

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

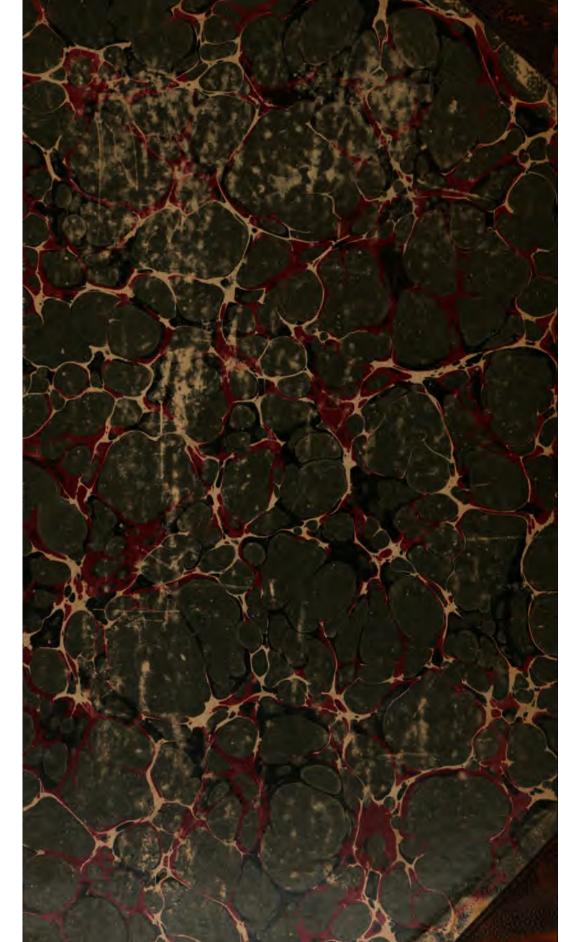



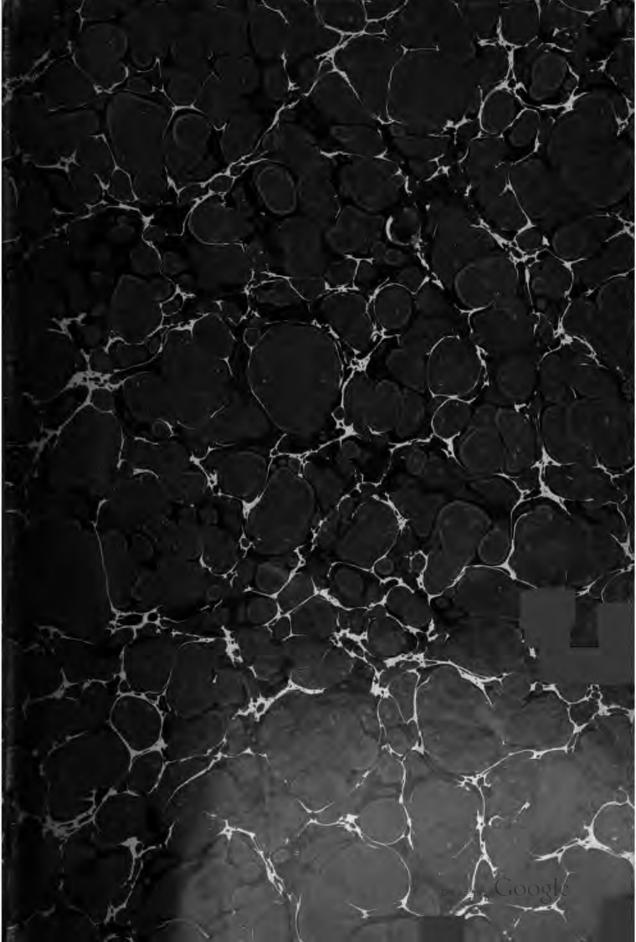

Edward IT on

۵

der

# Politischen Gekonomie

in Berbindung mit

Ministerialrat A. Buchenberger in Karlsrnhe, Prof. Dr J. Conrad in Halle, Geh. Rat Dr F. H. Gefschen in München, Prof. Dr Freiherr Th. von der Golt in Jena, Geh. Rat Prof. Dr Z. A. R. von Helferich in München, Prof. Dr K. von Zolly in Tühingen, k. k. Reg. Rat Prof. Dr Fr. Kleinwächter in Czernowitz, Prof. Dr Z. Kohler in Berlin, Prof. Dr A. Kehr in München, Prof. Dr W. Cexis in Göttingen, Prof. Dr G. Cöning in Halle, Prof. Dr T. Korey in Tübingen, Geh. Rat Prof. Dr A. Meiten in Berlin, Hofrat Prof. Dr G. Meyer in Heidelberg, Staatsrat Prof. Dr Th. Mithoff in Göttingen, Geh. Rat Prof. Dr G. Majfe in Bonu, Prof. Dr Fr. A. Neumann in Tübingen, Präsident z. D. Freiherr F. von Reitenstein in Freiburg i. Br., Staatsrat Dr K. V. von Riecke, Ordentliches Mitglied des K. W. Geheimen Rats in Stuttgart, K. W. Geheimer Rat Dr G. von Rümelin, Kanzler der Universität in Tübingen, Prof. Dr G. Sax in Prag, Ministerialdirektor Dr K. F. von Schall in Stuttgart, Geh. Rat Prof. Dr G. von Scheel, Mitglied des K. statstischen Amts in Berlin, Ministerialrat Dr K. Schenkel in Karlsrnhe, Prof. Dr M. Seydel in München, Geh. Rat Prof. Dr Ad. Wagner in Berlin

herausgegeben

pon

Dr Gustav Schönberg,
orb. Professor ber Staatsmissenschaften an ber Universität Lübingen.

Dritte Auflage. Erfter Band.

**Enbingen, 1890.** Berlag ber B. Laupp'schen Buchhandlung.

Digitized by Google

# Volkswirtschaftslehre

## In zwei Bänden

in Berbindung mit

Adolf Buchenberger, Bohannes Conrad, F. Heinrich Geffchen, Theodor Freiherr von der Golk, Bohann A. R. von Helferich, Ludwig von Bolly, Friedrich Kleinwächter, Bosef Kohler, Wilhelm Lexis, Tuisko Lorey, August Meiken, Theodor Mithoff, Erwin Nasse, Fr. Bulius Neumann, Gustav von Rümelin, Emil Sax, Hans von Scheel, Karl Schenkel, Adolph Wagner

herausgegeben

von

Guftan Schönberg.

Dritte Anflage. Erfter Band.

**Tübingen, 1890.** Berlag ber H. Laupp'schen Buchhanblung. Econ 1653.2.7



Das Recht ber Ueberfepung ift vorbehalten.

## Forwort zur ersten Auflage.

Es ist seit Jahren oft und von vielen Seiten beklagt worden, daß kein Werk existiert, welches das gesamte Gebiet der Politischen Dekonomie entsprechend dem neueren Stande dieser Wissenschaft darstellt. Der Mangel war um so empfindlicher, weil in dieser Wissenschaft gerade in den beiden letten Jahrzehnten die Forschung sehr vertieft, ihr Gediet erheblich erweitert wurde, wichtige Grundsragen eine völlige Neugestaltung, viele andere eine wesentliche Berichtigung und Ergänzung ersuhren, die neuen Resultate aber fast ausschließlich in monographischen Arbeiten niedergelegt blieben. Dazu kam, daß die vielen wirtschaftlichen Tagesfragen bei einem großen Teil der Gebilbeten den lebhaften Bunsch hervorriefen, gegenüber den Ansichten der Interessenten und Parteien sich über die Forschungen und Lehren einer über den Parteien und einseitigen Interessen kuffenschen Wissenschaft leicht und sicher unterrichten zu können.

Die in neuerer Zeit erschienenen Lehrbücher von anerkanntem Wert umfaffen bisher nur Teile ber Wiffenschaft, die alteren bas Gesamtgebiet umfaffenben sind aber veraltet, meift auch nur für rein akademische Lehrzwecke bestimmt gewesen.

Das vorliegende Handbuch will bem Mangel abhelfen und die Lücke in der wissensichen Litteratur aussüllen. Es will auch ein Lehrbuch für die Zwecke des akabemischen Unterrichts sein, aber es will zugleich allen Denen, die im praktischen Leben stehen und Auskunft über die Lehren der Wissenschaft in den sie interessierenden volkswirtschaftlichen Berhältnissen haben wollen, diese Auskunft erteilen. Es umfaßt die Bolkswirtschaftslehre, einschließlich der Bevölkerungslehre, die Finanzwissenschaft und noch diesenigen Materien der Berwaltungslehre (Polizeiwissenschaft), die mit der Politischen Dekonomie in engerem Zusammenhange stehen und für das Verständnis jener wesentlich sind, insbesondere die Statistik, die Organisation der Verwaltungsbehörden, die Gesundheitsepslege und epolizei, die Jagdpolizei, die Armenepstege und polizei und die Sittlichkeitspolizei. Die Gesetzebung ist überall eingehend berücksichtigt, historisches und statistisches Material in großem Umfange gegeben. Die schwebenden Tagesfragen sind, soweit es in einem wissenschaftlichen Werke möglich war, erörtert.

Der Plan des Werkes im einzelnen ist aus den Inhaltsverzeichnissen der beiden Bande ersichtlich. Das alphabetische Sachregister für das ganze Werk steht am Ende des zweiten Bandes.

Sin solches Werk konnte in einer den Ansprüchen der Wissenschaft und Praxis genügenden Beise heute nur durch ein Zusammenwirken Bieler hergestellt werden. Bei einem Sammelwerk von Arbeiten verschiedener Autoren ist es freilich nicht zu vermeiben, daß die Behandlung der verschiedenen Materien eine ungleiche ist, daß einzelne Biederholungen vorkommen, in kontroversen Lehren gelegentlich auch einander widersprechende Ansichten geäußert werden. Und da leiber in Bezug auf ökonomische

Grundbegriffe noch ein sehr verschiebenartiger Sprachgebrauch besteht, war es auch nicht ganz zu verhindern, daß einzelne Begriffe in den verschiedenen Abhandlungen in einem verschiedenen Sinne angewendet werden. Indes diese kleinen Mängel dürften doch reichlich dadurch aufgewogen werden, daß die einzelnen Teile in die Hände von berufenen Fachmännern gelegt werden konnten, die diesen seit Jahren ihre besonderen Studien zugewendet haben und sie nach allen Richtungen beherrschen.

Wie schon bie Namen ber Mitarbeiter erweisen, steht bies hanbbuch ber Bolitischen Dekonomie nicht im Dienste einer wirtschaftspolitischen ober wissenschaftlichen Bartei. Es will lediglich eine objektive gedrängte Darstellung bes heutigen Standes ber Wissenschaft geben und wird, so hoffen wir, eben deshalb allen wirtschaftspolitischen und wissenschaftlichen Richtungen erwünscht sein.

Tübingen, im Mai 1882.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Biel schneller als erwartet werben konnte, ist eine zweite Aussage notwendig geworben. In dieser Thatsache und aus zahlreichen Besprechungen des Handbuchs haben wir die sichere Gewähr, daß unser Werk in der That einem Bedürfnis weiter Kreise entsprochen hat.

Die neue Auflage zeigt große Veränderungen, die man wohl allgemein als Berbefferungen anerkennen wirb. Berausgeber und Mitarbeiter haben es fich angelegen fein laffen, Luden, bie bei ber erften Ausgabe eines folden Sammelwerfs unvermeiblich find, auszufüllen, Widerfprüche zwischen ben einzelnen Abhanblungen thunlichft auszugleichen, wichtigere Gegenstande und Fragen, Die zu furz behandelt maren, ausführlicher zu erörtern und das Handbuch namentlich auch burch die weitere Aufügung von Litteraturangaben und von historischem und statistischem Material als Nachschlagewerk wertvoller zu machen. Für eine Reihe von Abhanblungen war beshalb eine Erweiterung bes Umfangs geboten, insbesondere für die Abhandlungen: Die Politische Dekonomie als Wissenschaft (B. v. Scheel), Socialismus und Kommunismus (h. v. Scheel), Die Gestaltung bes Breises (Kr. 3. Reumann), Der Arebit und bas Bantwefen (A. Bagner), Transport: und Rommunitationsmefen (E. Sar), Die volkswirtschaftliche Berteilung (Th. Mithoff), Landwirtschaft II. Teil, Agrarpolitit im e. S. (A. Meigen), Fischerei (B. Benede), Befen, Aufgaben, Geschichte ber Finanzwissenschaft (F. H. Geffden), Die Staatsausgaben (F. H. Geffden), Die Ordnung ber Finanzwirtschaft und ber öffentliche Kredit (A. Wagner). Es sind aber auch neue Abhandlungen über wichtige Waterien hinzugekommen, die ben Wert bes Ganzen erheblich erhöhen bürften: in ber Boltswirtschaftslehre von 3. Conrab als Landwirtschaft III. Teil über Beitere Aufgaben ber Landwirtschaftspolitik, insbesondere über Landwirtschaftliche Breise und Bolle, von T. Loren über Jagdwesen, von &. S. Geffden über Bevölkerungspolitit, Auswanderung und Kolonisation, in ber Finanzwiffenschaft von Frhr. von Reigenstein über bas bisber in ben Lehrbuchern noch wenig behandelte tommunale Finanzwesen, in der Bermaltungslehre von Georg Borwort. VII

Meyer über Grundbegriffe, Wesen und Aufgabe der Berwaltungslehre, von M. Seydel über Sicherheitspolizei und von L. Jolly über Unterrichtswesen. Außerdem hat an Stelle von L. Brentano der Herausgeber die Bearbeitung der gewerblichen Arbeiterfrage übernommen.

Das Werk wird burch biese Veränderungen um ca. 40 Bogen stärker werden und jett in drei Bänden erscheinen. Die beiden ersten Bände enthalten die Bolkswirtsschaftslehre, der dritte die Finanzwissenschaft und die Verwaltungslehre. Der erste Band gibt nun, was man in Deutschland den allgemeinen Teil der Volkswirtschaftslehre nennt, mit Einschluß der Münze, Banke, Transporte, Maße und Gewichtspolitik, der zweite ist die Darstellung des sog. speziellen Teils der Volkswirtschaftslehre mit Ausschluß dieser Gebiete der Volkswirtschaftspolitik. Die "Verwaltungslehre" im Handbuch umfaßt in der neuen Auslage die gesamte Verwaltungslehre außer der in der "Volkswirtschaftslehre" (Band I und II) mitbehandelten "Wirtschaftspolizei".

Die doppelte Aufgabe, welche sich das Handbuch gestellt: ein Lehrbuch für die Zwecke des akademischen Unterrichts zu sein und zugleich allen Denen, die im praktischen Leben stehen und Auskunft über die Lehren der Wissenschaft in den sie interessenen volkswirtschaftlichen Verhältnissen und Fragen haben wollen, diese Austunft zu erteilen, wird die neue Auflage in einem viel höheren Grade erfüllen. Der Herausgeber war insbesondere auch bestrebt — soweit es ihm möglich war — darauf einzuwirken, daß in den einzelnen Lehren eine objektive Darstellung des heutigen Standes der Wissenschaft gegeben wurde.

Wir hoffen, bag bie Anerkennung, welche bie erste Auflage im Inlande und im Auslande gefunden, auch bem Sanbbuch in seiner neuen Gestalt zu Teil werden wird.

Tübingen, im Januar 1885.

## Vorwort zur dritten Auflage.

Die am Schluß bes vorstehenden Borworts geäußerte Hoffnung ist in reichstem Waße in Erfüllung gegangen. Das sehr wesentlich umgestaltete Werk fand die freundlichste Aufnahme und allseitige Anerkennung und der Absah war ein über Erwarten günstiger. Nachdem die zweite Auslage Ende des Jahres 1886 fertig geworden, ergab sich schon nach kaum zwei Jahren das Bedürfnis, eine neue Ausgabe vorzubereiten.

Die britte Auflage zeigt keine so großen Beränberungen, wie die zweite gegenüber ber ersten, aber immerhin sind boch die Aenderungen nicht unerhebliche. Leider hat uns der Tod einige hochgeschätte Mitarbeiter entrissen. Benecke und Klostermann starben bald nach dem Erscheinen der zweiten Auflage, ihnen folgte vor wenigen Wochen Gustav Rümelin, der hochverdiente Kanzler der Universität Tübingen, der Senior der Deutschen Statistiker. Rümelin hatte noch kurz vor seinem Tode seine Arbeiten für die neue Ausgabe vollendet. Aber an Stelle von Benecke und Klostermann mußten Andere in unsern Kreis eintreten. Die Fischereipolitik behandelt in dieser Aussage Ministerialrat Buchenberger in Karlsruhe, die Bergbaupolitik Mis

nisterialrat Schenkel in Karlsrube und ben Schut ber gewerblichen Urbeberrechte Profesior Robler in Berlin. Außerbem bat die Bearbeitung ber Aufmandssteuern. ba ber ingwischen gum Direktor in ber Generalbirektion ber R. Burtt. Staatseifenbahnen ernannte bisherige Bearbeiter, von Schall, infolge seiner umfangreichen neuen Amtsthätigkeit bie Revision seiner Abhandlung nicht beforgen konnte, Brofessor Lehr in München übernommen. Im übrigen konnten bie Mitarbeiter und ber Serausgeber fich im wefentlichen barauf beschränken, innerhalb bes bisberigen Rahmens bie Darstellung ber zweiten Auflage im einzelnen zu verbeffern, die Uebersichtlichkeit au erhöhen. Wieberholungen au vermeiben, einige wenige noch porhandene Lücken auszufullen, die inzwischen erschienene Litteratur zu berücksichtigen, neues legislatorifches und statistisches Material bingugufügen und inebesonbere bei ben vielen fomebenben wirtschafte, social= und finanzvolitischen Fragen bie gegenwärtige Sachlage und ben heutigen Standpunkt ber Biffenschaft in objektiver Darlegung klar ju ftellen. In diefer Beise ist überall mit größter Sorgfalt die bessernde Sand angelegt worden und wir hoffen, daß das Werk als wiffenschaftliches Lehrbuch und namentlich auch als prattifc brauchbares Nachschlagewerk erheblich gewonnen hat.

Tropbem die neue Auflage inhaltlich viel mehr als die zweite bietet, wird der Umfang des Handbuchs kaum größer werden. In der Reihenfolge der Abhandlungen ist eine Aenderung eingetreten: die Abhandlung über Maß und Gewicht im ersten Bande wurde den Abhandlungen über Gelde, Kredit: und Transportwesen vorangestellt und die Abhandlung über Bevölkerungslehre bildet jest den Schluß des ersten Bandes. Zur leichteren Orientierung ist jedem Bande ein alphabetisches Sachregister zugefügt worden. Der dritte Band enthält außerdem das Sachregister für das ganze Werk.

Tübingen, im Dezember 1889.

6. Schonberg.

## Inhalt des erften Bandes.

# Volkswirtschaftslehre.

## Erfter Teil.

|             | I. Die Bolkswirtschaft. Bon G. Schönberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.          | Das Befen ber Boltswirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>1        |
|             | Bolkswirtschaft 11. (Wesen im Allgemeinen 11. Besondere Merkmale 15.) Die Birtschaftsstusen in der Geschichte der Bolkswirtschaft. Die Stusen im Allgemeinen 27. Die Wirtschaftsstusen nach dem Zustande der volkswirtschaftlichen Produktion 29. (Das Jägervolk 29. Das Fischervolk 31. Das Hirtens oder Nomadenvolk 32. Das seschafte reine Ackerdauvolk 35. Das Gewerbes und Handelsvolk 38. Das Industrievolk 42.) Die Wirtschaftsstusen nach dem Zustande des Tauschverkehrs 48. (Die Naturalwirtschaft 44. Die Geldwirtschaft 45. Die Kredikwirtschaft 45.) Die moderne Bolkswirtschaft | 27<br>47          |
|             | Bollswirtschaft 56. Der Staat und bie Bollswirtschaft 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|             | II. Die Politische Dekonomie als Bissenschaft. Bon &. v. Scheel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|             | Aufgabe und Umfang ber Bolitischen Dekonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . <b>69</b><br>77 |
|             | III. Socialismus und Kommunismus. Bon H. v. Scheel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|             | Befen bes Socialismus und Kommunismus im Allgemeinen Die Staatsromane und die Halbsocialisten der Gegenwart Blato 116. Th. Worus 116. Campanella, Harrington, Bairasse, Worelly, Babeus, Fourier, Warlo, R. Owen 117. Cabet, Amersin, Proudhon, H. George 2c. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111<br>116        |
| III.        | Die Entwidlung bes mobernen Socialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119               |
| IV.         | Die Socialbemotratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128               |
|             | IV. Birtschaftliche Grundbegriffe. Bon Fr. J. Neumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| II.<br>III. | Einleiten bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182<br>186<br>188 |
|             | Der Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158<br>160        |

| VI.   | Reichtum, Bohlftanb und Bolfswohlftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Reichtum 163. Wohlstand 163. Boltswohlstand 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| V 11. | Ertrag, Einnahme, Eintommen. Boltseintommen und Bevol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - <b>-</b> - |
|       | terung Beintommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169          |
| V     | . Die volkswirtschaftliche Produktion im Allgemeinen. Bon Fr. Kleinwächter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| I.    | Begriff, Befen, Bedeutung und Arten ber Produttion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175          |
|       | Die elementaren Fattoren ber Probuttion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|       | Die Ratur 177 Die Arbeit 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| III.  | Die Bedingungen ber Probuttion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182          |
|       | Die allgemeinen (natürlichen) Bedingungen der Produktion 182. Speziell wirtschaftliche Bedingungen der Produktion 184. Die Arbeitssähigkeit 184. Der Arbeitssleiß 185. Arbeits-Teilung und Bereinigung 187. Das Kapital 189. (Begriff und Bebeutung des Kapitals 189. Arten des Kapitals 196. Bildung der Kapitalien 197. Produktivität des Kapitals 198. Die Maschienen und ihre Bedeutung insbesondere 201.) Der Betrieb in den Unternehmungen 208. (Begriff, Arten und Bedeutung der Unternehmungen 208. Kleiner, mittlerer und großer Betrieb 206. Die Unternehmungssormen 207. [Die Einzelunternehmung 208. Die Bereinigung zu einzelnen Geschäften für gemeinsame Rechnung 209. Die offene Gesellschaft 209. Die stille Gesellschaft 210. Die Rommanditgesellschaft 213. Die Artiengesellschaft 213. Die Genossenschaft 229. Die Gewerkschaft 282. Die Unternehmung als für sich bestehende juriftische Person 282. Die Unternehmung in den Händen einer Korporation 282.]). Die gesellschaftlichen Bedingungen der Broduktion (der Staat) 238. (Die Be- |              |
|       | beutung bes Staates für die Produktion 288. Das Eigentum 285. Das Erbrecht 289.)  VI. Die Gestaltung des Preises. Bon Fr. J. Neumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| τ.    | Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241          |
| II.   | Die Berbands-, Bereins-und ähnlichen Breise Die Breise im en geren und eigentlichen Sinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249<br>256   |
|       | Grundsage ber Politik 305. Einführung und Bebeutung bes metrischen Syftems 309. Die mobernen Gesetzgebungen 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305          |
|       | VIII. Das Gelb- und Münzwesen. Bon E. Rasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| T     | Begriff und Befen bes Gelbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 815          |
| II.   | Gelbarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 817          |
| III.  | Müngwesen, Müngregal, Münghobeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 819          |
| IV.   | Bur Technit bes Dung wefens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322          |
| ٧.    | Begriff, Bestimmung und Bebeutung bes Getbwerts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 827          |

|                | Inhalt bes erften Bandes.                                                                                                                                                                                                                                | ΧI                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VII. VIII. XX. | Bertverhältnis der Kourantmünzen zu dem edlen Metall, Münzgebühr, Schlagschaß                                                                                                                                                                            | XI<br>382<br>335<br>338<br>347<br>350<br>355 |
|                | Charakterisierung ber verschiedenen Spsteme 356. Währungspolitik der wichtigsten Staaten während ber letten Jahrzehnte 359. Würdigung der verschiedenen Systeme; Internationaler Währungsvertrag 368.  IX. Der Kredit und das Bankwesen. Bon Ab. Wagner. |                                              |
| I.             | Der Rredit                                                                                                                                                                                                                                               | 379                                          |
|                | Das Bantwesen                                                                                                                                                                                                                                            | 416                                          |
| ı.             | X. Transport: und Kommunitationswesen. Bon G. Sax. Die Stellung ber Berkehrsmittel in ber Bolkswirtschaft                                                                                                                                                | 497                                          |
|                | Allgemeines 497. Die Bebeutung ber verschiebenen Kommunifationsmittel in ihrer geschichtlichen Entwicklung 507.<br>Die Berkehrsmittel als Objekte ber Staatswirtschaft                                                                                   | 516                                          |
|                | Die Bringipien und Maßnahmen gemeinwirtschaftlicher Rege-<br>lung bes Berkehrswesens                                                                                                                                                                     | 524                                          |



| IV. Die Ueber laffung ber Bertehremittel an Brivatunternehmungen .                                                                                              | Seite<br>548 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Allgemeine Charafteriftif und Uebersicht ber betreffenden Berwaltungsmaßregeln (Ron-                                                                            |              |
| zessionswesen) 548. Die Streitfrage: Staats- ober Privatbahnen 557.                                                                                             | E 0 4        |
| V. Die Preisgestaltung im Bertehrswesen                                                                                                                         | 5 <b>64</b>  |
| XI. Die volkswirtschaftliche Verteilung. Von Th. Mithoff.                                                                                                       |              |
| I. Das Einkommen und feine Berteilung                                                                                                                           | 574          |
| II. Die einzelnen Einkommenszweige                                                                                                                              | 590          |
| der Grundrente 594. Die Rapitalisierung und Bewegung der Grundrente 601. Die                                                                                    |              |
| Einwendungen gegen die Grundrente 603. Die Erweiterung bes Grundrentenbegriffs                                                                                  |              |
| 610.) Der Arbeitslohn 618. (Der Begriff und Inhalt bes Arbeitseinkommens, insbef.                                                                               |              |
| des Arbeitslohns 613. Die Formen bes Arbeitslohns 616. Die Bestimmungegründe<br>bes Arbeitslohns 621. Der naturgemäße Arbeitslohn 636. Die Berschiebenheit bes  |              |
| Lohns bei ben verschiedenen Arbeitsarten und die Ausgleichung bes Lohns für die-                                                                                |              |
| selben 640.) Der Bins 648. (Der Begriff und Inhalt des Zinses 648. Die Bestim-                                                                                  |              |
| mungegrunde bes reinen Binfes 648. Die Ausgleichung bes reinen Binfes verschiebener                                                                             |              |
| Arten von Rapital und die hinderniffe dieser Ausgleichung 652. Die nachhaltigen Ber-                                                                            |              |
| änderungen des mittleren Zinsfußes 655.) Das Unternehmereinkommen und der Unter-<br>nehmergewinn 657. (Der Begriff und Inhalt des Unternehmereinkommens und des |              |
| Unternehmergewinns 657. Die Ausgleichung bes Unternehmereinkommens in ben ver-                                                                                  |              |
| ichiebenen Unternehmungen 662. Die Bestimmungsgrunde bes Unternehmereinkommens                                                                                  |              |
| und Unternehmergewinns 664.)                                                                                                                                    |              |
| III. Das Berhältnis der verschiedenen Gintommenszweige zu einander .                                                                                            | 6 <b>6</b> 8 |
| XII. Die volkswirtschaftliche Konsumtion. Bon B. Lexis.                                                                                                         |              |
| I. Die objektive Ronsumtion                                                                                                                                     | 685          |
| II. Die Ronsum tion in privatwirtschaftlicher Beziehung                                                                                                         | 705          |
| III. Das Berhältnis des Staates zur Konsumtion                                                                                                                  | 713<br>716   |
|                                                                                                                                                                 | •••          |
| XIII. Die Bevölkerungslehre. Bon G. Rümelin.                                                                                                                    |              |
| I. Allgemeines über Bevölkerung unb Bevölkerungslehre                                                                                                           | 723<br>725   |
| II. Stand und Gang ber Bevölferung                                                                                                                              | 120          |
| solute und relative Bevölkerung 726. Das numerische Berhaltnis der Geschlechter 728.                                                                            |              |
| Die Altersgliederung der Gefellicaft 780. Die tombinierte Birtung von Gefchlecht                                                                                |              |
| und Alter auf die Zusammensetzung der Gesellschaft 781. Familienftand 788. Der                                                                                  |              |
| Unterschied der Wohnpläte 786. Die Gebürtigkeit; die Gebrechen der Bevölkerung<br>789.) Der Gang der Bevölkerung 740. (Geschließungen 740. Geburten 742. Un-    |              |
| eheliche Geburten 744. Sterbefälle 746. Ueber Sterbetafeln und Lebensmahricheinlich-                                                                            |              |
| feiten 749. Die Banberungen 755.) Das Bachstum ber Bevolkerung 759. (Stati-                                                                                     |              |
| ftisches 759. Geschichtliches 768. R. Malthus 766.)                                                                                                             | ne ·         |
| Anhang: Ueber Berufs statistift                                                                                                                                 | 774          |
| Schweben, Rorwegen, Belgien, Bereinigte Staaten 782. Bergleichenbe Darftellung 783.                                                                             |              |

## Bergeichnis ber gebrauchten Abfürzungen.

| Seizeignis vei geviaugien avinizungen.   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 28 luntichli. St.28. I (refp. 112c.)     | =  | 3. C. Bluntichli und R. Brater, Deutsches Staatsworter-<br>buch. 11 Bde. 1856—1870.                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Sob. Band I refp.II, Abh. I (refp.II 2c. | )= | handbuch ber Politischen Dekonomie. Herausgeg. von Schönberg. 8. Ausl. Bb. 1. resp. II. (Bolkswirtschaftslehre).                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| " Band III F.W. Abh. I (resp. II 2c.)    | =  | Dass. Band III. (Finanzwissenschaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| " Band III B.L. Abh. I (refp. II 2c.)    | =  | Dasj. Band III. (Berwaltungslehre).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| hermann. S.                              |    | v. Hermann, Staatswirtsch. Untersuchungen. 2. Aufl. 1870.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| hildebrand. R.D.                         | =  | B. hilbebrand, die Nationalokonomie der Gegenwart und der Zukunft. Bb. I. 1848.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Anies. B.D.                              |    | R. Anies, die politische Defonomie. Neue Aufl. 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| •                                        |    | D. v. Mangoldt, Bolkswirtschaftslehre. 1868.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| J. St. Mill. P.D.                        |    | 3. St. Mill, Grundfage ber Politischen Dekonomie. 3. beutsche Ausg. v. A. Soetbeer. 1869-70. 4. Ausg. 1881 u. 1885.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 90Rohl. \$3.383. I (resp. II. III)       | =  | R. v. Mohl, die Polizei-Biffenichaft nach ben Grundfagen bes Rechtsftaats. 3 Bbe. 3. A. 1866.                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Rau. I. (resp. II. III.)                 |    | R. H. Rau, Lehrb. d. polit. Defonomie. L. Grunds. d. Bolfsw<br>lehre. 8. Aust. 1868. II. Grunds. d. Bolfsw.politis. 5. Aust.<br>1862. III. Grunds. d. Finanzwissenschaft. 5. Aust. 1864.                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Rofcher. S. I. (refp. II 2c.)            |    | B. Roscher, System der Boltswirtschaft. I. Grundlagen der Nationalökonomie. 18. Ausl. 1887. II. Nationalökonomik des Aderbaues und der verwandten Urproductionen. 10. Ausl. 1882. III. Nationalökonomik des Handels- und Gewerbsteißes. 5. Ausl. 1887. IV. 1. Abth. System der Finanzwissenschaft. 1. u. 2. Ausl. 1886. |  |  |  |  |
| Roscher. Gesch.                          |    | 28. Roscher, Gesch. d. Rationalötonomit in Deutschland 1874.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Schäffle. L. 2. A. (refp. 8. A.)         |    | A. E. F. Schäffle, das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft. 2. Auft. 1867. 3. Aust. 1878.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Schäffle. S. R. I (resp. II. 2c.)        |    | A. E. F. Schäffle, Bau und Leben bes socialen Rörpers. 4 Bbe. 1875—1878.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Stein. F.W. L. (resp. II. 2c.)           | =  | 2. v. Stein, Lehrbuch der Finanzwiffenschaft. 5. Aufl. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Stein. 28.L. I. (resp. II. 2c.)          | =  | L. v. Stein, die Berwaltungslehre. 8 Thle. 1868—1884.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Stein. H. B. B.L. I (resp. II 2c.)       |    | L. v. Stein, Handbuch d. Berwaltungslehre. 3. Aufl. 3 Bde 1888.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Bagner. G.                               | =  | Abolph Bagner, Allgemeine oder Theoretische Boltswirtsichaftslehre. Thl. 1. Grundlegung. 2. Auft. 1879.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 28 agner. F.28. L. (resp. II. 2c.)       |    | Adolph Wagner, Finanzwissenschaft. Bb. I.—III. 1883—1889.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Silbebrand. 3. 1. (refp. 2. 2c.)         | =  | B. hilbebrand, Jahrbucher für Nationalokonomie und Statistik I—XXXIV. 1868—1879.                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Hilbebrand-Conrad.J.1. (resp.2)          |    | — Jahrbücher für Nat.ölon. u. Statistik Gegr. v. B. Hildebrand, herg. v. J. Conrad. N. F. Seit 1880.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Sirth. A. 1868 (refp. 1869 ff)           | =  | G. hirth, Annalen des Nordd. B. und des deutsch. Bollvereins seit 1868, seit 1870: Unnalen des deutschen Reichs.                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 3. f. G. 8. 1. (refp. 2. 2c.)            | =  | Jahrbuch für Gesetzebung, Berwaltung u. Boltswirtschaft im<br>deutschen Reich. Jahrg. 1—4 herausgeg. v. J. v. Holtendorff<br>u. L. Brentano. Jahrg. 5 (1881) ff. herausg. v. G. Schmoller.                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Schmoller. F.                            | =  | G. Schmoller, Staats u. jocialwiffenschaftliche Forschungen.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| S. B. f. S. 1. (refp. 2. 2c.)            |    | Schriften bes Bereins für Socialpolitik. 1 ff. seit 1873.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| B. f. B. 1. (resp. 2.)                   | =  | Bierteljahrsichrift für Boltswirtschaft u. Kulturgeschichte. Jahrg. 1. u. ff. feit 1868.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 8. f. St. 1. (resp. 2 ff.)               | =  | Beitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. 1 u. ff. Tübingen seit 1844.                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |

# Volkswirtschaftslehre.

. Erster Teil.

## Die Volkswirtschaft.

### I. Das Wesen der Volkswirtschaft.

S 1. Das wirtschaftliche Leben ist eines der aroken elementaren Gebiete in der Geschichte ber Menscheit. Es bilbet einen wesentlichen Bestandteil jedes Boltelebens, bedingt zu allen Reiten ben Gesamtzustand bestelben, ift die Bafis bes Rulturfortichritts ber Bolfer. Sein letter, bochfter Rwed ift ftets, ben Gingelnen und ben Bolfern ein Dittel gur Erfüllung ber fittlichen Lebensaufgaben zu werben, aber biefer Amed wurde und wird bei ben einzelnen Bölkern in sehr verschiedenem Grad und Umfang erreicht. Seine Geschichte zeigt große Unterschiebe nach Zeit und Raum, niebere und höhere Stufen und beibe in vielen Abstufungen und Schattierungen. Es ist, wie sehr auch immer ungbanderliche Berhältnisse der äußeren Natur und reine Naturgesetze seine jeweiligen Zustände beeinflussen mogen, ein Brobutt menschlicher Sandlungen, ein fociales Gebilbe, fur bas die Menschen verantwortlich find und seine stete Besserung, seine für bas Wohl und Gedeihen bes Ganzen beste Gestaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben, der Bölker. Diese Aufgabe wird schwieriger. ie bober bie Birtichaftaftufe und je groker bas Bolt ift. Gie murbe eine fo ichwierige, bak zu ihrer Lösung auch eine eigene selbständige Bisseuschaft fich herausbildete. Das Bedurfnis nach berfelben ift verhältnismäßig spät, erst in der Reuzeit, aufgetreten, selbständige Wissenschaft wurde die Bolitische Dekonomie erst im letten Drittel des porigen Sahrhunderts. Diese Biffenichaft hat verschiedene Bhasen, manche Bandlungen burchgemacht. Die wichtigste ibrer Banblungen ift die ber neuesten Beit, die nicht allein aber boch vorzugsweise beutscher Geistesarbeit zu verdauten ist '). Diese Wandlung, die sich allmählich in den letzten Jahrzehnten vollzog, besteht in einer Aenderung der Grundanschauungen über das Wesen der Bolkswirtichaft und der mit ihr fich beschäftigenden Wissenschaft, über bas Gebiet, Die Methode. die Aufaaben, die Bedeutung der nationalötonomischen Forschung, über die Grundsate und Makregeln einer rationellen Wirtschafts: und Socialpolitik und läkt sich kurz als der Bruch mit bem fruber berrichenden "Absolutismus" und "Rosmopolitismus" einer abstratten, atomis ftischen, materialistischen und individualistischen Theorie bezeichnen \*). Die Bolitische Dekonomie

Digitized by Google

und Anies B.D. bef. S. 294 ff. "Ber heutzutage mit vorurteilsfreiem und nur etwas gefcarftem Blide bie (feit 1847) vorab auch in Deutschland aufgetretenen Leiftungen ber politischen Wissenschaft überschaut, der auch die Bedeutung vieler einzelnen Lehrsätze sein wird zu der Sinsicht gelangen, daß sich in der zweiten Halberschaft der Angelen Jahrhunderts wird zu der Bolitischen Physiotratischen Jahrhunderts Linie um eine neue "Grundlegung" der Politischen Dekonomie ein ähnlicher 2) "Die Physiotraten und A. Smith betrachten 2) "Die Physiotraten und A. Smith betrachten Umfcwung mit gleich großer Bedeutung und für bie neue Wiffenschaft bes wirtschaftlichen Lebens

<sup>1)</sup> S. hierüber die folgende Abh. II, bes § 21 ff. einen ebenso weiten Bezirk von Erscheinungen ib Rnies B.D. bes. 5. 294 ff. eingeführt hat, als wie er in der zweiten Halfte bes achtzehnten Jahrhunderts burch die Physiofratifch : Smithifche Lehre gegenüber bem Rerstantilismus herbeigeführt worben ift. Bie groß

wurde eine "realiftifche", "eratte", "hiftorifchethifche" Staats- und Gefellschaftswiffenschaft "). Die Bollswirtschaft ist eine Urt ber Wirtschaften, eine Gesamtwirtschaft. Sie ist ber Inbegriff ber wirtschaftlichen Thätigfeit eines politisch selbständigen Bolts (§ 9). Die Beariffe wirtschaftliche Thätiafeit (SS 2-5) und Wirtschaft (SS 6-8) find junächst, ebe auf das Wesen der Bolkswirtschaft eingegangen werden kann, zu erklären.

### 1. Die wirtschaftliche Chätigfeit.

§ 2. Die Menichen find jur Befriedigung ihrer Bedurfniffe und jur Erfüllung ihrer manniafachen Lebens = Aufgaben und = Rwede nach verschiedenen Richtungen bin thätig. Diese Bedürfnisse. Aufgaben. Awecke erfordern zum Teil materielle Mittel. Sofern nun die Thätigfeit der Menichen fich, birett ober indirett, auf die Beichaffung und Berwendung von materiellen Mitteln zur Befriedigung menschlicher Bedurfniffe. b. b. von materiellen Gütern, richtet, bezeichnet man fie als eine wirtichaftliche (im allgemeinsten Sinne bes Worts) '); die wirtschaftliche Thätigkeit (in diesem Sinne) ist also, im Unterschiede von anderen Thatigfeiten bes Menschen, biejenige, mit ber fich ber Mensch bie materiellen Mittel für die Befriedigung seiner Bebürfnisse, Die materiellen Guter, verschafft und die erlangten auf die Befriedigung feiner Bedürfniffe verwendet.

Der Zwed biefer Thatigfeit ift ftets Erwerb und Berwendung materieller Guter für menichliche Bedurfniffe. Die materiellen Guter find Sachauter. und als folche teils perfönliche Genufiguter teils Brobuttivauter, oder Rechte, welche einen materiellen wirtschaftlichen Wert, einen Bermogenswert haben. Bon ben Beburfniffen ber Menichen tommen bier alle in Betracht, die natürlichen wie die erst durch Menschen geschaffenen, die körperlichen wie die geistigen, die notwendigen Eristeng: wie die freien Rulturbedurfnisse, die Bedurfniffe ber Einzelnen wie bie ber socialen und politischen menfchlichen Gemeinschaften - soweit fie zu ihrer Befriedigung birekt ober indirekt materielle Guter erforbern . Die unmittel-

und 3med aller focialen Gemeinschaft; beibe teilen mit der materialistischen Moralphilosophie jener Zeit die Ansicht, daß der Sigennut die einzige notwendige Triebseder aller menschlichen Sand-lungen sei und gründen auf diese Boraussetzung ihre wirtschaftlichen Raturgesetz; beide haben endlich mit ber ganzen Aufflärungslitteratur die univerfelle toemopolitische Richtung gemein und ton-ftruieren eine absolute Beltotonomie, deren Bringipien für alle Bolter und Zeiten ewige Gultigfeit haben sollen" (B. Silbebrand, Die gegenwärtige Aufgabeber Wiffenschaft ber Nationalötonomie nge Aufgabe der Wissenschaft der Nationalösenomie in Hilbebrand's J. 1. S. 7). Der s., N.D. S. 27 ff. Anies, P.D. S. 24 ff. Bgl. auch v. Scheel, Hob. Band I. Abh. II. §§ 13-20. 3) Bgl darüber v. Scheel, Hob. Band I. Abh. II. § 21 ff., J. Kaut, Theorie und Ges schicker National Tonomit. Band I. Die Rastionalölonomit als Biffenschaft, § 92 ff., G. Cohn, Syftem ber Rat Detonomie I. 1885. § 52 ff., Sohn, Shiem der Rat Detonomie 1. 1000. § 32 ff, Knies, P.D. passim. G. Schmoller, Ueber einzelne Grundfragen des Rechts und der Bolkswirtschaft 1875, bes. S. 31 ff. (auch in Hilbertrand J. 23. 24). Der s., Zur Litteraturgeschichte der Staats und Socialwissenschaften. 1889, G.

als einen Zweig ober als eine Art Naturwissen | 1871. Bb. I. S. 259 ff., Bb. II. S. 510 ff.
ichaft, welche allgemein gültige Naturgesetze auf | 4) Kaut, a. a. D. § 17—21, Knieš, P.D.
zusuchen hat; beibe teilen mit Roussen bie ato | S. 159, v. Scheel, Handb. Band I. Abh. II. § 1.
mistische Staatsansicht und halten das Interesse | Die obige auch mit dem allgemeinen Sprachse Bandiolderische Syndioiden Grund gebrauch übereinstimmende Begriffsbessimmung geviaus avereinsimmende Segrisselitimung schließt nicht aus, daß für die Bolkswirtschaft und für die Politische Dekonomie, soweit sich diese mit der wirtschaftlichen Thätigkeit der Menschen zu beschäftigen hat (vgl Anm. 7), auch immaterielle Dinge (vgl. § 9), auch Leistungen und Berechtigungen auf Leistungen oder Sachen in Betracht kommen, und daß zu den "wirtschaft-lichen Gütern" auch noch Anderes als nur Sach-güter, namentlich auch persönliche Dienstleistungen ("Dienste") gehören, Sandb. Band I. Abh. IV. Abschn. Guter. Wagner, G., § 15 ff. Die neuerdings aufgestellte Forderung, den allge-meinen Begriff der wirtschaftlichen Thatigkeit entgegen dem allgemeinen, bisher auch in der Wiffenschaft herrschenden Sprachgebrauch auf das Ge-biet der wirtschaftlichen Erscheinungen zu beschränken, die das Untersuchungsobjett ber Politischen Dekonomie bilden, und seine Merkmale aus ber Aufgabe dieser Wiffenschaft oder einer "Socialwirtschaftslehre" abzuleiten (H. Dichel, Der Ausgangspuntt der Socialwirthichaftslehre und ihr Grundbegriff. 3. f. St. W. 39. S 1 ff.) ift u. G. ebenso unbegründet als unzweckmäßig. Bgl auch den Schluß der Anm. 16.

5) Bu biefen Beburfniffen gehören nicht bloß bie eigentlichen Konfumtionsbedurfniffe, fonbern Sonberg, Die Boltsmirtschaftslehre. 1873, Die eigentlichen Konsumtionebedurfniffe, sondern auch &. Ahrens, Raturrecht. 6. Auflage. 1870, auch alle übrigen unter ber obigen Boraussetung:

bare Befriediauna dieser Bedürfnisse erfolat teils durch materielle Güter teils durch pers fönliche Leistungen. Aber auch die Bräftation biefer Leistungen und bie Ermöglichung ber Beburfnisbefriedigung burch biefelben erforbert vielfach einen Aufwand von materiellen Gutern und fofern bies ber Kall, fest auch bie Beburfnisbefriedigung burch folche perfonlichen Leistungen eine wirtichaftliche Thätigleit (eine Beschaffung und Berwendung materieller Guter für menschliche Bedurfniffe) voraus. Birtichaftlich thatig find Andividuen mit ihren individuellen Bedürfnissen, Aufgaben und Ameden, aber auch menschliche Gemeinichaften (Bereine, tommunale Berbanbe, Die Staaten 2c.); auch fie haben Bedurfniffe, welche zu ihrer Befriedigung materielle Guter erforbern und, um Dieselben zu befriedigen, erwerben und vermenden fie ebenfalls folche. Die wirtschaftliche Thätigfeit ift somit nach Gegenstand und Amed einerseits eine auf die Beschaffung, auf den Erwerb materieller Büter gerichtete (Erwerbsthätigfeit), andrerseits eine in ber Berwendung, in bem Gebrauch bes Erworbenen bestebende 1): zu der Berwendung gehört auch die Erhaltung materieller Güter als dauernber Bermogensobiefte und die Bilbung von neuem Bermogen. Alle Sanblungen ber einen ober der andern Art find wirtschaftliche Sandlungen, alle barauf bezüglichen Aufgaben, Amede, Berhältniffe und Ginrichtungen find wirtschaftliche.

Nicht notwendig ist es für ben Begriff und bas Wesen ber wirtschaftlichen Thatiateit. daß die auf die Beschaffung materieller Guter gerichtete Thatiafeit nur biesen Rwed verfolge, aber jede Thatigkeit bes Menschen, mag auch ihr unmittelbarer Aweck ein anderer fein, ift eine wirtschaftliche, wenn sie auch biesen Zwed hat. Es ist baber auch biesenige Thatigteit ber Menschen, welche, wie die ber Beamten, Gelehrten, Lehrer, Geiftlichen, Aerate, Künstler, überhaupt der sog. liberalen Berufsarten zunächst andern Awecken dient. eine wirtschaftliche, wenn und soweit sie dem Thätiaen materielle Mittel für die Befriedi= aung seiner Bedurfnisse verschafft. Die Befriedigung ber wirtichaftlichen Bedurfnisse geichieht teils direft durch die mit ber erwerbenden Thatigfeit erlangten materiellen Guter, teils indireft burch entgeltlichen Austausch berselben gegen die unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungsmittel (materielle Güter, perfonliche Leiftungen).

In ihrer konkreten Erscheinung ift die wirtschaftliche Thätigkeit der Menschen in beiben Richtungen nach Art, Umfang und Erfolg sowohl bei Individuen als bei menschlichen Bemeinschaften außerorbentlich verschieden.

Die Erwerbsthätigkeit, von bem Gefichtspunkt betrachtet, wie fern fie bem Gingelnen ju ben materiellen Mitteln verhilft, mit benen er feine Bedurfniffe befriedigen tann, besteht bei einem Menschen, ber allein auf einer Insel ober sonst isoliert für fich ohne Bertehr mit Andern lebt, immer und naturnotwendig darin, daß derselbe direft der Ratur

amar materielle wie immaterielle Berte, auch ichen erforbern. erwerben, das Bedürfnis, die eigene Arbeits:

erwerben, das Bedürfnis, die eigene Arbeits:

feit, soweit sie Erwerdsthätigkeit ist, auch kraft zu erhöhen, eine Familie zu gründen, den bezeichnen als die auf Erlangung von Einkommen Kindern eine ordentliche Erziehung und Ausbil: men, oder, da die Güter, welche das Einkommen bie unmittelbare Gegenwart, fonbern auch für bie Butunft ju forgen und ben Beranberungen, welche fie gegenüber ber Gegenwart bringen tann, Rechnung ju tragen, ferner bas Beburfnis, Anbern Gemeinde 2c. 2c Wirtschaftliche Bedürf:

fo biplm. bas Beburfnis ju probugieren, und Guter und eine mirtichaftliche Thatigleit ber Den-

bung au gemahren. bas Beburfnis, nicht nur für bilben, ftets Bermogensobjette finb, als bie auf Geminnung von Bermögen gerichtete Thatigfeit ber Menichen, und soweit fie Bermen-bung, Gebrauch ber erworbenen materiellen Güter ift, ba die Berwendung nicht bloß in einau helfen und ihre wirtichaftliche und fociale maliger Benutung ber erworbenen Guter für Lage zu bessern, das Bedürfnis nach staatlichen persönliche Bedürsnisse besteht, sondern auch in und kommunalen Einrichtungen und Maßnahmen, der Erhaltung derselben als dauernder Bermö-überhaupt die Gemeinbedürsnisse in Staat und gensobjekte resp. in der Umwandlung derselben in folde als Nubauter ober neue Erwerbsmittel niffe b. h. Bedurfniffe, welche fur bas Birt: besteben tann und jum großen Teil thatsachlich schaftsleben ber Menschen in Betracht tommen, besteht, als Thatigteit zur Verwendung und sind alle Bedürfnisse der Menschen, welche zu zur Erhaltung von Bermögen bezeichnen. ihrer Befriedigung direkt oder indirekt materielle Bgl. auch handb. Bd. I. Abh. IV

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

die materiellen Mittel für die Befriedigung feiner Bedürfnisse abgewinnt resp. offinierte Robitoffe umformt. Bei ben Menichen aber, Die in arößerer Rabl in einer wirtschaftlichen. socialen und politischen Gemeinschaft leben, zeigt fich in bieser Beziehung ein charafterifti= icher Unterschied auf niedern und böhern Wirtschaftsstufen. Auf jenen (bei Nager=, Kischer-, Nomaden- und reinen Aderbaupöltern f. § 16—20) eristiert noch tein regelmäßiger Tauschverfebr. Taulchaeichäfte kommen nur ausnahmsweise und vereinzelt por. Hier ift die Gra werbsthätigleit in der Regel der gleichen Urt wie bei dem isolierten Gingelnen. Jede Kamilie gewinnt auch burch ibre Arbeit birekt ber Natur die Mittel, welche sie gebraucht ab und formt fie jum Teil noch um. (Sog. Buftand ber ifolierten Erwerbsthätigfeit, ber isolierten Brobuftion, ber Gigengeminnung.) Anbers auf bobern Birticafteftufen (bei Gewerbe- und Sandelsvöltern und bei Industrievöltern, f. § 21, 22). Wennaleich auch hier noch "Eigengewinnung" eriftiert (3. B. in ben Wirtschaften ber Landwirte, namentlich ber tleinen), fo beruht die Erwerbsthätigteit boch jumeist auf ber Berftellung von Taufchaftern (Butern, welche bie Kabigfeit baben, gegen andere entgeltlich ausgetauscht werben zu können — materiellen Gutern, verfonlichen Leiftungen) und auf bem entgeltlichen Austauich berfelben, m. a. 28. auf bem Austausch von Leiftungen und Gegenleiftungen. Sie ift in ber Regel ber Urt, bag die erwerbenden Menschen Undern Etwas leiften. mas für biese Wert bat, und besbalb für ihre Leistung eine Gegenleistung in einem materiellen Gut empfangen, das geeignet ift, entweder als foldes direft ihre Bedürfnisse zu befriedigen ober burch neuen Austaufch ihnen bie biergu geeigneten Bedurfnisbefriedigungsmittel guguführen. (Sog. Rustand der gesellschaftlichen Erwerbsthätigkeit, der gesellschaftlichen Brobuttion, der vertehrsmäßigen Gewinnung § 9.)

Diejenige Seite ber wirtschaftlichen Thatigteit, Die in ben außerlichen technischen Overgtionen zur Herstellung ober zur Gewinnung wirtschaftlich nüblicher Sachgüter und Leiftungen besteht, also beispm, die technischen Operationen, durch welche mit Silfe bes Bodens ber Landwirt Getreibe ober Sanbelsgemächse erzeugt, durch welche er Bieh maftet, burch welche der Rähmaschinenfabritant die Rähmaschine herstellt, der Kaufmann seine Waren bezieht und absett, der Bankier seine Kreditgeschäfte erledigt 2c. — das ist die technische Thätigkeit, die Gesamtheit aller dieser Operationen ist die Technik, der technische Broduktionsprozek. Die Technik an fich ift nicht Objekt ber Bolitischen Dekonomie').

§ 3. Ueber die Motive, welche ben Menschen in seiner wirtschaftlichen Thätig= teit, insbesondere in seinem Berhalten gegenüber Andern im wirtschaftlichen Berkehr und socialen Leben bestimmen, (die "wirtschaftlichen Triebfebern") und über die Bebeutung berselben für die Bolkswirtschaft und die rationelle Bolkswirtschaftspolitik herrschte früher Arrtum, Unklarheit und Streit ). Es galt namentlich lange Reit in ber Politischen Deto-

litischen Detonomie ift nicht bie gesamte wirticaftliche Thatigleit ber Menichen refp. Bolter, nicht bas Gefamtgebiet ber Bolfswirtfchaft (§ 9), fonbern nur bas mirticaftliche Gemeinschaftsleben der Menfchen. Richt ift Objett berfelben 1. ber schaften , ebenfo wenig 2. ber Birtschaftsbetrieb ber einzelnen Privatwirtschaft als solcher (Gegen: ftand ber fog. Privatwirtschaftslehren : Landwirt-

<sup>7)</sup> Objekt und Forschungsgebiet der Po. L., 3. A. § 186 ff. Schuz, in 3. f. St.B. 1. tischen Dekonomie ist nicht die gesamte S. 132 ff. Rau, in 3. f. St.B. 26 S. 106 ff. erschaftliche Thätigkeit der Menschen resp. Bölker, Schwoller, a. a. D. S. 42. C. Menger, Untersuchungen über die Methode ber Socialwiffenschaften 2c. 1883. S. 71 ff. E. Sag, Das Wesen und die Aufgaben der Rationalötonomie. technische Produktionsprozeß an sich (seine wissen: 1884. S. 49. Der f., Grundlegung der theores schaftliche Erkenntnis, seine Bervollkommnung ist tischen Staatswirthschaft. 1887. S. 4 ff. Schons Gegenstand der technischen und Raturwissen, der g, Die Bolkswirthschaftslehre. 1873. S. 20 ff. G. Cohn, Bebeutung ber Nationalötonomie 20. 1869. Der f. in 3 f. St. W. 27, S. 13 ff. Der f., System b. Nat. Det. § 285 ff. Conten, Ginleitung schaftel, Forstwissenschaft, ganbelst. 2c). Agl. Hob. in das staats: und volksw. Studium. 1870. F. A. Band I. Abh. II. § 1, Knies, K.D. S. 2. 3. Lange, Geschichte des Materialismus. 1866 S. 8) Knies, K.D. S. 223 st. Wagner, G., 501 st. F. J. Stah I, Die Philosophie d Rechts. Borbemerkung zu Kap. 3 (S. 196 st), § 131 st. 4. Aust 1870. Bd. II. S. 70 st. Dietzel in Hildes Hilbebrand, R.D. S. 32 st. Kaut, a. a. D. brands Conrad J. 9. S. 17 st. Bgl. auch in dieser § 57 st. Roscoper, S. I. § 11 st. Schäffle, Abh. unten § 13 S. 19 st.

nomie als herrschende Lehre die im vorigen Rahrhundert von der französischen Moral- und Staatsphilosophie ausgegangene, allgemein verbreitete und von Ab. Smith für bas öftenomische Gebiet acceptierte Anficht, welche ber Ausgangspunkt und die Basis bes von ihm entwickelten und in bem fog. Smithianismus weiter ausgebilbeten national-ofonomifchen Spfteme mar: bag ber Denich in feinen wirtichaftlichen Sandlungen fich nur burch feinen eigenen Borteil, nur burch sein Pripatinteresse bestimmen laffe, bak ber Gigennuk (solfinterest), ber Capismus bie einzige wirtichaftliche Triebfeber und eine tonftante Naturfraft sei °). Man gelangte von biefer Anschauung ausgebend zu ber Annahme von "wirtschaftlichen Raturgesegen". Undere saben in bem Gigennut gwar nicht die einzige, aber doch die soweit allen andern noch mitwirkenden übermächtige wirtschaftliche Triebfeder. daß man für die Beurteilung volkswirtschaftlicher Berbältnisse und der für diese zu erareifenden staatlichen Makregeln sowie für die Ertenntnis der "volkswirtschaftlichen Gesetze" nur mit diesem Motiv zu rechnen habe. Die radikalsten Bertreter bes "Smithia nismus" gingen soweit, ben Gigennut (Egoismus) nicht nur als bie thatfäcklich makaebende Kraft anzuerkennen, sondern auch als die einzig berechtigte wirtschaft= liche Triebfeber hinzustellen, beren freieste ungehinderte Birkfamteit Die besten Ruftanbe der Bolkswirtschaft herbeiführe; fie lehrten, der Egoismus fei "bie Mutter aller öffentlichen Boblfahrt", bas ungehemmte Schalten und Balten bes Bribategoismus führe von felbit jum Gemeinwohl, ba jeber Einzelne burch bas Berfolgen feiner privaten Intereffen auch die Interessen der Gesellichaft und das Wohl des Ganzen befördere 10).

Alle biefe Unichauungen find in ihrer Arrtumlichkeit langft erkannt und finden in ber Biffenichaft beute teinen nennenswerten Bertreter mehr. Die wirtschaftlichen Triebfebern find (nach der herrschenden Lehre) 11) folgende:

heit von J. Prince Smith, dem Begründer ber Ranchesterpartei in Deutschland, der "deutschen Freihandelsschule" in Rentschandwörterbuch der Bollswirtschaftslehre S. 439 ff. "Zur Förderung bes vollswirtschaftlichen Wohls im allgemeinen fieht ber Freihandler nur den einen Einwande, daß der unbeschränkt waltende Eigen-nut den eigenen Borteil durch Benachteiligung Anderer suchen durfte, begegnet der Freihändler burch den hinweis, daß dies ohne Bergewaltigung unmöglich fei — baß vielmehr im freien Marttvertehr feiner ben eigenen Rugen forbern tonne, ohne auch den Rugen Anderer mitzufördern."

11) Unter ben Begrundern berfelben ift vor allen Anies zu nennen. Die Anhänger ders selben stimmen freilich in der Terminologie bejuglich ber Borte Gigennus und Egoismus und in der Scheidung der einzelnen Triebe nicht immer völlig überein. Insbesondere wird mit Eigennuß ju grunde: ber Gig en nut (solfinterest), welcher "trotbem im gewöhnlichen Brauche bes Lebens sich positiv in bem Streben außert, möglichst viele mit bem Borte "eigennußig" immer ein sittlicher Guter zu gewinnen, negativ in bem Streben,

9) Die frühere Tradition, daß Ad. Smith Borwurf und der Gedanke an eine für verwerf-auch die Ansicht vertreten habe, es werde durch lich gehaltene Beeinträchtigung des Nebenmenschen das ungehemmte Birken, durch das sich selbst verbunden wird" (Knies), nicht selten, ebenso überlassene Schalten und Walten des Privat: mit Egoismus von Manchen ganz allgemein der verbunden wirb" (Knies), nicht selten, ebenso mit Egoismus von Manchen gang allgemein ber egoismus das Gemeinwohl notwendig und in der Fried zur Förderung des eignen Interesses beseifen Weise gefördert, hat Knies schon in der 3. Aust. seiner Polit. Dekonomie S. 147 ff. als berechtigtem, gutem und schlechtem, sittlichem und unrichtig erwiesen.

10 S. darüber insbes. den Art. Handelsstreis den. — Knies nimmt vier Triebe an: 1. das det den Rnies nimmt vier Triebe an: 1. das ben. — Rnies nummt vier Lrieve an: 1. oas Streben nach bem Eigenwohl (Trieb zur Selbsterhaltung und zum Wohlbehagen), 2. die Eigensucht ober Selbstsucht (ber "Eigennut" umfaßt beibe Triebe 1 u. 2), 3. der Gemeinsinn (der in dem Einzelnen werkthätige Sinn für bas gemeinnütige, bie Befdrantung feiner möglichen Weg: die Freiheit jedes Einzelnen, das Eigenbestrebungen zu gunften des Ganzen und eigene Wohl nach Kräften zu fördern. Jeder: die ursächliche Kraft für die Werke der Privatimann versteht die Förderung des eigenen Wohls mildthätigkeit"), 4. der Rechts und Villige besser und besser als anderes. Dem keits sinn, ("der die Beschränkung des Strebens nach bem Eigenwohl ju gunften bes Rächsten in bem täglichen und tausenbfältigen Sinzelverkehr herbeiführt und jur sittlichen That macht. Er hat seine Quelle in dem Wohlwollen für Andere und in bem fittlichen Gefühl für Gerechtigfeit. Bon ihm erfüllt verzichtet ber Ginzelne freiwillig auf die Erzielung übergroßer wirtschaftlicher Borteile, er halt die Erlangung berfelben für unrecht und tabelhaft, obwohl bas Gefet fie ichutt und Die thatsächliche Möglichkeit dargeboten ift.") — Rach Roscher S. I. § 11 liegen der normalen Wirtschaft regelmäßig zwei geistige Triebfedern

Alle Menichen haben den Trieb zur Selbsterhaltung und zur Körderung bes eigenen Anteresses, des eigenen Wohls ("Streben nach dem Eigenwohl" Knies) <sup>12</sup>). Er zwingt die Menschen, die nur burch wirtschaftliche Thatigfeit eriftieren konnen, wirtschaftlich thatig zu sein und veranlaft sie, ihre wirtschaftliche Thatigteit so einzurichten, daß ihr Interesse befriedigt, ihre Wohlfahrt befördert wird. Er ist ein in der Natur des Menschen liegender und auch sittlich berechtigter Trieb. Es ift für ben Ginzelnen Bflicht. ihn zu haben, benn diefer Trieb beftimmt ihn, fur feine und ber Seinigen Bedürfniffe au sorgen, wirtschaftlich selbständig zu werden, vernünftig zu wirtschaften, vorwärts zu tommen, Bermögen zu erwerben, er ift bas Sauptmotiv zum Arbeitsfleiß, zur Sparfamteit, aur Durchführung des Bringibs ber Wirtschaftlichkeit (§ 4) in ben Unternehmungen und Sauswirtschaften. Aber er ist keine elementare Kraft und der Grad, in welchem er die Einzelnen beherricht und ihre wirtschaftlichen Sandlungen bestimmt, ist sehr verschieden je nach der Bildung, der Ginficht, der Gefittung, dem Familienfinn, der Stärke des Bflicht= gefühls zc., er ist aber auch abhängig von ber individuellen wirtschaftlichen Lage und von allgemeinen Birtschafts- und Rechtszuständen. Auch biefer Trieb steht als Kattor ber Billensbeftimmung unter bem Ginfluß ber Erziehung, ber Sitte, ber Religion und ber allgemeinen Kulturentwicklung; er ist weder eine überall gleich wirksame noch immer gleich bleibende Kraft, er ist "teine feste Botenz, teine gleichmäßige Größe", aus der man für die wirklichen Erscheinungen des Wirtschaftslebens ewige und allgemein gültige Gesete folgern tann. Er macht fich in der Regel geltend und ist in sehr vielen wirtschaftlichen Sandlungen ber für fie maggebenbe. Im wirtschaftlichen Berfehr bei bem entgeltlichen Austausch von Gutern äußert er sich zwar auch in dem Streben, materielle Guter und Dienstleistungen mit bem möglichft geringen Opfer zu erwerben, Die eigenen Tanschguter ju möglichft hohem Breise abzuseten und möglichft hohe Reinertrage zu erzielen, aber wenn bier Rollifionen mit bem Intereffe Underer eintreten, führt er an fich noch nicht zu einer Berletung besselben, er fteht noch nicht im Biberfpruch mit ber Rachftenliebe, mit bem Sinn für Recht und Billigkeit, mit dem Gemeinfinn und mit anderen die Sandlungen beftimmenden sittlichen Rraften.

Aber dieser Trieb kann ausarten und artet leider nicht selten aus in die Selbstsucht 13)

möglichst wenige Guter zu verlieren, und welcher Rolletti vismus an, unterscheibet bann aber bei fündlicher Ausartung jum Eg oismus mirb, und die Forberungen ber Stimme Gottes in uns, bes Gewissens "mögen wir sie nun mit bloß philosophischer Zeichnung der Umrisse: Ibeen der Billigkeit, des Rechts, des Wohlwollens, der Bollschiedens, der Bollschiedens der Bollschiedens, der Bollschiedens, der Bollschiedens der Bolls tommenheit ber innern Freiheit nennen, ober mit lebendiger Ausfüllung berselben: Trachten nach bem Reiche Gottes." Aus diesen Triebfebern entftebt im gefellicaftlicen Bufammenleben ber Menichen ber Gemeinfinn als britter Grundtrieb. mterscheidet: 1. Das Eigen= ober Selbfin-teresse (ber Trieb für sich selber zu sorgen in seiner allgemeinsten Erscheinung), 2. Sigennut (ber Trieb 1. sosen er sich dem widerstreiten= ben Selbstinteresse Anderer gegenüber geltend macht), 3. Selbst sucht oder Egoismus ("der bie Grenzen der Billigkeit überschreitende oder so zu sagen entartete Eigennus"). Andere unterscheben als wirtschaftliche Triebsebern nach Comte ben Egoismus und ben Altruismus (unseigennutige Thatigfeit für Andere). Bgl. Dar: gun, Egoismus und Altruismus. 1885. E. Sag

in ben ötonomischen Neußerungen beiber bie Triebe bes Egoismus, bes Mutualismus und bes Altruismus.

12) "In dem Menschen liegt von Natur der instinktive Trieb aller animalischen Geschöpfe zur Selb fterhaltung und jum Boblbehagen, mahrend feinem — individuellen — Geifte ebenfo ber Drang fich zu behaupten, zu vervolltommnen, und zur Bollendung zu bringen , eingeboren ift. Diefer in dem vernünftigen und somit fich selbst gegenständlichen Menschen wirkfam vorhandene Trieb und Drang ericeint als die Selbftliebe Trieb und Drang erscheint als die Selbstliebe des Individums, die ihrerseits auch durch die Religion, welche dem Menschen immer die überirdischen Interessen gegenwärtig wissen will, geheiligt wird; das Christentum stellt sie der gebotenen Nächstenliebe gleich. Diese Selbstliebe des Menschen enthält in ihrem Begriff keinen Widerspruch gegen die Liebe zur Familie, zum Nächsten, zum Baterlande." Knies, a. a. D. **ල. 23**6.

13) "Die Selbstsucht umschließt ein privatives und negatives Element, bas unvernimmt als die den Menichen beherrichenden Gle- einbar ift mit der Liebe ju allem, was nicht mit mentartrafte den In Divi bu alismus und den bem Ich bes Ginzelnen zusammenfallt. Die Gelbft-

(Egoismus, Eigennut, "Eigensucht" Rnies). Das ift — ökonomisch — ber Trieb, ber bei wirtschaftlichen Sandlungen jedes andere Motiv, jede andere Rücklicht ausschließt, als nur ben eigenen Borteil mafigebend fein zu laffen und ber zugleich bie Berfolgung biefes Borteils anftrebt, wie fehr auch immer Andere und bas Gemeinwesen badurch geschäbigt werden, wie fehr auch immer durch die Sandlung sittliche Bflichten unerfüllt bleiben ober positiv verlett werden. Er ift noch "Selbstliebe, aber verbunden mit Bleichgultigfeit, Rudfichtslofiafeit, Reinbichaft, Bereitwilligfeit jum Raube gegen jeden Andern und gegen bas Gemeinmefen" (Rnieg), baber richtiger als Gelbitfucht, und weil nur bas Ich und fein Intereffe in Frage tommt. als Gaoismus zu bezeichnen. Er ift ber Gegenfan gur Rächsteuliebe, jum Gemeinfinn, ein unsittlicher Trieb, und feine Befampfung burch Ergiehung, Bilbung, Religion, Gefet ift icon vom moralifchen Standpunft aus geboten. Er fann allerdings als wirtschaftlicher Trieb den Einzelnen zu einer höheren Ansvannung feiner Präfte führen, als es ber Kall fein wurde, wenn er nicht ber einzige mare: er tann ibn zu größerem Rleiß, größerer Sparfamteit, größerer Wirtschaftlichteit vergnlaffen, tann Erfindungen, Entdedungen, tann eine große geichäftliche Solidität bewirten, tann allo öfonomisch auch nünlich sein, aber für die Gestaltung ber volkswirtschaftlichen Auftande überwiegen boch weitaus seine Nachteile. Er gefährbet in hohem Grade die sittlichen Liele ber Bolfswirtschaft (§ 9) und ift auch vom polfswirtschaftlichen Standpunkte aus als eine unerfreuliche Rraft zu befämpfen. Aber er ift unleugbar ein thatfächlich bei vielen Menschen vorhandener, bei diesen in verschiedenem Grade wirkender Trieb, und mit ihm ist in ber Bolfswirtichaft wie in ber Bolfswirtichaftsvolitit, insbesondere in ber Socialvolitit au rechnen. Seine Eriftens zwingt zu Ginschränkungen ber individuellen Freiheit, Die sonft nicht notwendig wären. (§ 28 ff.)

Ebenso unleugbar ift aber auch, daß bei ben Menschen in ihrer wirtschaftlichen Thätigteit. sofern biejelbe bas Wohl und Wehe Anderer oder bas Gemeinwesen berührt, sittliche Motive mitwirken, und beren Kraft kann durch Erziehung, Bildung, Religion in bobem Grade gesteigert werben. Motive bieser Art sind die Rächstenliebe, die Dankbarkeit, bas Rechts- und Billigfeitsgefühl, der Gemeinfinn, bas Bflichtgefühl gegenüber eingegangenen Berbindlichkeiten, das Bewuftfein ber sittlichen Bflicht 2c. Bir begegnen ihnen nicht nur in ben Werten ber Milbthätigfeit und ber Gemeinnütigfeit, fondern auch in Sandlungen bes geschäftlichen Bertehrs. Sie bewirten, bag ber Mensch auch uneigennütig für bas Wohl Anderer forgt, daß er unter Umftanden fein Interesse opfert, um das Wohl und ben Rugen Anderer zu fördern, daß er sein Wohl bem Gesamtwohl unterordnet und fie erzeugen nicht felten eine Unspannung der individuellen Rrafte, die weitaus jene der Selbst= Auf der Wirksamkeit dieser Prafte beruht der sittliche Gehalt volkswirtschaftlicher Buftanbe; ihre stetig machsende Berbreitung, ihre gunehmende Intenfität fichern allein die Realisierung der hohen sittlichen Riele der Bollswirtschaft. Ihre Forderung burch Erziehung, Bilbung, Religion ift baber auch eine große volkswirtschaftliche Aufgabe. Die thatsächliche Aeußerung bieser sittlichen Motive im Wirtschaftsleben ist nach Individuen und Rlaffen, aber auch nach Bölfern und Beiten außerorbentlich verichieben; im allgemeinen ift aber auch in biefer hinficht mit ber fteigenden Rultur ein Fortschritt unverkennbar.

§ 4. "Wirtschaftliche Thätigkeit" tommt in der national-ökonomischen Litteratur auch noch in einem engeren Sinne vor: zur Bezeichnung einer besonderen Art der wirtschaftlichen Thätigkeit im a. S., einer besonderen Handlungsweise der wirtschaftenden Menschen.

liebe ist eine normale und sittliche Erscheinung in Staat wie allen seinen Gliebern zum Bohl, daß allen Renschen; die Selbstsucht ist nur Charafter; jeder Einzelne der Selbstsliebe nicht entfrembet eigentümlichkeit Einzelner, ist ein Abnormes in sei, die Selbstslucht ist dem Gemeinwohl entgegen, der menschlichen Ratur, ist in allen Bölkern und sie führt den Ginzelnen zum Krieg gegen jeden Zeiten als unsittlich erschienen. Es gereicht dem andern Ginzelnen." R n i e 8, a. a. D. S. 236.



(8 2) Da die Menschen als vernünftige Wesen auch vernünftig handeln sollen, so ergeben fich ihnen für ihre wirtschaftliche Thatiakeit auch bestimmte Aufgaben und Riele, insbeson= bere bie Aufgabe, ju forgen, daß in ihren wirtichaftlichen Berhaltniffen feine Berichlechterung eintritt, vielmehr möglichst eine stete Berbesserung erfolge. Demgemäß sollen sie in ihren Birtichaften, privaten wie öffentlichen, bei ihrer auf ben Erwerb wie auf Die Berwendung materieller Guter gerichteten Thatigfeit im allgemeinen ihren Rwed mit bem möglichst geringen Opfer an Bermögen und Arbeitstraft zu erreichen suchen und bemüht fein, bas Opfer, welches fie bringen, moglichft geringer, feinenfalls größer fein ju laffen, als der Wert beffen ift, ber ihnen dafür zu Teil wird, fie sollen die ihnen verfügbaren Buter moglichft zwedmakig auf ibre Bedurfnisbefriedigung verwenden. Die Thatiakeit dieser Art wird nun als wirtschaftliche, die entaggengesette als unwirtschaftliche. und das Boftulat jener Thatigfeit als das der Birtichaftlichteit 14) bezeichnet. Dies Bostulat ist eine der fundamentalen Anforderungen an die volkswirtschaftliche Broduktion und Ronfumtion zur Berftellung auter Ruftanbe und zur Sicherung bes Fortichritts.

Saufig wird übersehen, daß für die vernünftige Gestaltung der vollsw. Produktion die & Bostulat (die Broduktion soll eine wirtschaftliche sein, d. h. es soll dafür gesorgt werden, daß bei der Broduktion möglichst mehr Werte gewonnen als konsumiert werden, daß jede unwirtschaftliche Broduktion vermieden werde) ebenso wie das zweite sundamentale Postulat bezüglich der Produktion, das der höchstmöglichen Benutung der vorhandenen produktiven Kräste, keine absolute Bedeutung haben, d. h. nicht allein maßgebend sind. Es kommt hier in Betracht, daß die höchste Broduktion nicht die alleinige Ausgade der Bolkswirtschaft ift. Die Produktion ist nicht Endzweck, sondern nur Mittel für die sittlichen Zwecke der Bolkswirtschaft (§ 9). Diese konnen aber durch die absolute Ausschienung jener Forderungen verhindert werden. Zu den produktiven Krästen gehören auch die Menschen. Das Streben nach immer wirtschaftlicherer Produktion, nach steter Berringerung der Produktionskosten, nach möglichst großer Ausnutung der vorhandenen produktiven Kräste kann — wenn es allein und schrankenlos maßgebend ist — zu einer inhumancu, übermäßigen Benutung menschlicher Arbeitskräste, zu einer Degradation von ganzen Klassen zu reinen Arbeitskinskrumenten führen. Jene Postulate bedürsen daher als solche der Einschränkung: Sie haben überall, wo in der Produktion Menschen als Produktionsmittel verwendet werden, nur soweit eine Berechtigung, als durch ihre Ersüllung nicht die ethisch berechtigten Ansprücke des arbeitenden Menschen und die sittlichen Ziele der Bolkswirtschaft gessühret werden. Die Konsequenzen dieses Grundslass für die Arbeiterschutzgesetzgebung sind in der Darstellung dieser (Handb. Band II. Abh. XIV. XXII.) zu erörtern.

§ 5. Manche Nationalökonomen bezeichnen mit wirtschaftlicher Thätigkeit einseitig nur die Erwerbsthätigkeit der Menschen, sind aber bann gewöhnlich inkonsequent in der Unwendung diefer Begriffsbestimmung, indem von ihnen, wenn fie von wirtichaftlichen Sandlungen und von der Boltswirtschaft, als der Gesamtheit der wirtschaftlichen Sandlungen und der burch biese herbeigeführten Berhaltniffe sprechen, darunter auch bie auf die Berwendung der materiellen Guter bezüglichen Sandlungen begriffen werden.

#### 2. Die Wirtschaft und ihre Arten 16).

§ 6. Auch bas Wort Wirtschaft hat verschiedene Bedeutungen.

In seiner Sauptbedeutung ift Wirtschaft nach dem üblichsten Sprachgebrauch der Anbegriff der wirtschaftlichen Thatiqkeit einer Berfonlichkeit (Berfon resp. Berfonengemein=

einem "ökonomischen" Prinzip, einem Brinzip ftrengung ober Opfer", Wag ner, G, § 8.— ber Wirtschasstlickseit." "Bei aller auf Bedürs! Kniesunterscheibet nochzwischen in dividueller nisbefriedigung gerichteten Thätigkeit leitet ben und socialer Wirtschaftlichkeit, je nach-Menschen — und darf und oft auch soll ihn dem bei derselben nur das Intersse der han-leiten — das ökonomische oder das Prinzip bestwer Einzelperson oder auch das derechtigte "der Wirtschaftlichteit, d. h das Streben, nur solche Arbeit vorzunehmen, bei welcher nach seiner Schähung die Annehmlichteit der Befrie-bigung die Pein der Anstrengung (des Opsers) überwiegt, sowie das fernere Streben nach einer 15) Bagner, G, § 49 ff. § 121 ff. § 150 ff., möglichst hohen Summe (Maximum) Befriedigung dort auch die weitere Litteratur.

<sup>14)</sup> Man fpricht in biesem Sinne auch von für ein möglichst geringes Dag (Minimum) Unbelnden Einzelperson oder auch das berechtigte Interesse anderer Personen und der Gesamtheit berücksichtigt wird. P.D. S. 520. Ueber die "Gesetz der Wirtschaftlichkeit" s. § 13 in dieser Abhandlung.

schaft), d. h. die Gesamtheit der Sandlungen einer Bersönlichkeit, welche sich auf die Beicaffung und Bermendung materieller Guter gur Befriedigung ihrer Bedurfniffe beziehen. - also auch das Refultat berfelben, der dadurch bedingte Buftand ihrer wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung und Lage 10). Bum Befen jeder Birtichaft gehört eine Berfonlichfeit mit eigenen Bedürfniffen, Intereffen, Aufgaben, Bielen, welche für ihre Bebürfniffe materieller Guter bedarf, solche erwirbt und verwendet. Die Befriedigung biefer Bedurfniffe erforbert stets einen Bermogensaufwand (Ausgaben), fest mithin Erwerb von Bermogensgegenständen (Ginnahmen) voraus. Zebe Wirtschaft beruht m. a. 28. barauf, bak die wirtschaftende Berfonlichkeit Ginnahmen hat und Ausgaben macht. Die Ginnahmen-

16) In ber nationalökonomischen Litteratur geben gur Beit noch bie Anfichten über bie ein-fachsten Grundbegriffe weit auseinander und bie gleichen Borte wie 3 B Gut, Bert, Bermögen, Einkommen, Kapital, Unternehmung, Gelb, Bank 2c. werden von den verschiedenen Rationalotonomen in gang verschiebenem Sinne gebraucht. Diefe Berfciebenheit bes Sprachgebrauchs, welche bas Berftanbnis ber Litteratur erschwert und viele andere Rachteile hat, besteht auch für folde Be-griffe, sur welche die Bestimmung der wesentlichen Rertmale lediglich eine Frage der Zwedmäßig-keit und des Uedereinkommens ist. Dieser Uebelftand wird in ber beutschen Wiffenschaft in ber

neuesten Beit leiber größer statt geringer. Auch bezüglich bes Begriffs Birtich aft existiert ein berartiger verschiebener Sprachgebrauch. Bon einem herrschenden tann man nur insofern fprechen, als die Meiften die in ber obigen Begriffsbeftimmung angegebenen Mertmale als wes fentliche ansehen, wobei nur zu bemerken, baß ein teil berselben diejenigen Gegenstände, auf welche bie sich in der B. äußernde spezistiche Thätigkeit bes Menschen gerichtet ift, als "äußere Güter", "Güter der Außenwelt" oder als "Sachgüter" bezeichnet. (Neber die verschiedenen Begriffsbestim: mungen f. Dietel in B. f. St.B. 29. S. 20 ff.) - Ranche Rationalotonomen betrachten es noch als ein wesentliches Merkmal bes Wirtfcaftsbegriffs (und befinieren benfelben bemgemaß), bağ bie wirtschaftliche Thatigfeit eine "planmäßige", "planvolle" sei, daß sie "nach dem öto-nomischen Brinzip der Wirtschaftlichkeit" (§ 4) erfolge (3 B. Roscher, S. § 2: "Die planmäßige Thätigkeit des Wenschen, um seinen Bedarf an äußeren Giltern zu befriedigen". Schäffle, L 3. A. I, 4 : "Gine bewußte planvolle Regelung einer Bielheit nütlicher Bewegungen und Kraftäußerunsteigert nuzitger vewegungen und kkaftauperun-gen in der Richtung höchften reinen Rukens". Bagner, § § 49: "Der Inbegriff der auf sort-gesetzte Bedürsnisderriedigung gerichteten, plan-roll nach dem ökonomischen Brinzip erfolgenden Arbeitsthätigkeiten einer Person"). Aber es gibt doch auch wirtschaftende Versonen resp. Personengemeinschaften, die nicht nach diesem Prinzip han-bein Ift die Gesamtheit ihrer wirtschaftlichen Dandlungen keine Wirtschaft? Wenn nicht, was ist sie dann? Gin anderer Begriff wird für sie nicht gegeben. Und wenn die Volkswirtschaft die

ben Begriff nicht burch jenes Merkmal ju verengern, vielmehr jenes Moment nur als eines ber Postulate für die vernünftige Gestaltung der Wirticaft hinzustellen. — Auch & ermann's Definition erscheint zu eng: "Die quantitative Uebermachung ber herstellung und Berwendung ber Guter in einem gesonderten Rreise von Bedürfniffen" (b. i. "bie quantitative Bemeffung ber Arbeit bei ber herftellung ber Guter und in ber Buratehaltung bes mit Arbeit bergeftellten Bebarfe an brauch: baren Dingen bei ber Bedürfnisbefriedigung, um mit dem gegebenen Quantum von Mitteln dem Bedürfnis möglichst vollständig zu genügen"). H. unterscheidet daneben als Technik die Beischaffung und herftellung ber Guter überhaupt in ber rechten Qualitat, am rechten Orte und gur rechten zeigten Qualitat, am rechten Orte und zur rechten Zeit (s. auch Wagner, S. § 50). — Manche geben eine noch engere Begriffsbestimmung, beschäftung von Glitern (z. B. Held: "die Planmäßige Thätigkeit des Menschen, die darauf gerichtet ist, sich wirtschaftliche Güter zu verschaffen". Grundriß sur Vorl. Bonn 1876. S. 27). Diese die Berwendung ber materiellen Guter ausschliehende Begriffsbestimmung ist noch unzwedmäßiger und wird von denen, die sie geben, meist auch gar nicht konsequent durchgeführt. — Rau definiert B. I. § 2: "Der Indegriff von Berrichtungen, welche zur Bersorgung einer Person oder einer Lerbindung mehrerer Personen mit Sacheiner bestimmt sind, oder welche sich auf die Erlangung und Benutzung von Bermögen sir die Selben beziehen." Reumann: "ein Indegriff von Thätigkeiten zur Erhaltung, Bermehrung und Verwendung des Bermögens Jemandes". Renger: "die auf die Deckung ihres Giterbedarses gerichtete vorsorssiche Thätigkeit des Menschen". a. a. D. S. 44. — Wenig Zustimmung dürsten die neueren Bersuche sinden, den Begriff Wirtschaft als solchen sohne weiteren Zuserissstellen Zustich als folchen sohne weiteren Zuseriss Benbe Begriffsbeftimmung ift noch unzwedmäßiger Begriff Wirtschaft als solchen (ohne weiteren Bufat), im Wiberfpruch mit bem allgemein üblichen Sprachgebrauch, fo zu verengern, bag er die Thattigfeit ber Menschen nur soweit umsatt, als dieselbe Gegenstand ber politischen Dekonomie resp. ber neuen "Socialwirtschaftslehre" ift is. B. E. Sag, bas Beien und die Ausgaben der Rationaldtonomie, Wien 1884 S. 9 ff., der zwischen Technik, Dekonomie und Wirtschaft unterscheidet, und ale ein wesentliches Merkmal ber letteren Summe ber im Bolle vorhandenen Birticaften betrachtet das Berhaltnis der qu. Thatigkeit ju ift, gehort die wirtschaftliche Thatigkeit jener Ber- "ben sozialen Beziehungen der Menschen", auch sonen resp. Personengemeinschaften nicht zur Bolts- Die kel, der Ausgangspunkt der Socialwirthwirtschaft? Zwedmäßiger dürfte es daher sein, schaftlehre in B. f. St. B. 89. S. 67. Bgl. Ann. 6.

und Ausgabenverhältnisse einer Person zum Zwed der Befriedigung ihrer Bedürfnisse bezeichnet man mit einem ursprünglich von der einzelnen ländlichen Familienwirtschaft entzlehnten Ausdruck Haushalt, Haushaltung (Privathaushalt, Gemeindez, Staatshaushalt).

— Die wirtschaftende Personlichkeit kann eine physische Person oder eine juristische Person oder ein Kreis von vereinigten physischen Personen sein, der als eine Gesamtpersöulichkeit mit gemeinsamen Bedürfnissen erscheint, aber nicht juristische Person ist. Sie kann serner in ihren wirtschaftlichen Handlungen von einem Willen einheitlich geseitet sein oder nicht.

- § 7. Man unterscheibet verschiedene Arten Dieser Birtschaften, hauptsächlich folgende: 1. nach bem Ruftanbe ber Berfonlichteit, welche ber Trager ber Birtichaft ift: 1. Die Wirtschaften physischer und juriftischer Bersonen, je nachdem Die Trager physische oder juriftische Bersonen find. Bene find Individualwirtschaften 17) (28. eines einzelnen Inbivibuums, bas für fich allein ohne Kamilie, aber event, mit Dienftversonal wirtschaftet) ober Kamilienwirtschaften (28). mehrerer Bersonen, die unter einem Kamilienhaupt zusammen eine wirtschaftende Kamilie bilben, mit ober ohne Dienstversonal), ober Gesellichaftswirticaften (Bereiniaungen physischer Bersonen, Die, ohne eine juristische Berson zu sein, auch burch Beichaffung und Bermendung materieller Guter für ihre gemeinigmen Beburfniffe eine wirtschaftliche Thätigkeit vornehmen). Die Birtschaften juriftischer Bersonen konnen ie nach bem Befen ber betr. juriftischen Berson febr verschieben fein. Sierhin gehören bie Birtichaften der Staaten, der Gemeinden und andern kommunalen Berbände, die von kirchlichen Gemeinichaften, von Stiftungen als Bobltbatigfeitsanftalten (Spitaler, Armenbaufer, Erziehungshäuser 2c.), von Erwerbsgesellschaften, ökonomischen Korporationen 2c. mit bem Recht ber juriftischen Berfon (Genoffenschaften, Innungen, Bunfte, Attiengefellschaften 2c.) u. a. — 2. Die privaten und öffentlichen Wirtschaften, je nachdem der Träger eine pris vate ober eine öffentlich-rechtliche Berson (b. h. Staat, Gemeinde, Rreis, Broving, event. Rirche) ift. - 3. Die Familien-, Stammes-, Boltswirtschaft, je nachbem die in einer Birticaft reip. Birticaftsgemeinicaft vereinigten Berfonen eine Familie ober einen Stamm oder ein politisch selbständiges Bolt bilden. Benn biesen Arten noch die Beltwirticaft. als die Gesamtheit der Wirtschaftszustände aller Bolfer der Erde, hinzugefügt wird. fo ift das eine unrichtige Unwendung jenes Birtichaftsbegriffs, da die Bolter ber Erbe fich nicht wohl als eine Berfonlichkeit begreifen laffen, noch weniger eine Berfonengemeinschaft find, die gemeinsame Bedürfnisse durch eine organisierte wirtschaftliche Thätigkeit befriedigt (§ 8).
- 2. Nach dem Zustande der Wirtschaft, ob es eine Wirtschaft oder eine Summe von Wirtschaften in organischer Verbindung ist: Einzelwirtschaft (z. B. Individualw., Familienw., Staatsw., Gemeindew.) und Gesamtwirtschaft (Stammeswirtschaft, Volks-wirtschaft, Wirtschaft kommunistischer Gemeinden).
- 3. Nach dem Zweck, dem die Wirtschaften dienen: Privat= (Individual=) und Gemeinwirtschaften 18). Dieser Unterschied ist in neuerer Zeit insbesondere von Ad. Bagner (s. S. § 116—160) hervorgehoben und in seiner Wichtigkeit für die Bolks= wirtschaft und die Politische Dekonomie sehr eingehend gewürdigt worden. Nach ihm ist die Privatwirtschaft "eine Einzelwirtschaft, welche die wirtschaftlichen Zwecke der an ihr bezteiligten Personen, daher zunächst ihres leitenden Rechts= und Wirtschaftssubzetts, nach den aus dem Walten des wirtschaftlichen Selbstinteresses sich ergebenden ökonomischen Grundsähen befolgt" (§ 121).

Der Zwed ift Befriedigung individueller ober auch gemeinsamer Bedurfnisse. Die Erwerbethätigkeit geschieht rein nach dem Bringip der vertragemäßigen, speziellen, vollständigen und genauen Entgeltlichkeit von Leiftung und Gegenleiftung in jedem Berkehrsakt mit andern Birt-

<sup>17)</sup> Manche nennen Individual:B. auch noch 18) Bgl. G. Cohn, Gemeinbedürfnis und bie Familien:B. — Andere bezeichnen damit den Gemeinwirtschaft in 3. f. St. B. 37. S. 464 ff. Gegensat der Gemeinwirtschaften. Schäffle S.R. I S. 740 ff. III S. 365 ff.



schaften (§ 116a. "Brivatwirtschaftliches Brinzip" vgl. unten § 14). Bu den Arten dieser Birtschaften rechnet Bagner 1. die Einzelwirtschaft einer physischen Berson, resp. einer Familie, 2. die der spekulativen Erwerbsgesellschaften (offene Handels-, Kommandit-, Aktiengesellschaft) und einzelne Arten der Genossenschaften (3. B. die älteren Bergbaugenossenschaften, die Wehrzachl der modernen sog. Birtschaftsgenossenschaften), 3. auch Gemeinwirtschaften, selbst Staat und Gemeinde, soweit für ihre Erwerbsthätigkeit jenes privatwirtschaftliche Prinzip maßgebend ist (§ 122).

Mls Gemeinwirtschaften bezeichnet er diejenigen Wirtschaften, welche in ber Form von Einzelwirtschaften für die Befriedigung von Gemeinbedürfnissen (Rollektipbedürfnisse, welche aus bem focialen - gefellichaftlichen - Befen ber Menichen ober aus bem menichlichen Busammenleben hervorgehen" § 139) zu sorgen haben, soweit dafür nicht jene privatwirtichaftliche ober die karitative (unentaeltliche ober nicht vollvergoltene milbherzige) Thätigfeit (f. unten § 14) ausreichen, und beren auf jenen Zweck gerichtete wirtschaftliche Thätigfeit auf bem Grundsatz einer Art generellen Entgeltlichkeit beruht (8 150. "Gemeinwirtschaftliches Brinzip" § 116a).

Sie beschaffen sich die Mittel sur ihre Zwede durch Beiträge anderer Wirtschaften. Diese Wirtschaften scheidet Wagner in: 1. freie Gemein = W., welche "durch die freie That der bei ihnen zunächst interesseren Brivatwirtschaften gebildet werden und durch einen Bertrag entstehen." Ihre Leistungen beruhen auf vereinbarten Beiträgen, die aber nicht nach dem privatswirtschaftlichen Prinzip normiert sind. Leistung und Gegenseistung sind nur generell reguliert. Sie konnen "Rlassenbedürfnisse" der verschiedensten Art (z. B. freie Kirchengemeinschaften, Künste, Arbeitervereine) aber auch "räumliche" und "keitliche" Gemeinbedürfnisse (z. B. gegenseitige Berssicherungsvereine, gemeinnüßige Baugesellschaften, Pfandbriefinstitute der Erundbesitzer 2c.) befriedigen (§ 151—158). 2. Zwangsgemein zw. Die Bildung berselben und die Erhebung von Beiträgen für ihre Zwede beruht auf Zwang. "Sie beruhen auf zwangsweisem autoritativem Eingreisen einer höheren Gewalt, in letzter Linie immer des Staats oder des Inhabers der "össweitschaften. Ihre Zwede betressen der überigen Einzelwirtschaften, insbesondere der Privatwirtschaften. Ihre Zwede betressen der überwiegend Eristenzbedingungen der Gattung und des Einzelnen als Mitglieds der Gattung, Entwicklungsbedingungen der Ganzen Bolkswirtschaft und auch des privatwirtschaftlichen Systems in ihr, endlich sittliche Zwede der Gesantheit wie des Einzelnen" (§ 154). Zu ihnen gehören der Staat, die Selbstverwaltungskörper — Gemeinde, Kreis, Bezirt, Provinz, der Partikularstaat und Bundesstaat —, und besondere Zwangsgemein-B. für einzelne bestimmte gesellschaftliche Gemeinbedürfnisse z. B. Kirchen, Assenber Wangsgemein-B. für einzelne bestimmte gesellschaftliche Gemeinbedürfnisse z. B. Kirchen, Assenber zwangsgemein-B. bedung geschieht durch Erhebung von Steuern (§ 158). bedung geschieht burch Erhebung von Steuern (§ 158).

§ 8. Andere Bedeutungen hat das Wort Wirtschaft in Zusammensehung mit einzelnen Worten. Es bezeichnet 1. Erwerbszweige - Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gaft: und Schantwirtschaft, 2. Austände des Tauschverkehrs — Natural:. Geld:, Kredit: wirtschaft (f. § 23 ff.). 3. als Weltwirtschaft; die gesamten Wirtschaftszustände aller Rölfer der Erbe.

#### 3. Die Dolfswirtschaft.

#### 1. Wefen im Allacmeinen.

Knies, P.D. S. 44 ff. S. 490 ff. Wagner, G. § 53 – 56. § 116 – 160. Kaus, a. a. D. § 44 ff. E. Die Belfswirthschaft und ihr Verhältniß zu Gesellschaft u. Staat. 1864. Hilbes brand, N.D. u. Die gegenwärtige Aufgabe der Wiffenschaft der Nationalötonomie in s. J. 1. S. 5 ff. S. 137 ff. G. 6 moller, Ueber einige Grundfragen des Rechts u. der Bolfswirthsichaft in Hilbebrand J. 23. S. 225 ff. 24. S. 81 ff. Der s., Die Gerechtigkeit in der Volkswirthschaft im J. s. G. B. 5. S. 19 ff. G. Schönberg, Die Bolfswirthschaftslehre. 1873 und Die Bolfswirthschaft der Gegenwart im Leben und in der Wiffenschaft. 1869. C. Menger, Untersuchungen über die Methode der Social Wiffenschaften 2c. 1883. S. 232 ff. W. Arnold, Cultur und Rechtsleben. 1865. S. 1—198.

§ 9. Die Bolkswirtschaft 19) ift ber Inbegriff ber wirtschaftlichen Thätigkeit eines

19) Bagner befiniert die Bolkswirtschaft G. Birtschaftsmaßregeln zur Einheit verbundenen § 53: "der als abgeschlossens Ganze gedachte Bolke". Rau I § 5: "der Inbegriff der wirts Inbegriff ber untereinander nach Maßgabe einer schaftlichen Thätigkeiten aller einem Staate ans bestimmten wirtschaftlichen Rechtsordnung verkehrt gehörenden Personen. Die Bolkswirtschaft ist keine renden selbständigen Sinzelwirtschaften in einem einsache, von einem einzelnen Willen gelenkte zum Sinzelstaat organisierten oder durch staatliche Wirtschaft, sondern eine Bielheit neben einander

politisch selbständigen Bolkes (der Inbegriff also der Thätigkeit eines solchen Bolkes, soweit diese direkt oder indirekt auf die Beschaffung und Verwendung materieller Güter zum Zweck der Befriedigung von Bedürfnissen gerichtet ist) und der durch diese Thätigkeit herbeigessührte wirtschaftliche Zustand. Sie ist zugleich der Inbegriff aller Wirtschaften eines poslitisch selbständigen Volkes.

Die Bolkswirtschaft, ober bas wirtschaftliche Leben eines Bolkes, ift, was man fonft auch bas Guterleben nennt; bie Berftellung, Die Berteilung, Die Berwendung von Gutern, wie fie fich bei ben Menichen, Die zu einem Bolte politisch vereinigt find, Die einen Staat bilben, in bieser Gemeinschaft und burch biese politische Berbindung in ihrem Berkehr unter einander und in ihrem Berkehr mit andern Bölfern gestaltet. Sie umfaßt alle Sandlungen ber Gingeluen und ber politischen Rorpericaften eines Bolles, alle privaten und öffentlichen Berbaltniffe, alle Ginrichtungen, alle Buftande besielben, welche fich auf bie Beichaffung und Berwendung materieller Guter für menichliche Bedurfniffe, für die privaten wie für die öffentlichen in Staat, Gemeinde, Pirche beziehen. In ihr zeigt sich, wie ein Rolf in allen seinen Gliebern und Draanen wirtschaftlich thatia ift, wie es sich Die Guter mirtlich beschafft, welche Guter es erlangt, wie fich biefelben verteilen, und welche Bedürfniffe mit ihnen befriedigt werden. In ihr feben wir, welche wirtichaftliche und sociale Lage ber Einzelnen, ber Familien, ber Boltstlaffen burch biefe Thatigkeit herbeigeführt wird, welcher Art die Erwerbs- und Berufsthätigfeit, Die Gintommens- und Bermogensverhaltniffe und die thatfachliche Bedurfnisbefriedigung berfelben find, und in welcher Beise auch bie fommunalen und firchlichen Berbande sowie ber Staat fich für ihre Bedürfnisse die materiellen Mittel beschaffen und verwenden und wie sie durch ihre Thätigfeit auf die wirtichaftlichen Ruftande ber Gingelnen, ber Rlaffen und bes gefamten Bolts einwirken.

E3 ist für die wirtschaftliche Thätigkeit der Menschen, wie schon im § 2 bervorgehoben wurde, charafteriftisch, bag, wenn fie als ein Bolf in einer ftaatlichen Gemeinschaft leben und über bie niedrigen Stufen rober Raturvoller hinausgetommen find, die Beschaffung und Berwendung ber materiellen Guter nicht in ber Beise erfolgt, baf bie einzelnen Menfchen die vielen Guter, welche fie gur Befriedigung ihrer Bedurfniffe begehren und gebrauchen, fich felber birett herftellen, sondern daß die Broduktion und Berteilung ber Buter jum weitaus größten Teil auf einer Teilung ber Arbeit, auf einer Brobuttion von Tausch= oder Marktgütern und auf einem regelmäßigen entgelt= lich en Austausch berselben beruht. Es scheiben sich die Wenschen für den Zweck des Erwerbe in viele, vericiedene wirtschaftliche Berufe: und Erwerbeklaffen, probugieren in diesen Rlaffen in geteilter Arbeit Tauschgüter, b. h. Güter, die fie nicht felbst gebrauchen wollen fondern die Undere gebrauchen follen, fie taufchen diese Guter (materielle Guter, perfonliche Dienstleiftungen) im wirtschaftlichen Berkehr in ber Regel mit Silfe bes Gelbes untereinander aus, und mit dem Aequivalent, das fie in diesem Tauschverkehr erhalten und das ihr Ginkommen bildet, beschaffen fie sich dann die unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungsmittel oder verwenden den lleberschuß auf die Bildung von neuem Vermögen. Und ein solcher Tauschverkehr auf ber Basis ber Arbeitsteilung und ber Broduktion von Tausch= gutern findet nicht nur unter den Mitgliedern eines Bolfes, fondern auch unter ben Mitgliedern verschiedener Bölfer ftatt (Beltverfehr).

Durch diese eigentümliche Gestaltung der wirtschaftlichen Thätigkeit ist aber nicht nur die wirtschaftliche Beschäftigung und Lage der Einzelnen klassenweise eine sehr verschiedene, sondern es entstehen auch unter den Einzelnen zahlreiche Berkehrsbeziehungen und Rechts-

stehenber und zum Teil in einander greifender Wirts missenschaftlichen Betrachtung gemacht werben". ichaften, die im Begriff als ein höheres Ganzes zus leber die Frage, wie weit die Bollswirtschaft sammengesaßt und als solches zum Gegenstand einer Gegenstand der Politischen Deton. ift, vgl. Anm. 7.



verhaltniffe und es wird ber Gingelne in feiner ofonomifchen Lage, in ber Art und bem Erfolg feiner Erwerbsthätigfeit, in feinen Gintommens- und Bermogensverhaltniffen von der wirtschaftlichen Thätigfeit und ben Sandlungen Underer und von Gesamtzuständen abhängig. Se böher die Wirtschafts- und Kulturstufe eines Bolkes ist. je größer der Kortidritt, ben es in feiner gangen wirtschaftlichen und fulturellen Entwicklung gemacht bat. um fo zahlreicher, mannigfaltiger und verwickelter werben bie Bertehrsbeziehungen ber Menichen, - um fo größer wird aber auch die ötonomische Abhangigteit bes Gingelnen von den wirtschaftlichen Berbältniffen und Sandlungen Anderer und von allgemeinen Ruftanben bes Bolfelebens.

Wie jedes Gebiet bes focialen und öffentlichen Lebens erfordert auch bas wirtschaftliche im Intereffe ber Einzelnen und zur Realisierung ber sittlichen Ibeen und ber kulturellen Aufgaben bes Staats und ber Gefellschaft seine gesetliche Regelung sowie seine Aflege und Körderung durch Organe der öffentlichen Berwaltung. Diese Thatia feit der öffentlichen Gewalt wird umfangreicher, mannigfaltiger und schwieriger, je böher die Wirtichaftsftufe eines Bolkes ift. Und fo bilbet unter dem Ginfluft der staatlichen Gesetaebung und der öffentlichen Berwaltung die Bolkswirtschaft der heutigen Rulturvölker überall einen febr komplizierten Organismus in einander greifender und sich gegenseitig bedingender Rrafte und Ginrichtungen. beffen richtige Ertenntnis und beste Gestaltung zu ben ichmierigften Aufgaben ber Gegenwart gehört.

Die thatsächlichen Ruftande der Boltswirtschaft find nicht nur bei bemfelben Bolte im Berlauf feiner Geschichte, sondern auch bei aleichzeitig lebenden Rulturvölkern febr verichieben. Aber für alle Bolter bat zu allen Reiten ihr Wirtichaftsleben eine Bedeutung, Die, für bas richtige Berftändnis bes Weiens und ber Aufgaben ber Bolkswirtichaft wie ber Bolitischen Dekonomie fundamental, bier besonders hervorzuheben ift. Dieselbe entspringt bem engen Busammenhange, in welchem das Birtschaftsleben zu ber Bohlfahrt. bem Rulturleben und ber Rulturentwicklung ber Bölker fieht.

Allerdings ist die Bolkswirtschaft an sich eine Erscheinung materieller Art. Sie ift bas materielle Guterleben, bas Berhalten bes Boltes zu ben materiellen Gutern. die herstellung, der Austausch, die Berteilung, die Berwendung berselben 20). In ihr ringen und forgen fich die Menichen um diese. Der Erwerb, Die Benutung, Die Berteilung materieller Güter ist Awed und Inhalt der privaten wie öffentlichen Thätigkeit. bie bier fich vollzieht. — Aber die Bolkswirtschaft hat nicht nur diesen Charatter, fie hat auch eine hohe immaterielle, ethische und kulturelle Bedeutung. Gs kommt in Betracht, daß bei allen Bolfern ber Buftand ihrer Bolfswirtschaft es ift, der in erfter Reihe den Austand der Bolkswohlsahrt und den Grad des Kulturlebens bedingt. Awar beftimmen die ötonomischen Buftande junachft nur die materielle Eriftenz und Lage ber Menschen, aber diese. d. h. die Sohe und Sicherheit des Ginkommens, die Größe des Bermogens, die Art ber Erwerbsthätigfeit zc. haben eben für die Menschen die weitere Bedeutung, daß sie wesentlich und jedenfalls mit in erster Reihe den Austand auch ihres moralischen, geiftigen und kulturellen Lebens bedingen. Sie üben bei den Ginzelnen ftets einen entscheidenden Einfluß auf ihr Familienleben, auf die Ernährung, die Erziehung, die

Indem er den Produzenten jum Konfumenten an-berer Produzenten macht, knupft er die Eriftenz jeder ber beiden großen öfonomischen Lebensfreise an die bes andern und macht erft die gefellichaft: liche Arbeitsteilung möglich. Es ift bas sociale Element in ber Defonomie und wird immer ein-

<sup>20) &</sup>quot;Die Birticaft eines jeden Bolles gerfällt bar untergeordnet, in der That aber ber wichtigfte. in brei Clementarprozeffe, in die Produttion, Indem er den Produgenten jum Konsumenten anwelche bie Befriedigungemittel ber geiftigen wie ber physischen Bedurfniffe ber Menichen ichafft, in die Ronfumtion, welche fie verwendet, und in das Mittelglied zwischen Produttion und Konfumtion, in die Berteilung, welche die Arbeits: Produtte jedes Renschen, soweit sie nicht zum flußreicher, je mehr die Gesellschaft fortschreitet." Selbstgebrauch bestimmt find, gegen die Erzeugnisse hilbebrand Naturals, Gelds und Creditwirts-Anderer umsetzt. Der letztere Prozeß ist zwarscheins schaft in s. 3. 2. S. 3.

Ausbildung der Rinder, auf die Beichaffung fast aller boberen geistigen Genüffe, auf das förnerliche und geiftige Bohlbefinden, auf bas moraliiche Berhalten, und nicht minder auf Die Erfüllung ber fittlichen Lebensamede. Sie üben auch einen wesentlichen Ginfluft auf bie Rraft und Macht ber Staaten und beren Rulturleistungen; benn von ber ökonomischen Lage eines Bolfes, von bem größeren ober geringeren Reichtum, von ber größeren ober geringeren Steuerfraft hangt es wesentlich ab, wie weit es seine Selbständigteit und Unabbängigfeit gegen andere Bölfer zu schüßen und was es für seine geistige und materielle Sebung, was es für die Pflege der idealen Güter, für die Pflege und Förderung des fittlichen und geiftigen Lebens, mas es für Bildung, Runft und Biffenichaft gu leiften vermag. Wenn baber die Bolfswirtschaft an fich auch nur das materielle Guterleben des Boltes ift. fo ftebt fie doch megen ber Bebeutung, welche biefe Guter im Ginzelleben und im Bolfeleben haben, im allerengften Raufalnerus mit ber Boblfahrt, ber Rultur und ben Rulturfortichritten bes Boltes. Sie ist bas wesentliche Kundament berselben. Ihr Rustand bebingt in erster Reihe ben Rulturgrad bes gangen Bolkslebens und von ihr hangt es fehr wesentlich ab, welche Rulturaufgaben ein Bolt erfüllen tann. Daber folgen in ber Geichichte bie Rulturfortidritte ber Menichheit in ber Regel ben Fortidritten auf bem Gebiete der Bolfemirtichaft.

Erst dieser Zusammenhang zwischen Wirtschafts: und Aulturleben ergibt für die Bolkswirtschaft die hohe, ethische Aufgabe berselben: daß sie auch wirklich mithelse "beim
Bau der sittlichen Welt", die Basis für die Erfüllung der sittlichen Pflichten und Lebenszwecke der Einzelnen und der sittlichen Aufgaben des Bolkes bilde, und das Mittel für
ein sittliches Aulturleben der Bolksmitglieder und für den steten Aultursortschritt des ganzen
Bolkes werde; sie soll durch ihre Organisation Jedem im Bolke mindestens die Möglichkeit dieten, durch eigene Arast ein solches Leben zu sühren und an den Segnungen der Gesamtkultur teilzunehmen; sie soll die sortschreitende sittliche Bervollkommnung des Bolkes sördern und dazu beitragen, das Bolk diesenige Aulturstuse erreichen zu lassen, die ihm auf seinem Territorium mit seinen natürlichen und geistigen Kräften zu erreichen möglich und deshalb Pflicht ist.

Der Wert einer Bolks wirtschaft ift in erster Reihe barnach zu beurteilen, wie weit sie bieser Aufgabe entspricht, wie weit sie auch ein sittliches Gebilde ist. Die Bolks- wirtschaft ist nicht bloß eine Produktionsgemeinschaft. Es handelt sich bei ihr in erster Reihe nicht barum, ob möglicht viel produziert werde, sondern darum, wie die Menschen leben, wie weit durch die wirtschaftliche Phätigkeit die sittlichen Lebenszwecke erfüllt werden, wie weit also auch die für alle menschlichen Gemeinschaften aufzustellenden und anerkannten Postulate der Gerechtigkeit, der Humanität, der Sittlichkeit erfüllt sind. Die Produktion ist in ihr nicht Selbstzweck, sie ist auch nur ein Mittel für die sittlichen Zwecke und Ziele des Wirtschaft kommt es daher, wenn auch die Konsumtion naturgemäß durch den Zustand der Produktion bedingt wird und die Förderung dieser stets eine der wichtigken praktischen Aufgaben bleibt, doch in erster Linie nicht auf den Zustand der Produktion, sondern auf den Zustand der Berteilung und der Konsumtion der Güter und der dadurch bedingten persönlichen Lebenslage der Bolksmitglieder an 21).

Die sittlichen Zwede und Biele ber Boltswirtschaft und Die Aufgabe, Die Boltswirtschaft

<sup>21)</sup> Bgl. auch Raut a. a. D. § 50, Knies bürgte Gemeineristenz und Gemeinbeherrschung der a. a. D. S. 304 ff., Stahl a. a. D. (Rechtsphilo: Menschen, welcher die materiellen Güter und die sophie) II, l § 15. § 26: "Die wahre vollendete: materielle Betriedigung notwendige Träger sind." Nationalokonomie muß zu ihrem Prinzip haben S. 102. — H. Ahrens Naturrecht, 6. Aust. die Person (den Menschen in seinem ganzen sitt: 1871 Bd. II S. 10, S. 90 ff. S. 510 ff. v. Ihe lichgeistigen wie sinnlichen Dasein) und das sitt: ring, Der Zweck im Recht. Band II. 1883. Liche Reich, die sittlich geordnete und sittlich ver: S. 154 ff.



zu einem sittlichen Gebilde und zu einem immer höheren und vollsommeneren sittlichen Gebilde zu gestalten, sind zugleich die Ursache, weshalb überhaupt eine besondere Wissenschaft, die sich mit der Erkenntnis volkswirtschaftlicher Zustände und der Bedingungen ihrer bestmöglichen Gestaltung beschäftigt, berechtigt und notwendig ist.

Erst diese Auffassung des Wesens und der Aufgabe der Bolkswirtschaft erhebt auch die Beschäftigung mit volkswirtschaftlichen Berhältnissen und Fragen weit über die materielle Sphäre hinaus, in der sie zunächst sich bewegt. Die volkswirtschaftlichen Fragen berühren sich nun mit den höchsten Fragen und Aufgaben, die es für den Menschengeist gibt: Indem sie die Reform, die Besserung der Bolkswirtschaft zum Gegenstande haben, beziehen sie sich auf die Besserung einer der wesentlichsten Vorbedingungen des Völkerglücks, auf die Sicherung einer der wesentlichsten Garantien des Kulturlebens und des Kulturssortschritts der Menschheit, auf die Realisierung der Ideen der Gerechtigkeit, der Humanität, der Sittlichkeit im Leben der Bölker.

#### 2. Besondere Merfmale.

§ 10. 1. Das Bolk. beffen Thätigkeit und Einrichtungen mit bem Worte Bolkswirts schaft zusammengefaßt werden, ist immer ein politisch selbständige 3 Bolt. d. h. eine Summe von Menschen, die zu einer selbständigen politischen Ginheit organisch verschmolzen find und in dieser Einheit einen selbständigen Staat bilden 22). Die Boraussekung jeder Bolkswirtschaft ist also gemeinschaftlicher und unabhängiger Besit eines bestimmten Terri= toriums. Unabhängigfeit von andern Bolfern und die Erifteng einer bochften fouveranen staatlichen Macht, die das Recht und das Geset statuiert, die für Willensäußerungen der Einzelnen, also auch für wirtschaftliche, die notwendige rechtliche Norm vorschreibt und beren Befolgung erzwingt. Rebe Bolkswirtschaft ist baber eine politische (burch bie Eris ftenz eines politischen Gemeinwesens bedingte) Dekonomie. Db das Bolk und der Staat groß ober flein, ob bas Bolf ein reines ober ein Mifchvolt, ob es aus einer Nationalität besteht ober aus verschiedenen Nationalitäten sich zusammensett, ist für den Begriff ber Bolkswirtschaft irrelevant. Thatsächlich waren und sind viele Bolkswirtschaften auch nationale Birtichaften (nationale Dekonomien), b. h. Birtichaften von Bolfern, Die eine Nationalität bilben, ober bei benen boch eine Nationalität die größte, herrschende und ben Gesamtcharafter ber Boltswirtschaft bestimmende ift, und der Kattor ber Nationalität ift daher auch ein wichtiger Kaktor in der Wirtschaftsgeschichte (val. Knies B.D. S. 67 ff.).

§ 11. 2. Die Bolkswirtschaft ist eines der großen fundamentalen Leben segebiete jedes Bolkes, auf denen sich das physische und geistige, tas materielle und immaterielle Leben desselben bewegt, und die in ihrer Gesamtheit das Bolksleben darstellen. Diese Gebiete sind bei jedem Kulturvolke, von der "Sprache" abgesehen, hauptsächlich: das Recht (Rechtsbildung und Rechtspslege), die Kunst, die Bissenschaft und die Bildung (Erwerb und Berbreitung von Bildung), das Familienleben, das sociale Leben (freier personlicher Berkehr der Einzelnen mit einander in der bürgerlichen Gesellschaft) und die Sitte, das religiöse, politische und wirtschaftliche Leben 28). Auf diesen verschiedenen Gebieten äußert jedes Bolk die ihm eigentümliche Natur, den ihm eigentümlichen Geist und Charafter; die Geschichte der Erscheinungen auf ihnen ist die Geschichte der Entwicklung der Bölker, die Kulturgeschichte der Menscheit.

Das Gebiet bes wirtschaftlichen Lebens hat gegenüber ben andern die Besonderheit, daß es die erste und notwendigste Thätigkeit umfaßt. Denn bevor die Menschen, welche ein Bolk bilden, sich den übrigen Daseinszweden überlassen können, mussen sie für ihre

<sup>22)</sup> Raut a. a. D. § 45 ff. führliche Darstellung von B. Arnolb a. a. D., 23) Ueber diese verschiebenen Gebiete und das vol. auch Knies, P.D. S. 141—156, Raut, Berhältnis berselben zu einander s. bes. die aus- a. a. D. § 46.



phhiliche Eriften, forgen, muffen fie Sunger und Durft ftillen, fich gegen bie icablichen Einwirkungen bes Klimas, gegen Rälte und Site ichuten 2c. Die Sorge aber für die physische Eristens, die Beschaffung der materiellen Mittel für diese ist ein wesentlicher Inbalt ber wirtschaftlichen Thätiafeit. Es aab eine Reit, in der tein Recht, teine Runft, teine Wissenschaft unter den Menschen existierten, und es gab Bölker, die keine Kunst und Wissenichaft kannten, aber es bat nie eine Reit gegeben, in ber Menschen nicht wirtschaftlich thätig waren, und es hat nie ein Bolf existiert, das keine Bolkswirtschaft hatte, dessen Leben und Geschichte fich nicht auf ber Basis seiner Wirtschaft vollzog.

Gleich ben andern ift die Bolkswirtschaft ein felbständiges Gebiet bes Bolkslebens. Die Menichen verfolgen in ihr besondere Rwecke. Aufgaben und Riele, in ihr zeigen fich besondere eigentumliche Rrafte wirfiam. fie erfordert besondere Inftitutionen. ein besonberes Recht und eine besondere Birffamteit öffentlicher Dragne, in ihr treten eigentumliche Brobleme hervor, und fie ift auch Objett einer selbständigen Biffenschaft. Aber fie fteht zugleich im engsten Kausalnerus mit den übrigen Gebieten. Die Wirtschaftszustände eines Boltes werben auch sehr wesentlich bedinat durch die Berhältnisse bes Rechts. ber Runft. ber Wiffenschaft, bes Staats 2c. Ebenso bedingt aber auch ber Ruftand ber Boltswirticaft fehr wesentlich alle diese Berhältniffe. Das Bolkeleben ift ein einheitliches, Die Bolkswirtschaft nur die ökonomische Seite besselben. "Alle wirtschaftlichen Buftande und Entwicklungen ber Bolker find nur ein mit bem gesamten Lebensorganismus berselben eng perbundenes Glied" (Rnies).

Bill man daher die thatsächlichen Buftande der Boltswirtschaft erforschen, jo muß man auch die hier obwaltenden Rausalzusammenhange ertennen: die Birtungen, welche die wirtschaftlichen Bustande auf die übrigen Berhältnisse des Bolkslebens ausüben und umgekehrt, wie weit Zustande des wirtschaftlichen Lebens ihre Ursache in jenen Berhältnissen haben. Erst diese Erfenntnis ermöglicht auch die Lösung einer Reihe von volkswirtschaftlichen Problemen der Gegenstand

kenntnis ermöglicht auch die Lösung einer Reihe von vollswirtschaftlichen Problemen der Wegenwart. Biele derselben sind der Art, daß die Ursachen reformbedürftiger ökonomischer Mißstande nicht ausschließlich ökonomischer Art sind, sondern auf jenen andern Gebieten liegen und daher die Kesorm nicht bloß durch eine Aenderung ökonomischer Zustände, sondern nur durch eine gleichzeitige Aenderung von Zuständen auch auf jenen Gebieten herbeigeführt werden kann. Dies trisst insbesondere sur alle socialen Fragen unserer Zeit zu (§ 27).

Der engste Zusammenhang und die größte Wechssormen voraus und alle Rechtssäge, vornämlich die des Privatrechts, haben direkt oder indirekt einen wirtschaftlichen Inhalt oder Bezug. Auch die isolierte Produktion ersorderte ausgebildete Formen der Beste, und Sigentumsderhältnisse und die gesellschaftliche Produktion ersordert dazu ein entwiedleds Berkehrsrecht. Zedes wirtschaftliche Verhöltenis schliche und die Kechtsstecht. Zedes wirtschaftliche Verhöltenis in Verhöltenerfältnis ein und die mirtschaftliche Krötische Krötische und die geseulchaftliche Produttion erfordert odzu ein entwicklies Vertegrsrecht. Febes wirtschaftliche Berhältnis schließt zugleich ein Rechtsverhältnis ein und die wirtschaftliche Thätigkeit erheischt die Rechtshisse, zedes wirtschaftliche Institut ist zugleich ein Rechtsinstitut, die Wirtschaftsordnung zum größten Teile Rechtsordnung. Die Wirtschaftsgeschichte ist zum Teil auch Rechtsgeschichte. Die wirtschaftlichen Zustände, die berechtigten wirtschaftlichen Bedürfnisse und Interessen bedingen direkt den positiven Inhalt des weitaus größten Teils des Privatrechts, sie bedingen aber auch vielfach das öffentliche Recht. Der Juftand bes Rechts wie der Rechtspflege tann auf das Birischaftsleben hemmend und fördernd wirten. Gin wesentlicher Zwed des Rechts ift, auch der wirtschaftlichen Bohlfahrt des Bolles zu dienen. Das positive Recht eines Bolles nuß auch der wirtschaftlichen Entwicklung entsprechen und muß daher auch auf den verschie-denen Wirtschaftschusen ein verschiedenes sein. Und wie das Wirtschaftsleben in Gegenwart und Bergangenheit nicht zu verstehen ist ohne die jeweilige Rechtsordnung, kann auch die Geschichte des Rechts, insbesondere des Privatrechts, ohne Kenntnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Boller nicht erkannt und begriffen werden. Ebenso kann fast das ganze positive Privatrecht, zum Teil auch das öffentliche Recht der Gegenwart und seine richtige oder zweckmäßige Gestals dung nicht verstanden werden ohne Kenntinis der volkswirtschaftlichen Verhältnisse und Zustände, welche die Urlachen des positiven Rechts sind und deren Regelung und Förderung im Interesse der Volkswohlsahrt der Zweck desselben ist. Nationalösonomische Bildung ist deshalb auch ein notwendiger Bestandteil einer juristischen Vildung.

§ 12. 3. Die Boltswirtschaft ist stets das Brodutt von drei gattoren, die man als Grundfaktoren alles wirtschaftlichen Lebens bezeichnen tann,

1. des Territoriums, auf welchem ein Bolk seßhaft ift, mit den originären organischen und anorganischen Stoffen, aus benen es zusammengesett ift, und ben in und auf ihm naturgesetlich wirkenden Raturfraften. Das Territorium, an beffen Grundbedingungen



bie Bevölferung im Großen und Ganzen nur wenig zu andern vermag, beffen gunftige Berhaltniffe fie nicht schaffen, sondern nur ausnuten, beffen Nachteile fie mildern aber nicht aufbeben fann. ift die von der Natur dem Bolt gegebene Bafis fur die Geftaltung seiner wirtschaftlichen Berhältniffe, seiner Broduktion, feines Berkehrs, feiner Ronfumtion und bedingt biefe zu allen Beiten überall in hohem Grabe. Die natürlichen Unterschiede in ben Territorien der Bolter führen auch zu Unterschieden in ihren Birtschaften 24),

- 2. ber gesanten wirticaftlichen Thätigfeit (individuellen wie gesellichgetlichen) aller Gingelnen im Bolte in den verschiedenen Wirtschaften 26), und
- 3. ber ftaatlichen Gefengebung und öffentlichen (ftaatlichen, tommunglen, evt. auch firchlichen) Bermaltung. Es ift ein wesentliches Mertmal ieber Boltswirtschaft. bag in ihr nicht bloß freie (willfürliche) Sandlungen und Ginrichtungen ber einzelnen Menichen fich zeigen, fondern menichliche Sandlungen und Ginrichtungen auf ber Grundlage von Recht und Gefet ericheinen und bag neben Brivaten auch die öffentliche Berwaltung eine ben Gesamtzustand bestimmende Wirksamkeit entfaltet. Gine folde Mitwirkung ber öffentlichen Gewalt ist absolut geboten, soll die Bolkswirtschaft ein Gebiet friedlichen Neben: und Miteinanberwirkens ber Menichen fein und nicht zu einem Kriege Aller gegen Alle werben, in welchem ber Egoismus triumphiert, ber Startere ben Schwächeren befiegt und ausbeutet und in welchem von einer Realisierung der ethischen und fulturellen Aufaaben, welche dem Einzelnen, dem Staat und der Gesellschaft in der Boltswirtschaft obliegen, teine Rebe sein tann (j. § 32 ff.). Der Ginfluß dieses Fattors auf die wirkliche Weftaltung der Bolfswirtschaft tann im Guten wie im Schlimmen ein febr verschiedenartiger und gradiger fein, er war und ift in ben Birtichaften ber Bolter ein fehr verichiedener, aber eine Bolkswirtschaft ohne ihn ift nicht denkbar; felbst das volkswirtschafts liche Ibeal phantaftischer Theoretiter bes absoluten laisser faire und laisser passer könnte ihn nicht entbehren. Dasselbe murbe auch eine Rechtsordnung für die wirtschaftliche Thätigfeit der Menichen, mindestens eine Eigentums: und Berkehrsgesetzgebung und Schut derielben durch Organe der öffentlichen Gewalt erfordern und murbe ebenfo eine Staatswirticaft und tommunale Birtichaften zeigen.

Bon ben brei Fattoren find die beiben letteren, wenigstens für die Bolter ber gemäßigten Bone, also für diejenigen, deren Geschichte die eigentliche Kulturgeschichte der Meuschheit ist, weitaus die wichtigeren. Wie groß auch immer der Einfluß sein mag, den auf die Broduktion, den Berkehr und die Konsumtion die von Ratur gegebenen und unabänderlichen Berhältnisse des Territoriums ausüben können und in Wirklichkeit ausüben, die thatfächlichen Buftande der Bolkswirtschaft sind boch in erster Reihe abhängig von dem Berhalten der Menschen, von dem Grad ihrer Arbeitsfähigteit und ihres Fleißes und von den ökonomischen, socialen, rechtlichen und staatlichen Ginrichtungen, die sie für ihr wirtschaftliches Leben geschaffen haben. Und weil bieses somit wesentlich ein Produkt des Menschengeiftes ift, find auch die Menichen, die Bolfer fur ihre jeweiligen Wirtichaftszuftande verantwortlich.

§ 13. 4. Jebe Boltswirtichaft, als Die konkrete Ericheinung einer Seite bes Bolkelebens, ift etwas hiftorisch Gewordenes, von andern Volkswirtschaften verfcieben, und, menn in ihr von "Gefegen" der Erscheinungen überhaupt die Rede

schaft — nach Menschenrassen und innerhalb ber: S. 67—84 und über die Ginflüsse der geschichts selben nach Nationen, insbesondere bezüglich der lichen Zeit auf den nationalen Menschen und deren körperlichen Kraft und Ausdauer, der inneren Bedeutung für die Bolkswirtschaft, Ders, a. a. Anlagen und Triebe, ber geiftigen Befähigung, ber D. G. 91 ff.

<sup>24)</sup> lleber das Territorium als Faktor der wirtschaftlichen Ziele und Aufgaben 2c. sich gels Bolkswirtschaft f. Hoh. V & 7. tenb machen und jede Bolkswirtschaft auch aus 25) lleber die Unterschiede, die in dieser Thäs diesem Grunde zu einer eigentümlichen, von anstigkeit — als eines Grundsaktors der Bolkswirts dern verschiedenen gestalten, f. Knie 8, a. D

sein kann, ein Gebiet, bessen "Gesetze" nicht wirtschaftliche Raturgesetze sondern sog. historische oder sociale Gesetze sind.

Wie Recht und Sitte, Runft und Wiffenschaft, wie die Berhaltniffe des socialen Berfehrs und bes ftaatlichen Lebens sind bei jedem Bolte auch die Auftande feiner Wirtichaft etwas im Laufe ber Reit Gewordenes und in ber Reit fich Beranderndes. Wie alle menichlichen focialen Gebilde, unterliegen auch fie bem ewigen Bechfel. Der Wechfel ber Ericheinungen vollag fich bisher und wird fich auch ferner vollziehen in allen Berhältniffen ber Boltswirtschaft: in den Auftanden der Broduttion und bes Absates. Der Berteilung und ber Ronfumtion, in der Gestaltung der gesellichaftlichen Institutionen wie der wirtschaftlichen Rechtsordnung, in den Makregeln der staatlichen wie kommunglen Berwaltung, und in den focialen Ruftanden ber verschiedenen Berufetlauen. - Und bei jedem Bolfe pollgog fich feine Wirtschaftsgeschichte, als integrierender Bestandteil ber Boltsgeschichte, wie biefe in eigenartiger Beise. Daber neben vielem gleichartigen auch große Unterschiebe ber Bolfewirtschaften bei gleichzeitig lebenden Bolfern in Gegenwart und Berggngenbeit. Seute zeigen fich folde Untericiede nicht bloß bei Boltern, deren Territorien in gang verschiedenen tlimatischen Bonen liegen, auch nicht nur bei Boltern, Die noch auf gang verschiedenen Birtschaftsftufen fich befinden (wie g. B. die Rulturvoller einerseits und die roben Naturvoller in Alien, Afrika, Amerika und bem auftralischen Inselaebiet andererseits), sondern auch bei ben Rulturvölfern ber gemäßigten Bone. Sie find teils bie Folge von Unterschieben in ben territorialen Berhältniffen, teils aber auch bie Rolge ibrer vericiebenartigen politifchen. rechtlichen und focialen Entwidlung.

Diese Unterschieden zweimigten konsequenzen für die Aufgaben der ötonomischen Bissenschaft. In der Aufstellung derselben liegt ein Gegensat der heutigen wissensichaftlichen Lehre gegenüber der Lehre der Physiotraten und Smithjaner. Zunach ft folgt daraus, daß das Wesen der Boltswirtschaft sich nicht a priori konstruieren oder beducieren, noch auch nur aus den Erscheinungen der Gegen wart, geschweige gar der Zustände eine Boltes erkennen läßt, sondern daß seine Erkenntnis notweudig auch die erakte historische Untersluchung der bisherigen Entwicklung und die genaue Feststellung der thatsächlichen Zustände der Gegenwart, insbesondere auch der Unterschiede bei den verschiedenen Boltern ersordert. Und weiter, daß die zweckmäßigen Maßregeln zur Förderung der wirtschaftlichen Juteressen und zur herfellung der relativ besten Wirtschaftszustände der Bolter weder sur alle Zeiten noch für alle Bolter die gleichen sein können. Ihre Ermittlung muß den Unterschieden in den Wirtschaftszuständen Rechnung tragen und auf jene Untersuchung und Feststellung gestützt sein.

In der Bolkswirtschaft zeigen sich in den Massenerscheinungen der wirtschaftlichen Thätige keit der Menschen, in der Auseinandersolge wirtschaftlicher Borgänge auch regelmäßig wiederstehrende Erscheinungen, Gleichsörmigkeiten an Thatsachen, als Wirkungen regelmäßig thätiger gleicher oder gleichartiger Kräfte. Man spricht deshalb auch von "Gesehmäßig thätiger gleicher oder gleichartiger Kräfte. Man spricht deshalb auch von "Gesehmäßig thätige teten" in den wirtschaftlichen Erscheinungen und hat sich bemüht, "wirt sich aft lich e Gesehe" zu sinden und zu konstrnieren, welche in jenen Erscheinungen sich äußern. Aber bezüglich des Wesens dieser "Gesehmäßigkeiten" und "Gesehe" ze) hat man sich in den ersten Stadien unserer Wissenschaft (Lehre der Physiotraten und des Smithianismus) in dem Frrtum befunden, daß ebenso wie in der Natur auch im Wirtschaftsleden Gesehe herrschen und diese Gesehe an sich gleicher Art wie die Naturgesehe seien. Man kam zu dieser Anschaung, indem man von dem Axiom ausging, daß der Mensch in seiner wirtschaftlichen Thätigkeit nur durch den Trieb des Selbstinteresses (Egoismus) bestimmt werde und für sein Interesse am Besten zu sorgen wisse. Dieser Trieb wirte als ein natürlicher

<sup>26)</sup> Knies, S 349 ff. S. 474 ff., Hilber Begriff eines socialen Cesetes in s Reben u. brand a. a. D S 19 ff. Kaut a. a. D S Auffäte 1875. S 1 ff. und lieber Gesete der 68 ff. § 121 ff Cohn, System § 45 ff. Rös: Geschichte in s. Reben u. Aufsäte. Reue Folge. Ier, lieber die Grundlehren der von Adam 1881. S. 118 ff Schmoller in hildebrand Smith begründeten Bolkswirtschaftstheorie. 2 Aufl. J. 23. S. 260 ff. E de Laveleye, Les lois 1871. Abschn. 1. (Die Wirthschaftsgesetz im Alle naturelles etc. im Journal des Économistes gemeinen) S. 1 ff. G. Rümelin, Leber den Avril 1883. Bgl auch Hand. Band l. Abh. 11.



bei allen Menichen in gleicher Beije und rufe alfo, ba alle Menichen in gleicher Beije naturgeletlich zu ihrer Bedurfnisbefriedigung auf den Erwerb und auf die Berwendung von Gutern angewiesen feien, bei ben mirticaftenden Menichen naturnotwendig bie gleichen wirtichaftlichen Sandlungen berbor. Sierburch werbe eine Gefenmäßigfeit ber Ericheinungen ber polfswirtichaftlichen Brobuttion, Berteilung und Ronfumtion bedingt, Die man qui eine Reihe von "wirtschaftlichen Naturgeseten" gurudführen konne, und ber natürliche, normale. beste Rustand ber Rolfswirtschaft werde berbeigeführt, wenn biese Gesetz rein und voll gur Geltung famen. Aber Die Bertreter Diefer Anficht gnerfannten boch einen wichtigen und pringipiellen Unterschied ber wirtschaftlichen "Naturaesete" von ben reinen Raturaefeten. Bahrend die Menschen diesen gegenüber machtlos feien und ihre Birkfamkeit nicht zu verhindern vermöchten, fönnten die im Staat vereinigten Menichen, b. h. die Staatsgewalt durch die Rechtsordnung die Wirksamfeit ber wirtichaftlichen Gesetse beeinflussen und verhindern. Denn biefe Gefete tamen nur bann rein und voll gur Ericheinung, wenn volle wirtichaftliche Freiheit bestehe, wenn ber natürliche Trieb des Selbstinteresses (Cavismus) alle Menschen uneingeschränkt beherrichen könne, aber nicht, wenn ber Staat burch gesehliche Schranken ober andere politive Maknahmen die freie Aeukerung Dieses Triebes binbere. In solcher Einschränfung ber Freiheit faben fie beshalb auch einen naturwidrigen, unvernünftigen Rechtes und Birticafteguftand : fie forberten vom Staate, bak er alle Schranten ber freien Entfaltung jenes Triebes, alle Sinberniffe ber vollen Wirksamkeit ber wirtichaftlichen "Naturaesene" beseitige 27). (Bolitif bes laisser faire, laisser passer.) Diese Unsicht war lange Reit Die herrichende Lehre. Sie ift es heute nicht mehr. Das Irrtumliche berfelben ift langft ertannt. Gie beruht auf einer Bertennung ber wirflichen wirtschaftlichen Triebe, ber mahren Natur bes Menichen, bes Befens ber "Gesetmäßigfeiten" im wirtichaftlichen Leben, bes Befens ber Bolfswirtichaft als eines focialen und hiftorifchen Gebilbes und ber Bedingungen ihrer beften Geftaltung. Der Menich, für beffen wirtichaftliche Thätigfeit die wirtschaftlichen "Naturgesete" konftruiert wurden, ift nicht ber wirkliche, lebendige, hiftorifche Menich, sondern ein abstrattes Wefen, bas als foldes in Wirklichkeit gar nicht

Deutschland längft übermundene Theorie von ben wirtschaftlichen Raturgefegen noch heute die herrichende Lehre Bgl dar. u. a Laveleyca.a. D.: »Qu'est ce que l'économie politique et quel\_est son objet? La définition habituelle (en France) consiste à dire qu'elle s'occupe des lois naturelles, qui président à la production, à la répartition et à la consommation des richesses. S. 1. Bir begnügen uns hier nur einige Aussprüche hervorragender Nationals ötonomen zu citieren: » L'organisation fondamentale des Sociétés humaines n'est qu'en partie le produit de l'art, le résultat de l'invention où de la réglementation humaine. Ces Sociétés naissent, vivent, se transforment

27) Bgl. dar. Knies, P.D. S. 357 ff. S. 497 ff.

ed. Paris 1880. S. 1. 3.). L'économie politique Hilbebrand a. a. D. S. 20 ff. Rösler a. a n'a-t-elle pas constaté des lois naturelles néces-bieser Abh. Diese Ansicht wurde auch von der la circulation du sang et la respiration des soule verteidigt und ist das Fundament ihrer des individus que celles, qui régissent Ranchesteroditrin und der deutle verteidigt und ist das Fundament ihrer des individus que celles, qui régissent la circulation du sang et la respiration des soule verteidigt und ist das Fundament ihrer des individus que celles, qui régissent la circulation du sang et la respiration des organes? « (Courcelle-Seneuil bei La ve-Birtsqualistifique ("liberale", "orthodoge") lois naturelles gouvernent la production et Richtsgam langsten behauptet hat, ist die in la distribution de la richesse de la manière Deutschland langsten behauptet hat, ist die in la distribution de la richesse de la manière la plus utile, c'est à dire la plus conforme au bien général de l'espèce humaine; qu'il suffit de les observer en aplanissant les obstacles naturels qui s'opposent à leur action et surtout en n'y ajoutant point des obstacles artificiels pour que la condition de l'homme soit aussi bonne que la comporte l'état d'avancement de ses connaissances et de son industrie. C'est pourquoi notre évangile se résume en ces quatre mots: laissez faire, laissez passer« (G. de Molinari. Les lois naturelles de l'économie politique. Paris. 1886. S. 30). — Aber auch in Frankreich findet die richtige Ansicht Bertreter. Bgl Ch. Gide Prin-cipes d'économie politique. 2- ed. 1889. Einen ou disparaissent selon des lois naturelles... L'économie politique peut être ainsi
définie: La science des lois naturelles et générales du Travail ou de l'Industrie humaine«.
(Joseph Garnier. Traité d'écon. polit. 8". Die Gesete ber socialen Entwicklung. 1886. existiert. Die Gesehmäßigkeiten aber, welche sich in den wirtschaftlichen Erscheinungen zeigen, sind wesentlich anderer Art wie die gesehmäßigen Erscheinungen in der Natur, und wenn man überhaupt von "Gesehen" der wirtschaftlichen Erscheinungen sprechen will, so sind dies, wie bemerkt, Gesehe, die nicht den Naturgesehen gleiche oder gleichartige sondern sog, historische oder sociale Gesehe sind.

Um dies tlar zu ftellen, ift zunächst der Unterschied von Raturgeseten und historischen Gesetzen zu berühren und der Begriff des eigentlichen Gesetzes zu bestimmen.

Eigentliche Geset eind nach Rümelin's treffender Bestimmung noch nicht "der Ausdruck für konstante Verbindungen von Ursache und Wirkung", auch noch nicht "der Ausdruck für die konstanten Wirkungen von Kräften", sondern "der Ausdruck für die elementare, konstante, in allen einzelnen Fällen als Grundsorm erkennbare Wirkungsweise von Kräften. Im Geset cricheint die Kraft als eine begrenzte, an eine bestimmte, konstante Wirkungsweise gebundene. Das Geset ist die Definition von Kräften, die Ausnahmsslosigkeit das erste und unerläßliche Merkmal eines Gesets" 28). Ein eigentliches Gesetz besagt, daß eine bestimmte konstante Kraft bestimmte Wirkungen stets in gleicher Weise habe, daß sie immer in derselben Richtung wirke, daß daher, wo diese Kraft sich äußert, ihre Erscheinungen stets die gleichen seinen. Ein solches Gesetz kennt keine Ausnahmen und es ist ein ewiges, zu allen Zeiten gleiches.

Die Naturgesete find eigentliche Gesetze in diesem Sinne. Es sind Gesetze der natürlichen Erscheinungen, der Wirksamkeit der Naturkräfte; sie erzeugen die konstante Wiederkehr gleicher Erscheinungen als Wirkungen gleicher elementarer Ursachen, gelten ohne Ausnahme absolut für alles, was Materie ist, regeln seit Ewigkeit unverändert und unswandelbar die physischen Borgänge im Universum, bringen die gleichen Erscheinungen hervor. Ihnen gegenüber hat Alles, was ihnen unterworsen ist, keine Freiheit, keine freie Selbste bestimmung. Sie werden durch Ersahrung gewonnen und durch die Ersahrung bestätigt. Solchen Gesetzen ist auch der Mensch, soweit er einen Körper hat und Naterie ist, unterworsen, aber nicht, soweit er Geist d. h. ein mit eigenem Willen selbständig handelndes, mit Vernunst begabtes, psychisches Wesen ist. Solche Gesetze gibt es daher für die psychischen Handlungen der Wenschen, für die Erscheinungen des Wenschengeistes, für die Geschichte der Menscheit nicht.

Sofern in biesen Sandlungen ber Menschen, Die ftete Sandlungen bes socialen Menschen b. h. ber in focialer Gemeinschaft lebenben Menichen find, eine "Gefenmäfigfeit" ftattfindet und von "Gefeten" gesprochen wird, welche fie bestimmen, find es fog. hiftorische ober fociale Gefete. Aber diese find teine eigentlichen Gesetze in jenem Sinne und wesentlich anderer Art als die Raturgesetze. Sie find nie der Ausdruck für die konstante, überall gleiche und notwendige Wirkung von konftanten Rraften. Der große Unterschied der Naturgefete und ber historischen oder socialen "Gesete" hat jeinen Grund hauptsächlich darin, daß die Subjette und Objette dieser "Gefete", die in socialer Gemeinschaft lebenden und handelnden Menschen, einen freien Willen haben und mit Bernunft begabte Befen find. Die "hiftorifchen Gefete" find nur ber Musbrud für eine Birffamteit von Rraften, Die darin besteht, daß gewisse, in größerer Zahl massenhaft auftretende gleichartige Kräfte in ber Regel gleiche ober gleichartige Wirkungen erzeugen, - richtiger ausgebruckt, zu erzeugen ftreben. Die "gesemäßigen" Erscheinungen berfelben find sociale Massenerscheinungen, die mit einer gewiffen Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit wiederkehren refp. bei denen eine Tendeng zu folcher Wiederkehr fich zeigt. Die Urjache derfelben ift, daß die Menschen trop ber Unterschiede im Ginzelnen und trop ber Berschiedenheit ber ihre Sandlungen

<sup>28)</sup> Rümelin, Begriff eines focialen Gefetes a. a. D. S. 5.



bestimmenden Kaktoren doch auch Wesen aleicher Art sind, auch aleiche Motive bei ihnen wirken, gleiche Awecke von ihnen erstrebt werden. Aber diese "Gesetze" sind nicht ab solute. fondern relative: fie gelten nicht für alle Menichen und alle menichlichen Ruftande in gleicher Beise, fondern nur fur Menichen in einer bestimmten geiftigen Entwidlung und unter ber Borausletung befrimmter allgemeiner Boltszustände, die nicht bei allen Boltern und zu allen Reiten in gleicher Weise vorhanden find, und gelten auch in biefer relativen Beise nur als Regel; fie gestatten Ausnahmen, Abweichungen von ber Regel und solche tommen mehr ober minder gahlreich vor. Sie find nicht zwingende Befete: ber freie Wille der Menichen, der vernünftige wie der unvernünftige, kann gegen das "Gesek" handeln, und der Wille der Gesamtheit tann bei manchen ihre Wirksamkeit direkt verhindern. Sie sind auch nicht unabänderliche: Beränderunaen in den sittlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, politischen Berhältniffen der socialen Gemeinschaften können sie andern und andern fie. Sie find beshalb auch nicht ewige, nicht zu allen Reiten gleiche, fonbern selber historische, dem Wechsel und Wandel unterliegende Erscheinungen. — Solcher Art find auch, weil sociale, die "Gesete" der wirtschaftlichen Ericheinungen in ber Boltswirtschaft 29).

Freilich kommen für die menschliche Wirtschaft auch vielfach Raturgesete in Betracht. Die Menichen felbit unterliegen mit ihrem leiblichen Dragnismus ben Naturgesetzen, und ihre wirtschaftliche Thätigkeit ift von ben in ber außeren Natur nach ben ewigen, unwandelbaren Naturgeseten funktionierenden Kräften und ihren Erscheinungen in cinem hoben Grabe abbanaia. Solche Naturgelete fommen gur Wirfung bei ber Erzeugung von land- und forstwirtschaftlichen Brodukten, bei ber Benutung ber Baffer-, Bind- und Dampftraft, bei ber Unwendung von Maschinen, in ber chemischen Industrie, bei ber Berftörung wirtschaftlicher Güter durch elementare Naturereignisse und vielfach sonft. Aber Diefe Gefege -, wie verschieden und wie wichtig auch immer fie fur bas Birticafteleben find, wie fehr auch durch ihr Birken und durch den Grad, in welchem die Menschen fie ju benuten und zu beherrichen vermögen, die Grenzen, in benen alle menichliche Birtichaft überhaupt sich bewegt, und ber Zustand der Bolkswirtschaft bedingt werden, - sind noch keine wirtschaftlichen "Gesete". keine "Gesete" der wirtschaftlichen Erscheinungen. Sie sind "nur Naturgefete, welche überall und somit auch für die ötonomische Thatigteit des Menichen in Wirkfamteit verbleiben, es find in ber Bolfswirtschaft gur Ericheinung gelangende und von der wirtichaftlichen Thatigfeit ju beachtende Gefete der Natur. Solche

29) Rnies a. a. D. S. 358; "Wirkliche Gleiches und immer Gleichbleibenbes. Bir murben ja freilich teinen einheitlichen Begriff und Ausbrud für bas Beiftige ober bas Seelifche im Menichen haben, wenn nicht auch bier ein in allen Gingelnen Gleichartiges anzuerkennen mare Aber eben diefes Gleichartige ftellt fich bem Gleich: artigen in aller Materie und in jedem Stoffe gegensiber, und mir ertennen in bem Begirt bes Geistigen unter anderem insbesondere auch nicht Beranderungen in einem "Kreislauf", welche immer wieder ju vorhergegangenen Stufen gu: rudtehren, fondern eine andauernd ju neuen Stufen fortichreitenbe Entwidlung. Bahrenb also bei "Naturerscheinungen" und für die Nachweise von "Raturgeseten" nur stets und überall sich gleichbleibende Fattoren in Frage stehen, banbelt es fich bei wirtschaftlichen Thatsachen und für die ihre Berursachung erforschende Birtichaftemiffenschaft auch um ben in einer Entwidlung und Differenzierung vorfindlichen Fattor

Raturgefete in bem allgemein anerkannten Sinne ber Raturmiffenschaften fteben in Frage, wenn und foweit es fich um Forschungen nur über bas! Befen und die Ericeinung torperlicher, finnlich mahrnehmbarer Dinge handelt. Das in ben ötonomifchen Thatfachen bargebotene Unterfuchungsobjett ift bagegen auch Ergebnis einer untörperlichen, finnlich nicht greifbaren Beiftesthätigkeit in dem personalen Fattor, in dem beseelten Menichen, und ber nach mirticaftlichen Gefeben forichende Nationalotonom findet fich beshalb zugleich an bie Resultate ber Binchologie und an bie erfahrungemäßigen Erlebniffe ber Gefchichte verwiesen, in benen fich auch ein Birten ber menfhlichen Beiftestrafte inmitten ber porfindlichen Welt von forperlichen Dingen nach außen hin bethätigt hat. Diefes geiftige Element in den wirtschaftlichen Erscheinungen erweift fich aber teineswegs wie die torperlichen Dinge, auf welche fich bas "Raturgefet" bezieht, ale etwas überall bes menichlichen Beiftes."

Naturgesete festzustellen, ihre Wirksamkeit zu bestimmen u. f. w. ift Sache anderer Disziplinen". (Pnies S. 352.)

Es find auch nicht diefe Gefete, welche, wenn von "Gefeten der Boltswirtschaft" die Rede ift, und, wenn die Eriftenz wirtschaftlicher Naturgesethe behauptet wird, gemeint werden. Darunter verfteht man "Gefete" ber wirklichen wirtichaftlichen Ericheis nungen, der wirtichaftlichen Thatfachen. Gine wirtichaftliche Thatfache ift aber noch nicht die einfache, unmittelbare Wirkung einer reinen Naturfraft, eines reinen Naturacfetes auf die Materie. Sie entsteht erft bann, wenn der Mensch als ein Kattor der Ericheinung mitwirkt, ber Menich als geiftiges Befen mit feiner freien Selbitbeftimmung. wenn alfo menichliche Thatiafeit mit Gegenstanden, Broduften, Beftandteilen ber außern Natur jum Zwed menichlicher Bedürfnisbefriedigung aktiv in Berbindung tritt 30), wenn eine wirtschaftliche Sandlung der Menichen (§ 2) erfolgt. Die wirtschaftlichen Erscheinungen find Rraftauferungen realer und personaler Elemente 31). In Diefen Ericheinungen, in ber Aufeinanderfolge wirtschaftlicher Borgange, zeigen fich nun, wie schon oben erwähnt, wenn wir nicht die einzelne Erscheinung, sondern eine Maffe von Erscheinungen beobachten, gewiffe Regelmäßigkeiten, gewiffe Gleichförmigkeiten an Thatfachen, b. h. Erscheinungen, welche mit einer gewissen Regelmäßigteit und Gleichförmigfeit fich wiederholen. Die Anglyse biefer Erscheinungen ergibt, daß die Urfachen, die Fattoren berselben, die gleichen find, daß gleiche Kräfte gleiche Wirkungen gehabt haben. Aber bei der Beobachtung der Ericheinungen ergibt fich auch, bag bieselben versonglen Rrafte nur in ber Regel, nicht immer bie gleichen Wirfungen haben, bag ber Regel auch Ausnahmen gegenüberfteben, und bag bie Ausnahmen größere und geringere find. Bezüglich ber Art ber Wirfjamfeit Dieser Rrafte laft fich nur fagen, bag bie einzelnen Rrafte unter beitimmten Boraussenungen in ber Regel gewiffe gleiche ober gleichartige Birkungen hervorzubringen ftreben und solche in der Regel hervorbringen. Derartige Regelmäßigkeiten in der Aufeinanderfolge wirtichaftlicher Borgange bei Maffenerscheinungen, berartige Gleichförmigkeiten an Thatfachen find "Gefehmäßigfeiten" genannt worben. Aber wenn man bann weiter aus benselben bie Regel, die in ihnen fich zeigt, erkannt und formuliert hat, und diese Regel auch "Gefet" nennt, fo ift ein folches "Geset" doch eben nur der Ausdruck bafur, daß im Gebiet ber wirtschaftlichen Erscheinungen, in der wirtschaftlichen Thätigkeit der in socialer Gemeinschaft lebenden Menichen bestimmte gleiche ober gleichartige Rrafte unter bestimmten Boraussetzungen in der Regel bestimmte gleiche oder gleichartige Birkungen hervorzubringen ftreben

tionalotonomifches Gefet ertennen laffen. Die aus Drt und Beit hervorgebenden Unterschiede, in welchen fich die Wirkung realer Fattoren barstellen kann ober bas Wesen ber letteren bem mit ihnen in ber Birtschaft zusammentretenben Menschen sich stufenweise entfaltet, sowie die Menschen zum Borschein tommt, tann auch bas Menschen sich stufenweise entsattet, sowie bie nationalotonomische Geset nicht ber Ausbrud Unterschiede bes unter bem Ginfluffe ber Bilvon naturgefestlichen Birtungen ber realen Belt bungeelemente verschiedener Zeiten, ber Charatterallein sein. Es handet sich hier vielniehr um eigentumlichleiten verschiedener Nationalitäten Erscheinungen, welche sich "Funktion en" in wirkenden Menschen werden in dem immer vors der Größenlehre jur Seite stellen laffen. Wie findlichen Zusammenwirken geistiger und mates der Begriff der Geschwindigkeit eine Funktion ist rieller Agentien sur das Birtschaftsleben ebensos von Bewegung und Beit, fo find die otonomifchen mobl ungleiche Ergebniffe herbeifuhren, wie fich ein ungleiches Dag ber Geschwindigfeit auf Grund von Barianten in den Funktionsformeln berechnet. Es mag hier vor ber band nur bemerkt merben, daß fich auf biefes einfache Grundverhaltnis, materiellen Außenwelt angehörig ift, mahrend ber welches fich burch alle Teile ber Politischen Detonomie hindurch jur Geltung bringt, gurudführen läßt, was als das Prinzip ber Relativität bezeichnet werben fann." Knies a a. D.

<sup>30)</sup> Knies a. a D S. 351. S 466 ff. 31) "Da eine ötonomifche Thatfache nicht in einer naturgefetlichen Manifestation von Befeten ber realen Belt allein befteht, vielmehr erft burch bas hingutreten einer Thatigfeit bes Thatsachen und durch sie auch die nationalökonomifchen Befete Ergebniffe aus einer Rombination von zwei unterschiedlichen Fattoren, beren einer, ber reale Fattor, bem Ericheinungsgebiet ber andere, ber perfonale Fattor, bem Geiftesleben in dem Innern des Menschen entstammt Auch der lettere, für fich allein genommen, tann uns weder eine wirtschaftliche Thatsache noch ein na S. 356.

und folche in ber Regel hervorbringen. Solche "Gefete" ber Boltswirtschaft find 3. B. ju erkennen bei ber freien Bilbung ber Barenpreife, bes Arbeitslohns, bes Rapitalzinfes, der Grundrente, bei der Arbeitsteilung, bei der Entwicklung der Betriebsgrten, bei den Birtungen ber freien Ronfurreng, bei Rrifen, im Rredit-, Transport-, Geldwefen 2c. Soweit sie beobachtet sind, werden sie in den folgenden Abhandlungen dieses Werkes dargestellt. Alle "Gefete" ber Boltswirtichaft haben ihren Grund barin, daß die realen Glemente ber Erscheinungen naturgesenlich auftretende und wirkende Kräfte find, und die personalen, die psphischen Kräfte neben ihrer Differenzierung auch Gleichartiges in ihrem Besen und das mit in ihrer Wirffantfeit haben 22). Aber für Diese Rausalitätsverhältnisse von Ursache und Birkung im Birtichafteleben, für biefe "Gesetze" gilt, eben weil ber sociale Meusch ein Fattor derselben ift, was vorher als charafteristisch für alle historischen oder socialen Gesete gegenüber ben naturgefesen hingestellt murbe. Sie find feine abioluten Gefete, benn fie aclten nicht für bas Wirtschaftsleben überhaupt, sondern nur für bestimmte Wirtschaftsauftande und auch in Diefer Relativität find fie nur eine Regel mit Ausnahmen. Die "geschmäßigen" Erideinungen find nur regelmäßige, in ber Regel auftretende Erideinungen und Gleichförmigkeiten. Auch ift bie "gefetmäßige" Wirfung teine unvermeidliche, feine notwendige: der menschliche Wille, der private oder öffentliche, kann sie verhindern oder modifizieren. Und die Roraussenungen, von denen sie abhängen, wie die Art der Wirkfamfeit der Rräfte wechseln vermöge der Bariabilität des menichlichen Willens (der Ginzelnen wie der Gesantheit) und aller der Berhältnisse des Bölkerlebens, die auf die wirtschaftlichen Handlungen und auf die thatsächliche Gestaltung der Wolkswirtschaft einwirken. Es wechseln aus diesem Grunde auch die "Gesete" der Bolkswirtschaft im Laufe der Zeiten und felbst in diesem Bechsel treten "Gesetmäßigkeiten" auf. Man fpricht beshalb auch von "Entwidelungsgesehen" der Bolkswirtschaft (Anies S. 361, 479). Aber Diese "Gefete" find, wie die nur zeitweilig in einer Bolfswirtichaft auftretenden, nichts weiter als der Ausdruck der "Geschmäßigkeit" ganz bestimmter, geschichtlich gewordener und wandelbarer Berhaltniffe. Sie find baber auch verschieden (im einzelnen mehr oder minder) nicht nur für die verschiedenen Bolter sondern auch für die verschiedenen Reiten.

Die Bezeichnung dieser regelmäßigen, mehr oder minder allgemeinen Rausalitätsverhaltniffe als Raturgefete ift völlig falich. Aber auch ihre Bezeichnung als Gefete ift eigentlich unrichtig und irreführend. Es find Regeln, überdies veränderliche Regeln, aber teine Gefete. Braucht man indes noch heute bies Wort, fo ift feftunalten, bag Wefet und Bejetmäßigkeit bier nicht in bem Sinne wie bei ben Erscheinungen ber außern Natur genommen werden.

Diese "Gesete der Bolkswirtschaft" find als "Gesete" der wirklichen Erscheinungen nur "Gefebe" bes Seins nicht bes Seinfollens. Die Erfenntnis berfelben führt aber zu einem tieferen Berftandnis der Bolfsmirtschaft und ift ein wesentliches Silfsmittel nicht nur gur Erklärung ber thatjächlichen Ericheinungen bes Wirtschaftslebens, sondern auch zur Lösung ber praftifchen Aufgabe ber Bolitischen Defonomie: bie Grundfate fur bas rationelle Berhalten ber Einzelnen, der Gesellschaft und der öffentlichen Gewalt in der Bolkswirtschaft zu ertennen, um den bestimöglichsten Buftand berfelben berbeizuführen.

Die Ertenntnis diefes Befens der wirtichaftlichen "Gefege" führte zu wefentlich andern Grundanschauungen über bas Befen ber Boltswirtichaft und auch ju anderer Methode in ber Behandlung und Lojung ber praftifchen Fragen ber Bolfewirtschaftspolitif als Diejenigen maren, ba man die irrtumliche Unficht begte, bag bas wirtichaftliche Leben fich burch "Raturgefepe" regle.

laffen, daß diefer Trieb bei fehr vielen der maß- biefer Trieb ift feine konftante Kraft. § 4 S. 6.



<sup>32)</sup> Ein Teil dieser "gesehnaßigen Erschein: gebende ift, auch in gleichem Grade wirkt, als ungen" und "Gesehe" in der heutigen Bolfswirt: solcher eine gleiche ober gleichartige handlungsschaft der Kulturvöller beruht darauf, daß in der weise veranlaßt und daß die Gesehgebung Allen Regel die Menschen sich ihrer wirtschaftlichen in gleicher Beise die freie Leußerung diese Thätigfeit durch ihr Selbstinteresse bestimmen Ariebe der in einem sehr hohen Grade gestattet. Aber

Aus ihr ergibt sich 3. B. für die Beurteilung der jeweiligen Wirtschaftszustände, daß die Einzelnen, die Gesellschaft, der Staat für dieselben die Berantwortung tragen, und daß, wie dieselben ihr Produkt, auch deren Aenderung ihrer Macht und ihrem Wilken unterworfen ist. Beides wäre in einer "naturgesehlichen" Bolkswirtschaft nicht der Fall. Aus ihr ergibt sich ferner für die Virtschaftspolitik der Staaten und für das rationelle Verhalten der Einzelnen und der Gesessellschaft in der heutigen Volkswirtschaft der fundamentale Sah, daß, wenn auf grund der Gesessellschaft in der heutigen Volkswirtschaft der fundamentale Sah, daß, wenn auf grund der Gesessellschaft und "Gesessellschaft allgemeine Normen über die Aenderung und Reugesstaltung der Wirtschaftskullfände ausgessellschaft, wenn allgemeine Grundsähe für die zweckmäßige Answedung und Durchführung dieser "Gesehe" entwickelt werden, diese Vormen und Grundsähe nicht unbedingt und absolut für alle Völker und Zeiten sondern nur soweit zutressen können, als für den konkreten Wirtschaftszustand, der in Frage steht, die Voranssehungen, unter denen die sogenannten Gesehe gefunden wurden, gleichfalls vorliegen.

Bericieben von diefen "Gefegen ber Boltswirtichaft" find andere von Nationalotonomen aufgeftellte "wirtschaftliche Befete", welche nicht "Befete" der realen wirtschaftlichen Erscheinungen sind, sondern als rein theoretische und abstrakte gewonnen werden burch Abstraktion von der Birklichkeit und durch Molierung der in ihrer Gesehmäßigkeit zu ertennenden wirtschaftlichen Borgange, fei es, daß man, wie es 3. B. Thunen in seinen flassischen Untersuchungen über ben Isolierten Staat gethan, einen bestimmten mit ber Birklichkeit kontraftierenden Gesamtzustand der Bolkswirtschaft hnpothetisch annimmt, sei es daß man eine wirtschaftliche Thätigkeit poraussest und ihre "gesehmäßigen Wirkungen" nach einer bestimmten Richtung ober auch nach verschiedenen Richtungen bin erforscht, wenn für biefe nur ein Motiv als ber maßgebende Kattor und zugleich angenommen wird, daß bies Motiv fich bei allen Menichen als gleich abstratten Bejen tonftant in gleicher Stärke und in gleichem Grade geltend mache und daß die Gesetgebung die freie, ungehinderte Birtsamteit biefes einen Motivs gestatte, wenn also alle anderen Ginfluffe, Die fonft im wirklichen Leben auf die wirtschaftliche Thätiakeit der nicht aleichen Menschen und ihre Erfolge bestimmend einwirken, außer Betracht bleiben. Die auf diese Beise gefundene Gesehmäßigkeit ist eine reine Abstraktion und die sich ergebenden "Gesete" sind rein abstrakte und hypothetische. Derartige Untersuchungen hat man vielfach angestellt und bie gefundenen "Gesete" sind auch in mathematischen Kormeln ausgedrückt worden. Daß durch solche Untersuchungen, wenn fie eraft vorgenommen werben und namentlich die beabsichtigte Rfolierung des Broblems ftreng und konsequent durchgeführt wird, die theoretische Erkenntnis der Wirksamkeit der einzelnen Rräfte im Wirtschaftsleben, das Berftandnis der realen komplizierten Erscheinungen und überhaupt die nationalökonomische Erkenntnis gefördert werden kann, ist unleuabar. Den Beweis dafür hat Thünen und haben andere einzelne Untersuchungen geliefert. Als solche allein wirkende Motive sind namentlich der Egois= mus und das wirtschaftliche Selbstintereffe angenommen worden, man hat auf diefe Beise die gesehmäßige Birksamkeit dieser Triebkräfte zu ermitteln gesucht. Aber bei den meisten dieser Untersuchungen ist einerseits nicht genügend berücksichtigt worden. daß diese Triebkräfte an fich keine elementaren und stets aleichen find und ist andererseits sehr häufig ber Frrtum begangen worden, die für die Wirkamkeit dieser Kräfte gefundenen rein abstrakten, hppothetischen, in Wirklichkeit nicht zutreffenden "Gesehe" als Gesehe des wirklichen Wirtschaftslebens, welche in diesem die realen Erscheinungen regeln, hinzustellen. Neuerdings haben C. Menger und seine Unhanger und Schüler, Sar, Diegel, v. Philippovich 38) u. a. es als eine wichtige Aufgabe ber Wiffenschaft, insbesondere ber theoretischen Bolfswirtichaftslehre, bezeichnet, burch ein solches Isolierungsversahren bie "Gefete ber Birtichaftlichfeit" 34) ju ertennen, b. b. zu ertennen, welche gefet-

<sup>33)</sup> C. Menger, Untersuchungen 2c. S. 31 ff. exakte und die "Gesete" der realen wirtschaft: S. 259 ff. S Say, Wesen und Ausg. der Nat: lichen Erscheinungen als empirische. Beide Dek. S. 21 ff. Dietzel in hilbebrande Conrad Bezeichnungen erscheinen wenig zutreffend. Denn J. 9 S. 17 ff v. Philippovich, Neber Ausscheinen Wegeichnungen erscheinen wenig zutreffend. Denn zue dem gabe und Methode der Pol. Dek 1886 Wege der Empirie, der Ersahrung, der Induks 34) Menger bezeichnet diese "Gesete" als tion, sondern auch, jedenfalls zum Teil, auf des

mäßigen Erscheinungen und welche Gesetse sich ergeben würden, wenn die Menschen in ihrer wirtschaftlichen Thätigkeit, "in der planmäßigen Fürforge für die Dedung ihres Buterbedarfe" unter der Boraussegung, daß "ber Ausgangepunkt und das Endziel ihrer Handlungen (die unmittelbar verfügbaren Güter — und die durch die Ratur und äußeren Berhältnisse gegebenen Bedürfnisse) sich vollkommen decken" auch die "Erkenntnis ihrer wirtschaftlichen Lage" bie gleiche ift, nur nach bem Bringip ber Birtschaftlichkeit handeln, worunter verftanden wird, daß fie "fo zwedmäßig, so wirtschaftlich als möglich handeln, um die Befriedigung ihrer Bedurfniffe in moglichft bollftandiger Beife ficherzuftellen" (C. Menger). Sie nehmen an, ba ber Ausgangs- und Zielpuntt "in jedem konfreten Fall" für die Menichen "durch die ötonomische Sachlage" gegeben, "ftreng determiniert" feien, es für ihre handlungsweise zur Erreichung jenes Biels "nur einen Beg gebe, ber ber gwedmäßigfte", "ber ötonomische", fei. Diese nationalotonomen find nicht in bem Arrtum befangen. baß ihre "Gefete ber Wirtschaftlichkeit" auch "Gefete" ber realen Erscheinungen ber menichlichen Birtichaft feien, fie leugnen nicht, baß es fich nur um abftrafte, bnbothetische "Gesehe" handle, die lediglich "eine formale Natur" haben, aber sie glauben, baf bie Erfenntnis dieser Gesetse "der rationalen öfonomischen Zweckbeziehungen", der "rationalen Ericheinungsformen der Birtichaftsphanomene" von hohem Bert für die theoretische Ertenntnis der wirklichen Ericheinungen des Wirtschaftslebens und für die praktische Aufgabe ber Bolitischen Defonomie sein murbe, fie behaupten, bag erft burch bas Auffinden biefer Gefete die theoretische Boltswirtschaftslehre ihre Aufgabe voll erfüllen könne, und fie ftellen ihre "Theorie" von den "Gesehen der Birtichaftlichkeit" als eine "wichtige" wiffenschaftliche Entbedung und Ertenntnis bin. Wie weit Diefe "Gefete" von andern ichon langft bekannten abweichen, und welchen Wert fie für die Bolitische Dekonomie haben, bas wird fich erft ermeffen laffen, wenn dieselben durch erafte Untersuchungen ermittelt werden.

Für jedes fittliche Gebiet des Boltslebens ift es eine berechtigte und wichtige Frage. ob in ber Wefchichte und in bem Bechsel ber Erscheinungen ein Kortichritt, eine Entwidlung zu höberen Buftanden fich zeigt 36). Im Wirtichafteleben besteht berfelbe barin, baß die Boftulate ber humanität und ber Gerechtigfeit in einem höheren Grabe realifiert und die Borbebingungen für ein höheres Rulturleben ber Gingelnen und ber Bolter geichaffen werben (§ 9). Diesen Forschritt seben wir bei allen heutigen Rulturvölkern in ber Geschichte ihrer Bolfswirtschaft, wir beobachten ihn auch bei dem Bergleich der heutigen Birtichaftszuftande berfelben mit benen bes Altertums (§ 15. § 27). Aber berfelbe ift wie überall nur ein Fortschritt in großen Reitläuften, in kleineren zeigt auch ihre Wirtichaftsgeschichte rudläufige Rurven.

§ 14. 5. Jede Bolkswirtschaft ist — als Gesamtwirtschaft — die Summe und auf höheren Birtichaftestufen zugleich die organische Ginbeit aller im Bolle porhandenen, privaten und öffentlichen Birtichaften.

Bebe fest fich zusammen aus ben Taufenden, Sunderttausenden oder Millionen ber neben einander eriftierenden privaten Individual:, Familien: und Gesclichaftewirtschaften, aus ber Staatswirtschaft (in einem Bundesstaate aus verschiedenen Staatswirtschaften)

duktivem Bege zu gewinnen und find jebenfalls ihnen, ber von herber, ben Borzug geben Der nicht inexalte Und weshalb gerade die "Gefete Fortschritt liegt in der Richtung zur humanität, der Wirtschaftlichkeit", diese eine Art der hypo- er liegt in der wachsenden Erstartung berjenigen

thetischen Gesetz, und nur sie, nicht z. B. auch Kräfte, welche den Menschen über das Tier erdie Thünenschen Gesetz und die Gesetz der ma. heben und zum Menschen machen, der intellesthematischen Richtungen exakte sein sollen, ist nucken, sittlichen und religiösen Triebe. Es ist nicht erfindlich.

35) Rümelin, Gesetz der Geschichte a. a. wenn man den Fortschritt als wachsenden Sieg D. S. 141: "Was ist Fortschritt und woran ist des Geistes über die Ratur bezeichnet, sobald man er zu erkennen? Darauf werben vielerlei Ant: babei unter Geist nicht bloß den Intellekt, unter worten gegeben; ich möchte der kurzesten von Natur nicht bloß die Außenwelt versteht."

und aus den vielen kommunalen, eventuell auch kirchlichen und anderen öffentlichen Wirtschaften. Sie ist die Summe, das Aggregat dieser. — Diese Zellen des wirtschaftslichen Lebens zeigen unter einander Unterschiede, größere und geringere, nicht nur der Art nach, indem sie sich in Gruppen besonderer Wirtschaftsarten (§ 3) scheiden, sondern auch individuell innerhalb derselben Gruppe. Reine ist der andern individuell gleich. Auch diese Unterschiede unterliegen geschichtlichen Wandlungen und sind völkerweise andere. — Die Unterschiede der Individuals und Familienwirtschaften bezüglich der Art der Erwerdsthätigkeit, der Art und Größe des Vermögens und Einkommens, der Art und des Umfangs der Konsumtion und der hiedurch bedingten socialen Verhältnisse der Personen erzeugen die ökonomischspocialen Klassen und die jeweilige wirtschaftliche Klassenordnung eines Bolkes.

Die Bolkswirtschaft ift aber nicht bloß die Summe, das Aggregat, die mechanische Berbindung aller biefer Birtichaften, sondern auf höheren Birtschaftsstufen auch beren organische Ginheit, nicht in bem Sinne einer von dem einheitlichen Willen eines Gubjetts geleiteten Birtichaft, fondern eines organischen Gangen, eines Draanismus, beffen Blieder diese Wirtschaften bilden 36). Diesen Charafter erhalt fie, 1. weil alle diese Birts ichaften bei der gesellichaftlichen Brodustion (§ 2) im wirtschaftlichen und socialen Berkehr fich in ihrem Auftande und Boblbefinden gegenseitig bedingen und durch bas Gange bebingt werben; feine unter Millionen fteht völlig unabhängig und unbeeinflußt von andern ba und jede übt auch auf andere eine Ginwirfung; der Grad ber Ab'angigfeit und ber Einwirkung ist freilich nach Wirtschaftsarten und Andividuen fehr verschieden; 2. weil jede neben ihren individuellen Zweden, Aufgaben und Aunktionen auch Zwede und Funktionen für die Bolfswirtschaft hat und 3. weil alle, auf dem Boben einer gemeinsamen Geschichte bem gleichen Recht und Staatswillen unterworfen und von ber allgemeinen Sitte und Moral, von denfelben sittlich idealen Beftrebungen und Zielen ihres Boltes beeinflußt, in ihrer privat: wie gemeinwirtschaftlichen Thätigkeit, wie verschieden diese auch im Einzelnen sein mag, in der Gesamtleistung doch einheitlich jusammenwirken, um die wirtschaftlichen und fulturellen Aufgaben bes Staats und ber Befellicaft im Antereffe ber Gingelnen und der Gesammtheit zu realisieren.

Ab. Bagner und Andere haben in neuerer Zeit darauf hingewiesen, daß jeder volkswirtschaftliche Organismus auf drei "Organisationsprinzipien" beruhe, die jedes ihr besonderes Gebiet haben, auf dem sie zur Erscheinung kommen, die aber auch gegenseitig sich bedingen, ergänzen, ineinander greisen und in einer organischen Berbindung zu "drei verschiedenen, aber unter einander durch zweckbewußte menschliche That enge verdundenen Birtschaftsspstemen in dem Gesamtorganismus der Bolkswirtschaft sindren". Die Kombination dieser "Systeme" ist nach "Zeit und Raum" verschieden. Diese Prinzipien resp. Systeme nennt Bagner das "privatwirtschaftliche", das "caritative" und das "gemeinwirtschaftlichen Krinzip", d. h. der freien Bereinbarung der speziellen, genauen und vollständigen Entgeltsichseit von Leistung und Gegenseisung. Dies Prinzip beherricht die wirtschaftliche Thätigkeit der Privatwirtschaften, kommt aber auch teilweis zur Anwendung in den össenlichen Sermögen oder durch Betried von Unternehmungen oder durch Erhebung von Gebürren paben. Die private Erwerbsthätigkeit und die Befriedigung der individuellen Bedürsnisse in den privaten Birtschaften regelt sich zum weitaus größten Teil nach diesem Prinzip. — Im caritativen System wirtschaftlicher Güter seitens der an den Engelwirtschaften bieles Systems beteiligten Bersonen od". Es geht aus den sittlichen Motiven der Menschen, aus uneigennüßiger Thätigkeit hervor. Es geht aus den sittlichen Wotiven der Menschen, aus uneigennüßiger Thätigkeits hervor. Es geht aus den sittlichen Benugung des privatwirtschaftlich erworbenen Reichtungs der Individualivitschaften aus, welche das privatwirtschaftliche System allein oder selbst in Berbindung mit dem gemeinwirtschaftlicher bestehen oder entstehen ließ und gleicht diesenigen Herbindung mit dem gemeinwirtschaftliche Benugung des privatwirtschaftlichen Existen und Disharmonien aus in der ungleichen Bermögensverteilung und wirtschaftlichen Existen, welche beit private Wohltschaftlichen Existen der Bermögensverteilung und wirtschaftli

<sup>36)</sup> Anies Bo S. 164. Bagner, G § 52. fchaft des Menschengeschlechts. Il. 1874. S Raut a. a. D. § 64 ff. 3. Frobel, Die Birthe | 206 ff.



tereffe ber Runft, ber Biffenichaft, ber focialen Reform. - Das gemeinwirtichaftliche System herricht in ben Gemeinwirtschaften (§ 7), Die in ihm als freie ober Amanasgemeinwirtschaften, unter benen ber Staat und die Gemeinden die wichtigsten find, "mit materiellen Witteln folde Gemeinbedurfnisse befriedigen, für welche bas private und das caritative Spftem nicht ausreichen und die zugleich Lücken, Unvolltommenheiten, Härten ausgleichen, welche in der Be-durfnisbefriedigung des Bolfes aus dem privatwirtschaftlichen Spfteme hervorgeben. Die Beichassung nud Berwendung materieller Mittel beruht hier nicht auf dem privatwirtschaftlichen sondern auf dem gemeinwirtschaftlichen Prinzip einer bloß generellen Entgeltlichkeit, indem teils eine bloße Kostenrepartition stattsindet, teils das Subjekt der Gemeinschaft einseitig das Berbattnis von Leistung und Gegenleistung zwiichen der Gemeinwirtschaft und den an dieser beteiligten Berfonen beg. Privatwirtichaften feftfest." G. darub. A. Banner G. & 116-160.

# II. Die Wirtschaftsstufen in der Geschichte der Bolkswirtschaft.

# 1. Die Stufen im Allgemeinen.

\$ 15. Der heutige Birticaftsauftand ber civilifierten Bolter, welcher biefen ein Rulturleben ermöglicht, wie es nie früher bei einem Rolfe porhanden war, hat sich im Berlauf der Geschichte der Menschbeit allmählich berausgebildet. Er ist das Broduft einer langen geschichtlichen Entwicklung.

Rebes biefer Bolfer hat in feinem Birtichafteleben fehr vericbiedene Phajen durchaemacht. nach einander völlig verschiedene Gesamtwirtschaftszustände gezeitigt. Es ist ein Kortschreiten von niederen zu böheren Formen, in allmählichen zum Teil Jahrhunderte langen Uebergängen und in der Weise, in der überhaupt der Fortschritt in der Geschichte der Bölker wahrnehmbar ist: nicht ein stetes Fortschreiten in gerader Linie, sondern eine Borwärtsbewegung in Rurven, mit der zeitweise auch Ruckschritte verbunden find. Diesen Fortschritt beobachten wir in allen für den Wert der Rolfswirtschaft makaebenden Berhältnissen und Richtungen: in der Art und Manniafaltiakeit der Broduktion, in der Gestaltung des Taufchverkehrs. in ben Berhältniffen ber Berteilung und Bermögensbilbung, in ben Ruständen der materiellen und immateriellen Bedürfnisbefriedigung, in der rechtlichen, ökonomijchen, socialen und politischen Lage ber unteren Boltstlassen, in dem Streben nach böberer Realisierung der Bostulate der Gerechtigkeit, der Humanität, der Sittlichkeit, — kurz in der durch die wirtschaftlichen Berhältnisse bedingten Gesamteristenz der Menschen.

Unter biefen historischen Formen treten gewisse als Typen und typische Grundformen beraus. Rebe berielben zeigt ein bejonderes, vollig anderes und in einer Reihenfolge ber Formen auch ein höheres Bild des wirtschaftlichen und damit des gesamten Bolkslebens. Man bezeichnet sie deshalb als "Wirtschaftsftufen". Bon ihnen kann erft nach der Bölkerbildung die Rede fein.

Auf den Urzuftanden der Menschheit \*7), den erften Beiten bes Menschengeschlechts und ber Bolferbildung, in benen bie Menichen wohl nur von Pflanzen fich nahrten, erft allmählich burch Banderungen und Folierungen neue Raffen und Stämme entstanden und in ben Raffen die menichliche Sprache fich ausbildete, lagert ein Schleier, ben die wiffenschaftliche Forschung bie und da etwas zu luften aber nicht zu entfernen vermag. erhob sich in ihnen sicherlich die wirtschaftliche Thätigkeit wenig über die Art, wie auch die Tiere in der Natur für die Befriedigung ihrer Bedurfniffe durch materielle Mittel gu sorgen haben. Des Menschen geistige Kraft und Kähigkeit war schwerlich viel höher als bie bes höchstentwickelten Tieres. Die Menschen offupieren auch nur in der äußeren sie umgebenden Natur, mas fie Brauchbares zur Befriedigung ihrer Beduriniffe finden, und

<sup>37)</sup> v. Hellwalds Bär, Der vorgeschichtliche Schöpfungsgeschichte 7. Aust. 1879. Tylor, Mensch. 2. Aust. 1880. R. Joly, Der Mensch Forschungen über die Urgeschichte der Wenschießeit. vor der Zeit der Metalle Deutsche Ausgabe. 1880. Deutsche Ausgabe 1866 Der s., Die Anfänge der Kultur 2 Bde. Deutsche A. 1873. Lubbock, Die dustrie 1883. A. Pauber, Urgeschichte des vorgeschichtliche Zeit. Veutsche 2 Ausbar 1864. Bet Deutsche Ausgabe 1866 Bet s. 1873. Lubbock, Die Versche 2 Ausbar 1864. Bet Deutsche Ausgabe 1866 Bet S. 2006. Deutsche Mannen 2 Bentsche 2 Bentsc Menichen. 2 Bande. 1884. Sadel, Raturliche auch die Litt. Anm. 38.

find wie die Tiere von der Ratur absolut abbängig. Aber es tritt dann die Differenzierung ein und sie wird stetig stärfer. Während die Tierwelt in ihrer Bedürfnisbefriedigung burch materielle Guter feine felbständige Entwidlung zu höberer Art erlebt, fondern immer nur offuviert, immer nur als Sflave der Ratur mit den von dieser ihr dargebotenen Mitteln ihre ihr von Natur gegebenen Bedürfnisse befriedigt, offenbart der Mensch sein von dem Tier verschiebenartiges, sein besonderes geistiges Wesen in der Gestaltung seiner Birtichaft und macht biefelbe zur Bafis eines höheren Genufilebens. Diefer Bilbungsprozeß ist freilich nach Rassen und Bölfern ein sehr verschiedenartiger. Ein Teil der Bölker zeigt nur einen ganz geringen Fortschritt und kommt in den Sahrtausenden seiner Geschichte nicht über die niedriaften Stadien wirtschaftlicher Eriften, binaus, die Bölker bleiben Raturvölker. Aber andere, begunftigt durch ihre natürliche, geistige und körperliche Unlage und burch die Berhaltniffe ber Territorien, auf benen fie wirtschaften, gelangen zu höheren Rulturzuständen, werden Rulturp ölker; sie verändern, verfeinern die natürlichen Bedürfnisse und fügen ihnen neue aus ihrem geistigen Befen hinzu, fie gestalten ihre materielle Broduktion immer mehr nach ihrem Willen, werden zu Herren der Natur, und steigen so allmählich von Stufe zu Stufe aus einem der tierischen Bedürfnisbefriedigung aleichen ober doch fast aleichen Ruftande bis zu dem hohen materiellen und geiftigen Benufleben der heutigen Rulturvölfer empor.

Man unterscheibet in ber Geschichte, seitbem Menschen bas Reuer entzünden und unterhalten tonnen, Fleischnahrung begehren und als Stämme resp. Bolter mit gemeinsamer Sprache und Sitte in felbftanbigen politifchen Gemeinschaften fur die Befriedigung ihrer Bedurfniffe und Erfüllung ihrer Lebenszwede thatig find, zwei Gruppen von Birtichaftsftufen. Das hauptfächlichste Unterscheidungsmerkmal ift für die eine der Buftand der volkswirtschaftlichen Broduktion, für die andere der Auftand des Tauschverkehrs. Die typischen Grundformen der ersteren sind: die Wirtschaftsstufen des Sagervoltes resp. Fischervoltes, bes hirten=(Nomaden=)voltes, des feshaft gewordenen reinen Aderbauvoltes, des Gewerbe= und Sandelsvoltes, des Induftrievoltes 20), die der anderen: die Raturalwirtschaft, Die Geldwirtschaft und die Preditmirtschaft.

Diese Formen erschöpfen teineswegs alle Formen ber Bolterwirtschaften, es sinb, wie gesagt

burch die Berührung mit höher entwidelten Boltern icon mannigfach modifiziert. find die Birtichafteguftande berfelben eine michtige Quelle für die Ertenntnis der Birtichaftszuftande thatigfeit und bes Sandels hingu. ber Rulturvoller in vorhiftorifder Beit. Ueber Bu Fr. Lift begrundete feine Coutgolltheorie durch ftanbe ber Raturvoller: E Baumftart, Die bie unrichtige hopvothese von funf notwendigen Boltswirtschaft nach Menschenraffen, Boltsstämmen u. Bölkern in hilbebrand 3. 5. S. 81 ff Th Bait (Gerland), Anthropologie der Naturvölker. 6 Teile 1859—1872. Loge, Mikrokosmos. 4. Aufi 1885. Bb IV. VII. v. Hellwald, Kulturges: ichichte in ihrer natürlichen Entwicklung. 2 Bbe. 2. Auft. 1877. D. Pefchel. Bollertunde. 5. Auft. 1881. auch R Malthus, Berfuch über die Bevolferung. Deutsche Musg. von & Stöpel 1879. Buch i. S 22 ff Schäffle, S. R. IV. S 431 ff. 1879. A Baftian, Der Menfc in ber Gefchichte 3 Bbe. 1860. Derf Ethnologiiche Forschungen 2 Bbe.

38) Die Gegenwart zeigt uns bei ben Böllern einen roben Raturzustand, in welchem ber Mensch ber Erbe n ch alle Grundformen neben einander, nur von dem lebt, mas die Ratur ihm freiwillig bei den meisten Raturvölkern aber sind dieselben gewährt, einen Zustand des hirtenlebens und die kelten Böl: Sufe bes Ackerbaus. Aeltere beutsche Schrifts Immerhin fteller (hugo, Schmitthenner, Warnkönig u. a.) fügten noch die vierte, die der Gewerbs:

Entwidlungeftufen ber Rationen: bem milben Ruftand, der Hirtenstufe, der Agrikulturstufe, ber Agrikultur: Manufatturftufe, der Agrikultur: Ra-nufakur: Handelsftufe (das Nationale System der Pol Cekonomie Bo I. Einleitung, s. auch 8. Ausg.

v Cheberg, 1883. Ginl.).

Eine andere Gattung von ötonomischen Entmidlungsftabien ber Menschheit (zehn , bie aber weber ber geschichtlichen Entwidlung berfelben entiprechen, noch überhaupt ale Entwicklungs: ftadien anzusehen find, hat Proudhon in seiner Philosophie de la misère (Système des contra-1871—73. Ders. Die Kölfer bes öfilichen Afien dictions économiques ou philosophie de la mi-6 Bbe. 1866—71. u a. Werte best Berf. sere. 1846 in oeuv. compl. Bb. IV. V. beutsch Barro unterscheibet in seiner Schrift über ben v. K. Grün 1847) aufgestellt. Bgl. bar. hilbe-Landbau (II. 1. i 3. 36 v. Chr.) nach bem Borgang brand, Naturalwirtschaft, Geldwirtschaft u. Rredit-bes griechischen Statistiters Ditaarch brei Ente wirtschaft in s. S. 2. S. auch Gans zu widlungsstufen ber menschlichen Wirtschaft: Butlig. 3. P. Proudhon, Berlin 1881. S. 85.

nur die typischen Grundsormen. Selbst diese treten in Wirklickleit nicht überall rein hervor. Die individuell verschiedene wirtschaftliche Entwicklung der Bölker hat außerdem noch viele und unter sich verschiedene llebergangs und Mischsormen herausgedildet, deren Darstellung die detaillierte Wirtschaftsgeschichte der Bölker wäre. — Die Europäischen Kulturvölker der Gegenwart haben beide Stusenreihen nach einander durchgemacht, die zweite sicher nachweisdar, von der ersten jedenfalls die letzen vier Stusen, freilich die des hirtenvolkes in vorhistorischer Zeit. Daß sie einst, vor ihrer Wanderung nach Europa, Täger- oder Fischervölker gewesen, ist nicht erwiesen, aber das erstere in hohem Grade wahrscheinlich. — Aber nicht alle Völker der Erde haben die gleiche Entwicklung durchlebt. Falsch ist es, jene Stusen als notwendige Entwicklungsstadien der Völker hinzustellen (1. darüber Knies P.D. S. 362 ff.). Jäger- oder Fischervölker sind wohl alle einmal gewesen, aber manche sind dann direkt Ackedauvölker geworden, viele sind nie über niedrigs Wirtschaftsstusen, manche sogar nicht über die niedrigste, hinausgekommen und eine Reihe in der Geschichte untergegangener Kulturvölker hat die höchsten Stusen, die eines Industrievolkes und die der Kreditvirtschaft, nie erstiegen.

Es tann hier nicht die Aufgabe fein, auf die wirfliche Wirtschaftsgeschichte ber Boller naber einzugehen. Bir mussen und beschräufen auf eine allgemeine und turze Charatteristerung ber typischen Grundformen und auf die darin liegende Schilderung der

wirtschaftlichen Entwidlung ber Menschheit in ihren allgemeinften Grundzugen.

# 2. Die Wirtschaftsstufen nach dem Zustande der volkswirtschaftlichen Produktion.

Rofcher S. II. § 7 ff. Resch Die Entwicklungsstufen ber Boltswirthschaft. 1886. Baik Anthropologie I. S. 404 ff. v. hell wald Culturgeschichte I. S. 108 ff. Brince - Smith Der Staat und ber Boltshaushalt. 1878, auch in s. Gejanimelte Schriften. 1877. Bb. I. S. 125 ff. Bgl. auch B. Bundt Ethit 1886 S. 118 ff., S. 205 ff. und die in Anm. 38 angegebene Litteratur.

## 1. Das Jägervolf. Das fischervolf.

§ 16. Die niedrigsten Wirtschaftsstusen sind die gleich niedrigen dieser Bölker. Bei einem Jägervolke ist die Jagd, und zwar die sog. wilde (Erlegung wilder Tiere), bei einem Fischervolke die Fischerei (der Fang von Fischen und eßbaren Mollusken) der Hauptproduktionszweig und die Hauptquelle der Ernährung.

Beibe Erwerbsarten sind rein offupatorische Thätigkeiten, Offupation der freien Naturgaben, die Wirtschaft dieser Bölker ist eine offupatorische. Die Ratur besherrscht die Produktion und die Konsumtion. Sie erzeugt allein und ausschließelich die Ernährungsmittel der Menschen. Die wirtschaftliche Thätigkeit der Menschen ist eine isolierte. Sine gemeinsame organische Thätigkeit, eine Scheidung der Menschen in versichiedene Berustlassen, ein Tauschverkehr findet noch nicht statt.

§ 17. 1. Das Sagervolf. Die Menichen leben in Familien, Die zu Stammen (Borben, Bolfern) vereinigt einen politischen Berband bilben. Ihre Sauptbeschäftis aung, ihre hauptfachliche Arbeit und bie Sauptquelle ber materiellen Bedurfnisbefriedigung ift die Jagb. Gelegentlich ift auch die Fischerei Erwerbezweig. Daneben offupieren fie noch andere rohe Naturfrüchte und sonst brauchbare Naturstoffe, kummern sich aber nicht um die Entstehung dieser Brodutte. Sie überlaffen diese lediglich ber Natur, wirken auf dieselbe nicht ein. Sede Familie offupiert für sich die Naturprodukte, welche sie für ihre Bedürfnisse gebraucht. Freilich findet auch schon eine Art gewerblicher Arbeit (d. i. eine Umformung, eine weitere Berarbeitung von Stoffen zu neuen Gütern) statt, aber dieselbe ift noch eine fehr geringe und technisch fehr rohe. Die gewöhnlich durftige Betleidung befteht aus einfachen, nicht weiter hergerichteten Tierfellen, ober auch nur aus Blättern und faserreichen Baumrinden, die nur einzelne Rörperteile bedecken; als Wohnung dient entweber nur eine Bohle, in welche trodene Blatter getragen werden, ober man errichtet rohgefügte Butten ober einsache mit Tierfellen und anderen Naturftoffen behängte Belte; bie Bereitung der Speisen ist eine kunftlose. Den Schmuck bilden robe ober boch gang wenig bearbeitete glangenbe Raturftoffe, mit benen man ben Rorper behangt ober bie man fonft an ihm anbringt. Baffen und Geräte find einfache, robe Produkte aus Solz, Bein,

Knochen, Fischgeräten 2c., nicht aus Metall. Und hierauf beschränkt sich der Kreis der Gebrauchsgegenstände. Soweit überhaupt eine Umsormung von Naturstoffen geschieht, wird sie in der Familie für den unmittelbaren persönlichen Gebrauch vorgenommen. Auch diese Produktion ist eine Produktion unmittelbarer Gebrauch sgüter. Eine Broduktion zum Zweck des Austausches, ein Tauschverkehr existiert noch nicht.

Für die Beurteilung des Rulturgrades jeder Boltswirtschaft ift es stets ein maßgebendes Priterium, in welchem Berhältnis, in welchem Maß und Grad jeder der drei Produktions-saktoren, die Arbeit, die Natur und das Rapital (d. h. eigens von den Menschen hergestellte materielle Produktionsmittel) bei der Herstellung der Güter beteiligt ift.

Auf dieser Wirtschaftsstuse ist die Natur der Hauptfaktor der Produktion. Unabhängig vom Menschen produziert und reproduziert sie alle Nahrungsstoffe (Tiere und wild wachsende Pflanzen) der Menschen und alle übrigen Rohstoffe, welche gebraucht werden, sie bestimmt den Vorrat derselben, der Grund und Boden ist noch nicht Ackerland. Wohl ist auch die menschliche Arbeit ein Produktionssaktor, aber sie ist wesentlich eine oktupatorische, sie beschafft dem Wenschen nicht mehr noch andere Nahrungsstoffe, als die Natur sie ihm darbietet. Mehr Nahrungsmittel, als die Natur auf dem Territorium gewährt, können die Wenschen nicht erwerden und verzehren. Das Kapital (Jagdwaffen u. a. Produktionsgeräte) kommt freilich auch schon praktisch zur Geltung, aber wegen der geringen Produktivkraft und der geringen Zahl der Kapitalgüter nur in sehr geringem Grade.

Die Haupterwerbsthätigkeit der Menschen durch die Jagd ist keine mühelose, im Gegenteil, wegen der Einsachheit der Jagd-Wassen und Wertzeuge, namentlich wenn der Wildstand nicht mehr start ist, mit großen körperlichen Anstrengungen verbunden und oft gefährlich. Sie ersordert Ausdauer, körperliche Kraft, Tapferkeit, Geschicklichkeit und Listigkeit, und diese Eigenschaften bilden sich auch bei Jägervölkern in hohem Grade aus. Aber auch nur diese. Ihre Hauptarbeit führt sie nicht zu einem Nachdenken über natursgesehliche Produktionsverhältnisse, die der Mensch zur Erhöhung seiner Bedürsnisdesriedigung verwerten kann, noch weniger zu einer Ausbildung der technischen Kunstsertigkeit. Sie begünstigt daher an sich nicht weitere Fortschritte in der technischen Produktion.

Die Arbeit bes Jägers gestattet ihrer Natur nach teine Arbeitsteilung. In einem Jägervolke haben Alle benselben Beruf, verrichten Alle die gleiche Art von Arbeit. Es gibt daher keine Birtschaftsklassen, keine Ständeunterschiede. Nicht einmal Sklaven sind möglich, weil der Herr Erwerbsstlaven (d. h. Sklaven, die mit ihm oder für ihn jagen) nicht ohne Gesahr für seine Herrschaft bewaffnen und Hausstlaven nicht durch seine Erwerbsarbeit noch miternähren könnte.

Das Einkommen besteht im Wesentlichen in der Jagdbeute und in den oklupierten wild gewachsenen Früchten. Jene ist eine sehr variable und die Vorräte lassen sich nicht lange ausbewahren; das Einkommen ist daher ein sehr uuregelmäßiges, es wechselt oft llebersluß und Mangel, eine Vermögensbildung ist nur in ganz geringen Grenzen möglich. Und weil der Jäger von der Hand in den Mund lebt, so entwickelt sich nicht der Sinn, in der Gegenwart vorsorgend an die Zukunft zu denken.

Privateigentum besteht an beweglichen Gegenständen (Baffen, Bekleidungsgegenständen, Schmudsachen, erlegtem Bild, Geräten, Belten 2c.), gemeinsames öffentliches an den Jagdgründen, deren Besit der Stamm gegen Fremde verteidigt. Aber es gibt keine gesehliche Eigentumsordnung.

Die absolute ökonomische Boraussehung aller Jägervölker sind wildreiche Jagdgründe — die Existenz und Entwicklung solcher Bölker ist daher auf bestimmte Territorien der Erde beschränkt — und Boraussehung der wirtschaftlichen Existenz des einzelnen Jägervolkes ist ein genügender Wildstand. Aber die Bevölkerung vermehrt sich auf einem begrenzten Territorium schneller als der Wildstand. Derselbe muß jedem



Jägervolke im Laufe der Zeit unzureichend werden, er kann unter Umständen ganz versichwinden. Der notwendig eintretende Mangel an Nahrungsmitteln zwingt daher regelsmäßig von Zeit zu Zeit einen Teil oder das ganze Bolt, sein Territorium zu wechseln und, sind die benachbarten Territorien von anderen Stämmen okkupiert, mit diesen um den Besitz ihrer Jagdgründe zu kämpsen. Der Besiegte muß weichen oder untergehen. Kriege um Jagdgründe, d. h. um Nahrungsmittel, werden auf dieser Wirtschaftsstuse, sosen nicht unokkupiertes Land in unbegrenztem Maße zur Versügung ist, zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, sie sind ein Gebot und eine Bedingung der Selbsterhaltung. Das Leben eines Jägervolkes ist ein sortwährender Kamps mit Tieren und Wenschen um seine Ernährung.

Da die Bevölkerung wesentlich vom Standwild lebt und das schon für eine Familie erforderliche Wild ein großes Areal voraussett, so kann die Bevölkerung eines zussammenlebenden Jägerstammes keine sehr große und ein von Jägervölkern bewohntes Gebiet überhaupt nur sehr dunn bevölkert sein.

Diese Wirtschaftsstuse zeigt noch keine organische Wirtschaftsgemeinschaft ber Familien. Das einzige gemeinsame wirtschaftliche Interesse, das in der Stammesgemeinschaft vorhanden ist und für das der Stamm sorgt, ist der Schutz der gemeinsamen Raherungsquelle, der Jagdgründe, event. die Eroberung einer neuen. Hierauf und auf den Schutz der Person der Stammesgenossen gegen Gewaltakte fremder Stämme beschränkt sich auch im Wesenklichen der Inhalt der politischen Funktionen der Gemeinschaft. Recht und Gericht bestehen selbst in den dürftigsten Anfängen nicht überall. Das Familienhaupt richtet souverain über die Mitglieder seiner Familie. Im übrigen ist das Recht der undes bingten Selbsthisse, das Recht der Blutrache jedensalls weitaus die Regel.

Entsprechend ber niedrigen wirtschaftlichen Thatigkeit fteht auch das geiftige Leben der Menschen auf niedrigfter Stufe.

Dies sind die allgemeinen charafteristischen und wesentlichen Merkmale dieser Birtschaftsstuse. Im einzelnen können natürlich die Bustände wieder sehr verschieden sein; die Fortschritte in dem Bau und der Art der Wohnungen, in der Anfertigung von Rleidungsstücken,
Schmucksachen, Geräten, Waffen, auch in Ausbildung eines Rechts- und Gerichtswesens
können größere oder geringere sein, aber typisch sind jene Erscheinungen.

Schon auf bem Uebergange zu einer anderen Stufe ist ein Jägervolt, dessen Haupterwerbszweig zwar noch die Jagd ift, das daneben aber Tiere zu zähmen gelernt hat und Haustieren Produkte abgewinnt, oder das daneben noch sporadisch etwas Ackerban treibt, oder das mit Jagd- und anderen Landesprodukten Grenzhandel treibt.

Reine Jägervölker gibt es heute nur noch wenige 30). Die Jägervolkzeit ber heustigen Rulturvölker ift in ein vollständiges Dunkel gehüllt.

Ob Jägervölker zu höheren Wirtschaftsstusen übergehen oder nicht, und ob sie in jenem Fall hirtenvölker oder gleich Ackerbauvölker werden, hängt teils von natürlichen Berhältnissen ihres Territoriums (Boden, Klima, Zähmbarkeit, Rupbarkeit und sonstige Natur
der lokalen Tiergattungen), teils von der Individualität, der Entwicklungsfähigkeit der Menschen, teils aber auch von der Art der Einwirkung anderer Bölker, mit denen sie in Berührung kommen ab.

§ 18. 2. Das Fischervolt. Wie die Jägervölker durch die Jagd, beschaffen sich die Fischervölker wesentlich durch die Fischerei ihre Nahrungsmittel. Daneben oktupieren sie wie jene wild wachsende Früchte und andere Naturprodukte. Auch Jagd betreiben sie in der Regel, namentlich die an Seeküsten wohnenden, nur tritt dieselbe als Erwerbszweig weit hinter der Fischerei zurück. Sie wohnen in ganz anderen Territorien, in sischreichen

<sup>39) 3.</sup> B. in Nords u. Südamerifa (im Oregons u. einige Aethiopische Stämme u a.), in Austras gebiet, die Patagonier, die Andesvöller, Botolus lien u. auf dem Polynesischen Inselgebiet, s die den u. a.), in Afrika (Hottentotten, Buschmänner, Litt. Anm. 38.



Gegenden, an großen Seen, Flüssen, und namentlich an Meerceküsten. Aber die Natur probuziert auch bei ihnen allein und ausschließlich ihre Nahrungsstoffe, jedoch besteht in dieser Hinschele ein großer Unterschied gegenüber Jägervölkern; ihre wesentliche natürliche Ernäherungsquelle ist, wenigstens in der Regel, nicht so leicht zerkördar; die Entstehung einer llebervölkerung, der Mangel an Nahrungsmitteln ist durch die Vermehrung der Bevölkerung nicht notwendig bedingt. Daher sind sie auch seßhafter und, weil der Kampf mit Nachbarn um Nahrungsmittel weniger geboten, ist ihr Leben im allgemeinen friedlicherer Urt. Ihre Hauptnahrungsquelle gestattet auch die Konzentration einer größeren Zahl von Menschen auf gleichem Raume, ebenso die Stlaverei 40); ökonomische Klassen und Standese unterschiede sind bei ihnen möglich, in der Regel allerdings nicht vorhanden.

Im übrigen aber zeigen auch ihre wirtschaftlichen Berhältnisse keine höhere Ause bilbung als die der Jägervölker. Ihre Bedürfnisbefriedigung erfordert meist geringe Kraftanstrengung, die Bölker sind in der Regel träge. Die Produktion ist auch eine isolierte in den einzelnen Fischerfamilien, die Umsormung von Rohstossen zu weiteren Gebrauchsgütern eine geringe und technisch sehr rohe, die Konsuntion auf die Befriedigung der rein natürslichen Bedürfnisse in einsachster primitivster Form beschränkt. Eine Mitwirkung von Kapital (vorzugsweise Fischereigeräte) bei ihrer Produktion ist notwendig, aber ihre Kapitalgüter sind geringwertige, von jedem leicht herstellbare Güter, eine Bermögensbildung ist nur in engen Grenzen möglich. Eine Gliederung in verschiedene Berufsklassen, ein Tauschverkehr, eine organische Wirtschaftsgemeinschaft der Familien besteht ebenfalls nicht.

Auch bei ihnen wird der Uebergang zu anderen Wirtschaftsstusen teils durch natürliche Berhältniffe ihres Landes, teils durch ihre geistige Individualität, teils durch die Art der Einwirkung anderer Bölker bestimmt. Sie werden selten hirtenvölker, in der Regel Acerban- völker werden, und, wenn sie am Meere wohnen, bald zur Schiffsahrt und zum Handel kommen.

Reine Fischer völker existieren in der Gegenwart wohl wesentlich nur noch in Gegenden der kalten Zone, wo territoriale (Boden- und klimatische) Berhältnisse den Uebergang zu höheren Wirtschaftestusen unmöglich machen.

#### 2. Das Birten- oder Nomadenvolk.

§ 19. Bei ihm ist der hauptproduktionszweig und die wesentliche Nahrungsquelle die Viehzucht. Den Menschen wird das Tier als lebendes Besen, als Arbeitsund Nuttier dienstdar. Sie haben gelernt, Tiere zu zähmen und zu züchten, und benuten
diese und ihre Produkte für die Familienwirtschaft. Daneben bietet ihnen die Jagd, die Oktupation von wild wachsenden Früchten und andern Naturstoffen, eventuell auch die Fischerei weitere Nahrungsstoffe und sonst brauchbare Güter. Die Jagd ist aber bei hirtenvölkern in der Regel schon deshalb von geringerer Bedeutung für ihre Birtschaft, weil sie,
im Gegensatzu Jägervölkern, nur Territorien benuten können, die arm an nutharem
Wild sind; sie können nicht Gegenden mit großen, dichten Urwäldern, sondern müssen freie
weite Gbenen. Steppen, Beide- und Wiesenländereien aussuchen.

Ihre Hauptthätigkeit ift nicht mehr eine so rein okkupatorische wie auf der ersten Stufe. Der Biehzüchter läßt nicht mehr die Natur allein und ausschließlich seine Nahrungsestoffe produzieren. Freilich, die Art der Biehzucht ist auf dieser Wirtschaftsstufe noch eine sehr extensive. Die menschliche Arbeit wirkt in ihr in einem geringen Grade mit, die Natur ist der weitaus produktivere Faktor. Jene beschränkt sich im wesenklichen darauf, die Beidepläße aufzusuchen, das Bieh zu bewachen, gegen wilde Tiere und andere Unfälle zu schüßen und bessen natürliche Bermehrung zu beeinflussen. Die Natur aber bestimmt die Art der Tiere, sie erzeugt allein die Nahrungsmittel sür dieselben und bestimmt damit

<sup>40)</sup> Stlaven haben 3. B. die Robjaken und Ko- Aht ber Kancouverinsel. Peschel Bölkerkunde luschen an ber Nordwestküste Amerikas und bie | S. 253.



in ber Hauptsache auch noch bie Nahrungsvorräte ber Menichen. Der Menich guchtet nicht neue Arten, sondern benutt nur die Arten, wie sie fich als rein natürliche gehildet baben und bilben. Er sorat nicht und thut nichts für die Erzeugung der Nahrungsmittel seiner Tiere, er bearbeitet nicht ben Weibeboden und baut teine Futtermittel an. Das Bieb ift nur Beidevieh auf ben rein natürlichen Beiben. Der Uebergang eines Ragerober Sifchervolls zur Biehmirtichaft verringert bie für ben Lebensbedarf notwendige Arbeit. Bei biefer ertenfiven Biehwirtschaft hängt bie Ernährung und Bermehrung ber Menichen in erster Reihe von den Boden- und klimatischen Berhaltniffen bes Landes, von beffen Broduftionsfraft an tierischen Nahrungsmitteln ab. Beitere Folgen berfelben find : Das hirtenvolk kann nicht überall, sondern nur da leben, wo die Ratur ihm für das ganze Rahr Kutter= mittel barbietet. Es fann auch nicht fekhaft fein, nicht bauernd in berfelben Gegend, auf benfelben Beideplagen fich aufhalten, es muß wandern, benn felbft ber fruchtbarfte Beibeboden vermag bei dieser extensiven Benutung nicht dauernd gleiche Erträge zu liesern: Hirtenvölfer wandern auf dem von ihnen offuvierten Territorium. Sie haben deshalb auch keine Dörfer mit festen Gebäuden. Ihre Wohnungen sind Relte und Wirtschaftsgebaude fehlen. Die Tiere halten sich im Freien auf. Trop der Wanderungen ift aber, sofern nicht Land in unbearenztem Make vorhanden ist. Die Uebervölkerung eine notwenbige, periodisch wiederkehrende. Erscheinung. Da der Bodenertrag durch Arbeit nicht vermehrt wird, muß auf einem begrenzten Territorium burch bie natürliche Bermehrung der Bevölkerung im Laufe der Zeit ein Mangel an Nahrungsmitteln eintreten. Ist nun jene Borausseyung nicht borhanden, tann ber Stamm baber nicht mit ber Bermehrung ber Bevölkerung ungehindert sein Territorium ausdehnen und beharrt er andererseits bei der Romadenwirtschaft, so stellt ihn das Gebot der Selbsterhaltung vor die Alternative: ent= weber einen Teil auswandern und ein neues Land in der Krembe aufluchen zu lassen, in welchem berselbe, dauernd vom Muttervolt getrennt, selbständig weiter lebt, ober burch Krieg mit schwächeren Nachbarstämmen deren Gebiet zu erobern. Kriege sind auch unter hirtenvölkern, die neben einander wohnen, eine öfonomische Notwendigkeit und friegerische Musbildung und Starte baber bie Bedingung ihrer ficheren wirtschaftlichen Eriftens.

Da bas Berdenvieh, als von bem Menschen offupiertes resp. durch seine Einwirfung hergestelltes Produktionsmittel, Rapital ift, so wird auf dieser Birtschaftsftufe auch bas Rapital ein wesentlicher Fattor der Broduttion und eine selbständige Ginkommensquelle. Und da Undere als der Gigentumer beffen Bieh warten und pflegen und die Brodufte besfelben für ben Gigentumer gewinnen konnen, fo gestattet auf Diefer Stufe ber Befit von Bermögen (Biehherben) ein kontinuierliches Ginkommen ohne eigene Arbeit. In den Biebberben ift jest auch die Möglichfeit zur Bildung von größerem und werbendem Bermogen vorhanden. Sie find nicht vergänglich wie bas erlegte Wild, find ein Gut. das fich stetig vermehren tann, das fortwährend durch fich selbst einen Ertrag liefert und in großer Rahl Gigentum eines Ginzelnen werben tann. Sie werden, ba bas Land noch Gefamteigentum ift und jedem zur Benutung freisteht, der hauptbestandteil bes Bermögens. Die übrigen Bestandteile: Wagen, Karren, Geräte, Werkzeuge, Waffen, Schmudsachen 2c. find baneben von geringerer Bedeutung.

Die Möglichkeit der Bermögensbildung führt auch zu Bermögensunterschieden. Es entsteht der Unterschied von Besitzenden und Nichtbesitzenden, von Reichen, Wohls habenden und Armen 41). Die Möglichkeit einer verschiedenartigen produktiven Thätigkeit

<sup>41) &</sup>quot;In Arabien ift eine Familie mit 10 Kamee- len durftig, mit 30 bis 40 wohlhabend, mit 60 reich. Indeffen gibt es an ber Grenze von Demen Rameele, 20000 Schafe und über 1000 Biegen. Beduinenstämme, wo felbst die Aermeren 40 Ra-meele haben, Reiche 100—200. Ein gemeiner Kir-

Schafe, einige Kameele und 20-50 Ziegen; bie Reichften bis 10000 Pferbe, 3-4000 Rinber, 300 Bei den perfischen Romaden befigt ber mäßig Wohlhabende 100 Schafe, 3-4 Rameele, 3-4 gife halt 30-50 Pferbe, halb so viel Rinder, 100 Pferbe, 10 Esel, Reiche halten wohl 1000 Schafe,

ber Einzelnen und ber gefahrlosen ökonomischen Benutzung der Arbeitskraft Unfreier erzeugt die Scheidung von Arbeitgebern und enehmern, von Freien und Unfreien. Die Arbeitnehmer sind Besitzlose des eigenen Stammes oder Sklaven (in der Regel Ariegsgesfangene). Die Sklaverei ist bei dieser Wirtschaft möglich, den Sklavenherren nützlich, und daher, da sie überdies dem Rechtss und Sittlichkeitsgefühl auf dieser Bildungsstufe nicht als Unrecht und unmoralisch erscheint, vielsach vorhanden.

Die Unterschiede in dem Vermögen und der sonstigen wirtschaftlichen Lage und Stellung erzeugen hier wie stets andere sociale und politische Rlassen unterschied e. Die Reichen sind bie geachtetsten, die Wohlhabenden und die Arbeitgeber sind geachteter als die Urmen und die Arbeitgeber sind geachteter als die Urmen und die Arbeitgeber sind geachteter als die Urmen und die Arbeitnehmer. Die letzteren stehen in einem persönlichen Herrschaftsvershältnis. Die Reichen haben in der Regel die politische Macht. Sie genießen Vorrechte beim Kultus, haben den entscheidenden Einsluß bei der Rechtgebung und Rechtsprechung und bei dem Beschluß über Krieg und Frieden. Die Reichsten stellen gewöhnlich das erbsliche oder gewählte Oberhaupt des Stammes.

Die wirtschaftliche Existenz ber Hirtenvölker ist schon eine erheblich bessere. Die Haupternährungsquelle sließt regelmäßiger und ist eine gesichertere; die Ernährung und gesamte Bedürsnisdesriedigung ist, wenn auch immer noch eine sehr primitive, doch eine mannigfaltigere und höhere. Da die Ernährung einen geringen Arastauswand und nicht alle Aräfte ersordert, richtet sich die Arbeit der Menschen darauf, das Leben durch neue Genußmittel behaglicher und genußvoller zu gestalten. Der menschliche Geist wird erssinderisch in der Umwandlung von Rohstossen zu neuen Gütern. In dieser Beziehung treten allerdings große Unterschiede unter den Hirtenvölkern, auch bei demselben Bolke im Lause der Zeit hervor. Aber der Fortschritt gegenüber der ersten Wirtschaftsstuse ist doch überall vorhanden. Die Bedürsnisse haben sich vermehrt, die Nahrungsmittel sind mannigssaltiger und schmachafter, die Bestwohnungen besser; die Aleidungsstücke sind nicht mehr lezbiglich Tierselle, sondern bestehen auch aus gewebten Stossen, man hat das Spinnen und Weben ersunden. Schmuckgegenstände werden zahlreicher, sorgfältiger und seiner angesertigt. Unch Geräte, Werkzeuge, Wassen, Transportmittel werden vervollsommnet. Biele Hirtenvöller gelangen selbst zu einer, wenn auch nur rohen Bearbeitung von Metallen.

Aber die Produktion bleibt noch eine isolierte, auf den Bedarf der Familienwirtsschaft beschränkt. Sine Gliederung in verschiedene selbständige Erwerbsklassen, eine Produktion und ein regelmäßiger Austausch von Tauschgütern existiert nicht. Sinzelne gelesgentliche Tauschgeschäfte kommen allerdings schon vor.

Die Art der Wirtschaft gestattet größere Bereinigungen von Menschen. Ein kleineres Stück Erde genügt für die Ernährung des Einzelnen. Biele Tausende, ja Hundertstausende können zusammen existieren und das gemeinsame Interesse der Sicherheit gegen fremde Feinde, die Land und Bieh rauben wollen, zwingt die Menschen zur möglichsten Konzentration. Der Uebergang zu dieser Wirtschaft sührt daher zu einer Verdichtung der Bevölkerung und zur Bildung größerer Bölker.

Den ökonomischen Fortschritten entsprechen auch Fortschritte im Recht (Eigentumssordnung, Erbrecht, Rechtsschutz, Strafrecht 2c.), in den socialen Verhältnissen und im geistigen Leben überhaupt. Die friedlichere Thätigkeit und Existenz milbert die Sitten; die Hauptarbeit begünstigt die Beodachtung der Naturerscheinungen, die Entstehung religiöser Vorstellungen und die Ausbildung des poetischen Sinns, der in einer bildersreichen Sprache sich ausdrückt; die Muße zu geselligem Verkehr, das Zusammensein in

<sup>30</sup> Rameele, 20 Pferde, ja es soll Besitzer von seine 500—1000 Stück Bieh aller Art haben viele, 140000 Schafen geben (?). In der Krim haben ja einige besitzen 1000 Rameele, 4000 Pferde, 8000 reiche Tartaren dis 50000 Schafe, gemeine gegen Schafe, 2—3000 Rinder, 100 Ziegen und noch 4 1000. Sehr bedeutend scheint der Reichtum der bis 10000 Rubel in Geld." Roscher a. a. D. Buräten, wenigstens im Osten des Baikalses zu S. 81.



arökerer Gemeinschaft befördern durch den häufigen Austausch individueller Beobachtungen und Empfindungen in größerem Preise die geistige Entwicklung, die Erkenntnis und die allgemeine Bilbung.

Ein hober Sinn für persönliche Freiheit und Unabhängigkeit und kriegerischer Mut, der freilich oft in Raubzügen sich geltend macht, berrschen in der Regel bei Hirtenpölfern, aber das Heimatsaefühl und die Baterlandsliebe können bei ihren ewigen Wanderungen nicht entstehen.

Da ihre Nahrungsquelle, das Bieh, eine transportable, können fie sich in großen Wassen au Ausmanberungs: und Eroberungszügen vereinigen und die Geschichte berichtet bekanntlich vielfach von solchen Rügen aus benjenigen Teilen ber Erbe, die burch ibre Natur gang besonders für biese Birtschaftsstufe geeignet und baber auch seit ben Urzeiten bis in unsere Tage vorzugsweise die Gegenden dieser Wirtschaftsform sind, aus dem mittelafiatischen Bochlande, wo alle europäischen Rulturvölker einst Birtenvölker waren. und aus den arabischen Steppen.

Im einzelnen können auch unter den Wirtschafts. Rechts- und Sittenzuständen eines Hirtenvoltes große Unterschiede obwalten, ohne das Wesen dieser Birtschaftsform zu andern. Dasselbe ift aber geändert, wenn die Böller zwar noch wesentlich von Biebzucht leben, aber baneben ichon Aderbau treiben, ober wenn einzelne Aweige ber gewerblichen Arbeit. namentlich der Metall- und der Tertilindustrie, Berufs- und Erwerbszweige geworden find und nun ein regelmäßiger Tauschvertehr mit diesen Gewerbsprodukten besteht, ebenfo. wenn überhaupt ein regelmäßiger Tauschhandel mit anderen Bölkern stattfindet, ober die Uebernahme der Transportleistungen für Handelskarawanen eine regelmäkige und erhebliche Erwerbsquelle wird. Die meisten beutigen sog. Hirtenvöl**te**r in Amerika. Afrika und Mfien find nicht mehr reine hirtenvölker 42).

Wie erheblich aber auch der Fortschritt gegenüber dem Jägervolke ist, die ökonomische und kulturelle Kortentwicklung eines Kirtenvolkes ist boch eine eng begrenzte. Die Wirticaftsform als folde gestattet nicht bas Auffteigen zur Rultur. Bu Rulturvölfern konnen Hirtenvölker nur werden, wenn sie zum Aderbau als ihrem Hauptproduktionszweige und bamit zu einer neuen Wirtschaftsstufe übergeben.

#### 3. Das feshafte reine Uckerbauvolk 48).

§ 20. Das wesentlichste Merkmal biefer Stufe als einer neuen Grundform ift, daß bie Menichen feghaft geworden find und zu der Biehzucht ber Aderbau, b. h. ber Anbau von Getreide und andern Bodenfrüchten, als hauptproduktionszweig und haupterwerbsquelle hinzugekommen ift. Daneben werden auch noch andere Raturprodukte offupiert und benutt, auch Ragd und Kischerei sind noch Erwerbsarten.

Durch ben Uebergang zum Aderbau wird eine wichtige Umgestaltung ber Broduttion und der gangen wirtschaftlichen Lage der Menschen herbeigeführt. Dieselben haben zunächst in dem Getreide ein neues Nahrungsmittel erkannt und gelernt, baraus Brod und andere Speisen zu bereiten und burd eine Bearbeitung bes Bobens bies Brobutt zu erzeugen. Sie entbeden aber auch noch auf bieser Stufe die Brauchbarkeit zahlreicher anderer Bodenfrüchte für die menschliche und tierische Ernährung und für andere

3 \*

<sup>42)</sup> S. die Litt. Anm. 38. Beispiele reiner auch D. Mackenzie Ballace. Rußland. Band Birtenvoller find einige abysfinische (Balla, Soma- II. Ueberfest von G. R. Leipzig 1879. li, Danakil u. a) und arabische Bolker, ferner die Bampasvoller in Gubamerita, bie Rirgifen ber Birtichaftaftufe im Gegenfat ju manbernben innern Horbe, süblich vom Raspischen Weere, die Aderbauvöllern genannt, b. h. Böllern, die zwar Kalmuden südwestlich von der unteren Wolga u. a. neben der Biehzucht auch schon den Aderbau tennen

<sup>43)</sup> Se ghafte werben bie Aderbauvöller biefer mongolische, finnische und türkische Stämme in und treiben, aber noch als Romaden umberziehen. Afien. Die Baschitren sind auf dem Uebergang Die Wirtschaft solcher Bolter ist eine Zwischenzum Aderbau. Ueber diese russischen Bolter s. stuffe.

wirtschaftliche Zwecke, und bauen auch diese an. Sie sind also für ihre eigene Ernährung nicht mehr wie früher ganz von den freien Gaben der Natur abhängig, sondern bestimmen die Art der Bodenprodukte und vermehren dieselben durch ihre Arbeit. Sie bestimmen in Benutung der Produktionskraft der Natur die Produktionsrichtung derselben, setzen einen nühlichen Stossweckel an die Stelle des ursprünglichen, natürlichen. Das hat die un mittelbaren Folgen, daß zahlreicher die Gegenden der Erde sind, auf denen diese Menschen sich niederlassen können, weil sie nicht mehr bloß auf wild- und sischenen Gegenden, noch auf Weidetristen, die ihnen das ganze Jahr hindurch Viehfutter darbieten, angewiesen sind, ferner, daß eine größere Zahl von Menschen sich auf dem gleichen Raum ernähren kann, daß sie an regelmäßige friedliche Arbeit gewöhnt werden und daß ihre Nahrung gesunder, reichlicher, mannigkaltiger ist.

Aber auch die weitere: die Menschen hören auf zu wandern, die Bölfer werden seßhaft. Sie siedeln sich in einer Gegend, die ihnen gefällt und ihren Bedürfnissen entspricht, an, um dauernd dort zu bleiden "). Der Boden erzeugt durch ihre Arbeit alljähre lich von neuem Nahrungsmittel. Land ist, wenigstens in den ersten Jahrhunderten der Entstehung und Berbreitung dieser Wirtschaftssorm auf der Erde, in einem solchen lleberssluß vorhanden, daß es auch bei ganz extensiver Bewirtschaftung des Bodens sür die sich vermehrende Bevölkerung hinreichenden Ertrag gewährt. Da indes nicht alles Land gleich gut zum Acerdau geeignet ist, das Acerland, die Wiesen und Weiden vielsach zwischen großen Wäldern liegen, der Acerdauer aber in der Nähe seines Acerlandes wohnen nuß, so löst sich der Stamm, das Volk in kleinere zerstreute Landwirtschaft der Einzelnen wird eine Wirtschaft in der Gemeinden auf, die Familienwirtschaft der Einzelnen wird eine Wirtschaft in der Gemeinde

Die Seßhaftigkeit führt zu einer neuen Art von Wohnungen. Man errichtet feste größere Wohngebaude, die, dauerhaft, bessern Schutz gegen die Witterung und gegen wilde Tiere gewähren und behaglicher sind. Das haus wird die Wohnstätte, die Familienwirtschaft wird Hauswirtschaft. Man erbaut jetzt auch und gleichsalls seste, dauerhafte Wirtschafts-räume, Vorratshäuser und Ställe. Der Areis der Vermögensobjekte wird hierdurch erweitert.

Mit der Bebauung des Bodens und der dauernden Niederlassung in der Gemeinde entwickeln sich neue Rechtsverhältnisse am Boden: neue Eigentums, Bermögens, Nutungs und Erbrechte. Diese Rechtsbildung ist nach Bölkern überaus verschieden, jedes Bolk hat seine eigenartige Rechtsgeschichte, aber überall bildet zuerst an dem nutharen land und sorstwirtschaftlichen Boden das Gemeindeeigentum mit persönlichen Rutzungsrechten der Einzelnen die Regel, das Privateigentum und das Erbrecht an demselben entstehen erst im Lause der Zeit 48). Die Unterschiede in der Gestaltung dieser Rechtsverhältnisse sind große, daß auf sie nur in einer Spezialgeschichte der einzelnen Bölker eingegangen worden kann. Mit diesem Privateigentum entsteht dann wieder ein neues Vermögensobjekt, eine neue Art der Vermögensbildung und mit ihr die Möglichkeit neuer großer Unterschiede in den Vermögens= und Einkommensverhältnissen und in dem ganzen Zustande der Einzel= wirtschaften.

Die Seßhaftigkeit und die Bobenarbeit erzeugen auch das Heimatsgefühl und die Heimatsliebe. Dem Menschen wird der Boden, den er dauernd bearbeitet und benutzt, werden die Hausstätte und die Gegend, da er und seine Kinder geboren, da sein ganzes Leben, seine Leiden und Freuden sich abspielen, werden auch Menschen, mit denen er stetig

<sup>44)</sup> Das schließt nicht aus, daß fie freiwillig, um ein vermeintlich befferes Land zu okkupieren, das bisher okkupierte aufgeben und ein neues auffluchen, wie z. B. die Germanen in der Zeit, da fie zuerst in der Geschichte auftreten, und in XIV. und XV.



verkehrt, lieb und wert. Es entsteht das Gefühl der engen Zusammengehörigkeit mit den andern Gliedern der Gemeinde, das persönliche Interesse auch für das Wohl und Wehe der Gemeindegenossen, für das Wohl der Gesamtheit und das Bestreben, dieses Wohl zu fördern. In der Gemeinde entwickelt sich eine Gemeinsamkeit und Solidarität wirtschaftslicher, socialer und politischer Interessen, das Leben in der Gemeinde führt zur Gemeinswirtschaft und zu einer Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde, d. h. die Gesamtsheit der Gemeindegenossen, regelt die gemeinsamen Angelegenheiten.

Und amifchen ben verschiedenen Gemeinden bes Bolles bilbet fich, icon burch bie wirtschaftlichen Berhältnisse notwendig bedingt, ein staatliches Gemeinwesen beraus. Da Die fleinen Gemeinden über ein arofies Territorium gerftreut find und zwischen den Dorfern mit den Wohnungen, Acker-, Wiesen- und Weidelandereien in der Regel große Wälder ober weite Streden unangebauten, unbenutten Landes liegen, konnen Leben und Bermogen ber einzelnen Meniden leichter burch feinbliche Schaaren ober auch burch Gewaltatte von Mitgliebern bes eigenen Boltes gefährbet werben. Das gemeinsame Intereffe Aller, Die Berson, bas Gigentum und bas Land ju fcuten, gwingen ju einer politischen Dragnisation bes gerftreuten Boltes jum 3med eines folden Schutes. In bem größern politischen Berband, den die gerftreuten Gemeinden bilben und ber obrigfeitliche Rechte und Befugniffe über bie einzelnen Gemeinden und ihre Mitglieber bat, werden Organe geschaffen, welche über Rrieg und Frieden entscheiben, Die Wehrpflicht, Die Rriegführung wird geregelt, ein Strafrecht wird gebildet. Strafgerichte und Bollgugsorgane berfelben werben eingeführt. Und die neue Benutzung bes Bobens fur Die wirtschaftlichen Zwede ber Menichen, Die Erweiterung der Eigentums: und Bermögensobjekte, die ftandige Berwendbarkeit fremder Arbeitsfrafte in der Hauswirtschaft erheischen neue zivilrechtliche Normen und Gerichte und obrigfeitliche Bermaltungsmakregeln.

Die Birtschaftszustände der Bölker sind wie die Gestaltungen in Sitte, Recht und Staat auf dieser Wirtschaftsstuse im Einzelnen außerordentlich verschieden. Die Geschichte der seshaften Acerdanvölker ist die Geschichte von Jahrhunderten des Lebens unzähliger Bölker der Erde in allen Weltteilen, die als solche unter sehr verschiedenartigen territorialen Verhältnissen, mit sehr verschiedenen persönlichen Anlagen, in sehr verschiedens gradiger geistiger Entwicklung, in sehr ungleicher Gestaltung ihrer Sitten, ihres Rechts (namentlich ihrer Grundeigentumsordnung und ihres Personenrechts), ihrer Besitz und Arbeitsverhältnisse, in sehr ungleicher politischer Geschichte teils ohne teils in Berührung mit schon höher entwickelten Völkern wirtschaftlich thätig waren und zum Teil noch sind. Bahlreiche Völker sind noch heute nicht über diese Stufe hinausgekommen 160. Bei denjenigen Völkern des Altertums und der Gegenwart, die höher emporstiegen, währt, wenn auch einzelne durch Verührung mit höheren Völkern die Grundsorm etwas verändern, diese Periode dis zur Städtebildung, bei den Germanen im heutigen Deutschland also, mit Aussnahme einzelner Grenzdistrike, dis in die Zeiten des 10. und 11. Jahrhunderts 17).

Aber gewisse allgemeine Birtschaftserscheinungen find boch allen ober wenigstens ben meisten gemeinsam und charakteristisch für biese Birtschaftsstuse.

Die materielle Bedürfnisbefriedigung ist durch die größere und mannigsaltigere Arbeit der Menschen eine höhere, die wirtschaftliche Existenz gesicherter, die Gesahr einer Ueber- völkerung verringert. Die Bildung ist gestiegen, das Wissen ist erweitert, die Sitten haben sich gehoben.

Die Produktion bes Bolkes ist wesentlich Urproduktion (Stoffproduktion) mit der Landwirtschaft (Aderbau, Biehzucht) als Hauptzweig, und in der Regel eine Produktion von unmittelbaren Gebrauchsgütern in den einzelnen Privatwirtschaften (isolierte Produktion).

<sup>46)</sup> S. die Litteratur in Ann. 38. ; auf biefer Stufe vgl. Handb. Band II. Abh. 47) Ueber die Wirtschaftszustände der Deutschen XIV. XV. XXI. und die dort angegebene Litt.

Die einzelnen Wirtschaften erzeugen direkt die materiellen Güter, welche sie für ihre Bebürfnisse gebrauchen, und konsumieren, was sie produzieren. Eine herstellung von Tauschsgütern und ein entgeltlicher Austausch von Produkten sindet nur ausnahmsweise statt. Aber zu diesen Wirtschaften gehören sehr häusig auch unfreie Personen, deren Arbeitskraft resp. Bermögen die herrschende Klasse in ihrem Interesse ausbeutet. Die Gesellschaft theilt sich in Freie und Unfreie, die persöuliche Unfreiheit erscheint in sehr verschiedenen Formen. Die Herrschaft über Unfreie erleichtert den Freien, die das Bolk bilden, die materielle Existenz, sie wird für dieselben zu einer ständigen Erwerdsquelle, zu einem Vermögensrecht; die Art ihrer Wirtschaft begünstigt diesen Vermögensbesitz und gestattet ihn dem Einzelnen, da er gegen Gewaltakte seiner Unfreien durch Gesetz und Staat geschützt wird, in großem Umsange. In den Wirtschaften beginnt eine berussmäßige Arbeitsteilung, die produktive Vevölkerung scheibet sich in ihnen in verschiedene Berussklassen.

Die gewerbliche Arbeit (Umformung, weitere Berarbeitung von Stoffen zu neuen Gütern) ist ursprünglich eine Haus- und Nebenarbeit, nicht selbständige Berufsarbeit, ihre Technik noch eine sehr niedrige. Aber fast überall entwickelt sie sich im Lause der Zeit auch zur selbständigen Berufsthätigkeit, die Technik schreitet vorwärts, die gewerblichen Arbeiter sondern sich in verschiedene Berufsarten. Es entstehen, freilich nur als eine kleine Duote der Bevölkerung, Handwerker von Beruf und Handwerkerklassen in verschiedenen Zweigen der gewerblichen Arbeit, zuerst in der Regel Metallarbeiter, dann Holzarbeiter u. a. Aber das Handwerk ist nur ausnahmsweise freie Erwerbsquelle, die meisten Handwerker sind Unfreie in größeren Einzelwirtschaften, welche für den Herrn und dessen wirtschaftliche Bedürfnisse arbeiten. Und die selbständigen Handwerker, welche ihre Produkte Andern entgeltlich überlassen, sind in der Regel zugleich noch Landwirte. Stets bleibt auf dieser Stuse die gewerbliche Arbeit Handarbeit, Handwerk (vergl. Handb. Band II, Abh. XXI).

Ein selbständiger Handel, eine Klasse von Kausteuten existiert nicht, und Tauschgeschäfte, soweit sie überhaupt vorsommen, sind Naturaltauschgeschäfte (§ 23). Werden sie häusiger, so werden die absatzsähigsten Güter, beren Ausbewahrung keine Rosten verursacht (in der Regel Viehstücke), unbeschadet ihrer sonstigen Brauchbarkeit, allgemeines Tauschmittel und Preismaßstad 48). Das Metallgeld ist noch keine wirtschaftliche Institution. Wird es von sog. Ackerdauvölkern gebraucht, was nur bei Völkern geschieht, die schon mit höher entwickelten Völkern in Berührung gekommen sind und mit diesen Handel treiben, so ist das Wesen der Grundsorm dieser Wirtschaftsstuse schon verändert. Eine solche Modisitation ist stets vorhanden, wenn regelmäßig Waren des Inlandes gegen Waren des Auslandes vertauscht werden.

#### 4. Das Gewerbe- und Handelsvolf.

§ 21. Bei diesem Bolk sind neben Lands und Forstwirtschaft und Fischerei der Bergsbau, die gewerbliche Arbeit in der Form des Handwerks und der Handel selbständige Berufssund Erwerbszweige. Die Jagd ist nur ausnahmsweise noch Erwerbszweig.

Die Entstehung der neuen selbständigen Produktions: und Berufszweige und die dadurch bedingte Umgestaltung der volkswirtschaftlichen Produktion bewirkt einen wesenklich andern Zustand der Bolkswirtschaft und des gesamken Bolkslebens. Es lassen sich bezüglich desselben auch nur gewisse allgemeine Erscheinungen als charakteristische Merkmale angeben. Im Einzelnen ist er bei den Bölkern und bei jedem Bolke wieder im Berlauf der Zeit sehr verschieden. Die Geschichte der Gewerbes und Handelsvölker ist dei den meisten auch eine Geschichte von Jahrhunderten, bei manchen von vielen Jahrhunderten.

<sup>48)</sup> C. Menger, Grundfate ber Bollswirthichaftslehre. El. I. Bien 1871. S. 250 ff. vgl auch hanbb. Bb. I. Abh. IX.



Erst auf dieser Stufe wird die Bolkswirtschaft ein wirklicher Organismus (f. § 14) und das Bolf ein Rulturvolt.

Begen frühere Stufen zeigt fie eine wesentlich veranberte außere Gestalt. Neben ben landlichen, vorzugemeise Land- und Forstwirtschaft und Berabau betreibenden, Bezirken eriftieren Städte als Konzentrationspunfte der Gewerbe und des Handels. ferung icheibet fich in eine Lands und Stadtbevölferung. In ben Städten leben und wirtschaften eng bei einander viele Menschen. Die Bevölkerung berfelben produziert nicht mehr Alles, was fie an materiellen Gutern gebraucht. Rum Hauptteil aus Raufleuten und Handwerkern bestehend, beschränkt sie ihre materielle Broduktion wesentlich auf die Herstellung von Gewerbsprodukten und auf den Bezug von Handelswaren. Produkte ber Land- und Forstwirtschaft und bes Bergbaus erwirbt fie ausschließlich ober boch jum aroken Teil entaeltlich von ber Bevölferung ber Landbezirke ober vom Auslande 49). Dagegen produziert fie gewerbliche Produfte und beschafft fie Sandelswaren nicht bloß für sich sondern auch für jene. Es entwickelt sich ein regelmäßiger Tauschverkehr zwischen Stadt- und Landbevölferung, die Städte werden die Marttplage besfelben.

Auf dem Gebiet der materiellen Broduttion ift vor Allem die arokere Arbeitsaliederung charakteristisch. Die ihr angehörige Bevölkerung scheidet sich in eine viel größere Rahl verschiedener Berufetlaffen. Der Sandel, die gewerbliche Arbeit und der Bergbau find nicht blok freie, selbständige Berufe: und Erwerbezweige geworden, sondern in diesen Zweigen, namentlich im Gewerbe (Sandwerk), sind auch zahlreiche von einander verschiedene Berufs= und Erwerbsklassen entstanden. Diese Arbeitsteilung, be= gleitet von einer weiteren in den einzelnen Unternehmungen, insbesondere den gewerblichen, führt zu großen Fortschritten in der Technit. Die Gewerbsprodukte werden zahlreicher, mannigfaltiger, besser und mit geringerem Kostenaufwand hergestellt. Der Handel führt auch Brodukte des Auslandes zu. Es steigt die polkswirtschaftliche Broduktion und Konsumtion, namentlich in Handwerks- und Handelswaren, der Quantität und Qualität nach in ftarter Brogreffion. — Die bisher ifolierte Broduktion wird zu einem großen Teil eine gesellschaftliche, eine Broduktion von Tauschgütern mit regelmäßigem Absat derselben 60). Dies geschieht zuerft und am meisten in den Städten. Die landwirtschaftliche Bevöllerung produziert noch immer unmittelbare Gebrauchsgüter für die Hauswirtschaft, aber boch nicht mehr ausschließlich. Namentlich bie größeren Landwirte produzieren jeht regelmäßig auch Tauschaüter zum Absat und kaufen mit dem Erlös der abgesetzten Produtte Sandwerks= und Handelswaren, die sie entweder gar nicht oder nicht so billig und brauchbar herzustellen vermögen. Soweit die Broduktion eine gesellschaftliche, find bie felbständigen Brobugenten Unternehmer im e. S. (b. h. Bersonen, welche gum Awed ber Broduktion und bes Absates von Tauschgutern verschiedenartige produktive

49) Ein Teil der Stadtbevöllerung betreibt freis i ten hielten sich, auch nachdem die Böller Gewerbes großen Teil ber Gewerbe- und Sandelsprodutte, nächsten Umgebung Landwirtschaft; was dieser (vgl. Roddertus, Untersuchungen auf dem Ge-Teil der Bevölkerung an landwirtschaftlichen Pro- biet der Rationalökonomie des klassischen Alter-dukten erzeugt, wird von ihm teils selbst kon- tums in hildebrand J. 4. S. 343 ff. 5. S. 297 sumiert, teils in der Stadt abgesett. 50) In biefer Beziehung zeigt die Geschichte bem llebergange zu dieser Stufe die bis dahin jeeinen burchgreifenden Unterschied bei den Gewerbeund handelsvölfern bes Altertums und ber neue(Fronherrn) geandert. Das halten von eigenen fange als hier. Die Hauswirtschaft bieser Klasse bie Lieferungen von Gewerbsprodukten der Cosberuht im Altertum auf dem Besits von Sklaven, lonen werden in andere Prästationen umgewans und die Reichen auf dem Lande wie in den Städe delt. Bgl. Handb. Bb. II. Abh. XXI.

lich, namentlich in folden Stabten, Die aus Dorfern und handelsvollter geworben, wie vorher in großer oder im Mittelalter in Deutschland aus Fronbofen Bahl Gewerbs- und handelsftlaven, die ihnen einen Städte geworden, ähnlich wie es in kleinen Städten (Sanbftabten) noch beute geschieht, auch in ber bie fie in ihrer Birtschaft gebrauchten, beschafften

ren Zeit. Die isolierte Produktion erhalt fic bort handwerkern, soweit dieselben nicht zum Betrieb bei den Reichen in einem sehr viel größeren Um= ber Landwirtschaft gebraucht werden, hört auf und

Kräfte — Arbeit, Kapital, event, auch Grundstück — auf eigene Rechnung und Gefahr vereinigen) und in ihrem Erwerb abhängig von Konkurrens- und Marktverhältnissen geworden. Die Unternehmung im e. S. ericheint als allgemeine produttive Birticafteform zuerst auf dieser Stufe. — Wleichkalls neu und charakteristisch ist die öffentrechtliche Anstitution eines besonderen Geldauts. Der regelmäßige Tauschverfehr erfordert ein eigenes Gelbaut, bas allaemeines Taufcmittel und Breismakstab ift, und biefem Beburfnis wird burch bie Berftellung eines folden entiprocen. Die Ginführung bestelben ermöglicht erft die Entwidlung der gesellschaftlichen Broduktion. Der Tauschverkehr wird wefentlich Gelbtauschverkehr. Das neue Gelbaut bilbet man in ber Regel 61) aus gemungten Ebelmetallftuden, beren Berftellung und Umlauf im allgemeinen Berfehreintereffe bie Obrigfeit reaelt. Gewöhnlich übernimmt fie felbft die Mungung. Die Mungen werden jest auch gefetliches Rablungsmittel. Die Boltswirtichaft wird "Geldwirtschaft" (f. 8 25). Mit biefem Gelb als einem Gut von absoluter Rauffraft eristiert ein neues Bermogens objett, ein neues Brobuttionsmittel und, ba es Objett entgeltlicher Leihe fein fann, auch eine neue Ginkommensquelle. Seine Ginführung führt auch die Gelbleihe, ben Leihkrebit in manniafach vericbiedenen Formen berbei. - Die Erwerbethätigfeit wird in allen 3 meigen auch Thatigteit verfonlich freier Menichen. Aber nicht immer ift fie die Thatigfeit nur freier Berfonen. Es besteben in biefer Sinficht bei ben Boltern Unterschiebe bes Bersonenrechts. Bei manchen, 3. B. ben Gewerbes und Sanbelsvölkern bes Altertums, ist die versönliche Unfreiheit noch vorhanden, bei andern nicht. Aber überall gibt es in allen Rweigen freie Bersonen, Die in ber materiellen Brobuftion ihren Beruf und Erwerb haben. Ru ben freien Berfonen gehören auch Lohnarbeiter, die als freithätige Rlaffe hier zuerst auftreten. — Die Tech nit hat auf allen Gebieten Fortichritte gemacht. Im Gewerbewesen erhebt fie fich bei einer Reihe von Boltern gu funftlerischer Bollendung, man bente nur an die boben Runftprodutte ber Griechen, ber Romer und ber beutschen Sandwerter im Mittelalter. Aber, und barin lieat ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von ber Stufe bes Industrievolfes (f. § 22), was das Berhaltnis von Natur, Arbeit und Rapital bei der Broduktion angeht, das Rapital erlangt lediglich im Handel schon eine größere Bedeutung. Unf dem Gebiet der gewerblichen Arbeit bleibt das Brodukt wesentlich Arbeitsprodukt, mit einfachen Werkzeugen und Geräten hergestellt, und in der Landwirtschaft herrschen noch überwiegend extensive Wirtschaftsspsteme (Hob. Bd. II, Abh. XIV). Die Transportstraßen sind Wasserstraßen und Landstraßen, die letteren meist noch sehr primitiver Art. - Ale Sanbelevolt treten bie Bolter in ber Regel auch in regelmäßige Berkehrsbeziehungen zu andern Bölkern. Sie kaufen fremde, verkaufen eigene Baren, manche treiben noch selbständig Awischenhandel.

Wesentlich verandert ist die wirtschaftliche Gesetzgebung und das Berhalten ber öffentlichen Bermaltung gegenüber ber Boltewirtschaft. Die Geftaltung bes Wirtschaftsrechts und die wirtschaftspolitischen Magnahmen der staatlichen wie kommunalen Bermaltung find freilich wieder völlerweise und zeitlich außerordentlich verschieden, aber überall entsteht mit ben komplizierteren Wirtschaftsverhältnissen, mit ben neuen zahlreicheren Bechselbeziehungen ber wirtschaftenden Menschen ein tompligierteres Birtichaftsrecht. Es verandert und tompliziert fich bas Sachen- und Obligationenrecht; mit ber

stand es bereits auf dieser Stufe. Obgleich dort Stüd', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, Golds-Silber und Gold kunftvoll bearbeitet wurde, be- stud', daneben baumwollene Zeugstoffe, daneben baumwollene

<sup>51)</sup> Sine Ausnahme macht 3 B. das alte allgemeines Tauschmittel und Preismaß diente, Wegito. Als es den Spaniern bekannt wurde, waren Cacaobohnen (in Sädchen von 8-24000 einigen Gütern bes allgemeinen Gebrauchs, die und fleine Zinnplatten Th. Wais, Anthropologie eine über alle übrigen Waren hervorragende Abs IV S. 101. Menger, Bolkswirtsichaftslehre saffähigkeit besagen. Das hauptgut, welches als S. 268. Bgl. auch Nasse, Hob. Bb. I. Abh. VIII.

Entstehung von Handel, Sewerbe und Bergbau, mit der Entwicklung eines regelmäßigen Tauschverkehrs entsteht überhaupt erst ein Berkehrs-, Handels-, Gewerbe-, Bergrecht und auch das Landwirtschaftsrecht erheischt unter den neuen Berhältnissen neue Normen. Ebenso sind, mag die Bolkswirtschaftspolitik eine Politik der Freiheit oder der Unfreiheit sein, mag ein System des laisser faire und passer, wie in Rom seit dem Ende der Republik, oder der merkantilistischen obrigkeitlichen Regelung und Bevormundung, wie in den meisten Staaten der Neuzeit im 17. und 18. Jahrhundert, herrschen, zahlreichere und kom-pliziertere wirtschaftspolitische Waßregeln der öffentlichen Berwaltung ein charakteristisches Merkmal dieser Wirtschaftsstuse gegenüber den früheren.

Mit ben veranderten Broduktions: und Berkehrsverhaltniffen vollzieht fich auch eine Reugestaltung ber Bermogensverhältniffe und ber focialen Rlaffenorbnung. Erweitert ift ber Preis ber Bermogensobjette burch ftabtische Grundstücke und Gebaube, burch bewegliche Sachaüter aller Art (Kandels: und Kandwertswaren, Gelb 2c.) und burch neue Forderungsrechte. Die felbständige wirtschaftliche Eriftenz der Ginzelnen ist nicht mehr an Grundbesit geknüpft. Die Rlaffe ber Bermögenden besteht nicht mehr ausschließlich aus Grundbesigern, die der Reichen nicht nur aus großen Grundherrn; der Eintritt in Die lettere bort auf ein wesentlich burch die Geburt begrfindetes Borrecht Beniger ju fein. Die Arbeit, die Berfonlichkeit, bas individuelle Berdienft und bas Rapital werden neue Elemente der socialen Rlassenbilbung, denn auch der Betrieb von handel und Bewerbe wird bas Mittel gur Erlangung einer mirticaftlichen Selbitanbigfeit, gum Erwerb von Bermögen und von großem, ja größerem Bermögen, ale bie bisher vermögende Rlaffe befaß, und biefe Erwerbszweige fteben Allen offen. Die neuen Bermögensklaffen bringen fich gegenüber ben alten im socialen und politischen Leben zu berechtigter Geltung. die perfönlichen Herrschaftsverhältnisse werden gemildert, vielfach ganz aufgehoben. Recht ber Berfonlichkeit wird in höherem Grade verwirklicht. Die sociale Rlassenordnung ber materiellen Brobugenten enthalt mehr Rlaffen mit geringeren socialen, wirticaftlichen, rechtlichen und politischen Unterschieden ber einander nachftftebenden, ber Uebergang von einer Sproffe gur andern ift beshalb an fich leichter, ein Emporfteigen für Alle möglich; fie ift eine getechtere, eine humanere; die Grundlage einer höhern Bolfswohlfahrt.

Die wirtschaftliche und sociale Rlassenordnung ist indes nicht bloß auf materielle Produzenten beschränkt. Zu diesen gesellen sich noch zahlreiche andere Rlassen immaterieller Produzenten, welche auch als freie selbständige Berufsklassen auftreten, durch ihre Thätigkeit den Fortschritt des Bolkslebens auf allen Gebieten befördern und zum größten Teil für ihre jenen Klassen und dem Ganzen wertvollen Leistungen gleichsalls ein Einkommen aus den durch jene hergestellten materiellen Werten begehren und erhalten.

Die Gründung von Städten und der selbständige Betrieb von Gewerbe und Handel bildet überall in dem Leben der Bölker den Wendepunkt von der Stuse des Naturvolks zu der Stuse des Kulturvolks. Das Bolk beschreitet nun die Bahn, auf der es zur Kunst, zur Wissenschaft, zu höherer Moral und Sittlichkeit, zu einem höheren Staatswesen geslangt. Das stete Zusammenwohnen vieler social und rechtlich gleichstehender Menschen auf dem kleinen Flächenraum einer Stadt und der regelmäßige stete Verkehr und Austausch von Gedanken und Lebensersahrungen, in Verbindung mit der intensiveren und mannigssaltigeren, den geistigen Fortschritt begünstigenden gewerblichen und kaufmännischen Thätigkeit, erhöhen nicht nur stetig das Wissen der Einzelnen und der Gesamtheit und erweitern den Gesichtskreis, sondern erzeugen auch bei Einzelnen almählich das Streben nach einer tieseren Erkenntnis der Erscheinungswelt und das gemeinsame Streben nach einer steten Steigerung der Bildung Aller und nach höheren Lebenszielen. Aus niedern Ausängen wissenschaftlichen Bestrebens entwickeln sich allmählich einzelne Wissenschaften; die Pslege und Förderung berselben wird Ausgabe der Begabtesten und der Gesamtheit. Mit der

Wiffenschaft entsteht auch die Seilfunft und die Ausübung berfelben wird eine neue Berufe: und Erwerbsart. Moral und Sitten heben fich, die Technit entfaltet fich zur Runft. Auf diesen geistigen Aufschwung übt bei ben nicht beibnischen Böllern die Religion, pornämlich die driftliche, und die Rirche ben bervorragenoften Ginfluft, Die Geiftlichen find hier zeitweise in erster Reibe die Trager und Bertreter der Bilbung. Biffenschaft und Runft. Bei biefen Boltern wird auch, je mehr man bie Bebeutung allgemeiner Bilbung erkennt, Die Berbreitung berselben und Die Ausbilbung ber Jugend in eigenen Schulen von ber Rirche, ben Städten, ben Staaten übernommen. Die bobere Rultur ber Stadte verbreitet fich allmählich auch über bie Landbevölferung. In ben Gelehrten, Lehrern, Beiftlichen, Runftlern, Mergten find neue immaterielle Brodugenten entftanden, und gu ihnen treten hinzu die öffentlichen Beamten. In den Städten, namentlich ber mobernen Bolter, wird zuerst die Ibee bes Gemeinwesens eine inhaltvollere, bobere. In ihnen bilbet fich die Bee bes Rulturstaates beraus; baf ber Staat nicht blof Schuts und Rechtsanstalt zu fein, fondern auch weitere Rulturaufgaben zu erfüllen habe. Man ftellt ben Gemeinwefen immer größere Aufgaben für die Wohlfahrt ihrer Angehörigen. Die Erfüllung erfordert Organe (Beamte) und materielle Mittel. Die letteren beschafft man fich teils burch biretten Erwerb nach Urt ber Brivaten, teils burch Amangsbeitrage ber Gingelnen (Gebühren, Steuern). Mit ben machfenben Aufgaben vermehren fich biefe Beitrage. Jebe Stadt hat ihre Wirtschaft, die zugleich Staatswirtschaft ift, sofern die Stadt ein unabhängiges staatliches Gemeinwesen ift. Die gleiche Entwicklung vollzieht sich in den Terris torialftaaten, in fleinerem Makitabe auch in ben Landgemeinden. Die Thatigfeit ber Staats- und Rommunalbeamten ist auch eine produktive. Die Bolkswirtschaft wesentlich beftimmende, die Beamten vermehren die Rlaffe der immateriellen Broduzenten.

Alle diese Berhältnisse lassen die Bolkswirtschaft von Gewerbe- und Handelsvölkern als eine neue, selbständige und höhere Grundsorm des wirtschaftlichen Lebens erscheinen. Sie ist in einem höheren Grade die Basis gerechter und humaner Wirtschaftszustände, auf ihr gestaltet sich das Bolksleben zu einem Kulturleben.

Diese Wirtschaftsstuse erreichten zuerst die geschichtlich bedeutsamen Orientalischen Bölker bes Altertums, Aegypter, Inder, Phönizier, Babylonier, Aspyrer, Meder, Perser, später die Griechen, die Italischen Bölker und die Carthager. Die Bölker des Altertums sind über diese Stuse nicht hinausgekommen. Die Kulturvölker der Gegenwart erreichen dieselbe mit der Städtebildung, die zeitlich bei den einzelnen verschieden war, und beharren auf derselben — in verschiedenartiger Gestaltung ihrer Wirtschaftszustände — dis in die neueste Zeit, dis in den Ansang des 19. Jahrhunderts.

#### 5. Das Induftrievolt.

§ 22. Es hat die höchste, in der Geschichte entwickelte Wirtschaftsstuse erreicht. Das ist die Stuse, auf welcher die meisten europäischen Bölker und die Nordamerikanische Union in diesem Jahrhundert angelangt sind. Die Verhältnisse und Zustände derselben, die Unterschiede gegen früher werden in den solgenden Abhandlungen des Handbuches im Einzelnen eingehend erörtert, es sei hier nur auf einige allgemeine charakteristische Momente hingewiesen.

In der volkswirtschaftlichen Broduktion gelangt die Industrie, die Produktion mit Maschinen, zu immer größerer Anwendung und zu einer die Gesamtproduktion und den Berkehr, den nationalen wie internationalen, beherrschenden Stellung. Zugleich vollzieht sich eine völlige Umgestaltung des wirtschaftlichen Organismus auf allen Gebieten. Die Arbeitsteilung und die Technik machen außerordentliche Fortschritte. Die Produktion und die Konsumtion steigen in riesigen Dimensionen, die Berteilung, die sociale Klassenordnung werden wesentlich andere und bessere, die Bolkswirtschaft verwirklicht in einem höhern Grade die Bostulate der Wirtschaftlichkeit, der Gerechtigkeit, der Hu-

manitat, ber Sittlichkeit und wird die Basis eines gesteigerten Rulturlebens (§ 27 ff.). Die neue Birtschaftsstufe ift das Brobutt ber höhern geistigen Entwick-Inng ber Bolfer feit bem Beginn ber fog, neueren Beit. Die Fortschritte in ben Biffenicaften, in ber Berbreitung allgemeiner Bilbung, in ber Ertenntnis und Anerfennung ber perfonlichen Rechte und fittlichen Rflichten ber Menichen erzeugten neue Staatemeien. Die Staaten, bisher im Allaemeinen Staaten mit ungleichem Recht für Die Gingelnen, mit privilegierten Rlaffen und in ber Mehrzahl obrigfeitliche Bevormundungs- und Bolizeistaaten, werben tonftitutionelle Rechtsstaaten mit bem Bestreben ber Beiterentwicklung gu Rulturftgaten. Die Freiheit ber Berfon und Die Rechtsaleichheit ber Einzelnen werben bas Kundament der staatlichen Ordnung und die Staaten stellen sich die Aufgabe, für die Körderung der Gesamtkultur das höchste thatkräftige Organ zu sein und, soweit ihre Macht und Kraft reicht, für alle Gingelnen die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Borbebingungen berzustellen, unter benen bieselben burch eigene Rraft in sittlich freier Entfaltung berfelben zu einem wirklichen Rulturleben gelangen und an ben Segnungen ber Befamtultur Anteil nehmen können (§ 33 ff.). Auf bem ötonomischen Gebiet wurde unter bem Ginflug ber neuen ötonomischen Biffenschaft ben Ginzelnen eine febr weitgebenbe Bewegungsfreiheit gegeben (§ 28 ff.) und bie Bahn zur höchften Entwicklung aller wirtschaftlichen Rrafte frei gemacht. Der gunftige Erfola Diefer Freiheit murbe burch bie aleichzeitigen großen Fortichritte ber Ratur- und technischen Bissenich aften gesteigert. Dieselben erweiterten bie Renntnis ber Naturftoffe. Rrafte und Gefete und zeigten ihre Bermertbarkeit für bie Amede ber praktischen Technik in ben verschiedenen Ameigen ber Bolfswirtschaft und ungahlige Erfindungen und Entbedungen wurben gemacht, bie zum Teil eine geradezu revolutionäre Umgestaltung von volkswirtschaftlichen Berhaltnissen berbeiführten. Es fei bier beispielsw. nur an die Erfindung der Dampfmaschine, ber Gifenbahnen, ber Dampfichiffe, bes Telegraphen, ber Broduktionsgesetze ber Landwirts icaft. ber demilden Anduftrie 2c. erinnert. - Diese Ursachen ichufen einen wesentlich neuen Ruftand des technischen Broduttionsprozesses auf den Gebieten der Landwirtschaft, der gewerblichen Arbeit und des Bergbaus, ein völlig neues Transports, Kommunifationss, Berlicherungs- und Kreditwesen, eine völlig andere Art des Berkehrs, namentlich auch des Beltverkehrs. Neben der potenzierten Arbeitskraft wurde das Kavital ein viel wichtigerer Kaktor der Bolkswirtschaft. Unzählige neue Arten von Unternehmungen, viele neue Berufsklassen entstanden und in den Unternehmungen änderten sich vielkach nicht nur die Konkurrenz= und Marktverhältnisse und die Art des Betriebes, sondern auch die ganze ötonomische und sociale Stellung vieler Unternehmer. Der Großbetrieb wird für 3ahlreiche Unternehmungen die einzig mögliche Betriebsform und verbrängt vielfach ben Rleinund Mittelbetrieb, große Aftiengesellschaften und andere gesellschaftliche Unternehmungen erlangen eine bis dahin ungeahnte Bedeutung. Ebenso wird aber auch mit der Entwicklung bes Großbetriebs, ber Technit und ber wirtschaftlichen Freiheit die Lage vieler Klassen von Lohnarbeitern eine wesentlich andere, sie hat für dieselben große Borteile aber auch große Gefahren im Gefolge. Gegen biefe fie ju ichuben, ihre Lage ju verbeffern und ju einer befriedigenden zu gestalten, für fie die Forderungen der Gerechtigkeit, der humanität und Sittlichkeit zu verwirklichen, wird eine der wichtigsten Aufgaben von Staat und Gesellschaft.

<sup>3.</sup> Die Wirtschaftsftufen nach dem Zustande des Causchverkehrs.

B. hilbebranb, naturalwirthschaft, Geldwirthschaft und Creditwirthschaft in s. 3. 2. S. 1 ff. Ders. Die Entwidlungsftufen ber Geldwirthschaft in s. 3. 26. S. 15 ff. Anies, B.D. S. 357 ff. Bagner, G. § 113—115, bort auch weitere Litteratur.

<sup>§ 23.</sup> Die Worte Naturals, Gelds, Kreditwirtschaft bezeichnen zunächst bestimmte Formen ober Zustände bes Tauschverkehrs. Man gebraucht bieselben aber auch

jur Bezeichnung von brei Birtichafteftufen, Die fich in ber Beidichte ber Bolfemirtichaft nach der Gestaltung des Tauschverkehrs unterscheiden lassen (S. 46).

Der Taufch (bas Tauschaeschäft) im nationalöfonomischen Sinn ober ber Umfak non Gütern ist die gegenseitige entgeltliche Singabe pon Gütern 62). Die Tauschobiefte find Bermögensgegenstände ober Arbeitsleiftungen. Bei ersteren wird bas Rugungerecht ober das Cigentumsrecht übertragen. Redes Tauschgeschäft berubt auf einer Wertbemeffung und Bertvergleichung ber beiben Tauschobjette burch bie Tauschkontrabenten und besteht aus einer Leiftung und Gegenleiftung. Der Taufchverkehr ift bie Bornahme folder Tauichgeichafte, ober. als Summe von Rechtsgeschäften, Die Summe aller Rechtsgeschäfte, beren Gegenstand Die gegenseitige entgeltliche Singabe von Gutern ift. In einem engeren Sinne versteht man unter Tauschverkehr bie regelmäßige, itete Bornahme solcher Tauschaeschäfte.

Re nach der Art der Tauschobiefte ift das Tauschaeschäft ein Ratural- ober Gelbtaufchaeschäft. Bei diesem ift eines ber Tauschobiette Metallaelb in gemungten Studen. bei jenem nicht. Beim Naturaltauschaeschäft werden Güter von unmittelbarem Gebrauchswert 58) (in natura - ohne Bermittlung bes Gelbes) gegen einander ausgetauscht.

Je nach ber zeitlichen Aufeinanderfolge von Leiftung und Gegenleiftung ift bas Tauschgeschäft ein Beschäft Bug um Bug ober ein Rreditgeschäft. Leiftung und Begenleiftung können unmittelbar auf einander solgen (Bug um Bug) ober zeitlich auseinander= Bei ber letteren Form bes Geschäfts wird bie Leiftung gemacht, Die Gegenleiftung nur versprochen: es wird eine Obligation begründet, die Tauschkontrabenten werden Gläubiger und Schuldner. Da die Gegenleiftung in die Butunft fällt, so schenkt ber Leistende bem andern Rontrabenten ein Bertrauen (Rredit) 04); er erwartet, daß berfelbe fein Bersprechen erfüllen werbe. Renes Tauschaeschäft ist bas Geschäft Aug um Aug, bieses bas Kreditgeschäft. Beide Formen können sowohl beim Naturals wie beim Geldtauschgeschäft Anwendung finben.

§ 24. 1. Die Naturalwirtichaft bezeichnet benienigen Ruftand ber Bolkswirtschaft. in welchem, soweit überhaupt ein Tauschverkehr stattfindet, die Tauschgeschäfte ausschließ= lich ober boch in der Regel Naturaltauschgeschäfte sind. Die Institution des gemünzten Metallaclbes ift entweber noch völlig unbefannt, ober, wenn icon gemungtes Metallaelb porhanden, ist dasielbe doch nur bei einem kleinen Teil der Tauschaeschäfte Tauschobiekt.

In biesem Austand werden nur wenige Tauschgeschäfte vorgenommen. Awischen ben Brivatwirtschaften besteht noch tein regelmäßiger Tauschverkehr. Die Broduktion in ihnen ist noch eine isolierte. Städte und Stadtwirtschaften eristieren noch nicht. Der Staat erfüllt feine Leistungen zum Teil birett burch unentgeltliche Amangarbeiteleistungen feiner Ange-Soweit er materielle Mittel gebraucht, eine Staatswirtschaft eriftiert, beschafft er sich bieselben aus eigenem Bermögen (Grundbesit) ober durch, den Staatsangehörigen auferlegte, Naturallieferungen. Seine Beamten erhalten ihre Entschädigung in unmittelbaren Gebrauchsgütern (Domanenwirtschaft, Naturalabgaben, ein Lehnsnerus in ben mannigfachsten Formen und Abstufungen).

Die Naturalwirtschaft ist ein charakteristisches Merkmal von Ackerbauvölkern bis zu ihrem Uebergange gur Stufe eines Bewerbe- und Sanbelsvolfes. Sofern bei Jager-, Fifcher- und

52) Bu ben Taufchgeschäften im nationalotono: | und Stiere, Lebensmittel gegen Schmud vermifchen Sinn gehören auch Rauf-, Bacht-, Miet-, taufcht.

54) Rredit im obj S. ift :. Das freiwillige Be-53) 3. B. Ruh gegen Stier, Schwert gegen mahren und Simpfangen von Leistungen im Berein Stiet Bieh, Arbeitsleiftungen von Dienste trauen auf die gegebene Zusicherung künftiger boten gegen Nahrung, Mohnung, Rleidung, Fron- Gegenleiftungen, im subj. S.: Das Bertrauen, bienste gegen Landnutzung, Arbeitsleiftungen gegen welches jemand im Tauschverkehr hinsichtlich ber Arbeiteleiftungen. Bei homer werben Gifen gegen Erfüllung seiner vertragsmäßigen Berbinblichkeiten Rupfer (Obyffee I. 184), eine Stlavin gegen 20 genießt. Ueber Krebit und Kreditgeschäfte f. A. Doffen (Obyffee I. 431), Bein gegen Erz, haute Bagner, hbb. 8b. I. Abh. IX.



Darlebens:, Arbeiteverträge.

Sirtenvölkern Taufchgeschäfte vereinzelt vorkommen, find es auch Naturaltauschgeschäfte. § 25. 2. Die Geldwirtschaft sest bie öffentlichrechtliche Inftitution bes Metallgelbes in gemunzten Studen voraus, bessen sich bie Bevolkerung als Tausch- und Raufmittels, als allgemeinen Breismakstabes und gesetlichen Rahlungsmittels bedient. bezeichnet den Wirtschaftszustand, der diese Anstitution hat und in dem bei Tauschgeschäften in der Regel dies Geldaut als Breismakstab und Tauschmittel zur Anwendung fommt. Naturaltauichgeschäfte fommen zwar auch noch vor. aber fie treten gegenüber ben Gelbtauschaeschäften fehr in den Sintergrund.

Die produttive Bevölkerung gliedert fich in gablreiche Erwerbe: und Berufeklaffen. Landwirtschaft, Bergbau, Fischerei, Gewerbe, Sanbel und personliche Dienstleiftungen sind selbftändige Erwerbs: und Berufszweige. Die Broduktion ist wesentlich eine Kroduktion von Tauschautern (materiellen Gütern, personlichen Dienstleistungen), die gegen Geld ausgetauscht werben. Das Geld selbst wird als Gegenstand ber Geldleibe eine Ginkommensquelle.

Die Geldwirtschaft beginnt historisch mit der Entstehung der Städte und in ihnen, und verbreitet fic dann in ber Landbevölkerung. Wie im Berkehr ber Brivatwirtschaften kommt fie auch in ben öffentlichen Birtichaften zum Durchbruch. In ben Staatswirtschaften tritt allmablich an die Stelle der reinen Domänenwirtschaft und der Raturallieferungen ein Steuersvistem von Gelbsteuern und die Bezahlung der Beamten in Geld. Einnahmen und Ausgaben ber Gemeinden und Staaten werden Geld-Einnahmen und Ausgaben.

Die Geldwirtschaft entwickelt sich in verschiedenen Abstufungen mit ber Ausbildung ber Arbeitsteilung und der gesellschaftlichen Broduttion bei Gewerbe- und handelsvölkern, und charafterisiert beren Bolfswirtschaft (vgl. Sandb. Band I. Abh. VIII).

§ 26. 3. Die Kreditwirtschaft ift ber Zustand ber Bolkswirtschaft, in welchem ein großer Teil ber Tauschgeschäfte als Rreditgeschäfte abgeschlossen werben und gahlreiche Rreditpapiere als Gelbsurrogate dienen, die, sofern sie Geldversprechen sicherer Schuldner find, durch die Criftens von Banten thatsächlich Rauf- und Zahltraft haben. wie das Metallaeld.

Die Tauschgeschäfte sind ebenfalls noch entweder Geld- ober Naturaltauschgeschäfte, in ber Regel erstere. Und bas Gelb ift noch wie bei ber Geldwirtschaft allgemeiner Breismaßstab, allgemeines Tauschmittel und gesetliches Rahlungsmittel. Aber, wie gesagt, viele Gelbtauschgeschäfte find Rreditgeschäfte und das Geld wird, als Tausch: und Rahlmittel, thatfachlich vielfach durch Rreditpapiere ersest. Insbefondere werden viele Waren auf Rredit verkauft und zahlreiche Geldleihgeschäfte gemacht. Kreditvermittler beförbern bas Buftandetommen folder Geschäfte. Der Barenabiat und bie Produttion berugen zu einem großen Teil auf dem Kredit. Die Folge ist, daß zahlreiche Kreditpapiere (Urkunden über die Forderung aus dem Kreditgeschäft) entstehen. Soweit dieselben, und das ist die Regel, Geldversprechen find (Bechsel, Banknoten, fällige Bins. und Dividendenscheine, Staats. und Rommunalobligationen, Pfandbriefe, Obligationen von Aftiengefellschaften 2c.), können fie als Geldsurrogate, d. h. als Zahlungsmittel statt des Geldes, dienen. Die Gristenz von Banken vermag, namentlich bei der hauptart dieser Kreditpapiere, bei den Wechseln, biese Gigenschaft zu erhöhen, die Griftenz gut fundierter und verwalteter Notenbanken vermag ben Wechseln sicherer Schuldner (durch Singabe von Banknoten gegen Wechsel im Bechjeldiscontgeschäft) thatsächlich die gleiche Rauf- und Zahltraft wie dem Gelb zu geben. Sofern diese Boraussenung für eine solche Berwendbarkeit der Kreditpapiere vorhanden ift, und bemgemäß diefelben thatfächlich die Rahlfunktion des Geldes in großem Umfange verrichten, hat die Bolkswirtschaft ben Charafter einer Rreditwirtschaft 86).

<sup>55) &</sup>quot;Die Kreditwirtschaft sest zu ihrer um: weitgehender Berufs-Arbeitsteilung und großer saffenden Entwicklung selbst wieder eine größere Freiheit im Berkehr vorkommt. Die Kreditwirts Benütung bes Kredits voraus, namentlich ein startes Ritspielen des Kredits im Produktions: Wirtschafts: und Kulturstufen, deren Glanz: und projet, wie es erft bei hoher Rechtsficherheit, Schattenfeiten fie besonbers icharf zeigt. Sie führt

Diese ist erst eine Erscheinung ber allerneuesten Zeit, bes 19. Rabrbunderts. Die vorgeschrittenften Anbustrievölker find in bem Stadium, fie zu realifieren, am meisten ift fie in England verwirklicht.

Die Kreditwirtschaft bilbet nicht in berselben Beise einen Gegensat zu ben beiben anberen Kormen bes Tauschverkehrs, wie die Geldwirtschaft zu der Naturalwirtschaft, weil hei ihr ber (Belbverkehr und die Kunktion des Gelbes als Areismak und gesekliches Rahlungsmittel bleibende Boraussekung ist. Sie ist eine Modifikation, eine höbere Form der Geldwirtschaft und wird beshalb häufig auch "Geld- und Rreditwirtschaft" genannt. Ferner ift für das Wefen biefer brei Ruftande ber Boltswirtichaft zu beachten. daß in iedem folgenden auch noch Tauschgeschäfte wie in den früheren vorkommen, und insbesondere in ber Preditwirtschaft fur viele Preise von Bersonen und gange Berkehregebiete ber rein geldwirtschaftliche Verkehr die Regel bilbet 66).

Wenn nun nach diesen drei Gestaltungen des Tauschverkehrs "Wirtschaftsftufen" unterichieben werben, so geschiebt es, weil jebe bieser Berkehrsformen nicht nur völlig andere Ruftande ber gesamten Bolkswirtschaft zur Boraussehung hat, sondern ihrerseits auch folde herbeiführt und jede, als Wirtung und Ursache, die besonders charatteristische Erscheinung eines eigenartigen Gesamtzuftandes jeder Bolkswirtschaft ift, ber bei ber folgenden als ein höherer und als ein großer und wichtiger Fortschritt in der wirtschaftlichen Entwidlung ericheint. Es ift nicht nötig, bier eine Schilberung ber fur jebe biefer Stufen charafteristischen Erscheinungen ber gesamten Bollswirtschaft zu geben. Da bie Natural= wirtschaft im Wefentlichen die Birtschaftsftufe ber Raturvoller (Sager-, Fischer-, Sirten-, reiner Aderbanvölker). Die Geldwirtschaft Die ber Gewerbe- und handelsvölker, Die Areditwirtschaft die werbende der Induftrievoller ift, so murbe eine folche Schilberung nur von einem anderen Gesichtspunkt die Darftellung in ben 88 16-22 ju wieberholen haben. Diese zeigt bereits bie carafteristischen Unterschiede ber Ruftanbe ber Bolfswirticaften auch nach biefer Richtung und daß in benselben eine Stufenreihe zu boberer Birtichaft und Rultur bervortritt 57).

Am Unterschiede aber von jenen Wirtschaftsstufen muffen Bölker, die zur höchsten Bertehröstufe aufsteigen, die beiben anderen porber nach einander durchlebt haben 58).

ju einer großartigen Ersparung an Geld, bezw. bei | treffliche Stizze ber für jede bieser Stufen harak-

und an Ebelmetall." Bagner, G. § 114.
56) "Geschichtlich bilben bie brei Formen ber Tauschwirtschaft überhaupt nicht völlig getrennte Ruftande ber Boltswirtschaft, lofen fich nicht formlich ab, sondern bestehen neben einander fort, nur daß die altere Form immer mehr gurudtritt. Das relative Ueberwiegen in ber geschichtlichen Reihenfolge von Natural . Gelb und Krebit-wirtschaft gibt bann bem Berkehr sein Gepräge und führt zu ber Benennung. Auch babei aber ift zu beachten, bag in ben verschiebenen Gebietsteilen einer Bolkswirtschaft und besonders in ben verschiedenen Gruppen ber mirticaftlichen Arbeit (Stadt - Land, inbuftrielle agrarische Thätigkeit) gewöhnlich nicht dieselbe Ber-kehrsform vorwaltet. Die Kreditwirtschaft ist mehr die Berkehrsform der Städte, der Industrie, mährend bas platte Land vielleicht noch faft gang in ber Geldwirtschaft und teilweise etwa auch noch in ber Naturalwirthicaft im Ginne ber vormaltenden Gigengewinnung ber Guter ftedt " Bag-

ner, G. § 114.
57) B. hildebrand gibt in ber oben citier-

teriftifchen Ericeinungen ber gefamten Bolte: mirtidaft.

58) "Mit der Naturalwirtschaft beginnt jebe Ration ihre ötonomifche Laufbahn, benn ber Bebrauch bes Gelbes als Taufcmittel fest Ueberfluß an Arbeit ober Arbeitsprodutten voraus, um bas Metall zu gewinnen ober zu taufen. Die Geldwirtschaft tann fich baber erft entwideln, wenn bereits Bohlftand eingetreten ift, wenn bie Bolter mehr produzieren, ale fie bedürfen. Die Rreditwirtschaft tann bagegen erft entstehen, wenn ein geregelter Geldverkehr vollsommen ausge-bildet, aber die Schwerfälligkeit des Geldumsates bereits empfunden und bas Bedürfnis nach Bereinfachung ber Zahlungsmittel geweckt ift. Borber ift ber Krebitumfat nur Ausnahme von ber Regel und Folge augenblidlicher Bahlungsunfähigteit. Er ift Resultat ber Rot, aber nicht ber Einsicht in feine höhere 3medmäßigkeit. Diefe beftimmte Aufeinanderfolge ift baber in ber Ratur ber eingelnen Birticafteformen begründet und ift bes-halb auch eine allgemeine historische Thatsache" 57) B. Hildebrand gibt in ber oben citier: Hilbebrand Raturalwirthschaft 2c. in s. 3. ten Abhandlung in s. J. S. 6. 1 ff. eine vor: 2. S. 4.

# III. Die moderne Dolfswirtschaft.

## 1. Charafter im Allgemeinen.

§ 27. Die moderne Volkswirtschaft, d. i. die Wirtschaft der höchst entwickelten Kulturvölker der Gegenwart, steht in allen Richtungen, in denen sich der Fortschritt im Wirtschaftsleben zeigt, in allen Berhältnissen, nach denen sich der Wert desselben bemißt, auf einer Höhe, wie sie die Vorsahren der heutigen Kulturvölker und andere in der Geschichte untergegangene Völker nie erreicht haben. Emporgestiegen sind jene Völker zur Stuse des Industrievolkes und eingetreten in das Stadium der Kreditwirtschaft. Aber trozdem hat es keine Zeit in der Wirtschaftsgeschichte gegeben, in der wirtschaftliche Resormfragen so zahlreich, die Aufgaben, volkswirtschaftliche Zustände und Verhältnisse neu zu regeln, zu ändern, zu bessern so große und schwierige waren, wie es im 19. Jahrhundert dis in die Gegenwart bei den Kulturvölkern der Fall ist.

Es liegt anscheinend ein Widerspruch darin, daß diese Bolkswirtschaften auf allen Gebieten einen so großen Fortschritt und eine bis dahin nie erreichte Sohe des Kulturslebens zeigen, und zugleich so viele Resormfragen ausweisen, d. h. Fragen der Beseitigung ungenügender Wirtschaftszustände, unter denen einzelne Teile des Bolkes leiden und in ihren berechtigten Ansprüchen und Interessen verletzt werden, Fragen der Aenderung einer ungenügenden Geschgebung und Berwaltung, eines unrichtigen, den Zielen und Aufgaben der Bolkswirtschaft nicht entsprechenden Verhaltens der Einzelnen und der bürgerlichen Gesellschaft.

Der scheinbare Wiberspruch löst sich indes durch die Ursachen dieser zweiten Ericheinung. Dieselben liegen vornämlich 1. in ber völligen Umgestaltung bes wirtichaftlichen Organismus, welche im letten Jahrhundert durch die Fortschritte ber Raturund technischen Wissenschaften, durch die zahllosen Erfindungen und Entdeckungen, besonders aber auch burch die Beranderungen in dem Befen und ben Bielen ber Staaten, burch ben Bruch mit den Grundprinzipien und Grundeinrichtungen der bisberigen Rechtsordnung und durch die Gewährung der viel größeren Bewegungsfreiheit der produktiven Rrafte (\$ 22) berbeigeführt wurde. War auch die Umgestaltung unleugbar ein Fortschritt, so machte boch die Beseitigung resp. Umwandlung bisheriger Rechtszustände viele und zum Teil febr umfangreiche und schwierige Magregeln der öffentlichen Gewalt notwendig und auch die neuen Berhältniffe erforderten eine neue Rechtsordnung, neue Inftitutionen, neue Maximen für das Berhalten sowohl der staatlichen Gesetzgebung und öffentlichen Berwaltung wie der Einzelnen und der burgerlichen Gefellschaft. Go entstanden viele und schwierige ökonomische Brobleme, die ihre Lösung bringend erheischten. 2. Die neuen Ruftande ber Produktion und ber Berteilung, die veranderten Berhaltniffe des inlandischen und bes internationalen Berkehrs zeitigten auch neue unliebsame Erscheinungen. ichaftliche Freiheit, Die Entwicklung bes Großbetriebs, Die Ginwirtung der Gifenbahnen und Dampffchiffe auf die bisherigen Ronturrenge und Absatverhaltniffe brachten auch neue ökonomische Gefahren mit fich, die bis babin unbekannt waren und nun Magregeln zu ihrer Abwehr erheischten. 3. Dazu gesellte fich die Ginwirtung der neuen nationalökonomischen Biffenschaft, die burch die wiffenschaftliche Erforschung ihres Gebiets die Möglichkeit vieler Berbefferungen im Birtichaftsleben zur höheren Erfüllung feiner Aufgaben aufbedte. 4. Gine weitere wichtige Ursache endlich, namentlich ber socialen Brobleme, war die Steigerung ber Aufgabe, welche man sich für die Bolkswirtschaft in ber Gestaltung der socialen Zustände ftellte. Sociale Probleme find Aufgaben für den Staat und die bürgerliche Gefellschaft zur Befferung ungenügender, schlechter Ruftande der letteren. Es handelt fich in ihnen um Mißftanbe, beren Befeitigung nicht allein in ber Kraft ber barunter Leibenben liegt. Sie entsteben baburch, daß diese Rustände in Widerspruch mit einem Gesellschaftsideal geraten und fich in weiten Rreifen Die Unficht bilbet, bak Staat und Gefellichaft bie Möglichkeit und die Bflicht haben, Diefen Wiberspruch amischen Ibeal und Wirklichkeit zu beben. Sociale Brobleme können baber verschiedenen Ursprungs fein. Sie können badurch entstehen, baf die thatlächlichen Gesellschaftszustände sich gegen früher verschlechtern und mithin eine Reformaufgabe an ben Staat und die Gefellschaft herantritt, die früher grund- und gegenftandlos gewesen ware. Sie konnen aber auch, ohne bag bie thatsachlichen Ruftande ichlechtere geworden, ja jogar trop einer Befferung berfelben lediglich baburch entstehen, daß ein Bolt höbere Gelellichaftsibeale sich ftellt und realisieren will. Und eben biele zweite Art bes Uriprungs zeigen faft alle focialen Brobleme bes 19. Nahrhunderts. Die wirtschaftlichen und socialen Buftande ber Rulturvoller find, wenn auch im Ginzelnen manche Rudichritte und Berichlechterungen nicht abzuleugnen find, im Großen und Ganzen nicht ichlechter, fondern beffer geworben. Aber wenn trotbem fociale Brobleme gablreich entstanben find, fo erffart sich dies daber, daß in einem viel boberen Grade, als die Ruftande fich befferten, die Anforberungen bes Rechts. ber Moral, ber Humanität an die wirtschaftliche und sociale Lage ber Einzelnen gestiegen find und fehr viel größer die Aufgabe geworben ift, welche man dem Staat und ber burgerlichen Gefellichaft fur Die Bermirflichung biefer Anforderungen zuweift. Man findet beshalb Berhältniffe ungenügend und reformbeburftig, an deren viel ichlechterem Ruftande die Borfahren teinen Anftok nahmen, man ftellt beute bem Staat und der Gefellschaft Aufgaben, die ihnen die Borzeit nicht stellte. Die meiften socialen Brobleme ber Neuzeit find aus dem Beftreben der Bolter nach einem höheren Rulturleben, als es je früher erreicht und erstrebt wurde, find aus höberer humanität, höberem Rechtsgefühl, boberen Boltsideglen, hoberem Bflichtbewuftfein bervorgegangen und baber nur ein Beweis für ben Fortidritt, nicht für einen Rudichritt. Alles bies trifft insbesondere auch für die wichtigste ber socialen Fragen, die Lohnarbeiterfrage, zu. - Diese vier Ursachen find bei allen Bollern mirtenbe. Bei uns im beutichen Reich tommt zu ihnen feit bem Sahre 1871 noch 5. die Entstehung bes beutschen Reichs hinzu, Die burch bas Gebot ber einheit= lichen Regelung gablreicher Berhältniffe bes neuen Bundesftaats und durch die veranderte Berfaffung bes Staatshaushalts ber einzelnen Bunbesftaaten aber auch burch bie großeren Aufgaben, welche bas neue Reich sich ftellen konnte und stellte, nicht wenig zu ben wirtichafts-politischen Reformfragen beigetragen bat, mit benen fich Reich, Ginzelstaaten und Bejellichaft seit 1871 bis heute beschäftigten.

Diese Ursachen der wirtschaftlichen Resormfragen lassen deren Existenz nicht als einen Widerspruch mit der Thatsache des Fortschritts erscheinen. Sie sind aber ein Beweis, daß die moderne Volkswirtschaft sich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in einem ganz besonderen Grad in der Phase eines Uebergangsstad ums befindet. Die wesentlichen Grundlagen des Organismus, auf denen Jahrhunderte lang die wirtschaftliche Thätigkeit sich geäußert hatte, wurden beseitigt, neue waren zu schaffen, der Bau derselben ist noch nicht beendet. Wenn dies geschehen, wird auch die Beit kommen, wo die Flut der volkse wirtschaftlichen Tagesfragen verschwinden und der Strom des wirtschaftlichen Lebens wieder in dem setzen Bett ruhig und gleichmäßig dahinsließen wird.

Aber bleiben werben für die Bolkswirtschaft ber Gegenwart und ber berechenbaren Jutunft drei Erscheinungen, die für das Wesen derselben gegenüber früheren Zuständen besonders charafteristisch sind, die den großen Umschwung und Fortschritt, der sich auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte bei den Rulturvölkern im 19. Jahrhundert vollzogen hat, wesentlich mit herbeigesührt haben und die zu den Grundsteinen des neuen Baus der mosdernen Bolkswirtschaft gehören. Das sind: Die wirtschaftliche Freiheit und das neue Verhältnis einerseits der Ethit, andererseits des Staats zur Bolkse wirtschaft.



#### 2. Die mirtschaftliche freiheit.

Wagner, G. § 126 ff. (in ber Einl. zu § 126 u. § 134 auch die weitere Litt.). Schmoller Grundfragen des Rechts und der Bolkswirthschaft a. a. D. S. 43 ff. H. Maurus, Ueber die Freiheit in der Volkswirthschaft. Heibelberg 1873. vgl. auch Ahrens, Naturrecht Band II. bes. § 60–64, § 73 ff. § 147 ff. Stahl, Rechtsphilosophie II, 1. S. 321 ff. II, 2. S. 55 ff. Hand b. Band I. Abh. II. Band II. Abh. XXI. J. St. Mill, Principles of political economy (deutsch von Soetbeer) Buch V. Rap. XI. Der s., On liberty (beutsch von Bickford 1860).

8 28. Wenn man die wirtschaftliche Freiheit als charakteristisches Merkmal der modernen Bolkswirtschaft hinstellt, so ift damit nicht bie absolute Freiheit sondern ein Rechtszuftand gemeint, ber gegen früher ein fehr viel größeres und an fich ein fehr hobes Dag individueller Kreiheit zeigt und diese nur ausnahmsweise gesetlich einschränkt, wo das öffentliche Interesse es gebietet. Gine Freiheit bieser Art wurde bei allen Rulturvölkern bie rechtliche Grundlage ber Bolkswirtschaft im 19. Sahrhundert 60).

Die wirtschaftliche Freiheit ift begrifflich bas Daf ber Freiheit, welches bie Gefete gebung ben Gingelnen in ihrer wirtichaftlichen Thätigfeit gewährt. Sie ift insbesondere bas gesetlich bestimmte Dag ber Berwenbung probuttiver Kräfte (ber eigenen und fremben) für die wirtschaftlichen Awecke. Das Mak kann ein febr verschiedenes sein. Man spricht von einem "Rechtes und Birtichaftsinftem ber Freiheit" ("Suftem ber freien Konturreng", der "Gewerbefreiheit im w. G.") nur, fofern die Freiheit entweder eine absolute (Snitem "ber absoluten Freiheit". - bas Ibeal ber Binfiofraten und ber Manchesterboftrin, f. 8 34 - und Sandb. Band I. Ubh. II. -) oder doch die Regel, die Ginfchränfung burch Gefet Die Ausnahme ift (Syftem ber beschränkten, ber fittlichen Freiheit - bas bestehende resp. erftrebte Spitem in ben bochftentwickelten Rulturftaaten ber Gegenwart). Die Ausnahmen (für einzelne Arten von Unternehmungen, für bie Bermenbung einzelner Arten von probuttiven Rraften, für einzelne geschäftliche Operationen) konnen bei biefem Spftem noch wieber ber Bahl, ber Urt, bem Grabe nach verschieben beftimmt fein.

\$ 29. Die Freiheit tritt bei einem solchen Spstem in fünffach verschiedener Art auf. als: 1. Freiheit ber Urbeit, in breifacher Sinsicht: Freiheit ber Verson (Beseitigung aller unfreien personlichen Rechtsverhältniffe, Rechtsgleichheit), Freiheit ber Bewegung und bes Erwerbs (freie Bahl des Berufs, des Erwerbsortes, der Arbeitsleiftung, freie Berwertung der eigenen Arbeitskraft). Freiheit des Arbeitsvertraas (Rechtsaleichheit der Kontrahenten); 2. Freiheit des Grundeigentums (Freiheit in der Berfügung über die Substanz der Grundstücke, Freiheit in dem Berkauf, der Berpfändung, Teilung, Bererbung, Schenkung - und Freiheit ber Benutung); 3. Freiheit bes Rapitals (Freiheit ber Kapitalleihe, insbesondere der Gelbleihe); 4. Freiheit des Betriebs der Unternehmungen (Freiheit der Bereinigung und Berwendung produktiver Kräfte in Unternehmungen, insbesondere Freiheit in ber Gründung von Unternehmungen, in der Geftaltung der Geschäfte nach Art und Umfang, in ber Berwendung von Arbeitsfraften, Grunbftuden, Rapitalien, in dem Absatz der Brodutte); 5. Freiheit des Markts (Freiheit bes Angebots und des Begehrs im In- und Auslande, ber Breisbildung, ber Ronfurreng, ber Aus: und Ginfuhr).

Jede dieser Freiheiten kann eine absolute, kann aber — ausnahmsweise — auch noch einzelnen Ginschränkungen unterworfen sein. Jede hat nun ihrer Natur nach bie Tenbenz, gewisse Wirkungen hervorzubringen, und je vollständiger fie ift, um so mehr. Man pflegt

Digitized by Google

<sup>59) &</sup>quot;Bwei große Forberungen find es, welche in ber Berfaffung und Gefetgebung burch freie ber moberne Geift im Staate und in der Gefell. Mitmirtung aller ber vernünftigen Gelbftbeftimeine der Brillitier nithobene gesetzliche Ordnung der Ausbirdung der Berfonen festgestellt, und daß durch eine der Brillitir enthobene gesetzliche Ordnung das Gesetz nur die äußerste Schranke für die freie in der Hernschaft des Gesetzes, zugleich aber auch eine freie Ordnung, und erklick die Bereinigung spieser der der der Ahrens a. a. D. dieser beiben, keineswegs sich widerstreitenden, S. 53. Bedingungen darin, daß die gesetliche Ordnung Bgl. auch Hob. Bb. II. Abh. XXI.

als folde gemöhnlich folgende anzugeben. Es bewirke: 1. Die Freiheit ber Arbeit; Beförderung der rationellen Berteilung (relative Ausgleichung von Angebot und Rachfrage. höchfte Brobuftivität ber einzelnen Rräfte) ber vorbandenen Arbeitefräfte in ben verschiebenen Brobuftions: und Berufszweigen, weil Jeder frei feinen Beruf, feinen Arbeitsort, feine Erwerbeleistung mablen tann: Steigerung Des Arbeitefleifes, weil Die Arbeiteleiftung auf freier Bahl beruht und ber größere Rleiß bas Mittel gur Erhöhung bes eigenen Gintommens ist: Beförderung der rationellen Arbeitsvereinigung und Teilung in den einzelnen Unternehmungen (val. Sandb. Band I. Abh. V.); — 2. Die Freiheit bes Grunbeigen: t um 8: Uebergang der Grundstücke als Broduktionsmittel, namentlich der lands und forsts wirtschaftlichen und ber jum Bergbau geeigneten, in bie Sanbe ber probuktivsten Unternehmer (b. b. berjenigen, welche mit ihnen ben bochften Reinertrag ju erzielen vermogen); Begunstigung ber rationellen (b. i. ber ben größten Robs und Reinertrag bedingenden) Größe und der produktivsten Bewirtschaftung der land, und forstwirtschaftlichen Grund. ftude: - 3. Die Freiheit bes Ravitals: Ruftromen bes Leihfavitals ben Unternehmungen nach Maggabe ihrer Broduktivität und Rentabilität; rationelle Befriedigung des Rreditbedürfnisses; rationelle Zinsbildung; - 4, die Freiheit bes Betriebs: Begunstigung bes rationellen, die höchste Produktivität der in den Unternehmungen thätigen Kräfte gewährleistenden Betriebs: — endlich 5. die Freiheit des Markts: Entwicklung natürlicher Warkts verhältniffe (natürliche Marktgebiete und Marktbreife).

§ 30. Aber diese möglichen Wirkungen erschöpsen doch nicht die wirkliche Bedeutung des Syftems ber Freiheit. Es find wesentlich nur Die gunftigen, Die Lichtseite bes Syftems. Sie allein führen noch nicht zur richtigen Beurteilung bes Berts ber Freiheit und zu ben richtigen Grundfaten für die Grenzbestimmung.

Seben wir ab von ben Birtungen ber einzelnen Arten ber Freiheit, Die ihre Erörterung in ben fpateren Abhandlungen finden, und betrachten wir bier nur die Rolgen, welche bas "Spftem ber wirtschaftlichen Freiheit" als folches, seiner Ratur nach, für bie gesamte Boltsmirtichaft bervorzubringen die Tendens bat. Wir bleiben bei den regelmakigen gefetmakigen (§ 13) Birtungen für Subuftriev ölfer fteben; es bedarf nach ber bisherigen Darftellung ber Natur ber vollswirtschaftlichen Berhaltniffe feiner Ausführung . baf biefe Birfungen nicht fur alle Bolfer und Beiten bie gleichen fein können. Die wesentlichen, besonders carafteristischen und für die Beurteilung des Systems maßgebenben, möglichen Birkungen find teils gunftige, teils ungunftige. Jene liegen vorzugsweise auf dem Gebiete ber Produktion, Diese berühren mehr die Berteilung der Suter sowie die socialen Berhältnisse und sittlichen Aufgaben der Boltswirtschaft 60).

I. Bu ben an fich möglichen gunftigen 61) gehören namentlich folgenbe:

1. Das "Spftem" beforbert die wirtichaftlichste, und bamit die billigfte Brobuttion.

Es zwingt die Unternehmer gur größten Birtichaftlichfeit bei ber Unlage und bem Betriebe der Unternehmungen. Bei ber Freiheit kampfen die Konfurrenten um ben Abigh. Bwangs- und Bannrechte und andere Brivilegien sichern bem Gingelnen nicht mehr einen beftimmten Abfat. Jeder ift auf fich felbst angewiesen, muß forgen, bag er Abfat finde, daß fein Unternehmen profperiere und muß bemgemäß seinen Betrieb einrichten. Der Absat ber Produkte bestimmt sich aber — bei gleicher Qualität und Quantität — in ber Regel nach ben geringften Produktionskoften. Die Produktionskoften find ber Regulator für Die

Schönberg, Die deutsche Freihandelsparthei in B. für St B. 29. S. 493 ff. 61) Wagner, G. § 127—138, f. auch Handb.



<sup>60)</sup> Auf einer Ueberschätzung ber gunftigen Bir- schaftspolitik, die sog. Theorie des laisser faire kungen der Freiheit, auf der unrichtigen Auf- und laisser passer. S dar. Wagner, G. a a. faffung derselben als naturnotwendiger Folgen D, auch v. Scheel im Dandb. Bd. 1. Abh. 11. sowie auf ber nichtbeachtung refp. nicht genügenben Burbigung ber möglichen Nachteile beruht 3. für St W. 29. bie von der Physiotratisch-Smith'schen Richtung 61) Bagner, 6und von der Wanchesterdottrin verteidigte Birts Bb. 11. Abh. XXI.

Broduktion, für den Absah, für die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmungen. Für die Unternehmer wird es eine Existenzfrage, dafür zu sorgen, daß ihre Kosten möglichst gering sind. Die freie Konkurrenz zwingt sie also, dei der Anlage und dem Betriebe möglichst wirtschaftlich zu sein, wollen sie nicht ihr Bermögen und ihre Einkommensquelle verlieren oder geringer werden lassen. Sie sührt zur höchsten Produktivität der vorhandenen produktiven Kräfte. Wirtschaftliche Produktion ist also auch die billigste Produktion.

2. Es befördert den Fortschritt im technischen Produktionsprozes und in der Art der Brodukte, namentlich auf dem Gebiet der gewerblichen Produktion.

Jeder Unternehmer hat das Interesse, durch eine Berbesserung seines Betriebes nach diesen zwei Richtungen hin seine Konkurrenten zu übertreffen. Gelingt es ihm, im technischen Produktionsprozeß Verbesserungen herbeizusühren, neue Erfindungen zu machen oder
zu benußen, so kann er billiger als disher sein Produkt herstellen und den Reinertrag
seiner Unternehmung, sein Einkommen erhöhen. Die Freiheit des Betriebs wird also die Unternehmer zu diesem Fortschritt anspornen, ebenso dazu, neue bessere mannigfaltigere
Produkte herzustellen, resp. aus anderen Produktionsgedieten auf den Markt zu bringen,
weil sie dadurch ihren Absat und ihren Gewinn erhöhen können. Wenn daher ein Gewerbe- und Handelsvolk von dem "System" der Unfreiheit zu dem der Freiheit übergeht
und andererseits reis für dieses System ist, so wird eine große Steigerung, ein sehr starker
Aufschwung der Produktion und des Tauschverkehrs stattsinden. Diese Erscheinung zeigt
denn auch, weil sene Voraussehung vorhanden war, in riesigen Dimensionen die Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

3. Es zwingt die Unternehmer zur höchften Unspannung ihrer Rräfte.

Diese Wirkung folgt aus dem schon unter 1 und 2 Bemerkten. Bu dem Interesse der Erzielung eines möglichst hohen Gewinns, das Jeder frei verfolgen kann und das deshalb sich allgemein geltend macht, kommt hinzu, daß Jeder in seinem eigenen Interesse sorgen muß, sich nicht durch seine Konkurrenten überstügeln resp. unterdrücken zu lassen.

4. Es befriedigt auch das Interesse ber Konsumenten, die von ihnen begehrten Baren möglichst mannigsaltig, brauchbar, billig und bequem zu erhalten. (f. S. 53. No. 3.)

Je mehr die Unternehmer diesem Interesse der Konsumenten entsprechen können, um so leichter und sicherer ist für sie der Absat ihrer Waren. Durch ihr eigenes Interesse werden sie also bei freier Konkurrenz angetrieben resp. gezwungen, den Konsumenten ihre Waren in möglichst großer Mannigsaltigkeit und Brauchbarkeit anzubieten und die Erlangung dersselben möglichst bequem, möglichst mühelos zu machen. Der Preis der Waren aber wird, wo Freiheit im Angebot und freie Preisbildung besteht, nach dem allgemeinen Preisgeset in der Regel durch die Konkurrenz der Andietenden auf den niedrigst möglichen Stand herabgedrückt.

5. Es entspricht ferner einer allgemein anerkannten Rechtsanschauung, einem Grundprinzip bes modernen Rechts- und Kulturstaats (f. § 33 ff.) und der modernen Gesellschaft, indem es für Alle ein gleiches Recht schafft und den Einzelnen die höchste Entsaltung und Ber- wertung ihrer produktiven Kräfte rechtlich ermöglicht.

Das Recht, Unternehmer zu werben, ober sonst in irgend einem Zweige den Erwerd zu suchen, ist nicht mehr das Privilegium einzelner Rlassen, sondern ein Allen eingeräumtes Recht. Die Bahn ist überall Jedem frei geöffnet. Jeder hat rechtlich die freie Wahl der Erwerdsthätigkeit und des Erwerdsberufs und, soweit nicht ausnahmsweise das öffentliche Interesse für Alle gleichmäßig eine gesetzliche Schranke zu errichten zwingt, auch das Recht, frei seinen Erwerd zu suchen, wo und wie er will, und seine Kräfte, Arbeit und Vermögen, zu verwerten, wo und wie er sie am höchsten verwerten kann oder doch verwerten zu können meint. Das System gestattet deshalb als solches auch die höchste Entwicklung der indivis

Digitized by Google

buellen Anlagen und Talente und befördert den Arbeitsfleik wie die Svarsamkeit und Vermögensbildung.

6. Es erleichtert endlich auch die Gründuna von Unternehmunaen, weil diese dem freien Billen ber Gingelnen überlaffen ift.

Das ist unzweifelhaft ein Borteil für die Einzelnen — aber auch für die Broduktion im Ganzen insofern, als nun die Unternehmungen frei nach dem Bedürfnis und der Konfurrengfraft gebildet werden fonnen. (f. S. 53. No. 4.)

- II. Das Spitem bat aber auch feine Schattenseite. Die ungünftigen Birtungen 62) besselben find teils solche, welche bei jedem System, das noch als ein System der Freiheit, der freien Konturrenz bezeichnet werden tann, möglich find, teils folche, welche nur bei einer zu weit gehenden individuellen Freiheit eintreten können.
  - A. In die erfte Rategorie geboren :
  - 1. Die Gefahr einer ichablichen Entwidlung bes Großbetriebs.

Es ist an anderen Stellen (insb. Handb. Bd. II, Abh. XIV, XV, XX, XXI, XXIV.) auszuführen, wie weit der Großbetried in einer Reihe von Produktionszweigen und Unternehmungsarten die rationellere Betriebsart ist und daß derselbe, wo dies der Kall, bei freier Betriebsgestaltung die berrichende Betriebsart wird. Er macht dann kleine ober mittlere, namentlich gewerbliche, Unternehmungen, welche das gleiche Broduft auf dem Markt andieten, ganz oder teilweise konkurrenzunsähig. Diese Entwicklung ist an sich ein Kortfdritt und im Intereffe einer rationellen Gestaltung ber Boltswirticaft au begunftigen. aber fie fann jugleich eine unerfreuliche Ericheinung in focialer Binficht fein, wenn llebelstände, die an sich in der Natur dieses Entwicklungsprozesses liegen, nicht durch audere Magregeln vermieden ober gemilbert werben, wenn insbesondere 1. fie in ber Beise vor fich gebt, daß bisher felbständige Unternehmer Lohnarbeiter werben. Bermögensverlufte und eine Berringerung bes Gintommens erleiden und in eine niedrigere Stufe ber focialen Rlaffenordnung hinalsteigen. 2. wenn die spezifischen Uebelftande in der Lage der in großen Unternehmungen beschäftigten Lohnarbeiter nicht vermieben resp. gehoben werden, 3. wenn fie zur Bernichtung der für die ftete Fortentwicklung absolut unentbehrlichen Mittelklaffe führen würde. Wie diesen Gefahren zu begegnen und das hieraus entstehende Broblem (Begünstigung des Großbetriebs, wo er die rationelle Betriebsart, durch Freiheit des Betriebs aber Bermeibung ber Rachteile feiner Entwidlung) ju lofen, ift in Diefem Bert in ben vorerwähnten Darftellungen ber einzelnen Broduktionszweige zu zeigen.

2. Die Gefährdung kleiner und mittlerer, insbesondere gewerblicher, Unternehmer in ihrer bisherigen wirtschaftlichen Selbständigkeit und gesicherten Eristenz ist daher für einen Teil berselben in allen Fällen eine notwendige Folge des Spftems der Freiheit.

folde an: 1. Der Sieg ber begabteren Glemente, induftrielle Gefellschuft fich immer mehr in zwei ber vielfach um ben Preis großer, materieller, nur ephemer durch ben Lohnvertrag lofe verbunsocialer und moralischer Schabigung der Maffe dene Klaffen der großen Unternehmer und Brivatder Bewolferung erfolge und die Gefahr fattischer kapitalisten einer und der Lohnarbeiter andrer-Monopole in sich trage; 2 der Sieg der gewissen seine seine große, dauernde Ungleich-loseren Clemente, welche die ihnen günftigen öto- heit der ökonomischen und jocialen Lage, des nomifchen Berhaltniffe rudfichtslofer ausbeuten, Bildungeftands ber beiben Schichten, ein ichroffer mit den weiteren Nachteilen, daß jene noch schleche Gegensat ber Interessen, eine feindliche Spannter werden, aber auch die besseren Slemente teils ung entstehe. hierburch werde die Berteilung burch ben Erfolg der Andern in Bersuchung ges des Gintommens und Bermögens ungleichmäßiger, führt, teils unmittelbar burch die Konturreng ge bie Produttion nehme eine ungunstigere Rich

<sup>62)</sup> Baaner, G. § 134—138. B. führt als tiv und mitunter felbst absolut abnehme und die zwungen werden, ähnlich gewissenlog zu versahren tung an, verlige in großen Umfang nur für den und so sich sage und kleinbere und kleinbere; Beteiligten steite, und schlimme, allen der geschäftlichen Woralität verschlechtere; B. der Beteiligten schälche sociale Herschafts und kleise des Großbetrieds über den Kleinbetried, bes hängigfeitsverhältnisse zwischen össentlich rechtlich sondware von der Folge, daß die Zahl der von ich eine Kleinbetredigten staatsbürgern, die neue Quellen der notwendigen Folge, daß die Zahl der von ich eine Moralität bilden, seien unvermeidlich. nomifc und focial felbständigeren Berfonen rela-

Allerdings nur eine vorübergehende, so lange der Größetrieb noch nicht überall, wo er die rationellere Betriedsart, zur Geltung gelangt ist. Die Größe der wirklich gefährdeten Duote wird aber in der Regel weit überschätzt. Der Klein- und Mittelbetried ist für ein ziemlich großes Gediet durchaus konkurrenzsähig (vgl. Handb. Bd. II. Ubh. XIV. XXI). Aber wo dies nicht der Fall, da werden durch das System der Freiheit die kleinen und mittleren Unternehmer gefährdet und müssen sie, soweit nicht das nur in beschränktem Waße anwendbare Genossenschaftsprinzip ihnen helsen kann, im freien Konkurrenzkampfe als Unternehmer erliegen.

3. Die Benachteiligung von Ronfumenten bei bem Untauf von Waren.

Freiheit des Absahes ist auch Freiheit der schlechten Produktion und der schwindelhaften Anpreisung schlechter Waren. Es können auch Waren nach der Maxime "billig und schlecht" hergestellt werden und Produzenten wie Händler dabei ihre gute Rechnung sinden. Die Freiheit dietet dem Konsumenten keine Garantie mehr für die Güte und die Preiswürdigsteit der Ware. Er nuß beides selbst prüsen. Die Gesahr der Beschwindelung ist vorshanden für diejenigen Klassen von Bersonen, die diese Prüsung nicht vornehmen können, und bei solchen Waren, wo die Prüsung überhaupt für den Käuser schwer ist; sie ist um so größer und in höherem Grade eine wirkliche, je mehr einerseits bei den Käusern das Bestreben herrscht, nur den billigen Preis der angedotenen Ware, nicht deren Dualität zu beachten, und je größer andererseits die Unsolidität der Unternehmer ist. (Handb. Bd. II. Abh. XXI.) Die Deutschen stehen in dieser Beziehung den Engländern und Franzosen leider erheblich nach.

4. Die Gründung von tonturrenzunfähigen und unsoliden Unternehmungen.

Beibes ist nicht zu vermeiden. Da es Jedem freisteht, Unternehmer zu werden und Unternehmungen zu gründen, andererseits die Beurteilung der Konkurrenzsähigkeit einer neuen Unternehmung in vielen Fällen schwierig ist, so können auch leichter konkurrenzunfähige Unternehmungen (mit ungenügender Fähigkeit des Unternehmers, mit unzureichendem Kapital, mit mangelndem Absah) gegründet und badurch Vermögensverluste und andere Nachteile herbeigeführt werden. Die Einzelnen, welche Unternehmer werden wollen, müssen im System der Freiheit ihre Qualifikation und ihren Plan viel vorsichtiger und sorgfältiger prüsen. Leichter ist auch die Gründung, der Betried und Ersolg schwindelhafter, unsolider Unternehmungen, und das ist ein Nachteil sowohl für Konkurrenten, deren Absah im Insland wie Ausland (Gefährdung des Ruses auf dem Weltmarkt, des Kredits der Untersnehmer einer Stadt 2c.) darunter leiden kann, wie für Konsumenten.

5. Die schwierigere wirtschaftliche Existenz vieler Unternehmer und Lohnarbeiter (vgl. darüber die Abh. über die gewerbliche Arbeiterfrage Hand. Band II. Abh. XXII).

Diese Wirtung ber Freiheit für erstere ergibt sich aus den bisherigen Aussührungen. Für Arbeiter ist sie besonders die Folge des Umstands, daß leichter Störungen in den Absahsverhältnissen ihrer Arbeitgeber eintreten können, welche diese zur Einstellung resp. Reduktion des Betriedes zwingen, auch leichter die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen und die Arbeit von Männern durch weibliche oder jugendliche, event. auch Kinderarbeit erseht wersden kann.

- B. Uebelstände der z weiten Kategorie (nur bei einer zu weit gehenden Freiheit mög- liche) sind:
- 1. Die Verletzung berechtigter Ansprüche von Lohnarbeitern (inhumane Arbeitszeit, gesundheitsschädliche Arbeit, insbesondere von Kindern, jugendlichen und weiblichen Arbeitern, Ausbeutung durch das Truckspitem 2c.) bei dem Mangel einer genügenden Arbeiterschutzgesefetzgebung (f. darüber Handb. Bb. II. Abh. XIV. XXII.).
- 2. Die Berletzung berechtigter Interessen von Unternehmern (der Urheberrechte) bei bem Mangel eines Patent, Muster, Markenschutzes (s. Hand. Band II. Abh. XXIII.).

- 3. Die nachteiligen Folgen zu freien Betriebs von Attiengesellschaften (vgl. Handb. Band I. Abh. V.), die Entstehung gefährlicher faktischer Monopole.
- 4. Eine Reihe weiterer allgemeiner unmoralischer Zustände ber Bolkswirtschaft, die an sich sehr verschiedener Art sein, auch völkerweise große Unterschiede zeigen können, aber sämtlich aus dem in der menschlichen Natur liegenden Triebe des Caoismus bervorgeben.

Die Freiheit entfesselt auch die schlechten Kräfte ber menschlichen Natur. Bo sie uneinsgeschränkt ist, macht sich auch der Egoismus, die Gewissenlosigkeit, die Unmoralität, der Schwindel schrankenlos geltend und entsteht die Gesahr einer ungerechten Ausbeutung der Schwachen durch die Starken, der Ehrlichen, Gewissenhaften und Soliden durch die Unsehrlichen, Gewissenlosen und Schwindler. Es verschlechtert sich die geschäftliche Moralität und die Moral des Bolkes überhaupt, es überwuchert der krasse Materialismus und sucht die sittlichen und idealen Regungen und Bestredungen der Nation zu ersticken, das Jagen nach Gewinn, ohne Rücssicht ob durch den Gewinn das Glück und die Wohlsahrt Anderer vernichtet ist, wird die Losung großer Kreise; der Reichtum, zum großen Teil auf unsittlichem Erwerbstitel beruhend, wird seinem Ursprunge und der Unmoralität seiner Besiger entsprechend verwendet und es dilden sich neue, unsittliche sociale Herrschafts und Abhängigskeitsverhältnisse, die in schreiendem Widerspruch mit dem Wesen und den Ziesen des Rechtsstaats stehen und den Klassengagensah bei den abhängigen Versonen in Klassenhaß umwandeln.

5. Bu biesen unmoralischen Folgen gefellt sich bie Gefahr einer ungunftigen Berteilung bes Bolksvermögens und einer gemeinschäblichen Gestaltung ber socialen Rlassenorbnung.

Die absolute Erwerdsfreiheit, indem sie die permanente Ausbeutung der Schwachen durch die Starken und den Sieg der gewissenlosen, unsoliden Elemente begünstigt, kann leicht zu einer Anhäusung des Bermögens in den Händen einer kleinen Zahl von Personen führen. Eine solche Berteilung würde sich in der Art vollziehen, daß der kleine und mittlere Besitz verschwände, die diesen Klassen Angehörenden in die Klasse der Richtbesitzenden herabsänken, das Bermögen der Reichen aber stetig wüchse. Das wäre aber ein Prozeß, der nicht nur das Bolk von den eigentlichen Zielen der Bolkswirtschaft immer weiter entsernen würde, sondern notwendig eine sociale Revolution mit unabsehbaren Folgen herbeisühren müßte. Durch die Beseitigung der kleinen und mittleren Besitzer würde die Klust zwischen den Besitzenden und Richtbesitzenden zu einer unübersteiglichen und die sür jede gesunde und friedliche Entwicklung absolut notwendige wirtschaftliche wie politische Voraussetzung versnichtet. Ohne einen krastvollen, sittlichen, in seiner Existenz gesicherten Mittelstand hat eine Nation auf höheren Wirtschaftsstusen keine Lebenskraft.

Wo im Gefolge ber absoluten Erwerbsfreiheit diese Erscheinungen auftreten, kann zwar noch immer das Interesse der Produktion (höchste, wirtschaftlichste Produktion) gewahrt sein, aber die sittliche Aufgabe und der eigentliche Daseinszweck der Bolkswirtschaft und des Staats werden nicht erfüllt.

- § 31. Hieraus ergeben sich für das richtige Maß individueller wirtschaft= Licher Freiheit folgende prinzipielle Sätze:
- 1. Wohl ist die Freiheit für ein Industrievolk eines der wesentlichsten Förderungsmittel der Produktion, eines der sichersten Mittel, um in ihr die Postulate der Wirtschaftlichkeit, der Erzielung der höchsten Produktivität der produktiven Kräfte, sowie der höchstmöglichen Produktion zu verwirklichen.
- 2. Aber sie ist schon in dieser Hinsicht kein absolutes (b. h. kein für alle Unternehmungen und Erwerbszweige geltendes) Förderungsmittel. Man kann hier nur von Regel und Ausnahme sprechen. Sie hat jene Bebeutung nur in der Regel. Es gibt auch Unternehmungsarten, wo die Freiheit in der Gründung und in dem Betriebe der Unternehmungen selbst vom Standpunkte der Produktion aus nicht den besseren, sondern den schlechteren Zustand herbeiführt (z. B. Notenbanken, Hypothekenbanken, Eisenbahnen, Apotheken, Schank-

gewerbe, Hausiergewerbe, Medizinalgewerbe, "Binkelkonsulenten", Gesindevermieter, Theater, Bersicherungsanstalten u. a.).

3. Auch da, wo sie das beste Förderungsmittel der Produktion ist, ist sie deshalb noch nicht das unbedingt zu sanktionierende Prinzip der Rechtsordnung. Der Gesetzeber hat nicht bloß das Interesse der Produktion und das Erwerdsinteresse der Produzenten zu berücksichtigen, sondern muß sich auch bei allen Maßregeln der Gesetzebung, durch welche die Produktion gefördert werden soll, fragen, wie weit dieselben auch einer gerechten und humanen Berteilung der Güter dienen, welchen Sinfluß sie auf die Gestaltung der persönslichen Lage der Arbeiter, des Familienlebens und anderer moralischer Zustände üben, wie sie sich zur Erfüllung der sittlichen Staatszwecke (§ 33 fs.) verhalten. Wie gezeigt, kann die Freiheit mit diesen Zielen durch eine Reihe von Folgen in Widerspruch stehen. Wenn und soweit dies der Fall, liegt wie bei vielen andern Fragen der Gesetzebung eine Kollision von Interessen vor, hier eine Kollision zwischen Einzels resp. Klassen und Gesantwohl oder der Interessen verschiedener Produzentenklassen oder auch des Interesses von Produsenten und Konsumenten. Wie stets, sind die verschiedenen Interessen gewissenhaft abzuswägen. Fallen die schädlichen Folgen stärker in die Wagschale, so ist die Einschränkung der Freiheit geboten.

Burdigt man nun die vorher geschilderten ungünftigen Folgen, von denen jedenfalls die der zweiten Kategorie (S. 53) vermeidbar sind und notwendig vermieden werden sollten, so eraibt sich der weitere Grundsat:

- 4. Die Freiheit kann nie eine absolute sein. Die letzten Ursachen der notwendigen Ginschrung der individuellen Freiheit liegen in dem menschlichen Egoismus, in der (natürstichen und wirtschaftlichen) Ungleichheit der Menschen und in den sittlichen Zwecken, welche die Menschen im Staat und in der Gesuschen der Gesismus (die Entwicklung der Moral, des Rechts und Gemeinsinns) sind ebenso wenig wie die Bereinigung der Schwächeren zu Genossenschaften start genug, um jene aus dem Egoismus und der Uebermacht der Stärkeren hervorgehenden, mit den sittlichen Zwecken der menschlichen Gemeinschaften im Widerspruch stehenden Erscheinungen zu verhindern, und es muß daher zu diesem Zweck eine dieselben möglichst ausschließende gesehliche Schranke sit wie Willensäußerungen errichtet werden. Es ist die Schranke gegen den unsittlichen, das gleiche Recht Aller verlezenden und die sittlichen Ziele des Rechts und Kulturstaats gefährdenden Einzelwillen. Die gesehlich zu gestattende wirtschaftliche Freiheit kann m. a. W. nur eine gebundene, eine sittliche Freiheit sein, die Freiheit muß zugleich Ordnung sein.
- 5. Das richtige Maß ber Freiheit ist nach den realen konkreten Berhältnissen der individuellen Bolkswirtschaft zu bestimmen. Es kann nicht a priori konstruiert werden, kann nicht für alle Bölker gleich sein (§ 39).
- 6. Es darf aber in allen Fällen die Freiheit nur gewährt werden, wo und soweit sie erwiesener Maßen die Interessen Aller, das Gesamtwohl fördert. Alles Recht hat heute seinen Grund und Zweck lediglich in dem Wohl und Gedeihen der Gesellschaft. Der Einzelne hat deshalb ein Recht auf Erwerdsfreiheit nicht aus sich und seinem individuellen Interesse heraus (ein persönliches "Urrecht"), sondern nur als Glied der sittlichen Gemeinzschaft aus dem sittlichen Gemeinzweck heraus, also nur ein nach Maßgabe dieses Zweckes ihm einzuräumendes und eingeräumtes Recht. Ein Anspruch der Einzelnen auf Erwerdsfreiheit existiert nur, weil und soweit diese Freiheit den besten Zustand der Vollswirtschaft, die Erreichung der sittlichen Ziele derselben garantiert. Für die Entscheidung, ob Freiheit oder Unfreiheit, und welche Schranke zu ziehen, ist es daher ein falsches Prinzip, von dem "natürlichen Recht" des Individuums auf Freiheit auszugehen, den Rechtszustand der vollen individuellen Freiheit als den "natürlichen", "idealen" anzusehen und demgemäß für jede Einschränkung des individuellen Willens den Nachweis zu sordern, daß sie notwendig sei.

Dies Prinzip ist das Grundprinzip des abstrakten und boktrinären Liberalismus seit dem vorigen Jahrhundert. Der richtige Ausgangspunkt ist vielnicht die sittliche Gemeinschaft, deren Glied der Einzelne ist, mit ihren sittlichen Zwecken und das Gesamtwohl, und da der vernünftige Zustand nur der einer Gebundenheit (sittliche Freiheit) sein kann, so ist für jede Erweiterung der bisherigen Schranken vorher der Nachweis zu sühren, daß die größere individuelle Freiheit in einem höheren Grade als die bisherige sowohl dem Interesse der Einzelnen als dem Gesamtwohl entspricht.

# 3. Die Ethif und die Dolfswirtschaft.

Schmoller a. a. D. in Hilbebrand. J. 23 S. 225 ff. und in G.B. 5. S. 19 ff. Knies B.D. S. 133 ff. Schüz, das sittliche Moment in der Volkswirthsichaft. J. s. St W. 1. S. 132. F. M. Lange, Geschichte des Materialismus. 1866. S. 501 ff. J. Kank, die Nationalökonomik 2c. 1858. S. 313 ff. vgl. auch W. Wundt Ethik. 1886. J. Baulse ne Sykem der Ethik. 1889. Uhrens, Naturrecht II. S. 99 ff. Stahl, Nechtsphilosophie II, 1. S. 70 ff. II, 2. S. 55 ff, v. Jhering, Der Zweck im Recht Band II. 1883. des. S. 123. 181. 157. Der s. Die geschichtlich gesellschaftlichen Grundlagen der Ethik in Schmoller J. f. G.B. 6. S. 1 ff., F. v. Holkendorf, Brincipien der Bolitik. Berl 1869. Kap. 6, ferner die Lit. in Unm. 8.

§ 32. Die Ethik stellt als Morals oder Sittenlehre im Allgemeinen diejenigen Grundssäte seft, welche als Maximen unseres sittlichen Lebens und als Maßstab für die Beursteilung desselben gelten sollen. Sie richtet demgemäß auch als ein Zweig der Gesellschaftswissenschaft, als Socialethik, vom Standpunkte des Sittengesets aus Anforderungen an die socialen Zustände der menschlichen Gemeinschaften und an die Handlungen der Menschen in ihnen, sie zeigt die idealen sittlichen Ziele, nach denen die Individuen und die Bölker in Erfüllung des sittlichen Lebenszweckes zustreben, durch welche Pflichterfüllung sie sich biesen zu nähern haben.

Die herstellung sittlicher socialer Zustände und die Unnäherung an jene Ziele hängt mit in erster Reihe von den Zuständen der Bolkswirtschaft und dem Berhalten der Menschen in dieser ab. Die Sthit stellt daher auch Grundsätze und Postulate für dies Gebiet des Bolkslebens und die menschlichen handlungen in demselben auf.

Wenn nun ein neues Verhältnis der Ethik zur Volkswirtschaft als ein besonderes und charakteristisches Merkmal der modernen Volkswirtschaft angesehen wird (S. 48), so geschieht es, weil zwei Erscheinungen in derselben hervortreten, die einen sehr großen Einsluß auf die Gestaltung der Wirtschaftszustände im letten Fahrhundert ausgeübt haben und noch ausüben, und die früher entweder gar nicht oder doch nicht entsernt in dem Grade vorhanden waren: Erstens ist die Anschauung zum Siege gelangt: es soll kein Widerspruch zwischen Ethik und Volkswirthschaft bestehen, es soll das Sittengeset auch für die Volkswirtschaft gelten und in ihr ausgesührt werden, es soll diese eine sittliche Erscheinung des Volkslebens sein (§ 9). Und Zweitens sind die Kulturvölker in Staat, Wissenschaft und Gesellschaft energisch bestrebt, demgemäß zu handeln. Darin liegt gewissermaßen eine Signatur der Zeit.

Es soll also damit nicht gesagt sein, daß in früheren Bolkswirtschaften man nie bestrebt gewesen wäre, auch Forderungen der Sittenlehre zu erfüllen. Aber es war nicht allgemein prinzipiell anerkannt, daß kein Widerspruch zwischen Ethik und Bolkswirtschaft bestehen solle, es war das sittliche Moment in der Bolkswirtschaft nicht anerkannt resp. nicht genügend gewürdigt, es war das Bestreben, dasselbe zu verwirklichen, nicht ein die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und die Socialpolitik im Besondern bestimmendes Prinzip. Undrerseits ist aber gerade die Erkenntnis des sittlichen Moments in der Bolkswirtschaft und das Bestreben, es praktisch zur Geltung zu dringen und Widersprüche zwischen der Sittenlehre und den thatsächlichen Wirtschaftszuskänsten auszuheben, ein so wesentlicher Faktor der großen Resormen des letzten Jahrhunderts und der Resormbestredungen der

Gegenwart, daß man darin ein besonderes und charafteristisches Merkmal erblicken muß, ohne dessen volle Bürdigung man weber die bisherige Entwicklung ber modernen Bolks-wirtschaft noch die große sociale Bewegung der Gegenwart richtig verstehen kann.

Die spezielle Erörterung des rationellen Berhaltens von Staat und Gesellschaft in Bezug auf die Bolkswirtschaft, die Geschichte der Resormen und Beränderungen im letten Jahrhundert, die Darstellung der socialen Resormbestrebungen unserer Tage — welche in den folgenden Abhandlungen zur Darstellung kommen — werden hiefür den Beweis im Einzelnen bringen. An dieser Stelle muß es genügen, zur näheren Flustrierung der charafteristischen Erscheinung nur noch beispielsweise kurz auf folgendes hinzuweisen.

Die Ethif zeigt, worin bas littliche Rulturleben ber Ginzelnen zu bestehen habe, und ftellt. da wirtschaftliche Berhältnisse sehr wesentlich bedingen, ob und in welchem Grade Die Ginzelnen es führen konnen, ber Gescllichaft und ben Staaten ber Rulturvolfer Die Aufgabe, für eine Organisation der Bolkswirtschaft zu sorgen, bei welcher alle Glieder und Rlaffen bes Bolfes bie Dollichkeit haben, burch eigene Kraft ein folches Leben zu führen. Die Bölker acceptieren diese Bklicht und sind in ihrer Gesetaebung und Berwaltung, in ihren miffenschaftlichen und praktischen socialen Bestrebungen bemüht, sie zu erfüllen. - Die Ethik verurteilte als unmoralisch alle Berhältniffe perfönlicher Unfreiheit, alle versönlichen Berrschaftsverhältniffe, in benen die Ginzelnen wider ihren Billen gezwungen werben, nur Mittel und Bertzeug für einen Unbern ju fein. Die Bolter erachteten es als ihre Bflicht, soweit in ber Bolfswirtschaft solche Berhaltniffe bestanden (Leibeigenschaft, Böriafeit. Erbunterthäniafeit, rechtliche Beichräntungen der verfönlichen Freiheit von Arbeitnehmern 2c.), Diefe zu beseitigen, beseitigten Diefelben und suchen, wo trot bes freien Berfonen- und Arbeiterechts neue fich entwickeln konnen, diese zu verhindern. - Die Ethik lehrt ferner, daß auch für die wirtschaftlichen Handlungen bes socialen Menschen ber kategorische Amberativ gelte, d. h. für den Einzelnen die Bflicht bestehe, nicht egoistisch nur fein Intereffe gu verfolgen, fondern auch für bas Bohl ber Andern und ber Gefamtheit uneigennütig zu forgen und für die materielle und geistige Bebung feiner Mitmenichen nach Makaabe feiner Rraft thatia zu fein. Sie forbert, daß er in Rollifionefallen fein verfonliches Intereffe bem Gesamtintereffe unterordne. Dies Boftulat wird von ber Wiffenschaft, nom Staat und von der Gefellicaft für Die Bolfewirtichaft anerfannt: ce mird quaegeben. daß nur, wenn der kategorische Imperativ auch die wirtschaftliche Thätigkeit beherrscht, wenn die Moralität und Sittlichfeit über die egoistische Selbstlucht den Sieg behaupten, wenn die moralischen Triebfedern in ftetig fteigendem Mage wirken, sich glückliche Wirtschaftszustände entwickeln können. Und man ist demgemäß bestrebt, durch Lehre und Erziehung die moralische Bildung zu heben und durch Gesetz und wirtschaftliche Einrichtungen die schädlichen Auswüchse des Egvismus zu verhindern. Man verurteilt deshalb beispielsweise die egoistische Ausnutzung ber Meuschenkräfte auf Rosten bes Familienlebens, ber Gefundheit, ber Moral, man verurteilt sowohl die schamlose Ausbeutung unerfahrener, leichtgläubiger Rapitgliften burch ichlaue, betrügerische Gründer, wie den mührlosen Gelberwerb durch reine Spielgeschäfte an ben Borfen, und ist bemuht, Die Magregeln zu ergreifen, Diese und andere unsittliche und wirtschaftlich ichabliche Erscheinungen zu vermeiben. - Ein großer Teil endlich ber socialen Reformfragen und Beftrebungen ber Gegenwart, vor Allem die größte und schwierigste, beren Lösung die Bolter als eine ihrer dringlichsten Aufgaben betrachten, die Lohnarbeiterfrage, haben ihren Ursprung wesentlich in bem Beftreben, ben höheren Anforderungen der Ethit an bas Wirtschaftsleben und an die socialen Buftanbe zu entsprechen.

Und die Politische Dekonomie, indem sie — nach der heute in ihr herrschenden Richtung und Lehre — in ihren prinzipiellen Lehrsäßen und praktischen Vostulaten sich gleichsalls in voller Uebereinstimmung mit den Lehren der socialen Ethik besindet, deren Grundsäße

als unbedingt maßgebend auch für ihr Gebiet anerkennt und insbesondere als eine ihrer wichtigsten praktischen Ausgaben betrachtet, mitzuwirken, daß die Bolkswirtschaft zu einem wahrhaft sittlichen Gebilde werde und als solches in einem immer höheren Grade die allsemeine Bohlfahrt schafte, kann deshald mit Recht eine "ethische" Wissenschaft genannt werden. Diesen Charakter hatte sie allerdings nicht, so lange die in ihr herrichende abstrakte und individualistische Richtung die strenge Scheidung der wirtschaftlichen und sittslichen Belt vornahm, in jener nur den Egoismus als die maßgebende Triebseder ansah, das Güterleben nur nach seiner materiellen Seite betrachtete und als den normalen und besten Zustand der Bolkswirtschaft denzenigen zu deduzieren suchte, der aus dem möglichst uneingeschränkten egoistischen Streben nach Bestriedigung der individuellen Interessen vorgehe. Damals bestand ein direkter Widerspruch zwischen den Lehren dieser Bissenschaft und der Ethik 63).

Die moderne Bolkswirtschaft ist freilich trop aller Resormen noch weit davon entsernt, die Postulate der Ethik realisiert zu haben, aber die mächtige Bewegung ist im Fluß; erreicht sie ihr Ziel, so wird damit der Ansang einer neuen Kulturepoche in der Geschichte der Menscheit beginnen.

# 4. Der Staat und die Dolfsmirtschaft.

Bagner, G. § 161 ff. (bort auch weitere Litteratur) auch § 121 ff. Schäffle, S.R. 1V S. 216 ff. L. 2. A. Kap. 31 - 34 Schmoller in Hilbebrand J. 23 S. 225 ff., in 3. f. G.B. 5. S. 19 ff. und in S. d. B. f. S. IV. S. 3 ff. Kaußa. a. D. S. 249 ff. Schönberg in 3. f. St.B. 28. S. 407 ff., 29. S. 493 ff. Der f. Arbeitsämter. 1871, f. auch Knies B.D. S. 106 ff. S. 254 ff. R. v. Mohl, Enchlopädie der Staatswiffenschaften. 2. A. 1872. Der f. Staatsrecht, Bölferrecht und Politif, 3 Kände. 1860 – 1869. v. Holgen dorf f, Bolitif D. Baiß, Politif 1862 A. Trendelenburg, Raturrecht. 2. Auft. 1868. § 150 ff. Hechtsphilosophie II, 2. § 36 ff. J. Fröbel, Theorie der Bolitif. 2 Bde. 1861. 1864.

§ 33. Das besondere Berhältnis bes Staats zur Bolkswirtschaft, das als ein caratteriftisches Merkmal ber modernen Bolkswirtschaft gegenüber früheren zu bezeichnen ift (§ 27), liegt darin, daß derselbe in einem viel höhern Grade zu dem berufenen und thatfraftigen Organ - nicht ber Bolfswirtschaft überhaupt, aber ber fittlichen Aufgaben und Riele berfelben murbe. In Die thatfachliche Geftaltung, ingbesondere auch in die Umformung bes Birtichaftslebens bat in vielen Staaten die Staatsgewalt früher, namentlich im 16., 17. und 18. Jahrhundert, birekt viel thatkräftiger und energischer eingegriffen, aber in ber Boltswirtschaft Die Bostulate ber Sumanitat, Berechtigfeit und Sittlichkeit zu verwirklichen, hat fein Staat früher auch nur entfernt in bem Dage fich jur Aufgabe gestellt und praftisch angeftrebt, wie die modernen Rulturftaaten. Die neue und intensive Thatigfeit in dieser Richtung beginnt mit ber frangofischen Revolution. Gie auferte fich junachft in ber Durchführung ber 3bee bes Rechtsftaats auch für das wirtschaftliche Gebiet, indem fie auch bier, von dem Recht der einzelnen Berfönlichteit als solcher ausgehend, in raditaler Umgestaltung der bisherigen Rechtsordnung, um allen Ginzelnen bie größte Ausbildung ihrer Anlagen und ihrer Berfonlichkeit und die größtmögliche Beteiligung an bem Rulturleben ju fichern, die Freiheit ber Berfon. die Gleichheit des Rechts, die Freiheit der wirtschaftlichen Bewegung einführte und alle Hemmnisse der individuellen Bewegungsfreiheit zu entsernen suchte. Sie entwickelte sich bann aber weiter, wenigstens in einer Reihe ber Staaten, fo auch in Deutschland, ju bem Streben nach ber Durchführung ber höheren 3bee des Rechts- und Rulturftaats, Die den Staat nicht bloß als eine Rechtsanstalt sondern auch als ein positives Wohlfahrtsund Kulturorgan erfaßt und die in der Körderung der wirtschaftlichen und socialen Zu-

<sup>63)</sup> Bgl. barüber Sanbb. Band I. Abh. II. und die Anm 8 cit. Litteratur.



stände ihren Rulminationspunkt in der Aufgabe und dem Streben der Staatsgewalt findet, jene Bostulate auch für die unteren Bolksklassen zur Wahrheit zu machen.

Bon bem Verhalten der Staatsgewalt, sowohl in der eigenen Wirtschaft des Staats (Staatswirtschaft) wie gegenüber andern Wirtschaften, privaten und öffentlichen (der Gemeinden, Preise, Provinzen), d. h. von der Wirtschaftspolitik des Staats <sup>64</sup>), ist der Zustand jeder Bolkswirtschaft abhängig. Die Abhängigkeit steigt, je höher die Wirtschaftsstuse ist. Die richtigen allgemeinen Grundsäpe der Wirtschaftspolitik zu finden (§ 39), ist eine wichtige Aufgabe und ein wesentlicher Bestandteil der Politischen Dekonomie, die richtige Wirtschaftspolitik durchzusühren, ist die Aufgabe der Staaten.

Undere Abhandlungen des Handbuches werden die Maßregeln der rationellen Wirtschaftspolitik im Einzelnen entwickeln, an dieser Stelle ist nur, soweit es der Rahmen dieses Berkes gestattet, das prinzipielle Berhältnis von Staat und Bolkswirtschaft im Allgemeinen zu erörtern und auf die allgemeinen Grundprinzipien der rationellen mos bernen Bolkswirtschaftspolitik einzugehen.

Es ift schon früher (§ 12) hervorgehoben worden, daß es in einem Staat eine Bolkswirtschaft ohne irgend welche staatliche Einwirtung nicht geben kann. Wie sehr man diese auch einschränken mag, selbst wenn sie nur auf die Thätigkeit des "Sicherheitsproduzenten" (§ 84) beschränkt werden sollte, so bedarf es doch in allen Fällen eines Guterrechts (Bersonen-, Sachen-, Obligationen- 20. rechts) und staatlicher Organe zum Schut der staatlich anerkannten ökonomischen Brivatrechte (Schut der Personen und des Bermögens) und bedarf es auch einer besonderen Staatswirtschaft.

Die Birtschaftspolitik kann an sich, auch als rationelle, eine sehr verschiedene sein. Die thatfächliche war und ist eine sehr verschiedene, auch in Staaten, die auf gleicher Wirtschaftskluse
fteben. Es sei nur beispielsweise an die Unterschiede in der Zoll-, Munz-, Handels- und Kolonial-, Gewerbe-, Social- und Steuerpolitik der modernen Kulturstaaten, sowie an die Unterschiede in der gesamten Wirtschaftspolitik der Gewerbe- und Handelsvölker des Altertums einerseits, der neueren Zeit andrerseits erinnert. Dies Gebiet der Wirtschaftsgeschichte ift erst zu
einem kleinen Teil genügend erforscht, aber die bisherigen Untersuchungen reichen doch hin, die Hypothese einer gleichartigen gesemäßigen Entwicklung der Wirtschaftspolitik bei allen Volkern
wie die Hypothese wirtschaftlicher Naturgesetz als völlig unbegründet zu verwersen.

Alle staatliche Wirssamkeit auf diesem Gebiet hat vernünftiger Weise nur einen berechtigten Sinn und Zwed: die Zustände und Verhältnisse der Volkswirtschaft, entsprechend den Aufgaben derselben, besser zu gestalten, als sie ohne diese Einwirkung sein würden. Wirst man nun aber die prinzipielle Frage auf, was zu diesem Zwed der Staat, als solcher, leisten kann und soll, und wird die Frage nur als eine ganz abstrakte und allgemeine —, ohne Rücksicht auf einen konkreten Staat oder auf die Staaten einer bestimmten Wirtschaftsund Aulturstuse — betrachtet, so ist die Antwort daraus, in weiterer Konsequenz aber auch die ganze Stellung und Bedeutung der Volkswirtschaftspolitik, als wissenschaftlicher Disziplin, notwendig bedingt 1. von der Ratur und Aufgabe des Objekts, der Volkswirtschaft, 2. von dem Wesen und Zwed des Subjekts, des Staats. Differiert über diese Vrämissen die Auffassung, so wird auch die Antwort auf die Frage der Leistungsssähigkeit und Leistungspssicht des Staats zur Förderung der Volkswirtschaft und der Volkswohlsahrt verschieden lauten. Beides war der Fall.

§ 34. Bu 1.) Ueber die Ratur und Aufgabe ber Boltswirtschaft find in ber Bolitischen Detonomie insbesondere zwei hier in Betracht tommende, grundverschiedene Ansichten hervorgetreten.

Die eine beruht auf der Annahme, daß die Bolkswirtschaft ein Gebiet des Bolkslebens sei, welches im Unterschiede von den andern, wenn die volle Freiheit der Einzelnen be-

<sup>64)</sup> Die Birtschaftspolitik des Staats die Bolitik bezüglich der anderen Birtschaften. im im w. S. Diese umfaßt die Finanzpolitik einzelnen die Landwirtschafts, Forstwirtschafts, (b. i. die Bolitik bezüglich der Staatswirtschaft) Gewerdes, Handelss, 2c. politik und die besondere und die Birtschaftspolitik im e. S., auch Politik bezüglich der Birtschaften der Gemeinden, Bolkswirtschaftspolitik genannt (b. i. Kreise 2c.).



liche, sich von selbst nach wirtschaftlichen Naturaeseten reale und in seiner "naturaesetslichen" (Beftaltung auf jener Bafis ben normalen und besten Ruftand zeige (\$ 13, S. 19). Denn bei ber vollen Freiheit, Die jeden Gingelnen auf fich felbft und feine Rraft ftelle, forge Jeber. bem natürlichen Triebe bes Egoismus folgend, in ber beften Beife für fein Bohl und seine Anteressen. Es erfolge die höchste Ansvannung, die wirtschaftlichfte Benukung aller produktiven Kräfte, die höchstmögliche Kroduktion, mithin auch die höchstmögliche Konsumtion: ce entwidele fich aber auch naturgesetzlich bie normale und gerechte Berteilung ber Buter: Reber erhalte bas Ginkommen, welches er nach seiner Leiftung für ben volkswirtschaftlichen Markt verdiene. Diese Bolfswirtschaft ("der freien Konfurreng") mabre somit am besten die individuellen Interessen, nur um folde aber handle es sich im Wirtschaftsleben: fie erzeuge nur auscheinend ben Prieg Aller gegen Alle, in Wahrheit sei sie ein friedliches, geichäftliches, Aller Intereffen beforbernbes Reben- und Miteinanderwirken und ergebe fich in ihr die naturgesetliche Interessenharmonie. - Die logische Konsequenz dieser Unficht ift, baß bie vernünftige Wirtsamteit bes Ctaate in Bezug auf bie Bolfewirtschaft, bamit diese ibre Aufgabe erfülle, sich auf ein Minimum zu beschränken und eine wesentlich negative ju fein habe: bag ihm nichts Underes obliege als die Borbedingung diefes Normalguftandes, die absolute wirtschaftliche Freiheit, zu schaffen und die Freiheit der Bersonen, das Gigentum und die Bermögensverhältniffe, wie fie aus bem freien wirtschaftlichen Berkehr fich ergeben, zu schützen. Ache weitergehende Ein- und Mitwirkung sei nur schädlich. Und es ist auch nur eine weitere logische Konjegueng jener Ansicht, daß, weil bei dieser Auffassung der Bolkswirtichaft jebe andere Birtichaftspolitif in ber Geschichte unvernünftig erscheint, biftorische Untersuchungen über Die Bolitit früherer Beiten als überfluffig gur Erkenntnis ber Grundfate einer rationellen Birtichaftspolitit und gar nicht als eine Aufgabe ber Bolitischen Dekonomie sondern der Geschichtswissenschaft betrachtet werden.

Diese Unsicht über die Natur und Aufgabe der Bolkswirtschaft war lange Beit in ber Bolitifchen Detonomie in weiten Rreifen und von bervorragenden Rationalökonomen vertreten. Sie bildete das Fundament der individualiftischen Physiofratisch : Smith': fcen Dottrin und ber auf biefer beruhenden Manchefter= ("Freihandel&"=) Lehre. Diese Richtungen gogen auch die weiteren Ronseguengen. Sie beschränkten nach dem geflügelten Worte des Physiotraten Gournay: laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-même die vernünftige und berechtigte volkswirtschaftliche Junktion des Staats ausichlieflich auf jene Gesegebungs: und Schutpflicht und bezeichneten seine einzig berechtigte probuttive Thatiafeit, außer ber er burch eine weitere nur ichaben konne, als bie bes "Sicherheitsproduzenten". Sie ftellten u. U. fur feine eigene Birtichaft bie Lehre auf, bag er seine Ausgaben lediglich auf jene Junktion zu beschränken, alle Ausgaben für weitere Bohlfahrts- und Rulturzwecke zu vermeiden, alle wirtschaftlichen Anftalten (Berkehrsmittel und Mnftalten, Schulen 2c.) nur ben Ginzelnen zu überlaffen, und bie ordentlichen Ginnahmen fich, unter Beseitigung aller privativirtichaftlichen Ginfunfte (aus Domanen, Forften 2c.), nur durch Steuern und Gebühren zu beschaffen habe. Der Staat, nur "ein notwendiges llebel", braucht nach diefen Dottrinen feine Organe und fein Gelb zur positiven Pflege und Förderung der Boltswirtschaft. Und die bisherige Geschichte bes Birtschaftslebens ift ihnen nur eine Berfündigung an den "Naturgesetzen" der Bolkswirtschaft; historische ökonomijche Untersuchungen sind ihnen nicht eine notwendige Aufgabe der Bolitischen Dekonomie, die Bolkswirtschaftspolitik aber ift bei den wenigen einfachen Saten, die Die Quinteffenz berfelben barftellen, weber eine miffenschaftliche noch eine praktische Disziplin.

Bgl. über diese Anschaungen Bagner a. a. D., auch Hand. Band 1. Abh. II. Besionders charafteristisch ift die Darstellung derselben, noch aus neuerer Zeit, von Princes mith, dem Begründer der "Deutschen Freihandelsparthei", in f. Art. Handelsfreiheit in Rentschandnwörterbuch S. 439 (f. auch m. Abh. Zur Literatur der socialen Frage in 3. f. St. B. 28 S. 404 ff.) und in andern Abhh. jett in f. Gesammelten Schriften. 3 Bde. Berlin 1879. Wir entnehmen dem ersten Artikel folgende Stellen:



Die Forderung unbedingter Freiheit des Handels ist nur die eine Anwendung einer allgemeinen Lehre, welche die Freiheit überhaupt hinftellt, als Grundbedingung sowohl ber möglichft größten Gulle als auch voller Gerechtigfeit im Bolfebaushalt. Die Unhanger biefer Lehre haben größten Fülle als auch voller Gerechtigseit im Volkshaushalt. Die Anhänger dieser Lehre haben den Namen Freihandler erhalten, weil sie zuerst durch den Kamps um Handelsfreiheit ihre Lehre praktisch bethätigten. Der Freihandel kennzeichnet sich durch eine radikal-individualistische Aufsschsung volkswirtschaftlicher Berhältnisse. In dem Volkshaushalt als solchem sieht er schlechtere dings nur ein Rebeneinander von Sinzelhaushalten, deren jeder, selbständig in seinem Birtsschaften und allein sür dessen Von Sinzelhaushalten, deren jeder, selbständig in seinem Birtsschaften und allein sür dessen Ungehindertsein in der Benuhung seiner Kräfte zur Beschaffung von Befriedigungsmitteln, also Fernhaltung jeglicher Bergewaltigung. So vielseitig auch der volkswirtschaftliche Organismus erscheinen mag, der Freihandel siehr darin nur ein einziges Organ: den Markt. So verwidelt und ineinandergeisend auch die Beziehungen zu einander erschienen der Freihandel sehlickt für dieselben zur einen Kerkunnsungspunkt. den Markt ericeinen, der Freihandel erblict fur Diefelben nur einen Berfnupfungepuntt: ben Martt. Alle fonftigen vollswirtschaftlichen Einrichtungen find nur Einrichtungen, welche die Einzelnen treffen, um Zeber für sich aus dem Martte Rugen zu ziehen. . Im Martt wird teine Gemeinschaft gebildet, sondern nur abgerechnet und auseinandergesett. Die vollswirtschaftliche Gemeinsch, als solche, ist nur Marktgenossenschaft; sie besitzt, wie gesagt, weiter kein gemeinsames Justitut als eben ben Martt und fie hat auch weiter nichts zu gewahren als freien Butritt zu bem Martte, . . .

"Bur Forberung bes volkswirtschaftlichen Bobls im Allgemeinen sieht ber Freihandler nur "Bur Förderung des volkswirtschaftlichen Wohls im Allgemeinen sieht der Freihändler nur den einen möglichen Weg: die Freiheit jedes Einzelnen, das eigene Wohl nach Kräften zu fördern. Jedermann versteht die Förderung des eigenen Wohls besser als Andere und besser als Andere und besser als Andere und besser als Andere und besser als Anderes... Dem Einwande, daß der undesschränkt waltende Eigennutz den eigenen Borteil durch Benachteiligung Anderer suchen dürste, begegnet der Freihändler durch den Hinweis, daß dies ohne Vergewaltigung unmöglich sei — daß vielmehr im freien Marktversehr Keiner den eigenen Ruten sördern tönne, ohne auch den Anderer zu sördern ...
"Ersennt nun der Freihandel die Freiheit und Freiwilligseit als einzig ordnendes Prinzip für den Bolkspaushalt, so erkennt er auch damit die Rotwendigkeit einer Wacht, welche jegliche Bergewaltigung abwehre.... Aber dem Staat erkennt der Freihandel keine andere Aufgade zu,

als eben die eine: die Produktion von Sicherheit. Er ift also, der Staatsmacht gegenilber, niehr bestrebt, sie auf diese Aufgabe zu beschränken und ihrer Kompetenz alles, was nicht Sicherheitsproduktion ift, zu entziehen, als ihre Thatigkeit innerhalb ihres legitimen Wirkungekreises zu beschranken. Bon sonftigen produktiven Unternehmungen durch den Staar will der Freihandel ver Betytenten. Bon solntigen productionen kinerteginingen butty den State bei einer Kroduftion barin liegt, daß die Leiter derfelben bei Strase des Bankerotis dasür verantwortlich sind, daß der Ertrag den Auswand übersteige, was dei Staatsbeamten nicht zutrifft... Das einzige Mittel, welches der Staat hat, um auf den Gang des Volkshaushalts einzuwirken, ist das Beschitch, welches der Staat hat, um auf den Gang des Volkshaushalts einzuwirken, ist das Beschitch ichränken, das Berhindern gewisser Juhren zum Markte. Da überhaupt beim Walten absoluter volkswirtschaftlicher Freiheit Jeder nach bester Einsicht und nach Kräften strebt, das Einträglichste zu thun und das weniger Einträgliche zu unterlassen, so kann die in den Volkschaushalt sich einmischende Staatsgewalt überhaupt an dessen freiem Gange nur dadurch etwas ändern, daß sie das weniger Einträgliche gebietet. — Der Staatsmacht aber will die Rolle des bloßen Produzenten von Sicherheit nicht genügen. Sie möchte auch als Juelle der Gottseligs blogen Produzenten von Sicherheit nicht geningen. Sie mochte auch als Quelle der Gottfeligseit, Sittlichkeit, Bildung und des Bohlstandes angesehen werden, möglichst viele Funktionen an sich reisen, möglichst viele volkswirtschaftliche Juteressen an die ihren knüpsen. Der Einzige aber, der ein Interesse haben kann an der Einmischung der Staatsgewalt in den Staatshausshalt, ist der Monopolgeist, der den erhöhten eigenen Außen nicht durch Erhöhung der eigenen Leistung erstrebt, sondern durch Hemmung der Leistung Anderer und Erzeugung einer künstlichen Rot, ans der er höhere Preise seiner Leistung erprest; darum ist es inumer nur der Monopolgeist, der die staatsliche Intervention in den Bolsshaushalt nachsucht, und immer nur im Vunde wirt dem Manapolgeist essehieht ess. das der Staatsschaft nech Rottschaushalt einwischen kann mit bem Monopolgeift geschieht es, bag ber Staat fich in ben Bolfehaushalt einmischen tanu. Und barum befampft ber Freihandler, als entichloffener Biberfacher bes Monopols, jede Ginmifchung bes Staats in ben freien Bang bes Bolfshaushalts."

§ 35. Forts. zu 1.) Alle diese Anschauungen, mögen sie auch noch vereinzelte Bertreter finden, sind heute nicht mehr eine Lehre der Wissenschaft. Der Ausgangspunkt, die Annahme wirtschaftlicher Naturgesebe, welche bei voller Freiheit zur Erscheinung kommen, und die Borstellungen von der harmonischen Bersöhnung aller wirtschaftlichen und socialen Interessen, von der höchsten Entwicklung und dem besten Austande der Boltswirtschaft bei voller Freiheit der Einzelnen sind in ihrer Jrrtumlichkeit längst erkannt (§ 13).

Ihnen steht heute als Lehre ber Bissenschaft eine andere Anffassung der Natur und Aufgabe ber Boltswirtschaft gegenüber, welche in ben §§ 9 ff. wiedergegeben wurde. Rach dieser handelt es sich in der Bolkswirtschaft nicht nur um individuelle Intereffen und ist dieselbe nicht ein naturgesetlich bestimmtes resp. bestimmbares Gebiet soudern ein sociales Brodukt ber Menschen, das wie andere Gebiete bes Bolkslebens je nach bem



Berhalten ber Menschen gut oder schlecht sein und seine Aufgabe in höherem oder geringerem Grade erfüllen kann. Die Menschen können auf ihm außerordentlich viel zur Besserung der Zustände thun, die erforderlichen Maßregeln gehen aber zum Teil über die Kraft und Macht der Einzelnen hinaus. Die individuelle Freiheit aber hat nur eine reslative Berechtigung, sie kann selbst auf den höchsten Wirtschaftsstusen keine absolute sein (§ 28 ff.) und kann selbst innerhalb ihrer richtigen Grenzen allein nicht die allgemeine Wohlsahrt herbeisühren. Soll diese erreicht, soll insbesondere die sittliche Aufgabe der Bolkswirtschaft in ihrem vollen Umfange erfült werden, so mussen zu der individuellen Thätigkeit, um sie teils zu ergänzen teils im allgemeinen Interesse zu ersehen, auch noch Maßnahmen gemeinwirtschaftlicher Thätigkeit hinzukommen und muß Schutz und Unterstützung den im freien Konkurrenzkamps gesährdeten, an sich berechtigten Interessen durch die Gesamtheit zu Teil werden.

Bei dieser Natur der Bolkswirtschaft erscheint auch der Staat als eine Kraft, die nicht nur als solche durch positive Mitwirtung in einem hohen Grade zur Pflege und Förderung der volkswirtschaftlichen Zuftände beitragen kann, sondern auch beitragen muß, wenn anders jeweils die bestmöglichen Wirtschaftszustände erreicht werden sollen. Zedensfalls können ohne eine Mitwirkung desselben, die weit über die Forderungen der abstrakten individualistischen Theorien hinausgeht, höhere Wirtschaftsstufen überhaupt weder erreicht noch behauptet werden.

Run aber wird die Frage, wie weit und in welcher Art fich die Staatsgewalt zur Berwirklichung ber großen Aufgaben ber Bolkswirtschaft einmischen konne und folle, eine außerordentlich verwidelte und ichwierige, und in potenzierter Beise, je tompligierter Die Birtichaftszustände find. Denn jest ist es. um fie zu löfen, die Aufgabe: im eigenen Lande und in fremden Landern die thatsachlichen Buftande ber Gegenwart genau zu erforschen, Die Wirtungen ber bestehenden Gesetgebung und Berwaltung zu erkennen und die Bergangenheit au ftudieren, um auch aus ihr au lernen : es find bie gablreichen einzelnen Bedingungen für Die beste Entwidlung ber wirticaftlichen Berbaltniffe zu ermitteln, Die richtigen Schranfen ber individuellen Freiheit zu finden und bie Aufgaben und Funttionen zu icheiben, welche Die Einzelnen, für fich ober in freien Bereinigungen, welche Die gemeinwirtichaftlichen Amangsverbande verrichten konnen und welche insbesondere die Staatsgewalt zu übernehmen habe. Auf Grund dieser und anderer schwieriger Feststellungen und Untersuchungen ist die Aweckmäßigkeit refp. Notwendigkeit ber staatlichen Magregeln im Ginzelnen zu erweisen. eine Frage löst fich jett in eine Rulle von Ginzelfragen auf, beren Beantwortung weber für alle Beiten noch für alle Boller bie gleiche fein tann. Die Gesamtheit berfelben erforbert aber bei ber Bielgeftaltigfeit bes mobernen Birtichaftelebens eine fo große Rahl historischer und ftatistischer Ermittlungen und Untersuchungen und umfaßt eine folche Menge schwieriger, die verschiedenften Biffensgebiete berührender Buntte, daß zu ihrer befriedis genden Lösung weder bloge Lebenserfahrung und gesunder praktischer Menichenverstand. noch ber Scharfblid auch bes größten Staatsmannes, noch bie Rrafte ber praktischen Staatsverwaltung allein ausreichen. Es bedarf bagu auch notwendig ber wiffenschaftlichen For-Und die Boltswirtschaftsvolitit wird eine große, inhaltvolle und schwierige miffenschaftliche Disziplin.

Ebenso werden nun auch Maßregeln der Wirtichaftspolitik früherer Zeiten, die für die Gegenwart unvernünftig sein würden, nicht ohne Beiteres auch für jene Zeiten als unrichtige erscheinen. Es ist hier zu beachten, daß sie unter wesentlich andern Gesamtwirtschaftszuständen ergriffen wurden und zu wirken hatten; das Urteil über dieselben ist im Einzelnen auf Grund exakter historischer Untersuchungen abzugeben und wird oft dahin geställt werden müssen, daß sie zu ihrer Zeit durchaus berechtigt waren. Zahlreiche historische



Untersuchungen in neuerer Reit haben 2. B. bereits für bas Städtewesen im Mittelalter dies Refultat ergeben.

So ist also die Antwort auf die oben aufgeworfene Krage je nach der Auffassung der Ratur und Aufaabe ber Bolfswirtichaft eine verschiedene.

§ 36. Ru 2.) Sie wird aber auch verschieden lauten je nach bem Awed, ben ber Staat nach feinem Befen erfüllen, m. a. 2B. je nach ber Staatsibee, Die er realisieren soll. Die Staatsibeen, als beren Repräsentanten die Staaten in der Geschichte ericeinen, find bekanntlich febr perichiebene. Die einzelnen werben von ben Staatsrechtslebrern verschieden bezeichnet und klassifiziert 66). Rehmen wir eine der üblichsten Unterscheidungen, so sind wesentlich andere die Abeen des Batriarchalstaats, der Theotratie, des Batrimonialstaats, des klassischen Staats der Griechen und Römer, der Despotie, des reinen Rechtsstaats, des modernen Rechts- und Kulturstaats, und jede derselben gestattet und zeigt auch historisch noch Modifikationen. Se nachdem man die eine oder die andere dieser Ideen als die absolut richtige resp. als die für ein Bolt in dem zu beurteileuden Entwicklungsftadium richtige hält, wird man dem Staat als folchem für das Gesamtgebiet seiner Thätigkeit, also auch für die Bolkswirtschaft, wesentlich andere Aufgaben zuweisen. Es kann hier nicht baran gebacht werben, bie aus jeber biefer Staatsibeen folgende, individuell vericbiedene. ötonomifche Staatsaufgabe zu erörtern.

§ 37. Fortf. ju 2.) Wir beschränten die Frage nach der Leiftungsfähigkeit und Leistungspflicht des Staats auf die Gegenwart und die Wirtschaft der Rulturvölker, auf die moderne Bolkswirtschaft.

Für ihre Enticheidung bietet die heute in den Staatswiffenschaften herrschende Lehre zwei fefte Ausgangs= und Stutpuntte: 1. Die Ertenntnis bes Befens und ber Aufgaben ber mobernen Boltswirtschaft, wie fie in den §§ 9 ff., §§ 27 ff. jur Darftellung gebracht ift, und 2. Die 3 bee bes Rechte = und Rulturftaate, welche, wie man auch in Gingelpuntten und in der Formulierung differieren mag, in der Hauptsache feststeht; sie kommt für die Frage entscheibend in Betracht, weil Zwed und Ziel ber mobernen Rulturvölker ift, Diese Joee zu verwirklichen 66). Es ist heute kein Streit mehr, weber in der Theorie noch in der Braxis, daß der moderne Staat sich nicht mehr darauf zu beschränken habe, nur Rechtsstaat (auf Grundlage des tantisch abstratten Rechtspringips ohne positive Begiehung zum gesellichaftlichen Rulturleben) zu fein 67).

Rach diefer Idee besteht tein Gegensat zwischen Staat und Bolt, zwischen Staatswohl und Bolkswohl. Der Staat ift nicht ein Subjett, welcher über das Bolk als Objett herrscht, sondern das Bolk selbst in seiner höchsten, die Gesamtheit aller Einzelnen um:

<sup>65)</sup> R. v Mohl, Encyklopabie § 15, bort bes Rechts- und Rulturstaats: "Uns fieht, so viel auch weit. Litt § 40-50. A T. van Krieken, an der Durchführung sehlen mag, begrifflich die Neber die sog organische Staatstheorie. Leipzig 1878. Bal auch Ahrens, Waiß a a D., R v. Rohle Untericheibung ber "Staatsgattungen" weicht von der obigen nur darin ab, daß Dobl ben zuerft angeführten fünf ale fechfte lediglich ben Rechtsftaat gegenüberftellt und nicht zwischen bem reinen Rechtsftaat und bem Rechts- und Kulturftaat unterscheibet.

<sup>66)</sup> Ahrens a. a. D. II. S 369 ff. Ahrens bezeichnet ben "Rechts- und Rulturstaat" als "Rultur- ober humanitätsrechtsstaat". "Rach seinem unmittelbaren 3med ist ber Staat Recht &ft a a t, ba jedoch bas Recht nicht Selbstamed ift, fondern fein Endzwed im Schute und in ber St. 28. 30. G. 813). Förderung aller Lebens: und Kulturwecke liegt, 67) Bgl Ahrens a. a D. II. S. 347 ff. jo ist er Kultur, oder Humanitäts Rechtsstaat" v. Holkendorff a. a. D. S. 183 ff., auch (Ahrens S. 347. Gierke besiniert das Wesen D. Bähr, der Rechtsstaat. 1864.

an der Durchführung fehlen mag, begrifflich die Selbständigkeit des Staatsgedankens und bes Rechtsgedankens im Berhaltnis ju einander fest Der Staat ber Begenwart ift une Rulturftaat, weil er fich nicht auf ben Rechtsichut beschränkt, fondern die Bervolltommnung ber menfchlichen Gemeinschaft nach allen Seiten bin anftrebt; aber er ift uns jugleich Rechtsstaat, weil er fich nicht außer, sondern in das Recht stellt und die Rechtsorbnung, in der er den Ausfluß eines ihm eben-bürtigen Gedantens fieht, freiwillig als Norm und Schrante auch seines souveranen Willens anerkennt" (die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien in 3 f

fassenden politischen Organisation. Diese hat keinen andern Daseinszweck als bas Bohl Aller in gleicher Berechtigung ber Gingelnen gu forbern. Allen bie friedliche fociale Eriftens und die Erfüllung ihres fittlichen Lebensamedes zu ermöglichen, Allen die größte Ausbilbung ihrer Anlagen und ihrer Berfonlichfeit und bie gröftmogliche Beteiligung an bem Rulturleben zu fichern und Alle auf eine höhere Stufe ber Bohlfahrt, Freiheit und Befittung zu führen, als fie ohne biefelbe erreichen konnten. Die Leiftungefähigkeit in dieser Richtung ift auch die Leistungspflicht des Staats. In dem Staat find die Gingelnen nicht eine Summe atomistisch aggregierter Berfonen, fonbern gu einer organischen Ginheit, einer Rraft, einem Willen verbunden, der über fich feinen höheren menschlichen Willen anerkennt, aber freiwillia sich der Rechtsordnung unterwirft. Die in ihm vereinigte perionliche und materielle Kraft Aller ist auch eine besondere und höbere ökonomische Kraft. Diese Kraft will und soll der Staat seinen Zweden und Rielen dienstbar machen. Wie er bemgemäß bas höchfte und fraftvollfte Organ gur Erreichung jener Riele auf allen Gebieten, zur hebung, zur Bervollfommnung des Bolts in allen Sphären menschlichen Dafeins fein foll, fo liegt ihm auch die Aufgabe ob. bas höchfte und fraftwollfte Organ gur Erreichung und Sicherung ber Riele ber modernen Boltswirtschaft zu fein (ötonomische Staatsibee). Mis ber Träger ber sittlichen Ibeen und Bestrebungen bes Bolksgeistes, als hort ber Gerechtigkeit, ber humanität und bes steten Rulturfortichritts, als bas "großartigste sittliche Inftitut jur Erziehung bes Menschengeschlechts", bat er bemgemäß - soweit seine Rraft reicht - insbesondere bie Bflicht; in feiner Wirtschaftsvolitif bafür zu forgen, bag auch in ber Bolfswirtichaft die Rechte und die berechtigten Unipruche ber Berionlichkeit gewahrt 68), Die Poftulate der Gerechtigfeit, der humanitat, ber Sittlichfeit erfüllt werden und Die Entwidlung ber individuellen Rrafte jum Bohl ber Gingelnen und ber Gesamtheit im bochften Grade gefordert werde; daß die sittliche Thattraft des Bolkes machie, das Niveau der Beburfnisbefriedigung in ben armften Rlaffen gehoben und Rebem im Bolte bie Doglichfeit eines sittlichen Rulturlebens durch eigene Rraft eröffnet werbe; daß eine ftetig fteigende Quote bes Bolts an dem höhern Rulturleben teil nehme und bas Bolt burch die Geftaltung seines ökonomischen und socialen Lebens auf ber Bahn ber Rultur und ber Sittlichkeit stetig fortschreite. — Diese Bflicht ist die Norm für die rationelle Birtschaftspolitik ber heutigen Rulturftagten.

§ 38. Der Staat erfüllt die ihm hiernach obliegende Aufgabe teils durch seine Gesebe

politif find von hervorragender Bedeutung Die im Dies Recht durch gesetliche Beftimmungen und Bolte herrichenden Anichauungen über Dagregeln ber Bermaltung. Er anertennt 2. bas die Nechte des Menschen in Bezug auf die Recht des Sinzelnen, seine Arbeitstraft frei in Arbeit und über die Psilichten der Gesseinem Interesse zu verwerten, und sanktioniert samtheit gegenüber der Arbeit und dem daher für das Arbeitsrecht die Freiheit der Person arbeiten den Menschen Diese Anschaus und die Freiheit der Arbeit, letztere die zu der ungen haben gewechselt. Undere herrichten in ben Stlavenstaaten des Altertume, andere in ben auf der hörigkeit und anderen Formen der Unfreiheit der ländlichen Bevölkerung beruhenden Feudal: ftaaten des Mittelalters, andere in dem obrigfeitlichen Bevormundungeftaat des 17. und 18. Sahrhunderts, andere in dem reinen Rechtsftaat, andere herrichen in dem modernen Rechte: und Rulturstaat. Bas biese letteren betrifft, so find namentlich folgende charakteriftisch.

Der moderne Rechtse und Rultur= ft a a t anerkennt nicht bas Recht auf Arbeit, mohl aber 1. das Recht des Einzelnen, eine produktive Arbeitstraft ju merben. Es ift ein Recht ber Rinder gegen ihre Eltern event gegen die Ge- auch im Pringip ein möglichft gerechtes Aequiva-meinde und den Staat, demaufolge diese die lent für die Arbeiteleiftung im volkswirtschaft-Pflicht haben, für die Ernährung, Erziehung und lichen Berteilungeprozes berteizuführen.

68) Für bie Aufgabe jeber Boltemirtichafte: | Ausbilbung berfelben gu forgen. Der Staat fcutt Grenze, über die hinaus fie berechtigte Intereffen Anderer und das allgemeine Wohl schädigt. Er anerkennt 3. das Postulat, daß die Arbeit eine Erscheinung der Persönlickeit sein und die berechtigten Anspruche ber Berfonlichkeit in ber Arbeiteorganisation und in bem Arbeiterecht erfüllt werden sollen. Hieraus entspringt u. a. die Pflicht, zu verhindern eine inhumane Arbeitszeit, eine gefundheiteschädliche ober bes Menfchen unmurbige, ebenfo eine unfittliche ober bas öffentliche Wohl sonst schäbigende Arbeitsleistung, ein trot Frei-heit der Person und der Arbeit mögliches des Wenschen unwürdiges persönliches herrschaftsverhältnis des Arbeitgebers 2c. Anerfannt wird 4. auch im Prinzip ein möglichft gerechtes Aequiva-

ae buna, teils durch seine Berwaltung 69) und gestaltet bemgemäß guch seine eigene Birtichaft, seine Ginnahmen und Ausgaben in ber Staatswirtschaft.

Als Gefekgeber bat er bie zur rechtlichen Regelung ber wirtschaftlichen Handlungen und Berhältniffe und gur Babrung ber wirtichaftlichen Intereffen notwendigen givil- und ftrafrechtlichen Normen zu erlaffen. Diese konnen im einzelnen fehr verschieben fein. Aus jener Staatsidee folat als das leitende Bringip: daß die politive Rechtsorbnung ben jeweiligen realen Berhaltnissen entspreche, Die kollidierenden Interessen in relativ bester Beise ausgleiche, ein Rusammenwirten aller Rrafte gur bochften Erreichung ber Riele ber Bolfswirtschaft ermögliche und, soweit die Rraft ber Gesetgebung es vermag, die Erreichung diefer Riele in möglichst hobem Grade sichere.

Seine Berwaltung, soweit sie bier in Betracht kommt, besteht in der sonstigen Birkiamkeit der öffentlichen Organe zur Rflege und Körderung des Birtichaftslebens. In ibr foll die höhere materielle und intellektuelle Rraft ber im Staat vereinigten Bersonen und Wirtschaften zur Berwirklichung der Staatszwecke voll in die Erscheinung treten. Diese Berwaltung hat einerseits die wirkliche Durchführung der Rechtsordnung zu sichern, andererseits die Staatstraft zu verwerten in birefter Mitwirfung an den Rielen der Boltswirtschaft, soweit es fich bei biesen um gemeinsame Anteressen und um bas Gemeinwohl handelt. Für die Urt und bas Dag biefer Mitwirkung ergibt fich aus jener Staatsibee als allgemeines Bringip: bag fie forbernd und unterftugend einzutreten habe überall . wo zur Erreichung dieser Liele die Kraft der Einzelnen und der anderen Wirts ichaften nicht ausreicht, eine erfolgreiche Wirksamkeit bes Staats aber möglich ift, wo also durch die Mitwirkung des Staats die im Gesamtinteresse liegenden Amede der Bolkswirtschaft in boberem Grabe als durch die isolierten ober vereinigten Ginzelnen erreicht werden konnen 70).

weitesten Sinne, welche außer der Bermaltung im e. S., der eigentlichen Berwalstung, auch noch die Rechtspflege umfast. Bgl. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Bermaltungsrechts. Tl. I. 1883. § 1. auch E. Lösning, Lehrbuch des deutschen Bermaltungsrechts. 1884. § 1. 2.

70) Ab. Bagner formuliert die allgemeine Bermaltungsbertsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaftsphaf

Regel für bie Reftstellung bes Bereichs ber Staatethatigfeit : "Der Staat hat biejenigen Thätigfeiten jur Befriedigung der Bedürfniffe seiner Ange-hörigen selbst zu übernehmen, welche weder die Brivatwirtschaften noch freie noch andere Zwangsgemeinwirticaften (Gelbftvermaltungeförper)überhaupt ober nur weniger gut ober toftspieliger aus-üben tonnen " (G. S. 338.)

Er unterscheibet als "eigentliche orga: nische" Zwecke des Staats den Rechts: und Rachtzweck und den Kultur: und Wohl: fahrt damed (G. § 165 ff.) "Der Recht is zwed befteht in ber Fürsorge für bas erfte aller Gemeinbeburfniffe bes menichlichen, völkerweisen Bufammenlebens, für bie Rechtsorbnung im Innern bes Staats, bes Bolts und ber Boltsmirt: schaft und nach außen zu gegen andere Staaten, Boller und Böllerwirtschaften. Der Rechtszweck nach außen zu gerichtet erscheint namentlich als (nationaler) Machtzwed: Aufrechterhaltung ber Unabhangigleit ober ber eigenen Souveranetat von Staat und Bolf. Der Rultur: und Bohl: fahrt Tywed befteht in der Förderung der einheitlichen handhabung von Recht und Racht Staatsangehörigen in der Berfolgung der Lebend: das Erforderliche leiften. Im Ginzelnen ift es aufgaben, der physischen, wirtschaftlichen, sittlichen, aber auch hier mitunter zweifelhaft, teils ob eine

69) Gemeint ift bier bie Bermaltung im geiftigen, religiofen Intereffen, namentlich soweit babei Gemeindebebürfniffe, örtliche und zeitliche mitunter auch gesellschaftliche, ins Spiel kommen."
"Das Ziel des modernen Kulturstaats der euro-

paischen Bivilisation wird babei sein muffen: möglichst nur die allgemeinen Bedingungen für bie Entwidlung bes selbstthätigen Individuums seitens bes Staats zu erfüllen und badurch unter Erhaltung der "Sigentumlichkeit ber Kraft und ber Bildung" (B. v. Humboldt) bes Einzelnen einen immer größern Teil der Bevolkerung zum Mitgenuß an den Kulturgutern ju erheben. Die Beschränkung, welche sich ber Staat hiernach auf-erlegen soll, läßt sich aber freilich nur als ibeales Biel bezeichnen, im wirklichen Leben nicht immer festhalten. Jebe Staatsthatigleit foll aber bei und barauf hinausgehen es immer mehr ju ermöglichen, baß ber Staat fich berartig beschränten tonne. Die Leiftungen bes Staats find hier bann boppelter Art: fie forbern indirett bie genannten Intereffen, indem fie Sinderniffe befeitigen ober beseitigen helfen, welche die Kräfte anderer beteiligter Wirtschaften überfteigen, 2. fie befteben in der herstellung von Ginrichtungen und An-ftalten, welche von ben Staatsangehörigen unter beftimmten Bebingungen unmittelbar gur Be-

bürfnisdefriedigung benutt werden können." "Nach jener Regel find die Leiftungen im Ge-biet des Rechts- und Rachtzwecks prinzipiell dem Staat ju übertragen , benn biefer tann hier allein nach bem Erforbernis ber Ginheit und ber

Digitized by Google

S 39. Das find die allaemeinen Normen für die Wirtschaftsvolitit des Rechts- und Rulturftaats. Sie haben Urt und Mak ber Leistungen im einzelnen zu bestimmen. Bon biefen wird in anbern Abhandlungen die Rebe fein. Hier fei nur noch turz auf einige weitere prinzipielle allgemeine Gesichtspunkte hingewiesen.

Alle wirticaftspolitischen Makregeln zur Körderung der Ginzelinteressen und der Bolfswohlfahrt muffen heute darauf beruhen, daß ber felbstiftandige erwerbefähige Menich prinzivaliter auf fich und seine Praft angewiesen, baß ihm prinzipaliter die Sorge und Berantwortung für seine und seiner Kamilie ökonomische Lage überlassen wird. Darin liegt ber diametrale Gegenfan ju allen fommuniftischen und socialiftischen Theorien, Die famtlich auf dem Grundprinzip beruhen, diese Berantwortlichkeit dem Einzelnen abzunehmen und auf die Gesamtheit zu übertragen. Die rationelle staatliche Intervention barf nur erganzend eintreten, wo die "Selbsthilfe" ober die "Gesellschaftshilfe", d. b. die Kraft der Einzelnen oder der Gesellschaft, erwiesenermaßen unzureichend ist, und sollte auch dann nur soweit erfolgen, daß nicht durch fie für die untern Bolfstlaffen der in biefen an fich icon ichwache Zwang zur Erfüllung ber bem Ginzelnen gegen fich und feine Rinber obliegenden sittlichen Bervflichtungen vollends beseitigt wird. Ift dies nicht das fefte Grundprinzip ber Birtichaftspolitit, fo fehlt in ber Boltswirtichaft bas wesentliche Kundament alles wirtschaftlichen Fortschritts: ber Zwang zur höchsten Anspannung ber individuellen Kräfte, um bas eigene Wohl zu fördern und die sittlichen Bflichten gegen die Kamilie zu erfüllen. Sie befördert dann wirklich unnatürliche Ruftanbe und tann Gefahren ber ernfteften Art heraufbeschwören. Befteht bie zu weit gehende Intervention g. B. in icon ftark bevölkerten Rulturländern in Makregeln (der Armenpflege, der Chegefetzgebung, der Anerfennung des Rechts auf Arbeit 2c.), welche eine unmoralische Bermehrung ber Bevölkerung noch besonders begunftigen, so ift trop aller socialen Reformen eine Uebervölkerung und ein stetes Steigen bes Broletariats taum zu vermeiben. Der Staat tann zu wenia. aber er tann auch zu viel thun. Das Ruviel ift vielleicht schädlicher als bas Ruwenig. Aeußerfte Borficht, forgfältigste Brufung ber Rraft ber Gelbst: und Gesellichaftshilfe und ficherer Nachweis ber Amedmäßigfeit find für jede Staatsintervention absolut geboten.

Soll überhaupt die Birtschaftspolitit ihren Zweck erfüllen und eine für das Bolk wirklich nüpliche fein, so muß fie eine vernünftige Realpolitik fein, b. b. den biftorifch geworbenen reglen Berhaltniffen, ben reglen Beburfniffen, Intereffen und Rraften bes Bolts entsprechen, fie muß beshalb beruhen auf einer vollständigen und eratten Renntnis ber thatfachlichen Auftande, auf einer fachtundigen, objektiven, parteilosen Burbigung berselben, auf gewissenhafter Brüfung der verschiedenartigen in Betracht kommenden Interessen, auf ber sichern Feststellung ber mahrscheinlichen Folgen jeder neuen Magregel. Sie muß immer auch eine "Interessenpolitik" sein, aber sie darf nur den berechtigten Interessen Rech= nung tragen. Berechtigt ift jedoch nur, was bem Ganzen frommt. Die Bevorzugung ber Interessen eines einzelnen Bruchteils der Bevöllerung, eines einzelnen Standes oder einer

bestimmte Leiftung ganz allein zum Gebiet bieses | möglichsten zeitlichen Rachhaltigkeit, räumlichen Rechtszwecks gehört, teils ob ber Staat birett und allein sie ausüben oder die Ausübung etwa andern Birticaften, namentlich ben Selbstverswaltungstörpern übertragen foll. Roch schwiesriger wird die Enticheibung bei Leift ungen, welche jur Durchführung bes Rultur: und Bohlfahrtszweds gehören, bei biefen muß gewöhnlich ein Busammenwirten ber verschiebenen Birtschaftsarten vorkommen Für die Staats-Birtschaftsarten vorkommen Für die Staats. so beschaffen ift, bag sie einer Mehrzahl Einzelner, thatigkeit spricht nun in solchen einzelnen Fällen jedem in unmegbarem Grade, ju gute kommt." bie Bermutung, wenn befonders vier Bedingungen S. Die weiteren Ausführungen über Die beingevorliegen: nämlich wenn die tuchtige herftellung maß fich ergebenden einzelnen Leiftungen bes (Produktion) der betreffenden Leiftung von der Staats bei Bagner, G. § 184 ff.

Ausdehnung und Ginheitlichteit ober felbft Mus: schließlichkeit ber erforberlichen Thatigfeiten abhängt, und wenn die Benutung (Konsumtion-ber Leistung entweber unvermeiblich, nach der Ratur der letzteren, eine gemeinsame ist, oder ohne besondere Schwierigfeiten jum Borteil Bieler und mit wenig ober gar nicht vergrößerten Roften eine gemeinsame werben tann: Die Leiftung auch fo beschaffen ift, baß fie einer Debrzahl Ginzelner,

Berufetlaffe ift nur dann julakia, wenn fie burch bas Intereffe ber Gelamtheit gerechtfertigt ist. — Soweit die Bissenschaft sich mit den Fragen der Wirtschaftspolitik der Begenwart zu beschäftigen hat und einen Ginfluß auf Die thatfachliche Geftaltung berfelben auszuüben vermag, ift es gerabe ihre Aufgabe, gegenüber bem Rampf ber politischen Barteien und der widerstreitenden Rlaffenintereffen, dabin zu wirken, daß die Birtichaftspolitik biefe Grundfage befolge und nicht einseitig nur die Intereffen einer Rlaffe beritdfichtige. geschweige die gleich berechtigten Interessen auberer Rlassen schäbige.

Beil die realen Berbaltniffe der Bolfer verschieden und wechselnd find und weil gleiche Makregeln nicht bei allen Boltern die gleiche Wirtung baben, fo tann die rationelle Birtichaftspolitit meber für alle Reiten und Wirtschaftsftufen, noch felbit für bie beutigen auf ber bochften Birtichafteftufe ftebenben Rulturvoller bie al eich e fein. In allen Kallen wird die berechtigte und zwedmäßige Staatsinterpention verschieben fein muffen : nach ber Entwidlung ber Boltsmoral, bes Rechts- und Gemeinfinns, bes Boltscharatters. nach bem Grabe ber wirticaftlichen Bilbung und Ginficht, bes entwidelten Genoffenicaftsfinns. ber Praft zu eigener Initiative, auch nach ber Urt und Birkfamkeit ber öffentlichen Deinung, ben Ruffanben ber Breffe, bes Bereinswefens, bem Ginfluf ber Biffenicaft, ferner nach den objektiven Birtschaftszuständen, nach der thatsächlichen Organisation der Staats= vermaltung, nach ber Leiftungsfäbigfeit bes Beamtentums und ber Bolfsvertretung, endlich auch nach ber Große bes Staats, feiner territorialen Lage, feiner politischen Situation. Eben beshalb konnen bie Fragen ber rationellen Birtichaftspolitik befinitiv nur für ben einzelnen Staat nach feinen individuellen konfreten Berhältnissen entschieden werben. -Die Theorie, die Biffenichaft hat in ber Disziplin ber Boltswirtschaftspolitit biefe Fragen nicht zu entscheiben, fie bat auch nicht bas Spftem ber rationellen Birtichaftspolitit für ben einzelnen Staat aufzustellen, fie hat nicht Politif zu machen noch zu treiben . aber ihre wichtige und auch prattisch bedeutungsvolle Aufgabe ift es, zur Forberung bes Gesamtwohls und zur Erreichung ber Endziele ber Boltswirtschaft (& 9) biejenigen Grundfate und Gefichtspuntte zu erkennen, welche in ber Braris sowohl für bie Behandlung wie für die Entscheidung ber einzelnen wirtschaftspolitischen Aufgaben und Makregeln die makgebenden fein follten.

- § 40. Wie verschieden aber auch die volkswirtschaftliche Thatigkeit des Staats in feiner Gefetgebung. Berwaltung und eigenen Wirtschaft sein mag, die er thatsächlich aussübt ober ausüben sollte und durch die er als ein wesentlicher Kaktor und als Organ der Bolkswirtschaft, für die Broduktion wie für die Berteilung, erscheint "), seine Funktionen find bei den Rulturvölkern heute überall folgende:
- 1. Die Serstellung allgemeiner wesentlicher Borbedingungen für die friedliche gesicherte und relativ beste wirtschaftliche Thätigkeit der Ginzelnen: 1. Er gewährleistet die Sicherheit ber Berfon und bes Bermögens. Diese Sicherheit ift die Boraussetung jener Thatigfeit,

gemeinschaft, fungiert in der Boltswirtschaft, als tender Berteilungsregulator, neben ben Regulader Birtichaft des staatlich organifierten Bolts, toren Konturrenz und hertommen (Sitte), ver-

1. 3m vollemirtichaftlichen Brobuttioneprozeß erscheint er als einer der "Produktivfaktoren" neben Ratur und Arbeit, Kapital und Unternehmung, beren Zusammenwirten für bie Pro-buttion ber Güter erforberlich ift. Die Mitwirtung bes Staats als "Bermogen erzeugende Societat" (Stahl) muß in den Steuern, welche fomit einen Teil ber notwendigen Produktionskoften bilben, vergolten werben.

2. 3m vollswirtschaftlichen Berteilungsprozeß vgl. auch § 162 ff.

71) "Der Staat, als höchste Form der Zwangs- ist der Staat gleichsalls ein notwendig mitwirauf den beiden großen Gebieten in der Produktion mittelft ber vom Staate ausgehenden und von und in der Berteilung. ihm garantierten Rechtsordnung des Berkehrs, vermittelft feiner Steuerpolitit und feiner biretten Uebernahme anderer mirtichaftlicher Leiftungen in ber von ihm reprafentierten Einzelwirtschaft 3nsbesondere gibt ber Staat in der wirtschaftlichen Rechtsordnung durch feine Bestimmungen über perfonliche Freiheit, Sigentum, Erbrecht, Bertragerecht und Gultigfeit erworbener Rechte bem Bringip der Ronturreng erft feinen genaueren Inhalt und Umfang." Bagner, G. § 161.

der Arbeitsamkeit. des Sparsinns. der Bermögensbildung. der Gründung neuer Unters nehmungen. Ihr bienen bie Sicherheitsorgane und anftalten (Beer, Sicherheitspolizei, Organe und Anstalten der Strafrechtspflege). 2. Er schützt die Rechtsansprüche der Einzelnen im wirtschaftlichen Berkehr. Diesen Schut, die Boraussenung des regelmäßigen Tauschverfehrs, ber gesellschaftlichen Broduktion und der Preditentwicklung, gewährt er durch die Rivilrechtspflege (Rivilgerichte und ihre Erekutivorgane) und im internationalen Berkehr durch Gesandte. Konsuln. Heer und Rlotte, Staatsverträge. 3. Er statuiert als Gesetgeber die rechtliche Ordnung für die wirtschaftliche Thätigkeit und für die Gestaltung der Birtschaftszustände der Einzelnen. (Wirtschaftliche Gesekgebung im w. S.)

- 2. Die Sorge für die Bolfsbilbung und Moral (Gesengebung und Verwaltung in bezug auf das Schulwesen, auf die Pflege von Runft und Wissenschaft, auf die Religion und die Kirche, auf die polizeiliche Abwehr unmoralischer Handlungen und Berhältnisse).
- 3. Die Sorge für die Gesundheit der Staatsangehörigen (öffentliche Gesundheitspflege und svolizei).
- 4. Die Sorge für Arme und Hilflose (Gesetgebung und Berwaltung auf dem Gebiet des Armen= und Bormundicaftsweiens).
- 5. Die birekte Mitwirkung an der volkswirtschaftlichen Broduktion. Er kann entweder als Unternehmer auf seine Rechnung und Gesahr Tauschaüter berstellen lassen ober allaemeine Gebrauchsauter produzieren, welche er Allen unentgeltlich zur Berfügung ftellt, ober unmittelbare Gebrauchsguter für fich in seiner eigenen Birtschaft produzieren 12).
- 6. Die Bflege und Förderung der einzelnen vollswirtschaftlichen Broduktionszweige (Land= und Forstwirtschaft, Bergban, Fischerei, Gewerbe, Sanbel 2c.) und ber Interessen ber in ihnen thätigen Bersonen burch materielle Staatsmittel ober burch die Wirksamkeit ber Organe ber Staatsverwaltung.
- 7. Der Betrieb ber eignen Birtichaft, b. b. bie Beschaffung und Bermenbung materieller Buter für ben Staatsbebarf.

Die einzelnen Grunbfage und Magregeln für bie rationelle Birkfamteit ber mobernen Staaten nach diesen verschiedenen Richtungen hin zu entwickeln und die thatsächliche Wirt= schaftspolitik der Staaten zu schilbern, ist die Aufgabe anderer Abhandlungen dieses Werks.

in ben einzelnen Staaten große Unterschiebe zeigen und zeigt sie auch in der That. Demgemäß ist auch der Zustand der Staatswirtschaften ein ver-

Der Staat ift ein Produzent in der erften Richtung durch bie herftellung von Dun-gen, oder als Boft-, Telegraphen-, Ranal-, Gifenbahn:, Dampficiff:Unternehmer, ober, wenn er Forften, Berg- und Buttenwerte, Salinen, Fabriten, Landguter besitt, die auf feine Rechnung und Gefahr betrieben resp. bewirtschaftet werben, schiffe ic. herstellen ober reparieren, in Staatsober wenn Staatsbanten, Staatliche Berficherungs- brudereien Drudfachen ansertigen läßt.

72) Die produktive Thätigkeit dieser Art kann anstalten bestehen, wenn seine Beamten personliche produttive Leiftungen verrichten, für welche Gebühren zu zahlen find 2c Er probuziert in der zweiten Richtung, wenn er Landftraßen (Chauffeen), Hafenanlagen, Brücken baut und unterhalt, für welche von benen, welche fie benuten, feine Gebuhr zu gablen ift, wenn er Staatsmittel verwendet gur Sicherung der fteten Schiffbarteit von Flüffen, ju Deichanlagen 2c. und in der dritten, wenn er g B. in Staats: wertstätten Uniformen, Baffen, Bulver, Rriegs:

# Die Politische Dekonomie als Wissenschaft.

- I. Aufgabe und Umfang der Politischen Dekonomie.
- § 1. Die Politische Dekonomie hat den Zusammenhang der Privatwirtschaften unter einander und ihren Zusammenschluß zu größeren Wirtschaftsgemeinschaften (Staat, Gemeinden u. s. w.), nach Entstehung und Beschaffenheit, darzustellen und Regeln für die zweckmäßigste, den Ausprüchen der erreichten und zu erreichenden Rulturstufe entsprechende Ordnung dieser Verhältnisse aufzusuchen. Sie ist eine der, im Gegensat zu den Naturwissenschaften, als Rulturwissenschaften zu bezeichnenden Disziplinen.

Als besondere Teile der Politischen Dekonomie lassen sich hierdei leicht heranslösen:

1. die Untersuchung des Verhältnisses der öffentlichen Gewalt (Staat, Gemeinde u. s. w.) zu den Privatwirtschaften und 2. die Untersuchung des Wesens und der Aufgaben der öffentslichen Wirtschaften (Staatswirtschaft, Gemeindewirtschaft, Zwangsgemeinwirtschaften übershaupt). Daher hat man in der deutschen Wissenschaft (nicht anderwärts) neben die "Allsgemeine Bolkswirtschaftslehre" 1. die Volkswirtschaftspolitik und 2. die Finanzwissenschaft gesetzt. Jedoch ist diese Einteilung und sind die ersten beiden Ausdrücke nicht so aufzussassen, daß die "Allgemeine Volkswirtschaftslehre" als eine Grunddisziplin hinzustellen wäre, welche die "Gesetz des wirtschaftlichen Bolkslebens" ohne Rücksicht auf das Einzgreisen der öffentlichen Gewalt in dieses zu entwickeln habe, denn die Volkswirtschaft ist nicht außerhalb des Staats denkbar. Indessen kann man sehr wohl die Lehre von den öffentlichen Wirtschaften, soweit dabei die Beschaffung des Geldbedars für diese in Betracht kommt, als "Finanzwissenschaft, wie die Lehre von den Aufgaben der öffentlichen Gewalt in wirtschaftlicher Hinschaftliche Berwaltungslehre aus Zweckmäßigkeits-Rücksichten in besondere Abschnitte bringen.

Der beutsche Ausdrud "Bolkswirtschaftslehre" ober "Nationalökonomie" (richtiger "Nationalökonomit" als Lehre von der Nationalökonomie), dem italienischen Economia nazionale (in Italien nicht allgemeiner angenommen) nachgebildet, ist zu eng, um dasjenige zu bezeichnen, was mit unserer eingangs gegebenen Begriffsbestimmung umfaßt werden soll, und kann auch den falschen Schein erwecken, als ob es sich hier nur um Bolksthätigkeit mit Ausschluß der Staatsthätigkeit oder etwa gar im Gegensatz zu ihr handle. Es erscheint daher der richtigen Auffassung förderlicher, den Ausdruck: Politische Dekonomie für die gesamte Wirtschaftslehre zu wählen, soweit sie sich nicht mit dem eigentlich technischen Produktionsprozesse in der Bolkswirtschaft und mit der Ordnung des Privat-haushalts und Anweisung für die privatwirtschaftliche Thätigkeit — Berhältnisse, die Gegenskand anderer besonderer wirtschaftlicher Disziplinen sind: der technischen Wissenschaften (Wechanik, Bautunde, Agrikulturchemie, Psanzenphysiologie, Tier-Produktionslehre 2c.) und der Privatwirtschaftslehren (Landwirtschaftslehre, Forstwissenschaft, Gewerkslehre, Handels-

lehre 2c.) — ausschließlich beschäftigt, zumal auch dieses Fremdwort bei uns durchaus ein= gebürgert ist und in den andern hauptsächlichen Rultursprachen dieselbe Bezeichnung für bas Ganze dieser Wissenschaft gebraucht wird; Économie politique, Political Economy, Economia politica. Ebenfo wenig anfectbar mochte übrigens ber Ausbrud: Speiglötonomie fein, bei dem das eine ju enge Deutung nicht ausschließende Bort "politisch" vermieden wird. Die erftere Benennung ift jedoch in Deutschland neben Bolfswirtschaftslebre und Nationalokonomie am meisten eingeburgert. Unrichtig ift es, die Bolitische Detonomie ichlechthin .. Social wiffen ich aft" nennen zu wollen, ba ihr baburch ein viel zu weiter Umfang zugeschrieben wurde; andererseits ift ber auch hie und ba, namentlich fruber oft gebrauchte Ausbrud "Staatswirtschaft" für fie viel zu enge und nur fur ben Daburch unmittelbar bezeichneten Teil ber Bolitischen Defonomie anwendbar. Gerner tann bas Bort "Staats miffenichaft" (bie Lehrftühle an ber Bolitischen Dekonomie an ben Universitäten werden noch häufig als Brofesjuren ber Staatswissenichaften bezeichnet) ebenfo wenig wie "Gefellichafts wiffenichaft" geeignet befunden werden, unfere Biffenichaft ober einen bestimmten Teil berfelben zu beden ; benn bie Staatswiffenschaft ift bie Biffenicaft von ber Staatsthatigfeit überhaupt, alfo auch ber nicht-wirtschaftlichen, und bie Gefellschaftswiffenichaft, bie zu einer beftimmten Disziplin berauszubilden bis jest nur versucht worden ift, durfte gur hauptfächlichen Aufgabe die Betrachtung ber Ginteilung bes Bolts in Gruppen, die ihren Intereffen nach jufammengehören, und beren Begiebungen ju einander haben.

§ 2. Die Aufgabe der Politischen Dekonomie ist diese: sie hat die gegenwärtige Bersfassung, die Entwicklung und die Richtung der auf die Beschaffung, die Berteilung und den Berbrauch von materiellen Gütern gerichteten Seite des Bolkslebens zu untersuchen, soweit es sich dabei um ein Ineinandergreisen der Wirtschaftskörper (Einzels und Gesamtwirtsschaften, Privats und öffentlichen Wirtschaften) handelt.

Daß die Bolitische Dekonomie nicht nur die Entwicklung ber Borgange verfolgen, ihr Wefen beschreiben und erklären, also, wie es auch wohl bezeichnet wird, nur "Bhpfiologie ber Bolkswirtschaft" sein foll, sondern auch auf Grund vernünftiger Betrachtung bes Ganges und ber Richtung ber wirtschaftlichen Entwicklung bes Boltslebens Ibeale aus bemfelben und für daffelbe zu gewinnen und es auf diese hinzulenken beftrebt fein muß, ift felbstver= Der Weg hiezu wird gewiesen: 1. Durch die geschichtliche Erforschung der wirtschaftlichen, insbesondere auch der wirtschaftsrechtlichen Entwicklung. Da es sich hier um bie Bolitische Detonomie unserer modernen, driftlich-germanischen und romanischen Rulturvölker handelt, fo kongentriert fich bas Intereffe auf beren Geschichte und auf basjenige ber Blütezeit bes flaffischen Altertums, bas auf jene unmittelbaren Ginfluß hat; bie Beichichte ber flavischen und ber nicht zur europäischen Staatenfamilie gehörigen Bolter hat für unsere Bolitische Dekonomie geringeres Intereffe. — 2. Durch die forgfältige Beobachtung ber wirtichaftlichen Buftanbe ber Gegenwart, insbesondere : ber Urt und bes Umfanges ber Brobuttion ber Guter, ber Art und ber Mengen-Berbaltniffe ihrer Berteilung, ihres Berbrauchs, und ber Einwirfung aller biefer Umftanbe auf den Bohlftand, bas Bohlsein, die materiellen und geiftigen Fortschritte ber Bevolkerung. — hierzu ist die Statistif ein unentbehrliches Silfsmittel. - 3. Durch die philosophische Erfassung ber in Geschichte und Gegenwart gegebenen Erscheinungen, die Formulierung und Weiterbildung ber sich in ihnen zeigenden Ideen, die Aufstellung von Zielen (Idealen) für die Bukunft.

§ 3. Bei einer verhältnismäßig jungen Biffenschaft, wie es die Politische Dekonomie ift, kann es nicht befremden, daß über ihre Stellung im Kreise der Bissenschafsten und die für sie zweckmäßigen Methoden noch vielfach Unsicherheit und Meinungs-verschiedenheit vorhanden ift.

Die Stellung ber Politischen Dekonomie im Rreise ber Biffenschaften ift um

so weniger genau zu beschreiben, als die Entwicklung ber Biffenschaften, das Hervordrängen neuer Disziplinen es heute schwieriger benn je macht, die Forschungsgebiete gegen einander abzugrenzen; und es scharf thun zu wollen, würde heute weniger als je zu einem in weisteren Preisen anerkannten Ergebniffe führen.

Die Gruppe der Wissenschaften, zu denen die Politische Dekonomie gehört, ist oben im Gegensatz zu den Naturwissenschaften als Rulturwissenschaften bezeichnet worden: dieser Name eignet sich für die ganze Forschung, welche sich auf die Entwicklung der Wenscheit durch deren eigene Kraft bezieht. Wan hat diese Gruppe auch die der Geistenwissenschaften oder Socialwissenschaften genannt. Gegen den Ausdruck "Geisteswissenschaften" wäre wohl einzuwenden, daß in ihm das Moment der Entwicklung nicht betont ist; über den anderen wird sogleich gesprochen werden.

Nach einer älteren Auffassung der Politischen Dekonomie, die wir weiterhin zu betrachten haben, könnte es fast scheinen, als ob sie der Gruppe der Naturwissenschaften zuzurechnen wäre, wenn man nämlich die wirtschaftliche Thätigkeit des Menschen als von in ihn gelegten Trieben beherrscht denkt, durch welche er dieselbe in bestimmte Formen zu bringen "naturgesetzlich" gezwungen wird. Indessen konnte es diese Theorie nur zu wenigen dürren Formeln bringen und mußte die entwicklungsgeschichtlichen und die ethischen Womente, die in der Boltswirtschaft vorhanden, ganz dei Seite lassen. Aehnlich würde es um die Bolizische Dekonomie nach der Auffassung einer in neuester Zeit hervorgetretenen Richtung, die man nach ihren Haupt-Vertretern (C. Menger, E. Sax) die österreichische Schule nennen könnte, stehen, wenn ihre Theorie in der "Erklärung der Seelenvorgänge, welche insolge des ökonomischen Grundverhältnisse im Wenschen sich abspinnen", bestehen sollte.

Innerhalb ber Rulturwissenschaften begegnet die Politische Dekonomie einer Anzahl mehr oder weniger ausgebildeter Disziplinen, mit denen sie sich auseinandersetzen muß. Als solche sind zu nennen einmal diesenigen Forschungen, welche sich unter den Ramen Socialwissenschaft, Sociologie, Gesellschaftslehre mit dem Wesen und der Entwicklung bes gesellschaftlichen Lebens der Menschen beschäftigen; dann diesenigen, welche als Staatse wissenschaft, Polizeiwissenschaft, Verwaltungslehre den Menschen im Staat betrachten; und drittens diesenigen, welche die Menschen als wirtschaftende Wesen studieren, ohne dabei von dem Begriffe der Bolkswirtschaft auszugehen. So unfruchtbar, wie gesagt, auch im übrigen das Bemühen um Absteckung der Grenzen der Wissenschaft ist, zumal bei der sich noch aus den Anfängen wissenschaftlicher Behandlung emporarbeitenden Politischen Detonomie, muß doch ihr Berhältnis zu diesen Disziplinen, die einen Teil ihres Stoffes mit ihr gemeinsam haben, besprochen werden.

Bas die erstgenannte Gruppe betrifft, so sind Bersuche gemacht worden, eine "Socials wissenschaft" herauszubilden, und man hat wohl auch davon gesprochen, daß die Polititische Dekonomie zur Socialwissenschaft erweitert werden müsse, während man nur davon reden dars, daß sie zu einer Socialwissenschaft erweitert werden solle. Der Gedanke von der Schaffung der Socialwissenschaft oder, mit einer neuerlich mehrsach gebrauchten Benennung "Sociologie", ist auf Saint-Simon (s. Abh. III.) zurüczusühren, der die Herrschafts- und Unterordnungs-Verhältnisse in der modernen Gesellschaft mit kühnem Grifzu einem wissenschaftlichen Problem gestaltete und eine neue Ordnung aus idealen Gesichtspunkten zu konstruieren versuchte. Nach ihm haben A. Comte, J. St. Mill (eine Bissenschaft vom Menschen in der Gesellschaft, von den Handlungen der Gesamtmassen der Mensche heit und den verschiedenen Erscheinungen, deren Inbegriff das gesellschaftliche Leben aussmacht) und H. Spencer (eine Bissenschaft, welche das Verhältnis zwischen Individuen und sozialen Gesamtheiten mit soviel Bestimmtheit als die Natur der betreffenden Erscheinungen gestattet) eine Socialwissenschaft (Sociologie) zu begründen versucht. In der deutsschen Bissenschaft hat Schäffle als Lehre vom "Socialen Körper" und Lilienfeld

als "Socialwissenschaft der Zukunft" eine solche Socialwissenschaft aufzubauen unternommen; beibe mit Zuhilsenahme von Analogien aus den Naturwissenschaften. Ob es gelingen kann und wird, eine solche Sociologie zu schaffen, welche alle Kulturbeziehungen des Menschen, die ja immer eine Gesellschaft oder gesellschaftliche Vereinigungen voraussetzen, zusammenzusassen hätte, darf hier dahingestellt bleiben; die Politische Dekonomie würde von ihr nur einen Teil bilden. Fruchtbar ist aber dieser Gedanke für die Politische Dekonomie insosern, als sie immer in dem Sinne wird behandelt werden müssen, daß sie als ein Teil einer solchen Socialwissenschaft gedacht wird, m. a. W. als eine Socialwissenschaft.

Allerdings hat man eine "Gefellschaftslehre" auch noch in einem engeren Sinne ju tonftruieren versucht, indem man eine folche in diejenige Stelle einschieben möchte, Die von ben anderen Disziplinen, welche fich auf bem weiten Gebiete ber Forschung über bie Beziehungen ber Menichen zu einander bereits ausgebildet haben, noch leer gelaffen find '). Es ift ba namentlich burch Loreng v. Stein gwischen bie "Guterlebre" (= Boltswirtschaftslehre) und die "eigentliche Staatswissenschaft" (in seinem "System der Staatswissenschaft") eine "Gesellschaftslehre" gestellt worden, welche sich, augenscheinlich in Anknüpfung an die Ideen St. Simons, mit den gesellschaftlichen Ueber- und Unterordnungs Berhältniffen beschäftigen wurde. Da jedoch diese Berhaltniffe wesentlich als wirtschaftliche Rraftäußerungen aufgefaßt werden. so bleibt die Grenze zwischen dieser Gesellschaftslehre und der Bolitischen Dekonomie fraglich und eine wissenschaftliche Rlarung bat noch nicht ftattgefunden. Den Ausdruck: Gesellschaftslehre hat man auch noch auf die Beschreibuna der Sitten und Lebensgewohnheiten bes Bolks angewendet, wie es 3. B. Riehl thut. Hier tann eine Grenzbestimmung gegenüber ber Bolitischen Defonomie gar nicht in Frage tommen : und noch weniger braucht eine Distuffion einzutreten, wenn einzelne Schriftfteller wie 3. B. der Amerikaner Caren die Benennung "Socialwissenschaft" einfach an die Stelle der anderen fegen.

Bas nun zweitens das Berhältnis der Bolitischen Dekonomie zur Staatswissenschaft oder richtiger: zu den Staat 8 w iffen fchaften — denn eine einheitliche Staatswiffenschaft ift noch ebensowenig porhanden wie eine Gesellschaftswissenschaft — betrifft, so ist es unzweiselhaft. daß sie eine Staatswissenschaft insofern ist, als es eine Bolkswirtschaft nicht außerhalb des Staates gibt, weil dieser ihr die Rechtsformen bieten muß, in benen sie fich bewegen tann. Sie geht aber weber in der Wissenschaft vom Staate noch in derjenigen von der Staats= verwaltung auf. Man hat früher wohl geglaubt, eine "Allgemeine Bolkswirtschaftslehre" geben zu können, welche die Bolkswirtichaft ohne Rudficht auf den Staat zu behandeln hatte : bie Sage, die man babei aufstellte, setten aber ben modernen Staat (bie moderne Gigentums-Berfaffung u. f. w.) voraus. Man fah alfo über diefe Grundbedingung hinweg, fah fie, wie etwa die Luft als eine ein für alle Mal gegebene Atmosphäre an, in der die wirtichaftenden Menichen leben, mährend es sich boch um historische, wechselnde Borbedingungen ber Bolkswirtschaft handelt. Ohne die Rechtsformen, welche das ftaatliche Zusammenleben schafft, find regelmäßige wirtschaftliche Beziehungen nicht möglich; der bei älteren Schrift= stellern so beliebte Ausgangspunkt ber Darstellung ber "Bolkswirtschaft" von Robinson Crufoe ift als folder entschieden verfehlt. Einzelne Teile ber Bolitifchen Dekonomie find mit solden anderer Staatswissenschaften identisch; so die Kinanzwissenschaft, welche von der Beschaffung und Verwendung der ökonomischen Mittel des Staats handelt, und die Bolkswirtschafts-Bolitit als die Lehre von dem Berhalten der Staatsverwaltung zu der wirtschaftlichen Thätigkeit bes im Staate begriffenen Bolks. — Einer Auseinandersetzung mit ben "Kameralwiffenschaften", d. i. einer Sammlung der den Berwaltungsbeamten

<sup>1)</sup> Als Orientierungs-Mittel hierüber vgl. R. fcaften und die Gesellschaftswiffenschaften" und v. Mohl, Geschichte und Litteratur ber Staats- 6. v. Treitsche, Die Gesellschaftswiffenschaft, wiffenschaften, Bb. 1. Abh. I. "Die Staatswiffen- 1859.



nütslichen Kenntnisse bedarf es gegenwärtig nicht mehr, da man diese lediglich auf den Zwed einer bestimmten Berufsvorbereitung bezügliche Benennung gegenwärtig nicht mehr für eine besondere Disziplin hält.

Befonders enge Beziehungen find amifchen Bolitischer Detonomie und Recht &m iffen : idaft 2) porhanden, weil ein bebeutenber Teil ber rechtlichen Ginrichtungen ben Amed bat, die gesetliche Korm für wirtschaftliche Bedürfnisse zu geben, insbesonbere bas Gigentums. Obligationen. Erb-Recht, und Die Rechtswiffenschaft Die richtigen, zwedmäßigsten Kormeln bafür finden foll. Da die Bedürfniffe fich andern, fo muffen fich auch diefe Formeln andern. Die Bolitische Dekonomie muß fich klar machen, wie weit bas bestehenbe Recht ben Bedürfniffen ber Boltswirtschaft entspricht, Diefe von ihm beeinflufit, geforbert gebemmt wird: die Rechtswissenschaft muß die äußeren Regeln für die Ansprüche des wirticaftlichen Lebens finden, und bat babei die Aufgabe, nicht nur ganz neu auftauchenden Beburfniffen, wie fie 3. B. im modernen Genoffenicaftswefen, bei ber Revolution bes Bertebrewesens auftreten, einen gesetlichen Boben zu ichaffen, sonbern auch bie alten, breiten Grundlagen ber Bolkswirtschaft, a. B. bas Erbrecht, immer wieber barauf zu prüfen, ob fie der modernen Entwicklung noch entsprechen und ob hierin zu reformieren fei. Der Erfolg ber wirtschaftlichen Thatigkeit ift bedingt durch die Rechtsformen, in benen fie fich vollzieht; die wirtschaftlichen Machtverhältnisse beruhen auf dem Schutz, den ihnen das Gefet und die Staatsverwaltung angebeiben lagt. Diefem engen Ausammenhang von Recht und Wirtschaft muß auch berienige von Bolitischer Dekonomie und Rechtswissenschaft entfprechen. Es kann daher auch kein Aweifel über die Nützlichkeit des Studiums der Bolitischen Dekonomie durch Auristen und die Aufnahme dieses Studiums in den Lehrplan für Studierende der Rechtswissenschaft sein. Allerdings wird der Richter in gewöhnlichen Stellungen ohne andere volkswirtschaftliche Renntnisse auskommen können, als fie ihm das tagliche Leben ungefucht entgegen bringt; aber foweit ber Surift jum Gefetgeber berufen ift und als Berwaltungsbeamter auftreten soll, kann er ohne Kenntnis der Bolkswirtschaft, ihrer Bedürfnisse und Entwicklung seiner Aufgabe nicht gerecht werden und vor allem: reformatorisch gewiß nicht auftreten.

Drittens tommit also das Berhaltnis zu den Biffenichaften in Betracht, welche überhaupt von der menschlichen Wirtschaft handeln. Dabei darf man die Bolitische Dekonomie aber nicht als Teil einer "Allgemeinen Birtschaftslehre", die etwa in Privat-, Bolks-, Staats- 2c. Wirtschaftslehre zerfallen würde, sich vorstellen; eine solche existiert nicht und kann fich anch nicht bilben. Insbesondere ist wohl die Herausbildung einer "Brivatwirtschaftslehre" undentbar, wenn biese nicht etwa in einigen allgemeinen Sapen und Regeln über Birtschaftlichkeit bestehen soll. Es werden Kunftlehren für einzelne Erwerbszweige berauszubilden fein, die fich jedoch nicht zu einer Disziplin zusammenfassen laffen. Allerbings hat es an Bersuchen zum sustematischen Aufbau in diefer Richtung nicht gefehlt, und insbesondere muß auf L. v. Steins (in seinem System der Staatswissenschaft gemachte) Ginteilung in: "Güterlehre", "Birtichaftslehre" und "Boltswirtichaftslehre" hingewiesen werben. Inbeffen zeigt Stein's Ausfullung Diefes Schemas, bag bie beiben erften Lehren nur willfürlich herausgeriffene Stude ber britten find, und ber Berfuch hat auch teine Nachfolge gefunden. Auch von "Berkehrslehre" ober "Berkehrswiffenschaft" als einem Stud ber Birtschaftslehre hat man gesprochen. Wenn man das Wort "Berkehr" in einem weiten Sinne nehmen will, so könnte man jene Ausdrücke allenfalls an die Stelle von "Boltswirtschaftslehre" fegen, benn biese ist ja eben eine Lehre von ben verschiebenen Formen,

<sup>2)</sup> Bgl. dar. H. Dankwardt, Rationalotos liche Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten misch-zivilistische Studien, 1862. B. Arnold, kultur und Rechtsleben, 1865, insbes. S. 49 ff. dit reicher Litteratur-Angabe) in bessen nationals Rultur und Rechtsleben, 1865, insbes. S. 49 ff. dit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals Litter und Rechtsleben, 1865, insbes. S. 49 ff. die Studium der Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen nationals die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen die Studium der Preuß. Berwaltungsbeamten (mit reicher Litteratur-Angabe) in dessen die Studium der Preußen der Preußen

in denen die Menschen wirtschaftlich verkehren und verkehren sollen. Man dürfte nur beim Bertebr nicht blok an einen Tausch von Sachen und Diensten benten, benn sonst würde man bie Bolfswirtichaftelebre als Berfehrelebre in bem Sinne ber alteren Richtung. ber ivaen. "Freibandelsichule", auffassen, welche das historische und ethische Moment, die acicicitlic gewordenen Serricafts: und Unterordnungs: Berbaltnisse und die im Berkehr zu beobachtenden Bflichten und 2wede gang außer Acht ließ und alles auf Taufchverhältniffe gurudführte. Indeffen ift es entichieden geratener, als Bertebrelebren nur bieienigen au bezeichnen, welche von ben Bertehrsmitteln i. e. G. (Bertebreftraffen und Anftalten) handeln.

Biermit wird bas Berhältnis ber Bolitischen Defonomie zu verwandten Biffenschaften genügend gekennzeichnet sein. Gine ftrenge Abgrenzung ist wohl kaum zu machen und jedenfalls unfruchtbar für das Berftandnis und die Entwicklung der Biffenschaft. Gesichtsbunkte, von benen aus wissenschaftliche Untersuchungen als ein Ganzes, als eine Disziplin erfaßt werden können, find mannigfache, und es ist selbstverftändlich, daß eine Durchfreuzung größerer Forschungsgebiete (Billenschaften) binfichtlich einzelner Disziplinen stattfindet und auch die Grenzen der einzelnen Wissenschaften immer in diejenigen anderer Wiffenschaften übergreifen muffen.

- § 4. Die inftematische Behandlung ber Bolitischen Detonomie ift nach bem perfönlichen und nationalen Geschmack verschieben. In ber beutschen Wissenschaft ist man namentlich burch bas Beburfnis ber Stoffverteilung bei akabemifchen Bortragen bagu geführt worden, zwischen der Bolitischen Dekonomie als Theorie und als Runftlehre (bem theoretischen und praftischen Teile ber Bolitischen Detonomie) zu unterscheiben, und es ift gegen biese Untericeibung, fofern fie jenem praktischen Beburfnis angepakt ift, nichts einzuwenden. Wenn man aber noch weiter geht und wie z. B. C. Menger die Bolitische Dekonomie in eine historische, eine theoretische und eine praktische Wissenschaft zerlegt, so ist es zwar an und für fich julaffig. folche begrifflichen Trennungen vorzunehmen, indeffen scheint doch daraus der Wissenschaft selbst kein großer Gewinn zu erwachsen. Natürlich laffen fich einzelne Teile ber Bolitischen Dekonomie abgesondert vortragen, diese Teile find aber beshalb noch nicht besondere Disziplinen. Die Geschichte, Theorie und Runftlehre ber Bolkswirtschaft bilben ein unzertrennliches Banges.
- § 5. Bei ben Bersuchen, die zur Charatterifierung ber Stellung ber Bolitischen Detonomie angewendet worden find, hat man auch über die Silfswiffenichaften ber Bolitischen Dekonomie fich verbreiten ju muffen geglaubt und namentlich die Geschichte und bie Statistik als solche hingestellt. Die Geschichte aber, soweit fie Wirtschaftsgeschichte ift, ift teine Bulfswiffenichaft, fondern ein Beftandteil ber Bolitifchen Detonomie, ebenfo gehort bie Statiftit als eine teils für Ruftandsbefchreibung, teils für Beweisführung benutte Technit der Ermittlung und Gruppierung von Rahlen, soweit sie sich auf das wirtschaftliche Gebiet erstredt, jur Bolitischen Detonomie. Diese bedarf in vielen Kallen ber Daffenbeobachtung und Bahlung, um Schluffe ju ziehen. 3m übrigen konnen natürlich alle Biffenschaften, ebensowohl Chemie wie Rechtslehre, je nach dem zu behandelnden Gegenstande und einzunehmenden Gesichtspunkte, als Silfswissenschaften ber Bolitischen Dekonomie auftreten.
- § 6. Die Unwendung der Methoden der Forschung hangt mit der vorbin dargestellten Eigenschaft ber Bolitischen Dekonomie als eines ungertrennlichen Gangen bon historischen, theoretischen und prattischen Untersuchungen zusammen. Es find verschiedene Methoden b. b. Bege zur Auflösung der gestellten Probleme anwendbar und anzuwenden "). Da es Zweck

3) Bgl. hinfictlich der Methoden der Politi: neuesten Fortschritte der nationalokonomischen [chen Dekonomie: C. R nie &, Die Politische Deko: Theorie, 1889; H. Die zelträge zur Meisen Dekonomie: Schrieben des die Belitäge zur Meisen Dekonomie insbesondere Abschildt III. 11. S. 453 fg.; thobit z. in hildebrand: Conrad J. 9 S. 17 ff., C. Men ger, Untersuchungen über die Methode S. 193 ff.; Camillo Artom, La recente evoder Socialmissen, 1888; E. Sax, Das Mesen und mica tedesca, im Giornale degli Economisti, die Ausgaben der Rationaldkonomie, 1884; die Vol. III. fasc. 5, 1888.



ber Bolitischen Dekonomie ist. bas Ausammenwirken ber Ginzelwirtschaften zu einer Bolkswirtschaft nicht nur für Bergangenheit und Gegenwart zu beobachten, sondern auch in Bezug auf ihre llebereinstimmung mit ben Rulturgweden gu prufen und gu beeinfluffen, fo tann bagu eine Methobe nicht ausreichen. Auch wenn es nur Aufgabe unserer Biffenschaft ware, Die "Gesete ber Wirtschaftlichkeit" zu ergründen, wie fie ihr nach einer zu engen Auffaffung mohl zugefchrieben wird, murbe bie induttive ober bie beduttive Methode bagu nicht ausreichen, sondern es muffen beibe Methoden, durch welche man gur wiffenichaftlichen Erkenntnis gelangen tann, angewendet werden. Es tann für jedes einzelne Broblem innerhalb ber Wiffenschaft die Frage nach ber zwedmäßigen Methobe erhoben werden und die Antwort wird je nach der Natur des Broblems verschieden ausfallen. Man wird sowohl durch Generalisieren ber bei einem bestimmten Borgana gemachten Bahrnehmungen als durch die Rusammenftellung von Beobachtungen über eine Unzahl von Källen zu einem Gesamtbilde Aufschlüffe über bas Befen, Die Bichtiateit, Die arundsäkliche Bebeutung volkswirtschaftlicher Erscheinungen erlangen.

Bebeutung vollswirtschaftlicher Erscheinungen erlangen.

Man hat einzelne Arten der Forschung als für die Bolitische Dekonomie vorzugsweise oder allein geeignet bezeichnet, und da namentlich gelprochen von einer "historischen", "organischen", "mathematischen Methode".

1. Die "historische Methode". Sosen diese Bezeichnung bedeuten soll, daß die Berfolgung der Entwicklung der Erscheinungen sehr viel zum Berkändnis derseichen beitrage, ist die historische Forschung der Erscheinungen sehr viel zum Berkändnis derseichen beitrage, ist die historische Forschung in der Bolitischen Dekonomie berechtigt, ja, wie oben gezeigt wurde, notwendig. Natürlich darf man unter "Historischer Methode" nicht das gerbeitragen von geschichtichen Rocitzen zur Ausstellungs zeschichtlichen Bekonomie Erschift, ja, wie oben gezeigt wurde, notwendig. Natürlich darf men unter "Historischer Methode" nicht das gerbeitragen von geschichtigen Natürlich darf Ausstellungs zeschichtlichen Wethode" nicht das gerbeitragen von geschicht und unreisem Alter, Reiseziet, sinkendem Miter ausspricht, in seiner Behandlung aber nicht von weiterem Einfluß werden läßt — ist noch keine historische Wethode, vielmehr kann diese nur in einer Aussassischen Läßt — ist noch keine historische Wethode, vielmehr kann diese nur in einer Aussassischen Weschafte als eines Teiles der in beständigem Flusse beschichen Rultur des betr. Bolitzwirtschaft als eines Teiles der in beständigem Flusse beschichen Rultur bes betr. Bolitzwirtschaft als eines Teiles der in beständigem Flusse werden die kunschlichen Ricten, das die Untersuchung irgend eines Schäckens der Geschichte der konstwertschaftlichen Ricten, des die Notzen, bedürfte kaum der Betonung, wenn nicht jest in Deutschland vielscha die Aussicht and beschafte kaum der Betonung, wenn nicht jest in Deutschland vielscha die Aussicht aus eines Vollswirtschaftlichen Problems gleich iet.

2. Die "organischen bezeichnen, als die einzelnen Wirtschaften und Weitscheit ein ihr zu einem Ganzen ausammengeschlosen und ihren Bolitzichen B

vert der Acantigsatigseit der Bedingungen, Trede, Acottee und derbiningen, die in der Bottswertes auszurichten; daß dieselben, ebenso wie jene "organischen" Analogien hie und da zur Berdeutlichung einzelner Probleme taugen, ist nicht ausgeschlossen. Was man im übrigen wohl auch "mathematische M." genannt hat, dabei nur an mathematische Schärfe, nicht Rechnungen benkend, wie z. B. die »Principles« von Ricardo, hat mit der Mathematik nichts gemein, son-dern ist Anwendung der debuktiven Methode.

vern in Anwendung der deduttiven Wethode. B. Roscher spricht auch von einer "ibe al i stischen M.", und meint dabei die Jbealschilberungen von Staat und Bolkswirtschaft, wie sie von den "Socialisten und Kommunisten" (s.
Abh. III.) geliefert worden sind. Indessen kann man solche doch nicht als Methode der nationaldionomischen Forschung bezeichnen; sie sind ein Mittel der Kritit des bestehenden und der Austellung neuer Ziele, sie bieten einen besonderen Standpunkt, aber nicht eine besondere Methode. Es wird überhaupt die Frage nach den Methoden der Behandlung der Politischen Dekonomie
vielsach vermischt und verwirrt mit der Frage nach den Ausgaben dieser Wissenschaft und dem
Standpunkt, von dem aus sie zu ersassen ist.

<sup>4)</sup> Bal. R. Th. van Krieken, üb. die fogen, organische Staatstheorie i. b. Staatswissensch. 1878.



S 7. Daß gerade in der Bolitischen Dekonomie auf den Standbunkt. von dem aus man an die Forschung geht, sehr viel ankommt, ift bei der Natur dieser in bas Leben fo unmittelbar einareifenden und von den Interessen unvermeiblich beeinfluften Biffenicaft außer Frage. Die wissenschaftliche Obiektivität hat bier fortwährend zu tampfen und zu vermitteln zwischen bem realiftischen (ober tonservativen) Standpunkt berer, Die fich in ben gegebenen Berhaltniffen wohl fühlen ober wenigstens fich mit ihnen genngen laffen und biefe beshalb als bie allein berechtigten ober minbeftens zu fonfervierenben ertlaren und bem ibealiftischen (reformatorischen, je nach ben beabsichtigten Mitteln: revolutionaren) Standpuntt berer, welche eigenes Intereffe ober Gerechtigfeitsgefühl bagu treibt. pringipielle Beranberungen bezw. Berbefferungen in ber Berfaffung ber Boltemirticaft Benn man diesen Gegensat in einer anderen Modifitation auffakt. fo stellt er fich bar als berienige ber materialiftischen (egoistischen) und ber ethischen (focialiftischen, Dies Wort in seiner eigentlichen und guten Bedeutung genommen) Richtung. Bwifchen biefen Standpunkten hat bie Wiffenschaft die rechte Mitte gu finden und barf fich nicht ober wenigstens nur mit großer Borsicht barauf einlassen, ihre Brobleme in ber Beise zu "isolieren" (ein jest beliebter Runftausbrud), daß fie die Subjette ber Boltswirtschaft nur von egoistischen ober von socialistischen Trieben geleitet bentt und baraus "Gefete" ableitet; benn fie foll bieselben einerseits nehmen, wie fie find - und fie find weber reine Egoiften noch Socialiften - und andererseits auf folde Riele hinweisen. welche von der gegebenen Rulturftufe aus unmittelbar zu erreichen find; fie foll ideale Riele aufstellen, welche einen Fortschritt nach ber Bohlfahrt und Gerechtigfeit hin bedeuten, fie barf aber dabei nicht "ideale" (auch nicht theoretisch "isolierte") Menschen annehmen.

Wie sich nun die Wissenschaft in ihrer geschichtlichen Entwickelung zu biesen Anforderungen verhalten bat, werden wir im folgenden seben.

Die Bolitische Dekonomie hat sich zu einer besonderen Disziplin erst seit dem vorigen Jahrhundert zu entwickeln begonnen. Im klassischen Altertum hat die eigentliche Berstnüpfung der Interessen der herrschenden Klassen mit der Staatsgewalt, sowie die Einsachbeit der wirtschaftlichen Verhältnisse die Loslösung einer Wirtschaftswissenschaft aus der Staatssund RechtssLehre einerseits, der Philosophie andererseits verhindert; im Mittelalter war zwar die theologische Wissenschaft geeignet und geneigt, sich einzelner wirtschaftlicher Probleme zu bemächtigen, im übrigen war aber weder das wirtschaftliche Leben, obgleich sormenreicher und sebendiger als das des Altertums, noch das Staatsleben, in seiner uns entwickelten und schwankenden Gestalt, dazu angethan, volkswirtschaftliche Systematik zu sördern. Erst die Verdindung aus dem Altertum herübergenommener Bildungselemente mit den Antrieden zu staatlichen und wirtschaftlichen Neuschöpfungen, die durch die Entdeckung der Seewege gegeben waren, hat bei unseren Kulturvölkern selbständige, aus dem eigenen Volksleben geschöpfte, politische Wissenschaften und aus diesen eine Wirtschaftswissenschaftenschaften entstehen lassen.

Eine Geschichte ber Politischen Dekonomie als Wissenschaft kann baher erft mit ber Neuzeit beginnen. Indessen würde sie boch sehr unvollkommen bleiben, wenn sie erst da einsehen wollte, wo sich wirtschafts-wissenschaftliche Theorien und Systeme mit Bewußtsein litterarisch entwickelt finden; denn nicht als Litteraturgeschichte, sondern als Geschichte der wirtschaftslichen Ideen hat sie Wert. In diesem Sinne muß sie auch da ansangen, wohin die ersten Einwirkungen auf die Gestaltung unserer wirtschaftlichen Anschauungen zu versolgen sind, und das ist das klassische Altertum (Griechen und Römer) in der Blütezeit. Die aussührlichste Darstellung wird selbstwerständlich die Politische Dekonomie der neuesten Leit beanspruchen.

# II. Beidichte ber Dolitischen Defonomie.

R. Steinlein, Handbuch der Bolfswirthschaftslehre, Bb. I. 1831. Ad. Blanqui, Histoire de l'Économie politique; 1837. Lod. Bianchini, Della Scienza del Ben Vivere Sociale, de l'Economie politique; 1837. Loc. Bianchin, Della Scienza del Ben vivere Sociale, Parte storica, 1857. Jul. Rauh, Theorie und Geschichte ber Nationalösonomik. Teil II: Die geschichtliche Entwickelung der Nationalösonomik und ihrer Litteratur, 1860. J. Roß dach, Geschichte der Gesellschaft, 1868/71. Bilh. Roscher, Geschichte der Nationalösonomik in Deutschsland, 1874. E. Dühring, Kritische Geschichte der Nationalösonomie u. des Socialismus, 3. A. 1879. Heisenhart, Geschichte der Nationalösonomik, 1881. Knies, Die Politische Dekonomie. 2. Aust. 1888. J. K. Ingram, A History of Political Economy, 1888.

### 1. Klaffifdes Altertum.

§ 8. Bei dem großen Einfluß, welchen die philosophische, staatswissenschaftliche und juriftische Litteratur bes klassischen Altertums auf unsere mobernen Rulturvölfer gehabt bat und auf uns noch bat - aang besonders durch Bermittlung bes romischen Rechts. bas seine Berkörperung im justinianischen Rober gefunden hat — bilben selbstverständlich die wirtschaftlichen Unschauungen ber alten Griechen und Romer in ihrer flassischen Beriobe. bezw. am Ausgang berselben, einen Teil ber Geschichte ber unfrigen. Bon besonberem Bert ift die Renntnis ber, natürlich burch bie Ruftande felbst bedingten, wirtschaftlichen Ibeen des römischen Altertums für die Bürdigung unserer modernen Staatswesen, die so vieles aus jenem aufgenommen haben, wodurch unfere wirtschaftliche Entwicklung beeinfluft worden ift. - Die Boltswirtschaft ber Griechen und Romer b tennzeichnet fich burch folgende Grunbfage: Die staatliche Gewalt und die staatlichen Interessen waren in ben Sanben einer, im Berhältnis jum gangen Bolfe fleinen Rabl von freien Burgern, Die mit ihrer gesamten Erifteng in viel engerer Beise als wir bies bei uns gu feben gewohnt find mit der militarischen und burgerlichen Macht-Entfaltung bes Staats verbunden waren. Es wurde der hauptfächliche und ehrenvollfte Beruf im politischen Leben gesehen, wie auch staatliche Beamtung und Beeresdienst in der Beimat und in den Rolonien (Brovinzen) als vorzugeweife Mittel zur Bereicherung bienten. Die beftändige Musdehnung nach außen hin bezw. Die Ananspruchnahme ber wirtschaftlichen Rraft unterworfener Bolferschaften ift ein ebenso wesentlicher Kattor der Entwicklung der Staats- und Bolkswirtschaft der Staaten bes tlaffifchen Altertums wie die, übrigens bamit unmittelbar gufammenhangenbe, Ausbreitung ber Berwendung von Stlaven für die wirtschaftlichen Arbeiten. Die wirtschaftliche Thatigteit bewegte fich, mit geringer Arbeitsteilung zwischen ben Brivatwirtschaften, hauptfachlich in ber hauswirtschaft, welche die Erzeugung ber Bedürfniffe in allen Abftufungen umfakte. -- Diese Gigentumlichkeiten find besonders ftart in dem uns zunächft berührenden Teile des Maffischen Altertums, bei den Römern am Ausgang ber Republit und in ben ersten Beiten bes Raisertums, ausgeprägt.

Mit diefer Stiggierung ber Buftande ift icon eine folche ber Anschauungen gegeben. Ihre schönfte und am meisten charafteristische Ausarbeitung haben sie in dem idealen Gemalbe Blatos in deffen Schrift "Bom Staat" gefunden; bas auf ihnen beruhenbe für

find bebeutenbe Spezialichriften: in 3. Müller, Sandbuch ber tlaffifchen Alterthumswiffenfchaft punovuy ver tiassischen Alterthumswissenschaft 1887, serner Bodh, Staatshaushaltung ver Athener (2. Aust. 1851); Būch sen jo üt, Bessitz und Erwerd im griechischen Alterthum (1869); Der s. de hauftsten des Gewerbsteizes im lassischen Alterthum (1869). Ferner: Du Mesnil-Marigny, Histoire de l'économie politique des anciens peuples de l'Inda de l'Electrique de l

<sup>5)</sup> Rur Orientierung über bie vollswirtschaftlichen Buftanbe ber alten Romer f. u a Dureau de la Malle, Économie Politique des Romains (1871); Friedländer, Sittengeschichte Roms (2. Aust. 1865—71); K. Bücher, Die Austände der unsreien Arbeiter (1874), über die wirtschaftlichen Begriffe im Corpus Juris: v. Scheel in hilbebrand J. 7; M. Arnold, Sufter und Recht der Kömer (1868); Bruder, litique des anciens peuples de l'Inde, de l'E-gur ökonomischen Charakteristik des römischen gypte, de la Judée et de la Grèce (3. Aust. Rechts, 3. f. St.W 1876 u. 1877. Ueder die 1878). — Bgl. darüber auch Hand II. wirthschaftl. Zustände des griechischen Altertums Abh. XXI.

uns bedeutungsvollste Schriftwert des Altertums aber ift das Corpus juris civilis. Platos Staatsibeal, welches das Aufgeben der Einzeleristenz in die politische Gesamteristenz forbert, ift nicht aus Anschauungen entsprungen, die dem Leben seiner Reit aans fremd aewefen waren: wie ja überhaupt ber Ibealpolitifer. sofern er nicht wertlose Utopien berfündet, gerade die in der Mitwelt gegebenen Ideen auf bobere Riele binweist; vielmehr ift es eben ein Meal bes athenischen Staatswelens. Neben Blato find von ben Griechen Aristoteles und Xenophon als Schriftsteller, welche wirtschaftliche Anschauungen theo: retisch entwickeln, besonders beachtenswert. Sie geben teils Regeln für Die Bribatwirtschaft teils erörtern fie einzelne volkswirtschaftliche Erscheinungen. Namentlich ist es die Natur bes Gelbes und bes Rinfes, über welche fie Anfichten entwideln, welche bann auf bie betreffenden Lehren bes Mittelalters Ginfluß geubt haben. Das Gigentumliche berfelben ift, daß zwar die Eigenschaft bes Gelbes als tonventionellen Tauschvermittlers (Munze). nicht aber bie als Reprafentanten bes beweglichen Rapitals (allgemeinen Berttragers) gur Geltung fommt und folglich auch die Rinsen für Gelbbarleben nicht als gerechtfertigte Bergütung der Rapitalnutung angesehen werden; baber auch eine ungunftige Beurteilung bes Rinsen-Rehmens. Das ift aber keineswegs so zu erklären, als ob die Alten noch nicht bie genügende volkswirtschaftliche Ginficht gehabt hatten, fondern aus ber wirtschaftlichen Berfassung ber antiten Staaten selbft, in welcher ber Ravital-Umlauf menig entwickelt mar und Leibkapitalien kaum zu produktiven Zweden aufgenommen murben. — Die volkswirtichaftlichen Unschauungen, welche wir im Corpus juris civilis der Römer finden, bewegten fich ber Ratur ber auf Eroberung, auf Ausbeutung frember Bolter und Stlaverei gegrundeten romifchen Boltewirtschaft gemaß in fehr engen Grengen. Da bie eigene Bolkswirtichaft ber Römer sich vorwiegend rezeptiv verhielt, für die Bedürfniffe des Staates und ber Brivaten burchaus nicht genügte, fo tam bem Gelbe als allgemeinem Berttrager eine größere Bebeutung zu, wie es bie einfachen und durftigen Formen der damaligen Birtschaftsverfassung selbst eigentlich mit fich brachten; und gerade biese ermöglichten auch eine fo ichroffe Ausbildung bes Gigentumsbegriffs, wie wir fie im romifchen Rechte finden. Ansbesondere fehlte der römischen Bolkswirtschaft die Beranlassung einer so mannigsaltigen Ausbildung des Agrarrechts, wie wir sie im Mittelalter finden; und hier, ähnlich aber auch auf dem gewerblichen Gebiete, hat die Aufnahme und Anwendung ber römischen Rechtsbegriffe bei den modernen Rulturvölkern mancherlei entwicklungsfähige aber der römischen Rechtslogif nicht anzuvassende Formen und Einrichtungen gerftört.

Man hört es heutzutage vielsach aussprechen, daß die Rezeption bes römischen Rechts in die Bolkswirtschaft ber neueren Bölker, insbesondere in Deutschland diese mehrsach in unrichtige Wege geleitet und zur Entstehung der "socialen Fragen" der Gegenwart vieles beigetragen habe, weil das römische Recht als Ausdruck einer aus Eroberung, Ausdeutung anderer Bölker und Staverei begründeten Bolkswirtschaft keinen Raum für die Mannigsaltigkeit der Rechts- und Wirtschaftsformen geboten habe, welche Gewerbe und Landwirtschaft des (germanischen) Mittelalters zu entwickeln begonnen hatten. Insbesondere habe der römisch-rechtliche Begriff des Eigentums, wonach der Eigentümer jeder moralischen und socialen Berpflichtung aus seinem Besitge enthoben sei, die rücksische Ausbeutung der Borteile des Eigentums gesördert und den Gegensat von Besit und Richt-Besits sowohl äußerlich (dem Umfange nach) als innerlich (der Gesinnung nach) verschärft. Wie weit die Aufnahme des römischen Rechts für uns notwendig und berechtigt war, ist hier nicht zu untersuchen; daß dasselbe seinem Ursprung nach einer an Formen und socialen Abstusungen tonnte, ist klar; andererseits aber ist unzweiselhaft, daß die technische Entwickelung der Bolkswirtschaft, wie es die unseres sogen. Wittelalters war, nicht völlig genüggen tonnte, ist klar; andererseits aber ist unzweiselhaft, daß die technische Entwickelung der Bolkswirtschaft zwar durch Rechtssormen ausgehalten werden fann, über turz oder lang aber doch aus sich heraus zu den passenden führen wird, und ebenso, daß die gesellschaftlichen Bedürsnisse überhaupt sich nicht dauernd durch übersommene Rechtssormen zurückdrängen lassen.

#### 2. Mittelalter.

§ 9. Man muß auch in volkswirtschaftlicher Beziehung festhalten, daß unser Ausbruck "Mittelalter" für die damit gemeinte Spoche zwar insofern zutreffend ist, als die Grund-

lagen unserer modernen Kultur in das griechische und römische Altertum zurückeichen. an= bererseits aber bas "Wittelalter" eigentlich bas Rugenbalter ber germanischen und romanischen Bölker, mit deren Kulturkreise wir es zu thun haben, umfakt d. i, diejenige wirtschaftliche Entwicklungsstufe, die sich durch den engen Ausammenbang der Kormen und Arten der wirtschaftlichen Bethätigung mit dem Grund und Boden charafterifiert (Stufe der Raturalwirtschaft).

Als Grundelemente unserer modernen Rulturdürfen wir bekanntlich drei bezeichnen: Nämlich 1. die Antite b. i. die aus dem römischen, durch dieses aus dem ariecbischen Altertum berübergenommenen Elemente materieller und geiftiger Entwicklung, 2. ben Bermanismus b. i. die Gigentumlichkeiten der fich auf ben Trummern bes römischen Reichs ausbreitenden germanischen Bollerschaften, welche burch ben Ginfluß ber alteren Unfiedler zum Teil zu Romanen umgewandelt wurden, und 3. das Chriftentum, vermittelt burch die Rirche. Als das junächst wirtschaftlich bestimmende Glement ift ber Germanismus zu bezeichnen, ber bier gleichbebeutend ift mit "Reubalismus". Die neu angekommene Bevölkerung mußte erst mit bem Boden verwachsen und übertrug teilweise ihre militärische Organisation auf die wirtschaftlichen Berhältnisse (Lebenswesen). Die Berfallung der Bolkswirtschaft wurde durch die Beziehungen zum Grund und Boden vollständig beberricht: erst sehr allmählich kamen die Städte, zunächst dieienigen, in denen Elemente antiter Runft fich erhalten batten, jum felbständigen Leben und zu Ginfluß. Rreuzzüge gelangten bann Sandel und Induftrie in ben oberitalienischen, sübfranzöfischen und fübbeutichen Städten zum Aufblühen; und mit bem Berftandnis und ber Berwertung ber Binterlaffenichaft bes Altertums erwachte auch eine eigentliche geistige Rulturentwicklung ber romanischen und germanischen Boller. Um Ende bes 15. Sahrhunderts wurde burch bie Entbedung ber Seewege ber Schwerpuntt ber wirtschaftlichen und geiftigen Entwicklung von ben bas Mittelmeer umgebenben Gebieten Europas in die dem atlantischen Dzean zugewandten verlegt, und die mittelalterliche Naturalwirtschaft begann fich aufzulösen.

Im Besen ber letteren lag die Bersplitterung in wirtschaftlicher und politischer Beziehung. bie Bilbung vieler fleiner mehr oder weniger felbständiger wirtschaftlicher und politischer Berbande, die langsame Entwicklung ber wirtschaftlichen Braris und Ideen.

Als die ersten Träger einer volkswirtschaftlichen Theorie, wie ja über= baupt ber Biffenichaft, finden wir im Mittelalter Die Theologen, Die in ihren Grundanschauungen selbstverständlich burch bas Chriftentum bestimmt werden, welches an Stelle bes rudfichtslofen Individualismus und Egoismus ber Römer Die felbstlofe Singabe für ben Rachsten und an Stelle ber Staverei Die Bruberlichkeit fegen wollte. In ben Formulierungen ihrer wirtschaftlichen Steen wurden die Theologen - unter ihnen find in dieser Beziehung namentlich Thomas von Aquino († 1274), Nicolaus Oresmius († 1362), Berhardin von Siena († 1444), Antonius von Florenz, Antonin genannt († 1459), hervorzuheben vielfach durch das Studium von Ariftoteles Schriften beinflußt. Eine ber von ihnen am eifrigsten behandelten Fragen ist die Berechtigung des Zinsen-Nehmens ("mntuum date nihil inde sperantes!") und die gerechte Bestimmung bes Breises ber Baren 6).

Durch inftematifche Bflege der Boltswirtschaft zeichnete fich im Mittelalter besonders ber gegen Ende besselben so mächtige Sandelsstaat Benedig aus, ber neben bem Sandel auch die einheimische Industrie staatlich schützte und förderte. Im allgemeinen aber trug die wirtschaftliche und finanzielle Berwaltung ber größeren politischen Territorien einen nicht

<sup>6)</sup> Bezüglich biefer Doktrinen ift namentlich kanoniftischen Birthschafts- und Rechtslehre (1874);

aufmertsam zu machen auf die Forschungen von B. Ende mann, Geschichte des Buchers in B. Ende mann über die nationalökonomischen Deutschlad bis 1654 (1865); F. X. Funk, 3ins Grundlagen der canonistischen Birthschafts und Bucher im chriftl. Altertum 1875. Derf., Rechtslehre (1868) und Studien in der romanische

sowohl im beutigen Sinne staatlichen als grundberrlichen Charafter, da Macht und Kinanzen ber Fürsten in erster Linie auf ihrem Grundbesit beruhten ).

§ 10. Am Ende bes Mittelalters baute fich dann die pollswirtschaftliche Theorie junachit an Untersuchungen über bas Dingme fen auf, die erftens burch bie in vielen Ländern herrschenden Mungverwirrungen und bann burch bie wegen ber Ebelmetall-Rufuhren aus ben neu entbedten überseeischen Lanbern und wegen gesteigerter Gelmetall= Produktion in Europa selbst entstandene Entwertung des Geldes veranlagt waren. Entbedung ber Seewege gab ferner bem Sandel eine ganz neue Richtung und Ausbehnung. veranlafte auch bas Streben nach überseeischen Rolonien, und bamit eröffneten fich ber wirtschaftlichen Forschung überraschende und großartige Gesichtspunkte. Go entwickelte fich bann um bas Jahr 1600 fcnell eine reiche Litteratur, welche an bie bier bezeichneten Fragen anknüpfte.

Um umfanareichsten und bedeutendsten ist diese Litteratur in Stalien, wo ja überhaupt bas wiffenschaftliche Leben in Anknupfung an bas Altertum zuerft erblübte, und bier ift ber hervorragenbste Schriftsteller ber Reapolitaner Antonio Serra mit seinem 1613 eridienenen "Trattato come far abbondare d'oro e di argento gli Stati mancanti di miniere" (leber bie Art, ben Staaten, welche bes Golbes und Silbers von Natur entbehren, foldes im Ueberfluß zu verschaffen). Das Bert ift bebeutenber und vorurteilsfreier als sein Titel verspricht, der auf die poliswirtschaftliche Ueberschätzung der Sbelmetalle, die man ben Schriftstellern jener Beit jum Bormurf macht, binmeifen murbe; es ift wohl bas erste bekannte, welches man als einen sustematischen Bersuch, bie in ber Natur bes Lanbes und die in den Menschen liegenden Urjachen bes Boltswohlftandes barzuftellen, somit als ein solches, das fich auf das Ganze der Bolkswirtschaft, nicht nur auf einzelne Fragen berselben bezieht, bezeichnen barf. — Auch ber gleichzeitig (1615) erschienene Traité de l'économie politique von Montchrétien de Watteville, ber bem Titel nach als erfte Abhandlung über Bolitische Dekonomie erscheint und über Gewerbe-, Sandels- und Finang-Bolitik fich verbreitet, trägt weniger ben Charakter einer instematischen Untersuchung als jenes italienische Berk. -- Unter den Münzschriftstellern jener Zeit ift Gaspare Scaruffi aus Reggio dadurch besonders erwähnenswert, daß er in seinem 1579 veröffentlichten "Discorso sopra la moneta e della vera proporzione dell' oro e dell' argento (lleber Münz: wefen und bas richtige Wertverhaltnis von Golb und Gilber, namlich 12:1) ben Gebanten eines einheitlichen Weltgeldes, einer Univerfalmunze entwickelte.

## 3. Der Uebergang vom Mittelalter gur Nengeit.

§ 11. Rachbem burch die Areuzzüge die Städte bes Mittelmeer-, sowie des Dongu- und Rheingebiets einen mächtigen Unlaß jum Aufschwung erhalten hatten, gab bie Entwicklung bes überseeischen handels und überseeischer Rolonien zunächst für Spanien, Frankreich, die Riederlande und England und rudwirtend auf die nunmehr zu hinterlandern bes Welt= verkehrs gemachten beutschen und italienischen Staaten eine gang veranderte Richtung des politischen und wirtschaftlichen Lebens. Die Aufuhr von Ebelmetall (Gelbstoffen) beschleunigte die Bildung beweglichen Rapitals, 'die Rolonialprodutte belebten ben Sanbel, die Industrie löste sich immer mehr von der Landwirtschaft los. Das Bürgertum erstarkte und die Geldwirtschaft mobilifierte die arbeitenden Rlaffen (Ausbreitung des Lohnarbeiter=

A history of agriculture and prices in England from 1259/1793. 1866 fg. J. Goury de jum Schluß ber Karolinger-Periode. 1879. R. Roslan, Essai sur l'histoire économique de Lamprecht, Deutsches Wirthschaftsleben im l'Espagne. 1888. Bgl. auch Hand. Bd. 11. Abh. Mittelalter. 1885/86. Stahl, Das deutsche XIV. XV. XX. XXI. XXIV. 286 III. J. 28. A166. VI.



<sup>7)</sup> Spezielles zur Wirtschaftsgeschichte bes Mittels | Handwerk l. 1874. D. Gierke, Das deutsche ters: L. Cibrario, Della Economia politica Genoffenschaftsrecht, Band I 1868. Th. Rogers, alters: L. Cibrario, Della Economia politica del medio evo. 2. Auft. 1841. R. v. 3 namas Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte. I. Bis

standes). Besonders wichtig für die politische Entwicklung war die Ersetzung des Ritterstums und der Gefolgschaften durch Soldheere und die der grundherrlichen Berwaltung durch einen besoldeten Beamtenstand. Die Kraft des Grundadels wurde durch die mächstigste Familie gebrochen; nationale Staaten mit staatlichem Steuerwesen und konzentrierter wirtschaftlicher Berwaltung entstanden; und von dem gegen den Abel aufstrebenden Bürgerstum unterstützt bildeten sich starke politische Centralgewalten.

Man pflegt vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus diese Spoche die des Merkantilisten zu bezeichnen. Als harakteristisch für sie wird hervorgehoben, daß sie das größeste Gewicht darauf legten, Selmetall (bares Geld) ins Land zu ziehen und als höchste Ausgabe der Bolkswirtschaftspolitik die Ausführung von Maßregeln betrachteten, welche eine Mehr-Einsuhr von Geld sichern sollten, also Beförderung der Waren-Aussuhr, Sinsuhrverbote, staatliche Unterstützung der Industrie, und daß sie eine das Land wirtschaftlich abschließende und das Ausland bekämpsende Handelspolitik empfahlen. — Als hervorragende praktische Typen dieser bereits im 16. Jahrhundert durch Karl V. inaugurierten Regierungsweise werden Oliver Cromwell (Navigations-Akte v. 1651) und Colbert, unter Ludwig XIV. Generalkontrolleur der Finanzen (1660—1683), hingestellt. Namentlich des letzteren Wirtschaftspolitik wurde durch ihre Erfolge das Muster für andere Regierungen.

Unter dem "Werkantilspstem" darf man sich jedoch keinen abgeschlossenen Kreis von theoretischen Ideen und praktischen Maßregeln denken, welche für die ganze politische Dekonomie etwa schon des 16., namentlich aber des 17. und halben 18. Jahrhunderts in Europa maßgebend gewesen wären, und noch weniger meinen, daß es sich hier um Jahrhunderte sortgesetzte, beklagenswerte wirtschaftliche "Irrtümer" handle; wie man wohl auch jetzt noch es bedauern hört, daß die Schriftsteller und Politiker des "finsteren Wittelalters" oder des "grauen Altertums" sich noch nicht zu der, uns jetzt ausgegangenen Erkenntnis dieser oder jener wirtschaftlichen Frage hätten erheben können. — Es will eben Alles nach Maßgabe seiner Zeit beurteilt sein, und schließlich ist noch nicht einmal erwiesen, in welcher Zeit die ideale Aufgabe der Bolkswirtschaft: das wirtschaftliche Wohlbesinden über einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu verbreiten am besten gelöst sei.

Die sogen. merkantilistischen Schriftsteller gaben, von lebertreibungen und Einseitigkeiten abgesehen, nur den für ihre Zeit geltenden Bedürfnissen theoretischen Ausbruck. — Wenn man im Grunde nicht jede Zeit als Uebergangszeit bezeichnen müßte, weil eben eine sortdauernde, wenn auch ungleich schnelle Entwicklung stattsindet, so würde gerade dem 17. Jahrhundert und den ihm vorhergehenden und nachfolgenden Jahrzehnten das Prädikat: "Uebergangszeit" zukommen, denn durch die der Entdeckung der Seewege solgende wirtschaftliche Umwälzung war die mittelalterliche (seudale) Volkswirtschaft volkends ausgelöst worden und es arbeitete sich nun eine ganz neue sociale Schicht: das Bürgertum, und eine neue wirtschaftliche Rategorie: das bewegliche Rapital, empor, für welche die Bedingungen zur vollständigen Herrschaft erst gegeben waren, als am Ende des 18. und Ansang des 19. Jahrhunderts die mechanischen Ersindungen der Rapitalverwendung einen so weiten Spielraum eröffneten.

Im 16. Jahrhundert und seit dem selben eröffneten sich der politischen Dekonomie Europas ganz neue Gesichtspunkte durch die oben angedeuteten volkswirtschaftlichen Borsgänge. Die Bedeutung des Geldes als Förderungsmittel von Handel und Industrie wurde nunmehr erkannt, die Ausdehnung des Handels und die Erwerbung von Kolonicen nötigten zu planmäßigem Eingreifen, die starke Warenbewegung wies auf eine neue Ordnung des Grenzverkehrs im Interesse des einheimischen Handels und auf die Ausnutzung besselben zu sinanziellen Zwecken hin, die aufstrebende Industrie erweckte die Aufmerksamsteit und man war bestrebt, dieselbe auch außerhalb ihrer bisherigen genossenschaftlichen

Digitized by Google

Formen (Runfte) ju pflegen und ju forbern ("manufacture royale"); burch bie fiebenben Deere, bas besolbete Beamtentum, Die großen Sofhaltungen wuchs ber Gelbbedarf, und damit ergab fich die Notwendiakeit. das Steuerspitem spikematisch auszubilden oder wenig: ftens ausgiebiger zu machen. — So erklärt lich denn auch iene große Wertschätzung der Serbeiziehung von Ebelmetall als ber fluffigsten Form bes beweglichen Rapitals, die man den Schriftstellern jener Epoche zum Borwurf gemacht bat, als durchaus begründet. Ebenso läft fich fehr wohl würdigen, daß fie einen ebenfo großen Wert auf die Beranbildung der Andustrie und die Herausbildung neuer Andustriezweige legten, wie man ihn jebt auf den Schut der Gewerbstbätigteit por der Konfurrenz früher und mächtiger entwickelter  $\Omega$ änder legt: zumal damals für die Regierungen noch das politische Wotiv in Betracht kam. das Bürgertum gegen ben Abel zu ftarten.

Als leitenbe 3bee bes "Merkantillystems" pflegt man die herstellung einer gunstigen "San-belsbilanz" anzugeben d. i. die hereinziehung von barem Geld burch Erzielung eines Rehr-werts ber Aussuhr gegenüber dem der Einfuhr; und in der That ist dieß Bestreben, das eben der Ertenntnis von der Rotwendigkeit der herbeiziehung beweglichen Rapitals entsprach, ber ber Erkenntnis von der Notwendigkeit der herbeiziehung beweglichen Kapitals entsprach, der Grund zu vielen "merkantilstischen" Raßregeln, wie: Berbot der Edelmetallaussubr neben Anregung des inländischen Bergdaus auf Edelmetall, Einsuhrverbote, hohe Zölle für Gewerdsprodukte, Lohntagen und Zinstagen zur Sicherung billiger Arbeits- und Betriebs-Wittel, Besörderung der exportierenden Gewerde durch Staatsunterstüßung, Erleichterung der Einsuhr von Rohestoffen für die Produktion; Aussuhrprämien, Kontrolle über die Güte der zu exportierenden Waren; energische Unterstüßung des Handles und des Erwerds von Kolonien. Indessen läßt sich doch dieses eisrige Eingreisen der Regierung in das wirtschaftliche Leben nicht allein auf jenen Gedanken zurücksühren, sondern es geschah in dem allgemeinen Bestreben, neben der, durch die nicht fo leicht losbaren feubalen Formen in ber Entwidelung gehemmten Landwirtschaft andere Aweige

ber Produktion groß zu ziehen. Als besonders energische und erfolgreiche Bertreter bieses "Merkantilspftems" find Oliver Eromwell und Colbert zu bezeichnen. Cromwell namentlich durch die berühmte "Ravigationsatte" (1651), burch beren Bestimmungen es gelang, ben bisher von Holland betriebenen Bwischenhandel zum guten Teil ben Englandern zuzuwenden. Richt mit Unrecht wird jene Zwischenhanbel zum guten Teil ben Engländern zuzuwenden. Nicht mit Unrecht wird jene Ravigationsatte als ein wesentliches Wittel, das zur Erreichung der englischen handelsmacht diente, angesehen; der Gattung des "Freihandels" gehörte dasselbe keineswegs an. Colbert, der Minister Ludwigs XIV., "führte den Gedanken der Staatseitung durch alle Gebiete der Bolkswirtschaft durch" (H. Eisenhart a. a. D.) und bildete, pour attirer l'adondance, das Schutzollspstem konsequent und erfolgreich aus. Die Erfolge dieser "merkantilistischen" Staatsmänner sind vollgültige Beweise dafür, daß diese Art der Bolkswirtschaftspsiege damals die richtige war. (vgl. Handb. Band II. Abh. XXI. XXIV).

§ 12. Die volkswirtschaftliche Litteratur, welche sich in dieser Beriode auf Grund der bezeichneten Ibeen entwidelte, ift nach zwei Richtungen reichhaltig und für ihre Reit bebeutend: 1. in berjenigen ber Sanbels- und Gewerbe-Bolitif und 2. in berjenigen ber Kinanzwissenschaft. Indessen haben die einzelnen Schriften doch heutzutage kein anderes Interesse als ein litteraturgeschichtliches; es ist kaum eine von so allgemeiner Bebeutung, daß fie als theoretisch bahnbrechend hingestellt werden könnte. Am ehesten ist das vielleicht noch mit den beutschen Bertretern ber "Rameralmiffenschaft" in der ersten Sälfte bes 17. Rahrhunderts, wie Bornig, Besold, Rlock (De contributionibus 1632, De aerario 1651) ber Fall, welche die Entwicklung der Finanzwissenschaft beförderten.

Als die bemerkenswertesten Werke, die den in jener Beriode (und heute wieder) so viel erörterten Fragen der Handelsbilanz einen hervorragenden Blatz einräumen und aus ber "merkantiliftischen" Litteratur hervorragen, find zu nennen: Thomas DR un's berschiebene Werke über Englands Handel, insbesondere: Treasure by foreign trade or the balance of our trade is the rule of our treasure (1664), 3. Franc. Melon's Essay politique sur le commerce (1735), J. H. G. v. Justi's Staatswirtschaft (1755, auch Berf. eines Lehrbuchs ber Bolizeiwissenschaft und Spftems ber Finanzwissenschaft). — Für einen einzelnen Buntt: Die Gelb- und Predit-Frage, ift John Law nicht nur burch seine berühmten Finanzoperationen, sondern auch theoretisch burch seine Schrift: Money and Trade considered (1705) zu beachten.

Bas speziell jene merkantilistische Lehre von der hand elsbilanz betrifft, - die heut



sinnen; wobei übersehen wurde, daß es auch im Bölserverkehr wirtschaftlich schwächere und stärfere Parteien gibt und auch da eine sortbauernd ungleiche Gewinnverteilung stattsinden kann. In dem Ramps gegen die ältere Theorie von der H.B. ging man sogar noch weiter; so hat der Kranzose Coquelin zu beweisen gesucht, daß eine sogenannte günstige H.B. sogar ein ungünstiges Zeichen für den Bolsswohlstand des betreffenden Landes sei, da das Ueberwiegen der Warenaussuhr über die Einsuch seinen Grund im Mangel barer Umlaufsmittel habe, der von einer Erschütterung des Kredits herrühren müsse; sein Landsmann Mangin verglich den Glauben an den Stand der H.B. als Zeichen der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem ebenso unhaltbaren Glauben an den Einsus der Mondphasen auf die Entwicklung der Witterung. Erst mit der Ablehr von den Einseitigkeiten der Freihandelstheorie ist man wieder dazu gekommen, die Brauchensers der her S. sier die Beautreilung der Arteit der Bestellung der internationalen mirtschaftlichen Bestellung der internationalen mirtschaftlichen Bes darkeit der H.B. für die Beurteilung der Entwickelung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen zu würdigen, wobei freilich zu beachten ist, daß die zissermäßige Feststellung des H.B. eines Landes mannigsache Schwierigkeiten bietet und überall mehr oder weniger unvollskommen ist"). S. auch Hand. Bd. I. Abh. XXI.

Dit ber Ausbildung ber Lehre von ber wirtschaftlichen Berwaltung, eines Teiles ber früher fogen. "Bolizeiwiffenfchaft," fteht in engem Busammenhang die ber Lehre von ber Bevolkerungs - Bolitik. Diese war in der in Rede stebenden Reit . entsprechend bem Beburfnis nach Arbeitstraften, Solbaten und Steuerzahlern, eine burchaus ber raschen Bolksvermehrung freundliche, und diese Tendeng kommt fehr vielfach in ber wirtschaftlichen Litteratur jum Ausdrud; jum Teil mit ben wunderlichften Borfchlagen gur Berbeiführung einer thunlichst ungestörten und raschen Bolkszunahme. Bon bleibender Bebeutung ist ber Anftoß, ben biese Erörterungen zur Entwicklung einer eigentümlichen Bevölkerungslehre auf statistischer Grundlage, insbesondere durch 3. B. Sükmilch (Die göttliche Ordnung in ben Beranderungen bes menichlichen Geichlechts. 1742) gegeben haben. - S. bierüber Handb. Band I. Abh. XIII.

# 4. Die Menzeit.

#### 1. Aufban der naturrechtlichen Politischen Bekonomie.

§ 13. In der zweiten Hälfte des vorigen Kahrhunderts war die Entwicklung, deren Richtung in § 11 angebeutet wurde, so weit gediehen, daß die vorhandenen Rechtsformen wirtichaftlich, wie social und politisch, nicht mehr genfigten, und bas Streben nach einer gang neuen Rechtsgrundlage auf biefen Gebieten immer unwiderstehlicher hervortrat. Der Beg, auf welchem dieselbe zu suchen sei, war bereits im 17. Sahrhundert durch Hugo Grotius, Thomas Sobbes und bie ihnen folgende Schule der Naturrechtslehrer und Philosophen bes Bernunfterechts gewiesen. Um die Mitte bes 18. Sabrbunderts hatte bic naturrechtliche Theorie burch Rouffeau ihre schrofffte Musbilbung erreicht und äußerte ihre größefte, später in ber frangofischen Revolution explodierende Kraft in Frankreich, wo ihr

<sup>8)</sup> Bgl. u. a. h. v. Scheel, "Die Frage ber ber Gegenwart 1883 Julibeft; "Die Berechnung hanbelsbilang" in: Unfere Beit, Deutsche Revue ber h.Bilangen" in: J. f. G.B. 13. G. 985.

hie eigentfimlichen politischen und focialen Ruftanbe unter bem ertremen Absolutismus befondere Rahrung gaben. Ihre im Sinblick auf die Ausbildung der wirtschaftlichen Anichauungen wesentlichen Gigentumlichkeiten find biese : Sie geht bavon aus. bak ber naturliche ober vernunftgemäße Buftand ber Gefellichaft bie Rusammensehung berielben aus aleichberechtigten Individuen fei, entgegenstehende geschichtlich gegebene Auftande also als Berirrungen und Unrecht zu beseitigen feien. Sie fett bei ben einzelnen bie Gesellichaft. ben Staat bilbenben Menichen ein folches Mag von Bernunft. Rlugheit und Ehrlichkeit als regelmäßig porhanden voraus, bag Beder im ftanbe fei, fein eigenes Beftes ju erfennen und zu verfolgen, ohne in die Sphare des Nachbars ichabigend einzugreifen. ftellt fich also bas sociale Ausammenleben als ein Bertragsverhaltnis von gleich ftarken. vernünftig und treu handelnden Rontrabenten por. Sie ftellt als Ideal die völlig freie Selbstbestimmung des Menschen hin und als wünschenswert, daß diese "natürliche" Freiheit in allen Aeußerungen des Wollens und Handelns nur so weit beschränkt werde, als es für bas friedliche und geordnete Rusammenleben nur irgend möglich erscheint. Daraus folat von selbst, daß der Staat nur ein notwendiges Uebel und die Regierungs:Thätigkeit nicht weiter auszudehnen fei, als es für die Aufrechterhaltung ber Sicherheit von Berson und Gigentum unbedingt erforderlich wäre. — Die auf solchen Grundgebanken ausgebilbete in bivid ualistische Theorie war ihrer Natur nach höchst geeignet, das Herausstreben aus veralteten und zu ena gewordenen Rechtsformen zu unterstüßen und auch auf wirtichaftlichem Gebiete ben Bestrebungen entgegen zu tommen, welche barauf gerichtet maren: in der Landwirtschaft die den rationelleren Betrieb und die Kapitalanwendung bemmenden feudalen Abhängigleitsverhältnisse und Grundlasten zu beseitigen, im Gewerbe die den veränderten Berhältnissen der Technik nicht Rechnung tragenden Rünfte und obrigkeitlichen Anordnungen hinwegzuräumen, der handelsbewegung, der felbst im Innern der einzelnen Staaten vielfach lästige Schranken entgegen standen, freie Bahn zu verschaffen. — In der That fand auch die Uebertragung dieser Ideen auf das volkswirtschaftliche Gebiet und die Ronstruktion eines naturrechtlichen Spitems der Bolkswirtschaft statt, und 3war am wirksamsten wenn auch keineswegs ohne Borgänge in anderen Ländern, im Unschluß an die unter dem Namen der Encuklovädisten berühmte Philosophenschule in Frank-Gine Ungahl berfelben angehöriger Schriftsteller über wirtschaftliche Dinge, "Detonomisten", arbeiteten in dieser Richtung und schufen eine Spstematische Auffassung bes wirtschaftlichen Lebens, die unter dem Namen der "physiotratischen" bekannt und wirksam geworden ift 9).

§ 14. Man pslegt als den Gründer des physiotratischen Systems, das seine Bezeichnung von Pous (Natur) und \*paretv (herrschen) mit Recht trägt und dadurch auf seinen Ursprung aus der naturrechtlichen Anschauung hinweist, den Leibarzt Ludwig XV. François Que snay 10) zu nennen, dessen kleine Schriften: "Maximes genérales du gouvernement économique d'un royaume agricole" (1758, mit dem Motto: "Pauvres paisans, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi"), "Tableau économique" nebst verschiez denen Artifeln für die Diderot'sche Encyksopädie in der That einen lebhaften Anstoß nach dieser Richtung gaben und ihr zahlreiche Anhänger schusen; ja es bildete sich um Quesnah eine Art von Sekte, deren litterarische Vertreter mit Eiser und Einseitigkeit einzelne seiner Gedanken hervorhoben und ausdauten und dadurch den eigenklich bedeutsamen systematischen Hintergrund der physiotratischen Lehre sür sich und andere verschleierten. So ist es gestommen, daß man vom physiotratischen System mehr einzelne frappante und, aus dem Zus

<sup>9)</sup> In der Collection des principaux économistes von E. Daire find enthalten als Band 2
Physiocrates, 3. u. 4. Turgot. 1844. — G.
Schelle, Dupont de Nemours et l'Ecole duction et des notes par Aug. Oncken. 1888.

sammenhange bes ganzen Gebankenganges gerissen, durchaus unverständlich und unfinnig erscheinende Sätze als den eigentlichen Kern hervorgehoben hat und es dieserhalb als ein im Ganzen Versehltes bezeichnet sindet, indem man namentlich zwei Gedanken als den Inhalt der physiokratischen Lehre beherrschend und erschüpfend dargestellt hat: 1. den, daß der Reinertrag des Grund und Bodens (produit net) das für die wirtschaftliche und sociale Versassung allein Waßgebende sei, und 2. daß insbesondere auch alle Steuern in eine einzige Steuer (impôt unique) von diesem Reinertrage auszugehen haben.

Die eigentlichen fustematischen Grundgedanken bes Bhpfiokratismus maren aber biefe: Die fociale Ordnung, fagen die Physiotraten, muß beruhen auf ber natürlichen. von Gott vorgeschriebenen Ordnung. Das ist der Ausgangspunkt der Lehre Die staatlichen Gefete follen also nur ber Ausbrud ber natürlichen Gefete fein, fie follen nicht durch fünftliche Gingriffe bie naturliche Ordnung ju ftoren fuchen. Die ötonomifche Billenichaft ift eine Foricung nach Diefen Naturgefeben. - Ein unzweifelhaftes Geleb biefer Urt ift es, bag jeber Menich ein Recht auf bie natürlichen Genuffe bes Lebens hat. Erwerben muß er sich diese durch die Arbeit. In der auf diesen Erwerb gerichteten Arbeit darf er nicht gestört werden. Dargus geht weiter hervor, daß der Staat die Bilicht hat. das Andividuum bei dieser Erwerbsthätigkeit zu schützen; er muß demselben Freiheit der Arbeit und Sicherheit bes Eigentums, bas jum Genuß ber Arbeitsfruchte notwendig ift, gewähren und ihm ferner burch Bebung ber Intelligeng, also Bolfergiehung, Befähigung gur Arbeit verschaffen. Im Uebrigen wird ein Jeder seine Interessen am besten selbst mahrnehmen und geltend machen; es muß darin freie Konturrens walten. Durch diese ist für die Bermehrung bes Reichtums bes Ginzelnen und bamit bes Bolks am besten geforgt. - Untersucht man, sagen die Bhusiofraten weiter, die Natur des Reichtums näber, so findet man, daß biefelbe in benjenigen Stoffen besteht, bie burch bie Arbeit ber Menschen aus ber Erbe. bem Grund und Boben gewonnen werben, und nur badurch, daß über bas zum Unterhalt ber an der Bodenproduktion Beteiligten Notwendige hinaus Bodenprodukte gewonnen werben, wird ber Reichtum vermehrt und wird ben anderen, nicht landwirtschaftlichen Gefellichaftetlaffen Die Eriftens ermoglicht. Für Die Boltewirtichaft ift alfo Diefer Reinertrag bes Grund und Bobens, für die sociale Stufenfolge die Rlaffe ber landwirtschafts lichen Broduzenten maßgebend. Die anderen Rlaffen find nuplich, aber fie vermehren ben Reichtum (von den Physiotraten dem Reichtumsftoff gleichgesett) nicht, find nicht eigentlich produktiv, sie konservieren und verteilen benselben. — An Erwägung, daß nur der aus bem Grund und Boden hervorgeholte Stoff eigentlicher Reichtum ift, und bag nur ber jabrlich neu erzeugte Stoffüberschuß, nach Abzug des Broduktionsaufwandes, ohne Ungerechtigfeit und Drud besteuert werden tann, und daß eine einfache und birefte Grundsteuer, Die also ben Stoff noch vor seiner weiteren Berteilung und Berarbeitung erfaßt, billiger und gerechter ist, als ein kompliziertes, auch bas bewegliche Bermögen und die nichtlandwirtschaftlichen Rlaffen umfaffendes Steuersuftem, tann eine einzige Steuer auf jenen Reinertrag bes Grund und Bobens ben gesamten Bertumfat in ber Bolfswirtschaft zwedmakia erfassen. hiebei besteht natürlich die Boraussetzung, daß es sich um ein geschlossenes Birtschaftsgebiet oder um die Weltwirtschaft überhaupt handelt. Denn diese gang theoretische Ronftruttion ift nur in bem Sinne gedacht, wie eine "reine" Mathematit, fie fieht ab von den Modifitationen und Störungen, welche burch bie geschichtlich gegebenen Berhaltniffe der einzelnen Länder und Staaten hervorgebracht werden. Immerhin ftellt dieselbe zugleich ein Sbeal ber Boltswirtschaft hin, bessen Berwirklichung zu erstreben sei, und zunachft handelte es fich babei namentlich um die thunlichfte Befreiung ber Wirtschaftenben von hergebrachten Schranken; eine Forderung, die in die fprichwörtlich geworbene Rebensart "Laissez faire et Laissez passer" (Arbeits- und handelsfreiheit!) zusammengefaßt

wurde. Als Urheber berselben gilt einer ber Mitbegrunder bes physiotratischen Spftems, ber Handels-Intendant Bincent be Gournan 11).

Dies waren im Wesentlichen die Ideen der sich um Queknay sammelnden "Dekonomisten", unter denen B. Mirabeau (Ami des hommes, 1756; Philosophie rurale, 1763), Mercier de sa Kivière (L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767), Dupont de Nemours (Physiocratie, 1768) hervorzuheben sind. Man sieht, daß sich hier eine von bestimmten philosophischen Grundanschauungen getragene schrittzur Ausbildung einer wirksichen Lebens kund gibt und damit der entscheidende Schrittzur Ausbildung einer wirksichen Wirtschaftswissenschaft, der Politischen Dekonomie, gethan ist.

§ 15. Bei den bisher genannten Bertretern dieses neuen "Freihandelsspftems" blieb die wirtschaftliche Theorie noch vielfach mit der politischen — die Physiotraten waren Anhanger der absoluten Monarchie als der resormträftigsten Staatsform — verschlungen und von unzweifelhaften Ginseitigkeiten wie die oben angedeuteten nicht frei.

Ein weiterer Fortschritt zu klarer Herausbildung der volkswirtschaftlichen Theorie auf Diese physiotratischen Grundideen geschah burch Turgot, ben burch seine liberalen Reformversuche ausgezeichneten Rinanzminifter (1774-76) Qubmias XVI. Die für bie Entmidlung ber Bolitifchen Detonomie bemertensmertefte Schrift Turgot's ift betitelt: "Reflexions sur la formation et la distribution des Richesses" (1766). Sier sucht E. in jugleich logischer und dronologischer Ordnung eine Anglnse ber wirtschaftlichen Ginrichtungen und Begriffe, ein wirkliches Suftem zu geben, welches die Boltswirtschaft als ein Banges gusammenfaft und bie wirtschaftlichen aus ben anderen Begiebungen bes Bolislebens berausbebt. Er beginnt seine Betrachtungen mit ber Borftellung, bag, wenn ber Boben unter bie Menichen fo verteilt mare, bag ein Reber gerade bas jur Friftung feiner Eriftens nötige Quantum batte, bann ber Ginzelne feine Rrafte in ber Befriedigung feiner eigenen Bedürfniffe gersplittern murbe. Es tonnte also feine sociale Reibung, fein Mustauich entstehen. Die Ungleichheit bes Belites und ber Arbeit fei baber bie Quelle jebes focialen Fortichritts. Die Entwidlung ber Gefellichaft fei nun fo zu benten: Der Grund und Boben wurde zu ungleichen Teilen, je nach Bedürfnis und Kraften ber Ginzelnen offupiert. Diese Offupation dauerte so lange fort als die Bolfsvermehrung Land vorfand, um fich auszubreiten. Die Grundbefiger aber konnten balb ber Kulturarbeit nicht mehr allein genügen und es bilbete fich neben ihnen eine Rlaffe, Die ihnen gegen Entgelt Inftrumente und Arbeit lieferte, neben ben Besigern entstanden Richtbesigende. Aus ber fo entstandenen Teilung der Beschäftigung laffen fich drei Gesellschaftsklaffen ableiten, nämlich bie .. Classe productive", welche ben Reichtumsftoff aus Grund und Boben bervorbringt, die "Classe stipendiée", welche die Rohprodufte verarbeitet und verteilt, und die dritte Rlaffe ist die der Eigentümer, die einzige, welche, durch den Besit ihre Einkünfte empsangend nicht an eine bestimmte Arbeit gefeffelt ift und beshalb fur die Gesamtzwede ber Gefellicaft wirten tann, sei es für ben öffentlichen Dienst, sei es als hauptsächliche Steuerträger. Der paffenbfte name fur fie ift baber "Classe disponible". Turgot zeigt nun bie verschiebenen Entwicklungsarten ber Ertragsverteilung zwischen Besit und Arbeit und bie Entstehung bes Austausches ber Brodukte gegen Arbeit und andere Produkte. Der Tausch ber Brobutte ruft eine Bergleichung und Abwägung berfelben unter einander hervor und es bilbet fich fo burch ben Taufch ber Bert, welcher in ber Menge von Brobutten besteht, bie man für eine andere Menge bekommen tann. (Valeur estimative, Individualwert; valeur echangeable, Tauschwert.) Der allgemeine Maßstab ber Werte, zu bem fich bei lebhafterem Tausche eine bestimmte Ware herausbildete, ist das Geld. Dieses ist die flüssigste Form eines Brobuttionsfattors, der jett immer mehr hervortritt und zu dessen

<sup>11)</sup> Aug. Onden, Die Magime Laissez faire et Laissez passer. 1886.



Ausbildung das Geld selbst wesentlich beiträgt, des Kapitals, das jetzt als dritter neben die beiden schon vorhandenen Produktionsfaktoren Natur und Arbeit tritt. Das Kapital wird die befruchtende Grundlage für alle Unternehmungen. Definiert wird es von T. als eine Anhäusung von Werten, entstanden durch Sparen. T. untersucht dann die hauptsschichsten Anwendungsarten des Rapitals.

§ 16. Somit war durch die französischen Dekonomisten auf den naturrechtlichen Anschauungen zuerst ein System der Politischen Dekonomie ausgebaut worden. Zu gleicher Zeit mit Turgot's Werk waren von Ant. Genovesi, Prosessor der Handelswissenschaften an der Universität Neapel, Lezioni di Economia civile (Borlesungen über Wirtschaftslehre, 1765), erschienen, in denen gleichfalls auf liberalen Anschauungen eine umfassende Bezusündung der Volks. Wersucht wird, die aber mehr durch eine Fülle wertvoller Deztails als durch Systematik und klare Darstellung sich auszeichnen, und auf die Entwickelung der Politischen Dekonomie nicht den Einfluß gewonnen haben, wie dies mit den Schriften der französischen Physiotraten der Fall war 13).

Durch diese nunmehr vorhandenen Borarbeiten, neben benen noch diejenigen von David du me (Essays and Treatises on several subjects. 1760) hervorzuheben sind, war der Bolitischen Dekonomie der liberalen Beriode unserer modernen Kulturvölker, in der jene naturrechtlichen Ideen, die alte Gesellschaft zerstörend und freien Platz für neue Organisationen, aber nicht diese selbst schaffend, zum Durchbruch kamen, die Bahn gebrochen und die Richtung vorgezeichnet.

§ 17. Der wirksamste Vertreter dieses neuen wirtschaftlichen Jeenkreises wurde Abam Smith († 1790 in Edinburgh) durch sein i. J. 1776 zu London erschienenes Buch: "Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations" (Untersuchungen über Natur und Ursachen des Volksreichtums, 2 Bbe.), zu dem er hauptsächlich durch den persönlichen und litterarischen Verkehr mit den französischen Physiokraten angeregt worden war und das einen ganz außerordentlichen Ersolg und Einfluß gewonnen hat auch in alle Kultursprachen übersetzt worden ist (Deutsch u. A. von Garve, 1794 und in mehreren Aussachen; Assert

Abam Smith beginnt mit bem Gebanten, bag bie Arbeit die Quelle bes Bolt &= reichtums sei und ihre Bervollkommnung namentlich burch Teilung erreiche b. h. Ruweisung einzelner Berrichtungen, Die zur Berftellung eines Endproduktes nötig find, an einzelne Individuen bezw. Gruppen von folden und Rubilfnahme von Mafchinen. Diefe Arbeitsteilung, welche eine große Bermehrung der Brodukte ermöglicht, wird durch einen ben Menichen innewohnenben "natürlichen Sang jum Taufche" hervorgerufen, und ihre Ausbildung ift durch die Ausbehnung des Marktes für das betr. Produkt bedingt. In Folge ber Arbeitsteilung, bei ber jeber nur einen kleinen Teil seiner Bedurfnisse selbst erzeugte, und zubem ein Borrat einer Bare von fo allgemeiner Beliebtheit nötig murbe, baß gegen fie bas Erzeugnis ber Arbeit ausgetauscht werben konnte, entstand auch bas Geld, als eben jene allgemein beliebte Bare. Aus den Regeln, die beim Taufch beobachtet werben, ergibt sich bann ber Tausch wert, und dieser ist für jede Ware berjenigen Quantitat Arbeit gleich, über welche ber Berfäufer mittels ber Bare verfügen Die Arbeit ift also ber mahre, ber reellste und beste Magstab bes Tauschwerts aller Guter, wenn auch nicht ber gewöhnliche, nach bem fie im Berkehr geschätzt werben : Arbeit ift ber einzige mahre Preis, ber für die Ware bezahlt wird, und fie mißt nicht bloß benjenigen Teil des Breises, der sich selbst wieder in Arbeit auflöst, sondern auch

<sup>12)</sup> Sine Sammlung aller älteren bebeuten: bem Titel Economisti classici Italiani (1803—16) beren nationalökonomischen Schriftseller Italiens beraußgegeben worden. — Ulisse Gobbi, L'Ecovon Serra (1613) bis Ende des 18. Jahrhun: nomia politica negli scrittori italiani del sederis ift von P. Sustodi in 50 Bänden unter colo 16—17. 1889.



ben, welcher jum Gewinnst bes Rapitalisten, und ben, welcher jur Landrente ber Grundeigentumer fließt. Die Grund : Bestandteile aller Breife, wie auch jugleich die urfprung: lichen Quellen aller Gintunfte find nämlich: Arbeitelobn, Rapitalaeminn und Landrente. Ravitalgewinn entsteht, sobald fich in ben Banden einzelner Berfonen eine Ungabl nüblicher Erzeugniffe über ibren Gebrauch bingus angehäuft baben und fie andere Berfonen bamit beschäftigen. Landrente (Grundrente) entsteht, "sobald in einem Lande Grund und Boben Brivateigentum geworben ift. Dann manbelt auch Die Grundbefiter die den Menschen so natürliche Reigung an, zu ernten, wo sie nicht gefäet haben und felbit für die freiwilligen Erzeugniffe bes ihnen gehörigen Bobens eine Rente gu forbern". Die genannten brei Bestanbteile bilben ben "natürlichen Breis" ber Ware: unter ober über ihm tann ber "Marktpreis" fteben, welche burch bas Berhaltnis zwischen ber Menge der zu Martte gebrachten Waren und dem Begehr derjenigen Räufer entsteht, welche ben natürlichen Breis zu gahlen bereit find. Der natürliche Breis ift ber Mittel= puntt, gegen ben bie, burch Ronfurreng geregelten, Marktpreife gravitieren. - Smith untersucht bann weiter, wodurch ber natürliche Breis fich andern konne b. i. burch welche Urfachen jeber ber brei Kattoren beffelben in feiner Große mobifiziert werben tann, inebesondere auch das Berhältnis von Kavitalgewinnst und Arbeitslohn und bas Berhältnis ber Landrente zu beiden. "Bobe Arbeitslöhne und große Gewinnste find die Ursachen teurer Barenpreise, hohe Renten find die Birkungen berfelben". Die Rente ift ein Monopolgewinn, ber bem Grundherrn ohne fein Ruthun gufällt, und bei fteigenber Bevolferung burch ben größeren Begebr nach ben Bobenprobutten machft. Grundeigentumer. Unternehmer und Arbeiter find bie drei wesentlichen Rlaffen jeder burgerlichen Gesellschaft und aus ben Quellen, aus benen die Ginfunfte diefer brei größeren fliegen, erhalten die fleineren, untergeordneten Rlaffen (Beamte, Gelehrte, Soldaten, Dienende 2c.) die ihrigen. Berhältnis biefer brei Rlaffen zum Gangen ber Gefellichaft ift ein verschiebenes. Landeigentumer haben ein mit bem allgemeinen Bohl bes Staats notwendig verbundenes Interesse, weil alles was diesen reicher ober ärmer macht, auch ihre Einkünfte vermehrt ober vermindert. Gbenso fteigt der Arbeitslohn, wenn die Nachfrage nach Arbeit im Aunehmen ift, fintt auf feinen "naturlichen", notwendigen Breis, wenn ber Bohlftand ber Gefellichaft ftill ftebt, und fällt felbft unter Diefes Daf, wenn Diefer im Rudgang begriffen ift. Alfo auch die Arbeiter haben ein unmittelbares Interesse am Gedeihen der Gesellschaft im Gangen. Das Interesse ber Unternehmer (von Rapitalgewinnsten Lebenden) hat biugegen keinen so naben Rusammenbang mit bem allgemeinen Anteresse ber Gesellschaft, weil "ber Rapitalgewinn in armen Ländern groß, in reichen klein ist und niemals höher, als wenn die Länder am schnellften ihrem Untergange zueilen".

Dies sind die wesenklichsten Gedanken, welche in dem theoretisch wichtigsten er sten Buche der Smith'schen Schrift, welches überschrieben ist: "Bon den Ursachen, durch welche die hevordringenden Kräfte der Arbeit vermehrt werden und von den Regeln, nach welchen sich die Erzeugnisse derselben unter die verschiedenen Klassen der Gesellschaft natürlicher Weise verteilen", ihre Aussührung erfahren. Das zweite Buch handelt von den "Kapistalien, was sie sind, wie sie durch Anhäusung entstehen, und wie sie angewendet werden", das dritte "von den verschiedenen Fortschritten verschiedener Nationen in Erwerdung des Reichtums". Das vierte Buch, welches "von den Systemen der Staatswirtschaft" übersschrieden ist, beschäftigt sich vornehmlich mit Handelspolitif und wendet sich gegen die Grundsähe des "Merkantilspstems". Smith kämpst hier gegen Schutzvölle, welche eine Berteurung der Waren bedingen müssen, mit dem Sahe: "Was in der Hausdulung einer Privatsamilie Klugheit ist, das kann in der Verwaltung eines großen Staats woht nicht Thorheit sein"; ein Sah, der sur seine ganze Betrachtungsweise der Volkswirtschaft, auf welche privatwirtschaftliche Gesichtspunkte ohne Weiteres übertragen werden, bezeichnend



ift. Im fünften Buch bandelt Smith von den Staats-Ginnahmen. Ausgaben und Schulben. Das Wert von Ab. Smith umfaßt mithin sowohl die allgemeine Theorie der Wirticaft, wie auch die Grundiate fur bas Berhalten bes Staats, gegenüber dem wirtichaftlichen Leben und für die Aufbringung und Berwendung ber Staatsfinangen. Die Darstellung ist nicht instematisch scharf, vielfach schwerfällig und sehr weitläufig, tropbem aber in hohem Grade anziehend burch Gemeinverständlichkeit. Reichtum ber Gebanten und Die Külle des perarbeiteten Materials. Die Grundanschauungen des Werks sind durchaus die oben angedeuteten ber naturrechtlichen Schule, auf benen auch die physiofratischen Arbeiten beruhten, und die eben geeignet waren, freie Bahn für eine neue wirtschaftliche Entwicklung zu ichaffen, bei welcher bas bewegliche Rapital und die freie Arbeit (Lohnarbeit) beftimmenbe Mächte murben. Die "Untersuchungen über ben Bolfswohlstand" von Abam Smith übten in diefer Richtung eine gang hervorragende theoretische und praftische Ginwirfung, die mit badurch zu erklaren ift, baß Englands Sandel und Industrie zu biefer Beit eine außerordentlich rasche Entwickelung und maggebenden Ginflug auf die Birtichaft aller Rulturvölker gewannen, und bamit auch die Bolitische Dekonomie ber Englander nich nachbrudliche Geltung in ben weitesten Rreifen verschaffte. Die englische ökonomische Litteratur wird hiedurch fur bie nachften Sahrzehnte von gang befonderer Bebeutung, und ihr ift baber auch geschichtlich junächft bervorragende Beachtung ju widmen.

## 2. Die Englische freihandelsschule.

§ 18. Während die Arbeiten der französischen Physiotraten in den hintergrund traten, knüpfte sich an das Werk von Adam Smith eine breite, tiefgehende litterarische Bewegung, welche die nunmehr zum Durchbruch gekommenen Anschauungen wissenschaftslich weiter ausbaute, Formeln für die Erscheinungen des Wirtschaftslebens suchte, die Ordnungen der Wirtschaftslehre im ganzen oder in den einzelnen Zweigen der Volkswirtsichaft begründete.

Um der Landwirtschaft, dem Gewerbe und handel ihre weitere und stärkere Entwicklung zu ermöglichen, schien es vor allem nötig, sie aus den vielverschlungenen Formen des Befiges und der Betriebsweise, welche teils die Natur der Dinge (Naturalwirtschaft) teils Die Bolitit der Regierungen geschaffen batten, zu einfacheren binüberzuleiten. Dafür ichien junachst bie Auflösung ber bisherigen Rechtsformen und Birtschaftsverbande, Die Berftorung ber gezogenen Schranten erforberlich, fo baf bie Inbivibuen in ihren Befitrechten und Arbeitsrechten, in ihren wirtschaftlichen Berfügungen überhaupt selbständig murben, eine icharfe Individualifierung von Arbeit und Befit eintrat. Als fundamentale wirt fcaftliche Forberung erschien also nunmehr: gesetlich gesichertes freies, b. i. nur von ben eigenen Bestimmungen bes Inbivibuums abhangiges Sanbeln in wirtschaftlichen Dingen und als hauptforberungen bes, fo zu fagen, mirtschaft. lichen Raturrechts ergeben fich folgende: 1. Freiheit ber Berfon an fich; bie wirtichaftlichen Beziehungen zwischen ben Berionen find nur durch formell freiwillige Bertragsverhaltniffe ju regeln und zwar sowohl in Bezug auf ben Erwerb, wie auf bas Arbeitsverhältnis; überall freier Rauf und Tausch von Waren und Diensten. Art und Dauer ber Leiftungen nur nach freier Uebereinfunft. 2. Freiheit ber Bersonenverbindungen zu wirtichaftlichen Gemeinschaften; insbesondere Unbeschränktheit in der Grundung von Familien (Berehelichungefreiheit) und Unguläffigfeit von Zwang jum Beitritt ju irgend einem wirticaftlichen Berbande (3. B. Bunften). — Das Naturrecht tonftruierte ja ben Staat überhaupt aus Berträgen der Staatsbeteiligten. 3. Freiheit der Bahl bes wirtichaftlichen Standorts; also freie Bahl in der Niederlaffung und Freizugigkeit. 4. Freiheit in der Bahl der Erwerbsweise, also freie Berufswahl, Zulässigkeit der Bereinigung beliebiger Erwerbszweige in einer Berson (3. B. verschiedener Gewerbe) und bes Bechsels ber Beschäftigung. 5. Freiheit des Eigentums, d. i. vollständige Ausdildung des Privateigentums, wie sie durch die Geldwirtschaft ermöglicht wird, während die Naturalwirtschaft vielsach bedingte und beschränkte Eigentumsverhältnisse vorausseht. Die Naturrechtslehrer, mit ihnen die Physiotraten und Adam Smith sehen das Eigentum, wie es sich im römischen Recht sormuliert und ausgestaltet sindet, als das "natürlich" gegebene voraus und eine jede Beschränkung des Individuums in der Beräußerung, Teilung, Anhäufung von Eigentum, die verschiedene Behandlung des deweglichen und des undeweglichen Besitzes (z. B. im Erderecht) wird als unnatürlich bezeichnet, indem es die wirtschaftlich ergiebigste Anwendung hemme.

Als Bwed und Folge der Durchführung diefer Forberungen wird die nach Maßgabe der jeweilig vorhandenen Rapitals- und Arbeitsträfte größest mögliche Erzeugung von Gütern, von Rationalreichtum erklärt, so daß also mit den gegebenen Mitteln die größeste Menge von Bedürfnissen befriedigt werden und das höchste Waß von Wohlstand erzeugt werden könne. Zugleich sei dabei die wirtschaftliche Haß von Wohlstand erzeugt werden könne. Zugleich sei dabei die wirtschaftliche Hanzen die treibende Rraft des Eigennutzes, des Wetterwerds und die regelnde Kraft von Angebot und Rachfrage im Verkehr mit Sachgütern und Arbeit durchaus geeignet seien, einen gut sunktionierenden Wechanismus der Volkswirtschaft herzustellen. Die "künstliche" Intervention des Staats, soweit sie sich nicht auf die Sicherung von Person und Eigentum, den Schutz gegen Unredlichkeit und Gewalt beziehe, ist zu vermeiden; jeder Versuch, den "natürlichen Gang der Volkswirtschaft" in bestimmte Bahnen zu lenken, dringt die Gesahr mit sich, die produktive Thätigkeit zu hemmen; vielmehr vertraue man auf die "Raturgesetz ver Volkswirtschaft", welche zu ergründen Ausgabe der Politischen Dekonomie ist.

Dies find bie grundlegenden Ibeen ber feit ben Bhufiotraten und Abam Smith bis jur Mitte bes gegenwärtigen Sahrhunberts herrichenben, bie Befet gebung mehr ober weniger beeinfluffenben Bolitischen Detonomie. Man bat biefe Richtung wohl ben "Smithianismus" genannt; infofern mit Recht, als A. Smiths Bert einen mächtigen Unftog zur Entwidlung ber Bolitischen Defonomie überhaupt und in ber bezeichneten Richtung iusbesondere gegeben bat, infofern aber mit Unrecht, als Smith amar burchaus im Geifte ber von ben Physiotraten zuerft in's Wirtschaftliche übertragenen, naturrechtlichen Schule ichrieb, aber teineswegs bie Brundzuge eines neuen, ihm eigentumlichen Syftems geliefert hat. Man hat zwar vielfach die Geschichte ber Bolitischen Dekonomie in eine solche vor und nach Abam Smith geteilt, indes ift bagu aus ber Beichichte ber Entwidlung ber nationalotonomifchen Ibeen bie Berechtigung nicht berguleiten. wie bas unsere vorhergebende Darftellung zeigt. Mag es auch vielleicht auf bem Gebiete ber Naturwiffenschaften möglich fein, bag burch Entbedungen, die von einzelnen Berfonen aemacht werben, eine gang neue Epoche ber Forschung eingeleitet wird, auf bem ber Rulturwissenschaften, wo ber Forscher burchaus von ber auf ihn einwirkenben politischen und wirtschaftlichen Entwicklung seiner Beit abhängig ift, wird tein einzelner Schriftsteller bie Grengscheibe zweier Epochen markieren. So hat auch A. Smith kein ihm eigentumliches neues "Spftem" geschaffen, und nicht einmal bie vorhandenen Gebanten, wie wir faben, in besonderer suftematischer Scharfe entwidelt, sondern ihnen nur durch bie Art ber Darftellung und Berarbeitung einen fehr wirtfamen Musbrud gegeben. Es ift bies hervorzuheben, weil in ber Behandlung ber Geschichte ber Politischen Detonomie noch gegenwärtig brei "Spfteme": Mertantil=S., Physiotratifches S. und Induftrie=S., letteres als von A. Smith begrundet, neben einander gestellt werden. Wenn man hierin etwas mehr suchen wollte, als einen mangelhaften Behelf für litterarische Abteilung ber geschichtlichen Darftellung, fo wurde man übersehen: 1. daß es bei genauer geschichtlicher Betrachtung ein geschloffenes Ganges bon praktisch ober theoretisch entwidelten Magregeln, welches man mit bem namen "Mertantil-Spftem" ober einem andern ebenso wenig paffenden Sammelnamen bezeichnen

burfte, eigentlich nicht gegeben bat, weber in ber speziell als "merkantilistisch" bezeichneten Uebergangsepoche vom Mittelalter zur Reuzeit (16. bis 18. Sahrhundert - bie Staliener fprechen von einem "Colbertismo", als einem Spitem, bas in Colbert feinen Sauptvertreter gefunden habe) noch früber: 2. bag ber Physiofratismus, als ein in ber zweiten Salfte bes 16. Rahrhunderts herrichendes Spftem, gegenüber dem feit M. Smith zur Herrschaft gelangten "Industrialismus" ober "Arbeiteinstem" fich feinesmege burch anbere Grund prinzipien unterscheibet, sondern durchaus dieselbe Richtung, die Uebertragung der naturrechtlichen Ibeen auf bas Birtichaftsleben repräfentiert. Dag Ub. Smith Die "Arbeit". beren Beariff übrigens nirgends von ibm befiniert mirb, jufallig an bie Spite feiner Debuttionen ftellt (auch Turgot ging, wie wir faben, icon von ber Arbeitsteilung aus), und ihr bei ber Erörterung bes Begriffs bes Berte eine hervorragenbe Bebeutung, feinesmegs in richtiger Beife, guteilt, ift ein außerlicher Umftand in ber Bebandlungeweise. 3m Uebrigen vertritt er durchaus die "natürliche Ordnung" im Birtichaftsleben aus berfelben Grundanichauung beraus, wie die Physiotraten. - Der Rame Smithianismus tann also wenigftens insofern nicht angewendet werben, als man barunter fein von Abam Smith erfundenes und von feinen Schülern ausgearbeitetes Spftem perfteben barf: immerbin mag man bamit alle biejenigen Schriftfteller begreifen, welche gleich ben Philipfraten und Mb. Smith bie Grunbfate einer naturrechtlichen Boltswirtschaftslehre entwidelten und bie wissenschaftlichen Träger berjenigen Unsichten waren, burch welche bie fog. "liberale" wirtschaftliche Gesetzgebung bis in die neuere Beit sich leiten ließ. Hierunter ist auch eine arofe Rabl von Schriftftellern beariffen, Die fich burchaus unfelbftanbig nur an Die größeren Deifter anlehnen und beren Ramen ber Bergeffenheit anbeimfallen burfen. Inobesondere finden fich auch in Deutschland, wo die Berriffenbeit und Rleinlichfeit ber politischen Berbaltniffe frische und großartige Auffassung auch ber volkswirtschaftlichen Dinge so lange erichwerten, viele Schriftsteller über wirtschaftliche Dinge, welche burch andere außerliche Bebandlung bes Stoffe. Ummobelung von Definitionen und abnliche philologische Thatiafeit, welche die einmal gegebenen Grundlagen nicht berührte, sich für einige Zeit Beachtung verschaffen tonnten.

§ 19. Gine Beiterbildung ber naturrechtlich volkswirtschaftlichen Ibeen erfolgte zunächst durch eine Gruppe von Schriftstellern, die wir als die Englische Freishandelsschule bezeichnen können, weil sie ihre geschättesten und einflußreichsten Bertreter in England fand, welche die spezifischen Interessen der sich dort mächtig entwickelnden Großindustrie und des englischen Großhandels wissenschaftlich versochten und dann, namentlich um die Mitte des Jahrhunderts, in Frankreich und den anderen Kulturländern, insbesondere auch in Deutschland zahlreiche Anhänger gewannen.

Das Haupt dieser Richtung ist David Ricardo mit seinen Principles of Political Economy and Taxation (Grundsätze der Politischen Dekonomie und Besteuerung. London 1817. Deutsch: von Baumstark 1837, 2. Aust. 1877). — Während Smith scharse Formulierungen der Probleme durchaus umgeht, in behaglicher Breite und vielsach abschweisend seine Anschausungen entwicklet, sinden sich bei Ricardo die Sätze in ganz doktrinärer, sast mathematischer Schärse hingestellt, und während Smith immer auf das wirkliche Leben exemplissierend zurückgeht, und sich dessen Krscheinungen nach seiner Beise zurechtlegt, operiert Ricardo mit ganz abstrakten Borstellungen von der Bolkswirtschaft als eines seelenlosen Spiels der Duantitäten von Angebot und Nachsrage. Ricardo's genannte Schrift, neben der er noch eine Anzahl auf das Geldwesen bezügliche und gegen die Interessen des Grundbesitzes gerichtete schrieb, enthält kein irgendwie vollständiges System der Politischen Dekonomie, sons dern nur eine ziemlich lose zusammenhängende Reihe von Betrachtungen über Wert und Preis, Arbeitslohn und Rente, Einkommen, Steuern, Handel, Banks und Geldswesen. Seine Behandlung der Politischen Dekonomie ist hauptsächlich in drei Punkten von nachs

haltigem Einfluß gewesen: 1. nämlich wurde sie ein vielsach nachgegbmtes Borbild ber völlig abstratten Auffassung biefer Bissenschaft ale einer folden pon ben mirtichaft. lichen Größenverhaltniffen. Sier wird von ber geschichtlichen Entwicklung abgesehen; bie Notwendigkeit einer Beiterentwicklung, bei ber fich sittliche und sociale Faktoren Geltung verschaffen muffen, wird verfannt. Die Lehre tommt auf eine folche vom Recht bes Starteren in wirtschaftlichen Dingen bingus. Sie bat bem rücklichtslosen Anteressenkampfe mächtigen Borichub geleiftet und ift insbesonbere auch für Die Entwicklung ber socialistischen Theorien später von Bedeutung geworden. 2. war es Ricardos Theorie von der Grundrente und 3. Diejenige vom Arbeitelohn, welche Die theoretischen Formeln für ben Gegenfak von Grundbefit und beweglichem Rapital und von Rapital und Arbeit abgaben. Ricardo's Theorie von ber Grundrente ift biefe: Rente ift berienige Teil bes Erzeugniffes ber Erbe, welcher bem Grundberrn fur die Benutung ber urfprunglichen und ungerftorbaren Rrafte bes Bobens bezahlt mirb. (Brundrente entiteht, fobald infolge bes Unmachiens ber Bevölferung Boben geringerer Bute in Anbau genommen, ober auf einen Teil bes Schon angebauten Bobens mehr Kavital verwendet werden muß als auf den andern, um ber Nachfrage nach Bobenprodukten burch gesteigerte Broduktion zu genügen; und zwar entsteht fie beshalb, weil ber Marktvreis ber Brodutte burch biejenigen Broduktionstoften bestimmt wird, welche unter ben ungunftigften Brobuttioneverhaltniffen aufgewendet werben muffen, um die notwendige Denge ber Erzeugniffe ju liefern. Wer alfo unter gunftigen Berhaltniffen produziert, empfanat aus bem Marktpreise eine Rente, b. i. ben Unterschied zwischen den Reinerträgen zweier gleicher Mengen von Ravital und Arbeit in ihrer Anwendung auf den Boden. - Diefe im bochften Mage abstratt jugespitte Formulierung, beren Tendeng es ungweifelhaft ift, Die geringere Berechtigung ber Gewinne ber Grundeigentumer ben Gewinnen ber Rapitalisten gegenüber hervorzuheben, und die ersichtlich tief in die Lehre von der Breisbildung und Ginkommensverteilung eingreift, hat noch bis beute fortgefett Rontroverfen gur Unterlage gebient und viele Untersuchungen hervorgerufen, teils in Specialfcriften, auf die hier einzugeben nicht ber Ort ift, teils im Busammenhang mit anberen fpftematischen Untersuchungen, auf die jum Teil (Thunen, Bernhardi, Caren, Schaffle) noch bei anderen Gelegenheiten bingumeisen sein wird. — Bas bann Ricardo's Lehre vom Arbeitelohn betrifft, fo ift fie bie bentbar fcharfite und abstrattefte Definition ber Stellung ber Arbeit (bes Lohnarbeiters) im Suftem ber freien Ronturreng. Der Breis ber Arbeit, fagt Ricardo, richtet fich wie berjenige jeder anderen Bare nach den Broduktionskosten und der natürliche, ober notwendige. Preis der Arbeit ift der, welcher notwendig ift, um die Arbeiter, einen mit bem andern, in Stand zu feten, zu bestehen und ihr Beschlecht fortzupflanzen, ohne Bermehrung ober Berminderung. Schwankungen des Arbeitspreises werben burch die bes Angebots von und der Rachfrage nach Arbeit hervorgebracht; in der natürlichen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft hat der Marktpreis der Arbeit aber ein Bestreben zu sinken, denn das Angebot von Arbeitern fährt fort in einem und bemfelben Sabe zu fteigen, mahrend die Rachfrage nach ihnen nicht in gleichem Dage fteigt. Der wirkliche Arbeitslohn wird ftets bem Betrage bes notwendigen nahe ftehen. - Diefes "eberne Lohngefeh" Ricardo's fpielt eine außerst wichtige Rolle namentlich in ber fpateren specialistischen Litteratur (f. ben Abschnitt: Socialismus und Rommunismus), indem anertannt wird, daß basselbe allerdings für das Suftem ber freien Ronturreng, bes Baltenlaffens ber individuellen Freiheit und bes Gigennutes, gelte, und bag barum Diefes gange Spftem, welches ber Mehrzahl ber Bevölkerung, ben Befitofen, fo ungunftig fei, überhaupt von Grund aus reformiert werben muffe, fo daß namentlich bas unbeschränkte Brivateigentum, beffen Borhandenfein bei allen Schriftstellern ber naturrechtlichen Bolitischen Dekonomie als ein Bestandteil ber natürlichen Ordnung ftillschweigend vorausgesett wird, seine die Bolkswirtschaft regelnde Macht verliere. — Ricardo's Lehre vom Arbeitslohn ift fibrigens nur eine Uebertragung ber, in biesem Abschnitt, nicht weiter zu erörternben Theorie pon Rob. Malthus über die Vermehrung der Bevölkerung und beren wirtschaftlichen Folgen auf die Berhältniffe des Lohnarbeiterstandes. Wie Malthus in seiner "Untersuchung über das Grundgeset der Bevölkerung" (1804) Rot und Armut als eine natürliche und notwendige Folge des Bachstums der Bevölkerung, welche schneller als die Bermehrung ber Subliftenamittel fortaufdreiten ftrebe, erflärt hatte, fo ftellt Ricardo fein Lohngeset als die Konfeguenz der Thatfache hin, daß das natürliche Angebot von Arbeit (Bermehrung der Arbeitsfrafte) ichneller gunehme als bas ber Beichäftigung von Arbeitsfraften gewihmete Ravital. Ricardo hatte hierbei auch den Begriff des "Lohn fond 3", b. i. nach ihm : derjenige Teil bes Bolksvermögens, welcher auf die hervorbringung von Gutern verwendet wird, und aus Nahrung, Rleidung, Wertzeugen, Robitoffen, Maschinen u. i. w. besteht, Die notwendig find, um die Arbeit ins Wert zu feten und ihr Erfolg zu geben, besonders icharf, wenigstens außerlich icharf, formuliert; es ift bas ein Begriff, ber in ber Litteratur ber Bolitischen Dekonomie ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt, indem daran die Frage geknüpft wird, ob der Arbeitslohn vom Unternehmer (aus dem Ravital) oder vom Ronsumenten (Räufer ber Ware) bezahlt werbe.

§ 20. In dieser Beise ist also Ricardo mit seinen "Principles" von entscheidendem Einfluß auf die Ausbildung einer bestimmten Richtung innerhalb der auf naturrechtlichen An= schauungen beruhenden Bolitischen Dekonomie geworden, die wir oben Englische Freibanbeleich ule genannt haben, und auch für bie Begner bes gangen Spftems ber freien Ronfurreng haben gerade feine Formulierungen als hauptfächliche Antnupfungspunkte ber Angriffe gebient. Das Charafteriftische biefer Richtung tonnen wir nunmehr noch naber babin feststellen, daß sie, ob bewußt ober nicht, gang entschieben bie Tendens zeigt, bestehende wirtschaftliche Machtverhältnisse theoretisch zu formulieren bezw. zu recht= fertigen. Die Boraussehung ber naturrechtlichen Betrachtung ber Gesellschaft : baf bie mit einander Berträge ichließenden Bersonen und tonfurrierenben Rräfte gleich seien, wird angenommen, ohne daß ber boch wirklich vorhandenen Ungleichheit und ber Notwendigkeit ihrer Beseitigung Rechnung getragen wird, ber Mechanismus ber Boltswirtschaft mit ben gerabe geschichtlich gegebenen Stärkeverhältniffen wird als ber natürliche betrachtet. burch Nachfrage und Angebot bestimmten Rampfe um ben Gewinnanteil am Barenpreise wird ben schwächeren Rraften, nämlich "ber Arbeit", feine andere Aussicht eröffnet, als baß fie durch Berringerung ihres Angebots und badurch verftartte Nachfrage von Seiten ber Stärkeren, "bes Rapitals", fich einen größeren Unteil fichern mogen. Sociale Fragen, b. i. folde, welche burch eine geschichtliche und ethische Auffassung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe bedingt werden, finden hier keinen Blat. Damit zusammenhängend ist die Stellung ber englischen Freihandelsschule bem Staat, der Regierung, als volkswirtschaftlichem Faktor gegenüber burchaus ablehnend; es wird ftillichmeigend ober unbewußt bavon ausgegangen, bag bie Regierung etwas außerhalb bes Bolfs Stehenbes fei, bas ju bem "naturlichen" Organismus ber Bolkswirtschaft nicht gebort. Die Abneigung gegen ben Staat, welche bei ben Physiotraten aus ben geschichtlichen Buftanben zu erklaren und zu rechtfertigen ift, wird also hier zum Dogma erhoben; und besonders auch ber Sat, bag ber Staat überall ichlechter wirtschafte als Brivate und Brivatgesellschaften, wurde Arion. — Gine weitere Eigentumlichkeit Diefer Richtung ift bie, daß fie vorzugsweise die Intereffen des beweglichen Rapitals, der Großindustrie und des Handels vertritt und ihre Anhänger den damit zusammenhängenden Fragen die meisten und besten Untersuchungen gewidmet haben.

In England selbst ist eine große Zahl von Schriften bieser Richtung, und, wie schon vorhin angebeutet, nicht zum wenigsten sind es die von Ricardo selbst, durch den Kampf der Vertreter des deweglichen Kapitals (money-interest) gegen die Macht der Grundbe-besitzer (land-interest) hervorgerufen; ein Kampf, der mit dem mächtigen Aufstreben der

Groß-Industrie entstand und bekanntlich erst 1846 mit der, hauptsächlich durch die Agitation R. Cobdens herbeigeführte Abänderung der "Korngesete", welche zur bedeutenden Heradssehung und allmählichen Aushebung der Getreidezölle führte, einen gewissen Abschluß sand. Auch die eifrige Verteidigung des Freihandels überhaupt, die eine große Litteratur erzeugte, und die Propaganda für Einführung desselben in allen Ländern war vor allem durch das lebhafteste Interesse hervorgerusen, das gerade die Engländer mit ihrer durch die natürslichen Verhältnisse begünstigten und hoch entwickelten Industrie daran haben mußten und noch haben, ihren Waren überall freien Eingang zu verschaffen. Und dadurch, daß in England der Schwerpunkt des Wirtschaftsledens wie der Wirtschaftslehre lag und diese dort am Ansang dieses Jahrhunderts ihre glänzendsten Vertreter sand, wurde die Politische Dekonomie auch bei den anderen Völkern von der durch die spezifisch englischen Verhältnisse bedingten Richtung beeinflußt.

§ 21. Es hat heutzutage nur noch für benjenigen, ber sich mit volkswirtschaftlichen Spezialsstudien beschäftigt, Interesse, auf die Schriften einzugehen, welche in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts teils an A. Smith sich anlehnend die naturrechtliche Wirtschaftslehre weiter auszudauen, zum Teil auch nur A. Smith selbst zu kommentieren strebten; wie auch auf die, welche in der einseitigeren Richtung von D. Ricardo weiter arbeiteten. Als zu den ersteren gehörig wären in England selbst etwa James Will, in Frankreich J. B. Sah, in Italien Gioja, in Deutschland Lotz als die bedeutendsten aus einer überall sehr reichen Zahl hervorzuheben. — Ricardo aber hat immer auf diejenigen besondere Anziehungskraft geübt, welche dialektische Gewandtheit mit dem Streben nach agitatorischer Berbreitung der freihändlerischen Ideen und populärer Darstellungsweise verbanden. Die besanntesten und wirksamsten Vertreter der "englischen Freihandelsschule", der fruchtbare Macculloch (Principles of political Economy, 1825, und viele andere Werke) und später Bastiat (Harmonies économiques, 1850) zeichnen sich vielmehr durch Geschicklichkeit der Darstellung als Tiefe der Gedanken aus.

Auf den Einstuß von Ricardo ist es auch wohl zurückzuführen, daß vielsach, und noch bis in die neueste Zeit Versuche auftauchen, die Volkswirtschaft in einer wirtschaftlichen Größenlehre mit mathematischen Formeln zu behandeln. Geistreiche Versuche dieser Art wurden in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts von Canard, Cournot, Bucquon, Gossen gemacht; von Neueren sind am meisteu erwähnenswert Stanlen Jevons (Theory of political Economy, 2. Aust. 1879) L. Walras (Theorie mathematique de la Richesse sociale, 1883) und W. Launhardt (Mathematische Begründung der Volkswirtschaftsslehre 1885).

Unzweiselhaft hat Ricardo, wie kaum ein anderer, durch die Eigentümlickeit und abstrakte Rücksichtslofigkeit seiner Formeln anderen Schriftstellern nach den verschiedensten Seiten hin Anlaß zu tieferen Untersuchungen gegeben. Daneben hat die Lehre von der freien Konkurrenz in den durch Ricardo und durch geistverwandte Schriftsteller gegebenen Formen, wegen ihrer leichten Aneignungsfähigkeit und dialektischen Brauchbarkeit eine große agitatorische Kraft gezeigt, gegen welche die nun dagegen auftretenden, mehr die sociale Natur der Bolkswirtschaft betonenden Lehren schon deshald einen schweren Stand hatten und noch haben, weil sie nicht zu so einsachen Formulierungen der wirtschaftlichen Probleme gelangen können.

### 3. Gegenströmungen bis gur Mitte dieses Jahrhunderts.

§ 22. Die geschilberte Gesamtrichtung ber Politischen Dekonomie erhielt ihre treibende Rraft dadurch, daß sie im philosophischen und politischen Zuge der Zeit lag, dem nächstliegenden volkswirthschaftlichen Bedürfnis nach einer raschen Entwicklung des beweglichen Rapitals entsprach. Durch ihre praktische Unwendung in der Gesetzgebung nützte sie der

Landwirtschaft, durch Entsessellung der Kräfte, unterstützte sie die, hauptsächlich durch die Anwendung des Dampses beförderte, Entwicklung der Industrie und war selbstverständlich dem Handel in seinem natürlichen Streben nach Ungedundenheit willsommen. Ihre Einseitigkeiten und Schattenseiten in Theorie und Prazis konnten aber nicht lange verborgen bleiben. Ihre Eigentümlichseit lag wesentlich darin, daß sie die geschichtlich gegebenen Grundslagen und Größenverhältnisse der Besisordnung als selbstverständlich, natürlich, acceptierte, Beseitigung aller hergebrachten Beschränkungen in der Berwendung von Besitz und Arbeit, die jeweilig wirksamste technische Ausnutzung der vorhandenen Kapitalss und Arbeitsträfte und dadurch eine rasche Steigerung der Produktion, "Bermehrung des Nationalreichtums" ermöglichte. Eben aus dieser ausschließlichen Berücksichtigung und Betonung des technischen Moments in der Volkswirtschaft gehen aber auch die Mängel des Systems hervor, die sich in der Prazis sühlbar machten, am auffälligsten in der Fabrikindustrie hervortraten, und Gegenström ungen hervorriefen.

Wir wollen hier nicht von den Angriffen reden, welche selbstverständlich von den Berstretern der älteren Richtungen — also denjenigen Physiotraten, welche die zum Teil schon durch Turgot, dann durch Smith aufgegebenen irrigen Lehrsähe Quesnay's und seiner unbedingten Schüler nicht opsern wollten — und von den Anhängern der "guten alten Beit", gegen die zur Herrschaft gelangten Ansichten gerichtet wurden, sondern nur von den jenigen, an welche sich dann die Keime neuer Behandlungsweisen und Lehren, die wir dem-nächst zu betrachten haben, ansehen konnten.

In En gland felbft trat icon gleich am Unfang biefes Sahrhunderts James Lauberbale (Inquiry into the nature and the origin of public wealth, Untersuchung über Ratur und Entstehung bes öffentlichen Reichtums, 1804) ber Ansicht entgegen, bag bie Förderung des Nationalreichtums im Smith'schen Sinne, b. i. die bochftmögliche Bermehrung der Broduktion von Gutern (Waren, Tauschwerten), bas eigentliche Riel ber Boltswirtschaft fei, betont bie Bichtigfeit ber richtigen Bermögensverteilung und betämpft bie Ueberschätzung ber Sandelsthätigfeit. - Energischer tritt bann Simonbe be Sigmondi Nouveaux principes d'économie politique 1819) ber auf die bloke Bermebrung ber Guter gerichteten Tenbeng bes Bringips ber freien Ronfurreng entgegen. Er ichilbert ben vorhandenen Kontraft zwischen Reichtum und Armut, der Die Gesellschaft mit Ratastrophen bedrohe, findet die Ursachen in der verlehrten Organisation der Andustrie, namentlich aber in ber ungezügelten Konturreng, bei welcher alle Sebel ber Produktion, als Maschinen, Banten u. f. w., nur ben Reichtum ber Reichen vermehren und bas Gintommen der Arbeiter herabdruden; er sucht zu beweisen, daß nicht jede Bermehrung der Gütererzeugung an sich ein gesellschaftlicher Borteil sei, sondern erft die Art bes Berbrauchs über ihre Zwedmäßigfeit entscheibe, und macht es bem Staat zur Pflicht, Die Bevölterung gegen die Wirtungen ber Ronturreng ju fcupen. Ginen Ausbruck seiner Teil= nahme für die unter bem berrichenden Suftem leibenden Rlaffen in beftimmten Reformschlägen weiß Sismondi nicht zu geben.

§ 23. In der deutschen Bissenschaft, in welche der Smithianismus seine theoretische Herrschaft die zum Ende der Goer Jahre behauptet hat, darf man die Geschichte
der Gegenströmungen gegen dessen prinzipielle Unsicht von den wirtschaftlichen Aufgaben
und Bielen des Individuums und des Staats wohl schon mit J. G. Fichte beginnen.
Im Jahre 1800 war Fichtes Buch vom "Geschlossenen Handelsstaat, als Unhang zur
Rechtslehre und Probe einer tünftig zu liefernden Politik" erschienen, das freilich wegen
seiner excentrisch idealistischen und die verschiedensten Standpunkte wundersam verquickenden
Gedanken-Konstruktionen sich nach keiner Seite hin diesenige Geltung verschaffen konnte, welche
man von Leistungen eines so einflußreichen Philosophen erwarten sollte. Fichte sinerseits durchaus auf dem naturrechtlichen Standpunkt und zwar in der ausgeprägtesten,

Rouffeau'schen Form, die dem Individuum feine völlige Unabhangigkeit zu mahren fucht, anbererseits aber vertritt er einen vollfommenen Staats-Despotismus in wirtichaftlichen Dingen, um baburch bem Bringipe ber Staatslofiafeit wirkiamfte Geltung zu verschaffen: ohne bag er biese beiben Standpunkte in einer folden Beise theoretisch klar verbindet. wie es etwa Hobbes gethan hat, ber auch aus ber Bertragstheorie eine folche bes Defpotismus entwidelt. Sichtes Staatsibeal ift entichieben von antifen. platonischen Unichauungen beeinfluft; er verlangt vom Individuum durchaus wirtschaftliche Selbstverleugnung ju Gunften ber Gesamtheit und vermirft ben Gigennut als treibenbes Bringip in ber Boltswirtschaft. Mit einem bem flassischen Altertum burchaus fremben Rosmovolitismus, bem unvermeiblichen Rorrelat ber naturrechtlichen Unichauungen, vereint Richte Die ibee eines durchaus "geschlossen" Staats, in welchem alle gleich angenehm leben follen. Diefe Reaftion Kichte's aegen die materialistische Wirtschaftsbottrin war aber eine zu phantaftische und man darf mohl auch fagen eine ju untlare Biedergabe ber Beitbeburfniffe, um Berftanbnis und Antlang finden zu tonnen; fo fehr man auch anerkennen muß, daß feine Befamtauffaffung ber wirtichaftlichen Berhältniffe weit über ben engen Horizont bes gewöhn= lichen Rachgelehrten binausgeht, insbesondere aber auch, daß er dem Materialismus ber Smithianer, welche die Buterproduttion faft als Selbstawed binftellen, mit feinem Spealismus entgegentritt. — Dit nicht geringerer Energie, aber ebenso wenig unmittelbarem Erfolg trat Abam Duller (Borlefungen über Die Elemente ber Staatstunft, 1809) gegen die berrichende Bolitische Defonomie auf. Im Gegensate ju ber mechanischen und materiellen Auffassung ber burgerlichen Gesellichaft, pon ber A. Smith ausging, macht er mit Entschiedenheit Die Rotwendigkeit eines politischen und fittlichen Gemeingeiftes und Die Macht ber geiftigen Rultur in ber Birtschaft ber Bolfer geltenb und weist ben theoretischen Abstraftionen ber naturrechtlichen Unschauung gegenüber auf Die geschichtliche Entwidlung bin, und gegenüber bem Streben nach Nationalreichtum auf bie Stetiateit und Sicherheit der Birtschaftsthätigkeit als notwendige Forderungen. Man hat Ad. Müller als haupt ber "romantischen Schule" ber Bolitischen Dekonomie bezeichnet, Die burch Manner wie R. Q. v. Haller, Stahl, Leo reprafentiert werde; inbessen ift bie Art, wie U. Muller bas Berhaltnis von Individuum und Staat auffaft, boch eber antif als, mas man mit bem Borte "romantisch" bezeichnen will: jum Mittelalter neigend, ju nennen; benn biefes zeichnet fich ja gerabe burch fein schwaches Staatsbewußtsein aus. Die hauptfächliche Tendeng M. Mullers wie Richte's ift Die Betonung des ethischen Elements in ber Bolkswirtschaft und der wirtschaftlichen Kraft und Aufgaben bes Staats. — Und hierin ift ihnen ein Dritter. Th. Bernhardi, verwandt, ber unter bem unicheinbaren Titel "Bersuch einer Aritik ber Grunde, welche für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden" (1848), eine scharfe Rritit ber englischen Freihandelsschule liefert, auf die Gefährlichkeit solcher materialistischen und einseitigen Lehren für den socialen Frieden aufmerkfam macht. Staatswefen und Bolkswirtschaft als ein fittlich-organisches Ganges aufgegefaßt wiffen will.

An dieser Stelle zu nennen ist auch der medlendurgische Gutsbesiter J. H. von Thünen, der in seinem Werke: Der isolierte Staat in seinen Beziehungen auf Landwirtschaft und Nationalöfonomie (1. Teil 1826, 3. T., nach dem Tode des Verfassers herausg., 1863) eine Formel für die gerechte Verteilung des Ertrages zwischen Kapital und Arbeit sucht. In dieser Schrift, welche durch Untersuchungen über die Bildung des Marktpreises der lande wirtschaftlichen Erzeugnisse nach eigentümlicher Methode ausgezeichnet ist, berechnet er mit Hilse einer mathematischen Formel den "naturgemäßen Arbeitslohn". Dieser soll gefunden werden, wenn man die notwendigen Bedürsnisse des Arbeiters (in Korn oder Geld ausgegedrückt) mit dem Erzeugnis seiner Arbeit (durch dasselbe Maß gemessen) multipliziert

und hieraus die Quadratwurzel zieht. Hierdurch soll der "natürliche" Arbeitslohn Micardo's überwunden, der gesellschaftlichen Gerechtigkeit genügt werden.

8 24. Bon deutlicher wahrnebmbarem Einfluß, als ihn die genannten Schriftsteller hatten. war die Reaktion gegen ben Smithianismus, die von Friedrich Lift ausging, bem hochverdienten Agitator für die Rolleinigung Deutschlands und für die Ausbreitung bes Gifenbahnwesens. Lift fakt seine Anklagen gegen die Freihandelslehre in die brei Worte: Rosmopolitismus. Materialismus und Bartifularismus zusammen — letteres so gemeint. daß es fich bei ihr nur um ein Spftem ber Brivatökonomie aller Andividuen handle und führt in icharfer, beftiger Bolemit auch viele einzelne Sate berfelben in gelungener Beife ad absurdum; fo 3. B. fertigt er in folgender Beife Abam Smithe Einteilung ber Bevölkerung in produktive und unproduktive Rlaffen ab. Die dieser von ben Ahnsiofraten übernommen aber dahin modifiziert hatte . daß alle bei der Erzeugung . Berarbeitung und Berteilung von Sachautern Beteiligten zu den Broduktiven zu rechnen seien, die mit perfönlichen Diensten Beschäftigten hingegen zu ben Unproduktiven; Lift fagt: "Ber Schweine erzieht, ift hiernach ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitalied ber Gesellschaft : ein Newton, Watt, Reppler find nicht so produktiv als ein Eiel. Aferd ober Bflugftier". Lift's Bolemit ift aber feineswegs, wie etwa bie Sismondi's, burch eine Beäugstigung gegenüber ber fortschreitenden Macht ber Großindustrie, oder wie die A. Müllers burch Borliebe für altere Formen eingegeben; vielmehr begrüßt er die modernen Fortidritte und Errungenicaften, Die Entwidlung bes Kabritwefens und ber Gelbwirticaft mit Freuden: aber er glaubt, bag die Grundfane der Freihandelstehre die bauernde nationale Boblitandgentwicklung ju Gunften gegenwartiger Borteile vernachlaffigen und vielleicht für England, nicht aber für Deutschland, bas für eine folche Birtichaftspolitit noch nicht traftig genug fei, paffen: Deutschlands Brobuttipfrafte feien vielmehr vorerft in anderer Beise zu erziehen und zu ichnigen. List's positive Lehre, Die hauptfächlich in bem "Nationalen Spftem der Bolitischen Dekonomie" (1841; 7. Auflage mit einer historis ichen und fritischen Ginleitung von R. Th. Cheberg. 1883) entwickelt ift, geht davon aus, bag bas Individuum nur burch bie Nation und in ber Nation geistige Bilbung und produktive Rraft. Sicherheit und Boblitand erlangen tann; Die nationale Bereinigung ift bie unentbehrliche Bermittlerin ber Rivilisation. Die hauptaufgabe bes menichlichen Strebens muß baher Erhaltung, Ausbildung und Bervollfommnung ber Rivilisation fein: bas ökonomische Leben ist dem politischen Nationalzwecke unterzuordnen, aber die wirtschaftlichen Fortichritte sind zugleich die besten Sebel für Macht und Rivilisation bes Bolles. Diefe Fortschritte find bauernd nur burch gleichmäßige Ausbilbung ber Brobuktipkräfte gu erreichen, und als Erganzung ber bisber bon ber Bolitischen Dekonomie gelieferten ein= seitigen Theorie ber Tauschwerte ist eine Theorie ber Brobuktipfrafte nötig. Die lettere entwidelt Lift nun felbftffanbig fo: In bem ausgebilbeten Normalzuftanbe einer Nation gibt es brei hauptproduktipkräfte, welche gleichmäßig ausgebilbet fein muffen : Die Agrikulturfraft, die Manufatturtraft und ben Sanbel. Die Manufatturtraft ist unter ihnen biejenige. welche ben machtigften Ginfluß auf die Entwidlung ber Nationen ausübt. Sie bebt nicht nur alle übrigen öfonomischen Rrafte, Aderban und Sandel und die ihnen zu Grunde liegenden natürlichen, perfonlichen und Inftrumentalfrafte, fondern fordert auch Biffenfchaft, Freiheit und Bilbung und die politische und ökonomische Unabhängigkeit. Bu bieser hohen Entwidlung ber Manufakturkraft find namentlich die Länder ber gemäßigten Bone berufen, mahrend die der heißen Rone auf dem Standpunkte der Agrikulturstaaten mit einem natürlichen Brivilegium für Erzeugung bestimmter Brodukte (Kolonialwaren) werben fteben bleiben muffen und fich fo eine Arbeitsteilung zwifchen beiben Bonen herausbilbet. Rur für die erstere eristieren die sämtlichen Borbedingungen für eine normale Entwidlung ber Boller von der Stufe bes Jager- und hirtenlebens burch die Stufe bes Aderboues, bann burch die Aarikultur-Wanufaktur-Beriode zu derienigen der Aarikultur-Wanufattur-Sanbels-Beriode. Die Entwidlung feit ber Aderbau-Beriode geht fo por fich, bak bie Broduttivfraft anfangs durch die Ginfuhr fremder Manufakturwaren und burch die Ausfuhr einheimischer Aarifulturprodukte und Rohstoffe gehoben wird. dann erheben sich bie inneren Manufakturen neben ber Ginfubr auswärtiger Kabritate, fpater verforgen bie inländischen Wanusakturen den inländischen Warkt und auf der vollkommensten, der Aaris fultur-Manufaltur-Sandelsstufe, werden große Quantitäten inländischer Manufalturwaren ansgeführt und fremde Robstoffe und Aderbauprobutte eingeführt. Je nachdem fich nun eine Nation auf dieser ober jener Stufe befindet, bezw. fie auf eine andere Stufe gehoben werben foll, muffen andere Mittel jum Rwede angewendet werben, muß bie ötonomifche Rolitik fich andern, und die Rolitische Dekonomie, als wirtschaftliche Erziehungskunft, muß biele Mittel suchen und angeben. Kur List ergibt sich dann aus der wissenschaftlichen Betrachtung ber Beburfniffe ber nationen, bag, abgeseben von ben übrigen Bebingungen und Mitteln. beren die Erhebung von einer Stufe zur anderen bedarf, jede Nation mit Sandelsfreiheit beginnen und durch ben Bertehr mit reichen, fultivierten und gewerbfleiftigen Bölfern bis zur Bflanzung einer einheimischen Manufakturkraft fortschreiten muß. Ist dann bie intellektuelle und politische Erziehung ber Nation infolge bes freien Sandels so weit gediehen, daß diese selbständig fabrizieren kann, so muß ein Schutzstem eintreten, durch welches die Manufakturkraft zur vollständigen Entfaltung gelangt. Ist endlich diese wieder so weit ausgebildet, daß sie die Kräfte anderer Nationen überragt, so ist wieder die Rücktehr jum freien Sandel angezeigt. Zwar ift zuzugeben, daß durch ein Schupspftem zeitweilig einzelne Kreise bes Bolks, z. B. durch Berteuerung ber Baren infolge von Schutzöllen, leiben, aber bies wird durch die Erziehung von Broduktivkräften und durch Belebung der Konkurrenz im Inlande in der Zukunft reichlich wieder eingebracht. In praktischer Anwendung auf Deutschland kommt bann L. bazu, daß biefes fich im Stadium ber Schupbeburftigfeit befinde, namentlich England gegenüber, bas bereits jene bochfte Stufe erreicht habe, während Deutschland (und die Bereinigten Staaten von Amerika) noch in der Agritultur-Manufaktur-Beriode fich befinde und daber, nächft Arrondierung feines wirtschaftlichen Territoriums, Gebung seiner Seemacht u. f. w. in handelspolitischer Beziehung ein tonsequentes Schubzollinftem bedürfe.

Dies ist das nationale System der Bolitischen Detonomie von Friedrich List, von dem er selbst sagt, daß "wie mangelhaft es zur Zeit noch erscheinen mag, es doch nicht auf bodenlosen Kosmopolitismus, sondern auf die Natur der Dinge, auf die Lehre der Geschichte und die Bedürsnisse der Nationen gegründet, und wodurch die Möglichkeit gegeben ist, die Theorie mit der Prazis in Einklang zu stellen und die Politische Dekonomie, an welcher disher durch ihre scholastische Schwülstigkeit, ihre Widersprüche und ihre grundsfalsche Terminologie der gesunde Menschenverstand irre geworden, jedem gebildeten Berstande zugänglich zu machen."

In der praktischen Tendenz ist der List'schen Theorie die der bedeutendsten Bertreter bes andern von ihm als auf der Stuse des Ackerdau-Manusaktur-Staats bezeichneten Lanzdes, der Bereinigten Staaten, sehr ähnlich. Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts hatte Alexander Hamilton in einem Bericht an das Reprösentantenhaus (1791) sich gegen die von England so erfolgreich verkündete Freihandelstheorie gewendet und die Notwendigzeit dargelegt, die amerikanische Fabrikation durch ein angemessenses Schutzoll-System zu heben. Gine systematische Begründung hat der wirtschaftliche Antagonismus der Bereinigten Staaten gegen das Mutterland hauptsächlich durch H. C. Caren (Principles of political Economy, 1838; deutsche abgekürzte Bearbeitung von C. Adler: H. C. Caren's Lehrbuch der Bolkswirtschaft und Socialwissenschaft, 1866) gefunden, der die durch die englische Theorie und Praxis angestrebte "Trennung von Produzenten und Konsumenten"

durch Dazwischen-Schieben des (englischen) Händlers für volkswirtschaftlich höchst verderbelich erklärt und ben direkten Berkehr zwischen Produzenten und Konsumenten, welcher Ortseveränderungen des Stoffs und dadurch wirtschaftliche Kraft spare und die Afsociationsetraft vermehre, als wünschenswert hinstellt. Bon den amerikanischen Berhältnissen außegehend, in denen die Freiheit von geschichtlich entstandenen socialen Fesseln, der Uebersluß an Land sowie an Gelegenheit zu Anwendung von Kapital und Arbeit viele wirtschaftliche Fragen anders gestalten oder wenigstens die vor Aurzem anders gestalteten als auf dem engen Raum des alten Europa, verkündet Caren die Möglichkeit eines unendlichen Fortschritts durch die gesteigerte Kenntnis und Macht der Wenschen, die Katurkräfte zu leiten, und durch die Zunahme der Umwandlung des vorhandenen Stoffs in Wenschen-Korm.

§ 25. Gine andere bemertenswerte Urt von Gegenftromung gegen ben Smithianismus finden wir in Frantreich, nämlich eine folde, die fich gegen feine Bernachläßigung bes religiolen Glements wendet. Wie wir gesehen haben war bie Bolitische Detonomie ber Bhpfiofraten. Abam Smith's und ihrer Nachfolger aus jener freigeistigen, ja antireliaiblen Bhilolophie bervorgegangen, beren ertreme Reprajentanten bie fogen, Encutiopabiften waren; und namentlich die englische Freihanbelsschule glaubte ben ganzen öfonomischen Mechanismus auf Wirtung und Gegenwirtung bloker Erwerbsintereffen zurückühren zu tonnen. Wenn nun hiergegen barauf aufmerkfam gemacht werben burfte, bag babei bas sociale und daß das nationale Clement zu wenig Berucksichtigung finde, so konnte mit nicht minderem Recht ber Borwurf erhoben werben, bag bie berrichende Bolitische Detonomie einen Kattor vernachlässige, ber im gesamten Leben ber Menichen, auch nach ber wirtschaftlichen Seite, nicht nur von gewaltigem Ginfluffe gewefen, sonbern immer noch fei, und, wo er es nicht fei, wieber ju größerem Recht gelangen muffe. Es burfte betont werden, daß für die germanischen und romanischen Bölfer, um beren Rulturgeschichte es fich hier handelt, die Rirche, insbesondere die tatholische Rirche eine zivilisatorische Macht sei. deren Einfluß nicht ignoriert und verkannt werden möge, der namentlich auch dafür nutbar gemacht werben konne, um bie aus bem wirtschaftlichen Intereffenkampfe hervorgebenden Schaden zu beseitigen, ben baber brobenden vorzubengen. Der bedeutenofte Bertreter ber von biefen Grundgebanten aus ben Smithianismus betampfenben und nach neuen Begen suchenden Richtung ift in der erften Sälfte Dieses Nahrhunderts Alban de Billeneuve-Bargemont mit seiner Économie politique chrétienne (1837).

Auch bei gleichzeitig auftretenden Kommunisten, von denen in der nächsten Abhandlung zu sprechen sein wird, wie namentlich Stienne Cabet in Frankreich und Robert Owen in England, spielt das religiöse, wenn auch nicht kirchliche Element eine bedeutende Rolle; und es ist bemerkenswert, daß kleine kommunistische Gemeinwesen, welche infolge von damals erhaltenen Anregungen auf religiöser Grundlage errichtet und geleitet worden sind, sich in der Prazis bewährt haben und besonders in den Bereinigten Staaten von Amerika, deren weites Gebiet auch für solche Experimente Raum hat, noch heute mehrfach gedeihen.

#### 4. Die Politische Befonomie der Gegenwart.

§ 26. Unter der Einwirfung der geschilberten Gegenströmungen gegen die auf dem Naturrecht aufgebaute Politische Dekonomie vollzog sich eine Ausweitung und Beretiefung der Birtschafts wissenschaft, die in der neueren Zeit unstreitig in Deutsche land die größten Fortschritte gemacht hat. Während die Engländer, bis auf die neueste Zeit, mit wenigen Ausnahmen, an den durch den "Smithianismus" sormulierten Prinzipien trop der leicht erkennbaren Willfürlichkeit und Einseitigkeit ihrer Konstruktion, sesthielten ohne daß sich übrigens die Praxis mehr, als den jeweiligen Interessen entsprach, von dieser Doktrin beeinflussen ließ; während die Franzosen, bei denen sich nebenher allerdings die socialistischen Theorien lebhaft entwickelten, und welche sich von der Theorie des "Freihandels"

nicht abhalten ließen, gegen das Ausland schutzöllnerische Maßregeln beizubehalten, wesentslich der englischen Doktrin folgten; während die Italiener erst seit den beiden letten Jahrzehnten sich, mit Annäherung an die wissenschaftlichen Bestredungen der Deutschen, ihre frühere bedeutende und selbständige Stellung in der Politischen Dekonomie wieder errangen; hat man in Deutschland sich schon seit einer Reihe von Jahrzehnten nicht damit begnügt, neben unbedeutenden Umwandlungen des gegebenen Shstems einzelne Teile desselben auszugestalten und Spezialardeiten zu liefern, die ja in allen genannten Litteraturen eine Fülle des Borzüglichen ausweisen, sondern man hat an der Grundlegung des Shstems weiterzgearbeitet; und diese Arbeit ist es, welche hauptsächlich die Entwicklung der volkswirtschaftzlichen Ideen soven fördert und hier unser Interesse in Anspruch nimmt.

Die in Deutschlan b besonders enge Berknüpfung der Wissenschaft mit den Universstäten, die Errichtung vieler Prosessuren für "Staatswissenschaften" brachten es mit sich, daß die wissenschaftliche Pflege auch der Politischen Dekonomie hier zu einem größeren Teile von berufsmäßigen Gelehrten betrieben wurde, als anderwärts, wo Praktiker, Litteraten, Politiker, mehr oder weniger durch Interessen geleitete Liebhaber der Wissenschaft einen größeren Anteil und Einfluß dabei hatten und haben. Dies ist ein zwar für die jeweilige Wechselwirkung von Wissenschaft und Leben hie und da ungünstiger, ja sogar öfter zu Protesten der Praxis gegen die "Theorie" führender, im Ganzen aber für die Entwicklung der Wissenschaft selbst immerhin günstiger Zustand, der die schließlich doch fruchtbare Durchdringung ihrer Probleme vom philosophischen und geschichtlichen Standpunkte aus herbeisührt.

§ 27. Unter den neueren Beiterbildnern der Grundideen der Politischen Dekonomie ragt also namentlich eine Anzahl deutscher Universitätslehrer hervor, unter denen insbesondere R. H. Rau, F. Hermann, Lorenz von Stein, Brund Hibebrand, R. Knies, Wilh. Roscher, Albert Schäffle, Adolf Wagner als diejenigen hervorzuheben sind, welche in eigentümlicher Beise die Auffassung und Behandlung vertieft, den Gesichtskreis der Forschung erweitert und den größten Einfluß ausgeübt haben. Mit Ausnahme von Hildebrand und Knies sind dieselben Versasser von umfangreichen Lehrbüchern der Politischen Dekonomie, und haben zum Teil gerade in diesen ihre originelle Auffassung bethätigt und die Wissenschaft weiter gebracht wie ja überhaupt die von den Deutschen mit Vorliebe betriebene Absasser von Lehrbüchern, "Systemen", gewiß einerseits aus dem Triebe nach gründlicher systematischer Durcharbeitung des Ganzen der Wissenschaft hervorgeht, andererseits diese zu sördern geeignet ist; freilich in den meisten Fällen ohne diesen Zwed zu erreichen.

§ 28. R. S. Rau (Lehrbuch ber Bolitischen Defonomie, 1826 und öfter) und Friedr. B. B. Bermann (Staatswirtschaftliche Untersuchungen 1832; 2. Aufl. 1870) haben allerbings für eine eigentlich neue Richtung die Bahn noch nicht gebrochen, sondern gehen mit dem Smithianismus von einer nach ben gegenwartigen Erfahrungen und Forberungen tonftruierten Bolkswirtschaft, die als ein Aggregat ebenso konstruierter Brivatwirtschaften gedacht wird, aus, stellen biefe, unbewußt, als bie absolute, an und für sich allein berechtigte vollswirtschaftliche Form bin, gieben aber teine icharfen und einseitigen Ronfequenzen im Sinne ber Freihandelsichule. Tropbem gebührt ihren genannten Arbeiten Anerkennung als befonbers wertvoll und einflufreich für die Entwidlung ber Bolitischen Defonomie: Ran's Lehrbuch beshalb, weil es mit feiner eigentumlichen Dreiteilung in Bolfswirtschaftslehre, Bolfswirtschaftspolitit und Finanzwiffenschaft und mit seiner außerlich klaren Schematifierung bes Stoffs, sowie burch bie reiche Muftrierung bes Gefagten mit geschichtlichem, legislativem, statistischem Material ein sehr wirksames und vielfach nachgeahmtes Borbild für die lehrhafte Behandlung der Bolitischen Dekonomie gegeben hat. hermann hat burch eine bor ihm von Reinem erreichte Subtilität in der Bergliederung der Lehren bom Breife. Lohn, Gewinn, Gintommen fehr viel zur gründlichen Behandlung ber einzelnen Probleme beigetragen und auf viele Luden und Ginseitigkeiten bes bisher nur in großen Rugen bingeworfenen Spftems aufmerkjam gemacht.

Bon ähnlicher Bebeutung für die Entwicklung der Wissenschaft wie diese beiden ist der Engländer John Stuart Mill. Auch er steht auf dem Boden des Smithianismus, weicht aber in vielen Punkten ohne einen prinzipiell klaren Standpunkt von diesem ab und hat namentlich in seinem Lehrbuch (Principles of Political Economy, mit einigen Unwendungen auf die sociale Philosophie, 1847 und öfter, deutsch von Sötbeer, 1852) eine sehr bedeutende Wirkung erzielt, sowohl durch die den deutschen Arbeiten so vielsach sehlende Gefälligkeit der Darstellung wie durch die unbesangene Behandlung einzelner Probleme, welche bis zu sehr weitgehenden und von Will selbst in den Konsequenzen wohl kaum gewürdigten Zugeständnissen an die socialistische Staatsanschauung gelangt.

8 29. Loreng Stein und Brung Silbebrand haben bann ber Rolitischen Defonomie einen ganz neuen Standpunkt baburch gezeigt und neuen Weg baburch gewiesen, baf fie bie vom herrichenden Suftem abweichenden Behren, die im Borbergebenden ichon besprochen wurden, und beren wichtiafter Teil noch in ber folgenden Abhandlung (III.) ju beleuchten fein wird, nicht mehr, wie es im Wefen des naturphilosophischen Doftrinarismus lag, als bloke Berirrungen, als Berfündigungen an ber allein berechtigten Biffenicaft auffakten. fondern daß fie dieselben objektiv, als geschichtliche Erscheinungen untersuchten und barlegten, durch welche in der Entwidlung der Bollswirtichaft felbit gegebenen Bendungen folde Theorien veranlakt und wie weit sie burch sie bearundet und gerechtfertigt seien. Stein that bies in seinem Werfe über ben "Socialismus und Rommunismus bes beutigen Frankreichs" (1842). Diefes gibt nicht nur, wie bas turz vorher erschienene Buch von &. Renband (Études sur les Réformateurs contemporains ou socialistes modernes, 1841) eine Darftellung ber focialistischen Theorien, um Diefelben im namen ber richtigen Bolitischen Detonomie als absurd zu fennzeichnen, sonbern es zeigt bie Entstehung bes Socialismus aus ber politischen und wirtichaftlichen Berfassung ber Gefellschaft felbit und beantwortet die Frage, wie weit die ju Tage getretenen Theorien die vorhandenen Bedürfniffe und Strebungen mirflich ausbruden und richtig formulieren. Bruno Silbebrand gab bann in feiner, leider unvollendet gebliebenen, "Nationalotonomie der Gegenwart und Butunft" (1848) eine burchaus objettive und scharfe Unalyse der verschiedenen nationalökonomischen Theorien seiner Beit, b. i. Abam Smith's und seiner Schule, Abam Müller's, Fr. Lift's und ber socialen Birtschaftstheorien und ftellt als fein Riel bin: "einer grundlichen historischen Richtung Bahn zu brechen und die Nationalökonomie zu einer Lehre von den öfonomischen Entwicklungsgeseten der Bolfer umzugestalten".

Stein, einer der fruchtbarften staatswissenschaftlichen Schriftsteller überhaupt, insbesonsdere auch auf dem Gebiete der Berwaltungslehre, ist hier außerdem neben Rau als für die Entwicklung der Finanzwissenschaft (Lehrbuch, 5. Aust., 1885) bedeutsam zu nensnen, die dei den Deutschen als ein Teil der "Kameralwissenschaften" sich schon seit Alterseiner ausmerksamen Pflege erfreute, jedoch früher mehr im Sinne einer Lehre der siskalischen Finanzkunft, und die in neuerer Zeit neben ihnen namentlich von den Franzosen, aber hauptsächlich von dem Gesichtspunkt der französischen Steuerverfassung, bearbeitet wurde. Während Rau die Lehre vom Staatshaushalt aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten mit einer vollständigen, wenn auch nur äußerlichen Systematik ausgestattet und den Beg zur umsichtigen Sammlung instruktiven Materials gezeigt hatte, hat Stein auch hier einer historischen Auffassung Bahn gebrochen, welche die Berschiedenheit der Formen und Aufgaben des Staatshaushalts je nach den verschiedenen Entwicklungsstufen der Bolkswirtschaft überhaupt beachten und erkennen lehrt. Nach diesen beiden hat dann hauptsächsich Ab. Wag ner die Finanzwirsschaft aus einer Lehre von Staatshaushalte zu einer solchen von der öffentlichen Finanzwirtschaft, "einer Lehre von der Finanzwirtschaft aller,

einen großen Organismus bilbenden Zwangsgemeinwirtschaften im Staate" zu erweitern gesucht. (Renbearbeitung ber Rau'schen Finanzw. von A. Wagner, 1877 ff.)

Durch Stein und Hilbebrand wurde also für die Wissenschaft die Bahn in derselben Richtung gebrochen, welche gleichzeitig, wie vorhin gezeigt (§ 24), Fr. List eingeschlagen hatte, um sein wirtschaftspolitisches Programm, die Schöpfung einer nationalen Handelspolitist, zu begründen. Die Auffassung der Politischen Dekonomie, als eines universell und für alle Zeit gültigen Systems, war durchbrochen und damit ein großer Schritt zur Bereitefung der Wissenschaft geschehen. Indem man neben der Freihandelstheorie bezw. der Anschauungsart, welche die naturrechtliche Auffassung der volkswirtschaftlichen Einrichtungen mit sich brachte, andere Theorien als durch die thatsächlichen Zustände motiviert, mithin als ganz oder teilweise berechtigt erklärte, so war damit gesagt, daß für verschiedene Entwicklungsstussen und Auftände auch verschiedene Waßregeln und Theorien ersordert werden, und es war die Untersuchung darüber zugelassen, ob und wie weit die herrschende Boltswirtschafts-Politist und Theorie sür alle die Bölker und Boltswirtschaften anwendbar sei, für welche sie es zu sein behauptete.

§ 30. Die Behandlung ber Politischen Dekonomie als einer Biffenschaft von der Ent= midlung ber Bolfemirtichaft murbe bann namentlich von R. Anies und 28. Roicher geforbert. Rnies in feinem Berte "Die Bolitische Detonomie vom Standpuntte ber geschichtlichen Methode" (1853. 2. Aufl. "Die Bolitische Dekonomie vom geschichtlichen Standpuntte" 1883) zeigt, wie die einzelnen wirtschaftlichen Ginrichtungen, 3. B. bas Gigentum. im Laufe der Reiten und bei verschiedenen Boltern andere Geftalt annahmen, daß fie also sociale, feineswegs "natürliche" find, und er betont, wie auch bie gegenwärtige Birtschaftsverfassung keineswegs etwas absolut gutes und richtiges, sondern nur eine Phase in ber gesamten Entwidlung ber betreffenden Bolter fei. 2B. Rofcher in feinem "Spftem ber Bolfswirtschaft" (1. Band, Grundlagen, 1854 und 2. Band, Nationalöfonomit bes Aderbaus 2c., 1859, 3. Bb. Nationalöfonomit bes Sanbels und Gewerbfleifes, 1881 und öfter, 4. Bd. Finanzwiffenschaft 1886, und in zahlreichen ber Birtichafts-Geschichte gewidmeten Schriften), bas er felbft als auf ber "hiftorifch-phyfiologischen Methobe" fußenb bezeichnet, eröffnete bann noch mehr bas Berständnis für bie Geschichte ber Bolkswirtschaft und die Beurteilung ihrer Entwidlungestufen. Gerade burch Rofcher und die fich an feine Behandlungsweise anlehnenden Schriftsteller ift in den letten Sahrzehnten ein außerordentlich reiches Material zur Birtichaftsgeschichte, namentlich auch einzelner wirtschaftlicher Ginrichtungen, 3. B. ber Felbsusteme, ber Bunfte, bes Gelbwefens, ber Bertebremittel, bes Finanzwesens herbeigeschafft worben. Der Litteratur in biefen und anderen Spezialforichungen zu folgen, kann nicht Aufgabe biefer Abhandlung fein, die in allgemeinen Umriffen bie Geschichte und ben Buftand ber Biffenschaft ber Bolitischen Dekonomie ichilbern foll.

§ 31. Aus dem Aufflärungskampse des vorigen Jahrhunderts war also die Politische Dekonomie als eine Wissenschaft von den Naturgesetzen des menschlichen Verkehrs hervorgegangen, die für die Menschheit etwas Aehnliches leisten sollte, wie die Physik und Chemie für die gesamte Körperwelt, indem sie die naturgesetzlichen Funktionen der einzelnen Glieder der dürgerlichen Gesellschaft untersuchen und auf Grund derselben nach den Gesetzen sorsichen sollte, die den Arbeits- und Ernährungs-Prozes der Gesellschaft beherrschen. Nachs dem nun mit dieser Theorie unpassend und unerträglich gewordene historische Zustände überwunden waren, kam man allmählich dazu, die Volkswirtschaft als einen ebenso wie das Ganze in der Entwicklung begriffenen Teil der Gesamtkultur zu erfassen. B. hildebrand (Die gegenwärtige Aufgade der Wissenschaft der Nationalökonomie, Hildebrand J. 1.

5. 19.) hatte als die erste und dringendste Forderung an die nationalökonomische Wissenschaft seiner Zeit bezeichnet: "daß sie ihre ganze naturwissenschaftliche Grundanschauung einer Kritik unterwirft und die Frage beantwortet, ob und inwieweit im wirtschaftlichen

Leben wirklich Naturgesetze herrschen". Diese Forderung hat man nun wenigstens insofern erfüllt, als man das Borhandensein von solchen Naturgesetzen, welche in ihrer ungehinsberten Entfaltung und Wirksamkeit eine und dieselbe, für die Menschen heilsamste Form der Bolkswirtschaft ergeben würden, verneint hatte, ohne daß damit die Frage entschieden war, ob und wie weit denn überhaupt im wirtschaftlichen Leben einerseits "Naturgesetze" — ein Ausdruck, der in unserer Wissenschaft dis jetzt freilich ebenso häusig als in unbestimmtem und undesiniertem Sinne angewendet wurde — wirksam sind, wie weit andererseits die Menschen ihre wirtschaftlichen Lebensagesetze sich selbst zu setzen imstande sind.

Mit der historischen Forschung als solcher ift selbstverständlich ein System der Bolitischen Dekonomie, das dieser Wissenschaft einen festen Halt schaffen und sie zur sicheren Führerin der Praxis machen kann, noch nicht gegeben und nicht erreichbar, sondern sie bringt zunächst nur die Erklärung der Berechtigung der verschiedenen Wirtschaftsstusen und Maßregeln. Die Politische Dekonomie aber, eben weil sie nicht in einer Wissenschaft der Naturgesetz aufgehen kann, soll mehr sein als bloße Erklärung der wirtschaftlichen Erscheinungen. Es wird von ihr ein aus dem Wesen der Wirtschaftsversassung abgeleitetes Gefüge von Lehrsätzen verlangt, welche Richtung und Gründe des wirtschaftlichen Handelns angeben und das Ziel desselben klar vor Augen stellen. Dieses Ziel kann natürlich nicht in der besiedigen Vermehrung der Bedürsnisse und der Güter liegen, kann nicht ein nur wirtschaftliches, sondern muß ein sociales sein. Es blied und bleibt daher der Politischen Dekonomie die Ausgabe, die gewonnene Einsicht zu einer neuen, besseren Grund les gung zu benützen.

§ 32. Die Lösung dieser Aufgabe ist das für die heutige deutsche Wissenschaft charakteristische Streben. Zahlreiche Einzelarbeiten ihrer Vertreter liesern den Beweis. Als solche, welche hierzu neuestens die umfangreichsten systematischen Beiträge geliesert haben, sind besonders Alb. Schäffle und Ad. Wagner zu nennen, denen beiden gemeinsam ist: daß sie dem Smithianismus gegenüber die Berechtigung der Kritik, welche ihm durch die eben geschilderte historische Richtung, wie durch den, in der folgenden Abhandlung zu schildernsden, Socialismus zu Teil wird, voll anerkennen; daß sie die Unmöglichkeit zugeben, die Bolkswirtschaft, wie es die Früheren versuchten, als eine wirtschaftliche Größenlehre, bei der nur wirtschaftliche Motive und Ziele in Betracht kommen, zu erfassen; daß sie, ohne die vorhandenen wirtschaftlichen Grundlagen und Errungenschaften aufzugeben und radikale Resormen zu wollen, Grundsähe für eine Wirtschaftsversassung aufzustellen streben, in welcher einerseits die Entwickung der Güterproduktion, des Nationalreichtums, mit allen Hissmitteln der Technik gesichert ist, andererseits die Joee der Gerechtigkeit zur Geltung kommt.

Schäffle hat durch sein Werk über "Kapitalismus und Socialismus" (1870) die von Stein und Hilbebrand begonnene Arbeit, das Brauchbare aus dem Socialismus der Wissenschaft der Politischen Dekonomie anzueignen, weiter geführt und in seinem "Gesellschaftlichen System der menschlichen Wirtschaft" (3. Aust. 1873) die Nationalökonomie als "Lehre von der Erscheinung des wirtschaftlichen Prinzips in der menschlichen Gesellschaft" auf Grund "erfahrungsmäßiger Beobachtung der wirtschaftlichen Gesetz der menschlichen Gemeinschaft" in dem oben angedeuteten Sinne behandelt.

Eine noch tiefere Auffassung der wirtschaftlichen Erscheinungen als gesellschaftlicher sucht Schäffle in seinem großen Werke: "Bau und Leben des socialen Körpers, encyklopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Bolkswirtschaft als socialen Stoffwechsel" (1875—8) anz zubahnen. In ähnlicher Weise hat gleichzeitig P. v. Lilienfeld (Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft, 1873 fg.) die socialen Borgänge als analog denjenigen in den natürlichen Organismen hingestellt, "reale Analogien" zwischen den Lebensäußerungen

ber als Körper gedachten menschlichen Gesellschaft und benjenigen ber Organismen gesucht. Es ist dies, wenn auch manche Bedenken gegen die Methode erhoben werden können, eine weitere Ausgestaltung der schon oft gemachten Bersuche, den Staat, die Bolkswirtschaft als Organismus zu betrachten und daraus Gewinn für die Erklärung ihres Wesens zu ziehen. Die Begründung dieser Anschauung hat bisher noch keine allgemeinere Anerkennung zu erringen vermocht. Mag sie aber eine Zukunft haben oder nicht, wir haben sie hier unter den Bestrebungen zu verzeichnen, welche darauf gerichtet sind, der Politischen Dekonomie in sich und als Teil der socialen Wissenschaften eine sekklung zu geben.

Abolph Baaner bezeichnet in feinem "Lehrbuch ber Bolitischen Dekonomie" (I. Grundlegung, 2. Ausg. 1879; als Neubearbeitung des Rau'schen Lehrbuches begonnen, ebenso wie die vorhin ermannte Finangwissenschaft, jest aber, wie diese, burchaus selbständiges Bert) feine Auffassung als eine "focialrechtliche", welche "vor Allem nach ben Bedingungen bes wirtschaftlichen Gemeinschaftslebens forscht und nach bemselben die Sphare ber wirtichaftlichen Freiheit bes Individuums bestimmt". Er jucht besonders eine Berbindung der Bolitischen Dekonomie mit der Rechtswiffenschaft berbeizuführen und bas Berhältnis von Staat und Bolkswirtschaft klar zu stellen. Nachbem mit der Auffassung des naturrechts lichen Syftems, welches einen burchaus abstrakten, absoluten Freiheits: und Gigentums: Begriff aprioristisch aufgestellt, benfelben als selbstverftandliche Boraussegung ber Bollswirtschaft angenommen und aus ihm feine logischen Konsequenzen gezogen habe, gebrochen fei, und ba man anerkennen muffe, bak bie ökonomische Lage bes Individuums nicht burch irgendwelche fingierte Naturgesete und nicht porzugsweise durch seine natürlichen Gigenschaften, sondern durch das bestehende Recht bedingt sei, so sei es nunmehr eine unerläße liche Aufgabe der Bolitischen Dekonomie, die rechtlichewirtschaftlichen Grundbegriffe: "Freiheit" und "Eigentum" einer sorgfältigen Brufung zu unterziehen. Nachbem ferner bie Anficht ber alteren Schule vom Staate, als einem ber Bolkswirtschaft feindlichen und thunlichft von ihm fernguhaltenden Befen, seine Beidrantung auf die Funktion bes Rechtsichutes als eine Rinderfrantheit ber Wiffenichaft erfannt fei, gelte es, Die Aufgaben bes Staats als ber höchsten und unentbehrlichsten Form ber Zwangsgemeinwirtschaft nach ber Seite bes Rechts- und Macht-Aweckes, sowie bes Rultur- und Wirtschafts-Zweckes bin für bie Bolkswirtschaft flar ju ftellen. - In biefer Beife find burch Bagner fur bie Grundlegung ber Politischen Defonomic weitere neue Gesichtspunkte gewonnen.

§ 33. So brängte die deutsche Wissenschaft danach, die geschichtliche Auffassung und die Idee ber focialen Gerechtigfeit in ber Bolitifchen Detonomie gur Geltung zu bringen, und es ist vorzugsweise ihr — wie das auch im Auslande anerkannt wird gelungen, es jum allgemeinen Bewußtsein zu bringen, baß mit einer Theorie des National-Reichtums die Aufgabe der Bolitischen Dekonomie nicht erfüllt ift. Um frühesten und eifrigften ichloß fich biefen beutichen Beftrebungen bie italienische Biffenichaft an, bie namentlich durch Luigi Coffa Unregung in biefem Sinne empfing. In England haben Th. E. Cliffe Leslie und John Rells-Ingram wohl am meisten bazu beigetragen, Die burch John Stuart Mill (f. § 28), 28. Th. Thornton u. A. ichon erichütterte Stellung ber Freihandels-Schule noch ichwantender ju machen und jenen neuen Ibeen in der Bifsenschaft, ber die englische Braris niemals rückaltslos gefolgt ist, Anerkennung zu verichaffen. In Frankreich, beffen Litteratur übrigens an wirtschafts-geschichtlichen (wie an finangwiffenschaftlichen) Arbeiten vorzüglich reich ift, blieben bis in die neueste Zeit die Bertreter der alten Richtung wiffenschaftlich den Ton angebend, mahrend einerseits die Theoretifer des Socialismus, andererseits Socialpolitifer, die den christlichen und kirchlichen Standpunkt hervorkehrten, gegen sie ankämpften. In jüngster Zeit machen sich auch bort Beftrebungen bemerkbar, in ber neuen Richtung mitzuarbeiten.

Deutschland. Reben ben Gelehrten, die als von weitest reichenden wiffenschaftlichen Gin-

fluk porhin nach ihren Sauptarbeiten charakterisiert wurden, ist eine Anzahl von Schriftstellern und Schriften au nennen, Die aum Durchbruch ber reformatorifchen 3been wefentlich mit bei-

getragen baben.

Bermann Rosler gehörte mit seiner zuerst 1868 erschienenen Schrift über die Grundlehren ber bon A. Smith begrundeten Boltswirthichaftetheorie (2. Aufl. 1871) ju ben erften grund. lichen Krititern bes Smithianismus; auch bessen Borlesungen über Boltswirthschaft (1878) sind hier zu nennen; und G. Schmoller ist mit seiner Geschichte ber deutschen Kleingewerbe (1870),

hier zu nennen; und G. Sch moller ist mit seiner Gelchichte der deutschen Rleingewerbe (1870), dann in seinem offenen Sendschreiben an H. von Treitsche "lleber einige Grundfragen des Rechts und der Boltswirtschaft" (1875) als einer der Begründer der neuen Richtung zu bezeichnen. Im Jahre 1871 trat Abolph Wag ner in der freien Versammlung evangelischer Männer in Verlin mit einer "Rede über die Sociale Frage" auf (1872), und erschienen die Schriften von H. v. Scheel, Theorie der Socialen Fragen (1871) und G. Schön berg, Arbeitsämter, eine Aufgabe des Deutschen Reichs (1871), denen gemeinsam war, daß sie zur Lösung der socialen Fragen der Gegenwart die Mitwirkung des Schafs sorberten.

Fragen ber Gegenwart die Mitwirfung des Staats forderten.
Gleichzeitig richtete sich die wissenschaftliche Arbeit intensiv auf die Erforschung der Arbeiterscrage: L. Brentano, Arbeitergilden der Gegenwart, (englische Gewertvereine) 1872, Ab. De de deutsche Arbeitervesses (1878 —) auf die Bohnungsfrage: — Et. Laspepres, Einstuß der Wohnung auf die Sittlichkeit (1869); E. Sax, Die Wohnungszustände der arbeitenden Rlassen 1869); Ernst Engel, Die Wohnungsnoth, Signatur, Ursachen und Abhülse (1873) —; Die Handwerkerfrage: — J. H. Dannenberg, Das deutsche Handwerk und die soziale Frage (1872 —); Die Resorm der Besteuerung vom socialen Gesichtspunkte aus: Ab. Held, Die Einsommensteuer (1872), Erw. Rasse, J. Gensellerzusses Vollegen und Bersonalbesteuerung (Gutsachten, 1878), F. J. Reumann, Die progressive Einsommensteuer (1874), H. v. Scheel, Erbschaftssteuer und Erbrechtsresorm (1877) bie Resorm des Berschröwesens: — G. Cohn, Untersuchungen über die englische Filosophynolitik (1874)

Untersuchungen über die englische Eisenbahnpolitie (1874). Eine Art von Mittelpuntt für jüngere Kräfte, die in dieser neuen Richtung arbeiteten, bot so 3. B. das berühmte "Statistische Seminar" von E. Engel in Berlin, wie neuerdings die staatswissenschaftlichen Seminare an einer Reibe von Universitäten die litterarische Broduktion anreaen.

Reben biefer hauptfachlich von jungeren Rraften ausgehenden litterarifchen Bewegung blieb eine Anzahl älterer verdienter Forscher, wie Baum ftart (Ueberseger Micardos), han ifen, helferich, Meiten (Agrar- und Forstwesen), Ab. Sotbeer (Geldwesen), bei ihrer Besichrantung auf Spezialarbeiten, die davon nicht berührt wurden.

Auch nicht unmittelbar mit jener wissenschaftlichen Bewegung in Rusammenhang zu bringen

Auch nicht unmittelbar mit jener wissenschaftlichen Bewegung in Zusammenhang zu bringen sind Bertreter einer humanitären Richtung, die damals und schon vorher als wissenschaftliche Bioniere der socialen Resorm auftraten, wie B. A. H. d. b b er (Zahlreiche Schriften über genossenschaftliche Selbstülfe der Arbeiter und Handwerker) und Bistor B d m er t (früher unter den Hauptvertretern der Manchestergruppe, s. z. 24; als Redakteur des "Arbeitersreund" und "Bolkswohl" um die Förderung gemeinnütziger Bestrebungen hochverdient).

Ueber den wissenschaftlichen Socialismus von K. Marr und Robbertus s. Abhandlung III. In Dest erre ich hat sich eine Reaktion gegen die historische Richtung der Bolitischen Dekonomie geltend gemacht, welcher vorgeworsen wird, das sie über den geschichtlichen Forschungen den spstematischen Ausbau der Wissenschaft vernachlässige, den sundamentalen Unterschied zwischen den theoretischen und den historischen Wissenschaften von der Bolkswirtschaft verkenne. "Das Berständnis konkreter Thatsachen, Institutionen, Berhältnisse u. i. w. sei krena zu unterscheiden Berftanbnis tontreter Thatfachen, Inftitutionen, Berhaltniffe u. f. w. fei ftreng zu untericheiben von der miffenschaftlichen Grundlage dieses Berktandniffes, das theoretische Berktandnis konkreter volkswirtschaftlicher Bhanomene von der Theorie der Bolkswirtschaft. Die Theorie der Bolksvolkswirtschaftlicher Phanomene von der Theorie der Bolkswirtschaft. Die Theorie der Bolkswirtschaft könne wirkliche Fortschritte machen nur durch schaffe ("ezakte") Untersuchungen über die Grundbegriffe der Politischen Oekonomie: Gut, Wert, Rapital u. s. w., ohne daß sich deshalb die angewandte Bolkswirtschaftslehre den socialen Problemen und Forderungen zu verschließen brauche. Die hauptsächlichen Vertreter dieser Richtung sind Carl M en ger — Unterssuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften (1883) — und Emil Sax — Das Wesen und die Ausgabe der Nationalökonomie (1884), Grundlegung der theoretischen Staatswirthschaft (1887). — Die hervorragendste Arbeit aus dieser österreichischen Schule über einen einzelnen Grundbegrif ist die zieht die Von E. von Böhm » Bawert, Kapital und Rapitalzins (1884—89). Eine durchaus tendenzzeie wissenschaftliche Zeitschrie ist ihrist, in der wiele wertvolle nationalskonomische Arbeiten erschienen, war und ist die seit ist bei eine der Tübinger Staatswissenschaftlichen Fakultät gegründete, ieht von Krider. Schäftse und Schönbera berausaes

ökonomische Arbeiten erschienen, war und ist die seit 1844 bestehende von der Tübinger Staatswissenschaftlichen Fakultät gegründete, jest von Fricker, Schäffle und Schönberg herausgegebene Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Wit der Absicht, dem neuen, von ihm der Bissenschaft gewiesenen Standpunkt litterarische Bertretung zu verschaffen, begründete B. Hidder gewiesenen Standpunkt litterarische Bertretung zu verschaffen, begründete B. Hidder solltswirtschaft und Kulturgeschie mit der Gründung der Biertelsahrschaft für Boltswirtschaft und Kulturgeschicht durch die Freihändler (J. Faucher, D. Michaelis, Prince-Smith u a.) seine Jahrbücher für Rationalöton om ie und Statistis (Monatsschrift), die seit seinem Tode, 1878, von J. Conrad herausgegeben werden. Als wissenschaftliche Zeitschriften sur Politische Dekonomie sind außerdem zu nennen: Das von F. v. Holzendorff gegründete, seit 1881 von G. Schmoller herausgegebene Jahrbuch für Gesehgebung, Berwaltung und Boltswirthschaft im Deutschen Reich und das von Heinrich Braun i. J. 1888 begründete Archiv für sociale Gesehgebung und Statistis.

An Lehrbüchern ber Bolitischen Dekonomie ist die deutsche Litteratur überreich. Außer ben in den früheren §8 genannten von Roscher, Bagner, Stein, Schäffle dursten aus der neueren Litteratur die bemerkenswertesten sein: Haft of, Grundzüge eines Systems der Rationalokonomit (1876), G. Cohn, Grundlegung der Nationalokonomie (1885) und B. Reurath, Grundzüge der Bolkswirthschaftslehre (1885).

Als Orientierungsichriften über die neuere deutsche Rationalotonomie find benutbar: 3. von Barenbach, Die Socialwiffenschaften (1882) und Morit Meper, Die neuere Rational-

öfonomie (4. Aufl., 1885).

Ftalien. Des oben genannten L. Cossa, eines Schülers von Roscher und Stein, hervorragendstes Wert sind die Primi Elementi di Economia Politica (8. Aust., 1888). Zur Drientierung insbesondere auch über die neuere Politische Dekonomie in Italien dient desselben Versasser lancoduzione allo Studio dell Economia politica (8. Aust., 1888; ins deutsche überset nach der 2. Aust. als Einseitung in das Studium der Wirthschaftslehre von Moormeister, 1880). Als allgemeines theoretisches Wert ist das von F. Lampertico, Economia dei popoli e degli Stati (1874 sg.) hervorzuheben. Als Sammelpunkt der litterarischen Arbeiten der neueren Schule dient das Giornale degli Economisti, seit 1886 unter Direktion von A. Zorli in Bologna erscheinend.

England. Bon dem oben als einem bahnbrechenden Schriftsteller der neueren Richtung bezeichneten Cliffe Leslie (Essays Moral and Political 1879) sind, da er schon sehr früh starb, größere Arbeiten allgemein theoretischen Inshalts nicht erschienen. In gram trat zuerst mit einem wirkungsvollen Aussage On the Present Position and Prospect of Political Economy (1878) deutsch, unter dem Titel: Die nothwendige Reform der Boltswirthschaftssehre von Scheel, (1879), als Bertreter der neuen Richtung auf. Sein Hauptwert: History of Political Economy ist oben vor § 8 citiert. Eine wissenschaftliche Zeinkrift, die sich ausschließlich mit Politischer Octomie beschäftigt, scheint in England nicht vorhanden; viel bemertenswertes dieser Art bringt das Journal of the Statistical Society in London. — In den Bereinigten Staaten von Amerita: Political Science Quarterly, herausgegeben von der staatswissenschaftlichen Fakultät des Columbia-College in New-Yort seit 1886. Zur Orientierung: G. Cohn, Die heutige Nationalskonomie in England und Amerika; J. s. Stuart Mills durch Courcelle-Seneuil, Moschers durch Wolowens der Ausschlich in Sestieratur eingeführt wurden, werden Wolowens der Umschwung der missenschaftlichen Grundausgen dort nicht zu hemerken. Der

Frankreich. Obgleich die Schriften J. Stuart Mills durch Courcelle-Seneuil, Roschers burch Wolowski, Thünens durch Woloff in die französische Litteratur eingeführt wurden, war doch ein Umschweng der wissenschaftlichen Grundanschauungen dort nicht zu bemerken. Der Belgier Em. de La vele pe (Hauptwerk: De la propriété et de ses formes primitives, 1874, beutsch u. d. T.: Das Ureigenthum von K. Bücher, 1879) blieb mit seinen, den deutschen verwandten wissenschaftlichen Bestredungen lange Zeit ohne bedeutendere Gleichstrebende in Frankreich. In neuester Zeit jedoch hat sich auch dort eine energische Reaktion gegen die alte Schule geltend gemacht. Der Hauptvertreter derselben ist Eh. G i d e (Principes al Economie politique, Unif. 1889) mit seiner 1887 begonnenen Zeitschrift Revue d'Economie Politique, während die alte Schule ihr Organ in dem seit 1841 bestehenden Journal des Economistes hat. Eine eigenartige auf allgemein restaidser, nicht aerade snezisich firchlischer Mrundlage beru-

Eine eigenartige auf allgemein religidser, nicht gerade spezissisch kirchlicher Grundlage berusenbe Richtung ist die von F. Le Play und seiner Schule. Er suchte das Joeal des socialen Körperd in der \*famille souche\* und strebte nach der Herstellung patriarchalischer Austände. Sein Hauptwerk: Les ouvriers européens (2. Ausg. 1877—79). Seine Schriften sind in der Bibliotheque sociale gesammelt, und von seinen Nachsolgern wird eine eigene Zeitschrift, Lascience sociale, seit 1886, unterhalten.

Daneben ist nun auch die wissenschaftliche Vertretung des christlichen, speziell kirchelichen Standpunktes (f. § 25) keineswegs zurückgeblieben. Es handelt sich hier nun um die Christianisierung der Volkswirtschaft unter Beibehaltung der wesentlichen Grundlagen des heutigen Zustandes. Maniseste kirchlichesocialer Agitation, wie z. B. das berühmte Programm des Bischofs Emanuel von Ketteler — Die Katholiken im Deutschen Reiche. Mainz 1871 — können allerdings in der Geschichtsschreibung der Politischen Dekonomie als Wissenschaft keinen Platz sinden; dieselbe darf aber an Versuchen, diesen Standpunkt wissenschaftlich tieser zu begründen, nicht vorübergehen. Der bemerkenswerteste Vertreter dieser Richtung, der die volkswirtschaftlichen Lehren und Zuskände vom Standpunkte der christlichen (katholischen) Kirche aus einer Prüsung unterzieht, dürfte Ch. Perin sein, der seit 1861 mehrere größere Werke veröffentlicht hat, und dem sich einige deutsche kirchliche Gelehrte anschließen ).

<sup>8)</sup> Périn, De la Richesse dans les sociétés siècle (1880, Deutsche Uebers. 1882). — In chretiennes (1861). Les Lois de la société Deutschland: Joh. Ratinger, Die Boltschretienne, 1875 (beutsch: Christliche Politik, wirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen (1881). 1877). Les Doctrines économiques depuis un F. Hite, Capital und Arbeit und die Reorga-



Ein bemerkenswerter Bersuch, die Grundlehre seiner Politischen Dekonomie vom protest antisch - kirchlichen Standpunkte aus zu beseuchten, ist gemacht von R. Tobt, Der radikale beutsche Socialismus und die christliche Gesellschaft; Versuch einer Darstellung des socialen Gehalts des Christenthums und der socialen Ausgaben der christlichen Gesellschaft auf Grund einer Untersuchung des Reuen Testaments (1877). Die i. J. 1879 gegründete Zeitschrift "Der Staatssocialist", welche als wissenschaftliche Stütz der protestantischen Bolitischen Dekonomie dienen sollte, ist teils wegen Mangel an Verständnis und Teilnahme der betr. Areise, teils durch Mängel der Redaktion bald wieder eingegangen. Der jetzt vielsach gebrauchte Ausdruck "Staatssocialismus", mit dem die Richtung bezeichnet wird, welche das Eingreisen der Staatsgewalt in die wirtschaftlichen Verhältnisse behus Erhaltung des socialen Friedens als notwendig erklärt, ohne derselben prinzipiell enge Schrauken anzuweisen, ist wohl durch den Titel jener Zeitschrift Mode geworden.

Bur Orientierung über die firchliche Richtung auch: W. Kaufmann, Christian Socialism. (1888). 8 34. Ein Rücklick auf die volkswirtschaftlichen Abeen der Reuzeit läkt uns also folgenden Gang erkennen: Gine inftematische Auffassung ber Bolkswirtichaft wurde zuerst durch die Bhpsiokraten, auf Grund der Anschauungen des Naturrechts und ber Aufklärungsphilosophie bes vorigen Sahrhunderts gewonnen; wie die auf berselben Grundlage beruhende politische Richtung bem "Bürgertum" zum Emportommen half, mar biefe Richtung in ber Bollswirtschaft bem Gebrauche bes beweglichen Rapitals und ber baburch bewirkten Umgestaltung ber wirtschafts-technischen Borgange forberlich. Durch Die Englander murbe bann biefe Lehre, nicht ohne bak ihr ber Stempel ivezifiich englischer Intereffen aufgebrudt murbe, ju einem besonbere wirtiamen Rampfmittel gegen ju überwindende altere Birtichaftszustande gemacht und jum wiffenschaftlich herrichenden Spitem ber mobernen Rulturvölfer ausgestaltet. Die mit ber praftischen Durchführung ber Grundfate berportretenben Uebelftande und Die mit ber weiteren wiffenschaftlichen Durcharbeitung fich zeigenden Ginseitigkeiten und Schwächen der Theorie riefen die Rritik berbor, Die um fo icarfer und berechtigter wurde, je mehr ber "Smithianismus" als eine Lehre angefeben werden burfte, die ihre Aufgabe gegenüber der geschichtlichen Entwidlung der Bollswirtschaft erfüllt habe. Die leitenden Ideen biefer Rritit find : Die Lehre von der Bolf&= wirticaft tann nicht auf ben abstraften universellen, rein technischen Gesichtspuntten als Lehre von ber Reichtumsproduktion aufgebaut werben, wie fie ber Smithianismus gibt; bie Ibeen der Entwidlung, der Nationalität, der Gesellschaft, ber Berechtigung der wirtschaftlichen Buftande und Magregeln vom Standpuntte der richtigen Berteilung der wirtichaftlichen Macht Berhaltniffe, ber Kürsorge für die forverliche und geiftige Gesundheit bes heranwachsenden Geschlechts muffen in biefelbe hineingetragen werben; mit Silfe biefer Ibeen ift ein neuer instematischer Aufbau zu ichaffen.

Die wissenschaftlichen Strömungen in der Politischen Dekonomie der Gegenwart wolle man aber nicht mit den Parteien vermengen und verwechseln, die sich auf Grund wirtschaftlicher Interessen in der Tagespresse und im Publikum zeigen. Allerstings schließen sich diese an wissenschaftliche Anschauungen an; aber diese werden im Getriebe des Rampses von allen Seiten arg verdunkelt und mißbraucht. Andererseits werden die wissenschaftlichen Bertreter der Politischen Dekonomie stets Wühe haben, die im Kampse der Interessen vorübergehend auftauchenden Ansichten und Bedürfnisse von den dauernd lebensfähigen, der Ausnahme und Entwicklung würdigen zu scheiden.

Hier handelt es sich darum, die in der Wissen fc aft der Politischen Dekonomie gegenswärtig vorhandenen Gruppen zu stizzieren, deren Forschungen und Schriften sich in versichiedenen Ideenkreisen bewegen, die aber selbstverständlich vielsach in einander übergeben und sich nicht streng sondern lassen.

Behufs Rlassifizierung biefer Gruppen darf man sich noch jest auf den Standspunkt des Smithianismus stellen, der jedenfalls für die erste Hälfte dieses Jahr-

nisation ber Gesellschaft (1880). Staatslexison. Band | sociale Blätter und Desterreichische Monatsschrift I. 1889. Hauptsächliche Beitschriften: Christisch | für christische Socialresorm



hunderts bie berrichende Richtung in der Wissenschaft war. Mag man ihn nun gegenwartig ale wiffenichaftlich icon überwunden betrachten, alle Gruppen haben zu ihm Stellung nehmen muffen und muffen es noch. Die jest vorhandenen laffen fich in brei teilen, freilich nicht aans ohne Awang, wie das bei allen folden, immerhin unentbehrlichen, Schematisierungen unvermeiblich ist: wir können nämlich eine konservative, eine reformatorifche, eine repolution are unterscheiben.

§ 35. Die konservative Gruppe ("liberale Bolitische Dekonomie", "abstrakt individua= listische Richtung", auch wohl "orthodore" National Detonomie genannt), ist also bieienige, welche im Wesentlichen an ben Anschauungen bes Smithianismus festhält, ben hauptlächlichen Nachbruck auf die individuelle Freiheit leat und glaubt, daß das Fortschreiten in dieser Richtung im großen Ganzen genüge, um den allgemeinen Wohlstand dauernd zu entwideln und zu fichern. Die Ertreme biefer Gruppe, Die man wohl auch bei uns als Manchester-Leute ober Manchester-Bartei bezeichnet, verponen insbesondere jede Kinneigung au einer größeren Ausbehnung ber Staatsthatigfeit in wirtschaftlichen Dingen als "Socialiamua"

Der Rame Dan ch e ft er = Bart e i foll biejenige Gruppe bezeichnen, welche aus prinzipiellen Inhangern bes >laisser faire et laisser passer«, entschiedenen Gegnern aller Schupzolle und solchen besteht, welche die spezisisch politischen und nationalen Interessen hinter ben wirtschaft- lichen zurucktreten zu lassen geneigt sind. Zugleich wohnt ihm ein Beigeschmad von Interessen Bertretung des großen Kapitals bei. — Diese Eigenschaften waren nämlich entschieden bie ienigen der 1889 gegründeten und von dem Fabrisarten in Nandester Richard C o b d en († 1885) gestieben der Index der Beite Beite bet 1889 gegründeten und von dem Fabrisarten in Nandester Richard C o b d en († 1885) gestieben der Index der Beite Beit leiteten Anti-Cornlaw-League, einer Bereinigung, welche die Beseitigung der namentlich für die Großindustrie briidenden sehr hohen Kornzolle anstrechte und durch ihre raftlose Agitation 1848 auch erreichte. Der Centralfit der Agitation dieses Bereins war die genannte englische Fabrikkadt. Reben Cobben, der auch für die Aushebung der Schiffahrts-Atte (1849) thatig war, wurde ftadt. Reben Cobben, ber auch für die Aushebung der Schissakte (1849) thätig war, wurde 3. Br i g h t der hervorragendste Führer der League. Als das Ges. v. 26. Juni 1846 (9 und 10 Vict. c. 22) den Kornzoll aushob — bis auf 1 sh. pro Quarter Getreide und 4'/s d. p. Ctwt. (Engl. 8tr.) Wehl, welche Abgaden wesentlich Kontrollgebühren waren und 1869 auch abgeschafft wurden — löste sich die League auf; aber die Männer, welche ihr angehört hatten, sämpften als wirtschaftspolitische Bartei weiter sür die völlige Beseitigung der Schuzzölle und süre Lehre die Manchesterlehre. Die Manchester-Vartei hatte sich im "Cobden-Club" einen Bereinigungspunkt geschaffen; indessen hie neueren Anschaftertums (der englischen Freihandelsschule, ztreme Freihändler) diesenigen bezeichnet, welche hier sür Einsührung des völligen Freihandelsschule, extreme Freihändler) diesenigen bezeichnet, welche hier sür Einsührung des völligen Freihandelsschulen, heirals- und dieberlassungserträge, Aushebung der Jünste, die neuen Gewerbeordnungen, heirals- und Riederlassungs-Gesetz erzielten. Ihre Bereinigung schusen sie sich im "Bolkswirtschaftlichen Kongresse", der 1858 zum erstenmal durch B. B d h m er t, M. B ir t h (beide seitdem sehr viel weniger einseitig geworden, ersterer durch seine umsalende litterarische Ehätigkeit in der Frage der Berbesserung der Lage der arbeitenden Klassen keinen litterarische Etwich sein Lehrbuch der Kationalösonomie bekannt) und B ict for d berusen wurde. Demselben stellte die reformatorische Gruppe Ansang der 70er Jahre einen Kongress und Berein stu

selben ftellte die reformatorische Gruppe Anfang der Wer Jahre einen Kongreß und Berein für Socialpolitik gegenüber, dessen Bortführer hauptsächlich Universitätsprosessionen, wie auf jenem Journalisten waren. Der Berein für Socialpolitik hat sich, unter dem Borsit von Erwin Rasse, burch Anregung vieler Untersuchungen über Tagesfragen, bie in ben "Schriften b. B. f. S.B." veröffentlicht werben, verdient gemacht und frisch erhalten.

Die Gruppe insgesamt kann man auch wohl als die der Nachfolger der englischen Freihanbelsschule bezeichnen; inbessen hat die Unwendung des Ausdrucks "Freihandler" hier insofern seine Bedenken, als boch außerhalb Englands Biele, welche im Ganzen jene Grundanschauungen bertreten, feine Bebenten gegen jum Schute ber einheimischen Industrie beftimmte Bolle haben, ebenso wenig wie gegen andere in das Freihandelssuftem nicht paffenbe Magregeln, 3. B. Staatseifenbahnen, Centralbanten mit ftaatlicher Unterftugung, Fabritgesetzgebung, Batent: und Dufter:Schut. - Daß fich biefe Gruppe ber Unertennung ber Eristenz von wirtschaftlichen Uebelständen verschlöffe, ist nicht gesagt, aber sie glaubt, daß bieselben durch folche Silfsmittel gehoben werden konnen, welche das Bringip ber wirtschaftlichen Freiheit (im Sinne ber Ungebundenheit des Individuums gemeint) und ber freiwilligen Initiative des Einzelnen nicht verlegen; namentlich wird auf Steigerung der

geistigen und technischen Bildung und auf die Association, welche durch "Selbsthilse" zu bewirken sei, Gewicht gelegt.

Bie auf politischem Gebiete ber alte "Liberalismus" allmählich zum eigentlichen Konservatismus geworden ist und seinen Bestand gegen neue Richtungen zu verteidigen hat, so ist auch dieser, ihm auf wirtschaftlichem Gebiete entsprechenden Gruppe das Terrain durch die anderen allmählich immer mehr beengt worden.

Mis gur reformatorifchen Gruppe gehörig durfen alle biejenigen bezeichnet werben, welche ben Smithianismus beshalb verwerfen, weil er fich als ein absolut aultiges Spftem binftelle und nach feinen Grundpringivien nicht geeignet fei, eine allmähliche und friedliche Entwidlung ber Boltswirtschaft zu fichern; welche meinen, bag beren Biel fein muffe: bie noch widerftreitenden Intereffen der einzelnen Boltsichichten zu verföhnen, Die ichwachen wirtichaftlichen Eristenzen zu befestigen. Die ärmeren und befinlosen, sogen, grbeitenden Rlassen emborzuheben, Ungleichheiten zu milbern, neben ber Forderung ber Guterproduktion auch die Berechtigfeit ihrer Berteilung im Auge zu haben, neben thunlicher Bahrung der individuellen Freiheit auch die Gemeinwirtschaft als ein Mittel zur Erreichung biefer Zwede zu benuten, den Staat auch wirtschaftlich als eine wirkliche Kulturmacht anzuerkennen; und Alle, welche ba meinen, bak in Summa auch die Bolfswirtschaft ein Mittel gur Erreichung ber fittlichen und religiöfen Ideale fein muffe, die als das Riel ber menschbeitlichen Entwicklnng überhaupt vorschweben. - Dies find die Grundgebanten, welche mehr ober weniger beutlich und ausgesprochen biese Gruppe gur Opposition gegen ben Smithianismus und gur Reubearbeitung der Wissenschaft veranlassen, wobei der eine Teil mehr auf diesen, der andere Teil mehr auf jenen Buntt Gewicht legt. Dan tann in berfelben zwei Saupt=Rich= tungen ziemlich beutlich unterscheiben und sie als die religiösetirchliche und als die focial ethische bezeichnen.

Für die erstere genügt der Ausdruck religiös oder kichlich allein nicht, weil die in Berbindung mit einer bestimmten Kirche arbeitende Richtung als ein Teil der ganzen herausgehoben werden muß. Der religiösen Richtung überhaupt, die besonders in Frankzeich schon frühe Burzel geschlagen hat, ist gemeinsam, daß sie durch die materialistische Beltanschauung, welche dem Smithianismus zu Grunde liegt, vorzüglich zur Opposition gegen ihn bewogen wird; während aber die Einen nur allgemein religiöse Grundsätze in die Politische Dekonomie einzusühren suchen, weisen Andere auf die Kirche insbesondere auf die römisch-katholische Kirche als das mächtigste Hilfsmittel für die befriedigende Gesstaltung der socialen Ordnung hin.

Kür ben anderen Awei a dürfte die Bezeichnung social-ethisch beshalb am Blate sein, weil bier bie Betonung best socialen - entgegen bem nur technisch-wirtschaftlichen - und bes ethischen Moments, ohne ausgesprochene ober wenigstens ohne vorwiegende Betonung bes religiösen, der durchgehende Zug ist. Die besonders starte Betonung des Staats als Regulators ber wirtschaftlichen Berhältnisse findet sich nur bei einem Teil. Der sociale Gefichtspunkt wird von allen biefen Schriftstellern gegenüber dem technischewirtschaftlichen bes Smithianismus betont und es wird feine Scharfe Grenze für bas Gingreifen bes Staats, überhaupt ber öffentlichen Gemalt in die Bolkswirtschaft gezogen; die Einen aber glauben mehr mit bem Bringip ber humanitat, ber Freiwilligfeit, ber freien Liebesthatigfeit, bem freigemeinwirtschaftlichen Ausammenschluß behufs Forberung und Berfühnung ber Intereffen austommen ju tonnen, die Undern legen mehr Gewicht auf dirette Ginwirtung ber Besetgebung, Ausdehnung ber Staatsthätigkeit, Berbeiführung und Gebrauch von zwangsgemeinschaftlichen Einrichtungen. — Es handelt sich bei dieser Richtung nicht um eigentliche Berschiedenheiten in der Grundanschauung und den Zielen, sondern um solche in dem Suchen nach Mitteln; und hier kommen, wie das bei socialen Fragen unvermeidlich, Tem= perament, perfonliche Dentweise und Erfahrung und andere personliche Momente in's Spiel. Dieser Richtung zumeist gehört auch die unendliche Masse der in allen Ländern und besonders zahlreich, wie es scheint, in der deutschen Litteratur auftretenden, mehr oder weniger wissenschaftlichen Erörterungen an, die man als Litteratur der socialen Frage bezeichnen kann, und die teils Bersuche zur systematischen Neubegründung der Politischen Desonomie, teils Darstellung der Bedeutung und Entwicklung der socialen Probleme, teils Vorschläge für die Lösung einzelner socialpolitischer oder wirtschaftlicher Tagesfragen bieten.

Die britte Gruppe baben wir die repolutionäre nicht beshalb genannt, weil fie eine Theorie bes gewaltsamen Umfturges ausgebilbet batte, sondern weil fie bem absoluten Spftem bes Smithianismus, ber von ihr als Individualismus charafterifiert wird, ein anberes absolutes Suftem, ben Socialismus, entgegenftellt, ber auf burchaus verschiebenen und man barf fagen entgegengesetten Grundanichauungen berubt. Die Socialiften verwerfen nicht in dem Sinne wie die vorher bezeichneten Reformfreunde den Smithianismus, fondern fie fagen, daß derfelbe eine gang gutreffende theoretische Formulierung ber gegen= wärtigen, aber verwerflichen Ruftande und eine für die Beburfnisse ber herrschenben Rlassen durchaus passende Theorie sei. Deren Befolgung muffe aber ben Reichtum in ben Sanden einer immer fleineren Bahl zusammenbringen, ben Bauperismus ausbreiten, Die wirtschaftliche Husbeutung ber Maffe burch Benige verewigen ober zu einem ploglichen Umichlag führen. Sie feten baber ber Theorie ber berrichenden Rlaffen eine folche ber Beherrschten gegenüber, welche die Gemeinwirtschaft jum Ausgangspunkte nimmt. Sie ift von berfelben absoluten tosmopolitischen Ratur wie ber Smithianismus und will auf bem Bege ber Evolution ober Revolution bas jetige Spftem überwinden. Befen und Entwidlung biefer Gruppe lernen wir in ber folgenden Abhandlung naber tennen.

# Socialismus und Kommunismus.

Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. 1842. Der i, Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. 3 Bde. 1850. Hildebrand, Die Rationalösonomie der Gegenwart und Zufunst. 1848. Schäffle, Kapitalismus und Socialismus. 1870. v. Scheel, Die Theorie der socialen Frage. 1871; Unsere socialpolitischen Parteien. 1878. R. Meher, Der Emancipationstampf des vierten Standes, 2. Aust. 1882. Mehring, Die deutsche Socialbemokratie. 3. A. 1879. E. de Laveleye, Le Socialisme contemporain. 2. Aust. 1883. Deutsche Ausgabe. 1884. John Rae, Contemporary Socialism. 1884. Paul Leroy-Beaulieu, Le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme. 1884. Alfred Sudre, Histoire du Communisme, deutsch mit ergänzendem Nachtrage v. D. Wenzel, 2. Aust. 1887.

# I. Wefen des Socialismus und Kommunismus im Ullgemeinen.

§ 1. Die beiben in ber Ueberschrift bezeichneten Begriffe können nur richtig verstanden werden, wenn man sie sich als Gegensäße zu den Begriffen Individualismus und Sigentum denkt. Es wird dann sofort deutlich, daß damit reformatorische oder revolutionäre Bestrebungen gemeint sein sollen, die sich gegen die gegenwärtig bestehenden, aus dem klassischen Altertum überkommenen Rechtsgrundlagen unserer Bolkswirtschaft wenden.

Socialismus bebeutet sprachlich ja weiter nichts als Befellschaftlichfeit; biefe tann wirtschaftlich in so verschiedenen Formen und Abstufungen burchgeführt sein, daß teine Bolkswirtschaft ohne ein Stud Socialismus bentbar ist. Wenn man beut von Socialismus spricht, so benkt man aber an eine Bewegung gegen bas bei uns, in unserer beutigen europaischen bezw. nach europäischer Urt eingerichteten Boltswirtschaft Beftehenbe, und awar gegen das in ihr herrschende Wirtschaftspringip: daß das Andividuum, mit seiner Familie, bas vorzugsweise Bewegende und Berechtigte in ber Bolkswirtschaft sei, und bak alle gemeinwirtschaftlichen Ginrichtungen Beschräntungen seiner Intereffensphäre seien, Die fich nur badurch rechtfertigen lassen, daß sie schließlich wieder dem Andividuum — durch Bermehrung feiner Sicherheit, Gefundheit, Arbeitstraft 2c. - ju Gute tommen. Dem gegenüber betont ber Socialist bas Brinzip ber Gemeinwirtschaft und ber Unterordnung bes Einzelnen unter bie Gesamtheit, weil man auf biefe Beife bem Endziel ber menschlichen Entwidlung: Allen gleichmäßig ein sicheres und gludliches Dasein zu verschaffen, näher komme. Diese verschiedenen Ausgangspunkte sind das Charakteristische der berrschenben und ber gegen sie ankampfenden socialpolitischen Unschauung. Wer den Ausgangspuntt seiner volkswirtschaftlichen Unschauungen von der primaren Berechtigung bes Individuums nimmt und die Rechtsform des Privateigentums, auf dem die europäische Rultur seit mehr als zwei Jahrtausenden aufgebaut ist, als zweckmäßige und berechtigte Grundlage bes Birtichaftslebens anertennt, ift tein Socialift.

Die Grundanschauung bes Socialismus läßt natürlich sehr mannigsache Arten ber Ausführung, sehr viele "Spsteme" zu, durch welche er in's Leben gesetht werden soll. Er wird mit einem aus dem Gesamteigentum abgeleiteten, beschränkten Privateigentum und Erbrecht sich abfinden, wie auch in einer Ordnung bestehen können, die das Eigentum ganz aussschließt und nur ein Benuthungs-Recht an Gebrauchsgegenständen und Produktionsmitteln zuläßt; je nachdem man mit dieser oder jener Ordnung der wirtschaftlichen Thätigkeit eine größere Menge von Wohlsein zu erzeugen und zu verbreiten hofft.

Seine Rechtfertigung findet der Socialismus in der Ueberzeugung, daß der Individualismus und das Privateigentum zu so großen Ungleichheiten in socialer Beziehung führen, daß ein großer Teil der Mitglieder der Volkswirtschaft dadurch zu wirtschaftlich Unfreien und Armen wird, und daß man diese kulturwidrige Entwickelung nicht anders beseitigen könne als durch Einführung völlig anderer Grundprinzipien der Volkswirtschaft.

§ 2. Kommunismus ist eine extreme Form bes Socialismus. Er will eine Organisation, in welcher die völlige ökonomische, sociale und politische Gleichheit der Menschen gesichert ift, und halt zu diesem Zwede die völlige Gütergemeinschaft für notwendig; so daß also das beschränkte Privateigentum, welches im Rahmen des Socialismus als aus dem Gesamteigentum abgeleitet bestehen kann, sowie auch das Erbrecht fortsallen muß. Die Last der Arbeit und der Genuß an ihren Früchten sollen für Alle gleich sein.

Rach der Anschauung, die im Bublifum über ben Kommunismus gang und gebe ift, warbe er allerdings im Teilen bestehen. Die Kommunisten wurden hiernach die Absicht haben, die vorhandenen Güter innerhalb einer Bolkswirtschaft unter deren Mitglieder oder Familien zu gleichen Teilen auszuthun, und etwa wenn sich wieder Ungleicheiten herausstellen sollten, die Operation zu wiederholen. Dabei wurde das Privateigentum aufrecht erhalten, und es ist klar, daß hierbei nicht von Kommunismus die Rede ist, sondern von einer einmaligen Beseitigung der Besits-Ungleichheiten.

Auch der Kommunismus ist an und für sich noch kein bestimmtes System, sondern läßt sehr verschiedene Formen der Aussührung zu. Die Anordnung der Arbeiten, die Berwalztung und Berwendung der Güter, die Berteilung der Genußmittel sett eine Regierung voraus, der man diese oder jene Bersassung geben kann, die in kleinen autonomen Semeinden oder in größeren staatlichen Gebilden ausgeführt werden könnte. Mit Anarchie ist Kommunismus jedenfalls unvereindar, denn jene könnte nur zum Recht des Stärkeren führen.

Der Kommunismus mag auch eine Abstusung dahin ersahren, daß er die Gütergemeinschaft nicht vollständig durchführt, sondern sie nur auf die Produktionsmittel, insbesondere auf den Grund und Boden erstreckt. Bestrebungen dieser Art, bei denen dann auch die Berwirklichung der Gleichheit Aller nicht mehr in Frage kommt, wird man aber besser nicht mehr mit der Bezeichnung als kommunistische belegen. Man hat hierfür in neuester Zeit auch den Namen: Kollektivismus angewendet; indessen ist dieser Ausdruck weder der sprachlichen Ableitung nach geeignet, diese Art der halben Gütergemeinschaft zu bezeichnen, noch ist er sprachgebräuchlich der Ausdruck sür eine bestimmte Wirtschaftsverfassung geworden.

Die Ausdrücke Socialismus, Rommunismus, Kollektivismus, Anarchismus und ahnliche werben im gewöhnlichen Leben natürlich vielfach unter einander gemengt. Die Theorien und Ansichts-Aeußerungen sind ja auch so verquickt und verworren, daß sie sich nicht nach einem wissenschaftlichen Schema charakterisieren lassen. Es werden auch wohl unserem westeuropätschen Kulturkeise ganz sern liegende Bewegungen wie der russische Nibilismus in Berbindung gedracht, während dieser doch nur aus den besonderen politischen Zuständen Russiands, das nur zum Teil zu unserem Kulturkreise gehört, ertskritch ist. Ebenso hat das Feniert um als eine durch die lange Wißregierung Englands in Frland entstandene Bewegung mit dem Socialismus nichts zu thun; es wendet sich nicht gegen den Individualismus und das Privateigentum an sich, sondern gegen die politische und wirtschaftliche Herrschaft der Engländer, insbesondere der englischen Großgrundbesitzer über Frland und die kleinen irischen Landwirte.

§ 3. Der moberne Socialismus ist die Bekämpfung der besonderen, für die Reuzeit charakteristischen Form des wirtschaftlichen Abhängigkeits-Berhältnisses: der Lohnarbeiter vom kapitalistischen Unternehmer.

Nachdem die perfonliche Unfreiheit (Stlaverei, Borigkeit) und die fonst von Berfon gu

Digitized by Google

Berson nach bestimmten Rechts-Normen bestehenben Abhangigteits-Kormen (beim Grundbelit im Sandwert) verschwunden find und damit die wirtschaftliche Schichte ber freien Lobnarbeiter einen breiten . wohl noch immer fich erweiternben Raum eingenommen bat, ift ber wichtigste sociale Gegensat berjenige zwischen Lobnarbeit und Rapital geworden. Da die Entwicklung der Bolkswirtschaft unverkennbar dabin drängt, die Güterproduktion burch Unternehmungen mit großer Rapitalgrundlage zu besorgen, so wird ber Uebergang vom Arbeiter jum Unternehmer auf eine immer geringere Angahl von Fallen beschränkt und jener Gegensat verschärft, wenn nicht burch neue Organisationsformen Mittel zur Beseitigung besselben gefunden werden. Der moderne Socialismus knupft naturgemäß an diesen in allen Gemeinwesen europäischer Rivilisation bestehenden Gegenfat an und will ihn durch Broduktiv-Affociationen überwinden, bei denen das Brivateigentum an ben Broduftivmitteln fortfällt. Der Socialismus fann beutgutage infolge ber Ausbreitung ber Schulbilbung, ber Erleichterung bes ichriftlichen und perfonlichen Bertehrs, ber Billiakeit ber Herstellung von Reitschriften und Büchern eine Aropaganda entwickln. in weiten Kreisen und international übereinstimmende Anschauungen und Bestrebungen erzeugen, und baburch eine Rraft entfalten, von ber man bis gur Mitte biefes Nahrhunderts teine Borftellung hatte. Die Reformbestrebungen, mit benen bie Bertreter bes Bestehenben, bie an Individualismus und Brivateigentum festhalten, bem Socialismus entgegenkommen, find als eine teilweise Anertennung ber Berechtigung besselben und seiner fortschreitenben Macht aufzufaffen. Es ift burchaus unrichtig, ju fagen, bag biefe Reformbeftrebungen, unter benen bie bis jest großartigfte und fühnfte unbeftritten bie vom Gurften Bismard angeregte Invaliditäts-Berficherung der Arbeiter ift, einen socialiftischen Charafter tragen, benn fie wollen an ben Grundpringipien ber bestehenden Bolfswirtschaft nichts andern, fondern fehlerhafte und gefährliche Ronfequenzen berfelben forrigieren.

Die neue Socialgesetzgebung bes Deutschen Reichs als einen Schritt zum Gocialismus zu bezeichnen, ift völlig unmotiviert, und es gibt auch nach der Invaliditäts-Bersiche-rung noch eine Menge von socialen Reformen auszusühren, ohne damit den Boden des Socia-

lismus zu beschreiten.

Das erfte Erzeugnis gemeinsamer beutscher Gesetgebung, bei bem man sich bewußt mar, Das erste Erzeugnis gemeinsamer veurscher Gesegevung, ver dem man ind veungt wur, ein Stud der socialen Frage lösen zu wollen , war digenige des Norddeutschen Bundes über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. Juli 1868, welches als Genossenschaften der kageses und Wirtschaftsgenossenschaften vom Erseichterung der Bildung von Genossenschaften kleiner Leute zum Zwed der Kreditgewinnung, des billigen Warenankauses, der vorteilhaften Fabrikation u. s. w. die Stellung der wirtschaftlichen Schwachen dem Großkapital gegenüber stärken, dem Arbeiter und kleinen Unternehmer größere Unabhängigfeit verichaffen.

Die am 21. Juli 1869 erlaffene Gewerbeord nung verschließt sich der Anerkennung der socialen Frage vollständig; ihre Bestimmungen sind im wesentlichen auf die Zerftorung der bisberigen wirtichaftlichen Abhangigfeiteverhaltniffe und Berbindungen gerichtet. Dag bie Gewerbeordnung ben wirflichen Bedurfniffen bes wirtichaftlichen Lebens nicht entsprach, murbe nun febr

bald empfunden, und aus dieser Erkenntnis gingen eine Menge von Abanderungen derselben hervor, die sich zum Teil als Ausbildung der Socialgesetzigebung charafteristeren.
Die erste, welche unter ihnen in Betracht kommt, ist das Geset über die Eingeschriebenen hilfstasse nom 7. April 1876, durch das der Tit. VIII (§§ 140 und 141) der Gewerbehilf & lassen vom 7. April 1876, durch das der Tit. VIII (§§ 140 und 141) der Gewerbeordnung ergänzt wurde. In dem letteren hatte man sich begnügt, den bisherigen Beitrittszwang zu gewerblichen Hilfstassen aufzuhreben und im übrigen das Hilfstassenwesen sich selbst zu überlassen. Ohne vorerft noch das Unzureichende dieses Prinzips zuzugeben, aber doch die Mängel des thatsächlichen Zustandes anerkennend, wollte man mit dem neuen Geset die Bildung von Krankentassen, insbesondere im Hindlick auf die Bedürsnisse der gewerblichen Arbeiter
erleichtern und dazu ermuntern. Gleichzeitig, mit Geset vom 8. April 1876, wurden die Bestimmungen des § 141 der Gewerbeordnung in der Absicht ausgebaut, die Bildung von Krankenkassen der Bewerden aus Grund von Ortsstauten, die für Gesellen, Gehilsen und Fabrikversteiter der Reitrittszwang aussurechen konnten zu fördern

arbeiter den Beitrittszwang anssprechen konnten, zu fördern.
Ein weiterer Schritt zur socialpolitischen Ausgestaltung der Gewerbeordnung geschah dann mit der Abanderung des Tit. VII derselben durch das Geseh vom 17. Juli 1878. Die Bestimmungen desselben betreffen eine größere Sicherung der Beteiligten gegen die Berletzung der durch den Arbeitsvertrag eingegangenen Berpslichtungen, dann eine ftrengere Ordnung des Lehrs

Digitized by Google

lingsverhältnisse und die Berschärfung einiger jum Schute ber Arbeiter gegebenen Borschriften; bie socialpolitisch bedeutsamste ist aber, daß die Aufsicht über die Aussührung der Borschriften, welche bezüglich der Beschäftigung jugen blicher Arbeiter, der Nachtarbeit weiblicher Bersonen und der Berpflichtung der Gewerbsunternehmer zur Herstellung von Schutz vorricht ungen in Geltung sind, besonders von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen seien, welche ausschließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden amtieren, alfo Fabritinfpettoren.

Als weitere bedeutsame Erganzungen ber Gewerbeordnung find bann hier noch zu erwähnen bie Reichsgesetz vom 18. Juli 1881 (zu § 97 ber Gewerbeordnung) und vom 23. April 1886,

bie Reichsgeses vom 18. Juli 1881 (zu § 97 der Gewerbeordnung) und vom 23. April 1886, und 6. Juli 1887, welche die Wiederbefestigungen der Innungen bezwecken.

Neben diesen Bersuchen, die Gewerbeordnung mit socialpolitischem Inhalt zu versehen, sind andere Fortschritte der Socialgesetzung zu verzeichnen. Unter diesen ift zunächst das schon am 7. Juni 1871 erlassen batt pflicht gesetz hervorzuheben, amtlich benannt als "Gesetzbetreffend die Berbindlickeit zum Schadenersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerten u. s. w. herbeigesührten Tötungen und Körperwerlezungen." Die Unvollsommenheiten diese Geses drängten auf eine andere Form der Unsalversicherung hin. Diese hat sich in der neuesten Gestzgebung gefunden, die durch die berühmte Kaiserliche Botsch fich in der neuesten Gestzgebung gefunden, die durch die berühmte Kaiserliche Botsch aft vom 17. November 1881 eingeleitet wurde. Dort ist als Zwed der darin besprochenen Gesetz, nämlich des repression wirtenden sogenannten Socialistengesetze (v. 21. Oktober 1878) und der sie positive Förderung der Lage der Arbeiter bestimmten Bersicherungsgesetz, die "Feilung der socialen Schäden" hingestellt. Der erste Entwurf dieser Gesetz galt der Unsalversicherung und wurde im März 1881 von der Regierung an den Reichstag gebracht. Dann folgte im Mai 1882 ein zweiter Entwurf über diesen Gegenstand und berseinge zu einem Geset über die Krankenwurde im März 1881 von der Regierung an den Reichstag gebracht. Dann folgte im Mai 1882 ein zweiter Entwurf über diesen Gegenstand und dersenige zu einem Gese über die Krankendern bes Reichstages vom 31. Mai 1883 angenommen und mit Datum vom 18. Juli 1883 als Reichstages veröffentlicht wurde. In Wirksamkeit ist es seit dem 1. Dez. 1884. Das Unfallserssicherungsgeset kam erst mit dem dritten Entwurf zustande, datiert vom 6. Juni 1884, und ist in Wirksamkeit seit 1. Okt. 1885. Zunächst galten diese Gesehe für die Arbeiter der Industrie, unterm 28. Mai 1885 wurden sie auf die Arbeiter in den Berkehrsgewerben ausgedehnt, und vom 5. Mai 1886 datiert ein Geseh über die Arbeiter in den Berkehrsgewerben ausgedehnt, und vom 5. Mai 1886 datiert ein Geseh jedoch die Krankenvessicherung der landund sorstwirtschaftlichen Arbeiter, welches jedoch die Kranken-Versicherung dieser Arbeiter and Gesehbung der einzelnen Staaten verweist. Die Finds ist abs und Alters Bersicherung sieller Arbeiter umfassen Mai 1889 im Reichstag beraten — die wichtigsten Aktenstücke darüber sind die Drucksachen Ro. 10 und 141 der IV. Session 1888/89, 7. Legislaturperiode des Reichstags; Entwurf und Kommissionsbericht — und am 24. Mai 1889 angenommen worden.

Mit allen diesen Gesehen ist aber noch kein Nittel gefunden, durch welches die Verständigung wird erschwert einerseits durch Forderungen der Arbeitsvert würde. Diese Verständigung mird erschwert einerseits durch Forderungen der Arbeits

richert würde. Diese Verftandigung wird erschwert einerseits durch Forderungen der Arbeite nehmer, die über das zur Zeit wirtschaftlich mögliche hinausgehen, andererseits dadurch, das sich die Wehrzahl der (größeren) Arbeitgeber aller Berufszweige nicht an den Gedanken gewöhnen kann, mit ihren Arbeitnehmern als Gescherchtigten zu verhandeln.

Die fociale Frage ber Gegenwart ift als die rein wirtschaftliche Erscheinung bes Gegensates zwischen Lohnarbeit und Rapital nicht genügend carafterisiert. Denn warum existiert dieser Gegensat in der Weise, daß er der Ausgangspunkt der modernen socialistischen Bewegung werden konnte, warum wird er nicht von allen Beteiligten als ein naturgemäßer, ber Abanderung nicht bedürftiger Austand hingenommen? Der Grund, weshalb dies nicht geschieht, ist in der Richt-llebereinstimmung der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu suchen. Unter bem Ginfluß der großen französischen Revolution hat sich die volltommene Auflösung aller dauernden privatrechtlichen Abhängigkeitsverhältnisse volls 30gen; das Streben nach geistiger Bilbung ist für die große Masse der Bevölkerung als berechtigt, ja notwendig anerkannt; die Teilnahme aller Mündigen und Gesunden an den öffentlichen Angelegenheiten gilt als selbstverständlich; das öffentliche Stimmrecht und damit die Mitwirkung an der Regierung ber Staaten und Gemeinden ift demokratifiert; anbererseits die Bolkswirtschaft wird, so ju sagen, aristokratischer, an ber wirtschaftlichen Regierung können, umgekehrt wie an der politischen, immer weniger Menschen teilnehmen. Bierin liegt ein tiefer Zwiespalt der Entwicklung ber mobernen Gesculichaft und die sociale Frage lautet dahin: wie ist derselbe zu überwinden? Bei der Geschichte des Socialismus ber Neuzeit wird fich auch zeigen, daß biese Frage überall durchtönt, wenn auch die spezifisch moderne socialistische Bewegung an jenen wirtschaftlich en Gegensat anknupft.



Die Sprialbemokratie ist der moderne Socialismus als socialvolitische Bartei auftretend. die nach politischer Macht strebt, um ihre wirtschaftlichen Brinzipien in's Werk zu seten. Durch das ausgedehnte politische Stimmrecht ist die Grundlage zu einer solchen Bartei und die Wöglichkeit gegeben, ihre Anschauungen ohne gewaltsamen limsturz zur Geftung zu bringen und ihre Riele als bie bes mobernen Spcialismus öffentlich zur Disfuffion zu ftellen.

Das Ziel der deutschen — wie der internationalen — Socialdemokratie wird von einem der angesehensten Führer, Aug. Bebel, in einer Rede im Deutschen Reichstag v. 4. April 1889 folgendermaßen bezeichnet: "Wir erkennen volksommen die Rotwendigkeit der Entwicklung einer Form aus der anderen an; aber wir sind andererseits auch sest überzeugt, daß, wenn wir zwar eine Entwicklung nicht beliebig schaffen können, wir doch durch die Ausdreitung unserer Lehren, insosern sie zu verraschern vermögen, als es uns gelingt, die dabei interessierten Massen in höherem Maße su verraschern vermögen, als es uns gelingt, die dabei interessierten Massen in höherem Maße su verraschern vermögen, als es uns gelingt, die dabei interessierten Massen in höherem Maße su verraschern vermögen, als es uns gelingt, die dabei interessierten Massen in höherem Maße su verraschern vermögen als es uns gelingt, die dabei interessierten Massen in höheren über nie eine notwendige geselschaftliche Entwicklungsstuse zu überspringen im Stande sein. Darüber ist auch nicht Einer unter uns im Zweisel. — Wie stehen wir nun zu der Frage des Privateigentums? Wir sagen, die Lebelsstände, welche die Geselschaft uns heute in den verschiedensten Formen darbietet, sind die notwendigen Folgen dies Privateigentums. War das Brivateigentum einst nun zu eine nutzeliche Entwicklungsstuse, welcher ungeheuere Fortschritte zu danken sind, so ist es heute zu einem Lebel und einem Hindernis der Entwicklung zu allgemeinem Wohlsein geworden; und aus diesem Frunde geht unser Programm nicht dahin, das Privateigentum in Gemeinen die geht unser Programm nicht dahin, das Privateigentum in Gemein eine ig en tum, in gesellschaftlichen Vereiten darus, das Privateigentum in Gemein eigen tum in gesellschaftlichen Arbeit nach Maßgabe der Bedürfnisse and die Einzelmen zu verteilen." Die Gingelnen au verteilen."

bie Einzelnen zu verteilen."
Alb. Schäffle charafterisiert in seiner sehr bekannten Schrift "Die Quintessenz bes Socialismus" (zuerst: Gotha, 1875) die Ziele der Socialbemokratie solgendermaßen:
"Die volkswirtschaftliche Quintessenz bes socialistischem Programmes, das eigenkliche Ziel der siernationalen Bewegung, lautet nun: Ersetzung des "Privatkahle" (d. h. der spekulativen, social nur durch freie Konkurrenz geregelten privaten Produktionsweise) durch das "Kollektivkahle" d. h. h. durch eine Produktionsweise, welche auf Grund kollektiven Eigent um s der Gesamtheit aller Produzenten (Arbeiter) an allen Produktionsmitteln würde. Diese "kollektivschiche" Produktionsweise würde die Konkurrenz beseitigen, indem sie die kollektiv (social, kooperativ) durchführdaren Teile der Güterhervordringung unter gemeinschaftliche Leitung stellen und unter derselben Leitung auch die Berteilung des gemeinsamen ("gesellschaftlichen") Produktives Aller an Alle — nach dem Maße der produktiven Arbeits leistung eines Jeden — vornehmen würde." ben - vornehmen murbe."

Bezüglich des von Schäffle angegebenen Berteilungsprinzips sagt der socialbemokratische Parteiführer an einer anderen Stelle seiner oben ausgezogenen Rede: "Ich möchte einmal benjenigen Rechner sehen, der bei der Kompliziertheit der heutigen Produktion im Stande wäre, zu derechnen, was der einzelne Arbeiter in diesem verwickelten Produktionsprozes als sein person liches Produkt zu beanspruchen hätte." Danach würde der Maßstad der "Arbeitsleiftung" nicht gebraucht werden, sondern der von Bebel angegebene des Bedürsnisses, welches aber natürlich nicht nach dem subsektiven Berlangen des Einzelnen, sondern nach der Abschähung einer höheren, das Ganze ins Auge sassen Autorität bemessen werden müßte.

§ 4. Wie die auf dem Individualismus und dem Brivateigentum beruhende Bolkswirtschaft ber Bölter bes europäischen Rulturtreises in ben verschiedenen Rulturepochen eine verschiedene war, im Altertum eine andere wie im Mittelalter und in biesem wie in der Reuzeit, fo waren auch fur ben Socialismus jeweilen anbere Ausgangspunkte gegeben. Andessen hat es mit dem Socialismus früherer Reiten doch eine ganz andere Bewandtnis als mit dem der Neugeit. Gine Birtschaftsphilosophie der leidenden, aufstrebenben Rlaffen konnte nach bem Stanbe ber Bolksbilbung, bes Mitteilungswesens fich aus diefen felbst heraus nicht entwickeln und breiteren Boden gewinnen, und ebensowenig tonnte bei ben herrschenden Rlaffen das Bewußtsein von der Berechtigung socialreformatorischer Bestrebungen und ein Entgegenkommen gegen folde fich geltend machen. Es gab auf ber einen Seite gewaltsame Auflehnungen gegen bie bestehende Wirtschaftsorbnung (Stlavenaufstände, Bauernkriege) mit einzelnen beftimmten, von der Not diktierten Forderungen; auf ber anderen Seite theoretisch entwickelte Reformvorschläge raditaler Kritifer ber socialen Bustande, die aber nicht von einer Bolksbewegung getragen wurden, sondern Staatsromane, wie sie R. von Mohl mit einem trefslichen Ausdruck bezeichnet, bleiben 1). Bon diesen theoretischen Arbeiten hat ein Teil wissenschaftlichen Wert behalten, ein Teil auch zu praktischen Bersuchen Anlaß gegeben, die von kleineren Gruppen zu ihrer Berswirklichung unternommen wurden.

Bon dem berühmten Staatsroman des Kanzlers Heinrich VIII. von England, Thomas Morus De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia libri duo, der zuerst 1515 erschien, werden solche Staatsromane wohl auch als Utopie en bezeichnet.

Es ist klar, daß dergleichen wissenschaftliche Reformschriften betreffend die individualistische Gesellschafts-Versassung in allen geschichtlichen Phasen derselben gegen sie gerichtet werden können und um so wirksamer sein werden, je mehr sie aus dem Bedürsnis der Zeit heraus-gearbeitete Ideale vorsühren, insbesondere auch auf religiöser Grundlage das sociale Pflicht-bewußtsein und die Bruderliebe zu erwecken verstehen. In der Neuzeit hat das, was vorhin als moderner Socialismus und Socialdemokratie charakterisiert wurde, die socialistisschen Bestrebungen zwar fast aufgesogen, aber es sind daneben doch auch noch andere, die von allgemein humanitären oder vom religiösen Standpunkte, nicht von dem der Rlassengegensätze aus, die Schäden der Gesellschaft durch den Socialismus heilen wollen, denkbar, und es gibt in der Neuzeit Staatsromane und praktische socialismus berliche Bersuche in kleineren Gruppen, die mit dem "modernen Socialismus" keine Berührungspunkte haben.

Es sollen nun, ehe wir an die wichtigere Aufgabe, den modernen Socialismus in seiner Ideen-Entwicklung zu verfolgen, herantreten, die in den Staatsromanen enthaltenen socialistischen Theorien, soweit ihnen eine hervorragende Bedeutung inne zu wohnen scheint, und dann einige von der großen Strömung isolierte socialistische Bestrebungen der Gegen-wart charakterisiert werden.

# II. Die Staatsromane und die Halbsocialisten der Gegenwart.

§ 5. Der bedeutenbste Staatsroman bes Altertums ist Platon's Schrift Bom Staate, ber in der Schrift "Bon den Gesehen" eine der Wirklickeit nähergerückte Idealschilderung an die Seite geseht wurde. Er hat vielsache Wirkung auf spätere Schriftsteller, bekanntlich auch auf dem Gebiete des Staatsrechts, geübt. Unbedingte Unterordnung des Einzelnen unter die, von Philosophen regierte, Gesamtheit; staatliche Erziehung zur harmonischen Ausbildung aller Eigenschaften und Vertilgung der Selbstsucht; Gemeinschaft der Weiber, Kinder und Güter — eine Summe von idealen Forderungen, die zwar sehr fremdartig und unerfülldar scheinen, auch in jener zweiten Schrift abgemildert sind, von denen aber doch zu bemerken ist, daß sie, aus jenen antiken Verhältnissen heraus gestellt, nicht so weit von der umgebenden Wirklickeit entsernt waren, wie ähnliche Forderungen in späterer Beit, wo der Staat für die Bürger nicht mehr so Großes war und so Großes von ihnen verlangte, wie im griechischen und römischen Altertum; und dann ist nicht zu vergessen, daß Platon diese Forderungen nur für die freien Bürger stellt und die Sklaverei als wirtschaftliche Grundlage beibehalten will.

Aus dem Mittelalter ist von bedeutenden Staatsromanen nichts auf uns gekommen. Aus dem Beginn der Neuzeit ist jene oben schon angeführte Utopie des Thomas Morus bemerkenswert, der die platonische Gleichheit und Gütergemeinschaft auf alle Mitglieder seines Staats, der von gewählten und jährlich gewechselten Beamten regiert wird, ersstrecken will.

Mus dem fiebzehnten Jahrhundert ftammen und find berühmt geworden die Staatsro-

<sup>1)</sup> Robert von Mohl, Geschichte und Litteratur ber Staatswissenschaften. 1855. Band I, Abshandlung "Staatsromane" S. 167 ff.



mane von Campanella (Civitas solis, 1620) Harrington (Oceana 1656) und von Bairasse (Histoire des Sevarambes, 1677), von deuen jedoch der von Harrington nicht zu den socialistischen gehört, die gegebenen Grundlagen der Gesellschaft bestehen läßt und wesentlich in politischen Resormvorschlägen schwelgt. Aus dem achtzehnten Jahrhundert wäre der von Morelly (Naufrages des sles flottantes on la Basiliade de Bilpai, 1753), einem Nachahmer Platons, hervorzuheben.

Es ist hier auch an die kommunistische Berschwörung des Francois Noël (Gracchus) Babe uf zu erinnern, der i. J. 1796 zu Paris eine große Schar von Anhängern gesammelt hatte, um seinen Plan zu einem boulversement general dans l'ordre de propriété gewaltsam ins Wert zu seben, der aber entdeckt wurde und seinem Urheber das Leben kostet. — Ph. Buonarotti, Conspiration de Babeuf. 1828. Ueber die socialistischen Theorien und Bewegungen in Frankreich: P. Janet, Les origines du socialisme contemporain. 1888.

Aus dem neunzehnten Jahrhundert sind Fouriers und Robert Owens Schilberungen von Gesellschafts-Ibealen besonders durch die Art und Weise bemerkenswert, wie sie ihre Borschläge aus der inneren Natur des Menschen zu begründen suchen.

Charles & ourier barf mit feinen fonberbaren Schriften: Theorie des quatre mouvements (Baris 1808) Traité de l'association domestique agricole (1822) unb Nouveau monde industriel (1829), insbesondere aber mit ber zweitgenannten. wohl als ber erfte Theoretifer bes modernen Genossenschaftsweiens. das freilich dem von ihm aufaestellten Roegle noch keineswegs entspricht, betrachtet werden, sofern er für die von ihm beschriebenen Bohn= und Birtschaftsgemeinschaften (Bhalangen) und bamit auch für weniger weit gebenbe Kormen der Kavitals- und Arbeits-Bereinigung nicht nur ideellen Gewinn sondern auch materielle Kraftersvarnis nachwies: aber auch dadurch ist er merkwürdig, daß er zu zeigen suchte, wie der wirtschaftlichen Arbeit ihre — doch auch von der christlichen Sittenlehre noch zugegebene — Eigenschaft als Laft zu nehmen sei. In letterer Beziehung glaubt K. burch zweckmäßige Organisation von Beschäftigungs-Gruppen es erreichen zu können, daß genügende Abwechslung in die Arbeiten des Einzelnen komme und zugleich ein Jeder die ihm jeweilen zusagende Arbeit finde; in erster Beziehung will er der gegenwärtigen Bergeudung von Kraft, die durch zersplitterten Besit, Bedürfnis-Bersorgung in kleinen Familien, mangelhafte Dragnisation ber Arbeit verursacht wird, durch große Betriebs- und Ronsum-Bereinigungen abhelfen. Auf einer solchen durch die Gemeinschaft bewirkten Rostenersparung beruht ja auch die Idee bes modernen Genoffenschaftswesens.

An Fourier schließt sich in seinen auf die Durchführung des genossenschaftlichen Betriebes (den er in der Landwirtschaft zwangsweise einführen möchte) bezüglichen Borschlägen der beutsche Socialist R. Marlo (Winkelblech) an. Dessen Untersuchung über die Organissation der Arbeit oder "System der Beltökonomie" (1850/58, Zweite vervollständigte Aufslage in 4 Bänden. 1884), in welcher er die Bersöhnung der Gegensähe: "Liberalismus" und "Kommunismus" zum "Föderalismus" anstrebt, ist in der socialistischen Litteratur durch die wissenschaftliche Kritik des Bestehenden und Begründung des Angestrebten beswerk.

Robert Dwen ist in zweierlei Hinsicht interessant. Erstens baburch, daß er in seiner Fabrik zu New-Lannark in Schottland gewisse praktische Resormen, wie Einschränkung der Kinderarbeit und Abkürzung der Arbeitszeit, die noch heut vielsachem Widerstand begegnen, mit Ersolg auch in sinanzieller Beziehung, durchsührte — während ein späteres Experiment mit einer kommunistischen Kolonie scheiterte —; zweitens durch die theoretische Grundslegung seiner Resormpläne, welche in seinen beiden Schristen: New Views of Society (1812) und The book of the new moral world (1820) geliefert sind. Er sucht nachzusweisen, daß der Mensch zu einer anderen Gesellschafts-Organisation erzogen werden müsse und könne. Der Mensch, sagt Owen, ist das Produkt der angeborenen Anlagen und der äußeren Berhältnisse, daher subjektiv unzurechnungsfähig und unverantwortlich; selbst bei

den besten Anlagen kann er durch unberechendare äußere Einstüsse gänzlich verbildet werben, indem die unwiderstehlich auf ihn wirkenden Berhältnisse ihn zum Schlechten leiten; unsere Laster sind Krankheiten, welche Heilung, aber nicht Bestrafung fordern; ebenso wenig ist die Tugend unser Berdienst, so daß also Strafen und Belohnungen gleich unberechtigt sind; der Erziehung fällt die Aufgabe und Berantwortung zu, den Menschen zum Guten zu lenken. Es gilt, den tief in uns liegenden Trieb des Wohlwollens zu entwickeln und ihm im gesellschaftlichen Leben zu folgen; und dafür müssen die bestmöglichen Bedingungen der sittlichen Entwicklung hergestellt werden, für die zwar nicht die positiven Satungen aber die Grundlagen des Christentums maßgebend sind. Owen entwickelt dann einen Plan, wie diese Bedingungen äußerlich am besten darzubieten seien.

Großes Ansehen hat der zuerst i. J. 1840 erschienene kommunistische Roman von M. Cabet, Voyage en Icarie, der auf seinem Titelblatt u. A. die Sinnsprüche trägt: A chacun suivant ses besoins, De chacun suivant ses forces, errungen, wohl mehr wegen seiner schönen Form als des neuen Gehalts an Gedanken. Mit einer Schaar von Anhängern machte er in Amerika auch einen Bersuch zur Ausschung seiner Pläne?). Denselben Anspruch auf Beachtung könnte der anmutige Staats-Roman Ferd. Amersin's, Das Land der Kreibeit, der 1874 erschien, erheben.

§ 6. Halbsocialisten ber Gegenwart möchten wir eine Anzahl von Schriftstellern aus der neuesten Zeit bezeichnen, die gleich den Romantikern des Socialismus, von denen wir eben sprachen, abseits vom großen Bege stehende Kritiker der Gesellschaft, neben der heutigen Socialdemokratie eine selbständige Stelle einnehmen und wesentlich socialistische Anschauungen wissenschaftlich vertreten, aber doch nur einen Teil der Grundlagen der Gesellschaft in diesem Sinne umbauen wollen.

Unter die isolierten socialistischen Theoretiter, denen Beachtung zu schenken sei, pslegt man P. J. Proudhon mit seinen Schriften "Qu'est que la propriété ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement" (1840) und "Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère" (1846, deutsch von Jordan, 1847) zu rechnen. Proudhond Ideen kommen jedoch auf eine mit großem Auswande von Dialektik ind Werk gesetzt Burückweisung jeder volkdwirtschaftlichen Theorie und Praxis, auch der socialistischen hinaus. Seine Ansicht, daß der Staat ein vorübergehendes Uebel und auf eine Einrichtung der Gesellschaft ohne Staat zu hoffen sei, mag den Anarchisten, wie Michael Bakunin (Staatentum und Anarchie, russisch, 1873), die noch über die Socialdemokratie hinausgehen und eine Auslösung des Staats in söderierte selbständige Gemeinwesen planen, als willstommener theoretischer Stützunkt dienen. Man kann Proudhon kaum als Socialisten bezeichnen.

Als Halbsocialisten find aber hier diejenigen Neueren zu nennen, welche die Gesundung der Gesellschaft von der Abschaffung des privaten Grunde igentums abhängig machen wollen. Diesen Gedanken hat Ab. Samter, der jedoch nur das ländliche Grundeigentum verstaatlichen will, in seinem Werke: Das Eigentum in seiner socialen Bedeutung (1879) sehr viel besser und wissenschaftlicher begründet, als der neuerdings so viel besprochene Amerikaner Henry George in Progress and Poverty (1880, deutsch 1881; dieselben Gedanken in Social Problems 1883, deutsch 1885). Die so sehr günstige Aufnahme des Werkes in England erklärt sich daraus, daß die dortigen abnormen Grundbesitz-Berhältnisse dem Gedanken der Nationalisation of land naturgemäß viele Anhänger zusühren. In Deutschland hat sich Michael Flürscheim (Auf friedlichem Wege, ein Vorschlag zur Lösung der socialen Frage, 1884) in Anlehnung an H. George zum Apostel dieser Idee gemacht.

<sup>2)</sup> Ueber die zum Teil wenigstens gelungenen the United States. 1875. und H. Semler, Ge-Bersuche kommunistischer, Kolonien in Amerika: schichte des Socialismus und Communismus in Ch. Nordhoff, The communistic societies of Nordamerika. 1880.



## III. Die Entwicklung des modernen Socialismus.

§ 7. Wir haben nun bem Ibeengange bes im § 3 charafterisierten mobernen Socialismus, der unsere eigenen Lebens-Interessen berührt, näher zu treten und dessen theoretische Entwicklung aus den eigenen Anfängen heraus zu verfolgen. Wir werden hierbei sehen, wie die heutige Socialdemokratie theoretisch vorbereitet und getragen wird durch einen von einer Reihe bedeutender Schriftsteller gemachten philosophischen Aufbau.

Wir mußten in Abh. II wiederholt auf die Stellung des Socialismus zur Politischen Dekonomie und den großen Einsluß hinweisen, den derselbe auf sie schon gehabt hat und noch hat; wir haben auch schon von kritischen Richtungen gesprochen, die sich sehr bald gegen den Smithianismus oder das sogen. "Industriesystem" geltend machten, ohne daß man deren Bertreter als solche bezeichnen konnte, die eine eigentliche Wirtschaftsphilosophie der leitens den Rlassen zu bilden, die sociale Frage der Gegenwart zu formulieren gesucht hätten.

Für diese letztere war der Ausgangspunkt gegeben erstens in der Theorie der Freiheit und Gleichheit, welche die naturrechtliche Schule auf politischem und wirtschaftlichem Gestiete zum Durchbruch gebracht hatte, und dann zweitens gerade in der vom Smithianismus vertretenen Auffassung der Arbeit als der Quelle aller Werte. Derjenige, welcher diesen Ausgangspunkt zuerst theoretisch ersaßte und dem modernen Socialismus damit die Wege wies, war der Graf St. Simon.

Henri de Saint-Simon stellt in bem Aufsate "Parabole politique", ber in ber ersten Lieferung feiner 1819 und 1820 erschienenen Reitschrift "L'Organisateur" fich abgebrucht findet, die für die damalige Beit fühne Frage auf, ob es für Frankreich nachteiliger fein murbe, wenn es ploklich die breitaufend höchftaestellten Berfonen bes Landes verlore, ober wenn es breitaufend feiner größten Gelehrten und beften Arbeiter verlieren murbe. und entichied fie dabin. daß ber Berluft ber besten Arbeitefrafte ein unendlich ichwererer für bas Rand ware, mahrend die in der Meinung der Menschen bochften Stellen verhaltnismäßig leicht wieder auszufullen fein möchten. Er wollte hiermit fagen, daß die Arbeit, bie er im weitesten Ginn bes Wortes "l'industrie" nennt, nicht an ihrem gebührenben Blate fei, sondern daß Befit, Erbfolge und andere nicht in ber persönlichen Tüchtigkeit wurzelnde Gigenichaften die Stellung in ber Gefellichaft begründen. Da die Bolitische Dekonomie bewiesen habe, daß die "Arbeit" ben Reichtum der Rationen ichaffe, fo feien aus dieser Theorie auch die Rolgerungen für die Organisation ber Gesellichaft zu ziehen: bie Stellung ber "Industrie" muffe eine ihrer grundlegenden Wichtigkeit gemäße fein, fie muffe die erfte Stelle in der Gefellichaft einnehmen. In einer fpateren Schrift: "Catechisme des Industriels" (1822) beginnt er mit ber Frage: "Was ift ein Industrieller?" und beantwortet fie babin, bag er ein folder fei, ber arbeitet, um bie Mittel gur Befriedigung ber Bedurfniffe und Genuffe fur die Menichen ju erzeugen ober juganglich ju machen. Die Gesamtheit ber Induftriellen reprafentiere baber bie Gesamtheit ber für Die Erifteng ber Gefellichaft maßgebenden Arbeit. Wenn man nun zusehe, welchen Rang Diese bedeutenfte Plaffe einnehme, so bemerke man, daß sie in die lette Reihe gestellt sei, und wenn man frage, welchen Rang fie einnehmen follte, fo muffe man zugeben, bag ihr ber erfte unter allen zukomme. Es fei die Aufgabe ber Wiffenschaft, ber "Induftrie" die ihr zustehende Stellung zu verschaffen. - Saint-Simon verkundet alfo hiermit, die logischen Ronfequenzen ans ber herrschenben Bolitischen Defonomie ziehend, Die Berrschaftsberechtigung ber "Arbeit" auf Grund ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit; er bezeichnet namentlich ben Buftand, bag ber größte Teil der eigentlich "Arbeitenden" doch Richts befige, als einen ungerechten. hiermit formuliert er eine Ibee, die allmählich zu einem Rlaffenbewußtsein ber modernen Lohnarbeiter fich geftaltete, von den Mittelpunkten der Industrie aus fich in immer weitere Schichten fortpflanzte und zum Gahrungsftoff wurde. Die "Freihandler" ober Anhanger

bes sogen. Judustriespstems (b. h. des Shmithianismus) hatten die "Arbeit" als Quelle des Werts also nicht ungestraft hingestellt. Sie hatten sie freilich nur als technischen Probuktionsfaktor, als Mittel zur Bildung des Napitals gemeint und daraus nichts für die Arbeiter gefolgert; St. Simon aber folgert aus demselben Bordersate, daß eine Organissation der Gesellschaft zu bilden sei, in welcher die Klasse der Besitzenden und der "Legistes" (Beamten, Gelehrten, Abvokaten) wie auch die militärische Gewalt dem arbeitenden Teil der Gesellschaft untergeordnet sei und ihm allein diene, so daß sich aus der seudalen Organisation des Staats eine durchaus industrielle als höhepunkt der Zivilisation entwickele. Dieses industrielle System soll auf dem Prinzip der wirklichen, vollkommenen Gleichheit gegründet, jedem Recht der Geburt und jedem Privilegium entgegenstehend sein; erst durch das industrielle System werde das Ziel erreicht sein, "jedem Menschen die freieste Entssaltung seiner Fähigkeiten zu sichern".

St. Simon selbst, dessen Wotive und Charafter-Eigenschaften ganz unzweiselhaft die denkbar edelsten und reinsten waren, der mit Opsern und Entbehrungen seine Zdeen vertrat, hat zur Durchsührung derselben keinen Versuch auf dem Wege der praktischen Agistation und Organisation gemacht, auch direkt keine Einrichtungen angegriffen, auf welchen die bisherige Gesellschaftsordnung ruht, weder die Familie noch das Sondereigentum, noch das Erbrecht. St. Simon starb (1825) im Elend und ohne äußerliche Ergebnisse sehren erreicht zu haben, hinterließ jedoch eine Anzahl überzeugungstreuer Schüler.

8 8. Unter biefen ragt St. Amand Bagard (Doctrine de St. Simon, 1829) hervor. burch beffen Auftreten ber Saint-Simonismus greifbare Geftalt und treibende Rraft gewinnt. Bagards Raisonnement ift bieses: Wenn wir die Lage Europas betrachten, mas ift sein eigentlicher Austand? Ueberall in Rirche. Staat und Gesellschaft sehen wir Rerfahrenheit und Unfrieden. Wie viel Glend entfaltet fich in ber Gesellschaft vor unseren Augen. wenn wir fie nicht absichtlich verschließen! Unfere Beit ift eine wesentlich industrielle, aber die Andustrie, welche alle Einzelnen zum Glücke führen follte, ist jest ein Trummerfeld. auf bem unter taufend Ruinen und zwischen elenden hütten fich vereinzelte koloffale Bebaube bes Reichtums erheben, Die jedes junge Glud und Streben unterbruden. Das gegenwärtige Recht ber Induftrie ift die Konkurrenz, aber biefe ift ein Rrieg Aller gegen Alle, ber mit ber Bernichtung ber Dehrheit endet. Der Untergang ber Schwachen ift eine regelmäßige Erscheinung, die man talt bedauert, ohne ihr abzuhelfen. Ift bas bie Aufgabe ber Menschheit? Wie kann man anders als mit der tiefften Trauer einen Ruftand betrachten, in bem ber Unfrieden bas Lofungswort, ber Rampf bas Leben ift? Ift nun biefer Ruftand ber Befellichaft ein notwenbiger? Dies ift nicht ber Rall. Die Befellichaft trägt das Bringip und die Aufgabe der fortschreitenden Entwicklung und Berbesserung in sich, und diese anzubahnen ift die Pflicht berer, welche die Mangel ber gegenwartigen Organisation ertennen. Die Ausbeutung ber Menschen burch ben Menschen ("Exploitation de l'homme par l'homme") muffe aufhören und die gesellschaftliche Karmonie hergestellt werben. Dies konne aber nur geschehen, wenn die Rechtsformen, in benen fich bas gegenwärtige Wirtschaftsleben bewegt, aufgehoben ober wesentlich modifiziert werben. Bor Allem fei ce bas gegenwartige Eigentumerecht, welches ber Berbefferung in Bege ftebe, und zwar, meint Bagard, ift ber Grundirrtum unferer Reit in Diefer Begiehung ber. daß gegenwärtig das Eigentumsrecht als ein absolutes und unabänderliches angesehen werbe, aber "bas Eigentum ift eine fociale Thatsache, wie alle anderen focialen Thatsachen bem Gelete bes Fortidritte unterworfen; es tann zu verschiedenen Reiten in verschiedener Beise ausgebehnt, begrenzt, geregelt werben, es ist tein Naturrecht, sonbern seine Anmendbarteit wechselt mit den Bielen des Fortschritts." Bazard beduziert dann weiter; Gegen-

<sup>3)</sup> Die Oeuvres de St. Simon et d'Enfantin, par Enfantin pour l'exécution de ses dernières publiés par les membres du conseil institué | volontés find 1868 au Paris erstienen.



wärtig ist jeder Besit noch immer Besit der Familie, in dieser forterbend. Die Erblichkeit, welche früher auch in anderen socialen Beziehungen, bei Aemtern, Rlassenunterschieden, Gewerben bestand, ist bei diesen schon aufgehoben und damit das richtige Mittel zur Beseitigung der wirtschaftlichen Mißstände geschaffen; und dieses ist: nicht die Aussedung des Sondereigentums, vielmehr die Ausstellung des Erbrechts des Berdien stes an Stelle desjenigen der Blutsverwandtschaft. Die Bermittelung dieser beiden Erbrechte, des alten und neuen, liegt in dem Grundsat, daß bei dem Tode des Besitzers nicht die Familie, sondern die Gesamtheit der Gesellschaft, unter deren Schutz und Mitwirtung das Eigentum erworden und erhalten wurde, und in Bertretung derselben der Staat als Erbe einstrete. — Hierdurch also sollte das Mittel gegeben sein, den von der Politischen Dekonomie so genannten und der Wirtung der "Arbeit" zugeschriebenen Nationalreichtum zur Berssügung der Gesamtheit zu stellen und Besitz und Arbeit zu vereinigen. Jur Aussührung dieses neuen Erbrechts wurde ein System von Staatsbanken vorgeschlagen, welche die Berteilung der frei werdenden Erbschaften an diesenigen, welche den besten Gebrauch von ihnen zu machen geeignet wären, vornehmen sollten.

Der neben Bazard hervorragende Schüler S. Simon's: En fant in kompromittierte bann die Schule der Saint - Simonisten dadurch, daß unter dem Deckmantel religiöser Formen Ausschweisungen begünstigt wurden; indessen hatten diese mit dem Wesen des St. Simonismus au sich nichts zu thun. Das Urteil der Zeitgenossen wird freilich über die eigentliche Bedeutung folcher Bewegungen sehr leicht durch Ausschreitungen, welche sie lächerlich oder verbrecherisch ersicheinen lassen, getrübt.

Hiermit war ber Agitation zu Gunsten ber "arbeitenden Klassen" — ber "Travailleurs" gegenüber ben "Oisifs" — schon ein bestimmtes Ziel vorgezeichnet, auf das sie hinstreben sollte, und die Abschaffung, bezw. Resorm des Erbrechts blieb auch ein Programm-Punkt des Socialismus. Allerdings wurde schon von den Saint-Simonisten selbst diese Theorie Bazard's auf ein bescheideneres Maß zurückgeführt, nämlich auf das Verlangen hoher progressiere Erbschaftssteuern und die Aussehung des Erbrechts in denjenigen Verwandtschaftsgraden, in denen eine ökonomische Rechtsertigung desselben aushört.

Dieser Gebanke, durch eine Resorm bes Erbrechts, welche die vorhandene Eigentumsordnung nicht ftort, der Gemeinsamkeit durch Bermittelung des Staats Jonds zuzusühren, die namentlich zu Gunften der ärmeren Klassen zu verwenden wären, ist dann von liberalen, im übrigen also keineswegs auf dem Standpunkte der Socialisten stehenden Schriftsellern niehrsach aufgenommen worden, so von Brater, Resorm des Erbrechts (1848); Bluntschli in seinem Privatrecht, im Staatswörterbuch und in den Gesammelten kleinen Schriften, Bd. 1. 1879; von J. St. Will in seinem Lehrbuch d. Pol. Dek.; von B. Munzinger, Erbrechtliche Studien, (1874); Umpsenbach, das Bolkes Erbe, (1874); Fr. Greif, Les droits de l'Etat en matière de succession, (1888). Bgl. auch v. Scheel, Erbschastsehern und Erbrechts-Resorm, 1877.

Bom Saint-Simonismus war also erstens die Organisation der besiglosen Arbeitenden gegen die Besitzenden bereits mit den Argumenten bezw. Formeln eingeleitet, welche dem gegenwärtigen Socialismus dienen, und zweitens auf den Gegensatz der socialpolitischen Interessen hingewiesen, welche die Besitzenden einerseits, die Besitzlosen andererseits haben, indem nämlich jene vermöge ihrer bereits gegebenen Stärke auf die Freiheit bezw. Organisationslosigkeit der Arbeit und des Berkehrs, diese auf eine Organisation durch eine über dem Interessentamps stehende Gewalt mehr Gewicht zu legen hätten.

§ 9. Anknüpfend an den von Bazard in großer Schärfe hervorgehobenen Gedanken, daß die in der Politischen Dekonomie der Gegenwart gestattete, ja so viel gepriesene freie Konkurrenz ein kulturfeindliches Prinzip sei, welches fortwährende Kämpfe und stetige Riederlagen der wirtschaftlich Schwächeren hervorruse, ein Zustand, der nicht der Ausgabe der Menschheit, die zu friedlicher Entwicklung bestimmt sei, entsprechen könne, entwicklt dann Louis Blanc in seiner "Organisation du travail" (1842) einen interessanten Gesankengang, welcher die Möglichkeit des Eingreisens des Staats zu Gunsten der Besitzelosen noch näher legt. Nach ihm kommt es darauf an, die Konkurrenz zu beseitigen, und

zwar könne bies eben burch bie Ronkurreng geschehen, b. i. auf bemfelben Wege wie jest ber Stärkere bie Ronkurreng-Freiheit benütt, um ben Schwächeren lahm zu legen. Wenn es nämlich das große Rapital ist. das mittelst der Konkurrenz auf rein volkswirtschaftlichem Bege Die Gesellschaft unterjocht, fo muß man auf bemielben Bege Die Macht bes Rapitals brechen können, wenn man einen größeren Rapitalisten findet, der bereit ist, die llebermacht ber großen Rapitalisten zu Gunften ber Gesamtheit zu vernichten. Dieser Rapitalist ist aber vorhanden, es kommt nur darauf an, daß man ihn veranlasse, seine Mittel in biefer Richtung anzuwenden; es ift nämlich ber Staat, durch Geer, Beamtentum, Domanen, Staatsinduftrien ber aröfte Arbeitgeber und auf Grund feiner Befteurungs. gewalt zugleich auch von der höchsten Kreditfähigkeit, der nicht nur die Macht hat, die übrigen Kapitalisten zu unterwerfen, sondern auch vermöge seiner Ratur als berufener Bertreter ber harmonie ber Intereffen die Aufgabe, ben Befiglofen gu helfen. Er kann und foll als Regierungsgewalt ben großen focialen Wiberfpruch, beffen Urfache bie Ronkurrenz ift. lösen. Die Art. wie er dabei vorgehen kann, ist diese: Um die Konkurrenz zu bewältigen, ohne die sociale Ordnung ploglich über ben Saufen zu werfen, foll bie Regierung als höchfte Ordnerin ber Broduftion angesehen und mit groker Gewalt bekleidet werden. Die Lösung der Aufgabe, die Konkurrenz zu vernichten, hat sie dann in der Beise vorzunehmen, daß fie nach benselben Grundfaten, wie die Ginzelkapitalisten, in ihrem Rampfe vorgeht, die Konfurrens durch die Konfurrens verschwinden macht. Die Ursache nämlich, warum der größere Unternehmer den kleineren bewältigt und dessen Kundschaft an sich zieht, ist ja die, daß er aus verschiedenen Gründen billiger produziert und die Berhältnisse des Marktes besser beherrscht als jener. Wenn also der Staat als notorisch größter Kapitalist mit seinem Bermögen und seinem Kredit als Broduzent und Konfurrent auftritt, so wird er allmählich jede Broduktion durch ein kleineres Kapital unmöalich machen. Das kann zwar nicht plöklich im ersten Anlauf, aber es würde unvermeidlich geschehen. Mit der Zeit wird sich der Staat durch richtige Anwendung seiner wirtschaftlichen Kähiakeiten ohne Awana und Gewalt zum alleinigen Herren der Broduktion zu Aft nun biefe Grundlage geschaffen, fo lakt fich im Sinne ber machen imstande fein. socialen Reform darauf weiter bauen; benn natürlich genügt es nicht, daß der Staat nur herr der Bolkswirtschaft sei, er muß auch seine herrschaft im Interesse der ganzen Gesellschaft verwerten. Als Souveran der Andustrie übernimmt oder errichtet er die induftriellen Berkftätten. Die Berwaltung berfelben behalt er junachft ausschlieflich. Er erläßt die organischen Gesetze für die Arbeit, die von der Nationalvertretung gebilligt werden muffen. Die Leitung ber Arbeit ober, wie fie mit einem Saint-Simonistischen Ausbrucke heißt, die "hierarchie der Funttionen" wird anfänglich durch die Regierung felbst versehen; nach und nach aber läßt fie in ber Organisation ber Arbeit bas bemofratische Bringip gur Geltung kommen. Sobald die Arbeiter die nötige Einsicht und Geschicklickeit gewonnen haben, wählen sie ihre Leiter selbst und regeln die Berteilung des Arbeitsertrages nach bem Grundsage ber Gleichberechtigung. Um fie für bie höhere Auffaffung ihrer Stellung ju befähigen, hat eine entsprechend reformierte Erziehung — ein Bunkt, auf den alle Socialreformer mit Recht bas größte Gewicht legen und in welchem auch gerade bie größten Schwierigfeiten liegen, weil eine andere Erziehung auch andere Erzieher voraussett - bas Ihrige zu thun.

Die Aussührbarkeit der Josen von L. Blanc wird häufig durch das Mißgluden der i. J. 1848 zur Realisierung des "Rechts auf Arbeit" errichteten Nationalwerkstätten, »Ateliers nationauxals widerlegt betrachtet; indessen ist hieraus kein Beweis gegen dieselben herzuleiten. Die Nationalwerkstäten waren zur Abhilse der Arbeitslosigkeit insolge der Arbeitskodung errichtet und durchaus unfähig, sogar absichtlich versehlt geleitet Unternehmungen; sie haben, obgleich im Nevolutionssturme von L. Blanc selbst vorgeschlagen, mit seinem in der »Organisation du Travail« entwidelten Systeme keinen Zusammenbang.

<sup>4)</sup> Bezüglich bes Rechts auf Arbeit, beffen Begriff jur Beit feines erften Auftretens ebenfo

Das für den ganzen Jdeengang der socialistischen Bewegung Bedeutende von L. Blanc ist dieses, daß er kein absolut neues wirtschaftliches Prinzip einführen, sondern nur die Richtung der Thätigkeit vorhandener und ihrer Wirksamkeit nach bekannter Kräfte reorganisieren will, und daß er die Staatsgewalt den Lohnarbeitern bezw. den Besitzssen als eine Macht hinstellte, welche zu ihren Gunsten einzugreisen imstande und verpslichtet sei, und einen Weg zeigte, wie sie es zu machen habe. Hieraus konnte ohne Weiteres gefolgert werden: Wenn einmal der Staat die Möglichkeit hat, die Bolkswirtschaft im Interesse der leidenden Klassen zu regeln, was hält ihn ab, es zu thun. Offendar nur der Umstand, daß die wirtschaftlich Mächtigen die Regierung in Händen und an Resormen kein Interesse haben. Es handelt sich also zunächst darum, daß die Besitzlosen zur politischen Herrschaft kommen, um die Organisation der Arbeit durchzusehen; die politische Herrschaft muß von Denen errungen werden, welche Interesse an wirtschaftlichen Resormen haben, wobei es eine Frage der Zweckmäßigkeit bleibt, ob die sociale Demokratie durch friedliche oder kriegerische Thätigkeit, durch Resormarbeit oder Revolution zu erstreben sei.

§ 10. Inzwischen und zur selben Zeit war eine Anzahl von Untersuchungen über die thatsächliche Lage der arbeitenden Klassen, insbesondere der Lohnarbeiter in der Großindustrie, veröffentlicht worden, welche allerdings viele Uebelstände aufbeckten, deren Anerkennung dann allmählich auf die sogen. Fabrikgeschgebung hingedrängt hat. Eine der
eindrucksvollsten dieser Schriften war die von Friedrich Engels über die "Lage der
arbeitenden Klassen in England aus eigener Anschauung und authentischen Quellen" (1845).

Wie L. Blanc's Theorie nur die eigentümliche Anwendung eines von der liberalen Poslitischen Dekonomie aufgestellten Hauptprinzips, desjenigen der freien Konkurrenz, war, so nahmen auch die folgenden beiden wichtigsten Vertreter des Socialismus ihren Aussgangspunkt vom Smithianismus und suchten diesen gleichsam durch sich selbst zu überwinden, nämlich die beiden Deutschen Robbertus und Marx, welche zugleich dem Socialismus eine tiefere philosophische Grundlage zu geben suchten.

Robbertus : Rage pow (Bur Beleuchtung ber focialen Frage, 1875; zuerst als 2. ber "Socialen Briefe an v. Kirchmann", 1850) nennt felbft feine Theorie eine "tonfequente Durchführung bes von Smith in die Biffenschaft eingeführten und von ber Ricarbo'fchen Schule noch tiefer begründeten Sages: bag alle Guter wirtschaftlich nur als Brodukt der Arbeit anzusehen sind, nichts als Arbeit kosten". Nach ihm entspringen die beiben größten Sindernisse bes Fortschrittes, Bauperismus und Sandelsfrifen, einer und berfelben Urfache, und zwar baraus, bak, wenn ber Berfehr in Bezug auf die Berteilung bes Nationalprodutts fich felbst überlaffen bleibt, gewiffe mit ber Entwicklung ber Gefellschaft verbundene Berhältniffe bewirken, daß bei steigender Broduktivität der gesellschaftlichen Arbeit ber Lohn ber arbeitenden Rlaffen ein immer kleinerer Teil bes Nationalprodukts wird. Rur Abhilfe Diefes Uebelstandes fomme es barauf an wirticaftliche Ginrichtungen ju treffen, um bie Gesellichaft auf friedlichem Entwidlungswege aus unserer auf bem Grund- und Rapital-Eigentum beruhenden, abgelebten Staatenordnung in die höhere, geschichtlich ihr folgende, auf das Berdienste ober reine Ginkommens-Gigentum sich gründende allmählich überzuführen, und zwar soll bies geschehen vermittelst eines Lohnsuftems, welches bas Grund- und Rapital-Eigentum noch einstweilen in seinen Funktionen beläßt, auch beffen gegenwärtige Rentenbetrage nicht furst (Rente als Gintommen auf Grund blogen Befiges verftanden), wohl aber icon ben arbeitenben Rlaffen biejenige Steigerung ihres

umftritten war wie heute, vgl. Joseph Garnier, Unsere Zeit, Juli 1885. B. Neurath, Das Le droit au travail (Sammlung von Reben über Recht auf Arbeit in der französischen Ras auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Dartionalversammlung. 1848. L. v. Stein, Das Köscht auf der vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Dartionalversammlung. 1848. L. v. Stein, Das Köscht auf Mrnigtum 2c. a. a. D.) S. 349 fg. H. v. Scheel, beit 1889. (Dort auch die weitere Litteratur.)



Anteils am Nationaleinkommen zuwendet und sichert, welche die Steigerung der nationalen Produktivität zuläßt, und dadurch die Gegenwart mit der Zukunft vermittelnd verbindet.

— Roddertus hat keine praktischen Resormvorschläge gemacht und ist in seiner ganzen schwerfälligen Gedankenentwicklung .dem größeren Publikum überhaupt fremd und unverständlich geblieben, jedoch ist seine philosophische Auffassung der wirtschaftlichen Probleme und sein Einfluß auf bedeutende Socialisten, wie Warz und Lassalle, bemerkenswert.

\$ 11. Rarl Marr. querft in seiner Schrift: Bur Britit ber Bolitischen Dekonomie (1859) und bann in bem mit icarfer Dialettit, großer Gelehrsamfeit und Belefenheit und Beibringung reichen Thatsachen-Materials geschriebenen Berte: Das Rapital, Aritit ber Bolitischen Octonomie, (Bd. I. Der Broduftionsprozen bes Ravitals 1. Aufl. 1867. Bb. II 1885.). sucht nachzuweisen . wie das Ravital nur dadurch entstehe und fich vermehre, bak es den möglich größten Teil des Arbeitsprodufts in fich guffauge, permöge der beutigen Broduktionsweise. Das Rapital selbft fetse bem Brodukt gar keinen Bert qu: fonbern nur Die Arbeit, wie auch A. Smith und Ricardo Ichre, schaffe ben Wert und bamit auch ben Mchrwert, burch beffen Aneignung ber Ravitalift fich nahrt. Wenn alfo 3. B. ein Arbeiter in einer bestimmten Reit ben Wert von 10 Mart ichafft und ber ihn beichäftigende Ravitalift ibm ben Wert feines gangen Arbeitsprodutts, abgefeben von bem bes Rohmaterials, als Lohn zahlen wollte, fo wurde er ja nichts für fich übrig behalten. Er muß und wird ibm mithin weniger zahlen, und je weniger er ibm zahlt, besto mehr behält ber Kapitalist für sich und besto rascher mächft das Rapital. Alls Mittel ber Mehrwert-Auffangung bient aber nicht nur ber unmittelbare Druck auf ben Arbeitelohn, sondern auch die ertensive und intensive Ausnuhung bes Arbeitstages. Diefer nämlich tommt beswegen in Betracht, weil das Ravital besto mehr gewinnt, je langer ber Arbeitstag ift, bezw. je intensiver die Arbeitstraft innerhalb vierundzwanzia Stunden ausgenutt wird, und zwar, weil der Arbeitelohn nicht in innerem Ausammenhange mit bem Werte ber Leiftung fteht — im Accordlohn ift ein folder nur icheinbar, gang außerlich und willfürlich hergeftellt - fonbern fich auf die Dauer nach dem notwendigen Tagesunterhalt des Arbeiters richtet (Der "notwendige Arbeitelohn" Ricardo's f. Abh. II.). Se intensiver ihn also der Ravitalist in der Reit, für welche er ihm seinen Lebensunterhalt gablt, außbeutet, je mehr er ben Wert bes Arbeitstages und ber Arbeitsleiftung burch Beiftellung von Maichinen, ftrenge Disziplin und durch Unfpornungemittel (Accordiofin) steigert, besto mehr "Mehrwert" saugt er auf und befto rafcher geht die Unhäufung des Rapitals vor fich.

Marr glaubt aber nachweisen zu fonnen, bag aus bem gegenwartigen tapitalistischen Broduktions-Brozeffe ber kooperative entstehen muffe, indem fich "durch das Spiel ber immanenten Gesehe der fapitalistischen Produktion", ba der stärkere Rapitalist im Ronturrenge fampfe viele kleinere tot mache, eine Rongentration ber Rapitalien vollziehe; und Sand in Hand mit bieser Ronzentration ober ber Expropriation vieler Rapitalisten burch wenige entwidle fich bas Busammenarbeiten ber Arbeiter, Die kooperative Form bes Arbeitsprozesses auf ftets machienber Stufenleiter, Die bewufte technologische Unwendung ber Biffenschaft, bie planmäßig gemeinsame Ausbeutung ber Erbe, bie Berwandlung ber Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel und die Defonomifierung aller Broduktionsmittel, burch ihren Gebrauch als gemeinsame Broduktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit. - Mit ber beständig abnehmenden Bahl ber Kapitalmagnaten, welche alle Borteile biefes Umwandlungsprozeffes usurpieren und monopolifieren, machft bie Maffe bes Elends, bes Druds, ber Anechtung, ber Degradation, ber Ausbeutung, aber auch die Emporung ber itets auschwellenden und burch ben Dechanismus bes tapitaliftischen Brobuttionsprozesses felbit geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Rapitalmonopol wird zur Kessel der Broduftionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ift. - Die Ronzentration ber Brobuftionsmittel und die Bergefellichaftung ber Arbeit erreichen einen Buntt, wo fie



unerträglich werben mit ihrer tavitgliftischen Bulle. Sie wird gesprengt. Die Stunde bes tavitalistischen Brivateigentums schlägt. Die Erpropriateurs werden erpropriiert. — Die tapitaliftifche Brobuttions: und Aneignungs-Beife, baber bas tapitaliftifche Brivateigentum ist die erste Regation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Brivateigentums. Die Regation der kapitalistischen Broduktion wird durch sie selbst mit der Notwendigfeit eines Naturprozesses produziert. Es ist Regation ber Negation. Diese stellt bas individuelle Gigentum wieder ber. aber auf Grundlage ber Errungenichaft ber tapitaliftischen Aera, ber Rooperation freier Arbeiter und ibres Grundeigentums an ber Erbe und ben durch Arbeit selbst produzierten Broduftionsmitteln. — Die Berwandlung bes auf eigener Arbeit ber Individuen berubenden geriplitterten Brivateigentums in favitalistifches ift natürlich ein Brozek ungleich mehr langwierig, hart und schwierig als die Berwandlung bes faktisch bereits auf gesellichaftlichem Arobuktionsbetrieb berubenden kavitalistischen Brivateigentums in gesellschaftliches Gigentum. Dort handelte es sich um die Expropriation der Bolksmassen durch wenige Usurpatoren, hier handelt es sich um die Expropriation weniger Usurpatoren burch die Bolfsmasse. — Go Rarl Marr, bas Wieber-Erscheinen bes Gesamteigentums in neuer Form durch die tonsequente Ausbildung des Brivateigentums prophezeihend.

§ 12. Mit weniger Gründlichkeit in der Materialiensammlung und weniger Driginalität in der geschichtsphilosophischen Auffassung, aber in geschicktefter und wirksamster Formuslierung hat Ferdinand Lassalle den Socialismus vorgetragen und in die Massen gesworfen. Für Deutschland wenigstens bezeichnet sein Auftreten in den Jahren 1862 dis 1864 die Zeit, wo die disher unbestimmt tastenden und zersahrenen Bestrebungen der Lohnarbeiter einen sesten Anhalts und Sammelpunkt gewannen und sich eine "Arbeiterspartei" herauszubilden begann, welche die leidende Klasse der modernen Boltswirtschaft repräsentiert. Lassalle's wertvollste Schrift: "Das System der erwordenen Rechte" (2. Ausl. 1880), deren leitender Gedanke die Begründung der Rechte in der wirtschaftlichen Entwicklung und die Begrenzung der Geltung derselben durch die Bedürsnisse des Bolts auf der gegebenen Entwicklungsstuse ist, sieht in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit seiner socialistischen Thätigkeit, die durch eine Menge Ugitations:Reden und Schriften bezeichnet wird, unter denen "Herr Bastiat-Schulze von Delissch, der ökonomische Julian oder Kaspital und Arbeit" (1864) die hervorragendste ist.).

Lassalle's Programm, mit dem er sich wie L. Blanc und R. Mary zunächst an die industriellen Lohnarbeiter, die am leichtesten erreichbaren, wendete, war dieses: In der gegenwärtigen Versalfung der Volkswirtschaft hat die Arbeit keinen Anspruch auf ihr Produkt, sondern die Masse der Arbeiter am fremden Kapital wird durch einen Lohnbetrag abgefunden, der das Minimum des Unterhaltsbedürsnisses des Arbeiters zur Untergrenze hat und im Uebrigen durch die Nachsrage nach Arbeitskräften seitens der Unternehmer und das Angebot von Arbeit seitens der Arbeiter sestgestellt wird.

Es ist zu beachten, wie die vom Smithianismus oder der sog. liberalen Nationalökonomie gegeschaffene unklare Borstellung, daß die "Arbeit" den Wert schaffe, durch den Socialismus ausgebeutet wird bezw. ihm zugute kommt, indem er die "Arbeit" mit der mechanischen Thätigeteit der Erzeugung und Bearbeitung von Stoff gleich sept. Die se Thätigkeit ist aber immer nur durch Bermittlung einer anderen, nämlich der des Unternehmers imstande, volkswirtschaftslich als Wert-schaffend aufzutreten. Das durch jene "Arbeit" geschaffene Gut ist so lange volkswirtschaftslich tot, bis es durch die Spekulation d. i. die für den Mark disponierende Thätigkeit in einen Wert verwandelt wird, dessen Erdhen Erds von der Geschickseit und Kraft des Disponenten teils durch die außer ihm liegenden Chancen, die der Mark dietet, d. i. die Konjunktur bestimmt wird. Die den volks wirtschaft ich en Wert bildende Thätigkeit liegt also nie beim Lohnarbeiter bezw. der eigentlich Stoff schaffenden und sormenden Arbeit.

<sup>5)</sup> Bon andern find noch besonders hervorzus gramm. 1863. Zur Arbeiterfrage 1863. Arbeiters heben: Offenes Antwortschreiben an das Centrals lesebuch. 1863. Die indirecte Steuer u. d. Lage der tomite zur Berufung eines allg. deutschen Ars arbeitenden Classen. 1863. An die Arbeiter Berlins. beiterkongresse zu Leipzig. 1863. Arbeiterpros 1863. Die Agitation des Allg. D. Arbeiterver. 1864.



Die Lohnarbeiter, fagt Laffalle weiter, ftehen fo als die wirtschaftlich Schwächeren ben Rapitalisten, beren wirtschaftliche Starte eben im Besitz besteht, gegenüber. Daber ift ber Arbeiter in ber Regel nur imftande, fich ein Ginfommen gu verschaffen, welches in teinem gerechten Berhältnis zu ber von ihm angewendeten Anftrengung fteht, wenn man benienigen Teil bamit vergleicht, ben fich die Unternehmer vermöge ihres Gigentumsrechts am Ertrage ber Broduftion fichern konnen. Es herricht hier jenes "eherne Lohngefet," Ricardo's, wonach der Arbeitslohn stets um das gewohnheitsmäßige Unterhalts-Minimum der Arbeiter ichwantt. Diefes fogenannte Naturgefet ber liberglen Bollswirte ift auch in ber That unumftöklich, fo lange die gegenwärtigen Boraussekungen dafür fortbauern, d. h. so lange Die gegenwärtige Lohnform besteht und die Arbeiter nicht burch tooperativen Rusammenichluft fich von der Herrichaft der Kapitalisten befreien und eine andere Broduktionsweise einführen. Dag nun biefer Brozek burch eigene Anitiative ber Arbeiter eingeleitet werben muß, ift selbstverftandlich, da die gegenwärtig herrschenden Rlassen eine Beränderung in der Broduktionsweise nicht wünschen können und also auch nicht die Hand dazu bieten werben. Daß die Arbeiter ein Recht auf diese Reform haben, tann nicht zweifelhaft fein, da nicht die ökonomische Herrschaft eines Teiles der Gesellschaft über den anderen, sondern die Durchführung der Freiheit und Gleichheit auf allen Gebieten in der Sdee der modernen Befellschaft liegt. Wie konnen nun jene Boraussenungen beseitigt werben . welche bie ungunftige und bem Geifte bes Beitalters wiberfprechende Lage bes Arbeiterftanbes gur Kolge haben? Wie kann man also dem Arbeiter einen arößeren Teil des Broduktions: ertrags ober bester ben gangen Brobuftionsertrag zuweisen? Um rabifalften baburch, bak man bie gegenwärtige Lohnform gang abichafft und ben Arbeiter gugleich gum Unternehmer macht. Die wirtschaftliche Form, in ber biefes geschehen kann, braucht nicht erft erfunden zu werben, sondern ist bereits bekannt; es ift nämlich bie Broduktiv-Affociation, in welcher sich eine Anzahl von Arbeitern besselben Gewerbes zusammenthut, um unter Leitung selbst gewählter Vertreter auf eigene Rechnung in genoffenschaftlicher Arbeit ein Geschäft zu betreiben und ben Ertrag begfelben nach von ihnen felbft festgefesten Regeln unter fich ju teilen. Solche Affociationen murben junächft in benjenigen Induftriezweigen einzurichten fein, welche fich durch ihre Natur, indem fie verhältnismäßig die stärkte Arbeiterzahl beichäftigen, bagu am meisten eignen. Gie murben in folden Begirten und Orten querft entsteben muffen, welche burch bie Art ihrer Gewerbthatigfeit, Die Dichtigfeit der Bevolterung, Temperament und Befähigung ber Arbeiter bie gunftigften Aussichten bieten. Gobald erst eine Anzahl solcher Associationen besteht, wurden fie, je mehr besto leichter, in andere Gegenden und auf andere Gewerbszweige übertragen werben konnen und allmählich ben gangen Arbeiterstand umfaffen. Benn bie Ausbehnung Diefer Birtichaftsform eine ansehnliche geworben ift, werben die Affociationen Berbande unter fich zu schließen haben, um an die Stelle der jegigen planlosen und Kräfte vergeubenden Birtichaftsweise, wo jeder darauf los produziert, ohne fich um den andern zu fümmern, eine planmäßigere und sparsamere zu seben. Denn jest herrscht zwar in der einzelnen Unternehmung, sofern sie rationell betrieben wird, fnappe Ordnung und zwedmäßige Arbeitsteilung, im Gangen ber Bolfswirtichaft aber fommen toloffale Berichwendungen und fortwährende Berlufte vor.

Auf diese Argument des Socialismus ist besonders aufmerksam zu machen, weil es das für seine Kritiker gegenwärtigen Bolkswirtschaft entschieden beweiskräftigste ist. Das Produzieren in Einzelwirtschaften nach dem Prinzip der freien Konkurrenz bringt einen wirtschaftlichen Kampseszustand mit sich, in welchem viele unterliegen; läßt wegen der Schwierigkeit, den Warkt zu übersehen, viel Wiggriffe in der Bahl des Berufs, der Art der Unternehmung, des Warktorts zu; bedingt einen großen Auswahl des Berufs, der Art der Unternehmung, des Warktorts zu; bedingt einen großen Auswahl des Berufs, der Art der Unternehmung, des enspeichschieder Disposition über die Arbeitsmittel bezw. Güter; erschwert die dem Bedürsisentsprechende örtliche Berteilung der Arbeitskräfte, und bei zu kleinem Betriebe die volle Ausenutzung derselben. Das Borhandensein solcher Fehler in der jetzen Wirtschaftsverfassung ift unleugdar.



Die Affociationen, meint Lassalle, können durch Kredit- und Affekurang-Berbande sich arößere Hilfsmittel verschaffen und bas geschäftliche Risiko unter einander verteilen. -Solche Organisationen find nun freilich nicht in's Wert zu feten, wenn die Arbeiter auf ihre eigenen Kräfte allein angewiesen bleiben, weil sie das zu den Unternehmungen not= wendige Kapital nicht aufzubringen vermögen. Bu vielen Arten von Unternehmungen gehören Summen, die ber Arbeiter, auch wenn er verhaltnismäßig bedeutende Ersvarniffe machen zu können io gludlich mare, niemals aufbringen kann. Auf ben gewöhnlichen Beg bes Rredits tann er gleichfalls nicht hoffen, benn unfere Rreditinstitute, von Ravitalisten gegründet und für Ravitalisten arbeitend, würden sich, wenn überhaupt, in zu geringem Make und gegen zu teure Rinfen auf Kreditgewährung an solche Associationen von Arbeitern einlaffen. Die Rreditvereine, wie fie jest auf genoffenichaftlicher Bafis befteben [a. B. die in Deutschland von Schulge-Delitsich, fpater für landliche Berhaltniffe von Raiffeifen ausgebilbeten] find fur Lohnarbeiter und als Stupen von folchen Unternehmungen nicht geeignet. Mit ber Silfe wohlwollender Bereine ober Einzelner tann man bei fo großen Organisationen vollends nicht rechnen. Woher kunnen also die Mittel kommen? Offenbar nur von berjenigen wirtschaftlichen Macht, welche verpflichtet ift, Die Intereffen ber Gesamtheit, von ber ein so bedeutender Bruchteil durch die Arbeiter repräsentiert ift. mabraunehmen, also von dem Staate. Das ift ja gerade die Aufgabe und Bestimmung. bes Staats, Die großen Rulturfortichritte ber Menschheit zu erleichtern. Dieser mar von ieber bagu berufen und bamit beichäftigt, Die großen wirtichaftlichen Berbefferungen guftanbe Bu bringen, großgrtige wirtichaftliche Unternehmungen zu ichaffen ober bie von Brivaten entwidelten Reime zu bem im Intereffe ber Gesamtheit munichenswerten Umfange zu entfalten; man bente an Stragen, Ranale, Boft, Gifenbahnen, großartige Boden-Meliorationen. Einführung neuer Rabrifationszweige u. f. w. Go groß nun auch die Staatsthatiafeit in biefem Ginne gewesen fein mag, ber gewaltigfte burch fie zu vollbringende Rulturfortidritt wurde die Schöpfung der Uffociationen der Arbeiter fein. Wenn je die Staatshilfe berechtigt war, so ift fie es zu biesem Zwed. Und zwar tann berselbe ohne bedeutende Opfer badurch erreicht werden, bag ben Arbeitern Staatsfredit gur Berfügung geftellt und durch Rapitalporschuffe die Grundung von folden Broduktiv-Affociationen ermöglicht Dabei tann ber Staat zur Wahrung seines Interesses fich die Genehmigung ber Statuten und Rontrolle ber Geschäftsführung vorbehalten.

Das ift also, nach Lassalle, die Pflicht des Staates — wird er sie aber erfüllen? So lange die Regierung in den Händen der Besitzenden bleibt, nicht. Was haben folglich die Arbeiter zu thun? Sie müssen sich Einfluß auf die Regierung verschaffen, und wie? Sie müssen begreifen, daß die Interessen aller Lohnarbeiter den besitzenden Klassen gegenüber gleich sind, daß sie sich also fest zusammenzuschließen haben zu einer großen socialen Partei, welche auf das vorgesteckte Ziel gemeinsam hinarbeitet und welcher die Besitzenden nicht widerstehen können, wenn sie einig und sest bleibt. Das nächste Ziel ist also die Gewinsung politischer Macht, um diese sür die sociale Resorm zu verwerten, und das allernächste ist die Erringung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts (in Deutschland einsgesührt durch Art. 20 der Verfassung des Norddeutschen Bundes v. 26. Juli 1867), um Vertreter der Arbeiterklasse in die Parlamente zu bringen, wo sie die Forderungen der Arbeiter geltend machen und deren Ersüllung durchsehen können.

Dies waren die Ideen, mit welchen Lassalle den Arbeiterstand als sociale Klasse innershalb der Nation zu organisieren suchte und aufforderte, sich politische Wacht zu verschaffen, um eine Reform der Bolkswirtschaft durchzusetzen, d. i. die Notwendigkeit einer Socialsdemokratie proklamierte; Ideen, welche bei der Gleichheit der wirtschaftsrechtlichen Grundslagen in den Staaten europäischer Civilisation auf sie alle zutreffen.



### IV. Die Socialdemofratie.

8 13. Wir haben nun die wiffenschaftliche Beleuchtung tennen gelernt, welche ber Gegenfan zwischen Lobnarbeit und Kavital vom Standpunfte des Socialismus aus erhalten bat. und damit bas, pon unbestritten bedeutenden Denfern, berienigen socialpolitischen Kartei gelieferte Mustzeug, die sich die Beseitigung bieses Gegensaßes durch den Socialismus zur Aufgabe gemacht hat: ber Socialbemotratie. Es wird fich nun noch barum handeln, biese Bewegung in ihren Grundzügen barzustellen .), wenn gleich biese Abbandlung bamit icon über ihre eigentliche Aufgabe, die Entwicklung ber wissenschaftlichen Ibeen zu schilbern, hinausgreift.

Die Bestrebungen, burch Barteigruppierung das politische Leben ju Gunften ber focialiftischen Ibeen zu beeinflussen, zeigen selbstverständlich bie Schwantungen und Untlarbeiten aller jumal junger Barteibilbungen : Gegen gemäßigte Richtungen, Die wenigstens einen Teil ber bestehenden gesellschaftlichen und Wirtschaftsordnung konservieren. eine friedliche Evolution herbeiführen möchten, fampfen rabitale, die ichnell und vollständig mit bem Beftebenben brochen wollen, die Revolution als notwendig ansehen; es bilben fich Setten gur Berfolgung von Spezigl-Brogrammen, Gruppen um einzelne bervortretenbe Berfönlichfeiten. bie Lieblings:Ibeen und ehrgeizige Blane verwirklichen wollen. So ichwantt die Barteibilbung, perdunteln fich die Barteiziele, der Beteiligte wie der Beobachter mag leicht porübergebende Strömungen für wesentliche Entwidlungsphasen halten.

Das mirtichaftliche Riel ber socialbemofratischen Barteibilbung ift bie Auflösung bes Gegenfages pou Lobnarbeiter und Unternehmer burch bie Bereiniaung pon Arbeit und Ravital in benfelben Berfonen. Bunachft handelt es fich um die Organisation ber Lohnarbeiter gegen bie Rapitaliften; Rlaffentampf und Rlaffenverbitterung find bie unpermeidlichen Begleiter berfelben. Bei ber Robbeit und Unbilbung eines großen Teils ber Arbeiter ift ein ichroffes Auftreten ber durch halbverstandene socialistische Forderungen Aufgeregten. bie Bernachläffigung ber allgemeinen Riele zu Gunften bes Buniches, junachft bie perfonliche Arbeitsleiftung und Raft thunlichst abzumindern, selbstverständlich.

Bon ben Arbeiterichaften ber einzelnen Lander icheinen ben allgemeinen Gefichtspunkten bes Socialismus am meiften juganglich und verhaltnismagig am einiaften ju fein bie bentiche, mahrend die frangofifchen Arbeiter fich mehr in Getten und Sonderbeftrebungen geriplittern, Die en alifchen ihren Wefichtefreis mehr auf einzelne, aus bem Tages= bedurfnis hervorgehende Forberungen beidranten, Die italienischen in ihrer Maffe wohl noch zu wenig gebildet find, um etwas Mehr als fleine, radikal gefinnte Gruppen zu erzeugen.

Das Fortschreiten der Socialdemokratie kann, abgesehen von staatlichen Magregeln, die ben focialiftischen Unfprüchen ben Boben einschränken, nicht wirksamer gehemmt werben, als durch nicht-focialistische Organisationen innerhalb ber Arbeiterschaften, welche die Befriedigung der wirtschaftlichen Unsprüche auf dem Boden der bestehenden Boltswirtschaft fuchen. Das ift besonders in England ber Kall, wo bie Trades Unions, auch in den Bereinigten Staaten von Amerika, mo große Arbeiterverbande, wie die Knights of Labor,

6) Außer ber unter ber Ueberschrift bieser Socialismus und Angrchismus in Europa und

bourg, L'Association internationale des travailleurs (1871). — Zacher, Die rothe InterRreußische (Kreuz-)Zeitung, 1888. R 308, 310,
nationale. 1884. B. Krieter, Die geheime Dr.
316. J. Garin, Die Anarchisten. Deutsche
ganisation der socialdemotratischen Partei. 1887. Uebersetung. 1887.

bie Central Labor Union, die Federation of Trades mächtige Arbeiterorganisationen bieser Art bilden bezw. bildeten. (S. hierüber Kandb. Band II. Abh. XXII.)

§ 14. Der internationale Charafter der Socialdemokratie ergibt sich gus ihrem Wesen von selbst: überall wo die moderne Korm der Lohnarbeit einen breiten Raum in ber Bolkswirtschaft einnimmt, find ihre Grundbedingungen gegeben. Rarl Marr (f. 811). auf den die Organisation der socialistischen Bropaganda ber Gegenwart hauptsächlich zuruckzuführen ift, hatte icon im Sahre 1849 von Bruffel aus ein Manifest an die "Broletarier aller Länder" gerichtet, in welchem diese zum revolutionaren Rommunismus eingeladen wurden

Rachdem bereits die Ideen von K. Mary geschildert sind, genügt es hier, folgende charafteristische Sätze des Manisestes wiederzugeben: "Wenn das Proletariat sich im Kampse gegen die Bourgoise notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aussehältnissen die Klasse mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen überhaupt und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassensgegensätzen tritt eine Association, worin die freie Entwicklung eines Jeden die Bedingung für die freie Entwicklung Aller ist.... Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegungen gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwicklte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundbewegung hervor. Die Kommunisten arbeiten überall an der Berbindung und Verkändigung der demotratischen Parteien aller Länder. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten zu vereicht nanoigung der demortarischen Farreien auer Lander. Die Kommunizen verligmagen es, igre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre Zwede nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umfturz aller disherigen Gesellschaftkordnung. Wögen die herrschenden Klassen vor einer kommuniftischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. — Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!"

Die frangolischen Arbeiter nehmen die Ehre für fich in Anspruch, die Idee einer internationalen Affociation der Arbeiter, bei Gelegenheit des Besuchs der internationalen Ausstellung von 1862 in London durch eine Abordnung ihrerseits, zuerst angeregt zu haben. Im September 1864 tamen bann in London, bei einer internationalen Besprechung ber polnischen Frage. Arbeiter bezw. Arbeiter-Bertreter verschiedener Länder ausammen und schufen die Anfänge zu einem solchen Berbande auf Grund des folgenden Brogramms:

In Erwägung: bag die Emanzipation ber arbeitenben Rlaffen burch die arbeitenben Rlaffen felbst erobert werden muß, daß der Rampf für die Emanzipation ber arbeitenden Rlaffen nicht einen Rampf für Rlaffenprivilegien und Monopole, sondern für gleiche Rechte und Pflichten und für die Ab-

schaffung aller Klassenherrschaft bedeutet;
daß die dkonomische Abhängigkeit des Mannes der Arbeit vom Monopolisten der Werkzeuge der Arbeit, der Quellen des Lebens, die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, des socialen Elends, der geistigen Herabwürdigung und politischen Abhängigkeit bildet;
daß deshalb die dkonomische Einanzipation der arbeitenden Klassenhen gewischen Bie ist, welchem

jebe politische Bewegung als bloges hiffsmittel sich unterordnen sollte; daß alle auf dies große Ziel gerichteten Anstrengungen bisher an dem Mangel der So-lidarität zwischen den vielsachen Zweigen der Arbeit jeden Landes und an dem Nichtvorhanden-sein eines brüderlichen Bandes der Einheit zwischen den arbeitenden Klassen der verschiedenen Lander gescheitert sind;

daß die Emanzipation der Arbeit weder ein lokales, noch ein nationales, sondern ein so-

ciales Problem ift, welches alle Länder umfaßt, in benen moderne Gesellschaft existiert, und dessen Lösung von der praktigen und theoretischen Mitwirkung der vorgeschrittensten Länder abhängt; daß das gegenwärtige Wiederaufleben der arbeitenden Klassen in den gewerbthätigsten Ländern Europas, während es neue Hoffnungen rege macht, eine seierliche Warnung vor einem Rücksule in alte Irrtumer enthält und ein unmittelbares Bündnis der noch getrennten Bewegungen ers forbert.

Aus diesen Grunden ertfart der erste internationale Arbeiterkongreß, daß die internationale Arbeiterassociation und alle ihr angehörigen Gesellichaften und Individuen Bahrheit, Recht und Sitte als die Grundlage ihres Betragens unter einanber und gegen alle ihre Mitmenschen ohne Rücksicht auf Farbe, Bekenntnis oder Nationalität anerkennen. Der Kongreß betrachtet es als Pflicht des Mannes, die Rechte eines Mannes und Bürgers nicht bloß für sich selbst, sondern für Jedermann, der seine Pflicht thut, zu sordern. Reine Rechte ohne Pflichten, keine Pflichten ohne Rechte.

Digitized by Google

Der erste Kongreß ber Association internationale des travailleurs sollte im Nahre 1866 gehalten werben, um ben Verband befinitiv zu bilben. Europa mit den Forderungen ber Arbeiter bekannt zu machen und bie beften Mittel zur Berwirklichung ibrer Riele zu finden. Es fanden Rongreffe ftatt in Genf 1866, in Laufanne 1867, zu Bruffel 1868, Bafel 1869 - wo die Abichaffung bes Brivateigentums an Grund und Boben als notwendia erffart wurde - 1872 in Saga. Bier tam es jum offenen Bruch zwischen ben Anbangern bon Marr († 1883), die als "autoritare Socialiften" noch etwas von einer festen Barteioraas nisation hielten — in Frankreich bat sich später sogar eine Gruppe ber Anarchisten bie Anhanger bes Socialrepolutionars Blanqui, als "autoritare Angrchiften" bezeichnet ... und ben Anbangern bes nibilistischen Ruffen Bakunin († 1876), Die auf völlige Angrebie lossteuerten. Der Generalrat bes Berbands wurde nominell nach New-Port verleat bie anarciftische Richtung fouf sich einen Agitations-Mittelpunkt in der "federation Jurasienne" in der Schweiz. Damit war die Internationale Arbeiter-Affociation als solche thatsächlich labm gelegt, nachdem fie eine immerhin nicht unbedeutende Thätigkeit in litter= arischer Bropaganda sowie in Bervorrufung und Berschärfung von Arbeits-Ginftellungen entfaltet hatte. Berfuche gur Wiederbelebung bes Berbandes, Die auf balb ba balb bort stattfindenden Busammentunften führender Berfonlichkeiten gemacht wurden. find teils an ber Uneinigkeit der Gruppen, teils an dem icharfen Borgeben ber Regierungen gegen folde Bestrebungen gescheitert 1).

8 15. Die socialbemofratische Bewegung in den einzelnen Ländern neigt fich der internationalen Bereinigung naturgemaß zu, ift auch burch die Internationale Arbeiter-Affociation zum Teil beeinflufit worden, hat aber boch ihre felbständige Geschichte.

In Deutschland hat Lasialle die noch auf den vierziger Jahren vorhandenen Anfänge einer socialvolitischen Arbeiterbewegung im Rahre 1863 durch Gründung des "Alla emeinen Deutschen Arbeitervereins" in Leipzig zusammenzufaffen und für seine Ibeen (f. § 12) zu organifieren gesucht. Als ber nächste Bwed bieses Bereins wurde bie Erringung bes allgemeinen gleichen und diretten Bahlrechts hingestellt, weil bieses die Borbedingung zur Erreichung der wirtschaftlichen Riele sei. Dieses Wahlrecht, welches infolge ber politischen Ereigniffe ben Arbeitern balb nachher von felbft in ben Schof fiel. muß in der That als die Borbedingung einer friedlichen socialistischen Agitation anaeseben werden, wie fie Laffalle wollte, der von einer grundfählichen Abschaffung des Brivat= eigentums weit entfernt war.

In welchem Maße das allgemeine Bahlrecht bei Gelegenheit der Bahlen zum Deutschen Feichstag als Ausbruck socialiftischer Anschauungen gebraucht worden ist, ergibt sich aus ben solgenden Ziffern. Es wurden bei den ersten ordentlichen Wahlen — nur diese, nicht die entischeibenden bezw. Stichwahlen können hier als Maßstab angewendet werden — abgegeben so cialbemokratische Stimmen (Statistiches Jahrbuch f. d. D. Reich, Jahrg. 1887):
im Jahre 1871: 124 655 im Jahre 1881: 311 v61
n 1874: 351 952 n 1884: 549 990

1884: 549 990 1887: 768 128. 1877: 493 288 1878: 437 158

Es lagt fich allerdings nicht behaupten, daß biese Babler alle Anhänger bes socialiftischen Programms feien, wie es jeweilen burch die gewählten Bertreter im Reichstage formuliert wird. Bei Lassale's Tod (1864) war der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in etwa 50 Orten mit ungefähr 4000 Mitgliebern vertreten und brohte durch ungeschickte Führung

völkerung, von ber fich bie Regierung gurudge= jogen hatte, überhaupt nicht zu grunde. Ausden febr gablreichen Schriften über Die Commune feien genannt: G. Morin, Histoire critique de la Commune. 1871; Bernh Beder, Gefcichte u. Theorie ber Parifer revolutionaren Commune. stisches Programm lag diesem zweimonatlichen 1879. Du Cump, Les convulsions de Paris. 4 Bbe. Ausbruch der Wildheit einer großstädtischen Be- 1875/79. Meerheimb, D. Paris. Commune. 1880.

<sup>7)</sup> Die Pariser "Commune" von 1871 ist wohl als ein Wert der "Internationalen" be-zeichnet worden; indessen ist ein solcher Zusammenhang nicht nachweisbar, wenn auch manche Führer der damaligen Bewegung zugleich Ungehörige der Internationale waren. Ein focialis

und bas hineindringen rabifalerer Elemente, unter Rubrung von Bebel und Liebfnecht, bie gur "Internationalen" neigten, gu gerfallen, bis R. B. v. Schweiter, ber 1867 bis 1871 bas Brafibium führte, ihm neues Leben einflöfite. Bei ben erften Bablen, bie auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts erfolgten, wurden zwei Anhanger bes A. D. A. Bereins in ben Reichstag bes nordbeutschen Bundes gewählt , und als dritter Socialdemokrat kam ber Randidat einer sezessionistischen Gruppe desselben (ber sog. weiblichen Linie) binein. Insbesondere gewann der Berein durch Organisation von Gewerkschaften, auf Basis des Lassalle's iden Brogramms, Unbanger, mabrent gleichzeitig auf ber anderen Seite burch Dar Sirich und Frang Dunder, aus dem Lager ber Fortschrittsbartei heraus Gewertvereine organifiert murben, welche zwischen Lohnarbeitern und Unternehmern vermittelnd wirfen wollten.

Auf einem Kongreß in Gisenach i. 3. 1869 bilbete fich aus ber rabitalen Richtung beraus, Die bisher im "Berband beuticher Arbeitervereine" vertreten gewesen war, Die "Socialde motratische Arbeiterpartei". Diefelbe ftellte fich in ber Kormulierung ihrer Ansichten über die "politische und ötonomische Befreiung der Arbeiterklaffe" gang auf ben Standpunkt von Marr, aber, neben ben politischen Forderungen, die auf völlige Durchführung bes allgemeinen gleichen biretten und geheimen Wahlrechts aller Manner vom 20. Lebensighr an für alle Staats: und Gemeinde-Bertretungen. birette Gesesoebung burch bas Bolt, allgemeinen unentgeltlichen Unterricht, Trennung von Kirche und Staat lauteten, finden fic an wirtschaftlichen Forberungen noch nicht so weit gehende, wie fie die "Internationale" hatte, nämlich nur die folgenden; "Ginführung des Normalarbeitstages. Ginschräntung ber Frauen= und Berbot ber Rinder-Arbeit; Abschaffung aller indiretten Steuern und Ginführung einer einzigen birekten progressiven Gintommenssteuer und Erbichaftssteuer: ftaatliche Förberung des Genoffenschaftswesens und Staatstredit für freie Broduktivgenoffenschaften unter bemofratischen Garantien."

Dann tam i. 3. 1875 eine, wenigstens formelle, Bereinigung ber internationalen und ber gemäßigten Richtung — von ber ersteren waren etwa 9000, von ber letteren etwa 15 000 Mitglieder auf bem Rongreffe durch Deputierte vertreten - auf bem Rongreffe in Gotha zustanbe, auf Grund bes folgenben Brogramms, welches einen Sieg ber rabikalen Elemente bezeichnet:

I. Die Arbeit ift bie Quelle alles Reichtums und aller Rultur, und ba allgemein nugbringende Arbeit nur durch die Gesellichaft möglich ift, so gehört ber Gesellichaft, bas heißt allen ihren Gliebern, bas gesamte Arbeitsprodutt, bei allgemeiner Arbeitspslicht, nach gleichem Recht, Jebem nach feinen vernunftgemaßen Bedürfniffen.

In ber heutigen Gefellichaft find bie Arbeitemittel Monopol ber Rapitaliftentlaffe; Die bierburch bedingte Abhangigfeit ber Arbeiterflaffe ift Die Urfache bes Elends und ber Rnechtschaft

in allen Formen.

Die Befreiung ber Arbeit erforbert die Berwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genoffenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Berwendung und gerechter Berteilung des Arbeitsertrages.

Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiterklaffe fein, ber gegenüber alle anderen

Rlaffen nur eine reattionare Daffe finb.

11. Bon biesen Grundsägen ausgehend, erstrebt die socialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit allen gesetlichen (nach dem Beschlusse des Kongresses deutscher Socialdemokraten zu Wyden in der Schweiz von 1880 wurde dieses Wort aus dem Programm gestrichen) Mitteln den freien Staat und die socialistische Gesellschaft, die Jerdrechung des ehernen Lohngeseps durch Abschaffung des Spstems der Lohnarbeit, die Aushebung der Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitzgung aller socialen und politischen Ungleichheit.

Die socialifische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich zunächt im nationalen Rahmen wir-tend, ist sich des internationalen Charakters der Arbeiterbewegung bewußt und entschloffen, alle Bflichten, welche berfelbe ben Arbeitern auferlegt, zu erfüllen, um die Berbrüberung aller Men-ichen zur Bahrheit zu machen. Die socialiftische Arbeiterpartei Deutschlands forbert, um die Lösung der socialen Frage an-

aubahnen, die Errichtung von socialistischen Broduttivgenoffenschaften mit Staatshilfe unter ber bemotratischen Kontrolle bes arbeitenden Bolles. Die Broduktivgenoffenschaften find für 311dustrie und Aderbau in solchem Umfange ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die socialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht. Die focialiftifche Arbeiterpartei Deutschlands forbert als Grundlagen bes Staates:

Die socialistische Arbeiterpartei Deutschlands forbert als Grundlagen des Staates:

1) Allgemeines, gleiches, direktes Bahls und Stimmrecht mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehörigen vom zwanzigsten Lebensjahre an für alle Bahlen und Abstimmungen in Staat und Gemeinde. Der Bahls oder Abstimmungstag muß ein Sonntag oder Feiertag sein.

2) Direkte Gespgebung durch das Boll. Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Boll. Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Boll.

3) Allgemeine Wehrhaftigkeit. Bolkwehr an Stelle der stress und Bersammlungsgesetz; überhaupt aller Ausnahmegesetz, namentlich der Preße, Bereinse und Bersammlungsgesetz; überhaupt aller Gesetz, welche die freie Weinungsäußerung, das freie Denken und Forschen beschen.

5) Mechtspreckung durch das Bolt. Unentgeltliche Rechtspsiege.

6) Allgemeine und gleiche Bolkserziehung durch den Staat. Allgemeine Schulpslicht. Unentgeltlicher Unterricht in allen Bildungsanstalten. Erklärung der Religion zur Privatsache.

Die socialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert innerhalb der heutigen Gesellschaft:

1) Möglichste Ausdehnung der politischen Rechte und Freiheiten im Sinne der odigen Forderungen.

2) Eine einzige progressive Einsommensteuer sür Staat und Gemeinde, anstatt aller bestehenden, insbesondere der das Bolt belastenden indirekten Steuern.

3) Unbeschränktes Roalitionsrecht.

4) Einen den Gesellschehen indirekten Steuern.

5) Berbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit schafe

ber Sonntagkarbeit. 5) Berbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlickkeit schafs bigenden Frauenarbeit. 6) Schutzgesetze für Leben und Elundheit ber Arbeiter. Sanitätliche Kontrolle der Arbeiterwohnungen. Ueberwachung der Bergwerke, der Fabrik, Berkstatte und Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. Ein wirksames Haftpslichtgesetz. 7) Regelung der Gesängnisarbeit. 8) Bolle Selbstverwaltung für alle Arbeiterhisse und Unters

ftubungstaffen.

Seitbem wurde die Bropaganda und die durch viele Draane vertretene Tagespresse der Socialbemofratie immer raditaler und rudfichtslofer und entfernter von nationaler Befinnung. Im Sabre 1878 gaben bann politische Attentate, Die allerbings nicht birett mit ber focialbemofratischen Agitation in Berbindung zu bringen, aber boch burch die Ginbringlichkeit, mit der grundstürzende Ansichten von ihr vertreten wurden, ermuntert waren, den Anftok zum Erlaß bes Reichsgefetes gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Socialbemofratie (vom 21. Oftober 1878). Die Kolge besielben mar bie Rerftörung ber aufieren Organisation der Bartei; der Ersat der bisberigen Brefiorgane durch eine Neine Ungahl gemäßigt auftretender; bie Burudbrangung ber unbeschränkten Meinungsäußerung bis auf die Reichstaastribüne. Die radikale Bropaganda murde nun durch im Auslande (insbefondere in der Schweiz) bergestellte und beimlich nach Deutschland eingeführte Brekerzeugnisse betrieben.

In Frankreich stehen neben ben Opportunisten ober Kooperatisten, Die ihre nächsten wirticaftlichen Forberungen auf ausgebehnte Staatsbilfe für Arbeitergenoffenicaften gur gemeinsamen Broduktion beschränken, die Kollektivisten, welche die Ueberführung aller Arbeitsinstrumente in ben Gemeinbesit als Rwed ibrer Beftrebungen aufftellen, und bie Anarchiften, die fich wiederum in mehr oder weniger anarchische Richtungen spalten. Der revolutionare Socialismus wird in Frankreich durch eine bedeutende Ungahl von Brekorganen verbreitet. In England, wo der Socialismus durch Flüchtlinge aus anderen Staaten schon seit langer Reit ausgiebig vertreten ist. scheinen sich aus der einheimischen Arbeiterschaft selbst heraus bedeutende Gruppen mit einem eigentlich socialistischen Brogramm noch nicht gebilbet zu haben, wenn es auch an kleineren solcher Gruppen nicht fehlt. Außer bem ichon oben erwähnten Umftanbe, baf bie Berftaatlichung bes Grund und Bobens bort viel Sympathien gefunden hat, ift aber bemerkenswert, bag bie bort fo boch entwidelten und einflugreichen Gewertvereine, Die im Gangen noch auf bem Boben bes bürgerlichen Liberalismus stehen, sich allmählich ber Socialbemotratie geneigter zeigen.

Die Barteibilbung in ben verschiedenen Ländern naber zu verfolgen, Die Ramen der Gruppen, ihrer Führer, ihrer Breffe zu geben, die naturgemäß höchst unficheren Bablenangaben über die Stärke der Barteien zusammenzutragen, kann um so weniger Aufgabe eines Buchs wie das vorliegende sein, als bei den fortwährenden raschen Berschiebungen und Aenderungen biefer Berhältniffe innerhalb einer jungen Barteibilbung, wie der socialbemokratischen, viele biefer Nachrichten bald veraltet sein würden.



# Wirtschaftliche Grundbegriffe.

But, Wert, Preis, Vermögen, Wirtschaft, Ertrag, Einnahme und Einkommen.

#### I. Einleitendes.

§ 1. Bei ber Definition ober, beffer gesagt, bei ber Bestimmung berartiger Begriffe wie ber in Rebe stehenden sind brei Dinge auseinander zu halten: erstens die Erkenntnis des Wesens bes bezüglichen Borstellungsobjetts und ber demselben im Berhaltnis zu ansberen Borstellungsobjetten. hienach zuzuweisenden Grenzen, zweitens die Bestimmung bes

geeignetsten Ausbrudes für bas fo firierte Objett und brittens bie im Besentlichen nur ju raicherem Berftandniffe und leichterer Ginführung in Die bezüglichen Dinge erforberliche furze Charafteriftif bes bienach mit dem einzelnen Ausbrucke zu verbindenden Regriffs.

Im Allaemeinen wird freilich, wo von Beariffsbefinitionen bie Rebe ift, allein ober fast allein dieser lette Teil aller Begriffsbestimmung in's Auge gefagt 1), zumal bei oberflachlicher Erfassung dieser Teil allein Schwierigkeiten zu bereiten scheint. und in den sogenannten eratten Biffenschaften er in ber That auch regelmäßig der einzige ift, über ben gestritten wird. Melde Borstellungen wir mit Bezeichnungen wie Kunkt. Linie, Preis. Rugel, Winkel 2c. zu verknüpfen haben, steht fest. Und ebenso wie das Borftellungs: obieft pfleat mit Bezug auf diese Dinge auch ber bezügliche Ausbrud bem Aweifel entrückt zu sein, so daß hier wirklich allein iener dritte Teil aller Beariffsbestimmung in Frage zu kommen scheint.

Gang anders fteht es in dieser Begiehung aber in minder eraften Biffenschaften g. B. in ber Bolitit, ben Rechtswiffenschaften, ber Boltswirtschaftslehre, ber Finanzwiffenschaft u. f. w. Wenn hier 3. B. über Beariffe wie Gemeinde, Staat, Nation, Bolf, Souveranität, Bolizei, Recht. Brivat= und öffentliches Recht 2c. jum Teil seit Sahrhunderten gestritten wird. ohne daß dieser Rampf endgultiger Entscheidung erheblich naber gerudt erscheint, so ift bas nicht ben vorzugsweise formalen Schwierigkeiten turger Charafteriftit an fich feststehender Dinge, fondern eben bem Umftande guguschreiben, daß es an folder Feststellung gebricht, und bemgemäß auch an ficherer Babl entiprechenden Ausbrucks. Und nicht anders verhalt es sich mit ben meisten Beariffen ber Boltswirtschaftslehre. Auch bezüglich biefer Beariffe berrichen, fo lange man fich mit volkswirtschaftlichen Dingen beschäftigt, die vielfältigften Meinungsdifferenzen, ja man hat unferer Biffenschaft icon oft zum Borwurf gemacht, daß felbst von ihren wichtigften Begriffen taum einer ausreichend festgeftellt fei. Indeffen mit Unrecht. Denn auch bier fteht in erfter Linie nicht die beste Charatteriftit ber mit bem einzelnen Ausbrucke (But, Bert, Rapital, Ginfommen 2c.) zu verknüpfenden Begriffe, sondern bas Wesen und die beste Umgrengung diefer Begriffe selber in Frage. banach bie Bahl eines ben bezüglichen Begriff am beften "überbedenben" Ausbrucks und in letter Linie erst jene gedrangte Charafteristit bes mit bem einzelnen Ausbruck zu verbinbenden Begriffs, an welche fo oft ausschlieklich gedacht wird.

Daß aber über jenen erften, fo ju fagen, fundamentalen Teil aller Begriffsbeftimmung die Unfichten auseinander geben, ift leicht zu erklaren "). Bon Bedeutung ift nämlich für jene Fixierung der Borftellungsobjette und die Wahl bezüglicher Ausdrücke zwar einerseits die überkommene Uebung b. h. der allgemeine und bisherige wissenschaftliche Sprachgebrauch, auch jener amtliche Gebrauch, wie er z. B. in Gefeten. Gefetesvorlagen, Berordnungen 2c. zu Tage tritt. Inbessen so bringlich bie Beachtung bieser Dinge ift, entscheibend find fie nicht. Entscheibend ift vielmehr bas jeweilige Intereffe berjenigen Biffenichaft, für bie bie einzelne Begriffsbeftimmung zu erfolgen hat 1), im por=

1) Sobaf man in neuerer Zeit behauptet hat, S. VIII. u. 472. vollswirtschaftliche Begriffe zu befinieren, gebore nicht zu ben Aufgaben unferer Biffenschaft

3) Der Berf. bezieht fich auch hier, um an biefer Stelle fich turger faffen ju tonnen, auf frühere eingehenbere Ausführungen an ben oben genannten Orten.

<sup>2)</sup> Freilich auch nur ber Regel nach. Denn im Grund fteben auch in ben eratten Biffenichaften teineswegs alle Bezeichnungen refp. Die mit folden zu verbindenden Begriffe feft. Auch bort ift manches auf diefem Gebiete ftrittig, und manches wird ber Entwidlung ber Wiffenschaft über-laffen. Bgl. 3. B. über folche bort in Frage tommende schwantende Begriffe, wie "regulare Funktion", "Ströme", "Bindungspunkte" u. s. w. Carl Reumann: Borl. über Riemann's

<sup>4)</sup> Daher benn auch für verschiedene Wiffenschaften verschiedene Auffassungen bes-felben Ausbrucks mohl berechtigt sein können. In der Ethik, in der Bolkswirtschaftslehre und im Hanbelsrecht burfen 3. B. die mit Ausbrucken wie Gut, Wert, Sandel u. f. w. ju verbinbenben Begriffe ganz verschieden gestaltet sein. Und selbst für divergierende Richtungen innerhalb der-Theorie ber Abel'ichen Integrale. 2. Aufl. 1884 felben Biffenfchaft tann folche Berfchiebenheit, fo

liegenden Kalle also bas gegenwärtige Anteresse ber Bolfswirtschaftslehre als solcher. Und biefes gebietet, die mit bem einzelnen Ausbrud zu verbindenden Begriffe vor Allem fo zu aeftalten, baf fie uns tuchtige Ba uft ein e, geeignete Silfsmittel jum Ausbau pollswirtichaftlicher Erfenntnis merben, moraus sich bann weiter ergibt, baf bie einzelnen Borftellungsobiette in unserer Wissenschaft vorzugsweise nach ben für wirtschaftliche Dinge mefentlich ericheinenben Gigentumlichkeiten und berart zu gliebern und abzugrenzen find, bak fie jum 2mede ber Ermeiterung unserer Renntnis wirtschaftlicher Dinge fich gegenfeitig erganzen und frühen, bak alfo z. B. die Begriffe Gut und Wert, gleichgultig, ob dies ben Auffassungen ber Ethit, bes Sanbelerechts ober anberen Biffenschaften gemäß ift, geeignete Silfsmittel gur Beftimmung beffen werben, was in wirticaftlichen Dingen Bermogen und Broduktion, Gintommen ober Ertrag ift, ber Begriff Bermogen wieber geeignet wird. bem jegigen Stand ber Bolfemirticaftelebre entiprechend bie Beariffe Boblftand und Reichtum zu firieren. ber Begriff Gintommen geeignet, ben Begriffen bes Unternehmereinfommens. des Arbeitslobus. der Kapitals und der Grundrente als Unterlage zu dienen 2c.

§ 2. Bei alledem ist natürlich dem allgemeinen Sprachgebrauche gegenüber auch größere Bestimmtheit ber Borftellungen, icharferer Umrift ber Borftellungeobiette, mit einem Borte ein Uebergang von Borstellungen zu Begriffen oder, besser gesagt, zu immer bestimmter und klarer fich gestaltenden Begriffen zu erftreben, mas ebenfalls Abweichungen von jenem überkommenen Gebrauche, den man fo häufig als die Bafis aller Beariffsbestimmuna anlieht, vielfach zur Bflicht macht. Indeffen barf hierin auch nicht zu weit gegangen werben. Und fo ift es 3. B. ein bem Interesse ber Wissenichaft erfahrungsmäßig burchaus nachteiliger Burismus, gur Bermeidung von Migverftandniffen fur jeden Begriff einen befonberen Ausbrud bestimmen zu wollen. Bielmehr ift baran festzuhalten, bag, wie im allaemeinen und im amtlichen Sprachgebrauch mit vielen Bezeichnungen mehrere Begriffe zugleich verbunden werden. Uehnliches, wegen bes nicht zu unterschätenden Ginfluffes jenes Bebrauche auf unfer Denten und Borstellen, auch in ber Wissenschaft tonzediert werben muß.

Endlich barf nicht außer Ucht gelaffen werben, daß, ba man fich bezüglich vieler Borftellungsobjette, wie schon angedeutet ift, nur auf dem llebergange von weniger zu mehr geläuterten Borstellungen befindet, das Aufstellen bestimmter Grenzen bei der Begriffsbeftimmung nur insoweit Bflicht ist, als solches bem Anteresse der Wissenschaft entspricht, und fich mit dem jeweiligen Stande unserer Erkenntnis verträgt. So mag es. um nur einige Beispiele anguführen, in Geseten ober Berordnungen angegeigt fein, genau zu firieren, mas Gewerbe und Gewerbefreiheit, was technische Gewerbe und freie Gewerbe, was Kabrik und Sandwert, Groß- und Rleinindustrie, Groß-, Mittel- und Rleinbesit ift 2c. in wissenschaftlichen Definitionen ist bas nicht unter allen Umftanben geboten, ja es würde dem wissenschaftlichen Interesse geradezu widerstreiten, bezüglich aller folder Begriffe durchaus scharf gezogene Grenzen zu empfehlen und für diese die Autorität der Wissenschaft einzuseben. Denn in vielen Fällen wurden wir hiebei genötigt fein, bestimmte Grenzen auch da zu empfehlen, wo die Berechtigung und Zweckmäßigkeit solcher noch gar nicht überblidt werben tann, und wurden bamit ben Schein von Erfenntnis erweden, wo diese mangelt 5).

weit jene Divergeng felbft ju verteibigen ift, entichulbbar ericheinen. (vergl. m. Grundlagen und erfte Aufl. bes Sob. S. 112.) Bon Bichtigkeit ift hiebei namentlich, ob man auf die bezüglichen Ginzelgestaltungen ober auf Boltseinkommen, Bolts vermögen 2c bas hauptgewicht legt.

<sup>5)</sup> Es beberricht eben niemand unfere Biffen. schaft berart, daß er mit Sicherheit fagen könnte,

befit, Rleinbefit, Fabrit, Sandwert, Gewerbefreiheit u. f. m. fo ober fo ju firieren und andere Auffaffungen auszuschließen. Bieles muß tunfrüchaltung und Borsicht find hier um so mehr geboten, als die thatsächlichen Berhältnisse in ihrem Wandel immer neue Bedürsnisse und Interessen zeitigen, benen bie Begriffsbestimmungen sich anber Gesamtheit ihrer mannigsaltigen Interessen auschließen haben. Bgl. unten 3. B. Anm. 106 entspräche es heute am besten, die Begriffe Mittel- u. 109.

Re mehr man den Konsequenzen nachgebt, zu denen das Erfordern durchaus bestimmter Grenzen führen muß, und je mehr man bemuht ift, in biefen Dingen nur bem Intereffe ber Willenichaft zu bienen, um fo beutlicher erfennt man, bag folche bestimmte Grenzen zu ziehen in vielen Källen nicht ratiam ift, und baf banach auch, fo parabor bies klingen mag, folde Bufate, wie "u. f. w.", oder "und bergl.", ja felbst ein Bechsel im Gebrauch ber bezüglichen Ausdrude bei ben bier in Rebe ftebenben "Definitionen" nicht unter allen Umftänden zu permeiden ift 6).

### II. Büter.

§ 3. Guter find: Sachen und Rechte i. e. S., soweit fie geeignet resp, ihrer Natur nach bazu bestimmt erscheinen, bem Selbstinteresse Remandes bienstbar gemacht zu werben.

Bo bon Gutern ichlechtweg bie Rebe ift, find bier naturlich immer "Guter" im Sinne der Bollswirtschaftslehre, also basselbe zu verstehen, was man ichwerfälliger auch wohl "volkswirtschaftliche" oder "wirtschaftliche Güter" nennt '). Was aber hierunter zu versteben ift, darüber enticheidet porzugsweise die Erwägung, daß wir auf den Begriff "Gut" zurudtommen muffen bei Beftimmung beffen, was Birtichaft, Bermögen, Reichtum, Wohlstand, Einkommen, Extrag, Broduktion 2c, ist. Und beshalb lieat die große Bedeutung bes Begriffe Gut nicht, wie bie und ba angenommen wird, barin, bag von bemfelben "bie Begrenzung bes Gebiets ber Bolitischen Detonomie abhangt". Bielmehr muß umgekehrt lettere und ihre Auffaffung ber foeben bewährten Dinge für die Bestimmung jenes Beariffs maggebend fein.

Burbe man bas nicht beachten und im Anschluß an den allgemeinen Sprachgebrauch !) und den ber Ethif auch Tugenden, Renntnisse, Fähigkeiten, Gefundheit, Jugend, Freiheit 2c. als Guter bezeichnen, so wurde man in biesem Begriff fur bie Definition jener anderen Begriffe feine Silfe haben. Man fonnte bann 3. B. nicht fagen : Bermögen, Reichtum, Ginnahmen zc. find gewiffe Buter ober Inbegriffe von Gutern, Bertehr ift ein fortgesetter Austausch von Gutern, Boblftand ein Berhaltnis zu Gutern 2c., sonbern mare, um Berwechslungen zu vermeiben, ftets genötigt, bem Ausbrude Gut noch einschränkenbe Bemerkungen beigufügen, die unsere Sprache schwerfälliger und weniger leicht berftandlich machen würden 9).

Deshalb ift es auch nicht ratfam unter Gutern, wie es z. B. noch Rau befürwortete 10), allein Sachen (res corporales) zu verfteben. Denn ba Bermögen, Reichtum, Ginkommen, Ertrag, Bohlstand 2c. neben Sachen auch Rechte resp. andere zur Befriedigung menichlichen Bedarfs geeignete Dinge zu ihrem Objekte haben, ja gerade aus Rechten viele Bermögen, Einkunfte, Ertrage 2c. gang vorzugsweise bestehen 11), so hatten wir bei

7) Diefer Ausbruck ift auch insofern bebentlich, als er leicht zu ber Annahme leitet, bak mo man ber Rurge halber von Gitern ichlecht: weg spricht, nicht folde "wirtschaftliche Giter", sondern Guter im Sinne ber Ethit ober bes all-

10) Früher auch ber Berfasser bieser Abh., in Reaktion gegen die zu weite Ausdehnung dieses Begriffs 3. B. bei Roscher, Schäffle u. s. w. (vgl. 3. f. St. B. a. a. D. 28 S. 258 ff.) Für Aufnahme ber Rechte in die Rategorie ber Guter icon Stewart.

11) Böhm a. a. D befampft bie Aufnahme ber Rechte in ben Guterbegriff mit bem bin: weise barauf, bag man in Pleonasmen verfalle, wenn man neben ben Sachen felbst auch bas "fattische" ober "rechtliche Haben" berfelben als Guter bezeichne. An sich ist bas aber teineswegs jugugeben. Denn Sachen und Rechte an hoc est beatos faciunt; beare est prodesse. Sachen find offenbar gang verschiebene Borftel

<sup>6)</sup> Beiteres a. a. D., insbef. in m. Grunblagen, Bgl. 1. 49 Dig. de V. S. und auch Birtmener: bort ist auch auf manche Angriffe gegen obige Annahmen eingegangen, Angriffe, die zum Teil soweit gegangen find, ben guten Billen bes Berfassers zu verbächtigen, ober seine bezüglichen Anficten gar aus ben von ihm felber angegriffenen ber "hiftorifden Schule" ertlaren ju wollen.

gemeinen Sprachgebrauchs gemeint seien.

8) Bonach Gut alles dasjenige ift, was an sich gut, was förberlich ift, b. h. was überhaupt menschlichen Zweden ober Wünschen dient. Naturaliter bona ex eo dicuntur, quod beant,

Ueber bas Bermögen im jurift. Sinne 1869 S. 15 ff. 9) Weiteres vergl. 3. f. St.W. a. a. D. 25 S. 528 und 28 S. 259 ff.

jener Befchrantung, fo oft wir die foeben genannten Begriffe definieren, mit dem Borte But ichmerfällige Rufake zu verbinden, und biefe wurden uns auf die Dauer nicht minber lästia fallen als iene Einschränkungen.

Andessen find Sachen und Rechte nicht insaesamt als Güter anzusehen, sondern wie bemertt, nur Sachen und Rechte i. e. S. (b. b. außer bem Gigentumsrechte) und auch fie nur soweit fie geeignet rip, ihrer natur nach bagu bestimmt erscheinen, bem Selbstinteresse Remandes bienftbar gemacht zu werben 11a), fo bag z. B. von ben Rechten, als ihrer Ratur nach nicht dazu bestimmt. dem Selbstinteresse Remandes zu dienen — die meisten Kamiliens und öffentliche Rechte ausscheiden.

Auch find unter Sachen in ber Bollswirtschaftslehre nicht res corporales, sondern pon Menichen abgesehen - alle finnlich mahrnehmbaren Dinge (mit Ginichluft 2. B. pon Gafen) zu verstehen, soweit fie ihrer Ratur nach geeignet erscheinen, Dbiette der Billensbethätigung im Intereffe Jemandes zu werden. Sonne, Mond und Sterne find auch forverliche Dinge, aber nicht "Guter" in unserem Sinne, ebensowenig die Stromeswelle (aqua profluens) als folde 12).

Strittia ist, ob auch Rukungen. Leist ungen und solche sog, thatsäckliche (b. h. nicht rechtliche) Berhaltniffe mie z. B. Runbichaft als "Guter" zu bezeichnen finb.

Dafür find insbesondere folgende Umftande angeführt: er ft en & die in unserer Biffenicaft bereits übliche Charafterifierung wenigstens ber perfonlichen Dienfte als "Guter" 13), so d ann die bei jener Aufnahme zu erzielende größere Uebereinstimmung zwischen den Gebieten ber Begriffe Gut und Bert, von benen ber lettere ja zweifellos sowohl nach allgemeinem wie nach wissenschaftlichem Sprachgebrauch auch z. B. auf Leiftungen zu beziehen ift, und insbesondere dritten & bie burch folde Begriffsbestimmung zu ermöglichende Bereinfachung ber Definition besonders wichtiger Begriffe. So hat man 3. B. zum Einkommen und Ertrag sicherlich auch Leistungen und Nutungen zu rechnen, Die Nemand zu Gute tommen reiv. die fich aus ben bezüglichen Objetten ergeben.

Anbessen ist dem ersteren Umftande aus manchem Grunde tein arokes Gewicht beizulegen 14). Auf eine Uebereinstimmung amischen bem Gebiete ber Begriffe Bert und Gut (welche übrigens auch nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht vorhanden ist) wird verzichtet werben muffen. Und um "Gintommen", "Ertrag" 2c. zu befinieren, tann man auf Bufape returrieren, wenn die alleinige Bezugnahme auf "Güter" nicht ansreicht. gegen sprechen für die Beschränkung letteren Beariffs auf Sachen und Rechte (ber erwahnten Art) Rudfichten auf die Begriffe Bermögen, Reichtum, Wirtschaft, Ginnahme, Broduftion, produttive Rlassen 2c. 15).

Anbererseits geht es zu weit, wenn man ben Begriff Güter (resp. wirtschaftliche Güter) auf die gegen Entgelt zu übertragenden Dinge beschränken will 18). Gine solche Be**schränk**ung würde für die Bedürfnisse einer allgemeinen Berkehrslehre <sup>17</sup>), nicht aber

lungsobjekte, und daher dürfte es auch zuläfsig fein, sie bei Begriffsbefinitionen auseinander zu halten. Bas Bohm zu meinen fcheint (vgl. namentlich bie Schlußbetrachtung & 119), daß nam-lich, sobald neben Sachen auch Rechte zu ben Bermogensobjetten gablen, Schwierigkeiten ber Bermogenskomputation" entstehen, ist Buzugeben. Aber biefe Schwierigfeiten find ju überwinden.

11a) Interesse und Selbstinteresse bier in jenem Sinne, wonach auch Wünsche, Reigungen 2c. mit eingeschlossen sind. Bgl. Grundlagen S. 52) und hier Anm. 28 und 43.

12) Inm. Grunblagen S. 83 ff Beiteres über den Ausbruck: Rechte i. e S. (Recht au fer bem Gis 17) Deshalb hat sich biese Beschränkung auch gentum srechte) und die Streitfrage, ob Sachen in das handelsrecht (Goldschmidt p. 400) und und Rechte zugleich als Bermögensteile bezeichnet besonders in die englische volkswirtschaftliche Litz

werben burfen, ober ob bies ju "Doppelfomputa: tion" bez. berfelben Gigentumsobjette führen muß. Bgl. bort auch S. 72 ff., 79 ff., 106 ff.

13) Daß man biefe Dienfte in bie Rategorie ber Guter aufnahm, andere Arbeitsthätigfeiten bagegen nicht, erscheint freilich nicht gang tonfequent.

14) z. B. auch nach Anm. 13. 15) Weiteres a. a. D. S. 100. 16) Bgl. Knies, Gelb u. Krebit I. 1. Aufl. S. 8: "So ist die "entgeltliche" Uebertragbarkeit bie Marte, durch welche bie mirtschaftlichen Guter für bie Befellichaft gestempelt finb".

für diejenigen des anderen Teils der Bollswirtschaftslehre genügen, welcher die Beziehungen "wirtschaftlicher Dinge" zum allgemeinen Bohl zu seinem Objette bat. Auch wurde bann 3. B. Bermogen nicht lediglich als Inbegriff ber Semand gur Disposition ftebenben Güter carafterisiert werden konnen, da auch nicht zur entgeltlichen Uebertragung geeignete Sachen ober Rechte wichtige Bestandteile des Bermögens Ginzelner wie ganzer Länder bilben. Und ahnlichen Schwierigkeiten murben wir bei ber Definition von Boblitand und Reichtum, Gintommen und Ertrag begegnen.

Bas aber schließlich jenen Zusat betrifft: "sowie sie geeignet erscheinen", — so wird hiemit Dem Rechnung getragen, woran man dem Worte Gut gegenüber im Allgemeinen zunächst zu benten pfleat; naturaliter bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est beatos faciunt, beare est prodesse etc. 16), ju beachten ift aber, baf Selbftintereffe biebei nicht etwa allein auf zu rechtfertigenbe Beburfniffe ober Intereffen, fonbern, wie angebeutet ift. auf die Gefamtheit der Intereffen, Bedurfniffe, Bunfche zc. Jemandes ju begieben ift 19). Denn immer haben wir bei ber Definition von Gut bie thunlich fte Barmonie zwischen diesem Begriffe und den verwandten: Bert, Bermögen, Reichtum 2c. zu erftreben. Und wie 3. B. ber Wert, ber ben Breis reguliert, burch ben Begehr nach bem bezüglichen Objekt an fich bestimmt ober beeinflußt wird, gleichgültig, ob die begehrte Alasche Chambaaner ber Schlemmerei ober befferen Ameden bient, wie wir unsere Sprache nicht zwingen burfen, Jemandes Bermögenslage bann als Armut ober Gutermangel ju darafterisieren, wenn berfelbe feine große Sabe nur zu liederlichen Zweden verwendet, ebenso wenig durfen wir sagen: ein Gegenstand bore auf Gut zu sein, sobald die Bunsche oder Bedürfnisse, die damit befriedigt werden oder werden können. Tabel verdienen.

Uebrigens sei noch bemerkt, daß neben der bisher festgehaltenen Auffassung von Gütern auch eine andere berechtigt ift, wonach Guter und wirtschaftliche Dinge ibentische Begriffe find. Bei ber Bestimmung vieler Begriffe, für bie man bes Begriffes ber "Guter" als Bauftein bedarf, tommt nämlich die subjektive Beziehung, die jener Auffaffung eigentumlich ift, nicht allein in Frage. Guter 3. B., die als jum Bermogen Jemandes gehörig geschäpt werden, werden nicht allein nach ihren Beziehungen zum Bermögensinhaber, sondern objektiv geschätt, mithin als wirtschaftliche Dinge ober Guter in letterem Sinne, nicht in jenem anderen 20).

#### III. Der Wert.

#### 1. Allgemeines.

§ 4. Mit dem Ausdrucke Bert sind in unserer Bissenschaft (was oft verkannt wird), verichiebene Begriffe gu verbinden, welchen nur bas Gine gemeinsam ift, bag fie in naberer oder entfernterer Beziehung zur Schähung oder zur Beurteilung der Tauglichkeit von Dingen, menichlichen Intereffen, Bunichen, Rielen ober Zweden zu bienen, fteben 11).

teratur Eingang verschafft. 18) Bal oben Anm. 8.

.." ju verwerfen. 20) Beiteres in b. 2. Aufl. S. 156 u. 133 ff. und in m. Grundlagen Anhang I.

21) Aehnlich wie in ber Rechtswiffenschaft ge-

obligatio, actio, familia, hereditas u. f. w.) Berschiebenes zugleich verftanben wirb. Bang vertehrt ift es baber benn auch, ber Defi-

nition ber "einzelnen Wertarten" eine a lige-meine Definition von "Bert" vorauszuschieden. Wie schon andern Orts bemerkt ift, kommt das bei jetiger Gestaltung ber mit Wert subj. Wert, Taufdwert, Ertragewert, Beigmert u. f. m) ju verbindenden Begriffe etwa auf basfelbe beraus, als wenn man wegen bezüglicher gemein-famer fprachlicher Grundlage annahme, baß man 3. B. ben Definitionen von Schwarzwaldbauer und Bogelbauer eine Definition von "Bauer im rabe unter ben gebräuchlichsten Ausbruden (Recht, Allgemeinen" ober ben Definitionen von Thur-

<sup>19)</sup> Damit ift benn aber auch gefagt, baß Gut fein nicht etwa eine einem Dinge an fich eigentümliche, ihm fo zu fagen anhaftenbe Eigenschaft, sondern ähnlich wie 3. B. Rapital fein, Mare fein 2c., nur die Beziehung ift, in der fich ein Ding jeweilig befindet. Es ift also die nicht uns gewöhnliche Definition : "Güter find Dinge, welche

Tener Berschiebenheit entsprechend hat man dann, insbesondere seit Abam Smith 22) (S e= brauch swert, d. h. Tauglichkeit zum Gebrauche des Besihers selbst, und Tauschwert, d. h. Tauglichteit zum Kortgeben im Tausche außeinander halten wollen 28) oder hat mehr spezialifierend auch wohl Broduktions: oder Erzeugungswert, Genuß: oder Berbrauchswert, Tausch: oder Raufsmert. Ertraas: Miets: und Bachtwert. Nähr:. Heiz: und Dunawert 2c. unter: ichieben.

Anbessen findet bei folder aukerlicher Glieberung ein Moment nicht hinreichend Beachtung, bas fowohl für ben Bertehr, insbefondere bie Grunde ber Breisaeftaltung, als auch für die Beziehung wirtschaftlicher Borgange zum allgemeinen Wohle von Wichtigkeit ift und dem wir deshalb gerade in der Bolts wirtschaftslehre Rechnung zu tragen haben. Es ist dies bie große Bebeutung bes Untericiebes awifchen ber Schatung eines Dinges nach feiner Bedeutung ober seiner Tauglichkeit für gewisse Bersonen und ber Schähung von Dingen obne folde Rücklicht. Um diesem Gegensate Rechnung zu tragen, empfiehlt es sich von pornherein, folgende zwei Rategorien von Wertbegriffen zu unterscheiden :

- 1. die einen, die subjettiven, die sich eben auf gewisse Bersonen und ihre Bermogensintereffen refp, ihre Intereffen, Bunfche ober Neigungen überhanpt beziehen und
- 2. Die anderen, im Gegenfate gu 1. die objektiven genannt, die von gewiffen Berfonen absehend, porzugemeise bie Tauglichkeit, gemiffen Bedürfniffen, Intereffen. Bunichen. Ameden 2c. als folden zu genügen 24), betreffen.

ichloß ober Jagbichloß eine "generelle Definition" von Schloß vorausschiden mußte.

22) Aehnlich die Physiotraten 3 B. Dupont (Physiocratie S. 118) valeur usuelle, valeur venale nicht Aristoteles, vgl. 3. f. St. B. 28. S. 275. Unserheblich bagegen Golbich mibt a. a. D. II.2. S. 75.

28) In ber Auffaffung biefer Scheibung geben übrigens, wie aus ber Haltlofigkeit berfelben leicht zu erklaren ift, bie Ansichten insbesonbere in neuefter Beit weit außeinanber. Am üblichften ift die im Terte angedeutete Sonderung, mit der es 3. B. harmoniert, wenn Rau "wei Arten bes Berts" unterscheidend, meinte: Der Gebrauchswert zeige an, "welchen Einfluß ein Gut auf den Zustand des Besters auszuliden" vermöge, der Tauschwert (besser Berkehrswert) dagegen drücke "das Maß des beim Bertauschen empfundenen Borteils aus "Aehnlich her mann, Unterl. 1892 S. 4 und Rofcher S. I. (§ 4): "Bom Stand, puntte beffen aus betrachtet, welcher bas Gut unmittelbar felbft gebrauchen will, ericeint ber Bert junachft als Gebrauchemert". . . . Zaufchwert eines Gutes sei "seine Bebeutung für ben 3med gegen andere Guter umgetauscht ju werden" 20. Aehnlich auch Golbschmidt, der zwar mehr als die meisten Juristen, aber ohne erheblicheren Erfolg in die auf wirtschaftswiffen. icaftlichem Gebiete übertommene Bermirrung Rlarheit zu bringen suchte. Wert überhaupt, fo führt er aus, fei "bas burch Schatzung ins Be-mußtfein tretenbe Rüglichfeitsmaß eines Gutes gur Befriedigung menschlicher Beburfniffe". Und Diefer Bert fei "Gebrauchswert (Ronfumtions: wert) vom Standpuntte bes bas Gut felber Bewendenden: ber (wirtschaftliche) Bert beim Gest brauche; Taufchwert ober Erwerbswert in seiner Beziehung auf ben Guterumlauf: ber Ruslich. feitsgrab eines Gutes jur Gintaufdung anderer Balbwertrechnung 1865 S. 3 ff. (ein jur Orien- 24) Raturlich ift hier nur von ben Beburf-

tierung in ben Bertbegriffen manche Anreauna bietendes Bert), besgleichen & örft er, Breuß. Brivatrecht 1.(1868) S. 575 Dagegen find in neuerer Beit manche abweichende Anfichten geltend gemacht, so von hermann a. a. D. in ber 2. Auft. v. 1871 S. 106 und S. 110 ("ber Tauschwert läßt sich als mittelbarer Gebrauchswert auffaffen"), bann von Belb und Bagner. Rach Belb (Grund: riß 1878 S. 41) ist Gebrauchswert "die Bedeustung, die ein Mensch einem Gute im Hindlic auf den Zweck der Befriedigung eines menschlichen Bedürsniffes (also z. B. auch das des Taussches?) beilegt", und "es gabe so riele Arten des Gebrauchswerts als es Arten von Bedürst bes Gertungswerts als es Arten von Seour-nissen gibt." Dagegen sei wichtiger als der Ge-brauchswert der "Güter" der "Tauschwert der Waren oder die Bedeutung, die einer Ware zu-gemessen wird im hindlic auf den Zweck, mög-lichst viele andere Waren einzutauschen". Hier ift ein eigentlicher Gegenfat zwischen Gebrauchswert und Tauschwert kaum noch vorhanden, ob-wohl helb insbesondere mit Rücksicht auf den Unterschied von Waren und Gütern an solchem "Gegensate" (S 41 Absat 8) festhalten wollte Bollftanbig in Abrebe gestellt wird ein solder Gegensat aber von Bagner, welcher sagt (§ 35): "Der Gebrauchswert last fich befinieren als ber Wert eines Gutes, betrachtet für ben 3med ber Bedürfnisbefriedigung mit ibm, dem Gute, megen ber fpezififchen Ruslichteit bes Buts und megen bes auf Guter Diefer Urt gerichteten Bebarfs." Der Tauschwert aber sei "tein logischer Gegen-satz zum Gebrauchswert", sondern "ein histori-scher Begriff" 2c. Welche von diesen Ansichten ben Borzug verdient, ift fcwer zu fagen, ba eben bie ganze Unterscheidung von Gebrauche, und Tauschwert, wie bemertt, unhaltbar ift. Weiteres 3. f. St. 28. 28 S. 267 ff. und 36 S. 336 ff.

Bon Bert im ersteren Sinne ift 3. B. die Rebe, wenn ich fage: Für mich ift bieses Buch von größerem Wert als ienes, ober: Für Dich hat biefes Spielzeug teinen Wert. für uns Beibe ift Wasser von großem Werte 2c. Dagegen wird Wert objektip gebraucht. wenn ich 2. B. aans allaemein sage: 1 Mart hat größeren Wert (Raufwert) als 1 Frank. oder ein Morgen mit 40jährigen Richten bestandenen Balbes größeren Bert (Ertragswert) als eine gleiche Fläche mit 30iährigen Richten.

Mus biefen Beispielen ift augleich erfichtlich, wie unberechtigt ber gegen jene Scheibung nicht felten erhobene Ginmand ift, daß bei Gebrauch bes Ausbruck Bert von Berfonen überhaupt nicht abgesehen werden dürfe, da es "in der Nationalökonomie nur Beziehungen von Menschen zu einander und zu Gütern" gebe, "ein Gut nur Wert habe für einen Menschen ober für eine Gesamtheit von Menschen" 2c. Allerdings kommen mittelbar auch beim objektiven Werte Menschen in Betracht, aber eben nur mittelbar 20). In erfter Linie handelt es sich hier um die Stellung von Dingen gewissen Interessen, Awecken 2c. als folden gegenüber.

## 2. Der Wert im weiteren fubjektiven Sinne (Uffektionswert) und der fubieftive Dermögenswert 26).

§ 5. Was bestimmt mich, für biese ober jene Ware, bieses ober jenes Grundstud, biese oder jene Sandlung oder Unterlaffung fo oder so viel zu bieten, oder so und fo viel

Borgugeweise ber Bert, ben ich bem bezüglichen Dinge: Bare, Grunbftud, Sanblung 2c. beimesse. Und was ift dieser Wert? Bas versteht man in solchem Kalle unter Wert?

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die Tauglichkeit oder Geeignetheit, meinen Intereffen, Bunichen, Bielen, Zweden 2c. ju bienen, die ich bei dem bezüglichen Dinge voraussete, oder aber, etwa basselbe in anderen Worten ausgebrückt — die Bebeutung für meine Intereffen. Biele. Buniche zc., welche ich jenem Dinge beilege 27). Wird bei biefer Charafterisierung, ber Rurze halber, wieder von dem oben empfohlenen Ausdruck Intereffe, rip. Selbstintereffe, in bem bort befürworteten besonderen Sinne 20) Gebrauch gemacht, so erscheint der Wert in dieser subjettiven Auffassung also zunächft als: bie anerkannte Tauglichkeit eines Dinges, bem Interesse Jemandes zu bienen, ober aber als: die einem Dinge in Bezug auf die Befriedigung des Interesses Remandes beigelegte Bebeutung.

Inbessen ift Gines von vornherein zu beachten, daß nämlich "Tauglichkeit" und ebenso Bebeutung" im Grunde zweierlei bezeichnet: "ben Umftand bag ... und "ben Grad, in bem . . . " etwas tauglich resp. von Bebeutung ift, weshalb benn auch Bert in jenem Sinne zweifach zu verfteben ift.

Forstwirtschaftslehre tritt die Unterscheidung von Privatinteresse und öffentlichem Interesse. Weisobjektivem und subjektivem Wert, wie sie hier teres in des Bers.: Die Steuer u die Gliederung als notwendig hingestellt wird, an Bebeutung ber S jurud. Dort kann z. B. die generelle Scheidung ff. un von gemeinem und besonderem Wert resp. von 1887. Ertragsmert und Raufwert fehr viel michtiger fein.

25) Wie ja auch bei Preistagen, Bahngelbtarifen, Breisangaben auf Wein: ober Speifetarten eine Beziehung auf Bersonen nicht ausgeschloffen ift, wert" viel besprochenen Gegensatz zwischen die gleichwohl aber von "gewissen Bersonen" bort fen Auffassungen des Werts als Tauglichteit abgesehen wird. — Uedrigens bezieht sich auch und als Bedeutung vgl. unten S. 146 ff. das Recht immer auf Personen, und boch hat man 28) Bgl. oben S. 137. Anm. 11a.

niffen unserer Wissenschaft bie Rebe. In ber es für angemeffen erachtet, subjektives und ob. Juris prub enz und auch z. B. in der Land- und jektives Recht zu scheiben. Aehnlich bei Interesse, ber Staats: und Gemeindeeinfunfte (1888). S. 120 ff. und bas öffentlliche Intereffe in Sirths A.

> 26) Diefer und ber folgende Abichnitt find gum bei weitem größten Teil wörtlich m. "Grundlagen" von 1889 entnommen.

> 27) Ueber ben im Streit um ben "Seltenheits:

Much er ist uns einerseits ein Umstand ber berührten Art. a. B. wenn wir von einem Dinge fagen, es habe Bert, ober fei mert los, obne Bert. Unbererfeits haben mir aber ben Grab folder Tauglichteit und nicht bloß jenen Umftand im Auge wenn wir 3. B. fagen, Diefes Ding hat arokeren ober fleineren Wert als jenes.

In bem einen Kalle bandelt es fich nur um bas Berbaltnis zwischen einem Obiette und einer Berson, im andern aber um die Beziehungen mehrerer Dhiekte somobl zu einer Berson als auch zu einander. Und beshalb ift es oft für geboten erachtet, mit Bezug auf diesen und jenen Kall auch verschiedene Ausbrücke zu gebrauchen . 3. B. im erfteren Falle von "pofitiven", im zweiten von "verglichenem" Wert zu fprechen, mabrend andere überhaupt nur eine jener Auffassungen als berechtigt anerkennen und insbesondere ben Wert: als Umftanb, bag eine Sache tauglich ift zc. (jenen fogen, positiven Bert) aus dem Bereiche wiffenschaftlicher Ausbrucksweise gang verbannen wollen.

Indeffen geht letteres zu weit. Ginem in der Biffenschaft durchaus befeftigten Sprachgebrauch zufolge verwenden wir den einen Ausdruck Wert in Diesen zwei Bedeutungen. Und daraus dürfte auch bisber taum irgendwo ein Nachteil, ein Frrtum oder ein Miß: verständnis bervorgegangen sein. Nur ist jene Scheidung allerdings von keiner großen Bedeutung 20).

Biel wichtiger find andere Gegensätze, auf die hier einzugehen ist, um das Wesen des Bertes (in ber in Rede stehenden Auffassung) besser barzulegen. Es ist bies einerseits ber Gegensat von Wert und Rutlich teit, und andererseits die Scheidung vom subjektiven Bermögenswert und subjektivem Wert in w. S., entsprechend ber in ber Rechtswiffenschaft seit Alters bergebrachten Schribung von außerorbentlichem Wert (Bermögenswert) und Affettionswert.

Ebe jedoch zur Behandlung biefer Dinge übergegangen wird, ift mit einigen Worten hier noch bei jenem Ausdrucke "fub jektiv" und insbesondere bei den Gründen zu verweilen, welche zur Verbrangung früherer ahnlicher Bezeichnung geführt haben.

§ 6. So weit fich jene Tauglichkeit, bem Interesse Jemandes zu bienen, an bie man bei Bert zu benten pflegt, auf bie Tauglichteit zum eigenen Gebrauche, b. h. zur biretten Befriedigung bes Bebarfs bes Inhabers bezieht, bezeichnete man fie im Un-

29) Soon Bufeland betont biefen Untericiel (a. a. D. Silbebrand 3. 4 S. 183) erläuternb hinzufügt: "Schon die bloße Ermähnung, daß ein nicht ber Wert anberer Sache ju Silfe gerufen, bie eine Große an ber anberen erflart wirb?" mit bem übertominenen miffenschaftlichen Sprachgebrauch burchaus in Biberfpruch. - Diefes Stud Soly ift für mich wert los ober ohne Wert; biefes holz oder diefes Blatt Papier hat für mich Bert.
— Das find in der Sprache der Wiffenschaft wie ber des gemeinen Lebens durchaus berechtigte Ausdrucksweisen. Und doch ist bei ihnen von einem Bergleich mehrerer Objette mit einander nicht bie Rebe. Rant (Banb VIII. G. 64 ff.) empfahl in diefer Beziehung eine Unterfcheibung von Bert und "Burde" als unbedingtem, unver-gleichbarem Bert). Aehnlich Thomas, ber in

und sprach von positiven und verglichenem Wert in der oben berührten Auffassung Reue Grund: Ding Wert habe, ruft unwillfürlich die Frage her-legung der Staatsw. I 1807). Aehnlich aber vor, welchen? Der Bert muß angegeben, bezeichnet später auch Lot und Knieß (3. f St.B. 11) werden können, wie soll das aber geschehen, wenn und ahnlich Bagner inde Analyse der physio- nicht der Bert anderer Sache zu hilfe gerufen, logifchen Borgange bei ber Schatung ergibt, baß juerft die Beilegung von Bert erfolgt, barauf fo fteht bas fowohl mit bem allgemeinen, als auch vie hohe bes Berts gemessen wird", und Dub-ring. Dagegen wollen 3. B. allein jenen von huseland sog. "verg lichenen" Bert anerkennen Rau und Lindwurm, der sich hiefür (in seiner im Uebrigen trefflicen Monographie über ben fubieltiven Bert, von 1865) namentlich auf Schopens hauers Grundprobleme ber Ethit bezieht, wo es (1871 S. 163 ff.) wörtlich heißt: "Jeder Wert ift eine Bergleichungsgröße, ja er fteht notwen big in doppelter Relation: denn erftlich ist er relativ, indem er für Jemanden ist und zweitens ift er komparativ, indem er in Bergleich mit Außer die Sinn und alle Bedeutung". Lesteres | belte (S. 58 ff.). Doch dürfte socielen zwei Relationen gesetzt, verliert der i die Würde, den Wert und die Rühlichkeit behan- Wert allen Sinn und alle Bedeutung". Lesteres | delte (S. 58 ff.). Doch dürfte solche Scheidung ift nun aber zu bestreiten. Und wenn Lindwurm | taum zu empsehlen sein

schluß an die oben schon berührte physiokratische Scheidung von Gebrauchs- und Tausch= wert lange Zeit als Gebrauchs wert. Indessen verband man mit diesem Ausdruck, da jene Scheidung selber wenig geschickt war 20), von jeher sehr verschiedene und wenig geklärte Vorstellungen.

Borzugsweise mit Bezug auf zu gebrauchende Sachen gemählt, paßte er offenbar wenig für Handlungen, und noch weniger für Unterlassungen. Und doch spielt z. B. Handlungen gegenüber die hier in Rede stehende Tauglichkeit in der Lehre von der Lohn sestaltung eine kaum minder wichtige Rolle als der "Gebrauchswert" von Sachen in der Lehre von der Gestaltung der Ware npreise.

Dazu kam, daß es sich um ein "Gebrauchen" im Sinne von Gebrauchswert, wie mit Bezug auf einzelne Personen (woran man vorzugsweise dachte), auch mit Bezug auf bestimmte Kategorien von Gebrauchsvorgängen als solchen, wie z. B. Rähren, Heizen, Düngen 2c. zu handeln schien, und man danach auch von einem "Gebrauchswert" zum Heizen, Rähren 2c.: dem sogenannten Heize, Rähre, Dungwert 2c. sprach, gleich als ob es sich hiebei und bei jenem auf Personen bezüglichen Gebrauchswert um etwa dieselben Dinge handle, was zu manchem Fretum Anlaß gab.

Ob etwas nämlich Heiz=, Nähr= ober Dungwert hat, das sind, da hiebei bestimmte einzelne Borgänge oder Funktionen als solche in Frage stehen, objektiv sestzustellende Dinge, ähnlich etwa wie Brennbarkeit, Nahrhaftigkeit, Heizkraft 2c. Solchen Dingen gegenüber kann des=halb auch von Maß und Messen in ähnlicher Weise die Rede sein, wie z. B. gegenüber Länge, Breite oder Schwere, während es sich mit jenem eigentlichen Gebrauchswert, der auf sehr mannigsaltigen, zeitlich, örtlich und individuell wechseln den Empfindungen beruht, in diesen Beziehungen durchaus anders verhält, was dann zu mannigsachen Berswechslungen in Fragen der Preis= und Wertsmessung führte\*1).

Das Schlimmfte aber mar, daß "Gebranchen" und "Tauschen" im Grunde ja überhaupt nicht Gegensähe sind, da auch zum Tauschen eine Sache gebraucht wird, woraus bann ber Zweifel entstehen mußte, ob ein auf Tausch bezüglicher "Gebrauchswert" nun Gebrauchswert fei ober Taufchwert. Ihn in eine Linie mit letterem, insbesondere jenem "Tauschwert" physiokratischer Auffassung zu ftellen, bemzusolge z. B. eine gewisse Summe Belbes auf ber Borfe ber Taufchwert einer Staatsobligation ober eines gewissen Quantum Silbers ift, ware gang verkehrt gewesen. Denn bei einem Tauschwert letterer Art steben sich direkt zwei Dbjekte einander gegenüber, ohne daß dabei an bestimmte Bersonen gedacht wird, zwischen benen sich der Tausch oder Rauf vollzieht, während bei jenem "Gebrauchstauschwert" (bem beute fogen. subjektiven Tauschwert) gerabe umgekehrt an ein Berhältnis bestimmter Personen zu Objekten zu benken ist, die getauscht werden, oder getauscht werden sollen. (Bal. unten § 11.) Charafterifierte man anderer= feits aber jenen Bert nicht als Taufch- fonbern als "Gebrauch wert", ba es fich babei um ein Gebrauchen (nämlich zum Tausche) handle — bann mußte man, wenn man nicht inkonsequent sein wollte, jenen Ausbruck auf jeden Gebrauch, ja jede Anwendung oder Berwendung eines Dinges zu Gunften Jemandes beziehen, b. h. man mußte neben einem Gebrauchswert i. e. S. (zur diretten eigenen Benützung des bez. Objetts) noch andere Gebrauchswerte unterscheiden, Die sich 3. B. auf ein Bertauschen, Bertaufen, Bermieten, Berpachten, Berleihen, Berschenken 2c. bezogen, und es blieb somit charakteristisch für ben "Gebrauchswert" im Grunde nur eine gewiffe birette Begiehung zu beftimmten Berfonen: ben Gebrauchenden in diesem weitesten Sinne bes Wortes.



<sup>30)</sup> Beiteres unten § 11 und in ben früheren 31) Bgl. auch unten S. 156 ff., insbesonbere Auslagen dieser Abhandlung. S. 158 über Heize, Rahre, Dungwert.

Gerade bieser Konsequenz entspricht nun die hier empfohlene Scheidung. Sie stellt schon in der Bezeichung "subjektiv" in den Vordergrund die direkte Beziehung zu geswissen Subjekten. Sie zieht damit zugleich eine Schranke zwischen dem hier in Rede stehenden Wert und jenem sog. Heiz wert, Nährwert zc. — der sich direkt nicht auf geswisse Subjekte, sondern nur auf gewisse Vorgänge als solche bezieht. Sie scheidet dessgleichen den nicht auf gewisse Personen bezüglichen gemeinen Handelswert, Kaufs oder Tauschwert vom subjekt iven Tauschwert, der es mit Wertbeziehungen zu gewissen bestimmten Personen zu thun hat") und trägt endlich auch jenem dritten Einwande Rechsnung, daß von einem "Gebrauchswert" Handlungen oder Unterlassungen gegenüber zu sprechen in mancher Beziehung bedenklich ist.

Allerdings hat man eingewandt, daß es vorzuziehen gewesen wäre, wenigstens die alten Ramen beizubehalten, da diese sich durch einen langen Gebrauch in der Wissenschaft befestigt hätten. Indessen geht es in diesen Dingen ähnlich, wie im Münzwesen. Besonders gefährlich sind gerade die geringeren Unterschiede. Wert als Sache und Wert als Beziehung von Sachen zu Personen, das sind leicht auseinander zu haltende Dinge. Die mag man ohne erhebliche Gesahr in gleicher Weise bezeichnen 33). Wit "Gestrauchswert" und subjektivem Wert aber steht es anders. Das sind, wie das Gesagte ergibt, in mancher Beziehung harmonierende, aneinander grenzende, ja zum großen Teil sich beckende Begriffe. Und wählt man für sie gleiche Namen, so ist das, abgesehen von jener Disharmonie zwischen Namen und Wesen, schon insosern bedenklich, als daraus mancher Arrtum und manches Mißverständnis hervorgehen muß.

Uebrigens tann auch von "befestigtem" Gebrauch jenes Ausdrucks gar nicht die Rede sein. Da er oberslächlicher, rein äußerlicher Erfassung der Dinge seinen Ursprung dankte, haben sich von jeher, wie bemerkt, unklare und wechselnde Vorstellungen an ihn geknüpft.

Wendet man aber schließlich ein, daß auch die Bezeichnung "subjektiver" Wert bedentlich sei, da ja jeder Wert, jede Wertauffassung im Grunde subjektiv, b. h. nur mit Bezug auf Subjekte, Personen zu denken sei, so ist das zwar nicht ganz unberechtigt. Indessen gilt dieser Einwand, wie oben schon bemerkt worden ist, auch z. B. jener althergebrachten Scheidung gegenüber, wonach man Recht im objektiven und Recht im
subjektiven Sinn auseinander hält. Wie dort mit dem Worte "subjektiv" natürlich nicht
"auf Personen überhaupt bezüglich", sondern nur "direkt auf gewisse Personen bezüglich" gesagt sein soll, so auch hier.

Das Charafteristische bessen, was zur Vermeidung von Mißverständnissen hier als Wert in subjektiver Auffassung oder abgekürzt als "subjektiver Wert" bezeichnet wird, ist die un mittelbare Beziehung zu be stimmten, einzelnen oder vielen Personen. Und eben diese dürste durch teine besseichnung zum Ausdrucke gebracht werden, als durch die hier empsohlene.

§ 7. Gehen wir banach von ber Bezeichnung zum Besen bes subjektiven Berts über, so haben wir nach bem schon Gesagten zunächst jenes bis zur neuesten Zeit viel bestrittene Berhältnis von Bert und Rüplichkeit ins Auge zu fassen, und hiebei spezieller zu bezeichnen, was denn "tauglich" zur Befriedigung von Interessen resp. was "Bedeutung" für letztere im Sinne der oben gegebenen Begriffsbestimmung ist 34).

Daß Wert und Rüglichkeit nicht ganz und gar dieselben Dinge sind, erkennt man leicht. Und beutlich treten namentlich zwei Unterschiede hervor, die man sich am fürzesten so vers gegenwärtigt, daß nüglich Jemand ist, was tauglich ist, einem Rugen zu dienen, dagegen



<sup>32)</sup> Bgl. unten S. 157.

33) Bgl. Ende dieses Abschnittes

34) Beiteres über Wertgestaltung en gehört hier in Frage.

von Wert, was tauglich erscheint, seinen Bedürfnissen, Anteressen, Wünschen, Reigungen, Rielen, Ameden u. f. w. zu genügen.

Erstens können also Wert für Nemand auch folche Dinge baben, die ihm keinen Nunen bringen, aber seinen Wünschen, Reigungen ober Leibenschaften entsprechen, wie 3. B. manche an fich unnute Geschenke lieber ober verehrter Bersonen. Desaleichen Andenken an liebe Berstorbene oder manche geschätzte, aber dem Andaber im Grunde gefährliche ober geradezu nachteilige Dinge, wie verführerische Getränke ober Sveisen, aefährliches Spielzeug, gesundheitsschädlicher But, gefährliche Baffen, unbandige Pferde 2c. llnd zweitens ift, was that fachlich nütlich ober tauglich ift, ben Bedürfnissen. Wünschen, Reigungen zc. Jemandes zu entsprechen, deshalb noch keineswegs immer von Bert für ibn, sonbern kann es vielleicht nur werden, dann nämlich, wenn diese Taualichkeit von ihm erkannt und gewürdigt wird, b. h. er auch Willens ift, von ihr Gebrauch zu machen.

Beibe Unterschiede entsprechen dem allaemeinen Sprachaebrauch. Aber fie find (was hier entscheidend ist) auch für die Wissenschaft von Bedeutung, weil 3. B. was den Breis und Lohn bestimmt, was Nachfrage erweckt, was das Angebot steigert oder mindert, was die Konfurrenz belebt u. s. w. — teineswegs die "Nüplichteit" der Dinge an sich, sondern eben ber Wert in jenem andern Sinne ift, der auf Grund erkannter Tauglichkeit, ben Bunichen zu genügen, oft auch unnüten Dingen und den Dingen überhaupt in vielen Källen weit über bas Daß ihrer Rüblichkeit hinaus beigelegt wird.

In dieser Beziehung hat der Ausdruck Wert sich seinen Rusammenhang mit wahren. mablen im wiffenschaftlichen wie im allgemeinen Sprachgebrauch burchaus erhalten 36). Das von uns Erwählte, bas von uns Gefuchte, Geschätte ift für uns von Bert. Und mit dieser Besonderheit germanischer Ausbruckmeise, steht es denn auch in Ausammenbang. daß in feiner Litteratur mehr als in der beutschen gerade bieses subjettive Bertmoment Beachtung und Behandlung gefunden hat.

In ber Natur ber Sache liegt es, so hieß es schon bei Lot (Revision ber Grundbegriffe, T. 2. 1811) "daß von Dingen von Bert nur in subjektiver Beziehung die Rede sein kann. Sine Sache, die schon als solche und abgesehen von einem vorher ergangenen Anerkenntnis ihrer Tauglichkeit als Mittel für irgend einen menschlichen Zwed, ein Ding von Bert ware, — eine solche Sache gibt es nirgends." Der Wert sei also keineswegs eine Eigen schaft, die einer Sache, "schon an sich betrachtet, und abgesehen von irgend einem menschlichen Urteil anflebe, sondern eine uns beherrschen de Borftellung." Roch eingehender hat dann in späterer Zeit namendlich Lind wurm gerade diese subjettive Seite des Berts hervorgehoben. Und in ähnlicher Beise ift gerade in der deutschen Litteratur der Gegensat von Wert und Rüglichkeit sehr oft erörtert worden 36).

Außerhalb Deutschlands haben zwar, wie die Schweben und Danen in vard und vardi 37), so die Englander in worth einen dem deutschen "Wert" ähnlichen und jedenfalls sprachverwandten Ausdruck. Indeffen ift dieser vieldeutig und in der volkswirtschaftlichen Litteratur wenig gebräuchlich. Den romanischen Sprachen aber sind Ausdrücke dieser Abstammung ganz und gar fremd. Und die dort gebräuchlichen Derivativa von valere

même chose, en utilité, à ce vous m'offrez; et si ce que vous m'offrez était égal pour moi à hier in Rebe ftehenden Bert, allerdings nur mit Rudficht auf ibn, richtig Dabos (Theorie de la valeur 1879): La valeur est ... une pure conception de l'esprit; ahnlich früher Rossi (Cours d'ec. pol. I 3): La valeur n'est ni une chose

<sup>35)</sup> Bal. m. Grundlagen S. 134 ff. 36) Lindwurm, Theorie des Berts in die si ce que vous m'offrez était égal pour moi de bebrand, 3 4 S. 65 ff. Die Ansichten Anse ce que je vous offre, nous restorions l'un et berer gut zusammengestellt bei v. Putlit a. a. l'autre avec ce que nous avons et (l. Kap. 15) D. und bei Bolf (S. 25). In der frangolischen S. 96. Auch bemerkt, mit Rücksicht auf den Litteratur finden sich abnliche Borstellungen aus- hier in Rede stehenden Wert, allerdings nur mit nahmsweise z. B. bei Condillac (Le commerce Rücksicht auf ihn, richtig Dabos (Theorie de la et le gouvernement 1776) an der Stelle, wo er auseinandersett, daß subjektiv, für die Tauschenden selber zwei gegen einander ausgetauschte und hienach gleichwertig erscheinende constante, ni une qualité inherente aux ob-Dinge von verschiedenem Werte sind. Co-pendant si ce que je vous offre était égal ment objectif. Bgl. auch © 157 hier. pour vous en valeur, ou, ce que est la 37) Sharling, Berttheorien in Silb. 6. 3. 16.

(valore, value 2c.) haben die Beziehung zu ihrem Ursprung der Art bewahrt, daß fie reaelmäkig nicht auf Wert im hier in Rede stehenden Sinne sondern nur auf das bezogen werden, was wir etwa Tausch= ober Rauswert nennen \*8). So gezwungene Rebe= weisen wie value in use oder valeur d'usage vermochten sich dort ebensomenia zu befestigen. wie die in neuerer Reit hie und da dem Deutschen birekt nachgebildeten Worte: "valeur subjective" oder gar "valeur de nutrition", "valeur de chauffage". Es blieben alfo gur Bezeichnung beffen, was wir Wert in jenem anbern, im subjektiven Sinne nennen, abgesehen von gewissen aus der Rechtswissenschaft übernommenen Umschreibungen mit Ableitungen von interesse (quanti interest, id quod interest 2c.) — fast nur solche Borte wie utilità, utilité, utility 2c. 39). Und diese baben, obwohl einsichtige Schrifts steller in der englischen Litteratur, wie in den romanischen Litteraturen auf den Unterichied zwifchen ber Bebeutung jener Borte im gebotenen wiffenich aftlichen und im üblichen Sinn erwiesen 40), dennoch wesentlich dazu beigetragen, daß man Wert und Nüklichteit verwechselte, die berührten beiden Unterschiede übersah.

8 8. Ru biefen beiben gesellt sich nun aber noch ein britter, ber gerabe in neuester Reit in dem oben schon berührten Streit um den sog. "Seltenheitswert" eine große Rolle gespielt hat und beffen Erörterung insofern wichtig ift, als fie uns babin leitet, schärfer als es bisher geschehen, zu bestimmen, was in der Wissenschaft unter Wert im hier in Rede ftehenden Sinne verstanden sein foll.

"Nüşlich" und "tauglich" find nämlich an fich fo vieldeutige Ausdrücke, daß es um die wiffenichaftliche Erörterung vieler Dinge, bei beren Behandlung auf jenen Bert Bezug zu nehmen ift. schlecht stände, wenn nicht auch abgesehen vom Gesagten noch eine Beschränkung Blat griffe.

Behaupte ich, daß ein Ding mir nützlich ift, so könnte nach üblichem allgemeinem Sprachgebrauch im Grunde breierlei hiemit gemeint sein:

- 1) daß jenes Ding mir thatfächlich nütt, mir thatfächlich gute Dienste leift et,
- 2) daß es für mich nut bar, brauch bar ift, b. h. gute Dienfte leiften tonnte nach ben jeweilig obwaltenden Berhältnissen, und endlich
- 3) daß es nutbar oder brauch bar für mich überhaupt b. h. abgefehen von ben ieweilia obwaltenden Berhältniffen ift.

38) Wie es schon im 17. Jahrhundert 3. B. | Interesse 1855 S. 40 ff.
i Petty und später bei Butsar hieß: "the value 40) Bgl. Grundlagen S. 52 und die dort wiederbei Betty und fpater bei Butlar bieß: sthe value of a thing is just as much as it will bring., The value or price of anything being only the respective estimate it bears to some other

vgl. Marz und Zuderkandl 1889. S. 13 ff.
39) Bas die Bielbeutigkeit von worth betrifft, fo finden fich 3. B. bet Lode Stellen wie: the natural worth of anything consists in its fitnes to supply the conveniences of human life Daneben aber g. B. fcon bei Betty auch Auslaffungen, in benen worth unferem Wert im objektiven Sinne gleich gebraucht wird wie 3. B. what is exported out of Holland into England is worth 3 Millions ober question is how much money this corn is worth et. Weiteres bei Marg 2c a a. D. und bei Zuderfandl: Zur Theorie des Preifes 1889 & 12 ff. Begüglich utility, utilite vgl. Grundlagen & 161 u 183. Uedrigens wurde schon bas lateinische utilitus für Bert im in Rebe S. 56 ff. und bei Mommfen: Bur Lehre vom signent sous le nom de valeur en échange.

gegebenen Worte von Jevons (Theorie of political economy 1871 & 41 u. 49), wonach im volks-wirtschaftlichen Sinne utility bezeichne: the aggregate of the favorable balance of fee-ling produced the sum of the pleasure created and the pain prevented etc. Mehn-lich hief es schon bei Senior: Utility denotes no intrinsic quality in the things which we call useful, it merely expresses their relations to the pains and pleasures of mans kind«, besgl. bei J. B. San: l'utilité sei la fa-culté qu' ont les choses de pouvoir servir à l'homme de quelque manière que ce soit Aehnlich unterscheibet aber auch Coffa: utilità in significato economico uno utilità im üblichen Sinne 2c. Dagegen ließen viele An-bere biesen Unterschied unbeachtet 3 B. Baubrillart Manuel d'Econ. politique (1865) S. 212: Stehenden Sinn gebraucht. Man sprach in diesem De la encore une distinction à établir entre Sinne auch von Werten (3. B. utilitates amissae). Belegstellen 3. B. für jene Synonymität dies économistes valeur en usage, et la bet Cohnse lb t: Die Lehre vom Interesse 1865 valeur proprement dite, que quelques uns de

Um bas an zwei Beispielen zu zeigen, so würde die Frage, ob ein an sich guter Ratsschlag einem Thörichten nüglich sei, nach den Auffassungen 1 und 2 wohl im allgemeinen zu verneinen, dagegen nach jener zu 3, regelmäßig zu bejahen sein. Und ganz ebenso müßte die Frage, ob z. B. für einen reichlich Gesättigten eine ihm angebotene Mahlzeit, oder für Jemand, dessen Durst gestillt ist, ein Trunk guten Wassers "nüglich" sei, nach den beiden ersten Auffassungen verneint, nach der dritten wieder zustimmend beantwortet werden.

Aehnlich steht es mit "tauglich". Für die wissenschaftliche Erörterung bedarf es also noch schärferer Bestimmung als der Bezugnahme auf solche vieldeutigen Ausdrücke. Diese aber ist so zu wählen, wie sie die Erkenntnis der in der Bolkswirtschaftslehre zu behandelnden Dinge am besten zu dienen vermag. Und da es letztere, wie schon bemerkt ist, vorzugsweise, ja fast ausschließlich mit solchen Erscheinungen zu thun hat, die sich an konkrete Dinge: konkrete Nachstrage, konkretes Angebot, konkrete Preise, konkrete Erkräge u. s. m. knüpsen, so rechtsertigt sich unter jenen mehreren Aussalfungen von nühlich und tauglich, als spezisisch volkswirtschaftliche Aussalfung, am meisten die zweite, die sich eben auf jeweilig obwaltende Berhältnisse bezieht.

In ber That entspricht dies benn auch am meisten bem überkommenen Gebrauch.

Bin ich geneigt, für ein Quantum Gifen mehr zu geben, als für ein gleiches Quantum Wasser, und für Silber ober Gold noch mehr als für Eisen desselben Volumens ober Gewichts, so geschieht das (was allein den mich bestimmenden Wert der Dinge betrifft) offenbar nicht deshalb, weil mir Wasser an sich, ganz allgemein als ein Ding erscheint, das weniger tauglicht ist, meinen Interessen zu dienen als Eisen, oder weil Silber eine Tauglichkeit die ser Art in höherem Maße zu haben scheint als Eisen, gleich als ob für mich oder die Menschen im Allgemeinen Gold und Silber überhaupt schwerer zu entbehren wären, als Eisen, oder Eisen schwerer als Wasser. Nein, es geschieht deshalb, weil je weilig, nach den zur Zeit obwaltenden Verhältnissen ich Anlaß sinde, jenem Quantum Eisen mehr Tauglichkeit oder mehr Bedeutung für mein Interesse beizumessen, als dem gleichen Quantum Wasser, und dem Silberquantum mehr solcher Tauglichkeit als dem gleichen Eisenquantum u. s. w.

Rur der Wert in dieser speziell auf konkrete Boraussetzungen, konkrete Berhältnisse, konkrete Bunsche, konkrete Bedurfnisse bezüglichen Auffassung ist es, was — neben anderen Momenten natürlich — für den Breis bestimmend ist 41).

Indessen auch das genügt noch nicht ganz. Um Trugschlüssen den Weg zu verlegen, die gerade bei dem Streit um den Wert eine so große Rolle spielen, muß man in der Präziserung noch einen Schritt weiter gehen. Man muß fragen, um welcherlei konkrete Berhältnisse es sich in diesen Dingen handelt. Und dieser Frage nachgehend, müssen wir beachten, daß wo der Wert im hier in Rede stehenden volkswirtschaftlichen Sinne in Betracht kommt, es Eigentumsz, Besitz oder Erwerbsverhältnisse, mit einem Worte Momente der Verfügungsmacht oder Verfügungsgewalt sind, um die es sich handelt. Lege ich nicht mit Bezug auf diese Dinge, sondern z. B. nur mit Bezug auf die Erweiterung meiner Kenntnis behufs wissenschaftlicher oder künstlerischer Ausbildung irgend welchen Dingen, z. B. diesem Buche oder jener Stulptur eine große Bedeutung bei, d. h. halte sie in hohem Maße tauglich, bezüglich jener Ausbildung meinem Interesse zu dienen, ohne z. B. irgendwie an Erwerd oder Besitz zu denken, vielleicht allein deshald, weil ich mir vom Studium jenes Buchs viel verspreche, so ist diese Tauglichkeit, diese Bedeutung



<sup>41)</sup> Daher ja auch ber Rame "konkreter" Wert eben regelmäßig um konkrete Berhältnisse hanbelt, bem gegenüber man nicht selten nach einem ab- so wenig Boden, daß die besondere Bezeichnung strakten Wert unterscheiden wollte. Indessen ge- des hier in Rebe stehenden Wert als konkreten wann letztere, da es sich in unserer Wissenschaft entbehrlich ift. Weiteres unten S. 151.

nicht Wert im hier in Rebe stehenden wissenschaftlichen Sinne. Denn obwohl Alles 211= trifft, mas bisber als für ben Wert in biefem Sinne charafteristisch aufgeführt ist: Die Taualichkeit, meinem Interesse rest, meinen Bunschen, Bedurfnissen. Reigungen u. s. w. au bienen, Die Ertenntnis ober Unnahme folder Tauglichkeit bei bem bez. Gegenstande und endlich eine Annahme biefer Art gerade nach ben jeweilig obwalten ben Berhaltnissen, mit Bezug auf die thatsäcklich vorliegenden Dinge — bennoch ist iene Bedeutung und jene Tauglichfeit 3. B. für bie Breife und bemgemaß auch für bie Geftaltung ber Broduktion der bezüglichen Dinge direkt ohne Ginfluß.

Bas in der Bissenschaft, die es vorzugsweise mit Besitz und Erwerb, Broduktion und Konsumtion zu thun hat, allein in Betracht kommt, das ist iener Wert, der sich auf das Antereffe an ber Berfugung über ein Ding, auf bas Intereffe an Befit ober Erwerb bezieht: "Der Wert steht in Frage, welchen der Besitzer eines Gutes demselben beileat". (Scharling) 42).

Hält man an dieler Borausletuna aber fest dann erlediat sich auch die feit Turaot's Reiten schwebenbe Frage, ob bei Charafteristif bes Werts von ber "Tauglichkeit" ober aber von ber "Bebeutung" (importance) ber Dinge auszugeben fei; benn Diefes und Renes läuft bann auf etwa basielbe binaus.

Bahrend ich nämlich, von jener Boraussetzung absehend, allerdings 3. B. fo untericheiben tann, baft ich fage: Diefes Baffer ift zwar febr tauglich, meinen Durft zu löschen, aber Bebeutung für meine Bedürfnisse, Bunfche u. f. w. hat es, obwohl ich durftig bin, nicht, benn es steht mir noch viel anderes ebenso taugliches Basser zu Ich entbebre also nichts, wenn mir jenes entzogen wird, und baber erscheint mir dasselbe ohne 28 ert — steht es ganz und gar anders, wenn ich an der hier in Rebe ftehenden Boraussetzung fefthalte, b. h. beachte, daß von Wert nach volkswirticaftlicher Erfaffung bas ift, beffen Erwerb ober Befig von Bebeutung für bas Intereffe Nemandes ift ober ericbeint. Denn je mehr ein Ding tauglich ericbeint, mit Beaug auf Besit ober Erwerb bem Interesse Nemandes au bienen, um fo größere Bebeutung ift bem Dinge natürlich auch für bies Interesse beigulegen. Db ich fage: Sch taufe diefe Baren für einen Gulben, weil ihr Besit mir tauglicher erscheint meinem Intereffe zu bienen als ber Befit eines Gulbens, ober ob ich fage: Ich taufe jene Ware, weil ich ihrem Befite eine größere Bebeutung für mein Intereffe beilege als bem Befite eines Gulbens, burfte auf basielbe binaustommen.

§ 9. Fassen wir zusammen, was über Wert im hier in Rebe ftebenden subjektiven Sinne gefagt ift, so mare Wert nach alledem zu bezeichnen entweber als: Die Bebeutung für bas Anteresse bestimmter Bersonen, welche dem Besits oder Erwerb eines Dinges beigelegt wird. ober - falls man mit Rudficht auf folche in Betracht tommenden Dinge wie Sandlungen. Leiftungen. Nubungen 2c. ben Ausbrud: Befit und Erwerb vermeiben will - als: bie Bebeutung für bas Intereffe beftimmter Berfonen, welche ber Berfügungsgewalt über ein Ding beigelegt wird 40). Daß diese Bedeutung eine sehr verschiedene sein muß.

<sup>42)</sup> Aehnlich Richaelis a. a. D. und früher und Rutungen sind auch von Wert, aber nach Galiani (vgl. m. Grundlagen S. 234). Darauf dieksseitiger Auffassung wenigstens nicht als "Güter" scheint auch hinauszukommen, was Böhm a. a. D. zu bezeichnen (S. 136 ff.). Ramentlich aber kann sagt: Wert sei diesenige Bedeutung, die ein Gut diesseits nicht zugegeben werden, daß, wie es a. oder Gutskowpler als anerkannte Bedingung eines a. D. weiter heißt (S. 13) "zur Rütlichkeit sich "sonst" zu entbehrenden Rutens für die Wohls auch Seltenheit gesellen müsse, damit der Wert sahrtszweck Jemandes hat (p. 13). Denn mit entstehe". (Weiteres in m. Grundlagen S. 91 diesem "sonst durche gesagt sein: "Im Kalle mangs ff. a. a. D. und Anhang I, auch hier S. 148). elnder Disposition, mangelnder Berfügungsgewalt" Bgl. auch Rang old, Bolkswirtschaftslehre 1868. u. s. w. Uebrigens durfte die Beschräntung bes S. 181 ff. Berts auf "Gut ober Gutstompler" taum durch- 43) Interesse hiebei natürlich im oben berühr-führbar sein Denn Unterlaffungen, handlungen ten Sinne zu verstehen. Bgl. Anm. 11a und 28.

nicht nur nach ber Dringlichkeit ber bei bem bezüglichen Intereffe (Unm. 11ª) beteiligten Bedürfnisse. Buniche, Reigungen u. f. w., sondern namentlich auch, je nachbem bas bezüaliche einzelne Bebürfnis jeweilia Befriediauna gefunden bat oder leicht Befriediauna finden tann u. f. m., ergibt fich ichon aus bem Gefagten.

Indessen ift jene Unsicherheit ebenso wie die Bedeutung der Momente Ueberfluß und Seltenheit auch oft übertrieben worden.

Bas Ersteres betrifft, so find jene Schwankungen natürlich besonders groß, wo der Bertebr ein geringer ist. Wo es an foldbem nicht gebricht, wo hinreichende Absabelegenheit borhanden ift, ba spielt neben der auf den eigenen Gebrauch (zur diretten Befriedigung des Konsumtionsbedarfs) bezüglichen Seite des subjektiven Werts, an die man von jeher vorzugemeile bachte, und die auch zu jener früher fo verbreiteten Bezeichnung Gebrauch &= wert führte - eine große Rolle die andere Seite, die fich auf den Abiat bezieht. m. a. 2B. jener weniger ichwantenbe subjettive Tausch ober Raufwert (Seite 150). Und das muß die bier in Rede stehenden Schwankungen erheblich mindern. Ammer ist nämlich im Auge zu behalten, daß Wert in der bier in Rede ftebenden fubiektiven Auffaffung nur bie Resultante, mit Revons zu reben: Die Bilang von Interessen, Bunichen u. f. w. ift. bie fich auf einen Gegenftand beziehen, mogen fie nun die Berwendung jum eigenen Bebrauch oder jum Bertaufen. Bermieten 2c. ju ihrem Obiefte haben. Rur in Diefer Ginheitlichteit gebacht, spielt ber Wert jene große Rolle, auf die oben ichon verwiesen ift. Rur fo ist er in der That als der Angelpunkt zu betrachten, um den sich das ganze Getriebe unserer Birtschaft dreht und bewegt.

§ 10. Was aber jenes Andere: die Uebertreibung des Moments des Ueberflusses oder der Seltenheit betrifft, fo ift namentlich in der italienischen und frangofischen Litteratur icon feit dem 17. Sahrhundert oft behauptet, daß nur "feltene" Dinge Wert im in Rebe ftehenden Sinne haben "). Wie es icon bei Turgot in dieser Beziehung hieß: nous n'en sommes pas encore à l'échange et voilà déjà la rarété un des éléments de l'évaluation (Valeurs et monnaies. Oeuvres Tom. III. S. 271), so hatten ähnliches in Italien schon Montanari, Galiani, Corniani u. a. darzuthun versucht 40). Und zur Zeit sind solche Borftell= ungen insbesondere in Frankreich berart verbreitet. Daß Michaelis fie geradezu als die Auffassung ber "frangofischen Schule" bezeichnen tonnte. Bor allen Dolinari, auf ben sich Michaelis bezieht, hat fie mit großem Gifer und Erfolg verfochten, in Deutschland felbst aber namentlich Gogen, Menger, Wiefer und Böhm.

Bon Wert, fo lefen wir 3. B. bei Menger, find nur die öfonomischen Guter 43), ökonomifche ober wirtschaftliche Guter aber find folche, beren Bedarf größer ift, als bie von ihnen verfügbare Quantitat, ober "an welchen partieller Mangel besteht" 47). Alle anderen haben "nicht nur, wie dies bisher angenommen wurde, feinen Tauschwert, sondern überhaupt teinen Wert" 40). Und eben aus biefer angeblichen Abhängigfeit bes Werts von bem Quantitats verhältnis zwischen Borrat und Bedarf ergiebt fich Menger bann auch, wie an anderem Orte gezeigt ift, die Folgerung, daß es die Bolfswirtschaftslehre mit "vom menschlichen Willen ganglich unabhängigen Erscheinungen zu thun habe" 10). Ob und "unter welchen Bedingungen (ein Ding) Wert für mich hat und wie groß das Dlag biefes Wertes für mich ist" all bas - meint Menger - "ift von meinem Willen ebenso unabhängig, wie ein Gefet ber Chemie von dem Willen bes prattifchen Chemikers." Bum Teil



<sup>44)</sup> Bon Rauf- ober Taufcmert im objektiven Sinne ift hier nicht die Rede, nur von jenem vgl. Anhang I m. Grundlagen. Gebrauche: oder subjettiven Wert, ber in ben romanischen Sprachen als utilità, utilité etc. im wijfenschaftlichen Sinne erschien (vgl. Grundlagen S. 161 u. 183 ff.).

<sup>45)</sup> Ueber die Entwidlung diefer Unschauungen

<sup>46)</sup> Bgl. z. B. Menger a. a. D. S. 81.

<sup>47)</sup> Lgl. a. a. D. S. 51 und 73.

<sup>48) 6. 83</sup> ibid.

<sup>49&#</sup>x27;) S. XI ibid.

hiermit in Uebereinstimmung beikt es denn aber auch bei Böhm: Wert sete Knappheit Bertlofiateit Ueberfluß poraus (S. 15 a. a. D.). Damit ber Wert entstehe, musse sich 3ur Nütlichkeit auch Seltenbeit gesellen (S. 13 ibid.). Und nach Wieser ist, was im Ueberfluß vorhanden ist, nicht nur wertlos, nein, es gibt daran auch "fein Gigentum, nicht einmal feinen Befit fucht man zu fichern".

Andessen, so lebhaft solde Anschauungen nunmehr auch in ber beutschen Litteratur verfochten werben - zu billigen find fie nicht. Seben wir von mancher lebertreibung ab. fo ift gegen Diese Auffassung bes Berts als Selten beitsmert namentlich zweierlei au erinnern:

Er ft en 8 würde dieselbe bezüglich vieler und gerade der wichtigsten Begriffe wie Birtichaft. Bermögen, Boblitand, Reichtum, Ginkommen, Ertrag u. f. w. zu Borftellungen führen, Die nit ben überlieferten ohne ausreichenben Grund im Gegenlate fteben, insofern 3. B. ju Bermogen und Reichtum, Die uns als Inbegriffe von Gutern ober Dingen von Wert erscheinen, in großem Umfange auch im lleberfluß vorhandene Dinge zu rechnen find, besgleichen die Wirtschaft es mit ber Aneignung von in Ueberfluß porhandenen Dingen gu thun baben fann 2c. 50).

Rweitens aber würde, auch abgesehen hievon, die Durchführung jener Anschauung insosern auf große Schwierigfeiten ftogen, als fie in ben Begriff bes Berts und aller auf ihn fich ftugenben Begriffe eine höchft bedenkliche Unfich er beit hineintragen wurde. Denn was "inapp", was "felten", was "im leberfluß vorhanden" ift, tann nicht ausreichend bestimmt werben. Ift 3. B., mas teinerlei wirklichem Beburfnis, sondern nur der Gitelfeit, vielleicht der Reigung zu prunten oder fich mit großem Befite zu bruften dient, "im Ueberfluß" vorhanden? Und wenn das verneint wird, weil von Wert für Jemand ja alles ist, was in gewiffer Beziehung zu seinen Bunfchen, Reigungen u. f. w. fteht, fteigt ber Umfang an nicht im leberfluß vorhandenen, sondern "öfonomischen Gutern" und damit das Bermogen und der Reichtum Jemandes 3. B. bann, wenn aus icon bisher ihm gehörigen, wirklich überfluffigen Dingen burch Erwachen seiner Gitelteit Dinge werben, Die ihm nach bem Gesagten nun nicht mehr "überfluffig" find. Diese Konsequenz wird kaum von ber Band zu weisen fein. Und boch burfte es zu argen Migverftanbniffen führen, Jemanb reicher ju nennen um entstebender Gitelfeit willen, armer, wenn er folche überwindet, reicher bei größerem Durfte, armer bei geringerem u. f. w. Man wende auch nicht ein, daß in diesen Dingen die Berhaltniffe, Bedurfniffe, Bunfche u. f. w. nicht tonkreter Berfonen, wie hier der Inhaber, sondern "der Menschen", oder "der menschlichen Gesellschaft" im allgemeinen ins Auge zu fassen seien. Bei folcher Auffassung entstehen noch viel arokere Schwieriateiten und Unficherheiten b1).

Refümieren wir, so entspricht also die hier in Rede stehende Auffassung, wonach von Wert nur "seltene," nicht im Ueberfluß vorhandene Dinge sind, gewissen Gestaltungen des schwankenden allgemeinen, insbesondere ausländischen Sprachgebrauchs (vgl. S. 144). Sie ift auch, wie schon bemertt, in gewiffen Sinn geförbert burch ben Umstand, daß im Grunde nicht Interessen am bezüglichen Dinge an sich, sondern Interessen an Besit und Erwerb der Dinge da in Frage sind, wo von Wert im hier in Rede stehenden Sinn gesprochen wird. Aber sie entspricht nicht bem Anteresse der Wissenschaft. Und dieses hat zu entscheiden.

§ 11. Bon geringerer Bedeutung, immerhin aber beachtenswert auch in der Bolkswirtschaftslehre, ift der allein auf Bermögensintereffen bezügliche subjektive Wert (i. e. S.) ober ber subjektive Bermögenswert. Wie nämlich im Recht und in ber Rechts-

<sup>50)</sup> Beiteres in m. Grundlagen S. 170 u. 252, 'rig feit bes Erwerbs" entscheiben laffen. 51) Biele wollen ftatt ber Seltenheit "Schwies 52) Beiteres über biefe Dinge in Anhang I cit.

wissenschaft das Bedürfnis entstand, da wo allein auf Bermogensinteressen Rudficht zu nehmen ift, und ber Affeitionswert feine Stätte bat, amischen pretium commune ober gemeinem Bert (quanti omnibus valeret) und pretium singulare poer in bibibuellem relativem ober außerorbentlichem Wert 58) (quanti alicujus interest) zu unterscheiben fo auch in ber Bolkswirtschaftslehre. Bas in biefer 54) ber Kauf: und Tauschwert im obief. tiven Sinne genannt wird, barmoniert zum Teil mit jenem gemeinen Wert. Bas im Recht hingegen als in bivibueller Wert und namentlich als relativer, besonderer ober außerordentlicher Wert bezeichnet wird, bedt fich im großen und ganzen mit dem bier in Rede ftebenden subjettiven Bermogenswert 56).

In Rurze aber möchte letterer, im Anschluß an bas über ben subiektiven Bert im m. S. Gelagte zu charafterisieren sein als: die Bebeutung für die Vermögensinteressen bestimmter Bersonen. welche ber Berfügungsgewalt über ein Ding beigelegt wird, wobei unter Bermogensintereffen folde Intereffen ju berfteben find, Die fich auf jene oben als Bermogen charafterifierten In begriffe von Sachen beziehen 56).

Spricht man baneben von einem subiektiven Rauf-, subiektivem Ertragsmert 2c., fo hat man im Grunde nur einzelne Begiehungen, einzelne Seiten im Auge, in benen jener subjektive Bermögenswert zu Tage zu treten pflegt ober fich geltend machen kann.

8 12. In Frage fann aber endlich noch tommen, ob als Werte nicht auch folche Dinge au begeichnen find, bei benen ber Umftand gutrifft, bag fie gur Befriedigung von Intereffen tauglich refv. von bezüglicher Bedeutung erscheinen.

Rach bem allgemeinen Sprachgebrauch murbe bas offenbar berechtigt fein. Denn biefer geftattet, unzweifelhaft zum mindeften ichon feit bem 13. Sahrhundert auch Bertfachen ober Waren als Werte zu bezeichnen 67), gang ähnlich wie auch im Lateinischen utilitates für Dinge von Wert gesagt murbe, und abnlich in vielen anderen Sprachen.

Unerheblich ift auch ber Ginwand, daß Dinge von Wert "Güter" genannt werden und beshalb ber Ausbrud Werte überfluffig fei. Denn "Guter" nennen wir in ber Biffenicaft, wie oben herborgehoben ift, keineswegs alle Dinge von Wert, sondern nur folde bei benen gewisse Voraussehungen zutreffen, g. B. nicht Leiftungen, Rupungen zc. Auch ift es abgesehen hievon nicht basselbe, ob ich ein Bermögen als aus Gutern ober als aus Berten bestehend bezeichne. Denn im letteren galle bringe ich, wie man treffent gesaat hat, neben ben Qualitäts= auch bie Quantitats=, neben ben Umfangs= auch bie Sohen= verhältnisse ber Bermögensbestandteile zum Ausbrud, und charafterisiere bas Bermögen

55) Beiteres in m. mehrfach erwähnten Auffat von 1872 (3. f. St :20.) und in ber 2. Aufl. Die: fes Sanbbuches S. 172.

56) Bezüglich bes Musbrudes Berfügungeges walt ift auf bas oben Bemertte Bejug ju

romifchem Rechte einen boppelten Wert : ein pre-

ere Ausführung in Dernburgs Banbetten mit ber früheren im Breuß. Privatrecht. Dort beißt es jest: "Hiebei (bei bem Gelbersate) ist entweder ein bloß objektiver oder ein subjektiver Maßstab zur Anwendung zu bringen. Der Erfat beschräntt fich in einigen Fallen auf die Bergutung bes objettiven Berte eines entzogenen nehmen. Guts Dies ift ... ber Wert, welchen eine | 57) Bgl. Grundlagen S. 184 ff.

<sup>53)</sup> Bgl. z. B. Roch a. a. D.: "Es gibt nach | Sache auf bem Markte hat. Meift hat ber Beschäbigte bas Recht, barüber hinauszugehen. tium commune, gemeinen Wert, welcher nach Er nimmt in Anspruch, nicht blog was die Sache ben gewöhnlichen Preisen angeschlagen wird, und Jebermann wert war, sondern den Wert, welchen Jebermann wert mar, sondern ben Bert, welchen fie für ihn hatte." (Dernburg, Panbetten ein pretium singulare ober individuellen Wert, fie fur ihn hatte." (Dernburg, Pandetten welchen die Sache unter besonderen Umftanden II. 1886 S. 118.) Es ift das ein Mandel abn-hat. Dieser ist wieder doppelt, benn man unter- lich jenem, ber fich in der volkswirtschaftlichen Litjat. Dieset in wieder doppent, denn man unter nich jenem, der nicht der vollsbirtighaftlichen Kitschet das pretium affectionis, quod affectu teratur mehr und mehr Bahn bricht, vgl. Grundsasstimandum und das pretium voö interesse lagen S. 124 ff. Jene Bezugnahme auf den "Markt" viel D. dürfte übrigens zu entbehren sein. Denn 54) Uebrigens ähnlich jest auch in der Rechtse vollschieden des Angeleiche z. B die bezügliche neu- Bertse auch um nicht marktgängige Dinge, z. B. lagen S. 124 ff. Jene Bezugnahme auf den "Marti" bei D. dürfte übrigens zu entbehren sein. Denn es tann sich bei Bestimmung des "gemeinen Werts" auch um nicht marktgängige Dinge, z. B. um Wiesenstächen oder Waldgrundstide handeln.

als foldes beshalb vollständiger und anschaulicher. Gin Bermogen 3. B., das aus benselben "Gütern" besteht, wie vorher, kann boch ein ganz anderes geworden sein, da der Bert biefer Güter ein anderer geworden ift. Bon einem Bermögen, bas aus benfelben Berten ("Berten" in bem bier in Rebe ftebenben fubjektiven Sinne) ausammengefett gebacht wird, ware basselbe nicht zu sagen.

Andererseits muß man sich nun aber gerade auf dem hier in Rede stehenden Gebiete aus nahe liegenden Grunden bavor huten, viele Begriffe mit bemfelben Ausbrude zu verbinden 88), Und unentbehrlich ift jener Ausdrudt "Werte" neben bem verwandten ber "Güter" offen= bar nicht, Umschreibungen und Rufate können jenen leicht erseten. Ramentlich aber ift Gefahr , daß man "Werte" in dem hier in Rede stehenden Sinne mit "Werten" d. b. ebenfalls Dingen von Bert in einem fpater zu erörternben anderen Sinne verwechselt. Und so burfte es fich empfehlen, in der Wissenschaft von jener Ausbrucksweise Abstand zu nehmen 59).

#### 3. Der Wert im objektiven Sinne.

Der gemeine Dermogenswert, Kaufwert und Ertragswert.

§ 13. Bisher ift hier ausichlieklich von Wert im subjektiven Sinne ober Wert für Remanb, b. h. mit Bezug entweber auf die Bermögensintereffen ober auf die gefamten Intereffen, Bunfche, Riele, Rwede beftimmter Berfonlichteiten bie Rebe gemefen. Und es lage nun nabe, anzunehmen, baf ber hienach verbleibenbe große Reft beffen, was nach gutem beutschem Sprachgebrauch "Wert" genannt wird, für bie 3wede unserer Biffenschaft als Wert im objektiven Sinne ober objektiver Wert aufzufaffen ware, gleich als ob "subjektiver" und "objektiver Bert", wie es auch die Bezeichnung an die Sand zu geben icheint, fich ausschließenbe Begenfate maren.

Am Grunde verhält es fich aber anders. Gine Auffassuna dieser Art würde den Beburfniffen unserer Wiffenschaft wenig entsprechen. Un fich findet nemlich nach jenem Sprachgebrauche ber Ausbruck "Wert", außer in ben bisher erörterten, noch in fo verschiebenen Auffassungen Berwendung, daß es gang und gar unzulässig erscheint, alle biese anderen Auffassungen an eine gemeinsame Bezeichnung zu knüpfen, ja nicht einmal ratsam ift, fie überhaupt in der Wiffenschaft anzuerkennen 60). So tann nach allgemeinem Sprachgebrauch von Bert auch 3. B. mit Bezug auf die gesamte Menscheit ober die Gesamtheit menschlicher Interessen, Bedürfnisse, 3mede, Biele ober aber mit Bezug auf solche Romplere von Interessen ober Zweden, wie bie Interessen ber Runft ober Biffenschaft, die Interessen ber Moral ober Civilisation, Die Interessen bes Bertehrs und ber Schifffahrt 2c. Die Rebe sein "'). Für die Bolkswirtschaftslehre aber wäre es wenig ratsam, diesem Gebrauche zu folgen.

Allerdings ist man in früherer Zeit hie und da auch wohl anderer Ansicht gewesen und hat banach einen sogenannten "abstrakten" ober "Gattungswert" bem hier bisher behanbelten Bert gegenüberstellen wollen, wogu bie bochft unsichere und ichwantenbe Auffassung jenes "Gebrauchswerts" hinlanglich Raum bot. Der Bert, den bestimmte Dinge für beftimmte Berfonen haben, fo führte man aus, fei ber fontrete Bert, bagegen ber Bert, ben eine "Barengattung für die Menschen im allgemeinen" habe, ihr abstratter Bert. Inbeffen war bas - von jener schwankenben Bafis abgesehen - erstens wenig logisch, ba hiebei nicht zum Ausdruck kam, wohin benn jener Wert zu rechnen ware, ben z. B. eine

<sup>61)</sup> Man bente 3. B. an bie oft erörterte Frage, 59) So foon in der Sobo. Abhandlung: (2. ob für die Renfcheit ober für die Fortichritte ber Besittung Golb ober Gifen von großerem Berte gemefen fei.



<sup>58)</sup> Bal. S. 135 und Anmerkung 63. Aufl. 1885).

<sup>60)</sup> Bgl. Grundlagen S. 124 ff.

"Gattung" von Waren für konkrete Bersonen, ober umgefehrt, eine konkrete Ware für die Menschen im allaemeinen habe. Und zweitens war es auch insofern gefährlich. als aus so weiter Auffassung eines Ausbrucks manches Mikverständnis sich ergeben mußte ohne daß damit andererseits ein erheblicher Gewinn für die Wissenschaft zu erwarten geweien ware. Denn biefe hat es eben, wie icon mehrfach hervorgehoben ift, fast ausnahms los nur mit tontreten Dingen ober tontreten Mengen folder ju thun 62). Und banach fonnte jener fogen. "abstratte" Wert in ber Biffenicaft nur wenig Boben gewinnen und wurde, soweit biefes geschah, fehr verschieben aufgefafit. Bier foll von ihm gang und gar abgesehen werben.

Halten wir fest im Auge, daß in der Wissenschaft nur die besonders wichtigen, wegen eingebürgerten Gebrauche unerläßlichen Auffassungen bes an fich febr unbeftimmten und ichmankenden Ausbrucks "Wert" Anerkennung verdienen 63), fo muffen wir und - von fo aweifelhaften Dingen wie bem unten noch au berührenden Beig. Rahr=, und Dungwert abgesehen — barguf beschränken, außer in den schon berührten Källen, noch in brei anderen von Wert zu fprechen:

- 1) vom Wert als gemeinem Bermögenswert ober "gemeinem Bert" ichlechtweg,
- 2) vom Bert als Zaufch = ober Raufwert (quanti omnibus valeret) im objektiven Sinne und
- 3) vom Bert als Ertragswert, ebenfalls im objektiven Sinne.
- § 14. Ru 1. Jener Bermögenswert hat in ber Bollswirtschaftslehre, die sich lange Reit mit ber Scheidung von Gebrauchswert und Tauschwert befriedigt fand, nicht häufig Behandlung gefunden.

Im Brivatrecht spielt er als "gemeiner Wert" ober "Bert" ichlechtweg bezeichnet. eine erhebliche Rolle 3. B. in den Lehren vom Anspruch auf Bergütung für auf fremde Sachen gemachte Berwendungen sowie in den Bestimmungen über die Kolgen einer Auflöfung von Gemeinschaften 66), über die Auseiandersetung zwischen Witerben und über die Berechnung ber bezüglichen "Bflichtteile" 66).

nung von Wert in objektivem und Wert im fub-

jettiven Sinne ansehen tonnten.

63) Biele übersehen bas. Auch bem Berfaffer biefer Zeilen ift ein hierauf bezüglicher Borwurf gemacht worden. Gerade er hat es fich indeffen, seit er eine Erörterung ber Grundbegriffe ber Bollswirtschaftslehre begann, jur Aufgabe ge-macht, vor foldem Fehltritt ju marnen. Schon in bem ersten hierauf bezüglichen Auffat (g. f. St. 20. 1869) hat er betont, daß man durchaus unterscheiben muffe gwifden bem, mas ber Sprach: gebrauch bes gemeinen Lebens gestattet, und bem, was ber Sprachgebrauch ber Biffenschaft verlangt, und hat bemgemäß fobann eine Reihe von Wert-Auffaffungen verworfen, an benen, bem allgemeinen Sprachgebrauch folgend, andere festfalten, so den sog. "Kostenwert" (den z. B. Schäffle und Butlit verteidigen), den "Seltenheitswert", den Michaelis, Wirth, Mangoldt, Menger, Wieser, Böhm u. s. w. festhalten, den Wert als "Arbeitsquantum", wie ihn Marg und die meisten Cocialisten befürworten, ben sog. "abstrakten Wert", Zeit ber Entziehung gehabt hat." ben Rau unterscheiben wollte, sobann ben Wert 65) Bgl. 3. B. § 656 jenes Entwurfs: "Aus ben .... als "Sache von Wert" (i. subj. S.), früher auch übrig bleibenden Gegenständen ist jedem Gesell-

62) Kaft unertlärlich ift es benn auch, wie folche Auffaffungen wie Rahrwert, Beigwert, Dung-Manche diese vorzugsweise auf den Gebrauchs wertu. i. w. (Bgl. Hd.). 2. Aust. Abh. IV Anm. 98 u. wert dezigliche Scheidung von konkretem und abs 104 und 8. f. St. W. 1869 S. 511 und 1872 S. strakkem Wert als identisch mit der vom Versasser Zens wörtlich sagt: "Sinem andern Mißgeschied versallen wörtlich sagt: "Sinem andern Mißgeschied versallen jene Gelehrten, die, der Sprachübung allzu ge-treue Folgschaft leistend, ... ebenso viele selb-ständige Wertbegriffe einführen, als es sprach-liche Nüancen des Wertnamens gibt", und zu folden Autoren auch ben Berfaffer biefer Beilen rechnet, so ift bas fehr ungenau. "Die richtige Mitte amifchen bem Buviel und Buwenig" auf biesem Gebiete suchen auch andere als Bohm, ber übrigens feinerfeits nicht anfteht, allein an objettiven Bertbegriffen "fo viele Arten bes Berts" unterscheiben zu wollen, "als es außere Erfolge gibt." (S. 4 a. a. D.)

64) Anbers bei Schabenserfat, Bal. 5 220 bes Entwurfs bes burgerl Gefetbuchs von 1888: "Ift als Schabenserfat ber Bert eines Gegenftan: bes ju erfeten, fo ift nicht bloß ber gemeine Berdes zu ersegen, 10 ift nicht dich der gemeine Bert kehrs, sondern auch dersenige Wert maßgebend, welchen der Wert für den Gläubiger nach den besonderen Verhältniffen hatte." (Außerorden ist ich er Wert) vgl. auch § 715: (Schuldner) hat den Wert zu ersehen, welchen der Gegenstand zur Zeit der Entziehung gehabt hat."

65) Bgl. 3. B. § 656 jenes Entwurfs: "Aus den ....

Digitized by Google

Raum minder wichtig ist er indessen für die Rolkswirtschaftspolitit, insbesondere in gararpolitischen Dingen. Gerabe auf ibn wird in Geseten über Gemeinheitsteilungen. Ablölungen, Poniplidationen, Velbbereinigungen, Berteilung öffentlicher Laften bei Bobengerftudelungen u. f. m. 67) sowie auch in ben neueren Bestimmungen über bas Grund- und Anerbenrecht, den sogen, Söferechten, Landaüterordnungen 2c. fort und fort Bezug genommen 63).

Und fpeziell fur bie Grunblagen ber Bolfswirtichaftelehre tritt zu bem Intereffe, welches diefer "gemeine Wert" schon hienach für fie hat, noch das Besondere, daß man bei ber Definition fo michtiger Beariffe mie ber bes Bermogens, bes Reichtums, bes Gintommens und bes Ertrags auf ben Bert im Ginne von Bermögenswert gurudgeben muß. Aebnlich wie es auch in ber Rechtswiffenschaft geschieht, ift nämlich biefen Begriffen gegenüber zwischen ben bezüglichen einzelnen Teilen refv. ihrem Inbegriff (ben partes) und bem fogen. "Gangen" ober "Bertgangen" (aostimatio) ju unterscheiben 69). Fragen wir aber . mas hiebei benn unter Bert und Bertgangen ju verstehen fei, fo überzeugen wir uns leicht, daß es fich hiebei meder um den Wert im bisher behandelten "fubiektiven" Sinne, noch etwa ausschließlich um Tausch- ober Rauswert ober ausschließlich um Ertragswert, sondern ebenso wie bei der Bezugnahme auf ben Bert in jenen Beftimmungen bes Burgerlichen Gefetbuchs ober in Ablöfungsordnungen, Konfolidations- und Teilungsgeseten 2c. um etwas Besonderes neben allen diesen Wertgestaltungen handelt.

280 3. B. in jenen Bflichtteilsbestimmungen allein Sanbelswaren in Betracht tommen, tann es genugen, als "Bert" ober "Gelbwert" in jenem Ginne nur ben "Rauf-" ober "Bertaufswert" anzusehen. Und beshalb wird auch in ben Lehrbüchern bes handels- und bes Brivatrechts zwischen gemeinem Wert und gemeinem Rauf= ober Sanbelswert nicht immer ausreichend unterschieben 70).

Geboren zu einer zu teilenden Bermogensmaffe aber z. B. Grundstude, insbesondere Balbungen, fo muß zur Feftstellung jenes gemeinen Berts regelmäßig auch ber Ertraasober Nubungswert herangezogen werden. Und selbst eine Rombination dieses und jenes

in so viele gleichartige Teile zerlegen läßt, daß jeber Teilhaber einen seinem Anteil nach Größe und Wert entsprechenden Teil erhalten tann,

burch Teilung in Natur u. s. w. 5.66 "Bei Berechnung des Pflichtteils (so heißt es 3. B. in § 1986 des gen. Entwurfs) sind alle ... Gegenstände, alle Berbindlichkeiten und Lasten des Rachlaffes nach bem Berte jur Zeit bes Erbfalls in Anfat ju dringen. Der Bert ift .... burch Schatzung festzustellen". Ran vergleiche auch § 914 ("Der Fundlohn beträgt von bem Werte ber Sache ... 5 vom hundert, .... 1 vom hundert") besgl. 3. B. Art. 747 bes deutschen Handels-gesehbuchs und Art. 29 und 396 dort, wo zwischen

hanbelswert u. gemeinem Bert unterschieben mirb. 67: Bgl. 3. R. Art. 26 bes Burttemb. Felbs bereinigungsgefețes vom 25. Mary 1886 : "Der Bert ber Grundstüde ift ... burch 650ånung zu ermitteln, wobei die nach gewissen Boben-tlassen zu bestimmende Beschaffenheit der Grundsstüde (Bonität) kau Grunde zu legen ist. Hiebei ist, so ergeben die Motive, "weder der absolute Ertragswert noch der mittlere Raufsstute Ertragswert noch der mittlere Raufsst wert allein jum Nafstad zu seten" (vgl. Gaupp's nach einem ganz obsettiven Rafstab u. s. w. Aehn-Kommentar zum Gefetz vom 80. März 1886. 1888 lich Golbschmibt, Hanbelsrecht II. 1. 2. Aufl. S. 59). Aehnlich in ber Breug. Berordnung über | S. 74.

schafter seine Einlage ober ... beren Bert zu "Zusammenlegung ber Grunbstüde für das vorerstatten" und § 769: "Die Aufhebung der Ge- malige Curfürstenthum Hessen" vom 13. Mai 1867
meinschaft erfolgt, sofern der gemeinschaftliche § 11. Abs. 2 ("Dabei wird der .... Boben nach
Gegenstand sich ohne Berminderung seines Werts seinem gemeinen Wert veranschlagt"). Desgl. in

v. 17. Aug. 1876 § 10 u. f. w.
68) Bgl. 3. B. § 14 der Landgüterordnung für Schleswig-Holftein vom 2. April 1886: "Der Bert bes Landguts wird nach folgenden Grundfagen festgestellt... Der ermittelte Jahres-ertrag wird jum 20facen jum Rapital ge-rechnet Diesem Lanital mirh ber noch einem rechnet. Diesem Rapital wird ber nach einem burchschnittlichen Bertaufsmert zu berechnenbe Wert bes Wirtschaftsinventars bingugefett."

69) Bgl. Abschmitt V und VII (Bermögen und Sinfommen), auch 3. B. § 1749 des Entwurfs bürgerl. Gesetduchs: "Mit dem Tode einer Person geht das Bermögen desselben als Ganzes... auf ... andere "Berfonen über. Der lebergang eines Bermogens als eines Gangen ... fann ... nicht ausgeschloffen werben."

70) Bgl. 3. B. Unger, Deft. Brivatr. I. S. 375: Der Bert, welchen Die Sache .... für einen geben hat, z. B. bet Sachwert ... es ist bies ber Bert, welchen die Sache im Bertehr hat, ber burch Beraußerung erlangt werden tann. hier geschieht die Bestimmung des Berts Berts ift nicht immer genugent, jenen Bermogenswert jum Ausbrud ju bringen. Go regelmäßig nicht landwirtschaftlichen Broduttionsmitteln gegenüber. Sandelt es fich 3. B. um die Taxierung von Borraten an Beu. Stroh ober anderen Kuttermitteln, die mit einem Gute zu übergeben find. fo mochte eine Beranschlagung nach bem Rauf- oder Sandelswert im allgemeinen ebenso unrichtig, als eine birekte Beranichlagung nach zu erzielenben Ertragen unthunlich fein. Denn vertauft werben jene Dinge regelmäßig nicht, und felber Ertrag gebend find fie auch nicht. Man muß baber, um ihren Wert festzustellen, zu anderer Schatzung seine Ruflucht nehmen und hilft fich thatfachlich, wie bekannt, vielfach mit solchen Reduktionen, wie 3. B. jenen auf Seuwert, wobei man ben letteren dann je nach ber Möglickeit seiner "Berwertung", durch Wilchwirtschaft bei der Kindviehhaltung oder durch Mastviehproduktion weiter berechnet 71).

Doch muffen in vielen Fällen wieder andere Wege gewählt werben. Man bente 3. B. an ben in Ablösungsfachen fo vielfach zu bestimmenden Bert (Bermogeng-, Rabital-, Gelbwert 20.) von zu leiftenden Dienften, Renten und anderen Reallaften, oder bente an bie Notwendigkeit. 3. B. den Wert von Fruchtbeschädigungen ober Nukungsschmalerungen 211 bestimmen 2c. Auch in folchen Kallen und ebenso bei Bestimmung bes "Berts bes Streitobjekts" in Civilprozeksachen ist zum großen Teil etwas anderes zu ermitteln als Er= trags= oder Raufwert 72). Und gerabe beshalb, weil ber gemeine Wert oder Bermögens= wert nach allebem etwas Besonderes und zugleich etwas besonders Bichtiges neben ben anderen Bertgeftaltungen ift - ericheint es unerläglich, ihn auch in ber Biffenschaft als besonderen Begriff anzuerkennen, ba andernfalls manches Migverständnis und mancher Fehlgriff unvermeiblich ift 78).

Leicht zu charafterifieren ift freilich biefer Bermogen swert nicht. Er bietet manche Schwierigfeit, da die Berfonen, beren Bermogensintereffen in Frage tommen, fobalb ber letteren gebacht wird, natürlich nicht unerwähnt bleiben burfen, andererseits aber auch nicht als bestimmte Berfonen zu charafterifieren find, wie es bem fubjettiven Wert gegenüber geschehen muß.

Im Anschluß an das über den letzteren Gesagte möchte jener Wert daher zunächst so zu charafterifieren sein, daß er die Bedeutung ift, welche die Berfügungsgewalt über ein Ding mit Bezug auf die Bermogensintereffen folder Berfonen im großen Durchschnitt ober folder Bersonen im allgemeinen zu haben scheint, Die zur bezüglichen Reit biefe Berfügungsgewalt baben ober erwerben möchten. Damit würde, so wenig bestimmt auch

71) So lautete 3. B. ber aus bem Borschlage Anm. 67), auch bei Bereinbarung bes öfterreison Direktor Walz (in Hohenheim) hervorgegans hischen Seletzes vom 1. April 1889, betreffend gene Entwurf bes württemb. Grundsteuergesetes "die Einführung besonderer Erbteilungsvorschriften v. 1873 (vgl. Hohenheim). Steuers für landwirtschaftliche Besitze mittlerer Größe." geset v. 1873 S. 83) bezüglich der Ermittlung und das Resultat ist, daß in Ermangelung gütsten wir den der Besitze mittleren gestellt das Resultat ist, daß in Ermangelung gütstellt der Besitze mittleren gestellt das Resultat ist, daß in Ermangelung gütstellt der Besitze mittleren gestellt der Besitze mittleren gestellt der Besitze mittleren gestellt der Besitze bes Reinertrags von landwirtschaftlich benütten Grundstüden dahin, daß das bezügliche Brodutt von Heu, Stroh und Wurzelgewächsen insgesamt auf Beumert jurudjuführen, "biefer aber in bem Breis ju berechnen fei, in bem er fich bei ber Rindviebhaltung burch Mildwirtschaft verwertet."

lichen Uebereintommens ber Wert bes hofes "burch bas Gericht nach Bornahme einer Schatsung burch Sachverftanbige und nach Einvernehmung bes Gemeinbevorftanbes" .... nach billigem Ermeffen fo bestimmt werben foll, "baß ber Uebernehmer wohl be fte ben tann". (§ 7). Bgl. Bertauf: Bauerliches Anerbenrecht im Archiv für fociale Gefengebung II. 2. (1889). Bezüglich ber oft schwierigen Bemeffung bes Berts bes Streitge gen ftanbes in Brozeksachen vgl. 3. B. § 4 ff. ber beutschen Civilprozekordnung und bas preußische Gefet über bas Berfahren in Auseinandersegungefachen vom 18. Februar 1880, wo ebenfalls beutlich ersichtlich ift, bag in febr vielen Fällen jener "Wert" weber als Kauf- noch als Ertragswert zu bestimmen ift u. f. m.

<sup>72)</sup> So ift 3. B. nach bem Reallastenablösungsgefete für Schlesmig Dolftein vom 3. Januar 1878 § 9 ber Wert abgulofender Dienfte fo gu bermitteln, daß durch schiederlichen Spruch bestimmt wird, welche Rosten der Dienstberech-tigte aufzuwenden hat, um sich die bezüglichen Dienste zu ersesen. — Ausbrücklich verworfen wurde die Bezugnahme fomoblauf den Kauf- als auch auf den Ertragswert (ahnlich wie bei der Redattion bes murttemb. Felbbereinigungsgesetes, vgl.

lesterer Rujak lautet, doch zum Ausbruck gebracht werden, das wenn auch nicht konkrete Bersonen, doch tontrete Berhaltniffe und fontrete Reiten ins Muge ju faffen find.

In furgen Borten aber ausgebrudt, murbe bie Definition von Bermogenswert im objektiven Sinne oder gemeinem Wert fo zu lauten haben, dak derselbe: die Bebeutung ift, welche ber Berfügungsgewalt über ein Ding mit Bezug auf Die Bermögensintereffen solcher Bersonen im allgemeinen beigelegt wird, die eine Gewalt dieser Art jeweilig baben ober erwerben möchten, wobei die Worte "Berfügungsgewalt" und Bermögensintereffen natürlich in bem Sinne zu verstehen sind, von dem oben die Rebe war 73).

§ 15. Uebrigens ift am eierlei noch zu beachten:

Statt von Sachen von Wert in jenem Sinne wird nämlich in der Wissenschaft wie im gemeinen Leben vielfach auch von "Berten" gesprochen, fo 3. B. von "Berten", Die in bas Bermogen Jemanbes fibergeben, ober, aus benen fich biefes ober jenes Ravital ober biefes ober jenes Gintommen, biefer ober jener Ertrag u. f. m. aufammenfest. Und es ift nicht leicht zu entscheiden, ob folde Ausbrucksweise zu empfehlen ift.

Gegen biefelbe spricht die mit Recht so oft beklagte Rielbeutigkeit des bier in Rede stehenden Ausdrucks, der man in der Wissenschaft thunlichst enge Grenzen seinen soll 74).

Andererseits hat jene Ausbrucksweise aber erstens nicht nur in ber Wissenschaft. sondern auch in ber Sprache ber Befete und ber Behörben eine gewiffe Restigung erlangt. Und fie entspricht zweitens auch manchem Bedurfnis. Denn wendet man ein, daß fie ents behrlich fei, ba man ja ftatt von "Werten" in jenem Sinne, einfach von "Gfitern" fprechen könne, so ift das wie bemertt, insofern unberechtigt, als letterer Ausbruck auf manche Dinge nicht bezogen werben tann, die wie z. B. Leiftungen ober Rugungen Dinge von Wert unzweifelbaft find, und überdies, wie von anderer Seite oft gefagt ift, nur bie Quantitats- und nicht auch die Qualitätsverhaltniffe, nur ben Umfang und nicht auch bie Sohenbeziehungen ber Dinge sum Ausbrud bringt 16). Drittens aber läßt fich auch geltend machen, daß jene Ausbrucksweise insofern nicht gefährlich ift. als Berwechslungen von Wert im anderen Sinne und "Werten" als Sachen von Wert fehr wenig zu befürchten find 76).

Nach allebem möchte jene Ausbrucksweise also, mit Rücksicht namentlich auf die Berbreis tung, die sie gewonnen hat, dann aufrecht zu erhalten sein, wenn der Art verwandte Bezeichnungen, wie "Werte" als Dinge von fubjektivem Wert (val. ob. S. 150) ober Berte als Dinge von Ertragswert (Ertragswerte) in ber Wiffenschaft aufgegeben werben.

Und ahnlich möchte die Entscheidung auch in einer zweiten Frage zu geben sein, die den Bermögenswert betrifft. Zweifelhaft ift nämlich, ob man von Wert in dem Sinne sprechen . barf, bag unter Bert refp. Bermogenswert eines Dinges folche Objette verstanben werben, welchen man für die Bermögensintereffen der Inhaber etwa die gleiche Bedeutung, beffer gesagt, ben gleichen Wert (im oben erörterten Sinne) wie in bem bezüglichen Dinge felber beilegt, indem man g. B. fagt: 10 000 Mart ift ber Wert biefes Grundstudes, 5000 Fr., ist der Wert dieses Warentompleres, an dem Werte jener Hinterlassenschaft partizipieren brei Erben, ber Bert bes Streitobjekts mußte gerichtlich beponiert werben 2c. Auch diese Ausdrucksweise erscheint zunächst ent be hrlich und danach verwerslich. Indessen aibt fie ber Gefahr bes Migverftandnisses wenig Raum und findet zugleich, wie im all-

73) Speziell Bermögensintereffen natürlich nur | ber Schwierigfeit biefer Dinge find benn auch jene Somantungen leicht erflarlich, bie nicht felten ju Biberfpruch geführt haben, fo 3. B. bei Golbichmibt, Sanbelerecht Bb. II. S. 71, 2. Aufl.: "Ein ungenauer und fehr irreführender Sprachgebrauch nennt ftatt "Gut, Güter: Bert, Berte", bagegen ebenbafelbst S. 79: "Gut mag man 76) Bal, foon v. Butlit a. a. D. S. 150. Bet turg aber tropifc felbst als Wert bezeichnen.

in jenem Sinn, in dem Bermögen ein Indes griff gewiffer Sachen und gemisser Rechte ift, über die Jemand verfügen kann. (Bgl. unten Abschnitt V).

<sup>74)</sup> Bgl. ob. Anm. 68. 75) Beiteres oben S. 150.

gemeinen Sprachgebrauche, so auch in dem der Wissenschaft und namentlich in der amtlichen Sprache, insbesondere jener der Gesetze so vielsache Anwendung, daß sie kaum ganz zurückzuweisen sein möchte 77).

§ 15. Bu 2 und 3 (S. 152). Wert im objektiven, d. h. nicht auf gewisse Personen bezüglichen Sinne ist nun aber, wie wir schon sahen, auch der Rauf= oder Tauschwert und der Ertragswert. Und bei beiden Auffassungen ist noch zu verweilen.

Auch bei ihnen handelt es sich im Gegensatzum oben erörterten Bert im subjektiven Sinne, nicht um Beziehungen zu bestimmten Personen, sondern, ahnlich wie bei dem gemeinen Bermögenswert, um viel allgemeinere Beziehungen, nur nicht wie da um Beziehungen zu solchen Romplexen von Interessen, wie es die Bermögensinteressen sind, sondern vielmehr um Beziehungen zu gewissen einzelnen Interessen, einzelnen Bielen oder Aweden als solchen.

Fener Tausch= ober Raufwert (auch wohl geneiner Handelswert genannt), erscheint nämlich als: die Bedeutung, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding, mit Bezug auf den Zweck des Eintauschens oder Raufens anderer Dinge, beigelegt wird, und der Ertragswert als: die Bedeutung, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding, mit Bezug auf den Zweck des Erzielens von Erträgen, beigelegt wird; oder — fürzer, wenn auch weniger genau ausgedrückt, jener Tausch= oder Rauswert ist ungefähr gleich: der bei einem Dinge angenommenen Tausch= oder Rauskrast (purchasing power, potenza die acquisto etc.), der Ertragswert dagegen ungefähr gleich: der bei einem Dinge angenommenen Ertragskraft oder Rähigkeit.

In beiben Fallen stehen nicht bestimmte einzelne Bersonen, aber bestimmte einzelne Intereffen , Biele , Zwecke als folche in Frage , wie fie im allgemeinen , im großen Durch= schnitt anzunehmen find. Und gerade hieraus ergeben fich jene Gigentumlickeiten, die es gebieten, die hier in Rede stehenden Wertauffassungen bon jeuem in mancher Beziehung ähnlich erscheinenden subjektiven Wert zu sondern, dessen oben gedacht ist. Spreche ich von Wert in jenem subjektiven Sinne, indem ich 3. B. fage: Diefes Geschenkt ober dieses Andenken ist für mich von größerem Werte als jenes, so ist schon um der Mannigfaltigfeit und bes Wechsels ber in Betracht tommenden Empfindungen willen Daf und Meffen ausgeschlossen. In Fällen Die fer Art bem einen Dinge etwa 11/16 ober 11/16 mal fo viel Wert beilegen zu wollen, als einem anderen, mare gerade fo thoricht, als z. B. einen jungen Mann 11. mal fo liebenswürdig oder eine junge Dame 11/1. mal fo anmutig oder lieblich zu finden als andere. In jenem objektiven Sinne hingegen, d. h. nicht einzelnen Berfonen und ihren Beburfniffen , Intereffen , Bunfchen u. f. w. gegenübergeftellt, tann 1 Rentner Bolle auf bem Markte zu x jeweilig in ber That 11/8 mal so viel Wert (b. h. Rauf- oder handelswert) haben, als 1 Zentner anderer Bare; besgleichen ber Balb A 11/16 mal so viel Ertragswert als ber Wald B u. s. w.

Auch handelt es sich um eben benselben, nur zu oft übersehenen Gegensatz in der nicht leicht zu lösenden Frage, ob zwei Dinge in dem Momente, daß sie gegen einander getauscht werden, gleichen Wert haben oder ungleichen. Gleichen sagen die Einen. Denn die Ware a, die ich ohne Zugabe auf dieser oder jener Seite gegen b tausche, ist ja in diesem Tausche hienach eben nicht mehr und nicht minder wert als d, sondern gerade so viel. Ungleichen, sagen aber die Anderen. Denn wenn nicht a für den, der a weggibt, um b dafür zu empsangen, weniger Wert hätte als d, würde er a hingeben? Und wenn andererseits b für den, der b gegen a hingibt, nicht weniger Wert hatte als a, würde

<sup>77)</sup> Bgl. auch 3. B. Art. 748 bes Hanbelsgesetz: stände nicht übersteigen. Aehnlich 747 ebd. Aehnbuches: Der Betrag des Bergelohnes soll den lich auch der Ausdruck "Wert erhalten" (z. B. deritten Teil des Werts der geborgenen Gegen: auf Wechseln und sonst unendlich oft.)

jener b hingeben? Offenbar nicht. Jeber gibt sein Tauschobjekt hin, weil er ihm einen geringeren Bert beilegt ale bem zu empfangenben.

Anscheinend haben in solchem Kalle, also die beiden Obiekten in der That gleichen und auch ungleichen "Tauschwert". Und für Bethörung und Trugschluß war das eine Basis, die auch außerhalb bes Preises berienigen, die gerne betrogen sein wollten, oft benutt worden ist 78). Will man folden Trugschlüffen aber begegnen, so bleibt eben nichts anderes übrig, als sich ju vergegenwärtigen, daß bas eine Bort "Tauschwert" zwei Begriffe bedt; ben bier in Rede stehenden objektiven Tauschwert, den man im Sinne hat, wenn man sagt: a hat zur Beit des Tausches al eich en Tauschwert mit b. und jenen früher erörterten subjektiven Tauschwert, von dem nicht das gleiche gilt. Subjektiv d. b. im Berhaltnis zu den Antereffen . Bedürfniffen , Bunichen u. f. w. besienigen , ber a weggab , um b zu empfangen, war in der That a weniger wert als b, und subjektiv d. h. im Berhältnis zu ben Intereffen. Bedürfniffen u. f. w. eben jenes Unberen, ber b meggab, um a zu empfangen, war b weniger wert als a. Rur von folden subjettiven Beziehungen abgesehen, aus. ichlieflich objektiv. b. b. in ber bier in Rebe ftebenben Raufwertstellung ber Dinge zu einander erfaßt, konnten a und b im Momente bes Taufches, etwa als Aequivalente, als "gleichwertig" erscheinen.

§ 16. Geben wir nach alledem aber näber auf das Berbältnis von Ertra aswert und Raufwert zu einander ein, fo baben wir daran anzufnüpfen, daß fich biefelben (wie oben schon berührt ist) gegenseitig zu erganzen baben.

Bom Ertragswert ist in vielen källen kein Gebrauch zu machen, weil die bezüglichen Dinge 3. B. Sandelsmaren, feine Ertrage geben, fonbern nur bem Absate ober bem eigenen Gebrauche ber Inhaber bienen. Und ben Rauf-, refp. Berkaufswert von mit jungem Holz bestandenen 28 a l b flachen abzuschäten, ift, wie wir sahen, in vielen Fällen deshalb unthunlich, weil Raufpreise für benachbarte Grundstüde entweder gar nicht oder doch nicht mit Bezug auf solche Terrains zu ermitteln find, die bezüglich der Lage, der Bobenbeschaffenheit, bes Holzbestandes zc. einigermaßen abnliche Berhaltnisse ausweisen. Indesien auch ba, wo an fich sowohl ber Ertrags: als ber Raufwert eines Obietts ins Muge gefaßt werben konnte, muß boch in vielen gallen entweber bem einen ober bem andern ber Boraug gegeben werben, weil biefer und jener verschiebenem Bedürfnis entsprechen. So verbürat eine Beranichlagung nach dem Ertra ae jedenfalls eher solche Resultate. Die fich auch in ber Rufunft bewähren, mahrend eine Schatung nach bem Raufwerte beffer ben je weiligen Berhaltniffen Rechnung trägt 70). Deshalb achtet man g. B. auf ben Ertrags mert vorzugeweise bei Bestimmung ber Grenze für die Beleihung von Grund. îtuden 80), desgleichen aber bei Wertsbestimmungen, Die sich auf Gemeinheitsteilungen, Grundund Gebaudesteuerveranlagungen 11) oder auf Berteilung folder Rachlagobiette beziehen, Die in ber Sand ber bezüglichen Erben voraussichtlich lange verbleiben werben 12), mahrend eine

79) Daber in ber Forftlitteratur auch bie und ba ber Ausbrud "momentaner Berfilberungswert"
vgl. 3. B. bei Borggreve, Die Forstreinertragslehre 1878 S. 46 (gegen heper 2c.).
30) So regelmäßig in den Taggrundsten der

Landichaften und anderen Bodenfreditinstituten.

sammen, daß sie nämlich in der Regel nicht den Berkehrs:, sondern den Ertragswert der Lage zu Grunde legen. Und zwar ist diese lleber: vage zu eine notwendige Folge des Bestre-bens, den Grundbesit möglichst in der Familie zu erhalten." Aehnlich Oberbürgermeister Riquel in seinen Aussubrungen in den Generalversammlungen bes Bereins für Socials politit v. 9. Oftober 1882 u. 7. Oftober 1881. Bgl. 3. B. ben stenographischen Bericht ersterer Bersammlung (1882 S. B. f. S 34): "Es ist ber größte Brrtum, bag man ohne weiteres bie 82) Bgl. 3. B. Diastoweti, Erbrecht und an bem ftabtifcheromifchen Recht entwidelten Un-

<sup>78)</sup> Ueber den Zusammenhang dieser Dinge Grundeigentumsverteilung im Deutschen Reiche mit der Mary'schen Formel G — W — G, vgl. 1884 S. 425 ff. "In dem einen Punkt treffen 3. f. St.-B 1872 und m. Grundlagen S. 197, alle auf das Anerbenrecht bezüglichen Gesetz zu: auch Anm. 36 bier.

<sup>31)</sup> Bgl. 3. B. preußische Gemeinheitsteilungs-ordnung vom 7. Juni 1821 § 88 ("Die Ablösung geschieht nach bem Rugen und Ertrage, welchen Die Sache jedem Befiger gemabren tann"), auch preuß. allg. Landrecht 1. 2. 112.

Beranschlagung nach dem Rauf= resp. Berkaufswert insbesondere da vorgezogen wird, wo in nicht zu langer Zeit ein Umsatz der bezüglichen Objekte zu erwarten steht, insbesons dere also Handelswaren gegenüber und auf landwirtschaftlichem Gebiete z. B. bei Beranschlagung von Saatgetreide, Bieh oder käuflichen Futtervorräten, desgleichen bei solchen Erbschaftsregulierungen, bei welchen die oben gemachte Voraussetung nicht zutrifft, demsentsprechend dann auch bei Erbschafts- und Schenkungssteuern 20. 82).

llebrigens tann es in manchen Fällen ratfam fein, den Beteiligten felber (Expropriaten, Berletten 2c.), um ihnen möglichst "vollständige" Entschädigung zu sichern, die Bah l

ju laffen, ob fie biefem ober jenem Berte ben Borgug geben wollen.

§ 17. Speziell bezüglich bes Ertragswerts ift schließlich noch folgendes zu beachten:

Ist eine Beranschlagung nach biesem schon insofern teine leichte Mühe, als sie eine oft schwer zu treffende Entscheidung über den Zindsat verlangt, zu welchem die bezüglichen Erträge zu tapitalisieren sind, so steigern sich diese Schwierigkeiten namentlich, wenn es sich nicht um stetig fortlausende, sondern wechselnde Erträge handelt. Schlagmäßig bewirtschaftete Waldslächen z. B. geben der Natur des Wachstums der Bäume entsprechend, regelmäßig viele Jahre hindurch gar keine, demnächst schwache, später stark steigende und sodann wieder sinkende Erträge. Und dies wie der ebenfalls leicht erklärliche Wechsel im Betrage der Produktionskosten läßt es gedoten erscheinen, solchen Wirtschaften gegenüber, im Gegensat zum Ertragswerte i. e. S. (der auf der Annahme ungefähr gleich bleibender Jahreskosten und Jahreserträge beruht) von einem sog. Erwartung swert auszugehen, bessen Beranschlagung von der Beit der Schätzung abhängig und hienach jenem Wechsel von Ertrag und Kosten entsprechend, sür das einzelne Jahr im Wege sog. Diskont osrechnung zu ermitteln ist. Diese in der Forstwirtschaftselehre üblich gewordene Scheidung und Ausdrucksweise dürfte mit Rücksicht auf den sorstpolitischen Teil der Bolkswirtschaftselehre dort ebenfalls sestzuhalten sein.

§ 18. Db in Analogie zum Rauf- und zum Ertragswerte in unserer Biffenschaft auch von Beig-, Rahr-, Dungwert 2c. gesprochen werden barf, ift strittig.

Dagegen spricht wieder die große Bieldeutigkeit des Ausdrucks Wert, auch im Bereiche unserer Wissenschaft, und das Gebot diese Bieldeutigkeit, um allem Mißverständnis vorzubeugen, thunlichst zu beschränken — da für aber erstens die relativ geringe Gesahr solchen Mißverständnisses im vorliegenden Falle, zweitens die Festigung, die jene Ausdrucksweise im wissenschaftlichen Gebrauche bereits gewonnen hat, und drittens der Umstand, daß nicht zutreffend die Annahme ist, als ob Ausdrücke jener Art insosern entbehrlich seien, als für Heizwert auch Heizkraft, für Dungwert auch Dungkraft gesagt werden könnte 2c. In der That handelt es sich hiebei n icht um Ausdrücke, die ganz dasselbe bezeichnen \*\*).

Und so möchte benn die Frage, ob es berechtigt ist, von Wert in so spezieller Auffassung wie Heizwert, Dungwert 2c. zu sprechen — eher zu bejahen, als zu verneinen sein. Zweisel hierüber sind immerhin berechtigt.

# IV. Der Preis.

§ 19. Die mit dem Ausbrucke Preis zu verbindenden Begriffe schließen sich, was zunächst das ihnen Gemeinsame betrifft, enge an diejenigen Begriffe an, welche oben als objektive Wertbegriffe charakterisiert sind, unterscheiden sich aber speziell von dem, was oben als

schauungen von der Schätzung des Besitzes nach pem Kapitalwert angewendet hat auf die keit sinanziellen Umtriebes" vgl. z. B. Heyer, ganz verschiedenartigen deuerlichen Berhältnisse, und Borg greve a. a. D., desgl. Delferich, wo allein die Schätzung nach dem Ertrags- Waldrente, Z. f. St.W. 1867 u. 1871.

83a) Bgl. Grundlagen S. 138. Anm 116, 83) Auf das Bielfältigste erörtert in dem durch



objektiber Tauschwert bezeichnet ist, daburch, daß ber Breis regelmäßig auf ein= ober zwei= feitiger Reft fet ung ober Normierung beruht, mabrend ber Bert vorzugeweise aus Schatungen ober Beurteilungen bervorgebt 84). Desbalb fragen wir 3. B. nach bem (nur burch Schatung zu ermittelnden), Berte ber Gin- ober Ausfuhr eines Landes, besal, nach bem (au ichatenben) Werte eines von uns beschäbigten Gegenstandes, für ben wir Ersan leiften wollen, ebenso nach dem Berte von Grundstuden, die augenblidlich nicht Gegenstand des Handels find, aber erproprijert werden follen 2c. Dagegen fragen wir 2. B. nach den (311 gewiffer Beit thatfachlich perlangten ober burch Bereinbarung bestimmten) Breifen von Marttartiteln auf bem Martte x. nach ben (vom Bertäufer thatsächlich bestimmten) Breisen von Baren in bem Raufladen y, nach ben (thatsächlich gezahlten ober verlangten) Breisen folder Grundstüde, welche bei Schätung bes Werts bes zu erproprijerenben Grundstüds einen Unbalt gewähren könnten 2c.

Benig stichhaltig ist die früher beliebte Auffassung, dan der Breis der in Gelb ausgebrudte Bert fei. Denn beibe, Breis und Bert (b. h. Bert in ber hier in Rebe stehenden Bedeutung) werden regelmäßig in Gelb und könnten beide auch z. B. in Roggen ober Beigen ober irgend einer anderen furrenten Bare "ausgebrudt" merben. Desgleichen erscheint unhaltbar die ebenfalls oft ausgesprochene Behauptung, daß der "Wert nur die allgemeine Möglichfeit" ber Gewinnung von Entgeltsobjekten, ber Breis bagegen "bie fpezielle Wirklichkeit" bedeutet 80). Bielmehr darf man behaupten, daß bei beiden, Wert wie Breis, (falls man so wenig sagende Worte überhaupt gebrauchen will) regelmäßig eine ganz "spezielle Birklichkeit" in Frage kommt, fo 3. B. bei jenem Wert ber Aus- und Ginfuhr und bei Schätzung bes Berts beschädigter ober zu expropriierender Bermögensobjette jebenfalls nicht minder als bei dem Breise von Ladenartikeln ober verkauften Ammobilien. Und irrig ist endlich auch die oft beliebte Idendifizierung von Breis und pretium. Der letztere Ausdruck wird nach gemeinem Rechte vielmehr häufig auch für Wert (in der hier in Rede ftebenben Bebeutung biefes Worts) gebraucht 86). Und außerdem ift pretium nach römischen wie gemeinem Rechte etwas bem Raufe Gigentumliches. Bom Breife hingegen fprechen wir in unserer Wissenschaft wie im Leben auch 3. B. beim sog. Naturaltausche von Sachen, desaleichen beim Tausche von Leistungen gegen Sachen ober andere Leistungen zc. und unterscheiden daher von den Warenpreisen 3. B. Fracht=, Pacht=, Miet8=, Arbeitspreise 2c.

Bei allebem bezeichnet Breis Mehreres \*7), nämlich:

1) ben Umstand, daß für einen Gegenstand nach ein= ober zweiseitiger Rormierung andere Dinge eingetauscht ober einzutauschen find 88), in welchem Sinne z. B. bas beutsche Sandelsgesethuch im Art. 612 fagt: Der bei gemiffen Beschädigungen zu vergutende Wert

85) Bgl. hermann S. 106 ff. u. 403 u. Gold: fomibt S. 403: "Der Taufchwert ift ber allges gemiffes Gut erhalt bann einen Preis . . ., wenn mein anerkannte Brauchlichkeitsgrad eines Umfat- es übertragbar" u. f. w. Aehnlich hermann, objekte ... beffen allgemein anerkannter Fähigkeites. Rnies zc. vgl. S. 324 a. a. D.

86) Verum rei pretium für vera rei aestimatio, 3. B. l. 50 pr. D. 47. 2.

87) Weiteres J. f. St.W. 1872. S. 317 ff.

88) In biesem Sinne sagt auch Rau, trospom er wie die Meisten die Bedeutungen von Breis zu 1) und 2) nicht anerkennt, sondern den Preis lediglich als die für ein Gut "gegebene oder empfangene Menge" eines andern Guts harafterisiert (§ 146), dennoch z. B. § 64: Wasser, Sis, Schnee erlangen in folden Zeiten . . . einen Preis . . . Ersteres ist auch ba, wo es keinen Breis hat, von bem größten Wert, § 56: "Ein

<sup>84)</sup> Ganz allgemein im Tauschverkehr. In grab gegen andere Güter umgesetzt zu werden. anderen Berhältnissen z. B. bei Bersicherungen, Der in dem entsprechenden Quantum eines andern Beranschlagung bessen was Jemand in eine Ges Guts (Tauschäquivalent) ausgedrückte Tauschwert, meinschaft eingebracht hat u. s. w. wied auch der ebenso dieses Tauschäquivalent selbst ber Bert "sestgesetzt." Beiteres der Berf in 3. s. Beenso dieses Tauschäquivalent selbst heißt der Bert "sestzes". Beiteres der Bers in 3. s. Benso Verum rei pretium für vera rei aestidem Bertenahe steht der "mittlere Preis," "laussuch z. B. l. 50 pr. D. 47. 2. ende Preis", "Narktyreis" (vgl. 3. s. St. W. 1872 S. 317 ff. S. 341), da diese Preise aus An nahmen und Rechnungen hernorgehen, die dem Wertschäße dem Sin diesem Sinne sagt auch Rau, troßs Rechnungen hervorgeben, die ben Bertichat: ungen in manden Beziehungen ahnlich find. Da-mit ift aber, wie vom Berf. a. a. D. ju zeigen versucht ist, nicht entschuldigt die versched Aus-brucksweise des D. Hand. Ges. B. J. B. Art. 396 u. 612. (In Ermangelung eines Marktpreises . . . . wird der Preis ermittelt).

folle burch ben Marktpreis beftimmt werben, ben Guter berfelben Art am Beftimmungs: orte haben, "in Ermanaluna (!) eines Warktvreises" aber solle Ermitteluna durch Sachverständige stattfinden zc. Sodann aber bezeichnet Breis

- 2) ben Grab, in bem für einen Gegenstand nach ein- ober zweiseitiger Beftimmung andere Dinge einzutauschen resp. eingetauscht sind, also den Grad der in solcher Normierung hervortretenden Taufch= oder Rauftraft eines Dinges, in welchem Sinne wir 3. B. fagen. ber Breis der Grundstude hiefiger Stadt ift in letter Reit gesunken ober geftiegen, d. h. nach den bezüglichen thatsächlichen Offerten ober Bereinbarungen ist die durch den Besitz jener Grundstude gegebene Befäligung andere Dinge einzutauschen (ibre Tauschtraft) fleiner ober aröker geworden. Und endlich bezeichnet Breis auch wohl
- 3) basjenige felber, mas nach ein- ober zweiseitiger Rormierung für ein Ding eingeaetaulcht refv. einzutauschen ist. in welchem Sinne wir 3. B. sagen; ber für das Barenlager x erlöste Breis ist gerichtlich devoniert worden oder der Verbandsbeitrag von jährlich 60 Mart ift ber Breis, ben ich für ben mir burch ben Deichverband gewährten Wasserschut zu gablen babe 2c. 89).

# V. Dermogen und Wirtschaft.

§ 20. Das Bermögen Jemandes ift ber Inbegriff ber Guter, über bie berfelbe in seinem Interesse 90) verfügen kann, und zwar entweder thatsachlich oder rechtlich.

Letteres gilt vorzugsweise in der Rechtswiffenschaft, hat dort aber zu einer eigentum= lichen Definition geleitet, beren hier in Rürze gebacht werben muß. Das Bermögen in diesem Sinne charafterifieren die römischen Juriften nämlich nicht bloß als patrimonium, res ober bona, souvern auch wohl einfach als jura, omnia jura, omne jus 2c. 91). Und ihnen folgend wollen auch die meiften heutigen Juriften bas Bermogen ausschließlich als Anbeariff ber Temand zustebenden Rechte resp. Bermogensrechte aufgefaßt wissen De. was sicherlich in mancher Beziehung gebilligt werben fann. Denn wenn man, wie es nach bem Gefagten berechtigt und notwendig ift, 3. B. Forderungerechte ober Rechte an frember Sache zum Bermögen zählt, so erscheint es solcher Ausbruckweise in der That mehr zu entsprechen, das Eigentum resp. die Eigentumsrechte an Büchern, Säusern, Gärten 2c. zum Bermögen zu rechnen als diese Gegenstände selbst. Auch scheinen aus anderer Auffassung manche Schwierigkeiten bezüglich der "Bermogenstomputation" zu entstehen 93).

Indeffen erheben fich gegen jenes Berfahren auch erhebliche Bebenken:

Bollen wir nämlich tonsequent sein, so hatten wir nach bemselben Sprachgebrauche auch bei Behandlung vieler anderer Begriffe nicht von Sachen, sondern von Rechten an Sachen zu fprechen. Es murbe bann auch 3. B. bas Gintommen, ber Ertrag, bas Bolts: vermögen 2c. nicht mehr als aus Sachen, sondern als aus Rechten bestehend zu benten fein. Aber es ift leicht zu zeigen, daß folche Auffassungen bem überkommenen und in unserer Borstellung befestigten Sprachgebrauche durchaus zuwider find und mannigsache Nachteile im Gefolge haben murben 1). Denn offenbar ift 3. B. bas Bermögen ober Gin-

oder Taulcowert.

90) Gegensat 3. B.: "im Intereffe eines Mun-

89) Analog ähnlichen Unterscheibungen bei Rauf- | fche i d Banbetten 1. § 42: ("Die einer Person zustehenden Bermögensrechte bilden ihr Bermögen") ähnlich Ruchta Institutionen il. § 193 und Unger a. a. D. I. S. 881.

93) Bal, oben Anm. 12 und die dort in Bezug genommenen Grundlagen S. 79 ff.

man ben Inbegriff aller in Gelb abjufcatenber 92) So bie Genannten und 3. B. Wind: rechtlicher Beziehungen", andererfeits aber S. 811:

bels" ober "einer au vertretenben Körperschaft".

91) 3. B.: l. 23 pr. D. de acqu. poss. 41. 2:
adita hereditate omnia jura ad nos transeunt. Beitere Belegstellen gibt insbesondere Birk. 94) Daher auch manche Widersprüche bei den meyer: Bermögen 1879 S. 15 ff. und S. 290 neueren Juristen, vgl. 3. B. bei Pernice a. a. ff., vgl. auch Pernice: Labeo Bb. 1. 1878 S. D. einerseits S. 310: "Als Bermögen bezeichnet

tommen Jemandes ichabigen etwas anderes, als Rechte ichabigen 98), auf fein Bermogen Acht haben, es bewachen, ichonen, buten, pflegen etwas anderes als Rechte buten ichonen pflegen, fein Vermögen verpraffen ober vergeuben anderes als Rechte verpraffen u. f. w. Unfer Sprachgebrauch erlaubt und gebietet uns eben, fobalb wir von Bermogen fprechen, neben ben bagu gehörenben Rechten auch bie Dbiefte ber beguglichen Gigentumgrechte, bie einzelnen Sachen in's Auge zu faffen.

Allerdings könnten wir diesen überkommenen Gebrauch aufgeben und jenen anderen annehmen. Aber, wie ichon berührt ift, burfen wir bas nur aus zwingenben Grunden wiffenschaftlichen Intereffes thun. Und folche liegen bier nicht vor. Der Rugen, ber für unfere Wiffenschaft baraus erftanbe, mare flein, und ber Schaben aroft. Denn nicht nur murbe infolge folder Abweichungen vom Bergebrachten die allgemeine Berftändlichkeit unserer Sprache leiden, wir würden auch in allen Fällen der foeben gedachten Art. in denen neben ben Rechten thatsachlich auch Sachen in's Auge gefaßt werben follen, jum Gebrauche laftiger Bufate jum Borte Bermogen genötigt fein. Und ebenfo murbe bie Auffaffung mancher mit dem Beariffe Bermogen permandter Beariffe durch jene Ausdrucksweise erheblich erichwert werben. Reichtum mare bann nicht mehr zu befinieren als großes Bermogen. Wohlstand nicht mehr als ein aunstiges Berbältnis zwischen ben Bedürfnissen Remandes und feinem Bermogen zc.! Denn Rebeweisen wie 3. B.: Sene Gegend ift Gis großen Reichtums, ober bort tritt Bohlstand ober Reichtum offen ju Tage 2c. wurden ber Auffassung bes Bermögens als eines blogen Inbegriffs von Rechten burchaus widersprechen. Bas aber jene Schwierigkeiten ber "Bermögenskomputation" betrifft, so wird ihnen bei bei Beibehaltung des üblichen Sprachgebrauchs begegnet, sobald man nicht alle Rechte fondern nur Rechte i. e. S. (vgl. S. 137) neben ben Sachen in Betracht gieht.

Uebrigens ist neben ber genannten Auffassung von Bedeutung auch ein "mehr idealer" Begriff von Bermogen, nach welchem biefes als Ginheit erscheint.

Dafür junachft einige Beispiele. Im Leben wie in ber Wiffenschaft fprechen wir von einem Bermögen nach Abzug der Schulben. Wovon werden indessen die Schulben abges zogen? Bon den zu Inbegriffen der gedachten Art gehörigen einzelnen Gütern relp. Rechten? Offenbar nicht. Sondern von einer Einheit dieser Dinge. Und diese Einheit tritt im Berte berfelben hervor. Nur von biesem Berte gieben wir die Schulben ober, besser gejagt, den Wert der Schulden ab. Ebenso sagen wir: Jemand habe ein Bermögen von so oder so viel tausend Mark, oder er habe von einem ererbten Bermögen eine gewisse Quote an Jemand heraus zu zahlen, er habe von seinem jeweiligen Bermögen jährlich fo und fo viel pro mille als Steuer zu entrichten, habe ein dreimal fo großes Bermögen als ein anderer, habe bei einem mißglücken Unternehmen die Hälfte seines Bermögens eingebüßt, ober bei glücklicher Spekulation sein Bermögen verdoppelt 2c. Und auch in allen diesen Källen ist uns Bermögen offenbar mehr als ein Inbegriff eingelner Guter, Rechte u. f. w. Es ericeint uns als Werteinheit ober wie wir, um flarer

haben, die und irgendwie rechtlich jugehoren. Es find immer noch Güter, also bona naturaliter dicta, aber es ift ein engerer Rreis aus biefen Bütern 2c "

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;Das Bermögen umfaßt nicht bloß bie Sachen (!), burfnisbefriedigung ju verwenden wir ein Recht welche im Eigentum bes Inhabers ftehen, "fon-bern auch fämtliche rechtliche Beziehungen berfelben" und ähnlich S. 314: "So lange der Träger der Rechtsverhaltniffe vorhanden ift, interessiert die 95) So gehörte z. B. nach dem preuß. Straf-Römer wie uns allein die Frage nach dem Werte gesethuch vom 14. April 1851 zum Begriff der der in seiner Gewalt befindlichen durch Rechte "Bermögensbeschädigung" (§ 281 ff. a. a. D.) ihm zugeführten Güter (!) natürlich weniger der nicht die Schädigung fremder Rechte (z. B. durch ihm durch seine Schulden entgehenden Werte." Rachbruck u. s. v., sonder ausschließlich die Beschenich übrigens gelegentlich auch Golbschmidt schung von Sachen durch "körperliche Thätigs. B. S. 577 a. a. D. Anm.: "Die Gesamtheit keit" (vgl. Oppenhoff St.G.B. 1858 S. 465 der Güter einer Person, ihr Bermögen" 2c., desgl. und die dort angeführten Entscheidungen. Daher Birt meyer a. a. D. S. 22: "Bona im Rechts" auch der jetzige Ausdruck "Sachbeichäbigung" in sinne find nur solche Güter, die zu unserer Bes Art. 303 ff. d. deutschen St.B.

zu sein im Grunde sagen müssen: e8 crscheint uns als der Wert, und zwar im Allae= meinen als der "gemeine Wert" 96) eines Guterinbegriffs. Die Balfte von feinem Bermogen abgeben . beift bie Salfte von bemienigen abgeben . mas jenes Bermogen nach Schätzungen etwa wert ware. 1 ober 1/2 pro mille Steuer vom Bermögen zahlen beikt 1 ober 1/2 pro mille pon bemienigen zahlen, was als "gemeiner Wert bes Bermögens" anzufeten mare 2c. 97).

Und bamit harmonieren auch die Auffaffungen ber Rechtswiffenichaft. Schon ben römischen Suriften ericbien bas Bermogen feineswegs nur als ein Rompler von res ober von bona, jura u. f. m., sondern — namentlich bei der Universalsuccession bes Erben De - als eine Werteinheit, als patrimonium ober pecunia in diesem Sinne des Worts (pecuniae nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam jura continentur \*\*) etc. In diesem Sinne stellte man den partes bes Bermögens, ben res, bie aestimatio gegenüber (respondit heredis esse electionem, utrum rerum an aestimationis usumfructum praestare vellet 100) - cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum partes an aestimatio debeatur 101) etc.). Nur in biefem Sinne fprach man bann auch 3. B. von einer Teilung bes patrimonium in Quoten, von ber Legierung einer Quote bonorum, von einem Abzuge ber Schulden 102) u. f. w. Und bamit barmonieren auch viele neuere Auffassungen . 3. B. bei Savianv, daß "eine quantitative Behandlung" bes Bermogens burch ben Begriff bes Berts vermittelt werbe 108), bei Golbschmibt, daß die Gesamtheit der Güter einer Berson, ihr Bermögen, als "ein bloßes Wertquantum behandelt werden könne" 104), ahnlich bei Bring 106), u. a.

Endlich wird bem bier bisher behandelten Bermogen noch bas fog. Rein=Bermogen ober Bermogen im engeren Sinne gegenübergeftellt als Bermogen nach Abzug bes Bertes der bezüglichen Schulden.

§ 22. Wirtich aft ift: ein Inbegriff von Thatigfeiten zur Gewinnung oder Erhaltung von Bermögen für Jemand 106) — welche Thatiakeiten (insofern sie nicht auf Genuß, sondern auf Erreichung an fich nütlicher Amede gerichtet find) auch als Arbeitsthatigfeiten charafterifiert werben fonnen.

Die Berson des Güterinhabers und die Berson des Wirtschaftenden können übrigens verschieden sein. So weit die bezüglichen Thatigkeiten wirklich von einer Berson (physischen ober juristischen: Staat, Kirche, Gemeinde, Stiftung, Korporation 2c.) resp. ihren Organen ausgeben und beshalb von einem einheitlichen Billen beherrscht werden können, sprechen wir, wie von Einzelvermögen, so auch von Einzelwirtschaften, d. h. Brivat- und refp. Staats:, Gemeinde 107), Stiftungs:, Rorporations: 2c. Birtichaften, und untericeiben

96) Bal. oben S. 158. Hie und ba fann | I. S. 380. ausnahmsweise auch ber subjettive Bert i. e. S.

in Frage kommen.
97) Bgl. 3. B. § 12 des preuß. Erbschaftssteuergesetzes vom 30. Mai 1873 und Art. 7 des murttemb. Erbichaftefteuergefetes vom 24. Marg 1881: "Die Erbschaftesteuer ist vom gemeinen Wert bes angefallenen Bermögens nach Abzug ber persönlichen Schulden . . . bes Erblaffers sowie bes Werts ber auf bem Bermögen . . .

haftenben Laften u. Berbindlichfeiten ju berechnen." 98) Aber nicht hiebei allein, weiteres 3. B. bei Pernice und Birkmener a. a. D. 99) Hermogenian, 1. 222 D. de V. S. Bgl.

Ulpian l. 178 pr.

100) Scaevola l. 32 § 8 D. usufr. leg. 33. 2. 101) Pomponius l. 26 § 2 D. de leg. l. vgl. Birtmeper S. 301 ff. 102) 1. 39 § 1 D. de V. S.

103) Syftem I. (1840) S. 376, abnlich Unger juriftifcher Berfon gebacht.

104) S. 577. a. a. D.
105) Banbetten S. 445 (2. Auflage) vgl. auch Windfice da. a. D.: "Das Bermögen kommt jedoch im Rechte nicht bloß in Betracht als die Summe, bas Aggregat ber einzelnen Bermögens: entender, sond auch als ihre Gesamtheit, ihre Einheit, d. h. als ein seinen Teilen gegenüber selbstständiges Ganze".... Ueber die historische Entwicklung dieser Aussallungen voll insbesondere Pernice a. a. D. S. 338.

106: Bermögen wieder in mehrfacher Bedeutung. Much hier liegt einer ber Falle vor, in benen um gang feste Grenzen ju gewinnen weitere Spezialisierungen geboten maren, mahrend bas In-tereffe ber Wiffenschaft solches Borgehen einft:

weilen nicht erheischt. Bgl. Unm. 5. 107) Staats- und Gemeinbe-Birtichaft bier als Wirtschaft bes Staats resp. ber Gemeinbe, als

hievon die Gesamt wirtschaften, b. h. Anbegriffe von Thatigkeiten Dehrerer resp. Bieler jur Erhaltung und Bermehrung ibrer Bermogen, ju welchen Gesamtwirtschaften wir aufer ber Welt-, ber Weltteils-, ber Brovingial-, ber Gemeindewirtschaft 108) 2c. namentlich auch die Bollewirtichaft zu rechnen baben. Gang befondere bei Diefer letteren Birtichaft ift nun aber zu betonen, daß fie mehr als ein Rebe neinan ber wirtichaftlicher Thatiateiten Einzelner ift. baß für fie vielmehr Bechselwirtungen zwischen ben bezüglichen Einzelwirtschaften von großer Bebeutung find. Und banach ift ber Begriff ber Bolf &wirtschaft etwa jo zu bestimmen, bag unter letterer zu versteben ift: Der Inbegriff ber mit einander durch manniafache Wechselwirkmaen verbundenen Thätiakeiten der Angebörigen eines Boltes zur Gewinnung ober Erhaltung von Bermögen 100).

Dafe es irrig mare, die Lehre von der Bollewirtschaft, zu der auch z. B. die Landwirts ichaftslehre gebort, mit ber Bolfswirtschaftslehre ober ber Bolitischen Dekonomie zu ibentifis gieren, ift flar. Und ebenfo, bag man nicht annehmen barf, Die Gingelwirtschaften eines Landes ftanden zu einander immer in engeren Wechselbeziehungen als zu Wirtschaften bes Austandes. Bon einer "Gefchloffenbeit" ber Boltswirtichaft tann in biefer Beziehung nur mit großer Borficht gesprochen werden (val. Sob. erste Auflage Bb. I. Seite 115).

# VI. Reichtum, Wohlstand und Volkswohlstand.

# § 22. Reichtum ift bor allem:

- 1) ein im Berbältnis zu anderen Bermögen und zu dem Bebürfnis bes Bermögensinbabers großes Bermogen, und gwar großes Bermogen in beiben oben erörterten Bebeutungen biefes Bortes (Inbegriff ber thatfachlich und Inbegriff ber rechtlich Jemand in feinem Intereffe zur Berfügung ftebenben Guter), fo bag also auch unter Reichtum ad 1 aweierlei au versteben ift. In diesen beiden Bedeutungen gebrauchen wir bas Wort Reichtum auch in der Mehrheit und sprechen 3. B. vom Ererben, Erwerben, Gewinnen, Berlieren von Reichtumern. Daneben aber bezeichnet Reichtum (in biefem Sinne ftets im Singularis gebraucht) wie Wohlstand in einer ber Bedeutungen bieses Wortes:
- 2) ein amifchen bem Bermogen Nemanbes und feinen Beburfniffen obmaltenbes besonbers gunftiges Berhaltnis, wonach wir 3. B. fagen: Semand ift im Bohlftand ober im Reichtum aufgewachsen, andere Berhältniffe als Wohlstand ober Reichtum find ihm unbefannt, der Reichtum hat die Bewohner dieser Gegend verwöhnt oder ftolz gemacht u. s. w. Auch hiebei (ad 2) konnte dann wieder Bermogen der Inbegriff der thatsächlich oder der rechtlich Remand in feinem Intereffe zur Berfügung ftebenben Guter fein, wonach alfo auch unter Reichtum in Diefer Auffassung (ad 2) wieder zweierlei zu verftehen ware. Doch bleibe bier dahingestellt, ob beide Auffassungen Bedürfnis find.
- § 23. Bom Begriffe Bohlftand wird vielfach behauptet, daß er sich nur graduell vom Beariffe Reichtum unterscheibe, fo nämlich, bag Reichtum eine "höhere Stufe bes Bohlftanbes" bezeichne. Inbeffen genugt bas nicht. Daneben ift zu beachten , bag Bohlftanb nicht, wie Reichtum in einzelnen seiner Bebeutungen (1), ein großes Vermögen als folches, fondern allein (wie Reichtum in ben julest berührten Bedeutungen), ein zwischen Bermogen und Bedarf obwaltendes Berhältnis bezeichnet 110). Hiebei ist bann freilich wieder zweierlei zu unterscheiden:

108) Gemeinde- und Provinzialwirtschaft hier | ben bort berührten ähnliche Frage ware 3. B., als Inbegriff ber wirtschaftlichen Thatigteit ber wieweit auch bas im bezuglichen Lande gelegene Gemeinbe- refp. Provinzialangehörigen gebacht. Bermögen Anderer als ber Staatsangehörigen in Betracht zu ziehen ift u. f. w.

110) Man befindet fich im Bohlftanbe ober werfen, die fomer zu beantworten maren. Gine gemiffen Berhaltniffen zu mirticaftl. Dingen, aber

<sup>109)</sup> Wie schon bemerkt, konnte, wer genauer fein wollte, als es bas Interesse ber Biffenschaft erheifcht, bier noch Fragen mannigfacher Art auf- im Reichtume, in Armut, in Durftigfeit D. b in

Entweder nämlich bezeichnet Wohlstand, wie schon bemerkt, ahnlich wie Reichtum, ein zwiiden bem Bermogen 111) Remandes und feinem Bedarf obwaltendes aunftiges Berhaltnis. Und in diesem Kalle trifft zu, was soeben von der "boberen Stufe" bes Reichtums gegen= über bem Wohlstande anaedeutet ift. b. b. wir konnen als einzelne fich gewissermaßen über einander erhebende Staffeln des Wohlbefindens: Austommen. Wohlftand. Reichtum und Ueberfluß untericheiben.

Ober aber Bohlftand bedeutet bas amischen dem Bermögen Jemandes und seinem Bebarf obwaltende Berhältnis an fic. b. h. ohne Rüdficht barauf, ob biefes Berhältnis ein gunftiges ober ungunftiges ift, in welchem Sinne wir g. B. felbft vom wirtschaftlich Bedrängten fagen, er sei im Bohlstande noch zuruckgetommen, ober fein Bohlstand habe lich etwas gehoben u. s. w. — äbnlich wie wir ja auch gesund einerseits den nicht Kranken nennen, andererseits aber auch vom Kranten sagen, seine Gesundheit habe infolge gewisser Ereignisse gelitten ober habe sich gebessert zc.

§ 24. Unter Bolks wohlstand endlich versteht man den Wohlstand der Bebolkerung eines Landes, also — nach der zwiefachen Bedeutung von Wohlstand an sich 112) — ebenfalls etwas Awiefaches, nämlich ein im allaemeinen a ün ftia es Berbältnis zwischen den Bedürfnissen und dem Bermögen der Boltsangeborigen, zweitens aber auch dieses Berhältnis an fich, ohne Rudficht barauf, ob es gunftig ober ungunftig ift. Ift jenes Berhaltnis übrigens gang besonders gunftig, so bezeichnet man dasselbe auch wohl, dem porhin gegebenen Begriffe von Reichtum entsprechend, als Boltsreichtum. Und gebenkt man andererseits insbesondere ber Berteilung bes Bermögens innerhalb ber Bevölkerung - sei es an sich ober indem man jene Berteilung als eine gunftige hinftellt 118), fo gebraucht man ben Ausdrud: allgemeiner Bolkswohlftand.

§ 25. Woran erkennt man nun aber die Lage des Bolkswohlstandes in einem Lande? Genau genommen natürlich an bem Stanbe ber wirtschaftlichen Dinge in bemfelben, verglichen mit dem Stande der Bedürfniffe. Im allgemeinen barf man es jedoch, wenn nicht gar zu verschiedenartige Berhältniffe in Frage kommen, dabei bewenden lassen, den Stand ber wirtschaftlichen Dinge als folder in's Auge zu fassen. Rur muß letteres je nach ber verschiedenen Lage ber in Frage tommenden Gebiete und nach ber Größe und Begrenjung der letteren (Bezirk, Land, Reich — verschiedene Zeiten ober aber verschiedene Gebiete zu gleicher Beit u. f. w.), sowie insbesondere nach bem Zwede, ben man verfolgt, und bem statistifden Material, bas man gur Disposition hat, in febr verschiedener Beise geschehen 114):

1) Um birefteften mare ber Stand jener Mittel natürlich erfaßt, wenn es gelange, für die verschiedenen Rlaffen der Bevölkerung festzustellen, wie sie ihren Bedarf an Rahrung, Bohnung, Rleibung u. f. w. zu befriedigen vermögen. Ja, es wurde icon von großem Werte sein, wenn wir in dieser Beziehung auch nur allgemeine Durchschnittszahlen für die ganze Bevölkerung hätten, da in Anbetracht der kleinen Quote, welche die mittleren und

ftiehlt nicht Bohlstand u f. w.
111) Bermögen, wenn man genau sein will, wieder in boppeltem Sinne.

112) 3ch febe bier und im Folgenden von ben Ronfequenzen, die fich aus der mehrfachen Bedeu-

tung von Bermögen ergeben, ab. 113) Daraus würden fich benn also — ent-sprechend bieser Scheidung und entsprechend jener oben ichon berührten Doppelbebeutung von Bolts: wohlstand im Grunde vier verschiedene Bedeutungen von allgemeinem Boltsmohlstand ergeben. Um hier nur der erfteren diefer beiben Scheidungen ju gebenken, so beftreitet man j. B. baß in einer

man gibt nicht Bohlstand fort, wie man Reich- | sei, ba bie bezüglichen Berhältnisse für die große tümer fortgibt, man verschenkt nicht Bohlstand, Rehrzahl der Bevölkerung sehr ungunstig lagen, tann aber baneben, auch wenn dies ber Fall ift, fagen: Der allgemeine Boltswohlftand gehe bort noch immer mehr jurud u. f. w., ba fich ber Reichtum bort in immer weniger hanben tongentriere.

114) Beiteres in bes Berfaffers: Unfere Rennt: nis von ben focialen Buftanben um une 1872 (auch in Silbebrand 3. 1872 T. L), und binfichtlich ber Bohnungeftatiftit bei Ricaelis: Glieberung ber Gefellich. 1878 und Sovet in Beitichr. b. t. pr. ftat. Bur. 1884 S. 265. Bgl. auch Bagner, G. §§ 110 ff. u. bez. ber Konfumtion von Rolonialwaren 2c. das treffliche amt-Gegend allgemeiner Boltswohlstand vorhanden liche Statist. Jahrb. f. d. deutsche Reich 1881 ff.

reicheren Klassen von der Gesamtbevölkerung auszumachen vilegen, iener Gesamtdurchschnitt im wesentlichen regelmäßig zugleich die Lage der unteren. d. h. eben der bei weitem zahl= reichsten Rlassen zum Ausbruck bringen würde. Indessen sind solche Durchschnittszahlen 118) gerade bezüglich der wichtigsten Mittel der Ernährung. Aleidung und Wohnung. 3. B. bezüglich des Getreides 116), der Rartoffeln, des Fleisches 117), des Leders, der Wolle 118). des Leineng 119) 2c. nur ausnahmsweise 3. B. für ben Begirt oftroipflichtiger Stabte 120) und auch dort regelmäßig nur bezüglich einiger der gedachten Konfumtionsgegegenstände zu gewinnen. Besser ist der Konsum vorzugsweise vom Ausland bezogener und einiger im Anlande mit allgemeiner Steuer belegter Objekte. 2. B. von Raffee, Thee, Tabak, Rucker 121). geistigen Getranten 182) 2c. ju erfassen, indessen auch bas regelmäßig nur für gange Staats- resp. Rollgebiete und nicht für die einzelnen Diftritte, Brovinzen, Gemeinden 2c. innerhalb jener Gebiete. Auch ift ein Schluf aus ber Bobe folden Ronfums nur mit

wohlftand 1846) faft ausschließlich ins Muge gefaßt. 116) Die Weizenernte 3. B. bes preuß. Staats (alten Umfangs) im Durchschnitte längerer Berioden schätzte Schubert 1848 auf 16 Millionen Scheffel, bagegen bas Landes-Detonomie-Rollegium in Breußen 1850 auf 30; Lengerke 1851 auf 20, Dieterici 1860 auf 27 und endlich Gauß

und En gel 1861 wieber auf 16 Millionen Scheffel. In neuerer Beit finden befanntlich birette Aufnahmen ftatt, boch find fie nicht ausreichend gur Schätzung bes Konfums, vgl. Conrab, Getr. Bolle Jahrbb. 34.

117) Die Größe bes Biehftanbes wirb ermittelt, aber natürlich weber bie burchschnittliche Quote ber Ginschlachtung, noch das Gewicht. Und welche Bedeutung allein die auf biefem Gebiete vorgegangenen Gewichtsveränderungen haben, beweist bie Thatsache, daß 3. B. in Preußen gezählt wurden pro 100 Köpfe der Bevölkerung:

Rinbvieh Rübe. überbaupt. In 1802: 50 39 1816: 1867: (alte Brov.) 18-19 80 Bieh überhaupt (nach bekanntem Dakstabe auf Biebeingeiten redugiert). 104—105 68— 69 In 1802: 1816: 1867: (alte Brov.) 57 - 58

vgl. Unfere Renntnis 2c. 1872 S. 78. Aebnlicher Rudgang feit 1861 in Württemberg, wo man gablte 1871 1883 1861 946,228 Rindvieh 904,189

957.172 683.842 577.290 Schafe. 550.104 Schweine 216.965 267.350 292,2061

lleber Fleischsteuer in Sachsen vgl. Anm. 120. 118) Schafe waren in Breugen vorhanben pro 100 Köpfe 1802: 122, 1816: 79, 1840 108. 1867 (alter Umfang): 95. Die Annahme von Schmoller (Reue landm. Zeitung 1871), baß bas jahrliche Schurgewicht per Schaf in Breugen 1816: 13/3, dagegen 1840: 2.2 und 1867: 2.5 & betragen habe, wonach sich die jährliche Wollpro-buktion in Breußen pro 1816 auf c. 1.3, bagegen pro 1840 und 1867 auf 2.41 refp. auf c. 2.38 % pro Ropf ber Bevölkerung berechnen laffe — er-

115) Früher 3. B. noch von Dieterici (Bolts: i fen (pro 1845) gleichzeitig nach Webstühlen einen Berbrauch von c. 5. bagegen nach Anbaltspunften. die die Bapierfabritation zu bieten ichien, einen Berbrauch von c. 16 Ellen pro Ropf ber Bevölkerung. Natürlich waren beibe Zahlen von fehr geringem Gewicht.

120) Uebrigens nur mit ber größten Borficht ju benuten megen verschiedenen Umfange bes Schmuggels, bes Mittonfums benachbarter lanb: licher Diftrifte, ber verschiebenen bobe ber Staats: und Gemeindesteuerfate, resp. Buschlage u. f. w. Beachtenswert aber mar z. B., daß nach ben Er: gebniffen ber preuß. Rahlsteuer ber Konsum von Beigen mehr und mehr ben von Roggen verbrangte. Jener betrug vom ganzen Konsum Ende ber breißiger Jahre c. 25 %, bagegen Ende ber fechziger Jahre 32% (allerdings in einer etwas jechziger Jahre 32% (allerdings in einer etwas kleineren Zahl von Städten). Bezüglich Defterreichs vgl. z. B. Pizzala: ber Konsum Wiens 1871—80 in Defterr. stat. Monatsschr. 1881. S. 396 ff. In neuerer Zeit gute Publikationen bezüglich bes Fleischkonsums in Sachsen, insbesonbere

in Leipzig von haße u. Gerlach, Fleischkonsum Leipzigs (seit 1577). 1886.
121 Durchschnittlich p. Kopf wurden verzehrt im beutschen Zollverein: 1838: 2.2 Kkaffee u. 4.1 g Buder. 1848: 2.8 Raffee u. 5.4 g Buder. Raffee u. 8 B Zuder. 1869: 4.4 B Raffee u. 10.1 B Zuder. 1879: 5.02 7 Raffee u. 13.4 B Zuder. 1886/87: 4.81 B Raffee und 14 B Zuder. 1859: 0.02 B Thee u. 1.6 B Reis. 1861/65: 0.04 B Thee u. 1.7 B Reis. 1886/87: 0.08 A Thee u. 3.83 A Reis u. s. m., wobei aber zu beachten sind: a) Beränderungen im Gebiet Betteuerung u. s. w. Bez. der neueren Bahlen vogl. Statistit des dt. Reichs 3. B. Bb. LIX. u Statist. Jahrbuch 1888 S. 197

122) Der Bierkonsum betrug 3. B. im rechts-rheinischen Bayern: 1835—41: 184 Liter per Ropf, 1848—55: 159 Liter per Kopf, 1872—75: 264 Liter per Ropf, 1877—78: 278 Liter per Ropf, in Bürttemberg: 1845/52: 71 Liter, 1852/58: 74, 1866—70: 110, 1872—75: 213, 1877/78: 203, 1872/83: 186 Liter, im fog. Reichs (bier) fteuergebiet: 1866-70: 55 Liter, 1872-83: 62 Liter u. f. m. scheint zu wenig gerechtfertigt, als daß sich Rech: 1866—70: 55 Liter, 1872—83: 62 Liter u. s. w. nungen dieser Art darauf stützen ließen.

119) Dieterici a. a. D. berechnete für Preu: Württemberg 1888. Bb. II. Abt. 1. S. 725 ff. vgl. Statistit b. bt. Reichs XI. 51 und bas Rönigr.

großer Borficht zu ziehen 198). Denn ber nationale Geschmad 194), bas Borbringen ober Ersepen bes einen Ronsumartitels durch einen anderen 126), und insbesondere ber Stand ber Bezugebedingungen. b. f. bie Gohe ber Breife, ber Umfang ber Steuerbelaftung 126). und die Ausbildung ber bezüglichen Bertehrs mittel 197). - alles das muß jenen Ronfum zu verschiedenen Zeiten und Orten, auch abgesehen von Wohlstandsbifferenzen, sehr verschieben gestalten.

Nicht zu unterschätzen ift nach allebem bie Bilfe, bie bei porfichtiger Benütung bas Berhältnis zwischen ber Bahl ber bie bezüglichen Berbrauchsaegenstände verarbeitenben Sandwerfer (Schuhmacher, Schneider, Glafer, Uhrmacher zc.) und ber Brofe ber Bevölkerung zu bieten vermag 128). Und einen guten, wenn auch natürlich nur beschränkt anwendbaren Unhaltspunkt zur Beurteilung der hier in Rede stehenden Berhältnisse bietet endlich auch die in neuerer Reit in einigen größeren Städten mit Umlicht durchgeführte Bohnung & ftatiftit 199), sowie die bie und ba begonnenen lohn ftatiftischen Aufnahmen.

2) Beniger birekt treten die bezüglichen Bohlstandsverhältnisse in den Einkommen: und Bermogen ft eu er liften zu Tage, ba ber Ginfluft ber in Gelb abgeschätten Gintommen und Bermögen auf bas Wohlbefinden ber Bevölkerung von ben bezüglichen Breisgeftaltungen abhängt, jene Schähungen auch nach vielen Steuerverfassungen unzuverlässig find, und der Grab biefer Unguverläffigfeit fogar innerhalb besfelben Staats in verschiedenen Diftritten und beguglich ber verschiedenen Bermogens: reip, Gintommenstlaffen fehr verschieden gu sein pflegt. Tropbem kann — bei vorsichtiger Benützung — auch in diesen Steuer: ins-

123) Der Konsum jener hauptnahrungsmittel: | neuerer Beit Ginten. Getreibe, Fleisch u. f. w. erweist sousagen selber ben Bohlstanb. hier aber handelt es fich um Symptome, aus benen man mit Borficht unter Umftanden auf jenen Wohlftand Schluffe gieben fann

124) So schätte man g. B. im Anfang ber fiebziger Sahre ben Berbrauch von Raffee und von Buder per Ropf ber Bevollerung in Deutsch= land auf 4-5 resp. 12-13 g, u. in Frantreich auf 3 - 4 resp. 14—15 K, bagegen in England nur auf 0.8 Kaffee neben einem sehr großen Zuderverbrauch (c. 50–60 K), zum Teil durch ben ftarten Theefonfum in England ju ertlaren. 125) 3. B. Wolle burch Baumwolle, Bier burch

Raffee ober umgekehrt u. f. w.

126) Man bente z. B. an die sehr verschiebene Höhe bes Tabatkonsums: in England ca 1 gr. Ropf, in Frankreich 1—2 K, in Deutschland 3-4 K. Was den Kaffee betrifft, so betrug nach einer Bufammenftellung ber Sandelstammer von havre von 1889

\$\\ \text{in Frankreich} \quad 156 \\ \text{Fr. bei } \quad 1.70 \\ \text{in Frankreich} \quad 20 \\ \quad \qquad \quad \quad

127) Bon Einfluß auch auf bas Bachstum manchen Ronfums, ber anfcheinend ein bloß städtischer ift, in der That aber in immer größerem Umfange auch benachbarte landliche Gebiete betrifft. 3. B. burchichnittlicher Ronfum befteuerten Fleisches (Rinds und Schweinefleisch) in ganz Sachsen: 1846-55: c. 83 A pr. Kopf, 1850-65: c. 44 A pr. Kopf, 1867-70: c. 46 A, 1874-75: 125 Apr. Kopf, 1871—72: 161 A (vgl. Zeitschr. d. J. J. L. Jagegen z. B. in Königsberg bei 1/4. 125 Apr. Kopf, 1871—72: 161 A (vgl. Zeitschr. d. J. J. L. Jagegen z. B. in Königsberg bei 1/4. Bureau 1877. S. 284 ff.). In 118 S. 38 ff. und Hobert a. a. D.

128) So tonnen wir ben Leberverbrauch ebenfowenig erfaffen als ben Fleischverbrauch. Daß aber jest mehr Schuhe und Stiefel getragen werben als fruber, und im Beften und Suben Deutschlands mehr als im Often, ift daraus ju entnehmen, daß Souhmacher überhaupt inkt. Gefellen und Lehrlinge thätig waren: 3. B. in Preußen überhaupt 1816: Giner auf 138 Be-Preußen überhaupt 1816: Einer auf 138 Bewohner: 1848: Einer auf 122 Bewohner,
1861: Einer auf 119 Bewohner u. s. w. in
Mürtlemberg 1835: Einer auf 101 Bew., 1852:
Einer auf 93 Bew., 1861: Einer auf 82 Bew.,
und innerhalb Preußens z. B. 1861: in der Prov.
Nrandenburg einer auf 93 Bew. in der Prov.
Brandenburg einer auf 107 Bew., in Pommern
einer auf 129 Bew., in der Prov. Posen einer
auf 133 Bew., in der Prov. Posen einer
auf 156 Bew. und z. B. in dem masur. Kreise
Ortelsburg sogar einer auf 230 Bew. Glasermeister zählte man 1861 in Posen u. Preußen
auf 100 000 Köpfe resp. 23 u. 26, dagegen in
Baden u. Wärttemberg resp. 62 u. 84.
129) Bon allen Bewohnern gehörten gegen

129) Bon allen Bewohnern gehörten gegen Ende ber fechziger Jahre ju einer "Saushaltung" mit nur einem beigbaren Zimmer: in Leipzig: 28 Prozent, in Berlin: 43, in Pest: 51, in Sam-burg: 53, in Königsberg: 63 Proz. Zugleich enthielten diese Saushaltungen aber in den verschiebenen Städten auch eine sehr verschieben große Zahl von Personen. Und danach traf das üble Berhältnis, daß sich je 6 oder mehr Personen mit einem heizden Zimmer begnügen mußten, in hamburg nur bei 1/6 ber gesamten

befondere Ginkommensteuerergebnissen unter Umftanden ein Anhalt zur Beurteilung der bier in Rede stebenden Berhältnisse gefunden werden 180).

3) Ginen nicht zu unterschätenden weiteren Anhalt zur Erfaffung Diefer Berhaltniffe gewähren aber endlich — bei geschickter Benützung — auch folgende Erscheinungen, die als Spmptome aunstigerer oder ungünstigerer allgemeiner Wohlstandsverhältnisse betrachtet werden können, nämlich der Stand der Sparkassen und ähnlicher Anstitute, die Rabl der zur Beitreibung eines gewissen Betrags berselben direkten Steuer in verschiedenen Gegenden erforderlichen Mahnungen und Erefutionen (31), die Ergebniffe der Kriminglitatistif bezüglich ber Delitte aus Eigennut (Diebstahl , Sehlerei , Raub zc.), ferner bas Berhaltnis ber Rabl ber iculpflichtigen gur Rabl ber bie Schule besuchenben Schuler und bas Berhaltnis der Rabl der Schüler boherer zur Rabl der Schüler niederer reip, mittlerer Lebr-Anstalten und Klassen, sodann der verschiedene Einfluß etwa gleicher Schwankungen der Lebensmittelpreise auf die fog. Bewegung ber Bevolkerung 182) und insbesondere die Geftaltung ber letteren felbit, wobei aber weniger eine große Rahl von Geburten ober eine gunftige Gestaltung der sog. Sterblichkeitsziffer 188) oder des Durchschnittsalters der in gewissen Berioden geftorbenen Bersonen, als vielmehr eine gleichmäßige Geftaltung der Geburten-3abl und eine bementsprechende Gestaltung ber Sterblichkeit von Bebeutung ift 184). Die mittlere Lebensbauer einer größeren Bebolterung festauftellen, b. b. zu ermitteln, wie groß bas Durchichnittsalter ber im bezüglichen Lande in gewiffer Beriode ge bore nen Berfonen gewesen ift. nachdem die lette derselben gestorben ift — hat sich bisher als unthunlich berausgestellt. Auch wurden bierauf bezügliche Riffern, ba fie von Erscheinungen beeinfluft

130) Bgl. über bie englischen, preußischen und 130) Bgl. über die englischen, preußischen und sächsischen Einkommenverhältnisse z. B. Soetbeer: Bolkseinkommen im Preuß. Staat 1879 u. Jen. Jahrbb. 1889, dazu Zeitschr. d. k. sächseint. Bur. 1873 S. 188 sf. und hötere Zahrgänge, auch von Heyking J. f. St. W. 1880 S. 164 fl., über die Entwicklung der Vermögensverhältnisse in Bremen seit 1730. Amtl. Statistik von Br. Jahrg. IV. Hest 2. 1863 u. Jahrg. 1887 Hest 2. 1888, bezügl. Basels Bücher: 1878...87 Basel einnahmen und Steuerverteilg. 1878-87 Bafel

131) Bur Beitreibung von je 100 Thir. Rlaffensteuer in der untersten Rlaffensteuerstufe (Einfommen von ca. 100 Thir.) waren 1871 notwendig 1) Dahn ungen in ben flaffenfteuerpflichtigen Städten bes preuß. Staats überhaupt: 228, basgegen 3. B. in den Städten des Reg.:Bez. Bromsberg: 412, des Reg.:Bezirks Posen: 430, des Reg.:Bezirks Rarienwerder: 689, des Reg.:Bezirks Rönigsberg: 797 u. f. w., 2) Ere kutionen in jenen Städten überhaupt: 95, dagegen 3. B. in den Städten des Reg. Bezirks Bromberg: 287, des Reg. Bezirte Ronigeberg : 354, bes Reg. Bezirte Barienwerber: 430 u. f. w. (Gutachten über Progr. Eintommensteuer Bb. VIII ber Schriften bes Bereins für Socialpolitik 1874. S. 156 ff.). Natürlich fpiegelt fich in biefen Bahlen auch bie Entwidlung wirtschaftlichen Sinnes innerhalb ber Bevölferung.

132) Beiteres über alle biese Dinge in Unfere Renntnis u. f. m. G. 15 ff.

133) Biffer betreffend bas Berhaltnis ber 3 ab I ber Geftorbenen jur Große ber Bevölferung. Diefe

bie neuere anscheinenb gunftige Geftaltung biefer Biffer in Frankreich, wegen der sich bort vers ringernben Zahl ber Geburten und Rinder nichts beweist. Das Durchschnittsalter der Geftorsenen soll dortselbst betragen haben: 1806—21: 31 Jahre 1 Monat, 1835—39: 34 Jahre 11 Monate, 1850—60: 36 Jahre 10 Monate. Andrersseits glaubt man dort auf je 100 Shen: 1816 bis 20: 408 Geburten, bagegen 1860-1870 nur

308 Geburten rechnen ju fonnen. 134) Eine große Geburtenzahl ift oft nur mit geringem Bachstum ber Bevöllerung verbunden und in diesem Falle bem Bohlstande nachteilig. Rach ben Rechnungen bes Berfaffers murbe 3. B. im Durchschnitt ber Jahre 1819-63 ein gleiches "natürliches" Bachstum ber Bevölkerung (Ueber-schuß ber Zahl ber Geburten über bie ber Todesfälle) von c. 1 Brozent ber mittleren Bevölferung erreicht in ben Rreifen Bernfaftel und Bittlich (Reg.:Bez. Trier) bei einer Bahl von wenig fiber 3, bagegen in ben Kreifen Lobau und Strafburg (Beftpreußen) bei 5-6 (!) Geburten jährlich auf 100 Köpfe der Bevölkerung. Innerhalb der Prov. Bosen stellte sich das durchschnittliche natürliche Wachstum für ben Durchschnitt ber Periode 1824 bis 73 in der Gesamt bevölkerung auf 10 p. 10000 Köpfe heraus, dagegen bei den Polen (richtiger Katholiken) auf 97, bei den Deutschen (richtiger Evangel.) auf 105 u. bei den Juden auf 131 (!). Und doch hatten die Juden in dieser Zeit nur 353 Geborne auf je 10 000 Köpfe, die Bolen 460, die Deutschen 419. Es ist das zu erklaren aus ber viel geringeren Sterblichkeit bei ben Juben (222, bei ben Bolen 363, bei ben Deut-Biffer ift ebenso wie bas Durchschnittsalter ber (in | fcen 314 per 10 000 Ropfe). Beiteres bei Berggewiffer Zeit) Gestorbenen von der relativen Größe mann. Zur Gesch. b. Entwicklung deutscher, pol-ber Zahl ber Kinder abhängig, weshalb 3. B. nischer u. jüdischer Bevölkerung. Tüb. 1883.

werden, welche sich auf hundert und mehr Jahre verteilen, für den hier in Rede stehenden Gegenstand nur von geringer Erheblichkeit sein. Wichtig für diesen können dagegen, geschickt benut, die auf das Absterben von Kindern und jngendlichen Personen bezüglichen Bahlen sein 186), wenn daneben noch folgende Verschiedenheiten berücksichtigt werden, nämslich Verschiedenheiten

1) in der Ausdehnung des Nahrungsspielraums der Bevölkerung (verschiedene Dichtigkeit der Bevölkerung, Borwiegen des Landbaues oder der Industrie, Charakter der letteren 2c.); 2) in der Jnanspruchnahme der Frauen durch Berufsthätigkeiten 2c.; 3) in der Sitte und Sittlichkeit innerhalb der Bevölkerung 186) und 4) in der Gestaltung der Geburtsziffer (Gegensat 3. B. von Bürttemberg und Frankreich).

Auffällig ist bei allebem die bis vor Rurzem im allgemeinen zu konstatierende Zunahme ber Kindersterblichkeit 137) und die besondere Größe berselben in Süddeutschland 188).

135) So ftarben von je hundert 1819-63 | B) im Alter von 1-5 Rabren aber 15.04

135) So starben von je hundert 1819-63 Geborenen inkl. Totgeborenen) vor Bollendung des ersten Lebensjahres (inkl. Totgebor.) z. B. im Reg.:Bezirk Düsselvor 17.9, im Reg.:Bezirk Trier 18.3, im Reg.:Bezirk Köln 20.4, im Reg.: Bezirk Arnsberg 16.3, im Reg.:Bezirk Münster 15.8 2c., dagegen z. B. im Reg.:Bezirk Münster 15.8 2c., dagegen z. B. im Reg.:Bezirk Gumbinnen 21.3, im Reg.:Bezirk Bosen 22.10, im Reg.:Bezirk Gumbinnen 21.3, im Reg.:Bezirk Bosen 22.8, im Reg.:Bezirk Dppeln 23,2 2c. und innerhalb des R:B. Königsberg, z. B. im beutschen, bäuerlichen Kreise Braunsberg 19.8, dagegen im masur. Kreise Drtelsburg 22.9, und in der Stadt Königsberg (not burg 22.9, und in der Stadt Königsberg (vgl. oben Anm. 129) 27.2. Bezüglich der schlestischen Kreise vgl. Unsere Kenntnis 2c. S. 53 ff. Mit alledem hängt auch die geringere Kindersterblich: feit bei ber materiell burchschnittlich beffer fituier= ten j ü b i f chen Bevollerung und bie besondere Beftaltung ber Sterblichkeit unebelicher Rinber gufammen: Bon je 100 ehelich (refp. unehelich) Ge-borenen der Jahre 1819 – 63 ftarben vor Erreichung bes erften Lebensjahres 3. B. im Reg. Begirt: Bofen : bei ben Evangelischen 23.4 (40.8) 21.6 (39.9) Ratholi!en 17.1 (38.2) Ruben im Reg. Bezirt: Ronigeberg: 21.3 (35.6) bei ben Evangelischen Ratholiten 19.6 (27.9) 10.5 (24.0) Ruben im Reg. Bezirk: Arnsberg:
16.6 (21.4) bei ben Evangelischen Ratholiten 15.5 (19.7) Juben 10.3 (16.3) Besonders wichtig jur Erfenntnis der mirtschaftlichen Berhaltniffe ericeint die Geftaltung ber Sterblichteit nach Berfluß ber erft en Boch en ober Monate. Denn erft nach biefer Zeit tritt ber Ginfluß befferer Pflege recht ju Tage. Salten wir uns, in Ermangelung befferer Zahlen, junachst nur an die Grenze des ersten Jahres und unterschei ben bemnach: A) Säuglingefterblichfeit und B) Sterblichkeit vom 1. - 5. Jahre, fo feben mir, bag 3. B. innerhalb Oberschlesiens von je 100 in ben Jahren 1819 -63 geborenen Kindern starben in den deutschen Kreisen A) im Säuglingsalter 24.11 B) im Alter von 1-5 Jahren 11.79 (!)

in ben poln. Kreisen Rosel 2c.

A) im Säuglingsalter nur

in bem poln. (früheren) Rreife Beuthen A) im Säuglingsalter fogar nur B) im Alter von 1-5 Jahren aber 19.80 (!) 3m Säuglingsalter bedrohte also ber Tod mehr Die beutsche als die polnische Bevolkerung, im fpateren Rinbesalter mar es umgefehrt. Und abnlich in ber Prov. Pofen. 3m R.-B. Bromberg ftarben von 100 gebornen bei den Deutschen (Ev.) A) im Säuglingsalter B) bis zum 5. Jahre sobann; 14.89
bagegen bei ben Katholifen (Polen) A) im Sauglingsalter B) bis jum 5. Jahre 17,45 (!) Beiteres bei Bergmann a. a. D. S. 217. 17,45 (!) Die Sterblichfeit ber unehelichen Rinber scheint besonders groß, infolge schlechter Pflege, fcon gegen Ende ber erften Boche ju merben. So starben in Baben von je 1000 Gebornen ber Jahre 1864-70 (weitere Rechnungen bes Berf. in holtenborff Jahrb. 1877 G. 151 ff.): eheliche: unebeliche: in ber erften Stunbe 10.3 (!) 8.3 (!) bis gur 12. 19.2 16.4 21.4 19.1 jum 7. Tage 38.4 39.4. 136) Geringe Rinbersterblichkeit in Frankreich wegen geringer ehelicher Truchtbarteit, "3meifinberfpftem" u. f. w. ähnlich in einigen Teilen Babens, umgefehrt in Bürttemberg. 137) Bgl. Unfere Renntnis S. 20 ff. unb Manr: Beitschr. bes bayr, ftat. Bur. 1871. 138) Mayr a. a. D. und Rull in ben Burtt.

Jahrb. Bon je 100 Gebornen ber Jahre 1862 bis 68 starben im ersten Lebensjahre in Württemberg 36.0, im württ. Donaukreis 42.8 und in einer Reihe von Oberamtsbezirken sogar 45—50, in Bayern 32.7, in manchen Bezirken über 50. Neuere entschiedene Wendung zum Besteren sier wie in Preußen zu konstatieren. Im Durchschnitt sterben in Württemberg von je 100 Gebornen jest 27—29 im Säuglingsalker, in Preußen nach ber Rechnung des Vers zu 1864—79 1880—82

 Rönigsberg
 25.92
 25.92

 Gumbinnen
 25.33
 25.58

 Pofen
 26.08
 25.44

 Oppeln
 25.82
 25.28

 Eöslin
 20.46
 19.78

# VII. Ertrag, Einnahme, Einkommen. Volkseinkommen und Bevölkerungseinkommen.

§ 26. Für den Ertrag ist charafteristisch der Zusammenhang mit einem ursächlich wirstenden Objekt, für Einnahme und Einkommen der Zusammenhang mit einer empfangenden Berson, Rasse 2c. Der Ertrag ist so zu sagen etwas Hera ustretendes, Hervorgehendes, Einnahme und Einkommen etwas Hinzutretendes, Herankommen des.

Ertrag ift nämlich, junächft äußerlich erfaßt:

- 1) ber In be griff bessen, was an Gütern 189), geldwerten Leistungen i. e. S. und Rusungen in gewisser Zeit aus einem Objekte hervorgeht ober auf Berechtigungen an bemselben zurückzuführen ist, in welchem Sinne wir neben solchen sichtbaren Erträgen wie Obstertrag eines Gartens, Weinertrag eines Rebgeländes, Pachte ober Mietsertrag von verpachteten ober vermieteten Grundstücken 2c. auch nur durch Schätzung zu erkennende Dinge als Erträge bezeichnen, z. B. als Ertrag der Arbeit oder des Kapitals Jemandes: diejenigen Teile eines Geschäftsertrags oder Gewerbsverdienstes, welche nach ungesährer (allerdings immer in hohem Maße willkürlicher 14") Schätzung der Mitwirkung eines jener Broduktionsfaktoren zuzuschreiben sind. Daneben ist uns Ertrag aber auch
- 2) der Wert '4') solchen Inbegriffs (ad 1). Nur in diesem Sinne unterscheiden wir z. B. von dem Ertrage an sich oder dem sog. Roh- oder Brutto-Ertrage den Rein- oder Retto-Ertrag, d. h. den Wert des gedachten Inbegriffs nach Abzug des Wertbetrags der bezügslichen Produktionskosken, inkl. der notwendigen Kapitalsabschreibungen 2c. '42'), nicht aber auch der Zinsen etwaiger Schulden des die bezüglichen Erträge Empfangenden '44'). Denn diese Schulden beziehen sich im Grunde immer auf Personen und nicht auf das Objekt, aus dem jene Erträge sließen. Daher denn auch die Unterscheidung der insbeson- dere in Süddeutschland ausgebildeten, die Schulden nicht bersicksichtigenden Ertrags oder Objektssteuern (z. B. Grund-, Gebände-, Gewerbe-, Beruss-, Kapitalsteuer 2c.) von den solche Berücksichtigung zulassenden (persönlichen) Einkommen steuern z. B. in Preussen, Sachsen, Oldenburg, Thüringen, Hessen, Baden, in der Schweiz 2c.
- § 27. Während nach dem Gesagten das Charakteristische der Erträge darin besteht, daß sie aus etwas hervorgehen, aus gewissen Objekten so zu sagen heraustreten, ist das Eigentümliche von Einnahmen und Einkommen, daß sie zu etwas hinzutreten, insbesoudere Jemandem, einer Person zustließen, ihr zu Teil werden.

Hiebei ift aber zwischen Einnahmen und Einkommen ober Einkünften so zu unterscheiden: Einnahme ist ein einzelnes Gut ober ein Inbegriff von Gütern '44), welche in gewisser Beit in die Disposition Jemandes übergehen oder gewissen Orten, Fonds, Kassen 2c. '46) überwiesen werden, in welchem Sinne Leute von sehr kleinem Ginkommen, z. B. Kassen vorstände, oft sehr große Einnahmen haben, dabei oft mehrere Kassen mit verschiedenen Einnahmen (dieser Kassen) verwalten u. s. w.

139) Guter natürlich immer in ben oben ersörterten Bebeutungen bieses Ausbrucks. Bon Gutern allein in biesem Falle zu sprechen, wäre unzureichend, ba auch z. B. Leistungen Erstragsteile sein können, vgl. m. Grundlagen.

140) Ueber die Schwierigkeiten solcher Schätz

140) Ueber die Schwierigkeiten solcher Schätzung und die Bersuche, diese Schwierigkeiten z. B. bei ben Ertragssteuern zu überwinden, vgl. die Behren von der Produktion und der Berteilung ber Güter. Speziell bez der Gewerbe hat sich der Berf. diefer Abhol. in Ertragssteuern, Freiburg 1876. S. 37 ff. hierüber gedugert.

141) Bom Wert gilt bas oben bei Behandlung bes Bermögensbegriffs Erörterte. Bgl. Anm 96 und oben Seite 158 Absat 2.

142) Infolge von Bertverringerungen. Beiteres in ber Lehre von ber "Berteilung" ber Güter. Ueber jene Kosten vgl. auch unten Musführungen über Reineinkommen.

148) Ebenso wenig sind natürlich die Rosten des sog. Unterhalts des Empfangenden oder seiner Samilie in Mhus zu bringen

Familie in Abjug zu bringen.
144) Güter natürlich wieder in ber oben angenommenen Bebeutung biefes Bortes, val. auch

m. Grundlagen S. 203 ff.

145) So sprechen wir von Einnahmen ber Accisetaffe, ber Domanentasse, bes Ablösungsfonds u. s w., aber auch von ben Einnahmen eines Geschäftsführers, Bormundes 2c. Einfünste sagt man für Einkommen, aber auch für Einnahmen

Ginfommen aber ift ber Inbegriff berjenigen Guter, geldwerten Leiftungen i. e. S. und Nukungen frember Sachen, welche als regel mäßiges Ergebnis bauernber Bezugsquellen in gemiffer Reit Jemand berart ju Teil werben, baf er barüber im eigenen Intereffe verfügen fann.

Danach unterscheiden fich Ginnahmen und Ginkommen also in mehrfacher Beise: einmal burch jenen nur bem Ginfommen eigentumlichen Uebergang in ben Bereich ber Dinge, über die der Betreffende in feinem Interesse verfügen tann, sodann baburch, daß auch nicht als "Güter" anzusebende Wertobjekte, wie z. B. Leiftungen, Teile von Ginkommen wie pon Erträgen fein konnen, mabrend Ginnahmen nur "Guter" find, und endlich brittens durch die ebenfalls nur beim Einkommen und nicht bei der Einnahme im allgemeinen angenommene Boraussenung wahrscheinlicher Fortbauer reip. Wiebertehr der bezüglichen Gingange 146), welche fich barans ergiebt, daß lettere als bie regelmäßige Folge bauernber Bezugsquellen erscheinen 146).

Mit Rudficht auf lettere Beschränfung haben wir 3. B. Geschenke. Legate, Erbichaften, Lotteriegewinne 2c., welche Jemand gufallen, gwar feinen Ginnahmen und refp. feinem Bermogen, nicht aber seinem Gintommen jugugablen 147). Und in diesem Sinne bleibt benn auch Ginkommen, wie ichon ber Ausbrud "regelmäßiges Ergebnis" andeutet, ein Begriff, ber (4. B. bei ber Einkommenssteuereinschätzung) verschiedener Auslegung weiten Spielraum läkt 148).

Manche ziehen jener Schranke übrigens eine anbere vor, indem fie Ginkommen als basjenige definieren, was man "ohne Schmälerung des Bermögens" "verständiger Beise" ausgeben oder genießen "darf" 140) u. f. w. Jubessen zieht diese Auffassung mit der Ausgabe ein dem Einkommen an sich frembes Element in den letzteren Begriff und macht namentlich den Umfang des Ginkommens in bedenklichem Mage von manchen besonderen Berhältniffen berjenigen abhängig, welchen basselbe zufließt.

Awei Beamte z. B. von gleichen Gehältern und gleichen Bermögensverhältniffen würden danach ganz ver ich i e den hohe Einkom men beziehen, ie nachdem ihre Kinder versorgtoder nicht ver-

146) Raul § 70 nennt Gintommen "Ginnahmen, die einer regelmäßigen Bieberholung fähig find" und Bagner fügt § 84 noch das Erfordernis hingu, bag bie bezüglichen Guter "Reinertrage einer feften Ermerbequelle" fein muffen. Weiteres in m. Grunblagen G. 215 ff.

147) So auch nach ben meisten Einkommensteuergefeten, vgl 3. B. Sachf. vom 2. Juli 1878. § 15: "Außerordentliche Einnahmen (!) burch Erbschaften und ähnliche Erwerbungen gelten nicht als fteuerpflichtiges Ginfommen fondern als Bermehrungen des Stammvermögens."

148) Man bente 3. B. an Rebeneinnahmen des Brofessors aus Bromotionsgebühren, Eramensgebühren, Detanats: und Rettorategehalt. Die weit folche Ginnahmen als Gintommen angufeben find, ift ftrittig Doch dürfte bie bier festgehaltene Boraussehung "regelmäßiger Folge bauern ber Bezugsquellen" ben Borzug vor biretter Charatterifierung ber bez. Ginnahmen als mahricheinlich fortbauernder ober mahricheinlich periodisch wiederkehrender (2. Aufl.) verdienen.

mäßigste und einfachste erscheint. Bgl. auch die Besen des Einkommens 1887.

Motivierung von helb a. a. D. und feine etwas abweichenbe Definition im Grundriß ("Gintommen ift mas ohne bauernbe Bermögensminberung verzehrt u. g noffen werden kann (2. Aufl. S. 69). Aehnlich lautete aber auch die Definition von Malthus: That portion... which the possessor may annually consume without injury to his permanent ressources und die viel gefeierte und auch noch von Schmoller (Lehre vom Gintommen: 3. f. St.W. 1863) im wesentlichen aboptierte Auffassung hermanns (a. a. D. S. 583): Gin-tommen ift "bie Summe ber wirtschaftlichen ober Tauschgüter, welche in gewiffer Beit zu bem ungeschmälert fortbestehenben Stammgut einer Berfon neu hinautreten, die fie baher beliebig verwenden tann", und vorher: "Gater, 3. B. Geld-fummen, die man empfangen hat, beißen bloß Einnahme, nicht Gintommen, fo lange nicht ausgemittelt ift, welcher Teil berfelben ohne Schmalerung bes Stammvermögens verzehrbar ift". Legt man hiebei, ftatt auf bas "Dürfen", bas haupigewicht auf bas Bort "Stammvermögen", so umgeht man vol. Grundlagen. S. 224 ff.

149) So Ad. Smith, Say, Guth, auch mögen" gegenüber dem "Bermögen" ift, ist eine Helbe Einkommensteuer S. 54: Einkommen ist Frage, die in mancher Beziehung jener ganz analog ist, was das "Einkommen" gegenüber der verzehren kann" — eine Definition, die Burkstellung ist. Wetteres in m. Grundlagen S. hardt (Hirthy's A. 1876. S. 58) als die zweks hie Weken des G. 218 ff. Litterageschichtiges bei R. Meyer: forat, ihre Töchter verbeiratet oder nicht verheiratet, für ihre Angehörigen Stiftungsgenüsse. Erbichaften u. s. w. in Aussicht find ober nicht; benn von allebem wäre ja abhängig, was "berftanbiger Beile" auch von außerorbentlichen Ginfunften "verzehrt" werben barl. Ra. wer beute dasselbe Vermögen und dasselbe Gehalt hätte wie por vier Wochen, hätte beute ein anderes Einkommen als damals, wenn fich inzwischen die Zukunft seiner Rinder in den gebachten Beziehungen anders gestaltet hatte, er beshalb nunmehr 3. B. als porsichtiger pater familias Ausgaben niachen durfte, Die er bisber unterlaffen mußte u. f. w. Dag mit folder Auffassung der Befestigung des Einkommensbegriffs und seiner Rusbarmachung 2. B. su Steuerzweden febr menig gebient ift, liegt auf ber Sanb.

Ebenso ungerechtfertigt ericbeint es. als Gintommen nur Diejenigen Ginnahmen auguseben. die aus wirtschaftlicher Thätigkeit des Einkommensinhabers hervorgehen. Nach allgemeinem Sprachaebrauch wie nach überlieferter wissenschaftlicher Ausbrucksweise bezieht man Gintommen auch aus Rapitalien, verpachteten Grundstücken u. f. w. Und warum follte hieran nicht festaehalten werben?!

Ru beachten ift endlich noch, daß zum Einkommen im in Rede stehenden Sinne vielfach auch die "Nutzungen ber eigenen Sache", 3. B. bes eigenen Sauses, Gartens u. s. w., gerechnet werben. Bon Bebeutung erscheint biefe - mit bem allgemeinen Sprachgebrauche nicht harmonierende — Auffassung aber nur im Steuerwesen 160). In ber Wiffenschaft bürfte nicht an ihr festzuhalten sein.

§ 28. Bichtiger ift, baf in einer anberen Bebeutung biefes Borts. Gintommen auch als: ber Wert jenes Inbegriffs erscheint, ber bisber Gintommen genannt ift 161).

Rur fo tonnen wir bom Gintommen Roften und Schuldzinfen (refp. ben Bert folder) abziehen, nur fo tonnen wir fagen: Jemand habe 3. B. 1/4 feines Ginkommens an feine Angehörigen herauszubezahlen, habe fo und fo viel Brozent bes Gintommens als Steuer zu entrichten 2c. Bei Wert ist hier natürlich wieder an jenen Bermögenswert au benten, von dem oben bie Rebe war. Diesen Wert bes Ginkommens nach Abzug bos Berts aller Aufwendungen zur Erzielung, Sicherung 163) und Erhaltung des Einkommens 168) in feinem bisherigen Umfange 164) nennen wir Reinein to mmen. Und mit bemfelben Ausbrude in einer anderen Bebeutung besfelben Worts bezeichnen wir auch bas Reineinkommen nach Abrug ber Schuldrinfen bes Empfangers 166), soweit dieselben, thatsachlich ober pro-

151) Mit Ginichluß ber gleichzeitig erfolgten Bertsteigerung bes Bermögens bes Betreffenben. Beiteres in ben Grundlagen S. 228 ff.

152) Alfo auch 3. B. ber Brandverficherunges gelber. Offene Frage, wie weit auch Lebensver-ficherungsprämien und insbesondere Beiträge zu Rrantens, Benfionstaffen u. f. w. ju ben bas Gintommen aus Arbeit fichernben Ausgaben ju rechnen find. Berneint — aber wohl nicht ganz mit Recht — z. B. von gedachtem sächs. Sinkom-mensteuergeset § 14. 4. 158) Ratürlich wieder inkl. der erforderlichen

"Beim Banbels: und Gewerbebetriebe ift ber Reingewinn nach ben Grunbfagen zu berechnen, wie folche für die Inventur und Bilanz burch das Handelsgesetbuch vorgeschrieben sind und sonst bem Gebrauche eines orbentlichen Raufmanns entfprechen; insbesondere gilt bies vom Bumachs und andererseits von der Abnutung des Anlagekapi-tals, sowie von Forderungen von Schulden und beren Zinsen." § 21 des sachs. Einkommensteuergefetes.

154) Gehr wichtig (wenn auch nicht mit Sicher: beit burchzuführen) für Einkommensteuergesete. Ausgaben ju Bobenmeliorationen, Geschäftser: weiterungen u. f. w. burfen ebenfo menig abge: jogen werben als Ausgaben jum Unterhalt bes Einkommeninhabers, seiner Familie u. s. w.

155) Richt auch bes Aufwandes zur Amortifation, ber freilich oft fcmer ju trennen ift. Daneben offene Frage, ob auch 3. B. an Bermanbte (auf Grund moralischer ober rechtlicher Berpflichtungen) fortlaufend gezahlte Unterftütungen folden Schuldzinsen gleichzustellen und bemgemäß nur in ber Sand bes Empfangers zu versteuern find, vom fachl. Gintommensteuergeset § 19 fo Rapital Sabichreibungen (vgl. oben bei Ertrag). beantwortet: "Fortlaufende Unterftupungen find

<sup>150)</sup> Bgl. 3. B. § 28 bes preuß. Ginkommensfteuergesets vom 1. Rai 1851: "Für nicht versmietete, sondern von dem Eigentümer selbst beswohnte oder sonst benützte Gedäude ist das Eins tommen (!) nach ben ortsüblichen Dietpreifen au berechnen", ähnlich das sächs. Sinkommensteuers geset vom 2. Juli 1878. § 15: Als Sinkommen gilt die Summe aller . . . Einnahmen mit Sin-schluß des Wietwerts der Wohnung im eigenen Saufe ober fonftiger freier Wohnung, fowie bes Berts ber jum haushalt verbrauchten Erzeug-niffe der eigenen Birticaft . . . "

portional berechnet, in bemienigen Beitraume fallig werben, auf ben fich bas Gintommen selber bezieht, und nicht bereits unter ienen Aufwendungen verrechnet sind.

Für erheblich halten Manche übrigens noch die Ausscheibung "freien Ginkommens". b. b. besjenigen Teils bes reinen Gintommens, welcher "nach ber Befriedigung ber notwendigen Bedürfniffe oder nach Beftreitung bes Unterhalts bes Menichen ober ber Kamilie frei zu beliebiger anderer Berfügung übrig bleibt 106). Indeffen mas "notwendiges Beburfnis", was "zu gemahrender Unterhalt" 2c. ift und wo banach die "freie Berfugung" bes Einkommensempfängers beginnt - bas ift fo fehr Sache individueller Auffaffung, bak ein erheblicher Gewinn aus solcher Begriffsbestimmung wohl faum zu erwarten fein mochte.

§ 29. Ueberaus ichwierig ift endlich die Frage nach bem Befen bes fog, Boltseinfommens zu beantworten.

Wer mit seinen Gedanken nicht an der Oberkläche haftet und den aus älteren Theorien übernommenen Anschauungen gegenüber Borsicht walten läkt, könnte leicht geneigt sein. die Berechtigung folder Begriffe überhanpt zu bestreiten und zu meinen, daß mit jenen Worten nur untlare Borftellungen verbunden wurden. Indeffen murde bas ju weit geben. Jebenfalls fonnen wir 3. B. von bem Gegenfate von Boltseintommen und Boltsvermogen, von ber Bestreitung ber Steuern aus bem Bollseinkommen, von ber gunstigeren ober ungunstigeren Berteilung eines Bolfseinkommens u. s. w. sprechen, ohne an sich Unklares ober Unlogisches zu sagen.

Bir haben nur fest im Auge zu behalten, daß unter Boltseinkommen im Grunde Berschiebenes zu verftehen ift, zuerft nämlich fo viel wie Bevolterung geintommen b. b. ber Inbegriff aller Gingeleintommen (Reineintommen) ber bem bez. Gebiete. Lande. Staate u. f. w. angehörigen refp. dort angefessenen physischen und juristischen Bersonen. mit Ginichluß auch ber Gintommen bes Staats, ber Gemeinben 2c. (Rationaleintommen) 107) oder derselbe Inbegriff, mit Ausschluß letzterer Einkommen, in welchem Sinne wir auch Bolks: oder Bevölkerungseinkommen i. e. S. und Staatzeinkommen einander entgegenstellen, ersteres 3. B. als die hauptsächlichste Quelle des letzteren bezeichnen 2c.

Rur hute man sich bei beiben Auffassungen vor ber Annahme, als ob wir uns solche Inbegriffe etwa wie den zu einem Brivateinkommen gehörigen Güterinbegriff als etwas Ginheitliches porstellen und demgemäß dann auch ohne Schwieriakeit in Gelde schätzen könnten 108). ober als ob auch nur 3. B. die Bergrößerung des Bevölkerungseinkommen, wie fie burch Summierung des Werts aller Einzeleinkommen zu konstatieren wäre, etwas an fich Günstiges ober Bunschenswertes ware, insbesondere auf Zunahme des Wohlstandes im Lande Schließen laffe u. f. w.

Ein solches Bevölkerungseinkommen als Ganzes in Gelbe zu schäpen, stößt nämlich aus gleichen Gründen auf Schwierigkeiten, wie eine Schähung des Bolks- oder Bevölkerungsvermögens. Ja, die Summierung des Werts aller Einzeleinkommen unterliegt sogar noch sehr viel größeren Bedenken als die Summierung des Werts aller Einzelvermögen. Denn dieser letteren, an sich ja manchen Gefahren und mancher Wishbeutung ausgesetzten Summierung fteht wenigstens der Borteil zur Seite, daß abgesehen von gewissen Schwierigkeiten. Die

156) Go ähnlich, wie hermann u. Rofcher auch Wagner § 85.

in ber Sand bes Empfangere fteuerpflichtig, wenn | umfaßt, jondern 3. B. nur bie unteren Rlaffen, wird für biefe Gefammtheit ber Ausbrud Ration verbindlich gemacht hat over rechtsträftig ver- insbesondere in neuester Zeit vielsach gebraucht urteilt ift." (vgl. des Berf. Bolt und Nation 1888. S. 120 ff.).

158) Gin Jrrtum, ber nicht minder verbreitet ift wie die Annahme von der Möglichfeit ber Geldwert:Schapung eines Bolfsvermogens, vgl.



ber Beber ju beren Berabreichung fich rechtsgiltig

<sup>157)</sup> Gerade weil Bolt in manchen Bebeutungen biefes Bortes nicht alle Bevölkerungsteile bepting a. a D.

fic aus dem Berbaltniffe iuristischer Berfonen 2c. ju physischen Berfonen ergeben - Die einzelnen Bermögen nicht in einander übergreifen, sondern so zu sagen nur nebe n einander besteben. Bas zum Bermögen bes A gehört, gehört aus diesem Grunde nicht zum Bermogen bes Bu f. w. Anders bei ben Ginzeleintommen. Diese bestehen nicht lediglich neben einander, sondern greifen in der That auch über einander, sich gegenseitig in gewissem Sinne bedenb. Und besbalb tann es leicht gescheben, bak bas, was nach jener außerlichen Summierung als ein Rumache jum Gesamtinbegriff ber Gingeleintommen erscheinen tonnte. in ber That nur eine Bericbiebung berfelben in fich ichlieft, Die nicht immer jum Borteil bes Gangen ausfällt.

Steuern 3. B., welche der Staat oder die Gemeinden erheben, führen diesen Reineinkommen au. welche aus ben Gingeleinkommen ber Brivaten fließen, aber biefen gegenüber nicht als Untoften, bas Reineinkommen minbernd erscheinen, sondern wie andere Ausgaben aus diesem Reineinkommen bestritten werben. Se mehr Steuern daber erhoben werden und je mehr hiedurch alfo (ohne daß das Reineinkommen der Brivaten entsprechend fintt), dasjenige des Staats und der Gemeinden steiat, desto größer wird jener Anbegriff aller Ginkommen. den wir Bolks- oder Bevölkerungseinkommen nennen. Und ähnlich bei vielen anderen Borgangen.

Rehmen wir 3. B. an, bie Gifenbahngesellichaften eines Landes murben bie Bersonenfahrpreise erhöhen, ohne daß der Berkehr dadurch litte! Bas wäre die Kolge? Sie selber hätten wahrscheinlich größere Einkommen. Für diejenigen aber, welche die Bahnen benußen. würden sich bieraus nur zum Teil geringere Reineinkommen ergeben, nur insoweit nämlich. als ihre Geschäftsunkosten dadurch wüchsen. So weit dies nicht der Kall ist, also so weit 3. B. Bergnügungsreisen und bergl. in Betracht tommen, bliebe ihr Reineinkommen basselbe. Und das "Boltseinkommen" in seiner Gesamtheit als Inbegriff aller Einkommen ware also auch in diesem Kalle gewachsen. Aehnlich natürlich, wenn 3. B. Kabrikanten oder Händler von Luruswaren oder anderen "Ponfumtionsartifeln" mit den Breisen bieser in die Bobe geben, ohne daß ber bezügliche Absat hierunter entsprechenden Schaden litte, ober wenn fich bas Gintommen ber nur verfonliche Dienfte leiftenben fog, unprobuttiven Rlaffen (Beamte, Aerzte, Abvokaten u. f. w.) fteigert 159).

So ist also für die Ertenntnis des Wohlbefindens der Bevölkerung die Summierung der Gelbbetrage, auf welche ber Wert aller Einzeleinkommen geschätt werden könnte, im Grunde von geringem Gewichte.

Deffen ungeachtet können gegenüber den berührten Mängeln der anderen Mittel den Bolkswohlstand eines Landes zu erfassen, selbst Summierungen jener Art von einiger Bebeutung in dieser Beziehung sein, falls sie auf guten Steuerveranlagungen fußen, die Einkommensverhältnisse der einzelnen Rlassen nach Beruf oder Einkommensgröße ertennen laffen, und Barallelen mit den auf analogen Grundlagen berechneten Einkommensaestaltungen in anderen Ländern gestatten 16").

Anscheinend verläft man auf diesem Wege auch den Boden dessen, was Bolks- oder Rationaleintommen ju nennen ift, weniger, als wenn man nicht von ben Gingel eintommen, fondern von den "gefamten Gutermengen" ausgeht, welche in das "Ginkommen des Landes" treten oder "ben Roh- und Reinertrag ber Boltswirtschaft" ausmachen 161). Denn Ginkommen und Ertrag find an fich verschiedene Dinge. Und von vielen Ertragen

161) Bgl. Rofcher und Bagner a. a. D., leichter festzustellen

insbesondere aber ju weit gehend Sen fing a. a. D.G. 167 unten. Jrrig auch die Anficht

<sup>159)</sup> Beiteres in m. Grunblagen S. 167. 160) Bgl. S. 167. Gerade bei folden Bergleichen ift natürlich neben ben Privateinkommen berjenigen, welche bie Definition bes Gingeleinauch das Einkommen des Staats und der Gekommens gar auf die des Gejamteinkommens
meinden zu veranschlagen. Lgl. Soet be er ftützen zu können glauben, statt umgekehrt zu
a. a. D. S. 71 ff. a. a. D. S. 71 ff.

jener Art, z. B. ben Erträgen von Straßen, Flüssen, Ruften ze. vermögen wir uns überhaupt teine Vorstellungen zu machen. Auch gilt basselbe von dem Inbegriff jener "Gütermengen", die "bem Einkommen der Staatsangehörigen" hinzutreten und z. B. in Wertssteigerungen, infolge von Handel, Rauf und Verkauf, Vermieten, Verpachten bestehen.

Indessen ist andererseits nicht zu leugnen, daß ein gewisses Bedürfnis vorliegt, neben jenem "Inbegriff aller Einzeleinkommen" der Angehörigen eines Landes, von dem bisher die Rede war, und das deshalb im Gegensatzu dem jetzt zu betrachtenden Objekt als Bevölkerungseinkommen bezeichnet wurde — noch ein Bolks resp. Nationaleinkommen im eigentlichen Sinne zu unterscheiden, wonach unter den zu solschem Einkommen gehörigen Einzeleinkunsten nur verstanden wird, was an Gut oder Güterwert (beides in jenem engeren Sinne von Gut d. h. nur auf Sachen und gewisse Rechte bezüglich aufzusassen) dem Bermögen Jemandes hinzutritt, und demgemäß unter Nationals oder Bolkseinkommen selbst der Inbegriff dessen, was in gewisser Zeit an Gütern und Güterwert dem Bermögen der Angehörigen eines Staates oder Landes zuwächst.

Bei dieser Auffassung des Volkseinkommens täme z. B. nicht in Anrechnung das Einkommen jener unproduktiven Rlassen, denen eine Steigerung des allgemeinen Güters vorrats oder des Werts des letzteren nicht zu danken ist, desgleichen täme nicht in Ansrechnung das Einkommen des Staats aus Steuern, nicht die Gesamtheit dessen, was Kausseute und Verkehrsanstalten an Warenumsatz verdienen 20. 162).

Von Wichtigkeit ist das Bolkseinkommen in diesem Sinne z. B. für die Erkenntnis der Fortschritte materiellen Bermögens im Lande, oder des Umsangs der dort vorhandenen und für die Konsumtion oder die Besteuerung disponiblen Produktions und Konsumtionsmittel u. s. w. Und deshalb ist, odwohl dieses Bolkseinkommen (aus den vorher berührten Gründen) nur unzureichend zu erfassen ist — selbst solche unzureichende Ersassung von Interesse.

Reinenfalls aber darf dieses ben "Güter"zuwachs im Lande zum Ausdruck bringende Bolks einkommen mit jenem Bevölkerung seinkommen verwechselt werden, das sich, z. B. aus allgemeinen Einkommensteuerlisten, vollständiger berechnen läßt und das, auch abgesehen hievon, sehr viel größer sein muß als jenes.

Digitized by Google

<sup>162)</sup> Auf diese Aussonderungen bezieht sich nach der hier gemachten Unterscheidung zwar benn auch die früher sehr beliebte Scheidung in natürlich Teile des Bevölkerungs nicht aber des "abgeleitete" Einkommen (d. h Ginkommen lets Bolkseinkommens im zulett berührten üblichen und terer Art) und "ursprüngliche". Erstere wären eigentlichen Sinne.

# Die volkswirtschaftliche Produktion im Allgemeinen.

- I. Begriff, Wefen, Bedeutung und Urten der Produktion.
- v. Mangoldt, B. Rap. 2—11. Hermann, S. 140 ff. Rau, I., § 82 ff. Roscher, S. I. § 30. § 48 ff. J. St. Mill, B.D. Buch I. Th. Bernhardi, Bersuch einer Kritit ber Grunde für großes und Neines Grundeigentum. 1849. S. 67 ff.
- § 1. Begriff. "Broduzieren" im allgemeinen Sinne heißt: "erzeugen", etwas neues bervorbringen. Im ötonomischen Sinne, in ber Bolitischen Detonomie, versteht man unter Brobuttion bie Erzeugung ober Schaffung von Berten für die Wirtschaften ber Menichen. Die Werte konnen materielle ober immaterielle sein. Die Wertbildung besteht im Allaemeinen barin. bag entweber neue wertvolle Guter für bie Birticaft geschaffen werben, oder der Wert der ichon vorhandenen Güter erhöht wird. In der Bolkswirtschaft beruht bie Brobuttion teils auf ber Mitwirtung ber Natur, teils auf ber Thatigfeit ber Menichen. Die Natur produziert allein neue Stoffe (Elemente), ber Menich vermag bas nicht, er kann nur die von der Ratur porhandenen in neue, für ihn wertvolle Formen oder Berbindungen bringen. Für die menichliche Broduktion ift charafteristisch, daß jede Broduktion mit einer Berftorung von Werten verbunden ift. Jebe menschliche Broduttion ift eine perfonliche Kraftleiftung. Diese aber ist nur möglich durch einen Aufwand an materiellen Gütern für die Berfon bes Brodugenten (gur Berftellung, gur Erhaltung ber Rraft). Dagu tommt in den meisten Källen, namentlich bei der direkten materiellen Broduktion, noch ein durch Die Ratur ber technischen Broduktion gebotener Auswand an Sachgutern. Soll baber von einer wirklichen Brobuttion, einer Berterhöhung für bie Birtichaft bie Rebe fein, fo muß ber erzeugte Wert größer sein als ber zerftorte.

Manche unterscheiben nach dem Berhältnis des neuen Wertes zu dem alten zwischen wirtschaftlicher und unwirtschaftlicher Produktion und bezeichnen als wirtschaftliche Produktion diejenige, bei welcher der neue Wert größer oder mindestens gleich dem zum Zwecke der Produktion konsumierten Werte ist; als unwirtschaftliche Produktion diejenige, bei welcher er geringer ist.

Der dargelegte Begriff der Produktion hat sich in der Wissenschaft nur allmählich entwickelt. Das Merkantilsphiem, welches den Reichtum der Bölker nur in dem möglichst großen Besitz von Gold und Silber erblicke, nannte nur jene Thätigkeiten produktiv, durch welche der Reichtum eines Landes an Gold und Silber vergrößert wird, d. i. den Gold und Silberbergdau, die für den Export arbeitende Industrie, den Export und den Zwissendel. Die physioskratische Lehre geht schon tieser auf das Wesen der Produktion ein. Sie erkannte ganz richtig, daß der Reichtum eines Bolkes nicht so sehr in dem Besitz von Edelmetallen als in einem genügenden Borrate der zum Leben nötigen Güter besieht, und da die Stosse, aus denen diese Götter hergestellt werden, von der Natur geliesert werden, so nannte sie nur die Urproduktion produktiv, weil nur durch sie die Wenge der Stosse im Lande vermehrt wird. Ad. Smith—wenn er es auch nicht direkt ausspricht— ahnt wohl, daß die Urproduktion ebenso wenig neue "Stosse" (Elemente) hervorzubringen vermag als die Gewerbe. Er erklärt demgemäß nicht

nur die Arbeit des Urproduzenten für produktiv, sondern jede Arbeit, "welche den Bert des Stoffes, auf den sie gewendet wird, erhöht". (Smith, I, Buch II, Kap. 3.) Damit ist zwar die materielle Arbeit für produktiv erkärt, nicht aber die immaterielle. Lesteres thut erft J. B. Say. Derselbe sagt in seinem Lehrbuche Bd. I, Kap. 4 (Lehrb. der politischen Dekonomie, deutsch doon Stirner, S. 103): "Bir können nicht ein einziges Ktom Stoff aus dem Richts schaffen: wir können kein einziges zu Nichts machen, aber wir können aus dem Nichts Eigenschaften hervorziehen, welche bewirken, daß Stoffe, welche vorher keinen Bert hatten, einen solchen erlangen und Bermögen werden. Hierin besteht die Produktion auf dem Gebiete der Politischen Oekonomie." Say entwickel dann im 5. Kap., daß die hervordringung immaterieller Berte ebenso gut Produktion sei, wie die Hervorkringung materieller Berte. Diese Bestimmung des Produktionsbegriffes ist seither die herrschende geworden. (Bgl. Roscher, I, § 48 st. v. Mangoldt, B. S. 19 st.)

§ 2. Wesen und Bedeutung ber Probuktion. Als Broduktion im eigentlichen Sinne ift nur Diejenige Schaffung von Werten anzusehen, welche unmittelbar angeftrebt wurde, ober mit anderen Worten: nur berjenige "produziert", ber burch feine gielbewußte Thätigfeit wertvolle Dinge, b. i. Güter herstellt. Inbes konnen Werte auch auf andere Beile entsteben . beziehentlich erhöht werben. Gine berartige Bert-Entstehung ober -Steigerung tann einmal eintreten infolge ber beablichtigten ober aufälligen Entbechung einer neuen nüglichen Gigenichaft (einer neuen Bermenbungsart) eines ichon befannten Gegenftandes. ("Berwertung" ber Abfallftoffe in der Andustrie!) Rum zweiten tann burch die Broduktion eines Gutes ein anderer Gegenstand einen Wert (ober einen böberen Wert als bisber) erlangen. Durch die Gerstellung einer Gifenbahn 3. B. wurde ein neuer Wert (nämlich die Bahn) geschaffen, die Folge dieser Produktion jedoch ift die Wertsteigerung ber an ber Bahn gelegenen Grundstude. Die Unterscheidung Diefer brei Arten ber Bertentstehung ist mit Rücksicht auf die Frage der Bermögensverteilung von Bedeutung. Wer im eigentlichen Sinne des Wortes produziert, d. h. wer bewufit thatig ift, um Guter bervorzubringen und badurch reicher wird, hat seinen Besitz erworben ober verbient. In ben beiden anderen Källen der Wertentstehung dagegen tann es vortommen und tommt oft vor. bak Bersonen ohne ihr eigenes hinzuthun nur aus bem Grunde reicher werden, weil ihr Bermogen burch die Thätigleit (Entbedung ober Brobuktion) eines aweiten eine Berterböbuna erfubr.

Die Bebeutung der Produktion für den Menschen ist eine doppelte. Einmal wird durch dieselbe sein Bedarf an Gütern gedeckt. Die Natur liesert bekanntlich nur wenige Dinge, die so wie sie sind, verwendet werden können, und selbst diese müssen eingesammelt, erlegt oder gesangen werden, alle übrigen Güter, die wir im Leben brauchen, sind das Produkt unserer Thätigkeit. Je größer und verschiedenartiger also die Menge (der Borrat) der Güter ist, die wir durch unsere Thätigkeit herstellen, desto vollständiger können wir unsere Bedürsnisse befriedigen, und desto unabhängiger wird gleichzeitig unsere Existenz und unsere Wirtschaft von der äußeren Natur und ihren Zufällen. Andererseits wirkt die produktive Thätigkeit, eben weil sie eine Thätigkeit ist, sördernd auf die Entwickelung der Arbeitskraft zurück.

§ 3. Arten ber Brobuftion. Man unterscheibet:

1. materielle und immaterielle Produktion, je nachdem die Resultate derselben mit den Händen gegriffen werden können oder nicht'). Indes ist es im einzelnen Falle oft schwer zu sagen, was materielle, was immaterielle Produktion ist, weil Stoff und Idee häusig schwer von einander zu trennen sind. Sind z. B. Bücher materielle oder immaterielle Produkte? Allerdings können sie "mit den Händen gegriffen werden", allein liegt ihr Wert im Papier oder in den Ideen des Autors?

<sup>1)</sup> Die englische Schule (nach bem Borgange bie Franzosen (so namentlich J. B. Say) und die Ad. Smith's, vergl. oben § 1) und die altere neuere deutsche Schule neben der materiellen auch deutsche Schule (so namentlich Rau) wollten bloß die immaterielle Produktion anerkennen. Bgl. die materielle Produktion gelten lassen, während dar auch Bagner, G. § 16 ff.

Die materielle Produktion kann bestehen: 1. in der bloßen Oktupation von Sachgütern, die an sich oder zunächst keiner weiteren Berarbeitung bedürsen, z. B. Bergdau, Jagd, Fischerei n. dergl. 2. in der Leitung der produktiven Naturkäste zum Zwede der Hervordringung von Sachgütern: Landwirtschaft, Viedzucht, Forstwirtschaft. (Die Thätigkeiten 1. und 2. werden unter dem gemeinsamen Namen "Urproduktion" zusammengesaßt.) 3. in der Berarbeitung der gewonnenen Rohstosse zu eigenklichen Gebrauchsgegenständen: gewerbliche Arbeit, Gewerbe und Industrie im e. S. 4. in derjenigen Arbeit, welche die Ortsveränderung von Personen oder Sachgütern, (beziehenklich Nachrichten) zum Gegenstande hat: Transportgewerbe, Rommunisationsanstalten. 5. in derjenigen Arbeit, welche in der Zuteilung der Sachgüter an die Konsumenten besteht: der Handel samt seinen verschiedenen Unteradseilungen: Barens, Geld- und Effektenhandel, Kreditvermittelung und Gewährung, das Bersicherungsgeschäft zc.

Die immaterielle Produktion besteht in der Hervorbringung nüßlicher Ibeen und in personlichen Dienstleistungen. Hierher gehört die Thätigkeit des Sanitätspersonales (die gesamte Gesundheitspssege), der Lehrer und Erzieher, der Priester, der Männer der Wissenschaft, der Beamten, des Militärs, der Künster, des Gesindes zc. (Auch die immaterielle Produktion, man denke an die Thätigkeit des Gelehrten oder des Dichters, bedarf vielsach eines Stosses — Tinte, Papier, Feder — mit Hilse besselher noder des Dichters, bedarf vielsach eines Stosses — Tinte, Papier, Feder — mit Hilse besselher noder des Dichters, unterscheidet man: 1 die Reduktion Die materielle Broduktion kann bestehen: 1. in ber bloken Offubation von Sachastern.

2. Se nach ber Berson, für welche produziert wird, unterscheibet man: 1, die Broduftion für den eigenen Bedarf ober die hauswirtschaftliche Broduktion (isolierte Broduktion. Gigengewinnung) und 2. die gewerbliche Broduktion, die für den Sandel oder auf Bestellung und gegen Entgelt für fremde Bersonen arbeitet (gesellschaftliche, verkehrsmäßige Broduttion), val. auch Handb. Band I. Abh. I, §§ 2. 9, 16 ff.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiben liegt barin, baß die Broduktion fur den eigenen Bedarf mit der technischen Fertigstellung des Broduktes beendet ift, wahrend die gewerbliche Broduktion wirtschaftlich erft dann als beendet angesehen werden kann, wenn das technisch fertige Probutt in die Hand des Kaufers übergegangen ift und der Produzent den angemessenen Preis oder Lohn hiefür erhalten hat. — Je weniger entwidelt die Bolkswirtschaft, um so mehr überwiegt die Produktion für den eigenen Bedarf; in entwidelten wirtschaftlichen Berhältnissen dasgegen überwiegt die gewerbliche Produktion; "Jeder produziert daszenige was er nicht braucht").

# II. Die elementaren faktoren der Produktion.

8 4. Die Erzeugung von Sachgütern (materielle Broduktion) besteht — wie im vorher: gebenben & gezeigt murbe - in ber Bewinnung und Berbeischaffung folder Guter, Die Die Ratur schon fertig hervorbringt oder in der Bearbeitung (Berarbeitung) von Robstoffen, die uns bie Ratur liefert. Ratur und Arbeit find somit bie Grundbebingungen ber materiellen Broduktion und man bezeichnet sie demaemäß als elementare Kaktoren der Broduktion.

### 1. Die Matur.

Mangoldt, B. Rap. 4. Knies, P.O. S. 44 ff. Rau, I. § 85 ff. Roscher, S. I. § 31. Riedel, Nationalotonomie § 126 ff. Steinlein, Boltswirtschaftslehre S. 239 ff. G. Cohn, Grundlegung G. 213.

§ 5. Die äußere Natur ist für die (materielle) Broduktion von Bedeutung, einmal weil fie den Stoff zur Broduktion liefert, dann weil Kräfte in ihr thatig find, welche der Menich für seine Awecke verwerten fann 1).

2) Der Ronsument eines Produttes fieht vornehmlich auf beffen Gebrauchswert, ber Bertäufer vorwiegend auf ben Taufchwert. Demgemäß tommt es bei ber Produktion für den eigenen Bedarf und bei der Produktion auf Bestellung ausfolieglich ober faft ausschlieglich auf ben Gebrauchswert der Produkte an, während bei der für den Handel arbeitenden Produktion in erster Reihe der zu erzielende Preis (Tauschwert) der Güter in's Auge gesaßt wird. (Marx: "Das Rapital". 1. Kap. Wag ner: G. § 89.)

Stoff, bem nicht eine Rraft innewohnen murbe, und umgekehrt keine Kraft, die nicht an ober in einem Stoffe so zu sagen verkörpert ware. Trots-bem muffen mir jedoch vom Standpunkte ber Birtschaftslehre Stoff und Kraft begrifflich aus: einander halten, weil beiben bei ber Brobuttion eine verschiebene Rolle Bufallt. Der Stoff ver-halt fich mehr paffiv bei ber Probuttion, er bilbet r zu erzielenden Preis (Tauschwert) der Güter das Substrat der Arbeit, er wird bearbeitet oder 's Auge gesaßt wird. (Rarx: "Das Rapital". verarbeitet, während die Raturkrast aktiv mitkap. Bagner: G. § 89.)
3) Freilich gibt es streng genommen keinen riß der Bolksw.lehre, 2. Aust. 1871.), § 19. Die Bebeutung ber Stoffe für die Güterproduktion ergibt sich aus der Thatsache, daß eine Hervordringung oder Herstellung von materiellen oder stofflichen Gütern ohne Borshandensein eines Stoffes überhaupt undenkdar ist. Wer materiell produzieren soll, braucht einen Stoff, den er bearbeiten oder verarbeiten kann, er braucht ferner in den meisten Fällen gewisse Hissoffe (wie z. B. Färbestoffe, Brennmaterial u. dgl.), er braucht endlich gewisse Wertzeuge oder Gerätschaften, die auch wieder aus irgend einem Stoffe angesertigt sein müssen. Hieraus ergibt sich, daß die Güterproduktion eines jeden Bolkes durch das Borkommen oder Nichtvorkommen (einer genügenden Menge) der erforderlichen Stoffe im Lande dis zu einem gewissen Grade wesentlich beeinflußt wird. Dies gilt voll und undezdingt von der bloß okkupatorischen Thätigkeit; der Betrieb des Bergbaues, der Jagd oder der Fischerei ist einsach unmöglich, wo die nuzbaren Mineralien, die jagdbaren Tiere oder die sischere Gewässer Geben. Allein auch für die eigentliche gewerbliche Produktion (die weitere Berarbeitung der gewonnenen Rohmaterialien) fällt der Umstand schwer in's Geswicht, ob die erforderlichen Stoffe in nächster Rähe vorhanden sind, oder ob sie eventuell mit bedeutenden Kosten aus der Ferne berbeigeschafft werden müssen.

Die Freihandelsschule hat nach bieser Richtung hin dem Borhandensein einer genügenden Quantität der verschiedenen Stoffe im Lande eine zu große Bedeutung beigelegt und nur dieseinigen Zweige der gewerblichen Produktion als "naturwüchsig" gelten lassen wolken, welche sich mit der Berarbeitung der im Lande vorhandenen Rohstoffe besassen, während sie den übrigen Induktrien als "Treibhauspflanzen" die Existenzderechtigung mehr oder weniger aberkannte. Hebei wird jedoch dreierlei übersehen. Zunächst ist es wohl richtig, daß der Transport der Rohstoffe mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, allein hieraus solgt noch keineswegs, daß der Transport des rohen Materials in allen Fällen größere oder doch wesentlich größere Schwierigkeiten (privatwirtschaftlich ausgedrückt: "Rosten") verursacht als der des sertigen Produktes. Dies zilt insbesondere von allen Industrien, bei denen sich ein geringer Absall ergibt, so daß das fertige Produkt ein nicht viel geringeres Gewicht oder Bolumen hat als der Rohstoff. Db hier also das Rohmaterial oder das fertige Produkt transportiert wird, ist ziemlich gleichgültig. Jungweiten gibt es eine unabsehdere und allgemeingültig gar nicht sekzustellende Zahl von Fällen, in welchen die Rosten, die der Transport der Rohstoffe verursacht, reichlich überwogen werden durch gewisse singuläre Borteile, siber die der einzelne Produzent oder eventuell das fragliche Boll versügt, wie z. B. geilbte und billige Arbeitskräfte, billige Triebkräfte u. das. Endbich sind die meisten sertigen Industrie-Erzeugnisse aus verschiedenen Stoffen zusammengeletzt, so daß es absolut unmöglich ist zu bestimmen, wo denn die betreffende Industrie "urwüchsig" sein soll und wo nicht. It etwa die Klavier-Industrie dort "urwüchsig", wo das Holz wächst, oder in den Bergwerksbezirken, wo das Metall gewonnen wird, oder gar dort, wo die Elesanten vortommen.

Hat nach dieser Richtung hin die Freihandelsschule der Quantität der in einem Lande vorkommenden Stoffe eine zu große Bedeutung beigelegt, so hat umgekehrt einer der Begründer dieser Schule, nämlich Ricardo, nach einer anderen Richtung hin die Bedeutung der Quantität der Stoffe für die Produktion unterschäft. In seinen Principlese (Ch. 1) stellt er die sog. Wonopolgüter (wie z. B. Bodenprodukte, die nur an einzelnen begünstigten Orten gedeihen, Kunstwerke verstorbener Reister u. dgl.) denjenigen Gütern gegenüber, die durch (gewöhnliche) Arbeit hervorgebracht und daher beliedig vermehrt werden können. Dieser Sap, der von den nachsolgenden Schriftstellern einsach hingenommen und wiederholt wurde, hat dann in der socialistischen Schule den Irrtum hervorgerusen, daß es lediglich einer anderen Organisation der volkswirtschaftlichen Arbeit und der Vesellschaftsordnung bedürse, um alle Menschen mit allen zum Leben erforderlichen Gütern zu versonnen, oder mit anderen Worten, um Rot und Elend mit einem Schlage aus der menschlichen Gesellschaft zu verbannen. Und doch ist es evident, daß alle Stosse nur in mehr oder weniger beschränkter Menge auf unserer Erde vorhanden sind, daß es daher kein einziges Gut gibt, dessen kelfen Produktion "beliebig", d. i. in's unendliche ausgebehnt werden kann.

Die Bebeutung der Naturkräfte für die Produktion liegt in dem Umstande, daß alle Gütererzeugung Arbeit kostet, also einen gewissen Krastauswand ersordert. Run ist die Muskelkrast des Menschen bekanntlich eine geringe; je mehr es ihm also gelingt, die Naturkräfte seinem Willen zu unterwersen und seinen Zwecken dienstbar zu machen, um so größere Aufgaben vermag der Mensch zu bewältigen, um so großartiger und mannigfaltiger kann sich seine Produktion gestalten.

Gine Beit, in ber ber Mensch es nicht verstanden hatte, sich die Raturfrafte in irgend einer

Beise zu Ruhen zu machen, hat es streng genommen nie gegeben. Schon ber Urmensch mußte, wie heute noch das Tier, aus der größeren natürlichen Fruchtbarkeit des Landes, das ihm eine größere Fälle animalischer oder vegetabilischer Rahrungsmittel darbot, Borteil ziehen. Ebenso mußte der Mensch schon verhältnismäßig früh auf den Gedanken kommen, die Festigkeit des Holzes oder Steines, das in der Keule oder im Beile wirkende Trägheitsmoment und ähnliche Raturkräfte für seine Zwede zu verwerten. Biel später schon, aber verhältnismäßig noch immer in einem frühen Stadium seiner Entwidlungsgeschichte gekang es dem Wenschen, die Rraft der Tiere, die Triebkraft des Bindes (Segesschisfigart), oder der sließenden Gewässer (Rühlen, Sägewerke z.) seinen Zweden dienstdar zu machen. Erst mit der Entwidlung der Raturwissenschaft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entsteht jedoch das spstematische Bestreben, die Anturkräfte dem Billen des Wenschen zu unterwerfen — ein Streben, welche Bestreben, die Anturkräfte dem Billen des Wenschen zu unterwerfen — ein Streben, welche in der Herkung immer vollkommenerer Berkzeuge, Apparate und Naschinen seinen Ausdend sinder. Damit beginnt aber eine großartige Berkziebung der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der einzelnen Bölker sich demerkdar zu machen. So lange der Wensch zie Klimas oder der Lage seines Landes u. dgl. Außen zu ziehen, und die gewonnenen Rohstosse mit ber Landschen feinen Hönken zu wenarbeiten, so gut oder schlech es eben ging, waren diezenigen Länder die gewonnenen Rohstosse mit geiden das die Wenschen es lernten, die Katurkräfte (wie belipielsweise die Kraft des Dampses) willstrich hervorzurusen und sich denschen, die die steinschen, die die Kraft des Dampses) willstrich hervorzurusen und sich denschen den schlenken der Rohlenken die Borden zu machen, kraftquellen" auszunusen. Diezengund, welche es verstanden, die in ihnen schlummernden "Kraftquellen" auszunusen. Diezengund, welche der Wensch dem genach kist der Vollstum der Frachten der Boller die reichsten und

Umgekehrt bedarf es keines weiteren Beweises, daß dieselben Naturträfte, welche die Produktion so außerordentlich fördern und erleichtern, dieselbe unter Umständen erschweren oder gar schädigen. Die nämliche "Triebkraft" des Flusses, die die Mühle in Bewegung sett und die Thalsahrt der Schiffe erleichtert, erschwert andererseits die Bergsahrt; die nämliche Härte und Festigkeit des Materials, die wir an dem eisernen Werkzeuge schähen, erschwert andererseits die Bearbeitung des Eisens und die Herstellung eiserner Werkzeuge. Die Gesahren und Schäden endlich, die dem Menschen und seinen Werken aus den ungebändigt austretenden Elementarkräften (Stürme, lleberschwemmungen, Feuer 2c.) erwachsen, sind so bekannt, daß ein näheres Eingehen auf dieselben an dieser Stelle entbehrlich erscheint.

# 2. Die Urbeit.

v. Mangoldt, Art. "Arbeit" in Bluntschli St.B. Ders., B. S. 34 ff. Hermann S. 167 ff. Rau, l. § 92 ff. Roscher S. I. § 38 ff. Riebel a. a. D. § 161 ff. Rosler, Grundlehren der Smith'schen Theorie. Abschm. 4. Ders., Borlesungen über Boltswirthschaft. 1878. S. 147 ff. Borlander in Z. f. St.B. 12. 14. J. St. Mill I, c. 2 ff. G. Cohn, Grundlegung, S. 290 ff.

§ 6. Arbeit nennt man jebe um des erwarteten Erfolges willen geschehene Kraftsaußerung eines lebenden Wesens, speziell des Menschen. Der Ausdruck "Arbeit" wird in einem doppelten Sinne gebraucht. Im su bjektiven Sinne bedeutet "Arbeit" die Ansstrengung, die der Arbeitende auswenden mußte, im objektiven Sinne das Resultat oder die Aufgabe der Leistung des betreffenden Arbeiters.

Man unterscheidet materielle und immaterielle Arbeit. Die Begriffe sind versschieden, je nach dem Sinne, in welchem der Ausdruck Arbeit gebraucht wird. Gebraucht man den Ausdruck "Arbeit" im subjektiven Sinne (als Anstrengung), so soll jene Einteislung den Unterschied der sog. körperlichen und der geistigen Arbeit andeuten. Gebraucht man den Ausdruck "Arbeit" im objektiven Sinne (als Resultat der Arbeit), so soll durch die Unterscheidung "materielle und immaterielle Arbeit" gesagt werden, ob das Resultat der fraglichen Leistung mit den Händen gegriffen werden kann oder nicht. In beiden Fällen hat die Unterscheidung ihre Berechtigung, nur darf der Ausdruck nicht ganz buchstäblich verstanden werden. Lunächst ist selbstverständlich eine scharfe Sonderung der geis

Digitized by Google

ftigen und körperlichen Funktionen nicht burchführbar. Auch der Lastträger muß bei seiner "körperlichen" Arbeit denken und wollen, während umgekehrt die "geistige" Arbeit des Denkers mit irgend einer körperlichen Funktion des Gehirns verbunden ist. Aehnlich vershält es sich, wenn man das Resultat der Arbeit in's Auge saßt. Streng genommen, wäre nur die Leistung des Musikers oder das Sprechen eine "immaterielle" Arbeit, dagegen schon die Absassiung eines Buches oder das Malen eines Gemäldes eine "materielle" Arbeit, weil das Resultat dieser Leistung (das Buch, beziehentlich das Bild) ein Sachgut ist. Jene Unterscheidung soll somit in beiden Fällen nur andeuten, was das wesentlichere oder wertvollere an der Arbeit ist, ob die geistige Anstrengung, beziehentlich die gewonnene Idee, oder die körperliche Leistung, beziehentlich das greisbare Resultat der Arbeit.

Unfreie und freie Arbeit. Die Stlaverei findet fich fast bei allen Böltern im Urzuftande vor. So unmenschlich und grausam und biefe Inftitution beute auch erscheint, fo reprafentiert bas Auftommen ber Stlaverei boch einen gewaltigen Fortichritt in ber Entmidlungsgeschichte ber Menschbeit. Der befiegte Reind wird wenigstens nicht mehr getotet: ber Sieger schenkt ihm das Leben und begnügt fich, die Arbeitsfraft des unterworfenen Gegners auszunuten. Die Staverei reprafentiert aber gleichzeitig einen bebeutenben voltswirtschaftlichen Fortichritt, benn fie bilbet ben Anfang der Arbeitsteilung und der Arbeits= vereinigung (ber Rooperation). Die "Berren" übernehmen die mehr geiftige Arbeit bes Serricens, mabrend den Rnechten die niederen materiellen Arbeiten überwiesen und biefelben gleichzeitig gezwungen werben, nach bem ihnen vom herrn vorgezeichneten Blane einheitlich zusammen zu wirken. Allmählich milbert fich bas Berhältnis zwischen herrn und Stlaven, teils infolge bes Rufammenlebens, teils infolge ber Bermifchung bes Blutes. Die Stlaverei geht teilweise in Die milbere Form ber Leibeigenich aft über (Rolonat). Der Leibeigene gilt nicht mehr wie ber Stlave als bewegliche Sache, die beliebig veräukert werden tann, er "flebt an der Scholle", b. h. er tann nur mit dem Landgute felbft ver= tauft werben, seine Familie darf nicht mehr willtürlich auseinandergerissen werden. Im Laufe der Zeit trat dann an die Stelle der Leibeigenschaft die noch milbere Form ber Hörigkeit, bis schließlich die Landbevölkerung in Europa durchgehends emanzipiert und rechtlich ben übrigen Bevolferungeflaffen gleichgeftellt wurde. Der bier turz angebeutete Brozeg ber successiven Milberung und ichlieflich ganglichen Beseitigung ber Stlaverei ift indes nicht nur dem oben erwähnten Umftande zuzuschreiben, daß die beiden Rlassen, die Berrichenden und die Beherrichten im Laufe ber Reit mit einander verschmelgen; es wirten vielmehr biebei gleichzeitig auch wirtschaftliche Wotive mit. In dem Wake nämlich, als neben bie Stavenarbeit bie Arbeit freier Manner tritt, beginnt bie erftere mehr und mehr als unwirtschaftlich zu erscheinen. Der Sklave gilt bekanntlich juristisch nicht als Berson und tann bemaemäß tein Gigentum erwerben. Was er erwirbt ober burch seine Thatigfeit berftellt, gebort nicht ibm, sondern feinem Berrn und die notwendige Folge ift, daß der Stave ein sehr geringes Interesse an seiner Arbeit hat. Er arbeitet fast nur unter dem Eindrucke bes äußeren Zwanges, wird also in der Regel nur so viel arbeiten als er muß, um der Strafe zu entgeben. Umgefehrt weiß ber freie Arbeiter, daß bie Früchte seines Fleißes ihm gehören und daß er durch erhöhte Thätigkeit seine Lage verbeffern tann; er arbeitet baber intenfiver als ber Unfreie, fo daß schließlich die Stlavenarbeit mit der freien Arbeit nicht mehr konkurrieren kann.

Die Produktivität ber Arbeit. Der Ausdruck wird in einem doppelten Sinne gebraucht. Er wird einmal angewendet, um damit die Frage anzubeuten, welche Arbeiten als "produktiv" anzusehen seien, welche nicht — vgl. oben die §§ 1 und 3. Sodann wird er gebraucht, um damit das größere ober geringere Resultat der Arbeit zu bezeichnen. In diesem Sinne ist die Arbeit eines geübten Arbeiters unstreitig "produktiver" als die eines ungeübten, weil der erstere in der gleichen Beit mehr leistet als der letztere, und zwar

- worauf es gang besonders ankommt - auch bann, wenn beibe mit ben gleichen Bertzeugen ausgeruftet find. Manche Autoren, und speziell die Bertreter der socialistischen Richtung (Robbertus!) sprechen aber auch von der "steigenden Broduktivität der Arbeit" im Laufe ber Reit, und meinen bamit die Thatfache, daß ber Arbeiter um fo mehr (und beffere) Brodutte berauftellen vermag, je vollkommenere Bertzeuge (Maschinen) tonftruiert und ihm in die Sand gegeben werden. An und für fich ist felbstverftandlich gegen eine derartige Redemendung nicht viel einzuwenden. Wenn man jedoch hieraus — und die Bertreter ber socialistischen Theorien thun dies - ben Schluß ziehen will, daß ber Lohn ber Arbeiter pringipiell in bem Dage fteigen muffe als Die "Broduktivitat ber Arbeit" durch Anwendung vervolltommneter Broduktionginstrumente gesteigert wird, so ift dagegen ju bemerten, bak porber ber Bemeis erbracht werden muß, daß das gedachte größere Broduftenquantum thatfachlich nur der größeren oder intensiveren Leistung der Arbeiter. nicht aber ber Mitwirfung ber befferen Brobuftionswerfzeuge gugufchreiben ift. Go lange dieser Beweis nicht erbracht ift. durfen die Arbeiter bas in Rede ftehende Dehrprodutt nicht als ihr ausschließliches Berdienst für fich in Ansbruch nehmen. Damit ift jedoch bie streitige Frage nach der "Broduktivität des Ravitals" berührt, von der weiter unten (8 20) die Rede fein wird.

Bom Standpunkte ber Bolkswirtschaft betrachtet ist die Arbeit (vgl. oben § 4) einer ber beiden "elementaren Faktoren" der Produktion, weil ohne Arbeit keine Gütererzeus gung denkbar ist. Bom Standpunkte der Privatwirtschaft erscheint die Arbeit als Erswerbsquelle. Indes hat die Arbeit für den Menschen auch eine höhere Bedeutung. Sie ist nicht lediglich ein "Faktor der Produktion", beziehungsweise "Erwerbsquelle", denn der Mensch ist keine bloße Produktions» oder Arbeitsmaschine; er lebt nicht um zu arbeiten, sondern arbeitet um leben zu können; die Arbeit ist nicht der Zweck des menschlichen Daseins, sondern ein Mittel zum Zwecke. Allein indem der Mensch tagtäglich sein bestimmtes Arbeitspensum zu verrichten gezwungen ist, gewöhnt er sich an strenge Pflichterfüllung und lernt seine Beschäftigung lieb gewinnen, und hierin, in dieser erziehenden Wirkung liegt die große ethische oder sittliche und sittigende Bedeutung der Arbeit.

Die Aufgabe, die dem Staate gegenüber der Arbeit erwächft, ist eine doppelte. Einmal hat der Staat, sowohl im Interesse der gesamten Bolkswirtschaft (um die nationale Produktion zu heben) als im Interesse eines jeden Einzelnen für die Errichtung von Schulen zu sorgen und darauf zu achten, daß jedem einzelnen Staatsdürger Gelegenheit geboten werde, sich (d. i. seine Arbeitskraft) thunlichst auszubilden. Sodann hat der Staat die Berpslichtung, dasür Sorge zu tragen, daß jedem einzelnen arbeitenden Bürger die Früchte seines Fleißes gesichert werden, und dieses Ziel wird erreicht durch Wahrung des Friedens nach außen wie nach innen (Militär und Polizei), durch eine entsprechende Civils und Kriminialgesetzgebung, sowie durch prompte, billige und unparteiische Justizpslege. Speziell der eigentliche "Arbeiter" als der wirtschaftlich schwächere Teil muß durch die besondere Arbeitergesetzgebung (Gesetzgebung über Kinders und Frauenarbeit, Arbeitszeit, Arbeitsräume, Art der Lohnzahlung, Arbeiterversicherung 2c. 2c.) gegen die Ausbeutung durch die wirtschaftlich stärkeren Elemente geschützt werden. (Bgl. Hob. Band II Abh. XIV. XXII. XXIII).

Bei der immateriellen Produktion ist die Arbeit allein maßgebend, weil der Stoff wie bei der litterarischen Produktion nur beiläufig und ganz nebensächlich, oder wie bei den personlichen Dienstleiftungen gar nicht in Betracht kommt. Je umfangreicher und verschiedenartiger die materielle Arbeit wird, um so mehr immaterielle Arbeit (Regierungsethätigkeit, und zwar im Staate ebenso wie in der einzelnen Fabrik) ist erforderlich, um die zahlreichen verschiedenen Arbeitskräfte zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufassen.

# III. Die Bedingungen der Produktion.

1. Die allgemeinen (natürlichen) Bedingungen der Produktion.

Mangolbt, B., S. 34 ff. Anies, B.D. S. 44 ff. S. v. Baer, Ueber ben Einfluß ber außeren Natur auf die socialen Berhaltniffe der einzelnen Boller und die Geschichte ber Menscheit überhaupt, in deffen Reben, II. Bb. 1876 S. 8 ff. Riebel, Nat. Del. § 232 ff. L. Felix, Der Einfluß der Natur auf die Entwicklung des Eigenthums. 1883.

§ 7. Die gesamte Entwicklung ber Brobuktion eines Bolkes wird wefentlich beeinflukt durch eine Reihe äußerer, durch rein natürliche Berhältniffe seines Territoriums bedingter Umstände. Die Natur liefert den Menichen die erforberlichen Stoffe und Kräfte zur Kroduttion. Se reicher diese ihre Gaben sind, um so blübender kann sich die Broduktion entfalten. Andererseits wirken die natürlichen Umstände und Einflüsse bald fördernd, bald hemmend auf die Arbeits-Lust und "Araft des Menschen ein. Ast das Land so überreich an Gaben, daß es das Bolk mit allen zum Leben notwendigen Gütern freiwillig verforgt (Tropenlander), so wird das Bolf fich nicht leicht veranlaßt fühlen, viel zu arbeiten, es wird mabricheinlich erschlaffen. "Wäre die Erde überall ein Karadies, so wäre der Mensch wohl nicht viel mehr als ein unbefiederter Baradiesvogel, der die reichlich bargebotene Rahrung verzehrte" (v. Baer, S. 46). Ift umgetehrt Die natürliche Brobuktivkraft fo gering, daß ber Menich bei aller Anftrengung nur notdurftig fein Leben zu friften vermag (Bolarlander, Steppen, Hochaebirge), so bleibt ihm weder Zeit noch Kraft zu fernerer Arbeit übrig. Die nationale Brobuttion wird somit auch bier eine geringfügige bleiben. 280 bagegen, wie in ben Sanbern ber gemäßigten Bone, bie Natur zwischen bem Buviel und Buwenig bie richtige Mitte balt, b. h. wo fie ben Menschen burch ihre geringen freiwilligen Gaben zur Thätigkeit anspornt, gleichzeitig aber bie gethane Arbeit entsprechend lohnt, ba wird auch die nationale Produttion mehr oder weniger emporbluben.

Aus diesen Gründen ist denn auch die Gestaltung des Territoriums von enticheibenber Bedeutung für die Entwidlung ber betreffenben Bollswirtschaft. Das Territorium äußert feinen Einfluß auf die Geftaltung der Bolkswirtschaft nach mehrfachen Richtungen bin: 1. als Land im allgemeinen, b. f. burch feine orographische Beschaffenbeit. Am Gebirge ist die Wirtschaft eine andere als in der Ebene, dort überwiegt in der Regel die Forstkultur, zum Teile die durch die Alpenweiden begünftigte Biebzucht, mahrend der eigentliche Feldbau besonders in der fruchtbaren Tiefebene blubt. Das Gebirge begunftigt bie Riederschlage, außerbem verbanten ungahlige Quellen, Riefel und Bache den Schnee- und Gisfelbern bes Bochgebirges ihren Uriprung und ihre Speisung. Un: bererfeits bilben unweglame Gebirge und nicht minder bie Buften, weil fie ben Berfebr erichweren, natürliche Scheidemande gwischen ben beiberfeitigen Bolterschaften. — 2. als Er b. rinbe, b. i. burch bie geognoftische Beschaffenheit bes Lanbes. Gin fruchtbarer Boben beaunitiat selbstwerftandlich bie Landwirtschaft und umgekehrt. Allein auch als Lagerftätte nutbarer Mineralien ist die Erbrinde von eminenter Bedeutung, weil ein blübender Bergbau (und von demielben hängt wieder zum guten Teile der Aufschwung der Andustrie ab) nur bort möglich ift, wo fich die nutbaren Mineralien im Schofe ber Erde vorfinden. Der geradezu fabelhafte Aufschwung, ben Kalifornien in den letten brei Dezennien gewonnen hat, ift faft ausschlieglich auf feine Golbfelber gurudguführen, Die plotlich eine zahlreiche und überaus thatfräftige Einwanderer=Bevölkerung herbeilocken, welche lettere sodann ihrerseits die ursprüngliche Wildnis in ein wohlfultiviertes Land umzuwandeln verftand. — 3. durch seine Gewäffer. Die fließenden Gewäffer reprafentieren zunächft eine gewaltige und unentgeltliche Triebfraft, welche im Dienste ber Industrie verwertet werden fann, und zwar gilt dies ganz besonders von den kleinen aber rasch strömenden Gebirgs: waffern. Ihnen und den natürlichen hindernissen, die sich dem Betriebe der Landwirtschaft

Digitized by Google

in ben Bergen entgegenstellen, ift es zuzuschreiben, daß die Anduftrie fich so baufig mit Borliebe in ben Gebirasgegenben anliebelt. Die Gemäffer reprafentieren fobann bie natürlichen Berkehreftragen. Schon jedes Bach-Ufer faft bildet einen natürlichen Fufipfad und noch mehr gilt dies von den großen Strömen, die überdies seit der Erfindung der Schifffahrt die beauemste Kommunitation gestatten. Gin gleiches gilt von der See und ihren Ruften. Rebes Gemaffer ladet ben Menfchen ein, an feinen Ufern in das unbefannte Land vorzubringen, und so wurden die Gemässer, die auf ben erften Blid die Länder von einander zu trennen icheinen, von felbit zu "bolferverbindenben" Bertebrswegen. Auch die Befiedelung eines fremden Landes ichreitet pon ber Seetufte bem Laufe ber Fluffe folgend allmählich vorwärts. Und wenn Afrika beute noch ein der Rultur verschloffenes Land ift. fo ift dies wesentlich bem Umftande juguschreiben, baf biefer Kontingent weber entwickelte Ruften noch schiffbare Strome befint und daß baburch bem Borbringen ber Europäer fast unübersteigliche Sindernisse in den Weg gestellt find. Andererseits wird mit Recht auf die große Bedeutung bes griechischen Archivels für die Entwicklung ber Rultur im griewischen Altertum bingewiesen, weil bie bicht gesäeten fleinen Anseln ben bamgligen Denichen zum Bormartsbringen geradezu auffordern muften. - 4. burch bas Rlima und die dadurch bedingte Rlora und Rauna des Landes. Rur beispielsweise sei daran erinnert, mit welch ungeheuren Schwierigkeiten die Entwidlung ber Rultur im ursprunglichen Amerika wegen bes fast ganglichen Mangels an Rustieren zu tampfen batte. Das Lama, bas einzige Ruttier ber Ureinmohner Amerita's, bas überbies nur in beidranttem Dage zum Transport von Laften verwendet werden tann, ift - wie v. Baer a. a. D. bervorbebt ein Gebirgetier und bemgemäß blieb bie amerikanische Rultur nur auf bas Gebirgeland beschränkt. Bie gang anders batte fich die amerikanische Rultur entwickelt, wenn jener Kontingent das Bferd besessen hatte! Ein eigentlicher Krieg ift ohne das Bferd ganz unbentbar und boch find Priege, weil fie in ber Borgeit bas eigentliche Staaten bilbenbe Moment waren, für die Entwicklung der Rultur von gang unberechenbarer Tragweite. Ebenso fagt b. Baer, bag bas Schaf und bie burch Schafzucht bedingte Lebensweise bes berbenbesiters die Kamilienbundniffe in ber alten Belt veranlagt und ausammengehalten hat. Bon welch' ungeheurer Bedeutung für die Rultur waren und find nicht die Zerealien! Der Aderbau macht die Menschen seghaft und erzeugt die Liebe zur engeren Beimat, er ruft bas Grund-Gigentum hervor und ift eines ber fraftigsten Glemente für ben Bestand ber Staaten. Andererseits wird auch die Konsumtion wesentlich burch die klimatischen Berhaltniffe beeinflußt. In einem talteren Klima braucht ber Menich mehr Rahrung, eine beffere Rahrung, Beizmaterial, warmere Rleidung 2c. 2c., wodurch felbstverftandlich ber ganzen Broduktion bes betreffenden Landes ein besonderer Charafter aufgeprägt wird. — 5. durch feinen Umfang. In einem fleinen Landchen, bas nur wenige Robprodutte befitt, tann fich eine felbständige, in fich geichloffene Boltswirtschaft nicht entwideln. Rleine Länder, die auf den Bezug der meiften Artitel vom Auslande angewiesen find, find notwendig vom Auslande in wirtschaftlicher Beziehung abhängig und aus ber wirtschaftlichen Abhangigfeit ergibt fich von felbst die politische. Die Grundung bes beutschen Bollvereines war eine wirtschaftliche Rotwendigfeit, weil feiner ber beutschen Rleinstaaten für fich allein eine felbständige Birtichafts- und Sandelspolitit treiben tonnte; die wirtschaftliche Einigung Deutschlands aber führte mit amingender Rotwendigkeit zur politischen Ginheit. — 6. burch feine Lage zu anderen Territorien, fpeziell zu ben großen Bertehreftragen. Rein Bolt ift imftande, fich in wirtschaftlicher Beziehung zu isolieren, jedes Bolt produziert gemiffe Artitel über ben eigenen Bebarf, mahrend es seinen Bebarf an anderen Artiteln entweder gar nicht ober nur jum Teile burch die eigene Produktion zu beden vermag. Für jedes Bolt ift es baber eine Lebensfrage, daß es ben Ueberschuß seiner eigenen Artikel an andere Bolter absehen und daß es seinen Bedarf an ben ihm mangelnden Gutern von

anderen Bölkern beziehen kann. Aus diesem Grunde ist deun auch für jedes Bolk seine Nachbarschaft ober wenigstens die Lage seines Territoriums zu den großen Straßen des Weltverkehrs von der größten Bedeutung. Die hohe Blüte der ober-italienischen und rheisnischen Städte im Mittelalter ist vorwiegend ihrer Lage an der damaligen Straße des Welthandels zuzuschreiben. Desgleichen dankt England seine heutige wirtschaftliche Blüte zum guten Teile seiner insularen Lage und der Leichtigkeit des Seeverkehrs nach allen Weltteilen, wie denn überhaupt die an den Küsten des Weltmeeres gelegenen Staaten in dieser Beziehung gegenüber den Binnenländern begünstigt sind.

Richt minder makaebend für die Gestaltung ber Brobuttion eines gangen Bolles ift ber Charafter eben biefes Boltes, ber allerbings felbft mieber in gewiffem Sinne als ein "Naturprobutt". b. i. als bas Ergebnis berjenigen äußeren Raturumftanbe angeleben werben tann, unter beren Gindrude bas fragliche Bolt fich im Laufe ber Sahrhunderte entwickelt hat. Gin trages Bolt wird wenig, ein arbeitsames und thatfraftiges viel probugieren; ebenso wenn die Raffe schwächlich ober fraftig ift. Denfelben Ginflug ubt die Rufammenfegung bes Boltes auf Die nationale Arbeitstraft. Ift Die Rahl ber Rinder, der Greise ober der Kranken in einem Bolke gegenüber der ber erwachsenen und gefunden Andividuen verhältnismäßig klein, so ist die Arbeitskraft des gesamten Bolkes eine arökere; umgekehrt selbstverständlich im entgegengesetzen Kalle. Richt minder entldeidend für den Umfang der nationalen Broduktion find die Anfprüche, die das be= treffende Bolt an bas Leben zu stellen gewohnt ift; eine anspruches und bedürfnistofe Bevölkerung ift zufrieden, wenn fie ihre geringen Bedürfniffe befriedigt hat und benkt an keine weitere Arbeit. Auch bie Religion kann bis zu einem gewiffen Grabe bie nationale Broduktion bald hemmend, bald fördernd beeinflussen. Gine aszetische Glaubenslehre. welche die Berachtung der irbischen Guter und Genuffe predigt, ift nicht geeignet den Aufschwung ber nationalen Broduktion zu begunftigen; ein gleiches gilt von einer Konfession, bie eine ju große Rahl von tirchlichen Feiertagen festsett. Gang besonders maßgebend ift enblich auch ber Bilbungsgrab eines Boltes, fpeziell bie Entwicklungsftufe, welche bie angewandten naturwiffenschaften erreicht haben. Gin Bolt, welches über bie entspredenden technischen Renntnisse sowie über die erforderlichen Maschinen und Werkzeuge verfügt, tann auf bem Gebiete ber Broduktion großes leiften und Aufgaben lofen, beren Bemältigung einem minder vorgeschrittenen Bolke geradezu unmöglich ift.

### 2. Speziell mirtschaftliche Bedingungen der Produktion.

§ 8. Neben ben allgemeinen (natürlichen) Bedingungen ber Produktion, deren Borhandensein von dem Willen des einzelnen Produzenten unabhängig ist, sind ferner solche Bedingungen von Einfluß, deren Borhandensein mehr oder weniger von dem Willen des Produzenten abhängt, es sind dies die sog. wirtschaftlichen Bedingungen der Produktion, und zwar: die Arbeitsfähigkeit, der Arbeitsssleiß, die Arbeitsteilung und Bereinigung, das Kapital, der Betrieb in den Unternehmungen.

### 1. Die Arbeitsfähigfeit.

Hermann S. 169 ff. Schäffle, L. 2. A. § 21. 24 ff. F. G. Schulze, Rationalötonomie 2c. 1856. § 81 ff. § 184 ff.

§ 9. Die Arbeitsfähigkeit des einzelnen Arbeiters wird bedingt durch seine körperliche Kraft, seine Gesundheit und seine Geschicklichkeit (Ausbildung).

Für die Kraft und Gesundheit des Arbeiters ist maßgebend einerseits die ererbte Körperkonstitution und die thatsächliche Entwicklung derselben infolge der gewohnten Lebense weise, der sog. "standard of life" (Ernährung, Wohnung, Kleidung) und andererseits die Art und Weise seiner Beschäftigung sowie die Dauer seiner täglichen Arbeitsleistung. Sou

ber Arbeiter seine Kraft und Gesundheit erhalten, so muß er in seiner Ernährung dem Organismus wenigstens diejenigen Stoffe erseten, die demselben durch die Arbeit entzogen werden, er muß ferner seinem Organismus täglich die notwendige Ruhe und Erholung gönnen, er muß endlich gegen die schädlichen Einflüsse und Gefahren seiner Beschäftigung thunlichst geschützt sein. Die heutigen Kulturstaaten sind sich dieser Aufgabe dewußt und sind bestrebt durch gesetliche und administrative Maßregeln (Gesetzebung über die Frauenund Kinderarbeit, über den Normalarbeitstag, über die sanitäre Einrichtung der Arbeitszäume, über gesundheitsschädliche Arbeiterwohnungen, über die Berjälschung der Lebensmittel 2c. 2c.) die nationale Arbeitskraft zu erhalten, beziehentlich gegen Ausbeutung zu schützen.

Bas die Geschicklichkeit der Arbeiter anbelangt, so beruht dieselbe auch wieder auf Bererdung und Anpassung. Es ist eine längst bekannte Thatsache, daß die Anlagen sich häusig von den Eltern auf die Kinder vererben, daß die Kinder die Beschäftigung, welche ihre Eltern trieden, leichter erlernen und dergl. m. Bis zu einem gewissen Grade zeichnen sich auch ganze Bölker durch eine derartige "natürliche Begadung" aus, man denke an den "guten Geschmack" (Formensinn), der sich in der französischen Modewaren- und Luzus-Industrie manisestiert, an den "nüchternen und praktischen Sinn" der Engländer, die "Zähigkeit" der Holländer, die "deutsche Gründlichkeit," den "deutschen Idealismus", den musitalischen und den plastischen Sinn des Italieners, den Unternehmungsgeist der Nord-Amerikaner 2c. 2c.

Andererseits muß die Geschicklichkeit des Arbeiters erst künstlich ausgebildet werden. Die modernen Kulturstaaten haben auch in dieser Beziehung ihre Aufgabe richtig erkannt. Während die Sorge für die technische Ausbildung des Arbeiters dis in die erste Hälfte des laufenden Jahrhunderts fast ausschließlich der Privatthätigkeit, d. i. insbesondere dem einzelnen Handwerksmeister überlassen blieb, der seine Lehrjungen in der Werkstätte praktisch unterwies, sind die heutigen Regierungen allerorts bemüht die technische Ausdildung des Arbeiterstandes durch gewerbliche Schulen, Gewerbemuseen, Ausstellungen und dergl. nach Kräften zu sördern. Daß neben der staatlichen Fürsorge für die Hebung der technischen Bildung auch der Vereinsthätigkeit (Gewerbevereine u. dergl.), der Presse und dem praktischen Leben ein wesentlicher Teil dieser Aufgabe zufällt, bedarf hier keiner weiteren Auseinandersetung (vgl. Hob. Band II. Abh. XXI).

Wie schwer die Geschicklichkeit, d. i. die technische Ausbildung des Arbeiters in die Wagsschale fällt, zeigt sich jedesmal, wenn ein neuer Industriezweig in einem Lande eingeführt werden soll. In der Regel bleibt in einem solchen Falle dem betreffenden Unternehmer kein anderer Ausweg offen als mit großen Opfern genübte Arbeiter aus der Fremde heranzuziehen, die dann erst die heimische Bevölkerung in der fraglichen Arbeit unterweisen muffen.

### 2. Der Urbeitsfleiß.

Mangolbt, B. S. 62 ff. Rau, I. § 112. Roscher S. I. § 39. Schäffle, L. 2. A. § 27. Riebela. a. D. § 276 ff.

§ 10. Der Arbeitsssleiß eines ganzen Boltes wird zunächst wesentlich beeinflußt burch ben Boltscharakter, ber seinerseits wieder eine Folge ist des schweren oder leichteren Kampses um's Dasein, an welchen das Bolk sich im Lause der Jahrhunderte gewöhnt hat. So ist beispielsweise der West-Europäer im allgemeinen sleißiger als der Bewohner des Ostens. (Auch die allgemeine Wehrpslicht mit ihrer Weckung des Pslichtgefühles wirkt in diesem Sinne erziehend auf die Masse Boltes ein.) Weiter ist die Rechtssicherheit von großer Bedeutung. Muß die Bevölkerung kontinuierlich befürchten, daß ihr die Früchte ihres Fleißes durch eine despotische Regierung willkürlich geraubt werden, so wird dies begreislicherweise auf den Arbeitsssleiß des ganzen Bolkes lähmend zurüchvirken.

Für den Gingelnen ift immer der Erfolg, den er durch seine Anstrengung er-

1. Ein perfonlicher Borteil für ben Betreffenben felbit. also beispiels: weise die Erzielung eines größeren Ginkommens, die Sicherung ber Rukunft, die Hoffnung auf eine besiere Carriere für ben Beamten ober Militär und beral. Das Motiv ber aroferen Unftrengung des arbeitenden Individuums in einem folden Kalle ift das eigene Interesse, der Eigennuß. Diese Triebseder wirkt um so kräftiger, je größer jener Ersolg für den Betreffenden ist, begiehentlich je höber jener Erfolg von dem Arbeitenden geichatt wird. Wird daher der Erfola — und wäre derselbe an sich noch so groß — von dem fraglichen Andividuum nicht hoch veranschlaat, so wird dasselbe sich nicht leicht veranlakt finden sich der erforderlichen Mehranstrengung zu unterziehen; d. h. mit anderen Worten: ein bedürfnisloser Mensch, wird, wenn seine geringen Bedürfnisse befriedigt find, nicht leicht geneigt sein mehr zu arbeiten um irgend etwas zu erreichen, was ihm nicht begehrenswert ericeint. Gbenjo wird ber Betreffende die Mehranftrengung mahricheinlich icheuen, wenn basjenige, was er erreichen fann, gegenüber bemjenigen, bas er bereits hat, verhaltnismäkia gering erscheint. Wer z. B. reich genug ist, wird in der Magel nicht geneigt sein viel zu arbeiten um eine geringe Summe zu verdienen. Endlich versagt das Motiv des Eigentumsinteresses bort, wo ber Erfolg ber Anstrengung ein absolut geringer ist, ober wo derfelbe gar einer anderen Berson als der des Arbeiters zufällt.

Aus diesem Grunde ist der Arbeitesseis der Stlaven (vgl. oben § 6) in der Regel ein sehr geringer Bis zu einem gewissen Grade gilt ein gleiches auch für den freien Arbeiter, der nach der Z eit gezahlt wird. Der im Zeitlohn stehende Arbeiter hat kreng genommen das Interesse, möglichst lässig zu arbeiten, denn sein Lohn wird um so größer, je länger er arbeitet. Wenn der im Zeitlohn stehende freie Arbeiter in der Birklichkeit sleißiger und besser arbeitet, als es hiernach scheinen würde, so ist dies auf zwei andere Umstände zurüczusübren. Junächt muß der Arbeiter, der gar zu lässig arbeitet, sürchten, daß er vom Arbeitgeber entlassen wird, und daß er an keinem zweiten Orte Beichästigung sindet. Sodann liegt es in der menschlichen Natur, daß eiger, der irgend etwas schafft, ein Interesse an seinem Werke gewinnt, und daß er unwilksulch bestrebt ist, dasselbe so vollkommen zu geklalten, als er kann. Wird dagegen dem Arbeiter — wie dies beim Stüdlohn noder bei der Tantiem Werke gewinnt, und daß er unwilksulche sein Stüdlohn der Küldlohn sein Arbeitsseiß in dem Waße angespornt, in dem der Lohn mit der gesteigerten Unstrengung wächst. (Beschränkt sich die Lohnerhöhung nur auf wenige Brozente des Mehrproduktes, so ist selbstverständlich der Antried zur Mehrarbeit ein geringer.) Freilich liegt beim reinen Stüdlohn die Westant zu steigen, und sodann daß der Arbeiter werseitet wird, auf Kosten sein derschaupt und dem Unternehmen Alsord) skeehndem Arbeiter liegt zwischen dem im Zeitlohne und dem im Stüdlohne (Tantieme, Alsord) skeehndem Arbeiter liegt zwischen dem im Zeitlohne und dem Endaged seiner Mehranstrengung ihm zuseiten der Luntrenhmer vor. Dieser weiß, daß der ganze Ausgebot seiner Restenbendere dem Einzel-Unternehmer vor. Dieser weiß, daß der ganze Ausgebot seiner Kösten der maße den Ertrag seiner Mehrarbeite nicht ausschließlich für sich behalten darf, sondern daß irgend ein größerer oder geringerer Bruchteil besselben dem Unternehmer zusällt.

2. Der Erfolg der Arbeit kann auch ein persönlicher Borteil für andere Berson en sein, an denen der Arbeitende irgend ein Interesse hat, z. B. ein Borteil für den Arbeitgeber, für die Familie des Arbeitenden, für die Standess oder Gemeindeangeshörigen, für die Angehörigen des Staates, für die gesamte Menschheit u. dergl. Das Motiv der Anstrengung in einem solchen Falle ist nicht mehr egoistischer, sondern sittlicher Natur: Pflichtgesühl, Liebe, Dankbarkeit, Freude anderen Personen zu nützen, Gemeinsinn u. dgl. Der Arbeitssleiß dieser Art ist um so größer je stärker diese sittliche Triebseder wirkt.

Die Hoffnung der Socialisten, daß es gelingen werde, das erste der beiden Motive zur Arbeit (ben Eigennut) ausschließlich durch das Pflichtgefühl oder den Gemeinsinn zu ersetzen, und daß seinerzeit die Bürger im Boltsstaate, wo alle Arbeiten ohne jeden Untersichied gleich entlohnt werden, demungeachtet mit dem Aufgebote aller ihrer Kräfte arbeiten werden, berücksichtigt die menschliche Natur zu wenig, und dürste sich kaum je realisieren.

## 3. Urbeits-Teilung und Dereiniaung.

Ab. Smith I. c. 1—3. Say, Lehrbuch I. c. 15. J. St. Mill, B.D. I. c. 8. Hermann S. 198 ff. Rau I. § 114 ff. Roscher S. I. § 48 ff. Schäffle, L. 2. A. § 35 ff. Mangolbt, B. S. 194 ff. Roster, Grundlehren Abschn. 2. R. Mary, Das Rapital I. c. 4.

§ 11. Begriff ber Arbeitsteilung. Fast jebe Art besteht aus einer längeren ober kurzeren Reihe verschiedener einzelner Atte. In der Zerlegung der Arbeit in diese einzelnen Atte besteht das Wesen der Arbeitsteilung. Bahnbrechend für die Lehre von der Arbeitsteilung war Abam Smith (I. Buch. 1. Rav.).

Arten ber Arbeitsteilung. 1. Die zeitliche Arbeitsteilung besteht barin, baß eine Berson die Arbeit in ihre einzelnen Akte zerlegt und die gleichen Akte gleichzeitig vornimmt. Der Borteil, ber auf diese Weise erzielt wird, besteht in der Bermeidung des Zeitverlustes, der mit jedem Wechsel der Beschäftigung (Wechsel des Werkzeuges, der Stellung, des Ortes, der Kleidung 2c.) verbunden ist.

2. Die persönliche Arbeitsteilung besteht darin, daß verschiebene Personen die verschiesbenen Beschäftigungen übernehmen, wie dies im Leben in der Sonderung der Beruse oder in der einzelnen Unternehmung (z. B. in der Fabrik) der Fall ist, wo die verschiedenen Arbeiter die einzelnen Akte der Arbeit besorgen.

Die erste Beranlassung zur personlichen Arbeitsteilung war wohl die Berabredung ober die Anordnung. (Die horbe, die einen Ueberfall befürchtete, stellte Wachposten auf; der Stammes-häuptling oder das Familienoberhaupt weist den Angehörigen verschiedene Beschäftigungen zu.) Der Grund der später auftretenden und immer weiter gehenden Sonderung der Beruse ist einerseits die verschiedene Begadung, sodann, und zwar ganz desonders die Knucht vor der Konsurrenz, d. i. das Bestreben der Konsurenz zu entgehen. Der junge Arzt, der einsieht, daß er nur chwer genügende Prazis erwerben kann, wird Spezialist. (Analog wie in der Ratur die schwäckern Exemplare einer Tiergatung durch die färkeren aus den erziedigen Jagdgründen verdrängt und gezwungen werden, sich eine andere Nahrung (vielleicht Pflanzennahrung) zu suchen, und durch die allmähliche Anpassung an die veränderte Lebensweise entsteht im Kampf um's Dassein eine neue Spezies.) Der Grund der Arbeitsteilung in der einzelnen Unternehmung (Fabril) ist das Streben, bei gleichem Krastauswande eine größere Leistung zu erzielen.

3. Die räumlich nach Ländern (internationale Arbeitsteilung), Landesteilen (auch Stadt und Land), mitunter auch nach Straßen einer Stadt sondern.

and), mitunter auch nach Straßen einer Stadt sondern.

Die Gründe dieser räumlichen Arbeitsteilung sind: 1. teils die Verschiedenheit der natürlichen Produktionsbedingungen. (Seefischerei selbstverständlich an der Seeküske, Glashütten namentlich früher in Waldgegenden, Eisenindustrie in der Nähe der Eisen- und Kohsenlager, Weindau in der betreffenden günstigen Gegend 2c.). 2. teils sonstige Borteile, wie beispielsweise die größere Leichtigkeit, geschickte Arbeiter zu sinden, weil die Bevölserung von altersher schon an die betreffende Beschäftigung gewöhnt ist (Solinger Wassen und Messen, Glasschleiserei im böhmischen Riesengebirge 2c.), oder die größere Leichtigkeit des Absahes, weil der Ort einen gewissen Wiesengebirge 2c.), oder die gründen gewohnt sind, von dort ihren Bedarf zu decken. (Brüsseler ruf erlangt hat und die Kunden gewohnt sind, von dort ihren Bedarf zu decken. (Brüsseler Spigen! Aus demselben Grunde — Busammenstuß der Käuser — siedeln sich die Juweliere, die Rodewarenhandlungen u. dgl. mit Bortiede in den clegantesten Straßen der Stadt an.) Je mehr die Runden gewohnt sind, den bestimmten Ort ausaussussen, um so mehr Kroduzenten sieden sied dort an und je mehr dies der Fall ist, um so mehr Kaussussischen dann wieder hin u. s. et. 3. teils polizeitige Raßregeln, wie z. B. die Berweisung sämtlicher (übelriechender) Gerbereien in die entlegene "Gerbergasse", der Fleischhauer auf den "Fleischmarkt", der Obsthändlerinnen auf den "Gemissemarkt" 2c.

§ 12. Bas insbesondere die persönliche Arbeitsteilung betrifft, so sind ihre Borsaussetzungen: 1. die Möglichkeit, die fragliche Beschäftigung beliebig zu zerlegen. In der Landwirtschaft z. B. wird die Vornahme der verschiedenen Beschäftigungen durch die Jahreszeit und die Bitterung vorgezeichnet, hier also kann das einzelne Individuum nicht ausschließlich Schnitter oder Pflüger sein. 2. die genügende Ausdehnung des Marktes, d. i. die Möglichkeit, eine entsprechende Zahl von Aunden zu finden. (Die sog. "Gemischtwarenhandlungen" der kleinen Landstadt, dagegen in der Weltstadt Juweliere, die ledigslich Ordensdetvrationen erzeugen. Der Dorfarzt muß alle Krankheiten in Behandlung nehmen, in der Großkadt Spezialisten für Augens, Hauftrankheiten, 2c.) 3. die

genügende Ausbehnung des Geschäftes, welche gestattet, den Teilarbeiter vollauf zu besichäftigen. (Der kleine Schneider muß alle Arbeiten seines Geschäftes selbst besorgen, während in großen Konsektionsgeschäften einzelne Bersonen vielleicht nur Knopslöcher ausnähen.)

Die Sonderung der Berufe speziell ist weiter abhängig: 1. von der Entwicklung der allgemeinen und technischen Bildung. (Soll ein Arzt z. B. sich ausschließlich mit Augenstrantheiten befassen, so setzt dies eine derartige Entwicklung der medizinischen Wissenschaft voraus, daß die Ophthalmologie ein spezielles Wissensgebiet bildet.) 2. von der Entwicklung des Unternehmungsgeistes. (Der erste Bersuch, sich einem neuen Spezialberuf zu widmen, involviert ein größeres Risiko als das Betreten gewohnter Bahnen: er unterbleibt daher, wenn der Unternehmungsgeist wenig entwicklt ist.) 3. von dem Zustande der Rechtsordnung, speziell des geltenden Berkehrsrechtes. (Zunstordnungen, wolche die einzelnen Gewerbe in die althergebrachten sesten Bahnen einzwängen, können die Entstehung neuer Spezialgewerbe leicht hintanhalten.)

Je nach dem Borhandensein dieser Bedingungen fann die Arbeitsteilung eine größere ober geringere sein.

Die Borteile der verfönlichen Arbeitsteilung find: 1. Der Arbeiter, der fich ausichließlich mit ber nämlichen Arbeit befaßt, erlangt eine große (mitunter gang unglaubliche) Geschicklichkeit. 2. In je einsachere Utte eine Arbeit gerlegt wird, um so leichter wird es, Berbefferungen anzubringen ober bie einzelnen Atte burch Maschinen ausführen zu laffen; bie Arbeitsteilung veranlaft somit Erfindungen und Entbedungen. (Gine Maschine, Die auf ber einen Seite die rohe Bolle in Empfang nimmt und auf ber anderen Seite die fertigen Rleider liefert, ist nicht wohl denkbar, wohl aber wurde es moglich, die einzelnen daawischenliegenden Teiloperationen, vom Krämpeln bis zum Nähen, fast sämtlich durch Maichinen beforgen zu laffen.) 3. Je einfacher Die Beschäftigung, in um fo turgerer Beit tann fie erlernt werben. (Ersparung an Beit und Bermogen für ben Arbeiter.) 4. Se weiter Die Urbeitsteilung geht, um fo vollftändiger konnen auch Die einseitigen Arbeitstrafte (felbft früppelhafter oder schwächlicher Bersonen) Berwendung finden. 5. Der Beitverluft, ber mit bem Bechsel ber Arbeit verbunden ift (Bechsel ber Bertzeuge, Bechsel bes Arbeitsraumes 2c.) wird vermieden. 6. Die Arbeitsteilung geftattet an Rapital zu fparen. (Bollständigere Ausnukung der Maschinen. Werkzeuge. Gerätschaften 2c., wenn kontinuirlich der nämliche Gegenstand produziert wirb.)

Im allgemeinen besteht der Erfolg der Arbeitsteilung in einer größeren Mannigsaltigteit, Massenhaftigkeit, Billigkeit und Gute der Arbeitsprodukte und damit in einer ausserordentlichen Besserung der Lage der menschlichen Gesellschaft.

Die Nachteile ber persönlichen Arbeitsteilung sinb: 1. Das ewige Einerlei ber Beschäftigung erzeugt leicht Krankheiten ober gar geistige Berkümmerung des Arbeiters. Gegenmittel sind: Berkürzung der Arbeitszeit, anderweitige Bewegung der Arbeiter in gesunder Luft (Turnen), geistige Erholung des Arbeiters (Bildungs und gute gesellige Bereine, Lektüre, Musik 2c.) 2. Die einseitige Ausdildung macht den Arbeiter von dem betreffenden Geschäfte (Brodherrn) ferner von dem Geschäftsgange in der betreffenden Branche zu sehr abhängig. (Andererseits freilich ist die Erlernung einer anderen Arbeit um so leichter, je weiter die Arbeitsteilung geht.) Gegenmittel: Bielseitigere Ausbildung des Arbeiters in der Schule (Werkstäte), wenn möglich successiver Wechsel der Beschäftigung in der Fabrik.

Die Sonderung der Berufe ihrerseits erzeugt besondere Nachteile, und zwar: 1. Die einzelnen Berufsklassen werden in ihrer wirtschaftlichen Existenz von einander zu sehr abhängig, was insbesondere bei Arisen drückend werden kann. (Die Reparaturgewerbe in einem Fabrikorte verdienen nichts, wenn die Fabriken selbst stillstehen. Schlechte Ernten oder schwache Beschäftigung der Fabriken drücken die Rente der Eisenbahnen u. dergl.) 2. Die wirtschaftliche Stellung und Existenz des Unternehmers wird um so schwieriger

und prekarer, je mehr er selbst nur ein Teil eines komplizierten Organismus ist. (Der Bauer, der gleichzeitig gewisse Industrieerzeugnisse für den Handel produziert, kann sich zur Not über eine schlechte Ernte oder über eine Absahstockung hinweghelsen — der Baum-wollspinner muß die Baumwollkriss ruhig über sich ergehen lassen.)

In ähnlicher Weise erzeugt die Arbeitsteilung in einzelnen Unternehmungen (Fabriken) gewisse Uebelstände für die Arbeiter: 1. Sie ermöglicht die regelmäßige Verwendung von Kindern, was weder im Interesse der Kinder wünschenswert ist, noch im Interesse der erwachsenen Arbeiter, die durch die Kinder (oder halberwachsenen Personen) selbst leicht entbehrlich werden. Gegenmittel: gesehliche Regelung der Kinderarbeit. 2. Sie ermögslicht die Verwendung weiblicher Arbeiter in großen Unternehmungen und diese ruft die analogen Uebelstände hervor wie die Verwendung der Kinder. Gegenmittel: gesehliche Regelung der Frauenarbeit. 3. Sie verringert die Arbeitsfähigkeit eines Teiles der Arsbeiter und erzeugt niedrige Löhne, Arbeitslosigseit dei Einsührung von Maschinen u. dgl. 4. Sie hat zur Folge die Anhäusung großer Arbeitermassen in einzelnen Distrikten, nasmentlich, wenn der Großbetried ein lokalisierter ist und dies begünstigt das Massenelend, die Entstehung von Seuchen. von Ausstländen 20.

- § 13. Die Arbeitebereinigung. Arten berfelben finb:
- 1. Die einsache Arbeitsvereinigung oder Rooperation: mehrere Personen verrichten gleichzeitig die gleiche Arbeit, um so mit vereinten Kräften ein Resultat zu erzielen, das einer allein nicht erzielen konnte. (Wehrere Personen, die gemeinschaftlich eine größere Last fortbewegen; Maurer, die gleichzeitig beim Baue eines Hause beschäftigt sind u. dgl.)
- 2. Die sog. Werkfortschung (Roscher I, § 65): besteht darin, daß jedesmal die nachsfolgenden Arbeiter das Werk dort fortsehen, wo ihre Borgänger aufgehört haben, also namentlich in der Berfolgung des nämlichen Zieles durch mehrere Generationen hindurch. Ihr danken wir beispielsweise unsere großen Bauwerke (Dome, Straßen, Eisenbahnen), dann ganz besonders die Entwicklung der Wissenschaft, die nur dadurch ermöglicht wurde, daß der Nachfolger jedesmal auf den Schultern seiner Bordermänner steht. Aus dem Prinzip der Werksfortsehung erklärt es sich auch, daß die Fortsührung eines Werkes leichter ist als die Begründung desselben. ("Es sift schwerer, das erste Tausend zu erwerben als die zweite Willion.")
- 3. Diejenige Organisierung der Arbeit, wonach die Einzelnen um die gesamte Leistung auszusühren die einzelnen Beschäftigungen unter einander teilen. Diese Form der Arbeitsvereinigungen bildet gewissermaßen die Reversseite der Medaille, deren Aversseite die persönliche Arbeitsteilung bildet, weil die Verteilung der Arbeiten nur den Zweck hat, das gemeinsame Zusammenwirken zu sördern. Als Beispiel dienen die Arbeiter einer Fabrik, die in den verschiedenen Lokalitäten die zur Herstellung des Gesamtproduktes ersorderlichen Teilarbeiten vornehmen.

### 4. Das Kapital.

Knies, Geld und Credit Abschu. I. Mangoldt, B. Kap. 7. 8. J. St. Mill, B.D. I. c. 4 ff. Hermann S. 111. S. 221 ff. Rau I. § 51 ff. Riedel a. a. D. § 849 ff. Roscher S. I. § 42 ff. E. v. Böhm. Bawerk, Kapital und Kapitalzins Bd. l. 1884. Bd. II. 1889, daselbst ausstührs. Litteraturnachweise. G. Cohn, Grundlegung, S. 335 ff. Fr. Klein wächter, Die Grundlagen und Ziese des sog. wissenschaftlichen Socialismus. 1885. S. 169 ff. R. Warr, Das Kapital. Bd. I.

# 1. Begriff und Bebeutung bes Rapitale.

§ 14. Der Begriff bes Rapitals ift einer ber schwankenoften in ber Nationalsotonomie, ba fast jeder Schriftsteller seine eigene Definition des Rapitalbegriffes aufstellt und eine Einigung über ben Inhalt und Umsang besselben bisher nicht erzielt werden konnte. Schon im alten Griechenland kam der Ausdrud \*\*\*epalacov\* (das Hauptsächliche) für die dargeliehene Gelbsumme im Gegensate zu den versprochenen Rinsen (als Nebensäch-



liches vor. In Rom wurde der Ausdruck "caput" nur vereinzelt in diesem Sinne gebraucht, dagegen bezeichnete man im Mittelalter mit "capitale" (capitalis pars dediti) ganz allgemein, und zwar ansschließlich die dargeliehene Gelbsumme. Eine Modifitation dieser Ausschlichen wurde angeregt durch die kirchlichen Zinsenverdote. Die Kirche verdot nach dem Grundsate "nummus nummum parere non potest" (die geliehenen Gelbstücke bringen keine Jungen zur Welt) das Nehmen von Zinsen bei Darlehen. Die Gegner des Zinsensverdotes wiesen andererseits darauf hin, daß der Schuldner für das geliehene Geld leicht irgend etwas, z. B. ein Grundstück, erwerben könne, welches in der Zwischenzeit wohl einen Ertrag abwerse. Der Gedanke lag somit nahe, den Begriff des Kapitals nicht bloß auf die geliehene Gelbsumme zu beschränken, sondern denselben auf geliehene Güter übershaupt auszudehnen, da ja das Geld nur als Stellvertreter der betreffenden Güter in Bestracht kommt. Diese Konsequenz wurde jedoch nicht gezogen, vorwiegend wohl aus dem Grunde, weil das seit dem Ende des Mittelalters sich entwickliche Merkantilspstem dem Gelde eine ganz ezzeptionelle Stellung im Haushalt der Bölker einräumte und den Lusdruck "Aapital" ausschließlich für verliehene Geldsummen gebrauchte.

Erft die Physiofraten traten der bis dahin herrschenden Unschauung entgegen, daß unter bem Borte "Rapital" nur eine gegen Bins ausgeliehene Gelbsumme zu versteben sei.

So sagt Turgot » Sur la formation et la distribution des richesses« § 59): "Wer immer . . . jedes Jahr mehr Berte (valeurs) einnimmt, als er zu verbrauchen (depenser) genötigt ift, taun den Ueberschuß zurücklegen und ihn anhäusen. Diese angehäusten Berte (valeurs accumlées) sind das, was man Kapital nennt . . . Es ift absolut gleichgistig ob diese Summe von Berten (valeurs) oder diese Kapital aus einer Masse Metall oder aus anderen Dingen besteht, da das Getd jede Art von Berten (valeurs) repräsentiert, sowie umgesehrt alle übrigen Arten von Berten Geld repräsentieren. Der Bestger eines Kapitals tann dasselbe zum Ankauf von Grundfüden verwenden, er hat jedoch noch andere Hissmittel." Ferner ebendal, § 31: "Ein anderer Weg reich zu sein ohne zu arbeiten und ohne Grundstüde zu bestigen . . . ift, vom Kapital zu leben, oder richtiger gesagt, von den Interessen zu leben, die man von seinem Kapital erhält, wenn man dasselbe ausleiht."

Damit war die Emanzipation von der Beschränkung des Rapitalbegriffes auf die verslichene Gelbsumme vollzogen. Ab. Smith und die späteren Nationalökonomen gingen dann weiter. Beispielsweise mögen nachstehende Rapitalsbefinitionen hier Blat finden.

ann weiter. Beispielsweise mögen nachstehende Kapitalsdefinitionen hier Plat sinden.

Ab. Sm it h (2 Buch, 1. Kap. Deutsche Ausg. Bd. I. S. 267): "Besit zemand Bermögen genug, um Wonate oder Jahre davon zu seben, so versucht er natürlich den größeren Teil desselben nutschar zu machen, und verwendet nur so viel zum unmittelbaren Unterhalt, als er dis zur Erhebung seiner Einkufte notwendig braucht. So zerfällt sein Bermögen in zwei Teile. Der Teil von dem er Einkanfte erwartet, wird Kapital genannt. Der andere dient zur unmittelbaren Berzehrung..." — J. B. Sa y Lehrd. I. Teil, 8. Kap. Deutsche Nusg. I. Bd. 135 u. 136): "Die Natur liefert dem Menschen gewisse Bertzeuge zur Produktion." (Kichtigere llebersehung "Broduktionsmittel". Sa y spricht von instruments que l'industrie est forcse d'employer. Cours complet d'écon. polit. pratique 2e édit. 1840. S. 107.) "Andere Bertzeuge (Produktionsmittel) werden nicht von der Natur hervorgebracht, sie sind die Frucht früherer Induktrie, sie sind Produkte, wie Aussat... Färdestosse, Baumwolle... Bertzeuge, Maschinen, Wedäude... Tiere... Rennen wir dies Bertzeuge (Produktionsmittel), oder wenigstens die jenigen, welche zu einem einzelnen industriessen Unternehmen dienen, ein Kapitals. Nennen wir den Gesamtwert, den sie haben mögen, Rapitalswert." Ferner ebendas. S. 187: Ein Kapitalswert kann sehr verschiedene Formen annehmen, z. B. von Geldpfüden, Häusen, Kanpern, Geräten, Waren zu "Deshalb nenne ich diesen Bert, sodald er in Gegenständen enthalten ist, welche zu einer produktiven Khäigseit verwendet werden, ein Kapital, gleichviel, in welchen Gegenständen er auch enthalten jein mag." — I. S. St. Mill (Erundsäge, l. Bd. 1. Buch, lV. Kap. § 1. Deutsche Ausg. 1. S. 67: Neben den beiden ursprünglichen Produktionsfaltveren, der Artur und der Arbeit, ist noch ein dritter erforderlich; "ein vorgängig angesammelter Borrat von Erzeugnissen frührer und Schefe, kapital für die Arbeit erforderlich sind, zu verschaffen und Sedes, was zu diesem Gerbauche best Betriebes zu ernähren und bin

bie unentgeltlich wirtenden Raturkräfte dem Menschen dienstbar zu machen. Durch die Dampfmaschine bemächtigen wir uns der Elastizität des Dampses...durch den Grund und Boden bemächtigen wir uns jener chemischen und physitalischen Kräfte, die wir Begetation nennen 2c."
— Care y (Lehrbuch S. 498): "Rapital ift das Berkzeug, mittels dessen die Herrichast (i. e. des Menschen über die Natur) erworden wird." — Graf S ob en (Nationalötenomie § 98.): "Derzenige Teil des Rationalvermögens, welcher über das augenblicksich (nächte) Bedürsnis dei dem Bestiger überschießt, also nicht sogleich konsomiert wird, ist Vorrat, Kapital." Der Grund und Boden wird von ihm gleichfalls zu den Kapitalien gerechnet (insbel. § 94). — v. Prittwis (Kunst reich zu werden. § 64): Unter Kapital versteht man "alle diesenigen Borrichtungen und Borräte, die aus einer früheren Produktion hervorgegangen und mithin selbst aus jenen beiben Hauptgüterquellen (i. e. Katur und Arbeit) entstanden, dennoch dei Erzeugung neuer Güter unentbehrlich sind, und daher schon vorrätig sein müssen, wenn diese entstehen sollen". Ferner in demscloen §: Kapitalien sind "solche Borräte und aus früherer Zeit herrührende Anftalten ..., welche den Zwed haben, neue Produktionen oder die Erzeugung neuer Güter möglich bie unentgeltlich mirtenben Raturfrafte bem Menichen bienftbar zu machen. Durch bie Dambfftalten ..., welche den Zwed haben, neue Produktionen ober die Erzeugung neuer Güter möglich zu machen." Der Grund und Boden wird von ihm ausdrücklich unter den Kapitalien aufgezählt (§ 75). — Ja cob (Grundsätze § 98): Sollen Inftrumente, Maschinen u. s. w. versertigt werden, sollen Menschen an Reibern, Wohnung oder anderen Dingen arbeiten, sollen sie anderen werden, sollen Wenigen an Rietoern, Wohnung oder anderen Dingen arbeiten, sollen sie undern Dienste leisten, so mussen sie möhrend dieser Zeit unterhalten und mit allem, was sie nötig haben, versehen werden können. Alles dieses setzt einen schon vorhandenen Borrat nüglicher Sachen zum voraus, der nicht unmittelbar von den Menschen, welche ihn besitzen, verzehrt wird, sondern zur Bezahlung anderer nüglicher Dinge oder zu sonstigen Zwecken bestimmt ist. Einen solchen Borrat nüglicher Sachen nennt man ein Kapital." — Rau (1. § 51) ersatt das Kaspital als eine Art ber Sachauter. Er icheibet biele in Grunbftude und in von ber Erbe gepital als eine Art der Sachguter. Er ichetoet diese in Grundstude und in don der Erde getrennte Stoffgüter, die letzteren in bewegliche (oder beweglich gewesene) Genusmittel (eine Wenge dieser: "Gebrauchsvorrat") und bewegliche Erwerdsmittel (d. h. "Güter, welche nur als Mittel benutt werden, neue Sachgüter in das Vermögen zu bringen, sei es durch Erzeugung, sei es durch den Verzeugung, sei es durch der Verzeugung, sein verzeugung, Gütervorrat." Er unterscheibet dann ferner Rapital im volkswirtschaftlichen Sinne und in der Privatwirtschaftslehre. "Bolkswirtschaftlicher Erwerb sindet nur statt, wenn Sachgüter neu in das Bermögen von Staatsbürgern gelangen oder vom Auslande herbeigeführt werden. Bewegtiche Mittel zu dieser Art des Erwerbes bilden solglich das Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" (§ 53). "In der Privatwirtschaftlichen sinne" (§ 53). "In der Privatwirtschaftlichen, für die es gleichgiltig ist, aus welcher Quelle die erwordenen Güter zussiehen, und im Sprachgebrauch des gemeinen Lebens rechnet man deschalb zum Kapitale nicht allein das wahre volkswirtschaftliche Kapital, sondern auch solche Genusmittel, die der Eigentsumer, statt sie selbst zu gebrauchen, zu einem Wittel macht, sich eine Einnahme zu verschaffen. Die zum Ausleichen bestmitten Gelhummen werden deshalb ohne Einnahme zu verschaffen. Die zum Ausleihen bestimmten Gelbsummen werden deshalb ohne Unterschied des Zweckes, zu dem sie der Borgende verwendet, insgemein als Kapitale angesehen und man hat sich sogar daran gewöhnt, diesen Ausdbruck auch auf die aus den Darleihen entsstehenden verzinslichen Forderungen anzuwenden, welche für die Gläubiger die Stelle der hingeliehenen Gütermenge einnehmen." In § 125a und § 127 rechnet Rau aber auch inkonsequent Immobilien zum volkswirtschaftlichen Kapital, nämlich I. die Bauwerke, welche "werkzeugliche Hilfsmittel sur Stoffarbeiten" sind, als: "Ställe, Scheunen, Borratsräume, Werkstätten, Grubenzebäube zum Bergbau, Maschinen», Schmelz-, Sudgebäude, Schleusen zur Bewässerung, Brunnen, Keller" (§ 126a). 2. Bauwerke sit den Handel, als: "Warenhäuser, Straßen, Kanäle, Eisenschenen, Hasen zu. (§ 127). Bodenmeliorationen betrachtet er dagegen nicht als Kapital. (§ 130).

— Roschen, Herr wird." — Hermann (S. 111): "Beständige ober dauerdare Güter und wandelbare, die ihren Wert im Wechsel der Form behaupten, lassen sich damit unter einen und denzlelben Begriff bringen: eine dauernde Grundlage einer Ruhung zu sein, die Tauschwert hat. Solche Güter nennen wir Kapital." Aus Seze wird sodann der Grund und Boden unter den einzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. — Lorenz Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Raeinzelnen Arten der Kapitalien ausgezählt. einzelnen Arten der Kapitalien aufgezählt. — Loren z Stein (Lehrbuch S. 97): "Das Kapital ift die Summe der den Besitz des Einzelnen bildenden und für seine materielle Existenz nud Entwicklung bestimmten Güter. — v. has ner (System S. 294): Kapital ist "jedes Gut...., welches seiner Ratur nach Bermögensobjekt und als solches Quelle von Einkommen oder durch eine dauernde Ruzung Grund einer Exparung sein kann." — Max Wirth (Grundzügge, 1. eine vanering Kuyang Grund einer Erparung jein tann." — Max 281'rt i (Grundzuge, 1. S. 288): "Kapital ist eine Summe von Gütern, welche zum zwed der Erzeugung neuer Güter (der Reproduktion) ausgespart worden ist." Den Grund und Boden rechnet er ausdrücklich zu den Kapitalien. — Fr d b e l (Birtsch.) des Menschengeschlechtes, 1. Bb. S. 111): "Als Grundsage und Betriebsmittel einer planmäßigen Wirtschaft wird das Vermögen Kapital genannt." In der Kandanmerkung hiezu heißt est: "Kapital ist Vermögen, welches zur Gütererzselung bestimmt ist." — Schäft se Et., 2. Ausl. § 44): "Kapital ist dassenige Vermögen, welches Stamm ber Wertentkehung ist: est ist das Kenuspermögen, aleichigm in lange est in die Salme leichieft winnt in." — So a ffle (2., 2. Aufl. § 44): "Mapital ift bassenige Berningen, weiches Stamm ber Wertentstehung ist; es ist das Genußvermögen, gleichsam so lange es in die Halme schießt, so lange es als anschwellende Knospe und reisende Frucht noch im Werben ist." Ferner ebendal. (S. 100): "Kapital ist (auch) der Grund und Boden, insosern er von Menschenhand für die Erzeugung vorgerichtet ist." — v. Mangoldt (Grundriß, 2. Aust. § 4): Unter Kapital oder Stammgut versteht man "solche Güter, welche bestimmt sind, in ihrem Werte dauernd erhalten zu werden und nur durch die Rusungen, welche sie gewähren, zu dienen." Ferner ebendas. Für die Bolkswirtschaft "ift der Begriff des Kapitals etwas anders zu sassen, nämlich als die Gesamtheit der Güter, welche bestimmt sind, Grundlagen neuer Wertentstehung zu bilden (im Gegensatz zu jenen Gütern), welche für den unproduktiven Gebrauch bestimmt sind." Endlich ebendas. § 123: "Daszenige Kapital, dessen die Produktion am allerwenigsten entraten kann, ist der Grund und Boden." — Mar g (Das Kapital, 2. Aust. II. Abschn. IV. Kap. S. 129): "Die unmittelbare Form der Warenzirklation ist W— G—W, Berwandlung der Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware, verkausen um zu kausen. Reben dieser Form sinden wir aber eine zweite, spezissisch verschassen um zu kausen. Geld, das in seiner Bewegung diese letztere Zirklation beschreibt, verwandelt sich in Kapital, wird Kapital und ist schon seiner Bestimmung nach Kapital." Was Marx hier in höchst unklarer Weise über das Wesen des Kapitals sagt, hat La s sal sa le in viel ungezwungenerer und faßlicherer Weise duszegedrück, wenn er (Herr Bastial-Schulze, S. 166 in der Anmerkung) das Kapital in folgender Beise desiniert: "Kapital ist der unter Teilung der Arbeit bei einer in einem System von Tausch werten bestehenden Produktion und bei freier Konkurrenz geleistete Borschus vorgethaner Arbeit, welcher zum Eedensunterhalt der Produzenten (sollte richtiger heißen "Arbeiter") dis zur Verwertung des Produktes an den desinitiven Konsumenten ersorderlich ist, und zur Folge hat, daß der Ueberschus bes Produktes an den besinitiven Konsumenten ersorderlich ist, und zur Henigen, resp. auf diesenigen sich verteilt, welche den Borschuß geleistet haben." (Beide, Marz und Lassale, hätten sich viel kürzer sassen den einen Standpunkte das Kapital mit einem Borte desi Kür die Bolfswirtschaft "ist der Begriff des Kavitals etwas anders zu sassen, nämlich als die hätten sich viel kurzer faffen und von ihrem Standpunkte bas Rapital mit einem Worte befinieren schnen, wenn sie gesagt hatten: Kapital ift Ausbeutungsmittel, b. h. ein Bermögen, welches in der heutigen Bollswirtschaft seinen Besitzer, den Unternehmer bezw. den Kapitalissen, in den Stand setzt, den Arbeiter auszubeuten, das ist, einen Teil von dem Ertrage seiner Arbeit sich widerrechtlich anzueignen). — Rod bertus ("Das Kapital. Bierter socialer Brief an v. Kirchmann." 1884) unterscheidet 1. "das Kapital in der isolierten Wirtschaft" und sagt S. 232: v. Kirchmann." 1884) unterscheibet 1. "das Kapital in der isotierten Birtschaft" und sagt S. 232: "Das Einkommen bilden die Befriedigungsmittel, mit welchen die Arbeit den isolierten Birt regelmäßig versieht, — das Rapital bilden die Werkzeuge und Materialien, mit und aus denen die Arbeit dies Einkommen regelmäßig herstellt." Ferner S. 234: "Kapital — Waterial und Werkzeug — ist Produkt, das noch weiter zur Produktion dient; Einkommen ist Produkt, das zur Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse dient. Jenes ist vorgethane Arbeit, der noch Arbeit nachzuthun ist, dieses ist vorgethane Arbeit, auf die der Genuß folgt." 2. "Das Nationalkapital in einem Zustande ohne Grund- und Rapitaleigentum." Er sagt S. 256: "Auch das Nationalkapital besteht in einer Gesellschaft ohne Grund- und Rapitaleigentum in nichts Anderem als in den vorhandenen Bertzeugen und Materialien der Nation. Ramentlich gehört kein Teil von ihrem Einkommen dazu." Endlich 3. "Das Rationalkapital in einem Zustande mit Grund- und Rapitaleigentum." Er desiniert dasselbe S. 313: "Solches zum Betriebe einer produktiven Unternehmung ersorderliche Privateigentumsloos am Nationalprodukt ist das Privateigentumsloos am Rationalprodukt ist das Privateigentumsloos am Rationalprod auf das "haben" (Kapitalift ist berjenige, der Etwas, und zwar Viel "hat"), und befiniert das Kapitals (S. 47) als "den für eine Wirtschaft vorhandenen Bestand von (Konjumtions-, Erwerbs-Produktions-) Gütern, welcher zur Befriedigung des Bedarfes in der Zukunst verwendbar ist".

— Ab. Wag ner (Grundlegung, 1. Aust. § 27): "Kapital als rein ökonomische Kategorie.... ist ein Borrat solcher wirtschaftlicher Güter — "naturalen Güter" —, welche als technische Mittel sur die Gewinnung neuer Güter in einer Wirtschaft vorhanden sein mulsen: es ist Produktionsfür die Gewinnung neuer Güter in einer Birtschaft vorhanden sein müssen: es ift Produktionsmittel .... Die Grundstüde gehören zu dem Kapital in diesem Sinne, soweit sie durch die
menschliche Arbeit wirtschaftliche Güter geworden sind ... " Ferner ebendal: "Rapital im hikorisch-rechtlichen Sinne oder als Kapitalbesis ift derzeinige Teil des Bermögensbesisses einer
Person, welcher derselben als Erwerdsmittel zur Erlangung eines Einkommens aus ihm (Rente, Zins) dient .... Zu diesem Rapitalbesis gehören sowohl Borräte beweglicher Erwerdsmittel als auch Grundstüde und Gebäude in ihrer Eigenschaft als Rentensonds." — Schonberg: "Rapital ist ein von Menschen hergestelltes materielles Produktionsmittel." (Ein materielles Produktionsmittel ist ein Sachgut, welches der Produktion zu dienen, d. h. der Birtschaft neue
Euter zuzusschuhren geeignet ist). — Rich ard hild ehr brand ("Die Theorie des Geldes," 1883)
S. 76: "Alles Rapital besteht.... nur in bestimmten Wertbeträgen, den für Erwerbszwecke ver-S. 76: "Alles Rapital besteht... nur in bestimmten Bertbeträgen, ben für Erwerbszwede verfügbaren, rejp. bereits faktisch im Dienste bestimmter Erwerbszwede stehenden Bertbeträgen, gleich viel in welcher Gestalt sich diese Bertbeträge jeweilen oder momentan befinden mögen, nicht in bestimmten Wertobjekten." — R. De n g er (Bolkswirtschaftslehre 1871 S. 150). Rapitalien: "Gefamtheiten von ötonomifchen Gutern boberer Ordnung" (Guter boberer Ordnung piratien: "Gejamigeiten von otonomijgen Gutern hoperer Dronung" (Guter höherer Ordnung — Produktivgüter), "welche und in der Gegenwart für kommende Zeiträume verfügbar sind." — v. Bohm. Bawert stand und Kapitalzins Bd. II. 18. S. 38 ff.). "Kapital überhaupt nennen wir einen Inbegriff von Produkten, die als Mittel des Gütererwerbs dienen. (Erwerdskapital "Komplex produzierter Erwerdsmittel"). Kapital im e. S. (Socialkapital, Produktivkapital) nennen wir einen Indegriff von Produkten, die als Mittel socialwirtschaftlichen Gütererwerdes bienen (au fernerer Brobuttion au bienen bestimmt find)".

§ 15. Gine vollständige Wiedergabe aller in der wissenschaftlichen Litteratur vortommenden Rapitalbefinitionen ift an dieser Stelle unmöglich, weil — wie schon vorher

ermahnt murbe — fast jeber Schriftsteller seine eigene Definition bes Ravitalbegriffes aufftellt. Inbes lakt bie mitgeteilte Reibe pon Definitionen, Die alle irgendwie nennenswerten umfassen durfte, in einem Buntte eine gewisse Uebereinstimmung deutlich erkennen. gemeinsam ift die Anschauung, bag aus ber Gesamtmenge ber Guter Diejenigen ausgeschieben werden muffen, welche bestimmt find, den unmittelbaren oder laufenden täglichen Bedarf zu beden, bak also nur ber llebericuk, ber mehr ober weniger ben "Bermogend-Stod" bilbet, als Rapital bezeichnet werben foll. Die überwiegende Mehrheit ber Definitionen fafit jedoch ben Begriff biefes Bermogens-Stocks (ober "Stammvermogens") etwas enger, inbem fie benselben mit dem Erwerb von neuem Bermögen, oder mit der Broduktion von neuen Sutern in irgend einer Weise in Berbindung bringt. Wenn daber A. Wagner bas "Rapital vom Gefichtspuntte ber Brivatwirticaft" mit einem Borte befiniert als "Erwerbsmittel" (Erwerbsvermögen), das "Rapital vom Gesichtspunkte ber Bolkswirtschaft" als "Brobuttionsmittel", so hat er u. G. mit glucklichem Griff basjeniae Moment hervorgehoben, in welchem nach der Ansicht der großen Mehrheit der nationals ökonomischen Schriftsteller die Ravitalseigenschaft (das wesentliche Werkmal des Ravitalbegriffs) zu suchen ift.

Die im Einzelnen mehr ober minder von einander abweichenden Definitionen des Rapitalbegriffs lassen sich in verschiedener Hinsicht gruppieren. Zunächst nennen einzelne Schriftsteller (Turgot, Graf Soden, Jacob, Hermann, Anies u. A.) Rapital schon jeden größeren, den laufenden Bedarf übersteigenden Vorrat an Gütern; nach ihnen gehören also zum Rapital außer den Produktionsmitteln auch Genußmittel, und insbesondere die sog. "Gebrauchsgegenstände" (wie Wohnhäuser, Möbel, Aleider u. dgl.), sosern sie eine dauernde Nutzung gewähren. Die große Wehrzahl der Schriftseller hingegen beschränkt den Rapitalbegriff auf die Produkt ion kittel beziehentlich auf das dem Erwerb dienende Vermögen.

Innerhalb dieser letteren Gruppe (Kapital — Produktions, beziehentlich Erwerbs; mittel) gibt es einzelne Schriftsteller, welche nicht nur die materiellen, sondern auch die im materiellen Produktions, beziehentlich Erwerdsmittel (die menschliche Arsbeitskraft, Talente, Fähigkeiten, die Kundschaft, gewisse Privilegien, den Staat 2c.) zu den Papitalien rechnen. Im allgemeinen darf man jedoch sagen, daß der heute in der Wissenschaft herrschende Sprachgebrauch den Kapitalbegriff auf die materiellen Produktions, (Erwerds.) Mittel einschränkt.

Dagegen besteht unter den Vertretern die se Rapitalbegriffs (Rapital = materielle Produktions: beziehentl. Erwerdsmittel) wieder eine Meinungsdifferenz, die heute die Hauptkontroverse in der Frage nach der zweckmäßigen Bestimmung des Rapitalbegriffs ist, und diese Differenz betrifft die Frage, ob die Grundstücke als Produktions: mittel, soweit sie reine Naturprodukte sind (d. i. abgeseheu von allen Meliorationen), zu den Rapitalien zu rechnen sind oder nicht. Die Einen bezeichnen als Rapital alle materiellen Produktionsmittel und rechnen deshalb auch alle Grundstücke, welche Produktionsmittel sind, dazu. Die Anderen bezeichnen als Rapital nur die von Menschen hergestellten materiellen Produktionsmittel, und rechnen daher Grundstücke, welche Produktionsmittel sind, soweit sie reine Naturprodukte sind (also soweit ihre Produktivkrast nicht durch mensche Arbeit und Bermögensauswand, sog. Bodenmeliorationen, herbeigesührt ist), nicht zu den Rapitalien. Man kann daher mit Rücksicht auf diesen Unterschied von einem Rapitals begriff im weiteren und im engeren Sinne sprechen.

Diejenigen Schriftsteller, welche den Begriff des Kapitals in dem angegebenen engeren Sinne (mit Ausschluß der Grundstüde) auffassen, begründen dies mit dem hinweis auf die (in der Entstehung, in der Preisdildung, in den Ertragsverhältnissen, in der Rechtsordnung, in der Birtschaftspolitik 2c. hervortretenden) Unterschiede in der Natur jener Grundstüde und der von den Menschen hergestellten materiellen Produktionsmittel. Diese Unterschiede sind (nach Schonberg): 1. Die Entstehung. Die Grundstüde (als solche) sind ein reines Naturprodukt,

Digitized by Google

ein freies Gut, die Quantität und Qualität berselben ist eine gegebene, ihre Hersellung verursachte dem Menschen keine Kosten. Die Rapitalien hingegen sind ein Brodukt des Menschen; ihre Quantität und Qualität ist vom Menschen abhängig; ihre herstellung verursachte Kosten. Ihre Entstehung sest eine Mehrleistung des Menschen über den augendicklichen Bedarf, ein Richt-Konsumieren (Richt-Berwenden), somit ein Sparen, eine bewußte höhere wirtschaftliche, sür die Zutunst sorgende Thätigkeit des Menschen voraus. — 2. Die Bermehrbarkeit. Die Rapitalien sind beliebig vermehrbar, die Grundstüde nicht. — 3. Die Dauer. Die Rapitalien verschwinden im Lause der Zeit, die Grundstüde sind (wie man zu sagen pslegt) ewig wie unser Planet. — 4. Die Rapitalien sind bewegliche Güter oder insosern undeweglich, als sie der Mensch an eine bestimmte Stelle gesetzt und mit dem Boden in seste dann zu speracht hat. Die Grundsstüde dagegen sind von Hause aus undeweglich, der Mensch kann sie nicht zu sich bringen, sondern kann sich nur zu ihnen begeben, kann nur, wo sie sind, produzieren. — 5. Die Rapitalien sind Produktivität ist vom Menschen abhängig. Die Grundstüde dagegen sind auch unabhängig vom Menschen ertragsfähig, und soweit sie Arbeits- (Produktions-) Instrumente sind, ist ihre Ertragsfähigkeit nicht nur vom Menschen, sondern auch von anderen äußeren Umständen abhängig. Die meisten Schriftseller sehren serner, daß die materiellen Produktions mittel, d. i. die Wertzeuge, Waschinen, Gerätschassen, die Arbeits- und Hisstoren, samittel, d. i. die Wertzeuge, Waschinen, Gerätschassen, von neueren R. Hilbebrand a. a. D. und R. Menaer in Kildebrand-Conrad A. 17. S. 1 si.) erblicken iedoch das Wesen das Wenitals

nicht in ben betreffenden Gutern felbst, sonbern lediglich in bem Bermögens-Bert, über ben ber Gingelne ju Erwerbegweden verfügt.

Ehatsächlich läßt sich wohl nicht läugnen, daß jene Aufsassung sich von dem Sprachgebrauch bes gewöhnlichen Lebens entfernt. Man psiegt im gewöhnlichen Leben befanntlich zu sagen: in diesem Landgute, Hause, Geschäfte 2c. "stedt" ein Kapital von so und so viel; jemand hat sein Kapital in Grundstüden, Hausern, Aftien 2c. "angelegt", ober auch er hat sein Kapital in Grundstüden, Haten 2c. "festgelegt " und kann es augenblickich nicht leicht wieder "herausziehen", "stüssig machen" 2c. Es bedarf keines weiteren Beweises, daß diese Säpe keinen Sinn haben, wenn die betressenden Güter (Landgüter, Zinshäuser, Habrika, Warenlager 2c.) selbst "Kapital" sind, dagegen werden jene Kedetwendungen sofort verständlich, wenn man den Ausbruck "Kapital" durch "Vermögen" oder "Kermögenswert" erset. Dies bedeutet aber, daß der Sprachgebrauch des täglichen Lebens — wie R. Hildebrand und Menger a. a. D. nachdrücklich hervorsheben — unter "Kapital" nichts anderes versteht, als "ben Vermögenswert, über den ber Einzelne zu Erwerbszwecken versügt", gleichgiltig ob sich dieser Vermögenswert in diesen oder jenen Gütern verkörpert.

§ 16. Ein anderer Differenz puntt betrifft noch die Frage, wodurch die betreffenden Güter zum Kapital werden, ob sie schon mit ihrer Entstehung Rapital sind, oder ob sie dies erst durch ihre Berwendung, also durch den Willen ihres Besitzers werden. Die weitaus größte Mehrzahl der Schriftsteller lehrt das Lettere, einige wenige, wie beispiels-weise Mac Culloch (Principles of political economy, citiert bei Knies, Geld und Kredit, Bb. I. S. 11.) läugnen dies.

Die Frage beantwortet sich leicht, wenn man zwischen Kapital im Sinne der Bolks wirtschaft und im Sinne der Privatwirtschaft unterscheidet. Stellt man sich auf den Standpunkt der Privat wirtschaft und definiert man das Kapital als Erwerbsvermögen, so ist klar, daß der Einzelne jedes beliebige Bermögensobjekt zum Genusvermögen machen kann, wenn er dasselbe zur Befriedigung seiner persönlichen Bedürsnisse (und wäre dies auch nur die bloße Freude am Besige) benust. Umgekehrt kann jedes beliedige Bermögensobjekt zum Kapital in der Hand seines Besigers werden, wenn dieser es zum Erwerd verwendet, und zwar hat der Betreffende die Bahl, ob er sein Bermögensobjekt zur Erzeugung neuer Güter verwenden, ob er es dermicten oder verleißen, ob er es als Spekulationsobjekt (mit Gewinn) verkausen will. Stellt man sich auf den Standpunkt der Bolkswirtschaft in de siniert man das Rapital als Produktionswittel, so ist auch wieder klar, daß ein Gut Kapital ist, wenn es zur Hervordringung neuer Güter verwendet wird, daß es dagegen ausgört kapital zu sein, wenn es zur Hervordringung neuer Güter nicht verwendet wird. Bon praktischer Bedeutung ist diese Streitsfrage nicht.

§ 17. Die Bebeutung bes Rapitals im w. S. (ber Produktionsmittel) für die Bolkswirtschaft ist, (nach der herrschenden Lehre) eine dreisache. Dasselbe kommt (v. Mangoldt, Grundriß, 2. Aust. § 30) in Betracht: 1. Als Stoff, an dem sich die Arbeit bethätigt. Dieser wird zwar von der Natur geliesert, allein er muß wenigstens okkupiert und herbeisgeschaft werden, also wirtschaftliches Gut sein, und wird durch seine Berwendung zur Produktion ein Produktionsmittel (Rapital). Soll die Produktion ihren ungestörten Fortsgang nehmen, so muß selbstverständlich ein genügender Borrat an Arbeitsstoffen vorhanden sein. Umgekehrt kann der Mangel an Arbeitsstoffen (man denke an die große Baumwollskriss 1860 dis 1866 infolge des nordamerikanischen Bürgerkrieges) die empfindlichsten Störungen für die gesamte Bolkswirtschaft hervorrusen. 2. Als Werkzeug ziemlich unvollkommen. Soll daher die Arbeit auch nur halbwegs von Erfolg sein, so muß irgend ein Werkzeug zur Hand genommen werden; sogar das Kind, das in den Wald gesendet wird, um Schwämme oder Beeren zu sammeln, braucht hiezu ein Körbchen oder ein Tuch. Je vollendeter das Werkzeug (die Maschine!), um so mehr sördert und erleichtert es die Produktion. 3. Als Unterhaltsmittel. Zede Produktion braucht von ihrem Beginne dis zu ihrer Bollendung einer gewissen Zeit, während welcher der Arbeiter leben muß. Die Subsistenzmittel, die den Arbeiter in der Zwischenzeit erhalten, werden demgemäß zu den Produktionsmitzteln gerechnet.

Die große Bebeutung ber Produktionsmittel für die Bolkswirtschaft liegt somit darin, daß sie dazu dienen, die Gesankheit mit allen zum Leben ersorderlichen Gütern zu verssorgen. Die Gesankheit (das Bolk, der Staat) hat demgemäß das lebhasteste Interesse daran, daß die Produktionsmittel stets in genügender Menge vorhanden seien, daß sie sich entsprechend über das Land verteilen und daß sie in einer für die Gesankheit ersprießslichen Weise verwaltet werden. Die Kommunisten und die modernen Socialisten gründen auf diesen Umstand bekanntlich ihre Forderung, daß die Produktionsmittel (Grundstücke und Kapitalien) dem Besis der Privaten entzogen und in den der Gesankheit gebracht werden sollten. Die Forderung der Kommunisten und Socialisten ist disher noch nirgends verwirklicht worden, dürste auch nicht sobald irgendwo verwirklicht werden; andererseits ist aber wohl zu beachten, daß es noch nie einen Staat gegeben hat, in dem die Produktionsmittel sich ausschließlich und im völlig uneingeschränkten Besisse der Privaten besunden hätten.

nien hätten.

Die Produktionsmittel sind eben für die Gesamtheit von so großer Wichtigkeit, daß kein Staat die Berwendung oder Berwaltung derselben der uneingeschränkten Willfür der Brivaten übersassen kann, wenn er sich nicht der Gesahr aussespen will, daß dadurch die gesamte Bolkswirtschaft in Berwirrung gebracht wird. Die Art und Weise, wie die Staaten hier regeln de eingreisen, ist eine dreisacht wird. Die Art und Weise, wie die Staaten hier regeln de eingreisen, ist eine dreisacht wird. Die Gewerbeordnung, die Bergordnung, die Forstordnung, die Forstordnung der vorschieften Bertreis der verschienen Unternehmungen regeln. 2. Erweisen sich derartige allgemeine Borschiften als unzureichend, um die Freschien ber Genatheit gegenüber den Sondersbestrebungen des privaten Unternehmung wurden den Wirderung der for die sondersbestrebungen des privaten Unternehmung und weitere Beroednungen vorgeschrieben wird, wie die Anlage und der Betrieb ker waltunde und weitere Beroednungen vorgeschrieben wird, wie die Anlage und der Betrieb (Trace, Zahl, Abgangs- und Antunstszeit, Geschwindigkeit der Jüge, Tarife ez. ez.) einzurichten ist. Nitunter (wie z. B. zuweilen bei den großen monopolissierten Zettelbanken) geht die staatliche Ingerenz noch weiter und behält sich die Regierung sogabas Kecht vor, die leitenden Beaunten der qu. Unternehmung selbst in die Berieb wer des sich die staatliche Ingerenz noch weiter und behält sich die Regierung sogabas Begierung, daß auch auf diesem Weganten ber Gesantheit (Staat, Provinz, Semeinde) den Betrieb der qu. Unternehmung selbst in die Holich die Singerwerte zc. zc.) die privaten Krund- und Kapitalbester sind dahen, kommunale Gas- und

Für die Privatwirtschaft liegt die Bedeutung des Rapitals darin, daß es seinem Besitzer ein arbeiteloses Einkommen abzuwerfen vermag, und demgemäß geht das Bestreben jedes vorsorglichen Menschen dahin, ein größeres oder geringeres Bermögen (Rapital) zu erwerben.

Digitized by Google

### 2. Arten bes Rapitals.

§ 18. 1. Stehendes Unlage-, festes und umlaufendes Betriebs-, flüssiges Rapital. Früher war die Definition beiber Rapitalsarten bei ben einzelnen Schriftftellern eine perschiedene.

Ab. Smith (z. B. II. Buch, 1, Kap. beutsche Ausgabe I. Bb. S. 268) nennt stehendes Kapital dasjenige, welches seinem Eigentümer nur dann einen Ertrag abwirft, wenn er fortsährt, dasselbe zu benutzen (Waschinen, Ruttiere u. dergl.). Umlausendes Kapital nennt er dasjenige, welches seinem Besiter erst durch die Besitübertragung an einen Zweiten (Bertauf) einen Gewinn abwirft (Ware, Geld). — J. B. Say (I. T. 8. Kap. deutsche Ausg. I. Bd. S. 179) nennt umlausendes Kapital dasjenige, welches bei der Produktion (beziehentl. Erwerd) seine Form verändert (Arbeits- und Hissoffen, Waren, Geld), während das stehende Kapital (Werkzeuge, Waschinen und drgl.) in wesentlich unveränderter Gestalt bei der Produktion mitwirkt. — J. St. Will (I. Bd., I. Buch, VI. Kap. § 1. deutsche Ausg. S. 109 st.) unterscheidet stehendes und umlausendes Kapital, je nachdem dasselbe nur einmal (Waren, Arbeitsstoffe, Geld und drgl.) oder mehrere Male (Werkzeuge, Maschinen) bei der Produktion mitwirken kann. Im Anschlusse an Kill haben einzelne Schriftsteller (wie beispielsweise v. Mangoldt, Grundriß § 4) diese Desinition etwas schärfer präzisiert und gesagt, umlausendes Kapital ist dassenige, besselben Substanz beis der Produktion zerkört wird, während beim stehenden Kapital ledigslich die Ruzung desselben verbraucht wird.

Die heute allgemein herrschende Begriffsbestimmung ist die von Mill und v. Mangoldt vertretene. Die Vertreter des Kapitalbegriffes im e. S. definieren in der Regel umslaufendes Kapital als dasjenige, welches bei der Produktion mit seiner Rukung und dem Kapitalstod verwendet wird — stehendes Kapital als dasjenige, welches dei der Produktion nur mit seiner Rukung und einem Teil des Kapitalstodes (Amortisationsquote) verwendet wird. (Die Unterscheidung dieser Arten des Kapitals ist praktisch wichtig für das Berskändnis und die Berechnung der Produktionskossen.)

Der Ausbruck "Betriebskapital" wird auch in einem weiteren Sinne zur Bezeichnung bes überhaubt in einem Unternehmen wirksamen Kapitals gebraucht.

- 2. Probuttives und Gebrauchstapital (ober Nuttapital). Unter ersterem versteht man das eigentliche Rapital, d. i. das der Produktion, beziehentlich dem Erwerb dienende Bermögen; unter dem letteren jene wertvolleren Güter, die wie das Wohnhaus, das Wohnungsmobiliar u. dgl. eine längere persönliche Benutzung gestatten. Es bedarf keines weiteren Beweises, daß der Ausdruck "Gebrauchskapital" unzuläßig ist, wenn man das Rapital als das der Produktion, beziehentlich dem Erwerb dienende Bermögen definiert, weil jenes angebliche Gebrauchs-"Rapital" weder der Produktion noch dem Erwerb, sondern lediglich dem persönlichen Gebrauch oder Genuße dient, also überhaupt kein "Rapital" (in diesem Sinne) sondern sog. "Genußvermögen" ist.
- 2. Materielles und immaterielles Kapitali. Diese Unterscheidung kann selbstverständlich nur von benjenigen gemacht werden, welche alle (auch die immateriellen) Produktionsmittel zu den Kapitalien rechnen (vgl. oben § 15). Der Begriff des immateriellen Kapitals gestaltet sich dann verschieden, je nach dem man sich auf den Standpunkt der Bolkswirtschaft ober auf den der Privatwirtschaft stellt. Definiert man das Kapital im Sinne der Bolkswirtschaft als "Produktions"-Mittel, so besteht das immaterielle Kapital aus den immateriellen Produktionsmitteln, wie etwa die Kenntnisse und Fähigkeiten, der Staat 2c. Im Sinne der Privatwirtschaft (Kapital = "Erwerds"- Mittel) gehören dann zu den immateriellen Kapitalien die eben erwähnten Kenntnisse und Fähigkeiten (weil sie die Erwerdssähigkeit des Einzelnen fördern), sodann gewisse "Rechte und Berhältsnisse" wie beispielsweise das Ersindungspatent, die renommierte Firma u. dgl. welche gleichfalls den Erwerd des Betreffenden günstig beeinstussen. (Immaterielle Kapitalien im Sinne der Bolkswirtschaft sind solche "Rechte und Berhältnisse" nicht, weil sie zwar "Erwerds"- aber keine "Produktions"-Mittel sind.) Daß Ersindungspatente oder das Recht, eine Firma zu sühren, oft Gegenstand eines Rechtsgeschäftes sind und mitunter

um hohe Summen verkauft werden, ist bekannt. — Bon anderen Schriftstellern wird geletend gemacht, daß die Kenntnisse und Fähigkeiten keineswegs zu den Kapitalien gerechnet werden dürsen, weil sie einen unausscheidbaren Teil des Wenschen bilben, also kein selbeständiges Produktionsmittel sind, und weil es überdies der Menschenwürde widerspreche, den Wenschen selbst als Produktionsmittel zu betrachten.

4. Probuttives und totes Rapital. Wird der Ausdruck "totes Rapital" gebraucht, um damit anzudeuten, daß irgend ein Produktions- (beziehentlich Erwerds-) Mittel, z. B. eine Maschine, nicht benutt wird, so ist gegen denselben nichts einzuwenden. Bezeichnet man jedoch — wie dies im gewöhnlichen Leben häusig geschieht — etwa einen kostdaren Schmuck u. dgl. als ein "totes Rapital", so ist zu bemerken, daß konsequenter Weise nur derzenige eine derartige Redewendung gebrauchen dars, der unter Rapital einen "größeren, zu Erwerdszwecken disponibeln Vermögenswert" versteht. Wer so spricht, will damit andeuten, daß er den Schmuck — falls er sich im Besit desselben befände, — verzkausen und den Erlöß zu Erwerdszwecken verwenden würde. Versteht man hingegen unter "Rapital" Produktions- beziehentlich Erwerdsmittel, so ist evident, daß der Ausdruck "totes Rapital" in diesem Sinne eine contradictio in terminis enthält, weil ein Schmuck sir seinen Besitzer (abgesehen vom Juwelier oder vom Händler) weder Produktions- noch Erwerdsmittel, sondern lediglich ein einsacher Gebrauchsgegenstand ist.

## 3. Bilbung ber Rapitalien.

§ 19. Aehnlich wie die im § 18 erörterte Frage nach den Arten des Kapitals hat auch die Frage nach der Entstehung oder Bildung des Kapitals mehrsache Meinungsdifferenzen hervorgerusen. Der eine dieser Differenzpunkte betrifft die Frage, ob die Kapitalien durch Sparsamkeit oder durch Arbeit gebildet werden. Es war insbesondere die Freihandelssichule, die für die "Sparsamkeitätheorie" eintrat, während die Vertreter der socialistischen Richtung (Lassalle!) diese Lehre in der nachdrücklichsten Weise bekämpften. Der ganze Streit um die Entstehung der Kapitalien war ein ziemlich müßiger, denn die vermeintlichen Kontroversen lösen sich von selbst, wenn man sich die verschiedenen Kapitalsdesinitionen gegenwärtig hält.

Bas zunächt die Frage anbelangt, ob die Kapitalien das Resultat menschlicher Thätigkeit sind oder nicht, so hängt die Beantwortung derselben von der Vorfrage ab, was man unter "Kapital" versteht. Rechnet man den Grund und Boden mit zu den Kapitalien, so ist klar, daß die Kapitalien nicht ausschließlich das Produkt menschlicher Thätigkeit sind, weil der Grund und Boden, dies dei weitem wesentlichste Produktionsinstrument, nicht von Menschenhand geschaffen ist. Andererseits muß man derücksichtigen, daß der Grund und Boden urbar gemacht werden muß, daß also in gewissem Sinne auch das Feld, die Wiese, der Garten 2c. als ein Produkt der menschlichen Arbeit bezeichnet werden dars. Schließt man die Grundstücke aus der Reihe der Kapitalien aus, so darf man wohl dis zu einem gewissen Grade sagen, daß die Kapitalien "Produkte" sind, nur darf man umgekehrt auch hier wieder nicht vergessen, daß die materiellen Produktionsmittel gewisser maßen nur zur einen Hälfte "Arbeitsprodukte" sind, weil wir alle materiellen Produkte dem Zusammenwirken der Natur und der menschlichen Thätigkeit danken.

Aehnlich verhält es sich mit ber fog. "Sparsamteitstheorie", die auch wieder, je nach der Begriffsbestimmung des Rapitals verschieden zu beurteilen ift, falsch und richtig sein kann.

Definiert man das Rapital im Sinne ber Boltswirtschaft als Broduktionsmittel, so umfaßt ber Rapitalbegriff einerseits die Arbeitsstoffe und andererseits die Produktionswerkzeuge. Die roben Stoffe, die erst zu fertigen Genukgütern verarbeitet werden sollen, konnen wohl in keinem Falle als das Ergebnis irgend welcher Sparsamkeit bezeichnet werden, und zwar

aus dem Grunde, weil ihnen gegenüber keine Enthaltsamkeit gendt wird. Die Thatsache, daß die rohen Stoffe erst einer Bearbeitung unterzogen werden, beweist vielmehr, daß die Stoffe im rohen Zustande nicht geeignet sind, dem fraglichen Bedürsnisse zu dienen. Dier also liegt kein Berzicht auf einen unmittelbaren Genuß der rohen Stoffe vor. Anders hingegen bei den Produkt in nowertze ug en. Das Gut, welches als Produktionswertzeug verwendet wird, könnte vielleicht selbst unmittelbar einem persönlichen Genuße dienen, oder wenn dem nicht so ist, so könnte in jedem Falle der Stoff, aus dem das Wertzeug angesertigt wurde, zur Herstellung eines Genußgutes verwendet werden. Dies geschieht jedoch nicht, das fragliche Gut oder doch der Stoff, aus dem es hergestellt wurde, wird dem persönlichen Genuße entzogen und der Produktion gewidmet. Hier also liegt ein Berzicht auf einen persönlichen Genuße entzogen und der Produktion gewidmet. Hier also liegt ein Berzicht auf einen persönlichen Genuß, eine Entzagung vor, und wenn man diese Entsagung "Sparsamkeit" nennen will — wogegen schließlich nicht viel eingewendet werden kann — so kann man den Satz ausstellen, daß ein Teil des Rapitals im Sinne der Bolkswirtschaft, nämlich das Produktionswerkzeug, ein Resultat der Sparsamkeit (aber freisich nicht minder auch der Arbeit) ist. — In der Priv at wirt sich aft vollzieht sich heute, in der herrschenden Berkehrs- und Geldwirtschaft, die Bildung neuer Kapitalien, die Ansamlung von Erwerdsvermögen" vorwiegend in der Form der Ersparung. Bohl fommt es auch heute vor, daß der einzelne Produzent einzelne Teile seines Kapitals selbst hersfellt (z. B. daß der Landwirt sein Nutvieh selbst auszieht), aber als Regel kann gelten, daß der Einzelne einen Teil seiner Geldeinnahmen zurücklegt und auf diese Beise sein Bermögen "erspart". (Freilich kann man mit dem gleichen Rechte behaupten, daß der Verrestende nicht "sparsam", sondern arbeitsam ist; der Wann würde, wenn er weniger arbeiten würde, so vielerwerden, als er zum Leben braucht, er arbeitet

Der Ausbruck "Kapital. Bilbung" kann jeboch auch in einem zweiten Sinne verstanden werden, nämlich als Bermehrung oder Bergrößerung eines bereits bestehenden oder vorhandenen Kapitalivermögens einer Ferson oder Wirtschaft. Die Frage nach der Kapitalbildung in diesem Sinne ist die Frage: "auf welche Weise vernehren sich die in den Hapitalbildung in diesem Sinne ikt die Frage: "auf welche Weise vernehren sich die in den Hapitalbildung in diesen bermögensmassen (Kapitalien)?" Die Erörterung dieser theoretisch wie praktisch uns die Kapitalrente in der heutigen Rechts- und Wirtschaftsordnung eine große Rolle spielt"), gehört in die Lehre von der Berteilung der Giter in der Bolks- wirtschaft, denn der thatsächlich sehr verschiedenartige Prozes der Wermehrung des Kapitalvermögens in den Einzelwirtschaften steht im engsten Jusammenhange mit dem gesammten Produktions- und Berteilungsprozeß, mit der Gestaltung der Einkommensarten und mit der Bildung von Bermögen überkaupt. Bezüglich der näheren Erörterung dieser Frage sei auf die XI. Abhandlung des vorliegenden Handbuchs verwiesen. An dieser Stelle genüge die Bemerkung, daß die Kapitalbildung in dem in Rede stehenden Sinne keineswegs immer auf ein individuelles Berdienst der wirthschaftenden Person, auf ihren Arbeitösseis, ihre Sparsamteit, ihre Boraussschule lehrte.

#### 4. Brobuftivitat bes Ravitals.

§ 20. Die Frage nach ber Probuktivität bes Napitals ist die Frage, ob das Napital (und ber Grund und Boden) bei der Produktion von Sachgütern thätig mitwirkt. Bestrachtet man die Sache (um mit Roddertus zu sprechen) "naturwissen schaftlich", so nuß man die Frage unbedingt bejahen, weil im Grund und Boden und in den sonsstigen Produktionswerkzeugen natürliche Kräfte thätig sind, welche der Wensch bei der Produktion von Gütern in der ihm zweckdienlich scheinenden Richtung wirken läßt. Natur, Werkzeug und menschliche Arbeit wirken dei der Güterproduktion zusammen und unterskühen sich gegenseitig, und aus diesem Grunde muß man jedem dieser drei "Produktionssfaktoren" auch "Produktivität" zuerkennen.

Die Frage nach der Probuktivität des Rapitals wurde jedoch von den Nationalökonomen in einem anderen, und zwar (um abermals den von Rodbertus gewählten Ausdruck zu gebrauchen) im "wirtschaftlichen" Sinne aufgefaßt, und bedeutet in diesem Sinne: "Was wird in dem Preise eines Artikels bezahlt?" Bezahlen wir z. B. in dem Preise eines Hektoliters Weizen nur die sämtlichen Arbeiten, die notwendig waren um dieses Weizenquantum herzustellen, oder müssen wir auch dem Grundbesiger, der sein Feld zum Andau des Weizens hergab, müssen wir auch dem Kapitalisten (den Besigern all der

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. Laffalle: Berr Baftiat-Schulze von Delitich 2c., Berlin 1864. S. 79 ff.

vericbiedenen Bertzeuge, die zur Produttion bes Beigens fowie zur Berftellung ber Bfluge, Gagen, Sensen 2c. 2c. notwendig maren) irgend etwas in bem Breise bes Beigens bezahlen? Ober mit anderen Worten: Bilben die Grundrente und der Ravitalzins einen Beftanbteil ber Breife ober nicht? Und in biefer Begiebung fteben fich bie Deinungen zweier Schulen fcroff gegenüber. Die Engländer lehren nämlich nach bem Borgange von Ab. Smith und Ricardo, bak in bem Breife ber gewöhnlichen Artitel nichts anderes bezahlt wird als die Arbeitsquantitäten, die jur Broduftion des qu. Artifels notwendig maren, daß also beisvielsweise, wie Robbertus (ber in biefem Buntte fich ben Englandern anschließt) die Sache barftellt, im Breise eines Rodes nichts anderes bezahlt wird als "die Arbeit, die das Tuch zugeschnitten und genäht, die Wolle zum Tuch gesponnen, gewebt und gefärbt, das Schaf, das die Wolle getragen, gefüttert und gebütet. die Arbeitswerkzeuge zu allen diesen Arbeiten und das Kutter des Schafes bergestellt. endlich den Boden kultiviert hat, auf dem das Futter gewachsen ift". (Rodbertus, "Bur Beleuchtung der focialen Frage", Berlin 1875, S. 70). Dem gegenüber lehrt J. B. Sap (und ihm ichließen sich die frangolischen Nationalotonomen an), daß der Grund und Boden sowie die Rapitalien bei der Produktion von Sachgutern mitwirken, daß sie "bei den produktiven Operationen gewisse Dienste leisten" (analog den Dienstleistungen bes Arbeiters) und daß daher der Besiger eines Grundstücks oder eines Kapitals, der das: felbe ber Broduttion wibmet, fich biefe "Broduttivdienfte" feines Grunbftuck ober Rapitals bezahlen lassen kann und darf.

Sieht man genauer zu, so zeigt sich's, baß bie gange Streitfrage eine mußige ist, und weber die Franzosen noch die Engländer behaupten können in jedem einzelnen Kalle Recht zu haben.

Die Behauptung der Englander im Urzustande oder wenigkens in einem herrentosen Lande vor und hat in diesem Kalle undedingt Recht, wenn er jagt, daß die Preise der verschiedenen Artikel von der Menge der zu ihrer Herklung ersorderlichen Arbeit abhängen. Braucht man nur hinauszugehen in den Bald, um dort die gewünschen Arbeit abhängen. Braucht man nur hinauszugehen in den Bald, um dort die gewünschen Arbeit abhängen. Braucht man nur hinauszugehen in den Bald, um dort die gewünschen Arbeit abhängen. Braucht man nur hinauszugehen in den Bald, um dort die gewünschen Arbeit abhängen. Braucht man nur hinauszugehen in den Bald, um dort die gewünsche zu die fraglichen Güter "weiter nichts koften als Arbeit." Ricardo geht schon etwas tieser auf die Frage ein. Er unterscheibet zwischen der Kreise der "seltenen Güter" beileig god steigen können, während bei den "beliebig vermehrdaren" Gütern ieber Monopolgitern und den, "beliebig vermehrdaren" Gütern jeber Monopolgewinn durch die Konturenz beseitigt wird, so daß im Preise der kragsten urtikelt berzustellen. Die Argumentation Ricardor's ift formell ganz unansechtbar, denn dort, wo kein Monopol eines Grundbesigers oder Kapitalisten vorliegt, wo dieser also nichts soxahlt als "Arbeitsquantitäten". Der Fehler liegt jedoch darin, daß Kicardo die Jog. "leitenen Güter" viel zu eng saßt, daß er nur seltene Weine doer die Antstwert verstordener Reister und bergeleichen Dinge zu denselben rechnet und glaubt, daß alle anderen Güter "beiteißig vermehrt" werden können. Mit anderen Boorten, Kicardo geht don der Anschauung aus, daß das Monopol die seltene Ausnahme, die freie Konturrenz dagegen die Regel bilde, und diese Annahme ist mindestens gesagt unbewiesen. In Wirtlickleit durfte viel werden können. Wit anderen Boorten, Kicardo geht don der Knigdauung aus, daß das Monopol bagegen die Regel bilden, wenigkens sehr her verden die keine der Knigdeit diese gebein ein Begaept die knigdeit der Monopolgewinn des Weinberges bei ihre kas der Weinberges dei der Monopolgewinn des Weinberges bei

Riften, in benen bie Flaichen verfenbet werben 2c. 2c., gilt moglicherweise ein Gleiches. Gbenfo von der Bahn, welche ben Bein verfrachtet. Bielleicht genießt fie ein naturliches Monopol, welches sie in ben Stand fest, ihre Frachtste bober zu halten, vielleicht mußte sie für ihre Schwellen, Schienen, Waggons, Lotomotiven, für ihre Rohle u. bal. Monopolpreise bezahlen, bie sie sich in ihren Tarifen wieber erseben lassen muß. Ein Gleiches gilt auch wieber für ben Weinhandler im Konsumtionsorte. Bielleicht ift er ber Einzige in der Stadt, der den fraglichen Beinhändler im Konsumtionsorte. Bielleicht ift er ber Einzige in der Stadt, der den fraglichen Wein führt und dadurch in die Lage gesetzt, die Flasche etwas teurer zu verkaufen; vielleicht hat er seinen Laden im Zentrum der Stadt und muß er dem Hausbestger in der Ladenmiete einen Wonopolpreis bezahlen, den er auch wieder zum Preise der Flasche hinzuschlägt. Es kann sonit niemand sicher behaupten, daß er im Breise irgend eines sog. "besiedig vermehrbaren" Artikels keinen Wonopolgewinn, sondern "lediglich Arbeitsquantitäten" bezahle, weil bei der Produktion jedes Artikels unzählige Personen zusammenwirken mußten, von denen jede möglicherweise sich im Besitze eines wenn auch beschränkten oder partiellen Monopols desinden konnte. Liegt im einzelnen Falle kein derartiges Wonopol vor, dann allerdings sind die Engländer im Rechte, wenn sie behaupten, daß im Preise des fraglichen Artikels nichts anderes dezahlt wird als "Arbeitsquantitäten". Bezieht dagegen irgend ein Grundbesitzer oder Kapitalist einen berartigen Wonopolgewinn aus seinem Grund- oder Rapitalbesitz, dann darf er auch mit Say behaupten, er beziehe diesen Gewinn als ein Entgelt für die "besonderen Produktivdienske", welche sein Grundsstüden der sein Kapital bei der Produktion leistet. Bon praktischer Bedeutung ist dies nicht, weil man — wie gesat — von wenigen Ausnahmsfällen abgesehen, niemals be-

ift bies nicht, weil man — wie gefagt — von wenigen Ausnahmsfällen abgesehen, niemals behaupten und beweisen fann, daß ein berartiges Monopol vorliegt.

Die älteren Nationalökonomen, und zwar die Engländer wie die Franzosen haben die Frage nach der Produktivität des Rapitals in rein theoretischer Weise erörtert. Und wenn die ersteren lehren, daß man im Breise eines Artifels in ber Regel nichts anderes bezahle als Arbeitsquantitäten, mahrend die Frangolen behaupten, bak man neben den Arbeitsquantitäten noch die Grundrente und die Rapitalrente als ein "Entgelt für die besonderen Broduktivdienste" bes Grundstuds sowie bes Rapitals im Breise jedes Artikels bezahle, so war es beiben Teilen lediglich barum ju thun, theoretisch zu ergrunden aus welchen Bestandteilen fich die Breise ber verschiedenen Guter gusammenseben. Erft bie Bertreter ber focialiftifden Lehre versuchten es, bie prattifche Nunanwendung aus diesen Theorien zu ziehen.

Ift es richtig, fo folgert ber frangolifche Cocialismus, bag in ben Grund-ftuden wie im Rapital "besondere Produktivkrafte" malten, beren Mitwirtung bei ber Produktion füden wie im Kapital "besondere Produktivkräfte" walten, deren Mitwirkung bei der Produktion sich der Grundbesiger wie der Kapitalist bezahlen läßt, so muß das private Eigentum abgeschaftt und durch das tollektive ersest werden, denn die Grundstüde und Kapitalien sind Teile der äußeren Ratur. Die Menschen sind nämlich von Hause aus gleich und gleichberechtigt; Jeder von ihnen hat einen gleichen Anspruch auf die Natur und ihre Gaben und es ist ein Raub an der Gesamtheit, wenn Einzelne sich in den ausschließlichen Besitz von Teilen der äußeren Ratur (von Grundbstüden wie Kapitalien) seßen, welche von Rechtswegen allen Menschen gleichmäßig gehören. — Ist es richtig, so folgert andererseits der de utsche Wenschen gleichmäßig gehören. — Ist es richtig, so folgert andererseits der de utsche von Mechtswegen allen Menschen gleichmäßig gehören. — Ist wuße, daß im Preise eines jeden Artikels, wie die englische Schule lehrt, nur Arbeitsquantitäten bezahlt werden, dann gedührt selbstversähndlich dem Arbeiter der "volle Arbeitsertrag" als Lohn und ist es eine widerrechtliche Berkünzung, eine "Ansbeutung" des Arbeiters, wenn der Unternehmer (Grundbesitzer oder Kapitalist) einen Teil von dem Produkte seiner Arbeiter für sich behält und die letztern nur mit einem Bruchtelle des Arbeitsertrages absindet. Es muß daher das private Grund- und Kapitaleigentum abgeschafft und durch das sollektive ersetz werden. Die Produktion muß eine sollektive werden, die Produkte sollen in die Staatsmagazine kommen, jeder Arbeiter soll als Lohn Scheine erhalten, in welchen ihm bestätigt wird, wie viele Stunden täglich er in den öffentsichen Wersschlätzen oder auf dem Felde gearbeitet hat und es soll ihm freistehen, sür dieses "Arbeits-Papiergeld" in den öffentslichen Magazinen jene Artikel zu kausen, die er wünscht.

Ob durch diese Argumentation die Berwerflich leit der Grund- und Rapitalrente, beziehentlich des privaten Grund- und Kapitaleigentums unwiderleglich bewiesen

beziehentlich des privaten Grund- und Rapitaleigentums unwiderleglich bewiesen ist, wie die Socialisten behaupten, ist allerdings mehr als fraglich.
Stellt man sich nämlich auf den Standpund for Brivat vot wirtschaft in der heustigen auf der Grundlage des privaten Grund- und Kapitalseigentums organisserten Bolkswirtschaft, so kann gegen den Bezug einer Grund- und beziehentlich Kapitalsrente nichts eingewendet werden. Gestattet einmal die herrschende Rechtsordnung, daß Grundstüde oder sonstige Produktionsmittel im Privateigentum einzelner Personen stehen, so kann selbstverskändlich der Besiger eines Grundstüds, einer Maschine oder eines Borrats von Arbeitsstoffen mit seinem Eigentum beginnen was er will. Ueberläst er das Lettere einem Zweiten, weil dieser etwa das Grundstüd bestellen oder mit Hilse der Maschinen aus den fraglichen Stoffen irgend welche Güter herstellen will, so ist dies sein guter Wille und kein Mensch kann ihn daran hindern, sür

biese Ueberlassung ein Entgelt, die sog. Grunds, beziehentlich Kapitalrente zu fordern. In der heutigen Bollswirtschaft involviert überdies die Forderung jenes Entgeltes (vorausgeset, daß dasselbe sich innerhalb der Grenzen der Billigkeit bewegt) keine Ungerechtigkeit oder Harte, auch wenn man sich auf den Standhunkt des Entlehners stellt. Der Letztere möchte Getreide oder Industrieerzeugnisse produzieren, er kann dies jedoch nicht, weil er kein Grundstück, oder weil er weder Berkzeuge noch Stosse besitzt. Findet er nun einen Zweiten, der geneigt ist ihm, sei es das gewünschte Grundstück, eien es Berkzeuge und Arbeitsstosse zu überlassen, so erweist ihm dieser Zweite einen großen Dienst, weil er ihn in den Stand setzt, überhaupt Güter zu produzieren (oder Güter mit weniger Anstrengung zu produzieren als bisher). Es ist daher nur recht und billig, wenn der Entlehner dem Grunds beziehentlich Kapitalsbesiger eine angemessene Entschäugung hiefür leistet und zwar um so mehr, als der Eigentümer seine Produktionsmittel selbst zur Erzeugung irgend welcher Güter verwenden konnte und auf diesen verwögensrechtlichen Borteil zu Gunsten des Entlehners verzichtet.

Der Bezug einer Grunds beziehentlich Kapitalrente kann iedoch auch dann nicht als verwerfs

Borteil zu Gunsten des Entlehners verzichtet.

Der Bezug einer Grund- beziehentlich Kapitalrente kann jedoch auch dann nicht als verwerflich bezeichnet werden, wenn man sich auf den höheren Stand punkt der Bolks- oder all gemeine nur nicht aft stellt. In einem kommunistisch organisserten Gemeinwesen, in welchem die sämtlichen Produktionsmittel sich im Besize des Staates oder der Gesamtheit besinden würden, müßten nämlich die Landgüter, die Fabrisen zc. (wie Roddertus: "Das Rapital. Bierter sog. Brief an v. Kirchmann" richtig hervorhebt) durch Staatsbeamte ebenso bewirtschaftet und geleitet werden wie heute die Staatsgüter, die staatschaftet und geleitet werden und sonstigen Beamten bewirtschaftet und geleitet werden und müßten jene "volkswirtschaftlichen Beamten" selbstwerständlich ein Gehalt bekommen. In der heutigen Bolkswirtschaftlichen Beamten" selbstwerständlich ein Gehalt bekommen. In der heutigen Bolkswirtschaft wird jene Bewirtschaftung und Leitung der Landgüter, Habristen, Bergwerke zc. von den Unternehmern besorgt und sie beziehen ihren Lohn hieser kandgüter, Habristen, Bergwerke zc. von den Unternehmern besorgt und sie beziehen ihren Lohn hieser kandgüter, Fabristen, Bergwerke zc. von den Unternehmern besorgt und sie beziehen ihren Lohn hieser Bolkswirtschaft "Rente" heißt und von der socialstischen Lehre als verwerslich verurteilt wird, würde im Socialstaat in derselben Weise nur unter einem anderen Ramen (als "Gehalt der volkswirtschaftlichen Beamten") wieder austauchen und nur die Frage könnte ausgeworsen werden, ob nicht etwa jenes "Gehalt" der heutigen Grund- und Rapitalbesiger (d. i. die Rente) auf Kosten der eigentlichen Arbeiter zu hoch ist.

## 5. Die Maschinen und ihre Bebeutung insbesonbere.

Mangolbt, Grundriß § 86. Der f. B. S. 166 ff. Schäffle L. 2. Aufl. § 31 ff. Sap. Lehrb. Al. l. Rap. 18. Rau I. § 400 ff. Reuleaug, Die Maschine in der Arbeiterfrage, 1885. 2. Heft ber Socialen Zeitfragen von Lehnemann.

§ 21. Begriff. Maschinen sind vervollkommnete Werkzeuge, doch läßt sich die Grenze zwischen dem Werkzeug (im technischen Sinne) und der Maschine nicht scharf ziehen. Die Maschinen zerfallen (vgl. Reuleaux a. a. D.) in zwei große Gruppen, in die Araftmaschinen (Dampsmaschinen, hydraulische, kalorische Maschinen 2c.), welche die Triedkraft erzeugen, und in die Arbeitsmaschinen (Spinnmaschine, Bohr=, Hobelmaschine 2c. 2c.), welche die eigentsliche Arbeit verrichten. Vergleicht man die Arbeitsmaschinen mit den Werkzeugen, so erzeben sich als charakteristische Unterschiede im allgemeinen solgende: Das Werkzeug unterzeben sich als charakteristische Unterschiede im allgemeinen solgende: Das Werkzeug unterzlich arbeitende Teil bleibt nach wie vor der Wensch, und er bewassent sich nur mit einem Berkzeuge, weil dieses kräftiger wirkt als seine bloßen Glieder. Die Arbeitsmaschine hingegen wird lediglich in Bewegung geseht und verrichtet sodann selbst die fragliche Leisstung; dem Menschen fällt nur die Aufgabe zu, die Maschine zu beaufsichtigen und zu besbienen.

Eigentümlichteiten: 1. Beliebige Kraftentfaltung ohne Ermübung. Die (Kraft-) Maschine kann (bis zu einem gewissen Grabe) beliebig ftark tonstruiert werden. Bor der Ersindung der weientlichken Kraftmaschine, d. i. der Dampsmaschine, waren der Entsaltung einer größeren Kraft ziemlich enge Schranken gezogen, weil man (abgesehen von den damals noch ziemlich primitiven Basserrädern und Bindwotoren) eine größere Kraft nur durch das gleichzeitige Jusammenwirken mehrerer Arbeiter oder mehrerer Arbeitstiere zu erzielen vermochte. Dies ist jedoch nur innerhalb ziemlich enger Grenzen möglich, weil die zusammenwirkenden Arbeiter oder Tiere nur dis zu einem gewissen Funkte sich gegenseitig unterstützen und sodern; wird ihre Zahl zu groß, so behindern sie sich und paralysieren ihre Anstrengungen gegenseitig. Erst durch die Dampsmaschine wurde das Hindernis des Krastmangels hinweggeräumt. "Sie



gestattete, allerlei Raber- und Zwischenwerk anzubringen und zur Bewegungsbewirkung zu benupen, wenn schon badurch Kraftverluste bedingt waren. So wird diese eine Kraftmaschine, die Dampsmaschine, die Mutter einer Legion von Arbeitsmaschinen, damit aber auch zugleich Herrin der Situation." (Reuleaux a. a. D. S. 10.) Die Waschine kann ferner beliebig lang ohne Unterbrechung mit gleichbleibender Intenssität fortarbeiten, und bieser Umstand ist nicht nur für die Quantität, sondern auch für die Qualität der Produkte insosern von Bedeutung, als die Qualität der Leistung sich mit der keigenden Ermädung des Arbeiters verschlechtert. — 2. Bollständ ig Eg alität und Präzision der Leistung. Für die Industrie ist dieser Umstand insosern von weittragender Bedeutung, als durch die Maschine erst die "Rustindustrie" (wie Reuleaux sich ausdricht) möglich wurde. Die Produkte des mittelalterlichen Kunstgewerdes (waren in ihrer äußeren Form reich und sichd ausgestattet, ihrer inneren Erruktur (oder etwa ihrem Mechanismus) nach stehen sie jedoch gegensber den heutigen Erzeugnissen weit zurück. Man vergleiche 3. B. ein mittelasterliches und ein heutiges "Kunstschlöß") — 3. Ein seitigseit der Leistung. Während der Mensch mit seiner Hand die verschiedenartigsten Arbeiten (aber freisich, wenn er kein Werkzeug besitzt, nur in ziemlich unvollsommener Weise) auszusühren bermag, leiste die Waschine zwar technisch vollendetes, aber immer nur nach der einen ganz bestimmten Kirtung hin. Will man daher verschiedene Leistungen durch Waschinen besorgen lassen, damus für jeden besonderen Zwar eine besondere Waschine konstruiert werden. (Berschiedene Röhnsichinen für die verschiedenen Zwede.)

Anwendbarteit der Maschinen. 1. In technischer Beziehung. Da die Leiftung der Maschine in der kontinuierlichen Wiederholung eines und desselben einsachen Aftes besteht, tonnen Maschinen in technischer Beziehung nur dort angewendet werden, wo es möglich ist, die betreffende Arbeit in einer Reihe sich sontinuierlich wiederholender, einsacher Afte (deren jeder einer besonderen Maschine zugewiesen wird) aufzuldsen. — 2. In wirtschaftlicher bin sich est in sich est bin knwendung von Maschinen voraus das Borhandensein genügender Betriebsmittel (namentlich wenn die Maschinen teuer sind und wenn sie ihrer ganzen Beschaffenheit nach große Menge von Produkten siesen sollen), serner die Möglichkeit, die Maschine vollständig auszunusen, d. h. die Möglichkeit, die große Menge ihrer Produkte preiswürdig zu verkaufen.

Licht. und Schatten, der feiten ber Maschinen. Die Vorteile der Maschinen das nämliche Quantum von Produkten mit geringerer Ankrengung oder mit der gleichen Auftrengung ein viel größeres Quantum von Produkten mit geringerer Ankrengung oder mit der gleichen Ankrengung ein viel größeres Quantum von Produkten erzielen als früher. Die Brodukte werden infolge dessen Jahlreicher, dilliger und keilweise auch besser und die weitere Konsequenz hievon ist, daß der Konsum der fraglichen Artikel und damit ihre Produktion allmählich keigt. Endlich verrichten die Maschinen die ermübende mechanische Arbeit, so daß der Menich sich darauf beschrähnen kann, die Maschinen zu beaussichtigen, zu lenken und zu bedienen. Diese segenzeichen Wirkungen der Maschinen würden voll und uneingeschränkt sich nur in einem kommunistisch organisserten Staate (wenn ein solcher überhaupt möglich wäre) sühlbar machen, weil sie dort die Arbeitslast des Bolkes in ähnlicher Weise verringern und zu derben individualistisch organisserten Bolkdwirtschaft gekaltet sich die Sache allerdings teilweise anders. Kelativ am uneingeschränktesten haben sich die günftigen Wirkungen der Waschinen dort bemerkdar gemacht, wo es in erster Reise auf die Entsaltung einer großen Kraft ankommt, der gegenüber die Auskfreitsleit eine mehr oder weniger untergeordnete Bedeutung hat, weil hier eine Berdrängung menschlicher Arbeitskräfte durch die Wischinen kollower für das Transportgewerbe, für die Essendhen und die Einsührung der Eisenbahnen und Dampsschisse gilt (vgl. Keuleaux a. D.) ganz besonders für das Transportgewerbe, für die Essendhen und die Einsührung der Arbeitskräfte durch die Einzelne Personen (und zwar Unternehmer wie Bedeinstete) durch die Einsührung der anderen Seite ist jedoch die Zahl ber im Transportgewerbe beschäftigten Beridenen beute so ungeheure gewachsen, das jener Rachteil dadurch mehr als ausgewogen wird. Alehnlich liegen die Dinge auf dem Gebiete des Groß-Maschinenbaues, beziehentlich der großen Siesen berchäftigten Mechanischen und die Reiheinen u.

Nobers hingegen bort, wo sich die Waschine (und zwar die sog. Arbeitsmaschine" im Gegensatz zur "Kraftmaschine") eines bereits bestehenden Industriezweiges bemächtigt und nun der menschlichen Hand Konsurrenz bereitet. Hier sindet jedesmal eine Verdrängung menschlicher Arbeitskräfte durch die Waschine statt, und zwar eine Verdrängung, die sich nach zwei Richtungen hin unangenehm bemerkbar macht. Einmal wird durch die Einsspung jeder arbeitsparenden Waschine eine gewisse Anzahl menschlicher Arbeitskräfte überhaupt entbefrlich. (Gesährbung des Handwerts, d. i. des gewerblichen Wittelstandes durch die Fabrit und als Folge hievon die Verschäftung der Kassengensäsel. Sodann aber, und dies ist für die Arbeiter ganz besonders drückend, hat jede Bervolltommnung der Arbeitsmaschine die Tendenz, die quali-

fizierte Arbeit durch die unqualifizierte, d. i. den gelernten erwachsenen männlichen Arbeiter durch den billigeren ungestbten Arbeiter, durch den Knaben oder durch eine Frauensperson zu ersehen. "Man hat im letten Jahrzehnt diesenige Gattung von Arbeitsmaschinen und ganze Reihen von solchen Maschinen eingesührt, welche die Bearbeitung eines Fabristates sozulagen bis zur völligen Fertigstellung treiben, bei denen die Steuerung wie die Regulierung zum allergrößten Teile der Menschenhand abgenommen ist. Die Folge ist, daß zur herstellung eines hinsichtlich seiner Güte sehr hoch stehenden Fabristates nur eine untergeordnete Arbeitskraft ersforderlich ist. Man hat es auf diese Weise dahin gedracht, den Arbeiter auf den bloßen Wärter der Naschine heradzudrücken, und es ist gelungen, durch jugendliche Arbeiter solche "Wärter" von Arbeiten in sehr großer Jahl zu besehen. Ein Knabe an einer dieser neueren Arbeitsmaschinen liesert bei der verhältnismäßig leichten Beschäftigung, die ihm die Waschinenwartung auserlegt, ein Fabrista ab, welches dassenige der früheren Methode, dei der der Anteil des Arbeiters an dem Produkt der Maschine ein viel größerer war, weit übertrisst." (Reuleaux a. a. D. S. 12.) "Die Waschine ist in dem Kunkte der Selbstihätigkeit so weit gedracht worden, das sie stelle des Menschine; der Wis ihres Ersinders belebt ihre kleinkten Teile und läßt sie gleichsam lange und verwickelte Gedankensolgen mit ihrer unerbittlichen Logik verwirklichen: der Mensch aber, ihr Diener — grausige Fronie — sinkt auf die Stuse der Maschine herad." (Ders. a. a. D. S. 16.) Ueber die Bedeutung der Maschinen für die industrielse Arbeiterfrage und die Gefährdung des Rlein- und Mittelbetrieds im Gewerbe und in der Landwirtschaft voll. Hob. Kand II Abh.

#### 5. Der Betrieb in den Unternehmungen.

## 1. Begriff, Arten und Bebeutung ber Unternehmungen.

Mangolbt, B. S. 282 ff. Rau I. § 136 ff. § 237 ff. Hermann S. 309 ff. Riebel S. 462 ff. Schäffle L. 3. A. § 205 ff. v. Stein, Die Bolfswirtschaftslehre. 2. A. 1878 S. 275 ff. Emminghaus, Gewertslehre. S. 287 ff. Groß, Die Lehre vom Unternehmergewinn. 1884. Mataja, Der Unternehmergewinn. 1884, baselbst weitere Litteraturnachweise. Bgl. auch handb. Bb. I. Abh. XI. Bb. II. Abh. XXI.

§ 22. Jebe materielle Produktion beruht — wie bereits früher bemerkt wurde — auf dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte, der natürlichen Kräfte, die in den Produktionsmitteln wirken, und der menschlichen Arbeitskraft (Arbeitskraft eines oder mehrerer Wenschen). Nimmt die Produktion einen (mehr oder weniger) dauernden Charakter an, so spricht man von einem Betrieb der Produktion und man versteht darunter die (mehr oder weniger dauernde) Bereinigung und Berwendung produktiver Kräfte zum Zwecke der Produktion in einer Wirtschaft.

Jede Produktion ist mit einem Risiko verbunden, benn jedesmal liegt die Gefahr vor, daß die Produktion (technisch) mißlingt. Denjenigen, der dieses Risiko trägt, bezeichnet man als Unternehmer im w. S. und demgemäß versteht man unter Unternehmer hm ung im w. S. die Bereinigung produktiver Präfte zum Zwecke der Produktion auf eigene Rechnung und Gesahr. In diesem weiteren Sinne ist Jeder Unternehmer, der das Risiko der Produktion trägt, anch wenn er sür den eigenen Bedars selbst produziert oder durch seine Leute (Familienangehörige, Gesinde, Sklaven) produzieren läßt. Diese Art der Produktion die Produktion für den eigenen Bedars ist die ursprüngliche und älteste. Erst später, in entwickelteren wirtschaftlichen Berhältnissen, wenn die Sonderung der Berussbeschäftigungen sich vollzogen hat, treten Personen auf, welche zwar auf eigene Rechnung und Gesahr, aber gegen Entgelt und für fremde Personen Güter produzieren. Man nennt sie Unternehmer im e. S. und versteht unter Unternehmung en im e. S. die Bereinigung verschiedener produktiver Kräfte zum Zwecke der Produktion und des Absahes von Tauschgütern auf eigene Rechnung und Gesahr.

Innerhalb dieser Unternehmungen im e. S. werden sog. vollkommen e und unvollkommene Unternehmungen unterschieden. Die letzteren sind jene, bei denen der Unternehmer (wie der frühere Handwerker) lediglich die Produktionsmittel (Stoffe, Werkzeuge, Werkstatte) sowie die Arbeitskräfte bereit hält und auf die Bestellung wartet, während bei der vollkommenen Unternehmung (im e. S.) der Unternehmer nicht erst die Bestellung abwartet, sonbern berselben zuvorkommt und seine Waren für den Berkauf fertig herstellt. (In den meisten Fällen thut dies der Fabrikant). Wer auf diese Weise auf eigene Rechnung und Gesahr für fremden Bedarf Güter produziert, nimmt ein doppeltes Risiko auf sich, er riskiert einmal (wie überhaupt jeder, der produziert), daß ihm die Produktion technisch mißlingt, er riskiert serner, daß ihm die Produktion wirtschaftlich mißlingt, d. h. daß er seine Waren, auch wenn sie technisch vollendet und vollkommen sind, nicht oder nicht preiße würdig verkausen kann, oder daß ihm keine Bestellungen zukommen.

Man kann ferner die Unternehmungen einteilen:

- 1. Nach der Berson des Unternehmers: in öffentliche, quasi-öffentliche und private Unternehmungen. De ff ent liche Unternehmungen find folde, welche entweber einer öffentlichen Person, b. i. bem Staate, ber Proving, ber Gemeinde 2c. gehoren, ober welche felbit eine juriftifche Berfon find, wie bie alteren , Niemandem gehörigen, sondern für fich bestehenden Sparkassen. Als quasi-öffentliche Unternehmungen bezeichnet man jene Unternehmungen, Die amar einer privaten Gefellichaft geboren, wie 3. B. die Aftienunternehmungen, Die aber verpflichtet find , öffentlich Rechnung zu legen. Brivate Unternehmungen endlich find folche, Die entweder einem Gingelnen ober mehreren Brivatperfonen gehören und zu einer öffentlichen Rechnungslegung nicht verpflichtet find. — Gine andere Unterscheidung ift die in öffentliche und private, je nachdem der Unternehmer eine öffentliche oder private Berson ist; die private ist Ginzel= und Gesellschaftsunter= nehmung, je nachdem nur eine Berson ober eine in einer Unternehmung vereinigte Debrgahl von Bersonen ber Unternehmer ift. Die Sauptarten ber letteren find: Die offene Gefellichaft, die Rommanditgesellschaft, die Aftiengesellschaft, die Genoffenschaft (§ 28 ff.). — Die Unternehmer sind arbeitende oder nicht arbeitende Unternehmer. Bu ben letteren gehören folche Unternehmer, Die fich nur mit ihrem Bermogen an ber Unternehmung beteiligen, aber teine Unternehmergrbeit verrichten (Aftionare, ftille Gefellichafter, Rommanbitiften, Gutsbesitzer, welche ihr Gut abminiftrieren laffen zc.). Bal. § 27.
- 2. Nach der Natur der produzierten Güter: in land- und forstwirtschaftliche, gewerbliche, Bergwerks-, Transport-Unternehmungen 2c.
- 3. Rach dem Umfange des Betriebes: in große, mittlere und kleine Unternehmungen, § 23. Die Bedeutung der Unternehmungen für die beutige Bolkswirtschaft (f. auch § 27 ff.) liegt in folgenden Momenten: 1. Ueberall da, wo der Unternehmer arbeitender Unternehmer ift, und das ist die Regel, wird dadurch, daß er die Gefahr der Unternehmung und die Berantwortung für jeden begangenen gehler selbst und ganglich tragt, sein Fleiß, seine Umsicht, Sorgfalt und Ausbauer mächtig angespornt: ba er ferner fich dem Unternehmen ausschließlich widmet und demgemäß fein Gefchäft verfteht, fo wird infolge bessen auch das Brodukt von weit größerer Bolltommenheit sein, als wenn bessen Unfertigung jemandem übertragen wird, ber (wie etwa bas Sausgefinde) fein reges Intereffe an der Broduktion hat, oder dem die erforderliche Geschicklichkeit fehlt. — 2. Der volltommene unternehmungsweise Betrieb ermöglicht es, bie Bedürfniffe viel rascher zu befriedigen, weil ber Unternehmer burch fein Interesse und burch die Ronturreng veranlagt wird, nicht erst auf ben Eintritt bes Bedürfnisses auf Seite bes Ronsumenten und auf bie Bestellung zu warten, sondern dem Bedürfnisse des Bublikums entgegen zu kommen und seine Brodukte im voraus fertig herzustellen, so daß bem Begehrer die Möglichkeit geboten ift, die Ware sofort zu taufen. — 3. Durch den unternehmungsweisen Betrieb werden die Produktionskoften wesentlich verringert. Als ftandigen Räufer von Robstoffen und Arbeitsfraften werden ber Unternehmung beibe gu billigeren Preisen überlaffen; als Bertäufer hat die Unternehmung eine ständige Kundschaft, kann sich somit auch mit einem geringeren Gewinne zufrieden stellen. Außerbem produziert die Unternehmung sparfamer, weil sie ihr Rapital im e. S. (Bertzeuge und Arbeitsstoffe) sowie ihre Arbeitstrafte beffer

ausnutzen kann als jemand, der nur gelegentlich für den eigenen Bedarf produziert. — 4. Der unternehmungsweise Betrieb ermöglicht erst die Produktion zahlreicher Güter, nas mentlich solcher, die einzeln produziert zu teuer wären und die nur im Wege der Massen produktion billig hergestellt werden können.

Die unter 3 und 4 erwähnten Borteile sind keine berartigen, die mit der Unternehmung als solcher untrennbar verbunden wären, sie ergeben sich aus dem Großbetriebe ober aus dem Umftande, daß an diesem bestimmten Orte gewerblich und sontinuierlich produziert wird. Dagegen würden die unter 1 und 2 angeführten Borteile höchst wahrscheinlich zum größeren Teile verloren gehen, wenn durch eine andere Organisation der Bolkswirtschaft die private Unternehmung durch den Staats- oder einen sonstigen gemeinwirtschaftlichen Betrieb verdängt würde. Staats- oder ähnliche Fabriken werden durch einen bestellten Direktor geleitet und es liegt in der Natur der Dinge, daß der bestellte Beamte nur in seltenen Fällen mit einer so intensiven Sorgsalt wirtschaftet wie der Eigentumer, der da weiß, daß er die Früchte seiner erhöhten Anstrengung ganz genießt und daß er andrerseits die Folgen seiner Nachlässigkeit voll tragen muß. Underseits ind dem Beamten durch die Umtsinstruktion jedesmal die Hände mehr oder weniger gebunden, während der private Unternehmer, der ungehindert disponieren kann, durch ein rasches Einsgreisen manchen Borteil erhaschen und manchen Schaden rechtzeitig abwehren kann.

§ 24. Der Unternehmer. Die Rolle, die der Unternehmer, insbesondere der arsbeitende, in der heutigen Volkswirtschaft spielt, kann von einem doppelten Gesichtspunkte aus betrachtet werden.

Stellt man fich auf ben pripatwirtichaftlichen Standpunkt bes Unternehmers. wie bies die meiften der alteren Lehr= und Sandbucher ber nationalokonomie thun, fo befteht die Thätiakeit des Unternehmers in folgendem: Er berechnet einerseits, was ihn die Berftellung ber Baren, bie er ju erzeugen gebentt, toften murbe, b. f. er berechnet, wie viel ftebendes, wie viel umlaufendes Ravital er braucht, wie viel der Lohn für die erforberlichen Arbeitsfrafte (feine eigene eventuell mit eingeschloffen) beträgt, und andererfeits wie teuer und in welchem Umfange er feine Waren verlaufen tann. Findet er, bag ber mutmaßliche Erlös nicht bloß die famtlichen Auslagen (inkl. Berginfung und Amortifierung des Kapitals) vollständig deckt, sondern noch einen Ueberschuß ergibt, so geht er an's Werk und beginnt zu produzieren. Der Unternehmer spekuliert somit einfach auf die Differeng amischen ben Gerstellungstoften ber Waren und dem Breise berselben. --Den Gewinn, ben er auf bieje Beise erzielt, ben fog. "Unternehmergewinn", bezeichnet bie liberale ober orthodore Nationalökonomie als Entschädigung dafür, daß er bas Risiko ber Broduttion auf fich nahm, und soweit er fich durch seine versönliche Thatiateit an bem Geschäfte beteiligte, als Entschädigung für seine persönliche Mühewaltung. In ber heutigen Bolkswirtschaft, die auf der Grundlage der Judividualwirtschaft und der freien Konfurrenz aufgebaut ist, läßt sich gegen diese Begründung des Unternehmersgewinns auch thatsächlich nichts einwenden, weil der Unternehmer wirklich jenes doppelte Risiko des tech= nischen wie des wirtschaftlichen Wiftlingens der Produktion auf sich nimmt.

Betrachtet man dagegen den Unternehmer von dem Standpunkte der gesamten Bolkswirtschaft, so erscheint derselbe gewissermaßen als ein volkswirtschaftlicher Beamter, der sein Gehalt unter dem Titel des "Unternehmergewinnes" bezieht. In einem kommunistisch organisierten Gemeinwesen müßte nämlich (vergl. § 20) die Leitung der gesamten Produktion durch eine eigene staatliche Behörde besorgt werden, welche zu bestimmen hätte, welche Güter (und wie viel von jeder Sorte) produziert werden sollen, welche Personen diese oder jene Arbeiten vorzunehmen haben, wie die produzierten Güter unter die Angehörigen des betreffenden Bolkes zu verteilen wären zc. Diese Funktion verrichtet in der heutigen Bolkswirtschaft der Unternehmer (beziehentlich die Gesamtheit der Unternehmer). Er bestimmt die zu produzierenden Güter nach Quantität und Qualität, er engagiert die Arbeiter und weist ihnen die bestimmten Arbeiten zu, bestimmt also, welcher Teil der nationalen Arbeitskräfte zur Produktion herangezogen werden soll und von welchen Personen bie einzelnen Arbeiten ausgeführt werden sollen, er besorgt endlich in gewisser Hinsicht auch die Berteilung des Nationalproduktes, indem er — allerdings unter der Herrschaft der das Einkommen regelnden "Gesehe" vergl. darüber Handb. Bd. I. Abh. XI — mitwirkt bei der Bildung der "Grundrente", der "Kapitalrente", des "Kapitalzinses", der "Arbeitsslöhne", des "Unternehmergewinns" und die aus dem erzielken Gesamtprodukt unter diesen Titeln an dritte zu zahlenden Werte diesen zusührt. Daß der Unternehmer in einzelnen Fällen seine stärkere Position im Konkurrenzkampse speziell dem Arbeiter gegenüber ausnutzt, diesem insbesondere einen zu geringen Teil von dem Gesamtprodukte zuweist und demgesmäß auch mehr, als billig ist, unter dem Titel "Unternehmungsgewinn" für sich behält, soll nicht geseugnet werden, allein daraus folgt noch nicht, daß der gesamte Unternehmers, gewinn — wie der sog, wissenschaftliche Socialismus lehrt — auf einer widerrechtlichen Ausbeutung der Arbeiter beruht, denn auch in einem kommunistisch organisierten Gemeinswesen müßten jene mit der Leitung der volkswirtschaftlichen Produktion betrauten Beamten aus dem Nationalprodukt bezahlt werden.

§ 25. Begriff ber Betriebsleitung. Unter ber Leitung des Betriebes einer Unternehmung versteht man den Inbegriff aller Thätigkeiten, die erforderlich sind, um das betreffende Unternehmen in Gang zu sehen und im Gange zu erhalten. Und da jede (materielle) Produktion in einer Kombination von Arbeitskräften und Produktionsmitteln besteht, besteht die Thätigkeit des Leiters in der Fürsorge für die Arbeitskräfte und Produktionsmittel (stehendes und umlausendes Ravital).

Im einzelnen taucht hier eine ganze Reihe von Detailfragen auf, die sich ungefähr unter die nachstehenden Gesichtspunkte subsumieren lassen: 1. Die Fürsorge für die Arbeitskräfte umsaßt die Frage der Beschaffung, der Entschnung, der Erhaltung und Leitung der Arbeitskräfte umsaßt die Frage der Arbeiter kann heute, wo das Institut der Skaverei nicht mehr existiert, selbstverständlich nur auf dem Wege der Miete realisiert werden. Bei der Entschnung und Erhaltung der Arbeiter kommen in Betracht: die verschiedenen Formen der Entschnung wie Zeitlohn, Stücksohn zc., die Sorge sur die Sicherheit, Gesundheit, Wohnung, Sittlichkeit, Sparsamkeit, Unterstühung der Arbeiter, Errichtung besonderer Fadristschen z. Für die Leitung der Arbeiter ist von Bedeutung die Bestellung von Werkmeistern, Aussehnung, die Hestigtung einer Fadrisordnung zc.) — 2. Die Fürsorge sur das stehende Kapital umsaßt die Frage der Beschäfung besselben (ob im Wege der Kachtung, ob im Wege des Kauses, ob im Wege der Eigenproduktion, z. B. Auszucht des Biehes in der eigenen Wertschaft, Herstellung der Maschinen werden der in der eigenen Fadrist u. dgl.), sowie die Frage der Erhaltung (Reparatur, Assentur, Assentur, Aussendagen, dum Berwertung desselben (richtige Berwendung und Ausnusung zc.) — 3. Die Fürsorge sur das umlausende Kapital umsaßt die Fragen der Beschaffung und Instandhaltung der Borräte, die Berwertung der Erzeugnisse, sowie die Beschaffung von Instandhaltung der Borräte, die Berwertung der Erzeugnisse, sowie die Beschaffung von Instandhaltung der Kredits, Größe der Kassenverbe der sertiese Kredissen den Gelüßstein des Canzen diebet die richtige Buchführung, welche ein genaues Bild der ganzen Gebahrung bilden sollen solle Benusung des Kredits, Größe der Kassenverstehen, less.)

All die vorstehend berührten Fragen sind zunächt von Bebeutung für die Privatwirtschaft bes Unternehmers, sie sind jedoch nicht minder für die Bolkswirtschaft von Bichtigkeit, weil bieselbe an der richtigen Berwendung und Behandlung der Arbeiter wie an der wirtschaftlichen Gebahrung mit den Produktionsmitteln interessiert ift.

Für die Unternehmung ist ferner die Frage wichtig, in welcher Form der Betrieb statt= finden soll, ob in der Form des Groß= oder Kleinbetriebs, ob in der Form der Einzel= oder Gesellschaftsunternehmung.

# 2. Rleiner, mittlerer und großer Betrieb.

Roich er, Ueber Induftrie im Großen und Rleinen in f. Ansichten ber Boltswirticaft & A. 1878. II. S. 101 ff. Emminghaus, Allgem. Gewertslehre, S. 288 ff. J. St. Mill B.D. I. c. 9.

§ 26. Klein, mittelgroß ober groß sind bekanntlich nur relative Begriffe, es ist daher nicht möglich, die Grenze zwischen kleinem, mittlerem und großem Betriebe scharf und sicher zu ziehen, namentlich auch aus dem Grunde nicht, weil Uebergangsformen bestehen, die ebensogut zu der einen wie zu der anderen Art gerechnet werden können. Im allgemeinen

tann man die Merkmale dieser drei Betriebsformen etwa in der folgenden Beise zusammenfassen. Rlein betrieb. Die Unternehmer find arbeitenbe Unternehmer. Ihre Arbeit befteht nicht bloß in der Betriebsleitung, sondern ift stets auch ausführende Arbeit. Die eigentlice Unternehmerarbeit ist nicht berart. daß sie die ganze Arbeitszeit und "Kraft eines Menichen in Anipruch nimmt. Die verfonliche Arbeitetraft ift in ber Regel ber michtigfte produttive Kaftor Dieser Unternehmungsform; fie tann unter Umftanben eine qualitativ bobe technische Bilbung erfordern (Optiter, Künstler, Rechtsanwälte u. dal.), erfordert bieselbe aber in ber Regel nicht. Der Unternehmer arbeitet sehr häufig ohne frembe Sisses fräfte, und wenn er solche beschäftigt, so ist ihre Rahl eine sehr geringe. Eine absolute Maximalziffer der Hilfsträfte als Grenze zwischen kleinem und mittlerem Betriebe läßt sich nicht aufstellen. (Benn baber die Statistit bennoch eine berartige Maximalziffer ber Silfefrafte annimmt, so ist bies eine Grenzbestimmung, Die ichlieklich porgenommen werben muß Die aber in vielen konfreten Sallen nicht bas richtige trifft). Wenn ber Unternehmer frembe Arbeitsfräfte beschäftigt, so arbeitet er in ber Regel mit und unter ihnen. Unter ben in ber Unternehmung kombinierten Broduktionsfaktoren (Arbeit, Ravital im e. S. und Grund= ftücke) überwiegt in ber kleinen Unternehmung in der Regel der Arbeitskaktor, sein Ertrag bilbet ben weientlichiten Bestandteil bes Unternehmereinkommens. Die Sobe bes letteren entipricht in der Regel dem Eintommen von Berjonen der niederen (höchstens der mittleren) Ginkommensklassen.

Beim Groß betrieb kommt es häusig vor, daß der Unternehmer sich persönlich (durch seine Thätigkeit) nicht an dem Geschäfte beteiligt. Die eigentliche Unternehmerarbeit (die bloße Leitung des Geschäftes) nimmt die volle Arbeitszeit und "Kraft mindestens eines Menschen in Anspruch. Arbeitet der Großunternehmer im Geschäfte mit, so wird er dasher durch die Leitung gänzlich in Anspruch genommen, so daß ihm keine Zeit übrig bleibt, sich auch an den aussührenden Arbeiten zu beteiligen. Die Großunternehmung erfordert ein größeres Kapital im e. S. (beziehungsweise einen größeren Grundbesit) und in der Regel eine größere Zahl von Historiern. Die Bermögensrente (Kapitals, beziehentlich Grundrente) bildet den größeren Teil des Erträgnisses der Unternehmung. Dieses letztere erreicht die Höhe der höheren (höchsten) Einkommensklassen.

Bwischen beiden steht der mittlere Betrieb. Bei ihm sind die arbeitenden Unternehmer stets auch an der ausführenden Arbeit beteiligt. Silfsträfte werden stets, aber nicht in großer Bahl, beschäftigt. Die materiellen Produktionsmittel (Rapital, Grundbesitz) sind nicht erheblich. In diese Klasse von Unternehmern gehören die eigentlichen Bauern, die größeren Handwerker, die kleinen Fabrikanten.

Jede dieser Betriebssormen hat ihre wirtschaftliche Berechtigung. Abgesehen davon, daß manche Unternehmungen nur im großen, andere nur im kleinen betrieben werden können, beruht die Stärke des Kleinbetriebes in der Arbeit, die des Großbetriebes vorwiegend im Rapital. Bo es daher auf die sorgfältige Aussührung der Detailarbeit ankommt, wird die kleine oder mittlere Unternehmung nicht wohl von der großen verdrängt werden können; wo es sich dagegen um die Durchsührung großer Ausgaden handelt, die namentlich große Betriedsmittel erfordern, kann die kleine oder mittlere Unternehmung nicht mit der großen konkurrieren. Die Furcht, daß der Kleinbetried mit Raturnotwendigkeit seinem Untergange entgegengehe, ist daher unbegründet. (Bgl. hierüber die speziellen Erörterungen im Handb. Band II, Abh. XIV, XXI und XXIV).

#### 2. Die Unternehmungsformen.

Mill, Grundfage I, S. 162 ff. Schäffle, "Die Anwendbarfeit ber verschiedenen Unternehmungsformen" in 3. f. St.B. 25. S. 261 ff. Derf., L., 2. Aufl., § 109 ff. u. S. 205 ff. Der f., Kapitalismus und Sozialismus, 1870. S. 497 ff. v. Mangolbt, B. S. 244 ff. Emminghaus, Allgem. Gewerksiehre, S. 297 ff. Der f., Zur Lehre von den Erwerbsgesellichaften

in B. f. B., Jahrg. 1868, Bb. II, S. 39 ff. u. Bb. III, S. 36 ff. D. Mich aelis, Die Berg-baugenossenschaft, ebenbai, Jahrg. 1863, Bb. IV, S. 85 ff. Gierfe, Das Deutsche Genossenschaftsrecht Bb. I. S. 186 ff. Endemann, Hanbb. b. Hanbelsrechts Bb. II. Bgl. auch die Litt. in Anm. 9 S. 213

§ 27. 1. Die Einzelunternehmung. Sie ist die einsachste und allgemeinste Form der Unternehmung und besteht darin, daß ein Einzelner (und zwar eine physische Berson) der Unternehmer ist, die volle juristische und wirtschaftliche Berantwortung allein trägt und mit seinem ganzen Bermögen für die Berbindlichkeiten seiner Unternehmung haftet. Er hat allein den Borteil, aber auch das Risito. Der Einzelunternehmer kann arbeitender oder nicht arbeitender Unternehmer (§ 22) sein. Bei den weitaus meisten Einzelunternehmungen ist der Unternehmer zugleich arbeitender Unternehmer, d. h. er besorgt die Unternehmerarbeit entweder ganz allein oder verrichtet sie (was bei großen Unternehmungen oft der Fall) noch mit Unterstähung bezahlter Hilskräfte. Die Einzelunternehmung des arbeitenden Unternehmen Unternehmungen oft der Hall) noch mit Unterstähung bezahlter Hilskräfte. Die Einzelunternehmung des arbeitenden Unternehmen Unternehmungen oft

Borguae: 1. Regftes Interesse bes Unternehmers am Geschäfte. Da ber Unternehmer allein den aanzen Gewinn aus seiner Anstrengung zieht, andererseits den ganzen Schaden trägt, der ihm aus einem etwaigen Bersehen erwächst, wird seine Energie in Bezug auf seinen Arbeitofleiß, auf Sparsamteit und Wirtschaftlichkeit bei ber Anlage und beim Betriebe feines Beidafts, auf tednische Fortidritte im Betriebe, auf richtige Spefulation 2c. am icariften angespornt. -- 2. Bolle Ungebundenbeit ber Disposition. Der Ginzelunternehmer ist niemandem Recenschaft schuldig, er tann somit seine Entschlässe rasch fassen und sofort ausführen. Er tann auf biese Beise jeden momentan fich bietenden Borteil wahrnehmen, einen brobenden Schaben burch ein rechtzeitiges Gingreifen verhüten. Bon großer Bedeutung ist dies namentlich in jenen Geschäften, in denen die sogenannte Spekulation eine Rolle spielt, wo also rasches Eingreifen not thut. Sieht der Unternehmer, daß seine Unternehmung eine verfehlte war, so hängt es nur von seiner Person ab, dieses Geschäft aufzulaffen und ein lohnenderes zu begründen. — 3. Succeffive Ausdehnung des Geschäftes. Kast jeder Einzelunternehmer trachtet sein Geschäft zu verarößern, er nimmt daher aus dem Erträgnisse seines Unternehmens nur so viel beraus, als er zum Leben notwendig braucht, den Rest beläft er im Geschäfte und verwendet ihn zu dessen successiver Bergrö-Bahlreiche große Unternehmungen find auf diese Weise aus kleinen und bescheibenen Anfängen hervorgewachsen. Sat der Unternehmer sein Geschäft nur vorsichtig, d. h. auf Grund seiner geschäftlichen Erfahrungen und nur insofern vergrößert, als sich das Bedurfnis hiefur zeigte, so ift ber Beftand bes Geschäftes viel geficherter, als wenn es auf einmal groß hingestellt wird, ohne daß die Garantieen seines Gedeihens erprobt worben wären.

Nachteile. 1. Mehr oder weniger begrenzter Umfang des Geschäftes. Die Arbeitsetraft des Einzelnen ist eine beschränkte; soll er also die Leitung seines Geschäftes selbst führen, so darf letzeres nicht jenen Umfang übersteigen, wo der Unternehmer anfängt, den lleberblick zu verlieren. Ueberdies ist das Bermögen des Einzelnen ein mehr oder weniger begrenztes, so daß auch in dieser Beziehung dem Wachstum des Unternehmens Schranken gezogen sind. — 2. Abhängigkeit des Geschäftes von der Person des Unternehmers. Ein Unternehmen, welches (wie man zu sagen pflegt) nur auf zwei Augen ruht, kann durch alle Zufälle gesährdet werden, welche die Person des Unternehmers (Krankheit, Alter, Unsluft, Tod) bedrohen.

Sie ift anwendbar für alle Arten von Unternehmungen in allen Produktionszweigen; bei kleinen und mittleren Unternehmungen ist sie regelmäßig die einzig mögliche Form, bei gröseren Unternehmungen ist sie besonders da angezeigt, wo schnelle Entscheidungen des Unternehmers für die Rapitalsdispositionen nötig sind. Aber die Form ist nicht genügend: 1. wenn die Unternehmung ein größeres Rapital erfordert, als es der Unternehmer besigt resp. sich

burch Rredit beschaffen tann. 2. wenn bas Rifito für eine Berson ju groß ift. 3. wenn eine Berson für die Unternehmerarbeit nicht ausreicht und diese nicht burch bezahlte Silfstrafte verrichtet werden tann. Ru biesen Källen bedarf es der Anwendung des Aliociationsprinzips und der gesellschaftlichen Unternehmungsformen.

Bei ber Gingelunternehmung, in welcher ein begablter Dirigent fur Rechnung und Gefahr des Unternehmere Die Unternehmung leitet (2. B. Mbminiftration pon Landgutern, Direktion einer Sabrit fur bas Rind ober bie Bitwe eines verftorbenen Sabritanten) ift das Intereffe des Dirigenten nicht gang identisch mit dem Intereffe der Unternehmung, auch wenn berfelbe mit Tantieme angestellt ift; hier fallen die Borguge 1 und 3 fort, auch tann hier wegen ber Gefahren für das Bermögen bes Unternehmers nicht bie volle Dispositionefreiheit bem Dirigenten gegeben werben. Diese Art ber Gingelunternehmung tann beshalb in der Landwirtschaft nur bei großen Gutern mit ertenfiver und ftabiler Bewirtschaftung rationell angewendet werden (vgl. dar. Hob. Band II Abh. XIV) und bei anberen Unternehmungen nur ausnahmsweise als eine vorübergebend, nur zeitweilig eingeführte fich empfehlen.

\$ 28. 2. Die Bereinigung ju einzelnen Geschäften für gemeinsame Rechnung. (Das fog. Konfortium oder Syndifat, Art. 266-270 bes Deutschen Sandels-Gef.=B.) ): Amei ober mehrere Bersonen vereinigen fich vorübergebend gur Durchführung eines (ober einiger) beftimmten Beschäftes für gemeinschaftliche Rechnung. Die fcbriftliche Abfaffung eines Bertrages sowie sonftige Formlichfeiten find biefür nicht vorgeschrieben. Wenn nichts anderes verabredet ift, so find die Teilnehmer in gleichem Berhaltniffe zu bem gemeinsamen Unternehmen beizutragen verpflichtet. Ift über ben Anteil ber Teilnehmer am Gewinn und Berluft nichts vereinbart, fo werben die Ginlagen verzinft, Gewinn ober Berluft aber nach Röpfen verteilt. Aus Geschäften, welche ein Teilnehmer mit einem Dritten geschlossen hat, wird ber Erstere bem Dritten gegenüber allein berechtigt und verpflichtet. Ift ein Teilnehmer jugleich im Auftrage und Namen ber übrigen aufgetreten, oder haben alle Teilnehmer gemeinschaftlich oder burch einen gemeinschaftlichen Bevoll= mächtigten gehandelt . fo ift jeder Teilnehmer Dritten gegenüber folidarisch berechtigt und verpflichtet. Der mit der Geschäftsführung etwa betraute Teilnehmer ift perpflichtet, seinen Genoffen Rechnung zu legen, und beforgt nach Durchführung bes unternommenen Geichaftes die Liquidation.

Eine größere wirtschaftliche Bedeutung tann dieser ephemeren Gesellschaft nicht zuerkannt werben. Die Affociation mehrerer Berfonen (Arbeitskräfte und Rapitalien) fowie die Berteilung des Risito's auf mehrere Röpfe ermöglicht die Durchführung größerer und gewagter Geschäfte, allein die Bereinigung löft fich ebenso rasch als fie entstand. Als ein weiterer Borteil mag es bezeichnet werben, daß die verschiedenen Teilnehmer des Ronfortiums nicht bauernd an einander gefesselt werben, und daß der geringe Zwang, den sie fich auferlegen, fie aufmuntert, fich öfter zusammen zu finden.

§ 29. 3. Die offene Gefellichaft ("Rompagniegeschäft", Art. 85 ff. bes D. S. . G. . B.): Brei oder mehrere Bersonen betreiben eine Unternehmung auf gemeinsame Rechnung unter gemeinschaftlicher Firma; die Beteiligung ift bei teinem der Gesellschafter auf Bermögenseinlagen beschräntt, die Gesellschafter haften solidarisch mit ihrem ganzen Bermögen für die Berpflichtungen ber Unternehmung (Firma). Der Gewinn wird nach ben vertragsmäßig

unterscheibet nicht zwischen ber (beutschen) "Bereini-Gesellschaften umsassende Gesellschaftsform, die ganzen Unternehmens einräumt. Bgl. auch die >Associazione in partecipazione«. Diese lete Stal. Ausgabe des Handbuchs Bd. I S. 263.

<sup>5)</sup> Der italienifche Codice di commercio von 1882 | tere liegt (nach Art. 283) por, wenn ein Raufmann oder eine Sanbelsgesellschaft einer ober gung ju einzelnen Geschäften für gemeinsame mehreren Bersonen ober einer handelsgesellschaft Rechnung" und ber "ftillen Sandelsgesellschaft", einen Anteil am Gewinn und an den Berlusten, sondern tennt nur eine, diese beiden Arten von fei es eines einzelnen Geschäftes, sei es seines

getroffenen Bestimmungen, beim Mangel derselben nach der Ropfzahl unter die Teilnehmer verteilt.

Borzüge: 1. Vergrößerung des Geschäftssonds. — 2. Verstärkung der Arbeitskraft bes Unternehmers, was namentlich nach zwei Richtungen hin von Bedeutung ist. Einmal wird die Person des Unternehmers gewissermaßen vervielsätigt, und dies ist namentlich dann von Bedeutung, wenn der Unternehmer gleichzeitig an mehreren Orten (in verschiedenen Städten, im Romptoir und im Laden, im Romptoir und in der Fabrik, im Etablissement und auf Reisen) anwesend sein sollte. Sodann wird es möglich, auf diese Weise Eigensschaften, die sich getrennt bei verschiedenen Personen sinden (Rapitalist und Raufmann, Rapitalist und Techniker, Raufmann und Techniker, Raufleute beziehentlich Techniker verschiedener Branchen) zu vereinen. — 3. Reges Interesse aller Teilnehmer am Geschäfte, weil alle solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen haften und alle den Vorteil des größeren Reinertrages haben.

Nach teile: 1. Erschwerte Disposition, weil in der Regel der einzelne Teilnehmer nicht selbständig vorgehen darf, sondern die Einwilligung der Genossen einholen muß, oder doch durch die Rücksicht auf die anderen gebunden ist. Manche, vielleicht vorteilhafte Geschäfte müssen insolge dessen unterbleiben, manch günstiger Moment wird auf diese Weise verpaßt. Auch der Uebergang zu einem anderen Unternehmungszwecke (wenn z. B. das begründete Geschäft sich als unrentabel erweist) wird durch die Gesellschaftssorm erschwert. — 2. Gesährdung des Bestandes der Unternehmung, wenn unter den Gesellschaftern zu große Meinungsverschiedenheiten entstehen. — 3. Gesahr der Ausbeutung der übrigen Gesellschafter durch ein weniger gewissenhaftes Mitglied der Gesellschaft. — 4. Wegen der größeren jusistischen Förmlichseiten (Absassung des Gesellschaftsvertrages, Registrierung dei Gericht u. dgl.) ist jede Aenderung der Gesellschaft (Austritt eines Mitgliedes, Eintritt eines neuen) mit Unzuksmmlichseiten verdunden. — 5. Der Umsang des Geschäfts kann nicht leicht über ein gewisses Maß hinaus wachsen, weil die Zahl der Teilnehmer (selten mehr als 4 oder 5) nicht leicht eine größere sein kann.

Eine allgemeine Boraussetzung für die rationelle Anwendung dieser Unternehmungsform ist eine Größe des Betriedes und Reinertrags, welche den vereinigten Unternehmern ein entsprechendes Unternehmereinkommen sichert. Unter dieser Boraussetzung ersicheint sie als eine rationelle (dauernde) Form insbesondere für drei Arten von Unternehmungen: 1. für solche, die an verschiedenen Orten (resp. in verschiedenen Räumen) einen selbständigen, durch eine als Mitunternehmer beteiligte Person geleiteten Betried erfordern, 2. für solche, in welchen die notwendige Unternehmerarbeit eine ganz verschiedenartige Ausbildung und Arbeitssähigkeit voraussetz, die sich nicht wohl in einer Person vereinigen lassen, 3. zum Zwed der Bereinigung von Personen, die sich in Bezug auf die nötige Arbeits= und Kapitalkraft der Unternehmer ergänzen.

§ 30. 4. Die stille Gesellschafte") besteht barin, daß jemand (der sog. "stille Gesellschafter") sich mit einer bestimmten Vermögenseinlage an der Unternehmung eines Anderen gegen Anteil am Gewinn und Verlust beteiligt. (Art. 250 ff. des D. H.-G.-B.) Nach außen hin tritt die Gesellschaft als solche gar nicht hervor. Der disherige Geschäftseinhaber wird Sigentümer der Einlage des stillen Gesellschafters und bleibt nach wie vor uneingeschränkter Herr der Unternehmung. Der stille Gesellschafter, der insbesondere kein Recht hat, auf den Betried irgend wie Einsluß zu üben, steht im wesentlichen seinem Partner gegenüber wie der Gläubiger seinem Schuldner. Während jedoch der Gläubiger nur den Anspruch auf die bedungenen Zinsen und namentlich kein Recht der Büchereinsicht hat, hat der stille Gesellschafter Anspruch auf den (auf seine Einlage) entfallenden Anteil am Ges

<sup>6)</sup> Bgl. auch die Anmerfung 5.

schäftsgewinn (auf die Dividende) und kann bemgemäß verlangen, daß ihm die Bilanz und die Geschäftsbücher zur Einsicht vorgelegt werden. Der stille Gesellschafter haftet lediglich mit seiner Einlage und kann im schlimmsten Falle nicht mehr verlieren als diese.

Borzüge: 1. Vergrößerung des Geschäftssonds. — 2. Ungehemmte Disposition des Leiters, wie bei der Einzelunternehmung. — 3. Reges Interesse des persönlich haftenden Gesellschafters fast wie bei der Einzelunternehmung, wie wohl möglicherweise (namentlich wenn sein Vermögen gegenüber den Einlagen gering ist) schon etwas schwächer. — 4. Wenn sich stille Gesellschafter sinden, die einen genügenden Geschäftssonds zusammenschießen, wird es möglich, ein "hervorragendes Unternehmertalent" (auch wenn der Mann nur ein kleines Vermögen besitzt) als Leiter an die Spize der Unternehmung zu stellen und dieselbe (die vielleicht sonst unterblieben wäre) in's Leben zu rusen. — 5. Personen, die ihrer Borzbildung, ihrer Reigung oder ihrer amtsichen Stellung nach nicht wohl als Unternehmer öffentlich auftreten können, wird durch diese Gesellschaftssorm die Möglichkeit geboten, sich an einer gewerblichen Unternehmung mit einer bestimmten Einlage ohne ferneres Risiko und ohne versönliche Leifung zu beteiligen.

Nachteile: 1. Eng begrenzter Umfang und schwieriges Zustandekommen dieser Gesellschaftsform, weil dem perjönlich haftenden Gesellschafter ein nahezu unbegrenztes Bertrauen entgegengebracht werden muß. In der That rekrutieren sich in der Regel die stillen Gesellschafter nur aus dem engen Kreise der allernächsten Berwandten (Geschwister) oder der intimsten Freunde des persönlich haftenden Gesellschafters. — 2. Gesahr der Uebervorteislung des stillen Gesellschafters durch den persönlich haftenden Gesellschafter.

§ 31. 5. Die Rommanditgesellschaft ift diejenige Unternehmungsform, bei welcher unter einer gemeinschaftlichen Firma ein oder mehrere Gesellschafter (Rommanditisten) nur mit Vermögenseinlagen beteiligt sind, während bei einem oder mehreren anderen Gesellschaftern (persönlich haftende Gesellschafter, Romplementare) die Beteiligung nicht in dieser Beise beschränkt ist (Art. 150 ff. D. H.B.). Die Kommanditisten unterscheiden sich von den stillen Gesellschaftern dadurch, daß ihre Einlage nicht Eigentum des Komplementars resp. der Kompletare wird und daß das Gesellschaftsverhältnis seinen öffentlichen Ausdruck durch die Firma und durch die Eintragung der Kommanditisten und ihrer Geschäftsanteile in das Handelsregister sindet. Die Einlagen der Kommanditisten und das Vermögen des Komplementars resp. der Komplementare bilden das sür die Geschäftsschulden haftende Gesellschaftsvermögen. Die Geschäftssührung liegt allein dem resp. den persönlich haftenden Gesellschaftern ob, die auch in dieser Hinsicht die Stellung und Rechte eines Einzelsunternehmers resp. der offenen Gesellschafter haben.

Diese Unternehmungssorm hat die Borteile 1—4 der stillen Gesellschaft, insbesondere gestattet sie gegenüber der Einzelunternehmung und offenen Geselschaft die Bildung eines größeren eigenen Unternehmungskapitals und gegenüber der Aktiengesellschaft hat sie die Borteile einerseits der unbegrenzten Haftbarkeit, andererseits der Dispositionsfreiheit der Geschäftsführer.

Ihre Nachteile sind die Möglichkeit der Benutzung des Kommanditkapitals im Sondersinteresse der persönlich haftenden Gesellschafter und die Teilung des Risito's bei unbesichrankter Dispositionsbefugnis der letteren.

Es ist eine Unternehmungsform, durch welche intelligenten, genialen Unternehmern fremde Rapitalien in großem Umsange zugeführt werden können als sichere Grundlage und als Preditbasis des Unternehmens, die nicht aus dem Geschäft herausgezogen werden dürsen und über die der Dirigent doch wie über sein Rapital frei verfügen darf. Sie ist eine rationelle Form für große Unternehmungen, in denen der Dirigent die freie Berfügung über das Gescllschaftskapital haben muß, das für das Unternehmen nötige Rapital aber nicht selbst besitht, noch sich im Wege des Predits beschaffen kann. Aber es ist stets eine Form, bei

Digitized by Google

welcher von Rapitalisten ben verfonlich haftenben Gesellichaftern ein gang besonders großes Bertrauen gewährt wird und für ben guten Erfolg folcher Unternehmungen tommt es wefentlich barauf an, ob bas Bertrauen ben rechten Berfonen geschenkt mirb.

Eine besondere Urt berselben ist die Rommanditgesellschaft auf Attien.

8 32. Die Rommanbitgefellschaft auf Altien') ift eine Rommanbitgefellschaft bei welcher bas Ravital ber Kommanditisten in Aftien gerlegt wird, und wie bei einer Attiengesellichaft neben ben verfonlich haftenben Gesellschaftern als Organe ber Gesellichaft jur Babrung ber Interessen ber Rommanbitisten noch bie Generalversammlung ber letteren und ber von dieser gewählte Aufsichtsrat mit gesetlich bestimmten Rechten und Befugnissen porhanden find (Art. 173 ff. D. H. G. Gef. v. 18. Ruli 1884).

In Deutschland mußten nach bem ursprunglichen Art. 173 bes D. B.-G.-B. bie Aftien auf In Deutschland mußten nach dem ursprünglichen Art. 173 des D. H.-B. die Aktien auf den Namen und auf einen Betrag von mindestens 200 Thalern lauten. Die "Novelle" von 1870 hielt an dem Prinzipe der Namens-Aktien sest, gestattete jedoch dieselben auf einen Mindestetrag von 50 Thalern auszustellen. Das Ges. v. 18. Juli 1884 (Art. 173) gestattet sowohl Inhaber- als Namens-Aktien, versügt jedoch im Art. 173a: "Die Aktien müssen auf einen Betrag von mindestens 1000 Mark gestellt werden. — Für ein gemeinnütziges Unternehmen kann im Falle eines besonderen örtlichen Bedürsnisse der Bundesrat die Ausgabe von Aktien, welche auf Namen lauten, zu einem geringeren, jedoch mindestens 200 Mark erreichenden Betrage zusassen. Die gleiche Genehmigung kann in dem Falle erteilt werden, daß für ein Unternehmen das Reich oder ein Bundesstaat, ein Provinzial-, Areis- oder Amtsverdand oder eine sonkige össenliche Korporation auf die Aktien einen bestimmten Ertrag bedingungslos und ohne Zeitbeschaftung gewährleistet hat. — Auf Namen lautende Aktien, deren Uebertragung an die Sinzwiligung der Gesellschaft gebunden ist, dürfen auf einen Betrag von weniger als 1000, jedoch willigung der Gesellschaft gebunden ift, durfen auf einen Betrag von weniger als 1000, jedoch nicht weniger als 200 Mart gestellt werden." Die Emission von Aktien unter Pari ift (nach Art. 175a und Art. 180h, Alin. 2) verboten.

Das beutiche Reichsgeset von 1884 hat zwei wesentliche Reuerungen eingeführt. Erftens die Gestattung der eben erwähnten Aftien, "deren llebertragung an die Ginwilligung ber Gefellschaft gebunden ift". (Bgl. bezüglich biefer Art von Aftien unten § 37). Nach bem bisherigen Rechte galt ber Grundsat, bag Aftien unbedingt und frei veräußerlich seien. Ameitens die Bestimmung des Art. 174a und bes Art. 180h Alin. 3. wongch die verfonlich haftenben Gesellschafter sich mit einem gewissen Minimalbetrage an bem llebernehmen beteiligen muffen.

Diefer Minimalbetrag muß für die famtlichen perfonlich haftenden Gesellchafter jusammengenommen wenigstens ben zehnten Teil des Gesammtfapitals ber Rommandiften, und wenn biefes nommen wenigstens den zehnten Teil des Gesammtkapitals der Kommandisten, und wenn dieses dei Millionen Mark übersteigt, für den übersteigenden Betrag den sünkzigsten Teil desselben darstellen. Das disherige Recht kannte eine derartige Bestimmung nicht und demgemäß kam es — namentlich so lange die Errichtung von Aktiengesellschaften an die staatliche Genehmigung geknüpft war, während Kommanditgesellschaften auf Aktien ohne eine solche errichtet werden konnten — häusig vor, daß Unternehmungen, um der Einholung der staatlichen Konzession zu entgehen, in der Form von Kommanditgesellschaften auf Aktien statt in der von Aktiengesellschaften in's Leben gerusen wurden. Diesenige Persönlichseit, welche zum leitenden Direktor des Unternehmens desgenlschafters dei der zu gründenden Kommanditgesellschaft auf Aktien übernehmen, ohne daß sie vervölichtet gewesen wäre. sich au dem Unternehmen direkt durch eine Einlage zu ohne daß fie verpflichtet gewesen ware, sich an bem Unternehmen birett burch eine Ginlage gu beteiligen. Dag ein berartiger nur nominell perfonlich haftenber Gefellichafter, ber thatfachlich

erfett. — In Defterreich, mo das Deutsche Sandels Gef. 28. gleichfalls eingeführt murde, gelten noch immer die ursprünglichen Beftim-mungen dieses Ges.-B. für beide Arten von Attien: gesellschaften. Doch dürften auch hier die Tage bieses Gesetze gezählt sein, wenigstens wurden von ber Regierung bereits ju wiederholten Dalen 1869, 1874 und 1882 — dem Reichsrate Gefetzentwürfe betreffend die Kommanditgefellschaften auf Attien und die Attiengesellichaften vorgelegt. Bisher allerbings ohne greifbaren Erfolg. - Das Ungarifche handelsgefetbuch von 1875 hat diefe Unternehmungsform befeitigt.

<sup>7)</sup> Die Art. 173-206, bann 207-249 bes vom 18. Juli 1884, No. 1559. R. Gef :Bl. No. 22" D. H.: B.: B., burch welche die Rommanditgesellsschaft auf Aktien und beziehungsweise die Aktiens gesellschaften ursprünglich geregelt wurden, mur-ben durch die fog "Novelle", das "Gefet, be-treffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften im Norddeutschen Bunde, vom 11. Juni 1870" abgeändert. Da jedoch diese "Rovelle" die mit dem Aktienwesen verbundenen Uebelstände nicht zu bestitgen vermochte, wurde fie aufgehoben und durch bas — für das Gebiet des Deutschen Reiches geletende — "Geset, betreffend die Kommanditgesells schaften auf Attien und die Attiengesellschaften,

nichts anderes mar als ein bezahlter Beamter ber Gefellichaft, fich auch als folder fühlte, und nichts anderes war als ein bezählter Beamter der Geseuligigt, sich auch als solcher zuhlte, und kein viel intensiveres Interesse an dem Gedeißen der Unternehmung hatte, ist begreislich. Diesem Uebelstande will das neue Geseth — wie der vortresslich gearbeitete Wotivenbericht der Regierung (Druckjachen des Reichstages, 5. Legislatur-Periode, IV. Session 1884, No. 21) S. 94 hervorhebt — durch die in Rede stehende Bestimmung steuern. Durch dieselbe soll ein seste Berband zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft hergestellt und das Interesse der persönlich haftenden Gesellschafter an das Unternehmen gesetztet werden. Durch diese der der hater datenden Gefeuschafter an das antekenignen gelettet betweit. Dutch des denernde Berbindung der persönlich hastenden Gesellichafte mit dem Unternehmen wird gleichzeitig dem Publikum und speziell den Aktionären der Gesellschaft die ersorderliche wirtschaftliche Gewähr für den Bestand der Gesellschaft und für ein gewisses Gedeihen des Unternehmens geboten. "Es kann hier nicht genügen, bloß eine Kapazität zu sinden, um ihr die Leitung eines mit großem Kapital betriebenen Geschäftes anzuvertrauen, sonbern bie perfonlich haftenben Geslellichafter muffen auch vermögend genug fein, um das Publikum zu bestimmen, daß es auf ihre Haltbarkeit Gewicht legt." (Motivenbericht a. a. O.)

Die Rommanditgefellschaft auf Attien fommt in den meisten Buntten (Große bes Beschäftskapitals, Rechte der Attionäre, Generalversammlung derselben, Aufsichtsrat 2c.) der eigentlichen Attiengesellschaft so nabe, daß bezüglich der weiteren bei derselben auftauchenben Fragen, speziell auch bezüglich ber wirtschaftlich en Bebeutung berselben. auf bie §§ 33 ff. verwiesen werben tann. Sie unterscheidet fich aber von den Aftiengesell= ichaften ) fehr wesentlich baburch, daß einerseits die Dirigenten (perfonlich haftende Befellschafter) nicht bezahlte Beamte, sondern die prinzipalen Unternehmer find, die mit ihrem gangen Bermögen für bie Berbindlichkeiten der Gesellschaft haften und in ber Berfügungsfreiheit nicht beschränkt sind, andererseits die Kommanditisten nicht die vollen Rechte der Aktionare haben. — Sie erscheint daher als die rationelle Form, wo im übrigen die Boraussetzungen ber Aftiengesellichaften (f. & 34) vorhanden find, aber die Unternehmung die freie Dispositionsbefugnis und die unbeschränkte Saftbarkeit des Dirigenten erfordert.

§ 33. 7. Die Aktiengesellschaft"). Die Aktiengescuschaft ist diejenige Unternehmungeform, bei ber fich fämtliche Unternehmer nur mit Bermögenseinlagen (Attien)

9) Außer der G. 207 angegeb. Litt.: Renaub, nehmungstormen in solgender Weise zusammen Recht der Aktiengesellschaften. 2. A. 1875. En des (S. 93. 94): "Bährend in der Aktiengesellschaft mann, Handb. des deutschaften Hand mann, Handb. deutschaften Hand mann, Handblaften Hand nehmungeformen in folgender Beife jufammen Recht der Attiengefellichaften. 2. A. 1875. Ende-1883.

Bezüglich ber für die Altiengesellschaften in Deutschland und Desterreich maßgebenben gesetzlichen Bestimmungen vgl. die Ann. 7, ferner unten § 37. Das italienische Recht tennt auch eine "anonyme" Befellichaft, bei welcher feine Aftien ausgegeben werben, aber jeber Teilnehmer auf die perfonliche Kraft und Initiative des Leis nur mit seinem Anteile haftet, also so ju sagen ters antommt. Die Kommanditgesellschaft auf eine Aftiengesellschaft, bei der teine Attien auss Aktien eignet sich dagegen für Unternehmungen, gegeben, sondern die Ramen der Teilnehmer nur welche neben den erforderlichen Geldmitteln, um in den Büchern der Gesellschaft verzeichnet wersempor zu blühen, der persönlichen Tüchtigkeit den. Für diese Gesellschaft gilt alles, was das und Kreditwürdigkeit eines Geschäftsherrn des Gesch bezüglich der eigentlichen Aktiengesellschaft welche neben den ersorderlichen Geldmittelein, um in den Büchern der Gesellschaft verzeichnet nur empor zu blühen, der personlichen Tüchtigkeit den. Für diese Gesellschaft gilt alles, was das und Kreditwürdigkeit eines Geschäftsherrn des Gesch bezüglich der eigentlichen Aktiengesellschaft durfen, der mit seiner ganzen Individualität und versügt. (Bgl. d. italien. Ausg. des "Handb." mit seinem ganzen Bermögen bei dem Unters. 1. Bb. S. 267, Anm. 4.)

<sup>8)</sup> Die Motive ju bem beutschen Gef. v. 18. nehmen interessiert ift." Ruli 1884 faffen die Unterschiebe beiber Unterperfonliche Berhaftung besfelben gegenüber ben Gefellschaftsgläubigern fcmer ins Gemicht. — Deshalb erscheint die Altiengesellschaft als die geeignetere Form ber Kapitalevereinigung für folche wirtschaftliche Unternehmungen, welche einerseits bebeutende Kapitalien zu ihrer Durchführung forsbern, bei benen es aber andererseits weniger auf die personliche Kraft und Initiative des Leisungsbeiter

an der Unternehmung beteiligen, ohne verfonlich für die Berbindlichkeiten bes Geschäftes au haften. (Art. 207 ff. d. B.-G.B. Gel. v. 18, Ruli 1884.) Sie ist eine reine Bermogen 3affociation. Das von den Aftionaren eingeschoffene Aftientapital als juriftifche Berson ift ber Trager ber gangen Unternehmung und haftet ausschlichlich für bie Beichäftsichulben. Der einzelne Aftionar beteiligt fich nicht perfonlich (nicht burch feine Thatigfeit), sondern ledialich mit einem Teile seines Bermogens an dem Unternehmen und fann schlimmften Kalles nicht mehr verlieren als den Nominalbetrag seiner Aftien : b. b. sind seine Aftien voll eingezahlt. so kann er nicht mehr verlieren als die eingezahlte Summe, find die Aktien nicht poll eingezahlt. fo haftet er perfonlich für ben Reft und tann eventuell gur Rachjahlung biefes Reftes (aber nicht zu mehr) verhalten werden. Der einzelne Aftionar bat ben Unspruch auf einen verhaltnismäßigen Anteil am Reingewinn (Dividende). Die Aftien lauten entweder auf ben Ramen ober auf ben Inhaber: fie find unteilbar, aber frei veräußerlich und vererblich 10). Das Attienkapital ist — so lange kein abändernder Beschluß gefaft wurde - ein festbestimmtes und bemgemäß ist, wenn bie Aftienzeichnung geschloffen ift, ein weiterer Gintritt neuer Mitglieber nicht mehr möglich. Ift die Aftienzeichnung geschloffen und die Gefellichaft in's Leben getreten, fo tann die Mitaliedicaft nur in ber Weise erworben, beziehentlich aufgegeben werben, daß man Aftien erwirbt, beziehentlich feine Aftien veräußert.

Erhöhung und Berminderung des Grundkapitals. Eine Erhöhung bes Grundfavitals tann auf breifache Beise erfolgen, burch Emission neuer Aftien, burch Emission sog. "Brioritätsaktien" ober burch Emission sog. Brioritätsobligationen 11).

mission sog. "Prioritätsaktien" oder durch Emission sog. Prioritätsobligationen 11).

Die Emission neuer Aktien ist (juristisch) die einsachste Form der Bergrößerung des Grundkapitals 13). Die neuen Aktien sind innerlich den alten Aktien vollständig gleich und gewähren ihrem Besitzer die nämlichen Rechte wie die "alten". Aeußerlich werden die verschiedenen Aktienmissionen in der Regel durch einen Beisat auf den Aktien gekennzeichnet (Aktien lit. A. B. C. u. s. f.). Anders ist das Verhältnis bei der Emission von "Prioritätsaktien (Aktien lit. A. gegenüber den sog. "Stammaktien". Die Prioritätsaktien sind Aktien wie die Stammaktien, d. h. sie machen ihren Sigentsmer zum Witeigentsmer an dem gemeinsamen Unternehmen, begrenzen aber in gewisser Beziehung die ihm zustehenden Rechte. Die Prioritätsaktien werden gegenüber den Stammaktien verwögensrechtlich (z. B. durch Gewährung einer Dividende vor diesen) bevorzugt, dagegen in anderer Beziehung, namentlich bezüglich des Stimmrechtes, zurüßgesett. In beiden Fällen (bei der Emission neuer Aktien, wie dei der von Prioritätsaktien) wird das bestehende Gesellschaftsverhältnis in so sern geändert, als zu der bisherigen Gruppe von Aktionären eine Gruppe neuer Aktionäre hinzukritt. Wesentlich verschieden von diesen beiden Arten der Bergrößerung des "Aktien"-Kapitals ist die Bergrößerung des Geschäftskapitals durch Iussachme einer Prioritätsantes durch der Besiehund des Oarlehenssschuld der Aktiengesellschaft, deren Zinsen zuerst (noch ehe die Dividende für die Aktien ermittelt chuld der Aktiengesellichaft, deren Zinsen zuerst (noch ehe die Dividende für die Aktien ermittelt und seitgeset wird) aus dem Ertrage des Unternehmens gezahlt werden. Die Prioritätsanleihe wird nach Art anderer öffentlicher Anleihen aufgenomnen, in Teilschuldverschreibungen (Prioritätsobligationen") emittiert, und wird jede Teilsorderung in einem Wertpapier (Partialobligation) verkörpert. Die Prioritätsanleihen werden mitunter hypothekarisch sichergestellt. Rimmt eine und dieselbe Aktiengesellschaft successiv verschiedene Prioritätsanleihen auf, so werden die Prioritätsobligationen der verschiedenen Emissionen (sowie im analogen Fall die Aktien) außerstich als Prioritätsobligationen lit. A. B. C. 2c. (I., II., III. 2c. Emission) gekennzeichnet. Die

1884 (Art. 207a) gestattet die Ausgabe von Ramensaftien, "beren Uebertragung an die Ginwilligung ber Gefellichaft gebunden ift." (Bgl. be-

10) Das neue beutsche Geset vom 18. Juli von Prioritätsobligationen im Gesellschaftsvertrage (Statut) porgefeben fein und von ber Beneralversammlung mit einer bestimmten größeren Stimmenmehrheit beschloffen werben. (Bgl. die italien. Ausgabe des "Handb.", I. Bb., S. 269, Anm. 1.)

12) Nach Art. 209a, 3. Alinea unb Art 215a bes Deutschen Ges. vom 18. Juli 1884 ift bie Emission von Attien unter Pari verboten unb darf (außer bei Berficherungsgefellschaften) bie Erhöhung des Grundfapitals nicht vor der vollen Einzahlung ber bereits früher ausgegebenen Aftien ber öffentlichen Depofitentaffe binterlegt werben (beziehentlich ber ausgegebenen Interimfcheine)

jüglich berfelben unten § 37.) 11) Das italienische Recht gestattet bie Ausgabe von Schuldverichreibungen (Brioritätsobli= gationen) in einem bas eingezahlte, beziehentlich burch die lette Bilang ausgewiesene Aftienkapital übersteigenden Betrage nur dann, wenn bieser Ueberschuß durch Schulbverschungen des Staates, ber Proving ober ber Gemeinde (welche in muffen) gedect ift. Außerdem muß die Emiffion | erfolgen.

Prioritätsobligationen unterscheiben fich von den Aftien (speziell auch von den Prioritätsaktien) badurch, bag fie ihren Besitzer nicht jum Mitgliede der Aftiengesellichaft, (nicht jum Miteigendadurch, daß sie ihren Besther nicht zum Wittgliede der Attiengeleilichaft, (nicht zum Witteigen-tümer), sondern lediglich zum Gläubiger des Unternehmens machen. Die Brioritätsgläubiger haben Auspruch auf den ihnen zugesicherten seiten Zins, sowie auf die (oft nach einem bestimmten Tilgungsplane aus dem "Tilgungssond" allmählich zu bewirtende) Rickzahlung ihrer Obliga-tionen, sie haben jedoch keinen Anspruch auf eine Dividende und kein Stimmrecht. Da jedoch in der Praxis durch das Statut mitunter den Prioritätsgläubigern einerseits ein gewisses Recht zur Kontrolle eingeräumt und andrerseitet ben Bestigern ber Prioritätsaftien mitunter das Stimm-recht ober andere Mitgliederrechte entzogen werden, so reduziert sich in manchen Fällen ber prin-zipielle Unterschied zwischen Prioritäts-"Aktien" und Prioritäts-"Obligationen" thatsächlich auf ein Minimum, so baß beibe in der Praxis haufig unter dem gemeinsamen Ramen "Brioritäten" zusammengefaßt, verwechselt und durcheinander geworfen werden. (Bgl. Gierke in v. Holben-borff, Rechtslezikon, 3. Aufl., S. 70.)

Eine Berminderung des Aftienkavitals kann im allgemeinen auf zweifache Beise erfolgen, 1. burch Berabsetung und 2. burch teilweise Rudaahlung begfelben.

1. Die Berabses ung bes Attienkapitals kann sich auf zweisache Beise vollziehen, a. burch fog. "Liberierung" ber Interimscheine. Rach bem bisher in Deutschland geltenden Rechte (Art. 222 bes D. H.-G.-B. und ber "Rovelle" v. 1870), sowie nach Art. 210 bes neuen Gel. v. 18. Juli 1884 barf nämlich eine Attiengesellschaft ihre Geschäfte beginnen, bes neuen Ges. v. 18. Juli 1884 darf nämlich eine Aftiengesellschaft ihre Geschäfte beginnen, wenn ein bestimmter Bruchteil des sestgeseten Attienkapitals (nach dem H.-G.-B. 5%, nach der "Novelle" v. 1870 und einzelnen Landesgeseten bald 40%, bald 25%, nach dem neuen Ges. 25% ingezahlt wurde. Gelangt dann die Gesellschaft zu der Ueberzeugung, daß das Aktienkapital im Statut zu hoch seitgeset war und daß der eingezahlte Betrag den Bedürsnissen genügt, so kann die Generalversammlung der Aktionäre beschließen, daß das Aktienkapital, (welches niemals voll eingezahlt worden war) auf einen niedrigeren, etwa den bisher eingezahlten Betrag heradgesett werde. In einem solchen Halle sindet eine sog. "Zusammenlegung" der Interimscheine statt, d. h. die Interimscheine statt, d. h. die Interimscheine deine Appitalsraten) werden einberusen und die Aktionäre erhalten für ze zwei oder drei ze. Interimscheine eine auf den vollen Rominalbetrag lautende Aktie.

Interimscheine eine auf den vollen Kominalbetrag lautende Aftie.

b. Durch Her abset ung infolge von Berlusten. Geht im Lause der Zeit ein größerer Teil des Aktienkapitals verloren, so kann durch einen Beschluß der Generalversamms lung der Aktionäre das Aktienkapital von seiner ursprünglichen Höhe auf den durch die Geschäftsverluste herabgeminderten Betrag sestgesets werden. Selbstverständlich wird damit gleichstelle Verlagen der Aktionausten der Aktionausten Berkagstellen. ichäftsverluste herabgeminderten Betrag sestigesest werden. Selbstverkändlich wird damit gleichzeitig der Nominalbetrag der einzelnen Aktien entsprechend herabgesest. Dies kann dann auf dreisache Beise ersolgen. Bürde durch die Reduktion der Rominalbetrag der Aktien unter den gesetlichen Minimalbetrag (Art. 207a des Ges. v. 18. Juli 1884) herabgemindert, so muß die vorerwähnte "Jusammenlegung" der Aktien eintreten. Wird ealso beispielsweise der Aktien nicht unter den gesetlichen Minimalbetrag herabgemindert, würde also beispielsweise der Rominalbetrag von 3000 auf 2000 Mark herabgesett, so kann entweder die sog. "Abstempelung" vorgenommen werden, d. h. die Aktien werden mit einem Stempel versehen, der bescheinigt, daß der Nominalbetrag derselben nur mehr 2000 Mark beträgt; oder es werden die alten a 3000 Mark lautenden Aktien einberusen und gegen neue a 2000 Mark lautende umgetauscht.

2. Die teilweise Rückahlung im engeren Sinne, und diese kann in zweisacher Beise ersolgen. Die Generalversammlung kann beschließen, entweder daß gewisse Aategorien von Aktien (etwa die Aktien zweiter, dritter ze. Emission, oder die "Brioritäts-Aktien" u. dgl.) gänzlich zurückgezahlt werden sollen, oder daß auf sehn nie Teilbetrag zurückgezahlt werden soll. Ob dann die Aktien "abgestempelt" oder einberussen und gegen neue auf einen niedrigeren

soll. Ob dann die Aftien "abgestempelt" ober einsteufen und gegen neue auf einen niedrigeren Rominalbetrag lautende Aftien umgetauscht werden, ist gleichgiltig. Selbstverständlich ist nur, daß eine "Zusammenlegung" der Aftien stattsinden muß, wenn durch die Rückachlung eines bestimmten Betrages auf jede einzelne Aftie der Rominalbetrag derselben unter das gesetzliche Minimalausmaß herabgemindert murbe.

b. burch Rudtauf ber eigenen Aftien. Die Generalversammlung tann beschließen, daß eine bestimmte Anzahl ber Gesellschafts-Aftien an ber Borse zum Tagesturse zurückgetauft unb

fobann vernichtet werbe.

c. durch fog. "Ausloofung" ber Aftien. Die Statuten mancher Aftiengesellschaften (speziell die der Eisenbahn-, Bruden- und berartiger Gesellschaften, beren Anlagen nach Ablauf ber Konzessions-Dauer unentgeltlich an den Staat, die Gemeinde oder eine ähnliche Korporation heimfallen) enthalten die Bestimmung, daß alijährlich eine bestimmte Anzahl der gesellichaftlichen Attien ausgelost und aus den Geschäftsüberschüssen des letten Jahres zurückgezahlt werden soll. Rach dem ursprüngsichen Bortlaute des Handels-Ges. waren alle fünf Arten der Redu-

zierung bes Aktienkapitals zulässig, nach ben Bestimmungen der "Novelle" von 1870 war es streitig, ob einzelne berselben, wie namentlich ber Rücklauf ber eigenen Aftien gestattet seien ober nicht. Nach dem neuen Gesete vom 18. Juli 1834 (vgl. den Motivenbericht S. 126 ff., Bes merkungen zu Art. 248 sowie die Bemerkungen zu Art. 215d aus S. 115 ff.) sind sämtliche fünf Arten ber Berminberung bes Aftienkapitales unter gewissen Kautelen (Art. 215 d. Art. 348) gestattet.

Die Geschäfte ber A. werben burch besondere Draane besorat. Diese find:

- 1. Die Generalversammlung der Aktionäre. Sie ift gewissermaßen die gesetzgebende Bersammlung, d. i. das Organ, durch welches der Wille der Gesellschaft zum Ausbruck gelangt. Sie entscheidet über die Lebensfragen der Aktiengesellschaft, über die Leitung und den Betrieb des Unternehmens im allgemeinen, über die Organisation der Gesellschaft, über die Art der vorzunehmenden Geschäfte, über die Größe des Aktienkapitals, über die Bersonen, welche die anderen Organe bilden sollen, über die Höhe der Dividende und des Reservesonds (d. i. über die Berteilung des Reingewinnes) und über alle anderen Maßeregeln, die sie sich vorbehält. Das Statut bestimmt, welche geschäftlichen Operationen durch die Generalversammlung vorzunehmen und wie sie durch dieselbe zu behandeln sind. Es regelt auch das Stimmrecht der Aktionäre in der Generalversammlung. Wenn nichts anderes sestgeset wurde, führt jeder Aktionäre für jede Aktie eine Stimme (vgl. § 37).
- 2. Der Borstand. (Direktion, Direktoren.) Rach Art. 209 ff. bes Ges. 18. Juli 1884 (ber in dieser Beziehung mit dem ursprünglichen Art. 227 des D. H.-G.-B. übereinstimmt) muß jede Aktiengesellschaft einen Borstand haben, welcher dieselbe nach Außen gerichtlich und außergerichtlich vertritt. "Der Borstand kann aus einer oder mehreren Berssonen bestehen, diese können besolbet oder unbesoldet, Aktionäre oder andere sein." (Art. 227, Alin. 2 des Ges. v. 1884.) Der Borstand ist das eigentliche leitende und "vollziehende" Organ der Gesellschaft, welches namentlich auch für die Gesellschaft zeichnet. "Die Gesellschaft wird durch die von dem Borstande in ihrem Namen geschlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpslichtet." (Art. 230 des Ges. v 1884.) Die Art und Beise, wie der Borstand bestellt und wie er zusammengesetzt werden soll, die Bestimmung seiner Besugnisse im einzelnen, bleibt nach den gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Gesellschaft, beziehentlich dem Gesellschafts-Statut überlassen. Die Dispositionsbesugnis des Borstands kann demgemäß eine größere oder geringere sein. Es kann auch noch statutarisch ein Ausschuß der Aktionäre (Berwaltungsrat) eingesetzt werden, welcher den Borstand zu beraten respebei wichtigen Entscheidungen seine Zustimmung zu geben hat.
- 3. Der Aufsichtsrat. In Deutschland war nach dem ursprünglichen Texte des Sandels-Gel.-B. Die Bestellung eines von der Generalversammlung der Aktionare gewählten Auffichtsrates lediglich bei ber Rommanditgefellschaft auf Attien vorgeschrieben. Bei ber eigentlichen Aftiengesellschaft blieb es nach bem Sandels-Ges. B. bem Belieben ber Gesellschaft überlaffen, ob fie einen Auffichterat beftellen wollte ober nicht. — Nach bem G. v. 18. Juli 1884 ift die Bestellung eines Auffichtsrates bei Attiengesellschaften unbedingt erforderlich. Derselbe muß aus mindestens drei von der Generalversammlung ber Aftionäre gewählten Mitgliedern bestehen und ift ausschlieflich ein Rontrolle-Organ, welches ben Borftand bei feiner Geschäftsführung in allen Ameigen ber Berwaltung zu überwachen und die Interessen der Aktionare zu wahren hat, wo dieselben durch die Sonderintereffen des Borstandes gefährdet werden könnten. Wie diese Kontrolle seitens bes Auffichtsrates geübt wird, bleibt ber einzelnen Gesellichaft überlaffen. Das Gefet fchreibt nur vor, daß ber Auffichtsrat nur ein Kontrolle-Organ fein und nicht die Befugnis haben darf, Namens der Gesellschaft zu handeln ober gar bie Firma zu zeichnen. Nach Urt. 225a burfen die Mitglieder bes Auffichtsrates weder Borftandsmitglieder noch Beamte ber Aftiengesellschaft fein. Die Mitglieber bes Auflichtsrates muffen zwar - wie ichon bemerkt — von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt werden, aber sie brauchen nicht Aftionare ber Gefellschaft zu fein, wie bies durch die "Novelle" von 1870 vorge-

Die Aftiengesellschaften scheiben sich in spekulative und nicht spekulative. Bei

ben erfteren ist bie Abficht auf die Erzielung eines möglichst boben Gewinnes gerichtet. mahrend die letteren andere Amede teils für die Aftionare (gesellige Bereine, Berficherungsanffalten u. bal.), teils für Andere (gemeinnüttige Baugesellichaften u. bal.) verfolgen 13).

8 34. Birtichaftliche Bebeutung. Das Besen ber Attiengesellschaft liegt in ber nabezu pollftanbigen Roslofung bes Unternehmens pon ber Berfon ber Unternehmer. Die Berson bes einzelnen Aftionars ift fur bas Unternehmen bedeutungslos, ja ber Borftand ber Gesellichaft felbit kennt fie in vielen Rallen nicht einmal, weil die Aftien burch Rauf, Schenfung, Erbaang u. dal. ihren Besitzer kontinuierlich wechseln. Diese Loslösung des Unternehmens von der Person der Unternehmer hat wohl ihre Borteile, erzeuat aber anbererfeite empfindliche Uebelftande.

Borguae: 1. Der Umftand, baf ber einzelne Aftionar fich nicht versönlich, sondern lediglich mit einer Bermögenseinlage an dem Unternehmen beteiligt, bewirft, daß viele Bersonen, welche sonft (mit Rudficht auf ihren Stand, ihr Alter, ihre schwache Gefundheit u. bal.) bem Unternehmen fern geblieben maren, der Gefellichaft beitreten und ihre Gelbmittel bem Unternehmen zur Berfügung stellen. Aftiengesellschaften find bem zufolge im Stande, leicht und ichnell große und fehr große Rapitalien für bas beabsichtigte Unternehmen aufzubringen und Diefelben (burch Emission von neuen Aftien ober Brioritaten) ebenso raich zu vergrößern. Bei Unternehmungen, die nicht klein begonnen und nicht langfam vergrößert werden fonnen, fondern gleich von vornherein groß hingestellt werden muffen und die gleichzeitig so zu sagen nur rudweise vergrößert werden können (z. B. Gifenbahnen, die eine Nebenlinie bauen wollen), ift dies von großer Bedeutung — 2. Die Berteilung bes Risitos auf viele Röpfe und fleine Betrage beganftigt bas Ruftandekommen großer und auch gewagter Unternehmungen. — 3. Der Beftand des Unternehmens ist von der Berson der Teilnehmer unabhängig und wird durch Krankbeit. Alter. Tod der Aktionare und ahnliche Rufalle nicht gefährbet. - 4. Attiengefellschaften genießen in ber Regel wegen ber Bubligität ihrer Geschäftslage einen größeren Rredit als Brivatversonen, find somit in dieser Beziehung ben sonstigen Brivatunternehmungen überlegen 14).

Nachteile: 1. Sebe Aftiengesellichaft erfordert einen schwerfälligen, großen Berwaltungsapparat, eine Menge von Berfonen gur Geschäftsführung, ift also nur geeignet für arökere Unternehmungen. — 2. Die Dispositionsgewalt der Leiter ist durch den kompli= zierten Organismus ber Aftiengesellichaft vielfach gebemmt. Diefe Unternehmungsform ift somit rationeller Beise nicht anwendbar für Unternehmungen, welche eine schnelle Berfügung bes Dirigenten über bas Ravital erfordern, also namentlich nicht für Spekulationsgeichafte. Dit anderen Worten, Attiengesellichaften eignen sich vorzugsweise für Unternebmungen, in benen überwiegend Anlagekapital, nicht Betriebekapital thätig ift. - 3. Ungenügende wirtschaftliche (und mitunter juristische) Berantwortlichkeit der Leiter. Die Leiter

13) Rach Art. 208 bes Gef. v. 18. Juli 1884 | teil an einer Spetulation teilzunehmen, bei melgilt jedoch jede Aftiengesellschaft als handelsgefellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht in handelsgeschäften besteht. (Ein gleiches verfügte schon ber Urt. 208 ber "Rovelle" von 1870.)

cher andere mit hunderten von Aftien intereffiert find; - Buganglichkeit ber Teilhaberschaft für jeben ohne Rudficht auf Stand, Rang und Amt; — Möglichkeit enblich willfürlichen und jeber-zeitigen Austrittes aus bem Berein ohne Aufkundigung und ohne Auflösungsklage, indem man fich feiner Aftien burch Bertauf, Taufch u. f. w. entäußert und fo ben von benfelben bargeftellten Bert realifiert. - Dies find die Borteile, melde, winnes bei begrengter Gefahr und ohne perfon: bem Gingelnen bargeboten, in ihrem Bufammens

<sup>14)</sup> Renaub (Recht ber Aftiengeseuschen, 2. Aust., S. 1) pragifiert die Borteile der Aftiengesellschaften für den Ginzelnen folgendermaßen: "Möglichteit unbeschräntten Be-Riage seitens der Geschäftsgläubiger ausgesetzt icht auf Gewinn zeigt, ja selbst zu gemeinist; — Gelegenheit, sich mit geringen Mitteln mütigen Zweien die großartigsten pekuniären bei den großartigsten Unternehmungen zu beteis Mittel zusammenzubringen." vol. dar. naments ligen, mit einer Attie ober gar einem Attienan: lich auch Schäffle a. a. D.

einer Aftiengesellschaft verwalten ein Bermögen, an dem fie zwar beteiligt find, bas aber boch zum überwiegend größeren Teile anderen Berfonen gebort. Da somit ber Gewinn und Berluft nur jum geringften Teile auf fie entfällt, werben fie leicht geneigt fein, mit geringerer Borficht porzugeben, wie der selbstwirtschaftende Gigentümer. Die geringere Sorgfalt, die bei der Bermaltung der Attienunternehmungen häufig vorherricht begunftigt bie unrebliche Gebahrung (Defraudation). Die Gefahr ift um fo größer, je größer bie Freiheit ber Leiter ift : man tann fie burch Beschrantung ber Disvositionsbefugnis verringern , aber nie gang beseitigen. Aus biesem Grunde eignet fich bie Form ber Aftiengesellschaft vorwiegend für Unternehmungen, bei benen die Art des Betriebes mehr burch Die Natur bes Geschäftes gegeben, als burch ben Willen bes Dirigenten bestimmbar ift. wo für ben Betrieb feste Regeln eriftieren und wo bie Berfügungsfreiheit bes Leitere für Die aute uud erfolgreiche Geschäftsführung weniger wichtig ift als Die Groke bes Ravitals. - 4. Sie begunftigt nicht die Sparfamteit und Birtichaftlichkeit bei ber Anlage und beim Betrieb. (Qururioje Ausstattung ber Geschäftsraume, hobe Befoldung bes gablreichen Beamtenversonals u. bal.) - 5. Der Sahresgewinn, ber bei ber Ginzelunternehmung vielfach jum Teil im Geschäfte belaffen und ju beffen successiver Bergrößerung verwendet wird. wird bei ber Aftiengesellschaft regelmäßig an die Aftionare berausgezahlt und bem Amede bes Unternehmens entfremdet, - 6. Der große und dauernde Kredit, ben die Aftiengesell= schaften in ber Regel genießen, legt die Gefahr maßloser Berschulbung nabe. Da nämlich bie Altiengesellichaft wohl in ben meisten Fällen hoffen barf, mit bem geliehenen Gelbe mehr Brogente zu verdienen, als fie bafur Rinfen zu zahlen bat, und bemgemäß bie Differeng als reinen Gewinn einstreichen fann, so tritt an die Aftiengesellschaft leicht die Berfuchung beran, Schulben zu kontrabieren und mit "frembem Belbe" zu wirtschaften. staltet fich ber Geschäftsgang später ungunftiger, so tann leicht ber Fall eintreten, daß bie Aftionare, die sonst doch noch eine, wenn auch geringe Dividende erhalten hätten, nun gar nichts bekommen, weil ber gange Reinertrag gur Begahlung ber festgesetten Rinfen ber Prioritätsanleihen verwendet werden muß. Much die Prioritätsgläubiger laufen Gefahr, baß ihnen bie zugesicherten Rinfen nicht gezahlt werben. Manche Gifenbahngesellschaft, Die, statt neue Aftien zu emittieren, Brioritätsanleiben aufgenommen hat, leidet unter ben Folgen biefes Arrtums. — 7. Das Gründungsunwesen (val. unten & 37. S. 227). — 8. Die Unmöglichkeit für die Attionare, bas Unternehmen rechtzeitig und wirkfam zu kontrollieren, begünftigt die ichlechte Bermaltung. Der einzelne Aftionar ift der Gefellichaft (bem Borftand) gegenüber ziemlich machtlos und mundtot. Er hat tein Recht und feine Gelegenheit. Ginficht zu nehmen in die Bucher ober in die Geschäftsgebahrung bes Unternehmens. Nur in der Generalversammlung der Aftionare darf er erscheinen, die Bilang jedoch, die berfelben vorgelegt mirb, gemährt einen fo geringen Ginblid in die Geschäftsführung, baß ber Aftionar auch beim beften Willen nicht leicht in Die Lage tommt, etwaige Mangel berselben auch nur kennen zu lernen (val. unten § 37. S. 226, 228). - 9. Die Andolens ber Aftionare, benen unrichtige Bilangen ober unfolibe Geschäfte mitunter fpaar ermunicht find (vgl. unten § 37. S. 226).

Die Aftiengesellschaft ist eine rationelle Unterform für Unternehmungen mit großem Rapital, in denen das Rapital zum größten Teil stehendes Rapital ist und bezügslich des Betriebes seste Regeln und Instruktionen denselben normieren können, dazu das Spekulationsmoment bei den Geschäften nicht wesenklich in Betracht kommt und für die gute und erfolgreiche Geschäftssührung die Bersügungssreiheit der Leiter weniger wichtig ist als ihre Intelligenz, Geschäftskenntnis, Umsicht, Moralität und als die Größe des Kapitals. Außerdem ist sie noch eine rationelle Form für gewagte Unternehmungen, dei denen wegen des großen Risikos der Unternehmung eine Berteilung desselben auf viele Personen mit beschränkter Haftbarkeit der Teilnehmer angezeigt ist.

§ 35. Ge fch icht liches 16). Die Entstehung ber Altiengesellschaften fallt in bas Ende bes Mittelalters, ihre heimat ift Oberitalien. Die ersten bortigen Altiengesellschaften scheinen unter ber unmittelbaren Ginwirkung ber Staatsgewalt in ber Weise entstanden zu sein, daß an einem unter öffentlicher Autoritat als Erwerbeinftitut tonftituierten Rapitalfond Teilhaberrechte einem unter öffentlicher Auforität als Erwerdsinstitut sonstituierten Rapitalsond Teilhaberrechte mit einem Anspruch auf Gewinn begründet und verkauft wurden. Als Borläufer der Aktiengesellschaften können ebenfalls angesehen werden die im Bergdau in Deutschland bereits im 12. Jahrhundert vorkommenden Gewerkschaften, sowie die im südlichen Frankreich, und zwar gleichfalls schon im 12. Jahrhundert austretenden Mühlengenossenschaften, weil bei beiden Geselsichaftsformen die Mitglieder ihre Geschäftsanteile veräußern und aus der Gesellschaft ausscheiden konnten, ohne daß diese letztere dadurch in ihrem Bestande alteriert worden wäre.

Als die Alteste Aktiengesellschaft — richtiger Aktienanstalt — gilt die Bank von Genua, welche unter dem Annen »Comperan regimnin Sanctie Georgii« 1407 gegründet wurde. Inselse und kunteren Siesen Fäulich setzt die Resierung nach ein der

folge innerer Bermurfniffe und außerer Rriege nämlich hatte bie Regierung von Genua bei ben reichen Burgern bebeutenbe Schulben tontrahiert und, um die Gläubiger sicher zu ftellen, murben bie Forberungen (loca) berselben in ein Buch (Cartularium) eingetragen und wurde ber Gesamtheit der Gläubiger neben sonstigen Privilegien auch das Recht eingeräumt, darüber zu
wachen, daß die Staatseinkunfte, die den Gläubigern verpfändet worden waren, auch richtig
biesem ihrem Zwede zugeweubet wurden. Im Jahre 1407, als die Schuldenlast sich vergrößert hatte, wurden die Staatsgläubiger (compers) zu einer Leih- und Girobank, der » Banca di San Giorgio« in der Art vereinigt, daß ihre Forderungen an den Staat das in eine bestimmte Anzahl gleicher Teile (20 400 von je 85 Scudi) eingeteilte Grundkapital der Bank bilden sollten, und bag ber Gelchaftsgewinn bes Unternehmens, bem überbies ber verpfanbete Teil ber Staatseinnahmen jufloß, unter die Teilhaber nach Maßgabe ihrer Anteile verteilt werben follte. Die Bant, welche bis 1799 in der alten Form bestand, hatte aber noch feine Generalversammlung

Bant, welche bis 1799 in der alten Form bestand, hatte aber noch keine Generalversammlung der Teilhaber; doch stand die forporative Organisation der Bank mit der Gliederung nach Anteilen in so sern in Berbindung, als der auf ein Jahr zur Hälfte erloste und zur Hälfte sich selbst ergänzende Ausschuß (consiglio generale), welcher die Gesamtheit vertrat, auß 480 Besigern von je 10 Anteilsrechten zusammengeset war, und als der neben anderen Beamten und Behörden an der Spitze stehende Bankvorstand sich auß Arotettori, deren jeder 100 Anteilswechten diluoghi) besitzen mußte, dildete. Die Teilnehmer genossen das Provinlegium, daß sie sür die Geschäfte der Bank, die als eine juristische Bersonlichseit auftrat, nicht persönlich hafteten. Aehnliche, auf dem Prinzip der Kapitalassociation und der beschränkten Haftung beruhende Gesellschaften zur Bachtung der öffentlichen Einksniste entstanden dab darauf in Italien und besonders in Rom unter dem Gattungsnamen »montes«. Ihnen solgten sodann die großen überseischen Handelskompagnien in Holland, Frankreich, England und Deutschland.
In holland hardelskompagnien in Holland strankreich, England und Deutschland.
In holland beschrängen mehrerer kleiner Gesellschaften von den Generalstaaten errichtet und mit dem Monopol des Alleinhandels jenseits des Kaps der guten Hossinung ausgestattet. Sie war eine disentingen Dierektoren der Vesamtheit wurde einem Kollegium von 60 Direktoren übertragen, welche nach distriksweisen Absteilungen — sog. Kammern — auf Präsertotion der übrigen Direktoren der betressenden Kammern von den Stadts oder Provinzialmagistraten ernannt wurden. Die eigentliche Leitung der Gesellschaftsangelegenheiten aber war bei einem auf Präsentation der Kammern von den Generalstaaten ernannten Siedzehnerausschuß, welcher vordehaltlich der bei Uneinigseit den Generalstaaten zusehenden Entschung alle Ansender vordehaltlich der bei Uneinigseit den Generalstaaten gusehenden Entschung alle Ansender vordehaltlich der Kammern von den Generalstaaten ernannten Siedzehnerausschuß, einem auf Präsentation der Kammern von den Generalstaaten ernannten Siedzehnerausschuß, welcher vorbehaltlich der bei Uneinigkeit den Generalstaaten zustehenden Entscheidung alle Anordnungen selbständig tras und nur alle zehn Jahre Generalrechnung legen mußte. Die jedem freigestellte Bermögensbeteiligung gab die pekuniären Besugnisse eines Aktionärs, aber doch keine Teilnahme an der torporativen Thätigkeit der Gesellschaft. Indessen kand die Bersassung mit den Teilrechten doch in so fern in Berbindung, als die aus den einzelnen Rammern zu nehmende Direktorenzahl sich nach der Beteiligung jener Diskrikte am Grundkapital abstuste und siderdies für das Amt eines Direktors ein Aktienbesit im Rominalbetrage von 1000 (resp. in Enkhuizen und Hoorn von 500) Gulden ersorberlich war. Die großen Ersolge dieser ältesten Welthandelsgesellschaft auf Aktien, die erst 1795 ausgelöst und vom Staate absorbiert wurde, riesen in den Seestaaten Rachbildungen hervor 18).
In Holland selbst wurden mehrere derartige Gesellschaften gegründet, wie die holländischwesseindische Rompagnie (1621—1734), die holländische Rompagnie von Surinam u. a. Dem bald darauf austretenden Aktienschwidel suchten die Ebitte der Generalstaaten vom 15. Juli 1621, 20. Mai 1624 und 16. September 1677 durch die Anordnung entgegen zu treten, daß die

bald darauf auftretenden Artienschweitel juchen die Gottte der Generalstaten vom 13. Juli 1621, 20. Mai 1624 und 16. September 1677 durch die Anordnung entgegen zu treten, daß die Berkäuser von Aktien (die damals auf den Namen lauteten) schuldig sein sollten, deren Transffription in den Gesellschäftsbüchern zu bewirken, und daß die Erwerber, so lange dies nicht gesichehen und die Transstription die Quittierung des Preises nicht beigefügt war, die Aktien nicht weiter veräußern durften. In England erhielt die 1599 (zuerst als sog, regulatet company) gegründete englisch-oftindische Kompagnie im Jahre 1613 eine der holländisch-oftindischen Kompagnie in Sahre 1613 eine der holländischen Kompagnie in Sahre 1613 eine der holländische Kompagnie in Sahre 1613 eine der holländisc pagnie nachgebilbete Berfaffung. In ihr tam aber im Laufe ber Beit bas Aftienpringip au

<sup>15)</sup> Bgl. Gierke, Das Deutsche Genoffen: in Bluntschli SB. Bb. IV. S. 678 ff. schaftsrecht, I, S. 991 ff. Renaub, Recht ber 16) Gierke, a. a. D. S. 992 ff. Dort auch Aktiengesellschaften, 2. Aust., S. 21 ff. Schäffle weitere Litteratur.



reinerer Geltung. Insbesonbere wurde mit dem Attienbesit das Stimmrecht in Gesellschaftsangelegenheiten verdunden, und damit das Kapital als das die Richtung des Ganzen Bestimmende anersannt. Der Regierung gegenüber gelangte die Kompagnie zu großer Unadhängigkeit. Ohne jede Kontrolle übte sie in dem von ihr erwordenen Ländergebiet die volle Staatsgewalt. Erst 1782 wurde ihre politische Thätigkeit unter Staatskontrole gestellt, 1858 ihre Regierung in Indien durch die des Staates erset. Andere überseeische Handelskompagnien in England waren die Südsee-Kompagnie, die britisch-virginische, die britisch-kompagnien in England waren die Südsee-Kompagnie, die britisch-virginische, die britisch-kompagnien in England weren die Südsee-Kompagnie, die britisch-virginische, die britisch-kompagnien in Frankreich Gesellschaft (von 1670), mehrere Häringksischerisches Gesellschaften u. a. — Auch in Frankreich Gesellschaft (von 1670), mehrere Häringksischerisches Gesellschaften u. a. — Auch in Frankreich Gesellschaften von des Indes orientales (gegründet 1628), welche 1674 badurch endete, daß der König unter Rückahlung der Aktien seinschaften der Unter samtliche Besitzungen der Gesellschaft an sich zog. Im Jahre 1664 entstand unter namhaster Beteiligung des Staatsherrschers die Compagnie des Indes orientales, die jedoch nach kurzer Zeit scheindarer Blüte troß bedeutender Staatsunterstühung und wohl zum Teile insolge staatsicher Bevormundung genötigt ward, sich mit der im Jahre 1717 gegründeten Compagnie d'Occident zu vereinigen, welche letztere, nachdem eine Reihe anderer Aktiengesellschaften wie die Compagnie du Canada und de la Chine mit ihr susinussellschaften wie die Compagnie du Sensgal, die Compagnie des Indes annahm. Es ist dies die auch unter dem Namen Mississpielschaft, die Compagnie des Indes annahm. Es ist dies die auch unter dem Namen Mississpielschaft, die Compagnie des Indes annahm. Es ist dies die Gesellschaften im Krankreich beruhten der gegenden geruhten auf den Indiaer Unterlagen einem sehr weit gehenden staatli

Weniger gunftig lagen die Berhältnisse zu jener Zeit in Deutschlands, welche letteren wohl teilweise Hanselsschutz, teilweise Gemeinerwerb bezweckten, ohne doch als Aftienvereine organisert zu sein, schein bei dem Darniederliegen des Handels von größeren Kapitalvereinigungen in Deutschland überhaupt nicht die Rede gewesen zu sein. Kamen für begrenztere Zweck hier und da spontane Associationen kapitalistischer Natur vor, so waren doch diese wegen ihrer Jioliertheit zur Begründung eines neuen Rechtsinstitutes jedensalls nicht geeignet. Als aber im 18. Jahrhundert die Berwendung des Aftienprinzips für einige überseeische Kompagnien (z. B. die Wiener orientalische Kompagnie von 1719, die von Karl VI. in Oftende errichtete Handelsgesellschaft 1711—1740, mehrere von Friedrich dem Gr. gegründete Gener Kompagnien sin Wersicherungsgesellschaften und Banken begann, ging die Initiative hiezu sast urchgedends von den Regierungen aus und bei der Gestaltgedung dienten die Gesellschaften der Rachbarländer als Borbilder. Die innere Einrichtung der neuen Institute war daher im wesentlichen die von Staatsanstalten, bei welchen durch Aktienemission den Privaten die Beteiligung am Gewinn ermöglicht, nicht aber eine Teilnahme an der Berwaltung eingeräumt wurde. Dies war selbst bei reinen Erwerdsunternehmungen, wie die Staaten sie insolge des absolutistischen Frall'is). Bezüglich der Handelssompagnien in Vortugal, Spanien, Schweden, Dänemart und Aussland sei auf Schässt. Vr. Bd. E. 678 st. verwiesen.

Die großen ilberseeischen Hands bei einzigen waren begreisticher Beise nicht die einzigen Aktiengesellschaften jener Zeit. Auch bei einzigenen Banken im 17. und 18. Jahrhundert scheint das Aktienprinzip Anwendung gefunden zu haben, so bei den venetianischen Banken bei der Bank von England (1694), bei der schwedischen Bank (1656), bei der dänisch-norwegischen Bank (1736), bei den französischen Banken u. a. Dagegen waren die ältesten deutschen Banken mit dem Staat mehr oder weniger eng verknüpfte Anstalken, welche ihr Kapital teils aus den Depositen bildeten, teils vom Staat überwiesen erhielten, Aktien aber nicht ausgaben. So die nach dem Muster der Amsterdamer Bank (v. 1609) gegründete Giros und Depositenbank in Hamburg, die Bank zu Kürnberg, die Wiener Girobank (v. 1703), die ganz mit Staatskapital sundierte preußische Bank (v. 1765) u. s. w. w.). Ferner entstanden in den verschiedenen Staaten neben jenen großen zum Welthandel bestimmten Kompagnien Aktienvereine zu reinen Brivatunternehmungen ohne staatsche Einmischung. In Frankreich besspelseige wurde 1750 eine derartige private Aktiengesellschaft unter dem Ramen Chambro d'assurances de Paris« gegründet. In England wurden im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts neben den privilegierten Rompagnien zahllose kleine Aktiengesellschaften, die sog. Bubbles« (Seisenblasen) mitunter zu den tollsten Zweischland verschiedene Brivatunternehmungen auf Aktien, in Hamburg z. B. 1765 eine "Alseungssehen Erutwischung bes keutsen Ekkennen und Aktien, in Hamburg z. B. 1765 eine "Alseungssehen Erutwischung bes keutsen Ekkennen und Aktien, in Hamburg z. B. 1765 eine "Alseungssehen Erutwischung bes keutsen Ekkennen und Aktien, in Hamburg z. B. 1765 eine "Alseungssehen Erutwischung des keutsenschlungs von Sages oder Hauben "Alseungssehen Erutwischung des keutsenschlungs und Katienze Erutwischung des keutsenschlungs und Katienze Erutwischung des keutsenschlungs und Katienze Erutwischung des keutsenschlungs und katienzen Erutwischung des keutsenschlungs und katien in Hautwischen Erut

Die großartige Entwicklung bes heutigen Aktiengesellschaftswesens fallt in bas 19. Jahrhundert. Sie kennzeichnet sich einerseits dadurch, daß die Aktiengesellschaften den staatlichen Ein-

<sup>17)</sup> Renaub, a. a. D. S. 25 ff. Gierte, 19) Gierte, a. a. D., S. 991, Anm. 67.
a. a. D. S. 994.
20) Gierte, a. a. D., S. 995 u. baf. Anm. 75,
18) Gierte, a. a. D., S. 1001 u. 1002.
S. 998. Renaub, a. a. D., S. 31, 34 und 41.



fluß, der sich anfänglich bei der Gründung, wie bei der Leitung derselben in so weit gehendem Maße geltend machte, immer mehr zurückzudrängen wußten und daß sich die Form der reinen Kapitalsassociation immer schätzer herausdildete; andererseits dadurch, daß die Aftiengesellschaften ihre Thätig keit auf immer neue Gebiete (Welthandel, Bank-, Bersicherungsgeschäft, Kanalbau, Eisenbahnen, Berg- und Hüttenwerke, die Industrie im e. S., Baugewerbe, Telegraphen, Theaterunternehmungen 2c.) ausdehnten.

Rach G. Feuerhafe (die Bilanzen der deutschen Aktiengesellschaften 2c. 1887/8) ist die solgende Tabelle wiedergegeben. Dieselbe enthält die Zahl der Aktiengesellschaften, welche in der Zeit vom 1. April 1887 bis zum 31. März 1888 ihre Bilanzen veröffentlicht haben mit Ausschluß der in Liquidation besindlichen, in 24 Gruppen, mit dem Gesamtaktienkapital und dern Obligationen der einzelnen Kruppen

ben Obligationen ber einzelnen Gruppen.

| Den XI        | rigationen ver einzeinen Gruppen.                                                                   |                  |              |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|               | Art und Bahl der einzelnen Aftiengesellschaften.                                                    | Gesamtzah        | l Rap.       | Dbi.        |
|               |                                                                                                     |                  | Mill. M.     | Mia. M.     |
| I.            | Berg- und Hüttenwerke (182) und Salinen (8)                                                         | . 190            | 683.7        | 125.9       |
| 11.           | Metallverarbeitung (18). Mafchinen und Gifenbahnbebarfsgef                                          |                  |              |             |
|               | (95), Rähmaschinensabriken (7)                                                                      | . 120            | 191.3        | 32.1        |
| TIT           | Industrie der Steine und Erden: Baumaterial-, Zement-                                               | . 120            | 131.0        | 02.1        |
| 111.          | Inouprie der Steine und Erden: Baumaterials, gements                                                |                  | 0            | 100         |
|               | Dfen-, Biegelei-Gef. (59), und Glas- u. Porzellanfabrifen (22)                                      | 81               | 55.9         | 10.2        |
| 17.           | Chemische Industrie (48) und Explosivstoffe (16)                                                    | . 64             | 131.9        | 13.9        |
| V.            | Textilindustrie und Berwandtes: Spinnereien, Webereien                                              |                  |              |             |
|               | Farbereien, Tuchfabriten (143), Seilerwarenfabriten (3) unt                                         | 5                |              |             |
|               | Linoleums und Bachstuchfabriten (2)                                                                 | . 148            | 229.6        | 47.1        |
| VI            | Bapier-, Bappen-, Tapeten- und Holgstofffabriten                                                    | . 46             | 45.1         | 14.5        |
| VII           |                                                                                                     | . <del>1</del> 0 | 19.8         | 8.6         |
| 77117         | Gummifabrifen                                                                                       | . 15             | 19.0         | 0.0         |
| V 111.        | Solg- und Leberinduftrie : Leber, Leberwaren, Rragen (9                                             | ) .              | 444          |             |
|               | Möbelfabriten und Holzbearbeitung (9)                                                               | . 18             | 16.0         | 2.5         |
| IX.           | Drud, Berlag, Kunfthanbel                                                                           | . 83             | 14.9         | 2.1         |
| Х.            | - Mehl- (28), Brot- und Konservenfabriken und Berwandtes (8)                                        | 36               | 27.7         | 7.2         |
| XI.           | Buderfabriten                                                                                       | . 176            | 131.1        | 44.1        |
| XII           | Brauereien (191), Brennereien (6), Malgfabrifen (14) .                                              | . 211            | 202.7        | 41.8        |
| YIII          | Sonstige Rahrungs- und Genugmittel: Bein (5), Zichorien                                             |                  | 202.1        | 22.0        |
| A111.         | Onlying Dungtungs und Genughittet. Wein (0), Athorism                                               | •                |              |             |
|               | und Raffeesurrogate- (4), Tabat- und Zigarrenfabrifen (3)                                           | ,                | 0.0          |             |
|               | Meiereien, Molfereien, Butterfabriten (5)                                                           | . 17             | 8.3          | 1.5         |
| AIV.          | Bau- und Terrainspekulationsgesellschaften                                                          | . 86             | <b>126.6</b> | <b>69.1</b> |
| XV.           | Gas- und Wasserleitung (84), Elektrizitätsgesellschaften (3                                         | ) 87             | <b>6</b> 6.6 | 12.5        |
| XVI.          | Betroleum, Del, Fettwaren und Bermanbtes . Baber, hotels, Bergnugungsanftalten (184), Reitinstitute | . 10             | 10.5         | 1.1         |
| XVII.         | Baber, Sotela Reranffaungeanftalten (184) Reitinftitute                                             | •                |              |             |
|               | und Bferbezuchtanftalten (5)                                                                        | . 139            | 52.2         | 38.2        |
| <b>V</b> VIII | Gemeinnütige (15) und verschiedene Industrie- u. Handels-                                           |                  | 02.2         | 00.2        |
| A V 111.      | Semethinagige (10) and belightedene Judapities a. Dandels                                           | •                |              |             |
|               | gesellschaften: Eiswerte (6), Stärfefabriten (3), Dünger-                                           | •                |              |             |
| •             | fabriten (4), Torf- und Torfftreufabriten (2), Uhrenfabriter                                        |                  |              |             |
|               | (3), Mufitinftrumentenfabriten (2) und fonftige (50) .                                              | . 85             | 69.1         | 12.3        |
|               | I—XVIII                                                                                             | 1562             | 2083.0       | 479.7       |
| XIX           | Gisenhahnen .                                                                                       | . 62             | 560.5        | 278.4       |
| YY.           | Eisenbahnen                                                                                         | . 38             | 63 0         | 23.5        |
| AA.           | Attendanten und Setidandte                                                                          | . 30             |              |             |
| AAI.          | Schiffahris-Gesellschaften                                                                          | . 91             | 135.1        | 38.8        |
| XXII.         | Telegraphen= (4) und fonftige Bertehrsgesellichaften, Lager                                         |                  |              |             |
|               | haufer, Fahren, Stragen, Martthallen 2c. (25)                                                       | . <b>29</b>      | 28.0         | <b>9</b> .6 |
| •             | XIX—XXII                                                                                            | 220              | 786.6        | 350.3       |
| XXIII         | Berficherungsgefellschaften: Feuerverficherung (17), Lebens-                                        |                  | 100.0        | 000.0       |
| 26 25 141.    | parlicarung (17) Transpartuarlicarung (18) Gaarlian                                                 | •                |              |             |
|               | versicherung (17), Transportversicherung (83), Sagelver-                                            | •                |              |             |
|               | ficherung (4), Glasberficherung(4), Rudverficherung (23), fonft.                                    |                  |              |             |
|               | Berlicherungen (15)                                                                                 | . 113            | 409.0        | 0.5         |
| XXIV.         | Bersicherungen (15)                                                                                 | . <b>24</b> 8    | 1598.0       | <b>36.5</b> |
|               | XXIII—XXIV                                                                                          | 361              | 2007.0       | 37.0        |
|               |                                                                                                     |                  |              |             |
| on . r        | I—XXIV                                                                                              | 2148             | 4876.6       | 867.0       |
|               |                                                                                                     |                  |              |             |

Rach Engel 21) (bie erwerbsthätigen juristischen Bersonen im preußischen Staate, insbesondere die Aftiengesellschaften in § 3. 15 S. 459 ff.) wurden in Breuße n (in den alten und neuen Landesteilen) in diesem Jahrhundert bis Ende 1874 1267 Aftiengesellschaften mit einem Aftienkapital von 2456 098 380 gegründet 22), davon

über Aftiengefellichaften.



<sup>21)</sup> Das der wichtigen Engel'schen Untersuchung | 22) Bon diesen bestanden nach Engel Ende zu Grunde liegende fast nur private Waterial ist 1874 im Ganzen 1132 mit einem Aktienkapital zwar nicht ganz vollständig, gewährt aber doch von 2278.8 Mill. Thir. Weiteres Statistisches einen klaren Einblick in die Entwicklung der Preuß. Material in v. d. Borght Statistische Studien Attiengesellschaften.

|                          | Aftiengesellschaften | Aftienkapital       |  |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| bis 1800                 | 5                    | 467 000 Thir.       |  |
| von 1801—1825            | 16                   | 11 <b>444</b> 265 🦼 |  |
| · <sub>n</sub> 1826—1850 | 102                  | 112 665 085 ",      |  |
| " 1851—1870 1. Sälfte    | <b>29</b> 5          | 801 585 105 "       |  |
| " 1870 2. Balfte         | 41                   | 59 024 150 "        |  |
| 1871                     | <b>2</b> 2 <b>5</b>  | 375 952 533 ",      |  |
| 1872                     | 500                  | 543 095 542 "       |  |
| 1873                     | 72                   | 805 780 500 "       |  |
| 1874                     | 19                   | 146 073 200         |  |

1874
19 146 073 200 affo in der Zeit von vor 1800 bis mit 30. Juli 1870 410 Geschichgeien mit 1026.172 455 Thlr. Aftienkapital und in den 41/2 Jahren vom 1. Juli 1870 bis mit Ende 1874 857 Geschlichgien mit 1 429 925 925 Thr. Aftienkapital. In jener Periode sind es namentlich Bergbau-Betrieb und hüttenwesen, Eisenbahnen und Bersicherungswesen, welche von Aktiengesellschaften zum Gegenstande eines Unternehmens gemacht wurden, in dieser besinden sich zwar auch noch Bergund hüttenwerke und Eisenbahnen im Bordergrund, allein daneben sind auch Raschinenbau-Berkftätten, Baugewerbe, Brauereien und Banken sehr bevorzugte Objekte für Aktiengesellschafts-unternehmungen geworden.

unternehmungen geworben. Rach Chren berger ("Bur Statistik ber österr. Aktiengesellschaften", in ber öfterr. "Statistischen Monatschrift", X Jahrgg. (1884) S. 57 ff.) bestanben in Desterreich

| a. Schlusse  | Uftienge:                               | mit eingez.         | am Schlusse | Aftienge-     | mit eingez.                           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| bes Jahres : | fellschaften:                           | Aftienkapitale in   | des Jahres: | fellichaften: | Aftienkapitale in                     |
| 0 ,          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Guld. öfterr. Whrg: | , , , , ,   | 1,            | Gulb. öfterr. 28hrg:                  |
| 1830         | 9                                       | ?                   | 1872        | 240           | 1 798 198 <del>0</del> 00             |
| 1840         | 23                                      | ?                   | 1873        | 231           | 1 880 <b>9</b> 62 <b>0</b> 00         |
| 1850         | 35                                      | ?                   | 1874        | 197           | 1 666 645 000                         |
| 1865         | 45                                      | 680 521 000         | 1875        | 178           | 1 616 081 000                         |
| 1866         | 44                                      | 689 945 000         | 1876        | 153           | 1 513 751 000                         |
| 1867         | <b>4</b> 8                              | 720 <b>779 0</b> 00 | 1877        | 142           | 1 454 974 000                         |
| <b>186</b> 8 | 57                                      | 759 58 <b>3</b> 000 | 1878        | 133           | 1 431 337 000                         |
| 1869         | 107                                     | 936 211 000         | 1879        | 128           | 1 <b>4</b> 17 <b>1</b> 41 <b>00</b> 0 |
| 1870         | 110                                     | 1 049 654 000       | 1880        | 130           | 1 452 909 000                         |
| 187Ĭ         | 144                                     | 1 211 959 000       | 1881        | 128           | 1 468 567 000                         |
|              |                                         |                     |             |               |                                       |

In ber letten Zeit scheint eine kleine rudläufige Bewegung auf diesem Gebiete sich bemerkbar machen zu wollen. Rach bem von ber t. t. statist. Zentralkommission herausgegebenen "Defterr. Hanbuch für die im Reichstate vertretenen Königreiche und Länder", Jahrgg. 1887 (1888) bestanden in Westösterreich

| im Jahre | Aktiengesellschaften<br>(ohne die Eisen- | mit einem eingezahlten<br>Aftienkapitale in |  |  |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|          | bahn-Aftiengefellschaften):              | Guld. öfterr. Bahrung:                      |  |  |
| 1882     | 393                                      | 646 615 000                                 |  |  |
| 1883     | 391                                      | 646 977 000                                 |  |  |
| 1884     | <b>38</b> 5                              | 641 860 000                                 |  |  |
| 1885     | 380                                      | 634 580 000                                 |  |  |

(Die Ursache der Differenz in der Bahl der Aftiengesellschaften bei Ehrenberger und im "Statift. Handbuch" ift nicht ersichtlich.)

§ 36. Gefetzebung. In der Geschichte der Aftiengesetzgebung lassen sich (nach Renaud a. a. D. S. 38) zwei Richtungen unterscheiben. Die eine, die in Italien ihren Ausgangspunkt hat, und in den Staaten des europäischen Kontinents im allgemeinen als die herrschende bezeichnet werden kann, betrachtet die Aktiengesellschaft als eine neue Rechtsform, die als ein Ganzes thätig ist und deren Mitglieder, odwohl nach bestimmten Anteilen am Bereinskapitale beteiligt, weder unter sich in einem obligatorischen Berhältnisse stehen, noch auch den Bereinsgläubigern verhaftet sind. Demgemäß ist in den betressenen Ländern die Mitgliedschaft an der Aktiengesellschaft übertragbar und die Inhaberattie gestattet. Die andere Richtung, dem englischen und nordamerikanischen Rechte eigenstümlich, betrachtet dis auf die neueste Zeit (von besonderen Privilegien abgesehen) die Bereine, deren Kapital von Mehreren nach Aktien zusammengelegt ist, als Societäten im Sinne des Zivilrechts, dei welchen alle Gesellschafter solidarisch für die von den Berstretern der Gesellschaft eingegangenen Schulden haften, und erachtet daher die zur Beseitzung dieser Haftung sührende Inhabersuttie als unstatthaft.

Der Entwidlungsgang, ben bas Aftienrecht in England nahm, mar in Rurge ber folgenbe:

Gefellschaften, benen durch königlichen Freibrief (royal charter) ober Parlamentsakte Korporationsrechte verliehen wurden, und beren Kapital in Aktien (Shares) geteilt war, gab es in England, — wie im vorhergehenden § erwähnt wurde — bereits im 17. Jahrhundert. Später bildeten sich jedoch auch ohne folche Privilegien Gesellschaften, welche die Hafthundert. Später bildeten sich Ausgabe von Aktien auf den Inhaber beschränkten. Das schwindelhafte Treiben eines Teiles dieser Institute, speziell die Gründung der bereits erwähnten unreellen (sog. "Seisenblasen"-)Unternehmungen gab Anlaß zum ersten Einschreiten der Gesehdeng. Unter der Regierung Georg's 1. wurde das unter dem Ramen »Bubble-Act« bekannte Geseh vom 18. August 1720 (Stat. 6 Geo. I. c. 18) erlassen, durch welches die Gründung von Gesellschaften mit Uebertragbarkeit der Anteile als eine strassare Annagung von Hoheitsrechten untersagt wurde. Für alle Gesellschaften dieser Art wurde der Annagung von Hoheitsrechten untersagt wurde. Für alle Gesellschaften dieser Art wurde der Erundsag des comon law wieder hergestellt, daß nämlich die Teilnehmer sür die Gesellschaftschulden solidarisch haften. Die sog. "Bubble-Act« wurden im Jahre 1825 durch Stat. 6 Geo. IV. c. 91. wieder ausgehoben. Da jedoch — namentlich insolge des Ausschmens der Eisenbahnen — Misbräuche im Aktiengeselschaftswesen sich neuerlich bemerkar machten, so wurde durch Gese vom 5. September 1844 (Stat. 7 et 8 Vict. c. 110. 111, 113) — abgesehen von den durch königliche Freibriese oder Privat-Parlaments-Afte inkorporierten Kompagnien — sür Gesellschaften mit vereintem Kapital die solidarische Haftmunds der Teilnehmer abermals vorgeschrieben (joint stock companies without Gesellschaften, benen burch königlichen Freibrief (royal charter) ober Parlamentsakte Korporabie folibarische haftung ber Teilnehmer abermals vorgeschrieben (joint stock companies without limited liability). Die Jahre 1856 und 1857 brachten wieder eine Aenderung, und zwar im entgegengeseten Sinne. Durch die beiden Joint-Stock-Companies-Acts von 1856 und 1857 (Stat. 19 et 20 Vict. c. 47 und Stat. 20 et 21 Vict. c. 17) wurde nämlich allen Bereinen (mit Ausnahme der Banken, die bis 1858 und der Bersicherungesellschaften, die bis 1862 davon ausgeschlossen blieben) gestattet, sich als Gesellschaften mit beschränkter haftung der Teilnehmer, als sjoint stock companies with limited liability« zu konstituieren. Roch weiter gehende Ersleichterungen in diesem Sinne brachte die große »Companies-Act« von 1862 (25 et 26 Vict. c. 89), durch welche die beiden erwähnten Geset von 1856 und 1857 sormell außer Kraft gesett wurden. Rach diesem Geset steht est jeder Vereinigung von sieben oder mehr Versonen selbste verständlich nur zu einem gesetlich erlaubten Zwed' frei, sich den Borichriften der Companies-Act zu unterwerfen und dadurch Korporationsrechte zu erlangen. Bezüglich der Haftpflicht der Witglieder bleibt es der Gesellichaft überlassen, sich für eine der nachstehenden drei Modalitäten au enticheiben:

1. fie tann bestimmen, daß jedes Mitglied nicht nur mit feinem Geschäftsanteile, (sbaro.), sondern mit feinem gesamten fonstigen Bermogen folidarifc für die Geschäftsichulden haftet, Company with unlimited liability. (entsprechend unseren Erwerbs- und Birtichaftsgenoffen-

ichaften mit unbeschränfter Golibarhaft).

2. fie tann beftimmen, bag jebes Mitglied für die Geschäfteichulben nicht nur mit seinem Be-Schaftsanteile, fondern baruber binaus, jeboch nur bis gu einem bestimmten Betrage folibarifc haftet, »Company limited by guarantee« (entsprechend unseren Erwerbs, und Birtschaftsgenoffenschaften mit beschränkter Solidarhaft).

3. sie tann bestimmen, daß jedes Mitglied nur mit seinem Geschäftsanteile (seiner Attie, share) hastet, Company limited by shares . Nur diese lettere Gesellschaftsform entspricht unserer Attengesellschaft. Bemerkenswert ift, daß auch die Companies-Act von 1862 die Inhaber-Attie noch gesellschaft. Bemerkenswert ist, daß auch die Companies-Act von 1862 die Inhaber-Aktie noch nicht gestattet. Es zeigt sich speziell in diesem Punkte (wie auch in manchen anderen Bestimmungen des in Rede stehenden Gesetzs), daß die englische Auffassung in der Aktiengesellschaft bis zu einem gewissen Grade immer noch eine "Gesellschaft", eine Bereinigung von Personen erblikt, während nach dem kontinentalen Recht die Aktiengesellschaft mehr oder weniger eine bloße "Rapitalsvereinigung" ist, dei welcher die Bersonen der Aktionäre gegenüber dem eingezahlten Aktiensapital fast vollständig in den Hintergrund zurücktreten. Erst durch die »Companies-Act« vom Jahre 1867 (30 et 31 Vict. c. 131), welche als ein integrierender Bestandzteil der Companies-Act vom Jahre 1862 gesten soll (soweit sie mit dem Inhalte der letzteren verträglich ist), wurde bei den Gesellschaften mit beschränkter Lastung (»limited dy shares«) die Ausstellung von auf den Inhaber lautenden Aktien (share warrants to dearer) unter der Bedingung gestattet, daß der volle Aktienbetrag eingezahlt ist ist. Bon dem Entwicklungsgange, den das Aktientecht in England genommen, wesentlich vers

Bon dem Entwicklungsgange, den das Aftienrecht in England genommen, wesentlich versischen ist die Geschichte des Aftienrechtes in Frantreich, das — wie schon erwähnt — für den europäischen Kontinent dis zu einem gewißen Grade maßgebend geworden ist. Während nämlich dem englischen Rechte der Gedanke mehr oder weniger zu Grunde liegt, daß eine Bers namitty bem engissigen Rechte bet Gebatte nieht voer einigung mehrerer Personen zum gemeinsamen Betrieb einer Unternehmung immer eine Geselssichaft von Personen (eine "Societät") ift, für beren Schulden die Teilnehmer solidarisch zu haften haben — während also das englische Recht die Solidarhaft der Gesellschafter als die allgemeine Regel und die beschränkte Haftung der Aktionäre gewissermaßen nur als die seltene Ausnahme, als ein besonderes Privileg betrachtet, welches durch einen eigenen toniglichen Freibrief ober durch eine eigene Barlamentsafte erworben werden muß, ftand in Frankreich bereits im Anfange bes 18. Jagrhunderts die rein tapitalistische natur ber Altiengesellicaft und ihre

<sup>23)</sup> Gierke, a. a. D., S. 995 ff. Renaud, A zu dem Anm 9 citierten deutschen Gesetzents a. a. D., S. 34 ff. S. barüber auch die Anlage wurf Ro. IV.



vollftändige Abhängigfeit von ber Staatsgewalt außer allem Zweifel. In ersterer Beziehung ift zu bemerten, daß ichon die im Jahre 1717 errichtete Compagnie d'Occident eine Aftiengefellichaft mar, bie in allen wefentlichen Mertmalen mit unferen beutigen Aftiengesellichaften faft vollftanbig übereinstimmt. Bahrend namlich bei ben fruberen frangefifchen Aftiengefellichaften die Aftien nur auf den Namen ihrer Besiher ausgesertigt wurden und die letzteren in das Aftien-buch eingetragen werden mußten, wurden bei der Compagnie d'Occident jum ersten Mase die Aftien als Inhaber-Aftien ausgegeben und enthielten Die Statuten Die ausbrudliche Erflarung, daß die Aftien als Waren betrachtet werden sollen und als solche gekauft, verkauft und negoziiert werden sonnen, wie es deren Sigentimern gutdinkte. Desgleichen war die Organisation dieser damaligen Kompagnien nicht viel anders gestaltet, wie bei den heutigen Aftiengesellschaften. Als höchstes Organ der Gesellschaft erschien damals wie heute die Generalversammlung der Aftionare, in welcher eine gewiße Ungahl von Aftien eine Stimme gab. Ebenfo hatten jene Rompagnien einen aus mehreren Direktoren gebilbeten Borftand mit ben entibrechenben Beamten und Bebienfteten.

Der zweite für die Entwicklung bes Aktienrechtes in Frankreich wesentliche Umftand war ihre außerordentlich weit gehende Abhängigkeit von der Staatsgewalt. Schon die ersten großen Kompagnien des 17. Jahrhunderts waren im wesentlichen staatliche Handelsunternehmungen, an denen Privatpersonen sich mit Bermögenseinlagen beteiligen dursten; so 3. B. die schon 1628 unter Richelien gegründete Compagnie des Indes occidentales, die im Jahre 1674 damit endete, daß der König die Aftien zuructahlte und die samtlichen Besitzungen der Gesellschaft einzog. Bei der 1664 gegründeten Compagnie des Indes orientales wurde die Generalversammlung burch fonigliches Detret einberufen, besgleichen murbe Die Berteilung ber Dividende fowie ber butty ibnigitiges Detter einbertiefen, vorgietigen loutes die Setterlung der Dittende solle vor kermin zur Einzahlung auf die Aftien durch Dekret des Knigs festgesetzt. Roch weiter ging die königliche Einmischung in die Angelegenheiten der von Law ITI gegründeten Gesellschaften, bei denen der Regent nicht nur die Direktoren ernannte, sondern sogar persönlich in General-versammlungen erschien und denselben präsidierte. Aus dieser weitgehenden staatlichen Ingerenz entwidelte fich fodann ber Gedante, daß eine Aftiengesellichaft ohne ftaatliche Genehmigung nicht ins Leben treten tonne, ferner daß die Staatsverwaltung nicht nur bas Recht, fonbern auch die

Bflicht habe, die Aftiengesellichaften fontinuierlich zu übermachen. Bon biefen Gesichtspunkten aus wurde die Aktiengesellschaft unter dem Namen der anonymen Gefellschaft (société anonyme) im Code de commerce geregelt. Und diese Regelung wurde um so bedeutungsvoller als die einschlägigen Bestimmungen des Code de commerce sast der gesamten kontinentalen Gesetzebung zum Muster dienten, ja sogar in manchen Staaten geradezu gesamten tontinentalen Gejeggebung zum Muster vienten, ja jogar in manchen Staaten geraoszu nur übersetzt wurden, nirgends aber ganz ohne Einsluß blieben. — Da der Code de commerce die Gründung einer Aftiengesellschaft von der staatlichen Genehmigung abhängig machte, dagegen die Errichtung von Kommanditgesellschaften auf Aftien auch ohne staatliche Bewilligung gestattete, so wandte sich die Spekulation vorwiegend dieser Geschäftsform zu. Die dadurch hervorgerusenen Uebelstände und der Umstand, daß infolge des französisch-englischen Handelsvertrages vom Jahre 1860 die englischen Aftiengesellschaften in Frankreich ohne weiteres zugelassen wurden, könten Geschieden Aftiengesellschaften in Frankreich ohne weiteres zugelassen wurden, führte zur Erlassung eines ber englischen Joint-stock-companies-act vom Jahre 1862 nachge-bildeten Gesetzes vom 23. Mai 1863 (\*loi des sociétés à responsabilité limitée-,), durch welches einerfeits bie Borichriften über bie Rommanbitgefellichaften auf Altien verschärft unb andererseits unter gemiffen beschränkenben Bedingungen die Gründung einer anderen Art von Aftiengesellichaften, der société à responsabilité limitée« (neben der disherigen durch den Code de commerce geregelten société anonyme«) und zwar ohne staatliche Genehmigung gestattete. Das Geset über die sociétés à responsabilité limitée« wurde aufgehoben. Das gesammentie coltande (licht das Cold Lees de Cold Lees genwärtig gestende Geset vom 24. Juli 1867 (loi sur les sociétés en commandite et coopératives) tennt nur eine Form der (eigentlichen) Aftiengesellschaft, nämlich die societe anonyme-, welche ohne Rudficht auf die Hohe Grundfapitales von dem Erfordernisse der staatlichen Genehmigung befreit ift, dagegen im übrigen den nämlichen schärferen Bestimmungen unterliegt wie ehedem die »société à responsabilité limitée» 24).

Das italienische Sanbelsgesetbuch (Codice di commercio del regno d'Italia) vom 25. Juni 1865 schloß sich im wesentlichen an das sardinische (Codice di commercio Albertino) an, welches seinerseits eine Nachbildung des französischen Code de commerce war. Der siebente Teil jedoch, der von den Handelsgesellschaften handelte, war von dem französischen Borbilde unabhängiger und entstammte einem im Jahre 1862 vom Justizministerium und später von der Deputiertenkammer ausgearbeiteten Entwurfe. Das Schwergewicht biefes Rechtes lag in ber koniglichen Genehmigung, welche für die Errichtung einer Aftiengesellschaft erforberlich war und in der damit verbundenen Staatsaufsicht über die bestehenden Aktiengesellschaften. Diese Staatsaufsicht bildete den Angelpunkt, um welchen sich die weitere Entwicklung des Aktienrechtes in Italien bewegte. Durch konigl. Dekret vom 30. Dezember 1865 wurde der Minister für Ackerbau, Gewerbe und hanbel mit der Oberaufsicht über bie Attiengesellschaften und bie Kommanbitgefellschaften auf Afrien betraut. Die eigentliche Ueberwachung fand durch die Diftriktskommissoriate state. Der Kommissar wachte über die Ausführung und Beobachtung der Geses und des

<sup>24)</sup> Gierke, a. a. D., S. 997. Renaub, a. a. D., S. 26 ff. Anlage A zum cit. beutschen Gefegentm. Ro. V.

Statuts, ohne jedoch an der Geschäftsführung selbst Teil zu nehmen. Er hatte das Recht zur Einficht in bie Geichaftsbucher und gur Prufung ber Raffa; er hatte bas Recht (eventuell, wenn ein bestimmter Bruchteil der Aftionare es verlangte, die Pflicht) den Generalversammlungen beizuwohnen; ihm wurden die Protosolle überreicht; er hatte das Recht, Bersammlungen des Borstandes einzuberusen u. dgl. m. — Durch ein königl. Dekret vom 27. Mai 1866 wurde die Oberaussicht über die Aktiengesellschaften dem Finanzminister übertragen. Durch ein zweites tonigliches Defret von bemfelben Tage wurden Die Diftrittetommiffariate aufgehoben und an ihrer Stelle ein dem Finanzministerium unterstelltes Syndisatsamt geschaffen, welches überdies mit einer besonderen Ueberwachung der Areditinstitute betraut wurde. — Ein ferneres königl. Dekret vom 4. November 1866 übertrug die Oberaussicht wiederum dem Minister für Acerdau, Handel und Gewerbe, wies aber das Syndisatsamt an, seine Berichte gleichzeitig auch dem Finanzminister zu überweisen. — Durch königl. Dekret vom 5. September 1869 wurde das Andrewschaften und bei die Berichte gleichzeitig auch dem Finanzminister zu überweisen. — Durch königl. Dekret vom 5. September 1869 wurde das Andrewschaften und bei die Berichte gleichzeite das Berichte gleichzeite gleichzeite das Berichte gleichzeite gleichzeite das Berichte gleichzeite gleichz Synditatsamt aufgehoben und wurden an feiner Stelle Brovingialaufsichtsämter errichtet, welche aus dem Präsekten (bezw. Unterpräsekten) und zwei von der Handelstammer gewählten Nitsgliedern bestanden. Die Einverleibung Benetiens (1866), wo das deutsche Handelsgesesbuch galt, war die Beranlassung, daß in Italien der Gedanke einer neuen Kodifizierung des Handelsrechtes angeregt wurde. Das Resultat der diesbezäglichen langjährigen Arbeiten und Berhandlungen war der neue, gegenwärtig geltende Codice di commercio, der durch fönigl. Defret vom 81. Ottober 1882 als Gefet verklindigt wurde. Derjelbe befreit die Aftiengesellichaften von dem Erfordernisse der fönigl. Genehmigung und setzt an die Stelle der Staatsaufsicht die Selbststhätigkeit der Aftionäre, sordert aber gleichzeitig die möglichste Publizität der Berwaltung der Aftiengefellichaften 25).

In De utschland waren die Aftiengesellschaften im 18. Jahrhundert ähnlich wie in Frankreich im wesentlichen Staatsanstalten, an benen Brivatversonen sich mit Bermögenseinlagen beteiligen burften. Auch im 19. Jahrhundert hielt man anfänglich an der Anschauung sest, daß das Recht jedes einzelnen Bereins auf einem besonderen landesfürstlichem Machtspruche beruhe, mithin ein Spezialprivileg sei; nur hamburg und Bremen gaben von Ansanzipruche veruse, mithin ein Spezialprivileg sei; nur hamburg und Bremen gaben von Ansanz an die Bildung von Altienvereinen frei. Erst durch die Zunahme der Attiengesellschaften, namentlich infolge bes Auftommens und der Berbreitung der Eisenbahnen, wurden die größeren deutschen Staaten zu einer generellen Regelung des Aktienvereinsrechts veranlaßt. (Preußen, Ges. über die Attienbahnunternehmungen vom 3. November 1838, ferner Gese siber die Aktiengesellschaften vom 9. November 1848. — Desterreich, saisent — sog, Gereinsgeset — v. 26. November 1848. ber 1852, u. A.) Am Ronzessions- und Bevormundungsspiftem hielten auch diese Gesese feft, allein sie mußten boch die genoffenschaftliche Natur des Attienvereines in den wesentlichsten Buntten anersennen, und je größer die Zahl der Aftiengesellschaften wurde, besto mehr trat das genoffenichaftliche Moment bei benfelben in ben Borbergrund. Lepteres murbe auch gefetlich anerkannt, als endlich bas Aftienrecht im beutiden Sanbelsgesehbuch fur Deutschland und Defteranerkannt, als endlich das Aftienrecht im deutigen Handelsgesehund für Beutigkland und Desterreich eine einheitliche Regelung ersuhr — eine einheitliche Regelung, die allerdings nur diezienigen Aftiengesellichaften betraf, welche Handelsgeschäfte betreiben. Das Handelsgesethuch vermochte es jedoch noch nicht, sich von der früheren halb polizeilichen Auffassung ganz loszulagen, denn es fordert die kaatliche Genehmigung sür die Entstehung sowie für jede wesentliche Absanderung der Aftiengesellschaft (Statutenänderung, Fortsehung über die sestgesehte Zeit, Fusion, teilweise Rückzahlung des Grundkapitals u. dgl.). Andererseits aber gestattet es der Landesgesehgebung, von dem Ersordernisse der statschaften Genehmigung abzusehen — eine Ersaubesgesiehgebung, von dem Ersordernisse der statschaften Gedrachten der Bertigken von der megrere Staten aug thathagilch Georalich machten. Die Bestimmungen des deutschen handelsgesetzbuches wurden, wie bereits erwähnt, durch das nordbeutsche Bundes- (später Reichs-) Gest vom 11. Juni 1870 abgeändert. Zunächst wurden demselben alle Aftiengesellschaften, auch die Aftiengesellschaften, welche keine Handelsgeschäfte betreiben (die früher durch Landesgesetz geregelt wurden) unterworfen. Ferner wurde die Errichtung von Aftiengesellschaften freigegeben, d. h. das frühere Erfordernis der staatlichen Genehmigung wurde aufgehoben. Endlich enthielt das in Rede stehende Geseh eine Reiche verschafter Bestimmungen, um dem Aftienschwindel zu steuern. Die Ersahrungen, speziell der Jahre 1870—73 haben sedoch dargethan, daß das Geseh von 1870 den Erwartungen nicht entstrach die das das unverlie Gehahren der Aftienges. von 1870 ben Erwartungen nicht entsprach, b. h. daß es das unreelle Gebahren der Attienge-sellschaften nicht in genügender Beise zu verhindern vermochte. Es wurden zahlreiche Stimmen laut, welche eine weitere Bericharfung der gefetlichen Bestimmungen forderten und bas Refultat

iefer Bewegung war das Reichsgeset (die "Rovelle") vom 18. Juli 1884.
In Desterre ich gilt heute noch der ursprüngliche Text des deutschen Handelsgesesbuchs. Seitens der Regierung wurden zwar dem Reichstate wiederholt (1869, 1874, 1882) auf die Absanderung des Aktienrechtes Bezug nehmende Gesehentwürse vorgelegt, die Beratung derselben ergab jedoch disher kein greisbares Resultat (vgl. oben Anmerkung 6).
Bezüglich der übrigen europäischen Staaten vgl. die Ansage Azu dem öfter

citierten beutichen Gefegentwurfe.

g 37. Die Reform des Attienrechts in Deutschland burch das Geset vom 18. Juli 1884. Die Ziese, welche bieses Geset anstrebt, sind insbesondere die nach, ftehenden drei (vgl. die Motive zum Gesetntwurfe S. 31 ff.):

<sup>25)</sup> Anlage A jum citierten beutschen Gesetzentw. Ro. VII.

1. Es follten bie Aftionare fachlich mehr an bas Unternehmen ge-fesseichnet, bag bie Aftionare sich vielsach um bas Gebeihen ber Unternehmung fast gar nicht bekummern, ja daß sie haufig nicht einmal die geistige Eignung bestihen, auf die Berwaltung bes Unternehmens irgend einen Einfluß zu üben. Daß daburch ein unreelles Gebahren ber an ber Spige bes Unternehmens stehenben Personlichkeiten begunftigt wird, weil dieselben nicht ver Spige des Unternehmens stehenden Persönlichkeiten begünstigt wird, weil dieselben nicht leicht besürchten müßen zur Berantwortung gezogen zu werden, bedarf keines weiteren Beweises. Diese wenig ersreuliche Teilnahmslosigkeit der Aktionäre ist jedoch bis zu einem gewissen Grade die notwendige Folge des ganzen Besens der Aktiongesellschaft. Die Aktiongesellschaft ist keine Bereinigung von Personen zu gemeinsamer Thätigkeit, sondern lediglich ein Kapitalverein, d. h. es handelt sich nur darum, eine möglichst große Zahl von Personen zu gewinnen, welche geneigt sind, das ersorderliche Geld einzuschießen. Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn man es dem Kapitalisten leicht macht, sein Geld herzugeben und sein Geld wieder zurück zu bekonsten. Ersteres geschieht, wenn man dem Kapitalisten gestattet, sich mit einer möglicht zeinen Kumme an dem Untersonen zu bekolsten b. mann der Rominskatze der Artische geringen Summe an dem Unternehmen zu beteiligen, d. b. onn der Rominalbetrag der Aftien möglichft niedrig festgeset wird. Letteres, d. i. die Möglichfeit für den Kapitalisten, jederzeit wieder zu seinem Gelde zu kommen, wird erzielt durch die leichte Uebertragbarkeit der Aftie, welche es dem Aktionär gestattet, seinen Aktienbesitz jederzeit und ohne jede Weitläusigkeit an einen zweiten zu verfaufen.

einen zweiten zu verkaufen. Auf diese verden bie Aktiengesellschaften durch ihr ganzes Wesen (von vereinzelten Ausnahmen selbstverständlich abgesehen) dazu gedrängt, den Rominalbetrag ihrer Aktien möglich ft niedrig sestzuge es, und hieraus ergeben sich zwei Unzukommlichkeiten. Je niedriger einmal der Nominalbetrag der einzelnen Aktie ist, d. h. in je mehr Aktien das Geschäftskapital zerlegt wird, um so geringsügiger wird die Dividende, welche auf die einzelne Aktie entfällt. Die notwendige Konsequenz hievon ist aber die vorhin erwähnte Teilnahmslosigkeit des sog. kleinen Aktionärs, dem es ziemlich gleichgiltig sein kann, ob die auf seine wenigen Aktien entfällende Dividende insolge der besserverbren des Untersphieren um zu Koar Mannice kann vorder niedrigen auskrift. Die od die jeine wenigen Aftien entsallende Abbidende insolge der besteren oder ichtenkeren Berwaltung des Unternehmens um ein Paar Pfennige höher oder niedriger ausställt. Je niedriger ferner der Rominalbetrag der Aftien ift, um so mehr dringen dieselben in die Kreise der sog. "fleinen Leute", d. h. sie gelangen in die Hände von Personen, die vom Aftienwesen oder von der Natur der betreffenden Unternehmung nichts verstehen und die demgemäß, eventuell selbst gegen ihren Bunsch, zur Teilnahmslosigkeit verurteilt sind, weil sie nicht in der Lage sind, irgend einen Einsus auf die Berwaltung des Unternehmens auszuüben.

Die gleiche Birtung hat die oben ermähnte leich te Uebertragbarteit ber Attie. Die gleiche Wirkung hat die oben erwähnte leich te Uebertragbartett der Attie. Die Attie ist ein Inhaberpapier, welches wie jede andere bewegliche Sache gekauft und verkauft werden kann, oder mit anderen Borten, die Aftie ist eine Bare, die wie jede andere Bare ihren lausenden Preis (Kurs) hat und die Folge hievon ist, daß die Spekulation sich der Aftie bemächtigt. Ein guter Teil der Aftien wird nicht als "Anlagepapier", d. h. nicht in der Absicht gekauft, die Aftie dauernd zu besiehen, sondern wird als "Spekulationspapier" gekauft, um die Aftie, sobald ihr Kurs gestiegen ist, mit Gewinn wieder zu verkausen. Ein derartiger Spekulationskäuser hat begreislicher Weise gar kein Interesse an der ruhigen Entwicklung und dem dauernden Gedeihen der Unternehmung, sondern bet seizelich der Murke das der Auf keiner Aftien — wenn auch nur porscherzebend, steige Interesse an der ruhigen Entwidlung und dem dauernden Gedeihen der Unternehmung, sondern hat lediglich den Wunsch, daß der Aurs seiner Aftien — wenn auch nur vorübergehend, steige. Ift er eine weniger seinschildse Natur, so wird es ihm ganz erwünscht sein, wenn der Aurs seiner Papiere auch durch ein unwahres Gerücht oder durch eine unrichtige (die Sachlage günstiger darstellende) Bilanz u. dgl. in die Höhe getrieben wird, ja er wird — wenn er die Aftien vor der Generalversammlung erworben hat — vielleicht sein Stimmrecht in der Generalversammlung benutzen und zur Fälschung der Bilanz direkt beitragen, nur um den Kurs der Aftien momentan in die Höhe zu treiben und seinen Aftienbesit mit Vorteil zu veräußern.

Diesen Mißständen such das Geset von 1884 zu steuern, und zwar ein mal durch die Bestimmung (Art. 207u.), daß die Attien min de stens auf einen Betrag von 1000 Mark aestellt werden mütsen. (Die Kundeskreierungen hatten im Gesets-Entwurf als Mindeskreitrag für

gestellt werden mussen. (Die Bundesregierungen hatten im Geset-Entwurf als Mindestetrag für Inhaberaktien 2000 Mark, für Namensaktien 1000 Mark vorgeschlagen. Der dem Bundesrat vom Reichskanzler am 7. September 1883 vorgelegte Entwurf sorderte für jene Aktien sogar 5000 Mark. Nach dem Geset von 1870 waren diese Mindestbeträge 100 resp. 50 Ahaler.) Der Gespgeber ging hiebei von der richtigen Boraussehung aus, daß der Aktionär, der die Aktie als sog. "Anlagepapier" betrachtet und erwirdt, um so mehr an dem Gedeihen der Unternehmung interessiert ist, je größer der Vermögensbetrag ift, mit dem er an dem Unternehmen beteiligt ist. Auch wird die Aktie um so schwerer verkäuslich, je "schwerer" sie ist, d. h. je höher ihr Nominalbetrag ift; sie eignet sich aber um so weniger zum Spekulationsobjekt, zum "Spielpapier", je weniger leicht verkäussich sie ist. Dazu wird die Aktie durch die Erhöhung ihres Nominalbetrages dem Kreise der sog. kleinen Leute entrückt, die in der Regel keinen richtigen Einblich in das Aktienwesen und das Treiben der Börse haben, und die daher auch am leichtesten ausgebeutet werden können. Aus denselben Gründen verdietet das Geset von 1884, die Interimssichen (die vor der Bolleinzahlung der Aktien ausgegebenen Interimspapiere) auf den Inhaber geftellt werden muffen. (Die Bundesregierungen hatten im Gefet-Entwurf als Mindeftbetrag für icheine (die vor der Bolleinzahlung der Aftien ausgegebenen Interimspapiere) auf den Inhaber auszustellen und verschärft die Haftung des einzelnen Aktionars für die Einzahlung seiner Aftien. Gine zweite mefentliche Reuerung biefes Gefetes (Art. 207a.) ift bie Geftattung

von "auf Ramen lautende Aftien, deren Uebertragung an die Einwilligung der Gesellschaft gebunden ist". Ausnahmsweise gestattet das Geset (Art. 207a) die Emission von Namensaktien zu einem geringeren Betrage, der jedoch nicht unter 200 Mt. herabsinten darf, und zwar 1. bei den erwähnten, nur bedingt übertragbaren Aftien, 2. für ein gemeinnütziges Unternehmen, wenn ein besonderes örtliches Bedürfnis nach demselben vorliegt und wenn der Bundesrat einen derartigen niedrigen Rominalbetrag der Aftien speziell bewilligt; 3. darf der Bundesrat eine derartige Spezialbewilligung erteilen, wenn für ein Unternehmen das Reich oder ein Bundesstaat oder ein Brovinziale,

erteilen, wenn für ein Unternehmen das Reich ober ein Bundesstaat oder ein Provinzials, Kreiss oder Amtsverband oder eine sonstige öffentliche Korporation auf die Aftien einen bestimmten Ertrag bedingungslos und ohne Zeitbeschränfung gewährleistet hat.

2. Es soll dem (oben § 34 unter Z. 7 erwähnten) Gründungsun wesen entgegen gewirft werden. Daß die Gründung einer Aftiengesellschaft Mühe und Kosten verursacht, bedarf keines weiteren Beweises, es ist daher nur selbstverständlich, daß diesenigen Bersonen, welche jene wielleicht sehr umfassenden — Borarbeiten durchgeführt und die — vielleicht auch wieder sehr bedeutenden — Borauslagen bestritten haben, einen angemessenen Lohn für ihre Mühewaltung und den Ersat ihrer Barauslagen von der neu in's Leben tretenden Gesellschaft answellen. Gegen einen derartigen "Gründerlohn" kann prinzipiell um so weniger etwas eingewendet werden, als die Ersunder immer ein gewisses Kilfo aus sich nehmen, nömlich die Mäge freben. Gegen einen berartigen "Gründerlohn" fann prinzipiell um jo weniger etwas einge-wendet werden, als die Gründer immer ein gewisse Risto auf sich nehmen, nämlich die Mög-lichkeit, daß die Aktiengesellschaft nicht zustande kommt, und daß sie die Borarbeiten und die Koften vergeblich geleistet, beziehentlich getragen haben. Sin derartiger "Gründer i ohn", der allerdings leicht in einen mehr oder weniger ungerechtsertigten "Gründer ge win n" übergehen kann, kann auf mehrsache Beise, entweder offen oder in verschleierter Form realissiert werden. Es kann nämlich den Gründern offen eine bestimmte Summe Geldes ausgezahlt werden, oder sie erhalten eine bestimmte Anzahl von Gesellschaftsaltien gratis 26), oder es wird ihnen für eine bestimmte Reihe von Jahren ein gewisser Teil von dem Erträgnisse des Unternehmens zugesichert. In verschleierter Form kann der Gründergewinn realisiert werden, wenn (wie dies namentlich bei der Umwandlung eines bestehenden Einzeln-Unternehmens in eine Aktiengesellichaft leicht geschehen tann) bie im Befige eines ber Grunder befindlichen Bertanlagen (Fabrit, Bergwert u. bgl.), Grunbstude ober fonftige Bermogensstude — fog. »Apports« — bon ber Attiengesellichaft um einen übermagigen Breis übernommen werben; ober wenn fich bie Grunber perfammlung veranstaltet, in welcher bie Schein-Attionare jene Abmachungen mit ben Grunbern versammlung veranstaltet, in welcher die Schein-Attionäre jene Abmachungen mit den Gründern sanktionierten und ihnen die gedachten Sondervorteile in aller Form Rechtens zugestanden, so daß die eigentlichen Attionäre, welche zumeist erst später ihre aktien erwerben und von allen jenen Abmachungen nichts wußten, sich einem fait accompli gegenübergestellt sahen, an dem sie nichts mehr zu ändern vermochten. Sin anderer Modus, einen verschleierten Gründergewinn zu realisieren, bestand oder besteht darin, daß die Gründer die Einzahlung auf die Aktien singieren und auf diese Weise die sämtlichen Aktien ohne eigentliche Einzahlung übernehmen, daß sie dann durch Zeitungsreklame, durch Scheinkäuse an der Börse u. dgl. die Kurse der Aktien in die Hohe treiben und schließlich — wenn ihnen dies gelungen ist — die Aktien mit einem durch nichts gerechtsertigten mehr, oder weniger hohen Ausgelde an das Publikum (welches in einem solchen Falle der betrogene Teil ist) verkausen.
Diesen verschiededenen Eventualitäten aegenüber nimmt das Gesek von 1884 einen im Allaes

Diesen verschiedenen Eventualitäten gegenüber nimmt das Geset von 1884 einen im Algemeinen richtigen Standpunkt ein. Es geht nämlich, wie der Motivenbericht S. 49 hervorhebt, von der Anschauung aus, daß die Gründung einer Aktiengeselschaft Mühe und Kosten verurssacht, daß man es daher den Gründern nicht verargen könne, wenn sie den Ersat ihrer baaren Auslagen und eine angemessen eine Entschab gung für ihre Mühe baaren Auslagen und eine angemeijene Entjadolgung inrihre Muhes waltung beanspruchen; doch soll dies offen und ehrlich geschehen. Demgemäß versügt der Art. 2096, daß "der Gesamtauswand, welcher zu Lasten der Gesellschaft an Ationäre oder Andere als Entschödigung oder Besohnung sür die Gründung oder deren Borbereitung gewährt wird, in dem Gesellschaftsvertrage sestzusehen" ist, und zwar dei sonstiger Unwirksamteit gegensüber der Gesellschaft. Es soll eben Jedem, der Gesellschaft beizutreten beabsichtigt, die Rögslichteit geboten werden, einen klaren Sindlich in die Sachlage zu gewinnen. Dem verschliebert ist erten oder mastierten Gründer und der deben verschleiert ist — sich der Rahrnehmung und der Kontrolle entzieht und der daher nur zu leicht in eine ungerechtserteiter Ausbeutung der Attionäre ausgerten kann jucht das Gesen nach Krösten entgegenautreten fertigte Ausbeutung ber Aftionare ausarten tann, sucht bas Gefet nach Kräften entgegenzutreten. Bwei Formen Diefes verfchleierten Grunbergewinnes, benen man mit einem Berbote beitommen

<sup>26)</sup> Das italienische Recht gestattet in biesem auf das Stammvermögen der Gesellschaft, wenn Falle die Ausgabe von besonderen "Gründer- diese seiner Zeit sich auflöst. (Agl. die Jtalien. aktien". Dieselben gewähren ihrem Besitzer einen Ausgabe des "Handbuches", 1. Bb. S. 268, Anspruch auf die jährliche Dividende, nicht aber Ann. 3.)

tann, werben birett verboten. Es ift bies einmal bie Busicherung bes Bezugsrechtes auf bie Attien einer fpateren Emission an bie Grunber (Art. 215a). Gine berartige Busage involviert Aktien einer späteren Emission an die Gründer (Art. 215a). Eine derartige Zusage involviert nämlich (wie der Motivenbericht S. 50 richtig hervorhebt) die Gesahr, daß die ruhige Entwicklung des Unternehmens gestört werde, weil die Bezugsberechtigten kontinuierlich der Bersuchung ausgesetzt sind, den Aurs der Aktien künstlich in die Höhe zu treiben und auf die Emission von 10g. "jungen" Aktien — und zwar ohne Kücksich auf die Bedürsnisse der Unternehmung — hinzuwirken, um so den aus der Differenz des Kurses und dem ihnen zugestandenen Uedernahmspreise der Aktien resultierenden Gewinn zu realisieren. Zum Zweiten soll verhindert werden, daß die Gründer auf Jahre hinaus sich die Stellung als Mitglieder des Borstandes oder des Aussichtstates sichern, weil die Gesahr nahr liegt, daß die betreffenden Personen diese Bertrauensstellung mißbrauchen und ihren Privatvorteil auf Kosten der Gesellschaft versolgen. Der Art. 227 (Alin 3) versätzt daher das die Bestellung der Karstandswitzlieder zu ieder Zeit wiederzussich (Alin. 3) verfügt baber, daß die Bestellung der Borstandsmitglieder zu jeder Zeit widerruflich ift, und ebenso verfügt Art. 224 (beziehentlich die Art. 191 u. 192), daß der erste Aufsichtsrat ift, und ebenjo verjugt Art. 224 (beziehentlich die Art. 191 u. 192), daß der erste Auflichtsrat nicht auf eine langere Dauer als das erste Geschäftsjahr bestellt werden darf, daß spater ber Aufsichtsrat nicht auf langer als fünf Geschäftsjahre gewählt werden darf, daß den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrates eine Bergütung für die Ausübung ihrer Thätigkeit nur durch die Generalversammlung nach Ablauf des Zeitraumes, für welchen er gewählt ist, bewilligt werden darf, endlich, daß die Bestellung zum Mitgliede des Aussichtsrates zu jeder Zeit von der Generalberfamnilung wiberrufen merben fann.

Die übrigen Formen eines unreellen und baher mastierten Gründergewinnes, die man nicht bireft verbieten tann, sucht das Geset auf verschiedene Weise zu verhindern (Art 209b. 209g. 209b. 210a. 213d. 213f. 215).

Beiter wird — um die unreellen Borgange, speziell bei der Gründung zu erschweren — das Leihen von Aftien, und die Bestellung von Strohmannern in der Generalversammlung bei Strase verboten. Desgleichen verfügt das Geset, daß die erste Einzahlung auf jede Aftie mindestens den vierten Teil des Rominalwertes der Aftie betragen muß. Endlich wird die Berantwortlichfeit ber Grunber und ber fog. Emissionshaufer (b. i. berjenigen Berfonen, welche vor datwortlichtet der Grunder und ver jog. emissionique (v. i. verlenigen personn, verlag verber eintragung des Gesellschaftsvertrages in das Handelbregister ober in den ersten zwei Jahren nach der Eintragung, "um Attien in den Berkehr einzusühren, eine öffentliche Ankundigung erlassen — Art. 2136) wesentlich verschäftet. Hierber gehört auch die außerordentlich sachgemäße Bestimmung des neuen Gesetzs, daß im Falle einer Emission der Attien zu einem höheren

Breise als dem Nominalbetrage der hieraus resultierende Gewinn (das Ausgeld) nicht etwa in die Taschen der Gründer sließen darf, sondern dem Reservesond zugewendet werden muß.

8. Die Absicht des Gesetzes von 1884 geht end lich dahin, den Aktionären einen größeren Einfluß auf das gesellschaftliche Unternehmen zu ermöglichen. Es wurde oben (§ 34 g. 8) als eine Schattenseite des Aktienwesens bezeichnet, daß der einzelne Aktionar der Gesellschaft, die dem Rorstande gegenüber ziemlich werdelts und wurdet sie des Ausgeschlessens der Ausgeschlessens des Ausgeschlessens der Ausgeschlessens des Ausgeschlessens des Ausgeschlessens des Ausgeschlessens des Ausgeschlessens des Ausgeschlessens der Ausgeschlessens des Ausgeschless zeichnet, daß der einzelne Aktionar der Gesellschaft, d. i. dem Borstande gegenüber ziemlich machtlos und mundtot sei, daß er nicht leicht in die Lage komme, die Leitung des Unternehmens zu kontrollieren und etwaige Uebelstände zur Sprache zu bringen, und daß dadurch Unregelmäßgleiten oder Fehler in der Berwaltung begünstigt werden. Die Ursache dieser Rachtlosigkeit des einzelnen Aktionärs war dem Umstande zuzuschreiben, daß die frühere Gesetzgebung keine Bestimmungen zum Schuße der Minoritäten enthielt, und daß infolge dessen die Minorität der Aktionäre der Majorität wehrlos preisgegeben war. So enthielt der ursprüngliche Artikel 224 des Handles-Gesch. der unverändert in die Novelle von 1870 überging, zwar die Bestimmung, daß jede Aktie ihrem Besiger eine Stimme gebe, gestattete aber, daß der Geselsschrten das Stimmrecht anders regele. Bon dieser Eclaubnis wurde ein sehr ausgedehnter Gebrauch gewacht, denn thatikalich enthielten (in Oelterreich ist dies noch heute der Fall) die Gebrauch gemacht, denn thatsachlich enthielten (in Desterreich ift dies noch heute der Fall) die Statuten unzähliger Gesellchaften die Bestimmung, daß erft eine gewisse Anzahl von Attien (vielsach, wenn nicht zumeist, war es die Bahl 10) ihrem Besitzer eine Stimme in der Generalversammlung gewähre. Damit war der Besitzer einer fleineren Anzahl von Attien von vornversammlung gewähre. Damit war der Besitser einer fleineren Anzahl von Attien von vornherein von der Generalversammlung ausgeschlossen. Im übrigen galt bisher ausnahmslos der Grundsat, daß ein Majoritätsbeschluß den Willen der Gesamtheit repräsentiere, so daß der Minorität der Attionäre gar kein Mittel zu Gebote stand, einen Majoritätsbeschluß — wenn er nur sormell in korretter Beise zustande gekommen war — anzusechten. Und diese ganze Tendenz wurde dadurch nur verschärft, daß die Bestellung von Strohmännern gar keinen Schwierigkeiten begegnete, so daß es für die Groß-Aktionäre ein Leichtes war, sich jedesmal in den Borstand oder Aussichtstat wählen, sich jedesmal die Rechnungs-Decharge erteilen zu lassen und jede Opposition in der Generalversammlung rücksilos niederzustimmen.
Dem gegenüber versigt das neue Geseh (Art. 222 beziehentl. 190), daß dem kleinen Aktionär, auch dem Besiker einer einzigen Altie das Stimmrecht nicht entzogen werden darf. und ge-

auch bem Besitzer einer einzigen Aftie bas Stimmrecht nicht entzogen werben barf, und gestattet nur nach oben hin (fur ben Besiger einer größeren Anzahl von Altien) eine Beschräntung bes Stimmrechtes durch das Statut eintreten zu lassen. Jum Schusse der Minoritäten werden sodann den Aftionären gewisse "Indientwechte", d. i. Rechte eingeräumt, die dem einzelnen Aftionär oder der bestimmten Minorität weder durch das Gesellschaftsstatut noch durch irgend einen Majoritätsbeschluß entzogen werden können. Der Motivenbericht (S. 82) saßt diese Justickenter

bividualrechte in folgender Beife zusammen:

1. bas Recht, geset, und statuten wibrige Beschläffe ber Generalversammlung anzusechten - bieses Recht steht unter gewissen Boraussetzungen und Beschränkungen jedem Aktionar zu.

viejes newi jegt unter gewisen Soransjegungen und Bejaktungen jevem kettonat zu. 2. Das Recht, Ansprüche der Gesellschaft aus der Gründung und Geschäftsführung gegen die Gründer und Emissionshäuser, beziehentlich gegen die Mitglieder des Vorstandes und des Aufssichtstates zu verfolgen — dieses Recht steht selbstverständlich auch wieder unter gewissen Modalitäten) einer Minderheit von Aktionaren zu, deren Aktienbesit mindestens den fünften Teil bes Grundfapitale barftellt.

3. Das Necht, Borgänge bei der Gründung, bei der Geschäftsführung oder bei der Liquidation durch gerichtlich bestellte Revisoren prüfen zu lassen — dieses Recht steht (unter gewissen Modalitäten) einer Minorität von Aktionären zu, deren Aktienbesis mindestens den zehnten Teil des Grundsapitals darstellt. Damit im Zusammenhange steht das Recht der Aktionäre — deren Aktienbesig mindestens ein Zwanzigstel des Grundsapitals beträgt — die Einberusung einer Generalversammlung zu verlangen.

Ueberdies wird (wie bereits an frisherer Stelle erwähnt wurde) die Bestellung von Stroh-mannern sowie das Leihen von Aftien durch das Geseh von 1884 bei Strase verboten.

8 38. Die Genoffenichaft ??). Gie ift als freie Unternehmungsform eine Gefellicaft von nicht geschloffener Mitgliebergahl jum gemeinschaftlichen Betriebe einer Unternehmung, in welcher bie einzelnen Mitalieber (Genoffen) folibarifch für bie Berbindlichfeiten der Unternehmung haften. Der Aweck berfelben ist Forderung des Erwerbs ober ber Wirtschaft ibrer Mitglieber 20). Die Sauptarten genossenschaftlicher Unternehmungen find: Rreditvereine (gewerbliche und landwirtschaftliche für den Bersonal= und Mobiliar= fredit, genoffenschaftliche Immobiliartreditinstitute), Rohstoffvereine, Bereine zum gemeinidaftliden Bertauf landwirtichaftlicher ober gewerblicher Erzeugniffe (Abfatgenoffenschaften, Magazinvereine), Bereine gur Berftellung von Gegenständen und gum Berfauf berfelben auf gemeinschaftliche Rechnung (Probuftivgenossenichaften). Bereine zum gemeinschaftlichen Eintauf von Lebens= ober Birtichaftsbedürfniffen im Großen und Ablaß im Rleinen (Ronfumbereine), Bereine gur Beschaffung von Gegenständen bes landwirtschaftlichen ober gewerblichen Betriebes und zur Benutung berfelben auf gemeinschaftliche Rechnung (Bertgenoffenichaften, Ruchtviehgenoffenichaften 2c.), Baugenoffenichaften, Berficherungsgenoffenicaften.

Die Mitalieder (Genoffen) bringen ein Geschäftstapital zusammen, das in Unteile (Beichaftsanteile) zerlegt wird und beschaffen sich bas über biefes hinaus zum Betrieb erforberliche Rapital im Bege bes Rrebits. Die Rapitalbeteiligung ber Mitglieber tann eine verschiedene fein. Redes Mitglied muß mindeftens einen Geschäftsanteil haben. ichäftsanteile ber Mitglieder find "Guthaben" berfelben, aber bilden mit bem Refervefonds und anderen Bermögensobjekten, welche bie Gefellschaft erwirbt, bas Gefellschaftsvermögen. Da einer Genoffenschaft kontinuierlich neue Mitglieder beitreten und ebenso aus ihr bisherige Mitglieder (unter Beobachtung gewisser juristischer Rautelen) frei ausscheiden können, ben letteren aber (gemäß ben gesetlichen und ftatutarifchen Bestimmungen) ihr Geschäftsguthaben nach ihrem Ausscheiden auszuzahlen ift 20), find die Genoffenschaften Gefellichaften mit einem beranderlichen Geschäftstapital. Die Solibarhaft ber Mitglieder für bie Berbindlichkeiten ber Genoffenschaft fann eine beschränkte ober unbeschränkte sein.

In Deutschlichten bas bisherige Geset, betr. bet unterstrukte fein.
In Deutschlichten bas bisherige Geset, betr. bet unterstrukte fein.
schaften vom 4. Juli 1868 für Genossenschaften, welche bas Recht einer juristischen Berson haben wollten, die unbeschränkte Solidarhaft (Haftpsiicht ber Mitglieder mit ihrem ganzen Vermögen) vorgeschrieben. Das neue Geset vom 1. Mai 1889 hat dies geändert. Nach demselben (§ 2) können Genossenschaften mit dem Rechten, welche der juristischen Person und mit den Rechten, welche das Geset

Unterschiede von andern in der beutiden Gefetswurf eines Gefetes betr. Die Erwerbs: und Wirt: | Gef. v. 1889 § 71.

<sup>27)</sup> Bgl. bar. die Litt. in Hob. Band II. Abh. schaftsgenoffenschaften nebst Begründung und Ans XXI. Absch IV. lage. Amtliche Ausgabe. 1888. (In Anigae. Me. XI. Abich IV. lage. Amtliche Ausgabe. 1888. (In Anlage: Ge-28) Diese Genossenschaften werben daher im setze über Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften.)

<sup>29)</sup> Rach beutschem Recht ift bas Geschäftsgutgebung "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen betr. haben des Genossen binnen sechs Monaten nach schaften" genannt. Geset v. 1. Mai 1889 betr. dem Ausscheiden auszugahlen. An den Reserves die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften spruch und an das sonstige Vermögen der Geserwerdselber und Lieben Ausschleiben und der Ausschleiben und Ausschleiben Anspruch.

ihnen gibt, (Rechte einer eingetragenen Genoffenichaft) errichtet werben: 1. mit unbeschrantter Saftpflicht (Saftung ber einzelnen Mitglieber fur Die Berbindlichfeiten ber Benoffenfchaft biefer sowie unmittelbar ben Glaubigern berfelben mit ihrem gangen Bermogen), 2, mit unbefchrantter Rachschufipflicht, (die Genossenichaften zwar mit ihrem gangen Bermögen, aber nicht unmittelbar ben Gläubigern ber Genossenichaft, sind vielmehr nur verpflichtet, ben letteren bie zur Befriedigung ber Gläubiger erforberlichen Rachschuffle zu leiften), 3. mit beschränkter Saftpflicht (bie gung der Gläubiger erforderlichen Nachschüffe zu leiften), 3. mit beschänkter Haftpflicht (die Haftpflicht der Genossen für die Berbindlichkeiten der Genossenschaft ist sowohl dieser wie unmittelbar den Gläubigern gegenüber im Boraus auf eine bestimmte Summe beschänkt. Diese darf nicht niedriger als der Geschäftsanteil sein 30). — Die Gesetzebung der meisten andern Staaten — so das französische Gesuschäftsgesch vom 24. Juli 1867, die Art. 219-226 des italienischen Handelsgeschuches vom 2. April 1882, das belgische Geset vom 18. Mai 1878, das portugiesische Geset vom 2. Juli 1867, das niederländische Geset vom 17. November 1876, das schweizerische Bundesgesch über das Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 (Tit 27), das österreichische Geset vom 9. April 1878 — gestatten den Genossenschaften die Bahl zwischen unbeschränkter und beschränkter Gestdarhaft. Bei der letzteren der Genossenssien sie Genossenssten die Verpossenschaften der Exteren der Genossenschaften die Republische für die Rephindlicheiten der Genossenschaft außer mit ihrer Sinlage nach haften Die Genoffen fur Die Berbinblichfeiten ber Genoffenichaft außer mit ihrer Ginlage noch perfonlich, aber nur bis zu einem im Boraus bestimmten Betrage. Rach bem ofterreichischen Wefes muß diefer Betrag mindestens dem Geschäftsanteil gleichsommen, er kann aber durch den Gesellschaftsvertrag auch höher bestimmt werden. Der § 688 des schweizerischen Gesetztlichen Geschaften ber Witglieder ganz ausgeschlossen und jogar, daß im Statut die versonliche Haftverbindlichseit der Mitglieder ganz ausgeschlossen und das Bermögen der Genossenschaft zum alleinigen Deckungsobjekt sir deren Schulden erklärt wird.

— Das en glische Genossenschaft (Gesex vom 11. August 1876. Vict. 39 u. 40 c. 45) tennt nur die beschränkte Haftpflicht, und diese ist auf den Geschäftsanteil (share) bestimmt. Ist der Anteil, dessen Höhe durch das Statut bestimmt wird, und welcher in der Regel söchstens 200 Pfund Sterling betragen dars, vollständig eingezahlt, so haftet der Genosse darüber gar nicht. Andernsalls erstreckt sich die Haftung auf den nicht eingezahlten Betrag. — Die Bebeutung dieser verschiedenen Haftpslichtssysteme und die Notwendigkeit einer Zulassung auch von Genossenstallt mit beschränkter Solidarhaft wird in diesem Berke in Band il Abh. XXI Abschn. IV erörtert 31).

Bur erfolgreichen Geschäftsführung bedarf bie Genoffenichaft bes Rechts ber juriftischen Berson, damit sie als solche Rechtssubjekt ist, selbstskändig ihre Rechte und Bflichten hat, Gigentum und andere bingliche Rechte an Grundstuden erwerben, vor Gericht tlagen und verklagt werben tann. Die Gesetgebung aller Rulturstaaten gewährt ben Benoffenichaften beute dies Recht unter der Borausjegung der Erfüllung bestimmter gesetlich vorgeschriebener Bedingungen bezüglich der Organisation und Geschäftsführung und regelt naber Die Rechtsverhaltniffe folder Genoffenschaften. Bur Die Geschäftsführung bedurfen Die Genoffenichaften besonderer Draane. Diese find wie bei ber Attiengesellichaft: 1. Die Generalversammlung (Bersammlung aller Genoffen), bas (innerhalb ber gesetlichen Grenzen fouverane) Billensorgan, 2. ber bon ber Generalversammlung gewählte Borftand, bas Ausführungsorgan, welcher die Genoffenschaft gerichtlich und außergerichtlich vertritt und in Bemäßheit bes Statuts und etwaiger Inftruktionen bie Beschäfte leitet und 3. ber von ber Generalversammlung gewählte Auffichtsrat, bas Rontrolorgan, zur Ueberwachung ber Geschäftsführung. Auch bier tann neben bem eigentlichen Borftand noch ein weiteres Organ als beratendes und eventuell auch mitentscheibenbes Organ für die Geschäftsführung (Berwaltungsrat) vorbanden fein.

§ 39. Birtschaftliche Bebeutung. Die einzelnen Arten ber Genoffenschaften verfolgen je besondere Zwede und haben daher auch je eine besondere privat= und volts= wirtschaftliche Bebeutung. Diese Arten werben in andern Abhandlungen Dieses Werks

weber von ber Genoffenschaft auf Leiftung von Rachicouffen gur Dedung bes Ausfalls ber Glau: biger, noch von diefen birett in Anspruch genommen werben tann. Saftsumme und Gefcafte: anteil find gang getrennt. Der Geschäftsanteil gebort weber felbft gur haftlumme, noch verftartt

81) Ueber bie Gesetgebung ber verschiebenen Staaten vergl. ben Anm. 28 citierten Gesetzent-

<sup>30) &</sup>quot;Die haftsumme ber einzelnen Genoffen barf nicht niedriger als der Geschäftsanteil sein. Die haftsumme muß bei Errichtung der Genoffenfcaft burch bas Statut bestimmt werben. Die Beftimmung ober eine Abanberung besfelben ift zu veröffentlichen." § 125 bes Gesteben die gehört weber selbst zur haftenme, noch verftärlt schäftsanteil ist hier ber Höchstetag ber statts er bieselbe durch die auf die einzelnen Geschäfts haften Mitgliedereinlagen. Durch diesen für alle Genossen an sich gleichen Söchstetrag (Haftsumme)
Genossen in sich gleichen höchstetrag (Haftsumme)
Genossen ist der Geschaftschaft der Geschaftschaftschaftschaft der Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha ift der perfönlichen haftpflicht der Genoffen eine Grenze gezogen, über welche binaus ber Benoffe wurf.

bargestellt. Im allgemeinen haben sie, mit Ausnahme ber genossenschaftlichen Immobiliarstreditinstitute und einzelner Arten der Bersicherungsgenossenschaften, die socialpolitische Besbeutung, den weniger gut situierten Klassen der Gesellschaft zu dienen und deren wirtsschaftliche und sociale Lage zu verbessen; sie können insbesondere für diese eine Erhöhung resp. bessere Berwertung des Ginkommens herbeissühren und ein Teil derselben kann kleine und mittlere Unternehmer, namentlich landwirtschaftliche und gewerdliche, in ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit als Unternehmer, soweit dieselbe durch die freie Konkurrenz mit dem Großbetrieb gefährdet wird, stärken und erhalten.

Mit andern privaten Unternehmungsformen lakt fich die Genofienschaft - in ihrer Bedeutung als Unternehmungsform für die polfswirticaftliche Broduktion und in ihrer rationellen Anwendbarteit - nur vergleichen, sofern die Genossenschaft wie andere private Unternehmungen eine reine Erwerbsgesellschaft ift und ben Zwed verfolgt, burch die Brobuftion und ben Abiat von Tauichautern einen moglichst hoben Reinertrag und ein moglichit bobes Unternehmereinkommen für die Mitalieber zu erzielen. Dies ift aber nur bei ber Brobuttivgenoffenichaft (G. gur Berftellung von Gegenftanden und gum Bertauf berielben auf gemeinichaftliche Rechnung) ber Rall. Die an bern Genoffenichaften find, soweit fie für die volkswirtschaftliche Broduktion überhaupt in Betracht kommen (Aredits. Robstoff=. Magazin=. Bert=. Absabaenossenschaften, landm. Konsumvereine 2c.) nur genossen= schaftliche Bereinigungen von Unternehmern, insbesondere von kleinen und mittleren Gingelunternehmern, welche biefen als Silfs und Stummittel für ben befferen und eintraglicheren Betrieb ihrer Unternehmungen bienen. Die in diesen Unternehmungen erforderlichen Arbeitsleiftungen sind wesentlich taufmannischer Art und werben von einer kleinen Rahl von Berfonen (Borftand, Rechner, fonftiges Bureau= und Betriebsperfonal), welche in der Regel dafür von der Genoffenschaft bezahlt werden, praftiert. Rur die Brobutting en offenschaft ift eine Unternehmung, welche als folche auch mit andern pris vaten Unternehmungen in ber Berftellung und in bem Absat von Gutern in Ronfurreng Unter ben Brobuttivgenoffenschaften nehmen noch wieber eine besondere Stellung biejenigen landwirtschaftlichen Produktivgenoffenschaften ein, beren Gegenftand nicht ber Betrieb einer gangen Gutswirtschaft ift, sondern nur Die Berftellung und ber Bertauf eines einzelnen landwirtschaftlichen Brodutts, insbesondere der Betrieb eines landwirtschaftlichen Rebengewerbes (Moltereigenoffenschaften, Maftviehgenoffenschaften, genoffenschaftliche Brennereien, Rübenzuderfabriten 2c.). In ihnen find landwirtschaftliche Ginzelunternehmer wie bei ben vorerwähnten Genoffenschaften neben ihrem selbständigen Unternehmungebetrieb vereinigt; sie find insbesondere für kleine und mittlere Unternehmer nühliche und empfehlenswerte Unternehmungen, um die von den Genoffen in ihren Birtschaften erzeugten landwirtichaftlichen Robbrodufte beffer zu verwerten und beren Gintommen zu erhöben. In biefen Broduktivgenoffenschaften besteht noch ber Untericied von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und tann auch noch ein Gegenfat von Rapital und Arbeit vorhanden fein. Dieser Unterschied und Gegensatz ist beseitigt in berjenigen Produktivgenoffenschaft, in welcher die in ber Unternehmung thätigen Bersonen zugleich die Unternehmer find, baneben teine andere Erwerbsthatigteit haben und alle auf gemeinsame Rechnung und Gefahr in solibarischer Berhaftung bas Unternehmen betreiben. Diese Unternehmungsform ift bieienige, welche die Socialisten feit Q. Blanc als bas hauptmittel gur Löfung ber focialen Frage und als die Unternehmungsform ber Butunft hinstellen. Diefelbe hat gegenüber andern Unternehmungsformen an fich unleugbare Borguge aber auch fehr erhebliche Nachteile und die letteren sind so überwiegend, daß sie nicht nur thatsächlich eine sehr geringe Bedeutung hat, sondern auch schwerlich eine größere erlangen wird. Auch diese Art ber Genoffenschaften wird in andern Abhandlungen biefes Bertes eingehend behandelt, wir permeisen hier auf die betreffenden Erörterungen insbesondere in Band II. Abb. XIV und XXII.

- § 40. Die Gemertichaft. Sie ift eine besondere und eigentumliche beim Bergbau in Deutschland schon seit bem 12. Sahrhundert vorkommende Unternehmungsform. Die Gewerkichaft ift, wie die Aftiengesellschaft, eine gesellschaftliche Bereinigung von Mitgliedern (Gewerken) mit frei peraußerlichen Geschäftsanteilen (ben jog, Ruren), aber ber Rur ift nicht eine Rapitaleinlage sonbern nur ein gliquoter Teil an bem gewerkichaftlichen Bermogen. Die Rahl ber Kure war nach altbeutschem Recht 128. nach neuerem ist fie 100 ober 1000. Der Gewerke hat nach Wakgabe seines Anteils einerseits fortsaufende Beiträge (Bubuke) zum Betrieb zu leisten . andererseits Anspruch an der Ausbeute d. h. an dem Reinertrag, der sich aus dem Erlös der Bergwertsprodutte nach Abaua der Betriebs: kosten ergibt. Die Gewerkschaft wird im "Handbuch" in Band II Abs. XX (Bergbau) näher behandelt.
- 8 41. 10. Die Unternehmung als für sich bestehende juristische Berjon 32). Die in diese Rategorie gehörigen Unternehmungen find nicht gablreich, es find dies vorwiegend (oder vielleicht ausschließlich) die älteren Sparkaffen, die als humanitare Institute, wie eine Stiftung, als für sich bestehende juristische Bersonen (die keinem Privatmanne und keiner Korporation gehören) gegründet wurden. — Der Umstand. daß berartige Unternehmungen Niemanbem gehören und baf fie bemacmaß nicht gezwungen find, einen möglichst hoben Gewinn zu erzielen, gewährt ben Borteil, baf fie ihr Streben ausschlieflich auf ihren eigentlichen, in ber Regel gemeinnützigen 3med konzentrieren tonnen. In der That find die berartigen alteren Spartaffen ihrem humanitaren Amede getreu geblieben und haben ftets die Intereffen ber Ginleger in erfter Reihe vor Augen gehabt. Andererfeits liegt die Gefahr nabe, daß berartige "3wed-Unternehmungen" über ber technischen bie wirtschaftliche Seite ihrer Aufgabe vergeffen und zu Unternehmungen werben, die zu teuer ober fonft unwirtschaftlich produzieren.
- 842.11. Die Unternehmung in ben Hänben einer Rorvoration. Unternehmungen in ben Sanden bes Staates, ber Brobing, bes Rreifes, bes Begirts, ber Gemeinde ober einer sonstigen Porporation (wie beispielsweise bie Raufmannichaft einer Stadt) gewähren einen doppelten Borteil. Die Korporationen sind nicht gezwungen, in bem Make auf Gewinn zu feben, wie ein Brivatmann ober eine private Erwerbsgefellschaft; die Unternehmungen, die fie in's Leben rufen, find baber eher in ber Lage. ibr Geschäft mehr mit Rudficht auf bas öffentliche Wohl zu betreiben, mahrend bie private Unternehmung in erster Reihe stets ben möglichst hohen Gewinn erstreben muß. Und folche öffentliche Unternehmungen konnen ferner für die Zwede der Gesamtheit Geld verbienen und baburch die Stenerlaft ber Burger entsprechend erleichtern. Es ift die Aufgabe anderer Abhandlungen dieses Sandbuches, bas Befen, die Berechtigung und bie Notwendigfeit, sowie die thatfächliche Birtfamteit der öffentlichen Unternehmungen darzuftellen.
- § 43. Gin allen Unternehmungsformen gemeinsamer Charafterzug ift bas Streben, bas "Gefchaft" von der Berson des Eigentumers zu trennen und gewissermaßen als eine selbstftändige Berson hinzustellen. Schon bei der Einzelunternehmung äußert sich dieses Streben in ber Buchführung, in welcher bas Unternehmen als eine von ber Sauswirtschaft bes Unternehmers gesonderte, für sich bestehende Wirtschaft behandelt und hingestellt wird. Auch in der Firma gelangt es bisweilen zum Ausdruck, indem die Geschäftsleute nicht



<sup>32)</sup> Diese und die folgende Unternehmungs- erwähnten Unternehmungsformen in der Berson form wird in den bisherigen Lehrbüchern nicht bes Sigentilmers ju suchen ift, und weil der Umunter der Ueberschrift "Unternehmungsformen" stand, "Bem" das Unternehmen gehört, für die angesubet. 3ch glaube, sie tropdem hier erwähnen Beschaffenheit und den Betrieb des letteren maßju burfen, weil ber Ginteilungsgrund ber bisher gebend ift.

ihren Ramen, sondern die Bezeichnung des Geschäftes an die Spise stellen. Biel deutlicher zeigt sich diese selbständige Persönlichkeit der Unternehmung bei der offenen und bei der Kommanditgesellschaft, wo das Geschäfts oder das Gesellschaftsvermögen auch juristisch als eine von dem Privatvermögen der Teilhaber gesonderte Masse behandelt wird. Am schärsten aber ist dieser Charakterzug ausgeprägt bei der staatlichen (oder sonstigen "öffentlichen") Unternehmung, bei der Attiengesellschaft und ganz besonders bei der Unternehmung als juristische Person. Der diesem Streben zu Grund liegende Gedanke ist eins mal das Unternehmen gegen Zusälle, die die Personen des Unternehmers gesährden, thunslichst zu sichern, sodann der, daß das Unternehmen als solches eine volkswirtschaftliche Ausgade zu lösen hat (analog dem "Amte" oder der Behörde im staatlichen Organismus), der gegenüber die Person des Leiters (ebenso wie die Person des einzelnen Gerichts oder Berwaltungsbeamten) als etwas verhältnismäßig Gleichgültiges in den Hintergrund tritt.

Die vorstehende Darstellung der privaten Unternehmungsformen hat gezeigt, daß es feine absolut beste Unternehmungsform gibt, sondern daß der beste Zustand der volksewirtschaftlichen Produktion, soweit dieser Faktor darauf einwirkt, herbeigeführt wird, wenn die verschiedenen Formen, die sich einander ergänzen, zur Anwendung kommen, die einzelne aber nur da gewählt wird, wo die ihr eigentümlichen vorerwähnten wirtschaftlichen Borbedingungen vorhanden sind. Der beste Betrieb hängt aber nicht nur von der richtigen Unternehmungsform ab; ihn bestimmen noch viele andere Momente, vor allen kommt es sehr wesenklich auch auf die Bersönlichkeit derzenigen an, welche die Unternehmungen seiten.

3. Die gefellschaftlichen Bedingungen der Produktion. (Der Staat.)

1. Die Bedeutung des Staates für die Produktion.

28 agner, G. § 161 ff. Mangoldt, B. Cap. 6.

§ 44. Die Produktion wird endlich wesentlich beeinslußt durch die bestehenden socialen Einrichtungen, d. i. durch den Staat. Der Staat ist allerdings in erster Reihe eine politische und keine wirtschaftliche Organisation. Sein Streben geht dahin, seine Bürger zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzusassen, also eine gewisse Herrschaftsform (die Untersordnung der Einzelnen unter den einheitlichen Willen der Staatsgewalt) durchzusühren. Indem der Staat dies aber thut, greift er vielsach direkt oder indirekt in den Prozes der nationalen Gütererzeugung und Güterberteilung ein.

Die indirette Ginwirtung bes Staats auf die Guterproduttion. Das erfte und hauptfächlichfte Streben des Staats geht babin, eine feste Rechtsordnung zu schaffen und ben Frieden nach innen und nach außen aufrecht zu erhalten; indem er aber feinen Burgern Rechtsichus angebeihen lagt, enthebt er fie ber Notwendigfeit, fich selbst zu schützen, und fördert er badurch die nationale Gütererzeugung. Bas ber Staat in biefer Beziehung thut, ift als Arbeitsteilung aufzufaffen. Ein verhältnismäßig fleiner Teil ber Burger (bie Richter, Berwaltungsbeamten, Solbaten, Gendarmen 2c.) übernimmt es, die Ruhe und den Frieden aufrecht zu erhalten, und ermöglicht es der aroken Masse der Bevöllerung, fich ausschließlich und mit voller Energie der friedlichen Arbeit hinzu-Much ber Buftand diefer Rechtsorbnung ift für die Guterproduttion bes gefamten Boltes von ber größten Bedeutung, wie bereits an früherer Stelle (§ 6) angebeutet wurde. Beiß ber einzelne Burger, daß er durch eine unparteiliche, billige und prompte Ruftig und durch eine gute Berwaltung in seinen Rechten geschützt wird, so wird sein Erwerbssinn (Fleiß, Sparsamkeit) sich kräftiger entfalten, der Arbeitöfleiß wird dagegen gelähmt, wenn ber Ginzelne weiß, bag er burch bie berrichenbe Rechtsunsicherheit (parteifiche Ruftig. Billfür der Beamten u. dgl.) um die Früchte seines Fleißes gebracht werden kann. Aehnliches gilt für die übrigen ftaatlichen Inftitutionen. Die perfonliche Unfreiheit ibie Staverei,

Leibeigenschaft, Sorigfeit) mar ursprunglich eine politische Anftitution, fie entsprang bem Bedurfniffe, ben besiegten Stamm fest und bauernd bem fiegenden Staate einzufugen, und ebenso entspricht andererseits die Freiheit ber Berson und bie Moglichkeit fur ieben Gingelnen, fich nach allen Richtungen bin frei zu bewegen, unferer beutigen Rechtsauschauung. Bleichzeitig wird aber Die Guterproduktion burd beibe Rechtsinftitutionen mefentlich beeinflußt. Gine niedrig ftebende Raffe tann eventuell burch ben Zwang, ber in ber perfonlichen Unfreiheit liegt, allmählich an Ordnung, Arbeit und Rleift gewöhnt werden, mabrend umgekehrt ein höher entwickeltes Bolk burch die politische und wirtschaftliche Freibeit ber Individuen (burch die freie Ronturreng) möglicher Beife gur höchften Unspannung feiner Rrafte angespornt wird. Ebenso bie Bertehrsanstalten. Die Strafen, Die Boft wie Die Telegraphen gingen ursprünglich aus bem Bebürfniffe ber ftagtlichen Abministration berpor, Die "Beerstraften" follten Die ungehemmte Bewegung ber Truppen ermöglichen, Die Boften und Telegraphen bem Bertehr ber Rentralregierung und ben Statthaltern und Generalen in ben Brovingen bienen, gleichzeitig aber forbern fie ben friedlichen Bertehr ber Burger unter einander und bamit bie nationale Guterproduktion. Ebenso auch wieber Die Steuern. Ihrer Ibee nach einzig und allein bazu bestimmt, ben Gelbbedarf bes Staates zu decken, greifen die Steuern vielfach, bald bemmend, bald anregend in die Süterproduktion ein. Gin gewiffer Steuerdruck spornt unter Umftanden bie Burger zu erhöhter Anftrengung an, mahrend andererfeits eine ju große Steuerlaft labmend auf ben Erwerbsgeift bes Boltes einwirtt. Analoges gilt für die Militärlaft, für den Boltsunterricht 2c.

Die birette Ginmirtung bes Staats auf bie Güterprobuttion. Die Rulturstaaten waren und find ferner bestrebt, die Guterproduktion durch gewisse Makregeln direft zu beben. Sierher geboren die alteren Induftriereglements, die Beichau-Unftalten, Die Errichtung gewerblicher Schulen, Die Beranftaltung von Ausstellungen, Die Begunftigung ber Ginwanberung gefchickter Arbeiter, Die Bewilligung von Bramien ober staatlichen Subventionen für gewiffe Broduktionszweige (für die einzelnen Zweige der Bieb-Bucht, für bie Seefischerei 2c.), die alteren Befreiungen von der Militarpflicht ober von ber Steuerpflicht bei ber Einführung neuer Industriezweige im Lande, die Rollgesetzebung (Brobibitivipftem, Schutzoll, Freihandel) 2c. 2c. Die Staaten begnugen fich jedoch nicht, auf biele Beile die in ben Sanben von Brivatversonen befindlichen Unternehmungen ober Broduktionszweige zu fördern, fondern nehmen als höchfte Form der Awangsgemeinwirtichaft auch auf bem Gebiete ber Guterproduktion biejenigen wirtschaftlichen Aufgaben selbft in die Band, zu beren Durchführung die Kräfte der Einzelnen ober der freiwilligen Bereinigungen zu schwach find. Im allgemeinen erscheint ber birette Staats- (beziehentlich Rommunal-Betrieb berechtigt: 1. wo es mehr auf die Qualität ber Leistung ober bes Brobuttes antommt als auf bie Billigfeit, 2. wo ber Beftand ber betreffenben Anftalten für die Gesamtheit wichtig, in Brivathanden jedoch nicht genügend gesichert ist. 3. wo zu befürchten fteht, bag die betreffenden Anstalten in den Sanden von Brivatperfonen fich nicht fo gleichmäßig über bas Land verteilen, als bies im Intereffe ber Gefamtheit munschenswert ift, 4. wo die Gefahr vorliegt, daß die private Unternehmung ein mehr ober weniger weit gehendes faktisches Monopol erlangt, welches fie in einer für die Gesamtbeit brudenben Beise ausnuten tonnte.

Die allgemeinen staatlichen Maßnahmen beeinflussen übrigens nicht bloß die Güterprobuktion sondern auch die Güter verteilung. Begünstigt beispielsweise die Wirtschaftsordnung die schwächeren Individuen, indem sie ihnen — wie dies in der mittelakterslichen Zunftversassung der Fall war — gewisse Erwerdssphären abgrenzt und sichert, so wird die Einkommenssund Vermögensverteilung eine gleichmäßigere sein. Begünstigt sie umgekehrt durch Gestattung einer weit gehenden Erwerdsfreiheit (freie Konkurrenz) die wirtschaftlich stärkeren Elemente in der Bevölkerung, so wird dadurch die Anhäusung

größerer Vermögensmassen in den Händen Weniger, eventuell auch die Verarmung der Massen befördert. Aehnlich kann die Steuergesetzebung wirken. Werden die Steuern vorwiegend den besitzenden Klassen auferlegt, so wird dadurch die Anhäufung größerer Reichtümer etwas erschwert; werden umgekehrt die Steuern vorwiegend den arbeitenden Klassen aufgebürdet, so wird dadurch die Tendenz der ungleichen Vermögensverteilung verstärkt. Auch wieder ähnlich wirken die gesetzlichen Bestimmungen über das Erdrecht. Die Zulassung von Familienssichenmissen und ähnlichen Einrichtungen wirkt vermögenserhaltend, die (französische) obligate gleiche Teilung des Nachlasses unter die gesetzlichen Erden verhindert die Anhäufung größerer Vermögensmassen in einzelnen Familien, erzeugt aber leicht ein gewisses Proletariat.

#### 2. Das Eigentum.

Mangoldt, B. Rap. 6. Bagner, G. § 254 ff., baselbst zahlreiche Litteraturnachweise. § 45. Begriff. Das Gigentum wird von den Juriften gewöhnlich befiniert als bas absolute Berrichafterecht bes Menschen über eine Sache, b. i. bas Recht, eine Sache nach Belieben zu gebrauchen ober zu verbrauchen und jeden anderen davon auszuschließen. Diefe Definition ftellt bas Gigentumsrecht in feiner vollen Scharfe und Reinheit bin, in ähnlicher Beise wie das kunstlich angesertigte Krystall-Wodell den betreffenden Krystall in feiner vollen Reinheit darftellt. Allein ebenfo wie volltommene Rryftalle in der Ratur . nur felten vortommen und bie meiften natürlichen Rruftalle nur einige Rlächen volltommen ausgebilbet haben, mahrend die Ausbilbung ber übrigen Rlachen entweder burch bas umaebende Gestein oder durch andere Nachbartruftalle gehemmt wurde, fo findet fich jenes volltommene Gigentum in Birklichkeit nicht immer bor. Gin volltommenes Gigentum ift eigentlich nur bas fogenannte Bagatell-Gigentum, b. i. bas Gigentum an jenen verhaltnismäftig wertlofen Gegenständen, die wir im gewöhnlichen Leben tagtäglich brauchen. Bo aber Die fraglichen Gegenstände für Die Gesamtheit von Bebeutung find, wird jenes "freie" Eigentum durch die bestehenden Berwaltungsgesete, burch bas öffentliche Recht wesentlich eingeschränkt. Dies gilt namentlich vom Immobiliar= und speziell vom Saus= eigentum, welches burch die Borfchriften ber Bau-, Feuer-, Sanitatspolizei 2c. wefentlich beschränkt wird. Gine fernere derartige Schranke ift bas ftaatliche Erpropriationsrecht. Selbst bei Lebensmittel-Borraten — bie benn boch für ben hochft personlichen Berbrauch beftimmt find - tann unter Umftanben, 3. B. in einer belagerten Stadt, Die Amangeenteignung eintreten 83).

Man ist ferner gewohnt, das Eigentum als den Grundstein unseres ganzen Rechtsgebäudes, d. i. als etwas Festes und Unveränderliches anzusehen; auch diese Anschauung ist feine ganz richtige, denn der Eigentumsbegriff ist dis zu einem gewissen Grade ein wandelsbarer, d. h. er umsaßt zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Bölkern verschiedene Gegenstände. So lange das Institut der Staverei existierte, konnte auch der Menschselbst Eigentumsobjekt sein, während dies bekanntlich heute nicht mehr der Fall sein darf. Andererseits war beispielsweise die Institution des sogenannten "geistigen Eigentums", das wir besitzen, dem Altertum und Mittelalter fremd. Ebenso hat sich bei allen Bölkern das Eigentum an beweglichen Gegenständen früher in seiner vollen Schärse herausgebildet, während der Grund und Boden erst verhältnismäßig spät aus dem Gesamteigentum, in dem er ansänglich stand, in das Sondereigentum der Einzelnen übergegangen ist. Speziell das germanische Recht war reich an zahlreichen Beschränkungen und eigentümlichen Konstruktionen des Eigentumsrechts. (Obers und Untereigentum.)

<sup>33)</sup> Am weitesten mohl geht bie Beschränkung tumbrechtes, namlich bie Besugnis, jeben Anderen bes Sigentums an ber Strafe. Dem Sigentumer von ber Benutung bes fraglichen Gegenstandes ber Strafe fehlt der wesentlichste Teil bes Sigen: auszuschließen.



Die Berteidiger und Gegner bes Brivateigentums. Die Institution bes Gigentums bilbet ben Rarbinalpunkt unferes gefamten Rochtsipstems und hat wie jebe menschliche Einrichtung ihre Licht- und Schattenseiten. Es ist baber erklärlich, daß zahle reiche Bhilosophen, Auristen und Nationalokonomen Die innere Berechtigung bes Brivateigentums einer Brufung unterzogen, und baft bieselben je nach ben Bramiffen, pon benen fie ausgingen, ju fehr pericbiebenen Refultaten gelangten.

Die verschiedenen Bersuche, die Institution des Eigentums vom philosophischen, juristischen oder volkswirtschaftlichen Standpunkte zu "begründen", die sog. "Eigentumstheorien", hat Adolph Wagner in seiner "Grundlegung" in solgender Weise übersichtlich zusammengestellt: 1. Die sog. "na türliche Eigentum st heorie" (Fichte, Krause, Hegel). Dieselbe leitet das Eigentum im allgemeinen (nicht bloß einzelne Arten desselben) ab aus dem Begriffe und Wesen der individuellen Personlichkeit mit ihren individuellen sinnlich-sittlichen Lebenszwecken und ihrer Ausgade der "freien Gestaltung der Lebensweise," oder der "Selbsbethätigung und Selbsterweiterung" als notwendige Folge. — 2. Die sog. "natürlich-sittlichen von no mische gigen tum st heorie, deren Bertreter vorwiegend die Nationaldkonomen der individualistischen Richtung sind. Die Beweisssührung geht auf das wirtschaftliche Selbstinteresse zurück. Dasselbe sei nach allgemeinster und sicherster Ersabrung bei jeder Personlichkeit im wesentlichen gleichartig und in großer Stärke vorhanden. Sehn deshalb, da es sich um einen allen Menschen angeborenen Naturtrieb handle, sei eine Rechtsordnung in Betress der Sächgüter notwendig, dei welcher sich das Selbstinteresse alleitig gehörig geltend machen sone. Die hiernach an die Rechtsordnung zu stellenden Ansorderungen ersülle, wenn nicht allein, so jedenfalls "nach der Natur des Wenschen" am bestem die Institution des Brivateigentums, und zwar des Brivateigentums in möglichst absoluter Form und an allen Sachstern, einschließlich derzeinen, welche als Produktionsmittel dienen. — 3. Die spezisisch-juristische (römisch-rechtliche) sog. "Ottu pation sthe orie" (der namentlich nach dem Borgange von Hago Erotius die berjenigen, welche als Produktionsmittel dienen. — 3. Die spezifisch-juristische (römisch-rechtliche) sog. "Dt ku pa tion sthe or ie" (der namentlich nach dem Borgange von Hugo Grotius die Naturrechtslehrer bes 17. und 18. Jahrhunderts huldigen) begründet das Eigentum mit dem "natürlichen" Rechtsanspruche desjenigen, der zuerst vor allen andern herrensose Sachen okkupiert, d. i. seinem Willen unterworfen hat. — 4. Die sog. "Arbeitske or ie" erklärt das Eigentum aus dem natürlichen Rechtsanspruche des Arbeiters auf das Produkt seiner Arbeit. (Lode und namentlich auch Thiere.) Das Eigentum am Kapital wird dadurch gerechtsertigt, daß das Kapital ein Ergebnis der Sparsankeit sei, das Eigentum am Grund und Boden dadurch, daß der Retressende so und so von den Kapital ein Grundkisch gemendet hohe — 5. Die sog. Regale scapital ein Ergednis der Spärjamtet jet, das Eigentum am Grund und Soden dadutch, das ber Betreffende so und so viel Arbeit an sein Grundstüd gewendet habe. — 5. Die sog. "Lega stheorie" (Hobbes, Montekquicu, Bentham) verzichtet darauf, das Eigentum besonders zu "begründen", und sagt einsach, daß das Eigentum eine durch die bestehenden Gesche geschaffene Institution sei, vor dem Gesete habe es kein Eigentum gegeben.

Diesen Berteidigern stehen die Gegner des Krivateigen tums gegen über. Dieseschen seine Gesen über diese Gesen und geseten und so der "volle" Kommunismunk je der namentlich durch die Berfasser der kommunistischen "Staatsromane" und die Kerfasser französischen Communisten (Insein auß der Leit der araben französischen Kommunisten (Insein auß der Leit der araben französischen Red

nu n i 8 m u 8, der namentlich durch die Berfasser der log. "gan i e der det er daatkromane" und durch die älteren französischen Kommunisten (speziell aus der Zeit der großen französischen Revolution) repräsentiert wird, geht (wie schon oben § 20 hervorgehoben wurde) von der Anschauung aus, daß alle Menschen von Natur aus gleich sind, daß daher alle ein gleiches Anrecht auf die Eugene Natur und ihre Gaben haben, und daß niemandem die Besugnis zustehen konne, einen Teil dieser Natur ausschließlich für sich in Anspruch zu nehmen. Demgemäß verlangen die Vertreter dieser Richtung die gänzliche Abschafung des Privateigentums an Allem und Jedem. Mit anderen Worten, der sog. "ganze" oder "volle" Kommunismus verlangt, daß sowohl die sämtlichen Produktionsmittel als das gesamte Genußvermögen im Kollektiveigentum der Gesamtkeit stehen soll. Desgleichen soll die gesamte Wirtschaft, und zwar die Güterproduktion ebenso wie der Haushalt, eine gemeinsame sein. D. h. die Bürger sollen gemeinsam die Felder bestellen, die gewonnenen Rohstosse sollen in großen Werksätten gemeinsam zu Industrievodukten verarbeitet werden; serner sollen die Kürger im gemeinsamen Haushalt seben, in großen Gebäuden gemeinschaftlich wohnen, an gemeinschaftlichen Taseln speisen ze.

Der moderne deutsche, sog. "wissenschaftlichen Taseln speisen ze.
Der moderne deutsche, sog. "wissenschaftlichen Taseln speisen zu.
"da 1 be" Rom m un is m us geht nicht so weite. Rach seiner Aussahalt seden, der Kredies den Kapitalisten in den Stand setzt, sich den größeren Teil der Produkte, die der Kredies den Kapitalisten in den Stand setzt, sich den größeren Teil der Produkte, die der Kredies den Kapitalisten und die gemeinsame Wirtschaft der Verlangt daher lediglich das kollektive Eigentum an den Produktionsmitteln und die gemeinsame Wirtschaft der Verlangt daher lediglich das kollektive Eigentum an den Produktion ma Wenußverwögen (an den Gebaudes und Berbrauchsgegenständen),

soll das Privateigentum am Genuspermögen (an den Gebrauchs- und Berbrauchägegenständen), sowie der private Haushalt unberührt bleiben. Es sollen also die Bürger gemeinsam die Felder bestellen und gemeinsam in den nationalen Industrie-Werkstätten arbeiten und jeder Bürger soll Scheine erhalten, in denen ihm bestätigt wird, wie viele Stunden täglich er der nationalen Arbeit gewidmet hat. Die gewonnenen Produkte (welche nach "Arbeitsstunden" bewertet werden) tommen in die Staatsmagazine und jedem Burger steht es frei, sich dafelbst für seine Scheine (fein "Arbeitepapiergelb") Diejenigen Artifel zu taufen, die er municht. Selbstverftandlich barf

jeber über diese getauften Artitel nach seinem Gutdunken verfügen, benn fie bilben sein unbeschränftes Brivateigentum.

Der fnapp zugemessene Raum gestattet nicht, an dieser Stelle auf die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der verschiedenen Eigentumstheorien einerseits, der socialistischen Lehren andererseits näher einzugehen. Bezüglich der septeren ist aber von Interesse, daß der Begründer
bes sog. "wissenschaftlichen Socialismus", Robbertus, selbst die Unentbehrlichkeit des privaten Eigentums (wenigstens für die Gegenwart und die nächste, absehdare Aufunft) zugibt.

Robbertus hat zwar in seinen "socialen Briefen an v. Kirchmann", in benen er die Schattenseiten des privaten Grunds und Kapitaleigentums eingehend erörtert, den sog. "halben" Rommunismus als das Ziel bezeichnet, dem wir notwendig zustreben. Allein am Schlusse seines "dritten socialen Briefes an v. Kirchmann" ("Zur Beleuchtung der socialen Frage", 1875, S. 222) sagt er wörtlich: "Aber ich din weit entsernt, eine solche Organisation schon der Gegenwart vorzuschlagen. Ich glaube allerdings nicht an die absolute Rotwendigkeit des Grunds und Kapitaleigentums, wohl aber an seine relative für die heutige Zeit ...; ich glaube nicht, daß der freie Wille der Gesellschaft heute start genug ist, um auch den Zwang zur Arbeit, den zine Institution außerdem noch übt, schon unnötig zu machen. Ich glaube also, um mich kurz auszudrücken, nicht, daß die Gesuschaft ihren Weg durch die Wisse schon beendigt hat, daß ihre sittliche Krast schon groß genug ist, um das gelobte Land der Erlösung vom Grundund Kapitaleigentum durch freie Arbeit erwerben und behaupten zu können.

Bas Robbertus hier turz andeutet, ergibt sich leicht, wenn man sich die Landwirtschaft im Socialstaat (nach den eigenen Schilderungen von Rodbertus, speziell in seinem "Rapital") vergegenwärtigt. Seber wirtschaftliche Fortschritt vollzieht sich nur in der Gerstellung neuer und verbesserter Broduktionswertzeuge, welche entweder die Broduktion der bisher bekannten Buter erleichtern, ober bie Brobuttion folder Guter ermoglichen, Die man mit ben bisherigen Brobuktionswertzeugen gar nicht ober wenigstens nicht in fo vollkommener Beise bargustellen vermochte. Die Anfertigung solcher verbesserter Broduktionswerkzeuge involviert aber (man benke beispielsweise nur an die Erbauung unserer Gisenbahnen ober an unsere heutige Maschinenindustrie) jedesmal eine mehr ober weniger weit gehende Bermehrung der nationalen Arbeit. Und zwar einer Arbeit, welche sich so zu sagen nicht gleich bezahlt macht, benn durch ben Bau von Gisenbahnen, Ranalen, Strafen, Fabriken 2c. wird die Menge ber Lebensmittel. Rleider. Mobilien und berartiger Dinge nicht birekt und nicht sofort vermehrt. Im Gegenteile, Die Berftellung von Broduftionswertzeugen entzieht benjenigen Inbuftrien, bie fich mit ber Unfertigung von Genuggutern beschäftigen, eine größere ober geringere Bahl von Arbeitsträften. Gin Bolt alfo, welches vorwarts tommen und feinen nationalen Reichtum burch Unlage von Bertstätten, Fabriten, Bergwerten, Strafen, Ranalen, Gisenbahnen 2c. vermehren will, muß hart arbeiten und sich manche Entbehrungen auferlegen, ebenso wie etwa ein Ansiedler im fernen Besten schwer arbeiten und manches entbehren muß, wenn er nicht nur feine laufenden Arbeiten besorgen, sondern überdies etwa eine Strafe burch ben Balb anlegen will, die feine Farm mit ber nächsten Unfiedlung verbinden foll. Im Socialstaat, in welchem die gesamte Güterproduktion eine gemeinsame und einheitlich geregelte mare, mußte selbstverständlich das jährliche Arbeitspensum des Bolkes von der Regierung festgesetzt und unter die Burger verteilt werden. Wenn nun die Regierung bafelbft bie Berftellung irgend welcher neuer und volltommenerer Broduktionsanlagen als munichenswert erkennen wurde und bemgemäß das nationale Arbeitsvensum vergrößern wollte, und wenn das Bolt - weil es die Borteile ber geplanten Unlagen nicht fofort gu ermeffen vermag - Die Berftellung berfelben als überfluffig ansehen und fich weigern wurde, iene vermehrte Arbeitelaft auf fich ju nehmen, fo hatte die Regierung gar tein Mittel in ber Sand, ihren Willen gegenüber bem ber Majorität ber Bevolkerung burchzuseten, und ber Fortichritt mußte unterbleiben. Dit einem Borte, im Socialftaat mare ein mirtichaftlicher Fortschritt immer nur bann möglich, wenn die Majorität der Bevölkerung sich für benselben entscheiben wurde, und bas ift bekanntlich ein fehr langwieriger Beg.

In der heutigen, auf der Grundlage des privaten Grund- und Rapitaleigentums organi-

fierten Boltswirticaft vollgieht fich bies alles viel einfacher und raicher. Seute ift befanntlich Reder, und zwar ber Unternehmer ebenso aut als der einfache Kandarbeiter, gezwungen, Erwerb ju fuchen und ber Unternehmer weiß, bag ibm ber Bewinn ficher ift, wenn er mit Silfe vervolltommneter Brobuttionswertzeuge entweber irgend welche neue Genugguter ober befannte Benufiguter beffer ober mit geringeren Roften berftellen tann. Belingt es ihm alfo, neue oder beffere Produktionswertzeuge zu erfinnen, fo wird er nicht zögern, dieselben anfertigen gu laffen. Und die Arbeiter, Die ibrerfeits frob find, wenn fich ihnen eine Gelegenheit zu lohnendem Erwerbe bietet, werden sofort bereit fein, die Arbeiten auszuführen, die ihnen vom Unternehmer vorgezeichnet und bezahlt werben. In ber heutigen Bolfemirtichaft - und hierin liegt ber große Unterschied - wird jebe vermehrte Arbeitelast (bie burch bie Serftellung neuer Brobuftionsanlagen bebingt mirb) von ber Bevölferung mit Freuden und raid übernommen und man braucht ferner nicht zu marten bis die Majoritat des Bolfes fich für ben Fortidritt entichieden hat. Sa, es ift möglich, bag ber betreffende Unternehmer ber Einzige im gangen Bolfe ift, ber von bem Erfolge feiner Ibee übergeugt ift, - wenn er nur bas erforberliche Gelb hat, fo kann er feinen Blan realifieren und bas gewünschte Unternehmen in's Leben rufen.

Hierin ist jener "Bwang zur Arbeit" zu suchen, von dem Rodbertus spricht, und schon aus diesem Grunde kann man, so lange die Menschen sind wie sie eben sind, auf die Institution des privaten Grunds und Kapitaleigentums — welche Mängel ihr auch ankleben mögen — nicht verzichten.

Die Institution bes Eigentums hat ferner ben Borteil, daß sie die ersorberliche Subordination erzwingt. Die Broduktion, speziell die Groß-Produktion, beruht auf dem harmonischen Busammenwirken aller in dem betreffenden Unternehmen beschäftigten Personen (Arbeiter, Aufseher, Beamte 2c.). Ein derartiges präzises Ineinandergreisen der vielen Einzel-Leistungen sett aber eine beinahe militärische Subordination aller Teil-Arbeiter unter den leitenden Willen voraus, und diese Subordination wird eben durch die Institution des Eigentums erzwungen. In der heutigen Bolkswirtschaft steht nämlich der Leiter eines Unternehmens (ob er Eigentümer oder Pächter desselben, oder ob er nur der bestellte Direktor ist, ist gleichgistig) seinen Leuten als "Herr" gegenüber, d. h. er engagiert und entläßt seine Geshissen und Arbeiter und weil er diese Macht hat, muß jeder seiner Untergebenen seinen Ansordnungen gehorchen. Auf welche Weise aber diese ganz unentbehrliche Subordination im Socialstaate erzwungen werden soll, in welchem nicht "Untergebene" dem "Herrn" gegenüber stehen, sondern "Arbeiter-Bürger" einem "Wertsührer-Bürger", ist nicht zu ersehen.

Die Anstitution des Eigentums hat endlich den Borteil, daß sie auf die Broduktion der Einzelnen, auf ihren Arbeitofleiß, ihren Sparfinn, ihre Birtichaftlichkeit forbernd einwirtt. Der wefentlichfte Sporn für die wirtichaftliche Thatigkeit bes Menichen ift bas eigene Intereffe an bem Erfolge, Die Gewigheit, Die Früchte ber eigenen Anstrengung sicher ju ge-Diese Bewigheit erzeugt die intensivste Anspannung der individuellen Arbeitstraft bas raftlose Streben nach Berbefferungen in ber Produktion, nach Erfindungen und Entbedungen im technischen Brobuttionsprozesse, nach ber besten Gestaltung bes Betriebes, nach Erzielung ber größtmöglichen Birtichaftlichkeit und sie erzeugt auch ben Sparfinn. biese Bestrebungen, die auch bem Bohle ber Gesamtheit bienen, sind fundamentale Borausfegungen ber höchftmöglichen Produktion. Diese Gewißheit ift aber nur vorhanden, wo bie Anstitution des privaten Gigentums die Basis der wirtschaftlichen Thätigkeit ist und deshalb erscheint dieselbe als einer ber mächtigften und (wenigstens für absehbare Beit) als ber unersetlichfte Bebel für den Fortschritt ber Broduttion. Diese Triebfeder gur Birtichaftlichfeit wurde in einem tommuniftisch ober focialiftisch organifierten Staate fortfallen und es ift nicht abzusehen, wie das mangelnde Eigeninteresse dort ersett werden sollte, da der Gemeinfinn (die Liebe jum Baterlande ober jur Gefamtheit) erfahrungemäßig bei ber weitaus größten Wehrzahl der Menschen gegenüber dem eigenen Borteile leider nur zu sehr in den hintergrund zurücktritt. Die Menschen würden zwar — den Zwang vorausgesett — arbeiten, aber statt sich in jenen Bestrebungen zu überdieten (wie dies heute der Fall ist), würden sie sich gegenseitig unterdieten. Jeder würde trachten, sich das Opser der Arbeit nach Kräften zu erleichtern und die Produktion würde quantitativ wie qualitativ eine geringere werden.

#### 3. Das Erbrecht.

Bagner, G., § 197 ff. v. Scheel, Erbichaftsfteuer und Erbrechtsreform, 1877. Baron, Bur Erbichaftsfteuer, 26. S. 275 ff. Umpfenbach, Des Bolles Erbe, 1874.

§ 47. Aehnliches gilt bis zu einem gewissen Grade von der Institution des Erbrechts. Dasselbe involviert allerdings nicht jenen "Zwang zur Arbeit", der in dem Gigentum entshalten ist, allein es entspricht einerseits unserer gesamten Rechtsanschauung und ist anderersseits ebenso wie das Gigentum ein mächtiger Sporn zur Arbeit und damit ein wesentlicher Sebel der produktiven Thätiakeit.

Die Institution des Erbrechtes entspricht einmal — wie gesagt — einer allgemein anserkannten sittlichen und rechtlichen Anschauung. Wer eine Familie begründet und Kindern das Leben gibt, hat — wenigstens nach unserer heutigen Auffassung — die Verpstichtung für seine Familie bestmöglich zu sorgen, und diese Verpstichtung beschränkt sich nicht bloß auf die Dauer des eigenen Lebens. Jeder pslichttreue Familienvater hegt den berechtigten Wunsch, die Frau, die treu an seiner Seite gestanden, die Freud' und Leid redlich mit ihm geteilt, die ihre ganze Krast ihm und dem Hause gewidmet hat, und mit der Frau gleichzeitig seine Kinder auch für den Fall seines Todes sicher zu stellen und ihnen ein größeres oder ein geringeres Vermögen zu hinterlassen, welches sie in den Stand setzt, das gewohnte Leben fortzussühren. Der Einzelne erfüllt damit in gewissem Sinne eine Pslicht der Dantbarkeit. In den meisten Fällen dankt er die sociale Stellung, die er im Leben einnahm, der Familie, die ihn erzogen hat, er hinterläßt somit bei seinem Tode der Familie wieder, was er im Leben erwarb.

Die Institution des Erbrechts ift ferner — ähnlich wie die des Eigentums — ein wesentslicher Sporn der produktiven Thätigkeit. Die Möglichkeit, das Vermögen, das man besitzt, nach dem Tode den Seinigen zuzuwenden, eisert den Arbeitsssleiß und die Sparsamkeit in noch höherem Maße an als das bloße Eigentum (ohne Erbrecht) und dies kommt selbstversständlich auch wieder der Gesamtheit zu Gute. Thatsächlich sehrt auch beispielsweise die Erfahrung, daß der bloße Rutnießer eines Landgutes, der dasselbe weder seinen Kindern noch sonstigen testamentarischen Erben hinterlassen darf, in der Regel nicht leicht geneigt ist, größere Meliorationen vorzumehmen, die sich erst nach seinem Tode allmählich bezahlt machen. Ein solcher Rutnießer ist vielmehr — ähnlich dem Pächter in den letzten Jahren der Pachtperiode — stets der Bersuchung ausgesetzt, eine gewisse Raudwirtschaft zu treiben, um noch dei Ledzeiten möglichst viel aus dem Gute herauszuschlagen. Thut er dies aber wirklich, so schädigt er damit die Gesamtheit, weil die fraglichen Grundstücke durch einen solchen Borgang deterioriert werden und nachträglich erst wieder mit Opfern in ertragfähigen Zustand versetzt werden müssen.

Andererseits ist aber das Erbrecht — so sehr es die produktive Thätigkeit fördert und so notwendig seine Beibehaltung schon aus diesem Grunde ist — ebenso wie das Privateigentum kein schrankenlos dem Individuum resp. der Familie einzuräumendes Recht. Die Frage nach der rationellen Gestaltung des Erbrechts kann hier nicht erörtert werden, nur so viel sei an dieser Stelle bemerkt, daß eine gewisse Beschränkung desselben unserer heutigen Rechtsanschauung nicht widerstrebt, und daß dieselbe namentlich nach drei Richtungen hin gerechtsertigt sein dürfte: 1. Eine größere Beschränkung des Intestaterbrechts in

der Seitenlinie. Die verhältnismäkia weit gebende Ausbehnung biefes Anteftaterbrechts, wie sie in der Mehrzahl der beute geltenden Civilrechts : Gesetbucher portommt. hatte ihre Berechtigung in einer Zeit, in welcher wegen ber ichwierigen Kommunikation Die Ungehörigen der nämlichen Familie zumeift in demfelben Orte anfäßig waren, in welcher alfo das Kamilien-Bewuftfein ein verhaltnismäßig lebendiges mar. Seute bagegen, wo infolge ber verbefferten Rommunitationsmittel in ber Regel icon bie Geldwifter an verschiedenen Orten bomigilieren und die Rinder ber Geschwister fich häufig nicht einmal mehr tennen, beute alfo, wo bas Bewuftfein ber Ausammengeborigfeit in ber Familie fo fehr geschwunden ift, mare gegen eine weiter gebende Beschräntung bes Intestaterbrechts in der Seitenlinie wenig einzuwenden. Die Folge bavon mare, daß ein größerer Teil erbs lofer Binterlaffenichaften bem Staate gufallen wurbe. 2. Gine Beidrantung bes toftamentarifchen Erbrechts in ber Urt, baf bie lestwillige Errichtung von Stiftungen - wie bies übrigens in den meisten Landern ber Fall ift - von ber ftaatlichen Genehmigung abhangig gemacht wird, benn feinem Menichen tann Die Befugnis eingeräumt werben, fein Bermogen für alle Emigleit zu binden und ber Berfligung fvaterer Beichlechter zu entziehen. 3. Gine verhältnismäßig weiter gebende Befteuerung ber Erbicaften. Gine iconenbere Behandlung burfen aus Billigfeitsgrunden nur bie allernachften Angeborigen (Deszenbenten und ber überlebenbe Chegatte) des Erblaffers beanspruchen, bagegen tann und foll die Steuer (wie bies gleichfalls zumeift ber Rall ift) mit ber abnehmenben Berwandtichaft fteigen. Ebenfo wenig unterliegt es gegründeten Bebenten, wenn die Steuer mit ber Große ber Erbicaft progressiv steigt.

# Die Gestaltung des Preises.

In ber Litteratur find neben ben in ber Abh. IV fonft genannten Schriften noch zu nennen : In der Litteratur sind neben den in der Abh. IV sonst genannten Schriften noch zu nennen: J. G. Schulze, Nationalösonomie 2c. 1856 (besonders selbständig). Mangoldt, B. S. 287 sf. Komorzynski, Natürliche höhe der Güterpreise, in B. f. St. W. 26 (1869). G. Hirth, Das Gesetz der Preisbildung. 1875; auch in hirth A. 1875. Schwiedland, Große und Kleinhandelspreise in hildebrand Conrad J. 19 (1889). L. Waltras, Mathematische Theorie der Preisbestimmung 2c. 1881. und namentlich bez. der "Detailpreise" S. B. H. S. S. S. S. S. S. S. daneben auch Gossen, Gesetz des menschlichen Berkehrs. 2. A. 1889. Zuderkandl, Theorie des Preises. 1889. R. Wasselfer der Arbeiter. Deutschlerbeitze. Deutschlerbeitze. Deutschlerbeitze. Deutschlerbeitze. Deutschlerbeitze. Berentand, in Arbeiterschlerbstätzis 1877 zu und nan Schulze. Eddingereit in A. f. W. R. E. 1075 seiten 1871. Arbeitschapskätzis 1877 zu und nan Schulze. Günerrich in R. f. W. 18 S. 1075 seiten 1871. Arbeitschapskätzis 1877 zu und nan Schulze. des Preises. 1889. R. Walserschafter ab, Preise und Artien. 1889. — sodann dezuglich des Preises der Arbeit: Thorn ton, Die Arbeitzc. Deutsch 1870. S. 47 st. L. Brentano, in Arbeiterzeilden 1871, Arbeitsderhältnis 1877 2c. und von Schulze-Gäverniz in J. f. G. B. 13, S. 1075 st. u. 1865 st. auch Engel, Der Preis der Arbeit. 1866. Der st., Preis der Arbeit bei den Bahnen 2c. — bezüglich der Eisenbahn. und Telegraphenpreise: E. Reißenstein, lleber Englische Berwaltungseinrichtungen. 1876. E. Sax, Die Berkehrsmittel 2c. Bd. II 1879. Der st., Abh. Ahb. Bd. I. G. Cohn, Englische Eisenbahnpolitik. 2 Bde. 1874 u. 75 u. Foots. 1883. F. Ulrich, Das Eisenbahntariswesen 2c. 1886. Ed. Engel, Eisenbahnreform. 1888. Schöttle, Der Telegraph 2c. 1883. — bezüglich der Preise von Wertpapieren: Ab. Wagner, Die Aussische Papierwährung. 1868. Der st., Geschichte der Bankozettel, in J. st. B. 18 (1861) und 20 (1863). G. J. Göschen, Theorie der auswärtigen Wechselturse. Deutsch von Stobel. 1875. W. Schraut, Die Lehre von den auswärtigen Wechselturfen 2c. 2. U. 1882. — bezüglich des Preises des Geldes und der edlen Metalle Orobisch in hilbebrand J. 16 (1871), serner die enzeren Schriften über Münzresorm von Sotbeer, Arend tz. — endlich bezüglich der Waren Schriften über Münzresorm von Edtheer, Arend tz. — endlich bezüglich der Waren Schriften über Münzresorm von Edtheer, Arend tz. — endlich bezüglich der Waren Schriften über Münzresorm von Edtheer, Arend tz. — endlich bezüglich der Waren Schriften über Münzresorm von Edtheer und Bestienen von Laspereise in hilbebrand J. 34 (1879). Der s. de., hab. 11 Mb. XVI, die Arbeiten von Laspereise in hilbebrand J. 34 (1879). Der s. de., hab. Und im Handelsblatt und namentlich Rasse, einken der Warenpreise in hilbebrand Conrad J. 17.
Der Verf. beier Abh. hatte seine Unsschen der Warenpreise in hilbebrand Bernade Gental und des Gegennuses in H. s. der Warenbereisen der Aber Ausselle eine Wasselle und der Steuerschließen über "Die Steuer nach der Steuerschließen" in Herenberand-Conrad J. 12. darzule

# I. Allgemeines.

§ 1. Unter Breis ift (wie oben ichon ju zeigen versucht ift) Berichiebenes ju verfteben. Man sagt erst ens, ein Ding habe einen Breis oder habe keinen, wenn man meint, daß ber Umftanb, daß dafür nach llebereintunft ober nach einseitiger Bestimmung, einseitigem Anbieten 2c. andere Dinge eingetauscht resp. einzutauschen find, bei jenem Objekt zutreffe ober nicht. Man nennt zweitens ben Breis eines Dinges bas Mag ober ben Grab, in bem nach folder ein- ober zweiseitiger Bestimmung für ein Ding andere eingetauscht ober einzutauschen find ("Zausche ober Rauftraft" potenza di acquisto, purchasing power eines Dinges) und spricht in biefer Beife g. B. von bem Steigen ober Sinten bes Breifes bes Gilbers, von bem Steigen ober Sinken bes Rurfes biefes ober jenes Bertpapiers 2c. Und man bezeichnet drittens als Breis auch das für ein Ding (nach einober zweiseitiger Normierung) einzutauschenbe ober eingetauschte Objett, indem man 3. B. von ber Deponierung bes bezüglichen Raufpreises, von ber Bennitung, Bergeudung ober Unterschlagung bes übergebenen Preises spricht 2c. (Sandb. Band I S. 159.)

Digitized by Google

Sprechen wir an dieser Stelle indessen von Breis und Breisgestaltung, so haben wir von allen andern Auffassungen einstweilen abzuseben und ausschlieklich die ameite ber genannten ins Auge ju faffen '), und auch biefe im allgemeinen nur in einer Begiehung, insoweit nämlich als ber Preis auf zweiseitiger Normierung berubt. Richt mas einseitig biefer ober jener fur ein Ding zu bieten geneigt resp, zu welchem Breise er feinerfeits ein Dina etwa abzugeben bereit sein möchte — soll hier Behandlung finden, sondern im allgemeinen nur, wie fich nach lebereinfunft beiber Teile Die Breife ju gestalten pflegen. Und nur soweit Breis por aus bestimmungen allgemeinerer Art. insbesondere bei größeren Unternehmungen z. B. auf Bahnen. Blat greifen, ober foweit obrigfeitliche Reftsekungen in Frage tommen, foll von jener Schrante abgeseben werben.

Auch in diefer Bearenzung ift übrigens der Rreis der ins Auge zu faffenden Dinge ein fehr Auch in dieser Begrenzung ift übrigens der Kreis der ins Auge zu sassenden Dinge ein sehr großer I. Wie schon in den oben gegebenen Beispielen angedeutet ist, soll nicht allein der Kaufpreis, das pretium zur Behandlung sommen, sondern alles Eingetauschte oder Einzutauschende überhaupt, sei es nun Bare oder Geld, Rusung oder Leistung, Sachen- oder Forderungsrecht, Ins oder Pachtschilling zc. Es macht auch keinen Unterschied, od die bezügliche Kormierung in Bereinigungen, Berbänden, Genossenschaften zc. Plat greift oder außergalb solcher zwischen Einzelnen, auf die Dauer oder von Fall zu Fall zc. 2c. Desgleichen schiedet nicht, ob lediglich eigennützige Motive bei der Preisnormierung eine Rolle spielen oder daneben auch andere, wie z. B. Pflichtgesübs, Gerechtigkeits- oder Billigkeitssinn, gemeinnützige Motive zc. Und so ist denn auch z. B. die Gestaltung der Deich- oder Meliorationsverbandsbeiträge, ja selbst der Gedühren und Steuern, soweit dieselben ein Entgelt für bezügliche Gegenleistungen des Empfangenden sind oder sein sollten. in die Retractung einzuschließen. ben find ober fein follten, in die Betrachtung einzuschließen.

Gerade dieser Maniegfaltigieit ber zu betrachtenden Objekte gegenüber empfiehlt es sich nun aber, ehe zur Betrachtung einzelner Preisgestaltungen ober Kategorien solcher Gestaltungen übergegangen wird, vor allem zu fragen, was denn den hier zu behandelnden Preisen: protiis, Kursen, Bacht- und Mietszinsen, Löhnen, Provisionen, Honoraren, Gebühren, Sporteln, Bereins- oder Berbandsbeiträgen 2c. gemeinsam ist.

§ 2. Gemeinsam find allen Breisgestaltungen namentlich brei Momente:

Es muß erstens ein Objekt vorhanden sein, auf welches sich die Breisbestimmung bezieht. Und dies Objekt erscheint uns, je nachdem es nun in dem. was übliches Rahlungsmittel ift besteht ober nicht, entweder als Gelb ober aber als Bare, Gegenleiftung zc., fo bag 3. B. ber Betrag von 15 Mark einerseits ber Breis Dieses Buches, Dieser Bare 2c. ift. andererfeits aber auch biefe Bare ber Breis jener 15 DR. "). Sobann muffen (von ben schon berührten Källen der Breisvorausbestimmung abgesehen) zwei Teile oder Barteien porhanden fein, zwischen benen fich bie Breisbestimmung vollzieht. Und biese Teile werden regelmäßig als Anbietende und Nachfragende (Angebot und Nachfrage) von einander geschieden, obaleich im Grunde natürlich nicht Bersonen fo zu scheiden find, sondern

ringerung ber Möglichfeit, Dbjefte einzutauschen,

1) Ranche beachten hier nur die britte Auffas- Theorie erinnernden Sinseitigkeit auf die Kormel fung. Doch benit, wer 3. B. von ben Gesegen von der Bestimmung allen Werts durch ben bes Steigens und Sinkens der Preise spricht, "Grengnuten" juruckgeführt — ist zwar in hiebei nicht an ein Steigen und Sinken gewisser mancher Beziehung für die Preisgestaltung von Objekte, sondern an die Steigerung oder Ber- Wichtigkeit und deshalb unten (§51 f.) nicht underührt zu laffen, bilbet aber einen Teil biefer Lehren ebenso wenig als einen Teil der Lehre von den Begriffen Wert, Preis u. s. w. Und ihre Erdrterung mußte in diesem Handbuch schon beshalb unterbleiben, weil es ju befriedigender wiffenschaftlicher Ertenntnis auf Diefem Gebiete noch durchaus nicht gekommen ift. 8) Die Worte Angebot und Nachfrage find üb-

rigens, wie bier fogleich bemerkt werben mag, auch infofern vielbeutige, als man damit teines: wegs allein die bezüglichen Berfonen und Funktionen refp. die Bahl jener Berfonen und ben Umfang ihres Begehrs, sondern auch j. B. ben Grab biefes Begehrs, die Bahlungsfähigkeit ber Begehrenden zc. verfteht, worauf unten gurudgu-

alfo an Bert in jener zweiten Auffaffung.
2) Eingeschloffen, ift bei ber naben Beziehung von Preis und objektivem Taufcmert (vgl. S. 158) - Die Lehre von ben Geftaltungen bes letteren. Dagegen läßt ber Berfaffer auch in biefer Auflage ausgeschloffen jene Lehre von ben Gestaltungen bes fubjettiven Berte (von manden Bert schlechtweg genannt, vgl. G. 143 ff.), die es 3. B. mit ber Frage zu thun hat, ob und eventuell in welchem Rage berfelbe Gegenstand (3. B. berfelbe Gelbbetrag) bem Aermeren von größerem Werte ju fein pflegt als bem Mohls habenden. Denn diese Lehre, hie und da aus-ichließlich als "die Werttheorie" bezeichnet, und mit einer an manche Schlagworte ber alteren tommen fein wirb.

Funktionen, insofern z. B. der (die Ware) Andietende zugleich der (nach Geld) Nachfragende ist. Endlich aber werden bei jeder Preisbestimmung beide Teile von Motiven geleitet, die obwohl im einzelnen verschieden, doch im allgemeinen viel Uebereinstimmendes zeigen, insofern in diesen Dingen namentlich der Eigennut eine große Rolle svielt.

Daneben ift freilich auch Pflichtgefühl. Gerechtigfeitelfinn, Gefühl für bas an fich Ungemeffene zc. von Bedeutung, Ift es boch, um bier gunächst bei biefen aufer bem Gigennut in Betracht tommenben Motiven zu verweilen. feine feltene Ericbeinung. baß man felbft geringfügigen Dingen gegenüber, weil jene Gefühle verlett find, heftig um Grofchen und Pfennige ftreitet, wo man Erhebliches ju ich enten gerne bereit gewesen ware, und find wir doch alle geneigt, auch ba, wo wir felber nicht beteiligt find, Breife, bie jenen Gefühlen widersprechen, dem übermäßig Fordernden als Unfolidität oder Unverschämtheit, ja als Betrug ober Gaunerei zum Borwurf zu machen. Nicht zu leugnen ift aber, daß jene Gefühle gerade bei lebhaftem geschäftlichem Berkehr nicht nur im einzelnen oft felbitfüchtigen Motiven gegenüber nachfteben, fonbern bag auch gewiffe allgemeine Bertehrsericeinungen . wie insbesonbere bas ivater ju berührenbe Gravitieren ber Breife nach ben Poften, ben Ginfluft jener Empfindungen vielfach abichmachen. Gin gemiffer Raum bleibt benselben immerbin, auch bei lebhaftester Ronkurrenz. Wie in gewissem Sinne jedes Geschäft regelmäßig ein "Monopol"geschäft ist, insofern die dabei Beteiligten allein auf Grund bes Umftanbes, ba fi fie beteiligt find, baf man fich an fie gewandt bat. bor anderen einen Borgua genießen, fo laffen alle Geschäfte regelmäßig auch jenen Empfindungen ber Gerechtigkeit zc. ein gewisses Reld. Und jeder folibe Geschäftsmann tragt ihnen in feinen Geschäften Rechnung. Roch größer aber ift ber Ginfluß jener Empfindungen für bas Gerechte in folden Kallen, in benen nicht zwischen einzelnen für ihre Berson, sonbern 3. B. von Mandataren größerer Rörverschaften ober von Beamten Breife für größere Bersonenfreise bestimmt werben. Man bente an öffentliche ober private Kanal: und Gisenbahntarife, an ftaatliche oder gemeindliche Gebühren-Bestimmungen 2c. Sier wie in vielen andern Källen, in benen Gefühle ber Gemeinnütiateit gur Berrichaft gelangen, pflegen aus biefen Motiven fogar fo weit gehende Regel mäßigkeiten ber Breisgestaltung hervorjugeben, daß man auf dieselben, wie ichon an anderem Orte gezeigt ift, ben Ausdruck G efete taum mit minderem Rechte gur Unwendung bringen tann, als auf die aus bem Cigennute sich ergebenden Erscheinungen. für die man vorzugsweise jene Bezeichnung gebraucht. Und endlich pflegen jene Gefühle der Gerechtigkeit, Billigkeit zc. bei ben Breisbestimmungen vollständig zur Herrichaft zu gelangen, wenn biefelben innerhalb bauernber Bereinigungen 3. B. in ben ichon berührten Meliorations= und Deichverbanben ober ähnlichen Bereinigungen (nach fog. Kataftern) geschehen.

Halten wir aber daran fest, daß der Einfluß jener Gerechtigkeits- und Billigkeitsgefühle zc. auf den Preis kein unerheblicher ift, und erkennen zugleich den heute mehr als früher sich geltend machenden Einfluß der Behörden auf die Preise als möglich (was oft bestritten ist) und als berechtigt an, so ergiebt sich uns für die Behandlung dieser Dinge noch zweierlei: einmal nämlich die Rätlichkeit einer gemeinsamkeit der Behandlung der "freien" und der obrigkeitlich bestimmten Preise, wegen weit greifender Gemeinsamkeit der Motive hier und dort, und sodann die allgemeine Forderung, neben dem (namentlich nach dem Giege des laissez-kaire-Prinzips in der Wissendaft vielsach ausschliehlich in's Auge gesaßten) That sach lich en in diesen Dingen thunlichst auch die Berechtzung ng der einzelnen Preisgestaltungen zu prüsen, um damit zugleich den Boden sowohl für eine angemessene Tarif- und Taxpolitit als auch sür die Gebühr- und Steuerpolitit zu gewinnen, für letztere wenigstens insoweit, als sie den Grundsätzen wirtschaftlichen Entgelts entsprechen soll.

§ 4. Bon nicht geringer Bebeutung für die Preisgestaltung sind endlich auch Rücfichten auf frühere Preise. Statt zu prüfen, welches ber eigentlich angemeffenfte Preis sei, fragen beibe Teile in sehr vielen Fällen lediglich nach denjenigen Preisen, welche

<sup>4)</sup> Bezüglich bes Gigennuțes vgl. § 5. 5) Beiteres vgl. unt. im Abicon. II, inebesonbere S. 268 ff.

für basselbe Dbjekt früher gezahlt worben find, und laffen biese Breise (etwa mit Ruichlägen auf Rechnung eines gewissen Unternehmergewinns 2c.) auch für Die Gegenwart bestimmend fein. Und noch größer vielleicht ift ber Ginfluß, ben Rücksichten auf fruber für Gegenstände abnlicher Art gezahlte Breife ausüben. Ja, breift barf man behaupten, baß die meiften namentlich unter den Dingen, welche zwischen Richt geschäftsleuten um= gefett merben, porzugsweise auf folder Bafis ihren Breis erhalten . Bie wollte man es auch anstellen, in jedem einzelnen Kalle besonders zu untersuchen, ob der für dieses Buch, Dieses Glas Bier, Diese Uhr, Diesen Schirm, Diese Dienftleiftung zc. geforberte Breis an sich ein angemessener, dem Selbstinteresse und der Billigkeit entsprechender sei. Statt bas zu untersuchen, beanuat man fich in ben meisten Källen bamit, bas zu gablen ober zu bieten, mas man für Dinge biefer Urt früher entweder felber gezahlt hat oder mas Beter ober Baul dafür zahlten u. s. w. Erscheint doch beiden Teilen ein solches Rurückbeziehen auf frühere Breise vielfach ber Art naturgemäß, daß man Breisa breben überhaupt für entbehrlich halt. Wie selbstverftanblich gilt dann (fo bat es ja g. B. bezüglich bes Mietzinses auch bas Recht in manchen Källen anerkannt), mas bisber gegolten bat.

Diefes Burudbegiehen auf frühere Breife ift übrigens auch infofern von Bedeutung, als es dazu beiträgt, ben üblichen gablungsmitteln gegenüber die Breise zu fe ig ern. Man bente z. B. an die Breise schwer versendbarer landwirtschaftlicher Brodukte und die Birtung dieser Preise auf die Kauf- und Bachtpreise der bezüglichen Grundstüde. Jeweilige Gefung dieser Preize auf die Rauf- und Kachtpreise der bezuglichen Grundstude. Feweilige Ge-winnaussichten treiben z. B. in der Nähe von Fabrikzentren die Bobenpreise in die Höhe, dieser Bodenpreis wirft wieder auf die Preise jener Artikel zurüd, die hohen Preise der letzteren be-sestigen wieder jene Bodenpreise u. s. w. Und schließlich psiegt sich in der Nähe solcher Orte sur jene Waren ein Preisstand zu bilden, der erheblich höher ist, als in kleinen von der Industrie und großen Straßen abgelegenen Orten nicht oder doch nicht allein oder vorzugsweise deshalb, weil die jeweiligen Berhaltniffe von Angebot und Rachfrage bezüglich jener Dinge fich bier erbeblich gunftiger gestalten ober weil die bezüglichen Baren bort von weiter herbeigeschafft wer-ben muffen, sondern insbesondere beshalb, weil die durch den Bechsel der Konjuntur gesteigerten und in hohem Stande übertommenen Breise bes Bobens eine andere Gestaltung erheischen, weil die hiemit gufammenhangenden Breife der Lebensmittel wieder auf die Arbeitslohne gewirft haben u. f. w. Aehnliches zeigt sich ja auch in den Mietspreisen von Bohngebauden in vielen Orten, ahnliches bei Hotels, Bensionspreisen zc. Läßt doch allein das Fortbestehen eines Unternehmens letterer Art, so lange es sich in Blute hält, allein infolge von Kauf und Berkauf die Breise saft regelmäßig anschwellen: Wer in wenig besuchter Gegend heute ein Hotel baut, tann sich mit relativ geringen Breifen begnügen, ba er ben Boben und alle Materialien billig erwarb, die von ihm zu bezahlenden Lohne und Lebensmittel noch niedrig im Preife fteben 2c. Und er muß sich regelmäßig auch mit solchen Breisen begnügen, um sein Unternehmen in Aufnahme zu bringen. Ift ihm das aber gelungen, und hat er dem entsprechend verlauft, so tann im allgemeinen der Nachfolger nicht nur höhere Breise verlangen, da es des Anlocens burch billige Bedingungen nicht mehr bedarf, sondern er muß dies auch vielfach schon deshalb, weil er eben nicht billig, sondern zu einem dem schwunghaften Betriebe schon entsprechen den ben Preise gefauft hat, diesem schwunghaften Betriebe und dem dabei in Aussicht stehenden Gewinne gemäß auch jene Lebensmittelpreise und Lohne gestiegen sind 2c. 2c.

Im allgemeinen wird fich ein folches Steigen ber Breife um fo mehr geltend machen, je baufiger ein Bechiel Blat greift, und beshalb in Inbuft rie ftabten bei Gelegenheit ihres von manden Bechfelfällen unterbrochenen Emporfteigens eher als auf bem platten Lande. Indeffen auch für letteres ift ein aus folchem Bechfel ber Konjunttur, hier namentlich bem Schwanten ber Getreibepreise, hervorgegangenes Steigen ber Grundstudpreise mehrsach statistisch erweisbar. So schließt — um nur eines Beispiels hier zu gedenken — eine neuere amtliche Untersuchung über das Steigen der Giter- und Pachtpreise im Großherzogtum Medlen bur g seit 1770, nach Darlegung diefer und der gleichzeitigen Getreibepreise, mit folgenden für die hier in Rede stehenden Dinge bezeichnenden Worten: "Es ergibt sich also" — heißt es in den Beiträgen zur Statistif Medlenburgs von 1880 — "daß eine steigende Tendenz der Getreibepreise

ftand in Salzdurg 1,10 fl., Riederdsterreich und 1884 und J. f. G.B. 8. S. 1260). Eine große Tirol 1,00, Oberöfterreich 0,96 2c., dagegen in Rolle spielt die Stabilität der Preise namentlich Böhnen nur 0,66, Dest. Schlessen 0,59, Mahren im Ocailhandel. Lgl. Conrad, Schr. d. B. 0,57 - fo ift Das besonders aus der Ber: f S. 38. S. 133 und hier unten.

<sup>6)</sup> Für andere Preise ift ein gutes Beispiel gangenheit ber arbeitenden Klaffen hier und ber gemeine Taglohn, der ja wie befannt bort zu erklären: der seit Alters freien Arbeit vorzugsweise nach gewissen ber ber achten Be- ber Alpenländer, gegenüber den Robots 2c. Feffeln

regelmäßig von einer Steigerung ber Rauf- und Bachtpreise ber Canbauter begleitet wirb", bag aber "ein Burudgeben bes Werts ber Landguter" nicht bei jedem Rudgang in ben Getreibeveilen, sondern . . . "nur dann stattsindet, wenn dieser Rückgang von längerer Dauer ist". M. a. B.: das Steigen der Getreidepreise bewirkte, so glaubt das amtliche Organ für die Landessstatisstill Medlenburgs nachgewiesen zu haben, regelmäßig eine Steigerung der Güterpreise. Gingen jene Preise aber zuruck, so blieben die Güterpreise im allgemeinen auf ihrer Hohe oder zeigten fogar noch Steigerungen, um wenn die Getreibepreise wieder "anzogen", von dem so gewonnenen Stande aus abermals vorwarts zu schreiten. Und nur wenn jenes Darniederliegen der Getreibepreise von langerer Dauer war, zeigte sich im Fortgang zu immer hoheren Preisen eine Unterbrechung. So stellte sich der mittlere Raufpreis für die Hufe Medlenburg. Allodialguts 7)

```
auf 45.30 (beutige) M im Durchschnitt ber Jahre: 1820-29 1830-39
                                                     1840-49
    93.81
    95.07
                                                     1850 - 54
```

- welche Steigerungen ben gleichzeitigen Beranberungen im Stanbe ber Getreibepreise in Roftod (11,68 W.) (14,71 ") 1821—30 1831—40 non . refp. 7,46 Dt.) 9.71 " p. 100 Riso v. 100 Rilo unb 11,64 " 17,27 " 17.25 Roggen Beigen 1841-50 22.30 1851-54

rachen. Als darauf aber die Getreidepreise ins Sinken gerieten und in Rostock 1855—59: nur 14,80 M. p. 100 Kilo Roggen und 20,20 M. p. 100 Kilo Weizen, entiprachen.

ja 1860 - 64: " 18,33 " p. 100 " " und 17,84 " p. 100 " " bezahlt wurden, tamen junachft bie Grundftudepreise nicht jum Fall, sondern erhielten fich resp. fteigerten fich noch berart, bag fie im großen Durchschnitt betrugen:

> 138,90 M. p. Sufe. 1855-59. und 184,83

Erft ein noch langer andauerndes Fallen der Getreidepreise brudte dann auch die Raufpreise der Grundftude herab. Natürlich sind bei diesen Bandelungen auch manche and ere Momente von Einfluß gewesen, wie 3. B. Meliorationen, bessere Ausstattung der Guter mit Gebäuben, bazu Zinssußanderungen u. s. w. 3. Bas aber a. a. D. vorzugsweise geltend gemacht ift — jener Fortbau der Preise auf früheren Preisen, ihr Steigen mit günstiger, nicht Sinten bei ungunstiger, darauf Weitersteigen bei wieder eintretender günstiger Konjunktur 20. bas burfte von Bedeutung und fur bie hier in Rebe ftebenben Dinge ein Belag fein.

§ 5. Was nun speziell den Eigennut betrifft, so haben wir zuerft nach üblichem wissenschaftlichem und gemeinen Sprachgebrauch drei Dinge zu scheiden: 1. Das Selbstober Giaenintereffe überhaupt, auch wohl schlechtweg Antereffe genannt, 2. ben Gigennuh und 3. ben Egoismus. Selbstinteresse ift banach jebe auf Bahrung bes eigenen Bohls gerichtete Empfindung ober Entschliegung, Gigennut aber eine folde Empfinbung ober Entichliegung biefer Art, bei ber aus Anlag einer Rollifion zwischen bem eigenen Bohl und bem eines anderen ersteres vorangestellt wird, und endlich E qoismus berjenige Gigennut, bei welchem ein folches Boranftellen eigenen Bohls nach Unficht bes Urteilenden bas sittlich erlaubte Dag überschreitet").

Ber feine Sachen icont, bas Seinige bewahrt und behütet, folgt hiebei im allgemeinen bem Selbft- ober Eigeninteresse, ohne eigennütig zu sein. Ber aber 3. B. als Raufer bem Ber- taufer gegen über fein Interesse verfolgt — ben bestimmt hiebei regelmäßig ber Eigen-Und wer in folder Bahrung eigenen Intereffes gu weit geht, ericheint egoiftifc.

Daraus eraibt sich nun unmittelbar, daß Eigennut und Eigennut etwas sehr Berschiebenes fein kann, und zwar einerseits nach Art und Charakter der hintangesepten Interessen, anderer= feits aber auch nach bem Mage folder Sintansehung. Denn eigennühig ift ja nach bem Besagten sowohl wer unwesentlichen, kleinen Interessen anderer wichtige eigene voranstellt (wie es jeder täglich und ftündlich thut) als auch derjenige, der besonders wichtige dringliche Anteressen anderer an sich un wichtigen eigenen hintansest. Und schon aus bieser

faffend, aber als Steuereinheit (nach ber Boni: nicht ju beruhrenben anderen Momente, bie bas tierung von 1755) großer bei ichlechterem Boben (bis 325,3 ha), fleiner bei gutem (bis 117,1).

<sup>7)</sup> Die hufe im Durchschnitt 185,81 ha um- brand 3. - (1881) S. 317 ff., wo auf bie bier Steigen und Fallen ber qu. Preise veranlaßt haben mogen, naber eingegangen wirb.

<sup>8)</sup> Weiteres a. a. D., auch im Deutschen San= 9) Meiteres in bes Berfaffers "Die Steuer beisblatt 1880 R. 82 u, bei Paafche: in hilbe- und das öffentliche Intereffe." 1888, S. 187 ff.

verschiedenen Gestaltung des Eigennutes muß manche Besonderheit bessen hervorgehen, mas wir als aus dem Eigennute hervorgehende wirtschaftliche Gesets bezeichnen.

Ru beachten ift bei allebem aber noch zweierlei:

Bas man ibeziell in unferer Wiffenschaft als Gigennut ober beffer vielleicht als wirticaftlichen ober a ei chaftlichen Gigennus bezeichnet, ift nicht immer auch Gigennus im bisher berührten üblichen Sinne, sondern tann — so wunderbar dies zunächst erscheinen maa — gerade auf hintansenung eigenen Anteresses gegenüber dem Anteresse anderer binauslaufen. Geldäftlicher Gigennut beftimmt 3. B. ben Sandler fic mancherlei Entbebrung. mancherlei Opfer aufzuerlegen, nicht um seinetwillen, wohl aber im Anteresse seiner Ungeborigen. Burbe er wirtlich fein und nur fein Intereffe ben Intereffen anderer poranstellen, fo murbe er in vielen Fallen bie Banbe in ben Schoft legen, in benen er heute thatig ift. Gerade unter Sintanfet ung Diefes feines Intereffes folgt er jenem Gigennut (Altruismus). Und wollte man alfo fpeziell biefen "geschäftlichen Gigennut", auf ben jur Erfenntnis ber Breisgesete noch häufig jurudgutommen fein wird, in Rurge charafterifieren, so hatte man zu sagen, daß er biejenige Empfindung resp. diejenige Entschließung ist, bei melder iemand das eigene Anteresse an einem Geschäfte dem geschäftlichen Anteresse bes beg, andern Teils voranstellt. Gben hienach besteht bann aber auch ber geschäfts liche Gaoi 8 m u 3 nicht immer in egoiftischem Boranstellen bes eigenen Interesses, fonbern ift in vielen Källen nichts anderes als bas üble Resultat eines Rampfes zwifchen verschiedenen Bflichten, jenen, die man gegen die Seinigen hat oder zu haben glaubt, und den allgemeinen Aflichten ber Billiafeit und Gerechtiafeit, benen im geschäftichen Berfehr zu folgen ift.

Besonders ift aber zweitens zu beachten, daß in allen wirtschaftlichen Dingen und so namentlich auch bem Preise gegenüber ber Gigennut überhaupt anders beurteilt werben muß, als in Ungelegenheiten nicht wirtichaftlichen Charaftere. Denn zu bemienigen. mas icon aus (bier nicht zu erörternden) allgemeinen Grunden bie Gelbfterhaltung und bas Selbstintereffe gur Bflicht machen tann, tritt in wirtschaftlichen Dingen noch manches Indem die Ratur uns fo wichtigen außeren Dingen wie den Rahrungs-Bohnunge: und Rleidungemitteln gegenüber in eine Ubhangigteit verfest, die ber Freiheit und Selbstständigkeit unsere Entschließungen empfindliche Schranten auferleat, bat fie die Wahrung eigenen Interesses auf wirtschaftlichem Gebiete gewissermaßen zur Boraussekung ber Babrung unserer Freiheit gemacht. Huch muß biefe bienach mehr als in anderen Dingen gebotene Bahrung eigenen Interesses gerade in wirtschaftlichen Dingen eher als in anderen ju Rouflitten mit den Intereffen anderer, b. h. cben jum Gigennut leiten. Denn eigne ich mir Renntniffe, Geschicklichkeiten, Tugenben, überhaupt "geistige Güter" an, so entziehe ich solche niemand. Giane ich mir aber wirt= schaftliche Dinge an , so steht es anders. Ihnen gegenüber ist namentlich in Berkehr und Handel ein Interessentonflikt die Regel. Mag man noch soviel von allgemeiner Intereffenharmonie ichwarmen, noch fo fehr geltenb machen, bag in gewiffem Sinne Raufer und Berkaufer, Arbeiter und Arbeitgeber, herr und Diener u. f. w. bas gleiche Intereffe haben — in bezug auf fehr wichtige Dinge und insbesondere gerade in bezug auf Breis und Lohn fteht es anders. Breis und Lohn geben regelmäßig aus einem Intereffenftreit, jenem Breistampfe hervor, der hier fogleich Gegenstand ber Betrachtung fein foll.

Hiemit steht denn auch in Zusammenhang, daß wir verschiedenen Berufsständen gegensüber Sigennutz und Sigeninteresse durchaus verschieden beurteilen und beurteilen muffen. Dem Geschäftsmann, insbesondere dem Händler, wird kein Verständiger Sigennutz an sich zum Vorwurf machen. Für ihn ift "geschäftlicher Sigennutz" in vielen Fällen eine Pflicht, der er sich nicht entziehen darf. Dagegen gehört es sicherlich zu den schwersten Vorwürsen, die z. B. gegen einen Richter, Lehrer oder Geistlichen erhoben werden konenn, daß sie in ihrem Beruf aus Sigennutz gehandelt hätten.



§ 6. Was die Einteilung der Preisgestaltungen betrifft, so ist dieser, wie schon bemerkt, vielsach eine Gliederung der bez. Motive zugrunde gelegt, da ja eben nach diesen Motiven die Preise selber regelmäßig besondere Gestaltung gewinnen müssen. Und auch der Bersasser dieser Zeilen hat deshalb früher solche Scheidung empsohlen. Inzwischen hat er sich davon überzeugt, daß bei jener Gliederung Momente von noch umfassenderer Besetung zu beachten sind, und eine Scheidung nach Motiven auch insosern schwer durchführbar ist als Eigennut und Gemeinnützigkeit keineswegs sich ausschließende Gegensätze sind, vielsmehr bei vielen Preisen nebeneinander wirksam sind.

Mehr empfehlenswert erscheint ihm beshalb eine andere Glieberung, bei der man von vornherein Preise im üblichen engeren Sinne und "Berbands, Bereins, und ähnliche Preise", d. h. solche Preise unterscheidet, die nicht wie jene von Fall zu Fall sondern auf Grund von Interessenvereinigungen für längere Zeit im Boraus bestimmt werden, wobei man dann aber innerhalb der ersteren Rategorie von Preisen wieder Konturrenze, Moenopole und Einzele Preise d. h. solche Preise trennt, dei denen jener Kampf sich entweder unter beider seitigem Witwerben, oder unter einseitigem Witwerben, oder endlich unter Ausschluß allen Witwerbens vollzieht.

Jene Berbands, Bereins und ahnlichen Preise von ber Betrachtung auszuschließen, ist zwar in der Bolkswirtschaftslehre bisher üblich gewesen, indessen nicht gerechtsertigt. Denn gerade die Lehre von diesem Preisen, die in viel größerem Umsange als andere Preise gesehlicher Bestimmung unterworfen sind, ist aus diesem Grunde besonders wichtig. Jedenfalls sindet in ihr sowohl die allgemeine Breissehre als auch die Lehre vom gerecht en Preise eine nicht zu unterschäßende Stübe. Und namentlich ist (wie kaum jemand bestreiten wird, der jemals sinanzwissenschaftlichen Dingen mehr als oberstächliche Betrachtung geschenkt hat) eine Steuerlehre ohne die Lehre von der gerechten Gestaltung der in Berbänden zu zahlenden Beiträge gar nicht zu benten. Eben diese Beiträge sind ja aber nichts anderes als Preise — Preise für die von Bereinen ober ihren Organen empfangenen Gegenleistungen.

§ 7. Ehe indessen zur Betrachtung bieser einzelnen Kategorien von Preisen und der an sie sich knüpfenden Erscheinungen übergegangen wird, ist hier noch der Frage nach dem Wesen der Preisgesetze, zu gedenken, auf die schon oben (S. 243) Bezug genommen wurde, und die in der Folge einzeln zu betrachten sein werden.

Da die in Rede stehenden Preise nämlich zum größten Teile Preise des freien Berkehrs sind, also vom Belieben der Beteiligten abzuhängen scheinen, liegt die Frage nahe, ob es denn überhaupt möglich sei, etwas allgemeines über regelmäßige Gestaltungen dieser Dinge beizubringen. Jedenfalls war auch, da man früher von einem Walten "natürlicher Gessehe" auf diesem Gebiete sprach ''), viel Uebertreibung dabei. Und insbesondere hat jene den allgemeinen Vorstellungen der Zeit entsprechende materialistische, die Willensfreischeit des Individuums leugnende Anschauung, die auf unsere Wissenschaft mannigsachen Sinssus hatte, auch in dieser Bezichung viel verschuldet. Indem man namentlich verssäumte, den thatsächlichen Preisgestaltungen die ihnen gebührende Ausmerksamkeit zuzuwenden, war man schließlich zu einem derart undrauchbaren, den Erscheinungen des Lebens widersprechen, war man schließlich zu einem derart undrauchbaren, den Erscheinungen des Lebens widersprechen, von einem durch die Kosten Kachsen, von einem durch die Kosten bestimmten Preise, als dem gerechten oder angemessenn Preise u. s. w. geraten, daß es nahe sag, das Vorhandensein zutressender allgemeiner Gesetze auf diesem Gebiete überhaupt zu läugnen.

Indessen ist man hierin schließlich wieder zu weit gegangen. Es mußte gefährlich erscheinen, daß man die hier in Rede stehenden Gesetze als "Naturgesetze" charakterisierte und sie damit z. B. solchen in der Physik nachweisbaren Gesetzen wie dem des Falls oder der Bendelsbewegung gewissernaßen gleichstellte. Denn von diesen Gesetzen unterscheiden sich die hier

<sup>10)</sup> In Anlehnung namentlich an bie Lehren und jebenfalls ben Anftoß zu tieferer wiffenber Physiotraten, die viel treffliches enthielten schaftlicher Erfaffung wirtschaftlicher Dinge gaben,



in Rebe stehenden natürlich in sehr wesentlichen Beziehungen. Mögen letztere nun auf den Eigennutz oder aber auf den Gemeinsinn oder andere psychische Motive zurückzuführen sein, immer ermangeln die in diesen wirtschaftlichen Dingen wirksamen Kräfte, wie sich schon aus dem über die Vielgestaltigkeit des Eigennutzes oden Bemerkten ergibt, jener Bestimmtheit und Konstanz, die den "elementaren Kräften" eigen sind und den aus letzteren hervorgehenden "Naturgesehen" eine ebenfalls bestimmte, seste, ja direkt in Bahlen zum Ausdruck zu bringende Gestaltung geben. Statt von exakten Gesehen in diesem Sinne kann den hier in Rede stehenden Dingen gegenüber selbstverständlich immer nur von Regeln oder — besser gesagt — von Neigungen oder Tendenzen is Nede sein, die in dieser oder jener Weise zum Durchbruch zu kommen pslegen. Und diese Tendenzen — das darf man nie vergessen — sind als aus menschlichem Willen hervorgehend in mannigsacher Beziehung von Kultureinslüssen und insbesondere also auch von staatlichem Einslusse abhängig, was bei jenen Naturgesehen ausgeschlossen ist.

Undererseits darf man nun aber nicht, wie es jest wohl geschieht, die Existenz von "Preis gese hen" überhaupt läugnen und damit wichtige Teile der Bolkswirtschaftslehre streichen. Gewisse Tendenzen, gewisse Regelmäßigkeiten in der Auseinanderfolge von auf den Preis bezüglichen Borgängen sind nun einmal vorhanden. Undernfalls wäre, wie man wohl beachten mag, auch jede wirtschaftliche Spekulation ausgeschlossen. Ueberdies sind jene Regelmäßigkeiten, gleich den Naturgesehen, die Folge gewisser gleich mäßig fortwirtender Ursachen, so insbesondere, wie wir sahen, des Eigennuhes. Und nicht nur um allege meine kausale Busammenhänge dieser Art handelt es sich hierbei, sondern — ebenfalls gerade so wie dort — um Regelmäßigkeiten von grundlegender, weitgreisender Bedeutung, die noch dazu, ebenso wie jene Naturgesche, regelmäßig nur durch Abstraktion von den Kolgen mitwirkender anderer Momente zu erkennen sind 11).

Analogien zwischen ben hier in Rebe stehenden Gesetzen und den "natürlichen" Gesetzen zeigen sich also in mancherlei Beziehung. Und deshalb ist es, zumal sich auch der Aussbruck bruck "Geset" in unserer Wissenschaft seit seit mehr als hundert Jahren eingebürgert hat und schwerlich durch einen bessern zu ersetzen sein möchte 12), angezeigt, ihn auch ferner zu gebrauchen, unter "wirtschaftlichen Gesetzen" hienach aber

solche besonders wichtige Regelmäßigkeiten in der Aufeinanderfolge wirtschaftlicher Erscheinungen zu verstehen, welche auf regelmäßig fortwirkende Ursachen zuruckzuführen sind. Bu den wirtschaftlichen Gesen in die sem Sinne nun gehören auch die Preisgesetze. Ja, sie sind unter jenen zweifellos die wichtigften.

Gerade ihnen gegenüber ist denn auch die Hinfälligkeit der hauptsächlichsten gegen die Existenz wirtschaftlicher Gesetze erhobenen Einwendungen besonders leicht darzuthun. Denn im Grunde richten sich diese Einwendungen weniger gegen den Ausdruck als gegen jene Annahmen thatsächlich waltender Regelmäß ig keiten in der Auseinandersolge der Erscheinungen und thatsächlichen Be du tung dieser Regelmäßigkeiten. Und wenn auch darüber, was regelmäßig und regelmäßige Wirkung und Folge ist, die Ansichten leicht auseinander gehen können, und es namentlich steis leichter sein wird, "Regelmäßigkeiten" zu leugnen als ihre Existenz nachzuweisen und ihre Grenzen zu bestimmen, so kann doch darüber, daß im vorliegenden Falle in der That Regelmäßigkeiten in der Auseinandersolge beziglicher Erscheinungen vorliegen, den unten noch darzulegenden Thatsachen gegenüber, kaum ein Zweisel sein. Was aber die Be deut ung bieser Regelmäßigkeiten und ihre Würdigung betrifft, so lege man sich (ganz abgesehn davon, daß alle Handelsspelusationen auf der Annahme solcher Regelmäßigkeiten beruhen) nur einmal die Frage vor, wie man ohn e auf Regelmäßigkeiten der hier in Rede stehenden Art zu sußen und ohne der Ersenntnis dieser Regelmäßigkeiten ber hier in Rede stehenden Art zu sußen und ohne der Ersenntnis dieser Regelmäßigkeiten ber hier in Rede stehenden Art zu sußen und ohne der Ersenntnis dieser Regelmäßigkeiten einige Ausmerksamselt zu haben, glaubt z. B. die Vorausseydungen und Folgen von Et euer über währ ung en ober den Einsluß übermäßiger Ausdehnung der Gold währung auf die allgemeinen Warenpreise und auf die Insterssellen versschuldeter Erundbesiger u. s. w. darlegen zu können.

<sup>11)</sup> Beiteres in ber 2. Aufl. biefes Aufl. | aber von taufalen Zusammenhangen und aus lets12) Statt von Gesethen nur von "Regelmäßig- terenhervorgehenden Regelmäßigleiten zu sprechen, teiten" ober "regelmäßigen Erscheinungen" ober möchte nach allem Gesagten sehr wenig genugen.



Ber unbefangen diesen Dingen gegenübersteht, wird sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß man z. B. die Frage, ob und unter welchen Borausseyungen es gelingen möchte, eine von den Tabat produzen to net en erhobene Steuer auf die Tabatkonsumenten zu überwälzen, oder die leberwälzung einer den Kapitalisten auserlegten Kapitals oder Rentensteuer auf den verschuldeten Grundbesit zu verhüten — gar nicht anders beantworten kann, als indem er auf die "Preisgesege", auf die Frage nach der Abhängigkeit der Preise von "Angebot" und "Nachfrage" u. s. w. zurückgreist. Und zu demselben Resultat wird Jeder gelangen, der es der Mühe wert erachtet, mehr als oberslächlich über die berührten anderen Fragen oder z. B. darüber nachzudenken, wie durch Erhöhung des Diskonts großer Zentralbanken auf den Bert des Geldes und die Handelsbilanz eingewirkt werden kann.

In vielen und besonders wichtigen Fragen der Wirtschaftspolitik mussen wir nun einmal zurückgehen auf das, was uns über Preisgesetze bekannt ist. Und ist unsere Kenntnis auf diesem Gebiete, wie zugegeben werden muß, noch gering und unvolkommen, so gilt es nicht, das Wenige, was wir wissen, leichten Sinnes über Bord zu werfen, sondern es zu erweitern und auszubauen, auszubauen insbesondere durch sorgsame Beobachtung der uns umgebenden Erscheinungen.

## II. Die Derbands:, Dereins: und ähnlichen Preise.

- § 8. Für diese Breise 3. B. die Beiträge von Bereinsmitgliebern an ihren Berein, die regelmäßigen Bahlungen von Meliorations, Deich ober Waldschutzenossen an die Berbandssober Genossenschaftskasse u. f. w. ist charakteristisch,
- 1) daß es sich bei ihnen um regelmäßig wiederkehrende, fortlaufende Preisbestimmungen handelt, und hiebei sowohl
  - 2) ber Rreis ber beteiligten Personen als auch
- 3) der Umfang der bezüglichen Geschäfte geschlossen zu sein pflegt jener Rreis gesichlossen durch die Boraussetzung der Mitgliedschaft, jener Um fang bestimmt durch die vom Berein zu verfolgenden Aufgaben. Daraus folgt bann zugleich
- 4) daß diese Preise zwar nicht dem Rampse sich widerstreitender Interessen überhaupt entrückt sind (man dente an den Streit bei Einschäugung der Beteiligten resp. ihrer Grundstücke mit dieser oder jener Flächengröße in diese oder jene Bonitäts, Kulturs oder Basserklasse zc. in ein Deichkataster), daß jedoch eine Bereinigung der bezüglichen Interessen für längere Zeit die Regel bildet, indem die Bereinsmitglieder, entweder gesetzlichen Besstimmungen oder demjenigen folgend, was gerecht und angemessen erscheint über den Modus der Kostensverteilung allgemeine Bestimmung treffen und so auch die von ihnen für die Bereinsleistungen zu zahlenden Breise zum voraus festsehen.

Eben hiedurch wird dann aber noch zweierlei herbeigeführt, was für die in Rede stehens ben Breise besonders charakteristisch ist, einmal nämlich

- 5) daß das Streben der Beteiligten nach jeweilig zu erlangenden günstigen Preisen und die hieraus hervorgehenden Gesahren eigennützigen Kampfes, jeweiliger Ausnutzung wirtsichaftlicher Ueberlegenheit des einen oder andern Teiles u. s. w. hier in Wegsall kommen und
- 6) daß auch jenes für die Gestaltung der anderen Preise (Konkurrenz- und Monopolpreise) wichtige Streben beseitigt wird, durch jeweiliges Eingehen auf die Interessen des andern Teiles, auf seine Leistungsfähigkeit, den von ihm dem Preisobjekte beigelegten Wert zc. eine Förderung bezüglicher Geschäftsabschlüsse zu erreichen. Schließlich hängt es mit alledem zusammen, daß bei den hier in Rede stehenden Preisen auch
- 7) in Wegfall kommt sowohl die "Bestimmung der Preise durch das Verhältnis von Angebot und Nach frage, als ein Gravitieren der Preise nach den Kosten der billigsten oder resp. teuersten Produktionsart (vgl. unten).

Alles das trifft freilich nicht bei allen Preisen zu, welche an einen Berein ober seine Organe von den Mitgliedern gezahlt werden, sondern nur bei denjenigen, welche von den Bereinsgliedern als solchen, auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum Berbande,

au gablen find, und begüglich beren eben bestiglb ber Preif ber Unbietenben und reib. Nachfragenden ein geschlossener ift, geschlossen durch jene Boraussehung der Mitaliedschaft. Rable ich an einen Deichverband nicht als Deichgenoffe, fonbern g. B. Dammgelber nach Makgabe besonderer Benützung dieser ober jener Berbandsanlagen, Strafen, Deiche 2c., io ist ieweiliger Interessenkamps nicht ausgeschlossen, ebensowenig jenes Gravitieren der Breise nach ben Rosten, welches aus dem Mitwerben hervorgeht, besaleichen nicht der Einfluß jenes Moments der Rücksichtnahme auf Umstände, durch deren Beachtung das bezügliche Ge= schäft erweitert, die Rahl der Nachfragenden gesteigert werden kann u. f. w.

8 9. Fragen wir aber, was benn (abgesehen von Breisen bieser letteren Art, beren unten noch zu gebenken ist) in Källen ber hier in Rebe stehenden Art als gerechter und angemessener Breis erscheint, so haben wir, wie es in gewissem Sinne ichon von Aris st o t e l e 3 bei Scheidung der Gerechtigkeit in τδ δίχαιον τδ διανεμητικόν und τδ δίχαιον τδ άντιπεπονθός empfohlen ist 18), vor allem die beiden Källe zu trennen, daß in den bezüglichen Berciniaungen neben dem Gigennus noch gemeinnüßige Wotive von erheblichem Gewicht find, und daß dies nicht ber Rall ift.

In Fallen letterer Art, 3. B. bei der Umlage von Beitragen in Meliorations-Berbanben, Ent= oder Bemäfferungsgenoffenicaften ober folden Bereinigungen, Die nur bem Ber= anugen, ber Rerstreuung, geselliger Unterhaltung zc. bienen, find mit Ausschluft anderer Momente regelmäßig nur zwei von Bebeutung:

a) ber subjektive Wert des Gebotenen oder das bezügliche Interessezc. (vgl. oben S. 157) und b) bei erheblichen Unterschieden ber Roften proposation auch der Umfang der letteren 14).

Rit ienes Antereffe bei ben Beteiligten ungefähr basselbe, fo pflegen, wie 3. B. in ben meisten geselligen Bereinigungen ber erwähnten Art (jog. Museen, Rafino's, ben meisten Studentenverbindungen 2c.), gleiche Ropf beträge für genügend erachtet zu werben. Und ähnlich pflegen in Meliorationsverbanden bei ungefähr gleichen Boden: und Söhe: Berhalt: niffen ber vorteilenden Flachen die Beitrage allein nach ber Große biefer Flachen umgelegt zu werden. Sind in Källen letsterer Art indessen die Rultur-. Bonitäts- oder Höheverhaltniffe fehr verichieben, fo pflegt man auch biefen Berichiebenheiten burch Ginichatung in gewiffe Ertrags. Sobenklaffen zc. Rechnung zu tragen ober auch wohl ben objektiven Wert (Kaufwert) der einzelnen Flächen als Stübe zu gebrauchen, um danach das Interesse der bezüglichen Flächenbesiger an den Verbandsverrichtungen und Anlagen zu messen und kassifizieren, ganz ähnlich wie man ja auch z. B. im Transportwesen, in Kanal- und Eisenbahntarifen, um den (subjektiven) Wert der Transportleiftung für den Bersender zu erfassen, den (objektiven) Rauswert der zu versendenden Ware zum Anhalt nimmt 18).

Uebrigens find über alle biese Dinge auch in Gesehen mannigsach Bestimmung getroffen, und es find bie hier als Grundlage gerechter Preisbestimmung genannten Momente (a und b) auch bort als solche vielsach anerkannt. Ja, es ift, wie bemerkt, als ein besonderer Borzug ber in

Empfänger zu Teil werbe ober aber nach bem was sie koste, zu vergelten sei" (Ethic, Nic. ed. Becker lib. VIII. 11-14). Wo bagegen bie bis stributive Gerechtigkeit herrsche του τά πολλά κεκτήμενον πολλά είσφέρειν, ba habe man zu helfen ohne Rücksicht auf Wert und Rosten 2c. (Weiteres a. a. D. in bes Berf. "Steuer nach und "Geftaltung des Preises unter dem Sinfluß des Eigennutes" in B. für St. M. (1880) S.

515 ff.)
14) Rehnlich Ariftoteles, ber ben Fattor bes Werts in biefen Dingen mit Recht voranstellt, also nicht ben mit ben Roften harmonierenben ftung (hier wird ber freien Garve'ichen Ueber- Preis empfiehlt. Bgl. 3. f, St. B. (1880) a. a. D.

<sup>13)</sup> Gerade Ariftoteles hatte hiebei bie Berteilung von Lasten innerhalb genoffenschaftlicher Bereinigungen (φιλίαι) vorzugsweise im Auge und unterschied Bereinigungen, innerhalb beren bei jener Berteilung nach Bert und Roften zu fragen fei, und andere, die in diefen Dingen ähnliche Gestaltungen wie das Steuerwesen zeigen (λειτουργίαν γάρ γίνεσθαι.... εἰμὴ κατ᾽ ἀξίαν τῶν ἔργων ἔστα τὰ ἐκ τῆς φιλίας). 3n ersteren Bereinigungen fei ber kommutativen ober entgeltenden Gerechtigkeit (τὸ δίχαιον τὸ ἀντιπεπονθός), in ben andern ber bistributiven (τὸ δίκαιον το διανεμητικόν) zu folgen. Und bemgemäß fei in jenen nur ju ermagen, ob eine Leifetung gefolgt) - "nach bem Ruten, ber bem | 15) Beiteres unten.

Rebe stehenden Preise anzusehen, daß bezüglich ihrer Beurteilung ein so trefslicher Anhalt wie jener gesehliche zu Gedote steht. So ist entsprechend solchen alten Rechtssäßen wie z. B. jenen: Seeundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi quem sequentur incommoda oder Udi periculum idi et lucrum collocetur zc. sowohl in der neuern Genossenschaftsgesehung als namentlich auch in der Agrar- und Baldschutzgesehung eine große Zahl von Bestimmungen zu sinden, wonach ent gegen alledem, was die auf dem Boden Smithicher Theorieen sortarbeitende Wissenschaft dis vor kurzem vorzugsweise als gerecht und angemessen bezeichnete, der mit den Kosten in Uebereinstimmung gesetze Preis als ungerecht verworfen und (wie es schon dei Aristoteles geschieht) solchem Preis der Borzug gegeben wird, der dem substituen Bert des Gedotenen sür den Empfänger oder dem Nutzen, den bie bezüglichen Anstalten ihm gewähren, entspricht. In Breußen z. B. solsen zum Unterhalt der Anlagen eines Bewässerbandes (wie das Gesch vom 28. Februar 1843 bestimmt) alle Besiger von Grundstücken im Berdande "nach dem Berhältnis der hieraus erwachsenden Borteile beitragen", ebenso zu den Lasten der Deichverbände nach dem Gesetz von 1848 die einzelnen Grundstücke "nach den Borteilen, die ihnen aus dem Unternehmen erwachsen, oder nach den Gesahren, die durch dasselbe abaewandt werden" 2c.

Natürlich ist aber dies Interesse, dieser Inbegriff von Augen und Borteilen 2c., die den Mitgliedern erwachsen, im einzelnen oft schwer sestzustellen. Denn neben der Größe der bezüglichen Grundstüde müßten hiezu auch die Bonität und Beschassenie derselben, desgleichen ihre Höhenlage, ihre Entsernung von den bezüglichen Basserhebewerken, Gräben 2c. in Anschlag gebracht werden. Und eine spezielle Ermittelung und Bürdigung aller dieser Berhältnisse würde oft so beträchtliche Kosten im Gesolge haben, daß der ans den Berbandsanlagen zu erhoffende Gewinn hiezu in keinem Berhältnis stände. Deshalb gestatten viele Gese, daß man es in diesen Dingen bei der Benutzung solcher Hismittel bewenden lasse, wie sie oben schon berührt wurden. Und so heißt es z. B. im badischen Gese vom 25. August 1876: daß die Lasten regelmäßig "nach Rasvache der Kröße und des Rents der Mitternommen werden sollen.

beträchtliche Kosten im Gesolge haben, daß der ans den Berbandsanlagen zu erhossende Gewinn hiezu in keinem Berhaltnis stände. Deshalb gestaten viele Gesete, daß man es in diesen Dingen bei der Benutung solcher Historie. Deshalb gestaten viele Gesete, daß man es in diesen Dingen bei der Benutung solcher Historien Weste vom 25. August 1876: daß die Lasten regelmäßig "nach Maßgabe der Größe und des Werts der . . . . Grunds läch e" übernommen werden sollen. Aber auch jenes schon hervorgehobene andere Moment, wonach neben den Interesse sollen. Voreilen 2c. auch Berschiedenheiten der Koste en provosation sur die höhe des Beitrags resp. Breises bestimmend sein sollen, wird in den Gesehen manigsach anersannt. Wie z. B. Derzenige, welcher einem Feuerversicherungsverbande beitritt, dann einen höheren Beitrag zahlen nuß, wenn die besondere Feuergesährlichteit seines Gebäudes diesem Berbande besondere Kosten in Aussicht stellt, so soll es auch im Deich verbande sein. Wessen Bervundstid einzudeichen besonders große Kosten verursacht, soll bei im übrigen gleichen Berhältnissen, gleichem Wert, den die Melioration 2c. sür ihn hat, zu höheren Beiträgen herangezogen werden, und danach sollen innerhalb solchen Berbandes Unterverbände von etwa gleich en Kosten umzulegen sind 16).

Zweifellos ist übrigens der in dieser Weise nicht nach den Kosten gravitierende Preis nicht allein als gerecht, sondern im allgemeinen auch als zwedmäßig, als der Erreichung des bezüglichen Zwedes förderlich anzusehen, was hier um so mehr betont wersden muß, als die Unhänger des laissez faire-Prinzips den Kosten: (soll heißen den möglichst den Kosten entsprechenden) Preis vielsach nicht nur als den allein gerechten, sondern auch als den angemessenen Preis vielsach nicht nur als den allein gerechten, sondern auch als den angemessen gegenüber ift, liegt auf der Haden. Wierde bei gleichen Rosten in Rede stehenden Dingen gegenüber ift, liegt auf der Had. Würde bei gleichen Rosten in der That gleicher Preis die Norm sein, und würde also z. B. Derjenige, welcher mit 100 Morgen fruchtbarer Fläche dem Verdande dieselben Eindeichungsze. Kosten verzursacht wie ein anderer mit 100 Morgen schlechten Bodens, auch das Gleiche beizutragen haben wie dieser, so könnte es leicht geschehen, daß letzterer und alle, die mit ihm in gleicher Lage sind, im Verhältnis zu den ihnen gebotenen Vorteilen so viel zu zahlen hätten, daß der Anschluß an den Verband ihnen überhaupt keinen Gewinn brächte, und danach viele Verbandsanlagen unausgesährt blieben, die heute reichen Gewinn bringen.

§ 10. Bu bemerken ift biesen Preisen gegenüber aber noch Gines. Es konnten nämlich gewisse Erscheinungen als mit dem soeben Gesagten in Widerspruch stehend erscheinen, die im Grunde das Gesagte nur bestätigen, so einmal der Umstand, daß neben den genannten Momenten (a und b) vielsach auch überlieferte Preisgestaltungen für die hier in Rede

<sup>16)</sup> Bgl. 3. B. § 13 bes preuß. Gef. v. 28. Jan. | "geftattet, wenn für einen Teil ber Rieberung 1848: "Grundbesitzer, welche berselben Rieberung ber Zwed mit er heblich geringeren Rosangehören und ein gemeinschaftliches Interesse ft en erreicht werden kann". Diese handhabe geshaben, sollen in ber Regel zu einem Deichvers nügt, um in der im Text angedeuteten Weise bande vereinigt werden". Ausnahmen werden bem Roment der Kosten Geltung zu verschaffen.



stehenden Preise von Bedeutung sind (3. B. in lange bestehenden Meliorations: und Deichverbänden gewisse seit Alters auf einzelnen Grundstüden haftende Beitrags: und andere Berpslichtungen) und sodann, daß daneben in den hier in Rede stehenden Berbänden auch die Leistungsfähigkeit der Beteiligten für die Preisgestaltung bestimmend werden kann, z. B. wenn es sich, wie bei drohendem Deichbruche darum handelt, vorübergehender ge meiner Gefahr entgegenzutreten. In solchen Fällen greift in der That oft ähnsliche Plah, wie im Steuerwesen. Gilt es, eine Landeskalamität abzuwenden, die durch Deichbruch oder ähnliche Gesahr herbeigesührt werden könnte, so bemißt man, was der Einzelne beizutragen hat, unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit. Das ist in Gessehen regelmäßig zur Pflicht gemacht.

Daß in beiden Fällen aber eher Beftätigungen des Gesagten als Abweichungen davon Plat greifen, ist leicht zu zeigen. Im ersteren Falle wird dem Wert des Gebotenen nur in anderer Weise entsprochen, als es gemeinhin geschieht, nämlich im Kauspreise für die bezügsliche Liegenschaft, der höher oder niedriger bemessen wird, je nachdem die überkommenen und später fortzutragenden Lasten in diesem oder jenem Verhältnis zu den Verbandsvorteilen stehen. Und im anderen Falle erklärt sich die Abweichung von dem oben als Norm Hingesstellten sehr einsach dadurch, daß hiebei Verbände, die ihrem Wesen nach geschäftlichen Charakters sind, sich zu Verbänden der oben erwähnten and eren Art gestalten.

Wo nämlich gemein nühige Motive im Borbergrund stehen, wo es nicht gilt, gerechter Beise dem Eigeninteresse zu dienen, sondern in gerechter Beise Undern Opfer aufzuerlegen, da greifen ähnliche Grundsähe Plat wie im Steuerwesen. Da gilt es, den Forderungen distributiver Gerechtigkeit entsprechend das Maß der aufzuerlegenden Opfer thunlichst gleich zu gestalten, auch die Lasten derart umzulegen, daß bei möglichst geringem Opfer möglichst viel erreicht werde. Und diesen Forderungen kann nur durch Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit entsprochen werden 17).

Deshalb ift innerhalb Bereinigungen biefer Art, wie bei ben im folgenden Abschnitt zu ersörternden Preisen, unter Umftänden auch der Faktor der Leistungs oder Zahlungsfähigkeit von Bedeutung. Ja, er ist dies hier noch mehr als dort. Denn dort ist er es nur aus Gründen des eigenen Interesses der Beteiligten und daher nur soweit, als eben dieses Interesse es gebietet: zur Erzielung von Geschäftsabschlüssen, Ausdehnung der bez. Geschäfte zc. (vgl. unten § 31). Hier ist von solcher Schranke nicht die Rede. Aehnlich wie im Steuerwesen entscheidet vielmehr, sowe it gemeinnützigen Motiven die Herrschaft eingeräumt wird, die Leistungsfähigkeit als solche unbeschränkt.

Uebrigens sind heute berart steuerähnliche Preise als Ausnahmen zu betrachten. Man findet sie, außer in jenen Deichverbänden bei Fällen gemeiner Gefahr, die den Eigennut in den Hintergund brängt — hie und da noch bei öffentlichen Brandversicherungsgesellschaften, auch bei Witwen- und Waisenkassen, die öffentlicher Berwaltung unterstehen,
desgleichen in manchen Bereinen, die großen Auswand erfordernde nationale oder wiffenschaftliche Zwecke versolgen u. s. w. Immerhin sind das seltene Fälle. Dagegen stand es früher
in dieser Beziehung anders, wie sich leicht daraus erklärt, daß die Berfolgung vieler jeht von
Staat oder Gemeinde zu erledigender Zwecke in früheren Zeiten andern Verbänden oblag.

Bie es nämlich seit langer Zeit herrschender Grundsat ist, daß dem Arate für dieselbe Diensteistung seitens des minder Bohlhabenden weniger zu zahlen ift als seitens besser Situerter, die größere Einkunfte oder geringere Familie u. s. w. haben (preuß. Med.-Tage von 1815, bayr. Tagordnung von 1866) — ebenso und aus benselben Gründen "gemeinnütiger" Art war es früher nicht selten, daß z. B. die Beiträge für Feuerversich er ung an öffentliche Brandtassen nicht lediglich nach der Feuergefährlichteit der bezüglichen Gebäude, sondern unter Berückstigung ber Leistungsfähigkeit ihrer Besitzer umgelegt wurden, so daß also die Besitzer holzerner,

<sup>17)</sup> Bon laissez-faire-Bolitikern bez. ber Staats- | Progressive Einkommensteuer 2c. 1874 S. 46 ff. und steuern oft verkannt (Schlözer: "geforberte Staats- Steuer nach b. Steuerfäßigkeit S. 206 ff., auch oben opfer sind Banditensorberungen"). Bgl. des Berf.: | Anm. 2 u. 13, unten § 51 Schluß u. § 52 Schluß.



besonders feuergefährlicher Gebaude nicht nach Berbaltnis ber aus folchem Bau bervorgebenben größeren Gefahr mehr zu zahlen hatten, sondern erheblich weniger, weil sie regelmäßig die minder Bohlha benden waren. Aus gleichem Grunde hatten, als besonders leistungsfähig, vielsach auch die Unverheirateten, ja selbst Diejenigen, die nicht heiraten dursten, wie die Angehörigen katholisch-geistlichen Standes, vielsach zu den öffentlichen Bitwen- und Waisenkallen beischen gutragen. Desgleichen verlangte Die Runft, Die fruber erfette, mas heute unfere Rranten-, Altersfassen ze. leisten, vom Kranken, Alten ze. nicht me br, weil er größere Roften in Aussicht ftellte, sondern nach Waßgabe seiner geringeren Leistungsfähigkeit wen ig er als von Andern u. s. w. Später sind alle derartigen Einrichtungen, an die heute nur noch einige Reste wie z. B. Gin-

richtungen ber babifden Feuerversicherung, manche Berhaltniffe ber englischen trades unions (in ihrem Gegensape zu ben von ben Gewertvereinstaffen getrennten beutschen hilfstaffen) zc. er-

fried Segeninge gin ben ben ben Generiverentstuffen getrenten beutigen Pitistuffen) ze. erinnern — mehr und mehr in Begfall getommen. Fragen wir aber, ob dieses Dahin ich win den steuerahnlicher Preise zu bedauern ift, so ist zwar einerseits zu beachten, daß der in neuerer Zeit erheblich zunehmende Gegensat von Arm und Reich, insbesondere die nachweisbar besondere germehrung großer und größter Bermogen, sowohl bie Thunlichteit als auch die Ratfamteit ber Auferlegung von Opfern zu gunften bebrangter Rlaffen gesteigert hat. Es ift andrerseits aber zu erwägen, baß, soweit hienach bas Auferlegen von Opfern an sich zusässig und geboten erscheint, zur Durchführung besselben sich im Staats- und Gemeinde ft e uerwesen in vielen Beziehungen geeignetere Bege bieten als fie beim Refthalten an fteuerabulichen Breifen gefunden werben tonnen. Gind boch bie Befiger maffiver Bohngebaube nicht immer wohlhabenber als andere Sauferbefiger und, soweit sie es find, jedenfalls nicht immer die Bobilhabenderen in der Bevöllerung überhaupt. Barum follen nun, kann man einwenden, gerade sie zu gunften Bedrängter eine Last übernehmen, die, wenn überhaupt Andern, so doch den Wohlhabenderen als solchen zugemutet werden mußte?! Barum follen ferner, wenn burch Silfe Unberer ben minder Bobibabenden Argt- und muste?! Warum sollen ferner, wenn durch hilfe Anderer den minder Wohlhabenden Arzi- und Rantenfosten erspart werden sollen, hiefür gerade jene wohlhabenderen Batienten eintreten, beinem man höhere Zahlungen zumutet, und nicht auch die wohlhabenderen Gesunden, die solche hilfe doch noch leichter zu ihernehmen vermöchten?! Warum soll Witwen- und Waisenkassen zu helsen gerade die Pflicht unverheirateter und deshalb hie und da besonders leistungsfähig ericheinender Beamten sein und nicht Pflicht aller Wohlhabenderen überhaupt?! u. s. w.

In manchen Beziehungen ift das Gewicht biefer letteren Einwendungen freilich geringer als es scheint. Denn auch im Ste u er wesen trägt ja, wiewohl es dem Prinzipe nach natürlich anders sein sollte, thatsächlich keineswegs der an sich Leistungsfähigere höhere Steuer, sondern z. B. der leiftungsfähigere Tabakraucher, der leistungsfähigere Beintrinker, Börsenspekulant 2c. Man will den Leiftungsfähigeren als solchen in höherem Maße heranziehen. Aber die Ratur insbefondere ber nicht zu entbehrenden in bireften Gieuern notigt, bies in befchranfter Beife zu realifieren. Im Grunde find es alfo jenen Steuern gegenüber nur Graduntericiebe, bie hier urgiert werden können. Immerhin aber sind jene Bedenken schwer wiegender Art, und so ift die neuere Beschräntung bes Gebiets jener Breise im allgemeinen nicht zu beklagen.

Rur muß diese Beschränkung, in Berbindung mit jener Bunahme bes Gegensages von Urm und Reich, eine ern fte Dahn ung sein, ben Kreis ber von Staat und Gemeinde zu übernehmenden Aufgaben auszubehnen, soweit nicht dringende Gründe andrer Urt entgegenstehen, namentlich alfo in jenen Richtungen, in benen eine Schädigung bes Sporns zu eigener Fürforge, eigener Borficht 2c. ausgeschloffen ift. Man bente an Unentgeltlichkeit ber Boltsichulen und anderer bie unteren Rlaffen förbernder Lehraustalten, an Bolfsbibliotheten, Bolfsleseidle, Erleichterungen ber unteren Rlaffen bezüglich der ärztlichen Fürsorge und der Begräbnistoften, an ftaatliche Busichniffe zu Alters-, Kranken-, Unfallstaffen 2c.

§ 11. So viel von den durch den Gigennut und den durch gemeinnütige Motive beftimmten Beitragen in Fallen bauernber Intereffen-Bereinigungen. Beachtenswerte Analogieen zu dem Gesagten bieten nun aber auch Falle vorübergebender Intereffengemeinschaften wie die Falle des Seewurfs und der Unsequing 18). Auch können Fragen jener Art in Begefachen und namentlich bezüglich mancher nicht als Beitrage zu bezeichnender tommunaler Abgaben von Bedeutung werben.

So hatte 3. B. in Anlehnung an die Kreisordnung von 1872, nach welcher für Kreis. eile, welche von Straßenanlagen beson bere Bort eile haben, auch eine bem entsprechende Mehrbelastung eintreten durfe — die Preußische Regierung im Jahre 1875 solgende Bestimmung proponiert: "Wird ein Gemeindeweg durch Fabriken, Bergwerke, Steinbrüche oder ähnliche Unternehmungen in erheblicher Weise dauernd abgenützt, so kann auf den Antrag derzenigen, deren Baulast durch solche Unternehmungen vermehrt wird, den Vermehrt wird, den Vermehrt wird, der Vermehrt wird, den Vermehrt wird, den Vermehrt wird, der Vermehrt ternehmern nach Berhalt nis ihres Borteiles ein angemeffener Beitrag zu ben Roften ber Unterhaltung bes betreffenden Beges auferlegt werben" 19). Die Rom miffion bes Abgeordnetenhaufes aber hatte mancherlei hieran auszuseten. Gie

<sup>18)</sup> Bgl. meinen Auffat über die Gestaltung | 2. Aust. dieser Abhandlung Hb. Bb. I. S. 275 ff. bes Preises 2c. (in J. f. St.W. 1880) und die | 19) Stenogr. Berichte 1875 Anlage 24 u. 331,

verlangte namentlich, daß statt der Präzipualbelastung nach Berhältnis der bezüglichen Borteile eine solche nach Maßgabe der verursachten Kosten eintreten solle. Und für diesen Borschlag wurde geltend gemacht, 1) daß es häusig an ausreichendem Anhalt sehle, die Sohe jener Borteile zu demessen, wogegen die verursachten Mehrt often "annähernd sestzuweige jener Soltene 3a beniegen, wogegen die betaltjachten Arbitoften "undageten feiges fellen in der Brazis keine Schwierigkeiten machen würde", und 2) daß häufig "der Borteil sehr geoß, die Monitzung des Weges aber thatschich eine sehr geringe sein könnte", "die Mehrbelastung aber nur gefordert werden könnte, wenn der Gemeinde in der That erhebliche Mehrkoften erwüchsen". Auch entsprach das bem Bertommen. Und es hatte neben bem Angeführten 3) geltend gemacht werben tonnen, bag veine Reihe aus- und inländischer Vorschriften mit der Fassung jenes Amendements in Harmonie waren. So bestimmt z. V. das französische Weggesetz v. 21. Mai 1837 im Art. 14: Toutes les sois qu'un chemin vicinal sera ... dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ... il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns et les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionée à la dégradation extraordinaire qui devra être dont la quotite sera proportionee a la de gradation extra ord in aire qui devra etre attribuse aux exploitations <sup>10</sup>). Und ähnliche Bestimmungen waren bereits im französischen Geset von 1804 gegeben worden und danach in denjenigen Teilen Preuße as in Geltung, welche dem französischen Mechte unterstellt sind. Achniches gilt auch in Baden nach Weggeset vom 14. Januar 1868, in Preußen nach hann överische m Geset vom 28. Juli 1851 u. s. w. Sprach sonach vieles für das von der Kommission vorgeschlagene Amendement einer Präsischen

zipualbelaftung nach ben bezuglich en Roften, so mußte anbererseits gegen basselbe und für ben Borichlag ber Regierung in Betracht gezogen werben, daß es bei Begeaulagen, ebenso wie bei Deich- und Entwässerungsanstalten. Graben- und Balbichusanlagen, Separationen 2c. feit Alters Regel ift, Die Beitrage nach Maggabe ber Borteile umgulegen, welche bie Gingelnen aus ben beziglichen Unlagen hatten, daß hierauf auch jene Beftimmung ber Rreis. orbn ung von 1872 hinausliet, an welche sich ber Borschlag ber Regierung, wie bemerkt, an-lehnte, und daß die gedachte Kommission selber eben diesem Grundsate gehuldigt hatte, indem sie im unmittelbaren Anschluß an jene Bestimmung für das Wegegeses den Zusat empsohlen hatte: "Auch hier ift es zulässig für diesenigen Gemeinden und Gutedezirte, welchen eine Kreisftraße in besonders hervorragendem oder geringem Maße zu gute to mmt, eine nach Quoten zu bemessende Wehr- oder Minderbelastung eintreten zu lassen."
Ramentlich aber kontrastierte mit jener für den Fall besonderer Inanspruchnahme bestehen-

ber Bege vorgeschlagenen Prazipualbelastung nach ben bezüglichen Mehrko ften eine un-mittelbar auf diese Bestimmung folgende Borschrift, bezüglich beren Kommission und Regierung übereinstimmten, die Borschrift nämlich, daß, falls durch besondere Inauspruchnahme seitens ein-zelner Unternehmungen Bege neub auten oder Bege verlegung en herbeigeführt würden, Bu ben hierauf bezüglichen Koften ein angemessener Beitrag seitens jener Unternehmungen nach Berhaltnis ihres Borteils übernommen werben sollte 2c. Was war nun in bieien Jallen das prinzipiell Richtige? War Jenen Recht zu geben, welche den Umfang der Koste uprovokation, oder Denen, die den Wert des Gebotenen über die Höche des Mehrbetrags entscheiden lassen wollten? Ober hatten Beide Recht? und in welchem Maße? Darauf ist nur unter Berufung auf die in Rede stehenden Grundsäpe zu antworten.

Fragen derfelben Art find endlich auch mit Bezug auf die Besteuerung von Korensen von Wichtigkeit"). Während man nämlich früher die Besteuerung forensischer Grundstude seitens ber Ortsgemeinde durch einen Sinweis auf die biesen Grundstuden aus kommunalen Anftalten zufließenden Borteile rechtfertigte, hat man sich in neuerer Beit auf einen anderen Boden gestellt. Und fo enthielt z. B. ber hierauf bezügliche preußische Gesetzes: porichlag pom Rabre 1876 bie Borichrift, daß jede Gemeinde, beren Kluren von einer Gifenbahn durchschnitten wurden, zur anteiligen Besteuerung Dieser letteren befugt fein follte 22). War bas berechtigt?

Auf Grund ber Borteile, welche die Bahnen von den oft zufällig von ihnen be-

21) Beiteres in meinem Auffat Commu-nalfteuerfrage in 3. f. G.B. 1. (1877) S. 599.

20) Art. 14 vgl.: Documents sur les légis- mens, eine Station ober Bahnbetriebs ftatte befindet (§ 16). In jenem ersten Entwurfe aber bieß es: "Gifenbahnen unterliegen ber Abgabenpflicht in benjenigen Gemeinden, beren Begirt von bem Schienenwege berührt wird 22) Diefer burch bie öffentlichen Blätter bes ober in welchen sich ber Gig bes Unternehmers, nnt geworbene Entwurf ist ein anderer als der eine Station ober Betriebsstätte befindet." Der Entwurf v. 1884 (Stenogr. Ber. Rr. 211) mar Letterer beschränkte die Abgabenpflicht der Bahnen dem von 1877 ährlich. Bgl. Geset v. 27. Juli auf Berpflichtungen denjenigen Gemeinden gegen: 1885, wonach entscheidet: Sit der Berwaltung,

lations étrangères en matière de vicinalité. Paris 1873 S. 257.

kannt geworbene Entwurf ist ein anderer als der im Rovember 1877 dem Landtage vorgelegte. über, in welchen fich ber Sig bes Bahnunterneh- Station, Betriebs- ober Bertftatte.

rührten Gemeinden haben, offenbar nicht. Denn was hat eine Gifenbahn bavon, ob fie die Gemarkungen dieser ober iener kleinen Landaemeinde berührt oder nicht? Wit den Roften aber verhalt es fich anders. Denn Wegestörungen, gestrigerte Bolizei= und Weg= unterhaltungskosten, ja — bezüglich der Bahnwärter und ihrer Kamilien — auch erheblich permehrte Schul: und Armenlasten können den Gemeinden durch die sie berührenden Bahnen verursacht werden. Und im Hinblid auf propozierte Kosten könnte also eine Bahnbefteuerung gerechtfertigt erscheinen, die mit Rudficht auf in Betracht tommende Borteile Thorheit mare. Umgekehrt aber fteht es 3. B. in der Frage tommunaler Domanenbesteuerung für Bege-, Strafen-, Brudenanlagen 2c. Besondere Rosten verursachen bie in einer Gemeinde gelegenen Domänenterrains berselben im allgemeinen nicht. Aber an ben Borteilen der gedachten kommunglen Anstalten nehmen sie teil. Sie wären daber, wie es auch thatfäcklich oft als angemessen bezeichnet ist, gerade mit Rücklicht auf den Wert der gebotenen Leiftungen zu besteuern, mit Rudficht auf die Rosten aber nicht. Und so steben wir wieder vor ben Fragen: Was ift bas Richtige, sollen bie Roften ober aber bie gebotenen Borteile entscheiden? und eventuell in welchem Berhältnis beide Maßstäbe neben einanber?

Die Lösung aller dieser Fragen dürfte, sofern die oben gegebenen Ausführungen haltbar find, und von Schwierigkeiten der Ausführung abgesehen wird, so zu geben sein 23):

Dürfen wir uns (wie es dis zu näherer Begründung an anderem Orte einstweilen als richtig angenommen werden mag) auf den Boden stellen, daß es sich bei den hier berührten Abgaden ausschließlich oder doch vorzugsweise um solche Dinge handelt, bei deren Durchführung nicht selbstlos Hilfe zu bringen, sondern im Gegenteil die bestehenden Interessen thunlichst zu wahren sind, und nur Ausschreitungen des Eigennutzes entgegenzutreten ist, so haben wir auf die Regulierung jener Abgaden dieselben Grundsäte anzuwenden, welche für die Gestaltung der Preise unter dem Einflusse des Eigennutzes berechtigt sind. Und danach hat also prinzipiest der subjektive Wert des Gebotenen, das bezügliche Interesse, das Waß der zugewandten oder in Aussicht stehenden Borteile 2c. über die Beitragshöhe zu entscheiden, und es war keineswegs gerechtsertigt, wenn es in jenem Berichte der Konumission für das Wegegeset z. B. hieß, "die Mehrbelastung könnte nur (!) gesordert werden, wenn der Gemeinde . . . erhebliche Mehrtosten erwüchsen". Der Regierungsentwurf, welcher einen Wehrbeitrag nach Verhältnis besonderer Borteile verlangte, war prinzipiest ebenso berechtigt, wie jene Vorschriften über die kommunale Bestaftung der Domänen, die Bestimmungen der Kreisordnung von 1872 2c.

Andererseits soll aber auch, wie wir sahen, falls in der bezüglichen Kostenprovokation erhebliche Verschiedenheiten obwalten, die sen Verschiedenheiten und nur innerhalb des Rahmens etwa gleicher Rostenprovokation dem Wert Rechnung getragen werden. Und demnach war auch der Vorschlag der Kommission, nach welchem eine Erhöhung der bezüglichen Beitragslast infolge besonderer Abnützung der Wege Platz greisen sollte, prinzipiell berechtigt, ebenso in gewissem Umfange jener Borschlag der Regierung, die Eisensdahnen denjenigen Gemeinden steuerpslichtig zu machen, deren Fluren von den bezüglichen Bahnkörpern durchschnitten werden 2c. Es wären nur im ersteren Falle (sosern die Aussschrungsschwierigkeiten nicht anderes geboten) beide Maßstäbe in der dargelegten Weise in Berhältnis zu sehen gewesen.



<sup>28)</sup> Abgefehen von dem fehr wichtigen britten auferlegt, hiezu auch die in ihr vorhan benen Sefichtspunkte, daß barauf zu halten ist, der Ge- Steuerträfte zu wahren. Weiteres in dem meinde, der man Erfullung öffentlicher Pflichten Anm. 21 genannten Aufsat.

# III. Die Preise im engeren und eigentlichen Sinne.

- 1. Das Derhältnis diefer Preise zu den Derbands. 2c. Preisen.
- § 12. Für biefe Breise, an bie man regelmäßig benkt, wenn schlechtweg von Preisen gesprochen wirb, ist charakteriftisch,
- 1) daß es sich bei ihnen nicht wie bei den Verbandspreisen 2c. um stetig sich wieders bolende, sondern um wechselnde Erscheinungen handelt, und danach
- 2) und 3) auch der Rreis der beteiligten Personen und der Umfang der bezüglichen Gesichäfte im allgemeinen nicht der Art bestimmt und beschränkt ift, wie bei jenen Breisen.

Freilich gibt es Ausnahmen von diesen Regeln, Ausnahmen, welche jene Preise und die hier in Rebe stehenden in mancher Beziehung einander nahe gerückt erscheinen lassen, und namentlich die unten eingehender zu behandelnden "Spezialpreise" betreffen, in denen sich, ohne Mitbewerber auf dieser oder jener Seite, bestimmte Personen oder Personenkreise einsander gegenüberstehen. Indessen sind das relativ seltene Fälle. Als Regel für die hier in Rede stehenden Preise kann es bezeichnet werden, daß wie der Umfang der Preisgeschäfte so auch der Preis der beteiligten Personen nicht von vornherein bestimmt ist. Und daraus sowie aus dem in diesen Dingen Plat greisenden Wechsel (1) ergibt sich

- 4) daß hier im allgemeinen nicht nur Bereinigungen der bezüglichen Interessen für längere Beit ausgeschlossen sind, sondern ebenso in großem Umfange auch Preisvorause bestimmungen. Greisen gegenüber den hier in Rede stehenden Preisen, namentlich Mosnopolpreisen hie und da Borausbestimmungen Plat, so tritt das Gebiet dieser Preise doch hinter dem der hier zu behandelnden anderen weit zurück.
- 5) Für die hier in Rede stehenden Breise ist bemnach jeweiliger Rampf der Interessen entscheidend, in dem augenblicklich waltende Umftande wie Neigung, Ausdauer, Umssicht, Berschlagenheit u. f. w. von großer Bedeutung sind.

Dag neben dem Gigennut hiebei auch andere Motive einflugreich sein können, ist schon berührt. An Bedeutung voran steht indessen jener. Und so meint Roscher wohl mit Recht, daß "auf keinem Gebiete der Bolkswirtschaft die Birkungen des Gigennutes so beutlich nachzuweisen sind, wie bei der Preisbestimmung".

Bei allebem ift indeffen noch Gines zu beachten, daß nämlich

6) bieses eigennützige Streben nach größtem Gewinn gerade beim Preiskampf durch einen Umstand gemildert und beschränkt zu werden pflegt, der bei andern Rämpfen im allsemeinen nicht zu finden ist, durch das Streben beider Teile nämlich, sich zu einigen, das bezügliche Geschäft zum Abschluß zu bringen und es nach Umständen auszudehnen, den Kreis der Kundschaft zu vergrößern u. s. w. Bei den Verdandspreisen sind Bestresdungen letzterer Art, wie wir sahen, ausgeschlossen. Und obwohl sie dei den Preisen der hier in Rede stehenden Art (insbesondere den sog. Spezialpreisen gegenüber) ebensalls zum Teil zu vermissen sind, so sind sie doch im allgemeinen als für diese Preise der Art charakteristisch anzusehen, daß jene Faktoren, die wie Wert und Kosten für die Verdandspreise vorzugsweise bestimmend sind, hier vor dem Womente des Strebens nach Gewinn durch Herbeisührung von Einigung an Bedeutung weit zurücktreten, ja eine Reihe wichtiger Probleme, wie z. B. das der Bestimmung des Einslusses der Leistungsfähigkeit auf den Breiz, ohne Rückgriff auf dieses Woment gar nicht zu lösen ist.

Schließlich hängt mit dem Angeführten noch ein Umstand zusammen, an den man vorzugsweise zu denken geneigt ift, wenn man die hier und die im vorigen Abschnitt ersörterten Preise vergleicht, der Umstand nämlich, daß

7) bei ben hier in Rebe ftehenden Breisen die Ronturreng und insbesondere jener Bechsel im "Berhaltnis von Angebot und Rachfrage" eine große Rolle fpielt, aus ben Gra-

2. Die angebliche Bestimmung aller Preise durch das Derhältnis von Ungebot und Nachfrage.

§ 13. Um zu erkennen, was wahr und falich an der fiblichen Annahme ift, daß Angebot und Nachfrage .. ben Breis" bestimmen, baf bie Breife, wie man fagt, finten, wenn bas Angebot "größer" ist als die Nachfrage, bagegen steigen, wenn lettere bas Angebot "überwiegt" - fei bier gunachst bervorgehoben, mas unstrittig in biesen Dingen ift.

Dahin gehort erftens, bag, wenn bie Rachfrage nach einem Dbiette fteigt. b. h. wenn basselbe in groferer Denge als bisher ober bon mehr Berfonen ober eifriger, nachbaltiger, auf Grund größerer Rablungefähigfeit ber Begehrenben 2c. gum entgeltlichen Erwerbe verlangt wird 24) - bann bei vorberrichenbem Gigennung biejenigen, welche folche Dinge im handel abzugeben geneigt find, mit ihren Preisforderungen erfolgreich in bie Bobe geben konnen, und bas um fo mehr, je mehr unter ben Nachfragenben, wie infolge ibres Gigennutes regelmäßig zu erwarten ift. ein Mitwerben ober eine Ronfurreng. b. b. bas wetteifernbe Beftreben entfteht, burch Bewilligung gunftigerer Raufbebingungen einander im Erwerbe zuvorzukommen 26). "So fteigt ber Breis vieler schwarzen Artikel burch unerwartete allgemeine Landestrauer, es steigt ber Preis vieler Arzneien burch bie Cholera, ber Breis von Bulver, Bierben beim Ausbruch eines Prieges; ber Eisenpreis infolge bes Bau's vieler Gifenbahnbauten" 2c. (Rofcher).

Ebenso zweifellos ift aber auch, bag, wenn bas Angebot eines Gegenstandes steigt, b. b. wenn berfelbe in größeren Mengen, von größerer Berfonengabl ober eifriger, nach: haltiger 2c. als bisher zur entgeltlichen Annahme au & g e b o t e n wirb, unter übrigens gleichen Umftanden die Gewinnaussichten berjenigen wachsen, welche ben Gegenstand erwerben möchten, und auch das wieder um so mehr, je mehr bei dem anderen Teil, hier ben Anbietenben, infolge ihre & Gigennutes, ein Ditwerben, b. b. in biefem Kalle bas wetteifernde Beftreben entsteht, burch Bewilligung gunftigerer Bertaufsbedingungen einander zuborzukommen.

Und endlich muß unter übrigens gleichen Umftänden dasselbe, was in Källen ersterer Art burch bas Steigen ber Rachfrage bei fich gleich bleibenben Angebotsverhältniffen berbeigeführt wird, im allgemeinen auch burch ein Gleichbleiben ber Rachfrageverhaltniffe bei fintenbem Angebot 16) erreicht werben, und ebenso in Fallen ber zweiten Art burch ein Gleichbleiben ber Angebotsverhaltniffe bei fintenber Rachfrage basfelbe, mas bort ein Steigen bes Ungebots bei gleich bleibenden Nachfrageverhaltniffen veranlaft.

Bei allebem ift aber zu beachten, bag jene fo oft wieberholte Borausfetjung: "unter übrigens gleichen Umftänden" thatsächlich sehr selten zutrifft, da Aenderungen in einer der

257

<sup>24)</sup> Bie weit ber Kreis berjenigen Momente vorgeht. Wer gern Champagner trinken möchte, icht, an die man bei den Worten Rachfrage und auch Mittel hat solchen zu bezahlen, ihn aber 3. B. reicht, an die man bei den Worten Rachfrage und Angebot zu benken hat, darüber gehen die Ansfichten auseinander. Früher dachte man oft nur an die Renge der Waren, oder etwa noch an die Intensität des Begehrs. Die weiteste Auffaffung burfte am meiften zu empfehlen fein. Ratürlich tommt es übrigens — was jene Intensität bes Begehrs betrifft — nicht auf bas Begehren dan sich an, auch nicht allein barauf, daß dem bezüglichen Begehr "auch die entsprechende Zah-Lungkfähigkeit zur Seite steht", sondern darauf, daß aus Umständen dieser Art wirklich ein Berlangen nach entgeltlichen Erwerbe ber berten entgegengefetten Richtung anbern.

aus Anftanbogefühl refp. aus Rudficht auf bie mit Bermögensbefig verbundenen Pflichten 2c. nicht taufen will - beffen Begehren übt auf ben Champagnerpreis feinen Ginfluß.

<sup>25)</sup> Regelmäßig entsteht in dieser Weise also ein breifacher Interessentamps: 1) der Andietenden gegen die Rachfragenden und 2) und 3) amiichen jenen und refp. Diefen untereinander.

<sup>26)</sup> Sinkenbes Angebot refp. Rachfrage in bem Sinne zu verstehen, daß sich einzelne ber an-gebeuteten Momente in einer ber vorhin geschil-

ermähnten Beziehungen fast immer auch Banbelungen in biefer ober iener anderen Begiehung gur Folge haben 27), welche die erwähnten Wirfungen burchtreugen. Und beshalb ift auch non ienen Nenberungen nur zu fagen. bak fie bie Tenbens baben, in gewissen Richtungen Breisänderungen nach fich zu zieben (val. oben S. 248). Namentlich aber hat man fich vor jenen ichon berührten Annahmen zu huten, daß ber Breis in die Bobe gebe, wenn die Nachfrage "größer" sei als das Angebot, finte, wenn letteres die Rachfrage "überwiege" u. f. w. 28).

Entweder bezieht man hiebei nämlich die Worte Angebot und Nachfrage ausschließlich auf bie gewünschten und reip, angebotenen Mengen 20). Dann find jene Aussprüche anicheinend Mufter von Ginfeitigteit, die fogar befonderer Ertlärung bedürfen 80). Denn bie Erfahrung lehrt täglich, bag auch "bei gleichen Quantitätsverhaltniffen" eine Berarokerung 3. B. ber Intenfitat ber Nachfrage ober ber Bahlungsfähigfeit ber Nachfragenden die Preise in die Sohe treibt. Oder aber man bentt bei jenem Wort, wie es unter Einsichtigeren Regel ist, auch an die erwähnten anderen Momente: die Rahl und Rahlungsfähigkeit ber Nachfragenden, ben Grad und die Nachhaltigkeit ihres Berlangens. die Rahl ber Anbietenden, ben Gifer und die Rachhaltigkeit des Angebots 2c. Dann ichlieken jene Behauptungen einen logisch en Fehler in sich. Denn vermag man fich's benn wirtlich vorzustellen, wie jener große Rompley von Momenten, ber hienach als Angebot bezeichnet wird, "größer" ober "fleiner" fein fann, als jener andere, ben man Nachfrage nennt? Rann man fich wirklich benten, bag 3. B. Die Begehrsintensität ober Die Rahlungsfähiakeit gewisser Bersonen hier "größer" sei, als eine gewisse Waren menge ober gewisse Berionen aahl bort, refp. daß umgekehrt eine gewisse Warenmenge ober Bersonengahl bier die Begehrsintensität oder Nachhaltigkeit dort "überwiegt"?!

Offenbar kann bavon nicht bie Rebe sein. Wer über biese Dinge nachbenkt, wird erkennen, daß man jene Romplere an fich verschiebenartiger Dinge im Grunde nur in einer Beziehung abwägend einander gegenüberstellen kann — in ihrer Beziehung näm= lich zu bemienigen, um beffen willen man fie gruppiert, jum Breife.

In biefer Beise aufgefaßt besagen jene Gegenüberftellungen aber im Grunde wenig. Denn "bie Nachfrage überwiegt bas Angebot" ober "bas Angebot überwiegt bie Nachfrage", beift bann nur: "es überwiegen jum Steigen bes Breifes Unlag gebenbe Domente, bie man Angebot und Nachfrage nennt, über jum Ginten bes Breifes führenbe Momente ober umgekehrt." Desgleichen heißt bann : es find in gewiffem Falle Angebot und Nachfrage "gleich groß", "tommen fich einander gleich", fteben "im Gleichgewicht" u. f. w., nichts anderes als: "es halten fich jum Steigen des Preises und jum Sinten besfelben führenbe, Angebot und Nachfrage genannte Momente in Diefer Birtfamteit bas Gleichgewicht" und endlich: "ber Preis wird burch bas Berhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt" nichts anderes als: "der Preis wird durch das Berhältnis bestimmt, in welchem fich gewisse auf sein Steigen und gewisse auf fein Sinken hinwirkende, Angebot und Nachfrage genannte Momente zu einander befinden" 2c.

29) So Balras und anbere Berteibiger "mathematischer" Breistheorien.

<sup>27)</sup> B. B. eine größere Renge angebotener jektiven Werts 2c." (Hilbebrand Conrad J. — Ware auch eine größere Menge verlangter und (1881) S. 428). Roscher § 101 "Je mehr bas umgekehrt, sobaß der Preis seinerseits für bas Angebot einer Ware die Nachfrage üb er wie gt" 20 Berhältnis von Angebot und Rachfrage beftimmenb werben tann, vgl. unten § 27 u. 52. 28) Ausbrüde folder Art 3. B. bei Rau: "Sind Angebot und Radfrage ungefähr gleich großic." "Bächft ber Begehr über bas Angebot ic." "Wenn bas Angebot ben Begehr überfteigt "Menn das ungebli ben Segeyt übetstett 2c." (§ 155). Bgl. auch Bagner (Handw.Buch von Kentzich S. 189), "wo Angebot und Rach-frage zur Ausgleichung kommen," Lexis: "es finden auch bei thatsächlicher quantitativer Gleichheit von Angebot und Rachfrage Preisbeme: fein pflegen, bag bagegen alles andere gurud. gungen ftatt infolge von Nenderungen des fub- autreten icheint (vgl. übrigens Anm. 112).

<sup>(1881)</sup> S. 428). Rofder § 101 "Je mehr bas Angebot einer Bare die Rachfrage überwiegt" 2c. In Deutschland ift die Bebeutung des "Berhält-nisses von Angebot und Nachfrage" für den Preis insbesondere seit Hermann überschätzt worden, vgl. dagegen 3. f. St.W. (1880) S. 539 ff.

<sup>&</sup>quot;80) Diefe Ertlärung bürfte barin zu finden fein, baß bei gewiffen "Konturrenzpreisen" z. B. von Bertpapieren — jene Rengen von jo hervorragender Bedeutung für ben Preis ju

Daß aber mit berartigen Aussprüchen nur wenig erreicht wird. liegt auf der Hand. Ru sagen, daß ein Ding sinkt, wenn die zum Sinken desselben führenden Momente stärker sind. als die in entgegengesetzer Richtung wirksamen, dagegen nicht finkt, wenn diese und jene Momente sich das Gleichgewicht halten 2c., beist boch anscheinend nur Selbst ver ft and liches äußern. Und man ware banach versucht 1), jenes in ber Gegenwart so beliebte Wort von ber "Bestimmung bes Breises burch bas Berhältnis von Angebot und Nachfrage" gerabezu als leer und nichtsfagend zu bezeichnen, wenn ihm nicht immerhin ein Berbien ft nachzusagen wäre, das Berdienst nämlich. daß es in einer nun einmal üblich gewordenen Beise auf jene ben Wandelungen von "Angebot" und "Nachfrage" eigentümlichen Breisgestaltungs= tendenzen verweist und so gewisse für den Breis besonders wichtige Momente in kurzem Ausbruck wie in einem Schlagwort ausammenfakt.

Bei allebem ist jenes Wort andererseits aber auch bebenklich. Denn abgesehen bavon, baß dasselbe, wie schon berührt, zu dem Wahne leitet, als ob iene als "Angebot" und "Nachfrage" zusammengefaßten Romplere von Momenten ihrer Größe nach beraleichbar wären, befördert es namentlich die Borftellung, daß in ihm wirklich die Gefamthe i t der auf die Breisgestaltung influierenden Momente zusammengefaßt wäre, und demnach alle Breise des freien Bertebrs nur durch das Medium von Angebot und Nachfrage (in jenem Sinn) ibre Gestalt erhielten. Und das ist zweifellos irrig. Es bestimmen ben Breis und zwar gerabe ben bier in Rebe ftebenben geschäftlichen Breis baneben, wie wir icon faben, 3. B. auch Rlugheit, Umficht und Geschicklichkeit ber am Breistampf Beteiligten, ferner, wie ebenfalls ichon ju zeigen versucht ift, bie übertommenen Breisgestaltungen, und baneben noch viele andere Momente, so namentlich manche allein in ben Roften vor fich gebende, Angebot und Nachfrage gar nicht berührende Aenderungen.

Man bente 3. B. an ben Preis von in gleichem Umfange wie bisher begehrten, in ber Regel aber nur auf Beftellung gearbeiteten Dienftangugen gewisser Beamtentategorieen. Steigen die Broduktionskoften dieser Anguge, so wird ber Breis regelmäßig in die Bobe geben, obwohl fich bez. bes Ungebots und ber Nachfrage taum etwas andert. Denn begehrt werden solche Anzüge nach Makgabe des Aufrückens in die bezüglichen dienstlichen Stellungen. Und dieses Aufrücken ist von jenen Kostenanderungen unabhängig. Ange= boten aber werden folche Anxüae regelmäßig überhaupt nicht, fondern nur auf Bestellung gefertigt. (Bal. Reitschr. f. St.W. 1880 S. 543 ff. auch Mill. a. a. D. S. 323.)

Daß baneben die Berbandspreise von Angebot und Nachfrage gar nicht berührt werben, ift schon gesagt. Statt also allgemein zu sagen: "Der Preis" werbe durch das Berbältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt, dürfen wir nur sagen, daß gewissen Wand= lungen in dem Berhältnis der als Angebot und Nachfrage bezeichneten Momenten die Ten beng eigen ift, gewisse Wandelungen auch in der Breisgestaltung herbeizuführen, und baß 3. B. Steigerungen ber "Nachfrage" und Berringerungen bes "Angebots" bie Preife ju erhöhen, entgegengesehte Wandelungen fie herabzudruden tendieren. In dieser Beschrantung tann ienes Schlagwort aus ben ermähnten Gründen gute Dienste leisten.

Bas speziell Hermanns noch heute vielsach sestneten Glieberung betrifft, so glaubte bieser die den Preis bestimmenden Momente gliebern zu sollen I. in gewisse "Preis bestimmenden Momente gliebern zu sollen I. in gewisse "Preis bestimmungs gründe auf Seite der Rachfragenden" nämlich 1) das Bedürfnis, den Bedarf und den Gebrauchswert des betressenden Guts, 2) die Zahlungsssähigseit der Begehrer und 3) die anderweitigen Anschangssosten, und II. in solgende "Preis bestimmungsgründe auf Seite der Ausbieten den": 1) die Kosten des ausgebotenen Guts, 2) die anderweitigen Bersauspreise, 3) den Tauschwert der Kreikauster aber der Rahlungswittes

ber Breisguter ober ber Bahlungsmittel.

81) In ihrer Reigung, die Ausführungen ber Rachfrage "leugne", daß er Angebot und Rachs Gegner ju übertreiben, um fie dann leichter frage für leere Phrasen halte, rate auf diese Auswiderlegen ju können, lassen manche den Ber- brude zu verzichten u. s. w. So weit geht der suffer sagen, daß er das Geset von Angebot und Berfasser durchaus nicht. Bgl. unten S. 299 ff.

17\*

Dagegen ift nun aber er ft en 8 einzuwenden, daß sowohl die Begehrenden als auch bie Unbietenben vielfach noch durch an bere Umftanbe als die genannten geleitet werden. In biefer Begiehung fei g. B., um von allen ichon beruhrten mehr individuell wirkenben, aber im Grunde fehr erheblichen Momenten, wie ber besonderen Umficht und Geschickeit 31), ber besonderen Rlugheit ober Beidranttheit, ber größeren ober geringeren Ausbauer ber Beteiligten ac. ac. abgufeben — hier nur daran erinnert, daß wie die Zahlungsfähigkeit der Begehrer auch die Zahlungsfähigkeit der Anbieten den 38) auf den Preis von wesentlichem Einflusse ift, indem es von ihr z. B. vielsach abhängt, ob Jene an den bisherigen Preisen festauhalten resp. diese Preise zu steigen vermögen oder zu einer Ermäßigung derselben geneigt sind 34).

Raum minder wichtig sind manche andere von Hermann nicht erwähnte Momente. So laffen sich 3. B. Postanstalten, welche Drucksachen oder Warenproben billiger als Briese und Karten beforbern, besgl. Telegraphenbureaus, welche Depeichen fur Zeitungen zu niedrigerem Sape besorgen als andere Depeichen, und ebenso Eisenbahnen, welche zum Besuche von Austellungen, Festen, Messen, Martten ober aber zur besonderen hebung bes Berfehrs zwischen nabe gelegenen Orten bie Berfonenfahrpreife erheblich ermäßigen, weber burch bie oben gu II. 1-3 genannten Momente noch burch Rudfichten auf Die Leiftungsfähigfeit ber Beteiligten, wohl aber burch Ridfichten auf zu erzielende Abfagerweiterung leiten. Ja diefe Momente find, wie wir fpater feben werben (S. 277 u. 300 ff.), von großer und allgemeiner Bebentung. Bweiten fallt gegen jenes Berfahren hermanns ins Gewicht, daß fich die von ihm an-

geführten Momente nicht in fo burchgreifenber Beife, wie es nach jener Glieberuna ben Anschein gewinnt, in zwei Klassen: solche, welche die Begehrer, und solche, welche die Anbieten-ben bestimmen, scheiden lassen. Sehr viele, ja die meisten jener Momente z. B. das "Bedürfnis, der Bedarf und der Gebrauchswert des begehrten Guts", "der Tauschwert der Preisgster oder der Zahlungsmittel" 2c. sind wie die "Leistungssähigkeit" nicht selten für bei de Teile, die Be-

gebrenden wie die Anbietenben bestimmend 86).

Dazu tommt bann aber brittens und namentlich noch in Betracht, bag fich mit Glieberungen jener Art nur zu leicht die Borftellung verknüpft, als ob die so geschiedenen einzelnen Breismomente: Bert, Rosten u. f. w. nicht unmittelbar, sondern immer nur so zu sagen durch bas Medium von Aenderungen in dem Berhältnis von Angebot und Nachfrage auf den Breis von Ginfluß, und baber alle Breisveranberungen ichließlich auf Banbelungen in biefem preis von Einsuß, und oaser aus preisveranderungen ichließlich auf Wandelungen in biesem Berhältnissen. Und auch das ist eine unzutressende Borstellung. Denn einerseits ist bei vielen Preisen, z. B. bei den Preisen von besonderen nur auf spezielle Bestellung gesertigten Waren von einem eigentlichen Angebote und seinem Berhältnis zu einer Nachstrage (in der hergebrachten Aussalfung jenes Worts) überhaupt nicht die Rede, und doch sind Wert und Kosten auf solche Preise natürlich von Einstuß. Andrezseits sassen zu solchen zur Solchen zu Solchen zur Solchen zur Solchen zur Solchen zur Solchen zur solch zu solchen zu seiner solchen zu solc Wert und kopen auf solge preise naturlich von Einsug. Anoterseits lassen sich mit Leitungfeit ganze Kategorien von Fällen anführen, in benen wenigstens ohne Aen berung en in dem Berhältnisse von Angebot und Nachfrage, allein infolge der in jenen einzelnen "Preiselementen" sich vollziehenden Bandelungen Preiserhöhungen oder ermäßigungen Plat greisen. Es trifft dies, was den Einsluß der Ko st en betrifft 36), nach dem oden schon gegebenen Beispiele namentlich dann zu, wenn der Umfang des Absahes der bezüglichen Bare weniger durch die Höhe des Breifes berfelben als burch andere Momente bestimmt wird 37).

rierender trades unions ober Gewertvereine auf bie Hohe bes Lohns, vgl Thornton, Die Arbeit a. a. D. S. 47 ff. S. 289 ff., auch Brentano und von Schulg: Gavernit a. a D., fowie mas Thornton über ben Ginfluß ber fog, hollandischen und englischen Auftionsart auf die höhe bes Breises bei gleichem Berhältnisse von Angebot und Rachfrage sagt (S. 52).

33) Wenn man überhaupt mit hermann bavon absieht, daß alle Anbietenden im Grunde jugleich Rachfragende find, und umgekehrt.

84) Ran bente an Arbeiterverbande ber ge-bachten Art mit ober ohne gefüllte Kaffen, an wohlhabenbe ober bedrängte Befiger von Diet= gebauben in Stabten, in benen über Bebarf gebaut ift u. s. w.

35) Sofern man biefe wie hermann icheibet.

36) Mit andern Beispielen muß man vorfichtig fein, da die Ausbrude Angebot und Rachfrage oft direkt auf einzelne Preiselemente wie

Bert, Leiftungefähigkeit 2c. bezogen werben. 37) Um bies noch an einem anberen Beispiel ju zeigen, fo fegen wir den Fall, es bliebe die nicht nachlaffen.

32) Bon wie großem allgemeinem und bau- Rachfrage 3. B. nach griechischen ober lateinischen ernbem Einflusse biese Dinge sein konnen, erweist Schulbuchern für eine gewisse Zeit ungefähr am besten ber thatsachiche Sinfluß geschickt opes bieselbe, und auch in bem Angebote bieser Bucher vollzöge fich taum eine Aenderung. Wird nicht tropbem regelmäßig eine Steigerung ber Breife biefer Berte Blat greifen, wenn bie bezüglichen Roften erheblich größere werben? Offenbar! Denn feben wir von bem Musnahmefalle ab, bag bis bahin die Breife weit über ben bezüglichen Roftenund resp. Gewinnraten gestanden hatten, so mare es ja unumgänglich, daß ein wesentlich erhöhter Rostensat auch gesteigerte Preise zur Folge hat, wenn der Bedarf überhaupt gedeckt bleiben soll. Und wenn sich eine solche Steigerung nun freilich auch berart vollziehen tonnte, daß zunächst ein verringertes Angebot Blas griffe, hiedurch bas Berhaltnis von Nachfrage und Angebot verschoben und beshalb ber Breis in bie Bobe getrieben murbe, fo wird bies boch in Fällen ber in Rebe ftehenden Art, in benen ber Umfang bes Abfațes eben nicht durch die Preishöhe sondern vorzugsweise burch andere Dinge bestimmt wird, feineswegs bie Regel fein. Da hienach auch bei geftie genen Preisen ber Absat im wesentlichen ber-selbe bleiben muß, wird bas Angebot ebenfalls

§ 14. Danach find also die "Preismomente" nicht generell in Angebot und Nachfrage zu gliedern, sondern es sind zuerst in der schon empsohlenen Weise einerseits Spezial= oder Einzelpreise (solche, denen gegenüber es auf beiden Seiten an Konkurrenz gebricht), daneben Wonopol= oder Borzugspreise (solche, denen gegenüber ein Mitwerben auf einer Seite gar nicht oder nur in geringem Maße vorhanden ist), und endlich Konkurerenz preise i. e. S. (bei denen auf beiden Seiten wirksames Mitwerben stattsindet) zu unterscheiden, und nur in nerhalb jeder dieser Kategorieen ist nach den bez. Preisbestimmungsgründen zu fragen.

Scharfe, feste Grenzen scheiben jene Kategorieen freilich nicht. Im Gegenteil, alle "Konturrenzpreise" sind in gewissem Sinne, wie wir sehen werden, Monopols oder Borzugsspreise. Und umgekehrt sind die meisten "Monopolpreise", wie z. B. jene, an die wir denken, wenn wir vom Monopole der Apotheker, der Berlagshändler, der durch Patent geschützten Gewerbetreibenden zc. oder vom Monopole unserer Bahnen, Kanäle, Gass und Basser leitungen zc. sprechen — nicht unbeeinslußt von beiderseitiger Konkurenz, die Kanalktanssportpreise z. B. beeinslußt von der Konkurenz der Bahnen, die Preise dieser beeinslußt von den Preisen des Bassertransports, der Gaspreis beeinslußt von der Konkurenz der Petroleumhändler zc. Wer also seste schaften wollte, müßte die oben empschlene Scheidungen wie der hier in Rede stehenden machen wollte, müßte die oben empschlene Trennung von vornherein verwersen. Indessen wird mit solcher Forderung außerhalb des Gebiets der exakten Wissenschaften überhaupt wenig ereicht. Im allgemeinen muß es genügen, in solchen Scheidungen die wesentlichsten Eigentümlichtet er der einzelnen Erscheinungen zum Ausdruck zu bringen. Und das allein wird auch im vorliegenden Falle beabssichtigt.

Bas den Ausdruck "Borzugspreis" betrifft, so scheint derselbe dem üblichen Ausdrucke Monopolpreis, mit dem er hier gleichbedeutend genommen ift, insofern vorangestellt werden zu dürsen, als das Bort Monopol, wenn es ohne Zusaß gebraucht wird, vor allem auf rechtlichen Borzug, und zwar aus rechtliche ausschliche Brivilegien des Rauss oder Berkaufs 2c. zu beziehen ist.

### 3. Die Spezialpreife.

§ 15. Mit biesem Namen fassen wir hier solche Preisgestaltungen zusammen, bei benen auf keiner Seite, weder "im Angebot" noch "bei der Nachfrage" erhebliche Konkurrenz Platz greift, ohne daß dies wie bei den im vorigen Abschnitt erörterten Preisen auf konstituierte Interessensenischaft dauernder oder vorübergehender Art zurückzuführen wäre. Fälle solcher Spezialpreise sind keineswegs selten, und insofern besonders interessant, als es bezüglich ihrer wie bezüglich jener Berbandspreise an gesetlichen und administrativen Bestimmungen darüber, welche Areishöhe angemes sein sei, nicht gebricht.

Bezüglich ber Preise von Grundstücken liegt es nahe, vor allem hier der Fälle der Zwangsenteignung zu gedenken. In der That stehen sich in diesen Fällen, z. B. wenn es sich um den Erwerd eines für Bahn-, Kanal- oder Straßenanlagen erforderlichen Areals handelt, ohne jedes Mitwerden zwei Parteien gegenüber, zwischen denen der bezügliche Preis bestimmt werden soll. Und eben dieser Ausschluß des Mitwerdens läßt staatliche Festsetzung geboten erscheinen.

Richt anders steht es vielfach aber auch mit Vergütungen, die nicht für Enteignung ober Beschränkung, sondern umgekehrt z. B. für Verbesserung des Bodens zu leisten sind. Richt nur der im Meliorations ver bande befindliche Grundbesitzer hat für die seinem Besitz zugute kommenden Entwässerungen und anderen Meliorationen eine Vergütung zu zahlen, sondern nach dem Rechte vieler Länder z. B. dem preußischen, badischen und französischen Recht auch der außerhalb solcher Vereinigungen stehende Besitzer.

"Ift gur Beichaffung von Borflut ein Graben erforderlich" - beißt es & B. im preußischen

Landrecht von 1794 \*\*, "so müssen biejenigen, welche Außen davon haben, nach Berhältnis desselben zu den Kosten beitragen". Und noch bestimmter spricht es das preußische Borfluts-Edikt vom 15. Novdr. 1811 aus, daß Biejenigen, deren Grundstüde "zum Borteile der Bodenkultur" von Entwässerungsgräben durchschnitten werden, zur Unterhaltung der letzteren "in eben dem Berhältnis" beizutragen haben, in dem sie Borteile von demselben haben so). Aehnlich heißt es aber auch z. B. im badisch en Geses vom 25. August 1876: "Gereicht eine der Anlagen (zur Flußunterhaltung) einer Nachbargemarkung oder einer Anzahl von Besigern von Grundstüden ... zum besonderen Rußen, so kann diese Gemarkung ... zu einem dem Rußen ent sprechen den Rostenbeitrag herangezogen werden".

Aehnlich auch in dem französsische Geses vom 14—24 Floreal XI (4. Mai 1803): la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt, ou'il aura aux trayaux, qui deyront s'essectuer etc.«. äbnlich desseichen im Art XI des

qu'il aura aux travaux, qui devront s'effectuer etc. ahnlich bekgleichen im Art. XI bek ungarisch en Gesehes von 1874: "Wenn ein oder mehrere Grundeigentumer nach erfolglosem Berluche eine Gesellschaft zu konstituieren auf eigene Kosten. Basserableitungswerke errichten, fo find die Betreffenden berechtigt, bon benjenigen Grundbefigern, welche an ben Borteilen bes Schupes teilnehmen, einen verhältnismäßigen Erfah zu forbern 2c." 40).

Und nicht minder finden fich Bestimmungen solcher Art in anderen als wasserrechtlichen Teilen ber Landeskulturgesetgebung, so 3. B. mit Beziehung auf die Leistungen zu Balbschutzanlagen 41), zu bem Aufwande in Auseinandersetzungs=, Gemeinheitsteilungssachen 42) 2c.

So perschieben biese Källe find, so ist ihnen boch zweierlei gemeinsam, bak es sich bei ihnen um nicht vom Mitwerben berührte Breise handelt, und bag bei ber Gestaltung biefer Kreise ber Betrag ber verursachten Roften nicht zum entscheidenden Faktor gestaltet wird. Freilich foll dieser Betrag in den in Rede stehenden Källen auch nicht einfluklos sein. Aber neben ihm foll. abulich wie bei ben Breifen fur ben Mitgenuft ber Borteile von Deichober Balbichunverbanben, Ent- ober Bemafferungsgenoffenichaften zc. por allem bie Groke ber gebotenen Borteile, Unnehmlichkeiten u. f. w. - mit einem Borte ber subjektive Bert bes Gebotenen von Bebeutung fein. Und biefen ju erfaffen, muß, ebenfalls abnlich wie in Deich- und Meliorationsverbandsfachen, in Gisenbahntarifen und bei Bestimmung ber Bergütung für Notare, Spezialkommiffare 2c. (S. 250, 276, 288) ber objektive Raufwert bes bezüglichen Objekts vielfach einen Unhalt bieten.

Analogen Breisbestimmungen begegnen wir aber auch außerhalb bes Gebiets bes Immobiliarrechts. 3. B. in feerechtlichen Borichriften über ben Silfe und ben Bergelobn. Auch bei Kestletung bieser foll regelmäßig auf ben Bert ber geretteten Gegen-

nicht geeignet fein möchten allgemeine "Sate" au ermeisen.

40) Bgl. § 10 Art. XI. (bef. Ausgabe, 1874). Beiteres in bes Berfaffers Musführungen B. f.

St.93. 1880 S. 29.

41) So haben nach preuß. Befet vom 6. Juli 1875 ju Balbichusanlagen beizutragen "bie Gigenstumer ber gefährbeten Grundftude, Gebäude ..... nach Berhalinis und bis jur Bertshohe bes abzuwenbenben Schabens", besgleichen "bie Gigentumer ber gefahrbringenben Grundftude nach Berhaltnis und bis jur Sohe bes Dehrwerts, welchen ihre Grundftude burch bie Anlagen er

42) Bgl. die preuß. Gefete vom 7. Juni 1821 § 26 und 2. Mars 1852 Art. 16. In berartigen Bestimmungen heißt es auch, bag nach Berhaltnis bes "Werts" j. B. ber abgelösten Reallasten ober der bei Berkoppelungen gewährten Abfindungen zu zahlen sei, vgl. 3. B. das preuß. Geset vom 2. März 1850. § 106 und das hannov. Berkoppelungsgeset vom 30. Juni 1842. § 61. Inbessen gerade an berartigen Bestimmungen ift leicht ju zeigen, wie ber objektive Wert nur als Anhalt zur Erfaffung bes in erfter Linie in Betracht kommenden subjektiven Werts der bes burfniffen ber Landwirtschaft entsprungen), die züglichen Leistungen u. s. w. benutt wirb.

<sup>38) § 106.</sup> T. I. Titel 8.
39) Rach ber Ansicht Giniger sind durch diese Bestimmungen jene §§ 106 ff. des Allg. Landrechts antiquiert. Anderer Ansicht sind jedoch Lette und Rönne: Landeskulturgesetzgebung Bb. II. 2. (1854) S. 619. — Uebrigens erscheinen alle diese Bestimmungen zugleich als beachtenswerte Juftration zu ben Ausführungen 3her ings Aber bie "Reflerwirkungen" rechtlicher Thatfachen (Jahrb. f. Dogmatit. Bb. X. insbesonbere S. 331 ff.) sowie ju ben Bemerkungen von Windscheib hiegegen (Panbekten 4. Aufl. § 408. Anm. 15). Auch in den Fällen, auf die fich jene Beftimmungen beziehen, entfteht in gewiffem Sinne (allerdings in anderem als bem oben zu Grunde gelegten) eine Intereffengemeinschaft mit gemiffen Leiftungsverpflichtungen ber Beteiligten infolge einer Handlung ober, wenn man will, eines "Opfers", das "von dem Einzelnen der Ge-samtheit der Intereffenten gebracht wird" und bezüglich beffen es an "kontreter Berfolgbarkeit in kann auf in fennen der Berfolgbarkeit in bezug auf die Personen, den en es, und in bezug auf das Maß, in dem es ihnen zu gute gekommen ist" nicht gebricht. Allerdings aber handelt es sich auch in diesen Fällen um singuläre Rechtsgeftaltungen (hier ben besonderen Be-

ftände Rücksicht genommen werden. Und wie in der bezüglichen Litteratur z. B. von Pöhls und von Kaltenborn (in Uebereinstimmung mit der für ähnliche Fälle oben schon gesebenen Wotivierung) ausgeführt wird, hat das seinen Grund darin, daß im allgemeinen "in dem Berhältnis, wie dieser Wert größer oder geringer ist, die Rettung für den Eigenstümer von größerem oder geringerem Nupen ist."

smer von größerem oder geringerem Außen ist."

So ift 3. B. nach dem deutschen Handelsgesehduch bei Bestimmung des hilfs- wie des Bergelohnes überhaupt in Anschlag zu bringen: der bewiesene Eifer, die verwendete Zeit, die zu destehende Gesahr 2c., daneben aber auch "der nach Abzug der Kosten verkliedene Wert" der geborgenen oder gereiteten Gegenftände (Art. 746 st.). Und ähnlich lauten die Bestimmungen des jetzigen englischen, holländischen, früheren preußischen Rechts 2c. Ja manche Gesetzgebungen gehen noch weiter und schreiben vor, daß jene Löhne ganz ausschließlich nach dem (objettiven) Wert der bezüglichen Gegenstände zu normieren sind. So erhält nach Art. 27 K. 4 T. 9 der ordonnance de la marine der Berger in Frankreich ein Dritteil jenes Werts, und in Schleswigholstein erhielt er früher sogar die Hälfte ober ein Dritteil, je nachdem das Geborgene sich "auf ossen See" befunden hatte ober nicht, in England früher immer die Hälfte 2c. 49).

In Ermangelung gesehlicher Bestimmungen ober amtlicher Regulierungen ist gerabe ben hier in Rebe stehenben Preisen gegenüber die Gesahr egoistischer Ausbeutung eine große, da weber das Mitwerben noch jenes die sog. Monopolpreise (wie wir sogleich sehen werden) in gewissen Schranken haltende Streben, zu günstigen Geschäftsabschlüssen zu gelangen, den Absah zu erweitern 2c. — hier milbernd Platz greift. Und danach ist denn auch von "wirtschaftlichen Gesehen" diesen Preisen gegenüber kaum die Rede. Diesselben interessieren vorzugsweise auf dem Gebiete des Rechts und der Wirtschaftspolitik.

## 4. Die Monopol. oder Dorzugspreife.

- 1. Allgemeines. Monopoleinzelpreise und Monopolpreise i. e. S.
- § 16. Bas unter Monopol= ober Borzugspreisen im allgemeinen zu verstehen sei, ist bereits gesagt. Es sind bas diejenigen Preise, bei beren Gestaltung infolge gewisser Borzüge bes einen ober anderen Teils ein Mitwerben auf der einen Seite ausgeschlossen ober wesentlich beschränkt ist.

Als solche Borzüge kommen nun aber natürlich nicht allein rechtliche in Betracht, wie z. B. siskalische Monopole an Tabak, Pulver, Salz, Branntwein u. s. w. oder solche rechtliche Privilegien wie z. B. die der Apotheter, der durch Ersindungspatente geschützten Fastrikanten oder der durch Berlagsrechte geschützten Berleger, sondern auch solche "thatsächlichen Monopole" wie z. B. die von Besitzern von berühmten Kunstwerken oder von Andenken an Berstorbene, desgleichen die "thatsächlichen Monopole" städtischer Gasoder Wasserleitungen oder so großer Berkehrsanstalten wie Eisenbahnen, Posten, Telegraphen 2c. Auch ist an das "thatsächliche Monopol" großer Fabrikanten und Waldbesitzer, sowie der Besitzer von besonders geschätzen Bädern oder Heilquellen zu benken. Und selbst unter Handwerkern, Kleinhändlern und Kleinbesitzern sind "thatsächliche Monopole" ähnlicher Art nicht selten. Gelingt es doch, einer sehr verbreiteten und anscheinend auch nicht unbegründeten Annahme zusolge, insbesondere den Fleischern nicht selten z. B. bei gesunkenen Viehpreisen längere Zeit Fleischpreise zu behaupten, die zu jenen Preisen in argem Misverhältnis stehen 14).

§ 17. Was wir Monopol- oder Borzugspreise nennen, umfaßt also ein sehr großes Gebiet. Auch schieben sich zwischen sie und die später zu behandelnden Konkurrenzpreise manche Mittelglieder. Und im Gegensat zu den Spezial- wie zu den Berbands- und

<sup>43)</sup> Bgl. Pohls a. a. D., Raltenborn, Sees ratives Zusammenhalten, schöliche Ringbildung recht II. S. 34 und Lewis a. a. D. II. S. 120. und Beherrschung der Preise durch Preisabreden 44) Beiden Fleischern — so führte z. B. Conrad mehr als bei anderen Gewerben nachweisbar. a. a. D. bei Behandlung des "Einflusses des Details B. f. S. 1888. S. 164). Bgl. auch Borght handels auf die Preise" aus, ist sestenses korpos u. Schwiedland a. a. D. und unten § 35 ff.



ähnlichen Preisen ist jenen beiben Preiskategorieen auch vieles gemeinsam: so regelmäßig bie Möglichkeit, die bezüglichen Geschäfte je nach der Konjunktur auszubehnen, in Zusammenhang hiemit die Unmöglichkeit dauernder Vereinigung der sich gegenüberstehenden Interessen (wie sie den Verbandspreisen Platz zu greisen pslegt), infolge davon wieder das Hervorgehen der bez. Preishöhe aus jeweiligem Interessentampse und andererseits die Milderung dieses Interessenkonslitts durch das Streben zum Abschluß der bezüglichen Geschäfte zu gelangen, diese nach Umständen zu erweitern und auszudehnen, den Kreis der Kundschaft zu vergrößern 2c.

Andererseits unterscheiben sich die Monopols und Borzugspreise von den Konkurrengs preisen nicht nur insofern als

- 1) bei den ersteren auf einer Seite (der des Monopols oder Borzugsinhabers) ein Mitswerben sehlt oder von geringer Bedeutung ist, und daher auch
- 2) ein Gravitieren jener Preise nach gewissen Kostenbeträgen nicht ober nur in geringem Waße wirksam wird, sondern namentlich auch dadurch, daß
- 3) jene Monopol= oder Borzugspreise (i. e. S.) vorzugsweise einseitig, eben burch ben Monopol= oder Borzugsinhaber bestimmt werden, und hienach
- 4) bei ihnen auch (ähnlich wie bei ben Berband= 2c. Preisen) in besonders großem Umsfange allgemeine Breisvorausbeftimmungen Blat greifen.

Ausnahmen in dieser letteren Beziehung sind freilich nicht selten, so z. B. Einzelaktommen über besonders wohlseile Beförderung längerer Depeschen mit Kabelgesellschaften, Einzelzeinkommen über billige Fracht mit Eisenbahngesellschaften, ja selbst mit Postanstalten zc. 46). Im allgemeinen aber sehen wir seitens der Borzugsinhaber: Bahnen, Posten zc. Preise vorausbestimmungen durchgeführt, und das nicht allein wegen der Größe der bezüglichen Geschäfte, die eine Behandlung von Fall zu Fall erschwert, sondern insbesondere auch desehalb, weil Monopolz oder Borzugsinhaber weniger als andere ein Durchtreuzen ihres Kaltüls durch auf ihrer Seite Mitwerbende zu gewärtigen haben und daher eher im Stande sind, einseitig zum voraus Bestimmungen jener Art zu treffen.

Bahrend man die "Konkurrenzpreise" regelmäßig den wechselnden Gestaltungen sowohl des Angebots als der Rachfrage anzupassen hat, erfordern den hier in Rede stehenden Borzugspreisen gegenüber allein oder sasten die letztern Berhältnisse, die der thunlichst zu fördernden Nachfrage, Beachtung seitens der den Preis Bestimmenden. Und wenngleich diese Berhältnisse im Interesse des Monopolinhabers natürlich sorgslitig zu prüsen sind, so handelt es sich doch hiebei regelmäßig um Dinge, die eher beherrscht und zum voraus beurteilt werden konnen, als dieses oder ienes Vorgeben mitanbietender Konkurrenten.

Gerade diese größere Beherrschung ber Preishohe seitens des einen Teils ift es benn auch, was für die Monopolpreise besonn auch, was für die Monopolpreise besonders charakteristisch erscheint. Und im Anschluß eben hieran sind auch die den Preis im einzelnen bestimmenden Momente am leichtesten zu ersassen und darzulegen. Nur sind hierbei von vornherein zwei Unterscheidungen zu machen.

§ 17. Im Einzelnen beziehen sich die in Rebe stehenden Preise entweder als Monopolseinzelpreise auf solche Objekte, die wie Runstwerke, Altertümer, seltene Handschriften 2c. nicht nach Bedarf zu reproduzieren sind, oder aber als Monopols oder Borzugspreise im üblichen engeren Sinn auf Dinge, die nach Bedarf herzustellen und anzubieten sind. Und innerhalb der Preise letzterer Art sind wiederum zu trennen einerseits die hier eingehender zu behandelnden "regelmäßigen" Monopols oder Borzugspreise b. h. die Preise von solchen Dingen, deren Begehr durch entsprechende Preisgestaltung gesteigert werden kann, und andererseits jene selteneren Monopols oder Borzugspreise, bei denen diese Borsaussehung nicht zutrifft, bei denen also der Begehr ein selsstehender oder doch ein durch and ere Berhältnisse als durch den Preis bestimmter ist, so daß eine Erweckung von Nachsfrage durch gut gewählte Preisgestaltung ausgeschlosse sich losse nist.

<sup>45)</sup> Bgl. Schöttle S. 271, ber auf ein in- tage Play griffe, ermächtigte, um nicht Kunden tereffantes Restript von 1791 Bezug nimmt, das zu verlieren, die Tage sehr erheblich, ja bis auf Postbeamte, falls Unzusriedenheit über die Post- 2/3 zu ermäßigen.



Lettere Preise sind ebenso wie jene Monopoleinzelpreise von geringem Interesse. Sie würben, falls nicht staatliche Aufsicht eingriffe, eine große Kolle z. B. in deutschen Apotheten solchen Arzneien gegenstber spielen, die notwendige Bedarfsartikel sind. Desgleichen könnten Preise dieser Art unter derselben Boraussehung von Bedeutung sein gegenüber den Leistungen z. B. von Kamintehrern und Abdedern, denen aus polizeisichen Gründen bestimmte Kundenkreise in sog. Abdedereis und Kaminfegerbezirke überwiesen sind, ebenso etwa noch bestehenden Zwangs und Bannmühlen gegensüber 2c. Indessen sind alles das untergeordnete Dinge. Dessentliche Aufsicht schreitet, wo es sich um notwendige Bedarfs objekte handelt, regelmäßig ein. Wo das nicht der Fall, ist für diese Preise charakteristisch ein von keiner Konkurrenz in Schranken gehaltenes Streben nach thunlichst hoher, eventuell auch der Leistungssähigkeit der Abnehmer angepaßter Preisgestaltung, während jenen andern, den "regelmäßigen" Monopols oder Borzugspreisen gegenüber der Eigennutz die Borzugsinhaber in viesen Fällen, wie wir sehen werden, gerade zu billigen und durch diese Billigkeit Rachfrage erweckenden Breisen leitet.

Auch haben gerade diese Breise, welche mit Rudficht auf zu erwedenden Begehr gestaltet werben, große Aehnlichkeit mit den verbreitetsten aller Breise, den unten zu erörternden Konkurrenzpreisen, bei denen ebenfalls Rudsichten auf durch die Breis gestaltung zu erzielenden Absat eine wichtige Rolle spielen. Und somit schließt eine Erörterung dieser Wonopol- und Borzugepreise zum Teile bereits eine Erörterung der Konkurrenzpreise in sich.

- 2. Die regelmäßigen Monopol. oder Vorzugspreife.
- 1. Die Preisgestaltung zum Zwed ber Sicherung bes bezüglichen Monopols ober Borzugs.
- § 18. Baren die hier in Rebe ftebenden Breise Monopolyreise im extremften Sinne biefes Wortes, so wurde es folder Abwehr, wie fie hier in Betracht zu ziehen ift, gar nicht beburfen. Denn in biesem extremften Sinne find Monopolyreise ja eben Breise, bei welchen eine Konkurrenz zu Ungunften des Borzugsinhabers überhaupt nicht zu befürchten ift. In Bahrheit find berartige Monopolpreise indessen überaus selten 46). Denn als bezügliche Mitwerbende haben wir uns nicht allein Broduzenten ber selben Güter (Sachen, Leiftungen, Rutungen 2c.) sonbern auch Broduzenten resp. Lieferanten anderer Dinge zu benten, die benfelben ober boch ähnlichen Awecken dienen. Und berartiger Konkurrens find wenige "Monopol-" ober Borzugsinhaber ganz überhoben. Mit ber patentierten Bare a konkurriert die denselben Aweden dienende patentierte oder nicht patentierte Ware b; mit dem Berlagsartitel r das dasselbe Thema in gleicher oder ähnlicher Form behandelnde Werk s eines anderen Berlegers; mit der ganz besonders geschätzten Heilquelle x die ähn= liche Borteile verheißende Beilquelle y; mit dem monopolifierten Schiefpulver manches nicht monopolifierte Sprengmaterial; mit bem Telegraphen die Boft, mit der Boft (8. B. im ftabtischen Berkehr) der Dienstmann und die Zeitungsausträgerin, mit den Eisenbahnen andere Gifenbahnen ober Ranale, hier und ba auch ber Ruftenverkehr, bagu - auf kleinen Streden wenigstens - bas Laftfuhrwert, die Rutsche ober ber Omnibus 2c.

Danach ist es benn auch regelmäßig nicht Ausschluß, sondern Erschwerung und Fesselung bes Mitwerbens, was uns berechtigt, von Monopolstellung oder Monopolpreisen zu sprechen. Und deshalb haben auch fast alle "Monopol"inhaber jene Aufgabe, fremde Konkurrenz absauwehren, fest im Auge zu behalten.

Freilich können sie dies Ziel nun auch auf anderem Wege als dem der Preis bestimmung erreichen, so selbstverständlich z. B. durch besonders gute oder besonders zuverstässige Leistung. Regelmäßig werden sie indessen auch jenes Wittel nicht außer Acht zu lassen haben und können hierdurch namentlich vorübergehend, dis sie die bez. Gefahr besseitigt haben, zu ganz eigentümlichen Preisgestaltungen gedrängt werden.

<sup>46)</sup> Bon Monopoleinzelpreisen (§ 17) wird nach bem Bemerkten in der Folge abgesehen.

Wer 3. B. auf bem Lago Maggiore von Pallanza birekt nach Jola bella per Dampfer hinüberfährt, zahlt weniger als wenn er vorher auf einer ber zwischen beiben Orten liegenden Stationen das Schiff verläßt. Aus dem Wert der gebotenen Leifung dürste das nicht zu erklären sein, denn jene Stationen vorher erfreuen sich weder gleicher Schönheit noch besonzugter merkantiler Lage 2c. Die verursachten Kost en sind bei der weiteren Fahrt natürlich eher größer als kleiner. Und auch die Leist ung zfähigt eit der vor der Inself Aussteigenden dürste nicht größer sein als die der andern, eher geringer. Was das anscheinende Misverhältnis erklärt, ist einsach der Umstand, daß zwischen Jola bella und Pallanza ein Feind zu bekämpfen ist, der auf den andern Linien sehlt, die traditionelle Barken konkurrenz nämlich, welche in Andetracht der geringen Ansprüche der Barkensührer, der Schönheit der Barkensahrt u. s. w. nicht gering geschätzt werden dark.
Beisviele aus dem Krach tverkehr liegen noch näber und sind oft erörtert.

Beispiele aus dem Fracht verkehr liegen noch näher und sind oft erdrtert. So ftand 3. B. 1874 der Preis sur den Transport von einem Quarter Beizen von Sulina nach Marseille auf 7½ Sch., von Sulina nach Engla nd aber nur auf 5 Sch. Dassselbe Rohlenquantum konnte damals von Cardiff nach Marseille, Athen, ja nach Konktantinopel zu erheblich billigerem Preise gesandt werben als nach Barcesona 2c. 4). Und bekannt ift namentlich, wie unsere Eisenbahn en durch Rücksichten auf Abwehr möglicher oder thatsächlicher Ronkurenz zu ähnlichen Preisegestaltungen in Differenzialtarisen gesprähet werden. Benn 3. B. zu Ansang der Voer Jahre der Mannheimer Kaufmann klagte, daß von Amsterdam nach Wien der Rasse, den er nach Wien der Preisen Preisen gesandt werde, daß er saft genötigt sei, Mannheimer Rasse, den er nach Wien driegen Preisen gesandt werde, daß er saft genötigt sei, Mannheimer Rasse, den er nach Wien driegen Preisen gesandt werde, daß er fast genötigt sei, Mannheimer Rasse, den er nach Wien driegen Preisen gesandt werden, und ihn von dort über Mainz nach Wien zu spekenter kasse, ober kasse, das er saft genötigt sei, Mannheimer Rasse, den er nach Wien zu speken von Leipzig nach Wien zu sewa derselben Zeit stagte, daß den Zeinzig speken von Leipzig vorüber diren und bin von dort über Mainz nach Bein zu sender kasse die zu sassen zu seinzigen als dasselbe Quantum von Hand berartige Tarisperhältnisse, denen sich noch heute viele ähnlichen die Seite stellen ließen, auß bezüglichen Disservan in Wert, Aosten, Leist zu ng so der Trag fähigteit der beteiligten Personen oder Objekte 2c. nicht zu erklären, wohl aber auß dem Umstande, daß es galt gesählichen Disservan von Triest, welche Rücksicht in Bertacht son Bien zu hamdurg oder Amsterdam der Konkurenz von Triest, welche Rücksicht son Bien zu hamdurg oder Umsterdam der Konkurenz von Triest, welche Rücksicht son Beipzig zu hamdurg oder von Mannheim zu Amsterdam nicht in Betracht sam. Aus ähnlichem Grunde wurde russisch der Vonkurenz zu besondere als nach näher gelegenen deutsch

Auch wo gemeinnütige Rücksichten neben ben eigennütigen leitend sind, wie bei ber Post verwaltung, können Rücksichten ber in Rede stehenden Art über andere den Sieg davontragen. Wenn wir z. B. bei der deutschen Briespost das, was Sax die Unisitationstendenz der Preise nennt (vgl. § 22 ff.), insosern nicht zur Realisierung gelangen sehen, als für den örtlichen Verkehr regelmäßig Abweichungen von der Einheitstaze Platz greisen, so dürste das dem Umstand zuzuschreiben sein, daß gerade innerhalb dieses Verkehrs mit jener Konkurrenz durch Expresse z. zu kämpsen ist, welche bei Besörderung der Briefe auf größere Distanzen von viel geringerem Gewichte ist (vgl. § 2 des Postges. von 1871).

#### 2. Die Breisgestaltung jum Amed ber Ersparung von Roften.

§ 19. Gilt es bei Bestimmung ber hier in Rebe stehenden Preise nicht die Borzugssstellung zu erhalten, sondern sie auszunützen, um den größten Gewinn, den größten Reinertrag zu erzielen, so ist das einerseits natürlich durch solche Preise zu erreichen, welche thunlichst großen Robertrag in Aussicht stellen, andererseits aber auch durch solche, welche zu thunlichster Ersparnis an eigenen Produktionskosten führen, und zwar kann man hiebei entweder an Borgangen der Produktion sparen oder nur an den Kosten, und letzteres wieder entweder durch Erzielung umfangreicherer Produktion oder durch andere Wittel. 3. B. durch Herbeissührung größerer Regelmäßigkeit der bez. Borgange.

Für jenes erstere, die Ersparung an Produktions vorgangen, ift ein gutes Beispiel die schon berührte Nivellierungstendenz z. B. der Transportpreise. Je mehr sich der Berkehr

<sup>47)</sup> Sar, Berkehrsmittel I. S. 267. 49) Rach benfelben Berhanblungen bes beut48) Rach Berhanblungen b. b. Handelstags. schen Handlungen b. b. Handelstags.



entmidelt, und je umfangreicher fich infolge hievon ber bezügliche Transport auf gewissen Streden, in gewissen Gebieten 2c. gestaltet, besto mehr barf bei Bestimmung ber Transportwreise von folden Besonderbeiten wie örtlichen und zeitlichen Schwieriakeiten bes Transports, ju überwindenden größeren ober geringeren Entfernungen. Inhalt und Wert ber Transportobjette 2c. abgesehen werden. Denn teils verlieren biefe Momente an Bebeutung, wie 3. B. bie Roften bes Brieftransports bor ben bon ber Entfernung unabhangigen Rosten ber Annahme und Aushändigung. Teils findet eine gewisse Ausgleichung statt, insofern 2. B. mer beute einen Brief ober ein Badet weit binausschickt, morgen andere Objette berfelben Urt naber gelegenen Orten gufenbet, wer heute wertvolle Badete fpediert, morgen minder wertvolle zu befördern hat u. f. w. Bricht fich folde Ausgleichungstendens in fo weitem Umfange Bahn, wie es 3. B. bei ber Brief- und Badetvoft, ber Berfenbung von Druckfachen und Warenvroben und auch bei ber Beförberung von Telegrammen 60) iett ber Kall ift — fo wird burch folche Breisgestaltung feitens ber Transportanstalt auch an eigenen Rosten der Bägung . Entfernungsbestimmung 2c. teils dirett teils indirett (infolge der dann thunlichen Unwendung von Posts und Telegraphen = Marken 2c.) erbeblich gespart und schon hiedurch ber Reingewinn gesteigert.

Biel naber aber liegen Beisviele für bie oben berührten anbern Bege ber Roftenersparnis. Re umfangreicher bie bezügliche Broduktion ift, um fo geringer ift regelmäßig auch ber relative Kostenbetrag. Gelingt es einer Bahn also 3. B. burch billige Preise überhaupt ober durch Entgegenkommen bei Abonnements, bei Gemahrung von Retour- und Mundreisebillets 2c. resp. burch geschicktes Rombinieren ermäßigter Rahrpreise mit gesteigerter Rahrluft (3. B. bei Gelegenheit von Deffen, Martten, Boltsfesten, Bartei- ober miffenschaftlichen Bersammlungen, patriotischen Rusammenkünften 2c.) ihre Waggons zu füllen, so vermag fie berart an Roften zu fparen bi), baß fie ebenfalls ichon aus biefem Grunde (b. h. abgesehen vom zu erzielenden Rohertrag) größeren Gewinn hat. Und ähnlich steht es mit ben Ersparniffen burch Erzielung größerer Regelmäßigteit ber Benützung. Bie ieber Hotelwirt seinen Stammgaften und Bensionären schon beshalb billigere Breise zuzumessen vermaa, weil die Regelmäßigkeit ihres Lusvruchs ihn mancher sonst unvermeiblicher Roften überhebt, fo verhalt es fich auch mit ben in Rebe ftehenden Borzugsinhabern. Auch fie können, 3. B. burch Gewährung von Abonnements, Breisermäßigungen an beftimmten Tagen ber Boche zc. gunftig auf Die Stetigkeit bes Berkehrs einwirken und hierburch an Broduktionsaufwand sparen.

## 3. Die Breisgestaltung gum 3 wed ber Ergielung bes größten Robunb Reinertrags.

§ 20. Soll ber größte Robertrag erzielt werben, so gilt es nicht bie Preise thunlichst boch, sonbern berart zu gestalten, bag aus ber Berbindung beider Momente: bem ber Breishobe und bem des Absatumfangs ber größte Gewinn ermöglicht wird bie). Und da ber Absatumfang vom Billen und Rönnen bes anderen Teiles mitbestimmt wird, so ist

|           |             |        | tens als intandijaje,     |   |
|-----------|-------------|--------|---------------------------|---|
| regelmäßi | g ohne Ri   | udfich | t auf die bezügliche Ent- | Ġ |
|           |             |        | Früher ftand es in diefer |   |
|           |             |        | einfache Depefche toftete |   |
|           | von Berlin  |        | von Düffelborf            | 1 |
|           | nach Aachen |        | nach Elberfeld            | 1 |
|           | (73 Meil    | en)    | (4 Meilen)                | ł |
| 1849      | 16,10       | Mark   | 1,20 <b>Mart</b>          | - |
| 1850      | 10          | **     | 2 "                       | ı |
| 1859      | 5           | ,,     | 1 ,                       | 1 |
| 1867      | 1,50        | "      | 0,50 ",                   | ١ |
| 1876 ohne | Unterfcie   | b 3. X | 3. bei 20 Worten 1,20 M.  | ļ |

bei 10 Worten 0,70 M. 2c,. Schöttle a. a. D. 51) Die absolut notwendige Lara ("tote Laft") berechnete man für eine größere öfter-reichifche Bahn im Durchschnitt aller brei Fahrreichische Bahn im Durchschrift aller drei Fahr-klassen auf 3,1 Zentner für jeden einzelnen Zentner "Bersonennettolast", dagegen die that-jächliche Tara (ihatsächliche "tote Last") nach den Frequenzverhältnissen durchschnittlich auf 6,8 Zentner für jeden Zentner "Personennettolast". Mitgeteilt von Sax II. S. 411. 5 lad Das hier Gesagte gilt zum großen Teil

auch von ben Konturrenspreisen, vgl. § 38 ff.

vom Rorzugsinhaber auf diese b e i d en Dinge bei der Kreisbestimmung Mücklicht zu nehmen, inbeffen in verschiedener Beise. Denn bei ben Breisen für folche Dinge, bie nicht zum eigenen Bedarf, sondern aus "geschäftlichen" Rückfichten, jum Wiederabfat ober jur weitern Ausnutung. Berarbeitung und bemnächstigen Bertauf zc, erworben werben, und die bienach in ber Kolge wohl auch turzweg "gefchäftliche" Breise genannt werben sollen, geben Ronnen und Wollen regelmäßig Sand in Sand. Re höber ber Breis g. B. bes Rentner Gifen ftebt. besto höher vermaa der Eisenvroduzent nicht nur Roble und Roblentransvort zu bezahlen sondern besto eher will er bas auch, besto eher wird er, ohne zu verlieren, hierzu bereit fein. Und je höher der Breis bes Rucers fteht, besto höhern Breis vermag ber Ruckerfabrikant nicht nur für Rüben und Rübentransport zu zahlen, sondern desto eber ist wiederum auch auf seine Bereitwilligkeit hiezu zu rechnen 2c. Dagegen greift bei den and ern Breisen (für Dinge eigenen Gebrauchs 2c.) eine berartige Harmonie nicht Blat. Bei ihnen gestalten sich jene beiben Momente: Können und Wollen vielmehr regelmäßig zu Momenten verschiedener Bedeutung, und es wird unumganglich, fie auseinander zu balten.

Sbe das indessen geschieht und ebe in Rusammenhang biemit der allgemeinen Frage gebacht wirb, wieweit neben bem Bollen jenes Ronnen; bie fog, Leiftungefähigkeit als Breismoment wirksam zu sein pflegt, ist hier der Borfrage zu gedenken, wie es mit Wert und Rosten in dieser Beziehung steht, ob auch sie auf die hier in Rede stehenden Breise dirett von Ginfluß zu sein vflegen und von Ginfluß sein sollen.

Diese beiben Fragen sind oft bejaht. Sa, man ift nicht selten so weit gegangen, es als zweifellos hinzustellen, daß gerechter Weise alle Breise, und somit auch die hier in Rede stehenden, allein durch die Rostenbeträge oder aber durch Wert und Rosten bestimmt würden. Daber 3. B. im Gisenbahnwesen ber alte Streit, ob gerecht ber allein nach ben Roften beftimmte Ba a e n r a u m tarif oder aber ber unter Berückfichtigung bes Berts ber transportierten Ware normierte sog. Wertklassifikationstarif oder endlich der aus beiden Tarifen kombinierte gemischte Tarif fei - ein Streit, über bem man bie Berechtigung und thatsächliche Geltung des in der Kolge bier als rationeller Tarif bezeichneten vierten Tarifes übersab. bei bem (unter Babrung bezüglicher öffentlicher Anteressen) bie Erzielung boch fren Reingewinns aus bem Frachtverkehr leitender Gesichtspunkt ift. Dieser Streit ift gerabe jur Ertenntnis ber hier in Rebe ftebenben Dinge besonbers lebrreich, und beshalb hier ichon mit einigen Worten bei ihm zu verweilen.

§ 21. Bas zunächst jene Befürwortung des Bagenraumtarifs betrifft, so erklärt sich biefe aus ber ichon mehrfach berührten, unten eingehenber zu erörternben Ericheinung, bag bei freier Konkurrenz die Preise nach den geringsten Kosten billigster Produktion zu gravitieren pflegen. Da nämlich freie Konkurrenz, freies Waltenlassen aller "natürlichen" Kräfte an fich einst als das Ideal wirtschaftlicher Gestaltung erschien, lag der Gedanke nabe, daß auch die diesem Buftande thunlichst entsprechenden Breife, b. h. also die sich am meisten ben Roft en nabernben Breise bie gerechten, natürlich en ober angemeffenen seien. Und so verlangte man benn auch von jenen Frachtpreisen, daß fie ohne Rücksicht auf andere Momente, insbesondere auf den Wert der beförderten Waren, allein den Transports toft en (im weitesten Sinne bieses Worts) entsprechend gestaltet wurden 52).

52) Beiteres in Z. f. St.B. 1881 S. 809 ff. loft en ber Bahn zu bestimmen, und ahnlich Dazu vgl. Dorn, Aufgaben ber Sienbahnpos noch 1877. Besentlich anders in der Aust. von litit 1874, Genfel auf dem volksm. Kongresse 1883 S. 710. Gegen das "natürliche" System aon 1878. Aehnlich früher Bagner (Rau und ist in umsichtiger Beise insbesondere Reisens Bagner: Fin. Bis. 1871 S. 593) "die Bers stein a. a. D. eingetreten. Die Gütertarise der Gifenbahnen, insbefondere bas Gemichts. und Bagenraumtariffpftem. 1874 u.: Ueber einige Berwaltungseinrichtungen und bas Tarifwesen auf ben biesen Wert meistens nach bem spezifischen Wert Sisenbahnen Englands 1876. Zu bemerken ist übris bes Transportobjekts statt nach ben Selbste gens, daß die Sate für Beförderung in offenen

wirrung ift bie Folge bes gerabe hier gang falfchen Grundfates, ben Tarif nach bem Berte ber Transportleistung für ben Frachtgeber und

Freilich fand bieses Berlangen zu der Zeit, da es vorzugsweise gestellt wurde (in den sechziger und siebziger Jahren), eine wesentliche Unterstützung auch in gewissen Interessen, so namentlich in dem Interesse an thunlicht einsacher und übersichtlicher Gestaltung der gerade damals besonders vielgestaltigen Tarife, ferner an der Hossung, daß bei "natürlichem" Tarif eine Art von Konturrenz im Frachtgeschäft herbeigesührt und dabei der Bagenraum besser ausgenützt,

Art von Konkurrenz im Frachtgeschäft herbeigeführt und dabet der Wagenraum verser ausgenung, insbesondere an "toter Last" gespart werden könnte u. s. w.
Ienen Uebertreibungen sich anschließend sührte aber auch z. B. das Reichseisendhammt in einer Denkschift vom Juni 1874 aus, daß "wenn die volkswirtschaftlichen Gesee, wie solche im freien wirtschaftlichen Leben naturgemäß zur Geltung kämen, auf die Eisenbahntransporte in Anwendung gebracht würden, bei der Festsehung der Bahnsrachtsäte jedensalls nicht der Berkaußwert der zu transportierenden Güter ....., sondern lediglich die von der Bahnverwaltung in dem Transport gewährte Dienstleistung d. h. die mit dem Transport verdundene Mühe und Arbeit, die durch denselben bedingten Kosten den Ausschlag geben könnten" 20. der Musschlag geben könnten" 20. der des

In neuester Reit ist man von folden Ginseitiakeiten freilich zurückaekommen. Na. man ist hie und ba wohl geneigt, auf die Berudfichtigung der bezüglichen Kosten in diesen Dingen au geringes Gewicht zu legen und banach, wie Ginbeitstaren für Briefe und Boftpadete. io auch einbeitliche Gifenbahn fabr= und Frachttaren zu empfehlen 04).

Will man aber flarer feben, fo muß man fur die Berudfichtigung ber Roften beim Breife allgemeinere Gefichtspunkte suchen und fich gegenwärtig halten, junächft wie biefe Dinge im allgemeinen thatsächlich liegen, sodann was dem Snteresse bes Monopol- oder Boraugsinhabers am meisten entsprechen, und endlich mas gerecht und zwedmäßig, bem allaemeinen 28 oblam ebeften förderlich fein möchte.

§ 22. That fact ich finden wir fehr Bericiebenes. Bir finden die Monopol- ober Borgugspreise einer feits mannigfach obne Rudficht auf bie Roften, ja im Biberfpruch mit diesen so bestimmt, daß Dingen geringerer Kosten höhere Breise entsprechen und umgefehrt, fo (wie icon bemertt) bei jenen Breisen, Die in fog. Differentialtarifen jur Abwehr laftiger Ronfurrens normiert find, besgleichen in Berfolg jener Unifizierungstenbens ber Breife (G. 267) und abnlich bei ben unten ju berührenden Unteilspreifen, nach welchen g. B. für Wohnungen böberer Stodwerte und für fog. Gallerieplate im Rirtus ober bei andern Schaustellungen niebrigere Breise gezahlt werben, tropbem ihre Berftellung eher größere als geringere Kosten verursacht hat, als die Gerstellung der anderen Zimmer oder Blage. Andererseits aber tragen die Borzugsinhaber, soweit der Rostenbetrag des Produtts zu erfaffen ift 66), diesem Moment in großem Umfang auch Rechnung. Go bat 3. B. vor wenigen Rahren in Deutschland das Worttelearam m über das den Rosten

und gebedten Bagen berartig verschieben | formiert maren, bag teinesmegs allein ben gro-Beren Roften, welche die Beforderung in Wagen letterer Art verursacht, sondern mittelbar auch bem Berte ber beforberten Baren Rechnung getragen murbe. Jenem Roft en momente hatte eine Steigerung um c. 1% per Bentner genügt. Statt bessenng um c. 1-75 per Benner genugt. Statt bessen murbe eine Steigerung um 50 resp. 33'/3-96 beliebt. Und bazu tam noch jener "Bruch mit bem Grundprinzip", welcher in ber Aufstellung eines besonders niedrigen Spezialtarifs sur Massenartitel enthalten war. Die Sätze vom August 1871 waren nämlich, in Pf. berechnet: Erpeditions.

Fracht per Itr. u. Meile gebühr p. 3tr. 1) Eilgut 9,6 3,84 9,6 2) Stückgut . 3) Bagentlaffe A. (bebedte Bagen) a) für 100 Bentner 2,88 7,2 u. f. w. 4) Bagentlaffe B.

(offene Bagen) a) für 100 Rentner 1.92

neben allebem aber: 5) Spezialtarif. 7.2 für Erze, Steine bei Entfernungen Steinfohlen, Coats, von weniger als Torf, Gips u. f. w. 53) Aehnlich in England. 10 Meilen geringer. "Seit bem Erlaß bes Gefetes von 1854 - berichtet Cobn (S. 89 a. a. D. 1883) haben bie hohen Gerichtshofe ftets baran festgehalten, daß jede andere Tarifgestaltung als diejenige, welche durch das Maß der Kosten begründet ist, widerrechtlich sei" u. s. w.

54) Die es in neuerer Beit mit großem Gifer 3. B. von Perrot, später von Engel versucht ist. Bgl. Perrot, Resorm des Eisenbahntariswesens im Sinne des Pennyporto 1867 und Engel, Sisenbahnresorm. 1888. Rehnliche Bersuche mit einem Bonentarif in Ungarn feit Sommer

1889, sobann in Desterreich angebahnt.
55) Bas freilich nicht nur bei den Anteilsepreisen sondern auch im übrigen — man denke an die Roften ber Poft bei Beforberung eines Briefes, an abnliche Probleme im Gifenbabnwefen u. f. w. - in vielen Fällen fehr fcwierig,

7,2 u. f. w. ja geradezu unmöglich ift.

weniger Rechnung tragende Einbeits- ober Gruppentelegramm wieder den Sieg dabongetragen 56). Aus gleichem Grund hat der nicht einheitliche sondern nach Entfernungen abgestufte Krachttarif alle Aussicht, sich neben dem Sinheitsbriefporto zu erhalten, ebenso neben diesem die besondere Gebühr für nicht frankierte Briefe sowie für alle rekommanbierten und verlicherten Sendungen, besalei**chen im Frac**htverkehr neben der allgemeinen Tare die besondere Eilautstare und die wegen großer Kosten an toter Last besonders gesteigerte Reisegepäcktare 2c.

Aehnlich auch auf vielen andern Gebieten. Selbst im Chauffee vertehr wird unter biefem Gesichtspunkt mahrscheinlich noch lange zwischen unbelabenen und die Strafe mehr abnutenben beladenen Wagen ebenfo unterichieden werben, wie zwischen Tagen für Bagen und fur bas bie beladenen Asagen ebenso unterschieden werden, wie zwischen Aagen jur Bagen und für das die Straße weniger schädigende Bieh, besgl. im Kanalverkehr zwischen Kanal- und besonderen Schleusengebühren, im Telegraphen verkehr zwischen allgemeiner Taxe und besonderen "Boten-zuschlägen", "Nachtzuschlägen", Kollations- und Chiffrierzebühren für chiffrierte Telegramme u. 1. w. Heißt es doch auch in den neueren Sportelgesehn regelmäßig, daß bei Bestimmung des Sportelsaßes neben dem Bert der bezüglichen Leistung für den Empfänger und neben der Beiftungefähigfeit bes letteren 2c. inebefonbere bie ber Beborbe verurfachten Roften au beachten feien (val. 4. B. Bürtt. Sportelgefet von 1881 Art. 3.)

§ 23. Gin Borgehen letterer Art ift auch leicht zu erklären. Denn vielfach, bas muffen wir zweitens festhalten, entspricht folche Scheidung nach ben Roften (abgeseben von Kallen ber berührten Urt: Abwehr von Ronfurreng 2c.) auch bem Intereffe bes Borguagin= babers, insofern ein den Rosten nicht Rechnung tragendes Berfahren nicht nur vielen ungerecht ericeinen und manche icon aus biefem Grunde jum Eingeben bezüglicher Geschäfte weniger geneigt machen möchte, sonbern namentlich auch eine vorzugsweise Beanspruchung ber mehr Roften verursachenden und im Berhaltnis biegu zu niebrig bezahlten Leiftungen zur Folge baben und auf biese Weise bazu nötigen könnte, ganz allgemein und somit auch für Leiftungen geringeren Roftenbetrags ben Breis zu fteigern, mas wieber bie Abwehr von Ronfurreng erichweren und jebenfalls bem Streben nach Absagerweiterung 2c. Sinderniffe bereiten murbe.

Man bente in biefer Beziehung g. B. an die üblen Erfahrungen, die gerade mit jenem von ber Wortzahl (bis 20) absehenden Telegraphentarif gemacht find, ober an die noch übleren Erfahrungen, die mit Berrot'ichem Ginheitsfahr- und Frachttarif gemacht werden wurben.

Aber ebenso wie dem Interesse bes Monopol- oder Borzugsinhabers wurde eine von ben Kosten absehende Breisbestimmung vielfach auch den Interessen der Gesamtheit widersprechen. Denn viele, die an fich die bezüglichen Dinge gebrauchen könnten, mußten bei ge ftiegen en Breifen aufhören, bavon Gebrauch zu machen. Und baneben könnte, wie es 3. B. ebenfalls die mit telegraphischen Tarifen gemachten Erfahrungen gezeigt baben. eine durchaus unökonomische Beanspruchung der bez. Anstalt Blat greifen 17). Bielfach tann es fich nun aber auch anders verhalten. Es tann, wie wir sehen werden, gerabe die Nichtbeachtung der Rosten dem Interesse entsprechen. Und am schwierigsten ist die britte Frage, die nach ber Gerechtigkeit bes einen ober anderen Berfahrens zu beantworten.

§ 24. Sehen wir von den berührten Ausnahmefällen ab und beschränken uns, wie es in Ermangelung von Borarbeiten geboten ift, barauf nur einige ber wichtigeren Geficht& puntte anzubeuten, fo darf wohl betont werben, daß eine Breisbestimmung nach ben Roften

<sup>56)</sup> Auch Schöttle wird es schwer, sich von verkehrter Theorie entspricht Das. jener hergebrachten Annahme (vgl. bie Anm. 52), wonach ben hier in Rebe ftebenben Preisen gegen: iber vorzugsweise die Roften zu entscheisben hätten, frei zu machen. Bgl. S. 278 a. a. D.: "Scheinbar als die idealste und gerechteste Lösung stellt sich dar ... genau den Kosten auswand wiesber eriegen zu lassen zu." und chnlich S. 272 (Gebühren von ben Gigen to ften abhangig). -

<sup>57)</sup> Der Saupteinwand (gegen ben Gruppentarif), sagt Schötise, besteht barin, baß bie Telegramme baburch über bas Bebürfnis hinaus verlangert werben, ba ber Aufgeber bas Beftreben bat, bie jugestandene Wortzahl voll a us junuten ic.
— In der That sant die durchschrittliche Bortzahl der in Deutschland aufgegebenen Depeschen von 18-19 (vor bem 1. Mary 1876) mit Gin-Beshalb ift benn bas aber bie scheindar "ibealste" führung bes Bort: und Grundtartarifs, ansangs und "gerechteste" Lösung? — Rur hergebrachter auf 14—15 und 3. B. bis 1881 auf 11,90.

und insbesondere nach Roften und Wert (in jenem Berbaltniffe biefer Kaktoren . welches bei Bebandlung ber Bereinspreise angemessen erschien. S. 250 ff.), gerecht hauptsächlich in "ton fer pativer" Beziehung. b. h. infofern ift. als eine berartige Breisbestimmung beiträgt, bie bezüglichen Broduktions- und Ginkommensverhaltniffe. wie fie einmal überkommen find, zu erhalten, ihr Berhältnis zu einander zu bewahren. kann es nun aber unter Umständen auch gerecht und angemessen erscheinen, diese Berhältnisse au andern. 3. B. ferner gelegene Roblen- ober Rübenanbau Bezirfe aum Mitmerben mit folden Orten zu befähigen. Die wegen gunftigerer Lage ein bezügliches "Monopol" hatten. ober ben Blumen=, Gemusezüchtern und Fischern entfernter Diftritte bie Möglichkeit au bieten, ben Martt einer großen Stadt neben bisher bevorzugten Gewerbtreibenden au verforgen. Und einer Gerechtigfeit biefer Art ift eber burch Differenzialtarife b. h. Tarife zu entsprechen, bie nicht nach Wert und Roften in jenem Berhaltnis normiert finb, Re nachbem also jene Borfrage zu entscheiben ift, burfte auch gerecht entweber ber eine ober ber andere Tarif zu nennen sein. Indeffen ift bie Entscheidung jener Borfrage felbft teils von ichwierigen, allgemeinen Gefichtspuntten, teils von ben besonderen Umftanben bes bezüglichen Kalles abhangig. Und so fei bier nur bemerkt, bak es fich biebei jedenfalls um fo wichtige Dinge handelt, bag jene Entscheidung Brivaten und privaten Intereffen wie 3. B. jenen ber Gifenbahngesellichaften niemals überlaffen werben follte. -

Retapitulieren wir, so erscheint bas Resultat, zu bem wir bezüglich bes Rost en = Moments gelangt sind, zunächst als ein geringes. Gerecht und vorteilhaft tann hiernach die Beachtung dieses Womentes sein, gerecht und vorteilhaft auch die Nichtbeachtung. Und ebenso wird thatsacht ich jenes Moment bald beachtet, bald hintangesett. Indessen so unersebelich als es scheinen könnte, ist dieses Resultat immerhin nicht. Denn abgesehen davon, daß damit die Unrichtigkeit jener Annahme von der Allein berechtigung des sog, natürlichen Tarisshtems dargethan ist, legt gerade dieses Resultat die Frage nahe, unter welchen Boraussexungs ung en, welchen Beding ung en die Berücksichtigung des Kostenmoments seitens der Vorzugsinhaber angezeigt erscheint. Und nur durch Erforschung dieser Vorzugseinhaber dieser kober Streite ein Riel zu sehen zu sein.

§ 25. Aehnlich fteht es nun aber auch, und beshalb foll jener Boraussehungen erft fpater gedacht werben, mit bem zweiten ber berührten "Breismomente": bem bes Berts.

Einerseits hat man bieses Moment misachtet, andrerseits überschätzt. Aber zu wenig ift gefragt, unter welchen Borausseyungen dasselbe für den Preis bestimmend sein darf und bestimmend zu sein psiegt. Und doch dürste gerade dies das Bichtigste sein. Nur bei Beherrschung dieser Borausseyungen wird man erkennen, daß gerecht und angemessen z. B. im Eisenbahnfrachtwesen weder der sog. "natürliche" Bagenraumtarif noch der Bertstasssissischen der der aus diesen beiden Tarisen kombinierte "gemischte" Taris, sondern allein jener "rationelle Taris" ist, dessen unten noch zu gedenken sein wird. (§ 27.)

Hätte man sich, ehe man die thörichte Phrase unserer Laissez faire-Politiker von der Gerechtigkeit und Angemessenheit des all ein mit den Kosten in Uebereinstimmung gesetzen Preises (S. 268) nachsprach, darüber zu orientieren versucht, was thatsächlich in diesen Dingen seit alters Rechtens und als dem allgemeinem Bohl entsprechend anerkannt ist, so hätte man sich schon aus der Gestaltung der Berbands= und ähnlichen Preise leicht von der Hinfälligkeit jener Phrase überzeugen können. Und nicht minder schlagende Belege boten richtig erfaßt die von großen Transportanskalten normierten Preise.

So wurden z. B. bei der Packet post früher zwar auch solche Kosten provoziezende Elemente, wie das Gewicht der Ware, die zu überwindende Entsernung, die Schwierigsteit der Expedition u. s. w. beachtet. Ja, man ging hierin — wie aus der Spärlichkeit des damaligen Berkehrs leicht zu erklären ist — in dieser Beziehung früher weiter als heute, indem man z. B. billigere Sommers und teurere Bintertarise, Routen mit einsachen Wegeverhältnissen und solche mit Gebirgspaffagen oder Stromübergängen

unterschied, auch bei hoben Futterpreisen bobere Frachtsäte eintreten ließ u. f. w. 58). Aber baneben unterschied man seit alters auch nach bem Inhalte und Berte ber Stude 60).

Auf die große Mehrzahl ber zu versendenden Güter, die "Ord in arisachen" sand ber sogenannte gewöhnliche oder wie wir heute sagen würden, der Normaltaris Anwendung. Dagegen zahlte man für "preziöse Sachen", also z. B. für Seide, Sammt, Delitatessen, seine Handelswaren und in älterer Zeit auch z. B. für Zeitungen, Bücher z. das Doppelte jener Säge, andererseits aber z. B. für gewöhnliche Bittualien nur die Hälfte derselben. Und ähnliche Abstusungen sanden zu gleicher Zeit in Desterreich z. B. auf den schlessen Bostursen derart statt, daß daselbst per Meile gezahlt wurden von ordinären Kausmannswaren 2 Kreuzer, von kostdaren Kausmannswaren 2 Kreuzer, von Kausmannswaren 2 Kreuzer, von Kausmannswaren 2 Kreuzer, von Kostdaren Kausmannswaren 2 Kreuzer, von Kostd

Abstufungen berfelben Art haben bann aber auch feit alters auf ben Bafferstragen und den hiezu gehörigen Anstalten stattgefunden. Ja bezüglich dieser Tarife hat sogar was in neuerer Zeit mehr Beachtung verbient hatte - fcon zu Anfang Diefes Sahrhunderts zwischen den Anhängern und Gegnern der 2B ertklassifikation ein Rampf ftattgefunden, der lebhaft an den neueren Streit über die befte Gestaltung der Eisenbahn= tarife erinnert und ichliefilich. ebenso wie biefer, nicht zu Gunften eines nur bie Rosten berücksichtigenden "natürlichen" Tarifs entschieden wurde. Thatsächlich hat auch bis auf die neueste Reit, trop allem, was über das "natürliche" System des Rassauer und Elfaffer Spftems gesagt ist. die Beachtung bes Wertmoments bei der Breisbeftimmung im Gifenbahntarifwefen ununterbrochen bie Berrichaft behauptet.

Der Wertklassschaften namntetobugen vie Heit Alters in den Schiffertaxen und in den Tarifen über Flußz ölle, Kanal- und Schleusen gelder. So enthielten z. B. im vorigen Jahrhundert die Straßdurger und Insdrucker Schiffertaxen eine sehr weit gehende Spezialisierung der Warengatungen und Frachtlätze o.). Bon hall nach Wien z. B. zahlte man im Sommer p. Zentner sur Sammt- und Seidenzeug 1 fl. 45 kr., sur Chotolade 1 fl. 40 kr., sur rohe ungefärdte Seide 1 fl. 30 kr., für Reis und ordinären Zuder 1 fl. 20 kr. u. s. w. s.). Ebenso scheinen dis zum Ansang diese Jahrhunderts die Flußz dite sehr allgemein nach der Beschaffenheit und dem Werte der Waren abgestuft gewesen zu sein. Und erst jene auf thundsstätze Aeleitigung solcher Abgaben überkaupt gerichteten Restrehungen, welche mit diesem Kohrlichfte Beseit igung solcher Abgaben überhaupt gerichteten Bestrebungen, welche mit diesem Jahr-hundert begannen, führten eine Aenderung herbei. So bestimmte z. B. die Wiener Schlußafte von 1815: Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour assez in de pen dante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison etc. Achnlich und offenbar im Busammenhange hiemit hieß es in der preußischen Kab. Ordre vom 11. Juni 1816, daß Abgaben, soweit sie auf die Waren gelegt seien, "hiedurch die Natur von Warenzöllen annehmen" und deshalb unverzüglich" in ein Schiffsgesäßgeld zu verwandeln si. Jeien zc. Indessen, wie schon angedeutet wurde, erwies sich, wie später im Bahntariswesen, so auch bezüglich dieser Zahlungen das Gewicht der Thatsachen mächtiger als der menschliche Willen. Jene beabsichtigte allgemeine Umwandlung von sogenannten "Warenzöllen" in "Schiffsgesäßgelder" tam ins Stocken, und im wesentlichen ist ehe bis zur Gegenwart auf deutschen Kanalen wie in deutschen hösen hei einer nach der Abstitung

deutschen Safen bei einer nach ber Beichaffenheit ber Baren burchgeführten Abstufung

verlichen Hafen bei einer nach der Beich affen heit ber Waren durchgefunren Abfulung ber Tarissätze verblieben. Ja, man hat sich, wie zahlreiche Kanal- und Hafentarise darthun, auch da, wo Säge dieser Art aufgegeben waren, später benselben wieder zugewandt 64). In Frankreich, B. B. bestiehen für die Abgaben, welche bei Benugung von im Staatsbesitze besindlichen Kanälen und kanalisierten resp. von Natur schiffbaren Flüssen zu entrichten sind, generelle Borschriften. Und in diesen ist die Gesamtheit der außer den trains et radeaux zu verschiffenden Objekte 60) in zwei Klassen geteilt, von denen die erste, je nachdem es sich um

Preußischen Bost 1859. 59) Eine burchgreifende Resorm erfolgte in Breugen erft 1821.

60) Sag a. a. D. Bb. 1. S. 283. 61) Bgl Löper: Die Rheinschiffahrt 1877.

62) Bgl. Sar, auch Anni. 68 hier 63) Bgl. Kluber: Recht bes ceutschen Bun-

bes 1840 S. 840 ff. und insbesondere Simon: Preuß. Staatsrecht Bd. 11. 1844 S. 890 ff.

tagsfitung vom 17. Mar, 1873 (S. 14 ff. ber bem Bruttogewicht" erhoben werben follten) wie ftenour. Berichte), auch Stephan: Geschichte ber berum fünf Rlaffen von Waren unterschieden. Nur von den werivollsten Artikeln follte der ganze im Jahr 1825 normierte Sat entrichtet werben. Bon weniger toftbaren, wie Gifenwaren, Fifchen, Mild, Obst, Giern 2c. war die Sälfte, von Getreibe, Glas, Borften, Marmor 2c. ein Bierteil und von ben eigentlichen Maffenartikeln, sogar nur entweber ein Achtteil ober ein Bierundz wanzigft teil jenes Rormalfates ju entrichten - Bier folder Rlaffen unterfchieb 64) So murben 3. B. in ben die Beser chiff; ber im Jahre 1845 vereinbarte Zusagartitel jur fahrtsatte von 1823 erganzenden Bestimmungen Rhein schiffighrtsatte von 1831.

65) Bull. des lois du 27. Février 1867 Nr.

<sup>58)</sup> Bgl. die Rede Stephan's in der Reichs: biefer Abgaben, (nach welcher dieselben bloß "nach

von 1889, ent gegen ber bisherigen Unifizierung

Fluffe und Ranale ober aber um tanalifierte Flufftreden hanbelt - 2 reip. 5. bagegen bie sweite nach berselben Unterscheibung 1 resp. 2 millimes par tonne kilometrique ju gabien hat. Jener ersten Klasse aber sind wieder namentlich die wertvolleren Baren zuge-teilt wie café, sucre, denrées coloniales, épiceries, vins, liqueurs, métaux ouvrés, machines, voitures, fruits, der zweit en Klasse Große Relt, also vorzäglich die sogenannten Masse artikel, mit Ausnahme einiger wenigen, die abgabensrei sind. Koch weiter in solcher Klasse sitätion gehen aber die daneben hie und da bestehenden Spezialtarise sür einzelne Kanäle 68). Auch ist es charakteristisch und beruht offendar auf denselben Grundsäßen, welche für jene Abstusungen maßgebend sind, daß auch die droits de skationnement und ebenso die Schleusengelber

für Durchflößungen in Frantreich nach ber Beichaffen beit und bem Berte ber Baren, Solzer u. f. w. flaffifigiert find, nicht minder die Gebuhren für Benütung ber gares d'eau et ports, où des transbordements peuvent être effectués directement entre la navigation et les chemins de fer etc., so daß 3. B. nach der Klasse, welcher die einzelne Bare zugeteilt ist, bald 100 oder 50, bald 60 oder 80, bald 50 oder 20 centimes par tonne sür die Benützung biefer Unftalten gu entrichten finb.

Aehnlich vor allem, wie bemertt, auf ben Eisenbahnen in Deutschland und Frankreich, und ahnlich auch auf jenen in England, wo z. B. nach ben Rechnungen Franquevilles per Kilogramm erhoben werden können (als Mazimalfape) von ber

bon Dunger, Roblen, Buder, Manufakturen 0,17 fr. 0,21 fr. Robeisen. 0,06 fr. 0,09 fr. 0,12 fr. North-Caftern-Bahn 0,15 " 0,18 " 0,18 " 0,10 " 0,12 " 0,07 " 0,18 " 0,24 " 0.07 " 0,06 " 0,12 " 0,06 " Manchefter-Sheffieib-Babn 0,09 " 0,11 " South-Eastern-Babn 0.21 " Lancafbire- und Dortfbire-Babn 0,12 " 0.15 " 0.15 ... 0.18 .. Calebonia-Babn 0,24 " u. j. w. 67).

Erinnert sei endlich noch, daß in Uebereinstimmung hiemit auch in Sportel gesetzen regel= mafia porgesehen ift, bag bei ber Bahl bes einzelnen Sportelsates neben ben Roften ber Bert ber bezüglichen Leistung für den Empfänger zu berücksichtigen sei, wie es z. B. im Bürttembergischen Sportelgesetz vom 24. März 1881 beißt, daß neben der Rübe der Beborben 2c. die "Bedeutung des Gegenstandes" beziehungsweise der "Nuten, welcher bem Beteiligten in Aussicht fteht" entscheiden foll u. f. w.

§ 26. Run hat man freilich gegen solche Wertberücksigung bei der Breisbestimmung - abgefehen von der oben ichon berührten Phrafe von dem "Roftenpreife" als gerechten und natürlichen Breise — eingewandt 68), daß in jenen Tarisen und überhaupt in ben meisten

1469. Dazu feit 1878 Bufchlagscentimes. Bgl. | Auch entzieht fich ber Ginfluß folcher Ruckfichten F. Lucas: études sur les voies de communis cation 1873 und M. Larue: Manuel des voies navigables de la France. 1874.

66) Bgl. 3. f. St.B. a a. D. Uebrigens ift hier wie bei ben beutschen Kanal- und Bahntarifen beachtenswert und für die Entscheidung ber bezüglichen prinzipiellen Frage wichtig, daß ber Alassifitation keineswegs allein Bertverschieben-heiten zu Grunde liegen. Die billigere Bare ift nach den Grundsäten "rationellen Tarifs" häufig höher angesett, als die wertvollere, vgl. § 27. 67) Du reg. des trav. publ. en Angleterre

I. Chemins de fer. Paris 1875. I, 2. S. 346. 68) Daneben ift eingewandt, bag in jenen Belegen "öffentliche Anstalten" mit "Gebühren" von sog. Unternehmungsanstalten mit "Breisen" zu scheiben gewesen waren. In der That, wo öffentliche Interessen Blat greisen, wo bie bezügliche Anstalt (soweit sie in Staats: oder Gemeinde-Händen ist) in jenem Sinne eine öffentliche oder Wohlsahrtsanstalt ist, und das für ihre Leiftungen ju gahlende Entgelt also wirtlich als "Gebühr" in Diefem Sinne bes Wortes erscheint — da werden jene vorzugsweise aus dem ! Sigennut hervorgehenden Preiserscheinungen burch bie bem öffentlichen Intereffe fculbigen Rud. fichten modifiziert ober follten boch wenigstens mo-bifiziert werden. Aber eben nur um Robifizi gierungen handelt es fich in diesen Dingen. Beforderung einer Ladung Kohlen, Robeisen 20.

handbuch b. Polit. Detonomie. 1. 8. Aufl.

bei jenen Tarifen nicht unserer Erkenntnis. Ja, er ift im Grunde leichter zu verfolgen als bei manchen anderen Preisen, benen gegenüber gemeinnütige Rudfichten von erheblicher Bebeutung find. Und bemnach ift eine Bezugnahme auf jene Zarife, auch soweit fie in der That von öffen t lichen Anftalten unter Beachtung öffentlicher Intereffen erlaffen finb, gur Erlauterung ber in Rebe stehenden Erscheinungen an sich julassig. Sind jene Anstalten übrigens, wie es thatschilden noch in großem Umsang zutrifft, in Privathanden und muffen schon aus diesem Grunde des Charatters von öffentlichen Anftalten entbehren, fo erscheint ihren Tarifen gegenüber jener Ginwand natürlich noch weniger von Bedeutung. Die von diesen Anstalten geforderten Entgelte sind bann in der That nicht "Gebühren" in jenem Sinne, sondern recht eigentlich Preise i. e. S. Und wie nahe die Beziehung aller diefer Preise (i. w. S, also inkl. ber Gebühren) ju anderen Breisen ist, erhellt auch baraus, baß 3. B. private Dampf-ichiffgesellschaften ihre Preise ahnlich wie Bahnen, Poften zc. nach Roften und Warentlaffen abgustufen pflegen. "Dasselbe Schiff", führte man auf bem vierten beutschen handelstage aus, "welches eine Labung wert voller Guter nach einem bestimmten Ort befördert, fordert eine boppelte, ja oft treisache Fracht (und erhalt fie) gegen die

Digitized by Google

ber oben angezogenen Beispiele nur ber (objektive) Tausch- ober Kaufwert ber bezüglichen Waren als angeblicher Breisregulator auftrete, dagegen nicht der fubjektive Wert der gebotenen Leiftung, ber aus letterer gezogenen Ruten zc. Andessen ift bieser Einwand pon geringer Erbeblichkeit. Wie in vielen audern Kallen fteben nämlich auch in biefem fubiektiver und objektiver Wert nur im Berhältnis von Riel und Mittel einander gegenüber. Der lubiektipe Wert, ber begugliche Runen 2c. ift in Kallen ber bier in Rebe ftebenben Art bireft regelmäßig ichwer zu erfassen, so baß man ibm gerecht zu werben, genötigt ist, fich nach besser fakbarem Anbalte umzuseben, wie sich basselbe ja auch 3. B. den Berbandsbeiträgen und dem Hilfs- und Bergelohn gegenüber als notwendig erwies 6°).

Bird bestritten, daß der objektive Bert der Bare für den (subjektiven) Bert der bezüglichen Transportleistung sicheren Anhalt gewähre, so hat man insofern Recht "), als ganz und gar ausreichend jener Anhalt in der That nicht ist, wie deutlich z. B. schon daraus hervorgeht, daß die Bertklassisitätenessage in unsern wie in französischen und englischen Tarisen 2c. selten größere Gegenfage als folche im Berhaltnis von 1 zu 5 zeigen, mahrend bie Preise und (objektiven) Berre vergeninge als folche im Vergatinis von i zu 3 zeigen, lougtend vie Preife und (vojektiven) Werte Baren erheblich größere Differenzen aufzuweisen pflegen. Indeffen ein gewisser Ausammen-hang zwischen den Abstufungen des (objektiven) Werts des Transportierten und dem subjektiven) Wert der bez. Transportleistung greift, so oft dies auch bestritten ist i), im allgemeinen Plag. Setzen wir z. B. den Fall, daß in einer dem Berkehr bisher nur wenig erschossenen Gegend, in der sich die dort angelegten Kapitalien infolge "allgemeinen Mitwerbens" bisher im großen

in der sich die dort angelegten Kapitalien infolge "allgemeinen Mitwerbens" bisher im großen und ganzen (soweit Derartiges überhaupt angenommen werden kann) etwa gleichmäßig, vielleicht zu ungesähr acht Prozent verzinsten, eine Bahn eröffnet werde, welche den Warenabsats sowie den Bezug von Rohmaterialen, hilfestoffen, Wertzeugen z. erleichtert und hiedurch den in den einzelnen Unternehmungen angelegten Kapitalien — die zur Ausgleichung durch weiteres Mitwerben, gestiegene Grundstückpreise z. — einen wesentlich erhöhten Gewinn in Aussicht stellt; welche Gewerde, so fragen wir, werden, dis sich diese Nivellierung vollzogen hat, durchschnittlich den größten Vorteil von jedem auf der Bahn verschickten. Bent ner Ware haben?
Im allgemeinen offenbar die Produzenten der teureren Artisel. Denn wenn z. B. der Wolleproduzent jener Gegend infolge der Bahneröffnung seinen Gewinn selbst um fünfzig Prozent gehoben sehen möchte, so gewänne er doch am Zentner Wolle — diesen zu etwa 200 Mart angenommen — nur ein Geringes. Hatte er früher dei 8 Prozent einen Gewinn von 16 Mart, so sühren 12 Prozent ihm jett 24, also 8 Mart mehr zu. Der Produzent von Wollen waren bagegen würde, selbst wenn sich sein Gewinn jeweilig nur von 8 auf 10 Prozent vergrößern möchte, schon etwa 12, und der Produzent von Seiden waren unter berselben Boraussezung sogar 40 Mart per Zentner mehr gewinnen. Denn sehn den wir den Bellen- resp. Seiden-

fogar 40 Mart per Bentner mehr gewinnen. Denn fegen wir ben Bentner Bollen- refp. Geiden- waren zu 600 refp. 2000 Mart, fo ftellt fich ber Gewinn am Bentner Bollenwaren fruher bei

(1868 S. 59). Aehnlich Bromel auf bem volle: | feiner Bechfelbeziehung." Bas R. vorfcwebte. wirtich. Rongreß von 1874 : "Die Dampferlinien ftellen gleich ben Sifenbahnen Frachttarife auf, meistens mit Klassisitation . wir finden in diesen eine ganz außerordentlich hervoriretende Berudfichtigung einzelner Artitel."

69) Bgl. S. 250 u. S. 275 Anm. und 287.
70) Bgl. S. f. St.W. 1×0 S. 355 ff.
71) Ein Streit dieser Art hat 3. B. zwischen
2. von R. (Tarifresorm. 1877) und Sax statt gehabt. Letterer hatte 1874 (B. f. B.) hervorgeboben, daß die bespottelte Rücksichtnahme auf das "Bertragen" einer höheren Fracht nur Berücksiche tigung des subjektiven Moments in der Wertbilbung 2c. sei. Darauf erwidert K. (S. 11): "Diese Ausschührungen wirken anfänglich etwas bieser Ausschud stellt sich eben, sobald man den bestechend, bei genauerem Eingehen in dieselben Dingen auf den Grund gehen will, leider als siedigestellt resp. verwechselt wird mit jenem Und der unbefangene Blid des Praktisers sah Werte, den der Aransport-Interessen dem Gute in diesen Dingen schäefer als die Theorie. werte, den der Transportizinteresen den Sute in diesen Ingen schaften schaften der die Lyedre. Sobbestäslich dessen Zwertschung beilegt. Und geschaften der übersieht Sax, daß auch da woe sich nicht um Absaterweiterung handelt, z. B. hängigen Wert kommt es an zc." Indessen siehen siehen Berdischen Berdinden, die Bestimmung des — sährt K. fort — "das Waß, in welchem sich geschlichen Berdinden, die Bestimmung des Preises der Leistung nach dem subjektiven Werte ein Gegenstand zu irgend einem Zwede vers der letzteren und dieses Werts nach dem objektiven Werten läst" — "diesen Werte des bezüglichen Gegenstandes durcht wert, mit bem Rartt preife eines Gegenstandes in aus angezeigt fein tann (vgl. S. 250 u. Anm. 72).

war offenbar, daß der Preis (refp. objektive Bert) ber Ware feinen au greichen ben Anhalt gur Beurteilung bes subjektiven Werts ber Beforde rung berfelben für ben Berfenber gemahre. Inbeffen bat man fich bei mirticaftlichen Dagregeln ja regelmäßig mit nicht volltommen ausreichenbem Anhalt zu begnugen, indem man fich an die haupt fache halt. — Bgl. auch die Erwiderung von Ear (a. a. D. S. 433), an der nach Diesseitiger Auffaffung nur zweierlei auszuseten ift: Einmal burfte es R. als Borzug anzurrechnen sein, bag ihm ber Ausbruck Gebrauchs wert "nicht geläufig" war reip eine Bermendung besselben ihm nicht angezeigt erschien. Denn 8% auf 48 Mart — jest bei 10% auf 60 Mart heraus, und der Gewinn am Zentner Seiden-

maren früher bei 8% auf 160 Mart - jest bei 10% auf 200 Mart.

An sich liegt nun aber kein Grund vor anzunehmen, daß sich im vorliegenden Falle die algemeinen Gewinnaussichten pro je 100 Mart Rapital, die im Wollwaren- oder Seidenwarengeschäft angelegt sind, ungünstiger gestalten sollten, als die Gewinnaussichten in den erwähnten andern Unternehmen. Und nehmen wir demgemäß an, daß alle diese Unternehmungen infolge der Bahneröffnung ihren Gewinn von jenen zur Unterlage genommenen 8% etwa gleichmäßig zunächst auf 10% zu steigern vermöchten, so sehen wir den Gewinn pro Zentner sich in solgender Weise dei ihnen heben:

Der Gewinn pro Zentner ber versaubten Waren erscheint also in soldem Falle um so höher, und damit jene Steigerung des subjektiven Wertes, welche sich aus ihrer Beförberung durch die Bahn für den Produzenten ergibt, um so größer, je größer eben der objektive Wert, die "Rauskraft" der Waren ist. Und jenem höheren jubjektiven Werte entsprechend kann sich nun auch, worauf später zurückzukommen ist, der Preis für die Beförderung von teuren Waren erheblich höher gestalten als der Preis sür die Beförderung minderwertiger Artikel. Wer an dem bezüglichen Artikel mehr gewinnt, vermag auch größere Ausgaben auf ihn zu verwenden. Teuere Artikel "vertragen" eben größere Spesen 3.

Uebrigens ift ber objektive Wert ber Ware auch keineswegs ber einzige Anhalt, auf Grund

72) Freilich kann eingewandt werden, daß diese Ausstührungen nur Uebergangs stadien, nur Zustände und Berhältnisse betreffen, die sich andern müssen, sobald in der angedeuteten Beise ein fortgesetzes Mitwerben den überlandesübelichen Gewinn wieder auf den gemeinüblichen heradgedrückt hätte. Indessen jenes Mitwerden, das den Gewinn in dieser Weise erheblich erzmäßigen möchte, würde nach dem natürlichen Lause der Dinge eben darin seinen Ausgangspunkt haben, daß von teueren Waren mehr zu leisten wäre. Und an diesem Mehrzahlen würde auch durch jenes Mitwerben kaum etwas geänsdert werden.

Allerbinge tonnte in bem ermähnten Salle bas Sei bengeichaft der burch bie Babn begunftigten Begend (soweit fich bie in Rebe ftebenbe Gravitation nach gleicher Berginsung ber bezüglichen Rapitalien Durchbruch ju icaffen vermochte) ichlieflich teinen erheblich hohern Gewinn bringen als Die ahnlichen Geschäfte anderer Gegenden ober bas Bolloder Wollmaren-Geschäft besselben Orts. Aber gerabe für diefe Bewinngeftaltung murben ja jene nach bem Berte abgestuften Transportpreise die Bafis bilben. Der zu nivellierende Geminn mare eben nur ber, ber unter Berücfich: tigung jener Preise als Ueberschuß verbliebe. Und daß an den letteren nun durch jene Konturreng mefentliches geänbert werden mußte, ift ebenso wenig barguthun, wie daß mehrere Sauferbefiger, Die infolge lebhafter Ronturreng von ben in ihren haufern angelegten Kapitalien eine etwa gleichhohe Rente bezogen, beshalb auch aus gut und ichlecht gelegenen Bimmern in Diefen Baufern ben gleichen Gewinn haben mußten.

Sbenso ist aber klar, daß dann, wenn später, Bertmaßstads das meiste gerung der Beamtengehälter u. s. w. eine weigentliche Aenderung der Tarissähe nowendig werichtliche Aenderung der Tarissähe nim allgemeinen wieder einer Abstu sung der Transportpreise nach der "Rauftrast" der Waren Vorschub leisten dem verm ut et en Jusa dem verm ut et en Busa der "Rauftrast" der Waren Vorschub leisten würde. Denn ein erheblicher absolut gleicher Aufglag pro Zentnermeile würde aus den ans gemeinen ist es anders.

geführten Grünben bem Produzenten oder Berfender roher Wolle einerseits und dem Produzenten resp. Bersender von kostbaren Wollen- oder Seiden waren andrerseits eine so verschieden große Winderung des Gewinnsates pro tausend der bezüglichen Kapitalien zusügen, daß ein derartiger Ausschlag, ganz abgesehen von allen Fragen der Gerechtigkeit, auch gar nicht im Interessen sier Bahnen läge, welche insbesondere, wenn sie mit einander konkurrieren, von dem Wohlergehen ihrer "Kunden" einen viel größeren Gewinn zu ziehen vermögen, als von einer Schäbigung derselben.

Dasjenige also, was von Ansang als das vors zugsweise Berechtigte erscheint, hat nach dem res gelmäßigen Gange der Dinge auch Aussicht, sich für die Folge zu besestigen. — —

Einwendungen berselben Art wie jene gegen die Warenklassisstation auf Eisenbahnen erhobenen laffen fich übrigens auch gegen bie Berteilung von Berbandsumlagen nach Wert ober Reinertrag ber Grunbftude geltenb machen. So tommt es thatfachlich nicht gang felten vor, bag 3. B. in einem De ich verbande gerade bie mert= vollften Grundftude geringeren und bie minder wertvollen Terrains ben größten Rugen von ben Deichanlagen haben. Jene find eben beghalb bie wertvollften, weil fie als hoch gelegen bisher icon am wenigften der lebersichwemmung ausgesett waren. Und die andern find minder gut, weil sie unter Flut und schädlichem Stau am meiften zu leiben hatten. Da das aber der Fall ift, bedürfen gerade jene, die befferen Terrains am wenigften weiteren Schupes und mußten boch eben auf Grund jenes Wertmaßstabs bas meifte beitragen. 3ft bas berechtigt? tann man fragen. Sicherlich nicht. In einem Falle biefer Art verfagt eben jener Dagftab bes objettiven Wertes. Es fehlt bier an bem vermuteten Zusammenhange zwischen jenem und dem, mas eigentlich entscheiden soll: bem subjektiven Wert der gebotenen. Leistung. Aber wenn bas im Gingelnen gutrifft, im All:

bessen man den bezüglichen subjektiven Wert zu erfassen sucht. Im Gegenteil, es bieten sich hiezu noch manche andere Handhaben, unter denen man, wie die früher angeführten Beispiele zeigen, nach Lage des einzelnen Falles zu wählen hat. Hier sei nur erinnert, daß in vielen Fällen Verpackung und Einkleidung solchen Anhalt gewähren. Man untersicheidet, ob das bezügliche Objekt ohne Verpackung oder aber in Ballen oder Packeten, in Fässern oder in Flaschen, in geschlossenen Briestouverts oder offen (z. B. als Postkarte) abgesandt wird zc. In ähnlicher Weise gibt, worauf auch Sax verweist, die Stuse der Verzarbeitung (Rohprodutt, Halbsabrikat, Ganzsabrikat zc.) einen Anhalt. Aehnlich wird auf Kanälen das Volumen des Fahrzeugs entscheidend, bei Telegrammen die Größe der Entsernung, mit welcher wegen des bez. zeitlichen Vorsprungs der Wert der Depesche steigt \*\*) 2c.

So viel des Thatsächlichen. Daß sich eine Berücksichtigung des subjektiven Berts empfiehlt, daß sie trot allem, was zu Gunsten des "Kostenprinzips" zu sagen ist, regelmäßig sowohl dem Interese des Borzugsinhabers als dem allgemeinen Interese sie este entspricht, ergibt sich schon aus dem Bemerkten. Wie viele heute florierende Landesmeliorationen, Deiche und Grabenanlagen 2c. dei allein nach den Kosten normierten Preisen nicht hätten zur Durchsührung gebracht werden können (vgl. S. 272), edenso viele Eisenbahnen, die heute, da man die Frachte und Fahrpreise in großem Umsang nach Wert und Kosten bestimmt, gute Früchte tragen oder dem Steuersäckel doch erträglich erscheinen.

§ 27. Andererseits hat man sich aber, und damit kommen wir zur Begründung bes erwähnten, viel zu wenig beachteten "rationellen Tarifs" vor Ueberschätzung des Wertsmoments zu hüten. In vielen Fällen ist es weder geboten, noch gerechtsertigt, diesem Mosmente Rechnung zu tragen. Und so stehen wir wieder vor der Frage, unter welchen Vorsaussetzungen denn solche Beachtung angezeigt ist.

Diese Frage dürfte dahin zu beantworten sein, daß bei vielen der hier in Rede stehenden Monopolanstalten in erster Linie wichtige öffentlich eInteressen zu wahren sind, welche eine Berücksichtigung von Wert und Kosten insbesondere zur Erhaltung bestehender Bermögensverhältnisse (vgl. oben S. 271) geboten erscheinen lassen können, daß aber, soweit öffentliche Interessen nicht zu Beschräntungen dieser Art Anlaß geben, jener Eigennutz, der den Borzugsinhaber dahin drängt, auf größten Reingewinn auszugehen, ihn zugleich bestimmen wird, die Preise so zu gestalten, daß ein entsprechend großer Absaten, ihn zugleich destimmen wird, die Preissessischen, daß ein entsprechend großer Absaten die se m Ziele zu genügen scheint, wird solche Berücksichtigung im allgemeinen Plaß greisen. Und daraus ergibt sich zugleich, daß im rationellen Eisenbahne und Kanaltaris auch ansdere Momente Bedeutung gewinnen müssen, die zu demselben Ziele sühren und seitens der Praktiter wohl unter solchen Ausdrücken wie "Preiss oder Tragsähigkeit der Ware", "Aussehnungsfähigkeit des bezüglichen Markts" "Leistungss oder Bahlungsfähigkeit" der beteizligten Personen u. s. w. zusammengefaßt werden.

Bei biefen "Breismomenten" ift nun noch zu verweilen.

§ 28. Bas der Verkehr tragen kann, what the traffic will bear — das ift, so lesen wir bei Reigen stein (S. 119), in Tarissachen die entschedende Frage, und wie Cohn ausssührt, stimmen die englischen Sisenbahndirektoren in der That darin überein, daß für die Festsehung der Tarissähe kein anderes leitendes Prinzip anzuerkennen sei, als die Erwägung, was der Verkehr tragen kann", mit Berücksichtigung der vorhandenen Konturrenz anderer Straßen oder anderer Märkte 2c. Auch begegnet man ähnlichen Anschauungen vielsach in Frankreich. "Vur einen verständigen Grundsaß für die Ausstellung der

<sup>73)</sup> Daher noch heute Unterscheidung von ber von einem "zu Gunften ber nationale'n Ausland: und Inland tarifen und offene Frage, ob nicht (zumal wegen ber bez. Koftendifferenzen) auch im Inlande Abstufungen der Gebühr nach inn Inlande Abstufungen der Gebühr nach nahmen aus dem Fernverkehr" spricht (Schöttle Entfernungsklassen angezeigt find. Bgl. Schöttle, Telegraph. 1888).



Babntarife giebt e8" — so erklärte 2. B. 1878 ber Direktor ber Drleansbahn vor der Kom= mission bes frangolischen Senats - ben Grundsat nämlich, für bie Beforberung einer Bare ben Breis zu verlangen, welchen bie Bare gablen fann" 74).

Anbessen geht bas zu weit. Werben bie bier in Rebe ftebenben Breise porzugsweise burch bas Streben nach größtem Geschäftsgewinn bestimmt, und muß beshalb ber Monopoloder Borzugsinhaber, wie zu zeigen versucht wurde, namentlich darauf Rücklicht nehmen. was biejenigen, auf deren Nachfrage er zu rechnen hat, für die bezügliche Ware zu zahlen willens und im Stande find, fo muß er allerdings, wenn folde Bare zu aefchaft= lichen Aweden erworben werben foll, ficherlich barauf Rudficht nehmen, bei welchem Breise diese Awede überhaupt noch erreicht werden konnen, welchen Breis hienach also iene Ware noch zu "ertragen" vermag. Darüber bingus barf er nicht geben. Bis bahin barf er geben. Und so wird 3. B. ber Baumwollfabritant, wenn ber Breis für baumwollene Waren erheblich höher ist. als bisher, im Stande und geneigt sein, auch für ben Baumwolltransport höbere Breise zu gablen als früber, ebenso bas Süttenwerk, wenn bas Eisen hoch im Breise steht, höhere Breise für Kohlentransport u. s. w. Alles bas ift zuzugeben. Auch darf man keineswegs einwenden, daß wo bienach anscheinend dem Momente ber "Tragfähigfeit" Rechnung getragen wird, im Grunde allein bem boberen (fubjektiven) Berte des Gebotenen entsprochen werde 78).

Nur in gewissem Umfange ift bas zutreffend. Steigere ich 3. B. bei geftiegenen Rohlenund Eisenpreisen auch den Transportsat für die Roble, so trage ich allerdings sowohl der bei höheren Breisen gestiegenen "Transportsähigkeit" der Kohle als auch dem Umstande Rechnung, daß der Kohlentransport unter diesen Umständen von größerem (fubjektivem) Bert für den Bersender ist. Und steigt mit dem Ruckerbreis der Rübentransportbreis, so entspricht bas sowohl ber veranderten "Breise ober Tragfähigfeit" ber Rüben als auch bem gestiegenen subjektiven Wert ihres Transports. In vielen andern Fällen dagegen fehlt es an folder Sarmonie, fo 3. B. bei bem porbin berührten Unterschiebe von Saison- und nicht Saisonpreisen, und auch ben meiften Bahnbifferentialtarifen gegenüber.

Der Gefchaftereisende 3 B., ber gur "Beit ber Baber und ber Fremben" in Babern und anberen Der Geschäftsreisende z B., der zur "Zeit der Baber und der Fremden" in Babern und anderen Orten für Du artier und Transport höhere Preise zahlen muß als außer der Saison, kommt in diese Lage nicht wegen größeren Wertes des ihm Gebotenen. Nein im Gegenteil, er wird außerhalb der Saison für geringere Preise oft besser bedient. Aber die Saison "verträgt" eben höhere Preise, der Verkehr außerhalb derselben nur geringere. Und ähnlich in vielen andern Fällen. Wenn man, um die weit von Brennerei- und Marktorten gewonnenen Kartosseln "absahsahse" zu machen, für sie in sog. Disse en zialtarisen geringere Transportpreise per km erhebt als für Kartosseln günstiger gelegener Produktionskätten, so geschieht das wohl, weil jene erstere Ware hohe Preise dieser Art nicht zu "ertragen" vermöchte, keineswegs aber beshald, weil ihr Transport von geringerem subjektivem Werte wäre. Und ähnlich bei andern Differenzialtarisen bern Differenzialtarifen.

Anbererseits ift es aber verkehrt, es all gemein als Grundsat hinzustellen, baß bie Breise ber bier in Rebe ftehenden Urt burch die "Breis- ober Tragfähigteit der Bare" beftimmt würden. Biele dieser Breise bestimmen fich durch gang andere Momente.

Benn Bahn verwaltungen 3. B. Jenen, die Baren im Großen versenden, Breisermäßigungen zubilligen, die über die von großen Sendungen zu erwartende Roft en ersparnis an toter Last 2c. erheblich hinausreichen, so geschieht das offenbar, um jenen Geschäften

<sup>74)</sup> Derfelbe Grundfat ift es ja auch, ben bie Segner privaten Bahnmonopols in Amerita be-Umpfen 2c. Auch berief man sich auf ihn 3. B. in England, um zu rechtfertigen, daß man für Borausbestellung von Wagen, Pferden 2c. seitens ber Reisenden ermäßigte Telegraphentagen einführte, abnlich früher in Bremen, wo man angeblich fixeng kaufmannisch für telegraphische Ans S. 274 Anm 68.
3eige von Schiffsankunften und sabgängen in Bremerhafen Sätz erhob, die nach bem Tonnens Streite mit d'Avis eingewandt vgl. oben Anm. 71,

gehalt ber bez. Schiffe abgestuft maren u. f m. Desgleichen steht es hiemit in Uebereinstimmung, baß auch 3. B. die Schifferheber ihre Frachtpreise barnach einrichten, mas bie beg. Baren zu "tragen" vermögen, baß aus ähnlichen Gründen zwischen "Saisonpreisen" und "Richt-Saisonpreisen" unterschieben wird 2c. Bgl. oben S. 274 Anm 68.

besonderen Anreiz zu großen Sendungen zu geben, hiedurch den Umsatz und Transport von Waren zu steigern und auf diese Beise größeren Gewinn zu erreichen. Richt aber geschieht es. weil die Waren des Großhändlers weniger als andere hohe Breise "vertragen". Nein, im Gegenteil, pertragen könnten gerade diese Waren höhere Transportsäke. da fich ihr Absat im Großen billiger vollzieht, schon bei ihrer Berladung und Aufbewahrung an Rosten gespart wird 2c. Und äbnlich steht es mit ben seitens der Telegrav b e n verwaltungen gerade den großen Geschäften nicht selten gewährten Begünstigungen. Wenn nach den Bereinbarungen der internationalen St. Retersburger Telegraphenkonferens von 1875 g. B. in Deutschland benjenigen Geschäften, welche biefur eine jabrliche Gebuhr von 30 M. entrichten, Die Bergunftigung guteil wird, baf fie an Stelle ber vollen Ungabe bes Namens. Orts und ber Wohnung bes Abressaten fich gewisser abgefürater Abressen von je 2 Worten bedienen durfen, fo ift bas offenbar eine ausschließlich großen Geschäften zu gute kommende Erleichterung. Daß aber gerade biefe bie volle Abreffe und ben vollen Bortfat nicht zu "ertragen" vermöchten, wird niemand behaupten. Denn nach den allgemeinen Borzügen ber Großgeschäfte konnten fie ja an fich hohere Sape zahlen. Und ebenso steht es, wenn Telegraphenverwaltungen 2. B. dem Börsen verkehr und ben Reitungen Die Depefchen billiger liefern als anberen. Auch ba gilt es ben Bertebr "großzuziehen" und hiedurch beiberseits zu gewinnen, mahrend eine Belaftung nach ber "Tragfähigkeit" zu ganz anderen Resultaten führen wurde 76).

Laffen wir uns alfo nicht burch Schlagwörter fangen, fonbern versuchen, ben Dingen auf den Grund zu geben, so mussen wir sagen; Gleich Wert und Kosten ist die "Breisober Tragfähigfeit" ber Bare zwar ein Moment von Bebeutung für bie Bestimmung ber in Rebe ftehenden Monopolpreise, aber wieber nur unter gewissen Bedingungen, nämlich unter ber Boraussehung, bag bie Beachtung biefes Moments bem 2mede ber Erzielung großeren Reinertrages aus bem bezüglichen Beschäfte bient.

Und ahnliches gilt benn auch von jenen anderen fog. Preismomenten. Aehnliches na= mentlich von ber Martifähigfeit ober ber fog. Ausbehnungsfähigfeit ber bezüglichen Geschäfte und von ber Leiftungsfähigfeit ber beteiligten Berfonen.

§ 29. Was ersteres betrifft, so erscheint jene "Ausbehnungsfähigkeit" hier zunächst als ein Moment von großer Bedeutung. So beförbert die Boft Drucksachen billiger als die ben Briefträger weniger belaftenden Briefe und Bostfarten vorzugweise um ber größeren Leichtigkeit willen, mit ber bie Berfendung von mechanisch zu vervielfältigenden Dingen ausgebehnt werben tann. Geringes Borto fteigert awar auch bie Schreibluft und Bahl ber Briefe, aber bas Schreiben von Briefen tann hiedurch offenbar nicht in bem Dage ae-

Ausbrud Tragfähigfeit fei in biefem Falle eben anders aufzufaffen als es hier geschehen fei. Ber ten Reinertrag verburge. Inbeffen mit foldem Ginwand verfällt man eben ber anderen ber vorhin angedeuteten Alternativen. Man ibenti-fiziert bann gewissermaßen Preisbestimmung nach ber "Tragfähigteit" und Preisbestimmung unter bem Gesichtspunkt größten Reinertrages

<sup>76)</sup> Ein belehrendes Beispiel burfte auch fol- Darauf tann nun freilich eingewendet werden : mbes sein. Eine Post verwaltung, die allein jener Widerspruch sei nur ein scheinbarer. Der genbes fein. Gine Boft verwaltung, bie allein burch eigennütige, geschäftliche Intereffen geleitet werben mochte, hatte ben Breis für die Berfendung 3. B. von Warenproben natürlich so zu be- von Preisen spräcke, die eine Ware noch versstimmen, daß ihr der größte Reinertrag daraus tragen könne, meine nicht, was sie je weilig, hervorginge. Aber hätte sie diesen Preis auch nach jeweiligem Absahe, sondern was sie bei immer so hoch anzusehen, als die Warenproben solchem Absah vertragen könne, der den größe tragen bie Warenproben nach bem jetigen Um-fang ihrer Bersenbung 3. B. in Deutschland offen-bar ben Sat von 5 und 10 Pf. bei mäßigem Gewicht. Un fich möglich mare es aber, baß bie Post bei niedrigerem Sat noch größeren Ges unter dem Gesichtspunkt größen Keinertrages winn macht. Und in diesem Falle wäre jener und drückt sich so zum mindesten unklar aus, Sat der, den die Warenprobe "verträgt", das woraus sich dann weiter ergibt, daß man es für gegen der niedrigere Sat der, der im Interesse überslüssig dann weiter ergibt, daß man es für glaubt über an dere Preismomente als die Krackschiefeit" hir me giehen zu dürsen. lich wird jeder Berlagsbuchhandler rechnen 2c. — | "Tragfähigkeit" hinwegsehen zu burfen.

fteigert werben wie eine mie chanische Bervielfältigung pon Mitteilung en und Anzeigen zo Und es ift besbalb an fich forberlicher, einträglicher ben Berfenbern mechanisch zu perpiels fältigenber Dinge burch aunftige Breise entgegenzufommen, als bem Briefverfehr. Auch fteht es abnlich mit jenen Breisermäßigungen, die unsere Eisen bahnen, namentlich die oft mehr \_nach taufmannischen Grundfaten" verwalteten Brivatbahnen zum Beluch von Ausstellungen, Kesten, Melien, Markten 2c. eintreten zu lassen pflegen. Ginerseits ersparen fie hiebei freilich auch an eigenen Roften. Der Baggonraum wird bei größerer Frequenz beffer ausgenütt, das Gewicht ber "toten Laft" gemindert 2c. Ramentlich aber fvefulieren jene Berwaltungen auf bie Aus behnungsfähigfeit ber bezüglichen Geschäfte. Sie wollen burch porubergebende Breisermäßigung ben Reis zu jeweiligen Musgaben fteigern. Diefer Reis ift um ber Borteile millen, welche Rusammenfunfte gu Feften. Ausftellungen 2c. ju bieten scheinen, schon an fich ein erhöhter. Nun noch ein kleines Entgegenkommen! Und manches Geld, das andernfalls andern Ausgaben gebient hatte, fließt jest ben Bahnen ju - baufig im Intereffe beider Teile, vielfach wenigstens im Intereffe ber Bahn.

In allen folden Kallen ift von geringerem "Berte" bes für billigeren Breis Gebotenen ober von geringerer "Tragungsfähigfeit" besfelben nicht bie Rebe. 3m Gegenteil, man bietet Beiftungen von burch jene Rusammenfunfte an fich erhöhtem Werte und erhöhter "Tragfähigfeit" für ermäßigten Breis. Aber man fteigert burch folche Ermäßigung ben Reig, für folche wertvollere Dinge in ben Beutel ju greifen und tommt fo bem Riele größten Reinertrages trot geringerer Breise für wertvollere Bare näher. Auch fteht es ähnlich mit ben üblichen Breisermäßigungen für Retourbillets und Rundreisebillets, bes= gleichen mit jenen Abonnements, wie fie auch sonft im geschäftlichen Berkehr vielfach gewährt werben 2c.

§ 30. Schwieriger ist die Burdigung des oben julest berührten "Breismoments": der Leiftungefähigfeit 77). Geben wir nämlich von den bisber allein erörterten Rudfichten barauf, was ber andere Teil zu zahlen geneigt sein möchte. zu jenen anderen über, die sich darauf beziehen, mas er zu gablen im Stanbe fein burfte, fo tommen wir zu Ericheinungen burchaus eigenartigen Charafters, über die falsche Urteile weit verbreitet find.

In öffentlichen Dingen — so pflegt man auszuführen — bei ber Umlage von Steuern ober steuerähnlichen Lasten habe die Leiftungfähigkeit zu entscheiden, im Brivatverkehr aber bie "Gegenleiftung". Und anicheinenb entspricht bies auch unseren bergebrachten Unschauungen von Reellität und Unftandigfeit im privatwirtschaftlichen Berkehre durchaus. Denn bezeichnen wir es nicht in der That sehr allgemein als unreell und verwerflich, wenn 3. B. ein Aramer ober Sandwerker seine Breise, wie man sagt, "nach bem Rode ber Kaufer juschneibet", wenn er ermagt, mas biese geben tonnen, und banach seine Forberung ftellt?! Salten wir es nicht ebenso für unangemeffen, wenn g. B. ein Sausbefiger um ber besonderen Boblhabenheit einzelner seiner Mieter willen ben Mietzins für biefe fteigert? Und sollte nicht danach die Rahlungsfähigkeit von denienigen Momenten au 8= aefchloffen fein, die im Brivatverkehr ben Breis bestimmen?

feit an. Und wie in Steuersachen regelmäßig bem Ausbrude Steuerfähigfeit ber Borgug ju geben ift, ba es 3. B. bei ber Frage nach gerechter Steuer: verteilung weniger barauf ankommt, was die Be-treffenden überhaupt, als was fie mit etwa gleider Beschwerde jur Steuertaffe beitragen tonnen, so tann gwar auch hier in vielen Fällen von allen gebachten Ausbruden Gebrauch gemacht

<sup>77) 3</sup>m Steuerwesen pflegt man zwischen Le ift ung stähigkeit und Steuerfähigkeit, bei ben hier in Rebe ftehenben Dingen banegen zwischen ben Ausbrücken gahlungsfähigkeit, Rauffähigkeit und Leiftungsfähigkeit zu fomanten. An fich find biefe verschiebenen Musdrude nun teineswegs gleichbebeutenb. Man tann fehr leiftungsfähig im allgemeinen fein ohne jeweilig jahlen ju tonnen, besgleichen jahlungs- werben, in der Regel aber find die Ausbrucke fahig fein ohne tauffähig ju fein, ebenso tauf- Rauf- refp. Zahlungsfähigkeit vorzuziehen. Bon fahig fein ohne zahlen ju konnen 2c. 3m Grunde Rauffähiakeit kann aber nur dem Raufe gegenaber tommt es bei ber Preisgestaltung regelmäßig fiber bie R be sein. Und so burfte ber Ausbrud auf bie Rauf- und auf bie Bahlungsfähig- Bahlungsfähigteit an fich ber befte fein.

So könnte es scheinen 78). In ber That liegt die Sache jedoch anders.

Runachft ift icon aus ben Erfahrungen bes taglichen Lebens manches anzuführen, mas für bas Gegenteil bes foeben Behaupteten fpricht. Denn fehen wir auch von bem Ginflusse gemeinnütziger Motive auf die Breise (wie er sich z. B. bei Bahlungen an Aerzte, und in ben Taren von Brivatbabanftalten geltend macht 19) an Diefer Stelle ab und gedenten ausschlieflich ber unter dem Ginfluß eigennütziger, geschäftlicher Rudfichten fich vollziehenden Gestaltungen, so finden wir boch, daß ohne Erregung von Migbilligung, in vielen Källen und gerade auch in solchen der schon in Bezug genommenen Art, 3. B. auf Eisenbahnen und Dampficbiffen. im Theater und Konzertsaal, bei Schauftellungen 2c, die Breise in mancherlei Beziehungen nach ber Rahlungsfähigleit ber bezüglichen Berionen verschieben normiert und banach 3. B. bier fur Solbaten. bort fur Schuler ober Atabemiter, hier für Frauen, bort für Rinber und Kamilien erheblich niebrigere Breise angesett werben, als für leiftungsfähigere Bersonen.

Auch find bas nicht etwa nur auf gewiffe herkommlich besonders begunftigte Rlaffen fich er-

ftredenbe Ausnahmefälle.

Greifen wir nur ein einzelnes von ben vorhin erwähnten Geschäften beraus! Sicherlich wirb es Riemand als ungewöhnlich ober gar als unbillig und verwerflich bezeichnen können, wenn 3. B. ein Konzert- ober Theaterunternehmer bei Abstufung der Breise seiner Blate, außer ben Annehmlichkeiten und Kosten ber letteren, allgemein auch Berschiedenheiten in der Leistungsben Annehmlichkeiten und Koften ber letteren, allgemein auch Berschiebenheiten in ber Leiftungsfähigkeit berjenigen Bevölkerungsklassen berücklichtigt, auf beren Besuch er rechnet. Ja, Direktoren von Bandertheatern werden in den meisten Fällen gar nicht umfin konnen, derartige
Rücksichten zu nehmen und werden z. B. in Gegenden, in denen wegen start entwicklere Großindustrie oder wegen vorherrschenden Großgrundbesitzes ein erheblicher Gegensat von arm und
reich zu sinden ist, die Preise sur schlechere Plätze ergelmäßig besonders niedrig anzusetzen und
dassu sinden ist, die Preise sur schlechere Plätze Ersas zu suchen haben, während bei allgemeiner mittlerer Wohlhabenheit der Bevölkerung z. B. in Gegenden vorherrschenden Mittelbesitzes
die Dissernz zwischen diesen und jenen Preisen eine viel geringere bleiben muß.
Rücht minder geschieht dasselbe seit Alters in den Chaussegeldtarisen \*0. Und selbst in
dem oben berührten Falle der Mietsdreibestimmung tann Aehnliches Platz greisen. Ber z. B.
in zwei verschiedenen Städten oder in verschiedenen G e g e n d e n desselben Orts zwei Gebäude
von anz gleicher Beschässerbeit und gleicher Raumeinteilung besöke. könnte, wenn in der einen

von gang gleicher Beschaffenheit und gleicher Raumeinteilung besäße, konnte, wenn in der einen Stadt ober Stadt gegend mittlere Bohlhabenheit, in der anderen aber ein schroffer Gegensas von arm und reich zu finden ware — leicht genötigt sein, bei Bestimmung der Preise für seine Bohnungen auf die Leiftungsfähigkeit der bezüglichen Bevölkerungsklassen Rücksich zu nehmen und dem gemäß den Mietzins für Räumlichkeiten derselben Art je nach dem Grade jener Fähigfeit hier boch, bort niedrig angufegen, ohne daß ihm heshalb ein Borwurf gu machen mare.

Woher nun, so mussen wir doch fragen, diese Unterscheidungen? Und in welchen Brengen ift folde Rudfichtnahme auf die Bahlungsfähigfeit als gerechfertigt anzufeben? § 31. Die Urfachen find nach bem Gesagten leicht zu finden.

Wenn wir den Rrämer tabeln, der eine marktgängige Bare beshalb im Breise bober ansett als bisher, weil ber eintretende Räufer ihm besonders wohlhabend erscheint, so

<sup>78)</sup> So führt auch 3. B. G. hirth (Annalen ermäßigung zugestichert wirb. Aehnlich die Glie-175 S. 1266 ff.) auß: "In der Regel wird kein derung nach Klassen in österreich Bäbern z. 1800 Bgl die schon in der Zeitschr. f. St.B. 1880 S. 555 erörterte Stelle dei Adam Smith: 1875 S. 1266 ff.) aus: "In ber Regel wird tein Probuzent ben einzelnen Kunden fragen, wie viel Einkommen er habe, und banach seine Preise ent-iprechend höher ober niedriger stellen. Wo im gewöhnlichen Geschäftsverkehr solche "Anseh-ung der Person" vortommt, wird sie als unsolid bezeichnet, nur etwa bei Aerzten und Porträtmalern findet man es am Plate 2c." Der Berleger G. hirth dachte hierüber aber anders. Denn auf bem Umschlage jener Annalen bot er frühere Jahrgänge berselben solchen "Privat-bibliotheken, welche über geringe Mittel versügen", mit erheblichem Nachlaß am Laben preise an. Und hiegegen wird Riemand etwas erinnern. Bgl. freilich Anm. 86.

<sup>79)</sup> Bgl. 3. B. die Sylter (Westerländer) the rich is made to contribute in a ve Fage, in der minder Bohlhabenden direkt Preis- manner to the relief of the poor etc.

When the carriages which pass over a highway or a bridge pay toll in proportion to their weight, they pay exactly to the wear and tear which they occasion of them.... It seems scarcely possible to invent a more equi-table way of maintaining such works etc. Unbreë wire aber im unmittelbaren Anchluß hieran empfohlen: When the toll upon the cariages ofluxury, upon coaches, postchaises etc. is made somewhat higher in proportion to their weight, than upon carriages of necessary use .... the indolence and vanity of the rich is made to contribute in a very easy

baben wir abnlich wie in bem früher erörterten Kalle, in bem uns für eine Sache megen unferes besonderen Interesses an berfelben ber Breis erhöht mird - ben Umftanb im Auge, bak ber Sanbler in Dingen, beren Breis burch bie Ronfurrenz einigermaßen bestimmt ift, im Bege augenblidlicher Breiserhöhung einen aufergewöhnlichen Bewinn zu machen beabsichtiat und biebei auf unfere Berlegen beit ober anbere uns perfön lich ungunftige Berbältnisse: unsere Unerfahrenheit. Bequemlichteit. Unbedacht= samteit, unseren falschen Stolz 2c. spekuliert. Der Breis zeigt in folchem Kalle eben eine lebhafte Tendeng, fich ben Roften (mit Inbegriff ber üblichen Gewinnraten) 61) gu nabern. Und infern nicht verfönliche Berbaltniffe ber gehachten Art entgegenfteben, könnten wir vorauslichtlich mit wenig Dube an nahem anderem Orte benselben Gegenstand ohne jenen unserer Rahlungsfähigteit zugemuteten Aufschlag zum üblichem Breife erhalten.

Aehnlich fteht es in jenem Falle ber Mietzinssteigerung für besonders wohlhabende Berfon-lichteiten. Die Mietpreise an sich bestimmen fich regelmäßig nicht nach der Wohlhabenbeit Gin-zelner, sondern nach allgemeineren Momenten gedachter Art. Und deshalb pflegen Steig e-rungen wie die erwähnten ebenfalls Spetulationen auf augenblidliche Berlegenheiten oder andere für bas bezügliche Individuum ungunftige Berhaltniffe zu fein. Und bas tabeln wir mit Recht.

Handelt es sich aber nicht um Spekulationen auf Berlegenheiten ober Schwächen dieser Art, fo find wir, wie es die vorhin gegebenen Beisviele zeigen (val. auch § 41), weit entfernt, die Berückfichtigung der Rahlungsfähigkeit in ähnlicher Beise zu verurteilen.

Eine solche Berücksiaung ist nur — und damit kommen wir zur zweiten Frage von gewissen Borausse hungen abhängig, welche bas Gebiet berfelben in enge Grenzen bannen. Und insbesondere auf Berkennung bieser Schranten burfte auch jene Annahme zurudzuführen sein, daß die Leiftungsfähigteit im Bribatvertehr nicht entscheiben foll.

Ruerst nämlich: Wer tennt benn bie Rahlungsfähigteit ber Räufer? und wie ist biese im konkreten Kalle festzustellen?

Rehmen wir einen ideal reell und logal benkenden Sandler, ber es angemeffen und baneben auch vielleicht seinem Auteresse entsprechend fande, für nicht marktgangige Dinge aans allaemein ben leiftungsfähigeren Abnehmern höbere Breise anzuseten, als andern Bie vermochte er bas burchzufuhren? Offenbar in fehr ungureichender Beise. Denn bie Leistungsfähigteit des Einzelnen wird zwar annähernd zu Steuerzwecken hie und da festgeftellt. Indeffen mo bies geschieht, pflegen boch bie Ginichatungsergebniffe nur felten gur allaemeinen Renntnis zu tommen 81). Und im übrigen fehlt es an Unbaltspuntten ganz und gar. Dan mußte fich in diefer Beziehung baber regelmäßig mit unficheren Schapungen begnfigen, würde hierin häufig fehlgeben und damit zu mannigfaltigen Reklamationen Beranlaffung geben, bie bie "Runden" erbittern und verscheuchen. Daber benn gunachft iene Befchränkung in der Berücksichtigung der Rahlungsfähigkeit, welche darauf hinausläuft, daß man porzugsweise folde leicht zu ertennenbe Rlaffen wie Militars, Rinber, Schüler, Studenten , Frauen , Genoffen gewiffer Bereine 84) , Beamte, Frembe 84) 2c. ins Auge faßt.

Daneben gewährt eine gewisse Aushilfe freilich auch der Umstand, daß man den Intereffenten hie und ba Gelegenheit geben tann, die erforderliche Ginschähung an sich fel ber vorzunehmen und danach fich für Billigeres ober Teuereres zu entscheiden. Fällen biefer Art begegnen wir 3. B. auf Gifenbahnen und Dampfichiffen, in Theatern und Rongerten, bei Schanftellungen 2c. Man ftuft bier die Breise einerseits nach Maggabe ber Unnehm-

<sup>81)</sup> Refp. bemjenigen Preisftanbe, welcher nach ben Gesamttoften (bei gleichzeitiger Berud-fichtigung ber Preise ber zugleich gewonnenen Dinge) ber thunlichst niedrige ift. Bgl. unten S. 288 ff.

<sup>82)</sup> Abgesehen bavon, bag ber größeren Leiftungs- resp Steuerfähigkeit nicht immer auch bezieht, zahlt ermäßigte Preise. größere Bahlungsfähigkeit entspricht (vgl. oben). 84) Preise für Schweizer in der Schweiz!

<sup>83)</sup> Auch bas gemährt Aushilfe, baß vermit-telnb ein Organ bazwischen tritt, bas die geringere Leiftun efabigteit ber betreffenden Berfonen gemiffermaßen verburgt. Ber 3 B. ale Mitglied ber deutschen Gewerkvereine die Gartenlaube burch Bermittelung ber Gewert-vereins-Erpedition

lichteiten und anderer früher berührter Umftande, andrerseits aber auch nach der Zahlungsfähigkeit derjenigen Bevölkerungsklassen, auf deren Rundschaft man rechnet, der Art ab, daß selbst im Berhältnisse zu den gebotenen Annehmlichkeiten, entstandenen Kosten 2c. der Zahlungsfähigere mehr als der minder Zahlungsfähige zu zahlen hat, erset die eigene Schähung in dieser Beziehung aber dadurch, daß man es den Beteiligten überläßt, sich selber nach ihren Bermögensverhältnissen, wirklichen oder angeblichen Standesrücksichten, hergebrachten Gewöhnungen 2c. Plätze dieser oder jener Art auszuwählen. Auf diese Weise läßt sich ein allein oder doch vorzugsweise der Zahlungsfähigkeit zugemuteter Preisausschlag natürlich mit geringer Beschwerde zur Durchführung bringen.

Aehnliches zeigt sich benn auch außerhalb bes Kreises ber in Rebe stehenden Borzugspreise. So psiegt, um hier einiges schon hervorzuheben, der Bermögendere Diejenigen, deren Dien ste er bedarf, zu sich ich men zu lassen, der minder Wohlsabende dieselben au zu su und er dien ke er bedarf, zu sich vie ihm willsommenere Leistung, etwas größere von ihm veranlagte Kosten zeregelmäßig nicht bloß hi en ach sondern auch nach der bei ihm vorausgesetzten größeren Zahlungssähigkeit mehr zu entrichten. Auf etwa dasselbe kommt es hinaus, wenn der Wohlsabendere seine Billets zu mklögen im Konzert oder im Theater beim Eingang in den Konzertsaal lauft, dem minder Wohlsabenden aber Gelegenheit gegeben wird, Pläge derselben Art an anderem Orte oder zu anderer Zeit erheblich billiger zu kaufen, wenn der Wohlsabendere in Ländern der sogenannten Apothekereriebeit dieselben Medikamente deshalb teurer bezahlt als Andere, weil er nach Dingen von besserer Außtertung verlangt, wenn serner im Spezereih andelig vielsach Kehnliches vollzieht u. s. d.). Dort der Apotheker, hier der Krämer nimmt eben wenn er die Preise einerseits sur gewöhnlich ausgestattete und andvereseits sur besonders elegant herausgeputzte Ware normiert, außer auf den Wert und die Rosten diese Rußes zc. auch auf die Zahl zu tressen, das jenen hat, und überläßt es dem Einzelnen, sich selbst zu taxieren und hienach die Wahl zu tressen, das, und überläßt es dem Einzelnen, sich selbst zu taxieren und hienach die Wahl zu tressen, das, und überläßt es dem Einzelnen, sich selbst zu taxieren und hienach die Wahl zu tressen, das niemand tadeln kann. Etwas dem Kehnliches vollzieht sich ja auch in Hotels. Gast und Schankwirtschaften z. Zwingt z. B. die Konkurrenz oder, wie bei Bahl zu tressen, wie den Analogie zu gestatten vsiegenstände angemessen, wie der gewöhnlichen Konsumtionsgegenstände angemessen, übliche Kreise anzusehen, so sehn zu ere genöhnlichen Konsumtionsgegenstände angemessen, welche solche außergewöhnliche Wossinche Zeigen Verlaugsfähligteit der Wegenstände es bende

- Immerhin ist aber das Gebiet aller biefer Fälle, in denen eine Preisbestimmung nach ber Rahlungsfähigkeit ber Beteiligten julaffig icheint, wie man fich leicht überzeugt, ein beichränktes. Und es erhalt eine erhebliche weitere Beichränkung burch bie nicht zu leugnende Gefahr einer Umaehung ber Absichten bes Anbietenden vermittelft Bieberverankerung 86). Solbaten (sog. Dreijährige), Kinber, Familien, Schüler 2c. tann man mit einiger Sicherheit erkennen und kann ihnen mit Rücklicht auf ihre im allgemeinen geringere Rahlungsfabigleit geringere Breife ftellen, wie bas ba, wo es fich um unmittelbare Benütung bes Gebotenen 3. B. in Theatern, Rongerten, auf ber Gifenbahn zc. hanbelt, in großem Umfange auch geschieht. Aber könnten benselben Bersonenklaffen auch z. B. im Sanbel geringere Breise notiert werden? Offenbar nicht. Denn hiebei könnten dieselben leicht nur die Bermittler weiteren Ubsabes werben, und alle Belt wurde in Bersuchung tommen, ben Bebarf burch "Dreijährige" ober burch Rinber ju beziehen. Jene Berudfichtigung geringerer Bahlungsfähigkeit kann baher regelmäßig auch nur ba stattfinden, wo es sich um Dinge unmittelbaren Berbrauchs ober unmittelbarer Benukung handelt, also (von den ermabnten Kallen abgeseben) 3. B. um Blate auf ber Boft, bei Schauftellungen, um perfonliche Benutzung von Bruden ober Begen, Schwimm= ober Babeanstalten , Tanglotalen 2c.

Endlich ist nun aber auch jene Schranke zu beachten, die schon bei Erörterung der anderen "Preis-Momente" hervorgehoben wurde: Auch hier handelt es sich darum, auf Abschluß

<sup>85)</sup> Bgl. unten § 54 ff. G. hirth (vgl. Anm. 78) ftogen, besgl. der Ber86) Auf Schwierigkeiten biefer Art konnte auch leger ber Gartenlaube (vgl. Anm. 83) 2c.



beg. Geschäfte resp. auf Erweiterung solcher gur Steigerung bes Bewinns bedacht gu fein. Diesem Streben kann burch Rücksichtnahme auf bie Rahlungsfähigkeit gebient werden. Und nur foweit diese Boraussebung zutrifft, erscheint jene Rudficht angezeigt.

§ 32. In viel höherem Grabe findet eine Berüdlichtigung ber Rahlungefähigfeit natürlich ftatt, wo gemeinnütige Dotive Blat greifen, alfo auf bem Bebiete ber fteuerabnlichen Breife und ber Steuern (val. S. 252 ff.), Dort ift folde Berudfichtigung an fich Gebot. Aber es ist, wie hier nur angedeutet werden fann, in manchen Källen unmöglich aufzuklären, ob nun eigennütige ober gemeinnutige Motive bafur entideibenb find, bag man minber leiftungsfähigen Bersonen gegenüber Breis- refp. Steuermäßigungen eintreten läft.

Nehmen wir folgendes Beispiel! - Gine größere Stadtgemeinde am Abein erhebt einen "Roll" für Benütung einer von mehreren Rheinbruden in ihrem Gebiet. Und Solbaten und Kinder erfreuen sich hiebei nach dem höheren Orts normierten Brückentarif erheblicher "Boll"ermäßigung. Aus welchem Grunde, fragen wir, finden diese Ermäßigungen statt? Run einerseits, so kann geantwortet werben, aus Gründen ber Gemeinnützigkeit, aus benselben Gründen, aus welchen man zu Steuern und bie und da auch zu Gebühren leistungsfähigere Bersonen stärker beranzuziehen pfleat als minder leiftungsfähige. Daneben fonnen aber auch "rein geschäftliche", eigen nütige Gesichtspuntte zu bemfelben Biele geführt haben. Denn burch iene Ermäßigung werben poraussichtlich manche, die andernfalls anderen Rommunifationsmitteln den Borzug gegeben oder den Rheinübergang jeweilig ganz und gar gemieden hätten, dahin geleitet jene Brücke überhaupt oder häufiger zu benützen. Und jene Ermäßigungen führen in diesen Källen also zugleich zu gutem Geschäft. Dieselben entsprechen einerseits den Grundsäten der Opferpflicht, andererseits aber auch den Mitteln und Wegen, die man einzuschlagen hat, um Gewinn zu machen, und sind so doppelt willtommen. Und bas Gleiche lagt fich bezüglich mander Gebuhren und auch bezüglich mancher ben letteren abnlichen Saften barthun.

So sind z. B. die ärztlichen Honorare in manchen älteren Taxen et, wie schon berührt, steuerartig gestaltet, d. h. in gewisser Beziehung öffentlichen Lasten ähnlich. Und auch hiefür können zwei Kategorien von Motiven bestimmend gewesen sein, einmal gemeinnützige, andrersseits aber auch dem Selbstinteresse entnommenc, insofern niedrigere Preise für minder Bohlhabende der Birsamkeit des Arztes ein weiteres Feld eröffnen. Aehnlich die Privatheilbädern, die für minder Wohlhabende ermäßigte Taxen selthalten, ähnlich aber auch bei vielen Konsumtions steuern zc. Das Gebot z. B. geringere Sorten von Bein, Labat, Zuder zc. niedriger zu belokken als bestiere Ouglieben gesticht den nieder zeistungskählen. tions fte uern 2c. Das Gebot 3. B. geringere Sorten von Bein, Tabak, Zuder 2c. niedriger zu belaften als bessere Qualitäten, folgt einmal aus der Psicht, den minder leistungsfähigen Rlassen, welche vorzugsweise jene Sorten verdrauchen, geringere Op ser zuzumuten. Dasselbe Gebot kann aber auch allein Aussluß des Strebens sein, aus der Steuer wöglichst großen Gewinn aber auch ellen Keinstigerer Preis erwedt größeren Begehr. Und kein Einsichtiger wird diesenige Regierung tadeln, welche bei den Geschtspunkten gerecht wird, d. h. auch erwägt, wie weit in der Ermäßigung der von den minder leistungssähigen Klassen zu tragenden Steuern zu dem Behuse vorgegangen werden kann, Absat und Gewinn zu steigern 36). Ja, es dürsten gerade derartige Erwägungen und Berechnungen zu den wichtigsten und schwierigsten Ausgaben gehören, welche der Gesetzgebung auf dem Gebiete der indirekten Abgaben überhaupt gestellt werden können 39). Und wenn auf Eh ausse en die "Bagen der Reichen" höher belasset werden als die die Bahn mehr abnuzenden Lastwagen, so können auch hiesur die erwähnten beiden Rategorien von Motiven bekimmend sein: sowohl das Streben den Wollsabenderen als beiben Rategorien von Motiven bestimmend fein: jowohl bas Streben ben Bohlhabenberen als folden höher zu belaften als bas Streben, aus ben Laftwagen bei größerem Bertehr infolge nieb-

einbarung vorausgesett.

88) Sehr beutlich trat die Mischung berartiger Motive in ben Reichstagsverhandlungen über die Bohe bes deutschen Spielkartenftempels hervor. "Die Rommiffion hat geglaubt . . . . gu-gleich ein Experiment ber Steuerreform verbinben ju follen, ob nicht burch Ermäßigung ber Abgabe

87) Raturlich immer ben Rall mangelnber Ber: Bei 30 Bf. Steuer maren bort: 15 000 Spiele au 4500 M., bagegen bei 10 Bf. Steuer: 110 000 au 11 000 M. abgeftempelt worden.

89) Unter indiretten Steuern find nicht Abgaben vom Berbrauche ober indirett gegablte Abgaben, sondern solche Abgaben verstanden, welche von Borgangen, vorübergebenben Berhältniffen erhoben merben : Tarif: im ein Rehrertrag zu erzielen sein würde" u. s. w. Gegensat zu Katastersteuern (vgl. m. Steuer (Michaelis zur Berhandlung vom 20. Mai 1878.) Bb. 1 1887 S. 427 ff. u. m. Aufl. "Schwebende Das war fruher in Hamburg mit Ersolg versucht. Finanzfragen" in J. f. G. B. 6. S. 150 ff.). ringerer Gebühr größeren Gewinn gu gieben "). Aehnlich bei Abftufung von Gebühren g. B. far Großjährigfeitserflarung, ober für Aufruf Berichollener 2c. nach ben Bermogensverhaltniffen.

Dagegen ift solche Zwiespältigkeit der Motive in vielen Fällen auch ganz und gar ausgeschlossen, so z. B. bei der Abstusung der Gebühren für Leichenbegängnis und Begrabnis nach Wohlbabenheitsverhältnissen, ebenso bei ähnlicher Abstusung des Schulgeldes für obligatorischen Elementarunterricht und der Gebühr für die Erlaubnis Orden zu tragen 2c. In diesen Fällen handelt es sich vielmehr ausschließlich darum, den Wohlhabenderen als solchen größere Opfer zuzumuten und so den Forderungen distribut iver Gerechtigkeit zu entsprechen bei für ib ut iver Gerechtigkeit zu entsprechen

Damit ergibt sich zugleich als Gegensat zwischen in direkten Steuern und Gebühren einerseits und direkten Steuern andererseits, daß bei Beranlagung letterer mit den Grundssähen eigennühigen Berkehrs gebrochen werden muß, während dies bei der Durchführung indirekter Steuern und Gebühren oft so wenig der Fall ift, daß es bezüglich der selben Maßnahmen, wie gezeigt, zweiselhaft sein kann, ob sie auf Motive geschäftlicher Art oder auf die Absicht gerechter Dpferauflegung zurückzuführen sind — eine Eigentümlichskeit der indirekten Abgaben 100, die in mancher Beziehung beiträgt, uns diese Abgaben leichter erträglich zu machen.

## 5. Die Konfurrengpreife.

## 1. Das Gravitieren der Oreise nach gewiffen Koftenbetragen.

§ 33. Setzen wir, um das Wesen der Konkurrenzpreise (§ 14) besser zu erfassen, zuuächst voraus, daß eine Ware, wo nur ein Verlangen nach derselben entsteht, zu dem an
sich notwendigen Kostendetrage stets ohne Hindernisse und ohne Zeitverlust herzustellen
und herbeizuschaffen wäre, und setzen ferner voraus, daß menschlicher Eigennut un ausz
geseht wachsam wäre, alle gegedenen Erwerdsgelegenheiten auszunutzen, so erscheint nichts
klarer, als daß, wo sich einmal der Preis einer Ware über die notwendigen Kosten erz
hebt, viele zugreisen werden, um durch eigene Produktion und spätere Veräußerung des
Gewonnenen aus solcher Differenz Gewinn zu ziehen, und hiermit so lange fortsahren
werden, als noch eine Differenz jener Art vorhanden ist, d. h. dis vermehrte Produktion
und hiemit vergrößertes Angebot den Preis in der oben geschilderten Weise herabgedrückt und so iene Differenz verklüchtigt haben wird.

Richt minder klar ist aber auch, daß falls ein Preis jeweilig unter den notwendigen Rosten steht, er beim Zutreffen jener Boraussetzungen und falls die bezügliche Produktion ebenso rasch ohne Schaden einzustellen als zu beginnen wäre, nicht auf die Dauer in dieser Stellung verbleiben würde. Denn da niemand gern mit Schaden arbeitet, so müßten in solchem Fall durch den Eigennut diktierte Einstellungen resp. Beschränkungen der Produktion das Angebot derart mindern, daß der Preis stiege, dis er wenigstens jene Kosten beckt. In der Regel müßten also die hier in Rede stehenden Konkurrenze d. h. die beider seitiger Konkurrenz unterliegenden Preise beides scheuen: den Stand unter wie den Stand über den notwendigen Kosten. Sie müßten sich diesem Betrage wie ein schwinzgender Pendel der Senkrechten sort und fort zu nähern tendieren, mit einem Worte: nach jenen Kosten "gravitieren."

Rur ist hiebei von vornherein ein wichtiger Unterschied zu beachten:

Bas ber Preis in der Regel erstrebt, ist nach bem Gesagten ber Betrag berjenigen Rosten, welche bei ber billig sten Produktionsart aufzuwenden sind. Denn erst dann, wenn dieser Betrag vom Preise erreicht ist, hört ja die Möglichkeit auf, aus ber Benutzung jener Differenz zwischen Preis und Rosten Gewinn zu ziehen.

Run find aber die billigen Produktionsarbeiten nicht immer beliebig auszudehnen, soweit nur die Nachfrage nach den bezüglichen Dingen reicht. Sehen wir es doch alle Tage, daß

<sup>90)</sup> Bgl. Anm. 80 u. 3. f. St. W. 1880 S. 551. | Rommentar von Schicker 1881 S. 7 ff. 91) Bgl. Württ, Sportel-Geset Art. 3 c und | 92) d. h. indirekter Steuern und Gebühren.

jur Dedung bes Bebarfs an Waren gewiffer Gattung gunftigere und ungunftigere Broduktionsarten aualeich benutt werben muffen, a. B. gur Berforgung einer Stadt mit Betreibe naber und ferner gelegene Orte. jum Mahlen bes Getreibes naber und ferner gelegene, mit besieren und ichechteren Basser- ober anderen Kräften ausgestattete Mühlen 20. 93) Kommen aber fo die "notwendigen Roften" teurer und billiger Kroduktionsarten nebeneinander in Betracht, fo fragt fic. nach welchen biefer Roften ber Breis grapitiert Und barauf ift zunächst zu antworten: Offenbar nicht nach jenen ber billiaften, afinftiaften Broduftionsart. Denn in Diefem Falle murbe es mit ber Gefamtversoraung bes beging lichen Orts ichlecht bestellt fein. Alle ungunftigeren Brobuftionsftätten mußten bann ruben und ber Gesamtbebarf bliebe ungebedt. Der Breis muß also jebenfalls über biefen Poften stehen. Aber nach welchen der "höheren notwendigen Kosten" gravitiert er nun? — Offenbar nach jenen, welche aufgewandt werben muffen, damit jum Mitwirken auch biejenigen an fich ungünftigeren Brobuttionsarten berangezogen werben tonnen, melde gur Dectung des Bedarfs noch in Unspruch zu nehmen find. Denn ftande ber Breis unter biefen Roften. fo mußte Deangel und fobann, infolge größerer Rachfrage. Breisfte i gerung eintreten. Stände er aber über jenen Rosten, so könnten auch die Anbaber berienigen mit größeren Roften in Betrieb zu febenben Brobuftioneltätten noch Geichöfte machen, deren Ananspruchnahme nicht notwendig ist, es entstände also überflüssiges Angebot und infolge hiebon Breisermäßigung, bis jene Grenze wieder erreicht mare.

Bir seben also zwei Gesebe: Kalls die bezügliche billigfte Broduktionsart in einem bem Bedarf entsprechenden Make ausgebehnt werden tann, tendiert der Breis dabin, fich dem Betrage derjenigen Kosten zu nähern, welche nach dieser billigsten Broduktionsart notwendig find, falls jene Boraussepung bagegen nicht zutrifft, babin, fich bem Betrage ber Roften zu nabern, welche nach ber zur Befriedigung des Gesamtbebarfs noch in Un= ibruch zu nehmenden teuer ften Broduktionsart erforderlich find.

Aus dem ersteren ergibt sich 3. B. die mit unendlicher Trübsal verbundene Berbrängung mancher Zweige ber Rleininduftrie durch billiger produzierende, beliebig auszudehnende Großindustrie, aus dem anderen aber, wie namentlich Ricardo in der Lehre von ber Grundrente zeigte, der Gewinn, der den Besitzern von nur in beschränttem Dage por handenen begünftigten Produktionsmitteln (3. B. Grundstücken in oder bei aufblühenden Stadten) badurch zu teil wird, daß ber Befamt bedarf bort fteigt, hiedurch bie Inanspruch= nahme immer ungünstigerer Broduktionsmittel notwendig wird und aus diesem Grunde wieder ber Breis der bezüglichen Brodutte in die Sohe geht, fo daß die dem Befiger begunftigter Produttionsmittel ju gute tommende Differeng zwischen bem Breise und ben eigenen Roften immer größer wirb.

§ 34. Schwerer als alles bas ift nun freilich ber Umfang zu erfassen, in bem jene Tenbenzen jur Geltung tommen. Da im geschäftichen Bertehr ber Gigennut vorherrscht. und jene Tendenzen, wie wir saben, birekt aus ihm hervorgehen, so könnte man mit Ricardo, dem viele gefolgt find, annehmen, daß regelmäßig Breis und Rosten in Ueber= einstimmung sein müßten \*4). Und boch ist das thatsächlich nicht der Fall. Selbst da, wo auf beiben Seiten fog, freie Ronturreng maltet, bleiben gwischen Breis und Roften, wie wir sogleich sehen werben, erhebliche Gegensätze. Und man hat sich namentlich bavor zu buten. Gravitation nach ben Roften und ungefähre Ueberftimmung mit biefen gu

<sup>93)</sup> Diefer Untericied muß am beutlichsten noch nicht verflüchtigt haben, wie dies im allgein folden Statten hervortreten, in welchen wie meinen Regel ift. 3. B. in aufblühenden Kolonialgebieten die von 94) Es ift das sogar eine heute sehr verbreisen Erwerbern zu zahlenden Realitätenpreise (die tete Annahme Bgl. z. B. Roscher a. a. D. § 107: die Tenbenz haben sich dem Ertragswerte der "Güter von gleichen Reproduktionskoften (höchsten Grundstüde anzuschließen) jene Unterschiede in notwendigen Reproduktionskoften) haben regelden peku niären Erfolgen der Befißer mäßig gleichen Tauschwert.

ibentifizieren. Man hat eine Regel por Augen, wenn man faat, daß ber aus beiberseitiger Routurrens bervorgehende Breis nach ben Roften aravitiert, aber man bat es ebenfalls Regel und nicht Ausnahme zu nennen, baf Breis und Roften erheblich bifferieren,

Che indeffen biefer thatfachlichen regelmäßigen Disharmonieen gebacht wird, fragen wir hier, ob bas Birffammerben jener Tenbengen munichen mert und bie bienach thunlichft mit ben beguglichen Roften in Sarmonie gefetten Breife, wie oft behauptet worden ift. für porzugsmeife naturgemäß und angemeffen anzuseben find.

Anscheinend find diese Fragen, wie zu zeigen versucht wurde, zu bejahen. bält man den Eigennut für etwas an fic Natürliches und Berechtigtes und erkennt ferner an, daß aus bemielben jene Gravitationstendenzen fich ergeben, fo liegt es allerdings nabe. auch iene diesen Tendenzen entsprechenden Breise als naturaemäke und berechtiate anzuseben. Und manche Erfahrung bes täglichen Lebens ich eint dies zu unterstüten 96).

Auch ift anzuerkennen, daß jene Tendengen manches Gute im Gefolge haben. Da namlich, foweit fie gur Geltung tommen, nur berjenige befteben tann, ber feinen Breis nicht erbeblich über ben "notwendigen Roftenbetrag" ftellt, fo fpornen fie zweifellos zu maglichft sparsamer, umfichtiger und billiger Produktion und tragen so erheblich bei, den Gesamtumfang ber Broduktion und Konfumtion zu fteigern. Und ichliefilich ift ihnen ein im beften Sinne biefes Bortes bemotratifcher Rug eigen: Sie find Zeinbe aller Brivilegien. Selbst ber wirticaftlich Machtigfte vermag, fo weit fie jum Durchbruche tommen, teine erbeblich höheren als die den Kosten eutsprechenden Breise zu erringen. Da in jede solche Rude amifchen Breis und Roften auch ibm gegenüber ein Mitbewerber bringen murbe. ber ihn gur Breisermäßigung nötigte. Richt mit Unrecht ift baber gefagt, bag wo über bie Schäben ber freien Konturrenz geklagt wird, es in vielen Kallen nur ber Mangel an Ronturreng und die nicht ausreichen de Wirtsamteit jener aus ihr hervorgebenben Tenbengen ift, mas man beflagt.

Andererseits durfen wir aber auch nicht verkennen, daß jenen Tendenzen - gang abgesehen von ber ichon berührten üblen Folge bezüglich bes Uebergewichts bes Großbetriebes bevorzugter Grundstüde 2c. — erhebliche Schattenseiten eigen sind, und Breise, welche unter Beseitigung fast aller anderen Momente im wesentlichen allein durch den Betraa ber bezüglichen Roften beftimmt werben mochten, unseren Borftellungen von bem. was gerecht und angemeffen in Diefen Dingen ift, in vielen Fallen nicht entsprechen.

Denn es erscheint zwar sicherlich billig, bak, falls ein Gegenstand besondere Roften verursacht hat, im Breise besselben biesem Umstande Rechnung getragen wird. Aber es ift ein nicht minder richtiger und auch in Gesetzen, wie wir icon faben, manniafach anerkannter Grundsat 06), daß, was man zahlt und was man gewinnt, Leistung und Borteil. Breis und 28 ert bes Gebotenen einander entsprechen follen. Wer von einem Gegen= stande größeren Ruhen, größeren Gewinn hat als von einem anderen, soll dementsprechend auch mehr dafür leisten. So hält man es für billig. Und das schon desbalb mit Recht. weil ja andernfalls biejenigen, welche mit minder geeigneten, geringeren Wert bietenben. aber nicht entsprechend niedriger bezahlten Witteln wirtschaften, in der Ronfurrens mit ienen erliegen müßten.

Rebenfalls fteben auch Erfahrungen bes täglichen Lebens biefer Anschauung nicht in bem Maße entgegen, wie es ben Anschein hat. Jebermann halt es für angemessen, daß für beffere Brodutte eines und besselben Gewerbes, für bessere Früchte besselben Baumes, für angenehmere ober gejundere Zimmer besselben Gebaudes, für günftiger gelegene Blage desselben Theaters, desselben Dampfichiffs, desselben Bostwagens zc. zc. höhere Breise verlangt und entrichtet werden als für schlechtere Produkte, schlechtere Zimmer, schlechtere Blage zc., beren herstellung etwa dasselbe

<sup>|</sup> commoda - 2c., sowie ber erwähnten Bestimmint



<sup>95)</sup> Bgl. oben S. 268 ff. 96, Bgl. oben S. 250 ff. Man gebente auch ber gen unserer Gesete über Deich- und Metiorationsalten Sate: Secundum naturam est commoda verbande. Beiteres 3. f. St. B. 1860 S. 289 ff. cujusque rei eum sequi quem sequentur in- und oben § 11.

ober vielleicht noch mehr gekoftet hat 97). In allen solden Fällen erscheint uns gerade ber Ausicht luß jener Tendeng, nach welcher der Preis sich mit den Koften in Uebereinstimmung zu jeten hat, berechtigt 98). Und jene anscheinend zu and ern Resultaten führenden Ersahrungen bes täglichen Lebens, sind im Grunde, wie wir sahen, auf die Erscheinung zurückzusühren, daß wo einmal infolge der schon berührten Berkehrsgesetz der Preis einer Ware unter Zurückbräugung anderer Momente den Kosten schollte eines angemessen Unternehmergewinns) besonders nahe gebracht ift, es nicht angemessen erscheint, wenn im einzelnen Falle dieser ober jener Geschäftsmann, auf die Unkenntnis, den salschen Stolz oder ähnliche Schwächen der Räufer spekulierend, sich diesem üblichen und demgemäß auch von ihm selber seinen geschäftlichen Berechnungen zu Grunde gelegten Breise aus Eigennus zu entziehen sucht.

Aber nicht nur an sich berechtigt, sondern auch in mancher Beziehung allgemeinem Interesse för derlich erscheinen nach dem Wert und nicht allein nach den Rosten gestaltete Breise.

Hiefür an dieser Stelle nur einige Beispiele aus legislativen Erfahrungen. So lange man in Breugen die mit ber Durchführung von Ablösungen, Gemeinheitsteilungen u. f. w. beidaftigten Detonomie- ober Spezial-Rommiffare, fruberen Befegen und Berordnungen entsprechend, grundsätlich allein "nach bem Arbeitsaufwande und anderen Roften" bezahlte, ftieß die Erledigung "fleiner Sachen" auf große Schwierigkeiten, weil fie im Berhaltnis zu bem an fie fich fnupfenben Intereffe zu hoch bezahlt werden mußten, während "größere Sachen" zu niedrig bezahlt waren und leicht größeren Aufwand hatten ertragen können. Dagegen hat bas preußische Geset vom 24. Runi 1875, das ben bezüglichen Breis: bie jenen Beamten ju jablenden Sabe (wie in ben Motiven empfohlen mar) "nach bem Borteil b. f. im wesentlichen nach bem Werte" bes Objetts bestimmte, Die Durchführung jener Ablösungs- und Auseinandersehungssachen in Breuken wesentlich aefördert. Und abnlich verhalt es fich mit ben Gebühren von Anwälten, Rotaren, Wechslern, Sensalen, Auktionatoren 2c. Würden diese Bersonen nur nach den Kosten ihrer Mühewaltung bezahlt, fo murden "fleine Sachen", die oft dieselbe Mühe beauspruchen wie ähnliche große, oft so teuer bezahlt werden müssen, daß man die Wühe jener Bersonen ohne Schaben gar nicht in Unspruch nehmen konnte, mahrend allen Teilen gebient ift, wenn nicht allein nach ben Roften, fondern zugleich nach dem Intereffe zur Sache, also unter Berudfichtigung des objeftiben Berts ber bezüglichen Gegenstände zc. gezahlt wird 99).

Aehnlich, wie wir ichon sahen, bei ben an Bereine, Gemeinden 2c. zu zahlenden Beiträgen und bei den Eisenbahnfrachttarisen. Wenn z. B. in einem Deich verbande Diejenigen, deren Grundstüde höhere Borteile von der bezüglichen Melioration haben, nicht dementsprechend auch höhere Preise (Beiträge) zu zahlen hätten als Jene, denen bei etwa gleich er Kostenprovofation geringe Borteile erwachsen, so milten für Lettere jene Preise vielsach so hohe werden, daß sie sich an dem bezüglichen Unternehmen gar nicht beteitigen könnten resp. diese unausgesuhrt bliebe. Und wenn die Eisendan frachtsäte, wie es daß Biel jenes, natürlichen Systems war, nur nach den bezüglichen Rosten der Trastion, Spedition 2c. und nicht zugleich unter Berüdsichtigung des Werts der bezüglichen Transportseistung für den Entpfänger abgestuft würden, wäre der Transport von Massenwaren und damit wieder die Kentabilität der Bahn in vielen Fällen ausgeschlossen, in denen das heute nicht der Fall ist.

Im Grunde ist also berjenige Preis, der sich unter Eliminierung anderer Momente den Rosten thunlichst nähert, weder als vorzugsweise gerecht noch als vorzugsweise zweckmäßig ober förderlich anzusehen. Und die thatsächlichen Abweichungen vom "Rostenpreis", deren nunmehr zu gedenken ist, sind nicht Abweichungen vom angemessenen Preise, sondern in vielen Fällen gerade umgekehrt Annäherungen an solchen.

2. Die thatfaclichen Abweichungen vom "Koftenpreis" im Allgemeinen.

§ 35. Jene Boraussehungen, von benen bei Begründung der Lehre von der Gravitation ber Preise nach gewissen Kosten ausgegangen wurde, daß sich der bez. Gegenstand, wo nur ein

<sup>97)</sup> Man benke an Zimmer höherer Stock Fällen bieser Art sehr schwierig ist.
werke, höher gebaute Pläte im Zirfus 20
98) Soweit sich ber bez. Kostenbetrag über: 3. s. St. S. 516 ff. und oben S. 250, auch haupt ermitteln läßt, was natürlich in den meisten 276 Ann. 72 Schluß.



Regehr nach ihm entsteht, ohne Reitverluft ju ben an fich notwendigen Roffen berftellen ober herbeischaffen ließe, bas bezügliche Unternehmen auch ohne Schaben ftets wieber einauftellen, und menichlicher Gigennus unausgesett wachsam mare, jebe fich bietenbe Erwerbsgelegenheit auszunuten - alle biefe Borausfetungen find für die Theorie von Bert. That fachlich treffen fie, wie gesagt, febr wenig gu. Bielmehr fteben ibnen und bamit auch ber Bermirklichung jenes auf fie gestütten Gravitationsgesetes gerade in ben bier in Rebe ftebenden Fällen beiderfeitiger Ronturreng, b. h. also auch abgesehen von Köllen rechtlichen ober thatfächlichen Monopols ober Borguas - Die mannigfaltiaften Sinderniffe entaegen, welche teils fiber bem Roftenbetrag verharrende, teils unter ienem fich haltende Breife zur Folge haben muffen. Und zu diefen Semmniffen gehören nun (abgefeben immer von Monopol= ober Borzugepreisen) erftens und namentlich dieienigen, welche aus ber Geminnung von Dingen verschiedenen subjektiven Werts mit bemfelben Roftenaufmande in einem Unternehmen bervorgeben 100).

Barum gahlt man g. B. für beffere Birtus = ober Theaterplate, beffere Rimmer. beffere Bohnungen zc., auch wenn ihre Berftellung an fich weniger getoftet bat. als die anderer Bläte, anderer Zimmer 2c. selbst bei freiester Konkurrenz fort und fort bobere Breife als für lettere? — — Offenbar beshalb, weil der einzelne Blat. das einzelne Rimmer, die eingelne Wohnung mit ben baran fich fnupfenden Unnehmlichkeiten 2c. 2u ben an fich (bei gemeinsamer Berstellung) notwendigen Rosten überhaupt nicht zu beschaffen ift, und jenes ben Breis den Roften nabernde Mitwerben, von dem die Rede war, fich nur auf die Gesamtheit des im bezüglichen Unternehmen Gebotenen erstrecken kann. Der Gesamtmietspreis für alle Räumlichkeiten eines Gebäudes kann bei lebhafter Konkurrenz ber Bauunternehmer auf die Dauer vielleicht nicht sehr beträchtlich über dem üblichen Rins der bezüglichen Herstellungskosten samt üblichem Unternehmergewinn, Unterhaltungsauf= mande 2c, verbleiben, ba es anbernfalls an Breis brudender Ronfurren, nicht fehlen murbe. Aber ber Breis bes einzelnen Limmers ift biefer Nivellierungstendenz entrudt, ba einzelne Rimmer regelmäßig nur in Gemeinschaft mit anderen hergestellt werben und innerhalb Diefer Gemeinschaft ein Mitwerben nicht Blat greift. Falle Diefer Art find auch keineswegs als Ausnahmen im üblichen Sinne bieses Wortes zu betrachten. Rein, im Gegenteil, wo gibt es - barf man wohl fragen - Unternehmungen. in benen nicht Dinge von vericiebenem fubiettivem Berte (verschiebener Gattung, verschiebener Gute 2c.) zugleich gewonnen wurden? Welche Landwirtschaft produziert benn nur Getreibe ober nur Milch ober nur Wolle, nur Fleisch u. s. w.? und welche gar nur eine Art dieser Dinge und nur in einer Qualitat und Bolltommenheit? und welche technische Industrie nur Baren einer Gattung, einer Qualitat, einer Gute? Gang regelmäßig werben Dinge verschiedenen (subjektiven) Berts mit benfelben Roften in einem Unternehmen gugleich gewonnen 101), und dem Gravitieren der Breise nach den Rosten sind also schon hiedurch auch bei beiberseitig freier Ronturreng in weitem Umfange Sindernisse bereitet, Die über oder unter den Rosten verharrende Breise zur Rolge haben müssen 102).

100) Weiteres im Aussaus b. Berf. 3. f St. B. setung ift, auf allgemeinerem Urteile beruhen 1880 S. 324 f., auch Komorzynsti a. a. D. muß (S. 324 ff a a. D.).

101) Daraus erklärt sich auch, warum jene Die übrigen Boraussetzungen bebürfen kaum

<sup>1880</sup> S. 324 f., auch Romorgynöti a. a. D.
101) Daraus erflärt fich auch, warum jene
nicht ben Koften fich nähernde Preise für die einzelnen Leiftungen von Transportanftalten, Roms missionaren, Bechslern 2c aufrecht erhalten werden tonnen. Auch da handelt es fich nam: lich um in einem Unternehmen produzierte Dinge von verichie enem subjettivem Bert.

<sup>102)</sup> In vielen Fallen treten bie neben bem Sauptobjette produzierten Dinge freilich an Gewicht zurud. Auch ift zu beachten, bag jene Ber-

ber Erlauterung. Ratürlich niuß es ein Unternehmen fein, in welchem bie verschiebenen Dinge nebeneinander gewonnen werben: Denn gerade burch diefe Einheitlichkeit ber Probuttion wird die Konkurrenz und damit ein wirksames Gravitieren ber Breife nach ben Roften ausgeschloffen. Durch die oben zugefügten Borte Hauptobjette produzierten Dinge freilich an Ges "aus bemfelben Koftenaufwande" aber follen die wicht zurück. Auch ift zu beachten, daß jene Bers Fälle ausgeschieden werden, in welchen in demischenheit subjektiven Werts, die hier Borauss felben Unternehmen verschiedene Gattungen von

\$36. In benfelben Richtungen wirken aber. wie wir feben werben, auch andere Semm= niffe, so erstens jene, welche daraus bervorgeben, daß die begehrten Dinge (4. B. Medaillen ober Mungen gewiffer Reiten) zwar Objekte beiberseitigen Mitwerbens, aber nicht zu reproduzieren find, und zweitens jene, die damit zusammenbangen, daß die in mißgluckem Unternehmen angelegten Rapitals- und Arbeitsfräfte nicht ohne Schaben zurückgezogen merden können.

Auch in allen biefen Källen entsteben felbst bei freier beiberseitiger Konturren, Breise, Die n icht nach ben Roften gravitieren. Und auch Diefe Salle find von erheblicher Bebeutung,

Rehmen wir endlich noch jenes Gebiet "thatfächlicher" und "rechtlicher" Monopole und Borguge hingu, fassen namentlich ins Auge, daß nicht nur einzelne große Unternehmer, wie 3. B. die Gigentumer umfaffender Bahnnete, Gas- und Wafferleitungen. aroker Walbungen 2c. fich im Befite folder "Monopole" befinden, fondern in berfelben Lage bezüglich aller außerhalb bes täglichen Berkehres liegenden Objekte 3. B. in Kleineren Orten auch die meiften Rramer, Sandwerter und die fleine Futtervorrate, Beu, Strob 2c. verlaufenden Befiner find. so erinnern uns jene an sich wichtigen Gravitationsgesetze lebhaft an Gesetze ber Physik. bie wie s. B. bas Tragheitsgefet und bas Gefet ber Benbelfdwingungen, auch niemand je fich verwirklichen fab. ba fie eben nur gewiffe Ten bengen zum Ausbruck bringen. Und jo bedurfen benn auch folche beute fehr beliebte Schluffe, wie g. B. bag erhebliche Rollerhöhungen ober ermagiaungen beshalb, weil bie Breife ben Roften guftreben, ju einer biefen Roftenanderungen entsprechenben Breissteigerung ober Breisermaßigung führen muffen. burchaus ber Rorrettur. Die Tenbeng folder Steueranberungen, analoge Wanblungen auch in gewissen Breisen herbeizuführen, ist zuzugeben. Gine vollständige Berwirklichung biefer Tenbeng aber ift niemals zu erwarten. Und felbst ber annähernben konnen sich, wie die Erfahrung bestätigt, fo viele Sinderniffe entgegenstellen, bak fie taum ertennbar ift.

Bas man in Breugen bei ber Aufhebung ber Dahl- und Schlachtfteuer beobachtete, bag die Preise der die daging mit erheblicher Setuer belasteten Gegenstände nicht herunter gingen, ist in gleicher Beise an vielen anderen Orten, so auch 3. B. in Belgien und Holland bei Beseitigung der Okrois in den sechziger Jahren, konstatiert worden. Il so manisesta — schrieb der Bürgermeister von Brussel — au moment de la disparition des darridres intérieures, une vive déception dans la population, qui s'était imaginée que toutes les choses nécessaires à la vie allaient être fortement dégrevées. Il n'en fut rien et pour une bonne raison, c'est que, si les impôts indirects se payent sans qu'on s'en appercoive, de même lorsqu'ils viennent à disparaitre, la différence ne s'en fait guère sentir. Quand l'impôt frappe un nombre considérable d'objets de meme nature, le prix de l'unité dégrevée est sensiblement le même. Et d'ailleurs, tout ce qui est boissons, comestibles, est sujet à des variations bien autrement puissantes que celle que pent produire la faible atteinte de l'octroi etc. oden autrement puissantes que ceile que pent produire in infoie attente de loctroi etc. Aur für eine Kategorie von Baren trat eine wirkliche Preisermäßigung ein — nämlich für diejenigen, welche die Konsumenten unmittelbar von dem außerhalb des Oktroibezirks domizilierten Berkaufer oder Produzenten ohne Dazwischentritt des städtischen Zwischenhandlers bezogen, wie dies bei dem Brenn- und Baumaterial, dem Biehstuter, den sur ben eigenen Berbrauch und ben fur gewerbliche Zwede notigen Quantitaten von Getreibe und Deht, bem Wein u. f. w. wohl geschab. Gerabe jener Zwischenhandel verteuerte die Produkte, und bies natürlich wieder vorzugsweise zu Ungunften der minder wohlhabenden Klassen, die weniger als die anderen in der Lage find, burch bireften Bezug folche Breisfteigerung zu vermeiben 108).

§ 37. Ru ähnlichen Erfahrungen würbe man kommen, wenn man in der Gegenwart das Ber= baltnis 2. B. zwischen Getreibe- und Brot preisen resp. Bieb- und Fleischpreisen an verschiedenen. namentlich Meineren Orten vergleichen wollte - eine Untersuchung, die leider noch nicht in der erforberlichen Ausbehnung und Erattheit burchgeführt ift 104) und die vielleicht ben Beweis

Dingen mit je besonberen Roften für bie einze l'n e 🛭 attung gewonnen werben. Sobalb eine | fteuern in Hilbebrand Conrad J. 1884 XI.II. S.273. Sattung von Dingen mit besonberen nur fie be-

<sup>103)</sup> Bgl. v. Reigenftein : Indirette Berbrauchs-104) Anfänge in ben Schriften b. B. f. Socialtreffenden Koften zu erzeugen ift, ware ja bezuge politik vgl. 3. B. bes. bes Fleisches, Conrad lich bieser Dinge ein ben Preis bem Koftenbes (Bb. 38 S. 148): "Daß ein geschloffenes Bortrage guführendes Mitwerben nicht ausgeschloffen. gehen ber Fleischer in der That vielfach vorliegt,

liefern würde, daß Brottaxen, wie sie früher innerhalb und aukerhalb Deutschlands mit gutem Erfolg burchgeführt find, auch zur Zeit nicht ganz von der hand zu weisen sind, ober bak boch in anderer Beile tommunale Organisationen gunftig auf die Gestaltung ber Breise insbesonbere von Bedarfsartiteln ber unteren Klassen einwirten könnten.

Als Mufter hat man in neuefter Zeit vielsach die kommunale Baderei in Leivzig hingestellt, bie ber bortigen Armenpslege bas Kilo Brot 3. B. im Jahre 1885 zu 16 Bf. lieferte ", mahrend bort im übrigen Preise von 22-27 Pf. geforbert wurden. Und wie bezüglich bes Brotes sind in neuerer Zeit auch bezüglich mancher anderer Bedarfsgegenstände ber unteren Klassen, 3. B. bezüglich ber Rohlen Bermittelungen burch tommunale Organisationen verlaugt 106).

Wo sich derartiges Eingreifen nicht empfiehlt. sollte wenigstens mehr als es bisber geichehen, von den Bestimmungen ber Gewerbeordnung über fog. "Gelbittaren" 3. B. der Bader Gebrauch gemacht und bezüglich bes Brotes Die fog. Ge wicht & baderei vorgefchrieben Sierauf bezügliche Bestimmungen find auch in neuerer Beit von umfichtigen Bermaltungen vielfach burchgefett und baben fich an einzelnen Orten, 3. B. in Aachen, ichon feit mehr als 30 Nahren bemährt.

Durch Berordnung von 1858 ift bort bestimmt, daß das jum Berlauf ausgestellte Schwarz-brot nur in bestimmten Gewichtsgrößen ausgebaden werden darf. Jeder Bader oder Brotver-taufer muß die Brotpreise fur die einzelnen Gewichtsgrößen von Boche zu Boche auf einem vom Revier-Polizeitommiffar zu ftempelnben, von außen lesbaren Unichlag betannt geben und das Nachwiegen des Brotes auf einer bereit zu haltenden Bage mit geeichten Gewichten gestaten. "In Aachen hat kein Menich etwas hiergegen einzuwenden. Der Bäder ist in seiner Breissesteigung nicht beeinträchtigt und in seinem Geschäftsbetriebe nicht behindert, da das Personal auf die Herstellung bestimmter Gewichtsgrößen eingeschult ist. Für das Publitum liegt der Borteil ber Beftimmungen gunachft barin, bag es fontrollieren tann, ob es fein richtiges Gewicht erhalt. Den Sauptwert febe ich aber barin, bag bas Bublifum, ohne bie Laben gu betreten, bie Breife ber Bader vergleichen tann. Ich kann versichern, daß hiervon nach meinen Bahrnehmungen auch in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht wird. Denn gerade bei Brot ist der Arbeiter sehr darauf bedacht, billige Preise zu erzielen. Als z. B. unlängst eine Kölner Brotfabrik das Brot etwas billiger abgab als die übrigen Bäckereien, strömte die ärmere Bevölkerung so zahlreich an ber Bertaufsstelle gusammen, bag ber Stragenvertehr gehemmt wurde." (Borght a. a. **ව. ම. 196**.)

Rur ift hiebei zu beachten 107), erstens, bag biefe "Selbsttagation" sich nur auf gröberes

geht aus zwei Thatsachen hervor. Ginmal baraus, (Dampfmühlen- und Badereibesitzer): Getreibe-bag bei allen größeren Lieferungen stets ber preis und Brodpreis. 1889. Rach Conrad haben Breidrudgang ein größerer gewesen ift, als ber Breis beim gewöhnlichen Fleischvertauf, und ferner baraus, daß der Preis der Wurst sehr viel mehr berabgegangen ift, ale ber für bas gewöhn: liche Fleisch, und aus ber ausbrudlichen Bestätigung burch bie Fleischer, ber Grund liege in ber intensiveren Konturrenz beim Burftvertauf. Es find ja mancherlei Ginrichtungen getroffen, die unzweifelhaft einen boben Ginfluß haben, Schlachtbaufer, Martthallen. Dit Recht aber hat man hervorgehoben, baß gerabe bie Schlachthäufer es find, die bie Bildung eines Ringes wefentlich erleichtern, daß da Berabrebungen weit leichter einstreten konnen." Aehnlich Spier S. 242 ff. begüglich Frankfurts: "Die Konkurrenz bei bem Rolonialwarenhandler will ich als vorhanden zugeben; dagegen scheint mir bie Konkurrenz bei bem Baders, bei bem Fleischergewerbe und bei bem Rohlenhandel in minimalem Mage vorhanden." Der Einwand, daß bei erklecklichem Ruten von Weißbrot solches von auswärts eingeführt würde, ist total hinfällig. Denn der Konsum von Weißbrot ist an bestimmte Zeitmomente gelnupft. In ber Frühe, genügende Beit vor bem Beginn ber Schulen, muffen die Broichen abgeliefert fein. Dies schließt jebe Konkurrenz von außen aus" 2c.

wir in Deutschland 7 fommunale und 7 Staats.

wir in Beutichland 7 tommunate und 7 Staats-bäckereien, über ältere und neuere Tagen trefslich Rohrscheidt, Jahrbb. RF. 15 u. S. d. B. s. S. 8. 106) Ueber den "unerhört hohen" Aufschlag der Zwischenhändler dei Steinkohlen vgl. von der Borght a. a. D. Bd. 86. S. 224 u. 254, auch Spier S. 245: "Reden dem Schwarz-und Weißbrot scheint das Eingreisen der Gemeinbeverwaltung am notwendigften und eheften burchführbar für die Berforgung der fleinen Be-völterung mit Rohlen. Denn die Rohlen foliegen für ben Kleinverkehr jebe Konkurren; von außen aus. Der Großtonfument, inebefondere ber 3ndustrielle, ift in der Lage, durch diretten Bezug von ausmärts zu billigftem Preife angutommen. Bei bem Heinen Manne, ber im Sommer und Binter immer nur wenige Bentner auf einmal tauft, und felbst bei Familien mittlerer Bermogenslage ift ein Bezug von auswärts unmöglich. Infolge beffen ftellt fich leicht eine Preistonvention innerhalb ber einzelnen Stabte ber. So ertlart fich bie auffallenbe Thatfache aus bem van ber Borghtichen Bericht aus Nachen S. 254, bag bort Roblen mit einem Ruten von 120% verlauft merben." Borfichtiger Schwiedland a. a. D. S. 268.

107) Beiteres in ben Ausführungen von Con-105) Gegen biefelbe beachtenswert Jolowicz rab u. Rohrscheibt (a. a. D. S. 142 ff. und

Brot beziehen darf, da bei feinerem Gebad die Qualität zu mannigfaltig 108a) und auch von größerer Bebeutung ift als Gewicht und Bolumen, und zweitens daß entweber nach bezuglicher Berordnung ober nach bem Ermeffen bes Richters ein gewiffer Spielraum für Abweich ungen bom borgeschriebenen Gewicht gestattet sein muß 100b). Ameifelhaft ift, ob es geftattet fein foll, mehr als bie "Selbfttare" vorschreibt, ju liefern, ba in diesem Falle, insbesonbere bei Bergbredung ber Berpflichteten bezüglich allgemeiner niebriger "Gelbittaration", die in Rede stebenden Magnahmen überhaupt illusorisch werden könnten, wie ein ähnliches Borgeben 2. B. ber Gaftwirte an manchen Orten erwiesen bat.

# 3. Die thatsächliche Gestaltung der Konfurrengpreise.

8 38. Was über die Geftaltung der Konfurrenzbreife bisber gesagt ist, tann nur wenig befriedigen.

Wir saben biese Breise im allgemeinen nach gewiffen Kostenbeträgen gravitieren. Da fich aber ber Reglifferung biefer Tenbeng weitgreifenbe Sinberniffe entgegenstellen, fo bleiben, wie wir ebenfalls faben, jene Preise faft insgesamt von jenem Riele entfernt und unterscheiben fich nur baburch von einander, daß ein ige ausnahmsweise burch geringe Diftang, Die meiften burch große ober febr große Entfernung von bemfelben getrennt bleiben. Bur Erfenntnis ber thatiachlichen Gestaltung ift bamit wenig gewonnen.

Wenn uns zur Charafteristit eines Gebirges gesagt wird, daß die Spigen und Linien feiner Berge und Thaler zc. fich von einer als Bafis bes Gebirges ju bentenben Cbene mehr ober weniger entfernen, fo wird uns biemit zur Ertenntnis ber wirklichen Geftaltung biefes Gebirges, feiner verschiedenen Ruppen, Ramme, Schluchten, Thaler offenbar febr wenig geboten. Richt mehr aber erfahren wir von ben Breisgestaltungen, wenn uns gefagt wirb, bag fie fich von gewiffen Roftenbetragen regelmäßig mehr ober weniger ent= fernen. Und boch hat jene unglückliche Abentifizierung von Rosten und gerechtem ober natürlichem Preise, wie sie oben schon beklagt ift (val. S. 282 ff.), dahin geführt. baß man es für überflüssig erachtete, von ben thatfachlichen Breisen weitere Renntnis gu erhalten. Normal geftaltet, follten fie ben Roften gleich fein. Wichen fie von biefen ab, so waren bas "Ausnahmen", abnorme Fälle, über beren Ursachen und Umfang man fich zwar zu unterrichten hatte, beren Gestaltung felber aber eben wegen jener Au &= n a b m e stellung eingehender Betrachtung gar nicht wert erschien 109).

Erft bie, jum Teil nach recht üblen Erfahrungen, von solcher Theorie sich abwendende Breispolitit unserer großen Bertehrsanstalten und die hieran fich knüpfenden litterarischen Rebben über ben sog, natürlichen, ben Wertklassifikations- und ben Differential-Tarif auf den Eisenbahnen leiteten, in Berbindung mit eingebenderen Untersuchungen über bie bobe gerechten Entgelts im Gebuhren Beitra qs = und Steuerwefen babin, Die Berechtigung jener Joentifizierung genauer zu untersuchen und bann nach bem negativen Ergebnis dieser Untersuchung zu prufen, was im Grunde ben Breis bestimmt und beftimmen foll. Und fo befinden wir uns noch in ber Gegenwart in ben ersten Stadien bezüglicher wiffenschaftlicher Erkenntnis. Gine wesentliche Befferung wird erft bann zu erwarten fein, wenn die jest begonnenen forgfältigeren Untersuchungen über die thatfachlichen Ban-

109) Daher auch bie andernfalls ichmer ju er-Marende Annahme, daß die Theorie des Preifes abgefcoloffen fei: Happily, there is nothing in the laws of value which remains for the nicht genau geschehen kann, da "selbst in einem present or any future writer to clear Ofen die Brote, die hinten in der größten Site up, the theory of the sudject is completes etc. stehen, leichter werden, als die vorn stehen" (Fo- (J. St. Mill. Principles III. 1. § 1). Aehnlich lowicz). Daneben freilich Gesahr absichtlich weniger angesehene Schriftseller häusig.

<sup>185</sup> ff.), sowie bei Rosager S. III. § 180 ff. und schlechten Ausbackens bes Brotes, schlechten Mehls 2c. im Rommifftonebericht über ben Antrag Lohren. 108a) Aehnlich beim Fleische.

<sup>108</sup>b) Wer eine Ahnung von Badereigewerbe habe, muffe wiffen, bag bas Ausbaden ber Brote

belungen ber Preisgestaltung erhebliche Fortschritte zu verzeichnen haben werden 110). Ginftweilen können nur Anfange, nur Anbeutungen gegeben werben.

- § 39. Um einen Ueberblick über bie in Rebe stehenden Dinge zu gewinnen, erinnern wir zunächst daran, daß "natürliche", "gerechte" oder "angemessene" Preise im vorhin berrührten älteren Sinne jedenfalls nicht die Berbands- und ähnlichen Preise sind, denn diese werden vom Gesetzgeber und den Behörden, wie von den Beteiligten selber, regelmäßig nicht nach Maßgabe der bezüglichen Kosten normiert. Wir erinnern serner daran, daß Nehnliches auch von den Preisen unserer großen Verkehrsanstalten, der Posten, Telegraphen, Gisenbahnen, überhaupt von den sog. Monopols und Verzugspreisen gilt. Und eben hieran knüpft sich nun eine Gliederung der Konkurrenzpreise in folgende drei Kategorien:
- 1) Entweder sind nämlich auch diese Preise, trop des für sie charafteristischen beidersseitigen Mitwerbens, der Gravitation nach gewissen Kostenbeträgen ganz und gar entzogen, weil es an jener Möglichkeit jeweiliger Ausdehnung von Produktion und Angebot gesbricht, die für solche Gravitation Borqussehung ift. Ober es ist
- 2) solche Ausdehnung zwar möglich, aber von einer Steigerung ber Probuttionstoften abhängig, und es findet deshalb ein Gravitieren der Preise nach den geringsten Rosten noch in Anspruch zu nehmender teuerster Produktionsart statt, wobei sich infolge mancher Hemmnisse dieser Gravitation im einzelnen wieder viele Sondergestaltungen ergeben. Oder es gravitieren jene Preise endlich
- 3) weil Produktion und Angebot ohne Steigerung der Produktionskosten ausgedehnt werden können, zwar im allgemeinen nach den geringsten Kosten billigster Produktionsart, aber infolge erheblicher Störungen auch dieser Tendenz wiederum mit mancherlei charakteristischen Sondergestaltungen 111).

Diese brei Rategorien find hier nacheinander zu erörtern.

1. Die außerorbentlichen Ronturrenzpreife,

- d. h. bie bei Beschräntung bes Angebots sich ergebenben, nicht nach bestimmten Kostenbeträgen gravitierenben Konturrenzpreise.
- § 40. Wegen Unthunlichkeit entsprechender Ausbehnung des Angebots find, trot beidersseitigen Mitwerbens, der Gravitation nach den Kosten ganz entzogen erstens die Preise von nicht wieder herzustellenden Dingen, wie z. B. Medaillen oder Münzen alter Zeit 11111); aus ähnlichen Gründen aber auch die Preise von Grund und Boden 11116), der uns

110) Bgl. zunächft die bei Schwiedland verszeichnete Litteratur, auch Schwiedland selbst.

111) Andrerseits darf man es bei jenen Beodadstungen des Thatsäcklichen nicht bewenden lassen. Das hieße über dem Einzelnen "die großen Büge" übersehen. Bgl. das S. 247 st. über Preidsgeset es eemerkte, auch die beherzigenswerten Borte in den Berbandlungen des Bereins sür Socialspolitik 1888 (S. 152): "Die alte Schule — sagt Conrad dort, hielt sich allein an die allgemeinen Regeln, die großen Durchschnitte. Sie berückssich unzweiselhaft zu wenig die Ausnahmen und die Details. In energischer Reaktion das gegen ist die neuere Richtung dazu gelangt, die Ausnahmen in den Bordergrund zu stellen, sie besonders zu studieren. Damit liegt aber naturgemäß die Gesahr einer Unterschäung der Ausnahmen und einer Unterschäung der Ausnahmen und einer Unterschäung der Lilb Auch von Kacht, karden von heiten Ronkressen der Aushahmen und einer Unterschäung der Kreien um einz kann. 114 u. S. 296).

Freude über das schone, reiche Material, das ihm entgegentritt, die gewonnenen Durchschnitte überschätzt, dei näherem Studium im Schreden über die Fehlerquellen, die ihm massenhaft entgegentreten, an der Brauchdarkeit des Materials verzgagt, die die Erkenntnis durchbricht, daß gegen die Gewalt der großen Zahlen die accidentellen Momente nicht aufkommen können. So besinden wir uns in diesem zweiten kritische er Studium, wo wir geneigt sind, die Bedeutung der großen Züge zu unterschätzen."

benen Seiten angebotene Spezies berfelben Gattung, sondern um einzelne bestimmte Stück, so haben wir nicht Konkurrenge, sondern Monopoleinzelpreise (§ 17) vor uns.

111b) Auch von Pachtzinsen und von Holzpreisen, die wegen der Zeit, die die Holzproduktion erfordert, zwischen Konkurrenz- und Rentenpreisen eine Mittelstellung einnehmen, gilt ähnliches (vgl. Anm. 114 u. S. 296).

nun einmal nur in bestimmtem, wenig zu änderndem Umfange gegeben ist: und nicht minder ber Breis 3. B. bon Staatsobligationen. Rapiergelb und Bechieln 119). überhaupt von allen folden Objetten, die zwar an fich in größerem oder geringerem Dage sum Angebot gebracht werden könnten, deren Angebot aber durch andere als auf ben Breis beglialiche Umftanbe bestimmt wird. Bechiel g. B. tommen gum Angebot nicht, je nachbem ber Breis ber Bechsel ein hober ober ein niedriger ift, sondern je nachbem bavon gang und gar unabhangige aröffere Rablungen, insbefondere von Land zu Land su machen find, sei es bag ber internationale Warenhandel, sei es daß internationale Gelb= ichulben anderen Ursprungs solche Rahlungen gebieten. Und ähnlich steht es mit ben Staatsichuldobligationen abnlich mit bem Raviergelb. Much bas Ungebot biefer Dinge ift nicht abfolut beschränkt. Aber es wird regelmäßig nicht beschränkt ober ausgebehnt nach Makgabe etwaigen Mikverhältniffes zwischen Breis und "Rosten", und beshalb auch nicht mit dem Resultat, den ersteren auf die letteren berabzudrücken.

8 41. Fragen wir freilich, welche Gestaltung benn diese aus Beschränkung des Angebots bervorgebenden, außerorbentlichen Ronturrenzpreise, soweit sie nicht nach ben Rosten aravitieren, regelmäßig gewinnen, fo ftoken wir auf weniger leicht zu beantwortenbe Dinge, haben aber von vornherein zweierlei zu unterscheiben:

1. In manchen Kallen ift nämlich wie ber Umfang des Angebots, auch ber ber Rachfrage be for antt. fo bei jenen Wechseln, die, wie nicht angeboten, fo regelmäßig auch nicht gelucht ober boch nicht entsprechend mehr gesucht werden wegen höherer ober niebrigerer Bechfelpreise (Rurfe refp. Distontofage), sondern weil in biesem ober jenem Umfange Rahlungen insbesonbere von Land ju Land ju erlebigen find. In Fällen biefer Art find für bie Geftaltung ber Breise vorzugsweise jene Momente von Bebeutung. Die mit ben fo vielfach migbrauchlich angewandten, oben icon beurteilten Schlagwörtern "Ungebot" und "Nachfrage" zusammengefaßt zu werben pflegen 113). Nur find biese Ausbrude hiebei im bort erwähnten weitesten Sinne zu nehmen, ber Art, daß fie fich also keineswege allein auf ben Umfang ber angebotenen und verlangten Denge, fonbern auch 3. B. auf die Intensität bes Angebots und ber Nachfrage beziehen, besaleichen auf die Aussichten bezüglich der Geftaltung diefer Dinge in der Butunft 2c.

Gerade bezüglich ber Bechsel und des Papiergelbs ist dies besonders leicht nachweisdar und auch oft erörtert. Auf den Preis des Bapiergelds z. B. (den sogen. Aurs resp. das Agio oder Disagio) wirst einerseits natürlich die Menge der emittierten Scheine, sowie andererseits die Wenge des z. B. zur Deckung des Ueberschussels der Warreneinsuhr über die Warenaussuhreressowerichen Metalls. Aber es wirft auf ienen Kurs auch die Borstellung von den zu künstigen Gestaltungen dieser Dinge. So stieg z. B. das Disagio des Papiers gegenüber dem Silber 1859 in Desterreich salt allein wegen drohender Kriegsaussichten von 5% im März und April auf 31—46% im Mai, ging dann aber mit dem Austauchen von Friedensaussichten derart herunter, daß es schon im Juli durchschnittlich auf 16% stand, ohne daß Berringerungen der Wenge der emittierten Scheine kattgesunden hätten. Aehnlich 1866. Im Februar diese Jahres betrug das Diasagio des Papiers nur durchschnittlich 2,25%, im Juni schon 45, und sant dann mit dem Frieden verheißenden Tage von Königgräß so erheblich, daß es sür den Durchschnitt des Juli schon auf 27% zu stehen kan. Ganz ähnlich stand es aber auch mit dem Kurs des ru si si den Rapiergelds vor, während und nach dem letzen russische auch mit dem Kurs des ru si si den Rapiergelds vor, während und nach dem letzen russische auch mit dem Rriege. Entsprechend dieser Kursgestaltung stand z. B. der Wechselsturs Berlin—Betersdurg im April 1877: 250,05, sant dann nach dem Kriegsmanisest vom 24. April 1877 z. B. dis zum 14. Juli auf 207,40, stieg mit dem Baltanübergang am 17. Juli 1877 auf 214,00 z. Gerade bezüglich ber Bechfel und bes Bapiergelbs ift bies besonders leicht nachweisbar

Immerhin ift der Kreis bessen, was hienach als "Angebot" und "Rachfrage" zu bezeichnen ift, ein unbestimmter. Rechnet man hiezu, wie es Regel ift, nicht ben Ginfluß solcher

<sup>112)</sup> Eben bamit hangt benn auch bie That-112) Even damit gangt denn auch die Lyars | 113) Dag es nicht unergeditigen Sedenten unters siche aufanmen, daß jene Lehre von der Beftim- liegt, sich die Preisgestaltung, in den hier in Rede mung der Preisgestaltung, in den hier in Rede niegt, sich die Preisgestaltung, in den hier in Rede niegt, wo der gar überhaupt, so au denken, daß der Preis fällt, wo das Angebot die Rachfrage achtung der auf diese Dinge (Geldpapiere, Wech- it der wiegt, dagegen steigt, wo letztere größer seles.) des. Preisvorgänge ihren Ausgang nahm.

<sup>118)</sup> Daß es nicht unerheblichen Bebenken unter-

indipidueller Dinge, wie & B. ber Rlugbeit, Umficht, Energie und Ausbauer ber Beteiligten. io bat man festzuhalten, bak Angebot und Rachfrage auch in jener weiteren Auffassung Dieser Ausbrude im Grunde nur ben Rabmen bestimmen, innerhalb beffen bem Ginfluk individueller Momente noch ein weiter Spielraum bleibt.

Dem ichon hieraus fich ergebenden Bebenten gegen bas alte Wort. daß "Ungebot und Nachfrage ben Breis beftimmen" ichlieft fich aber ein zweites an. Regelmäßig, bas ift quzugeben, baben gemiffe Danbelungen im Berbaltnis ber als Ungebot und Nachfrage bezeichneten Kaktoren auch gewisse Breisänderungen zur Folge. Und das war mit ienem Schlaawort auch ursprünglich gemeint. Das ist wenigstens der richtige Kern besselben. Inbeffen treffen jene "Regelmäßigfeiten", wie wohl zu begebten ift, nicht bei allen Banbelungen von Angebot und Nachfrage zu, sondern eben nur bei gewissen, bei folden nämlich. bie ausichließlich einzelne jener Kaktoren und zwar Kaktoren berfelben Art (bei Angebot und Nachfrage) betreffen.

So kann es 3. B. als regelmäßige Kolge ("Geseth") bezeichnet werben, daß der Breis fteigt, wenn ber Umfang der begehrten Dengen steigt, mahrend der Umfang der angebotenen De en gen gleich bleibt; ober bag ber Breis finit, wenn bie Intenfitat bes Angebots steigt, während die Antensität ber Nachfrage nachläßt u. s. w. Aber es gebricht an abnlichen Geftaltungsregeln ("Gefeten") für bie taum minder gablreichen Kalle. bak gleichzeitig Aenberungen in mehreren ber berührten Kattoren vor fich geben. 3. B. Steigerungen ber angebotenen Mengen neben Minberungen der Begehrs intensität. ober Minberungen letterer Art neben Steigerungen ber Rahlungsfähigteit ber Nachfragenden u. s. w. In allen solchen Källen gibt uns jenes Wort von der "Bestimmung der Breise durch Angebot und Rachfrage" tein erlei Aufschluß. Es erweist sich da als leerer Schein, vor dem zu warnen ift.

Undrerfeits barf biefes Bebenten freilich ebenfo wenig wie bas oben berührte (vom Ginfluk Underseits darf die se Bedenken freilich ebenso wenig wie das oben berührte (vom Einfluß individueller Momente) überschäft werden. Wie es thatsächlich, d. B. großen Transaktionen des Waren-, Geld- und Papierhandels gegenüber, sakt allein auf das Berhältnis der bez. Men gen resp. Beträge ankommt, so darf man Durchschnittsvorgängen, allgemeinen Erscheinungen gegenüber auch in der Theorie in vielen Fällen von anderen Faktoren als den bezüglichen Wengen absehen. Ja, man muß das hie und da, so z. B. wenn man in der Lehre von den Bedingungen der Steuerüberwälzung oder von der Gestaltung der Wechselkurse, der Zinsen, des Goldwerts u. s. w. Zufälliges und Wesentliches scheiden will <sup>118a</sup>). In bewußter Abstraktion gedraucht, kann senes Wort, trog aller aus Unverstand und Uebertreibung entftandener Freikung, gute Dienskt leisten und leistet sie auch.

2. Reblt es an Schranten ber berührten Art für die Nachfrage, und find also Steigerungen und Berringerungen letsterer je nach ber Gestaltung bes bez. Breises zu erwarten, so muß bas Resultat ein anderes sein. Denn in diesem Kalle werben gerade Rücksichten auf die Folgen, bie aus ber Preisgestaltung hervorgeben konnten, für biefelben mitbestimmenb. Man verlangt und zahlt nicht hohe ober niebrige Breise wegen bieser ober jener Geftaltung von Angebot und Nachfrage . sondern um durch den Breis auf eben dieses Bers hältnis ein zuwirten, insbesondere Nachfrage zu erwecken ober biese auszudehnen und hieraus Gewinn zu ziehen. Deshalb muffen benn auch bei ber Gestaltung berartiger

hältnis von Angebot unb Rachfrage abhängen, und in diesem Kalle taum anzunehmen ift, baß infolge jener Steuer Rapitalien etwa mehr gesucht ober weniger angeboten murben. Woran ich hiebei vorzugsweise ober vielleicht allein bente — find bie bezüglichen "Mengen". Und in Fällen biefer Art tann bas auch genügen. Ja, man muß zu Abstrattionen biefer Art bie Buflucht nehmen, um mit Erfolg Wefentliches und daß aber ein Erfolg biesem Berlangen regel- Unwesentliches ju scheiben und so jene "Regelmäßig nicht jur Seite steht, weil solche Aendes mäßigkeiten" ju sinden, die sich eben nur auf rungen des Zinses von Aenderungen im Ber- Besentliches, Durchschlagendes beziehen.

<sup>118</sup>a) Behaupte ich 3. B., daß bei guter Durch- führung der Kapitalfteuer biefe Steuer regelmäßig nicht auf bie Grundbefiter ober andere Schuldner übermälzt, sondern von den Rapitaliften felbft getragen wirb, fo berufe ich mich, bies ju er-weifen, barauf, baß zwar ein Berlangen ber Rapitaliften nach entsprechenber Binefteigerung und Steuerübermalzung, namentlich bei ber er-ften Ginführung jener Steuer, entfteben tonnte,

Konfurrenzpreise (nicht neu herzustellender Dinge) also z. B. von Preisen für Grundstüde, Pachtobjekte, seltene von verschiedenen Seiten begehrte und angebotene Münzen alter Zeit"), Erscheinungen zu Tage treten, die den bei Behandlung der Monopolpreise oben erörterten (S. 265 ff.) durchaus ähnlich sind — nur mit dem Unterschiede, daß neben den dort berührten Preismomenten wie z. B. jenem der Preise oder Tragsähigkeit der Ware, der Leist ungsfähigkeit der Nachfragenden u. s. w. auch jenes Moment des Mitwerben zumter mehreren Verkäufern zc. wirksam wird, welches Monopolobjekten gegenüber regelmäßig ausgeschlossen ist. Statt allein daran zu denken, wie unter Beobsachtung jener ersteren Momente das Verhältnis zwischen ihm und den die Ware etwa Begehren den für ihn selber am günstigsten zu gestalten sein möchte — hat der Verskülfer in dem hier in Rede stehenden Falle der Konkurrenz preise natürlich auch die Entschließungen der neben ihm Objekte derselben Art Anbieten den zu beachten, d. h. die Preise so zu stellen, daß Jene ihm nicht das Geschäft verderben.

Dadurch aber gestalten sich die hier in Rede stehenden Dinge ganz besonders kompliziert. Ja es kann wohl geschehen, daß ein und dasselbe Moment, wie z. B. die größere Leistungsoder Zahlungsfähigkeit eines der Beteiligten, auf die hier in Rede stehenden Preise je
nach Umständen bald Preis steigernd, bald Preis ermäßigend wirkt: Preis steigernd, sosern der andere Teil bei Bestimmung des Preises zur Erzielung größten Reinertrages aus
dem bez. Geschäfte darauf baut, daß der besonders leistungsfähige Kontrahent höhere
Preise zu ertragen vermag, weniger als Undere Anstand nimmt, hohe Beträge zu
zahlen (vgl. S. 280 ff.); Preis ermäßigen d dagegen, sosern in jener Konkurrenz mit Unberen, die hier immer Boraussehung ist, der Leistungsfähigere eher den Sieg zu erringen,
also auch eher eine für ihn gün stige Preisgestaltung zu erzielen vermag 110), indem er
z. B. bessern Kredit genießt, mehr als Andere im Lichte eines sicheren Zahlers erscheint,
im Großen kauft u. s. w. Unter welchen Umständen die eine und unter welchen die andere
Tendenz den Sieg davon trägt — das auszusühren würde hier freilich zu weit sühren.

Rur barauf sei verwiesen, daß, soweit es sich um nicht "geschäftliche" Preise (vgl. S. 268, 282, 303), b. h. um Preise solcher Objekte handelt, die der Konsumtion des Nachfragenden dienen sollen, eher die Tendenz einer für den Leistungsfähigeren ungünftigen Preiserhöhung, im andern Falle eher die entgegengesette Tendenz zum Siege gelangt. Jene ungünstige Preiserhöhung ist übrigens nach dem schon Bemerkten thatsächlich weniger "ungünstige", als sie erscheint. Denn zahlt z. B. für Waren derselben Art, wie es oft geschieht, der Bohlhabendere eine größere, der minder Wohlhabende eine geringere Summe, so gibt beshalb Jener nicht auch Dinge hin, die für ihn gößeren Wert haben. Im Gegenteil: die geringere Summe des minder Wohlhabenden kann für ihn von größerem Wert (größerer Bedeutung im erörterten Sinne) sein, als sür den Wohlhabenden der von diesem gezahlte höhere Betrag (vgl. Anm. 2).

Uebrigens ift die Grenze zwischen ben oben unterschiedenen Fallen (1 und 2) teine scharfe. In vielen Fallen sind zu gleich Angebot und Nachfrage auf die Breise und die bezüglichen Breise ihrerseits auf Angebot und Rachfrage von Einfluß, so z. B. bei den Holzpreisen, aber

Preise ihrerjeits auf Angebot und Rachfrage von Einstuß, so z. B. bei den Holzpreisen, aber auch bei den Preisen von Grund und Boden u. s. w.
Demgemäß ist denn auch die nach Ansicht Mancher leicht zu beantwortende Frage, was nun seinerseits wieder "für Angebot und Nachfrage" bestimmend ist, im Grunde eine sehr schwierige. Hier seiner seine sehr schwierige. Dier sei nur hervorgehoden, daß auf den Umfang und die Intensität von Angebot und Rachfrage, sowie auf die Zahl der beiderseitig Beteiligten in Fällen der hier in Rede stehenden Art, außer jener Leistungs- und Zahlungsfähler in Fällen der hier in Rede stehenden Art, außer jener Leistungs- und Zahlungsfähler wurde der such seinstelle von Kangebot und Nachstrage erscheint) ganz besonders natürlich der subsettive Wert des Gebotenen von Einsuß ist, also z. B. bei dem Ansauf eines Grundstüds der Wert einerseits der von demsselben sür dem Erwerber zu erwartenden Erträg e, Annehmlichseiten, Verlaufsaussichten u. s. w., andererseits der vom Kauspreis zu erwartenden Zinsenden zu siesen psesen, wie mit dem Steigen der Grundfüdserträge.

<sup>114)</sup> Aehnlich bei ben Holzpreisen. Bgl Unm. 111b. von und ber Breis mirb um so höher ober nieb115) "Bei bem Preistampf zwischen Konturrenten riger, je größer bie Ueberlegenheit bes Bertaufers trägt gewöhnlich ber stärtere Teil ben Sieg ba- ober bes Räufers ift." (Roscher S. I. § 101.)



#### 2. Die Rentenpreife.

- b. b. bie nach ben Roften gemiffer teurer Brobuftionsarten gravitierenben Ronturrenapreife 116a).
- § 42. Ist die hier bisher immer vorausgesette Beschränkung des Angebots nicht vorhanden, ift aber eine Ausdehnung des letzteren, wie es 2. B. bei Brodukten der Landund Forft wirtichaft einzutreten pflegt, nur bei Steigerung ber Brobuttionstoften gu erreichen, so muß, wie auszuführen versucht ist (§ 33), eine Gravitation der Breise nach den geringften Roften ber gur Befriedigung bes Gefamtbebarfs notwendig in Anfpruch gu nehmenben teuersten Brobuktionsart eintreten. Doch stellen sich solcher Gravitation im Einzelnen erhebliche Sinbernisse entaegen, welche abnlich wie bie unten noch bei ben Breisen ber britten Rategorie (§ 44) zu verfolgenben, mehreren Rategorien zu überweisen find, indem fie teils aus monopolähnlichen Berhaltniffen bes Bertaufers hervorgeben und bann zu besonders hohen Breisen (z. B. von Holz, Beu 2c.) Anlaß geben 116), teils umgekehrt gu Bubufpreifen b. h. ju folden Breifen führen, die die beg. Roftenbetrage nicht erreichen (wovon wir gerade in der Gegenwart auf landwirtschaftlichem Gebiete Beispiele in Fülle vor uns haben), namentlich aber drittens, ohne dieser oder jener Tendeuz Borschub zu leiften, als Anteilspreise ihre Entstehung dem Umstande verdanten, daß mit einem und bemfelben Roftenbetrage in einem Unternehmen verschiedene Dinge von verschiedenem Bert neben einander gewonnen werden. 3. B. in demselben landwirtschaftlichen Betriebe Getreide, Rartoffeln, Bieh, Milch, Butter 2c. und im Ginzelnen 3. B. bei derfelben Acerbeftellung Stroh und Rorn, bei berfelben Biebaucht Fleisch und Bolle, Fleisch und Anochen. Fleisch In Fällen letterer Art wird, wie wir schon saben, burch jene Gravitation nur der Rahmen bestimmt, in dem sich der Gesamt betrag, der Breis aller Brobutte bes bezüglichen Unternehmens beweat. Innerhalb dieses Rahmens ift für die einzelnen Breisgestaltungen — ähnlich wie bei ben sogleich zu erörternden analogen Breisen der dritten Kategorie (S. 301) — ein weiter Spielraum.
- § 43. Fragen wir aber wieber, wie fich die aus allen diesen Granden nicht mit ben geringften Roften gewiffer teuerfter Brobuftionsart harmonierenden Rentenpreise thatfachlich gestalten, so haben wir, wie bei ben Breisen ber erften Rategorie (§ 41), Die beiden Falle zu scheiben, daß neben ben ber Erweiterung bes Angebots (insbesondere burch Roftenfteigerung) gefesten Schranten, die hier Borausfehung find, auch Befchrantungen der Rachfrage Plat greifen, ober nicht. So ift z. B., was Letteres betrifft, die Nachfrage nach Getreibe, obwohl an fich behnbar, boch im Allgemeinen burch bie Größe und bie Bohlftandeverhaltniffe ber bezüglichen Bevölkerungen in gewisse Grenzen gebannt und jebenfalls mehr beschränkt als 3. B. die Nachfrage nach anderen Brobutten ber in Rebe ftehenden Art, wie 3. B. nach holy oder gewissen Sorten von 2B ein. Obft und Gemuse, Die an bestimmte Terrains gebunden find 127). Und dieser Umstand muß, ganz ähnlich wieder wie bei den Preisen der Kategorie 1 (§ 41), auf die Höhe des Breises von erheblichem Einfluß sein. Er muß 3. B. den Preis des Getreides, innerhalb des durch jenes Gravitationsgesetz gegebenen Rahmens, von ben mit ben Borten "Angebot" und "Nachfrage" oben zusammengefaßten Domenten abhangig machen (S. 293), mabrend bei ben ermahnten anberen Brodutten um-

thatsächlichen "Monopol" ober Borzug hervorgehen (§ 33), Andrerseits sind sie aber auch Konturrenzpreise (resp. "Mittelglieder" nach § 17). Und beachtet man ihren Zusammenhang mit den

<sup>115</sup>a) Früher find diese Rentenpreise "Mo- als Konkurrenzpreise ben Borzug zu verdienen. nopolrentenpreise" genannt, ba sie aus gemissen 116) Bgl. oben S. 285 u. bezüglich ber Holz 116) Bgl. oben S. 285 u. bezüglich ber Solzpreise auch Anm. 111b u. 114.

<sup>117) &</sup>quot;Selbst nach einer überreichen Ernte wird ... bie Konsumtion" — meint Roscher (S.I. § 103) "faft nur burch feineres Musfteben bes Debles. Bobenpreifen (§ 40) und bie Analogie swifchen vermehrte Kornerfutterung bes Biebes und Spibiefen und ben Preisen von Staatsobligationen, ritusbereitung gesteigert. Die Rachfrage lauft Bechfeln u. f. w. (§ 40), fo erscheint die Auffaffung also bem Angebot teineswegs parallel u. f. w."

gelehrt burch ben Breis eher auf Angebot und Nachfrage eingewirkt, lektere erweckt wird. und somit die Breise ihrerseits für bieses Berbaltnis bestimmend werben 118. Dit allebem fteht benn auch bas ftarte Schwanten ber Getreibebreise im Rusammenbang, benen sich bas Berhaltnis von Angebot und Nachfrage, wie man wohl fagt, weniger "anzuvaffen" vermag, als bies bei jenen anderen Brodutten z. B. beim Holze einzutreten pfleat 119).

Hebrigens find gerabe auf bie bier in Rebe ftebenden Breise, Die Ronfurreng renten vreise von grokem Ginfluffe auch bie übertommenen Breisgeftaltungen 190) und bie Bewöhnung an biefe. Längere Beit andauernbe bobe Getreibepreise führen, wie wir saben (§ 4), zu hoben Rachtrenten und hoben Grundstückspreisen. Saben sich diese lange erhalten, so befestigen fie wieder einen boben Stand ber Breise jener landwirtschaftlichen Brobutte u. f. w.

### 3. Die Ronfurrenapreife i. e. G ..

b. h. bie nach ben Roften billigfter Beschaffung gravitierenben Ronfurrengbreise.

Soweit die beiberseits freiem Mitwerben ausgesetzen Dinge, wie es 3. B. bei ben Brobutten technischer Industrie Die Regel ift, ohne Steigerung ber Brobuttionstoften nach Bebarf produziert und zum Angebot gebracht werden können, gravitieren ihre Breise. wie wir faben, nach den geringften Roften billigfter Breduttionsart 121). Doch fteben ber Realifierung biefer Tenbeng ebenfalls viele Bemmniffe entgegen, Bemmniffe, Die fruber oft unterschätt, in neuerer Reit auch oft übertrieben worden find.

Letteres gefchieht 3. B. nicht felten bem Detailhanbel gegenüber 128). Geht man boch vielfach so weit, jeden erheblicheren Aufschlag bes Rleinhandlers zu ben von ihm selber gezahlten Gintaufspreisen als eine Benachteiligung ber Ronsumenten aufzufassen, und überfieht babei nur zu häufig bie wenn auch nicht leicht zu ermittelnden, boch regelmäßig nicht geringen Roften und Müben, die fich für den Detailhandel 3. B. aus der Arbeit der Aufbewahrung und Teilung und aus mannigfachen Berlusten burch ungenaue Rumes=

118) An icarfer Grenze fehlt es naturlich wie weil bier bas Bublitum fic nicht burch bie Ge-

wohnheit so gebunden sieht, wie das bei der Milch der Fall ist." Und ähnlich heißt es bezuglich des Fleisches bei Gerlach: "Die Kongüglich des Fleisches bei Gerlach: "Die Ron-jumenten sind gar nicht in der Lage, zu beur-teilen, welches ein billiger Preis sei; sie können weder die Einkaussbedingungen des Fleischers übersehen, noch die durchschrittichen Biehpreise, Sie sind froh, für den disher üblichen Preis ein gutes Stück Fleisch zu erhalten". 121) Auch das Arbeits angebot u. die Löh ne

technisch nicht ausgebildeter Arbeiter geboren bieher (vgl. Anm. 132). Was in diefem und anderen Fallen unter Roften ju verftehen, foll wegen ber Schwierigkeit biefer Dinge (wobei auch ber Gegensat von privat und volkswirtschaftlichen Rosten erheblich ist), nicht erörtert werden. 122) Auch den großen Ruten bes Detailhan-

bels übersieht man häufig. "Ran vergegenwärtige fich, daß der Arbeiter ein besonderes Gewicht barauf legt und legen muß, seinen Bebarf in der allernächsten Rabe zu erhalten, daß er desmegen auch geneigt ist, einen höheren Aufschlag zu gemahren, wenn es ihm ermöglicht wird, auf bem Bege von seiner Arbeit nach hause, ber Arbeitersfrau bei ihrem gewöhnlichen Gange, bem Manne Die betreffenben Gintaufe ju machen." Auch ift bie mit diesen in gewisser Beziehung stehen, vgl. bie Arbeiterfrau "im allgemeinen gar nicht im oben S. 243 st. und Conrad (a. a. D. S. 133): stan weiß, daß die Milch außerordentlich stadil braucht mehr als notig, wenn sie einen grösim Preise ist, während die Butter stark schwankt, seren Borrat hat" (Conrad a. a. D. S. 121 f.).

bei ben Breisen ber Rategorie 1 (§ 41). 119) Ein Ausfall bei ber Probuttion und bem Angebot weniger notwendiger Dinge steigert natürlich ebensalls den Preis, mindert aber eben hiedurch die Rachfrage. Und umgekehrt: Bergrößerungen des Angedots mindern den Preis dieser Dinge, aber sie steigern gerade hiedurch auch die bezügliche Rachfrage. Und dieses wie jenes muß das Schwanken der Preise mindern. Anders bei den Getreidepreisen, wobei noch zu beschied ist des iener sich meniger annalsenden. beachten ift, daß jener fich weniger "anpaffenden" Rachfrage ein Schwanten bes angebotenen Setreibes gegenüberfieht, welches baburch erheb-lich gesteigert wirb, daß als Ausfaat von bem produzierten Quantum ein Teil zurudbehalten werben muß, ber relativ besonders ftart mechselt, ba er eine besto größere Quote ber Ernte aus: macht, je kleiner die lettere ausgefallen ift. In neuerer Zeit find übrigens, da immer mehr zu Geldzahlungen übergegangen ift, sowie wegen gefteigerten Austausches ber Cerealien von Land ju neigerten Austausges der Sereatien von kand zu Land und der hiedurch verminderten Furcht vor Mangel, die Schwankungen der Preise zeitlich wie örtlich viel geringer geworden. Bezüglich der Mittelstellung der Holz preise vgl. Anm. 111b. 120) Bezüglich derselben Objette und solcher,

fung. Berberb ber Waren. Aenberungen bes Geschmads und ber Kundschaft 2c. ergeben 123). Undrerseite ichlieft eine gefährliche Unterichanung ber bier in Rebe ftebenben Semmnisse bes Gravitierens der Breise nach den Kosten jener im Anschluß an physiotratische Lehren bis zur Gegenwart unendlich oft ausgesprochene Sat in sich, daß naturgemäß die Breise aller dem Mitwerber nicht entzogenen Waren mit jenem Kostenbetrage harmonieren müßten, und beshalb die biesem Betrage entsprechenden Breise die an sich nas türlichen, angemessenen ober gerechten maren 124).

Solchen Annahmen gegenüber hat man sich immer zu vergegenwärtigen, daß ganz abgesehen von jenen oben ichon besonders erörterten drei Rateaprien von Breisen (ben Monopol-, den Spezial- und den Berbands- . Bereins- und ähnlichen Breisen, die wie bemerkt insaelamt nicht die Gestalt von "natürlichen" Breisen in ienem Sinne anzunehmen vsleaen) - auch die bier in Rebe ftebenden Breise trot jener Gravitationstendeng aus folgenden brei Grunden regelmäßig nicht mit ben bezuglichen Roftenbetragen harmonieren:

1) Erftens wirten preisft eigernb manche ben oben erorterten Monopolen abn= l ich e Momente jener Zendenz entgegen. Obwohl nämlich jene thatsächlichen ober recht= lichen Wonopole selber hier natürlich nicht in Betracht kommen , da es sich hier ja um aus beiber seitig freier Konkurrenz hervorgehende Breise handelt, so ist boch die Grenze awischen Konfurreng: und Monopolpreisen keine scharfe. Und vieles, was jenen Monopolen ähnlich ift, wirkt in gleicher Richtung wie diese — so jene 3. B. in Deutschland durch die Berufsverbande (nach den Gesehen von 1884) geförderten Bereinigungen eines aroken Teiles ber Mitwerbenben, die heute unter den Ramen Rartelle, Synditate, trusts, corners 2c. so viel von sich reden machen und immer mehr ein wichtiger und anscheinend gefährlicher Faktor der Breisgestaltung auch in Lohnfragen zu werden drohen 128); ähnlich andrerseits aber auch jene Arbeiterverbanbe. Arbeiterspnbitate, trades unions, Gewerkvereine und Gewertichaften, Die burch gemeinsames Borgeben bobere Lohne ju gewinnen suchen und biefes Biel hie und da auch erreichen. Auch gehören hieher die neueren "Tarife" der Architetten, Ingenieure, Aerzte 2c. Und endlich gehört hieher Manches, was allgemeineren Charakters ift, wie 3. B. jene Ueberlegenheit des einen Teiles, die sich im Rleinhandel daraus

werden biefe für ben Detailhanbel bie und ba auf 2, 4, 10 ja bis 25% ber Gintaufspreise beauf 2, 4, 10 ja die 25% der Eintaufspreise ber
rechnet und sind 3. B. besonders groß bei der
Sitte, Kosonial-2c. waren nur in ganz kleinen
Quantitäten, z. B. Grüße, Rosinen, Corinthen
zu je 2 Pf., Kassee, Reis, Del, Graupen zu
5 Pf. 2c. zu entnehmen (Beispiele a. a. D. S. 129).
Rgl. auch die Apothekertagen. Sine Petition, welche 1874 an ben Reichstag tam und gegen bas Konzessionsspftem und bie Tagen auftrat, wies nach, bag bei 5 Arzneimitteln ber Aufschlag in ber Tage zwischen 1 und 100 Prozent schwantt, bei 39 zwischen 100 und 200, bei 77 zwischen 200 und 300, bei 111 zwischen 300 und 500, bei 92 zwischen 500 und 1000 und bei 39 Artikeln über 1000 Prozent beträgt. Bon doppelktoblensaurem Ratron z. B. kause ber Apotheker je 100 gr. für 1,40 M., verkause bagegen bas Kilo in Portionen von 200 gr. für 2,25 M.,

100 M. 2c. ähnlich Aloe (Einfaufspreis 1,80 M.) in Portionen zu 100 refp. 10 gr. zu 4,50 refp. 10 M., wos zu noch jebe Wägung besonders mit 3 Pf. be-rechnet wird (Conrad a. a. D. S. 130).

124) Co beißt ber "Roftenpreis" nicht nur bei

123) Bas die Kosten der Arbeit des Ber- | B. Say prix naturel, bet Sismondi prix nécesteilen & einschließlich Berwiegens 2c. betrifft fo saire, fonbern auch noch bei Lot angemeffener

Preis u. f. w. Bgl. auch S. 287. 125) Bgl. beziglich ber Mittelstellung bieser Ringe schon § 16, dazu Aschrott: Amerik. Trusts (Archiv für sociale Gesetzgebg. 1889) und die diesem Kartelwesen besondere Ausmerksamkeit widmende Beitschrift: Die "Industrie", bazu Klein machter, Die Kartelle. 1888. Stein mann » Bucher, Die Räftstände. 1886 S. 131 ff. Mitt. öfterr Bollow. 1889. I. und Köcklin: Geign (Basel) in ber Beitschrift f. schweizer. Statistit 1889. I. u. II. S. 148 ff. Danach zählt K. (neben 11 internationalen Roalitionen dieser Art) in Deutschland c. 54 größere Industriesartelle: 14 für die Eisenbranche, 9 für chemische Industrie, 7 für Tegtilindustrie, 4 für Rohlenbergdau u. s. w. Daß diese Kartelle ein geeignetes Mittel sein können, der Ueberpro-buktion und der an diese sich knüpsenden Preis-schleuberei zu begegnen, unterliegt keinem Zweisel. Andrerseits stärken sie die Racht der Großunternehmergegenüber ben mittleren und kleinen Unternehmern wie gegenüber ben Arbeitern und konnen burch übermäßige Steigerung ber Preise auch birett der nationalen Inbuftrie gefährlich werben. Abweichend Brentano: Urfache focialer Rot 1889. Bgl auch Ulrich, Ab. Smith und Ricardo natural price, bei J. Arbeiterausftande. Conrad, Jahrbb. 1889. IL.

ergibt, bak bie Raufer ihre Intereffen weniger mabrnehmen als ber Sanbler, und insbefonbere bei Dingen von ich mer zu erkennenber Qualität teils aus Unfenntnis ober Mangel an Reit, teils aber auch aus weniger zu rechtfertigenben Grunden, aus Indolenz, Leichtfinn, falichem Stolz 2c. ben Breisen weniger Beachtung ichenten als ber ihnen gegenüber stebende Teil 128). Aus Gründen bieser Art vermögen die Detgilbandler namentlich bei in größerem Umfange abgesetten geringfügigen Objetten burch absolut tleine, aber prozentual nicht felten gewaltig bobe Auschläge großen Gewinn zu ziehen 127), banach bann freilich (soweit ihnen nicht die Ronfumvereine diese Einnahmequelle schmälern) andere Waren besto billiger zu liefern 128). Auch gebort hieber ber Einfluft iener oben ichon berührten Semobnung ber Ronfumenten an bisberige Breife, welche es bem Gefcaftsmann einerseits gestattet, bei Schwanfungen ber Breise (insbesondere von weniger begebrten Dingen) hohere als ber Geschäftslage entsprechenbe Breise zu erlangen 199), ihn andrer= seits aber auch treibt, im Kalle von Steigerungen ber en gros Breise nicht in gleichem Make mit den Detailvreisen in die Höhe zu gehen, um sich nicht, augenblicklichen Gewinns halber, feine an die bisherigen Breise gewöhnten Runden auf Nimmerwiedersehen au ber-

126) Die "Detailpreise würden nicht so hoch ge-halten werden können, wenn die Räuser sich im Kleinverkehr nicht so sehr durch Gewohnheit und Schlendrian leiten ließen. Dieser lettere Umftand aber hangt wieder damit gusammen, baß die meiften Renichen als Ronfum enten baß die meisten Wenschen als Konsumenzen bei weitem nicht so streng das Prinzip der Birtsschaftlichkeit befolgen, wie sie es als erwerbende Geschäftsleute thun... So bleibt im Kleinshandelsversehr ein irrationelles Element übrig, weil der Rensch auch im Wirtschaftsleben nicht immer rein rationellen Notiven solgt, vielmehr oft einen besonderen Genuß darin findet, sich ohne zu rechnen, durch Reigung und Bequemlich-teit bestimmen zu lassen. Die ärmere Bevölke-rung wird freilich durch ihre Lage auch bei ihren tonfumtiven Ausgaben mehr zu einem ftrengen Rechnen gezwungen. Aber sie wird leicht durch das Kre dit geben der Kleinhändler gesesseller" (Lexis S. B. s. S. S. S. 198).

127) Herüber gab z. B. der Inhaber eines gröffetter

Beren Raterialwarengeschäfts in einer fleinen Stabt Dftpreußens folgende interessante Auskunft: "Bei Kleinen Luxusartikeln kann der Gewinn den Sin-kaufspreis sehr oft um das Doppelte übersteigen; 3. B. galvanisterte Broches, Boutons, Glasperlen Binnen bei einem Roftenpreise von 20-30tonnen bei einem Kostenpreise von 20—30—40—50 Pf. pro Cremplar sehr leicht 50/60, 60/70, 70/100, 100/120 Pf. bringen. Je billiger hier ber Einkaufspreis ist, besto größer kann ber Prosentsat bes Gewinnes werben." "Orbindre Ohrsbommeln, die 2—3 Pf. pro Paar kosten, werden glatt mit 10 Pf. pro Paar verkauft. Auch in der Materialwaren: und Sisenwarenbranche gibt es einzelne Gegenstände, die im Einkauf verblüssend billig sind und im Berkauf ebenso verblüssend viel kosten können, ohne dem letzten Käufer teuer zu erscheites Schlüsselchen zum Reisekospreises und geseiltes Schlüsselchen zum Reisekospreises und geseiltes von 10 Pf. 1000 Stück Sigarrendrachssisse kosten 10 Pf. Zeder Stift bekommt einen slachen Kopf, eine schaffe Stift bekommt einen flachen Kopf, eine scharfe be expected, the action of the causes which Spite, gleichmäßige Länge und Stärke, blaue determine wholesale prices (III. 1. § 5 a. a. D.). Aetung, saubere Berpackung; ber Berkauf von Beiteres bei Conrab und v. d. Borght a. a. D.

100 für 5 Bf. ericeint fabelbaft billig und ichließt boch 400 Brozent Gewinn in fich." Bal. Conrab a. a. D. baneben aber auch Schwiedland S. 260. "Ift ber Buichlag ber Bertaufer in fleineren Mengen Raufmanns oft bort liegen, wo ein ab fo lut hoher Gewinn zu machen ist. Wenn auch ber poher Geminn zu machen ist. Wenn auch ber Hausterer an einer Schacktel Zündhölzchen, die Z Kreuzer kostet, 100 Prozent Zuschlag hat, so verkauft er doch gern 6 Schackteln für 10 Kreuzer, weil er da, trokbem der Zuchlag auf 60 Prozent sinkt, doch an einem Käufer 4 Kreuzer verdient."

128) Ueber biefen nicht ju unterfcatenben Ginfluß ber burch mancherlei Umftanbe tonturrierenben Gewerbtreibenben überlegenen Ronfumver-eine vgl. Berh. bes Bereins für Socialpolitit Bb. 38, insbesonbere die Aussihrungen von Krüger S. 155 ff und v. d. Borght S. 193 ff., auch Conrad a. a. D. S. 135 "Es liegt hier also eine Befreiung dieser Geschäfte (der Konsumvereine) von den (durch Bechsel des Geschmads, Qualitätenüancierung u. f. m.) belaftenben Artiteln vor, und eben beshalb findet burch bie Ronfumvereine eine Berteuerung ber übrigen Baren bei ben Detailliften ftatt, benen ber Sauptprofit in ben gewöhnlichften Baren genommen wird, fo baß baburch wieberum bie Arbeiterklasse, die sich im ganzen nicht so an den Konsumvereinen beteiligt, hier sogar eine Benach-

teiligung erfährt."
129) Soon J. St Mill führte aus: Deither from indolence, or carelessness, or because people think it fine to pay and ask no questions, three-fourths of those who can afford it give much higher prices than necessary for the things they consume; while the poor often do the same from ignorance and defect of judgment, want of time for searching and making inquiry, and not unfrequently from coercion, open or dis-guised. For these reasons, retail prices do not follow with all the regularity which might be expected, the action of the causes which

scheuchen 180). Und endlich und namentlich gehört hieber jene Gebundenheit und Abbangigkeit, in die viele Käufer dadurch geraten, daß fie Schuldner der Berkäufer find — eine Abhangigleit, die in neuerer Reit allerdings burch ben wohlthätigen Ginflug nicht trebitierenber Ronfumpereine vielfach gemilbert worben ift.

Man barf jenen Gewinn ber Detailbänbler auch nicht überschäßen. Denn er beruht, wie Wan dars jenen Gewinn der Betailhändler auch nicht überschißen. Denn er beruht, wie bemerkt, zum großen Teil auf Faktoren, die unter den Begriff der Kost en sallen, wenn das auch nicht immer deutlich zu Tage tritt. So ist z. B. die "verteuernde Birkung des Einkaufs im Rleinen", ganz abgesehen von den schon berührten Momenten (größerer Arbeit, größeren Berlustes beim Zumessen, Zuwiegen u. s. w.) insbesondere auch darauf zurüczuschien, daß "weil der Kapitalumlauf bei kleinen Verkäufen ein sehr langsamer ist, der Zuschlag im einzelnen Falle ein größerer sein muß." (Schwiedland) Daß indessen alledem auch die gerade bei kleinen Käusen geringere Konkurrenz hier eine Rolle spielt, ist nicht minder klar.

2. Raum minder gablreich als bie bisber betrachteten über bem Roftenbetrage verharrenben Ronturrengpreise find die unter diesem Betrag verbleibenden fog. Rubuf preise. Sa biefe burften um ihrer großen socialen Bebeutung willen gerabe in ber Gegenwart zu ben wichtiaften Breisgeftaltungen zu rechnen fein. Es geboren babin nämlich nicht blok jene febr zahlreichen Källe, in benen auf gewerbliche Unternehmungen biefer ober iener Art (Kabriten. Berg= und Hüttenwerke, Ranäle, Bahnen 2c.) Kapitals= und Arbeitskräfte verwendet worben find, bie nicht wieder berausgezogen werben tonnen, und bei benen man also mit Berluft fortarbeitet, um ben noch größeren Berluft bes ganzen bezüglichen Rabitals 311 verbüten. Nein, es gehören bieber auch die oft behandelten Källe, daß auf die Borbereitung ju amtlichen Stellungen Rapitalien verwendet find, die im Ginzelnen ober im großen Durchschnitt burch die späteren amtlichen Bezüge nicht gedeckt werden. Und es gehört namentlich bieber die feststebende Thatsache. daß den gemeinen Lobnarbeitern (den technisch nicht ausgebildeten) in ihrem Lohne regelmäßig das nicht zu teil wird, was ausreicht, die Kosten der Auferziehung, die Kosten des laufenden Unterhalts nach den bergebrachten Unsprüchen ber bezüglichen Rlaffen und bie notwendigen Roften ber fog. Arbeiter verficherung (gegen Rrantbeit, vorzeitige Invalibität, Altersichmache 2c.) zu beden 189).

fagt - nicht mit bem Preise herunterzugeben, wenn bie Berhaltniffe bazu angethan find, aus Furcht, daß fie nach einiger Zeit genötigt fein könnten, wieder in die Höhe zu gehen, weil die Erhöhung einen Berluft von Kunden erfahrungs gemäß nach fich zieht, so baß, sobalb ber Details list vermutet, baß bie betreffenben Engrospreise nach einiger Beit wieber hinaufgeben werben, er bie alten Preife beibehalt und biefe Schwantungen nicht mitmacht. Aber es zeigt fich auch, bag nach einer Preissteigerung ein sofortiges hinaufgeben feineswegs allgemein eintritt. Die De bl preife in Salle ichließen fich, wie von Rehlhanblern auf Grund von Auszügen aus ihren Buchern nachgewiesen ift, in ben letten Jahren ber Schwanzung auf bas genaueste an. Der Raffee war bagegen im Jahre 1887 um mehr als 100 Prozent bereits bis jum Rovember gestiegen, die Detail preise in Halle nur wenig über 10 Prozent (!). Seitdem hat zeitweise eine Steigerung um 200 Brogent ftattgefunden und hat fich langere Beit über 100 Brogent gehalten, mahrend die Detailpreise nur einen Zuschlag von 30-40 Prozent (!) zeigten, trosbem längst die betreffenden Borrate geräumt finb, weil man eben annimmt, bag biefe Hochhaltung ber Preise nur fünftlich stattfindet und fie teine Dauer haben wirb" (S. 133). Nehnlich Baisenrente von 140 M. und 5) eines Begrähnis-Leris a. a. D. und namentlich Schwiedland (S. 257 gelbes von 60 M. auf 246 M., d. h. einen Be-a. a. D.), der es vielleicht mit Recht als ein haupt- trag, der aus den jeht kaum zur Deckung lau-

130) "Die Raufleute wagen es — wie Conrad | ergebnis ber neueren Breisuntersuchungen bezeichnet, baß "mährend fich bie Preise im Groß-handel nach ber jeweiligen Lage bes Beltmartis ... bebeutend verschieben, bie Detailpreise. vom herkommen beherrscht, im allgemeinen Rei-

gung nicht ju wechfeln zeigen".
132) Beiteres gehort in bie Socialpolitit. Sier fei nur vorläufig bemerkt, bag in ben neueren Formulierungen eines fog. ehernen Lohngefetes bie mahre Sachlage in mancher Begiehung noch zu gunftig für ben Arbeiter aufge-faßt wird. Denn es tenbiert nach ben heute im allgemeinen bestehenden Ginrichtungen ber Lohn ber technisch nicht ausgebildeten Lohnarbeiter regelmäßig nicht dahin, sich mit den herkommelich zur Erhaltung der Arbeiter und ihrer Familien notwendigen Kosten in Harmonie zu setzen, sondern bleibt um die Betrage ber Arbeiterverficherungetoften (für bie regelmäßig bie Armenpflege einzustehen hat) dahinter jurud. Und jene Beträge find nicht gering. Gerarath (hobe ber Beiträge für Arbeiterversicherung, 1881) berech-nete sie für einen Arbeiter im Lebensalter von 35 Jahren, bei Sicherung 1) eines Rrantengelbes von 9 M. wöchentlich, 2) einer mit bem 65. Jahr beginnenden Invalidenrente von 360 M., 3) einer Bitmenrente von ebenfalls 860 M., 4) einer

3. Endlich aber find unter den in Rebe ftebenben Konturrenzpreisen i. c. S. auch jene wieber von Bichtigkeit, bei welchen von einem Gravitieren nach ben Roften beshalb nicht bie Rebe fein tann, weil die bez. Objette zugleich mit Dingen anderer Art in einem und bemfelben Unternehmen mit demfelben Rostenaufwand gewonnen werden. Sa, Broduktionen dieser Art find, wie fich Jeber leicht überzeugen tann, in ber technischen Industrie und im Handel ebenso wie im landwirtschaftlichen Gewerbe berart baufig, baf man fast versucht ift, solche "Unteil & preise" geradezu als die üblichen, regelmäßigen Geftaltungen zu bezeichnen.

Um bier nur ein Beilviel aus bem Leben zu geben 120), fo versuche man einmal bie Gelbft-Am gier nur ein Betiptel aus dem Leden zu geden 2003, so verjuche man einmal die Selditschen irgend einer im Detailhandel umgesetzen Ware zu berechnen. Einerseits sind diese Kosten natürlich leicht zu ermitteln, soweit sie nämlich sog. An sich a fung sto ften sind. Andererseits gehören dazu aber auch Anteile an den sog. En eral- oder allgemeinen Handel sun kosten bes Handlers selber, sodann die Kosten der dem Handel benützen Modilien und Immobilien, die Zinsen des Handlers selber, sodann die Kosten der beim Handel benützen Modilien und Immobilien, die Zinsen des Warenlager gesteckten Kapitals, die auf letzteres bezüglichen Bersicherungskosten u. s. w. Und hiebei handelt es sich nicht um unerhebliche Dinge. Denn selbst in so einsachen Geschäften wie z. B. in sog. Materialwarenhandlungen kleiner Städte können jene Generalkosten So Prozent des Bruttogewinns und 10, ja mehr Prozent der Spezial- und Anschaffungskosten ausmachen 1841), in anderen Geschäften natürlich noch viel mehr. Welche Luoten dieser Kosten sind nun aber jenen Anschaffungskosten bei der einzelnen Ware zuzuschaften. Ann tann diese, kann jene Art der Schähung versuchen. Alles ist Willfür. Ein selter Boden sehlt. Es gibt keine Kosten der einzelnen Ware. Alles ist Willfür. Ein selter Boden sehlt. Es gibt keine Kosten der einzelnen Ware. Alles ist vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der hier in Rede stehenden Art vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der hier in Rede stehenden Art vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der hier in Rede stehenden Art vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der in keie kehenden Art vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der hier in Rede stehenden Art vorzunehmen, d. h. wirklich gewisse Luoten der Generalsosten der hier in Rede stehenden Luod wirklichen oder angemessenen speziellen Kosten der Generalsosten. Und das muß in verschiedenen Eschäften zu ser zususchlagen, diehe verschiedenen Resultaten sühren. toften irgend einer im Detailhandel umgefesten Ware gu berechnen. Einerfeite find biefe

§ 45. Jene große Bahl ber sich mit bezüglichen Rostenbetragen nicht in Sarmonie setenden Breise leat aber wieder die Frage nabe, was denn in Källen dieser Art die Breis: hobe bestimmt. Und da baben wir . obwohl es an scharfen Grenzen auch bier gebricht. wie bei ben Renten- und außerorbentlichen Konfurrenzpreisen zwei Fälle zu scheiben.

Entweder nämlich fteht bem bier immer vorausgefetten unbefchränkten Angebote (S. 297) eine beschränkte, genauer gesagt eine durch Breisgestaltung nicht zu andernde Rachfrage gegensiber, ober aber solche Uenberung, insbesondere also eine Bergrößerung der Nachfrage burch geschickte Breisbestimmung ift möglich.

1. Der erfte Kall trifft g. B. bei ben Breifen einzelner Teile begehrter Dinge, g. B. einzelner Teile von Maschinen und Geraten ju, benn der Umfang, in dem folche Teile begehrt werben, ift natürlich vom Berbrauch anderer Teile abhängig. Eben dasselbe trifft aber auch bei manchen Silfsmitteln zu, beren Begehr abhängig ist von bem Bedarf an benjenigen Baren, welchen biefe Silfsmittel zu bienen beftimmt find. Man bente g. B. an Faffer jur Aufbewahrung gewonnenen Beins ober anderer Rluffigteiten, ferner an

fenden Bedarfs ausreichenden Arbeiterlöhnen von beziehen, feststellen könnte. 600-900 M. mabrhaftig nicht zu bestreiten ift. Ueber einen Zeil jener Berficherungstoften belehren die Motive und Rommentare jur bisher in Deutschland bereits durchgeführten Arbeiterversicherung. Bgl. jest namentlich Böbtte: Das Reichsgefet über Invaliditätsversicherung, 1889. Auch Anm. 121

133) Ber biefes Beifpiel hier nicht für genügenb erachtet, versuche die Selbftfoften irgend eines Brobutts, 3. B. einer in einer Glashütte gefertigten Bafe festzustellen ober auch nur die Mittel und Bege anzugeben, wie man diefe Roften, soweit fie sich 2. B. auf das erforderliche Direktionspers weniger Bruttogewinn = 59 112 R.) etwa 10%, sonal, die erforderlichen Räume, die erforderlichen vom Bruttogewinn selbst aber sast 60% aus. Geräte, das erforderliche Brennmaterial u. s. w. Räheres bei Gerlach a. a. D. S. 254 ff.

184) In einem Materialwarengeschäft einer Meinen Stadt Oftpreußens betrug nach hierauf bezüglichen fehr fpeziellen und zuverläffigen Sefts ftellungen im Durch fcnitt ber Jahre 1869 bis 1879:

1) ber Wert bes Warenlagers 32 083 9R. 69 138 2) ber jährliche Umsat . . . .

ber Bruttogewinn . 10 026 bie allgemeinen Sanbelstoften 5 911

5) der Rettogewinn Somit machten bie Generaltoften 4) vom Eintaufspreise ber umgesetten Baren (Umfat Risten zur Bersendung von Waren, deren Broduktion und Angebot von jenen Risten unabhangig ift 186). In Fallen biefer Art haben wir es wieber mit "Angebot und Rachfrage", genguer gesagt mit ben regelmäßigen Wirfungen gewisser 2Banbelungen zu thun, die fich im Berhältnis von als Angebot und Rachfrage bezeichneter Kattoren pollzieben. Steigt 3. B. die Rahl der jur Unterbringung gewonnenen Beins verlangten Kaffer ober die Rahl ber nach folden Kässern Berlangenben, ober aber die Begehrsintensität ober Rablungsfähigteit biefer Berlangenben, fo wird, übrigens gleiche Umftanbe vorausgefett, ber Breis ber Käller regelmäkig steigen: dagegen sinken, wenn sich jenes umgekehrt verhält u. s. w. 186).

Rur barf man biesen Regelmäßigkeiten keine zu große Bedeutung beilegen. Bon einer all-gemeinen Bestimmung ber Breise burch "bas Geset von Angebot und Nachfrage" kann auch hier nicht die Rebe sein. Denn erstens ift es nicht gerade die bezügliche Preishohe selbst, die von Angebot nicht die Rede sein. Denn erstens ist es nicht gerade die bezügliche Preishohe selbst, die von Angebot und Nachfrage abhängt, vorzugsweise werden Wan delung en der Preise durch Wandelungen von "Angebot und Nachfrage" bestimmt (S. 259). Und zweitens sind selbst diesen Wandelungen dann keine regelmäßige Folgen der in Rede stehenden Art nachzusagen, wenn sie nicht ausschließlich an einzelnen, sondern (wie es als Regel bezeichnet werden dars) gleichzeitig bei versche den en jener als "Angebot" und "Nachfrage" bezeichneten Faktoren Platz greisen, z. B. gleichzeitig bei der angebotenen Wenge und bei der Begeich in ten sit at oder gleichzeitig bei ber begehrten Wenge und bei der Zahlungs fähigkeit der Anbietenden u. s. w. Anderseits ist aber wieder zu beachten, daß man von Fällen letzterer Art in der Theorie vielsach absehen dars. Wo es sich um große, weite Kreise umsassen kitionen, um große Durchschnitte und auf sie sich stützende Maßnahmen handelt (vgl. oben z. B. Anm. 113a), da treten gerade ein zelne Faktoren, insbesondere die "Wengen" berwirt in den Bordergrund, daß wie der Geschäftsmann so auch der Staatsmann von allen anderen abzusehen hat. Und in gewissen (von ihr sekzustenden) Grenzen hat dasselbe auch die Theorie zu thun. Sie abstrahiert von (von ihr feftguftellenden) Grengen bat basfelbe auch die Theorie gu thun. Gie abstrabiert von "frembartigen" Erscheinungen, und fie barf bies thun.

2. Anders liegen die Dinge im zweiten Kalle, ber 3. B. Kabritwaren gegenüber als Regel bezeichnet werden kann, nämlich dann, wenn es sich um Waren handelt, auf beren Begehr ber Anbietende durch Entgegenkommen bei bem Breise einwirken kann. Dann ist wieder nicht allein Angebot und Nachfrage (in der dargelegten Ginschränkung) für den Breis, sondern auch der Breis für das Berhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmend. insofern wenigstens, als der Eigennut die Anbietenden regelmäßig dahin leiten muß, die Breise fo zu gestalten, wie es bem Biele ber Absatzerweiterung, resp. ber Gewinnung höchsten Reinertrages entspricht.

Bas oben schon mit Bezug auf die Monopolpreise erörtert ist, wiederholt sich da: "Die Konturrenz — sagt ein Kenner des Detailhandels — ist hier ein Faktor, welcher bei der Preissessigung nicht in erster Linie berücksichtigt zu werden braucht. Bas die Detailisten bei der Kalkulation leitet, sind Erwägungen . . . , welche darauf zielen, einen möglichst hohen Gewinn zu erlangen . . . Das geschieht bei manchen Baren durch Billigkeit . . . , um einen bedeutenden Umsas zu erzielen; bei anderen dagegen durch Ansetzung eines verhältnismäßig höheren Nupens, weil burch einen etwas niebrigeren Breis im gangen nicht mehr Runben berangezogen

Inbessen besonders wichtig ist auch hier, ähnlich wie bei den Monopolpreisen, die weitere Frage, in welcher Beife nun zur Erreichung jenes Riels im Ginzelnen verfahren wird , b. h. bei welchen Waren regelmäßig höhere, bei welchen niebrigere Breife gu jenem Amede angesett werden. Und in Dieser Beziehung bat man ebenso wie bort zwiefach au icheiden. Man hat erstens Breisbestimmungen gur Ersparung von Roften und Breis-

185) Ausgeschloffen ift folche Bergroßerung ber Rachfrage regelmäßig auch bei gemeiner Lohnarbeit, weshalb auch "gemeine Löhne" (abgesehen von jener Gravitation) hieher gehören.

136) Das Unterscheidende gegenüber analogen Fällen bei außerordentlichen Konturrenzpreisen (§ 40) ist die neben den Wirtungen von "Angebot und Rachfrage" mehr jum Durchbruch fommende Gravitationstenbeng. Bom Ginfluß bes Berte gilt bas S. 295 Bemertte.

auch ebend. S. 190: "Es handelt fich für ben Geschäftsmann nur barum, einen gewissen Ge-famtgewinn zu erzielen; in welchem Berhaltnis bie verschiedenen Waren hiezu beitragen follen, bestimmt fich für ihn aus besonderen Zwedmäßig-teitsgrunden und Erfahrungen. Daber ift ber Marttpreis einer einzelnen Bare nicht ausschließ. lich burch die Marttbebingungen diefer Bare bedingt, sondern steht auch in einem ge-wissen Zusammenhange mit den Preisen aller 137) Ban erborffer a. a. D. S. 40 ff. Bgl. übrigen von bemfelben Gefchaft geführten Baren."

bestimmungen zur Erzielung größten Roh= und Reinertrags aus einander zu halten, daneben aber, soweit es sich um Letteres handelt, "geschäftliche Preise" und "Ronsum= preise" im oben empfohlenen Sinne zu trennen (vgl. S. 268, 280 und 295).

Bur Ersparung von Rosten läßt man z. B. Preisermäßigungen bann eintreten, wenn burch diese eine an Rosten sparende größere Regelmäßigteit oder Beständigkeit in der Benühung einer Unstalt zu erzielen ist, und verlangt so z. B. von Stammgästen, auf deren regelmäßigen Konsum man sich verlassen will, nach dem oben schon gebrauchten Beispiel vielsach erheblich niedrigere Preise als von Andern. Zur Erzielung größeren Roh- und Reinertrags aber wird, falls es sich um "geschäftliche Preise" handelt d. h. falls die bezüglichen Dinge nicht direkt dem Gebrauchs- oder Konsumtionsbedarf des Erwerbers dienen sollen, neben "Wert" und "Kosten" vorzugsweise die Markt- oder Absahsigteit und die Preise oder Tragfähigteit der Ware beachtet, während im anderen Falle d. h. "Ronsumpreisen" gegenüber aus den dargelegten Gründen vor allem die Zahlungs- und Leistungsfähigkeit des Erwerbers in Anschlag gebracht wird.

Was Ersteres betrifft, so sehen wir nicht selten, daß gerade eine sich steigernde Nachfrage nach dieser oder jener in beliebigem Umsange herzustellenden Fabrikware (z. B. nach Uhren, Damps oder Nähmaschinen) den Preis dieser Dinge nicht erhöht, sondern ermäßigt, desphalb weil gerade jene steigende Nachfrage hoffen läßt, daß durch ein weiteres Herab seh ber ber Preise, in Anbetracht der an sich großen "Absahsighigkeit" der bezüglichen Ware, der Umsang des Berkauss und damit auch die Größe des Geschästsertrags der Fabrikanten und Handler gesteigert werden könnte. Und Aehnliches ist in neuerer Zeit auch für manche Obiekte des Detailverkehrs sestgestellt.

Wo es sich aber, wie bei legterem regesmäßig, um Waren für den Konsum des bez. Erwerbers handelte, da tritt neben der Absas und der Preissoder Tragsähigkeit der Ware als preisdestimmend jenes andere Moment: die Zahlungsfähigkeit des Erwerbers in den Bordergrund. Rur ist Borausseyung, daß die bezüglich des gleichen Falls bei den Monopolpreisen dargelegten Bedingungen (§ 31) zutreffen, d. h. daß erstens die bezügliche Bahlungsfähigkeit zu erkennen oder diese Erkenntnis durch eigene Wahl des Zahlenden zu ersehen ist, daß ferner keine Gesahr der Umgehung durch Wiederabtretung an Zahlungsstähigere vorliegt, und daß drittens von Berücksichtigung der Zahlungsfähigkeit des Erwerbers in der That ein höherer Reingewinn für den anderen Teil zu erwarten ist.

An sich ware es vielleicht kein schlechtes Geschäft, manche Dinge den weniger Bemittelten grundsätzlich zu ermäßigten Preisen abzugeben (vgl. S. 295, Anm 78 u. 83). Aber wer erkennt die geringere Zahlungsfähigkeit und wer bürgt dafür, daß nicht indirekt auch Wohlhabendere von jolchen Preisermäßigungen Gebrauch machen. Diesen Schwierigkeiten gegenüber gewährt, ähnlich wie wir es bei den Wonopolpreisen sahen, eine Aushilse die billigere Hingabe zur augenblicklichen eigenen Benuhung an gewisse sich als weniger bemittelt kennzeichnende Klassen (Dreijährige, Unterossiziere, Schüler, Kinder 2c.) oder aber die Sonderung der bezüglichen Waren in schlecht ausgest aut etze billige und seiner ausgestattete bessere, welche letzteren dann außer im Berhältnis zur Qualität, auch nach der Leist ung sich is feit der wahrscheinlichen Erwerber im Preise besonders hoch angesept werden. Für den sindigen Kopf bieten sich in gleicher Richtung noch manche and er Auswege 138), während sich im Detailhandel das soeben Berührte saft in berselben Weise alle Tage vollzieht.

"Diese Qualität Handschuhe, so führte bei der erwähnten Enquete 3. B. ein größerer Fabrikant aus — wird im allgemeinen ohne jeden Profit abgegeben, es sind die gewöhnlichen Handschuhe für Dieustmädchen u. s. w., diese zweite Qualität, welche sich schon einem gewissen Geschmad anpaßt, bringt 20—25 Prozent, noch seinere 33—50 Prozent; diese hier von exzeptionellem Geschmad, auf welche das Publikum, wie es scheint, sich besonders wersen wird, werden vielsach mit 100 Prozent und darüber belegt werden, es sind die Zugartikel, mit denen wohl

<sup>138)</sup> Erinnert sei, daß wie bemerkt, es oft ge- auch 3. B. die jest beliebte billigere hingabe lingt, 3. B. ärztliche Leistungen, Konzertbillets und größerer Werke an Solche, die Exemplare älterer Zeitschriften (vgl. S. 282) von mehr und von we- Auflagen bagegen in Tausch zu bringen wissen, niger bemittelten Personen versch ieben be- auf ähnliches die nicht Jedem willfommenen billizahlen zu laffen. Auf ähnliches zielt aber offenbar gen Rundreisebillets, Billets zu Badereisen 2c.



bas beste Geschäft gemacht werben wird." Aehnlich in vielen, vielleicht ben meisten Geschäften bieser Art. "Zur Weihnachtszeit, führt Conrad (S. 126 a. a. D.) aus, werben die gewöhnlichen Pfesserkichen ohne jeden Profit verkauft; das sind die Zugartikel, die jeder Bader und Konditor vorrätig haben muß, während bei den seineren Qualitäten 25, bei noch anderen 30, bei den seinsten 50 Prozent als Ausschaft werden, so daß die seineren Qualitäten die Last zu tragen haben auch für die gewöhnlicheren." Ind ähnlich Bayerdorffer z. B. vom Geschäft in zu rragen gaben auch fir die gewognitigeren. Und agnitig Sagest vor seinen verhältnis-mäßig höheren Gewinn bringen als die einsachen Gegenstände des gewöhnlichen Gebrauchs" (S. 40 a.a. O. Bb. 87). — Ja, es gilt dasselbe in gewissen Grenzen auch von Preisen der Konsumvereine, wie 3. B. Lexis für den Breslauer Berein Zuschläge zum Engrospreise von 9—25 Prozent sessiellet, welche niedriger die "gewöhnlichen", höher die wertvolleren belasteten (S. 190 a. a. O.). Regelmäßige, nach Urfache und Wirkung zu verfolgende und auf Grund gewiffer Urfachen auch vorauszusebende Gestaltungen gibt es also in dieser Abteilung 2 der Ponturrenzbreise

i. e. S., b. h. da, wo durch den Breis auf den Absah eingewirkt wird, ebenfalls. Andessen find auch biefe "Regelmäßigteiten" nicht zu überichaten. Denn erften 8 werben auch die dieser Abteilung angehörenden Breise, obwohl sie ihrerseits für "Angebot und Rachfrage" wesentlich bestimmend erscheinen . bennoch zum Teile selbst wieder von Bandelungen von Angebot und Rachfrage beeinflufit, neigen also insofern zu den Breisen der Abteilung 1 (S. 301), und unterliegen, soweit bies ber Kall ift, ben bort berührten Schranten, wonach "Regelmäßigkeiten" überhaupt nur da nachweisbar find, wo jene Wandelungen sich allein auf einzelne der als Angebot und Rachfrage bezeichneten Kattoren, z. B. ausschließlich

auf die bezüglichen Dengen ober die Rahl ber Beteiligten beziehen.

Aweitens aber greifen Schranken abnlicher Art auch da Blat, wo die bier in Rede stehenden Breise der Abteilung 2 (S. 302) ihren Hauptcharatter bewahren, b. h. in ber That zum Rwecke der Einwirkung auf das Berbältnis von Angebot und Nachfrage. zur Erwedung von Rachfrage u. f. w. geftaltet werben. Denn auch fowit dies gutrifft, vermag man wieber nur die spezielle Birfung ein gelner ber bier in Rebe ftebenden Fattoren gu verfolgen. Man tann ba 3. B. verfolgen, unter welchen Bebingungen eine Beachtung ber Rahlungsfähigkeit ber Beteiligten bei ber Breisbestimmung stattzufinden pflegt, und welche Folgen diese Beachtung als solche bat. Man tann auch verfolgen, unter welchen Boraussehungen fich eine Beachtung ber Preisfähigteit ber Baren Bahn zu brechen und was speziell hieran sich zu schließen pflegt, wie also g. B. eine Steigerung ber Absabfähigkeit ber Roble Steigerungen ber Roblentarife ber Bahnen und Steigerungen ber Löhne ber Rohlenarbeiter nach sich zu ziehen pfleat. Aber man kann nicht verfolgen. wie es fich verhalt, wenn, wie es Regel ift, mehrere folder Menberungen gufammenwirten, 3. B. auf jene Löhne gleichzeitig vergrößerte Absabfähigkeit der Rohle und größere Leistungsfähigfeit ober bessere Organisation ber Arbeitgeber. Und somit konnte, wer biese Dinge ertennt, awar geneigt sein, wie jenen oben erörterten Breisen gegenüber von dem Gesetze von Angebot und Nachfrage, so auch ben bier in Rebe stehenden Preisen gegenüber von Befegen (3. B. bes Ginfluffes ber Rahlungsfähigfeit ber Beteiligten ober ber Breis- ober Absatiahiakeit ber Baren zc. auf bie Gestaltung ber Breise) ju fprechen. Dag bies jeboch berechtigt ift, tann nach bem jegigen, noch fehr ber Erganzung bedürftigen Stanbe unferer Erkenntnis füglich bezweifelt werden. Denn "Gesete" find, wie wir saben, nur befonbers wichtige unter jenen Regelmäßigkeiten in ber Aufeinanberfolge wirtschaftlicher Ericheinungen . Die fich aus regelmäßig fortwirkenben Urfachen ergeben (S. 247). Und an Bichtigkeit burften bie hier zulett berührten Regelmäßigkeiten vielen nachsteben . Die man bisber als wirtschaftliche "Gesetze" bezeichnet hat.

# Maß und Gewicht.

Rau, II. § 230 u. 231. Mohl, B. W. II. § 182. Roscher, S. III. § 97. Stein, H. B.L. II. S. 412 st. Kösler, Berw. Recht II. § 372 st. Laband, Staatsrecht des deutschen Reichs II. § 75. Löning, Lehrb. des deutschen Berw. Rechts § 167. Hagen, Jur Frage über das deutsche Waß, 1861. Hh. Jolly in Bluntichti St.W. VI. S. 554 st. Aarsten in Birchow's u. holtzendorsse Sammlung wissensch. Borträge Serie VI. H. 26. Robad, Münz. Maß. u. Gewichtsbuch, L. Aust. 1879. Wayrhofer, Hobb. star den polit. Berwaltungsdienst in Desterreich, L. Aust. II. S. 721 st. Gneist, Englische Berw. Recht, B. Aust. 1883. S. 762. Annual Reports of the warden of the standards on the proceedings and business of the standard weights and measures department (seit 1867). Block, Dictionnaire de l'administration française s. v. Poids et mesures. Barny, Traité historique des poids et mesures, 1863. Congrès international pour l'uniscation des poids mesures et monaies, tenu à Paris en Septembre 1878, comptes rendus, 1880. Brandis, Das Münz. Maß. unb Gewichtswesen in Borderasien, 1866. Hultsch, Griechische und römische Retrologie, 2. Aust. 1882.

#### 1. Grundfäte der Politif.

§ 1. Die Güter, auf welche ber wirtschaftliche Berkehr sich bezieht, erhalten bie Bestimmung ihres Werts zum Teil burch ihre Größe und zwar burch ihre Langen, Flachen, Raum ober Gewichtsgröße. Daher wird bas Bedürfnis, diese Größen zu bestimmen, bas sich zunächst bem Einzelnen fühlbar macht, im wirtschaftlichen Berkehr mit besons berer Stärke empfunden.

Die Größenbestimmungen erfolgen durch Messung, b. h. burch Bergleichung der zu bestimmenden Größe mit einer dem Messenden bekannten Größe der gleichen Art; der Ginsheit oder dem Maß und beziehungsweise Gewicht.

An und für sich steht nichts im Weg, daß die Einheiten, mit welchen gemessen wird, von den Messenden willfürlich gewählt werden, sowohl für die Messungen, welche die Einzelnen für ihr privates Bedürfnis vornehmen, als für diejenigen, welche anläßlich des öffentlichen Berkehrs stattsinden. Es kann also auch jede der bei einem Berkehrsakte bezteiligten Personen die dazu nötigen Messungen mit einer anderen Einheit vornehmen. Der Berkehr wird aber vereinsacht, wenn bei den nötigen Messungen die Parteien sich zunächst über die Berwendung der gleichen Einheit einigen, und er wird noch mehr erleichtert und gegen Fretum und Betrug gesichert, wenn Messungseinheiten allgemein sesssschen und daher im einzelnen Fall gar nicht mehr den Gegenstand einer Berhandlung zu bilden brauchen.

Aber zur Meffung jeder Art von Raumgrößen (Längen, Flächen, Körper) und zur Gewichtsmessung (Wägung) genügt nicht je eine einzige Einheit, sondern man bedarf deren verschiedene für größere und für kleinere Raumgrößen und Gewichte. Denn wenn es auch nicht unmöglich wäre, nur je eine einzige Einheit zu gebrauchen, so würde doch eine solche Beschränkung bei bedeutenden Größen zu großen und daher unbequemen oder unersaßbaren Zahlen führen und bei geringen Größen zu ebensolchen Brüchen. Doch ist es wünschenswert, daß die verschiedenen Einheiten für jede Größengattung in solchem Berhältnis zu einander stehen, daß die einen Bervielfachungen und bezw. Teile der anderen sind, welche

Digitized by Google

burch bequeme Rablen bergestellt find. Es wird hierdurch erreicht, daß Angaben in verichiebenen Ginheiten leicht in einander zu überfeten und alfo die mit verschiebenen Ginbeiten beftimmten Größen leicht mit einander zu vergleichen find. Da unfer Rableninftem auf ber Bahl 10 aufgebaut ift, werden biese Borteile am besten erreicht, wenn bie Ginbeiten für jede Größengattung bezimale Teilungen und Bervielfachungen einer berfelben find. Die früher bevorzugte duale, duodezimale und feragefimale Teilung und Bervielfachung gewähren wegen ber Natur unferes Rahleninftems biefe Borteile nicht in gleichem Grab, erleichtern bafür aber wegen ber vielfachen Teilbarkeit ber Rahlen 12 und 60 mehr als bas Dezimalinftem bas Ropfrechnen und reale Teilungen '). Ferner ift es wünschenswert. daß die Ginheiten, welche zur Rlächenmeffung bienen. Quabrate der Ginheiten ber Langenmeffung find, baf ebenfo bie Raumeinheiten Rubufe ber Ginbeiten ber Langenmeffung find und daß als Gewichtseinheiten mit einem häufig vorkommenden Stoff gefüllte Raumeinbeiten bienen (ober umgekehrt)\*). Es werden hierburch Messungen vereinsacht und Bergleichungen erleichtert. Wenn zu einer Ginbeit andere in ber Beziehung fteben, bag fie mit beguemen Rahlen gebildete Bervielfachungen oder Teile derfelben oder Quadrate oder Burfel berielben find, und wenn eine Gewichtseinheit bie durch eine Raumeinheit bestimmte Menge eines gewiffen Stoffes ift (ober umgekehrt), fo erscheint die erstere Ginheit ben an= beren gegenüber als Grundeinheit. Die Gefamtheit ber in einem Gebiet in Gebrauch ftebenden Meffungseinheiten ift fein Dag = und Gewichtsipftem.

§ 2. Das für ben Bertehr als wertvoll bezeichnete Reftsteben ber Deffungeeinheiten bat fich für die Reitmessung von selbst gebilbet. Sebermann mißt die Reit nach Sabren, Donaten, Tagen, Stunden, Minuten und Setunden. In derfelben Beife find für die Barmemeffung in gewissem Umfang Einheiten allgemein üblich geworben. Für die Raum- und Gewichtsmessung bat fich aber ber Gebrauch gleicher Ginbeiten nicht von felbst eingeburgert. Allerdings wird bei jeder menschlichen Gemeinschaft, sowie bas Bedurfnis nach Grokenbestimmungen erwacht, nach bem Sat bes Brotagoras, daß ber Mensch bas Dag aller Dinge ift, Die Meffung mit ben Maken bes menschlichen Rorpers üblich - mit ber Breite bes Daumens und ber Sand, ber Lange bes Armes, Juges, Schrittes, ber Kornmenge, welche ein Mensch im Tag zur Nahrung braucht, mit der Last, die ein Mann tragen kann u. s. w. d. — und es reiben sich hieran Make, welche von häufigen wirtschaftlichen und

1) Die meiften alten Bolfer hatten eine gewöhnlicher aber wie bei ben Griechen in 4 genbyninget ubet nie bet ben ben gepalmi zu 4 digiti geteilt; 5 Kuß bilden ben Schritt, 10 die Meßstange (pertica, decempeda), wovon 12 auf den actus gehen; der doppelte actus quadratus, associate won 240 Fuß actus quantatus, up em secure on 270 ap Ednge und 120 Huß Breite, ift das jugerum, das Hauffeldmaß; beim Hohlmaß gab eine am-phora 2 urnae zu 4 congii zu 6 sextarii zu 2 heminae zu 2 quartarii zu 2 acetabula zu 2 cyathi; die Gewichtseinheit, libra. as, zerfiel in 12 unciae. — Dagegen war bei ben Negyptern die Gewichtseinheit, Ten, der 1000. Teil bes Bassergewichts des Kubus der Längeneinheit (Elle) und murde in 10 Ret geteilt; bas Langenmaß Amma (Chet) wurde in 10 Rent ju 4 Ellen geteilt; beim Sohlmaß maren anscheinend 10 Bin 1 Pha, woraus die weiteren Dage durch Berdopplung abgeleitet wurden.
2) Bgl das in der vorigen Rote über bie Be-

ziehungen zwischen bem Dohlmaß und bem Bewicht bei ben Megyptern bemertte. Bei ben Romern faßte die Sohlmaßei heit amphora 80 Afb. Baffer. Es ift aber ungewiß, ob diefe Beziehung

3) Gine auf den älteren Beron von Alexandria

biefer Teilungen. In Babylon bestand wie für bie Zeitmessung und in gewiffem Umfang für die Bahlung so auch für die Längen- und Gewichtsmeffung bas Seragefimalipftem, inbem an bie haupteinheit sich weitere Einheiten schloßen, die durch Bervielsachung und Teilung der ersteren durch die Potenzen von 60 gebildet waren. In Eriechen land bildeten 4 Daktylen (Fingerbreiten) 1 Palaiste (Handbreite), 4 Palaistai den Fuß und 6 die Elle (Pechys), 4 Ellen die Orzgyia (Klafter, Entfernung zwischen den Spiken der nach beiden Seiten ausgestreckten Arme, 100 Fuß das Plethron und 100 Orgyiai das Stabion; bei ben Sohlmagen für Fluffigfeiten gerfiel der Metretes (Amphoreus, Kados) in 12 Choes, der Chus in 12 Kotylai, die Kotyle in 4 Orybapha und in 6 Kyathai; dei den Hohl-maßen für trockene Gegenstände zerfiel der Medimnos in 6 Hetteis (Modioi), dieser in 2 Hemietta, dieser in 4 Choinites, dieser in 2 Aestai, dieser in 2 Kotylai; bei den Gewichten zerfiel das Aaslent in 60 Minen zu 100 oder 200 Drachmen, 3u 6 ober 12 Obolen, 3u 8 Chalfoi. Bei ben nicht nur zufällig war. Kömern wurde der Fuß manchmal in 12 Teile, 3) Eine auf den älte

anderen Thatiafeiten bergenommen find, wie bie Lange ber Surche, welche ein Gespann in einem Anlauf giebt 1), Die Grofe bes in einem Tag gu bearbeitenben Relbes 1), Die von einem Deer in einem Tage zurudzulegende Entfernung, Die Weite bes Burfes ober Bogenschusses u. f. w. Aber diese Mage find nur ungefähre und reichen nicht aus sowie genauere Deffungen nötig werden, also namentlich sowie an die Berftellung von Gebänden gegangen wird. Da eine Erfetung burch feste Dage nirgende burch Bereinbarung guftanbe gekommen ist, fiel bei böherer Entwicklung überall ber Obrigkeit die Aufgabe zu. durch Feststellung von genau bestimmten Magen dem Berkehr zu Hilfe zu kommen. Die obrigfeitliche Teftstellung ging regelmäßig von den ererbten Maken aus oder von folchen, welche bei überlegenen oder befreundeten namentlich im Sandelsverkehr stehenden Bolkern üblich waren ), weshalb oft aus ber Dakaleichheit auf Handelsbeziehungen geschlossen werden tann. Manchmal find aber auch fern liegende Größen gewählt worden. So war das babylonische Stadion die Entfernung, welche ein ruftiger Banderer in der Zeit zurudleat. welche, wie angenommen murbe, die Sonne gur Burudlegung ihres Durchmeffers braucht (2 Minuten), die Barasange die Entfernung, welche er im zwölften Teil des Tages, d. h. in einer Stunde, zurudlegt. In ber neueren Reit ist bie Lange einer Lichtwelle und bes Setundenpendels als Einheit in Frage gekommen, und eine Quote bes Erdumfangs bei ben meiften zivilifierten Bölkern als Ginheit wirklich eingeführt worden ?). Dieses künstliche Berfahren fteht hinter bem Unschluß an bas Bergebrachte ober andere Bolter insofern nicht zurud, als fich an die Einheiten weiter teine Forderungen stellen laffen, als daß fie zu den mit ihnen porzugsweise zu meffenden Dingen in foldem Berbaltniffe fteben, baf bei ber Meffung in ber Regel zu große Rablen ober Brüche vermieben werben. Die Festsenung ber Ginbeiten tonnte, folange ber Bertehr in ber Sauptfache auf Die einzelnen Gemeinben

ρηνται έξ ανθρωπίνων μελών, ήγουν δακτύλου, κονδύλου, παλαιστού, σπιθαμής, πήχεως, βήματος. δεγυίας και λοιπών, und übereinstimmend damit fagt Bitrup: mensurarum rationes ex corporis membris collegerunt, uti digitum, palmam, pedem, cubitum. Die von homer Db. 19, 28 als Kornmaß erwähnte Choinig galt als bas Daß | bes Beizens, beffen ber Menfch für einen Tag jur Rahrung bedarf. Der griechische Medimnos galt ale bie Menge Getreides, melde ein Mann tragen fann.

4) So das griechische 100 Fuß haltende Plethron (von nekeodat fich bewegen, drehen) und der gleich lange romifche actus.

5) Plin. 18, 359: jugerum vocabatur quod uno jugo boum in die exarari posset.

6) Die babylonische Ele ging auf Negypten und Palastina über. Das babylonische Talanton ift sehr wahrscheinlich bas babylonischephonitische Schefel. Der romifche congius ift identisch mit bem griechischen Chus, acetabulum ift Ueber-setzung von Orybaphon, ben cyathus haben bie Römer mit bem Namen übernommen; umgefehrt übernahmen bann fpater bie Griechen von ben Romern ben sextarius als Xeftes. Unfere germanischen Boreltern, welche bei ihrer erften Berührung mit den Romern noch teine feften Dage hatten, nahmen nunmehr römische Maße und Rakteilungen an (Mone, Urgeschichte des babifden Lanbes, G. 89 ff. i.

zurudgehende Tradition sagt: τά μέτρα έξηύ- Benn dies zuträse, wurden sie den willfürlichen und folglich veranderlichen und verlierbaren Ginbeiten allerbinge überlegen fein. Die Lange bes Sefunbenpenbels (b. h. bes Penbels, welches eine Schwingung in einer Sefunde jurudlegt), wurde 1673 von hunghens empfohlen; ber Borfolga murbe nachher burch bie Richtung auf bas Setundenpendel eines bestimmten Orts verbeffert. Aber bie Lange bes Sefundenpenbels fann nur Aber die Länge des Sekundenpendels kann nur mit Hilse einer Zeitmessung sestigekellt werden, zu welcher künstliche und daher veränderliche Weß-werkzeuge ersorderlich sind. Wie diese Weßwerkzeuge verschieden sind, so müssen die mit ihrer hilse ausgeführten Bendellängebestimmungen verschieden aussallen. Im vorigen Jahrhundert sand die Länge eines bestimmten Teils des Erdumssangs als Längeninheit Beisall. Aber diese Krabe, ist eleich ells wicht unwittelber erköhder Große ift gleich alls nicht unmittelbar erfaßbar, fondern nur bestimmbar burch Ausmeffung bes Erbumfangs, b. h. burch Bergleichung besfelben mit funftlichen Magen, welche veranderlich und verlierbar find. Auch fteht es nicht einmal fest, daß der Erdumfang unveränderlich ist. Gleich: zeitig wurde das Gewicht einer durch eine Raum: einheit bestimmten Menge Waffer bei einer beftimmten Temperatur als natürliche Gewichtseinheit empfohlen. Aber abgefehen davon, daß aus ben eben angeführten Grunden feine immer gleiche Raumeinheitsbestimmung möglich ift, ift auch bie Temperaturbeftimmung nur mit einem fünftlichen Diag und also nur in veranderlicher Beise aus-7) Diese Sinheiten murben als natürliche führbar. Aehnliches spricht gigen ben Borichlag empfohlen, b. h als von ber Ratur immer gleich Babinets (1827), jur Ginheit die Lange ber Welle und bezw. eine für allemal hervorgebrachte Größen. eines bestimmten Lichts ju machen.

beschränkt war, burch beren Obrigkeiten erfolgen; als ber Berkehr fich erweiterte und bie Staaten erstarkten, übernahmen beren Gewalthaber die Feststellung, und die Gegenwart, in welcher ber Berkehr bie Welt umspannt, empfindet bas Beburfnis, burch internationale Bertrage ein Weltmaß zu ichaffen.

Mit der obriateitlichen Feststellung von Mageinheiten braucht tein Bwang gur Anmendung berfelben ober ber ihnen entsprechenden Defiwertzeuge verbunden zu werden. Rotwendiae Rolae der gesehlichen Ginführung eines Maginftems ift nur, daß die öffentlichen Behörben basselbe ausichlieklich gebrauchen, und bak bei Makangaben in Rechtsgelchäften bis zum Beweis bes Gegenteils seine Rugrundlegung vermutet wird. Durch bie Anmenbung pon Rmang zu Gunften bes gesetlichen Maginftems wird aber bie Berfehrslicherheit gefteigert und bie Ginburgerung eines neuen Maginftems beichleunigt. Die Anwendung von Amang tann 2. B. ftattfinden burch bie Bestimmung, baf im öffentlichen Bertebr ober pon Gewerbtreibenden nur dem gesetlichen Spitem entsprechende Mekwerfzeuge gebraucht werben burfen, bag Gemerbtreibenbe nur bem gesehlichen Spitem entsprechenbe Defimertzeuge befigen burfen, bag nur bei folden Degwertzeugen die Richtigfeit obrigfeitlich bealaubiat wirb. baf bei Maganaaben in Bertragen ober in öffentlichen Befanntmachungen nur das gesetliche Spftem gebraucht werden barf u. f. w.

§ 3. Die Ginheiten muffen jum Gebrauch im Bertehr nachgebilbet . b. b. es muffen Makftabe. Rahmen. Sohlraume, Gewichtftude und andere Denwertzeuge bergeftellt werben, zu benen auch bie gur Schweremeffung außer ben Bewichten nötigen Bagen aeboren. Die Mekwertzeuge lassen sich nicht mit absoluter Genauigfeit berftellen, werden ferner burch ben Gebrauch und burch absichtliche Beranberungen ungenau und enthalten. soweit sie ähnliche Make darstellen, den weiteren Manael, dak sie leicht mit einander zu verwechseln sind. Bährend bei rohen Berkehrsverhaltnissen selbst grobe Ungenguigkeiten nicht angeschlagen werden, werden auf höherer Wirtschaftsstufe die durch einen gewissen Grad berfelben und die durch Berwechslungen erzeugten absichtlichen und unabsichtlichen Täuschungen unangenehm empfunden. Bur Beschränkung dieser Nachteile eignet sich die obrigkeitliche Forderung der Angabe des Werts auf den Megwerkzeugen, das Gebot der Unwendung bestimmter, für ähnlichwertige Make verschiedener, zufällige Beschädigungen erschwerender und die Erkennung vorgekommener Beränderungen erleichternder Formen ) und eine nach ben zu messenden Gegenständen (insbesondere ihrem Wert) verschiedene Bestimmung der Materialien und Konstruktionen der Weßwerkzeuge und der Grenze der Fehler, welche fie befiten burfen ).

§ 4. Dem Gebrauch unrichtiger (ibrem angegebenen Wert nicht entsprechenber) ober bie Beschaffenheitsvorschriften verlegender Meßwerkzeuge kann vom Staat zunächst durch Strafbrohungen entgegengewirkt werden. Doch kann vernünftigerweise keine absolute Richtiakeit verlangt werden, sondern nur die Einhaltung gewisser Fehlergrenzen, die namentlich nach dem Material der Mekwerkzeuge und der Bedeutung der Messungen, für welche sie bestimmt find, festzuseben sind. Eine startere Sicherung erfährt ber Bertehr, wenn ber Staat richtige ben Beschaffenheitsvorschriften entsprechende Magwertzeuge eicht 10), b. b.

8) Es wird z. B. vorgeschrieben, daß Gewichte | folche von Badern und Metgern gestellt, und an leticre strengere Forberungen als an bie Wagen von Gifen- ober Rohlenhanblern.

feine beweglichen, gegenseitige Abreibung ermoglichenden Teile haben durfen, daß Gewichte und Hohlmaße glatte, die Ansesung von Schmut er-schwerende Flächen und konische oder cylindrische Form haben muffen, daß hölzerne Längenmaße an den Enden mit Wetall zu beschlagen find 2c.

<sup>9)</sup> Die Bestimmungen sind 3. B. andere für Sand: ober Steinmaße, andere für Bein: ober Arzneimaße, es werben ftrengere Forderungen

<sup>10)</sup> Die "Regeln für bie beutsche Rechtschreisbung jum Geblauch in ben preußischen Schulen" schreiben eichen; vgl. Wilmanns Rommentar zur preuß. Schulorthographie (1880) S. 72. Bab rend bemgemäß auch die beutsche Dag: und Bewichtsordnung eichen schreibt und diese Schreibweise junachft auch von ber Rormaleichungstom: an Gewichte und Wagen von Juwelieren als an miffion angewendet wurde, wird feit Ende 1880

nach porgenommener Brufung ibrer Richtiakeit und Borichriftsmäßigkeit biefe Gigenichaften burch Aufprägung eines Stempels beurfundet 11). Raturlich tann auch bie Gidung nicht von abfoluter Richtigfeit abhangig gemacht, aber bie Grenzen ber bei ihr julafligen Rebler fonnen enger gezogen werben als bie, innerhalb beren ber Gebrauch eines Dekwertzeugs gestattet wird. Wenn Cichung stattfindet, wird der staatliche Awang zu gunsten des geseklichen Makinstems naturgemäß auf den Gebrauch geeichter Mekwerkzeuge gerichtet. Begen ber Beranderung, welche die Wekwertzeuge durch den Gebrauch erfahren, empfiehlt es fich bann, ber Gidung nur für eine gewiffe Frist Geltung zu geben. Selbstverftanblich kann die Thatsache, daß ein Mehwerkzeug geeicht ist, die, welche es gebrauchen, nicht der Berantwortlichkeit für die Richtigkeit überheben.

#### 2. Einführung und Bedeutung des metrischen Systems.

§ 5. Die gegenwärtig in ber Mehrzahl ber zivilifierten Staaten eingeführten Mage und Gewichte stammen aus Frankreich. Um 8. Mai 1790 beschloß daselbst die Nationals versammlung, die Länge des Setundenvendels unter einem bestimmten Breitegrad ermitteln zu laffen, um banach "unveranderliche" Dag- und Gewichtseinheiten einführen zu können. Rugleich wurde die Akademie der Wissenschaften beauftraat, sich darüber zu äußern, wie diese Einheiten am besten einzuteilen sein würden. Die Atademie sprach sich aber gegen die Lange des Setundenpendels als Grundlage des Maß- und Gewichtssuftems aus, weshalb die Nationalversammlung am 26. März 1791 den Erdmeridianquadranten zur Basis bestimmte und die alsbalbige neue Bermessung eines Teiles besselben anordnete. Die Bermessung wurde in Angriff genommen, wobei als Maß die Toise von Beru. zu 6 Bariser Ruß, diente. Bereits am 1. August 1793, noch ehe die neue Bermessung durchgeführt war, proflamierte ber Konvent als gesetliches Langenmaß ben Meter, b. b. ben zehnmillionsten Teil des Erdquadranten, welcher auf Grund der 1758 von Lacaille ausgeführten Weffungen ju 3 Ruf 11,44 Linien angenommen wurde. Die Alachen=, Rorper= und Gewichts= maße und bie Ober- und Untereinheiten wurden nicht gang, aber in der Sauptsache so festgestellt, wie sie noch jest Geltung haben. Um 18. Germinal bes Rahres III (1795) wurde das Defret von 1793 durch ein anderes Gesetz ersett, welches mit einem Nachtrags: geset vom 19. Frimaire des Jahres VIII (1799) noch heute in Kraft steht. Den Anstoß zu dem letteren Geset aab die inzwischen erfolgte Bollendung der Arbeiten der Akademie ber Wissenschaften, zu welchen auch eine Anzahl auswärtiger Gelehrter herangezogen worden war. Man hatte die Länge des zehnmillionsten Teils des Erdquadranten, den Meter, als 3 Ruß 11.296 Linien betragend ermittelt und zwei Blatinstäbe von dieser Länge hergestellt. Man hatte ebenso das Gewicht des Rubikdecimeters reinen Wassers dei 4º Celsius, das Rilogramm, in Bfunden ermittelt und ein Blatinftud von diesem Gewicht angesertigt. Diese beiben Urmaße wurden dem gesetgebenden Körper überreicht, welcher daraufhin in Art. 2 bes erwähnten Gesetes verfügte: Le mètre et le kilogramme en platine, déposés le 4

amtlich wieber aichen geschrieben. 11) An Athen beftand biefe Ginrichtung und figes anfertigen laffen und die Gidung burd Gebrauch falfcher Mage im öffentlichen Bertehr einen Stempel tenntlich machen foll; die Behorbe werben feftgefett. Ebenfo wurden in Rom Rorfoll darüber machen, daß im Bertehr nur nach malmaße auf dem Kapitol und in Tempeln auf-diesen Raßen und Gewichten gemeffen wird, und der bewahrt; die Fürsorge für richtiges Raß und Ge-Rat der Sechshundert soll zu Ansang jedes Jahres wicht übten unter der Republik die Aedilen, später tontrollieren, bag Raufer und Bertaufer richtiges | ber Stadtprafett.

und geeichtes Daß gebrauchen; bie Gicungenor: male follen von öffentlichen Stlaven forafaltig messidor dernier au Corps législatif par l'Institut national des sciences et des arts, sont des étalons definitifs des mesures de longueur et de poids dans toute la France. Längen- und Gewichtseinheit ift also nicht ber zehnmillionste Teil bes Erdquadranten und ber Rubitbezimeter Baffer (bie ursprünglich in Aussicht genommenen Naturmaße), sondern ein in Baris angefertigter Metallstab und ein ebenfoldes Gewichtstud, also fünftliche Make. Nach dem ersteren Geset ift sodann Flachenmaß bas Ur (b. b. ein Quabrat von 10 Meter Seite), Sohlmaß bas Liter (b. f. ein Burfel von 0.1 Meter Seite), Rorvermaß bas Stere (b. h. ein Burfel von 1 Meter Seite). Sierzu tommen bas Sunbertftel und bas Sunbertfache bes Ur, bas Behntel und bas Behnfache bes Stere, Die Großen, Die fich burch fortgefette Teilung und Bervielfachung ber genannten Gewichts. Langen- und Soblmake mit 10 ergeben, und die Größen, die sich durch Salbierung und durch Berdoppelung der famtlichen ermähnten Körpermaße und Gewichte ergeben. Die Geltung der beiben Gefete aus den Sahren III und VIII hat übrigens bald nach ihrer Erlaffung eine Unterbrechung erfahren. Sufolge bes Widerstands, welchen bie unteren Rlaffen ben neuen Dagen und Gewichten ertgegensehten, kehrte Napoleon I durch ein Dekret vom 12. Februar 1812 teilweise zu ben alteren Ginbeiten gurud. Er machte insbesonbere gur Langeneinbeit wieber bie Toife, aber genau von 2 Meter Lange, eingeteilt in 6 Ruß zu 12 Roll zu 12 Linien. Als Gewichtseinheit führte er wieder bas Pfund ein, aber in ber Schwere von 500 Gramm mit Teilung burch fortgesette Salbierung. Das Defret wurde erft durch ein Gefet vom 4. Juli 1837 wieder aufgehoben, welches bom 1. Januar 1840 an ben beiben Geleben ber Sahre III und VIII wieber unbeschränkte Geltung aab.

§ 6. Die Borzüge des metrischen Systems liegen in der einsachen Beziehung der verschiedenen Maßgattungen zu einander, in der Bildung der höheren und niedereren Einheiten durch Bervielsachung und Teilung der Grundeinheiten mit 10 und endlich in der sinnreichen Bezeichnung der Maße. "Mit vier Hauptworten (Weter, Ar, Liter, Gramm) und sechs Beiworten bezeichnet man nicht allein alle Maße, sondern man charakterisiert zugleich die Maßgattung, drückt das Berhältnis aus, in welchem jedes Maß zu einem andern seiner Gattung steht, und gibt die Beziehungen verwandter Maße zu einander an" (Karsten). Man verdankt diese Idee dem Holländer van Swinden, einem der auswärtigen Gelehrten, welche die französische Akademie der Wissenschaften zu den im Jahre VII zum Abschluß gebrachten Arbeiten zugezogen hatte.

Wenn andererseits nicht zu vertennen ift, daß für ben Rleinverfehr bas Meter und bas Kilparamm zu große Einheiten find und das Gramm zu klein ist, und wenn ferner die geringe Teilbarkeit ber Rahl 10 ein Uebelftand ift, fo ift boch bas metrifche Suftem im gangen allen anderen Makinstemen io überlegen, daß allmählich sehr viele Staaten basselbe angenommen haben. Die großen Schwierigkeiten, welche der Uebergang zu neuen Maßen bietet und welche teils in der Notwendigkeit liegen, daß an Stelle der vielen von jedermann im Gedächtnis bewahrten Maßzahlen neue erlernt werden mussen, teils in den Kosten, welche die Anschaffung der neuen Mage verursacht, wurden im Bergleich mit den Borteilen bes metrischen Syftems und ber Gleichheit bes Maginftems möglichft vieler Staaten gering geachtet. Die Einführung ift namentlich erfolgt in ben Rieberlanben, Belgien, Spanien und Bortugal, Griechenland, ber Türkei, Norwegen und Schweben, Italien, im beutschen Reich, in Desterreich, Danemart, Rumanien und in ben meisten Staaten von Gubamerifa; die wichtigften Ausnahmen bilben Grogbritannien mit feinen Kolonieen, die Bereinigten Staaten von Nordamerika, die Schweiz und Rufland. (Bgl. S. 314.) In den brei erstgenannten Staaten ift aber die Anwendung bes metrischen Syftems in gewiffem Umfang gebulbet, und bie wiffenschaftliche Litteratur aller Staaten bedient fich gang überwiegend bes metrifchen Syftems.

§ 7. Das Interesse an den metrischen Urmaßen ist daher ein universelles. Dies führte

bazu, daß am 20. Mai 1875 in Baris zwischen 17 Staaten (barunter Deutschland, Defterreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Rugland) ein Bertrag abgeschlossen wurde 12), fraft bessen in Baris ein ständiges internationales Bureau für Mak und Gewicht auf Kosten der pertragenden Staaten in's Leben trat. Dasselbe steht unter der Aufsicht und Leitung eines internationalen wissenichaftlichen Komitees, welchem eine aus Bertretern aller beteiligten Regierungen gebildete Generalkonfereng vorgeset ift. Diese Organe follen in Unlehnung an Die porbandenen frangofischen Urmafe eine bem Bedurfnis ber beteiligten Staaten entsprechende Anzahl möglichft ibentischer Urmake und Urgewichte berstellen, aus diesen ein Meter und ein Rilogramm als internationales Urmag und Urgewicht auswählen und die übrigen als nationale Urmaße und Urgewichte unter die beteiligten Staaten berteilen. Das Büreau soll bie internationalen Brototype aufbewahren, die nationalen von Reit zu Reit mit ihnen vergleichen und ebenso auch alle sonstigen zu öffentlichen ober gelehrten Zweden bestimmten Megwerkzeuge auf Berlangen auf ihre Richtigkeit untersuchen 18).

#### 3. Die modernen Besetgebungen.

8 8. Deutschland. Infolge der staatlichen Berrissenheit dauerte die Bersplitterung bes Maß- und Gewichtsweiens länger als in andern Ländern von gleicher Entwicklung. Rach den Umwälzungen zu Anfang des Sahrhunderts wurde die Angelegenheit in den meisten Staaten neu geordnet. Aber jeder Staat hatte seine besonderen Einheiten: Die Längens, Klächens und Körpermaße standen meist in nichts weniger als einfacher Beziehung zu einander; mit denselben Benennungen wurden in den verschiedenen Staaten sehr ver-Schiedene Größen bezeichnet. Ginen ersten Fortschritt brachte ber Bollvereinsvertrag vom 22. März 1833 Art. 14. nach welchem die beteiligten Regierungen dahin wirken wollten, daß in ihren Ländern ein gemeinschaftliches Münze. Maße und Gewichtsspstem in Anwendung komme, hierüber sofort besondere Unterhandlungen einleiten lassen und die nachfte Sorge auf die Annahme eines gemeinsamen Bollgewichts richten wollten. Durch ben Zolltarif für bie Jahre 1837-39 wurde sodann bas "Bollpfund" (500 Gramm) und ber "Bollzentner" (50 Pilogramm) zunächst für die Zollverwaltung eingeführt, um in ben beiben folgenden Dezennien in famtlichen beutiden Staaten mit Ausnahme von Defterreich und Bapern zum allgemeinen Gewicht erhoben zu werben. Das Rollpfund wurde aber in Breufen und einigen weiteren Staaten in 30. in ben nordwestbeutschen Staaten in 10. in ben fühmeftbeutschen Staaten in 32 Lot geteilt. Im Jahre 1861 berief fobann bie ehemalige Bundesversammlung eine Sachverständigenkommission nach Frankfurt a. D., welche sich in ihrem am 30. April 1861 erstatteten Gutachten für bie vollständige Annahme bes metrifchen Spftems aussprach. Gine 1865 auf Beranlaffung berfelben Stelle zusammen= getretene neue Kommission schloß sich ben Antragen ihrer Borgangerin an. Zur Berwertung bes Ergebnisses biefer Beratungen tam es aber erst nach ber Gründung bes Nordbeutschen Bundes, der am 17. Auguft 1868 eine Dag: und Gewichtsorbnung erließ. welche bas metrische System sofort fakultativ und vom 1. Januar 1872 an obligatorisch einführte. Das Bundesgeseh wurde nachher auf sämtliche Staaten, zuleht — (Ges. v. 19. Dez. 1874) — auf Elsaß-Lothringen, ausgedehnt. In Bapern, das inzwischen (Ges. v. 29. April 1869) bas metrifche Suftem felbstänbig eingeführt hatte, finben jeboch einige Bestimmungen ber Reichsgesetzung teine Unwendung (Reichsgef. v. 26. Nov. 1871) 14). Die

<sup>12)</sup> S. ben Text in bem "Haushaltsetat bes | thier:Billars in Paris. Deutschen Reichs für bas Jahr 1876 nebst An-lagen" S. 82. Brafilien hat ben Bertrag mit abgeschloffen, aber nicht ratifigiert. Großbritannien ift 1884 nachträglich beigetreten.

<sup>14)</sup> Der praftifc wichtigfte Gebrauch, welchen Bayern von seinem Sonderrechte macht, befteht barin, bag es neben ber von ber Reichsgefetgebung vorgeschriebenen einmaligen Gichung eine 13) Seine Zahresberichte erscheinen bei Gau- periobische Racheichung aller im öffentlichen

Mak- und Gewichtsordnung bat Aenderungen und Ergänzungen erfahren durch Gefete pom 7. Dez. 1873, 20. Juli 1881 und 11. Juli 1884.

Rach ben genannten Gesethen find Urmafe ein im Befit ber preufischen Regierung befindlicher Blatinftab, welcher um ein Minimum größer ift als ber ber frangofifchen Gefetgebung zu Grund liegende Meterftab, und ein von ber preufischen Regierung aufbewahrtes Blatingewicht, welches um eine Rleinigkeit hinter bem frangofischen Normalkilogramm gurudbleibt. Daß nicht die frangofischen Normale zu Urmagen ertfart find, rechtfertiat fich bamit, "baß eine Maß= und Gewichtsorbnung bes Norbbeutichen Bundes alle Beftimmungselemente in sich selbst enthalten muß" (Wotive zum Entwurf der Waß= und Gewichts= ordnung). Einheiten bes Flächen- und bes Körpermaßes find ber Quadrat- und ber Rubitmeter. Die Teile und Bielfachen ber Ginheiten find zu bezeichnen als Millimeter, Centimeter, Rilometer, Ar, Hektar, Liter, Hektoliter, Quabrat- und Rubikcentimeter, Quabrat= und Rubikmillimeter, Gramm, Milligramm und Tonne 16).

Bur Eichung und Stempelung find zugelassen die Längenmaße, welche dem Weter und feinen gangen Bielfachen, ober feiner Solfte, feinem fünften, ober feinem gehnten Teile entsprechen, Diejenigen Rorpermaße, welche bem Rubitmeter, bem Settoliter, bem halben Bektoliter ober ben ganzen Bielfachen biefer Makaröken, ober bem Liter, seinem Aweis, Künfe, Behne ober Awanzigfachen, ober seiner Hälfte, seinem fünften, zehnten, zwanzigsten, fünfzigsten ober hunderisten Teil entsprechen, Diejenigen Gewichte, welche bem Rilogramm, bem Gramm ober bem Milligramm, ober bem Zweis, Bunf., Rehns, Zwanzigs ober Funfzigs fachen diefer Größen, oder der Sälfte, dem fünften oder dem zehnten Teil des Kilogramm ober bes Gramm entsprechen 16), endlich bas Biertel-Settoliter und bas Biertel-Liter 17). Die Gichung und Stempelung wird von Gichungsämtern beforgt, Die von ben Ginzelftaaten ober ben Gemeinden unterhalten und von der dem Reichsamt bes Innern untergeordneten Normaleichungstommission geleitet werden. Diese Beborbe hat barüber ju wachen, bag im gangen Reich bas Gidungswesen nach übereinftimmenden Regeln und bem Intereffe bes Berkehrs entspreckend gehandhabt werde. Ihr liegt die Anfertigung der Normale (Nach-

Bertehr verwendeten Defwertzeuge verlangt. Bgl. Art. 12 bes bayr. Gefetes vom 29. April 1869. In Elfaß : Lothringen, mo biefelbe Einrichtung von ber frangosischen Beit her bestand, ift sie burch bas im Text ermähnte Reichsgeset vom 19. Dezember 1874 aufrecht erhalten worben. Das bayrische Sonberrecht hat die üble Folge, daß die bayrische Eichung für das übrige Reich und umgetehrt nicht gilt.

15) Die M. u. G.D. gestattete serner die Bezeichnung von 7500 Meter als Meile, des halben Kilogramms als Pfund und von 50 Kilogramm als Bentner, sowie bie Stempelung von Studen ju 1/2, 1, 5, 10 und 20 Pfund und bezw. Beniner. Da bas Rebeneinanderbeftehen ber Gramme und ber Pfundreihe eine fortwährende Quelle von Irrungen mar, murbe bie lettere durch bas im Tegt ermähnte Gefet von 1884 aufgehoben, nach: bem bie Meile icon burch bas Gef. v. 1881 ab-geschafft mar. Abgesehen vom Biertelliter unb Biertelhettoliter ift jest bas Dezimalfuftem voll-

ftanbig burchgeführt.
16) Rach § 12 bes R.Gef. vom 4. Dez. 1871 betr. bie Ausprägung von Golbmungen werben auch Gewichtftude jur Gidung und Stempelung jugelaffen, welche bas Normal- ober bas Baffiergewicht ber nach Daggabe biefes Gefetes auszumungenden Goldmungen, sowie eines Bielfachen berselben angeben, und nach § 52 ber Sich-D. auch "Bostgewichte" zu 40 und 15 Gramm.

17) Zur abgekürzten Bezeichnung der Maße

und Gewichte im amtlichen Berkehr und beim Shulunterricht find Zeichen anzuwenden, welche durch Beschluß des Bundesrats vom 20. Rov. 1877 (Centralbl. bes D. Reichs S. 565) feftgeftellt worben find. Die am 2. Oft. 1879 gefaßten ana-logen Beschluffe bes internationalen Romites für Mag und Gewicht weichen von ben beutschen Beftimmungen in einigen Buntten ab. In ber folgenden die deutschen Bestimmungen angebenden Tabelle find die abweichenben Bezeichnungen bes internationalen Romites in Klammern beigefügt.

| Längenmaße                                     |               | Flächenmaße                                                                                             |                      | Rörpermaße                                                                         |         | Gewichte.                                 |                    |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------|
| Rilometer<br>Meter<br>Centimeter<br>Millimeter | m<br>cm<br>mm | Duadratti'om. (km²)<br>Hetar<br>Ar<br>Duadratmeter (m²)<br>Duadratcentim. (cm²)<br>Duadratmillim. (mm²) | ha<br>a<br>qm<br>qcm | Kubilmeter (m³)<br>Hettoliter<br>Liter<br>Kubilcentim. (cm³)<br>Kubilmillim. (mm³) | hl<br>l | Zonne<br>Kilogramm<br>Gramm<br>Milligramm | t<br>kg<br>g<br>mg |



bildungen nach beglaubigten Ropien bes Urmakes und Urgewichts), soweit nötig auch ber Sichungenormale (Rovien ber Normale) ob. Sie hat die näheren Borichriften über Daterial, Geftalt, Bezeichnung und fonstige Beschaffenheit ber Make. Gewichte und Bagen und über bie bon feiten ber Gichungestellen inneguhaltenden Rehlergrengen zu erlaffen, Die Taren für bie von ben Gidungeftellen zu erhebenben Gebühren festzuseben und überhaupt alle die technische Seite bes Gichungswesen betreffenden Gegenftande zu regeln 18). Ihre Auftandiakeit erstreckt fich nicht auf Babern, wo die erwähnten Funktionen teils bem Ronig, teils einer besonderen baberischen Rormaleichungstommission autommen.

Bahrend die Unwendung des gesetlichen Maksustems, die Beobachtung ber Borschriften über die Beschaffenheit der Mekwerkeuge und der ausschließliche Gebrauch geeichter Dafe, Gewichte und Bagen bei den öffentlichen Behörden burch ihr Berbaltnis zur Reichsgewalt gesichert ist, bienen zur Erreichung biefer Liele, was bas Bublifum betrifft, nur folgende Beftimmungen: 1. Nach Art. 21 ber Dage und Gewichtsordnung haben die Landesregierungen alle Anordnungen zu treffen, welche zur Sicherung ber Durchfuhrung bes Gefetes erforderlich find. 2. Rach Art. 10 burfen zum Rumeffen und Zumägen im öffentlichen Bertehr nur richtige (b. b. ben vom Bundesrat zu erlassenden Bestimmungen über die außerften Grenzen der im öffentlichen Bertehr zu bulbenden Abweichungen von ber Richtigfeit entsprechenbe) und in Gemäßheit bes Gesetes gestempelte Dage angewenbet werden. 3. Rach Art. 12 barf ber in Fäffern zum Berkauf kommende Bein, soweit nicht ausländischer Wein in ben Originalgebinden weiter verkauft wird, dem Räufer nur in Käffern, auf welchen die den Raumgebalt bilbende Bahl ber Liter burch Stempelung einer Eichbehörde beglaubigt ift, überliefert werden 19). 4. Mit den unter Biff. 2 und 3 angeführten Bestimmungen, welche bie Dafi- und Gewichtsordnung felbst ohne Straffanktion gelaffen hat, bedt fich nur jum Teil § 369 Riff. 2 bes Str. G.Bs., wonach Gewerbtreibenbe, bei welchen jum Gebrauch in ihrem Gewerbe geeignete mit bem geschlichen Gichungsstempel nicht versehene ober unrichtige Make. Gewichte ober Bagen porgefunden werden, ober welche fich einer anderen Berletung ber Borichriften über bie Dag: und Gewichts-Boligei schuldig machen, mit Gelb- ober Haftstrafe und mit Einziehung ber vorschriftswidrigen Mekwertzeuge bestraft werden. Soweit die Bestimmungen der Maß- und Gewichtsordnung nicht durch das Str. G.B. geschützt find, tann ihnen durch die Amangsgewalt der Bolizeis behörden und durch landesgesetliche Bestimmungen Uchtung verschafft werden. 5. Schantgefaße, welche zur Berabreichung von Bein. Obstwein. Most ober Bier in Gast- ober Schantwirtschaften bienen, muffen mit einem bei ber Aufstellung bes Gefässes auf einer horizontalen Ebene ben Sollinhalt begrenzenden Strich und in der Nähe des Strichs mit der Bezeichnung des Sollinhalts nach Litermaß versehen sein. Diese Bezeichnung darf durch jede beliebige Berson vorgenommen werden, und ift also teine Gichung. Augelassen sind nur Schankgefäße, deren Sollinhalt einem Liter oder einer Maggröße entspricht, welche vom Liter aufwärts durch Stufen von 1/2 Liter, vom Liter abwärts durch Stufen von Behnteilen bes Liters gebilbet wird, sowie Gefage, beren Sollinhalt "Biter beträgt. Bur Brufung der Schantgefäße muffen die Wirte vorschriftsmäßig geftempelte Fluffigkeitsmaße bereit halten. Die Berletung dieser Bestimmungen wird als Uebertretung gestraft.

Die gewerbemäßige Besorgung von Messungen ober Bagungen, welche die Beteiligten selbst nicht ausführen wollen ober können, also der Gewerbebetrieb der Feld-, Getreibe=, Holzmeffer u. f. w. steht jebermann frei, aber die Behörden sind berechtigt,

und Thermometer angewendet werben durfen, ge-19. Die in Berbindung mit diesen Bestim: hört nicht in die M. u. G.D., da es sich in dem mungen von der Maß- und Gewichtsordnung ge- fraglichen Fall um die Messung von Wärme und gebene Borschrift, daß beim Berkauf weingeistiger spezifischem Gewicht handelt.

<sup>18)</sup> S. die Cichordnung v. 27. und die Gich Flüffigkeiten nach Stärkegraben zur Ermittlung taxordnung v. 28. Dez. 1884 (R.G.Bl. v. 1885 des Altoholgehalts nur geeichte Alkoholometer **S**. 14).

Bersonen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung bestimmter Borschriften zu beeidigen, an Taxen zu binden und öffentlich anzustellen (Gewerbeordnung § 36. 78).

Die Ladungsfähigkeit der Seeichiffe wird nach einer vom Bundesrat unterm 5. Juli 1872 erlassenen Schiffsvermessungsordnung ermittelt. Die Schiffsvermessung dient zur Feststellung der Jdentität der Schiffe und zur Ermittlung ihrer Größe und Tragfähigkeit, wonach die hafen- und andere Schifffahrtsabgaben erhoben werden. Da sie in den meisten Staaten nach dem gleichen (Moorsonischen) Bersahren stattsindet, hat das Reich mit vielen derselben Berträge über die gegenseitige Anerkennung der Megbriese abgeschlossen.

§ 9. Andere Staaten. Die öfterreichische Maß= und Gewichts-Ordnung vom 23. Juli 1871, zu welcher eine Novelle vom 24. März 1876 gehört, schließt sich eng an das deutsche Recht an. Bon Abweichungen sind zu erwähnen, daß auch das Dezi= und Myriameter, das Dezi= und Zentiliter, das Deta=, Dezi= und Zentigramm und der Zentner von 100 kg als Einheiten anerkannt sind, daß die Faßeichungspslicht auch für Bier= und Spritfässer besteht und daß die Eichungen nur für eine bestimmte Zeit gelten. Die Er= richtung öffentlicher Wäge= und Meßanstalten ist durch Ges. v. 19. Juni 1866 geregelt.

Für die Schweiz enthält ein Bundesgeset vom 3. Juli 1875 die Grundbestimmungen. Gewichtseinheit ift das Pfund (500 g) zu 32 Lot, Längeneinheit die Wegstunde (4800 m) zu 800 Ellen zu 2 Fuß (0.3 m) zu 10 Joll zu 10 Linien, Flächenmaß der Juchart (3600 qm), Hohlmaß das Malter (150 l) zu 10 Biertel zu 10 Maß.

In Italien, wo das metrische Shstem zuerst in Piemont 1845 eingeführt wurde, gilt es jeht nach einem Gesetz vom 28. Juli 1861, zu welchem eine Novelle vom 23. Juni 1874 gehört. Die Gesetzgebung hat die sämtlichen französischen Nebeneinheiten übernommen, verlangt periodische Nacheichung und gebietet nicht nur die Anwendung des gesetzlichen Shstems im öffentlichen Verkehr, sondern bestraft auch dem System nicht entsprechende Waßangaben in schriftlichen Verträgen. Bgl. Foscolo, Leggi sul servizio dei pesi e delle misure, 1881.

Die Maß- und Gewichts-Ordnung für Großbritannien (41 u. 42 Vict. cap. 49) gilt seit dem 1. Januar 1879 und bestimmt: Längeneinheit ist das Yard (0.9144 m), wo- von 1760 auf die Meile und 1776.6 auf die Seemeile (1854 m) gehen, und welches in 3 Fuß zu 12 Zoul zu 12 Linien eingeteilt wird. Flächenmaß ist die Acre (0.4 ha) zu 4 Muthen (10.117 a) zu 1210 Duadratyards, Hohlmaß die Gallon (wovon 291 auf 1 Duarter, 252 auf 1 Tun gehen), d. h. der Raum, welchen 10 Pfund Wasser dei 62° Fahrenheit einnehmen (4.543 l), zu 4 Duart zu 2 Pints zu 4 Gills. Gewichtseinheit ist die Ton zu 2240 Pfund (453 g) zu 16 Unzen zu 16 Drams zu 27.3 Grains; neben diesem "avoir du poids" Gewicht steht als Einheit für Edelmetalle und Juwelen das Troygewicht, nach welchem das Pfund (373.24 g) in 12 Unzen zu 480 Grains zerfällt, so daß sich diese Pfund zu dem zuerst genannten wie 5760 zu 7000 verhält. Nach sect. 21 des Gesehes dürsen Maß- und Gewichtsbestimmungen in Verträgen auch nach metrischem System gemacht werden, und nach sect. 38 kann das Handelsamt metrische Maße und Gewichte eichen, wenn sie für wissenschaftliche Zwecke oder in Fabriken, nicht im Verkehr gebraucht werden sollen.

In der nordamerikanischen Union gelten die englischen Dage, aber durch Gesch vom 28. Juli 1866 ift die Anwendung bes metrischen Systems gestattet.

In Rußland ist Gewichtseinheit das Pud zu 40 Pfund (409.5 g) zu 32 Lot, Längenseinheit die Werst (1067 m) zu 1500 Arschin zu 21/18 Fuß (0.305 m) zu 12 Zoll, Flächenseinheit die Deßjätina (1.09 ha), Hohlmaß das Tschetwert (210 l) zu 8 Tschetwerik und das Wedro (12.3 l) zu 10 Kruschka.

Ueber Frankreich ift bas wefentliche in § 5 enthalten.



# Das Geld- und Alünzwesen.

3. G. Hoffmann, Die Lehre vom Gelbe, als Anleitung zu gründlichen Urtheilen über bas Geldwesen mit besonderer Rückscht auf den preußischen Staat vorgetragen. 1838. Michel Chevalier, la monnaie (Cours d'économie politique. 3 vol). 1850. 2. édit. 1866. Knieß, Gelb und Credit, 1. Abilg. Das Geld. 1873. 2. Aust. 1885. Money and the mechanism of exchange by W. St. Jevons. 1876. Deutsche Ausgabe. 1876. Ein brauchbares Sammelwerk, namentsich was Münzgeletzgebung und Litteratur angeht, ist International monetary conference held in Paris in August 1878 mit Appendix containing historical material for and contributions to the study of monetary policy by S. Dana Horton. 1879. Théorie de la monnaie par Léon Walras, 1886.

### I. Begriff und Wefen des Geldes.

Außer Anies a. a. D. besonbers noch v. Savigny Obligationenrecht I. § 40, Ravit Beitr. 3. Lehre vom Gelbe 1862, hartmann über ben rechtlichen Begriff bes Gelbes 1868 Golbschmibt hanbuch bes hanbelsrechtes III. Buch 2. Abschn., Roscher S. I. Buch II Cap. 3. R. hilbebrand Die Theorie bes Gelbes. 1883.

§ 1. Geld im weiteren, rein wirtschaftlichen Sinne ist ein allgemein beliebtes Tauschgut, welches die Funktionen sowohl eines Wertmaßstabes, wie die eines Tausch-, Zahlungs- und Wertausbewahrungsmittels versieht.

Unfere gefellichaftliche Wirtschaft beruht auf gablreichen, beständig fich erneuernden Bergleichungen von Tauschwerten. Das Berhältnis aber verschiedener Größen zu einander veranschaulicht man sich am leichtesten, wenn man sie mit einer dritten, bekannten Größe vergleicht. Deshalb mußte sich überall beim Beginn ber auf Tausch und Kauf sich gründenden gesellschaftlichen Wirtschaft das Bedürfnis nach einem Gute herausstellen, dessen Bertverhaltnisse allen bekannt und das beshalb geeignet ware, bei Bergleichungen von Tauschwerten als Makstab zu dienen. Nicht minder geber bedarf man zu einer auf Austausch von Gütern beruhenden Wirtschaft eines Mittels zur lebertragung der allgemeinen Befähigung bie verschiebensten Guter zu vererben (ber allgemeinen Bermögen 3= macht) von Berson zu Berson, von Ort zu Ort, aus einer Zeit in bie andere. Denn bie Bedürfniffe ber verschiedenen Birtichaften entsprechen fich nicht in ber Beise, daß jede für bie hinzugebenden Güter unmittelbar biejenigen Güter erlangen kann, welche die eigenen Bedürfniffe erfüllen und nach benen ber Birtichaftenbe trachtet. Gie bifferieren vielmehr nach Qualität und Quantität, Beit und Ort. Diejenigen, welche ein Gut zu Markte bringen, finden Abnehmer fur biefelben, bie aber ihrerfeits nicht biejenigen Guter als Gegenwert geben konnen, nach benen ber Berkaufer trachtet, sondern andere, beren er nicht bedarf. Wenn aber auch die Bedürfnisse der Art nach sich beim Tauschhandel begegnen, so boch nicht immer der Größe des Bedarfs nach. Der Wert der Gütermengen, welche jeder der beiden Tauschenden zu Markte bringt und erwerben will, ist ungleich. Ober es will und muß ber eine Teil seine Brobutte sofort zu Martte bringen und verwerten, weil fie nicht haltbar find, oder weil aus irgend einem anderen Grunde ihre sofortige Berwertung vorteilhaft erscheint, aber er wunscht erst in der Zukunft den Gegenwert zur Befriebigung seiner Bedürfnisse zu erhalten. Der Tauschaft muß in zwei der Zeit nach verschiebene Alte zerlegt werden. Oder endlich der Tauschende sindet auf einem Markte zwar Abnahme für seine Waren, aber nicht das Gegengut, nach dem er trachtet, das nur an einem anderen Orte zu haben ist. Er bedarf eines Mittels, seine Kausbefähigung von Ort zu Ort zu übertragen. Für alle diese Fälle lassen sich aus dem gewöhnlichen Leben die Beispiele mit Leichtigkeit sinden.

Aus der Funktion des Geldes als Tauschmittel entwickelt sich die des Zahlungsmittels. Mit dem Tausche erschöpft sich keineswegs die Menge der Güterübertragungen, die durch Geld am besten vermittelt werden. Es gibt vielmehr ganze Reihen von Güterübertragungen, die, odwohl sie Geldgebrauch erheischen, doch keine Tauschakte sind. (Anies). — Leistung von Schadenersat, von Vermögensstrasen, von Steuern, Zahlungen, die aus familienrechtlichen Beziehungen entspringen, Gewährung und Empfang von Darlehen, Zinsen. Das allgemeine Tauschmittel wird in solchen Fällen allgemeines Zahlungsmittel.

Ebenso wie das Tauschmittel, so dient auch das Zahlungsmittel zu Wertübertragungen sowohl von Person zu Person, wie von Ort zu Ort. Es erscheint daher nicht notwendig, der Funktion des Geldes als Tausch= und Zahlungsmittel noch eine als Wertträger von Ort zu Ort hinzuzusügen. Jede Zahlung ist mehr oder weniger lokale Wertübertragung.

Die Verwendung des Geldes um Werte in sicherer und bequemer Weise aus einer Zeit in die andere zu bringen entsteht aus der Funktion des Geldes als Tausch= und Zahlungs= mittel zu dienen. Weil Geld allgemeine Kaus= und Zahlungsfähigkeit verleiht, wird es für die Zukunst ausbewahrt, aber in mancher Beziehung muß, wie sich später ergeben wird, diese Funktion des Geldes der als Wertausbewahrungsmittel entgegengesetzt werden.

Diese Berrichtungen bes Gelbes, insbesondere die bes Wertmaßstabes, vermag nur ein Gut zu erfüllen, das in seinen Werteigenschaften ben zu vergleichenden und auszutauschenden Gütern analog ist. Denn man kann zwei Dinge nur insofern mit einander vergleichen und an einander meffen, als beibe bieselben Gigenschaften baben, also auch Gelb mit anberen Gutern, nur insofern beibe Teile bieselbe Eigenschaft, Taufchwerte gu fein, befiben, Man hat diese Bahrheit nicht felten in wenig gludlicher Beise burch ben Sat "Gelb ift eine Ware" ausgebrückt. Der Ausbruck ist schlecht gewählt, benn beim Rauf pfleat man Weld ber Bare entgegenzusehen und biefer Gegensat hat auch, gerade mas die Bertbeftimmung bes Gelbes angeht, feine Bebeutung und Berechtigung. Die Bare muß, um ihre Bestimmung zu erfüllen, b. h. um gebraucht ober verbraucht zu werden, vom Martte verschwinden, Gelb als Tauschmittel leiftet seine Dienste, indem es ausgegeben wird und auf bem Markte bleibt. Das Bebürfnis an Zahlungsmitteln und somit auch die Wertbestimmung des Geldes unterscheidet sich aus diesem Grunde fehr wesentlich von dem Beburfnis an Baren. Dagu tommt, bag bie Staatsgewalt auf boberen Rulturftufen einen großen Einfluß sowohl auf die Wahl des Gutes, welches als Geld gebraucht wird, wie auf seine Ersakmittel ausübt, mahrend ber Bedarf an Baren nur fehr mittelbar von ftaatlichen Magregeln influiert wird 1).

Denn obschon es die Bedürfnisse des Verkehrs, nicht staatliche Anordnungen gewesen sind, die zur Entstehung des Geldes geführt haben, so sind diese Verhältnisse doch keinese wegs gleichgültig für die Rechtsordnung, sondern bedürfen nach mehreren Seiten hin der rechtlichen Feststellung durch die Staatsgewalt. Es muß zunächst durch Staatsgeset das

<sup>1)</sup> Reuerdings hat R. Hilbebrand a. a. bene bimetallistische Schriftseller haben in bem D. S. 1 ff. gegen die Bezeichnung des Geldes Bährungsstreit der letten Jahre die Berschiedens als Ware Einspruch erhoben. Er behauptet aber heit von Ware und Geld hervorgehoben. S. u. mit Unrecht, daß dieselbe allgemein verbreitet sei. a. die treffenden Aussührungen von A. E. F. Richt nur die erste Aussage dieses Werkes hat Schäffle Für internationale Dopvelwährung. sich schon gegen diese Definition erklärt, verschie



Gut bestimmt werden, welches als allgemeines Zahlungsmittel dienen soll. Ein geset; liches Zahlungsmittel ift schon beshalb Bedürfnis, weil der Staat eine Menge von Zahlungen anzuordnen hat (3. B. Gelbbußen, Steuern und alle anderen aus dem Staatsshaushalt entspringenden Zahlungen) und er deshalb das Gut bestimmen muß, in dem diese Zahlungen erfolgen sollen.

Das allgemeine Zahlungsmittel muß aber ferner auch durch Geses zum letten zwangsweisen Solutionsmittel für alle Obligationen gemacht werden, auch für diejenigen, deren
Inhalt ursprünglich teine Geldschuld ist. Denn es wird bei entwickelteren Verhältnissen überaus häusig vorkommen, daß ein Schuldner eingegangene Verpflichtungen in der ursprünglich ausbedungenen Weise nicht erfüllen kann oder will und es muß ein Gut geben, durch bessen hingabe solche Obligationen endlich gelöst werden können. Der Staat erkennt, indem er zu diesem Zwecke dem allgemeinen Zahlungsmittel die Eigenschaft eines letzten zwangsweisen Solutionsmittels beilegt, die Fähigkeit des Geldes, alle anderen Güter zu vertreten, an. Dieselbe ist dei entwickelter Geldwirtschaft dem Gelde eigen, weil man für Geld alle anderen Tauschgüter eintauschen kann und also durch llebergabe von Geld alle gemeine Vermögens macht (Saviann) übertragen wird.

Endlich bedarf auch die Eigenschaft des Geldes, als allgemeiner Wertmaßstab zu dienen, der gesetzlichen Anerkennung und Feststellung. Denn in zahlreichen Fällen schreibt die Rechtsordnung die Schätzung von Tauschwerten vor und es muß deshalb auch das Gut bestimmt werden, in welchem die Schätzung stattfindet.

Das so von der Rechtsordnung eines Staats als Zahlungs- und Solutionsmittel und als Wertmaßstab gesehlich anerkannte Geld ift das Geld im rechtlichen Sinne oder das Währungsgeld schließt also die Anwendung anderer Geldsorten sowohl als Tausch- und Zahlungsmittel, wie zur Wertausbewahrung nicht aus, aber niemand ist gehalten, diese anderen Geldsorten in Zahlung zu nehmen, wenn Zahlung darin nicht ausdrücklich bedungen ist, und wenn sie bedungen ist, so kann der Schuldner sich doch dadurch von seiner Verpflichtung beliberieren, daß er durch hins gabe von Währungsgeld den Gläubiger schadlos halt.

Nach mannigsachen Frrwegen ift die Nationaldtonomie und die Rechtswissenschaft schon seit geraumer Zeit dahin gelangt, einerseits Geld als ein vorzugsweise beliedes Tauschgut (Ware) anzusehen, das dieselben Preisbestimmungsgründe hat wie andere Tauschgüter, andrerseits die beiden Hauptunktionen des Geldes, als Tauschmittel und Wertmaßstad zu dienen, in die Begriffsbestimmung des Geldes aufzunehmen. (S. d. Dogmengeschichte bei Roscher, wie die Bezeichnung als Tauschmittel zu eng ist und man die beiden Nebensunktionen, als Zahungsmittel und Wertausbewahrungsmittel, nicht übersehen durse. Insbesoldnere aber ist in neuerer Zeit die rechtliche Seite des Geldes wiederholt erörtert und der Begriff des Geldes nach dieser Seite hin durch die oben genannten Schristseller präzisiert worden.

#### II. Belbarten.

Roscher S. I. Buch II. Cap. 3. § 119. Ueber bas Biehgeld der Germanen vgl. Soet beer Forschungen zur Deutschen Geschichte I. 207 ff. Ueber die Berwendung des Biehes und der uneblen Metalle in d. Ländern d. Klass. Altertums vgl. Mommsen Gesch. d. röm. Minzwesens. S. 170 ff. Ueber die Kauris vgl. Bolz B. s. St. B. 10. S. 83 ff. Ueber das alteste Gold- und Silbergeld vgl. Brandis Das Münze, Maß- und Gewichtswesen in Borderasien. S. 72 ff.

§ 2. Man hat auf niederen Kulturstusen sehr verschiedenartige Gegenstände als Tausch= und Zahlungsmittel gebraucht. Je geringer die wirtschaftliche Entwicklung war, besto mehr wurden nur Gegenstände in Zahlung genommen, die für den Zahlungsempfänger von unmittelbarem konkreten Gebrauchswert waren. Denn die vorzugsweise beliebten Baren sind auf niederer Kulturstuse nur die Gegenstände des verbreitetsten Bedürfnisses. Je mehr der Berkehr sich entwickelt, desto mehr tritt das Ersordernis des unmittelbaren Gebrauchswertes für jede Wirtschaft in den hintergrund vor der Brauchbarkeit zum Gelde



— Aufbewahrbarkeit, Bersenbbarkeit, Teilbarkeit. Wenn wir von den mehr lokalen und vorübergebenden Berwendungen der verschiedensten Gegenstände zu Gelbameden abseben, fo tann man außer den Metallen hauptsächlich Bieh, Belzwert und Ruscheln als weiter verbreitete Gelbarten bezeichnen. Bieh bat barunter Die größte Bebeutung. Es icheint bas erfte Gelb aller indogermanischen Bolfer gewesen zu fein. Befannt find bie Bertichätzungen nach Rindern bei homer (Rlias VI. 234 ff., XXIII, 700 ff.) und die Ableitung ber Worte pecunia, peculatus von pecus, fowie die Biehbuffen bei ben alten Römern. Rablreiche Reugniffe von Buffen und Rablungen in Bieb liegen bann für bie alten Deutichen und nordischen Bolter vor. Soetbeer, ber bieselben gesammelt, macht mahrscheinlich, baß bie Werteinheit ber Wert einer gebornten, febenben und gefunden Rub mar und baß die anderen Bieharten in Ruhwerten berechnet wurden. Die geringe Berichiedenheit in der Qualität bes Biehes und, wie Lavelege vermutet, innerhalb ber wirtschaftlichen Berbande auch wohl das Bestehen großer Gemeindeweiden und gemeinschaftlichen Beibeganges erleichterten die Rahlungen in Bieh. Biel beschränfter ift die Unwendung von Rellen als Welb. Aber ber Umftand, bag fie nicht felten icon fruh Gegenstand bes Sanbels geworben find, ihre Transportabilität und Aufbewahrbarkeit machen fie bei Sagervölkern zu einem technisch geeigneteren Tauschmittel als lebendes Bieh. Dhne Aweifel aber übertreffen bie früher in weiteren Gebieten und auch jest noch in vielen Begenden Affens und Afrikas zum Gelbe verwendeten Rauris (cypraea moneta) an Brauchbarkeit für biesen Zweck fast alle Gelbarten, außer den Metallen. Wie Gold und Silber haben fie ihren Bert zuerst durch Berwendung zu Lucuszwecken erhalten, ihre Transportabilität, ihre Dauerbarteit, Gleichförmigfeit machten fie geeignet ju einem Rahlungemittel und Diefe Bermenbung bat bann ibren Bert weiter erhöht. Un manchen Orten bat fich neben bem Detallgeld Muschelgelb für die fleinen Rahlungen erhalten.

Bon den unedlen Metallen sind in der kulturgeschichtlichen Entwicklung der indogermanischen Bölker vorzugsweise Sisen (altes Griechenland) und Kupfer oder Bronze (altes Italien) von Bedeutung gewesen. Man verwandte offenbar das wichtigste Rutsmetall, das man zu den Waffen und Ackergeräten gebrauchte, auch zuerst zum Tauschmittel. Das Sisen, das in Griechenland in der Form von Sisenstangen als Tauschmittel diente (88028) Sisen, das in Griechenland in der Form von Sisenstangen als Tauschmittel diente (88028) Sisenstange), ist dort schon früh durch Silber verdrängt worden, dagegen ist der italienische und römische Geldverkehr lange ausschließlich oder doch ganz überwiegend durch Kupfer, dem eine kleine Wenge von Zinn, später auch von Blei oder Zink beigemischt war, vermittelt worden. Erst im Jahre 268 v. Chr. sind die ersten Silberstücke in Rom geschlagen worden. In späterer Zeit ist Kupfer insolge einer Ausartung des Münzwesens in Rußland und Schweden als hauptsächliches Zahlungsmittel vorübergehend verwandt worden (vergl. A. Brückner, Finanzgeschichtliche Studien. Kupfergelbkrisen. Betersburg 1876).

§ 3. Der Geldgebrauch der edlen Metalle läßt sich in Vorderasien in der ältesten geschichtlichen Zeit, also viel früher, als die genannten Geldarten, nachweisen, während Rupfersgeld dorthin erst in späterer Zeit, seit dem fünften Jahrhundert v. Chr., eingeführt worden ist. Bon Asien aus scheint sich Golds und Silbergeld im Gediet des mittelländischen Weeres und in der ganzen antiten Rulturwelt verbreitet zu haben. Indes kann die Mögslichteit nicht ganz ausgeschlossen werden, daß auch anderwärts der Gedrauch der edlen Wetalle zu Geldzwecken selbständig entstanden ist. Denn die Vorzisge der edlen Wetalle sür Geldzwecke sind so einseuchtend, daß man zu dieser Verwendung überall, wo Gold und Silber vorhanden, kommen mußte. Sie bestehen in ihrer Dauer barkeit, welche bewirft, daß sich dieselben durch Ausbewahrung nicht verschlechtern, in ihrer Ho mogenität, welche der Notwendigkeit enthebt, verschiedene Sorten von Gold und Silber zu unterscheiden, eine Eigenschaft, die bekanntlich nicht allen Wetallen eigentümstich ist (z. B. höchst verschiesener Wert des Eisens je nach seiner Verbindung mit Kohlenstoss) und welche mitunter

Gegenftanben von gang gleicher chemischer Beichaffenbeit feblt. (Diamanten) und endlich ihrer Teilbarteit und Formbarteit, welche gestattet mit geringen Rosten ihnen jede beliebige Form und damit dem Gelbe Sicherung gegen Kalfcung und eine begueme Größeneinteilung zu geben (Borzug por ber Blating). Alls taum minder wichtige Gigenschaften kommen das schöne Ausseben der beiden Wetalle und beim Golbe das hohe svezis fiiche Gewicht in Betracht, bas lettere insbesonbere, weil es Berfalichung bes Golbes er-Bon ber grökten Bebeutung ift aber auch ber mit biefen forverlichen Gigenichaften eng aufammenhangenbe bobe Bert ber eblen Metalle, weil für faft alle Rwede bes Gelbes es angenehm und vorteilhaft ift, in fleinem Bolumen und Gewicht größere Werte ausdrücken zu können. Sowohl die Aufbewahruna wie die Rahluna und vor allem der Transport werden badurch erleichtert. Endlich ist den edlen Metallen auch vor anderen Gütern eine gewiffe Bertbestanbigteit eigen, die jum größten Teil freilich erst die Kolge ihrer Berwendung zum Gelde ist. zum Teil aber auch auf ihrer Dauerbarkeit beruht. Denn die Menae bes vorbandenen Golbes und Silbers, welches immer auf's neue auf den Warkt gebracht wird, ist so groß, daß der Zuwachs dieses Angebotes durch die laufende Broduktion nur ein kleiner ift und daß daber Beränderungen in den Broduktionsperhältnissen nur langsam auf ben Lauschwert ber edlen Metalle wirken.

#### III. Münzwesen, Münzregal, Münzhoheit.

§ 4. Die Brauchbarkeit der edlen Metalle zum Gelde wird wesentlich erhöht durch ihre Ausmungung und vor allem durch die staatliche Ordnung und Berwaltung des Münzwesens. — Wenn Gold und Silber nur als ungeprägte Stude, sei es in Korm von Stangen, Ringen oder als Golbstaub, oder als Ziegel oder Barren (Brandis a. a. D. S. 77 ff., Soetbeer a. a. D. S. 228 ff.) zirkulieren, so ist bei jeder Zahlung eine Bestimmung bes Feingehalts durch Abwägen und Probieren unumgänglich. Gin folder Bertehr bat bei den ersten Unfängen ihres Gebrauchs zu Geldzwecken stattgefunden (s. besonders Brandis a. a. D. S. 72 ff.) und erbalt fich einerseits bei ungeordneten Deungsustanben (Rablungen nach Gewicht feinen Silbers in China), andererseits im internationalen Sandel. in welchem die baren gablungen zum Teil mit Barren (lingots, bullion) geleiftet werden. Aber schon für den ältesten Berkehr, in welchem wir von dem Gebrauch der edlen Metalle als Taufdmittel Runde haben, für ben agpptijch-vorberafiatifchen Sanbel ift nachweisbar, bag man bie eblen Metalle in Formen von bestimmtem Gewicht und Feingehalt zu bringen suchte, um das Wiegen und Brüfen der Stücke zu vermeiden. Sowohl die Ziegel, wie die Ringe von edlem Metall aus jenen Zeiten haben nach dem alten babylonischen Gewichtsinstem normierte Größe und Keinbeit. (Brandis a. a. D. S. 77). Aus diesem Bestreben baben fich bann in Rleinafien bie Anfange bes Dlunzwesens entwickelt, inbem man Stude edlen Metalls von beftimmtem Gewicht mit dem Bappen der prägenden Stadtgemeinde als einer Urt von Garantiestempel bezeichnete. Bis auf den heutigen Tag ift das die Sauptbedeutung der Münzprägung geblieben, daß der Staat, indem er einzelnen Stücken edlen Metalls eine bestimmte Form und Bezeichnung (Gepräge) gibt, bamit die Garantie für einen bestimmten Gold= oder Silbergehalt derselben übernimmt und den Berkehr der läftigen Rotwendigfeit des Abmagens und Brobierens enthebt. Die Dunge ift ein in Bezug auf den Feingehalt (Gewicht und Feinheit) ftaatlich beglaubigter Barren (2. Goldschmidt). Die Autorität dieser Beglaubigung gilt natürlicherweise vor allem im eigenen Staate, aber sie kann sich über die Grenzen seines Gebiets hinaus erstrecken und einzelne seiner Münzen zu besonders beliebten Zahlungsmitteln, namentlich in Gegenden mit ungeordnetem Münzwesen machen. Da wo Staaten mit geordnetem Münzwesen mit weniger tultivierten Boltern in Berührung fommen, zirkulieren nicht felten die Mungen der ersteren

Digitized by Google

in den Gebieten der letzteren. So haben die germanischen Bölker nach ihrem ersten Auftreten in der Geschichte sich noch geraume Zeit der römischen und byzantinischen Münzen bedient (s. Soetbeer a. a. D. S. 263 ff.), die alten spanischen Piaster sind in China und anderen Teilen des öftlichen Asiens lange ein vorzugsweise beliebtes Zahlungsmittel gewesen, die Maria-Theresienthaler noch jet in manchen Gegenden der Levante. Auch im internationalen Handel zwischen den Aulturvössern der Gegenwart spielen Münzen statt der Barren eine immer größere Rolle. Im Falle einer ungünstigen Zahlungsbilanz werden jett mindestens ebenso häusig Goldmünzen wie Barren exportiert und auch in dem Lande, welches sie erhält, nicht sosort eingeschmolzen und umgeprägt, sondern von den großen Notenbanken angekauft und zur Deckung der umlausenden Noten verwandt. Bei ungünstigen Wechselkursen können die Münzen dann nicht selten in natura wieder ausgesichtt und oft besser verwertet werden, als rohes Wetall. Es werden dadurch manche Prüfungs- und Schmelzungskossen erspart.

Beitere Vorteile bietet die staatliche Ausprägung der Münzen dadurch, daß der Staat die Münzen in der Größe ausgeben kann, wie sie gerade den Bedürfnissen des Berkehrs entsprechen — bequeme Stückelung der Münzen — und vor allem dadurch, daß die vom Staate geprägten Münzen sämtlich oder teilweise mit den rechtlichen Eigenschaften des Währungsgeldes versehen werden.

Die staatliche Berwaltung des Münzwesens macht jede Brivatvrägung überflüssig, benn die Staatsgewalt kann, wie die Erfahrung lehrt, jederzeit leicht die für den Berkehr notwendigen Ausmünzungen beforgen. Da nun andererseits aber die Gestattung privater Münzen die Unterdrückung der Kalschmünzerei erschweren würde, so ist ein ausschließliches Recht das Münzwesen zu ordnen und die Münzen zu prägen (Münzregal im weiteren Sinne) auch volkswirtschaftlich durchaus gerechtfertigt. In eigentümlicher Weise hat sich das Wünzregal in Deutschland entwicklt. (Geschichtliche llebersicht bei Roscher S. III. c. IV. § 48, vgl. ferner v. Braun, grundliche Nachricht von bem Mungwesen insgem., insbesonbere aber von bem teutschen Dungwesen alterer und neuerer Zeiten und Cheberg, über bas ältere beutsche Münzwesen und die Hausgenossenschaften 1879). Die germanischen Staatenbilbungen nach der Bölkerwanderung, insbesondere das frankliche Reich, übernahmen von bem römischen Reich bas Recht und die Bflicht bas Munzwesen zu handhaben, aber fast noch früher als andere wesentliche Attribute ber Staatsgewalt ist zuerst bas ausschließliche Recht Mungen zu pragen. bann auch bie Munghobeit bem beutschen Reich abbanden getommen. Die traurigsten Müngenftande waren die Folge der völligen Rersplitterung bes Erft als fich die größeren Territorialstaaten bildeten, haben diese jeder für fich die volle Regalität des Mungwesens bergestellt, eine moderne Mungverwaltung eingeführt und seit dem dreißigiährigen Kriege darnach gestrebt zum Teil durch isoliertes Borgehen, jum Teil durch Mungverbande ber allgemeinen Berwirrung auf diesem Gebiete gu steuern. Die bentiche Reichsverfaffung bat bann in Bezug auf die ftaatlichen Rechte über bas Mungwefen eine Scheidung eingeführt, gu ber man nur aus hiftorifchen Grunden tam, bie aber auch in ber natur ber Dinge begründet ift. Die Munghoheit b. h. bas ftaatliche Recht bie gefetiichen Bestimmungen über bas Munginftem gu erlaffen und bas Mungwefen zu ordnen steht nach Art. 4 R. 3 ber Reichsverfassung bem Reiche zu, bas Mungregal im engeren Sinne, b. h. bas ausschließliche Recht bes Staats Mungen zu pragen, ift ben Ginzelftaaten geblieben. - Die übrigen europäischen Staaten tennen biefe Scheidung nicht.

§ 5. Man hat in früheren Zeiten die Ausübung des Münzregals wohl unter Auflicht des Staats an Privatunternehmer verpachtet. Das lette in unsere Zeit hineinragende Beispiel davon ist die Ueberlassung der französischen Münzanstalten an Münzunternehmer, die unter Staatskontrolle gegen die vom Staate fixierte Münzgebühr das Münzen besorgten, ihren

Hauptgewinn aber an Gold- und Silberscheideanstalten machten, welche sie nebenher privatim errichtet hatten. Während noch Michel Chevalier in seiner Lehre vom Gelde und im Dictionaire l'économie politique lebhaft für dies System eintrat, ist dasselbe durch Geset v. 29. Mai 1879 aufgegeben worden. Man scheint auch in Frankreich eingesehen zu haben, daß die Privatindustrie auf diesem Gebiete vor der Staatsunternehmung nichts voraus, aber die unentbehrliche und umständliche Staatskontrolle gegen sich hat.

Der Staat hat traft feiner Munghoheit ben Mungfuß b. b. bie Bestimmungen über Bewicht und Feinheit ber ju pragenden Mungen mit Rudficht auf die Bedürfniffe bes Berfehre feftzuftellen. Ohne Ameifel ift es munichenswert, wenn berfelbe Mungfuß auf möglichst großen Gebieten berricht und wenn Mungen bes einen Staats auch in benachbarten Staaten als Rablungsmittel genommen werben. In der Geschichte bes Altertums und Mittelalters hilft fich ber Sanbelsverkehr gewöhnlich baburch, bag eine besonders befannte und zuverlässig gevrägte Münze zu einem internationalen Zahlungsmittel wird. So icon die Dareiten der Versertönige, der römische aurous und spätere solidus, die italieni= iden Golbaulben in den letten Rahrhunderten des Mittelalters, die spanischen Biafter seit ber Silberproduktion im spanischen Amerika, Die venetianischen Recchinen und die hollandischen Dulaten u. f. w. Mit ber fortschreitenben Entwicklung bes Berkehrs tritt aber bas Bedürfnis nach Erweiterung der Münzgebiete natürlicherweise in wachsendem Make hervor. Deshalb haben fleinere Staaten nicht felten fich ju Mungvertägen, Mungverbanden geeinigt ober fich an ben Dungfuß eines größeren Staates angeschloffen. (Gine Lifte folcher Münzbertrage der neueren Beit f. bei D. Horton, International monetary conference S. 779 ff.). Bor allem ift bie beutiche Mungaeichichte reich an berartigen Bertragen, Die im Mittelalter beginnen und ihren Schluß in bem Wiener Mungbertrage vom 24. Nanuar Die wieder hergestellte Munzhoheit bes beutschen Reichs hat innerhalb Deutschlands folche Bertrage überfluffig gemacht. Bur Beit ift ber weitaus wichtigfte berartige Bertrag ber zwischen Frantreich und ben anberen Staaten, Die bas frangofische Munzwesen angenommen haben, vom 23. Dez. 1865 mit zahlreichen Nachträgen (fog. lateinischer Mungvertrag), bemnachft ber fanbinavische Mungvertrag gwifchen Schweben und Danemart vom 18. Dez. 1872. Die Ratififation bes auch von norwegischen Bevollmachtigten abgeschloffenen Bertrags murbe vom norm. Storthing abgelehnt, burch Bertrag vom 16. Ottober 1875 ist Norwegen ber standinavischen Münzunion aber boch beigetreten.

Den Borteilen, welche die Erweiterung bes Münzgebiets durch solche Verträge gewährt, steht als wesentlicher Nachteil die Abhängigkeit gegenüber, in welche das Münzwesen eines Staats von dem eines fremden Staates gerät. Die Ersahrung lehrt, daß auf eine pünktsliche Ausführung der Münzverträge nicht immer zu rechnen ist. Bor allem sind es sinanzielle Berlegenheiten, die das Münzwesen jedes Staats in Unordnung bringen können. Die Bestimmung des Wiener Münzvertrags z. B., welche die Emission uneinlöslichen Papierzgelds verbot, ist von Oesterreich niemals ausgeführt worden. Nun schließen die Münzverträge nicht nur gleichmäßige Ausprägung gewisser oder aller Landesmünzen, sondern auch vertragsmäßig oder thatsächlich die gegenseitige Annahme der wichtigsten oder aller Münzsorten in sich. Es kann daher ein Land infosse einer Münzkonvention und schon inssolge von Münzeinheit mit Nachdarstaaten mit fremden Areditmünzen oder mit einem aus anderen Gründen undequemem fremden Gelde überschwemmt werden, man denke an die österr. Thaler in Deutschland, die italienische Silderz und Scheidemünze in anderen Staaten der lateinischen Union nach 1866 u. s. w. vgl. Bamberger, Reichsgold Abschnitt 5.

Unter diesen Umständen wird an eine Ausdehnung dieser Münzverträge bis zu einer Münzeinigung aller Kulturstaaten, die eine zeitlang namentlich in Frankreich geplant wurde und zu deren Andahnung im Jahr 1867 eine internationale Münzkonserenz nach Paris berusen wurde, schwerlich zu denken sein. Es kommt hinzu, daß die Münzeinheit und

Digitized by Google

Münzstücklung nach den geschichtlich gewordenen Bedürfnissen und Gewohnheiten eines Landes sich richten muß und daß auch das Gepräge der in einem Lande umlausenden Münzen ein Denkmal nationaler Selbständigkeit sein soll. Unter diesen Umständen wird jeder Staat, der wirklich in der Lage ist, selbständig sein Münzwesen nach seinen Bedürfenissen zu ordnen, wohlthun seine Freiheit darin sich zu wahren.

## IV. Bur Cechnit des Münzwesens.

Rarmarich, Beitrage jur Technit bes Mungwefens 1856. — Soetbeer, Deutsche Mungverfaffung 1874 mit Auszugen aus ben parlamentarifchen Berhandlungen und Litteraturuberficht.

S 6. Legierungsverhältnisse. Man prägt die Münzen nicht ans einem reinen Metall, sondern die Goldmünzen aus einer Mischung von Silber und Rupfer. Das beisgemischte schlechtere Metall nennt man die Legierung, die Beschickung der Münze. Die legierte Metallmenge heißt rauhes, das reine, eble Metall seines Metall. Das Gessamtgewicht einer Münze heißt in der älteren Münzsprache Schrot, das in derselben enthaltene Gewicht edlen Metalls Feingehalt, das Verhältnis vom Feingehalt zum Schrote Korn, oder Lötigkeit oder Feinheit der Münze. In neuerer Beit hat man aber angesangen das Wort Feingehalt auch gleichbedeutend mit Korn oder Feinheit zu gestrauchen. Die älteren besonderen Münzgewichte sind seit 1857 in Deutschland durch das gewöhnliche Gewicht ersetzt und ebenso ist die ältere Angabe des Korns beim Golde nach 24 ideellen Teilen, die man Karat nanute, von denen jeder wieder in 12 Grän zersiel, und beim Silber nach 16 Lot von je 18 Grän, abgekommen. Man bezeichnet gegenwärtig das Korn durch einen Bruch, gewöhnlich einen Dezimalbruch, welcher den Teil angibt, der von einem Ganzen auf das bessere Metall kommt.

lleber das zweckmäßige Maß der Legierung der Münzen bestehen noch immer verschiesdene Ansichten. Ohne Zweisel wird durch einen Kupferzusat sowohl Gold wie Silber härter, so daß dei legierten Münzen das Gepräge sich länger erhält und die Abnutzung geringer ist als bei seineren und zwar nimmt, wie es scheint, bei beiden Wetallen die Hanutzung Beimischung von Kupfer zu dis zu einem sehr geringen Grade von Feinheit. Karmarsch hat auf Grund sorgfältiger Untersuchungen ermittelt, daß fünflötiges Silber unter allen Silbergemischen die größte Härte zeigt. Ebenso ergaben die auf Beranlassung der englischen Regierung angestellten Bersuche von Cavendisch und Hatchett (Philos. Transactions 1802 S. 42 ff., im Auszug dei Karmarsch a. a. D. S. 59 ff.), daß 18karatiges Gold härter sei als seinere Legierungen.

Undererseits tommt in Betracht, daß grobe Legierungen schlecht aussehen, wegen ihrer Härte schwerer zu prägen sind, daß besonders beim Silber der Schmutz an ihnen mehr haftet als an feineren Münzen und daß die größeren Münzen durch starke Legierung ein überstüsssissig großes Volumen erhalten. Hauptsächlich des Aussehens halber haben weniger tultivierte Völker in der Regel eine Vorliebe für Münzen von großer Feinheit. Dazu kommt die Leichtigkeit, aus feinem edlem Metall durch Kupferzusatz jede beliedige Legierung herstellen zu können, während gröbere Gemische nur mit Kosten affiniert werden können. Aus den beiden letzten Gründen bestanden die meisten im internationalen Verkehr vorzugsweise beliedten Münzen von jeher aus sehr feinem edlen Metall. Die Dareiken, der röm. Aureus, die venetianischen Zecchinen, die holländ. und die Reichsdukaten waren aus sast reinem Golde geprägt. Soetbeer hat beshalb vorgeschlagen, das deutsche Reich möge für den Export nach Ostasien einen Dollar aus ganz seinem Silber schlagen. Bei den sür die inländische Zirkulation bestimmten Münzen wird man aber zur Vermeidung allzu starker Abnutzung und zu rascher Verschebung des Gepräges nicht auf jede Legierung verzichten und nur der eben angeführten Mißstände halber allzu grobe Legierungen vermeiden.

Bei Golbmungen ift man nie zu so starten Legierungen gekommen wie bei Silbermungen,

wahricheinlich weil dieselben des hohen spezifischen Gewichtes halber leichter erkennbar find. Jest find in den Rulturftaaten zwei Mijchungsverhaltniffe für Goldmunzen fast ausschließlich herrschend. Das von %10 bei ben Goldmunzen der lateinischen Munzunion, der ausschließlich herrschend. Das von %10 bei ben Goldmunzen der lateinischen Munzunion, der Bereinigten Staaten, Standinaviens und Deutschlands, seit dem 1. Januar 1886 auch Rußlands, das von 11/12 bei den englischen und früher bei russischem Goldmunzen. Das er ste ist nur aus Rücksich auch das Dezimalspstem zuerst in Frankreich gewählt worden, das an dere ist Ende des vorigen Jahrhunderts im Auftrage der englischen Regierung von den soeben erwähnten Physikern geprüft und als besonders zweckmäßig empschlen worden. Jedoch handelte es sich bei bieser Prüsung, wie Soetbeer gegenüber verbreiteten Wisverständnissen neuerdings wieder hervorgehoben hat, nur um Bergleichung dieser Legierung mit ganz seinem weichem Golde (0,997 Feinheit) und mit erheblich gröberem (von 0.75 Feinheit). Trog der größeren Härte der letztern Wischung empfahlen die beiden Physiker die 11/12Legierung, weil sie viel leichter zu prägen sei und bei dem Aneinanderreiben gleichartiger Münzstüde auch geringere Berluste zeigte. Die beiden jehr übelichen Penierungen dirften nur äußerst geringe Verschiebenheit der physikalischen Sigenschaften haben.

bei dem Aneinanderreiben gleichartiger Münzstüde auch geringere Verluste zeigte. Die beiden jest üblichen Legierungen durfen nur äußerst geringe Verschiedenheit der physitalischen Eigenschaften haben. Die ganz vorzugsweise in Deutschland auch für größere silberne Kurantmünzen üblich gewordenen starken Legierungen (preußische Thaler 0,75 % Thaler 0.5208 338 Korn) hat man in neuerer Zeit wieder durch seinere ersetz und immer mehr hat sich die zuerst von Frankreich adoptierte Legierung 0.90, auch bei den Silbermünzen verbreitet. (Vereinigte Staaten, Deutschland, seit dem 1. Januar 1886 Rußland, dagegen ist in Frankreich diese ursprünglich bei allen Silbermünzen angewandte Legierung seit 1865 auf die 5 Franksstüde beschränkt.) Auch in Bezug auf die Silbersgerung nimmt England eine Separatskellung ein und hält an dem aus dem Mittelaster überkommenen Korn von 0.925 sest. Noch größer, nämlich 0.945, ist die

Reinheit ber nieberlandischen Gilbermungen.

Bei gang tleinen Silber ftuden gewährt eine ftartere Legierung ben Borteil einer gewissen und allen große Aupfermungen. Man kann burch grobe Legierungen alleu kleine Silber-munzen und alleu große Aupfermungen vermeiden. Besonders in Deutschland waren deshalb bis zur Munzresorm kleine, sehr geringhaltige Silbermunzen üblich (die 1/12 Thalerstücke hatten ein Korn von 0.375, 1/80 und 1/80 Thalerstücke von 0.22221/9). Durch Beißsieden in verdunnter ein Korn von 0.375, 1/30 und 1/30 Thalerstücke von 0.2222/3). Durch Weißsieden in verdünnter Schweselsaure nahm man aus der Obersläche vor der Ausgabe das Rupser weg und gab ihnen sehr unzwedmäßiger Weise einen silbernen Ueberzug, der nach kurzem Ablauf abgerieden wurde. Das Aussehen solcher Stude war dann so häßlich, der Schmut haftete an ihnen in so hohem Grade, daß andere Staaten schon früher, Deutschland seit 1873, die geringhaltigen kleinen Silbermünzen beseitigt haben. Eine kleine Verstärkung des Kupsergehaltes in den kleinen Silbermünzen, welche ihr Aussehen nicht zu sehr beeinträchtigt, dürfte gleichwohl nicht ganz zu verwersen sein. Denn es wird dadurch möglich, das Volumen der kleinsten Silberstücke, das sonst leicht unbequem klein wird, ohne Einduße an ihrer Schönheit etwas zu vergrößern. Die Länder der sateinischen Münzunion prägen seit 1865 die 2, 1 Franksstücke und die Thalerstücke des Franken zu 0,835, die standinavischen Staaten die 1 und 2 Kronen zu 0.8, die Teilstücke der Krone zu 0.6 Korn und man könnte wohl in Deutschland die zu einer Feinheit von 0.75 ohne Schaden dinunteraeben. binuntergeben.

Um einen Uebergang von der Silbermunze zur Kupfermunze zu haben, hat man in neuerer Zeit Gemische von Kupfer und Ricel, mitunter auch von Zink und Silber zu fleinen Mungen verwandt. Buerft ift bie Schweiz in biefer Richtung vorgegangen.

Es find enthalten Taufendteile

|        |           | Rupfer      | Silber | Rink        | Nictel |
|--------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| in ben | 20 Cteft. | <b>5</b> 00 | 150    | Bint<br>250 | 100    |
| " "    | 10 Ctest. | 550         | 100    | 250         | 100    |
|        | 5 Cteft.  | 600         | 50     | 250         | 100    |

Da das Silber in dieser Mischung ohne Einfluß auf ihr gutes Aussehen und ohne unvershältnismäßige Rosten nicht wieder auszuscheiden ift, so sind zuerst Belgien und dann auch Deutschland zu einer einsacheren Nischung übergegangen. Die deutschen 10 und 5 Pfgstücke entshalten 25 % Nickel und 75 % Kupfer. Der Bersuch das gelungen bezeichne werden.

Nuch die Rupfermungen hat man in neuerer Zeit wieder, wie früher in der Munggeschichte schon mehrsach, mit einer Legierung anderer Metalle geprägt. Zuerst in der Schweiz (1850) und in Frankreich (1852) hat man Kupfermungen aus einer Wischung von 95 Teilen Kupfer, 4 Teilen Zinn und 1 Teil Zink geschlagen. Die Münzen werden dadurch härter und erhalten ein schweis Aussehen. Diesem Beispiel sind deshalb andere Staaten (England, Niederlande, Vereinigte Staaten, Schweden, Italien) und insbesondere auch Deutschland seit 1878 gesolgt.

§ 7. Form der Münzen. In Bezug auf die den Münzen zu gebende äußere Gestalt kommen folgende Gesichtspunkte in Betracht. 1. Sicherung gegen Falschmünzerei. Man ift barüber einig, daß dieselbe am wirksamsten durch ein Gepräge von möglichst groker fünstlerischer Vollendung erreicht wird. 2. Sicherung gegen fraudulöse Gewichtsvermin= berung. Um häufigften geschieht bieselbe, wie die Geschichte bes Mungwefens zeigt, am Rande der Mungen. Die beschnittenen oder am Rande abgeriebenen Mungen waren eine ber größten Plagen des Geldverkehrs früherer Zeiten. Die Sicherung des Kandes sollte daher ein Hauptaugenmerk des Münztechnikers sein. Sie geschieht am besten durch erhabene Schrift auf demselben, wie auf den französischen und andern Münzen (Dieu protège la France) und schon in etwas weniger wirksamer Weise durch eingelassene Schrift auf demselben, wie auf den deutschen 20-Warkstücken (Gott mit uns), oder durch einsache Kändeslung wie bei den 10-Warkstücken. 3. Sicherung gegen Abnutung. Nicht allzu große der Abnutung ausgesetze Obersläche im Verhältnis zum Gewicht der Münzen, also nicht allzu slacke Münzen, und nicht mehr kleine Münzen, als der Verkehr verlangt, sowie die Deckung des Gepräges durch den am Kande der Münzen hervorstehenden Keif dürsten die Hauptmittel sein, die zur Erreichung dieses Zieles in Betracht kommen. 4. Bequemlichkeit beim Gebrauch, insbesondere leichte Unterscheidung der verschiedenen Sorten von einander und nicht zu große und zu kleine Münzen. Die verschiedenen Sorten wilsen sich durch Größe und Gepräge möglichst deutlich von einander unterscheiden. Deshalb müssen siehr vervielsältigt werden.

Gegen diesen Grundsat sehlte man vor allem im vorigen Jahrhundert. In Defterreich gab es damals Speziesthaler, Gulden, 30, 20, 10, 5, 15, 12, 6, 3, ja 17 und 7 Kreuzerftüde, in Preußen prägte man außer 1/8 und 1/12 auch 1/2, 1/4 und 1/2 Thalerstüde. In neuerer Zeit ist man zu immer größerer Bereinsachung fortgeschritten. Auch das deut ich er Rünzswesen bildet in dieser Hillicht einen Fortschritt gegen die Münzsssteme meisten Einzelstaaten, aber eine weitere Bereinsachung, insbesondere Wegsal der silbernen und goldenen 5 Markfüde, vielleicht auch der 20 Piennigstüde durfte nicht schaden. Bas die Erdse ausgest, so hat Karmarsch in den mehrerwähnten vortressichen Beiträgen den Grundsat aufgestellt, und durch Ersahrungen zu belegen gesucht, daß eine Silbermanze nicht weniger wiegen dürse als 1/400 Pfd. und keinen geringeren Durchmesser 18 Millimeter haben dürse. Die deutschen 20 Pfgstüde wiegen nur 1/450 Pfd. (Durchmesser 16 Millimeter) und ihre Unbesiedtheit bestätigt jene Regel. Gold hat nahezu das doppelte spezisssen. Die deutschen goldenen 5 Markfüde im Gewicht von 0.003 982 Pfd., 17 Millimeter Durchmesser, dürsten an der außersten Grenze zulässiger Rleinheit stehen oder sie skoon etwas überschreiten, die nuch steineren 5 Franks- und I Dollarksie sind einer ziemlich allgemeinen Mißbilligung begegnet. Ein zulässiges Maximum der Größe sin Goldstüde lätzt sich schwer vezeichnen, weil beim Golde die Münze zulest in die Barre übergehen kann, wie das z. B. bei den in Kalisonnien nach dem Jahr 1851 geprägten 50 Dollarstüden der Fall war. Indes sollen sehr große Goldstüde ber Berfällschung vorzugsweise ausgesetzt sein. In Bezug auf Silber dagegen ist mit der Verseinerung der Sitte eine wachsende Abneigung gegen zu große Stüde zu erkennen. Zwei-Thalerstüde, (41 Millimeter Durchmesser) würde niemand mehr prägen, und während Stüde von der Erdse eines 5 Frankstüdes (87 Millimeter, 25 Gramm Gewicht) früher nicht beanstandet wurden, sinden sie eine

5. Geschmackvolle Gestaltung des Gepräges. Dieser Gesichtspunkt berührt sich mit dem ersten, indem künstlerische Bollendung ebenso sehr an sich wie zur Berhütung der Falsch= münzerei zu erstreben ist.

§ 8. Sorge für möglichste Uebereinstimmung des wirklichen Gehalts der umlaufenden Münzen an edlem Metall mit dem durch Geset vorgesschriedenen Gehalt. Es ist von der größten Bedeutung für die Erhaltung eines gesordneten Münzwesens, daß nicht nur der Durchschnittsgehalt der umlausenden Haupts oder Kurantmünzen dem gesehlichen möglichst genau entspricht, sondern daß auch alle einzelnen umlausenden Stücke von dem gesehlich vorgeschriedenen Schrot und Korn möglichst wenig abweichen. Denn es ist unvermeiblich, daß der Wert der Hauptmünzen eines Landes von Zeit zu Zeit, wenn die Zahlungsbilanz gegenüber dem Auslande ungünstig ist, auf ihren Metallgehalt herabsinkt. Der Kurswert der Münzen wird sich dann richten nach dem edlen Metall, das man in den Münzen, die man zur Einschmelzung verwenden kann, durchschnittlich vorfindet. Haben nun einige Stücke derselben Sorte einen größeren, andere einen kleineren als den durchschnittlichen Metallgehalt der Sorte, so zirkulieren die ersteren unter ihrem Werte. Es wird vorteilhaft, dieselben einzuschmelzen (auszuwippen). Durch Ausssuchna der besseren Stücke aber vermindert sich dann der durchs

schnittliche Metallgehalt ber Münzen und entfernt sich, je länger diese Operation fortgesetzt wird, um so mehr von dem gesetzlichen. Mit dem durchschnittlichen Metallgehalt sinkt aber serner der Kurswert und es wird unmöglich, ohne Berlust rohes edles Metall in Münzen zu verwandeln, die den gesetzlich vorgeschriedenen Metallgehalt haben. Denn die vollwichtigen Münzen werden in ihrem Werte durch die schlechten, mit denen sie gleichberechtigt umlausen, herabgedrückt. Scheut die Staatsregierung den Berlust nicht, der sich beim Prägen neuer vollwichtiger Münzen ergibt, so werden die neuen Münzen doch alsbald nach der Emission eingeschmolzen, weil das in ihnen enthaltene edle Metall als rohes Metall mehr wert ist als in Form der Münze, deren Wert in der angegebenen Beise deprimiert ist. In zahlreichen Fällen haben sich daher die Staaten in früheren Zeiten, als man sür die Erhaltung eines möglichst gleichen Feingehaltes aller Münzen keine hinreichende Fürssorge trug, nicht anders zu helsen gewußt als durch Herabsetung des gesetzlichen Gehalts der Münzen auf den thatsächlichen, ihren Wert bestimmenden durchschnittlichen Metallgehalt. Man kam auf diesem Wege zu sich immer wiederholenden Verschlechterungen des Wünzsußes.

Dafür bietet die Münzge schicht der aller Staaten, insbesondere aber auch die de utsche, reiche Belege. Besant ist die zum großen Teil so entstandene Verschlechterung des Reichsmünzssußes im Lause der neueren Zeit. Aus der seinen Mark wurden noch nach der letzten Reichsmünzstonung (1559) 10<sup>14</sup>/sr Gulben geprägt. Die seit Ende des 16. Jahrhunderts üblichen Münzkonventionen einzelner Reise oder Stände des Reichs nahmen immer weitere Herabsetungen des Silbergehaltes vor. Rach dem sog. Zinnaischen Wünzsuß (1607 Sachsen und Brandenburg) wurden 10<sup>14</sup>/s Thaler oder 15<sup>34</sup>/s Gulben, nach dem Leipziger Fuß (1690 Sachsen und Brandenburg, Braunschweig, Lüneburg, 1737 zum Reichsmünzsuße erklärt) wurden 12 Thaler oder 18 Gulben, nach dem Konventionsstuße (1753 Oesterreich, Bahern) 13<sup>1</sup>/s Thaler oder 20 Gulben, nach dem Graumannschen Münzsuße (Preußen 1750) 14 Thaler oder 21 Gulben, nach dem von dem fräntlischen, dur- und oberrheinischen Kreise (1768—1766) angenommenen Münzsuße suße 24 Gulben aus der seinen Mart geprägt. Die letztere berwandelte sich dann zuerst thatssächlich, durch die Konvention vom 25. Aug. 1887 auch rechtlich in einen 24<sup>1</sup>/s Gulben-Fuß.

§ 9. Um diefen Gefahren zu begegnen, ift erforberlich:

1) daß eine Grenze für die erlaubten Münzsehler (Remedium, tolerance) sestgesetzt und jede neue Münze, bevor sie ausgegeben wird, nachgewogen, justiert werde, um zu prüsen, ob ihr Schrot und Korn von dem gesetzlich vorgeschriebenen nicht über das erlaubte Waß hinaus abweiche.

Das Remedium hat man mit sortschreitender Technik immer kleiner bestimmen können. Es betrug nach dem Wien er Münzvertrag (Art. 10) bei 1 Thalerstüden 4/1000, bei 2 Thalerstüden 3/1000 am Gewicht bei beiben 3/1000 am Feingehalt (hier — Feinheit oder Korn), beträgt nach dem de u t sche n Geseh vom 4. Dezember 1871 für Reichzgoldmünzen 21/2 Tausendteile am Gewicht, 2/1000 am Feingehalt, nach dem l a t ei n i sche n Münzvertrag vom 6. November bzw. 12. Dezember 1885 für die 20 und 10 Frankstüde am Gewicht 3/1000 und am Feingehalt 3/1000, für die 5 Franksstüde am Gewicht 3/1000, für die 5 Franksstüde am Gewicht: für die Sovereigns 0.2 Grän bei einem Gewicht der Münze von 128.27447 Grän, die für 1/2 Sovereigns 0.1 Grän bei einem Gewicht der Münze von 61.63723 Grän, am Feingehalt 3/1000 für beibe Münzen, nach den Münzverträgen der stan n av i sche n Staaten am Gewicht für 20 Kronenstüde 0.0015, für 10 Kronenstüde 0.002, an Feinheit für beibe Münzen 0.0015. Außerdem dürsen 10 Kilogramm Goldmünzen nicht mehr als 5 Gramm von dem gesehlichen Gewicht abweichen.

Das Remedium soll nur eine Grenze sein für unvermeibliche Fehler, damit nicht Unsmögliches verlangt werde, nicht Mittel zum schlechteren Prägen. In früherer Zeit, als das Remedium auch noch größer als gegenwärtig zu sein pslegte, ist es nicht selten gesbraucht worden, um einen Gewinn dadurch zu machen, daß man zwar das Remedium nicht überschritt, aber mehr Stücke ausgab, die den gesetzlichen Feingehalt nicht erreichten, als solche, die ihn übertrafen.

In neuerer Beit sind folde Rlagen nicht selten über die frangofischen Mungen erhoben worden. Dort lieserten bisher die Mungunternehmer die geprägten Mungen an den Staat ab. Wenn die gesamte während eines Jahres geprägte Menge weniger wog, als gesehlich vorgeschrieben, so hatten die Mungunternehmer das Defigit der Staatstaffe zu verguten, so daß sie selbst tein Interesse an der Ausnützung des Remediums hatten. Nichtsdestoweniger war in der Regel ein nicht unbedeutendes Defizit vorhanden. Die Münzunternehmer hatten z. B. zu zahlen 1859 295 820 Frfs., 1860 278 119 Frfs., 1862 125 220 Frfs.. 1863 164 380 Frfs. u. s. w. (Wichel Chevalier im Journ. d. Economistes 1868 Nov. S. 201). So wie diese Thatsache, so lassen auch die in Hamburg, Berlin und Washington vorgenommenen Untersuchungen französischer Goldmünzen auf ungenaue Ausprägung schließen (Soetbeer a. a. D. S. 49 und 50).

2) Daß die Münzen, welche durch Abnuhung einen Gewichtsverlust von einiger Erheblichkeit erlitten haben, immer wieder eingezogen werden.

Bu diesem Zwede ist zunächst bienlich, daß die Gesetze eine gewisse Grenze für den Gewichtsverlust festsetzen, den die Münzen durch Abnutung erleiden durfen, ohne ihre Eigenschaft als gesetliches Zahlungsmittel zu verlieren (Baffiergewicht).

paft als gesehliches Zahlungsmittel zu verlieren (Passielbe für die 20 und 10 Markstäde auf 1/2 % Das R.W.G. v. 9. Juli 1873 für 5 Warkstüde auf 8 %00. Die Münzverträge der stand in a vischen Staaten bestimmen ebenfalls, daß Goldstüde, welche mehr als 1/2 %0 an Gewicht verloren haben, unter Privaten nicht mehr gesehliches Zahlungsmittel sind. Das en g-1 isch e W.G. seht das Passiergewicht des Sovereigns auf 122.5 Grän dei einem Normalgewicht von 123.37447 Grän, des halben Sovereigns auf 61.125 Grän bei einem Normalgewicht von 61.637235 Grän, also c. 6.3 und 8.3 %00, die französsische Münzgesetzgebung kennt kein Passiergewicht. Die Münzen verlieren ihre Eigenschaft als gesehliche Zahlungsmittel nicht durch Abnuhung. Der I ate in isch e Münzertrag vom 23. Dez. 1865 setzt nur eine solche Grenze für die in demselben stipulierte gegenseitige Annahmepsticht der kontrahierenden Staaten. Die Regierungen nehmen danach die Goldstüde gegenseitig an ihren Kassen an unter Borbehalt des Ausschlusses derseinigen, deren Gewicht 1/2 %0 und das Remedium unter dem gesellichen bleibt, silberne Fünsfrankenküde unter Vorbehalt des Ausschlusses der der des des zusschlusses der der der des des gesehliche beträgt. In Italien und der Schweiz heben die Landesgeset aber die Annahmepslicht der abgenühren Stüde auch für Private auf.

Ferner ist notwendig, daß der Staat die Münzen, deren Abnutzung diese Grenze erreicht hat, einziehe und umpräge.

an Deutschland umpräge.
In Deutschland und Gef. vom 4. Dez. 1871, § 9: "Die Reichzgoldmüngen werden, wenn bieselben insolge langer Zirklation und Abnuhung am Gewicht so viel eingebüßt haben, daß sie bieselben insolge langer Zirklation und Abnuhung des Reichs zum Einschüßt haben, daß sie das Passiers und werden dergleichen abgenuhte Goldmünzen bei allen Kassen der Keichs um der Knieden kleit voll zu dem seiner Werte, zu dem sie ausgegeben sind, angenommen." Zur größeren Wirstamkeit dieser Borschrift ordnet das Geseh serner endlich an, daß Reichzgoldmünzen, welche das Kassenscht und kerden. In gleicher Bessen sowe von Kredit und Geldanfalten nicht verausgabt werben dursen. In gleicher Bessen wie konden Staten sich verpflichtet, Goldstüde, welche mehr als 1/2 1/3 an Gewicht verloren haben, gegen Goldstüde über Kassenschlungen. Diese Bestimmungen sind weit denen des englischen Staten sich verzusiehen. — In En glan d zieht die Stateskreierung die abgenutzten Münzen nicht ein, es ist aber jedermann berechtigt, ihm in Zahlung angebotene Münzen, welche nicht das Kassen wird zur gernen der geleglichen Bestimmung fassen gungeboten hat, soll den Berlust tragen. Auf Grund dieser Rünzen welche nicht das Kassen und sest des werden unterwichtigen Münzen und legt den dabei sich ergebenden unterwichtigen Münzen und legt den dabei sich ergebenden Berlust der Gebercigns ein und beste her dabei sollen ergeben Banthäuser liefern daber, um ihre Rechnung sür zu leichte Sovereigns nicht zu sehr anwachen zu einen den konschland der Krodinzialbanken, welche Goldsendungen nach London zu machen haben, nur vollwichtige sewereigns ein und halten die zu leichten sürklusse sowereigns ein und halten die zu leichten sürklusse sichen werden der Krodinzialbanken, welche Goldendungen nach London zu machen haben, nur vollwichtige Sovereigns ein und halten die zu leichten Sovereigns aus den Verschungen von Levons 811/2 1/3 Journ of the Stat. Soc. 1868 S. 426 fl.). Dieser ungesunde Auften der Berdunungen von Krodis und der Brodinzialbanken der kerbra

Man scheint die Uebernahme ber Rosten auf die allgemein Staatstaffe zu schenen und bieselben in irgend einer Belse bei einer weiter gehenden Reform bes Geldwesenst wieder gewinnen zu wollen. Der vorige Schapkanzler wollte die halben Sovereigns in Scheibemunze verwandeln und leichter auspragen, ber jegige scheint bie Umpragung mit einer Ausgabe fleiner Banknoten

in Berbindung bringen zu wollen. Ueber das Magen burch bei Unitaging mit einer Ausgabe lielner Suntinolen in Berbindung bringen zu wollen. Ueber das Maß der Abnußung, welches die Münzen durch ben Umlauf erfahren, sind in neuerer Zeit manche Ermittelungen angestellt, deren Resultate aber je nach der Art des Umlaufs und der Beschaffenheit der Münzen von einander sehr abweichen. Es kommt hinzu, daß man bei älteren Münzen mitunter nicht sicher weiß, ob der Gewichtsversuft, welchen dieselben zeigen, ausschließlich auf Konubung oder auch auf ungenaues Münzen und Einschmelzen der

naan bei alteren Belingen mitiniter nicht sieger weiß, ob der Gewichisverluß, weigen diefelden zeigen, ausschließlich auf Abnuhung ober auch auf ungenaues Münzen und Einschmelzen der besteren Münzen zurückzusüberen ist.

Ueber ältere Ersahrungen und eigene Ermittelungen insbes. Silbermünzen betressend bei Soetbeer a. a. D. S. 58 st., neueres Material vorzugsweise Goldmünzen betressend bei Soetbeer a. a. D. S. 57 st., in Hilbebrand-Konrad J. S. S. 124 st. und in Materialien zur Erläuterung und Beurteilung der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse 2. Ausg. S. 31 st., Jevons a. a. D. S. 454. Die in den letzten Jahrzehnten von verschiedenen Seiten vorgenommenen und von Soetbeer zusammengestellten Gewichtsermittlungen franzbsischer Jwanzigfrantsstüde haben ziemlich übereinstimmend einen Gewichtsermittlungen franzbsischer Jwanzigfrantsstüde haben ziemlich übereinstimmend einen Gewichtserwitzlungen franzbsischer Jwanzigfrantsstüde haben ziemlich übereinstimmend einen Gewichtserwitzlussen franzbsischer Jwanzigfrantsstüde haben ziemlich übereinstimmend einen Gewichtserulst von c. 1/s p. mille jährlich ergeben. Bei den englischen Sovereigns schein Jwanzigmartstüden etwas größer (nach Jevons 1/s p. m., nach Soetbeer 1/4 p. m.), bei beutschen Jwanzigmartstüden etwas stärter zu sein send sein zu sein des Umlauses sie den Seinbutzung gewöhnlich etwas stärter, in der späteren etwas geringer. Dabei ist aber zu erwägen, daß auch jetzt noch ein Teil des Mindergewichts, das sich nach turzem Umlauf ergibt, nicht selten durch ungenaues Prägen und durch Einschmelzung oder Erport der schweren Stücke verauläßt sein durch Geschweinigen und Erwägungen berechtigen immerhin zu der Hostung, daß sich der Aegierungskommissen und derwägungen berechtigen immerhin zu der Hostungen und ber Kegierungskommissen eine etwas geringere Ubnuhung herausstellen wird, als der Regierungskommissa bei den Debatten über das deutsche Münzgese erwartete. Er meinte, daß man darauf gefaßt sein milse, die 20 Markstüde nach 35 Jahren, die 10 Markstüde gieben und umpragen gu muffen.

## V. Begriff, Bestimmung und Bedeutung des Geldwerts.

§ 10. 1) Mit dem Ausdruck Geldwert werden nicht selten sehr verschiedene Beariffe bezeichnet. Bor allem ift zu unterscheiben zwischen bem Bertverhaltnis bes Detallgelbes ju bem eblen Metall, aus bem es gepragt ift, und bem Bertverhaltnis ju allen anderen Tauschgütern, dem eigentlichen Tauschwert des Gelbes.

Die besonders unter Juriften gebrauchlichste Unterscheidung bes Geldwertbegriffes. Die amifden Nennwert. Metallwert und Rurswert bes Gelbes, bezieht fich nur auf bie Bertrelation zwischen bem geprägten Metallgelbe und bem roben eblen Metall. Rennwert namlich ift nach Saviann ber Wert, welcher jebem Gelbstude nach ber Ablicht feines Ilrbebers beizulegen ift. Offenbar aber tann teine Staatsgewalt baran benten, ihren Mungen ein beftimmtes Bertverhaltnis zu den verschiedenen Baren beizulegen, fie mußte eine um= fangreiche Tare für Waren und Dienste aufstellen, sondern es kann sich nur um bas beabfichtigte Wertverhaltnis zu robem eblem Metall banbeln. Aber auch in Bezug auf bies Berhältnis erklart bie Staatsregierung für bas hauptfächlich umlaufenbe und ben Wert bes Bahrungsgelbes bestimmenbe Gelb, für bie groben ober Sauptmungen (Rurant mungen) nur, bag in einer Munge eine bestimmte Quantitat eblen Metalls ent= halten ift. Rennwert ber Saupt- ober Rurantmungen ift baber bie Quantität eblen Metalls, welche ber Mungftempel angibt (Golbidmibt)?). Daneben tann eine gemiffe Quantität von Münzen durch die Autorität der Staatsgewalt zu einem ihren Metallgebalt überfteigenden Berte im Umlauf erhalten werben (Rreditgelb.), Reprafentation 8=

geld bem Bankgelbe ober gewissen ausgeschöten Steigerung bes Wertes biefer Münzen über ben schwereren Münzsorten gegenüber. Uns scheint Wert ihres Wetalkgehalts, sondern auf gestster Ausdruck Hauptmungen zwecknäßiger.

3) Der Ausdruck Arebitgelb ist nicht gut für dieselben bei allen oder gewissen Zahlungen

<sup>2)</sup> Diefer Gebrauch bes Borts Rurant: gewählt. Das in England verbreitete Bort mungen hat fich in neuerer Zeit eingeburgert. Zeichen munge (tokenmint) ift richtiger Denn In alterer Beit ftellte man wohl bas Rurant: nicht auf bem Rrebit beruht in ber Regel bie

geld, Zeichengeld). Für diese ist der Nennwert die Quantität edlen Wetalls, welche die Areditmünze oder Zeichenmünze im Umlauf vertreten soll. Für die Hauptmünzen soll baher der Nennwert mit dem Gehalt an edlem Wetall oder dem sog. Wetallwert übereinstimmen, dei den Zeichenmünzen der Nennwert den Wetallwert überschreiten. — Der Aurswert einer Münze endlich ist die Quantität edlen Wetalls, die man im Berkehr für eine Münze kauft. Ueber das Berhältnis von Aurswert und Wetallwert oder, wie wir vorziehen zu sagen, Wetallaehalt s. § 15.

Bom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt viel bebeutenber ist ber Tauschwert bes Gelbes ober die Kaufbefähigung besselben gegenüber allen anderen Gütern. Wo man von Geldwert schechthin spricht, sollte man darunter nur den Tauschwert des Geldes verstehen und in diesem Sinne werden wir das Wort gebrauchen.

Durchaus verwerflich und die Quelle vieler Konfusion ist die Sitte, den Preis der Rugung von Leiftapitalien, den Zinssuß, als Geldwert zu bezeichnen.

§ 11. 2) Die älteren konfusen Ansichten, nach benen ber Tauschwert bes Gelbes auf einer unerklärbaren Einbildung ber Menschen ober auf bem Belieben ber Staatsgewalt beruhen sollte, wie sie der kanonistischen Lehre vom Gelbe zugrunde lagen, dürfen als beseitigt angesehen werden. (S. die aussührliche Dogmengeschichte diese Irrtums in Roscher S. I, Buch II, C. 3, § 116). Nur indirekt findet eine gewisse Beeinflussung des Geldwerts durch staatliche Waßregeln statt, insofern die Wünzpolitik sowohl die Nachfrage nach einem der beiden oder nach beiden Wetallen zu erhöhen oder zu vermindern, wie den Tauschwert von Münzen über den Wert des in ihnen enthaltenen edlen Wetalls zu steigern im stande ist.

Die Bestimmung bes Tauschwerts bes Metallgelbes geschieht durch Nachfrage und Angebot und die Gründe, welche Umfang und Stärke von Nachfrage und Angebot bestimmen, sind in letter Instanz dieselben, wie bei allen anderen Tauschguttern, nämlich die Brauch-barkeit für die wirtschaftlichen Zwecke ber Menschen (Gebrauchswert) und die Schwierigkeit ber Erlangung (Produktionskoften).

Jebe Erörterung der Wertverhältnisse des Geldes wird baher vorzugsweise auf die eigenen Preisbestimmungsgründe des Geldes zu richten sein, nämlich einerseits die Schwiesrigkeiten und hindernisse, welche sich der Beschaffung und Vermehrung des Geldes in den Weg stellen und durch wirtschaftliche Opser zu überwinden sind, die Produktionskoften im weitesten Sinne des Wortes, und andererseits das Verhältnis des Geldes zu den menschlichen Bedürfnissen oder die Bedeutung des Geldes für die wirtschaftlichen Zwecke der Menschen, der Gebrauchswert im weitesten Sinne des Wortes.

§ 12. 3) Da die eigenen Preisbeftimmungsgründe bes Gelbes, ebenso wie die aller anderen Tauschgüter, sich ändern können, so ist, wenn das Wertverhältnis des Geldes, zu anderen Gütern sich verschoben hat, immer die Frage offen, ob die Ursache ber Aenderung auf Seiten des Geldes oder ber anderen Tauschgüter zu suchen ist.

Um diese Frage leicht entscheiden zu können, hat man nach einem untrüglichen ober unveränderlichen Wert maß stab gesucht. Als solches könnte nur ein Gut bezeichnet werden, welches in seinen eigenen Wertbedingungen dem Wechsel nicht unterworfen wäre, das also für die menschlichen Lebenszwecke immer dieselbe Bedeutung hätte und dessen Beschaffung sich immer die gleichen Schwierigkeiten entgegenstellten. Besäßen wir ein solsches Gut, so würden wir, wenn sein Austauschwerhältnis gegen andere Güter sich änderte, immer sicher sein können, daß die Ursache dieser Aenderung auf Seiten dieser anderen Güter liege. Es ist aber leicht klar, daß es ein solches Gut nicht geben kann. Die mensch

festseten. Rur im Fall die Staatsgewalt sich wert einer Munge zu steigern, konnte man sagen, barauf beschränkt, durch einen den Metallwert daß der Kredit des Staats den Wert der Minge überschreitenden Kassenlurg den allgemeinen Kurse erhöhe.



lichen Bedürfnisse sind in beständiger Entwicklung, also im Bechsel begriffen und auch die einfachsten und ursprünglichsten unter ihnen sucht der Mensch zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auf ungleiche Beise zu erfüllen. Daher wechselt auch beständig die Bedeutung, welche die Wirtschaftenden den verschiedenen äußeren Gütern beimessen. Nicht minder aber sind die hindernisse, welche der Beschaffung eines und desselben Guts entgegenstehen und die Fähigkeiten der Menschen zu ihrer leberwindung nach Zeit und Ort unendlich verschieden.

Auch der Gedanke von Abam Smith, die Arbeit sei ein untrügliches Wertmaß, hält eine genaue Brüfung nicht aus. Er geht von dem Sate aus: "jeder ist arm oder reich je nach der Quantität von Arbeit, über die er versügen oder die er kausen kann. Deshald ist auch der Wert jedes Guts für seinen Besitzer, wenn er dasselbe nicht selbst gebrauchen oder verbrauchen will, gleich der Quantität Arbeit, über welcher das Gut zu verfügen gestattet." Aber es kommt dem Wirtschaftenden nicht nur darauf an über Arbeitsleistungen, sondern auch über Bermögensnutzungen zu verfügen und je nach dem reichlicheren oder sparsameren Vorhandensein des einen oder des anderen Produktionsfaktors wird der Wert berselben verschieden sein. Daher kann auch nicht, wenn das Teilungsverhältnis des Produkts zwischen beiden Haktoren sich ändert und der Arbeiter für seine Arbeit mehr oder weniger Güter erhält, behauptet werden, der Wert der Arbeit sei derselbe geblieben, der der Preisgüter der Arbeit gesunken. Nicht minder willkürlich ist die weitere Behauptung, daß dieselbe Arbeit für alle Menschen aller Orte und Zeiten dasselbe Opser in sich schließe.

Adam Smith hebt aber auch selbst schon jede praktische Bedeutung dieses Wertmaßes auf, indem er einräumt, daß es oft schwer sei, das Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Quantitäten Arbeit sestzustellen. Die Zeit, welche auf verschiedene Arbeitsleistungen verswendet worden ist, könne dies Verhältnis allein nicht immer bestimmen. Das Maß der dabei angewendeten körperlichen Anstrengung und geistigen Kraft müßten ebenfalls in Betracht gezogen werden und es sei nicht leicht dafür einen Maßstab zu sinden. So wird sür die praktische Anwendung auf einen noch zu suchenden anderen Maßstab verwiesen und damit zersließt die Arbeit als Wertmaß ganz ins Unbestimmte.

Fast dieselben Ginwendungen sind zu erheben gegen die Forderung von David Ricardo, Marr u. a., man solle die wirtschaftlichen Güter nicht vergleichen mit den Quantitäten Arbeit, die man mit ihnen kaufen könne, sondern mit denen, die zu ihrer Berstellung notwendig seien.

Dehnt man die Vergleichung bes Preises eines Guts auf viele andere Güter aus und findet man, daß das eine Gut dieselbe Preisverschiedung gegenüber einer großen Anzahl anderer Güter zeigt, so ift eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß die Ursache der Breisverschiedung auf Seiten des einen und nicht der vielen Güter liegt.

Diese Wahrscheinlichkeit steigt, rechnerisch betrachtet, je größer die Zahl der Güter ist, welche eine Preisverschiedung gegen ein anderes Gut zeigt. Bei der gewöhnlichen Bersgleichung einer Menge von im Großhandel vorkommenden Waren auf der einen Seite und Geld auf der anderen kommt aber in Betracht, daß ein und dieselbe Ursache z. B. Bersminderung oder Vermehrung des zur Beschaffung der Waren ersorderlichen Auswands von Arbeit und Kapital auf den Wert großer Klassen von Waren gleichzeitig direkt und auf andere indirekt wirken kann. Es ist doch nur ein sehr kleiner und in mancher Beziehung gleichartiger Teil der Güter, welcher bei solchen Zusammenstellungen in Vergleichzung gezogen wird. (Vergl. die Ausführung am Schluß der Abhandlung über das Sinken vieler Warenpreise in der neuesten Zeit). Würde man alle innerhalb einer gewissen Zeit zur Produktion oder Konsumtion kommenden Güter dem Gelde gegenüber stellen, so wäre die Wahrscheinlichkeit größer, daß die verschiedenen Ursachen, welche auf die Preisdestimsmung der einzelnen Artikel wirken, sich gegenseitig kompensierten, aber das ist unmöglich.

Wir kennen nicht alle die Preise, zu denen in den verschiedensten Zweigen des Verkehrs die unendliche Menge der wirtschaftlichen Sachgüter, Arbeitsleistungen und Vermögensnutzungen ansgetauscht werden. Schon aus diesem Grunde scheint auch der Vorschlag unanwendbar, große Gesamtheiten von Güter mengen der verschiedensten Art als Wertmaßstad
zu benutzen. So meint Lexis (3. f. St.W. 44), die Summe aller Preise, die in einer
gegebenen Volkswirtschaft im Laufe eines Jahres für die Gesamtmenge aller an die letzten Ubnehmer gelangten Konsumtionsgüter von diesen zu bezahlen sind, werde ein sicheres
Prüfungsmittel dafür abgeben, ob eine in den Preisbestimmungsgründen des Geldes wurzelnde Veränderung des Geldwerts (innere Geldwertänderung) stattgesunden habe.

Man wird daher nicht umhin können in jedem Fall, wenn eine Wertverschiedung des Geldes gegenüber vieler Waren stattgefunden hat, im einzelnen die Gründe derselben zu erforschen. Innerhalb kürzerer Zeitfristen wird eine solche Beränderung aus den bei der Erörterung des Geldbedarfs anzusübernden Gründen in der Regel ihre Ursache auf Seiten der Waren haben.

Bon der Forderung eines unveränderlichen Wertmaßstads ist zu unterscheiden das damit oft verwechselte praktische Bedürfnis eines Guts, für das man zu verschiedenen Zeiten von den gangdarsten Warengattungen und wichtigsten Lebensmitteln annähernd dieselbe Menge kausen kann. Bei der Feststellung von unveränderlichen Leistungen für lange Zeiten (Renten, Steuern u. s. w.) kann dies Bedürfnis hervortreten. Demselben würde am besten ein Gut entsprechen, welches in seinen eigenen Wertbestimmungsgründen keinen raschen und gewaltsamen Aenderungen ausgesetzt wäre, aber doch dem Einflusse allgemeiner Erleichterungen und Erschwerungen der Produktion, welche auf den Wert der wichtigsten Warensgattungen unterläge. Mit Recht hat man nicht selten Getreide zu diesem Zwecke verwandt. Vielleicht würde sich noch mehr enpsehlen eine Kombination mehrerer Güter z. B. Getreide, gemeiner Handarbeit und Geld.

§ 13. 4) Beränderungen im Tauschwert bes Geldes sind von weitreichenden Wirkungen auf die ganze Volkswirtschaft. Jede Verminderung des Geldwerts fügt denen Schaden zu, welchen während der Periode der Entwertung langfristige Geldsorderungen zustehen, jede Erhöhung denjenigen, welche Zahlungsverpslichtungen in Geld vor der Periode der Werterhöhung eingegangen sind und dieselben nach der Werterhöhung erfüllen müssen. Bei der großen Entwicklung des langfristigen Kredits in unserer Zeit greift daher eine Beränderung des Geldwertes in alle Vermögensverhältnisse ein. Der dadurch entstehende Schaden wird um so größer sein, je weniger die Wertveränderung mit Sicherheit vorausgesehen werden konnte. Denn jede underechendare Veränderung in der Vermögensverteilung wirkt in der Volkswirtschaft schädlich, weil sie wie ein Glückspiel dem einen zuteilt, dem andern nimmt und besonnene Verechnung des Erfolges beraubt. Indem sie das aleatorische Element in der Volkswirtschaft vermehrt, verstärkt sie die Neigung, vom Zusall und nicht durch überlegende Arbeit und Sparsamkeit wirtschaftlichen Erfolg zu erwarten; sie schwächt daher die Antriebe zur Produktion und die Achtung vor dem wirtschaftlichen Erfolge.

Die volkswirtschaftlichen Nachteile einer Wertveränderung des Geldes gehen aber noch über die Wirkung auf Schuldner und Gläubiger hinaus. Ein allmähliches Sinken des Geldwerts begünftigt lleberspekulation und übertriebene Unternehmungslust, also auch die auf diese Erscheinungen folgenden Produktionskrisen. Wenn nämlich zur Zeit einer Wertwerminderung des Geldes zwischen den Auslagen der Produktion und dem Verkauf des Produktes eine gewisse Zeit liegt, so sallen die ersteren in eine Zeit, in welcher die Preise noch niedrig, die Veräußerung des Produkts dagegen in eine Periode, in der die Preisschon höher sind, und der Produzent zieht, ganz abgesehen von der Vergütung, die er surseine produktiven Leistungen erhält, einen Gewinn aus der während der Produktion vorgegangenen allgemeinen Preissteigerung. Insolge einer solchen Auregung zu dauernden

Ravitalanlagen geht die Ravitalanlage überaus leicht über das Mak des Bedürfnisses binaus. Denn Die Ermagung bes Beburfniffes ber Ronfumenten ift bann nicht mehr ber makaebende Grund für die Ausdehnung der Broduktion, sondern nur die allaemeine Breisbewegung. Jebes Steigen ber Breise ruft ferner Spelulation auf Die Breisfteigerung berpor melde ihrerfeits mit Silfe des Kredits die Breife weiter zu erhöhen und badurch auch wieder zu vermehrten firen Rapitalanlagen anzuregen pflegt. Go find Die großen Spekulationsperioden ber letten 30 Jahre und die barauf folgenden Rrifen zum Teil burch bas Sinten bes Gelbwertes in biefer Zeit angeregt morben. Anbererseits halt ein Steigen bes Geldwertes auch von berechtigten Unternehmungen gurud. Denn bie bei einem hoben Stande aller Gelbpreise gemachten Rapitalauslagen verlieren burch bie allacmeine Breisberminderung unter ber Sand an Wert und ohne alle eigene Schuld feben die Unternehmer ihr Ravital fich entwerten, mabrend die barauf haftenden Gelbichulben nicht abnehmen. Da unter ben gegenwärtigen Berhältniffen bie meiften Unternehmungen jum Teil mit geliebenem Ravital gemacht werben, fo muß ein berartiger Berluft viele Unternehmer in Nachteil und mitunter in finanzielle Berlegenheiten bringen und eine Bemmung der Unternehmungeluft, eine Beriobe gewerblicher Depreffion, Die Rolge eines fteigenden Beldwertes fein.

Man hat darüber gestritten, welches von beiden Uebeln, das Steigen oder Sinken des Geldwertes, das schlimmere sei, aber es dürfte schwer sein, ein Uebergewicht der einen Seite der Wage vor der anderen wirklich nachzuweisen.

§ 14. 5) Ueber die richtige Art der Berechnung der Aenderung des Geldwerts aus vorliegenden Preisliften ift in neuester Zeit viel verhandelt worden. Die Frage ist mit der im § 12 erörterten nahe verwandt. Der wesentliche Unterschied aber besteht das rin, daß es sich in dem einen Falle nur um eine zahlenmäßige Feststellung der Aenderungen des Geldwerts handelt ohne Rücksicht darauf, ob die Ursache der Aenderung auf Seiten des Geldes oder der Waren liegt, während in dem anderen gerade die Entscheidung dieses Bunktes durch den gesuchten untrüglichen Wertmaßstad ermöglicht werden soll.

Man bat gewöhnlich bie Brozentfane ermittelt. um bie eine gemiffe Ungahl von Barenpreisen in einem gewiffen Zeitraum gestiegen waren und baraus bas Mittel gezogen. Befonders für die letten Jahrzehnte find gahlreiche berartige Busammenftellungen gum Teil mit großer Sprafalt gemacht worben. Wir beben aus ber Menge biefer Berfuche bervor Die weltbekannte Breistafel bes Economist, auf welche bie Londoner Borfenpreise von 22 der wichtigsten Sandelsartitel vom 1. Januar und 1. Juli jeden Jahrs feit Anfang 1845 bis auf die Gegenwart in der angegebenen Beise zusammengestellt find. Gine bervorragende Bebeutung hat ferner unter diefen Arbeiten die von dem Samburger Bandelsftatiftifchen Bureau bearbeitete und von Soetbeer mitgeteilte Ausammenstellung ber jährlichen Durchschnittspreise pon 100 Sandelsartiteln in Samburg sowie von 14 britischen industriellen Ervortartiteln pon 1841 bis auf unfere Beit. Richt nur die größere Bahl ber gur Bergleichung gezogenen Artifel, sondern auch die Benutung von Sahresdurchschnittspreisen (nach ber Deflaration ber Amporteurs), statt ber Breise einzelner Tage zeichnet sie por ber Breistafel bes Economist que. Undere Arbeiten biefer Art von R. S. Inglis Balgrave, Sauerbed u. a. finden fich zusammengestellt im Report III on Depression of Trade and Industry. Drohifch (über Mittelgrößen und die Anwendbarkeit berselben auf die Berechnung des Sinkens und Steigens bes Geldwerts in der Ber. b. Ronigl. Sachfifden Bel. b. Biffenichaften 1871 S. 25 ff.) hat darauf aufmerksam gemacht, daß man nicht alle Waren bei einer folden Berechnung gang gleichwertig behandeln burfe, fondern bie Quantitaten ber gur Bergleichung tommenden Waren berüchichtigen muffe und bafür Formeln aufgestellt. Undere (Baafche, Laspenres, Balgrave, Sauerbed u. a.) haben die Berechtigung biefer Forberung anerfannt. 3. Lehr (Beitrage gur Statistif ber Breise 1885) verlangt weiter eine Berudsichtigung des Wechsels der Quantitäten der Waren in den verschiedenen Perioden und hebt hervor, daß Durchschnittspreise von verschiedenen Gütern, die nicht mit einem gemeinssamen Waßstade gemessen werden können, z. B. Warenpreise und Arbeitslohn nur ganz willkürlich gewonnen werden können. Er sucht dieser Schwierigkeit durch Reduktion der Güter und Preise auf die singierte Größe einer Genußeinheit zu begegnen.

Am Brinziv wird man nicht nur der Korderung von Drobilch. sondern auch der von Lehr zustimmen muffen. Es ift gewiß nicht richtig bei Durchschnitterechnungen alle gur Bergleichung gezogenen Baren und die Barenpreife an bem unbedeutenbsten Marktorte und bie an Beltmärften gleichwertig ju behandeln; alfo 3. B. bem Beigen, Baumwollenpreise, bem Arbeitelohn teinen anberen Ginfluß auf bas Gesamtrefultat zu gönnen, als irgend einer Art von Chemikalien und Gemurgen. Die ermahnte Breislifte bes Economist leibet aufs höchste an unzwedmäßiger Rusammenstellung ber Warenpreise und bem übermäßigen Ginfluß einzelner Barengattungen auf bas Refultat. Mit vollem Rechte bat man benn auch bei folden Bergleichungen eine thunlichste Berudfichtiaung ber ungleichen wirtichaftlichen Bebeutung ber verichiebenen Bebeutung ber zur Bergleichung gezogenen Baren versucht. Das einfachfte und bisher ausschließlich in größerem Makitab angewandte Berfahren ift, bag man bie in ben verschiedenen Beobachtungszeiten geltenden Ginbeitspreife mit berfelben quantitativ und qualitativ gleich zusammengesetzen Warenmenge multipliziert. So bat 3. B. bas englische Sanbelsamt ben Breis ber englischen Warenausfuhr von 1840 und 1854, sowie ber Wareneinfuhr von 1854 nach ben in ben verschiedenen seitbem verflossenen Jahren beklarierten Ginheitspreisen berechnet. (Unbere Bersuche ber Art bei Soetbeer Materialien 2. Aufl. S. 95 und 96, sowie in bem Report III ber Commission on the Depression of Trade and Industry).

Die Schwieriakeit ber Beraleichung bes Breiles von Gütermengen, Die aus verschiedenen Barengattungen zusammengesett find besteht hauptsächlich in ber richtigen Auswahl und Rombinierung biefer Warengattungen. Die Menge produzierter und tonfumierter Guter tennt man nur für wenige Güterarten und auch bann nur für ein bestimmtes Gebiet. Genauer befannt ift die Ginfuhr und Ausfuhr ber Baren. Aber die Quantität ber Ginund Ausfuhr ber verschiedenen Sandelsartitel entspricht in ben meiften Sandern nicht entfernt ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Um meisten ift bas vielleicht noch in England ber Fall und doch übt auf den Gesamtpreis der englischen Einfuhr und Aussuhr der Breis von Baumwolle und Bolle in rohem und verarbeiteten Ruftande einen übermäßigen Ginfluß aus. Wollte man aber die Bergleichung auf die auf einem einzigen großen Markte verkauften ober eingeführten Quantitäten ber verschiedenen Warengattungen beschränken, so würden bie Stapelartitel bes betreffenben Blates einen gang überwiegenben Ginfluß erlangen und eine Beranberung ber Baumwollenpreise in Liverpool, ber Getreibepreise in Antwerpen, bie Tabat. Betroleumpreise in Bremen u. f. w. als eine Beranderung bes Gelbwerts erideinen. Diese und noch andere Schwierigfeiten ftellen fich genauen Berechnungen auf Grund bestimmter die verschiedene und wechselnde Quantitat ber Baren berucksichtigender Formeln entgegen. Auch bei ben Untersuchungen über Beranderungen bes Geldwerts wird baber eine freiere Burbigung ber berichiebenen Barenpreise nicht zu umgeben fein.

## VI. Wertverhältnis der Kurantmungen zu dem edlen Metall, Munggebuhr, Schlagschat.

§ 15. Bei ber Erörterung bes Ginflusses, ben bie Produktionskoften auf ben Geldwert haben, empfiehlt es sich zuerst bas Berhältnis ber Münzen zum edlen Wetall und bann bas eble Metall an sich ins Auge zu fassen.

Durch die Bermandlung eines Stückes Gold ober Silber in die Münzen eines Staates

mit geordnetem Gelds oder Münzwesen wird, wenn im Berkehr Bedürfnis nach einer Bermehrung solcher Münzen besteht, der Gebrauchswert des Goldes und Silbers erhöht. Der Staat kann daher für die Ausprägung, wenn er sie in einem dies Bedürfnis nicht überschreitenden Maße vornimmt, eine Gebühr (Prägschat, Schlagschat, seignorage) erheben. Der Tauschwert des edlen Metalls in Münzsorm wird dann mindestens um den Betrag des Schlagsates den des rohen edlen Metalls übertreffen. Je dringender das Bedürfnis nach Bermehrung der inländischen Münzen sich geltend macht, desto eher kann es der Staatsgewalt gelingen, den Schlagsat erheblich über die Kosten der Ausmünzung zu steigern und einen sinanziellen Gewinn bei dem Prägen zu machen.

In wie beträchtlichem Grabe durch gänzliche Einstellung der Neuprägung von Münzen bei zunehmendem Münzbedarf der Tauschwert der Münzen über ihren Metallwert gesteigert werden kann, zeigte in den Jahren 1874 und 75 das niederländer ihren Metallwert gesteigert werden kann, zeigte in den Jahren 1874 und 75 das niederländer in den Niederlanden suspendiert worden, goldene gab es noch nicht. Die Folge war, daß, während das Wertverhältnis des rohen Silbers zum Golde auf dem Londoner Markte im ersten Viertelsahr 1875 wie 16.145:1 stand, das Silber in Form der niederländischen Silberminzen zum Golde wie 15.125:1 stand (Regierungsvorlage an die Generalstaaten Nadere tijdelijke voorziening omtrent het Nederlandsche Muntwesen S. 11 und 86). Das Bedürsnis nach Vermehrung der niederländischen Münzen, welches dies Bertsteigerung hervorrief, war freisich nicht nur durch das Mutterland, sondern auch durch die niederländischen Kolonieen veranlaßt.

Besteht bagegen kein Bedürfnis nach Vermehrung ber Münzen des betreffenden Staates, weil der Verkehr sich nicht entwickelt, oder weil ein wachsendes Verkehrsbedürfnis durch fremde Münzen oder den Kredit erfüllt wird, ist es vielleicht sogar notwendig, infolge uns günstiger Zahlungsbilanz Münzen ins Ausland zu senden, wo dieselben nur als rohes Wetall gelten und eingeschmolzen werden, so wird der Tauschwert des odlen Wetalls in Münzsorm nicht höher sein, als in roher Gestalt und bei neuen Ausprägungen ein Schlagsichat nicht zu erreichen sein.

Lange Zeit hat man nun das Münzregal als finanzielle Einnahmequelle auszunuten gesucht. Da man aber die Bedingungen, unter benen das dis zu einem gewissen Grade möglich, nicht kannte und da dieselben sehr häusig nicht vorhanden waren, so versiel man auf allerhand mißbräuchliche und unehrliche Mittel, um ein sinanzielles Resultat zu sichern. In neuerer Zeit ist man einig darüber, daß Ordnung im Münzwesen nicht leicht zu teuer erkauft werden kann, und verwaltet dasselbe nicht mehr nach sinanziellen Gründen, sondern lediglich nach volkswirtschaftlichen Kücksichten.

Bon diesem Standpunkt aus erscheint aber die Erhebung eines hohen Schlagschaßes unswedmäßig, denn dadurch würde wahrscheinlich zu Zeiten sehr günstigen Wechselkurses das Eindringen fremder Münzen in den Berkehr und vielleicht auch die Zirkulation von unzusverlässigen Geldsurrogaten befördert werden.

Beispiele, wie Erhöhungen und Herabsehungen bes Schlagschaßes die Umprägung fremder Münzen verhindern und vermehren, werden insbesondere aus der französischen Münze geschichte angesuber. Sine Reduktion des Schlagschaßes durch Turgot veranlaßte, daß für 1.200.000 Frks. englische Guineen monatlich in die Münze strömten, eine Erhöhung desselben durch Recker hemmte sosort diesen Zufluß (Desrotours bei Dana Horton, International monetary conference of 1878 S. 273).

Bor allem aber würde ein empfindliches Schwanken ber Wechselkurse und des Tauschwertes der Münzen gegenüber dem eblen Metall unvermeiblich sein. Denn auch in Länbern mit in der Regel wachsendem Bedürfnis an Münzen pflegen doch Zeiten ungünstiger
Zahlungsbilanz gegen das Ausland vorzukommen. Dann würden die Münzen auf ihren
Metallwert herabsinken und die Wechselkurse eine entsprechende Aenderung erleiden. Nachdem das Bedürfnis nach Geldaussuhr befriedigt, würde wieder ein ebenso unangenehmes
Steigen der Wechselkurse eintreten.

§ 16. Gegenwärtig besteht nur barüber eine Meinungsverschiebenheit, ob man eine Kleine Münzgebühr erheben ober ganz unentgeltlich prägen soll. Für eine mäßige Münzgebühr spricht



der Umstand, daß denjenigen, welche robes edles Metall in die Münze liefern, ein besonderer Dienit ermicien' und bas Metallin' einer Form gurudaeliefert wirb. in ber es eine permehrte Brauchbarteit:hat, und daß besonders da, wo feine Dinggebuhr erhoben wird. Ausprägungen nicht für die Bedurfniffe bes eigenen ganbes, fondern nur für die Amede bes internationalen Sanbels portommen tonnen, beren Posten man nicht allen Stenerpflichtigen zur Laft legen follte. In letterer Beziehung icuut indes gegen eine übermäßige Ingnfpruchnahme ber Münzen auch bei unentgeltlicher Braqung einigermaßen ber Bingverluft, ber ben Ginbringern von eblem Metall in die Munge dadurch erwächft, daß die Munge bas Metall in geprägtem Ruftande erft nach einiger Reit gurudgibt. Mobifigiert wird bie Frage ber Munggebuhr in Guropa in neuerer Beit durch die Eriften, der großen Bettelbanten, welche robes edles Metall und frembe Müngen gur Dedung ihrer Noten verwenden konnen. Sie find baburch in ber Lage, ebles Metall in diesen beiden Formen antaufen und sofort in Roten oder Landes= nungen bezahlen zu können, ohne, im Kall fpater eine Ausmungung nötig wirb, jemals einen Rindverlust dabei zu erleiden. Sie können bann ie nach Bedürfnis des Berkehrs bas aufgenommene edle Metall ungeprägt zur Wiebergusfuhr, ober geprägt für bie inlän= bische Rirkulation hergeben. Sie sind daher auch die Anstitute geworden, die in normalen Berhältniffen fait allein bas Ausprägen neuer Burantmungen beforgen laffen.

Wenn der Staat den Privaten für eine mäßige Gebühr oder umsonst die Kurantmunzen des Landes herstellt, so wird er die Beschaffung der Münzen in gewöhnlichen Zeiten der privaten Initiative am besten überlassen. Sowie ein Bedürsnis nach Vermehrung des Münzvorrats im Lande besteht, wird der steigende Preis der Münzen die Ausprägungen vorteilhaft ersscheinen lassen. Wir besigen auch kein anderes Mittel, dieses Bedürsnis zu konstatieren, als das Wertverhältnis von Münzen gegen edles Metall. Ohne ein solches Bedürsnis

aber nach einem vorher festgestellten etatsmäßigen Betriebsplan zu pragen, wie es früher in beutschen Staaten wohl geschah, wurde eine Bergeubung öffentlicher Mittel sein.

Die freie Pragung der Hauptmunzen bes Landes ist baber auch jest in den größeren Rulturstaaten ein anerkannter Grundsat der Munzpolitik, Pragung derselben auf Staalserechnung findet nur noch ausnahmsweise statt.

### VII. Zeichenmungen, Scheidemungen.

\$ 17. Gine beschränkte Menge von Mungen tann burch staatliche Beranftaltungen gu einem ihren Metallwert übersteigenden Rurswert im Umlauf gehalten werden. (Rrebit= mungen. Beichenmungen). Die Beranftaltungen konnen von zweierlei Art fein. Der Staat tann ben Munzen einen ben Metallwert überschreitenben Rennwert beilegen und zu diesem Neunwert sie zu gesetzlichen Rahlungsmitteln machen, oder er kann einer Münze einen ihren Metallwert überschreitenden Kassenkurs geben, zu welcher sie an den Staats: fassen jederzeit in Rahlung genommen wird, und dadurch auch im Brivatverkehr einen erhöhten Breis für dieselben bewirken. Bedingung ber Werterhöhung ift in beiben Fällen ein beschränktes Borhandensein der Reichenmünze. Denn überall verdrängt das schlechtere Rahlungsmittel das bessere bis zu völligem Berschwinden des letzteren und die schlechtere Reichenmünze tritt daher gerade soweit an die Stelle des Kurantgelbes. als ihr Borhandenfein das überhaupt möglich macht. Bei jeber Bermehrung, die bis an die äußerste Grenze des Gelbbedarfs eines Landes ginge, würde die Reichenmünze das alleinige Rahlungsmittel Die Urfache biefer Erscheinung liegt darin, daß bei einer Bermehrung der Rahlungsmittel über den Bedarf des Berkehrs an Rahlungsmitteln hinaus ein Teil des Geldes einaeschmolzen und für andere Awecke verwandt wird. Erfolat die Bermebrung nun durch ein schlechteres Rablungsmittel, bas einem besseren von Staatswegen im Werte gleichgestellt ist, so wird natürlicherweise das bessere ausgeführt ober eingeschmolzen und das schlechtere bleibt im Berkehr. Wenn aber die Emission von Zeichenmunze die vollhaltige Aurantmunze aus bem Bertehr soweit verbranat hat, bag für die 3wede ber Ausfuhr ober bes Ginichmelgens ober bes Thefaurierens vollhaltige Niünze nicht mehr ohne Kosten aus dem Umlauf gezogen werben tann, fo ift ein Sinten bes Bertes ber Beichenmunge unvermeiblich, sowie entweber die Menge berselben noch weiter vermehrt wird, ober auch ohne weitere Bermehrung eine ungunftige ausländische Rahlungsbilang Baarfendungen nach dem Auslande notwendig macht, ober endlich infolge einer allgemeinen Rrediterschütterung eine gesteigerte Nachfrage nach vollhaltigen Rurantmungen eintritt. Das Ginten findet bann nur feine Grenze in bem Metallwerte bes Reichengelbes. Diese Gefahr ber Wertverminberung bes Reichengelbes ift baber nur fo lange ausgeschloffen, als neben bemfelben Rurantgelb in folder Menge girtuliert, daß man basfelbe ohne Roften für die genannten brei 3wede in hinlänglicher Menge aus bem Bertehr ziehen fann.

Der Gebrauch von Zeichenmunzen scheint überaus alt zu sein. Schon im babylonische nund persischen Munzwesen ist wahrscheinlich Silbergelb Zeichenmunze gewesen. Zedenfalls sinden sich schon unter den alten romischen Wünzen plattierte Denare, die offenbar vom Staat selbst emittiert waren und gleichberechtigt mit den vollwichtigen zirkulierten. (Momse, R. Ranzwesen, S. 886.)

Bwei Beranlassungen haben von jeher vorzugsweise zur Emission größerer Mengen von Beichenmunzen geführt, einmal der Bunsch Silber und Gold im Münzwesen zu vereinigen (s. darüber die von Silber- und Goldwährung handeluden §§) und dann die Notwendigkeit zur Ausgleichung kleiner Zahlungen, die in vollhaltiger Kurantmunze nicht ausgedrückt werden können, ein Zeichengeld, eine Scheidemunze zu haben. Scheidemunze ist nam- lich eine Zeichenmunze, die nur bei kleineren Zahlungen gesetzliches Zahlungsmittel ist. Sie ist bei jedem Münzsystem uneutbehrlich, denn die Kupfermunzen wurden überaus vo-



luminös werden, wenn ihr Wetallwert dem Nennwert entsprechen sollte. Wan hat aber in der neueren Reit fast allenthalben auch die kleineren Silbermünzen als Scheidemünze ausgebrägt und die größte Ausdehnung der Anwendung von Scheidemünze in dem Spstem ber Boldmabrung gegeben, bei welchem alle Silbermungen nur Scheibemungen find.

Die Brägung eines Uebermaßes von Zeichenmunze und insbesondere von Scheides munge bat nicht felten bas Dungweien neuerer Staaten in Bermirrung gebracht. Ramentlich hat Deutschland jeit Jahrhunderten großenteils infolge ber Berfplitterung ber Dunghobeit daran schwer gelitten. Rur wenige größere Reickklande pragten Kurantmungen und auch diese oft nur in fleinen Quantitäten, saft alle aber Scheidemunge. Biele machten in sinanziellen Berlegenheiten ein Geschäft daraus, Kurantmunzen einzuschmelzen, mit Kupfer zu versetzen und zum mehrsachen, oft 8 - Psachen Rominalwert als Scheidemunze auszupragen. Schon im Mittels atter war das Uebel auf einen sehr hohen Grad gediehen, am schlimmften aber wurden die Zuftände in besonders bedrängten Zeiten, 3. B. während des Vojährigen Krieges und in den am meisten territorial zersplitterten Landesteilen, insbesondere im südwestlichen Deutschland. Aber neighen teterfortut zeriptiteren Eanvostetten, insbesondere im indbestrichen Deutschind. aber auch die preußische Regierung ist noch im vorigen Jahrhundert in diesen Fehler versallen. Bon ben Zeiten des siebenjährigen Krieges bis zum Jahre 1806 ist ein großes Uebermaß von Scheidemünze geprägt worden, das weit über das Bedürsnis des Berkehrs an kleiner Münze hinausging. Vom Jahre 1764 bis zum Tode Friedrichs des Großen wurden geprägt:

an Goldmünzen

2 959 948 Thir. 12 Gr.

Gilberfurant 56 057 123 12

Bon der letteren waren aber 7 386 395 Thir. im Tresor reserviert (R i e d e l, Brandenb. Preuß. Staatshaushalt S. 111). Unter Freierich Wilhelm II. der 14 688 651 Thir. 22 Gr., vom 1. Dezember 1797 bis Ende Oktober 1805 noch weiter 14 688 651 Thir. 21 Gr. Scheidemünze hinzu (a. a. D. S. 195 und 240). Der Schlagichat betrug bis 1771 4 Thir., von ba an 7 Thir. pr. feine Mart. Die Scheidemunge girtulierte bei großeren Zahlungen in von öffentlichen Raffen pr. seine Mark. Die Scheidemunze zirkulierte bei größeren Zahlungen in von öffentlichen Kassen oder bekannten Geldgeschäften versiegelten Beuteln. Dadurch wurde das Eindringen salscher Scheidemunze in den Verkehr natürlich sehr erleichtert. Um einer so großen Wenge von Scheidemunzen den Umsauf thunlichst zu sichern, verordnete das Preußische Landrecht im Gegensat zu neueren Gesetzebung, daß Zeber Zahlungen von 10 Thr. ganz, von 10—30 Thr. halb in Scheidemunze annehmen musse. Aehnliche Bestimmungen zu Gunsten von Kreditmunzen kamen stüher nicht ganz selten vor. Einige Beispiele sind gesammelt von Dana Horton, International monetary conterence S. 453. In Preußen sührte das Uebermaß von Scheidemunze nach dem unglücklichen Kriege von 1806—7, als aus den abgetretenen Provinzen die Scheidemunze nach dem Rest des Staates zurücksloß, zu einer Wertverminderung der Scheidemünze, und der Staatse zurücksloß, zu einer Wertverminderung der Scheidemünze, und der Staatsereierung bließ hei der üblen Lage der Singagen damals nichts übrig als die Scheidemünze vegierung blieb bei der üblen Lage der Finanzen damals nichts übrig, als die Scheidemünze durch Publikandum vom 4. Mai 1808 zuerst auf den Metallwert und dann durch Edikt vom 13. Dezember 1811 noch weiter bis zu dem Maße herabzusehen, daß ihre Umprägung ohne Rosten ersolgen konnte (Hossmann Lehre vom Gelde S. 64 ss.).

§ 18. Diese Ersahrungen haben viel dazu beigetragen, daß man in die neueren Dunggesetze Bestimmungen aufgenommen hat, die einen Difibrauch der Scheidemunze verhüten follen.

Ru biesem Amede ift es zunächst notwendig, ben Schlagichat ber Scheibemunze nicht so hoch zu bemeffen, daß private Nachmunzungen vorteilhaft werden. Indes zeigt die Erfahrung, daß bei iconer Brägung ein sehr erheblicher Schlagichan möglich ist, ohne Nachmunzungen hervorzurufen. "Wer echte Munzen herftellen will, der bedarf bei dem jegigen Stande der Münztechnik so vollkommener Betriebseinrichtungen und eines so beträchtlichen Kapitals, daß der Betrieb weder im Geheimen erfolgen kann, noch gegenüber dem Risiko als ein lohnender angesehen werden kann." (Motive zum Reichsmünzgesehentwurf 1873). Das Berbot der Brivatmunzen in sämtlichen europäischen Staaten ist überdies ein wesentliches hindernis für das Nachmungen. Indes fehlt es doch in der neueren Munggeschichte nicht gang an Beispielen von umfangreichen Rachmungungen geringhaltiger Scheibemunge. (Beispiele bei Roscher System III cap. 6 § 46). Mir ist aber kein Fall bekannt, in welchem nicht entweder der Schlagichat für kleinere Rupfermungen ein gang enormer, ober die Scheibemunze schlecht geprägt, oder in übermäßiger Wenge ausgegeben war, so daß sie ohne genaue Brufung in Beuteln und Saden zirtulierte.

Man pragt zur Beit in Deutschland aus 95 Bfb. Rupfer, 4 Bfb. Binn und 1 Bfb. Bint 250 Dt. in 1 Bfennig-, 150 Dt. in 2 Bfennigftuden, ferner aus 25 Bfb. Rickel und 75 Bfb.

Rupfer 200 M. in 5 Bfennig- und 150 M. in 10 Pfennigftuden, mahrend ber Bentner englisches Kupfer 200 M. in 5 Pfennig- und 150 M. in 10 Pfennigftüden, während der Zentner englisches Kupfer (Marke TCT) in Hamburg im Durchschnitt der 5 Jahre 1883 –87, also vor dem Kupferschwindel und Krach, 113.1 M. (nach den Wonatsheften zur Statistit des deutschen Reichst galt. Das Pfund feines Silber wird in der Reichssilbermünze zu 100 M. ausgebracht. Dies Verhältnis ist setzelsetzt worden, als man auf einen Silberpreis von c. 90 M. rechnete. Seitdem ist bekanntlich der Silberpreis erheblich gesunken. Die Reichsregierung hat das überschüffige Silber durchschnittlich zu 79 M. 82 Bf. das Pfund verkauft und im Jahr 1887 war der durchschnittliche Silberpreis an der Hamburger Börse nur 65 M. 56 Pf. Bei weiterer Erniedrigung desselben wird man doch vielleicht wohlthun, wenigstens die 2 und 1 M.-Stüde etwas schwerer auszuprägen.

Die weiteren ichutenben Beftimmungen ber Mungefete gegen ein Uebermaß von Scheibemunge finb:

1) Genaue Begrenzung der Summe, die jedermann gehalten ift, in Scheibemunze anzunehmen. Bei reiner Silberwährung hatte 3. B. ber Biener Mungvertrag vom 24. Januar 1857 (Breuß. Gefet vom 4. Mai 1857) bie Bestimmung: Riemand barf genotigt werben eine Bahlung, welche ben Bert ber kleinsten groben Munge (1/6 Thaler) erreicht, in Scheidemunge

anzunehmen. Bei Golbwahrung bestimmt bas Reichsmunggefes : Niemand ift verpflichtet, Reichsfilbermungen im Betrage von mehr als 20 M. und Ridel- und Rupfermungen im Betrage von mehr

als 1 M. in Zahlung zu nehmen. Das englische Münzgeses vom 22. Juni 1816 (56 Geo. III. c. 68) erklärt Silbermünze nur für Zahlungen bis 40 sh. zum gesetlichen Zahlungsmittel. Bei dop pelter Währne und waren in Frankreich und den damit münzverbundenen Staaten ursprünglich Silbermünzen unbedingtes gesehliches Zahlungsmittel; seit dem Münzvertrag vom 23. Dezember 1865 ist die Annahmepflicht der Stüde von 2 Fris. und darunter auf Zahlungen bis 50 Frts. beidrantt.

2) Einlösungspflicht ber Staatsregierung für größere Beträge von Scheibemunze und unbeschräntte Unnahmepflicht ber Staatstaffen für Scheibemunge.

Der Biener Münz vertrag hatte die Bestimmung daß jeder Staat verpslichtet sei, Silberscheidendinze in Beträgen von nicht unter 20 Thalern, Kupferscheidemunze von nicht unter 5 Thalern gegen grobe Münze umzutauschen. Das Reich mung esseichnen, welche Reichsgoldmunzen gegen ordnet an: Der Bundesrat wird diejenigen Kassen bezeichnen, welche Reichsgoldmunzen gegen Einzahlung von Reichssilbermunzen in Beträgen von mindestens 200 M. oder von Nickel- und Silbermunzen in Beträgen von mindestens bo M. auf Berlangen verabsolgen.

3) Befchrantung der Ausbrägung von Scheidemunge auf bas Bedurfnis bes Berkehrs an fleiner Münze.

Das Maß ber Ausprägung muß selbstverständlicher Beise verschieden sein, je nach der Ausbehnung, welche man der Scheidemunge im Münzsustern gibt, also viel größer bei Goldwährung, als bei Doppel- und Silberwährung. Die Beschräntung der Ausprägung ist in einzelnen neueren Münzgesetzen durch das Gesetzelbst erfolgt. So limitiert das Reich smünzgesetze vom 9. Juli 1878 A. 4 und 5, den Gesamtbetrag an Reichssilbermünzen bis auf Beiteres auf 10 M., an Rickel- und Rupsermünzen auf 2½ W. für den Kopf der Bevölkerung. Die letztere Grenze hat sich als eine zu weit gegriffene herausgestellt, es ift nicht notwendig gewesen, so viel Rickle-und Kupfermunzen zu prägen, ob die zweite nach Einzichung der noch umlaufenden Thaler ge-nügen wird, läßt sich zur Zeit unmöglich bestimmen. Die Ersahrungen anderer Länder können bei der außerordentlich großen Berschiedenheit der Zirklustionsverpalitnisse nicht maßgebend sein. bei der außerordentlich großen Verschiedenheit der Zirkulationsverhältnisse nicht maßgebend sein. Im ganzen wird man, je zerstreuter die Bevölkerung ist, wegen der größeren Schwierigkeit, die verschiedenen Münzsorten gegeneinander auszutauschen, wohl um so mehr kleine Münze haben mussen, also in Deutschland mehr als in England oder den Riederlanden. Die sog. La te in i sche Münz kon ven t i on vom 23. Dezember 1865 und die Berträge vom 6. Rovember 1878 und 12. Dezember 1885 sepen für die Silberscheidemünze (2 Frkz., 1, ½ und ½ Frank) 6 Franks auf den Kopf als äußerste Grenze seilberscheidemünze (2 Frkz., 1, ½ und ½ Frank) 6 Franks auf den Kopf als äußerste Grenze seilberscheidemünze umzuprägen und die Schweiz 6 Millionen Frkz. alte Silbermünze, Frankreich 8 Millionen alte päpstliche Scheidemünze, Betgien 5 Millionen Frkz. sünsfrankstüde in neue Silberscheidemünze umzuprägen und die Schweiz 6 Millionen Frkz. sünsfrankstüde in neue Silberscheidenünze umzuprägen und die Schweiz 6 Millionen Frkz. sünsfrankstüde vorhanden sind. In England beseiteht keine solche gesehliche Grenze, sondern die Bant von England dient als Regulator der Zirkulation von Scheidemünze. Sie sammelt die Scheidemünze, welche der Berkehr ausstößt, dewahrt sie auf und liesert sie überall, wo ein Bedürfnis danach vorhanden ist. Zu diesem Zwede veranlaßt sie dann auch ersordenichen Falles neue Ausprägungen. Wenn man sich auf die Eewissenknisse sich dem vorzuziehen, weil es tein besseres Mittel gibt, das Bedürfnis danach vorhanden ist. du den wechselnden Bedürseile der Bank- und Münzverwaltung verlassen kann, so ist dese System vorzuziehen, weil es tein besseres Mittel gibt, das Bedürfnis zu erkunden und weil es sich dem wochselenden Bedürsense angeben kann. rimalgrenze angeben fann.

### VIII. Die Produktionsverhältnisse der edlen Metalle und ihr Einfluß auf den Causchwert derselben.

An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals by W. Jacob 1831. Helferich, Bon den periodischen Schwankungen im Wert der edlen Metalle von der Entdedung Amerikas bis zum Jahre 1830. 1843. A history of prices by Th. Took e and William Newmarch vol. V and VI 1857. Michel Chevalier, la monnaie, section X—XIII. Die Zukunst des Goldes, von Sduard du fi 1877. Studien über die Geldentwertung von Dr. H. Paas des Goldes, von Sduard du fi 1877. Studien über die Geldentwertung von Dr. H. Has des Goldes, von Sduard du fi 1877. Studien über die Geldentwertung von Dr. H. So et der 1879 (Ergänzungsheft Nr. 51 zu Petermanns Mitteilungen). Beiträge zur Statistif der Edelmetalle von Lexi & Hilderand H. 34. S. 361 st.). Die Währungsfrage und die Produktionsverhältnisse von Lexi & Hilderand H. H. Die Währungsfrage und die Produktionsverhältnisse Edelmetalle von demselben J. s. B. 10. S. 143 st. Jur Statistif der Edelmetalle in den Jahren 1876—1880, von Dr. A. So et beer (Hibebrand-Conrad J. 2. S. 347 st. J. 3. S. 121 st.) und vor allem: Materialien zur Erläuterung und Beurteilung der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse und dem Waterialien zur Erläuterung und Beurteilung der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse und dem Lund Gewerde ges. von Ad. So et beer 2. Ausg. 1886. Ein reiches Material über die Produktionsverhältnisse edlen Metalle ist auch in einigen anutichen Publikationen in neuerer Zeit zusammengestellt worden, insbesondere in Report of the select committee of the H. of C. on depreciation of silver London 1876 und in dem Report and accompanying documents of the U. S. Monetary Commission 1877. 1878, sowie den Berichten der Münzdirestoren der Bereinigten Staaten (Horatio C. Burchard und James P. Kimball über der Münzdirestoren der Bereinigten Staaten (Horatio C. Burchard und James P. Kimball über der Wünzdirestoren der Bereinigten Staaten (Horatio C. Burchard und James P. Kimball über der Delmetallproduktion in the United States. und Annual Reports of the Director of the Mint to the

#### 1. Natürliche Produktionsverhältniffe der edlen Metalle.

§ 19. Das natürliche Bortommen ber beiben eblen Metalle und die Berhältnisse, unter benen sie gewonnen werden können, sind die erste Grundlage ihres Werts und die Bedingung ihrer Berwendung zu Geldzwecken. Sowohl zur Erklärung vieler Thatsachen aus der Geschichte des Geldwesens, wie zur Beurteilung einiger Fragen der heutigen Münzvolitik ist daher eine Kenntnis ihrer Broduktionsverhältnisse unentbehrlich.

Die beste Uebersicht berselben hat in ber neueren Zeit Suß gegeben, aus dessen Darsstellung wir unter thunlichster Weglassung ber großenteils bestreitbaren geologischen Theorien und nationalötonomischen Folgerungen im solgenden einen ganz turzen Auszug geben.

Die Lagerstätten ber eblen Metalle lassen sich in brei Hauptabteilungen teilen. Die erste besteht aus jenen Bortomunissen, in welchen die edlen Metalle einem an Magsnesium reichen Muttergestein, wie Serpentin, eingestreut sind. Für die Produktion hat diese Abteilung nur eine ganz verschwindende Bedeutung.

Die zweite Abteilung umfaßt alle gangartigen Ausfüllungen von Klüften, in welche die eblen Metalle wahrscheinlich aus der Tiefe, sei es in Form von heißen Dämpfen, sei es von flüssigen Lösungen, hervorgetragen sind. Aus solchen Gängen stammt mittelbar oder unmittelbar fast die gesamte Menge des vorhandenen edlen Metalls. Unter denselben untersicheibet der genannte Geologe wieder drei Unterarten nämlich

1) Gange, welche innerhalb jungerer vultanischer Gesteine, ober in solchen Gebirgen auftreten, die von zahlreichen Gangen solcher jungerer vultanischer Felsarten burchzogen sind. Der Bergbau auf solchen Gangen hat uns bei weitem ben größten Teil bes Silbers

geliefert. Ganz vorzugsweise ist Amerika reich an denselben. Die durch ihre Ergiebigkeit berühmtesten Gänge von Peru, Chili, Mexiko, Nevada gehören dieser Abteilung an. Daher ist Amerika seit seiner Entdedung das Produktionsland des Silbers geworden und wird

<sup>4)</sup> Wir können aus ber enormen Litteratur fcheint, ober in ber neueren ben gegenwärsüber biefe und andere Fragen bes Geldwefens tigen Standpunkt ber Fragen am besten wienur weniges hervorheben, bas uns entweber in bergibt ober unser Erlenntnis wesentlich förber alteren Litteratur besonders Epoche machen bert.



es voraussichtlich auch serner bleiben. Denn die Berichte der sachkundigsten Männer stimmen darin überein, daß die Ausdehnung der silberführenden Gänge dieser Art in Rordund Südamerita eine so große ist, daß die Natur der Produktion keine absehdare Grenze sett. "Es mangeln nur der Unternehmungsgeist, die Kapitalien und der Friede" (Süß). "Es wird die Zeit kommen, ein Jahrhundert früher oder später, wo die Silberproduktion keine anderen Grenzen hat, als die ihr durch sortwährende Abnahme des Silberpreises gesteckt werden" (Duport). Das Silber ist in jenen Gängen entweder dem Bleiglanze beigemengt oder es sindet sich in Berbindung mit Schwefel, Antimon, Arsen und muß aus diesen Berbindungen erst durch Hüttenarbeit getrennt werden. Gediegenes Silber sindet sich nur da, wo die Gänge zutage treten, entstanden aus einer Bersehung der genannten Berbindungen insolge der atmosphärischen Einwirkung.

Das Silber in diesen Borkommnissen ist nicht selten golbhaltig, ganz besonders in manschen Gängen von Nevada (die Comftod Lode lieferte durchschnittlich dem Werte nach 60% Silber 40% Gold), Colorado, Rengranada, in den Karpathen, und Gold wird das her als Nebenprodukt bei dem Silberbergbau jener Länder in nicht unerheblicher Quanstität gewonnen. Es kommt indes auch für sich in kleinen gediegenen Blättchen oder als goldhaltiges Kupfers oder Arsens oder Schwefelkies vor, aber nur so selten und sparsam, daß ein selbskändiger Goldbergbau auf diese Borkommnisse bisher nur an sehr wenigen Orten möglich gewesen ist (Schemnis in Ungarn, Queensland).

- 2) Gänge, welche von älteren eruptiven Gesteinen (älteren Grünsteinen) begleitet sind. Für die Silbergewinnung sind diese Gänge wenig bedeutend, dagegen gehören zu denselben hauptsächlich die goldführenden Gänge von Viktoria. Das Gold sindet sich in Schuppen, Körnern, Blättchen in überaus kleinen Quantitäten eingesprengt und, wie es scheint, nicht selten in einer in der Tiese abnehmenden Menge.
- 3) Gänge, welche in großer Entfernung von vulkanischen Felsarten in der Regel im Schiefergebirge, insbes. an den Grenzen von Schiefer und Granit oder im Granit selbst auftreten. Es sind große, oft sehr ausgedehnte Quarzgänge, in welchen das Gold in Blättchen oder Körnern dem Quarz eingestreut ist oder sich in Verbindung mit Schwefels metallen oder Arsenties sindet. Die Ersahrung hat gelehrt, meint Süß, daß in ihnen sast immer der bauwürdige Teil sich auf gewisse lokale Abelsvorschube beschränkt. Für die Silberproduktion sind diese Gänge bedeutungslos.

Die britte Abteilung bilben bie losen Unhäufungen von edlen Metallen im Schwemms lande. Die Einwirkung bes Waffers und ber Luft hat das Muttergeftein bes edlen Mestalls zerfest und zertrümmert, das Waffer bas zertrümmerte Geftein weiter fortgeführt, das schwere Metall aber besonders an den Orten, an denen die Gewäffer langsamer zu fließen anfangen, abgelagert.

Bei weitem der größere Teil alles Goldes, das wir bestigen, nach der wohl nicht ansfechtbaren Schätzung von Süß c. 90%, ist diesem goldhaltigen Schwemmlande entnommen, und hatte die Natur in diesem Berwitterungs, Zertrümmerungs und Auswaschungsprozeß den Menschen nicht so vorgearbeitet, so würden wir wenig Gold besitzen. Denn die künstliche Trennung des Goldes von seinem Muttergestein ware wegen seines sparsamen und unregelmäßigen Borkommens namentlich sür niedrigere Kulturstusen zu schwierig und mühsam gewesen. Der Natur der Dinge nach können diese goldhaltigen Geschiebe nicht in große Tiese niederseten und da überdies die Gewinnung des Goldes aus denselben infolge der erwähnten Vorarbeit der Naturkräste keine schwierige ist, so werden sie verhältnismäßig rasch abgebaut. Aus demselben Grunde hat diese Art der Goldgewinnung vorzugsweise an der äußersten Grenze der Kultur stattgesunden. Ihre Wiederausnahme in Ländern alter Kultur ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, nur in wenig oder gar nicht kulti-

Digitized by Google

vierten Ländern, namentlich in Afrita können wir noch größere, nicht abgebaute Golbfelber zu finden hoffen.

Silber wird in Form solcher alluvialer Lagerungen gar nicht, ober doch nicht in nennenswerter Menge gefunden, dagegen muß zum Schluß noch hervorgehoben werden, daß in sehr vielen Fällen die Bleierze silberhaltig sind und Silber daher in nicht geringer Quantität als Nebenprodukt des Bleis gewonnen wird.

§ 20. Aus diefen natürlichen Produktionsbedingungen der beiden Metalle burften folgende Ronfequengen au gieben sein.

Die Geftehungstoften bes Silbers find, seit ber unerschöpfliche Reichtum Amerikas an Silberergen entbedt ift, mehr beeinflußt von menschlichem Bewerbfleiß und Unternebmungeluft und bem Borbringen berfelben in Die ameritanischen Brobuttionelander, somie bon berg- und huttenmannischer Runft. Nur bie Entbedung bes ameritanischen Umalgamationsperfahrens burch Quedfilber hat ben Aufschwung ber Silberprobuktion in Amerika im 16. Sahrhundert möglich gemacht, jeder weitere Fortschritt in Buttentunde und Bergbau, jebe auch nur indirett dem Bergbau zugute tommende Broduktionserleichterung a. B. Strafen und Gifenbahnen in ben Brobuftionsbiftriften, jeber politische Fortidritt, ber gur Rapitalanlage in benjelben ermutigt, muß die Broduktionskoften ermäßigen. Dagegen sind bie Roften ber Goldgewinnung bisher gang überwiegend von ben mehr aufalligen Entbedungen golbhaltiger Geschiebe abhangig gewesen. Die Gewinnung bes Golbes bat nach folden Entbedungen gewöhnlich eine Reitlang außerordentlichen Geminn gegeben, aber infolge Erschöpfung ber Lagerstätten nicht lange andauern können. Der Tauschwert bes Bolbes burfte baber gegenüber ben Brobuftionstoften, mit benen in neuerer Reit ein großer Teil bes Golbes gewonnen ift, mehr einen Seltenheitswert einschließen, als ber bes Silbers. Aus bemfelben Grunde hat das Quantum der jährlichen Goldproduktion mehr geschwankt als bas bes Silbers. Denn zur Silbergewinnung ift ein großer Aufwand von ftebendem Ravital erforderlich. das auch bei fintender Rente nicht leicht verlassen und bei steigendem Gewinn nicht fo raich vermehrt wird, während in ben Goldwäschen oft lange Reit mit fehr einfachen Borrichtungen, also sehr geringem Kapitalauswande produziert worden ist und burch Ru- und Abströmen von leicht beweglichen Arbeitsfraften die Gewinnung leicht gefteigert und wieder beschränkt werden konnte.

Bur bie Aufunft wirb. wenn weitere Entbedungen ergiebiger Golbfelber nicht ftatte finden, die Goldproduktion in wachsendem Make auf die Goldgewinnung aus den Gangen angewiesen sein. In biesem Falle wurden bie Produktionsbedingungen bieses Metalls benen bes Silbers etwas ahnlicher werben, benn einerseits ift biese Art ber Golbproduktion nicht in dem Make durch natürliche Schranken eingeenat, wie die in den Goldmajchen, andererseits ist fie ebenso wie die Silberproduktion, wenn auch wohl nicht in gang gleichem Grabe, ber technischen Bervollfommnung fähig. Indef wird boch ein fehr wefentlicher Unterschied bleiben, insofern das im Bergleich zum Silber überaus sparsame und unregelmäßige Bortommen bes Golbes in ben Gangen einer Steigerung biefer Art ber Goldgewinnung enge Grenzen sehen und ein mächtiges Gegengewicht gegen etwaige Kortschritte in der Runft der bergmännischen Gewinnung und dem Zugutemachen der Erze bilben wirb. Go groß find fogar bie Sinderniffe, welche bas feltene und unregelmäßige Borkommen bes Golbes in ben Gangen ber Goldproduktion entgegensett, daß Cuf beshalb für die Butunft die wesentlichste Abnahme der Goldproduktion voraus fagt. "Ein Sahrhundert später oder früher wird sich die Goldproduktion auf so geringe Mengen beschränken, daß sie im Sinne ber Beurteilung der Währungsfrage als erloschen betrachtet werben muß." - Bewiß ift jugugeben, daß biefer große Unterschied in bem ursprunglichen und natürlichen Bortommen ber beiben Metalle fich um fo mehr geltend machen wird, je genauer unsere Renntnis der Erdobersläche sein wird und je mehr die Schwankungen in

ber Golb. und Silberproduktion unabhangig werben von zufälligen neuen Entdedungen besonders reicher Gänge ober natürlicher Ablagerungen. Aber zur Zeit sind wir davon noch weit entfernt und Guk felbit meint beshalb: "Man tennt aber ben Beitvunkt nicht, in welchem ber Silberzufluß fich in fo hohem Grade mehren wird, auch nicht den des definitiven Rudgangs der Goldproduktion. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt uns der erstere noch näher." Fürs Erste werden die Resultate der Broduktion wohl noch geraume Reit von nicht vorber zu bestimmenden Entbedungen solcher Lagerstätten, in benen die Natur ausnahmsweise günstige Bedingungen für die Geminnung gemährt und von der ebensowenig vorherzusehenden politischen und socialen Entwicklung der Länder, in welchen solche Kundstätten noch erwartet werden können, abhängig bleiben. Nachdem gerade das lette Menschenalter sowohl für Golb wie fur Silber bie rapibeften Menberungen in bem Umfang und ben Orten ihrer Broduktion gezeigt, die nur die Kolge berartiger unerwarteter Entdeckungen waren, wird man doch kaum mit einiger Sicherheit behaupten konnen, nun sei auf einmal unsere Erkenntnis der Erde soweit fortgeschritten, daß nicht vorhergesehene Aufschlusse und Funde auch in kleinerem Umfang nicht mehr gemacht werden könnten. Es dürfte vielmehr noch das einziae Sichere bleiben unsere völlige Unsicherheit für eine absehbare Rufunft zu befennen (Rofcher).

## 2. Befdicte und Statiftif der Gold. und Silberproduftion.

8 21. Es ift nicht möglich in bem Umfang bieses Sanbbuchs eine wie auch immer qu= sammengebrängte Uebersicht über bie Geschichte ber Brobuftion von Gold und Silber zu geben. Es muß genügen anzudeuten, daß in berfelben sich vier hauptperioden unterscheiben laffen: 1) Bis zu ben erften Rabrbunderten ber römiichen Raiserzeit. Wir wissen ober können mit Grund vermuten, daß an ben verichiebenen Orten bes Gebiets, auf bem in Borber- und Mittelafien bie altefte Rulturgeichichte fich bewegt, Gold und Gilber gewonnen worden ift und daß auch barüber hinaus liegende Gegenden 3. B. bas äguptifcheathiopifche Grengland, wahricheinlich auch Andien Gold für dies Gebiet geliefert haben. Etwas später erft scheint die Produktion der edlen Metalle in bem europäischen Gebiet bes mittellanbischen Meeres Bebeutung zu gewinnen. icheint aber auch, mas Goldgewinnung angeht, an Umfang die affatische nicht erreicht zu haben, für Silber ift fie wohl von verhaltnismäffig größerem Gewicht gewesen. Das afiatische eble Metall flieft in ben letten Sahrhunderten vor Chr. Geburt infolge ber politischen Ereigniffe ben Sauptkulturländern Griechenland und Italien zu und bewirft hier in Berbindung mit ber Brobuttion naber gelegener Gegenden einen machfenden Reich= tum an Golb und Silber, welcher ber Ausbehnung ber Gelbwirtschaft zu Gute tommt und verhaltnismäßig hohe Gelbpreise ber Baren gur Folge hat. 2) Dit ber romischen Raise rzeit tritt ein Wendepunkt insofern ein, als die affatische Broduktion, wie es icheint, auf ein Minimum reduziert wird ober gang jum Stillftand tommt und infolge beffen jebenfalls bas Ruftromen bes affiatischen Golbes nach bem Gebiet ber occidentalen Rultur aufhört, wahricheinlich aber auch ichon ein regelmäßiger Erport von edlen Metallen aus bem Occident nach Afien eintritt. Die europäische Produttion der edlen Metalle wird in ben unruhigen Beiten, welche auf die Auflösung bes römischen Raiserreichs folgten, ebenfalls unterbrochen, und so ift benn während bes größten Teils bes Mittelalters ber Borrat an edlen Metallen in ben europäischen Rulturstaaten gang gewiß eher vermindert als vermehrt worben. In ber letten Beit bes Mittelalters nimmt, vielleicht burch ben gestiegenen Tauschwert der edlen Metalle angeregt, die Produktion derselben in mehreren Teilen Europas, besonders in Defterreich. Ungarn und Deutschland einen bemertbaren Aufschwung. ·3) Die britte Beriode geht von der Entdeckung Amerikas und seines großen Reich= tums an eblen Metallen bis zur Auffindung ber Goldlager in Ralifornien (1848) und

Auftralien (1851). Die bebeutenbsten Begebenheiten in biesem Reitraum find : Die Aneignung bedeutender Gold- und Silbervorräte bei ber Eroberung von Meriko und Beru burch bie Spanier, Die Entbedung ber Silbergange bes Cerro von Botofi im Rahr 1545 und ber von da datierende und ungefähr ein Sahrhundert dauernde große Aufschwung bes Silberberabaues in Botofi und Bolivien, Die Erfindung bes ameritanischen Ausicheibungsprozesses bes Silbers aus den Erzen burch Amalgamation mit Quecksilber in der Mitte des 16. Sahrhunderts, die Ausbeutung der brafilianischen Goldlager seit Ende des 17. Sahrhunderts, die große Steigerung ber meritanischen Silberproduktion vom Sahr 1720 bis Unfang biefes Sahrbunderts und ihr Ginten mahrend bes Burgerfriege im ameiten und britten Sabrachnt berfelben, Die bebeutenbe Entwicklung ber ruffijchen Golbproduktion vom Sahre 1830 an. 4) Die vierte Beriode beginnt mit der Entbeckung bes talifornischen und auftralischen Goldreichtums (1848 und 1851), infolge beffen im Berlauf von 25 Nahren mehr (Hold produziert wurde als in 250 Nahren porber und das Berhältnis bes jährlich produzierten Gilbers jum Golbe fich grundlich anberte. Gigentümlich ist bieser Beriode ferner ein langsames und kontinuierliches Wachsen der Silber= produttion, hauptfächlich veranlagt einmal burch junehmende Gewinnung bes Gilbers als Nebenprobukt bei ber Bleiprobuktion und bann vor allem bie feit 1860 raich gesteigerte Gewinnung von zum Teil goldbaltigen Silbererzen in den Bercinigten Staaten westlich pom Felsengebirge.

§ 22. Ueber die Quantität der in den beiden ersten Perioden produzierten edlen Metalle und über das, was von dieser Produktion zur Zeit der Entdeckung Amerikas noch in den Händen der europäischen Kulturvölker war, sind wir völlig im Dunkeln. Es eristieren zwar Schähungen des Golds und Silbervorrats zu Ende des Mittelalters z. B. die von Jakob, auf 34 Millionen £ Sterl., welche auch von Newmarch (history of prices vol. VI. p. 359 ff.) angenommen wird, sie sind aber schlechterdings wertlos. Aller Bahrscheinsichkeit nach ist indes das Quantum des edlen Metalls, welches noch aus der Zeit vor der Entdeckung Amerikas stammt, sehr klein im Berhältnis zu dem seit diesem Zeitpunkt produzierten, so daß, da wir über das letztere viel besser unterrichtet sind, unsere Unwissenheit in Betreff der früheren Zeiten von nur geringer praktischer Besetutung ist. Für die letzten Jahrhunderte ist man imstande, das Resultat der Produktion in Zahlen anzugeden die wenigstens eine annähernde Richtigkeit beanspruchen können. Den übersaus sorgfältigen Ermittlungen, die Soetbeer angestellt hat, entnehmen wir solgende Zahlen. Die jährliche Broduktion an edlen Metallen seit 1493 s. S. 343.

Stellen wir die beiden Perioden der Ebelmetallproduktion feit 1493 (f. § 21) einander gegenüber, fo ergibt sich eine Gesamtproduktion von

kg Tausend Mark kg Tausend Mark 1493—1850 (358 Jahre) 4 851 000 13 258 200 149 826 750 29 433 800 1851—1885 (35 Jahre) 6 383 388 17 810 100 51 563 631 9 597 900 Es ist also in den letzten 35 Jahren fast 33 % mehr Gold produziert worden als in den 358 vorangehenden Jahren.

Die Gesamtproduktion vom Jahre 1493—1880 verteilt sich nach dem Gewicht folgens bermaßen unter die verschiedenen Produktionsländer:

|                       | Silber<br>kg | Gold<br>kg |                 | Silber<br>kg | Gold<br>kg |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| Deutschland           | 7 904 910    | _          | Beru            | 31 222 000   | 163 550    |
| Desterreich-Ungarn    | 7 770 135    | 460 650    | Botofi-Bolivien | 37 717 000   | 294 000    |
| Berich. Europ. Länder | 7 382 000    | _          | Chili           | 2 609 000    | 263 600    |
| Ruffisches Reich      | 2 428 940    | 1 033 655  | Brasilien       |              | 1 037 050  |
| Ufrita                |              | 731 600    | Berein. Staaten | 5 271 500    | 2 026 100  |
| Merito                | 76 205 400   | 265 040    | Auftralien      |              | 1 812 000  |
| Neu-Granada           | _            | 1 214 500  | Diverse         | 2000000      | 151 000    |

Rährliche Brobuttion an eblen Metallen.

|                                            | Jugin                   | uji pit          |                          |                        | Bon ber                                 |              | •                               |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                            | Rach Gewicht            |                  | Nach Wert <sup>8</sup> ) |                        | production commen<br>bem Werte nach auf |              |                                 |
|                                            | Silber<br>kg            | Gold<br>kg       | Silber<br>in Tausenb     | Gold<br>Wark           | Silber<br>%                             | Gold<br>%    | Gold zu Silber                  |
| 1498—1520                                  | 47 000                  | 5 800            | 12 220                   | 16 182                 | 43.0                                    | 57.0         | 1:10.5—11                       |
| (28 Jahre)<br>1521—1544                    | 90 200                  | 7 160            | <b>2</b> 2 370           | 19 976                 | 52.8                                    | 47.2         | 1:11.25                         |
| (24 Jahre)<br>1545—1560                    | 311 600                 | 8 510            | 76 965                   | 23 742                 | 76.4                                    | 23.6         | 1:11.80                         |
| (16 Jahre)<br>1 <b>561</b> — 1 <b>5</b> 80 | <b>299</b> 5 <b>0</b> 0 | 6 840            | 72 779                   | 19 083                 | <b>79</b> .2                            | 20.8         | 1:11.50                         |
| (20 Jahre)<br>1581—1600                    | 418 900                 | <b>7 3</b> 80    | <b>98 860</b>            | <b>20</b> 5 <b>9</b> 0 | <b>82.8</b>                             | 17.2         | 1:11.80                         |
| (20 Jahre)<br>1601—1620                    | <b>422 900</b>          | 8 520            | 96 421                   | 23 771                 | 80.2                                    | <b>19.</b> 8 | 1:12.25                         |
| )20 Jabre)<br>1621 — 1640                  | <b>393</b> 600          | 8 800            | 78 <b>32</b> 6           | 23 157                 | 77.2                                    | 22.8         | 1:14                            |
| (20 Jahre)<br>1641—1660                    | 366 300                 | 8 770            | 70 330                   | <b>24 46</b> 8         | 74.2                                    | <b>2</b> 5.8 | 1:14.50                         |
| 1661—1680                                  | <b>337</b> 000          | 9 260            | 62 682                   | <b>25</b> 835          | 70.8                                    | <b>29</b> .2 | 1:15                            |
| 1681—1700                                  | <b>34</b> 1 <b>9</b> 00 | 10 765           | 63 593                   | 30 034                 | 67.9                                    | 32.1         | 1:15                            |
| (20 Jahre)<br>1701 – 1720                  | <b>355 60</b> 0         | 12 8 <b>2</b> 0  | 65 075                   | 35 <b>76</b> 8         | 64.5                                    | 35.5         | 1: 15.21                        |
| (20 Sabre)<br>1721 –1740                   | 431 200                 | 19 080           | 79 772                   | 53 233                 | 60.0                                    | 40.0         | 1:15.08                         |
| 1741—1760                                  | 533 145                 | 24 610           | 100 764                  | <b>68</b> 662          | 5 <b>9.</b> 5                           | 40.5         | 1 : 14.75                       |
| 1761—1780                                  | 652 740                 | 20 705           | 124 021                  | <b>57 767</b>          | 68.2                                    | 31.8         | 1:14.72                         |
| (20 Jahre)<br>1781 – 1800                  | 879 060                 | 17 790           | 162 626                  | 49 <b>6</b> 34         | 76.6                                    | 23.4         | 1: 14.76 bis 1790               |
| (20 Jahre)                                 | 8 <b>94</b> 150         | 17 778           | 160 058                  | 49 600                 | 76.3                                    | 23.7         | 1 : 15.42 bis 1800<br>1 : 15.61 |
| 1801—1810<br>(10 Sabre)                    | 540 770                 |                  | 97 339                   | 31 932                 | 75. <b>8</b>                            | 24.7         |                                 |
| 1811 — 1820<br>(10 Jahre)                  | 460 560                 | 11 445<br>14 216 | 81 519                   | 39 663                 | 67.3                                    | 32.7         | 1 : 15.51<br>1 : 15.80          |
| 1821 — 1830<br>(10 Sabre)                  | 596 450                 | 20 289           | 105 572                  | 56 606                 | 65.1                                    | 34.9         |                                 |
| 1831—1840<br>(10 Jahre)                    | 780 <b>4</b> 50         | 20 209<br>54 759 | 187 353                  | 152 777                | 47.8                                    | 52.7         | 1: 15.75<br>1: 15.8 <b>3</b>    |
| 1841—1850<br>(10 Sahre)                    | 886 115                 | 199 388          | 160 387                  | 556 308                | 22.4                                    | 77.6         | 1: 15.41                        |
| 1851—1855<br>(5 Jahre)                     | 904 990                 | 201 750          | 164 704                  | 562 899                | 22.6                                    | 77.4         | 1: 15.30                        |
| 1856 — 1860<br>(A Jahre)                   | 1 101 150               | 185 057          | 199 308                  | 516 326                | 27.1                                    | 72.9         | 1:15.40                         |
| 1861 – 1865<br>(5 Jahre)                   | 1 339 085               | 195 026          | 239 696                  | 544 139                | 30.6                                    | 69.4         |                                 |
| 1866—1870<br>(5 Jahre)<br>1971—1975        | 1 969 425               | 173 904          | 344 649                  | 485 207                | 41.5                                    | 58.5         | 1: 15.55<br>1: 15.98            |
| 1871—1875<br>(5 Jahre)                     | 2 450 252               | 172 414          | 382 062                  | 481 0 <b>9</b> 8       | 44.8                                    | 55.7         | 1: 17.81                        |
| 1876—1880<br>(5 Jahre)<br>1881—1885        | 2 450 252               | 149 187          | 428 760                  | 416 098                | 50.7                                    | 49.7         | 1: 17.61                        |
| (5 Rabre)                                  | 3 137 175               | 147 097          | 420 400                  | 410 400                | 50.6                                    | 49.4         | 1: 20.78                        |
| 1886<br>1887 °)                            | 8 25 <b>9</b> 144       | 149 048          | 430 336                  | 410 400                | 50.85                                   | 49.15        | 1:20.78                         |
|                                            |                         | -10 010          | 400 000                  | 310 OOT                | 00,00                                   | 10.10        | 1 . 21.10                       |

5) 1 kg Gold ist zu 2790 Mark angenommen, für Gold sich in der Regel etwas höher zu be1 kg Silber zu 2790 Mark, dividiert durch die1 kg Silber zu 2790 Mark diber von Soetbeer vorgenom:
1 menen. Der mir während des Drucks zugehende
1 Bericht des ersteren Statistisers über die Produktion des Gahres 1887 an Gold auf
1 kg Silber zu 2790 Mark die von Soetbeer vorgenom:
1 menen. Der mir während des Drucks zugehende
1 bes ersteren Statistisers über die Produktion des Jahres 1887 an Gold auf
1 Rünzbericht für 1888 S. 213) angegeben, die kg 151 712, an Silber auf 3 016 044 kg.

Bon 1851-85 betrug in ben wichtigften Probuktionsgebieten bie Ebelmetallproduktion nach bem Gewicht:

Gold. Im Durchschnitt der Jahre.

| Produktionsländer    | 1851—60 | 1861 - 65      | 186670        | 1871—75       | 187680  | 188185         |
|----------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
|                      | kg      | kg             | kg            | kg            | kg      | kg             |
| Ber. Staaten         | 82 950  | 66 700         | 76 000        | <b>59 500</b> | 63 920  | 48 087         |
| Australien           | 75 982  | 77 63 <b>4</b> | <b>73 526</b> | 63 129        | 45 294  | 43 029         |
| Rußland              | 25 650  | 24 084         | 30 050        | <b>33</b> 380 | 40 140  | 34 565         |
| Mezito u. Südamerita | 7 355   | 7 650          | 6 940         | 7 240         | 7 060   | 7 060          |
| Andere Länder        | 8 632   | 8 989          | 8 510         | 10 655        | 16 000  | 16 <b>40</b> 0 |
| Zusammen:            | 200 569 | 185 057        | 195026        | 173 904       | 172 414 | 149 141        |

Silber. Am Durchschnitt ber Jahre.

|                         |               | - /1 /    |           |           |           |           |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktionsländer       | 185160        | 1861 - 65 | 186670    | 1871—75   | 187680    | 1881-85   |
|                         | kg            | kg        | kg        | kg        | kg        | kg        |
| Ber. Staaten            | 7 250         | 174 000   | 301 000   | 564 800   | 980 673   | 1 137 479 |
| Meziko                  | 456 950       | 473 000   | 520 900   | 601 800   | 655 800   | 763 600   |
| Beru, Bolivien u. Chile | 204 500       | 191 100   | 229 800   | 374 700   | 350000    | 430 000   |
| Deutschland             | <b>55 235</b> | 68 320    | 89 125    | 143 080   | 163 779   | 232 630   |
| Andere Länder           | 171 617       | 194 730   | 189 260   | 285 045   | 300 000   | 308 000   |
| Rusammen :              | 895 552       | 1 101 150 | 1 339 085 | 1 969 425 | 2 450 252 | 2 861 709 |

§ 13. Die stetige Zunahme, welche nach der odigen Tabelle die Silberprobuttion seit mehr als einem halben Jahrhundert zeigt, scheint auch seit 1880, unbeeinsträchtigt durch den weichenden Silberpreis, noch fortzudauern. Sie wird hauptsächlich versanlaßt durch den fortwährenden Aufschwung des oben erwähnten Bergdaus im Westen der Bereinigten Staaten von Amerika, in Nevada, Colorado, Jdaho, Arizona, Utah. Obschon manche Gänge dort rasch abgebaut worden sind, ist die Produktion doch gestiegen, weil es möglich war immer wieder neue Lagerstätten in Angriff zu nehmen. Die Silbersproduktion der Bereinigten Staaten war vor 25 Jahren von nicht nennenswertem Betrage, sür 1874 wurde sie von dem amerikanischen Münzdirektor geschätzt auf 37 325 000 für 1879 auf 40 812 000 für 1883 auf 46 231 000 für 1887 auf 53 351 000 Dollars. Sodann hat die Silbergewinnung in Mexiko in den letzten Jahrzehnten langsam, aber sast ununterbrochen zugenommen und endlich wächst auch sortwährend die Gewinnung von Silber als Nebenprodukt der europäischen und besonders der deutschen Bleis und Kupserproduktion.

Der Rück ang der Goldproduktion von der ganz außerordentlichen Höhe, welche bieselbe in den beiden ersten Jahrzehnten nach den kalisornischen und australischen Entbedungen erreicht hatte, erklärt sich leicht aus der allmählichen Erschöpfung der goldbaltigen Geschiebe in diesen Ländern. Den daraus entstehenden Ausfall in der Produktion hat der Bergdau auf den Gängen keineswegs vollskändig ersehen können. Nur die Gewinnung an Gold in den andern Staaten des Westens von Nordamerska, zum Teil als Nebenprodukt des Silberbergdaus, sowie die russische Goldproduktion, welche dis jeht eine auffallende Nachhaltigkeit zeigt, und endlich die Produktion an manchen kleinen Produktionssstätten, die im ganzen eine verhältnismäßig nicht unbedeutende Zunahme ausweist, haben einen größeren Kückgang des jährlich in der Welt gewonnenen Quantums an Gold verhindern können. In den letzten Jahren ist die Abnahme nur unbedeutend gewesen und es scheint im Hindlick auf die zu erwartende größere Goldproduktion in Südafrika und die umfangreichen und kostspieligen Vorrichtungen zur Goldgewinnung aus den Gängen in

verschiedenen andern Produktionsgebieten nicht unwahrscheinlich, daß zunächst die Gewinnung von Gold sich annähernd auf der gegenwärtigen Söhe erhalten wird.

- 3. Einfluß der Produktionskoften auf den Caufdwert der edlen Metalle.
- § 24. Die großen Beränderungen in den Brobuttionsverhältniffen der edlen Metalle, welche zu Anfang der beiden letten, von uns unterschiedenen Berioden stattsanden, haben eine ersichtliche Ginwirtung auf den Taufchwert derselben geübt.

Sanz zweisellos ist dieselbe im 16. Jahrhundert und vielleicht noch in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts. Die damalige große Preisrevolution, welche durch ganz Europa ging, hat ihren Anfang allerdings schon genommen in der ersten hälfte des 16. Jahr-hunderts, ehe große Quantitäten ameritanischen Silbers nach Europa tamen. Wahrscheinslich hat die Ende des Mittelalters start gesteigerte Silberproduktion in Europa, vielleicht auch die raschere Geldzirkulation darauf Einfluß gehabt. Die hauptbewegung aber sand in Frankreich England und Deutschland in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts, etwa von 1560—1600 statt und seit Jean Bodin hat niemand einen ernsten und begründeten Zweisel daran erhoben, daß ihre Ursache in der amerikanischen Silberproduktion lag. In England und Frankreich dauerte die Preissteigerung etwas länger an, ungefähr dis 1640. Da aber in diesen Ländern gegen Ende des Jahrhunderts wieder ein ziemlich allgemeiner Rücschlag der Preise eintritt, so ist es sehr zweiselhaft, ob nicht andere Ursachen, insbesondere der Wechsel der Ernten das Steigen der Preise zu Ansang des 17. Jahrhunderts veranlaßt haben. S. helserich, die Geldentwertung im 16. u. 17. Jahrh. (Z. s. ex. 24. S. 471 ff.)

Wie groß die Beranberung bes Gelbwerts in jener Reit mar, lagt fich in Ermanglung ausreichender Breistafeln nicht genau ermitteln. Wir haben faft nur Breisverzeichniffe fur Betreibe und auch biefe find mangelhaft. Es ift überbieß taum zweifelhaft, bag ber Grad ber Entwertung an verschiedenen Orten in hohem Grade verschieden war. Belferich, ber unseres Erachtens in ber Ermittlung am forgfältigften verfahren ift, berechnet ein Steigen ber Geldpreise um 150%, und zwar tommen bavon etwas mehr als zwei Drittel auf die Beriode von 1560-1600, und ein Drittel auf die Beriode von 1510-1560 (a. a. O. S. 502). Die meisten andern kommen auf höhere Rahlen. Newmarch (history of prices VI. 410) fest bie Breissteigerung von 1570-1640 auf 200 %. Roscher nimmt ebenfo, wie dies auf Grund unvolltommenen Materials ichon Abam Smith Buch I, cap. XI. aethan, eine Berminderung bes Geldwerts seit der Entbedung Amerikas bis jeht von 1: 3-4 an. Da seiner Ansicht nach vom zweiten Drittel bes 17. Jahrhunderts bis vor Rurzem der Geldwert stationar geblieben ift, so tommt diese Entwertung fast ganz auf bie in Rebe ftehende Beriobe. (S. I. Buch II. B. 4.) Michel Chevalier meint sogar, daß unter dem Einfluk der amerikanischen Entdeckungen Silber im Berhältnis von 6:1. Gold von 5: 1 gefallen sei (la monnaie, sect. X. ch. VI.)

Seit ber ersten Halfte bes 16. bis in die Mitte bes 19. Jahrh., also für den ganzen Rest der dritten Beriode, ist eine Einwirkung der wechselnden Produktionsverhälknisse auf den Wert der edlen Metalle nicht nachweisbar und nicht wahrscheinlich. Allerdings sinkt sakt aller Orten auf dem Rontinent die Raufkraft des Metallgeldes in empfindlicher Weise und noch viel fühlbarer macht sich infolge wachsender Lebensansprüche die sog. "Lebense verteuerung". Aber diese Erscheinung hat mit den Produktionskosten des Goldes und des Silbers in den Produktionsländern nichts zu thun (s. § 26). Sie ist in der Hauptsache nur eine zunehmende Ausgleichung der lokalen Wertverschiedenheit des Geldes. An den Wittelpunkten des Weltverkehrs ist in den Preissen der wichtigsten Warensgattungen eine Preissteigerung, die sich nicht aus Borgängen auf Seiten der Produktionsund Nachstageverhältnisse der Waren erklären ließe, nicht mit Sicherheit zu konstatieren.

Es ist das die Ansicht, die besonders von Helserich, Tooke und Newmarch begründet worden ist. Indes muß die Möglichkeit zugegeben werden, daß der verhältnismäßig hohe Preisstand des Getreides und mancher andern Waren von 1750—1815 und der niedrige von 1815—40 einigermassen durch die Zunahme und Abnahme der Edelmetallproduktion in diesen Zeitabschnitten besördert worden ist. Eine Uederschätzung dieses Woments lassen sich in neuerer Zeit unseres Erachtens besonders Wichel Chevalier (a. a. D. sect. X. ch. III.) und einige der neueren Vimetallisten zu schulden kommen.

In ben erften 25 Jahren ber letten Beriobe ber Brobuttionsgeschichte ber eblen Detalle von 1870-1875, bat bann die Rauffraft des Geldes eine weitere Einbufe erlitten, die aller Bahricheinlichkeit nach größtenteils auf die enorme Bermehrung der Gold- und Silberproduktion zuruckzuführen ist. Bon den zahlreichen Schriftstellern, die diese Erscheinung besprachen, bezweifelt eigentlich kaum jemand die Thatsache, daß im ganzen auch an ben Mittelpunkten bes Gelbverkehrs eine gewiffe Gelbentwertung eingetreten ift. Das Mag der Entwertung ift auch bei den forgfältigen Breisliften, die in der neueren Beit zu Gebote stehen, nicht leicht zu ermitteln und das Resultat wird je nach der eingeschlagenen Berechnungsmethobe immer etwas variieren. Bon ben beiben Schriftftellern, Die bem Gegenstande bie größte Aufmertfamteit geschentt, 2B. Stanley Jevons und Laspeyres, tommt ber Erftere auf ein burchschnittliches Steigen ber Gelbpreise um 18% von 1849-1869 (f. bie Artifel im Economist 8. Mai 1869 und Journ. Statist. Society XXXII. 445 ff., iowie bie früheren Arbeiten: On the variation of prices and the value of the currency since 1782 Journ, of the Statist, Society XXVIII. S. 294 ff. unb A serious fall in the value of gold, London, 1863), und Laspepres (Kamburger Barenpreise 1851-63 in Kilbebrand R. 3 S. 81 ff. u. S. 209 ff.) bei einer Bergleichung ber Warenpreise von 1831-40 mit benen von 1851-62 und von 1860-62 auf eine Steigerung um 20,475% refp. 24,037%.

Wie weit nun freisich biese Gelbentwertung die Folge der gleichzeitig so enorm vermehrten Ebelmetallproduktion war, ist eine weitere Frage, die sich mit Genauigkeit noch nicht beantworten läßt. Denn es ist unmöglich für eine so kurze Periode den vorüberzgehenden Einfluß, den der verschiedene Aussall der Ernten, Krieg und Frieden, Entwicklung und Depression des Kredits und andere ähnliche Faktoren auf die Preise gehabt haben, von denjenigen zu sondern, den die Produktionsverhältnisse der edlen Metalle auszübten. Die Mitwirkung des letzteren Moments im allgemeinen aber dürste zweisellos und auch aus der Preisgeschichte jener Jahrzehnte leicht nachzuweisen seine. Die Bedenken, welche dagegen seiner Zeit das Werk von Tooke-Newmarch aussprach und die seitdem wohl wiederholt sind, beruhten auf einer unklaren Auffassung des Borgangs einer Geldentwerztung. Denn sie führten im wesenklichen nur aus, daß nicht die Produktion der edlen Metalle, sondern die infolge derselben entstandene Nachfrage nach Waren die Preise erhöht habe — als ob eine andere Art der Einwirkung von Seiten erleichterter und vergrößerter Ebelmetallproduktion überhaupt möglich sei.

Seit dem Jahre 1873 ist von einem weiteren Sinten des Geldwerts nichts mehr zu bemerken. Es zeigt sich im Gegenteil eine merkliche Abnahme des Preises vieler wichtiger Warengattungen in den europäischen Kulturstaaten. Bon diesem letztern Borgang wird weiter unten bei Erörterung der Währungsfrage die Rede sein. Seine Ursachen sind noch viel schwerer zu ermitteln, als die der allgemeinen Preisdewegung von 1850—1873, weil ihre Dauer eine noch fürzere ist.

§ 25. Im ganzen ist jedenfalls augenfällig, daß die großen Schwankungen in den Wengen ber jährlichen Produktion von Gold und Silber doch seit dem 17. Jahrhundert nur sehr geringen Einfluß auf den Geldwert ausgeübt haben. Die Ursachen dieser Erscheinung, durch die stertverhältnisse der edlen Wetalle heutzutage von denen früherer Zeiten und von denen vieler anderer Waren so wesentlich unterscheiden, liegen erstens in dem

großen Borrat an Gold und Silber, der sich in den Händen der Menschen allmählich ansgesammelt hat und dem gegenüber die Produktionsmengen einiger Jahre oder auch Jahrzehnte doch nur klein erscheinen, dann aber noch viel mehr in dem Umstande, daß die edlen Metalle zur Zeit in viel höherem Grade als früher nicht zu Luzuszwecken oder als Bertausbewahrungsmittel, sondern als Zahlungsmittel verwandt werden. In dieser Funkztion aber liegt eine mächtige, ausgleichende Tendenz gegen etwaige Störungen in den Wertverhältnissen des Geldes, die aus anderen Ursachen entstehen könnten. (S. § 30.)

Chenfo ift aber auch die Ginwirfung ber wechselnden Broduktionsverhaltniffe auf die Bertrelation amifchen ben beiden eblen Detallen im Laufe ber neueren Geschichte nur eine auffallend fleine geweien. Im Laufe bes 16. Nahrhunderts fteigt bie jabrliche Silberproduttion auf bas Sieben= bis Achtfache, Die Goldproduttion noch nicht um 50%, Die Bertrelation ber beiden Metalle erfahrt bis jum Rabre 1620 nur eine verhältnismäßig febr fleine Beranderung ju Gunften bes Golbes. Im 17. Sahrhundert tritt bann eine aröftere Berichiebung ein, bei ber immer noch zweifelhaft bleibt, wie weit veränderte Nachfrageperhältnisse insbesondere münzvolitische Makregeln Englands und einiger anderen Staaten bagu Beranlaffung gegeben haben. (Bergl. Leris in Silbebrand 3. 34 S. 361 ff.) 3m 18. Jahrhundert bleibt bas Berhältnis ziemlich stabil. Die stark vermehrte Golbprobuttion in Brafilien und Neugranada übt nur einen unbedeutenden Druck auf die Wertrelation zu Ungunften bes Golbes. Enbe bes Sahrhunderts, von 1790 an, fteigt dann wieder ber Silberwert bes Golbes. Aber bei biefer Berfchiebung ift es erft recht wahricheinlich, bak nicht die vermehrte Silberproduktion in Amerika, sondern die vermehrte Nachfrage nach Gold durch die Kriegszeiten und vielleicht auch das französische Münzgesets von 1785, welches bas Bertverhaltnis auf 1; 15'e feste, Die nachfte Beranlaffung maren, In gleicher Beife ift bas weitere Steigen, bas 1820 eintrat, auf 1: 15.80 mohl hauptfächlich auf die Nachfrage nach Gold für die Wiederherstellung der englischen Goldwährung aurudauführen. Bergl. D. Horton, International monetory conference S. 701 ff. -Endlich aber übt die totale Umgestaltung des Broduktionsverhältnisses der beiden Wetalle in der Mitte des 19. Rahrhunderts auf ihr Wertverhältnis nur gang vorübergebend, 10 bis 15 Jahre lang, einen gang minimalen Ginfluß aus. Die Urfache Diefer Festigkeit und Unabhangigfeit bes Wertverhaltniffes von ber Brobuttion liegt in bem Umftanbe, bag in bezug auf die wichtigste Berwendung, die zu Geldzweden, eins der beiden Metalle für bas andere substituiert werben tann und baf biese Substituierung in ber That in großem Umfange stattgefunden hat. Ansbesondere hat die gesenliche Feststellung ber Substitutions befrignis durch Die frangofischen Munggefete von 1785 und 1803 im festen Bertverhaltnis von 1: 151/2 in biefem Jahrhundert regulierend auf bas Preisverhaltnis gewirft. Auch Die lette Beranderung ju Ungunften bes Silbers feit 1876 wurde an fich burch bie Brobuttionsverhaltniffe nicht gerechtfertigt fein. Denn wenn auch Die Silberproduktion nicht unerheblich gestiegen ist. Nahrhunderte hindurch war der Unteil des Silbers an ber Besamtproduktion febr viel größer als gegenwärtig, und boch kaufte man für ein Pfund Gold viel weniger Silber als jest. Auch in diesem Kalle ist die Hauptursache der Beranderung auf Seiten ber Nachfrage zu suchen.

IX. Cokaler Unterschied in den Beschaffungskosten und dem Causchwert der edlen Metalle.

Se nior, three lectures on the cost of obtaining money 1830. J. S. Mill, principles III. 18.

§ 26. Ginen viel ertennbareren Ginfluß üben bie Beschaffungstoften ber eblen Metalle auf ihre lotale, als auf ihre zeitliche Bertverschiebenheit.

Die Beschaffung von edlen Metallen erfolgt in den Ländern, welche dieselbe

nicht felbst produzieren, durch Hingabe von anderen Tauschautern (Sachautern. Diensten ober Bermogensnutungen). Ginem folden Austaufch ftellen fich nun junachft als hindernis nicht nur die verhältnismäßig niedrigen Transportfoften ber edlen Metalle, sondern auch die dafür hinzugebenden Baren entgegen. Denn die Ausgleichung verschiebenen Tauschwertes ber eblen Metalle an verschiebenen Orten burch Banbelsoverationen wird nur dann möglich, wenn die Differeng in den Gelbbreisen der Waren so groß ift. daß fie die Transportkosten des Geldes sowohl wie der bafür einzutauschenden Waren Daber wird ber Taufchmert bes Golbes und Silbers besonders boch, ber durchschnittliche Geldvreis der anderen Tauschaüter besonders niedria sein in Ländern. deren Exportartikel voluminös im Berhältnis zum Werte, deren Kommunikationswege zu den Welthandelspläken weit oder schlecht, also kostsvielig sind, und die das edle Wetall nicht in direktem Berkehr mit den Broduktionsländern oder Welthandelsvlätzen . sondern aus zweiter ober britter Sand erwerben. Das find also in ber Regel abgelegene Gegenden mit ichlechtem Bugang zum Beltmeer, in benen banbel und Industrie wenig entwidelt sind, die überwiegend voluminose Rohftoffe erportieren. Umgekehrt werden diejenigen Orte verhältnismäßig niedrigen Tauschwert bes Gelbes, hohe Geldpreise ber meisten Waren und Arbeitsleistungen haben, die den Mittelpunkten des Weltverkehrs wirtschaftlich nahe liegen. wertvolle Industrieerzeugnisse erportieren, ober benen ein großer Frembenvertehr bie eblen Metalle zuführt und die selbft unmittelbaren Anteil am Belthandel, insbesondere bem Handel mit den Broduktionsländern der edlen Wetalle haben. Die moderne wirtschaftliche Entwicklung hat ba in hohem Grabe ausgleichend gewirkt und innerhalb ber Rulturstaaten bie früher großen Unterschiebe im Tauschwert ber eblen Metalle verwischt. Denn nichts ift so carafteristisch für bieselbe, als die Berbesserung ber Rommunikationswege. Die Gelbpreise haben baber an allen Orten fich benen ber Belthanbelsplate mehr genabert und am meisten natürlicherweise in ben burch Strafen und Gisenbahnen erft in biesem Rahrhundert aufgeschlossenen Binnenländern und in den Gegenden, in denen sich eine erportfähige Induftrie oder ein bedeutender Frembenverkehr entwickelt hat. Go ift 3. B. der alte Unterschied zwischen ben oberbeutschen und niederbeutschen Breisen (Gulben- und Thalerländern), der auf der verschiedenen Lage zur Welthandelsstraße, dem Meer, beruhte, in neuerer Reit fast gang perschwunden. Aus biesem Grunde gilt auch die im porigen 8 behauptete Wertbeständigfeit ber eblen Metalle in vollem Dage nur für die Welthandelsplane. Un fast allen anderen Orten ift in neuerer Reit und besonders in diesem Jahrhundert ber Tauschwert der edlen Metalle empfindlich gesunken, benn es gibt kaum einen Ort, der nicht burch verbefferte Rommunitation in seinem Breisftand dem Welthandel naber geruckt Das Mak ber Bertverninderung freilich ift natürlicherweise lotal gang außerorbentlich verschieben. Daß aber die Gisenbahnen oder der Fremdenverkehr das Leben teuer gemacht ober ben Tauschwert bes Gelbes vermindert haben, bas behauptet aller Orten ber Boltsmund mit Recht ").

§ 27. Für die Wirtschaftsgebiete, welche die eblen Metalle von auswärts beziehen, bestehen die Beschaffungskosten derselben thatsächlich in den Produktionskosten der Güter, mit denen sie Gold und Silber kausen, und diese können von den Produktionskosten der edlen Metalle in den Produktionsländern sehr verschieden sein. Denn die Produktionskosten üben bei dem Güteraustausch zwischen entsernten Ländern von verschiedener Sprache, Recht und Sitte, zwischen denen Uebertragungen von Rapital und Arbeitskräften große Schwierigkeiten haben, oft nur einen äußerst geringen Ginfluß auf das Tauschverhältnis der Produkte. Die Güter, die auf dem Welthandel denselben Geldpreis haben, werden an den verschiedenen Produktionsorten mit einem sehr ungleichen Auswande von Vermögense

<sup>7)</sup> Die burch erhöhte Lebenshaltung veranlaßte Lebensverteurung bleibt hier natürlich außer Betracht.

nutungen und Arbeitsleiftungen produziert. Je nach ber Broduttivität ber nationalen Arbeit und dem Begehr des Auslandes nach den nationalen Brodutten muß das Taufchverhältnis fich bald gunftiger, bald ungunftiger für ein Land ftellen. Die Englander 3. B. erwerben mit Brodutten der Baumwoll- ober Giseninduftrie in 100 Arbeitstagen gewiß viel mehr Thee, als die Chinesen in 100 Arbeitstagen produzieren. Wenn es nun einem Lande gelingt, Die Erportartifel, mit benen es die eblen Metalle tauft, mit verhältnismäßig wenig Arbeit und Ravital im Bergleich zu anderen Ländern zu produzieren, so erwirbt es also auch die edlen Metalle mit benselben Brobuttionsporteilen. In einem Arbeitstaa wird mittels ber Berftellung ber eigenen Erportartitel mehr Gold ober Silber erworben als in anderen Landern, vielleicht mehr fogar als in ben Brobuktionsländern ber eblen Metalle selbst. Das hat dann weiter einen hoben Gelblohn der Arbeit in den betreffenden Gemerbegmeigen gur Folge. In ber Sobe bes in ben Erportinbuftrien bezahlten Gelblobns ipricht fich die wirtschaftliche Kraft aus, welche die Bölker bei ihrem Wettwerben auf dem Beltmarkt bemahren. Gin hoher Geldlohn aber in den erportierenden Gewerben fann nicht auf dieselben beschränkt bleiben, sondern muk auch in den übrigen Wirtschaftsaweigen des betreffenden Landes eine verhältnismäßige Erhöhung des Gelblohnes nach sich gieben. Die Erhöhung bes Gelblohnes aber wird bie Gelbpreife ber Brobufte nur in benjenigen Broduftionszweigen bes betreffenden Landes im Bergleich zu anderen Landern nicht fteigern. in welchen baßselbe fich eines gleichen Borsprungs in ber Broduktivität ber Arbeit erfreut wie in den Exportindustrien. In gahlreichen Broduttionszweigen wird das aber unmöglich Biele Berrichtungen und Brobufte erfordern auch in ben Sandern mit den höchsten natürlichen Produktionsvorteilen ober ber größten induftriellen Tüchtigkeit boch biefelbe Berwendung von Arbeitstraft und Ravital, wie in minder gunftig gestellten. An ben Diensten ber Dienftboten, fehr vieler Sandwerfer und Rleinhandler und ber meiften fog, liberalen Brofessionen fann natürliche Fruchtbarteit. Reichtum an nutbaren Mineralien. induftrielles Geschick, Maschinenanwendung u. f. w. feine Ersparung bewirken. Diese Urbeitsleiftungen und die mit ihrer Silfe produzierten Guter find alfo in Landern, in benen ber Belblohn ber Arbeit verhaltnismäßig boch ift, teurer als in anderen. Go ertlart fich 3. B., daß unfere Fabritanten flagen über die Wohlfeilheit ber meiften englischen Fabritwaren und Rollfdut gegen biefelben verlangen, mahrend jeber, ber in England reift, balb bemertt, wie viel bober fich feine Ausgaben belaufen, als in ben meiften Gegenben bes Rontinents. Denn die Broduktivitat ber englischen Arbeit in ben Erportinduftrien ift bie Urfache bes hohen Gelblohnes und der hohe Gelblohn für alle Dienste oder lotalen Brobutte, welche ber Reisende gebraucht, die Ursache seiner großen Ausgaben. Daher ist ber Lebensunterhalt des gemeinen Sandarbeiters in England, felbst abgesehen von der Birtung ber Berbrauchsfteuer, jest nicht teurer, als in ben meiften Gegenden Deutschlands, benn von feinen Ausgaben machen einen verhältnismäßig großen Teil bie Roften berjenigen Gegenftanbe aus, Die im Canbe mit verhaltnismäßig geringem Arbeitsaufwande bergeftellt (a. B. Roblen, Gewebe) ober vom Austande mit ben Erportartifeln, ebenfo wie Gold und Silber, wohlfeil erworben werben konnen (g. B. Getreibe, Fleifch, Thee). Der Unterichied aber in ben Poften bes Lebens machft zwischen beiben Lanbern je luguribfer und bornehmer bie jur Bergleichung gezogene Lebensweise wird, weil mit ber Bohlhabenbeit und Bornehmheit die Menge der lokalen Arbeitsleiftungen machft, welche eine Saushaltung in Anspruch nimmt. Mutatis mutandis gelten biese Bergleichungen auch zwischen anderen Ländern und ben verschiedenen Gegenden besfelben Landes g. B. in bezug auf die Teuerung bes Lebens in ben Diftriften Deutschlands mit boch entwidelter Industrie, 3. B. bem Rieberrhein und rein landwirtschaftlichen Gegenden Ober- und Mittelbeutschlands.

X. Dom Bedarf an edlen Metallen und Einfluß derfelben auf ihre Wertverhältniffe. (Gebrauchswert der edlen Metalle.)

§ 28. Der ursprüngliche Gebrauchswert der edlen Metalle beruht auf den Gigenschaften derselben, welche sie als Material für Gerätschaften, insbesondere zu Luruszwecken porzugsweise begebrenswert erscheinen ließen.

Bie boch fich die jährliche Berwendung von Golb und Silber für alle anderen ale Welbame de gegenwärtig beläuft, barüber find mir febr im untlaren. Die beften Schatungen, welche die fruberen an Genquigfeit weit übertreffen, find die von Soetbeer (Silbebrand-Conrad 3. 3. S. 127 ff. u. S. 176 ff. und Materialien S. 32 ff.) unter Rugrundlegung ber Ermittlungen bes ameritanischen Mungamts angestellten. Den Golbverbrauch für in buftrielle 3mede in allen Rulturftaaten berechnet Spetbeer an letterem Orte für ben Durchschnitt ber Jahre 1881-85 auf 110000 kg f., ben Nettoverbrauch nach Abaug bes alten, ichon früher au biefen 3meden verwendeten Materials auf ca. 90 000 kg f. ben Bruttoverbrauch an Silber für induftrielle Zwede auf ca. 652 000 kg f., ben Rettoperbrauch auf 515000 kg f. Bielleicht ist der Goldverbrauch etwas hoch gegriffen. neuesten Erhebungen bes amerikanischen Munzamtes ergeben einen nicht unerheblich gering= eren industriellen Goldverbrauch in ben Bereinigten Staaten, bem wichtigften Rosumtions= lande, als die früheren, die Spetbeer seiner Berechnung zugrunde gelegt hat. Aber wenn man auch einige Abzüge zu machen berechtigt fein follte, immerbin burfte es ficher fein. bak in neuester Reit mehr als bie Salfte alles neugewonnenen Golbes für industrielle Amede verwaudt worden ift. Bon der durchschnittlichen Sahresproduktion an Silber bagegen im Betrage von 2 300 000 kg hatte in jener Beriode die Andustrie nur wenig über 20 % verbraucht, beinahe 80% waren für Munggwede bisponibel geblieben. Ratürlicher= weise find folche Schätungen, wenn bie zugrunde liegenben Daten auch noch fo fleifig gefammelt werden, in bobem Grade unsicher. Denn bie Angaben aus ben betreffenden Inbustriezweigen bleiben immer unvollständig und sind auch oft unzuverlässig. Am zweifelhafteften burfte die Schatung bes verwendeten alten Materials fein. Jebenfalls aber geht aus ben Urbeiten von Burchard und Soetbeer beutlich hervor, baf ber Berbrauch von Gold für industrielle 2mede febr viel größer ift, als man bis babin anzunehmen geneigt mar. In bezug auf bas Silber ift zur Burbigung bes relativ geringen induftriellen Berbrauchs baran zu erinnern, bag dabei nur bie jog. Rulturstaaten in Betracht gezogen find, nicht aber Oftafien, welches mahrend bes letten Menschenalters ben größeren Teil bes nen probugierten Silbers absorbiert und davon einen erheblichen Teil für Beratichaften verwandt bat. Gine einigermaßen mahricheinliche Scheidung ber Silberverwendung für Munzamede und zum industriellen Verbrauch in diesem Weltteile ift gang unmöglich.

Einwirfungen auf den Tauschwert der edlen Metalle infolge veränderter Nachfrage nach denselben für industrielle Zwecke sind, so bedeutend dieselbe auch ist, bis jest niemals bemerkt worden. Im Gegenteil, diese Verwendung hat die Tendenz, Störungen, die durch veränderten Geldgebrauch eintreten konnten, auszugleichen. Sie psiegt zuzunehmen in Zeiten der Prosperität, in denen bei einem günstigen Stande des Aredits das Bedürfnis an Metallgeld sowohl zur Wertausbewahrung, wie für Zahlungen adnimmt, dagegen ist es eine ost beobachtete Erscheinung, daß in Kriegszeiten, in denen mehr edles Metall zu Geldzwecken gebraucht wurde, weil der Kredit sich einschränkte und die Schatzansammlung zunahm, nicht nur weniger Gold und Silber zu Geräten verwandt wurde, sondern auch bedeutende Quantitäten von silbernen und goldenen Gerätschaften zur Einschmelzung kamen. Schrecken und Bedrängnisse des Krieges zwingen dazu. Im Jahr 1848 z. B. wurden bei den Münzämtern zu Wien und Prag für mehr als 14 Millionen Gulden alten Silberz und Bruchgoldes zur Ausprägung eingebracht, während im Jahr vorher der Gesamtwert

bes ausgemünzten alten Silbers und Goldes nur 1% million betragen hatte. (helferich, B. f. St.W. 11 S. 308.) Je länger aber die Kriegszeiten dauern, desto bedeutender pflegt die Einschmelzung zu sein. Nebenius erzählt, daß ein einziger Silberhändler in einer sübebeutschen Stadt in den Jahren nach 1802 für 11 Millionen Gulden an filbernen Gerätschaften aus Klöstern u. s. w. eingeschmolzen habe. (Deutsche Vierteljahrschrift 1841. S. 17).

§ 29. In Der Bermendung Der eblen Metalle ju Beldzweden ift die zweifache Berwendungsart bes Gelbes ju unterscheiden, bie jur Bertaufbewahrung und jur Bermittlung von Bertumfägen, benn bieselben üben auf ben Taufchwert ber eblen Metalle eine febr verschiedene Wirfung aus. Das eble Detall, welches gur Bert= auf bemabrung vermandt wird, verschwindet vom Martte und nur burch eine vermehrte Menge edlen Metalls tann ein vermehrtes Bedurfnis nach bemfelben jum Rwede ber Bertaufbewahrung erfüllt werben. Die Rachfrage aber nach Bahlung mitteln tann im Unterschiebe von ber Nachfrage nach Waren nicht nur durch vermehrte Menge bes Metallgelbes befriedigt werben, fonbern auch 1. burch vermehrte Umlaufgeschwin bigteit bes Gelbes. Die Gelbstücke werben nicht fortwährend zu Rahlungen verwandt, sondern ruben zwischen jeder Rahlung furzere oder langere Beit in den Raffen. Je nach ber rafcheren ober langfameren Aufeinanderfolge ber Bahlungen, ber fürzeren ober langeren Reit bes Rubens in ben Raffen, wird man jur Erledigung berfelben Menge von Geldjahlungen eine größere ober tleinere Menge von Gelbftuden bedürfen. Das Mag ber Umlaufgeschwindigfeit fteht baber im umgekehrten Berhältnis zu ber Größe ber Raffenvorrate, welche die einzelnen Birtichaften fur notwendig halten, um ihre Rahlungen machen ju tonnen. Je entwickelter bie Geldwirtschaft und ber Geldverkehr, je mehr man mit Sicherheit auf ben regelmäßigen Gingang fälliger Gelbforberungen rechnen tann, je bertäuflicher alle wirtschaftlichen Guter find, besto kleiner konnen bie Raffenvorrate im Berhältnis zur Menge ber Geldzahlungen fein, befto mehr konnen bie gewöhnlichen Raffenvorräte vorübergebend im Kall bes Bedarfs noch weiter aufs äußerste vermindert und die Befonders bie Barvorrate ber Umlaufsgeschwindigfeit bes Gelbes gefteigert werben. Banten geftatten bei guter Organisation bes Bantwefens eine vorübergehende Berminberung und eine entsprechende Bermehrung ber umlaufenden Zahlungsmittel. 2. burch ben Rredit, welcher allgemeine Bermögensmacht verleiht und überträgt, baburch Wertumfäte vermittelt und Barzahlungen überflüffig macht. Die außerordentlich mannigfaltigen Methoden und Arten, auf welche die Wertumfäße durch den Kredit vermittelt werden, sind an einem anberen Orte im einzelnen zu erörtern. Sie laffen fich aber auf ben einfachen Borgang gurudführen, daß der Rredit Forderungen entstehen läßt, daß diese Forderungen entweber sofort gegen einander kompensiert werden, ober erft kurzere ober langere Zeit an Zahlungsstatt zirkulieren und dann nachdem sie mehr oder minder oft die Stelle des baren Gelbes in Zahlungen vertreten, endlich durch Barzahlung oder häufiger durch Kompensation ausgeglichen werben.

§ 30. Berfolgen wir diese verschiedenen Berwendungen und ihren Ginfluß auf den Geldwert im einzelnen, so ist zunächst die Thatsache allbekannt, daß auf niederen Rulturstufen Gold und Silber vorzugsweise als Bertaufbewahrungs-mittel dienen, weil sie für die bequemste und sicherste Art gelten, allgemeine Bermögens-macht in die Zukunft zu bringen. Wer dazu imstande ist, von dem großen Potentaten die zum Bauern hinunter, legt einen Teil seines Bermögens in dieser Form an. Ein mächtiger Fürst oder Staat ohne einen Schat war kaum denkbar, darüber stimmten im Altertum die Großen des Orients und die städtischen Obrigkeiten hoch kultivierter Städte wie Athen und Rom überein. In welcher Ausbehnung aber die Schahansammlung und Schahvergrabung in die unteren Schichten der Bevölkerung eingedrungen, zeigen uns die zahlreichen Münzsfunde, die zu unserer Kenntnis gekommen sind, während ohne Zweisel eine sehr viel größere

Rabl verheimlicht worben ift. Die Sitte des Thesaurierens geht durch das ganze Mittelalter hindurch und erhält sich bis auf den beutigen Tag in Landern geringerer Rultur und nicht felten auch bei ben ungebilbeten Bolfetlaffen wirtichaftlich boch entwidelter Bolfer. lleber bie gur Beit in Indien bestehende Berwendung ber eblen Metalle gur Bertaufbemahrung enthält intereffante Daten ber Silver Report v. 1876. Bis in Die unterften Rlaffen bient bas eble Metall und zwar porzugsweise Silber als Spartaffe, aber, wie es icheint, mehr in Korm von filbernen Schmucklachen, Gerätschaften, für beren Anfertiauna aus Dungen fast in iebem Dorfe ein Silberichmied porbanden ift. als in Form von Mungen - offenbar im Bergleich jum Bergraben von Schäten ein Fortschritt, welcher Die Rolge ber burch die englische Serricaft geschaffenen größeren Rechtslicherheit ift. Auf nicht unbedeutende Borrate von Metallgelb, welche noch gegenwärtig in ben Lanbern bes frangölischen Müngweiens gehalten werden, beutet bas Erscheinen großer Mengen von alteren filbernen 5-Krantsstuden im Bertehr mahrend ber letten Jahre, mahrend vor 20 Sahren dieses Geldstück im Berkehr äußerst selten war und kaum jemand einen so großen Rorrat davon vermutet hätte, wie er jest, wahrscheinlich durch die Kurcht vor der Silberentwertung hervorgelodt, fich in ben Raffen ber Bant von Frantreich und anderwärts angesammelt bat.

Mit wachsender wirtschaftlicher Kultur schwindet die Bedeutung dieser Funktion des Wetallgeldes. Denn die Gesahr eines unerwarteten Geldbedürsnisses nimmt mit größerer Rechtssicherheit und Regelmäßigkeit des Berkehrs ab, und wenn dieselbe dennoch eintritt, so kann man ihr mit anderen Bermögensteilen, insbesondere guten Geldsorderungen ebenso gut begegnen, wie mit einem Borrat von Metallgeld. Andererseits vermehrt sich die Gelegenheit, jede in der Wirtschaft überflüssige Summe, wäre sie auch noch so klein, sofort zinsdar anzulegen. In immer vollständigerer Weise saugen Sparkassen und Banken die müßigen Geldvorräte auf.

Aber boch hört bie Bermendung bes Metallgelbes für Bertaufbewahrung nicht auf. Richt nur gibt es Staaten, Die es für notig halten, für Die erften Rriegsausgaben einen Barvorrat bereit zu halten (beutscher Rriegsichat von 120 Millionen), fondern je weniger fich in Raffen ber Brivaten mußige Gelbvorrate finden, befto unentbehrlicher wird es, daß die großen Banken disponibele Geldvorrate haben, die zu ihrem gewöhnlichen Geschäftsverkehr nicht notwendig sind, die sie aber hergeben können, wenn ein plögliches Bedürfnis nach vermehrtem Metallgeld, insbefondere für gahlungen ins Ausland eintritt. Gin großer Teil bes Barvorrats ber Banten von England, Frantreich, ber Rieberlande, ber beutschen Reichsbant find folche Reserven an edlem Metall, Die nicht gehalten werben, um die Rahlungsfähigkeit der betreffenden Banken zu sichern, - benn dazu genügten viel kleinere Summen, - sondern um verfügbar zu fein für plögliche Bahlungsverpflichtungen ans Ausland, die nur mit großen Berluften auf andere Beise ausgeglichen werden könnten. Ferner entstehen unwillkürlich Gelbvorräte, wenn der gewerbliche Berfehr im Lande stockt und man bei geringerer Zahl und Größe der Wertumsätze einer geringeren Menge Metallgelbes bedarf oder wenn der auswärtige Handel Gold und Silber ins Land bringt, für das es an sofortiger Berwendung fehlt. Auch diese Borräte sammeln sich bei der modernen Organisation des Aredits in den großen Zentralbanten. Endlich fommen immer wieder im Leben auch der modernen Bolter Zeiten vor, in denen auf einmal die Kurcht, daß man nur durch eine Bermehrung der eigenen Barvorräte seine kunftige Bahlungsfähigteit sichern tonne, weite Areise ergreift. Solche Aredittrisen konnen veranlaßt werden burch Borgange im wirtschaftlichen sowohl, wie im politischen Leben. Sie find plögliche Rudichritte, welche im Gelbgebrauch auf eine frühere Rulturftufe gurudfuhren. Statistisch läßt sich biese Berftartung ber Barvorrate nur ausnahmsweise in ben Ausweisen ber alten Samburger Bant, ber vereinigten Raffe aller Samburger Raufleute, ertennen.

Da betrug z. B. der Barvorrat vom 2. Juli 1857, als die Preise noch hoch, der Berkehr lebhaft und das Bertrauen noch ungestört war, 10631868 Mark Bco., zu Ende des Jahres unmittelbar nach der Krisis war derselbe ohne Zweisel infolge des mit ihr versundenen panischen Schreckens auf 53 151040 Mark Bco. angewachsen. In ernsten polizischen Krisen dürfte das Bestreben nach Berstärtung der Barvorräte sich noch über größere Kreise des Bolkes erstrecken. Aber wir vermögen auch nicht annähernd die Geldsummen zu berechnen, die in solchen Zeiten in Kisten und Kasten verschwinden.

Die wechselnde Rachfrage nach eblem Metall für Wertaufbewahrung tann ohne Ameifel Störungen in feinen Bertverbaltniffen bervorrufen. In neuerer Beit tritt eine folde Ginwirfung besonders empfindlich bervor in ben zulest erwähnten Momenten, in benen infolge politischer ober tommerzieller Schreden eine plobliche Rudtehr zur Thesaurierung und ein acmaltiges Sinten ber meisten Warenpreise eintritt (f. fiber ben Borgang und die Gegenwirfung durch eine weise Bantvolitit die Lehre vom Krebit, Hob. Band I Abh. IX). Gehr oft aber wird eine Abnahme ober Bunahme in ber Berwendung ber eblen Metalle gur Wertaufbewahrung ausgeglichen durch eine Runghme ober Abnahme in der Berwendung aur Bermittlung von Bertumfaben. Man sammelt Barvorrate aus demfelben Grunde, aus bem die Wertumfate ftoden, weil nämlich bas Bertrauen geschwunden ift und es an lobnender Berwendung fehlt, man gibt sie aus, entweder wenn die gewerbliche Unternehmungsluft und bas Bertrauen in die gebeihliche Butunft und mit ihnen der Gelbvertehr fich heben, oder wenn die Not dazu zwingt, 3. B. in langeren Priegszeiten und anbern andauernben Landestalamitaten, in benen bas Bedurfnis nach Metallaelb gesteigert ift, weil im Inlande trot fich wieder mehrender Wertumfate Die Ersatmittel bes Gelbes versagen, Die ber Prebit an Die Sand gibt, ober weil Rahlungen ans Ausland zu machen find. § 31. So wie die wechselnde Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und die

Entwidlung bes Rrebits bie Tenben, haben. Storungen auszugleichen, bie aus veränderter Berwendung für die Wertaufbewahrung entstehen konnten, fo haben dieselben noch viel niehr bas Beftreben und bie Rraft, bem wechselnden Bedurfnis von Gelb gur Bermittlung von Bertumfägen abzuhelfen. Außerorbentlich verschieden ift überall in verschiedenen Rabreszeiten bie Lebhaftigfeit bes Gelbverkehrs. Ru Unfang und in ber Ditte bes Rabres tongentrieren fich besonders in Deutschland eine Menge von Wertumfaben (Bahlungen von Binfen, Dividenden, Besoldungen, Jahres- ober Semesterrechnungen u. f. w.), auf beren Erledigung bann meiftens eine große Stille bes Belbverkehrs folgt. In manchen landwirtschaftlichen Gegenden drängen sich die Wertumfate im Berbst (Rins und Bachtzablungen. Broduktenumigk) zusammen und so ist überall das Bedürfnis an Rablungsmitteln in verschiedenen Sahreszeiten ein hochft verschiedenes. Dasselbe verursacht aber nicht ein rafches Schwanken bes Tauschwertes bes Gelbes, sonbern wird zum Teil burch wechselnde Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ausgeglichen, indem Raffenvorräte, die fonft rubig liegen, in folden Zeiten in Zirkulation treten. Bei entwickelter Rreditwirtschaft liefert aber in noch höherem Mage ber Rrebit bie erforberlichen Rahlungsmittel in vermehrten Banknoten, Umschreibungen, Bechseln u. s. w. Das periodische Anschwellen der Zirkulation ungebedter Banknoten in folchen Beiten ift ja bekannt. Derfelbe Borgang findet aber auch ftatt bei den nicht jährlich, sondern in längeren Berioden sich wiederholenden Schwantungen in gewerblicher Thätigfeit und der Menge und Größe der Wertumfäpe. Mit der größten Elastizität bietet ber Kredit in allen solchen Fällen seine Dienste dar und zieht sie bei vermindertem Bedürfnis nach Zahlungsmitteln wieder zurud. "Wo wirklich Werte sind, da find auch, und zwar genau in demselben Betrage, die Tauschmittel bazu da, und sind keine metallischen Tauschmittel vorhanden, so schafft ber Rredit andere, welcher Urt fie auch sein mogen." (Belferich.)

Man muß, um diese Fähigkeit des Kredits jedem Bedürfnis an Zahlungsmitteln abzuhande. d. Bolit. Detonomie. 1. 3. Aust.

Digitized by Google

helsen richtig zu würdigen, nur erwägen, wie unbedeutend auf höheren Kulturstusen ber Betrag der Wertumsätze ist, welche durch bare Zahlung in Metallgeld, im Vergleich zu denen, die durch llebertragung von Forderungen und Kompensation ersedigt werden. Fast alle großen Zahlungen und sehr viele kleinere geschehen in Banknoten, Papiergeld, oder werden durch Anweisungen und Umschreibungen bei den Banken, oder auf irgend eine ans dere Weise, insbesondere mit hilse des Wechselverkehrs, durch Kompensation ausgeglichen. Eine kleine Ausdehnung dieses Verkehrs wiegt soviel wie eine erhebliche Vermehrung der umsausenden Menge Metallgeld und umgekehrt.

Nur diese Expansionskraft der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes und der Ersamittel bes Geldes erklären es, daß die edlen Metalle und das aus ihnen angefertigte Metallgeld eine so große Wertbeständigkeit im Laufe der neueren Geschichte gezeigt haben. Wie enorm ist nicht die Entwicklung des Geldverkehrs in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gewesen, wie verhältnismäßig klein dagegen in diesem Zeitraum der Zuwachs an edlen Metallen durch neue Produktion, wie bedeutend nicht die Summen, die durch Papiergeldwirtschaft größerer Staaten plöglich auf den Weltmarkt geworsen und bei Wiederherstellung der Währung dem Weltmarkt wieder entzogen wurden und wie gering der Einssluß dieser Vorsgänge auf die Geldpreise der Waren!

Da, wo die edlen Metalle nicht mehr allgemeines Zahlungsnittel sind, da sehlt diese Korrektur und da haben sie auch den Borzug der Wertbeständigkeit verloren. Das zeigt sich sowie das Metallgeld durch ein entwertetes Papiergeld erseht ist. Da kann eine geringe Nachfrage nach edlem Metall zur Thesaurierung, zur Aussuhr, zu Spekulationszwecken eine große Steigerung des Agios auf Metallgeld hervorrusen, während das Wertwerhältnis des Papiergeldes zu der großen Mehrzahl aller anderen Güter dasselbe bleibt. In solchen Fällen sind daher die edlen Metalle auch ungeeignet als Wertmaßstad zu dienen (s. d. nähere in der Lehre vom Bapiergeld Hob. Band II. Abh. X).

So groß ist die Expansionstraft der wechselnden Umlausgeschwindigkeit des Geldes und des Kredits, daß vermittelst berselben auch einer ungesunden Entwicklung des Berkehrs in Berioden übertriebener Unternehmungsluft und Preissteigerung die Zahlungsmittel nicht zu sehlen pflegen. Nur der Umstand, daß die solchen Perioden eigentümliche Preissteisgerung keine allgemeine ist und deshalb zur Geldaussuhr sührt, nicht aber das Bedürfnis an inländischen Rahlungsmitteln führt endlich die Geldkriss herbei.

§ 32. Aus bem Gesagten ergibt sich das Frrtumliche ber reinen Quantitätstheorie, welche ben Stand ber Geldpreise in einem Lande nur von der Menge des darin vorhandenen Metallgeldes abhängen läßt und glaubt, daß jede Vergrößerung oder Verminderung dieser Menge sich scfort in den Geldpreisen äußern musse. Es kann die Wenge des edlen Metalls nicht nur, sondern auch des Metallgeldes bei ungefähr gleichbleibender Zahl der Wertumsätze, wie zahlreiche Ersahrungen zeigen, zunehmen und abnehmen, ohne daß irgend eine merkliche Einwirkung auf die Geldpreise stattsände.

Bon Bebeutung ift diese Erfahrung insbesondere für die internationale Bewegung der edlen Metalle. Nicht jede Zusuhr von edlem Metall in ein Land erhöht die Warenpreise in demselben, nicht jede Aussuhr vermindert dieselben. Es übt vielmehr Aussuhr und Einsuhr in vielen Fällen nur einen Einsluß auf die Borräte an edlem Metall, die in neuerer Zeit besonders in den großen Banken angesammelt sind. Die Menge der in Zirkulation besindlichen Zahlungsmittel erfährt dann keine wesentliche Aenderung und Kredit und wechselnde Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes dehnen sich eine zeitlang in einem zu der Geldaussuhr oder Einsuhr entgegengesetzten Verhältnis aus. Nur der Zinssuß für Darlehen auf kurze Zeit (Diskonto) wird bei der gegenwärtigen Kreditorganisation durch biese Bewegungen sofort beeinslußt und übt wieder auf Absluß und Zusuhg von edlem Metall einen regulierenden Einsluß aus. Erst wenn dieser Regulator nicht ausreicht, macht sich

zulett ein Ueberschuß von Metallgelb in einem Lande in hohen Gelbpreisen der Waren und umgekehrt fühlbar. Ebenso korrigiert sich ein übertriebener oder zu niedriger Stand der Warenpreise in einem Lande, der außer Verhältnis zu dem in anderen Ländern steht, zwar durch Aussuhr von Metallgeld, aber diese Aussuhr wirkt in der Regel zuerst auf den Kapitalmarkt (Zinssuß, Diskonto) und erst mittelbar durch diesen auch auf die Warenpreise.

Die nähere Ausführung vieler von den obigen Säken muß der Lehre vom Kredit überlaffen bleiben. Bier mag nur in bezug auf die Dogmengeschichte noch bemerkt werden, baß die merkantilistische Theorie fast ausschließlich die Bebeutung des Metallaelbes für die Bertaufbewahrung ins Auge faßte. So wie fich in ber That vor Alters taum iraend ein einzelner wirklich in feiner Bermogenslage erheblich verbefferte, ohne feinen Gelbvorrat 311 vermehren, so hielt man dafür, daß auch die Lunahme und Abnahme des Bolkswohlftaubes im Berhaltnis ftebe ju bem Bachien pher Ginten bes Gelbuorrats im Laube. Indes folgte bier, wie jo oft, die Theorie der thatfachlichen Entwicklung etwas verspätet nach. Durch ben Kampf gegen bas Merkantilinitem veranlakt, haben bann bie Begrunber ber mobernen nationalofonomie, insbesondere Ricardo, im Gelbe oft viel zu einseitig nur bas Taufch und Rablungsmittel gesehen und, indem fie von veranderter Umlaufsgeschwinbigfeit gang abstrahierten, gelehrt, bag ber Taufchwert bes Gelbes ausschlieflich von feiner Quantitat abhange. Bei ben alteren nationalofonomen und manchen von ihnen beeinfluften Theoretitern zeigt fich baber bas Beftreben, Aenderungen in ben Gelbpreifen aus veranberter Quantität bes umlaufenden Gelbes zu erflaren (Gelbtheorie, currency school), Ru einer richtigeren Bürdigung sowohl ber Bedeutung ber Gelbvorräte, wie vor allem ber ausgleichenden und die Wertbeständigfeit des Gelbes sichernden Rraft des Rredits haben in England die Berhandlungen, die fich im Sahre 1810 an bas steigende Goldagio und ipater an bas Bantgefet von Gir Robert Beel fnupften, geführt, insbefondere bie Schriften pon Tooke, history of prices; Fullarton, regulation of currencies 2. ed. 1855. Bon beutschen Schriften vergl. Helferich a. a. D., A. Bagner, Beitrage zur Lehre von ben Banten 1857, Die Kredittheorie der Beelsatte 1862, Raffe, Ginflug des Rredits auf ben Tauschwert der edlen Metalle 3. f. St.W. 21.

Bei dieser Lage der Dinge ist leicht klar, wie verkehrt die früher wohl gestellte Frage nach der Quantität des Selmetallgeldes ist, welche ein Land zur Vermittlung seiner Wertzumsätze notwendig bedarf. Die Faktoren, welche diesen Bedarf bestimmen, sind: die Menge der durch Geld zu vermittelnden Wertumsätze, die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes und die Entwicklung des Kredits. Alle drei sind nicht nur von Land zu Land, sondern von Monat zu Monat wechselnde Größen und daher ist das Produkt nach Zeit und Ort unsendlich verschieden. Glücklicherweise aber wird die zeitliche Veränderlichkeit des Produkts dadurch sehr vermindert, daß die Faktoren in der Abs und Zunahme der Stärke, mit der sie wirken, meistens sich gegenseitig kompensieren.

## XI. Die Bereinigung von Gold und Silber im Mungmefen.

Aus ber ganz außerordentlichen Flut ber neueren Bahrungslitteratur beschränken wir uns die Ramen ber Schriftseller hervorzuheben, welche sich an den Debatten mahrend der letten 10 Jahre vorzugsweise beteiligt haben und eine ober zwei ihrer bedeutendsten Schriften: 1. Als haupt-vertreter des modernen Bimetallismus: Wolowski, la question monétaire 1867. Henry Cernuschi, l'or et argent 1874, la monnaie dimétallique 1876. E. Seyd, Die Münz-, Bahrungs- und Bankfragen in Deutschland 1871, Der hauptirrthum in der Goldwährung 1880. S. Dana Hort on, silver and gold 1876 2. ed. 1877 und der ebenfalls von Dana Horton versagte Anhang zu dem mehr erwähnten Bericht über die Internationale Münzkonferenz von 1878. E. de Laveleye, la monnaie dimétallique 1876, la question monétaire en 1881. D. Aren dt, Die vertragsmäßige Doppelwährung I. und II. 1880 und Der Bährungsstreit in Deutschland. Eine Antwort auf Erwin Rasse's gleichnamige Schrift 1886. B. v. Kardorf-Babnit, Die Goldwährung 1880. A. Bagner, Für bimetallistische Münzpolitit Deutschlands 1881.

Digitized by Google

S ch ä f l e, Für internationale Doppelwährung 1881. Litteraturübersichten über die Währungsfrage vom bimetallistischen Standpunkt gaben A. Wagner Z. f. St. 86. S. 570 ff., J. Reuwirth Höllebrand-Conrad J. 2. S. 47 ff. Sinen ursprünglich bimetallistischen, aber in neuern Schriften mehr vermittelnden, oder an der Durchsührung des internationalen Vimetallismus verzweiselnden Standpunkt nehmen ein: W. Lezis Erörterungen über die Währungsfrage 1881, und die Währungsfrage und die englische Untersuchungskommission in Hährungsfrage 1881, und die Währungsfrage und die englische Untersuchungskommission in Hilbebrand-Conrad J. 16 S. 321 ff. Ottomar Haupt, la rehabilitation de l'argent 1881 und L'histoire monétaire de notre temps 1886. — 2. Als Wonometallisten: A. Soetbeer, Denkschrift betressen die Einführung der Goldwährung in Deutschland mit besonderer Rücksicht aus die Hamburger Bankvaluta 1856, Die hauptsächlichsen Probleme der Währungsfrage in Hilbebrand-Conrad J. 1. S. 1 ff. W. No surtschlich Probleme der Währungsfrage in Hilbebrand Conrad J. 1. S. 1 ff. W. Wosten werden und kredit I. S. 230 ff. Frère Ord an, la question monétaire, examen du système et des essentighen Münzresorm. Ein Appell an die deutsche Reichstegierung 1882. Herzt aus der Berichsen an Herrn heinrich Cernuschi in Holzendorsf-Brentano J. 3. S. 191 ff. und Reseau auf dem Bolksw. Kongreß 1880. Bu ed., Beiträge zur Währungsfrage 1881. E. Nasse zur hen Deutschland, Preußische Jahrungsfrage in Deutschland, Preußische Jahrungsfrage in Deutschland, Preußische Förterungen über Währungsfragen 1883 u. Währungsfrage in Deutschland, Preußische Erörterungen über Währungsfragen 1883 u. Währungsfrage in Deutschland, Preußische Kritische Erörterungen über Währungsfragen 1883 u. Währungsfrage in Deutschland, Preußische Erörterungen über Währungsfragen 1883 u. Währungsfrage in Deutschland, Preußische Erörterungen über Währungsfragen 1883 u. Währungsfrage in Deutschland Erorte in ker elektive values of the precious metals Rep. I 1887 Rep. II a. sinal Report 1888.

## 1. Charafterifierung der verschiedenen Syfteme.

§ 33. Fast so alt, wie die Prägung der edlen Metalle zu Münzen scheint auch das Bestreben, beide im Münzwesen zu vereinigen. Die Wege, die man, um dies Ziel zu erreichen, eingeschlagen hat, sind folgende:

1. Doppelte Bahrung, Mischwährung, Bimetallismus. Die scheinbar einfachste und beshalb alteste Art ber Bereinigung ift, daß man beide Metalle in einem festen Bertverhaltnis zu einander als rechtlich gleichstehende Aurantmunzen des Landes auspragt.

So hat schon das älteste Münzspstem, das wir kennen, das babylonische, Gold und Silber in dem sesten Wertverhältnis von 1:13% ausgeprägt und die so geprägten Münzen allem Anschein nach als gleichberechtigt behandelt (Brandis a. a. D. S. 83). Während es doch nahe gelegen hätte, bei den ersten Ansängen des Münzwesens die Silbermünzen und die Goldmünzen gleichmäßig, den Gewichtseinheiten entsprechend, jede zu gewissen und die Koldwähren des Ksundes auszuprägen, befolgte man diesen Weg nicht, sondern prägte nur die Goldsmünzen den Gewichtseinheiten entsprechend, die Silbermünzen aber so aus, daß der Geswichtseinheit in Gold eine gewisse Zahl von Gewichtseinheiten in Silber dem Werte nach entsprach. Dasselbe Versahren wurde bei der persischen und lydischen Krägung und zur Blütezeit des römischen Münzwesens eingeschlagen und ist seitdem im Lause der Jahrhunderte das weitaus vorherrschende gewesen, nur daß man die Uebereinstimmung der Goldmünzen mit der Gewichtseinheit ausgab. Die Feststellung des richtigen Wertsverschlasseinheit ausgab. Die Feststellung des richtigen Wertsverschlasseinheit ausgab. Die Feststellung des richtigen Wertsverschlasseinheit erörterten Fragen der Münztechnik.

Bur vollständigen Gleichberechtigung der beiden Metalle im Münzwesen gehört aber auch die unbeschränkte Ausprägung jedes derselben, und zwar nach der Entwicklung, die das moderne Münzwesen genommen hat, auch die unbeschränkte Ausprägung auf Privatrechnung. Im Fall aber in dieser Weise die Gleichstellung der beiden Metalle verwirtlicht wird, pflegt früher oder später das eine derselben aus der Zirkulation zu verschwinden, das andere ausschließlich oder doch ganz überwiegend als Zahlungsmittel verwandt zu werden. Denn das Wertverhältnis der beiden Metalle im Welthan del ist häusigen Alenderungen unterworsen gewesen und so wie dies Verhältnis von dem im Münzwesen des betreffenden Staates bestehnden, ein für allemal gesetzlich bestimmten abweicht, wird es vorteilhaft, die in dem vom Münzgesetz zu niedrig angesetzen Metall ausgeprägten

Münzen einzuschmelzen und im Hanbel anderweitig zu verwerten, dafür das vom Münzegesetzt phoch angesetzte Metall herbeizuschaffen und zu Münzen des betreffenden Staates auszuprägen. Das Münzgesetz gestattet bei der doppelten Währung jedem zu Geldzahlungen Berpslichteten die Wahl zwischen einem gewissen Gewicht Goldes und einem gewissen Gewicht Silber als gleichberechtigten Jahlungsmitteln für die Ersüllung seiner Jahlungsverbindlichkeiten. Nichts ist natürlicher, als daß er dassenige der beiden Metalle wählt, in welchem er mit den geringsten Opfern seine Zahlungsverbindlichkeiten erfüllen kann.

Die Folgen biefes Borgangs sind nun einigermaßen verschieden, je nachdem Gold ober Silber im Welthandel beffer als in dem Münzwesen eines Staates mit doppelter Bahrung zu verwerten find.

Steigt Golb über ben im Münzgeset bes Staates festgesetzen Silberpreis, so werben Goldmunzen seltener. Indes können sie sich doch im Berkehr erhalten, wenn man sich entschließt, dieselben zu einem ihren gesetzlichen Silberwert überschreitenden Kurse, d. h. mit einem Agio zu nehmen und zu geben. Thatsächlich herrscht in einem Lande mit gesetzlicher Doppelwährung, so lange dies Berhältnis dauert, dann die Silberwährung. So ist es in der neueren Münzgeschichte überans häusig gegangen. Denn im ganzen ist im Lauf der neueren Geschichte Gold gegen Silber teurer geworden. Die Goldmunzen erreichten deshald nicht selten kürzere oder längere Zeit, nachdem das Münzgesetz das Wertverhältnis der beiden Wetalle siziert hatte, einen Silberwert, der den gesetzlichen überstieg. Sie wurden im Verkehr selten und man konnte sie nur mit einem Ugio erhalten. Mitunter entschloß man sich dann, um Gold in der Zirkulation nicht zu entbehren, zu einer Aenderung des Wertverhältnisses. Entweder man prägte die Goldmünzen von einem bestimmten Zeitpunkt an leichter aus, zog die alten ein und prägte sie um, soweit der Privatverkehr diese gewinnbringende Operation der Staatsregierung nicht abnahm, oder man septe den Wert der bestehenden Goldmünzen im Münzschstem höher an.

Bon ben zahlreichen Beispielen bieser Entwicklung wollen wir nur die Ersahrungen bes fra nz dische nur Aufügen weisen mit Recht von allen Parteien am meisten zur Justrierung ber doppelten Währung gebraucht werben, ansühren. Dort bestand seit 1726 ein gesehliches Bertverhältnis des Goldes zum Silber von 1:14%. Das Berhältnis war zu ungünstig für Gold. Nach den von Soetbeer gemachten Zusammenstellungen der Hamburger Goldpreise (s. \$22) stand nur zwischen den Jahren 1750 und 61 das Berhältnis im Handel ungünstiger sur Gold, sonst in der Regel etwas, wenn auch nur sehr wenig günstiger. Der Minister Calonne berichtet, daß infolge bessen die Mouisd'or eingeschmolzen oder exportiert worden seien, für die Daublasse des Königs habe man sie mit 5—6 Sous Prämium kausen müssen, keisende hätten ein noch höheres Ausgeld entrichtet. Er veranlaste deshalb eine Königt. Deslaration vom 30. Oktober 1785, welche die alten Louisd'or zur Umschmelzung austrief und sie soviel leichter ausprägte, daß ein Bertverhältnis des Silbers zum Gold wie 15½ zu 1 entstand. Bon 1 300 Millionen Livres, die in Gold ausgeprägt waren, wurden 557 Millionen präsentiert, der Gewinn sür die Staatslasse, auf den es nebendei auch abgesehen sein mochte, war 7 000 000 L. (s. den Bericht Calonnes in Dana Horton International monetary conserence of 1878 S. 254 st.) Calonne versichert, daß er sich nur dem thatsächlichen Bertverhältnis angeschlossen habe. Nach den obigen Preislisten muß aber in den ersten Jahren das Berhältnis doch nicht unerheblich günstiger sur Gold gewesen sein, als das im Belthandel bestehende. Erst von 1795 an die ungefähr 1820 hat das letztere dem 1785 gewählten geschlichen längere Zeit so ziemlich entsprochen. Das Münzgeseh vom Jahre 1803 (7—17 Germinal XI) behielt das von Colonne gewählte Berhältnis dei (1 Silberfrant — 4½ Gramm Feinsilber, 1 Goldfrant — 0,2903 Gramm Gold). Bis zum Jahre 1820 schenen Goldfücke in Frankreich reichsich zieslichen und das Goldgeld verschwindet. Wirse silberpeis des Goldes im Handel etwas über den gefestliche

Etwas anders verläuft der Borgang, wenn die Einschmelzung der Silbermunzen vorteilhaft wird, weil das Silber im handel zu einem gunstigeren Bertverhältnis zu verwerten ist, als in dem Munzwesen des betreffenden Staates. Dann können einerseits
Silbermunzen nicht wohl mit einem Agio zirkulieren, weil sie die kleineren Munzen sind,
andererseits kann man Silbermunzen im Berkehr schwerer ganz entbehren als Goldmunzen.

Es bleibt in solcher Lage kaum etwas anderes übrig, als für die kleinen Zahlungen filberne Scheidemunzen auszuprägen. Thatfächlich herrscht dann Goldwährung; rechtlich, insofern die Prägung silberner Kurantmunzen noch gestattet ist, kann die Doppelwährung erhalten bleiben und bei einer Aenderung des Wertverhältnisses der beiden Metalle wieder praktisch werden.

Beispiele bieser Entwicklung sind natürlicher Beise in den beiden einzigen Perioden zu suchen, in denen Gold gegen Silber im Lauf der neueren Geschichte billiger geworden ist, namlich in den beiden ersten Dritteln des vorigen und dem dritten Victel dieses Juhrhunderts. In der ersten Periode machte sich in En gland dem derschwinden alles vollhaltigen Silbergeldes sühlbar. Die Guineen, von denen 44½ aus dem Pfund Münzgold (11/12 Feinheit) geschlagen wurden, sollten ursprünglich 20 Schilling gelten. Im Berkehr nahm man sie aber zu 21½ Schilling. Insolge dieses abusiven und viel zu hohen Kurses (1: 15,571) wurde Silber im Berkehr außervordentlich selten; eine Königl. Proklamation vom 22. Dezember 1717 normierte deshald den Kurses der Gnineen auf 21 Schilling, wodurch ein Berhältnis von 1: 15,2096 zwischen Gold und Silber entstand. Da aber bald darauf der Goldpreis auch unter dies Verhältnis sank, so mußte man sich mit alten, abgenutzen oder beschnittenen Silbermünzen behelsen — ein Berhältnis, welches zur Zeit kaum thunlich wäre, da man nicht mehr gewohnt ist, beschnittene oder dis zur Unsenntlichseit des Geptäges abgenutze Münzen in Zahlung zu nehmen. Als im Jahre 1774 man die Neuprägung alles unterwichtigen Goldpeldes beschloß, sonnte man nicht wagen, dieselbe Maßregel auf Silbergeld auszudehnen. Die neugeprägten Silbermünzen wären sofort eingeschwolzen worden. Man suchte daher nur den Umlauf des schlechten Keldes möglichse einzuengen und beschränkte die gesetliche Unnahmepslicht der Silbermünzen auf Summen unter 25 L., sürgößere Beträge blieb die Unnahmepslicht nach dem Gewicht bestehen, eine Maßregel, durch die man die doppelte Währen einer Selbermünzen des Kaleisonnischen das kalisonischen und australiche Gold den Silberpreis des Goldes drücke, zeigte sich das Berschwinden des Silbergeldes vorzugsweise in den Berein ig ten Staaten und in den Ländern des fit an zöseten Beriode, als das falisonische und australiche Gold den Silberpreis des Goldes drücke, zeigte sich das Berschwinden des Silbergeldes vorzugsweise

Spätere Erfahrungen haben gezeigt, baß in ben meisten bieser Falle bas sparsamer gewordene Metall nicht so vollständig verschwunden war, wie die Umlaufsverhältnisse erwarten ließen. Es ist leicht begreislich, daß jedesmal bas begehrtere Metall mit Borliebe zur Wertaufbewahrung

verwandt wird.

§ 34. 2. Zwischenzustände zwischen ber boppelten und ben einfachen Bahrungen, in benen beibe Metalle in unbegrenzter Menge gesetzliches Zahlungsmittel, bas eine berselben aber nur in beschränkter Menge vorhandenes Zeichen- ober Kreditgeld ift. (In neuerer Zeit wohl bintende Währung genannt).

it. (In neuerer Zeit wohl hinkende Währung genannt).
Schon im Altertum hat man, wie es scheint, den eben erwähnten Uebelständen der doppelten Bährung dadurch zu begegnen gesucht, daß man dasjenige Metall, welches als das minder wertvolle, sonk das allein herrschende geworden wäre, zu einer Zeichenmünze machte, die, weil sie nur in beschräufter Wenge geprägt wurde, das im Münzschsten zu niedrig ausgebrachte Retall nicht verdrängen konnte. So geschach es zur römischen Kaiserzeit, wo seit Kero und Bespasian Silber "nichts mehr als eine reell geprägte mittlere Scheidemünze" (Wommsen S. 768), aber ohne Beschräntung der Annahmepslicht war. Das gesetliche Bertverhältnis im Münzwesen war 1:14,29, während thatsächlich im Handel Gold zu Silber ungesähr kand wie 1:15,75. Andrerseits hatte man bei der ersten Ausprägung von Goldmünzen in Rom zur republikanischen Zeit (seit d. J. d. St. 537) ebenso wie früher schon in Attika das Gold weit über seinem Handelswert ausgebracht (1:17,143), so daß die Goldmünze eine Zeichenmünze war. Eine nähere Untersuchung der Münzgeschichte dürste ergeben, daß von den ältesten bis in die neuesten Zeiten dies Berhättnis viel häusiger vorgekommen ist, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Da das Maß der Münzprägung in das Ermessen, daß von den ältesten bie war, so lag es nahe, dieselbe so zu regulieren, daß beide Metalle dem Bertelre rehalten blieben. So hat z. B. Spanien lange Zeit Goldmünzen als Zeichengeld in einem den Metalwert weit überseigenden Werte in seinem Münzschstem gehabt. — Eine besonders große Ausdehnung hat dieser Zwischenzustand erhaben gegenwärtig, wie im solgenden Baragraphen näher ausgesührt werden wird, große Mengen Silbermünzen im Umlauf, welche Zeichengeld und doch geschiches Zahlungsmittel in allen Zahlungen sind. Man kann in der Anat sagen, daß zur Zeit diese Zwischenzustände in den Zahlungen sind.

§ 35. 3. Silberwährung, bei welcher die Silbermünzen ausschließlich gesetzliches Bahlungsmittel in allen Bahlungen sind, die Annahme und die Bestimmung des Kurs-wertes der Goldmünzen dem freien Privatabkommen überlassen wird. In der Regel kurssieren daher auch bei der reinen Silberwährung Goldmünzen, aber das beständig im Handel

sich verändernde Wertverhältnis von Gold und Silber veranlaßt ein fortwährendes Schwanken bes Aurswertes der Goldmünzen. Die Beränderlichkeit ihres Werts macht sie zu einem unbequemen, weniger beliebten und deshalb meistens auch seltenen Zahlungsmittel. Auch die Staatsregierung kann in ihren Kassen Goldmünzen annehmen, aber sie wird sich in der Bestimmung des Kassenkurses für Goldmünzen, die in unbeschränkter Wenge geprägt werden, nach dem im Handel bestehenden Preisverhältnis richten müssen. Für eine kleine beschränkte Wenge von inländischen Goldmünzen kann indes der Kassenkurs dauernd über dem Metallwert der Münzen gehalten werden und wird dann auch der Münze derselbe Wert im Privatverkehr gesichert (Preußische Friedrichsedor). In diesem Fall wird die Undequemlichkeit des wechselnden Kurswerts beseitigt, aber die Wenge der zirkulierenden Goldmünzen muß dann eine kleine bleiben, wenn sie nicht die Silbermünzen verdrängen und thatsächliche Goldwährung berbeisühren sollen.

Die Silbermahrung hat in ber Geschichte meistens nur fattisch, infolge zu niedriger Balvierung bes Goldes bestanden. Beispiele rechtlichen, nicht bloß thatsachlichen Bestehens bietet die neuere beutsche Munzgeschichte, insbesondere die durch den Wiener Munzvertrag zustande gestommene Ordnung des deutschen Munzwesens, ferner das niederlandische Munzwesen nach dem Geset vom 26. November 1847 von 1850 bis 1875.

Auch bei reiner Silberwährung kann es vorkommen, daß Berträge auf Zahlung in Goldmünzen abgeschlossen werben, und in ganzen Zweigen des Berkehrs kann das sogar herrschende Sitte sein. (Parallelwährung von Grote, Simultanwährung von Roscher genannt.) So hatte sich in Norddeutschland im vorigen Jahrhundert in weiten Kreisen die Sitte, in Thalcru Gold (die Pistole zu 5 Thlr.) zu rechnen und zu zahlen, ausgebildet und die neuesten Zeiten erhalten.

§ 36. 4. Goldwährung, bei welcher die Goldmünzen ausschließlich gesetzliches Bahlungsmittel für größere Bahlungen sind, Silbermünzen nur als Scheibemünzen mit beschränkter Unnahmepslicht, hohem Prägschaße und in einer auf das Bedürsnis an kleiner Münze beschränkten Menge geprägt werden. Die Goldwährung ist dem an zweiter Stelle erwähnten Münzschstem, bei welchem die Silbermünzen Areditmünzen sind, nahe verwandt. Sie unterscheidet sich von diesem nur durch die Fürsorge, welche gegen die Verdrängung der goldenen Aurant- durch silberne Areditmünzen dadurch getroffen wird, daß diese auf die Stellung der Scheidemünzen gesetzlich beschränkt werden.

Das erste Beispiel ber Goldwährung ist bas englische Münzgeset vom 22. Juni 1816. Bon größeren Staaten sind gefolgt die Bereinigten Staaten im Münzgeset vom 12. April 1878, Deutschland im Münzgeset vom 9. Juli 1873, ferner die stand in a vischen Staaten. In Deutschland ist aber die Goldwährung noch nicht durchgesührt, weil die alten Thaler noch unbegrenztes gesehliches Zahlungsmittel sind; in den Bereinigten Staaten besteht sie nicht mehr, weil seit dem Geset vom 28. Febr. 1868 Silberdollars mit der Eigenschaft als unbedingtes gesehliches Zahlungsmittel wieder geprägt werden.

- 2. Währungspolitif der wichtigften Staaten mahrend der letten Jahrzehnte.
- § 37. In ben wichtigsten Kulturstaaten hat sich ber Gebrauch bes Golbes und Silbers zu Münzzwecken im Berlauf bes letten Menschenalters seit Entbedung bes kalifornischen und auftralischen Golbreichtums folgenbermaßen gestaltet.

Der Wiener Münzvertrag vom 24. Januar 1857 hatte das deutsche Münzwesen auf Grund der reinen Silberwährung neu geordnet und nicht nur zwischen dem Münzsuß der beiden deutschen Hauptmünzgebiete dem 14 Thalersuß im Norden, dem 24½ Guldensuß im Südwesten, sondern auch zwischen dem deutschen und dem österreichisch-ungarischen Münzwesen in wesentlichen Punkten Uebereinstimmung hergestellt. Es wurde eine gemeinsame Münze für alle drei Gebiete geschaffen, die in allen zu einem gesehlichen Zahlungsmittel erklärt wurde, der Bereinsthaler = 1/30 Pfund sein Silber (mit 1/4 % geringerem Feingehalt, als der disherige preußische Thaler = 1/14 seine Mark). In Norddeutschland war der Thaler zugleich Münzeinheit, im südwestlichen Deutschland bildete der Gulden =

\*/7 Thaler, in Oesterreich der Gulden = \*/8 Thaler die Münzeinheit. Es sollten Handelsmünzen in Gold unter der Benennung Krone = '/60 Pf. sein Gold geprägt werden. Der
Silberwert derselben sollte "lediglich durch das Berhältnis von Angebot und Nachstrage"
bestimmt werden und zu ihrer Annahme an Stelle der landesgesehlichen Silberwährung
niemand verpslichtet sein. Wan überließ den kontrahierenden Staaten für die Kronen
einen Kassenturs, der aber dem im Handel bestehenden Bertverhältnis von Gold und
Silber entsprechend von Monat zu Monat wechseln sollte, zu bestimmen. Aber es zeigte
sich bald, daß eine im Kurse beständig schwankende Münze für das Staatskassen- und
Rechnungswesen äußerst unbequem ist. Die betreffenden Bestimmungen des Münzvertrags
sind unausgeführt geblieben.

Awei Umstände dürften vor allem dazu beigetragen haben, allmählich mit dem zuerst von Soetbeer angeregten Gebanten eines Babrungsmechiels immer weitere Rreife au befreunden. Einmal der machsende Gebrauch bes Goldes in ben Ländern ber Lateinischen Mungunion und in ben Bereinigten Stagten, In Berbindung mit ber in bem britifden Reich in Europa und ben am meiften aufblühenden englischen Rolonien bestebenden Goldwährung, war baburch Golb bas Metall geworben, in welchem bie Bolfer gabiten und rechneten, in beren Sanben ber Belthanbel mar und mit benen Deutschland bie michtigften kommerziellen Beziehungen hatte. Man mußte erwarten, daß auf die thatfachliche Berbrangung bes vollwichtigen Silbergelbes in allen biefen Stagten auch bie gefetliche Befeitiaung folgen murbe. Denn bie auf frangofifche Ginladung und unter frangofischem Rrafibium tagende Parifer Mungtonfereng von 1867 hatte fich mit allen gegen eine Stimme (Rieberland) babin geneigt, daß eine allgemeine Mungeinheit erreichbar fei auf ber Bafis ber Goldmahrung, indem man ben Staaten mit Silbermahrung überlaffe für eine gemiffe Reit ihre besondere Währung beizubehalten und batte ferner unter Stimmenthaltung von Breugen, England und einigen anderen Staaten bas goldene 25 Franksftud als allgemeine internationale Munge angenommen. Nachbem bann auch eine besondere frangofische Enquete 1869 fich für bie reine Goldmahrung ausgesprochen, erschien ihre Ginführung in ben Staaten ber Lateinischen Mungunion als nabe bevorftebend. Dem fo bie wohlhabenoften Lanber ber Erbe umfaffenden Golbrechnungsgebiet wurde Deutschland mit Oftafien und anderen halbkultivierten Ländern als Silbermahrungsgebiet gegenübergeftanden haben. Das beutiche Gelb ware an allen Mittelpuntten bes Beltvertehrs fein Gelb, fonbern nur eine Bare von wechselndem Werte gewesen. Daraus hatten fich nach vielen Richtungen bin Nachteile für Deutschland ergeben. Dazu tam, bag Deutschland unter einem Uebermaß fleiner papierner Bahlungsmittel, Raffenanweifungen, Banknoten, Rupons u. f. w. litt und daß auch bie beträchtliche Menge fleinerer, ftart abgenutter, aber mit ber Gigenicaft eines gefetlichen Rahlungsmittels versehener Silbermungen manche Uebelftande gur Folge hatte (g. B. Ginlöfung bon Banknoten in 1/6 Thirftuden und ftart ichwantenbe Bechfelturfe). Diefe Digftanbe liegen die Unnehmlichkeit einer reichlichen Birkulation von Golbftuden, die man in ben westlichen Rachbarftaaten vor Augen hatte, um jo erstrebenswerter erscheinen.

Als nach dem Kriege die Gunst der Zeiten die Möglichkeit bot, zu der Goldwährung überzugehen, einigte man sich alsbald die Gelegenheit zu ergreifen. Die gesetzliche Ordnung des llebergangs erfolgte durch die Reichsgesetz vom 4. Dezember 1871 und 9. Juli 1873 (vgl. deutsche Münzverfassung von Dr. A. Soetbeer, Erlangen 1874).

Bei jebem Währungswechsel gibt es wohl kaum eine schwierigere Frage als die nach dem Wertverhältnis, in welchem das eine Metall an Stelle des anderen gesetzt werden soll. Aber mit auffallend geringer Weinungsverschiedenheit wurde das Berhältnis von 1:15½ angenommen. Wan wies in den Motiven darauf hin, daß dasselbe seit langer Beit in Frankreich bestehe und daß dadurch ein Gravitieren der Marktpreise der edlen Metalle nach dieser Richtung gesichert sei. Wan hob ferner hervor, daß sowohl das Durch:

schnittsverhältnis während eines Jahrhunderts und während des letzten Jahrzehnts, wie das augenblickliche Wertverhältnis auf dem Weltmarkt zur Zeit der Beratung des Gesetzentwurfs mit dem Verhältnis von 1:151/2 fast genau übereinstimmten. Man setzte daher an Stelle der Thaler im Gehalt von 1/200 Pfund feines Silber drei Wark, jede von 1/2000 Pfd. feines Gold.

Die bemnächst wichtige Frage, wie ist bas für die Operation nötige Gold zu beschaffen, erledigte sich durch die Kriegskontributionszahlung. Infolge derselben gingen der Reichszregierung nicht nur beträchtliche Bahlungen in fremden Goldmünzen und noch mehr in Bechseln auf Goldwährungspläte ein, sondern es blieben auch mehrere Jahre die Wechselzkurse für Deutschland so günstig, daß der Bezug von Gold aus dem Auslande mit Borzteil möglich war. Es sind den Münzstellen überwiesen worden die Ende 1879

| •                           | Pfund fein     | Wertbetrag (1395 M. |            |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------|
|                             |                | M.                  | Pf.        |
| Deutsche Lanbesgolbmunzen   | 64 103,7710    | 89 424 760          | 55         |
| Barren                      | 647 557,1660   | 903 342 246         | 57         |
| Defterreichische Goldmungen | 1 127,3694     | 1 572 680           | 31         |
| Franken oder Napoleon d'or  | 391 976,3879   | 546 807 061         | 12         |
| Sovereigns                  | 30 404,4676    | 42 414 232          | 30         |
| Ruffische Goldmunzen        | 49 770,4796    | 69 429 819          | 04         |
| Isabelinen                  | 12822,9351     | 17 887 994          | 46         |
| Dollars und Gagles          | 37 532,1060    | 52 357 287          | 87         |
| Türkische Goldmunzen        | 1 135,0725     | 1 583 426           | 14         |
| Norwegische Goldmungen      | 294,3378       | 410601              | 23         |
| Diverse                     | 110,6210       | 154316              | <b>3</b> 0 |
|                             | 1 236 834,7139 | 1 725 384 425       | 89         |
|                             |                |                     |            |

Auf Reichsrechnung sind davon geprägt worden 946 191,2628 Pfund fein und zwar aussichließlich in der Zeit vor dem 31. März 1878, für Rechnung von Privaten seit 1875 290 643.4511 Pfund fein.

In den folgenden Jahren bis zum 31. Dezember 1887 ist der Gesamtwert der seit 1871 ausgeprägten Goldmunzen auf 2 084 121 300 M. gestiegen, von denen aber von Reichswegen für 1 586 300 M. wieder eingezogen find.

Die britte bei einem Bahrungswechsel zu überwindende Schwierigkeit, die Ginziehung und Beraugerung bes überfluffig werbenben Silbers, ift offenbar unterschätt worben. Die Saupturfache bes Arrtums lag barin, bag man ben Umidmung verkannte, ber in ben Rachfrage- und Angebotverhaltnissen der beiben Metalle zugleich mit bem beutschen Babrungswechfel und jum Teil infolge besielben eintrat. Bare Deutschland gur Golbmahrung in ber Beit von 1850-66 übergegangen, als die erften Anregungen von Samburg aus erfolgten, fo murbe ber erfte Uebergang fast ohne Roften und Müben in ber That "fpielend" fich haben bewertstelligen laffen. In diefer Beriode verbrangte bei einem Bertverhaltnis von 1:15 1/2 bas talifornische und auftralische Gold in Frankreich die Silbermungen aus bem Bertehr, war der Begehr nach Silber für Oftafien außerorbentlich gefteigert und erwarteten bie hervorragenoften Nationalökonomen ein Sinken bes Goldwertes. Run aber fiel ber llebergang in eine Beit abnehmenber Golb. und gunehmenber Silberproduktion und war gefolgt von einer allgemeinen Suspenfion ber Ausprägung filberner Rurantmungen in gang Europa. Die hoffnung, das überschuffige Silber in den Nachbarftaaten mit Doppelter ober Silber-Bahrung loswerben zu konnen, an ber bie Leiter ber Reform offenbar lange festgehalten haben, wurde vereitelt und beshalb war die zu lange verzögerte Beraußerung des Silbers mit erheblichen, unerwarteten Opfern verknüpft. Es find vertauft worden bis zur Ginftellung ber Beräußerungen (Mai 1879) 7 104 895,933 Pfund fein Silber. Der Selbfttoftenpreis bes eingezogenen Silbers ftellte fich für Die beutsche Mungverwaltung burchschnittlich für das Rfund fein auf 93.35523723 M.: da die Einziehung im Wertverhältnis von 1:15 1/2 geschah und also nach Abzug des durch die Ausscheidung von Gold und Rupfer erziclten Bewinns einen Roftenpreis von 90 D. hatte ergeben muffen, fo betrug der Schmelzverlust infolge der umlaufenden Scheidemunzen ober nicht vollwichtigen Kurantmungen 3,35523723 M. per Bfund fein. Davon find aber burch ben Gewinn, welchen bie Ausscheibung bes in ben Silbermungen enthaltenen Rupfers und Golbes brachte, gebedt worden 0.17859526 M. Der burchschnittliche Berfaufspreis betrug 79,824 M. per Bfund fein: der gesamte Selbstfostenvreis des vertauften Silbers 663 612 128 69 M., der Erlös 567 139 992,99 M., der Berlust also 96 481 135.9 M. Bon diesem Berlust fallen aber nur 71 373 623.59 D. auf Die Wertverminderung bes Gilbers unter ben Rreis pon 90 D. p. Bfund fein, ber Reft ift burch die Abnütung ober nicht vollwichtige Ausprägung ber eingezogenen Münzen entstanden. Da ber größere Teil jenes Berluftes, sowie alle anderen Kosten der Reform durch den bei Ansprägung der Golds. Silbers Ricels und Kupfers mungen sich ergebenden Gewinn gebeckt worden find, so hat die Reichskasse nur einen Rufcuß von 43 889 231 M. geleistet. Rachbem im Frühling 1879 bie Einziehung ber alten Silbermungen und ber Bertauf bes überfluffigen Silbers fuspenbiert morben mar. find bann im April und Mai 1886 noch einmal 1 256 700 M. an Einthalerstücken eingeschmolzen worben. Bon bem eingeschmolzenen Silber murben 672 Bfb. an bie Mungftatten abgegeben, ber übrige Betrag, 13834 Bfb. und ein Restbestand von Silberbarren von 26166 Bfb. ist an bie gapptische Regierung verkauft worden. Bon ben alten Silbermunzen find noch Thalerstude im Umlauf, welche in allen Rahlungen gefehliches Rahlungsmittel find, ba ber Bundesrat von ber Befugnis, dieselben in bezug auf die Annahmepflicht ben Reichsfilbermungen gleichzustellen, welche er fich durch Gefet vom 6. Januar 1876 geben ließ, teinen Gebrauch gemacht hat. Die Menge berfelben ist fehr verschieden geschätt worben. Die größte Bahricheinlichkeit burften bie Schatungen bes Brafibenten bes Reichsbantbireftoriums und von D. Arendt haben. Der erstere tam unter Annahme, daß von ben ungeprägten Thalerftuden bei einer Aufrufung ebensoviel nicht zur Ginlösung tommen, wie bei ben 2 Thalerftuden geschehen ift, nämlich 17%, auf ca. 399 Millionen Mart, die an beutschen, ca. 77 Mill. M. an öfterreichischen Thalern, ber andere icatt ben Betrag ber noch vorhandenen beutichen Thaler auf ca. 425. ber öfterreichischen auf ca. 75 Mill. M. Die letteren find als gefetsliches Rahlungsmittel ben beutschen Thalern gleichgestellt und muffen, da fie nach Defterreich niemals gurudtehren werben, als beutsches Belb betrachtet werben. Beibe Schapungen beziehen fich auf ben Schluß bes Jahres 1878. Im Jahre 1879 find noch für ca. 27,44 Millionen Dt., im Etatsjahr 1886/7 1 256 700 Mt. an Thalern eingezogen worben, fo bag ber Gesantvorrat sich auf 450 bis höchstens 470 Millionen M. wahrscheinlich stellen burfte. Die Müngreform hat baber jedenfalls Deutschland die Unnehmlichkeit einer überwiegenden Goldzirfulation und ben großen Borteil einer Uebereinstimmung seiner Bahrung mit ben Mittelpunkten bes Welthanbels gesichert. Soetbeer (Materialien 2. Ausg. S. 74) berechnet, indem er unter Aboptierung ber Schätzungen von haupt von den ausgeprägten Goldmungen 281 400 000 DR. als für induftrielle Zwede eingeschmolzen ober in fremde Mungen umgepraat und ben Reichstriegsschat mit 120 000 000 M. abzieht, für Ende 1885 bie im Umlauf befindliche Menge von Golbmungen auf 1550 Millionen M. Indem er bagu ben Borrat ber Reichsbant an Gold in Barren und fremben Munzen (am 31. Dezember 1885 194 000 000 M.) hinzufügt, kommt er auf einen Borrat an monetarem b. h. als Gelb bienenben Golb von 37,2 M. pr. Ropf - eine Schätzung, bie annähernd noch jest gutreffen dürfte. Un Thalern und an Reichsfilbermunge find bagegen ungefähr je 10 M., zusammen 20 DR. auf ben Ropf im Umlauf.

§ 38. In bem Bereinigten Königreich von Großbritannien und Frland befteht die durch das Gefet vom 22. Juni 1816 eingeführte reine Goldwährung unverändert fort. Für alle Zahlungen im Betrage von mehr als 40 sh. ober 2 £ sind die Goldnünzen des Landes das ausschließliche Zahlungsmittel. Die Münzeinheit bildet der Sovereign, das Pfund Sterling, im Gewicht von 7,98805 gr, zu 0,916 Feinheit und mit 7,3225 gr Feingehalt. An Silberscheidendmazen werden aus der Unze Standarbsilder zu 0,925 Feinheit, welche im Durchschuitt der Jahre 1881—85 50% d., 1888 42% d. galt, 5% shilling geprägt. Die Nenge des umlausenden oder in den Banken besindlichen Goldes wird von Haupt und Soetbeer mit annähernder Richtigkeit auf 111 Nillionen £, oder 3 £ auf den Kopf, die Menge der silbernen Scheidemünze nach weniger zuverlässiger Berechnung auf 21 600 000 £ oder 12 sh. auf den Kopf der Bevölkerung geschätzt.

Bon den englischen Rolonien haben Malta, das Rap der guten hoffnung und Ratal, die australischen Rolonien und Neuseeland das Münzsustem des Mutterlandes, in Kanada ist der amerikanische Goldbollar die Münzeinheit, der englische Sovereign aber zum Kurse von Doll. 4.866 ebenfalls gesehliches Rahlungsmittel.

Dagegen hat das britische Reich in Judien die reine Silberwährung. Die Münzeinheit ist die Rupie im Gewicht von 11,66382 gr (180 engl. Grän) zu '1/12 Feinheit. Die einsheimischen Goldstücke (Mohur) im 15sachen Gewicht der Rupie und zu derselben Feinheit ausgeprägt, sind kein gesehliches Zahlungsmittel und überaus selten. In den Jahren 1864 und 1868 hat die Regierung den Sovereigns einen gesehlichen Kassenturs gegeben. Die Maßregel ist aber ohne alle praktische Bedeutung geblieben, weil der Kassenturs niedriger als der Handelswert des Sovereign war. Die indische Währung ist auch auf den Inseln Ceplon und Mauritius eingeführt.

In den britischen Niederlassungen zu Singapore (straits settlements) und Hongkong herrscht ebenfalls Silberwährung. Der mexikanische Dollar ift das gesetliche Zahlungsmittel und die Münzeinheit. Berschiedene Dollars anderen Gepräges find dem mexikanischen Dollar gleichgestellt.

Gigentumlich scheinen nach bem Bericht bes englischen Bertreters auf ber Münzkonserenz von 1881 bie Münzverhältniffe in Britisch Westindien zu sein. Der Münzsuß ist ber englische, es zirkuliert aber nur englische Silberscheidemunze, die in unbegrenzter Wenge gesetzliches Zahlungsmittel ift.

§ 39. Die Beränderung in dem Wertverhältnis der eblen Metalle, welche die Folge ber kalifornischen und auftralischen Goldausbeute war, bewirfte in den Ländern des frangofifchen Dungmefens von 1850-65 eine gunehmende Subftitution ber Silber- burch Goldmungen. Der zulett eintretende empfindliche Mangel an Silbermungen war die nächste Beranlaffung zu bem Mungvertrage vom 22. Dez. 1865 zwifden Frantreich, Belgien, ber Schweig und Italien (lateinische Mungunion). Die kontrabierenden Staaten behielten bie dovvelte Bahrung und bas bestehende Wertverhaltnis von 1:151/2 (f. § 33) bei, beichrantten aber bas aus Silber zu pragenbe Babrungsgelb auf bas 5 Frts. Stud. Die belgischen, italienischen und schweizerischen Delegierten batten bei den Verhandlungen bie Beseitigung dieser Munze und die Einführung der reinen Goldwährung verlangt, der Ginfluß ber frangolifchen Regierung vereitelte bamals biese Aenberung. Alle fleineren Silbermungen (2, 1, 1/2 und 1/5 Frteftude) murben in Scheibemunge verwandelt und die Menge ber von jedem kontrahierenden Staat zu prägenden filbernen Scheidemünze auf 6 Krks. per Kopf der Bevölkerung, also für Belgien auf 32, Frankreich auf 239, Italien 149, Schweiz 17 Millionen Frts. festgesett. Außerdem durften gemiffe Quantitaten silberner Scheibemunze, welche die Staaten seit 1860 um dem Silbermangel zu steuern schon ausgegeben hatten (Frankreich 16, Italien 100, Schweiz 10½ Mill. Frks.) im Umlauf bleiben. Die Staaten sicherten sich gegenseitig die Annahme ihrer Wünzen in den Staatskassen, aber nicht gesetzlichen Kurs derselben zu, wenn sie nicht mehr als 1/2 1% unterwichtig, und das Geprage nicht untenntlich geworben. Die eigene Scheibemunge in Betragen von nicht weniger als 100 Frts. verpslichtete sich jeder Staat gegen Währungsgeld einzulösen. In Italien wurden aber im Frühling 1866 die metallischen Umlaufsmittel durch Papiergeld ersett und fanden in den anderen Staaten Aufnahme. Griechenland trat dem Münzverbande 1868 bei; der Beitritt ist aber bei der dort herrschenden Papiergeldwirtschaft von geringer praktischer Bedeutung gewesen.

Der sinkende Silberpreis und die bermehrten Auspragungen von 5 Krisftuden veranlaften einen Erganzungsvertrag vom 30. Januar 1874, in welchem die kontrahierenden Regierungen fich vervslichteten, im laufenden Jahre nicht mehr als 140 Millionen Fres. in 5 Krisftuden auszuprägen und zwar Belgien 12, Frankreich 60, die Schweiz 8, Italien 40 nnd außerdem außerorbentlicherweise 20 Mill., die aber nur eine Umprägung älterer in ber Bank von Atalien liegenden Silbermunzen sein sollten. 3m Rahr 1875 wurde in aleicher Weise die von sämtlichen Staaten bochftens auszuprägende Menge auf 150, und 1876 auf 120 Millionen Frts. beschräntt, nur fiel bei ber Berteilung ber Summe bie außerorbentliche Bewilligung für Italien weg. Dagegen wurden Griechenland 1876 12 Millionen Krts. eingeräumt. Die kontrahierenden Staaten haben mit Ausnahme der Schweiz, welche nur 1874 7 Mill. Fres. schlagen ließ, jede ihr Kontingent auch fast ganz wirklich ausgeprägt, eine damals recht vorteilhafte Operation. Italien aber hat zum großen Teil nur alte Silbermungen umgepragt. Die Summe bes von 1869-1881 neu gepragten Silbergelbes übersteigt in Italien bie ber gleichzeitig eingezogenen alten Silbermungen noch nicht um 100 Millionen Fres. (Saupt, Babrungspolitif und Mungstatistif S. 75). 3m Jahre 1877 kamen die Staaten überein, die Silberprägung ganz einzustellen und bei dieser völligen Ginftellung ift es bann ferner mit Ausnahme ber für 1878 und 1879 noch Rtalien zugebilligten Brägungen bon 9 und 20 Millionen Fris, geblieben.

Das Sinken bes Silberwerts ber großen Menge in bem vereinigten Munggebiet vorhandenen Fünffrantstude, sowie ber Umftand, daß dieselben in fehr ungleichem Berhaltnis von den verschiedenen beteiligten Staaten ausgeprägt find, hat bei der letten Erneuerung bes Bertrags zu langwierigen Berhandlungen geführt, Die eine zeitlang ben Berein zu zerfprengen brohten. Besonders erschwerend für die Einigung war der Umstand, daß die Schweiz weber eine freie Mungpragung für Private gefannt, noch auf Staaterechnung größere Ausprägungen von Fünffrankstüden und anderen Hauptmungen vorgenommen, sondern fich ber von den anderen Staaten ausgeprägten Mungen bedient hat, mabrend in Belgien viele Künffrankstüde auf Brivatrechnung ausgeprägt worden sind, die nicht nur für den Umlauf in Belgien bestimmt waren. Es kommt ferner hinzu der Umstand, daß bas italienische Silbergelb infolge ber Entwertung ber italienischen Baluta zum großen Teil nach ben anderen Bereinsstaaten abgeschlossen ift. Haupt a. a. D. schätt für Ende 1885 die noch im Umlauf befindlichen Fünffrankenstüde belgischen Geprages auf ca. 400 Millionen Fres., von benen 200-225 Millionen in Belgien, ber Reft in ben anderen Staaten fich befinden, gegen ca. 25 Millionen Frts. fremde Stude, Die in Belgien umlaufen. Die italienischen veranschlagt er auf ca. 350 Millionen Frks., von benen nur noch ca. 100 Millionen in Italien umlaufen, mahrend in Frankreich für ca. 3000 Millionen Arts. französische, gegen für ca. 500 Millionen Fres, fremde Fünffrantstücke vorhanden sind.

Es ist gelungen, den Berein durch die Berträge vom 6. November 1885 und 12. Dezember 1885 zu verlängern und die gegenseitige Annahme der Münzen in den Staatstassen, sowie in den Banken von Frankreich und Belgien zu sichern. Der Bertrag kann aber vom 1. Januar 1891 an mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr gekündigt werden. In dem Jahre, welches auf das Erlöschen des Bertrags folgt, schreiten die Regierungen zum Austausch und zur heimsendung der Fünffrankstücke. Die dabei sich ergebenden Bilanzen sollen in Gold oder in Wechseln auf den empfangenden Staat berichtigt werden. Jedoch hat Belgien an Frankreich nur die hälfte des Saldos, an die Schweiz nur 6 Millionen Frks.

so auszuzahlen, verpflichtet sich aber in seinem Münzwesen während 5 Jahren keine Bersänderung, welche die Rückleitung der anderen Hälfte auf kommerziellem Wege hemmen könnte und garantiert, daß diese Hälfte nicht mehr als 200 Millionen Frks. betragen wird. Bu gunsten von Italien ist das Maximum der von der Schweiz zurückzunehmenden Fünffrankstücke auf 30 Millionen Frks., gegenüber Frankreich das Maximum des Saldos auf das mit Belgien vereindarte Verhältnis sestgeset. Bgl. die Schrift von Bamberger, die Schicksale des lateinischen Münzbundes 1885, die aber vor Erneuerung des Vertrags gesichrieben ist.

§ 40. Das Mungwesen bes Rönigreichs ber Rieberlanbe war burch bas Geset vom 28. September 1816 neu geordnet worden. Sowohl Gold- als Silbermungen follten mit ber Eigenschaft als unbedingtes gesetliches Rahlungsmittel im Wertverhältnis von 1:15.873 geprägt werden .). Man hatte anjangs die Absicht, nur eine beschränkte Menge von Goldmunzen zu biesem hoben Werte auszupragen, ichritt aber allmäblich boch zu fo ausgebehnter Bragung berfelben, daß alles vollwichtige Silbergeld, für welches bas Wertverhaltnis ju ungunftig war, verschwand und man fich mit unterwichtigen, beschnittenen ober abgenunten Silbermungen bebelfen mußte. Um aus biefem Ruftanbe berausgutommen folgte man nicht bem Bege, ben England in abnlicher Lage eingeschlagen, sonbern fette ben Reingehalt bes Silbergulbens von 9,613 gr auf 9,45 gr berunter und erhielt fo ein Wertverhaltnis bes Golbes jum Gilber von 1 : 15,604. (Gef. v. 22 Marg 1839.) Gin weiteres Gefet vom 22. Mai 1845 ordnete die Umprägung der alten ichlechten Silbermungen an und ftellte ber Regierung zu biefem Amede bie erforberlichen Gelbmittel zur Berfügung. die Umpragung jum Teil vollendet, ermächtigte bas Geset vom 26. November 1847 die Regierung, die Goldmungen gum Umtausch aufgurufen und ihnen die Gigenschaft als gesetzliches Rahlungsmittel zu nehmen. Bon dieser Ermächtigung machte die Regierung im Runi 1850 Gebrauch und stellte damit die reine Silbermährung ber (val. Verslag van al het verrichte tot herstel van het Nederlandsche Muntwesen door A. Vrolik 1853), Obgleich von ben nach Gefet von 1816 ausgegebenen filbernen Rurantmungen nur ca. 1/10, von ben Goldmungen noch nicht 1/3 zum Austausch prafentiert wurden, hat die Operation ben nieberländischen Staat boch über 10 Millionen Gulben gefostet.

Die zunehmende Berdrangung bes Gilbers aus bem Mungwejen ber europäischen Staaten veranfaßte aber ben Erlaß eines Gesetzes vom 3. Dezember 1874, durch welches die Regierung gur Ginftellung ber Silberpragungen ermachtigt murbe, eine Ermachtigung, von ber fie fofort Gebrauch machte. Die borhandenen Silbermungen erhielten badurch einen Seltenheitswert über ihren Metallgehalt hinaus (f. § 15) und man fchritt, um den im internationalen Bahlungsmejen baraus fich ergebenden Schwierigfeiten zu begegnen, wieber jur Ausprägung von Golbmungen und zwar in bem Bertverhaltnis zu ben Silbermungen von 1 : 15.625. Die Goldmungen find nämlich 1/1250 leichter als die nach bem Gefet von 1816 geprägten, bas 10 fl. Stud enthalt 6,048 gr fein Golb (Gef. v. 6. Juni 1875), Infolge biefer Magregel find von 1875-80 74303 910 fl. Goldmungen geprägt und ift in ben erften Jahren auch frembes Gold in beträchtlicher Quantität in die Rieberlandische Bant gefloffen. Rum großen Teile ift aber bies Gold in ben folgenden Rahren wieber ausgeführt worben. Der Goldvorrat ber Bant war im Januar 1883 auf ca. 5 Millionen Gulben reduziert. Die Furcht bei einer ungunftigen Rahlungsbilanz einmal bem Auslande nicht in Gold zahlen zu können, wodurch ber Wert des niederländischen Geldes eine wesentliche Einbuße erleiden wurde, hat dann zu dem Gefet v. 27. April 1884 geführt. Durch dasielbe wird der Kinanzminister ermächtigt, im Notfall nach Anhören des Staatsrats 25

<sup>8)</sup> Wir geben in der Darstellung der nieder- vortommen und weil die neueste niederländische ländischen Berhaltniffe etwas weiter zurud, weil Münggeschichte in mancher hinficht ein besonderes über biefelben nicht selten irrtumliche Auffaffungen Interesse bietet.



Millionen fl. silberner 21/2 st. Stude einzuschmelzen und durch die Niederländische Bank verkaufen zu lassen. Seitdem hat sich der Goldvorrat des Landes nicht unerheblich versgrößert. Für Ende 1885 schon schätz Haupt den Vorrat an monetarem Gold im Mutterslande auf 63 Millionen fl., an silbernen Hauptmünzen auf 151 Millionen fl.

Die niederländischen Kolonien insbes. niederl. Indien haben das Münzspstem und die Währungsverhältnisse des Mutterlandes. Ein Umlauf von Goldmünzen scheint dort gar nicht statzusinden, die künstlich über den Metallgehalt im Wert erhöhten niederländischen Silbermünzen sind das ausschließliche Zahlungsmittel, ein Zustand, der nicht ohne große Gesahren ist. Nach der Berechnung von Haupt beträgt der Vorrat an silbernen Haupt-münzen in den niederländischen Kolonien Ende 1885 190 Millionen fl., an Goldmünzen nur 3 Millionen sl. Der Absluß der Silbermünzen aus dem Mutterlande nach den Kolonien oder die Rücksehr derselben sind von der größten Bedeutung für das niederländische Münzwesen. Benn nicht ein internationaler dimetallistischer Bertrag zustandesommt, so dürfte eine Trennung der beiden Gebiete und Herstellung der reinen Silberwährung in den Kolonien, der Goldwährung im Mutterlande früher oder später ernstlich in Betracht gezogen werden müssen.

§ 41. In ben standinavischen Staaten ist die frühere Silberwährung infolge der in den früher erwähnten Münzverträgen vom 18. Dez. 1872, 27. Mai 1873, 16. Ottober 1875 enthaltenen Bestimmungen mit der Goldwährung vertauscht worden. Die Münzeinheit ist seitdem die Krone = 0,403226 gr sein Gold, die größere Silbermünzen (1 und 2 Kronen) sind nur dis zum Betrage von 20, die kleineren nur zum Betrage von 5 Kronen gesetzliches Bahlungsmittel. Sine Beschränkung der von jedem Staat auszuprägenden Scheidemünze ist aber nicht vereindart worden. Das durch die Goldwährung überstüssig werzdende Silber ist von den kontrahierenden Staaten, nachdem der Uebergang beschlossen war, rasch und deshalb mit geringem Berluste verkaust worden, im ganzen freilich nur 350 000 kg im Werte von 63 Millionen M. Die Prägung hat von 1873—85 (nach Soetbeer) bestragen an Goldmünzen: 94 462 925 Kronen, an Silbermünzen: 39 438 572 Kronen. Den monetaren Geldvorrat Ende 1885 schäht derselbe Schriftsteller a. a. D. S. 75 für Dänemark auf ca. 49½ Million, Schweden auf ca. 32% Mill, Norwegen auf ca. 20 400 000 Kronen, die Silbermünzen in Dänemark auf 18½, Schweden 15½, Norwegen 5 Millionen Kronen.

Die starte Zirkulation von papiernen Ersahmitteln erklart die geringe Quantität bes vorhandenen Goldes, die verhältnismäßig große Verwendung von Scheidemunze durfte burch die Bedürfniffe ber zerstreuten ländlichen Bevölkerung veranlaßt sein.

8 42. Die Bereinigten Staaten von Amerika haben von 1792—1873 bem Rechte nach immer boppelte Bahrung gehabt. Das Berhaltnis ber beiben Metalle mar 1:15 nach bem Gefete vom 2. April 1792 und 1:16 nach bem Gefete vom 28. Juni (Genau 1:16,002 und nach dem Gefet vom 18. Januar 1837, welches eine fleine Aenderung im Korn der Goldmünzen vornahm. 1: 15.988 f. Dana Horton's Bericht S. 104). Die Aenberung geschah 1834 fo, bag man ben Feingehalt bes Silberbollars, wie berfelbe von bem erften grundlegenden Munggefet vom 2. April 1792 festgefett mar (3711/4 Gran), unverandert ließ, dagegen ben Eagle von 10 Dollars, welcher bis dahin 247,5 Gran fein Gold enthalten hatte, auf 232,2 Gran fein = 15,046236 Gramm berabfette. Man icheint bas für Gold unter ben bamaligen Umftanben zu gunftige Berhaltnis gewählt zu haben zum Teil um durch reichlichere Goldzirkulation dem Umlauf kleiner Banknoten vorzubeugen, (das antibank movement war bei dem Erlaß des Gesets vorzugsweise beteiligt), zum Teil um die nationale Goldproduktion zu begunftigen. Silber wurde damals in den Bereinigten Staaten nicht erzeugt. Bei diesem Wertverhältnis mußten Goldmungen in den Bereinigten Staaten allmählich vorherrichend werden und nach ber Entbedung des falifornischen und auftralischen Goldreichtums stellte fich alsbald

ein ftorender Mangel an Silbermungen ein. Das Gefet vom 20. Februar 1853 orbnete beshalb bie Ausbraauna ber Teilstude bes Dollar als Scheibemunge an. Sie follten 8'/2 % leichter als früher, nur auf Rechnung ber Bereinigten Stagten ausgeprägt werden und nur bei Rahlungen bis zu 5 Dollars gesetliches Rahlungsmittel fein. Der Gilberbollar und bamit bie boppelte Bahrung blieb erhalten, aber bie Gilberpreise verhinderten die Ausprägung der Silberdollars. Bom Jahre 1862 an wurde alles Metallaelb burch ein entwertetes Babiergeld verdrängt. Roch mabrend ber Babiergeldwirtschaft am 1. April 1873 wurde ein neues Münzgeset erlassen (als Teil eines größern Gesethuchs, revised statutes von 1873-75). Dasfelbe ermähnte ben feit 20 Sahren aus bem Berkehr berichwundenen Silberdollar nicht mehr unter ben auszuprägenden Münzen, bezeichnete ben Goldbollar als Die Mungeinheit (unit of value) und beftimmte. Daß alle Gilbermungen nur bis zu Rablungen von 5 Dollars gefehliches Rablungsmittel fein follten. Es scheint, daß diese wichtige Makregel in ihrer Bedeutung damals nur von Benigen erkannt wurde. Als aber die Biederaufnahme ber Baargahlungen berannahte, erinnerten fich die Schuldner, welche fortan in Metall ftatt in Rapier gablen follten, baß fie bis por furgem bas Recht gehabt batten, in Silber ober in Golb zu gablen und ba fich zu ihnen biejenigen gesellten. welche bei ber machtig aufgeblühten Gilberproduktion beteiligt maren, fo bilbete fich eine große Bartei, beren Riel bie Bieberherstellung bes Silberbollar "bes Dollar unferer Bäter" war. Das Resultat langer Rämpfe war ein Kompromiß. Das Gefet vom 28. Februar 1878 (gewöhnlich Bland bill genannt, richtiger Allison bill) ordnete die Bragung einer beschränkten Menge von Silberbollars an (wenigstens 2 Millionen, bochftens 4 Millionen Dollars monatlich) und gab benfelben die Gigenschaft eines gefetlichen Bahlungsmittels in allen Rahlungen ausgenommen ba, wo Goldzahlung ausbrudlich bedungen. Das Schahamt wurde zugleich ermächtigt gegen Deponierung von Silbermungen Depositenicheine (certificates of deposit) in Beträgen von 10. 20. 50 Dollars auszugeben. Für Golb und Goldmungen war bie Ausgabe von Depositenscheinen ichon burch Geset vom 3. Marg 1863 geftattet worden. Die Musführung biefer Gesetgebung hat zu einer Belaftung ber Bereinigten Staaten mit einer Menge ftart unterwertiger Silbermungen geführt, die nicht Scheidemunge, sondern allgemein giltiges Rablungsmittel find. Das Bublitum aber zeigte eine entschiedene Abneigung gegen biefe Munge und fie floffen immer wieder in die Staatstaffen gurud. Mit den Gilbercertifitaten bagegen bat man fich mehr und mehr befreundet. Um 1. Ottober 1888 waren nach bem letten Bericht bes Mungbirettors S. 13 vorhanden:

a. zur Decung ausstehender Silbercertifitate . . . . . 218 561 601

Es ist sehr begreislich, daß die Regierung der Bereinigten Staaten einer weiteren Bersmehrung dieser Beichenmünze steuern will und eine Suspension des die Ausprägung ansordnenden Gesehes mehrsach, aber dis jett immer vergeblich dem Kongreß in Borschlag gebracht hat. Im ganzen schätzt das Münzamt den monetaren Goldvorrat (incl. die Borzäte in den Münzen) für den 1. Jan. 1889 auf 705 061 975 Dollars, den Silbervorrat auf 403 516 756 Dollars.

§ 43. Wir gehen auf die Berhältnisse von Desterreich zungarn und Rußland hier nicht ein, weil in beiden das Metallgeld seit geraumer Zeit (in Desterreich seit 1848, Rußland seit 1855) durch ein entwertetes Papiergeld ersett ist. Desterreich würde nach den über das Metallgeld früher bestehenden gesetslichen Bestimmungen den Ländern mit Silberwährung, Rußland mit doppelter Währung zuzurechnen sein. Die Ausprägung der groben Silbermünzen ist aber zuerst in Rußland durch Geset vom 9. September 1876

suspendiert worden. Nur für die Silbermünzen, deren der Handel mit China bedarf, machte man eine Ausnahme. Desterreich solgte, indem es einige Jahre später ebenfalls die Ausprägung von Silbermünzen auf Privatrechnung suspendierte. Seitdem sind nur kleinere Quantitäten Silber für Staatsrechnung geprägt worden. Im Durchschnitt der 5 Jahre 1882—85 betrug die Prägung von Landessilbermünzen (ohne Scheidemünzen und Handelsmünzen) im cisleithanischen Desterreich c. 5,4 Mill. sl., in Ungarn c. 2,8 Mill. sl. jährlich. Beide Staaten scheinen die Verdrängung des Papiers durch Silber gefürchtet zu haben. Sollten freilich ernstere Kriegszeiten oder sonstige politische Kalamitäten über diese Länder hereinbrechen, so wird man die Ersahrung machen, daß eine Silberwährung doch einige Vorzüge vor einer Papierwährung hat. Der Baarvorrat der Zentralbanken besteht in Desterreich Ende 1888 aus ca. 59 Millionen sl. Gold und ca. 154 Millionen Silber, in Rußland sass aus Gold. (Lgl. Hob. Band I Ubh. IX § 103. 107. Band III F.W. Abh. X).

## 3. Würdigung der verschiedenen Systeme. Internationaler Währungsvertrag.

§ 44. Das System ber doppelten Bährung hat bisher überall, wie ausgeführt wurde, nach kurzer Zeit thatsächlich zu einer einsachen Währung geführt. Es kann kein Zweisel sein, daß — die Erörterung eines internationalen Währungsvertrages vorbehalten — das auch künstig der Fall sein wird. Dabei ist es von unberechendaren Umständen abhängig, welches der beiden Metalle wirklich zum Währungsgelde gebraucht wird. So wie zur Zeit die Produktions= und Nachfrageverhältnisse der edlen Metalle liegen, kann man es freilich als höchst wahrscheinlich bezeichnen, daß ein Land, welches das System der doppelten Währung unter thunlichster Unpassung an das im Handel bestehende Wertzverhältnis jetzt einsührte, in kurzer Frist die thatsächliche Silberwährung besitzen würde. Indes kann doch die Möglichseit nicht ausgeschlossen, daß in dem Steigen des Goldwertes gegenüber dem Silber gelegentlich einmal wieder ein, wenn auch nur vorüberzgehender, Rüchschag eintritt und dann auch die thatsächliche Goldwährung in einem Doppelzwährungslande sich einstellte.

Es besteht nun fast völlige Uebereinstimmung der Meinungen darüber, daß es nicht zweckmäßig ift, die Bahl des Währungsmetalls so dem Zufall zu überlassen. Wir können baher die Hervorhebung einzelner mit dem unwillkürlichen Wechsel der Währungen verbundener Uebelstände hier unterlassen.

§ 45. In weiten Preisen bat aber in neuerer Beit ber Borichlag Anklang gefunden, bem Bechfel ber Bahrung, ber bisher ber Doppelmagrung eigentumlich gemefen ift, burch einen internationalen Bährungsvertrag vorzubengen. Der Bertrag foll abgeichloffen werden zwischen famtlichen größeren Rulturftagten ober boch ber großen Debr= jahl berfelben. In letterer Beziehung befteht eine Meinungebiffereng unter ben Unbangern bes internationalen Bimetallismus, insofern Die einen ein größeres Gebiet gur Durchführung bes Blanes verlangen und namentlich ben Beitritt von Grogbritannien und Irland für unumgänglich halten, die andern glauben wenigftens für den Anfang auf den Beitritt von England verzichten zu tonnen. Die Staaten follen fich verpflichten, jeberzeit jebe Quantitat Gold und Silber nach einem zu vereinbarenden festen Bertverhaltniffe zu Bahrungemungen, b. h. Mungen, für welche eine unbeschrankte gesehliche Unnahmepflicht in dem betreffenden Staate besteht, auszuprägen. Als Wertverhaltnis ist von den Urhebern und hervorragendsten Berteibigern des internationalen Bimetallismus immer bas Berhältnis von 1:151/2 ins Auge gefaßt worben. Reuerdings aber mehren fich die Stimmen, welche einen Unichlug an bas gur Reit im Sandel ftebende Bertverhaltnis verlangen. Für das erstere Berhältnis wird angeführt, daß es in Frankreich seit beinabe einem Sahrhundert bestanden, daß es ungefähr mit dem Berhaltniffe stimmt, welches mab-



rend biefer Zeit bis 1873 im Belthandel vorgeherrscht hat und vor allem, daß in den Ländern bes französischen Münzspstems und in Deutschland die noch zirkulierenden groben Silbermünzen in diesem Wertverhältnisse zum Golde ausgeprägt sind. Die zu entrichtende Münzgebühr soll vertragsmäßig für alle Staaten auf eine gleiche Höhe festgesett werden.

Der Gedanke eines folden internationalen Bertrags ift angeregt worden burch die Erfahrungen bes frangofischen Mungweiens. Rachbem in bemfelben im Sahr 1785 und 1803 bas Wertverhaltnis von Golb zu Gilber auf 1:151/2 festgesett mar, hat fich auch im Belthandel das Bertverbaltnis der beiden Metalle, jo lange in Frankreich die Auspragung berfelben gegen Erstattung ber Munggebuhr jebermann freiftand, nur unbebeutend von Diefer Relation entfernt. Denn da man in Franfreich sowohl Gold wie Gilber auspragen und Bolb- und Silbermungen gum Nennwert erbalten und einschmelgen tonnte, fo mar man immer imstande, bort 1 Bfund Gold gegen 151/2 Pfund Silber und umgekehrt um= autauschen. Man verlor babei nur bie Bragetoften bes auszupragenden und ben Schmelg= verluft bes einzuschmelzenden Metalls. So lange also ber französische Munzvorrat biefe Operation gestattete, hielt bie Moglichteit berfelben bie Schwankungen im Bertverhaltnis ber beiden Metalle in fehr engen Grenzen und ohne allen Aweifel hat nach den talifornis ichen und auftralischen Entbedungen auf biefe Beife bas frangofische Mungwefen bem Golbe als Fallichirm gedient. Der frangofische Mungvorrat aber ift nicht unerschöpflich und zweimal ift, wie wir faben, diese Substitution bes einen Metalls für bas andere fo weit geubt worben . baf im Berfehr ein empfindlicher Mangel querft an Golb- bann an Silbermungen eintrat. Wenn nun aber alle Rulturftaaten bas frangofische Wertverhaltnis ber beiben Metalle in ihr Mungwesen aufnehmen und Gold und Silber in unbeschränkter Menge ju Bahrungsmungen ausprägen wurben, fo ware ber Borrat bon Diungen in beiben Metallen, Die in ber bezeichneten Beife gegen einanber ausgetauscht werben konnen. jo groß, daß er als thatsächlich unerschöpflich gelten könnte.

Es kommt vor allem hinzu, daß, nachdem ein solches Uebereinkommen getroffen, auch bie wichtigste Ursache wegfällt, welche bisher einen Umtausch der beiden Metalle in den Ländern der doppelten Währung veranlaßte, nämlich der Begehr nach Gold für Goldswährungss oder Silber für Silberwährungsländer. Die Nachstrage nach Gold für Engsland hat disher den französischen Vorrat an Goldmünzen, die nach Silber für Indien den von Silbermünzen sast ausschließlich erschöpft. Wenn im Münzwesen aller Länder Gold das Silber und Silber das Gold in einem setten Wertverhältnis vertreten könnte, so wäre kein Grund, einem Lande ausschließlich das eine Metall zum Zwecke der Ausschuhr zu entziehen.

Aber nicht nur das Wertverhältnis der beiden Metalle zu einander, behaupten die Berteidiger des internationalen Bimetallismus, würde stabil werden, auch der Wert derselben gegenüber allen anderen Tauschgütern und also die "Zahlungskraft" oder "Rauftraft" des Geldes würde beständiger sein, als wenn nur eins der beiden Metalle zum Gelde verwandt wird. Denn die Schwankungen in dem Quantum der jährlichen Produktion der beiden Metalle zusammen sind geringer als die Schwankungen der von nur einem derselben produzierten Jahresmengen und deshald Störungen in den Wertverhältznissen des Goldes durch die Beränderungen in den Produktionsverhältnissen weniger wahrsicheinlich, wenn die beiden Metalle für den weitaus wichtigsten Gebrauch ein homogenes Waterial bilden, als wenn sie ihrer Verwendung und ihrem Wert nach getrennte Artikel sind.

Wenn bagegen der internationale Währungsvertrag nicht zu Stande komme, meinen seine Befürworter ferner, so werde auf der einen Seite in den Goldwährungsländern ein sehr empfindlicher Mangel an Gold, eine Berteuerung desselben und sowohl hoher Diskonto wie niedrige Geldpreise aller Waren und Dienste, auf der anderen in den Silberwährungs- ländern eine üble Wertverminderung des Silbergeldes unvermeidlich sein. Das in der

Digitized by Google

Beit von 1873—1886 eingetretene Sinken ber meisten und wichtigsten Warenpreise sei schon auf Goldmangel und die Berschiebung des Wertverhältnisses zwischen Gold und Silber zurückzuführen.

Es durfte keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn ein solcher Bertrag zwischen allen großen Kulturstaaten, also namentlich Großbritannien und seinen Kolonien, dem lateinischen Münzgebiet, den Bereinigten Staaten und Deutschland wirklich abgeschlossen und that sat abelich auß geführt würde, das von den kontrahierenden Staaten angenommene Wertverhältnis der beiden Metalle auch im Welthandel das herrschende werden müßte und jedenfalls geraume Zeit auch in demselben sich behaupten würde. Denn wie auch die Prosuktionsverhältnisse der beiden Metalle sich stellen möchten, der Münzvorrat an beiden Metallen in allen diesen Ländern zusammen ist so groß, daß aus demselben jede andersweitige Nachfrage nach dem einen oder andern Metall mit Leichtigkeit befriedigt werden könnte und daß daher die Möglichkeit, aus demselben Gold gegen Silber und Silber gegen Gold zu einem sekten Wertveiß regulieren würde.

Sowie sich aber zur Zeit die Produktionsverhältnisse gestaltet haben, würde darin gegenüber dem gegenwärtigen Zustande eine ganz gewiß nicht unwirksame Prämie auf die Silberproduktion liegen, während der Silberabsluß nach Ostasien durch Erhöhung des Silberpreises nur vermindert werden könnte. Nur sehr wenige Länder haben gegenwärtig eine reichliche Zirkulation von Goldmünzen, wie sie den Wünschen des Bolkes entspricht, in sehr vielen und großen Gebieten der Welt sehlen dieselben im Verkehr ganz oder sast ganz und würde man gern einen größeren Borrat dieses angenehmen und bequemen Zahlungsmittels besigen. Zur Zeit aber wird dasselbe in den reichsten und entwickeltsten Ländern der Erde sestgehalten, weil es in denselben ausschließlich gesetzliches Zahlungsmittel ist oder doch ausschließlich als Hauptmünze ausgeprägt werden kann. Wenn Gold in diesen Staaten durch Silber ersetzt werden könnte, so würde eine veränderte Verteilung des Goldsvorrates in der Welt entstehen und auch aus diesem Grunde wahrscheinlich in den zum Münzvertrage geeinigten Aulturstaaten das Gold seltener werden.

Der Abschluß des Bertrags würde aber seine thatsäckliche Durchführung noch nicht verburgen. Es ware boch fehr die Frage, ob nicht die öffentliche Meinung in den Landern, in benen man bie Unnehmlichkeit einer Rahlung in Goldmungen schäben gelernt bat, ent= weder bem Eindringen größerer Silbermunzen in den Berkehr entschiedenen Widerstand entgegensegen oder fich ben gang überwiegenden Gebrauch ber Goldmungen burch Gewah= rung eines Agios für dieselben sichern würde. Beides ist ig sehr wohl thunlich. Es hat sich seiner Reit die Lombarbei, es hat sich Kalifornien bem gesehlichen Rurs bes Bapiergelbes mit Erfolg wiberfest und mit Beharrlichfeit ftogt jest ber Berfehr in ben Bereinigten Staaten die neuen Silberbollars jurud. Man wurde nicht hindern konnen, daß auf ausichliefliche Rablung in Gold lautende Brivatvertrage geschlossen wurden und baf bas grobe Silbergelb in die Bant- und Staatstaffen gurudfloffe und fo ein fehr miglicher Buftand fich bilbete, im Bertehr überwiegend Goldmungen, in den Banten aber ein Bablungsmittel, beffen Bert auf einem internationalen Bertrag beruhte und mit einem boch gewiß möglichen Bruch ober einer Kündigung des Bertrags zusammenbräche. Auf welch' einer unficheren Basis ftanbe bie Banknotenzirkulation und mit ibr bas aanze Gelbwefen in folden Staaten! Dit Rudficht auf die Gefahr einer plotlichen Entwertung bes Silbers bei Auflösung des Bertrags wurden die Berwaltungen der großen Rettelbanken darnach trachten muffen, ben Unteil bes Goldes an ihrem Barvorrat möglichft zu verftarten, ben bes ihnen ungufhörlich juftrömenden Gilbers ju vermindern. Es murbe trot aller gefetlichen Beftimmungen, welche Gleichberechtigung ber beiben Metalle aussprechen, ein heimlicher Prieg um bas Gold zwischen ben Zentralbanken, wie wir ihn in ben Landern ber lateinischen Münzunion jest sehen, geführt werden. Es ift auch nicht unwahrschein-

lich, bag in foldem Beftreben biefe Inftitute unterftut werben wurden von ben Staatsfaffenverwaltungen, mit benen bie großen Banten in fo enger Berbinbung fteben und bon fleinern Banten, Die von ihnen abhangig find. Wie viele hemmniffe konnten nicht bie Mungbermaltungen auch bei Uebereinstimmung in der Bobe bes Bragichates ber Silberpragung entgegenftellen? Unter folden Umftanben mare auch bie Entstehung eines Bolbagios nicht unmöglich. Die Gilbermungen find feiner Beit aus bem englischen Berkehr verbrangt, die Goldwährung ift fattifch herrschend geworden nicht burch die gesetliche Wertung ber beiben Metalle, sondern durch die thatsächliche allgemeine Annahme ber Guineen mit einem übermäßigen Agip. So konnte fich, auch wenn ein internationaler Währungsvertrag bestände, ein Bolt, bas eine entschiedene Abneigung gegen grobe Silbermungen hatte, ben ausichlieflichen Gebrauch ber Goldmungen fichern, bas Silber anderen Landern guidieben. Endlich ware es aber boch fehr die Frage, ob nicht an manchen Orten, fo wie man ein Seltenerwerben ber Golbmungen bemertte, ober in ben anderen Bertraasitaaten ein Beftreben Gilber abzustoßen, Gold zu behalten, zu entbeden glaubte, ber Boltswille ober Die Bolkslaune Die Staatsgewalt zu einem Bruche ober zu einer Runbigung bes Bertrages nötigen wurde? In internationalen Angelegenheiten kann man wahrlich nicht immer barauf bauen, daß die Bölter Borteile und Nachteile porsichtig abwägen und fich barnach entlchlieken. sondern muß auch mit Stimmungen und Neigungen der Bölker rechnen. die mitunter viel unklarer und ichwerer begreiflich find, als fie in bem in Rebe ftehenden Fall fein wurden.

Man stelle sich z. B. ben leicht möglichen Fall vor, daß ein großer Kulturstaat durch Kriegsnot in eine Papiergeldwirtschaft gerät, aber später, nachdem seine wirtschaftlichen und sinanziellen Verhältnisse wieder besessigt, zur metallischen Währung zurückehrt. Wodurch sollte ein solcher Staat, in dem alles Metallgeld verschwunden, abgehalten werden die reine Goldwährung einzusühren? Wenn die meisten andern Staaten nicht nur durch internationale Verträge, sondern auch durch reichliches Vorhandensein ihrer Silbermünzen an dem vertragsmäßigen Vimetallismus sestzuhalten genötigt wären, würde er auf neuer Basis ohne durch einen Vorrat an Silbermünzen gehemmt zu sein vorgehen können. Bei dem sonst vorherrschenden Vimetallismus könnte die Beschaffung des nötigen Goldes keine Schwierigkeiten machen. Die Goldwährung würde dem eigenen Volke die große Annehmslichteit überwiegender Goldzirkulation sichern und dabei noch das genugthuende Gefühl geswähren, dem silberreichen Gegner Verlegenheiten bereitet zu haben.

Die bimetallistischen Theoretiker scheinen uns zwei große Thatsachen nicht hinlänglich zu würdigen, mit benen eine verständige Münzpolitik rechnen muß.

Erstens die zunehmende Borliebe für den Gebrauch von Gold zum Belbe. Bo nur ein Bolt bie Unnehmlichkeit eines reichlichen Umlaufs von Golbmungen fennen gelernt hat, sucht es dieselben festzuhalten und die Goldzirkulation in einem Lande regt die Nachbarvoller zu Bemühungen an, desselben Borteils teilhaftig zu werben. Darin liegt die pornehmfte Urfache, baf Gold gegen Silber teurer geworben ift. Sie veranlafte ober ermöglichte boch im 17. Nahrhundert die erhöhten Tarifierungen bes Golbes seitens verschiedener Staaten, welche bann wieder auf den Bandelswert des Goldes einen entscheidenden Ginfluß ausübten (f. Lexis, Statistit der Edelmetalle S. 44 ff.), fie hat im letten Jahrzehnt die empfindliche Berschiebung des Wertverhaltniffes der beiden Metalle bewirtt. Denn die Regierungen sind bei der Ginführung der Goldwährung in Deutschland, bei ber Suspendierung ber Silberprägungen in ber lateinischen Mungunion nur ber öffentlichen Meinung gefolgt, welche in dem einen Falle Goldwährung verlangte, in dem andern die Substitution bes Silbers für Gold mit bem größten Migtrauen betrachtete. Gegen ben von 1850-65 stattfindenden Umtausch ber Landesfilbermungen gegen bas neue Gold hatten in Frankreich fich nur einige isolierte Stimmen von Theoretikern erhoben, daß aber im Jahre 1874 das Berfchwinden bes Goldes und der Erjag burch Silber-24 \*

münzen gehemmt werden müsse, darüber war man sosort einig. Auch nicht eine Stimme hat sich unseres Wissend gegen die Suspendierung der Silberprägung erhoben, mit der ein seit mehreren Menschenaltern eingebürgertes, viel gerühmtes Währungsspistem verlassen wurde. Diese Zeichen einer seit geraumer Zeit in fast allen Kulturstaaten zunehmenden Vorliebe für den Gebrauch des Goldes zu Münzen, die wir leicht noch vermehren könnten, erregen in uns Zweisel, ob es gelingen wird, eine so allgemein und nachhaltig hersvortretende Tendenz des Verkehrs durch staatliche Vereinbarungen niederzuhalten. Wir sürchten, daß, wenn es auch zu den Vereinbarungen kommen sollte, jene Tendenz die Bande, in welche man sie legen will, früher oder später durchbrechen wird.

Zweitens die in den letten fünfzehn Jahren erfolgte Bertverschieb ung der eblen Metalle. Die Erinnerung an diese Thatsache würde wahrscheinlich noch geraume Zeit nach Abschluß des Währungsvertrags ein Mißtrauen gegen das Silber und eine Tendenz des Berkehrs das Silber auszustoßen, zur Folge haben. Zur Zeit, als die französische Doppelwährung das Wertverhältnis der beiden Metalle regulierte, dachte niemand daran, daß durch eine Beränderung der französischen Münzpolitik Silber aus seiner Stellung im Weltverkehr verdrängt werden könnte, jest weiß, wenn das alte Wertverhältnis wiederhergestellt, oder das jetige sigirt wird, jeder, daß dasselbe auf einem internationalen Vertrag beruft und mit demselben steigt und fällt.

Diese letzte Gesahr, sowie die aus der Einwirkung auf die Produktionsverhälknisse und auf den Silberabsluß nach Oftasien genommenen Einwendungen gegen den internationalen Bimetallismus ließen sich wesentlich vermindern, aber doch nicht ganz beseitigen, wenn der Bertrag das Wertverhälknis der beiden Metalle nicht auf das unter ganz anderen Zeitzumständen entstandene von 1:15½ bestimmte, sondern denselben oder noch besser einen niedrigern Silberpreis als er im Welthandel gegenwärtig besteht, annehme. Auch das Vershältnis von 1:15½ war, als es zuerst im französischen Münzwesen eingeführt wurde, ersheblich günstiger für Gold, als das damals im Handel bestehende. (S. Unneg c zu den stenogr. Berichten über die 9. Sitzung der Pariser Münzkonserenz von 1881.)

Die zur Borbereitung eines internationalen Währungsvertrags berufenen Münztonsferenzen zu Paris (1878 und 1881) ergaben die Unmöglichkeit einer Ginigung aller Kultursstaaten über einen allaemeinen Währungsvertrag.

Seitbem hat freilich in England die Sache Anhänger gewonnen, welche eine lebhafte Agitation für den internationalen Bimetallismus ins Werk geseth haben. Das wichtigste Resultat
berselben ist die Einsehung der Königlichen Untersuchungskommission gewesen, deren Berichte
S. 355 erwähnt worden sind. Indessen ist dadurch der Beitritt Englands doch nicht wahrscheinlich geworden. Die Parteien standen sich in der Kommission in gleicher Stärke gegenüber und von einer Einwirkung des Kommissionsberichts auf die öffentliche Meinung ist
wenig zu merken. Auf der Basis des Wertverhältnisses von 1:151/2 wird der Anschluß
Englands jedenfalls nicht erfolgen und über ein anderes Wertverhältnis wird eine Einigung schwerlich zu erzielen sein.

Sollte nun aber, wie viele Bimetallisten verlangt haben, der Bährungsvertrag ohne die Mitwirkung Englands geschlossen werden, so würden alle angeführten Bedenken noch sehr an Gewicht gewinnen. Die Herstellung des frühern Wertverhältnisses der beiden Metalle würde zwar gewiß zunächst gesichert werden, wenn der lateinische Münzverband, Deutschland und die Bereinigten Staaten von Amerika sich einigten und den Bertrag in loyaler Beise aussührten. Nur würde noch viel rascher das Gold in dem Barvorrat der großen Banken durch Silber erseht werden. Die Barvorräte der Banken sind aber die Reserven, aus denen die internationalen Barzahlungen gemacht werden müssen und da überall leicht eine ungünstige Zahlungsbilanz gegen England, den Mittelpunkt des Geldverkehres, die allgemeine Abrechnungsstelle in der Welt, entstehen kann, so würden wahrscheinlich beträcht-

liche Mißstände entstehen, wenn die Banken nicht mehr in Gold zahlen wollten oder könnten. Wenn man die Goldstücke zum Export aus dem kleinen Verkehr zusammensuchen müßte, so wäre ein Agio auf dieselben bald unvermeidlich. Das ohnehin zu erwartende Wißtrauen gegen das in Menge zunehmende Silbergeld würde dadurch weitere Nahrung erhalten. Sollten aber die Zentralbanken solchen Zuständen dadurch vorbeugen, daß sie jederzeit für einen erheblichen Vorrat von Gold in ihren Kassen sorgten, so würde der Krieg um das Gold zwischen benselben gleichzeitig mit dem Abschluß des Währungsverstrags entbrennen und die Auflösung derselben wahrscheinlich in kurzer Frist zur Folge haben.

§ 46. Es soll darum keineswegs geläugnet werden, daß die Borliebe für den Gebrauch von Goldmünzen zu mancherlei ernsten Gefahren und Uebelständen sühren kann, besonders wenn sie in einer Periode abnehmender Goldproduktion so rasch auf einander folgende und so eingreifende gesetzeiche Maßregeln veranlaßt, wie es seit 1873 der Fall war und wenn in derselben Periode außerdem noch solche Beranlassungen zu einem außerordentlichen Geldverkehr fallen, wie die Wiederherstellung der metallischen Währung in den Bereinigten Staaten und Italien.

Rach brei Richtungen bin find schädliche Wirkungen einer Berbrangung bes Silbers aus bem Munawesen ber Rulturstaaten möglich und zum Teil auch schon wirklich eingetreten.

1) Der Wegfall der regulierenden Kraft, welche wahrscheinlich in einem gewissen Grade zu allen Zeiten, ganz besonders aber in recht deutlicher Weise seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts die in manchen Staaten (Frankreich) bestehende Doppelwährung auf das Wertverhältnis der beiden edlen Metalle gehabt hat, muß größere Schwankungen in diesem Berhältnis zur Folge haben. Wenn sich nun zwei große Gold- und Silberwährungsges biete gegenüberstehen, so werden alle Momente, die auf die gegenseitige Zahlungsbilanz der beiden Gebiete Einsluß haben, auch eine Wirkung auf das Wertverhältnis der edlen Mestalle äußern. Insbesondere wird die manigsachen Schwankungen unterworsene Handelsbilanz mit Ostasien, sowie die wechselnde Menge der dort zu machenden und von dort zu empfangenden andern Zahlungen (Anlehen und Kapitalanlagen, Zinsen und Geschäftsgewinn, Kriegskosten und Kriegsentschädigungen) die Nachsrage nach Silber auf den eurospäischen Märken und somit den Silberpreis bald steigern, bald vermindern.

Indes weiß der internationale Großhandel mit derartigen Berhältnissen sich leicht abzusinden. (lleber die Art, wie dies im englisch-indischen Handel geschieht, vergl. den Bericht der Gold- und Silberkommission I besonders die Aussagen der Herren Bythell und Provand, sowie das Referat von Lexis in Hildebrand-Conrad B. 16 S. 332 ff.) Die Schwankungen der Wechselkurse zwischen Ländern mit entwertetem Papiergeld und mit Metallgeld sind oft genug noch viel größer gewesen, als die zwischen Gold- und Silber- währungsländern jemals werden können und der große Warenhandel hat dadurch ent- weder gar keine, oder doch nur eine sehr wenig bemerkdare Einbusse erlitten.

2) Die Beschränfung in der Berwendung des Silbers im Münzwesen vieler Kulturstaaten bei steigender Silberproduktion hat ein Sinken des Silberwerts gegenüber dem Golde zur Folge gehabt, welches aller Wahrscheinlichkeit nach noch zunehmen wird, wenn es nicht zu einem internationalen Währungsvertrage kommt. (Vgl. Soetbeer, die Wirskungen der Silberentwertung in HilbebrandsConrad J. 8 S. 305 ff.)

Bon einer nachteiligen Einwirtung bes Borgangs auf die Silberwährungsländer ift aber bis jest nicht viel zu bemerken. Die Preisverhältnisse haben sich in dem wichtigsten dieser Länder in Britisch-Indien nur wenig geändert. Es scheint, als ob nur das in den Golds währungsländern eingetretene Sinken der Warenpreise durch die Silberentwertung aufges wogen wäre. Für die Finanzverwaltung sind freilich Schwierigkeiten dadurch entstanden, daß sie seste Einnahmen in Silbermünze (Grundsteuer) und Ausgaben in Gold (Zinsen

und Anleihen u. s. w.) hatte. Dagegen hat die neuere Entwicklung Indiens und sein Handel durch die Silberentwertung nicht gelitten.

3) Die vermehrte Verwendung des Goldes im Münzwesen der Kulturstaaten bei gleichzeitig zunehmendem industriellen Verbrauch und sinkender Produktion von Gold kann zwischen diesen Staaten einen Krieg ums Gold und infolge desselben unangenehme Erphöhungen des Diskontos, übertriebenen Gebrauch der Ersammittel des Geldes, welche der Kredit an die Hand gibt und zulett einen Druck auf die Preise aller wirtschaftlichen Güter zur Folge haben. Das empfindliche Sinken des Preises vieler und wichtiger Warensatungen von 1873—1887 wird von zahlreichen und hervorragenden Schriftstellern auf einen solchen Goldmangel zurückgeführt. Dabei zeigt sich aber ein nicht unwesentlicher Unterschied in der Auffassung. Die einen führen die Preisbewegung zurück auf die verminderte Produktion und vermehrte Verwendung des Goldes, die andern sehen ihre Urssache in dem veränderten Wertverhältnis von Gold und Silber und in dem Einsluß dersselben auf den internationalen Handel zwischen Gold- und Silberwährungsländern.

Auf ber anbern Seite macht man barauf aufmertiam, bag bas Sinten ber Rreife feinesweas ein allgemeines fei. Es ift beim Arbeitslohn und bei ben Breisen bes fleinen Berkehrs bisher wenig hervorgetreten. Im großen Warenhandel aber erklärt fich dasselbe jum Teil aus bem Ruckichlag gegen bie übertriebenen und unhaltbaren Breise ber Beriobe von 1872-3, jum Teil burfte feine Urfache nicht fowohl auf Seiten bes Belbes wie in berminberten Brobuftionstoften ber Waren ju fuchen fein. Das Innere ber großen Rontinente ift in ben letten Sahren in überaus raich fortichreitenbem Mage burch Gifenbahnen erschlossen worden. Weite und fruchtbare Gebiete sind infolge beffen in Amerika. Auftralien und anderwärts neu in Rultur genommen worden, auf benen die wichtigften landwirts schaftlichen Erzeugnisse mit sehr geringem Aufwand von Kapital und Arbeit in aroken Mengen bergeftellt werben konnen. Aber auch bas Innere von Ländern aller Rultur, wie Indien, Rufland, Ungarn ift bem Berkehr neu eröffnet und aus allen biefen Ländern fommen immer größere Quantitaten von voluminofen Brodutten ber Landwirtichaft, Die bort unter ben aunftiaften Berhältniffen hergestellt werben, aber früher nicht weit transportiert werben konnten, auf ben Beltmarkt. In gleicher Beife ift die Beschaffung vieler Brobufte bes Bergbaus burch Auffindung reicher mineralischer Schätze in Amerita. Auftralien. Spanien erleichtert worden. Zu dieser Broduktionsverbesserung und Breisberminberung ber wichtigften Rohftoffe kommt, bag bie Technit in fast allen Rweigen ber ftoffveredelnden Anduftrie beständig forticheitet und wohlfeilere und besiere Berftellungsarten ihrer Brobutte erfindet. (In ben letten beiden Sahrzehnten g. B. die Fortidritte in ber Stahlerzeugung, ber Buderprobuttion, ber Berftellung ber wichtigften Farbftoffe u. f. m.) Endlich haben in neuester Beit die Transportkoften, welche ein fo wesentlicher Beftandteil in ben Gestehungskoften sehr vieler Waren find, fast burchweg eine wesentliche Berminberung erfahren durch Bauten von Stragen, Gifenbahnen, Ranalen, Berbrangung ber Segelichiffe burch Dampfichiffe, Steigerung ber ju transportierenden Quantitaten u. f. w. - Gine folde Berminderung bes gur Produktion erforderlichen Aufwandes von Arbeit und Ravital konnte nicht ohne Ginwirfung auf die Geldpreise ber Brobufte bleiben, wenn Gelb bie Gigenschaft eines guten Wertmaßstabs hatte. Sowie bie Breisbestimmungsgrunde bes Gelbes fich nicht anberten, mußte ein weitverbreitetes Ginten ber Preife eintreten. Nur wenn auf Seiten bes Gelbes eine ebenso mächtige Tenbenz billiger zu werben und seinen Wert zu verlieren bestanden hatte, ware es möglich gewesen, daß jene Produkte ihren Breis behauptet hatten.

Für biese Ansicht spricht ferner, bag in ben Kulturstaaten, welche die Silberpragung eingestellt, sich durchaus tein Mangel an Zahlungsmitteln fühlbar gemacht hat. Derfelbe hatte sich infolge ber in diesen Ländern bestehenden Organisation des Bankwesens bei den großen Banken in gesteigerter Rachfrage nach Darleben auf kurze Zeit (Diskontierungen, Lombardbarleben) fühls



bar machen muffen, benn aus biefen schöpft ber Berfehr in ber Form von Darleben vermehrte Zahlungsmittel, wenn er beren bebarf, in biefen lagert er fie wieder ab, wenn biefelben fiber-fluffig find. Der Bericht ber Gold- und Silberkommission aber gibt über ben burchschnittlichen Distontosat und bie Zahl der Aenderungen berfelben in ben hauptbanken Europas solgende Quiammenffellung.

| Julummenter      |                               | ı England                                  | Bank von                      | Frankreich                                 | Deutsche                      | Reichsbank.                                |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Periode          | Durchschnittl.<br>Distontosaț | Gesamtzahl ber<br>Aenberungen<br>besselben | Durchschnittl.<br>Diskontofas | Gesamtzahl ber<br>Aenberungen<br>besselben | Durchichnittl.<br>Distontofas | Gesamtzahl ber<br>Aenberungen<br>besselben |
| 186 <b>1—6</b> 5 | 4,90                          | 59                                         | 4,83                          | 36                                         | 4.47                          | 12                                         |
| 1864 - 70        | 3.62                          | 36                                         | <b>3</b> ,0 <b>7</b>          | 12                                         | 4.67                          | 16                                         |
| 1871—75          | 3,75                          | 73                                         | 4,86                          | 8                                          | 4,50                          | 17                                         |
| <b>1876 – 80</b> | <b>2,7</b> 8                  | 29                                         | 2,65                          | 7                                          | 4,17                          | 27                                         |
| 1881 - 85        | 3,43                          | 32                                         | 3,34                          | 6                                          | 4,23                          | 12                                         |

Auch in bem internationalen Sanbel zwischen Gold- und Silberwährungsländern insbesondere zwischen Europa und Britisch-Indien sucht man vergeblich nach Erscheinungen von Wichtigkeit, die auf die europäischen Preisverhältniffe einen großen Einfluß ausüben konnten und die aus ben veranderten Wechselnrien erklart werden mußten. Die gesteigerte Zusuhr mancher indischer Brobutte, namentlich von Beigen, ergibt fich aus ber inneren Entwidlung Indiens, bor allem bem Gifenbahnbau und wird burch eine noch größere Bermehrung ber europaifcheu Ausfuhr nach Indien aufgewogen.

Andrerseits tann jugegeben werben, bag vielleicht ein Golbmangel fich in ber letten Beriobe fuhlbar gemacht hatte, wenn nicht aus anberen Grunben eine fo machtige Tenbeng jum Sinten ber Breife und eine gemiffe Depreffion ber Unternehmungeluft bestanden hatte. Inbes zeiat boch

ber Preise und eine gewisse Depression der Unternehmungslust bestanden hätte. Indes zeigt doch die kleine Erhöhung des Riveaus der Warenpreise und der gewerbliche Ausschwung in der neuesten Zeit dei sortdauernd niedrigem Dissonto, daß unser elastischen würde. Die Wareneinsuhr in England im Jahre 1888 hatte nach dem Preise von 1888 berechnet einen um 2,89 % höheren Wert als nach denn des Jahres 1887, die Wareneinsuhr einen um 0,90% höheren.

Die Litteratur über diese Frage, die hier nicht vollständig behandelt werden kann, ist eine außerordentlich große. Sie wird von sast allen Schrisstsellern über den internationalen Vierlands dehandelt, in besonders eingehender Weise in den Verhandlungen und in dem Bericht der englischen Gold- und Silberkommission. Auszüge aus den Aeußerungen von Goschen, Gissen, Otto Arendt, Hermann Schmidt einerseits und Hansard, E. Nasse, Leron Beaulieu andererseits sinden sich in Soetbeers Materialien 2. Ausg. S. 28 st. — Bon den seitdem erschienenen Schriften heben wir hervor: Für Zurücksung der Preisbewegung auf Goldmangel: Augustus Sauerbeck im Journ. of the Statist. Soc. Septemb. 1886 mit Nachträgen über die sernere Preisbewegung in den solgenden Jahrgängen William Scharling in Hilbedrand-Conrad 11 und 13, und in Preuß. Jahrbüchern Bd. 63 Gissen, Recent changes in prices and incomes compared Journ. of the Statist. Society December 1888. La depreciation des richesses par Alphons Allard 1889. Gegen: William Fowler Appreciation of Gold 1886. Hans Forssell Gulddristen och de laga waruprisen im Auszug The appreciation of gold and the fall of prices of commodities 1886 F. Laurence Laughlin Gold and prices since 1813 in Quarterly Journ. of Economics 1887. E. Nasse das Sinten der Warenpreise während der letzten 15 Jahre in Hilbedrand-Conrad B. 17. Wehr vermittelnd Karl Wasserbeit und Krisen der Staaten

4) Endlich ift der ausgebehnte Gebrauch filberner Areditmunzen besonders in den Staaten mit frangofischem Mungwesen und in Riederland, sowie immer mehr auch in ben Bereinigten Staaten als eine nachteilige Folge ber plöplich veränderten Stellung ber beiben Metalle zu erwähnen. Die Lage Deutschlands ift aber im Unterschied von biefen Ländern ber Art, bag bie Menge unserer Rreditmungen ichon jest zu erheblichen Beforgniffen teinen Anlaß gibt, eine mäßige Berminderung der Thalerstude murde jede Gefahr beseitigen.

Begen bie Gefahren zunehmenben Golbmangels liegt bas wichtigfte Gegenmittel in einer Bervollkommnung der Rahlungsmethoden, welche ber Rredit an die Sand gibt. Durch lleberweisung von Forberungen und Kompensation wird schon jest in ben Staaten mit hochentwickeltem Rredit und Gelbwefen ber größte Teil aller Zahlungen erledigt und eine Ausbehnung biefer Bahlungsart ift imftande bem machfenden Beburfnis bes Berkehrs an Rahlungsmitteln abzuhelfen (f. § 31.). Die Tenbeng bagu ift beutlich bemerkbar. (In Deutschland besonders durch Entwidlung ber Raffenführung durch Banten, Girovertehr bei benfelben, Abrechnungsftellen u. f. w.) Es ift keineswegs eine notwendige Folge bavon, bag ber Gelbmartt empfindlicher, ber Rredit ungefunder werde. Biele biefer Berbefferungen 3. B. die Entwidlung bes Girovertehrs bei ber Reichsbant haben gerade bie entgegengesette Wirfung. Dagu fonnte vielleicht ein vermehrter Gebrauch bes Gilbergelbes bei kleinen Zahlungen kommen, wenn die gang kleinen Goldstücke und die kleinen Bantnoten und Bapiergelbicheine eingezogen wurden. Während aber die erstere, unendlich viel wichtigere Tenbeng fich von felbst überall im Bertebr Bahn bricht und brechen wird, würde es wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, dem Silbergeld mehr Raum im Berkehr ju ichaffen. Borichlage, eine internationale Bereinbarung ju biefem 3wecke abzuschließen. find mehrfach gemacht worben 3. B. von dem banischen Bevollmächtigten auf ber Barifer Mungfonfereng von 1881. Sverrn Dt. Levu, und in Dentidriften, welche in beutiden Rcitungen anonym publiziert find, beren Autorschaft aber auf bas Direktorium ber Reichshant gurudaefuhrt wirb. Der Goldgebrauch kounte aber in ben meiften Laudern auf biefem Bege wohl kaum viel eingeschränkt werden, weil man ichwerlich auf die goldenen 10 Arts., Mart und Schillingftude mirb verzichten wollen. Bichtiger mare die vermehrte Berwendung für Silber, wenn bas fleine Bapiergelb in Deutschland, Italien, Defterreich Ungarn, Rufiland und in ben Bereinigten Staaten eingezogen, ober, wie ber beutiche Bevollmächtigte porichlug, burch Silberporrate gebedt murbe. (Depp rechnete, baf in biefen Staaten 2269 Millionen Fres. Bapiergeld in Appoints unter 20 Fres. girkulieren.) In ben meisten Landern wurde indes biese Operation mahrscheinlich nur dazu führen, daß bie in ben Banken und Staatskaffen liegenden Silbermungen in Umlauf traten.

Bum Teil sind übrigens alle die eingetretenen oder befürchteten Uebelstände nur Folgen des Uebergangszuftandes, in dem zur Zeit sich das Münzwesen vieler Länder besindet. Fassen wir den dauernden Zustand ins Auge, wie er sich ohne internationalen Währungszuertrag zu gestalten scheint, so wird die gesamte Nachstrage nach Gold und Silber sür den Geldgebrauch nicht gerade in Widerspruch stehen zu dem Verhältnis, in welchem sie produziert werden. Denn wahrscheinlich werden dann nur Zentraleuropa, die Vereinigten Staaten und einige britische Kolonien, Länder mit hoher Entwicklung des Kredits und sparsamem Gebrauch von Metallgeld, die Goldwährung wirklich zu behaupten imstande sein, die übrige Welt wird, wenn auch nicht ausschließlich, doch ganz überwiegend auf Silber und Papier als Zahlungsmittel angewiesen sein. Auch die Möglichseit die beiden Metalle je nach ihrem wirklichen Borhandensein einander sür Geldzwecke zu substituieren, würde nicht ganz verschwinden. Denn mit Ausnahme des Goldwährungsgebiets, das doch nur einen kleinen Teil der Welt umfaßt, würde die Goldzirkulation überall einer Aussehnung und Einschränkung sähig sein und auch wohl ohne Zweisel je nach reichlicherem oder sparsamerem Borhandensein des Goldbes teilhaftig werden.

§ 47. Sandelt es fich nun nur um die Wahl awischen reiner Silber- und Goldwährung, fo wird bei berfelben fast ausschließlich ber wirtschaftliche Rulturftand eines Bolfes und ber Tauschwert, welchen bei bemselben die edlen Metalle im Berhaltnis zu anderen Gutern im Lande behaupten, maggebend fein muffen. Denn die Goldmabrung ift burch bie Ausbehnung, welche ber Preditmunge in bem Spftem gegeben ift, mit eigentumlichen Gefahren verbunden. Sie ift nur ba ratfam, wo größere Bahlungen, die beffer burch Goldmungen erledigt werben, bie fleinen auch im Barvertehr überwiegen und wo baher ber Bedarf an filberner Scheidemunge im Berhaltnis ju bem an golbenen Rurantmungen gurudtritt. Bo ber Tagelohn nur wenige Silbergrofchen beträgt, wo ber größere Teil der Bevölkerung niemals ein Goldstud zu sehen bekommt, da wurde es durchaus vertehrt fein, die im Bertehr notwendigerweise vorherrichenden Silbermungen gur Scheibemunge ju machen. Es fonnten in einem folden Buftanbe allzuleicht bie Mungwirren fich einftellen, die in der Munggeschichte fo oft aus einem Uebermaß an Scheidemunge entstanden find. Ferner fest die Goldwährung eine geordnete und gemiffenhafte Mungverwaltung voraus, die fich nicht durch finanzielle Interessen ober burch Unwissenheit zu einer übermäßigen Bermehrung der Scheidemunge beftimmen läßt. Da entweder beibe ober boch bie



eine ober die andere dieser Bedingungen nicht nur bei allen den unkultivierten oder halbekultivierten Bölkern sehlen, die einen so großen Teil der Erde inne haben, sondern auch bei vielen höher stehenden, aber armen Nationen, z. B. im größten Teil von Rußland, Oesterzeich-Ungarn u. s. w. nicht vorhanden sind, so eignet sich die Goldwährung durchaus nicht, allgemeine Weltwährung zu werden, selbst wenn, was gewiß nicht der Fall, das vorhandene Gold sür diesen Zweck ausreichte. Ein so künstliches System muß auf die wohlshabendsten Völker, bei denen der Tauschwert des Geldes am niedrigsten ist, beschränkt bleiben.

In dem Lande, in dem die Goldwährung sich bewährt hat, in Großbritannien und Frland, kommen von dem gesamten in Münzen oder in Barren im Umsauf bezw. in den Reserven der Schakamter und Notenbanken befindlichen edlen Metall auf Silber c. 1/6, auf Gold <sup>6</sup>/6, in Deutschland dagegen c. 1/8 auf Silber, c. <sup>2</sup>/8 auf Gold. Unter dem deutschen Silber sind aber in dieser Schätzung 460 Millionen M. Thaler enthalten, die zur Einziehung bestimmt sind. Nach vollendeter Durchsührung der Goldwährung würde, wenn die Thaler ganz oder großensteils durch Goldwühren ersett werden, sich das Berhältnis erheblich günstiger stellen. Auch in Deutschland läßt sich daher die silberne Scheidemünze auf einen mäßigen Teil des gesamten zirkulierenden Metallgesdes beschäftnere.

Wo aber die obigen Bedingungen erfüllt sind, hat die Goldwährung unverkennbare Borzüge vor der Silberwährung. Bor allem ist in solchen Berhältnissen die Zirtulation von Goldstücken neben der Silberscheideidemünze handlicher und bequemer als der ausschließliche Umlauf von Silbermünzen. Bei der Silberwährung können Goldstücke mit sestem Rassenkurs nur in ganz beschränkten Mengen, sonst nur zu wechselndem Kurse, also in sehr unbequemer Beise umlausen. Man hat auf die Möglichkeit hingewiesen, die größeren Silbermünzen durch Papier zu ersehen, das ja noch handlicher sei als Gold. Aber Geldscheine, die auf den Betrag eines oder einiger Silberstücke lauten und in der Regel bei dem Umlauf rasch schmungig werden und zerreißen, dürsten doch kaum ein so angenehmes Zahlungsmittel sein wie Goldmünzen. In Deutschland, wo man beide Arten von Zahlungsmitteln hat vergleichen können, und noch vergleichen kann, scheint darüber kaum eine Weinungswerschiedenheit zu bestehen.

Bon geringerer Bebeutung ift unter den Gründen, die für Goldwährung angeführt werden, die größere Transportabilität des Goldes. Dieselbe fiel in früherer Zeit mehr ins Gewicht und hat gewiß dazu beigetragen, daß von den ältesten Zeiten des Geldverkehrs dis zur Entdedung und Ausbeutung des amerikanischen Silbers Goldmünzen im internationalen Handel das Hauptzahlungsmittel waren. Jest aber sind im Verkehr auf größere Entfernungen die Transportkosten der eblen Metalle so reduziert, daß sie neben der Versicherungsprämie, die nach dem Wert und nicht nach dem Gewicht bemessen wird, fast ganz verschwinden.

Ebenso hat an Gewicht verloren ber Grund, ber in früherer Beit oft die Goldmungen besonders beliebt gemacht hat und den noch J. G. Hoffmann in erster Linie für bie Golbwährung anführte, nämlich bag erfahrungemäßig viel häufiger unterwichtige Silbermungen als Goldmünzen zirkulieren und daß deshalb der thatfächliche Kursprert des Geldes leichter bei ber Silber: als bei ber Goldmahrung unter ben gesetzlichen finte. Die Ericheinung hat ihre Ursache darin, daß die Goldmünzen weniger in den kleinen Berkehr eindringen, bei Bersendung und Aufbewahrung sorgfältiger behandelt werden und daher eine geringere Abnützung zeigen, sowie in dem Umftande, daß im inneren Bertehr unterwichtige Golbftude häufiger bei Bahlungen zurudgewiesen werben als zu leichte Silbermunzen und endlich barin, baß fie mehr zu internationalen Bahlungen gebraucht und baher häufiger umgeprägt Durch forgsame Ginziehung alter abgenutter Silbermungen kann aber eine Staats= regierung die Zirkulation unterwichtigen Silbergelbes ebensogut wie die des Goldgelbes verbindern. Indes zeigte boch noch unfer Gelbumlauf bis zum Bahrungswechsel aufs beutlichste diese Schwäche ber Silberwährung. Es zirkulierten alte 1, 1/s, 1/6 Thalerftude als gesetliche Bahlungsmittel, die start unterwichtig waren und sogar von ben Banken mitunter gur Noteneinlöfung verwandt murben. Nur fo ertfart es fich, daß die Bechfelkurse beutscher Plage auf anderen Plagen mit Silberwährung, z. B. Amsterdam, Schwankungen von einer Größe zeigten (von 1850—69 zwischen 138% und 145% s. Arendt, internationale Zahlungsbilanz Deutschlands S. 14), wie sie zwischen Goldwährungspläßen nicht vorkamen.

Bebeutender ericheint ein anderer Rebenvorteil ber Goldwährung, bag nämlich infolge berfelben die Bettelbanken und besonders die großen Bentralbanken ber europäischen Staaten ju borfichtigerer Distontopolitit genotigt werben. Denn bei ber Golbmahrung fließen bie Barvorrate Diefer Banten . sowie fich eine ungesunde leberspetulation und Breisfteigerung im Lande zeigt, leichter ab als bei ber Silbermahrung. Der inlandische Abzug stellt fich rafcher ein, weil für ben vermehrten inlandischen fleinen Berfehr Golbmungen notwendig find. mabrend bei ber Silbermahrung bem Bedarf burch bie bann unvermeiblichen und leicht vermehrbaren kleinen Banknoten abgeholfen werden kann, der ausländische Abzug wird in ber Regel auch früher empfindlich werben, weil Golb gur Reit einen viel weiteren Markt in der Welt hat als Silber. Denn auch nach den Bapier- und Silbermährungsländern wird Gold zur Wertaufbewahrung u. f. w. exportiert. Größere Quantitaten Silber finden jest nur in den Silberwährungeländern einen sicheren Absat, — Auch tann nicht unerwähnt bleiben, daß manche Runftgriffe, mit benen ichlecht verwaltete Zettelbanken sich gegen eine Entziehung ber Barvorräte wohl geschütt haben (Zahlung in einzelnen und in kleinen Münzen), bei ber Goldwährung ichwieriger find als bei ber Silberwährung. — Bon Seiten ber Rreditbeburftigen mirb freilich gerabe ber leichtere Golbabfluf in machsendem Mage als Argument gegen die Goldwährung angeführt werden, aber ber Bechsel von Aufregung und Depression im gewerblichen Leben ist ein so großes Uebel und eine vorsichtige Distontopolitit und Preditgewährung feitens ber großen Rettelbanken ein fo wichtiges Mittel zur Borbeugung ber von ichlimmen Rrifen gefolgten Ueberfvekulation geworben. bag ich in biefer Eigentumlichfeit ber Goldmahrung nur einen großen Borgug erbliden tann.

Bon ber größten Bebeutung für bie Bahl zwischen ben beiben Metallen murbe es fein, wenn wir mit einiger Sicherheit beurteilen konnten, welches von beiben bie größte Beständigkeit in seinen eigenen Breisbestimmungsgründen besitt. Aber wir haben die Un= ficherheit aller folder Mutmagungen über Die tunftigen Brobuftionsverhaltniffe barguthun versucht, und ebenso wie über bas von den Produktionsländern ausgehende Ungebot find wir im unklaren über die Nachfrage, insofern sie durch die staatliche Münzvolitik bestimmt wird. Gludlicherweise ist die Gefahr einer Störung in den Wertverhaltnissen sowohl bes Golb- wie bes Silbergelbes nicht fo groß, wie fie mitunter geschätt wirb. Sollte aber eine Bertveranderung eintreten, fo murbe biefelbe, wenn fein internationaler Bahrungs: vertrag abgeschloffen wirb, in ben nächsten Sahrzehnten beim Silber nur eine Bertverminderung, beim Golde nur eine Werterhöhung fein können und zwar halten wir die erstere Möglichkeit für wahrscheinlicher als die letztere. Nun ist es sehr leicht, die Währung eines teurer werbenben Metalls zu verlaffen und ben Uebergang zu bem wertbeftandigeren ober wohlfeiler werbenden Metall zu bewirfen. Man barf bas lettere nur zu einem feften gesetlichen Rurse in unbeschränkter Menge ins Münzspftem gufnehmen und ber Uebergang macht fich von felbft. So ift burch Bermittlung ber boppelten Bahrung fast aller Bahrungemechiel in ber Geschichte vollzogen worben. Außerorbentlich ichwer aber ift ber Uebergang von einem im Werte fintenden Metall zu einem wertbeftandigen ober teurer werbenden Metall. Dann muß bas fruhere Bahrungsmetall vom Staate eingezogen und au fintenden Breisen vertauft, bas seltener, fnapper werbenbe Metall nicht nur mit vielen Kosten, sondern unter Umständen auch unter Störungen des Gelbmarktes beschafft werden. Gin Staat mit Goldwährung wird baher, wenn eine Berterhöhung bes Golbes mit nach= teiligen Berichiebungen aller Bertverhältniffe eintrate, berfelben viel leichter begegnen konnen als ein Staat mit Silberwährung dem aus einer Wertverminderung des Silbers entsprin= genden Schaben.



# Der Kredit und das Bankwesen.

# I. Der Kredit.

Rau, I. § 278 ff. Roscher, S I, § 89 ff. Schäffle, L., 8. A., II, S. 304 ff., 310 ff. Ders., S. R., III, S. 448 ff. v. Mangoldt, Grundriß, § 53 ff. Wagner, G., § 66, 114. Gustav Cohn, Nationalötonomie I. § 549 ff. L. Stein, Lehrbuch der Nationalötonomie 8. A. 1887. S. 346 ff. J. St. Mill, B.D., B. 3, K. 11, 12. — Ju vergleichen v. Bohm Bawerk, Rapital und Kapitalzins I u. II. 1834. 1889. Nebenius, Der öffentliche Credit, 2. A., 1829, des. A. dießel. St. I. Dießel. Shiften der Staatsanleihen, 1855. des. Abschn. 3. v. Mangoldt, Art. Credit in Bluntschli St. B., VI. A. Wagner, Art. Credit in Mensich's Handwörterbuch der Bolksw. (1866). Ders., Die Geld- und Credittheorie der Beel'schen Bankacte, 1862. Gustav Cohn, Wesen und Wirkung der Creditgeschäfte. Z. f. St. B. 24. Knieß, Per Credit 1876. 1879. des. Bd. I, auch II, Abschn. 9, das jetzige Hauptwerk über Kredit. H. D. Wacleod, Art. Credit in scitionary of political economy. Lampertico. il credito, Milano 1884. — Stein, B. L., II. S. 452 ff. Rösler, Verwaltungsrecht II, § 381 ff. Ders., Besen des Credits u. s. w. in Goldschmidt's Zichr. f. Handelsrecht, 1868. — Thol, Handelsrecht, 5. A., 1, 2, § 295, 1876. Goldschmidt's Zichr. f. Handelsrechts, 2. A. 1875, I, § 40, S. 405 ff. Georg Cohn, in Endemann's Handb. d. Handb. d. Handb. d. Handb. d. Kandb. d. Kandb. d. Kandb. d. Kandb. d. Handb. d. Kandb. d. Kandb.

#### 1. Begriff und Wesen des Kredits.

§ 1. Der wirtichaftliche Bertehr zwischen verschiedenen Bersonen, in welchem Dienftleiftungen, Sachguter, Gelb, Rugungen ober m. a. 28. "wirtschaftliche Guter" aller Art von einer an die andere Berson übertragen werben, erfolgt mit Rudficht auf die Rategorie "Zeit" betrachtet teils nach ber Natur ber Dinge, teils nach bem besonderen Billensaft ber verfehrenden Barteien in boppelter Beise: entweder fo. daß die Leis ftung ber einen und bie Gegenleiftung ber anderen Berson genau gleichzeitig ftattfinden, ober fo, bag zwischen beiben Leiftungen (unabsichtlich ober absichtlich) irgend welche Reitdiffereng liegt. Das Erstere ift ber Kall beim gewöhnlichen Tausch von Sachgutern, beim Rauf und Bertauf — Geschäfte, welche man, um bas Moment ber Bleichzeitigkeit von Leiftung und Gegenleiftung noch scharfer zu betonen, auch wohl speziell als Baar : Geschäfte bezeichnet (Anies), woran man übrigens beim Gebrauch ber Ausbrude "Tausch" und "Rauf und Berkauf" schlechtweg zu benken pflegt —; ferner beim Auswech= feln vericbiebener Gelbforten gegen einander. Gine Beitbiffereng zwischen Leiftung und Gegenleiftung besteht bagegen notwendig, ganz unabhangig vom Willen ber Parteien, ba, wo eine der Leistungen an einen Zeitverlauf gebunden ist oder wo beide Leistungen sich wenigftens nicht in berfelben Beit völlig abwideln, baher bei allen Ueberlaffungen von Sachautern zur Rutung (Berleihung bon Gebrauchsgegenständen, von Beftandteilen bes Rutvermögens. "Gebrauchsleihe". Diete. Bacht), ferner bei ber Arbeitse ober Dienstmiete. wo bie Ausführung bes Dienftes, ber Arbeitsleiftung notwendig einen Zeitverlauf bedingt,

während der Entgelt (Arbeitslohn) in der einfachen Singade von Sachgütern, Geld statsfindet, endlich für gewöhnlich auch da, wo Dienste gegen Dienste ausgetauscht werden. Absichtlich aber wird zwischen Leistung und Gegenleistung (bez. Rückgewähr) eine Zeitfrist geschoben beim Darlehen in fungiblen Sachen, speziell in Geld, beim Tausch; und Raufzgeschäft in der Form der Stundung ("Areditierung") des Gegenwerts, des Kauspreises, beim Vorschuß im Lieferungsgeschäft.

Aller Berkehr letterer Art, bei welchem notwendig oder absichtlich zwischen Leistung und Gegenleistung eine Zeitdifferenz (zeitliches Intervall) liegt, oder zwischen beiden ein zeitliches Nacheinander besteht, ist (im allgemeinsten Wortsinn) Kreditverkehr; die einzelnen darauf bezüglichen Rechtsgeschäfte und wirtschaftlichen Umsate von Sachgütern, Nutungen, Geld, Diensten zwischen verschiedenen Personen sind Kreditgeschäfte, im Unterschied von Baarverkehr und Baargeschäften (bezw. dem gewöhnlich eben in diesem Sinne versstandenen Tausch: und Kauf: und Berkausverkehr oder den bezüglichen Geschäften), wo Leistung und Gegenleistung gleichzeitig stattsinden.

Der normale Hall beim Baarverkehr ift: Leiftung und Gegenleiftung jest, in der Gegenwart, beim Breditverkehr: Leiftung jest, Gegenleiftung ip ater oder zuk finftig. Es kann aber auch Leiftung und Gegenleiftung in der Zukunft erfolgen, z. B. infolge Berabredung eines dann sogenannten Lieferungsgeschäfts.

Wie dem sonstigen privatwirtschaftlichen Berkehr, in welchem Sachauter und Dienste awischen verschiedenen Bersonen ausgetauscht werden, ift — worin hier von Anies abgewichen wird - auch bem Rreditverkehr das Moment ber Freiwilligkeit eines bezüglichen Geschäfts wesentlich, so daß daher z. B. Zwangsanleihen ihrer Entstehung nach nicht Rreditgeschäfte find, sonbern als eine Besteuerungsform erscheinen. In besonberer Beise ist ferner bem Krebitverfehr im Unterschied vom Baarverfehr, aber allerdings in einer Hinlicht in Uebereinstimmung mit dem Lieferungsgeschäft. das Moment des "Bertrauens" ibegifisch eigentumlich: im Rreditverfehr überhaupt und bei jedem einzelnen Rreditgeschäft muß nämlich notwendig Vertrauen gewährt werden, daß überhaubt gegengeleistet werde. Denn da die Gegenleistung später als die Leistung erfolgt, wenn ein Rreditgeschäft vorlieat. fo enthält letteres notwendig ein Moment der Ungewißbeit. Nur wenn inbetreff biefes "Db?" ber Gegenleiftung Bertrauen bei bem jett, begm. fruber Beiftenben beftebt, wird daher ein solches Geschäft überhaupt ober, wenn zwischen dem Baargeschäft und dem Kreditaeschäft die Wahl möglich ist. dasselbe gerade als Kreditgeschäft zustande kommen. Achnlich wird beim Lieferungsgeschäft bas Bertrauen inbetreff bes "Ob?" ber Leiftung bei beiben Barteien vorhanden sein müssen. Bei dem gewöhnlichen Tausch, Kauf und Berkauf (fog. Baarverkehr) schiebt sich das Bertrauensmoment nicht in dieser Weise als wesentlich mit ein, sondern spielt nur etwa inbetreff bes "Wie?", ber Beschaffenheit, nicht bes "Db?" ber Leiftung und Gegenleistung mit. Daraus wird die Rechtfertigung, ja die Notwendigfeit, das charakterisierte Bertrauensmoment in die Begriffsbestimmung des Krebits mit aufzunehmen, abgeleitet werden burfen.

Hiernach hat die ökonomische Definition des Kredits zu lauten: Kredit ift dersienige privatwirtschaftliche Berkehr oder dasjenige freiwillige Geben und Empfangen wirtsichaftlicher Güter zwischen verschiedenen Personen, wo die Leistung des einen im Bertrauen auf die gegebene Zusicherung späterer (künftiger) Gegenleistung des anderen erfolgt.

lleber Begriff und Wesen des Kredits ist in der Wissenschaft vielsach gestritten worden und eine völlige llebereinstimmung darüber sehlt auch heute noch. Biele, besonders die Früheren (Nebenius, Rau, aber auch neuerdings noch Juristen, z. B. Thöl) haben nach altem Hertommen und der Ethmologie des Worts solgend in ihren Desinitionen vom Kredit gewöhnlich nur oder doch vor allem das Moment des Bertrauen bestont: Thöl, Handelsrecht, S. Aust., I. S. 396: "Kredit ist das Vertrauen, daß ein Versprechen erfüllt werde," Reben ius, öffentl. Kredit, S. 1: Kredit ist "das Vertrauen, das man in die Wirksamsteit eines Versprechens sett, wodurch eine ... Verson gegen empsangene Werte zur fünstigen Leistung von Gegenwerten sich verpslichtet, sowie (sic) die Fähigkeit, vorhandene Werte gegen ein solches Versprechen in

freiwilliger Uebereinkunst von anderen Personen sich zu verschaffen," Rau, I § 278: "Krebit ist überhaupt das Bertrauen, in welchem jemand in Hinscht auf die Erfüllung von vertragsmäßigen Berbindlichkeiten im wirtschaftlichen Berkehr bei anderen steht." Diesen Auffasungen
gegenüber ist mit Recht in bahnbrechenden Arbeiten von Knies, Z. s. St. B 15 und 16, und
zet Kredit I, Abschin. I und 2, das Moment des zeitlich en Rach ein and er von Keistung
und Gegenleistung schärser hervorgehoben worden, wobei dann der Kreditverkehr dem Baarverkehr gegenübergestellt wird. Knies desiniert I, 68: "Kredit ist derzenige Berkehr, in welchem
eine Leistung des einen in die Gegenwart, die Gegenleistung des anderen in die Jukunst sällte,
(1. auch I, S. 7 st.). Knies glaubt hier in der Begriffsbestimmung das Moment des Vertra uen s als überstüßisch neuesten Aussiührungen, I, S. 44 st., 50 st., 57 haben mich auch jest
nicht überzeugt, meine Einwendung, schon in dem Art. Kredit in Rensich's Handwörterbuch b.
Bollswirtschaftsl. S. 192, sann ich daher nicht sür widerlegt halten. Ueber die ganze Streitsrage
1. die reichhaltige kreditscher von Macleod. Goldschmisst is Kredit im Handd. d. Sandwörterbuch b.
Bollswirtschaftsl. Sene Rredit ist allerdings bethätiges Verteuuen, die Vertrauensbethätigung besteht aber bei dem Kredit im technischen Schriften Vergen Knies
Unrichtige Kredittheorie von Macleod. Goldschmisstiges Vertrauen, die Vertrauensbethätigung besteht aber bei dem Kredit im technischen Sermögensausopstrung zu versügen." Gegen Knies
Unsichtscher sei ga a. a. D. Reucste Revision der Leiber vom Begriff des Kredits durch Georg
Cohn a. a. D. Er stimmt Knies darin bei, daß das Vertrauensmoment such er durch eine
— boch nicht recht befriedigende — Statuierung eines vierschen Begriffs des Kreditsgeschäfts
(im weitesten, weiten, engen und engsten Sinne) und ebenso des Kredits, des letzteren außerdem
noch zehn hand Cohn Mit kandlischer und des Kreditscher Begriff des Kreditssissen der vom Statuseinsten der Auseinsichen die Vertrauen

# 2. Die Hauptarten des Kredits und der Kreditgeschäfte.

Bes. eingehend Rn i e 8, Rredit I, S. 96—119, s. auch meinen Art. Kredit in Renpsch's Hand-worterb. S. 192—195, Stein, H. B.L. II.S 452 Rationalokonomie S. 346 ff. (abweichend, aber meist willfurlich und selten haltbar). Georg Cohn, Endemann's Handb. II, S. 370—72.

- § 2. Unter ben mancherlei Einteilungen bes Krebits und ber Krebitgeschäfte, welche teils mehr nach ökonomischen, teils mehr nach rechtlichen Merkmalen gemacht zu werden pflegen, erscheinen wohl folgende als die hauptsächlichen:
- 1. Eigentliche ("reine", "beabsichtigte") und notwendige ("natürliche") Kreditzgeschäfte. Diese Unterscheidung bezieht sich auf das ganze innere Wesen des Geschäfts und knüpft an die oben schon berührte Thatsache an, daß bei gewissen Geschäften die Absicht der Parteien gerade auf ein Kreditgeschäft als solches geht: die eigentlichen Kreditgeschäfte. Die Hauptart eines solchen ist das Darlehen in sungiblen Sachen, besonders in Geld, in allen den verschiedenen Formen, in welchen das Darlehen vorkommt (Wechseldiskontierung, Vorschuß, Stundung 2c.). Andere Geschäfte dagegen erscheinen notwendig, unsabhängig vom Willen der Parteien, stets mehr oder weniger als Kreditgeschäfte, weil eine oder beide Leistungen nicht in der einsachen Hingabe einer Sache, sondern in der Einräumung einer Rutzung, der Bewirtschaftung eines Grundstücks (ländliche Pacht) oder der Aussführung einer Arbeit, eines Dienstes bestehen, also an einen gewissen Zeitverlauf gebunden sind. Dies sind die notwendigen Kreditgeschäfte, zu denen namentlich die Gebrauchseleihe, die Wiete, die Weite, die Bacht und auch der Dienste oder Lohnvertrag gehören.

Bom Willen der Parteien hängen aber auch hier zwei für ein Kreditgeschäft wesentliche Umstände ab: einmal wer in dem Geschäft zuerst Gläubiger oder Schuldner sein soll, was durch die Bestimmungen aber Boraus- und Nachherzahlung (prase- und postnumerando) des Lohns, des Niet-, Pachtzinses 2c. entschieden wird; sodann in welchen Terminen die betreffenden Bahlungen ersolgen sollen, wodurch sür einen Moment eine Ausgleichung auch bei Fortdauer des Geschäfts ersolgt. Im weiteren Berlauf dieser Abhandlung haben wir es vornehmlich nur mit den eigentlich en Kreditgeschäften zu thun. — Nur teilweise deckt sich mit dieser ersten Unterscheidung diesenige von Knies, Kredit I, S. 97, in extlusise deckt sich mit dieser ersten Unterscheidung diesenige von Knies, Kredit I, S. 97, in extlusise deckt sich mit dieser ersten Unterscheidung diesenige von Knies, Kredit I, S. 97, in extlusise deckt sich mit dieser ersten Unterscheidung diesen der knug einer Rugung handelt (Kacht, Wiete, Gebrauchsleihe, aber auch Darlehen) und solche, welche mit Baarverkehrsgeschäften konkurrierend auftreten, wie Kauf gegen Baar und auf Kredit. Im andern Sinne als oben unterscheidet Georg



Cohn a. a. D. (S. 371 Rr. 6) notwendigen und zufälligen Rredit. — Stein geht willfürlich von einer prinzipiellen Unterscheidung von Schulb und Kredit, Darlehen und Kredit aus und konstruiert daraus seine Theorie. (Rationalökonomie S. 346, 350. H. B.L. II, S. 452 ff.).

8 3. 2. Ronfumtivfredit und Broduftivfredit. Bier wird nach bem 2 med ber Berwendung der durch den Kredit erlangten Güter seitens des Schuldners unterschieden. Beim Ronfumtivfredit bienen die Guter gur Berausgabung bes Schuldners für laufende Bedurfnisbefriedigung, ohne bag legtere bie Bebingung für bie gleichzeitige Brobuftion neuer, an die Stelle der verzehrten tretender Buter ift. Die im Broduftivfredit übertragenen Guter follen bagegen eine reprobuttive Berwendung finden, fo bag ber Bert ber verzehrten Güter durch benjenigen ber mit ihnen (bireft ober indireft) neu erzeugten Güter wieber erfett wird.

Nach dem Rwed ift danach die Untericheibung biefer beiben Kreditarten einfach, nach ber that jadlichen Birtung nicht immer. Denn die Berwendung des Broduftivfredits fann miflingen, der Konfuntivfredit aber fann die Boraussehung der Entwidlung von Produktiv-fraften (Ausbildung von Arbeiteträften mittelft Schuldaufnahme) oder der Erhaltung von Arbeitskräften (so 3. B. mittelloser Arbeiter in Krankheitszeit, bei Arbeitslosigseit) sein. Dadurch ersicheint er wenigstens vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus, zumal im Zusammenhang längerer Zeitperioden betrachtet, nach seinen indirekten und selbst direkten Wirkungen als Produftivfredit. Daber ift Knies barin beiguftimmen, daß die übliche Berwerfung bes Konfumtiv-

durtotredt. Vager ist Antes darin beizustimmen, das die ubliche Verwersung des Konsumfivfredits in dieser Allgemeinheit unrichtig ist.
Bolks- und privatwirtschaftlich bedenklich erscheint vornehmlich der Konsumtivkredit an Berschwender u. dgl. Leute zu einer allgemein oder nach deren ganzer ökonomischer Lage
nicht gerechtsertigten ("Luxus-") Konsumtion; ferner der so verbreitete Konsumtivkredit in der Form lange undezahlt bleibender Rechnungseinkäuse sur Haushaltbedurfnisse zc. dei Handwerkern, Krämern, wodurch das Geschäftskapital dieser Klassen der beständigen produktiven Berwendung in einer für sie, für andere Konsumenten und für die ganze Bolkswirtschaft nach-teiligen Beise entzogen wird; endlich der Kredit, den öffentliche Körper, voran der Staat, für eigentliche unproduttive Zwede -- die freilich nicht in der früher üblichen engen Beise in jedem nicht unmittelbar erjetten Berbrauch von Sachgutern gefunden werden durfen - verwenden. Dagegen kann der Konsumtivkredit, welchen besitz und erwerblose Personen wirklich notwendig zur Erhaltung ihrer Existenz, ihrer Arbeitskraft und zur Ausbildung der letzteren brauchen, wenn man die Endzwecke aller wirtschaftlichen Güter beachtet, nicht verworfen werden. Knied, Kredit II, S. 148 ff. hat hier treffend die ältere Ansicht (auch Bemerkungen von mir Art. Kredit bei Rentsich) berichtigt. S. übrigens auch ichon meine Grundlegung 1. A. S. 72, 2. A. S. 87, 88. Bei Anerkennung der wirtschaftlichen Guterqualität der personlichen Dienste wird ohnehin folgerichtig von vornherein mancher Ronfumtivfredit als Produttivfredit ericheinen.

Die unten weiter zu besprechenden Ginteilungen bes Rredits ober ber Rreditgeschäfte in kurz- und langfristigen Kredit, in Bersonal- und Realkredit u. a. m. sind auf den Konfumtiv= und Produktivkredit anwendbar. Der Produktivkredit läßt sich noch speziell unterscheiden nach dem wirtschaftlichen Sauptberuf des Areditnehmers, wovon der spezielle Berwendungszwed des Rredits vornehmlich bedingt zu werben pflegt. Daber erscheint er besonders als landwirtschaftlicher (Meliorations. Betriebs.), gewerklicher (industrieller). Handels=(merkantiler) Rredit.

- § 4. Eine allgemeine Einteilung alles Brobuktivkredits (wenigstens des üblicherweise so genannten) ift biejenige in Rredit erstens zur Beschaffung umlaufenden. zweitens zur Beschaffung stehenden Kapitals und drittens zum Behuf von Bermögensauseinandersetungen, sowie (in Berbindung damit oder apart) zum fortbauernben Besit oder zum Erwerb von Objekten, welche als Rentenquellen dienen, daher namentlich von Immobilien (Grundftuden, Säufern): ber fogen. Befiptrebit (Anies).
- a) Das umlaufende Kapital geht seinem vollen Wert nach in den Wert des neuen Brodukts über, wird baher mit deffen Bollendung bezw. Absat immer wieder disponibel. Der Rredit zur Beschaffung solchen Rapitals braucht nur für die Dauer des betreffenden Broduktions- und Absatprozesses, mithin gewöhnlich für relativ kurze Zeit beansprucht ju werben: es entstehen "turgfriftige" Kreditgeschäfte (f. unten § 7).

Defters handelt es sich hier nur darum, burch ben Krebit bas eigene Rapital, welches als umlaufendes in den Produtten stedt, vor der Biedererlangung desfelben im gezahlten Gelbpreife einstweilen ich on jest in der Gelbform zur Berfügung zu erlangen, z. B. wenn der Pro-

buzent selbst sein Produkt auf Kredit verkauft hat, teils damit so die Produktion ununterbrochen sortgehen kann, teils um seitens des Produzenten selbst aufgenommene und früher fällig werdende Kredite abzahlen zu können. Hierher gehört der von L. Ste in so genannte Zahlung stredit, der aber nur ein Spezialfall des zur Beschaffung (hier: zum früheren Wiederersau) des umlausenden Kapitals ausgenommenen Kredits ist. Stein konstruiert hier wieder eine umsassende Theorie diese Zahlungskredits, die, soweit sie neu, willfürlich und unklar ist, vielseicht ihm selbst jeht "unsertig" wie seine ganze Begründung des Kreditwesens nach neuestem eigenen Geständnis erscheint (Nationalökonomie, S. 364. H. S. L. II. S. 453).

b) Das stehende Kapital geht nach seiner spezisischen Funktion im Produktionsprozeß nur raten weise (in Form von Abnuhungs= und Amortisationsquoten) in den Wert des neuen Produkts über, wird nur ratenweise beim Absah des einzelnen Produkts, bezw. beim Eingang des Erlöses dafür wieder disponibel, es dient bei einer ganzen Reihe sich solsgender Güterproduktionen und sein Restwert bleibt daher längere Zeit in der Anlage gebunden. So bei vielen landwirtschaftlichen Meliorationen, bei der Anlage und dem Ausdan von Bergwerken, Fabriken u. dgl. m., beim Häusers, Eisenbahnbau zc. Der Kredit sur solche Zwecke muß demgemäß ein Langfristiger, eventuell in entsprechenden Raten allmählich abzuzahlender sein. Großenteils (nicht ausschließlich, denn es kann sich babei auch um Beschaffung von Betriebskapital handeln) gehört hierher der von Stein sog. Unternehmungskredit.

Den Kredit für solche Beschaffung umlausenden und stehenden Rapitals für den Produktionsprozeß kann man auch Geschäftskredit nennen: eigentlich nur ein anderer Ausdruck für Broduktivkredit im eigentlichen Sinn.

Stein, H. B.C. 2. A. S. 465 ff. will brei "Arten" bes Kredits, persönlichen, Realund Geschäft kredit, und in letterem wieder drei "Funktionen", Jahlung s. Unternehmungs und Borschuß fredit unterscheiden. Ein richtiges Moment der Unterscheidung wird dabei, wie oft bei Stein, in seiner Bedeutung sehr übertrieben und auch weder ganzrichtig ausgefaßt noch so durchgeführt. Die Glieber beider Keihen, der "Atten" und der "Kunktionen", sind auch nicht so neben einander zu stellen. Das Wesen des Geschäft kredits soll nach Stein "darauf beruhen, daß die Sicherheit des Geliehenen weder in einer einzelnen Berschnichteit noch in einzelnen Gütern, sondern in der Produktiveredit, auch vom Personal- und Realkredit des Produzenten. Zahlung dit von allem Produktiveredit, auch vom Personal- und Realkredit des Produzenten. Zahlung dit sig en Kapitals", "einen nur sür eine Zahlung bestimmten und durch die Zahlung Dritter gedecken Kredit" (unklar). Unternehmung bestimmten und durch die Zahlung Dritter gedecken Kredit" (unklar). Unternehmung der die dagegen "der Kredit der gerhältnisse nurpassen fredit; auch kein Korrelat von Jahlungs- und Unternehmungskredit, sondern eine besondere Korm des letzteren. Diese wilkfürliche Scheidung dient Stein dann zur Arundlage der ganzen Kredittseorie und der den in Korrelat von Jahlungs- und Unternehmungskredit, sondern eine besondere Korm des letzteren. Diese wilkfürliche Scheidung dient Stein dann zur Arundlage der ganzen Kredittseorie und der der in 'sche Unterscheidung und Anissänzung in Stein's neuesten Auflagen (H. &. 116 ff. (im Inhaltsverzeichnis die Stein in 'schein des Bankweiens. C. auch Knies, Kredit I. S. 116 ff. (im Inhaltsverzeichnis die Stein in 'schein letzt, wiedement, sebendern und befriedigend und "fertig" erscheinen, als die früheren Auffassungen, die Stein jetzt, wiedement, sebender der nunder ernandogie ftört.

c) Die dritte Art bes Produktivkredits gehört streng genommen nicht unbedingt zum wirklichen Produktivkredit, sondern wäre richtiger meistens besonders zu stellen. Im großen Umfange wird nämlich Kredit aufgenommen und gegeben zum Behuf von (privatrechtlichen) Auseinandersetzungen über gemeinsames Vermögen verschiedener Personen, daher namentlich einmal bei Erbteilungen, sodann auch zum Behuf des Erwerds (oder fortdauerns den Besitzes) von gewissen Vermögensodietten, deren Wert die eigenen disponiblen Mittel des Käufers und Besitzers oder diesenigen, welche er gerade dazu verwenden kann oder will, übersteigt. Vornehmlich, aber nicht ausschließlich kommen hier Grundbesitz und Gesbäude in Betracht. Nach seinem Verwendung gezwen ist solcher Kredit, welcher sür die Auseinandersetzung mit oder die Absindung und Sicherskellung von Miterben 2c.

und für die Deckung von Restkausgeldern, für die Ausnahme von Teilen des Kaufschillings bei Dritten gegeben und empfangen wird, nicht eigentlicher Produktivkredit. Denn dieser Kredit dient im allgemeinen nicht zur herstellung neuer Güter, sondern das durch ihn entstehende Forderungsrecht ist eigentlich nur eine Privatrechtssorm neben dem Eigentum, kraft deren Güter anderen Personen in der Weise mit verpflichtet sind, daß letztere neben bezw. vor dem Eigentümer einen Rechtsanspruch auf die Erträge mit haben: die erhaltenen oder eingeräumten Kredite sind daher, ökonomisch betrachtet, Anteile an den Bermögense objekten, auf welchen privatrechtlich die betreffenden "Schulden" (ökonomisch eigentlich nur siktiv) haften. Ein ganz passender, allgemein gebräuchlicher Name sür diesen Kredit sehlt noch und ist auch schwer zu sinden. Anies nennt ihn Besitzkredit bezw. Grundsbesitzt, zedenfalls nicht unzweideutig, aber ein erwünscht knapper technischer Aussedruck, den wir hiermit annehmen.

Bom Standpunkte des Gläubigers und des Schuldners in diesem Berhältnis könnte man von "Aredit für Bermögensauseinandersetzung" und im zweiten Falle vom Standpunkte des Schuldners (Eigentümers) von "Aredit für den Erwerb und Besitz von Aentenquellen", von demjenigen des Gläubigers aus von "Aredit für Beteligung an Bezügen aus einer Rentenquelle" sprechen. — Es handelt sich hier auch um Folgerungen aus den Theorieen von Rod bert us. Jagebort (Creditnoth des Grundbesitzes, 1868) über jenen Bobenkredit, der nicht aus fortgeliehenen Partiseln des Nationalkapitals besteht, sondern nur in Form eines Forderungsrechts einen Anteil an dem Boden als "Rentensonds" darstellt. Knies, Aredit II. S. 816.

§ 5. — 3. Deffentlicher, insbesondere Staatsfredit und Privatkredit. Diese Unterscheidung kann gegenwärtig wohl in einem weiteren und engeren Sinn genommen werden. In jenem mit Rücksicht auf neuere Entwicklungen in unseren Bolkswirtschaften und auf den Sprachgebrauch der Praxis und zwar wieder in doppelter Beise; in diesem im genaueren wissenschaftlichen Berstande und gemäß der bereits seit lange üblichen Auffassung.

Im weiteren Sinn ist alsdann öffentlicher Kredit zunächst dersenige, welcher vornehmlich durch die Vermittlung der Fonds und Effektenbörsen ausgenommen wird, dessen Rechtsdokumente daher die Form "öffentlicher Wertpapiere", durch Giro (auch Blankoindossament) übertragbarer, auf Namen oder auf Inhaber lautender zc. annehmen; aller andere Kredit sit im Gegensah dazu Privatkredit. Ferner wird auch wohl allgemein nach der Persönlichkeit der Kreditnehmer unterschieden und der Kredit, welchen sogen. öffentliche Körper, d. h. der Staat und die Selbstverwaltungskörper ("räumliche Zwangsgemeinwirtschaften", Provinz, Kreis, Ortsgemeinde), allenfalls auch gewisse andere Korporationen ähnlichen öffentlichrechtlichen Charakters aufnehmen, öffentlicher, der Kredit aller übrigen, solchen suchenden und nehmenden Versonen Brivatkredit genannt.

Im engeren und strengeren Sinn liegt der Unterschied dagegen in der Stellung des Schuldners zu den gegen ihn eventuell verfügbaren Zwangsmitteln. Hier spricht man dann aber richtiger nicht allgemein von öffentlichem, sondern nur von Staatstredit. Gegen den Staat, insbesondere den heimischen, als Schuldner, stehen im allgemeinen keine Zwangsmittel zu Gebote. Es handelt sich bei ihm, also beim Staatsoder öffentlichen Kredit in diesem Sinne, nur um (Gegens bezw. Rücks) Leistenskönnen und Wollen, beim Privatkredit einer der Botmäßigkeit des Staats, seiner Gerichte und Exekutivorgane unterstehenden Person dagegen auch um das LeistensWüssen. Für den öffentlichen Kredit in diesem Sinne ist auf die besondere Abhandlung darüber in diesem Werk zu verweisen (Band III F.W. Abh. X).

Georg Cohn a.a.D. S. 870 unterscheibet "nach ber Berson bes Rredit nehmer 8" öffentlichen und Brivattredit, zerlegt ersteren in Staats- und Korporationestredit (b. h. öffentlich-rechtlicher, bem Staate subordinierter Korporationen), letteren in Gesellschafts- und in Privattredit im engsten Sinne, b. h. den der physischen Bersonen. — Rach der Berson bes Kredit geberstrennen die Juriften noch taufmännischen Michael und nicht taufmännischen Kredit, in ersterem Bant- und Baarentredit. Cohn S. 370. Es sind das ötonomisch nicht solche Hauptunterscheidungen, wie die übrigen hier besprochenen.

§ 6. — 4. Rreditvertehr in ber Natural: und in ber Geldwirtschaft. Bon ben

eigentlichen Kreditgeschäften kommt in jener wohl das Darlehen in anderen fungiblen Dingen als Geld, in "Früchten", Getreide vor. Mit der Entwicklung der Geldwirtschaft werden gerade Darlehen immer ausschließlicher in Geld, bezw. in Währungsgeld abgeschlossen. Die bezüglichen Schulddokumente oder Forderungstitel lauten daher auf eine da und da, dann und dann, unter den und den Umftänden, an den und den zu zahlende Geldsumme und treten, wie später darzulegen ift, in dieser Form gelegentlich als Geldsurrogate auf, deren man sich an Stelle des sonst körperlich benutzten Geldes (der Münze) zur Umsatze vermittlung und Zahlungsleistung bedient.

§ 7. — 5. Kredit auf bestimmte Fristen ("terminierter" bei Rnies) und auf uns bestimmte Beit ("unterminierter"). Der Unterschied liegt in den für die Ablaufszeit veradredeten Bedingungen. Bei dem ersten wird gleich bei der Eingehung des Geschäfts eine bestimmte Ablaufs: (Gegenleistungs:, Rückleistungs:, Heinzahlungs:) Frist festgestellt, bei letterem nicht. Jener kann wieder kurz: oder langfristiger sein.

Beispiele jenes sind die meisten Kreditgeschäfte im Handel, der Kredit auf Wechsel, überhaupt zur Beschaffung um laufen den Kapitals (f. oben § 4), viele Konsumtivkreditdarlehen, der Kredit in der Form der Ausgabe von Schatsschene seitens des Staats. Langfristiger Kredit sonnehmlich da vor, wo es sich um Beschaffung von Anlage kapital, besonders um daraus stehe n des Kapital zu dilben (landwirtschaftliche Meliorationen, Bauten, Fabrikanlagen und dgl. m.), serner um jene in § 4 unter c) erwähnten Kreditausnahmen des "Besitzkredits" sür Vermögensauseinandersehungen und sür Erwerb von Immobilien u. dgl. handelt, weil hier das Kapital seitens des Kreditnehmers im Kroduktionsprozes bestenstalls immer erst in längerer Zeit sür Küdzahlung eigens produziert werden kann. Dahin gehört auch der Fall der Kreditaufnahme für Eisenbahnkauten (Prioritätsanleihen der Bahngesellschaften). Besonders ist endlich auch der Staat (und ähnlich andere össentlichen der Korper, Kommunen) für die meisten seiner Zwede (össentliche Bauten, Resormen, Ausrüstungen, Kriege 2c.) auf einen langfristigen Kredit angewiesen, weshalb die meisten neueren össentlichen Anlehen in solcher Form oder selbst ganz mit Ausschlass sündigungsrechts des Gläubigers (als "Renten schulden") abgeschlossen werden.

Die Areditgeschäfte auf unbestimmte Zeit sind entweder kund bare oder unkundbare und zwar im ersten Fall auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite kundbar, für die andere Seite dann also unkundbar oder hier nur unter besonderen weiteren Bedingungen kundbar. Unter den kund baren Geschäften kommt auch stets kundbarer Aredit ("stets fälliger") vor.

Ein solcher von Seiten bes Areditgebers liegt in gewissen Bankgeschäften und in verwandten Fällen vor: so bei dem in Form der Banknotenausgabe, des einlösdaren Staatspapiergelds, der Annahme von stets zurückahlbaren sogen. Bankdepositen "zur Benutung" (Geld on call, Girokapitalien moderner eigentlicher Banken, nicht der alten Girobanken) aufgenommenen Aredit. Der Schuldner kann hier nicht ohne weiteres, bei Banknoten und Kapiergeld B. B. nur unter besonderen Rechtssormen ausnahmsweise (öffentliche Aufrusung zur Einziehung) kündigen. Hier ist es wichtig, sur die Theorie und Prazis solcher Geschäfte zwischen dem Recht der steten Rücksorderung seitens des Gläubigers und der ersahrungsmäßig wirklich erfolgenden Ausübung dieses Rechts zu unterscheiden. Diese Ausübung ist sür die ökonomisch-technische, so für die im Bankwesen statksndende Regelung solcher Geschäfte das Entscheidende. Beim Lombardzeschäfte unserer Banken wird ungekehrt wohl neben einer als Regel geltenden Frist des gewährten Aredits z. B. 3 Wonate) noch eine beliedige stete Kündigung der kreditierenden Bank vorbehalten (Deutsche Reichsbank).

vorbehalten (Deutsche Reichsbant).
Allgemein ober wenigstens vor einer gewissen (längeren) Frist unt ünd bar von Seiten des Gläubigers sind viele neuere öffentliche Anleben des Staats, der Selbstverwaltungskörper, der Erwerdsgesellschaften Eisenbahn-, Bergwert-, Fabrik-, Aktiengesellschaften). Der Grund dafür liegt in dem ökonomischen Bedürsis, daß das geliehene Kapital sür lange Zeit unbedingt dem Kreditnehmer zur Verfügung stehen muß, während früher auch solche Schulden wohl allgemein oder nach einer kurzen Zeit mit einer bestimmten, mäßig langen Kündigungsfrist von beiden Seiten auflündbar waren. Auch jest wird bei sonst seitens des Schuldners kündbaren öffentlichen u. dgl. Anlehen wohl auf die Ausübung des Kündigungsrechts vor Ablauf einer gewissen Zeit verzichtet (z. B. bei der ersten Aufnahme einer Anleihe, bei Konversionen, Konsolidationen und Zindsreditions-Waßregeln). Unbedingt unkündbar seitens des Gläubigers ist die sogen. künd bar e (nämlich: even tuell von Seiten des Schuldners) Rent en schuld vohne eine Rücksahlungspflicht des Kreditnehmers. Beiderseits unkündbar ist die eigen ti de oder ewige Rentenschuld. S. darüber die Abh. X (Dessentlicher Kredit) Hob. Bb. Ul F.W.

Digitized by Google

- 8 8. 6. Berfonal: und Realfredit'). Der nicht immer gang gleichmäßig aufgefafte Untericied bezieht fich nach ber bier festgehaltenen u. G. einfachsten und fachgemakesten Ansicht auf Die Garantieen, auf Grund beren ber Rreditnehmer bei bem Rredit= geber Rredit findet, überhaupt nur oder vornehmlich und gunachft. Beim Berfong I trebit liegen diese Garantieen in der ganzen Persönlichkeit des Preditnehmers, als des Inbegriffs feiner physiliden, geistigen, fittlichen Gigenschaften und als bes Subietts von Bermogens: rechten, wo es fich neben ber Grofe namentlich um die ötonomische Art. Unlage, Realifierbarfeit bes Bermögens, im Kalle bes Berionalfrebits bes Broduzenten (Unternehmers) auch um die "Broduftionsfraft bes gangen Unternehmens" als folden banbelt. Beim Real= tredit liegen dagegen jene Garantieen ausschließlich ober pornehmlich ober zunächst ober doch nebenbei in Bfanbrechten, welche ber Preditnehmer rechtlich in ber Lage ift, bem Rreditgeber einzuräumen. Diese Bfandrechte find es bann, welche, freilich eventuell erft nach Erledigung weiterer rechtlicher, gerichtlicher u. bal. Formalitäten. bem Rreditaeber im Kalle ber unterbleibenden vertragsmäßigen Gegenleistung (Rückleiftung) ober Rredit=Bergutung (Binszahlung) feitens bes Rreditnehmers felbft die Mittel zur Erlangung diefer Begenleistung und Bergütung gewähren. Erwägungen des Kreditgebers wie bei der Gewährung von Bersonalkredit fehlen indeffen auch beim Realkredit nicht immer und find im konkreten Kall vielleicht selbst entscheidend.
- a) Die Unterscheidung ber Berfongl freditgeschäfte erfolgt namentlich nach ben Recht 8: formen, in welchen fich ein foldes Geschäft vollzieht, baber auch ber Form ber Beglaubigung (Beurtundung), welche babei ftattfindet, bes Rechtsbotuments, welches barüber ausgestellt wird: Darleben gegen Handschein, einfache dirographarische Schuldverichreibung. Bechlel, Eröffnung eines Buchtredits für abgetaufte "treditierte" Baaren, Eröffnung einer laufenden Rechnung, eines Guthabens feitens einer Bant, ohne ipezielle Dedung, "Ueberziehenlaffen" bes Guthabens eines Runden zc.
- b) Die Real treditgeschäfte lassen fich nach ber Urt ber Bfander und, damit zusammenhängend, aber nicht gang damit zusammenfallend, gleichfalls nach ben Rechtsformen, ber Beglaubigungs- ober Beurtundungsform, den Rechtsdofumenten 2c., welche babei benutt werden, unterscheiben. Nach ber Art ber Pfanber gibt es Mobiliar= und Ammobiliars ober Liegenschaftspfandfrebit. Bei jenem werden bewegliche Sachen, auch Wertpapiere u. dal., bei diesem unbewegliche Sachen. Grundstücke, Häuser perpfandet, um Rredit zu erlangen.

Die be weglich en Bfanber geben als fogen. Fauftpfanb in ben Befit bes Rrebitgebers fiber, fo bei ben privaten und öffentlichen Bfanbleibern (Leibhaus, Berfahamt), welche vornehmüber, so bei den privaten und öffentlichen Pfandleihern (Leihhaus, Bersatamt), welche vornehmlich auf Pfänder von Rutvermögensobjetten Konsumitivtredit gewähren, im "Lom bard "freditgeschäft der Banken, wo Waaren, Edelmetall in Barren, fremde Münzen, Wertpapiere u. s. w.
beliehen werden: häufig eine Art des Produktivkredits, aber auch eine Form bloßen Spekulationskredits zu Börsengeschäften u. dgl. Bewegliche Sachen konnen auch dei Oritten hinterlegt sein, in Waarenhäusern, Docks, Bollämtern. Darüber werden dem hinterleger Scheine
ausgestellt, welche übertragbar an Oritte sind (Lagerhause, Dock, Entrepotscheine, Warrants).
Auch diese Scheine können Gegenstand eines Faustpfandgeschäfts sein. Achnlich die Konnossemente über versrachtete Schissgüter. In dieser Form der Verpfändung von Lagerscheinen
kommt das Faustpfandkreditgeschäft im erheblichen Umfang im modernen Handels- und Bankverkehr vor verfehr vor.

Berpfandete 3mm ob il ien bleiben regelmäßig (wenigstens heutzutage) im Besit und Gebrauch bes Eigentumers. Ihre Berpfandung erfolgt durch eine Berich reibung zu gunften bes Rreditgebers für ben Betrag der Forderung besselben unter bestimmten rechtlichen Formalitaten, jest namentlich in besonderen Grund- und Spothetenbuchern : h ppothe tarifcher

<sup>1)</sup> S. bes. Knie 8, Kr. I, S. 107 ff., in Einigen einandersetzung mit Stein über diese und andere abweichend, auch Georg Cohn, a. a. D. S. 371. Punkte seiner Areditlehre ist an diesem Orte nicht Stein, Rat.Del. S. 355 ff., H.B.L. II, S. 469 möglich, weil sie längere Erörterungen nötig (mehr abweichend, aber wie oft bei ihm, mehr in machen würde. Zu einer Umgestaltung der solgenden



ber Bortfaffung, ale in ber Cache); eine Mus: Darlegungen geben fie mir indeffen teinen Grund.

Kredit (Buch pfand tredit", Knies). Die Hauptart besselben ist der Immodisiartredit, wo Grundstüde und Gebäude verpfändet werden, aber der hypothekarische Kredit ist ein weiterer Begriff, der sich mit dem Immodisiartredit praktisch zwar großenteils, aber nicht ganz deckt. Er kann sich nämlich auch auf dewegliche Sachen mit beziehen, so auf die Berpfändung ganzer Bermögensmassen oder nur begrifsich umschlossener, in den Spezies wechselnder Bermögenskeile, wie des "Waarenlagers" des Kausmanns, der "Bibliothek" u. dgl. m. — Bürgschaer Bermögenskeile, wie des "Baarenlagers" des Kausmanns, der "Bibliothek" u. dgl. m. — Bürgschaer Art. Kredit bei Rentsch, S. 194, scheint mir zwar trot der Bemerkung von Knies, Kredit I, S. 113 zulässig, doch lege ich keinen besonderen Bert darauf. Knies, edd. S. 112, will noch neben dem Faustpfand und dem von ihm sogen. Buchpfandkredit eine dritte Art des Realkredits als Gewahr fam kredit unterscheiden, wo "die Pfandgüter im Besse weder des Gläubigers noch des Schuldners, sondern eines Oritten sind, wodurch . . . . jede Partei gegen den Wissbrauch mit dem Pfandgut durch die andere geschützt sein könne." Er denkt hier an die Einrichtung der Dock u. s. w. mit den Warrants, was meines Erachtens einsach als besondere Hollung der Roteninhaber durch Pfandbessellung zu Handen einer Staatsbehörde (nordamer. Gessen, Newyorker System). Auch einigen weiteren Einteilungen von Knies a. a. D. kann ich teils nicht aanz beistimmen, teils erscheinen sie mit nicht erbeblich aenua.

jes, Remporter Spitem). Auch einigen weiteren Einteilungen von Knies a. a. D. fann ich teils nicht ganz beistimmen, teils erscheinen sie mir nicht erheblich genug.
Georg Cohn a. a. D. gibt solgendes Schema mit etwas abweichender Terminologie: Je nach der Leiftung von Garantieen für die Bertragsersüllung wird ungedeckter ober Personaltredit und gedeckter Aredit unterschieden. Jener zerfällt in unverbrieften ("reiner Personaltredit") und verbrieften, die wichtigsten Unterarten des letzteren sind Buchkredit (mittelst Eintragung in die Handelsbicher verbrieft), hirographarischer (durch Ausstellung eines Schuldbekenntnisse verbrieft) und Bechselkeit. Der gedet er Kredit ist Intercessions-tredit sourch Bürgschaft, Kreditmandat oder wechselmäßige Verpstickung Dritter gedeckt) und Realfredit im weiteren Sinne (burch Rechte an Bermögensstüden des Schuldners gedeckt). Der Realfredit ift entweder Retentionstredit (durch eingeräumte oder gesehlich gegebene Retentionsrechte an Vermögensstüden des Kreditnehmers gedeckt) oder Pssandbredit (Realfredit im engeren Sinne). Letzterer ist nach der Natur des Psandobsetts Immodisar- und Modisarfredit und nach dem Besig des Psandobsetts Hapothelarkredit (Psandobsett im Besig des Kreditnehmers), Besigpfandkredit (Psandobsett im Besig des Kreditnehmers),

Befit eines Dritten).

§ 9. Die Bahl zwischen Personal= und Realtreditgeschäften und den beiden Hauptarten der letzteren hängt einmal vornehmlich von dem wirtschaftlichen Hauptberuf des Areditnehmers und der durch diesen Beruf mit gegebenen Art seiner Eigentumsobjekte und Rapitalanlagen ab. Sodann äußert aber auch die ganze Entwicklung und Gestaltung des wirtschaftlichen Berkehrs und der ihn betreffenden Rechtsverhältnisse auf diese Bahl einen Einsluß mit aus. Endlich kommen dasür wesentlich die rechtlichen Formalien inbetreff der Eingehung und Abwicklung der verschiedenen Areditgeschäfte und insbetreff der Beiterbegebung eines in einem Rechtsbotument des Areditverkehrs enthaltenen Forderungsrechts vonseiten des Berechtigten (Gläubigers) an einen Dritten, daher besonders die Rechtssormen für die Ausstellung und die Uebertragung von Schuldvokumenten in Betracht. Auf diesen letzten allgemein wichtigen Punkt im Areditverkehr ist unten noch genauer zurückzusommen. Ueber die beiden anderen wird gleich an dieser Stelle noch Folgendes bemerkt.

Der länbliche Grundbesitzer, der Häuserbesitzer, der Bergwerksbesitzer, der Fabrikant, welcher stark mit stehendem Kapital (Fabrikgebäude mit den erforderlichen technischen Ginzeichtungen) arbeitet, haben ihr Bermögen vornehmlich in Immobilien angelegt; dasselbe ist schwer realisierbar, meist nicht anders als durch Berkauf der Immobilien. Diese Klassen sind daher vorzugsweise auf hypothekarischen Kredit angewiesen, und zwar sowohl für die Beschaffung von stehendem Kapital für die Meliorationen, Bauten, Erweiterungen der Anlage, als zu jenen oben erwähnten Bermögensauseinandersetzungen und zur Ermöglichung bes fortdauernden Besitzes von Objekten, welche als Rentenquellen sungieren.

Zwischen den Besitzern landlicher Anwesen, auch benen von Bohngebauben einer- und ben Besitzern von technisch-spezifisch gestalteten Gewerkanlagen (Fabrikgebauben u. dgl.) andrerseits zeigt sich wohl im allgemeinen ein Unterschied zu ungunsten der letteren inbetreff der Fähigteit (baber auch des Preises), Liegenschaftstredit zu erhalten. Die genannte Gewerksanlage und das ihr gewidmete Grundstüd hat eine beschränktere Berwendbarkeit als ein agrarisches Grundstüd und ein Bohnhaus, und eine solche, welche mehr von zufälligen Konjunkturen, vom Stande

der Technit abhängt. Auch das ftäbtische Wohnhaus fteht aus ähnlichen Gründen hier im allgemeinen hinter dem ländlichen Anwelen zuruck, was sich in etwas höherem Sphothekenzins für
ersteres aussprechen kann. Wo die Lage des ländlichen Grundbesiges ähnlich prefär wird (z. B.
heute bei der schärferen Konkurrenz wohlseiler ausländischer Agrarprodukte mit unserer heimischen
Landwirtschaft), vermindern sich natürlich auch die Borzüge diese Besiges im Krediverkehr. In
rasch sich entwickelnden Städten kann umgekehrt das Wohnhaus das bessere Beleihungsobjekt werden.
Bodenkreditbanken schließen daher wohl Fabriken, Bergwerke von der Beseihung mitunter ganz
aus und nehmen für Häuser, besonders in kleinen stagnierenden Orten höheren Zins u. dgl. m.

Der Faustpfandtrebit der Landwirte, der Bergbautreibenden, der Forstwirte ist regelmäßig beschränkt wegen der relativen Geringwertigkeit (des geringen "spezisischen Werts") der Boluminosität, schweren Ausbewahrbarkeit und Transportabilität, teilweise auch wegen der sehlenden Dauerhaftigkeit (raschen Bergänglichkeit) und Preisschwantung der betreffenden Produkte jener Branche. Die Entwicklung des öffentlichen Lagerhauswesens und verwandter Einrichtungen mit Lagerhausscheinen hilft diesem Uebelstande etwas ab, indem alsdann die Banken in der Lage sind, auch auf solche Produkte Lombardkredit zu gewähren. Aber gewisse Schwierigkeiten bleiben leicht.

Der Personal fredit dieser Kreise leidet vielsach unter der schweren Realisierbarkeit ihres Hauptvermögens, unter dem Zurücktreten des Betriebs= und umlausenden Kapitals, der geringeren Fähigkeit, kurzsristigen Kredit zu verwenden, in welcher Form der Personalskredit vornehmlich erscheint, unter der größeren Schwierigkeit, bei den vielsach noch obswaltenden Produktions- und Absahverhältnissen seste Zahltermine für die Gegen= und Rückleistungen im Kreditverkehr innezuhalten.

Bech fel tredit namentlich tann ber landliche Grundbesitzer und Landwirt im allgemeinen nicht sicher brauchen, mehr Kontotorrent-Aredit bei Banken mit beliebigen Gin- und Abzahlungen, wobei dann aber öfters eine reale Dedung (hupothek) notig sein wird. Bei kleinen Landwirten und Grundbesitzern kann der Personalkredit durch genossen fon ft ich e Einrichtungen, Solidarhaft oder Solidarburgschaft mit Ersolg gehoben werben.

Die gewerketreiben de Klasse, Handwerk, Fabrikation und Verwandtes, ("Industrie"), verfügt aus dem berührten Grunde weniger über Im mobiliarkredit. Ihr Faustpfandstredit leidet nach der Natur ihrer Produtte (Fabrikate) unter ähnlichen, wenn auch wohl im ganzen dem Grade nach geringeren Schwierigkeiten als der Faustpfandkredit der Produzenten von Ugrars und dgl. Rohprodukten. In einigen Punkten bietet er aber selbst noch größere Schwierigkeit, soweit nämlich die Konjunkturen noch schwankender, der Wodeswechsel, Preiswechsel der Fabrikate noch rascher und underechendarer sind. Lagerhauseinzichtungen bieten auch hier in Verbindung mit dem Lombardgeschäft der Banken einige Hilfe. Dem Personalkredit der genannten Klassen kombardgeschäft der Banken einige Hilfe. Dem Personalkredit der genannten Klassen kombardgeschäft der Banken einige hilfe. Dem Personalkredit der Genannten Klassen daß das umlausende Rapital gewöhnlich mehr vorwalket und das Geschäft überhaupt "kausmännischer" betrieben wird. Daher hier auch schon mehr Benühung des Wechselkredits. Die kleinen Gewerktreibenden helsen ihrem Personalkredit wieder durch genossenschaftliche 2c. Einrichtungen auf.

In den Handelsgeschäften als solchen, welche sich auf bewegliche Sachen, Gelb beziehen, sehlt der Liegenschaftstredit. Um so mehr entwickelt sich nach der Natur der Handelsobjekte der Faustpfandkredit ("Rausmannswaaren", Schiffs-Konossemente, Lagerhausscheine u. dgl., fremde Münze, Edelmetallbarren, heute besonders Wertpapiere). Um umssassenbsten aber gebraucht der Waarens und Geldhandel, das Bankiergeschäft den Personalskredit, besonders in der Form des Buchfredits, des Wechsels. Begreislich bei dem Wirtschaften fast nur mit umlausendem Kapital, dem raschen Kapitalumschlag, der genauen Buchführung, der Verwendbarkeit kurzfristigen, zu bestimmten Terminen fälligen Kredits.

Die Rreditart, welche die modernen großen Erwerbs gesellschaften (bes. die Aftiengefellschaften) benugen, richtet sich in erster Linie nach dem speziellen dionomischen Zwed, dem sie dienen. Bei der gewöhnlich ziemlich festen Bindung eines großen Teils ihres Stammtapitals in den Anlagen des Unternehmens, namentlich in Grundstüden, Gebäuden und technischen Einrichtungen für den Geschäftsbetrieb, bei der häufig bedeutenden Größe dieses Rapitals und bei

ber "Deffentlichteit" bes Betriebs vermögen fie aber mohl auch etwas abweichenb von ben Brivatgeschäften i. e. S. Kredit aufzunehmen, so in der Form der Prioritäts anleihen mittelft Berpfändung ihrer Immobilien und Berschreibung des Reinertrags vorweg für die Berzinsung und Tilgung der Schulden (Eisenbahn-, Bergwerks-, Fabrikgesellschaften). Auch ihr Bersonalkredit (Wechselkredit) pflegt bei der Notorietät der Bermögensverhältnisse und Geschäftslage folder Gefellichaften leichter anwendbar zu fein.

Die öffentlichen Rorper, voran der Staat, vermogen ebenfalls von diefen verichiebenen Prebitarten, besonders dem Bersonal- und bem Liegenicafterebit, Gebrauch gu machen. Der entwidelte moderne Staat von "gutem Rredit" hat wohl seinen Glaubiaern noch eine Art Generalhppothet an seinen gesamten Domanen zur Sicherung seiner öffentlichen Schuld eingeräumt, im übrigen pflegt er aber seine Anleben ohne solche spezielle Barantie auf seinen Bersonalfredit aufzunehmen. Ausnahmen können bei Staaten . Pommunen biejenigen Schulben bilben, mittelft beren rentable Obiefte, wie Gifenbabnen, Ba&anftalten erworben ober eigens hergestellt werben. Der "trebitlofe" Staat ber früheren Beit war, und ein Staat in Priegsnot, in politischen Prifen, in besonders schwieriger Kinanzlage, ist noch jekt wohl genötigt, reale Sicherbeit zu bewilligen: Bervfändung. auch Spezialverpfändung von Domänen. Bergwerken, Gefällen aller Art, Rollstellen, ganzen Berbrauchssteuern (Tabaksmonopol) u. bas. ("Domänenpfandbriefe"). Auch Faustpfandfreditgeschäfte haben nicht gefehlt und fehlen nicht (Borschüffe auf Bergwerksprodukte, Queckfilber — Desterreich, 18. Kahrhundert —. Bervfändung von sväter zu begebenden Anleibes Obligationen noch jest) 2).

Bei ben Angehörigen ber perfonlichen Dienfte (Arbeiter. Beamte) als folden ift in ber Regel nur pon Berfonalfredit, allenfalls pon Kauftpfanbfredit auf Dbiette bes Nuppermögens die Rede. Namentlich zu Ameden ber Ausbildung, ber Ueberwindung von Reiten der Krankheit und Erwerbslofiakeit wären hier bankmäßige Krediteinrichtungen (genossenschaftliche, öffentliche) erwünscht, fehlen aber bisber fast ganz. (Anfänge bei Offizier-, Beamtenvereinen). Sie werden durch Einrichtungen des Berficherungswesens nicht völlig ersett.

§ 10. In unentwidelteren Birtichafts. und Rechtsverhältnissen, besonders bei fehlender allgemeiner Rechtssicherheit, zeigt wohl der Faustpfandkredit, besonders auf kleine, leicht aufbewahr-, verberg- und transportierbare Wertobiette (Pfander von hohem fpegifischem Wert), bann bei bem Bormalten bes Konsumtivtrebits auf Gegenftanbe bes Rutsvermögens eine relativ bedeutendere Entwicklung. Für den Liegenschaftstredit fehlen gu sehr die erforderlichen rechtlichen Einrichtungen. Der Bersonalfredit ist ebenfalls wenig entwidelt, aber eriftiert boch und richtet fich besonders nach bem Bertrauensmoment (bem "Gegen: und Rückleisten:Wollen") in Ermangelung rechtlicher Sicherheit (dem "Gegenleisten: Müffen"). Mit ber Korten twidlung ber Boltswirtichaft und ber Rechtsverhaltniffe entfalten fich alle brei Rrebitarten, relativ am ftartften wohl in ben "wirtschaftlichen Mittelaltern" mit ihrer vorwaltenden Agrarproduktion und ber überwiegenden Bedeutung bes unbeweglichen Bermogens ber Liegenschaftstrebit, freilich nur soweit nicht bie rechtliche Bebundenheit bes Grundbesites, seiner Eigentumer oder Bebauer, oft wesentliche, Sindernisse bietet. Der Bersonaltrebit in anderen Rreisen wird in solchen Beitaltern burch die Gebundenbeit der wirtschaftlichen Berhaltniffe (Gewerberecht, Bunft, Beschräntung bes Großbetriebs), bie geringere Bebeutung bes beweglichen Rapitals, bes Gewerbebetriebs und Sandels ebenfalls gebemmt. Ginen großen Aufschwung nehmen bie Bersonals, in zweiter Linie bie Immobiliar-Rreditgefchafte fpater, in ber "mobernen Beit", in ber "Induftrie- und Banbelswirtschaft" und der "Bolkswirtschaft der freien Konkurrenz," in welcher dafür erst die



<sup>2)</sup> Einen guten Rachweis ber Entwidlung bes 2c. mit ben Gefällen als Rrebitbedung, ber Beurälteren territorialen landesherrlichen Kreditwesens, tundungs, Berbriefungsformen, der Ceffionen speziell in Braunschweig-Lüneburg, ber dabei vorz tommenden Berpfändungen, Ueberweisungen zur tation von v. Ko ft an ngti, 1889: Der öff. Credit Berwaltung und Rutung, von Schlöffern, Burgen im Mittelalter (Schmoller Forsch. IX, 1).

ökonomischen, technischen, und vor allem die rechtlichen Voraussehungen gegeben sind und die größten Erleichterungen in den rechtlichen Formalien stattfinden. Der Faustpfandskedt nimmt an diesem Aufschwung nicht in gleichem Waße Teil.

# 3. Entwicklung des Kredits und der Kreditgeschäfte.

Knies, a. a. D. I, Abichn. IV und II, Abichn. IX. Ueber ben Ginfluß des "Spstems der freien Concurrenz" und der Sigenthumsordnung meine Grundlegung, 2. A., 1. Abt. Rap. 8, 2. Abt. Rap. 1, 1. Hauptabichnitt, Rap. 2, bes. Borbemerkung S. 502 ff.

- § 11. Das zeitliche Nacheinander von Leistung und Gegenleistung und das freiwillige Gewähren der Leistung im Bertrauen auf die Zusicherung der Gegenleistung machen nach dem Früheren (§ 1) das spezifische Wesen des Kredits aus. Diese Momente und deren Entwicklung beherrschen auch die Entwicklung des Kredits überhaupt und speziell die eigentlichen Kreditgeschäfte.
- 1. In der überwiegend naturalwirtschaftlichen Phase der Boltswirtschaft, b. h. so lange die Gigenproduktion für den eigenen Bedarf, nicht für den Absah an Dritte ganz vorherrscht und der Geldverkehr demgemäß wenig ausgebildet ist, besteht weder eine Mögelickeit von, noch in irgend größerem Maße ein Bedürfnis nach produktiven Berkehrsgesichäften, bei welchen die Gegenleistung später als die Leistung erfolgt.

Der einzige wichtige und charakteristische Ausnahmefall liegt nicht auf bem Gebiete ber eigentlichen Areditgeschäfte, sondern der oben sogenannten notwendigen, nämlich in Bacht- und ähnlichen Berhältnissen inbezug auf landwirtschaftelichen Grund und und Boben. Letterer besindet sich vielsach in den Hand weint dasst lichen Wrundherrschaften im europäischen Mittelalter, auch wohl noch im Besit der Stadt oder des Stadtstaats (alte Belt) als Gemeineigentum oder des Monarchen, als desen Land (Orient). Er kann nur teilweise mit Sklaven, Leibeigenen, freien Anechten vom Herrenhof aus unmittelbar bewirtschaftet werden. Großenteils wird er an besitslose Bersonen zur Bedauung durch diese gegen Abgaben (Unteile an den gewonnenen Produkten) und Arbeitsleistungen gegeben, in Kolonats- und ähnlichen Berhältnissen, welche hier, bei allem sonstigen Unterschied, in dem entscheidenden Punkte des zeitlichen Nacheinander von Leistung und Gegenleistung der eigentlichen Bacht gleichen.

Bacht gleichen.
Der hauptrechts grund zur Entstehung von Kreditgeschaften tritt hierbei schon beutlich hervor: Die Trennung von Eigentum befindet sich bei der einen Kategorie von Bersonen, bei ber "besitzen zur Produktion; das Eigentum befindet sich bei der einen Kategorie von Bersonen, bei der "besitzen den" Rlasse, die wirtschaftliche Benutzung erfolgt durch eine andere, die besitzes ober wenigstens die grade dieses Objekt (oder, bei den eigenklichen Kreditgeschäften, den betressenden denomischen Wert) zur Produktion bedürsende Klasse. Und der dien nom is che Hauptgrund zu (produktiven) Kreditgeschäften ergibt sich damit ebenfalls klar: sie dienen dazu, sachliche Broduktionsmittel oder die Fähigkeit, diese zu beschafsen, aus den händen solcher Besitzer, welche nichts oder nicht soviel als andere damit produzieren konnen, in die hände der eigentsich wirtschaftenden Bersonen sinstder zu führen. Da letzere aber eben erst ihre Arbeit mit diesen "kreditierten Gitern" oder "Werten" zur Herkelung von neuen Gütern verbinden sollen und die Produktion selbst Zeit ersordert, so muß die Gegenleistung auf einen zukünstigen Zeitpunkt nach der Leistung verschosen werden. In der Regelung der Grundabgaben von Bauern auf herrenland, wo das kreditierte wirtschaftliche Gut das zur Bewirtschaftung überlassen Land eventuell auch Weirtschaftsinventar u. dgl. (auch Gebäude) ist, macht sich das geltend.

Die Entstehung und Ausbehnung von eigentlichen Kreditgeschäften, Darlehen, sett eine größere Entwicklung des beweglichen Rapitals voraus. Diese ist aber wieder — bedingt und wechselwirkend bedingend — eng verbunden mit der überwiegend geld wirtsichaftlichen Phase der Bolks wirtschaft und mit den ökonomischen, technischen und rechtlichen Berhältnissen, welche zu diesem Berkehrszustande führen und wiederum durch ihn hers vorgerusen werden. Immer weiter gehende (Berusse) Arbeitsteilung und steigende "quantitative und qualitative Differenzierung" des Nationalvermögens im Einzelvermögen, immer mehr Zwischenstusen der Berarbeitung der Produkte, ein immer längerer Beg für die zur "Baare" werdenden Produkte vom Produzenten zum Konsumenten: alle diese Berhältnisse bedingen immer mehr die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit eigentlicher Preditgeschäfte, wo jest geseistet wird für die Zusicherung einer, eben durch die jesige Leistung, als

Boraussetzung neuer Produktion, erst zu ermöglichenben fpateren Gegenleiftung, indem sachliche Produktionsmittel fähigen und willigen wirtschaftenden handen und Röpfen zur Berfügung gestellt werden.

Diese Entwicklung ist vielfach wieder an die ökonomische und technische Möglichkeit des Groß betriebs — natürlich ein relativer Ausdruck — der einzelnen Unternehmung, und des intensiveren, mit stärkerem Kapitalzusatz erfolgenden Betriebs berselben (in der Landwirtschaft, im Gewerk), woraus Zweck und Wunsch der Verfügung über das Kapital Dritter hervorgeht, gebunden.

Richt minder kommt die rechtliche Zulässigteit in Betracht, durch Ausbehnung der eigenen Unternehmung und Steigerung ihrer Produktionsfähigkeit gewisse privatwirtschaftliche Borteile für sich zu erzielen. Daher muß die wirtschaftliche Rechtsordnung erst freier für den einzelnen Produzenten gestaltet, mussen Beschränkungen der freien Bewegung, der individualistischen Einrichtung des Birtschaftsbetrieds gefallen sein, wie sie die älteren Agrarversassungen (Flurzwang, Beiderechte, Zehentlasten, schablonenhafter Feldbau u. dgl.) und Gewerbeversassungen (Zunstwesen mit seinen zahlreichen Beschränkungen des einzelnen Meisters, in der Zahl und Auswahl der Gewerbsgehilsen, in der Lohnhöhe, in der techsnischen Methode, inbetreff der Preise der Produkte, des Absachs 2c.) enthalten haben.

Die höch fte Entfaltung bes Kredits im Wirtschaftsleben begleitet daher das wirtschaftspolitische System der "freien Konkurrenz", des "ökonomischen Individualismus": Freiheit des ländlichen Grundeigentums, in der Beräußersung, Berschuldung, Teilung; Gewerbefreiheit und Freihandel; Freizügigkeit; Lohns, Breiss, Zinsfreiheit, freie Gestaltung des Inhalts und Bereinsachung der Formen der Berträge, kurz alle die modernen wirtschaftlichen und die nächst verwandten sozialen "Freisheiten" sind hier zugleich für die Entwicklung des Kreditverkehrs, für seine ökonomische und technische Möglichkeit und Zweckmäßigkeit, für seine rechtliche Zulässigkeit von eingreissender Bedeutung. Ein selten genügend beachteter Zusammenhang, von großer Wichtigkeit für die Würdigung des Kreditverkehrs in prinzipieller Auffassung, wie auch für die gleiche der modernen "liberalen" Bolkswirtschaft überhaupt — dem Typus der Bolkswirtschaft hoch entwickelter Kulturvölker, wo die "freie Konkurrenz" die alten wirtschaftlichen Rechtsordnungen mit ihrer Bindung auch der ökonomischen Sphäre des Einzelnen gesprengt hat, daher denn in den griechischen Staatskaten und besonders im römischen Staate der späteren Republik und des Kaiserreichs immerhin manche bemerkenswerte Analogie").

Im Einzelnen erscheinen hier folgende Momente noch einer besonderen Hervorhebung wert. Der entwickelte Areditverkehr setzt in rechtlicher Hindricht ein schaft und absolut ausgebildetes Privateigentum und eine weite Ausdehnung desselben auf die sachlichen Produktionsmittel, also entwickeltes privates Grund- und Kapitaleigentum, damit verbunden möglichst volle Bertragsfreiheit, materielle in bezug auf den Inhalt, sormelle in bezug auf die "formlose" und doch streng rechtsgiltige Form der Berträge (s. unten § 26 ff.) voraus. In ökonomischer Hinscht ist der entwickete Kreditverkehr eine Konsequenz der vorwaltend privatwirtschaftlichen Organisation der Bolkswirtschaft, eine Organisation, deren ganze Rechtsordnung wieder ein solches ausgebildetes Privateigentum und eine solche Bertragsfreiheit zu ihrer Boraussehung und Grundlage hat. Ramentlich erst die moderne liberal-individualistische wirtschaftliche Rechtsordnung gestattet daber die reichste Entsaltung des Areditverkehrs.

§ 12. Auch die Geldwirtschaft, wie schon eine der wichtigsten Boraussehungen der Arbeitsteilung und des Verkehrs, ist ebenso wieder eine wesentliche Bedingung solcher Entfaltung des Areditverkehrs. Die "tonkreten" Rapitalien für eine spezielle Verwensdungsart — Rohs und Hilfsstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Nahrungsmittel der Produzenten 2c. — nehmen in der Geldwirtschaft die "abstrakte" Kapitalsorm des Geldes, des "Kapitals für alle Verwendungsarten" an. Das Geldkapital ist wieder die Hauptsorm, sast des ausschließliche Form des (beweglichen) Leihkapitals, damit das regelmäßige Objekt

<sup>8)</sup> S. Rob bertus Abhblgn. iib. b. altrom. Agrar: u. Steuerverhaltniffe in hilbebrand J. 1. 4. 5. 8.

ber eigentlichen Kreditgeschäfte in der Geldwirtschaft. In diese Geldsorm verwandeln sich die ersparten Ueberschüfse der Einzelwirtschaften und in ihr treten sie dann als neugebildete Kapitalien wie in allen Verkehr so speziell auch in den Kreditverkehr ein. Bielsach erst so kann sich derselbe ordentlich entwickln, die Geldsorm der Kapitalien ist dafür eine wesentliche technische Bedingung.

Die fortichreitende Arbeitsteilung fondert ferner Die einzelnen ötonomischen Berufetreise in der Bevölterung immer mehr. Bahlreiche Bersonen, selbst gange Boltstlaffen fommen in die Lage. Ueberschuffe im Ginzelhaushalt und so Ravitalien zu bilben, für welche ihnen in ihrem eigenen wirtschaftlichen Beruf Die Gelegenheit zu probuttiver Bermenbung. felbft oftmals zu sicherer Aufbewahrung fehlt: Die (im weitesten Sinne bes Borts) \_ar= beitenden" Rlaffen, vom einfachften Sandarbeiter bis jum bochften Ropfarbeiter, jum Beamten u. f. w. Biele einzelne Bersonen, teilweise wiederum gange Rlaffen, welche in ihrem Einkommen "Renten" (Brämien-Renten, Schäffle) mit beziehen — Talent:. Glücks., Konjunkturen=, Erfindungs=, allgemeine fonftige, aus Extravorteilen der Produktion fich erge= bende Gewerbs: und Grundrenten — find in unseren beutigen Bolkswirtschaften nach der für die privatwirtschaftliche Broduktion und Berteilung der Güter geltenden Rechtsordnung imstande, in stärkerem Waße neues Brivatkavital aus ihrem Einkommen zu bilden, für bas ibnen gleichfalls bie eigene probuttive Berwendung feblen tann, felbft wenn fie ju ben Unternehmern gehören. Förmliche Rentnerklassen im engeren Sinne, welche über bedeutenderes bewegliches Bermögen und über Einkommen aus verpachtetem Grund- und vermietetem Hausbefik verfügen, aber nicht an der Broduktion als Unternehmer unmittelbar teilnehmen wollen oder können, sind vollends ganz auf die Ausleihung ihrer Kavitalien im Kreditverkehr angewiesen. Alle diese Bersonen und Klassen bilden mit ihren Kapitals angeboten das Kontingent der Kreditgeber. Ihnen steht aber gerade bei der entwickelten Arbeitsteilung unserer Bolkswirtschaften ein großes Kontingent von Kreditsuchern in denjenigen Unternehmern gegenüber, welche mit hilfe bes fremben geliehenen Rapitals ihre Arbeits= und Unternehmerkraft verwerten, ihr eigenes Rapital vermehren, ihre Geschäfte erweitern wollen. Das läßt die moderne Dekonomik. Technik und Rechtsorbnung ber Brobuttion nicht nur zu, fie begunftigen es sogar meist in hohem Mage.

Namentlich zeigt sich hier der ökonomisch-technische, in höherer Rentabilität hervortretende Borteil des Groß= und "Größerbetriebs". Die Unternehmung behnt sich mit Hilfe des fremden Rapitals aus, sie kann dieses aber um so mehr heranziehen, je mehr es sich in Händen von Eigentümern befindet, welche überhaupt nicht Unternehmer oder nur Keinere Unternehmer mit schwächeren ökonomischen Rräften sind, daher das Rapital gar nicht oder nicht so rentabel zu verwerten vermögen. So zeigt sich eine wieder nach verschiedenen Seiten bemerkenswerte Attraktionskraft des eigenen privaten Großkapitals für anderes Rapital im Rreditverkehr. Der Rredit wird mit "das Fundament sür das Anwachsen und die Berbreitung des Großbetrieds", sagt Knies richtig, und, dürsen wir hinzusügen, für die ökonomische und soziale Macht des privaten Groß-kapitals, für das Obsiegen der Geld= über die Grund= und Geburtsaristokratie, für die Bergrößerung der Bermögens= und Einkommensungleichheit, für die Herabbrückung des kleinen, selbständigen Gewerbebetrieds, für die Berschärfung der socialen Klassengensäte, sür das immer lautere Anpochen der "socialen Frage" an die Pforten der modernen "freien" Erwerdsgesellschaft.

Bielsach in berselben Richtung, ja zum Teil in noch höherem Grabe wirft ber öffentliche Kredit. Die hinter ihm stehende Zwangsgewalt bes Staats vermag in der Besteuerung zur Dedung des Schulbenetats dem Kreditgeber eine besonders große Sicherheit zu gewähren. Eine neue verhängnisvolle Art der "Schuldknechtschaft" verbirgt sich heutzutage in start verschuldeten Staaten, welche Ansehen auf Anlehen zur Bestreitung von unproduktiven Ausgaben und zur Dedung der beständigen Desizite aufnehmen, so hinter jenem Berhältnis, wo reiche Rentner-

klassen, oft bes Auslands, die Zinsen beziehen, welche dem überbürdeten kleinen Mann, dem Landwirt und handwerker und Arbeiter in der Form direkter und indirekter Steuern, unter der Orohung oder der Bollziehung der Exekution bei ersteren, unter dem Druck des Verbrauchsbesdarfs bei letzteren abgenommen werden.

§ 13. In bem gesunden Normalfall wirklichen berechtigten Produktivkredits (wozu glüdelicherweise auch der öffentliche Kredit doch vielsach zählt) kommt endlich noch ein wichtiges Moment der Entwicklung des Kredits zugute. Im Kreditgeschäft wird seitens des Kreditzgebers für eine zeitlang auf die eigene Benütung des betreffenden Vermögensteils verzichtet. In diesem Verzicht und in dieser lebertragung der Benütung an einen Anderen liegt eine Dienstleistung, für welche eine Vergütung gefordert werden dars, beim Produktivkredit auch gegeben werden kann und in der Regel denn auch stattsindet: die Verzinsung\*). Die Aussicht auf eine solche ist wieder ein Moment, das den Besitzer eines verleihdaren Objekts oder Wertbetrags zur Gewährung von Kredit anspornt, ihn selbst zur Bildung des betreffenden Kapitals mit veranlassen kann. Die produktive Verwendung des Kredits seitens des Kreditalsmers macht diese Verzinsung thunlich, sichert sie auch erst, was dann speziell auch vonseite des Vertrauensmoments die Entwicklung des Kredits besaussstiet, und schaft so selbst die Bedingungen für immer weitere Ausdehnung des Kreditverkehrs.

§ 14. — 2. Auch der selbständige Einfluß des Vertrau en sfattors auf die Entwicklung des Rredits ist unverkennbar, zum Beweise, daß zur Begriffsbestimmung des Wesens des Predits die ausschliche Hervorhebung des zeitlichen Differenzmoments zwischen Leistung und Gegenleistung nicht ausreicht (gegen Knies, s. oben § 1). Wo dies Vertrauen ganz fehlt, kommen keine eigentlichen Preditgeschäfte zustande und auch die notwendigen halten sich in möglichst engen Grenzen. Je mehr sich das "Vertrauen" entwickelt, desto mehr Preditgeschäfte, wenn zugleich jene spezifisch ökonomischen Voraussehungen, welche das zeitliche Nacheinander von Leistung und Gegenleistung zweckmäßig und notwendig machen, eintreten.

Alles, was sich auf bas hier mitspielende Bertranen bezieht, ift teils individueller, ben einzelnen Rreditnehmer oder Rreditsucher betreffender, teils allgemeiner Ratur, b. h. es betrifft die sittlichen, wirtschastlichen, socialen, politischen, rechtlichen Gesamt zusstände ber Beit, des Landes, des Orts, der Bolkswirtschaft.

In individueller hinsicht kommt die ganze Bersonlichteit des Kreditsuchers, nach allen den Seiten, wie sie oben schon beim Bersonalkredit speziell hervorgehoben wors den sind, in Betracht (§ 8). Daher neben den rein persönlichen Berhältnissen, Gesundheit, Lebensalter, Geschlicht, Moralität, Charakter, Bildung, Begadung 2c., alles, was sich auf die sociale und ökonomische Stellung bezieht, auch Familienverhältnisse, dann Größe und Art des Bermögens, Ertragsfähigkeit desselben und der Unternehmung. Bon den drei Momenten, dem Gegens (bez. Rücks) Leistenswollen, skönnen und smüssen, spielen hier die beiden ersten mit, also Redlichkeit, guter Wille sowohl als persönliche und in den Bermögenss, Einkommenss und Geschäftsverhältnissen liegende Fähigkeit zur Zahlung überhaupt und zur verabredeten Zeit.

hier fungieren neuerdings, von Amerita und England aus sich jest auch auf dem Rontinent verbreitend, sogenannte Merkan tilagenturen, Firmens, Austunftss, Rachweisebureaux mit einem gewisen Erfolge. Sie machen sich zur Aufgabe, über alle persönlichen und ökonomischen, die Kreditwürdigkeit mit beeinflusienden Berhältnisse der Geschäftsleute Material zu sammeln und dasselbe gegen Entgelt zur diskreten Benutung mitzuteilen. (Institut von Schimmelpfeng in Berlin, mit interessanten Jahresberichten über die Thätigkeit, so in 1888 272 Angestellte, 614 974 erteilte schriftliche Auskunsten.

Aus den Momenten allgemeiner Natur, jenen Gesamt= oder Durchschnitts=

<sup>4)</sup> Auf die Frage nach der prinzipiellen rungen gegen Robbertus- Jagesow. Zest: Berechtigung des Zinses ist in dieser Abhandlung v. Böhm: Bawerk, Geschichte und Kritik der nicht einzugehen. S. bes. Knies, Kredit II, Kapitalzins: Theorieen 1887. 1889. Bgl. auch unten Abschn. VIII, von S. 30—85, mit den Ausfuh- & 33 ff., 37.



zuständen ergibt sich ein gewisses Durchschnittsmaß für die Wahrscheinlichkeit des Gegens, bez. Rück-Leistens-Wollens, sonnens und Müssens seitens der Kreditnehmer im Kreditverkehr. Damit müssen die Kreditgeber rechnen, danach richtet sich ihre Geneigtheit mit, überhaupt Kredit zu gewähren, östers auch die Wahl der Kreditart, ob Personals, ob Realtredit, die Rechtssorm jeder Art, endlich einigermaßen auch die Höhe der Vergütung, des Zinses. Hier ist dann alles von günstigem Einsluß, was den allgemeinen Wohlstand, die wirtschaftliche Tüchtiakeit, die geschäftliche Moralität, die Rechtssicherheit des Kreditverkehrs bebt.

Bon größter Bedeutung ist namentlich das lette Moment: unparteiische, sichere, schnelle, wohlseile Rechtspflege in allen Angelegenheiten, wo es sich um die gerichtliche, an den staatlichen Zwang appellierende Geltendmachung von Ansprüchen aus Areditgeschäften handelt, guter Zustand des formellen und materiellen Areditrechts (s. unten § 26 – 38), des Obligationen-, Pfand-, hypothesenrechts, des Gerichtsverschrens, des Civilprozes- und Konsurerchts, des Exesuionsversahrens, namentlich Bermeidung einseitiger Begünstigung des Schuldners, zumal dei Forderungen aus Produktivlreditgeschäften. Mängel in allen diesen Beziehungen der rechtlichen, sittlichen und öbonomischen Seite des Areditversehrs unterbinden letzteren mehr oder weniger und schlagen sich dann namentlich etwa in der Form höherer Gesahrprämien auf den Zinssus auf

- 4. Wirtschaftliche Leiftungen und Wirkungen des Kreditsb).
- § 15. Eine Erörterung hierüber legt zugleich bas ökonomische Wesen bes Krebits noch von einer anderen Seite aus klar, die Borteile und Nachteile besselben treten erst dabei beutlich hervor, und der auch in der Theorie öfters einseitigen Ueber- oder Unterschätzung bes Kredits wird richtig vorgebeugt.
- 1. Der Predit überträgt unmittelbar stets nur vorhandenen Bermögenswert (bezw. Rapital) von einer Wirtschaft (regelmäßig: des Eigentümers) in eine andere (regelmäßig des Benügers), schafft also direkt niemals Rapital selbst, vermehrt dasselbe nicht an sich schou. Theorien, welche letteres mehr oder weniger bestimmt behaupten und den "Predit" dann dem "Papital", dem "Gelde", im wesentlichen gleichstellen, wie implicite teilweise schon die ältere J. Law's, die neuere H. D. Macleod's sind salsch und beruhen auf Sophismen und Begriffsverwechslungen.
- 2. Wohl aber kann ber Kredit mittelbar, indirekt oft als eine Bedingung der Neuschaffung und Bermehrung von Kapital fungieren und zwar in doppelter Beise: einmal nach den regelmäßig vorauszusehenden, sogleich (unter Nr. 3) näher zu betrachtenden günstigen produktiven Wirkungen des Produktivkredits, denen freilich die Geschreiner Vergeudung und Zerstörung vorhandenen Kapitals in manchen Fällen (durch falsche Spekulation, Mißleitung der Kapitale u. dgl.) gegenübersteht; sodann immerhin noch etwas unmittelbarer (wenn auch nicht unmittelbar), indem der Kredit, d. h. hier die geordnete Entwicklung desselben und besonders die Kreditorganisation, namentlich in gewissen Arten Banken (Depositens, Sparbanken) und Versicherungsanstalten (namentlich in der Lebenssversicherung) zur Keubildung von Kapitalien anspornt. Die Gelegenheit zur sicheren, verzinslichen Anlage von Ersparnissen, die Aussicht auf gewisse Erreichung des Sparziels bei der Lebensversicherung, welche letztere in einer Hinsicht hier stets zugleich als Spardank und damit als ein Teil der Kreditorganisation fungiert, zeigen sich hier von bedeutendem Einsluß auf die Reubildung von Kapital.
- 3. Die Produktivität bes Rredits, seine Mitwirtung an der Bermehrung der wirtsschaftlichen Güter, der besseren Ausbildung der Arbeitskraft (so auch in gewissen Fällen des Ronsumtiveredits, s. oben § 3) und ganz allgemein seine günstige oder ungünstige Birtung auf das privats und volkswirtschaftliche und weiter auf das sociale Leben hängt stets von der Birkung jener Bermögens, bezw. Kapitalübertragung aus der Predit gebenden zur Berfügung der Predit empfangenden Birtschaft ab. Daher kommt es für

<sup>5)</sup> Bgl. auch ben vorigen Abschnitt (§ 11 ff.). 6) S. Anies Rrebit I, S. 68 ff.

bie endgiltige Beurteilung eines einzelnen Kreditgeschäfts, wie des Kredits im allgemeinen, nicht bloß auf die Absicht des Kreditnehmers hinsichtlich der Berwendung des Kredits, sondern auf die wirklich stattsindende Berwendung und deren ökonomischen Erfolg an. Nur im großen und ganzen läßt sich dann der Produktiviredit als wirklich produktiv und privat= und volkswirkschaftlich günstig bezeichnen. Tritt bei seiner Berwen= dung ein wirkschaftlicher Wißerfolg ein, so ist er wenigstens privatwirkschaftlich, deshalb noch nicht unbedingt stets, aber doch häusig auch volkswirkschaftlich, unproduktiv. Ist die Berwendung von vorneherein, z. B. bei gewissen Borgängen in der Spekulationsperiode, bei der Ansführung unnötiger oder doch einstweilen entbehrlicher Bauten u. dgl. (wie bei manchen Eisenbahnen, Berg= und Hüttenwerken, Fabriken), eine unrichtige, so wird die volkswirtschaftliche (völlige oder teilweise) Unproduktivität, alsdann gewöhnlich auch die privatwirtschaftliche anzuerkennen sein.

Rach ben früheren Erörterungen (f. § 3) ergab sich, daß mancher üblicher Beise zum Konsumtivstredit gerechnete Kredit richtiger zum Produktivstredit zu zählen ift, so der für die Gewinnung der Mittel zur Ausbildung und Erhaltung der Arbeitskraft, wenn auch dabei zu "lausenden Konsumtions-Berausgabungen" verwendete Kredit. Ein solcher wird mit Recht günstig und nur der Konsumtivstredit an Verschwender, zu üppiger Luzuskonsumtion gegebene, der langfristige Krämer- und Handwerkerkredit an Konsumenten wird ungusstig zu beurteilen sein. Auch beim öffentlichen, speziell beim Staatskredit, wird immer die eigentliche Berwendung des geliehenen Kapitals und deren wirklicher Ersolg das Endurteil bedingen, wobei gerade hier nicht nur bei privatwirtschaftlichen, sondern auch bei "staatswirtschaftlichen" Kapitalanlagen zur Durchsschung großer administrativer Resormen u. dgl. m. volle Produktivität anzuerkennen ist, unter Umständen selbst bei Kriegsverwendungen, wenn der Krieg eine neue gesunde politische und sociale Basis des gesamten Wirtschaftsledens schafft ("Befreiungs"-, "Einigungs"-Kriege).

Im Ergebnis mithin: das Urteil über den Kredit kann kein absolutes, sondern nur ein relatives, ein bedingtes sein. "An seinen Früchten" soll man auch ihn erkennen.

§ 16. — 4. Der Produktivkredit bringt regelmäßig wirtschaftliche, insbesondere Sachsgüter, bezw. Kapitalien aus den Händen der Eigentümer, welche sie nicht oder nicht genügend in der Produktion zu verwenden wissen, daher müßige, unproduktive, wenig produktive, kleine, sich wegen der Kleinheit verzettelnde Güter und Werte in produktive oder produktive er Hände. So scheidet er schärfer zwei Klassen in der Bevölkerung. Er ermöglicht der einen Klasse, welche für die Kreditgewährung regelmäßig eine Vergütung (Pacht-, Mietzins, Leihzins) bezieht, ohne oder ohne wesentliche eigene Thätigkeit bei der wirtschaftlichen Beschäftigung ihrer Güter (Kapitalien) als "Rentner" i. e. S. zu leben. Der anderen Klasse, den Kreditnehmern, werden dagegen durch den Kredit die sachlichen Mittel zugeführt, um ihre Arbeits= und Unternehmerkraft überhaupt erst oder besser zu verwerten, sich selbst ein Einkommen oder ein höheres Einkommen, der Bolkswirtschaft neue Werte zu erzeugen.

Auch die Ermöglichung des Bestehens einer besonderen, Kredit gebenden Mentnerklasse, welche so ganz oder teilweise von eigener unmittelbarer Erwerdsarbeit frei wird, — verpachtende Grundeigentumer, vermietende Hausbesitzer, Leihkapitalisten — hat volks wirtschaftlich, politisch, socialpolitisch und im Kulturinteresse stells dann eine segensreiche Bedeutung, wenn die zu dieser Klasse gehörenden Personen ihre Muße nicht bloß zum Privatvergnügen oder zum Nichtsthun, sondern zu gemeinnüßiger Thätigkeit im weitesten Sinne des Worts und damit eben anch zu einer volkswirtschaftlich und für die Kultur erwünschten Arbeit verwenden: zur freien unentgeltlichen oder schwach vergoltenen Sprenarbeit im politischen Leben und im öffentlichen Berwaltungsdienst, zur Pflege der nationalen Kultur und Bildung, zu helsenden Diensten aller Art 2c. Die (extrem socialistische) Polemit gegen eine solche Bevölkerungsklasse an sich geht zu weit, beruht auf einer (ähnlich der älteren Nationalökonomie) einseitigen Ueberschähung oder Alleinschang aller Ahätigkeiten der Einzelnen im Bolksleben und für dasselbe, auch auf einer Ausgammenhangs aller Thätigkeiten der Einzelnen im Bolksleben und für dasselbe, auch auf einer Thätigkeiten.

Insofern kann sich der Rredit, unter den hervorgehobenen Boraussetzungen, einer wahren Rulturmission rühmen, welche schon in der früheren Grundherrlichkeit mit ihrer Roslonens u. dgl. Wirtschaft nicht ganz zu verkennen ist, auch in dem heutigen Landlords und



Bachtivitem (England) hervortritt . und dem Spftem bes großstädtischen Hausmietwesens und des leihkapitalistischen Rentnertums allgemein beigemessen werden könnte. — wenn die "liberalen" Leiftungen biefer Rlaffen nicht fo baufig im Migverbaltnis zu ben obigen Korderungen ständen. Aber letteres ist doch nicht notwendig und dann nicht der Sustitus tion bes Rentnertums. — wenn auch Bersuchungen nicht zu verkennen find — sondern fittlichen Mängeln ber Rentnerklaffe, welche zu bekämpfen möglich ift, zuzuschreiben.

Bier hangt die Beurteilung ber Birfungen bes Rredits mit allgemeinen Bringipienfragen uber bie Berteilung ber Guter gusammen. Fur obige Auffaffung f. naberes in Bagner, G. 2. Ausg, § 94-109e, § 350.

Die Klasse der Kreditnehmer wird im eigenen privatwirtschaftlichen Anteresse jedes Gingelnen wie im gesamten poliswirtschaftlichen Interesse burch ben Rredit in ihrer mirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr gekräftigt, selbst wohl erst — so: kleine, fast kavitallose Unternehmer. Produktivassociationen von Arbeitern - dazu erhoben.

Dadurch fann wenigstens in sehr erwünschter gesunder Beise die wirtschaftliche Selbständigteit weiter Kreise erhalten oder gebessert werden (gunftige Seite des landwirtschaftlichen und
gewerklichen Kreditwesens, besonders in genossenschaftlicher Form, Raiffeisen'iche Darlehnstassen,
aber auch Schulze'sche Bolksbanken). Biese wirtschaftliche Aufgaben, zu denen die eigenen sachlichen Brobuftionsmittel eines Unternehmers nicht ausreichten ober nicht verfügbar maren ober nicht allein verwendet werden mogen, sind so erft zu losen, was nicht bloß, aber besonders ftart in ben Formen ber Kapitalaffociation (f. unten § 20) hervortritt.

So wird die Broduftion im allgemeinen febr burch ben Rredit geforbert.

Auch die Geschäfte im ganzen und die Breise können wohl durch den Kredit in unseren auf Arbeits= und Gigentumsteilung beruhenden Bolkswirtschaften st et i ger und regelmäßiger werden. Das umlaufende Ravital, welches in den fertigen Brobutten eines einzelnen Broduktionsstadiums steckt. ist bei mangelndem Absak oder wenn statt Baars verkaufs ichon Kreditverkauf stattfand nicht immer rasch genug für den ununterbrockenen Broduktionsprozeft wieder verfügbar. Sier hilft die Rreditbenutung ab.

Borschüsse auf fertige, noch unvertaufte Baaren, Lombardtredit, Darlehenstaffen, Rreditauf-nahme bis zum mutmaßlichen Absat ober Eingang bes Erloses, Distontierung ber für bie auf Kredit vertauften Baaren gezogenen Bechsel u. f. w. (f. unten § 29).

Die örtliche und zeitliche Ausgleichung der Preise durch bezügliche Handels= geschäfte, Transportarbeiten und Spekulationen behufs Ankauf zum späteren Wiederverkauf — auch dies öfters durchaus notwendige, im Gesamtinteresse gelegene Geschäfte, 3. B. zur Ausgleichung ber Erntebefigite mittelft rechtzeitiger und genügenber Breissteigerung, um den Konsum zu beschränken und Zufuhren zu ermöglichen — wäre vielsach ohne Kreditbenühung gar nicht zu vollziehen. Größere Bodenmeliorationen, Saufer-. Strafen- (Gifenbahn=), Kabrit=. Berawerksbauten u. dal. binden das erforderliche Kavital als stehendes ("fixiertes") in ber Regel unvermeiblich für lange Reit. Das eigene Ravital ber Befiter und Unternehmer würde wieder meistens gar nicht für solche Berwendungen ausreichen, jedenfalls aber eine so lange feste Bindung in einer Anlage nicht vertragen. Die Aufnahme langfristigen, eventuell vonseiten des Gläubigers unkündbaren ober nur ratenweise in einem längeren Zeitraume rückahlbaren Aredits hilft diesen Schwierigkeiten ab und jene Rentnerklasse, ber es vornehmlich nur um den Bezug eines festbestimmten Renteneinkommens zu thun ift, verleiht bereitwillig das Rapital unter solchen Bedingungen.

hier werben auch bie vericiebenen Temperamente und psichischen Eigenschaften ber Denicen für bie Beichaffung bes Rapitale im Broduttioneprozeg und für bie Durchführung bes letteren fur die Beschaffung des kapitals im produtionsprozes und jur die Durchjugtung des lezieren selbst verwertet: die Eigenschaft der "wagenden" Unternehmerklassen, die mit eigenem und frembem Kapital "wetten und wagen, das Glüd zu erjagen", und der vor allem auf Sicherheit der Bermögensanlagen sehenden, hypotheken dem Grund- und Hausdessitz, Staatspapiere und Prioritätsobligationen den Aktien vorziehenden "ängsklichen" Leihkapitalisten. Auch bei den oben erwähnten Kreditausnahmen im Gebiete des "Besitzredits" (§ 4) handelt es sich vielsach um eine ähnliche Scheidung der Leute nach Temperament und konomisch-psychischen Eigenschaften. Sollen diese Leistungen des Kredits recht fruchtbar für die Broduktion werden, so bedarf

es der Rreditbermittlung zwischen Rredit gebenden Bermogens= (Rapital=) Befitern

und Kredit suchenden Unternehmern. Dazu dienen einmal Makler und Agenten, welche die Geschäfte zwischen diesen beiden Klassen vermitteln und die einzelnen Personen zusammenführen. Ferner die "Märkte für den Kreditverkehr", die Gelde, Fond de, Effekten börsen an den Hauptpunkten des Geschäftslebens, endlich die Banken als eigene kreditvermitteln de, nämlich Kredit von den Einen aufnehmende und an die Anderen gebende Anstalten. Durch alle diese Einrichtungen wird ein um fassen der Kreditverkehr überhaupt zum Teil erst ermöglicht, namentlich aber die Benutung des Krezdits seitens der Kreditsucher und die Gewährung desselben seitens derzenigen, welche Bermögenswerte Anderen zur Benutung anvertrauen wollen, wesentlich erleichtert und regelmäßig gemacht.

- § 17. 5. Der Kredit erset durch gewisse Mittel und Einrichtungen, deren er sich bedient, - fogen. "Geldfurrogate" bes Preditverkehrs - das baare Geld, daher regelmäßig bas Ebelmetallgelb, bie Munge, in ihrer einen volkswirtschaftlichen Runttion als Zauld: ober Umlaufemittel, nicht in ber zweiten vollswirtschaftlichen Funktion, ber bes Breismaßes, und nicht in ber rechtlichen Funktion, berjenigen ber Bahrung ober bes gesetlichen Rahlmittels. Daburch führt ber Kredit von der (reinen) Beldwirtschaft in die "Rreditwirtschaft" im Umlaufswesen binuber. Es ergeben fich hierbei wieder andere Beiterwirfungen bes Predits, auf den Geldwert im allgemeinen, auf die Breife von Baaren und Dienfileistungen überhaupt und auf Diejenigen fpezieller Baaren und Dienste, — Weiterwirfungen, welche schwierig in ihrem Berlause im praktischen Leben zu verfolgen und theoretisch zu ermitteln, bei welchen auch die verschiedenen Arten bes Predits und der Ginrichtungen besielben zur Umsatvermittlung an Geldesstatt zu untericheiden find. Someit biefe, in bas feinere Detail ber Belb- und Rreditlebre führenben, noch vielfach kontroversen Fragen in biefer Abhandlung überhaupt erörtert werden können, wird darauf unten im Rapitel II von der Rreditorganisation, den Banken und Geldfurrogaten bes Rreditverfehrs mit eingegangen werben (§ 54 ff., 59, 65, 74 ff.) ').
- 5. Die Uebertragung von Vermögenswerten durch den Kredit, insbesondere bei den eigentlichen Kreditgeschäften die Uebertragung von Kapital, namentlich von Geldfapital.
- § 18. Die thpischen Arten, welche sich hier im entwidelten Rreditverkehr ber geldund treditwirtschaftlichen Phase ber Boltswirtschaft unterscheiden laffen, ergeben sich aus folgendem Schema:
  - I. Dirette Uebertragung vom Rreditgeber an ben Rreditnehmer:
  - 1. Bwifchen biesen einzelnen für fich operierenben Bersonen. (Foliertes Rapital.) (§ 19.)
- 2. Seitens einer Reihe von Kreditgebern an einen einzigen Kreditnehmer behufs Konsentration bes Kapitals für eine einheitliche wirtschaftliche Verwendung. (Bergesellschaftetes ober affociiertes Kapital.) (§ 20.)
- a. In der Form der privatwirtschaftlichen Bergesellschaftung (Affociation) des Rapitals, besonders in den Attien= und ähnlichen Erwerbsgesellschaften, in gewissen Genoffenschaften: "Aktienprinzip", System der "Geschäfts-Anteilscheine". (§ 21.)
- b. In der Form der gemeinwirtschaftlichen Bergesellschaftung, besonders in den handen bes Staats und anderer öffentlicher Körper: System der "öffentlichen Schulden", besons bers der Staatsschulden. (§ 22.)
  - II. Indirette Uebertragung von Rapital durch Bermittlung zwischen erstem Rredit-

<sup>7)</sup> S. Anies, Kredit I, Abschin. VI, bem ich Bankacte. R. hilbebrand, Theorie bes Gelnicht fiberall beistimmen kann. Wagner, Beis bes, 1883. Agl. auch die vor Absch. II S. 416 gesträge zur Lehre von den Banken, 1857, bes Cap. 5, nannten Schriften von Macleod, Bagehot, u. Ders., Gelbs und Credittheorie der Beel'schen, Jevon 8.

geber und endgiltigem Kreditnehmer durch Dazwischentreten von Banten, b. h. von Unternehmungen (Anstalten), welche von einer Reihe Bersonen Kredit als Selbstschuldner zu dem Awede aufnehmen, um ihn an eine andere Reihe von Bersonen zu gewähren. (§ 23.)

§ 19. (Bu I, 1.) Bu den llebertragungen in der Form I, 1 gehört vor allem das geswöhnliche Gelds Darlehen, daher zahlreiche Geschäfte des Konsumtivs und Prosduttivkredits, des Bersonals und Realkredits, die Diskontierung von Wechseln, die Gewähzung von Darlehen gegen Faustpsand, gegen Hypothek von Grunds und Hausbesit, direkt vom Kreditgeber (Geldbesitzer, Kavitalisten) an den Kreditnehmer.

Die Berbindung zwijchen beiben kann aber auch hier durch Bermittler oder Mittelspersonen, Makler, Agenten, Rechtsanwälte, Banken herbeigeführt und diese Bermittlungsthätigkeit als besonderes Erwerbsgeschäft betrieben werden. Nur treten diese Bersonen nicht, wie im Bankwesen (Nr. II) selbst in das Rechtsverhältnis des Schuldners zum ersten Rreditgeber und des Glaubigers zum endgiltigen Kreditnehmer ein, sondern sie vermitteln eben nur, daß ein solches Rechtsverhältnis und demgemäß eine Kapitalübertragung direkt zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer zustandekommt. In entwickelten Berksperhältnissen nud überall da, wo Kreditgeber und \*nehmer sich nicht unmittelbar leicht sinden oder die gegenseitige Kenntnis der personlichen Berhältnisse schlich zu einer lebermacht dieser Mittelspersonen und meist zu einer Berteuerung des Kredits durch allerlei Rebenspesen zu ihren Gunsten auf Kosten des Kreditnehmers, hie und da auch auf Kosten des Kreditgebers. Besonders wichtig sind solche Bermittlungsgeschäfte für den hubotkekarischen Kredit.

Auch die einzelnen Bacht- und Mietgeschäfte gehoren zu dieser Bert-Uebertragungsform bes Kredits unter 1, 1 bes Schemas. Bermittlung folder Geschäfte durch Mittelspersonen fehlt auch

hier nicht (Bohnungsmatter, Rachweisebureaug u. bgl.).

In allen Fällen ber Rategorie I, 1 handelt es sich darum, eine Uebertragung von Bermögenswert (Rapital) durch den Aredit von einer einzelnen Berson, welche diesen Wert nicht selbst verwenden oder rentabel machen kann oder will, an eine andere einzelne, dazu fähige oder willige Person zu bewerkstelligen. Anders stellt sich der Sachverhalt bei den folgenden Fällen.

§ 20. (Bu I, 2.) Hier hanbelt es sich um die wichtige volks- und privatwirtschaftliche Aufgabe, durch den Kredit nicht bloß überhaupt, sondern zugleich in solchem Umfange und unter solchen Bedingungen, namentlich betreffs der Kündigung, der Dauer des Kredits, Kapitalien zu übertragen, wie es die Ausschürung gewisser, fremdes Kapital erfordernder wirtschaftlicher und politischer Zwecke bedingt. Sowohl wegen der Größe des dazu nötigen Kapitals, als weil dasselbe dem Kreditnehmer möglichst uneingeschränkt, für unbegrenzte oder doch für lange Zeit, zur Verfügung gestellt, also der direkten Verfügung des Kreditgebers entzogen werden muß, ist es in der Regel geboten, sich an eine ganze Reihe von Kapitalisten (Kreditgebern) zu wenden, da die Mittel des einzelnen, auch des reichen nicht ausreichen würden, oder nicht alle in Einer Ausleihung von ihm angelegt werden möchten, oder da er nicht so lange, als es gefordert wird, unkündbaren Kredit geben könnte. Das Risiko wird verteilt, große und größte Kapitalmassen werden zusammengebracht, an die kreditnehmende Wirtschaft in der durch den Zweck bedingten Weise übertragen, indem das "Aktienprinzip" oder das Prinzip der "Geschäftsanteilscheine" und anderseits das "Staatsschuldenspstem" zur Anwendung gebracht wird.

Gerade dabei treten die oben (§ 15 ff.) geschilderten Leistungen bes Kredits scharf hervor: viele kleine, mußige, wenig produktive, nicht rentable Kapitalien werden in einer einzigen leitenden Hand, berjenigen der kreditnehmenden Wirtschaft, konzentriert, in einer Größe und unter Bedingungen hinsichtlich der Dauer des Kredits, daß die gewaltigken, wahrhafte Riesenkapitale forbernden Aufgaben in der Bolkswirtschaft und im Staatsleben gelöft werden konnen.

Die Glanzseite bes Aredits, wie freilich auch die hohe Gefahr einer mißbrauchlichen Benutung desselben ergibt sich gerade hier: der Triumph des Privatkapitalismus in der mobernen, wesentlich privatwirtschaftlich organisierten Boltswirtschaft, dicht neben dem Abgrund
und neben den schweren socialpolitischen Bedenken einer übermäßigen Steigerung der ötonomischen und dadurch der socialen Macht der Großunternehmungen.

§ 21. (Bu I, 2, a.) Das Attienprinzip" u. f. w. anlangend, so liegt hier aller= binas rechtlich nicht ein Rreditgeschäft, sonbern eine Beteiligung verschiedener Bersonen (Attionare, Rommanditisten, Genoffenschafter 2c.) als Unternehmer mit Ravital an einer gemeinsamen Unternehmung (Aftien=. Rommanbitgesellichaft, Gewerkichaft, Genoffenschaft) vor. Aber Diefe Beteiligung erfolgt in folder Beije . inbetreff ber Richt-Rundbarkeit bes Anteils. bes Gebundenseins bes Ravitals an bie Unternehmung, ber beichrantten ober gang fehlenden Teilnahme bes Attionars an ber Bermaltung zc., bag fie ökonomisch sich ale die Gewährung eines Rrebits bes einzelnen Beteis ligten an bie gemeinsame Unternehmung, welche als felbitanbige Rrebit nehmenbe Gingelwirtschaft ericeint, betrachten laft. In bem besonders michtigen Kalle ber Aftien=. Rom= manbitattiengefellichaft löst ber Ginzelne feine Rapitalbeteiligung nicht burch Berausziehen feines Ravitals, fondern dadurch, daß er feinen Unteilschein (Uttie) an einen Dritten begibt und von biefem effettiv die Rudaablung feines Ravitals erhalt (Attienverlauf), ein Geschäft bas bann burch bie Rechtsformen bes Unteilsscheins (ber Uftie) absichtlich febr erleichtert wird (Girierung, Blantoindoffament, Inhaberpapier) f. unten § 26. Auf Diese Beise gleicht bie Beteiligung an einer Unternehmung als Aftion ar u. f. w. wesentlich berjenigen an ibr als Glaubiger, ober bem Berbältnis, wie es im Staatsfredit berportritt. Die Entwidlung bes Effetten=Borfengefchafts macht biefe Gleichheit, trop ber rechtlichen Berichieben= beit, zu einer ötonomisch so gut als vollständigen. Infofern darf diese wichtige Urt ber "privatwirticaftlicen" Rapitalaffociation zugleich mit zu ben Preditgeschäften gerechnet werden.

privatwirtschaftlichen "Kapitalassociation zugleich mit zu den Kreditgeschäften gerechnet werden. Lestere Konsequenz zieht die neuere Steuergesetzebung ebenfalls, indem sie die Zinsen und Dividenden der Attiengesellschaften mit den Zinsen aus Obligationen der Kapitalrentensteuer unterwirft (Baiern u. a. Länder m.). S. die Abh. VI "direkte Steuer" Hob. Bb. Ill F.B. — Es sind mir nicht in der Litteratur (wenigstend ist mir das nicht bekannt geworden), aber in sachmännischen Diskussionen, auch mit Juristen, Bedenken gegen diese Einreihung des "Aktienwesens" im dargelegten Sinne unter die Kreditgeschäfte entgegengetreten, und zwar auch inbetress der nur in Rede stehenden d kon mit zuristen, Bedenken gegen diese Einreihung des "Aktienwesens" im dargelegten Sinne unter die Kreditgeschäfte entgegengetreten, und zwar auch inbetress der hier nur in Rede stehenden d kon mit he nulfschung. Indessen und zurchen der Sache hat mich doch bestimmt an der vorausgehenden Darlegung nach Inhalt und Form setzzuhalten. In diesen "Associationen", zumal in der Aktiengesellschaftssorm, treten die günstigen, aber leider nicht selten auch die ungünstigen wirtschaftschaftssorm, treten die günstigen, aber leider nicht selten auch die ungünstigen wirtschaftschaftssorm, treten die günstigen der Rredits potenziert hervor. Bu den ersteren gehören: Die relative Leichtigseit, sas Kissto zu verteilen und es sürt darischen Beteiligten (ötonomisch: Kreditgeber) sast beliebig zu verkeinern (Ausgabe kleiner Aktien), auf diese Beise für die größten ökonomischen Ausgaben (Eisendahnen!), sür neue schwierige Experimente (technische Krobleme, Dampsschissen seinsellen unteriellen Mittel den intellektuell, technisch und dkonomisch hervorragendsten seitenden Krästen zur, wenn auch nicht unbeschränkten, so doch sehr freien Disposition zu stellen. Solche persönliche Krästen Unterkenten der Gegenüber dem Gesantertrag eines großen Kapitals interkenten der Gegenüber dem Gesantertrag eines großen Kapitals interkenten der Gesantertrag eines großen Kapitals kann man hier gewinnen, weil selbst die bedeutendsten Gehalte (und eventuell Gewinnanteile, Tantiemen) berseiben sich bezahlt machen und gegenüber dem Gesantertrag eines großen Rapitals nicht schwer ins Gewicht fallen. Der Großbetrieb im bedeutendsten Umfange wird se ermöglicht, mit allen seinen spezisischen technischen und den Keinen Sorteilen, und seine bedeutenderen Gewinne kommen dann auch den kleineren Kapitalisten, welche sich als Aktionäre zc. beteiligen, als "Dividende" zu Gute. Das dergestalt associierte Privatsapital kann selbst in socialpolitisch erwünscheren Berieße dem in einzelnen Privatsänden konzentrierten das Gegengewicht halten. (Ein gewisser Borteil sogar der Kreditanstalten i. e. S., der Crédits mobiliers, nach dem hierin richtigen Pereire'schen Gedanken gegenüber den großen Privat-Bankhäusern, s. jedoch unten II, § 50.)

Bo Staat. Gemeinde und andere öffentliche Körper ökonomisch-technisch zur Uebernahme und Ausführung großer materiell-wirtschaftlicher Aufgaben (besonders im Berkehrswesen, bei Gisenbahnen. Banken, Bersicherungsanstalten, in verschiedenen städtischen Unternehmungen, für Gas. Bafferleitung 2c.) nicht befähigt find ober finanzielle ober politische Bebenten überwicaen, kann diese private Kapitalassociation ersolgreich diese Ausgaben. zu lösen unternehmen, was in diesem Falle auf andere Beise gar nicht möglich mare. Also erft fo: jeweilig zweckmäßigste Außeinandersepung zwischen Brivat- und Bemeinwirtschaft.

Auf ber anderen Seite bient freilich die Rapitalaffociation in der Altiengesellschaftsform

auch zur höchft bedenklichen Steigerung ber Uebermacht bes großen Prie vatkapitals, gibt bei der "Gründung" und in dem Börsenspiel mit den Aktien Anlaß zu mehr oder weniger bedenklichen Praktiken und zur Ausbeutung der Gewinnsucht, Undessonnenheit und Unersahrenheit der kleineren Privakkapitalisten, und steigert öfters (Aktiensfabriken, Aktienbergwerke) den schroffen Gegensaß zwischen Rapital und Arbeit, da die "perssönlichen Rücksichten" bei der "unpersönlichen" Aktiengesellschaft am ehesten völlig hinwegfallen.

Die anderen Formen der Kapitalassociation, Genossen schaften u. bgl. zeigen mehr nur die Borteile des Kredits für die Produktion und auch für die Erhaltung der ökonomisch-socialen Selbständigkeit der kleinen Gewerktreibenden, ländlichen selbstwirtschaftenden Grundbesitzer, Pächter u. dgl. m. Diese Personen stärken durch ihre Bereinigung ihre ökonomische Kraft und ihren Gesamt- und Einzelkredit, machen einzelne Borteile des Großtapitals und Großbetriebs sich zugänglich und fördern unter sich eine auch in sittlicher und allgemeiner hinsicht ersprießliche Interessensolidatität und gegenseitige Kontrole.

§ 22. (Bul, 2, b.) Das "Syftem ber öffentlichen, besonders ber Staateich ulben", ermöglicht gunächst ben öffentlichen Rörvern, porab bem Stagte, auf biefem Bege der freien Bereinbarung, statt auf dem Zwangswege ber Besteuerung, die erforberlichen Sachguter (Gelb) heranguziehen. In welcher Beife biefe "Bahl zwischen Schulbaufnahme und Besteuerung" Blat greifen barf, ift eine hier jest nicht weiter zu erörternde finanzwissenichaftliche Frage. (S. barüber bie Abhandlung X "öffentlicher Predit" vom Berfasser gegenwärtiger Abhandlung im Sandbuch Band III.) Dier genügt die Bemerkung, bag bie Benutung bes Staatstrebits neben ber Besteuerung pringipiell gulaffig ift, nur barf fie blok für gewisse Ausgabezwecke (möglichst nicht für die laufende orbentliche Ausgabe, wohl aber für privatwirtschaftliche und staatswirtschaftliche Kapitalanlagen. nur bedingt auch für außerorbentliche Ausgaben wie Rriegstoften) und bei einzelnen biefer Amede nur in gemiffen Fällen ftattfinden. In der Brazis find diese beschräntenden Regeln freilich oftmals verlent worden, woraus dann aber auch volkswirtschaftliche und finanzielle Schädigungen bervorgingen. Ansofern ist ber Staatstredit (bie und da auch der Rommungltrebit) ein verhängnisvolles Uebel geworben. Aber beswegen ift bie vielfach gunftige, ja mitunter großartig bedeutsame Leiftung und oftmals die Unentbehrlichteit des öffentlichen Rredits nicht zu verkennen. Der Staat, die Rommunen werden vielsach erst durch ibn leichter in ben Stand gefett, die Brivatwirtschaft, besonders bie Erwerbs- (Aftien-) Gefellichaft in allen geeigneten Sallen burch bie Gemeinwirtschaft zu erseten, namentlich ba, wo fich Staats- und Rommunalbetrieb öfonomisch-technisch bewährt, Die politischen und finanziellen Bebenken gegen benselben fortfallen ober zurudtreten ober mo fie burch richtige Rechts: und Berwaltungenormen beseitigt werden und umgekehrt auch socialvolitische und sittliche Bebenten gegen bas Erwerbsgesellschaftswesen und alles, mas bamit zusammenbangt. überwiegen. Der öffentliche Rredit tann bier baber ber große Bortampfer ber Bemeinwirtschaft auch auf bem Gebiete ber materiellen Broduftion werden.

Die Besteuerung wurde zu diesem Zwede, z. B. zur Erwerbung von Eisenbahnen u. bgl., zur herstellung derselben, zur Dotation ber Staats- und Rommunalanstalten mit Betriebskapital 2c. nicht ausreichen ober in ihrer Unwendung hierfür große Schwierigkeiten und wieder besondere Bebenken bieten, auf welche man schon aus den jetigen bei der bloß zur Dedung ordentlicher Ausgaben bienenden Besteuerung schließen kann.

In der großen öffentlichen Schuld wird auch für die Masse der sparenden, Rapital bilbenden und auf Berleihung desselben angewiesenen Bevölkerung eine besonders passende
Beranlagungsgelegenheit geschaffen: eine "große Sparkasse" (französische Schuld!),
burch welche die Interessen der Gläubiger mit der Staatsordnung eng verknüpft, eine Menge kleinerer und mittlerer Kapitalisten der Ausbeutung durch die ausschreitende Spekulation entzogen und zugleich dem Staate die ersorderlichen Mittel für eine großartige politische, socialreformatorische und wahrhaft staatswirtschaftliche Attion leicht und billig zugeführt werben. Die ökonomischen Kräfte bes ganzen Bolks, ber über Raum und Zeit verteilten Staatsbevölkerung, ber sich folgenden Generationen werden so durch ben öffentlichen Kredit in außerordentlichem Maße verfügbar für die Konzentration auf große einheitliche öffentliche Zwede.

§ 23. (Ru II.) Auf bie 3 meite hauptform ber Rapitalubertragung burch ben Rrebit, bie indirette burch bie Predit vermittelnden Banten, und auf die Boraussekungen, Leiftungen und Wirkungen biefer Urt ber Rapitalübertragung wird in Abteilung II biefer Abbandlung näher eingegangen werben. Sier nur vorläufig die Bemertung, daß biefes Bringib ber bankmäßigen Rreditvermittlung in mancher Sinficht noch mehr leiftet als bas Attienober Geschäftsanteilschein-Bringip und als bas öffentliche Krebitspftem, weil es gan g fleine, pollig mukige Gelbfavitalien zur probuttiven und rentablen Berwendung heranzieht (Sparkaffen, Depositenbanten) und, wie oben ichon ermähnt, mittelbar auch auf bie Reubilbung folder Ravitalien mit binwirfen tann. Durch bas Rahlungswefen des Rredits, welches fich an die Banken anschließt und durch fie vermittelt wird, erfolgt wohnn eine Erwarung an Metallaelb. Bolkswirtichaftlich tommt bas auf eine Entbinbung eines Teils des Nationalkapitals aus der Bahlmittelfunktion und damit auf ein Berfügbarwerden biefes Betrags für andere produktive Zwede hinaus. Bolks- und privatwirticaftlich wird burch eine folche Entwicklung auch an der Arbeit, alfo ben Roften für bie Aufbewahrung, für die Bersendung bes baaren Geldes und für die unmittelbare Sandtierung mit bemfelben (Rablen, Rechnen 2c.) erheblich gespart.

### 6. Das Kreditrect.

§ 24. hier ift, wie auf anderen verwandten Gebicten bes wirtschaftlichen Berfehrsrechts, namentlich bes allgemeinen Bertragsrechts, junachft formelles und materielles Recht, fodann Schuldklag = und Erefution Brecht gegenüber faumigen und gablunge= unfähigen Schuldnern zu unterscheiben. Das formelle Rreditrecht betrifft bie Formen. in welche fich Rreditgeschäfte fleiben muffen, um rechtsgultig und banach eventuell vor ben Berichten flagbar gut fein. Das materielle Rrebitrecht bezieht fich auf ben Inhalt ber Rreditgeschäfte, enthalt baber eventuell auch allgemeine Rechtsnormen, welche nicht burch ben Willen (Konfens) ber beiben Bertrag ichließenden Barteien beseitigt ober abgeandert werden konnen. Gin Berftoß gegen biefe Normen tann die rechtliche Ungiltigkeit bes gangen Geschäfts, ben Fortfall ober wenigftens eine Beschräntung seiner Rlagbarteit bedingen, also sogen, zivilrechtliche Folgen, und auch ftrafbar sein, also zugleich ftrafrecht= liche Folgen haben. Der rechts= und wirtschaftsgeschichtlich und noch nach dem heutigen positiven Rrebitrecht vieler Rulturvölfer michtigfte Sall bes materiellen Rrebitrechts betrifft bas fogen. Wuch er= und Deihgin &= Recht. Auf bem Gebiete ber fogen. naturlichen ober notwendigen Preditgeschäfte finden fich aber besonders im Bacht rechte, auch im Die t rechte ebenfalls mitunter Rechtsnormen, welche fich auf ben Inhalt, Die Bebinqungen ber betreffenben Bertrage beziehen. Und eine Ausbehnung folder Normen gerabe für biefe Falle tann immerhin auch jest, ja gerade jest, wohl in Frage tommen (Pachtfrage als allgemeine Frage ber Agrarpolitit, wie in Irland, Großbritannien, Italien; großftabtifches Mietwefen). Das Schuldtlag : und Brogegrecht im Rreditvertehr ift teils bas allgemeine Rivilprozegrecht, teils bas besondere, gerade für Forberungen aus Kreditgeschäften, das sich dann in Hauptzweige, wie Wechselprozeß, Subhaftations-, Ronturs-Brozegrecht 2c. spezialisiert. Auf Dieses Brozegrecht, als auf einen wesentlich rechtswissenschaftlichen Gegenstand, tann bier nicht weiter eingegangen werben. Auch die Erekution in bas Bermögen ober bireft gegen bie Berfon bes Schuldners (Schulbfnechtschaft, Schulbhaft) wird im Folgenden nur turg berührt.

§ 25. Im Anschluß an eine rechtsgeschichtliche Entwicklung, welche sich im gesamten Sandbuch b. Polit. Detonomie. I. s. Aust.

Digitized by Google

Bertragsrechte versolgen läßt, zeigt sich auch beim Kreditrecht unserer modernen Böller bas gerade hier im großen Umsang verwirklichte boppelte Streben: ein mal das sormelle Kreditrecht immer ein facher, in einer hinsicht "formloser", für die vertragschließenden Parteien bequemer und dabei in rechtlicher Beziehung doch streng sich er zu gestalten, dadurch den Abschluß von Kreditgeschäften, die Beiterbegebung der betreffenden Forderungsrechte an Dritte, welche an Stelle des disherigen Kreditgebers (Gläubigers) treten, zu erleichtern, auch im (hypothekarischen Psandrecht) durch ausschließliche Haftbarkeit bloß des Psandobjetts sur die (eingetragene) Forderung den Bechsel der Schuldner als einsache Folge des (erleichterten und begünstigten) Bechsels der Eigentümer des Psandobjetts eintreten zu lassen; sodann, das materielle Kreditrecht von allen älteren Beschräntungen der Bertragsfreiheit möglichst zu befreien, den Inhalt der Kreditgeschäfte, die einzelnen sachlichen Bedingungen wesentlich ganz dem Billen der Parteien anheimzugeben und solche Geschäfte oder Berträge alsdann dennoch sur unbedingt rechtsgültig und klagbar zu erklären (Wagner G. § 192 ff.).

Am allgemeinen Bertragsrecht und im speziellen Recht der Preditverträge gehört diese einfachere, formlosere Gestaltung bes formellen und diese "freiere" Gestaltung bes materiellen Preditrechts zur Signatur mobernen Privatrechts und moberner Bolkswirtschaft: ein Sieg bes "Individualismus und Liberalismus", bes "Pringips ber freien wirtschaftlichen Ronfurreng" auch auf Diefem Gebiete. Die gange Entwicklung ift ohne Ameifel arokenteils bedingt durch die Rechtsanschauungen, welche fich über diese Dinge in Berbindung mit ben Beranderungen im wirtschaftlichen Bertehr in ben letten Sahrhunderten, namentlich feit dem porigen, herausgebildet haben. Sie ift bas Brobutt und rudwirkenb wieder eine machtig fordernde Ursache ber Umgestaltung ber wirtschaftlichen Technik und bes gangen wirtschaftlichen Berkehrs ber Neugeit. Sie fteht auch in Berbindung mit ber "Theorie der freien Konturrenz" in der Fassung dieser Dottrin durch die Schule der phyfiotratisch-smith'schen wissenschaftlichen Nationalöfonomie. Diese Schule mußte folgerichtig eine folde Gestaltung bes formellen und materiellen Bertrags- und Rreditrechts forbern. Man hat es also hier nicht mit etwas Bufalligem, beliebig Beranberungsfähigem zu thun, fondern mit einem wesentlichen Kattor modernen wirtschaftlichen Bertragsrechts, welcher, wie dieses selbst, durch die technische, ökonomische, sociale Gesamtentwicklung bedingt ift.

Die günstigen wie die bedenklichen Folgen dieses allgemeinen Rechts zeigen sich daher auch begreislicher Weise bei dem Kreditrecht in besonderem Maße. Hier wie sonst liegen die Borteile überwiegend wohl auf der Seite des Produktionsinteresses, die Bedenken mehr auf derzeinigen des Berteilungs= und des damit stets eng zusammenhängenden socialpolizischen, zugleich auch auf der Seite des sittlichen Interesses. Neue Abanderungen des formellen und vollends des materiellen Kreditrechts haben jedenfalls große Schwierigkeiten, weil sie prinzipiell vorgenommen werden müßten, folgerichtig analoge anderweite auf vielen sonstigen Gebieten des wirtschaftlichen Berkehrsrechts, besonders des allgemeinen Bertragsrechts zur Boraussehung hätten und ebenso weittragende Konsequenzen für dieses übrige Recht mit sich führen würden.

#### 1. Das formelle Kreditrecht.

Rnies, Rrebit I, Abichn. V. Das Nabere in ber juriftischen Litteratur, besonders über Obligationen-, Bfand-, Handels-, Brozefrecht 2c. hier handelt es sich nur um die nationalotonomische Seite dieser Rechtspuntte.

§ 26. Die Entwicklung des Areditverkehrs ist vielsach geradezu an die Boraussetzung eines einfachen, "formlosen", bequemen und doch ganz "rechtssicheren", namentlich Alagbarkeit gewährenden formellen Areditrechts gebunden. Daher das Streben nach Einrichtungen, eventuell auch "öffentlichen" (Grund- und Hypothekenbuchspftem für den Immo-



biliarkredit), durch welche die Benutzung der verschiedenen Arten des Kredits leicht, wohlseil und gesichert wird, das Streben nach möglichst einsachen ("formlosen") Rechtsformen für die einzelnen Kreditgeschäfte, nach einem Prozeßs und Ezekutionsversahren gegen den säumigen Schuldner, das ebenfalls möglichst sicher, schnell und wohlseil sungiert. Zu unterscheden sind namentlich die Formalien einmal für die Eingehung von Kreditgeschäften und für die Außtellung der betressenden Urkunden oder Rechtsdokungen mente darüber, zweitens für die Abwicklung von Kreditgeschäften, drittens für die Weiterbegebung der Rechtsansprüche des Kreditgebers (Gläubigers) auß einem Kreditgeschäft, insbesondere des bezüglichen Forderungsrechts selbst an einen Dritten d. h. sür die rechtsgültige Uebertragung dieses Rechts an einen Anderen, welcher an die Stelle des ersten Kreditgebers in das in der Urkunde dokumentierte Forderungsrecht eintritt. Alle drei, besonders der erste und dritte dieser Punkte hängen wieder eng mit volkswirtschaftslichen Berhältnissen und mit Bedürsnissen des modernen privatwirtschaftlichen Berkehrs, wie nicht minder der öffentlichen, Kredit ausnehmenden Haushalte zusammen.

8 27. 3m pripatwirtschaftlichen Bertehr auf ber heutigen freiheitlichen Rechtsbafis gilt es für jeden Unternehmer, jumal im Sandel und Grofigewert, aber immer mehr auch im Sandwerk, selbst in der Urproduktion, im Bergbau und ber Landwirtschaft, jebe gunftige Ronjunktur möglichst auszunuten, wobei Rascheit des Banbelns oft die conditio sine qua non ift; gilt es jeben neuen technischen Fortschritt mitzumachen und fich barin von Reinem überholen zu laffen. Dazu gebort vor allem bie ftete leichte Berfugung Das eigene Ravital bes Unternehmers reicht bafür nicht aus, ift bereits über Kapital. beschäftigt. Reserven bavon in form bagren Gelbes ober in sonft leicht verfügbarer Form können für solche Zwecke nur ausnahmsweise bereit gehalten werden. Der Unternehmer ift baber auf frembes Ravital ober m. a. W. auf ben Broduktivkredit angewiesen. Stete Preditbedürftigkeit der Unternehmerklasse gerade für die den Leitern der privatwirtschaftlich eingerichteten Nationalproduktion obliegenden Aufgaben ist die notwendige Kolge solcher Gestaltung ber Dinge. Daber bas wirtichaftliche Bedürfnis nach einfachen, bequemen Rechtsformen für die Eingehung der jeden Augenblick nötig werdenden, aber auch für bie Abmidlung ber raich wieber zu löfenben Rrebitgeschäfte und für bie Ausitellung ber betreffenden Schulburtunden. Arbeitsteilung und Geldwirtschaft führen andererfeits bagu, daß fich regelmäßig Berfonen finden, welche über Geldfapital zu Darlebenszweden verfügen. Das Brivatkapital, welches andauernd behufs des Rentenbezugs verliehen werden foll. und dagienige, welches Unternehmer momentan nicht felbft benugen, in Gelbform gebracht haben und zeitweilig verleihen konnen und wollen, direkt von fich aus ober burch die Bermittlung der Banken (disponible Raffenvorräte), steht hier zugebote.

Bielfach kann aber der Kredit begehrende Unternehmer nur langfriftigen oder selbst bloß vonseiten des Gläubigers ganz unkündbaren Kredit brauchen, weil dies der Produktionsprozeß, die Berwandlung des Leihkapitals in stehendes Kapital, so mit sich bringt (landwirtschaftliche Meliorationen, Bauten 2c.), oder weil jener früher erwähnte Fall des "Besigkredits" (§ 4) vorliegt. Auch solcher Kredit ist zwar zu erlangen, weil es den Kentnern vielsach überhaupt nur oder in erster Linie nur um einen sesten dauernden Kentensbezug zu thun ist. Aber die genannte Bedingung des Kreditnehmers kann doch den Kredit erschweren, den Kreis der Personen verengen, welche daraushin Kredit geben wollen oder können und auch derzenige Leihkapitalist, dem es zuvörderst um die Kente zu thun ist, wird doch die Berfügung über sein Kapital selbst nicht immer sehr lange und vollends nicht beständig entbehren mögen. Daher wiederum das wirtschaftliche Bedürfnis nach bequemen, einsochen rechtsgiltigen Uebertragung sformen der Rechtsansprüche auf Zinsen und Küdzahlungen aus Kreditgeschäften. Dadurch wird allen Beteiligten geholsen. Auch der Kreditverkehr selbst wird hier wieder unmittelbar gesördert, weil der Eintritt als Kredits

geber in ein schon bestehendes Kreditgeschäft, wo sich alles Maßgebende oft leichter übers sehen läßt, den Kapitalisten über die Wühen bei der ersten Eingehung eines solchen Geschäfts hinweghebt, — zumal bei gewissen Uebertragungssormen (Besitzwechsel beim Inhaberpapier!).

Alehnlich liegen die Verhältnisse beim öffentlichen, besonders beim Staatstredit: Notwendigkeit des langfristigen, des seitens des Gläubigers unkundbaren Kredits, weil das fremde Kapital "im staatswirtschaftlichen Produktionsprozeß" sest gelegt und nicht beliebig wieder herauszuziehen ist; sehlende Tilgungsverpslichtung des Schuldners oder Tilgung nach langfristigen Amortisationsplänen. Daher auch hier die Notwendigkeit bequemer, leichter Uebertragungsform des Forderungsrechts oder des Schulddokuments.

Auch für den Konfumtivkredit, den wirklichen und den sogenannten (§ 3), sind eins sache Eingehungsformen von Kreditgeschäften, gewöhnlichen Darlehen oder solchen auf Faustspfänder und, wenigstens zum Teil, einfache Uebertragungsformen der Forderungsrechte daraus, mit durch die Berhältnisse geboten.

Bei ungenügendem Kranken- und Akterspensions-Kassenwesen, bei unzureichender Organisation der Armenpslege, bei sehlendem Recht auf Arbeit oder wenigstens auf Unterstützung im Fall der Arbeitsschigkeit und Arbeitslust, aber der Arbeits- und Erwerdslossgeit sind zahlreiche Personen auch für ihre laufenden Berdrauchsausgaben auf die Wöglichkeit, leicht Personal-, eventuell auch Real-, besonders Faustpssandbredit aufnehmen zu können, notwendig angewiesen. Dazu sind wieder einsache Eingehungssormen von Kreditgeschäften nicht wohl zu entbehren. Mit Recht daher Bedenken, die "Bechselsähigkeit" sür diese Klassen und sür die ihnen nahestehende der kleinen landwirtschaftlichen und gewerklichen Unternehmer zu beschränken oder zu beseitigen, d. h. die Ausstellung von Bechseln, trot der Zweischneidigkeit dieses Mittels für sie, für rechtsungiltig zu erklären, ohne gleichzeitig oder richtiger noch: ohne zuvor auf andere Weise mittellosen Personen indetress der Berfügung über die notwendigken Subsistenz- und bez. Produktionsmittel sicher gestellt zu haben. "Wucherkredit" ist heute leider öfters der alleinige Auswer vor dem softens Berhungern oder Berkümmern.

§ 28. Die Rechtsformalien bes formellen Prebitrechts bei ber Eingehung und Abwicklung der Areditgeschäfte richten sich wesentlich nach den gegebenen Berhältnissen bei den ein= 3 elnen Geschäften. Die Kormalien bei der Weiterbeaebung eines Korderungsrechts aus einem Kreditgeschäft ergeben fich mit aus der Rechtsform der Urfunde, welche über bas Geichäft ausgestellt ift. Die Rulassung bes Orbrevapiers und por allem bes Inbaberpapiers als Ausstellungsform für Schuldurkunden, Aktien u. dal., dient in dieser hinficht zur wesentlichsten Förderung der leichten Begebung eines Forderungsrechts und damit zur Förderung des Kreditverkehrs selbst. Biel zu schwerfällig ist die römischerechtliche Ceffion. Gine bedeutende Erleichterung erfolgt ichon burch bas Ramenpapier (Rettapapier), indem das darin beurkundete Forderungsrecht auf Berlangen des erften Gläubigers (ober eines folgenden "eingetragenen" Rechtsnachfolgers) in den Büchern des Schuldners (4. B. der Staatsschulbenverwaltung oder einer Bank) "umgeschrieben", dies auf der Urkunde nambaft gemacht und so das Korderungsrecht übertragen wird. Noch mehr wird die Weiterbegebung bei dem Namenpapier und bei dem Ordrepapier (daher besonders bei Anweisungen, Checks, Wechseln, manchen Staats: und sonstigen Obligationen, Attien) burch die Rulassung der rechtsgiltigen Uebertragung des Forderungsrechts mittelst bloker Namensunterschrift des Berechtigten unter Anwendung einer entsprechenden Formel an einen Anderen ober an beffen Ordre mittelft "Giro's", ohne bas Erforbernis amtlicher (notarieller) Beglaubigung, eventuell unter gleichzeitiger Uebergabe bes Bapiers, ferner durch die gleiche Zulassung des sogen. Blanko indossaments (besonders bei Obligationen der Erwerbsgesellschaften, bei Aftien, Staatspapieren, die auf Ramen lauten) erleichtert. Im Inhaberpapier erlangt der Kreditverkehr aber vollends ein Mittel, durch welches er sich ebenso bequem wie der gewöhnliche Tausch- und (Baar-) Kaus-Berkehr von beweglichen Sachen vollziehen kann: der Besitzer der Urkunde gilt dem Schuldner und zunächst auch Dritten gegenüber als der legitimierte Gläubiger, der die Zins- und eventuell Rückahlungen,

die versprochenen Leistungen 2c. zu verlangen berechtigt ift. Die Uebertragung des Besities des Bapiers ailt als Uebertragung des Forderungsrechts.

Daher in unserer Zeit der Borherrschaft des beweglichen Kapitals, der Tendenz, auch das nnbewegliche Bermögen zu mobilisieren, der allgemeinen Sucht, aus Kursdifferenzen der Bertpapiere zu gewinnen, der Teilnahme saft aller Gesellschafts und Berusstreise an der Spekulation und dem Börsenspiel, aber allerdings auch der Notwendigkeit und Zwedmäßigkeit, Ersparnisse und Leihkapital in "Bertpapieren" zum Rentenbezug leicht anzulegen, die besondere Beliedtheit des Inhaberpapiers, namentlich für börsengängige Wertpapiere, Aktien, Staatsobligationen, Prioritätsobligationen, Pfandbriefe 2c., zumal bei Papieren, welche für den auswärtigen Warkt bestimmt sind. S. Brunner, Die Wertpapiere, in Endemanns Handbuch des Handelsrechts, II, S. 140—235.

Unvertennbar eine volkswirtschaftlich, selbst kulturhistorisch und politisch bedeutsame Mission des Inhaberpapiers (und der nächstverwandten, durch Giro und Blankoindossament übertragbaren Gelb-Urkunden): leider nur auch eine socialpolitisch und
sittlich vielsach sehr bedenkliche Mission, weil die korrumpierende Ausdehnung der Börsensvekulation und des Differenzaeschäfts im ganzen Bolke so mächtig gefördert wird.

Auch im Rreditverkehr mit "Leistungen" von Sach gütern und perfonlichen Diensten findet das Inhaberpapier weite und wachsenbe Anwendung: Theater-, Konzertbillete, Gisenbahnsahrtarten u. bgl., Wirtshausmarken.

§ 29. Im Bersonalfredit spielt die Schuldurkundenform des Wechsels im modernen Bertehr, weniastens außerhalb bes Bantvertehrs (Kontoforrente, Checks, f. unten II, § 54 ff.) gegenwärtig wohl die bedeutendste Rolle. Die Ausdehnung der Wechselfähigteit auf alle mundigen Bersonen beiberlei Geschlechts in modernen Bechselrechten hat Dem im Broduktivund auch im Konsumtivkreditverkehr mächtigen Borschub geleistet. Die Uebereinstimmung bes Bechselrechts der Rulturvölker wenigstens in gewissen Sauptpunkten hat in derselben Richtung gewirkt und aus dem Wechsel so auch ein internationales Kreditvavier des Handels-, Gelb- und Bankgeschäfts von erstem Rang gemacht. Indem im neueren Recht (auch dem beutschen) ber Bechsel ein bloß formelles Rablungsversprechen ohne Angabe bes Schulbgrundes geworden, eignet er sich zur Form sowohl für Darlehensbeurkundungen als für die Beurkundung der Berpflichtung zu irgend welchen Geldzahlungen außerordentlich. Die einfache Ausftellungsform, die bequeme Uebertragungsform burch Giro, die ftrenge Form ber Bervflichtung von Berson (wo Bechsel-Schulbhaft noch besteht) und von Bermögen. ber möglichste Ausschluß von Einreben und Weitläufigkeiten bei der Ginklagung, das prompte Brogefie und Erefutionsverfahren find lauter Momente, welche bie Ginburgerung und weite Berbreitung bes Bechfels als Dotument bes Berfonalfreditverfehre ertfaren. Der moberne Geschäftsverfehr ift ohne ben Wechsel taum mehr zu benten.

Lesterer dient sicherlich auch vielsach zur Steigerung der Reellität, der Bunktlichkeit im Gesichäftsleben, sest voraus und führt wieder zu genauer Buchführung, ist ein Hauptmittel des Kredit-Berkaufs an Stelle des Berkaufs auf Buchkredit und des Baarverkaufs, ermöglicht im Bergleich mit ersterem, das Kapital durch Diskontierung des Wechsels immer wieder nach Bedarf disponibel zu machen, garantiert so den ununterbrochenen Fortgang der Produktion und ermöglicht eine Menge Geschäfte, einen Absa, der beim Baarverkauf unterbleiben wurde.

Richtig angewandt kann der Wechselkredit so privat- und volkswirtschaftlich sehr segensreich wirken. Aber er birgt auch große wirtschaftliche Gesahren in sich, wenn er zu Zwecken
der Uederspekulation, zur bloßen Wechselkreiterei zwischen den beteiligten Geschäftsleuten
und zur Beschaffung beständigen Betrieds- oder sogar Anlagekapitals mißbraucht wird.
Hier wird er ein verhängnisvolles Glied in der Kette von Vorgängen, welche zu einem
der schlimmsten Uebel moderner Volkswirtschaft, dem Auf- und Niedergang der Spekulation
und Produktion und zu jenen verheerenden wirtschaftlichen Krisen führen. Auch sonst gibt
gerade der Wechselkredit reiche Gelegenheit zu großen Mißbräuchen und zu Ausbeutungen
der Not, des Leichtsinns und der Unersahrenheit von Kreditsuchen seitens geriebener und
gewissenloser Kreditgeber., was die Uedernahme von Zahlungsverpslichtungen überhaupt,
speziell die Bedingungen dabei und die Höhe der übernommenen Verpslichtungen, besonders

hinfichtlich bes Areditpreises (ber Binsen u. a. m.), an sich und im Berhältnis zur empfangenen Leistung, anlangt. Schlimmste Formen bes Wuchers kleiben sich gern in die wechselrechtsliche Bervklichtungsform bes Areditnehmers.

Der besonderen Rolle des girierten Bechfels unter ben Rredit-Umlaufsmitteln und gur Erfparung von Gelbsendungen zwischen verschiedenen Orten wird im Abichnitt II noch gedacht (§ 75 ff.).

Neben dem Wechsel ist die Gewährung von Buchtredit für die verkauften Waaren vonseiten des Berkaufers an den Käufer mittelst Eintragung des dergestalt in dem tredistierten Verkaufspreise gewährten Darlehens in die ordnungsmäßig geführten Geschäftsbücher des Verkäusers (Kausmanns) eine wichtige Beurkundungsform von Personalkreditgeschäften des Vroduktivs und Konsumtivkredits.

Sie hat aber, im Bergleich mit bem Bechsel, ben Nachteil, daß ber Berkaufer und Gläubiger mangels einer eigenen, die Berpflichtung anerkennenden Urkunde des Schuldners das freditierte Rapital nicht schon vor der Rückzahlung durch einen Dritten vorschußweise (wie bei der Bechselbiskontierung) wieder flüssig machen kann. Die Einführung des gezogenen und acceptierten Bechsels in die Geschäfte zwischen Kredit-Berkaufer und Käufer ist daher wohl zwecknäßig.

§ 30. Beim Realfredit verlangt der hypothekarische oder Liegenschaftskredit ju feiner Sicherung und umfaffenberen Entwicklung bie öffentliche, in unferer Reit bie ftaatliche Einrichtung bes Grund : und Sphothetenbuchipfteme und bie Unerfennung bestimmter Rechtsprinzipien inbezug auf biese Preditgeschäfte. Sierbei find namentlich folgenbe Grundfate wichtig: bie Grund- und Spoothetenbucher werben fur alle Ammobilien. Brunbftude und Gebäude amtlich geführt burch bie juftandigen Berichte, eventuell burch besondere Subothetenamter. Die Ginficht in diese Bucher ift ben Intereffenten auf Berlangen unter gewiffen Rautelen geftattet. In ben Buchern wird jebes Bfanbobiett genau festgestellt. Nur Die barin eingetragenen Rechtsverhaltniffe, bes Gigentums, eines anderen binglichen Rechts, ber Berpfandung haben Anspruch auf allgemeine rechtliche Anerkennung. Die Eintragung des hypothekarischen Forderungsrechts erfolgt durch einen öffentlichen Akt und bezieht fich auf beftimmt genannte Bfandgegenftanbe, welche fur beftimmte Schulbfummen haften: Bringip ber Bubligität, ber Spegialität und (bei und jest für Sppothefen regelmäßig) Bringip ber Rapital verschulbung (ftatt bes älteren beutschrechtlichen, neuerdings wieder von Robbertus verlangten Bringips der ausschließlichen Berichulbung. wenigstens bes ländlichen Grundbefiges, nach "Rentenwert"). Das Spothetenamt (Gericht) verburgt die Gesehmäßigkeit der eingetragenen Rechtsverhaltniffe, welche fich auf die Beräußerung und Belastung der Immobilien beziehen: Brinzip der Legalität. Endlich, der für bas Rreditrecht besonders wichtige Bunkt : die auf ein und basselbe Bfandobiekt lautenben Bfandrechte folgen fich in ber burch ben Reitpunkt ber Gintragung gegebenen Reibenfolge, unter Ausschluß bes Borrechts ipater entstandener ober nicht eingetragener gesetlicher und verschwiegener Pfandrechte: Brinzip der Briorität. Gine Aenderung dieser Reihenund bemnach Rangfolge ber Pfanbrechte fest Ruftimmung ber Beteiligten poraus.

Dies sind die leitenden Grundsätze des neueren deutschen hypothekarischen Pfandrechts, mit Abweichungen in Nebenpunkten in der Partikulargespsgebung. Gegenüber den betreffenden Normen des römischen Rechts und auch noch neuerer Rechte anderer Länder, so Frankreichs, liegt hier ein bedeutender Fortschritt in diesem Teile des formellen Nreditrechts vor. Derselbe hat sich dem kreditsuchenden Grunds und Hausdesitz wohl namentlich in der Form eines mäßigeren hypothekarischen Zinsfußes, besonders für die "sicheren" ersten Einstragungen, vorteilhaft erwiesen. Freilich hat diese Gestaltung auch wohl, in Berbindung mit den formellen Erleichterungen für hypothekarische Eintragungen, die leichte Berschulzdung und lleberschuldung des ländlichen und städtischen Grundbesitzes und schließlich wieder die Ausbeutung von Notlagen der Eigenkümer der Pfandobjekte seitens der Gläubiger, welche letztere rasch zur Subhastation drängen, um wohlseil in den Besitz (Eigentum) des Pfands selbst zu gelangen, begünstigt; d. h. das mobile Kapital befähigt, altangesessen

Grundbesitzer in die Rlasse ber "Enterbten" hinabzustoßen (s. unten § 38). Insofern sind auch hier, bei voller Anerkennung der Borteile unseres Grund- und Spothekenbuchspstems und des sich anschließenden hypothekarischen Rechts, doch ernste so cialpolitische Besten kenten nicht zu verhehlen.

8 31. 3m Rfanbbriefinft em genoffenichaftlicher, folibariich baftenber Grundbefiger-Berbande (preufische "Landschaften") und in bem analogen, aber rechtlich verschiedenen ber neueren Spoothekenbanken (Spoothekencertifikate) (f. Abichn, II diefer Abh.) erfolgt bann auch eine Mobilifier ung bes Bobenfredits, welche bem Grundbesit willigeren und billigeren Prebit zuführt, aber auch die Gefahr einer Uebericulbung begielben noch erheblich fteigert. Der auf ben Inhaber ober auf Ramen lautenbe, bann meift burch Giro übertraabare moderne Bfandbrief (und das Sypothefencertififat ber Sypothefenbanten), auf kleinere runbe Betrage ausgestellt, mit Roupons jur Erhebung ber Binfen an ben Raffen eines größeren Kreditiuftituts versehen, jest regelmäßig vonseiten des Gläubigers nicht fündbar, durch Rud= achlung al pari nach dem Lose mittelft öffentlichen Aufrufs oder durch Unkauf nach dem Rurse an der Börse tilabar, ersangt alle formellen Borzüge des börsengängigen Wertba-Daburch erweitert fich ber Martt für Supotheten gegenüber bem ifolierten, birett amifchen Preditgeber und enehmer fich vollziehenden Individual-bupothetengeschäft wesentlich. Die lästige und schwierige Brüfung bes Werts der Spootbet und der versönlichen Berbält= niffe bes Preditsuchers, die Besorgung aller Formalien der Eintragung für den Gläubiger und überhaupt alle biretten Begiehungen zwischen bem Leihkapitalisten und bem Krebitnehmer fallen fort. Die Bfandbriefe werden fo zu einer beliebten foliden Rapitalanlage, unmittel= bar neben auten Staatsvapieren und Brioritätsobliaationen der Gisenbahnen u. dal.

Für den Pfandbriefinhaber hangt freilich alles von der Solidität und Geschicklichtet der Berwaltung des Pfandbriefinstituts und in sormell rechtlicher hinsicht auch davon ab, daß die erworbenen Hypotheten unter allen Umständen prioritätisch für die Pfandbriefe, denen sie zur Deckung dienen, haften. Dafür die rechtliche Sicherheit zu schaffen, ist das Ziel neuerer deutscher aber noch nicht verwirklichter legislativer Bestrebungen ("Faustpfandrecht an den Deckungsschpotheten für Pfandbriefe").

Für ben Grundbesiter, welcher solchen Kredit aufnimmt, hängt der Segen desselben und die privat- und volkswirtschaftliche Produktivität dieses Kredits natürlich in erster Linie wieder von der Berwendung des Kredits ab. Bedenklich ist in dieser hinsicht, daß die Erleichterungen des Pfandbriessystems den spekulativen Besitzwechsel des Grundeigentums sehr begünstigen und die Hypotheken dann wesentlich nur eingetragene Restkaufgelder oder für den Ankauf und die Anzahlung aufgenommene Kaufschlinge sind, sowie andererseits auch Sicherskellungen von Erbanteilen bei der Gutsübernahme eines einzelnen Erben (Rodbertus). Die Kreditzewährung der Hypothekendanken aber droht unter Umständen wieder in jenes Sustem der Vertreibung der Sigentümer durch die Subhastationen überzugehen.

§ 32. In bem anderen Zweige des Realtredits, dem Fauftpfandtredit, bildet die Ausstellung von Lagerhaus oder Depotscheinen für Waaren, welche in einer Zoll- Riederlage (Entrepot, Dock) oder in einem anderen öffentlichen Lagerhaus hinterzlegt sind, einen wichtigen Fortschritt des formellen Kreditrechts. Diese Scheine ("Warrants") können wieder einsach und formlos ausgestellt und übertragbar gemacht werden (Giro) und dem Berechtigten (event. dem Inhaber) die volle rechtliche Verfügung über die hinterlegten Waaren geben. Dadurch eignen sie sich gut zum Faustpsandobjekt und sie erleichzern, oft ermöglichen sie erst so ein "Waaren-Lombardgeschäft" der Banken. Der solide Waaren-handel kann davon wesentliche Vorteile haben, aber die Gesahr einer salschen Spekulations-richtung des Handels ist mit diesem System begreissicherweise auch wieder leicht verbunden und socialpolitische Bedenken inbetreff der "Warrant-Agiotage" sind ebenfalls beachtenswert").

<sup>8)</sup> Bgl. Heine, Dockwarrants ober Waaren: | Ueber Lagerhäuser und Lagerscheine. 1869. A. lagerscheine. Btichr. f. St.W. 28, S. 571. E. Sag, | Wagner, System b. Zettelbankpolitik (1873) über

#### 2. Materielles Kreditrecht. frage der Zins- und Wuchergesete.

Bes. Knies, Kredit I, Abschin. VII, auch für die, hier nicht näher zu behandelnde Geschichte der Zinsgesetzgebung und für die Litteratur; v. Bohm. Bawert, Kapitalzins-Theorie a. a. D., bes. Abschin II—V. Auch Goldicht der Bucher u. s. w. in Bluntschlie St. R. XI, S. 219. M. Neumann, Geschichte des Buchers in Deutschland, 1865. Endemann, Studien in der romanistisch kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre. I. 1874, II, 1883. Funt, Zins und Bucher, 1868. v. K übel, Zur Bucherfrage im Württemb. Gerichtsblatt Bd. XVII. (1880) S. 183 ff. lleber die neuesten Auffassungen bes. L. v. Stein, Der Bucher und sein Recht, 1880, Reichensperger, Zins- und Bucherfrage, 1880, v. Lilienthal, Wuchergesetzgebung in Deutschland, in hilbebrands-Conrad J., S. 140 ff., 366 ff., Cheberg, Ueber den gegenwärtigen Stand der Bucherfrage, im J. f. G. B. 4. S. 55. Der s. Die Bucherfrage in Theorie u. Brazis seit 1880, f. G. B. 8. S. 823. Konstete Schilberungen dei Platter, Bucher in der Busowina, 1879. Ueber Bauernwucher, bes durch Judie s. S. f. S. 22. 23. 24 "dauerl. Zustände in Deutschland", 1883, an vielen Stellen; auch Schwolf finder in J. f. G. B. 7 (1883) S. 621 ff. Jeht namentlich: "Der Bucher auf dem Lande", S. B. f. S. 35 (1887). Berhandlungen darüber, Referate von v. Mia il ow il i und Thiel auf der Bertammlung des Bereins f. Socialpolitis 1888. S. B. f. S. 38. (Gegenschriften gegen die Enquête des Bereins f. Socialpolitis von Schwolf für der nur gestreift werden.

§ 33. Ringgefete betreffen ausichlieflich ben Leibzins, nicht ben Ring ("Ravitalaewinn"), ben ber Gigentumer bei ber eigenen Berwendung bes Rapitals in feinem Broduktionsprozeß erzielt. Sie fallen also ganz in den Rahmen des Kreditrechts. Es gebören bahin namentlich gesenliche Rinsverbote; sodann gesehliche Beschränkungen der Bertragsfreiheit inbetreff der Söhe der Linsen (Linstaren: Kestsekung eines nicht zu überschreitenden gesetzlichen Maximal-Rinsfußes für Darlehen und andere kreditierte Forderungen), ferner inbetreff etwaiger sonstiger Bedingungen des Darlehens (3. B. Berbote ober Beschränkungen von Konventionalstrafen des Schuldners bei versäumter Rudzahlung ober Rinszahlung. Ungiltigkeit gewisser vertragsmäßiger Beschränkungen des Kündiaunasrechts des Schuldners): endlich auch Gesette, welche (eventuell ohne ein gesetzliches Rinsmaximum) ein Preditgeschäft wegen ber Umft anbe, unter benen es zustande tam. für ganz ober teilweise rechtsungiltig und unklagbar, eventuell auch für strafbar erklären, 3. B. weil ein sogen, "verhülltes" ober "verschleiertes" Leihgeschäft, bei welchem die "wucherliche" Ausbeutung des Schuldners diesem verborgen bleibt, oder weil eine "Ausbeutung der Notlage, des Leichtfinns oder der Unerfahrenheit, auch der Berstandesschwäche und Gemütsaufregung" des Kreditnehmers durch Ausbedingung von Bermögensvorteilen, welche mit ber Leiftung bes Kreditgebers "im Difpverhaltnis" fteben, vorliegt.

Beiter gehören zu ben Zinsgesetzen Bestimmungen, wie bie, daß die rückständigen Zinsen einstweisen nicht über den Kapitalbetrag anwachsen sollen, daß nicht Zins von Zinsen angerechnet werden bürfe (Anatocismus), daß der Berechtigte aus einer Forderung, die er unter ihrem Rennbetrage erworben, nicht mehr einklagen könne, als er dafür hingegeben hat (lex Anastasiana), u. a. m.

Alle diese Zinsgesetz sind zunächst privatrechtlicher Natur, mit privatrechtlichen Folgen: sehlende ober beschränkte Alagbarkeit, Recht des Schuldners, die überhaupt oder zu viel (über die Taxe) gezahlten Zinsen zurückzusordern u. s. w. Gewöhnlich sind die Zinszgesetz aber zugleich Strafgesetz, welche die Ueberschreitung einer Bestimmung des Gesetzes seitens des Areditgebers mit Strafen (Gelds, Freiheitss, anderen Ehrenstrafen) des drohen und in einer solchen Ueberschreitung die Ariterien des Rechtsbegriffes des "Buchers" sehen. Daher hat man rechtlich bisher meistens auch den Begriff "Zinsgesetze" und "Buchergesetzetzetz und folgeweise in der neueren Zeit, wo die wichtigste Bestimmung, nach Aussedung der Zinsverbote, die Zinstare betraf, in der Regel die leber-

Baaren-Lombard, S. 810 ff. Bayerdörffer, öfterr.ungar. Bank), Der Barrant als Bankpapier, Lagerhaus- u. Warrantisstem, hilbebrand J. 81 1846. Bom gegnerischen Standpunkte vielsach S. 1 ff. Hecht, Die Warrants 2c. 1884. Sie treffend, aber einseitig und übertreibend E. Richter, monson, z. Lehre v. Warrant 2c., J. f. G. B. Deffentliche Lagerhäuser und Warrant-Agiotage, 9. S. 155 ff. G. Leonhardt (Gen.secretär b. 1888.



schreitung der Zinstaze einfach "Wucher" genannt. Rach der jett mehr und mehr zur Geltung gelangten Auffassung wird jedoch auch der Rechtsbegriff des "Buchers" werengt und, im Anschluß an den ethischen Begriff des Worts, von "Bucher" nur da gesprochen, wo eine, vom Rechte verpönte unsittliche Ausbeutung von Not, Leichtsinn, Unersahrenheit 2c. des Kreditnehmers durch die Stipulierung und Gewährung "unvershältnismäßiger" Bermögensvorteile für den Kreditgeber stattsindet: allerdings ein rechtlich etwas vages Kriterium, bei dem dem richterlichen Ermessen die Entscheidung darüber überlassen wird, wo und wie weit "Wucher" vorliegt. Allein diese Unbestimmtheit der Merfmale liegt im Wesen der Sache und bedingt keineswegs die Verwerfung des Wuchersbegriffs im rechtlichen Sinne. Während man daher früher kurzweg von Zinss oder Wuchersgesehen in gleicher Bedeutung redete, würde jett demgemäß zu unterscheiden sein.

Ueber die neueren Bersniche der Begriffsbestimmung des Buchers f. die obige Litteratur bes. Stein a. a. D. S. 46 ff., auch Eheberg, in J. f. G. B. 8 (1884) S. 851 ff. 861. Stein unterscheidet dann einen wirtschaftlichen, sittlichen und juriftischen Begriff. Mit Recht will Eheberg den Bucherbegriff auf Areditvorgange beschränken (S. 862). Nur sind analoge Begriffe bei anderen Berkehrsgeschäften, den hier vorhandenen analogen Borkommnissen gemäß, zu bilden. Reben dem Geldwucher erscheint insolge von Anknüpfung an Areditvorgange der Baaren-Bieh- (bei Biehleihe), und Landwucher.

§ 34. Zin & = und Buchergesetzetreten geschichtlich früh in verschiedenen Rechtsssstemen (römisches, jüdisches Recht) auf, namentlich sobald sich ein gewisser (Ronsumtiv-) Kreditverkehr zwischen Besitzenden und Besitzsen entwicklt und zur Ausbeutung der letzteren Gelegenheit gibt. Bielfach wirken hier religiöse und ethische Ideen sowie theoretischsökonomische Ansichten über die "natürliche" Unproduktivität des Leih- (Geld-) Kapitals zusammen mit den gegebenen praktisch-wirtschaftlichen Verhälknissen, d. h. der Produktions-weise und besonders der Verteilung des Besitzes, des Grundbesitzes unter den ländlichen, des Kapitalbesitzes unter den städtischen Klassen. Liebes- und Barmherzigkeits-, nicht ökonomische Grundsätze sollen im Darlehensverkehr gelten; die Darlehen, vorwaltend oder saft ausschließlich Konsumtiv-Darlehen, sollen mindestens unter Bolksgenossen (Juden) und Staatsdürgern (römische Bürger) "umsonst", aus Gottessurcht und Menschenliebe gegeben, nicht durch Zinssorderung die Not der Armen ausgebeutet werden. Die gegebenen Berhältnisse dieser Konsumtiv-Rreditnehmer machen ohnehin schon die bloße Rückzahlung des
"konsumierten" Schuldkapitals schwierig genug, die Berzinsung, da mit dem Kapital kein
neuer Wert produziert wurde, vollends.

So kommen Zinsverbote in die Religionsbücher ober werden hinein interpretiert (Altes Testament, Koran, Reues Testament, Lukas VI, 32, eine Stelle, beren Sinn indessen K nie &, Kredit I, S. 333 Note berichtigt) und erlangen dadurch in Theokratieen oder mittelst der weit in das Gediet des weltsichen Rechtskraft. Kirchliche werden neben weltsichen Strassen neben afvilrechtlichen Strassen neben als Darlechen gegebenen angedroht. Die ökonomische Berkennung des Kapitalcharakters des als Darlechen gegebenen Geldes, die Ansicht, daß "Geld" doch nicht wie eine Herbe Junge erzeuge, wirkt mit darauf hin, daß auch unabhängig von der kirchlichen Autorität die Bolksmeinung, auch die freieren und höheren Geister ihrer Zeit (Dante, Lukher, Shakesspeare) durchaus sür die Zinsgesehe, lange sogar sür die Zinsverbote Kartei nehmen. S. En dem ann a.a. D. II S. 899 st. Ueber die Ju de n im Berhältnis zu den Zinsverboten im Mittelalter s. dort S. 383 sf. Eine ausbrückliche Exemtion der Juden von den kanonischen Buchergesehen bestand übrigens nach Endemann (gegen Reumann's Ansicht) nicht.

Rur wo sichtbar zu probuttiven, bezw. privatwirtschaftlich rentablen ober auch zu besonders ristanten Zweden (foenus nauticum) Geldkapital ver- und ansgeliehen wird, wie frühzeitig im Hanbel, bilden sich etwas abweichende Anschauungen, die wohl auch schon im Zinsrecht zur Geltung gelangen (Recht, hier überhaupt Zinsen zu nehmen, — altjüdisches Recht —, oder die allgemeine Taxe beliebig oder bis zu einem speziellen höheren Maximum zu überschreiten — höherer Zinssußsuß für Darlehen an Rausseute —). Zweisel an der Richtigkeit der Zinszesebe bewirtt serner etwa auch die Wahrnehmung, daß babei der Zwed, den Aermeren und Notleidenden Kredit überhaupt oder wohlseileren Kredit

zuzuführen, nicht erreicht, selbst wohl die entgegengesetzte Wirkung hervorgerusen wird. "In der europäischen Rechtsentwicklung sindet ein allmählicher llebergang von dem weistesten Wucherbegriff des gänzlichen Zinsverbots mit strengen privatrechtlichen Nachteilen und Strasen (kanonisches Recht) zu dem engsten Wucherbegriff des bloßen Verbots uns mäßiger Zinsen unter gewissen erschwerenden Voraussetzungen statt, die endlich der ganze Begriff beseitigt und das Zinsgeschäft schlechthin den allgemeinen privats und strafrechtslichen Normen (insbesondere vom Betrug) unterstellt wird", — so schrieb Goldschmidtung des Zinsss und Wucherrechts (s. unten), entsprechend dem oben abgeseiteten engeren Wucherbegriff, fügt sich in diese Formel nicht. Sie muß sich allerdings auch erst noch als stichhaltig erproben, aber sie beweist doch schon jetzt, daß die Frage größere innere Schwierigkeiten hat, als die neuere nationalösonomische und juristische Doktrin lange Zeit haben zugeden wollen.

8 35. Das praftifche Berkehrsbedurfnis nach verzinslichem Rredit hat fich schon im fpateren Mittelalter gegenüber ben Ringverboten bes tanonischen Rechts burch bas Geschäft des Rentenkaufs (Aufnahme einer Rentenschuld. Gültkauf) geholfen; ein beim Kredit aufnehmenden Eigentümer verbleibendes Grundstück wurde rechtsgültig mit einem Rinse (Rente) belaftet, das Berhältnis war beiderseits unfündbar; mitunter und fpaterhin konnten auch wohl Schuldner oder Erbe sich durch Rückzahlung des Kapitals befreien (andernfalls fog. "Ewiggelb"). Dies war die allgemein giltige Form des Linsuehmens für Darlehen auch in Deutschland im 16. Jahrhundert. Wit der Entwicklung der Gelbwirtschaft und bes Sanbels murben bie Rinsverbote aber allgemeiner umgangen. Das neuere Zinsrecht mit Zinstaren und zivilrechtlichen Nachteilen und Strafen tam vom 16ten Rahrhundert an und besonders im 17ten, zumal in ben protestantischen Ländern, auf, mehrfach in der Form einer Wiederanerkennung der burch das fanonifche Bingverbot beseitigten Suftinianisch en Gefengebung. Berfchiedene Ringtaren und sonstige Bestimmungen für ben Sanbelsverkehr (Darleben unter, bezw. an Raufleute) und für den sonstigen Preditverkehr, ferner für Bfand-, besonders hypothekarische und anbere Schulben, werben feftgefest. Auch in ben ftreng tatholifcen Landern wird bie Entwicklung balb eine ahnliche. Die Rulaffung felbst hoher (freilich die Berwaltunaskoften mitbedenber) Binstaren gerade für Einrichtungen bes Ronfumtivfredits, für die Leibhäuser, hatte die Kirche selbst schon früher gewähren müssen. Seit Witte und Schluß des 17ten Jahrhunderts und im 18ten beginnt dann auch die Theorie, unter Anerkennung ber Broduktivität des Gelbkapitals und unter Würdigung der Bedürfnisse des Berkehrs nach ber Möglichkeit, rechtsgültige, straflose, beliebig verzinsliche Areditgeschäfte einzugeben (Darlehen des Broduktivkredits), sowie unter Hervorhebung der vermeintlichen völligen Awedwibrigkeit ber Binggefete fur ben Ronfumkrebitverkehr gegen biefe Gefete entichiebener Kront zu machen (Locke, Turgot, Bentham. — A. Smith dagegen nicht). Wit bem Siege ber individualistisch-liberalen Rechtsphilosophie und Nationalökonomie, ber "Theorie ber freien Ronfurreng", bes "absoluten Brivateigentums" und ber "völligen Bertragsfreiheit", alfo mit ben Lehren ber Bhpfiofraten und ber britifchen Dekonomit. war auf biefem Gebiete die theoretische Berwerfung der Zinsgesete entschieden. Die Juriften schlossen sich mehr und mehr dieser Ansicht an und die Gesetzgebung, wenn auch zögernd und nicht ohne Ausnahmen und ohne Rückläufe, folgte.

So wurde namentlich der Areditverkehr der Kaufleute zuerst und am vollständigsten von ben Zinsgesetzen befreit (Breußen im Allg. Landrecht, Desterreich im Bucherpatent v. 1808, beutsches Handelsgesetzbuch). Distonto (für Bechselgeschäfte) und Report emanzipierten sich gewohnheitsrechtlich davon. In De sterreich machte Joses II. den freilich später zurückzenommenn Bersuch (Patent v. 29. Jan. 1787), die Strassesetze für den Bucher zu beseitigen und sur die die Zinstage überschreitenden Zinsen nur die Klagbarkeit aufzuheben. Die Gespebung des 19. Jahrhunderts hat dann nach und nach immer allgemeiner die Zinstagen beseitigt, die der Bertragsfreiheit im Darlehensvertrag entgegenstehenden privat- und strafrechtlichen Be-

stimmungen ganz oder fast ganz ausgehoben und entweder zivilrechtlich völlige Zinsfreiheit eintreten lassen, inbetress der Höhe der Zinsen, der Kündigungs- und sonstigen Bedingungen des Darlehensvertrags (Großbritannien 1854, Riederlande 1857, Belgien 1865, Oesterr. Geset v. 14. Dez. 1866), oder nur einzelne, relativ untergeordnete Beschränkungen der Bertragsfreiheit, unter Ausseldung der Zinstagen, deibehalten. So wird namentlich mehrsach dei Darlehen, insbesondere auch hypothesarischen, zwar ein beliedig hoher Zinssus den Kontrahenten zu bestimmen iberlassen, aber dem Schuldner wird unbedingt — d. h. unter Ungiltigkeitserslärung entgegengeseher Vertragsbestimmungen (z. V. nordbeutsches Ges. v. 1867 z.) — das Recht gegeben, Darslehen über einem gewissen zinssus (5 oder 6 %) nach gewisser Frist oder sofort beliedig zu kindigen und nach weiterer kleiner Frist (1/4, 1/4 Jahr) zurückzuzahlen (sardin.-italien. Ges. v. 5. Juli 1857, preuß. Verordn. v. 12. Wai 1866, nordbeutsches jest deutsches Reichsges. v. 14. Nov. 1867). Nur die Vorschriften über das Z in s ne h m en von g ew er b l i ch en K an nbe i ha nft al ten sind wohl beibehalten worden, auch (höhere) Z in z x en dafür (Deutschland). S. das neue preußliche Ges. v. 17. Wärz 1881 betr. das Pfanbleihgewerde, Zinsmazimum für Darlehen dies Wk. 2 Ksennig v. Mark u. Wonat (24 %) v. Jahr!) und 1 Ksennig desgl. sür höhere Darlehensbeträge (12 %) v. Jahr). Ueder die wichtige Frage ö f en t l ich er Leichhäuser s. Sch moller, z. f. G. B. 1 S. 87. Unter den europäischen Hautschen ist es sonst vornehmlich Fran keriode der Hosels nach einer kurzen Beriode der Beseitigung der Jinsgesehe (1804—7) zu einem ziemlich strengen Wuchergeseh (8. Sept. 1808), das gegenwärtig auch noch in Esschröfingen gilt, zurückgesehrt ist und daran festgebalten hat.

§ 36. Auch bei ober nach ber Aufhebung ber Rinstaren 2c. hat man aber boch nicht überall mit bem ftrafrechtlichen Beariff bes Buchers brechen wollen. Und aerabe in neuester Beit ift in Defterreich, Ungarn, Deutschland, ber Schweiz eine starke Reaktion in biefer Richtung in ber öffentlichen Meinung, in ber wiffenschaftlichen Theorie und bereits auch in ber Gesetzgebung eingetreten. Man bat fich babei vielfach auf bie große Berbreitung "wucherlicher" Preditgeschäfte, besonders im Preise ber fleinen Sandwerter, Geschäftsleute, ländlichen Grundbefiger, Landwirte, Beamten, berufen, und im gangen wohl mit Recht, wenn icon alleitig genügenbes ftatiftisches Material nicht vorliegt. Der Aufhebung ber Buchergesete ist baran birett und indirett mit Schuld gegeben worben, und wenigstens insofern auch wohl mit Recht, als bie "Ring- und Bucher-Freiheit" ben Buchergeschäften etwas von ihrem Matel nahm und als die unbedingte Rlagbarteit fast aller Rreditgeschäfte, barunter auch oft folder ber ichamloseften Ausbeutung, Die migliche Folge hatte, daß die Gerichte und das Erekutionspersonal des Staats dem "Wucherer" zu feinem "Rechte" verhelfen mußten. Beobachtung und Erwägung führten baber zu bem auch für bie Gesetgebung wichtigen Ergebnis, ben rechtlichen wie ben ethischen Bucherbegriff von bem althistorischen Busammenhang mit ber Ueberschreitung von Binstagen u. bgl. m. au trennen und auch nach ober unter verbleibender Aufhebung ber Ringtgren bas Borhandenfein von "Bucher" im ftrafrechtlichen Sinne anzuerkennen, wenn gewiffe Merkmale ber "Ausbeutung" bes Rreditnehmers, in ber oben ichon gefennzeichneten Beife, vorliegen. Die juriftifchetechnische Schwierigfeit ber praftifchen Sanbhabung biefes neuen. gin &= taren -freien "Buch errechts" burch bie Strafgerichte ift fein entscheidenber Gegengrund gegen bie Unerkennung bes richtigen Gesichtspunkts in biesem Rechte. Die logische Ronfequeng bringt es bann mit fich, bag aus ber ftrafrechtlichen Ahnbung eines "Buchergeschäfts" wieder gewisse Folgen auch für die beschränkte oder fehlende zivilrechtliche Gültigfeit eines folden Beschäfts vom Besetzgeber abgeleitet merben.

S. schon das ofterreichische Gesetz v. 14. Dez. 1866, das unter Ausbedung der gesetlichen Zinsbeschränkungen 2c. doch den Mißbrauch "der Notlage, des Leichtsinns, der Unsersahrenheit und der Verkandesschwäcke des Anleihers" zu unverhältnismäßigen Zinsopfern als Bucher beim Areditgeber ahndet, eine Bestimmung, die Goldschmidt a. a. D. S. 227 noch "sehr bedenklich" nennt, die aber seitdem durch die Wahrnehmungen im Verkehr als richtig bestätigt ist. Weiter geht das österreich isch Gesetz v. 19 Juli 1877 für Golizien u. s. w. und best. auch das neue deutsch der Keichsgesetz v. 24. Mai 1880 betr. den Wucher, eine Novelle zu § 302 des Deutschen Strasgesetzuches. Hier wird die Ausbeutung der Not, des Leichtsinns, der Unersahrenheit eines Darlehensnehmers mittelst Stipulierung von Vermögensvorteilen, welche durch Ueberschreitung des "üblichen Zinssußes" zur Leistung des Areditgebers "in auffälligem Mißverhältnis" stehen, als "Wucher" für strassarsch Ertlärt und werden einige weitere besondere Fälle, darunter der "gewerds- und gewohnheitsmäßige" Wucher mit noch schwereren Strasen bedroht. Die betreffenden Verträge sind ungiltig, die vom Schuldner geseisteten Vermögensvor-

teile sind zurückzugewähren und mittlerweile zu verzinsen, der Gläubiger darf nur das aus dem ungiltigen Bertrag Geleistete zurücksordern. Bgl. den Kommentar zu diesem Gelet von v. Schwarze in Bezold's Gesetze d. Dentschen Reichs, B. V, Het 1, 1881. S. jest auch das allgemeine (we ft.) öst erreichische Gesetz v. 28. Mai 1881 (das auch in Galiziem u. s. w. an Stelle des Ges. v. 1877 tritt) betr. Abhilfe wider unredliche Borgänge bei Kreditzelchäften. Ungar. Ges. von 1883; in der Schweiz: Ges. v. 1878 in Appenzell, von 1882 im Kanton Jürich, von 1888 in Bern. S. Eheberg a. a. D. S. 825 ff., mit weiteren Daten u. m. E. richtigen Ausführungen zu Aunsten dieser neuen Gesetzebung. Ueber die günstige Wirkung dieser Gesetze besteht ziemliche Uebereinstimmung, namentlich was Deutschland anlangt. Die geringe Zahl der Bucherprozesse und vollends der ersolgreichen, beweist nicht das Gegenteil. Bgl. die Schriften und Verhandl. des Vereins für Socialpolitit. Wehrsach angeregt wurde nach schweizerischem Vorgang, auch sur Deutschland die Ausdehnung des neuen Wucherbegriffs vom Darlehensgeschäft, wo er disher bei uns allein angenommen wird, auf alle onerosen Verträge. S. den Komm. bericht über die Veition des Vereins gegen Wucher im Saargebiet (Veil. zu d. Verhandl. d. Neichstags 1887/88 II. S. 717 ff.) u. Verhandl. im Plenum, 8. März 1888. Im Vereinfür Socialpolitif war v. Wi a s f o w s t gegen die Ausdehnung (Verhandl. 1888 S. 18). Der Reichstag übergab dem Reichstanzler die Vertitonen zur Erwägung.

§ 37. Die all gemeinen Gründe gegen alle Zinse und Wuchergefete und besonders gegen die Zinstaxen sind zunächst die gewöhnlichen der liberal-indivibualistischen Rationalökonomie gegen "Staatseinmischung in das freie Vertragsrecht". Dazu treten noch einzelne spezielle Gründe gerade inbetreff der Regelung des Leitzinses. Jene ersteren haben eine gewisse Bebeutung, aber hier wie sonst nicht die ausschließlich entscheibende, bafür beruhen sie auf einer zu einseitigen Betrachtungsweise. Die speziellen Gründe enthalten ebenfalls etwas Richtiges, aber auch sie können wieder nicht allein maßegebend sein. Die Beweissührung der Gegner solcher Geset ist etwa die folgende.

Jene Gesete seien ungerecht und unökonomisch, weil sie gegen das Recht des freien Gigentums und ber Bertragsfreiheit verstießen und eine faliche Bevormundung enthielten. Sie seien inkonsequent, wenn nicht allgemein eine — boch unmögliche — gesetliche Beschränfung oder Regelung der Unternehmer= und Kavitalgewinne. überhaupt der Einkommen= verteilung, baber Breistaren, Lohntaren beftanbe. Sie feien unbillig speziell bem Leihkapitalisten gegenüber, der nicht in der Lage oder nicht willens sei, sein Kapital selbst probuftiv zu verwenden und sich nun mit bem Rinssat ber Taxe beanuaen musse, während im Geschäfte selbst mit dem Rapital ein beliebiger Gewinn erzielt werden dürfe. Sie seien willfürlich inbetreff ber Festsetung ber Binstare, mahrend boch nach ber Gefahr und nach fonstigen individuellen Umftanden ber Binsfuß "naturgemäß" fehr verschieden fein muffe und könne. Sie hätten namentlich für den Broduktivkredit aar nicht die Wirkung, den Binsfuß zu ermäßigen, ber bier von gang anderen Sattoren abhange. Bobl aber ichabeten sie der Entwicklung dieses Kredits und damit seien sie volkswirtschaftlich schädlich, weil sie Darlehensvertrage verhinderten, für die nach ber Sachlage ein höherer Binsfuß als bie Tare richtig sei, so daß das Rapital nicht in die geeignetsten Hände übergeben könne. Natürlich murben fie auch oft genug übertreten, was bann entsittlichend wirke. lich meist für den Konfumtivtredit gegeben und hier ihrem Zwecke nach erklärlich, seien fie doch auch hier besten Falles nuplos, meistens sogar zwedwidrig. Denn sie bewirtten, daß die Kreditnehmer vollends in die hande von Wucherern fielen, weil fich alle anstanbigeren Bersonen von ftraffälligen und zivilrechtlich nicht genugend gesicherten Geschäften zurückziehen würden. Dadurch steigere sich der Zinsfuß in solchen Fällen noch mehr, denn er musse nun eine weitere Assekuranzprämie für die Berhütung der Gefahr, mit dem Gesek in Ronflikt zu kommen, enthalten. Auch ben notleibenben, leichtfinnigen und unerfahrenen Preditnehmern könne man also durch Linstaren und Wuchergesetze nicht helfen. hier überhaupt eine Hilfe nötig und möglich sei, bedürfe es dazu ganz anderer Mittel.

Man wird bei diesen oder ähnlichen Argumenten in der Frage zwischen Produktivs und Konsumtivkredit, zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen der Bolkswirtschaft und verschiedenen Systemen der allgemeinen wirtschaftlichen Rechtsordnung, zwischen verschiedenen

freditnehmenden Gruppen der Produzenten und Konsumenten, endlich aber namentlich zwisschen gesetzlichen Zinstagen und jenen anderen Gesetzen wider wucherliche Ausbeutung untersicheten mussen, um das Gewicht der einzelnen Gründe richtig zu würdigen.

Für den Brobuttivfredit fehlt vielfach allgemein, mindeftens in der heutigen ents widelten Boltswirtschaft, die Rechtsertigung der Rinstaren.

Hier ist die richtige Zinshöhe von individuellen Umständen abhängig und die Kreditnehmer sind in der Lage, sich über die Bedingungen eines Darlehens richtig allein zu entscheiden oder sollen dazu imstande sein. Bloß etwa im Interesse einer Produzenten- und Besigerkasse, z. B. der ländlichen Grundbesiger, läßt sich die Zinstaze wenigstens bei sonstiger ganz freier wirtschaftlicher Rechtsordnung nicht billigen. Hier besteht auch in der That ein Widerspruch zwischen Zinstazen und der Regelung der Löhne, Preise, Geschäftsgewinne nach freier Konkurrenz (Angebot und Nachfrage). Zinsgesetz und speziell Zinstazen stehen in einer Hinsicht nur in Harmonie mit den früheren gebundenen Rechtsordnungen für die Hauptgebiete der Produktion und des Berkehrs und einem allgemeinen Taxsustem dabei.

Aber auch früher waren Zinstagen für die verschiebenen Geschäftstreise verschieben zu beurteilen, und selbst jetzt gilt dies noch etwas. Handel, Geldgeschäft, Großbetrieb beschresten seit lange keiner Zinstagen und kaum auch der Wucher-Strafgesetze, sie wurden dadurch belästigt; vollends heute ist das der Fall. Handwert, Landwirtschaft, Rleinbestried, zum Teil auch Grundbesitz, besonders kleiner ländlicher, stehen zu dieser Frage anders. Die Beseitig ung der Zinstagen wird man zwar im ganzen auch ihnen gegenüber aus manchen guten Gründen befürworten dürsen, obgleich u. E. für den Kleinsverkehr auch hier aus den unten beim Ronsumtivkredit angegebenen Gründen die Frage der Taxe noch nicht definitiv erledigt ist. Die Strasbestimmungen gegen "Ausbeustung", troz des teilweise berechtigten Einwands, daß sie die Tendenz haben, den Zinsstuß noch zu steigern und dem wahren Wucherer die Ronkurrenz ehrenwerterer Rreditgeber sernzuhalten, werden aber gerade nach unseren neueren Ersahrungen im Interesse der kleineren Broduzenten wohl zu billigen sein. Die Sache liegt hier doch ähnlich, wie beim Konsumtivkredit.

Ein allgemeinerer Einfluß ber Zinsgesetze und Taxen auf die Durchschnittshöhe bes Zinsfußes für Produktivkredit ift übrigens kaum anzunehmen. Namentlich lätt sich die Ansicht nicht
thatsächlich begründen, daß die neueren gesetzeberischen Maßregeln auf diesem Gebiete, besonders die Aushebung der Zinstagen, den allgemeinen Leih-Zinssuß irgend sichtbar beinflußt,
hier etwa gesteigert hatten, auch nicht sur bestimmte Geschäftskreise, z. B. die ländlichen Grundbesitzer, wenigstens nicht in Deutschland.

Den Interessen ber Rreditnehmer im Produktivkredit-Berkehr im gangen wird übershaupt nicht durch solche Zinsgesetze, sondern neben richtiger Gestaltung des sormellen Preditzrechts und des allgemeinen Schuldrechts durch passende Drganisation des Rredits, des Bankwesens u. dgl. m. gedient, und da ist der Hebel zur Abhilfe von Uebeln, von "Preditnot" anzusetzen, soweit es sich um Preditmaßregeln handelt.

Das ist mit Recht jest auch der leitende Gebanke in dem Referat von Miaskowski's und in den Berhandlungen auf den Berfammlungen des Bereins für Socialpolitik i. J. 1888, wobei neben der Frage der Kreditorganisation nur auch richtiger Beise die Hebung der Bildung und Technik der kleinen Landwirte u. s. w. betont wurde. Die repressiven Maßregeln, Berschärfung der Buchergesetze zc. wurden nicht unberücksichtigt gesassen, aber wegen ihrer schwierigen Durchführung und unsicheren Birksamkeit in ihrer Bedeutung nicht überschäft. Zu ängstlich hütete man sich vor der Berührung des Judenwuchers, den z. B. Miaskowski nicht einmal erwähnt. Auch für den Konsum tiv kredit hat die Zinskape, wenigstens gegenwärtig, gewiß

viele Bedenken, weil auch hier, ja hier oft noch mehr als beim Produktivfredit, die jeweilig richtige Zinshöhe des Darlehens von individuellen Umftänden abhängt. Unseres Erachtens würde die Festhaltung einer dann wohl ziemlich hohen Taze voraussehen, daß zuvor durch eine wirklich großartige und in der Hauptsache ausreichende Organisation auch des Ponsumtiv fred its, durch öffentliche, nicht auf Gewerdsgewinn bedachte Leihhäuser ein gutes öffentliches in den Händen des Staats, der Kommunen besindliches Versicherungsewesen siene für Krantheit 2c., durch Fürsorge gegen Arbeitslosigkeit, tüchtige Armenpslege u. a. dgl. mehr die wichtigsten Quellen der "Not" und damit der "Not-Konsumtivdarlehen" verstopft wären. Es blieben dann nur wenige Fälle solcher Darlehen übrig, für die die

Frage ber Zinstaze praktisch wurde. Die Fälle des "Leichtsinns" und der "Unersahrensheit" der Kreditnehmer bieten weniger Schwierigkeit: wenn hier die Tage zu selteneren Kreditgeschäften sührte, so ware das nur erwünscht, während diese Wirkung gerade bei Not-Darlehen ein Bedenken gegen die Tage abgibt. Endgültig scheint uns hier wie beim tleinen Produktiv-Kreditverkehr die Frage der Zinstaze noch nicht verneinend entschieden zu sein. Die Tage enthöbe die Gerichte sehr erwünscht der Berlegenheit, auch in Fällen, wo nicht alle Merkmale des strasbaren Wuchers vorliegen, nicht auf beliedig hohe und doch oft maßlose Zinsen erkennen zu müssen. Für die Festhaltung von Wuch er "Strasg ges sehe n, wie dem neuen deutschen und österreichischen gegen die "Ausbeutung" der Kreditznehmer, sprechen aber vollends beim Konsuntivkredit wohl hinlänglich triftige Gründe.

S. auch darüber Ehe berg Z. f. G. B. a. a. O., bes. über die Birksamkeit des deutschen Buchergeses S. 838 ff. Um ein solches Geset praktisch wirksamer zu nachen, ist die Feftseung einer Rinstage, etwa in boppelter Höhe bes landesüblichen Zinsfusses (10%) wohl wieder verlangt worden; das gabe dann ein leichter anzuwendendes Ariterium Ueber die bsters angeregte Frage der Beschräntung der Wechselfähigkeit (bei Bauern u. s. w.), weil diese eine wucherische Ausbeutung so erleichtere, s. ebenfalls Cheberg, S. 866 ff. Für manche einzelne Punkte einer Prädentivpolitik gegen Bucher sind die Referate und Debatten des Vereins für Socialpolitik lehrreich.

### 3. Egefution gegen den faumigen oder gahlungsunfähigen Schuldner.

Rnie & Rredit I, Abschnitt V, S. 202—237, ein besonders gelungener und reichhaltiger Abschnitt dieses trefflichen Werkes. Die bezüglichen Fragen hangen zu eng mit anderen Rechtsfragen zusammen, als daß sie hier genauer behandelt werden konnten. Bgl. sonft bes. die oben genannte Schrift v. Stein über den Bucher. Hirrbaum, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermogen und der Bucher. Z. f. G.B. 12. S. 881 ff.

§ 38. In älteren Rechten (römisches, jübisches, germanisches Recht) kommt hier die Schuldknechtschaft vor, welche später, unter dem Einfluß milberer Sitte und größerer Achtung vor dem Prinzip der persönlichen Freiheit, in Gefangenschaft, in persön-liche Schuldbeschuld baft im öffentlichen Schuldgefängnis u. dgl. m. übergeht. Diese Schuldbaft ragt noch in unsere unmittelbare Gegenwart herein, ift aber jest in den europäischen Rulturstaaten auch in den Beschränkungen, in welchen sie meistens nur noch zulässig war, größtenteils beseitigt worden. Daher jest regelmäßig nur Exekution in das Bermögen des Schuldners.

Frankreich 1867, Norbbeutscher Bund 1868 (Gefet v. 29. Mai 1868), Desterreich 1868, England 1869. Nur wenn die Exekution in das Bermögen gefährbet ist, kann in Deutschland eventuell noch Personalarrest ("Sicherungsarrest") eintreten (§ 2. Ges. v. 1868).

Diese Entwidlung des Czekutionsrechts entspricht dem modernen Rechtsbewußtsein, ist eine Konscquenz der vollen Anerkennung der persönlichen Freiheit, und kann heute auch kaum mehr mit nationalökonomischen und kredikpolitischen Gründen ausreichend angesochten werden. Bei der Ezekution in das Bermögen des Schuldners wird nun zwar gerade auch im Interesse des Kredikverkehrs nicht grundsätlich "milde" gegen den Schuldner verssahren werden dürsen, was zur Unsicherheit dieses Berkehrs und damit auch gegen das alls gemeine Interesse der Schuldner zur Hommung und Berkeuerung des Krediks sühren würde. Aber um so mehr setzt ein gegen den Schuldner strenges Prozeß: und Ezekutionsrecht voraus, daß dasselbe nicht im Fall wucherlicher Ausbeutung gegen ihn angewandt werden könne. Daher auch hier wieder die Notwendigkeit von Schutzgesehen für den Schuldner, wie es die neuesten Wuchergesehe sein wollen. Auch sonst fragt sich, ob die jetzigen strengen prozestrechts lichen Borschriften über Zwangsvollstreckung in das Vermögen nicht doch zu weit gehen °).

haften Braktiken bes Geld- und Kreditverkehrs geschuldners durch harte, in allen zweiselhaften Braktiken des Geld- und Kreditverkehrs geschulte und diese anwendende Gläubiger zu sehr erleichtert werde. Zumal die Zwangsvollstreckung in das unde wegliche Bermögen des Schuldners ist oft nur der Abschluß einer Reihe von solchen Praktiken, durch welche gewissenlose und geriebene Kreditgeber den Schuldner nach und nach ganz in ihr Netz gebracht haben, um sich im methodisch herbeigeführten Subhastationsversahren in den Befit feiner, ihnen weit unter bem mabren Wert zugeschlagenen Ammobilien zu seten. Bier zeigen neuere Borgange gegenüber bem lanblichen Grundbefit, auch bem großftäbtischen Sauferbefit, bebenkliche Formen eines zu formalistischen, nur die privatrechtliche Seite bes Schulbperhaltniffes murbigenben Brogek- und Erefutionerechts, welches für biefe Braftiten bes beweglichen Rapitals die Sandhabe jur "Enterbung" und Bertreibung der grundbefitsenden Rlassen abaibt. E3 bandelt sich bier oft genug um Dinge, welche auch nur als "wucherliche Ausbeutung" bezeichnet werben tonnen, auch wenn fie nicht unter Die formellen Bestimmungen der Buchergesetse fallen. Die Frage bat ihre große so cialpolitisch e Bedeutung, mas die rein privatrechtliche Unschauung unserer Gesethena und Auristen bier, wie fonft oft, viel zu fehr überfieht.

Unter ben Dagregeln gegen ben Bucher und um überhaupt bie Erefution ihrer Sarte gu entfleiben ift neuerdings oftere bie Befeitigung ber fog. Bollftredung shupothet, b. h. bes entiteiden ift neuerdings ofters die Befeitigung der jog. Solifired ung shipothet, d. h. des Rechts des Gläubigers, auf Grund eines vollstreckbaren Schulbtitels jede Gelbsorderung auf dem Grundeigentum des Schuldners zwangsweise in's Grundbuch eintragen zu lassen, angeregt worden (f. den Auff. v. Birnbaum, gestreist wurde die Frage auch in den Referaten und Debatten des Bereins für Socialpolitit). Eine große härte und die Wittel, Buchersorderungen unter völliger wirtschaftlicher Ruinierung des Schuldners einzuziehen, liegen hier gewiß oft vor.

Debatten bes Bereins für Socialpolitif). Eine große harte und die Mittel, Wucherforderungen unter völliger wirtschaftlicher Kuinierung des Schuldners einzuziehen, liegen hier gewiß oft vor. Bi r n b a u m polemisiert ganz beachtenswert gegen die Einrichtung, deren Beseitigung namentlich dahin sühren könnte, mehr Dessenklichtelt, Klarheit, Schristlichteit in die Kreditverhältnisse zu bringen, die dann mit der Hopothelbestellung ansangen würden. Bedenken wegen Kücknisse und die Kreditverhältnisse wirden, die Kreditschaftlichteit, klarheit, Schristlichteit in die Kreditverhältnisse und die Kreditschaftlichteit, klarheit, Schristlichteit in die Kreditverhältnisse und die Kreditverhältnisse vom die Kreditverhältnisse und kreditverhältnisse und die Kreditverhältnisse und die Kreditverhältnisse und kreditverhältnisse und die Kreditverhältnisse und die Kreditverhältnisse und kreditverhältnisse den Kreditverhältnisse und kreditverhältnisse und kreditverhältnisse der Verläuserhältnisse der Kreditverhältnisse der Kreditverhälter vordern auch erführer der Kreditverhälter kreditverhälter berieben ergibt und der Schulben kantliche Kreditverhältnisse der kreditverhälter verleben ergibt und der

lichem Leichtsinn gehandelt hat. Daburch wurde bem mit bem Konturs brobenben Bucherer "bas machtigfte Breffionsmittel" gegen ben Bewucherten entzogen (Stein a. a. D. S. 82 ff.).

Bon Moratorien, b. h. zeitweiligen, durch Geset (eventuell provisorisch durch die Berordnungsgewalt der Regierung) erteilten Suspensionen bestehender Schulbgesete, daher auch der sofortigen Erequierbarkeit von Schuldforderungen, werden die sogen. Spezialmoratorien zugunsten einzelner Schuldner gegenwärtig nicht mehr in Frage kommen bürfen. Die gelegentliche Unvermeiblichkeit von Generalmoratorien für ganze Gruppen von Schuldnern oder für eine ganze Schuldart (hupothekarische, auch allgemeine Grundbesitichulden, Wechselschulden, besonders Aufschub des Wechselverfalltags, wie bei dem im letten Kriege in Frankreich erlassenen Woratorium) scheint mir mit Knies bei großen allgemeinen öffentlichen Kalamitäten, daher besonders in Kriegen auf heimischem Bebiet, in Beiten verheerender Seuchen, auch beute noch augugeben au fein : eine Folge ber "Prebitverfettung" und ber wirtschaftlichen Berfettungen überhaupt.

<sup>9)</sup> S. beutsche Civilprozeßordnung v. 30. Jan. | 10. Juni 1887 betr. Exekutionsversahren zur 1877, § 708 ff. über Zwangsvollstreckung wegen Herbindung von Geldforderungen (im Auszug Geldforderungen. Reues west = 5 ft err. Ges. v. in Schäfste's llebersicht, Z. f. St W. 44, S. 767).



# II. Das Bankwesen.

S. die oben an der Spige dieser Abhandlung S. 379 angegebene Litt. über Kredit zum Teil auch sür diesen Möschnitt. — Rau I. § 283—318, II. § 247 ff., 312a. Mo h. f. B. B. II. § 185. Ross of c. e. III. 1. Abt Kap. 9, auch 8 u. 7. Stein, H. S. L. 2. A. S. 445—460, 496—574 8. A. II. 550—586 (verwirrte und willfürlichje Konstruttion). H. B. L. 2. A. S. 445—460, 496—574 8. A. II. 550—586 (verwirrte und willfürlichje Konstruttion). H. B. L. 2. A. S. 445—460, 496—574 8. A. II. 550—586 (verwirrte und willfürlichje Konstruttion). H. B. L. 2. A. S. 640—407 (Bibliographie) II. A. R. R. et a. J. E. S. 6. 10—14. — Deut scheepel II. § 385—404. R. 11. e. z. et a. J. 11. e. J. et a. J. e. J.

# I. Defonomit und Cednit des Bantwefens.

# 1. Die Banken und Bankgeschäfte im Allgemeinen.

Hübner, a. a. D. S. 1 ff., M. Birth, a. a. D. S. 93 ff., Rau, I, § 288 ff., Rnies, Krebit II, 215 ff., A. Bagner, Beiträge, bes. Rap. 2 u. 3, ders. Art. Bantwesen bei Rensich S. 80 – 82, 89, 90, Art. Depositen, Ched, Contocorrent, Banknote, Zettelbank ebendort, Rase, venetianisches Bankwesen im 14.—16. Jahrhundert in Hilbebrand J. 34. S. 238 ff., nach den Arbeiten und Archivpublikationen von Lattes und Ferrara: Berichtigung vieler früherer Jrrtümer; v. Posch in ger, Bankwesen in Breußen I, S. 3 ff. Cusumano I. bes. Rap. 5.

§ 39. Mit dem Namen "Bant" wurden früher und werden zum Teil noch jest Unternehmungen und Anstalten einer wesentlich verschiedenen wirtschaftlichen Funktion bezeichnet. Namentlich sind zweierlei solche Anstalten zu unterscheiden, "Geldbanken" zur Bermittlung bes Geldverkehrs und "Kreditbanken" zur Bermittlung des Kreditverkehrs. Jene sind die älteren, ursprünglich alleinigen, diese die modernen, jest überwiegenden, welche sich zum



Teil aus den Gelbbanken heraus entwickelt haben. Sie treiben dann aber wohl die Geschäfte der Gelbbanken neben ihren Kreditgeschäften mit. Außerdem wurde und wird der Rame "Bank" auch wohl noch für die Anstalten des Bersicherungswesens (Feuers, Lebenss, Hagels, Biehversicherungss"Bank" 2c.) gebraucht, deren geschäftliche Einrichtung und Bestrieb mit den Kreditbanken einige Aehnlichkeit hat. S. darüber in diesem Werke die Abh. Bersicherungswesen (Bb. II Abh. XXV vom Bersasser gegenwärtiger Abhandlung).

#### 1. Beldbanten und Geldbantaeichaft.

Rau I, a. a. D. § 288–285. Hibner a. a. D. S. 9 ff., 68 ff. M. Birth, a. a. D. S. 95. A. Wagner, Art. Giro, Girobant bei Kenhsch, S. 397. Eusumano a. a. D. I. S. 45, 137, 147 ff. — Marperger, Banquen, S. 119, 142, 160. — Ueber bie Amsterdamer Bant A. Smith, wealth of nations ch. 3, Zusak, Ash heer's Uebersetzung I, S. 462 ff. Jetz bes. Mees, Geschiedenis van het Bankwezen in Nederland, 1838. — Ueber bie Hank urger Girobant Asher, Zusak zu Smith I, S. 471 ff.; besond. A. Soetbeer, Beiträge und Materialien zu Geld- und Bankfragen, 1855; der s. Deutsche Bankversassung (Ges. geb. d. Deutschen Reichs, herausgeg. v. Bez old) 1881 (Rachtrag) S. 485, S. 495, 505, (Hand. Besantmachung v. 19. Nov. 1875 betr. Außebung der Hand. (Gessend. Bant). (Gessend. Bant). Bur Bantfrage I u. II, 1856 (Anhänger des alten Bantwesens). Ueber die Funktion der Hamburger Bant in der Krisis von 1857 M. Bagner des alten Bantwesens). Ueber die Funktion der Hamburger Bant in der Krisis von 1857 M. Bagner, Theorie der Keel'schen Atte S. 279 ff. — Ueber die Rirn ber ger Bant quellenmäßig und ausstührlich v. Boschinger, Bantgeschichte Baierns 1875 Lief. 4.

§ 40. Die einzelnen zum Gelbbankwesen gehörenden Geschäfte sind der Münzwechsel, ber Edelmetallhandel, die Unnahme fremden Geldes zur Aufbewahrung (eigentliche Depositen, "Depositen zur Aufbewahrung") und das Umschreibes oder Girogeschäft auf Grund bes von verschiedenen Personen (Geschäftsleuten, Kaufleuten) bei der Bank hinterlegten Geldes ("Sinterleges und Girobanken").

1. Der Mungwechsel ober bas eigentliche "Bech felgeschäft" i. e. S. ift ein wichtiges wirtschaftliches Bedurfnis bei mangelnber Ginbeit bes Mungwesens und bei Mungwirren.

Die territoriale Bersplitterung bes Münzwesens, besonders im späteren Mittelalter, der lokalisierte Münzumlauf, die Behandlung des Münzregals als gewinnbringendes Finanzregal, die häusigen Wiedereinziehungen von Münzen, der Wechselzwang behufs Umprägung, die Aenderungen des Münzsufies, die schlechte Ausprägung (großes, zur Spetulation reizendes Remedium), die privaten Münzsülschungen, das "Kipper- und Wippertum" 2c. machten ehebem diesen Wünzwechsel zu einem viel wichtigeren Geschäft als jest. Namentlich in bedeutenderen Berkeprspläßen auf Wessen und Wärkten, wo vielerlei verschiedene Wünze aus aller verren Länder zusamströmte, wurde dies Geschäft ein unentbeptliches. Bon den Bänken, auf welchen die Gelbzessen Käsen der Wärkten zu in Jtalien standen, hat sich der Name "Bant" (banco) als technischer sur den Wärkten zu in Jtalien standen, hat sich der Name "Bant" (banco) als technischer sir diese und verwandte Geschäfte eingebürgert. Bielfach ist im späteren Wittelalter der Wünzwechsel gleich mit den Münzskätten selbst verbunden und haben diese darauf wohl ein ausschließliches Beiviseg erhalten. (S. v. Posch in ger, Bankwesen Preußens I. S. 3 st. leber die älteren Münzungsverhältnisse auch Es er g, das ältere deutsche Wünzwessel. S. 3 st. leber die älteren Münzungsverhältnisse auch Es ber g, das ältere deutsche Wünzwesselle. Ses spat sich aber dieser Münzwechsel, besonders in Italien, auch als selbständiges Gewerbe entwickelt und ist später allgemein ein solches geworden.

Das Münzwechselgeschäft forberte zu seinem Betrieb einen Borrat baaren Geldes in verschiedenen Münzen, eine genaue Kenntnis der letteren und der technischen Verhältnisse des Ebelmetallwesens, trat daher auch in Verbindung mit dem E de imetallhan del und mit dem Goldschmetallwesens, trat daher auch in Verbindung mit dem E de imetallhan del und mit dem Goldschwerbindung mit Wechslern an anderen Orten, um den Umlauf der versichiedenen Münzen ausgleichen zu können. Der Gewinn des Wechslers besteht in den Verwechslern gebrenen Wünzen erhoben werschiedenen Uns und Verkaufspreise der angebotenen und begehrten Münzen erhoben werden.

Bertrauenswürdige Münzwechsler werden dann wohl auch als Depositare für die Aufbewahrung von frem dem Geld und als hinterleges und Girobanten für das Umschreibegeschäft benutt (ältere venetianische "Banten", mindestens seit dem 14. Jahrhundert, englische Goldschmiedgeschäfte im 17. Jahrhundert).

Digitized by Google

Mit der allmählichen Verbesserung des Münzwesens und der Münzpolitik verlor natürlich das Münzwechselgeschäft seine frühere Bedeutung: mit ein Grund der Umbildung der "Gelbbanken" in "Kreditbanken". Die nationale Münzeinheit hat bereits diesem Geschäft im Inland den Boden entzogen, die internationale zwischen den Hauptkulturstaaten würde das allgemein und vollständig thun. Ginen neuen Aufschwung erlangt das Geschäft und das gleiche des Papiergeldwechsels wieder mit der Einbürgerung von Papierwährung (unseinlösbarem Papiergeld mit Zwangskurs) und seit der neuesten Silberwertschwankung.

§ 41. — 2. Das Aufbewahrungs = und Umschreibegeschäft, hinterlege und Girobankma ihrer Rassenvorräte und Girobankma ihrer Rassenvorräte war für Geschäftsleute begreiflicherweise früher besonders dringlich und gab mit die Beranslassung, bei gewissen Personen und Anstalten, welche die bezüglichen Einrichtungen besaßen oder leichter trasen, wie bei den Wechslern, die Kassenbestände zu deponieren, eventuell gegen eine Ausbewahrungsgehühr.

Aehnliche Rudfichten haben bei unseren modernen Banten zu bem Geschäft geführt, Bertpapiere und andere Pretiosen u. dgl. gegen eine Gebuhr als "verschlossene Depots", Bertpapiere auch als "offene Depots" zur Aufbewahrung anzunehmen (Deutsche Reichsbant u. a. ni.).

Jene hinterlegten Gelder waren zunächst eigentliche Depositen (im juristischen Sinne), welche die "Banten" nicht anderweit benuten burften, fondern bem gangen Betrage nach baar bei fich liegen baben und jederzeit auf Berlangen gurudgeben mußten. Da es aber bei einer fungiblen Sache, wie Gelb, bezw. Munge, nicht auf die Spezies antommt, fo murbe es wohl üblich, nicht gerave die hinterlegte Spezies, sonbern nur bieselbe Gelbsumme bei ber Rurudziehung auszubezahlen. Wo nun, wie bei ben alteren venetianischen Wechelern und später ben Londoner Golbidmieben, bei ein und berfelben "Bant" Gelbsummen pon verschiedenen Bersonen zur Aufbewahrung hinterlegt murben, bilbete fich bie Braris aus, bie Bahlungen unter biefen Personen, 3. B. ben und den Raufleuten zc. eines Orts, nicht mehr baar, fondern burch eine Umfchreibung in ben Rontis ber Bant, gemag eines ber letteren mundlich, unter früher vielfach verlangtem personlichen Erscheinen bes ober ber Beteiligten, ober (fpater) ichriftlich erteilten Auftrags, zu bewertstelligen. So entstand bas Um ichreibe- oder Girogeich aft ber Sinterlegebanten, junachft auf Grund wirklich bei ber Bant bem gangen Betrage nach liegenden Gelbes, gegen gewisse Umichreibegebühren, fpater auch wohl unter Beljandlung biefes Gelbes als Darleben an die Bant, bas biese teilweise auf ihre Gefahr nutbar machte, in Benedig besonders in Sanbelsgeicaften. Dadurch waren wirtschaftliche und rechtliche Borteile zu erreichen : Die Ersparung an Arbeit, Reit und Gefahr beim Transport, Bahlen und baaren Ausgahlen 2c. bes Gelbes burch eine fo einfache Rahlungsmethode und die fichere rechtliche Beurkundung der erfolgten Bahlung burch die Bankbücher.

S. Nasse a. D. S. 332 über Benebig. In Benedig hat sich dieses hinterlege- und Girobantgeschäft als private Erwerbsunternehmung bezentralistisch vom 14.—16. Jahrhundert entwickelt, aber unter wesentlicher, allmählich wegen der Gesahr und der Mißbräuche immer schaftsen werdender Kontrole des Staats, also nicht "banksreitlich" (Konzessionsprinzip, Kautionen, Staatsaussisch). Bei diesen Banken sand bereits eine gesetliche Bevorzugung der Zahlungen unter Bankvermittlung statt, die anzunehmen nicht verweigert werden durze, wenn nicht andere Zahlung ausdrücklich stipuliert worden war. Ungünstige Ersahrungen mit diesen Brivatbanken, die sast alle mit der Zeit bankbrüchig wurden, sührten dann in Benedig zum Berbot dieser Banken und zur Errichtung einer ößentlich en oder Staats-Girobank, des Banco di Kialto im Jahre 1527, neben die 1619 eine zweite össentliche Girobank, der Banco Ciro, trat. Diese blieb später allein bestehen. Durch jene Bank mußte seit Ende des 16. Jahrhunderts die Zahlung der Wechsel gehen. Später sind geheime Vorschüssse and en Staat ersolgt. Die venetianische Girobank ist 1808 ausgehoben worden. Der Banco St. Giorgio zu Genua, der vielseicht die älteste Zettelbank war, scheint erst 1675 Girobank geworden zu sein. Nassen, der vielseicht die älteste Zettelbank war, scheint erst 1675 Girobank geworden zu sein.

§ 42. — 3. Neben diesen Zweden der sicheren Aufbewahrung und Umschreibung von Geld konnte aber durch folche Banken noch ein anderer Zwed erreicht werden, welcher denn

auch zur Gründung und Entwicklung einiger der wichtigsten Girobanken den Hauptanstoß gegeben bat: Die Erhaltung ber Metallmährung in gutem Ruftanbe, Die Stabilität der Bährung in Zeiten öffentlicher und privater Münzverschlechterung und der daraus hervorgebenden Münzwirren, ein wesentliches Interesse gerade von Sandels- und Gelbylägen. Dies wurde dadurch bewerkstelliat, daß nur gewisse aute (vollwichtige) arobe Din 3= forten eventuell nach ihrem feinen Gehalt berechnet ober felbit, wie meniaftens fpater (feit 1770, ausschließlich seit 1790) in Samburg, nur Barrenmetall in ber Bant jur hinterlegung und Umschreibung angenommen wurden. Da die Mungen hierdurch und burch die übliche Borichrift, daß alle Rahlungen unter den Raufleuten des Blages ober boch die größeren und besonders die Wechselaahlungen durch die Bant geben muften großenteils bem Umlauf entzogen wurden, ließ fich auch die Ubnugung ber Mungen vermeiben und die Wahrung für die Sandelsgeschäfte unverändert erhalten, wenn baneben auch im gemöhnlichen Berkehr eine andere, schwankendere Kurantwährung blieb. Auch nachdem dann biefe Rudficht auf die Stabilität der Handelswährung mit der allaemeinen Befolaung richtiger Münzpolitik zurückgetreten war, blieben solche Anstalten wegen ihrer Vorteile für den Rahlungsverkehr wohl langer erhalten.

Die wichtigsten geschichtlichen Beispiele solcher Banken sind die brei zur Zeit ber großen Münzwirren im Anfang des 17. Jahrhunderts entstandenen: die Am fterda mer von 1609 (nach erfolgter Zerrüttung aufgehoben 1820), die ham burger von 1619, welche nach einer ersprießlichen Birtsamkeit von 256 Jahren am 31 Dezember 1875 geschlossen worden ist und dem Girogeschäft der Deutschen Reichsbant Plat gemacht hat, und die Rürnberger von 1621, die im wesentlichen schon Ende des 18. Jahrhunderts als Bank zu sungieren aufgehort hat, — alles offent liche ("gemeinwirtschaftliche") Banken.

dem Grogeschaft der Beutschen Reichsbant Plag gemacht hat, und die Au rn ber ger von 1821, bie im wesentlichen schon Ende des 18. Jahrhunderts als Bank zu sungieren aufgehört hat, — alles offentliche ("gemeinwirtschaftliche") Banken.
Gegenwärtig dienen die Depositen- und Zettelbanken, zum Teil in Verbindung mit den "Ausgleichungshäusern" (Clearing-Houses, § 57), auf Grund von "Depositen zur Benutzung" ("Girofapitalien" der Deutschen Reichsbank) zugleich vielsach mit dem Zwed der älteren Banken, der

ficheren hinterlegung und Umichreibung von Gelb in ben Bantbuchern (f. unten).

## 2. Kreditbanken und Kreditbankgeschäfte.

S. die vor § 39 und überhaupt die an der Spige dieses Abschnitts S. 416 angegebene Litteratur. Ueber die Entwicklung des typischen modernen Depositengeschäfts des. B agner, Beiträge Rap. 3. Ueber die technischen Spezialitäten der einzelnen Aktiv- und Passivgeschäfte der Banken eingehend Bagner, Bettelbankpolitik S. 254--423 und die Spezialartikel über Bankarten und Bankgeschäftsarten bei Rentsch. Lehrreich für das technische Detail Macleod, besonders die bezügslichen Artikel in seinem dictionary, auch Gibbons, banks of New-York, 1859.

§ 43. Bahrend die Gelbbanken, wenigstens in ihrer ursprünglichen reinen Geftalt, gar feinen, später nur etwa mißbräuchlich, im Geheimen (an den Staat, Benetianische, Amster= bamer Bank) ober, allerdings ftreng genommen prinzipwidrig, in ganz beschränktem Um= fang und auf unzweifelhafte Sicherheit (Beleihung von Silberkontanten, von Golb, von Rupfer in der Hamburger Girobank) Kredit aus ihren eigenen Witteln, bezw. aus den Ein= lagen ihrer Deponenten gewährten, ift gerade das Rredit geben und das Rredit nehmen behufs des Areditgebens der eigentliche Aweck und das ökonomischetechnische und rechtliche Beien der "Preditbanten". Diese find freditvermittelnde Unternehmungen. welche als birefte ober Selbstichulbner von ben einen Bersonen Rredit aufnehmen, um ihn als birefte Glaubiger an andere Berfonen weiter zu begeben. Die Geichafte, in welchen ersteres, find die Baffivgefchäfte, Diejenigen, in welchen letteres geschieht, die Aftiv= geich afte ber Rreditbant. Diese beiden Reihen von Geschäften treten bann in organische Berbindung, und eben baburch entsteht bas, mas man nun im modernen, freditmirtschaftlichen Sinn eine "Bant" nennt. Beiberlei Geschäfte haben sich in der Regel bei privaten Banken ("Bankiers") an die ehemaligen Gelbbankgeschäfte angeknüpft und sind zum Teil als eine ökonomisch-technische und rechtliche Fortentwicklung berselben anzusehen. Un die

Digitized by Google

älteren Kreditgeschäfte fügten sich aber dann späterhin noch andere verwandte, welche indessen regelmäßig auf benselben Grundthpus zurückzuführen sind. Die wichtigeren hier mit den notwendigen Erläuterungen über ihre heutige Gestaltung versehenen Aktiv= und Passivge= schäfte sind die folgenden.

- 1. Die Aftivaeichäfte ber Rreditbanten und ibre Entwidlung.
- § 44. Die haupt fächlich sten sind, namentlich unterschieden nach den Deckungkunterlagen, die der Schuldner gibt, 1) das Lombardgeschäft, 2) das Diskontogeschäft, b. h. die Diskontierung von Wechseln, 3) das Hypothekengeschäft, 4) das aktive Kontokorrentgeschäft auf Grund verschiedener spezieller Deckungen oder auch ohne solche, 5) die Gewährung von Darlehen an den Staat (und ähnlich an andere öffentliche Körper) nach anderen als den gewöhnlichen Grundsätzen im Privat-Darlehensgeschäft, namentlich auf längere Dauer, 6) das Effektengeschäft, 7) das Crédit-mobilier-Geschäft, d. h die Beteiligung an oder Ueber-nahme von Anleihe-Emissionen, Gründung von Aktien- und ähnlichen Gesellschaften u. das. m. Die ältesten, lange Zeit fast alleinigen Aktivgeschäfte, die eigentlichen Typen derselben im modernen Kreditbankwesen, sind das Lombard- und Diskontogeschäft, noch heute, namentlich das zweite, auch die wichtigsten.
- 1. Das Lombard geschäft ist die Beleihung von Faustpfändern, besonders solchen von höherem spezisischem Wert, von fremden Münzen, Seelmetallbarren, anderen Pretiosen, neuerdings vornehmlich von "Wertpapieren" ("Wertpapiers oder Effekten-Lombard"), dann auch von "Waaren", Kaufmannswaaren, Fabrikaten, einzelnen Agrarprodukten (Wolle, Spiritus), bezw. von Lagerhausscheinen u. dgl. über solche Waaren ("Waarenlombard") (s. oben § 32). Auch die Beleihung von Gegenskänden des Rupvermögens seitens der Leihhäuser, im Konsuntivkredit, aehört banktechnisch bierher.

Der Name "Lombarbgeschäft" weist auf ben historischen Ursprung, nach Italien (Mailand, Florenz) und auf die italienischen (und jübischen) Geldwechster hin, welche das Geschäft auch biesseits der Alpen verbreiteten. Es ist aber technische Bezeichnung dafür vornehmlich nur in Deutschland. Anderswo wird es wohl Borschuße geschäft (udvances, avances) genannt. Es hat sich in Berbindung mit dem Münzwechslegeschäft entwicklt, dessen Kassenverste dazu die erste Gelegenheit boten, während Faustpssänder früher die reclite Sicherheit darstellten. Aber erst die Lombardierung aus fremdem Gelde, nämlich aus denisenigen, welches die zu Depositaren gewordenen Münzwechster und die Hinterlegebanken von Dritten Ansangs zur Ausbewahrung, dann zur Benutzung empfingen (s. unten § 52 ff.), ist ein eigentliches Kred it bankgeschäft. Früher auch wohl der Ausbehnung nach das bedeutendste, ist das Lombardgeschäft später in dieser Jinssicht vom Diskontogeschäft und zum Teil auch von anderen Attivgeschäften überslügelt worden. Bon den einzelnen Zweigen ist der "Wertpapier- oder Esseknen-Lombard" gegenwärtig gewöhnlich der wichtigste, besonders bei Zettel- und Depositenbanken, bietet aber als ein Mittel der Börsenspekulation in Esseknen gerade manche Bedenken. Erwünschter wäre der ohne das System der Lagerhausscheine freilich technisch schwierigere "Waarenlombard", der dei uns noch wenig ausgebildet ist. Man hat dassir neuerdings mitunter besondere "Produkten-Banken" (agrarische Länder) zur Beleihung von Agrarprodukten zu gründen gesucht. S. Wa g n er, Zettelbankpolitik S. 306 – 337.

§ 45.—2. Das Diskontogeschäft ist die Gewährung von Darlehen gegen Wechsel, welche an die Bank giriert werden, unter vorweg ersolgendem Abzug des Zinses, des "Diskonts", wogegen im Lombardgeschäft wie bei den übrigen Kreditgeschäften der Zinsregelmäßig nachträglich, an bestimmten Terminen, eventuell bei kurzsrisktigen Darlehen bei deren Ablauf erhoben wird.

Auch dies Geschäft hat sich an den Munzwechsel und an das Depositengeschäft schon früh angeschlossen und ift mit der wachsenden Ausdehnung der wechselmäßigen Berpflichtungsform im Geschäftsleben (§ 27), besonders mit der Gewohnheit, auf Waaren, welche gegen Kredit verkauft wurden, Bechsel vom Berkaufer auf den Käufer zu ziehen und eventuell von diesem acceptieren zu lassen, gerade auch für das Bankgeschäft immer wichtiger geworden. Bei den Zettelund vielen Depositenbanken, den vornehmlich mit Raufleuten und ähnlichen Geschäftskreisen verkehrenden "Handelsbanken" (auch Gewerbebanken) ist es jegt wohl ziemlich überall das bedeutendste Attivgeschäft. In der technischen Geschäftssprache Deutschlands (z. B. bei der Preußtichen und ber Reichsbank) wird mitunter zwischen "Diskontierung", nämlich von sogen. Diskonto- oder

Blat wechseln, und "Antauf", nämlich von fogen. "Rim effen wechseln" auf's Inland, b. h. auf Blate mit Bantfilialen, und auf's Ausland) noch unterschieden: ein rein nomineller Untersichied. S. 28 agner, Zettelbantpolitit S. 270-306.

Das Bedürfnis nach Wechseldiskontierung entspringt ber modernen "kreditwirtschaftlichen" Gestaltung des Produktions- und Absatzrozesses im System weitgehender Arbeitsteilung, wo regelmäßig gegen Aredit verkauft wird und durch Diskontierung der auf verkaufte Produkte gezogenen Wechsel das sonst zeitweilig der Diskontierung der Aupital vom Berkäuser in Geldsorm soson sonst verkaufte gemacht werden kann. Die Wechseldiskontierung wird vielfach auch von einzelnen Privaten und namentlich von Geschäftsleuten, welche auf diese Weise zeitweilig überschüssisse Kassenvorräte sicher und verzinslich anlegen wollen, betrieben (sogen. privates Diskontogeschäft, von "Privatdiskontören). Die Bank (Depositens, Bettelbank) sungiert aber hier mit ihren größeren, weniger schwankenden Mitteln, in denen sich die Rassen zahlreicher Personen ansammeln (Depositengeschäft), besonders passend als Areditvermittler zwischen den geldanlegenden Rapitalisten und den kreditbedürftigen Geschäftskreisen (sogen. bankmäßiges Diskontogeschäft).

Im Combard- und Diskontogeschäft handelt es sich um Gewährung kurzfristigen Kredits, bei uns heute gewöhnlich höchstens dis drei Monate. Daher eignet sich die Benütung solchen Kredits bei den Banken vornehmlich nur für kaufmännische und teilweise noch für gewerk- liche Unternehmungen (Fabrikanten, Handwerker), welche diesen kurzfristigen, fest terminierten Kredit nach der Natur ihrer Geschäfte brauchen können, — für die mit kurz umlaufendem Kapital, nicht für die mit lang umlausendem und überwiegend mit stehendem Kapital wirtsichaftenden Geschäfte. wie die landwirtschaftlichen.

Eben beshalb, aus technischen Gründen, nicht wegen einer parteiischen Bevorzugung, gewähren bie "Lombard- und Distontobanken" (wie sie mitunter nach diesem ihrem hauptaktivgeschäft genannt werden) und die auf den Betrieb gerade dieser kurzfristigen und möglichst sicheren Aktivegeschäfte nach der Natur ihrer Passivgeschäfte (s. unten § 67) vornehmlich angewiesenen Zettel- und Depositenbanken jenen genannten Klassen mehr oder weniger ausschließlich ihren Bankkredit, nicht den Grundbesitzern, Landwirten zc.

- § 46. 3. Sppothetarifche Beleihung von Ammobilien, ländlichen und ftäbtifchen Grundftuden und Saufern, ift einzeln meift auch und feit lange von Rreditbanten gefcheben. Aber da sie von den Kreditbedürftigen gewöhnlich sowohl für produktive Awecke (Meliorationen, Bauten) qle in den früher genannten Fällen des "Besitzkredite" (§ 4) auf längere Termine gebraucht wird und die etwaigen turzen Kündigungsfristen (3. B. 1/2 Jahr) eigent= lich nur fiftive, in ber (ftillschweigenden beiberfeitigen) Boraussetzung, anderswo bas gefündigte Rapital entleihen zu können, stipulierte find, so hat fich bald gezeigt, daß in diesem Geschäft die eigenen und fremden Konds einer Bank unbermeidlich leicht für länger fest= gelegt werden. Das darf bei allen Banken, welche selbst nur stets= oder kurzfälligen Kredit aufnehmen (Rettels, Depositenbanken), nicht ober nur in ganz beschränktem Umfang geschehen. Daher vermeiden solche Banken solche Geschäfte und werden auch wohl verwaltungsrechtlich bagu verhalten. Ilm aber bem hupotelarischen Rreditbedurfnis der Grund- und Sausbesitzer nachzukommen, sind allmählich Banken entstanden, welche nach der Art ihrer eigenen Kredit: aufnahme folden langfriftigen, eventuell vonseiten bes Schuldners untunbbaren und überhaupt nur langsam tilgbaren Kredit gewähren können: die unten in § 66, 72 und 73 ge= nannten Banten mit dem Baffivgeschäft der Bfanbbrief = bez. Sppothetenzertifitat 8= ausgabe, nebft ber verwandten Abart ber "Rentenbanten".
- § 47. 4. Das aktive Rontokorrentgeschäft besteht in der Eröffnung eines Buchkredits einer Bank an einen Runden, auf den der lettere dann wie auf ein Depositenguthaben (s. § 54) ziehen, von dem er beliebige Beträge nach Bedarf zu beliebiger Beit erheben und auf den er gewöhnlich ebenso beliebige Abzahlungen leiften kann.

Ein solcher Rredit entspricht bem Rreditbeburinis von Gelchaften, welche in ihren Geldempfangen und Bahlungen nicht im voraus einigermaffen fest bestimmte Termine haben, baber vielfach ben landwirtschaftlichen, jumal kleineren, auch ben Fabrit- und ahnlichen Geschäften,

ben Handwerksbetrieben, ben Wirtschaftsführungen wohlhabenber Privathaushaltungen. Die noch hinzukommende Deckung ber Bank kann in Einräumung einer Hypothek, in der Berpfanbung von Wertpapieren (also verbunden mit Lombardgeschäft), in der Hinterlegung von Solamechseln, die unter gewissen Bedingungen zur Zahlung präsentiert werden dürsen, in der Bürgsschaft Dritter, in Solidarhafts und Solidardürgschaftsverhältnissen von Genossenschaften und in bgl. m. liegen. Für das landwirtschaftliche, das pächterliche, das handwerkliche Kreditbedürsnisdebarf es dringend einer Bankorganisation, welche, womöglich in Berbindung mit Depositenund passingen deiner Bankorganisation, welche, womöglich in Berbindung kreditsen und passingen deiner Bankorganisation, welche, wendigt in Berbindung mit Depositenund passingen deiner Bankorganisation, welche, wendigt in Berbindung kant Depositenund passingen dei in ihren cash credits. Bag ner, Beiträge S. 58. Zettelbankpolitik S. 399 st. Wia skowskallen über ländlichen Bucher in S. B. s. 5. S. Settelbankpolitik S. 399 st.

§ 48. — 5. Darlehen an den Staat find in Rriegsnöten, aber auch mißbräuchlich in Friedenszeit schon von den alten Girobanken, mehr noch von den neueren Zetkelbanken gewährt worden. Defters waren sie die Bedingung der Konzession oder der Verlängerung derselben (Englische Bank 1694 und später), zugleich auch wohl der Vergütung des Bankprivilegs, besonders des Privilegs der Banknotenausgabe (Englische, Französische, Defterreichische Bank u. a. m., § 86).

Solche Darlehen waren etwa von vornherein unfundbar ober für lange Termine gewährt, nicht ober nicht genügend durch realisierbare Werte noch speziell gedeckt — Deckung durch Berpfändung von Domänen u. dgl., von Zoll und ähnlichen Einnahmen ist vorgesommen — oder, selbst wenn solche Mängel nicht bestanden, erreichten biese Darlehen häusig Beträge, welche nicht leicht nach Bedarf der Banken vom Staate zurückbezahlt werden sonnten. So legten sie eigenen und am Ende auch die fremden Fonds der Bank set und veranlagten leicht die Zahlungsstockung der letzteren (Destert. Nationalbank 1848). Wa g ner, Zettelbankpolitik S. 417 ff.

Solche Geschäfte sind also bedenklich. Sie werden sich in höchsten Staatsnotlagen trothdem nicht immer vermeiden lassen (z. B. England in der französischen Kriegszeit, Desterreich 1848 ff., Frankreich 1870 2c.), aber sie mussen so viel als möglich vermieden werden, — auch aus politischen Gründen und im Interesse des Staatskredits selbst, weil sie nur zu leicht zum Zwangskurs, zur Papiergeldwirtschaft führen. Daher eventuell Verbot oder be stimmte Begrenzung der Kreditgewährt ung einer Bank, besonders einer Zentralbank an den Staat oder wenigstens sichere Kautelen, daß solche Kredite, sofern sie nach anderen als den gewöhnlichen Geschäftsgrundsähen erfolgen, thunlichst ersichwert oder nur in unbedenklicher Weise gemacht werden.

Buft im mung 8 recht bes Centralausichusses, ber Bertretung ber Bankanteilseigner zu solchen Geschäften mit bem Staat bei ber Breußischen, jest bei ber Deutschen Reichsbank, Deutsches Bankgefes v. 1875, § 35.

§ 49. — 6. Das Effekten geschäft. Hier legt eine Bank ihre Fonds zeitweilig in börsengängigen Wertpapieren, Staatssonds, anderen Obligationen, Aktien zc. an. Der Wert dieser Anlagen unterliegt den Kursschwankungen der Effekten, was für eine mit frems dem Geld operierende Bank mißlich ift. Gerade diese Kursschwankungen reizen zum häufigen Besitwechsel, zur Spekulation; selbst bloße Differenzgeschäfte, Geschäfte auf Zeit u. dgl. knüpfen sich an und führen eine Bank leicht auf falsche Bahnen, von ihrem eigenklichen Ziele, der Kreditgewährung an Private, ab. Zettels oder Depositenbanken vermeiden daher solche Anlagen besser oder beschränken sie sehr, namentlich auf Effekten geringer Kursschwankung.

Die im folgenden § zu erwähnenden sogen. "Eredits modiliers"-Banken betreiben das Effektengeschäft, in Berbindung mit ihren übrigen Geschäften, mit als hauptgeschäft, was, wie der ganze Geschäftsbetried solcher Anstalten, seine Bedenken hat und jedenfalls nur mit dem eigenen Rapital dieser Banken, am wenigsten mit fremden stets- und kutzsälligen Getdern geschehen sollte. — Auch förmliche Baaren han de lege schäfte benden Banken mitunter betreben, — bei dem unvermeiblichen Spekulationsmoment darin häusig genug zu ihrem Schaden, ja zu ihrem Ruin. Deshalb sollten mindestens solche Geschäfte von den mit fremdem, bald kundbarem Gelde operierenden Banken werden werden, — die gute englische, leider auf dem Kontinent, auch in Deutschland, nicht allgemein besolgte Praxis. Auch ein förmliches bankrechtliches Berbot solcher Geschäfte, wenigstens für Bankaktiengesellschaften und andere "öffentliche" Banken, ersischent zulässig. Bagner, Zettelbankpolitik S. 410 ff.

§ 50. — 7. Crebit: mo bilier: Beichaft, Emission & gesch aft: Uebernahme von Anleihe-Emissionen, Gründung von Uftiengesellschaften, umfassendes Borsengeschaft, Report-

gefchäft u. bal. mehr, regelmäßig baneben bie anberen Bantgefchäfte in Giner Unternehmung. befonbers bas Effettengeichäft 10).

Dier geht noch mehr als im Effettengeschäft bas Altivgeschäft ber Banten in fpetulatives Geichäft über. Darin liegt ein prinzipielles Bedenten, jedenfalls bei Banten, welche mefentlich mit frembem Ravital arbeiten. Dasielbe fann nur etwa praftifch zurudgebrangt, taum gang aufgewogen werben, wenn die Leiter ber Bant ftrena verfonlich und mit ihrem gangen Bermogen für ben Ausfall jener Geschäfte einstehen: baber bei ber Brivatunternehmung bes Gingelnen, bei ber offenen Sanbelsgesellschaft, bei ber gewöhnlichen Kommanditaesellichaft, nur bedingt allenfalls noch bei ber Kommanditaesellichaft auf Aftien — beim "Banquier"-Geschäft im üblichen Sinne bes Wortes, nicht wohl bei Aftien= gesellichafts= und anderen öffentlichen Banten.

Es hat mithin seinen guten inneren Grund, wenn bis etwa gegen die 1850er Jahre gerade biese Geschäfte so gut wie ausschließlich von Privatbanquiers betrieben wurden. Erst seitbem, besonders seit der Gründung des Pariser "Erebit mobilier" im Jahre 1852 durch die Gebrüder Pereire, balb nach dem Staatsstreich Napoleon's III., sind auch biese Geschäfte in den Bereich bes Aftiengesellichafts.Bantwejens gezogen und besondere Arten von Banten, welche dann Bereich bes Aftiengesellschafts-Bankweiens gezogen und besondere Arten von Banken, welche dann allgemein Erebits mobil iers, bei uns in einem speziellen, engen Bortsinn wohl "Areditanstalten" genannt wurden, sür den Betrieb solcher Geschäfte zahlreich gegründet worden (auch in England, »sinancial companies«). Ihr Erfolg, das Pariser Muster inbegriffen, war ein mehr als zweiselhafter. In der Jagd nach seichtem Gewinn aus Agio zc. haben sie in der Zeit der spekulation Tendenz des Geldmarks die Spekulation wild entsacht und vollends zur Ueberspekulation ausarten lassen. Eine Menge mehr oder weniger unreeller Gründungen und die Berbreitung unsicherer Anleihepapiere ist von ihnen mit ausgegangen. Die bedenklichste Börsenspekulation haben sie auch sonst versichen begünstigt und sich daran beteitigt. Ihr eigenes und ihnen anvertraute fremde Bermögen haben sie gefährdet. So muß wohl das Berdikt überwiegend gegen derartige Geschäfte und gegen die sie betreibenden großen Aktiendanken aussallen. Namentlich wird aröste Borsicht süber ausgenommenen fremden Geber geboten und eventuell nicht-ipetulativen Bantwefens besonders hervortreten. Das Unerfreuliche in Diefem Geschäft ift auch Symptom unferer gangen vollswirtschaftlichen einseitig privattapitaliftischen Entwidlung, wenn auch wie gewöhnlich bann Wechselwirfung besteht.

#### 2. Die Baffingeschäfte ber Rrebitbanten und ihre Entwicklung.

§ 51. Die wichtig ften hierher gehörigen Geschäfte, unterschieden nach ben Formen ber Beurkundung des Schuldverhältnisses der Bank, zum Teil auch nach der Zeitdauer und ber fpegiellen Dedung ber Schulben, find brei : (1) bas Depofitengefchaft im mobernen banktechnischen Sinne, (2) die Banknotenausgabe, (3) die Aufnahme von Geld gegen langterminliche, eventuell seitens bes Gläubigers unfündbare, von der Bank pflichtmäßig nur nach langfriftigen Tilgungsplanen jurudjugahlende "Obligationen", wozu besonders bie Bfandbriefausgabe (Ausgabe von Supothekenzertifikaten) gehört. Dazu treten bann gelegent= lich noch einzelne gewöhnlich untergeordnete und mehr nur svoradisch vorkommende Bassivgeschäfte, wie die Ausstellung und Acceptierung von Bechseln, auch von Giroanweisungen

mungscredit" (bedenkliche theoretische Konzessionen! behandelt es zu sehr nebenbei. Seine praktische Ueber die Börsengeschäfte, Report, Deport s. die Abh. Bedeutung ist gegenwärtig sehr groß.

<sup>10)</sup> S. Bagner, Art. Krebitanstalten bei von Lexis, über handel in diesem Berke (B. Il Rentsch, S. 203-206, Knies, Krebit II. Absch. Abh. XXIV), Siegfried, Börse und Börsenge-XIII. (auch Litter. baselbst S. 416). Forcade, schieft, Bb. I von Salings Börsenpapieren, bes. in der Revue des deux mondes 1856 (übersett 4. Ausst. (in 5. verkurzt) 1884. Struck die Effekten: im Breuß, Handels-Archiv 1856). Verwaltungsbe: | börse, 1881 (Schwolker, F. II., 3). Eine umfassenrichte des Pariser Crédit mobilier. Ay card, | bere theoretische Behandlung des Areditmobiliers histoire du crédit mobilier 1867. Tooke, history geschäfts, seiner Einwirkung auf Spekulation, of prices II. S. 104 (Asper's Uebers. II, S. Börsentreiben, Krisen, Yang der Produktion sehli 377). Ste in, H. B. L. II. S. 552, über "Unterneh- noch, wäre aber ein Bedürfnis; die Banklitteratur

seitens einer Bank, die Weiterbegebung (Rückdiskontierung) von diskontierten Wechseln, der "Berkauf" fremder oder sogen. Rimessenwechsel auf andere Länder oder Plätze. Endlich können auch gewöhnliche sonstige hypothekarische (z. B. auf die Bankgebäude), Fanstpfandund unversicherte Darlehen wohl bei einer Bank vorkommen ").

Das Geschäft, aus welchem sich bas ganze moderne Bankwesen vornehmlich entwickelt hat, ist bas Depositengeschäft, zugleich ber Typus bes Passivgeschäfts ber Banken, und basjenige, welches für die prinzipielle, mit Unrecht öfters beanstandete Rechtertigung des ganzen Bankgeschäfts, namentlich auch der Ausgabe "ungedeckter" Banknoten, ben Beweis liefert.

Die Notenausgabe, als Komplement des Depositengeschäfts aufgesaßt und auf der gleichen technischen Boraussehung wie dieses Geschäft beruhend, ist an sich — und sollte möglichst nur sein — die organische Fortentwicklung des Depositenwesens und erscheint alsdann und in erster Linie nicht als eine Art Bapiergeldmission, sondern als ein wirklicher Bankgeschäftszweig. Bo nicht die Gesetzgebung mittelst Notenprivilegien einerseits die Entwicklung der Rotenausgabe, besonders bei Zentralbanken, einseitig begünstigt, anderseits so die Berbindung des "Notengeschäfts" mit dem Depositengeschäft bei den nicht privilegierten Banken gehemmt hat, da zeigt sich auch, wie im Bankwesen Englands, Schottlands, der Schweiz, einiger nordamerikanischer Staaten, in der Entwicklungsgeschichte der Banken jene enge organische Berbindung der beiden Geschäfte. Das darf man nicht übersehen, auch trot der bei dieser "Bankfreiheit", besonders in Amerika, vorgesommenen Mißdräuche mit der Kotenausgade. Eben deswegen kann ich, in Uebereinstimmung mit Kasse der Beweisssung von Knies im Schlußkapitel seines Berts über den Kredit in der Banknotensrage nicht für zutressend halten. — Das (jüngere) Geschäft der Schuldausnahme mittelst langterminlicher Obligationen und Pfandbriese beruht ebenfalls auf banktechnischen Kreidit angterminlicher Dbligationen und Pfandbriese beruht ebenfalls auf banktechnischen Kreidit angterminlicher Dbligationen und Pfandbriese beruht ebenfalls auf banktechnischen Kreidit, welche denen des Depositengeschäfts verwandt sind.

§ 52. — 1. Das Depositengeschäft ber mobernen Krebitbanken ift technisch, rechtlich und in einigen Ländern mehrfach auch nach dem wirklichen geschichtlichen Berlauf (Benedig, England) die Fortentwicklung des Depositengeschäfts jener ehemaligen Gelbbanken, der als Depositare dienenden Wechsler, hinterleges und Umschreibebanken.

An den alten eigentlichen Depositen "zur Ausbewahrung", welche dem ganzen Betrage nach baar vorrätig liegen mußten, machte die "Bant" die Ersahrung, daß ein Teil davon trot der beliebigen Rückzahlbarkeit stets bei ihr unbenutt blieb und Rückzahlung durch neue Einzahlungen häusig gedeckt wurden. Auch in der zeitlichen Bewegung des "Saldo" der Depositenbestände ließ sich unschwer eine ziemlich seste Aegelmäßigkeit nachweisen und die diese Bewegung desstimmenden Einslüsse ließen sich von einer ausmerksamen Bankderwaltung dalb erkennen. So ergab sich sür die Bank, daß ein gewisser Betrag der Depositeniumme ohne technische Bedenken sinkänglich sicher und everwendet werden konne, namentlich zu Ausseihungen, welche nur hinkänglich sicher und eventuell leicht realisierbar, daher vor allem nur kurzfristig sein mußten, damit die Bank allen, auch plötzlichen unerwarteten Rücksorderungen gewachsen sei. Diese Erssahrung machten sich mißbräuchlich sowohl private Hinterlegebanken, wie einst in Benedig, als dssentliche, wie besonders im geheimen die Mmsterdamer, zu Nußen und liehen von den Depositenbeständen aus, verwendeten sie selbst wohl zu anderen eigenen Handelss u. das. Geschäften (Benedig): d. h. sie behandelten die Gelder thatsächlich schon als Darlehen. Bgl. sur du äteren ställssen Brivatbanken die eingehende Darlegung ihres Depositengeschäfts dei Eusumano a. a. D., I, S. 160 ff. 174 ff.

Dieselbe Entwicklung trat aber auch durch freien Kontrakt zwischen der Bank und ihren Deponenten ein: die Bank bedang sich von diesen die freie Versügung über die "Depositen", versprach nach wie vor die beliebige Rückahlung zu leisten, behielt einen angemesenen baaren Geldvorrat zu diesem Zweck, verwendete aber den übrigen Teil für sich, namentlich zu Ausleihungen, besonders im Diskontos und Lombardgeschäft. Die Bank konnte so die nämlichen Dienste wie die Hinterlegebank leisten, im Girogeschäft, zugleich aber, vielssach gerade ihren Deponenten-Kunden gegenüber, mit als Kreditbank sungieren: ein privatwirtschaftlicher Vorteil sür sie und die Deponenten und ein volkswirtschaftlicher wegen der Rundbarmachung brachliegender Gelbsummen.

Der Name "Depositen" und "Depositengeschäft" blieb auch nach bieser wesentlichen öfonomischen und rechtlichen Umgestaltung, wo bie im juriftischen Sinne mahren Depositen zu deposita

<sup>11)</sup> Für alle biese "Rebengeschäfte", auf bie hier nicht weiter eingegangen werben fann, f. 3. B. Bagner, Zettelbantpolitit S. 391—397.



irregularia, bezw. zu Darlehen an die Bant geworben, in der banttechnischen Terminologie (Italien, Sizilien, Cufu mano a. a. D. I, S. 186, England, auch Kontinent) bestehen.

Benn auch jest noch mitunter ber Betrieb bieses mobernen Depositengeschäfts ein "theoretischer Biderspruch", ein "praktisch bedenklicher Gebrauch (ober Mißbrauch)" wenigstens bei stetz fälligen Depositen (money on call) genannt und ebenso die Ausgabe von nicht voll durch Gelb gedeckten, stetz einlösdaren Banknoten beurteilt wird, so liegt eben hier eine Berwechslung des entscheidenden Punkts vor: in beiden Fällen kommt es nicht auf die allerdings vorhandene rechtliche Möglickeit der sofortigen Zurücksorderung aller Depositen und Einlösung aller Noten, sondern auf die thatsächliche Birklickeit und daher praktische Möglichkeit dieses Falles an. Danach ist der Betrieb des Depositen- und Notensgeschäfts unter gewissen Rautelen sür die Höhe des Baarvorrats und die Deckung des Rests der nicht baar gedeckten Depositen und Noten durchaus banktechnisch zulässig.

Das Depositengeschäft ist in Ländern hochentwickelter Kredit- und Bankorganisation der wichtigste Passingeschäftszweig und die wahre Grundlage der Aktivgeschäfte, besonders des Handelsbankwesens, so in Großbritannien und Teilen von Nordamerika, weniger noch auf dem europäischen Kontinent, in Frankreich und Dentschland.

Mitunter ist eine gewisse rechtliche Beschränkung ber Notenausgabe ober, wie beim bezentralissierten Notenwesen (Amerika), die Schwierigkeit, die Notenzirkulation der einzelnen Bank auszubehnen, der Psiege des Depositengeschäfts zu gute gekommen. Es ist der vornehmste "Saugeapparat", durch welchen versügbare Geldkapitalien in die Bauken gezogen, hier zu größeren Summen konzentriert und für regelmäßige Berleihung bereit gestellt werden. Die Entwicklung des Geschäfts der Girokapitalien bei der deutschen Reichsbank ist ein neuester Beleg dieser Sätze. § 53. Ein teilung (Arten) der Depositen 12).

(1) Die jetigen "Depositen" zerfallen nach den Ründigungsverhältnissen in sofort ober stets fällige und in solche mit gewissen Ründigungsterminen.

Die Notwendigkeit für ben Deponenten, leicht über das Geld zu verfügen, hat die ersteren zu den wichtigeren gemacht. Die großen Zentralbanken, auch die britischen und amerikanischen ku den wichtigeren gemacht. Die großen Zentralbanken, auch die britischen und amerikanischen kleineren Banken, sühren ausschließlich oder überwiegend nur solche, sür das Viro-, Kontokorrentund Checkgeschäft. Die Kassenvorräte der Geschäfts- und wohlhabender Brivatleute werden in dieser Form bei den Banken eingelegt. Natürlich bedingen diese Depositen sür die Bankverwaltung größere Vorsicht, einen höheren Baarvorrat und vollends kurzstristige, sichere, leicht realisierbare Ausleihungen (§ 69). Die anderen Depositen werden etwa auf mehrtägige (3, 5, 8 Tage)
oder mehrwöchentliche und mehrmonatliche Termine kündbar seitens des Gläubigers gemacht,
selten aber auf länger als 3-6 Monate. Sie liefern der Bank dann ein sicherer verfügbares,
in kurzen Zeiten im Betrag weniger schwankendes Betriebskapital.

(2) Die Depositen sind ferner unverzinsliche und verzinsliche.

Die großen europäischen Bentralbanken (England, Frankreich, Deutschland) geben gewohnheitsmäßig keine Zinsen auf die zum Giro- und Kontokorrent dienenden Depositen. Ein förmlicher Ausschluß verzinslicher Depositen (wozu auch die Reichsbank gelangt ist), erscheint aber auch für sie kaum richtig und ist wohl mit die Folge der umfassenden, leicht billigeres Kapital beschaffenden Notenprivilegien. Dagegen geben gewöhnlich Zinsen auf die Depositen, selchs auf die ketsfälligen, die kleineren Zettel- und die bloßen Depositenbanken (besonders in England, Londoner Joint-Stod-Banken, Schottland), auch wohl die Hypothekendanken, welche das Depositengeschäft mit betreiben.

sitengeschäft mit betreiben. Die Zinsen studen zu erwartenden Berleihungs-Zinsstüg Depositen am niedrigsten. Die Hohe richtet sich nach dem zu erwartenden Berleihungs-Zinsstüß, in England ist dassu der Distoutosa der Englischen Bant maßgebend, hinter welchem sich der Zins sur Geld on call um 1-11/2 %, zu halten psiegt. Durch die Berzinslichteit selbst der stetsfälligen Depositen wird erreicht, daß möglicht alle versügdare Kasse der Deponenten in die Bant gelegt wird und hier so lange stehen bleibt, die der Deponent das Geld unmittelbar braucht. Die Art der Zinsberechnung (z. B. für den täglichen Saldo des Guthabens, schottische Banken) kann diese Tendenz der Deponenten noch steigern. Aber die Methode hat auch ihre Bedenken, besonders in Spekulationszeiten mit allmählich steigendem Diskonto, wo die Erhöhung des Depositenzinses immer neues Kapital den Banken und durch sie der Spekulation zusührt die der Zusammenbruch der letzteren ersolgt und dann wohl gerade dadurch ein Panik unter den Deponenten entsteht (Londoner Borgänge vor der Krisis von 1857). — Rehmen die Depositen-

<sup>12)</sup> Bagner, Beitrage Rap. 3. Ders., Theorie ber Beel'schen Atte, S. 111 ff., auch Bettelbantpolitit S. 378 - 391.



banten auch beliebig kleine Beträge, aus allen Gesellschaftsklaffen an, so konnen sie zugleich als Sparkassen, technisch eine Spezies bes Depositenbankwesens, sungieren wie z. B. in Schottland. § 54. — (3) Beurkundung ber Depositen. Eingezahlte und Buche freditbepositen. Checks 18).

Für die Beurkundung der Depositen kann der in den Bankbüchern und in korrelativen Dnitkungsbüchern des Kunden gemachte Eintrag der Bankverwaltung dienen (z. B. Bremer Bank), oder die Bank gibt dem Deponenten "Kassensche" (auf Inhaber, auf den Namen lautend, dann eventuell durch Giro übertragbar, auf die ganze Einlage oder auf verschiesener runde Summen ausgestellt, — Desterreich, Wiener Praxis) oder sie liesert ein "Checksbuch", mit einer Reihe auszufüllender Blanquets zu "Checks", mittelst deren der Deponent auf sein Guthaben teils für seine Privatbedürfnisse, teils und namentlich zu gunsten dersienigen, an welche er Zahlungen zu leisten hat, "zieht".

Das moberne Depositenwesen bient nämlich, wenigstens in Ländern entwickelten Bankverkehrs, wie schon bemerkt, zugleich den alten Aufgaben der hinterlegebanken (§ 40 ff.):
zum Umschreibe- oder Girogeschäft, woran sich nunmehr ein System Laufen der Rechnung (Kontokorrent) und besonders der sogen. Checkverkehr knüpft. Wichtig dafür
ist eine zwar nur sormelle, aber gleichwohl folgenreiche Umgestaltung der Art, wie die
Banken ihrerseits die Kredite, im Bechsel- und Lombardgeschäft, gewähren. Diese Kredite
können entweder baar (bei Zettelbanken in Banknoten, was bei deren steter Einlösbarkeit
dasselbe wie in baarem ist) an den Darlehensempfänger hinausgezahlt werden: dann vermindert sich also gleichzeitig und (vom Diskont abgesehen) gleichmäßig mit dem Bachsen des
Bestands der Banken an Bechseln ("Porteseuille") und Lombardbarlehen der Betrag des Baarsonds, bezw. vermehrt sich die Notenzirkulation; oder, wenn der Darlehensempsänger zugleich
ein (für ihn aktives, sür die Bank passirkulation; oder, wenn der Darlehensempsänger zugleich
ein (für ihn aktives, sür die Bank passirkulation auf dieses sein Konto gutgeschrieben.

So entstehen die "Buchfreditdepositen" aus gewährten, aber gutgeschriebenen Rresbiten ber Bant, im Unterschied von den bisher besprochenen "hineingezahlten" (eingezleaten) Depositen.

Wenn die Bank also Wechsel diskontiert oder Pfänder lombardiert, so vermehrt sich hier, ohne eine Aenderung von Baarsonds und Notenausgabe, ebenmäßig die Depositenschuld der Bank. Die erste Methode der Kreditgewährung ist immer noch auf dem Kontinent die vorherrschende, die zweite ist in England und Nordamerika üblich. Sie hat manche Borzüge, namentlich die, die Mittel der Bank nur für den Fall des wirklichen Bedarfs an den Kunden überzuführen, einstweisen auch die Buchkreditdepositen wie eingezahlte der Bank zur Versügung zu stellen, der letzteren noch bessere Gelegenheit zum Einblick in die Geschäftsz verhältnisse schuldner-Gläubigers zu gewähren, endlich den Checkverkehr noch allgemeiner einzubürgern.

§ 55. Der "Ched" (Cheque —, ein auch in die kontinentalen Sprachen als juristischer und banktechnischer aufgenommener technischer Ausdruck) ist eine Anweisung einer Person auf ihr Guthaben bei einer Bank, einersei, ob dies durch Einzahlung von Depositen in Kontokorrent oder durch Gewährung eines Bankkredits entstanden ist 14).

<sup>13)</sup> Macleod, Art deposits im dictionary of (jun.), das Checkspftem 2c 1867, Der f. Theorie pol. econ. I., Gibbons, banks of New-York, bes Geldes, passim, u. A. S. 57 ff. Simons Wagner, Art. Depositen, Contocorrent, Checkspft, Ground Checkbertehr in Deutschland, J. bei Rentsch S. 211-216. Der f., Zettelbants f. B. S. 135 ff. Laves, ebend. 10. politik, S. 373 ff. Jevons, K. 19-22. Georg S. 260 ff. Kapp, der Check, Licher, f. handels Cohn, über den Entwurf der Grundzüge für recht B. XXX (mit spez. Bibliogr.). v. Stieglit, ein deutsche Checkgest in hildebrand J. 33, S. Wesen u Vorzüge d. Depos. u. Checkverkehrs. 1884.

471 ff. Knies, Kredit I. Absch. 10 und 14. Hilbebrand Auss. von Kapp.

Kür die Checks hat sich in Ländern, wo sie üblich sind (England, Rordamerika) oder wo man fie einburgern will (Frankreich), ein eigenes Recht ausgebildet, bas in Gingelheiten abweicht, in den Hauptpunkten übereinstimmt '6). Der Check lautet auf Sicht, muß meist innerhalb gewiffer kurzer Friften (einige Tage, in England bei Blatchecks ein Tag) bei ber Bank einaereicht werden, wenn der Checkinhaber Rearekansprücke gegen den Aussteller behalten will, fo daß ein eigentlicher "Umlauf" der Checks, im Unterschied von den Bauknoten, nur in beschränktem Waße stattfinden kann. Der Check lautet ferner auf Namen, auch auf Ordre, eventuell aber auch auf Inhaber, was bann besondere Rautelen notwendig machen tann. Wichtig ist die Behandlung im Stempel peer Berkehresteuerwesen des Staats. Stempelfreiheit kann, wenn andere ähnliche Kapiere stempelpflichtig sind . 3. B. überhaupt Unweisungen, Wechsel, nicht wohl verlangt werben. Sohe Stempel aber hemmen ober binbern felbit bie Entwidlung bes Chedvertehrs gang 10). In ber Regel honorieren bie Banten grundfählich nur die Chede eines Runden bis zur jeweiligen Sohe feines Guthabens, doch tommt, 3. B. in Amerika, Die Rulaffung gelegentlichen "lebergiehens" bes Rontos guter Runden vor; das Recht verbietet aber auch wohl. Checks auszustellen ohne ein Bankauthaben. § 56. Kolgen des Buchkredit: und Checklystems für den Rahlungs: per fehr 17).

Mit bilfe bes Suftems ber Gutschriften ber Bankfredite, ber Kontokorrente auf Grund eingezahlter und Buchfredit-Devofiten, ber Benutung ber Chede, ber Bewertstelligung ber Rablungen von Kunden einer und berselben Bank unter einander durch Umschreibung in ben Bantbuchern, tongentriert fich immer mehr ber Gelbverfehr ber Geschäftsleute und moblhabenberen Brivaten bei ben Banten, eventuell bei einer größeren Bant. Das gange Doppelgeschäft ber Bewährung von Bantfredit an die Runden und ber wirklichen Benutung Diefes Rredits durch fie läuft großenteils nur durch die Bankbucher. Munge und felbst Bankuoten werben verhaltnismäßig wenig und immer weniger in jenen Rreifen wirflich benutt. Der gange Gelb- und Rreditverkehr bes Landes widelt fich mit einer immer fleineren Dungund Notensumme ab: im eigentlichen "Umlauf" felbft werben Dungen und Roten burch biefe Ginrichtungen mehr und mehr "verdrängt", in ben Banken wird zugleich an ber "Baarreferve" immer mehr "gefpart". Die Bollenbung finbet biefe Geftaltung bes Bertebre in bem Ausgleichungs - ober Ubrechnungshaus (Clearinghouse § 57). Schlieflich wird "ein Maximum von Umfagen mit einem Minimum baaren Gelbes" (und auch von Banknoten) bewertstelliat, Die "Geldwirtschaft" geht wenigstens im Inlande immer pollitanbiger inbezug auf die Bermittlung ber auf Gelb lautenden Rahlungen in die "Rreditwirtschaft" über.

Gine großartige Dekonomie bes Bahlungswesens, auf bem bis ins feinste ausgebilbeten Mechanismus bes Bantwefens beruhend, wie und England (London), auch New-Port zeigt, aber freilich eine Entwidlung von großer Runftlichkeit, mit notorifden Gefahren besonders in politischen und wirtschaftlichen Rrisen, wo der ganze Bau ins Banten gerät, wenn im größeren Umfange von dem Rechte der Gläubiger aus Gelbforderungen, "Baargeld" zu verlangen, thatfachlich, aber eben gang gegen die Bewohnheit, Gebrauch gemacht wird.

Bur richtigen Bürbigung ber großen Depositensummen in ben englischen, schottischen, nordameritanischen Banken muß man nicht übersehen, daß man es hier großenteils mit solchen "Buchkreditdepositen", nicht nur wie bei unseren meisten Banken und wie z. B. bei den Sparkassen mit hineingezahlten Depositen zu thun hat. Dies gilt speziell auch von den riesigen Beträgen an Depositen bei den großen Londoner Joint-Stod-Banken. Palgrave schätze 1872

Digitized by Google

von Kapp für Chede, jest, wie auch für Sichtwechfel, Sichts prattifc bequemften fleinen Feststempel (vergl. anweisungen auf den Inhaber, Pennystenwel per Magner F.W. III. S. 557).
Stück (Wagner, F.W. III. S. 265) In Frank: 17) Wagner, Theorie der Peel'schen Akte reich in 1865 Steuersreiheit zur Begünstigung, S. 111 ff.

<sup>15)</sup> S. die Auffätze von Georg Cohn und seit 1871 10 Cent. Stempel für Platiceds, 20 n Rapp Cent. für andere (Bagnera a. D. S. 556). In bei 16) In England bis 1858 Stempelfreiheit ben Lanbern alfo bie pringipiell unrichtigen, aber

bie Berpflichtungen, b. h. im wesentlichen die Depositenbestände samtlicher Banken bes Bereinigten Konigreichs auf 580 Mill. Bfb. St. (worunter cc. 20 Mill. Bfb. St. "ungebedte" Roten), die eigentliche Baarreserve bafür auf nur 24 Mill. Bfb., cc. 4,1 %. Durch das britische Spstem, vie eigentitige Baarrejerve dazur auf nur 24 weit. Pfo., cc. 4,1 %. Wurch das brittiche Spkein, die hauptsächlich disponible Baarrejerve ganz konzentriert bei der einen Bank von England zu halten, wird die Ersparung an Metallkasse noch gesteigert, aber auch die ganze Gestaltung noch gekünstelter. Diesen schwachen Bunkt des brittschen Geld-, Aredit- und Bankspkems hat Bage hot (Lombardstreet. Deutsch v. Beta, 1874) gut kritistiert. Diese Frage der "einzigen" oder der "mechrsachen" Baarreserven hängt mit derzenigen von der Bentralisation und Dezentralisation bes Bantwesens, besonders der Rotenausgabe (§ 80 ff.) zusammen. S. auch Bagner, Bettelbantpolitit S. 172, 286.

§ 57. Mit dem technischen Namen "Abrechnungshaus" ("Ausgleichungs-, Liquibationshaus") ober Clearing - Boufe 18) bezeichnet man sowohl die ganze Einrichtung als auch iveziell ben Ort, wo die Beauftraaten von Banten regelmäßig zusammenkommen, um bie bei ben letteren eingegangenen, auf eine ber am Clearing-Boufe beteiligten Firmen lautenden fälligen Forderungen aller Art (Ched. Anweisungen, Bechsel, Banknoten 2c.), welche fie von ihren Geschäftskunden (baher meift ihren Deponenten, auch den an anderen Orten domilizierten Bankfirmen) in Rahlung oder zum Inkasso erhielten, gegenseitig auszutauschen, soweit als möglich burch Rompensation (Gegenrechnung) auszugleichen (zu "ffontrieren") und nur bie jeweilig übrig bleibende Differeng, ben Salbo, baar ober auf andere Beije gu berichtigen. Diese Einrichtung ist das Romplement zersplitterten, aus mehreren oder vielen selbständigen Bantanstalten bestehenden Bantwefens eines Orts.

Die Schwieriakeiten und Mängel bes Rahlungswesens, welche aus einer solchen Dezentralisation des Banfaeschäfts bervorgeben, werben fo nach einem Rentralisationsprinzip befeitigt. Das Clearing-House fungiert daher für die Rahlungen unter den Banken selbst ähnlich wie eine einzelne Bank für die Zahlungen unter den bei ihr Konten habenden Firmen. Der ganze größere Bahlungsumfat eines Orts und ichlieflich eines Landes, wenn bie Blatbanten wieber für die Brovingialbanten die Geschäfte auftrageweise mit beforgen, vollzieht sich auf diese Weise überwiegend in den Bankbüchern und durch die Abrechnungen des Clearing-House's. Abermals wird an Münze im Umlauf, an Baarreserve in den Banken, auch an Banknoten im Berkehr "gespart", die Ginlösung der Checks, Bechsel, Banknoten ftatt wirklich burch Münze mittelft der Abrechnungen erledigt, und so vollends die Kreditwirtschaft im inländischen Rahlungsverkehr an die Stelle ber Geldwirtschaft acfest. Re größer bie Ausbehnung bes Clearing-House's auf direkt und indirekt (durch Bertretung) dabei beteiligte Firmen, desto mehr bloße Ausgleichung der Rahlungen. desto kleiner der verbleibende Saldo, der dann selbst wieder nicht mehr baar, sondern durch Anweisungen auf bas Guthaben bei einer Bank (in London bei der Bank von England. wo die Clearing-House-Bankers zu dem Aweck ein Routo haben) beglichen werden kann. Erst durch diesen Wechanismus wird insbesondere bas Depositen., Routoforrent. und Checkbankwesen vervollständigt.

Die beiben bebeutenbsten Saufer biefer Art in ber Welt find bas um 1775 entftanbene, aber erst sehr allmählich zu seiner heutigen Einrichtung gelangte Londoner und das 1853 gegründete Remporfer (wo die Saldi durch Goldzertifikate über bei dem Clearinghouse als eigentliche Depositen hinterlegte Golbsummen beglichen werben). Aehnliche Einrichtungen in Manchefter, Newcastle, Ebinburg u. a. Orten, bes. aber in Nordamerika 1888 in 38 Orten. Report of the contr. of curr. 1888 S. 83. Bon früher her in Augsburg, jest in Berlin (Kassenverein), Leipzig, Wien, in Paris, italienischen Pläten, seit Ende 1883 auch bei der Deutschen Reichsbank an ver-

<sup>18)</sup> Beste Schilderung der Technik und Wirk wirtschaft 1880, S. 298 ff. 1882, S. 385 (Stafamkeit von Gibbons, banks of Newyork ch. 17. tistisches). Annual Reports of the comptroller jamiett von Gibon 5, danks of Newyork ch 17. Tillinges). Annual keports of the comptroller Jevon 7 Kap. 21. Hillinges). Annual keports of the comptroller of the currency United states. Washington tand the bankers clearinghouse 1871. Wag ner, Art. Clearinghaus bei Renhsch S. 150. Ders., Bettelbankpolitik S. 730, 734 (auch 53, 450, 667). Bettelbankpolitik S. 730, 734 (auch 53, 450, 667). Bettelbankpolitik S. 730, 734 (auch 53, 450, 667). Bettelbankpolitik S. 735, 11. S. 73 ff. 1878. Ders., Abrechnungsstellen in Deutsch van Annes pallart. Neberschen der Reitstelbankpolitik S. 73 ff. 1878. v. Reumann-Spallart, Uebersichten ber Welt- land und beren Borgunger 1883.

schiedenen Orten (s. unten § 97), aber nirgends so entwickelt wie in London und Newhork. S. ze von 8, Kap. 23 über Unterschiede im einzelnen, auch Rauch berg (a. a. D. Anm. 18). Der Umsat im Londoner Clearinghouse hat 3. B. im Jahre 1872—73 6003, in 74—75 6013, dagegen 76—77 (saue Zeit) nur 4873 Mill. Khd. Erreicht (Zusammenhang mit Küdgang der Geschäfte und der Börsenspekulation), 1881—82 wieder 6382 Mill. Beteiligt sind hier 29 Firmen. Im Newhorker Clearinghouse beträgt er regelmäßig weit über 30 Milliarden Doll. (im Jahre 1869 37, 1876 20, 1880 37, 1881 49 Milliarden D. oder täglich 165 Millionen D., wovon nur 3.5% baar zu zahlen, 1884 wieder nur 34, 1887 52, 1888 49 Milliarden Doll. zur Abrechnung eingereicht mit 4.4% Baarzahlung. Rauch berg a. a. D. S. 25. Reiches Detail ebendaselbst. Die Deutsche Reichsbank hatte Ende 1884 9 Abrechnungsstellen, auf denen zusammen im Jahre 1884 12 130° Mill. M. abgerechnet wurden, in 1888 bei den 9 Stellen 15513 Mill. M. Die Reichsbank vereinnahmte 1888 im Giroverkehr (incl. Kontobestand unsfang des Jahres: 247 Mill.) 31 896 Mill., davon daar 6571, durch diskontierte Wechsel 3242, durch eingezogene Wechsel und Essentials durch Lebertragung am Plage 11 328, durch Uebertragung von anderen Banksellen 9900 Mill. M. – In dem großen Bankhause von Lubbod in London wurde Ende 1864 der Geldumsga zu 70.8% durch Checks und Wechsel, welche durch das Clearinghouse gingen, zu 23.3% durch andere Checks und Wechsel, zu 5 % durch Banknoten der Englischen Bank, zu 0,8% durch Arovinz. Banknoten und nur zu 0,6% durch Münze bewerkstelligt.

§ 58. Die Entwicklung bes Depositengeschäfts ber Banken wird wesentlich mit bedingt durch die Borteile, welche eine Bank ihren Deponenten direkt ober indirekt geswährt. Das läuft implizite auf eine Beteiligung der Deponenten an den Borteilen hinaus, welche eine Bank selbst aus diesem Geschäft zu erzielen weiß.

Unentgeltliche, statt ber ehemaligen gegen Gebühren erfolgenden Aufbe wahrung ber Kasse ifte ihrer Kunden; unentgeltliche oder gegen niedrigere als die jonst übliche Brovision ersolgende Ausführung von Geschäfte en sür die Deponenten (Inkassoschäfte, Givogeschäfte, selbst koftenlose Bahlung an anderen Plägen — Deutsche Reichsbant —, Kontostorrents und Checkverkehr, gewisse Begünstigungen in der Arcditgewährung); Bergütung von Zinsen, in der oben in § 53 geschilderten Beise, wo dann wieder die Höhe und die Berechnungsart der Zinsen, auch die Berzinsung selbst von stetzfälligen Depositen, maßgebend ist: das sind die Methoden, wie die Banten solche Borteile gewähren.

Auf diese Weise fließen in die Banken namentlich die Kassenbeftände der Geschäftshäuser, besonders der größeren und mittleren, auch wohlhabenderer Privatpersonen; ferner Reservessonds in baarem Gelbe; dann die im englischen "hoards" ("Horte") genannten Münz- und Barrenbeträge, unter denen die neuen Gold- und Silbermengen, welche aus den Minensländern in die Zentralpunkte des Welthandels strömen, die zur Ausgleichung internationaler Zahlungen und zu Arbitragegeschäften dienenden Summen und die in Krisen durch Reduktion und Abwicklung der Geschäfte und durch schnellen Bezug aus dem Auslande erlangten Gelbsummen besonders zu unterscheiden sind.

Ho ard s sind Geldjummen (incl. Barren und fremde Munze), welche sich augenblicklich nicht in geschäftlicher Berwendung und nicht im wirklichen Umlauf besinden, sondern einstweilen brachliegend eine Berwendung suchen oder für eine solche bereit sind. Sie sind ein praktisch wichtiges und theoretisch sehr zu beachtendes Moment der Gelde, Rredits und Bankwirtschaft, ohne deren Berständnis Bieles unerkannt bleibt oder falsch gewürdigt wird. Darüber besonders sit il arton, regulation of currencies S. 69 ff, Toote, history of prices IV., S. 218 ff., 3. St. Will, P.O. Buch III., R. 24, § 4. Wagner, Beiträge S. 61 ff., Ders., Theorie der Beel'schen Atte S. 90, 96, 181, 164, 180. Berkennen des Borhandenseins und der Funktion dieser "Horte" bei den Anhängern der englischen "Currenchtheorie", den Bertretern des theoretischen Prinzips der Beel'schen Atte, Lord Overstone, M'Culloch, Peelu. a. m. Bgl. unten § 91.

Alle die genannten Depositen werden auch Privatdepositen im Unterschied von den "öffentlichen", b. h. namentlich den vom Staate in die Bauten gelegten Depositengeldern, genannt. Die Einlage solcher Depositen, aus Steuereingängen, Anleiheeinzahlungen u. dgl. m., führt den Banten und der Bolkswirtschaft erwünschtermaßen momentan brachliegende öffentsliche Gelder zu und bewirkt, daß Steuerzahlungen, Zinszahlungen des Staats den Geldsund Bantverkehr nicht so storen, als es sonst geschehen kann.

Der Staat tritt dabei auch in Kontoforrent mit der Bank, besonders einer großen Zentralbank (Englische, Französische, Deutsche Reichsbank u. a. m.), benutt die Bank etwa auch sonst au Kassengeschäften (Verwaltung der öffentlichen Schuld durch die Bank, England). Die Zahlungen zwischen bem Staate und den Privaten (Zoll- und ähnliche Zahlungen der letzteren mittelst Check, Zinszahlungen des Staats an die die Zinsen der öffentlichen Schuld einziehenden

Banken, England) wickeln sich bann großenteils ähnlich einsach in der geschilberten Beise in den Bankbuchern und im Clearing-House ab. Bgl. Philipopich v. Philippsberg, die Bant von England zc. 1885. Die Deutsche Reichebant febt mit bem Reiche, mit Breuken und Baben in foldem Berfebr.

§ 59. Die Leistungen des Depositengeschäfts in der dargelegten Entwicklung besselben find für ben Mechanismus bes Rablungsverkehrs wahrhaft grokartige: im Santieren Transport. Rablen, Rechnen mit bem Gelbe Die gröften Bereinfachungen, baber Ersbaruna an Arbeit und Kosten, unter gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit und Bünkt: lichkeit biefer Geschäfte : Entbindung eines bedeutenden Teils bes porhandenen Metallgelbs von der Rahlmittelfunktion, mehr noch Entbehrlichmachung ber Bineinziehung neuen Ebelmetalls in diese Funktion, also große Ersparung am Nationalkapital und probuktivere Berwendung besielben: Berbreitung auter Geichäftsgewohnheiten: pergrößerte Wirkiamkeit bes porhandenen Ravitals, auch bier aber nicht direfte Reubeschaffung bestelben (8 15), sondern nur Bewirkung, daß das Gelbkapital möglichft voll und beftanbig wirtfam werbe, indem das momentan von seinem Eigentümer (Deponenten) nicht benutzte Kapital einem anderen Broduzenten so lange — aber auch nicht länger! — durch Bermittlung ber Bant zur Berfügung gestellt wirb. Reineswegs wird bieselbe Summe, wie Macleob meint, gleichzeitig von zweien, dem Deponenten und der Berson, welcher sie gelieben wird, benutt, was ja auch unmöglich märe.

§ 60. 2. Die Rotenausgabe ober bas Rettelbantgeschäft 19).

Entwicklung ber Banknote. Auch die Banknotenausgabe, der theoretisch und praktisch streitigste Bunkt bes modernen Bankwesens, muß nach ibrer geschichtlichen Entwicklung und nach ihrer thatsächlichen Kunktion im Berkehr zunächst als ein Geschäftszweig der Banten aufgefaßt werden. Das Entwicklungsprinzip ist basselbe wie im Depositengeschäft.

Schon bei den eigentlichen Hinterleges und Girobanken können über die Depositen "zur Aufbewahrung" Scheine ausgestellt werden, welche, wenn sie als Ramenpapier durch Giro übertragbar oder Inhaberpapiere find und etwa auf runde, kleinere Beträge Geld lauten, bequem an Geldes statt im Berkehr zu fungieren vermögen. Sie sind Depositenscheine. weil das Geld, auf das fie lauten, beim Aussteller baar vorrätig liegt oder liegen foll.

Solche Scheine find die Goldzertifitate des Newyorter Clearing-Houses (§ 57) und waren die mitunter empfohlenen "Munzicheine" (f. Rnies, Kredit II. S. 460 ff.). Auch die alte Amfterbamer Bant gab in gewissen Fällen Bertifitate aus, die gegen Gebuhr übertragbar waren.

Aus solchen Depositenscheinen werden nun Banknoten, prinzipiell in derselben Weise, wie aus Depositen "zur Aufbewahrung" solche "zur Benunung" und, banktechnisch und bankökonomisch betrachtet, mit derselben prinzipiellen Berechtiaung, indem nämlich die Banknoten fich in bloke Bersprechen auf sofortige Auszahlung von Geld auf Berlangen des Ueberbringers verwandeln. Die Bank verpflichtet fich nicht mehr, wie bei jenen Depositenscheinen, bas Dedungsgelb für den gangen Betrag jederzeit baar bei fich liegen zu haben, sondern

19) S. die oben an der Spite des 2. Abschnitts jubringen meint. Bielfach abweichend & Stein (auch in ben neuesten Auflagen, S. B.L. 3. A. 11. C. 437 ff., 444, auch Rat. ofon. u. Kin. B.IV. 5.A.), aber untlar und wie öftere, jufallige öfterreichifche Einrichtungen, so die "Staatsnote" zu einer all: gemeinen prinzipiellen Institution erhebend, auch im Thatfächlichen vielfache Irrtumer und falfche Behauptungen und Auffaffungen, u. a. inbetreff Englands und ber Berhaltniffe ber bortigen Bant Stein imputiert mir öftere Fehler, aber hat offenbar meine bezüglichen Arbeiten fo wenig als die meiften anlaßt gefehen habe. Wehrsach stimmen wir auch anderen Fachichristen, ordentlich angesehen Auf überein, wo h. größere Weinungsverschiedenheiten seine Ansichten und Konstruktionen kann ich hier fieht, auch ofters mit Unrecht etwas Reues vor- nicht eingehen. Bu andern fand ich nichts für notig.

S. 416 angegebene Litt. auch hierfur. Anies, Rredit 11., Abichn. 14, namenilich im Gegenfat ju ber Auffassung im Folgenben, wie fie naber in den oben genannten Arbeiten des Berfaffers dargelegt ift. R. Silbebrand, Theorie bes Gelbes, mehrfach, bef. S. 34 ff., 52 ff. Seine Polemit gegen einige Buntte meiner und Anderer Auffassung ber Banknote hat mich zu einer erneuten Brufung meiner Theorie geführt, wonach ich ju mefentlichen Menberungen mich nicht ver-

fie behält sich vor, über den jeweilig entbehrlichen Teil dieses Geldes anderweit zu verstügen, und führt im übrigen ihre Geschäfte so, daß sie jeder wirklichen Anforderung um baare Einlösung der Noten nachzukommen vermag. So wird die Banknote ein Kreditspapier, das als KreditsUmlaufsmittel an Geldesskatt oder als Geldsurrogat dient, welches aber das Geld nur als Umlaufmittel erset.

Man tann, wie oben in § 52 schon gezeigt, ganz mit bemfelben, b. h. ganz ebenso wenig mit einem richtigen Grunde bas moberne Depositengeschäft wie biese Banknotenausgabe angreisen. Auch hier entscheibet nicht die "rechtliche Möglichkeit," sonbern die "thatsächliche Birklichkeit" inbetreff der Forderung nach Noteneinlösung.

§ 61. Begriff, Wesen und Kunktion der Banknote. In rechtlicher Sinsicht ift die Note eine Unweisung der Bank auf sich selbst, zahlbar an den Ueberbringer auf Sicht, gewohnheitsmäßig auf gewiffe runde Beträge Gelb (b. i. Bahrungsgelb) lautenb. sie, normalmäßig, nicht die Eigenschaft des geseklichen Rahlungsmittels hat, so wird auch mit ihr befinitiv "Bahlung" nur insofern geleistet, als ber Bahlungeberechtigte einwilligt, die Note statt des Geldes, auf das seine Forderung lautet, in Rahlung anzunehmen. Dann ift er allerdings nach dem Recht unserer Kulturstaaten vollständig befriedigt, hat nicht wie beim Bechfel, in gewiffen Fällen beim Ched, noch Regrefanipruche gegen ben, von welchem er die Note erhielt, auch wenn nachträglich ebentuell die lettere uneingelöst bleiben sollte. Aber alles das ift ebenso wie in anderen Fällen, wo auch die hier eintretende Rechtsregel gilt: satisfactio pro solutione est. Siernach ift die Baufnote gunächft bom rechtlichen Standpunkte nicht Geld, auch nicht im rechtlichen und überhaupt im wissenschaftlichen Sinn "Bapier geld", sondern sie ist davon prinzipiell verschieden und ist ein Geld = oder Münzsurrogat, gleich anderen Kredit-Umlaufsmitteln (Wechseln. Unweisungen. Checks. Kouvons. Briefmarfen, einlösbarem zwangsfurslofem Staatsvavieraeld u. dal. m.) und aleich bankmäßigen Einrichtungen bes Rablungspesens (besonders der Depositenbank und der sich an diese anschließenden Anstitute, des Clearing Bouse's 2c.) und unterscheidet fich auch nur formell von anderen Spezies Diefer Umlaufsmittel und Rahlungseinrichtungen.

Selbst die in dem rechtlich und ökonomisch entscheidenden Punkte nämlich in betreff der steten Einlösbarkeit wirklich Banknote gebliebene, aber für Zahlungen unter Dritten gesetzliches Zahlmittel gewordene Rote — wie die Rote der Bank von England, welche seit 1834 für Zahlungen innerhalb Englands, so lange sie einlösdar ift, zum legal tender erklärt ist, der wichtigste hierber gehörige Fall — ist eben wegen dieser Einlösdarkeit oder m. a. W. weil die Eigenschaft des gesetzlichen Zahlmittels oder der Zwangskurs gegen Dritte nicht vom Aussteller der Rote selbst geltend gemacht werden kann, immer noch nicht "Geld", sondern Anweisung auf Geld, Geld- und Münzsurrogat. Knies, Kredit, scheint mir auf diese Eigenschaft des legal tender bei den Roten der Englischen Bank für verschiedene seiner Argumente zu viel Gewicht zu legen.

Auch die Beobachtungen der normalen Verkehrsfunktionen der Banknote, der Art, wie die letztere in den Verkehr gelangt, sich in demselben erhält, wieder zur Bank zurücktehrt, der Wirkungen der Rote als Areditpapier auf das Gelds und Münzwesen, auf den sondel, die Waarenpreise 2c. — auch diese Besobachtungen bestätigen, daß die ökonomische Verkehrsnatur der Note mit dieser Rechtsnatur dersolen nicht in Widerspruch steht. Allerdings kann die Banknote hier unter Umständen etwas abweichend von anderen Geldsurrogaten, mehr "papiergeldartig" sungieren: aber das ist nicht notwendig, tritt auch keineswegs allgemein hervor und läßt sich eventuell durch einige einsache gesetliche Kautelen verhüten.

Es ift nicht richtig, wegen dieser Berhältnisse, wie noch neuerdings wieder Anies es thut, die Berkehrssunktion der Banknote zu verurteilen und den Schluß zu ziehen, daß die Rote eigentlich grundsählich beseitigt werden musse. Da werden die bloß möglichen und noch dazu leicht abzustellenden Nachteile der Berkehrssunktion der Banknote sehr über- und die Borteile dieser Funktion sehr unterschätzt (f. auch § 65).

Die Aussauftungen von Knies in bem Schlufabschnitt seines Bandes II vom Kredit leiden hier an einer starten Einseitigkeit und haben mich wenigstens von der Frigkeit meiner, mit der britischen »Banking school« im wesentlichen übereinstimmenden Theorie des Banknoten-

wesens, wogegen sich Anies mehrsach speziell wendet, nicht überzeugt. S. unten § 91. Ich halte diese Theorie in allen Hauptpunkten aufrecht und gebe auch jett noch nicht zu daß aus der ötonomisch-technischen Verkehrssunktion der Banknote das Verdikt gegen Dezentralisation des Zettelbankwesenst die ich mit den meisten Früheren vordem zu wenig von "Bankfreicheit" unterschieb), noch selbst gegen eine maßvolle "Zettelbankfreicheit" solge. Hür die Zentralisation, sur Notenregal oder Monopol, Staatszettelbankwesen ze. sind andere Gründe mehr oder weniger entschiedend, — "relativ" bleibt auch hier das Weiste (§ 80 st., 86). — Bgl. auch Rasse über Knies in hildeberand Conrad J. 1, S. 88 st., S. 99 st., der mit Recht und treffend diese absolut notenseinblichen Erörterungen von Knies berichtigt. — Die populäre Broschürenlitteratur (Berrot, Schneiden, v. Unruh Ansangs der 1870er Jahre u. viele andere) argumentiert einsach immer nur, ähnlich wie früher Telltamps, aus der petitio principii ihrer Identisszerung der Banknote mit dem Papiergelde, übertreibt außerdem sehr (z. B. die Gewinse der Zettelbanken aus der Notenausgabe, wo eben regelmäßig vergessen wird, daß diese Emission ohne ein eigenes, in mäßig rentablen Geschäften anzulegendes Stammkapital nicht betrieben werden dars) und entbehrt jedes wissenschaftlichen Berts. In der agrarischen Agitation gegen den Notenskredit an Rausleute ze. wird vielsach ebenso einseitigt argumentiert.

§ 62. Bergleichung ber Banknote mit Gelb und Papiergelb. Zum Rechtsbegriff und damit auch zum vollen ökonomischen Begriff des Geldes gehört die Eigenschaft der Währung, d. i. des gesetlichen Zahlmittels. Auch nur dasjenige sogenannte Papiergeld, welches diese Eigenschaft (den "Zwangskurs") führt und zugleich nicht auf Berlangen des Besitzers vom Aussteller zu einem bestimmten Wert (Rennwert) eingelöst werden muß, ist im rechtlichen und ökonomischen Sinne wirkliches oder eigentliches "Bapiergeld" oder Bapierwährung.

Letteres Baviergelb ift freilich auch ein Rreditvavier und ein Metallaelb- ober Munsfurrogat, aber beibes nicht nur gradweise, sondern auch prinzipiell in anderem Sinne als die Banknote und als das einlösbare Staats- und sonstiges Bapiergeld, wie 3. B. das frühere ber beutschen Ginzelstaaten und bas jetige bes Deutschen Reichs, die Reichstaffenideinc. Der Umstand, daß bas eigentliche Baviergelb nicht von seinem Aussteller auf Berlangen bes Inhabers zu einem bestimmten Münzwert eingelöft werden muß, wenngleich es zu Rahlungen von Staatswegen 2c. (regelmäßig nach seinem Nennwert) angenommen wird, bedingt, daß dieses Papier in ganz anderer Beise ein Kreditpapier ist als das cinlösbare Bapieraeld und die Banknote: es ist nicht wie dieses oder wie irgend ein ans deres gewöhnliches Kreditpavier ein Schuldichein, für welchen vom Aussteller Zahlung zu einem vorher beftimmten oder vom Willen des Juhabers abhängigen Termine verlangt werben konnte. Es ift baber im privatrechtlichen Sinn fein Preditpapier, wenigftens fo lange folder Termin fehlt (alfo 3. B. in der ganzen Zeit der Suspension der Baarzahlung). Beil ihm innerer Wert fehlt. tann es nur in einem anderen als dem gewöhnlichen Sinne. wenngleich in einer Hinsicht bann wieder mit Recht, Kreditpapier genannt werden. Auch hängt sein jeweiliger Wert wesentlich mit von Momenten ab, welche das "Bertrauen" in den Emittenten betreffen. Münzsurrogat ist das eigentliche Bapiergeld ferner in wesentlich anderer Beise als die Banknote, das einlösbare Bapiergeld und andere Areditumlaufsmittel : mit diesen allen ersett es die Münze in der Funktion des körperlich gebrauchten Umlaufsmittels, aber im Unterschied von diesen allen zugleich auch — jedenfalls mehr oder weniger, wenn auch nicht unbedingt völlig — in der Funktion des Breismaßes und eben der Währung, während die Noten 2c. ausdrücklich sich auf die Münze als Währung und als Breismaß zurucheziehen, indem sie unter gewissen Bedingungen in einem gewissen Munzbetrage einlösbar find. Sier liegen mithin die wesentlichsten rechtlichen und zugleich ötonomischen. bie Bertehröfunktion betreffenden Unterschiede vor 2").

<sup>20)</sup> S. Bagner, Art Papiergeld, Bluntschli's 140 ff., bem hier m. E. die Widerlegung meiner Stw. VII. u. der s. Abh. Deffentlicher Kredit Ansicht über Papiergeld nicht glückt. 2. Stein in diesem Handbuche (Bd. 111. F.W. Nr. 10) tennt alle diese ökonomischen Seiten zu wenig Abschnitt vom Papiergelde Anders R. Hildes oder berücksichtigt sie doch nicht, in einseitigem brand, Theorie des Geldes, u. A. S. 52 ff., 56, Aufbau verwaltungsrechtlicher Konstruktionen sehr

Ein weiterer wesentlicher Unterschied inbezug auf die Berkehrsfunktion tritt aber sobann bei den Bauknoten und allem sonstigen, üblicher Weise nach dem populären Sprachgebrauch sogenannten Bapiergelbe, auch dem einlösbaren gegenüber in der verschiedenen Art der Ausgabe, daher auch der verschiedenen Art der Rückströmung bervor: die Banknote wird regelmäßig als Darleben, baber für den Erwerb eines Forberungsrechts ober gegen Schulbichein hinausgegeben, bei beffen Berfall entweder fie felbst in logen, "regelmäßiger Rudftrömung" ober an ihrer Stelle Munge gurudfehrt, weshalb nach Ablauf bes betreffenben, üblich ziemlich turzen Termins (meiftens höchstens 3 Monate, thatfächlich gewöhnlich viel weniger) entweder überhaupt kein solches Kreditvavier im Umlauf bleibt oder Münze das für in der Bank hinterliegt: alles Bapiergeld, uneinlösbares und einlösbares, wird dagegen als Rablung (implizite für eine fällige Schuld, aus Untaufen, anderen Rablungsverpflichtungen), alfo gegen Quittung ausgegeben, gelangt baber nur etwa jum Rwed ber Ginlösung wieder an ben Emittenten. Mithin bilbet bie Banknotenausgabe nur eine zeitweilige, die Paviergeldausgabe eine dauernde Bermehrung der Umlaufsmittel.

Die Urfache ber erften Ausgabe von Noten ift ein vorausgebendes Bertehrsbedurfnis, nämlich ein Bedarf nach Bankbarleben, biejenige ber langeren Rirkulation ber Noten ein stetiger Bedarf bes Berkehrs gerabe an Umlaufsmitteln in Notenform (ftatt Munze 2c.) und ein fortbauernder Bedarf an Darleben, bessentwegen bie gurudgeströmten Roten immer von neuem ausgegeben werden. Eine Hauptursache bes gesteigerten Bedarfs an Rirkulationsmitteln, an Munze und Noten auch für den kleinen und mittleren Berkehr — wo bemnach die Frage ber Größe ber Notenstude wichtig - ift eine vorausgehenbe, bez. fich nach dem Brozeß interlokaler und internationaler Breisausgleichung vollziehende Erhöhung des durchschnittlichen Stands ber Baaren- und Dienstbreise. Die Baviergelbausgabe und die Baviergelbzirfulation erfolat bagegen im wefentlichen unabhangig vom Bertehrabedurfnis. Das etwa zur Ginlofung gurudgetommene, bas in Bahlungen an Staatstaffen eingegangene Bapiergelb gelangt immer sofort wieder zur Berausgabung in neuen Zahlungen, nicht wegen bes Berkehrsbedarfs, sondern wegen bes Bedürfniffes ber ftaatlichen Finangverwaltung 21). Gben beshalb ift bie fogen. "Steuerfundation" bes Bapiergelds (Stein) keine wahre Kundation.

Man tann baber auch ben Rettelbanten, — weber ber Rentralbant noch ben fleinen Banken eines bezentralistischen Spstems. — teine beliebige Macht, wirklich jederzeit einlösbare Noten auszugeben und in Umlauf zu erhalten, das Land "mit Noten zu überschwemmen", bie "Breife willfürlich zu fteigern", ben "Gelbwert beliebig zu verandern", jufchreiben, sobald man nur die einfachsten, nahe liegendsten, leicht anwendbaren Rautelen gegen zu willfährige Distontierung mittelst ber Rotenausgabe trifft, b. h. im wesentlichen eben für die wirkliche ftete Ginlösbarkeit der Note forgt. Insofern ift aus der Berkehrsfunktion ber Banknote und ber Rettelbank die Notwendiakeit einer fonst restringierenden Bankvolitik, insbesondere des Notenmonopols, der Bentralisierung der Notenausgabe, der "Berstaatlichung" bes Bettelbankwesens nicht schon abzuleiten und bloß ökonomisch-technisch betrachtet nicht schon geboten.

§ 63. Bergleichung ber Banknote mit anberen Gelbsurrogaten bes Rrebitverfehrs. Die Banknote ist biesen spezifisch gleichartig, mehr formell als materiell von ihnen verschieden. Sie hat zunächst mit allen anderen Kredit-Umlaufsmitteln (girierten Wechseln und Unweisungen, einlösbarem Staatspapiergeld) und Zahlungsein-

zweiselhafter Haltbarkeit. Seine ganze, breitges rung zu grunde gelegt. tretene Theorie der "Steuer sun dation" schwebt 21) S. Wagner, Beiträge Kap. 5, bes. S. dlonomisch zum Teil in der Luft. Der richtige Gest danke dabet wird ganz übertrieben, auch mit den III—144, überhaupt Der s., Theorie der Peels danke dabet wird ganz übertrieben, auch mit den Acte, mit bes Bezugnahme auf Tooke, Thatsacken z. B. Preußens) willkürlich umges Fullarton, Mill u. a. m.; dagegen Knies, fprungen ober unrichtige Fatta ber Beweisfuh- Kreb. 1, Abichn. 6.

Digitized by Google

richtungen des Bankwesens (Ched- und Kontokorrentwesen, Clearing-House) die Wirkung, die Münze im Berkehr zu ersetzen, aber an und für sich nur in derselben Weise, wie es seitens dieser geschieht, nämlich als Umlaufsmittel.

Sie "verdrängt" also allerdings bas baare Geld ober, mas im Effett auf basselbe hinaustommt, aber doch zu unterscheiden ist, sie ermöglicht es, eine sonst notwendige Vermehrung des Münzumlaufs zu unterlassen (deutsche Verhältnisse von 1850—70); dasselbe gilt jedoch von der Rirkulation girierter Bechsel, vom Clearing-House-Spstem 2c. \*\*).

Nur tritt in der Regel eine dem Grade nach stärkere Einwirkung der Banknote hier herdor, was sich aus gewissen spezisischen Eigentümlichkeiten der Banknote erklärt. Lettere wird gewöhnlich von besonders aktreditierten Emittenten, größeren Banken, ausgestellt. Derjenige, welcher mit ihr Zahlung leistet, haftet nicht, wie beim Wechsel, mit für sie. Die Note ist als Inhaberpapier sormlos zu übertragen, wie Münze, sie lautet auf runde öfters dis herad auf ziemlich kleine Beträge und paßt sich so mehr als die meisten anderen Gelbsurrogate 2c. den Zahlungsbedürfnissen ähnlich wie die Münze bequem an.

Daraus mussen sich zwar nicht notwendig, aber konnen sich doch leicht Verhältnisse entwickeln, in benen wenigstens von einem durch die Umstände gebotenen, wenn auch nicht von einem rechtlich begründeten (Quasi-) Annahmezwang der Note gesprochen werden kann. So besonders bei kleinen Noten, die in den Detail und den sog. Konsumentenverkehr eindringen, vollends etwa in größerer Entsernung von der Einlösungöskelle. Hier haben sich in Nordamerika, England, auch 1850 ff. die 1873 in Deutschland Mißstände gezeigt. Denselben sit aber durch das Berbot kleiner Noten und durch die gleich noch zu erwähnenden Maßregeln der Noteneinsosung und Notenannahme einsach zu begegnen. Im wesentlichen kann von einer spezisischen Einwirkung der Banknote auf Spekulation und Preisbewegung auch nur dei solchen kleinen Noten und unter den angedeuteten, aber eben leicht abzustellenden Mißständen die Rede sein. Bgl. Wagner, Theorie der Beel'schen Akte S. 157 ff.

- § 64. Banttechnische und bantpolitische Rautelen in betreff ber Bantnoten. Solche folgen allerdings aus dem spezifischen Besen und der Berkehrefunktion der Note. Aus dem Borausgehenden sind nachstehende Bunkte abzuleiten 28):
- 1. Die Banknoten sollen nur gegen Münze ober, soweit sie nicht baar gebeckt (fälschlich turzweg genannt: "gebeckt") find, in sicheren turzfristigen Darlehen, baber am besten nur in der Wechselbistontierung ausgegeben werden: System der "bankmäßigen Deckung" (§ 89 ff.).
- 2. Die Annahme der Noten im Berkehr in Zahlung soll nicht nur rechtlich, sondern auch thatsächlich eine wirklich freiwillige, wegen der Gewißheit des Parikurses und der leichten Einlösung unbedenkliche sein. Zu diesem Zweck sind folgende Einrichtungen im Bankbetriebs bez. Bestimmungen des Bankrechts notwendig:
  - a. Die Roten erhalten feinen gesetlichen Zwangsturs im Privatverfehr.
  - Ich mochte das doch selbst für die Roten einer Zentralbank und sogar einer Monopolbank, auch wenn diese eine reine Staatsbank ware, sesthalten, und mich insosern gegen die betreffende Bestimmung bei der Bank von England und der Oesterr.-ungar. Bank (bei dieser auch nach Aufnahme der Baarzahlung) erklären. Doch lassen sich immerhin hier beachtenswerte Gegengründe geltend machen, wie sie jüngst Rasse hervorgehoben hat. (Preuß. Jahrb. 1889, I. S. 508).
- b. Die Noten werden nicht oder nur bedingt bei öffentlichen Kassen in Zahlung angenommen, letzteren Falles auch von diesen Kassen bei der Bank nach Belieben zur Einlösung präsentiert.

Rur für die Roten von Staats - Zentralbanten, eventuell auch von anderen Zentral- und Monopolbanten tann die regelmäßige Unnahme bei öffentlichen Raffen gewährt werden, wie dies auch meiftens geschieht. (Deutsche Reichsbant, aber im Berordnungswege, nicht nach Geset).

- c. Die Noten sind bei zentralisiertem Bankwesen außer am Hauptsitz in der Regel auch an den Filialen einzulösen, bei bezentralisiertem Bankwesen mussen sie an größeren Berstehrsplätzen, außer am Domizil der Bank, einlösbar sein.
  - d. Die Noten einer Bank find an allen ihren Filialen, ferner entweder nach freiwilliger

<sup>22)</sup> Chenso hilbebrand a. a. D. S. 57, wo gegeben wird.
bas, was ich über bas Berhältniß von Rote und 23) S. Räheres bei Bagner, Zettelbank.
Depositen-Guthaben und Ched sage, ebenfalls zu- politit S. 10 u. überhaupt S. 34—78, 239 ff.



Bereinbarung (Schottland, Massachusetts, schweizer Konkordatsbanken) ober auch nach gesetzlicher Borschrift (Nordamerika, Deutsches Bankgesetz) von allen Banken unter einander in Zahlung anzunehmen, nur ausnahmsweise aber die fremden Noten von der empfanzenden Bank wieder in Zahlung auszugeben, vielmehr unter den Banken auszutauschen, bezw. einzulösen ("Noten-Austauschsschen").

- e. Die Einlösung hat prompt mahrend einer genügend langen täglichen Stundenzahl zu geschehen.
- f. Noten unter einem nach Landesverhältnissen und mit Rücksicht auf die Währungs und Münzzustände zu bestimmenden Minimal-Wertbetrage sind zu verbieten.

In Deutschland jest 100 M., was an sich wenigstens für die Reichsbank zu hoch erscheint, 50 M. wäre zu rechtfertigen, indessen so lange die Reichskassenstene in Stüden von 5, 20 u. 50 M. bestehen, ist auch 100 M. wohl angemessen; früher meist 10 Thl. und 10 sic. In Desterreich 10 si., in Frankreich 100, jest 50 Fr., vorübergehend nach dem Krieg von 1870 auch 25, 20 u. 5 Fr., in England 5 Pfd. St., in Schottland und Irland 1 Pfd. St., in Nordamerika jest 5 Doll. Die Vorschrift hat den Zwed, aus den kleinen Verkehrstreisen, wo die Qualität der Noten nicht genügend geprüft werden kann und am leichtesten ein Quasi-Annahmezwang eintritt, die Noten möglichst auszuschließen und zugleich den Münzumlauf auf einer gewissen höhe zu erhalten.

3. Mit der Notenausgabe wird zwedmäßig das Depositen-, Kontokorrent- und Chedgeschäft verbunden.

Durch dasselbe werden u. a die Banknoten wiederum der Bank im regelmäßigen Geschäft zugeführt. Auch bildet sich dabei die Sitte, die gewährten Bankkredite vorläufig den Kunden gutzuschlen, skatt sie baar oder in Noten auszugahlen (§ 54), erwünschtermaßen aus. Dadurch wird es am besten erreicht, daß die Notenausgabe immer mehr nur zum Komplement des Depositengeschäfts (§ 51) werde.

§ 65. Die privat- und volkswirtschaftlichen Leistungen des Notengeschäfts sind in einer hinsicht prinzipiell dieselben wie diezenigen des Depositengeschäfts (§ 59). Es wird ein Umlaufsmittel geschaffen, das wenigstens für größere und mittlere Zahlungen viel bequemer als Münze ist und viel Arbeit und Kosten des Hantierens, Zählens, Transports des Geldes erspart. Es wird ferner ein Teil deszenigen Nationalkapitals, das in dem Münzvorrat gebunden ist, für andere Zwecke disponibel.

Jener erste Borteil wurde allerdings auch bei "vollgebedten" Noten ("Munzicheinen", eigent- lichen Girobant- Noten) erreicht, der zweite aber nicht, und selbst bei den neuerdings vorgeschlagenen für eine Quote des Gesantbetrags nicht mit Munze gedeckten Noten ("Gelbscheinen", Rnies) nur in geringerem Maße. Denn für solche Geldscheine müßte wahrscheinlich eine größere Quote Baarbedung als sür die Banknoten gehalten werben, weil für die nicht baar gebedte Quote nicht wie bei der Bank eine leicht reassierbare, in kurzen Zeiträumen regelmäßig fällig werdende Bechselbedung vorhanden wäre, also das "große regulierende Prinzip", die regelmäßige Rückfrömung" der Roten zur Emissionsstelle in Form der Abzahlung der Bankkredite (Fullarton) sehlen würde.

Bu jenen beiden Borteilen kommt aber ein sehr wichtiger weiterer, der die Entscheidung für die Emission (bankmäßig gedeckter) wirklicher Banknoten und gegen die Pläne des Erssaßes derselben durch ganz oder für eine bestimmte Quote baar gedeckte "Geldscheine" gibt: nur die Banknoten-Emission kann sich von allen Krediteinrichtungen dem wechselnden Stande des Kredits, d. h. hier speziell dem Wechsel des allgemeinen Bertrauensmoments (§ 14) und des allgemeinen Bedürsnisses nach Darlehen und Umlaufsmitteln sicher, bequem und unbedenklich anpassen; nur sie vermag namentlich wegen der Stellung und Funktion der Banknote im Berkehr die Lücke im Kreditverkehr auszufüllen, welche sich regelmäßig in politischen und wirtschaftlichen Krisen durch die Stockung der gewöhnlichen Kreditgeschäfte zeigt; nur die Banknoten-Emission und Zirkulation kann sich auch dem zeitlichen und örtslichen Wechsel des Bedarfs an Umlaufsmitteln, insbesondere an Metallgeld im Berkehr, der Folge periodischer Borgänge in der Bolkswirtschaft, genügend anschmiegen und so sonst unvermeibliche Störungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bewegung verhüten. In allen diesen Funktionen vermag auch ein Depositenbankwesen vervollkommnetster Technik das Bettelbankwesen nicht ausreichend zu ersehen. Es handelt sich bei diesen Funktionen aber

teineswegs um Klasseninteressen, z. B. ber den Banktredit mit Hilfe der Notenemission erhaltenden Geschäftskreise, wenn die letzteren auch öfters die Nächsteckssierten dabei sind, sondern es handelt sich um allgemeinste Interessen des gesamten volkswirtschaftlichen Berkehrs in unseren eben einmal wesentlich privatwirtschaftlich organissierten Bolkswirtschaften. Heir muß man auch mit im Interesse der "Rleinen" (Arbeiter, Handwerker, kleine Raufleute) die "Großen", die "Spitzen" (große Bank-, Handels-, Fabriksirmen) halten. Die Banknotenausgabe ist mithin ein notwendiges und heilsames Glied moderner Areditwirtschaft.

B. B. ber Zusammenbruch des Areditgebäudes in Arisen, der ohne Banknotenemission einträte, sührte allerdings zuerst zum Sturze großer Bank, Handels- und Fabrikgeschäfte, aber dadurch auch zum Muin zahlreicher von diesen Geschäften einmal abhängiger Existenzen, mittlerer und kleiner Geschäftsleute, Arbeiter 2c. und zu einer eingreisenden Störung der ganzen Produktion. Gegen die hilfe mit der Banknotenausgabe und gegen die den obigen Ansorderungen des Berkehrs entsprechende Bewegung der Emission und Zirkulation der Noten ist aber um so weniger ein Bedenken allgemeiner Art zu erheben, da weder sur andere Einzelwirtschaften noch für die Bolkswirtschaft etwa daraus sonktige irgend hier mitentscheidende Nachteile hervorgehen. — Die Antagonisten gegen die Notenausgabe in der populären Broschürenlitteratur (Perrot u.a.m.) übersehn alle solche Zusammenhänge völlig. Aber auch Knies im Schlußkapitel seines zweiten Bandes "Kredit" trägt dem keine gebührende Rücksicht und kann nur so zu seiner einsseitigen Verurteilung der Notenausgabe als Bankgeschsficht nommen (s. z. B. 11, S. 444 ff. und anderseits Rasseit vas fein ber gen. Kritit dieses Knies'schen Werts.)

Für die Organisation des Zettelbankwesens folgt aus dem Dargelegten, daß eine solche erstrebt werden muß, welche jene spezisische Funktion der Notenausgabe besonders günstig sich gestalten läßt. Hier hat wohl die Zentralisation der Notenausgabe besondere Borzüge. Denn wenn auch das dezentralisierte Zettelbankwesen, wie z. B. in Schottland, den periodischen Bewegungen des volkswirtschaftlichen Bedars an Umlaussmitteln gut zu entsprechen vermag, so steht ihm darin die große Zentralbank mit einem Nete von Filialen kaum nach, während ein solches Institut in Krisen mit seinen aktreditierten Noten am besten "vor dem Ris stehen" kann (§ 81, auch § 86).

Die Geschichte ber Bank von England in den Handelskrisen von 1825, 1847, 1857, 1866, der Französischen Bank im Jahre 1848 und 1870—71, der Preußischen Bank im Jahre 1857, 1866 1870, der Oesterreichischen Bank 1873 ff. liefert überzeugende Belege. Namentlich Nasse hat in Deutschland diese Borzüge der Zentralbank am frühesten betont, ihm später solgend auch der Berf. dieses (Kredittheorie der Peel-Akte, S. 259 ff.). Knies beachtet diese Punkte viel zu wenig. — Wagner, Zettelbankpolitik S. 631 ff.

§ 66. — 3. Die Ausgabe langterminlicher Obligationen, besonders die Pfandbriefausgabe. Sie ist das dritte Hauptpassivgeschäft moderner Areditsanken. Durch Ausgabe langterminlicher Obligationen kann eventuell eine Art Erweiterung des Depositengeschäfts erfolgen; die Bank verschafft sich dadurch Gelb auf längere Zeit zur Berfügung, kann alsdann auch höhere Zinsen dafür zahlen. Gine große Ausbildung hat dies Geschäft jedoch nicht ersahren.

Halb- und ganziährig und mitunter noch für länger werden auf diese Beise auch bei deutschen Banken wohl Gelder gegen Obligation ausgenommen. Die Pereire's versolgten den Plan, in ihrem System des Erédit mobilier eigene zinstragende länger terminliche Obligationen (mit wenigstends 45 Tagen Bersallzeit, regelmäßig mit einer solchen nach Jahren, bez. mit Amortisationsplan) auszugeben, eine Art Prioritätsobligationen, gedeckt durch die nancherlei Attien ze. im Besitz der Bank: ein höchst bedenkliches Geschäft bei der Unsicherheit dieser Deckung, zu bessen Berwirklichung denn auch selbst die Regierung Napoleons III. die Genehmigung nur in ganz beschränktem Waße erteilte, obgleich der Pariser Crédit mobilier statutenmäßig den losachen Betrag seines Aktienkapitals, d. i. 600 Mill. Fr. berartiger Obligationen, ausgeben durste. S. Wag ner, Art. Areditanskalten bei Rentssch S. 204.

Der praktisch wichtigste Fall solcher Obligationen liegt im Hypotheten und in dem verwandten Geschäft der Grund-Rentenbanten Gerweitlung der Ablösung von Grundlasten u. dgl.) vor. Auf grund der erworbenen Hypotheten oder der abzuslösenden Grundlasten (Zehnten u. a. m.), — wo letzeren Falles die Bank in das Rechtse verhältnis der bisherigen Berechtigten insofern einrückt, als sie vom Verpslichteten die Zinsen und Tilgequoten des von ihr vorgeschossen Tilgekapitals bezieht und dafür hypotheka-

risch auf den Grundstüden des Pflichtigen sichergestellt wird, — werden eventuell bis zum Betrage jener Hypotheten 2c. Obligationen — "Pfand briefe", im engeren Sinne nur so bei den genossenschaftlichen Bankanstalten mit Solidarhaft, wie dei den preußischen Brodinzial-"Landschaften", sonst, namentlich dei den Attien-Hypothekendanken, richtiger Hypothekenzertisikate genannt — ausgegeben, welche jetzt regelmäßig von seiten des Schuldners unkündbar sind, von der Bank verzinst und jetzt auch gewöhnlich nach einem länger laufenden Tilgungsplan (vielsach ca. 30—50 Jahre) zurückgezahlt werden. Betzteres regelmäßig so, daß die einzelnen Obligationen ausgelost und zur Rückzahlung al pari öffentlich ausgerusen werden.

Die formelle Einrichtung ber Obligationen gleicht jest meistens berjenigen ber Staatsschuldberschreibungen: Inhaber-, eventuell auch Namenpapier, Zinszahlung mit Koupons, möglichst außer an der Kasse der Bant auch an Zentralplägen. Die älteren Pfandbriese ber iogen landschaftlichen Pfandbrieseinstittete Breußens ("Kandschaften") waren noch mehrfach anders eingerichtet. Sie lauteten (und einige lauten noch jest) auch auf bestimmte verpfändete Landgüter, neben der Solidarhast der "Laudschaft" Hir weiteres s. eventuell in diesem Werke Band II, Abh. XIV und XV, serner oben § 28, 31 und unten § 72, 78. Nach dem Plane diese Werks sollen die Bodenkreditbanken nicht in vorliegender Abhandlung näher mit behandelt werden.

#### 2. Die Banfvermaltung.

28 a g n e r, Beitrage, G. 49, 162 ff. De r f. Rettelbantpolitit G. 239-568.

§ 67. Detonomisch=technisches hauptgeset ber Bantverwaltung. Durch die Verbindung von Aftips und Kassivaeschäften oder m. a. 283. durch die Verwendung der Belber, welche in ben Baffivaeschäften aufließen, in ben Altivaeschäften entsteht bie moberne (Rredit-Bant (§ 43). Da diefe beiberlei Geschäfte Rreditgeschäfte, also die Leiftungen und Rud- oder Gegenleiftungen zeitlich getrennt find (§ 1), fo enthalten fie unvermeiblich für ben Glaubiger, wie jebes Rreditgeschäft feiner öfonomischen Natur nach, ein Moment ber Unficherheit inbezug auf bas Db und Wie ber Gegenleiftung. Das ift eine bem Rrebit-Bankwefen inharente Gigentumlichkeit, burch welche fich basfelbe pringipiell vom Gelb-Bantwefen, namentlich von der alten Hinterlege- und Girobant unterscheidet, wo eine derartige Unficherheit fehlt. Die erste Aufgabe jeder Kreditbank ist daher, da fie ihren Glaubigern teine absolute Sicherheit geben tann, durch die Art ihrer Berwaltung ober die technische Einrichtung ihres Betriebs höchstwahrscheinliche Sicherheit zu bieten. Diefer Ruckficht muffen alle anderen nachstehen, daber namentlich auch diejenigen auf die Rreditbedurfnifie ber von ber Bant Rredit verlangenden Geschäftstreise, felbstverftandlich vollends bie Buniche ber Bantinhaber (Attionare) nach hohem Gewinn aus bem Bantgeschäft. Bur Erfüllung jener ersten Aufgabe jeder Bank muß alles geschehen, um eine auch nur vorübergehende Zahlungsftodung der Bank und, wenn diese dennoch einmal eintreten sollte, um eine förmliche, mit Berluften für die Gläubiger verbundene Insolveng gu vermeiben. Aus solchen Ermägungen ergibt sich die Notwendigkeit, praktische banktechnische Regeln für bie Ginrichtung ber Banten und für ben Bantbetrieb aus ben obwaltenben Berhaltniffen und aus der Erfahrung abzuleiten. Diefe Regeln liefern bann zugleich richtige leitenbe Grundfätze für die Bankpolitik und für das Berwaltungsrecht inbezug auf Errichtung, Ginrichtung und Bermaltung ber Banken.

Das für alle Arten solcher Banken gültige ökonomisch-technische Haupt gesetz bes Kreditbankwesens lautet dann: die Beschaffenheit der Passiva einer Bank muß für die Aktivgeschäfte derselben maßgebend sein. D. h. genauer: von der Art, auch von der Kombination der Passiva hängt die Art, die Kombination der Aktivgeschäfte, die Höhe des Baarvorrats, die Ausleihefrist, die zu verlangende Sicherheit, sowie die ganze Gestaltung der Darlehensgewährungen 2c., die Art, rechtliche Gebundenheit, Höhe des eigenen Stammkapitals und des Reservesonds nebst beider letzterer Beranlagung ab. Die Beschaffenheit der Bankpassiva



bestimmt daher auch darüber, ob und welchen Rreditbedürfnissen der Rreditsucher eine Bant und in welcher Beise sie benselben nachkommen darf.

Man formuliert das genannte Geset öfters turz fo: "eine Bant darf teinen anderen Kredit geben, als sie selbst nimmt." Das ift nicht ganz richtig und würde, wörtlich genommen, zu bem falschen Schlusse führen, der denn auch gezogen ist: eine Bant durfe z. B. mit stetsfälligen Depositen und mit Banknoten gar keine Darlehensgeschäfte machen. Man mußte mindestens jene Formel so abandern: eine Bank darf im wesentlichen nur ahnlichen Kredit geben, wie sie nimmt.

Für die Anwendung dieses Gesetzes auf die einzelnen Kategorieen von Banken ist daher vor allem eine Untersuchung der betreffenden Passivgeschäfte notwendig. Dafür genügt es hier großenteils auf die vorausgehenden Erörterungen über die einzelnen Geschäfte zu verzweisen. Im Folgenden brauchen nur einige Konsequenzen inbetreff der eben genannten einzelnen Punkte, für welche die Beschaffenheit der Passiva maßgebend ist, gezogen zu werden, wobei gleichfalls für Manches bloß auf die früheren Erörterungen über die Aktivzgeschäfte zurückzuverweisen ist.

§ 68. — 1. Der Baarvorrat. Seine richtige sohe hangt von ben Kundigungsfristen ber Bant-Passiva und bei den stetsfälligen (Depositen, Banknoten) von dem mutmaßlichen Umfang und der Zeit der wirklich erfolgenden Rücksorberung, ferner von den Rreditansprüchen, welchen die Bank berechtigter Weise nachkommen muß, ab.

Bei stets salligen und kurzterminlichen Depositen muß daher der Baarsonds höher sein, als bei langterminlichen. Bei jenen und bei Banknoten lassen sich durch Beobachtung gewisse Regeln über die periodische Bewegung der Bestände gewinnen. Außerdem sind die Zeitverhältnisse, die Lage der Politik, des Geldmarkts, der Stand der auswärtigen Bechselkurse u. dgl. zu beachten. Darnach muß bald ein größerer Baarvorrat gehalten werden, bald reicht ein keinerer aus, zumal wenn die anderen Aktiva leicht und bald realisserdere sind. Die übrigen statutarischen und auch wohl gesehlichen Borschriften für Notenbanken, mitunter auch für Depositenbanken z. B. daß mindestens ein Drittel baar für die Noten hinterliegen muß, bezweden nur eine Minimalgarantie auf diesem Gebiete zu geben und der Bank in dieser hinsicht ein Mindestmaß von Borsicht zur Pflicht zu machen. (S. unten § 89, 94.) Die jeweils wirklich richtige Hohes Baarvorrats kann eine Bank nur selbst bestimmen. — Banken mit langterminlichen, etwa nach Tilgungsplänen abzuzahlenden Passiven, wie die Pfandbricsinstitute, brauchen sur ihre Passiven nur einen Baarvorrat zur Zeit der Fälligkeit der betressenden Summen und im Betrage der Höhe der letzteren.

Beil regelmäßig aus bem Baarvorrat bie neuen Darleben zu gewähren finb, so muß im übrigen bie Hohe besjelben sich nach bem Umfang ber neu einzugehenden Aftivgeschäfte richten.

Die Beich affen heit des Baarvorrats hangt notwendig von den mahrungs- und mung-

politischen Gesetzen und dem faktischen Rustande bes Geld- und Münzwesens ab.

Der haupteil bes Baarvorrats muß aus Bahrungsgelb bestehen. Bei Goldwährung wird ein Teil bes Baarsonbs auch aus Barren und fremden, namentlich im Beltverkehr wichtigen Goldmünzen bestehen bursen. Bei Banken mit suspendierter Barzahlung und Zwangskurs für die Noten wird der Baarvorrat boch in Metallgeld, eventuell auch in auswärtigen Bechseln auf Metallvaluta gehalten. S Bagner, Zettelbankpolitik S. 254—263, 276 ff.

§ 69. — 2. Einrichtung ber attiven Darlehensgeschäfte. Je kürzer bie Ründigungsfrist der Bassiva, je umfangreicher nach der Ersahrung und nach der Bahrsscheinlichkeit gemäß den obwaltenden Berhältnissen die wirkliche Kündigung und Rücksorderung von Passiven (Rückziehung der Depositen, Einlösung der Noten), desto kürzer muß die Ausleichefrist für die Bankbarlehen, desto unbedingter die Sicherheit, desto größer die Deckung der Passiva sein. In politisch und wirtschaftlich prekaren Berhältnissen sind die bezüglichen Unforderungen zu steigern.

Die Erfahrung hat hier dann mancherlei praktische Regeln ergeben, beren Befolgung zu ben Kautelen soliben Bankbetriebs gehört. Die wichtigeren sind gewöhnlich in die Banktatuten, manche davon auch in die Bankgeset übergegangen. Sie haben hier, wie die Borschriften über ben Baarsonds, wiederum nur den Zweck, dem Bankgläubiger eine Minimalgarantie zu geben und der Bankverwaltung ein Mindestung von Borsicht vorzuschreiben. Indetress ihrer praktischen Anwendung können sie nur einen resativen, keinen absoluten Bert beanspruchen und am wenigsten mechanische Bestimmungen an Stelle eigener besonderer Erwägung und eigener Berantwortung der Organe der Bankverwaltung sepen. Einer tüchtigen Bankverwaltung werden sie wesentlich nur als allgemeine Richtschnur dienen. Bgl. auch unten § 88—96.



Die Bantverwaltung. Attive Darlehnsgeschäfte. § 69.

1. Im Wech selv is kontogeschäft gehören hierin (s. Wagner, Zettelbantpolitik S. 270 bis 300): im Interese der Sicherheit bes gewährten Darlehens die Prüfung der Qualität der Wechtel, Beachtung der "naturgemäßen Wechselkette" (wo der Trassungenäßen Wechselkette") (wo der Trassungenäßen Wechselketteng von islanden der Käufer ist; Vereneidung der Distontierung von solosen Geställigteitswechseln, Verderung von wertereidung der Distontierung von bloßen Geställigteitswechseln, Verderung von werten (meit 2—3) "guten Unterschriften"; Berhütung einer Quasi-Wonopolisterung des Banktredits durch einzelne Firmen (bager Wagimalketvite), auch einer reellen Prolongation der Wechsel (Einstilung der alten im Trunde nur mit neuen), seine Diskontierung von Wechselken bermäßig dome Wetrags u. bgl. m. Zu Williag aller dieser Ausgaden der er leichten Realisse der Wechsel werden kiegen Witgsliedern. — Im Interese der leichten Realisse uns sach, personal und ortskundigen Witgsliedern. — Im Interese der leichten Realisse von Kechseln werden und ortskundigen Witgsliedern. — Im Interesse der Leichten Realisse der Wechseln und ortskundigen Witgsliedern werde des Laufgeit der Wechsel auf ein mäßiges Magimum (meif I Wonat) beschränkt, die Summen werden dabei inbetress der Verkalkette Wagimusklichen Bedürsnisse des Ausschließes der Musikant (meif I Westernaßeit Geständigen Bedürsnisse der Ausschlichen Bedürsnisse des Ausschlichen Bedürsätt, die es bie mutmaßlichen Bedürsnisse des Ausschlichen Bedürstlichen Bedürst

vejonvers vie Ergogung vesjeiben in Spetilationszeiten zur Dampjung der Spekulation und in Zeiten des auswärtigen Metallabslusses zum Zwed eines dann solchen Absluß hemmenden Drucks auf die fremden Wechselkurse (§ 76 ff.).

2. Im Lombard of t gelchen ähnliche Regeln (Bagner, Zettelbankpolitik S. 306 bis 337). Für die Sicherheit bient besonders die richtige Auswahl der Kjänder, daher Ausgehalts unssicherer, im Preise sehr schwankender Waaren und Effekten, leicht verderblicher Waaren; eine Werimal Beseihungsquake nom Wart wartsieden und Effekten, werden und eine Maximal-Beleihungsquote vom Bert, verschieden nach Art ber Bfander, nach Ort und Beit; die Nachschußpslicht des Schuldners oder die Berpflichtung sofortiger quotativer Rückzahlung des Darlehens bei Preis- und Kurssall gewisser Höhr; für die leichte Realisser kückzahlung bes Darlehens bei Preis- und Kurssall gewisser höhe; für die leichte Realisser kückzahlung des Darlehen wird auch hier eine Maximasserist (meift A Boonate) bestimmt, außerdem der Schuldner noch verbflichtet, auf Berlangen sofort zurückzuzahlen Eine Berlangen sofort zurückzuzahlen Eine Berlangen sofort zurückzuzahlen Eine Berlangen sofort zurückzusahlen zurückzusahlen eine Berlangen sofort zurückzusahlen eine Berlangen zurückzusahlen zurückzusahlen zurückzusahlen zurückzusahlen zurückzusahlen zurückzusahlen zurückzusahl (Deutsche Reichsbant). Der Bank wird rechtsgültig das Recht vorbehalten, sich bei ausbleibender Zahlung sofort selbst ohne weitere Formalitäten (gerichtliche Intervention) durch den Berkauf des Pfands bezahlt zu machen. Regelmäßige Prolongationen werden vermieden (bei uns öfters nicht hinkanglich), damit der Schuldner nicht das Darlehen als sesten Betriebssonds ansieht.

Kin Maximum bes einzelnen Darlehens wird innegehalten (bei uns auch nicht immer genügend). 3. Im hybothefengeschäft hanbelt es sich vor allem um richtige Wahl ber Pfanbobjekten), serner um richtige Taxprinzipien für die Grundstüde und Gebäube, deren Erträge und Werte. Bei der von anderweiten Ursacken abhängigen Bewegung des Zinssußes lätzteit wird Werte Grundstüde und Gebäube, deren Erträge und Werte. Bei der von anderweiten Ursacken abhängigen Bewegung des Zinssußes lätzteit wird Gebäuber Gebauber Gebauber Gebauber Gebauber Gebauber Gebaufer und des Anstelle des Gebauferstelles des Gebauferstelles des Gebauferstelles Gebauferstelles Gebaufer Gebaufer Gebaufer Gebaufer Gebaufer Gebaufer Gebaufer des Gebauferstelles des Gebauferstelles Gebauferstelles des träge und Berte. Bei ber von anderweiten Ursachen abhängigen Bewegung des Zinsfußes läßt sich freilich mit einigermaßen ausreichender Sicherheit der Bert ("Raptialwert") solcher Immobilien nicht feststellen (Robbert ub), sondern nur allenfalls — auch nicht für sehr lange Berioden, was Rodbertus nicht genügend beachtete — der Reinertrag, die Kente. Die weitere Sicherheit wird dann in einer mäßigen Beleihungsquote (bis ½, seltener ¾) des Ertrags bei der "Rentenverschuldung", des Werts bei der "Raptialverschuldung" gesunden. Im übrigen ift hier die Ordnung des hypothekarischen Schuldrechts, der zwangsweisen Subhastation von wesentlicher Bedeutung für die Sicherheit und Realisierbarkeit der Darlehen (§ 80). Die auch im Hopvothekengeschäft der Banken (wie der Privaten) vielsach übliche Festhaltung mäßig langer Kündigungstermine (3. B. ½ Jahr) beruht in der Regel auf der Fittion, daß mittlerweile der Schuldner anderswo Kredit zur Rückzahlung des Darlehens sindet. Ist Letzeres nicht der Fall, de entstehen Berlegenheiten, die freilich leicht wieder von gewinnsüchtigen Gläubigern auszubeuten sind. Auch seitens der Banken liegen dergaren vor. Viandbriefinstitute baden beuten find. Auch feitens ber Banten liegen berartige Gefahren vor. Pfandbriefinstitute haben wohl gegen faumige Schuldner umfaffende Exetutions, und Sequestrationsrechte.

4. Im Effettenge ichaft ber Banten ift wieder, wie im Lombard, die Auswahl ber

Bapiere, ber Ausschluß start schwankender, sogen. Spekulationseffekten, in Ländern der Metallwährung auch von Effekten auf Papierwährung u. dgl. m. das Wesentliche. Um die Anlage realisierbar zu erhalten, empsiehlt sich die Berteilung auf verschiedene einzelne Papiere. Besonbers zu beachten sind die Zeit-Konjunkturen. In formeller Hinsicht verdient das Inhaber- und das girierbare Namenpapier den Borzug.

§ 70. — 3. Das Stammkapital. Dies ift bei allen Banken, wenn auch in unsgleichem Grabe, in erster Linie Garantiefonds, in zweiter Linie Geschäftsfonds. In erster Eigenschaft dient es zur Sicherung der Bankgläubiger gegen Berluste, welche sich aus der Austeihung zc. der Passiva ergeben, in der zweiten bilbet es eine Erzgänzung der Fremden geschuldeten Rapitalien, unter Umständen aber auch den Hauptteil des Betriedssonds der Bank. Lesteres gilt namentlich — oder sollte wenigstens gelten — für Spekulationsbanken, wie Credit-mobiliers, "Effektenbanken" u. dgl. m. (§ 50), während bei reinen Hypothekendanken das Stammkapital sast nur Garantiesonds ist und sein kann und bei gewöhnlichen Handlesbanken ein mittleres Verbältnis besteht.

Für beibe Funktionen muß das Kapital ber Bank als "eingezahltes" Rapital, das nicht beliebig zurückgezogen werden kann, zur Verfügung stehen, oder, soweit es nicht ganz eingezahlt ift, muß die Einziehung des ausständigen Rest's hinlänglich gesichert sein. hier hat die Aktiengesellschaft, die mit einem sesten Kapital ausgestattete Staats- oder Kommunaldank den Borzug vor dem Privatgeschäft, der offenen Handelsgesellschaft, auch gewöhnlich vor der Genossenschaft, wenn bei dieser nicht Solidarhaft u. dgl. als Garantie hinzukommt.

Die Höhe und die Beranlagung sart des Bankfapitals richten sich außerdem mit nach dem allgemeinen Rechtszustande, nach der Entwicklung der Passivgeschäfte und wiederum besonders nach der Art der Passiva. Hier gelten ähnliche Regeln wie die in § 68 und 69 beim Baarvorrat und bei den Ausleihegeschäften abgeleiteten. Beim Noten- und Depositengeschäft muß das Rapital im allgemeinen höher als deim Psandbriefgeschäft sein, dort ist es eben stärker mit Geschäftssonds, hier wesentlich nur Garantiesonds, dessen höhe sich mit nach der Gesamtheit der Passiva bestimmen muß. Für spekulative Bankgeschäfte, wie die des Crédit mobilier (§ 50), muß das Rapital relativ am höchsten sein, weil es, wie gesagt, hier vornehmlich Geschäftssonds ist.

Ein Fehler beutscher Bankökonomik und Bankpolitik, in Berkennung der wahren Aufgabe der Bank, war und ist es zum Teil noch, besonders auch bei den mittleren und kleineren Zettelund Depositenbanken, das Banklapital von Anfang an zu hoch zu stellen. Scheinbar ein sehr solides Berfahren, führt dies eine Bank leicht auf Abwege, um für das Rapital in riskanteren Geschäften die nötige Berzinsung zu gewinnen und lähmt die Entwicklung der Passiveschäfte. Die britisch-amerikanische Praxis ist hier richtiger. Im Bedarfssall wird hier durch Gewinn-Reservierung das eigene Kapital erhöht, in der gleich zu erwähnenden Art. — Bagner, Zettelbankpolitik S. 428 ss.

§ 71. — 4. Der Reserve fonds hat bei Banken im wesentlichen dieselben ökonomisch= technischen Funktionen und die gleiche rechtliche Bedeutung wie das Stammkapital.

Genauer sind, ähnlich wie bei anberen Unternehmungen, drei Z wede bes Bant-Reservefonds zu unterscheiben, welche besonders beim Aktiengesellschafts-Bankwesen deutlich hervortreten. Einmal kann der Reservesonds — eventuell auch ein besonderer Spezial-Reservesonds, "Del-Tredere-Fonds" u. dal. für ein oder mehrere einzelne Geschäfte — zunächst als Garantie für Berluste, noch vor dem Stammkapital dienen. Zweitens kann er zur Ausgleich ung der vom Eigentümer (den Aktionären) periodisch herausgezogenen Jahres gew in ne benutt werden, indem Uebertragungen ersolgen. Drittens kann er, nach der guten englischen Prazis, zur allmählichen Erhöh ung des Stam mitapitals kerwendung sinden, indem dauernd Rüdlagen stattsinden (Bonus). Zu diesen drei Zweden wird ein statutarisch bestimmter oder jeweilig sestgester Teil des Jahresgewinns reserviert, von dem dann im ersten und zweiten Falle eventuell Auslagen und Voschreibungen ersolgen. Auch in der Buchführung lassen sie Zweder rechnungsmäßig trennen. Die Mittel des Reservesonds können und werden vielsach mit als allgemeiner Geschäftssonds benutt, gelegentlich aber auch in bestimmter Weise, z. B. in gewissen stattspeieren Werthaftssonds benutt, gelegentlich aber auch in bestimmter Weise, z. B. im Deutschen Bankgeset von 1875 für Zettelbanken, machen mitunter etwas zu weitgehende Ansorderungen inbezug auf Reservesonds. S. Bagner, Bettelbanken mitunter etwas zu weitgehende Ansorderungen inbezug auf Reservesonds.

- 3. Einteilung der Banken in technischer und wirtschaftlicher Beziehung.
- § 72. I. In technischer Beziehung find die Banken nach den Raffiv- und Aktivgeschäften einzuteilen, welche sie vorwiegend betreiben. Gine Beschränkung auf je



ein Passiv: ober Aktivgeschäft allein ist selten. Notwendig aber muß nach dem Wesen der modernen (Kredit:) Bank immer mindestens je ein Passiv: und Aktivgeschäft verbunden sein, indem die aus jenem erhaltenen Fonds in diesem angelegt werden. Je nachdem man dann die eine oder andere Geschäftsseite einer Bank betrachtet, erhält man für jede Bank ein doppeltes Einteilungsprinzip oder m. a. W. jede Bank gehört notwendig immer zugleich zu einer Bassiv: und Aktivgeschäftsaruppe von Banken.

Der Rame wird gewöhnlich nach dem haupt geschäft gewählt, welchem sich eine Bank widmen will. Da die ipatere Entwicklung aber öfters eine von dem ursprünglichen Zwed und Blan abweichende wird, so past der Name hinterher nicht immer auf die Bank (3. B. Berliner "Diskonto-Kommandit-Gesellschaft", die jesige bedeutendste credit-mobilier-artige Bank Berlins).

A. Rach der Urt ber vorwaltenden Paffingeschäfte find dann zu unterscheiden:

1. Die (modernen) Depositen = (Kontokorrent , Check ) Banken, welche das neuere Geschäft der Depositen "zur Benutung" in der früher dargelegten Beise (§ 52 ff.) betreiben. Zu denselben gehören u. a. banktechnisch auch die Sparkassen, die sogen. (Schultzeschen) Bolksbanken. Borschuftvereine u. das.

Die hauptsächlichen und normalen A tivgeschäfte ber Depositenbanken sind das Wechselbiskontos, das Lombards, eventucll das aktive Kontokorrents, beschränkt auch das Effektengeschäft, ausnahmsweise (und bei gewöhnlichen Depositenbanken besser überhaupt nicht) das hypothekensgeschäft, das vielsach nur bei den Sparkassen ganz im Bordergrund steht: ein banktechnisch — wegen der hier stattsindenden Berlezung des Hauptgesess der Bankverwaltung (§ 67) — nicht unbedenklicher Punkt bei diesen Instituten.

2. Die Bettel= oder Roten banten, welche Banknoten ausgeben (§ 60 ff.).

Sie betreiben gewöhnlich und gang paffend baneben bas Depositengeschäft. Ihr hauptaktivgeschäft, peziell zur Beranlagung ber Notenkapitalien passend bas alleinige, ist die Bechielbistontierung. Dazu treten ähnliche Aktivgeschäfte, wie bei ben Depositenbanken; vollends hier ift Ausschluß bes hypothekengeschäfts am Plate.

3. Pfand briefin ftitute und ahnliche Banken, welche in der Form der Aktiensgesellschaft (zum Unterschied von den genoffenschaftlichen "Landschaften") meist nach ihrem

Hauptaktivgeschäft Spothekenbanken genannt werden.

Alle zusammen heißen nach bem wirtschaftlichen Zwed ihrer Kreditgewährung auch häufig Boben fred it banten, Immobiliartreditin ftitute (§ 73). Sie nehmen gegen Obligationen ("Pfanddrese") Geld auf längere Termine auf (§ 66). Daneben betreiben sie aber auch wohl Depositengeschäfte, was bei angemessener kurzsristiger Beraulagung der Depositen keine Bebenken hat. Ihr Hauptaktingeschäft ist das Hypothekengeschäft; dazu treten Diekonto-, Lombard-, aktive Kontokorrent-, Essettengeschäfte.

B. Nach der Art der vorwaltenden Aftivgeschäfte zerfallen die Banken in folgende

**P**ateaorien :

1. Distontobanten, für die Bechseldistontierung (§ 45, 69).

2. Lombardbanten, für die "Lombardierung" ober Beleihung beweglicher Pfander (8 44, 69).

Diese beiben Geschäfte sind gewöhnlich bei einer Bant vereinigt. Landwirtschaftliche "Brobuttenbanken" betreiben bas Lombardgeschäft, etwa verbunden mit dem aktiven Kontoforrentgeschäft, wohl überwiegend. — Banktechnisch sind bie Leihhauser und überhaupt bas sogen. Bfanbleihae werbe zum Lombardwesen zu rechnen.

3. (Attive) Rontoforrentbanten, mit Areditgewährung in Form bes Buchtrebits, auf verschiedene Dedung (§ 47).

Sie fungieren wohl für ben landwirtichaftlichen Betriebstrebit (ichott. Banten); auch in Form genoffenschaftlicher Institute für ben Betriebstrebit kleinerer Gewerbetreibender.

4. Spothetenbanten, welche Immobilien, Grundstüde und Saufer beleihen (§ 46, 66, 69). S. oben unter A. 3.

5. Rentenbanken, öftere staatliche, provinzielle Institute, welche den ländlichen Grundbesitzern Kredit zur Ablösung der Grundlasten vorstreden und denselben in Annuistätenzahlungen wieder einziehen (§ 66).

Sie fungieren gewöhnlich fur biefen 3med allein. Doch tommt auch die Berbinbung biefes "Rentenbantgeschäfts" mit anberen Banten vor (g. B. ehemalige Beimarifche Zettelbant). Aehn-



licher Art sind "Rentenbanken", welche für landwirtschaftliche Meliorationen langfristigen, in Annuitäten abzuzahlenden Kredit geben (öffentliche "Landeskultur-Rentenbanken").

6. Rreditanstalten im engeren Sinne, Credits mobiliers, "Gründungs"ober "Emissions"-Banken (in diesem Sinne, auch Zettelbanken werden in einem anderen
Sinne mit letterem Namen bezeichnet). "Effektenbanken".

Spekulative größere Bankgeschäfte, gewöhnlich in Form von Aktien- oder Kommandit-Aktiengesellschaften, auch wohl als "öffentliche" Unternehmung des Staats (in gewisser Beschafter gehört 
3. B. auch die Preußische Seehandlung hierher), welche die in § 50 geschilberten Geschäfte der lebernahme von Anleiheemissionen auf eigene Rechnung, der Gründung von Aktiengesellschaften 2c. betreiben; daneben gewöhnlich die übrigen Aktivgeschäfte (etwa mit Ausschluß des hipothekengeschäfts) und das Depositengeschäft. Selbst Betrieb industrieller Unternehmungen, Fabriken, Bergwerke und Waarenhandel u. dal. verbinden sich wohl damit.

Biele der genannten Banten betreiben daneben auch das Geld- und Munzwechselgeschäft, den Handel in eblen Metallen; manche nehmen eigentliche Depositen im alteren Sinne (Bertsachen in "geschlossenen Depose") an. — Die sog. (Privat-) Banquiergeschäfte, — Einzelunternehmer, auch offene Handelsgesellschaften — machen die meisten der genannten Attivgeschäfte, etwa mit Ausnahme des Hypothelengeschäfts, und betreiben gewöhnlich zugleich das Depositengeschäft. Das Notengeschäft ist ihnen, mit Ausnahme Englands, meistens untersagt gewesen.

- § 73. II. In wirtschaftlicher Beziehung sind die Banken nach ben wirtschaftlichen Rlassen ihrer hauptsächlichsten Kreditnehmer einzuteilen. Demnach sind folgende große Gruppen von Banken zu unterscheiden, beren einzelne Glieber aber mitunter in der Praxis in einander übergehen, d. h. gleichzeitig, wenn auch meist in ungleichem Maße, mehreren Wirtschaftsklassen von Kreditnehmern dienen.
- 1. Handels und Gewerbebanken, regelmäßig vorwaltend für den Handel: fie geben hauptsächlich solchen Geschäften Kredit, welche mit umlaufendem Rapital arbeiten und kurzfristigen Kredit brauchen können.

Besonders vermitteln sie die ununterbrochene Fortsetzung des Geschäfts oder des Produktionsprozesses in dem Falle, wo der Geschäftsmann auf Kredit fertige Produkte verlauft hat und den kreditierten Kauspreis sosort in Geld wieder verfügdar zu haben wünscht. Dazu dient das Wcchseldiskontogeschäft (§ 29), gewöhnlich das bedeutendste Aktivgeschäft dieser Banken. Ferner geben letztere Lombardkredit auf noch unverkaufte fertige Produkte und ermöglichen so eine Antizipation des Erlöses beim späteren Verkauft und damit ebenfalls eine ununterbrochene Fortdauer der Produktion oder Geschäftskätigkeit. Außerdem betreiben sie mit ihren Runden auch wohl das aktive Kontokorrentgeschäft, auf Grundlage verschiedener Deckungen. Die Wittel zu ihren Kreditgemährungen entnehmen sie vorzugsweise dem Depositen- und Notengeschäft, welche nach dem Früheren aus bankökonwischen nur mit solchen kurzfristigen Aktivgeschäften verbunden werden dürsen. Die Handlichen Gründen nur mit solchen kurzfristigen Aktivgeschäften verbunden werden dürsen. Die Handlichen Gründen nur mit solchen kurzfristigen Aktivgeschäften verbunden werden dürsen. Die Handlichen Gründen nur mit solchen kurzfristigen Aktivgeschäften verbunden werden dürsen. Die Handlich Gründen zuch Vondenkarden sist den Tenessen der Vondenkarden werden der Schesteren wir auch den Gewerbebanken sie den Depositen, Ausgleschaften und Gewerbebanken sie des Eheckverfehrs, Ausgleschaften zuch auch veute saft überall noch entwicklisten Zweig des modernen (Kredit-) Bankwesens, auch regelmäßig einen ganz soliden. Die Theorie des Bankwesens ist vorzugsweise aus dem Studium dieses Bankweigs hervorzegangen. Besonders zu beachten ist immer, wie schon oben einmal (§ 45) betont wurde, daß allerdings die Kreditzensährung der Zettel- und Depositenbanken hauptsächlich den Handlich eine notwendige Konsequenz des ökonomischrechnischen Hauptsächlichen Hauptbankgeses (§ 67) liegt, wonach sich die kreditzensährung der Banken nach der Natur ihrer Passur ihret Passur eine Depositen und Bewerbebanken.

2. Lanbliche und ftabtische Grundfreditbanten, welche bem Eigentümer von ländlichen und städtischen Grundstücken und häusern sowohl für eigentliche Meliorationen und Bauten "Meliorationestredit", als für den Zweck dauernden Besitzes oder Erwerbs von Immobilien "Besitztredit" (§ 4) gewähren.

Hier handelt es sich ersteren Falles um Unternehmungen, welche umlausendes Kapital in steinendes verwandeln, regelmäßig dasselbe untrennbar in den Boden oder am Boden sizierend. Hierzu und ebenso zu Zweden des Besites und Erwerds von Immobilien, als Rentenquellen, tann nach dem Früheren vom Schuldner nur langfristiger, in der Regel seitens des Glaubigers nicht beliebig kindbarer Kredit gebraucht werden. Aehnliches gilt vom Kredit der großen Industrie, der Kabriten, Berg- und Hittenwerke z. für die herzustellenden, zu verbessenden und zu erhaltenden großen stehenden Kapitalanlagen. Auch hier treten wohl die Grundkreditbanken ein oder es werden — etwa unter Bermittlung von Banken für Anleiheemissionen (sub 4)

- seitens bes Gläubigers unkunbbare, nach länger laufenden Tilgungsplänen zu amortisierenbe Brioritätsanleißen bafür aufgenommen. Das Sauptaftingefichaft ber Grundfreditbanten ift bas hopothetengefchaft, bas hauptpaffingeschäft bie Bfandbrief- beg. hopothetenzertifitats-Ausgabe. Daber bier wieber Die banttechnifche Ibentität Diefer Banten mit ben Spotheten- und Bfanbbriefbanten.
- 3. Ablofungsbanken, welche Schuldnern, namentlich den bisher grundlaften- (zehnt-2c.) pflichtigen Bauern, Die Ablöfungefavitalien vorstreden und in Annuitätenform ihre Binfen und die Rapitalrudzahlung erhalten. S. vor. & unter B, 5.
- 4. Crédits mobiliers oder "Kreditanstalten" im engeren Sinne, welche mittelft ihrer Beteiligung an Unleiheemissionen und Gründungen großer Unternehmungen, befonders von Aftienacsellicaften, bierbei in umfassendem Make Rredit gewähren, 2. B. burch Substriptionen auf Unleiben, Aftieu, burch einstweilige Uebernahme von - bann nach und nach an ben Borfen bem Ravitaliften-Bublitum zu verfaufenben - Obligationen und Attien u. dal. m.

Hier wird also zwischen bem Schuldner und der Unternehmung einerseits und dem die betreffenden Bertpapiere zum Belig und Rentenbezug wie zu Spelulationszweden taufenden Bublitum anberfeits vermittelt. Außerdem beteiligen sich solche Banken gewöhnlich an den "Report"-, "Rost"-, Lombard- und ähnlichen Geschäften der Effektenbörse, mit welchen diese ihre Spekulationen auf Kursdifferenzen durchführt. (S. Sob Bd. II die Abh. XXIV von Lexis über handel.) — Rei dem oft unvermeiblichen Rifito folcher Geschäfte, bem langeren Festliegen ber Rapitalien barin (fo bei ber Uebernahme von Aftien und Obligationen) erscheint es bedenklich, vollends turgfriftige Paffiva, wie die Roten und die meiften Depositen, ju solchen Aftivgeschäften zu verwenden, weshalb eben hier das eigene Kapital ber Bant auch als Geschäftsfonds mehr voransteht.

5. Banken für landwirtschaftlichen Betriebskredit. Ein nochwenig genügend ausgebildeter Aweig.

Der Berfonals, auch ber Rauftpfanbfrebit bes Landwirts (im Untericieb vom lanblicen Grundbesiter) wird hier die Grundlage der Banktredite. In England und Schottland hat die übliche Trennung zwischen Eigentümer und Landwirt im Pachtwesen die bankmäßige Areditorganisation für sandwirtschaftlichen Betriedskredit begünstigt. Die kleinen Depositen- und Notenbanken sungiren auch hier. In Deutschland kommen die Schulze'schen Bolksdanken immerhin nicht unwesentlich mit in Betracht, dann, besonders im Rheinland und Sübwestdeutschland, die Darslehenklassen nach dem System Raiffeisen's. S. darüber Handb. Band II. Abh. XVI. § 69 (dort auch Litt.). Die gute Organisation dieser Banken für sandb. Band II. Abh. XVI. § 69 (dort auch Litt.). Die gute Organisation dieser Banken für sandwirtschaftlichen Betriedskredit, sür Anschaftung von Saat, Dünger, Bieh, Gerät ist auch ein Haudwirtschaftlichen Betriedskredit, sür Anschaftung von Saat, Dünger, Bieh, Gerät ist auch ein Haudwirtschaftlichen Betriedskredit, sür Anschaftlichen Betriedskredit, sür Anschaftlichen Betriedskredit, sür Anschaftlichen Betriedskredit ist 888 (S. 8. f. S. 38) und die Debatte süber die Leistung der Schulz eisen Bereine eb. S. 99, Er üger). Auch die kändlichen Sparkassen sonnten hier wohl mehr mit in Funktion treten. Darüber meines Erachtens richtig Landrat K n e be l (Anregungen im preuß. Abgeordnetenhause und im Verein für Socialpolitik 1888, S. 8. f. S. 38, S. 671. Hür den isolierten Liegenschaftskredit (Einzel- oder Individual-Hypothet) liegt in der freilich noch ziemlich unzureichenden Hyp ot het en ver sich er ung (f. Abh. Versicherungswesen in diesem Wert, Band II. Abh. 25) auch der Beginn einer Art bankmäßiger Organisation. befiger) wird hier die Grundlage der Bantfredite. In England und Schottland hat die übliche

#### 4. Die Kreditwirtschaft und das Zahlungswesen.

Rnies, Rrebit I. Abichn. 6, II. Abichn. 14, 28 agner, Theorie ber Beel'ichen Afte, Gevons, Gelb und Gelbverfehr, überhaupt bie oben Rote 18 u. 18 angegebenen Schriften über Depositen, Cheds, Siro, Clearinghoufe.

#### 1. 3m allgemeinen.

§ 74. Der Ausdruck "Areditwirtschaft" kann in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden, welche freilich miteinander zusammenhängen, auch von Theoretikern, besonders den Historikern, öfters konfundiert werden, aber doch zum richtigen Verständnis der Sache unterschieden werden muffen. In dem einen Sinne versteht man darunter ben Ruftand ber Bolfswirtschaft, in welchem viele Kreditgeschäfte aller Art vorkommen, also ber Aredit besonders als Faktor ber privatwirtschaftlichen Produktion und des Berkehrs stark entwickelt ist, im Gegensatz zu dem Austande, wo die Brivatgeschäfte der Broduktion wefentlich nur mit bem eigenen Rapital bes Unternehmers betrieben werben und bie Berkehrsgeschäfte "Bug um Bug", als Tausch- und (Baar-) Raus- und Berkausatte sich vollziehen. Die Boraussehung jener Gestaltung ber Bollswirtschaft als Kreditwirtschaft ist weit burchs geführte Arbeits- und Sigentumsteilung und volle Geldwirtschaft (§ 11 ff.).

Kreditwirtschaft im zweiten, verwandten, aber doch abweichenden Sinne ist dagegen berjenige Zustand der Tausch- und Berkehrswirtschaft in der Bolkswirtschaft, in welchem an Stelle des körperlich als Tausch- oder Umlaussmittel gebrauchten Geldes oder der Münze Gelbsurrogate des Kreditverkehrs oder Kreditumlaussmittel und Zahlungseinrichtungen des Kreditbankwesens benutt werden. Diese Bedeutung des Worts Kreditwirtschaft hat man meistens im Sinne, wenn man dasselbe braucht.

Die Kreditwirtschaft sest hier immer die Geldwirtschaft voraus: Geld bleibt nach wie vor Währung und Preismaß. Die Entwicklung von der Naturals zur Geldwirtschaft ist daher auch eine ganz andere als diejenige von der Gelds zur Kreditwirtschaft. Im letzteren Falle liegt nur eine Entwicklung im Bahlungsmodus, ein technischer, kein prinzipieller Fortsschritt vor, wie ihn der Uebergang von der Naturals zur Geldwirtschaft darstellt.

S. oben § 62, auch 17. Hier hat namentlich Br. Hilde brand Irrtümer verbreitet, indem er übersah, daß auch in der Kreditwirtschaft das Geld als Währung und Preismaß Basis des Berkeps bleibt. S. z. B. dessen Aussach Naturals 2c. Wirtschaft in Hildebrand J. 2. S. 1 sf. Rur in der auf dem gesehlichen Zwang beruhenden Papiergeldwirtschaft ist das anders. Bgl. dagegen Wagner, Beiträge S. 36 ff., Theorie der Beel'schen Atte S. 67, 104, 107, 111, Art. Kredit dei Kentsch S. 202, Knies in Z. f. St.W. 16. S. 150 ff. und in st. Werke über den Kredit. Zum richtigen Verständnis des Gegenstands ist es auch notwendig, den häusig ebenfalls übersehen Doppelsinn von "Naturalwirtschaft" zu beachten. S. Wagner, G. § 113, wo Weiteres zur Terminologie. Kgl. Handb. Band I, Abh. I. § 26.

Jene Gelbsurrog ate der Kreditwirtschaft zerfallen genau genommen in drei Rateg orieen: ein mal werden Schuldurkunden, welche aus anderen Geschäften des Berkehrs hervorgehen, statt Münze als Umlaufsmittel gebraucht, so z. B. girierte Answeisungen, girierte Wechsel, Koupons; auch Briefmarken u. dgl. gehören mit hierher. Sodann werden eigens für den Zweck, um als Gelbsurrogat zu dienen, Schuldurkunden in den Berkehr gebracht, so die Banknoten, das einlösdare Staatspapiergeld. Drittens sungieren die Giroeinrichtungen der modernen Depositenbanken (wo also das daare Geld nicht ganz da liegt) und die Einrichtungen des Checkwesens, serner die Ausgleichungshäuser auch mit für diesen Zweck, Geld als Umlaufsmittel zu ersparen.

Rahl und Arten bieser Gelbsurrogate find nicht fest abgeschlossen. Der Umfang bes Gebrauchs eines jeden bangt öfters von zufälligen Umftanden, von Sitten bes Berkehrslebens, auch und insbesondere bon ber Entwicklung bes Banknotenwefens und von bem Rettelbantrecht und anderen Rechtsnormen, mitunter wohl auch von Steuereinrichtungen (Stempel) ab. Restringierende Zettelbankpolitik, ungenügende Entwicklung des Kilialnehes einer Rentralbant führen wohl zu einer stärkeren Lirtulation girierter Bechfel (fo früher in einzelnen Teilen Englands) und besonders zur Ausbildung des Ched-. Giro- und Ausgleichungsbaus-Berkehrs (fo in England, jest auch in Deutschland). Bei Ginrichtungen bes Banknotenwesens wie in Deutschland (und zum Teil überhaupt auf bem Kontinent) ift bas Bedürfnis bes Chedvertehrs und ber weiteren fich anknupfenden Ginrichtungen nicht fo groß, als 3. B. einerseits in England, anderseits unter sehr abweichenben Berhältnissen ber Organisation bes Rettelbankwesens in Nordamerika. Es wird beswegen auch bei uns nicht gang diefelbe Entwicklung biefer Ginrichtungen bes Zahlungswesens zu erwarten sein. Nur mit Einschräntung tann baber ber im übrigen richtige Sat aufgeftellt werben, daß fich mehrfach eine bestimmte Entwicklungstenbeng im Gebrauch ber Gelbsurrogate zeigt und eines ber letteren wieber bas andere verbrangt, namentlich bie Banknote bie Rirfulation girierter Bechfel, Roupons, ber Ched bie Banknote, g. B. wenn immer mehr Banthaufer fich bem Clearing-Boufe-Syftem anschließen.

Londoner Erfahrungen, wo 1854 durch Beitritt ber Joint-Stod-Banken zum Clearing-House fast 2 Mill. Bfb. St. Taujendpfundnoten der Bank von England überflüssig wurden. Bagner, Theorie der Beel'schen Atte S. 111—124. Reueste nordamerikanische Erfahrungen: erhebliche

Abnahme der Gesantzirkusation an Nationalbanknoten, worauf verschiedene Umstände einwirken, so der Borteil, an den Staatspapierpfändern für die Noten (§ 93) bei dem hohen Kursstande zu prositieren, aber wesentlich auch die Berminderung des Notenbedarss wegen der immer größeren Entwicklung des Depositien=, Check-, Giros- und Clearing-House-Wesens. Seit 1881 ist die Notenzirkusation von \$10-\$25 auf 260-275 in 1885, 165-185 in 1887, 150-160 Wis. Dos. in 1888 gesunken, die Privatdepositien von unter 1000 auf über 1300 Wis D. gestiegen. (Report of the comptroller of the currency 1888, S. 253 ff., 27 ff.)

#### 2. Interlokale, interterritoriale und internationale Zahlungsvermittlung.

§ 75. Eine besondere Betrachtung erheischen noch die Zahlungen zwischen versichied enen Orten derselben wie namentlich auch verschied ener Bolks: wirtschaften. Hier handelt es sich freditwirtschaftlich um die Aufgabe, die Ueberssendung baaren Geldes (heimischer wie fremder Münze, auch von Barren) möglichst zu vermeiden, also die betreffenden privat- und volkswirtschaftlichen Kosten zu ersparen. Die moderne Entwicklung des Bost- und Telegraphenverkehrs hat hier in doppelter Weise die Lösung dieser Aufgabe bedeutend erleichtert und vereinsacht. Einmal in allerneuester Zeit, besonders für Neinere Zahlungen, durch den Bostanweisungs-Verkehr, der zahlungstechnisch auf der Uebertragung des Kompensationsprinzips für Zahlungen unter den einzelnen Bostämtern eines Postgebietes beruht. Sodann schon früher, aber von Jahr zu Jahr steigend dadurch, daß die Vankhäuser in den Provinzialstädten mit großen Häusern am Zentralsgeldplat und durch diese wieder untereinander in Verbindung stehen.

In jenen Plat strömen dann Anweisungen, Wechsel, Checks, Banknoten, Koupons u. s. w., welche an verschiedenen Plätzen zahlbar sind, zusammen, können (und werden auch, wie in London) durch gegenseitige Verrechnung ausgeglichen; für den etwaigen Saldo wird wieder ein Wechsel, ein Check gegeben und genommen, und nur etwa ausnahmsweise erfolgt einmal eine Baarsendung zum Ausgleich. So konzentriert sich das interlokale Zahlungsgeschäft eines Landes mit entwickelter Bankorganisation in einem Mittelpunkt und wird sast ganz ohne Baarsendungen bewerkstelligt. Das großartigste Beispiel bietet England und London. In gewissem Umfang dehnt sich eine solche Sinrichtung auch auf das Ausland aus. Mit hilfe ihres Filialshstems kann ferner auch eine große Zentralbank ebenfallszwischen verschiedenen Orten ähnlich den Zahlungsverkehr ihrer direkten und indirekten Kunden vielsach bloß durch Girieren und Kompensieren vermitteln, wie jetzt besonders seitens der Reichsdank in Deutschland geschieht.

S. Daten über die Reichsbant oben § 57. 3m allgemeinen Rauch berg a. a. D., bes. über bas fog. Country-Clearing S. 14, b. h. Clearing von Effetten ber nicht jum City-Clearing-Saufe gehörigen Londoner und provinziellen Firmen.

Auch bieser bankmäßig organisierte interlotale Zahlungsverkehr bedient sich im großen Umfang zu seinen Operationen des sogen. Rimessenwechsels, b. h. eines Wechsels, welcher an einem anderen Orte, als dem, wo er ausgestellt oder begeben wird, zahlbar ist. Und mehr noch ist es der isolierte interlotale Zahlungsverkehr zwischen einzelnen Geschäftsleuten, besonders im auswärtigen Handel, welcher großenteils durch solche Wechsel bewerkstelligt wird. Wie weit, bezw. wie lange hier die Baarsendung vermieden wird, hängt vom jeweiligen Stande der interlotalen und internationalen Zahlungsverpslichtungen und von dem dadurch bedingten Stande des Wechselstellt ries ab.

#### 3. Der Wechselfurs.

Ueber Bechselweien im allgem. s. auch Lexis' Abh. Handel in diesem Berte Band II. Nr. 24.

— Ueber Bechselkurse und deren Berechnung, überhaupt über Technisches s. die Bücher über prattisches Borsenweien u. dgl., s. B. Swoboda, Die Arbitrage (mehrere Aust.). O. Haupt, arbitrages et parités, Paris, 6. Aust. u. spätere (sehr reichhaltiges Berechnungsmaterial). — Ueber die Theorie der Bechselkurse s. bes. Goeschen, Theory of foreign exchanges, Französisch von San, 2 Aust. 1875, Deutsch: Theorie der auswärtigen Bechselkurse von Stöpel, 1875. Schraut, Lehre von den auswärtigen Bechselkursen, 2. A. 1882. – Bgl. auch Arendt, Inter-

nationale Zahlungsbilanz Deutschlands, 1878. Sötbeer, Beiträge und Waterialien S. 115 ff.
— Statistik von Bechselkursen in den münzstatisk Anhängen Sötbeer's im Goth. Jahrbuch und in den Aussätzen von Struck im J. s. G. S. 11. S. 1027 ff., 12. S. 905 ff.

- § 76. Unter Wechselturs versteht man im allgemeinen diejenige Summe Geld, welche für eine in einem Wechsel verschriebene Summe Geld gezahlt wird. Dieser Kursschwankt natürlich nach der Länge der Laufzeit des Wechsels, nach der Kreditwürdigkeit des oder der wechselmäßig Verpslichteten zc. Im speziellen und gewöhnlich gezgemeinten Sinne versteht man unter Wechselkurs die Geldsumme, welche an einem Orte für einen auf einen anderen Ort lautenden Wechsel bezahlt wird, denkt also dabei an Rizmessenwechsel. Nur von diesem Wechselkurse ist im folgenden die Rede.
- 1. Terminologifches und Technifches. Der Bechfelturs wird zwifchen zwei verschiedenen Blagen al pari ftebend genannt, wenn bei berfelben einfachen Babrung (Gold, Silber) und bemielben Munginge Die gegablte und verschriebene Gelbjumme Die aleiche : wenn bei berfelben Babrung und verschiedenem Mungfuße bie beiben Summen genau nach bem Mungfuße übereinftimmen, alfo 3. B. für einen Berliner Bechfel auf 100 Thir. Silber in Wien 150 fl. öfterr, Bährung Silber gezahlt werden; endlich wenn bei verschiedener Bahrung (bier Gold, dort Silber) der innere reine Metallgehalt beiber Summen berfelbe ift, b. h. berjenige, welcher bem jeweilig im Bertehr geltenben Bertverhaltnis von Gold zu Silber genau entspricht. Wenn bies Wertverhaltnis etwas ichwankt, wie gewöhnlich und wie vollends in den letten fünfzehn Jahren, so schwankt also natürlich ebenmäßig auch das Bari des Wechselturses. Ein festes Bari gibt es daber nur bei gleichem Währungsmetall ober bei verschiedenem Metall, so lange die Wertrelation von Gold und Silber genau gleich bleibt. Wenn es fich auf ber einen ober gar auf beiben Seiten um uneinlösbare Bavierwährung handelt, so kann gar nicht von einem reellen Bari die Rebe sein, sondern nur von einem fingierten inbezug auf die Wetallwährung, aus ber die Bapierwährung hervorging und nach der sie noch ihren Namen führt. Das Bari wechselt mit bem Rurse bes Bapiergelbs beständig, es ift jeweilig basjenige, welches bem Betrage der für eine gleiche Metallgeld= (namentlich Gold=) Summe zu bezahlenden Bapier= aeldsumme entspricht.

Wenn z. B. 100 Mart an einem bestimmten Tage 58,24 fl. öfterr. W. und 48,25 Rubel ruff. Papiergelb koften (Kurs v. 5. Juli 1889 in Berlin), so ware bas Pari zwischen Wien und Petersburg bemnach 100 fl. gleich 82,85 Rubel.

Das Wechselpari versteht sich zunächst für Sicht wechsel. Für die üblichen länger laufenden, meist auf gewisse usancemäßige Fristen (2—3 Monat) berechneten sogen. langsichtigen Wechsel muß der Diskonto des Platzes, auf den der Wechsel läuft, noch berücksichtigt, also vom Preise des Wechsels in Abzug gebracht werden.

Die Notierung der Wechselfurse an den Börsen kann eine zweisache sein, entweder so, daß die sogen. seste Notiz (seste Baluta) sich auf die heimische, bez. örtliche Währung und Münze und dem jeweiligen Kurse wechselnde Notiz (variable Basluta) auf die fremde Währung und Münze bezieht, oder umgekehrt. In Berlin ist z. B. die seste Wechselvaluta ein bestimmter Nominalbetrag der fremden Währung und Münze und bezeichnet die Wechselsunstiz hier, wie viel deutschen Geldes man für den betressen den fremden Wechsel zahlen muß. Ist dieser Betrag deutschen Geldes höher als das Pari, so steht der Kurs "über Pari", im umgekehrten Falle "unter Pari". Das Steigen und Fallen des Wechselsunges bedeutet hier, daß für denselben Betrag fremden, an fremdem Orte zahlbaren Geldes mehr oder weniger deutsches Geld als bisher zu zahlen ist, deim Steigen verteuert, beim Fallen verbilligt sich also der fremde Wechsel und damit die Bahlung an dem fremden Plaze, im Auslande, die fremde Valuta. In Petersburg war umgekehrt disher die russische Valuta die seste der Wechselnotierung, die fremde die wechselnde (neuerdings Veränderung der Notierung). Daher hier ein Fallen des Kurses eine

Berteuerung, ein Steigen besselben eine Berbilligung bes fremben Wechsels, ber fremben Baluta bebeutet. — "Günstig" nennt man den Wechselfurs für einen Ort oder ein Land, wenn die darauf laufenden Wechsel anderswo über Pari, "ungünstigt", wenn sie unter Pari stehen: Ausdrücke, aus denen aber wegen ihrer Relativität nur mit Vorsicht Schlüsse zu ziehen sind (s. unten). Bei dem sogen. "günstigen" Wechselkurse kann Einsuhr von Metall aus dem Auslande, bei "ungünstigem" Ausfuhr des Metalls nach dem Auslande die Kolae sein.

Im Folgenden betrachten wir vornehmlich die sogen. internationalen Wechselfurse, d. h. die Kurse von Wechseln auf das Ausland, auf fremde Bolkswirtschaften. Im wesentlichen gilt dasselbe aber von den Bechselkursen auf andere Pläze des Insands. Hier kann nur etwa durch das Geschäft der Distontierung von Rimessenwechseln auf die Filialpläze einer großen Bank (Deutsche Reichsbank) auch in den Wechselkursen eine größere Ausgleichung erfolgen und durch das Girogeschäft zwischen den Bankselnen (Hauptbank, Filialen) die Benutzung von Wechseln zur Geldübersendung überhaupt vielsach entbehrlich werden.

- § 77. 2. Die zu internationalen Zahlungen verwandten Wechsel. Bechfel auf andere Blate, bez. andere Lander geben zunächft, früher fast ausschlieklich. heute noch in bedeutendem Mage, aus dem Erport von Baaren dabin hervor. indem für ben betreffenben Bert Bechiel auf ben Empfanger, bortigen Raufer, Importeur, Ugenten, Rommissionar 2c. gezogen werben. Diesen "Waaren-Wechseln" entsprechen bann umgefehrt die vom Ausland auf das Inland gezogenen Bechsel, welche für den Amport frember Baaren ins Inland ausgestellt werben. Gine weitere gegenwärtig immer bebeutenber werdende Reihe internationaler Bechsel geht aus anderen internationalen Rreditgeschäften, aus Anleiheoperationen. Räufen und Bertäufen von Bertpapieren zc., ferner aus ber Regelung der Gewinne der Rhedereigeschäfte, bem Reiseverkehr und den gablreichen fonftigen persönlichen und geschäftlichen Berbaltnillen bes beutigen internationalen und Belt= vertehrs hervor. Diese Wechsel werben nun vor ihrer Ginlosung, - b. h. vor der Berwendung jur Ordnung begienigen Rreditgeschäfts, bem fie entstammen. - großenteils bagu verwendet, Sendungen baaren Gelbe gwifchen verschiedenen Orten und Ländern, mit benen fonft die interlotalen und internationalen Rablungeverpflichtungen einzelner Berfonen ausgeglichen wurden, ju erseben. Die Bechsel ftromen zu biesem Rwede jum Teil an ben großen Sandels. Borfen. Gelb und Bantplagen eines Landes jufammen und werben bier von benjenigen Bersonen gefauft, welche an bem Ort, in bem Lanbe, wo ber Bechsel gablbar ift, eine Bahlung zu machen haben.
  - 3. B.A in Hamburg zieht auf C in London einen Wechsel für eine Waarensendung aus Deutschland nach England. B in Hamburg kauft diesen Wechsel dem A daselbst ab, schiedt ihn an D in London und bezahlt denselben für eine von diesem (D) an ihn (B) gesandte Partie englischer Waaren. D läßt dei Verfall den Wechsel selbst oder durch seine Bant von C einlösen. Dann sind die beiden Handelsgeschäfte zwischen London und Hamburg abgewickelt und jeder Waaren-Exporteur hat im Inlande von einem Importeur Zahlung erhalten, ohne daß eine Geldsendung zwischen den Orten erfolgte. Dies ist der Thyus der Operation. Dieselbe sompliziert sich durch das Dazwischentreten dritter, vierter 2c. Glieder und Plätze, durch die Wechsel-Arbitrage, d. h. die Spekulation auf Wechselkurs-Differenzen u. dgl. m. Aber das Grundverhältnis bleibt immer dasselbe bochst einsache.
- § 78. 3. Parität der Wechselfurse und Abweichungen davon. Die Bedingsung für das Wechselpari zwischen zwei Orten ist, daß in einem gegebenen Zeitpunkte an dem Orte A ebensoviel Wechsel auf den Ort B dem Wertbetrage nach angeboten als nachzestragt werden. Ist das Angebot größer als die Nachstrage, so sinkt der Wechselkurs unter Pari, d. h. der auf den Ort B lautende Wechsel muß in A entsprechend wohlseiler verstauft werden. Umgekehrt im anderen Falle, wenn die Nachsrage größer als das Angebot ist.

Die Boraussegung der Gleichheit von Wechselangebot und Nachfrage ist, daß Ort oder Land A an Ort oder Land B so viel schuldet, als es von dort zu fordern hat, also z. B. dem Wert nach Waareneinsuhr und Aussuhr gleich groß ist. Wehr Wechsel werden angeboten, wenn die Waarenaussuhr nach B, mehr Wechsel verlangt, wenn die Wareneinsuhr aus B größer ist. Durch hinzutritt von Wechseln aus Kreditgeschäften, Esselvenreihuhr ze. und von Arbitrage-Operationen, welche andere Plätze mit umsassen, kompliziert sich nur wieder das Verhältnis in der Pragis.

Der fremde Wechselkurs (von A auf B) unter Bari begünstigt den Import von Baaren, Effekten 2c. von B nach A und erschwert den Export von A nach B etwas, woraus dann auch wieder rüdwirkend eine gewisse Ausgleichung entsteht, indem die wirtschaftliche Boraussiehung solchen Standes der Bechselkurse ein bisher ftarkerer Export und schwächerer Amport war: wegen jenes das größere Angebot, wegen dieses die schwächere Rachstrage in A nach den Bechseln auf B. Der sogen ungünstige Kurs (hier für B in A) ist also günstig für B's Ausstuhr von Baaren und Essekten, ungünstig für seine Baareneinsuhr. Daher die vorhin (S. 447) erwähnte Relativität des Ausbrucks "günstiger" und "ungünstiger" Bechselkurs.

Die Grenze für das Abweichen bes Wechselfurses zwischen zwei Orten vom Pari nach oben und unten liegt bei freiem Verkehr in den Versen dung & bez. Bezung fo ft en des baaren Geldes einschließlich der Kosten der Umsetung des heimischen in das fremde Geld dort oder des fremden in das heimische Geld hier. Daher entscheiden hier die Transport, Assetungspesen, der etwaige Zinsverlust während der Dauer der Operation, die Kosten der etwa nötigen (also bei verschiedener Währung und Münzsuß gebotenen) Umschmelzung und Neuprägung des Metalls, wobei mithin noch die Prägekosten (Münzgebühr, Schlagschah) in Betracht kommen. Im Maxim um können die Bechselkurse zwischen zwei Orten oder Ländern daher um das Doppelte dieser Kosten vom Pari abweichen, nach oben und unten. Diese Regel gilt auch für ein Land mit Banknotenzirkulation, da ja die Koten jeden Augenblick auf Verlangen gegen Münze eingelöst werden können. Dagegen lassen sich solche Grenzen nicht für die uneinlösdare Papierwährung ausstellen, bei der denn auch sehr große Schwankungen der Wechselkurse vorkommen.

Der Beweis für die Richtigkeit jener Regel läßt sich leicht führen und wird durch die Ersahrung bestätigt. Das Pari zwischen Deutschland und Frankreich (hier Goldvaluta zu Grunde gelegt) ist z. B. 81 M. für 100 Fr. Angenommen, alle Bersendungs, bez. Bezugs und Umsetungsspesen zwischen deutschem und französischem Goldgelde seien 11/4-10, so kann hiernach in Berlin der französische Kurd nicht irgend wesentlich über 82,0125 steigen, noch unter 79,9895 M. für 100 Fr. (in Sichtwechseln) sinken. Würde jene Obergrenze übersteiegen, weil französische Bechiel start gesucht sind, so würde der Begehrer (der also z. B. für Waaarenimporte aus Frankreich Zahlungen in Paris leisten muß) alsbald deutsches Gold erportieren und eventuell in Paris in französisches Geld umprägen sassen. Daher ist der hohe Wechselsturs in Berlin auf Paris sür Frankreich in einer Hinsicht günstig, nämlich für die Einsuhr von Gold aus Deutschland nach Frankreich, in anderer Hinsicht ungünstig, nämlich für die Einsuhr von Waaren aus Frankreich grankreich, in anderer Hinsicht ungünstig, nämlich für die Wesselles uns Berlin unterschritten, also Wechsel auf Paris von den Besigern noch wohlseiler abgegeben werden müssen, wegen großen Angebots oder mangelnder Nachstrage, so würden die Besiger lieber die Bezugskosten des Geldes auswenden und das bezogene französische Gold eventuell bei uns in deutsche Münze umprägen lassen. Dier ist der niedrige Wechselturs also ungünstig für Frankreich, weil er zur Aussuhr nach Deutschland Deutschland führt, aber günstig für Basselbe, weil er die Waarenausschlur nach Deutschland erleichtert.

Bei der gegenwärtigen Freiheit, Raschheit, Sicherheit und Wohlseilheit des Verkehrs, auch des internationalen, in Edelmetallen, den sehlenden oder ganz mäßigen Prägegebühren, ist die dargelegte Schwankung der Dre, der Wechselkurse natürlich viel kleiner als ehedem. Nach der Entsernung der Orte, der Beschaffenheit der Rommunikationen, der Dauer des etwaigen Geldtransports, den Zeit- und Landesverhältnissen zc. (Priegszeit) ist sie aber auch noch jeht größer und geringer.

Für isolierte Geschäftsleute, die nicht in der Lage find, gleich zu Bersendung oder Bezug von Ebelmetall und ben weiteren erforderlichen Operationen zu ichreiten, tann jene Grenze auch immer etwas überschritten werden. Aber durch die Bantgeschäfte, deren Bermittlung im Bechseluns und Bertauf man sich bedient, wird dies immer mehr vermieden.

Thatsaclich bewegen sich die Wechselturse jest sogar gewöhnlich in einem et was en geren Spielraum, als ihn jene Grenze bezeichnet. Das ist die Wirkung des zwischen verschiedenen Orten mit hilfe des Telegraphen spielenden Geschäftes der Bechselarbitrage.

Sobald hier z. B. die Bechsel von A auf B mehr gesucht sind und steigen, wird der Bedarf durch die etwa noch wohlseiseren Bechsel des Orts C auf B befriedigt; nach C werden eventuell wieder Bechsel von D auf B dirigiert zc. Wit hilfe der Bersendung von Vertpapieren ("internationalen Effekten"), mittelst Banquier-Guthaben und Krediten u. dgl. m. wird die Ausgleichung der Kurse gerade der Bechsel noch weiter geführt.

Rach Haupt, parites, werden bier einige praftifch wichtige Bechjelturs-Berhaltniffe mitgeteilt

Deutsche "Golbparitaten" (ohne Rücklicht auf Bragefosten-Anrechnung, jog. theoretifche Baritaten).

```
100 Mrt. = 123,46 Fr. frangof.
                                             ober: 100 Fr.
                                                                         81 Mrt.
                                                                    = 20,4294 Mrf.
= 168,74 Mrf.
               4,895 Pfd. Sterl. engl. 59,26 fl. holl.
                                                      1 Bfd. Sterl. =
100
100
                                                    100 fl. holl.
100
               23.821 Doll. norbam.
                                                    100 Doll.
                                                                    = 419.79 Mrt.
               88.88 Rron. fandin.
100
                                                    100 Rron.
                                                                    = 112.50 Mrf.
```

Benn Gold zu Gilber nach ber früheren Relation = 1:15,5, fo find ferner 100 fl. ofterr. = 200 Mrt., 100 Silb. Rubel ruff. = 323.98 Mrt.

Die sogen. "Golbpunfte" (gold points, auch bullion points, specie points) ober bie sogen. Die jogen. "Gold puntte" (gold points, auch bullion points, specie points) oder die jogen. praktischen Baritäten bezeichnen die Erenze des Stands der Wechselkurse, wo der Bezug oder die Versendung von Gold beginnt vorteilhaft zu werden. Man berechnet sie auf die Beise, daß man zu den "theoretischen Paritäten" hinzufügt, bezw. adzieht die Rosten für Prägung, Fracht, Assetuanz, durchschitlichen Berlust am Feingehalt und Gewicht der im Berkehr umlausenden Stücke. So erhält man zwei "Goldpunkte" oder "praktische Paritäten", sur Import und Export des Goldes. Haupt a. a. D. gibt für Berlin (d. i. Deutschland) solgende Daten: Goldvuntte

für ben Golbimport nach Deutschland für ben Golberport aus Deutschland mit Baris 80.56 97. 81,37 M. f. 100 Fr. f. 1 Pfb. 6 f. 100 fl. f. 100 Doll. f. 100 Kron. 20.33 20.53 1 Bfb. Sterl. Loudon 170,20 168,25 Umfterbam n H 415,25 111,95 New-Port 423.80 118.20 Ropenbagen

Rwifchen Baris und London (Fr. u. Bib. Sterl.) ift bas theoretische Bari 1 Bib. Sterl. = 25,22 Fr., Goldpunkt in Paris für den Bezug von Gold von London nach Paris ist 25,12'/2 Fr., für die Bersendung dahin 25,35'/2 Fr.

zir die Bersendung dahin 25,35% Fr.
Sotbeer gibt im Goth. Hoffalender Zusammenstellungen der Berliner Wechselfurse nach dem Stande am Ende jedes Quartals für die usancemäßigen kurzen Wechsels (8 Tage, Petersdurg 3 Wochen). Von 1876–83 bewegten sich hiernach Minimum (b. h. ginkig für Verlin) und Maximum (ungünstig) des Kurses auf London zwischen 20,35 (März 1876), 20,36 (Juni 1878), 20,16 (Dez. 1881) und 20,485 (Juni 1876), 20,50 (März 1879), 20,485 (Juni 1883) Wark sür 1 Ph. Sterl. Paris stand in Minimo 80,35 (Sept. 1880), in Maximo 81,90 (?) (Juni 1876) und 81,25 (März 1878) Mark sür 100 Fr., Wien in Min. 161,60 (Dez. 1876), in Max. 174,55 (März 1876), 175,05 (Juni 1879), 172,90 (Sept. 1883) Mrk. sür 100 st. W. Beim Biener Kurs insluiert, außer politischen, die Papierwährung beeinstussenden Momenten besonders die Bewegung des Silberpreises (Wertverhältnis von Gold zu Silber). Petersdurg stand in Minimo 193,80 (Dez. 1878, Türkenkrieg), in Maximo 265 (März 1876) und 216,10 (Sept. 1881): Schwankungen des Papiergeldwerts. Die Kriegsbesürchungen im März und April 1885 warsen den russischen Kurs in Berlin von 210—212 auf 193—200. Er erholte sich seitdem bis zum Herbst 1888 nur wenig und nur vorübergehend. Die politischen Besürchtungen trieben ihn 1885—1888 nuf 190, 180, selbst im Frühsahr 1888 bis auf ca. 165 herab, im Spätherbst stand er wieder an 218—220; im Sommer 1889 205—210. Zur Steigerung seit dem Sommer 1888 trugen neben günstigen politischen Anschauungen die gute russische Ernte, der stärkere Kornexport, russische Anseiheoperationen in Frankreich bei. Der österreichische Kurs ist seit länger durch das Wertschausen in Frankreich bei. Der österreichische Kurs ist seit länger durch das Wertschausen in Frankreich bei. Der österreichische Kurs ist seit sanger durch das Wertschausen und Kurs sit seit sanger durch das Wertschausen in Frankreich bei. Der österreichische Kurs ist seit sanger durch das Wertschausen in Frankreich bei. Der österreichische Kurs sit seit sanger durch das Wertschausen in Frankreich bei. D Anleiheoperationen in Frankreich bei. Der österreichtiche Kurs ist seit langer durch das Wert-steigen der österreichischen Silber- und Papiervaluten über den Stand des Silberpreises (in Gold berechnet) erheblich gestiegen, — eine fehr bemerkenswerte mungpolitische Thatsache. Er steht im Sommer 1889 ca. 172 DR. für 100 fl., österr. Papier und öfterr. Silbergeld gleich, mahrend ber reelle Gilberwert bes Gulbens einen Bechfelture von ca. 145 bedingte!

8 79. — 4. Eraebnis. Auf biese Beise wird ichlieklich ber weitaus arökte Teil bes interlofalen und internationalen Rahlungsvertehrs durch Wechsel= und Effettensendungen und Bechselarbitrage ohne Benutung baaren Geldes bewerkstelligt: das Shftem der Areditwirt= schaft wird dem interlokalen und dem Weltverkehr eingefügt. Rur die Berteilung der natürlichen Aufluffe bes neu gewonnenen Gbelmetalls ber Brobuftionsländer unter bie übrigen Länder der Erde; ferner andauernd aktive ober passive internationale Zahlungs-(nicht nur: Sandels-) Bilangen gwischen einzelnen Ländern und Ländergruppen, wie besonders von Europa-Amerika gegen Oftasien; endlich vorübergehende, aus abnormen Berhältniffen hervorgehende Störungen der gewöhnlichen Zahlungsbilangen gwifchen ben Ländern. — 3. B. infolge von Kriegsverhältniffen, Subsidien=, Tributzahlungen, von größeren An= lieheoperationen, von reellem Bedarf nach Edelmetall felbst, etwa zu Zweden ber Herstellung der festen Baluta ("Bartgeld"), zur Ginziehung kleiner oder aller Arten Banknoten, infolge von größeren Broduktionsstörungen, 3. B. bei Migernten u. dal. m. --:

Digitized by Google

nur diese dreierlei Reihen von Umständen führen dann noch zu einer umfassenderen Bersfendung des Metallgelds selbst. Alle ehemals nötigen Bersendungen desselben aus anderen, mehr nur sekundären Gründen werden durch jene Kreditwirtschaft des interlokalen und des Weltverkehrs immer vollständiger entbehrlich gemacht.

Bolks- und privatwirtschaftlich kommt dies auch wieder auf eine wesentliche Ersparung an Arbeit und Kosten hinaus; effektiv auch auf eine größere Wirksamkeit derselben Metallsgeldmenge im Berkehr, inbezug auf die Geldpreise 2c., indem ein kleinerer Teil dieser Menge jest durch die Transportakte selbst "gebunden" ist. Die Entwicklung stellt insoferne wie die ganze inländische Kreditwirtschaft ein Moment dar, das auf den Geldwert herabdrückend, auf die in Geld gemessenen Preise steigerud einwirkt.

# 5. Zentralisation und Dezentralisation des Bantwesens, besonders des Zettelbantwesens.

## 1. Die frage im allgemeinen.

§ 80. Diese Frage ist teils eine ötonomischet chnische, teils eine verwaltung sepolitische und verwaltung rechtliche. Wenn auch ohne einen besonderen Zwang der Rechtsordnung, daher namentlich ohne Monopole und Privilegien für bestimmte Banken, eine gewisse Zentralisation des Bank- und auch des Zettelbankwesens ein Produkt der "freien" Berkehrsgestaltung sein kann, wosür wir Beispiele haben (so die ehemalige Stel-lung der Frankfurter Bank in Südwestdentschland), so wird doch das Maß der Zentralisation regelmäßig überwiegend von der allgemeinen Bankrechtsordnung eines Landes abhängen. Insosen führt die Frage zugleich zu den im nächsten Abschnitt II (über Bankpolitik und Bankrecht S. 454 ff.) zu behandelnden hinüber. Wie sie im Bankrecht, vom Standpunkte de lege ferenda betrachtet, zu entscheben ist, hängt aber mit von dem Urteil über die wirtschaftliche Funktion der zentralistischen und dezentralistischen Bankorganisation ab, worüber hier zu handeln ist.

Mit dem Borte "Zentralisation" und "Dezentralisation" im allgemeinen, wie dann speziell der Notenausgabe und des Zettelbankwesens wird das hier vorliegende Problem wohl am besten bezeichnet. Berwandt, aber nicht identisch damit ist der Gegensat von "Bankbeschränfung und Bankfreiheit", von "Monopol- und privilegiertem" einer- und "Viel- oder Mehrbankwesen" an- derseits, auch von "Staats- oder öffentlichem (in diesem Sinne, d. h. gemeinwirtschaftlichem, in handen öffentlicher Korper besindlichem) und Privatbankwesen" (§ 86).

Rein ötonomischetechnisch, b. h. ohne Rucksicht auf die socialpolitische Seite der Frage aufgefaßt, läßt sich kaum ein unbedingter Borzug der einen vor der anderen Organissationsform behaupten, nicht technisch und privatwirtschaftlich, auch nicht volkswirtschaftlich.

Die allgemeinen Gründe für und wider sind doch wesentlich relativ. Die gegebene geschichtliche Entwickung spricht besonders im Zettelbankwesen mit; sie hat hier in den entropäischen Staaten vielsach zu einer mehr oder weniger ausgebildeten Zentralisation geführt, aber zu einer völligen auch hier nicht allgemein, und unbedingt zwingend für den Fortsgang erscheint sie auf diesem Gebiete nicht. Die allgemeinen politischen Verhältnisse sprechen zwar auch mit, so für Dezentralisation in Nordamerika, der Schweiz, für ein gemischted Spstem in Großbritannien, Italien, Deutschland, für volle Zentralisation in Frankreich, Rußland, aber allein entschedend sind auch sie nicht. Gine Tendenz zu stärkerer Zentralisation wenigstens der Notenausgabe tritt mehrsach deutlich hervor, so in England, Deutschland, aber die Frage bleibt immer, wie weit dieser Tendenz nachgegeben werden, sie durch die Gesetzebung gefördert werden soll. Das hängt doch immer wieder mit von Erwäsgungen über die Funktion der beiden Spsteme ab.

In socialpolitischer Sinsicht nuß bedacht werden, daß die Borteile aus der Dezentralisation in bezug auf Gründung und Betrieb der Banten, zumal der Zettelbanten so gut wie ausschließlich nur vom Brivattapitalismus ausgenüht werden können.

Denn selbst bei weitgehender "Bankfreiheit" vermögen regelmäßig nur größere Privatstapitalisten solche Banken zu errichten und wird auch bei Aktienbanken die Verwaltung unter deren vorwiegendem Einsluß stehen. Bei einer durch die Rechtsordnung bewirkten Bentralisation, zumal wenn die Banken, vollends die Zettelbanken Reichs-, Staats- oder Institute der großen Selbstverwaltungskörper sind, würden jene Vorteile direkt oder insdirekt mehr den volklichen Gemeinschaften zu gute kommen. Das ist wohl der am meisten zu Gunften der Zentralisation, aber freilich auch zugleich zu gunsten der Beschränkung und der öffentlichen, Staats-, Provinzial- Preis-, Gemeinde-banken Unsschlag gebende Grund (§ 86). Das Gewicht desselben wird freilich bei einem Jeden wieder von seiner gesamten socialen und volkswirtschaftlichen Anschauung mit abhängen.

Bei allen ben früher erwähnten, banktechnischen und wirtschaftlichen Aategorieen von Banken (§ 72, 73) kann die Frage der mehr zentralistischen oder mehr dezentralistischen Organisation — benn um ein Mehr oder Beniger handelt es sich in der Regel, nur selten um ein bloßes Entweder-Oder — in Erwägung kommen. So auch bei den Depositen-, den Pfandbrief- und Hoposthekendanken, den Banken für landwirtschaftlichen Betrieds- und Notkredit. Bei letzeren ift sie jegar von besonderer Bedeutung. Das Grundkredit- und ländliche Bankwesen wird in Band II. Abh. XIV dieses Werks behandelt. In dieser Abhandlung soll die Frage nur für das Zettelbankwesen noch etwas näher erörtert werden. — S. Wagner, Zettelbankpolitik S. 621--85.

## 2. Die Zentralisation der Motenausgabe.

- § 81. Die Borgüge berselben treten vornehmlich in folgenden vier Punkten, im einszelnen freilich in verschiedenem Grade hervor.
- 1. Die Einheit der Banknote, völlig bei der Monopolbank, größtenteils bei der privilegierten Zentralbank erreicht, bewirkt größere Bequemlickeit und Sicherheit im Gebrauch dieses Zirkulationsmittels. Das kommt der ökonomischen Funktion der Rote zu gute, führt freilich auch eine größere Unnäherung der Note an das Papiergelb herbei.

Begreisich legte man auch bei der deutschen Bankresorm auf diesen Punkt gegenüber dem bunten Birrwarr von Noten Gewicht. Indessen lassen sich selbst bei ganz verschiedenen Notenformularen eines start dezentralistischen Bankspikems im wesentlichen die Borteile der Einheit der Note durch die gesehliche Borschrift erreichen, daß nur gewisse Notenstüde (Appoints) ausgestellt werden durch die Genes benehmte des Weienaustausches unter den Banken schott, schweizer. Konkordats-, deutsche Bettelbanken seit 1876) und durch die Eintblung aller Noten an Zentralplägen. Endlich sieht nichts im Wege, auch im ganzen gleiche Notensormulare den Banken vorzuschreiben (Nordamerika). Der Borzug der "Einheit" der Note, überhaupt nur ein sormaler, ist daher doch kein durchgreisender Grund für Zentralisation.

2. Die Entwicklung des Filialneges über ein großes nationalwirtschaftliches Berkehrsegebiet. Berbindet sich hier mit der Notenausgabe ein großes Depositen= und Girogeschäft, wie jett bei der Deutschen Reichsbank, so kann das Filialnet noch wirksamer werden. Unter anderem wird der auch socialpolitisch beachtenswerte Borteil erreicht, Wechsel auf Nebenplätze, wo sich Bankfilialen besinden, gut begeben zu können, was ein wenig mit der übermäßigen industriellen und merkantilen Zentralisation in Hauptplätzen eutgegenwirkt.

Die Deutsche Reichsbant mit ihren 234 (Anfang 1889, 224 Ansang 1884) Bankstellen überragt hier alle anderen Zentralbanken weit. Auch die kleineren Zettel- und Depositenbanken können inbessen ähnlich ihre Filialen ausdehnen, und haben es 3. W. in Schottland im größten Maße gethan (10 Banken mit über 700 Filialen). Durch die Verbindungen solcher Banken mit einer Bank
am Zentralplate und durch das System des Provinzial-Clearing-Houses (country clearing)
§ 57, 79) wird serner gleichsalls Achnliches erreicht, wie durch das Filialsustem der Zentralbank.
Daher ist auch dieser zweite Vorzug der letzteren kein in der Frage den Ausschlag gebender.

3. Größere Leistungsfähigkeit in Krisen aller Art, politischen und namentlich wirtschaftlichen. Dieselbe zeigt sich in dem geringeren Schwanken, in der praktischen Unerschütterlichkeit des Kredits der Zentralbank selbst. Rücksorderungen der Passiven (Depositen, Noten)
bloß aus Mißtrauen erfolgen daher gar nicht oder nur in viel geringerem Grade. Umgekehrt strömen selbst Gelder einer solchen Bank in kritischer Zeit zu, zum Teil solche, welche
anderen Banken entzogen wurden (Englische Bank 1857. 1866). Dadurch wird die Zentralbank befähigt, die in Krisen hervortretende größere Kreditbeanspruchung verhältnismäßig

leicht und sicher zu gewähren, die Lücke auszufüllen, welche im ganzen Areditspftem entsteht und so im wahren volkswirtschaftlichen Interesse die Arediterschütterung überwinden zu helsen. Dies ist der wohl am meisten entscheidende Borzug der Zentralbank vor den kleinen Banken und speziell der Notenausgabe der ersteren; die Noten dieser Bank erweisen sich hierzu brauchbarer als diesenigen der anderen Banken.

Hierüber hat die neuere Bankgeschichte wohl deutlich entschieden, in England, Deutschland, Frankreich, verglichen mit Schottland, den englischen Landbanken, mit hamburg (1857), mit den kleinen deutschen Banken (1866), auch mit Nordamerika (d. B. 1857, besonders damals in New- Jort). Knies würdigt dies nicht genügend und übersieht gerade hier den organischen Ausammens der wirtschaftlichen und speziell der Kreditverkettungen, infolge dessen die, histe für die großen häuser wieder der gesamten Bolkswirtschaft zugute kommt. Anders schon früher Rasse, bessen Ausführungen mich mit zur Modifikation meiner eigenen abweichenden alteren (1857) Anssicht über die Funktion und den Rusen der Zentralbanken bestimmten (s. auch oben § 61. 65).

4. Die Zentralbank als Stüpe bes Staats und seiner Finanzen in großen politischen Rrisen. Eine solche Stützung vermögen kleinere Banken bes bezentralisierten Systems nicht oder nicht so ausreichend zu gewähren. Das zeigt noch neuerdings der Bergleich Frank-reichs (1870—71) mit Nordamerika (1861—64).

Allerbings wird eingewendet, daß hier auch eine größere Gefahr des zentralistischen Systems vorliege, welches eben leichter für eine bedenkliche Berquidung zwischen Staatsfinanzen und Bankwesen die Handhabe biete und so leichter zur Papiergeldwirtschaft hinüber führe (s. solg. gunter 2). Indessentralization in großen Rotlagen nicht vor solcher Berquidung schütz; serner hat die eigene Ausgabe von Staatspapiergeld (Desterreich, Nordamerika) ähnliche schümme oder noch schlimmere Birkungen sur das Geldwesen als die Ausbeutung von Zettelbanken durch Darlehen an den Staat. Man kann und muß aber auch umgekehrt hervorheben, daß in großen Staatsstataftrophen die Stüge einer leistungssähigen, gut verwalteten Zentralbank im hohen politischen und volkswirtschaftlichen Interesse liegt, solche Katastrophen und die daraus hervorgehenden sinanziellen Ralamitäten mit Hilfe einer derartigen Bank leichter überwunden werden und das Geldwesen dabei eher noch relativ intakt bleibt oder doch weuiger zerrättet wird und leichter wieder herzustellen ist (englische Finanz- und Bankgeschichte 1797 serreichische 1848 se, französische 1870 serreichische Estas plische 1870 serreichische Santereißes einer derartigen Bank geschichte Serreichische 1848 serrartigen Bank geschichte 1870 serreichische 1848 servergebenden spische 1870 serreichische Sinanz- und Bankgeschichte 1797 serreichische 1848 servergebenden spische 1870 serreichische Santereiche 1870 serreichische 1870 serreichische

- § 82. Die spezifischen Nachteile ber Zentralisation ber Notenausgabe sind zum Teil die allgemeinen der Zentralisation überhaupt, zum Teil hängen sie mit den eben erwähnten Vorzügen als Kehrseite mehr oder weniger unvermeidlich zusammen. Zu erswähnen wären etwa folgende vier Bunkte.
- 1. Geringeres Gefühl ber Selbstverantwortlichkeit ber Bentralbank. Gerade aus bem Bewußtsein ber beherrschenden Stellung, aus der Thatsache des gesesteten Notenkredits kann hier wohl gleichzeitig eine Berwaltung der Geschäfte hervorgehen, welche volkswirtschaftlich bedenklich ist, so besonders durch zu willsährige Kreditgewährung, zu niedrigen Distonto in der Zeit der auswärts gehenden Konjunktur und Spekulation. Letztere überstürzt sich dann um so leichter, der Rückschlag, die Krisis ist dann um so stärker, wenn auch die Zentralbank selbst dabei gesichert bleibt.

Beispiele hierfür bietet die Geschichte der Englischen Bant vor und nach dem Reel'schen Bantgeset von 1844 mehrsach (so 1844 ff.). Auch die Breußische Bant hat 1856—57, 1871—73 hier wohl einige Fehler gemacht. Solche Ersahrungen veranlaßten jene Plane einer mechanischen Regelung des Notenumsaufs, wie den der Peel'schen Alte von 1844, der "indiretten Kontingentierung" des deutschen Bantgesetz von 1875 (§ 91, 92). Mehr als davon ist von der bei einer Bentralbant eher wirksamen Kontrole der Deffentlichkeit im Anschluß an die periodisch zu veröffentlichenden Bantausweise und von Fortschritten in der Berwaltungstechnit und Dekonomit selbst zu erwarten.

2. Leichtere Berquidung mit ben Staatsfinangen.

Davon ist im vorigen § unter 4. schon als von einem doch nicht burchschlagenden Argument bie Rebe gewesen.

3. Parteilschere Leitung bes Darlehensgeschäfts ber Bank gegenüber ber Geschäftswelt. Benn eine solche Gefahr auch nicht immer ganz zu bestreiten ift, so ist boch umgekehrt gerade bie größere Unabhängigkeit ber Bankverwaltung von Lokaleinstüffen u. bgl. ein Borzug ber Bentral- vor ber Lokalbank.

Digitized by Google

4. Geringeres Streben zur Entwicklung bes Depositengeschäfts.

Bei der Notenmonopolbank läßt sich das wohl nachweisen, weil die Notenausgabe bequem die erforderlichen Mittel unverzinslich zur Verfügung stellt. Indessen wird dieses Moment durch andere Vorteile, welche gerade auch das Depositengeschäft für die Zentralbank bietet, wohl meist ausgewogen, vollends wenn das Recht der Notenausgabe auch bei ihr gewissen fühlbaren Beschränkungen unterliegt, wie seit 1844 bei der Englischen und wie jest bei der Deutschen Reichsbank. Lestere schus sich in der Entwicklung des Girokapitalgeschäfts auch ein Mittel größerer Unabhängigkeit von der Bannkotenausgabe und von der Schranke der "indirekten Kontingentierung".

5. Schwächere regelmäßige Rückströmung der Noten zur Bank.

In ber That oft mahrnehmbar, weil im Bergleich mit ben fleineren Banten bas eigene Stamm- fapital ber Zentralbant relativ fleiner im Berhaltnis zu ben anderen Baffiven zu sein pflegt. Dafür ift aber die Metallbedung ber Zentralbantnoten gewöhnlich gunftiger.

# 3. Die Dezentralisation der Notenausgabe.

§ 83. Die Borzüge und Nachteile der Dezentralisation der Notenausgabe und der kleinen oder Lokalbanken ergeben sich implizite aus den vorausgehenden Ersörterungen. Die Borzüge sind sämtlich nicht so erheblich, daß sie in der Frage den Ausschlag geben könnten, die Nachteile aber andererseits auch meistens nicht so groß, als einsseitige Kritiker öfters behauptet haben.

Unter ben Borgugen hebt man außer ben vorhin ichon berührten wohl hervor:

- 1. Die größere Sclbständigkeit der kleinen Lokalbank vor der Filiale der Zentralbank, wodurch jene besonders geeignet wird, gut die lokalen Rreditbedürfnisse zu befriedigen (Nordsamerika).
- 2. Die sorgsamere Pflege, welche dem Depositengeschäft gewidmet wird, gerade weil sich die Notenzirkulation einer Lokalbank weniger leicht ausdehnt (schottische, englische Landbanken, Nordamerika).

Unter ben Rachteilen wird wohl außer ben schon genanuten erwähnt:

1. Die größere Unsicherheit ber Note.

Der Rredit ber kleinen und ber Lofalbank ift freilich nicht fo leicht gefestet wie ber ber Bentralbank, aber bie relativ größeren Aktiva, bie beffere Dedung kommen boch kompensierend gerabe zu gunften ber kleinen Bant oft wirksam zur Geltung.

2. Die allgemein geringere Qualität der Anlagen, der Deckungen für die Ausleihungen. Dem läßt sich eventuell durch einige einsache Kautelen begegnen. In seiner Allgemeinheit ist der Borwurf aber kann zu begründen (auch in Deutschland nicht). Sonst mußten die durchschnittlichen Geschäftsverluste viel größer sein. Zur Kontrole empsiehlt sich die Borschrift, solche Berluste, namentlich auch ausstehende Zahlungen aus notleidenden Wechseln, in den Ausweisen und Jahresberichten zu veröffentlichen.

Ein entscheidender Rachteil liegt wohl allein in dem oben bei den Borzügen der Zeutralbank schon erörterten Umstand, daß kleine und Lokalbanken in Rrisen, also ge-rade in Zeitpunkten, wo man ihrer Hilfe am meisten bedürfte, am ehesten den Dienst versagen.

Ihnen werden dann Depositen gekünsigt, sießen Noten aus Mißtrauen zurud; sie mussen baher jest wegen ihrer eigenen Solvenz die Borschüsse einschraften und eventuell die große Zentralbank ihrerseits um hilfe angehen. Die Geschichte des nordamerikanischen, dann des schottischen und englischen Provinzialbankwesens, ferner auch die deutsche Bankgeschichte des Jahres 1866 liesert hier überzeugende Belege. S. darüber Nasse in hilbebrand J. 11. S. 1 st., Bagner, Zettelbankpolitik S. 359.

Das Ergebnis ift daher in der That das oben schon angedeutete: daß die Borzüge und Nachteile der Zentralisation und Dezentralisation relative, einigermaßen sich komspensieren be sind, mit Ausnahme des letztgenannten Punkts, der aber doch in der Frage, so wichtig er ist, nicht allein entscheiden kann. Daraus folgt wohl für die Gestaltung des praktischen Bankrechts die Rätlichkeit, das in einem Lande einmal geschichtlich Gewordene und im wesentlichen Bewährte zum Ausgangspunkt der Reform zu machen und überhaupt mehr nur, erforderlichensalls, das bestehende Bankrecht zu reformieren, als es von Grund aus nach einer doktrinären Schablone umzugestalten.



# II. Banfrecht und Banfpolitif. insbesondere für Zettelbanten.

hier tann es sich nur um einen Abriß ber einschlagenben Fragen, auch bloß in den Grund-zugen handeln, dem Charafter dieses Berts gemäß. Das Rabere gehört in die monographische Litteratur und in Spezialwerke über Geschichte der Bantpolitif und über wirtschaftliches Berwaltungerecht. Auch fur bie Rechtegeschichte ber Materie und fur bas gegenwärtig geltenbe waltungsrecht. Auch fur die Rechtsgelchichte der Materie und pur das gegenwartig geltende Recht ift darauf zu verweisen. Kur das de ut i che Zettelbankrecht und die im deutschen Bank-geses vom 14. März 1875 durchgeführte (Zettel-) Bankreform wird im Folgenden etwas ein-gehender dargestellt (unten § 97 ff.). — Im allgemeinen vgl. die S. 416 an der Spige diese Ab-schnitts angegebene Litteratur, n. a. auch für die verwaltungsrechtlichen Fragen Knies, Kredit Bb. II, Stein (sehr subjektiv und willkürlich, in der Frage des Notenrechts mehrkach ganz un-W. I. Stein (sehr subjektiv und wilkstrlich, in der Frage des Notenrechts mehrsach ganz unzulänglich), H. Kotein (sehr subjektiv und wilkstrlich, in der Frage des Notenrechts mehrsach ganz unzulänglich), H. Kotein (sehr subjektiv und wilkstrlich) in der Frage des Notenrechts mehrsach ganz unzulänglich), H. Kotein (preußische 2c.) öffentliche Bankrecht. Für die Geschichte des deutschen Bankrechts dis 1870—73 die Schristen v. Poschischen Kankrecht. Für die Geschichte des deutschen Bankrechts dis 1870—73 die Schristen v. Poschischen Kecht, die Statuten 2c. einzehnder dargelegt und kritisch erörtert, sowie das ausländische, besonders das englische, nordamerikanische, französische Recht zum Vergleich herangezogen wird. Die Fragen gerade dieses Teils dieser Abh. hat Berf. etwas eingehender behandelt in dem Artisel "Reichsbank" (zugleich als allgemeiner Artisel über Bankrecht, bes. Recht der Zettelbanken und der Notenausgabe) in der neuesten Auslage von v. Holkendorf, beschwerten des Zettelbanken und den Potenausgabe) in der neuesten Auslage von v. Holkendorf is Rechtsleriton" (1881), woselbst auch ein geschichtlicher Abris der Entwicklung und eine Darstellung der Keschwerten des Zettel- und Papiergeldwesens im Deutschen Reiche gegeben wurde. — Das legislative Material über die deutsche Bankresorm außer in den Parlamentspapieren (bes. Session 1874—75) auch mehrsach gesammelt und zum Teil verarbeitet in Hirth's Unnalen des Deutschen Reichs; dann namentlich in dem reichbaltigen und sorgfältigen Kommentar Sot deer's zum Bankgese; Deutschen Keichs zc., ein Seitenstützt zu Sotbeer's Wert über das Mänzwesen, "Deutsche Münzversassung", das ebenfalls teilweise (so für das Geset über Aeichstassen) hierher gehört. Jest bes. Lop, Geschichte und Artist des deutschen Bankgeses von 1875, 1888. Rritit bes beutschen Bantgefetes von 1875, 1888.

# 1. Das Banfrecht überhaupt.

§ 84. Die Normen des Bankrechts gehören teils in das Brivat-, besonders mit in das handelsrecht, teils in das öffentliche, besonders in das Berwaltungsrecht. Teils handelt es fich babei um allgemeines Recht, bas auch für Banten ober einzelne Bantgeschäfte betreibende Unternehmungen gilt, g. B. um generelle Beftimmungen über Gefellichaften, namentlich Aftiengesellichaften, und um allgemeine Borichriften ber Gewerbeordnung: teils um befonderes Recht gerabe für Banten und Bantgeschäfte, bas formell entweder in jufaglichen Beftimmungen jum Sanbels-, Gesellichafte-, Gewerberecht für Banten "wegen bes Zweds ber Unternehmung", "wegen bes besonderen einzelnen Geschäfts" besteht ober auch in besonderen Bantgeseten festgestellt ift.

Au letteren gahlen im älteren Bankrecht auch wohl die gesetlich oder im Berordnungswege erlaffenen "Bantprivilegien", "Bantordnungen", bie ausdrücklich genehmigten Statuten, die Ronzoffion gurtunden einzelner Banten, deren Bestimmungen über Statuten, die Rongessierund ein gelner Banken, deren Bestimmungen iber Brivilegien, Monopole dann einen Teil des allgemeinen Landes-Bankrechts darstellen. Das gilt namentlich vielsach vom älteren Zettelbankrecht und Recht der Roten au sagabe; auch vom Recht der (landichastlichen) Pfandbriesin stitute. In neuerer Zeit sind dann gerade hier, besonders auch sur das gesamte Zettelbankwesen eines Landes oder für die formell allein noch zusässige rechtliche Begründung eines Notenregals oder eines Notenmonopols oder Brivilegs für Banken durch Geses, wohl allgemeine Bankgeseerlassen worden, bisher charakteristisch meist nur sur das Zettelbankwesen. So kommen sur das allgemeine en glisch ankwesen welche die "Charters) der Bank von Krosland in Betracht ichan die erste non 1604 die erweuerte welche dieser Bank zuerst ein

So kommen für das allgemeine englische Bankrecht bie "Charten" (charters) der Bank von England in Betracht, schon die erste von 1694, die erneuerte, welche dieser Bank zuerst ein ausschließliches Privileg für die Notenausgabe und für den Betrieb gewisser Bankgeschäte, durch Ausschlich aller Gelellschaften von mehr als 6 Partnern davon, gab, von 1708 u.a. m. Aehnlich ist die erste Konzessichen von mehr als 6 Partnern davon, gab, von 1708 u.a. m. Aehnlich ist die erste Konzessichen von ber Delterreichischen Nationalbank, die Preußische Bankordnung vom 5. Okt. 1846 sur die Preußische Bank (K.D. vom 11 April u. 18. Juli 1846), das preußische Geset vom 7. Mai 1856 über die Erweiterung der Preußischen Bank zugleich mit maßgebend sur allgemeines Zettelbank- und zum Teil selbst Bankrecht. Das neuere Zettelbankrecht Großbritanniens beruht auf den beiden Peel'schen Aften von 1844 (für England) und 1845 (für Schottland und Irland), das nordamerikanische auf dem allgemeinen Geset von 1864 (mit verschiedenen späteren Geset von des italienische auf einem Geset von 1874.
In Deu tich land ift nach der Verfassung hier iebt die Reichsaeseka eb una kom-

In Deutschland ift nach ber Berfassung hier jest die Reichsgesetzgebung tom-

petent (Art. 4 Ar. 3 und 4), wonach nicht bloß die "allgemeinen Bestimmungen über das Banfwesen", sondern speziell auch die "Feststellung der Grundsätze über die Emission von sundiertem und unsundiertem Papiergelde" der Beaussichtigung und Gesetzebung des Reiches unterliegen. Das Reich sat sich aber bisher nur mit dem Staatspapiergelde, Noten- und Zettelbankwesen bezät. Speziell gehören hierher: das (noch vom Rordbeutschen Bund gegebene) Geset vom 16. Juni 1870, wonach Staatspapiergeld hinssüder nur auf grund eines Bundes geleksed ausgegeben oder dessen Ausgabe gestattet werden darf; das Geset vom 30. Juni 1874 über die Reichstassenschen, wonach das einzelstaatliche Papiergeld (61,874 Mill. Thlr.) gänzlich eingezogen und dassin keichspapiergeld, im desinitiven Betrage von 120 Will. M., im vorläusigen von ca. 174,7 Mill. M. ausgegeben wurde; das Geset vom 27. März 1870 (später mehrsach verlängert und mit Zusägen versehen), das die Zettelbankresorm einleitete, den Erwerd einer neuen Besugnis zur Rotenausgabe, die Aenderung einer disherigen Beschänkung, die Erhöhung oder die Berlängerung eines geltenden Notenrechts an den Erlaß eines Bund es zesehes knüpste und so implizite eine Art Reich s. Bank not enregal begründete; endlich das Reichsgeset vom 14. Närz 1875, das "Bank gesch" (richtiger: Zettel Bankgest), das in Breußen, Bayern, Hamburg ze. zu einer Reichsecht in Einklang zu bringen. Zu vergleichen ist außerdem das Etatut der Reichsdank vom 21. Mär 1875. Süber die deutschen Zettelbanken und die reichsrechtliche Resorm unten § 97 si.

Für die pri vat rechtliche Seite des Bankrechts sind früher ebenfalls in den Konzessionsurkunden u. dgl. mitunter einzelne Bestimmungen getrossen worden, so über die Rechtsstellung
als "Gesellschaft" (begrenzte Haftbarkeit), über Borrechte im Pfandrecht, über Ausnahmen von
allgemeinen Rechtssäßen, z. B. in bezug auf die Beräußerung von Faustpsändern, um sich als
Gläubiger selbst dezahlt zu machen, u. a. m. Einzelne solche Bestimmungen sehlen auch jetzt
nicht ganz (auch im neuen Reichsbankgeset nicht). Im allgemeinen gelten aber hier jeht
gewöhnlich ohne weiteres die sonstigen gemeinrechtlichen, handelsrechtlichen, gesellschafts- und genossenschaftsechtlichen Borschriften, wenn auch mit gelegentlichen Spezialdesimmungen sur Banken
als solche. Hervorzuheben sind auch für das Austand die neueren Gesetz über Aktien - und
Kommand it Aktien gesellschaften sugeständnis des Brinzips der "bezondzet haftbarkeit"
(statt der unbegrenzten haftbarkeit der Teilhaber mit ihrem ganzen Bermögen für alle Schulden
der Esellschaft) jetz auch sür anten. (S. darüber Hob. Bd. I Abh. V z. 38 Rd. II Abh.
XXII.) Für Deutschaft dand gehören namentlich aus dem Deutschen Handelsgesetzbuch B. 2,
Tit. 1 u. 2, die Novelle dazu vom 11. Juni 1870 (darin insbesondere Beseitigung der
Staatsgenehmigung sür Aktiengeselschaften, die bis dahin überall die Regel war, so nach dem
preußischen Gesetz vom 9. November 1843 und nach dem preußischen Einsührungsgesetz zum
Deutschen Handelsgeschuch vom 24. Juni 1861), das deutsche Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli
1868, das neue Reichsgesetz über Kommandisgeselschach, Art. 173—249a) und das neue Gesetz vom
1. Mai 1889 über die Erwerds- und Birtschaftsgenossensschaften hierher.

Unter ben verwaltungs: und zum Teil auch den privatrechtlichen Normen des Bantrechts sind dann wieder diejenigen, welche sich auf alle Banken und diejenigen, welche sich auf besondere Urten von Banken beziehen, zu unterscheiden. In letzterer hinsicht sind namentlich die Zettel banken rechtsgeschichtlich und nach dem geltenden Rechte in unseren Aulturstaaten regelmäßig apart gestellt worden. Auch die Grundkredit banken, Pfands briefinstitute unterstehen wohl besonderen Normen, von anderen Banken wieder einzelne Spezialarten, Z. B. die Sparkassen, die genossenschaftlichen "Bolksbanken die Leihhäuser. Im übrigen gilt aber jetzt wenigstens gewöhnlich für die Banken ohne Notenausgabe das allgemeine Bankrecht, so namentlich auch in Deutschland, obwohl besonders bei den "Eréditsembiliers" und ähnlichen spekulativen Banken (§ 50, 72, 73) ein avartes Recht wohl in Frage kommen dürfte.

Die bankrechtlichen Normen zerfallen endlich nach ihrem Zwed in solche, welche sich auf die Rechtsform der Unternehmung, auf die Errichtung, auf die Geschäftse führung (Berwaltung, Betrieb) und in Berbindung damit auf die Kontrole der Banken beziehen. Bei den Zettelbanken kommen außerdem noch Bestimmungen über die Bankoten als solche, bei den Depositenbanken über die Check und den Checkverkehr, bei den Grundkreditdanken über die Pfandbriese in Betracht, um nur die wichtigeren solcher Spezialvorschriften zu nennen.

#### 2. Die Rechtsform der Banken als Unternehmungen.

§ 85. Die meisten älteren und mobernen Attiv- und Bassichafte, gewöhnlich nur mit Musnahme ber Notenausgabe, hie und ba, befonders früher auch mit einzelnen anderen Ausnahmen, können und werden von gewöhnlichen handelsunternehmungen betrieben in ber Form bes Brivatgeschäfts ber einzelnen physischen Berson, ber offenen Sanbels- und ber Rommanbitgesellichaft, auch ber (Erwerbs- und Wirtichafts-) Genoffenschaft. Dafür gelten bann bie gewöhnlichen Rechtsfage bes Brivat-, Sandels-, Genoffenichafte-, Gewerberechts 2c. Solche Unternehmungen werben wohl am beften "Brivatbantgeichafte" "Privatbanken", "Bankiergeschäfte", "Bankhäuser" (letterer Ausbruck im Sprachgebrauch meift für Bantiergeschäfte, besonders die größeren, angesebeneren) genannt. Im Untericied von ihnen fonnen die regelmäßig auch ichon von vorneherein größer angelegten, weil eben für einen "öffentlichen Wirkungstreis" bestimmten Banten alle als "öffentliche" (im meiteren Sinne) bezeichnet werden. Dieselben erscheinen privatrechtlich regelmäßig jest bei uns entweber als Aftiengefellichaften (ober in einer verwandten Form, wie fie 3. B. für die ehemalige Breußische Bant und die jegige Reichsbant anzunehmen ift), auch als Rommanditgesellschaften auf Attien, also als Formen der privaten Rapitals affociation (§ 21), ober andererseits als offent liche Rorp or ations banken, private rechtlich im Gigentum (regelmäßig auch in ber Berwaltung) "öffentlicher Rörper", bes Staats und der Selbstverwaltungsforper, der Provingen, Rreife, Gemeinden (ber "raumlichen Awangsgemeinwirtschaften"), wenn auch regelmäßig als besondere, vom Kiskus 2c. ausdrück: lich unterschiedene Rechtsverfonlichteiten, baber als felbständige "juriftische Berfonen". Lettere Banten (Staatsbanten, Rommunalbanten) waren erft im eigentlichen Sinne "öffentliche".

Unter ben gahlreichen Gingelfragen inbezug auf Die Rechtsform ber Banten beanspruchen zwei wegen ihrer allgemeineren und prinzipiellen bankpolitischen Bedeutung besondere Beachtung; einmal die Frage von der eigentlich gemeinwirtschaftlichen Organisation bes Bankwesens in lettgenannten eigentlich öffentlichen Korporationsanftalten, poran bes Staats, aber auch der Brovinzen, Kreise, Gemeinden, ganz statt (also unter rechtlichem Ausschluß) namentlich ber Aftienbanken (als ber mobernen Hauptform privatwirtschaftlicher Organisation), ober wenigstens neben solchen Banken; sodann, soweit, wie bisher, große private Gesellschaftsbanken zugelassen werden, die Frage, ob dafür die Rechtsform unserer Aktiengesellschaft, also namentlich das wichtigste Rechtsprinzip der auf Einlagen der Beteiligten beschränkten vermögensrechtlichen Saftbarkeit ("begrenzte" im Gegensat zur "unbegrenzten" Haftbarkeit —, limited statt unlimited liability) statthaft sein soll.

Diese zweite Frage taucht in analoger Beise beim Genoffenschafterecht auf, besonders neuerbings auch in Deutschland, speziell fo, ob hier die unbegrenzte Saftbarteit (ober richtiger bie hier nach ber neuesten Gesetzgebung bestehende unbegrenzte Solidarburgichaft der Genoffenichafter nach ber Befriedigung ber Glaubiger aus ber Bermogensmaffe ber Genoffenschaft, fomeit diese Maffe reichte) beibehalten ober ob fie allgemein ober in gewiffen Fallen, bei bestimmten Arten von Unternehmungen in eine mehr ober weniger begrenzte verwandelt werden soll. Diese Kontroverse betrifft besonders auch die genossenstellten Bauten (Schulze'schen Bolksbanken, Raiffeisen'sche Darlehenskassen). Sie ist jest in Deutschland durch das neueste Gejes v. 1. Mai 1889 zu gunften der Mit-Zulassung von Genossenschaften mit beschränkter Hachschlicht neben solchen mit unbeschränkter (und neben der dritten Kategorie mit unbeschränkter Kachschulzpflicht) entschieden worden. Doch nuß hier für diese Frage auf andere Teile dieses Berks verwiesen werben (Bd. I Abh. V Bb. II Abh. XIV. XXII).

Iene beiden Fragen spezialisieren sich natürlich wieder nach den technischen und wirtschaftslichen Bankfategorieen (§ 72, 73). Die erste ist besonders wichtig für Zettels und Grundkreditbanken. Sie wird hier gleich mit sür diese Fälle erdrert.

Reben oder ftatt ber gemeinwirtschaftlichen Organisation bes Bantwefens in Form öffentlicher Korporationsbanken kann endlich auch noch die Eventualität in Betracht kommen, wiederum unter Ausschluß oder doch neben dem Aktienbankwesen auch für größere Bankgeschäfte die genossenschaft iche Rechtsform anzuwenden. Dieselbe hat sich in eigentumlicher Beife gerade in Deutschland in ben sogenannten lanbichaftlichen Bfanbbriefinstituten für ben Bobenkredit ausgebildet und hat in dem verwandten Fall der rein auf Gegenseitigkeit beruhenden sogenannten öffentlichen Brandsozietäten, besonders für Immobilien ("Feuerkassen" 2c.), ebenfalls bei und eine Anwendung in großartigem Maße gefunden. Hier liegt aber im Grunde doch bloß eine unter Umftänden übrigens ganz passende Abart gemeinwirtschaftlicher öffentlicher fatt privatwirtschaftlichespekulativer Organisation vor, die im Folgenden nur kurz mit berührt werden kaun.

§ 86. — 1. Gemeinwirtschaftliche ober privatwirtschaftliche, insbesondere in Form von Attiengesellschaften erfolgende Organisation des Bantwesens?

Die Gründe für und wider, für alle Arten Banken, wie für besondere Gattungen, auch für Zettelbanken, sind wie in den verwandten Fällen im Gebiete des Kommunikations und Transport, des Bersicherungswesens 2c. doch wesenklich relativ. In technischer und ökonomischer, wie in socialpolitischer Hinsicht ergeben sich für die Entscheidung manche ähnsliche Argumente, übrigens ebenfalls meist nur relativen Werts, wie für die Frage der Zentralisation und Dezentralisation des Bankwesens (§ 80—83).

Die üblichen privatwirtschaftlichen Gründe wegen wirklich oder vermeintlich technisch und vernomisch mangelhafter Funktion, schlechterer Einrichtung und Betriebs öffentlicher, Korporations-, Staats- 2c. Banken entscheiden auch hier schon deswegen nicht, weil sie im wesentlichen ebenso gegen Aktiengesellschaftsbanken, als der einzigen in Betracht kommenden wichtigeren Konkurrenz-Rechtsform, gelten, ohne auch hier unbedingt etwas zu beweisen, da man eben einmal meist nur zwischen diesen beiden Arten Banken die Wahl hat.

Im ganzen läßt sich a priori aus dem Wesen der Sache deduzieren und aus der Erfahrung bestätigen, daß sich wenigstens das nicht-spekulative Bankgeschäft, also saft das gesamte, mit Ausschluß der Erédik-mobilier-Geschäfte, ökonomisch und technisch sür Aktiengesellschaften, aber auch für Staats. Kommunalbankanstalten ze. recht wohl eignet. Für welche von beiden besser, das hängt hier wie sonst (z. B. bei den Eisenbahnen) von örtlichen und zeitlichen Umständen mit ab. — Das gesagte gilt insbesondere auch für das Zettelbankgeschlichen Umständen mit ab. — Das gesagte gilt insbesondere auch für das Zettelbankgeschlichen Umständen mit ab. — Das gesagte gilt insbesondere auch für das Zettelbankgeschlichen Umständen mit ab. — Das gesagte gilt insbesondere auch für das Bettelbankserwaltung (Preußische, Deutsche Reichsbank) und von Aktiengesellschaftsbanken unter Staatsverwaltung (Preußische, Deutsche Reichsbank) und von Aktiengesellschaftsbanken unter Berwaltung von Gesellschaftsverganen (Englische, im wesentlichen auch Französische und Desterreichische Bank) unter Boraussender Kautelen im wesentlichen ökonomischzeichnisch, sinanziell-privatwirtschaftlich und für das volkswirtschaftliche Berkehrsinteresse gleich gut zu fungieren vermag.

Insofern kann man wohl beliebig ober mit Rudficht auf Nebenumftande mahlen, wird aber andererseits die focialpolitische Seite ber Frage auch bei der Entscheidung umsomehr ein Wort mitsprechen lassen durfen, richtiger: wesentlich danach zu entscheiden haben.

In dieser hinsicht ist zu bedenken, daß die Aktiengesellschaftsbanken nach ihrer Entstehung und nach ihrer Geschäftssührung doch vor allem das Interesse ihrer Privateigentümer vertreten. Letztere sind regelmäßig zumeist große Kapitalisten, Bankiers, Geschäftsleute, Renztiers. Das Bankwesen in dieser Organisationssorm neigt daher unvermeidlich zur besonderen Förderung der Interessen des Privatkapitalismus. Bei einer großen Zentralbank, B. bei einer Zettelbank in Aktiengesellschaftssorm, wird sich hier außer dem Streben nach hohem Gewinn (Dividenden) auch noch direkt und indirekt in der Berwaltung leicht ein mehr oder weniger starker Einsluß dieses Privatkapitalismus, daher der großen Bankund Börsenhäuser auf das auf den Bankkredit angewiesene Geschäftspublikum geltend machen. Dem kann nun zwar durch den Borbehalt der Staatskontrole, durch eine bestimmte Art der Berwaltungsorganisation, namentlich, wie dei der Preußischen und der Deutschen Reichsedank, durch Uebertragung der Verwaltung an Staatsbeamte wohl vorgebeugt werden. Insbessen die immer ausreichend?

Ansofern verdient die Organisation des aroken Bankwesens, besonders der Rettelund wohl auch der Grund kredit banken als wirklich öffentlicher Anstalten bes Staats, ber Arppingen, ber Gemeinden - bei ben Grundfreditbanten auch wohl ad hoc gebilbeter größerer Genoffenichaften — ben Borgug. Da gegen Diefe Organisation und zu aunften ber Attienbanken nicht öfonomischetechnische Grunde von Bedeutung geltend zu machen find und die fouft etwa noch mitsprechenden politischen und berartigen Grunde auch nicht enticheibend gegen Staats zc. Baufen fprechen, fo barf man wegen jenes Borguas menigftens bei uns, in Deutschland und überhaupt wohl in Mittel- und Besteuropa, jene wirtlich gemein wirtschaftliche Organisation empfehlen.

Besonders konnten die großen Bentral Bettelbanten, benen die Ausnutung des staatlichen Notenregals in Form von Monopols oder start privilegierten, wenn auch nicht ausschließlich mit bem Recht ber Rotenausgabe betrauten Banten übertragen wird. als wirkliche reine Staatsbanken, in bermogengrechtlich völliger Trennung vom Ristus, unter Staatsverwaltung, mit Rugug von "Beiraten" aus Bertretern ber Beichaftswelt (3. B. ber Sanbels: und Gewerbefammern, beffer noch allgemeiner Birtichaftstammern) eingerichtet werben.

Dahin geht auch wohl die Entwicklung, 3. B. vielleicht im Deutschen Reiche, wo bei der Bankresorm im Jahre 1875 die Frage der Errichtung der Reichsbank als reiner Staatsbank Danttesotin im Japie 1830 bie Friage bei Ertichung bet detigbant und teinenbant auch erörtert, aber u. a. mit Röcklich auf politische, auch friegspolitische Bebenten noch verneinend entschieben wurde. S. über diese Frage bei ber für 1890 bevorstehenden Revision der Bantgesehung unten § 101. Ein anderer oft angeführter Grund, daß bei reinen Staatsbanten vantgeleggeoing unten glot. Ein anderer oft angefuprter Grund, das det reinen Staatsbatten eine schliedigen geine schlichen Berquickung mit den Staatsbinanzen, besonders in Staatsbrisen mittelst Rotenemissionen für die Finanzbedürfnise, zu leicht drohe, ist zwar nicht ganz bedeutungslos, aber
doch nicht entscheidend. Denn in solchen Zeiten können sich nach aller Erfahrung auch Aktienbanken dem Geldbedürfnis des Staats nicht entziehen. — Dem weiteren Bedenken wegen abermaliger Ausdehnung der "Staatsklientel" bei reinen Staatsbanken steht das entgegengeste
Bedenken der "Klientel des großen Privatkapitals" bei Aktienbanken wohl als mindestens ebenso

ermagenswert gegenüber.

Anderseits barf man freilich auch nicht, wie in einer neueren einseitigen und gehässigen Bo-lemit gegen die jetige Ginrichtung der Deutschen Reichsbant als Quali-Aftienbant, die Borteile der reinen Staatsbant und die Nachteile der Aftienbant, wenigstens einer jo wie die Reichsbant eingerichteten, übertreiben. Alle wesentlichen Borteile ber ersteren find bei ber Reichsbant dant eingerigteten, übertreiden. Aus weientlichen Vorteile der ersteren jind bei der Reichsdant durch die Uebertragung der Berwaltung an Staatsbeamte, welche der Staat ernennt, erreicht. Der "ftändige Zentralausschuß" der Bankanteilseigner hat daneben nur eine beschränkte Kompetenz. Man könnte ihn höchstens als instinktiven und berufsmäßigen Bertreter privatkapitalikischer Tendenzen nicht nur, sondern auch solcher Auffassungen bemängeln. Aber groß ist sein Einsuß auch hier kaum und brauchte er wenigstens nicht notwendig zu sein. In f in an zieller hinscht waren die Bestimmungen für das Reich doch vorreilhaft, besonders bei dem Jinksuß auch bei verleich gesten gestellt das Keich doch vorreilhaft, wührte auch für die reine Stockschaft verwaren die Bestimmungen für das Reich doch vorteilhaft, besonders bei dem Jinstuß noch in den 70er Jahren. Ein großes eigenes Stammkapital müßte auch für die reine Staatsbant verwendet werden, das dem Reiche um 1875 ungefähr ebenso viel Zinsen gekostet haben würde, wie sie jest die Anteilseigner vorweg aus dem Reinertrag der Vank beziehen, 41/s%. Der weitere Gewinn wird, abgesehen von der Dotation des Reservesonds, zwischen Reich und Aktionären geteilt; bei einer Dividende von 8% erhält aber das Reich sogar 3/4 des Ueberschusses. Die bisherige Dividende war 1876–80 durchschnittlich nur ca. 5,97% (Maximum 6,8, Minimum 5%), 1881–88 bezw. 6½, 7,05, 6,25, 6,24, 5,29, 6,2, 5,4% des Rominalbetrages. Bon einer "glänzenden" Dividende der Bankationäre auf Kosten des Reichs sie also wirklich nicht zu reden, bei einer Durchschnittsverzinsung von 6,091 und von bloß 4,685% mit Rücksich auf den Emissionsturs der Bankanteile von 130. Das Kavital der Reichsbank beträat 120 Mill. M.: bei der ber Bankanteile von 130. Das Kapital ber Reichsbank beträgt 120 Mill. M.; bei der Breußischen Bank früher 10, dann 15, aulest 20 Mill. Thaler, woneben noch ein kleines "Staatsaktivkapital" von ca. 1,9 Mill. Thir. bleibend in dieser Bank stand, Auch die Englische, die Französsische, die Desterreichische (ehemalige Nationals, jest Desterreich-Ungarische), die Ftalisnischen Banken und gegenwärtig die übrigen großen Zentral-Zettelbanken Europas, in kleinen
wie in großen Staaten, mit Ausnahme der Russischen Keichsbank, sind Aktienbanken unter Privatverwaltung, doch mit Ernennung der Gouverneure durch den Staat bei der Französischen
und Desterreichischen Bank.

Wird einmal das Notenrecht auf grund eines Notenregals oder sonft vom Staate an Banten, jumal an eine Bentralbant verlieben, fo ift eine finangielle Gegenleift ung ber Bant an den Staat felbstverständlich zu verlangen und wird jest auch immer allgemeiner üblich. Die beste Form dafür ift die bei der Breußischen und Reichsbant, auch bei einigen anderen Banten (Belgien, Burttemberg) bestehende eines Un teils am Reinertrage. Die Gewährung eines feften Darlehens ber Bant an den Staat aus ihrem Stammtapital, wie bei ber Englischen,



Frangofifden, Defterreichischen Bant bat bie miftliche Birtung, einen Teil ber Bantfonds feltaulegen und bem Bantgeichaft au entziehen, bie Bant glio weniger leiftungsfabig au machen, befonbere in Rrifen.

Auker bei ben Acttelbauken kann wohl die Sinüberführung der Grund freditbauken in die gemeinwirtschaftliche Organisationsform bei und in ernstliche Erwägung Eventuell würde fich aber hier auch die Aufnahme des den "Landschaften" zu Grunde liegenden Gebantens ber öffentlichen genoffenschaftlichen Organisation empfehlen. indem speziell die ländlichen und die städtischen Grunde und Hausbesiter sich zu Kommunale. Rreis: Brovinzial: und ichlicklich zu Staatsverbanden vereinigten und bier die betreffenden Bankeinrichtungen, unter Beibehaltung bes Bringipe ber Colidarhaft, für fich ichafften.

Ueber die Entwidlung des "landwirtschaftlichen" Kreditwesens in Breußen und Deutschland f. hübner, Banten Stadelmann, Breuß Könige, (Arch. Bubl.) II, 1882. S. 124 ff. Schles. Landschereglement vom 9. Juli 1770, dem andere für die übrigen preußischen Brovinzen folgten. Auch auferhalb Deutschlands, in Galigien, in ben ruffifch-beutschen Oftfeeprovingen ahnliche Ginrichtungen. Reuerdings auch auf Kreise von landlichen Grundbesitzen außerhalb ber Ritterfichaft und auf Stadte ausgedehnt. Bgl. auch Robbertus' Borschläge für die Organisation des Boben-fredits — die eine selbständige Bedeutung auch abgesehen von seinem prinzipiell richtigen, aber "Rentenverschuldung", der "Rapitalobligation" burch die "Rapitalverschuldung" duch die bloße "Rentenverschuldung", der "Rapitalobligation" burch die "Rentenverschuldung", der "Rapitalobligation" burch die "Rentenvelsigation" haben — in s. "Rreditnot des Grundbesites." S auch v. M i a 8 f o w 8 f i ? 8 Referat auf der Vers. d Ver. für Soc.politit 1888. — Räheres gehört in Abh. XIV, Band II dieses Werks. —

§ 87. — 2. Die Frage ber Aulässigteit bes Aktienprinzips ober bes Bringips ber begrengten Saftbarteit im Bantwefen.

Die allgemeine Frage über die Rulaffigkeit diefes Bringips ober über die Aftiengefells ichaft als Unternehmungsform ist in anderen Teilen biefes Werkes zu behandeln, ebenso die analoge Frage bes Genoffenschaftsrechts.

S. Sandb. Band I, Abh. V. Sier fei nur unter Bermeifung auf § 21 oben noch erwähnt, daß bie Aftiengesellschaftsform neben vielen inharenten Mangeln auch wesentliche Borguge hat und ge-Aftiengesellschaftsform neben vielen inhärenten Mängeln auch wesentliche Vorzüge hat und gewöhnlich schon beshalb zugelassen werden muß, weil sonft manche wichtige wirtschaftliche Augeben gar nicht zu lösen wären — es mitte denn die "öffentliche Unternehmung oder Anftalt" des Staats oder eines Sclbstverwaltungskörpers eintreten, was aber dsonomisch-technisch nicht immer zweckmößig ist und sonstige, politische, sinanzielle Bedenken haben kann. Namentlich da, wo die Produktions-, Geschäftskhätigkeit ze. sich einigermaßen auf feste Regeln bringen läßt, wo die Prokulative Woment sehlt oder zurückritt, wo die Kapitalleistung vor der Unternehmer-Arbeits-leistung voran steht, wo die im Staats- wie im Geschäftsbetrieb immer schwierige Vildung eines einheitlichen Villens und die mühsamere Durchführung des letztern weniger Bedenken bietet, — da darf die Unternehmungsform der Aktiengesellschaft ökonomisch-technisch für zulässig befunden werden.

Nach diesen Gesichtspunkten eignet sich auch das Bankwesen im allgemeinen recht wohl für die Aktiengesellschaft, und die Erfahrung bestätigt das. Gine Ausnahme bildet nur etwa die Credit-mobilier-artige, die spekulative Grundungsbant, die als Aktienbank noch einige besondere Bedenken hat.

Die Bulässigkeit der begrenzten Hastbarkeit oder des Aktienprinzips im kontinentalen recht= lichen Sinne bes Worts barf bann ebenfalls bejaht werben.

Gerabe die britisch en Erfahrungen sprechen daffir. Die vermeintlich größere Solidität bes Bantbetriebs bei unbegrenzter Saftbarteit hat fich hier nicht allgemein gezeigt. Denn cben bes Bankbetriebs bei unbegrenzter Haftbarkeit hat sich hier nicht allgemein gezeigt. Wenn even wegen des Risstos und wegen der Unmöglichkeit für den einzelnen Aktionär, eine wirksame Kontrole anszuüben, haben sich vielsach solide Versonen gescheut, Aktionäre solcher Banken zu werden, während das Prinzip doch die Glänbiger der Bank leicht zu vertrauensvoll machte. Vollends unter deutschen Berhältnissen, wo einmal seit lange die wahre Attiengesellichaft im Rechte zugeslassen ist, wird man auch dei den Banken diesen Zustand belassen müssen. Die Fragen der Gestaltung des Aktiengesellichaftsrechts sind auch dei Bankaktiengesellschaften weientlich die allgemeinen. Wan wird nur sin die genügende Durchsührung des Vrinzips der Dessentlichkeit und der Berantwortlichkeit gerade bei Banken noch einige spezialisierende Vorschriftsun zu kraften kokan sie unten Lauf.

fchriften zu treffen haben (f. unten § 94).

Ereten befondere Bebenten gegen gewisse Arten von Banten ober von Bantgeschaften in Aftien-gefellichafteform hervor, die sich nicht ordentlich durch Spezialbestimmungen heben laffen, fo muß um so mehr erwogen werben, ob nicht eine Staat & ober Rommuna lanftalt u. bgl. bie betreffenben Aufgaben übernehmen tann. Bei gang bebenklichen Geschäften, wie sie einzeln bei ben Crebit-mobiliers portommen, tann es fich um Berbote folder Beichafte überbaupt ober

wenigstens für Banta tti en gesellschaften handeln (§ 50). Much bei den Banten nach dem neuen deutschen Genoffenschaft aft grecht mit Solidarburg-Schaft mochte Die unbedingte Gesthaltung letteren Rechtepringips zu weit geben. Sobald wenigstens folde Banten einmal über einen engen lotalen Kreis sich social und wirtschaftlich nahestehender Bersonen hinausdehnen, Bassiv- und selbst Attivgeschäfte mit Dritten, Richt-Genossenichaftern, machen, überhaupt den Charafter größerer Unternehmungen, ganz ähnlich wie Aftiengesellschaften, annehmen, ericheinen bie Boraussehungen für bas Bringip ber Golibarburgicaft nicht mehr allgenein vorhanden. Es wurde sich dann empfehlen, mindestens neben Banken mit voller Soli-darblirgschaft solche mit einer bestimmt begrenzien Haftbarkeit zuzulassen: daher mehrsach bei den Schulze'schen Bolksbanken, weniger, worin ich Kraus beistimme, dei den doch wesentlich den Lokalcharakter tragenden Raisseisen'schen Kassen. (Lysl. auch Knies, Kredit II, Abschnitt 11.) Das genannte neueste deutsche Gesey v. 1. Wai 1889 beruht auf diesen Aufsassungen. Es wird auch fur "Bolfsbanten", Borichufivereine, landliche Betriebstrebit-, Sandwerterbanten wichtig merben.

# 2. Errichtung, Betrieb und Kontrole der Banten.

1. Die Regelung des Zettelbankwesens.

8 88. Wie immer die Frage ber pripatwirtschaftlichen ober gemeinwirtschaftlichen Organisation bes Bantwesens entschieden werden maa: in unseren Staaten muk bafur eine Regelung im Bege ber eigentlichen Gefetge bung verlangt werben. Dies gilt namentlich in allen denjenigen Källen, wo für das Bankwesen überhaupt oder für besondere Arten von Banten ober von Bantgeschäften Ausnahmen von dem allgemeinen Bermaltungs. Gewerbe= 2c. Recht, baber namentlich Beichränfungen bes Bringips ber Gewerbefreiheit fta= tuiert werden. Diese Ausnahmen und Beschränkungen dürfen nicht ohne weiteres auf bem Berordnungswege verfügt werden, ebensowenig find fie durch gezwungene Interpretation aus anderen Geseken über verwandte Gebiete abzuleiten. So verhält es sich auch in dem wichtigsten hierher gehörigen Falle, bei ben Rettelbanken.

Sier muß namentlich die öfters vorgefommene Ableitung eines "Rotenregals" - ober eines abnlichen Rechts bes Staats, ausschließlich Bantnoten ausgeben ober Dritten Die Befugnis dazu erteilen zu durfen — aus dem Mun gregal als unzutreffend abgewiesen werden. Gin Regal wie das lettere ift ftrift zu interpretieren und nicht ohne weiteres auf die Bantnotenausgabe auszudehnen. Soll einmal die Banknotenausgabe nicht zu den allgemeinen Paffivnotentusgube unsandenen. Son einmit die Guttindentusgube ficht zu ven ausgeneinen papflot gefchäften der Banken gehören, sondern zentraliftisch geregelt ober unter bestimmten weiteren Normen nur auf grund einer speziellen Konzesssisch wom Staate einzelnen Banken verließen werben, so muß für das bezügliche Recht des Staats die unangreisbare Basis in einem ausdrücklichen Gesetz est geschaffen werden. So ist neuerdings durch das Gesetz v. 5. Juni 1860 Baben vorgegangen (§ 9). Ebenso forrett ist das Berfahren jest im Deutschen Reiche nach dem nordbeutschen Gefes vom 27. Darg 1870 und bem Bantgefes vom 14. Marg 1875.

Db speziell ein noten regal gesetlich begründet werden soll oder wie sonst die Gesetgebung über Zettelbanken grundsählich zu regeln sei, hängt von den Erwägungen ab, welche im Berlaufe dieser Abhandlung mehrfach angestellt worden sind. Ramentlich kommen für biefe Frage de lege ferenda die früheren Erörterungen über Bentralisation und Dezentralisation in Betracht (§ 80-83).

Rein aus bem ötonomisch :technischen Standpuntte erwogen, wo es fich um bie allgemeine Berkehrsfunktion der Zettelbanken und um deren Solidität handelt, muß man wieder die Relativität der Gründe für und wider Notenregal, für und wider beschränkende und freie Bettelbantpolitit zugeben. Die früher betonte Fähigfeit gerade nur der großen Rentralbanken, in Rrifen mit Erfolg die Banknotenausgabe zu betreiben, fällt aber immer= hin ichwer zu aunsten der Rentralisation und daher zu gunsten der rechtlichen Boraussetzung der letteren, des Notenregals oder eines unzweifelhaften Rechts des Staats, eine Bentral= bank hier besonders zu privilegieren, ins Gewicht. Socialpolitische Erwägungen machen fich in derfelben Richtung geltend. Die geschichtliche Entwicklung wenigstens in ben europaifchen Grokftaaten und in wichtigen Wittelftaaten ift einer folchen Regelung auch gunftig.

Alles das darf uns bestimmen, zwar wiederum nicht überall und allezeit, aber doch in

den Berhältniffen von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Desterreich, auch Italien, und Großbritannien, die ausdrückliche gesehliche Konstituierung eines Notenregals zu befürworten

Nach ben Erörterungen in § 86 empfiehlt sich dann auch die Ausübung eines solchen Regals wesentlich durch eine große Staats bant, die dann um so besser mit einem Repe von Filialen das Land zu überziehen hat. Indessen ist dies nicht die einzige zulässige Konsequenz. Auch die Uebertragung der Ausübung eines solchen Regals an eine Aktiensgesellschaft, welche dann angemessen seitens des Staats zu regulieren und zu kontrolzieren und von welcher genügende sinanzielle Entschädigungen zu gewähren sind, kann nach der Ersahrung vieler europäischer Staaten wohl vorgenommen werden.

Ferner folgt aus dem Prinzip des Notenregals noch nicht unbedingt, daß die Notenaussgabe bei einer einzig en (Staats oder Gesellschafts) Bant zentralisiert oder mon ospolisiert werde: d. h. es folgt noch nicht ohne weiteres das System der Monopols Bettelbant. Ob und wie weit man in dieser Richtung vorgehe, ist wieder nicht immer allgemein, sondern den früheren Erwägungen gemäß nach den Umständen zu entscheiden. Insbesondere können — der britischen, italienischen, auch der deutschen Praxis (noch im Reichzgeseh von 1875) gemäß — neben einer mit einem größeren Recht der Notenausgabe "privilegierten" Zentralbant kleinere Zettelbanken mit beschränkten Besugnissen wohl zugeslassen werden.

Die disherige geschichtliche Entwicklung verlangt hier öfters eine gewisse Schonung. So ertlärt sich gegenwärtig der Zustand des Zettelbankwesens in Großdritannien, Deutschand, auch in Italien: eine Hauptzentralbant neben anderen kleineren Zettelbanken. In England um 1873 noch ca. 170 kleine, Privat- und Joint-Stockbanken, in Schottland noch 10, in Irland 5, in Deutschland zur Zeit des Bankgesess noch 32, seit 1877 nur noch 17, jest, 1889, nur noch 14 kleinere Banken (die größte davon die Bayerische, dann 5 noch etwas größere, die Sächsische, Württembergische, Badische, Hessischen, die Frankfurter, die übrigen noch kleiner), in Italien noch 4 größere und noch eine kleinere Provinzial-Zettelbank (Neapel, Sizilien, Toskana, Rom, dann die kleinerslangarn, in Frankreich (vollskändig erst seit 1848), in Rußland, Holland, Dänemark und andern Ländern; auch in Belgien nur noch eine Hauptbank.

Die Konsequenz einer solchen Regelung bes Rechts der Notenausgabe und des Zettelbantwesens ist dann freilich, daß jede einzelne Zettelbant zu ihrer Errichtung und zu jeder Aenderung in ihren Besugnissen der Notenausgabe eines besonderen Gesetzs bedarf oder daß wenigstens die Staatsverwaltung auf Grund einer ihr erteilten ausdrücklichen gesetzlichen Bollmacht im Berordnungswege die einzelne Bant speziell konzessioniere: also das Prinzip der Staatsgenehmig ung für Zettelbanken, einerlei in welcher Rechtssorm letztere bestehen, wegen des Zwecks der Unternehmung und Anstalt — eben der Notenausgabe — und solgerichtig auch das Prinzip der ein greisen den Staatskontrole über den Betrieb dieser Banken (§ 94). Diese Konsequenzen sind denn auch von der neueren Gesetzgebung ziemlich allgemein gezogen worden, in der Hauptsache sogar in dem ganz dezentralistischen Zettelbankwesen Nordamerikas. Es erklärt sich so das besondere Recht der Errichtung, das Betriebs= und Kontrolrecht sür Zettelbanken, das von dem bestresssenen allgemeinen Bankrecht mehrsach abweicht.

§ 89. Ginzelne Puntte bes Bettelbantrechts. Es gehören hierhin unter anderen:

I. Borichriften über die Banknoten felbft.

Hier werden die oben in § 64 besprochenen Kautelen ausdrücklich in das Bankrecht ausgenommen. Bgl. 3. B. auch beutsches Bankgest von 1875 § 1—11. Besonders wichtig ist das Berbot kleiner Roten, die Normierung der Größen der Notenstücke, die Einlösung von Zentralbanknoten möglicht auch an den größeren Filialen, mindestens soweit die Baarbestände hier reichen und die Gelbbedürsnisse es gestatten (Reichsbankges. § 18), von Noten anderer Banken an Zentralgeldplätzen, die gegenseitige Notenannahme unter ben Banken und der regelmäßige Notenaustausch, die Annahme oder Nicht-Annahme der Noten als Zahlungsmittel an den öffentlichen Kassen, die Bestimmung, ob diese Annahme auf Geses oder auf Berordnung zu beruhen habe, eventuell die Bersehung der Banknoten (speziell der hauptbank) mit der Eigenschaft des gesetze

lichen Bahlmittels (oben § 64); endlich auch die Bestimmungen über Erfatleistung für beschädigte Roten, über etwaigen Begsall ber Entschädigung für vernichtete Roten (Reichsbantges. § 4), über Aufrufung und endgültige Einziehung von Roten (ebendaß. § 6) u. a. m.

- II. Borschriften über die Höhe ber Notenansgabe und über die sogenannte Notensbeckung, b. h. über diejenigen Aftiva, welche dazu bestimmt sind, die jederzeitige Einlöfung der Noten zu verbürgen, und als Gegenwert des Notenpassivums fungieren und in der Bilanz stehen. Diese Borschriften sind im älteren und neueren Bankrecht besonders entwickelt und gehen oft sehr ins spezielle.
- 1) Die Höhe bes Notenumlaufs anlangend, so wird ber Zentral- oder Monopolbank am besten ein ziffermäßig nicht beschränktes Notenrecht gewährt, so daß sie, unter Boraussehung einer bestimmten Notendeckung, beliebig viel Noten der überhaupt zulässigen Stückgrößen ausgeben darf. Rur so vermag diese Bank ihre Verkehrsfunktion allseitig gut auszuüben, namentlich auch in Arisen, ohne daß bei einer richtigen Notendeckung aus einem solchen Rechte besondere Gesahren hervorgingen. Das Recht darf aber auch nicht durch mechanische Bestimmungen über die Baardeckung, wie in der Peel'schen Atte, illusorisch gemacht werden (5. § 91).

Ein zissermäßig nicht begrenztes Notenrecht haben die Deutsche Reichsbant (die Preußische hatte es seit 1856), die Französische, Desterreichische, Englische Bant u. a. m., früher auch manche kleine deutsche Banken. Auch ein bestimmtes zissermäßiges Maximal-Berhältnis des Notenumlaufs zum (eingezahlten) Stammkapital (und Reservesonds) wird für Zentralbanken besser nicht sestigeskellt, wenn auch passend das Stammkapital gerade wegen des großen Notenumlaufs von vornherein ziemlich hoch normiert und bei wachsender und bleibender Ausdehnung des Notenumlaufs von Zeit zu Zeit angemessen erhöht wird. Den kleinen Banken, welche neben der Zentralbank (Großbritannien, Deutschland, Italien) oder im völlig dezentralistischen System (Nordamerika, Schweiz) bestehen, wird dagegen zwecknäßig eine bestimmte unüberschreitbare Summe des Notenumlaufs zugemessen, so in Nordamerika nach dem Geset von 1864, wo ursprünglich 300 Mill. Doll. Noten auf die sogenannten Nationalbanken nach einem freisich angreisdaren Wodus verteilt wurden. In Deutschland sind hier Kompromisse mit den zur Zeit der Reichsgestehung geltenden Kotenrechten ersolgt. Die in § 92 noch zu erwähnenden Bestimmungen über die Berteilung des sogenannten (metallisch) ungedecken und steuersreien Notenumlaufs degrenzen nach einer Seite den Notenumlauf der einzelnen Banken ebenfalls, nur nicht absolut.

2) In betreff ber Notenbedung find in der Theorie und Pragis verschiedene Systeme empfohlen und befolgt worben.

Theoretisch ist öfters, auch noch neuerdings, volle Baardedung verlangt und als allein richtig bezeichnet worden. Mit Unrecht, weil dabei die maßgebenden Momente — wirkliche Beanspruchung der Noteneinlösung, nicht rechtliche Möglichkeit entscheidet, s. § 60 ff. — verkannt werden. Die Forderung negiert implizite die ganze Entwicklung des modernen Bankwesens, auch des Depositengeschäfts. Sie führt zu einem unnötig großen Baarvorrat und hemmt die Beweglichkeit des Notenumlauss, daher z. B. auch die heilsame Funktion der Zentralbank in Krisen.

Auch der Borfcflag von Anies, welcher volle Baardedung ebenfalls für unnötig halt, Gelbscheine mit partieller Baardedung auszugeben, ist zu beanstanden, weil der Rest dieser Scheine dann der ersorderlichen anderweiten Dedung, wie sie in der "bankmäßigen" liegt (sunten), entbehren würde. Auch eine zweite theoretische Forderung, vornehmlich Grundeigentum oder wenigstens Hypotheken, eventuell auch große Posten Staatspapiere (wie, freilich nur nominell, in Nordamerika) zur Hauptbedung der Noten zu machen, ist salsch. Solche Dedung verstößt gegen das Hauptbankgeset (§ 67), da sie nicht genügend leicht realisierbar ist.

Die theoretisch und praktisch richtige Deckung ist allein die "bankmäßige", d. h. die Deckung mit Baargeld in zweckentsprechender Kombination mit guten, leicht liquiden Forderungen von kurzer Bersalzeit, namentlich mit diskontierten Wechseln (§ 69), (eine Formulierung, die hier mit gutem Grunde gegen eine haltlose Polemik Stein's ausdrücklich sestalten wird). Die richtige Höche des Baarsonds allein, auch seines Minimums, — absolut oder als Quote vom Rotenumlauf, — läßt sich auch für die Zettelbank nicht ziffermäßig bestimmen (§ 68). Sie hängt vom allgemeinen Stande des Kredits, vom Kredit der Bank, von der Lage des Geldmarkts, vom Zustande der Bolkswirtschaft und Politik, von der

Stellung der fremden Wechselturse, von den periodischen Münzbedurfnissen des Verkehrs — worauf wieder die Größe der kleinsten Rotenstücke von Einsluß ist — ab. Der Baarvorrat muß für die Begleichung der unregelmäßigen Rückströmung der Koten behufs Einlösung eben sicher ausreichen. Er läßt sich niemals allein für sich, sondern nur in Berbindung mit den anderen Aktiven, besonders den Wechseln, betrachten (§ 68) und muß natürlich bei einer Zettelbank höher sein, wenn dieselbe gleichzeitig noch große Posten kurze oder stetzsfälliger Depositen hat. Die Bankgesetze und Bankstatuten sind dann daraushin zu beurteilen, in wie weit sie diese "bankmäßige Deckung" der Noten zur Geltung bringen. Meistens thun sie das mehr oder weniger und beweisen damit für die Richtigkeit dieser Deckung mit.

§ 90. Unter den gesetzlichen und praktischen Systemen der Notendeckung lassen sich hauptsächlich drei unterscheiden: (1) Das deutsche oder kontinentale, welsches, mit unwesentlichen Modifikationen, bei den meisten großen und kleinen Zettelbanken des Festlands in Kraft war und ist, so auch vor der deutschen Bankresorm bei der Preussischen wie dei den übrigen deutschen Zettelbanken, jett auch nach dem Bankgeset von 1875, allerdings mit Hinzusügung einer neuen eigenartigen Bestimmung (§ 92). — (2) Das neuere britische System der Peel'schen Utte von 1844, besonders in seiner Gestaltung bei der Bank von England selbst. — (3) Das Newyorker und neuere nordamerikanische System, nach dem Unionsgeset von 1864 (nebst späteren Gesetzen) für die sogenannten Nastionalbanken.

Bu (1): Kontinentales Deckungssyftem. Es verdient als das rationellste, durchaus bewährte ben Borzug. Die "bankmäßige Deckung" wird darin im Prinzip angenommen,
nur wird regelmäßig zugleich ein Baarsonds von einer Minimal quote des Rotenumlaufs,
meist ein Drittel (frühere deutsche Banken, auch jett Reichsbankgeset) vorgeschrieben. Der
Rest der Noten muß gewöhnlich durch gute diskontierte Bechsel mit kurzer Bersallzeit (Mazimum östers drei Monat) gedeckt sein (§ 69). Diese Bestimmungen gestatten in der Regel
eine genügende Anschmiegung des Notenumlaufs und des Darlehensgeschäfts der Bank an
das reelle Berkehrsbedürsnis. Doch können sie immerhin ausnahmsweise auch einmal noch
zu starr mechanisch wirken und die Funktion einer Bank in Krisen lähmen. Deshalb empsiehlt
es sich wohl, wenigstens die großen Bentralbanken, nach dem durchaus bewährten Auster
der Französischen Bank, nicht unter eine solche Borschrift der Minimalquote des Baarsonds
zu stellen. Für die Preußische wie jett für die Deutsche Reichsbank besteht sie noch. Nebenbei bemerkt, wird sie bei Banken, welche ein großes Depositengeschäft haben, ohnehin ziemlich illusorisch, wenn sie, wie gewöhnlich, nicht mit für den Baarvorrat der Depositen gilt.
So liegt die Sache jett bei der Reichsbank.

Raum eine Berbesserung des deutschen Deckungssphtems, eher das Gegenteil davon — mindestens bei der Zentralbank — ist im deutschen Bankgeset von 1875 durch die Einführsung des Prinzips der sogenannten "indirekten Kontingentierung" des nicht baar gedeckten Teils des Notenumlauss eingetreten: ein dem britischen System entlehntes, aber umgestalstetes und allerdings gegen dasselbe verbessertes Prinzip (§ 92).

§ 91. Bu (2): Britisches System ber Peel'schen Atte. Dasselbe ist in letter Linie der Ausstuß einer bestimmten Gelde und Kredittheorie, des sogenannten Eurrency= Prinzips, wonach nur Banknoten, nicht die anderen Kreditumlaufsmittel und Einrichtsungen des Kreditwesens in ihren Wirkungen auf Berkehr, Spekulation, Preise zc. der Münze gleichzustellen seien, namentlich eine Bermehrung und Berminderung der Banknoten ganz dieselben Wirkungen wie eine Bermehrung und Berminderung der Münzmenge hätten. Demgemäß seien Banknoten prinzipiell zu unterscheiden von jenen auderen Kreditumlaussmitteln zc., sei die Notenausgabe überhaupt kein Bankgeschäft, sondern "von Natur" ein Borrecht, ein Regal des Staats, ebenso wie das Münzregal. Es müsse daher dafür gessorgt werden, daß die Summe der Banknoten sich quantitativ genau ebenso bewege als es

bie Metallgeldmenge thun würde, wenn es gar keine Banknoten gäbe. Um das zu erreichen, wird bestimmt, da ein gewisser Maximalbetrag Banknoten allerdings ersahrungszemäß ungefährbet ohne metallische Deckung bestehen dürse, daß über einen solchen Betrag hinaus jede Note voll baar gedeckt sein solle. Diese "Currenchtheorie" ist auf die schon einseitige Ricardo'sche Geldtheorie zurückzuführen und dann noch einseitig weiter ausgebildet worden. Sie identissiert fälschlich zu sehr das eigentliche Papiergeld und die Banknote, übertreibt den Unterschied zwischen Banknoten und anderen Geldsurrogaten (§ 58) und darf im wesentlichen als unrichtig bezeichnet werden. Ihre praktische Konsequenz in der Bankgesetzgebung hat sich denn auch nicht bewährt. Die "gleichmäßige" Bewegung von Baarvorrat und wirklichem Notenumsauf ist aar nicht zu erreichen gewesen.

Die Lehren ihres hauptsächlichen wissenschaftlichen Bertreters, Lord Dverst on e's (S. J. Lloyd), dem sich Sir Rob. Peel einsach in der Beweissührung angeschlossen hat, sind durch Th. Tooke, Fullarton, Bilson, Mill widerlegt worden. Siehe darüber besonders Tooke's Geschichte der Preise, A. Bagner, Beiträge zur Lehre von den Banken und die "Geld- und Kredittheorie der Peel'schen Akte", worin eingehend die Currencytheorie dargelegt, geprüft und verworfen wird, womit jest, mit einer wieder mehr der Currencytheorie sich teilweise anschließenden, mich auch in dieser Form nicht überzeugenden Beweissührung, Knies, Kredit, zu vergleichen ist. (Weitere Nachweise der englischen, französsischen, italienischen Litteratur über diese Streitfrage in der italienischen Ueberseung dieser Abhandlung S. 5751. Aehnliche Gesichtspunkte sührten auch zu der "indirekten Kontingentierung" im deutschen Bankgese von 1875 (§ 92).

Bur Durchführung ber Currencytheorie hat bie britische Gesetzgebung 1844 und 1845 eine Reihe verschiedener Borschriften für die Bant von England, die übrigen "Landbanken" in Eng-

land und Bales, die ichottischen und irijchen Banten getroffen.

Die Bank von England ift seit 1844 in zwei selbständige Abteilungen, für die Rotenausgabe (issue departement) und für die anderen, oder wie es nach der petitio principii der Currench-Theoretiter heißt: überhaupt nur für die "Bank"geschäfte (banking departement) geteilt. In der Roten Abteilung diffen nur 14 sipäter 15, jest 16,20) Will. Phd. St. Banknoten ohne metallische Deckung ausgegeben werden; jede Note darüber hinaus muß voll baar gedeckt sein. Die Zisser von 14, bezw. 16,20 Will. ist ziemlich wilkkulich bestimmt worden. Der Idee nach war sie das ersahrungsmäßige Minimum, unter welches der Rotenumlauf seit langer Zeit niemals mehr gesunken war. Bei der Entwicklung von Check, Giro- und Clearingwesen bietet aber ein solches Minimum für spätere Zeiten keine sichere Garantie, zumal bei großen Notenstüden sie Bank sein einziger einheistlicher Posten, 11 015 000 Phd. St.) nehlt einigen anderen "össentlichen Sicherheiten" (Steaatspapieren 2c.). Das System schließt also eine unrichtige Abweichung vom bankmäßigen Deckungssystem in sich ein. Die Bank vermag über den als Gegenwert der 16,20 Mill. Noten geltenden Betrag Aktiva im wesenklichen gar nicht zu versügen. Dadurch wird ihre Leistungssähzste beschränkt und unter Imständen sehn zu versügen. Dadurch wird ihre Leistungssähzste beschränkt und unter Imständen felbst ihre Zahlungssähzigeit gefährdet. Rur die zusähze Ehatsache, daß das Stammtapital der Bank, welches im Grunde der eigentliche, dem Staate geliehene Bosten sit, ungefährebenig groß als der "ungedeckte" Teil des Notenumlaufs it, nämlich 14 553 000 Phd. St., und nunmehr im "Bankdepartement" in liquiden und leicht realisierbaren Berten für die Bank zu Berfügung steht, bewirft, daß die Englische Bank, als ein Ganzes ausgesahzt, dennoch die Aktiva sir die gejamten Noten ziemlich zu ihrer Disposition hat. Jene seite Grenze der "ungedeckten Kotenmenge — eine sogenannte "dier et Ro n t in gen t i er un g des ungedeckten Koten unstaufs — wirkt aber nun auch ganz start den eine ins geraben der Notenabteilung ersch

In der "Bantabteilung "wird das Depositengeschäft geführt. Der Metallvorrat desselben wird aber größtenteils dem Notendepartement überwiesen, und von diesem werden für diesen Betrag Banknoten an die andere Abteilung übergeben: eine reine Formalität, infolge deren der Baarvorrat der Notenabteilung um denjenigen der Bankabteilung und die Notenemission der ersteren um diesen Betrag höher als die wirklich im Berkehr außerhalb der Bank besindliche Notenmenge ("Notenumlauf" im gewöhnlichen Sinne) erscheint. Die in der Bankabteilung besindliche Notenmenge, die sogenannte "Noten reserve", repräsentiert dann den Haupteil der jeweilig für das Darlehensgeschäft noch versügbaren Wittel der Bank, nach Abzug des mutmaßlich zur Deckung der Depositen-Rücksordeungen gebrauchten Betrags. Alle Beränderungen im Depositenbestand und in den Ausleihungen reagieren daher besonders start auf diese Roten-

referve, weshalb 3. B. ber Gelbmartt bei einer erheblichen Berminderung berfelben fofort empfinblich affiziert wird, — weit mehr, als wenn, wie früher und wie heute noch bei ben ton-tinentalen Zettelbanken, der Baarvorrat des Noten- und Depositengeschäfts vereinigt ist. Allerdings ift, abgesehen von der obigen geldtheoretischen Grundlage der Beel'schen Afte, gerade diese Affektion des Geldmarkts und die raschere Abnahme der Notenreserve auch als ein Zweck des Agettion des Gelomatits und die talasere Adname der Kotenrejerve auch als ein zwer des Gesess hingestellt worden: die Bankverwaltung und die Geschäftswelt sollten dadurch zur Borslicht angespornt werden. Aber auch ohne diese mechanische Borschrift der Peel'schen Akte und mit erwünschter Bermeidung der übertriebenen Störungen des Geldmarkts läßt sich dies Ziel, wie andere Banken zeigen, erreichen. Mit vollem Recht ist daher die Anwendung des Prinzips der Peel'schen Akte auf die Franzips der Bank unterblieben (das Ergednis der großen Bankstere in das Ergednis de enquete 1864 ff.). Auch die Beutsche Reiche bont innersteben dus Ergebins der großen bantse enquete 1864 ff.). Auch die Deutsche Reiche bont ihnten menigstens nicht unter genau dieselbe, wenn auch unter eine analoge, jedoch schmiegsamere Borschrift gestellt. Bei der Dester eich isch ung arisch en Bant ist dagegen jenes Prinzip genauer angenommen worden, was aber vor der Wiederausnahme der Baarzahlung dieser Bant keine wesentliche Bebeutung hat.

Bur näheren Erläuterung der gegenwärtigen gesehlichen Einrichtung der Bant von Eng-land und zum Nachweise der Einwirtung der Beel'schen Atte auf die Funktion der Bank diene folgender Bankausweis vom 4. Januar 1889. Derselbe gibt gleichzeitig einen Einblid in die Geschäftsverhältnisse einer solchen Zentralbank. Zum Vergleiche wird ein Ausweis der Französischen und der Desterreichischen Areichsberichen Bank beigefügt. Im folgenden Stommt auch der Ausweis der Deutsche Reichsberichsberiebs einer Zettelbank mit gleichzeitigem großem Depositengeschäft, aber zugleich diesienige einer modernen Areditank überhaupt lätzt sich an solchen Ausweisen am besten studeren, namentlich freilich im Zusammenhang mit den zeitlichen Beränderungen der Bilanzposten. Diese Ausweise sollen daher hier auch zur Ergänzung unserer ganzen Darstellung der technischen Seite des Bankweisenst dienen. Die Bank von Frankreich gibt auch die gewöhnlichen Wochenausweise weit mehr spezialisiert als die Englische und die Deutsche Reichsbank.

Jegige amtliche form bes Ausweifes ber Bant von England (4. Jan. 1889):

#### 1. Notenabteilung.

|                                                                                                                                                             | z. Morenaor                                                       | ctiumg.                                                                                                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Passiba<br>Ausgegebene Roten                                                                                                                                | (1000 Kfb. St.).<br>85 681.                                       | A f t i v a<br>Feste Regierungsschulb<br>Andere Sicherheiten<br>(zusammen 16200000, ber<br>jest ersaubte f este Betrag |                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | metallisch ungebeckter Noter<br>Goldmünze und Goldbarren<br>Silbermünze                                                |                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | ~gc                                                                                                                    | 35 681                  |
|                                                                                                                                                             | 0 00 # - 5 4 -                                                    | : Y                                                                                                                    |                         |
|                                                                                                                                                             | 2. Bantabte                                                       | ııun g.                                                                                                                |                         |
| Baffiva Stammtapital, Rest" (Reservesonds) Deffentliche Depositen Andere ("Brivat-")Depositen Siebentägige und andere Bills Die öffentlichen Depositen umse | . 3 436<br>. 6 463<br>. 25 437<br>. 214<br>50 104                 | Regierungssicherheiten .<br>Andere Sicherheiten .<br>Notenreserve<br>Gold- und Silbermünze                             | 20 452<br>11 502<br>989 |
| ber Nationaliculb und ber Di                                                                                                                                |                                                                   | oes Cigages, det Oparbanter                                                                                            | i, bet scommittellion   |
| In der sogen. "alt en Forn sammengestellt werden, finden sebenso die feste Regierungsschul                                                                  | n", worin diese Au<br>ich beide Abteilunge<br>b, wird hier fortge | n vereinigt. Stammfapital 1<br>(affen :                                                                                | und Refervefonds,       |
| Bassiva                                                                                                                                                     | (1000 Pfd. St.)                                                   |                                                                                                                        |                         |
| Cirtulierende (b. i. im Bu lifum cirtulierende) Bantnu intl. "Bostbills                                                                                     | oten<br>. 24 393                                                  | Sicherheiten (öff. 11. priv.)<br>Münze und Barren                                                                      |                         |
| Brivat-Depositen                                                                                                                                            | T                                                                 |                                                                                                                        |                         |
| Arran Askaloson                                                                                                                                             | 56 293                                                            |                                                                                                                        | 63 268                  |

"Während bemgemäß in der getrennten Bankabteilung allein die Depositen (inkl. die kleinen Bill3) von zusammen 35,34 Mill. Phd. St. eine Baardedung (die sogen "Notenreserve", d. h. eben der der Bankabteilung gehörende Baarsonds, für welchen sich diese Abteilung von der Notenabteilung — natürlich stets einlösbare, also dem Metallgeld gleich zu achtende — Banknoten hat geben lassen, zuzüglich der "Handlasse" Münzen in der Bankabteilung) von 12,49 Mill. Phd. oder 35,8% haben, beträgt die Baardedung der vereinigten Abteilungen — d. h. doch eben der

Digitized by Google

"Bant" -- für 56,29 Mill. Pfb. St. Noten und Depositen zusammen 20,47 Mill. Pfb. oder 36,4 %. Das ift gerade einmal bei diesem Bankstatus nicht viel mehr, aber bennoch ift die Lage ber Bant erheblich günstiger bei einem für die Roten und Depositen vereinigten, als bei zwei getrennten Baarsonds, wie das jetige Gesetz sie vorschreibt. Nehmen z. B. die Privatdepositen plößlich ab (z. B. um 8 Mill. Pst.) und etwa gleichzeitig die Ausleihungen idie Privatsicherheiten) zu (etwa auch z. B. um 3 Mill.), so macht sich diese Beränderung sosort empsindlicher geltend als dei vereinigtem Baarsonds. In dem angeführten Zahlenbeispiel siele der Baarsonds der Bankabteilung (Rotenreserve und Handtasse) sosort um 6 Mill., auf 6,49 Mill. oder, ceteris paridus, auf 20,3 % der Depositen. Der vereinigte Baarsonds würde hier nur auf 14,47 Mill. sinken und noch 25,7 % der stetsfälligen Verbindlichkeiten betragen. In vielen Fällen kann aber der Baarsonds der Noten für letztere als disponibel angesehen werden, so daß die Bant darauf unter Umständen zurückgreisen darf. Das hindert das Peel'sche Gesetz unzwecknäßiger Weise.

So sant z. B. in der schweren Krise im Herbst 1857, bei sast ganz gleichbleibender Notencirkusation (ca. 21 Mill. Pfd.), der vereinigte Baarsonds vom 26. Sept. die 11. Nov. von 11,28 auf 7,17, die Rotenreserve aber von 6,61 auf 1,46 Mill. Pfd.) St., was eben gegenüber den Bedürsnissen gleichzeitig gewachsen waren (von 9.19 auf 12,98, allerdings bei einer Abnahme ber Bant erheblich gunftiger bei einem fur bie Roten und Depositen vereinigten, als bei gwei

vatdepositen gleichzeitig gewachsen waren (von 9.19 auf 12,93, allerdings bei einer Abnahme

ber öffentlichen Depositen um 3 Mill.). -

| Der Nuameia her Franzäsi             | ichen Rant     | ist ber folgende (10. Jan. 1889):                   |          |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Bassina                              | Mill. Fr.      | Aftiva                                              | Mia. Fr. |
| Aftienkapital                        | 182,5          | Baarichak                                           | 2 225,3  |
| Dazu geschrieb. Brofite (Gej.v.9.6.1 |                | Berfall. Wechsel                                    | 0,05     |
| Referbe                              | 22,1           | Bechsel, Baris                                      | 347,2    |
| " in Grund                           | 4,0            | " Rweige                                            | 399,0    |
| Spezialreserve                       | 9,91           | Borichuffe auf Metall                               | 10,5     |
| Notenumlauf                          | 2 743,2        | "!! O' 0\                                           | 129,3    |
| Gew. Guthaben v. Deponenten          | 15,7           |                                                     | 150,7    |
| Billets à ordre                      | 26,6           | " " " " Hweige<br>" an d. Staat (Konvent. v. 10. 6. | 200,1    |
| Schap-Rontoforrent                   | 207,7          | 1857 u. 27. 3. 78)                                  | 140,0    |
| BrivKontoforr. Baris                 | 383,7          | Staatsfonds                                         | 13,0     |
| ' Omaina '                           | 42,5           | desal. disponible                                   | 99,6     |
| " Bweige<br>Fäll. Dividenden         | 8,6            | Immobilis. Renten (Ges. v. 9. 6. 57,                | 00,0     |
| Rückbiskont                          | 2,1            | festes Darlehen an b. Staat)                        | 100,0    |
| Berschiedenes                        | 28,4           |                                                     | 13,5     |
| Serjujievenes                        | 40,4           | Gebäube, Einricht. 2c.                              |          |
|                                      |                | Berwaltungstoften                                   | 0,1      |
|                                      |                | Anlage ber Spezialreserve                           | 9,9      |
|                                      |                | Berfchiedenes .                                     | 46,7     |
|                                      | 3 684,9        |                                                     | 3 684,9  |
| Rimmt man die hauptposten h          | eraus, jo erai | ibt sich folgende Bilanz:                           | •        |
| Noten                                | 2 748,2        | Baar                                                | 2 225,3  |
| Deff. Depositen                      | 207.7          | Wechiel                                             | 746,2    |
| Briv. "                              | 426,2          | Borichuffe an Brivate                               | 290,6    |
| .F                                   | 3 377,9        |                                                     | 3 262,1  |
|                                      | 00.0,0         |                                                     |          |

Die Ginheitlichteit bes Baarfonds ergibt eine großere Leiftungefähigfeit und Anschmiegung ber Bant an bie Bertehrsbedurfniffe bei einer Abnahme bes Baarfonds, im Bergleich mit ber Englischen Bant.

| De fterreichisch = ungarische Passiona Aftientapital Reservesond Rotenumlauf Giro-Guthaben Sonstige sofort fällige Berbinblichkeiten Pfandbriese in Umlauf Penssonssonds Anderes | Mill. fl.<br>90,0<br>18,8<br>425,7<br>4,7 | (31. Dez. 1888): Attiva Metallschaß Gold 59,9 Silber 154,0 Goldwechsel auf auswärtige Pläge Wechsel 2c. Handpsand-Darlehen Staatsnoten Darlehen an b. Staat (Ges. v. 27. 6. 78 Hypoth. Darlehen | 20,0<br>167,8<br>31,9<br>5,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| unoeres                                                                                                                                                                          | 14,9                                      | Syporg. Variegen<br>Effekten des Reservesonds                                                                                                                                                   | 15,0                         |
|                                                                                                                                                                                  |                                           | Undere Effetten (eigene Pfandbriefe)                                                                                                                                                            | 7.7                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                           | Effetten bes Benfionsfonds                                                                                                                                                                      | 7,7<br>3,9<br>2,9<br>3,0     |
|                                                                                                                                                                                  |                                           | Gebaube, Ginrichtungen                                                                                                                                                                          | 2,9                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                           | Anslagen                                                                                                                                                                                        | 3,0                          |
|                                                                                                                                                                                  |                                           | Alle übr. Aftiva (in mehreren Boften)                                                                                                                                                           | 5,2                          |
|                                                                                                                                                                                  | 660,3                                     |                                                                                                                                                                                                 | 660,3                        |

Die Defterreichifch-Ungarifche Bant betreibt in einer eigenen Abteilung auch ein Supothetartreditgeschäft mit Bfandbriefausgabe. Ihrer eigenen Lage nach ift die Bant durchaus baarzahlungsfähig. Nur das Borhandensein von ca. 320 Mill. fl. "Staatsnoten" mit Zwangskurs, welche auch die Bank in Zahlung anzunehmen hat, hindert die volle Herftellung der Retall-

mährung, b. h. ber Silbermährung.

währung, d. h. der Silberwährung.
Für die en glischen Provinzialbanten du, Indeer die Beel'sche Afte an, daß sortan keine neue Zettelbank entstehen solle, die bestehenden blieben aber erhalten, teils sogenannte Brivatbanken mit höchstens 6 Kartnern, teils Joint-Stock-Banken, früher mit unbegrenzter Harbarkeit, jest meist mit begrenzter. Kur erstere hatten seit 1708 neben der Bank von England bestehen dürsen und durften von Ansang an Noten ausgeben, was seit Mitte des 18. Jahrhunderts in erheblichem Umfang geschah. Bloß die Ausgabe von Noten unter 5 Ksb. wurde schon früher verboten. Seit 1826 wurden auch Joint-Stock-Banken mit und ohne Notenausgabe zugelassen außerhalb Londons, seit 1828 auch hier, nur dursten sie hier nicht Noten ausgeben. Die Beel'sche Afte von 1844 beschränkte jedoch das Notenrecht einer jeden bestehenden Bank auf den saktischen Notenumlauf der Jahre 1843 – 44, die seitdem sogenannte "autorsserte" Noten-mission. Darüber hinaus dursten auch gegen volle Baardedung keine Noten mehr ausgegeben werden. Im Uebrigen blieb die Notendedung vom Geset unberührt. Verschieden Rebenbestimmungen des letzteren begünstigten übrigens das Eingehen dieser Banken und die zentralistische Entwicklung zum Borteil der Englischen Hauptbank. Immerhin bestanden 3. 8. 1878 noch 119 Privat- und 56 Joint-Stock-Banken mit über 5 Mill. Khd. St. Rotenumlauf. Auch die Ende 1888 hatte sich die Zahl der ersteren nur dis auf 84 mit 3,05 Mill. Phd. autorisierter und 1,15 Mill. Phd. wirklicher Kotencirulation, die der sehren auf 42 (wovon 35 jest nach dem Rechtsdrinzip der limited liability) mit bezw. 2,11 autorisierter und 1,81 Mill. wirklicher Cir-Rechtspringip ber limited liability) mit beam, 2.11 autorifierter und 1.31 Mill. wirflicher Cirfulation vermindert.

fulation vermindert.
In Schottland und Irland durfte seit 1845 ebenfalls keine Zettelbank weiter entstehen, die vorhandenen wurden auf ein Notenrecht im Betrage des saktischen Notenumlaufs der Jahre 1844—45 beschräft, durfen jedoch darüber hinaus noch Noten gegen volle Baardedung ausgeben, was namentlich seitens der schottischen Banken in bedeutendem Maße geschieht. (Notenumlauf der 10 schottischen Notenbanken, wovon 7 mit Limited liability, 5–6 % Will. Bfd. St., darunter auch die hier ersaubten 1-Pfund-Noten, aber in 1883 mit 81 Will. Bfd. Depositen, 4–4% Will. Bfd. St. Minzvorrat, über 700 Fisialen. In Irland 6 Zettelbanken, 6,35 Will. autorisserter, inkl. 1-Psund-Noten, 6,7—7,5 Will. wirklicher Notenausgade, 3 Will. Wünze). — Bom ge sam ten, in den sehten Jahrzehnten gestiegenen brittschen Notenumlauf kommt eine wachsende Quote auf die Bank von England, 1845 in England und Wales ca. 70, jetzt 84 %, im ganzen Königreich (wo sich der Umlauf der schottischen Banken vermehrt, der irischen vermindert bat) jetzt ca. 61 %, d. h. ca. 27 Will. Pfd. St. von ca. 44—45 Will. Pfd. St. Totalbetrag: die Zentralisation geht also nicht nur inbetress der Keinen Banken, sondern auch hindie Zentralisation geht also nicht nur inbetreff ber Zahl ber kleinen Banken, sondern auch binsichtlich bes Rotenumlaufs felbst nicht so weit, als in Deutschland.

§ 92. Deutsche "in birette Rontingentierung". In wenigstens zwedmäßig mobifizierter, aber beshalb boch nicht unangreifbarer Geftalt ift bas Beschränkungsprinzip ber Beel'ichen Alte nun auch in bas beutiche Bantgefet von 1875 aufgenommen worben. Auch hier spielten einseitige gegnerische Ansichten vom Banknotenwesen und speziell die Wei= nung mit, daß die Entwicklung bes beutschen Banknotenumlaufs von etwa 1850-73, befonders feit den 60er Rahren eine ungefunde, übermäßige gewesen fei, sowohl bei ben fleineren Banten als auch feit 1856 bei ber Preußischen Bant; eine Meinung, Die in Diesem Umfange faum richtig sein möchte, da die Ausbehnung des Notenumlaufs viel mehr Wirkung als Urfache ber eingetretenen wirtschaftlichen Bewegung mar.

Wagner, Zettelbankpolitik S. 701 ff., bef. 720. — Deutscher Notenumsauf 1865 ca. 190, Mitte 1870 ca. 257, März 1878 (Maximum, Einstuß ber französischen Zahlungen und des Kriegs, sowie des darauf sosgenden Berkehrsausschungs) ca. 480 Mill. Thir., davon metallisch ungebeckt: 1865 ca. 108, 1870 ca. 125, 1878 ca. 200 Mill. Thir. Die heutigen Schwierigkeiten im deutschen Münzwesen wegen der Beseitigung der großen Wenge Silberthaler beweisen auch, daß bis 1873 keineswegs eine erhebliche Berdrängung von Silbergeld durch die Banking in odern pur eine Fringerung an soust nätigen neuen Rezügen von Silber für die Sausting des Unstable nur eine Ersparung an sonft notigen neuen Begugen von Silber fur Die Funttion bes Umlaufs-

mittels bewirft worden ift.

mittels bewirkt worden ist. In einseitiger Wertlegung auf die Metallbedung der Noten hat das Bankgeset die Summe der nicht-metallisch gedeckten (sogenannten "ungedeckten" — ein irresührender Ausdruck) Noten zu beschränken gesucht. Es wurde der Gesamtbetrag dieser Noten, ziemlich willsurlich, auf 385 Will W. sestgestellt und, ebenfalls ziemlich willsusich, auf die im Jahre 1873 bestehenden 33 Zettelbanken verteilt; 250 Mill. erhielt die Reichsbank, 32 die Baierische, 16,771 die Sächsische, je 10 Mill. M. die Franksurten, Bürttembergische, Badische, Heisische, den Rest die übrigen 26. Diese Summe Noten dart jede dieser Banken st eu erfrei ohne "Baarbeckung" (zu welcher außer Edelmetallgeld aber sür diese Berechnungen auch Reichskassschein und fremde deutsche Banknoten im Besitz einer Bank gehoren) ausgeden, unter der Voraussetung, daß die sonst vorgeschriebene Deckung und die sonst gesetz oder statutenmäßige Grenze des Notenrechts dabei inne gehalten werde. Der steuersreie Betrag ungedeckter Noten solcher Banken, welche ihr 30 \*

Digitized by Google

Rotenrecht aufgeben (ober verlieren), machft jenen 250 Mill. ber Reichsbant gu. Da balb nach Eintritt bes Gefeges 15 meift fleine Banten auf bas Notenrecht verzichteten, fo betrug bie fteuerfreie Summe fur bie Reichsbant von 1877—1886 278 875 000 M., 1887 nach Aufgeben des Notenrechts von 2 weiteren Banten (Bibed, Koln) 276 085 000, Ende 1889 nach Aufhören des Notenrechts ber hannover'ichen Bant 282 085 000 M. Ueber diese resp. Beträge hinaus darf nun die Reichsbant wie jede der anderen Banten — diese immer wieder innerhalb der sonst gels nun die Reichsbank wie jede der anderen Banten — diese immer wieder innergato ver jonn geistenden Grenzen, und alle nur gegen die gesetliche Baar- und Bechselbedung — auch noch weitere "ungedeckte" Noten ausgeben, doch tritt für das Plus eine Reichssteuer von 5 % p. a. ein. So ergibt sich jest auch hier der Begriff der (steuerfreien) "Notenreserve": derjenige Betrag Roten, um welchen die wirklich "ungedeckte" Summe hinter der steuerfreien Summe zurückleibt. Dies System einer — im Unterschied zur Beel'schen Afte — "in d ir e kt e n" Kontingentierung des Rotenumlaufs sollte namentlich die Banten, voran die Zentralbant des Reichs, notigen ober boch veranlaffen, bei Abnahme bes Baarfonds ober ichlechterem Berhaltnis besfelben gum Rotenumlauf — Birtung der Ueberspekulation, des ungunftigen Stands der fremden Bechelkurse — rechtzeitig zur Erhohung des Distonts zu schreiten. Indessen kann dasselbe Ergebnis durch eine solide Bankverwaltung ohne ein solches mechanisches Mittel erzielt werden und gerade so, wie es den jeweiligen Umftänden entspricht; und ob es jest immer erzielt wird, ift noch sehr die Frage. Namentlich für die Reichsbant ware die freie Beweglichkeit wohl das Besser. Bisher ift die Borschrift übrigens noch wenig praktisch wirksam geworden. Die großartige Entwicklung des Depositengeschäfts (Girokapitalien) der Reichsbant macht die Bestimmung ohnehin ziemlich office des Gewinns der Reichsbant (über 4% % hinaus) ohnehin dem Reiche zufallt, ift auch eigentlich nur die halbe Notensteuer ein Gewinn des Reichs. Die Nachteile des starren Mechanismus der Beel'schen Afte sind allerdings von der deutschen Einrichtung nicht zu besurchten. An "Noten sie net eine Reichsbant für 1881 27 179 M., für 1883 32 718 M., 1883 nichts, 1884 wieder 34 040 M. 1885—88 nichts zu zahlen gehabt. Auch einige andere Banken hatten mitunter kleine Beträge zu entrichten, u. Anderen die Sächsische Bank.

Die Biertelmon atkausweise der Deutschen Reichsbank enthalten nur, nach dem vorscheiten der Verschen der Reichsbank enthalten nur, nach dem vorscheiten der Keichsbank enthalten nur, nach dem vorscheiten der Keichsbank enthalten nur, nach dem vorscheiten der Keichsbank enthalten nur, nach dem vorscheiten der Verscheiten der Verscheit

geschriebenen Schema, die hauptposten ber Bilang, auf 1000 abgerundet, in folgender Beise (81. Dez. 1888) :

| Attiva                           | 1000            | M.  | Passiv <b>a</b>                  | 1000              | M.   |
|----------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------|-------------------|------|
| Metallbeftanb (b. i. fursfähiges |                 |     | Grundkapital                     | 120 000           |      |
| beutiches Gelb, Gold in Barren   |                 |     | Reservesonds                     | 23 894            |      |
| oder ausländische Münzen)        | 858 474         | . " | Notenumlauf                      | 1 093 <b>44</b> 1 |      |
| Reichstaffenscheine              | 15 8 <b>2</b> 2 |     | Sonftige täglich fällige Berbind | is .              |      |
| Noten anderer Banten             | 9 208           | ,   | lichfeiten (                     | 302 775           | _    |
| 2Bechiel                         | 518 446         |     | Sonstige Bassiva                 | 1 501             | ~    |
| Lombardforderungen               | 93 074          |     |                                  |                   | "    |
| Effetten (meift Schatscheine)    | 18 824          |     |                                  |                   |      |
| Sonftige Attiva (meift Grund-    |                 | •   |                                  |                   |      |
| ftüde)                           | <b>84 229</b>   |     |                                  |                   |      |
| (Summierung her heihen Seite     | n erfolat       | "im | amtlichen Musmeise nicht 30      | n jährlichen S    | Rer. |

waltungsbericht der Bant eine Ueberficht der 48 Statusveröffentlichungen bes betreffenden

Bie sich ber Metallbestand der Bant auf Gold, heimische und fremde Goldmünzen, Barren, auf Silberthaler und Reichssilber- und Scheibemunge verteilt, wird in biefen Ausweisen nicht befannt gemacht. Die "fteuerfreie Rotenreferve" berechnet fich alfo: vom Rotenumlauf sind im obigen Ausweise die drei ersten Posten der Aktiva (Bankgese v. 1875 § 9) ab-zusetzen, also verbleiben 209 942 000 M., ungedeckte" Noten. Diese Summe gegenüber der für Ende 1888 gestatteten "ungedeckten" Cirkulation von 276 085 000 M. ergab eine "Reserve" von 66 143 000 (Ende 1883 3. B. umgekehrt eine übrigens seltene und ungewöhnlich starte Uederschreitung der (Ende 1883 3. B. umgekehrt eine übrigens seltene und ungewöhnlich starke Ueberschreitung der "Reserve" um 32 676 000 M.). Im Jahresbericht berechnet die Bank speiell auch die durchschnittliche Metallbeckung des Banknotenumlaufs, 3. B. in 1883 mit 81,64, in 1884 mit 80,74, in 1888 mit 96,82%. Indessen ift dies irreführend, da dieser Metallbestand auch mit für die Giroguthaben und sonstigen täglich fälligen Verbindlichseiten einsteht. Diese Giroguthaben bertrugen 3. B. 1883 im Durchschnitt 129 809 000 M. oder immerhin ca. 21—22% des durchschnittlichen Notenumlaufs von 601 865 000 M., 1884 im Durchschnitt 155 213 000M. gegenüber 782 696 000 M. Noten, 1888 285 088 000 M. gegen 933 042 000 M. Noten, oder jene 25,2% von diesen (außer den Guthhaben von Reich und Staaten).
Die im Jahresbericht mitgeteilte spezielle Bisanz der Bank war am 31. Dezember 1888 solgende.

genbe. (In berfelben wird ber Gefamtbetrag ber emittierten — in ben Betrieb gegebenen — Bant-noten, spezifiziert nach Studgrößen, auf ber Passivbeite eingestellt, 3. B. für 1888 1 916 696 810 DR. und bafur auf ber Aftivfeite ber Raffenbestand an eigenen Roten eingefest, 758 121 100 DR. 3m

Folgenden ift letterer Boften gleich auf beiden Seiten abgesett worben).



| OV #12 m a                           | Mia. M.               | mallina                            | Mia. M.  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|
| Aftiva                               | Ditu. Di.             | Paffi va<br>Grundfapital           | 120,00   |
| Gold in Barren oder ausländ.         | 496 91                |                                    | 120,00   |
| Münzen, Pfb. fein zu 1392 M.         | — 400,01              |                                    | 04.49    |
| Rursfah. beutich. peprägtes Gelb 42  | 2,11)                 | tation für 1888)                   | 24,43    |
| Reichstaffenscheine 1                | 5,82 447,20           |                                    | 0.44     |
|                                      | 9,20                  | ungen                              | 0,41     |
| Silber in Barren und Sorten          |                       | Banknotenumlauf                    |          |
| Bechsel (ausschließt. der fälligen   |                       | zu 500 Thi. 0,1155                 |          |
| aber unbezahlt gebliebenen)          |                       | " 100 " 0,579 <b>6</b>             |          |
| Blagwechsel, in 15 Tag. fällig 6     | $3,07 \\ 3,32$ 236,40 | " 50 " 0,248 225 <u> </u>          |          |
| besgl in längerer Sicht 17           | 3,32 / 200,40         | " 25 " 0,608 <del>40</del> 0 (     | 1093,44  |
| Rimessenwechsel auf deutsche         |                       | " 10 " 0,257 085 <u>}</u>          | 1000,11  |
| Plage, in 15 Tagen fällig 10-        | 4,69) 278 48          | " 1000 🕅. 406,437                  |          |
| besgl. in langerer Sicht 17          | 3,77 } 210,40         | " <b>50</b> 0 " 38,264             |          |
| Bechiel auf außerdeutiche Blate      | , .                   | " 100 " 712,1679 J                 |          |
| Holland 0                            | ,067)                 | Guthaben der Giro- u. Ronto-       |          |
| Belgien 0,                           | 065                   | forrent=Gläubiger                  | 300,46   |
| London 2                             | 283 2,76              | Depositen (unverginsliche)         | 1,44     |
| Frankreich 0                         | 201                   | Notensteuer                        | <u> </u> |
| Schweiz 0,                           | 088 <sup>)</sup>      | Berichiedene Baffiva (in 5 Boften) | 4,76     |
| And. (Ital., Ropenh., Scandin.) 0,   | 060                   | Reingewinn 1888 (wovon Reich 1/2)  | 2,17     |
| Lombardforderungen                   |                       | , , ,                              | •        |
|                                      | 0,38)                 |                                    |          |
|                                      | 0.08(                 |                                    |          |
|                                      | 8,49° 93,08           |                                    |          |
| Effetten (bloß bistont. Schapanweif. |                       |                                    |          |
| mitunter auch and. Wertpapiere)      | 18,82                 |                                    |          |
| Guthaben in R.forr.b.Rorrespond.     | 9,63                  |                                    |          |
| Fällige, unbezahlt geblieb. Bechiel  |                       |                                    |          |
| Bantgrundftude                       | 21,11                 |                                    |          |
| Berschiedene Aktiva                  | 3,61                  |                                    |          |
| · ·                                  |                       | ~                                  | 1847 10  |
| Summ                                 | a: 1547,10            | Summa:                             | 1047,10  |

§ 93. Bu (3. (f. oben § 90); Das norbameritanische Spftem. Der leitende Grundfat besfelben ift, daß eine Bank ("Nationalbank") das Recht der Notenausgabe dadurch erwirbt, daß fie bei einer Staatsbehorde ein Bfand in Staatspapieren (Unionsbonds) hinterlegt, wofür fie bann bis zu einer beftimmten Quote bes Bfands (im Magimum 90%, bei größeren Banten weniger) Banknoten ausgeben barf. Diese muffen famt ben Depofiten und anderen auf Berlangen fälligen Gelbern in ben Banten beftimmter Sauptplate minbestens zu einem Biertel, in ben Banten an anderen Orten minbestens zu 15 % baar, b. h. in gesetlicher nordameritanischer Bahrung gebedt fein; besonbere Dedungsvorschriften für ben Reft ber Noten fehlen, boch find ben Banten nur bestimmte Attivaeschäfte erlaubt, mas dann entsprechende Dedungen der Roten ergibt. Im ichlieflichen Effett läuft bas Suftem barauf hinaus, bas Stammtapital ber Banten jum erheblichen Teil in öffentlichen Fonds festzulegen. Das ift nicht unbebentlich. Um der schließlichen Sicherheit der Roteninhaber willen wird die erfte Aufgabe, Berhütung der Bahlungesuspenfion burch Bereithaltung liquider oder leicht realisierbarer Aftiva, vernachlässigt, ja beren Lösung gerade gefährbet. Sobald eine Bant mit ber Roteneinlösung ftodt, hat jene Staatsbehörde bie Bflicht, bas Bfand zu veräufern und bie Roten zur Ginlofung aus bem Erlos einzurufen. Auch bas laft fich nur burchführen, wenn einzelne Banten suspendieren; bei Maffensuspenfionen (wie 1857 in New-Port und an andern Orten) wurde bas Bfand gar nicht zu veräußern sein oder ber Erlös baraus nicht ausreichen. Bon vorneherein erscheint bas Suftem nur auf ein ftart begentralifiertes Bettelbautwesen bon tleinen Anftalten anwendbar; auch bier mochte aber bas beutsche Spftem entschieden ben Borgug verdienen. Reuerdings find infolge ber Berteuerung ber Staatspapiere burch bas Steigen bes Rurses und Sinken bes Binsfußes noch besondere Schwierigkeiten entstanden, indem infolge beffen die Notengir= tulation erheblich abnahm, Bfänder herausgenommen wurden, auch infolge der Tilgung

ber Staatsschuld. Dies wird wohl zu Umänderungen der Gesetgebung nötigen. S. im übrigen unten § 108 über die nordamerikanischen Banken überhaupt.

Bortlaut ber geltenden Gesehe, mit den Beränderungen von 1874—75 in der Schrift "Das Nationalbantgesetz d. Berein. Staaten", Borrede v. Joos, Bern 1881. Schwerfälligste Fassung! Ueber die Dedungen j. daselbst S. 33 (Sect. 5191); speziell in Gold zahlbare Noten sind mit mit mindestens 25 % in amerikanischen Golds und Silbermunzen zu beden. Ebb. S. 31.

S 94. Bon weiteren einzelnen Bunkten des Rettelbankrechts (S 89) find noch zu erwähnen: III. Borichriften über bas Stammfavital und ben Refervefonds.

Sier gelten mehr die allgemeinen Grundfate bes Bantwefens (f. oben § 70, 71). Die Cenhier gelten mehr die allgemeinen Grundläge des Bantwelens (1. oben § 70, 71). Die Eentralbant braucht zu ihrer Sicherheit, Beweglichkeit und Leiftungsfähigkeit ein verhältnismäßig großes Stammkapital, das auch am Besten im Bankgeschäft jelbst (also in den zugelassenn Aktivgeschäften) mit angelegt wird, nicht in festen Darlehen an den Staat (s. oben). Dies gilt für die eigentliche Staatsbank wie für die Aktienbank. Daneben wird ein mäßiger Reservesonds anzulegen sein. Bei den kleinen Banken empsiehlt es sich gerade im Interesse der Solidiät, Die Forderungen binfichtlich der Sobe ber Rapitals nicht zu boch zu fpannen.

IV. Borfdriften über die fonftigen Baffiv = und Attivgefcafte.

Auch hier gelten im Gangen für Zettelbanten die allgemeinen Regeln (§ 44-50, 52-56, 69). Bu begunftigen für alle Arten Zettelbanten ift das Depositengeschäft; von den Aftivgeschäften zuzulaffen neben dem Wechsels das Lombardgeschäft, ferner ber Ans und Berkauf edler Metalle und fremder Münzen, beidränkt nur das Effektengeschäft, gar nicht das hypothekengeschäft, noch gewöhnliche Handelsgeschäfte. Ruddiskontierung von Wechseln ist nicht zu untersagen, eher, wie im deutschen Bankgeset, Wechselacceptierung und vollends Zeitgeschäfte in Waaren und Wertpapieren.

V. Ronzessionsbauer, Besteuerung.

Im Interesse einer gewissen Stabilität wie anderseits um Reformen leichter durchzusühren Im Interesse einer gewissen Stabilität wie anderseits um Reformen leichter durchausuren empsiehlt sich eine mößige Dauer der Konzession, etwa 10—15 Jahre (nach dem deutschen Gest von 1876—1890). Die Besteuerung sollte die gewöhnliche sein (Gewerbesteuer). Sie kann aber wohl mit einer prinzipiell gerechtfertigten Entschädigung für das Notenprivileg verbunden und dann am Besten in Form eines Gewinn nanteils sitzert werden, worin auch die etwaigen Stempelabgaben für die Noten selbst gleich inbegriffen sein können (s. oben § 86). So namentlich dei Zentrals und Monopolbanken in Aktiengsellschaftsform. Bei kleineren Banken ift im Kongeffionefpstem auch eine Entschädigung am Plate, etwa in Form eines Prozentanteils (3. B. 1—2 %) vom metallisch ungebeckten Notenumlauf (nach Jahresdurchschnitt).

VI. Hür Darlehen der Bettelbanken, zumal der Bentralbank an den Staat, find besondere Kautelen geboten, weil hierbei zu leicht eine Festlegung von Banksonds und baburch eine Gefährdung ber Bahlungsfähigkeit ber Bank erfolgt.

Daher der Grundsas, daß solche Geschäfte nach denselben Regeln wie mit Brivaten (in der Wechselbistontierung, Lombardierung) zu machen sind (beutsches Bantgeset), abweichend davon nur mit besonderer Zustimmung von Bertretungskörpern der Privatinteressenten bei Zentralbanten unter Staatsverwaltung (Preußische, Reichsbant, — ob immer ausreichend?).

VII. Borichriften über ben Grundfat ber Deffentlichkeit.

Die üblichen Bestimmungen des Aftiengesellschaftsrechts über die Deffentlickeit aller Berhältnisse, welche sich auf die Errichtung und den Betrieb der Gesellschaften beziehen, sind auch auf alle Arten öffentlicher Bauten, in Form von Attien-, Rommanditatiengesellschaften, zum Teil auch von Genossenichaften, jowie auf Staats-, Kommunalbanken u. dgl. anzuwenden. Sie reichen aber hier und zumal bei Zettelbanken nicht aus, sondern sind insbesondere noch mehr zu spezialisieren, so was den "Status" oder die "Bilanz", d. h. die Uebersicht der Passiva und Attiva, dann den Jahres-Geschäftsbericht anlangt. Diese Spezialisierung muß gesetzlich oder im Berordnungswege, nicht nur generell den Banken als Psicht vorgeschrieben werden, indem fürzere Schemata für die im Laufe des Jahres ersolgenden Berössentlichungen, umsassentlich bei den Fahres-abschluß (Bilanz, Gweinnberechnung) anntlich vorgeschrieben werden. Kamentlich bei den großen Bentralbanken ist die Berössentlichung der Hauptposten des Status in kurzen Perioden (wöchentlich) zu verlangen. Viese Ausweise dienen der Geleckstellt dann mit als Mackstad zur Beurteilung Bu verlangen. Diefe Ausweise bienen ber Geschäftswelt bann mit als Dagftab gur Beurteilung ber Lage bes Gelb- und Rrebitmartte.

VIII. Borschriften über den Grundsat der Berantwortlichkeit der Organe der Bankverwaltuna.

Much hier handelt es fich um eine Spezialifierung, bann um eine Berscharfung ber allgemeinen givil- und ftrafrechtlichen Bestimmungen für Attien- und ahnliche Gefellschaften speziell für Banten und wiederum zumal für Zettelbanten. Dadurch ift ber großen Gefahr eines Bertrauensbruchs der Bantverwaltung, auch der Fahrlässigfeit derselben (3. B. bei der Rassenrevision, bei der Prüfung der Darlehensgesuche, der Wechsel) möglichst vorzubeugen. Strafbar muß die Ber-



letung gesehlicher und statutarischer Borschriften, die Falschung der Ausweise und Berichte sein. Daneben ist es so viel als möglich — eine oft unüberwindliche Schwierigkeit macht die Substanziierung des Schadens — die zivilrechtliche Haftbarkeit der Bankverwaltung, namentlich der Direktion, des Aufsichts, Berwaltungsrats zur Geltung zu bringen, eventuell so, daß diese Bersonen solidarisch mit ihrem Bermögen für Schäden haften, welche die Bank, ihre Gläubiger und Aktionäre durch ihr Berschulden erleiben.

Die Borschriften über Deffentlichkeit und Berantwortlichkeit können bei ben verschiedensten Systemen des Bant- ober Zettelbankrechts wesentlich die gleichen sein. Dagegen werden die folgenden sich mit nach den leitenden Grundsäben des Bankrechts richten mussen, nämlich:

- IX. Borfdriften über die Staatstontrole durch allgemeine oder speziell für diesen Zweck bestellte Organe der Staatsverwaltung (Kontroleure, Kommissäre, Kontrolsämter).
- 1. Bei einem freieren Sustem des Bankrechts auch bei aanz dezentralistischer Organisation bes Bantwefens bat fich bie bloke Kontrole burch bas Rublitum felbit. -Aftionare, Glaubiger - und burch beffen "naturlichen Unwalt", Die öffentliche Breffe, gewöhnlich nicht ausreichend erwiesen. Teils fehlt es bier an der fachmännisch technischen Renutnis, teils an dem genügenden Interesse, teils auch an dem auten Willen zur unparteilichen, forgfältigen Rontrole. Der "Breffe" ift fogar oft ber Mund verbunden burch das Anteresse an den Unnoncen der Banten, wenn nicht noch burch schlimmere Ginfluffe. Die Generalversammlungen find gewöhnlich nicht in der Lage, rechtzeitig eine ordentliche Kontrole auszuüben. So unterbleibt dieselbe oder kommt zu spät. Diese Erwägung führt dazu, doch auch hier die Kontrole in die Staatsverwaltung zu legen, am besten wohl so. daß für alle Banken ein ständiges, aus iuristischen und banktechnischschwerständigen Witaliedern gebilbetes öffentliches Rontrolamt eingerichtet wird. Dasselbe hätte beim Spstem der Bankfreiheit und überhaupt bei "liberal-individualistischer", mehr oder weniger "gewerbefreiheitlicher" Bantrechtsbildung nicht fachlich fich einzumischen, zu ges ober verbieten, also keine "materielle", wohl aber eine "formelle" Kontrole auszuüben, indem es in öffentlichem Bericht vornemlich den thatsächlichen Austand konstatierte, die Erfüllung der Borfdriften über Deffentlichkeit kontrolierte u. bgl. m. Bu biefem Amede bebarf bas Amt namentlich bes Rechts ber Ginsichtnahme in die Bankbücher.

In den Befugnissen, welche die Beel'sche Alte von 1844 dem Stempelamt gegenüber den Zettelbanken gibt und welche in Nordamerika (früher schon in Newhork) der Kontroleur der Umlaufsmittel (comptroller of the currency) besit, ferner in den ähnlichen Befugnissen des nordamerikanischen Berscherungs-Kontrolamis waren auch für deutsche Berhältnisse Anhaltspunkte für die Errichtung und Einrichtung eines solchen Kontrolamis gegeben. (S. Wagner, Zettelbankpolitik S. 121 st., 668 st.).

2. Auch bei dem strengeren Bankrechtssssstem, daher im Fall der Zettelbanken bei der Konstituierung des Notenregals und der speziellen Konzessionierung jeder einzelnen Bank, wird die Staatskontrole wohl durch ein solches Kontrolamt am besten ausgeübt. Letteres muß hier nur noch erweiterte Besugnisse zur Ausübung einer "materiellen" Konstrole, zum Einschreiten mit Ges und besonders mit Verboten, namentlich im Falle von Verletzung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften, erhalten. Bei den großen Zenstralbanken wird die Staatskontrole der Privatverwaltung durch Kommissäre auszuüben sein, welche ständig an den Veratungen dieser Verwaltung teilnehmen, vielleicht auch, in gewissen Fällen ein (Definitivs oder Suspensivs) Veto haben.

#### 3. Die Rechtsordnung für andere Banken.

§ 95. Für viele der hierher gehörigen Punkte kann auf Früheres verwiesen werden, besonders auf die §§ 67—71 und auf die voraufgehenden Erörkerungen über das Bettels bankrecht in § 94, welche sich großenteils auch auf andere Banken anwenden lassen. Die Hauptfrage, welche hier noch zu erledigen ist, betrifft die Wahl zwischen der "Bankfreisheit" einerseits, wobei die Errichtung von Banken, allenfalls unter Ersüllung eines Systems



von speziellen Normativbedingungen, im übrigen nach den Normen des allgemeinen Gewerbe-, Aftiengesellschafts-, Genossenschaftsrechts vor sich geht und für die Einrichtung und
den Betrieb der Banken keine aparten gesehlichen Normen gegeben werden — und dem Brinzip der Staatsgenehmigung, des Konzessionszwangs, wegen des speziellen Zwecks der Unternehmungen, eben des Betriebs allgemeiner Bankgeschäfte, anderseits.

Die neuere Rechtsentwicklung in unseren west- und mitteleuropäischen Staaten hat hier in der Regel zur Uebertragung des Grundsates der Gewerbefreiheit auf das "Bantgewerbe" geführt, daher zur "Freiheit" in der Errichtung von Banken und im Betrieb der gewöhnlichen Passiv: und Aktivgeschäfte, so besonders des Depositens, des Wechseldiskontos, des Combards, des Hopothekengeschäfts und der verwandten Geschäfte.

Aweierlei Augnahmen von dieser Regel haben fich aber zum Teil bis in die neueste Beit erhalten: einmal wurde natürlich auch für Bankaktiengesellschaften das Bringip ber Staatsgenehmigung beibehalten, fo lange es für Aftiengesellichaften bestand (auch wohl, wie in Deutschland, für Rommanbitgesellschaften auf Aftien neu eingeführt, zum Teil um gerade für große Bankgeschäfte diesen Ausweg, sich als Gesellschaft der Staatsgenehmigung zu entziehen, zu versperren). Seitdem aber, wie in der neueren frangofischen (1867), italienischen (Kandelsaesenbuch 1882) und beutschen Gesetgebung (Reichsgefet vom 11. Juni 1870) Die Staatsgenehmigung für Aftiengesellschaften im allgemeinen gefallen war und nur noch ausnahmsweise (wie auch nach dem genannten deutschen Geset) in gewissen Källen wegen des Gegenstands der Unternehmung beibehalten wurde, ist auch die Gründung und der Betrieb der üblichen Bankgeschäfte in Aktiengesellschaftsform freigegeben worden. — Sodann betraf eine zweite Ausnahme gewisse speielle Banken oder Bantgeschäfte, so die Spartassen, die Leihhäuser, wo die Interessen der Runden besondere Rudfichten berlangten und Staatsgenehmigung und Staatstontrole blieb, so auch wohl bie Grundfre bit banten mit Bfanbbriefangabe, (genoffenschaftliche, "Landichaften", wie Aftienbanken), bei benen ebenfalls noch besondere Rückichten in Betracht tamen, auch wohl die Banten felbft im Intereffe ihres Rredits Staatsgenehmigung und Staatstontrole munichten. allenfalls ichon die Ausstellung der Pfandbriefe als Inhaberpapier die Staatsgenehmigung erheischte (Breußen).

Die Frage, ob Banken im allgemeinen, mit Ausnahme der Zettelbanken, in Form von Aktiengesellschaften noch an die Staatsgenehmigung gebunden bleiben sollen, ist kaum wesentlich anders zu entscheiden, als die generelle Frage: ob Staatsgenehmigung oder nicht, bei Aktiengesellschaften überhaupt.

Lestere Frage gehört nicht in biese Abhandlung. S. darüber B. I Abh. V. Es sei hier nur bemerkt, daß das System der speziellen Konzessionierung, wie dis 1870 in Deutschland und auch seitdem noch in Desterreich, kaum einen entscheidenden Borzug vor dem System der Freigebung der Aktiengesellschafts Kründung, wenn dabei strenge zweckmäßige Normalbedingungen erfüllt werden müssen, dehaupten möchte. In lesterer Forderung liegt freilich ein schwieriges, noch nirgends befriedigend, auch bei uns in der Novelle von 1870 noch ganz ungenügend gelöstes Problem. Ob das neue deutsche Reichsgeseh von 1884 hier sich ausreichend erproben wird, muß sich noch zeigen. Die neuesten Gründungsvorgänge (1888 – 89) lassen Zweisel auftauchen. Aber das Prinzip der Staatsgenehmigung in jedem einzelnen Falle schließt anderseits wesentliche Bedenken ein; der Staatsverwaltung wird dabei eine sehr schwierige und lästige Aufgabe zugemutet, die Konsequenz der Erteilung der Staatsgenehmigung ist eine weitgreisende materielle Staatskontrole, welche wiederum schwer passen eine moralische Garantie übernimmt, oder in den Geschästsdertreb leicht sehr störend eingreist. Der Gründungsschwindel unter dem das Rublikum täusch, während der Staat mindestens eine moralische Garantie übernimmt, oder in den Geschästsdertreb leicht sehr störend eingreist. Der Gründungsschwindel unter dem das Rublikum täusch, was in den Jahren 1871 sie sehr schlimm, auch auf dem Bankgebiete, aber er war zu derselben Zeit unter dem System der Staatsgenehmigung und Staatssontrole in Desterreich nicht minder schlimm, vielleicht sogar noch ärger, und zwar gerade auch im Bankweien. Die zu lösend Aufgabe möchte daher nicht sowohl in der Rückser zum allgemeinen Konzessionskipem, als vielswehr in der möglichsen Sesung der Aktiengesellschaft überhaupt durch die "gemeinwirtschaftliche" Organisationssorm und deren "öffentliche Unternehmungen und Anstalten" (§ 86), serner, wo diese Form aus ökonomisch-technischen oder sonstitute nicht entbehrt werden kann, in

der Ausbildung eines passenden Rechts der Normativbedingungen liegen. Dieses Recht würde nach dem Zwed oder Vegenstand der Unternehmungen etwas zu spezialisieren sein, z. B. für Banken und wieder für gewisse Arten Banken einige andere oder zusäsliche Bestimmungen als für sonstige Attiengesellichaften erhalten müssen. Nur in bestimmten Fällen ware wohl, weil sich die Normativbedingungen nicht genügend gestalten lassen und besondere Rücksichen mitsprechen, "wegen des Zweds der Unternehmung" noch die Spezialkonzesson, dann aber auch eine wirksame Kontrole (§ 94) einzurichten, so jedenfalls bei Grundstedinstituten. Bgl. über die Frage der Reform des Attiengesellschaftswesens u. A. die Gutachten von Behren d. Goldschmidt, Wiener sir den Verein sir Socialpolitit (1873) und Bagner, Reseat über diesen Gegenstand, nebst Debatten darüber auf der Bersammlung jenes Bereins 1873 (das Reseat ausgearbeitet in Hildebatand's J. 21. S. 271 fs). Jeht s. besonders den "Entwurf eines Gespes detr. die Attiengeselschaften ze.", vorgelegt dem Bundesrat 7. Sept. 1883, Berlin 1883. Nuch das neue Gesp von 1884 spezialisiert nicht nach Arten der Unternehmungen in Attiengesellschaften von ingkten von einzelnen verwaltungsrechtlichen Gespen für verschiedene Zweige von Wesschäften begleitet werden, wenn es einen durchschlagenden Ersolg gegen die bisherigen Mißskände haben soll. S. über die ganze Frage auch van der Borght, Art. Attiengesellschaften im Handwörterbuch der Staatswissenschaften (1889).

Für das Bankwesen wird nach dieser Auffassung die Staatsgenehmigung im allgemeinen sallen dürsen, auch für Attienbanken. Eine Ausnahme (außer für Sparkassen, für Leihhäuser, die nur als öffentliche, Kommunals und dgl. Anstalt zugelassen werden sollten) hätten Grundkred it banken mit Pfandbriefausgabe zu bilden. Hier wird ein so langfristiger Kredit von der Bank genommen und sind die Deckungsverhältnisse, zum Teil wegen dieser Langfristigkeit des Kredits, so schwer zu durchschauen, daß die Spezialskonzession des Staats — nicht auf Grund eines Gesetzes, sondern nach gesetzlicher Richtschnur im Berordnungswege — und die Staatskontrole geboten erscheinen, wenn nicht lieber auch hier die Aktiengesellschaft prinzipiell völlig durch die öffentliche Anstalt des Staats, der Provinz, der Gemeinde oder durch große genossenschaftliche Berbande ersetzt wird (§ 86). — Für Gründ ung zund ähnliche Banken (Créditsmobiliers, § 50, 72, 73) lassen sich kaum genügende Normativbedingungen entwerfen noch für die Erteilsung der Konzession brauchbare Regeln aufstellen: auch das spricht dasür, die Eventualität eines Berbots der Attiengesellschaftsform gerade für diese Art Banken zu erwägen.

§ 96. Die Normativbe din gungen für Banken, speziell für Aktienbanken, werden in der Hauptsache die allgemeinen für alle Aktiengesellschaften, daneben, wie bemerkt, einige besondere gerade für Bankgesellschaften sein müssen. Welcher Art die allgemeinen Bestingungen sein sollten, ist nicht in dieser Abhandlung zu erörtern (s. Hand. Band I Abh. V); welcher Art die speziellen, das näher darzulegen muß der umfassenderen monographischen Behandlung vorbehalten bleiben.

Bon Einzelheiten, welche wichtig erscheinen, mögen nur einige wenige erwähnt werden. Die Borschriften über O effentlichte it der tund Berantwortlichten über O effentlichten zu verschärfen, die Schemata der Ausweise, wiederum verschieden sin § 94 gerade für Banken zu verschärfen, die Schemata der Ausweise, wiederum verschieden sir Bie einzelnen Bankfategorien, amtlich genau vorzuschreiben (s. z. B. den Entwurseines sehr speziellen Schemas in Bagner, Zettelbankpolitik S. 108 ff. mit Erläuterung und Begründung. Für die deutschen Zettelbanken hat der Bundesrat durch Bekanntmachung vom 15. Januar 1877 ein spezialissertes Schema der Jahresbilanzen ausgestellt; für die Wochenausweise ist das im Bankgesetz geschehen). Vollends die Bankattien sollen auf nicht zu kleine Appoints lauten, um ihre spekulative Berbreitung bei den kleineren Leuten zu erschweren. Sine Liderierung der nicht voll eingezahlten Aktien von weiteren Einzahlungen soll verboten seine Liverierung ber nicht voll eingezahlten Aktien von weiteren Einzahlungen soll verboten sein. Sine Mindesteinzahlung von 25—50% ist zu verlangen, bevor die Aktien in Kurs gesetz und amtlich an der Börse notiert werden dürsen, aber eine Volleinzahlung nicht immer zu erzwingen. Das (auch im deutschen Recht bestehende) Verbot des Ankauss eigener Aktien erscheint dei Vanken nicht unbedingt richtig, indem durch solchen Ankaus oft ein zu großes Kapital am zwecknäßigsten vermindert werden kann. Es genügt die Bestimmung, daß solche Ankause nur behuss desinitver Berninderung des Aktienkapitals (als "Kücktäuse" von Aktien) ersolgen dürsen, die Aktien vertigt werden müssen und das ganze Geschäft nach kurzer Frist öfsentlich darzulegen ist, namentlich der Besig oder Kückaus eigener Aktien aus der Bilanz muß ersehen werden können (anders neues Deutsches Gel. Art. 215d). Einige Bestimmungen des neuen deutschen Aktiengeses enthalten hier auch sür Banken Berbessenungen Ekstelmninmung ebst 1000 M.). Die in Art. 215a entsalten Bestimmung, daß eine Erhöhung des Grundkapitals erst nach voller

(Depositengeschäft), wo bas Stammtapital ebenfalls vornehmlich Garantiefonde ist, in gewiffem Umfang gleichfalls rechtfertigen.

Einzelheiten inbetreff ber Geschäftsführung werden nur ansnahmsweise gesetzlich anzuordnen sein: also in hinsicht der Decungen ber Bassiva, der in einem Unternehmen vereinten Attiv= und Passivgeschäfte, des Berhältnisses des Stammkapitals zu den Passiven oder bestimmten Arten Passiven, der höhe und der Berwendungszwecke des Reservefonds 2c. Lauter Punkte, welche mit der Freigabe des Attienbankwesens den einzelnen Banken selbst zu regeln vorbehalten bleibt.

An Ausnahmen von biesem Grundsat der Nicht-Einmischung der Gestsgebung in die Geschäftssührung der Banken können solgende in Betracht kommen. Bei Grund fred it banken nöchte es sich empschlen, um die Garantie, welche Stammkapital und Reservesonds für die Passiva, wichte es sich empschlen, um die Garantie, welche Stammkapital und Reservesonds für die Passiva, dier des die Pfandbriese, darkellen sollen, nicht zu kein werden zu lassen, ein bestimmtes nicht zu hohes Maximalverhältnis der ausgegebenen, nicht amortisierten Pfanddriese zum (eingezahlten) Stammkapital und Reservesonds als Schranken seizuhrellen, so das eventuelt bei einer Vermehrung der Pfanddriese zuvor eine Vermehrung jenes Kapitals stattsinden muß.

Bei den De positen den nötig. Bohl aber kann bei ihnen in Erwägung kommen, ob nicht jener übermäßigen Ersparung an Baarreserven, wohin diese Bankwesen mit dem Ehestverschrund besteht und Clearing-House neigt (§ 55 – 57), durch eine Borschrift über das Minimum des Baarvorrats im Verhältnis zu den in weniger als etwa 1 Monat sälligen (z. B binnen 1—8 Tagen) Passiven vorgebeugt werden sollte. Die außervordentliche Künklickseit des ganzen Geldund Rreditschmes eines Landes, welche durch eine solskendert in sich birgt, derentwegen eine Norment, das allgemeine Geschven für die Vorgeschrift ihr mohl rechtsertzen ließe. Die nord merikanschrention sich anch dei sonstener. — Endlich ließen sich vord ausgemeinere gesehliche Beschränkungen einzelner Geschäfte sür Depositen und ähnliche Banken erwägen, so namentlich indertess des Essere gänzlich auszuschließen, wie des Zeitelbanken, erscheint auch bei Depositenbanken nicht zu weitgebend. Für die Anlage in Essettelbanken, erscheint auch bei Depositenbanken nicht zu weitgebend. Für die Anlage in Essettelbanken, erscheint auch bei Depositenbanken nicht zu weitgebend. Für die Anlage in Essettelbanken, erscheint auch bei Depositenbanken nicht zu weitgebend. Für die Anlage in Geschreiben werden, das diese Essettelbanken, erscheint auch bei Depositenbanken nicht zu weitgeben

# III. Bur neueren Geschichte und Statiftit des Notenbantwefens.

§ 97. Die Geschichte der älteren, im 17. und besonders im 18. Jahrhundert entstehenden Zettelbanken hängt mehrsach enge mit der Geschichte des Finanze, Staatsschuldene und Paviergeldweins zusammen, so namentlich in England, Oesterreich u. a. L. m. Die neuere Geschichte seit 1815 zeigt überall das Bestreben, die Zettelbanken, die großen Zentralbanken, aus dieser sür Bolkswirtschaft, Kreditwesen und Kinanzen selbst verhängnisvollen Berbindung mit den Staatssinanzen loszulösen. Auch wo einzelne der noch bestehenden Institute in die frühere Zeit zurückreichen, wie vor allen die Bank von England, beginnt doch mit der Friedensära nach dem Zeitalter der Revolutionskriege eine neue Evoche der Bankgeschichte: die Banken, zumal die großen Zentralbanken werden zest erst wahrhaft bedeutsame Organe der Kreditwirtschaft und des gesamten wirtschaftlichen Berkehrs. Die Bezichung zu den Finanzen wird set geregelt, indem einige Zentralbanken die "Banquiers" der Finanzverwaltung werden und einen Teil der Kassengeschäfte der letzteren übernehmen (besonders die Bank von England, die Deutsche Reichsbank sur das Reich, die Französische, Belgische Bank u. a. m.). Wo infolge politischer Ereignisse, Kriege n. dgl. m. von Keuem eine engere Berquidung der Finanzen, des Staatschuldbenweiens mit den Banken entskeht, große Darlehen in Noten an den Fiskus gemacht werden missen die Roten uneinlösdar und mit dem Zwanzschen in Noten an den Fiskus gemacht werden missen, die Roten uneinlösdar und mit dem Zwanzschen, das Staatskredits, des Bankredits und der Wetanvaluta abermals gelöst. Diese Seite der Sache wird hier nicht genauer verfosgt, doch unten bei Frankreich, Oesterreich, Italien berührt. S. darüber einiges Weitere in des Berfs. Abh. "Dessentieser Kredit", im Handb. Band III. F.W. Ubh. X. Im Folgenden kann nur eine Stäze geliesert werden. Manche Daten schapt im Borausgehenden, u. a. besonders in § 91 u. 93.

#### j. Deutschland.

§ 98. Das heutige beut ich e Zettelbantwesen hangt mit ben auch in Preugen und bem fibrigen Deutschland vorhanden gewesenen einzelnen alteren Banten hiftorisch nicht naber gu-



fammen, wenn auch bie Deutsche Reichebant aus ber Breugischen und biefe aus ber alten, 1765 gegründeten Königlichen Bank in Berlin hervorgegangen ift. S. über die Geschichte des älteren preuß. Bankwesens jett besonders von Posch in g. er, Bankwesen in Preußen Bd. I. (bis 1846).
Entsprechend dem bestehenden Rechtszustande war das Zettelbankwesen vor der Reichsgesetzgebung bloß Sache ber Gingelftaats-Gefeggebung und baber feine Entwidlung eine burchaus partikularistische. Zu unterscheiden sind Preußen, die Mittelstaaten nebst den freien Städten und die Kleinstaaten. (Räheres bei v. Poschinger, Hecht u. in Wagners Zettelbankpolitik, der hier gefolgt wird, jest in Lot' gen. Schrift über das deutsche Bankgeset, sowie in Noël, danques d'emission I. S. 243—838.)

#### 1. Oreuken.

§ 99. In Breuß en hatte die Ronigliche Bant ichon feit 1766 in gang geringem Betrage (nur einige 100,000 Thi.) Roten ausgegeben. Nach wiedereingetretener Ruhe und Ordnung 1815 ff., in den 1820er Jahren fand in Breugen teils burch die Scehandlung, teils durch die Ronigliche Bank die Ausgabe von Bankfassenscheinen von 100 –1000 Thr. und insofern einer Art Banknoten statt, bei letzterer Bank 4—5 Mill. Thr. Zum Zweck der Unifikation der papiernen Umlaufsmittel hatte das aber seit 1836 (K.D. v. 5. Dez.) ausgehört. Es wurde der Königlichen Bant gegen Deponierung von Staatsichulbenicheinen ein Betrag von 6 Mill. Thir. Staatstaffenanweisungen als Betriebssond gemahrt. In ahnlicher Beise war der Rittericaftl. Brivat-bant für Bommern in Stettin 1824 die Ausgabe von 1 Mill Thir. Banticheine gestattet gewesen, ein Betrag, ber 1833-86 auf die Salfte vermindert wurde, worauf an Stelle diefer Scheine ber Bant gegen Deponierung von Staatsichulbenicheinen ebenfalls 1/9 Mill. Thir. Staatstaffen-fangs wachsend um die Zinsen, später fixiert auf 1 906 800 Thir.) botierten, daneben aber nunmehr mit 10 Mill. Thir. Privatkapital von Bankanteilseignern (in Stiden zu 1000 Thir.) ansgekatteten größeren Zentralbanks und Zettelbankinstituk. (R.D. v. 11. April u. 18. Juli 1846, Bankordnung v. 5. Ott. 1846 \*\*). Diese Bank genoß wichtige Borrechte \*\*8) und durft in amentich schon ansangs 15, bezw. (nach allmätiger Einziehung der der Königlichen Bank überlassene 6 Mill. Thir. Kassenanweisungen) 21 Mill. Thir. Banknoten ausgeben (Kteinstes Stid 25 Thir.). Die Noten waren zu mindestens \*/6 baar (inkl. Silberbarren), zu \*/6 mit dernaktens zu mindestens \*/6 baar (inkl. Silberbarren), zu \*/6 mit diskontierten Wechseln, zu '/6 mit Lombardforderungen zu decken. Sie hatten keinen Zwangskurs, wurden aber bei allen össentlichen Kassen in Zahlung angenonmen. Die Preußische Bank entwickte demgemäß ihre Geschäfte, der Notenumlauf betrug seit 1850 bis 1855 meistens an 20 Mill. Thir. und war, wenn man den ganzen Wetallvorrat der Bank auf ihn allein rechnet, gewöhnlich mehr als vollständig daar gedeckt. Die sonstigen Betriedssonds lieserte das Geschäft der verzinslichen Depositen, deren össenklichen (Aktien-) Banken, allein verzinsliche Depositen annehmen zu dürsen und die Berpflichtung, die sogen össenklichen Depositen vor anderen össenklichen (Aktien-) Banken, allein verzinsliche Depositen annehmen zu dürsen und die Errpflichtung, die sogen össenklichen Depositen verzinsliche Depositen annehmen zu dürsen und die Errbschen, Bormundschaftsgelber, u. del. m. zu mäßigem Zinse Janeas in den verzinsliche Depositen annehmen zu dürsen die Ernwicklung des Fitialnehrs für zu genach der Bank Bezogen Staat Und Anteilseigner für ihr Kapital zunächst 3'/2 '/6, der Reft wurde nach Dotation der Keiervesonds zwischen der der krediteren der Krediteren des Landschaftsgenehmigung notwendig war, längere Ziei sehlten. Erst im Jahre 1848 erfolgte der Cerlaß von ziemlich einschränkenden Normativbedingungen sür sehlten. Der Kalkenden 1848 erfolgte der Er Solcher Banken bestanden schließlich, die schon alteren inbegriffen, 9 (zu Berlin — ber Kassenverein —, zu Bressau eine öffentliche städtische Bank —, Danzig, Königsberg, Posen, Stettin, Görlit — tommunalständische Bank —, Magdeburg, Köln, mit Ausnahme der zwei genannten lauter Aktienbauken). Der Notenumlauf dieser kleinen Banken betrug meistene 8—81/2 Mill. Thir. zusammen.

Mittlerweile war aber, nachdem schon 1847 in Deffau eine Zettelbant entstanden war (Anhalt-Deffausche Landesbant), um Mitte der 50er Jahre eine lebhafte Entwicklung bes außerpreußischen, besonders des kleinstaatlichen Zettelbantwesens eingetreten. Die Konkurreng besfelben auf preußischem Gebiete machte fich trog ber erlaffenen Rotenverbote bemertlich 26).

<sup>24)</sup> v. Poschinger a. a. D. I, S. 224 ff., Sapiergelbkrieg" ber einzelnen beutschen gollverz 25) Bagner, in v. Holzendorfs Encyklopädie einsftaaten gegeneinander Näheres in Wagner, Art Reichsbank.

Die steigenben Bedürsnisse bes Berkehrs nach Geldzeichen und Kreditvermittlung, die auch ben großen Zettelbanken günstiger gewordene Stimmung in maßgebenden Kreisen, der Bunsch, das auf über 30 Mill. Thir. angewachsene preuß. Staatspapiergeld zu vermindern, führten so im 3. 1856 zu einer Ausdehn ung der Preußisch en Bank. Erst von diesem Jahre batiert die Stellung, welche sich diese Bank im letzten Menschenalter in Preußen und Deutschland errungen hat. Sie wurde dadurch der Englischen, Französsischen, Detkerreichischen Bank ebendürtig. Auf Grund eines Bertrags zwischen Staat und Bank vom 28. Jan. 1856 und eines Geses vom 7. Mai 1856 wurde das Privatsapital der Bank von 10 auf 15 Mill. Thir. erhöht, wosür die Eigner zunächst 4½°/0, der Staat sür sein Aktivsapital, dem die Zinsen nunmehr nicht wehr zuwuchsen, 3½°/0, bezogen. Die Bank hatte 15 Mill. Thir. Staatspapiergeld einzusiehen, mittelst einer Staatsanleihe, deren Berzinsung und Tilgung die Bank aus ihrem Ertrage zu leisten hat — eine später auf die Reichsbank übergegangene Berpstichtung. Die Bank erhielt anderseits ein sog. un be schwer Berzinsung und Tilgung die Bank aus ihrem Ertrage zu nere Boraussehung einer Deckung von mindestens 3/s baar und zum Reft durch Bechsel. Das kleinste Kotenstünd wurde auf 10 Thir. sestgesehr, wovon aber nur für 10 Mill. Thir. ausgegeben werden durften. Das Staatspapiergeld (die "Kassenweisungen"), im Resbetrage von damals 15,84 Mill. Thir. bestand seitdem nur aus 1- und 5-Khl.scheinen. Der nach Abzug der Jinsen für das Kapital und nach Dotation des Reservesonds verbleibende Reinertrag wurde auch ferner hälftig zwischen Staat und Privateignern geteilt — eine bei der späteren Ausdehnung der Bausgeschäfte sür die Krivateigner allzu gustige Estimmung 27).

Auf Grund dieser neuen Normen hat sich die Preußische Bank sehr rasch und großartig entwicklt, ansangs, in der Spekulationszeit 1856—57 wohl etwas zu abrupt und nicht ohne Fehler in der Berwaltung zu begehen 28), aber im Ganzen doch gesund und den reellen Bedürsnissen ber deutschen Bolkswirtschaft entsprechend. Schon um 1866 hatte sie, odwohl noch in ihrer unmittelbaren Thätigkeit auf das preußische vor-66er Gebiet beschränkt, die Stellung einer leitenden Jentralbank sitr Deutschland erworben. In der schweren politischen Krise von 1866, wie von Reuem in derzenigen von 1870, bewährte sie auch in großartigem Maße die Leistungsfähigkeit einer Zentral-Zettelbank. 1866—67, nach den Annexionen, wurde ihr Privatkapital auf 20 Mill. Thr. erhöht, ihre Thätigkeit auf die neuen Provinzen, nach 1870 auch auf Essakschringen ausgebehnt. Während des französischen Kriegs und bei dem ungeheueren Geschäftse, freilich auch bei dem maßlosen Spekulationsausschlichwung nach diesem Kriege, 1871—73, wo die Bank wohl auch etwas zu koulant war, aber doch mehr von der allgemeinen Bewegung abhing, als diese verschulbet hat, ist die größte Ausdehnung der Geschäfte und des Notenumlaufs eingetreten. Letztere war im Jahresdurchschnitt, verglichen mit der Wetallbedung, wenn diese wiederum ausschließlich auf die Noten gerechnet wird, der schelich steigt — französische Williarden —, der dis lass ausgegebenen acceptierten Givoanweisungen und der Verzinklichen Depositen — ein in kurzen Zeiträumen wenig schwankender Posten — mit beigefügt \*9). In Mill. Thlr.

| ******* | Jennaminen ier | 109.00        | <b>#</b> 0 1011 11 |              |                 | 9.0.          |
|---------|----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|         | Durchich       | nittlicher    |                    | Durchic      | nittlicher Bel  | rag ber       |
|         | Noten=         | Metall=       | % bes              | verzinst.    | Girogut-        | Accept. Giro. |
|         | umlauf         | bestand       | Not.uml.           | Depositen    | haben           | anweis.       |
| . 1855  | 19,9           | 24,4          | 122,5              | 24,0         | 0,39            | 8,5           |
| 1856    | 31,9           | 19,5          | 61,2               | 20,8         | 0,67            | 6,8           |
| 1857    | 60,1           | 30 <b>,9</b>  | 51,4               | 18,9         | 0,71            | 2,9           |
| 1858    | 67,7           | 45,0          | 66,5               | 19,7         | 0,29            | 2,9<br>2,7    |
| 1859    | 75,3           | <b>52,5</b>   | 69,8               | 19,1         | 0,53            | 3,1           |
| 1860    | 81,4           | <b>6</b> 9,5  | 85,4               | 21,9         | 0,37            | 2,2           |
| 1861    | 95,1           | 85,9          | 90,4               | 23,0         | 0,64            | 3,6           |
| 1862    | 106,5          | 87,5          | 8 <b>2</b> ,0      | 25 <b>,6</b> | 0.58            | 3,6           |
| 1863    | 112,8          | 71,7          | 63,5               | 25,9         | 0,28            | 1,9           |
| 1864    | 116,2          | 66,6          | 56,3               | 22,4         | 0,21            | 1,9<br>1,6    |
| 1865    | 119,2          | 66,6          | 56,0               | 20,1         | 0,35            | 2,0           |
| 1866    | 122,6          | 66,0          | 53,8               | 17,6         | 0,38            | 1,6           |
| 1867    | 128,1          | 83,9          | 65,5               | 19,1         | · 0 <b>,5</b> 0 | 1,3           |
| 1863    | 139,9          | 90,1          | 64,5               | 19,7         | 0,28            | 1,9           |
| 1869    | 145,1          | 8 <b>5</b> ,5 | 59,0               | 20,6         | 0,26            | 1,7           |
| 1870    | 163,3          | 86,3          | 5 <b>2</b> .8      | 15,8         | 1,55            | -             |
| 1871    | 202,4          | 120,7         | 59,7               | 20,6         | 2,36            | _             |
| 1872    | <b>2</b> 53,2  | 172,9         | 68,3               | 27,7         | 23,31           | _             |
| 1873    | 290,5          | 213,6         | 77,0               | 28,1         | 86,60           | _             |
| 1874    | 277,5          | 258,8         | 82,5               | 32,6         | 48,40           | _             |
| 1875    | 251,4          | 184,7         | 73, <b>4</b>       | 33,8         | 12,75           |               |

<sup>27)</sup> Bgl. v. Poschinger II, S. 30 ff., Wagner, 29) Nach v. Po Zettelbankpolitik S. 23 ff. 28) S. Wagner, Beiträge S. 259 ff., 272. Preußischen Bank.

<sup>29)</sup> Rach v. Poschinger's II, S. 354 ff. 3w sammenstellungen aus ben Jahresberichten ber Preußischen Bank.



Das Maximum der Geschäftsausdehnung und des Rotenumlaufs trat bei der Preußischen Bant wie meift bei allen deutschen Banten ziemlich um den März 1878 ein. Der Rotenumlauf der Preußischen Bant war damals 336,2, die Rasse (inkl. Rassenanweis.) 215,5 Mill. Thir. Der der Parignigen Gant war damais 350,2, die Kasse (intl. Kassenawei.) 215,5 Weil. Lyte. Ser Umfang der Areditgewährungen der Bant ist aus den Jahlen obiger Passipopsten mit zu entnehmen. Speziell war z. B. die jahresdurchichnittliche Anlage in Wechseln 1854 20,5, 1855 27,3, 1856 39,6, 1857 55,5, dann wieder niedriger, Min. 1861 48,8, 1868 dagegen 64,8, bis 1869 zwischen 64,4 und 78,1, 1870 90,2, 1871—75: 96,2, 132,1 180,6, 132,8, 122,2 Mill. Thir. Die Zahl der Banksellen war 1865 130 (32 Haupt-, 98 Unteranst.) 1870 159 (40 und 119), 1875 Nie Zgie der Bantsteilen war 1863 130 (32 Hulpt, 98 Unterunk.) 1870 139 (40 und 129), 1873 1883 (60 und 128). Der Zins- und Gewinnanteil des Staats (inkl. 621 910 Thr. Zinsen und Tilgung für die Anleishe v. 1856), war in Min. 0.72 Mil. Thr. in 1861, meißt 1½—2½ Mil. Thr. jährlich, in Mag. 1873 3,79 Mil. Thr. Die Privateigner erhielten 1856 8,5 1861 Min. 4,7, 1866 Mag. 13,125, 1868 Min. 8, 1870–75 bezw. 11,75, 12,8, 13,88, 20, 12,75 15,603%!

Ein gegen alle beutiche Bettelbanten, besonders aber auch gegen die Breußische Bant öfters erhobener Borwurf, sie hatte durch die "zu starte Ausdehnung ihres Notenumlaufs" das Metallgeld zu sehr verdrängt, in den Schmelztigel und ins Ausland, wird sowohl durch die Thatsache ber erheblichen Metallbedung ber Banknoten, als auch durch die bei unserer Münzresorm sehr unliebsam hervorgetretene Thatsache widerlegt, daß noch viel mehr altes Silbergeld (Thaler) vorhanden war, als man früher vermutet hatte. In Deutschland, wie oftmals auch sonst, hat bie Ausbehnung des "ungedeckten Notenumlaufs" nicht sowohl das Metallgeld verdrängt, als vielmehr die Reubeschaffung von Munge für die steigenden Bertehrsbedurfnife teilweise unnötig gemacht: gerade ein volkswirtschaftlicher Borteil.

#### 2. Das übrige Dentschland.

§ 100. Im übrigen Deutschland war bie Errichtung von Zettelbanken auch allgemein von staatlicher Konzession abhängig gemacht. Die Mittelftaaten waren mit ber Erteilung solcher Konzessionen ahnlich zurüchgaltend wie Breußen. Zuerst verlieh Baiern durch Geset v. 1. Juli 1834 dem umsangreichen Bank und Bersicherungsinstitut "Baier. hypotheten und Bechselbank" 1834 dem umsangreichen Bant- und Versicherungsinstitut "Baier. Hypotheten und Wechselbant" in München das a us fch lie fliche Recht der Notenausgabe und zwar gleich auf 99 (!) Jahre, für 8 (seit 1866 für 12) Mill. fl. (Min. 10 fl.scheine). In Sach se ach sen wurde 1839 die Leipz ziger Bant mit unbeschränktem Notenrecht (Min. 20-Thlr.-Noten, ansangs 3 % Baardedung vorgeschrieben), später noch drei kleinere Banken (Bauhen, Chemniher Stadth, Leipziger Rassenverein), mit kleinen Notenrechten, 1865 die in größerem Maßtab gegründete Sächsisch Bank in Dresden mit unbeschränktem Notenrecht konzessioniert. Die Leipziger Bank ist zu keiner sehr erheblichen Ausbehnung des Notenumlaufs gelangt (vor 1870 weist 3½—4½, noch 1872—73 wenig über 7 Mill. Thlr.). Dagegen hat die Sächsische Bank rasch eine der Preselle und im Verhöltnis zu den keiderseitigen Rerkokrekeiten in Sochien und 1872—78 wenig über 7 Mill. Thīr.). Dagegen hat die Sächsische Bant rasch eine der Preußischen Bant parallele und im Berhältnis zu den beiderseitigen Berkehrsgebieten (R. Sachjen und Preußen) etwa ebensog große Entwicklung und Ausdehnung des Notenumlaufs erreicht (Notenzirkulation dis 1870 14—15, dis 1873 81 Mill. Thīr.). Im ehemaligen Königreich Hanto verschel 1856 eine Zettelbant (Hannoversche) mit einem dem eingezahlten Kapital und Reservesonds gleichkommenden Notenrecht (4,15 Mill. Thīr.), in Medlen kapital und Reservesonds gleichkommenden Notenrecht (4,15 Mill. Thīr.), in Medlen burge Gwerin ichon 1850 die Rost och er Bant (2 Mill. Thīr. Kapital, 1,25 Mill. Thīr. Notenrecht) im Gr. He spien die Darmstäd der Bant "für Süddeutschland" 1855 (7,46 Mill. Thīr. Kapital, 16,8 Mill. Thīr. Notenrecht) konzessioniert. Ehurhesselbant in keine, Baben erst 1870 in Mannsheim (6 Mill. Thīr. Kapital, 18 Mill. Thīr. Notenrecht, — "Babische Bant" —), Württem berg erst 1871 in Stuttgart ("Württem berg ische Notenbant", 8 Mill. Thīr. Rapital, 8,57 Mill. Thīr. Notenrecht) eine Zettelbant in seinem Gebiete errichtet. In allen diesen Källen sag ein berechtigtes Kerkebrschedurfnis vor.

Rapital, 8,57 Mill. Thir. Notenrecht) eine Zettelbank in seinem Gebiete errichtet. In allen biesen Fällen lag ein berechtigtes Verkehrsdedursnis vor.
Dasselbe galt von den Zettelbanken der Freien Städte. Hier hat hamburg allerdings, einseitig gegen solche Banken voreingenommen, keine eigene Zettelbank gestattet, Frankfurt a. M. dagegen 1854 die "Frankfurter Bank" (10 Mill. Kapital, 80 Mill. st. Notenrecht, eine Summe, die der Notenumlauf saktisch erreichte), Bremen 1856 die "Bremer Bank" (5½ Mill. Thir. Kapital, 5,69 Mill. Thir. Notenrecht.), Lübeck 1856 und 1865 sogar zwei kleine Notenbanken konzessioniert. Die Franksurter Bank erreichte nach der Bedeutung des Franksurter Plages im Gebiete der Guldenwährung eine dominierende Stellung in Südweste beutschland mit ihren Noten. Ein Fehler mehrerer dieser Banklonzessionen war die zu lange Dauer (Hannoversche, Darmstädter Bank 50 Jahre, Bremer Bank unbegrenzt).
Wistkände des Zettelbankweiens zeigten sich pornehmlich nur hei den fle in stagt ische nornehmlich nur hei den

Distande des Zettelbankwesens zeigten sich vornehmlich nur bei den klein staatlich en Banken. hier hat das Konzessionsprinzip zu "Gründungen" aus spekulativen Borsennotiven die Handhabe geboten. Bei allgemeiner größerer "Bankfreiheit" in ganz Deutschland ware es schwerlich jur Errichtung einer diefer Banten gefommen. Den fonzessionierenden Regierungen, welche burch Erteilung umfassender Notenrechte bewußt bie Absicht Breußens und der Mittelstaaten treuzten, tann mehrsach der Borwurf des Migbrauchs ihrer Souveranetät und bedenklicher Konnivenz gegen Borsenmandvers der Gründungstonsortieu nicht erspart werden. Die neuen Banten follten und mußten für ihre Roten außerhalb des kleinen Konzelfionsstaats ein Umlaufsgebiet fuchen und fanben es hier, ben Berboten gum Trope, nicht immer auf reelle Beife. Dabei war

bie flatutarifche Bafis biefer Banten mehrfach teine burchaus fur bas Notengeschäft paffenbe, bie Banten mit zu umfassenben Rechten ausgestattet, auf übermagig lange Beitraume tonzessioniert, die Bestimmungen über die Geschäfte und die Daten oftere zu lag, eine Berpflichtung zur Roteneinlösung außerhalb des kleinen Domizilplages nicht auerlegt. So entstanden hier manche Uebelstände, wie ähnlich mit dem in relativ zu großen Wengen ausgegebenen kleinstaatlichen Staatspapiergelbe. Gleichwohl nuß auch hier zugestanden werden, daß diese kleinstaatlichen Settelbanken reell besser waren als ihr Ruf. Ihre großen "Privilegien" hatten doch nur geringen praktischen Wert, der Notenumlauf ließ sich auch dei "unbeschränkten" Notenrechten nicht erheblich ausdehnen, die Geschäftssührung war doch leidlich solid, sonst hätten sich größere Berluste zeigen mussen. Zahlungestodungen, selbst 1866 (Thüringen!) kamen nicht vor. Im Ganzen hat man es eben mit Konsequenzen der ehemaligen unhaltbaren politischen Berhältnisse Deutschlands, bes Souveranetatsbunkels der Rleinstaaten zu thun. Erft die reich brecht liche Re-

gelung schuf hier ben notwendigen Wandel.

Die einzelnen hierher gehörigen Banken waren: Dessault (1847, unbegrenzte Dauer, 2 Mill. Thr. Rapital, 1 Mill. Rotenrecht), Weimar (1853, auf 50 Jahre, 5 Mill. Thr. eingezahltes Kapital, 5 Mill. Thr. Notenrecht), Gera (1854, auf 50 Jahre, 2,5 Mill. Thr. Rapital, unbegrenztes Rotenrecht), Gotha (1856, auf 90 Jahr, 18 Mill. Thr. Rapital, unbegrenztes Rotenrecht), Weiningen (1856, auf 50 Jahr, 12,15 Mill. Thr. Rapital, ireditmobilierartiges Institut, ebenso hohes Rotenrecht), Sonderscht, ebensoldes Rotenrecht), Bude burg ("Riedenscht), Budescht ("Riedensc fachfifche Bant" (!), 1856, auf 100 (!) Jahre, 2 Dill. Thir. Rapital, unbegrenztes Rotenrecht, säch sische Bant" (!), 1856, auf 100 (!) Jahre, 2 Mill. Thir. Kapital, unbegrenztes Notenrecht, Noten in den verschiedensten, auch fremden Währungen und Münzfüßen, selbst in Hamburger Wart Banko, faktisch aber nie über 8,4 Mill. Thir. in Umlauf), Ho m b u r g, (1856, auf 50 Jahr, 1 Mill. Kapital und Kotenrecht). Br a un sich we eig (1857, auf 95 Jahr, 3,5 Mill. Kapital, 4,5 Mill. Thir. Rotenrecht). Fast alle viese Banken aus der "Gründerveriode" 1854 bis 56. Dazu endlich noch die Luzem burger Bank (1857, auf 99 Jahr, 5,24 Mill. Thir. Ropital, das doppelte Notenrecht). Erst später trat zu diesen Banken, in etwas abweichender Organisation, noch die OIdenburger (1868, auf 10 Jahr, 0,2 eingezahltes Kapital, 2 Mill. Thir. Notenrecht). In Summa also (inkl. Luzemburg) 11 solche "kleinstaatliche" Banken, selbst im Hobepunkt der Entwicklung, um 1872—73, aber im ganzen nur mit ca. 82—33 Mill. Thir. saktischen Notenumlaufs, wovon ca. 20—21 Mill. Thir. "ungebedt". Das Ungfüssiste war dabei, daß viese Noten zum Teil auf recht kleine Reträge lauteten zum mehrkach durch künkliche Nachregeln Diefe Noten jum Teil auf recht fleine Betrage lanteten und mehrfach burch tunftliche Magregeln entfernt von dem Domigil der Bant und damit von der Ginlofungetaffe in Umlauf gebracht wurden und barin erhalten blieben.

Im gangen hielt die Ausbehnung bes Notenumlaufs ber außerpreußischen Banken aber boch etwa benselben Schritt mit derjenigen des Notenumlaufs der Preußischen Bant (int. der kleinen preußischen Provinzialbanken). Die preußischen "ungedeckten" Noten betrugen seit den 60er Jahren gewöhnlich annähernd zwei Drittel aller deutschen "ungedeckten" Noten.
Der gesamte deutsche Banknotenumlauf gestaltete sich folgendermaßen (einige der Zahlen sind

approximative "). In Dill. Thir.:

|       |              | Deutsche      | Noten         | Davon prei            | uß. Noten            |         |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------|
|       |              | überhaupt     | ungebedt      | überhaupt             | ungebedt             |         |
| Enbe  | 1852         | 37,7          | 4,4           | 24,0                  | +1.3 (mehr           | Raffe.) |
| ,,    | 1855         | 43,0          | 10,9          | 21,1                  | 2,1                  |         |
| ,,    | 185 <b>6</b> | 81,7          | 31,3          | 51,0                  | 17,4                 |         |
| ,,    | 1860         | 154.4         | <b>55,</b> 5  | 128, <b>4</b>         | 43,8                 |         |
| ,,    | 1865         | 191,6         | 106,4         | 1 <b>32,4</b>         | <b>69</b> ,9         |         |
| "     | 1869         | <b>237.</b> 8 | 119,5         | 160,7                 | <b>7</b> 7, <b>7</b> |         |
| 3Ö./6 | 1870         | 259,4         | 122,0         | 176,7                 | 8 <b>3</b> ,9        |         |
| Ende  | 1870         | 283,7         | 144,1         | 205,4                 | 108.2                |         |
| "     | 1871         | <b>3</b> 52,9 | 122,1         | <b>24</b> 9,8         | 77,9                 |         |
| ,,    | 1872         | <b>4</b> 50,1 | 167,5         | 318,8                 | 107,8                |         |
| 31,/3 | 1873         | 482,2         | 183, <b>9</b> | <b>34</b> 3, <b>6</b> | 110,4                |         |

hier find auch nach 1866 unter "preugischen" Roten nur bie ber Breugischen Bant und ber fleinen Provinzialbanten ber alten Provinzen verstanben. Bon 1870-71 an zeigt fich ber große Einfluß bes Rriegs und ber frangofischen Bahlungen.

#### 3. Die Notenbankreform im Deutschen Reich.

§ 101. Die beutiche Bettelbantreform in bem abichließenden Bantgefet v. 14. Mars 1875, bem andere fiber Banknotenausgabe und Staatspapiergeld vorangegangen waren (f. oben § 84), beruht nun vor allem, hochft erfreulich, auf reich Brechtlicher Bafis, ber Reichsverfaffung gemäß. Nur so ließen sich die wesentlichen Uebelstände der bisherigen Berhaltnisse beseitigen. Das Ergebnis der umfassenden Beratungen im Reichstage (Session 1874 – 75) war nach mehr-

<sup>30)</sup> Raberes in Bagner, Zettelbankpolitik S. 202, 720.

fachem Wechsel der Pläne und der Ausführungsbetails: die unzweideutige Feststellung der ausichließlichen Befugnis des Reichs, in Zutunft im Bege der Gefetgebung das Recht zur Bantnotenausgabe (wie auch zur Papiergeldemission) zu erteilen; die Umwandlung der Breußischen notenausgabe (wie auch zur Papiergeldemission) zu erteilen; die Umwandlung der Preußischen Bant in eine De ut iche Re ichs ban t, in eine große Zentral- (nicht: Wonopol-) Zettelbant unter sinanzieller Entschädigung des preußischen Staats sur sein sistalisches Interesse an der Preußischen Bant (darüber Vertrag zwischen Preußen und dem Reich v. 17., 18. Wai 1875, preuß. Gesey v. 27. März 1875); der Erlaß einer Reihe allgemeiner Normen inbezug auf Bantnoten; die Schonung der disherigen partikularrechtlichen Rechte (Privilegien, Konzessionsurkunden) der übrigen Zettelbanken, aber die strikte Interpretation dieser Rechte, so daß sie nur für das Gebiet des konzessionierenden Staats galten; daher das rechtliche und zunächst auch das saktische Bestehenbleiben dieser übrigen Zettelbanken, aber unter Ausübung eines wirksamen Zwanzs in dem Reichzesse, so daß biese Banken sich meist verschiedenen Bestimmungen des neuen Rechts sigen nurken: die Restimmung eines Endsterning für alse Naternripiserien (Ende 1890), pon mo an mußten; Die Beftimmung eines Enbtermins fur alle Notenprivilegien (Ende 1890), von wo an bann bie Geschgebung freie Sand hat, bas Bettelbantwefen neu ju ordnen; bie Errichtung einer bann die Geschgebung freie hand hat, das Zettelbankwesen neu zu ordnen; die Errichtung einer eigenen neuen Notenbant in Baiern, unter Ausgebung des ausschließlichen Privilegs der Baierischen hoppotheken- und Bechselbant (Bertrag des daierischen Staats mit dieser Bant vom 20. März 1875, baierisches Geset v. 15. April 1875), mit etwas umfänglicherem Notenrecht als die übrigen kleineren Banken. Auf dieser neuen Rechtsgrundlage hat sich das deutsche Zettelbankwesen seit 1876 in befriedigender Beise entwickt, die ehemaligen Nißstände sind sortgesallen. Ein Teil der neuen reichsgeseplichen Bestimmungen charakterisiert sich als für eine Uebergangsperiode erlassen, welche letztere mit dem Jahre 1890 abläuft ").
Einige Einzelheiten des neuen deutschen Bankrechts sind an früheren Stellen dieser Abhandlung schon da erwähnt worden (so besonders in § 92), wo der spstemungen Kansührung der mich

darauf hinführte. Hier erfolgt jett noch eine furze zulammenhangende Borführung der wich-tigften Bestimmungen, woran sich einige Mitteilungen über die thatsächliche Entwicklung der Dinge anschließen, sowie ein Wort über das etwaige weitere Borgeben der Gesetzgebung im

Jahre 1890.

Unter ben allgemeinen Borschriften über bie Banknoten ift besonders die Bestimmung wichtig, daß das kleinste Notenstüd nicht unter 100 Mark betragen dars, die übrigen nur auf 200, 500, 1000 M. Hätten wir nicht das Acichspapiergeld mit seinen 5-, 20- und 50-Markscheinen, so wäre, zur wünschenswerten Ersparung an Goldbedars, 50 M. ein passenberes Minimum gewesen und auch so möchte etwa schon 1875 der Reichsbank wenigstens die Besugnis zur Ausgabe von 50-M.-Noten haben gegeben werden können. Auch die Französische Bank gibt jett 50-Fr.-Noten aus. Ende 1874 waren unter einem Gesant-Notenumlauf von 1 825 441 600 Mark vorhanden gewesen (die Thaler- und Guldennoten auf Mark umgerechnet) verglichen mit Enbe 1887: m.... 100m

|       |       | End        | e 187 <b>4</b> |                     | Ende 1887                         |
|-------|-------|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Noten | unter | 10 202.    |                | 1 773 500           |                                   |
| *     | bon   | 10 "bis    | unter 20 M.    | <b>72 434 9</b> 00  |                                   |
| ,,    | "     | 20 , ,     | " 50 "         | 183 304 500         | Rur noch fleine Refibetrage nicht |
| "     | "     | 50 " "     | "              | 182 080 500         | gurudgetommener Roten.            |
|       |       |            | _              | 539 593 400         | 0                                 |
| Noten | bon   | 100 M. bis | unter 200 M.   | 96 593 500          | In Reichswährung:                 |
| #     | *     | 200 " "    | " 500 "        | 438 232 200         | Roten zu 100 Mt. 795 598 900      |
| ,     | "     | 500 " "    | " 1000 "       | 25 089 500          | " " 200 " 27 <b>4</b> 000         |
| " `   | über  | 1000 M     |                | <b>22</b> 5 573 000 | " " 500 " 55 810 000              |
|       |       |            |                | 785 848 200         | " " 1000 " 354 513 500            |
|       |       |            | Summa:         | 1 325 441 600       | 1 206 196 400                     |

(Statift. Jahrb. für bas Deutsche Reich, 1880 S. 95, 1888 S. 126). Ende 1887 waren von früheren Noten ber Thaler- und Gulbenwährung noch 2 152 500 M. ausständig (f. oben S. 469 bie betreffenben Stude bei ber Reichsbant).

Bon den kleineren Roten unter 100 M. waren verglichen mit dem Stande des Notenumlaufs zu Ende 1882 ca. 246 Mill. durch größere Noten mit erfett, ca. 294 Mill. beseitigt, bezw. durch Münze ersett worden: ein nicht unwichtiges Faktum für die Beurteilung unseres Münzwesens und unferer Mung- und Bantpolitif in früherer und heutige Zeit; nach dem Stande von Erde 1888 bezw. 420 und 119 Mill. Die meisten Banken geben jest nur 100-M.-Noten aus (die Reichsbank von obiger Summe 625,9 Mill. M.), 200-M.-Noten nur die Bosener, 500-M.-Noten außer der Reichsbank (32,3 Mill.) nur die Sächsische Bank (18,4 Mill.), der Leipziger Kassenserein (ausschließlich solche, 2,98 Mill.), die Posener und die Frankfurter Bank (1,35), 1000-M.-Noten



<sup>31)</sup> Bgl. u. a. über die damals geplante Res berer Rücksicht auf die Rhafen, welche die Res form A. Bagner, Zettelbantreform im Deuts formplane burchliefen, auf Die parlam. Berhands schen Reiche, 1874; auch Artikel Reichsbant in tungen 2c., das Buch v. Lok, das aber die das Holdendorfis Encykl.; Soetbeer, Bankversaf, malige Fachlitteratur und öffentliche Presse ju sung; jest in großer Aussuhrlichkeit, mit beson, wenig versolgt hat.

nur bie Reichsbant (250,5 Mill.), die Frantfurter Bant (2,75 Mill.) und bie Stabt ische Bant zu Breslau (1,24 Mill.). (Daten für Ende 1887).

Die Bantnoten, auch die der Reichsbant, haben teinen Zwangsturs im Brivaivertehr, noch bei Zahlungen an öffentlichen Raffen, wo die Annahme aber im Berordnungs-, nicht im landesgefeglichen Wege bestimmt werben kann und allgemein inbetreff ber Reichsbanknoten, in bem betreffenben Einzelstaate auch ber Noten ber einzelstaatlichen Bant eingeführt ift. Dagegen wülfen die Banken ihre Noten gegenseitig in Zahlung nehmen, durfen jedoch andere Brivatbank-noten nicht wieder so ausgeben, sondern muffen sie einlösen lassen doer austauschen. Die Roten sind auf Erfordern sosort einzulösen am Hauptsit, die Reichsbanknoten auch an den Zweigan-stalten, soweit deren Mittel und Geldbedurfnisse es gestatten. Alle Privatbanken muffen außerdem für ihre Roten eine Ginlofungestelle in Berlin ober Frantfurt a. D. einrichten. Auslandische

dent ihr ihre Noten eine Einlojungsstelle in Berlin oder Frankfurt a. M. einrichten. Auslandige auf deutsche Währung lautende Noten sind zur Berwendung bei Zahlungen im Reichsgebiet verboten (geht besonders gegen Luxemburg). Lauter zutressend Borschriften, deren strenge Besolgung den ehemaligen Nißftänden, besonders mit den "wilden" (kleinstaatlichen) Roten ein Ende gemacht hat. Für den Gesamtbetrag der "ungedeckten" Noten sind dann die in § 92 schon dargelegten Borschriften getrossen worden. Als spezielle Notendeckung acceptiert das Gesetz für alle Banken die "bankmäßige": mindestens 1/s baar (inkl. Reichskassen), der Rest in diskontierten Wechseln von höchstens 3 Menat Verfaulzeit und mit mindestens 2, in Verkellen der Regel 3 guten Unterschriften. Allen Bettelbanten find unterfagt: Die Acceptierung von Bechseln, der Rauf und Bertauf von

Baaren ober turshabenden Bapieren auf Beit.

Bur die Reichsbant ift in den wesentlichsten Buntten die bewährte Berfassung der Preußischen Bant beibehalten worden, namentlich, daß die Berwaltung durch Reichsbamte geführt wird, unter beratender Mitwirfung des von den Anteilseignern gewählten ständigen Zentralausschusses (§ 31—35 b Bantgef., Buftimmungrecht biefes Ausschuffes zu Geschäften ber Bant mit ber Finang-verwaltung bes Reichs ober eines Einzelftaats, wenn babei nicht bie allgemeinen Bebingungen bes verwaltung bes Reichs ober eines Einzelftaats, wenn dabei nicht die allgemeinen Bedingungen des Bankverkehrs zur Anwendung kommen). Beteiligung mit einem eigenen Aktivkapital des Reichs, wie dei der Preußischen Bank, sinden nicht mehr statt. Das ganze Kapital der Bank ist jest Privatkapital, zur hälfte aus der Konversion des Preußischen Bankkapitals, zur hälfte aus neu ausgegebenen 20 000 Bankanteilen zu 3000 M. (Emissionakurs 130), im Ganzen aus 120 Mil. Mart bestehend. Aus dem Reinertrag erhalten die Eigner zunächst 41/2 °/0, 1/3 des Rests sließt in den Reservesonds, bis dieser 1/4 des Stammkapitals erreicht hat (30 Mil M., er betrug ansangs 1889 24,43 Mil. M.). Bas dann noch verbleibt, teilen Eigner und Reich zur hälfte, doch so, daß bei Erreichung einer Dividende von 8 °/0 8/4 des Rests an das Keich sällt, ein bischer noch nicht eingetretener Fall. (S. über die Kenne der Keichsbank oben S. 458). Ende 1890 läuft auch die Konzession der Reichsbank ab, sie kann nur mit Zustimmung des Reichstags verläugert werden. Das Neich kann aber die Kann auch oder selfst übernehmen. wertspress der Kennen von der die Kann auch oder selfst übernehmen. wertspress der Kennen von der die Kann auch oder selfst übernehmen. wertspress der kann von der der keinzelbnert werden. Das Neich kann oder die Kann auch oder selfst übernehmen. wertspress der kann von der der keinzelbnert werden. verlangert werben. Das Reich tann aber die Bant auch aufheben ober felbst übernehmen, wobei die Grundstude jum Bucherwert, die Anteile jum Rennwert erworben, ber Reservefonds hälftig geteilt wird.

Der Geschäftstreis ber Reichsbant ift ber übliche, ziemlich enge ber Zettelbant. Eine Erweiterung besselben ist mehrsach angeregt, besonders beim Lombardgeschäft, und in der Richtung, den Banktredit auch anderen wirtschaftlichen Kreisen und Klassen (Landwirtschaft, handwerker, tleinere Betriebe) zugänglich zu machen: einerseits erwunscht, anderseits banttechnisch, ohne weitere sorgsame und nicht ganz leichte Kautelen, nicht unbedenklich. Das "unbegrenzte" Rotenrecht, vordehaltlich der Innehaltung der Dedungsvorschriften und der Berpflichtung zur Zahlung ber Notensteuer, jobald mehr als 250 Mill. ansangs, jest 1889 als 282 085 000 M. Noten "ungebecht" sind, ist geblieben. Durch große und geschickte Ausbildung des Girogeschäfts hat sich die Bank die Verfügung über weitere Mittel, außer den Noten, verschafft. Dagegen hat sie das verzinsliche Depositengeschäft völlig aufgegeben, mas nicht gang erwunscht ift. Das Filialnes ift weiter richtig ausgebehnt worben, die Bant barf aller Orten im Reichsgebiete Filialen erist weiter richtig ausgedehnt worden, die Bant darf aller Orten im Reichsgebiete Filialen errichten, der Bundesrat kann das auch an bestimmten Orten anordnen (Ende 1888 gab es 234 "Reichsbankalten" verschiedenen Rangs, nämich das Reichsbank-Direktorium in Berlin, 17 Iten Rangs, "Reichsbankhebenstellen", außerdem", 44 2. Kangs, "Reichsbankebenstellen", 143 3. Rangs, "Reichsbankebenstellen", außerdem "2 Reichsbank-Kommanditen", 25 bloße "Reichsbank-Waaren-bepots", und in 2 Orten (Trier und Marienwerder) sungieren die Regierungs-Hauptkassen als Banksilialen. Die Hauptställen besinden sich in den preußischen Provinzialhauptorten und in Hauptskädten und Hauptställen (Mannheim, Leipzig) der Mittelstaaten sowie in Hamburg und Bremen). Münzpolitisch wichtig ist die nach Analogie der Englischen Bank getrossene Borsichrift das Kiendskank keinen keiten San von 1892 M für das Krimd kein Schrift, daß die Reichsbant Barrengold gegen ben festen Sat von 1392 M. für bas Bfund fein (Mungfuß ift 1895 M.) eintaufchen muß. Bon ftaatlichen Ginkommen- und Gewerbesteuern ift bie Reichsbant nebft Filialen frei

Folgende Daten aus einigen Jahresberichten ber Reichsbant zeigen die eingetretene Ent-

wicklung. (Mill. M.) % bes Giroguthaben Mar. Min. Mar. Min. durchichnittl. Maz. 112,8 durchichn. Min. Metallbestand Not.uml. Met.beft. Not.uml. Notenumlauf 170,6 15,0 1876 777,7 621,1 563,8 437,3 684,9 510,6 74,45 814,3 681,7 785,0 76,47 125,0 177,8 87,8 598,3 **520,8** 562,1 1880 193,7 121,5 80,74 155,2 854,1 666,1 637.0 517.8 732.9 591.7 1884 235,1 96,82 294,9 168,3 1888 1093,4 812,2 1012,0 779,6 933,0 903.4

|      | Dur              | njanittiiae Uniage |                |                 |
|------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|      | Distontowechseln | Inlofch. Rimeffen  | Ausw. Wechseln | Lombarddarlehen |
| 1876 | 173,8            | 227,4              | 1,67           | <b>51</b> ,0    |
| 1880 | 152,0            | 184,1              | 9,58           | 51,2            |
| 1884 | 200.0            | 206,2              | 4,63           | 49,2            |
| 1888 | 199′1            | 228 5              | 8 32           | 52.0            |

1888 199,1 228,5 8,32 52,0 Der immer noch hohe Bestand von Reichskassenscheinen in der Bank bewegte sich 1883 zwischen 28,6 und 19,2, 1884 zwischen 27,4 und 14,3, 1888 zwischen 24,2 und 15,8 Will. M. (früher 35 bis einige 40 Will.): bebenklich, weil die Bank, bezw. das Reich dasür keine spezielle Deckung, weber in baar, noch sonst, besigen. An "Noten andrer Banken" hatte die Reichsbank 8,1—14,6 Will. (in 1888). Die Esseksensche war 3 bis 30 Mill. in 1883, bis 55 Mill. in 1884, 3,4 bis 19,3 Will. in 1888 (Schapscheine). Summe aller täglich fälligen Berbindlichkeiten (außer den Noten), also der Giroguthaben und anderer Guthaben, besonders der Reichskassen und 284,5 mu. 239,1, in Win. 165,1, 1884 bezw. 267,5 und 183,7, 1888 bezw. 505,2 und 254,5 Will. M. — Seit Ende 1888 hat die Reichsbank in Berbindung mit anderen Banken und Bankbäusern nach dem Borbisbe des Londoner Clearing. Saule's Abkrechnungskellen in Verants

ben Poten), also ber Giroguthaben und anberer Guthaben, besonders der Reichskasse war 1883, in Rac. 239,1, in Alin. 165.1, 1884 began. 267,5 und 183,7, 1888 began. 505,2 und 234,5 Will. N. — Seit Ende 1888 hat die Reichsbanf in Berbindung mit anderen Banken und Bankhäusern nach dem Borbilde bes Jondonner Etearing-Houle's Abrechnungsstellen in Bertin, Frankfutt a. N., Seutigart, Köln, Leipzig, Dreeden, Homburg, Presslan, Bremen eingerichtet (Gumme aller Abrechnungen in 1884: 12 180,2 in 1888: 14.207 Will. N.).
Indeters der Koren da nien, 1874 noch 32 (extl. Luxemburg) anerdannte das Bantgeset den bestehenden Rechtsguscha, stelle in dessen, in krittester Intervetation der Konzessindsund in der in bestehenden Rechtsguschab, stellte inbessen, in krittester Intervetation der Konzessindsund und Privilegien, zwei wichtige Rechtsgrundsste und bezw. Berbote auf: einmal durfte eine solche Bant außerhalb des Konzessindsste und der Verwender aus der Konzessindsund und Kenzessindsund und Konzessindsund und Kenzessindsund kante über Schaftlich und Kenzessindsund und bestellt gestellt und Kenzessindsund und bei geständlichen haben gegen bei keiner und kannten und kenze

| Ende Banten |          | Ravital | Ref.fonds            | Rotenumlauf |          | Andere Ber     | Sonst.          |         |
|-------------|----------|---------|----------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|---------|
| Enoc        | Builleil | Rubitut | מנפן.ןטונטש          | überhaupt   | ungebedt | täglich fällig | mit Kundasfrift | Baffiva |
| 1875        | 31       | 310,5   | 42,5                 | 1050,5      | 392,3    | 84,8           | 214.9           | 105.2   |
| 1876        | 19       | 281.0   | 27,7                 | 989,2       | 296.5    | 167,4          | 112.2           | 12,2    |
| 1877        | 18       | 268.3   | 28.5                 | 918,1       | 305.3    | 1 <b>7</b> 8,7 | 53,6            | 9,9     |
| 1878        | 18       | "       | <b>29</b> , <b>9</b> | 857,8       | 239,4    | 171,2          | 47,4            | 8,9     |
|             |          |         |                      |             |          |                | 0.4             |         |

hanbbuch b. Polit. Delonomie. I. 3. Aufl.

|              |                       |          |                  | Bas            | fiva          |                |              |              |                |
|--------------|-----------------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| m            | m                     | 60       | 01-11-1-50       | Note           | numlauf       |                | Berbind      | lichteiten   | Sonft.         |
| Ende         | Banken                | Mapital  | Res.fonds        | überh.         | ungebedt      | täglich        | fällig 1     | mit Ründgi   | 8frist Passiva |
| 1879         | 18                    | ,,       | 31,4             | 990,1          | <b>2</b> 91,4 | 20             | )8,9         | 41,5         | 8,8            |
| 1880         | 18                    | ,,       | 32,1             | 1007,7         | 312,7         | 19             | 18, <b>9</b> | 40,3         | 10,3           |
| 1881         | 18                    | ,,       | 33,2             | 1058,0         | 393,0         | 19             | 14,2         | 44,4         | 9,8            |
| 1882         | 18                    | "        | 35,3             | 10 <b>33,6</b> | 839,4         | 24             | 12,4         | 46,4         | 11,8           |
| 1883         | 18                    | ,,       | 37,5             | 1029,8         | 329,6         |                | 19,0         | 40.7         | 9,7            |
| 1884         | 18                    | "        | 89,0             | 1061,6         | 400,8         |                | 6,1          | 43,9         | 9,1            |
| 1885         | 18                    | ,,       | 40,4             | 1061,6         | 295,9         |                | )0 <b>,6</b> | 43.2         | 9,8            |
| <b>1886</b>  | 18                    | .,       | 41,9             | 1215,5         | 400,0         |                | 28,6         | 40,1         | 10,5           |
| 1887         | 16                    | 262,9    | 41,6             | <b>1208,</b> 0 | 309, <b>6</b> |                | 39,7         | 40,9         | 11,9           |
| 1888         | 16                    | ,,       | 42,9             | 1288,7         | 303,2         | 38             | 39,4         | 39,4         | 9,1            |
|              |                       |          |                  |                | tiva          |                |              |              |                |
| Ende         | Metallbefta           | ınb R.ka | ffenscheine      | Noten and      | . Banken      | Wechsel        |              | . Effekten   | Sonst. Aftiva  |
| 1875         | 609,9                 |          | 9,1              |                |               | 836,8          | 140,4        | 25,0         | 15 <b>3,</b> 7 |
| 1876         | 610,9                 |          | <b>4</b> 6,2     | 38             | 5,5 '         | 724,7          | 99,8         | 19,5         | 6 <b>6</b> ,2  |
| 1877         | 542,2                 |          | 43,2             | 27             | 7,8           | 685,4          | 92,2         | 27,1         | <b>52,</b> 1   |
| 1878         | 560,2                 |          | 37,2             |                |               | 611,9          | 93,9         | 20,0         | 51,5           |
| 1879         | <b>62</b> 6, <b>4</b> |          | <del>4</del> 0,7 | 31             |               | 650,1          | 117,5        | 39,7         | 52,5           |
| 1880         | 614,9                 |          | 37,4             | 49             |               | 647,8          | 132,2        | 39,8         | 55,1           |
| 1881         | 596,6                 |          | 31,5             | 36             | 3,8           | 714,5          | 148,9        | 41,9         | 52,7           |
| 18 <b>82</b> | 642,4                 |          | 19,2             | 32             | 2,5           | 745,6          | 123,0        | 34,9         | 5 <b>5,4</b>   |
| 1883         | 648,5                 |          | 19,8             |                |               | 742,1          | 107,7        | 41,9         | <b>54,3</b>    |
| 1884         | 602,1                 |          | 15,2 ·           | 43             |               | 794,5          | 168,7        | 59,7         | 57,1           |
| 1885         | 701,0                 |          | 21,6             |                |               | 786,0          | 107,9        | <b>6</b> 0,3 | 67,7           |
| <b>1886</b>  | <b>758,</b> 5         |          | 17,8             |                |               | 814,2          | 145,7        | <b>78,2</b>  | 60,2           |
| 1887         | 849,2                 |          | 18,6             |                |               | 834,1          | 112,1        | 20,4         | 80,8           |
| 1888         | 938,1                 |          | 16,8             | 30             | ),3 '         | 7 <b>6</b> 5,3 | 134,7        | 34,1         | 70,7           |

Der Gang unseres Wirtschaftslebens spiegelt sich in diesen Zahlen gut mit ab. Der Sah, daß der Notenumlauf mehr das bewirkte, als das kausale Woment im Wirtschaftsleben ift, erhält seine erneute Bestätigung. Und bedenkt man, daß an 540 Mill. Noten unter 100 M. eingezogen sind, und doch der Notenumlauf in Waximo (1878) nur um 580, neuerdings nur um 225—150 Mill. M. abgenommen hat, so ergibt sich abermals, daß die Behauptung einer so "übermäßigen" Notenausgabe vor 1873 der Einschränkung bedarf.

Unter den bis 1886 bestehenden 17 Privatbanken sind die Velkenen preußischen Provinzialbanken ganz klein (je 3 Will. M. Appital, meist nur je 2—2,7 Will. M. Notenumlauf), die Hannt hatte Ende 1887 12 Will. M. Kapital und 4,6 Will. M. Noten, die Frankfurter Bank 17.1 und 9.0 die Lübeder Kommersbank (1886) 2.4 und 0.8 die Prankfurseiger

yannover iche Bant patte Ende 1887 12 Will. W. Rapital und 4,6 Will. W. Roten, die Frankfurter Bank 17,1 und 9,0, die Lübeder Kommerzbank (1886) 2,4 und 0,8, die Braunschweiger Bank 10,5 und 2,7, die Bremer Bank 16,6 und 4,4, die Sächsliche Bank 30,0 und 45,1, der Leipziger Kassenverein 3,0 und 2,9, die Chemniger Stadtbank 0,51 und 0,5, die Baierische Bank 7,5 und 64,8, die Bürttembergische Bank 9,0 und 19,9, die Badische Bank 9,0 und 12,3, die Damstadter Bank 15,7 und 14,4 Mill. M. Kapital und bezw. Rotenumlauf. Erheblicheres Biro-, bezw. Depositengeschäft haben nur die Bremer, Sächsische, Franksurter, Handigtes Braunschweiger, Breslauer, Danziger, Baierische Bank, doch z. B. alle 15 zusammen Ende 1887 nur 32,6 Mil. M. täglich fällige (gegen 343,4 bei der Reichsbank) und 43,7 an Kündigungsfrist gebundene Depositen. Der Fortschritt in zentralistischer Richtung zeigt sich hierin, wie auch im Rotenumsauf, von dem jest auf die Reichsbank schon eine Rotenumsauf, von dem jest auf die Reichsbank schon eine Rotenumsauf, von dem jest auf die Reichsbank schon eine Rotenumsauf, von dem zeigt auf die Reichsbank schon eine Rotenumsauf, von dem zeigt auf die Reichsbank schon eine Reichsbank schon eine Rotenumsauf, von dem zeigt gegen 70 % anfangs 23). § 102. Die Reform frage für 1890. Für bas nächste Jahr 1890 fteht bie Frage

über die Aenderung der Notenbankgesetzgebung zur Erledigung. Sie ift wie in der öffentlichen Presse, so auch in der Fachlitteratur in neuerer Zeit mehrsach erörtert worden \*\*). Im ganzen kann man mit der auf Grund des Bankgesches eingetretenen Entwicklung wohl zufrieden sein. Notwendig erscheinen irgend erhebliche Aenderungen kaum. Bom Standpunkte der Bweckmäßigkeit aus lann inbeffen diese und jene Aenberung in Erwägung kommen, ohne daß man aber auch hier die Bichtigkeit etwaiger Aenderungen besonders hoch anschlagen und die Relativität des Für und Wieder übersehen darf. Es wird sich vornehmlich um folgende fünf Buntte teils der Organisation, teils der inneren Einrichtung und Funktion der Rotenbanken handeln: um die herbeiführung voller oder größerer Zentralisation der Roten-

<sup>465</sup> ff.



<sup>32)</sup> Beiteres Statistische bei Thorwart, Notensumlauf in Deutschand, hilbebrande Sonrad J. 7. schall (Direktionsmitgl ber Baierisumlauf in Deutschand, hilbebrande Sonrad J. 7. schallen Rotenbank), Gegenwart und Zukunft bes S. 192 schallen Bettels und die übrigen beutschen Beutschen Notenbankwesend, in J. f. G.B. 10. Banken Statistisk für 1882 u. 83 nach dem "Deutschen Defonomist" in J. f. G.B. 8. Heft 4, S. 569—90. Jacoby, Deutsche Bettelbankresorm im Jahr 1891 (1881), Lot a. a. D. S. 298 schollen Preußischen Baierisunden Rotenbankwesend, in J. f. G.B. 10. Beschen Bettelbankresorm im Jahr 1891 (1881), Lot a. a. D. S. 298 schollen Preußischen Baierisunden Rotenbankwesend, in J. f. G.B. 10. Beschen Bettelbankresorm im Jahr 1891 (1881), Lot a. a. D. S. 298 schollen Beinbankesend Rotenbankwesend im Jahr 1891 (1881), Lot a. a. D. S. 298 schollen Beinbankwesend Rotenbankwesend Rotenbankwe 5,6, 1884 4,4°/0, boch nicht übermäßig.

ausgabe, insbesondere um die etwaige Erhebung der Reichsbant zur Monopolbant; um die Belassung der Reichsbant als Privatinstitut nach dem Eigentumsverhältnis indetressifiers Stanumkapitals, oder um die volle "Berstaatlich ung" der Reichsbant auch in diesem Puntte; um die Beseitigung, Belassung oder Modistation des Prinzips der "in direkten Kontingen tier ung", eventuell mit Unterscheidung der Reichsbank und der Privatbanken in dieser Frage; um die Reuregelung der sinanziellen Berchältnisse zwischen Reich und Reichsbank; falls letztere im Sigentum von Privaten bleibt, vielleicht auch um die Frage einer allgemeinen Notensteuer von allen Banken; endlich um die vermehrte Zugänglichmach ung des Aredits der Reichsbank auch ung des Areditseburstiger, Landwirte, Handwerker, kleinere Geschäftsleute. Aur wenige Bemerkungen, mehr in Form von Thesen, ohne nähere Begründung müssen an biesem Orte genügen.

Für die volle Zentralisation, mithin die Monopolisierung der Notenausgabe nunmehr bei der Reichsbank allein sprechen beachtenswerte kredit. bank und geldpolitische Gründe (Rasse), aber doch nicht von solchem Gewichte, daß sie den Ausschlag geben müßten. Ramentlich die größeren Privatbanken, besonders in den Mittelstaaten, konnen recht wohl auch aus volkswirtschaftspolitischen Gründen erhalten werden, worauf außerdem gewisse politische Momente, wohl oder übel, hindrängen werden. Die Baierische, Sächsische, Wirttembergische, Badische, hessische für "Süddeutschland"), dann unter diesen Berhältnissen auch die Frankfurter Bank wirden daher wohl wesentlich in ihrer bisherigen Stellung, die Baierische vielleicht mit einiger Erhöhung ihres Stammkapitals zu erhalten sein. Für die übrigen, die kleineren preußischen und sächsische Banken, zussammen 6, ist kaum ein besonderes Bedürsnis da, ihre Schließung als Notenbanken wäre, nach freis williger Ausgabe des Notenrechts ber Hannoverschen und der Bremer Bank, zu erwägen. Aber eine unbedingte Kotwendisselt dassit liegt auch nicht vor. Die Braunschweiger Bank würde bei ihrer Sonderkellung ohnehin nicht ohne ihren Willen zur Ausgabe ihres Notenrechts zu bringen sein.

unbedingte Notwendigkeit dafür liegt auch nicht vor. Die Braunschweiger Bank würde bei ihrer Sonderstellung ohnehin nicht ohne ihren Willen zur Ausgade ihres Notenrechts zu bringen sein. Ob Notenwonopolisierung ober wesentlich Fortdauer des bisherigen Zustands: für die Frage der Berwandlung der Reichsbank in eine reine Staatsbank ift das u. E. einerlei. Wir konnten und mit einer solchen Verwandlung einverstanden erklären, halten auch einzelne Gegengründe (Vorteil einer Bertretung von Krivaten im Zentralaussichuß zc.) nicht für durchschlagend, eine genügende Bertretung der Geschäftswelt, um der Bank Fühlung mit dieser zu verdürgen, ließe sich auch bei einer reinen Staatsbank einrichten und ohne die Bedenken der zeitigen, rein großkapitalistischen Bertretung. Aber anderseits bleiben Bedenken völkerrechtlicher Art bei der reinen Staatsbank. Die mitunter von Anhängern der letzteren geltend gemachten sinanziellen Interessen des Reichs, die überhaupt selundär erscheinen, lassen sorteile einer Staatsbank Bertvaltung genügend wahrnehmen. Bor allem aber die wesentlichen Borteile einer Staatsbank, von allem aber die wesentlichen Borteile einer Staatsbank Bertvaltung durch Staatsbeamte, dadurch garantierte Unabhängigkeit sind beim bisherigen Austande schon völlig erreicht. So würde uns die Fortdauer der Reichsdank in bisheriger Weise statthaft erscheinen. Die ganze Frage ist uns eine untergeordnete, von beiden Seiten wird ihr größeres Gewicht beigelegt, als sie verdient. Zu erwägen bliebe, wie die Entscheidung auch fällt, eine Erhöhung des Banksapitals, etwa auf 150 Mill. W., bei der jesigen Lusdehnung von Notenumlauf und Depositengeschäft.

Dem Brinzip der "indirekten Kontingentierung" können wir, auch nach nunmehriger längerer Ersahrung in Deutschland, keinen besonderen praktischen, so wenig als von Anfang an einen theoretischen Bert beilegen. Es hat weder für Geld- und Notenumlauf noch für Diskontopolitik, weder bei der Reichsbank noch bei den Privatbanken eine besondere Bedeutung bewiesen, aber, wie wir zugeben, — es hat auch nicht eben nachteilig gewirkt. Wir würden vorschlagen, es bei der Reichsbank zu beseitigen, wo es ohnehin praktisch wegen der Ausdildung des Depositengeschäfts, der Einrechnung des Baarsonds für letzteres in den Noten-Baarsonds, vollends beschutungslos ist und die 5 % Notensteuer bei der hälftigen Gewinnbeteiligung mit dem Reiche ja wenigstens für ihren halben Betrag gar nicht in Betracht kommt, weil es sich nur um eine Bewegung zwischen den Kassen bestelben Perzipienten handelt. Bei den Privatbanken mag man die Kontingentierung beibehalten. Zwedmäßiger schiene uns auch da statt der 5 % Notensteuer ber den Betrag des Rechts an ungedeckten Noten übersteigenden Summe eine kleine allgemeine Rotensteuer vom Gesantnotenumlauf der Privatbanken, oder eine etwas höhere vom ungedecken Umlauf (etwa bezw. 1/2 und 1 %).
Inbetress der Regelung der sinanziellen Berhältnisse zwischen der Reichsbank, wenn sie wie

Inbetreff der Regelung der sinanziellen Berhältnisse zwischen der Reichsbank, wenn sie wie bisher verbleibt, und dem Reiche würde uns in Uebereinstimmung mit Rasse, das Beste erscheinen, das Zinspräzipium der Bankanteilseigner, dem jetzigen Zinssuße entsprechend, etwa von 41/2 auf 31/2 (3% möchte zu wenig sein) heradzuseben, den Ueberschuß, nach der Duote für den Reservesonds, wie disher hälftig zu teilen, aber etwa schon bei einer Dividende von 6 (oder 5?)% den Reichsanteil auf ¾ statt bisher von 81/2 Dividende an noch steigen zu lassen. (Lo penent, unrichtig und irresusprend, diese Gewinnbeteiligung des Reichs eine "Reinertragssteuer."). Daneben kann an eine Aversionalentschaftschaften gedacht werden, die indessen der Bank auch

nennt, unrichtig und irresubrend, diese Gewinnbeteiligung des Reichs eine "Reinertragssteuer."). Daneben kann an eine Aversionalentschädigung gedacht werden, die indessen der Bank auch sesse Richt entzieht; bloß eine solche Entschädigung (Loh), wäre weniger passen. Noch zwedmäßiger wäre es, wie ich schon früher vertrat, auch Nasse befürwortet und Loh berührt, die Reichskassenschen ganz zu beseitigen und dafür der Reichsbank das ausschließliche Recht der Ausgabe von 50-Mark-Noten zu geben (nicht m. E. auch von noch kleineren Beträgen, wie Nasse einent). Es wäre aber dann mittelst einer Anleihe dies Reichspapiergeld einzuziehen und nur, wie 1856 bei der Preußischen Bank, mit Zisisen und Tisgung dieser Anseite

leibe moglichft bie Reichsbant zu belaften, erforberlichenfalls unter einer bebingten Ditbeteiligung bes Reichs bieran aus feinem Gewinnanteil. Bei einer folden, geld- und freditpolitifch gleich empfehlenswerten Operation ber Gingichung ber unfundierten Reichstaffenicheine mit Gilfe ber Bant murben sich die finanziellen Berhaltnisse zwichen Reich und Bant modifizieren musen. Aber die, mitunter etwas zu ftart und fleinlich betonten rein sinanziellen Interesen bes Reichs mußten hier überhaupt gegenüber den wichtigeren gelb- und treditpolitischen zurucktreten. hinsichtlich der agrarischen und sonftigen Tendenzen inbezug auf Bettelbanten, Reichsbant,

Hinichtich der agracischen und sonftigen Lendenzen indezing auf gertelbanten, Reichsdant, Rotenausgabe herrschen vielsach Irrtumer über den — sehr mäßigen — Gewinn aus der Rotenausgabe und über die banttechnische Wöglichkeit und Zulässigeit der Kreditgewährung einer Rotenbant an Landwirte und kleine Geschäftsleute. Wie die Dividenden der Reichsbant und der Privatbanten — mit alleiniger Ausnahme der Baierischen, deren eingezahltes Aktienkapital eben sehr klein ist – zeigen, sind die in üblicher Weise in ihren Geschäften, ihrer Notenausgabe beschränkten, mit einem verhältnismäßig bedeutenden Stammkapital arbeitenden Rotenbanken durchaus keine sehr gewinnbringenden Institute. Es ift grundsalich, etwa aus dem Betrag der "steuerfreien Rotensumme," wie es geschehen, einen hohen Gewinn herauszurechnen. Gine Rotenbank und auch — ja gerade — eine Zentralbank wie die Reichsbank muß eben diejenigen Rotenbedungen, welche nicht in baarem bestehen, streng sicher, leicht realisierbar und liquibe erhalten, beaungen, welche nicht in baten beleigen, streng sieber, teligt teutsteute und fiquibe ergalten, tann und barf daher keinen Kredit mit Noten (und stets- und kurzsälligen Depositen, wie ben Girofapitalien) geben, der diesen Ansorberungen nicht entspricht. Das ist der den om isch te ch n i sch e Grund dafür, daß die Kreditgewährung aller soliden Notenbanken sich wesentlich auf die kommerziellen Rreise beschränkt. Nur sehr begrenzt und vorsichtig kann anderen Kreisen Kredit gemahrt merben. An landliche in ber allgemeinen und umfaffenben Beile wie man es verlangt hat (3. B. Gamp, Diskontierung von Bechseln mit einer Unterschrift und 6-12 Monat Berfallzeit!!), ist schlechterbings ausgeschlossen. Aber wohl könnte auch u. E. dreierlei erwogen werben, auch für die Reichsbant: mehr Beschränkung auf Bechsel mit zwei Unterschriften, um die dritte nicht erst mit Provision erkaufen zu mussen, natürlich in behutfamer Beise; mehr Diskontierung von Bechseln in fleinen Betragen, worin auch die Reichsbant weit binter ber Grangfiichen (f. unten S. 490) zurudftebt, lestere aber die Moglichteit und Ersprießlichteit solchen Borgebens beweist, hier mochte (was Lo & u. a. m. unterschatzen) ber wenigstens mittelbare, die Gesant-haltung ber Bant vielleicht etwas mit bestimmenbe Einfluß ber "großen Firmen" im Bentralyantung ver Sant vieueicht eiwas mit bestimmende Einstug der "großen zirmen" im Zentral-ausschuß nicht immer so unbedenklich sein; endlich Diskontierung von Wechseln von kleineren, eine Bermittlerrolle spielenden Banken, Bolks., handwerker-, landwirtschaftlichen Betriebskrebit-Banken u. bgl., bezw. von Wechseln kleinerer Geschäftsleute und auch von Landwirten, welche mit dem Giro solcher Banken versehen sind. Das setzt aber eine vorhergehende angemessene Organisation solcher Banken (auch Gemeinde-, Kreis- und Provinzialbanken) voraus.

Vrgantsation solcher Banken (auch Gemeinde, Kreis, und Provinzialbanken) voraus. Bon Einzelheiten sei noch erwähnt, daß die auch von Nasse besüttwortete Beilegung der Eigenschaft des gesetzichen Zahlmittels für die Reichsbanknoten mir zwar zulässig, aber nicht so durchaus zweckmäßig und unbedenklich erscheint, wie Nasse u. a. m. (auch Lot mit zum Teil unrichtiger Notivierung) annehmen. Großes Gewicht lege ich nicht auf die Frage. Im Reichsbankausweise hat die Berheimlichung der Zusammensetzung des Bestandes heimischer Münzen aus Gold und Silber einen münzpolitischen Grund, von dem ich dahingestellt sein lasse, ob er schwer genug wiegt, um diese Zusammensetzung noch länger zu verheimlichen. Wozu sind denn überhaupt Bankausweise, als um den wirklichen Zusand darzulegen?

#### 2. Oesterreich.

Ueber die ältere Roten- und Bapiergeldausgabe, 1761—1817, die "Bancozettel", Wiener-Bährungsscheine zc. s. u. A. die zwei Artisel von A. Wagner in der Z. s. St. W. "zur Geschicke und Kritit der österreichischen Bancozettelperiode" 1861 u. 1863, auch A. Beer, Finanzen Oesterreichs im 19. Jahrhundert. 1877. Kapitel 1 u. 2. — Die allgemeinen Werte von Höher, Wirth. — Eine Reihe früherer Arbeiten des Verfassers dieser Abhandlung, so der Artisel Oesterreichs Finanzen in Bluntschli's Staatsworterbuch B. VII, sinances et danques d'Autriche in Horn's Annuaire du crédit public 1861, über die österreichischen Finanzen in "Unsere Zeit" 1863, dann die besonderen Schristen: Resorm der Nationalbant 1860, Oesterreichische Baluta I, 1862, Ordnung des österreichischen Staatshaushalts 1863. — Zugschwerd, Bankwesen und Rationalbant, 1855. A. Beer, Finanzen Oesterreichs im 19. Jahrh. 1877 Kap. 3 u. passim in anderen Kapitsch, der s., Desterreich-Ungarn 1862—1873, 1874. Hersta, Währung und Handel. 1876. v. Lucam, die österreichische Nationalbant, 1876 (amtlich). Lesigan guber Oesterreichische Baluta ze. in hisbekrands J. 27, 28, 29. Kramar, das Papiergeld in Desterreich seit 1848, 1886. H. Leon hard, Berwaltung der Desterreichischen Bank. 1878—85. Noël, danques d'émission I, S. 339—446.

§ 108. Die neuere Geschichte bes öfterreichischen Bant., Bettelbant. und Rapiergelbwefens beginnt mit ber Errichtung ber Defterreichischen Rationalbant 1816 (Batent vom 1. Juli, Statuten vom 15. Juli 1817), eine Aftiengesellschaft, deren Kapital großenteils durch Einzahlung von altem Bapiergeld (50,6 Mill. fl. Wiener Bahrung) und bloß von 5,06 Mill. fl. Konventions-Münze gebildet wurde, wobei jenes Papiergeld in Staatsobligationen konvertiert und fomit bas Stammtapital faft gang bem Staate geliehen warb. Die Bant war eben von vorn-

herein ebenfo fehr und junachst mehr für finanzpolitische Bwede, namentlich jur Mithilfe an ver Einziehung und Konversion bes entwerteten Staatspapiergelds, als für die Bedürfnisse Berkehrs bestimmt. Durch ihre offenen und geheimen Darleben an den Staat hatte sie ihre Fonds so wenig "bankmäßig" angelegt, daß sie, schon früher, so 1840, nur mit Not der Bahl-Fonds so wenig "bankmäßig" angelegt, daß sie, schon früher, so 1840, nur mit Not der Bahlungssuspension entgangen, gleichwohl guten Kredits genießend, doch gleich beim Beginn der Aber Katastrophen ihre Zahlungen einstellen und den Zwangskurs sür ihre Roten erhalten mußte. Sie hatte im März 1848 219 Mill. fl. K.W. Noten in Umlauf, dafür nur 70,2 Mill. fl. Silber, 53,8 Mill. fl. Forderungen an Private, für den Rest der Noten bloß jetz unrealisserbare Forderungen an den Staat, dem zugleich saktisch ihr ganzes Grundkapital geliehen war. Bon da an hat die Bant in weiterer enger Verbindung mit den Staatsfinanzen, denen immer wieder in Notzeiten Darlehen zu machen waren (1848 fl., 1854 fl., 1859, 1866), gestanden. Wiederholte aber teils mit ungenügenden Mitteln und ohne hinlängliche Verminderung der Schuld des Staats an die Bant unternommene, teils durch neue politische Störungen (1859, 1866) unterbrochene Versuche der Herstellung der Zahlungsfähigteit der Bant und damit der Herstellung der Auflang 1859 erfolgte Aufnahme der Baazzahlungen mußte bald bei Unnäherung der Krieaszeit wieder einaestellt werden. Die mit Energie und Erfolg bald bei Annäherung der Kriegszeit wieder eingestellt werden. Die mit Energie und Erfolg durchgeführte Bankresorm nach dem Geset vom 27. Dez. 1862 wurde durch die Ereignisse vom 1866 wieder rüdgängig gemacht. Die wiederholte Ausgabe, Wiedereinziehung und Konversion in Noten und Wieder rudgangig gemacht. Die viederholte Ausgade, Wiedereinziegung und Kondervon in Noten und Wiederausgabe eigenen Staatspapiergelds verwicklete seit 1848 die Lage noch mehr und als dann seit 1866 bieses Kapiergeld eine bleibende Einrichtung wurde, ohne daß sür bessen Einsdsbarkeit gesorgt wurde, nütte es auch nicht, daß die Bank für sich allein durch Abwicklung eines großen Teils der Darlehen an den Staat und durch anderweite Konsolidationsmaßregeln sich allmählich in den Zustand der Baarzahlungsfähigkeit versete, da das Staatspapiergeld uns einlosbar blieb, ben Zwangsturs behielt und von ber Bant mit angenommen werben muß. Alle

biese Berhältnisse erklären es, daß die Geschichte der Desterreichischen Nationalbant noch wich-tiger und lehrreicher finanzpolitisch und für Papiergelbfragen, als tredit- und bantpolitisch ift. Infolge der veränderten politischen Stellung Ungarns, das eine Zeitlang stredte, den Dua-lismus durch Errichtung einer eigenen selbständigen Zettelbant auch auf diesem Gebiete durchzulismus durch Errichtung einer eigenen selbständigen Zettelbank auch auf diesem Gebiete durchzuführen, sind neue Beränderungen inbetress der Desterreichischen Nationalbank eingetreten. Das in der vorausgehenden Periode allmählich bis auf 110,25 Mill. fl. d. B. erhöhte Kapital wurde auf 90 Mill. fl. vermindert (13. Rov. 1868, 150 000 Aktien zu 600 fl.). Eine damals nur ge-lungene provisorische Regelung der Bankverhältnisse (österr. Gese vom 30. Juni 1868) wurde im Kahr 1878 durch eine desinitive erset, der lange und mühsame Verhandlungen zwischen beiden Reichsteilen vorangegangen waren (öster. Ges. vom 27. Juni 1878, Näheres dei A. Beer, Staatsbaushalt Desterreichs a. a. d.). Es blieb für die Zeit dis Ende 1887 dei der ein heit lich en Monopol-Zettelbank, indem die bisherige Desterreichsschausbank mit allen Aktiven und Passiven in die "Desterreichsschliche Bank" umgekaltet wurde. In die Organisation der Kermastung wurde, den unagrischen Andrewaße, ein dualistisches Element hineingeber Bermaltung wurde, den ungarischen Anspruchen gemäß, ein dualiftisches Element hineingeverwartung butve, den anguttigen Anfpinichen genacht; einer Bermehrung der dortigen Filialen und der Kreditgewährungen in letteren Konzessionen gemacht: banktechnisch kaum zwedmäßig, aber durch den politischen Dualismus der Wonarchie mit veranlaßt. Die Bank behielt das ausschließliche Rotenzecht (allerdings neben dem Staatspapiergelbe), Minimalftüd 10 sl. (die Scheine zu 1, 5 u. 50 fl. sind "Staatsnoten" in Desterreich, zusammen 350 Will. fl. in Max., die übrigen Banknoten), mit banken. mäßiger Declung und mit der weiteren, der Beel'ichen Alte entlehnten, schon im Bankgeset von 1862 enthaltenen, für eine nicht baarzahlende Bank freilich vollends unzwecknäßigen, besten Falles einstweilen müßigen Vorschrift, daß der Notenumlauf über 200 Mill. fl. hinaus vollständig durch einstweilen müßigen Borschrift, daß der Notenumlauf über 200 Mill. fl. hinaus vollständig durch Silber oder Gold, gemänzt oder in Barren gedeckt sein muß. Solange der Zwangskurs der Staatsnoten nicht in beiden Reichshölften ausgehoben ist, blieb die Bank von der Verpflichtung der Noteneinlösung suspendiert. Wohl mit um den Folgen des sinkenden Silberwerts zu entgehen und um der Eventualität eines llebergangs Desterreichs zur Goldwährung Rechnung zu tragen, hat die Bank einen erheblichen Teil ihres Baarfonds allmählich in Gold verwandelt. Das Geschäft der "auswärtigen Goldwechsel" hilft außerdem, einen Teil des Baarvorrats rentabel zu machen. Bon den älteren Darlehen an den Staat war nur noch die viel umstrittene "80 Millionen-Schuld", über deren Regelung sich beide Reichsteile lange nicht einigen sonnten, übrig geblieben: Diese Schuld bedeutet, daß im Essett der größte Teil des Grundkapitals der Bank dem Staate zinsfrei, während der Privilegsdauer, geliehen ist. Nach den Bestimmungen von 1878 erfolgte einstweisen die Tilgung dieses Darlehens mittelst Abschreibung des den zwei Reichsteilen zustehen Gewinnanteils am Reinertrag an jener Schuld. Die Aftionare bezogen Reichsteilen guftebenben Gewinnanteils am Reinertrag an jener Schuld. Die Aftionare bezogen weichsteilen zusiehenden Gewinnanteils am Reinertrag an jener Schuld. Die Aktionäre bezogen zunächst 5%, dann kamen 10% des Restgewinns in den Reservesods, aus dem Uedrigen wurde die Dividende auf 7% ergänzt. Der Uederschuß darüber siel halb den Aktionären, halb Desterseich und Ungarn (zu 70 und 30%) zu. Auf diese Weise waren dis 1887 nahezu 600 000 st. getilgt. Das Giro- und Depositiengeschäft der Bant ist klein geblieben. Die seit 1856 bestehende Hypothekarabteilung ist so eingerichtet und von dem Notengeschäft getrennt, daß Störungen für letzteres sich kaum ergeben können. Doch erscheint eine eigene Bank sür diesen Zweig passender. Die jetzige Lage der Bank ergibt sich aus dem Ausweis S. 466. Die Bank ist an sich solvent, auch seit Jahrzehnten geschäftlich immer desser, in der Krise von 1873 vortresslich geleitet worden sie hat ihr Siliosopek weiter gusändebnt wenn auch nicht so wie in Deutschland.

ben, fie hat ihr Filialnes weiter ausgebehnt, wenn auch nicht fo wie in Deutschland, Die ebe-

malige übermäßige Entwidlung bes Effettenlombarbs beschränft und nimmt im Gangen beute mit Recht in Desterreich-Ungarn eine annähernd öhnliche angesehene Stellung ein, wie die drei großen Banken von Deutschland, Frankreich, England in ihrem Gebiet. Der hauptübelstand bleibt im Geld- und Kreditwesen Oesterreichs das ungedeckte Staatspapiergeld, das auch für die

Bant Amanasturs bat.

In Jahre 1887 hat eine Berlangerung bes Bankprivilegs auf 10 Jahre, bis Ende 1897 flattgefunden. Bei dieser Gelegenheit wurden verschiedene Kunkte der Statuten geandert. Unter
anderem wurden die Borschriften für die Bebedung der Banknoten modifiziert: die Bank darf
jest mehr als 200 Mill. fl. Noten ohne metallische Deckung ausgeben, unter Festhaltung der sonfligen Dedungsnormen, muß aber für den Mehrbetrag 5% p. a. Noten fteu er entrichten, also die beutsche "indirette Kontingentierung", aber auch schon für die Zeit des Zwangsturfes. Der Ertrag dieser Steuer fallt zu 70 und 30% den beiden Reichshälften zu, wird aber auch nicht ausgezahlt, sondern wie der staatliche Gewinnanteil an dem Erlos über 7% Dividende hinaus, was geblieben ift, jur Tilgung ber ebenfalls verbliebenen 80 Dill. ft. Schulb bes Staats yindus, was gebiteven ist, zur Litgung der evenfaus verbliedenen 30 Mil. fl. Schafe verwendet. Lestere beträgt Anfang 1889 noch 79.24 Mill. fl. Solange der Zwangskurs des Staatspopiergelds (der "Staatsnoten") besteht, darf die Bank aber zur Berechnung des "steuerfreien Notenkontingents" die in ihrem Besit befindlichen Staatsnoten abziehen und zum Wetallschaft ihren Besitz an auswärtigen Metallwechseln die zu 30 Mill. fl. einrechnen. Die ftatutarifche Minimalquote bes Baarfonds ift 40% bes notenumlaufs (f. neue Banfftatuten von 1887 Art. 83, 84) Geit ben neuen Statuten wibmet fich bie Bant mehr ber Bflege bes Girogeichafts nach beutichem Reichsbant-Mufter. Ihre Filialen hat fie in ben letten Jahren febr vermehrt (Art. 1887 183 Bantplate verschiebenen Rangs).

#### 3. Großbritannien, besonders England.

Sauptwert unter ben früher genannten für alle Berhaltniffe bes britischen Bantwefens ift immer noch Toote's Geschichte ber Breife, auch Macleob. Meine obige Darftellung und die Dafen barin, mit Ausnahme ber neuesten, Die meift bem Economist entnommen find, bornehmlich aus meinen oben ermähnten Bantichriften, welche viele anbere Detailpuntte bes britifchen Bantwesens näher behandeln. S. sonst Francis, history of the bank of England; Noël ban-ques d'emission I. 1-86, und die oben S. 416 genannten Schriften, besonders das Buch von v. Bhilippsberg.

§ 104. Die noch heute bestehende Bank von England ist von den modernen großen Bentralbanten bie altefte und berühmteste. Rach bem Umfang ber Geschäfte ist sie zwar nicht mehr bie großte, sie wird jest inbezug auf ben Notenumlauf und Metallvorrat weit von ber Französischen Bant, nunmehr auch von der Deutschen Reichsbant übertroffen. Aber sie übertrifft beibe noch immer erheblich im Depositengeschäft und nimmt teils daburch, teils durch ihre Beziehung zu den übrigen britischen Banken und Banquiers, für die seilest wieder "die Bank" ist, teils durch ihre Funktion in der Finanzverwaltung des Staats eine beherrschende Stellung im britischen und dadurch im Welt-Geldmarkte ein, wie doch noch keine der anderen Banken. Ihre Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte hängt eng mit dem britischen Staatsschulbenwesen zusammen, von ihrer Gründung 1694 an war beständig bis in die Gegenwart ein größerer oder kleinerer Teil ihres Staamskapitals, gegenwärtig ca. <sup>3</sup>/4, dem Staate fest geliehen, außerdem noch zeitweitig, besonders während der französischen Kriegszeit, große Summen aus der Roten-emission. Die Bant wurde daduich 1797 zur Suspension der Baarzahlung genötigt, ein Zustand — die sog. "Bantrestriktionszeit", — der dis nach definitiv eingetretenem Frieden, 1819, dauerte. Ihre uneinlösdaren Noten führten damals den Juangsturs und waren somit Kapierwährung. Die Bant hat serner allmählich die großartige Stellung eines obersten Kassenants und Banquiers sur den Staat, besonders eines Verwalters der britischen Staatsschuld erlangt. Diese Seite ihrer Geschichte und gegenwärtigen Funktion tann uns in dieser Abhandlung aber nicht naber beschäftigen. neuerung im Jahre 1708: es wurde Gefellichaften von mehr als 6 Berfonen verboten, "ju leiben, schulden ober aufzunehmen, irgend welche Geldsummen auf ihre sofort auf Bertangen ober für eine Frift von weniger als 6 Monaten ausgestellten Bills ober Noten": ein ausschließliches Privileg eigentlich nur für die Banknotenausgabe, aber thatsächlich ausgebehnt auf alle fiblicen Bankgelchafte. hierbei blieb es bei den wiederholten Berlangerungen der Charte. Für die Bank von England als Korporation galt das Pringip ber auf die Einlagen beschränkten Saftbarkeit ber Eigner (kontinentales Aktienpringip). Die sogen. "Privatbanken" mit höchstens 6 Teilhabern, welche neben der Bank von England zum Betrieb von Bankgeschäften, auch zur Rotenausgabe zugelassen woren, unterstanden dem gemeinen englischen Recht der unbegrenzten Saftbarteit. Als im Laufe bes 18. Jahrhunderts, besonders bei dem großen wirtschaftlichen Aufschwung der letten Jahrzehnte, das Bedürfnis nach bankmäßiger Organisation des Kredits in größeren Bankanftalten hervortrat, hinderte jenes Brivileg der Bank von England die Ents

stehung solcher Banten. Die mancherlei ungünstigen Ersahrungen mit den kleinen Privakdanken, welche in die Lüde eintraten, mussen insosern mit auf jenes Privileg zurückgeführt werden. Erst im Jahre 1826 ersolgte eine partielle, im Jahre 1833 eine weitere Beschränkung dieses Privilegs. Im erkeren Jahre wurden außerhalb London und Umkreis auch größere Gesellschaftsbanken, ohne Staatsgenehmigung und nach dem Rechtsprinzip der unbegrenzten Haftbarkeit für alle Bankgeschäfte, einschließlich der Notenausgabe, zugelassen (als joint stock companies), 1883 auch in London selbst, hier jedoch unter Ausschluß des Notenrechts. Zahlreiche Bankgründungen größerer Urt ersolgten seitdem, besonders seit 1834 die der großen Londoner Joint-Stod-Banken mit Depositengeschäft, voran die Gründung der noch heute so ziemlich hervorragenosten derselben, der London und Westminster Bank.

Die Bant von England gab vor 1797 feine Roten unter 5 Bfb. St. aus, mahrenb ber Bantreftriftion gur Befriedigung bes Bedarfs an Umlaufsmitteln auch fleinere, boch murben biefe restriktion zur Befriedigung des Bedatis an umlaufsmitteln auch tietnere, vom durorn viest von 1821 an wieder eingezogen, 1826 allgemein in England (nicht in Schottland und Frland) ganzlich verboten. Seitdem bildet 5 Pfd. St. das Minimum, wie jest in Deutschland. Der Notenumlauf der Bant von England gewann, in Verbindung mit dem Ausschung des Landes, erst nach dem nordamerikanischen Freiheitskriege eine größere Ausdehung, 10—12 Will. Pfd. um 1791, wuchs stärter wegen der Darsehen an den Staat ze. in der französischen Kriegszeit an, und bewegte sich nach wiederhergestellter Ordung im Geld-, Bant- und Finanzwesen und nach Einziehung der Noten unter 5 Pfd. in den 20er und 30er Jahren meistens zwischen 18 und 22 Mil. Pfd., während die Depositen allmählich von 5-6 auf 10-19 Mil. in dieser Zeit wuchsen, übrigens nach der Lage des Geldmarkts erheblicher schwankten. Erst seit 1826 hat die wuchsen, übrigens nach der Lage des Geldmarkts erheblicher schwankten. Erst seit 1826 hat die Bant von England Zweigbanken in den Provinzen errichtet, langlam und spärlich, auch heute noch. Seit 1834 erhielten die Roten der Bant von England innerhalb von England und Bales die Sigenschaft des legal tender, des gesehlichen Zahlmittels für alle auf Münze lautenden, in Roten begleichbaren Zahlungen, so lange diese Roten prompt auf Berlangen eingeslöft würden. Auf Grund von allerdings nicht ganz objektiven Urteilen indetress Banknotenwesens überhaupt und der Entfaltung der keinen Zettelbanken, dann auch wegen einiger Kehler, welche die Berwaltung der Bank 1835 ss. beging und zum Teil auf Grund neuerer Theorieen ("Currency-Theorie", s. oben § 91) schritt darauf die britische Gesetzgebung im Jahre 1844 zu Beschräft ung en, sowohl für die Notenausgabe der Bank von England, als der "Landbanken", — die sog. "Pe e l'sche Akt e", über die oben berichtet wurde (§ 91). Damals, Anstangs der 40er Jahre, betrug der Notenumlauf der Bank von England meist 17—19, Ansangs 1844 dis 21, der Metallvorrat zuletzt 10—12—16, die Depositen 10—16 Mill. Pfd. Seit der Beel'schen Akte hat die Bank von England allmählich immer mehr Boden gegenüber den kleinen Zettelbanken gewonnen. Die Ausbildung des Depositen- und Checkgeschäfts in London und ganz England, der Zutritt der Bank zum Londoner Clearing-House, für dessen Beteiligte die Bank ein gegenüber den kleiligte die Bank Zettelbanken gewonnen. Die Ausbildung des Depositen- und Checkgeschäfts in London und ganz England, der Zutritt der Bank zum Londoner Clearing-House, für dessen Beteiligte die Bank wieder Konti sührt, auf welche zur Begleichung der Saldi im Clearing-House angewiesen wird, die immer bedeutsamere Stellung in der Kassenwaltung des Staats haben der berühmten Bank ihre heutige Wichtigseit gegeben. Ihre jetzige Geichäftsausdehnung ist aus den oben in § 91 mitgeteilten Zahlen und Ausweisen zu ersehen. Wie auch immer sonst die Beel'sche Alte beurteilt werden mag: daß die nützliche Funktion der Bank von England in Krisen durch diese gesesliche Einrichtung mindestens erschwert wird, haben die Ersahrungen von 1847, 1857, 1866 doch wohl sieder erwiesen. Auch sonst sind Nachteile hervorgetreten, in der ersten Zeit eine zu große Begünstigung der Spekulation durch Konkurrenz der Bank auf dem Geldmarkte und durch Diskontoberabsekung und allgemein wohl eine zu große Beweglichteit des Bankdiskontok. Die beständige herabsehung und allgemein wohl eine zu große Beweglichkeit bes Bankdistonis. Die beständige Bereithaltung eines höheren Baarvorrats erscheint als Desiderat für die Bank von England. Sie läßt sich aber ohne die "Iwangsjade der Peel'schen Akte" mit minderen Inkonvenienzen erreichen, wie die Geschichte der Französischen Bank, auch schon der Preußischen und der Reichsbank zeigt. Die "Erfahrungen" mit den kleineren englischen Zettelbanken, den sogen Landbanken (country de "Erfahringen" mit den kleineren englischen Ferivanten, den jogen. Landbanten (country banks), sowohl mit den älteren Privatbanken im vorigen Jahrhundert, in der französsischen Kriegszeit wo die Noten dieser Banken statt in Gold in Bank-von-England-Noten einlösdar waren, — und besonders wieder 1824—26, vor und in der damligen Arise, als auch mit den neueren Joint-Stock-Banken, besonders in den 30er Jahren, sind oftmals mit Borliebe gegen "Zettelbanksteiteit" und gegen Dezentralisation des Notenwesens verwertet worden. Abgesehen von den hierdei niemals völlig gelössen Schwierigkeiten der Ausbeckung des wirklichen Kausalausammenhanges der Ericheinungen ist ein solcher Schluß aber aus mehreren triftigen Gründen anzusechten. Einmal hemmte das Privileg der Bant von England das Austommen tüchtiger Banten, zweitens sind die Erfahrungen in Schottland doch für größere Bankreiheit und Dezen-tralisation anzusühren, drittens versamte es die britische Gesegebung, recht wohl mögliche rratiation anzufugten, orittens versaumte es die ortriche Geleggebung, recht wohl mögliche zweckmäßige Kautelen indezug auf die kleinen Zettelbanken anzubringen, viertens zeigen spätere britische wie so manche Ersahrungen anderer Länder, daß nicht notwendig und gar nicht immer vorzugsweise die Banknote, sondern ebensowohl und selbst noch mehr andere Bankgeschäfte im heutigen System der freien Konkurrenz spekulative Excesse ermöglichen und begünstigen. Bon wichtigeren bankpolitischen Punkten möchte nur einer durch die Geschichte der kleineren britischen Zettelbanken mit größerer Sicherheit als bestätigt anzunehmen fein: Die geringere Leistungs-und Widerstandsfähigkeit der kleinen Zettels (wie auch der Depositen.) Banken in Krisen. Die Fallimente und Zahlungssuspensionen der "Landbanken" 1825—26 und die Berluste dabei sind

übrigens fehr übertrieben worben, und nur jum fleinen Teil handelte es fich babei um Rettelnorigens sein noertrieden worden, und nur zum tielnen Leit gandelte es sich oddet um Zeitelbanken. Die gesamte Kotenzirkusation der "Landbanken" war 1823 4,48, 1824 6,72, 1825 8,75 Mill. Pho. (Wagner, Beitr. S. 18 sp.). In der Spekulationezeit von 1833 haben sich vom Aug. 1833 bis Oft. 1836 die Privat-Zeitelbanken von 220 auf 281, ihre Kotenzirkusation von 5,67 auf 7,15 Mill. Pho., die neu zugelassen Joint-Stod-Banken von 30 auf 84, ihre Rotenzirkusation von 1,06 auf 4,11 Mill. Pho. St., die ganze Kotenzirkusation dieser Banken mithin von 6,78 auf 11,26 Mill. Pho. erhöht. Durch das Beel'sche Geses von 1844 wurde die "auto-5,17 und 3,48, zusammen 8,65 Mill. Pfd. fixiert. Diese Summen sind durch Eine Musten von Banken von Banken 2c. bis Ansang 1889 auf 3,05 und 2,11, zusammen 5,16 Mill. Pfd. vermindert worden, faktisch war die Zirkulation Anfang 1889 bezw. 2,15, 1,31, zusammen 2,46 Will. Aber immerhin üben auch jest noch 84 Brivat- und 42 Joint-Stod-Banken die Rotenausgabe aus. Der Schwerpunkt bes englischen Bankweiens liegt indessen immer mehr im Depositen-, Chedgeschäft zc. Rach der letten commercial history des Economist für 1888 betrugen z. B. Mitte 1888 ichähungsweise die Depositen sämtlicher Banken im Bereinigten Königreich 590—600 Miss. 1866. St., wovon 32 auf die Bank von England kamen, währen die ganze Notenzierkulation nur ca. 39 Mill. Pfb. war, ber 15te Teil der ersten Summe! Die fünf größten rein metropolitanischen Foint-Stock-Banken hatten Ende 1888 69,31 Mill. Pfb. St. Depositen, davon die London und Westminster allein 23,76, die London-Joint-Stock 11,99, die Union 12,77, die City 5,38, Glyn, Mills, Eurrie u. Co. 15,48, 5 andere rein metropolitanische 16,35, 5 mit Zweigsdanken im Lande, Ansfang 1888, sogar ca. 86, wovon die National-Provincial 34.8 Mill. Pfb., Rondon, and Kannath 22. Freisisch ist hei diesen Summer an die frühere Verlegung über

banken im Lande, Ansang 1888, jogar ca. 30, wovon die National-Provincial 34.0 Mein. Ppv., London and County 29.2. Freilich ist bei diesen Summen an die frühere Darlegung über "Buchkredit-Depositen" zu benken (§ 54).

Das so berühmte, seit alters und noch heute auf einem Dezentralisationsprinzip beruhende Bettel- und Depositenbankwesen Schot tlands hat sich insolge eines einzigen vermaltungsrechtslichen Umstandes anders als das englische entwicklt: hier fehlte ein ausschließliches Privileg lichen Umstandes anders als das englische entwicklt: der fehlte ein ausschließliches Privileg einer einzigen Bank für Roten- und andere Bankgeschäfte. Zwar hatte die hier auch bereits 1695 begründete "Bank von Schottland", abweichend von der Englischen Bank, schon im ersten Charter ein solches Privileg, aber letteres wurde bei der Erneuerung der Karte 1726 nicht mit erneuert. Es enkftand 1727 eine neue Bank mit Korporationsrecht, die Rohal-Bank von Schottland, später noch eine britte, und eine größere Anzahl Joint-Stock-Banken. Wenn auch gerade neuerdings, in den letzten Jahrzehnten, einige berüchtigte Fälle von Wißwirtschaft und Bank-hruch vorgekommen sind, verdient doch im Ganzen das schottische Gesellschafts-Bankwesen seinen alten guten Ruf auch beute noch. Die Befchrantungen ber Rotengirtulation, welche auch bier Die Beel'iche Atte 1845 oftropierte, indem fie den Banten wenigftens nur eine Ueberschreitung der Peel'sche Alke 1845 oktrohierte, indem sie den Banken wenigstens nur eine Uederschreitung der "autorisierten" Zirkulation gegen volle Baardeckung gestattete, wären nach den schottischen Ersahrungen nicht geboten geweien. Sie haben sür Geschäft und Banken auch manche Stdrungen im Gesosse. Im übrigen ist aber der Charakter des schottischen Bankwesens der alte geblieben: eine resativ große Anzahl Banken, jest 10, alle mit Notenausgabe, (auch mit 1-Psb.-Noten), Anfang 1889 2,68 autoris, 5,86 wirkliche Zirkulation, aber 12—14mal so großem Depositengeschäft, zahlreichen Filialen, regelmäßigem Notenaustausch. — In Frland bestehen 6 Zettelbanken, mit 6,85 autoris, 6,71 wirklicher Notenzirkulation (Ansang 1889), davon die Bank von Frland mit bezw. 3,74, und 2,62 Mill. Psb.

#### 4. franfreich.

S. über bie Bant von Frantreich bie Berle v. D. Sibner, D. Birth, Boloweti, M. Bagner, Bettelbantpolitit, besonbers S. 784-739 u. passim, bie enquête officielle sur les principes et les faits générales qui régissent la circulation monétaire et fiduciaire, ben Art. v. Clément Juglar »banques« in Say's diction. de fin., bem hier in mehreren Ginzelheiten gefolgt wurde. Courtois, fils, Histoire des banques en France. 2. ed. 1881. Noël I. S 87-241.

§ 105. Gine wesentlich andere Entwicklung ale in Großbritannien und in Deutschland hat s 200. Eine wejentital andere Entwickung als in Grogoritannen into in Beutschaft of dat das Bankwesen und namentlich das Zettelbankwesen krankreichs genommen und behauptet. Sier ist dem politischen und wirtschaftspolitischen Charakre des Landes gemäß die Zentras is at ion auch auf diesem Gebiete immer viel größer gewesen und indetress der Banknotenausgabe seit 1848 eine vollständige: es gilt das Prinzip der Won op old ank. Der Papiergelbschwindel Law's 1716—1720, wobei allmäslich 2,7 Williarden Fr. Roten ausgegeben worden waren, die neue schlimme Erfahrung mit den Milliarden Assignaten und Mandaten in der Re-volutionszeit hatten gerade in Frankreich den Boden für die Entwicklung eines gesunden Zettel-bankwesens ungunftig gemacht. Ein größeres Bankinstitut, das auch Roten ausgab, die 1776 errichtete Caisse d'escompte hatte ichon 1783 eine ichwierige Rrife burchzumachen, erholte fich

dann wieber, erlag aber in den Finanzwirren der Revolution und wurde 1793 aufgehoben. Bersichieden neue Bankgründungen von 1796 an hatten keinen ordentlichen Erfolg.

Da wurde im Jahre 1800 die "Bank von Frankreich", eine Aktiengesellschaft mit 30 Mil. Fr. Kapital gegründet (13. Febr.), unter der Aegide des ersten Konsuls, und mit dem Rechte, auch Banknoten (billets au porteur et a vue) ausqugeben, boch junachft ohne aus-ichliefliches Privileg bafür. Gin solches erhielt die Bant mit im Interesse, fritische Beiten

leichter zu überwinden, im Jahre 1808 (Geset v. 14. April), wobei zugleich das Grundkapital auf 45 Mill. Fr. erhöht wurde. Doch behielt sich die Regierung immerhin vor, geeigneten Falles anderen Banken gleiche Privilegien zu geben. Die Bank von Frankreich blied indessen zunächst die einzige Zettelbank mit dem üblichen sonstigen Aktiv- und Passivgeschäftskreis einer solchen. Infolge einer schwierigen Krise 1805-6, in der die Baarzahlungen troß noch geringer Zirkustion (63 Mill. Fr.) und kleinen Depositengeschäfts (10 Mill.) bei großer Berminderung des Metallbestands nicht hatten prompt aufrecht erhalten werden können, trat eine neue gesetliche Ordnung der Bank ein (Geset vom 22. April 1806). Das Stammkapital wurde auf 90 Mill. Fr. erhöht, das Notenprivileg auf 25 Jahre erteilt, die Berwaltungs-Exekutive in die Hände eines vom Staatsoberhaupt ernannten, von zwei Untergouverneuren unterstützten Gouverneurs gelegt, die Bank zur Errichtung von Filialen verhalten, womit sie aber nur zögernd und spätich vorging (3 dis 1812). Die Entwicklung der Bank war aber auch jeht nur zeitweise günktiger und in den kritischen Jahren 1813—14, wo sie in nähere Beziehungen zum Staatschaab geraten war, erhielt sie sich nur mit Müse aufrecht. Unter der Restauration trat die Bank längere Zeit (1817—27) in Berbindung mit der Staatschuldenverwaltung und übernahm einen Teil der Zahsungseichäfte dasset. Rach ungskniftigen Ersahrungen wurden die Filialen wieder eingezogen, das Grundkapital durch Kücklau von Attien auf 67,9 Mill. Fr. reduziert. Die politische Kriss von 1830 überstand die Bank. Sie sah ungskniftigen Ersahrungen wurden die Filialen zu errichten (15 von 1841—48). Es entstanden aber auch eigen er Dep arte men talban ihr den Krissen der Ausgeschen Bedürfnisse im Lande nach bankmäßiger Areditvermittlung von neuem Filialen zu errichten (15 von 1841—48). Es entstanden aber auch eigen Depätischen, zu zu kannen mit einem Grundkapital von 23,35 Mill. Fr., mit dem nämlichen Geschäftstreis wie die Bank von Frankreiche, 1886 zu Lille, 1837

Schon geichwächt durch die Krise von 1846—47, mit infolge der Mißernte und Getreibeimporte, wo der Bant der Abkauf von 50 Mill. Fr. franzdsischer Kente, die sie besaß, durch die russischen der Bant aber vollends nicht imstande, dem Stoß des Kredits, welchen die Februarrevolution von 1848 bewirfte, zu widerstehen. Sie ward zur Suspension der Baarzahlungen gezwungen, der Zwangskurs für ihre Noten wurde verhängt, der Gesamtbesbetrag der Rotenzirkulation (Hauptbank und Filialen) wurde aber dabei auf 350 Mill. Fr. siziert (15. März 1848). Augleich wurde der Bant, deren kleinstes Rotenstüt, früher 500 Fr., 1847 auf 200 Fr. geseht war, die Ausgabe von 100-Fr.-Koten gestattet. Endlich wurden die 9 Departementalbanken, mit einem Notenrecht von 102 Mill. Fr., in die Franzdsische Bant einverleibt und so die Bant wieder eine Monopologen. Fr. kapital und Rejerve, 132,2 Mill. Fr. Rotenzirkulation, 14.6 Mill. Fr. Rottoforrentschulden, 72,2 Mill. Fr. gesprückeit und habeit der Bant von Frankeich auf 91,25 Mill. Fr. gebracht, das Notenrecht im Ganzen auf 452 Mill. Fr. gesprücken und Korporationen ein, operierte sonst geschäfte mit dem Staatund nicht Gemeinden und Korporationen ein, operierte sonst geschäfte die Baatzahlungen wieder auf, ließ sich die Grenze der Rotenemission Ende 1849 auf 525 Mill. Fr. erweitern, um den Berkeptseddürtissen geschafte mit dem Schatzschafterick damen wieder Beschafte mit dem Schatzschafterick damen wieder Beschafte mit dem Schatzschafterick damen wieder Geschäfte mit dem Schatzschafterick damen wieder Geschäfte mit dem Schatzschafterick damen wieder Geschäfte mit dem Schatzschafterick damen wieder Beschaften durch des Kertestes und ber Sant dehnte ihre Geschäfte zu Gunsten der Zuschafte au Gunsten der Kerteigen der Kotenstielige des Kertestes und der Schatz der Bant dehnte ihre Geschäfte zu Gunsten der Franke der Kertestaung von mehr Kilialen auf Verlägeter, das Kapital der Bant verderende Borschäfte au der Kertagen, des Ende Korschäfte au der Kertagert, das Andital der Bant ven Schatz der Bant vo

In machtvoller Stellung, nicht unvorbereitet sür den Arieg, trat die Bant dann im Juli 1870 in die gewaltige politische Katastrophe ein, welche Frankreich durchmachen sollte. Ihr Rotensumlauf, der schon Ansags der Coer Jahre 800 Mill. Fr. überichritten, 1867 zwischen 937 und 1137 Mill. Fr. sich dewegt hatte, betrug Ende Juni 1870 1447 Mill. Fr., das Schaksontokorrent 176, das der Privaten 427, das Bechselvorteseusse 650 Mill. Fr., der Wetalvorrat aber auch 1298 Mill. Fr. Die Panique des Kriegs, die deutschen Seiege sührten jedoch sofort zu einer ungeheueren Beanspruchung des Kredits der Bant seitens der Geschäftswelt (Bechselporteseuslie schon 21. Juli 828, 18. Aug. 1851, 8. Sept., von wo an die Ausweise aushörten, 1428 Mill. Fr., eine Zunahme, die aber — charakteristisch immerhin für das Bertrauen zu der Bank

von einer ftarten Bermehrung der Brivatkontokorrente begleitet war, 18. Aug. 611 Will. Fr.). Der Rotenumlauf vermehrte fich raich, 18, Mug. war er 1668, 8. Gept. 1745, ber Retallvorrat nahm ab, an diefen beiben Terminen war er nur noch 906 und 808 Dill. Fr. Da nun auch dald für den französsischen Setzenklen wat er nur noch 300 und 305 und 305. Du nun auch bald für den französsischen Staat nichts anderes übrig blieb, als große Darleben von der Bank zu beanspruchen, mußten die Baarzahlungen schon kurz nach Kriegsausdruch suspendiert, der Zwangskurs verhängt, kleinere Noten (25 Fr., statt deren Ende 1870 20 Fr.) zugelassen werden (Geseh v. 12. Aug. 1870). Das Maximum der Notenemission wurde auf 1800, gleich darauf auf 2400 Mill. Fr. sixiert. Während und unmittelbar nach dem Kriege, mit zur Erleichterung der Anleiheoperationen, erhoben sich bie neuen Darlehen der Bank an den Staat schließlich bis auf 1425 Mill. Fr., auch die Rriegestrafe der Stadt Paris an die Deutschen von 200 Mill. Fr. Gold schos die Bank vor und im Kommuneaufstand wurde sie auch noch von seiten der Kommune. verwaltung in Anspruch genommen. Die Bant hat aber hier in ber Rriegszeit wie in ber gangen volgezeit und wie schon 1848 die großartige Leistungsfähigkeit einer Zentralbank glanzend bewährt und dadurch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch dem Lande und Staate die größten Dienste erzeigt. Obwohl sie auch noch 10- und 5-Fr.-Roten zur Ersezung der verschwindenden Münze ausgeben und die Grenze der Rotenemission zur Durchsührung der Anleiben und benden Munge ausgeben und die Grenze der Notenemission zur Durchführung der Anleihen und zur Erleichterung des Geldmarkis bei den großen Anleihen nach dem Kriege, die auf 2800 Mill. Franks (Dez. 1871) und 3200 Mill. Fr. (Juli 1872) erhöht werden mußte, die wirkliche Zirklation während des Zwangskurses auch 3071,91 Mill. Fr. (Ende Okt. 1873) erreichte, blied doch der Kredit der Bank seift und nur zur Zeit der stärksein Zahlungen an Deutschland wich der Kurs der Noten ein klein wenig unter Pari. Thatsächlich nahm die Bank auch schon seit Ende 1873 die Baarzahlung in engerem Maße, seit Ende 1874 vollständig auf Die Vorschüffe an den Staat wurden in wenigen Jahren in großen Raten zum Hauptielse abgetragen, derzenige an Baris schon Ende 1871. Nach einem Bertrag von 1878 blieben von der Schuld des Staats nur 140 Mill. Fr. stehen (davon 60 Mill. nach Geset v. 1857, 80 Mill. neu). Der Zwangskurskonnte am 1. Jan. 1878 auch gesetzlich aufhören, ohne, Dank einer sehr geschickten Bolitik der Bank und Dank dem raschen Wiederausschung des Landes, verheerende Folgen, wie sonst gewöhnlich, mit sich gebracht zu haben. Ein Maximum der Notenemission hat ein neues Geset von 1884 mit 3500 Mill. Fr. noch beibehalten.
Die jetzige Lage der Bank ist aus dem oben S. 466 mitgeteilten Ausweis von Ansang 1889

Die jegige Lage ber Bant ift aus bem oben S. 466 mitgeteilten Ausweis von Anfang 1889 Wie zesige Lage der Bant it aus dem oden S. 400 mitgeteilten Ausweis von anjang 1000 zu ersehen. Der Notenumlauf ist zeitweise wieder bis auf 2100 Mill. Fr. heruntergegangen, hat 1888 wieder 2800—3100, 1887 zwischen 2551 und 2930 Mill. Fr. betragen. Der Baarfonds, welcher 1871 bis auf 398 Will. Fr. gefallen war, hat sich zeitweise wieder auf 2½ Wistarden Fr. (1879) erhöht und sich z. B. 1883 zwischen 1964—2083, 1887 zwischen Vallerdings überwogs in ihm zeitweilig das Silber in bedenklichen Maße, doch in der Ausgeschaft Vallerdings überwogs in ihm zeitweilig das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in bedenklichen Maße, doch in 1862 fest das Silber in 1862 ift neuestens ber Goldvorrat wieder etwa, in 1887 fast genau die Salfte des großen Baarfonds, 1100—1200 Mill. Fr. und mehr. Alles in allem tann gerade die Geschichte der letten 20 Jahre nur als eine erfreuliche und ruhmbolle für die Bant bezeichnet werben, mit wertvollen Erfahrungen auch für die allgemeine Theorie und Politit des Bantwefens. Die besten Geschäfte haben die Bantattionare gemacht, beren Dividende in den 70er Jahren 21-25 %, fogar bis 35%, nur ein paar Jahre 9-10, 1886 und 87 15,5 und 15% betrug, so daß der Attienkurs schon 6500 Fr. einmal erreicht hat. Sier liegt eine Lücke: der Staat hat Recht daran gethan, seine Borschüsse großenteils heimzugahlen, er sollte darin noch weiter gehen und lieber in der bewöhrten Form eines angemessen hohen Gewinnanteils an der Bant beteiligt bleiben, wie in

Deutschland, die Dividende ift übermäßig hoch jum Rachteil bes Staats. Der Studelung nach, nachdem die kleinen Roten großenteils wieder eingezogen waren, verteilte fich ber Rotenumlauf

|       |    | ,            |         |       | Anfana 1 | 883 | :        | Anfana       | 1888:    |
|-------|----|--------------|---------|-------|----------|-----|----------|--------------|----------|
| Noten | zu | 5000         | Fr.     |       | 0,025    | Mil | α.       | 0,025        | Mia.     |
| "     | "  | <b>10</b> 00 | "       |       | 1 263,29 | ,,  |          | 1 117,48     | ,,       |
| "     | ** | <b>500</b>   | ,,      |       | 312,38   | "   |          | 278,88       | <i>n</i> |
| #     | "  | 200          | "       |       | 0,55     | "   | (Refte)  | 0,51         | "        |
| "     | "  | 100          | #       |       | 1,081,22 | "   |          | 1 328,88     | n        |
| n     | "  | 50           | n       |       | 286,26   | "   | (00 ti ) | 71,85        | *        |
| "     | n  | 25           | "       |       | 0,57     | "   | (Reste)  | 0,48         | *        |
| **    | "  | 20           | "       |       | 3,93     | "   |          | 2,86         | "        |
| "     | ** | .5           |         | œ     | 0,88     | **  |          | 0,79         | #        |
| "     | "  | in           |         | Typen | 0,42     | "   |          | 0, <b>43</b> | "        |
|       |    |              | (50.111 | mma · | 2 XUU 53 |     |          | 2 801 50     |          |

Summa: 2,899,53 2,801,56 Die Bahl ber Filialen (Succurfalen) hat sich bis in bie neueste Zeit vermehrt, zu ben älteren 24 (inkl. 9 alte Departement Banken) sollten nach Gest von 1857, bezw. 1878 bis Ende 1877 weitere 25 treten. Die Zahl betrug 1887 94 Succursalen, 38 hissbureaux, 20 Pläte sind mit einer dieser Fisialen, 100 Orte sur Distontierung von Wechseln durch die Bank mit dieser verbunden, zusammen inkl. der Zentralbank 258 "Bankplätze". Bemerkenswert ist die sehr umfangreiche Distontierung ganz keiner Wechsel des petit commerces seitens der Bank, so in Paris von 5,19 Mill. Stück 1,67 Mill. unter 100 Fr., selbst 0,69 Mill. die 50, und sogar 13,755 bis 10 Fr. vor Stück — Ausber der gemöhnlichen direkten Steuern anblit die Rank hie Mank die 13 755 bis 10 Fr. per Stud. — Außer den gewöhnlichen birekten Steuern zahlt bie Bank bie

3º/0 Einkommensteuer von ihrer Dividende und ein Pauschale für Stempel auf Noten und Billets a ordre (1882 1,04 Mill. Fr.).

#### 5. Italien.

Bertvolles Material über die neueren italienischen Papiergeld- und Notenbankverhältnisse in Enquêten (so inchiesta sul corso forzoso, 1868), Kammerberichten u. dgl. (Lampertico u. a. m.), Gesehentwurf über Regelung der Rotenbanken nehst Motiven (1883), S. besonders die tresslichen und reichhaltigen Zusäte zu der italienischen Uebersehung dieser Abhandlung in der italienischen Ausgabe dieses Berks. Ferner Carlo Ferraris, moneta e corso forzoso, 1879, ders. adolizione del corso forzoso, Ann. di scienze giurid. IV, 1883. Lexis in Hilbertand-Conrad Jahrd. 1881, Il 520, Say, dictionnaire de fin. I, S. 344, Sachs, Italie 1885 S. 599 st. 660 st., 687 st. d. Rausmann, Kinanzarch. III. S. 141—147. Statistis u. a. im Ann. stat. ital. 1887—88 (1888) S. 892 st.

§ 106. Die Entwicklung bes italienischen Rotenbankwesens steht mit der Bildung und der politischen und Finanzgeschichte des italienischen Einheitsstaats, daher auch seit 1866 mit dem Bapiergeldwesen, dem Zwangskurs und den jüngken Maßregeln zur Beseitigung dieses lehteren und zur Biederaufnahme der Baarzahlungen (1883) in naher Beziehung und kann auch deswegen hier nicht näher dargestellt werden. Selbst nur die hauptsächlichen Phasen, welche die Berhältnisse zwischen dem Fiskus und den Banken durchliesen, zu besprechen, verlangt einen Raum, der hier nicht zur Verfügung steht. Das Buch von Sach gibt eine gute und vielsach ins Einzelne gehende Uebersicht. Das Besentliche von prinzipieller bankpolitischer Bedeutung und zum Verständnis des gegenwärtigen gesehlichen und saktischen Bustandes des Notenbankwesens ist Folgendes.

fandnis des gegenwärtigen gesehlichen und satiichen Zustandes des Notenbantwesens ist Folgendes. In Italien besteht noch gegenwärtig eine Mehrzahl von Zettelbanken nebeneinander aus der Beit vor der politischen Einheit her. Unter denselben nimmt aber die "Italien ische Nastion albank" eine nach der Größe ihres Stammkapitals, ihres Notenumlaufs, ihrer Geschäftstausdehnung über ganz Italien und ihres Geschäftsverkehrs hervorragende Stellung ein, wesentlich diesenige einer Bentralbank, wenn auch disher nicht von so beherrschender Stellung gegensüber den anderen Banken, wie die Deutsche Reichsbank und die Bank von England in ihren betreffenden Ländern. Die fünf anderen Banken stellen größere Provinzialbanken dar und sind meisk Institute aus der früheren Zeit der Selbständigseit der Staatsgediete. An dieser geschichtlich zu erklärenden Gestaltung des Notenbankwesens hat die Gesegebung des Einheitsstaats etwas mit aus prinzipiesen, vorwiegend aber wohl aus politischen Opportunitätsgründen set

gehalten.

Die Italienische Nationalbank ist im ehemaligen Königreich Sarbinien im Jahr 1848—49 aus ber Fusion der 1844 gegründeten Bank zu Genua und der 1847 gegründeten Bank zu Turin hervorgegangen und hat sich dann seit 1859 auf die zum disherigen Staatsgebiete hinzugeretenen Landesteile ausgedehnt, wobei auch ihr Kapital entsprechen vergrößert wurde. Die anderen Rotenbanken blieben aber in den annektierten Ländern bestehen. Die Toskanische Rationalbank war 1857, die Ronische 1850, die Bank von Neapel 1816, die von Scicilien 1843, die Toskanische Kredithank sür Industrie und Handel von der damaligen provischen Regierung 1860 errichtet worden. Die Banken von Neapel und Scicilien sind Korporationsinstitute, die anderen Aktiengesellschaften. Die Ereignisse von 1866 nötigten die Regierung, die Einstellung der Baarzahlungen der Banken und für die Noten der Italienischen Kationalbank, innerhalb der betressen um ganzen Staatsgediete sür die Roten der Italienischen Nationalbank, innerhalb der betressen genamen ertaatsgediete sür die Roten der anderen Banken, zu versügen. Zugleich mußte sür die Staatsbedürsisse, zunächt zur Kriegsführung, dann weiter die Banknotenmenge start vermehrt werden, gleich zuerst um 250, schließlich dis um 940 Mill. Lire, in Form von Darsehen der Italienischen Nationalbank an den Staat. Das Goldogio erreichte 1866 im Maximum 20, im Durchschnitt 8,28%, siel dann wieder, stand aber 1873 und 1874 abermals im Durchschnitt 12—13, 1879 11—12, 1880 9—10%, um dann rasch zu sindese auf ½ Fr., seitens der Münze nötigte 1866 si. Zur Ausgabe ganz kleiner Notenstüde, die herad auf ½ Fr., seitens der Atalienischen Rationalbank, auch Stempelmarken dienten zeitweise als Umlaussmittel, Volksbanken, Städte gaben kleine Stüde aus, was aber bald befeitigt wurde. Mit Plänen und Berluchen der Keform war man von 1867 an beschäftigt. Auch die eigene Kotenausgabe der Banken in ihrem Geschäft datte zugenommen. Die Gesamtzirkulation der Rotenausgabe der Banken in ihrem Geschäft datte zugenommen. Die Gesamtzirkulation der Roten g

Bon 1881 an beginnen bann bie ernstlicheren Borbereitungen zur Wiederaufnahme ber Baarzahlungen. Das Banttonsortium wurde aufgeläst, seine für den Staat ausgegebene Roten-

menge (bie gen. 940 Mill.) murbe als birette Staatspapiergelbiculb anerkannt, burch eine Reibe von Magregeln einer Berminderung entgegengeführt, Die fleinen Stude (unter 25 Fr.) im Bringip eingezogen, zum Teil durch Münze, zum Teil durch neue aber einlösdar gemachte und im ganzen Staatsgebiete den "gesetlichen Kurs" führende Staatsnoten ersett (schließlich sollen es 340 Mill. bleiben, davon 240 Mill. in 10-Lires, 100 Mill. in 5-Lires cheinen). Im Jahr 1887 waren so noch 321,74 Mill. L. neue Staatsnoten, nur zu 10 und 5 Lire, und 73,48 Mill. vom Staat übernommene altere "Ronfortialnoten" (jum Teil auch in groberen Studen), gulammen 395,19

Will. "Staatspapiergelb" in Umlauf.
Die Notenbanken sind seitdem wieder vom Staatspapiergeldwesen losgelöst und haben die Baarzahlungen wieder aufgenommen (April 1883). Das Brinzip der "Mehrheit" der Notenbanken Jaglungen wieber aufgenommen (April 1883). Das Prinzip ber "Negrgelt" der Kofenbanken ist aber, wie gesagt, beibehalten worden. Auch ist die Eründung neu er Notenbanken unter gewissen Bedingungen nicht ausgeschlossen, bisher indessen nicht ersolgt. Die sechs genannten Barten durfen im Ganzen für gewöhnlich bis 1050 Mill. L. Koten unter einer bestimmten Deckung (mindestens 1/s baar, der Rest durch Wechsel und Effekten-Lombard) und nur in Stücken von 25, 50, 100, 200, 500 und 1000 L. ausgeben; höhere Emission ist unter besonderen Bedingungen stathaft. Sie zahlen sit vas Notenrecht 1/s 1/s von ungedecken Notenumans. Auch Borichriften über bie Bufammenjegung bes Baarfonds (Gilber im Metallbestand nicht über 1/s), über bas Berhaltnis zwischen Notenumlauf und eingezahltem Rapital (im Allgemeinen 3:1) besiehungsweise betreffs Ueberschreitung ber ungebedten Emission bestehen, neben ben sonft üblichen Normen für bie Geschäfte. Die Noten haben keinen Zwangekurs für Private, sind in Zahlung ber Banken gegenseitig anzunehmen. Die Baarzahlung konnte bisher, trop mancher wirtschaftlichen Schwierigkeiten und auf ber Basis eines nicht eben großen Baarsonds und Munzumlaufs, aufrecht erhalten werben.

Der Zustand in ber neueren Zeit ergibt sich aus folgenden Daten einiger Hauptposten ber Bilanzen Ende 1887 (Mill. Lire).

| , ,                       | Eingezahltes<br>Rapital | Roten-<br>umlauf | Stets fäll.<br>andere Ber-<br>bindlichkeiten | bgl. mit<br>Berfall-<br>termin | Baar-<br>fonds | Wechsel |
|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| Italienische Rationalbant | 200,0                   | 626,4            | 65.8                                         | 52.2                           | 284.4          | 421.8   |
| Bant von Reavel           | 48,75                   | <b>24</b> 0,6    | 62,7                                         | <b>56.</b> 0                   | 113,3          | 154.3   |
| Bant von Sicilien         | 12,0                    | 49,0             | 25,0                                         | 8,4                            | 33.1           | 43.6    |
| Bant von Rom              | 15,0                    | 60,7             | 2,4                                          | 15.8                           | 24,1           | 39,4    |
| Rationalbant von Tostano  | 30,0                    | 84,7             | 1,2                                          | 27.7                           | 43.2           | 50,7    |
| Rreditbant von Tostana    | 10,0                    | 13,4             | <u>-</u>                                     | 0.2                            | 5,2            | 3,5     |
| อนโดยเพลน                 | 915 75                  | 1075 7           | 1571                                         | 160 9                          | E04 0          | 7190    |

Ausammen 315,75 1075,7 157,1 160,3 504,2 713,2 (In den Summenzahlen mit Ausgleichungen infolge von Verrechnungen zwischen Banken, Ann. S. 911.) Im Notenumlauf sind hier noch kleine Restbeträge älterer, jest nicht mehr zulässer Rotenstüde inbegriffen. Staats- und Banknoten zusammen Ende 1887 1470,9 Mill. Im Baarsonds der Banken ist der Besitz an Staatsnoten (72,6), Noten anderer Banken (51,9 Mill.) eingeschlossen: der Vanken ist der Besitz an Staatsnoten (72,6), Noten anderer Banken (51,9 Mill.) eingeschlossen: der Vallenischen Nationalbank bezw. 180—38,8 und 218,8 Mill. Diese Bank hat (1886) 8 Hauptkomtoire und 64 Succursalen. Bon den anderen Banken haben besonders die von Reapel und die Toskanaer Nationalbank noch in Rom und anderen größeren Orten außerhalb ihrer Provinz, die Sicilianische Bank in Rom und Mailand noch Geschäfte.

Nach einem Geset von 1869 dursten gewisse Ag rarbanken um kleinem Umfang eine Art Bapiergeld ausgeben (buoni agrari), wovon z. B. 1883 13—14 Mill. L. umliesen. Kach einem Geset von 1887 sind diese Scheine binnen 10 Jahren alle einzuziehen.

#### 6. Uebriges Europa.

§ 107. Wir muffen uns hier auf wenige Rotizen beschränken. Bgl. die vom italienischen statistischen Bureau bearbeitete »Statistique internationale des banques d'émission» (1881). Die wichtigften Bunfte ber Organisation und bes Bermaltungerechts nach bem gegenwartigen Bustand werben regelmäßig in den verschiedenen Monographien des "Handbuchs des öffentlichen Rechts" von Marquarbsen mitgeteilt. Bentralisation, bezw. Monopolisierung waltet im Ganzen vor, doch fehlt es

auch nicht an wichtigen Beispielen begentralifierten Rotenbantwefens, bas in ber

Schweig, in Schweben vortommt.

Rieberlande. Recht ber Notenausgabe fest eine gesesliche Ermächtigung voraus. Diese ist allein ber 1814 gegründeten "Rieberland isch en Bant" gewährt worden, einer Aftiengesellschaft mit einem eingezahlten Kapital von 16 Mill. fl. Der Notenumlauf muß nebst den Rontoforent-Salvis mit wenigstens 40% baar gebeckt sein. Er beträgt neuerdings meist an 200 Mill. st., der Metallbestand etwa 's hiervon. Notenminimum 25 fl. Geseitiches Zahlmittel sind die Noten nicht. — Außerdem gibt es in den Niederlanden ein ein lösbares Staatspapiergeld, das gesetliches Zahlmittel ist, in Stüden von 10 und 50 fl., im Betrage von 10, jest von 15 Mill. st. Die Bant nimmt an der Verwaltung diese Rapiergeldes Anteil. Bgl. ben Abschnitt über Paysbas in ber genannten Statistique internationale.



Belgien. Auch hier jest eine einzige Zettelbant bie "Belgische Rationalbant". Notenausgabe fest gesetliche Ermächtigung voraus. Die Bant, eine Attiengesellschaft, hat ein eingezahltes Kapital von 50 Mill. Fr., neuerdings 350-380 Mill. Fr. Notenumlauf, meift nur

eingezahltes Kapital von 50 Will. Fr., neuerdings 350—380 Will. Fr. Rotenumlauf, meift nur zu ca. 1/4 baar gebeck. S. ben Abschinitt über Belgien in der Statistique internationale. Nosl, banques d'emission S. 477 ff., Say, dictionnaire de fin. S. 328.
Spanien ist durch ein Gesetz v. 1874 zur Bankein heit übergegangen. Bis dahin bestanden neben der Hauptbank, der "Bank von Spanien", 18 kleinere Provinzialbanken. Bon diesen sussidier sich 1874 11 mit der Hauptbank, die anderen liquidierten. Die nunmehrige Bentral- und Monopolbant, die "span ische Nationalbant, vie underen interieren. Die intentegige Aentral- und Monopolbant, die "span ische Nationalbant" ift eine Attiengesellschaft mit 100 Mill. Peseras Kapital; Ende der 1870er Jahre mit ca. 100 Mill. Notenumlauf, ergeblichem Depositengeschäft; neuerdings, mit unter dem Einstuß der Finanzlage in schwieriger Situation. Bgl. den Abschnitt in der Statistique internationale.

Schweden. Gemischtes System: eine Zentralbant, die schwed ische Reichsbant,

Schweben. Gemischtes Spstem: eine Zentralbank, die schwedisch, 1668 von den Kanklein eigentliches Staatsinstitut (auch nach dem Kapital), 1656 gegründet, 1668 von den Ständen übernommen; sie gilt als eine der ältesten europäischen Bettelbanken. Daneben weitgehende Dezentralisation der Notenausgabe in zahlreichen privaten Provinzialbanken (jest 28), Gesellschaften mit Solidarhaft, die zur Notenausgabe der Konzession bedürsen. Der Notenauslauf verteilte sich früher zu ca. 1/8 auf die Reichsbank, zu 1/8 auf die anderen Banken, jest etwa zu 1/9 und 1/9, Ende 1887 bezw. 40,2 und 49,5 Will. Kronen; außerdem eine Art von Bankpostbills bei der Reichsbank schw. 40,2 und 49,5 Will. Kronen; (Gesey v. 1874). Die Noten der Reichsbank sind geschliches Zahlmittel. S. den Abschnitt über Schweden in der Statistique internationale. Lefster, Schwedische Zettelbanken, 2. A. 1879. Jährl. amtsiche Statistique internationale.

Rorwegische Bank", mit Sis in Dront-heim, 1816 errichtet, ursprünglich unter Bildung des Stammkapitals mittelst einer Zwangsan-leihe. Sie gilt jeht als Aktienbank, wobei der Staat der Hauptaktionär; Berwaltung durch Staatsbeamte. S. den Abschnitt in der Statistique internationale.

Danemart. Monopol-Bettelbant, die "Rationalbant" (1818 aus der früheren "Reichs-

Dan emark. Monopol-Zetielbant, die "Nationalbant" (1818 aus der früheren "Reichsbant" hervorgegangen). Die Noten sind gesetsliches Zahlungsmittel.
Schweiz. Das Zettelbankwesen hat sich hier durchaus dezent ralistisch innerhalb der einzelnen Kantone entwickelt. Eine Reihe von Banken (24) schloßen aber über die gegenseitige Annahme und Behandlung ihrer Noten ein sog. Konkordat, es waren die wichtigken und größten, um 1870 mit einem eingezahlten Kapital von 106,8 Mill. Fr. und einer Notenemission von 103,4 Mill. zusammen ("Konkordatsbanken"). 12 andere Zettelbanken (mit 6,2 Mill. Fr. Kapital und 7,9 Mill. Notenemission) blieben außerhalb diese Konkordats. Durch die Bundessverfassung von 1874 wurde der Bund als solcher ermächtigt, im Wege der Gesegbebung allgesunden Worschaften über Eine Ausgesche von Nordswicken und der gesesche der Konkord und kannen eine Konkord und der Gesesche der Versetzen und kannen eine Gesegbebung allges versassung von 1874 murde der Bund als solcher ermächtigt, im Wege der Gesetzebung allgemeine Borschriften über die Ausgabe von Banknoten zu treffen, wobei er aber keinerlei Monopol der Ausgabe noch einen Zwang zur Zahlungsannahme der Noten aussprechen darf. Die weitere legislative Arbeit wurde durch das Auseinandergehen inbetress des einzuschlagenden Wegs der Gestzebung, mehr noch durch die Berschiedenheit der Interessen und auch durch politische Womente ("soberalistische" Dezentralisation, mehr hinneigung zu einer größeren Zentralisation) erschwert. Ein Gesentwurf von 1875 siel durch Boltsabstimmung. Erst 1881 kam ein neues Geset (v. 8. März) über Ausgabe und Einlösung von Banknoten zustande, mit strengen Borschriften über die Einlösungsverpslichtung. Die Banken mußten auch gegenscitig ihre Noten in Zahlung nehmen und unentgeltlich die Einlösung der Noten anderer Banken vermitteln. Die Zahl der Zettelbanken betrug Ende 1886 33 mit 127,1 Mill. Fr. Notenzirkulation im Durchschnitt v. 1886 (im Durchschnitt v. 1881 –86 113.7 Mill.), etwa zu 1/2 daar gedeckt und 119,8 Mill. Stanmkapital. (Amtl. Statistik des eidgenöss. Bank-Inspektorats, Itsch., sür schweiz. Statistik. 1888 S. 109). tiftit. 1888 G. 109)

Der gefamte Buftand gilt aber boch nicht recht für befriedigend. Dung- und mahrungspoli-tifche Schwierigfeiten werben mit befürchtet, Die sichere Leiftungefähigfeit ber Banten inbezug tische Schwierigkeiten werben mit befürchtet, die sichere Leistungsstätigkeit der Banken inbezug auf die Einlosung der Noten, die Fähigkeit zur genügenden Kreditgewährung in etwaigen größeren politischen Krisen werden von manchen Seiten als zweiselhaft angesehen. Daher auch neuerdings ein lebhafter theoretischer und publizistischer Streit über die "Rotenbankfrage", worin sich namentlich Gegner und Anhänger der Monopolisierung gegenüberstehen, politische Ansichten aber stark mitspielen ("Föderalismus", "Zentralismus", "Kantone", "Bund"). Ein Streit, der jedoch auch allgemeineres banktheoretisches und bankpolitische Interesse hat. S. u. a. hilbebrand J. 26, S. 27 ss. (Entw. v. 1875); dei neb. Bd. 32, S. 250. Bulletin de statistique (des französsischen Finanzministeriums) VIII. S. 357—382. Aus neuester Zeit: Speiser, Untersuchungen über das Banknotenwesen der Schweiz, Zische, schaft, 1887, und besonders J. Wolf an Keson des schweizer. Notenbankwesens ("eine eidgenöss. Girostelle als Lösung"), 1888.
Rußland. Die Russische Reichsbankselbsbanktung der riesigen Staatsinst it ut mit einigen Bankgeschäften, aber 1860 vornehmlich zur Berwaltung der riesigen Staatsdavieraelds

Rußland. Die Auffische Reichsbant ift ein reines Staatsinftitut mit einigen Bantgeschäften, aber 1860 vornehmlich zur Berwaltung ber riefigen Staatspapiergelbmaffe gegründet. Rachbem bas altere ruffische Bapiergeld devalviert und durch neues, einlosbares erfest worden mar, murde auch biefes, bie "Rreditbillete", im Rrimfriege von Reuem uneinlösbar, um ca. 400 Mill. Rubel (von ca. 350 auf ca. 750) vermehrt, Zwangeturs führend,

ftart entwertend. Der lette orientalische Krieg führte zu einer neuen Bermehrung um 417 Dill. Rubel und zu einer noch ftarferen Entwertung (Pari ca. 324 M. f. 100 R., Kurs vor dem letten Kriege ca. 260—270 M., neuestens meistens zwischen 200—210 aber schon herab auf 160—170, s. oben S. 449). An dieser Papiergeldmenge von über 1100 Mill. erfolgten langsame Einziehungen, seit 1881 jährlich 50 Mill., um die Mehrausgabe im letten Kriege zu bepeirigen, was jest erreicht ist. Der amtlich veröffentlichte Anslauf ist 780 Mill. (in 1888), der großenteils in Metall bestehende "Baarsonds" 211 Mill. Audest. S. (Goldmann,) russ. Papiergeld, 1866, A. Wagner, russ. Papierwährung, 1868, de Rocca, circolaz. monet. e corso forzoso in Russia, 1881 (Annali di esset. vol. 24), Say, dict. de sin. I. S. 347, de Clercq, finances de Russie 1886 S. 136 ff. 231 ff.

#### 7. Vereiniate Staaten von Nordamerifa.

Außer ben allgemeineren Berten über Bantwefen und Bantgefchichte v. Sod, Finangen ac. ber Ber. Staat. v. Amerika. 1867. S. 462 ff. Gibbons, banks of Newyork 1859. Bolles, prakt. banking 2. ed. 1884, der f., National bankact. 1888. Zur Uebersicht Say, diet. de fin. I. S. 331 ff. Besonders wichtig die Jahresberichte bes Comptrollers of the currency, mit hochft reiche haltiger Statistit, aber auch mit Reform- und Berbesserungsvorschlägen, so in ben letten Jahr-

haltiger Statistit, aber auch mit Reform- und Berbesserungsvorschlägen, so in den letten Jahrgangen, wo sich eigentümliche Mißtände herausgestellt haben. Im Folgenden muß eine Beschräftung auf das Wichtigste, bloß zur Orientierung genügen. Geschichte und gegenwärtiger Zustand gehören aber zu dem Beachtenswertesten auf dem Gebiete des Bantwesens. S. auch oben § 93. § 108. Die ältere nordamerikanische Bant-, Zettelbant- und Papiergelogeschichte ist edenfalls durch die politischen und sinanziellen Berhältnisse, so des Beseinungskriegs, des Kriegs mit England im Jahr 1812 beeinfluft worden. Es kam 1791 zur Errichtung einer Notenbant, der "Bant der Bereinigten Staaten," als einer Notenbant der Union, woneben in den Einzelstaaten Zettelbanken auf Grund von Konzessionen dieser Staaten bestanden. Nachdem erstere Bant nach 20jährigem Bestehen ausgelöst worden, wurde sie 1816 von neuem errichtet, aber 1836 wiederum als Aundeshauf ausgehöhen. Seithem entwicklete sich das Nachenbankmeier passent als Bunbesbant aufgehoben. Seitbem entwidelte fich bas Rotenbantwefen vollends burchaus begentraliftifc, in Form gabireicher fleiner und mittlerer Banten, beren ftarte Rotenausgabe, ungenigende Roteneinlösung, öfters unsolide Geschäftsführung viel Berwirrung schuf. Uebrigens haben sich viele Banken auch tüchtig gehalten, besonders in Newyork, den Reu-England-Staaten. Auch hing eben vieles Bedenkliche mit den gesamten eigentümlichen Birtschaftszuständen des Landes zusammen. In einzelnen Staaten, besonders Newyork, schritt die Gesetzgebung restringierend und kontrolierend ein. Eine völlige Rengestaltung brachte aber erst bie Finanznot bes Bürgerkriegs.

Die Gesetzebung der Union selbst schuf neue Rormen für die Organisation und Einrichtung des Bankweiens, der sogen. "Rationalban ken", im Unterschied von den auf der Gesetzgebung der Einzelstaaten beruhenden "Staatsbanken". Leitender Grundsat blieb indessen: weitestigehende Dezentralisation des Bankwesens und auch der Rotenausgabe, aber mit Ginfuhrung gleichmäßiger Normen, bestimmter Dedungsvorschriften (§ 93) und einer scharfen staatlichen Kontrole. Finangpolitische Interessen, sich in ben Banten Abnehmer fur Unionsschulbscheine, bie zur Dedung ber Noten erworben werben mußten, zu verschaffen, spielten Schildigene, die gut Leaung der Koten erworden merben nugten, zu verichaffen, ipteiten übrigens auch mit. Insofern erhielten die Roten der Nationalbanken etwas Bapiergeldartiges, neben dem reinen Unione-Papiergeld, den sogen. "Green da de", zu deren Musgabe auch der Norden sich zur Deckung der Ariegskosten genotigt sah. Die Bankgeschgebung mußte außerdem das Berhältnis der Banken und ihrer Noten zu dem Staatspapiergeld regeln. Die Gesegebung der Union begann 1863 (Geseg v. 25. Febr. 1868) mit der Einsührung eines Ernten bei Der Genocken bei Berbanker Banken in

Die Gesetzgebung der Union begann 1863 (Geiet v. 25. Febr. 1863) mit der Einführung eines Syliems von "Nationalden begann 1863 (Geiet v. 25. Febr. 1863) mit der Einführung eines Syliems von "Nationalden burch verschiedene Beftimmungen begünstigt ward. Beschränkung der Gesant-Rotenausgade (zunächst auf 300 Mill. Doll.), Berteilung derselben auf die einzelnen Staaten teils nach Wassgade der Bevölserung, teils nach derzeitung derselben auf die einzelnen Staaten teils nach Wassgade der Bevölserung, teils nach derzeitung derselben der bestehenden Banken, Unwendung des oben in § 93 dargestellten Noten-Deedungssystems, genaue Bestimmungen über die Einzelheiten der Organisation, Einrichtung, Geschäftsssührung der Banken, über die Beröffentlichung der Ausweise, Annahme der Noten an den öffentlichen Rassen und bei den Banken untereinander, allgemeine Ueberwachung der Banken durch eine eigene Staatsbehörde der Union, Einziehung derseinigen Noten, welche von einer Bank nicht eingelöst wurden, durch den "Kontroleur der Umlaufsmittel" aus den als Pfand hinterlegten, zu diesem Zweck dann zu veräußernden Staatsdapieren — das waren die harafteristischen Bunkte dieser sehr eigentümlichen, das in Newyorf bereits bestehende, von anderen Staaten nachgeahnte danspolitische System nunmehr seitens der Union verallgemeinernden Gesetzgebung. Dem ersten Gesetz von 1863 solzte ein weiteres vom 8. Juni 1864, das die eigentliche Grundlage geworden und geblieben ist. Die Nationalbanken bildeten hier drei Gruppen, diesenigder Banken der Stabt Newyork, deren Gesantheit gewißermassen die Stelle der Jentzbank ein nordamerikanischen System vertritt, dann die Gruppe der Banken in den sogen. Einlösungsschäden (redemption eites), wo die Noten der übrigen Banken regelmäßig mit eingelöst wurden, endlich die Gruppe der Kanken er gestaberungen der Gestgebung endlich die Gruppe ber übrigen Banten im Lande. Ginzelne Beranderungen ber Gefetgebung fanden fpater ftatt. Aber bie hauptgrundfage bes 1863-64 begrundeten Rationalbantipftems

find geblieben. U. a. wurde 1870 ber Gesamtbetrag ber Noten auf 854 Mill. D. erhöht. 1875 eine bestimmte Maximalgrenze überhaupt beseitigt. Im Jahre 1874 trat in Berbindung mit bem Schahamt ber Union eine Bentralftelle für bie Roteneinlösung aller Banten ein.

Gine großartige Entwicklung hat Blat gegriffen. Zahlreiche ber bisherigen Staatenbanken wurden gleich zuerft, 1864—65, einzelne immer noch später (bis in die Gegenwart) in "Nationalbanken" verwandelt. Roch weit mehr neue Banken wurden von vornherein auf Grund der Unionsgesetz errichtet. Wenn Zahlungsstodungen eintraten, konnten die Noten der betreffenden Banken durch den Kontroleur aus dem Verkehr gezogen werden, was jährlich in einigen Fällen vorzukommen psiegt. Teils die beschränkenden Bestimmungen über die Notenausgabe und Dedung, teils die allgemeine Entwicklung des Kredit- und Bankweiens, sowie der Zahlungse-einrichtungen haben aber dazu geführt, daß der Schwerpunkt des Nationalbankweiens immer mehr ins Depositengeschäft verlegt worden ist. In neuester Zeit hat ferner, wie in § 93 schon megt ins Depositengeschaft verlegt worden ist. In neuester Zeit pat serner, wie in § 93 ichon zu bemerken war, die Berteuerung der Staatspapiere zu der eigentümlichen, jedenfalls von den Gespegebern nicht gewolken und nicht bedachten Konsequeng geführt, daß es viele Banken vorgezogen haben, ihre Notenausgabe zu beschränken oder selbst ganz einzuziehen. Die Gesamtzirkulation der Noten hat daher seit einigen Jahren start abgenommen. Mit dieser unerwarteten Erscheinung und Vorschläsgen, ihr abzuhelsen, beschäftigen sich die neuesten Versichte des Kontroleurs der Umlausmittel. Die Entwicklung entspricht indellen boch einer allgemeinen Wahrnehmung in Ländern ausgebildeten Kredits, Banks, Checks, Giros und Abrechnungs-Wesens. Die Biederherstellung der Metallwährung hat den Banken im übrigen wieder ein solides Fundament gegeben, wenn auch die Prögung von Massen Silberbollars (nach der "Blandbill"), die sich im Schapamt anhäusen, und das Verbleiben des Staatspapiergeldes, das auch gesetliches Zahlmittel ist und noch über 600 Mill. D. beträgt, übrigens durch starken Kassenderftand gedeckt fift, manche Bedenken bieten. Fitr alles weitere muß auf die fehr ins Einzelne gehende Ge-setzebung (so in der oben S. 470 genannten Ausgabe von Foos) und auf die höchst reich-haltigen Jahresberichte des Kontroleurs der Umlaufsmittel verwiesen werden. Diese Berichte find eine mahre Fundgrube auch für Materialien gur allgemeinen Banttheorie und Bantbraris.

Bon 1863 bis 1. Rop. 1888 murben 593 Staatenbanken in Rationalbanken verwandelt (1863 bis 65 davon bereits 446), 3344 neue Banken als Nationalbanken errichtet, zusammen daher 3937. Bon biesen liquidierten freiwillig oder lösten sich mit Ablauf ihrer statutarischen Dauer auf 659, sallierten 127 (davon 1863–65 allein 74, seitdem also järklich nur wenige, mitunter keine). Ende 1888 bestanden daher 3151 Banken. Entwicklung und Justand zeigt solgende Uebersicht einiger Hauptposten der Bilanz, meist für den Oktober des betressenden Jahres, Mill. Doll. (Reports of the comptroller p. 1888 S. 40, 240 kl.).

| Doll. (1      | Reports of    | the comptroller | p. 1888 S.    | 40, 240 ff.).         |                        |                  |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| •             | Bahl ber B    | anken Kapital   | Reserve       | . Notenzirl           | ful. Privat=Dep        | oj. Deff. Depos. |
| 1864          | 508           | <b>86,</b> 8    | 2,0           | 45,3                  | 122,1                  | · · · · ·        |
| 18 <b>6</b> 6 | 1644          | 415,5           | 53,4          | <b>2</b> 80, <b>3</b> | 5 <b>64</b> ,6         | 3 <b>3,4</b>     |
| 1870          | 1 <b>64</b> 8 | 435,4           | 94,7          | 296,2                 | 50 <b>7,4</b>          | 10,2             |
| 1875          | <b>20</b> 88  | 504,8           | 134 <b>,4</b> | 318,4                 | 6 <b>64,6</b>          | 10,8             |
| 1880          | 2090          | 457,6           | 120,5         | 317,4                 | 873,5                  | 10,9             |
| 1884          | 2664          | 524,3           | 147,1         | <b>289</b> ,8         | 9 <b>75</b> , <b>2</b> | 14,1             |
| 1888          | 3140          | <b>592,6</b>    | 185,5         | 151,7                 | 1350,3                 | 56,1             |
|               |               | Metall Lege     | al Tender     | Staatspapie           | er-Bfänder             | Darleben und     |
|               |               |                 | Noten         |                       | ür öff. Depos.         | Wechsel ·        |
|               | 1864          | 44,8            | _             | 108,1                 | _                      | 93,2             |
| 1             | 1866          | 9,2             | 205,8         | <b>331,</b> 8         |                        | 603,3            |
| 1             | 1870          | 26,3            | 80,6          | 344,1                 | 15,2                   | 725,5            |
|               | 1875          | 8,0             | <b>76,</b> 5  | <b>370,3</b>          | 14,1                   | 984,7            |
| 1             | 1880          | 109,3           | 56 <b>,6</b>  | 357.8                 | 14,8                   | 1041,0           |
| Ī             | 1884          | 128.6           | 77,0          | 327,4                 | 16,8                   | 1245,3           |
|               | 1888          | 178,1           | 81,1          | 171,9                 | 54,2                   | 1684,2           |
|               |               |                 |               |                       |                        |                  |

Die Ausweise find nicht für die gange Beit genau in berselben Beise gemacht, die neueren spezialisieren mehr. Außer ben angegebenen Nationalbanknoten zirkulierten Anfangs noch etwas "Staatenbanknoten" (1866 9,7 Mill D.), die jest bis auf unter 100,000 D. sich verminbert haben. Die Zirkulation ber Nationalbanknoten war im Jahre 1873 mit 841,3 Mill. D. am höchften. Die Kassenbeftänbe (Metall, Legal-Tender-Noten) werden mehrsach noch ergänzt durch Goldzertisitate bes Schahamts (Scheine für hinterlegtes Geld), in der früheren Zeit, während der Uneinlösbarkeit des Papiergeldes in Münze, auch durch andere verzinsliche Scheine der Union u. a. m. Daher die kleinen und schwankenden Zahlen in der Kolonne Metall und Legal-Tender-Noten vor 1880.

Einer Rraftprobe magrend umfaffender und ichwerer Rrifen, wirtichaftlicher wie vollends politischer Art, ist das nordamerikanische Nationalbant-Sustem seit seinem Bestehen noch nicht ausgeseht gewesen. In den mehrsachen kleineren Handelskrisen des letzten Bierteljahrhunderts ist wenigstens kein augemeinerer Zusammenbruch vorgekommen, wie ihn das nach ähnlichen Grundsäten eingerichtete Newyorker Bankwesen im Jahre 1857 erfahren hat. Gine wirtschaftliche Krise von ber akuten Art ber 1857er hat Amerika in ber neueren Zeit aber auch noch nicht wieder

erlebt. In einer solchen würde erst die wahre Probe des Bankspitems abzulegen sein. Ob die selbe befriedigend aussiele, erscheint und nicht zweisellos. Allerdings würde aber, wie schon 1857 in Newhort, die Gesahr nur ausnahmsweise in der Noten ausgabe einer einzelnen oder der Gesamtheit der Banken liegen, weit mehr in den großen Depositensien schoe nicht dulben, Geldsoberungen, welche meistens auf Berlangen oder nach ganz kurzen Terminen sällig sind und, im nachteiligen Unterschiede von den Banknoten in diesem entscheidenden Punkte, sich in größeren Bosten auf eine geringere Anzahl von Gläubigern der Banken verteilen. Borgänge wie 1857 in Rewyork möchten dann unter Umständen sich wiederholen können und doch zu umsassen Zahlungssuspensionen führen.

Krisen bei der ganzen Einrichtung weniger, als es bei uns geboten ist, Gewicht zu legen. Bei der Bergleichung des nordamerikanischen mit dem europäischen Bankwesen ergibt sich dober die auch für die Theorie zu beachtende maßgebende Bedeutung von solchen Verhältnissen allgemeiner Art, wie den angedeuteten, für die Organisation und Einrichtung des Bankwesen. An eine Uebertragung der amerikanischen Bankprinzipien auf Europa, wenigstens auf die Großstaaten, mochte auch aus den angedeuteten Rücksichten nicht zu denken sein.

## Transport- und Kommunikationswesen.

# I. Die Stellung der Verkehrsmittel in der Volkswirtschaft. 1. Im allgemeinen.

In theoretischen Berten früher ganz unspstematische, mindestens unzusammenhängende und nebenssähliche Behandlung. Einzelne Bemerkungen z. B. bei Say, Cours complet etc. 1. T. 16. Kap. u. 2. T. 16. Kap., M angoldt, Grundriß, § 44. Roscher, S. I. § 61, 95, 110 u. a. Bischof, Grundzige eines Systems der Rational-Detonomie, S. 349; sonst meist nur einige eingestreute Sake, in der Regel bei Erörterung des Kandels.

- § 1. Wie für das sociale Leben des Menschen überhaupt, so sind anch für die Boltswirtschaft von großer Bedeutung diejenigen Borkehrungen, welche der Ortsveränderung von
  Personen, Gütern und (schriftlich sixierten) Nachrichten dienen: das Transport- und Kommunikationswesen. Man bedient sich dieses zusammengeseten fremdsprachlichen Ausbruck, weil der erste Teil desselben gemeiniglich nicht auf die Rachrichtenbeförderung, der letzte
  nicht auf die räumliche Bewegung von Gütern bezogen zu werden pflegt, die eigensprachliche Bezeichnung Berkehr aber als wirtschaftlicher terminus technicus verschiedene Bebeutung hat. In einem sehr häusig gebrauchten Sinne begreisen wir unter "Berkehr"
  ben fortgeseten Austausch wirtschaftlicher Leistungen überhaupt, sprechen von Tausch-,
  Kredit-Berkehr, während wir in einem engeren Sinne das Bort eben sür das vorliegende Gebiet anwenden: Bersonen-, Güter-, Nachrichten-Berkehr. Wir befolgen letzteren
  Vorgang auch im Bereiche dieser Abhandlung und verstehen unter "Berkehrswesen" die
  Summe der in den obgedachten Einrichtungen sich äußernden wirtschaftlichen Erscheinungen.
  Vekanntlich zählen hierher die Land straßen, die Wasserden wirtschaftlichen Erscheinungen.
- § 2. Die Stellung der Berkehrsmittel im wirtschaftlichen Leben ist eine zweiseitige. Ginsmal kommt der Berkehr als bloßes hilfs mittel bes Güterlebens in Betracht. Andererseits erscheint er als ein eigenes Bedürfnis, welches als solches, ohne Rückssicht auf ökonomische Zwede, seine Befriedigung heischt. In ersterer hinsicht ist derselbe die Basis eines räumlich ausgedehnten Güteraustausches, folglich Boraussehung und Träger der lokalen Arbeitsteilung, deren Auftreten und Ausbildung die Entstehung und Entwickslung einer eigentlichen Bolkswirtschaft bezeichnen. Die arbeitsteilige Güterversorgung er-

Digitized by Google

heischt den Transport der Güter von der Broduktionsstätte zum Berbrauchsorte . sowohl ber icon genufreifen als berienigen Guter, welche noch örtlich auseinanderliegende Stadien bes Brobuftionsprozesses ju burchlaufen haben. Der Bersonen und Nachrichtenvertebr bient ber Berborbringung, dem Umfate und bem Berbrauche ber Guter burch Bermittlung ber Renntnis von dem Borhandensein der Tauschguter und der Tauschmöglichkeit amischen örtlich getrennten Bersonen, sowie durch Ermöglichung bes Geschäftsabidluffes amiichen Die andere Seite bes Bertehrs, mit welcher er uns als gefellichaftliches Bedurfnis, als Neuferung des socialen Lebens überhaupt (f. Schäffle, S. R. III. B., S. 112 ff.) entgegentritt, fteht zu dem Guterleben unmittelbar nur durch den Roftenpunkt in Beziehung. allein die Rudwirfung auf das erstere ift ebenso naheliegend wie die Thatsache, dan beibe Seiten bes Berkehrsmesens oft kombiniert auftreten. (Reise: und allaemeiner Nachrichten: perfehr als eminentes Kulturwerfzeug, mit ihrem Ginfluße auf Güterproduktion und Sandel: Strafen, Gifenbahnen, Boft und Telegraph, als Inftrumente ber ftaatlichen Abministration, insbesondere bes Priegswesens . und Rudwirfung Diefer Bethätigung bes Staats auf bas Wirtschaftsleben 2c.) — Diese allgemeinste Betrachtung ber Doppelrolle bes Berkehrs eraibt ben Sat, bafin ber Entwidlung bes Transport, und Rommunifations. wefens die Entwidlung ber gefamten Boltswirtschaft fich wechfelwirten b äußert. Be mehr und je weiter fich die Boltewirtichaft entfaltet, ein befto regerer und ausgebehnterer Berkehr findet ftatt, und je mehr fich der Berkehr intensiv und ertensiv bebt und fteigert, besto größeren Aufschwung muß die menschliche Birtichaft nehmen. Die eben gebachten beiden Richtungen der Berkehrsentwicklung werden gegeben durch die technische Bervolltommnung ber Bertehremittel einerseits, ihre territoriale Bervielfältigung andererseits, und in erster Sinsicht tommt es ötonomisch barauf an, was wachsende Roft enermäkiauna vereint mit sich erhöhender Qualität der Berkehrsleiftungen inbezug auf Schnelligkeit, Sicherheit, Ausbehungsfähigkeit zc. aufzuweisen vermag. Wirkung dieser Momente ift im einzelnen nachzuweisen.

- § 3. Den geeignetsten Ausgangspunkt einer solchen Ueberschau bietet ber Rusammen= bang amifchen ber Beftaltung bes Bertehremejens und ben Breisverhaltniffen ber Güter. Die Transportkosten sind ein integrierender Bestandteil der Gestehungskosten aller Produtte (nicht bloß berjenigen, welche nicht an der Stelle ihres Bedarfs felbft erzeugt werben). Die Rosten ber Rufuhr ber Rob= und Silfsstoffe ober ber Serbeifchaffung von ftehenden Rapitalgutern, welche für eine beftimmte Broduttion von anderswo bezogen werben, bie Beischaffung ber Unterhaltsmittel für bie mit ber Produktion Beschäftigten, bann die Roften ber Beforderung ber fertigen Guter an den Ort des Berbrauchs, ferner Die Roften von Reifen, welche behufs Erzeugung eines Guts unternommen werben 2c., alles dies find Teile der Berftellungstoften des genukfertigen Brodutts, welche der Unternehmer nebft ben fibrigen reproduziert finden muß, falls ber tonfrete Brobuttionsporgang sich für ihn als ein ötonomischer darstellen soll. Gine Ermäßigung ber Transport toften bedeutet mithin eine Erniedrigung der Geftehungstoften der Guter und, infoweit die Breisgestaltung ber Guter von den Rosten bestimmt wird (Bob. Bb. I, Abh. VI), auch eine entsprechende Ginwirfung auf Die Buterpreife. - Diefer Effett ift inbes tein einfacher und es geht nicht an, die Ermäßigung ber Buterpreife, infofern eine folche nach den Borgangen der Breisbildung eintritt, etwa turzweg dem Mage der Berkehrsmittelentwidlung proportional anzunehmen, vielmehr ift das Endergebnis ein weiterhin vermitteltes.
- § 4. Es ist nämlich, wenn der Transport eines Guts infolge der Berkehrsmittelversvollkommnung besser und billiger vor sich geht, die Möglichkeit vorhanden, das Gut auf eine größere Entsernung als vordem zum Absate zu bringen. Wir sagen: die "Transports die jateit" des Guts ist eine größere geworden. Während dieselbe früher bei einer gewissen Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Transports bei einem bestimmten Bunkte an



ber Breishohe ihre wirtschaftliche Grenze fand, ift es jest burch die gesunkenen Transportfosten möglich geworden, das Gut über jenen Bunkt hingus bis dahin weiter zu berfrachten, wo der Breis einschließlich der Transportfosten wieder diejenige Höhe erreicht. bei welcher ber Absat eben noch Blat greift. Denn bie territoriale Absatfabigfeit ber Buter findet bamit ihre Grenze, bak die ofonomiiden Opfer, welche mit bem Transport verbunden find, durch die Differeng bes Breises am Orte, wo die Guter fich befinden, und an ihrem Bestimmungsorte gebedt werben muffen 1). Dentt man fich nun ben Abfanbegirf eines Brodutts, Gleichheit der einschlägigen Berhältniffe nach allen Richtungen voraussetent. als einen Preis. beffen Mittelpuntt ber Erzeugungsort und beffen Rabius bie Diftang barftellt, auf welche bie Transportfähigkeit bes Guts reicht, fo gewinnt bas Absatzebiet besselben bei Berlangerung ber möglichen Transportstrede offenbar in demselben Berhaltniffe an Ausbehnung, in welchem ein Rreis bei Berlangerung bes Rabius an Flacheninbalt zunimmt. Bezeichnen wir die ökonomische Möglichkeit, ein Gut innerhalb eines gewiffen Gebietsumfangs in Umfat zu bringen, als Abfatfabigkeit, fo ergibt fich uns bie Formel: Die Absakfähigteit ber Guter machft burd Bertebrevervolltommnung in bemfelben Dafe, in welchem ein Rreis burch Berlangerung bes Rabius an Rlachenraum gewinnt ober: bie Ubiagfabiateit (fomit ber Martt) eines Buts machit im quabratifchen Berhältniffe mit ber Transportfähigteit burd bie Bertebreentwidlung 2).

\$ 5. Die Folge hieraus für die Breisbildung ist einleuchtend. Es wird die Konturreng, fowohl von Seite ber Brodugenten als ber Ronfumenten, ober um die herkommlichen Ausdrucke zu gebrauchen, die Konfurrenz sowohl des Angebots als der Nachfrage, extensiv in bem eben bezeichneten Grabe gefteigert, und nach ber jeweiligen Geftaltung ber ben Breis bedingenden Momente innerhalb bes burch bie Transportmittel-Bervollfommnung aeschaffenen umfangreicheren Absatgebiets eines gegebenen Guts bestimmt sich nunmehr beffen Breis. Es tritt alfo innerhalb biefes Rapons gunachft eine Breisausgleichung gegenüber ben vor ber Bertebrsentwicklung in ben engeren Absatzgebieten bestandenen Breisen ber gleichen Guter ein. Die so vollzogene Regulierung ber Guterpreise über ein ermeitertes Ubsatgebiet bebeutet natürlich in gemiffen Fallen eine Breis fteigerung in einem engeren früheren Absattreise bes betreffenben Brobutts, welcher andererseits in einem entgegengesetten Teile bes neuen Absatgebiets ein Sinten bes Breifes gegenüber-Daneben macht fich bann allgemein die Ermäßigung ber Geftehungstoften, soweit der Transport in's Spiel tommt, geltend. Diese Berringerung des Breises durch die Broduktionskoftenminderung mare in der Beise giffermagig zu finden, daß man den ausgeglichenen Breis des gesamten erweiterten Absatzebiets mit der Durchschnittszahl aus den früheren Breisen der mehreren gesonderten Absatgebiete in Bergleich gieht.

§ 6. Je geringer die Transportkosten werden, auf desto weitere Entsernungen wird sich die Preisnivellierung erstrecken. Es kommen aber weiter die übrigen Momente der Berstehrsmittelvervollkommnung in Birksamkeit. Die erhöhte Schnelligkeit sowohl der Gütersals der Rachrichten-Besörderung macht es zugleich dem Produzenten möglich, den Bechsel der Konjunktur in den verschiedenen Bedarfsorten besser zu benützen, seine Erzeugnisse jeweils gerade dort anzubieten, wo eben die Preise höher stehen, und sie sofort von dort zurückzuziehen, wo er nur unbefriedigende Preise erzielen könnte. Auf der anderen Seite sind die Konsumenten in Stand geseth, ihren Bedarf stets dort zu decken, wo im gegebenen Beitpunkte der Einkauf am vorteilhaftesten geschehen kann. Der vervollkommnete Nachsrichtenverkehr gestattet überdies eine allgemeine rechtzeitige Drientierung über die voraussssichtliche, künstige Gestaltung der Produktions und Bedarfs-Berhältnisse, somit über den wahrscheinlichen Gang der Breisdewegung, und eine gestiegene Leistungsfähigkeit der Trans-

<sup>1)</sup> Menger, Grundsage b. Bollem., S. 283 ff. 2) Mathem. Formulirung bieser Bertehrages über "bie Grenzen ber Absatsschieder Baaren." sete bei Launharbt, Rath. Begr. b. B.B. 1885.

portmittel ermöglicht eine raschere Abgabe bes momentanen lokalen Ueberschusses an Bebarfsstellen. Das Resultat bes Zusammenwirkens dieser Umstände ist nicht nur eine genauere örtliche, sondern auch weit vollkommenere zeitliche Ausgleichung der Waarenpreise innerhalb umfangreicherer Gebiete, so zwar, daß bei allgemein marktgängigen Gütern die Lokopreise jeweils untereinander nurmehr um den Betrag der Transportkosten differieren und eine größere Stabilität der Durchschnittspreise (bei lebhasterer Bibration der Einzelpreise innerhalb der engeren Fluktationsgrenzen) zu konstatieren ist.

Ein eigener Zweig des Handels, die Arbitrage, beruht hierauf, welcher sich damit befaßt, aus den gleichzeitigen Preisdifferenzen von allgemein marktgängigen Waaren (und Wertpapieren) an verschiedenen Orten durch Einkauf, wo die Preise billiger sind, und Berkauf dort, wo sie höher "notieren", einen Gewinn zu erzielen, was mit dem mindesten Risiko eben nur durch den Telegraphen ausstührbar ist und auf nahezu völlige Parität der Breise (excl. der Frachtkoften) hinwirkt.

Die Preisausgleichung eilt der Güterbewegung voran, reicht aber natürlich soweit, als lettere thatsächlich nachfolgen tann. Während die heutigen Transportmittel in dieser hinficht freilich gleichfalls keine Schranke mehr kennen, war dies in früheren Wirtschaftsepochen nicht der Fall, welcher Umstand wichtige wirtschaftliche Erscheinungen zur Folge hatte.

\$ 7. Sodann ift bas Berbaltnis amilden ben Transportfoften und bem Breife ber verichiebenen Guter in Betracht zu ziehen. Es ift bier an bie Durchichnittspreife, refp, Taufchwerte, für eine gewiffe Makeinheit ber biverfen Guter gebacht, wofür ber Musbrud "fvezifischer Bert" in Borschlag gebracht wurde (obne indes ben Gedanken durch Aufftellung einer allgemeinen Reduktionseinheit ftreng burchauführen). Je bober ber Breis eines Guts ift, befto weniger fallen offenbar unter übrigens gleichen Umftanben (Gewicht und Bolumen) die Transportkoften in ben eben erörterten Beziehungen in's Gewicht, befto geringer ift also ber Ginfluß ber Transportverhaltniffe gegenüber ben sonstigen, Die Absabund Breisberbaltnisse bieses Gutes bedingenden Umftanden. Und umgefehrt, je niedriger ein Gut im Breise fteht, befto ausschlaggebenber find, alles übrige als gleich angenommen, bie Transporttoften für die Absammeite; einer besto größeren Transportvervolltommnung, bedarf es folglich, um eine beftimmte Wirtung in jener hinficht hervorzurufen. Die Ginwirfungen ber Bertehremittelentwidlung, ber Transporttoftenberminderung auf die Breise und Absatverhältnisse stehen in umgetehrter Broportionalität zu ben Breifen ber Buter. Mus biefem Grunbe ftanden in fruheren Reiten bei noch unbollfommenen Kommunitationsmitteln nur die toftbarften Waren unter dem vollen Ginfluffe ber preisausgleichenben Ronturreng verschiedener, auch entlegener Erzeugungs- und Berbrauchsstätten, waren andere nur in beschränkten Umfange transportfähig und die wohlfeileren Güter überhaupt blok lokal absabsähig. So konnten vor Unwendung des Dampses im Transportwesen, soweit es sich um ben Landweg handelt, in der Regel nur feinere Kabritate und Luxusartitel Gegenstände eines internationalen Handels bilben, die Objette bes Maffentonfums ber Bevölkerung bagegen nur innerhalb eines kleinen Umtreifes in Bertehr gelangen. Bloß in Zeiten einer außerordentlichen Breissteigerung, 3. B. einer lokalen Teuerung der Lebensmittel infolge schlechter Ernte, fand ungeachtet der hohen Transporttoften, welche fonft die Absatfähigkeit von Rohprodukten in fehr enge Grenzen bannten, ein Absatz resp. Bezug auf weitere Distanz statt. Anders dort, wo natürliche Wasserwege, bie einen fehr wohlfeilen Transport ermöglichen, vorhanden find, und anders vollends allgemein feit Erfindung der Lokomotive. Die Ronfequengen hievon hinfichtlich der Breisgeftaltung bedürfen teiner Erörterung mehr.

Räher in's Auge zu fassen find jedoch eine Reihe von weiteren Folgewirkungen dieses Berhältniffes, welche verschiedene Hauptgebiete der Bolkswirtschaft betreffen.

§ 8. Bunachst fpringt ein gang bestimmter Ginfluß ber allgemeinen Entwicklung ber



Transportmittel mit der auch auf die geringstwertigen, schwertransportablen Güter sich erstredenben Transport-Erleichterung und Berbilligung auf bie Musbehnung ber Brodluttion in die Augen. Die Erniedrigung ber Gestehungskosten und die Ausbehnung bes Abighranons hat junachft unmittelbar eine Steigerung ber Brobuktion jur Folge und awar allaemein, sofern die gesunkenen Breise zu vermehrter Konsumtion anregen, und lokal insoweit die gestiegene Transportfähigkeit eines Guts benjenigen Broduzenten, welche basielbe mit ben niedriaften Gestehungetoften berauftellen imftande find, folglich als Gieger aus ber Ronfurreng bervorgeben, einen beträchtlich erweiterten Ubnehmerfreis gufuhrt. Dann tritt aber folgendes bingu: Es trachtet jeber Brodugent, welcher fich überhaupt in ber Lage bagu befindet, von der Transportvervollkommnung den größtmöglichen Rugen gu gieben. indem er lich auf eine Debrerzeugung einrichtet, in der Regel ohne bestimmt zu wiffen, in welchem Mage feine Konturrenten bas Gleiche thun, also ohne über bie fich baburch ergebende Gesamtgestaltung des "Berhältnisses zwischen Angebot und Bedarf" eine verläkliche Borftellung zu befigen. Die Kolge ist, baf fich mit ber ertenfiven Bermehrung boufig aualeich eine intensive Steigerung ber Ronturren a geltend macht, Die jebem ber Brobugenten bie Rötigung auferlegt, burch weitestgehende Breiskonzessionen ben Absat feiner vermehrten Brodutte anzustreben. Der hierdurch ausgeübte (mittelbare) Druck auf die Breise muß, wo er eine Anreaung ju abermaliger Runahme der Konsumtion mit fich bringt, Die Wirtung baben, Die gedachte Brobuftionsfteigerung in ihrer Gefamtheit aufrecht zu erhalten, beziehungsweise noch weiter führen.

Endlich tommt noch eine weitere mittelbare Birkung hinzu. Der Transportaufwand ift bie tote Last bes Guterumsates, eine Berminderung besselben baber gleichbedeutend mit einer entsbrechenden Ersparnis an nupbarer Rraft für sonstige Amede. Der Aufwand an Arbeit und Rapital für Zwede bes Transports wird nun burch bie Bervollfommnung ber Bertehrsmittel relativ verringert. Zwar wird außer Arbeitsfraften durch bie vervollfomm= neten Transportmittel, welche eine umfangreiche Ravitalsirierung darstellen zunächst eben Ravital (und Boben) absorbiert. Allein wenn die Anlage ein ötonomisch gelungener Aft ift. so leistet das so fixierte Ravital seine (aukerordentlich vervielfältiaten) Rukeffekte mit einem um ein bedeutendes ermäßigten Roftenfate für ben einzelnen berselben, und Arbeitskräfte und umlaufende Ravitalien, welche sonst ber Transvort mehr in Ansvruch genommen hätte, werden für die Broduktion verfügbar. Auch die verschiedenen übrigen Womente der Rommunitationsmittelverbefferung find in diefer Begiehung von Ginfluß; die größere Sicherheit und die ber Natur bes Transportgegenftandes angemeffene Beschaffenheit bes Transporte burch Berminderung ber Berftorung ober Beschädigung ber Guter, b. i. Rapitalersparung; die Bervolltommnung bes Bersonen- und Nachrichten-Berkehrs in mannigfacher Rapital und Arbeit sparender Richtung; Die gesteigerte Schnelligkeit und Massen= haftigkeit der Transportleistungen durch Berminderung der Beförderungs- und Lagerzeit der Guter, mahrend welcher dieselben inaktives ("ruhendes", Rapital find, das seiner Dienftleiftung temporar entzogen ift. Indem fonach die Bindung von Rapital- und Urbeit fraften fur ben und in bem raumlichen Umfat ber Guter burch Die Bervollfommnung bes bazu bienlichen Dechanismus relativ vermindert wird, erfahren die genannten beiben Kattoren ber Birtichaft eine Stärfung, welche naturlich wieber ber Brobuttion zu Gute fommt.

Das Endresultat aller dieser Borgänge ist eine dauernde beträchtliche Bermehrung der Produktion, die man in ihrer Rückwirkung auf die Berkehrsgestaltung selbst als die "Berkehr schaffende" Birkung der Transportmittel kennen geserut, freilich aber auch, übersehend, daß dieselbe mit fortschreitend vollzogener Geltendmachung sich vergleichsweise abschwächen muß, sowie durch gegenwirkende Momente anderer Art zum Teil paralysiert werden kann, im einzelnen zuweilen überschätzt hat. § 9. Im kausalen Zusammenhange hiemit steht eine prägnante Bestimmung des Charakters der Produktion. Schon die Ausdehnung des Umsangs des Absates und der Produktion ist in dieser Hinsicht von maßgebendem Einflusse. Denn erst bei einer Steigerung der Produktionsgröße in gewissem Grade, resp. dei hiezu eröffneter Absatmöglichkeit, ist für die Bodenkultur die wirtschaftliche Möglichkeit zum Uebergange von extensiveren zu intensiveren Betriedsweisen (s. Hobb., Band II. Abh. XIV.), für die Stoffversarbeitung der Anlaß zur Ausnahme des Großbetriebs mit der in letzterem angezeigten technischen Arbeitskeilung gegeben.

Aber eine gang birette Begiehung gwischen Bertehrsmitteln und Broduftion fieht in ber angebeuteten Sinficht in erfter Linie. Aus Borftebendem (§ 7) ergibt fich, bag bei unvolltommenen Transportmitteln ber Austaufch von Gutern zwischen entfernteren Birtichaftsgebieten, soweit er fich überhaupt vollziehen kann, auf Erzeugnisse beschränkt bleibt, welche jebem ber betreffenden Gebiete vermoge feiner naturlichen Beschaffenbeit ober bes Rulturgrades feiner Bewohner ausschließlich eigentumlich find. Dit zunehmender Bervolltommnung der Transportmittel wird dagegen eine fich verallgemeinernde und immer umfangreicher werbende Ronturrens in ber Erzeugung und bem Austausche auch folder Guter eröffnet, welche in verschiedenen Gebieten produziert werden, wo fie vordem je nur lotal absatfabig maren. Solche Möglichkeit nur eng beschränkten Absates bebeutet für bie betreffenden Broduktionen eine örtliche Gebundenbeit, welche die volle Ausbeutung der jeweilig gegebenen Broduktionsvorteile verhindert. Mit ber Entfaltung bes Berkehrswesens hört dies auf. Die vervollkommneten Transportmittel ermöglichen es, jede konkrete lleber: legenheit in einer ober ber anderen Produktionsbedingung zur allgemeinen Geltung zu bringen und es wird sonach für jedes Gebiet wirtschaftlich angezeigt, seine Broduktionsfaktoren denjenigen unter den gedachten Broduktionszweigen zuzuwenden, in benen es zufolge ausschlaggebender günftigerer Broduktionsbedingungen vorteilhafter als alle anderen Gebiete innerhalb des Absakrapons erzeugen, somit diesen Rapon — und der ift ja bei ben modernen Berkebrsmitteln felbst für geringerwertige Waren nabezu unbegreuzt — am porteilhafteften verlorgen tann, bagegen biejenigen Buter, betreffs welcher Die Gunft befferer ober billigerer Herstellung Anderen beschieden ift, fich im Tauschwege von dorther zu beschaffen. Beide Teile gewinnen dadurch, solange der Aufwand für den Transport geringer ift als der Nachteil der manaelhafteren Bedürfnisbefriediauna durch die eigene Broduktion. Rur bieienigen Brobuftionsarten, in benen ein Ueberwiegen fpezieller Brobuftionsvorteile - worunter nicht bloß natürliche Borzüge, sondern auch, je nachdem, Borteile in ber Ravitals- oder Arbeitstraft 2c. zu verstehen sind — über den Transportauswand nicht zu Tage tritt, bleiben in diefer Sinficht indifferent und bleibt bei ihnen thunlichste Bermeibung pon Transportfoften, also eine gewiffe Beschräntung auf örtlichen Absat, Gebot ber Birtschaftlichkeit. Die gedachte Ginwirkung auf die übrigen Broduktionen aber erscheint als die Berursachung einer Gruppierung ber Brobuttionszweige nach ben wirtschaftlich besten Standorten, was, im Einzelnen betrachtet, eine Spezialisierung der Brobuftion bebeutet; eine Tenbeng, Die fich mit bem Fortichreiten ber Bertehremittel territorial und gegenständlich erweitert und sich auch demgemäß verwirklicht, soweit nicht burch fünftliche Bortehrungen, Die wir bier nicht zu untersuchen haben, ber Bewegung ein Damm entgegengesett wird.

Man hat den dargestellten Sachverhalt als "territoriale Arbeitsteilung" bezeichnet und wir können daher kurz sagen: Die Transportmittel-Bervollkommnung fördert die Tendenz territorialer Arbeitsteilung in dem Maße ihrer eigenen Entwicklung (bis zu internationaler und intersontinentaler). Dabei tritt wieder eine Bechselwirkung mit der einzgangs des Paragraphen angedeuteten Beränderung der Betriebsweise hinzu.

Beachtung verdienen die Besonderheiten, in denen fich der eben stizzierte allgemeine

Entwidlungsgang einerseits bei ber Bobentultur, andererseits bei ber Stoffverarbeitung äußert.

8 10. Solange bie Bobenprobufte auf ben Landwegen in normalen Beitlaufen nur innerhalb eines engen Rapons transportfähig maren, mußte bie Geftaltung ber Lanbwirtichaft in ben Binnenlandern bievon wesentlich abhangen. Der Nationalotonom und Landwirt Thunen's) bat unter Rugrundelegung ber Unnahme, daß ein anderes Transportmittel als die Achefracht auf ben Straken nicht eriftiere, eine auf giffermagiger Berechnung beruhende Untersuchung hierüber angestellt, beren Ergebnis uns ein Bilb ber Landwirtschaft zu Reiten unserer Altvorbern liefert. Die verschiedenen Erzeugniffe bes Landbaues und ber Biebzucht weisen nämlich verschiedene Grabe ber (im allgemeinen geringen) Transportfähigfeit auf; teils infolge ihrer febr abweichenben Breife gegenüber gleichen Transporttoften, teils infolge ber besonderen Anforderungen, die einzelne berfelben vermoge ihrer natürlichen Beschaffenheit (3. B. rasche Berberblichkeit) an den Transport stellen. Sie find folglich, je nach bem größeren ober geringeren Mage ihrer Transports b. i. Absahfahigteit auch in größerer ober geringerer Entfernung vom Ronsumtionsorte an baufähig, und zwar unter Anwendung verschiedener Landwirtschaftssysteme, welche verschiedene Breishoben ber Brobutte jur Boraussenung haben, weil fie die Erzeugniffe mit graduell abgeftuften Roften produzieren, wovon hier wieder ber Transport, nämlich Die Berschiedenheiten von Transporten, welche bei jedem berselben zur Gewinnung ber Erzeugnisse notwendig find, zu erwähnen tommt. (Das Rähere im Hob. Bb. II. Abh. XIV). Auf Grundlage einer speziellen Untersuchung ber einzelnen landwirtschaftlichen Brobutte und Birtichaftsfpfteme in der erwähnten Beziehung gelangt nun Thunen unter bopothetischer Annahme eines gegen Ru- und Abfuhr geschlossenen, treisformigen Birtichaftsgebiets von durchaus ebenem Terrain und durchwegs gleicher Bodenbeschaffenheit, in beffen Bentrum als einziger großer Konsumtionsplat eine Stadt fich befindet, und innerhalb dessen außer dem Fuhrwerk auf der Landstraße ein anderes Kommunikationsmittel nicht befteht, zu dem Resultat, daß sich um den gedachten Konsumplat eine Anzahl to ngentrischer Preise gruppieren muffen, die je besondere Produttionsarten, resp. bestimmte Landwirtschaftespfteme reprafentieren.

In den ersten, innersten Kreis fällt der Garten- und Gemüsedau, sowie die Milchwirtschaft (deren Produkte sämtlich weiteren Transport zu Wagen nicht gestatten), daher der Andau von Kutterpslanzen, Klee ze., Stallsuterung, Bezug von Dung aus der Stadt, Berkauf von Heu und Stroh in die Stadt. Ferner Andau gewisser Produkte, welche durch den Transport zu kofzipielig wstrehen, wie namentlich Kartosseln, Küben u. dgl. dier ist man in der Fruchtsolge an keinen bestimmten Wechsel der Pssanzen gebunden, daher ist der erste der Kreis der freien Wirtschaft, welche das intensivke (Land-) Virtschaftssystem darkellt. Den zweite der Kreis nimmt die Forst wirt ich aft ein, mit Rücksicht auf den Preis, welchen Holz in der Stadt erlangt, die geringe Distanz, auf welche es ohne enorme Verteuden verfrachtet werden kann, und die Produktionskossen, im Wergleiche zu den Kossen des Getreibebaus. Auch der erste Kreis wird vom zweiten mit Holz versorgt, jedoch nicht die weiter hinausliegenden Kreise, die durch Eigendan ihren Holz versorgt, jedoch nicht die weiter hinausliegenden Kreise, die durch Eigendan ihren Holz versorgt, jedoch nicht die weiter hinausliegenden Kreise, die durch Eigendan ihren Holz versorgt, jedoch nicht die weiter hinausliegenden Kreise, die durch Eigendan ihren Holz versorgt, zweich der der holz werden. Im den Freise herricht demnach die Fruch twe chiel nach außen zu ertensiver werden. Im der has Inneren icht liefern können. In den der nach außen zu ertensiver werden. Im der tet an Kreise fallt die Fruch das in in verten die Kopp elw ir tich aft, im fün ften die Dreisel der wirt schaftschaftschaftschemen werden. Es folgt das aus dem Berhalten derselben gegeneinander hinsichlich ihrer Erträge und Produktionskosten, sodann aus der durch die zunehmende Entsernung vom Wartke, die steigenden Transportschen, herbeigesührten Winderung der zulässigen Gestehungskosten der Produkte. In den seine Kreise mit Jungvieh, das dann dort teils zur Maßt, teils in den Landwirtschaftlichen Berried eingestellt wird. Im düßersten Berie

<sup>8)</sup> In seinem Werte "Der isolirte Staat 2c." Bgl. Hob. Bb. Il. Abh. XIV. § 49.

haben endlich auch die Branntweinbrennerei (wegen ber in ihr vollzogenen Umwandlung ber hier niedrigstwertigen landwirtschaftlichen Brodukte in Erzeugnisse von weit höherem Werte und somit entsprechender Transportsähigkeit mit Berwendung ber Abfälle zur Biehmak) und die han belägewäch e (wegen der hohen Preise) ihren Plat. Außer sur die Brennerei kann dieser Kreis Getreibe nur für den eigenen Bedarf bauen. Außerhalb bes sechsten Kreises beginnt das Territorium der Jägerstämme.

In der Wirklichkeit werden diese abstrakten Produktionskreise verschieden gestaltete Zonen, da Berschiedenartigkeit an Stelle der hypothetischen Gleichheit aller Berhältnisse tritt, welch' lettere behufs Klarlegung der notwendigen Wirkung der maßgebenden Ursache supponiert wurde. So wirkt bessere Bodenbeschaffenheit wie größere Nähe des Produktionsorts zum Absahorte. Mehrere Konsumtionszentra in einem und demselben Wirkschaftsgebiete des wirken erklärlicher Weise eine Durchschneidung ihrer respektiven Produktenkreise. Berteuerung des Transports in einer Richtung, z. B. durch ein Gebirge, muß eine Berengung der Jone, Verbilligung des Transports eine Ausweitung der Jone im Gefolge haben. Aufsolche Weise bildet sich schließlich ein Gewirre der verschiedensten Jonengruppen, innerhalb welcher aber jede landwirtschaftliche Produktion resp. Produktionsweise ihren notwendigen Standort hat, der bestimmt ist durch die Entsernung vom Markte, eine Abshängigkeit von enggezogenen Grenzen des Raumes, welche die Landwirtschaft dominiert und stabilisiert.

Die vollkommeneren Transportwege haben dieses Berhältnis wesentlich geändert. nächst bewirkte die weitreichende Berbilligung bes Transports burch die Gisenbahnen allgemein eine entsprechenbe Ausbehnung ber Ronen, wie bies einseitig ichon bie Baffermege gethan hatten. Gebiete, welche früher in eine entferntere Rone fielen, find baburch in eine innere Rone gerudt worben. Un Stelle ber Biebaucht tritt folglich ber Getreibebau, innerhalb ber Bonen bes letteren brangt fich je bas intenfivere Birtichaftsspftem an Stelle bes ertensiberen und die innerfte Bone ber freien Wirtschaft, die fruber nur rings um jebe einzelne Großstadt und über größere Gebiete nur ba fich erstreckte, wo eine Baufung von ftabtischen Unfiedlungen und Induftrialorten fich vorfand, behnt fich über gange Lander Die Berbilligung bes Transports burch bie mobernen Rommunikationsmittel geht aber fo weit, daß felbst die auf ber Breisftala zu unterft ftebenben Erzeugniffe ber Landwirtschaft auf die weiteste Entfernung transportfähig geworden find, wozu tommt, daß Gifenbahn und Dampfichiffe auch die Berfendung von Broduften, die frifch genoffen werden muffen, auf die größte Diftang ermöglichen. Dadurch ift bas Gebundenfein gewiffer Brobuftionen an die Rahe des Berbrauchsortes erheblich reduziert worden. Es konnen nunmehr die betreffenden Broduktionen auch entlegenere Stätten aufluchen, wo natürliche Brobuttion & porteile ihnen zu Gute tommen, was eben vorbem wegen bes Ausichlaggebens bes Transports fich verbot. Und umgekehrt: Produkte, welche, weil fie einen koftspieligen Transport vertragen, früher durch den größten Wirtschaftsvorteil in die außerste Bone verwiesen waren, konnen jest auch innere Bonen auffuchen, sofern burch gunftige natürliche Vorbedingungen oder durch intensive Birtschaft dort bessere Ertragsverhältnisse resultieren, die jest von größerem Gewichte sind, als die Transportverhaltniffe.

Die Produktenzonen wurden also durch die Entwicklung des Transportwesens nicht nur ungemein erweitert, sondern auch vielfach durch brochen und damit die Ansbauverhältnisse gründlich in dem Sinne umgestaltet, daß nicht mehr die Lage zum Markte die Landwirtschaft beherrscht, sondern die günstigsten natürlichen Produktionsbedingungen gegenwärtig in erster Linie als die Produktion und das Wirtschaftsspstem bestimmend erscheinen. (Bgl. Hob. Bd. II. Abh. XIV.).

§ 11. Bas ben Einfluß der Bertehrsfortschritte auf die Beschaffenheit der Stoffversarbeitung, der "Industrie", betrifft, so war in der bereits erwähnten Stärkung der Tendenz zum Großbetrieb an sich schon eine machtvolle Einwirkung auf die Standorts-

verhältnisse gelegen, indem eben an Stelle je einer Anzahl kleiner lokaler Betriebe, die sich auslösen, einzelne große Anlagen treten. Bon hervorragender Bedeutung aber wurde der Umstand, daß Bezug und Versendung der (voluminösen, schweren, geringwertigen) Erzeugs nisse der Urproduktion durch die mechanischen Transportmittel eine relativ viel namhaftere Erleichterung ersuhren als der Transport der Fabrikate, welch' letztere eben schon vordem weittransportsähig waren. Dadurch hat die Nähe des Gewinnungsorts der Rohs und Hilfsstoffe für die Stoffverarbeitung viel von ihrer Wichtigkeit in betreff des Standorts der Anlage verloren, wofür sie früher geradezu entschiedend war, d. h. die Vorteile der Lage eines Industriezweiges inmitten oder in größerer Nähe der Rohstoffgewinnung erlitten eine mehr oder minder ausgiedige Abschwächung. Sehen dadurch wurde folgerecht die Besetutung anderer Produktionsvorteile, wie solcher in den Arbeitst und Rapitalkräften, in der Lage zum Kredikmarkte u. dgl., verhältnismäßig gehoben. Es bedeutet dies zum Teil eine Konzentrierung der Industrie in den Großstädten. Auch hier also sehen wir eine Beset ein gade dum den früheren Zustande größerer örtlicher Gebundenheit wie bei der Bodenkultur, nur in entgegengesetter Richtung.

Die Birkung ift eine graduell erheblich differierende bei den einzelnen Industriezweigen, ie nachdem der Wert der Rohmaterialien an dem Werte der Fabritate einen größeren oder geringeren Anteil hat. Hiezu kommt, daß heutzutage angesichts des Verhältnisses zwischen ben Transportfoften und bem Breife ber Kabritate die Berjenbungsbiftang bei jo vielen ber letteren nabezu indifferent geworden ift, gegenüber anderen den Absat bestimmenden Momenten, fo bag icon die kleinften Borteile im Breise ober in ber Qualität einem einzelnen Etablissement die Ueberlegenheit in der Ronkurrenz innerhalb der weitesten Gebiete sichert, was das Berhältnis der Industrie verschiedener Länder zu einander gang markant In Berbindung mit ben obgebachten Momenten ergab bas eine enorme Steige= rung ber Tenbeng zur Spezialifierung ber Industrien. Jebe Lokalität ift nun burch bie Ronturrenz bes Weltmartts genötigt (anstatt wie früher, aus ben lokal zur Berfügung ftebenben Rohftoffen für möglichft viele Bedürfniffe vorzusorgen), Diejenigen Arbeitszweige iveziell und ausichlieklich zu betreiben, in welchen fie als Refultante ber biverscften einichlägigen Momente die größte Ueberlegenheit in der Broduktion aufweist. Die Geringfügigkeit der Frachtkosten gestattet es, sich diesfalls selbst auf Teilmanipulationen eines Broduktionsprozesses zu beschränken, so daß eine Fabrikation in eine Angahl gesonderter Betriebe fich teilen kann, welche als felbitftanbige Unternehmungen an verschiedenen, oft weit von einander entfernten Orten geführt werden, und mithin Betriebe, welche fich mit Berfeinern und Bollenden der Erzeugnisse (Salbfabrikate) ihrer Borganger im Broduktions: prozesse befassen, jenen gegenüber gleichsalls örtlich unabhängig geworden sind. — Auch biefe Entwicklung haben wir nur nach ihrer Ursache, nicht aber nach ihren verschiebenartigen Neben= und Kolgewirkungen zu würdigen.

§ 12. Zusammensassend kann man den geschilderten Entwicklungsgang bei der gesamten Produktion als den Uebergang von dem früheren Zustande einer lokalisierten zur Beltz Birtschaft bezeichnen, womit die analogen Erscheinungen der Preisdildung zusammensfallen. In diesem Sinne erscheint uns das vervollkommuete Kommunikationswesen der Gegenwart als mächtiges Behikel der modernen Bolkswirtschaft, ohne welches Kapital, Geld, Predit nur in beschränktem Maße ihre Wirksamkeit entfalten könnten.

Bei Ersassung bieses Sachverhalts zeigt sich recht klar, wie irrig die Borstellung des amerikanischen Nationalökonomen Carey von dem idealen oder normalen Zustande der Bolkswirtschaft ist. Der genannte Autor vertritt die Anschauung, die wünschenswerte Gestaltung der Birtschaft bestehe darin, daß die Produktion sich loka lisiere, damit die Kosten des Berkehrs thunlichst entsalken. Soweit nicht die natürlichen Borbedingungen für eine konkrete Güterproduktion sehlen, sollte jedes Konsumtionszentrum die eigene Herstellung aller Bedarfsgegenstände an sich ziehen, so daß Produktionksätten mit Konsumtionksätte in engen Grenzen zusammensalken. Darunter selbst ein so großes Territorium verstanden wie die vereinigten Staaten von

Nordamerika, für deren Berhältnisse Caren seine Lehren berechnete, ist die Theorie doch nicht haltbar; denn sie ist nichts anderes als eine falsche Generalisierung dessen, was bezüglich der gegen territoriale Arbeitsteilung indisserenten Güter oben hervorgehoben wurde. Bezüglich aller übrigen Güter aber haben die Kommunikationsmittel einen derartigen Zustand der menschlichen Birtschaft unerbittlich über den Hausen geworfen. Die gedachte Theorie würde also eine Rückbildung der geschichtlichen Entwicklung einschließen, für welche die Boraussesungen sehlen. Schon die natürlichen und fünstlichen Basserwege hatten seit jeher einen weltwirtschaftlichen Berkehr zwischen Gebeten, in welche sie ihre Birtsamkeit erstreden, ermöglicht. Die Eisenbahnen haben diese Wirtung, potenziert, zu einer universellen gemacht, während gleichzeitig die Dampsichissehrt die Wirtsamkeit der Wasserwege noch graduell steigerte.

§ 13. Daß sich die geschilderten Umgestaltungen in Beränderungen des Umfanges, der Gliederung und der Objekte des Hand els äußern, ist selbverständlich, und es ist daher das Borschreiten und die Entwicklung des Handels parallel der Berbreitung und Berbesserung der Rommunikationsmittel, insbesondere also das ungeheure Anwachsen der Handelsbewegung durch die modernen Berkehrsmittel, kein eigenes Phanomen, sondern nur die äußere Erscheinung der vorgehend besprochenen. Nur die Einflüsse der Transportvervollkommnung auf die innere Beschaffen heit des Handels sind noch anzureihen.

In dieser hinsicht machen sich die Sicherheit und die Schnelligkeit des Transports vor allem geltend. Sie vermindern das Risiko der Handelsunternehmungen und beschlen igen den Umsah der Kapitalien in denselben, was einerseits die entsprechende Herabseyung der Güterpreise zur Folge hat, andererseits aber ermöglicht, größere Handelsunternehmungen mit relativ kleinerem Kapital zu führen, also die Ausdehnung der Handelsunternehmungen mit relativ kleinerem Kapital zu führen, also die Ausdehnung der Handelsoperationen teils der Gütermenge, teils der Distanz nach involviert. Die Ausdildung des Nachrichtenvertehrs ist die Borausseyung einer Entwicklung des Kommissionshandels. Die weitgehende Erleichterung des persönlichen wie des Güterverkehrs macht ferner eine Menge von Wittelspersonen entbehrlich. (Handlungsreisende, Zwischenhandel, Umschlag an Knotenpunkten des Uchse und Wassertransports.) Dieser Gewinn der Handels beziehungen an Unsmittelbarkeit mit Entsall der Bermittlungsspesen ist als Gewinn der Gesamtwirtschaft zu buchen, obschon natürlich Diesenigen, deren Erwerb in der Bermittlung bestand, unter dem Uebergange leiden.

Eine leicht erklärliche Folge solch' durchgreifender Umgestaltung der Bertehrsverhältnisse ist das herabsinten des Meßhandels von seiner historischen Bedeutung. Fußte letterer auf den unvolltommenen Berkehrseinrichtungen, die einen Sammelpunkt der Räufer und Berkäufer zu bestimmten Terminen erfordern, so entfällt sie mit der Berallgemeinerung des so ungemein verbilligten Berkehrs, welcher die individuelle, direkte Berührung zwischen Kaufsmann und Räufer nach deren Belieben ökonomisch gestattet.

Die Leistungsfähigkeit der modernen Transportmittel hat ferner die allseitige Musnütung der verschiedenen Ronjunkturen dem Handel im vollsten Maße gesichert, während die alten Transportmittel in solchen Fällen über gewisse Grenzen hinaus teils ihren Dienst versagten, teils nur zu erheblich gestiegenen Preisen benuthar waren, durch welche Schiffer und Fuhrleute oft den Hauptanteil des Konjunkturengewinnes an sich zogen. Die Stadilität der Eisenbahntarise ist demgegenüber insbesondere bedeutsam. Auch kommt die Verminderung der Preisschwantungen der Zahlungsmittel in Betracht.

Die gewonnene Sicherheit sowohl ber Frachtpreisberechnung wie der thatsächlichen Bezugsmöglichkeit praktisch geradezu beliebiger Gütermengen enthält, im Berein mit ben Fortschritten
bes Nachrichtenverkehrs, unleugbar einen Unreiz für den Spekulationshandel. Durch
die Dampsverkehrsmittel ist erst der Terminhandel in Rohprobukten allgemein geworden,
da sie die hierfür notwendige Boraussehung der Belt-Transportsähigkeit für die bezüglichen
Güter schusen (§ 6).

Daß schließlich die Richtung der vollfommenften Transportwege auch die Richtung ber Sandelswege bedeutet, ift flar, und es knupfen fich hieran, mas die große Guter-

bewegung bes Welthanbels betrifft, Erscheinungen ber Wirtschaftsgeschichte, die für das Bölkerleben von tiefgehender Bebeutung geworden sind. Wie an die einschlägigen Ilmswälzungen früherer Geschichtsepochen, kann an jene, deren Zeuge das lebende Geschlecht ift (Suezkanal, Bacisicbahnen, türkische, sibirische Eisenbahnen und die projektierte europäischsindische Bahn-Transitroute, Banama-Ranal), nur erinnert werden.

§ 14. Auch jenes Gebiet der Wirtschaft, welches in Abh. XI dieses Bandes zur Darftellung gelangt, erfährt durch die Berkehrsentwicklung eine wichtige Beeinflussung, die an dieser Stelle nur angedeutet werden kann und eigener Ableitung nach Kenntnisnahme des Berteilung sprozesses überlassen bleiben muß. Analog wie bei den Preisen und im kausalen Zusammenhange mit denselben wird auch bei den Erträgen der verschiedenen Produktiv-Unternehmungen, insbesondere bei den Boben renten, dann bei den Kapitalzinsen und den Arbeitslöhnen die Ausgleichungstendenz durch die einzwirkenden Momente der Personens, Nachrichtens und Güterverkehrs-Bervollkommnung wirksam, was mancherlei Phänomene hervordringt, die durch einiges Nachdenken leicht erfaßt werden können.

In gleicher Beise soll auch hier ber Erscheinungen, welche die Verkehrsmittel als Motoren bes so ci alen Lebens, insbesondere als Bertzeuge ber geistigen Rultur und der Staat sthätigkeit verursachen, und zwar nur durch hinweis auf diezenigen Vorstellungen und Volgerungen gedacht werden, welche die allgemeine Charafterisierung im § 2 auregt. Auch in diesem Belange wird wieder die fundamentale Bedeutung des modernen Rommunikations-wesens offendar durch die enorme Evolution des Kollestivlebens, die Jedem in ihrem Konneze mit jenem sich ausdrängt und bei eindringlicher Betrachtung ihrer zahllosen Aeußerungen in den verschiedensten Gebieten des persönlichen, Familiens, Gemeindes und Staatsledens, der Bolitik, Kirche, Kunsk, Wissenschaft auch die entsernteren Glieder dieser Kette von Ursachen und Wirtungen bloßlegt. (S. Koscher S. III, § 80, 81.)

## 2. Die Bedeutung der verschiedenen Kommunikationsmittel in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

Betreffs ber einzelnen Berkehrsmittel vgl. außer den bereits citierten Schriften von Knie &: Stephan, Das Berkehrsleben im Alterthum, Raumer's hift. Taschenbuch. God, Die römischen heerstraßen, 1846. Berrot, Jur Geichichte bes Berkehrswesens. Die anonyme Broschüre, die Beziehungen der Berkchrswege zur Bolksvirtichaft", 1876. Meiten, Topogr. Erwägungen über den Bau von Kanälen, 1870. Der s. "Die Frage des Canalbaus in Breußen", in J. s. G.B. S. 751 ff. Dünkelberg, Die Schiffahrtscanäle in ihrer Bedeutung für die Landesmesioration 1877. Bellingrath, Studien iber Bau- und Betriebsweise eines deutschen Canalnebes, 1879. Heuser, Canäle und Eisenbahnen in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, 1880. Weber, Die Basserftraßen Rordeuropa's, 1881. Mostler, Die Basserftraßen der Bereinigten Staaten, 1877. Berhandlungen des Zentralvereins sir hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt. Das Schiff, Organ für die Interessen der Binnenschiffahrt, herausg. v. Studnitz, Fischer, Bost und Telegraph im Beltverkehr, 1879. Schöttle, Der Telegraph, 1883. Engel, Das Zeitalter des Dampfes, 1880. Foville, La transformation des moyens de transport et ses consequences économiques et sociales, 1880. Nörbling, Die Selbstosten des Belthanbels, 1888 (umsassente bistorisches Belthanbels, 1888 (umsassente bistorisches Belthanbels, 1888 (umsassente historisches Belthanbels, 1888 (umsassente)

§ 15. Den Ausgangspunkt dieser Entwicklung bezeichnet die Bahnung von Laude wegen, die bei jedem Kulturvolke von den primitiven Anfängen einsacher Saumpfade bis zu Kunftstraßen im vollen Sinne des Worts vorschreitet. Die ötonomische Tragweite der damit gegebenen Berkehrserleichterung war in früheren Kulturzuständen eine relativ bedeutendere als gegenwärtig, solange bei dem geringen Werte der Trage und Zugtiere (insbesone dere wo deren Ernährung auf freiem Grund und Boden stattsand), dann infolge der Stlaverei sich die Kosten dieser Transportweise vergleichsweise weit niedriger stellten als in späteren

Birtschafts- und Kulturevochen. Ammerbin reichte aber auch damit die ötonomische Birtung berselben nicht bis zu einer Aufhebung ber Lofalifierung auf bem Gehiete ber Urprobuttion. vielmehr eraeben bie in 88 7 und 10 geschilderten Berhältniffe uns bas Bilb ber Birticafteguftande von Binnenlandern von den alteften Reiten bis gur jungften Bergangenbeit, wenngleich mit gewiffen Abftufungen, welche burch die fortschreitende Runft bes Wegebaus und der Konstruktion technisch vollkommenerer Kahrzeuge bervorgebracht wurden. Lange Jahrhunderte hindurch brachten die "Gaumer" und die Bagenguge ber Raufleute nur die kostbaren Brodukte fremder Ronen und fremder Kunstfertigkeit oder nur lokal gewinnbare Guter, wie Sala u. dal., in ben Berkehr der Binnengebiete, mahrend die wichtigften Brodutte für die Massenbedürfnisse ber Bevolkerung im engsten örtlichen Rreise gewonnen und konsumiert wurden. Das Schwergewicht der Ausbildung des Wegewesens lag auf den übrigen, den socialen Beziehungen, insbesondere der staatlichen Entwicklung, und wir seben baber auch biejenigen Bölker, welche in biefer Hinficht anderen porangingen, nicht nur in Beförderung der Wegsamteit im Bereiche des eigenen Boltes und Landes selbständig Bebeutendes leisten, sondern auch ihre vorgeschrittene Technik und Bethätigung in diesem Bunkte in eroberten Gebieten anderen, jurudftebenden Bolferichaften mitteilen. Bas bie Römer in bieser hinsicht geleistet hatten, mußte nach bem Berfalle mahrend bes Mittelalters bie Neuzeit wieder aufnehmen, als die Konzentration des staatlichen Lebens und der bekannte Aufschwung der wirtschaftlichen Zustände sich anbahnten. Aber selbst bis zum Ausgange des 18. Rahrhunderts waren die Kortschritte — abgesehen von Krankreich, wo Colbert bie Aufgabe im großen Style erfaßt hatte, und ben Bemühungen einzelner beuticher Fürften - ziemlich gering: Die Schilberungen von bem Auftande ber Bege in England und ben heutzutage blühenbsten beutschen Landen, welche aus bem vorigen Sabrhundert uns erhalten find, geben ein wahrhaft erschreckendes Bilb ber damaligen Unwegsamkeit und ber damit verbundenen Berkehrs. Erschwernisse, und erst . mit unserem Jahrhundert begann in den Staaten Europas allgemein jene qualitative und quantitative Ausbildung ber internen Rommunifation, die heute ihrer Bollendung entgegengeht. Datiert ja boch die heutige Strafenbaumethobe (von Mac Udam), welche eine bauerhafte, feste und glatte Fahrbahn ermöglicht, erst aus dem Anfange unseres Nahrhunderts.

Ersahrungsgemäß zieht ein Pferd in langfamem Schritt an Bruttolaft (also inkl. Bagen) auf guter Chausse und horizontaler Strecke bis 90 gtr., in hügeligem Terrain (1/80 Steigung) 50, in steilem Gebirge (1/18 Steigung) 19 gtr., auf gutem Lehmwege resp. 36, 28, 14 gtr., wogegen auf schlechtem Sandwege nur 9, 8 und 6 gtr.

Der allgemein erkannten Bichtigkeit der Kunftstraßen entspricht nicht ber Zustand ihrer statistischen

Der allgemein erkannten Wichtigkeit der Kunstktraßen entspricht nicht der Zustand ihrer statistischen Evidenthaltung in den verschiedenen Ländern. Die gegenwärtige Länge der Straßen sindet sich nirgends zusammengestellt, und auch aus den statistischen Publikationen der einzelnen Staaten ist eine vollständige Uebersicht zur Vergleichung nicht zu gewinnen, weil die betressend Daten, wenn überhaupt, für verschiedene, oft ziemlich zuruckliegende Jahre, dann aber nicht selten ohne die ersorderliche Unterschiedene, oft ziemlich zuruckliegende Jahre, dann aber nicht selten ohne die ersorderliche Unterschieden der Straßenkategorien verzeichnet sind. Daher nur solgende authentische Vaten. Länge der Straßen nichten Vanntereich (1885) 670 025 – 37 593 Staats-, 29 901 Departements-, 602 531 Bizinalstraßen —, Großbritannien und Frland ca. 220 000, Preußen (1887) 65 254 — 31 413 Provund Bezirsz-, 26 379 Kreis-, 4456 Gemeinde-, 3005 Frivat-Chaussen —, Desterreich (1886) 97 495 — 15 455 Staats-, 3599 Landes-, 40 613 Bez.- und Konsurrenz-, 37,828 Gemeindestraßen —, Ungarn (1885) 41 233 — 7194 Nerarial-, 34 039 Munizipalstraßen —, Italien (1886) 119 436 — 9441 Staats-, 38 221 Provinz-, 71 774 Kommunalstraßen —, Baden (1886) 10 075 — 3079 Land-, 939 Kreis-, 6056 Gemeindesstraßen —, Schweden (1880) 60 623 —, Norwegen (1830) 24 379 —, Niederlande (1873) 12024 —, Belgien (1887) 8928 (ohne die Gemeindewege). Den Grad der Berästung (die Dichter Beschaffenheit der uns verschiedenen Ländeneinheit entsallen, setzgeneinheiten Straße, welche in denselben je auf eine gewisse

§ 16. Bon ungeheurem Ginflusse auf die ökonomischen Verhältnisse mußte seit jeher — und bei unvollkommenen Landtransportmitteln mehr als gegenwärtig — bas Vorhandensein

natürlicher Wasseritraßen in benjenigen Länbern resp. Landesgebieten sein, welche sich solcher in größerem Maße und einer bem menschlichen Verkehr dienlichen Beschaffenheit erfreuen. Dieselben (schiffbare Flüsse, Seen und das Meer) regen den Menschen selbst zum Berkehr an und die Transportkosten sind auf ihnen aus bekannten physikalischen Gründen so überaus niedrig, daß die Folgewirkungen einer weitreichenden Transporterleichterung für die betreffenden Territorien zu Tage treten.

Ein internationaler Güteraustausch, auch in Rohprodukten, ist für solche Gebiete von Ansfang an ermöglicht, freilich nur bis zu einer gewissen Grenze vom User ab. Daher entstanden und entwickelten sich auch, was die Binnenländer betrifft, die bedeutsamften Handelsstädte an schiffbaren Gewässern und suchten die Güter in alter Zeit stets die kürzesten Entsernungen von einem schiffbaren Flusse zum andern oder zur See auf; so die Handelszüge im Mittelalter. Freilich kommt auch der Jusammenhang mit den übrigen Momenten des socialen Lebens in Betracht. Denn wie die Handelszüge, so gingen auch die Ansiedlungen und die Eroberungen dem Lause der Klüsse entlang.

Die bedeutenbste Rolle im Beltverfehr spielt natürlich bas Meer, welches bie natürliche Straße für den internationalen Bertebr felbit zwischen entlegensten Gebieten abgibt und durch seine konstanten Strömungen und regelmäßigen Winde ihm selbst ben Weg weist, Hieraus erklärt fich der ungemeine Borsprung in der Kulturentwicklung, welchen Inselvölker und Ruftenländer besiten, namentlich an Binnenmeeren, die die Schiffahrt selbst bei unvollfommenen technischen Mitteln (als Rüftenfahrt) sehr befördern. Jede Sandelsgeschichte gebentt bes Busammenhangs bieses Momentes mit ber geschichtlichen Priorität und Superiorität der Kandels: und Rulturvöller der antifen Welt und der Kandelsstaaten des Mittel: alters rings um das Mittelmeer, dann der Rüstenländer des westlichen Europa, nachdem bie Entbedung bes Seewegs nach ben fernen Beltteilen ben befannten weltumgeftaltenben Ginfluß auf die Sandelsbeziehungen und die damit zusammenhängenden politischen Berhältnisse geübt hatte. Es genügt, an diese Erscheinungen einfach zu erinnern. Und bis auf die Gegenwart bauert ein folder Borgug ber geographischen Lage im Seeverkehr fort. Die Seefrachten sind selbst den vervollkommneten mechanischen Transportmitteln des Binnenverkehrs gegenüber so gering, daß noch heute England die Rolle des natürlichen Frächters im Beltvertebr, felbft für einen weiten Ranon Bentraleuropa's, sufällt.

So toftet 3. B. Zuder, aus Bohmen auf ber Elbe zur See und von einem englischen hafen aus nach ber Levante transportiert, nicht mehr als auf ber geraden Route via Triest und unter Umständen ist die erstere Route trot des weiten Umweges die vorteilhaftere. Das holz, welches in Schweden auf der Wasserstraße aus dem Innern nach der Rüste gebracht wird, geht von da nach Konstantinopel um den nämlichen Preis, welchen die Binnenfracht für die Streck hamburg-Wien beträgt, so daß bas schwedische holz in der Levante die Konsturrenz der nahe gelegenen Binnengebiete siegreich besteht. — Im allgemeinen tann man die See-Dampsichiffrachten auf 1/s-1/4 der Eizenbahnfracht ansehn und die Fracht mit Seglern stellt sich noch erheblich niedriger.

Es ist daher ersichtlich, welch' großen Borteil für ein Land eine reiche Rüftenents widlung (eine bas feste Land vielfach einschneidende, buchtenreiche, natürliche häfen bils benbe Meeresküste) und ein verzweigtes Rep schiffbarer Ströme bilbet 1).

Die dionomische Gunft solcher natürlichen Berhältnisse im internationalen Bettbewerbe der verschiedenen Länder spiegeln folgende Zahlen wieder. Es kommen auf 1 M. Rüste an Landsläche in Danemark (ohne Inseln) 8 D.M., Griechenland (o. J.) 8,7, Großbritannien und Frland (ohne kleinere J.) 4,7, Riederlande 5,4, Italien (o. J.) 10,8, pprenässche Halbinsel 21, Standinavien (geradlinig) 22 (mit den Fjorden nur 3), europ. Türkei 25, Frankreich (o. J.) 26,8, Deutschland 49, Desterreich-Ungarn 57, das europ. Rustand 127 D.M.

An ich if fb aren Fluffen, Breußen 6190, Ungarn 4900, Desterreich 2900, Italien 2300, England 1450, Rieberlande 1385, Belgien 1050, Baben 414 km (bazu noch 264 km slößbare Wasserstraßen). Dies gibt auf je 100 qkm Gebietssläche für Holland 4,2, Belgien 3,57, Baden 2,73, Preußen 2,

<sup>4)</sup> Schone Ausführungen hierüber bei Rofcher G. I. § 61.

Ungarn 1,52, Frankreich 1,23, Defterreich 0,97, Italien 0,77, England 0,46 km schiffbarer Flußläuse. Die lette Relativaisser ware für sich genommen — abgelehen von der nicht unbedingten Genauigkeit auch der vorstehenden Daten — trügerisch, weil die Flüsse in Großbritannien bekanntlich nach kurzem Lause in langgestreckte schmale Meeresbuchten sich ergießen, deren Bedeutung als natürliche Wasserwege hervorragend und in der Relativzahl der Rüstenentwicklung zum Ausdruck gebracht ist b.

Die Nachhilfe, welche die natürlichen Bafferwege von Technik und Birtschaft fordern, besteht bekanntlich in der Herstellung und Sicherung von Landeplägen (Hafenanlagen) und der Reaulierung des Fluße Laufes und ellfers.

Bur Zeit, als man noch auf die natürlichen Wasserläuse allein angewiesen war und demsgemäß selbst die kleineren Nebenstüffe zu benützen suchte, wurden Wehre mit Schützen und Thoren angewendet, um durch Stau eine größere Wassertiese und geringere Geschwindigkeit des Lauses für die Schiffahrt zu erzielen; begreiflicher Weise war das Durchlassen der Boote an solchen Wehren bei plötzlich geöffneten Thoren sowie das hinaufziehen der Boote über diese hindernisse eine gesahrvolle und kostspielige Arbeit.

Befannt und erklärlich ift der Aufschwung, welchen die Flußschiffahrt — diese in vershältnismäßig höherem Grade als die Seeschiffahrt — in unserem Jahrhunderke durch das Aufkommen des Dampfschiffes ersuhr. In neuester Zeit hat dieselbe für den Frachts verkehr durch Ersindung der Rettens oder Tauschiffahrt (Tauerei, Touage) einen weiteren erheblichen Fortschritt gemacht, indem durch die Befestigung an der Rette oder dem Drahtsseile vermehrte Zugkraft entwickelt und der Widerstand der Strömung weit leichter überswunden wird, also namentlich auf Flüssen resp. Flußstrecken mit starker Strömung die Transportkosten weiter gemindert, insbesondere die Bergfahrt beschleunigt und deren Kosten erheblich ermäßigt werden.

§ 17. Unschwer war es in flachen Niederungen großer Stromgebiete oder Küftenstriche die Basserwege kinnflich, durch Aushebung resp. Ausbämmung von Kinnsalen zu vermehren. Bereits im hohen Altertume war man dahin gelangt (Neghpten, China). Allein die betreffenden Kanäle reichten eben nur so weit wie der horizontale Wasserspiegel oder ein diesem nahesommendes, äußerst geringes Gesälle, je nach den örtlichen Berhältnissen. Die lleberwindung von Riveauunterschieden des Terrains ward erst durch Ersindung der Schleuse (Mitte des 15. Jahrhunderts) möglich; erst von da an konnte man die Wasserstraßen längs der Oberläuse der Flüsse in entsprechender Weise fortsezen und mehrere Stromgebiete über Wasserscheiden miteinander in zusammenhängende Kommunikation bringen. In ersterer Hasserscheiden miteinander in zusammenhängende Kommunikation bringen. In ersterer Hinsicht diente die Umgehung der Wehre durch seitlichen Eindau von Schleusen oder Anslage derselben in einem Umgehungskanale; sog. Kanalisterung der Flüsse (neuerdings durch Ersindung der beweglichen oder Radel-Wehre, 1838, auch bei Flüssen mit starken Hochwässern und ungünstigem Bette in ausgedehnterem Maße anwendbar geworden).

In dieser Beise wurden in Frankreich, woselbst die bedeutenbsten Flüsse von Natur aus nur in ihrem untersten Laufe und zwar meistenteils nur in den im Flutgebiet des Meeres gelegenen Streden gut schiffbar sind, 3320 km Flußläuse kunstich schiffbar gemacht; in Deutschland 850 km, in Belgien 800 km, in England 500 km. Die meisten Kanalisserungen in Frankreich, wie jene der Seine, Schelde, Sambre, Mosel und Maaß, stammen aus diesem Jahrhundert, ebenso jene in Deutschland an der Saar, Ruhr, Ems, Havel, Lippe, Saale 2c.

Die Uleberwindung von Bafferscheiden durch Kanäle führte dann zur herstellung eines verzweigten Netzes fünstlicher Bafferstraßen. Die wirtschaftliche Bedeutung derselben liegt darin, daß sie es ermöglichten, diejenigen ökonomischen Effekte, welche die natürlichen Bafferswege im Binnenlande einseitig, in örklicher Begrenzung hervorgebracht, zu verallgemeinern, soweit nicht wieder natürliche hindernisse (zu bedeutende Niveaudifferenzen, Bassermangel zc.) im Bege stehen. Daher das Bestreben der schon durch natürliche Basserstraßen bevors

<sup>5)</sup> Die Angahl ber wichtigeren Safen ber tehres f. bei Kiar, Navigation maritime 1879 verschiebenen Länder famt ber Starte ihres Ber- (Statistique internationale).



zugten Länder: Frankreich, England, Riederlande, später Außland, Schweden, Bereinigte Staaten von Nordamerika, das neue Berkehrsmittel ihren ökonomischen Interessen dienste bar zu machen (hauptsächlich im 17., dann von der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an dis zur Sisendahnzeit), während in Deutschland und Desterreich troß der Vorschläge weitblickender Bolkswirte ) und der Bestrebungen einsichtsvoller Fürsten nur vereinzelte Anlagen zu stande kamen.

Die Eisenbahnen brachten ein relatives Zurücktreten der Kanäle in ihrer Bedeutung für die Boltswirtschaft mit sich; damit einen entsprechenden (nitunter einen mehr als gerechtsertigten) Stillstand im Kanalbau, ja selbst einen effektiven Rückgang im Bestande der Kanalverdindungen (Trockenlegung der Kanäle und Benützung zu Eisendahnen). Nur durch Herfülung von Seeverbindungen (Durchstechung von Landengen mit der Folge außerordentlicher Abkürzung des Seeweges) hat die nioderne Technik inzwischen wieder die Bedeutung künstlicher Wasserstraßen größten Maßstads ungemein gehoben. Die betreffenden Anlagen oder Projekte sind allbekannt. Eben dermalen wird aber allgemein wieder die Frage ausgeworsen, ob nicht auch für den Binnehverkehr der Kanal neben der Eisendahn noch sortan eine selbständige Rolle zu spielen berusen sei (s. § 18) und gehen Bestredungen dahin, durch Anlage eines verzweigten Retes leistungssähiger, zur Besahrung mit großen Booten geeigneter Kanäle, resp. Umbau der alten, unzulänglichen Kanäle, in Verbindung mit erneuter Pslege der allzu lang vernachlässigten natürlichen Wasserstraßen, den Wasserweg zur Förderung des Versehrs bersenigen Güter umfassend heranzuziehen, welche eine anderweitig unerreichdare Erniedrigung der Transportkosten ersordern.

Es besißen gegenwärtig von den europäischen Staaten Kanäle in ungefährer Länge: Rußsand 7000 km, Größertannien und Frland 4830, Frankreich 4650, Niederlande 3079, Deutsches Reich 2668 (hievon Preußen 1070, ohne die im Bau begriffenen), Belgien 996, Schweden 850, Italien 700, Ungarn 630 km. Auch diese Ziffern sind nicht ausnahmsloß genau. Es entfallen hiernach auf 1000 akm Areal Schiffahrtskandie: In Holland 93,3 km, Belgien 34,0, Großedien auf 1000 akm Areal Schiffahrtskandie: In Holland 4,9, Italien 2,3, Schweden 1,9, Ungarn 1,9, Rußland 1,38 km. Zu Beginn der Eisenbahnzeit besaß England (allein) über 4300 km Kanäle, von welchen inzwischen 800 km eingegangen sind. Ungewiß ist es, ob in der obigen Riffer bezügl. Frankreich bie ca. 400 km neuer Kanäle enthalten sind, welche in Frankreich seit 1875 gebaut wurden. Bis zum Jahre 1821 hatte dieses Land 146 Mill. Fres sür Kanäle aufgewendet; von 1821—37 wurden rund 300 Mill. Fres. dem Kanalbaue gewidmet; die Anlagestoften der von Gesellschaften gebauten Kanäle betrugen damals ca. 118 Mill. Fres. Im Jahre 1874 bewilligte die Rationalversammlung 833 Mill. Fres. für den einheitlichen Umbau und den Ausdau des bestehenden Wassen-Repes.

Daß die alten Kanäle mit den Eisenbahn en, nachdem sich das Retz der letteren überall hin ausgebreitet hatte, im allgemeinen nicht erfolgreich konkurieren konken, ist leicht erklärlich. Richt nur machte ungenügende Tiese und Breite, derzusolge sie nur mit kleineren Boten besahren werden konnten, sie unsähig, den gesteigerten Ansorderungen des Berkehrs zu entsprechen, sondern ihre verschiedene Dimensionierung (von den 117 Strecken Kanäle und kanalisierter Flüsse in Frankreich hatte jede eine andere Kassertese, andere Schleußen-Abmessungen z.) im Berein mit dem undefriedigenden Justande der anstoßenden natürlichen Wasserwege behinderte auch den durchgehenden Berkehr, indem, um eine längere Entzerung auf der Wasserbeitraße zurückzulegen, nur ein Schiss werden konnte, dessen Größe und Lauchtiese dem kleinsten der inzwischen liegenden Querschnitte angepaßt war, oder wiederholte Umsadungen, resp. Leichtungen vorgenommen werden mußten, die mit bedeutenden Kosten und enormen Zeitverligten (überdies Ubwartung günstiger Wasserbahn in dezugung günstigen Berkehrsbeziehungen gelegenen Strecken — neben der Sisendahn indezug auf Frachtpreise und Beförderungszeit für den großen Berkehr nicht mehr bestehen. Man hat daher in den kontinentalen Staaten Europa's die Notwendigkeit erkannt, mit entsprechendem Umbau, resp. spltematischem Ausdau des Bassertraßennetzes vorzugehen. In Deut ich and hat der seit 1869 bestehende "Zentralverein sur Hebengen der Frage zugewendet (Preuß. Geseh vom 9. Juli 1866, betressend den Kau neuer Schissahrisstraßen und die Berbesserierung der vorhandenen Wasser).

<sup>6)</sup> S. über bie Borichlage Beche r's betreffs eines beutichen Canalinfteine Roich er, Geich. S. 287.



In ben Bereinigten Staaten wurde bem Kanalwesen andauernde Pflege gewibmet und spielt von ben bortigen größeren Kanalen namentlich der verkehrsreiche Erie-Ranal eine hervorragende Rolle.

§ 18. Die epochemachende Umwälzung im Landverkehr erfolgte bekanntlich durch die Answendung des Schienen wegs (englische Pferde-Gisenbahnen in den Bergwerksdistrikten seit Anfang dieses Jahrhunderts) und die Erfindung des mechanischen Motors, der Lokomotive (Ende der zwanziger Jahre). Es stehen also die Binnengediete rund seit einem halben Jahrhundert unter den Einwirkungen der mit derselben gegebenen Transportvervollkommnung, insoweit diese sich mit dem Fortschreiten des Eisenbahnbaus in den versichiedenen Ländern successive geltend machten. Das Maß eben dieser Bervollkommnung ergibt auch den Maßstad für die Größe des Effekts.

In betreff ber Kosten des Transports ergaben Bergleiche mit den Transportpreisen der alten Berkehrsmittel in allen Ländern so ziemlich das nämliche Resultat: daß die Gisensbahnen im großen Durchschnitt die Kosten des Personens Transports um mehr als die Hälfte vermindert, die Kosten der Güter beförderung durchschnittlich auf 1/4 der Achsestracht herabgesetzt haben. In neuester Zeit ist die Frachtermäßigung für einzelne Artikel hie und da dis auf 1/10 der Achseracht gediehen.

So 3. B. betrug ber mittlere Fahrpreis auf ben franz. Diligencen 14 Cent. per Person und Kilometer, mährend berselbe sich auf der Eisenbahn mit 6,42 Cent. berechnet. Die Rosten des Waarentransports auf den franz. Landstraßen betragen 20—25 Cent. per Tonne-Kilometer, wogegen der mittlere Tarissa der Eisenbahnen Mitte der 70er Jahre sich auf rund 6 Cent. stellt, was natürlich sur einzelne am wohlseissten transportierte Güter, wie Kohle n. a., einen Frachtpreis von 4—3 Cent. einschließt. Der unseres Wissens niedrigste Frachtscha auf deutschen Gisenbahnen beträgt derzeit (für schlessische Rohle nach ost- und westpreußischen Halen zu 1,4 Ps. per 1 tk verfrachtet.

Die Geschwindigkeit bes Bersonen-Transports betrug von Unfang bes Gisenbahnverkehrs in allen Ländern im Durchschnitt ca. 30 kil. per Stunde, während die französischen Diligencen auf den guten Chausseen im Jahr 1839 nur 6,5 kil. fuhren. Das Berhältnis zwischen den Gilfahrten beider Berkehrszweige ift für die Gisenbahn fast noch günftiger.

Die Massenhaftigkeit der Transporte ist bei der Eisenbahn praktisch unbegrenzt bei stabilen Preisen, im Gegensatze zu den Fuhrleuten und Schiffern, die einem größern Andrange von Frachten nicht entsprechen konnten, zunächst aber demselben mit Erhöhung der gewöhnlichen Fahrpreise auf ein Bielfaches begeaneten.

Un Regelmäßigkeit bes Berkehrs (kaum 1% ber planmäßigen Fahrzeit Berspätungen) steht die Gisenbahn weit über den alten Berkehrsmitteln, insbesondere der so vielen Busfälligkeiten ausgesetzen Schiffahrt.

Die Sicherheit ber Reisenben auf ber Gisenbahn hinsichtlich ber Gefahr für Leib und Leben tann nach statistischen Daten auf bas fünfzehn- bis zwanzigfache gegenüber berjenigen auf ben Diligencen angeschlagen werben.

Hiezu kommen endlich die anderen Momente der Qualität des Transports (Komfort bei der Personenbeförderung, Schutz der Güter vor Witterungseinstüssen, Bruch 2c.; so stellt sich z. B. die Ersparnis bei Glas gegenüber dem Schaden durch Bruch bei Straßentransport auf mehr als die gesamte Bahnfracht; weitgehende Verringerung der Asseturanzim Vergleich mit der Schiffahrt).

Hiernach ist der Grad zu ermessen, in welchem die oben entwidelten generellen Wirtungen der Transportverbesserung durch die Dampsbahnen allgemein, insbesondere machtvoll natürlich für alle nicht an einer Wasserstraße gelegenen Gegenden, resp. ganze große Binnensländer, verwirklicht wurden. Und ersichtlich ist, wieso infolge der Relation der Transportverbilligung zu dem Marktpreise der Güter die Folgewirkungen des Gisenbahnbaus hinssichtlich der Preiss und Absatzerhältnisse und sernerhin der von diesen bedingten Produktionsverhältnisse am stärksten sich zeigen mußten bei den minderwertigen Erzeugnissen

ber Urproduktion und daß daher bie lettere in allen ihren Aweigen bie veraleichsweise tiefstareifende Einwirkung erfuhr (Bgl. § 7 und 10). Die eingehende Darftellung biefer Ericheinungen mit allen ihren Begleit- und Folge-Umftanden, eines ber wichtigften und intereffanteften Panitel ber öfonomischen Geschichte unferes Reitalters, tann nur in einem Spezialwerte Rlan finden 1). Dag fibrigens Die Absorption ber toloffglen Ravitalmengen zum Ausbau ber Gifenbahnnete in beiben Gemisphären auf ben Ringfuß einen bebeutenben Ginfluß haben mußte, ift flar.

Speziell im Bergleich zu ben Bafferftragen weifen bie Gifenbahnen außer ber Schnelligfeit bes Transports, bergufolge ihnen eo ipso ber Bersonenvertehr und berjenige Guterverfehr, welcher langlamen Transport nicht verträgt, zuk Arteinbertegt und verfentge werkehr, welcher langlamen Transport nicht verträgt, zuk alle, mehrere bedeutsame Borteile auf: Die Wöglichkeir alleitiger Berzweigung des Reges über alle Landesteile, wodurch für viele Berkehrsrelationen kurzere Distanzen resultieren und ein verhältnismäßig höherer Frachtpreis die Ausgleichung sindet; ununterbrochenen Betrieb, wohingegen die Basserwege während des Berkepskelationen fürzere Aiftanzen resulteren und ein verhältnisnäßig höherer Frachtpreis die Ausgleichung sindet; ununterbrochenen Betrieb, wohingegen die Wasserwege während des Winters, d. i. gerade der Haupt-Transportsonjunktur sür wichtige Artisel, wie Kohle, Getreibe, durch 2—3 Monate unpraktikadel sind, also die Konsumenten zu früherem Bezuge mit den entsprechenden Zinsversusten und Lagerungsspesen nötigen, mitunter auch im Sommer bei Trockenheit teilweise ihren Dienst versagen; leichtere Wanipulation mit den kleineren Einzelsendungen in Zwischenktaionen sowie geringere Ladungs- und Entsadungskosten, was dei Versendung auf kürzere Strecken hinschlich der Verteilung auf die Transportsosten, was dei Versendung auf kürzere Strecken hinschlich geringere Ladungs- und Entsadungskosten, was dei Versendung auf kürzere Strecken hinschlich der Verteilung auf die Transportsosten, was dei Versendung auf kürzere Strecken hinschlich der Kerteilung auf die Transportsosten, was dei Wersendung auf kürzere Strecken hinschlich der Kenteilung auf die Kransportsosten und gegen nurch fallt; geringere durchschnittliche Anlagekosten (wenn sich gegenwärtig die Baukosten der Hauschschapen und die Einrichtungen für den Personenversehr in Abschlag zu bringen, und, was die Durchschnittskosten bei nachklichen Wasserweiter in Abschlag zu bringen, und, was die Durchschnittskosten bei nachklichen Wasserweite, so werden der Korrektionen und Hasenanlagen bei Kanastiserung von Flüssen der Konturenz der Hauschschapen der Korrektionen und Hasenanlagen bei den Aranstiserung von Flüssen der Korrektionen und Hasenanlagen bei den Arastisserie der Kantzeuge Jedermanns zu beliebigem Verteiten mit Selbsistellung der Augkraft, so das eine Konturenz der Frachtsüsser Verlag greifen kann; die Wöglichseit des Anlandens an jeder Stelle, somit der Etablierung von gewerblichen Unternehmungen unmittelbar längs des Weges; Eignung für gewisser Kransportkosten und der so erhoblich geringeren Jugkraft, welche zur Fortbewegung einer gegebenen Gewichtswenge unter

Bafferwege zu hoch angeschlagen. Unbestreitbar bleibt die Gifenbahn binsichtlich des Roft en bestandteiles, welcher in der Berteilung ber Binfen des Anlagekapitals auf. Die thatfachliche Frachtenmenge gelegen ift, bei gereinger und mittlerer Frequenz im Borteile und erft bei ausnahmsweise großen Frachtquantitäten fommen bei den Wasserftragen, wenn lettere auch eine genügende Berzinfung ihres Anlage-tapitals abwerfen sollen, niedrigere Frachtpreise (etwa 1 Pfg. pro Tonnen-Risom.) zum Borscheine. Da nun bei solchen Frachtpreisen erhebliche Mengen von Gütern erst dem Verketze zugeführt würden, wa nun det solchen Fruchtpreisen ergebitige Rengen von Sutern erst vom vertegte zugesigten tourven, welche selbst bei den billigften derzeitigen Frachttarisen der Eisenbahnen nicht oder nur auf kurze Streden transportfähig sind, wie z. B. Steine, Erden, Ziegel, Dünger, Abfälle, Rohlen auf sehr weite Distanzen, so erscheint die Anlage entsprechender Kanale angezeigt, die dann überdies eine ersolgreiche Kombination des Wasser- mit dem Bahntransporte für den Fernverkehr geben würde, wie eine solche vereinzelt schon bei dem Bestande guter natürlicher Wasserstraßen vors sommt. Die Kanalkarise würden dann auch einen Ornc auf die Eisenbahntarise ausüben, gleichtommt. Die Kanaltarife würden dann auch einen Druck auf die Eisenbahntarise ausüben, gleichwie die letzteren seinerzeit bei Entstehung der Eisenbahnen die damaligen Kanaltarise ungemein heradgedrückt haben. Freilich ist nicht zu übersehen, daß auch die Eisenbahnen ohne solche Rötigung imstande sind, für die gedachten Artisel mit ihren Tarisen noch weit heradzugehen, insosern die dadurch neugewonnenen Frachtquantitäten die Selbstsossen noch weit keradzugehen, durch Berteilung der Kapitalzinsen auf die größere Zahl der Leistungseinheiten weiter ermäßigen und für diese Frachten überdies ein Teil der gegebenen eigentlichen Betriebstosten (die "tonstanten" Betriebstosten) außer Ansah bleiben kann, wogegen wieder andererseits die Bedeutung, welche Kanäle im konkreten Falle etwa für die Landesmelioration haben können (Regulierung der Bagserläuse, Entsumpfung u. dgl.) ihre Anlage ohne Rücksicht auf volle Berzinsung der Baufabitalien zu motivieren vermöchte. tapitalien zu motivieren vermöchte.

Das Waß der zeitlichen und örtlichen Entwicklung des Eisenbahnwesens in den europäischen Staaten stellen folgende zwei Uebersichten dar (entnommen aus Brachelli's "Staaten Europa's" und dem "Archiv für Eisenbahnen", womit die Tabellen von Scheel in diesem Hob., III. Bd. F.W. Abh. III. zusammenzuhalten sind).

<sup>7)</sup> Sine solche findet sich in Sax, Berkehrsmittel II. Bb., I. Abschnitt. Sanbbuch b. Polit. Defonomie. 1. 3. Aufl.



| Rilometer lange ber für ben öffentlich |      |               |        |                |
|----------------------------------------|------|---------------|--------|----------------|
| Staaten Anfang                         | 1843 | 18 <b>6</b> 3 | 1883   | 1888           |
| Großbritannien und Frland              | 4660 | 18 580        | 29 621 | 81 521         |
| Deutsches Reich                        | 1070 | 12 635        | 34 676 | 39 785         |
| Frantreich                             | 600  | 11 094        | 28 638 | <b>34 20</b> 8 |
| Defterreich-Ungarn intl. Bosnien 2c.   | 378  | 5 262         | 20 105 | 24 432         |
| Belgien                                | 438  | 1 943         | 4 182  | 4 760          |
| Italien                                | 33   | 2 946         | 9 264  | 11 759         |
| Rieberlande intl. Luxemburg            | 46   | 507           | 2 410  | 2 957          |
| Rufland inkl. Finland                  | 27   | 3 <b>3</b> 87 | 24 066 | 28 517         |
| Spanien                                |      | 2 728         | 7 848  | 9 309          |
| Schweiz                                |      | 1 135         | 2 783  | 2 919          |
| Schweden                               |      | 866           | 6 1 18 | 7 379          |
| Norwegen                               | _    | 275           | 1 877  | 1 5 <b>6</b> 2 |
| Dänemart                               |      | 462           | 1 650  | 1 965          |
| Bortugal                               |      | 304           | 1 482  | 1 804          |
| Turtei infl. Rumelien, Bulgarien       |      | 64            | 1 394  | 1 822          |
| Rumanien                               | _    |               | 1 474  | 2 405          |
| Griechenland                           | _    |               | 12     | 613            |
| Serbien                                |      | · <u>-</u>    | _      | 517            |

| Dichte                   | des Eisenbahnnepe | s und beffen Bert | ehrs anfangs 1888 | 3.               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| •                        | auf 100 gkm       | auf 10 000        | bef. Berfonen     | bef. Gutertonnen |
| Staaten                  | Fläche kommen     | Einwohner tom-    | pro km Bahn       | pro km Bahn      |
|                          | km Bahn           | men km Bahn       | (nach alte        | ren Daten)       |
| Belgien                  | 16,1              | 8,1               | 13 <b>6</b> 86    | 8 <b>262</b>     |
| Großbritannien u. 31     | lan <b>d 10,0</b> | 8,4               | 21 034            | 5 877            |
| Nieberlande infl. Lug    | emb. 8,3          | 6,4               | 9 696             | 3 169            |
| Deutsches Reich          | 7,4               | 8,4               | 6 200             | 4 763            |
| Schweiz                  | 7,1               | 9,9               | 7 576             | 1 970            |
| Frantreich               | 6,5               | 9,0               | 6 82 <b>6</b>     | 8 215            |
| Dänemart                 | 5,1               | 9,3               | 3 880             | 675              |
| Italien                  | 4,1               | 3,9               | 3 674             | 1 127            |
| Defterreich-Ung. infl. & |                   | 5,9               | 2 <b>267</b>      | 2 930            |
| Portugal .               | 2,0               | <b>8</b> ,8       | ?                 | ?                |
| Spanien                  | 1,9               | 5,5               | 1 888             | 1 030            |
| Rumanien                 | 1,9               | 4,5               | 1 000             | 1 040            |
| Schweben                 | 1,6               | 15,6              | 1 156             | 1 056            |
| Serbien                  | 1,1               | 2,7               | ?                 | 7                |
| Griechenland             | 0,9               | 2,9               | ?                 | ž                |
| Norwegen                 | 0,5               | 8,0               | 1 407             | 639              |
| Rukland                  | 0,5               | 3,2               | 1 422             | 1 472            |
| Türfei                   | 0.5               | 1.8               | ?                 | 7                |

§ 19. Post und Telegraph sallen in ihrer Entwidlung teils ursächlich, teils zeitlich mit ber Ausbildung der vorbesprochenen Kommunisationsmittel zusammen. (Ueber die Postund Telegraphen-Geschichte siehe v. Scheel im Hob. Bb. III. F.B. Abh. III.). Insosern die Postanstalt Personen- und Sachen-Berkehr vermittelt, liegt ihre Bedeutung wesentlich in der mit einer organisserten Einrichtung der betreffenden Dienstzweige gegebenen Allgemeinheit, Regelmäßigkeit und Bohlseilheit (vgl. solg. Abschnitt); Borzüge, welche mit der Berallgemeinerung der Sisendahnverdindungen bezüglich des Personenverkehrs relativ schwinden, bezüglich des Güter-Transports auf bestimmte Objekte sich konzentrieren (Packet-, Geldberkehr). Dier handelt es sich somit nur mehr um die spezissische Rolle des Nach richtens verkehrs. In dieser hinsicht aber ist der eben gedachte Zusammenhang mit der Entwicklung des Berkehrswesens überhaupt, insbesondere der Dampslokomotion zu Wasser und Lande, ein so solgemschwerer gewesen, daß man nicht mit Unrecht die Tragweite der betreffenden Folgewirkungen mit der Anregung verglichen hat, welche seinerzeit die Ersindung des Buchdrucks auf die menschliche Kultur übte.

In der wirtschaftlichen Sphäre im engern Sinn ragt zunächst der Einfluß auf die örtliche und zeitliche Preisausgleichung hervor. Durch die Post und den Telegraphen erhält man aus allen Teilen der Welt Berichte über den Saatenstand, den Ernteaussall, die auf den Markt gelangenden Warenmengen, die Lagervorräte 2c.; jede momentane und

lotale Aenderung in den Preisverhältnissen und deren Bedingungen wird sofort zur allgemeinen Kenntnis gebracht, und zwar nicht bloß der Geschäftsleute, sondern Jedermanns (durch die Zeitungen), und übt unmittelbar ihren Einfluß auf die gesamte Preisbewegung. Durch die gleichmäßige und allgemeine sofortige Verbreitung der bezüglichen Nachrichten wirft ein für die Preisdildung relevantes Faktum an tausend Stellen zugleich, also in höherem Maße als die thatsächliche Ab- und Zusuhr der betreffenden Güter an sich im Resultate imstande wäre. Wie alles das namentlich auch im überseeischen Handel gilt, gegensüber jener Zeit, in welcher von der Absendung eines Briefes dis zu dem Eintreffen der Antwort zwischen England und Indien ein Zeitraum von 1½ Jahren vergehen konnte, ist ersichtlich. An Stelle einer territorial beschränkten ist die Weltmarktpreis bild ung getreten. Allerdings ist dadurch der Bereich der Spekulation, d. i. des Gewinnstredens lediglich durch Benutzung vorausderechneter Preisänderungen, sachlich und umfänglich unsgemein erweitert worden, was freilich unverkennbar das aleatorische Element in der heustigen Wirtschaftsgestaltung verstärkt, aber doch erheblich zur universellen Preisausgleichung beiträgt: "ein großer Segen" (Roscher).

Andererseits fällt in die Augen, wie sehr durch den vervolltommneten Nachrichtenverkehr die Sicherheit der Handelsbeziehungen gewonnen hat. Der Machtbereich des Bufalls und der Unredlichkeit ward so erheblich eingeschränkt, daß namentlich der auswärzige Handel eine durchaus solidere Grundlage erhalten hat. Nicht minder erscheinen die übrigen, in § 13 erwähnten Umgestaltungen der inneren Beschaffenheit der Handelsbeziehungen, vornehmlich das relative Zurückbrängen des Zwischenhandels und hervortreten des direkten Berkehrs, durch die in Rede stehende Ursache mit bedingt.

Beiter ist der Nachrichtenverkehr, in hervorragendem Maße der Telegraph, ein wichtiges Mittel zur Erhaltung wirtschaftlicher Güter und zur Minderung von Gesahren für den Menschen (meteorologische Berichte zur Borherbestimmung von Stürmen, Gewitztern, Hagel, semaphorische Kommunikation zwischen Schiffen und der Küste, Dienste des Telegraphen in Feuers oder Wassersnot 2c.) und zählt hieher auch der Dienst, welchen der Telegraph als Sicherheitsbehelf im Gisenbahnwesen leistet.

Die Bedeutung des modernen Nachrichtenverkehrs für die tech nische Ausbildung der menschlichen Wirtschaft ist nicht minder hoch anzuschlagen. Zeder Fortschritt wird durch ihn rasch zum Gemeingut, der Erfolg oder die Joee des Einen zum Ansporn gleicher oder höherer Leistungen bei Anderen, der Gedanke Eines Ropfes zum Anreger ungezählter Mitstrebender; ist dies doch nur eine Seite der Rolle, welche die Nachrichtenverkehrsmittel als Kulturwerkzeung überhaupt spielen. Wie sich das Zeitungswesen in seiner Entstehung und allmählichen Entwicklung an die Post angeschlossen, die ja die notwendige Voraussehung desselben bildete, so hat es mit den der Gegenwart angehörigen Fortschritten derselben und dem Telegraphen erst jenen ungeheuren Ausschwung genommen, dessen Beuge wir sind. Welche mannigsaltigen Einflüsse auch sonst hiervon aus die Gestaltung des socialen Lebens ausgehen, läßt sich leicht im einzelnen verfolgen.

Schließlich ist das Bedürfnis und der Nupen eines organisierten Nachrichtenbienstes für die Lebensthätigkeit eines entwickelten Staatskörpers nach allen Richtungen seiner Besthätigung offenliegend, so zwar, daß geradezu die Entstehung der Postanstalten von diesem Punkte aus den Anstoß erhielt (Staatsposten der antiken Reiche, insbesondere der römischen Raiser, dann Neuschöpfung solcher von seiten des sich bildenden Einheitsstaates mit Aussgang des Mittelalters). Der gesamte Charakter unseres heutigen öffentlichen Lebens beruht wesentlich mit auf den modernen Kommunikationsmitteln.

Das Telephon (Fernsprech-Apparat) erscheint vom ökonomischen Standpunkte als eine technische Bervollkommung des Telegraphen, insbesondere für den Lokalverkehr von Besteutung, obschon die Einrichtung bereits auch auf längere Entfernungen benuthar ist.

Digitized by Google

Die jüngste Entwidlung ber Post- und Telegraphenanstalten in ben wichtigsten Staaten, sowie die Stärke bes Verkehrs auf benselben ist ft a tift is ch dargestellt von Scheel im Hob. Band III. F.B. Abb. III.

### II. Die Verkehrsmittel als Objekte der Staatswirtschaft.

Bgl. insbesondere Sax Berkehrsmittel I. Bd., S. 62 ff. und II. Bd., S. 82 ff., G. Cohn, Untersuchungen über Englische Eisenbahnpolitik 1874, der s., Der Staat und die Eisenbahnen in hilbebrand 3. 33 (1879) S. 1 ff. und Englische Eisenbahnpolitik der lepten 10 Jahre, 1883. Adams, Railroads, their origin and progress, 1880. Ju § 27 Schluß siehe Michaelis, Bolksw. Schriften 1873, I. Bd., Dorn, Aufgaben der Eisenbahnpolitik, 1874, und die Berhandl. der Kongresse Deutscher Bolkswirte über die Eisenbahnkrage. Lehr, Eisenbahn-Tariswesen und Eisenbahnmonopol, 1879. Ulbrich, Das Eisenbahnkariswesen 1886.

§ 20. Aus ber täglichen Erfahrung weiß Jedermann, baß bie Berkehrsmittel, welche boch im Grunde nichts anderes find als Ravitalien, die wie alle anderen durch Arbeit in Thätiakeit gesetzt werden , bennoch den Unternehmungen der Brivatwirtschaft nicht gleich: fteben, vielmehr ähnlich bem Mung- und Bantwefen einer Regelung feitens ber vom Staate bargestellten Gemeinwirtschaft unterliegen. Jeber fagt sich wohl auch fofort, daß biefe thatfächliche Ericeinung eine notwendige ift. Allein die Grunde berfelben find nicht im nämlichen Make offenliegend, und es weisen bie verschiedenen Berkehrsmittel in Dieser Richtung Abweichungen auf, welche erft bei näherer Untersuchung als bloge Modifikationen ber wesentlichen Grunderscheinungen erkannt werden. Es ift baber eine allgemeine Reitftellung ber Momente erforderlich, infolge welcher die Berkehrsmittel als Gegenstand ber Gemeinwirtschaft auftreten. Berschiedene Seiten bes ötonomischen Befens ber Bertehrsmittel find es, welche eben biefes bedingen. Dabei muß nur vorausgeschickt werden, bag wir unter Staatswirtichaft. welche Bezeichnung wir hier für bas Gingreifen bes Staates brauchen, auch die Funktion ber untergeordneten gemeinwirtschaftlichen Organe. ber foa. Selbstverwaltungskörper, sowie der staatlich regulierten Unternehmungen subsumieren, welch' lettere die Staatsverwaltung zuläßt, um durch dieselben unter den Formen der Brivatwirtschaft gemeinwirtschaftliche Awede zu realisieren.

Die Gründe, aus welchen die eigentliche Privatunternehmung hier nicht Plat greift, sind selbstverständlich die nämlichen, wie bezüglich anderer Gebiete: Entweder rein thatsache liches Ungenügen der Privatwirtschaft für den betreffenden Zweck, oder notwendiger Beise eintretende mangelhafte Erreichung oder gar positive Gefährdung desselben durch jene.

§ 21. Die lediglich faktische Richtbethätigung ber privaten Rrafte im Berkehrswesen als Beranlassung bes Eintretens ber Gemeinwirtschaft ist wohl nur als geschichtlicher Ausnahmsfall anzuführen.

Während in den primitiven Zeiten, da der natürliche Boden als Weg diente und die Berkehrsmittel in den einsachsten Trag- und Zugvorrichtungen bestanden, von gemeinwirtschaftlichem Eingreisen selbstverständlich keine Rede war, trat die Unzulänglichkeit der Einzelsträfte mit dem Entwicklungsstadium hervor, in welchem die Ebnung der Wege (Aufdämmung eines Straßenzugs), Ueberdrückung der Wasserläuse und die Herstellung künstlicher Wasserstaßen (Hasendauten, Flußkorrektionen, Kanalanlagen) eine relativ schon bedeutende Kapitalfizierung darstellen. Schon aus diesem Grunde erklärt es sich, daß der in der Aussibildung begriffene Staat hierin eine Aufgabe für sich und seine Zwecke erkannte, indem die Herstellung kunstmäßiger Land- und Wasserwege überall bereits in ältesten Zeiten als öffentliche Produktion erfolgt, während die Beschaffung der Fahrzeuge und der motorischen Kräste im allgemeinen bis auf den heutigen Tag der Privatwirtschaft verbleibt. Die fortschreitende technische Entwicklung der Verkehrsmittel bedeutet freilich ein stetiges Anwachsen des Kapitals, insbesondere des stehenden Kapitals, und ein relatives Zurücktreten der anderen Pros

duftionsfattoren, wie auf ben übrigen Gebieten. Allein auch die Leiftungsfähigfeit ber Brivatwirtschaft erstarkt in gleichem Mage, so zwar, baß sie felbst ben von ben modernen mechanischen Berfehrsmitteln erforderten enormen Ravitalsaufwänden vollständig gewachsen ist. War es ja boch gerade die Brivatunternehmung, welche im Gilenbahn: und Telegraphen: wesen als Bionier voranging, und hat dieselbe im Dienste und unter ber Reglementierung ber Staatsverwaltung beutzutage bie großartigften Leiftungen aufzuweisen (Weltbahnen, Sueze, Banama-Ranal, transozeanische Rabel). Nur im Berlaufe biefes Entwicklungsganges ift örtlich pereingelt ber in Rebe ftebenbe Sall eingetreten, wie 3. B. bie und ba gur Reit ber alten Rommunifationsmittel ein regelmäßig über bas Land verzweigter Berfonenund Sachen-Transport in ermunichter Beise von der Brivatunternehmung nicht ins Leben gerufen und baber von ben eben aufgetomnienen, junachft ausichlieflich bem Rachrichtenverfebr gewidmeten ftagtlichen Boftanftalten übernommen murbe. Aus neuerer Zeit maren Boft bampferverbinbungen mit entlegenen überfeeischen Ländern bieber zu rechnen. 8 22. Bon enticheidenbster Bedeutung ift ber Umftand, daß den Berkehrsmitteln in febr weitem Umfange als Boftulat ber Wirtschaftlichkeit bie Monopoleigenichaft anklebt,

was, infoweit bies ber Kall, die Ungulanglichkeit ber Brivatwirtschaft mit fich bringt. Es folgt bas aus bem Borwiegen bes ftehenden Kapitals in ben Bertehrsmitteln. Benn ein Es folgt das aus dem Borwiegen des stehenden Kapitals in den Berkehrsmitteln. Wenn ein gegebenes Mat von Rutungsmöglickleit, d. i. hier von Berkehrskeistungen, genügt, eine gewisse Rapitalsizierung als ökonomisch richtig erscheinen zu lassen, so muß der Anlage jenes Rutungsmaß auch dis zu ihrer Amortisierung gesichert sein, wenn nicht ein Kapitalverlust eintreten soll, und erfährt auf der andern Seite die ökonomische Ersprießlickleit der Anlage eine um so weiter reichende Steigerung, je mehr Rutungsaste über obiges Minimalquantum hinaus zur Ableistung gelangen können, dis zu einem Höhepunkte, bei welchem die Leistungsfähigkeit der Anlage erschöpft ist und die Frage wegen weiterer Kapitalsixierung sich stellt. Wan kann, die Häusigkeit der Berkehrsleistungen als Dicht e der Intensitätierung sich stellt. Wan kann, die häusigkeit der Berkehrsleistungen als Dicht e der Intensität des Verkehrs bezeichnend, diesen Wenzpunkt das "relative Intensitätsmaximum" des Verkehrs, resp. der bezüglichen Anlage, nennen. Es ist nun leicht einzusehen, daß das betressen Rutungsmaß ze einem vollkommeneren Verkehrsmittel, gegenüber einem in gleicher Richtung besindlichen minder vollkommeneren, von selbst zusällt.

Das volltommenere Berkehrsmittel zieht ben Berkehr an fich und genießt fobin zwischen benfelben Endpunkten gegen ein nicht auf gleicher Stufe ftebenbes (g. B. Gisenbahn gegen Strake) ein natür liches ober faktisches Monopol, welches sich überdies bis zu einer gewiffen Grenzlinie auch feitlich geltend macht, so weit nämlich, als es daselbst vorteilhaft ift, anstatt einen bestimmten Endpunkt in gerader Richtung auf dem Wege des minder volltommenen Berkehrsmittels aufzusuchen, sich junachst zu einem dahin führenden volltommeneren zu wenden und ben Endpunkt auf biefe Beise in einem (rechten) Binkel zu erreichen. Seißen wir bie von ber jo bestimmten Grenzlinie umichloffene Rlache ben (natürlichen) Berfehrsrapon eines Berkehrsmittels, so können wir sagen: Jedes Berkehrsmittel hat einem minder vollfommenen gegenüber in feinem Berkehrsragon ein thatfachliches Monopol.

meneren, bon felbft gufällt.

Diesem muß fich, wenn die an die Spitze gestellte ökonomische Bedingung für die fruchtbarfte Ravitalfirierung erfüllt sein soll, ein kunftlich geschaffenes Monopol hinsichtlich ber Unlage aleich vollfommener Berfehrsmittel in bem Berfehrsrapon eines gegebenen anschließen, d. h. es muß die Anlage mehrerer gleich volltommener Berkehrsmittel ausgeschlossen werden, sofern bei örtlicher Gebundenheit der möglichen Rupungsatte die nach Obigem ötonomisch erforderliche Gesamtmenge berselben nur durch deren Zusammensassung für Eine Anlage fich ergibt.

Solches ift nun ber Fall bei den Land- und Bafferftragen aller Art; dann bei Gifenbahnen und Telegraphen hinsichtlich ihrer gesamten technischen Bestandteile, wogegen die Fahrzeuge und Motoren für den Transport auf Land- und Wasserfraßen an sich nicht lokal gebunden sind, ihre Beistellung und Ausnühung sich daher im Wege der privatwirtschaftlichen Konkurrenz vollzieht. Die örtliche Gebundenheit tritt aber auch bei ihnen dort ein, wo ein bestimmter Turnus bes Bertehrs aufrecht erhalten werden muß, fo bei den Boftfurfen.

Durch ein vom Staate diesfalls verliehenes, rechtliches Monopol wird die wirticaftliche Wirkfamteit ber in ben Bertehrswegen zu figierenden Rapitalien vollends gefichert.

Ein solches Monopol kann aber bei ber Bebeutung bes Verkehrswesens für bas wirtschaftliche, wie für bas gesamte Leben bes Einzelnen und der Gesellschaft unmöglich der Privatunternehmung zur Ausbeutung überlassen werden. Der Privatunternehmer als Monopolist
könnte willfürlich die Güter oder Nachrichten des Einen befördern, des Anderen nicht, oder
von Ersterem höhere Preise begehren als von Letzterem. Die Erstenzbedingungen jedes
Einzelnen wären also in gefährlichster Abhängigkeit von anderen Wirtschaftssubjekten, was
unbedingt ausgeschlossen sein muß. Es sehlt die notwendige Voraussetzung der Zulässigkeit
der Privatwirtschaft: der Regulator einer ausreichenden Konkurrenz von Unternehmungen.

§ 23. Bu vollem Erfaffen bedarf es eines langeren Berweilens bei letterem Buntte. Die Befriedigung bes Berkehrsbedürfniffes durch Brivate murbe vorausfeten, daß in demselben Berkehrärapon mindestens zwei solcher Unternehmungen vorhanden seien, welche beibe zur Bemaltigung bes gesamten Bertehrs gleich ausgerüftet maren, Die also beibe für genau die nämlichen Berkehrszwecke das gleiche Rapital fixiert hätten, welches, Einmal aufgewendet. bereits genügt, um die benötigten Leistungen zu prästieren. Es müßten neben einander für Gine Berkehrsrelation zwei Strafen, zwei Ranale, zwei Gisenbahnen, zwei bafen gebaut, zwei Bostfurse eingerichtet, zwei Telegraphenleitungen hergestellt sein, wo Gine vollkommen ausreicht. Ja noch mehr: Zwei konkurrierende Unternehmungen wurden nicht aenügen, ba biese bie Konkurrenz hinsichtlich ber Leiftungen und ber bafür begehrten Breise leicht burch Berabredung ausschließen können. Es müßte eine, solche Berständigung verhindernde Bielheit von Unternehmungen fonfurrieren. Bei ben bedeutenden und fortwährend zunehmenden Rapitalmaffen, welche die Berkehrsmittel erfordern, wurde dies eine ungeheure Rapitalverschwendung bedeuten , sonach die Kosten des Berkehrs dermaßen erhöben, daß das Grundpringip aller Wirtschaft ein solches Berfahren verbietet, wenn es felbst bentbar mare, daß fich bas Rapital thatfachlich für diese Ronturreng fande.

Das wird jedoch — abgesehen von dem Ausnahmsfalle einer Täuschung über das Waß der gegebenen Rutungsmöglichkeit — schon deshalb nicht geschehen, weil, wenn das für eine Anlage genügende Waß der Rutung sich auf ein vervielsachtes Kapital über mehrere Anlagen verteilt, die unzureichende Ausnutung jeder einzelnen eine mangelnde Kentabilität im Gesolge hat. Es mangelt hier eben das notwendige Ersordernis der Konkurrenz privater Unternehmer, daß jeder der letzteren die Möglichkeit vor sich sehen nuß, bei entsprechender Kreisktellung resp. Gestehungsfostenverminderung die konkurrenzierte Bedürsnisbefriedigung bis zur vollständigen Ausnützung der von ihm repräsentierten Produktivelemente zu übernehmen, während hier eben immer nur eine Teilung der gegebenen Leistungsmenge, die für sich zur Ausnützung einer Anlage notwendig ift, sich darbietet.

Ganz das Gleiche gilt von dem der Konfurrenz ähnlichen Berhältnisse der Berkehrstationen gestehrstationen gestehrstationen zweier oder mehrerer Kommunikationenittel in den sogenannten Knotenpunkten ber verkehrstationen zweier oder mehrere Rommunikationenittel in den sogenannten Knotenpunkten ber hervorgeht. Dasselbe entsteht, wo die nämlichen Endpunkte durch (mindestens) zwei gleichartige Berkehrsmittel verdunden sind, also in zwei (oder mehrere) Verkehrsrahone (gleichartiger Berkehrsmittel) fallen; ein Berhältnis, welches erklärlicher Weise mit der Bervielsältigung der Berkehrsmittel immer häusiger wird. Es würde eine ganz unökonomische Auswendung von Kapital (zu Fahrzeugen und zu dem Betriebe) sein, eine konkurrierende Besorgung der gesamten gegebenen Verkehrsakte auf beiden, resp. sämtlichen Routen anzustreben. Vielmehr legt sich eine Teilung des Verkehrs der "Anotenpunkte" unter die sogenannten "Konkurrenz". Routen im Verhältnisse ihrer wirtschaftlichen Qualisikation, d. h. die einverständliche Besorgung desselben in der Weise, daß der geringstmögliche Kostenauswand resultiert, der maßen nahe, daß nur eine völlig mißverständliche Aussassiche (amerik, doorden. Hauptbeispiel die Eisenbahn-"Kartelle" (amerik, pools).

Höchstens könnte man dieses Berhältnis als "Quasis Ront urren 3" bezeichnen, um anzubeuten, daß es ben äußeren Schein der Konkurrenz besit, insofern es die Eransportkoften der "billigeren Route" zu den für alle Routen maßgebenden macht, wobei aber nach Erreichung dieses Resultats, d. i nach vollzogener Berkehrsteilung, eben wieder eine monopoliftische Besorgung der abgegrenzten Berkehre vorliegt. Und jene Wirkung ist ja auch nur auf eine Ans

zahl Fälle, nämlich die Anotenpunkte, beichränkt und gilt somit selbst bei der höchsten Entwicklung des Berkehrswesens immer nur partiell. Wollte man — was anzustreben wäre, wenn die darin erblickte Konkurrenz allgemein in Wirksamkeit treten sollte — die Zahl der Anotenpunkte so vermehren, daß jeder Berkehrspunkt praktisch in die Sphäre eines solchen eingezogen würde, so käme wieder eine ungemessene Bervielfältigung der Anlagen heraus, welche die Kapitalkosten enorm steigern müßte.

Die Konkurrenz würde also im Bergleiche mit dem Monopol auch weit höhere Gestehungskosten des Transports ausweisen und verbietet sich daher wirtschaftlich von selbst, wogegen andererseits das Monopol hinsichtlich der Preise und Qualität der Berkehrsleistungen im Sinne der Gesamt-Interessen und somit durch die Organe der Gesamtheit ausgeübt werden nuch.

§ 24. Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Berweisung des Berkehrswesens in das Gesbiet der Staatswirtschaft fußt ferner auf der vorangestellten Bedeutung desselben für das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben, welche eine alleitige Entfaltung der Berkehrsmittel als Bedingung der Gesamtentwicklung erkennen läßt und sonach nicht gestattet, dieselbe von der Aktion der Einzelkräfte abhängig zu machen und begrenzen zu lassen. Ganz abgesehen von den Zufällen, welchen die Entwicklung ausgeseht ware, zeigt sich hier ein offenbares Ungenügen der Privatunter=nehmung in weitem Umfange, so daß ganz von selbst die Aufgabe sür die Gemein-wirtschaft sich stellt.

Ein Brivatunternehmer wirtschaftet nach dem Grundsate des Anstrebens der erreichbar höchften Rente. Er findet fich nicht ein, wenn die erzielbaren Breife einen angemeffenen Gewinn nicht absehen laffen, und er nimmt bei ber Breisftellung nicht bie minbefte Rudsicht auf den Einfluß, welchen diese auf die ökonomischen Berhältnisse derjenigen, welche die Breise gablen, übt; er begehrt die erreichbar höchsten Breise, was freisich im porliegenden Kalle nicht extrem aufzufaffen ist, sondern badurch eine gewisse Ginschräntung erfährt, daß bas Borwiegen des stehenden Rapitals in den Berkehrsmitteln mit ber bemielben innewohnenden Ausnugungstendenz das Wotiv abgibt, durch Breiserniedrigungen eine größere Bahl von Rubungsatten, also die höchstmögliche lohnende Frequenz zu erreichen. Nun fordert es aber der oben bezeichnete Gesichtspunkt, daß Berkehrsmittel auch da angelegt werden, wo sich mangels einer privatwirtschaftlichen Rentabilität die Brivatunternehmung hiezu nicht bereit findet, sowie ferner, bag unter gewissen Umftanden die Transportpreise tiefer gestellt werben, als ein Bribatunternehmer — selbst unter ber Ginmirfung bes gedachten Motivs - thun wurde, zuweilen fogar unter bie privatwirtschaftlichen Selbstfoften, bann nämlich, wenn bem öfonomischen Gebeihen ber Staatsangehörigen und ben bavon abhängenden boberen Intereffen ber Gesamtheit die Nugungen ber betreffenben Bertehrsmittel nur unter biefer Bedingung im vollen erwunichten Mage bienftbar gemacht werden können. Der in beiben Fällen auftretende Ausfall gegenüber ber privatwirtschaftlichen Rente ber aufgewendeten Rapitalien tann ber Natur ber Sache gemäß nur von ber Gefamtheit, vermöge ber raumlichen und zeitlichen Einheit, welche ber Staatsverband barftellt, getragen werden, und die Uebernahme der betreffenden Rapitalanlagen auf die Gemeinwirtschaft wird folglich zur Notwendigkeit.

Der gebachte Entgang ift, bas Boltsvermögen im ganzen ins Auge gefaßt, nur ein scheinbarer, wenn die ins Bert gesetten Anlagen nicht etwa das Maß des Gesamtbedurfnisses überschreiten. Denn vermöge der durch die Bertehrsmittel herbeigeführten Kostenminderung und deren Einstüssen und die Preis- und Ertragsverhältnisse ergibt sich direkt ein mindestens äquivalenter Zuwachs am Bolkseinkommen oder es erscheinen jene Berkehrsmittel, (wie z. B. strategische Bahnen, Kriegshäfen) als allgemeine Staatsausgabe von sehr bestimmtem politischem Berte, der sich dann wieder in der Gesamtbeziehung zwischen Staatsleben und Bolkswirtschaft in mittelbaren Rugen für letztere übersett.

In Diesem Sinne spricht man mit Recht von einer in diretten ober fta ats wirtschaftlichen Rentabilität ber Bertehrem ittel und in letterer liegt die Rechtsertigung, mit ber Subsumtion ber Berkehremittel unter bie Gemeinwirtschaft, wo Kollettivzwede es erheischen, ben Entgang gegenüber einer privatwirtichaftlichen Rente auf Die Gesamtheit zu übernehmen, wobei eben ein Teil ber Bevölferung für Die Uebrigen, refp. Die Gegenwart für Die Butunft ober umgekehrt, Laften übernimmt.

Dabei darf freilich nicht weiter gegangen werden, als das ftritte Bedürfnis heischt, und ift darauf zu achten, daß, so weit möglich, der Berteilung des Rupens der bezüglichen Anlagen auf die verschiedenen Gruppen und Rlassen der Staatsangehörigen auch eine verhältnismäßige Beranziehung zu den Rosten entspreche-

§ 25. Auf den ersten Anblick hat es den Anschein, als wenn hieraus nur etwas für einen Teil der notwendigen Berkehrsmittel solge, nämlich nichts sür diejenigen, welche wegen vorhandener Rentadilität im privatwirtschaftlichen Sinne auch von der Privatunterenehmung zustande gebracht würden. Allein es tritt für letztere, z. B. die sogenannten "guten" Linien der Eisenbahnen, der Gesichtspunkt des Einflusses der Transport priche auf die Wirkung der Berkehrsmittel in Geltung, welcher die ungünstigen Erscheinungen klar erkennen läßt, die eine Konkurrenz privater Unternehmungen diessalls ausweisen würde. Mängel, welche mit dem Walten der Konkurrenz in gewissem Maße unzertrennlich sind, würden hier, bei der Eigenart der Verkehrsmittel, in so hohem Grade gesteigert, daß sie die Zulässigtet der Konkurrenz geradezu ausschließen.

Solche Schattenseiten der Konkurrenz sind: erstens daß, weil zeitlich ein mehrsaches von bemienigen Kapital aufgewendet wird, welches auf die Dauer für das konkrete Maß des Bedarfs ausreicht, und somit, wo das der Fall, die Eigenkosten der betreffenden wirtschaftlichen Leistung erhöht werden, eine Tendenz zur Erhöhung der Preise überhaupt erzeugt wird, und zweitens, daß dieseinigen Konsumenten, denen die Konkurrenz nicht oder in geringerem Grade entgegenkommt als anderen, in ihrer wirtschaftlichen Lage gegenüber den letzteren benachteiligt sind. Auch in der Produktion und im Handel treten diese Rachteile der Konkurrenz auf, allein größtenteils paralysiert und überwogen von den Borteilen, welche dieselbe bietet. Die Kapitalien der im Konkurrenzfampfe unterliegenden Produktiv- und Handels-Unternehmungen können zum großen Teile wieder anderweitig nugbar gemacht (eine gegen die Konkurrenz zu ungünstig produzierende Fadrikanlage in eine andere umgewandelt, nicht renticrende Handelsgeschäfte liquidiert) werden, die Selbskoskenendichneng infolge Vereilung des gegebenen Umsatzes auf zu viele Konkurrenten tritt also, weil die günstigst Situierten schließlich das Feld behaupten, auf die Dauer nicht ein, und eine lokal unzureichende Konkurrenz sinde ein, und eine lokal unzureichende Konkurrenz sinde bald ihr Ende, weil der Zutritt neuer Witbewerder stets offen ist.

Auf vorliegendem Gebiete mußte sich die durch mehrfache (konkurrierende) Anlagen erwachsende Erhöhung der Eigenkosten des Transports (erhöhte Berzinsungsguote und Betriebetoften ber mehrfachen Leiftungen) infolge ber engen Abgefchloffenbeit bes Kreises ber angeblichen Konkurrenten und ber Nichtzuruckziehbarkeit ber mit bem Boben fest verbundenen Teile der Anlagekapitalien, die im Gegensate zu anderen Brivatunternehmungen den weitaus beträchtlichsten Teil der Anlagekosten ausmachen, auf bie Trausportpreise übertragen; serner würde eine ungün stige Situierung eines Teiles ber Birtichafts subjette, refp. einzelner Teile bes Landes, in den Berfebreverhaltnissen eintreten, je nach ber zufälligen Gestaltung ber Ronturreng verhältniffe, und insbesondere gegenüber ber ben Roftenpuntten gugute tommenden Quafi-Ronfurreng eine ungunftigere Situation für die übrigen Dertlichkeiten. Beibes ift bei ber tiefgreisenden Bedeutung der Rommunikationsmittel nicht zu bulben. Siezu fommt endlich, daß ichon brobende Konfurrenz (und Quafi-Konfurrenz) Berkehrzunternehmungen abhalten murbe, bie weitestgehende Berabsebung ber Breise, Die fich ichlieflich burch bauernde, mehr als verhältnismäßige Sebung ber Bertehrsmengen bezahlt macht, eintreten ju laffen (wie bies bas Monopol mit zeitlichem Entgange thun tann), ba jene nicht wiffen, ob ihnen auch die Früchte folcher Bersuche und temporarer Opfer gesichert find, und weiter, daß die Brivatunternehmung der Bersuchung ausgesett ift, sich für Berlufte infolge übertricbener Ronfurrenz auf der einen Seite durch unangemeffen hohe Breise ober ungebührlich mangelhafte Leiftungen auf anderer Seite ichablos zu halten.

Alle diese Momente zusammengenommen führen zu ber Erkenntnis, bag bie Privat-

unternehmung nicht imstande ist, diejenige Gleichmäßigkeit und Bollständigsteit ber Entwicklung der Berkehrsmittel in einem Lande, sowie insbesondere die jenige Gleichmäßigkeit und Angemessenheit der Preisskellung bei densselben zu prästieren, welche die Wichtigkeit des Berkehrswesens für die Gesellschaft und alle ihre wirtschaftenden Glieder ersordert, sondern daß diese Ausgabe nur seitens der Gemeinswirtschaft lösdar erscheint. Es ist dies der Gesichtspunkt, welchen die Beachtung der Berskehrsmittel als Instrumente der Bolkswirtschaftspssege und der Staatsadministration an die Hand gibt.

§ 26. Ergänzend das Borstehende, aber selbständiger Ersassung würdig, ist schließlich das Moment, daß den Berkehrsmitteln ein unwiderstehlicher Zug planmäßiger eine heitlicher Organisation innewohnt, wie er nur in der Gemeinwirtschaft, nicht aber in der, ausschlichlich zersplitterter Aktionen fähigen und den Leitpunkten des einseitigen Sonderinteresse folgenden Privatwirtschaft seine Berwirklichung sinden kann. Diese Planmäßigkeit äußert sich sowohl hinsichtlich der Anlage der Verkehrsmittel als hinsichtlich des Betriebes gewisser Berkehrszweige.

Bei der Anlage ift anzustreben, daß die größtmögliche Anzahl von Berkehrsbedürfnissen mit dem erreichder mäßigsten Kapitalauswande befriedigt werde, was schon angesichts der großen Wengen stehenden Kapitals, welche die vervollsommneten Berkehrsmittel absorbieren, sundamentale Bichtigkeit besigt. Zu die eine planmäßige Richtung der einzelnen Berkehrslinien von vornherein Plat greisen, so daß nicht ein mehr oder minder zusälliges Durcheinander von solchen, sondern ein einheitliches Berkehrsmittelisssem zur Erscheinung gelangt, in welchem die einzelnen Glieder sich in wechselseitiger Beziehung, resp. in von den Berkehrzwecken und Bollsommenheitsgraden bedingter Unterordnung aneinander schließen, und auf successive Fortentwicklung nach der Rangordnung und den nen auftauchenden Ansorderungen der Gesamt Berkhrößedürsnisse gung der Anlagen über das Zand als das "N e p" der diversen Verlerbrömittel und fordert Rechnete Bestehung und weitere Berbichtung als Bedingung der Wirschaftlichkeit.

Rur bei berartiger Planmäßigkeit der Anlage vermögen die Berkehrsmittel ihren vollen Ruben zu entfalten. Das einzelne Glied sunktioniert dann eben als integrierender Bestandteil eines lebendigen Ganzen, indem es nicht nur im eigenen Bereiche fruchtbarer wird, sondern in gleicher Weise auf die übrigen zurüdwirkt. Zeder einzelne Straßenzug muß so in richtiger Berbindung stehen mit den übrigen, jede Bahulinie, jeder Kanal muß a priori als Bestandteil des Gesamtnehes aufgesaßt und ausgeführt sein und Gisenbahnen, Schiffahrtswege und Landstraßen muffen sich wieder systematisch einander angliedern.

Burbe die Zusammensehung des Repes beliebig sich bilbenden Privatunternehmungen überlassen. so würde immer nur die einzelne Linie vom Standpunkte des privatwirtschafts lichen Ertrags in's Auge gefaßt, wodurch die Bemessung jeder einzelnen Anlage nach den Ameden der Gesamtheit nur bochft mangelhaft jum Ausbrud fame. In entwickelten Bebieten wurden vielleicht mehrere Linien überfluffiger Weise neben einander — konkurrierend - anaeleat, in anderen mit poranssichtlich schwachem, privatwirtschaftlich ungenügend rentierenden Bertehr teine. Rwar äußern die für fich genommen nicht fofort rentablen Rebenlinien eine Rudwirtung auf die in ben hauptrichtungen bes Berkehrs gelegenen Nebesglieder, die "Sauptlinien", indem fie den letteren Bertehr zuführen, fie wie man fagt "befruchten", und es wurden baber bis zu einem gewiffen Grabe berartige Zweigglieber als "Saugabern" bes Berkehrs von ben Unternehmungen ber Sauptarterien auch bei temporarem Ertragsausfall angelegt werben; allein boch eben nur "bis zu einem gewiffen Grade", d. h. bei nabeliegender sicherer Refompensation, und nur unter besonders günstigen Umständen oder je nach dem zufälligen Drängen einer Konkurrenz. Bon der bewußten, streng durchgeführten Planmäßigkeit des Nebes ware keine Rede, dasselbe würde im Gegenteile nicht wenig Lucken aufweisen; um so mehr bann, wenn infolge schädlicher Konkurrenzbestrebungen sich mehrere Unternehmungen in die einträglichen Hauptverkehrsrelationen teilen ober gar lediglich auf Abfindung berechnete Konkurrenzdrohung die Rapitalkraft der Unternehmungen schwächen würde. Dem gegenüber gewährt die einheitliche Netzesanlage, welche gestattet, mit dem gesicherten hohen Ertrage der Hauptlinien den Ausfall auf unergiedigen Rebenlinien zu becken, auch für die Durchführung der Netzespläne offenbaren Borteil.

Die Detonomie der Anlage bei solcher Syftemmäßigteit läßt sich leicht weiter versolgen. So ist es möglich, den Berkehr zwischen zwei Bunkten über einen dritten im Binkelwege zu leiten, derart, daß bis zu diesem Echpunkte durch den doppelten Berkehr eine Rostenminderung erzielt wird, von dort bis zu dem erstgedachten Endpunkte aber eine einfachere Anlage genigt, während bei Konkurrenz von Privatunternehmungen beide Berkehrstelationen unabhängig von einander und solglich koskspieltiger betrieben würden. Ferner kann die systematische Aulage z. B. bei den Nachrichtenverkehrsmitteln nur auf den durchschnittlichen Berkehr berechnet sein, die Besorgung eines ausnahmsweise überdurchschnittlichen Berkehre in einzelnen Relationen aber der Zuhilfenahme von anderen (Hilfs-) Routen, die im selben Zeitpunkte unterdurchschnittlich beansprucht sind, anheimgegeben bleiben. Bei selbständigem Betriebe müßte jede der gedachten Routen mit voller Leistungsfähigkeit für überdurchschnittlichen Berkehr ausgestattet sein.

hinsichtlich bes Betriebes ist es bei den Transportmitteln im engeren Sinne ein sehr gewichtiges Postulat der Ockonomie, welches schon bei der Anlage zu berücksichen kommt, lettere technisch so einzurichten, daß — abgesehen von ganz speziellen Verkehrsverzhältnissen — die Cirkulation von Fahrzeugen von allen Teilen über das ganze Ret unbehindert stattsinden könne. Der ökonomische Effekt leuchtet ein. Privatunternehmungen würden mitunter ein dieser Einheitlichkeit entgegenstehendes Interesse haben und selbst, soweit das nicht der Fall ist, wegen der zahllosen in ihnen verkörperten Individualitäten nur sehr unvollkommen imstande sein, eine aus den Gesichtspunkten des Ganzen sließende Ueberzeinstimmung zu Wege zu bringen.

Andererseits vermag überall bort im Betriebe, wo derselbe mit der Anlage untrennbar verbunden ist (also abgesehen von den Lands und Wasserstraßen), nur die Zusammensassung der zahllosen einzelnen Verkehrsakte behufs deren regelmäßiger Ableistung in größeren Mengen, sowie die durch jene ermöglichte Zentralisation und Uniformität des Betriebsdienstes die erwünschte Dekonomie der Rosten und Quaslität der Leistungen bervorzubringen.

Der geschilderte, dem Wesen der Berkehrsmittel inhärente Zug nach Organisation sindet erklärlicher Weise an den Grenzen des einzelnen Staats keinen Halt, sondern macht sich darüber hinaus geltend, soweit die Wechselseitigkeit der Verkehrsbeziehungen reicht. Die Gemeinwirtschaft realisiert die internationale Regelung dieser gemeinsamen wirtschaftlichen Angelegenheit durch die bezüglichen Staatsverträge. Je entwickelter das Berkehrsleben, desto nachdrücklicher äußert sich der Einheitsdrang, wie er solchergestalt ja in den modernen Verkehrsanstalten bereits verwirklicht ist.

§ 27. Die theoretische Ableitung der im Vorausgehenden gewonnenen Lehrsate findet durch Thatsachen aus der Geschichte des Berkehrswesens und durch Erscheinungen unseres Gebiets, die der täglichen Wahrnehmung zugänglich sind, ihre volle Bekräftigung .).

Die Land- und Bafferstraßen sind dasjenige Objett, an welchem das oberfte gesellschaftliche Organ, ber Staat, sich zuerst wirtschaftlich positiv bethätigte, nachdem er durch lange Beitepochen ausschließlich ber Erreichung bes "Ricchts- und Machtzweckes" gedient hatte, indem die heerstraße und der Kriegshasen die Benühung dieser Anlagen zu Berkehrszwecken im engeren Sinne anregte und nach sich zog. Nicht minder erkannte die Gemeinde, welche Ausgabe lotal sich ihr als Gemeinwirtschaftstorper hier darbot.

Bei dem Boft we fen, das der entwidelte Staat junachft für feine Berwaltung, dann für den allgemeinen Bertehr organisierte, außert sich die Notwendigteit und der ökonomische Effett bes Monopols behufs zusammenhängender Berzweigung der Rurse über ein größeres Gebiet in dem sogenannten Bostzwange, welcher alsbald bei dem Auftommen staatlicher postalischer

<sup>8)</sup> Gingehenbe Darftellung in unferem eingangs citierten ausführlichen Berte bei ben, ben eingelnen Bertehrsmitteln gewidmeten Abschnitten.



Ginrichtungen verfügt wurbe, b. i. in ber ausichlieflichen Bufammenfaffung ber bezüglichen Rommunifationsleiftungen, eingekleidet in bas Berbot anberweitiger Berkebremittlung, wodurch bei dem anfänglich schwachen Berkehr allein die Ausbreitung regelmäßiger Boftfurse über das betreffende Territorium einträglich und bei wachsendem Berkehr die auf die einzelne Leistung entfallenden Koften außerordentlich niedrig wurden. Heutzutage kann unbeschadet dieses Endergebniffes bas rechtliche Monpol ba fallen gelaffen werben, mo burch bie Thatfache eines vollentwidelten Bertehreinstitutes Diesem bei ber von vereinzelten Unternehmungen unerreichbaren entwidelten Berkehräinstitutes diesem bei der von vereinzelten Unternehmungen unerreichbaren Billigkeit seiner Transportpreise das fat i iche Monopol in so weiter Ausbehnung gesichert ift, um den gedachten ökonomischen Gesichtspunkt ungefährdet erscheinen au lassen. So gegenwärtig bezüglich des Badet- und des Personenverkehrs der Postanstalten, während das Briefvost monopol erklärlicher Beise aufrecht bleiben muß. Soweit die Konkurrenz privater Unteruchnungen bei ersterem Platz greift, zeigt sich sofort die wirtschaftliche Ueberlegenheit der monopolikischen Anstalt, so z. B. ganz auffallend bei der Packetspedition. In Ländern, wo dieselbe hauptsächlich der Privatwirtschaft überlassen blieb, wie z. B. England, Frankreich, bildeten sich verschiedene (meist Gesellschafts-) Unternehmungen, die alle eine verzweigte Organization haben mußten, wo eine einzige außgereicht hätte; es entstand eine lebhafte Konkurrenz in den frequenten Relationen: Rebenrouten blieben pernachlösset, inwold in der Rebenrouten blieben ber Resissen Relationen ; Rebenvouten blieben vernachlaffigt, fowohl in ber Bedienung ale hinfichtlich ber Breis-

kellung, und im allgemeinen waren die Beförderungspreise namhaft höher als in Monopolländern, welch' letteren freilich der ausbedungene billigere Eisenbahntransport zugute fommt.
Beim Telegraphen sichert vermöge seiner technischen Natur der ausdrückliche oder saktische Borbehalt der Anlage das Monopol, nur bei Privatanlagen als hilfsmittel zu anderen Bweden, 3. B. Eisenbahn- und Fabriktelegraphen, ist darauf zu achten, daß ein Gebrauch solchen Linien zu allgemeinen Kommunikationszwecken nicht ober nur im Auftrage des Monopoles stattsinde. In einigen Ländern, wo die Telegraphie der Privatunternehmung anheimgegeben statssinde. In einigen Ländern, wo die Telegraphie der Privatunternchmung anheimgegeben blieb, hat die praktische Ersahrung die vorentwickleten Schattenseiten der Privatwirtschaft auf unserem Gebiete gezeigt. So in England, daß im Bergleich mit dem Wonopoldetriebe in den kontinentalen Ländern Europas ersuhr, daß die Telegraphengesellschaften sich um die ergiebigen Linien zwar lebhaste Konturrenz machten, die Nebenpläße hingegen schlecht oder gar nicht bedienten, also auf der einen Seite überstüssige Anlagen zum Borschein kamen, während andersweitig es an solchen gebrach. Die Tarise waren im allgemeinen sehr hoch, außer wo durch die Konturrenz gedrückt, also ungleichmäßig. Als diese lebelstände zur Beseitzigung des Privatsatzisches durch International der Seinstweisen der Gestat geführt hatten (1869), wurde in betriebes durch Antauf der Telegraphenlinien für ben Staat geführt hatten (1869), wurde in turzer Zeit die Anlage des Repes über das ganze Land mit Eröffnung einer großen Zahl neuer Stationen gleichmäßig ausgedehnt, die Tarife auf uniforme niedrige Sate herabgesett und der Effett zeigte fich in einem außerorbentlichen Anschwellen ber Depefchenzahl, welche fruher, gegenüber dem Kontinente, eine abnorm niedrige Ziffer betragen hatte. In den Bereinigten G taat en von Rordamerika ist noch heute der Kompagniedetrieb der allein herrschende, obschon die dort noch greller hervorgetretenen Mängel dieses Systems zu wiederholten Malen Gesesvorschläge, bezielend die Uebernahme der Telegraphen auf die Unions-Bostverwaltung, veranlaßt haben. Die bei diefen Anläffen vorgenommenen Enqueten wiefen nach, wie bas Telegraphennet beitens der Gesellschaften nur über die einträglichen und leicht zugänglichen Gebietsteile ausgeschint wurde, weite Streden Landes aber von den Mitteln des telegraphischen Vertehrs entbiogt und lediglich auf entfernte Eisenbahnstationen angewiesen blieben, die Taristäte aber hoch und sehr ungleich bemessen sind, je nachdem Konkurrenz vorhanden ist oder nicht. Die bestehenden Geiellichaften segen, wo ihnen Konkurrenz erwächst, die Tagen häusig so weit herab, daß die neue Unternehmung lahm gelegt wird und das Feld räumen muß, worauf die Tagen sofort wieder erhöht werden. Häusig führt dies dazu, daß die rivalisierenden Gesellichaften sich vereinigen, um gemeinschaftlich an einem erhöhten Tarife sestzuhalten. Auf dem Wege einer förmlichen Berschmelzung find schließlich die meisten der konkurrierenden Gesellschaften in eine einzige aufgegangen, die mithin als Monopolistin den größten Teil des Nebest beherrscht. Als Uebelftände, welche diesem Privatmonopole antleben, werden angesührt: die Möglichkeit des Mißbrauches der Telegraphen zu individuellen Zweden durch Personen, welche der Gesellschaft nahe stehen; Ungleichheit in der Behandlung der Depeschen verschiedener Ausgeber, sowohl hinsichtlich der Preise als ber Abfertigung, endlich ein bedenklicher Ginfluß auf Die Bresse Des Landes.

Bei den jub mar inen Rabeln, welche jum weitaus größten Teile überall noch in Handen von Privatunternehmungen find, machen sich die gedachten Mängel der Konkurrenz gleichsfalls fühlbar, so daß man in neuester Zeit auch für diese den staatlich regulierten Monopolbetrieb als den einzig erübrigenden Ausweg zu erkennen beginnt.

Im bochften Grabe folgenschwer hat fich aber bie Konfurrenztheorie auf bem Felbe bes Gifeubahn wesen 8 erwiesen, wo sie mit der Zulassung von Privatgesculichaften, welche nur einer unzureichenden gemeinwirtschaftlichen Regelung unterzogen waren, Ericheinungen hervorrief, die geradezu als ökonomisch-pathologische bezeichnet werden können. Obenan in Europa — zeitlich wie graduell — steht hier abernials England, ober auch die Eisenbahngeschichte anderer Länder berichtet von analogen Geschehniffen, die im wesentlichen folgende Merkmale aufweisen : Bieberholte Spefulationsperioben zeugten eine Menge tonfurrierender Linien zwischen den haupt-plagen und in den hauptrichtungen des Berfehrs, bei welchen auf Teilung des letteren ge-rechnet ward und nicht selten Linien bloß projektiert wurden, um von den bedrohten bestehenden



Unternehmungen aufgefauft zu werben. Die Konsequenzen waren: bedeutende Rapitalvergeudung durch teils überstüssige, teils vorzeitige Linien, mit der natürlichen Folge einer Herabdrücung der Durchschnittkreute und ungenügendem Ertrage dis zu völliger Unrentaditität eines Teiles des Retzes; sehlerhafte Retzesanlage mit entschiedener Bernachlässigung der Rebenplätze: häusige und weitgehende Benachteiligung der Frachtinteressenten durch einseitig niedrige Tarise in den konkurrenzierten Berkehrstelationen (sogen. Differentialtarise) dei desto höher gehaltenen Tarissägen sür die Zwischenplätze, weiterhin Ausbedung der Konkurrenz (des Tariskreges) durch Absommen zwischen den verschiedenen Gesellichasten: Tarisverträge (Kartelle), Betriebsverträge, Linienpacht, endlich sörmliche Berschmelzung Fusion). Anderweitige Unzusömmlichkeiten (Begünstigung Einzelner) wurden durch die wenigstens partiell eintretende Intervention der Gestzgedung beseitigt. Bas in England im wesentlichen ein ziemlich abgeschlosserr Prozeß ist, spielt sich im Eisenbahnweien der Verein ig ten Staaten — nur in noch größeren Dimensionen — soeben vor unseren Augen ab <sup>9</sup>).

Der sich hieraus ergebenden Notwendigkeit vollständiger gemeinwirtschaftliche Regelung des Eisenbahnwesens sind mehrere Theoxien entgegengestellt worden, welche die privatwirtschaftliche Konkurrenz in vollem Umfange durch Aenderung in der Betriedsweise der Eisenbahnen ermöglichen wollten. In diesem Sinne wurde gefordert: Die Einführung eines sorm
lichen Konkurrenzdetriedes in der Art, daß Jedermann Lofomotive und Baggons sich anzuschaffen
und damit auf der Bahn zu sahren berechtigt sein soll ("Konkurrenz verschiedener Frachtsührer"
wie bei den alten Land- und Wasserstägen, woran man auch dei Entstehung der Eisendahnen
dachte), oder mindestens Berechtigung jeder Bahn, über die Geleise jeder anderen mit den eigenen Betriebsmitteln zu sahren (als "Gemeinschaftsebetrieb", running powers and working arrangements,
"Beagebetrieb" nur sür einzelne kurze Strecken seitens zweier oder breier Betriebsverwaltungen
einverständlich praktisch durchsührbar), serner die "Trennung der Spedition von der Traktion"
oder der "Fahrversehr", dei welchem der Eisendahn die Stellung der Triebkraft und der Betrieb selbst verbleibe, die Bagen aber von den Bersendern beigestellt würden. Alle diese Borichläge begegnen betriebstechnisch teils ungeheueren Schwierigkeiten, meistenteils geradezu baarer
Unmöglichteit; ihre Durchsührung aber — als geschehen angenommen — würde eine beträchtliche Erhöhung der Transportsosten nach sich ziehen, weil eine erhebliche Bermehrung der Betriebsmittel, gesteigerte Betriebsleistungen und teilweise selbst eine Erweiterung der Bahnanlagen notwendig damit verbunden wären, und das Endergednis könnte schließlich wieder kein anderes sein
als das Wonopol, nämlich der vertragsmäßige Lusschluß der Konkurenz seitens der Frachtjührer zum Behuse besseren sind billigerer Bedorgung der einschlägigen Berseftsleistungen. Ans
gesichts deen dargestellte, gemeinwirtschaftliche Theorie als durch die Ersahrung in jeder Hinsicht erweisen unbestritten anerkannt.

# III. Die Prinzipien und Magnahmen gemeinwirtschaftlicher Regelung des Verkehrswesens.

In theoretischer Hinschleiche die genannten Werke von Mohl, Stein, Bagner, Roscher, Sax. Inbetreff der thatsächlichen Berwaltungsmaßregeln der einzelnen Länder die Darftellungen des Verwaltungs kechts, insbesondere Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen Berwaltungsrechts, I. Teil § 159—179 (Transportwesen), Laband, Staatsrecht des deutschen Berwaltungsrechts, I. Teil § 159—179 (Transportwesen), Laband, Staatsrecht des deutschen Berwaltungsrechts, Leil IV. Kap. 8, speziell sür Bayern Pöhl, Sig. Lehrbuch des Berwaltungsrechts § 166—182, Württemberg Mohl, Staatsrecht des Königreichs Württemberg 2 Bd., 591 ff., Sachsen Leuthold, Sächsisches Berwaltungsrecht, § 40. Für Ockerreich Ulbrich, Desterreichisches Staatsrecht, S. 521—24, 606 ff. Für Frankreich Block, Dictionnaire de l'Administration, die betreffenden Artikel canaux, chemins, chemins de fer, etc., für England G. Cohn, Englische Eispahuppolitik (auch über Straßen und Branäle) und Franque ville, Travaux publics en Angleterre, für Bereinigte Staaten und die Schweiz Rütt im ann, Das nordanerikanische Bundesstaatsrecht, vergl. mit den Einrichtungen der Schweiz II. Teil §§ 603—81, 689—764 u. A.

## 1. Allgemeine Grundfäte.

§ 28. Die entwidelten Gründe für die Ueberweisung der Verkehrsmittel an die Gemeinwirtschaft ergeben uns zugleich die ober sten Gesichtspunkte, nach welchen sich die geforderte Thätigkeit der letzteren, resp. des Staats, auf diesem Gebiete gliedert. Sie lassen sich in allgemeinster llebersicht zusammenfassen wie folgt: 1. Disposition der Linien nach der vom Gesantstandpunkte aus bestimmten, örtlichen und zeitlichen Stelsung jeder einzelnen in dem einheitlichen Retz, womit notwendiger Weise, ja als Boraus:

<sup>9)</sup> S. hierüber Alf. von ber Legen, Die Ameritanifchen Gifenbahnen, 1885.

setzung verbunden 2. eine suftematische Rlaffiffation derselben binfichtlich ihrer fachlichen und raumlichen Berkehrsiphare und ber barnach zu bemeffenden Leiftungsfähigfeit bes einzelnen Retesaliebes. 3. Ronftituierung bes Monopols, foweit fie nicht schon implicite durch die Nenesbildung und Borbehalt der Anlage erfolgt. durch gefetlichen Ausschluß ber Konkurreng. Als notwendiges Rorrelat hiezu 4. öffentlichrechtliche Reftsenung ber für bie Berftellung und Runung ber Berfchremittel von ber Gingelwirticaft ju entrichtenben Guterquanten und 5. behufs Babrung ber Gingelintereffen rechtliche Gicherung ber Allgemeinheit und Gleichmäßigkeit ber Benügbarteit, also Erteilung eines Rechts auf Benügung ber Bertehremittel an Jebermann unter gleichen Bedingungen, soweit nicht höhere Rücksichten entgegenstehen (Deffentlichteit ber Bertehrswege, reip, Transportzwang gegenüber ben Bertehrsanstalten). 6. Normalifierung ber technischen Unlage und 7. Bentralifation bes Betriebes, fofern berfelbe in Die Gemeinwirtichaft fallt: Beides jum Rwede und im Sinne bochfter Detonomie, aber auch inner ben baburch gezogenen Grengen. 8. Die Bertehrspolizei, d. i. der Inbegriff ber Makregeln zur hintanhaltung der mit dem Gebrauche ber Bertehrsmittel verbundenen Gefahren - hier und im Rolgenden nur wegen ber Bollftanbiafeit und Abarengung von bem ftrift öfonomischen Gebiete in Betracht genommen —; endlich 9, selbstthätige Schaffung ber in concreto erforderlichen Ber= tehremittel, soweit nicht die Brivatunternehmung gur Supplierung ber ständigen Gemeinwirtschaftsorgane in Diesem Zwedbereiche jugelaffen werben fann und thatfachlich zugelaffen wird. Schaffung ber zweckbienlichen Dragnifationen für beibe Ralle.

Letteres und die Punkte 1—8 ergeben in ihrer, die Durchführung im Einzelnen bezielenden positiven Ordnung das öffentliche oder Berwaltung recht des Berkehrs wesenst in jedem Staate. Punkt 5 wird überdies mit den aus ihm fließenden Berechtigungen der Einzelnen, insbesondere gegenüber den Privatunternehmungen des obgedachten Falls (9), zum Privat=Berkehrs= (Transport=) Rechte. Für letteres wie für ersteres ift die Notwendigkeit internationaler Ordnung in gewissem Umsange nicht zu übersehen.

§ 29. Die spezielle ökonomische Natur ber verschiedenen Verkehrsmittel bedingt — ganz abgesehen von den Konsequenzen der technischen Natur derselben — Besonderheiten in der Verwirklichung der obigen Prinzipien. Aus dem nämlichen Grunde werden auch die verschiedenen Organe der Gemeinwirtschaft bei den einzelnen Verkehrsmitteln nicht in gleicher Beise und nicht in gleichem Maße in Thätigkeit gesetzt. Bon ausschlaggebender Wichtigsteit hiefür sind hauptsächlich zwei Umstände: einerseits die sich nahelegenden Beziehungen zwischen der Klassisstation nach den Abstusungen der Wirkungssphäre der Verkehrsmittel (2) und der analogen Abstusung der Gemeinwirtschaftsorgane, andererseits Unterschiede, welche hinsichtlich der Bemessung der sür die Beschaffung und Ausung der Verkehrsmittel von der Einzelwirtschaft einzusordernden Gütermengen (4) zu machen sind je nach dem Verhältnisse, in welchem die einzelnen Verkehrsmittel zu den Privatwirtschaften der Mitzglieder des Staatsverbandes stehen.

Hinsichtlich bes Zusammenhanges ber Berkehrsmittel mit ben übrigen Zweden bes Birtschafts und Staatslebens ist ein gradueller Unterschied unter denselben zu konstatieren. Den einen kommt in dieser Beziehung eine universelle Bedeutung zu und zwar entweder ihrem Gegenstande oder ihrer räumlichen Wirksamkeit nach, während ans dere unmittelbar nur von lokalsbeschränkter Verkehrsbedeutung erscheinen, ihr Zusammenshang mit dem großen Ganzen daher nur durch die in dem organischen Charakter des sozialen Lebens gelegene Rückwirkung jedes einzelnen Teils auf das Ganze vermittelt ist.

Diefer Abstufung entspricht die allgemeine Gliederung ber verschiedenen Organe ber Gemeinwirtschaft nach sachlichen und räumlichen Zweckbereichen und es ordnet

lich somit die Ruftandiakeit ber gemeinwirtschaftlichen Kührung ber einzelnen Aweige bes Berkehrsmesens logisch als Spezialfall in leicht zu bestimmender Beije: Dort, mo bie Gesamtinteressen des Staats und der Wirtschaft seiner Angehörigen direkt berührt werden. hat die Organisation der Bolksgesamtheit in der Zentralverwaltung des Staats einzugreifen. Wo es fich hingegen in erfter Linie um Die Antereffen einzelner Teile bes Staatsgangen bandelt (und nicht ichon ber Gegenstand jeden einzelnen Teil von unmittelbarer Bichtigkeit für bas Ganze macht), find bie untergeordneten Glieber bes staatlichen Organismus 10) jur Junktion berufen, mit ber Makgabe jeboch, daß die auch in biesem Kalle vorhandene, mittelbare Beziehung zum Ganzen dem Gesamtverbande die oberfte Direktive als Recht und Bflicht vorbehält. Die lokale Berwaltung tritt meift als Selbstverwaltung. d. i. als "die örtliche Behandlung von Aufgaben der inneren Berwaltung durch perfonliche Chrenämter und mit lokalen Mitteln" auf.

§ 30. Die Beziehung zu ber Wirtschaft ber Ginzelnen läßt bann mit ihren Unterschieben hier weiter spezielle Kalle ber allaemeinen Bringipien erkennen, nach welchen die Staatswirtschaft überhaupt die ökonomische Berwirklichung der verschiedenen Awecksehungen des Kollektivlebens vornimmt. Wir charakterisieren dieselben kurz, wie folgt, indem wir die bezüglichen staatswirtschaftlichen Borgange auf drei große Grub ven zurückführen 11).

Erftens die Gruppe ber Falle, in benen um ber Erreichung irgendwelcher Gemeinzwede willen die Berforgung der Individuen mit gewiffen Gutern, refp. Guternutungen, vom Staate übernommen und in einer Beranstaltung durchgeführt wird, die vollständig einer privatwirtschaftlichen Unternehmung gleicht, bis auf diejenigen Abweichungen, welche der öffentliche Charatter bes Unternehmens mit fich bringt. Es find dies die "öffentlichen Unternehmungen" mit ihren Tarpreisen. Der Staat erstrebt hier durch den Bertauf der betreffenden Guter resp. Guternutungen einen Ueberschuft über die Rosten des Unternehmens als Berzinfung und Gewinn für die verwendeten Kavitalien und fordert daher Breise in jener Sohe, welche dem subjektiven Berte ber Guter fur die verschiebenen Rlaffen von Wirtschaftssubjekten entspricht.

Bon ber Brivatunternehmung unterfcheibet fich die öffentliche Unternehmung hauptsächlich in zwei Bunkten. Ginerfeits kann bieselbe, wenn ber Wert ihrer Leiftungen für den einzelnen Empfanger unter ben Gigenkoften guruchleibt, dies burch langere Beit ertragen, die Unftrebung des Gewinnüberschuffes also auf das Resultat einer längeren Zeitdauer richten, die Ausgleichung zeitweiliger Ertragsausfälle von späterer Kostenminderung bei umfangreicherer Benützung erwartend, während die Privatunterneh: mung unter solchen Umständen bald vom Schauplage verschwindet. Zweitens läßt die öffentliche Unternehmung bei Bemessung der Breise die Rückvirkung derselben auf die Gesamtheit der Staatsangehörigen nicht außer Acht — eine Rücklicht, welche der Brivatunternehmung fremd ift. — erftrebt also nicht den jeweils erreichbaren höchsten Ueberschuß, sondern geht mit der Preisermäßigung und Steigerung ihrer Leistungen weiter als die Brivatunternehmung. Diese Merkmale der öffentlichen Unternehmung sind mit Ruckficht auf das in den §§ 24 und 25 Entwickelte von Wefenheit 12).

10) Man wird und ber Rurge halber biefen geläus lehre. Rimmt man biefelbe nicht an, fo muß nach "privatwirtschaftlichen" ober "gewerblichen" Gesichtspunkten sprechen, wobei bie auffälligen Unterschiede vom Betriebe etwa einer Domane, eines Bergmertes ober eines Fabritetabliffemente in Staatshanden vermijcht merben, ober erft mie: ber burch verschwommene Ginschräntungen und Modifitationen bes durch bas Wort ("privatwirt-12) Die "öffentliche Unternehmung" ift u. G. schaftlich", "gewerblich") im ftrengen Sinne ane eine notwendige Kategorie der Staatswirtschaftes gezeigten Prinzips salviert werden muffen. Selbst

figen Ausdruck gestatten und erlaffen, und über man, wie Bagner F.B. und Scheel im obb. die Realität ober Bilblichkeit des Begriffes ju Bb. III F.B. Abh. III von einer Berwaltung verbreiten.

<sup>11)</sup> Die tiefere Begründung in Sag, Grundslegung ber theoretischen Staatswirthichaft, 1887. Bei ber hier gebotenen Rurge ift die Rennzeich-nung ber Merfmale ber unterschiedenen Gruppen staatlicher Wirtschaftsthätigkeit unvermeiblich eine nicht ganz vollständige.

Sieran reiht fich eine zweite Gruppe von Kollektivkhätiakeiten : jene, mittels welchen ben Einzelnen vom Staate Dienftleiftungen (resp. Güternuyungen) vermittelt werden, die für dieselben zwar einen Individuallebenszweck realisieren, also von individuellem Interesse find, bei benen jedoch aleichzeitig das Gesamtinteresse in dem Sinne tangiert ist. daß daßfelbe bie in einem gemiffen Dage gesicherte Befriedigung jener Einzellebenszwecke forbert. woraus folat, bak die bezüglichen Leistungen den Armen unentgeltlich verabsolgt werden, im übrigen aber für dieselben ein Entaelt in solchem Betrage eingefordert wird. daß Rebermann in die Lage tommt, ben, der Gesamtheit erwünschten Gebrauch von diesen öffentlichen Beranstaltungen zu machen. Wir nennen Die letteren "öffentliche Anftalten"; die bezüglichen Rahlungen führen ben Ramen Gebühren 18). Ihre Bobe wird mit Rudficht auf ben angeführten Amed nach ben Bermogensumständen ber Rabler bemessen, was natürlich nur nach Durchschnitten praktisch möglich ist, und das Gesamtauffommen an Gebühren bei jeder Anstalt wird zur Deckung ihrer Kosten verwendet: ob blok teilweise ober pollftändige Rostendedung (ober ausnahmsweise selbst Ueberschuft) refultiert, hangt von ber nach obigem Gefichtspuntte bemeffenen bobe ber Bebuhr und ber Summe ber Nukungsatte ab.

Bwischen ben Gebühren ber öffentlichen Anstalt und ben Taxpreisen der öffentlichen Unternehmung zeigt sich hinsichtlich ber Bemessung der Bergütung ein prinzipieller, hinssichtlich ber ziffermäßigen Höhe berselben meist ein saktischer Unterschied. Beide werden in amtlichen Berzeichnissen (Tarif) verlautbart und sonach äußerlich, wie auch häusig im Sprachgebrauche des täglichen Lebens, identifiziert.

Die britte Gruppe endlich bilben jene Staatsthätigkeiten, welche ihrer Natur nach die Besamtheit in allen ihren Gliebern betreffen, also "reine Rollektivbedürfnisse" barftellen, und deren Rosten baher burch Beitrage aller Privatwirtschaften, welche übershaupt ein Güterquantum für Gemeinzwecke abzugeben imstande sind, aufgebracht werden: die Steuern.

§ 31. Im Berkehrswesen seine sehen wir jede der drei Gruppen vertreten. Die öffentsliche Unternehmung sindet in ihm sogar gegenwärtig ihr hauptsächlichstes Anwendungsgebiet. Gewisse Berkehrszweige sind für die allgemeine Kultur und das Staatsinteresse von solcher Bichtigkeit, daß die weitestgehende Benühung derselben von seiten aller Volksklassen im höchsten Maße erwünsicht, mithin das Prinzip der öffentlichen Anstalt (Gebührenprinzip) gessordert ist, welches durch das entsprechende Ausmaß der Gebühr jenes Maß allgemeiner Ruhung sichert. Die Fälle der Anwendung des Prinzips des reinen Kollestivbedürsnisses (Steuerprinzip) sind wohl Jedem aus dem täglichen Leben bekannt. Da bei diesem das betressendes Berkehrsmittel ein allgemeines Gebrauchsgut darstellt, so haben wir früher den Ramen "Prinzip des allgemeinen Genußguts" angewendet.

Es wird sogleich im Einzelnen zu untersuchen sein, welches die Gründe eines ober des anderen der unterschiedenen Wirtschaftsprinzipien bei den verschiedenen Berkehrsmitteln sind. Allgemein ift indes ein Entwicklungsgesetzt beobachten, welches vorsangestellt werden muß.

Es ist klar, daß die obbemerkte Bedingung der Anwendbarkeit des Gedührenprinzips ohne eine gewisse Gleichmäßigkeit der Berkeilung des Berkehrsmittelnehes über das Land sich nicht erfüllen kann. Nun stellt die geschichtliche Entwicklung der Berkehrsmittel aber naturgemäß ein Fortschreiten von anfangs ungleicher, weil vereinzelter Anlage zu gleichs sörmiger, engmaschiger Ausbreitung des Nehes dar, und sohin ist in der fortschreitenden

vom rein finanziellen Standpunkte erscheint die einmursöfrei. darin liegende Gleichstellung (gleichmäßige Be- 13) Abweichend (unseres Crachtens unzureichend) handlung der betreffenden Sinnahmen eben als | der Gebührenbegriff im Hob. Band III F.B. Ab- "Erwerbseinkunfte", Scheel Hob. a. a. D.) nicht handlung V.



Berdichtung des Nebes ein allgemeiner Anbaltspunkt für die Notwendigkeit einer Aufeinanberfolge ber unterschiedenen Bringipien gegeben: Anfanglich gilt bie öffentliche Unternehmung, bei entiprechender Berbichtung bes Retes ift zum Gebührenpringip übersugeben. Bestärfend wirft ber finanzielle Gesichtspunft, indem Die, beim Unternehmungspringip fich barbietenbe Umortisation ber Anlagefosten aus ben Ertragguberfcuffen in einem porgefdrittenen Stadium eine mefentliche Berminberung ber anzustrebenben Ertrage von felbft anreat. - Ausnahmen von biefem Entwicklungsgange motiviert Die fpezielle Natur einzelner Berfehrszweige (fo g. B. § 34). Das Steuerpringip wird feinen Merfmalen gemäß überhaupt nicht allgemein im Ruge ber bezeichneten Entwicklung gur Geltung fommen fonnen 14).

Die Tarpreise der öffentlichen Unternehmung und die Gebühren stellen ein spezielles Entgelt ber Einzelnen für die Rutung ber Berkehrsmittel, die Steuern ein generelles Entaelt dar. Alles bezüglich der drei Staatswirtschaftsprinzivien Bemerkte gilt selbstverftändlich sowohl vom Staate i. e. S. als von den übrigen (untergeordneten) Berbanden.

- 8 32. Rum Behufe der Subsumtion ber verschiedenen Bertehrsmittel unter Die in größter Rurze vorangestellten Brinzipien führen Abweichungen binsichtlich des Berhältnisses zur Gemeinwirtschaft, welche aus ber Burgel technifcher Gigentumlichkeit fprießen, zu einer Busammenfassung in brei Rategorien:
- 1. Land = und Bafferftragen, Die "alten" Transportmittel, bei welchen Die Gemeinwirtschaft nur bezüglich des Transportelements des Weges eingreift, während die Bollziehung der Transportleistungen durch Beiftellung der Kahrzeuge und der bewegenden Kraft regelmäßig Sache der Brivatwirtschaft bleibt, also Nr. 7 der obigen Gesichtspunkte entfällt.
- 2. Post und Telegraph (inkl. Telephon), die "Rommunikationsmittel" im engeren Sinne, bei benen es fich im geraden Wegenfate zu ben Land= und Bafferftraffen blof um öffentliche Organisierung ber Bertehreleiftungen handelt.
- 3. Die Eifenbabnen. Bei biesen ift eine fo untrennbare technische Berbindung zwischen Weg, Fahrzeug und Motor vorhanden, daß die Gemeinwirtschaft sich auf samtliche Transportelemente erftrect.

Die Dampfichiffahrt fällt unter die erste Gruppe, wennaleich sie in anderer Sinsicht, 3. B. betreffe ihrer ötonomischen Wirfungen, mit ber Gisenbahn viel Gemeinsames bat.

Indem wir nun die Berkehrsmittel nach vorstehender Dreiteilung, welche indes wieder mehrfache Rünncen im einzelnen offen läßt, in ber Richtung ins Auge faffen, welche Dagnahmen zur Durchführung ber vorangestellten pringipiellen Buntte (in ber gewählten Reibenfolge) fie erfordern, sehen wir einstweilen von den Fällen der Heranziehung von Privatunternehmungen gu ben gemeinwirtschaftlichen Zweden ab, welche einem eigenen Abschnitte, bem nächstfolgenden (IV), vorbehalten bleiben.

Es kann sich aber hier nur um eine ganz allgemeine theoretische llebersicht handeln, die den Rahmen von Grundsähen der Berwaltung nicht überschreitet, nicht auch um das Detail und das Konkrete. In letterer hinsicht mag nur bemerkt werden, daß man für die praktische Ergreifung leitender Berwaltungsprinzipien im einzelnen Falle unter gegebenen Umftanden ber Zeit und des Landes gern die Bezeichnung "Bolitik" braucht und in diesem Sinne wie von einer Münz- oder Bant-Bolitit, von Berkehrspolitit, resp. auf ben einzelnen Zweig bezogen von "Gijenbahn-, Poft- 2c. Politit", zu sprechen pflegt.

14) Richt ohne Bebeutung für die Wahl bes prinzip und bei höheren Schulbbeträgen selbst Wirtschaftsprinzips erscheint Manchen auch ber bas Unternehmungsprinzip geboten. Das ift in Umftand, auf welche Beife bie Mittel gur Berftellung der betreffenden Anlagen aufgebracht mur-Gefcah dies aus ben laufenden Ginnahmen bes Staats, bann mare bas Steuerpringip anwendbar, erfolgte jedoch bie Roftenbeftreitung im Wege bes Rredites, bann mare bas Gebühren: unten § 35.

das Unternehmungsprinzip geboten. ber Regel richtig, ertlärt fich aber in jedem Falle aus ber Unwendbarteit, refp. Rotwendigfeit je eines der unterschiedenen Finangpringipien an fic, nicht burch eine bestimmte Beziehung ju ber Art und Weife ber Beschaffung ber Anlagetoften. Bgl.



#### 2. Sandftraffen.

Rönne, Begepolizei und Begerecht bes preußischen Staats. 1857. Bar, Wasser- und Straßen- bauverwaltung im Großherzogtum Baben. Ludwig Bolff, Die Gesetzgebung über Begebau in Sachsen. 1873. Nagel, Die Straßenbaugesetzgebung in Bürttemberg. 1882. Griepen terl, Die Gestaltung der Begebaugesetzgebung im Deutschen Reiche. 1871. Selner, Das österreichische Straßenwesen. Schaffer, Die Desterr. Beges, Brüdens 2c. Borschriften, 2. A. 1885. Französsiche Spezialschriften über die voirie und police du roulage, Glen, Law relating to Highways. 1883. Pratt, Law of Highways. 12. ed. 1881. Cook, Highway laws of the state of New-York. 1884. Fauch er, Bom Begezoll und seinem möglichen Ersaß, in B. s. 8, 7 (1869) S. 154 ff.

§ 33. In betreff ber Rlassistation und beren Zusammenhang mit ber Kompetenzsgliederung der Gemeinwirtschaftsorgane scheiden sich die Straßen im allgemeinen in drei Rategorien: 1. Hauptstraßen d. s. solche, welche die Verbindung der Konzentrationspunkte des gesellschaftlichen Lebens in einem Lande untereinander und mit andern Ländern zu vermitteln haben; 2. Neben straßen, welche den Zusammenhang der einzelnen Landesteile mit den Hauptstraßen oder vollkommeneren Transportmitteln herstellen; 3. Vizinal-Wege, welche ausschließlich dem lokalen Verkehrsbedürfnisse innerhalb der kleinsten örtlichen Lebense und Wirtschaftsvereinigungen dienen. Jeder Weg höherer Ordnung erfüllt für einen gewissen Rayon unmittelbarer Umgebung zugleich die Zwecke eines Wegs niederer Ordnung.

Kur die Gliederung der Wegeverwaltung und beren fich am nächften aufbrängende öfonomische Ronsequenz, die Beschaffung der Mittel zur Berftellung der Bege, ergibt fich bieraus Nachstehenbes: Die Sauptftrafen berühren dermafen bie Interessen des Staatsaansen, baf ihre Unlage und die Erhaltung ihres Bestandes burchaus Sache bes gefamten Landes ift. Berftellung und Rostendectung der Sauptstraßen erfolgt sonach von ber Staats-Rentralverwaltung. Die Bege zweiter Ordnung bienen, als Bindeglieder zwifchen ben kleineren Rreisen bes Staatsgebiets und bem Nete ber Sauptverkehrswege, an erster Stelle bem Interesse jener Teile und es erscheint bamit wirtschaftlich begrundet, bag von Diefen Intereffentreifen auch Die Mittel gur Berftellung und Erhaltung berfelben aufgebracht werben. Nur soweit ihre Rraft nicht ausreicht, rechtfertigt es bas Berhältnis ber Rudwirkung auf das Wohl des Ganzen, daß letteres unterstützend eingreift. Db diefe engeren Berbande burch ihre forporative Bertretung fich auch unmittelbar in jener Richtung bethätigen, ober ob eine bureaufratische Berwaltung die örtlich aufgebrachten Mittel bazu permenbet, hanat von ber Ausbilbung ber Selbstvermaltung in ben einzelnen Staaten ab. Die Bizinal wege sind Sache der Gemeindeverwaltung, sei es einer einzelnen, sei es mehrer Gemeinden zusammen, je nach der Ausbehnung und Lage ber Gemeindeterritorien. Annerhalb ber zweiten und britten Kategorie kann man wieder Unterklaffen unterscheiben. 3. B. Broving- und Preisstrafen in ber zweiten, Bicinal=(Nachbarichafte-)Bege und Bemeinbewege im ftrikten Sinne in ber britten Rategorie. Die Dienste eines Wegs höherer Ordnung als Weg niederer Ordnung bedingen ben in letterer Sinfict intereffierten Berbanden gegenüber eine angemessene Vartizivation derselben an der Herstellung und Erhals tung, was außerlich zuweilen so auftritt, bag ber betreffende Beg zwar als Beg nieberer Ordnung flaffifiziert wird, ber hohere Gemeinwirtschaftsverband aber einen entsprechenden Beitrag leiftet. Es tommt vor, daß bie Intereffensphären ber verschiedenen Bege mit ben politischen Abministrationsgebieten sich nicht beden. So z. B. bei Hauptstraßen, welche einen für zwei Staatsgebiete wichtigen "burchgebenden" Berfehr bedienen, in welchem Salle durch Staatsvertrage für die Anlage, ihre Roften und Erhaltung gesorgt wird. Innerhalb ber Grengen bes Staats tritt in jenem Falle die Notwendigkeit ein, Intereffentenverbande ad hoc zu tonstituieren, die fogen. "Stragenverbande".

Die Disposition des Straßennetzes und seiner einzelnen Linien erfolgt ebenso folgerichtig als ökonomisch auch bei sonst unentwickelter Selbstverwaltung durch die den Rlassenabstusungen entsprechenden Selbstverwaltungskörper in dieser oder jener Form, jedoch mit

Digitized by Google

jemeiliger Ueberordnung bes boberen, beffen Bille enticheibet (3. B. über Ginbeziehung einer Strakenstrede in eine bobere Rlaffe).

Die Sicherung bes Monopol's liegt in ber Bestimmung ber Anlagen burch bie gemeinwirtschaftlichen Organe felbst, welche Die Anlage von Barallelwegen (verschiedener Rlaffen) im eigenen Interesse vermeiben werben.

Schon bei den Röm ern und im Mittelalter unterschied man zwischen den Heerstraßen, den Straßen für den großen, durchgehenden Berkehr und den Straßen sur den Seiten und den nachbarlichen Berkehr. Die franklichen Könige widmeten den ersteren nach den Zerstörungen durch die Bölserwanderung wieder reges Interesse, daher der Name und die rechtliche Behandlung als "Königktraßen". Die Herstellung der Nebenwege lag den Gemeinden und Martgenossenschaften ob. Mit dem Berfalle der Königsmacht und dem Erstarken der Territorialhoheit ging die Sorge für die Hauptstraßen auf die Landesherrn über. In denjenigen Gegenden Deutschlands, in welchen eine starte Territorialzersplitterung herrschie, übernahmen später die Reichstreis diese Fürsorge. Ueder die Art und Weise der Herstellung s. § 35. Der Zustand des

Straßenwesens war lange Beit ein sehr mangelhafter. Als man nun in den deutschen Staaten dem Ausbaue und der Bervollständigung des Straßennetzes das entsprechende Augenmerk zuwendete, drangte sich zunächst in den größeren Territorien die Rotwendigkeit einer Mittel-Kategorie zwischen den Staats- und Gemeindeftraßen auf, wogegen in ben kleinen Staaten, in welchen bie Staatsstraßen, bem Umfange bes Gebietes gemäß, ohnehin zugleich ben Charafter folder Kreisstraßen haben, es bei einer regeren Bauthätigfeit bes Staates bessen nicht bedurfte und zwar um so weniger, als vollends durch bie Eisenbahnen die früheren Sauptstraßen ihrer Bedeutung zum Teil entfleibet wurden. Daber die Etzenbahnen die fruheren Haupritraßen ihrer Bedeutung zum Leit entitleidet wurden. Haber bie Berschiedenheit zwischen den einzelnen beutschen Staaten, daß die einen die Drei teilung (als Staats- resp. Provinz-, dann Kreisstraßen und Gemeindewege) ihrer Wegeverwaltung zu Grunde legen, die anderen nur eine Zweiteilung (in Staatstraßen und Gemeindewege, bei sehr abweichender Nomenklatur) kennen. Zu den ersteren zählen Preußen, Hannover, Schleswig-Holstein, Bahern, Oldenburg, Anhalt und Bremen; zu den letzteren Sachsen, Württemberg, Baben, die sächsen herzzogkümer, Walded, Braunschweig und Lippe (in welchen beiden die Kommunalwege nicht den Ortsgemeinden, sondern den Kreisen) von Etadt- und Amis-

Kommunalwege nicht den Ortsgemeinden, sondern den Kreisen, resp. den Stadt- und Amtsgemeinden obliegen).
In neuest er Zeit hat sich die erwähnte Rück bildung in der Lokalisierung bes Berkehrs durch den Ausbau des Eisenbahnnehes dermaßen geltend gemacht, daß (im Zusammenhange mit der Verwaltungs-Dezentalisation überhaupt) in Preußen die Kategorie der Staatsstraßen ganzlich ausgegeben wurde. Geseh vom Jahre 1875. Nach demselben treten in-bezug auf den Wegebau an Stelle des Staates die Brovinzen, die Kommunalverdände der Reg. Bezirke Kassel und Wiesdaden sowie der hohenzollerischen Lande, und die Stadtkreise Berlin und Frankfurt a. M. Ebenso in Sachsen-Weiningen (seit 1885 nur mehr Kreis- und Gemeindestraßen). Da in Preußen nach dem citierten Geseh die Kommunalverdände erster Ordnung besugt sind, die Berwaltung und Erhaltung der übertragenen Staatsstraßen an engere Kommunalverdände weiter zu übertragen, so kann daselbst auch die Aussalfung der Straßen erster Kategorie ersolgen. — So löst sich das scheinder bunte Gewirre der Wegeverwaltung in den deutschen Landen auf einsache Weise.
In Frankreich ist schon seit Napoleon I. die dreigliedrige Klassischen streng durchgeführt (routes

In Frantreich ist icon feit Napoleon I. Die breigliedrige Rlaffitation ftreng burchgeführt (routes impériales, jest nationales, départementales und chemins vicinaux); desgl. in Desterreich, entfprechend ber Bermaltungs-Dezentralisation : Staats-, Lanbes-, bann Begirts- und Gemeinbestraßen. §34. Hinsichtlich der Bergütung für die eintretende Wegenutung kann es sich, nach: bem die Wegenete allgemein in fo hohem Grade verbichtet find, nur mehr um die Bahl awischen bem Steuerpringip und bem Gebührenpringip handeln, wogegen es für früher, solange das Net noch ungleichmäßig und lückenhaft war, nicht unangemessen erichien, wenn ein Ueberschuß aus bem "Straßengelb" erftrebt wurde, insbefondere um denfelben (neben andern Mitteln) ber Bervollständigung des Nebes zuzuwenden. Das erftgebachte Bringip legt fich bier von jeher für die Bizinalwege nabe, bei welchen die Beziehungen ber Anlage zu ben wirtschaftlichen und perfönlichen 3meden ber einzelnen Bemeindegenoffen in genauem Berhältniffe ju beren wirtschaftlicher Lage stehen, ein der letteren entsprechender allgemeiner Beitrag jur Berftellung und Erhaltung baber bie mit Roften und Beschwerniffen verbundene Ginforderung einer speziellen Bergutung für jeden einzelnen Nutungsatt (Straßen-"Bemautung") in vorteilhafter Beise entbehrlich macht. Das Gleiche gilt von Wegen höherer Ordnung, im Falle die allgemein staatlichen Zwecke bei einer Strafenanlage bominieren (3. B. Militärftragen) und im übrigen bann, wenn ein folder Grad von Berkehrsdichtigkeit erreicht ist, daß hinsichtlich der Bartizipation der Staatsangehörigen als Berkehrtreibender an der Straßennuhung ein ähnliches Proportionalitätssberbältnis wie das eben ermähnte im Durchschnitt angenommen werden kann.

Daß hiernach heutzutage in entwickelten Kulturländern, nachdem überdies infolge des Auftommens volltommnerer Transportmittel (Eisenbahnen) bezüglich der vorhandenen Straßenanlagen eine Rückbildung im Sinne der Lokalisierung des Berkehrs stattgesunden hat, der Uebergang zum Steuerprinzip ökonomisch angezeigt war, steht ebenso außer Zweisel, wie daß andernfalls das Gebührenprinzip am Platze ist. Wenn Frankreich bereits in der großen Revolution die Wegegebühren aushob, so kann mit Rücksicht auf den hohen Grad der Entwicklung, mit welchem das Wegewesen Frankreichs zu jener Zeit den übrigen Staaten voranleuchtete, jener, obwohl thatsächlich von doktrinären Anschauungen beeinslußten Maßregel eine innere Rechtsertigung nicht abgesprochen werden, wogegen in Staaten von unentwickelter Wegsamkeit ein vorzeitiges Ausgeben des Gebührenprinzips uns motiviert erschiene.

Benn hier für frühere Jahrhunderte die Erzielung eines Erträgnisses aus den Hauptstraßen nach den Gesichtspunkten der öffentlichen Unternehmung (§ 31) als gerechtsertigt erklärt wurde, so ist damit nicht geleugnet, daß die Territorialherren häusig darüber hinaus gingen und in dem Wegegeld zugleich eine Steuer, gelegt auf den Berkehr, erhoben. In dem alten Wege 2011 (Brüdenzoll, Fährgelder z.) war das unausgeschieden mitenthalten und in den Zeiten eines ausgearteten Fiskalismus sogar der Hauptgesichtspunkt. Nachdem man die darin gelegenen Vinnenzölle wegen ihrer volkswirtschaftlichen Schäblichkeit fallen gelassen, ersolgte in unserem Jahrhunderte in den de ut sich en Ländern wohl allgemein die Ausnahme des Gebühren Begegelder nur in dem Betrage beibehalten oder neu eingeführt werden sollen, als sie den gewöhnlichen Herkellungs- und Erhaltungskosten augemessen seine, im Maximum dis zu den Sähen des preußischen Taris von 1828. (Gegenwärtig als reichsgesetzliche Bestimmung geltend, mit Ausnahme von Oldenburg und Schaumburg-Lippe.) In einzelnen deutschen Staaten wurde selbst das Gedührenprinzip sallen gelassen und ersolgte die Ausschen Serhältnisse in Baiern, Württemberg, Sachsen (von Ende 1885 ab). In Desterreich sind die Berhältnisse in deutschen nicht bemautet.

Die Festsetzung bes in bieser Hisight zu beobachtenden Prinzips geschieht für Wege aller Klassen durch die Zentralverwaltung in den allgemeinen Wege- oder in Spezialgesehen. Ebenso muß, so lange das Gebührenprinzip gilt, behufs Innehaltung desselben bei Wegen niederer Ordnung die Feststellung der Gebührensäße, sei es auch nur mittels Genehmigung, durch höhere Instanz ersolgen, welche wie für die Straßen eigener Kompetenz die Maut- ordnungen mit den bezüglichen Tarisen, den Gebührenbesreiungen für die dem Dienste der Straße als Bizinalweg entsprechenden Nutzungsatte (wie: Wirtschaftssuhren und Biehtrieb) und Rutzungen im öffentlichen Dienste, und mit den der Sicherung der Gebühr dienenden polizeilichen und Straßbestimmungen erläßt (z. B. Prenß. Chaussegelbtarif v. J. 1840, Sächs. Taris v. 1833, Desterr. Mautnormale v. J. 1821).

Die allgemeine gleiche Benüt barteit der Wege ist im modernen Staate etwas Selbstverständliches. (Daher die "Deffentlichkeit" etwaiger im Privatbesitze befindlicher, dem allgemeinen Berkehr dienender Wege, im Gegensatze zu reinen "Privatwegen".)

§ 35. Die Rormalifierung ber Straßenanlagen bezieht sich, soweit öfonomische (nicht polizeiliche) Gesichtspunkte ins Spiel kommen, auf die Breite, Bahnsestigkeit
und Maximalsteigerung, welche geeignet sind, einen ungehinderten Fahrzeugverkehr mit bestimmter Höchstbelastung zu gestatten, und kann bei dem heutigen Bildungsgrade für die
Wege niederer Ordnung innerhalb gewisser Grenzen der Einsicht der unmittelbaren Interessenten anheim gegeben werden. Also Gegenstand der Selbstverwaltung, eventuell Provinzial-, in kleineren Staaten der Landes-Gesetzgebung. Früher bestanden mit Fug allgemeine, von der Zentralverwaltung ausgegangene Bauvorschriften auch für Lokalwege und
ist gegen deren Fortbestand, wenn sie den bewährten Ersahrungen der vervollkommneten
Straßenbautechnik nicht widersprechen, wohl auch nichts einzuwenden.

Die Straßenpolizei, welche ihr Hauptaugenmerk der Berhinderung von Gefährbungen und Unzukömmlichkeiten seitens der Benüßenden zuwendet, schöpft freilich aus ihrem Zwede auch gewisse Rücksichten, welche sie der Anlage als obligatorisch auferlegt. Giner Gefährdung der Anlage selbst beugen vor: Berbote zu schmaler Radselgen und der Ueberschreitung einer gewissen Maximalbelastung 2c. (reiches gesetzliches Detail). Behufs Exestution natürlich entsprechende Strasnormen.

Was schließlich die Herstellung ber Wege betrifft (Bunkt 9 in § 28), so zur Ergänzung des schon in § 33 hierüber Eingeslochtenen nur noch folgende kurze Bemerkung. Die Aufbringung der zur Anlage und Erhaltung erforderlichen Kapitalien (soweit sie nicht durch die Wegegebühren gedeckt sind) fällt natürlich unter die dem Finanzwesen zugehörigen Gesichtspunkte der Beschaffung der Mittel für gemeinwirtschaftliche Ausgaben überhaupt.

Es wird hiebei inbetreff der Anlagekoften bei Begen niederer Ordnung lediglich von dem thatsächlichen Berhältnisse der Kosten zu den lausenden Einnahmen und zu anderweitigen Lasten abhängen, ob die Bestreitung jener aus den Steuern oder aber ganz oder teilweise durch Anleben ersolgt. Auf die Bahl des Berwaltungsprinzips hat dieses wechselnde thatsächliche Berhältnis an und für sich keinen Einsluß (vergl. Anmerk. 14 zu § 31).

Nur ist zu erwähnen, daß die bei dem Brinziv des reinen Kollektivbedürfnisses vorausgesetzte Beschaffenheit der Steuerverteilung nach den politiven Steuergesetgebungen baufig nicht verwirklicht ift und es daher einer Spezialbesteuerung für die Beitraasleiftung ju ben Wegen niederer Ordnung, namentlich ben Bizinalwegen, bedarf, die unter Umftanden, wenn nämlich auf dem Lande die Steuerlast hauptsächlich auf dem Grundbesit ruht, allerbings in Korm von Spezialzuschlägen zu den direkten Staatssteuern auftreten kann. Ferner verdient die Thatsache Beachtung, daß biese Spezialbesteuerung mahrend ber Reiten ber Naturalwirtschaft in Raturalleistungen (Hand- und Spannoiensten, die sogenannten Begfrohnden, corvées, Wegelast) gekleidet war, welche sich bis weit in die heutige Geldwirtschaft hinein erhalten haben, bann aber ber Regelung ihrer Ableistung, resp. fakultativen oder obligatorischen Ablösung in Geld, bedurften. Richt nur die Gemeindewege wurden in früheren Rahrhunderten von den Gutsberren mittels der Kand- und Spannfrohnden der Gutsunterthanen hergestellt. sondern auch für die Hauptstraßen wurde der Bauer von den Territorialherren zu diesen Frohnden verhalten und zwar in einem, den Rugen dieser Straffen für die Landwirtschaft und die Gemeinden oft weit übersteigendem Maße (insbesondere brudend in Frankreich, wo die Revolution dem Unwesen ein Ende machte).

Endlich kommt zuweilen ein Mitinteressierungsverhältnis einzelner Wirtschaftssubjette (z. B. von Bergwerken, industriellen Stablissements, Sisenbahnen) in Betracht, welche die Straßen in hervorragendem Maße benützen, dem durch spezielle, meist im Vereinbarungs-wege festzusehnde Beteiligung an den Kosten Rechnung zu tragen ist.

Die thatsächliche Verwendung der aufgebrachten Mittel bezüglich der Wege niederer Ordnung braucht, wie wir sahen, nicht notwendig, wie wohl gegenwärtig die Regel, durch die Organe der betreffenden Selbstverwaltungskörper selbst, sondern kann — sehr wohl auch mit gutem ökonomischen Effekte — durch bureaukratische Organe der höheren Justanz, beziehungsweise der Bentralverwaltung (Landess oder Staats-Ingenieure) erfolgen, was eben von dem Stande der Selbstverwaltung resp. den denselben bedingenden diversen Verhältnissen abhängt.

#### 3. Wafferftragen.

Rau II, § 265 ff. Rentsch, Handwörterbuch der Bolkswirtschaftslehre, Art. Wasserstraßen (bort auch weit. Litt.). Soetbeer, Die Elbzölle. 1860. Engelhardt, Du resime conventionnel des sleuves internationaux. 1879. Bolfbauer, Die Donau. 1880. Der s., Beitrag zur Frage der Wasserstraßen in Desterreich-Ungarn. 1882. v. Beber, Die Wasserstraßen Rord-Europas. 1881. Schlichting, Die Wasserstraßen Frankreich's. 1880. Ferner die oben bei I. 2. cit. Schriften. Entwurf eines Gesetze zur Regelung der Berhältnisse der Fluß- und Binnenschiffahrt, sestgestellt durch die Kommission des deutschen Handelstages 1869.

§ 36. Bei ben Bafferftragen ift eine ahnliche Abstufung ber Bertehrsbebeutung



wie bei den Landwegen nur da vorhanden, wo die Tieflage eines Landes an der Meeresfüste die Anlage eines dichten Ranglnetes mit Berästung bis in bas Innere der Ortschaften gestattet. fo daß eine abnliche Rlaffifitation, also etwa von Staatswassertraßen. Broving- und Gemeindekanalen, fich ergibt. Anderswo, also allgemein, finden fich entweber nur folche Bafferstraften, welche vermoge ibrer großen volkswirtschaftlichen und ftaatlichen Bebeutung die Staatsgesamtheit interessieren, ober zugleich folde, welche nur für einzelne Berfebrsarten, einzelne Unternehmer ein bireftes Intereffe bieten. Erfteres ailt allgemein vom Meere und ichiffbaren Binnengemaffern, Die also binfichtlich ber fur 3mede ber Schifffahrt nötigen Bauten und deren Erhaltung (Hafenanlagen, Flußregulierungen, Erhaltung ber Schiffbarfeit) überall ben Landwegen erfter Rlaffe gleichzustellen find; ferner geboren hieber von fünftlichen Basserftragen Sectanale und folde Binnentanale, welche zwei Stromgebiete verbinden, also namentlich iene Kanäle, die im Ausammenhange mit den schiffbaren Binnengewällern ein geschlossenes, weitverzweigtes Net bilben, wofür die natürlichen Borbedingungen indes bekanntlich nicht überall porhanden find. Der Intereffenrapon folder Wasserstraßen erstreckt sich zuweilen über mehrere Staaten (internationale Stromakte und Schiffahrtetonventionen). Daneben tritt bann ber Kall einer pormiegenden Berührung von Ginzelintereffen ba ein, wo es fich um isolierte, ober gang speziellen Berkehren bienende Ranäle handelt (z. B. für die Kohlenzufuhr an eine Anzahl von Kabriken), der Anterefsententreis also in erster Linie, der Staat nur subsidiär mit einem dem Grade seines mittels baren Interesses entsprechenden Beitrage einzutreten hat.

Daß hiernach im Wasserstraßenwesen die Zentralverwaltung im Bordergrunde fteht, ift erfichtlich; ebenso, daß wohl in früheren Reiten, und bermalen nur für isolierte Ranale, bas Pringip ber öffentlichen Unternehmung gelten tann. Im übrigen finden wir gegenwärtig bas Bebührenpringip für die Bafferftragen gerechtfertigterweife in Geltung (die verschiedenen Safen., Ranal- und Alufischiffahrtsgebühren), fo zwar, baf für alte Unlagen, beren Rapital als im Berlaufe ber Beit amortifiert angenommen wird. nur mehr die Dedung ber Inftanbhaltungs- und Berwaltungstoften, für neue Unlagen überdies Berginsung und Tilgung bes Anlagekapitals erftrebt wird. Noch unter bieses Niveau mit ben Gebührenfägen herabzugeben, also partiell - geschweige benn vollständig bas Bringip bes reinen Rolleftivbeburfniffes in Unwendung gu bringen, ericheint burch bie Natur ber Bafferwege nicht begründet; benn ihre Benützung ift, sachlich wie verfönlich. eine ungleichmäßige. Die Safenanlagen bienen in ganz bestimmtem Mage bem geschäftlichen Interesse ber Seehandeltreibenden und die Binnenwasserstraßen sind einesteils meift nicht gleichmäßig über bas Land verzweigt, andernteils, namentlich seit dem Bestande der Gifenbahnen, nicht für alle Berkehrszweige im Gebrauch, zum Teil auch nicht geeignet, so baß die Boraussetzung der Anwendbarkeit jenes Bringips mangelt.

Auch bei den Basserstraßen herrschte lange die Besteuerung des Bertehrs (Basserschieden harballerungen bes Bertehrs (Basserschieden Basserschieden Basserschieden Besteuerung des Bertehrs fremder Rationen, für die bloße Bassage der Meeresstraße erhoben, 1857 nach vorausgegangener Ermäßigung gegen Entschädigung ausgehoben; der hannoversche Staderzoll; dann die Flußzölle (Schelde-, Reien-, Elbe-Bölle u. a.), von den Territorialherren, dann den Städten, ja selbst Privatpersonen, welchen die Erhebung von jenen verliehen worden war, in Verbindung mit den Stape 1- und Umschlagere die naußerster Erschwerung und Vertümmerung des Verschres ausgebeutet.

Die Erkenntnis dieses Uebels führte zuerst, vom 17. Jahrhundert angesangen, zu reichsgesetzlicher und völkerrechtlicher Beschränkung der Einführung neuer Flußzölle (Ausbedung der versichtebenen Rheinzölle und Einführung eines einzigen, von dem deutschen Reiche und Frankreich gemeinsam zu erhebenden Rheinschiffahrtsoktroi durch den Reichsdeputationshauptschluß vom Jahre 1803), in unserem Jahrhundert endlich zur Befrei ung des mitteleuropäischen Wassersstraßenverkehres von den Binnenzöllen. Es geschah das im Jusammenkange mit der Förderung des Berkehrs überhaupt und insbesondere des Flußverkehrs, welche die Regierungen seit der Zeit als ihre Ausgabe erkannten. (Freigebung der Kheinschiffahrt jusg'à la mer, durch den Pariser Frieden, 1814, und die analoge Bestimmung des Art. 109 der Wiener Kongrehafte v. 1815 für

alle internationalen Rluffe, in ber Braris inbes auf Rulaffung ber Schiffe ber refp, Uferftagten aue internationalen Fluffe, in der Praxis indes auf Zulasjung der Schiffe der telp. Afericaten eingeschränkt.) Bei der territorialen Zersplittterung mußten jene Bestrebungen zunächst in Staatsvert rägen ihren Ausdruck sinden. Die noch ungenügenden Bestimmungen der Wiener Kongresakte, welche zwar in Art. 113 jedem Uferstaate die Unterhaltung der Leinpsade und die Arbeiten zur Erhaltung der Schissbarkeit des Stromlauses in seinem Gediete auferlegte, jedoch die alten Verkelpräerschwernisse in beschränktem Umsange ausrecht erhielt (Art. 111), wurden successive durch Spezial-Ronventionen ber Uferstaaten erlegt, welche die Stapel- und Umichlagsrechte aufhoben, die Schiffahrtsabgaben ermäßigten (Elbeschiffahrtsatte v. 1821, Beserichiff.-Atte rechte authoben, die Schisfahrtsabgaben ermaßigten (Elbedgissafte b. 1821, Welerichts. Alle v. 1831, Kelerichts. Donausch. A. v. 1857), indes, was die deutschen Ströme betrifft, hinsichtlich der von den Userstaaten auszuführenden Baggerungen, Flußforrektionen ze. nur lässig durchgeführt wurden. In den Zollvereinsder Korrtägen wurden die Schisfahrtsabgaden auf die Höhe von Gebühren ermäßigt, die Aushebung der letzten Reste der alten Bölle sand in neuerer Zeit statt (sur die Weser durch Vertr. v. 1856 u. 1865, für den Rhein durch die Schissatte v. 1868, für die Elbe durch Geset des Rordbeutschen Bundes und Vertrag mit Desterreich 1870) und die Verschung des De ut sich en Reich fahriert ausbrücklich. für die Schiffahrteabgaben bas Gebührenpringip, indem Art. 54 bestimmt, bag bie von den Eingelftaaten in ben Seebafen. Den natürlichen und tunftlichen Bafferftragen zu erhebenben Schiffahris-Gebühren die zur herstellung und Unterhaltung der betreffenden Anstalten notwendigen Kosten nicht übersteigen durfen. Es ift nach obigem geradezu selbstverständlich, daß das Reich sich die Rompetenz inbetreff des Schiffahrtsbetriebes auf den mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen und des Zustandes der letzteren vorbehielt (Art. 4, Nr. 9 der R.-Berf.). Alles das gilt analog für die Flößerei und wurde überdies durch besonderes Reichsgeset (vom Jahre 1870) auch auf Die nur flogbaren Streden berjenigen Fluffe, welche mehrere Bunbesftaaten beruhren,

auch auf die nur stößenen Streden dersenigen Flusse, welche mehrere Bundesstaaten beruhren, ausgedehnt, mit Ablösung von auf onerosem privatrechtlichen Titel beruhenden Abzaben. Im Besen das nämliche bedeuten die Donau-Konventionen, nur daß sie einen weiterreichenden politischen Charafter an sich tragen. (Bariser Frieden 1856, Sinsepung einer europäischen Kommission für die Schiffbarmachung der Donau-Mündungen und einer Userstaaten-Kommission für die Schiffbarteit des ganzen Flußlauses.)

Durch Gesey v. 19. Febr. 1880 wurden in Frankreich die Schiffahrtsgebühren überhaupt auf gehoben; in Belgien ähnliche Bestrebungen.

§37. Die Sicherung der allgemeinen Benützung untergleichen Bedingungen, bei den vom Staate hergestellten Wasserwegen den Unterthanen gegenüber eine Sache selbstverftanblicher Brazis, wird bei internationalen Bafferwegen Gegenstand öffentlicherechtlicher Berbürgung in den bezüglichen Berträgen.

Die Auganglichteit ber Seehafen wird auslandischen Schiffen in ben handels. und Schiff. fahrtsvertragen unter gleichen Bebingungen mit ben einheimischen zugefichert; bas namliche ift für ben Berkehr auf dem Bobensee durch die int. Schiff- und hafen Dronung vom Jahre 1867 par ven Betregt auf dem Stoellee butth die int. Schiffe und bufen Tenning vom Juste 1860erfolgt, und ist in den Stromkonventionen für das Einlausen fremder Schiffe aus dem Mere in einen Userplag und umgekehrt gewährleistet. Rur für den internen Verkehr (von User zu Ufer) ist der Vorbehalt für die Einheimischen und die Angehörigen von Reciprocitäts-Staaten (so inbetreff der Kabotage, vgl. Hob. Bd. II. Abh. XXIV) oder für die Angehörigen der vertragsschließenden Teile (in den Flußschiffahrtsakten) gemacht.

Die Normalisierung der Anlagen, auf diesem Gebiete thatsächlich oft vernach: lässigt, hat eine gleichmäßige Birkulation ber Schiffe von, ben Anforderungen ber Dekonomie entsprechender Größe zu ermöglichen, was sich insbesondere bei einem vielfach verästeten Kanalnehe in der Richtung einer Uebereinstimmung der Wassertiefe, Schleusenabmessungen, Brückenhöhe 2c. geltend macht. (Einheitliche Brofilierung.)

Die Bolizei umfaßt eine Menge Borfichten und Ordnungsbeftimmungen für die Anlage und den Berkehr, welche in bekannten Ginrichtungen, sowie in den Schiffahrts-(hafenund Strom-Bolizeiordnungen ihren Ausbrud finden und die fich gerade hier vielleicht am augenfälligften auch von ökonomischer Wichtigkeit erweisen (Untersuchung und Registrierung ber Schiffe, Schifferprufungen und Ronzeffionierung, Lootsenwesen, Signalordnungen und Rettungswesen, Fahr= und Hafenordnung 2c. 2c.).

In internationaler Regelung biefer Berhältnisse und sohin vertragsmäßiger Durch führung diefer Bermaltungemagnahmen besteht mit die Aufgabe ber Strom ich iff ahrt &

ton ventionen.

Sinsichtlich ber Seefchiffahrt gablen von beutschen verwaltungerechtlichen Inftitu-tionen hieher: die Bestimmungen über die, den völserrechtlichen Schup sichernde, Fahrung der Reich &flagge seitens ber beutschen Handelsichiffe und die zur Konstatierung ber Nationalität ber Schiffe vorzunehmenbe Registrierung (Geset v. 25 Ott. 1867, Geset v. 28. Juni 1873, Geset v. 15. April 1885), die Schiffsvermessung ung (nach Berordnung vom 20. Juni 1888)



aum Behuse ber Festsetung ber Ladungssähigkeit (auch als Moment des Signalements des Schisses) und der Berechnung der Schissabgaben, die Konzels in nierung der Schissabgaben, die Konzels in nierung der Schissabgaben, die Konzels in nierung der Schissabgaben, die Konzels und bes erbrachten Besähigungsnachweises (Berordnung des Bundesrats und Geset v. Jahre 1878), die Regelung der Rechtsund der auf die Ausrechtsaltung der Disziplin und Ordnung bezüglichen Berhältnisse der Schisszmannschaft (durch die Seem ann sord nung v. Jahre 1872), die auf das Lootsenweisen besüglichen Bestimmungen (Gewerbe-Ordnung, dann Lotalverordnungen und die Rotz und Lootsensignalordnung v. Jahre 1876), die Einrichtung der Seewarte in Hamburg zu wissenschaftlichen Zweden und Betterwarnungen (durch Geset v. Jahre 1875) die Strandung zu wissenschaftlichen Zweden und Betterwarnungen (durch Geset v. Jahre 1875) die Strandung von Grandsmtern und Strandvögten, die diversen Normen des Seepolizeirechts und des Gesets (v. Jahr 1877), betr. die Untersuchung von Seeunschließahrtspolizei (Strom und Kanals ord nung en) ist Sache der Einzelstaaten. orbnungen) ift Sache ber Gingelftaaten.

## 4. Poft und Telegraph.

4. Poft und Celegraph.

Hart mann, Entwicklungsgeschichte ber Bosten. 1868. A. v. Rothschild, Histoire de la poste aux lettres 4. Aust. 1879. Het phan, Geschichte ber preußischen Post. 1859, der s. Das Verschräseben im Mittelalter (Raumers Histor. Taschichte). Der s., Welthost und Lustschissischen im Mittelalter (Raumers Histor. Taschichten s. Sax, Verschrösmittel I. 313 und Meher, Verwaltungsrecht S. 530). P. D. Fischer, Die beutsche Post- und Telegraphen-Gesetzebung. 2. A. 1876, der s., Post und Telegraphie im Weltversehr. 1879. O. Dambach, Das Gest über das Postwessen des deutschen Reichs. 4. A. 1881. Bartl, Vorträge über den Postbienst. 1876. Schöttle, der Telegraphze. 1883. Meili, Das Telegraphenrecht, 2. A. 1873, der s., Das Telephonrecht. 1885. Ludewig, Die Telegraphie in staats- und privatrechtlicher hinsicht. 1872. Sax af in i, Der Telegraph und seine Beziehung zum Privat- und Handelsrecht. 1865. Die Art. Post, Postverwaltung, Telegraphenrecht und Telegraphen-Verwaltung im Holzendorft, herausgegeben vom beutschen Reichspostamt) und Journal telegraphique (offizielles Hachzeitschischen Rechtslezison; Archiv sür Post und Holzendhie (ausgezeichnete Hachzeitschischischen Rechtslezison; Archiv sür Post und Helgraphique (offizielles Hachzeitschischen Legraphen werden vom beutschen Reichspostamt) und Journal telegraphie (ausgezeichnete Hachzeitschischen des internationalen Bureaus in Bern). — Bgl. auch Hobb. B. III. F. W. Abh. III., v. Scheel, "Erwerdseinklinste", Posten und Telegraphen, woselbst die einschlägigen historischen und statistischen Daten mitgeteilt sind. Daten mitgeteilt finb.

§ 38. Bei Bost und Telegraph ist, obschon die verschiedenen Glieder des Nekes der Rurse und Linien in ihrer planmäßigen Berzweigung über bas Land eine ganz angloge Abstufung ihrer Berkehrsftarke und ber biefer angepaften Ginrichtung aufweisen wie bie eben erörterten Berkehrsmittel, doch eine viel engere Bechselbeziehung zwischen jedem Teile und bem Befamtnebe vorhanden, weil nicht nur die weitestaehende Betriebsgentra-Lifation unbedingte Rotwendigfeit ötonomifcher Birtfamteit, fonbern auch bas einzelne, örtliche Nepesglied von gleich großer Bedeutung für seinen engeren Rapon wie für bie Gefamtheit ericheint. Letteres ift in ber Natur ber Bertehrszwede gelegen, welchen beibe Unftalten bienen; daß eine Ortschaft die postalische Berbindung genießt, ift nicht vorwiegend für die Bewohner derfelben und der nächsten Umgebung, sondern ebenso wichtig für alle wo immer Wohnenden, welche mit jenem Orte korrespondieren, und dieses Reciprozitäts= verhältnis steigert sich fortwährend mit der Runghme des Berkehrs. Es fällt daber die Kührung des Bost= und Telegraphenwesens ausschließlich der Rentralverwaltuna anheim, fo daß von einem Miteintreten untergeordneter Berbande hochstens bei ber Sinein= ziehung kleiner Gemeinden in das sonft ausreichend bichte Net des Telegraphen die Rede sein kann, in welchem Falle das Gesamtbedürfnis durch letteres in Verbindung mit der sich anschließenden Bostverbindung vollauf befriedigt ift und somit ein überwiegend lotales Intereffe ben Telegraphen municht (Beitrage ber bezüglichen Gemeinden jur Roftenbedung ber Ameiglinie).

Der erwähnte Zug einheitlicher zentraler Organisation durchdringt die Bost von ihren ersten Der etwähnte Zug einheitlicher zentraler Deganisation durchdrungt die po it von ihren ernen Anfängen: den Staatsposten der Perserbönige und des römischen cursus publicus, den mittelalterlichen Botenanstalten der Universitäten, Orden und der städtischen Gemeinwesen, und den Staatsposten (Kurierkursen mit Relais), welche der im Werden begriffene Einheitsstaat vom Ausgange des Mittelalters an zuerst für seine Zwede einrichtete, doch alsbald auch dem allgemeinen Versehr dienstaar machte. In Deutschaft and führte dies zur Erklärung der Post als Regal, ansänzisch ausgesibt murche schapen Allsbariet, bisten von der der versehren und der Kosten von der Versehren und der Kosten von der Versehren und der Versehren bas haus Taxis zu Lehen ausgeubt wurde (f. folgenben Abichnitt), fpater von ben machtigeren Lanbesherren in ihrem Gebiete für sich beanfprucht und auch mit Erfolg behauptet. In

ben letten Beiten bes beutichen Bunbes befagen Defterreich, Breugen , Bagern , Burttemberg, Baben, Sachsen, Hannover, Medlenburg, Oldenburg, Braunschweig und die Hanlestädte selbstiständige Postanstalten, maßrend in den Kleinstaaten, namentlich den Enklaven, die Post teils von den angrenzenden Staaten geführt, teils von der Tazis'schen Anstalt, deren Gebiet wesentlich Mittels und Bestdeutschland umsaßte, verwaltet wurde. Die staatliche Biedergeburt brachte die notwendige Ummalgung im Ginne vollftandiger Bentralisation mit fich (f. § 48). Die in anderen Staaten lanaft bestanb.

Die Anknüpfung bezüglich ber Telegraphie ergab fich von felbft. Als die Erfindung aus bem Roben berausgearbeitet und als praftitabel erwiesen mar, nahmen fich fofort die Staatsverwaltungen, mit den oben (§ 27) erwähnten Ausnahmen, derfelben an und organisserten nach turzen Bersuchsperioden die Berwaltung nach dem Muster der Bost. Mitte des Jahrhunderts begann der elektrische Telegraph in den europäischen Staaten allgemein für den öffentlichen Berfehr ju funktionieren. Den gleichen Borgang feben wir foeben bezüglich bes Telephon &.

Die Einheit der Verwaltung ergibt die entsprechende Rlaffifikation und Disbof i t i o n der Nepesalieder sowie die Ronstituierung des W o n o v o l s (§ 22) von selbst (insbeson= bere Strafen gegen Brivatbeförberung von poftzwangspflichtigen Gegenftanben, Boftftrafrecht).

Das Deutsche Reichspostgeses v. Jahre 1871 beschränkt ben Bortozwang in § 1 auf "alle versiegelten, zugenätten, ober sonst verschlossenen Briefe, und alle Zeitungen politischen Inhalts, welche öfter als einmal wöchentlich erscheinen", insofern es sich um Beförderung "gegen Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt nach anderen Orten mit einer Postanstalt des In-Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt nach anderen Orten mit einer Postanstalt des Insoder Auslandes" handelt, und erstredt das Berbot anderweitiger Besorderung selbst nicht auf pol. Zeitungen innerhalb des zweimeiligen Umtreises ihres Ursprungsortes und (§ 2) nicht auf Expreß-Briefe von Einem Absender. Strasbestimmungen in § 27. Für den Packets, Gelds und Personenverkehr ist das Wonopol überhaupt nicht statuiert und sind also insbesondere die Besschaftungen, welche zum Schuse des Borrechts der Postverwaltung auf Beforderung von Personen dass der Postverwaltung auf Beforderung von Personen dass der Postverwaltung auf Beforderung von Personen dass der Postverschaft und 1867 den somen durch frühere Bostgesetse und noch im Nordbeutschen Post-Gefege von 1867 dem Fuhrgegewerbe auferlegt waren, entfallen.

Die ausbrudliche Erklärung des Telegraphen als Monopolanstalt ift in Deutsch-land nicht erfolgt und besteht daher über diesen Bunkt (die "Regalität" des Telegraphen nach

beutschem Berm.=Recht) eine Kontroverse 16).

\$ 39. Was die Wahl des Berwaltungsprinzips betrifft, so bedarf es wohl teiner Auseinandersetung, daß die Boraussetungen des Bringips des reinen Kollektivbedurfniffes felbft in den Staaten bochfter Rultur noch febr weit von ihrer Erfullung entfernt sind, wahrscheinlich letterer überhaupt nie entgegengesehen werden kann. Dagegen drängt lich uns gegenwärtig im Nachrichtenverkehr eine berartige Allgemeinheit ber Benützung und Gleichmäßigfeit ber Bebeutung besfelben für bas Leben jebes Ginzelnen auf, bag in unferen Staaten das Gebührenprinzip für diese Berkehrszweige im allgemeinen gilt 16).

Bei näherem Zusehen ergeben sich jedoch einige Ruancen und Ausnahmen, die auf einem etwas abweichenden Berhältnisse der Bost und des Telegraphen zu der Bolksgesamtheit beruhen. Der Nachrichtenverkehr ber Boft bient bei unseren Rulturzuftanden einem gang allaemeinen Bedurfniffe. Der Telcaraph hingegen bient einem fpeziellen Bertehr, indem er biejenigen Nachrichten vermittelt, welche eben eine fo rasche Beforberung verlangen, wie er Schon gang allgemein find dies weitaus überwiegend jene Nachrichten, welche fich auf bie Breisgestaltung ber großen Sanbelsartitel, bann auf öffentliche Begebenheiten

15) Bgl. 3. B. Meyer, Deutsches Bermals tungerrecht. 1., S. 365.

16) Bu ben Anfangeperioden ber Entwidlung ber Boft wie bes Telegraphen - nur mit bem Unterschiebe, baß, was bei jener im Laufe von Jahrhunderten erfolgte, bei biefem in wenigen Jahren fich vollzog — entspricht freilich ber Weitmaschigfeit bes Liniennepes, b. i. ber territorial höchft ungleichen Berteilung ber Unlage, ein nur beschränfter Gebrauch von seiten ein-zelner Kreise. Wie die Telegraphenlinien sich anfänglich nur zwischen einzelnen Sauptorten binjogen, fo bewegten fich die Poftkurfe lange Beit bes Telegraphen von ber Beschäfts: und poli- merben).

tischen Welt nur allmählich in weitere Rreise brang, fo verftrich eine lange Entwidlungsperiobe, in welcher, icon wegen mangelnder Kenntnis bes Lefens und Chreibens, bann megen ber örtlichen Gebundenheit bes perfonlichen und ötonomischen Lebens, ber gleiche Buftand hinfictlich ber Boft ber herrichende mar. Für biefes Stabium finben wir in Gemäßheit des § 31 das Prinzip der öffentlichen Unternehmung angezeigt (wo-gegen freilich von anderer Seite Widerspruch erhoben wird und die einschlägigen thatsächlichen Erscheinungen ber Poftgeschichte als auf ungureichenber Ginfict in die mirticaftliche nur auf ben Sauptrouten, und wie ber Bebrauch Ratur ber Bofteinrichtungen berubenb erflart

begieben, ferner bie fich hieran knupfenden Geschäftsnachrichten (Offerten und Auftrage gu Pauf und Berfauf 2c.), wogegen die auf Ungelegenheiten bes perfönlichen Lebens bezuglichen nachrichten ("Brivatbeveichen" i. b. S.) Die Minberheit ausmachen und überdies jum Teil als Lurusausgaben erscheinen, insofern ihre telegraphische Uebermittlung nicht zwednotwendig, fondern bloft Unnehmlichfeit ift. Dit junehmender Entfernung der Beforderungsftrede nimmt biese Spezialifierung zu, mährend auf der anderen Seite innerhalb kleiner Gebiete mit bochft entwideltem Gifenbahn: (namentlich Berfonen:)Berfehr und reaftem Geschäftsleben eine gewisse Berallgemeinerung des Gebrauches des Telegraphen nicht zu vertennen ift. Den außersten Gegensat zu letterem bietet die transozeanische telegraphische Rorrespondeng, Die beinabe ausschlieflich bem Belthandel, ber Bolitif und folden Brivatnachrichten bient, bie fich gulent wieber auf geschäftlichen Wert guruckführen laffen, ober enticiebene Lurusqualität befigen 17). Wir folgern hieraus, baf für transozeanifche Telegraphie bas Brinzip ber öffentlichen Unternehmung bas angemeffene fei. bağ im übriqen in der Telegraphie beim Uebergang zum Gebührenprinzip die inter ne Rorresvondeng der internationalen geitlich vor anguge ben, endlich bag ber Bebubrenertrag ber Telegraphie immer bolle Roften bedung (einichlieflich Berginfung bes Anlagetapitals) gu gemahren babe. Bei ber Briefpoft bingegen tann aus Grunden ber Birtichafts- und Rulturpflege unter Umftanden auf einem folchen Gebuhrensate verharrt werden, welcher gegenüber relativ sehr hohen Eigenkoften nicht die volle Dedung der letteren mit sich bringt (wie 3. B. Ruftland oder die Bereinigten Staaten von Nordamerika mit ben rieligen Beforberungsitreden bei bunner Bevolkerung). Gine Steigerung ber Bebuhr über bie jur Roftenbedung ansreichenbe Sohe involviert, fofern nicht etwa ein Ausfall früherer Betriebsevochen eingebracht werden foll, eine indirekte (Bertehrs:)Steuer. Die Bedingungen ihrer Anwendbarkeit find nur erzeptionell vorhanden: bei großer allgemeiner Bohlhabenheit des Bolts und ausgebildetstem Bertehrsbedurfniffe, welches auch - bei nicht übermäßiger Steuer - eine Ginschränfung seiner Befriedigung nicht vollzieht (Frantreich, England). Im allgemeinen aber ift auch für die Briefpoft bermalen das reine Gebührenpringip zu fordern, felbstverftändlich mit der Daggabe, daß das demielben entiprechende Berhaltnis zwischen Gebührenhobe und Gigentoften ebentuell im Durchschnitt langerer Reitperioden fich herausstelle, eine vorgenommene Berabfetung ber Gebühren also immerhin vorübergehende Ertragsausfälle mit fich bringe, welche erst spätere Sahre verschwinden machen und endlich burch Ueberschuffe beden. Die Briefpostgebuhrengeschichte ber letten funfzig Sahre zeigt uns in ber That einen in Diesem Sinne vor fich gehenden Entwicklungsprozeß, wobei übrigens auch manche Frrungen — fei es über die prinzipielle Seite, fei es über den thatsachlichen Erfolg der ergriffenen Dagnahmen, also die richtige bobe ber Gebühren - mit unterliefen.

In der Reaktion gegen den auch auf diesem Gebiete eingerissenen Fistalismus, welcher in Mißkennung des Wesens der öffentlichen Unternehmung die Bost in erster Linie zu einer ergiebigen Sinnahmsquelle für den Staat zu machen strebte und darüber die Berwaltungsaufgabe dis zu offenliegender Erschwerung des Berkehrs vernachlässigte, lag die Bedeutung der bekannten dil l'schen Post reform (Ende der Jahre). Im Jusammenhange mit ihrer anderen Seite (s. § 56) sand sie seitens der kontinentalen Postverwaltungen, die jedoch in der siskalischen Hemmung des Postwesens lange nicht so weit gegangen waren als England, die größte Ausmerksamkeit und baldige Rachfolge. Im Jahre 1850 erfolgte in Frankreich, sodann in Deutschland und Destereich (Bostverein) die durchgreisende Herabsehung des Porto auf den Sat einer reinen Gebühr. Bon da an eine konsequente Fortentwicklung im gleichem Sinne und immer allgemeinerem Umsange.

Die Fahrpoft, welche einen zentralisierten Gelb-, Pacet und Bersonen-Berstehr umfaßt, weist — höchstens abgesehen von den kleinen Backeten — wieder nicht jene Allgemeinheit und Gleichmäßigkeit des Gebrauches noch jenen Einfluß auf Wohlstand und

<sup>17)</sup> Statiftische Rachweise hierüber in unseren "Berkehrsmitteln" I. Band S. 220 und 252.

Rultur auf, welche zum Gebührenprinzip führen. Es erscheint vielmehr dem allgemeinen Interesse schoon hinlänglich gedient, wenn überhaupt die organisierte Darbietung der aufgeführten Transportleistungen seitens der Gemeinwirtschaft mit den sich daran knüpsenden Borteilen ins Werk geseht wird, und der Parallelismus — teilweise sogar die Ronkurrenz — mit Privatunternehmungen (vgl. § 27) zeigt, daß kein Anlaß vorhanden ist, über das Prinzip der öffen tlichen Unternehmung hinauszugehen. Höchstens mag für die erwähnten "kleinen Packete" eine Annäherung an das Prinzip der Briespost Plat greisen, wobei man jedoch leicht zu weit gehen kann.

Her ging die deutsche Reichspostverwaltung mit ihrem Padet- und Bertsendungen-Tarise vom Jahre 1873 den anderen Staaten voran. In Desterreich wurde der Geldtransport in Form eines lleberweisungs- (Ched-) Berkehrs zwischen den Postsparkassen ausgezeichnet eingerichtet. § 40. Zu Punkt 5—9 der allgem. Grundsätze (S. 524). Die Sicherung der Benuhung unter gleichen Bedingungen ist meist nur eine thatsächliche seitens der Administration gegenüber den Staatsangehörigen; die Ausbildung eines Post und Telegraphen-rechtes für letztere, gegenüber der staatlichen Administration mit entsprechender Haftschlicht berselben, ist erst in neuerer Zeit erfolgt und läßt bezüglich des Telegraphen noch manches zu wünschen übrig. Gegen Mißbrauch des Monopols für die Zwecke der politischen Polizei tressen wir nicht selten (selbst in die Bersassung aufgenommene) Gesetz zur Wahrung des Briefgeheimnisses, welche gleichsalls unter obigen Gesichtspunkt sallen. Allgemein Borrang der Staatsdepeschen.

Trefflich find die Bestimmungen bes Deutschen Reich & post Weses, welches in § 3 für alle, nichs bloß die zwangspflichtigen, Bostsendungen Annahme- und Beforderungspflicht der Anstalt statuiert, unter der Bedingung, daß dieselben den Ansorderungen des Geses und den Borschriften der Bostordnung entsprechen, und in Abschnitt II eine genau geregelte Haftungspflicht, und zwar in einem dem praktischen Bedürsnisse entsprechenden Umfange, der Bostanstalt

auflegt. Mehnlich in Defterreich und anderen Staaten.

Dagegen haben sich die Telegraphen jedermann geseymäßig eingeräumt, doch das Recht vorbehalten, jederzeit ihre Linien und Stationen zeitweise ganz oder zum Teil sür alle oder sür gewisse Wattungen von Korrespondenzen zu schließen (was selbstversändlich nur im Hindlich auf Staatsnotwendigseiten intentioniert ist), und leisten sür die richtige Uederkunft der Depeschen oder deren Justellung innerhalb einer bestimmten Frist, sowie für Nachteile, welche durch Berlust, Berstimmelung oder Berlyktung der Depeschen entstehen, keinerlei Garantie und Erfat (abgeschen von der Rüderstattung der Dezahlten Gedühren in gewissen. Da die bezüglichen reglementarischen Bestimmungen einen Bestandteil des zwischen dem Absender und der Anstalt entstandenen Bertrages ausmachen, so sind sie in ihren Details wohl hinlänglich bekannt.

Die übrigen der vorangestellten Gesichtspunkte erledigen sich durch die staatliche Eigensverwaltung für die theoretische Erörterung wieder von selbst; in der praktischen Dienstsorganisation und den Dienstworschriften erscheinen sie als maßgebende Grundsätze. Sie treten aber in anderer Richtung, die hier noch kurzer Hervorhebung bedarf, hervor.

Post und Telegraph äußern nämlich hinsichtlich ber zur gemeinwirtschaftlichen und überbies potenziert zentralisierten Regelung hinführenden Momente einen Drang zu internationaler Ordnung und zwar in immer steigendem Umsange und Maße mit dem extensiven und intensiven Wachstume der Verkehrsbeziehungen zwischen verschiedenen Ländern und Weltteilen. Gine Konsequenz hievon ist es, daß in einem Bundesstaate oder Staatenbunde die Verwaltung dieser Verkehrszweige von den Gliedern auf das Zentralorgan übergeht.

Mit Nachbrud beweismachend hiefür ist schon die Geschichte bes Postwesens im heil. Rom. Reiche beutscher Nation. hier wurde die Bost durch das Schwergewicht bieses Romentes zur Reichssache und als solche, ungeachtet des entgegenstehenden positiven Staatsrechts, der Regalrechte der Territorialherren, auch so lange — freilich nicht uneingeschränkt — behauptet, bis die größeren Territorien im Besen zu selbständigen Staaten geworden waren und dan die Bosteinrichtung an sich zogen. Daß der Deutsche Bund an den so gewordenen Zuständen nichts anberte, beweist wieder nur die Inhaltlosigseit und haltlosigseit jener Berfassung. Sobald aber eine wirkliche Zusammensassung des deutschen Staatswesens erfolgte, im Rorde be utschen Bund es solchen Bund be: soson des Bundesgesetzung und Bundesverwaltung werden (Berf.-Urf. Art. 4 No. 10, 48 bis

52). Um so mehr im neuen Deutschen Reiche (Reichsverf. Art. 4. No. 10 u. 48, 49), mit einziger Ausnahme ber bekannten Reservatrechte Bayerns und Burttembergs, welche biesen beiben Bundesgliedern die innere Berwaltung des Posts und Telegraphen-Besens belassen, wosgegen die allgemeine Regelung diese Gebietes durch die Gefetzgebung und die Bertretung nach außen gleichsalls dem Reiche zustehen. Die Berfassungen der Schweiz (die Post nach der Bundesverf v. 1815 noch Kantonssache, durch die Berf. v. Jahre 1848 auf den Bund übertragen) und der Bere in ig ten Staaten von Nordamerita bestätigen ebensalls obigen Sat.

Im Berkehr zwischen selbständigen Staaten macht sich desgleichen — und zwar ziemlich frühzeitig in der Entwicklung der bezüglichen Berkehrsmittel — ein Bedürfnis nach zussammenhängender Beförderung, Uebereinstimmung der Beförderungsweise und planmäßigem Zusammenwirken behufs Erleichterung und Berbilligung des Berkehrs fühlbar. Das Entsgegenkommen, welches der eine Teil dem andern diesfalls erweist, fällt durch die Rückwirkung auf den Berkehr der eigenen Angehörigen auf ihn zurück. Das führt zu den Post und Telegraphen verträgen zweier und mehrerer Staaten, die, auf der gedachten Reziprozität sußend, die internationalsgemeinsame Führung der in Rede stehenden Berkehrszweige — zuerst partiell — darstellen. Bahl und Inhalt solcher Berträge erweitert sich dann allmählich und endlich sindet die Einheitstendenz ihre volle Berwirklichung in der Maßregel: die Territorien zweier oder mehrerer Staaten als einheitliches Berwaltungssgebiet für den gegenseitigen Berkehr zu konstituieren (sog. Bost- und Telegraphen ver ein e).

Es begreift sich, daß die territoriale Zersplitterung Deutschlands, das Durcheinander der waltungsgediete, die Notwendigkeit von Bost verträgen ziemlich frühe nahelegte. Bir sinden daher die Spuren solcher schon Ende des 17., Ansang des 18. Jahrhunderts. Sie vermochten indes, je einzeln zwischen zwei oder mehreren dieser Berwaltungen abgeschlossen, die Wirnis in Deutschland nicht zu beheben, vermehrten eher noch die Komplikation. So bestanden im Deutschen Bunde 17 Landesposten, welche ihre gegenseitigen Beziehungen durch mehr als 100 Einzelverträge "geregelt" hatten; ein wahres Chaos, mit bunter Verschiedenheit der allgemeinen Rormen, der Gebühren sowohl im Formellen der Taxbildung als in den Sähen und deren Abstusung, der Maße, Münzen und Gewichte, der Transitverhältnisse z. Die Dringlichkeit einer Vereinheitlichung wurde allgemein anerkannt. Desterreich bereitete dieselbe vor durch eine Reihe von übereinstimmenden Verträgen mit deutschen Verwecht bereitete dieselbe vor durch eine Reihe von übereinstimmenden Verträgen mit deutschen Verwecht dereitete dieselbe vor durch eine Reihe von übereinstimmenden Verträgen mit deutschen Verwecht der eines einzigen Deutschen Vost und Preußen regte bei einer solchen Verhandlung (1842) den Gedanken eines einzigen Deutschen Vost und Preußen gebietes am. Auf Einsadung der beiden Bormächte trat sodann der erste deutsche Posttongreß im Jahre 1847 zusammen; auf Erund seiner Arbeiten kam der De ut ich De sterr. Post verein (1850) zu stande, welchem sämtliche deutsche Berwaltungen alsbald beitraten. Gleichfalls noch im Jahre 1850 ward auch der De ut sch De sterr. Telegraph er verein auf prinzipiell gleicher Basis gebildet, da der Telegraph mit seinem Drange in die Welt brachte. Zahlreiche ähnsliche Berträge zwischen der der schalten Staaten schalten schalten sich vertage zwischen der Verlieden Verlagen er gebeite fich das Bedüffnis internationaler Berwaltungseinheit bei seiner Geburt nich aus die Welt brachte. Zahlreiche ähnsliche Berträge zwischen den verschieden Staaten schalten

Die Beiterentwicklung erfolgt in ber Richtung auf Ausbehnung bes Umfangs folch internationaler Bermaltungsgebiete ad hoc, sowie binfichtlich zwedentsprechenber konfequenter Durchführung bes Bringips, und ber Rosmopolitismus der Bost wie des Telegraphen bat biefe Entwicklung bis zu einer, bie gange givilifierte Erbe umfaffenden Berwaltungseinheit gefordert: Die Beltpoft- und Telegraphenunion, welche in jungfter Beit erftanb. In biefen internationalen Ordnungen finden bann die oben vorangestellten Bringipien vertragemäßige Formulierung, indem fie ftipulieren : 1. Ginverftandliche Ginrichtung ber Rurfe und Anlage ber Linien nach ben Bedurfniffen bes Gefamtverkehre (Anschluffe, Tranfitrouten, birette Linien); 2. Ausschließung ber Konfurreng zwischen ben vertragichließenden Berwaltungen (vertragmäßige Berkehrs-Leitung rejv. -Teilung); 3. Ausammenziehung ber für ben Durchlauf mehrerer Staaten entfallenden Beforderungspreise in einen einzigen Sat (mit pro rata-Berteilung ber von einer Seite eingehobenen Betrage nach aewiffem Schluffel) und thunlichfte Gleichftellung, Bereinfachung und Ermäßigung ber Bebuhren nach übereinstimmendem Syfteme; 4. Die spezifizierte Berpflichtung ber Unftalt jebes Staates zu internationaler Gleichbehandlung aller Sendungen und Depefchen; 5. übereinstimmende Unlage (3. B. gleiche Drahtstärke und gleiche Apparate auf den birekten Telegraphenlinien) und übereinstimmende Bertehrenormen.

Die internationale Telegraphenunion, begründet durch die Parifer Ron-

ferenz v. J. 1865 und durch die nachgefolgten Konferenzen zu Wien (1868), Rom (1872), Betersburg (1875) in gedeihlicher Beise weitergebildet. Die Postunion, bei welcher der Schwerpunkt von Ansang in dem Einheitsporto lag und daher größere Schwierigkeiten zu überwinden waren, bedurste längere Zeit zur Reise und gelangte durch den Berner Bertrag im J. 1874 zur Berwirklichung. Durch den successiven Anschluß der anfänglich abseits gebliebenen Staaten ift dieselbe in Kürze zu einer wahren Beltunion geworben. Beitere Fortbildung durch periodische Konferenzen.

#### 5. Eifenbahnen.

Schäffle, L. 2. M. § 263, 3. M. II. 280 ff. G. Cohn, Der Staat und die Eisenbahnen, in Hilbebrand 3. 38 (1879: S. 1 ff. Han is mann, Kritit des preußischen Eisenbahngesetse v. 3. 1838. 1841. Jäger, Die Lehre vom Eisenbahnweien auf Grundlage des Staates. 1865, 2. M. u. d. Tit. "Die Eisenbahnkuhe", 1887. Hau shofer, Grundäuge des Eisenbahnwesens. Stein, Zur Eisenbahnrechtsbildung. 1872. Weber, Schule des Eisenbahnwesens. (3. M. v. Schmitt, 1878), dann die kleineren eisenbahnpolitischen Schriften desselben Verf., indb. Die Individualität der Eisenbahnen 1875, Schmalspur und Normalspur, Private, Staatse und Reichbahnen 1876, Der staatliche Einfluß auf die Eisenbahnen minderer Ordnung 1878. Jacqmin, exploitation des chemins de fer. 1867. Aucoc, Conférences sur l'administration. 1876. Franqueville, travaux publics en Angleterre. Hadley, Railroad-Transportation, its history and its laws. 1885. Dann die Litteratur des Eisenbahnrechts, speziell des Frachtrechts, indebendere Schrödere Schröd

§ 41. Die Eisenbahnen weigen eine den Landwegen ähnliche Abstufung ihrer Beretehrsbedeutung nach Menge, Berschiedenartigkeit und territorialer Tragweite der Berkehrsatte auf, infolge der wirtschaftlichen und technischen Natur der Dampsbahnen ist jedoch der Zusammenhang jedes einzelnen Gliedes in dem Netze mit dem gesamten Netze ein innigerer, ähnlich wie bei den Nachrichtenverkehrsmitteln. Insbesondere ist dies zwischen haupt und Neben bahnen, welche zusammen die Bahnen höherer Ordnung (Bollbahnen) darsstellen, der Fall, so daß ein folgenreicher Klassssiftstionsunterschied nur den Bahnen niederer Ordnung, den Bizin als oder Lokalbahnen, gegenüber obwaltet.

Wir begreifen unter letteren nämlich nur diejenigen Bahnen, welche in Gebieten, die bereits durch die Bahnen höherer Ordnung in den Eisenbahnverkehr einbezogen sind, für den seitlichen Verkehr von und zur Bahn die alten Transportmittel zu ersetzen bestimmt sind, was ökonomisch erklärlicher Beise nur bei einem sehr hoch entwickelten Berkehr thunlich, aber auch nur dann Bedürfnis ist. Die Eisenbahnen höherer Ordnung haben vorher das Gesamtterritorium des Staats in lauter Bahnverkehrsrayons zu gliedern, wobei die Bahnen erster Alasse in den Hauptrichtungen des wirtschaftlichen Berkehrs und zwischen den Konzentrationspunkten des staatslichen Lebens das Gerippe des Retzes vorstellen, an welches sich die Rebenbahnen als Berbindungsglieder zur Erschließung der Zwischengebiete ansetzen.

Für das Berhältnis zu ber Zentrals und der Lokalverwaltung folgt hieraus ganz Bestimmtes. Der Konner der Haupt bahnen mit den gesamten Interessen ber Gemeinwirtschaft weist dieselben der Zentralverwaltung zu. Die Bahnen zweiter Ordnung, bei welchen die den Gesamtstaat angehenden außerwirtschaftlichen Zwecke sehr zurücktreten, stehen aus diesem Grunde für denselben zeitlich jedensalls im hinterzunde des Interesses. Allein die Einbeziehung jedes Teils des Staatsgebiets in den Eisenbahnverkehr berührt wegen der Tragweite der bezüglichen ökonomischen Wirtungen die Gesamtheit der Staatsangehörigen, also bei den Rebenbahnen keineswegs bloß

bie Bewohner der betreffenden, seitwärts der Hauptlinien in größerer Entfernung von diesen gelegenen Rayons, was auch äußerlich schon durch die wesentliche Vermehrung des Vertehrs auf den Hauptbahnen infolge des Zuwachses von Nebenbahnen zu Tage tritt. Anders bei Lokalbahnen infolge des Zuwachses von Nebenbahnen zu Tage tritt. Anders bei Lokalbahnen Diese sind folgerichtig durchaus örtlichen Interesses, außer imfalle eines Uebergangsgebildes zwischen einer Lokal- und einer Nebenbahn. Die Bewohner des Lokalbahnrayons, welche durch die Bahnen höherer Ordnung bereits des Eisenbahnverkehrs teilhaftig sind, reduzieren sich durch Anwendung des Verkehrsmittels mit mechanischem Motor die Transportkosten, was die Gesamtheit nicht mehr interessiert als jede andere Ersparung an Produktionskosten, welche eine Anzahl von Wirtschaftssubjekten erzielt. Lokalbahnen werden daher auch Bahnen untergeordneter Bedeutung genannt, oder den Bahnen höherer Ordnung gegenüber als Setundärdenen Berwaltungsprinzipien maßgebend.

Die Disposition bes Bahnnehes wird hiernach zu einem die Bahnen höherer Ordenung umfassenden Eisenbahnen bauplan, worin jede Linie mit richtiger Klassisstation örtlich und zeitlich die gebührende Stelle erhält; also Tracens und Bauzeit-Bestimmung sowohl der Haupts als der Nebenbahnen durch die Zentralverwaltung in dem Rahmen eines systematisch entworsenen, periodisch zu revidierenden Bahnnehes — in vielen Staaten zu großem, dauerndem Nachteile nur sehr ungenügend durchgeführt. Bei strikten Lokals bahnen braucht sich die Zentralverwaltung lediglich ein Einspruchsrecht gegen die von den örtlichen Interessenten geplanten Linien vorzubehalten, um eine beabsichtigte oder uns beabsichtigte Störung des Gesamtnehes zu verhindern, und bedarf es weitergehender Borsichriften nur für die Fälle, in welchen eine Lokalbahn mit der Richtung einer künstigen Rebendahnlinie zusammenfällt.

Erst seit man in Frankreich, angeregt durch das Beispiel der schotkischen Local seitens der dahnen, zwischen chemins de fer d'intérêt général und ch. d. f. d'intérêt local seitens der Gestgebung unterschied (Geset der d'intérêt général und ch. d. f. d'intérêt local seitens der Gestgebung unterschied (Geset der d'intérêt général und ch. d. f. d'intérêt local seitens der Gestgebung unterschied (Geset der d'intérêt général und ch. d. f. d'intérêt local seitens der Gestgebung unterschied (Geset der des des deutschied der deutschied der deutschied der deutschied der deutschied des deutschied des deutschied des deutschied des deutschied deutschied

allein die Folge ist auch eine, mehr oder minder antösonomische, Berschiedng aus Staatstopen, Allein die Folge ist auch eine, mehr oder minder antösonomische, Berschiedung des angemessenen Berhältnisses zwischen Zentrals und Selbstverwaltung auf diesem Gebiete. In neuester Zeit wendet man in der Praxis mit Recht den Straße ndahnen (mit Pferdes oder Dampsbetrieb, in naher Zeit wahrscheinlich elektrischem Betriebe) Ausmerksamkeit zu. Auf diese ist die Rlassistation als Lokaldbahnen natürlich in eminentem Sinne anzuwenden.

Die Plan mäßigkeit in der Disposition des Neyes der Bahnen höherer Ordung auch selbschaften; so schack erste Eizenbahnsgesetz v. F. 1842, dann die Figehalten; so schon der erste Entwurf im F. 1838, das erste Eizenbahnsgesetz v. F. 1842, dann die Eisenbahnkonventionen v. J. 1859 mit ihrer systematischen Unterscheidung zwischen Linien des premier reseau (Hauptbahnen) und solchen des second reseau (Nebenbahnen), ebenso die wiederholten Revisionen der Konventionen und endlich der große Freycinet/siche Bauplan d. F. 1878. In De sterreich ein Eisenbahnbauplan v. F. 1854, ebenso in Preuße auptlan d. Franzischein unter der v. Heydr'schen Berwaltung der Soer Jahre, während in beiden Staaten später ein mehr sporadischer, ungleichmäßiger Bau (im Zusammenhange mit einem mangelhaft gehandhaben Privatbahnsystem) einriß. Reuerdings nach prinzipiellem Uebergang zum ausschließlichen Staatsdahnsystem in Preußen mit planmäßigen Staatsbahnsungen des Reyes. Von Kleinstaaten ging Be zig en mit planmäßigem Staatsbahnsun (Gese v. F. 1834) voran, und es war dieses Beispiel hauptsächlich sit mehrere deutsche Mittelstaaten maßgebend. In Ftalien hat das Gesetz v. F. 1879 einen systematischen Ausbau der Ergänzungslinien des Landesneyes auch mehreren Rategorien von Bahnen in Aussicht genommen.

Digitized by Google

Die Uussichließung der Konkurrenz durch Richtvornahme rejp. Richtgeftatstung der Anlage von Parallelbahnen ist sonach für die Bahnen höherer Ordnung in richtiger Disposition der Linien gegeben und ist ferner ein maßgebender Gesichtspunkt für das Berhalten der Berwaltung gegen Lokalbahnprojekte.

§ 42. Ru 4 ber pringipiellen Buntte (S. 525) ift für die Bahnen jeder Rategorie bas Bringip bes reinen Rollektivbedurfnisses noch augenfälliger ausgeschlossen als bei den Rachrichtenvertehrsmitteln, ba die Benützung feitens ber Individuen eine noch verschiedenere und ba überdies aufolge ber technischen natur ber Gifenbahn jeweils augleich eine Aftion ber Kahrzeuge und Motoren berielben im Dienfte eines Gingelintereffes notwendig ift, bie bei den Land: und Wasserwegen die Brivaten eben selbst beistellen. Bei den Bahnen höb'erer Ordnung fommen fomit die beiben übrigen ber von une untericbiebenen Bringipien in Frage, und ift die Entscheidung dabin ju treffen, daß von Anfang und zweifellos minbeftens fo lange, als bie Ungleichmäßigfeit in ber Ausftattung ber einzelnen Lanbesteile mit Bahnen andauert, die öffentliche Unternehmung angezeigt ift, welche imfalle von Ueberschuffen die Mittel liefert, die in der Bahntommunitation gurudftebenden Gebiete raicher in Dieselbe einzubeziehen. Bei ber Eristeug-Briorität ber Sauptbahnen geht ben Bewohnern ibres unmittelbaren Rapons bis jum Ausbau ber Rebenbahnen unvertennbar ein so namhafter ötonomischer Borteil ju, daß es ungerecht mare, fie nicht ben vollen Bert ber Bahnnutungen bezahlen, fondern etwa die wirtichaftlich jurudgefetten Inwohner ber ber Eisenbahn noch entbehrenden Gebiete für die Folgen einer niedrigeren Frachtvreisbeniesjung mit auffommen zu lassen. Auch babei kann ja die Notwendigkeit von Rufchuffen aus ber Staatstaffe noch immer vorhanden fein. Solche find aber eben nur als Boricuffe zu behandeln, für welche in ipateren Sahren burch entsprechende Ueberichuffe die Dedung zu suchen ift. Bor dem vollständigen Ausbau des Neges und ferner ber Refundierung der Ausfälle frliherer Betriebsperioden (mit Ausnahme höchstens der strategischen Linien) ist sonach das Unternehmungsprinzip keinesfalls aufzugeben. Ob nach Eintritt jenes Zeitpunkts und bieser Boraussehung bie Bedingungen des Gebührenprinzips gegeben sein werden, ist wohl fraglich. Wir meinen, daß wegen der Stärke des wirtichaftlichen Effekts der Eisenbahn seine unmittelbare Bedeutung für das einzelne Wirtschaftsfubiekt eine zu hervorragende und obiektive Sicherheit einer auch nur annähernd aleich: mäßigen Ueberwälzung der Wirkung auf die übrigen Glieder der Gemeinschaft nicht ersichtlich sei, und daß daher, wenn überhaupt, das Gebührenprinzip nur bezüglich der die Sphäre des Güterlebens überschreitenden Rutung der Eisenbahnen, d. i. im Personenverkehr, für jene Beit in's Auge gefaßt werden konne, wie es gegenwärtig bezüglich ber Dienste ber Gifenbahnen im Nachrichtenverkehr bereits durchgeführt ift.

Die Lokalbahnen sind hiernach zufolge unserer Begriffsbestimmung von dem Gebuhrenprinzip für immer ausgenommen.

Es entspricht dem Borstehenden, wenn alle staatlichen Bahnverwaltungen bei weitestgehender Tarisermäßigung (1. § 30) die Erzielung eines Ucberschusses über die zur Berzinsung und Tilgung der Eisenbahnschuld sowie zur Ansammlung der notwendigen Reserven erforderlichen Summen anstreben. (Bergl. Scheel a. a. D.) Die Frage des Gebührenprinzips wird sich erst in Zufunst, insbesondere nach weit gediehener Amortisation der Eisenbahn-Anseihen, praktisch kellen.

Rur für ben Nachrichtenverkehr, bem die Eisenbahnen so wesentliche Dienste leisten, gilt dasselbe im ganzen schon bermalen (mit Ausnahme Englands), da Staats- wie Brivatbahnen die Bostbeförderung im Durchschnitte gegen bloße Bergütung der Eigentosten ("Entschädigung") zu besorgen gehalten sind. Dies der Tenor des deutschen Eisen bahn- Post geses v. J. 1875, welches prinzipiell mit den bezüglichen Gesen und den Spezialakten anderer Staaten übereinstimmt. Daß Art. 9 des Gesess für die "Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung" Ausnahmen zuläst, bestätigt den obigen Sat bezüglich der Lokalbahnen.

§ 43. Die dem Monopole entspringende öffentlich-rechtliche Feststellung der Tarife tann praktisch nur als Maximal begrenzung gehandhabt werden, eventuell mit Beifügung der Bedingung allgemeiner Ermäßigung der Tarifmaxima unter im voraus bestimmten

Boraussetzungen, wobei die (dem Unternehmungsprinzip entstammende) Anpassung der konkreten Transportpreise an die Umstände der so mannigsachen Einzelfälle der Rutzungse beanspruchung dem wirtschaftlichen Ermessen der Betriebsleitung (auch bei Staatsbahnen) in der Art anheimgegeben werden muß, daß dieselbe mit den Tarisen unter die sestgessetzten Maxima herabzugehen und — mit Bermeidung zu raschen Wechsels, welcher den auf die herabzesetzten Tarise basierten Geschäften schällich sein würde, — bis zu jenen wieder hinauszugehen in die Lage kommt.

Bur Information und Unterstützung der Staatsbahnverwaltungen behufs sachtundiger Wahrung der Interessen der Wittschaftszweige sind in neuerer Zeit eigene Bertretungstörper als beratende Kollegien eingeset worden (E is en bahn räte), deren Mitglieder teils von wirschaftlichen Interessenvertretungen gewählt, teils von staatlichen Organen berusen werden. So durch die Berordnungen in Württemberg 1878, Baben 1880, Baiern, Hessen, Sachsen 1881, Desterreich 1882, das Geseh betress der Einsehung von Bezirkseisenbahnräten und eines Landesseisenbahnrats für die Staatseisenbahnverwaltung in Preußen v. J. 1882. In neuerer Zeit von mehreren anderen Staaten nachgeahmt.

Bur Sicherung der Einzelinteressen ift neben dem Transportzwange der Grundsatz ber Gleich behandlung Muler unter gleichen Bedingungen, insbesondere hinsichtelich dieser Frachtpreisstellung, durchzusühren, was die lleberwachung derselben durch vorgesetzte Organe der Gemeinwirtschaft erheischt (Taristontrole, Borbehalt der Genehmigung jedes Tariss, für Staatsbahnen und Privatbahnen gleichmäßig gültig, wie alles hier Gesagte; nur mit Unterschieden in der Form der Durchsührung). Die Stellung der Lokale bahnen gegenüber den Gesamtinteressen macht, sowohl hinsichtlich der Tarisbeschränkung wie der Taristontrole, die unmittelbare Intervention der Zentralverwaltung, welche bei den Bahnen höherer Ordnung hier unterschiedslos in Aktion tritt, nicht gerade erforderlich, sondern es kann die Lokalverwaltung zunächst in Wirtsamkeit treten. Die gedachten Transportrechte mit den zum Schuke gegen ihre Unwirtsammachung erforderlichen Kautelen, wie z. B. Pflicht der Bahnen, Güter nach der Reihe der Einlieserung, Personen mit dem nächsten sahrplanmäßigen Personenzuge zu besördern, Liesersristen, zwedentsprechende Publikation der Transportbedingungen, angemessene Haftpslicht zc., ergeben das Eisenbahnes fend ahres ta achtre cht, dessen Lusbildung Ausgabe der Gesetzgebung ist.

Ein Aussluß des Prinzips gleicher Frachtbebingungen für Jedermann ift ferner die Borschrift, daß auf einer und derselben Bahnlinie der Gesamttransportpreis für ein gegebenes Frachtquantum in derselben Berkehrsrichtung für eine näher gelegene Station nicht höher sein darf als für eine entferntere (Grenze für die sog. Differentialtarife, vergl. § 59). Ausnahmen nur zulässig, weil unvermeidlich, bei Konkurrenz von Basserwegen oder auswärtigen Bahnen und wenn der Tarif einer bestimmten Bahnroute durch den billigeren regulären Tarif einer dieselben Endpunkte, beziehungsweise deim Seehasenverser einer denselben Knotenpunkt mit einem anderen Sofen necksieden Robertung Bederlinie kehriert ist sieselben des Opesitanturens & 290

nur zulässig, weil unvermeiblich, bei Konkurrenz von Basserwegen ober auswärtigen Bahnen und wenn ber Tarif einer bestimmten Bahnroute durch den billigeren regulären Tarif einer dieselben Endpunkte, beziehungsweise beim Seehasenversehr einer denselben Knotenpunkt mit einem anderen Hasen verbindenden Bahnlinie bedingt ist (also infolge der Quasikonkurrenz, § 22). In Deutschläs während der ersten Zeit des Eisenbahnwesens der unvollkommene Rechtszuskand, welchen die Anwendung der für das alte Frachtsuhrwesen und die Schissalt glitigen frachtrechtlichen Normen des gemeinen Rechts und der Partikularrechte auf den Eisenbahnverkehr ergab. Erst die Einführung des deutschen hand der Partikularrechte auf den Eisenbahnverkehr ergab. Erst die Einführung des deutschen hand elsge is huch sin Berbindung mit den Betrieds de me nts der Eisenbahnen löste die hier vorsindliche Ausgabe. Die erste Rodisstation der, ursprünglich aus der Natur der Sache hervorgewachsenen reglementarischen Bestimmungen ersolgte in dem Güterverkehrs-Reglement (1856) und Bersonenberkehrs-Reglement (1857) des Bereins deutscher Eisenbahnen, auch die öst erreich is se nach auch die öst erreich is se nach auch die öster wiederholte Revision und Fortbildung auf grund des Jandelsgesehduchs unter Intervention der Gestzgebung; zulezt als Betriedsreglement sür die Eisenbahnen Deutschlands v. 22. Dez. 1871, ersetz durch ein neues, mit dem österreichsischen übereinstimmendes B.-R. v. 1. Juni 1874 (seither eine Reihe von Detailsabänderungen). In Frant reich statuert bereits die Ordonnance du roi v. J. 1846 den Grundsgeben Geschen Weischen die einzelnen Eisenbahnacts und die allgemeine Trasse Act v. J. 1854; nicht ohne maunigsache Berlehung und Unwirtsammachung seitens der unzureichen kontrollierten Privatschnen, wogegen durch die neueren Eisenbahn- (und Kanal-) Geseh v. J. 1873 und 1888 Abhilse gesucht wurde (Einschung eines Spezial-Berwaltungsgerichts zum Schuse der Gestädigten). Die Berein gie en Staat en haben erst in ünsgere Beit durch das interstate commerce l

junachft für ben bie Grenge eines Staats überichreitenben Bertebr, woraus fich bann eigentum-

aunächst für den die Grenze eines Staats überschreitenden Berkehr, woraus sich dann eigentümliche Rückwirtungen auf den Lokalverkehr ergaben. Bei der mangelhaften Organisation der Bundes-Kontrolldehörde sind die Resultate freilich noch ungenügend.
Eine Bereitelung der Gleichbehandlung ist die Zugestehung günstigerer Frachtbedingungen, hauptsächlich niedrigerer Frachtsätz, an ein zelne Versonen. In die Form geheimer Kück verg üt ung (Refaktien) der Differenz gegenüber dem eingehobenen allgemeinen Tarif gesteidet, eine Umgehung des Gesetz, wird sie, wenn an Bedingungen geknüpft, welche thatsächlich nur einige Wenige der Frachtinteressenten zu erfüllen vermögen, z. B. die Verlendung eines gemissen Frachtquantums im Jahre, meist zu einem praktischen, wenngleich legalen Bruch in dien Köndern der Kampt der Kamptistums gegen splicke Regunktaung bas Bringip. Daber in allen Lanbern ber Rampf bes Bublifums gegen folche Begunftigungstarife, welche in der Regel zu einer Bevorteilung der Großunternehmer gegen die Keinen werden, und auf dem Kontinent entweder völliges Ver bot folder Partikulartarife (wie in Preußen 1858 und Frankreich im J. 1858 u. 1860) oder mindestens Berbot geheimer Resaktien, also Deffentlichteit aller folcher Ausnahmstarife. (Defterreich, mit ausnahmsweiser Genehmigung ber Geheimhaltung durch die Bentralbehorde, "wenn die Beröffentlichung inlandische Berfehrsanftalten gegenüber ausländischer Ronfurreng benachteiligen murbe".)

Die Normalifierung der Anlage vom Standbunkte ber Dekonomie erftreckt fich auf Einheit ber Geleisweite, sowie eine folde Schienenftärke und Dimentionierung ber Runftbauten, welche die ungehemmte Lirkulation von Wagen über alle Nepesteile geftattet. ferner auf eine gewisse Uebereinstimmung in Konstruktion der Lokomotiven und Wagen und in den Signalmitteln, welche die glatte einheitliche Funktionierung bes gesamten fachlichen und Bersonal-Apparats des ganzen Nebes im Krieasfalle ermöglicht. Dieser Gesichtspunkt hat aber wieder auf Lokalbahnen als solche keine Anwendung, sondern nur dann, wenn ein Mischfall mit einer Nebenbahn vorliegt oder die kunftige Einbeziehung in das Net der Bahnen höherer Ordnung beabsichtigt ift. Einheit oder Divergenz der Spurweite und Wagenübergang oder Umladung zwischen Lotalbahn und ber Unichlugbahn ift fonst eine lediglich vom Standpunkte der Ersteren aufzuwerfende Frage der Dekonomie.

Die Gesichtspunkte ber Normalisierung sind, sofern fie nicht als Bebingnisse ber Konzession für Privatbahnen erscheinen, praktisch mit denjenigen der polizeilichen Fürsorge verschmolzen und finden demnach in den nämlichen Berwaltungsatten (f. unten) ihre Erledigung. Anfänglich wurde von jenen beinahe nur die Spurweite (resp. das Prosil der Kunstbauten) beachtet, und selbst dies mehr burch bie eigene Ginficht ber Bahnverwaltungen als ber Staatsverwaltung. In England, mehr durch die eigene Einsicht der Bahnverwaltungen als der Staatsverwaltung. In England, dem Mutterlande der Eisenbahn, längere Zeit hindurch zwei verschiedene Spurweiten, die der llebelstand beim Aneinanderstoßen der einzelnen Bahnlinien seine Abhilse forderte: Gese v. J. 1846, durch welches die engere Spur (4 Juß 8½ Zoll engl. = 1,435 m), die Stephenson angewendet hatte und die bei der Mehrzahl der Bahnlinien bereits bestand, zum Siege gelangte (die bereits bestehenden breitspurigen Bahnen haben freilich erst später nach und nach ihr Geleise auf die Rormalspur umgeändert). Die letztere war auch bei den ersten kontinentalen Bahnen, die ja durchaus nach englischem Muster gebaut wurden, angewendet worden und wurde hier alsbald in den Eisenbahnkonzessischen vorgeschrieben. Bon den deutschen Bahnen hatten nur die dadischen ansänglich eine etwas breitere Spur; erklärlichenswisse ward dieses Berkehrshindernis beim Ausammenschließen der benochbarten Linien zu einem Nebe heietigt (n. F. 1855). beim Busammenichließen der benachbarten Linien zu einem Rege beseitigt (v. 3. 1855).

Die anderen der erwähnten Gesichtspunkte gelangten erst fpater durch freiwillige Berftändigung der Eisenbahnverwaltungen (in ihren "Bereinen", f. unten) allmählich zur Beachtung; erft neuestens hat die Bedeutung der Eisenbahnen für die nationale Berteidigung die Staaten veranlaßt, bezüglich der oben letztausgeführten Rücksicht zu intervenieren.

Kür Lotalbahnen und bei ifolierten Bahnnepen in noch wenig entwidelten Ländern (Amerita, Indien u. a.) wurde eine "Schmalfpur" bis ju 1 m und barunter (0,75 m) angewendet.

Bas die Rentralisation des Betriebs anbelangt, so ist dieselbe für die Bahnen höherer Ordnung bei ber Maffenhaftigkeit, Bielfeitigkeit und Rompliziertheit ber Gifenbahnvermaltungsgeschäfte in einem größeren Staate teineswegs in dem Grade möglich, wie beim Boft- und Telegraphenwesen. Bielmehr bringt bie Ratur ber Sache eine Mehrheit von Betriebsverwaltungen mit fich, bei beren Ronftituierung nur ber Gesichtspuntt ber Ausschließung ber Ronturreng nicht außer Acht gelaffen werben barf (mas häufig verabsaumt und erst auf Grund der harten Erfahrungen nachträglich mehr oder minder gutgemacht wurde durch Betriebsvereinigungen ober formliche Fusionen). Also Ginteilung bes Landes in nach diesem Gesichtspunkte thunlichst abgegrenzte Betriebekomplere, beren Ausdehnung im übrigen von der Möglichkeit ökonomischer Gebahrung ein allgemein nicht zu bestimmenbes Biel gesett wird.

Die Fehler, welche ein unzureichend geleitetes Privatbahnwesen in den meisten Ländern in diesem Bunkte begangen hatte, vermeidet ein spstematisches Staatsbahnwesen naturgemäß. In größeren Staaten mit letzterem Spsteme ergibt vorstehender Gesichtspunkt eine Mehrheit von Staatsbahnverwaltungen, welche je ein möglichst arrondiertes, geschlossens Verkehrsgebiet zu bedienen haben, dessen Ausbehnung von praktichen, geographischen und geschichtlichen Umständen in concreto abhängt. Gute Durchsung bei der Gliederung der preußischen Staatsbahnverwaltung nach den "Berstaatlichungen" der letzten Zeit.

Soweit die Ronzentration reicht, reicht eo ipso die Unifikation der Betriebseinricht ung en. Der integrierende Zusammenhang des Gesamtnetzes und der Verkehrszwecke, welchen dasselbe zu dienen hat, erheischt jedoch eine weitergehen de Einheitlichkeit, so, daß jeder Transport bis zu seiner Beendigung dem Publikum gegenüber als eine Leistung erscheine, für einen solchen nicht gleiche Arbeit auf mehreren Abteilungen des Gesamtnetzes wiederholt verrichtet werde und jeder einzelne Teil in seinem Betriebe sich den Bedürfnissen des Gesamtverkehrs unterordne. Man nennt dies den "direkten Berkehr", sür welchen die oben bezeichnete Gleichheit der Anlage die Borbedingung bildet und den die Zentralverwaltung in entsprechender Weise durch Rechtsvorschriften und Betriebsregelung zur Verwirklichung bringt.

Hierher gehört 3. B. die Bestimmung des deutschen und österreichischen Betriedsreglements, daß der Gütertransport von und nach allen süt den Güterversehr eingerichteten Stationen ersolge, ohne daß es behus des Ueberganges von einer Bahn auf die andere einer Bermittlungsadresse bedars. Ineinandergreisende Fahrpläne für den Personenversehr, Einstügnahme der Zentralverwaltung hieraus. Bo resp. so lange die Staatsverwaltung die odigen Postulate nicht zur Geltung bringt oder dringen konnte (wie in Deutschland während seiner staatlichen Zersplitterung), mußte durch freie Bereinbarung der Bahnverwaltungen die Lücke ausgessult werden, und dies ist das nriprüngliche Besen der Eise n dah n ver eine (deutsch-österr. Eisenbahnverein, entstanden im J. 1847, Railway Clearinghouse in England, Bereinigung schweizerischer eisenbahnen, Rongreß der russischen Eisenbahnen, Bereinigung der amerikanischen E.B. Betrieds-Direktionen). Ist die den direkten Berkehr sichernde Unisstation der Anlagen und der Betriedseinrichtungen innerhalb eines Staats erreicht, so sühren die Sisenbahnvereine die Entwicklung weiter. (Bergl. § 45.) Partiell leisten das Rämliche, namentlich vorarbeitend, die Be r d an d e, d. s. Bereinigungen einer Anzahl von Eisenbahnverwaltungen für gewisse hauptversehrsrichtungen. Benngleich ihr Schwerpunkt in den tarisarischen Maßnahmen liegt, so bereiten sie doch — in einem Bande und im Berkehr mehrerer Länder — durch die Herbeisphrung der Bedingungen des direkten Berkehrs je für ihren Bereich eine allgemeine Union oder die inhaltliche Erweiterung derselben vor.

Die Lokalbahnen sind ihrer Bestimmung nach in den direkten Verkehr und die Betriebsunifikation nicht zwangsweise hineinzuziehen, sondern es mag hier ausschließlich die Dekonomie in ihrer örtlichen Bearenzung entscheidend sein.

Die Sicherheitspolizei findet im Bahnwesen ein besonders reiches Feld ihrer vorbeugenden und repressiven Fürsorge, sowohl bei der Anlage als beim Betriebe: äußerst reichhaltige und umsichtige Borschriften für die Anlage, Prüsung und Genehmigung der Plane durch die Zentralverwaltung nach diesen Rücksichten, nicht minder vielsältige Borssichten für den Betrieb (Maschinen- und Personalprüsungen, Signalordnungen, Zugberztehrsordnungen zc.). Zur leberwachung eigene sachliche Kontrolorgane (die Inspektion) und ein einschlägiges Polizeistrasrecht. Diese Seite der staatlichen Thätigkeit im Bahnwesen ist auf dem europäischen Kontinente vielleicht im allgemeinen etwas übertrieben, im Einzelnen aber nicht selten ohne Not auf Kosten der Oekonomie geltend gemacht worden. Schon bei Nebendahnen mit schwachem Verkehre, vollends aber bei Lokalbahnen, drängt sich die letztgedachte Rücksicht in entgegengesetzter Richtung, also im Sinne weitestgehender Erleichterung und Freiheit der Bewegung hervor.

Die bezüglichen Borkehrungen sind entweder in einem einzigen Bahnpolizeigeseigeset (Bahnpolizeireglement, Eisenbahnbetriebsordnung) und den Privatbahnkonzessionen niedergelegt oder es sind mehrere Akte, je nach den verschiedenen Richtungen der polizeilichen Fürsorge, erlassen. In Deutschlich fieben dermalen in Geltung: die Normen sür die Konskruktion und Ausrüstung der Eisenbahnen, v. J. 1878; das Bahnpolizei reglement (Betriebsvolizei) v. J. 1885 (das frühere datierte v. J. 1875, Köänderungen im J. 1878 u. 1881); die Signalsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands v. J. 1875, Abänd. 1878; Bestimmungen über die Besähigung von Bahnbeamten und Lokomotivführern, v. J. 1878, Abänd. 1881; Be-

Digitized by Google

stimmungen über bie Beförberung lebenber Tiere, v. 3. 1879; sodann eine Bahnordnung für Eisenbahnen untergeordneter Bebeutung, v. 3. 1878, mit Erleichterungen in bezug auf Anlage- und Betriebs-Borsichten, welche bem oben hervorgehobenen Umstanbe entstammen.

§ 45. Was endlich die that sächliche Aftivierung der Bahnen anbelangt, so folgt aus dem eingangs Entwickelten, daß für Bahnen höherer Ordnung die Mittel des Gesamtstaats einzutreten haben (was dei Privatdahnen die im § 50 zu besprechenden Maß-nahmen erfordert) und ein Beitrag einzelner Landesteile sür Nebendahnen in unserem Sinne nicht postuliert ist. Dagegen ist der Umstand von Wichtigkeit, daß Rebendahnen meist auf längere Zeit hinaus wegen ihrer geringeren Berkehrsintensität auf den eigenen Strecken ein ausreichendes Erträgnis nicht abwerfen, wohl aber durch Bermehrung der Transporte auf den Hauptbahnen die Erträge der letzteren erhöhen. Diese Ertragssteigerung, kapitalisiert, ist folglich der Anlage der Rebenlinien zuzuwenden; eine entsprechende Busammenlegung von Haupt- und Nebendahnen in einheitliche Netze ist das Mittel hiezu, indem die Einnahmen ertragreicher und sarmer Linien in eine Summe verschmelzen. Bei Staatsbahnen geschieht dies eo ipso, wenn Rebenlinien so lauge gebaut werden, die des Gesamtsapitals notwendige Summe herabgedrückt wird.

Eine andere Anschauung ift 3. B. in bem italienischen Geset v. J. 1879, betreffend die Erganzungslinien des italienischen Bahnnehes, jum Ausdruck gelangt. In diesem werden neben hauptlinien Bahnen zweiter, dritter, vierter Kategorie unterschieden, für welche die beteiligten Provinzen und Gemeinden resp. 10, 20, 40 Broz. der Anlagekosten zu tragen haben.

Lokalbahnen sind seitens des Staats höchstens mit Subsidien analog den Berhältnissen beim Straßenwesen zu unterstützen, ihre Zustandebringung aber prinzipiell der Selbstverwaltung (resp. der Privatunternehmung) zu überlassen, wobei es notwendig werden wird, für Zwangsgemeinwirtschaften ad doc nach dem Muster der Straßenverbände zu sorgen.

Das französische Lotalbahngeset v. J. 1865 ftipulierte Staatszuschüsse von 1/4—1/2 ber Baufosten; das bay erische von 1869 läßt die Staatssubvention in der Beise eintreten, daß die Gemeinden den Bahnkörper zu beschaffen haben, alles andere der Staat übernimmt. Die neueren preußischen Geseh, betreffend die Erbauung einer Anzahl von "Eisenbahnen untergeordneter Bebeitung" auf Staatskoften, verlangen von den Interessenten in der Regel unentgeltliche Beiselung des Grundes, bei einzelnen Linien auch Zuschsse zum Bau. Es sind dies wohl zum guten Teile nicht Lotalbahnen in unserem Sinne, sondern Rebenbahnen, ofern aber eigentliche Lotalbahnen, erscheint diese Konsequenz des Staatsbahnsplitems, nämlich der Bau auf Staatskoften, keineswegs als eine notwendige.

Die Thatsache besonderer Interessensionerung der Grundbesitzer der unmittelbar von der Bahn durchzogenen Gemeinden erheischte eine größere Beachtung in der Gesetzgebung (durch Aussage einer äquivalenten Beitragspflicht), als selbe bisher in der Regel gefunden hat.

Auch im Eisenbahnwesen äußert sich mit der Bervielfältigung der Berkehrsbeziehungen in stets steigendem Maße ein über die Grenzen des einzelnen Staats hinausreichender Einheits drang, der schon in den ersten Entwicklungsstadien mit der allseitig erstannten Anforderung international gleicher Spurweite und den alsbald sich daran knüpsens den Anfängen direkter Berkehre (mit Bagenübergang und direkten Tarisen) zu Tage trat. Bei der heutigen vollen Entwicklung des Berkehrslebens führt diese Unisikationstendenz zu ähnlichen Erscheinungen hinsichtlich der Rompetenz der Zentralgewalt in Bundesstaaten und in betreff internationaler Berwaltungseinheit wie dei Post und Telegraph, nur mit der Modisstation, daß hier die Rlassissationsunterschiede ihre Ronsequenzen zur Geltung bringen, benen zusolge schon die Bahnen niederer Ordnung von vornherein den örtlichen Instanzen vordehalten bleiben. In ersterer Hinsicht möchte die solgerichtige Ordnung der Zuständigsteit etwa in nachstehender Weise zu sassen

Der Bentralftelle für ein, größere Mittelstaaten umfassendes Bundes gebiet, wie Deutschland, fallen anheim: Die Feststellung des Neges der Bahnen erster Ordnung, mit Einspruchsrecht bezüglich der den Gliederstaaten überlassen bleibenden Nebenbahnen, also die oberste Entscheidung bezüglich Rlassissian und Disposition, wobei auf Konstituierung

geschlossener Retze und Vermeidung von Linienkonkurrenz zu achten ist; die Tarisobergesewalt in materieller und formeller Hinsicht und das Frachtrecht; die Normalisierung der Anlagen und des Betriebs und die Bahnpolizei in den von der notwendigen Einheitlichkeit bedingten Grundzügen, mit Vorbehalt näherer Ausschlung nach den konkreten Berhältsnissen und insbesondere bezüglich der Nebendahnen für die Einzelstaaten; endlich wo es sich um Bahnen erster Ordnung handelt, eventuell auch die Engagierung von Bundesmitteln. Schwierigkeiten — politischer Natur — bereitet allerdings die Frage der Exekution und Kontrole, für welche eine eigene Bundesbehörde geschaffen werden muß, in deren Berhältsnis zu den Landesbehörden die Gesahr unliebsamer Reibungen licat.

Die deutsche Reichsversassung hat mit ihren Art. 4, Ar. 8, 41—47 im großen und ganzen das Richtige getrossen. Es steht dem Reich hiernach zu: die Gesetzebung über Eisenbahnen im Interesse der Landesverteidigung und des allgemeinen Berkehrs; das Recht Eisenbahnen anzulegen und zu lonzessonieren, iddann als obere Instanz über den Einzelstaaten (Baiern ausgenommen) die Sorge sür einen die nötige Sicherheit gewährenden Bukand der Bahnen sowie sür die erforderliche Ausrüftung mit Betriedsmaterial, die Aussüstücht über die Psicht der Bahnen zu einer den Berkehrsbedürsnissen entsprechenden Organisation des Betrieds und die Tarissontole, weiters die Besugnis, die Benuhung der Bahnen zum Zwede der Berteidigung Deutschlands zu verlangen, und eine gewisse vermittelnde Birksasseit im Sinne der Berteichging, wie: die hinwirkung auf herbeissührung übereinstimmender Betriedseinrichtungen, dann möglichster Gleichmäßigkeit und herobsetzung der Tarise, die Einsührung gleicher Bahnpolizeireglements und übereinstimmender Betriedserglements. Obichon bezüglich dieser vermittelnden Funktionen Bahren gleichfalls ausgenommen und die rechtsiche Basis der betressenden Berordnungen bestritten ist, so haben dieselben doch durch das innere Schwergewicht der Uniszierungstendenz thatsächigte und gesücherte Geltung erlangt. Mit Geset v. 3. 1873 wurde dann das Reich zustendens thatsächigte und gesücherte Geltung erlangt. Mit Geset v. 3. 1873 wurde dann das Reich zustendenn Aussichtsbesugnisse sowihrt, die macht die Reichsbahnen als über die Staats und Privatbahnen Aussichtsbeschanen in dem Sieglestenden gegenüber den Reichsbahnen in der Stallung der gedachten Bestimmungen des öffentlichen Rechtsbahnen im reichsversassungen, gegenüber den Reichsbahnen als über die Staats und Privatbahnen in den Keichsbahnen ihr der Bripatbahnen bestehen Bestwertungsassen Bege, gegenüber den Reichsbahnen der Bripatbahnen der Bervanltung der gedachten Bestwertungen, des Bestiebsbahnen in reichsverseie und Propet einer Berwanltung der einzelstaats wei gegenüber ein

Die den Einzelstaaten verbliebenen Funktionen üben bieselben durch eigene fachliche Berwaltungs- und resp. Aufsichtsbehörden aus, welche in diesen kleineren Organisationen erflärlicherweise weniger scharf von einander gesondert sind, als in Großstaaten erforderlich wird.

Sind die Einzelstaaten von hinlänglicher Ausdehnung, um im Eisenbahnwesen selbständig bazustehen, wie in der Nordamerikanischen Union, so schrumpft die Bundeskompetenz besgreislicher Weise etwas zusammen; sind bagegen die Bundesglieder so wenig umfangreich wie in der Schweiz, muß sie hier die Attribute der Zentralverwaltung eines Einheitsstaats annehmen.

International finden wir neben ausdrücklich ober stillschweigend einverständlicher Innehaltung gleicher Spurweite gegenwärtig Eisenbahnverträge betreffend die Tracenssührung, die Anschlässe und sonstige Anlageverhältnisse von Bahnsortsehungen, einheitliche Konstruktion der Fahrbetriebsmittel, die gemeinsame Ausbrüngung der Kapitalien für ungeswöhnlich kostspielige Durchschnittslinien ersten Kangs, die Bustandebrüngung eines internationalen, gleichen Frachtrechts, vereinzelt, beziehungsweise im Keime, auch schon vertragsmäßige Ausschließung der Konkurrenz durch Eisenbahntarissund Instradierungssc(Routensvorschrifts) Verträge, und einer Weiterentwicklung der Verwaltungseinheit insbesondere hinsichtlich der Normalisierung und Betriebsunisikation wird durch selbständige lebereinskunst der Bahnleitungen (die Eisenbahnvereine und Verbände) vorgearbeitet.

Hieher gehoren: Bahlreiche Eisenbahn-Anschlußvertrage zwischen benachbarten Staaten; die gemeinsame Beteiligung Deutschlands, Italiens und der Schweiz an der Gottharbbahn; die auf Initiative der Schweiz durch eine internationale Ronferenz in Bern erfolgte Ausarbeitung des Entwurfes eines internationalen Gisenbahufrachtrechtes; die internationale Ronferenz, betreffend

bie technische Einheit im Eisenbahnwesen; die Bereinbarung zwischen Defterreich, Baiern und ber Schweiz über die Regelung bes Berkehrs zwischen bem ersteren Staate und dem Bodensee (Arlbergverkehr); die mitteleuropäische Fahrplankonserenz; die Ausdehnung bes deutsch-öfterrungar. Eisenbahnvereins auf belgische, hollandische, polnische und rumanische Bahnen; internationale Berbande wie z. B. für den rumanisch-öfterreichisch-deutschen oder französisch-schweizerisch-deutsch-öfterreichisch-mittelrussischen Berkehr zc. 2c.

# IV. Die Ueberlassung der Verkehrsmittel an Privatunternehmungen.

1. Allgemeine Charafteriftit und Neberficht der betreffenden Derwaltungsmaßregeln (Konzeffionswefen).

In betreff ber Details sind hier außer den citierten Berken von Cohn, Bagner, Sax au nennen: Schreiber, Die preußischen Eisenbahnen und ihr Berhältnis zum Staat 1834—1874. Bericht der Spezialkommission zur Untersuchung des Konzessionswesens in Preußen. 1874. Pollane, und Bittek, Sammlung der österreichischen Eisenbahngesetze und Konzessionsurkunden. 1879. Jaques, Die Reform der Eisenbahngesetzgebung (über das Garantiewesen), der s., Eisenbahnpolitik und Eisenbahnrecht in Desterreich. 1878. Groß, Die Staatssubventionen für Privatbahnen. 1882. Auttimann, Ueber die Frage, in wie weit durch Eisenbahnkonzessionen Privatrechte begründet worden sind. 1870; dann dessen Nordamerikanisches Bundesstaatsrecht l. c. Aucoc, Conserences S. 874 s. Labry, Ueber das französische Subventionswesen in den Annales des ponts et chaussees 1875. Bie c., Die Eisenbahnspase in Italien, Archiv 1882, S. 91 s., endlich Webe er, Private, Staats- und Reichsbahnen, und Belches Eisenbahnspstem entspricht am meisten den Berhältnissen in Desterreich. 1871.

§ 46. Gine besondere Reihe von Erscheinungen wird herbeigeführt, wenn ber Staat die Anlage und den Betrieb von Berkehrsmitteln nicht durch seine eigenen Organe vornimmt, sondern zu dem Behufe die Dittwirfung der Bridatunternehmung eintreten läkt. Solche haben wir lediglich als eine übertragene (belegierte) Berwaltung namens ber Bemeinwirtschaft aufzufaffen. Es ift einleuchtend, baf biefe eigentumliche Geftaltung junachft in Besonderbeiten bei Durchführung der im porigen Abschnitte aufgestellten Bermaltungsprinzipien fich aukern muß. Der Rlarbeit willen wurden biefelben eben auch gesonderter Betrachtung porbehalten. Sobann aber hat gerade biese Heranziehung ber Brivatunternehmung zu vielfaltigen Digverftanbniffen und mangelhafter Erfaffung bes gemeinwirtschaftlichen Charafters der Berkehrsmittel in Theorie und Braris Anlak gegeben, worgus ichwere Arrtumer entstanden, die in der Geschichte des Berkehrswesens ihre Spuren binterlaffen haben. Namentlich im Gisenbahnwesen ist folches ber Kall gewesen, indem fich ungureichenbe Erfenntnis ber gebachten pringipiellen Buntte mit ben Folgen einer faliden Stellung tombinierte, die man den Brivatgesellschaften auf dem Gebiete einräumte. Man gelangt u. G. am leichteften zu wiffenichaftlicher Durchbringung ber bieraus resultierenben Ericheinungen, wenn man von obiger Bestimmung bes Berufs von Brivatunternebmungen innerhalb bes gemeinwirtschaftlichen Bereichs bes Bertehrswesens ausgeht.

Es ist von vornherein daran sestzuhalten, daß wir es hier mit eigentlichen Privatunternehmungen, welche in allem und jedem nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgehen, nicht zu thun haben, vielmehr mit privatwirtschaftlichen Organen der Gemeinwirtschaft, die als solche aufgehört haben, reine Privatunternehmungen zu sein. Zugelassen
vom Staate mit spezieller Beziehung auf seine Zwede, können derartige Unternehmungen
nur soweit als Privatunternehmungen handeln, als ihnen nicht vom Staate Beschränkungen
des freien Beliebens auserlegt, resp. Maßnahmen vorgeschrieben sind, welche eben die Gebahrung derselben im Sinne der Gemeinwirtschaft sichern sollen. Wegen der in diesem
Sinne ersolgenden Regelung ihrer Wirksamkeit heißen wir sie staatlich re gu lierte Unternehmungen. Sie treten heutzutage meistens als Gesellschaften (Aktiengesellschaften) in die
Existenz. Ihre Aktion stellt eine delegierte Gemeinwirtschaftsfunktion dar, gegenüber der
unmittelbaren, durch die eigenen staatlichen Organe ausgeübten, da sie, entsprechend regu-

Digitized by Google

liert. den privatwirtschaftlichen Maximen nur insofern folgen dürfen, als dies dem Gesamt= willen und seinen Ameden nicht wiberspricht.

Der Grund ber Berufung folder Organe gur Uebernahme und Ausführung gemeinwirtschaftlicher Funktionen ist bann gegeben, wenn bieselben nach Lage ber Dinge im tonkreten Kalle geeignet erscheinen, unbeschabet der öffentlichen Awecke das Krinzip der Wirts schaftlickleit in höherem Grade zu realifieren als die unmittelbare staatlicke Verwaltung. m. a. 28. wohlfeiler ober beffer die Anlagen berguftellen, ötonomischer und technisch volltommener ben Betrieb zu führen, richtiger bie Breise ben Erforberniffen bes wechselvollen Geschäftslebens anzubaffen, als die bureaufratischen Organe bes Staats. Bora u & fe 8= ung ihrer Anwendbarkeit ift selbstverftanblich, bag bie Berwaltung nach bem Bringip ber öffentlichen Unternehmung zu führen sei, und es erscheint sohin die regulierte Unternehmung nicht als felbständiges Berwaltungsprinzip, fondern als eine Bermaltungsform, nämlich eine Unterart bes eben erwähnten ber unterschiebenen Bringivien. Db nun iene Redingungen ihres Gintretens porbanden find, ift eine guaestio facti, fo bak die Wahl zwischen unmittelbarer und belegierter Berwaltung nicht nur nach Bolt. Land und Reit febr perschieden ausfallen und thatfächlich nicht felten von untergeordneten ober aufälligen Umftanden mit beftimmt fein tann, sondern auch bei ben verschiebenen Bertehrsmitteln bivergierende Entscheibungsgründe porfindet 18).

§ 47. 3m Allgemeinen tann die Berangiebung von regulierten Unternehmungen in jenen Källen, wo fie nicht, wie bei Blatgareifen bes Gebubrenpringips ober bes reinen Rollettipbeburfniffes, von felbst ausgeschloffen ift, nur, refp, follte nur erfolgen auf Grund von Stibulationen, welche bie Erreichung ber im vorigen Abichnitte aufgeführten Berwaltungszwede verburgen. Die requsierte Unternehmung entsteht baber nicht wie andere Brivatunternehmungen, sondern nur dann und dort, wo die Gemeinwirtschaft fie entsteben laffen will, erhalt wegen ihrer Beziehungen zu letterer auch gewisse, nur von jener abzuleitenbe Rechte, namentlich bas Erpropriationsrecht, und fie tann somit nur jur Eriftens gelangen mittels öffentlicher echtlicher Ronftituierung, welche ihrem Charafter als Glied bes Bertehrsmittelfustems bes Landes entspricht. (Die "Ronzessionen" von Berkehrsgesellschaften). Sie ist abhängig von der Rlassifikation und Disposition der Repesglieber und empfängt folglich eine stritte Borzeichnung ihrer Anlage und bes Betriebs von der Staatsverwaltung und den jene beberrichenden Bedürfnissen der Gesamtheit. Dit bem Monopolrechte burch ausbrücklichen öffentlichen Alt bekleibet, muß fie beffen Korrelat: ber öffentlich rechtlichen Fixierung ber Transportpreise (Maximal-fRongeffion 8= Tarife) und ber Auflage öffentlicher Transportleiftungspflicht an Jeber= mann zu gleichen Bebingungen, fich unterwerfen. Die Rormalifierung ber Unlagen, fowie die Berkehrspolizei findet auf fie in gleichem, außerlich fogar noch schärfer hervortreten dem Make Anwendung, wie auf eigenverwaltete Staatsverkehrslinien

ichenalter ber Gifenbahnen in ben Sanben von Aftiengefellicaften bingeben ließen", und es "burchaus eine positive Frage ber besonderen Staats-justande ift, wenn heute ober fernerhin, bier ober bort, die Enticheibung ju treffen ift, ob die Beit für die Staatsverwaltung der Eisenbahnen ge-tommen ist ober nicht". Hiemit ist doch ausge-bruckt, daß hier keine Brinzipien-, sondern eine Zweckmäßigkeitöfrage vorlkegt. Bielmehr ist es

<sup>18)</sup> Es stimmt mit Obigem nicht gang über- vollends bie Staaten bes Oftens bas erfte Denein, ift aber boch wohl taum ein Gegensas, wenn eine benAftienunternehmungen abholbeAnschauung (Cobn, in Silbebrand 3. 83. S. 15) in benselben für die Gisenbahnen "schlechterbings einen Rotbehelf erblidt, welcher, fo fehlerhaft er ift, nicht vermieben werben tann, wo bie Staatsvermal-tung aus irgend einem Grunbe nicht fo beschaffen ift, biefe große öffentliche Pflicht in bie Sanb gu nehmen", wie es denn nach dieser Ansicht "eine Bwecknößigkeitskrage vorliegt. Bielmehr ift es politische Rot war und nicht eine bkonomische eine petitio principii, allgemein nur die Sigenzugend und noch viel weniger eine politische verwaltung, insbesondere den Eigenbetrieb von Tugend: wenn je nach dem Zwange der eigenzeitschaften, durch den Staat als das allein tümlichen Versaftungs und Versaftungszustände Richtschaften. ber englische Staat, die Schweig, Frankreich und einen Miggriff, eine Berirrung anzusehen.

(besondere Kontrolinstanzen) und die entsprechende Zentralisation des Betriebs, wo notwendig, ergibt sich durch die Zusammensassung einer Anzahl konzessionierter Linien in den Händen Einer Unternehmung. Der Widerspruch zwischen dem Erwerdsinteresse derselben und den angeführten öffentlichen Ansorderungen wird eventuell gelöst durch vertragsmäßige Bergütung aus den Gesamtmitteln, was eine staatliche Subvention in verschiedenen Formen darstellt.

Die Ausführungsmaßregeln biefer öffentlichen Regulierung und das Maß ihrer Zwedbienlichkeit können natürlich verschieben sein, hängen im Detail von dem Berfaffungs- und Berwaltungsrechte der betreffenden Staaten ab, muffen sich aber immer auf die vorstehenden Grundzüge zuruckführen lassen.

§ 48. Bei den einzelnen Berkehrsmitteln treffen wir auf Beispiele solcher öffentlichs regulierten Unternehmungen, welche großenteils nur mehr historisches Interesse bieten.

Im Straßen wesen können die englischen turnpike trusts oder commissions hieher gezählt werden: durch Spezialgeset eingesette Rollegien von vertrauenswürdigen Privatpersonen, welche das Recht erhielten, für eine bestimmte von ihnen herzustellende Straße die erforderlichen Gelber im Wege einer öffentlichen Anleihe aufzubringen, dann die Straße zu verwalten, derart, daß die Verzinsung und Rückzahlung der aufgenommenen Kapitalien aus dem Ertrage der eingehobenen Wegegelber erfolge. (Bon dem Drehkreuze beim Mauthpause der Name).

Das in der Konstitutivalte erteilte Recht, den benötigten Boden zu expropriieren, dann die Raturalleistungen der Begelast in jedem Kirchspiele in Anspruch zu nehmen, die gesehliche Feststellung des einzuhebenden Begegeldes und der Borbehalt einer Revision der gesamten Bollmachten der trusts kennzeichnen sie genügend als eine, allerdings den Eigentstmlichkeiten der englischen Justände entstammende Art der delegierten Berwaltung. Dieselde war indes der unmittelbaren Berwaltung gegenüber inserior. Es ermangelte die Einheitlichkeit der Anlage des Retes, setraßen, welche voraussichtlich das Anlagekapital aus den Begegebühren zu verzinsen und zu tilgen nicht geeignet erschienen, kamen nicht zustanden, oder die Begegelder waren übermäßig hoch; die bedeutende Anzahl der zersplitterten Berwaltungen war mit namhastem Administrationsauswande verdunden, der Zustand der einzelnen Straßen je nach der Gewissenhaftigkeit und Fachtunde der Mitglieder der verschiedenen trusts ein sehr ungleicher, ihre Erhaltung im Allgemeinen in Ermanglung einer strengen Staatsaussischt eine ungenügende, so zwar, daß bieses System, welches in dem deritten Biertel des vorigen Jahrhunderts zur Blüte kam, sich als unzulänglich erwies und allmählich ausgegeben wurde. Aus dem Kontinente sinden wir vereinzelt tonzessionierte Straßen zu. B. die preußischen At ie en ch aus seen mit staatlichen "Prämien"), die einer stüheren Beriode des Wegewesens angehören.

Im Wassertraßenwesen haben bei den Ranälen beinahe in allen Staaten konzessionierte Privatunternehmungen, vornehmlich Aktiengesellschaften, neben Staatskanälen, eine hervorragende Rolle gespielt, vor allen in England, das in dem letzten Biertel des vorigen Jahrhunderts die Hauptlinien seines Kanalnetzes ausschließlich durch Privatgesellschaften entstehen sah. Dieses Land bietet übrigens auch hinsichtlich der Flußregulierungen und selbst Hasenanlagen und Leuchttürme eine Singularität mit Anwendung der trusts sogar auf diesem Gebiete.

In den konzessionierten Privatkandlen hat sich die Privatunternehmung in der hier besprochenen Funktion allerwärts mit besonderem Ersolge und in großem Maßstade auf dem Gediete des Bertehrswesens dethätigt. Erst die Eisenbahnen haben allgemein die Blüte der Ranalgesellichaften geknick. In diesen Ranalkonzessionen bildete sich daher auch das Konzessionswesen urwüchsig aus, so daß es dann einsach auf die modernen Berkehrsmittel übertragen wurde. Da man hiedei anfänglich die Eigentümlichseiten der Eisenbahn übersah, insbesondere die praktische Unmöglickeit, daß die Fahrzeuge wie bei den Kanälen durch die Berkehrsinteressenten selbst gestellt werden, so lag in dieser Anknüpfung an das Berwaltungsrecht der Kanäle eine Quelle mancher Irrungen und Uebelstände.

Im Boft wesen tritt uns gleichfalls historisch die belegierte Berwaltung und zwar in zweierlei Formen entgegen: der Berpachtung und der Belehnung. Erstere in Frankreich und England, vorübergehend in Preußen von Friedrich dem Großen nachgeahmt, lettere dem Feudalsusteme des römischen Reichs deutscher Nation eigentümlich (mit freilich

Digitized by Google

unzureichender Regulierung) und ein vielleicht notwendiger Ausssuß der Berfassustände Deutschlands zu jener Zeit. Mit dem Ende des vorigen und dem Beginne unseres Jahrhuns berts verschwinden diese unvollkommenen Formen und die Eigenverwaltung des Staats tritt mit Erfolg an ihre Stelle.

Der Reichsbeputationshauptschluß vom Jahre 1803 sicherte allerbings bem fürstlichen Haufe Taxis die Aufrechthaltung seiner Bosten, welche ihm mit kaiserlichem Lehenbrief vom Jahre 1615 übertragen worden waren und die es gegen die kleineren und schwächeren Landesherren auch behauptet hatte, in derseinigen Ausbehnung zu, in welcher sie zur Zeit des Lüneviller Friedens bestanden, und die deufche Bundesakte bestätigte diese Bestimmung. Das hatte indes den Grund, die auf andere Beise damals nicht mögliche Einheit des Postbetriebes in der territorialen Zerschitterung der deutschen Rleinstaaterei zu sichern. Im Laufe der nächsten Dezennien trat das haus jedoch seine Gerechtsame an mehrere Staaten ab und als mit der Bergrößerung Preußens im Jahre 1866 der erste Schritt zu einer träftigen Zusammensassung Deutschlands geschehen war, erfolgte schließlich der Uebergang der noch verbliebenen Taxis'schen Bostverwaltung an Breußen (durch Bertrag vom Jahre 1867, gegen eine Entschädigung von 8 Will. Thir.).

Die Erscheinungen von Privattelegraphen=Unternehmungen, deren bereits im Früheren (§ 27) Erwähnung geschah, sind nicht als regulierte Unternehmungen, sondern als prinzipiell fehlerhafte Richtintervention der Gemeinwirtschaft zu ersassen.

Die allgemeine Telegraphenakte vom Jahre 1868, welcher England die damaligen Privatkompagnien unterwarf, beschränkte sich auf die Forderung der Priorität für Staatsdepeschen und
Statuierung des Rechtes für den Staat, aus Gründen der allgemeinen Bohlsahrt den Betrieb
der Telegraphen vorübergehend gegen volle Entschädigung an sich zu nehmen, z. B. im Priegssalle, resp. gewisse Depeschen zu verbieten; endlich auf Bahrung des Depeschengeheimnisses und
die Betriebspolizei.

Es fehlt aber auch nicht an einschlägigen Beispielen eigenklicher Konzessionen mit vollständiger Regulierung, z. B. für einzelne große internationale und Kabellinien (wie die
indo-europäische Telegraphenaktiengesellschaft), dann für Lokaltelegraphen und Telephonnetze
in großen Städten; sämtlich Fälle, in denen der Staat das Risiko der Anlage nicht tragen
wollte und daher die Privatunternehmung als Pionier vorangehen ließ. Auch die Rutzbarmachung der Eisendahntelegraphen ist hieher zu subsumieren.

Bon hervorragendster Bebeutung ist dagegen die regulierte Unternehmung im Eisensahn wesen, für welches sie von Anfang des Eisenbahnbaus und durch längere Zeit dis zur Gegenwart die im allgemeinen vorherrschende Berwaltungsform wurde, ungeachtet sich ziemlich bald die Streitfrage: Privat- oder Staatsbahnen? erhob. (Ueber letztere folg. Abschnitt.) An diesem Orte gilt es zunächst, die Konsequenzen aus den vorangestellten Prämissen (§ 47) hinsichtlich der Mittel erwünschter Durchsührung der erkannten Berwaltungszwecke bei dieser Berwaltungsform für die Eisenbahnen aller Kategorien zu ziehen. Das hier Gesundene ist sinngemäß auf "Konzessionen" bei andern Berkehrsmitteln (insbes. Kanälen) anzuwenden.

§ 49. Die Rongession ist der Alt der öffentlicherechtlichen Instituierung des konkreten Unternehmens auf Grund eines zwischen demselben und dem Staate (in seiner Duaslität als Bertreter der Gemeinwirtschaft) abgeschlossenen Bertrages über diejenigen Beschräntungen und Berpflichtungen, welche ihm im Sinne gemeinwirtschaftlicher Handlungsweise auferlegt werden. Die Form der Konzession hängt von dem positiven Rechte ab und es macht in der Sache keinen Unterschied, ob die privatrechtliche und die öffentlicherechtliche Seite des Aktes auseinandergehalten werden (das Konzessionsgesetz resp. Konzessionsdektet von dem Bertrage mit der Konzessionsgesellschaft, also von den ihr auserlegten und ihrerseits acceptierten "Bedingnissen" getrennt ist) oder beide mit einander verschmolzen erschienen. Die Konzessions be dingungen, welche bei allen einzelnen belegierten Unternehmungen in einem Staate wiederkehren und wesentlich das Konzessionsssssschen desselben darstellen, können zusammengesat als allgemeines Konzessionssssschen die eisenbahnpolizeislichen Kormen allgemein verbindlich sind und es in dieser Hinsicht nur soweit spezieller

Stipulationen bedarf, als durch solche, namentlich künftige Anordnungen, die Bermögensrechte des Unternehmens berührt werden.

Solche allgemeine Konzessischen find: das berühmte preußische Eisenbahngeset vom Jahre 1838, die öfterr. "Direktiven über das bei Eisenbahnen anzuwendende Konzessionsversahren", vom Jahre 1887, entwicklt zu dem Konzessionsgesetz vom Jahre 1854, die französ. kgl. Orbonnanz v. Jahre 1846 (fortgebildet in den Kormalbedingnisheften der großen Kompagnien nach den Konventionen von 1859).

nach ben Konventionen von 1859).
Die thatsächliche Gestaltung des Konzessionswesens in verschiedenen Staaten zeigt dadurch eine bunte Mannigsaltigkeit, daß in den einzelnen Akten allgemeine und spezielle Normen und Bedingungen durcheinander geworfen sind, namentlich die polizeilichen Borschriften, ja hie und da selbst einschlägige Teile des Privatrechts (Aktiengesellschafts», Expropriationsrecht) in den verschiedenen Konzessionen sich erst nach und nach entwicklt haben. Letteres gilt insbesondere von England, welches troß mehrsacher, für alle Kompagnien verbindlicher Gesetze über diverse einzelne Punkte und des Anlauses zu einer "Konsolibation" der Konzessionsklauseln zu einem wirklichen allgemeinen Konzessionskejen nicht gelangt ist.
Den Borsäuser der eigentlichen Konzession bildet die (hinsichtlich der letzteren unverbindliche) Bewilliaung zur Bornabme technischer Borarbeit en sied ein son bei ten sied, in on an Krivate.

Den Borläufer der eigentlichen Konzession bildet die (hinsichtlich der letteren unverbindliche) Bewilligung zur Bornahme technischer Borarbeiten (sog. Borkonzession) an Private. Alls sundamentalster Aussluß des Wesens der delegierten Verwaltung erscheint die beschränkte Zeitdauer der Konzession und es ist eine unzureichende Grundanschauung, welche zu immerwährenden Konzessionen ("permanente Konzessionen" oder "Privilegien" mit vollem "Eigentum" an den Bahnlinien) geführt hat, wie noch heute dei den Eisenbahnen der Vereinigten Staaten. Drückt sich in jener temporären Konzession, die also den Begriffeines vollen Eigentumsrechts an der Bahn nicht austommen läßt, schon die Ableitung der Eristenz und der Befugnisse des Unternehmens von dem Mandate der Gesamtheit aus, so ist dieselbe andererseits geboten durch die Rücksicht auf den Zeitpunkt des Uedergangs zum Gebührenprinzip und durch die Vorsicht, eventuell schon früher den Eigenbetrieb des Staats eintreten zu lassen, wenn bestimmende Beweggründe dafür austauchen sollten.

Dem entspricht es, baß die zeitlich unbeschränkten Konzessionen der ersten Eisenbahnzeit auf dem Kontinente alsbald durch temporare ersest wurden und auch in England versucht wurde, die ursprüngliche Unterlassung in dem Punkte durch das Geset vom Jahre 1844 zu sanieren, welches der Regierung ein Rückaufrecht nach 21 Jahren des Bestandes der Bahn einraumte. In den meisten kontinentalen Staaten ist die Art und Beise der zeitlichen Konzessionsbeschränkung eine zweisache. Entweder wird das Rücktauf srecht des Staates nach einer gewissen Reite von Jahren unter gewissen Bedingungen a priori statuiert. Oder ist es ein Termin setzgest, nach dessen Aus einer gewissen Bedingungen a priori statuiert. Oder ist es ein Termin setzgest, nach dessen nuh also das Anlagesapital aus den eigenen Erträgnissen des Unternehmens amortisert werden (derzeit 99 Jahre in Frantreich, 90 Jahre in Desterreich). Reuestens in der Regel beibes kombiniert. In Preußen hatte das Eisenbahngest vom Jahre 1838 anstat des Heimfallsrechtes eine Eisen da hnste uer in Aussicht genommen, deren Erträgnis zur Amortisation des In den Unternehmungen angelegten Kapitals verwendet werden sollte, was indes auf die Dauer nicht zur Aussührung gelangte, so daß der Staat nur auf das Rückaufsrecht, resp. die Benühung günstiger Konjunkturen für gütliche, den Staatssinanzen vorteilhafte Abkommen mit den bezüglichen Gesellschaften angewiesen ist (Küdktäuse der letzen Jahre).

Während der Konzessionsdauer muß der Unternehmung die Betriebspflicht nach Bollendung der Anlage binnen bestimmter Frist auferlegt sein, was auch die kontinentalen Konzessionssysteme durch entsprechende Kautelen sichern, wie z. B.: im Falle einer Betriedseinstellung die Bahn für Rechnung und Gesahr der Konzessionäre sequesstrieren zu lassen, eventuell Konzessionsversall, während der rechtzeitige Beginn der Bausarbeiten und die Bauvollendung innerhalb des gesehten Termins durch Kaution und selbst ebenfalls Konzessionsverlust sichergestellt zu werden pflegt.

In der Reihenfolge der im vorigen Abschnitte entwickelten Bunkte postuliert sich zuvörsberst die unbedingte Unterwerfung der Unternehmung unter die Disposition und Klassistation seitens der staatlichen Organe, demgemäß Borzeichnung der Anlage in der Konzession, wobei allerdings die in der Konzessionswerdung erscheinenden Borschläge der Unternehmer als wichtiger Fingerzeig der Verkehrsbedürfnisse sich geltend machen.

In wahrhaft fuftematischer Weise geschieht jenes, wenn bie Ronzessionen nur nach Daggabe eines allgemeinen Gifenbahnbauplanes erteilt werben, wie bies am tonfequenteften

und durchdachtesten in Frankreich nach einer kurzen Ersahrungsperiode mit zersplittertem, sporadischem Bau geschah, wogegen eine lediglich negative Einflußnahme der Staatsverwaltung (wie sie vorliegt, wenn bloß ungeeignet scheinende Konzessionauchen zurückgewiesen werden, im übrigen aber die Auswahl und Klasssississischung der einzelnen Linien den Konzessionaren überlassen bleibt) eine mehr oder minder sehlerhafte, unökonomische Rezesbildung zur Folge hat, namentlich, wenn überdies die irrigen Konkurrenzideen die Geister beherrschen (früher in En geland, in den 60er und ersten 70er Jahren in Deutschland und Desterreich). Dieses Resultat ist dann aber nicht dem Privatbahnwesen an sich, sondern mangelnder Einsicht in die Ersordernisse der Berwaltung des Bahnwesens überhaupt zuzuschreiben.

Die Konstituierung des Monopols tritt hier in der ausdrücklichen Berleihung desselben an die Unternehmung auf, welche ihr Sicherung gegen Erbauung von eigent-lichen Konkurrenz- (Parallel-) Linien gewährt, während natürlich die Quasikonkurrenz der vermehrten Knotenpunkte mit dem Fortschreiten des Gisenbahnbaus nicht ausgeschlossen werden soll und kann.

Es ist im Endergebnisse gleichgültig, ob der Ausschluß der Konkurrenz, ohne in einem Eisenbahnkonzessionsgesehe ausgesprochen zu sein, bloß auf Grund des festgehaltenen Brinzips durch die bezüglichen Bestimmungen in den einzelnen Konzessionsakten erfolgt, oder ob das Prinzip zur generellen Gesehesbestimmung erhoben wird, wie z. B. in Preußen und Desterreich. Leider ward dieser Grundsah, auch wo er förmlich als Staatswille erklärt war, nicht überall unverrückt gehandhabt, da man, wie lange Zeit in England, in irriger Grundaussafissung Konkurrenzlinien geradezu sorberte, natürlich mit dem unausbleiblichen antiökonomischen Ersolge.

Als Korrelat des Monopolrechts erscheint einerseits die Ausbedingung gewisser Leistungen für diverse staatliche Administrationszwecke (hinsichtlich Beförderung der Post, der Militärsendungen 2c.), andererseits die Unterwerfung der Gesellschaften unter die "Tarisgewalt" des Staats nach den im § 43 angegebenen Grundsäßen, und zwar so, daß, was nach der dortigen allgemeinen Formulierung auch für Staatsdahnen gegenüber der Gesetzgebung und Regierung gilt, den betreffenden Unternehmungen gegenüber generell (im Konzessionsgesetz) oder speziell (in der einzelnen Konzession) stipuliert wird. Es kommt nur auf entsprechende Bemessung der Tarismaxima, wirksame Borsorge einer periodischen Revision derselben und Borbehalt des Rechts für die Regierung an, nicht nur sür dorausbestimmte Fälle (z. B. Notstands» und Teurungszeiten), sondern auch in anderen, bei Absalfung der Konzession nicht absehdaren, eine ezzeptionelle Tarissessigning selbst vornehmen zu können (eventuell gegen Entschädigung für daraus resultierenden Entgang).

Das Konzessionswesen der meisten Staaten ist in diesem Punkte unvolldommen; das praktische geben hat aber den Wangel paralysiert durch die Bielfältigkeit der Einflüsse, welche jede Regierung auf die Leiter von Privateisenbahnen auszussen in der Lage ist, sowie durch das Berbältnis, daß jene den Unternehmungen gegenstder sich in höherem Grade als Bertreterin der allgemeinen Berkehrsinteressen zu fühlen pflegt, als gegenüber den zu ihrem eigenen Ressorigen Staatsbahndirektionen, und es ein menschlicher Zug ist, von Anderen mehr zu verlangen, als man unter gleichen Umftänden selbst zu leisten gewillt wäre.

Der nicht in Paragraphen gekleibete Einfluß ber Regierung reicht auch aus, um bie Prästierung ber ben Bedürsnissen und berechtigten Bünschen Aller (des "Publikums") entsprechenden Verkehrsleistungen seifetens der Privatbahnverwaltungen zu sichern, wenn es jenes Nachdrucks im einzelnen Falle bedarf. Drängt doch im allgemeinen das eigene Interesse die Bahnunternehmungen dermaßen dazu, durch möglichste Befriedigung der Transportbedürsnisse die erreichbar höchsten Einnahmen anzustreben, daß besondere Borsichten in den Konzessionen praktisch nicht gerade unbedingt geboten erscheinen, die übrigens, wenn sie Platz greisen, schwer anders als in ganz allgemeine Sähe zu sassen, wie daß stets die für den Berkehr ersorderlichen Betriebsmittel vorhanden sein müssen z. Die auf dem Kontinente schon aus Rücksicht auf die Dienstdarmachung der Bahnen für die Post, dann aus polizeilichen Gründen der Regierungsbehörde vorbehaltene Genehmigung der Fahrpläne gibt derselben insbesondere Gelegenheit, in jenem Sinne zu wirken.

Die Ausbildung bes Eisenbahn-Frachtrechts in der Richtung auf volle Ausstattung der Berkehrsinteressenten mit den zu ihrer Sicherung dienlichen Rechten gegen die Bahnanftalten legt sich bei der delegierten Berwaltung dem Staate näher als bei Eigenverwaltung, wie ja die thatsächlichen Erscheinungen der Rechtsbildung in dieser hinsicht gegenüber der aufgezeigten Lücke bei dem in eigener Berwaltung geführten Post- und Telegraphenwesen beweisen.

Einen beträchtlichen Teil ber Konzessionsbedingungen machen die auf die Normalisierung der Anlage und auf die Bau- und Betriebs polizei gerichteten Borschriften aus,
zu deren Handhabung (die bei Staatsbahnen durch die übergeordnete Instanz erfolgt) den Gesellschaften eine eigene staatliche Fachbehörde (Staatsaufsicht) gegenübertritt, deren Kosten nicht übertrieben zu sein brauchen, wenn nicht zu viel reglementiert wird. Derselben wird auch die sormale Taristontrole (Prüsung der Legalität der Tarise und der Transportbedingungen) zu übertragen sein. So umfangreich und nach den Berwaltungseinrichtungen der einzelnen Staaten mannigsach differierend dieser Abschnitt unseres Gebiets ist, so müssen wir uns doch hier auf diesen allgemeinen Sat beschränken.

In betreff ber Bentralisation bes Betriebs ift nach bem bereits (§ 44) Erwähnten hier nur die angemessene Ronftituierung ber in den handen je der einzelnen Unternehmungen zu vereinigenden Repe, durch Busammensassung der entsprechenden Linien in Gine Ronzession, hervorzuheben und die in verschiedenen Modalitäten mögliche Ertragstombination von haupt- und Nebenbahnen zu beachten.

Dies ift ein Buntt, in welchem im Berlaufe der Sisenbahngeschichte vielsach gesehlt wurde. Bersplitterte Konzessionen für, einer Repesplanmäßigkeit geradezu entgegenstehende Linien wurden erteilt, welche von relativ kleinen, schwachen Unternehmungen erworben wurden, die nicht selten ihren Berpsichtungen nicht nachkommen konnten, somit in die Entwicklung des Bahnneges Sidrung brachten, deren Bielheit aber unter Umständen den Betrieb des Gelamtneges weitläusiger, ungleichmäßiger und vor allem koftspieliger machte als die entsprechender Beachtung des Gesichtspunktes der erforderlichen Zentralisation, wie solche in einspiellichen Staatsbahnnegen ober durch Schaffung analog arrondierter Privatbahnkompleze gegeben ist. Gegen diesen Fehler der Zersplitterung der Konzessionen, nicht aber gegen das Privatbahnwesen an sich, sprechen die Einwände, welche aus den eben erwähnten Borkommnissen geschödit werden konnen, und das von der Dekonomie diktierte Bestreben, die für die betressenden Unternehmungen selbst so schwerzingungen und Berschlerise soweit thunlich zu reparieren, veranlaste Betriebs vereinigungen und Berschmellen ung en und Berschmellen gen (Fusionen) auch da, wo nicht die Bermeidung der Konturenz in Frage kam.

Undererseits sind derartige Beihilfen des Staats erforderlich, um die ausreichende Beteiligung der Rapitalbesiter an Gisenbahnunternehmungen zu sichern, welche während einer gewissen Entwicklungsperiode keinen oder doch nur einen den Kapitalisten nicht genügenden Reinertrag abwerfen, also um die belegierte Unternehmung unter allen Umständen möglich zu machen. Das geeignetste Mittel hiezu ist eine vorschußweise Zinsengarantie für die gedachte Zeit, bei welcher die geleisteten Zuschüsse aus den Ueberschüssen späterer Betriedsperioden rückersett werden, mithin nur eine zeitliche Ausgleichung der Erträgnisse vorgenommen wird. Nicht selten sließen die beiden unterschiedenen Fälle durcheinander, wie

namentlich bann, wenn bei Bahnen von unzureichenber privatwirticaftlicher, aber enticieden staatswirtschaftlicher Rentabilität die vorläusia unbestimmt gelassene Bartizivation des Staats in der Beise Blak areift, daß zwar rückablbare Garantiezuschüsse gewährt werden, jeboch mit ber Bedingung, daß mas an folden bei Erloiden der Ronzelfion (ober fruberem Mudtauf) nicht rückerstattet sein sollte, erlassen mirb, also eben ben Anteil bes Staats an ben Rapitaltoften ausmacht. Streng geschieden bat bas französische Ronzessionsspiftem, welches Ravitalsubventionen neben Garantievorschuffen fennt. Die ersteren können entweber in Gelb= oder Landschenkungen, wie 3. B. in Amerika, oder in Naturalbeistellungen (Her= stellung des Bahnkörvers, der Runst: und Hochbauten, wie nach dem französischen Gisenbahngeset vom Rahre 1842) bestehen.

ahngeseh vom Jahre 1842) bestehen.

Richt seicht sind in einem Kunkte größere Berst öße vorgesommen als bei Jandhabung des Eisen dach ng arantie wesen sund es ist zum Berständnisse seinzugehen.

Bwei Hauptschlicher Erscheinungen unvermeiblich, auf diese Detail etwas einzugehen.

Bwei Hauptschlerquellen konnen wir unterscheiben: Erste ns die Berbindung des Garantiespstems mit unrichtiger Rehestschlere. Erste ns die Berbindung des Garantiespstems mit unrichtiger Reheselsen. In sie eingelen lich der entsessend wir unrenzgegenüber wenigstens passion zu eigentlichen konturenz, gegenüber wenigstens passion von eigentlichen konturenze, ja Barallesbanen mit Jinsenstelle noch durch Konzessionierung von eigentlichen Konturenze, ja Barallesbanen mit Jinsensgarantie sormisch an und gewährte sur Kebenbahnen separate Garantien, ohne an die Ertragsstombination mit den Hauptlinien, die man häusig gesonderten Gerellschaften überließ, zu benken. Bie sehr daburch ber Staat in Nachteil sommen mußte, ist star. Den Gipselnunkt der Schädigung besselben bezeichnet es wohl, wenn selbst eine Hauptschn, die von einem Bersehrseentum z. B. dis zur Landesgeraze sich hinzieht, in Erlistüden konzessioniert und für die später gebauten Erteden, welche der Stammlinie doch massenhaft Verletz zubringen, eine vollständig selbständig Jinsengarantie verliehen wurde, die fortläuft, auch wenn die Stammbahn, eben infolge des Baues der Fortseungslinien, längst sehr hohe Erträge über den durchschnittlichen Kapitalzins hinaus abwürft. Areu zu en, welches sinsssisch der keptschlung gleichfändig selbständig sinsengarantie verliehen zum Teile daburch, daß es sich von den garantierten Hauptlinien einen Anzallsserenweter kepts. der na der eine Kapitalien. Frankreich sonzessions- und Garantiespstem in dagarantiern Hohe anzahleich der Kepesdilbung selehsfändlich Felter Ling konzessions- und Garantiespund von einer gewissen hohe erwähnten Beise ubwentiniert. Die zuptlinien sind ungarantiert, wohl aber in der oben erwähnten Beise haben die Elessen in ein elleine An von dem Hunnahmen der Rebenbahnen (des sogenannten second reseau) samt dem Uebertrage von dem Hauptnege den garantierten Brozentsat übersteigen, können die Aftien des letzteren eine höhere Dividende erziesen, wobei jedoch von einem bestimmten Beitpunkte an wieder eine Bartizipation des Staates an solchen Mehrerträgen vorbehalten ist. Es ist also irrig, das Garantiespstem schlechtweg als "dem Staatsschape abträglich" zu bezeichnen. Das franz. System hat sich vielmehr in der Weise bewährt, daß bereits seit längerer Zeit namhafte Rückzahlungen auf die Garantievorschüsse des zweiten Netzes stattsanden und endlich durch neuerliche Konventionen mit den Gesellschaften (Ende 1883) diese Garantie überhaupt sallen gesassen konventionen und die Kompagnien zugleich das Risis des Ertragsaussals für ein drittes Netz (von Neben- und Lotalbahnen) übernahmen.

Die 8 weite besteht in ber mit ben Binsgarantien in einem gewiffen Umfange verbunden gewesennen Ucbervorteilung bes Staats und ich windelhafter Ausbeutung ber fleinen Rapitaliften, wofür die Gisenbahngeschichte Ruglands und Defterreich & Beispiele liefern. Rapitalisten, wosür die Eisenbahngeschichte Rußland Desterre ich 8 Beispiele liefern. In dem lestgenannten Staate hat man s. B., den mit den ersten Garantiedozesssionen der fünfziger Jahre eingeschlagenen richtigen Beg verlassend, Garantiedestimmungen gewählt, welche dem Gründungsunwesen vollen Spielraum erössneten. In den erstgedachten Konzessionsaustunden war eine bestimmte Jind. (5%) und Amortisationdoute von dem "wirklich verwendeten und gehörig nachgewiesenen" Anlagesapital, mit oder ohne Festsehung einer Maximalsumme, gewährt, wobei 5% Interessen während der Banzeit in das Anlagesapital eingerechnet werden durften (sogenannte Intersalarzinsen). Natürlich hätte die Bausührung unter steter sachtüchtiger Ingerenz der Staatsverwaltung vor sich gehen sollen, damit die essetste hohe der wirklich und notwendiger Beise ausgelausenn Bautosten nach Fertigstellung des Baus leicht zu bestimmen sei. Anstatt dessen der Staatssontrole beim Bau in der sazesten Beise gehandhabt worden und



wurden erst nach Beendigung der Bausührungen eine Wenge von Bemängelungen erhoben, die zu den lästigsten Beiterungen und Streitigkeiten Anlaß gaben. Um dem auszuweichen, hielt man es dei späteren Bahnkonzessionen sür angezeigt, die Baukosten zu pauschalieren; ein selbst bei redlichster Gebahrung gesährlicher Borgang, durch welchen bei entsprechender Borsicht der Konzessionare der Staat leicht zu kurz kommt, oder im Gegenfalle die Aktionäre geschäbigt werden, was dem Staate bei garantierten Bahnen wieder Unannehmlichseiten verursacht. Dazu kann dann die Rotwendigkeit der Erhöhung des essektiven auf ein Rominal-Rapital, dessen Sozial kann dann die Rotwendigkeit der Erhöhung des essektiven auf ein Rominal-Rapital, dessen Sozials kann dann die Rotwendigkeit der Erhöhung ermöglichte. Diese Marge zwischen Sinssus ergab, welcher damals eben die Rapitalsbeschassingen unter pari denigen höheren Zinssus ergab, welcher damals eben die Rapitalsbeschassingen ermöglichte. Diese Marge zwischen Essektiven und Rormalkapital sab Selegenheit zu ungerechtsertigten Gründungsgewinnen einerlei, ob (was nur verschiedene Formen der Kauschalterung sind) ein Sesamtkapital für die ganze Auhn oder eine gewisse Summe pro Längeneinheit berselben oder ein in absoluter Zisser bestimmter Reinertrag per Längeneinheit garantiert war. Auch die Fizierung eines Minimalemissionskurses von seite des Staats änderte sachiehe sand die Fizierung eines Minimalemissionskurses von seite des Staats änderte sachiehen Berträge mit sich selbst absoluten Personen waren, welche in ihren verschiedenen Eigenschaften Berträge mit sich selbst absolusen, ohne daß die Staatsverwoltung eine mehr als scheinber Kontrole übte, da mußte wohl das Garantiewesen zum Herbe des Schwindels und der Ausbeutung werden. Alles das ist unmöglich, wenn, wie es in Frankreich und Breußen geschah, stets nur die wirklichen Bautosten (inkl. Interkalarzinen) der Garantiedemessung zu Geschwinden Ergebung der Bauarbeiten in kleineren Losen an Bauunternehmer konschierte und ausreichende Borsichte

Ein selbstverständliches Erfordernis des bei dem Garantieverhältnisse engagierten Interesses der Staatskasse ist eine ständige und wirksame Einflußnahme auf die ökonomische Gebahrung der Bahnunternehmung beim Bau und Betriebe. Es entsteht da gleichsam eine Art Societätsverband zwischen dem Staat und der Unternehmung, welcher eine zwedentsprechende rechtliche resp. vertragsmäßige Ordnung erheischt und solglich auch ein weitergehendes Tarisbestimmungsrecht der Regierung involviert, als bei ungarantierten Bahnen.

Ein gutes Beispiel bieten die preußischen Garantieverhältniffe auf Grund der Rab. Ordre v. J. 1848 (Stimmberechtigter Kommissär in der Generalversammlung, Bestätigung der Oberbeamten, der Tarise und Fahrpläne, dann die Besugnis, falls der Staat in fünf aufeinander solgenden Jahren genötigt ware, einen Zuchuß zu leisten, oder in einem Jahre mehr als 1,5% zuschleßen müßte, den Betrieb der Bahn auf so lange selbst zu übernehmen, dis der Reinertrag durch drei Jahre mehr als 3,5% des Atienkapitals beträgt).

Eine untergeordnete Form der Subvention oder Garantie ist schließlich die Uebernahme eines Teiles der Atien seitens des Staats, insbesondere mit Posteriorität des Dividendenbezugs (in größeren Beträgen nicht zu empfehlen), sowie die Befreiung von Steuern und Gebühren.

§ 51. Bum Schluffe seien noch zwei Mobalitäten bes Ronzessionssystems erwähnt, von welchen man sich mitunter irrigerweise besondere Erfolge versprochen hat, ohne die Erwartung durch die Erfahrung bestätigt zu finden.

Das Eine, welches man das Verpachtungs sinen an eine Unternehmung, welche lebergabe der im Eigentum des Staats besindlichen Linien an eine Unternehmung, welche den Fahrpart und das Betriedskapital beistellt, zum Betriede auf gewisse Beitdauer, gegen Bahlung bestimmter Bergütungen für die Leistungen der Betriedsführung oder (resp. und) Vorbehalt eines gewissen Anteils des Staats an dem Reinertrage, wobei natürlich die stringentesten Bedingungen für die Betriedsführung vorgeschrieden werden können. Dieses Berhältnis ist, selbst mit den kompliziertesten Bertragsbestimmungen, kaum beiderseits bestriedigend zu ordnen. Eine kurze Dauer der Pacht, während welcher der Betriedspächter mit den fremden Anlagen schaltet und waltet, ohne an deren guter Erhaltung oder Berbesserung ein Interesse zu haben, ist schon eine Quelle der ärzsten Mißstände, da Bertragsklauseln das mangelnde Eigeninteresse nicht ersetzen, eine genaue Kontrole aber ohne durchzgreisenden Effekt viel Beiterungen und Kosten verursacht. Ferner hat, aus dem nämlichen Grunde, der Pächter nur an der momentanen Ausbeutung des gegedenen Verkehrs Juterse, jedoch keinen Beweggrund zu solchen Tarisermäßigungen, welche sich erst nach und nach in späteren Jahren bezahlt machen. Aus eine längere Pachtdauer kann sich aber der Staat,

wenn fibrigens nicht ber Unterschied von Konzessionen verwischt und er der Unternehmung zu sehr preisgegeben werden will, nicht einsassen, weil die Regulierung des Pachtzinses auf lange hinaus nicht thunsich ist, da beide vertragschließenden Teile sonst ein zu großes Risto lausen, das auf der Unmöglichkeit beruht, die Gestaltung der Berkehrsverhältnisse in einer etwas entlegeneren Zukunft vorauszubestimmen.

Berschiedene Kombinationen, die in dieser Historia in Holland in Holland worden sind, wosselsst das Kachtspleem das herrschende wurde, haben ungeachtet fortschreitender Verbesserung der Stipulationen die Schwierigkeit dargethan, ein beiden Teilen auf die Dauer gerecht werdendes Bertragsverhältnis herzustellen. Dasselbe ist die Quelle endloser Streitigkeiten. In Italien hat die große Eisenbahn-Enquste die Nachamung des holländischen Beispiels zur Folge gehabt; am 1. Juli 1885 sind die Bahnen des Festlandes und Siciliens in drei arrondierten Nepen (Mittelmeer-, Adriatisches und Sicilisches Ney) an Pachtgesuschaften übertragen worden. Es wird abzuwarten sein, ob die gehegten Erwartungen sich auf die Dauer erfüllen. Gegenüber den Mängeln des früheren Staatsbetriebes wird der jetzige Zustand vorerst als ein Fortschritt empfunden. Die Verpachtung ist sonach als allgemeines System unbrauchdar und nur als Mittel der Betriebskonzentration bei zersplittertem Bahnbesit oder vielleicht als Uebergangsmaßeregel von praktischem Wert.

Das Aweite ist die Ausicht, welche in einem absichtlichen und konsequenten Rebeneinander von Ciaen= und delegierter Berwaltung in dem Gesamtnete das Mittel zur Herbeiführung des besten Rustands erblickt. da auf der einen Seite die Staatsbahndirektionen infolae der ununterbrochenen Berührung und des Wechselverkehrs mit den Brivatbahnadministrationen genötigt würden, von diesen die Grundsäte. Formen und Einrichtungen kommerziellen Gebabrens anzunehmen, auf der anderen Seite die Regierung die Macht hätte, durch die Staatsbahnverwaltungen auf die Brivatbahnen jenen Druck zu üben, welchen sie inbezug auf Tarife und Berkehrseinrichtungen im allgemeinen Interesse eben für notwendig erachtet. Hieraus ergebe fich eine gludliche Mischung und Berbindung der Borguge der Staatsund ber Privatverwaltung, welche bas "gemifchte Shitem" gur volltommenften Lofung bes Gifenbahnproblems stempele. Bei naberem Buseben ergibt fich, daß ein fo gearteter Einfluß bes Staats eigentlich ein etwas unwürdiger ift, der auf Anwendung von Gewalt refurriert, über die gesehlich oder vertragsmäßig vorbehaltenen Rechte hinaus. Bor allem aber könnte berselbe ja nur dann seine volle Wirkung äußern, wenn die Staats- und Brivatlinien als ftrikte Konkurrenzlinien neben einander gelegt, also mindestens für alle Haubtrouten sowohl Staats: als Brivatbahnen angelegt waren. Das mare aber nichts anderes als das verderbliche Konfurrenzprinziv in neuer und zwar schäblichster Korm. da mit den Mitteln bes Staats ben eigenen Unterthanen Ronfurreng gemacht wurbe, mit ber Folge einer großen Rapitalverschwendung auf beiben Seiten und bes ichlieflich boch unabweisbaren Siegs des Stärkeren, d. i. des Staats, nach dem Ruin der Brivatlinien.

Rachdrucklich sprechen die Lehren der Eisenbahngeschichte in diesem Sinne. Belgien, welches in sein ursprünglich treffliches Staatsbahnwesen durch Zulassung des gemischten Systems Berwirrung bringen ließ, und in neuerer Zeit Bayern, Preußen und Sachsen, haben dies erprobt; in allen diesen Ländern sand das System durch Auftauf der von den Konturrenzlinien des Staates umklammerten Privatbahnen, welch' lettere, murbe geworden, endlich selbst ihre Intonvenienz erkannten, in den Wert ahren ein Ende. — Etwas anderes ist ein thatsächliches Rebeneinanderbestehen von Staats und Privatbahnen in abgegrenzten Bezirken, als Produkt mehr zufälliger Ereignisse sekund eines Systems kann diesem Zustande natürlich nicht beigemessen, derselbe ist indes hinsichtlich der Unparteilichseit der Berwaltung gegenüber den Privatbahnen nicht ohne Gesahren.

#### 2. Die Streitfrage: Staats. oder Privat. Bahnen?

Knies, Die Eisenbahnen 2c. Roscher S. III. § 85 ff. Cohn a. a. D. passim. Wagner, K.B. I. Bd., 2. A. S. 530 ff., 3. A. S. 641 ff. Sax, Berkehrsmittel II. Bd. S. 148 ff. Denksichtit zur Begründung des preuß. Gesehntuurses über den Erwerd von Privatbahnen durch den Staat (Ro. 5 der Drucksachen des Abg.hauses 1879/80). Die große italienische Eisenbahn-Enquste (Atti della commissione d'inchiesta 1881, 7 Bde., Auszug aus dem Kommissionedericht in Hildebrand-Conrad J. 5 (1882) S. 62 ff. u. im Archiv f. E. 1882 S. 82 ff.). Niederländische Enquste

(Archiv 1883, S. 571), Berhandlungen auf bem Bremer volfem. Congresse 1876 u. zahlreiche Gelegenheitsschriften über die Reichseisenbahnfrage in Deutschland, frangosische Rammerbebatten ber erften 80er Rahre (Mitteilungen im Archiv).

§ 52. Bei dieser großen Kontroverse sind vielfach schiefe Fragestellungen und falsche Schlusse unterlaufen, welche Bermirrung anrichteten und die Lölung erschwerten. In erfter Sinficht war es die Auffassung der "Brivatbabnen" als eigentliche Brivatunternehmungen, welche au einem einseitigen pringiviellen Enticheibe führte: Die Ginen, welche ber Bribatwirtichaft grundfählich ben Borzug vindizierten, bazu beftimmte, auch hier die "Brivatinduftrie" als das Richtige zu fordern, die Andern wieder im geraden Gegenteile auf Grund des Monopolcharafters und ber übrigen die Gemeinwirtschaft bedingenden Momente die Gifenbahnen gleich ben Stragen (unmittelbar) für ben Staat reklamieren lieft. Beftartenb tam hingu bei Manchen bie von Grund aus faliche Auffassung, als bandle es fich um eine abfolute, für alle Berhältnisse gleiche Lösung, ein Arrtum, welchen freilich bie beutsche Wiffenschaft vom Anfange an (Onies a. a. D.) burch Gegenüberstellung ber Relativität ber Frage befampfte, und in neuerer Beit ber allgemeine Umichlag von ber als ungureichenb ertannten individualiftifchen Brivatwirtschaftstheorie ju ber tieferen, Die Gemeinwirtschaft umfaffenden, ja bervorhebenden Erfaffung bes Befeus ber Boltswirtichaft, infolge beffen man nun überall Schatten entdedte, wo man früher lauter Licht gesehen, und Bersonen. die vordem für die ertreme Ronfurrenz im Gifenbahnwesen geschwärmt hatten, nunmehr zu begeisterten Bortampfern ber absoluten Staatsbabnibee geworden sind. Die Begriffs beftimmung ber regulierten Unternehmung als berjenigen, welche auch bei biefem Aweige bes Berkehrsweiens für die Reit der Berwaltung nach dem Unternehmungsprinzip nur als ausführendes Organ der Gemeinwirtschaft zu dienen hat, stellt uns die Frage richtig.

Allein auch barnach erübrigt eine ftarte Berwirrung in ber Kontroverse, indem über die Qualifitation ber regulierten Brivatunternehmung zu ber ihr überwiesenen Junktion aus ben Thatsachen entgegengeset irrige Schluffe gezogen werben. Bon ber einen Seite wirb bie Brivatunternehmung bezüglich ber gegebenen Aufgabe ber Gifenbahnverwaltung als ber Staatsabministration schlechtweg überlegen hingestellt, von der anderen werden umgetehrt bie Schwächen ber Brivatunternehmungen, speziell ber Gisenbabnaktiengesellichaften, als bermaßen ausschlaggebend angesehen, baß sie bieselben zu bem ihnen übertragenen Birtungs: berufe geradezu ungeeignet machten. Beides faliche Berallaemeinerungen konkreter Erscheis Berwaltungseinrichtungen, wie fie in einem bestimmten Lande in biefem ober jenem Ameige bestehen (ber Bureaufratismus im schlimmen Sinne bes Worts) und bie allerbings auf bie Gisenbahn nicht übertragen werben burfen, werben ba als mit bem Staate untrennbar verwachsen, als etwas, wovon bieser sich nie emanzipieren könne, betrachtet, und auf der anderen Seite wieder werden gehler, welche in gewissen Beitumftanden bei ben Privatbahnen vorgefommen find, als ihnen unter allen Umftanden inharent erklart ober wirklich anhaftende Schwächen in ihrer Tragweite — mit Nanorierung der gegenwirkenden Momente - überschätt. Namentlich aber wird gern der theoretische Berftoß begangen. zutage getretene Mängel, welche auf eine unzureichende Regulierung ber Brivatbahnen feitens ber Staatsgewalt jurudzuführen find, ben betreffenben Unternehmungen und in weiterer Folge generalifiert ben Brivatgesellschaften überhaupt und allein zuzuschreiben. anstatt zu untersuchen, ob nicht bei entsprechender Unterwerfung ber Bribatunternehmungen unter die Intentionen ber Organe der Gemeinwirtschaft eine befriedigende Birkfamteit ber erfteren zu erreichen mare.

Bollends getrübt wird das Urteil durch den Umftand, daß der Gegenstand zu einer, die unmittelbare Gegenwart bewegenden Tagesfrage geworden war, wodurch derselbe der pseudowissenschaftlichen Streitschriftenlitteratur anheimfiel, die nicht mit objettivem Raison=nement, sondern mit tendenziöser Entstellung von Thatsachen und Argumenten arbeitet. Die

wissenschaftliche Behandlung der Krage kommt nach unbefangener Gegenüberstellung der Schwächen und der Borztige der Eigenverwaltung und der delegierten Berwaltung, nach Erforschung ber Ursachen ber einen und ber anderen in ben bereits porliegenden Erfahrungsthatsachen aus allen Ländern, sowie der daraus abzuleitenden Lehren hinsichtlich awedentiprechenber Regulierung von Brivatbahnen und Bermeibung fruber begangener Reblariffe, zu bem oben porangestellten Ergebnisse: bak bie Entscheibung nur für den konkreten Kall unter Anbetracht aller einschlagenden thatsächlichen Berhältnisse zu gewinnen ift. im allgemeinen aber unter ber Borgussekung wohlburchgeführter Regelung des Brivatbahnwesens Pro und Contra sich bilanzieren burften 19). Für bas einzelne Land im gegebenen Kalle ift freilich bie vis inertiae bes biftorifc Geworbenen von größtem Einfluffe, wie fie wohl auch einen wenigstens bebingten Rudichluß auf innere Motiviertheit bes Borfindlichen gestattet, und fpielen ferner politische Momente nachbrücklich berein.

§ 53. Uebersicht der einzelnen, in der Kontroverse gebrauchten Arqu≤ mente. Dieselben laffen fich auf Grund bes Borftebenben in zwei Gruppen fonbern: Erften & folde, welche überhaupt nicht als enticheiben b angeleben werben konnen. weil fie entweder auf falicher prinzipieller Grundlage ruben, ober als ungerechtfertigte Generalifierung fontreter Erfahrungen einen thatsächlichen Arrtum barftellen ober endlich für bie Entscheidung ber Frage an fich irrelevant find. Es genugt an biefer Stelle wohl eine gang turze Aufzählung ber Gründe biefer Art und eben folde Wiberlegung, soweit lettere nicht bereits in bem gangen Sange ber Darftellung gegeben ift. Sieber geboren bie Behauptungen:

- 1. baß bie Gifenbahnen privatwirtschaftliche Unternehmungen (ein "Gewerbe", eine "Inbuftrie" wie jebe andere) barftellen, welche ber Staat entweber überhaupt nicht, jebenfalls aber nicht in Ronfurreng mit feinen Unterthanen betreiben folle, und
- 2. Das Biberfpiel Diefer Thefe: baf bie Gifenbahn eine "öffentliche Strafie" fei wie die Rlüffe und Wege und daber eo ipso vom Staate zum allgemeinen Gebrauche bereitgestellt werben muffe.
- 3. Daß nach den Einen die Privatgesellschaft, nach den Anderen der Staat "naturgemäß" ofonomifcher baue und betreibe, ber Staat alfo feiner Ratur nach minber berufen ober im Gegenfage gerabe weit beffer geeignet erscheine, Die Gisenbahnen mit bem größten öfonomischen Erfolge zu verwalten.
- "Je mehr der Transportdienst einer großen Berkehrkanstalt aus der regelmäßigen Bieder-holung gleicher einzelner Thätigkeiten besteht und sich auf ziemlich seste mechanische Regeln zurück-führen läßt; je mehr in Konsequenz hievon der Spielraum des spekulativen Momentes eingeengt wird; endlich je mehr wegen der Natur, Ausdehnung und Größe der Berkehrkanskalt der Betrieb mittels eines großen Beamtenmechanismus durchgesührt werden muß (eben dies gilk von der Eisenbahn): desto gleichartiger betreibt der Staat und betreiben Private und vollends die hier unvermeidlichen Erwerbsgesellschaften und desto weniger steht der Staatsbetrieb wegen seiner sonstigen, ihm etwa ankledenden Rängel hinter dem Privatbetrieb technisch und Konomisch zurück."
- 4. Daß fich "erfahrungsgemäß" ein Borgug ber Brivat-, refp. ber Staat8-Berwaltung - je nach bem Standpunkte - erweisen laffe. Gin folder Beweis läßt fich generell nicht erbringen. Denn statiftische Beweise für bas Gine ober bas Andere find entweber irrig, weil billigere Bau- ober Betriebskoften auf seiten beftimmter jum Erweise angezogener Brivat= refp. Staatsbahnen auf mannigfachen anderen Umftanben, Terrain=

19) So Rofder, l. c. Abweichend, pringipiell | altere beutiche Autoren (Sanfemann, Rebenius, hermann) entsprecenb ben Berhaltniffen ber beutichen Bartifularftaaten für Staatsbabnen,

gegen Privatbahnen, Cohn und Bagner. Let-terer insbesonbere negiert bie Möglichfeit entsprechender Regulierung ber Privatbahnen und bie Anhanger ber Freihandeleichule früher halt feine benfelben ungunftige Anschauung auch allgemein für Privatbahnen, die jungeren Bolls-in ber 8. Aufl. ber Fin. Wiff., gegen unsere Gin- mirte ber entgegengesetzten Richtung wieder für bas wände (in den "Berkehrsmitteln" l. c.) aufrecht, Staatsbahnsystem, auch unter dem Einstusse des unserer Ansicht nach mit Unrecht. Hervorragende politischen Umschwunges in Deutschland.

schwierigkeiten, Bauzeit, biversen Anlageverhältnissen, Unterschieden des Berwaltungsbezirks, der Preise und Löhne 2c. 2c.) beruhen, oder unzulässig, weil nur für bestimmte konkrete Berhältnisse, nicht aber allgemein gültig.

Der ad 3 citierte Sas ift baher auch nur für Länder mit guter Berwaltung antreffend und tann insbesondere teineswegs auf solche mit unentwidelten oder verfallenen Staatszuftanden Anwendung finden. — Insofern für konkrete Umftande ein Borzug der einen Berwaltungsweise vor der andern thatsächlich gegeben ift, fällt das Argument in die folgende Gruppe.

- 5. Daß die Notwendigkeit der Expropriation von Grund und Boden und darauf bezüglichen Privatrechten den Staatsbetrieb motiviere, weil so diese Eingriffe in das Privateigentum ganz und gar ausschließlich in öffentlichem Interesse erfolgen. (Kann schon darum
  nichts beweisen, weil das öffentliche Interesse auch bei der anderen Berwaltungsform vorliegt,
  die Erpropriation übrigens auch an Brivate, 3. B. nach dem Bergrecht, zulässig erscheint.)
- 6. Daß ber Staatsbetrieb nicht nach rein gewerblichen Gesichtspunkten vor sich gehe, insbesondere bei ihm beliebig das Verwaltungsprinzip geandert, also zum Gebühren-prinzip übergegangen werden könne. Auch Privatbahnen können infolge angemessener Regulierung nicht "rein" privatwirtschaftlich handeln, und ein "beliebiger" Uebergang zum Gebührenprinzip wäre sogar antiökonomisch.
- 7. Daß strategische Rucksichten ben Staatsbetrieb erforbern. Dieselben laffen sich beim Privatbetrieb in ganz gleichem Grabe wahren und wurden auch beinahe aller Orten vollauf gewahrt.

Die zweite Gruppe umfaßt diejenigen Argumente, welche mit Fug als Für und Wider angeführt werden können und daher für den Einzelnen je nach der Anschauung, welche er sich bezüglich ihres relativen Gewichts gebildet hat, entscheibend werden, nach der hier vorgetragenen Meinung aber eben im großen und ganzen einander das Gleichs gewicht halten. Sie betreffen folgende Punkte:

1. Die Bildung des Bahnnetzes und Wahl der einzelnen Linien. Die Privatbahnen leisten in dieser Beziehung nach Ansicht ihrer Gegner durchaus Unbefriedizgendes. Sie wählen in der Regel, namentlich im Beginne des Eisenbahnbaus, nur die besten oder am leichtesten zu bauenden Linien aus, während die unrentablen Linien ungebaut bleiben oder später dem Staate zur Last fallen. Dies ergebe auch ein zersplittertes Ret, mit seinen ungünstigen Folgen für das Land wie für die Berwaltung der Bahnen selbst. Der Staatsdahnbau verdürge demgegenüber eine vollständige und spstematische Retzelblung, zumal die Ueberschüsse der guten, ertragreichen Linien die Ausfälle der minder rentablen oder Desizit-Linien, wenn in der Hand des Staats vereint, decken.

Dieser Einwand gegen Privatbahnen trifft ersichtlich nur bei einem mangeshaften Konzessionswesen zu, wenn planmäßige Konzessionierung und die angemessene Kombination der Haupt- und Nebenlinien in je ein einheitliches konzessioniertes Net versäumt wird. Uebrigens hat der Staat auch andere Wittel, die Ueberschüsse der großen Hauptlinien dem Bau der schwachen Nebenlinien beim Privatbahnsystem gleichfalls zuzuwenden: Ausbedingung eines Anteils am Reinertrage oder entsprechende Spezialbesteuerung der rentierenden Hauptbahnen, um dadurch die Mittel zur Sudventionierung der Nebenbahnen zu erlangen.

Dem Staatsbahnspftem schreiben andererseits seine Gegner ebenfalls eine ungünstige Seite in bezug auf den vorliegenden Punkt zu. Da bei Feststellung des Repes seitens der Regierung und resp. Bolksvertretung andere Momente mitentscheiden (z. B. Rücksicht auf die Staatsfinanzen oder politische Rücksichten, wie mechanisch-gleichmäßige Bedachtnahme auf alle Landesteile, um keine Klage wegen Zurückspung hervorzurusen, oder Erfüllung von Anforderungen anläßlich der Wahlen 2c.), so entsteht die Gesahr, das Bahnnet entweder zu wenig zu entwickeln oder es übermäßig auszubehnen. Obschon für beide Fälle Ersahrungen vorliegen, so ist doch auch hierin kein dem Staatsbahnwesen notwendig anskebender Mangel zu erblicken. Eine weise Verwaltung kann denselben vermeiden.



2. Beitliche Entwicklung bes Bahnnehes. Der Privatbahnbau hänge weit mehr als der Staatsbahnbau von der jeweiligen Lage des Geldmarkts ab und komme in größerem Umfange nur periodisch in Spekulationszeiten in Gang, wie die verschiedenen Eisenbahnmanien beweisen. Daher entwickle sich das Privatneh nur sprungweise; bald stocke der Bau, selbst guter Strecken, bald werden durch den Einsluß von Privatinteressen unwichtige Routen vorzeitig gebaut, bald zeige sich eine wahre Bauwut mit der für die Volkswirtsschaft so schädlichen Folge der plöhlichen Deplacierung großer Kapitalien, die überdies zum Teile schlecht angelegt würden. Der Staat könne den Bau viel gleichmäßiger im Gang halten.

Auch diese Fehler lassen sich beim Privatbahnspstem verhindern: durch planmäßige, wohlsgeleitete Konzessionierung, welche je nach Umständen anregt oder zurückält und sich Privatinteressen nicht zugänglich erweist. Die thatsächlichen Borkommnisse der Eisenbahngesschiche, aus welchen obiger Einwurf abgeleitet ist, wirten zudem als gute Lehren für die Zukunft, und die unleugdare größere Abhängigkeit der Privatbahnen von den Wechselfällen des Geldmarkts und der Spekulation (die auch nur im allgemeinen und nicht bezüglich großer, wohlsundierter Gesellschaften gilt) ist kein ausschlaggebender Umstand; nichts hinsdert übrigens den Staat, den Privatbahnen eventuell zeitweilig durch Intervention mit seinem Predite zu Hilfe zu kommen.

Selbst wenn, was die vorstehenden Punkte 1 und 2 betrifft, den Freunden des Staatsbahnspstems eine gewisse Ueberlegenheit desselben gegen das Privatbahnwesen zugegeben würde, so ist diese doch weder an sich bedeutend noch gegenüber anderen, später zu erwähnenden Womenten überwiegend. Und der Boraussehung, an welche das Eintreten der Borzüge des Staatsdahnspstems geknüpst erscheint: Vorhandensein einer vorzüglichen Berwaltung mit guter Volksvertretung und Finanzkontrole, steht auf der andern Seite die Voraussehung gleicher Art bezüglich der Einrichtung des Privatbahnwesens gegenüber.

3. Rapitalbeschaffung. Bezüglich dieser wird gegen Privatbahnen zweierlei angeführt. Einerseits, daß dieselbe zu unlauteren Börsenmanövern und zur Nährung der Agiotage Gelegenheit gebe, deren Duelle man durch das Staatsbahnsystem verstopfe. Zedersmann wird die bezüglichen Ausschreitungen, die im Laufe der Eisenbahngeschichte in versichiedenen Ländern vorkamen, verurteilen, allein es dürste schwer sein, dem Staate die Fähigsteit abzusprechen, auch anderweitige Vorbeugungsmaßregeln (entsprechendes Attiengeset, Staatsaussicht) zu treffen, welche wenigstens dis zu einem in menschlichen Dingen unversmeidbaren Bollommenheitssehler wirksam werden. Daß die Titres der bestehenden Privatsbahnen der Spekulation ein Material bieten, wird nur Derzenige als Argument betrachten, welcher die Spekulation prinzipiell verwirft; es berühren übrigens die Kursschwankungen der bei einem guten Konzessionsschsteme wohlsundierten Eisenbahnpapiere den ernsten Kapitalisten wenig und sind dieselben im Entgegenhalte zu den so zahlreichen Konjunkturen, welche Staatspapiere betreffen, im großen Durchschnitte — sehr wenig Staaten ausgenomsmen — taum als wesentlich belangreicher zu erweisen.

Andererseits glaubt man zuweilen die Kapitalbeschaffung von seiten des Staats als eine günstigere bezeichnen zu können. Dies trifft jedoch allgemein nicht zu, vielmehr ist hier alles relativ. Gegenüber einem Staate mit zerrütteten Finanzen kann die Verzinsung von Prioritätsobligationen und Aktien aus den eigenen Erträgen ver Bahnen größere Sichersheit bieten, und Privatbahnen, von welchen das sesssteht oder angenommen wird, werden da folglich zu einem niedrigeren Zinsssusse Kapitalien beschaffen als dem gleichzeitigen des Staatstredits. Bei Staaten von ausgezeichneten Finanzverhältnissen wird das Umgekehrte der Fall sein; hier werden Staatspapiere, wenigstens in der Regel, einen besseren Rurserzielen als gleichverzinsliche Bahnessekten von augenblicklich gleicher Sicherheit. Auch dietet die Staatsgarantie von Privatbahnen, indem sie das Risito bei denselben äußersten Falles jenem des Kredits an den garantierenden Staat gleichgestellt, das Mittel, den Kurs der

Digitized by Google

Eisenbahneffekten minbestens auf bas gleiche Niveau mit dem der Staatspapiere zu stellen. So liegt zuletzt eine quaestio facti vor, welche bei Zerrüttung der Staatsfinanzen, wie selbst Wagner hervorhebt, wegen erheblich günstigerer Kapitalbeschaffung durch Privatgesellschaften sogar zur Wahl des Privatbahnwesens zwingen kann. Dies ist natürlich auch bei der Frage einer "Verstaatlichung" der Eisenbahnen zu beachten, die deshalb in einem Staate eine sinanziell nützliche und angezeigte Maßnahme sein kann, während sie gleichzeitig in einem anderen Lande durch sinanzielle Rücksichten nicht motiviert, ja sogar auszeschlossen erscheint. So hat z. B. Frankreich lediglich mit Rücksicht auf den Zustand der Staatsfinanzen von dem auch dort lebhaft und von entscheidender Stelle propagierten Staatsdahnspstem Abstand genommen (Konventionen von 1883).

Bahlreiche, mit biesem allgemeinen Resultate in Widerspruch stehende Einzelsatta der Entwicklung des Gisenbahnwesens sind auf andere Umstände als: zerspitterte Konzessionen, die zugelassen oder selbst von Staatswegen gesorderte Linien-Konkurrenz, Richtbeachtung der Lehren der Eisenbahn-Spekulationszeiten und -Arisen seitens der Geletzebung zc. zuruckzusuhren. Da dergleichen an und sur sich ausgeschlossen sein sollte, so ist es dei einem Bergleiche auch nicht dem Privatbahnwesen als notwendig inharent zur Last zu legen, was auch bezüglich anderer Bergleichepunkte im Auge zu behalten ift.

4. Koften und Beschaffenheit ber Anlage und ber Betrieb sleift ungen. Für die Jugendzeit des Eisenbahnwesens wird in dem Punkte den Privatbahnen zufolge des ganzen Charakters privater Unternehmungsthätigkeit im Gegensaße zu schwerer beweglichen, bureaukratischen staatlichen Abministrationen wohl eine gewisse Uederlegenheit nicht abzusprechen sein; ein Moment, das gegenwärtig bei der vorgeschrittenen Ausbildung der Bau- und Betriebstechnik, der allgemeinen Vertrautheit mit der Ratur des Eisenbahn- wesens und den eingetretenen Resormen in der Staatsverwaltung natürlich nicht mehr von entscheidender Bedeutung ist.

Die zuweilen gehörte Ansicht, daß Privatbahnen (um des schnöden Gewinns wegen) unsolider bauen und betreiben, also namentlich an Sicherheit den Staatsbahnen nachstehen, sest mangelhafte polizeiliche Regelung und mangelnde Pflichterfüllung der Aufsichtsorgane voraus, hat solglich nichts mit dem Systeme an sich zu thun. Dasselbe gilt von unlauterer Erhöhung der Anlagekoften durch ungebührliche Zwischengewinne bei einzelnen Brivatbahnen.

Weitverbreitet ist die Meinung, daß insbesondere die Kosten des Betrieds sich dei Staatsbahnen wegen der einheitlichen Verwaltung großer geschlossener Netze niedriger stellen als bei den zahlreichen kleineren Privatbahnen. Dies trifft wieder nur dei uneinsichtig gehandbabtem Konzessionswesen, Zersplitterung des Netzes unter eine Menge von Privatverwaltungen, zu. Wenn man geglaubt hat, die diversen Abmachungen über direkte Verkehre, wechselsseitige Benützung von Betriedsmitteln zc., Konferenzen über Fahrpläne und Versände, Abrechnungen gemeinsamer Einnahmen, Ersätze u. dgl. erhöhen die Kosten des Privatdahnbetrieds in beträchtlichem Maße, so ist das übertrieden und müssen nabezu die nämlichen Arbeiten bei einer Wehrheit von Staatsbahndirektionen (wenngleich äußerlich weniger sichtbar) Platz greifen, wenn genaue Rechnung geführt werden soll.

Hinsichtlich bes Maßes und der Qualität der Transportleiftungen neigen im Ganzen Privatbahnen zu größerer Sparsamkeit, Staatsbahnen zu größerer Willfährigkeit gegensüber Wünschen des Publikums. Bon Ausartungen in beiden Richtungen abgesehen — da sich solche verhindern lassen — ist es Ansichtssache, welchem Momente man mehr Geswicht beimißt.

Schließlich rühmt man bezüglich ber Betriebseinrichtungen bem Staatsbahnspftem die Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit und sagt dem Privatbahnwesen Buntscheckigkeit nach. Es frägt sich nur, ob die Gefahr unökonomischer Schabsonisierung oder übertriebener Insbividualisierung das Bedenklichere ist.

5. Tarifmefen. Bas soeben von dem Betriebe bemerkt murde, findet speziell be-

Digitized by Google

treffs der Transportpreise Anwendung. Was in dieser Hinscht falsche Linienkonkurrenz und verkehrte Neyesbildung (Zersplitterung) thatsächlich an schädlichen Folgen mit sich gesbracht haben, ist nicht gegen das Privatbahnwesen in richtiger Gestaltung zu verwerten. Die sicherlich stets vorhandene größere Kompliziertheit der Tarise unter dem Privatbahnsshiftem wird in ihrer Bedeutung für die Geschäftswelt häusig sehr übertrieben: Unisstation und Stabilität des Tariswesens unter Staatsbahnverwaltung kann nach der entgegengesseten Richtung ebenso antiökonomisch werden, wenn sie einförmige Schablone und Durchsschnitzbehandlung an Stelle ersprießlicher Anpassung der Tarissäge an die Ersordernisse bes einzelnen Falles und des lokalen Wirtschedissebens sett.

Die Forderung, es burfe nicht ber Willfür von Brivatgesellschaften anheim gegeben sein. welche Frachtpreise festgesett werben, ift gewiß begründet, aber es bedarf zur Erfüllung berselben nicht unbedingt ber Gigenverwaltung bes Staats: auch bei belegierter Bermaltung lagt fich ben Unternehmern Diejenige Befchrantung in ber Tarifbestimmung auferlegen, also bieieniae Angerens ber Staatsregierung auf lettere ftatuieren, welche bie volkswirtschafts lichen Gesamtinteressen erheischen. Es ist somit, was die Bobe der Tarife betrifft, bei richtig gehandhabter Berwaltung von Befolgung bes \_rein gewerblichen Standpuntts" auch seitens der Bridatbahnen keine Rede. Richtig ist, daß beim Staatsbahnsustem der Regierung eine beliebige Regelung des Tarifwescus freistebt. Sie erlangt dadurch ein übergus machtvolles Mittel, die wirtschaftlichen Verhaltnisse bes Landes zu beeinflussen, und es ift erklärlich, daß sich Strömungen geltend machen können, welche aus diesem Gesichtspunkte bas Staatsbahnipftem namentlich als Inftrument ber Sanbelspolitit forbern. Ift ein im Weltverkehr belangreicher Staat einmal in dieser Richtung (mit künstlicher Hemmung bes Imports und Körberung bes Erports) vorgegangen, bann mag es für andere Staaten selbst unvermeiblich werben, ben Rampf mit ber gleichen Baffe aufzunehmen. Db biese Seite im Enbergebnisse, die weltwirtschaftliche Entwicklung ins Auge gefaßt, als ein Borzug des Staatsbahnwesens gerühmt zu werben verdient, darüber find die Ansichten wohl mit Recht febr geteilt, aber für konkrete Leitläufte kann der Umstand für die Wahl des Eisenbahnspstems — ähnlich wie die Bahl bes Schutzollsuftems — thatfachlich ber ausschlaggebenbe werben.

Borstehende Bemerkung betrifft die derzeit durch die preuß Eisenbahnpolitik geschaffene Sachlage. Bezüglich der früheren, zu diesem Punkte angesührten Momente ift allgemein in der öffentlichen Diskussion der Frage eine bedauerliche Herrichaft des Schlagwortes zu konstatieren: z. B. daß die Privatbahnen mit den Tarifen "ein bedenkliches Monopol" ausüben, oder daß nur das Staatsbahnspftem den "entsetzichen Tarismirren" ein Ende machen konne oder eine volkswirtschaftlich richtige Tarisgestaltung ermögliche oder daß nur bei ihm die "Tarischoheit", welche dem Staate gebührt, gewahrt sei, oder daß die Rotwendigkeit eines uniformen Tarises dasselbe bedinge (über letzteren Bunkt f. § 60).

Die Befürchtung liegt schließlich beim Staatsbahnspftem nahe, daß bei sinanzieller Bebrängnis in Erhöhung der Tarissäge eine Einnahme für den Staatsschatz gesucht werden könnte. Dem läßt sich indes wohl einigermaßen durch gesetzliche Kautelen vorbeugen. Eher scheint die Gesahr vorhanden, daß mit der herabsetzung der Tarise unter dem Drucke politischer Einslüsse (z. B. Agitationen einslußreicher Interessen, welchen die Regierung oder die Deputierten nachgeben müssen, Popularitätsgründe) hie und da zu weit gegangen werde.

6. Die politische (intl. socialpolitische) Seite ber Frage. Der Bussammenhang ber Wirtschaft mit ben übrigen Seiten bes socialen Lebens kann schließlich biesem außerwirtschaftlichen Momente einen Anteil, mitunter vielleicht sogar ben hers vorragendsten, an der Entscheidung verleihen. So kann dieselbe unter den kontreten politischen Umständen in dem einen Lande für, in dem anderen gegen Staatsbahnen aussallen, weil in jenem es sich um entsprechende Stärkung des Einstusses der Regierung handelt oder von einer solchen Besorgnisse nicht gehegt werden, während in dem andern Lande gerade das Entgegengesetze eintritt. Auch politische Schattenseiten des Konzessionses wesens sind nicht zu verkennen. Näheres über diesen Punkt gehört in die Politik.

Digitized by Google

So ift bas Botum ber italienischen Eisenbahn-Enquête hauptsächlich aus politischen Gründen gegen ben unmittelbaren Staatsbetrieb ausgefallen. Man befürchtete nach ben italienischen Ber-Beeinflussung der Wahlen burch die Bahnbeamten ober umgekehrt Wahlumtriebe der bei Bewerbung um Bahnbedienstungen von der Regierung Abgewiesenen, die mannichsachen Gefahren für eine entsprechend Verwaltung, welche aus dem notwendigen Streben der Regierung nach Popusine entsprechende Verwaltung, welche aus dem notwendigen Streben der Regierung nach Popusine entsprechende Verwaltung, welche aus dem notwendigen Streben der Regierung nach Popusine larität, bann aus bem häufigen Bechfel berfelben und somit ber leitenden Berwaltungspringipien berporgeben, das Ungenügende ber parlamentarischen Rontrole 2c.

Der svezifisch socialvolitische Standpunkt, welcher das Nichtaufkommenlassen großer machtiger Erwerbsgesellichaften (beren Macht übrigens durch die staatliche Regulierung beschränkt ift), die bewußte "Einengung des Gebiets privatwirtschaftlicher Spekulation" und die "Bermehrung bes öffentlichen gegenüber bem privaten Gigentum" anftrebt, ift erklarlicher Beije für Diejenigen, welche benfelben etwa teilen, gleichfalls ein in die Wagichale fallendes Motiv für bas Staatsbabnipftem.

Es konnte hiermit nur eine allgemeine Gegenüberstellung ber bei dem Raisonnement in Be-Es sonnte hiermit nur eine allgemeine Gegenüberstellung der den dem Maisonnement in Betracht kommenden Bunkte vorgenommen werden. Zu einem bestimmten Entscheide wird man stets nur für den einzelnen Fall zu gelangen vermögen. Handelt es sich hierbei um Uebergang von der einen Berwaltungssorm zur andern, z. B. Uebergang zum Staatsbetrieb, so geben eben die verglichenen thatsächlichen Umftände, wie: in concreto befriedigende oder unbestriedigende Gebarung der Geselschaften, bestehende hohe oder gewünschte niedrigere Tarise, geeignete oder uns barung der Gesellschaften, bestehende hohe ober gewünschte niedrigere Tarise, geeignete oder ungeeignete Staatsadministration, gute oder schlechte Finanzen 2c. den Ausschlag. Sehr richtig sagt daher die preuß. Denkschrift, welche allgemeinen Staatsbetried als Endziel des Entwickungsganges — und zwar für den Zeitpunkt des Gebührenprinzips auch mit Recht — in Aussicht nimmt: "Bann diese letzte Entwickungsphase des Eisenbahnwesens in den einzelnen Staaten eintritt, hängt von den Besonderspeiten des Landes und der Staatsform, von dem Maße des Bedürsnisses und davon ab, ob die Borbedingungen für die Konzentration des Eisenbahnwesens in der Hand des Staates sich mehr oder weniger günstig gestalten."

Die geschichtlichen Fakten in diesem Belange sind daher auch ein Produkt des verwickelten Busammenwirkens sehr verschiedenartiger Umstände. Ohne objektive Klarlegung der genauen Berumständung in jedem Falle haben die einzelnen historischen Daten solglich nur sehr geringen Wert. Dieselben liesert die Eisenbahn geschichte (Wagnner, F.W. 1. Bd. 8. A. S. 705, Cohn, Untersuchungen, Sax, a. a. D. II. Bd., Schmeidler, Veschichte der deutschen Eisenbahnen 1871, Schreiber zur dans eent ans, Haber preuß. E.B. 3. St., Audiganne, Les chemins de fer d'aujourd'hui et dans cent ans, Haberer, Geschichte des Eisenbahnwesens, 1884, Kupta, Die Eisenbahnen Desterreich-Ungarns von 1822—1867. Den gegenwärtigen Stand s. bei Scheel im Hobb. a. a. D.)

im Sbb. a. a. D.)

## V. Die Preisgestaltung im Verkehrswesen.

Bergl. Sax, a. a. D. insbes. I. S. 170 ff., 260 ff., II. 404 ff., Sax, Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft, S. 460 ff., Fr. J. Neumann in B. f. St. B. 36. S. 275 ff. u. Hob. Bd. I. Abh. VI, insbes. §§ 23 ff. G. Cohn, Englische Eisenbahnpolitit der letten 10 Jahre. Archiv 1883, S. 65 ff. u. 123 ff., Lehr, Eisenbahntarife zc. Ueber das Tariswesen der einzelnen Berstehrsmittel — insb. der Eisenbahnen — sehr reichhaltige Litteratur von Spezialschriften in Broschüren und Fachzeitungen (s. Bagner, F.B. 3. A. S. 759) im Ganzen von geringem wissenschaftlichen Berte, häusig bloße Tendenzschriften, die Richtiges und Falsches oder Schieses bunt gemengt enthalten. Einige der bedeutenderen sind unten bei den einzelnen §§ angeführt.

§ 54. Unter den Erscheinungen, welche die ökonomische Gebahrung im Einzelnen bie innere "Detonomie" - bei ben berschiebenen Berkehrsmitteln aufweist, perbienen biejenigen, selbst bei ber hier gebotenen Enthaltung vom Eingehen in die Details, nabere Beleuchtung, welche fich auf die Breisstellung beziehen. Es handelt fich barum, ju feben welche Formen die in Abh. VI biefes Bandes dargeftellten Erscheinungen (Preise) auf bem speziellen Gebiete annehmen. (Einzelne Fälle find icon ebendort naber erörtert).

Für uns kommt dann, was die prinzipiellen Ausgangspunkte anbelangt, noch jener Unter= schied in der Preisbemeffung hingu, den die unterschiedenen Bermaltungspringipien der "öffentlichen Unternehmung" und ber "öffentlichen Unftalt" ober bes "Gebührenpringips" (§ 30) einschließen, bemaufolge bei bem Ersteren bier im wesentlichen bie nämlichen Befichtspunkte maßgebend find wie für einen Brivatunternehmer.

Betreffs des Berhaltniffes zwischen ben Roft en und den Breisansagen, soweit foldes

nach ben allgemeinen Breisgeseten obwaltet, ift ber Erörterung bes Speziellen bei ben einzelnen Bertehrsmitteln folgende allen a emeinsame Entwicklung vorauszuschicken: Ne intensiver der Berkehr. d. h. ie stärker an Rabl, ie bäusiger aufeinanderfolgend, ie vielseitiger nach Riel und Gattung die portommenden Berfehrsatte werden, desto mehr tritt die Giaenart des einzelnen derselben in ihrem Einflusse auf die von diesem verursachten Rosten zurud und besto ausgesprochener treten große Durchschnittsklassen zu Tage, in welche fich binfichtlich ber Breisberechnung die verschiedenen Berkehrsatte einreiben. Gin Absehen von der genauen Beschaffenbeit des konkreten Nukungsakts und das Rekurrieren auf Durch= ich nitte für ben gebachten 2wed hat zugleich ben ötonomifchen Effett, bie Roften an Reit und Arbeit, welche die Subsumtion des einzelnen beanspruchten Berkebrsakts unter ben Tarif bem Bublitum wie ber Leitung ber Berkehrsanftalt verursacht, zu vermindern : ein Moment, welches in seinem recibroken Rusammenhange mit der Kostengestaltung von höchster Bedeutung ist. da diese Kostenverminderung — wie jede bis zu einem gewissen Grabe - einerseits ben Bertehr zu fteigern und somit im Endergebniffe wieber fich selbft zu potenzieren die Tendenz hat, andererseits mit der Berkleinerung des auf den einzelnen Berkehrsakt entfallenden Koftenanteils wieder die Erweiterung der Durchschnittsbehandlung anbahnt. Unter dem Einflusse dieses Woments wird es ein Gebot wirtschaftlicher Notwendigfeit, mit gunehmenber Intensität des Bertehrs in fteigendem Mage die Unterschiede der einzelnen Berkehrsatte bei der Tarifierung zu vernach lässigen und nach zunehmenden Durchschnittsgrößen zu rechnen, was wir als bas Gefet ber Rivellierung im Tarifmefen bezeichnen konnen.

Die verschiedenen Erscheinungen, in welchen sich die vorstehenden Prinzipien unter Einswirtung der Eigenart der einzelnen Berkehrsmittel äußern, sind — in gedrängter Ueberssicht — folgende:

§ 55. Bei den Land = und Wassertraßen kommen zunächst, soweit nicht die Beshandlung als allgemeines Gebrauchsgut eintritt, die für die Benüßung des Beges einzgehobenen Preise in Betracht: Gegenwärtig Gebühren, historisch Preistagen. Bei letzteren wurde die Bewertung des einzelnen Autungsattes seitens des Nutgers, die uns eben als Aussluß des Prinzips der öffentlichen Unternehmung erscheint, als leitender Gesichtspunkt bei der Tarisierung im Auge behalten und ward speziell bei den Gütertransporten als Anshaltspunkt dafür die Preisabstusung der transportierten Waaren angewendet, natürlich schon mit einer gewissen Durchschnittsbehandlung: die sogenannte Wertlassisten.

hieher gehört es, wenn in alten Straßen - Mauttarifen für Bersonenbertehr höhere Taren eingesordert wurden als für den, doch größere Kosten, nämlich größere Abnütung der Straße verursachenden Lastenversehr, in letterem selbst wieder Abstufungen zwischen dem hande lebversehre und den landwirtschaftlichen Transporten gemacht wurden; wenn beziehungsweise in noch weiter zurückliegenden Zeiten die Mauten nicht nur nach dewicht oder Bolumen, sondern auch nach dem handels werte der verfrachteten Güter abgestuft waren.

Mit dem Durchdringen des Gebührenprinzips greift die Nivellierung und zwar in zweisfachem Sinne Plat, indem einerseits die Gebühren nicht mehr nach den Berkehrsverhältenissen und Rosten der einzelnen Route verschieden, sondern nach den Gesamtverhälten is sen des ganzen Repesim Durchschnitte seftgeset werden — etwa mit Ausnahme besonders tostspieliger Objekte, z. B. Brücken — andererseits zugleich eine Zusammenfassung der Mautsätze nach den Hauptgattungen des Berkehrs in Gemäßheit ihres Einslusses auf die Rostenderursachung (z. B. beladene, unbeladene Wagen, Viehtrieb) vorzgenommen wird.

Bei ben Hafen =, Fluß und Kanaltagen finden wir im Großen und Ganzen (im Ginzelnen freilich kompliziert durch das Hineinspielen von Zollmaßnahmen) die nämliche Entwicklung, sowohl auf konzessionierten als auf Staatswasserftraßen, insbesondere eine sehr ausgebildete Wertklassissation (f. oben Abh. VI); ja hier hat sich letztere zum Teile sogar auch unter ber Herrschaft bes Gebührenprinzips noch heute erhalten, währenb im allgemeinen die "Gebühren" für die Benützung von Wasserwegen heutzutage nur mehr nach großen Durchschnitten, nämlich nach dem Bolumen des Fahrzeugs resp. der Ladung (Tonnengebühren) und besonderen Rutzungsatten (Schleusen, Lichtergebühren zc.) bemessen werden.

Die Frachtpreise, welche die den Transport besorgenden Privatunternehmungen im Berkehre auf Land- und Wasserkraßen begehren, zeigen überall, wo eine Zusammensassung mannigsacher Transporte in Ein Unternehmen eintritt, aus den in der Abh. VI dargestellten Gründen die Nichtproportionalität zwischen Kosten und Preisen, resp. jene gewisse Rückst auf den subjektiven Wertstand auf Seiten der Käuser und zwar in zwei Formen: abermals der Wertklassisisten und sodann der Differenzialstarisnassisserechnung, welche für verschiedene Distanzen nicht die Verhältnismäßigkeit zu der Transportstrecke einhält, sondern pro Waßeinheit des Wegs bei längerer Strecke einen sallenden Frachtsas ergibt.

Bum Teile sind allerdings die Selbstoft oft enverhältnisse in ber hinsicht nicht belanglos, indem die Beladungs- und Entladungskosten als konstante Größe, serner die höheren Transportkosten einzelner Wegstreden (Schleusen bei Kandlen, starke Steigungen bei Straßen) bei längerer Transportweite, auf die Leistungseinheit verteilt, einen geringeren Betrag ergeben. Die ding das thatsächliche Maß der Preisabstusung sind doch die Rüdsichten auf volle Ausenührig ung der Fahrzeuge und der Ausenührung sind doch die Rüdsichten auf volle Ausenührung bei hung der Transportschieftet von Transportob jekten, die bei gleichem Einheitssaße eben nur auf kürzere Distanz absatsäßig wären, also das Anstreben einer Bermehrung des Gesamttransportquantums für die Unternehmer bestimmend. Insbesondere start ausgebildete Disservatungen neben einander bestehen, wenn nur eine regelmäßige Zusammenkassung periodischer Transporte mannigsacher Art in Einer Hand vorhanden ist, z. B. bei den großen Schissakselessischelichaften auf Binnengewässern und zur See. Wo jedoch die Konkurrenz in dem Grade Raum hat, daß eine Zessslitterung der Transporte leistungen die Folge ist, vollends da, wo die Brivatunternehmungen die Transporte nur sporabisch besorgen, wie z. B. die Landwirte Achsschen zur Zeit der Richtbeschäftigung ihrer Zugstiere im landwirtschaftlichen Betriebe, sindet obiger Gesichtspunkt nur mehr vereinzelt Berwirtlichung, z. B. in den Ballastfrachten der Schissahrt vohr den Ketourkutschen auf den Landwirtschaftlichen Betriebe, sindet odiger Gesichtspunkt nur mehr vereinzelt Berwirtlichung, z. B. in den Ballastfrachten der Schissahrt vohr den Ketourkutschen auf den Landwirtschaftliche Produkten der Schissahrt, von bort Kohprodukte zu billigen Breise, daß die Frachtsubschen Siedelten Verschen zu der einen als Rüdfracht nahmen, und daß umgekehrt landwirtschaftliche Produkte zu billigen Brechtsahren war u. bgl.

§ 56. Eine Reihe intereffanter Bhanomene bieten in bem in Rebe ftehenden Buntte bie Unftalten bes Rachrichtenvertehrs. Um erften tritt ba bie Durchschnittsbehand= lung ein hinsichtlich der Routenverschiedenheiten, indem die immanente Unifika= tionstendens bes Nachrichtenverkehrs bagu leitet, von ber Beichaffenbeit ber einzelnen Beförderungsrouten abzusehen. Kinden wir im Anfange der Entwicklung des Bostwesens, da ber relativ noch schwache Berkehr zur Beachtung ber auf ben Anlage- und Betriebsverhältniffen bafierenden Gigentoften jeder einzelnen Transportstrede nötigte, verschiedene Taren je nach ber Berkehrsroute (aute ober ichlechte Bege, dichter ober bunner Berkehr, bobere Transportkoften im Winter als im Sommer und darnach variierende Tarife), so begann bie Nivellierung mit Einführung eines im ganzen Berwaltungsgebiete gleichen Bortos für die Ginheit der Boftst ation (Relaisstrede), die in gewissem Mage noch eine Rudficht auf die Eigenkoften der einzelnen Route einschloß, weil in bergigem Terrain, wo die Stationen furger fein muffen und bie Transportselbsttoften größere find, bei gleicher Diftang eben höhere Preise resultieren als in ebenen Gegenden. Dann bringt bie Annahme eines gleichen Ginheitssapes nach ber Da a gein beit ber Beglange, endlich nach ber Mageinheit der geographischen Entfernung in der Luftlinie burch.

Der Grun'b liegt nach ber Seite ber Selbftfoften barin, bag mit ber Steigerung ber Leb-



haftigkeit und der Berzweigung des Berkehrs in alle Teile des Landes die Kosten der einzelnen Rachrichtentransportleistung auf den verschiedenen Routen so gering werden, daß für ihre Disserenzen ein adäquater Ausdruck im Preise gar nicht gesunden werden könnte, sie andererseits infolge des steten Flusses, in welchem sich die Berkehrsbeziehungen besinden, von vornherein nicht einmal sesstehen und daß endlich dei der heutigen Vieleitigkeit des Berkehrs das Individuum gleichzeitig und abwechselnd nach den allerverschiedensten Richtungen korrespondiert, so daß auch dem Einzelnen gegenüber die Durchschnittsrechnung möglich ist.

Bo gegenteilige Verhältnisse obwalten, wie in der transozean is den Telegraphie, da sinden wir auch dermalen mit Rückschaft auf die so verschiedenen Anlage- und Betriedskosten

und bas angemeffene Berwaltungspringip (Unternehmungspringip) mit Recht bie Inbiffereng ber

Route ausgeschloffen.

Hieran reiht sich im Laufe bes Nivellierungsprozesses der Nachrichtentransportpreise bie Bilbung von Durchschnitten nach ber Beförberungsbistang, bis zu völliger Ausicheibung bes letteren Moments bei ber Tarifbilbung.

Die Transporttoften gerfallen in zwei Bestanbteile: bie "Manipulations-toften" bei ber Sammlung und ber Berteilung ber Transportobjette an ben beiben Endpuntten Die Transportkoften zerfallen in zwei Bestanbteile: die "Manipulationskoften" bei der Sammlung und der Berteilung der Transportobjekte an den beiden Endpunkten der Transportstrecke, und die Kosten der eigentlichen "Beförderung" zwischen Endpunkten. Insolge der stehenden Anlage und der Kändigen Betriedseinrichtung, welche die Zusammensassung und Ableistung massenhafter Nachrichtentransporte in Einer Beranstaltung involviert und der gleichbleibenden Gesamtkosten wegen sich gegen ein ungleiches Benühungsmaß dis zur Erreichung des relativen Intensitätsmaximums gleichgiltig verfält, nehmen die eigentlichen Berkeits in weit raschen Berehnungsleichgiltig verfält, nehmen die eigentlichen Berkeits in weit rasche derem Berhaltnisssorte mit wachsender Intensität des Berkehrs in weit rasche erem Berhaltnisssorten und werden schließlich pro Leistungseinheit, d. i. pro Transportobjekt und Maßeinheit der Transportstrecke, so gering, daß Unterschiede in den Rosten, welche durch Unterschiede in der Transportweite hervorgebracht werden, geradezu minimal und im Preise dei den kleinen Beträgen gar nicht ausdrückar sind. Dazu kommt, daß die Herabse hurd Unterschiede in der Transportweite hervorgebracht werden, geradezu minimal und im Preise dei den kleinen Beträgen gar nicht ausdrückar sind. Dazu kommt, daß die Herabse hurd Unterschiede in der Transportweite hervorgebracht werden, geradezu minimal und im Preise dei den Kleinen Beträgen gar nicht ausdrückar sind. Dazu kommt, daß die gerabse hurd der Erische Entstand unterschießen Entsernungen einerseits, die Entsaltung der gesamten menschlichen Birtschaft und Kultur andererseits, gerade den Berkeits, die Entsaltung der nicht generen Gebieten relativ in höherem Erzebe den Berkeitschaft und Kosten aus hverkehrt, was, wie wir wissen, wieder auf Kostenminderung, somit Kostenanäherung mit den näheren Relationen, himwirkt.

An sich ist freilich, angesichts eben der kandigen Betriebseinrichtung, das Anwachsen der Auswahlen der Besörderungsbistanz siesten welcher mit der Berücksichung des B

Dbige Momente führen mit bem Uebergange jum Gebührenpringip ju ber Magnahme, zunächst an Stelle proportionaler Steigerung ber Beforberungspreise nach Berhältnis ber Makeinheiten ber Transportstrede eine solche im Berhältnis größerer Langeneinheiten porzunehmen (Bonenfyftem), haufig mit ber Mobalitat, mit Bunahme ber Transportweite ben Ginheitssat finten zu laffen (Differenzialtarif im Gegensate zum Stredentarif), was meiftens in ber Form geschieht, bag bie Bonen fich aufeinanberfolgend bei gleicher Tariffteigerung erweitern. Die fortschreitende Entwicklung brangt fobann gur Berminderung der Ronenzahl, also Ausdehnung der Entfernungsstufen, auf welchen die Breise nivelliert werden, und endlich wird für ein ganzes Berwaltungsgebiet nur Ein Breis gemacht, die Entfernung innerhalb desselben ganglich vernachlässigt (Einheitstarif), woneben nur etwa die Ausscheidung einer engeren Bone da gerechtfertigt ist, wo für große Berkehrsmengen eine Ortsveränderung, die nicht noch als Bestandteil der Manipulation aufgefaßt werben tann, entfällt (Lotalzone für Großstädte). Der Drang zur Internationalität der Berwaltung in dem, dem Nachrichtenverkehre eigenen Grade führt dann weiter zur Ausbehnung bes Ginheitstarifs über mehrere Lanber, ja gange und ichlieflich mehrere Beltteile (Bereinsporto, Weltporto), lepteres jedoch mit der Maß= gabe, daß die einzelnen Länder je als interne Zonen mit niedrigerem Sape innerhalb des großen Ginheitsgebiets ericheinen ober mehrere Lander fich zur Bildung einer solchen inneren Rone vereinigen.



Begleiterscheinung und Bedingung dieser Tarisgestaltung ist freilich die Anwendung des Mart enight em 3 d. i. des Stempels zur Frankierung der Bostsendungen, sodann die Berwaltungsunisitation überhaupt und insbesondere die Bauschalierung der Einnahme-Abrechnung zwischen den verschiedenen Staaten. Dies ist das Bild der Entwicklung der Bost- und Telegraphentarise von den ersten Anfängen dis zu den Weltunionstarisen der jüngsten Zeit, in welchem Entwicklungsgange nur die Bost wegen der größeren Allgemeinheit ihrer Ausungen und bei dem höhern Intensitätsgrade des Verkehrs, welchem sie dient, dem Telegraphen um einige Stadien vorangeht 20.

Eine weitere Durchichnittsbehandlung greift endlich Blat hinfichtlich bes Da ges ber Beanipruchung ber Bertehrsanstalt burch die einzelnen Rutzungsatte. Dieses Maß, in welchem die letteren zur Erschöpfung ber Leiftungsfähigkeit der konkreten Betriebseinrichtungen beitragen, bestimmt fich bei ber Boft allgemein burch bas Gewicht ber Sendungen, beim Telegraphen nach ber Beit, welche bas Abtelegraphieren ber Depeschen erforbert. b. i. nach ber Länge ber Nachrichten (beim Telephon nach ber Reit ber Benutung), und man hat baber bas verschiedene Autungsmaß burch Aurudführung auf entsprechende Einheiten (bei der Bost meistens eine kleine Gewichtsaröke, das Wort bei der telegraphischen Devesche) bestimmt und ursprünglich die Taren nach Berbältnis der Rahl folder Makeinheiten in ber einzelnen Rachricht bemeffen (fubtile Gewichtsprogreffion, 28 orttarif). Das Bringip ber Nivellierung realifierte fich aber auch hier bei entwickeltem Berkehr in ber Urt. bag man eine bestimmte größere Ginheit, als Type der Mehrzahl der Rugungsafte, der Tarbemessung zugrunde legte, die geringfügigen Kostenbifferenzen vernachlässigenb: Gewichtsmaximum ber "einfachen" Poftsenbung, über welches hinaus nur ein ober höchstens zwei höhere Sage Anwendung finden, und Maximal-Bortjahl ber gewöhnlichen "einfachen" Depefche (Briefeinheit, Ginheitsbepefche).

Letteres in Berbinbung mit bem Ginheitstarif ift bie Borausfegung burchgreifenber Anwen-Lesteres in Berbindung mit dem Einheitstarif ift die Boraussehung durchgreisender Anwendung des Marten ihr fe ma für die Gebührenzahlung, durch welches die Gebührendemessung dem Publitum übertragen, die Entrichtung außerordentlich erleichtert, damit zugleich eine automatische Kontrole der Einnahmen für die Berwaltung geschaffen und überhaupt mannigsach an Zeit und Arbeit in naheliegender Beise gespart wird. Beim Telegraphen, bei welchem diese Borteile der Markenfrankatur nicht in so durchschlagendem Maße sich geltend machen wie der Briefpost, hat man in neuester Zeit nach dem Borgange der deutschen Berwaltung in weiter Ausdehnung wieder zur Borttarisierung gegriffen, jedoch in Berbindung mit einem sigen Sinheitssaße für jedes Telegramm, welch' lesterer derjenigen Beanspruchung des Telegraphen entsprechen soll, die von jeder Depesche in durchschnittlich gleichem Maße erfolgt (dienstliche Zusäte, gleiche Austellungskosten). gleiche Buftellungetoften).

Hür besondere Kostenverursachung durch einzelne Rupungen, die in ausscheibbarer Weise zur Berechnung gelangen kann, treten angemessene Breiszuschläge ein, wie: für die Beanspruchung eines überdurchschnittlichen Maßes der Sicherheit der Beförderung durch das "Einschreiben" (Rekommanbieren) ber Sendungen, Die Unterlassung ober nur teilweise Bornahme der Borausbezahlung des Porto bei allgemeiner Markenfrankatur und diverse Rebenleiftungen der Unstalt, welche die entsprechenden Ertragebühren bedingen.

Eine tarifarische Magnahme, welche als eine Berudsschigung des subjektiven Bertes der Berkehrsleiftungen aufgesaht wurde, ift bei der Post die Einstellung niedrigerer Preise für Drudzachen, achen, Bost ten und Warenmuster, den Briesen gegenüber, beim Telegraphen die Zulassung wohlseilerer Depeschen für spezielle Zwede oder während der Stunden des Müßigstehen 3 der Drühte. Es kann dafür aber eben so wohl in dem Selbstkoftenmomente die Begründung gesunden werden, insosern eben die betreffende Preisktellung eine so bedeutende Intensität dieser Berkehragattungen ergibt, daß die entsprechende Rostenermäßigung die Folge ik. Die Ersahrungen dei Einführung der Korrespondenzstren sprechen in diesem Sinne.

§ 57. Der Badetvertehr unterscheibet sich vom Briefverkehr burch ben Stoff-

<sup>20)</sup> hinfichtlich ber hiftorischen Daten muffen ! als Ginheitsporto begann, nicht original find. Da-



wir abermals auf unsere "Berkehrsmittel" vers gegen enthält die berühmt geworbene Broschütz weisen, wo Band I. S. 349 erstmals eine Ges von Hill Postoffice resorm, its importance and schickte der Posts und Telegraphentarise der wichs practicability. 1837, eine sehr einleuchtende Dartigsten Länder gegeben und nachgewiesen ist, daß die Gemente der bekannten Hillichen Postresorm, welche 1840 mit der Sinsübrung des Pennyporto tressität die Schöttle a. a. D. S. 270 ff.

wert ber Sendungen und den entschiedenen Einflnß des Gewichts oder Bolumens berfelben auf die Eigenkosten und es beruhen hierauf die Abweichungen der Packetportoentwicklung von dem Briefporto.

Der Berschiedenheit des Stoffwerts der versandten Objekte wurde unter dem Vorwalten des Unternehmungsprinzips die Höhe der Tarissäte angepaßt: Wertklassischen Vorkation der Tarise der alten städtischen Botenanstalten, welche nachher in das Packetporto der staatlichen Posten überging. Erst mit dem Eindringen des Gebührenprinzips erfolgt das Fallenlassen der Wertklassen, die Berechnung des Porto lediglich nach dem Gewichte, resp. Bolumen (bei "sperrigen" Gütern). Nur hinsichtlich der Entschädigung für Verluste oder Beschädigung der Sendungen bleibt natürlich der Einsluß des Werts derselben insosern aufrecht, als dei Beanspruchung voller, einen gewissen Durchschnittssat übersteigender Verzütung eine dem deklarierten Werte entsprechende Assetzanzprämie in das Porto eingerechnet wird.

Hinsichtlich des Einflusses der Transportroute ist die Packetpost allgemein der Entwicklung bei der Briefpost gefolgt. Die Nivellierung der Entsernungsunterschiede jedoch konnte bei dem bestimmten Einflusse, welchen das Gewicht der Packetsendungen auf die Rosten des Transports hat, nicht gleichen Schritt halten, und es muß aus demselben Grunde eine genaue Gewichtsprogression in kleineren Abstusungen beibehalten werden. Das Zonensustem ist daher für diesen Zweig erst ein Produkt der Verkehrsentwicklung der jüngsten Vergangensheit und nur dei Packeten von geringem Gewichte und Volumen, den "kleinen" Packeten, kann unter Voraussehung eines sehr dichten Verkehrs die Entsernung innerhalb eines Verswaltungsgebiets überhaupt für die Tarifstellung ignoriert werden, da sich dieselben den Briefpostsendungen insosern nähern, als auch bei ihnen die Expeditionskosten den Hauptteil der unter vorstehender Borausseyung geringen Eigenkosten ausmachen. Daher erst seit jüngster Zeit nach dem Borgange Deutschlands das Einheitsporto sür "kleine" Packete, während für größere die Entsernungs- und Gewichtsprogression im Frachtsase bestehen bleibt.

Bei der Personn nen beförderung kann, wenn dieselbe in einem dichten Netze von Kursen über das ganze Land seitens der staatlichen Postanstalt stattfindet, die Bernachlässigung der Rostendissernzen der einzelnen Routen innerhalb des ganzen Berwaltungsgebiets oder mindestens für einzelne innerlich gleichartige Teile des Netzes eintreten, woneden eine spezielle Preissorderung richtiger Beise dei erzeptionellen, mit besonderer Kostenprovokation verdundenen Leistungen (Extrapost) Platz greift. Die allgemeine Personentaze stuft sich angemessen in mehreren Sätzen nach der Bermögenslage (dem Bertstande) der Benützer ab, was durch Preisverschiedenheiten der unterschiedenen Plätze (Roupésitze, Innensitze, Decksitze) durchgeführt wird.

§ 58. Im Eisenbahntransport treten die Momente, welche wir eben die Untersicheidung des Packetverkehrs von der Briefpost ausmachen sahen, noch schärfer und somit maßgebender hervor, und gilt hinsichtlich des Personenverkehrs das zulezt Bemerkte in analoger Weise. Die Erscheinungen, denen wir im Tariswesen der Eisendahnen unter der Herrschaft des Prinzips der öffentlichen Unternehmung begegnen, sind daher, soweit es sich um ihre allgemeine Charakteristik handelt, aus dem Vorausgegangenen leicht abzuleiten. Nur die Details bedürsen noch näherer Beleuchtung und zwar insbesondere in der Richtung: was als Folge der eben gedachten Prämissen aufzusafsen und was den eigentlims lichen Selbstkoft oft en gestalt ungen beim Eisendahnbetriebe zuzuschreiben ist 21).

Im Gegenfage zu bem Roftenverhaltniffe bei Briefpoft und Telegraph, find nämlich hier

<sup>21)</sup> Anonymus, Beiträge zur Gisenbahn. Desterreich-Ungarn 2c. 1886 (trefsliches, sachkun-Taris-Resorm in Desterreich. 1869. Ulbrich, biges Wert, leiber zu einseitig für Staatsbahnen). Das Gisenbahntariswesen im Allgemeinen und in Diverse Berechnungen ber Gisenbahn Selbstsseiner besondern Entwicklung in Deutschland, kosten.



bie Erveditionskoften von gang untergeordnetem Belange und bangt ein beträchtlicher Teil ber burch die einzelnen Transportobiekte, freilich in ihrer Ausammenfassung, verursachten Kosten davon ab. wie viel Kahrzeuge und mit welchem Kraft- und Arbeitsaufwande und auf welche Diftanz eben zur Kortichaffung bestimmter Transporte in Unspruch genommen werden. Die Beschaffenheit der Transportobiette bedinat daber diesem Gebiete eigentumliche Maknahmen der Tarifierung. Es bandelt sich diesfalls um das Verhältnis zwischen "toter" und "Ruglaft", welches jene mit fich bringt, b. h. wie viel Gewichtseinheiten Bruttozuaslast transportiert werden müssen, um die Nettolast der Transportobiekte au ihren Bestimmungsort zu bringen. Dieses Berhältnis ift bei ben biverfen Transportatten ein sehr verschiedenes. Teils tann die Ausnützung der Wagentragfähigkeit infolge der spegifischen Beschaffenheit ber einzelnen Transportobiefte (Bolumverhältniffe ber Guter) nur zum Teile voll, in großem Umfange nur in mehr ober minder partiellem Make erfolgen, teils ift nicht immer die erforberliche Menge von Transvortobietten zur Kullung bes Kalfungsraumes ber im Berkehrsturnus stehenden Fahrzeuge vorhanden. Unter "Transportobjetten" find hier überall bie Bersonen inbegriffen und bie Differengen ber ermabnten "spezifischen Beschaffenheit" finden ba in den Bequemlichkeitsansprüchen des Bublitums der verschiedenen Waggontlassen ihren Ausbruck.

Nennen wir die, den angeführten Umständen entstammende tote Last die "Tara", so können wir unterscheiden: eine ab solut not wen dige — kurz ab solut e — Tara, welche, die volle Ausnützung des Fassungsraums der Fahrzeuge vorausgesetzt, von dem spezisischen Gewichte der verschiedenen Güter und den gemachten Klassenunterschieden beim Personenverkehr abhängt, und die relativ notwendige oder relative Tara, welche durch die Abweichungen der thatsächlichen von der, mit dem konkret notwendigen Zugsturnus als möglich gegebenen Frequenz bedingt ist.

Die absolute Tara der verschiedenen Güterarten läßt sich direkt ermitteln, wobei es häusig natürlich nur auf annähernde Durchschnitte ankommt, wie z. B. bei den "Normalgewichten" stebende Tiere. Im Bersonentransport zeigt das Berhältnis der Sipezahl in den unterschiedenen Bagenklassen das Berhältnis der (im Ganzen gegenüber dem Gütertransport sehr hohen) absoluten Tara an. Die relative Tara hängt bei beiden Berkehrszweigen von den Einzelheiten der jeweiligen Berkehrsgestaltung ab und muß bestmöglich auf einen durchschnittlichen Ausdruck gebracht werden. Der Zusammenhang zwischen diesen Taraverhältnissen und den Selbstoften ist die eine Basis der Güter- und Personentarisklassen ber Eisenbahn.

Es influiert wesentlich die Höhe der relativen Tara, wenn die der Bahn zur Beförderung übergebenen Güter ohne Rücksicht auf ein genügendes Quantum zur Füllung der Wagen abtransportiert werden müssen, wie dies bei den Eilgütern und dem Reiseze epäck der Fall ist, die mit einem bestimmten Zuge zu befördern sind, einerlei, ob nur wenige Stücke oder ein die betreffenden Wagen voll ausnühendes Quantum davon vorhanden ist. Die relative Tara ist bei diesen Gütern eine ungemein schwankende, im Durchschnitte immer sehr bedeutende und zwar in dem Grade, daß Unterschiede der absoluten Tara dagegen gar nicht ins Gewicht fallen. Die Selbstosten dieser Transporte sind daher ausscheidbar höhere als die des allgemeinen Güterverkehrs, und es motiviert sich hienach die Unterscheidung in den Tarisen zwischen Gepäck und Eilgut einerseits, ohne Tarisabstusung innerhalb derselben, und den gewöhnlichen Frachten andererseits.

Rur wo Gilguter in solcher Menge regelmäßig vorkommen, daß sie gange Buge ober Teile solcher ergeben, ist wegen Erniedrigung der relativen Tara eine ermäßigte Gilgutklaffe angezeigt, wie auch Ausnahmsfälle einer besonders beträchtlichen absoluten Tara, wie z. B. bei Pferden ober Raleschen, welche Reisende mit sich führen, durch besondere Tarifftellung berücksichtigt werden.

Bei den gewöhnlichen Frachten kann gerade umgekehrt die relative Tara im großen allgemeinen Berkehr als durchschnittlich gleich angenommen werden, wogegen die erheblichen Unterschiede der absoluten Tara bei den verschiedenen Güterarten mindestens nach mehreren Klassenabstufungen zu berücksichtigen sind. Daher die Gütertarifklasssistische an dem einen Ende die voluminösesten ("sperrigen"), an dem anderen

Ende die, die Tragkraft der Wagen voll ausnützenden Güter zusammensaßt, mit einer Ansahl Zwischenstufen. Genauest erscheint die Tara berücksichtigt, wenn lediglich nach dem von den Gütern eingenommenen Wagenraum tarisiert wird, was indes nur für einen Teil des Verkehrs möglich wäre.

Im Person en verkehr herrscht bezüglich der absoluten Tara, resp. den betreffenden Bagenklassen zwischen allen Bahnen Europas annähernde Uebereinstimmung. Die relative Tara (unvollständige Besehung der Pläte), auch an sich sehr bedeutend, wächst mindestens im gleichen Berhältnisse wie die absolute in der Richtung von der IV. zur I. Bagenklasse. Die Proportion in den Personentarisen hat sonach schon in entsprechender Proportion der Transportkosten vollen Grund.

Der Umstand, daß in besonderen Fällen die relative Tara im Bergleich zu ihrer Durchsichnittsziffer eine belangreiche Berminderung erfährt, führt zu spezieller Behandlung einzelner Berkehre in entsprechendem Sinne, z. B. im Frachtenverkehr: wenn bei allgemein schwachem Berkehr Güter in ganzen Wagenladungen zum Transport aufgegeben werden, bei welchen solches nicht ihrer Natur nach gemeiniglich geschieht (ermäßigte Wagensladungsfäße); wenn ganze Zugsladungen aufgegeben werden, oder wenn in schwachen Berkehrsrelationen die Bersender sich vertragsmäßig längere Lieferfristen, als die für die Bahn verbindlichen, gefallen lassen (was aröfere Ansammlung der Ladung ermöglicht) u. m. a.

Ein die Selbstosten influierendes Moment ist ferner ber Schnellzugsbertehr im Personentransport bei allgemein schwachem ober mäßigem Berkehr. Während letterer sonst eine einfache Anlage gestatten würde, tritt jener mit seinen Sicherheitsansprüchen als Rosten erhöhender Faktor selbständig hervor und wird beshalb auch mit Jug von einer speziellen Breiserhöhung betroffen.

§ 59. Mit vorstehenden aus der Selbstkostengestaltung herrorgehenden Tarisverschiedenheiten kombinieren sich sodann diejenigen, welche — aus hier nicht zu wiederholenden Grünsben 22) — auf Beachtung des subjektiven Wertmoments sußen und dieselbe eben in der 
Berücksichtigung einerseits des Verkehrswerts der Güter, andererseits der Transportweite
bei der Tarisstellung vollziehen: Wert taris und Differentialtaris. Aus Mißverständnis dieses Sachverhalts sind eine Menge von Kontroversen und Jrrtümern über
das Tariswesen der Eisenbahnen entsprungen, die hier nicht näher aufgezeigt werden können,
die sich aber sämtlich durch scharfes Erfassen der unterschiedenen beiden Bestimmungsgründe
tarisarischer Maßnahmen lösen.

Auch der Berttarif wird praktisch im Bege der Alassistation gehandhabt, die dann im Frachtenverkehr mit der Alassistation, welche auf den Selbstostenverhältnissen beruht, in Eins verschmilzt. Die Frachtgüter-Alassentarise sind also eine Rombination der Tara- mit der Bertklassistation, und daher kommt es, daß zum Teile Güter von gleichen Taraverhältnissen in verschiedene Alassen eingereiht erscheinen und Güter mit sehr verschiedener Tara sich in Giner Rlasse zusammen finden können.

Innerhalb eines Produktionszweiges bedt sich die Berttarisierung häusig mit einer Tarisabstufung nach den Stadien des Produktionsprozesses: Rohprodukt, Halbsabrikat, Ganzsabrikat, jedoch dei geringen Bertbisferenzen nicht notwendiger Beise. Für Güter, welche nur in kleinen Gewichtsmengen zur Versendung gelangen, ist die Bertberücksichtigung dadurch überstüssig, daß einer Durchschinktsbehandlung zu einem allgemeinen höheren Tarisiase nichts im Bege steht, schon deshald, weil der Frachtpreis bei dem geringen Gewichte absolut niedrig ausfällt. Daher Entsall der Wertklassissisch dei Eisgut und im Packetverkehr, sofern letzterer den Eisenbahnen überlassen fin, ausgenommen Eisgüter, bei welchen die Behandlung als solche ein Moment des regelmäßigen kommerziellen Bertriebes ist, z. B. gewisse Approprienten den Transportungse

Im Personenverkehr fällt die Taraklassistation mit der Bemessung der Transportpreise nach dem in Rede stehenden Gesichtspunkte zusammen, weshalb bei diesen nie Zweisel gegen die Klassisiation erhoben wurden.

<sup>22)</sup> Bgl. hierüber Reumann Sbb. Bb. I Abh. VI § 23 ff. und Sar, Grundlegung S. 460 ff.

Für ben Güterverkehr hat man bagegen in Deutschland — ausgehend von ber an sich salschen theoretischen Prämisse, es hätten die Preise sich stets nach dem Berhältnis der Selbstosten zu bemessen — vielsach das völlige Ausgeben der Bertklassissistation, somit die reine Taraklassissistation, befürwortet und zum Teil auch praktisch versucht: Bagenraumtarif, bei welchem für Massengüter ohne Unterschied ein bestimmter Frachtpreis pro Baggon berechnet, sür Stückgüter jedoch, weil die genaue Taristerung nach dem Kubikmaße zu umständlich wäre, noch überdies eine Bernachlässigung der Bolumenverschiedensheiten innerhalb zweier umsassen Rlassen, der gewöhnlichen und der "sperrigen" Güter, vorgenommen würde.

Die praktische Aritik solcher Borschläge liegt in ihren Folgen: Entweder mußte man, um zu bem Einen Frachtsate zu gelangen, einen Durchschnitt zwischen ben bestehenden Tarisen ziehen: bann wurde die Transportfähigkeit der wichtigsten Güter, welche jest bei der Wertklassissisten einen niedrigeren Frachtpreis haben, erheblich eingeschränkt. Ober man mußte die letztgedachten niederen Tarise dem Raumtarise zu Grunde legen: dann entstünde ein entsprechender Ertragsausfall beim Transporte der bisher höher tariserten, weil höherwertigen Güter, welcher Ausfall mit dem Berwaltungsprinzipe nicht vereindar ware und den die Gesamtheit zu tragen hätte, ohne daß bewiesen werden kann, daß nicht die unmittelbaren Frachtinteressenten, d. s. die wohlhabenderen Klassen der Bevöllerung allein den Rupen zögen.

Das Experiment, welches auf ben Elfässischen Beichsbahnen mit bem Raumstarif gemacht wurde, hat mit bem Wiederaufgeben desfelben für ben größten Teil bes

Bertehrs, die Maffengüter, geendet 28).

Bezüglich der Differentialtarife 24) ist mannigsacher mißverständlicher Bersuche zu erwähnen, dieselben lediglich und unmittelbar auf Selbstostenverhältnisse zu begründen. Damit ware das Geltungsgebiet dieser Tarise wohl ungemein eingeschränkt (auf die "Staffeltarise"). Bielmehr liegt das Motiv und somit die Rechtsertigung derselben wesentlich darin, daß dem Frachtgeber wie für eine wohlseilere Bare gegenüber einer höherwertigen, so auf eine weitere Entsernung gegenüber einer kürzeren, der Transport eben nur dann von entsprechendem Bert ist, also gesucht und durchgeführt wird, wenn ein niedrigerer Frachtpreis eingesordert wird, welcher das Transportobjekt bei jenen Preisverhältnissen, beziehungsweise auf jene Distanz noch absahfähig macht. Auf die Selbstosten hat das mittelbar allerdings Einsluß, indem die auf solche Art, durch die Bertz wie durch die Disserntialtarise zum Transporte gewonnenen Güter das Gesamtquantum der Transporte vermehren, und somit den Rostenquotienten, welcher durch Division der Frachtmenge in den gleichbleibenden Teil der Selbstosten (der bei dem Borwiegen des stehenden Kapitals und bei der ständigen Betriebseinrichtung ein sehr bedeutender ist) resultiert, vermindern.

Der relativ billigere Transport für die entferntere Berkehrsrelation, welchen der Differentialtarif gewährt, ist für jede nähere entweder indifferent, oder angesichts der Rückwirtung der eben erwähnten Kostenminderung auf die Höhe der Tarise im allgemeinen sogar von Nutzen. Nur darf der entferntere Punkt nicht zu einem absolut niedrigeren Frachtsatze bedient werden als der nähere. (Bal. hierüber oben § 43.)

§ 60. In Gemäßheit des Unternehmungsprinzips ift bei den Eisenbahntarifen für die Nivellierungstendenzen, welche die übrigen Verkehrsmittel zeigen, derzeit noch wenig Raum. So ist die Aufrechthaltung des Einflusses der Routenverschie die den heiten auf die Frachtpreise in gewissem Grade schon in den weitgehenden Abstufungen der Anlages und Betriedskosten der einzelnen Bahnlinien begründet. Dazu kommt die Verschiedenheit der Verkehrsstärte, welche als Divisor in den stadilen Teil des Betriedsauswands umgekehrt proportionale Selbstkosten ergibt, und somit bei Bahnen minderer Ordnung zunehmend höhere Tarise motiviert. Bei Zusammensassung verschieden gearteter Linien in Eine Bers

<sup>23)</sup> Ueber biesen Punkt eine lebhafte Kontros Berrot, Scheffler, Reigenstein u. A., Congres verse in offiziellen Schriftstüden, Fachzeitschriften beutscher Bollswirthe 1878. S. oben Abh. VI. und Broschüren. insbes von D'Avis, Bergmann, 24) Krönig, Die Diff. Tarife b. Eisenb. 1877.



waltung leat fich allerdings eine gewisse Tarifunifikation nabe, allein solche würde antiökonomisch, wenn sie einen Durchschnitt aus zu ungleichen Größen involvierte und muß fich baber auf formelle Gleichheit (einheitliche Rlaffifitation) beschränken, neben welcher materielle Tarifverschiedenheit in verschiedenen Formen (hobere Ginheitsfate für Rebenlinien ober niebrigere Spezialtarife für einzelne Bertebre ober Tarifaufchlage für einzelne Strecken von besonders toftsvieligen Anlage- und Betriebsverhaltniffen) aufrecht erhalten wirb. Diefes ailt sowohl und aunachft von ben einzelnen Regen je für fich. als auch und im weiteren Entwidlungsgange von gangen Ländern, einerlei, ob verschiebene Bermaltungen (Brivatbahnen) neben einander beftehen bleiben, ober ein einbeitlicher Staatsbetrieb ftattfindet. Anmitten liegt eine successive Abschleifung ber Differengen burch bie fortidreitenbe Berkehrsentwicklung, welche die Rostenverhaltniffe innerhalb des Nepes jeder einzelnen Bermaltung au affimilieren tendiert und im biretten Bertehr Uebereinstimmung fiber mebrere Nete ausbehnt ("Berbandtarife"), die dann, weil zu große Abweichungen ber letteren von ben Tarifen für den internen Berkehr jeder Bermaltung (fog. Lokaltarife) als unzuträglich befunden werben, auf biefe wieder in ausgleichendem Sinne gurudwirft. Das Refultat ift bie Unnahme einer gleichen Rlaffifitation von glen Bahnen eines Lanbes, mit nicht weit von einander abweichenden Ginheitefaten, aber allerbings auch dem Borbehalte, Besonderheiten von größerem Belange durch die oben angebeuteten Behelfe (Spezialtarife und Tarifzuschläge) Rechnung zu tragen. Das ift bas Wefen ber fo ziemlich in allen Sanbern burchgeführten "Gifenbahntarif-Reform" (bem Beburinis entiprechenbe form ale Unififation in Berbinbung mit möglichfter Berabiebung ber Tarife). Darüber hinauszugeben und völlige Gleichstellung ber Tariffake innerhalb bes Landes (materielle Unifitation) durchzuführen, ist durch die häufig dafür angeführte Rudfict ber Bereinfachung im Tarifwesen nicht ausreichend motiviert, wenn man nicht auf die Hilfsmittel der Typographie vergifit, die ja auch für die Eisenbahntarife zu Gebote steben

Bilbet das Land ein abgeschlossenes Bahnverkehrsgebiet wie z. B. England, so ist beim Bestande des Unternehmungsprinzips damit die Entwicklung vollendet; im andern Falle setzt sich dieselbe international sort, zuvörderst im Berbandverkehr, bis schließlich eine übereinstimmende Klassisitation für mehrere Länder zur Annahme gelangen wird.

Im Biderfpruche mit Obigem fteben mannigfache weitergebende Gifenbahn-"Tarifreformprojette", welche namentlich in Deutschland Anklang finden. Gines ber verbreitetsten befteht in ber Forderung gleicher Tariffate im ganzen Lande und zwar für ben Frachtenverkehr im Bereine mit bem Borschlage bes Wagenraumtarifes. Die praktischen Konseauenzen, welche gegen letteren an fich iprechen, entscheiben umsomehr, wenn bie Durchschnittsbehandlung über das gesamte Net des Landes ausgedehnt werden soll und gist abnliches auch bann, wenn man ber Unifitation bas Rlaffifitationssyftem ju Grunde legen will. Andere geben noch weiter und nehmen bereits die Rivellierung ber Diftangen in Aussicht, indem sie entweder den Bonentarif mit einer ganz geringen Anzahl (2-3) Ronen ober mit Bernachlässigung jedes Entsernungsunterschieds innerhalb des Landes sogar ben Ginbeitstarif propagieren. Letterer neuestens wieder ingbesondere für ben Berfon en vertehr von mancher Seite lebhaft und als geniale Reuerung befürmortet, obicon bereits vor Dezennien in England vorgeschlagen und widerlegt. Alle bergleichen Brojette empfiengen die Anregung von der Tarifgestaltung bei Boft und Telegraph, überfeben aber eben ben burchgreifenden Unterschied, welcher biefen gegenüber sowohl berzeit binfictlich bes Bermaltungspringips, als überhaupt hinfictlich ber Selbftoftenverhaltniffe bei ben Gisenbahnen obwaltet. Auch entspricht bie sehr weit reichende Ermäßigung ber Rahrpreise für die weiten Reisen, wie solche selbst der Bonentarif bei einer geringen Ronengabl ober fehr niedriger Bezifferung bes Ginheitssates einschließt, teineswegs einem wirtlichen Bedürfnisse, am allerwenigsten der Arbeiterklaffe. Anders liegt die Sache bei einem

Bonentarise mit einer großen Anzahl von Zonen, wenn die Zonenweite und der Einheitssatz per Zone sich gleich bleiben, und selbst dann, wenn zwar eine sortschreitende Ermäßigung des Einheitssatzs per Zone stattsindet, der relative Preisabsall von Zone zu Zone aber nur ein geringer ist. Im letzteren Falle haben wir einsach einen Differentialtaris sür den Personenverkehr vor und, der unter Umständen, z. B. in einem Lande mit Eisenbahrtarisen, deren Ermäßigung an sich angezeigt erscheint, in dieser Hinsicht sich immerhin empschlen kann, von dem aber wohl fraglich bleibt, ob die praktischen Borteile der Neuerung aroß genug sind. einen möglichen Ertragsausfall aufzuwiegen.

Am 1. August 1889 wurde in Ungarn für den Personenverkehr auf den Staatsbahnen und den unter direkter Ingerenz des Staates stehenden Brivatbahnen ein Jonentaris eingeführt, welcher das erste umsangreiche Experiment mit einem solchen darkellt, jedoch gewisse Eigentümlichkeiten zeigt, welche für die Beurteilung und für den Erfolg desselben von Wichtigkeit sind, ohne Eingehen in die Einzelheiten aber hier nicht der Erörterung unterzogen werden konnen. In Belgien wurde bereits vor längeren Jahren mit dem Jonentarise sür den Personenverkehr auf den Linien der damals bestehenden Staatsbahnen ein Bersonenteit gemacht, indes mit ungünstigem Ausgange. Durch den ungarischen Taris haben die "Resorm"-Projekte in Deutschland eben derzeit wieder neue Rahrung erhalten. Bei der Diskussion des Gegenstandes ist nur nicht zu übersehen, welch' bedeutenden Unterschied es macht, ob es sich um einen Taris mit einer großen Anzahl enger Jonen oder mit wenig weiten Jonen und um ein großes oder ein kleines Bahngebiet handelt. Ein (nicht disserentkeller) Taris mit einer großen Jonenzahl sann sich im praktischen Ergebnisse von einem nach kleineren Entsernungseinheiten (wie früher nach Meilen) abgesusten mit nur einigen, also sehr weiten Jonen von ganz anderem Charakter und Esselte wäre, wieder verschieden von einem solchen Tarise in einem wanz kleinen Bahngebiete.

# Die volkswirtschaftliche Verteilung.

## I. Das Einkommen und seine Verteiluna.

D. Ricardo, Principles ch. 26 u. 32. J. St. Mill, K.D. Buch II und Buch III, Kap. 3 u. f. Th. Bernhardi, Bersuch einer Kritit der Gründe, welche für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden. 1849, § 14—16. Rau, I. § 70, 71. Hermann, S. Kap. IX. S. 582—598. Roscher, S. § 134 ff. Schäffe, L., 3. A. I. § 168 ff., II. § 282 ff. Mangoldt, Grundrif, § 85 ff. Ders., B., Kap. 12. Ders., Einkommen in Bluntschlie St. W. III. S. 335 ff. H. Roseler, Borlesungen über Bolkswirtschaft. 1878, S. 406 ff. Ders., Jur Lehre vom Einkommen. Hilbebrand J. 10. S. 302 ff. Guth, Lehre vom Einkommen, 2. A. 1878. Robbertuß, Bur Beleuchtung der socialen Frage. 1875. Ders., Das Kapital. Herausgeg. von Th. Rozat. 1884. Ders., Jur Beleuchtung der socialen Frage 2c. Al. II. Herausgeg. von A. Wagner. 1885. G. Schwoller, Lehre vom Einkommen in ihrem Jusammenhange mit den Grundprinzipien der Steuerlehre. Z. f. St. W. 19. S. 1 ff. A. Held, Die Einkommensteuer. 1872. des. S. 76—94. B. Weiß, Lehre vom Einkommen. Z. f. St. W. 33 u. 34. In den drei letten Schriften besonders dei Schwoller ist Dogmengeschichtliches über den Einkommensbegriff zu sinden. G. Cohn, System der Nationalökonomie. Bd. I. Grundlegung. 1885. S. 561 ff. R. Weher, Das Wesen des Einkommens. 1887. F. J. Neumann, Grundlagen der Bolkswirtschaftslehre. 1. Abt. 1889. S. 208 ff. — Namentlich ist aber auf Wagner, G. § 82 zu verweisen, der die Einkommenslehre sehnelt. Her auch weitere litter. Angaben S. 184 f., desgl. dei Meher a. a. D. passim.
Die Begriffe: Ertrag, Einnahme, Einkommen, Bolkseinkommen sind und in

Die Begriffe: Ertrag, Einnahme, Eintommen, Boltseintommen find auch in ber Abh. IV des Handbuchs §§ 26 ff. (Bb. 1 S. 169 ff.) behandelt, worauf hier zu verweisen ist.

§ 1. Der Ertrag ber Einzelwirtschaft und bas Einzeleinkommen. Der Broduktionszwed der Einzelwirtschaften ift infolge der gesellschaftlichen Geftaltung menschlicher Birtschaft nicht mehr, wie bei unentwickelten Birtschaftsverhaltniffen ber Fall ift, bie Bervorbringung ber Guter für ben eignen unmittelbaren Gebrauch, sonbern für ben Absat an andere Wirtschaften. Die Broduktion im wirtschaftlichen Sinne ist für die Einzelwirtschaften baber erst bann als beendigt anzuseben, wenn die erzeugten Guter abgesetzt und ber Erlöß aus benselben vereinnahmt ist. Für die isolierte Ginzelwirtschaft bildet die in einer bestimmten Birtschaftsperiode hervorgebrachte naturale Gütermenge den Rohertrag der Broduktion. Der Rohertrag der einzelnen Berkehrswirtschaft ist dagegen der Erlos aus bem Bertaufe ber erzeugten Guter.

Der Rohertrag muß bei jeder wirtschaftlich gelungenen Produktion zwei Bestandteile enthalten. Der eine umfaßt ben Erfat bes gesamten bei ber Gewinnung bes Robertrags aufgewendeten Rapitals, ber andere ben über benfelben hinausgehenden Betrag. Diefer lettere ift ber Reinertrag ber Produttion, ber Ertrag im engern Sinne. Bahrend ber erftere Bestandteil voll erset werben muß, wenn die wirtschaftliche Grundlage ber Broduktion keine Berichlechterung erfahren foll, bleibt der Reinertrag dem Produzenten zur freien Berwendung verfügbar.

Der Erfat bes verbrauchten Rapitals muß umfaffen: bas gefamte umlaufende Rapital, bie Abnützung bes ftehenden Rapitals und zwar sowohl bie laufenden Unterhaltskoften wie die Amortisationsquote behufs der mit der Beit erforderlichen ganglichen Erneuerung besfelben, endlich bie Berficherungsquote gegen bie Gefahr. Berlufte zu erleiben, bie bei landere Reit fortgesetten Broduttionen unvermeiblich find.

Bur Gewinnung bes Robertrags ift nicht nur Rapital erforberlich, bas ersett werben muß, um ben Reinertrag zu erhalten, sondern auch ein Aufwand an versönlichen Opfern. die in eigenen Arbeitsleistungen und in dem Berzicht auf die unmittelbare und mittelbare persönliche Rugung berjenigen Guter bestehen, welche von ihren Besitern für die Brobuktion verwendet werden. Auch diese versönlichen Ovfer muffen durch ben Robertrag ber Brobuttion vergolten werden. Die Bergütung für dieselben ist der Reinertrag.

Die Beariffe Robs und Reinertrag sind aus der Betrachtung der Erwerbsgeschäfte nach ihrem wirtschaftlichen Erfolge ohne Rudficht auf Die bei ihnen beteiligten Bersonen abgeleitet. Dagegen führt eine angloge Betrachtung aber mit Bezugnahme auf die Birtlcaft& subjekte zu den mit jenen korrespondierenden Beariffen der Einnahme und bes Gintommens. Unter Ginnahme wird nämlich bie Summe aller mabrend eines bestimmten Reitraumes dem Wirtschaftssubjette neu zugebenden Güter ober Werterhöhungen verstanden. Unter Gintommen verfteht man bagegen bie Summe ber einer Berson in einem bestimmten Beitraum zusließenden wirtschaftlichen Güter ober Werterhöhungen, welche nicht Erfat von Ravital find und von berfelben baber ohne Berminberung ihres Bermogens verzehrt werben konnen '). Der Begriff ber Ginnahme ift bemnach ber weitere, ba fie auch die Eingange mit enthält, welche nur Erfat bes verwandten Rapitals find. Erft ber nach Abzug biefes erhaltene Wert ergibt ben Inhalt bes Gintommens. Dasselbe fteht feinem Empfanger gur freien Berfügung. Es bient gur Beftreitung und Erweiterung seines laufenden Bedarfs, und es tann jum Teil jur Bilbung und Bermehrung feines Bermögens verwandt werben. Erwerb von Ginfommen ist bas Endziel jeber Wirtschaft. Das Einkommen fett fich in ber Berkehrswirtschaft aus zwei Beftanbteilen zusammen: aus benjenigen, nach Ersab bes verwandten Rapitals, in bas Bermogen neu eintretenben Gütern, welche aus bem Ertrage ber eigenen Arbeitsleiftungen und Rapitalnubungen pon fremben Birtichaften bezogen find, und aus ben eigenen Arbeitsleiftungen und Rapital= und Bermögensnutzungen, welche un mittelbar in ber eigenen Wirtschaft genoffen werben. auch hier nach Abrechnung der babei stattfindenden Abnuhung des Rapitals und Bermögens.

§ 2. Arten des Einzeleinkommens. — Da die Bedürfnisse, zu beren Befriedis gung bas Gintommen junachft bienen muß, regelmäßig wiebertehren, fo muß bas Ginkommen auf dauernden, regelmäßig sich erneuernden Einnahmen beruben, wie sie aus den Reinerträgen ber eignen Unternehmungen ober aus ber Berwertung ber Arbeit und bes Rapitals in fremden Unternehmungen hervorgehen. Das Ginkommen aus einer solchen Grtragsquelle, bie an fich fähig ift, einen regelmäßig, periodisch wiederkehrenben Ertrag ju gewähren, heißt ordentliches Einkommen im Gegensabe zu dem außerorbentlichen Einkommen, welch' letteres aus den nicht regelmäßig wiederkehrenden Ginnahmen wie gelegentlichen Geschenken, Erbschaften, Legaten, Stipendien, Lotteriegewinnen, außergewöhn-

gefchieht), ift eine unnötige Befchrantung bes Begriffe. - Angesichts ber großen Berwirrung, welche bie Begriffe Rob. und Reineinkommen in mohl einen Rob: und Reinertrag auf bem Stand: puntte ber Birtichaft, aber nur ein Gintommen auf bem Standpuntte ber Berfonlichfeit gibt. Wenn gegenwärtig noch mehrfach bie Begriffe

<sup>1)</sup> Um bie Seftstellung bes Gintommensbe- | fcaftliden Thatigteit fei (wie 3. B. von Rof der griffe und die Lehre vom Ginkommen überhaupt hat fich Hermann (S. 1. A. 1832. S. 297 bis 326) die größten Berdienste erworben, die bes welche die Begriffe Robs und Reineinkommen in sonders auch durch den bekannten, Singangs cischer Auffassung Ricard o's und seiner Anhänger tierten, Aufsat Schmollers (3. f. St.W. 19 hervorgerusen, hat Hermann mit Recht diese S. 19 st.) zu erweiterter Anerkennung gedracht Begriffe verworsen, well es nach seiner Reinung find. Durch benfelben hat jugleich bie Lehre eine weitere mefentliche Forberung erfahren. Die obige Begriffsbestimmung bes Gintommens ift benn auch die von Hermann eingeführte und von ber beutschen Biffenschaft ganz überwiegend an- Roh- und Reineinkommen gebraucht werden, so genommene. — In der Definition auszudruden, bedt sich gewöhnlich der erstere mit dem Begriffe des daß bas Einfommen das Ergebnis einer wirt- Robertrags, der lettere mit bem bes Einfommens.

lichen Geschäfts- und Ronjunkturgewinnen zc. besteht. Weil bas außerorbentliche Ginkommen ber Regel nach aus bem Bermogen anderer Mitalieder ber betreffenden Bollsmirticaft herrührt, fo tann basielbe, soweit bies ber Kall ift, wohl vom Standpuntte ber vereinnehmenden Wirtschaft, nicht aber vom Standpunkte ber Bolkswirtschaft als Gintommen aufgefaßt werben. Denn bas aukerordentliche Ginkommen ift nicht aus neu aeichaffenen Werten gebildet, tann baber auch nicht verzehrt werden, phne bag bas National= permogen fich entsprechend verminbert. Alle weiteren Erörterungen bier über bas Ginfommen beidranten fich auf bas orbentliche Gintommen, bas Gintommen ichlechtbin, weil nur bei biefem gesebmäßige Borgange zu beobachten finb ").

Das Gintommen ift urfprüngliches, welches fein Empfänger durch perfonliche Leiftungen ober burch Rutung feines Bermogens bezieht, abgeleitetes Gintommen ift basienige, welches fein Empfanger aus einer fremben Birtichaft ohne Gegenleiftung erbalt. Richt nur biejenigen, welche ein Gintommen aus ihrer Beteiligung an ber Brobuftion von Sachgutern empfangen, beziehen ein ursprungliches Gintommen, sondern alle, beren Leiftungen überhaupt produttiv find. Das Gintommen aus verfönlichen Dienften ift baber nicht minder ursprungliches, als bas aus ber Erzeugung materieller Guter bervorgebenbe. Der Beariff des abgeleiteten Gintommens ift bemnach auf Erbichaften, Almofen, Geichente. Steuern, für welche ber Staat teine ober teine volle Gegenleiftung gemährt, u. f. w. ju beichränten 3). - Befteht bas Gintommen in felb ft erzeugten Gutern, jo ift es unmittelbar urfprungliches, bas mittelbar urfprungliche Gin= tommen bilben bie burch Tauf d erworbenen Guter. Mit ber Ausbilbung bes Taufd= verkehrs tritt die erstere Gintommensart immer mehr gegen die lettere gurud.

Das Gintommen ift nicht in seinem gangen Betrage zu beliebiger Berwendung verfügbar. Bielmehr muß mit bemselben junachft ber notwendige, unentbehrliche Lebensunterhalt gebedt werben. Rur soweit bas Ginkommen ben hierzu erforderlichen Betrag fiberfteigt, fann es frei beliebig verwandt werden. Man unterscheibet bementsprechend ein not wendiges ober gebundenes und ein freies Gintommen. Freilich leidet biefe Unterscheidung an ber Unbestimmtheit und Subjektivität bes Begriffs "notwendiger und unentbehrlicher Lebensunterhalt". Will man bas notwendige Gintommen berechnen, fo wird man fich baber guforberft zu entscheiben haben, ob berjenige Betrag bes Ginfommens als notwendig aufgefaßt werden foll, ber zur Friftung des natürlichen Lebens ichlechthin unentbehrlich ift oder aber ber von den Gintommengempfangern für notwendig gehaltene. ber bieselben in ben Stand seht, ihr Leben in ber gewohnten Beise weiterzuführen. In bem letteren Kalle ift weiter zu unterscheiben, ob ber Betrag bes Gintommens ermittelt werben foll, ber von ber großen Make bes Bolts ober von ben einzelnen Rlaffen ober Schichten ber Bevölkerung nach ihren Ronsumtionsgewohnheiten für notwendig gehalten

Einkommens auf das orbentliche Gintommen beforantt, und in die Begriffsbeftimmung bes Gintommens der regelmäßige Begug desfellen mit aufgenommen. Bas hier unter außerorbentlichem Eintommen aufgeführt ift, wird bann gu ber Gin-nahme gerechnet. Die Definition des Gintommenbegriffs im Handbuch Bb. 1 G. 170 burch Reumann enthalt die Regelmäßigfeit bes Bezuges.

<sup>3)</sup> Der Unterschied zwischen urfprünglichem und abgeleitetem Einfommen mar in der alteren Rationalötonomie von weit größerer Be-beutung. Die Begriffsbestimmung bangt ab von ber Auffaffung ber Begriffe wirticaftliches Gut und Broduftivität. Die Bhyfiotraten hielten bem Arbeitsprodutt ber Arbeiter entnommenes, nur das Einkommen bes Landwirts und Grunds also abgeleitetes Ginkommen.

<sup>2)</sup> Bielsach wird benn auch der Begriff des bestigers für ursprüngliches, nach Ab. Smith be-inkommens auf das ordentliche Einkommen des zogen nur die Klassen ein solches, welche Sach-rankt, und in die Begriffsbestimmung des Ein- güter produzierten, eine Anschauung, die noch ron Rau (I. § 71) geteilt wird (v. Rangoldt, Artitel Einfommen in Bluntfoli St. B. 111. S. 336). Größere Bedeutung mußten die Begriffe urfprungliches und abgeleitetes Einkommen in ber Begenmart wieder beanspruchen, wenn die für bie Rationalökonomie so bedeutungsvolle Lehre von Robe bertus und feinen Anhängern richtig mare, baß bas gesamte Nationalprodukt ausschließlich durch bie materiellen Arbeitsleiftungen ber Arbeiter herrorgebracht wird. In diesem Falle bezögen nur diese ursprüngliches, alle übrigen Klaffen erft

wird. Trot der Unbestimmtheit, an welcher demgemäß die Anwendung der Begriffe notwendiges und freies Einkommen naturgemäß leiden nuß, verlieren sie doch nicht ihre Bedeutung. Sie sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen und socialen Zustände in der Bevölkerung und der in ihr herrschenden Bermögens- und Einkommensverteilung von Wert. Auf dem freien Einkommen beruht die Möglichkeit der reichlicheren Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse und der steigenden Gewöhnung an höhere Austurdedürfnisse. Dasselbe ermöglicht und erleichtert eine stärkere Vermögensbildung, eine reichlichere Befriedigung der öffentlichen Bedürfnisse und gewährt die Unterhaltsmittel für den Zuwachs der Bevölkerung. Es muß daher selbstverständlich jedes Wirtschaftssubjekt bestrebt sein, sein Einkommen so zu erhöhen, daß ein Teil desselben freies Einkommen ist. Und es ist ein gewichtiger Beweis für eine glückliche Gestaltung der Wirtschaft eines Bolkes, wenn einem immer größern Bruchteil desselben die Erreichung dieses Zieles gelingt\*).

Das Einkommen wird ferner unterschieden in fundiertes und unfundiertes Einkommen. Unter jenem versteht man das aus Vermögensnuhung, unter diesem das aus Arbeitsleift ung hervorgehende Einkommen. Die Unterscheidung zwischen Einkommen aus Bermögen und aus Arbeit ist für die Steuerlehre von Bedeutung, da beide Einkommensarten eine verschiedene Steuersähigkeit besitzen. Bon hermann (S. S. 586) wird auch der solgende Unterschied hervorgehoden, "daß, wer bloß den Erfolg seiner Arbeit als ursprüngliches oder, was er dafür eintauscht, als eigentlich genießbares Einkommen hat, persönlich an die Arbeit gedunden ist; überdies gewähren wenigstens die gemeineren Arbeiten, also die Wehrzahl derselben, nur eben den notwendigen Lebensbedarf; Einkommen aus Arbeit läßt daher wenig Ersparnisse machen".

Der hier betonte Unterschied, daß das Einkommen aus Arbeit keinen freien Bestandteil hat, ist natürlich kein im Wesen ber beiben Ginkommensarten, sondern nur ein in der thatsächlich stattsindenden geringen höhe bes Arbeitslohns begründeter. Das Einkommen aus Arbeitsleistungen höherer Art enthält freies Einkommen und erfreulicher Beise kann doch auch nicht verkannt werden, daß in der Gegenwart der Lohn der Handarbeit nicht selsen den zur Deckung der absolut notwendigen Bedürsnisse ersorberlichen Betrag übersteigt, daher zu einem wenn auch nur sehr geringen Teile freies Einkommen enthält.

In der Einkommenslehre Ricardo's und seiner Anhänger ist die Unterscheidung zwischen Einkommen aus Bermögen und Arbeit sehr wichtig. Das Einkommen aus Arbeit, der Arbeitslohn ist nach Ricardo ein Teil des rohen Einkommens, des Bolkes, das identisch mit dem Rohertrage der Bolkswirtschaft ist, aber kein Bestandteil des reinen Bolkseinkommens, das vielmehr ausschließlich aus Einkommen aus Bermögen, Kente und Kapitalgewinn, besteht. Unter reinem Einkommen versteht Ricardo nämlich den Ueberschuß über die unumgänglich notwendigen Ausgaben. Da nun nach seiner und seiner Schule Ansicht das Lohneinkommen den zur Erhaltung des Arbeiterstandes ersorderlichen Bedarf nur eben deckt, also keinen Ueberschuß gewährt, so kann es kein reines Einkommen sein. Dagegen nimmt Ricardo an, was freilich bei Rentiers und Berpächtern nicht zutrist, das die mit Vermögen Ausgestatteten die unumgänglich notwendigen Ausgaben schon durch ihr Einkommen aus Arbeit bestreiten, daher ihr Einkommen aus Bermögen als Ueberschuß d. h. als reines Einkommen zu neuer Bermögens, und Kapitalbisdung versügder bleibt. Bon größter Bedeutung und sehr bezeichnend sür Ricardo's rein privatwirtschaftliche Aussassisch vollswirtschaftlicher Borgänge sind nun aber die weiteren Folgerungen, die er und seine Schule aus dem ausgestellten Unterschiede zwischen Roh- und Reineinkommen ziehen. Wie es nämlich dem einzelnen Brivatunternehmer nicht sowohl auf die Höhe des Rohertrags seinen Broduktion, soher auch für die ganze Nation die Höhe des Rohertrags der nationalen Produktion, das rohe Bolksein kom men gleichgültig, nur die Höhe des reinen Bolksein einkommen gehört, sondern nur auf die Höhe des Roheinkommens, da diese nicht zum reinen Einkommen gehört, sondern nur auf die Höhe des Roheinkommens Einsluß hat. Gleich dem Unternehmer, der in dem von ihm gezahlten Arbeitslohn nur einen Teil seiner Produktions-

<sup>4)</sup> Bgl. Wagner, G., § 85 u. § 87. Es meisten begünftigt, so daß maximaler Ruten mit heißt hier: "Ein möglichst hohes freies minimalen Opfern an Kosten erlangt wird, ist Bolkseinkommen muß daher als Strebeziel unter übrigens gleichen Umstanden d. h. ber volkswirtschaftlichen Entwicklung bezeichnet vor allem unter Boraussetung einer günstigen werden. Diesenige Organisation der Bolkswirts Berteilung des Bolkseinkommens die vorzügsschaft, welche die Erreichung dieses Ziels am lichste."



tosten sieht, faßt Ricardo das Gesamteinkommen aus Lohnarbeit als einen Bestandteil der nationalen Produktionskosten auf, mährend doch vom Standpunkte der Bolkwirtschaft die Arbeitslöhne nicht zu den Produktionskosten gehören, sondern gleich dem Einkommen aus Bermögen reines ursprüngliches Einkommen sind, das ihre Empfänger durch die von ihnen geschassen werte volkauf vergüten. Durch die Unterschätung der Bedeutung der Höhe des Gesamtbetrages des Lohneinkommens für die Bolkswirtschaft und demgemäß durch die Unterschätung der Bedeutung der Größe der Zahl der das Lohneinkommen erhaltenden Arbeiter im Gegensage zu der Ueberschätzung der Bedeutung der Größe der Zahl der das Lohneinkommen erhaltenden Arbeiter im Gegensage zu der Ueberschätzung der Bedeutung des Einkommens aus Bermögen strick ganze Nation haber Ricardo und seine Schule in bedauerlichser Weise der Anschaung Borschub leisten müssen, als vertrete die Bissenschaft der politischen Dekonomie nicht das Interesse der ganzen Nation, sondern einer Gescllschaftskasse, der Kapitalissen und Unternehmer. Wenn freilich Ricardo sehrt: "Borandsgeset, das reine wirkliche Einkommen des Bolkes, seine Kente und sein Gewinnst, seine bielelben, so ist es von gar keiner Bedeutung, ob das Bolk aus zehn oder zwölf Millionen Einwohnern besteht. Sein Bermögen, seine Flotten und heere und alle Urten von nicht hervordringender Arbeit zu erhalten, muß im Berhältnisse fethen zu seinen nuch nicht zu erhalten, muß im Berhältnisse fethen zu seinen nuch nicht zu erhalten kann des Bussessen des einkalten sind, das besten aus dernach eines Kandes enthalten sind. Kicardo sagt nämlich gleich im sogenen Aschilden, in einer Volen der Kroßen aus Gründen der Westen und nicht gleich im folgenden Absahl menschlicher Besen konteils, oder aus Gründen der Bodylfaht, welche eine größere Anzahl menschlicher Besen geniegen konnte, sinds eines Landes kandes dene größere Anzahl menschlicher Wesen konteils, oder aus Gründen der Bodylfaht, welche eine größere Anzahl menschlicher Wesen konteils, oder aus G

§ 3. Der Ertrag der Bolkswirtschaft und das Bolkseinkommen. Die Begriffe Roh- und Reinertrag und Einkommen, die bisher in bezug auf die Einzelwirtschaften erörtert sind, lassen sich auch anwenden auf die als ein Ganzes gedachte Bolks-wirtschaft, bezw. das den Reinertrag berselben empfangende Bolk.

Der Robertrag ber Boltswirtschaft umfaßt die gesamte mahrend einer bestimmten Beriode durch die wirtschaftliche Thätigkeit des Bolks hervorgebrachte Gütermenge. Berben von dem Rohertrage alle Güter in Abzug gebracht, welche zur Gewinnung desfelben genuklos verbraucht find, die also teiner anderen Birtschaft als Bestandteile ihres Reinertrags oder keiner Berson als Teile ihres Ginkommens zugefallen find, so verbleibt ber Reinertrag ber Bolkswirtschaft. Rur biese in Abzug zu bringenben Guter bilden vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus die Produktionskosten. Bu ihnen gehören namentlich die endaultig verbrauchten Stoffe und der Wert der Abnutung der stehenden Rapitalien. "Diefe natürlichen oder eigentlich und allein vollswirtschaftlichen Brobuttionstoften find bas unbedingt notwendige Mittel zur Ertragsgewinnung, unabhangig von ber Gestaltung der Arbeitsteilung und ben Rechtsverhaltniffen in bezug auf Berfonen und Gigentum. Mit biefen Roften wird die Mitwirtung ber Natur und ihrer Rrafte an ber Brobuktion erkauft" (Wagner, G. S. 113.). Je geringer diese Kosten sind, um so höher ist ber Reinertrag der Bolkswirtschaft, um so gunftiger ist die wirtschaftliche Lage bes Bolkes in feiner Gefamtheit, wenn auch ber Borteil für bie einzelnen Birtichaften burch Erfparnis an benselben ein verschiedener ift. Anders verhalt es sich mit der Ersparnis an denjenigen Broduktionskosten, die als solche nur vom einzelwirtschaftlichen nicht aber vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus aufgefaßt werden dürfen. Für die Ginzelwirtschaft find die Auslagen, welche fie für die Mitwirkung anderer Wirtschaften und Bersonen bei der Broduktion durch Rapitalnutgungen und Arbeisleistungen machen muß, Broduktionstoften. Diese Arbeitslöhne, Rapitalzinsen und Grundrenten geben in den Wert bes Robertrags über und find für den Unternehmer Rapitalver wendungen, die er

37 \*

bei Ermittlung des Reinertrags vom Rohertrage in Abzug bringen muß. Für ihre Empfänger sind sie aber Einkommen, Unteile an dem Reinertrage der Bolkswirtschaft. Bermindert der Unternehmer diese Kosten, so sinkt um den Betrag der Ersparnis das Einkommen der disherigen Empfänger desselben. Bom Standpunkte der Bolkswirtschaft hat man es demnach hier nicht mit einer Rostenersparnis, sondern mit einer veränderten Berteilung des gesamten Reinertrags zu thun. Dieselbe kann volkswirtschaftlich günstig oder ungünstig sein. — Ein ähnliches Berhältnis sindet bezüglich der Rosten statt, welche sich der Unternehmer für seine Arbeit und Sorge bei der Produktion und seinen Berzicht auf die unmittelbare Ruzung seines eigenen in derselben verwendeten Kapitals anrechnet. Auch diese persönlichen Opfer des Wirtschaftssubjekts sind nur ein zelwirtschaft liche, keine volkswirtschaft tliche Produktionskosten; sie werden durch den Reinsertrag der Produktion vergütet; ihre Bermehrung oder Berminderung trifft nicht die volkswirtschaftlichen Kosten, sondern die Berteilung des Reinertrags der Bolkswirtschaft.).

Das Bolks ober Nationaleinkommen ober Bevölkerung seinkommen ist der Indegriff der Einkünste aller einzelnen Wirtschaftssubjekte des Bolks (aller Private und justiftischen Personen, also auch des Staats, der Gemeinden, Korporationen, Stiftungen 2c., soweit dieselben ein ursprüngliches Einkommen beziehen). Bon diesem Begriffe des Bolkse einkommens wird der Begriff des Bolkse oder Bevölkerungseinkommens im engeren Sinne unterschieden, der den Indegriff aller Einzeleinkommen mit Ausnahme der Einkommen des Staats, der Gemeinden 2c. umfaßt (Handbuch Bd. I S. 172). Bei der Bemeisung und Berechnung des Bolkseinkommens kann ein doppelter Weg eingeschlagen werden. Man kann entweder von den Wertobjekten ausgehen, welche den Rohe und Reinertrag der Bolksewirtschaft bilden, also den Reinertrag der nationalen Produktion ermitteln, oder man kann sich direkt an die Wirtschaft bilden aftssubjekte halten und direkt deren Einkommen ermitteln und summieren.

Bei Verfolgung des ersteren Beges geht man von der Annahme aus, daß der Reinertrag ber nationalen Brobuttion mit bem Nationaleinkommen gusammenfallt, baf biefes also aus ben Gutern besteht, welche nach Dedung beg aufgewendeten Rapitals im Bolte neu geschaffen werben, mogen sie in ben Bertebr gebracht ober in ber betreffenben Birtschaft unmittelbar verbraucht werben. Diese Annahme trifft jedoch nicht vollständig au. Denn abgesehen von bem Musnahmefall, daß ein Bolt von bem anderen Tribut erhalt, baber ein Gintommen ohne wirtschaftliche Gegenleiftung bezieht, ergeben sich erhebliche Abmeidungen aus folgenden Umftanben. Bei bem ausgebilbeten internationalen Berfehr ber Gegenwart leiben häufig die Ravital reichen Bolfer große Ravitalmengen an die Ravital armen, aus beren nationaler Produktion bann die Binfen und Dividenden bes Rapitals aufgebracht und an erstere abgeführt werben muffen. Infolgebeffen ift bas Boltseintommen ber Rapital borgenden Länder (Rußland, Defterreich 2c.) geringer als ber Reinertrag ihrer nationalen Broduktion, während ber umgekehrte Jall bei den Rapital barleibenden Landern (England, holland 2c.) eintritt. Da ferner bie in einem bestimmten Reitraum neu gewonnenen Guter bei ber herrichenden Berkehrswirtschaft und infolge ber Arbeitsteilung jum größten Teile nicht biejenigen Guter find, welche bie Brobugenten verzehren oder behalten wollen, die also erft ihr Einkommen ausmachen, so muffen dieselben erft gegen die eigentlichen Einkommensgüter umgesett werden. Sierzu ift aber Zeit erforderlich, daber tritt der Bezug bes Gintommens zum Teil aus bem Beitraum heraus, innerhalb beffen Die ben Reinertrag der nationalen Broduktion bilbenden Guter entstanden sind. Reinertrag der nationalen Broduktion und Nationaleinkommen fallen daber nicht ganz zusammen 6). Trob

<sup>5)</sup> Bagner, G. S. 112 f. fondern es bilbet fich zu einem größern ober 6) "Das Sinkommen einer jeben Periode be- fleinern Teile aus den Reinertragen früherer fteht schlichtich nicht in dem Reinertrage derselben, Perioden, wie seinerseits ber Reinertrag der lau-



der Einschränkung, welche die Annahme der Sbentität zwischen Bolkseinkommen und Reinertrag ber nationalen Probuktion bemnach erleiben muß, wird bie Ermittlung bes ersteren durch ben letteren julaffia fein, weil im Bergleich jur Werthobe bes Bolfseinkommens iene Abweichungen relativ unbebeutend find und überdies beibe Ermittlungsweisen bes Bolkseinfommens nur die Bedeutung annäberungsweiser Schätzungen beanspruchen können.

Bei der Bemeffung bes Reinertrages ber nationalen Brobuttion ift zu beachten, bag nicht nur die in ben Bertehr gelangenben, sondern auch die in ben Birtschaften unmittelbar verwandten Sachguter und Dienftleiftungen ermittelt werden muffen. Da ferner, unmittelbar verwandten Sachgüter und Dienstleistungen ermittelt werden mussen. Da ferner, insolge der bestehenden Arbeitsteilung, in den verschiedenen einzelnen Produktionen entweder zum Gebrauch sertige Güter oder aber Rohmaterialien und Halbsabrikate, die zur Herstellung jener dienen und in dieselben übergehen, erzeugt werden, der Rohertrag der Bolkkwirtschaft jedoch aus dem Rohertrag aller dieser einzelnen Produktionen zusammengesetzt ist, so muß man zur Ermittlung des Reinertrags von dem Rohertrage jeder einzelnen Produktion den Betrag in Abzug bringen, welcher den Ersat des verbrauchten Kapitals bildet, weil man sonst die Güter doppelt und mehrsach ansetz. Oder aber man kann lediglich den Gesamtbetrag der zur schließlichen Berwendung versügbaren Güter in Rechnung bringen, muß dann aber alle Rohertrage weglassen, welche nur die bei der Produktion oder sonst verzehrten Güter ersehen. Beistelsweise darf man nicht in der Rochnung die gesamte Arohustion von Rolle Marn Tuch und weglassen, weiche nur die dei der Prodution oder sonst genusios verzehrten Guter eriegen. "Beispielsweise darf man nicht in der Rechnung die gesamte Prodution von Wolle, Garn, Tuch und sertigen Rleidern ansühren, weil sonst der Wert der Wolle viermal, der des Tuchs dweimal in Anschlag gebracht würde" (Mangoldt, Grundriß S. 126). Der Fretum J. B. Say's, der lehrte, daß das Nationaleinkommen nicht mit dem Reinertrage, sondern mit dem Rohertrage der nationalen Produktion zusammensalle, erklärt sich aus dem Uebersehen der obigen Vorschieft. Eine genauere Kritik der irrtimslichen Lehre Say's sindet sich bei Storch:

der obigen Borschrift. Eine genauere Kritit der irrtümlichen Lehre Sa p's sindet sich bei St orch: Betrachtungen über die Natur des Nationaleinkommens. 1825. S. 96 und Hermann, S. 1832. S. 324 f. (fehlt in der 2. Aust.). Bgl. auch Sch moller a. a. D. S. 12 und Mangoldt, S. 307. Wird das Bolkseinkommen auf dem zweiten Wege, durch Berechnung der Einkunfte aller Wirtschaften ermittelt, so ist auch hier zu beachten, daß nicht nur das Einkommen in Nechnung zu dringen ist, das sein Empfänger aus dem Berkehr bezieht, sondern auch daszenige, welches er unmittelbar durch die Nuzniehungen aus der eigenen Wirtschaft empfängt. Alles abgeleitete Einkommen ist selbstverständlich nur einmal aufzusühren. Ueberläßt z. B. der Bater einen Teil seines Einkommens seinem Kinde, so ist dieser Einkommensteil entweder unter dem Einkommen des Baters oder dem des Kindes anzugeben. Im lehteren Falle natürlich bei dem ersteren in Abzug zu dringen. Empfängt Jemand eine Erdschaft, die aus dem Bermögen eines inländischen Erdslägers herrührt, so ist dieselbe als Bestandteil des Bolkseinkommens nicht aufzusühren, da sie kein Wert ist, der dem Bolkseinkommen neu hinzugetreten ist, sondern nur eine Aenderung in der Verteilung desselben bedeutet. — Die Steuern und Beiträge an den Staat und die übrigen Gemeinwirtschaften sind entweder bei dem Einkommen dieser anzurechnen, dann aber von dem Einkommen der Abgabepslichtigen abzuziehen, oder aber es wird nur das ursprüngliche ubrigen Gemeinwirtschaften ind entweber bet bem Sintommen befer anzurechnen, bann aber von bem Einkommen ber Abgabepflichtigen abzuziehen, oder aber es wird nur das ursprüngliche Sinkommen ber Gemeinwirtschaften, bas sie also aus eigenem Erwerb und Bermögen beziehen, in Anrechnung gebracht, dann durfen die Abgaben aber auch nicht von dem Einkommen der Steuerpflichtigen abgezogen werden. Die Schuldzinsen, welche vom Staate, den Gemeinden 2c. an bie inlanbifchen Glaubiger zc. gezahlt werben, bilben einen Beftandteil bes Gintommens biefer, muffen aber von bem Einkommen jener abgezogen werben. Sind auswärtige Gläubiger bie Em-pfänger, kommen die Schuldzinsen vom Bolkseinkommen in Abzug.

Die beiben Methoden gur Darftellung und Bemoffung bes Boltseinkommens konnen vermöge der natürlichen Schwieriakeit ihrer Anwendung nur sehr unvollkommene Ergebnisse bieten, boch erganzen fie sich einigermaßen in ihren Mangeln. Die Ermittlung des Reinertrags ber nationalen Broduktion liefert die einzelnen naturalen Gütermengen, die ben nationalen Guterzuwachs in ber betreffenden Birtichaftsperiode umfassen. Das Ergebnis muß aber ichon beshalb fehr ludenhaft fein, weil die nicht in den Berkehr gelangenben Sachquiter und die unmittelbar verbrauchten Leiftungen und Nutjungen eine genauere Schätzung nicht zulaffen. — Aus ber Menge ber Güter, bem Größenverhaltnis ber verschiedenen Arten 2c. lassen sich gewichtige Schlüsse auf die wirtschaftlichen Zustände des Bolts ziehen, besonders durch einen Bergleich ber Ergebniffe verschiedener Birtichaftsperioben. Aber zur Beurteilung ber für die ökonomische Lage bes Bolks fo wichtigen Berteilung bes Bolkseinkommens geben fie nur insoweit einen ichwachen Anbalt, als bie

fenden Periode teilweise das Einkommen späterer felben Periode überein." (Mangoldt, B. S. 306.) mitbilden hilft. Je kürzer man die Perioden Bergl. auch die meisterhafte Analyse des frags wählt, besto weniger, je länger, desto vollstäns lichen Borgangs infolge der Arbeitsteilung bei biger ftimmen Reinertrag und Einkommen ders Rod bertus (Das Kapital. 1884. S. 82 ff.).



nationale Güterverteilung auf die nationale Gütervroduktion Ginfluß übt und daber von Diefer auf jene ein gang allaemeiner Schluft moglich ift. Erft Die birefte Ermittlung aller Einkommen im Bolte gibt naberen Aufschluß über bie Berteilung bes Boltseinkommens, bie burchichnittliche Sohe ber Gintommen, Die Rahl ber großen, mittleren und fleinen Gintommen. bas absolute und relative Bachstum ber einzelnen Arten 2c. Da jeboch die Ginkommen nicht wohl anders als im Geldwert ausgebrückt werden konnen, in bieten biefe Ermittlungen nur Berhältnisangaben, aber teine Austunft über ben reellen Inbalt ober ben Nutungswert ber Gintommen, mabrend bie erftere Methode gerade fiber bie Menge und Art der naturalen Guter Aufschluß gibt. Die dirette Ermittlung der Gintommen bebarf baber ber Erganzung burch bie Ergebniffe ber erfteren Methobe ober burch eine eine gebende Statistif ber Breise 7).

§ 4. Die Bebeutung bes Gintommens für ben Ginzelnen befteht barin, baf feine aesamte ökonomische Lage burch basselbe bebingt ift. Wie und in welchem Umfange er seine Bedürfnisse zu befriedigen imftande ift, bangt von der Sobe seines Ginkommens ab. Reicht basielbe nur hin, um die unentbehrlichen materiellen Bedürfniffe zu befriedigen, fo ift Dürftigfeit, genügt bas Gintommen nicht einmal bierzu. Urmut und Elend bie Kolge. Gestattet dasselbe aber die Befriediauna entbehrlicher materieller und weiterbin folder Bedürfniffe, die zur Erhöhung des feineren Lebensgenuffes materieller wie immaterieller Art, fobann gur weiteren Entwicklung bes Menschen, insbesondere ber geiftigen Seite feines Befens bienen, fo bietet bas Gintommen in auffteigenber Linie Bob Ift and, Reichtum, Ueberfluß (val. Wagner G. § 95. 97. auch Abh. IV. b. 5bb. Bb. I S. 163 ff.). - Soll die ökonomische Lage aufrecht erhalten werden, fo muß mindeftens Gleichgewicht zwifchen bem Gintommen und ben Beburfniffen, Au atommen, porhanden fein. Gewährt bas Ginkommen nach erfolgter Befriedigung famtlicher Bedürfniffe einen Ueberschuft, fo tann berfelbe entweder zur Steigerung der Bedürfniffe ober gur Bermogensbilbung benutt werben. - Wie für bie Gingelnen fo ift auch für bie Gesamtbeit und bie einzelnen Bevölkerungstlaffen ein gunftiges Berhaltnis amifchen bem Gintommen und ben Bedurfniffen, bem Unterhalte, die Boraussegung wirtschaftlichen Fortschritts, ein Auruchlichen bes Einkommens hinter bem Unterhalte bie Ursache bes ötonomischen Rieberganges bes Bolks. "Das wirtschaftliche Ibeal im Berhältnis bes Ginkommens und bes Unterhalts wirb erreicht, wenn möglichft viel jur Steigerung bes perfonlichen Lebens und bes Bermogens, b. h. jur Bermehrung einer fich ausbilbenben Bevölferung und jur Bermehrung bes Reichtums erübriat werben fann." (Schäffle Q. 3. A. § 346.)

Die ökonomische Lage der einzelnen Bolksangeborigen bangt ab einmal von ber Sobe bes Bolfseinkommens, bas unter fie verteilt wirb, fodann aber von bem Grabe ber Bleichmäßigfeit biefer Berteilung. Much bei bem hohen Bolfeinkommen tann bei fehr ungleicher Berteilung beffelben bie große Maffe ber Bevolkerung fich in burftiger Lage befinden. Deshalb fällt der Bolkswirtschaft die doppelte Aufgabe zu: Erzielung eines

7) Bergl. Handbuch Bb. I. S. 172 ff., nament: | (Der Boltsmohlstand im preuß. Staat 2c. 1846), (Das Königr. Bürttemberg. 1884. II. & 865 - 908).

lich aber Mangoldt, B. S. 305 ff. Derf., Echmidlis (Beschreibung des Königt. Würt: Einkommen in Bluntschlist. W. III. S. 339 ff. temberg. 1841. S. 508—524), Rümelin (Das Ferner W. Lexis, Ueber gewisse Wertgesamt: Königr Württemberg. 1868. S. 654—676), Schall heiten und beren Beziehungen jum Gelbmert. 8. f. St. B. 44. S. 225 ff. H. Losoft, Bollsver: A. Soetbeer (Umfang und Bertheilung bes mögen, Bollseinkommen und ihre Bertheilung. Bollseinkommens im preuß. Staat 1872 – 1878.

1887. In Diefer Schrift ift auch (S. 10 – 45) 1879), Michaelis (Die Glieberung ber Gefclieine Ueberficht über bie Sauptergebniffe ber für fcaft nach bem Boblftanb. Schmoller, F. Bb. 1. einige beutsche Staaten gemachten Bersuche zur Heft 5. 1878), Geper (Untersuchungen über Duels Berechnung bes Bolksvermögens und Bolksein: len und Umfang bes allgemeinen Bohlkiandes in kommens gegeben, wie sie angestellt sind von Deutschland (J. f. G.B. 1880), Philippi (Die Krug (Betrachtungen über den Rationalreichtum Schwankungen des Bolkswohlstandes im Deutschlandes im Deuts bes preußischen Staats, 2 Bbe. 1805), Diet erici fcen Reich (Breußische Sahrbucher 1883 - 1885).

möglichft hohen Bolkseinkommens und möglichft günstige Berteilung besselben. Die Erreichung der einen Aufgabe führt nicht notwendig zugleich zur Lösung der anderen. Bielmehr kann eine bestimmte Organisation ber Bolfswirtschaft bas bochfte Bolfseinkommen gewährleisten, aber eine ungünstige Berteilung desselben bervorrufen, und anderer= feits kann eine aunstige Berteilung der Güter die Erzielung des höchsten Bolkseinkommens verhindern. Bei den Bersuchen zur Lojung bes Broblems ber gunftigen Berteilung bes Bolkseinkommens muß daber stets das zweite Broblem. Die Gewinnung eines hohen Betrages besielben mit berücklichtigt werben 1).

Die aufzuwerfende Frage, welche Verteilung nun aber die beste ist, wird die Bolkswirtschaftslehre zu beantworten versuchen muffen, falls fie ihre Aufgabe nicht beschränten will auf die Erklärung "bessen was ist", sondern das Reld ihrer Untersuchung auch auf "bas mas fein foll" erftreden will. Freilich wird die Antwort, wie fie auch lauten mag, schwerlich auf eine allseitige Ruftimmung rechnen können, benn mahrend die Ginen eine möglichft gleiche Berteilung ber Guter als bas erftrebenbe Riel binftellen, verwerfen es bie Andern, weil es nach ihrer Meinung zum Niedergange der Wirtschaft und der Gefittuna führt, die sie nur in einer richtigen Abstufuna des Einkommens für die verschiebenen Rlaffen ber Bevölkerung gefichert und gefördert feben.

8 5. So berechtigt bas Suchen nach ber Lösung bes Broblems ber besten Guterverteilung ift, fo hat boch die Bolkswirtschaftslehre zunächft die Aufgabe, die Güterverteilung, wie sie sich in der Wirklichkeit gestaltet hat, nach ihrem gesetsmäßigen Borgange in der Bolfswirtschaft der modernen Kulturvölfer darzulegen und zu erklären.

Das gesamte beutige Birtichafteleben und also auch die in ihm ftattfindende Guterverteilung wird bestimmt durch die bestehende Organisation der Volkswirtschaft und Recht borb nung. In biefer ift für bie Gestaltung ber Boltswirtschaft besonbers wichtig das Brivateigentum an den sachlichen Broduktionsmitteln (Boden und Kapital), das Erbrecht und die Bertragsfreiheit. Die heutige Organisation der Bolkswirt= schaft aber ist eine Berbindung dreier Wirtschaftsspsteme: des pripatwirtschaft= lichen, des taritativen oder wid munq swirtschaftlichen und des gemein= wirtschaftlichen Syftems. (S. Handb, Bb. I. Abh. I. § 14.) Da in Diesen brei Spftemen verschiedene Triebfebern des wirtschaftlichen Sandelns vorwiegend wirksam find, fo muß auch die Berteilung der Güter in ihnen nach verschiedenen Brinzivien sich geftalten. Die Darlegung bes gesethmäßigen Borgangs ber Guterverteilung nach bem in den Brivatwirtschaften herrschenden, auf der freien Konkurrenz und dem Tausche beruhenden privatwirtschaftlichen Syfteme gibt daher noch keinen Aufschluß über die Gestaltung der Güterverteilung auf den Gebieten der Bolkswirtschaft, in denen die beiden anderen Spsteme wirksam sind. Wenn daher die Lehre von der Berteilung der Güter sich wie üblich beschränkt auf das Wirkungsgebiet des privatwirtschaftlichen Systems, so ist dies eine Einseitigkeit, der man sich wenigstens bewußt sein muß. Solche Lehre erschöpft daher auch

problem ju leicht genommen, indem er nicht beachtete, wie relativ in hohem Mage erfolgreich bies Problem in ber beftehenden Boltswirtichaft gerade auf der Rechtsbafis der bestehenden Gin-tommenverteilung und Gigentumsordnung gelöft wird, der ökonomische Individualismus in der Rationalokonomie hat aber anderseits keinen geringern Fehler begangen, indem er die boch im-mer nur relativ erfolgreiche Löfung des Pro-duktionsproblems für genügend und allein so für Möglich erachtete, und die bestehende Bermögend: geständnis zu machen berechtigt sein, daß von dem Rechtsordnung in ihrer Sinwirkung auf die Ber: Ausgange dieser rein ökonomischen Diskussion teilung ebenso günstig als in ihrer Sinwirkung die Aufrechterhaltung des Privateigentums abauf die Produktion beurteilte." (Wagner, G. hängig erklärt werde." (P.D. 2. A. S. 424.)

<sup>8) &</sup>quot;Der Socialismus hat bas Brobuttions: | § 98.) Treffend bebt aber Rnies bervor: "Es mag zwar immer als im hochften Grabe bebeutfam erscheinen, daß die Behauptung, nach Be-feitigung bes Sondereigentums an ben realen Produttionsmitteln werde eine gleich große ober fogar ftartere Guter-Probuttion fich einftellen, als eine bloße Fittion bafteht; auch wird gewiß bie Nationalotonomie der von den Gegnern erfolgten Berausforberung auf bas Felb ber otonomischen Erörterung über biefe Frage Rebe fteben muffen - fie wird aber nimmermehr bas Bus

Die Untersuchung über Die Berteilung der Güter in der Bolkswirtschaft nicht. Denn diese ift eine innige Berbindung der Brivats. Widmungs und Gemeinwirtschaften.

Aber noch auf eine weitere nicht das Untersuchungsgebiet sondern die Forschungsmethode betreffende Unvollfommenheit ift bier binguweisen. Die Lebre von der Guterverteilung. bie ihren Mittel- und Stutpunkt in ber Lebre von ber Bildung ber Breife findet. ift au ihren Ergebniffen gang vorwiegend durch Anwendung ber abstratten beduttiven Foridunasweise gelangt. Bei berselben ist man aus Grunden ber Methobit gezwungen, gewiffe Boraussehungen zu machen, die die Untersuchung nicht nur in hobem Grabe erleichtern, fonbern häufig überhaupt erft ermoglichen. Die wichtigfte Diefer Borausfenungen ift Die, bak bie Menichen in ihrem wirtschaftlichen Sanbeln burch einen einzigen Beweggrund beftimmt werben : burch bie Selbftliebe, bie Berfolgung bes eigenen Borteils. Gine weitere Boraussehung ift die ber vollen Freiheit bes wirtschaftlichen Sanbelns, die freie Ronturreng. Wuß nun auch zugestanden werben, bag innerhalb bes privatwirtichaftlichen Birtichaftsinstems die Verfolgung des persönlichen Interesses das allgemeinste und wichtigfte bemegenbe Motiv ift, jo barf boch aber nicht verkannt werben, bak es keineswegs bas einzige ift. daß vielmehr mancherlei andere Ursachen, wie Nächstenliebe. Gemeinfinn, Sinn für Recht und Billiakeit. Sitte, aber auch Trägheit. Eitelkeit. Liebe zum Lurus 2c. das wirtichaftliche Sandeln ber Menichen beeinfluffen. Läft man baber bei ber Auffuchung bes gesekmäßigen Borgangs der Güterverteilung nur das eine , wenn auch sicherlich wichtigste Motiv, wirkfam fein, fo gelangt man ju Ergebniffen, bie, wenn fie logisch richtig abgeleitet, zwar an sich richtig find, aber boch nur hppothetische Gultigfeit haben. ipruch auf volle Geltung konnen fie nur insoweit beanspruchen. als ber Beweis geliefert ift, daß die hypothetischen Borausseyungen, an welche sie gebunden sind, in Sonderbeit die übrigen etwa mitbestimmenden Motive, die in diesem Zusammenhange als "störende Einfluffe" ober als "accitentelle Urfachen" aufgefaßt werden können, keinen fo weit gehenden Einfluß auf fie ausüben. baß baburch ihre Bultigfeit für bie Borgange, wie fie fich in ber Wirklickeit vollziehen, aufgehoben wird. Die für die Güterverteilung aufgestellten Lehrlätze tragen daher auch weit mehr als die Lehren der Gütererzeugung und des Güterverbrauchs, die überwiegend auf dem Wege der Induktion gewonnen find, den Charakter des Abstrakten und Hypothetischen. Sie bedürfen der eingehenden Brüfung an den thatfächlichen Erscheinungen bes Wirtschaftslebens. Dur wenn fie folche Brufung, Die bei bem Auwachse neuen Thatsachen-Materials wiederholt angestellt werden muß, bestehen, können fie mit Recht allgemeine Bultigfeit beanspruchen 9).

Entsprechend ben brei Arten ber Wirtschaft: ben Bribat-, Widmungs- und Gemeinwirtschaften , kann man auch brei Hauptarten bes Ginkommens unterscheiden; bas privatwirtschaftlich erworbene ober das Erwerbseinkommen, das Widmungseinkommen und das öffentliche Einkommen. (Schäffle L. 3. A. § 283.) Insoweit die beiden letteren Gintommensarten nicht aus bem eigenen Erwerb ber Widmungs= und Gemein= wirtschaften mit Silfe ihres eigenen Bermögens hervorgeben, find fie burch freiwillige Beiträge ober auf dem Wege des Zwangs durch Steuern dem Erwerbseinkommen der Bris

9) Aus der Anwendung der abstratten bedute buttiven Methode in ber politischen Detonomie, fend fagt: "abftratte Schluffolgerungen, fo ftreng ausgehen, die nicht wenigstens alle wesenklichen Momente, wenn auch nicht ben vollen konkreten Reichtum ber Wirklichkeit einschließen." (Bur

tiven Forschungsmethobe erklart fic, bag iber läßt fich mehrfach zeigen, baß, wie Legis tref-manche ber wichtigften Lehren ber Gutervertei- fenb fagt: "abstratte Schluffolgerungen, fo ftreng lung seit langem ein unerledigter Streit geführt logisch sie auch sein mögen, von der Wirklickeit wird, wie g. B. über Ricard a's Grundrenten: immer weiter abführen, wenn fie von Begriffen lehre und sein Lohngeset. Beide Lehren liefern auch ein treffliches Beifpiel bafür, wie fie infolge erneuerter Brüfung an bem neu beigebrachten Thatsachen-Materiale modifiziert werden muffen Rritit ber Robbertus'fcen Theorien. Silbebrand-Auch an ben Theorien von Robbertus, neben Conrad J. Bb. 9. S. 468.) Siehe auch Antes Ricardo bes größten Meisters der abstrakten des P.D. 2. A. S. 499.

vaten entnommen. Wird dasselbe dadurch in seiner Fähigkeit zur eigenen Befriedigung der Bedürfnisse und zur Vermögensbildung vermindert, so werden andererseits den Brivaten durch die öffentlichen und Widmungswirtschaften Dienstleistungen und Kapitalnutzungen gewährt, durch die die wichtigsten Bedürfnisse wie die des Schutzes, der Geselligkeit, des Unterrichts, der Religion, Kunst, Wissenschaft zo. befriedigt werden. Und alle diese Dienste kommen den einzelnen keinestwegs in dem Waße zu gute als für dieselben ihr Erwerdseinkommen in Anspruch genommen wird, zum Teil sind sie, wie die Leistungen der Widsmungswirtschaften, ganz vorzugsweise für diesenigen bestimmt, deren Erwerdseinkommen ihren Unterhalt nicht zu decken vermag. Es wird demnach durch die öffentlichen und Widsmungswirtschaften eine gleich mäßigere Verteilung des Nationaleinkommens hervorgebracht als durch die ausschließliche Verteilung nach dem privatwirtschaftlichen Wirtschaftsssysteme geschehen würde.

8 6. Das gesamte Rationaleintommen oder ber Reinertrag ber nationalen Broduktion, soweit dasselbe nicht unmittelbar an die Gemein- und Widmungswirtschaften als Reinertrag ihrer eignen privatrechtlichen Ginnahmeguellen übergeht, verteilt fich als Conber Einkommen unter alle bieienigen, welche an ber Brobuftion irgendwie teilnehmen. Un ber Berteilung bes aus materiellen Gütern bestehenben Reinertrags ber nationalen Broduktion find zu nach ft nur biejenigen beteiligt, welche bei ber Broduktion materieller Guter mitgewirft haben. Gie beziehen ein in biefem Sinne urfprungliches Ginfommen. Aus bemfelben haben fie aber die Steuern und Beiträge an den Staat und die übrigen Gemeinwirtschaften zu leiften, ferner haben fie unmittelbar ober mittelbar durch die Bemeinwirtschaften ben Unterhaltsbedarf, bezw. bas abgeleitete Ginkommen ber nicht an ber Broduktion beteiligten Bersonen wie ber Rinder, Greise Rranken, Invaliden, Arbeitslosen 2c. zu beftreiten. Und auch die Personen, welche nicht materielle Guter erzeugen, sondern "berfonliche Dienfte" leiften, empfangen ibr Gintommen erft auf Diefem Umwege aus bem Einkommen Dritter, bezw. aus ben Gemeinwirtschaften (Besolbung ber Beamten). Bom privatwirtschaftlichen Standpunkte beziehen sie in bemselben Sinne ein ursprüngliches Gintommen wie die Arodugenten materieller Guter, boch nicht vom volkswirtich aftlichen Standpunfte aus betrachtet.

Robbertus legt großen Wert auf den Nachweis, den er zu führen such, daß bei der Berteilung des gesamten Nationalprodukts auch bei der heutigen Rechts und Wirtschaftsordnung nur der geringere Teil desseichen zur desinitiven Verteilung in der Gesellschaft gesangt. Das gesamte Produkt der Volkswirtschaft besteht in einem bestimmten Zeitabschaft gesangt. Das gesamte Produkt der Volkswirtschaft besteht in einem bestimmten Zeitabschaftet aus zwei Teilen: den zum Berbrauch sertigen Produkten, den se zu Geschondenen Gesanttroduktis. Teilen: den Kohprodukte, halbsabrikate u. s. w. besindlichen Produkten. hieraus solgert Roddert us: "Auddrecht gesangt immer nur der Kleinste Teil des vorhandenen Gesamtproduktis, immer nur der Teinste Teil des vorhandenen Gesanttroduktis, immer nur der Teil, an den in dem letzten Produktionsabschaftie soehen die letzte Hand angeslegt worden, zur de f i n i t i v en Berteilung in der Gesellschaft. Im Uedrigen bleibt dasselbe, so oft es auch im Sinzelnen in die Hände anderer Arbeiter und heute auch anderer Gigentsmer übergehen mag, der Sache nach unansgeset der Gemeinschaft. Im Uedrigen bleibt dasselbe, so oft es auch im Sinzelnen in die Hände anderer Arbeiter und heute auch anderer Gigentsmer übergehen mag, der Sache nach unansgeset der Gemeinschaft nur an diese, zum Teil aber an die Gesellschaft als solche, verkanken. Das heißt aber, den nur auch erneiten zeilung kommende Teil des Gesamtprodukts bleibt noch zum großen Teil in der G eme in schaft der Individuen. Und zwar ist dies schan oder Jehen Produkte, die sich soh zum gesen Teil in der G eme in schaft der Arbeitden. Ausgerdem bleiben aber noch die meisten Produkte, die sich an die Individuen verteilen, der Sache nach, dem Gebrauch und Ruzen nach in einer Gemeinschaft. Endlich eilt sich der, wirschieden Individuen Alestang der Arbeit, sohern auch unter die übergeken Mitglieder jenes allgemeinsten Reiches der Teilung der Arbeit, in der sich die in einerschie als gehört der Rodukt bloß unter die Witglieder diese allgemeinsten Leilung der

Amt bezeichnet werben, einen Anspruch an diesen unter die Individuen zur Teilung kommenden Teil. . . . Bum Genuß von Allem sind Alle berufen, die Broduktion des Genußmittels, die Arbeit, bleibt immer Spezialität. Und es haben nicht bloß alle diese Individuen Anspruch an dieser allgemeinen Berteilung, sondern auch die Gesellschaft, als solche, hat Bedürsniffe, zu deren Befriedigung auch sie einen Teil des allgemeinen Produkts beanspruchen kann." — Auf Grund dieser Darlegung kommt Robbert us zu dem Ergebnis, das er vorher auch für die Teilung der Trbeit gewonnen hat, "daß auch in der Teilung des Erarbeitetcn, in der Berteilung, der Charakter der Gemeinschaft, der kommuniktische Eharakter, vorwiegt. Ruch die Teilung des Erarbeiteten ist der Sache nach zum größten Teil Gemeinschaft, das kapital S. 85—89.)

Die Gestaltung ber Berteilung bes Reinertrags ber nationalen Broduktion nach dem pripatmirtschaftlichen Syftem ift bedingt durch die herrichende Broduktionsweise bes unternehmungsweisen tapitaliftisch : spekulativen Betriebes. Da zur Guterproduttion die Broduktionsfaktoren Ratur (Grund und Boden), Arbeit und Ravital erforderlich find fo vermag nur ber Guter berguftellen, ber gleichzeitig über biefe Kattoren verfügt. Bei der bestehenden Gigentumsordnung befinden sich die sachlichen Broduktionsmittel (Boden und Rapital) im Brivateigentum, baber ift bie Wöglichkeit, burch die Brobuktion von Butern birett Gintommen zu erwerben auf Diejenigen beschränkt, Die außer über ihre verfonliche Arbeitetraft auch noch über die sachlichen Broduttionsmittel verfügen konnen. Rur biejenigen, welche wohl Arbeitstraft aber nicht die sachlichen Broduktionsmittel besitzen ober welche awar im Befite ber letteren find und fich wohl mit biefen, aber nicht mit eigener Arbeit an ber Guterprobuftion beteiligen wollen ober konnen, ift ein Bermittler für ihre Beteiligung an ber Brobuttion, ber Unternehmer, erforberlich, ber bie berichiebenen Brobuttionsfattoren aufammenfaft und auf eigene Gefahr bie Erzeugung und Rirtulation ber Güter übernimmt. Ihm fällt bas gefamte Robprodutt ber Broduttion au, wogegen er ben burch Arbeitsleiftungen ober burch Darleihen von sachlichen Brobuktionsmitteln an ber Brobuftion Beteiligten ein Entgelb für ihre Mitwirkung zu gewähren Dieses Entgelt, bas im herrschenden Geldverkehr nicht in Teilen bes Rohprodukts. sondern in Geld besteht, ist das Ergebnis eines freien Bertrages zwischen dem Unternehmer und den sonst bei der Broduktion Mitwirkenden, einer Breisbestimmung michen ben Käufern von Arbeitsleiftungen und Nutungen sachlicher Broduktionsmittel und beren Berkäufern. Dieses Entgelb bildet bas Ginkommen, bas bie Arbeiter und die nicht selbstwirtschaftenden Boden= und Kapitalbeliter aus der Güterproduktion beziehen. Das Ginkommen des Unternehmers dagegen ergibt sich aus dem Berkaufspreise des bervorgebrachten Produkts nach Abzug bes ben übrigen bei der Broduktion Mitwirkenden zu 3. ablenden Entgelts und des Ersahes des in der Broduktion verbrauchten Kapitals. Das: felbe ift daher aleichfalls das Ergebnis einer Breisbestimmung und zwar einer doppelten. 3, poischen dem Unternehmer und einerseits den Käusern der produzierten Waaren und anderers seits den sonst an der Produktion Beteiligken. Es gehen demnach aus dem Reinertrage der Broduktion entsprechend der verschiedenartigen Beteiligung an berfelben folgende einzelne Einkommensarten hervor:

- 1. Die Grundrente: das Einkommen des Grundbesiters aus der Rutung des Natursfattors Boden; als bedungenes Einkommen: die Vergütung für die überlassene Rutung des Natursattors Boden.
- 2. Die Arbeitsrente: das Einkommen des Arbeiters aus der Rutung seiner Arbeitstraft; als bedungenes Einkommen, Arbeitslohn: die Bergütung für die überlassene Rutung der Arbeitskraft.
- 3. Die Rapitalrente: das Einkommen des Rapitaliften für die Rugung feines Rapitals; als bedungenes Ginkommen, Bins: die Bergütung für die überlassene Rugung des Rapitals.
  - 4. Der Unternehmergewinn: das Gintommen des Unternehmers als folden, ber

bemielben aus dem Reinertrage der Unternehmung nach Abzug seiner Arbeitsrente, bezw. einer Grund- und Ravitalrente verbleibende lleberschuß 10).

S 7. Das Unternehmereinkommen ist ein zusammengesetzes Einkommen, das aus Unternehmergewinn. Arbeiterente und fofern ber Unternehmer eigenen Boben ober eigenes Ravital oder beides in der Unternehmung verwendet, aus Grund= oder bezw. und Kavitalreute besteht. Die bedungenen Ginkommen Grundrente, Arbeitslohn und Rins werden erst durch Bermittlung bes Unternehmers und zwar zunächft aus besien Bermögen, mittelbar aber aus dem Ertrage der Produktion bezogen. Unmittelbar werden Grund-, Arbeits- und Ravitalrente als nicht bedungene Einkommen gewonnen, wenn die Arbeiter und die Besiger sachlicher Broduktionsmittel ihre Arbeit, ihren Boden und ihr Kapital auf eigene Rechnung in der Broduktion verwenden. Der auf die lettere Beise erhaltene natürliche ober urfprüngliche Betrag iener Ginkommen, ber bann als Bestanbteil von Unternehmereinkommen auftritt, ift verschieden von dem ausbedungenen Betrage berselben. auf die Dauer wird aber der natürliche Betrag der Sauptbestimmungegrund für die Bobe bes ausbedungenen Betrages sein. Zwischen ben brei bedungenen Ginkommensarten und bem nicht bebungenen (unbedungenen) Ginfommen bes Unternehmers, bem Unternehmergewinn und bem Unternehmereinkommen liegt ber wesentlichste Unterschied barin, baß über bie Bohe bes Unternehmergewinns und Unternehmereinkommens erft ber wirtschaftliche Erfolg ber Unternehmung entscheibet, während bie bedungenen Ginkommen festgestellt und häufig, bei dem Arbeitslohne der Regel nach, empfangen werden, ehe der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmung, welche fie porschieft, entschieden ift 11).

Da in der Lehre von der Güterverteilung die einzelnen Ginkommensgrten in ihrer Besonderheit zu erfaffen find, werben fie im folgenden in ihrer Rfolierung, unvermischt mit andern Ginkommensarten erörtert. Grundrente, Arbeitslohn und Bins werden daher in ibrer Form als bedungene Ginkommen behandelt. Als nicht bedungene Ginkommen werden fie beim Unternehmereinkommen als Teile besfelben besprochen.

Benn die hier gegebene Darlegung ber Bildung ber einzelnen Gintommenszweige fich vorwenn die gier gegevene Varlegung der Siloung der einzelnen Eintomnenszweige sind vornehmlich auf die einzelnen Brobuktionsfaktoren ftütt, aus deren Jusammenwirken das Einkommen hervorgeht, so sindet doch auch eine Darstellung des Berteilungsprozesses des Nationaleinkommens große Beachtung, bei welcher der Einfluß der bestehenden Rechtsinstitutionen auf
die Scheidung des letzteren zunächst in zwei große Zweige weit stärker betont und zugleich der
sociale und wirtschaftliche Gegensat unter diesen von Ansang an ungleich schärfer hervorgehoben sociale und wirtschaftliche Gegensatz unter diesen von Anfang an ungleich schärfer hervorgehoben wird. Die eingehendste Würdigung in dieser Beziehung verdient die Lehre von Robbertus über die Berteilung des Nationaleinkommens wegen der hohen wissenschieden Bedeutung ihres Urhebers, und weil sie eine der wichtigsten Grundlagen für das Lehrgebäude des heutigen wissenschaftlichen Socialismus geworden ist. Es soll deshalb im Folgenden die Robbertus'siche Berteilungslehre nach ihrem Hauptgedankengange, namentlich auf Grund der von ihm selbst in seinem vierten socialen Briese gegebenen gedrängten Darlegung wiedergegeben werden. (Bergl. "Das Kapital" S. 1—34, sowie "Zur Beleuchtung der socialen Frage" passim.) — In Bezug auf die Methode seiner Darlegung sagt Robbertus u. A.: "Benn es sich in einer National-dronomie, die noch einen sich selbst überlassenen Berkehr voraussetz, überhaupt nur um Gravi-

11) Bu bem nicht bedungenen Gintommen ge- golbt B. S. 332).

10) Die Berlegung bes Gesamteinkommens in bort auch noch bas bei ber Birtschaft fur ben eigenen Gebrauch, ber Eigenwirtschaft gewonnene Ginkommen. Doch kann basselbe bei ber weiteren Behandlung ber einzelnen Gintommensarten füglich unberudfichtigt bleiben; benn abgefeben bavon, daß das eigenwirtschaftliche Einkommen gegenüber ber Berkehrswirtschaft in ber Gegen: mart fehr gurndtritt, ift basfelbe nichts anderes als ber Reinertrag ber eigenen Probuktion und baber nach feiner Große, bem Bechfel feiner Höhe 2c. lediglich von den Umftanden abhängig, welche die Ergiebigfeit ber Produttion fiberhaupt von der Produktion der Guter erörtert (Dan=

biefe vier Einkommenszweige wird nicht allseitig angenommen. Bon manchen Nationalökonomen wird bie Grundrente nicht als ein besonberer Einkommenszweig, fondern als eine Art bes Rapitalgewinnes ober als ein Sztraeinkommen ber übrigen brei Einkommensarten aufgefaßt, von anderen ber Unternehmergewinn als felbständige Eintommensart geleugnet, indem er von ben Einen bem Rapitalgewinn, von ben Anderen bem Arbeitelohn jugewiesen wirb. Unbeftritten bleiben baber nur bie Ginfommen aus ber Rapitalnugung und aus ber Arbeit: Rapitalgewinn refp. Ras bestimmen. Diefe find aber bereits in ber Lehre pitalgins und Arbeitelohn.

tationsgesete handeln fann, fo fommt es noch mehr barauf an, biefe sowohl in ihrer gehörigen Neihenfolge und Einwirkung auf einander, als auch in ihrer reinsten und einsachten Aeußerung ausausideden. Das Geseh der Rente überhaupt, das Grundsgesh, nach welchem in Teilung der Arbeit — in einer Nation — die Rente überhaupt erst existiert und sich vermehrt, geht demjenigen, nach welchem sie sich crft unter Grundbesitzer und Kapitalbesitzer scheidet, voran, und dies letztere Geseh hat natürlich wieder vor demjenigen die Priorität, nach welchem sich die Grundzente oder die Kapitalrente unter die einzelnen Grundbesitzer resp. Kapitalbesitzer weiter verteilt." Biefen Grundsagen entsprechend verfährt Rodbertus bei Der Ausbedung des gesemäßigen Borganges bei der Guterverteilung. Er geht bei seiner Theorie von zwei Annahmen aus. Die eine ist die, daß alle Sachgüter nur Arbeitsprodukt sind und zwar Produkt der zu ihrer Herkelung ersorberlichen mat eriellen Arbeit einschließlich berjenigen, welche bas bei der Produktion benutzte Kapital hervorgebracht hat (bas Kapital ift "vorgethane" Arbeit). Die zweite Annahme ist die, "daß in einem freien Berkehr der Wert nicht bloß jedes sertigen Einkommensguts nach der ersorberlich gewesenn Arbeit gravitiert, sondern daß auch das Wertverhältnis zwischen Kohprodukt und Fadrikationsprodukt im ganzen und großen nur durch die auf beide Produktionskrodukt tionsabschnitte verwendete Quantitat Arbeit reguliert wird." Da nun bas nationaleintommen, bessen Berteilungsgesetze gesunden werden sollen, aus Sachgütern besteht, so ist dasselbe auf Grund ber ersten Annahme nichts anderes, als der Ertrag der nationalen (materiellen) Arbeit. Rach dem Rechtsvrinzive der geleisteten Arbeit müßte daher nach Rodber tus das gesamte Nationaleinkommen den alleinigen Broduzenten desselben, den Arbeitern, gehören. Indem er aber fragt, warum bies nicht gefdieht, tommt er gu bem erften wichtigften Berteilungsgefete. Infolge bes Bribateigentums an Boben und Rapital werden nämlich die Grund- und Rapitaleigentumer, weil sie als alleinige Besitzer ber zur Produktion erforberlichen sachlichen Produktionsmittel ihre Bebing-ungen ben Arbeitern für beren Beteiligung an ber Produktion stellen konnen, zugleich Gigentimer aller doch allein von den Arbeitern produziten Miter, während diese mit einem Teile des eignen Produkts abgefunden werden. "So ist es lediglich diese positive Rechtsinstitution des Privateigentums an Boden und Kapital, welche den Ertrag der nationalen Arbeit, das Rationaleinkommen, in die beiden großen Einkommenszweige: die Rente und den Arbeit slohn teilt." Die Kente ist demnach der Teil des Rationaleinkommens, "welcher den Bestigern der fachlichen Produttionsmittel lediglich auf Grund ihres Befiges ohne eigene Arbeit gufallt." Die Arbeiter erhalten im Arbeitslohn vom Nationaleinkommen so viel, als zur Berrichtung der Arbeit für ihren Lebensunterhalt erforderlich ist. Die wirtschaftliche Möglichkeit der Rente aber beruht darauf, daß die Arbeit niehr hervordingt, als zur Fortsetung der Arbeit für die Arbeiter erforderlich ist, denn es ist unmöglich, daß ohne ein solches Plus Jemand ohne selbst zu arbeiten, regelmäßig ein Einkommen beziehen kann. — Wie aber ber Zwang auf die Arbeiter ausgeübt wird, daß fie dieses Plus Anderen überlaffen, hat Robbertus näher, wie folgt, darausgeübt wird, daß sie dieles Plus Anderen überlassen, hat Rodbertus naper, wie solgt, dargelegt. "Ursprünglich hat die Staverei, deren Entstehung mit der des Ackerdaues und des Grundseigentums zusammenfällt, diesen Zwang geübt. Die Arbeiter, die in ihrem Arbeitsprodukt ein olches Plus hervorgebracht haben, sind Staven gewesen und der Herr, dem die Arbeiter und damit auch das Produkt selbst gehört haden, hat den Staven nur soviel gegeben, als zur Fortsetzung ihrer Arbeit ersorberlich war, den Rest oder das Plus für sich behalten. Wenn aller Boden des Landes in's Privateigentum übergegangen ist, so übt das Grund- und Kapitaleigentum einen ähnlichen Zwang auch sur freigelassen oder freie Arbeiter aus. Denn dies wird erstens noch ebenso wie die Staverei bewirten, daß das Produkt selbst nicht den Arbeitern sonbern ben Herren des Bobens und Kapitals gehört, und es wird zweitens bewirken, daß die Arbeiter, die nichts besitzen, gegenüber den Herrn, die Boden und Kapital besitzen, froh sind von ihrem eigenen Arbeitsprodukt nur einen Teil zur Unterhaltung ihres Lebens d. h. wieder zur Fortsehung ihrer Arbeit zu erhalten. So ist allerdings an die Stelle der Anordnung des Sklavenbefigers der Bertrag des Arbeiters mit dem Lohnherrn getreten, aber biefer Bertrag ift nur for-

veilers der Bertrag des Arbeiters mit dem Logingern getreten, aber dieser Bertrag ist nur formell, nicht materiell frei, und der Hunger ersetzt fast völlig die Beitsche. Bas früher Futter hieß, heißt jett nur Lohn." (Zur Beleuchtung der socialen Frage. S. 33.)

Eine weiter Teilung der Kente tritt nun dadurch ein — und dies ergiebt den Inhalt des zweiten Berteilungsgesetzs —, daß die Besißer der beiden Arten der sachlichen Produktionsmittel, Boden und Kapital, sich in zwei Klassen, die Erunds und die Kapitalbesißer, scheiden, "eine Scheidung, die es bei einem gewissen Wertverhältnis des Rohprodukts und Fadrikationsprodukts und bei dem Umstande, daß im landwirtschaftlichen Kapital zu berechnende Zins nicht den ganzen dem Besißer des Rohprodukts zusallenden Kententeil absorbieren kann, lediglich diese Scheidung ist es, die bei den genannten Umständen kententeil absorbieren kann, lediglich diese Scheidung ist es, die bei den genannten Umständen die Kente weiter in die beiden Einkommenszweige: die Grundrente und die Kapitalrente fo gut wie die Krundrente existieren nicht insolge einer Berterhöhung des Produkts, sondern nur insolge davon, daß der Arbeitssohn auf einen Teil des ganzen Kroduktwerts herabgedrück wird. Und die Aussechung der Kapitalrente so gut wie der Grundrente würde nicht den Produktwert erniedrigen, wohl aber den Arbeitern den in beiden Kententeilen entzogenen Teil ihres Arbeitsprodukts restituteren." — Robb ertu kanse der "sowohl der Kapitalgewinn als die Grundrente, sowohl die Zinsonen aus Besiß, die Kente, zu der "sowohl der Kapitalgewinn als der Unternehmergewinn gehören" und das Einkommen aus der materiellen Arbeit,

ben Arbeitslohn in schrofffter Beise einander gegenüber 12). Und indem er alles Renten-Einfommen für eine "Erbeutung", "einen Raub" am Produkte fremder Arbeit erklärt, ruft er den schäfsten Interessengegensat zwischen den Arbeitern einerseits und den Grundbesitern, Kapitalisten und Unternehmern andererseits hervor. Zur richtigen Bürdigung von Rodbertus Ansichten darf jedoch nicht übersehen werden, was er in dem Abschnitte: "Abweisung eines möglichen Mißverständnisses" ansührt. Dort heißt es nämlich u. a.: "Benn ich behaupte, daß Grundrente und Kapitalgewinn und deshalb auch Pacht, Zinsen und Unternehmungsgewinn das Arbeitsprodukt Anderer sind als Derer, die es infolge des Grund und Kapitalbesiges beziehen, so will ich bamit noch gar nicht behaupten, daß biejenigen, welche eine Menge Arbeiter mit einem Kapital produktiv zu beschäftigen verstehen, nicht Bergeltung für diesen ihren gesellschaftlichen Dienst zu empfangen hätten . . . Deshalb wird, so lange überhaupt ein gesellschaftlicher Dienst seinen Lohn verlangen darf, auch Niemand zweifeln, daß Rapitalisten und Grundbesißer, Unternehmer und Unternehmungsdirigenten für die oben bezeichneten nüßlichen und notwendigen Dienste, die und unternegmungsotrigenten jur die oben bezeichneten nuglichen und notwendigen Dienste, die sie der Gesellichaft leisten, eben so gut ihre Bergeltung verlangen können, wie jeder Andere für Dienste anderer nüglicher Art. . . . Bas ich habe auseinandersetzen wollen, ist nur Das, daß wenn auch Kapitalisten, Grundbesitzer und Unternehmer die oben angedeuteten Dienste leisten und von Rechtswegen Bergeltung dafür beanspruchen, ihnen doch ihr heutiges Einfommen gar nicht aus Gründen solcher Bergeltung zustiest. Sie beziehen es vielmehr unmittelbar als ein verloringlich ihren gehäriges Aufrigusander bei bei ber bei bei ben bei bei ben unmittelbar als ein nicht aus Gründen solcher Vergeltung zufließt. Sie beziehen es vielmehr unmittelbar als ein ursprünglich ihnen gehöriges Arbeitsprodukt, während es nur kraft des Grund- und Rapitaleigentums den Arbeitern abgezwungen wird, — und zwar nach Gesehen abgezwungen wird, die sowohl in bezug auf jene Dienstleistungen unter einander als auch in bezug auf deren gemeinschaftliches Verhältnis zu den Arbeitern, mit allen gerechten Vergeltungsgrundsähen in vollem Widerspruche stehen." (Bur Veleuchtung der soc. Frage S. 145 f.). — Es sehlt hier der Raum, um eine Kritik an der Robbertus's ichen Lehre der Güterverteilung zu üben. Unter den vielen dahin gehörenden Ausführungen sind m. E. die eingehendsten und erschöpfendsten die von Knies (Der Kredit. 2. Hälfte. 1879 S. 40—85), Lezis (Zur Kritik der Robbertus'schen Theorien. Hildebrand-Conrad J. Bd. 9 S. 462—476) und von Böhm Bawerk (Geschichte und Kritik der Kapitalzins-Theorien. 1884. S. 385—418). Es wird in diesen Kritiko vor allem nachgewiesen, daß die beiden oben angesührten Boraussehungen, von denen Robbert us bei seiner Theorie der Güterverteilung ausgeht, salsch sind, wodurch dann freisich die Lehren, die Robbert us mit größem Scharssinn auf jenen Annahmen aussührt, unshaltdar werden.

§ 8. Die Berechtigung bes Bezuges ber verschiebenen Ginkommensarten aus ber Broduktion beruht darauf, daß ihre Empfänger, sei es durch ihre Arbeitsleiftung. fei es burch die Rutung ihrer sachlichen Broduktionsmittel zur Entstehung bes Broduktionsertrages beigetragen haben. Durch die Bergutung ber Benutung jedes der Broduftionsfaktoren wird teiner ber mit den übrigen Broduktionsfaktoren an der Broduktion Beteis ligten benachteiligt, ba ohne jene Benntung die Produktion überhaupt nicht oder boch nicht mit dem gleichen Erfolge hatte ftattfinden konnen. Das Bezugsrecht eines jeden der vier Einkommenszweige hat daher die nämliche Grundlage. Hiermit soll jedoch nur die allgemeine Grundlage der Berechtigung für den Bezug der Gintommensarten bezeichnet werden, die auf dem Berdienst beruht, welches diese an dem gesellschaftlichen Broduktionsprozesse besitzen. Wie groß aber bas individuelle Berdienst bes Ginkommenempfangers bei der Erzeugung des Broduktionsertrages, aus dem ihm sein Ginkommen zufällt, ift, läßt fich nicht bemeffen und ausicheiben. Denn ber Ginzelne ift ein Glied in ber bon ber Urbeitsteilung beherrschten Gesellschaft, und wie das Produkt, an deffen Erzeugung er mithilft, aus dem Rusammenwirken Bieler bervorgebt, so ist auch der Erfolg seiner Leistung bedingt burch die Broduktionserfolge nicht nur aller mit ihm an der Broduktion Beteiligten fondern, da das Broduft abgesett werden muß, aller durch den Tauschverkehr Berbundenen.

S. VIII ff., Nobbertus, Zur Beleuchtung der focialen Frage Tl. 11 2c. 1889, Einleitung von A. Wagner S. AXVII ff. Wagner, G. 2. A. 1879. S. 591, namentlich aber A. Menger, Das Recht auf Theorie vom Wert und vom Wehrwert fiehe: Rarg, bestehenden Boltewirthichaft. 1887. G. 169 ff.

<sup>12,</sup> Es ift von Interesse, ben hier aufgestellten Das Clend ber Philosophie, beutsche Ausgabe mit Gegensat mit bem von Ricardo und seiner Borwort von Engels 1885, S. VI ff. Ders., Schule betonten Gegensat zwischen Einkommen Das Kapital Bb. 2. 1885, Borwort von Engels aus Bermögen und aus Arbeit (siehe S. 578)

S. VII ff., Robbertus, Jur Beleuchtung ber und die in beiben Fallen gezogenen Folgerungen ju vergleichen.

<sup>13)</sup> Ueber die Prioritätsfrage in betreff ber Robbertus'ichen Lehre vom Berteilungsprozes ben vollen Arbeitstag. 1886, passim und G. Abler, bes Rationaleinkommens und der Marg'ichen Die Grundlagen der G. Marg'ichen Rritik der

"Das Nationalprobukt wird burch bie Teilung der Arbeit zu einem gemeinschaftlichen Brobuft, fo bag alle einen Arbeitsanteil an bem Brodutt eines jeden, ein jeder einen Arbeitsanteil an dem Broduft aller hat, oder, wie Broud hon so aut sagt, jedes Einzelvroduft mit der Sppothet aller, das Gesammtprodukt mit der Sppothet jedes Ginzelnen in die Welt tritt 14))". (Robbertus, das Rapital S. 92.)

Säufig find die Ginzelnen in mehrfacher Beise an der Broduktion beteiliat. Der fleine mit eigenem Kavitale selbst wirtschaftende Grundbesiner ist zugleich Unternehmer. Arbeiter, Kapitalist und Grundbesiger. Das Einkommen des Einzelnen ist daber baufig ein aus verschiedenen Einkommensarten zusammengesettes. Rerfällt dasselbe auch nicht immer thatsachlich in diese seine Bestandteile, so ist es doch durch eine Analpse in dieselben zu zerlegen. So kann sich der eigenwirtschaftende Grundbesitzer für die Benutung seines Bobens, Rapitals und feiner Arbeitsleiftung Grundrente, Rapitalgins und Arbeitslohn nach den üblichen Sätzen anrechnen; durch Abzug derfelben von dem Reinertrage seiner Broduktion wird dann auch sein Unternehmergewinn gefunden. Für die theoretische Betrachtung ift es erforderlich, die einzelnen Ginkommensarten streng zu scheiben, da nur auf diesem Wege das Wesen derselben, die Gesenmäßigkeit in dem Vorgang ihrer Entstehung, ber Bildung ihrer Sohe zu erkennen ift.

Die aleiche Betrachtung, die bier in bezug auf die Berteilung bes Reinertrages ber einzelnen Broduktion angestellt ift, läßt sich auf ben Reinertrag ber gesamten nationalen Broduttion anwenden. Derfelbe ober bas geigmte Bolfseintommen zerfällt in die vier großen Einkommenszweige: die Grundrente, den Arbeitslohn, den Rapitalzins und den Unternehmergewinn. Ihre Empfänger werden durch bie gleiche Gintommensart zu einer Intereffengemeinschaft verbunden, wodurch in der Begenwart die ökonomischen Stände der Grundbesitzer, Lohnarbeiter, Kapitalisten und Unternehmer gebildet werden. Die einzelnen Angebörigen dieser Stände haben fich in bas ihrem Stande vom Gesamteinkommen zufallende Einkommen zu teilen und konkurrieren baber unter einander um den höchsten Anteil an dem letteren. Dagegen haben die Angehörigen besselben Standes das gemeinsame Interesse, daß ihrem Stande ein möglichst großer Teil von dem gefamten Bolfseinkommen zufällt. Infolge deffen haben einzelne Stande eine Gemeinschaft ber Interessen aggenüber anderen Standen. Da die einzelnen Bersonen aber häufig gleichzeitig verschiedene Ginkommensarten beziehen, so gehören fie mit ihren Interessen oft verschiedenen Standen an. Beil die Grunds und Kapitaleigentumer häufig zugleich Unternehmer, bezw. Die Unternehmer zugleich Grund und Rapitaleigentumer find, dagegen die Masse der Lohnarbeiter weder Grunds oder Kapitalbesitzer noch Unters nehmer ift, fo tritt in ber Gegenwart als ber wichtigste wirtschaftliche Klaffengegensat ber zwischen den großen kapitalreichen Unternehmern und den kapitallosen Lohnarbeitern hervor. (Bgl. auch A. Held, Grundriß für Borlefungen über Nationalökonomie 2. A. 1878 S. 75.)

# II. Die einzelnen Einkommenszweige.

### 1. Die Grundrente.

D. Ricardo, Grundfage b. Boltswirtschaft, übers. v. Baumstart, 2. A. 1877 S. 40-61. 3. St. Mill, B.D. Buch II. Rap. 16. u. Buch III. Rap. 5. Rojcher, S. I. § 149 ff. Mangolbt, Grundriß § 120 ff. Ders., B. Rap. 18. Schäffle, L. S. A. § 300. Ders., Die nationalökonomische Theorie ber ausschließlichen Absapverhaltnisse 1867 S. 58 ff. Hermann, S. S. 507 ff. v. Thünen, Der isolierte Staat 3. A. Bb. 1—3 passim. Rnies, Gelb und

14) Mit ber Aneriennung ber Berechtigung bie einzelnen Ginkommensempfänger an ber ein:



bes Bezuges ber verschiebenen Einkommensarten zelnen Probuktion Anteil haben ober gerechter ift natürlich nichts entschieben über das Größen- Beise haben sollten. Diese Frage wird im verhältnis, in welchem die einzelnen Ginkommens- britten Abschnitt dieser Abhandlung erörtert zweige an bem gesamten Bolkseinkommen und werden.

Rredit II. 2. S. 317 ff. M. Wolkoff, Opuscules sur la rente fonciere 1854. Der s., Précis d'économie politique rationelle, 1868 p. 168—211. P. A. Boutron, Théorie de la rente foncière. 1867. P. Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses. II. édit. 1883. ch. 1—IV. E. Berens, Bersuch einer fritischen Dogmengeschichte der Grundrente 1868. F. A. Lange, J. St. Mill, Ansichten über die sociale Frage 2c. 1866. S. 33 ff. G. Cohn, System Bb. I. 1885. S. 601—613. E. v. Böhm Bawert, Positive Theorie des Kapitals. 1889. S. 378 ff. F. v. Bieser, Der natürliche Wert, 1889. § 32—34, § 60. N. v. Schullerns Choettenhosen, Untersuchungen über Begriff und Wesen der Grundrente. 1889.

§ 9. Die von der Natur bargebotenen Rrafte und Stoffe, die im Berhaltnis zum Bedarf nicht in beliebiger Menge frei jur Berfugung fteben und jugleich aneignungsfähig. alfo wirtichaftliche Guter find, tonnen, wenn fie auf Grund bestehender Rechtsordnung in ben ausichlieklichen Befit bhbiischer ober juriftischer Bersonen übergegangen find, diesen ein Gintommen gemähren. Bon folden Raturgaben ift bie ötonomisch wichtigfte ber Grund und Boden in seiner natürlichen Beschaffenheit. Er ift in ben alteren Rulturlanbern im Bergleich jum Begehr nur in beschränfter Menge porhanden und aneignungsfähig, er wird daber von privaten und öffentlichen Wirtschaften in Befit genommen und ift für fie die Quelle eines Gintommens. Wenn nun auch die Erörterungen über bas Gintommen. beffen Grundlage ber Raturfattor ift, bier beschräntt werden follen auf bas Gintommen aus bem Grund und Roben in seiner natürlichen Beschaffenbeit, so ist doch wenigstens darauf binzuweisen, daß auch die übrigen Naturgaben, soweit sie den oben angeführten Charakter haben, ju grundfäplich gang entsprechenden Betrachtungen und Ergebniffen führen.

Das Einkommen, welches ber Gigentumer bes Bobens aus ber wirtschaftlichen Berwertung beffelben bezieht, ift bas Grunbeintommen. Bei eigener Bewirtschaftung bes Befigers fallt basfelbe unter bas Unternehmereinkommen und ift bei biefem ju betrachten. Da ber Grund und Boden, wenigstens bei seiner wichtigsten Berwertungsweise, als Mittel zur Erzeugung landwirtschaftlicher Brodutte, in mannigfacher Beise mit Kapital wie Gebauben. Ent- und Bemäfferungs-Anlagen, Mergelung, Dungung 2c. verbunden ift, fo enthalt das Ginkommen aus dem Grund und Boben zwei Bestandteile: die Nugung jenes Rapitals und die Ruyung des Bodens, soweit derselbe Naturfaktor ist. Dieser letstere Bestandteil des Grundeinkommens ift die besondere Art des Ginkommens. Die Grundrente genannt wird. Ueberläßt bagegen ber Eigentumer seinen Grundbesis einem Bachter zur Benutung, fo ift nunmehr diefer ber Unternehmer, jener aber bezieht ein bedungenes Grundeinkommen in der gezahlten Bachtlumme, die dann gleichfalls die beiben Bestandteile enthält: Die Bergutung für Die überlassene Rutung Des mit Dem Boben verbundenen Rapitals und bie Bergütung für die überlassene Rutung bes Bodens als Naturfattor, Diefer lettere Beftanbteil ift Die ausbedungene Grundrente. Das Grufenverhaltnis der beiden Bestandteile des Grundeinkommens kann das verschiedenste sein, die Grundrente tann gang fehlen, aber auch von überwiegender Bedeutung fein. Doch ift hervorzuheben, daß in den Kulturstaaten der Gegenwart bei dem landwirtschaftlich benutzten Boden die Grundrente gegen die Rente des auf dem Boden verwandten Rapitals im allgemeinen erheblich zurücktritt.

1. Der Begriff der Grundrente 15).

§ 10. Der Grund und Boben in seiner natürlich en Beschaffenheit kommt für

15) Db bie Grundrente als ein befon- lichen Zweden bienstbar gemacht wird, Arbeit berer Gintommenszweig ober nur als und Rapital verwandt werben muffen, und bag eine Form der Rapitalrente aufzufaffen fich Rapital mit ihm sowohl dauernd und untrennund in letterem Falle bem Gintommen aus Ras bar wie vorübergehend und lösbar und zwar pitalgewinn einzureihen ift, ift zwar zunächft nicht felten in einem Umfange verbindet, daß feine urfprüngliche Beschaffenheit gang gurudtritt vor der fo gewonnenen. Auch ift es felbftverfaktor ober als Rapital zu betrachten ift. Es ift ftanblich, baß, ba nach der üblichen Begriffsbe-ja richtig, baß auf den Boben, wenn er mensch- ftimmung Rapital jedes wirtschaftliche Gut ift,

eine Frage ber Spftematit, hangt aber wesentlich davon ab, ob der Grund und Boden als Ratur-

Die menichliche Birtichaft in breifacher Beise in Betracht. Er ift bas Mittel, in bem fich die Bflanze durch die Einwirfung der Begetationefrafte auf die Aflanzennährstoffe bildet. Er enthält in seinem Schofe wertvolle Stoffe, wie Metalle, Steine, Pohlen, Betroleum 2c. aufgehäuft, die zum unmittelbaren Gebrauch dienen oder der Industrie Rohund Hilfsstoffe bieten. Er bilbet in seiner "Tragfähigfeit" ben "Stanbort" für jebe wirtichaftliche Thatiateit. Durch feine Fabigfeit ber Bflanzenerzeugung b. i. feine "Frucht= barkeit", durch seinen "Reichtum" an Stoffen und durch seine "Tragfähigkeit" gewährt er ber Güterproduktion die unumgangliche Bedingung und die wirkfamite Unterftutung. Seine gebrauchswertige Ruplichkeit ift baber unbestreitbar. Die Eigenschaften, Rräfte und Stoffe des Bodens. auf denen folder Rupwert beruht, find nicht auf Arbeitsund Ravitalverwendung zurückuführen. sie find uriprünglich und zum Teil auch unerschöpflich. Die Tragfähigkeit, die sowohl in bezug auf die Bslanze, die im Boden halt und Raum zum Wachstum findet, als namentlich auch für die Gebäude, die Transportanstalten 2c., die auf ihm errichtet werden, in Betracht kommt, ist ursprünglich und unerschöpflich. Ursprünglich ist auch ber Reichtum, aber nicht unerschöpflich, ba burch die Ausbeutung die Lagerstätten nupbarer Stoffe erschöpft werden, wenn auch zuweilen erft nach langen Beiträumen. Ursprünglich ift endlich die Fruchtbarkeit, wie die Ergiebigkeit bes jungfräulichen Bobens beweift. Die im Boden enthaltenen mineralischen Rährstoffe. bie aus ber Berwitterung bes Urgesteins entstanden sind, die physikalischen Gigenschaften berfelben, die aleichfalls vornehmlich auf die Beschaffenheit des Ilraesteins zuruckzuführen find, seine Sobenlage, Abbachung, die Beschaffenheit des Untergrundes, Licht, Barme und die anderen Naturfrafte, die durch ihr Busammenwirten die Begetationstraft bilden, alle biese Kaktoren ber Fruchtbarkeit sind im wesentlichen ursprünglich, wenn sie auch burch die Kultur bes Bobens erheblich beeinfluft und in ihrer Wirksamkeit gesteigert werden können. Unerschöpflich aber find fie nur jum Teil, erschöpflich find vor allem die mineralischen Rährstoffe, bie in den Ernten bem Boden entnommen werden und ihm gurudguerstatten find, foll er seine Fruchtbarkeit bauernd bewahren.

Die bargelegten einzelnen, von Ratur gegebenen Rutwerte bes Bobens befigen nun aber die einzelnen Grundftude in fehr ungleich hohem Grabe. Sochft verichieben ift ihre Fruchtbarkeit, weil die angeführten Faktoren derselben an sich ungleich oder ungleich wirksam sind. Da jedoch bei dem angebauten Boden die Fruchtbarkeit nur zu einem Teile auf dem Naturfaktor beruht, jum andern Teile Folge des Produktionsaufwandes ift, fo muß die Berschiedenheit ber Fruchtbarkeit bes kultivierten Bobens natürlich auch zum Teil aus ber Berschiedenheit ber erfolgten Arbeits- und Rapitalverwendungen hergeleitet werben. Dagegen ift ber ungleiche Reichtum ber Grundftude lediglich auf bie Berichiedenheit ber Naturgaben gurudguführen. Die Tragfähigfeit bes Bobens ift freilich an fich im wesentlichen gleich, ungleich aber ift ber Ort, wo fie benutt wirb, ber Standort. Die Berichiebenheit bes Standortes befteht in ber Berichiebenheit ber Lage ber Grundftude, aus ber ungleich gunftige Bedingungen ber Produktion, bes Abfates und bes Genusses hervorgeben. Die Lage hat großen Ginfluß auch auf die wirtschaftliche Berwertung ber beiden anderen Elemente bes Rugwerts, die Fruchtbarkeit und ben Reichtum, weil je nach ber Lage mit größerem ober geringerem Roftenaufwande die jur Gewinnung ber Brodukte nötigen Silfsftoffe bezogen und die Brodukte felbft abgefett

bie er von Ratur befitt, Die also nicht das Ergebnis Grundrente Die richtige Auffaffung gewonnen wird.



bas zur hervorbringung anderer Guter beftimmt | fruberer Arbeite: und Rapitalverwendung find, in ift, der Grund und Boden, falls er jur Pro- Betracht gezogen, so ist er als Ratursaktor zu be-dultion verwandt wird, zum Kapital gerechnet handeln. Und zwar muß dies deshalb geschen, werden kann. Wird er aber, wie dies in der weil nur so die Bedeutung des Produktionssak-Grundrentenlehre geschehen muß, lediglich in dem tore Ratur auch für die Guterverteilung in ber er: Beftanbteile, in den Rraften und Eigenschaften, forberlichen Scharfe hervortritt und badurch für Die

werben können. Die günstige Lage ist von einzelnen Fällen abgesehen kein Geschenk der Natur, sondern das Ergebnis menschlichen Thuns, allein nur selten und zum geringen Teile desjenigen, der die Borteile der Lage genießt, sondern der ganzen Gesellschaft; sie geht hervor aus der gesamten socialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Bolts. Die Berschiedenheit des "natürlichen" d. h. von Natur gegebenen, also nicht auf Arbeit und Napital zurüczusührenden Nuzwerts des Grund und Bodens in allen diesen Beziehungen hat zur Folge, daß auf Grundstücken verschiedenen Nuzwerts der gleiche Ertrag mit ungleichem Aufwande von Arbeit und Rapital gewonnen wird, oder daß der gleiche Aufwand von Arbeit und Rapital Erträge von ungleicher Höhe liesert. Diese Erscheinung eines ungleichen Ergebnisses bei gleichem Aufwande von Arbeit und Rapital infolge ungleichen natürlichen Ruzwerts führt zu der Grundrente, wie dies nun zunächst ausschließlich für den Landbau gezeigt werden soll.

Le z i z zeigt, daß die volkswirtschaftlichen Grundrenten der landwirtschaftlichen Unternehmer. "Die letzte Ursache der Grundrente liegt in der Produktivität der Arbeit, in der Thatsache, daß die landwirtschaftliche Arbeit mehr produziert, als die Arbeiter zur Erhaltung ihres Lebens verzehren. Dieser Produktionäüberschuß ist es, den die landwirtschaftlichen Unternehmer — nicht etwa unmittelbar als Grundrente beziehen — sondern in die Gesamtmasse des Rehrprodukts einwersen, welche die ganze Unternehmerklasse für ich behält und nach den Kapitalwerten der Einzelnen repartiert. Die volkswirtschaftliche Grundrente, die Disserenz zwischen dem Leistungswert und dem Marktwert der gesamten landwirtschaftlichen Arbeit ist also von der Summe der privatwirtschaftlichen Grundrenten der landwirtschaftlichen Unternehmer wohl zu unterscheden. Die Größe der letztern hängt wesentlich mit von dem Marktwerte der Bodenprodukte ab. Dieser Marktwert aber wird um so mehr steigen, je mehr es dem Grundbesitzer gelingt, neden seinen Warltwert aber wird um so mehr steigen, je mehr es dem Grundbesitzer gelingt, neden seinen Faltor dei der Berteilung des Gesamtanteils der Unternehmerklasse in Ansatz zu bringen." (Hilbebrand-Conrad J. Bd. 9 S. 470.)

8 11. Der Besitzer von Grund und Boden bezieht die ursprüngliche und dauernde Nukleistung, die derselbe gewährt, im Landbau bei Selbstbewirtschaftung in den mit Aufwand pon Arbeit und Rapital gewonnenen Bobenprodukten. Welcher Teil berselben aber auf die Rupleistung des Bodens, welcher auf den Broduktionsauswand zu rechnen, ist nicht au unterscheiden; sicher ist nur, daß auch bei einer noch so geringen erzielten Broduktenmenge ein Teil berselben Folge ber natürlichen Nubleistung bes Bobens ist, ba ohne beren Hilfe auch bei noch so starter Berwendung von Arbeit und Kapital überhaupt im Landbau feine Brodutte erzeugt werden konnen. In der Birtschaft für den eigenen Gebrauch hat ber Rugmert bes Bobens für ben Befiger besselben nur einen Gebrauchswert, er ift hier nur ein Kaftor ber Guterhervorbringung, ju einem Kaftor ber Guterverteilung wird er erst. wenn er Tauschwert erhält. Steht diese natürliche Nupleistung des Bodens nicht in beliebiger Menge und gleicher Gute frei zur Berfügung, fo erhalt fie infolge ihrer relativen Seltenheit Tauschwert und gewährt ihrem Besiger ein Ginkommen, bas Grundrente genannt wird. Die Grundrente ift bas aus ber Nugung bes ursprünglichen und unericopflichen Nummertes bes Bobens bervorgebenbe Gintommen. Der Befiger fann ben Rugwert bes Bobens, ftatt ihn felbit zu nuten, einem Bachter gegen Bablung eines Entgelts überlaffen, für welches biefer tein beftimmtes Quantum ber Bobenprobutte, fonbern bas Recht erhalt, nun seinerseits ben natürlichen Nupwert bes Bobens zu verwerten. Diefes Entgelt gibt den Begriff ber bedungenen Grundrente. Diefe ift ber für bie Rutung bes ursprunglichen und unerschöpflichen Rutwerts bes Bobens gezahlte Breis. Sie ift bas Gintommen bes Grundbefigers, welches er als Breis für bie überlaffene urfprüngliche und unerschöpfliche Rupleiftung seines Bobens empfängt. Die Grundrente ift bemnach für ben Grundbefiger ein Ginkommen. das nicht auf Arbeits- und Rapitalverwendung jurudjuführen ift, fondern auf den Besit bes ursprünglichen und unerschöpflichen Rugwerts des Bodens, der Tauschwert erhalten hat. Bewirtschaftet der Besitzer ben Boden felbft, fo ift die Grundrente im Ertrage vermischt mit Arbeitslohn, Bins und Unternehmer-

Digitized by Google

aeminn; behufs Berlegung bes Ertrages in biefe Elemente ift bann bie Grundrente angurechnen nach bem Breife, welchen ber Befiger für Die Ueberlaffung bes natürlichen Runmerts bes Robens von bem Rächter erhalten murbe.

Die aufgestellte Begrifssbestimmung der Grundrente ist die Ricardo's. Nach ihm ist die Grundrente "berjenige Teil des Erzeugnisses der Erde oder die Bergütung, welche dem Grundberrn für die Benutung der ursprünglichen und unzerstörbaren Kräfte des Bodens bezahlt wird." Seit Ricardo ist dieser Begriff der Grundrente der in der Wissenschaft herrschende geworden, obschon seine Grundrententheorie seit ihrer Ausstellung heftige Angrisse erfahren hat und auch gegenwärtig der Streit um sie noch unvermindert fortgeführt wird. Uedrigens ist Ricardo nicht als der eigentliche Urheber der nach ihm benannten Theorie anzusehen, da shon im Jahre 1777 Anders on die leitenden Grundsspe derseben ausgestellt hat, ohne freilich damals Beachtung zu finden, und auch unmittelbar vor Ricardo eine der seinigen wesentlich gleiche Theorie von Malthus und Best veröffentlicht wurde. Roch neuerdings hat Leser zu beweisen gesucht, daß nicht Ricardo, sondern Malthus der Begründer der heute herrscheiden Rententheorie ist 16.

denden Rententsporte ist ".... Bei angebauten Ländereien enthält der für die Nutzung derselben gezahlte Pachtpreis zugleich einen Zins für das stets mehr oder weniger sest mit dem Boden verbundene Kapital. Zur Ermittlung der Grundrente müßte daher der Pachtpreis zerlegt werden in die Bergütung für die Rutzung des mit dem Boden verbundenen Kapitals und des von Natur gegebenen Rutzwerts des Bodens. Praktig ist dies im Landbau nicht durchsützbar, die Grundrente ist daher hier mehr bes Bobens. Praktisch ist dies im Landbau nicht durchführbar, die Grundrente ist daher hier mehr eine Abstraktion, als eine in bestimmtem Betrage zu sassende Größe. Wegen dieses Mangels aber den ausgestellten Begriff der Grundrente ganz sallen zu lassen, heißt verzichten auf die scharfe Analyse der wirtschaftlichen Erscheinungen, von der ihr richtiges Berständnis wesentlich abhängt. Uebrigens fällt die Schwierigkeit der Ermittlung der Grundrente satz ganz fort bei der Benugung des Bodens als Baugrund; hier ist unschwer der Zins des Haustapitals und die Grundrente des Baugrundes zu scheiden. Auch bei der landwirtschaftlichen Benugung des Grund und Bodens sind wenigstens die Aen der ung en der Grundrente, welche aus der günstiger oder ungünstiger sich gestaltenden "Lage" der Grundstüde hervorgehen, bestimmter zu ersassen der und bes gesamte Kinsommen des Landwirts von seinem Grund und Boden, also auch das von dem gesamten Kapitalauswande herrührende. Die Berwechslung dieses Begriffs der Grundrente mit dem wissenschaftlichen trägt nicht wenig zu der Untlarbeit und Meigungasperschiedeniet bei, die über die

ichaftlichen trägt nicht wenig ju ber Untlarbeit und Meinungsverschiedenheit bei, bie uber bie

Grundrente befteben.

## 2. Die Entstehung und das Wesen der Grundrente.

8 12. Die lette Urfache ber Grundrente liegt in ber Brobuttivitat ber landwirticaftlichen Arbeit. Broduzierte dieselbe nicht mehr als die landwirtschaftlichen Arbeiter für ihren Lebensunterhalt bedürfen. fo fonnten bie Gigentumer bes Bobens tein Entgelt für ben überlaffenen natürlichen Rutwert besselben erhalten. Dan aber ein folches von einem Bächter gezahlt wird, hat zur Boraussehung, daß nicht Boden gleichen Rutwerts ibm frei zur Berfügung steht. Erst wenn nur Boden von geringerem Auswert ohne Entgelt von ihm benutt werben tann, wird er willens fein, für die Ueberlaffung bes Bobens mit boberem Rugwert einen Breis, die Grundrente, zu bezahlen. Die Bobe biefes Breises aber wird abhängen von dem Unterschied des natürlichen Rutwerts des frei und bes nur gegen Entgelt jur Berfügung ftebenden Bobens. Die enticheibenbe Urfache ber Entftehung ber Grundrente ift baber bie relative Seltenbeit bes natürlichen Rupwerts bes Grund und Bobens. Richt weil überhaupt bie urfprünglichen und unerschöpflichen Naturkräfte, auf benen ber natürliche Numwert bes Bodens beruht, im Landbau zur Erzeugung seiner Brodukte mitwirken, entsteht die Grundrente, sondern weil dieselben nicht in beliebiger Menge und von gleicher Birtfamteit vorhanden find. Ricardo fagt: "Die Arbeit ber natur wird bezahlt, nicht weil sie viel, sondern weil fie wenig thut. 3m nämlichen Berhältnisse, als sie mit ihren Gaben karger wird, erzwingt sie auch für ihr

<sup>16)</sup> J. Anderson, An inquiry into the | 1815. E. West, An essay on the application nature of the corn laws 1777. Auszug in der of capital to land. 1815. E. Leser, Untersedind. Rev. Vol. LlV. S. R. Malthus, An judungen zur Geschichte der Rationalotonomie. inquiry into the nature and progress of rent 1881. Zweiter Auffat: Robert Malthus als Entand the principles, by which it is regulated beder ber modernen Grundrentenlehre.



Berk einen böberen Breis. Wo sie arokmütia wobltbätia ist, arbeitet sie immer umsonst." (A. a. D. S. 49.) Un der Hervorbringung der Güter hat der Naturfaktor stets Anteil und je größer seine Mitwirkung ist. um so erfolgreicher ist unter übrigens gleichen Berbältnissen die Broduktion. In die Berteilung der Güter dagegen greift der Natur= fattor erft bann ein, wenn er relativ, b. h. im Bergleich zum Begehr felten ist. Der Anibruch. ben er nun bei ber Berteilung ber Guter ju erheben vermag, wird feinem Befiger in ber Grundrente gewährt. Selbstverständlich nuß baber ein Besitzer bes Naturfaktors Boden vorhanden fein, falls ein Breis fur feine Benutung gezahlt werden foll. Doch braucht bies nicht ein Brivatbefiger zu fein, es fann auch bie Gemeinde ober ber Staat fein, bann ift biefem bie Grundrente zu entrichten. Richt auf einer bestimmten Form bes Belikes des Bodens beruht daher die Grundrente, die Boraussekung ihrer Entstehung ist vielmehr, daß nicht ber Grund und Boben Jebermann frei zur Berfügung steht.

Da die Grundrente der Breis für die natürliche Nubleistung des Grund und Bodens ift. fo fallt fie felbitverftandlich nicht aufammen mit diefer Rupleiftung felbft, wie fie fich in den mit ihrer Silfe auf bem Boben gewonnenen Brobukten bethätigt; Diese kann als die "naturale" Nutleiftung oder Rutung des Bodens bezeichnet werden. Bei Gelbitbewirtschaftung empfängt sie der Grundbeliger, bei Berpachtung bezieht sie der Bächter. ber Befiter erhalt ben Breis für biefelbe. Grundrente und naturale Rutung bes Bobens find nicht nur gang verschiedene Größen, es befteht auch zwischen ihnen tein beftimmtes Größenberhaltnis. Grundstude, beren naturale Leistung sehr groß ift, brauchen teine Grundrente zu gewähren, falls fie nämlich für das vorhandene Bedürfnis in beliebiger Menge frei zur Berfügung steben; bagegen konnen Grundstude mit geringer naturaler Rutleiftung eine hohe Grundrente erzielen, wenn fie im Berhaltnis jum Begehr felten find. Grundrente und naturale Rugleiftung bes Bobens muffen baher ftreng geschieden werden 17).

§ 13. Die Sohe ber ausbedungenen Grundrente als bes Breifes ber naturlichen Rukleistung des Bodens ist von dem Berhältnis von Angebot und Rach= frage nach ber natürlichen Rugleiftung bes Bobens abhängig. Angebot und Nachfrage werden durch die aus der Breislehre bekannten Breisbestimmungsgründe bestimmt, nur daß auf Seite bes Ungebots nicht bie Broduktionskoften ber Nupleiftung, ba fie ja von Natur gegeben ift, sondern ber Gebrauchswert berselben maggebend ift. Wie fich nun das Berhaltnis zwischen Nachfrage und Angebot für die beiden Glemente der natürlichen Rugleistung bes Bobens, die für die Landwirtschaft in Betracht kommen, die Fruchtbarteit und die Lage, geftaltet, tann man fich bezüglich ber ersteren mit Ricardo in folgender Beise vorftellen.

In einem Lande beginnender Rultur mit geringer Bevölkerung wird zunächst der frucht= barfte Boben in Besit und Anbau genommen. Bei wachsender Bevölkerung wird die

17) R. Rnies hat in seinen sehr scharffinnigen | Anzeige bes Rnies'schen Werkes (Hilbebrand-Conrab 3. 1 S. 97) mit Recht ben Ginmand,

Erörterungen über bie Grundrente (a. a. D. S. 317—337) nachbrücklich auf bas Zusams baß nan unter "Rente" bisher boch immer nur menwersen beiber Begriffe, bas sich in der ein ohne Arbeitsleistung bezogenes Einsommen Grundrentenlehre findet, hingewiesen. "So uns verstanden hat, ein solches aber die naturale Boserwartet es erscheinen mag, es ist eine under henrente nicht ist, weil sie sich auf jedem Grundsstreitbare Thatsande haß gerade schon Ricardo stüde sindet, nicht aber jedes Grundstitte Einsom ben fo berben Unterschied zwifchen ber - natu: men ohne Arbeit und Rapital gemagrt". - Rach ralen — Rutung des Bobens und bem Bertaufe: Anies ift "bie Berwechslung ober Bermifchung preis für dieselbe unbeachtet läßt, beziehungs ber ausbedungenen Grundrente mit der natu-weise biese beiden Dinge mit einander tonfundiert!" ralen Grundrente, dem von dem Bobenbewirt-(S. 323.) Anies bezeichnet diese naturale Rutung schafter in den ihm gehörigen Produkten em-als die "naturale" Bodenrente und stellt ihr die pfangenen Ertrag der Bodenkrafte, ein ebenso eigentliche Bobenrente als die "ausbedungene" großer und folgenreicher Fehler wie die Ber-Bobenrente gegenüber. Gegen die Bezeichnung wechslung von Kapital Ertrag und Kapital-naturale Bobenrente für die naturale Rutung Bins ober Arbeits Ertrag und Arbeits Lohn". bes Bobens erhebt jedoch E. Raffe in feiner (G. 335.)

gesteigerte Nachfrage nach Lebensmitteln auch zum Andau von Boden geringerer Fruchtbarteit. Boden zweiter Rlaffe führen. Tritt nun Taufchvertehr ein, fo wird es für Anbauer gleich vorteilhaft sein, ein Entgelt für die pachtweis überlaffene höbere natürliche Rupleiftung des fruchtbareren Bobens, eine Grundrente zu gahlen, als den weniger fruchtbaren Boben anzubauen. Die Sobe ber Grundrente, Die nunmehr auf bem Boben erfter Rlaffe entstanden ift, wird bemeffen werden an ber Differeng in den bei aleichem Broduftionsaufwande gewonnenen Erträgen der beiben ungleichen Bodenarten. Rach Ausiehung bes Bobens britter Rlaffe gemährt auch ber Boben zweiter Rlaffe eine Rente, beren Sobe entspricht bem Untericiebe in ben Ertragen ber beiben letten Bobentlaffen, mabrent bie Rente der ersten Bodenklasse um die Rente der zweiten wächft. Und so fort wird auf den nach und nach fultivierten Bobenarten eine Grundrente entsteben, nur nicht auf bem gulett in Anbau genommen en Boben geringfter Fruchtbarkeit, ber lediglich die Broduktionskoften erfett, beffen Ertrag baber nur Erfat für ben erforberlichen Rapital- und Arbeitsaufwand bietet und ben üblichen Unternehmergewinn gewährt. Die Bobe ber Grunbrente iedes Bobens ist daher aleich dem Unterschiede in seinem Ertrage und bem bes ichlechteften noch angebauten nur bie Broduttionstoften erfetenden Bobens bei gleichem Brobuttionsaufwande.

Die fteigende Nachfrage nach Bobenprodutten tann nun aber auch ftatt durch Anbau von neuem Boden geringerer Fruchtbarteit durch ftärlere Aufwendung von Arbeit und Rapital auf bem alten Boben und bas baburch gewonnene großere Erträgnis gebedt merben Und awar wird die Arbeits- und Ravitalsverwendung um fo porteilhafter fein, je niedriger ber Arbeitslohn und ber Rinsfuß ist. Wenn jeber fpatere Aufwand von Rapital und Arbeit auf bem nämlichen Boben ben gleichen ober gar einen höheren Ertrag lieferte, als ber frühere Aufwand ber gleichen Arbeits- und Rapitalmenge, so würde ebenso wenig eine Bobenrente entfteben tonnen, als wenn fruchtbarfter Boben in unerschöpflicher Rulle vorhanden mare. Daß nun eine ftartere Arbeits- und Rapitalverwendung auf fehr fruchtbarem Boben, ber mit geringem Arbeits= und Rapitalaufwande angebaut war, einen in gleichem und noch stärkerem Berhältnis zunehmenben Ertrag liefern kann, ift nicht zu bezweifeln : und fo lange bies ber Rall ift, wird es vorteilhafter fein, folden Boben intenfiver zu beftellen, als neuen Boden geringerer Fruchtbarkeit anzubauen. Sat jedoch die Bewirtschaftungsweise bes Bodens einen bestimmten Grad ber Intensität erreicht, so wird jede weitere Arbeits- und Ravitalverwendung einen im Berhältnis zur Bermehrung berfelben abnehmenden Ertrag liefern. Aendert sich die technische Geschicklichkeit in der Landwirtschaft, werden neue, wirfigmere Broduktionsmethoden erfunden, fo mag biefer Entwidlungsgang zeitweilig unterbrochen werben, allein für jeben Boben wird ein Reitpunkt eintreten, von dem aus er ununterbrochen fortichreitet.

In diesem Gesetz der abnehmenden Produktivität der Arbeits und Kapitalverwendung in der Landwirtschaft erkennt Ricardo eine zweite Ursache der Grundrente. Durch die Rotwendigkeit der Berwendung von Arbeit und Kapital geringerer Produktivität auf dem nämslichen Boden entsteht auf demselben ebenfalls eine Grundrente, denn dieselbe geht hervor aus dem Unterschiede in den Erträgen zweier gleichen Beträge an Kapital und Arbeit. Die Entstehung der Grundrente und die Bildung ihrer Höhe, welche aus der Rotwendigkeit, neuen Boden geringerer Fruchtbarkeit anzubauen, hervorgehen, kann durch stärkeren Arbeits und Kapitalauswand wohl beeinflußt, aber nicht verhindert werden. Das Gesetz der steigenzben Unergiedigkeit der Arbeit und des Kapitals bei ihrer Berwendung auf den Boden hat dadurch einen die Höhe der Grundrente steigernden Einsluß, daß der Ersolg des gleichen Arbeits und Kapitalauswandes auf Boden verschiedenen Fruchtbarkeitsgrades sehr ungleich ist. Er ist um so höher, je fruchtbarer der Boden ist, insolge dessen die Grundrente auf

fruchtbarem Boden in Bergleich zu der auf weniger fruchtbarem höher ift, als dem Untersichiede in der Fruchtbarkeit der Böden an fich entspricht 10).

§ 14. In ganz analoger Beise, wie die Verschiedenheit des einen Elements des natürlichen Ruhwerts des Bodens: die Fruchtbarkeit zur Bildung der Grundrente und ihrer Höhe führt, geschieht dies auch durch das andere Element: die Lage. Bon der Lage des Gutes zum Marktge diet hängt die Leichtigkeit des Absass der Produkte und der Zusuhr der zum Betriebe erforderlichen Kapitale ab. Bon der Lage der Grundstüde zum Birtsschaftschof e hängen die Bestellungs und Erntekosten ab. Wie durch die Fruchtbarkeit werden daher auch durch die Lage die Herstellungskosten der Produkte bestimmt. Wäre der Boden des Landes überall gleich fruchtbar, so würde zuerst Boden günstigster Lage angebaut, dann Boden von geringerer Gunst der Lage und so fort, und immer würde auf dem durch die Lage bevorzugten Boden eine Rente entstehen, deren Höhe gleich sein muß dem Unterschiede zwischen seinem Ertrage und dem des am ungünstigsten gelegenen Bodens, der noch angebaut werden muß, um den Bedarf zu decken, aber nur den Produktionsauswand ersest.

ngebaut werden muß, um den Bedarf zu decken, aber nur den Produktionsauswand ersett.
Es ist v. Thünen's großes Berdienst, in seinem "isolierten Staat" den Einsluß der Lage der Grundstäde zum Warktgebiete und zu den Wirtschaftsgebäuden aus die Vildung der Grundserente mit solcher Schärfe und Exaktheit dargelegt zu haben, daß die Ricardo'sche Lehre dadunch wesenklich ergänzt ist. Erst durch v. Thünen hat die Grundrentenkehre die Bestimmtheit und Sicherheit gewonnen, die sie auch gegen solche Angrisse sichert, denen die Ricardo'sche Fassung berselben nicht vollständig gewachsen ist. Ein wichtiger Teil der v. Thünen'schen Untersuchungen beschäftigt sich mit der Frage, dei welchem Wirtschaftssystem dei bestimmter Fruchtbarkeit und Lage des Bodens auf demselben die höchste Grundrente erzielt wird. Doch ist die Wahl des Wirtschaftssystems insofern kein neuer Faktor sur den Vildung der Grundrente, als er nur den Einsluß der Fruchtbarkeit und der Lage steigert, da von deren Beschaffenheit die Wöslichkeit der Anwendung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Wirtschaftssystems abhängt.

Die Gunst der Lage kann mit dem Borzuge der Fruchtbarkeit zusammentreffen und dann wirken beide Elemente in gleicher Richtung auf die Höhe der Grundrente, oder aber der Borzug des einen Elements kann durch die Ungunst des andern zum Theil oder ganz aufzgehoben werden. Stets wird aber durch das Zusammenwirken beider die Grundrente eines Grundstücks hervorgerufen und ihre Höhe bestimmt. Dabei ist die Fruchtbarkeit vorzugsweise von Einsluß auf die Hervorbringung, die Lage auf den Absah der Bodenerzeugnisse. Die Ursache der Grundrente liegt in der relativen Seltenheit der beiden Elemente des natürlichen Auswertes des Bodens. Die Höhe der Grundrente wird bestimmt durch den Borzug, den Boden inbezug auf Lage und Fruchtbarkeit vor dem unsfruchtbarkten und ungünstigst gelegenen besitzt, der aber zur Befriedigung des Bedarfs noch bebaut werden muß.

Bei der Ableitung der Grundrente ift hier nach dem Borgange Ricardo's von der Annahme ausgegangen, daß Boden vorhanden ift, der keine Grundrente abwirft. Dies entspricht auf jedem größeren Gebiet den thatsächlichen Verhältnissen. Richt nur wird es dort Boden geben, der gar nicht angebaut ist, weil er die aufzuwendenden Kosten nicht vergütet, dei näherer Untersuchung wird sich auch herausstellen, daß selbst angebauter Boden nicht den Kostenauswand ersetzt, was nur dadurch verschleiert wird, daß er mit Rente tragendem Boden zu einem Wirtschaftsganzen verdunden ist und bei diesem die Berechnung der Kosten und Erträge nicht für jedes Grundstüd getrennt angestellt wird. Jedoch lassen sich Berhältnisse konstruieren, unter denen aller Boden eine Grundrente abwirft. Aber weder durch diese Annahme noch durch andere Boraussehungen, die mit den oden sür der Entstehung der Arundrente gemachten nicht übereinstimmen, wird die Aicardo'sche Grundrentensehre erschüttert. Dentt man sich eine Insel mit überall gleichem Boden und auf derselben den Betrieb und den Absatz so konstruiert, daß auch die Lage des Bodens überall eine gleich günstige ist, so wird hier keine Grundrente entstehen können, salls noch Boden den Andauern frei zur Berfügung steht. Aber wenn auch sämtlicher Boden in Besitz genommen ist, so werden doch die Grundbessitzer auch dei steigender Rachfrage nach Bodenprodukten durch die wachsende Bevölkerung so lange keine Grundrente beziehen, als durch vermehrten Rapitalauswand ein Raturalertrag erzielt wird, der meiteren Rapitalverwendung nicht mehr prosente der Konten die Ertragssteigerung des Bodens der weiteren Rapitalverwendung nicht mehr pro-

<sup>18)</sup> Bergl. G. Schmoller, Mittheilungen Salle. 1865 S. 129. W. Roscher, a. a. D. bes landwirthschaftlichen Instituts ber Universität | § 150.



portional bleibt, mussen die Preise der Bobenprodukte so hoch steigen, daß die Grundbesitzer über den Produktionsauswand hinaus einen Ueberschuß erzielen, der ihre Grundrente bildet. Da dieser Ueberschuß die Differenz zwischen dem nur die Rosten ersetzenden Ertrage des Bodens aus dem letzten Rapitalauswande und den Erträgen der früheren Rapitalverwendungen ist, so tritt also auch hier eine Dissertial-Grundrente ganz im Sinne Ricard o's aus. — Bon Robbertus, der die Ricard o'sche Grundrentenlehre verwirft, ist unter dem Titel "Ein Problem für die Freunde der Ricard o'schen Grundrentenkpeorie" (Hildebrand J. Bd. 14. S. 468) ein Jbealgebilde konstruiert, in dem "keine der Boraussesungen, die nach Ricardo allein erst die Grundrente zu erzeugen im stande sind, existieren." Robbert us ist der Weinung, daß nur durch seine (oben S. 588 erwähnte) "Rentenlehre" erklärt werden kann, warum hier doch eine Grundrente entsteht. Siehe J. Buns, Einiges über Robbertus 1883 S. 1—18 und Lexis, Hildebrand-Conrad J. Bd. 9 S. 472.

Bu bem obigen Ergebnis über die Ursache und Höhe ber Grundrente gelangt man, mag man die Bildung der Grundrente ableiten aus dem verschiedenen Produktions quantum, das auf Böden verschiedener Fruchtbarkeit und Lage gewonnen wird, oder aus dem Geld wert desselben. Denn das Produktionsquantum und sein Geldwert stehen genau im Verhältnis zu einsander. Der Preis der Bodenprodukte richtet sich nämlich nach den Produktionskosten, welche die Gewinnung und das Zumarktbringen der auf den unfruchtbarkten und entlegensten Grundstüden gebauten Produkte ersordert, die aber zur Befriedigung des Bedarfs noch nötig sind. Würden diese Produktionskosten im Preise der Produkte nicht ersetzt, so könnten solche Grundstüde gar nicht in Rultur genommen werden; und erst wenn die Preise so hoch gestiegen sind, daß ihr Anbau die Produktionskosten beckt, wird zu ihm geschritten. Da nun aber die Preise der Bodenerzeugnisse gleicher Güte auf demselben Markte die gleichen sind, so hat auch dieselbe Produktionsauswand noch so verschieden Keldwert, wenn auch der für ihre Herkellung ersorderliche Produktionsauswand noch so verschieden Produktionsquantum genau der Geldwert dessenen schouer dessenen Böden erzielten verschiedenen Produktionsquantum genau der Geldwert dessenen

Die böhe ber Grunbrente in Gelb — fie könnte auch in Bobenprodukten festgeset fein — wird daher bestimmt burch die Sohe der Breise der Bodenprodutte. haltige Steigerung ber Preise berselben erhöht die Grundrente, ein nachhaltiges Sinken vermindert fie. Alle Ginfluffe, welche die Breife ber Bobenerzenaniffe nachbaltig verandern, ändern baber auch die Bodenrente in gleichem Sinne. Solche Ginfluffe konnen natürliche fein, wie die Bermehrung ober Berminderung der Bevölferung, ober kunftliche, wie die Erhebung ober Beseitigung eines Schutzolls. Sohe Breise der landwirtschaftlichen Brobutte find benn auch die Urfache ber Grundrente, nicht ift die Grundrente die Urfache hober Brobuttenpreise. Erft weil die Preise gestiegen find, wird es möglich, unfruchtbareren und ungunftiger gelegenen Boben anzubauen ober auf bem alten in größerem Umfange Rapital und Arbeit aber mit geringerem Erfolge ju berwenden, woraus bie Grundrente hervorgeht. - Die Böhe der Grundrente wird auch durch die Art und Beschaffenheit der Bodenprodutte beeinfluft. Um bochften tann fie fteigen, wenn febr begehrte Brobutte nur auf beftimmten Grundftuden geringer Musbehnung gewonnen werben fonnen, wie von Beinbergen, beren Bemachs von besonderer Bute ift. hier findet bas Steigen ber Grundrente feine andere Schranke als in bem Breise ber Brobukte, ben bie Käufer noch zu gahlen willens und im ftande find. Andere Brodukte steigern den Einfluß der Lage des Broduktionsorts und erhöhen baburch die Grundrente desselben. Bei folchen Brodukten nämlich, die infolge ihres Gewichts ober Bolumens ober ihres leichten Berberbens wegen bem Transport größere Roften ober Schwierigkeiten bereiten, muß sich ber Borzug ber gunftigen Lage ihres Probuftionsorts jum Absatgebiet auf bie Bobe ber Grundrente ftarter geltend machen als bei leicht transportierbaren Stoffen. Der Borzug der günstigen Lage eines Walbes ist 3. B. in ber Rente beffelben fühlbarer als in ber eines gleich gunftig jum Abfatgebiet gelegenen Getreibefelbes. Und so werden auch infolge bes ungleich ftarten Ginflusses der Lage in ber Grundrente vom Balbe, ber Balbrente , größere Unterschiebe sein als in ber Grundrente vom Aderland. Be wert voller ein Produkt im Bergleich zu feinem Bolumen und

Gewicht, einen geringeren Teil seines Wertes daher die Transportkosten ausmachen, um so geringer ist der Einstuß der Lage auf die Bildung der Grundrente der mit diesem Probukte angebauten Ländereien 1°).

S 15. Die bisberigen Erörterungen über die Entstehung und Höbe der Grundrente baben fich auf die Grundrente beschränkt. welche aus der landwirtschaftlich en oder allaemeiner. Bflanzen erzeugenden Nutzung bes Bobens hervorgeht; dabei ift es benn gleichgültig, in welcher Beise ber Boben benutt wird, ob als Aderland, Beibe, Biese, Rebland, Balb. Das Grundrentengeset findet bier überall in gleicher Beise Anwendung. Da bie Balber für die Rutung ungleich gunftig gelegen find und fie ungleichen Holzzuwachs zeigen, fo gemahren bieselben bei gleichem Brobuttionsaufmanbe ungleiche Ertrage. Die gunftiger gelegenen ober einen größeren bezw. wertvolleren Holzzuwachs gewährenden liefern gegenüber den nur den Kroduftionsaufwand bedenden Balbern einen Mehrertrag, der die 2B albrente ergibt. Bei Aufstellung ber Erträge ber Balber ist aber zu beachten, bak der Holzbestand ein Rapital repräsentiert, bessen Rinsen zu dem Broduktionsaufwande binzuzurechnen find, wenn der Reinertrag ermittelt werden foll, den der Waldboden als solcher gewährt. Bei diesem ist dann weiter zu beachten, ob derfelbe bei anderweitiger. landwirticaftlicher Benugung einen Reinertrag, bezw. eine Grundrente abwerfen murbe, ober ob er als absoluter Waldboden zu einer solchen Rukung nicht tauglich ift \*0). — Der ursprüng= liche und unerschöpsliche Ruswert des Bobens, der, wie früher ausgeführt wurde, in der Frucht= barkeit. dem Reichtum und der Tragfähigkeit besteht. kommt aber noch bei anderen Rutsungs= weisen bes Bobens als ber Aflanzen erzeugenden in Betracht und zeigt bier ebenfalls seinen Grundrente bilbenden Ginfluß, Der Reichtum bes Bobens, b. h. der von Natur gegebene Borrat an nutbaren Stoffen, wie Metallen, Gestein, Brennstoffen 2c., in Berbindung mit der Lage ist die Ursache der Bergwerksrente. Allerdings ift ein großer Unterschied in der Rugung bei rationellem Betriebe dauernd und unvermindert die Bedingungen seiner Fruchtbarkeit bewahrt. bükt er im Berabau einen Teil seines Reichtums mit jeder Ausbeute ohne jeden Wiederersat ein. Da aber die Grundrente das Einkommen aus dem ursprünglichen und unerschöpflichen Ruswerte des Bodens ist, so kann streng genommen von einer Bergwerksrente, soweit sie auf dem Reichtum des Bodens beruht, in demselben Sinne wie von ber Grundrente im Landbau nur dann und insoweit die Rede sein, als die Minen, Gruben, Petroleum= und Salzquellen 2c., die zur Bildung einer Rente Anlaß geben, als uner= fcopflich angeseben werben konnen. Dagegen ift bie Lage ftets auch bier gang wie bei ber Landbaurente Rente bilbend. Die Entstehung ber Bergwerterente lagt fich in ber gleichen Beise ableiten wie die Rente des landwirtschaftlich benutten Bobens. Anfolge ber rela= tiven Seltenheit bes natürlichen Nutwerts ber Beramerke wird für die überlaffene Nutung berfelben ein Breis: bie Bergwerkerente bezahlt. Und infolge ber Berfchiedenheit biefes Ruswerts in Bezug auf den Reichtum und die Lage der Berwerke ergibt der gleiche Brobuttionsaufwand bei verschiedenen Bergwerten ungleiche Erträge und baburch leberschüffe. Renten für die bevorzugten Werte 21).

<sup>19)</sup> Wie die Lage zum Markte den Andau der verschiedenen Bodenprodukte bestimmt, hat eingehend v. Thünen in seinem "isolierten Staate" nachgewiesen. Unter sonst gleichen Berzhältniffen wird, je größer die Rosten oder Schwiesrigkeiten des Transportes sind, welche die Produkte verursachen, um so näher ihr Andau dem Markte gerückt werden müssen. Bgl. dar. Hob. Bd. II Abh. XIV § 49.

<sup>20)</sup> Adheres über die Baldrente siehe bei v. Thünen, a. a. D. § 19. Siehe auch Handb. Bb. II. Abh. XVII u. Hermann, S. S. 515 ff.

<sup>21)</sup> Ricarbo hat ber Bergwerksrente einen besonderen Abschnitt seines Werkes gewidmet (a. a. d. 3. hauptstüd). Bon Interesse ift, daß bereits Ad. Smith in seinen Erörterungen über die Rente der Kohlengruben und Metallminen die Grundgedanken entwickelt hat, die später Kicarbo als maßgebend für die Grundrente überhaupt hinstellte. Smith sindet die Bedingungen, unter denen jene eine Kente abwersen, in ihrer Ergiedigkeit und Lage. Ab. Smith Buch I. Kap. XI.

8 16. Wird die Grundrente bervorgerufen im Landbau durch die Fruchtbarkeit und bie Lage bes Bobens, im Berabau burch bie Graiebiafeit ber Minen und Gruben und ibre Lage in erweift fich die Lage allein als Rente erzeugend in ber Bermenbung bes Bobens als Bauplat für Gebäube jeber Art. Rwar tommt bei biefer Rutung bes Bobens auch noch die Era gfabigteit beffelben, welche biefe überhaupt erft ermöglicht, in Betracht. Allein die Tragfähigkeit an sich ist eine im wesentlichen für alle Böben a lei de Gigenicaft berfelben; fie murbe baber nur bann eine Rente berborbringen konnen. wenn fie für bas Bebürfnis in beschränktem Umfange porbanden mare, fie selbst einen Seltenbeitswert erhielte. was aber nur ganz ausnahmsweise unter besonderen Berbältnissen portommen tann. Die Rente wird vielmehr burch die Berichiedenbeit bes Stanborts. beffen Tragfähigfeit benutt wird, die Lage, bervorgerufen. Die Grundrente, welche bei ber Benunung bes Boben als Bauplat entsteht, tritt wegen biefer Einfachbeit ihrer Bilbung besonders beutlich und greifbar bervor und ift gesichert gegen Ginwendungen, welche gegen bie Eriftens und Berleitung ber Grundrente bes landwirtschaftlich benutten Bobens erhoben werben. Wie bieser zur Gewinnung seiner Brodukte mit Ravital verseben wird, so ist bies in noch höberem Grabe bei ber Berwendung des Bobens als Bauplas ber Kall durch das auf bemfelben errichtete Gebaube: man hat baber ben Sauferbau als bie intenfipfte Beftellung bes Bobens bezeichnet. Allein bier tann baburch die Birtung bes natürlichen Ruswerts bes Bobens nicht verbuntelt werben, weil eine Scheibung amifchen bem Rukwert bes Saufes und bem Rugwert bes Sausplages rechnerisch leicht herzustellen ift und auch thatfächlich erfolgt, sobald das Haus abbrennt ober abgebrochen wird.

Die Bildung ber Grundrente von Sauspläten ober Bauftellen tann man fich in folgender Beise porftellen. Bei Grundung einer Stadt werden zunächst die gunftigft gelegenen Grundftude bebaut; fie werfen teine Rente ab, falls fie nicht in ihrer landwirtschaftlichen Bermendung eine folche getragen haben, beren Betrag mindeftens benn auch ihr Befiter für bie überlaffene Benugung ber Grunbftude als Bauplat beanfpruchen tann. Bei steigender Nachfrage nach Wohnungen werden nun weniger aunstig gelegene Kläke behaut. Die auf den günftiaft gelegenen Grundftuden errichteten Säufer haben aber einen boberen Gebrauche und Taufchwert als gang die gleichen mit gleichem Rapitalaufwande auf dem ungunftiger gelegenen Terrain erbauten, weil fie ben Borgug ber gunftigeren Lage befiten. Diefer Debrwert fällt jedoch nicht ben Saufern an fich zu, die ja mit demfelben Roftenaufwande beliebig vermehrbar find, fondern ben Sausplaten, auf benen nunmehr eine Sausplatrente in biefem Mehrwert entstanden ift. Baren aus irgend einem Grunde gleich gunftig gelegene Bauftellen nicht bebaut worben, ber Sauferbau aber icon ju ungunftiger gelegenen Blaten fortgeschritten, fo murbe auf jenen in gleicher Beise eine Rente entstanden fein, als maren fie bebaut worden. Bei weiterer Rachfrage nach Wohnungen werben auch Bauftellen britter Ordnung benutt und es entftebt nun eine Rente auf benen zweiter Ordnung und fo fort. Berfen die Landereien der verschiedenen Ordnungen infolge der landwirtschaftlichen Berwertung bereits eine Grundrente ab, fo muffen die entftehenden Sausplagrenten höher als biefe Grundrenten fein. Aehnlich wie im Landbau durch ben Uebergang zu intenfiverer Rultur tann bieser Brozeß der Rentenbildung baburch vorübergehend unterbrochen aber nicht andauernd aufgehalten werben, daß ber fteigende Wohnungsbedarf nicht burch Bebauung neuer Blabe, fondern burch ftartere Rapitalvermehrung auf den alten Blaben, burch Erhöhung ber Saufer befriedigt wird. — Die Urfache ber Grundrente von Bauplaten liegt in ber Seltenheit ber gunftig gelegenen Bauplate, fie tommt baburch jum Borichein, bag gleicher Rapitalaufwand im Hausbau Saufer von ungleicher Rupleiftung hervorbringt, fie ift ein Einkommen, das bem Befiger bes Bauplages jufallt, bas nicht auf Arbeits= und Rapital= verwendung von seiner Seite zurudzuführen ist, das vielmehr auf einer Wertsteigerung seines Besines beruht, über die er wenig ober keine Macht hat, ba fie bas Ergebnis ber Gesamtarbeit und ber gesamten wirtschaftlichen Entwicklung ber Gesellschaft ift \*\*).

Die Grundrente, welche ledialich vom Stanborte, also nicht qualeich von ben beiben anderen Elementen des natürlichen Nukwerts des Bobens: feiner Fruchtbarkeit und feinem Reichtum berrührt. kommt aber nicht allein bei den Kausplätzen por, obschon sie bier wegen ibrer Sohe und der Saufiafeit und Regelmäßiafeit ihrer Bildung weitaus am wichtiaften ift. sondern bei jeder wirtschaftlichen Thätiakeit, bei welcher der Standort von Einfluß auf bie Groke ihres Erfolges ift und bei ber ber erforberliche Bebarf nur burch Benutung auch ber ungunftiger gelegenen Stanborte gebeckt werben fann. Auch hier muß ber Breis der Brobutte fo boch steigen, daß er die böchsten notwendigen Brobuttionstoften ersett, und es wird infolge ber ungleichen Transport- und Absatverhältniffe ber nämliche Ertrag auf ben verschiedenen Standorten mit ungleichem Broduftionsaufmande gewonnen. Die bier entstebenben Brobuttionsubericulife muffen infolge ber Ronturreng ber Brobugenten ben Befitern ber gunftigft gelegenen Stanborte, Die allein Die Urfache berfelben find, zufallen. Diefe Uebericuffle find baber Grundrenten bes burch ben Ctanbort bevorzugten Bobens. Die Broduzenten beziehen dieselben nur bann, wenn fie zugleich Eigentumer bes Bobens find, auf dem fich die Produttion oder überhaupt bas Gewerbe, das ja auch im Berkauf von Gutern besteben tann, vollzieht. Da nun auch im Land- und Bergbau neben der Kruchtbarteit und dem Reichtum des Robens aleichfalls der Standort pon groker Bebeutung für bie Rentenbilbung ift. fo ift biefer bas für bie Entftehung ber Grundrente am allgemeinsten wirtsame Element bes natürlichen Ruswerts bes Bobens 20).

## 3. Die Kapitalisterung und die Bewegung der Grundrente.

§ 17. Die Rapitalisierung ber Grunbrente erfolgt in bem Raufpreise bes bie Rente tragenden Bobens. Sierbei ift ber jeweilige Stand bes Ringfufes mafgebend, inbem bas Gintommen, bas ber Boben burch bie Grundrente gewährt, mit bem Ring bes für benselben gezahlten Geldtapitals verglichen wird. Mit bem Steigen und Kallen ber Grundrente fteigen und fallen bei gleich gebliebenem Binsfuße bie Breife ber Grundstude. bei unveranderter Grundrente fteigen Die Breise mit bem Sinten bes Bingfufes und fallen mit bem Steigen befielben. Saufig wird jedoch ber Boben höher bezahlt, als bem burch Die Grundrente von ihm bezogenen Gintommen entspricht. Dies findet seine Erklarung einmal barin, daß in einem Lande fortichreitenber wirtschaftlicher Entwicklung ein Steigen ber Grundrente und ein Kallen bes Binsfußes erwartet werben tann, woburch in boppelter Beise eine Erhöhung des Kaufpreises des Grund und Bodens eintreten muß, sodann aber barin, bag ber Begehr nach Boden burch besondere Umftande verftartt wird. Ramentlich gewährt er ber Rapitalanlage verhältnismäßig große Sicherheit und dient besonders in Neinen Barzellen nicht an erster Stelle zur Rapitalanlage, sondern zur pollständigen Aus-

faßt. Bas in ber hausrente grundrentenartig ift, erstreckt sich ausschließlich auf die Grundrente vom Sausplate.

<sup>22)</sup> Bermann erörtert eingehend bie "Bausrente" (S. S. 520 ff.) in bem Abschnitte, ber von bem Gewinn von figen nur unter ungunftigern Bedingungen vermehrbaren Rapitalien hanbelt. Die Haufer an fic als fige Rapitale find aber zu ben nämlichen Roften beliebig vermehr-bar, können daher auch nach Hermann's Ansicht keine Grundrente abwerfen. Dies thut nur ber Blat, ber aber ein Raturfaltor, tein figes Rapttal ift. Benn hermann bie hausrente in Grunds und Baurente zerlegt, wie schon Ab. Smith gethan hat, so kann bies beshalb irre führen, weil ber Begriff Rente in bieser Zusammenstellung in verschiedenem Sinne gebraucht ift. Als Baurente bedeutet er Zins vom Hauskapital, als placement de l'industrie« (Grundrente wird er im Sinne Ricardo's aufge politique rationelle S. 167).

<sup>23)</sup> Auf die allgemeine Bebeutung bes Stanb. orts für die Grundrente hat D. Boltoff in ben beiben oben angeführten Schriften bingewiesen. Er betont aber ju ausschließlich benselben. Rach Boltoff beruht bie Grundrente nur auf bem Stanbort (emplacement). La rente foncière est attribuée souvent à l'action productive de la terre et d'autres agents naturels. Rien n'est plus faux que cette idée: il ne s'agit pas du tout, dans la question, de terre ni d'agents naturels, mais simplement de l'emplacement de l'industrie « (Précis d'économie

nutung ber Arbeitetraft. - Um ben Ravitalwert ber Grundrente zu bestimmen, ift bie selbstwerftanbliche Boraussehung, daß die Grundrente, die tapitalifiert werden foll, genau bekannt ift. In Wirklichkeit ist bies, wie bereits angeführt, wenigstens bei ber Grundrente im Landbau nicht ber Kall. Es ist daber auch in dem Breise der Grundbesitzungen nicht genau auszuscheiden, welcher Teil beffelben Rapitalwert der Grundrente und welcher der Breis für das mit dem Boden trennbar oder untrennbar vereinigte Kapital ist. In bezug auf dieses lettere ist aber hervorzuheben, daß es durch seine untrennbare und oft auch ununterscheidbare Berbindung mit dem Grund und Boden seine Rapitaleigenschaft eingebüßt, gang ben Charafter bes natürlichen Ruswerts bes Bobens angenommen bat und baber ben Gefeten ber Grundrente folat.

§ 18. Die Bewegung ber Grunbrente. — In einem gering bevölkerten, kapitalarmen Lande, beffen Transportanstalten wenig entwidelt find, tann sowohl ber landwirtschaftlich als auch der zu Hauspläten benutte Boben nur eine niedrige Grundrente abwerfen. Der geringe Bedarf an Bobenbrodutten wird bei ertensiver Wirtschaft auf den am leichtesten zu bearbeitenden und aunstiast gelegenen Ländereien gewonnen. Die Bevölkerung lebt gerftreut, auch in ben Stabten branat fie fich noch nicht eng gufammen. In einem wirtschaftlich hoch entwidelten, bicht bevölkerten ganbe bagegen zwingt ber große Bedarf an Bodenprodukten zum Anbau auch bes Bodens von geringerer Fruchtbarkeit und ungunftiger Lage und zu intenfiper Birtichaftsmeife. Die größere Bablungefähigfeit ber Bevolferung gestattet höhere Breise für die Bobenprodukte zu zahlen und gesteigerte Anforderungen an beren Gute zu befriedigen. Die Anbaufung großer Bevollerungemaffen in Großstädten und in Fabritbezirken nötigt zur Unfuhr von Brodutten entfernter Landereien, wodurch ber Boraug ber naber gelegenen machft. Die Schate bes Bobens an nutbaren Stoffen werden gehoben, nach benen die Industrie als ihren Rob- und Hilfsstoffen eifrig verlangt, und auch die minder ergiebigen, ichwerer anzubauenden und ungunftiger gelegenen Minen und Gruben werben ausgebeutet. Die gunftig gelegenen Standorte für die Gewerbe iealicher Art und die Baupläte in den Städten werden stark begehrt. So gewährt der Grund und Boben faft überall und bei jeber Benutungsweise Grundrente. Um bochften fteigt biefelbe bei ben gunftig gelegenen Bauplaten ber Großftatte 11). Mit bem Sinten ber Bolfswirtschaft eines Landes treten die entgegengeseten Erscheinungen ein; ber Begehr nach Rugungen bes Bodens fintt, Die Grunbftude, welche fie unter ben ungunftigften Bebingungen gemabren. konnen nicht mehr benutt werben, Die Grundrente fallt und erhalt fich aulest nur noch auf bem mit größtem natürlichem Rutwert ausgestatteten Boben.

Mit Recht tann baber bie Sohe ber Grundrente als ein Magftab fur bie gefamte wirtschaftliche Entwidlung eines Landes angesehen werben. Reboch findet bas Steigen ber Grundrente und ber wirtichaftlichen Entwidlung teinesweas in gleichem Berhältniffe statt. Denn bie nämlichen Urfachen, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt befördern, wirten zum Teil zugleich auf die Berminderung ber Grundrente hin. Bierher gehören die Fortschritte ber landwirtschaftlichen Technit, wodurch ohne Steigerung der Broduktionskoften oder boch ohne entsprechende Steigerung berselben die Broduktenmenge vermehrt und an fich fehr fruchtbare, aber ichwer zu bebauende Banbereien nutbar gemacht werben. In gleicher Richtung wie die Bermehrung der Produtte wirft bie erlernte beffere Ausnutung berfelben gur Befriedigung bes Bedurfniffes: bie

schichte ber Grundrente (S. I. § 155 ff.) sehr lich E. Engel's Referat über die Wohnungs-reichhaltige und instruktive geschichtliche und statis not in der 1. Eisenacher Bersammlung zur Beftische Angaben über das Steigen der Grundstrucken und frechung der socialen Frage vom S. 1878 Aussenie. Ueber das Steigen der Preise der Baustung der socialen Frage vom S. 1878 Aussenie. Ueber das Steigen der Preise der Baustungt (Berhandlungen der Eisenacher Bersammlung. stellen in Paris führt Lerop: Beaulieu (a. a. 1873. S. 164 ff., besonders S. 172). Bergl. auch D. S. 205 u. 206) neuere Daten an. Ueber die Wagner, S. S. 102. 759.

<sup>24)</sup> Rofder macht in bem Abiconitte: Ge-| betreffenben Berhaltniffe in Berlin gibt nament-

Gewinnung von mehr Mehl aus einem bestimmten Getreibequantum, die stärkere Bedausung der Hausplätze, die vollständigere Scheidung der Metalle aus den Erzen u. s. w. Bon großem Einstusse ist erner die Berbesserung des Transportwesens, insolge dessen ihrer unsgünstigen Lage wegen unangedaut gebliebene Ländereien bestellt werden, oder, was noch wichtiger, die Zusuhr aus entsernten, aber unter weit günstigeren Bedingungen produzierens den fremden Ländern möglich wird. Die Entwicklung des Transportwesens in den großen Städten durch Damps und Pferde-Eisenbahnen erweitert in hohem Grade das sür Bohnsungszwecke brauchbare Terrain. Durch alle diese und ähnliche Einstüsse, die eine Bermehrung des Angebots der Rusleistungen des Bodens bewirken, wird das Steigen der Grundrente verzögert, selbst das Sinken derselben möglich, wenn auch andererseits durch den erleichters ten Transport die Grundrente auf den entsernten Grundstücken hervorgerusen oder gesteigert wird. Ein Sinken kann auch dadurch ersolgen, daß mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes die Arbeitslöhne und dadurch auch die Produktionskosten der Bodenerzengsnisse Landes die Arbeitslöhne und dadurch eine entsprechende Preiserhöhung der Bodenprodukte nicht ausgeglichen werden kann, weil die Konkurenz des Auslandes dies verhindert.

Wenn somit das Steigen der Grundrente dem wirtschaftlichen Fortschritte keineswegs stets in gleichem Verhältnisse solgen wird, trot des Fortschrittes sogar ein Stillstand oder Rückgang der Grundrente möglich ist, so wird sie auf die Dauer doch mit ihm steigen, da die den Fortschritt in der Regel begleitende Bevölkerungsvermehrung und Bedürfniserweiterung die Vermehrung des Angedots von Produkten und Nutzleistungen des Bodens wieder ausgleichen wird. Nur wenn durch die geschilderten Einslüsse das vermehrte Angedot immer von neuem der vermehrten Rachfrage voraneilen könnte, würde auch bei sortschreitender Entwicklung der Bolkswirtschaft ein Stillstand oder Rückgang der Grundrente, also nicht nur eine relative, sondern eine absolute Verminderung des gesamten Grundrenteneinkommens eines Landes möglich sein. Diese Möglichkeit ist sür die Grundrente im Landbau wegen der Beschränktheit der natürlichen Rutzleistung des Bodens und wegen des vermehrten Widerstandes, den sie einer stärkeren Ausbeutung desselben entgegensetzt, dei einem isolierten Lande ausgeschlossen, nicht aber bei einem offenen Lande, so lange Bodenprodukte in immer steigendem Umsange aus dem Auslande zugeführt werden können. Gerade die Gegenwart dietet hierfür überzeugende Beweise.

### 4. Die Einwendungen gegen die Grundrente.

§ 19. Die Einwendungen gegen die Grundrente beziehen sich einmal, bei vollsständiger Annahme der Ricardo'schen Grundrentenlehre, auf die Berechtigung ihres Bezuges durch die Privatbesitzer des Bodens und gestalten sich dadurch zu einem Angrissauf das private Grundeigentum. Sodann aber sind sie gerichtet gegen die Existenzeiner Grundrente im Ricardo'schen Sinne und gegen die von ihm gegebene Begründung und Herleitung berselben.

Eine eingehendere Würdigung der Einwendungen der ersteren Art gehören nicht hierher, sondern in den Teil der Bolkswirtschaftslehre, der von der Bedeutung des Privateigenstums, insonderheit des Grundeigentums für die Wirtschaft nicht nur, sondern für die gesamte Kultur des Bolkes zu handeln hat. In sehr eingehender Beise ist sie erfolgt durch A. Wagner in dem ersten Teile seines Werkes, der die "Grundlegung" der politischen Delonomie behandelt."). Hier sollen die wichtigsten aufzuwersenden Fragen nur kurz angedeutet und ihnen einige Erörterungen angefügt werden, die das Wesen der Grundrente noch weiter zu erläutern vermögen. Die bedungene Grundrente ist der Preis für die Ueberlassung der Nuthung

<sup>25)</sup> Bagner, G. Bergl. die § 76 ff., die II. Abteilung, das vom privaten Grundeigentum von der "Konjunktur", u. bef. das 4. Kapitel der handelt, §§ 808 ff., auch Hb Bb. 1. Abich. V § 46.

ber ursprünglichen, unerschöpflichen Kräfte und Gigenschaften bes Bobens. Sein Besit gibt die ausschließliche Berfügung über diesen seinen natürlichen Nutwert und gewährt dem Befißer ein Einkommen, das nicht auf Arbeits- ober Kapitalverwendung zurückgeführt werden Die einleuchtenbfte, erfolgreichste Begründung und Berteidigung des Brivateigentums als eines aus der Arbeit seines Besitzers bervorgegangenen als ökonomisch "verdienten" Eigentums läkt bier im Stich. Entspricht baber bas aus ber Grundrente bestehende Einkommen bes Grundbefigers ben Anforderungen ber Gerechtigkeit? Ruft die Grundrente nicht beseitigt ober boch für die Gesamtheit nutbar gemacht werden? Diese Fragen find begreiflicher Weise vornehmlich von benen aufgeworfen und erörtert worden, die die Ungerechtigfeit und Unbaltbarfeit unserer beutigen Birtschafts- und Rechtsorbnung nachzuweisen bestrebt sind \*\*). Selbst wenn die erste Krage verneint würde, müßte doch die Beantwortung

26) Die Berechtigung bes Privatbes juges ber Grunbrente ift jedoch nicht allein von Socialisten wie Proudhon bestritten, ber bie Ricardo'iche Grundrentenlehre jur Grunblage ber ju bem betannten Sate »la propriété, c'est le vole führenden Grörterung gemacht hat. Schon bei Ab. Smith finden sich Aussprüche, die seine Zweisel an der Berechtigung des privaten Grundrenten Gintommens bekunden. "Sobalb aller Grund und Boben eines Landes Privateigentum geworben ift, begehren die Grundbefiter gleich allen anderen Menschen da zu ernten, wo fie nicht gesaet haben; ja sie verlangen sogar eine Rente für ihr Raturprobukt. Das Holz bes Walbes, bas Gras bes Felbes und alle freiwilligen Früchte ber Erbe, die, so lange der Boben allen gehörte, dem Arbeiter nur die Mühe des Sammelns tofteten, erhalten jest für ihn einen ihnen bingugefügten Breis. Er muß für bie Erlaubnis jum Sammeln jahlen und an ben Grundbefiger einen Leil besjenigen abgeben, mas feine Arbeit gu-fammenbringt ober erzeugt" (Böllerreichtum 1, 6) "Die Grundrente als der für die Benutung best Landes gezahlte Preis ift bemnach natürlich ein Monopolpreis." "Die Grundbesitzer find ber eingige Stand, beffen Gintommen weber Arbeit noch Sorge koftet, sondern sich so zu sagen ganz von selbst macht" (daselbft 1. 11). Bergl. Anie s, der diese Stellen citiert (P.D. 2. A. S. 276). — Daß die gesamte Grundrente, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen, durch eine Steuer vom Staate einesagen merhen kann ist von Antionals Staate eingezogen werden kann, ist von Nationals ökonomen wie J. Mill, J. St. Mill, Rossi, Wolkoff, Wolkoff u. a. vertreten. "Nan nehme den Fall an, daß eine Art von Einkommen die Tendenz habe, sich beständig zu vermehren, ohne Zuthun oder Anstrengung irgend einer Art von seiten ber Gigentumer, welche baburch zu einer Rlaffe ber Gefellicaft werben, bie ber natürliche Lauf ber Dinge fortmabrend bereichert, bei völliger Passivität ihrerseits. In einem solchen Falle ware es keine Berletung ber Grundsate, auf benen bas Privateigentum beruht, wenn ber Staat biefen Zuwachs bes Reichtums ober einen Teil bavon gleich bei feinem Entftehen für fich beanfpruchte. Es murbe hierburch eigentlich niemanben etwas genommen; es ware nur eine gemein-

fein würbe. Diefer Fall besteht nun aber in Birklichkeit bei ber Bobenrente" (J. St. Mill, Birklichkeit bei ber Bobenrente" (3. St. Rill, P.D. B. V. Rap. II. § 5). Will gibt bann im folgenden des Räheren an, wie er fich die Ausseit ift die Frage der Albertschung der Grunds-rente an den Staat namentlich in Anlah des Buchs des Amerikaners Henry George Progress and Poverty. 1880 (beutich von Gutichom 1881) vielfach erörtert. Das vortrefflich geschriebene Berk verdient trot seiner vielen augenfälligen Berkehrtheiten schon wegen seiner lehrreichen Bezugnahme auf die Zustande in den Bereinigten Staaten Beachtung. In feltsamer Beise übersichät ber Berf. ben Ginfluß bes privaten Grundrentenbezugs, in bem er bie Ursache aller wirt-schaftlichen und socialen Nebel erblickt. Er will benn auch die gesamte Grundrente durch eine Steuer ben Grundbefigern nehmen und gwar ohne jebe Entichabigung berfelben. - Sanbelt es fich hier also einsach um eine Güterkonfiskation, so haben die Borfchläge einen ganz andern Charalter, welche den gesamten Grund und Boden eines Landes durch Ankaus in den Besit des Staats überführen wollen. Schon James Mill hat diesen Gebanken kurz angebeutet, aber in ausführlicher Weise auf Grund eines detaillierten Planes ift er zuerst in bem in Deutschland fast ganz undeachtet gebliebenen Werke von hein rich Gossen entwicklt ("Entwicklung der Gesetze des menschlichen Berkehrs und der baraus fließenden Regeln für menschliches handeln" 1854). Der Berf. ist kein Socialist, sondern ein Anhänger der Berkehrsseiheit. Der Staat soll nicht auf bem Bege des Zwangs, sondern durch Kauf bei freiwilliger Beräußerung des Besties allmählich Eigentümer des gesamten Bodens werden. Bor einigen Jahren hat L. Walras in seiner Abhandlung »Théorie mathématique du prix des terres et de leur rachat par l'État. « (Bulletin de la Soc. vaud. des sciences nat. XVII. Nr. 85. S. 189—284) das von ihm fehr hoch gestellte Wert von Goffen aus ber Bergeffenheit hervorgezogen und ahnliche ben gleichen Zweit verfol-genbe Borichlage gemacht. Siehe bie Befprechung dieser Abhandlung mit Berucksichtigung ber Goffen's ben etwas genommen; es wäre nur eine gemein-nütige Berwendung einer Bermehrung des Ber-mögens, die nur durch die Umstände herbeige-führt ist und die sonst nur eine unverdiente Zu-Besprechung: "Praktisch können natürlich solche nahme der Reichtümer einer besonderen Klasse

betracht

ber zweiten davon abbangen, ob überhaupt die Beseitigung der Grundrente oder die Rugbarmachung derselben für die Gesamtbeit möglich ist, und wenn dies der Kall, ob die Mittel, burch welche biefer Awed erreicht werben tann, nicht größere Nachteile auch für bie Befamtheit mit fich führen, als die jugestandene Ungerechtigteit des Bezugs der Grundrente durch die Brivatbefiter des Grund und Bodens zur Kolge bat.

Die Grundrente beruht darauf, daß infolge des ungleichen natürlichen Rupwerts des Robens gleicher Brobuttionsaufwand ungleiche Erträge liefert. Dieser natürliche burch meniculiche Einrichtungen nicht geschaffene, noch zu verbindernde Borgang kann an sich nicht befeitigt werben, beseitigen laft fich biefe Differeng in bem natural en Ertrage vericbiebener Boben nicht, beseitigen laft fich nur, bag ein Entgelt für bie Benutung bes natürlichen Rummerts bes Bobens, eine Grundrente bezahlt mirb, und bag biefelbe Einzelnen ftatt ber Gefamt beit zu gute fommt. Die Befeitigung ber Grundrente ift einmal bann erreicht, wenn ber Grund und Boben überhaupt nicht Eigentum weber ber Einzelnen noch ber Gemeinde oder bes Staats ift, fondern mit feinem natürlichen Augwert ein freies Gut bleibt, fobann wenn ber Boben in bas Gigentum ber Gefamtheit überaebt und qualeich die Erzeuaniffe beffelben a em ein ich aftlich hervorgebracht und al eich mafia unter die Gesamtheit verteilt werben. Es bedarf feines Nachweises, daß Die Anwendung Diefer Mittel gur Befeitigung ber Grundrente Die Boltswirtichaft gu ben tiefften Stufen und ben erften Unfangen ihrer Entwidlung guruckführen mußte. In Frage tann daber nur tommen, mit Beibehaltung der Grundrente dieselbe der Gesamtheit nutbar au machen. hierzu bieten fich awei Bege. Der Boden wird Staats- oder Gemeinde-Eigentum und an die Brivaten verpachtet. Die Sohe der Bachtsumme richtet sich dabei nach ber Höhe bes natürlichen Rupwerts bes Bobens, enthält also die Grundrente, benn geschähe dies nicht, so wurden einzelne zum Nachteil ber Gesamtheit bevorzugt, bezogen ein Gintommen, bas fie nicht ötonomisch "verdient" hatten. Der zweite einfachfte Weg, ber die vorhandene Wirtschaftsordnung am wenigsten berührt, besteht darin, daß die gesamte Grundrente ben Bobenbefigern burch eine Steuer genommen wird, beren Ertrag jum Rupen der Gesamtheit verwandt wird. Bei allen diesen Mitteln behufs Berwendung ber Grundrente zu gunften ber gefamten Bevolterung tann es fich aber nur um die autunftige Runghme ber Rente handeln. Denn für bie Entziehung berselben in ihrer bisherigen Höhe muß ber Staat die Grundbesitzer jelbstverftandlich entschädigen, will er nicht einen Raub an beren Gigentum begeben. Und biefe Entschädigung ift um fo notmenbiger, als ber Befiter bes Grund und Bobens, ber burch Rauf ober Erbteilung benselben erworben hat, die Grundrente nicht unentgeltlich bezieht, sondern ihren Rapitalwert im Erwerbsbreise bes Bobens bezahlt hat. Nur ber mahrend seines Besitztums etwa eingetretene Rumachs berfelben ift ihm unenigeltlich jugefallen, welchem Borteil freilich auch eine Ginbufe gegenüberfteben tann, wenn die Grundrente gefallen ift. Der Räufer bes Bobens fest fich, wie ber Raufer anderer Guter auch Berluftchancen aus, die beim Grundbefit zuweilen größer sein konnen, als beim beweglichen Rapital, bas fich in Rriegszeiten, bei inneren Unruhen u. f. w. ber Gefahr bes Berluftes weit leichter ju entziehen vermag.

tommen. Die Erfahrung lehrt, bag wir uns noch ("Das Ureigenthum." Deutsche Ausgabe von R. in einer Beriobe befinden, in ber wenigftens bie landwirtschaftliche Grundrente, anstatt sich in einem progressiv beschleunigten Fortschritt zu be-finden, noch starten Rückschlägen mit nachhaltiger Birkung ausgesett ist. Erst wenn alle neuen Brobuttionsländer ebenfo bicht bevölkert find als wie die alten, wird das definitive, dauernde Anwachsen ber Grundrente eintreten." Ueber die 43. S. 192 ff.), Ch. Gide, De quelques nouvelles Frage der Nebersührung des Grund und Bodens doctrines sur la propriété foncière (Journal des

Bucher 1879 passim und "Die focialen Parteien Bücher 1879 passim und "Die jocialen partieren der Gegenwart." Deutsch von Sheberg 1884 Kap. 11), J. Conrad (Die neueste beutsche Litteratur über Berstaatlichung des Grund und Bodens, Hilbedrands-Conrad J. 15. S. 15.1 sf., G. Ruhland Laiter und Auftrach D. (A. M. von Grund und Boden in Deutschland. 3. f. St 28. Frage der Neberführung des Grund und Bodens doctrines sur la propriété foncière (Journal des in das Gesanteigentum siehe E. de Laveleye Écon. ann. 42. 4. ser. T. 22 (1888) S. 175 – 199).

- Oh die angeführten Mittel, den Brivatbesitern des Bodens die Grundrente zu entzieben. praktisch durchführbar sind, ob der Nupen die etwaigen Nachteile auswiegt, kann bier nicht eingehenber erörtert werden. Nur auf folgende Bunkte sei kurz hingewiesen. Bei Abwägung der Rorteile und Nachteile der Makreaeln find nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch bie socialen und politischen Kolgen derselben zu berücklichtigen. Will ber Staat jeden Bermogenszuwachs, den ber Grundbefiger durch die Steigerung der Grundrente erbalt, für sich in Anspruch nehmen, so ist die Korderung nicht abzuweisen, daß er dann auch jede Bermögenseinbufte ersett, welche ber Grundbefiter ohne seine Schuld durch bas Kallen ber Grundrente feines Bodens etwa infolge neuer Konfurreng ober ungunftigerer Geftaltung der Broduktions: oder Absakverhältnisse erleidet. Es ist ferner unausführbar, in dem ein: getretenen Bertzuwachse bes Bobens ben Bestandteil, ber burch vermehrte Arbeits- ober Rapitalverwertung seitens des Besitzers oder Bächters hervorgerufen ist, von demjenigen zu trennen, welcher lediglich aus den Kortschritten der Gesellschaft, wie Bermehrung der Bepölferung und des Wohlstandes. Eröffnung neuer Berfehrswege und Absakaebiete entspringt. Denn nur der lettere Bestandteil repräsentiert ben Rumachs des natürlichen Rutwerts bes Bobens, die Grundrente, die allein von der Steuer erfaßt werden foll. Bezäglich des Blanes aber, den gesamten privaten Grundbefits durch den Staat auzukaufen und durch diese "Nationalisierung" des Bodens der Gesamtheit den Zuwachs der Grundrente zu sichern, mußte vor allem der unumftökliche Nachweis geliefert werden, daß die Borteile der Nutbarmachung des Ruwachses der Grundrente für die Gesamtheit größer sind, als die Nachteile, welche für fie aus ber Beseitigung bes Brivateigentums an Grund und Boben entsteben konnen. Könnte bieser Nachweis wirklich geliefert werden, so wurde zwar die Berftaatlichung des Bodens grundfaslich ebensowohl zulässig erscheinen, als etwa die Berstaatlichung der Eisenbahnen, allein der praktischen Ausführung würden die allergrößten Bebenken vor allem finanzieller Art entgegenstehen. Der Staat würde sich eine ungeheure Schulbenlast aufbürden; es wäre fraglich, ob nicht bei freiem Berkauf des Grundbesites ober bei Erpropriation besselben die Rinsen der vom Staate gezahlten Raufsummen weit höher sein würden, als die aus der Berpachtung des Bodens ihm zugehende Bacht, und daher der Staat anderweitig ein Defizit zu decken hätte, auf dessen Berschwinden er erst allmählich durch das Steigen der Grundrente und damit auch der Bachtsumme rechnen könnte. Auch burfen die Ruckichläge, welche die Grundrente erfahren kann, nicht außer Acht gelassen werden \*7). — Gine sehr eingehende Erörterung der Frage der Ausbebung des Brivateigentums an Grund und Boden findet fich bei Bagner (G., 2. Abth. 4. R.).

§ 20. Unter ben Ginmenbungen ber zweiten Art . ) gegen die Grundrente, bie

27) Ein Teil ber hier angebeuteten Bebenten Gigentum bes Staats übergeben, fo ift bie Ausführbarteit bes obigen Borfclags nicht zu be ftreiten. Es ift auch taum ju erwarten, bag iene Staaten für ihre Lanbereien nicht benfelben Breis erhalten sollten, ob fie dieselben für immer ober etwa auf 99 Jahre vertaufen. - In Auftra. lien hat fich unter bem Ramen - l'enure Reform Lengue of Victoria« eine Gesellschaft gebilbet, welche ben 3wed hat, ben Staat jur Ginstellung bes Bertaufes öffentlicher Landereien und gur ausschließlichen Berleihung besselben on lease ju bestimmen. Ein Birkular ber Gesellschaft aus bem Jahre 1872, bas die Grundsate und Biele berfelben enthält, teilt Lavelene (a a. D. S. 480 ff.) mit. Bisber ist es ihr noch nicht ge-lungen, bie Regierung zu veranlaffen, einen Bersuch mit bem vorgeschlagenen System zu machen.

28) Siehe: Fr. Bastiat, Harmonies &cono-

fällt bagegen bem Borschlage gegenüber fort, in Ländern wie die Bereinigten Staaten von Rordamerifa, Auftralien, Canaba, verschiebene Staaten Südamerila's, in benen ein großer Teil bes Bobens noch unangebaut fich im Befite bes Staats befindet und von ihm ju einem fehr niedrigen Preise vertauft wirb, ben Boben nur unter ber Bedingung zu veräußern, daß er nach einer beftimmten längern Anzahl von Jahren wieder in das Eigentum des Staats zurückfällt. Diesen Staaten würden dann in Zukunft durch den Besit des infolge der Bermehrung der Bevölferung und ber Entwicklung bes Landes voraussichtlich fehr wertvoll gewordenen Bodens große Mittel zu-fallen. Wenn noch gegenwärtig in England die meisten Säuser auf ein Besitrecht von beschränkter Dauer (on lease) errichtet oder in Frankreich Eisenbahnen gebaut werden, die auf Grund der Konzessionsbedingungen nach 99 Jahren in das miques ch. 9 u. 13. S. C. Carey, Lehrbuch,

lich gegen ihr Besen und ihre Herleitung nach der Ricardo'schen Auffasiung richten. ift zunächft eine bervorzubeben, welche in naber Berbindung mit den Angriffen der ersteren Art ftebt. Caren. Baftiat und ihre Schüler verwerfen nämlich ganglich die Grundrente als eines Entgelts fur bie Rutung ber in ben verschiebenen Boben in ungleicher Beife wirksamen, ursprunglichen und unerschöpflichen Krafte und Gigenschaften bes Bobens. Geftust auf den für ihre gefamten nationalökonomischen Unschauungen makaebenden Sak. bak bie Rrafte ber Ratur ftets unentaeltlich bem Menichen gur freien Berfugung fteben. beftreiten fie, daß für deren Mitwirkung bei der Broduktion eine Bergutung entrichtet werden, der Boden als Naturfaktor einen wirtschaftlichen Wert erhalten kann. Der Tauschwert des Bodens ift vielmehr allein auf Arbeit und Kapital zurückzuführen, die auf ihn seit Beginn seiner Kultur verwandt sind. Die unleugbare große Ungleichbeit der Ertrage verschiebener Grundstüde ist daraus ju erklaren, dag entsprechend verschiebene Urbeits: und Kapitalmengen auf die Grundstücke verwandt find. Die Grundrente im Sinne Ricarbo's ift nichts als Rins für aufgewandtes Rapital. Ift biefe Unficht richtig, fo find auch die Angriffe auf den privaten Bezug der Grundrente inhaltslos, die sich darauf stützen, daß dieselbe ein Einkommen ist, das nicht auf Arbeits= und Rapitalverwendung aurudauführen ift. Bon ben Bertretern jener Unficht ift aber ber Beweis ibrer Richtigkeit nicht geführt worden. Sie widerswricht auch den Thatsachen. Die Berschiebenheit der Fruchtbarkeit verschiedener Grundstücke ist wesentlich bedingt durch den Grad der Witwirkung ber in ihnen thatigen Naturfrafte. Die verschiedene Graiebigfeit ber Minen und Gruben rührt nicht von der Berschiedenheit bes Arbeits- oder Rapitalaufwandes ber. Die enorme Steigerung der Breise städtischer Baustellen und ihre Berschiedenbeit ist nicht durch entsprechende Arbeits= und Rapitalverwendung hervorgerufen.

Aft es baber unzweifelhaft verfehrt, die Berichiedenheit ber Ertrage verschiedener Grundftude stets auf ungleiche Rapital= und Arbeitsverwendungen zurudzuführen, so ist boch richtig, daß in Ländern hoch entwickelter Wirtschaft, in benen ber Landbau immer intenfiver betrieben wird, der Anteil an den Erträgen bes Bodens, der der natürlichen Frucht= barteit besselben zu verdanten ift, einen immer geringern Teil bes Gesamtertrages bes Bobens ausmacht. Die praftische Bedeutung ber Grundrente, soweit biefe auf bem Kattor ber natürlichen Fruchtbarteit beruht, tann unter folden Berhaltniffen febr gurudtreten, mas z. B. bei ber Bemeffung ber Bobe ber Grundsteuer, soweit dieselbe bie Grundrente im Sinne Ricardo's treffen will, zu beachten ift.

§ 21. Bon größerer Bebeutung und Berechtigung ift ein gleichfalls besonders von Care p. ) betonter Einwand, ber nicht gegen ben Ricarbo'ichen Rentenbegriff, sondern

1866 R. 85. E. Berens (a. a. D. Absan. 7). Bgl. auch meinen ftellenweise wortlich bier benutten Auffat: Die Lehre von der Bobenrente in ihrer Beziehung ju den naturgesetlichen Bor-

"Landwirthichaftliche Buftanbe früherer Zeiten in nordfriesischen Gegenden" (Journal für Landwirtsschaft, R. F. 1. &b. 1878) bemerkt G. Hange in Feldmarken bieser Gegend (im Amte Susum), wenn man bas alte Felbland mit ben neuen holgtoppeln vergleicht, die Beobachtung beftätigen, auf welche Caren feine Bolemit gegen Ricarbo's Theorie ber Grundrente ftut, baß in ben alteften Beiten immer ber leichtere, wenn auch weniger ergiebige Boben zuerft angebaut worden." Er sügt dann aber hinzu: "Aur hat Saren nicht, wie ihm von Manchem zuge-schrieben wird, diese "Entdedung" gemacht. Es ist längst vor ihm bemerkt worden, daß — Feld-marken gegen Feldmarken verglichen — zu. im Brandenburgsichen die Sanddörfer älker sind als die Sahmdörfen oder assende Neuerlichen Frankreich, Belgien zissernmäßig, daß nicht selten ist längst vor ihm bemerkt worden, daß — Feldschaften, beren Erträge hinter benen anderer marken gegen Feldmarken verglichen — z. B. im Brandenburgischen die Sanddörfer älter sind als zehnten Erträge liesern, die nunmehr die jener die Lehmdörfer oder, ganze Gegenden verglichen, weit übersteigen. Bergl. auch Leron Beau- auf der einbrischen Halbinsel die Heichen Ausschlaften des Landes älter sind als die Dörfer

gängen im Landbau. (Henneberg's Journal für Landwirthschaft Jahrg. 1867 S. 330 ff.)
29) Die Einwendungen Caren's gegen Ricardo's Annahme des Ganges der Bodenkultur finden fich in ber Schrift . The Past, the Present and the Future 1848. Soon in feiner 1846 erschienenen Schrift Des systèmes de culture et de leur influence sur l'économie sociale« zeigt D Baffp an Beifpielen aus England,

gegen beffen Borftellung vom Gange ber Bobentultur, burch ben er bie Rente entsteben läßt, gerichtet ift. Ricardo nimmt an, daß in einem Lande beginnender Rultur 211: nächst die fruchtbarsten und am aunstigsten gelegenen Ländereien angebaut werden. Caren. geftütt auf eigene Beobachtungen in Amerika und ein großes aus den verschiedensten Lanbern gesammeltes Material über den Gang der Bodenfultur, erhebt biergegen den Einwand, daß nicht die fruchtbarsten, sondern die unfruchtbarsten Grundstücke zuerst in Rultur genommen werden, nicht die sumpsigen Niederungen der Alüsse mit ihren tiefen Schichten humusreichen Bodens, sondern der magere, an den Hügeln gelegene, nur mit einer schwacken Begetation bedeckte Boden. Diese Auffassung wäre offenbar die richtigere, wenn man wie hier Caren unter furchtbarstem Boben benjenigen versteht, ber bie größte Renge Bflanzennährstoffe enthält. Kakt man aber den Begriff der Kruchtbarkeit weniger im natur wissenichaftlichen als im wirtschaftlichen Sinne, ale Ergiebigfeit auf, wo bann ber fruchtbarfte Boben berienige ift, ber bie unter ben bestebenden Berbaltnissen mogliche Arbeits- und Rapitalverwendung durch ben bochften Ertrag lohnt, fo bleibt bie Ricardo'iche Borftellungsweise die richtige. Der Unfiedler wird ftets, soweit dies Moment überhaupt in Betracht fommt, junachft ben Boben bebauen, ber bie ihm jur Berfügung ftebenbe Urbeitstraft mit dem höchsten Ertrage vergilt. Rwingt die vermehrte Nachfrage nach Lebensmitteln. Boben in Rultur zu nehmen, ber - mag es nun fruchtbarerer ober unfruchtbarerer Boden im Sinne Carey's sein - bei berfelben Arbeitsverwendung ein geringeres Extrăgnis liefert, so wird auf dem zuerst angebauten Boden eine Rente entstehen. Wie baber auch ber Fortschritt ber Rultur fei, ob von den unfruchtbareren zu ben fruchtbareren Grundftuden und umgekehrt, ftets wird die Rente entstehen, sobald Boben angebaut werden muffen, die bei gleicher Arbeits- und Rapitalverwendung ungleich e Ertrage liefern, Caren's Ginwand ift baber von feiner Bebeutung für ben Begriff und bas Befen ber Grundrente, wohl aber ift er von Ginflug auf die Borftellung von ber Bewegung berfelben. Entsteht die Rente zuerst auf den unfruchtbareren, aber weniger Arbeit erforderlichen Grundstüden, so wird bei wachsender Rapitalmacht und Arbeitetraft der später angebaute, fruchtbarere Boben höhere Erträge liefern und baber die Rente von dem früher fultivierten auf den sväter angebauten Boden übergeben können. Auch der wichtige Sak. daß vermehrte Arbeits- und Rapitalverwendung auf den Boden relativ abnehmende Erträge hervorbringt, wird durch Caren's Einwand berührt. Wie aber schon früher angeführt (vrgl. § 13), wird die Giltigkeit dieses Sates nicht für jedes Stadium ber Bobenkultur behauptet, sondern nur, daß für jeden Boden einmal der Reitpunkt eintreten muß, wo er

auf ber fruchtbaren Oftseite, vollends als bie Rieberlaffungen in ben Marichen, und ebenfo, bag man auf berfelben Felbmart mit fehr verschiebener Bodenbeschaffenheit Jahrhunderte mit dem gerin-geren leichter zu behandelnden Aderboden sich begnugte, in deffen Rahe die Dörfer gegründet maren, bagegen ben ichmereren Boben als Bemeinheiten - Beiben und holzungen -- liegen ließ. Diese, aufgeteilt und mit den jetigen Kulturmitteln urbar gemacht und bestellt wirfen gewiffermaßen als ein Reservesonds, der zur Probuttion herangezogen wirb, um ber gestiegenen Bevölkerung Lebensmittel zu verschaffen ohne eine solche Steigerung der Preise, wie sie sonst eins getreten sein wurde. Uebrigens war die Sach-lage bei den erst im Mittelalter entstandenen Rieberlaffungen icon eine andere als bei ben Urborfern, wie die vielen kolonieartig auf aus- ferftande bes Landes und ber häufig ungunftigen gerobetem schwererem Balbboben und in bru- Lage bes fruchtbarften Bobens zum Birtichaftshofe.

digen Flugnieberungen angelegten Dörfer ober Einzelhöfe beweisen. Werben jest Aderbau-Ro-lomien in fernen Ländern gegründet, so werben die Anstedler, wenn mit Wertzeugen, Raschinen, Betriebstapital hinlanglich ausgerüftet, felbfiver-ftanblich nicht mit bem ichlechteften, bie wenigste Rapitalauslage und Arbeit erforbernben, sondern mit bem besten, wenn auch großen Rostenauswand werursachenden Boben ben Ansang machen, wie Ricard o theoretisch ben Entwickungsgang ber Kultur irrtümlicher Weise generell konstruiert." Singehend weist auch Robbert ust in seinem brüten focialen Briefe (1851) S. 196 ff. nach, baß "auch in den civilifierteften Ländern noch heute oft ber neu angebaute Boben fruchtbarer ift, als ber bereits von alters her im Anbau befindliche." Der hauptgrund liegt in den Riveauverhaltniffen und dem Bafseine Anwendung ununterbrochen findet. In dieser Ginschränkung bleibt ber San auch bei bem Caren'schen Gange ber Bobenkultur richtig.

8 22. Ein weiterer Einwand \*\*) gegen Ricardo's Lehre ftutt fich auf die neueren Rehren ber Agrifulturchemie über die Erschöpfbarteit ber Brobuttiptraft bes Bobens infolge ber burch bie Ernten stattfindenben Berminderung ber in ihm enthaltenen mineralischen Pflanzennährstoffe. Ift nun hiermit eine Lehre vereinbar, die fich auf die urfprünglichen unericopflichen und ungerftorbaren Rrafte und Stoffe bes Bobens arfinbet? Es muß gugeftanben merben, bag wenn gu ben Erforberniffen ber bie Rente bervorbringenden Urfachen die Unerschöpflichteit und Ungerftorbarteit gehört, in der naturlichen Ungleichbeit bes einen Kattors ber Brobuttion, ber in ben verschiedenen Boben in febr ungleicher Menge enthaltenen mineralischen Rabrftoffe, teine Urfache ber Ent= stehung ber Rente gefunden werden kann. Es fragt fich baber, ob allein aus ber Ungleich= heit ber übrigen Kattoren ber Brobuktionstraft bes Bobens und ber burch fie verursachten Ungleichheit in ben Erträgen verschiedener Boben bie Grundrente bergeleitet werben fann. Diese Kattoren find die aus ber Atmosphäre stammenden Nährstoffe ber Bflanzen, Die Begetationsfrafte, Die phusitalische Beschaffenheit bes Bobens. Nun find amar Die atmosphärifden Nahrstoffe für bie Rwede bes landwirtschaftlichen Betriebes, ebenfo Licht und Barme als Clemente ber Begetationstraft unzerftörbar und unerschöpflich, aber die in ber Atmosphare enthaltenen Bflangennahrftoffe find überall in gleicher Menge vorhanden, ebenso sind Warme und Licht weniastens für Länder gleicher gevarabbischer Breite von aleicher Antensität. Es fragt fich baber, ob auf ihrer Mitwirtung in ber Bflangenergen= gung eine natürliche Ungleichheit bes Bobens beruhen tann, woraus eine Rente entsteht. Die Bflangennährstoffe ber Atmosphäre und bie Naturfrafte Barme und Licht find amar an und für fich freie Buter, ba fie ju jedermanns freier Berfügung fteben, aber fie fteben nicht zu jeder beliedigen Berfügung. Db fie als freie Guter zu betrachten find, bangt bon bem Zwede ab, ben fie in ber Reihe ber menschlichen Beburfniffe zu befriedigen beftimmt find. Insofern nun erstere Nahrungsmittel ber Bflanze, lettere Elemente ber Begetations traft sind, find fie nur für denienigen nukbar, also ein Gut, der sich im Besike des Dit= tels befindet, durch dessen Bermittlung allein sie zu jenem Awede verwendet werden konnen. Das Mittel ift aber ber Boben. Obgleich baber für ben Befiger besfelben bie aus ber Utmofphare ftammenden Bflangennabritoffe und bie Begetationstrafte freie Guter finb. tann er doch ihre Mitwirfung bei ber Broduttion ber Bflanzen fich vergelten laffen, weil er im Befit bes hierzu allein bienenden Mittels ift. Aft baber nicht auch ber Boben in beliebiger Menge und in gleicher Gute vorhanden und jedem zugänglich, fo wird berfelbe icon in feiner Gigenschaft als Mittel zur Berwertung bon Naturftoffen und Rraften einen Bert erhalten, beffen Sobe fich richten wird nach feiner Fahigfeit zu folcher Berwertung. Diefe Kahigfeit ift nun aber fehr bericieben bei ben bericiebenen Grundftuden und abhängig von ihrer physikalischen Beschaffenheit, der Höhenlage, der Abdachung und Momenten ähnlicher Art. Diese verschiedene Beschaffenheit des Bodens, die bewirkt, daß bei Auswand gleicher Arbeit und gleichen Kapitals boch bie freien Guter in ungleicher Menge und Intensität und daher auch mit ungleichem Erfolge im Bklanzenbau zur Berwendung gelangen, ift die Ursache für die Bildung einer Bodenrente auf Grundstücken, die sich dieses natürlichen Borzugs erfreuen. Eine in bieser Beise begründete Rente erfüllt die Ricardo'iche Forderung des dauernden Bestehens ihrer Grundlagen, denn die atmosphärischen Nahrungs=

<sup>30)</sup> Hösler, Grundsäte der Bolkswirth- v. Liebig's (von der Erschöpfbarkeit des Bodens) schaftslehre 1864 S. 511 ff. Der f., Zur Lehre als endgültig widerlegt betrachtet werden" (S. 292). von der nationalen Arbeitstheilung Z. f. St. W. A. Held, Socialwissenschaft und das Merkantitz. 20. S. 292 ff., wo es heißt: "Die Ricardo'sche spiecenschaft und das Merkantitzehre von der Grundrente darf durch die Theorie werkung 28 citierten Aussa.

mittel und die Begetationskräfte sind unzerstördar und unerschöpflich und auch die in Frage kommenden Eigenschaften bes Bodens: seine physikalische Beschaffenheit, Höhenlage, Absachung 2c. bleiben bei fortgesetzter gleicher Kultur dieselben. — Die erörterten Einwensdungen gegen die Grundrente sind die wichtigsten gegen sie erhobenen. Sie können wohl Anlaß geben, die Ricardo'sche Grundrentenlehre in einzelnen Punkten vorsichtiger zu formuslieren, dieselbe in ihrem wesentlichen Bestandteile zu erschüttern, vermögen sie aber um so weniger, als sie nur gegen den einen Entstehungsgrund der Rente, die Fruchtbarkeit des Bodens, gerichtet sind, den andern nicht minder wichtigen und allgemeiner wirkenden, die Lage, aber unberührt lassen.

Unter ben Einwendungen gegen die Ricardo'sche Grundrentenlehre verdient noch die von Robbert us erhobene Beachtung. (Siehe bes. ben britten socialen Brief an v. Kirchmann, der den Sondertites suhrt: "Wiberlegung der Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begründung einer neuen Kententheorie. 1851.) Er macht gegen die Ricardo'sche Lehre namentlich gründung einer neuen Rententheorie. 1851.) Er macht gegen die Ricardo'sche Lehre namentlich folgendes geltend. Indem sie von der Teilung des Bodens unter verschiedene Grundbesiger und von seiner verschiedenen Beschasseit und Absatentsernung ausgeht, beginnt sie sonn mit der Differenz der Grundrente, ehe sie noch die Grundrente überhaupt erklärt hat. Ihr Wesen dereit in der Annahme, daß das schlechteste bedaute Grundbsid keine Rente bringt. Sie ist nur der Mehrgewinn der fruchtbareren Ländereien. Ricardo's Theorie hört daher auf eine solche zu sein, sobald bewiesen werden kann, daß auch der schlechteste Boden Grundrente zu tragen vermag. Schon an einer andern Stelle (S. 597 f.) ist gezeigt, daß auch unter der Boraussehung, daß aller Boden eines Landes Grundrente abwirft, doch der entscheidende Grundgedanke der Ricardo'schen Grundrentenlehre bestehen bleibt. Dieselbe ist daher durch diesen Einwand nicht besteitigt. Dagegen ist die neue Theorie der Grundrente melde Robbertus ausstellt unhaltkar den Boben eines Landes Grundrente abwirft, doch der entschiedende Grundgedanke der Ricardo'schen Grundrentenlehre bestehen bleidt. Dieselbe ist daher durch diesen Einwand nicht beseitigt. Dagegen ist die neue Theorie der Grundrente, welche Roddertus aufsteult, unhaltbar. Sie deruht auf seiner S. 587 s. in ihren Haudrigen dargelegten Giterverteilungslehre. So lange die Grundbesiger, was auf einer früheren Birtschaftsstuse der Fall war, nicht nur das Rohprodutt erzeugten, sondern dasselbe auch zu fertigen Fadrisaten verarbeiteten und den Aransport und Bertauf der letzteren besorgten, siel ihnen die gesamte "Kente" zu. Gegenwärtig sindet eine Teilung dersetwei fatt zwischen den Respisalisten des Rohprodukts, den Grundbesigern und den Kapitalisten, welche in dem Rohprodukt die Habristationsarbeit augesetht haben. Gemäß der Boraussehung, welche, wie gleichfalls a. a. D. angegeben ist, der Roddertus"schen Güterverteilungslehre zu Grundbe liegt, daß das Wertverhältnis des Rohprodukts wie des Fadristationsprodukts im ganzen und großen nur durch die auf beide Kroduktionsabschaften werwendete Duantität Arbeit reguliert wird — vollzieht sich diese Teilung in der Weise, daß sich die Renteanteile der Rohftossprodukten und der Fadrischen wie die Vrouktsein der Rapitalist der gleichen Kentenanteil. Der letztere berechnet sich diesen seinen Gewinn prozentmäßig auf ein Kapital, das gleich ist der von ihm gezahlten Lohniumme und dem Werte des gelieferten Rohprodukts. Der Grundbesitzer aber berechnet sich denselben Gewinn auf ein keineres Rapital, weil er kein Rohmaterial anzuschaffen draucht, "der prozentmäßige Gewinnigs erschein baher bei ihm größer als der normale Rapitalgewinn und ber so sich herausktellende überschüftige Gewinn ist eben die Grundrente." (Siehe Lexis a. a. D. S. 469.) Diese Grundrentenlehre steht und fällt mit der von Roddertus gemachten Annahme, daß das Bertverhältnis des Roh- und Fadristationsprodukts sich nach der auf diesen verwendeten Rossenverbeit reguliert. Diese Annahme ist aber solchts giech her der dut zusammenset, wie auch der der Keilprodukte sich nicht einmal der Lendenz nach der Kostenarbeit gleichstellt." "Es verteilt sich der den Unternehmern zusallende Teil des nationalen Gesamtprodukts nicht nach der Zahl der von den einzelnen beschäftigten Arbeiter, sondern nach dem von jedem gestellten gesamten Kapitalwerte." (Lexis a. a. d. S. 469.) Bergl. auch R. Schippell, "Die Roddertussische Grundrententheorie und die Werttheorie Ricardo's" (9. u. 10. heft, 2. Serie (Juli 1882) der "Staatswissenschaftl. Abhandlungen", herausgegeben von R. Keisser. Auch J. Zuns a. a. d. Und früher schon T. Trunk, Geschichte und Kritik der Lehre von der Grundrente 2. Teil, Kritik (Hildebrand, J. Bd. 10. (1868) S. 417 st.).

#### 5. Die Erweiterung des Grundrentenbegriffs.

§ 23. Bur Beurteilung der Bersuche, den Begriff der Grundrente zu erweitern und zu verallgemeinern, ist es nötig, die wesentlichsten Punkte der Ricardo-Thünen'schen Lehre hier kurz zusammenzusassen. Die Grundrente ist der Preis für den überlassenen, natürslichen, dauernden Nuhwert des Bodens als eines Natursaktors, der aneignungsfähig ist und im Berhältnis zur Nachfrage nach ihm nicht oder doch nicht in der gleichen Güte in beliediger Wenge vorhanden ist. Bermittels dieses Produktionsinstruments resp. desselben



in bevorzugter Form, beffen Borzug fich auf die Fruchtbarteit, ben Reichtum und die Lage beziehen kann, wird bei der Broduktion ein Ueberschuft über die Broduktionskoften einschlieklich bes üblichen Gewinns erzielt, weil die Breise der Brodutte fich nach bem Kostenbetrage richten, ber bei bem Gebrauche bes ungunftigsten, aber zur Befriedigung bes Bebaris noch nötigen Broduktionsmittels entsteht. Auf folche Weise areift der Natursaktor in die Berteilung ber Guter ein indem sein Besit ein Gintommen, die Grundrente, gewährt, das dadurch charafterisiert ift. daß es nicht auf Arbeits- und Kapitalverwendung, sondern auf die Nutung des Naturfattors jurudzuführen ift und auf einem natürlichen, bauernben Borgange beruht. Ob biefer Naturfattor ber Grund und Boben ober andere Naturfafte, falls bieselben nur aneignungsfähig und relativ felten finb, und in welcher Beise ber Boben ober biese Naturfrafte in ber Brobuftion benutt werben, ift für ben Beariff ber Grundrente gleichgiltig. Bon praktifcher Bebeutung für bie Entstehung berfelben ift jehoch nur der Naturfaktor Boben, weil die Naturfräfte, welche bei der Broduktion der Buter fonft mitwirten im wesentlichen nicht in ausschließlichen Befit genommen werben fonnen ober überall gleich wirksam sind ober aber erft mit Silfe bes Bodens aneignungsfähig find und wegen seiner Berschiebenbeit auch in verschiebenem Grabe ber Birtfamteit in der Broduftion verwandt werden können.

Reben früheren unbedeutenderen Berfuchen 1) ift eine Erweiterung ber Grundrentenlehre von Bermanna") ausgegangen. Er betrachtet ben Grund und Boben nicht als Naturfaktor, sondern als fixes Ravital und leitet die Rente allaemein aus dem Gewinn von firem Ravital ab, wenn "bas in Wettbewerb tretenbe neue Brobuktionsmittel von geringerer Ergiebigkeit als die bisher angewendeten fixen Rapitale ift, oder das konkurrierende Brobuttionsmittel zwar ein Produtt berfelben Art, aber von schlechterer Beschaffenheit ober überhaupt geringerem Berbrauchswert liefert." Die Grundrente erscheint hier nur als ein e i n 3 e l n e r Rall in einer a l l a e m e i n e n Grscheinung. Brüft man die einzelnen Renten= arten, welche Sermann aus feiner allaemeinen Darstellung neben ber Ricarbo'ichen Grundrente ableitet, nämlich die Renten von Wasserkräften, Bergwerken, Wald, Weingarten, Steinkohlen, Torflagern, Mineralauellen und Hausbläten, fo find fie zurückzuführen auf bie Rutung eines aneignungsfähigen, nicht in beliebiger Menge und gleicher Gute porhanbenen Raturfaktors. Diese Erweiterung der Grundrente geht daher im wesentlichen nicht über die Micardo-Thünen'iche Grundrentenlehre hinauß: dagegen tritt Hermann ganz auß bem Rahmen derfelben, m. E. zum Nachteil der Rentenlehre, und ftellt fich auf den Boben einer prinzipiell viel weiter gehenden Berallgemeinerung ber Rente, die im folgenden Baragraphen charakterisiert ist, durch zwei weitere von ihm aus der allgemeinen Darstellung abgeleitete Es find dies folche, die aus der Rupung von fremden Maschinen entstehen, beren Bermehrung etwa wegen Berbots ihrer Ausfuhr aus dem Fremdlande sehr schwierig ift, und solche, die aus Erwerbsrechten gewisser Art hervorgehen, "wenn z. B. zur Probuktion eines gesuchten Artikels nur Benige berechtigt find, die ben Begehr nicht vollftandig befriedigen, und nun das Ausgebot einer geringeren Art desselben Gutes erlaubt wird."

Die bentbar am weiteften gebenbe Berallgemeinerung bes Rentenbegriffs ift fast § 24. gleichzeitig und im wesentlichen übereinstimmend von v. Mangoldt, Boutron und Schäffle durchgeführt\*\*). Sie gehen in ihrer Rentenlehre davon aus, daß Differenzen

39 \*

<sup>81)</sup> Bergl. Berens, a. a. D. S. 200 ff.

Rap. 18. Ueber bie Brioritatsfrage zwifden Schäffle 82) Hermann, S. S. 508 ff.

83) Schäfse, besonders L. A. und: Die ausschlichenden "Berdältnisse" zc. J. f. St.W. 23.

8. 143—219 u. 291—477, auch separat unter dem Titel: Rationalökonomische Theorie der ausschließenden Absahrenden Abs

amifchen bem Marktpreife ber Brobutte und ben Brobuttionstoften einschließlich bes üblichen Sewinns, infolge beren Uebericouffe, Ertragewinne entfteben, eine fehr allgemeine Ericeinung in ber Boltswirtichaft find. "Ueberall und immer find folche Kattoren bifferierender Erzeugungstoften vorhanden, entweder dauernd auf bemfelben Dbjeft rubend oder nach Gegenstand, Mittel . Berson und Reit wechselnb." (Schäffle &, f. St. 23. S. 172.) Die Urfachen folder Uebericuffe find febr verschieben. "Auf Bufall, Glud, natürliche Geiftesbegabung, Ronjunkturen, Funden beruhend, find in allen Zweigen bes Erwerbslebens ftets llebericbuffe porbanden, welche im Welen mit bem Grundrentenverhaltnis übereinstimmen". (S. 171.) Diese Extragewinne ober "Renten" erfüllen eine fehr wichtige Funktion in ber Bollswirticaft. Dieser Ertragewinn ift bas Reizmittel, Die niedriaften Roften einer Güterart aufzuspuren, und indem dieser Reiz überall wirkt, veranlaßt er die wirtschaftliche Berforgung ber menichlichen Gefellichaft mit jeber Gutergattung. Die Konturren; um Die Rente (außerordentlicher Gewinn) ift es, was immer und überall in bem auf freien Taufch berubenden Guterleben ben Geift ber Wirtichaftlichfeit allen Teilnehmern bes gefellschaftlichen Guterversorgungesinfteme aufnötigt. Die Rente, ber außerorbentliche Gewinn ift bie Bramie ber wirtschaftlichen, regelmäßigen, rechtzeitigen und harmonischen Bersorgung ber burgerlichen Gesellschaft in ihren nach Art und Umfang wechselnden Bedurfnissen." (S. 169.) Die Rente bilbet feinen besonderen Gintommenszweig; fie ift vielmehr "jenes prämienhafte Extraeinkommen, welches ben burchschnittlichen Sat bes Unternehmergewinns ober Lohnes ober Rinfes überichreitet (Ring., Lohn: und Geminnrente)." (S. 152.) Diefes find die wichtigften Buntte ber neuen Rentensehre. Nach berfelben ist bie Rente von Grund und Boben nicht prinzipiell verschieden von all ben übrigen Rentenarten. "Das Besonbere ber Bobenrente tann nur bies fein, baf fie perfonliche Wirtschaftlichkeit in bezug auf eine unbewegliche Naturfraft prämijert, beren wirtschaftliche Beherrschung bem Dag und ber Dauer, nicht aber bem Wesen nach zu eigentümlichen Rentenverhältnissen hinführt." (S. 202.) Wie bie übrigen Ertragewinne wird also auch fie als Bramie für personliches Berdienft angesehen und ihr Bezug baburch zu rechtfertigen gesucht. "Nur als Bramie ber Bahl, Aurichtung und Bewahrung ausgezeichneten Ammobilarkapitals, der ökonomisch für die burgerliche Gefellichaft zu gegebener Zeit tauglichsten Grundstude, ift fie gerechtfertigt und tritt sie in der Regel auch thatsächlich in Ländern auf, wo teine unnatürliche Gesetzgebung ihre Birtung verunftaltet und ungerecht macht." (S. 196.) Durch die prinzipielle Gleich-

Das Werk ift die umgearbeitete Preisschrift, mit welcher der Berf. eine von der Akademie der Wissenschaft in Paris aufgestellte Preisaufgabe im Jahre 1858 gelöft hat. Has sais ihr das mals einen aussührlichen Bericht über die Arbeit an die Akademie erstattet, der im 10. Bande ihrer Berichte veröffentlicht ist. Aber auch Boutron gegenüber kann Kangoldt die Priorität beanspruchen durch die spikematische Entwicklung des Gedankens der Berallgemeinerung des Grundententenschriffs in seiner im J. 1855 erschienenen Schrift "Die Lehre vom Unternehmergewinn" (S. 105). Uedrigens sindet sich eine sehr weitgehende Berallgemeinerung des Kentenbegriffs auch schon bei J. St. Nill (PD) Ausg. von 1852, Buch III, Kap. V, § 4). Es heißt hier u. a.: "Fälle eines der Bodenrente analogen Extra-Kapitalgewinnes kommen bei industriellen Geschäften häusiger vor, als man gewöhnlich annimmt. Ran nehme z. B. den Fall eines Erssindungspatentes oder eines ausschließichen Privilegiums sür die Anwendung eines Bersahrens, wodurch die Produktionskosten sich vermindern.

Der Extrageminn bes Patent-Inhabers hier gleicht "Der Egtra : Gewinn. mefentlich der Rente." melden ein Brobugent ober Bertaufer burch besondere Talente für gewiffe Geschaftszweige ober burch besondere Geschäftsanordnungen erlangt, ift vielfach von berfelben Art.... Alle Borteile, welche ein Konturrent vor ben übrigen voraus hat, seien dieselben natürliche ober erworbene, personliche ober bas Ergebnis socialer Anord-nungen stellen ben Bestiger eines solchen Borteils in ein ähnliches Berhältnis, wie ben Empfänger einer Bobenrente. Arbeitelobn und Rapitalgewinn bilben bie allgemeinen Elemente bei ber Produktion, mahrend die Rente fo angesehen werben tann, als bilbe fie babei die abweichenben und besonderen Elemente; jede Berschiedenheit gu Gunften gemiffer Produzenten oder ju Gunften einer Produktion unter gewiffen Umftanden ift nämlich bie Quelle eines Gewinns, welcher, wenn er ben Ramen Rente auch nur dann erhält, wenn er periodisch von einer Person an eine andere gezahlt wirb, boch von burchaus gleichen Befegen abhängt."

ftellung der Bodenrente mit den übrigen aus den verschiedensten Ursachen entstehenden und ben verschiedensten Charafter tragenden Extragewinnen geht die eigenartige Stellung und Bedeutung berselben, die sie in der Ricardo-Thünen'ichen Rentenlebre befitt. jum großen Sie bildet bier nicht mehr einen besonderen Gintommensameig, fie verliert zum Teil ihre bedeutsame Stellung in der Güterverteilung, sie wird nicht mehr von ihrem Besitzer bezogen als die notwendige Folge von Ratur gegebener oder aus dem aeseClichaft= lichen Rusammenhange entspringender Broduktionsvorteile, sondern sie ist in der Regel Beraeltuna für verfonliches Berdienst. Diese Ansicht ift unhaltbar; nur in verhaltnismäßig seltenen Musnahmefällen tann die Grundrente als eine Bramie "für die Auffuchung und Aneignung der produktivften Grundftude. Ahnung der beften Lage 2c." angeseben werben. der Regel nach ist sie nicht auf versönliches Berdienst zurückzuführen. Wäre dies nicht der Fall, fo mare freilich bie Grundrente nichts als Gewinn und ber Grundrentenbeariff im Ricarbo'iden Sinne überhaupt zu verwerfen. Die bei aller fonstigen Bericbiebenbeit prinaipielle Gleichstellung der Grundrente mit den übrigen Schäffle'schen Rentenperhältnissen auf Grund bes einen gleichen Mertmals, daß fie wie diese aus der Differenz der Marttpreise und Broduktionskoften entspringt, bat eine faliche, ber Bebeutung ber Grundrente nicht gerecht werdenbe Auffaffung berfelben gur Rolge. Die Schäffle-Mangolbt'iche Erweiterung bes Grundrentenbegriffs, Die zu biesem Ergebnis führt, ift baber m. E. nicht als eine Forderung ber Grundrentenlehre anzusehen, so verdienstvoll an fich die systematische Busammenfassung und Behandlung aller jener Extragewinne und ausschließenden Absabverhaltniffe ift \*4). Aber es muß angestanden werben, bag ber nachbrudliche Sinweis auf jene auf allen Erwerbsaebieten häufig vortommenden Ertragewinne, die, fo verschieben fie auch fonft bon ber Grundrente im Sinne Ricarbos find, boch auch haufig nicht bem perfonlichen Berdienft ihrer Empfanger jugeichrieben werden tonnen, Die Angriffe erheblich abichmachen muß, welche gegen die Grundrente als eines ben Brivaten aufließenden, nicht auf verfonlichem Berdienft beruhenden Gintommens gerichtet werben.

## 2. Der Urbeitslobn.

1. Der Begriff und Inhalt des Arbeitseinkommens, insbesondere des Arbeitslohns.

§ 25. Das Arbeitseinkommen geht hervor aus der Verwendung der sei es körperslichen, sei es geistigen oder sittlichen persönlichen Arbeitskraft. Nun kann aber die Arbeitskraft entweder in eigenen Unternehmungen verwandt oder in den Dienst fremder Wirtsichaften gestellt werden. Im ersteren Falle steckt der Ertrag der Arbeitsleistung im Untersnehmereinkommen, nur in letzterem Falle entsteht ein besonderer Einkommenszweig. Das Arbeitseinkommen als besonderer Einkommenszweig — der Arbeitslohn im weiteren Sinne (bedungenes Arbeitseinkommen, bedungene Arbeitsrente, bedungener Lohn, Lohn im w. S.) — ist demnach dasjenige Einkommen, welches als Vergeltung für die Leberlassung der persönlichen Arbeitskraft an andere bezogen wird. Dieses bedungene

<sup>84)</sup> Bergl. auch Roscher, S. I. § 152 Anmert. 3 u. Berens a. a. D. S. 189 ff.



Einkommen führt je nach ber Art ber Arbeitsleistungen und bes Dienstverhältnisse in Gemein- und Bripatwirticaften periciebene Bezeichnungen: Befolbung. Gehalt. Son orar, Lobn. Die Berautungen für bie bochften verfonlichen Dienftleiftungen auf dem geiftigen und fittlichen Gebiete, wie für die niedrigften forperlichen Arbeiteleiftungen fallen biernach unter ben Beariff bes Arbeitseintommens, und man tann in biefem Sinne von dem Arbeitslohne bes Staatsmannes und Kelbberrn wie bes Dienstboten und Taglöhnere iprechen . Allein biele febr periciebenen unter ben nämlichen miffenschaftlichen Beariff ausammengefaften Arbeitseintommen zeigen in bezug auf Die Art ihrer Entftebung. ibre Sobe, Die Sicherheit bes Bezuges und ibre Empfänger in Sinficht auf ihre fociale Stellung und wirtschaftliche Lage so tief greifende Berschiebenheiten, hinter benen bie gemeinsamen Ruge gang gurudtreten, daß für eine wissenschaftliche Betrachtung die unterichiedslose Behandlung ber Arbeitseinkommen unzulässig ift.

Die verschiedenen bedungenen Arbeitseinkommen können nach dem Borgange Schon: b er q's in folgender Weise eingeteilt werden: 1. Arbeitzeinkommen, die unter dem Ginflusse ber freien Konfurrenz und freier Breisbildung entsteben. Sieber gebort : a. das bedungene Arbeitseinkommen in Unternehmungen, bessen Hauptform ber Lohn im engeren Sinne ift. Doch fällt hierunter 2. B. auch bas Gehalt ber Direttoren in industriellen Unternehmungen. ber Berwalter in landwirtschaftlichen Betrieben ber taufmannischen Gehilfen. b. bas bebungene Arbeitseinkommen für rein perfonliche Dienstleiftungen. 2. bas bedungene Arbeitseinkommen bei natürlichen Monopolverhältnissen : 3. daßienige der öffentlichen Beamten : 4. dasienige bei obrigkeitlichen Taren.

Die unter 1 (b), 2, 3, 4 enthaltenen Arten bes Arbeitseinkommens werden im Handbuch Bd. II Abh. XXVI, daß Einkommen der öffentlichen Beamten Bd. III Abh. II und XI behandelt. hier wird nur ber Urbeitelohn im engern Sinne erörtert.

§ 26. An Wichtigkeit überragt weit die übrigen Arten des Arbeitseinkom mens basjenige ber Arbeiter im Sinne bes gewöhnlichen Sprachgebrauchs; auf biefes Arbeitseinkommen wird nach bemfelben auch allein die Bezeichnung als Arbeitslohn angewandt und mit biesem Arbeitslohn — Arbeitslohn im engeren Sinne — als ber Bergütung für die Ueberlaffung ber Arbeit des Arbeiters ober für die gemeine materielle Urbeit — beschäftigt sich die Bollswirtschaftslehre gang vorzugsweise. Diese Beschränkung bes Begriffs foll auch bier festgehalten werben. Die Bedeutung bes Arbeitslohns beruht pornehmlich auf folgendem. Er bildet bas Einkommen und damit die Eristenzarundlage bes größten Teiles ber Bevölkerung unserer modernen Staaten. Anfolge ber Technik unserer heutigen Broduktion — Arbeitsteilung, Maschinenanwendung, Großbetrieb — und infolge ber Gestaltung unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung — persönliche Freiheit und Brivateigentum an ben Brobuktionsmitteln und Suftem ber freien Konkurrens mit bem freien Arbeitsvertrage — ift ber auf ben Arbeitslohn angewiesene Teil bes Bolks in immer weiterem Unwachsen begriffen. In ber wirtschaftlichen Lage begielben treten auch bie Schattenseiten bes herrschenden Wirtschaftsspftems beutlich hervor und geben ben Unlag ju beftigen Angriffen gegen basselbe, bie bis jum Berlangen feiner ganglichen Beseitigung geben. Die heutige Arbeiterfrage muß baber ihre wissenschaftliche Burbigung in ber Lehre vom Arbeitslohne finden, aus ber benn auch bie Gegner unserer gegenwärtigen Birtichaftsordnung, wie Marx und Lafalle, ihre schärfften wissenschaftlichen Angriffswaffen ent-

ber heutigen Gesellichaft im Gegensat jum Alter- jur richtigen Burbigung bes in ben socialen tum auch bie Mitglieder berfelben, beren gunftige Parteitampfen ber Gegenwart so ftart betonten Birtschaftslage ihnen ein arbeitsloses Leben ge- Gegensates zwischen Arbeitern und Richtarbeitern ftatten murbe, ber Regel nach arbeiten und ein von Wert.

<sup>85)</sup> Es muß hervorgehoben werden, daß in Arbeitseinkommen beziehen; diese Thatsache ist

nommen haben. Die politische Dekonomie besitt keine wichtigere und perantwortlichere Lehre ale bie pom Arbeitelphne se).

In der beutigen Erwerbsordnung gestaltet sich das Einkommen der arbeitenden Rlasse folgendermaßen. Der mit der Gerftellung materieller Guter beschäftigte Arbeiter verarbeitet Stoffe und benutt Arbeitsmittel, Die nicht fein, fonbern bes Arbeitgebers Gigentum find. Ihm gehört nur seine Arbeitstraft, beren Benutung er dem Unternehmer gegen eine im voraus, ohne Rudlichtnahme auf bie weiteren Schicffale bes Arbeitsprobutts, festaelette Berautung, den Lohn, überläft. Das Berhaltnis amischen Arbeiter und Arbeitgeber ift bier alfo, im Gegensat gur Stlavenwirtschaft bes Altertums und ber Leibeigenichaft und bem Frohnbienft bes Mittelalters, ein vollständig freies: Die Bebingungen für bie Ueberlassung der Arbeitskraft gehen aus einem freien Arbeitsvertrage zwischen Arbeiter und Arbeitgeber bervor. Der Arbeitslohn wird von letterem ausgelegt, dem bafür der Ertrag der Arbeit gang zufällt. So ift der Arbeiter von seinem Arbeitsprodukte voll= ftandig losgelöft, er ift mit dem Arbeitslohne abgefunden, der Arbeitgeber ift alleiniger herr über bas Arbeitsproduft. Der Arbeiter ift fomit nach ber heutigen Erwerbsorbnung Bertaufer feiner Urbeitstraft, ber Urbeitgeber ihr Raufer. Die Arbeitstraft ift eine Bare, um die fich ein Preistampf zwischen Raufer und Bertaufer entsvinnt. beffen Ergebnis der Arbeitslohn ist. Derfelbe ist biernach der für die Ware Arbeit gezahlte Breis.

Die Richtigkeit dieser Auffassung ift nicht zu bestreiten. Die Wissenschaft trifft daher auch kein Borwurf, den Arbeitslohn als Preis der Ware Arbeit ausgesaßt und dementsprechend behandelt zu haben. Eine bedauerliche Einseitigkeit in der Behandlung der Lehre vom Arbeitslohn seitens der nachsmithschen englischen Schule liegt aber darin, daß sie die Arbeit allen anderen Waren vollommen gleichgesett und dadurch übersehen hat, daß die Arbeit zwar eine Ware, aber eine Ware mit besonderen Eigentümlichseiten ist. Dieser verhängnisvolle Frrtum hat dazu verseitet, die für die Preisdisdung ausgestellten Sätz, so besonders den Satz, daß die schnerwist auch aber sowohl sie Karen wie für den Berkäufer wir für den Berkäufer wird aber der grinklichten Warenwreiß bervorruft auch aber meiteres auf die Rare Arbeit anzumenden. Aus

schrankenlose Bethätigung des Selbstinteresses den sowohl für den Käufer wie für den Berkaufer günstigsten Warenpreis hervorruft, auch ohne weiteres auf die Ware Arbeit anzuwenden. Nun ist aber die Arbeit von anderen Waren vor allem durch ihre untrennbare Berbindung mit der Berson des Arbeiters unterschieden, insolge dessen der Kauf der Arbeit eine Bersäugng über die Berson des Berkäusers, des Arbeiters in sich schließt. Aus diesem entscheidenden Unterschiede müssen die wichtigsten Folgerungen für die zu besolgende Lohnpolitif und die Gestaltung der gewerblichen Gesetzedung gezogen werden. (Bergl. besonders L. Brentano, Das Arbeitsverbältniß. S. 171 ff. u. schon früher dessen: Arbeitergilden der Gegenwart 1872 II. S. 2—11 u. passim.) Ein weiterer Mangel in der älteren Lehre vom Arbeitslohne, der mit der Richtung jener Schule zusammenhängt, der Produktion der Güter größere Beachtung als der Berteilung derseiben zu schenken und vor den Gütern die Menschen zu vergessen, besteht in der einseitigen Betonung des Arbeitslohns als Element der Produktionskosken der Güter. Wurden einseitig die Fortschritte der Produktionskosken der Produktionskosken als Gement der Produktionskosken der Kroduktionskosken erfannt, so war ein hoher Arbeitslohn als Element derselben ein Hondernis dieses Fortschritts, und es konnte daher auch der Arbeitslohn nicht die Würdigung sinden, die er in seiner Bedeutung als das Einkommen des Arbeiters zu beanspruchen hat. Erst nachdem der Wensch in den Mittelpunkt volkswirtschaftlicher Betrachtung gerückt, und dadurch die nachbem ber Menich in ben Mittelpunft vollswirtschaftlicher Betrachtung geruckt, und baburch bie Bollswirtschaftslehre aus einer Guterlehre zu einer social-ethischen-politischen Biffenschaft erhoben ift, hat in ihr auch ber Arbeitslohn als Ginkommen bes Arbeiters bie richtige Stellung gefunden.

Im Arbeitslohn stedt häufig ein Element, das nicht Bergütung für die Benutzung der Arbeitskraft ift und daher in Abzug gebracht werden muß, um den Lohn in seiner reinen Form, ben reinen Arbeit 81ohn zu erhalten. Benutt nämlich ber Arbeiter eigene Produttionsmittel wie Wertzeuge und Maschinen, arbeitet er in eigenen Räumen, haftet er für den Erfolg seiner Arbeit, so muß er für das verwandte eigene Rapital Kapitalersat, Ring und Unternehmergewinn, sowie eine Berficherungsquote fur bie Gefahr bes Difflingens

<sup>36) &</sup>quot;Die Lehre vom Arbeitslohn ift barum weil Jrriumer hieruber viele Rachteile hervorbesonders anregend und von höherer Bedeutung, rusen, z. B. die Arbeiter mit Groll gegen andere weil sie Bedingungen der Wohlsahrt für die Bollsklasse entwicket, die gewöhnlich friedigen lassen, veranlassen und zu einer sehlerhaften auf das geringste Einkommen beschränkt ist, und Handlungsweise verleiten können. (Rau, I. S 253.)

seiner Arbeit anrechnen und vom Arbeitslohne abziehen. Ift ber in Abzug zu bringende Teil bes Lohns im Berhältnis zu dem übrigbleibenden groß, so wird man zweifelhaft sein können, ob dann der Arbeiter nicht zu den Unternehmern zu zählen ist. Unter Arbeitslohn ohne weitere Bezeichnung ist immer dieser reine Arbeitslohn zu verstehen.

## 2. Die formen des Urbeitslohns.

8 27. Ratural- und Gelblohn. Die Bergutung für bie Ueberlaffung ber Arbeitsfraft erfolat in verschiedenen Formen, die alle je nach den Berbaltnissen ihr berechtigtes Anwendungsgebiet baben. Querft ift nach ber Art ber Guter, in welchen ber Lohn gezahlt wirb. zwiichen natural- und Gelblobn zu untericheiben. Der erftere befteht in den konkreten Gebrauchsautern wie Nahrung, Wohnung, Kleidung, der lettere in Gelb. Bahrend auf den unteren Stufen volkswirtschaftlicher Entwicklung, beim Borberrichen ber Naturalwirtschaft selbstverständlich der Naturallohn ganz überwiegt, wird er mit der Ausbildung ber Geldwirtschaft und bes Berkehrslebens, mit der erreichten persönlichen Freiheit der arbeitenden Klassen, der Erweiterung ihrer Bedürfnisse und der Ausbildung ihres Unabhängigleitsgefühls mehr und mehr vom Geldlohn verdrängt. Aber auch bei durchgeführter Geldwirtschaft wird fich ber Naturallohn wenigstens in Berbindung mit dem Gelblohn pielfach in beiderfeitigem Interesse des Arbeitnehmers und Arbeitgebers erbalten. Roch gegenwärtig ift gewöhnlich ber Gelblohn ber Dienftboten ber fleinere Teil ihrer überwiegenb in Naturalien bestehenden Löhnung, und ähnlich find die Lohnverhaltnisse der landwirtschaftlichen Arbeiter. Auch in dem Handwert und Handel empfängt der Geselle und Ges hilfe häufia Wohnung und Nahrung, und es ist keinesweas als eine aünstige Entwicklung anzusehen, wenn solche Naturalleiftung, wie mehr und mehr geschieht, burch Gelbleiftung ersett und damit der samilienhafte Zusammenhang zwischen dem Meister und seinen Gehilsen beseitigt wird. Fast ganz fehlt der Naturallohn im fabrikmäßigen Betriebe, aber auch hier gemährt boch ber Kabritant nicht selten neben dem Gelblohne gewiffe Naturalleiftungen wie ärztliche Hilfe und Arzneien, unentgeltlichen Schulunterricht, selbst Wohnung bei entlegener Lage ber Arbeitsräume. Gin erheblicher Uebelftand bes Erfapes ber naturalen Berpflegung burch ben Gelblohn besteht barin, bag magrend ber Arbeitgeber, fo lange er bie wichtigften Bedürfnisse bes Arbeiters burch naturale Leistungen befriedigt, ben Umfang bes Bedarfs bes Arbeiters einschließlich für die Reit seiner Prantbeit und Anvalibität vor Augen bat. ihm bagegen beim Geldlohn diese unmittelbare Anschauung verloren geht und damit auch sein Gefühl der Berpflichtung abgeschwächt wird, für den Bedarf des Arbeiters ausreichend Sorge zu tragen. Wird auch bei bauernder Breisänderung der bem Arbeiter nötigen Büter ber Gelblohn bementsprechend fich andern muffen, fo tann boch ber Arbeiter burch das beträchtliche Schwanken der Preise 3. B. der Lebensmittel innerhalb kurzer Fristen erheblichen Nachteil erleiden, der ihm beim Naturallohn erspart bleibt 17).

Wird der Wert der Naturallöhnung von den Arbeitern, namentlich den landwirtschaftlichen wohl gewürdigt, so wird doch auch vielsach als ein Nachteil derselben die größere Abhängigkeit vom Arbeitgeber empfunden, in welche der Arbeiter durch den Naturalsohn versetzt wird, sowie die durch denselben bedingte geringere Freiheit der Wahl der mit dem Arbeitseinkommen zu besriedigenden Bedürsnisse. — Eine sehr verdammungswerte Auseartung des Naturallohns, die in der Fabrik wie in der Hausindustrie vorkommt, besteht in der Entrichtung eines Teils des Lohnes in Waren verschiedenster Art, die nicht den eigentlichen Bedürsnissen der Arbeitersamilien entsprechen und von den Arbeitern erst mit erheblichem Verluste, zumal sie oft zu einem übermäßig hohen Preise ihnen angerechnet sind, verkauft werden müssen. Es ist dies das sog. Truckspsten. Solche schamlose

<sup>37)</sup> Bergl. Knies: Das Gelb, 2. A. 1885 S. 434 ff.

Ausbeutung der von der Not bedrängten Arbeiter hat zum gesetzlichen Berbot dieser Lohnzahlung geführt.

§ 28. Zeitlohn und Studlohn. — Eine weitere Unterscheidung bes Arbeitslohns grundet sich auf die Art und Beise seiner Berechnung. Hier find die Hauptformen: Beitlohn, Studlohn, Beteiligung am Gewinn.

Im Beitlohn erfolgt die Bezahlung nach der Zeit (nach Tag, Woche, Monat, Jahr) ohne Festsetzung des während derselben zu leistenden Arbeitsquantums. Der Borteil des Zeitsohns für den Arbeiter liegt in der Einsachheit seiner Festsetzung und der Bestimmtheit seines Betrages, insolge dessen Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber über den zu zahlenden Lohnbetrag leichter vermieden werden und der Arbeiter sicher im voraus die Größe seinsommens berechnen kann. Für den Arbeiter besteht der Nachteil des Zeitlohns darin, daß der Arbeitgeber, weil er vom Arbeiter die volle Ausnutzung seiner Arbeitstraft in der bedungenen Zeit nicht erwarten kann, auch den Arbeiter nicht nach seiner vollen Leistungsfähigkeit zu lohnen imstande ist. Im Zeitlohn liegt ein innerer Widerstreit der Interessen zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, denn ersterer hat das Interesse, seine Kräfte möglichst zu schonen, letzterer dieselben möglichst angespannt zu seben.

Diefer Widerspruch findet nun badurch seine Lösung, bak ber Arbeiter in unmittels bare Begiehung jum technischen Erfolge feiner Arbeit gefett mirb, indem ber Lohn nach ber Denge ber einzelnen Arbeiteresultate bemeffen wirb. Dies geschieht im Stüdlohn. Da bei ihm eine Steigerung ber Arbeitsleiftung, die bem Arbeitgeber ju gute tommt, auch ju einer entsprechenben Bermehrung bes Gintommens bes Arbeiters führt, so finden bier beibe Teile ihren Borteil. Diese Lohnart ist auch gerechter als der Reitlohn, weil bei ihr jebenfalls mehr als bei letterem ber Lohn im Berhaltnis gur Leistung fteht. Aft aus biefen Grunden bie möglichst große Berbreitung des Studiohns wünschenswert, so trifft bieselbe boch auf hinderniffe, die einerseits in der Natur der gu verrichtenden Arbeit, andererseits in Nachteilen besteht, die der Stücklohn für den Arbeitgeber wie für ben Arbeiter haben tann. Derfelbe ift nämlich nur ba anzuwenden, wo fich die Arbeit in einzelne Leistungen zerlegen läft, soweit sich also bas Anwendungsgebiet einer weitergebenden Arbeitsteilung erftrect, mit ber fich bann auch ber Studlohn ausbreitet. Bo bagegen ber Arbeiter fehr verschiebenartige Leiftungen zu verrichten hat, ober wo nur allgemein die Arbeitstraft verlangt wird, da behauptet sich auch ber Reitlohn wie 3. B. bei ben Dienstboten. Weil ferner bas Intereffe bes Arbeiters bei ber Studlohn= arbeit babin gebt, eine möglichst große Menge von Arbeitsftfiden in einer bestimmten Reit fertig zu ftellen, unter diesem Streben aber die Gute der Arbeit leiben muß, so erweist fich ber Studlohn für ben Arbeitgeber ba nachteilig, wo es an erster Stelle auf die Bute ber Arbeit antommt, diese aber schwer zu kontrollieren ift. Für ben einzelnen Arbeiter liegt in ihm die Gefahr der Ueberanstrengung; für die Gesamtheit der Arbeiter entsteht, weil bie allgemeinere Durchführung ber Studlohnarbeit infolge ihrer größeren Leiftung bas Angebot an Arbeitsleiftung vermehren muß, die Gefahr, daß der durchschnittliche Lohnsab trob ber gesteigerten Arbeitsleiftung nicht erhöht, sondern vermindert wird. Die Einführung des Studlohns wirft wie eine Bermehrung ber Arbeiter, die ben Lohn fo lange bruden muß, bis die gesteigerte Nachfrage nach Arbeit dem vermehrten Angebot gefolgt ist. Es ist daber wohl begreiflich, daß gerade die intelligenteren Arbeiter, die weiteren Blid und Standesbewußtsein besiten, die Ginführung des Studlohns in ihren Arbeiteameigen mit Digtrauen betrachten \*8).

<sup>38)</sup> Der weit verbreitete Bormurf gegen die anti-unionistischen Arbeiter bestimmter Gewerbe englischen Gewerkvereine, daß sie den Stüdlohn der Reueinführung der Stüdlöhnung widerstrebten, nicht gestatten, ist nach Brentano in dieser Alls sei der, daß dieselbe von den Arbeitgebern stets gemeinheit und unqualissistet irrig. Der Grund, zu einer Lohnherabsehung benutzt würde. (Arswarum die Gewerkvereine und nicht minder die beitergilden der Gegenwart. II. S. 80.)



Eine besondere Art des Stucklohns ift der Gruppen attorb, welcher mehrere Arbeiter in torporativer Weise zur Herftellung einer bestimmten Arbeit ober zur Uebernahme größerer zusammengesehter Arbeitsaufgaben vereinigt. Die Borteile dieser Lohnart beruhen auf der selbständigen Stellung der Arbeiter, die Hauptgesahr besteht darin, daß der nicht zu entbehrende Gruppenches leicht die Stellung eines Zwischenunternehmers gewinnt und dieselbe zu seinem Borteil ausbeutet.

§ 29. Prämiensphitem, Tantiemesphitem, Beteiligung ber Arbeiter am Geschäftsgewinne, Arbeitsgesellschaft. — Der Fortschritt vom Zeitslohn zum Stücklohn besteht darin, daß der Betrag des Lohns von dem technischen Erfolge der Arbeit abhängig gemacht ist. Wie vorhin ausgeführt, wird aber die Anwendbarkeit des Stücklohns dadurch beschränkt, daß derselbe nur zur Wenge der Leistung nicht auch zur Güte derselben, die vielmehr bei ihm leicht gefährdet ist, in Beziehung gesett ist. Ein weiterer Fortschritt, der diesen Mangel beseitigt, erfolgt nun aber offenbar, wenn der Betrag des Lohnes von dem wirtschaftlichen Erfolge der Arbeit abhängig gemacht wird und damit die Interessen der Arbeiter und Arbeitgeber noch inniger verknüpft werden. Dieser Gedanke wird in verschiedenen Lohnsormen mehr oder weniger vollständig durchgessührt, in dem Prämiens und Tantiemespischem Rommissionssystem), der Beteisligung der Arbeiter am Geschäftsgewinn und zwar ohne und mit Beteiligung der Arbeiter am Geschäftsgewinn und zwar ohne und mit Beteiligung der Arbeiter am Geschäft, der Arbeitsgesellschaft.

Beim Bramieninftem merben neben bem Reit= ober Studlobn noch Bramien bezahlt, die auf die verschiedenfte Beise bemeffen werden. Rur muffen fie. ohne auf eine genaue Ermittlung bes Reinertrags bes Geschäfts basiert zu fein. boch auf irgend eine Beise von dem wirtschaftlichen Erfolge besselben abhängig gemacht werden. Saben fie feste oder nicht mit dem Geschäftserfolge, sondern etwa mit dem Dienstalter wechselnde Sate, fo find fie nur als Dberlohne für die Beit- oder Studlohne angufehen, beftimmt ben Arbeitseifer angufachen und ben Arbeiter enger mit bem Geschäfte gu verknüpfen. Sie find nur Formen vervollfommneten Beit- oder Studlohns. — Die Unwendung bes Bramienspftems ist einfach, auf großem Gebiete und mit Rugen burchführbar. Die Bramien werben häufig nicht gleich mit bem Lohne, sondern entweder erft am Jahresschluß ausgezahlt oder in einer Sparkasse hinterlegt, deren Einlagen oft nicht vor Ablauf längerer Kristen erhoben werden dürfen. So wohlthätig die Brämienzahlung für die Arbeiter ist. fo muß doch felbitverftandlich vorausgesett werden, daß burch diefelbe das Ginfommen bes Arbeiters wirklich erhöht wird, daß daher der neben den Bramien gezahlte Reit- ober Studlobn sich auf derselben Söhe erhält, wie in den gleichartigen Geschäften ohne Brämienspitem. Sat sich aber die Brämienzahlung in großem Umfange eingebürgert, so ist die Gefahr nicht ausgeschlossen, daß Lohn und Bramie zusammen dem Arbeiter nur das Gintommen gewähren, das er sonst auch ohne Bramie würde erreicht haben. Die gleiche Betrachtung gilt für das eigentliche Tantidmespstem, wenn der Arbeiter festen Lohn und eine Quote vom Geschäftsgewinn bezieht. Uebrigens wird jene Gefahr fehr verringert, wenn die Bramie in der oben angeführten Beise erst nach Ablauf längerer Fristen erhoben oder ausschließ lich zu beftimmten 3meden wie in Rrantheitsfällen zc. benutt werben barf.

Eine besondere Art der Brämien sind die Ersparnisprämien, die in Prozentssähen der durch die Arbeiter an bestimmten Betriedsausgaben, infolge sorgsamerer Behandslung von Teilen des stehenden Rapitals oder sparsamerer Berwendung von Hilfsstoffen, erzielten Ersparnisse berechnet werden. Die Einrichtung, die in gleicher Beise vorteilhaft sür den Arbeitgeber wie den Arbeiter ist, setzt voraus, daß die betreffenden Betriedsausgaben mit einiger Sicherheit berechnet werden können, und daß genau kontrolliert werden kann, ob nicht die Ersparnisse von den Arbeitern, um einen möglichst großen Gewinn zu erzielen, so weit getrieben werden, daß dadurch für den Betrieb Nachteile entstehen, welche

die erzielten Ersparnisse vielleicht weit übersteigen. Da diese Boraussehungen nicht leicht eintreten werben, ist bas Anwendungsgebiet biefer Brämien flein ").

Beim Lohninstem der Beteiligung der Arbeiter am Geschäftsgewinne, sowohl ohne wie mit Anteil am Geschäfte kann ber Lohn in einem festen Reits ober Studlohne und einer Gewinnquote ober lebiglich in letterer bestehen "). Die Beurteilung bes Werts wie ber Ausführbarteit ber verschiedenen aus der Rombination biefer Elemente berborgebenben Lobnformen tann nicht bie gleiche fein. Berbaltnismäßig am leichtesten aussührbar ist die Korm der Gewinnaupte neben festem Lobne obne Anteil am Geschäft (Tantièmespftem). Dieses Spftem ist eine vervoll= tommnete Form bes Brämienipftems, indem es durch Keftsebung bes Unteils an bem genau ermittelten Geschäftsgewinn nur noch strenger und unmittelbarer als jenes ben Ge= danken durchführt, den Arbeitslohn von dem gesamten wirtschaftlichen Erfolge des Unternehmens abhängig zu machen. Es ift nicht weniger porteilhaft für die Arbeitgeber wie für die Arbeiter, weil es die Intereffen ber letteren eng mit bem Geschäfte vertnüpft und trot des ihnen gewährten Anteils am Gewinn doch den des Arbeitgebers nicht zu verminbern braucht, ihn wohl noch steigern kann, da ber Gesamtgewinn durch den zu erwartenden größeren Fleiß der Arbeiter, durch ihre schonendere Rehandlung der Maschinen

39) Die Ersparnisprämien find mit gutem Erfolge von einer Anzahl Gifenbahngefellichaften eingeführt, bie g. B Bramien von ber Erfparnis an ben veranschlagten Reparatur- und Ersagfoften

burchaus nicht bas einzige Beispiel, in welchem ber Staat bie Große und bie Art ber Bezahlung von Arbeitern vorschriebe, und ber unzweifelhafte Beitrag, welchen biefe Einrichtung jur Entfernung einer allgemeinen Gefahr gabe, murbe einen Zwang hinlanglich rechtfertigen. Sollte man fich aber bennoch vor einem folden biretten Gingriffe in bennoch vor einem solchen birekten Eingriffe in Privatverhältnisse scheuen, so wäre voch wohl in kurzer Zeit der beabsichtigte Ersolg zu erzielen. Wenn nämlich durch ein Gelet jeder neu zu erzichtenden Fabrik die Einsührung dieser Bezahlungsweise als Bedingung ihrer Erundung auserlegt würde, so müßten auch die schon früher gegründeten Gewerbeanstalten balb nachfolgen, wollten fie sich ihre Arheiter erholten oder win. wollten fie fich ihre Arbeiter erhalten ober minbeftens in einem erträglichen Berhaltniffe mit benselben leben" (S. 181). (Der Herausgeber bes Archivs, Rau spricht in einer längern Anmer-Archivs, Rau spricht in einer längern Anmertung seine Zweisel gegen die Zwedmäßigkeit und Ausschlaftsbarkeit eines gesetzlichen Zwanges aus.) Es ist von Interesse, zu untersuchen, ob Mohl auch in seinem späteren Lebensalter an dieser nach heutiger Ausdrucksweise start "staatssocialistischen" Anschauung sestgehalten hat, wozu sein großer Aussau, Die Arbeiterfrage" (Staatsrecht, Böllerrecht und Politik. 1869. 3, Bb. 6. 509 – 603) Gelegenheit bietet. Er behandelt bort mehrfach bie Frage der Beteiligung der Arbeiter am Ge-winn und bes staatlichen Zwangs zur Durch-führung dieses Gedankens (S. 562 ff., 581 ff., 592 f.). Es mag hier genügen, zu konftatieren, daß Rohl an den oben angeführten Anschauungen auch namentlich bezüglich der Berechtigung des Staates zur Anwendung ber zwangsweisen Durchführung ber Beteiligung ber Arbeiter am Ge-winn festhält, aber einraumt, baß fehr gewichtige verlangen tragen musen" (S. 179). Er erortert winn festpalt, aber einraumt, das sehr gewichtige bie Art ber Ausführung einer solchen Maßregel und verlagen und psychologische Bebenken gegen bie Bebenken, welche berselben begegnen und die Ausführbarkeit bestehen und daher die Ausführung biese Mahregel als Zwangsvorschrift vom Staate angeordnet werden könne, zu verneinen, hat man wirtschaftlichen Arbeiter, als eine sehr zweisels dasse bezeichnet werden muß.

der Lokomotiven und Bagen oder von dem er-sparten Brenn: oder Schmiermaterial gewähren. 40) Bereits im Jahre 1885 hat R. v. Wohl bie Beteiligung ber Arbeiter am Gewinn nachbrudlich befürwortet in bem Auffage: "Ueber bie Rachteile, welche sowohl ben Arbeitern felbst als bem Bohlftanbe und ber Sicherheit ber gesamten bürgerlichen Gefellschaft von dem sabrikmäßigen Betriebe der Industrie zugehen" (Rau's Archiv d. Pol. Dek. Band II. 1835. S. 141—208). Im Berlause seiner Erörterungen wirst er die Frage auf: "Ist es denn nun aber so ganz unmöglich, ein ausreichenbes und boch bie menschlichen Fortfdritte nicht gerftorenbes noch hemmenbes Mittel jur Berbesserung des Zustandes der Fabritar-beiter zu sinden?" Er antwortet: "Doch wohl nicht" und meint, daß wenn die vorzuschlagende Raßregel ihrem Zwede volltommen entsprechen Jahreger isten Indete vollenmen entipreden soll, sie geeignet sein muß, vor allem den Gegensatzugleichen Lohnherr und Arbeiter auszugleichen und an die Stelle des gegenseitigen Haffes und Mistrauens das für dieses Berhältnis natürliche Bestihl bes Bohwollens und gemeinschaftlichen Interesses wieder zu seinen (e. 178). Rohl ist nun der Ansicht, daß dieses letztere Ziel nicht anders erreicht werden kann, "als daß die Bezahlungsweise der Arbeiter wesentlich geändert und ihnen wirklich und in allen Fallen ein Anteil an bem reinen Gewinn eingeraumt wirb, fo bag fie ein Steigen ber Borteile bes Eigentumers nur wunfchen konnen und bagu felbst beizutragen Berlangen tragen muffen" (S. 179). Er erörtert

und Werkzeuge und fvarsamere Verwendung der Arbeits: und Silfsftoffe erheblich vermehrt wird. Leiber fteben ber Ginfuhrung biefes an fich portrefflichen Lobnipftems erhebliche hinderniffe und Bedenten entgegen, die besonders aus ber Ratur ber Beichafte und ber aeforderten Ermittlung des Meinertrags hervorgeben. Es wird nämlich der Reinertrag burch bie Anwendung biefer Lohnform betrachtlich nur in den Geschäften gefteigert werden tonnen, in welchen berfelbe überwiegend burch bie Thatigkeit ber Arbeiter und nicht fo fehr burch bie Große bes verwendeten Rapitals und Die geschickte Geschäftsleitung bes Unternehmers hervorgerufen wird; nur in den Geschäften der ersteren Urt wird baber obne Nachteil für den Besiter ben Arbeitern ein erheblicher Unteil am Geschäftsgewinn überlaffen werden tonnen. Ferner ift eine genaue Ermittlung bes jährlichen Reinertraas bei vielen Geschäften sehr schwierig, bei manchen gar nicht möglich; häufig wird auch ber Beliger bes Geschäfts Bebenten tragen, ben Arbeitern genaue Ginficht in die Lage bestelben au gestatten: Mifitrauen und Streitigfeiten über Die bibe bes erzielten Gelchaftsgewinnes können daher leicht das Berhältnis zwischen bem Arbeitgeber und seinen Arbeitern trüben. Die erfolgreiche Durchführung biefes Lohninftems fest baber Ueberfichtlichkeit bes Geschäfts und größere sittliche Tücktigkeit der Arbeiter voraus. Auf die Löhnung gewöhnlicher Arbeiter ift es benn auch bisher nur in verhaltnismäßig geringem Umfange angewandt. Allgemeiner üblich ist es dagegen bei Arbeitern höherer Rategorie, welche sehr felbständig handeln muffen und von beren Gifer und Umficht ber Geschäftserfolg wesentlich abhangt; so beziehen taufmannische und technische Direktoren, Berkaufer in großen Magazinen, Schiffsfavitane u. f. w. haufig Tantieme vom Geschäftsgewinn.

Das Lohnshitem, bei dem die festen Löhne ganz fortfallen, daher der Arbeiter lediglich auf seinen Anteil am Geschäftsgewinn angewiesen ift, wird schon beshalb schwer größere Berbreitung finden können, weil nur ausnahmsweise Arbeiter ihre gange Erifteng von einem fehr ichwantenben, möglicher Beife langere Reit gang ausbleibenben Geschäftsgewinn abhangig machen fonnen 11).

Die vollfommenfte Form ber Gewinnbeteiligung ber Arbeiter ift bie fog. Arbeitegesellschaft (industrial partnership). Bei ihr erhalten die Arbeiter als solche Lohn und Gewinnquote, jugleich find fie aber burch Rauf fleinerer Geschäftsanteile, in welche bas Geschäft nach seinem buchmäßigen Werte zerlegt ift und von benen ber Geschäftsinhaber einen Teil den Arbeitern durch Bertauf überlaffen bat, Mitbefiger geworden und beziehen als folde einen weiteren Gewinnanteil, entsprechend der Größe ihres Anteils am Geschäft. hier ift ber Arbeiter burch seine Doppeleigenschaft als Arbeiter und als Teilhaber mit bem wirtschaftlichen Erfolge bes Unternehmens auf bas allerengste verbunden, bier ift in einfacher Weise bas schwierige Broblem zu lösen versucht, auch im großen fabrikmäßigen Betriebe den Arbeiter zum Unternehmer zu machen. Es ist baber begreiflich, daß die Arbeitsgesellschaft begeisterte Unhänger gefunden hat, die in ihr das wirksamfte Mittel zur Befeitigung des beklagenswerten Rlaffengegenfages zwifchen ben Arbeitern und den Arbeitgebern erblicen. Gine nüchterne Auffassung hat freilich solche boch gebende Erwartungen sehr herabstimmen muffen. Stieß schon die Ginführung ber einfacheren Form ber Bewinnbeteiligung auf erhebliche Sindernisse und Bebenken, wie oben gezeigt wurde, so treten bier zu den dort angeführten infolge des Miteigentums der Arbeiter am Geschäft noch neue von Belang, die fich u. a. auf die Aufstellung eines gerechten Berteilungsprinzips bes Geschäftsgewinnes, auf die Gefahr von Rapitalverlusten der Arbeiter in ungunstigen Geschäfts-

<sup>41)</sup> Das Syftem ift 3 B. bei ben Drofchten: | fpiele fiehe bei Rofcher, I. § 39. A. 17 u. B. tutichern üblich, die häufig ausschließlich in Bro- Bohmert, Die Gewinnbetheiligung 1878 2. Bb. genten bes Lagesverbienftes bezahlt werben, und S. 75-87. 3. St. Mill. B. Det. Buch 4. Rap. 7

seit langem beim Seefischfang, wo auch bie wei: § 5. H. Frommer, Die Gewinnbetheiligung, tere Kombination vorkommt, daß die Arbeiter zu: ihre praktische Anwendung u. theor. Berechtigung gleich Anteil am Geschäftsgewinn haben. Beis (Schmoller, F. 6. Bb. Rr. 2. 1886.).

igbren, auf bie Gefährbung ber Autorität in ber Leitung bes Geichafts begieben. Da iedoch die Arbeitsgesellschaft in einer Anzahl Källen mit glücklichem Erfolge eingeführt ist. io ift die Durchführbarkeit bes Spftems wenigftens unter aunftigen Berbaltniffen auker Frage. Man wird nur nicht gleich mit diesem Spsteme beginnen dürsen, man muß vielmehr erst durch die einsacheren Lohnsormen des Brämien- und Tantièmesustems der Arbeitsgesellicaft den Boden bereiten. — Eine möglichst große Berbreitung aller der Lohnformen. welche ben Arbeitslohn mit bem wirticaftlichen Erfolge bes Geschäfts verbinden, ift für bie gebeibliche Entwidlung bes Birtichaftslebens von höchfter Bedeutung, benn ber in ihnen verwirklichte Gedante befampft einen ber größten Mangel ber heutigen Erwerbsordnung. daß nämlich der Arbeiter losaelöst ist vom Ertrage seiner Arbeit und der ihn beschäftigen= ben Unternehmung interesselos gegenübersteht 42).

# 3. Die Bestimmungsgründe des Arbeitslohns.

§ 30. Ghe die Grunde bargelegt werden, welche die Höhe des Arbeitslohns bestimmen, ift der Beariff der Lohnhöhe festauftellen. Es ist nun aunächst awischen der absoluten und der relativen Höhe desselben zu unterscheiden. Absolut boch ist der Lohn. wenn in ihm eine bestimmte Arbeitsmenae hohe Beraütuna findet, relativ hoch ist derielbe. wenn der Anteil des Arbeiters am Arbeitsprodukt im Berhältnis zu dem auf den Kapitalisten. refv. den Unternehmer entfallenden Anteil an demselben groß ift, wenn also ein aunstiges Berbaltnis bes Lohn- zum Gewinneinkommen stattfindet. Der Lohn kann bei ungunstigen Broduktionsverhältnissen relativ boch und absolut doch gering sein. Unter boben und niedrigem Lohne ohne nabere Bezeichnung wird hier immer absolut hoher und niedriger Lohn verftanden. Rur biefer tommt bei ber Untersuchung über bie Bestimmungsgrunde des Arbeitslohns in Betracht 48).

Die Schätzung des Lohns erfolgt entweder in der Quantität von Geld ober in der Quantitat von Ruglichteiten, welche fich ber Arbeiter beschaffen tann - nomineller und realer Lohn. Rur ber lettere gewährt über bie wirtschaftliche Lage ber Arbeiter Aufschluß. Bei der Bergleichung der Höhe verschiedener Löhne auf demselben Markte und au berfelben Reit können Gelblohne benutt werden; foll die Bergleichung aber verschiedene

42) In Deutschland hat das Interesse an der reich, 10 aus England, je 3 aus Belgien und ebeitägesellschaft an erster Stelle E. Engel Nordamerika, je 2 aus Defterreich und Däneschiegesusch burch einen im J. 1867 gehaltenen mark, je 1 aus Italien, Schweden, Norwegen dertrag, der unter dem Titel "Der Arbeitsvers und Rußland. (Bgl. a. a. d. das Borwort.) Arbeitsgesellichaft an erfter Stelle E. Engel wachgerufen burch einen im 3. 1867 gehaltenen Bortrag, ber unter bem Titel "Der Arbeitsver-Partnership) im Jahrg. 1867 des "Arbeitsver-freund" erschien. Ein großes Berdienst um die Frage der Gewinnbeteiligung hat sich B. Böh-mert erworden durch sein Wert "Die Gewinn-betheiligung" 2 Teile, 1878, in welchem er die Fragelichten von ihr vernesselleten. Ergebniffe einer von ihm veranstalleten Enquête zusammengestellt und verarbeitet hat. Der "all-gemeine Teil" beleuchtet die historische und theoretische Seite ber Frage und bie hauptergebniffe ber Untersuchung, mahrend ber "spezielle Teil" 120 abgeschloffene Einzelbeschreibungen ber bem Berfaffer naber befannt geworbenen Berfuche mit Gewinnbeteiligung enthält. Bon diesen tommen 12 Fälle auf die Gewinnbeteiligung mit Anteil am Geschäft, 69 Fälle auf die Gewinnbeteiligung ohne Anteil am Geschäft und 39 Fälle, in denen das Prämienspstem oder Gratifikationen, Berficherungslöhne, hilfstaffenbeiträge und verwandte land ber, 25 aus ber Schweiz, 17 aus Frank veranlagt. Bergl. v. Scheel a. a. D. S. 287 ff.

Weiteres Raterial gibt Bohmert in feinem Mufsabe: "Der Stand der Gewinnbetheiligungsfrage" im "Arbeiterfreund" Jahrg. 1880, Deft 4 u. 5. Die große Litteratur über die Frage der Gewinnbeteiligung ber Arbeiter finbet fich gleichfalls bei Bobmert turz ausammengefaßt. Die Bebenten Böhmert turz zusammengesatt. Die Bebenten gegen die Gewinnbeteiligung sind mit großer Schärse dargelegt von Prince Smith, lleber Arbeiter-Actionare B. f. B Bd. 20 J. 1868, sowie von M. Weigert in seinem auf Veranlassung bes "Bereins für Socialpolitik" erstatteten Gut-achten. (S. Schriften bes Vereins f. Social-politik VI 1874 S. 15—37). Siehe auch von Treitschie, Der Socialismus u. seine Gönner, 1875 S. 78 ff.

43) Ricardo (a. a. D. 1, Kap.) hat zuerst ben Begriff ber relativen Sohe bei feinen Unter-juchungen über die Arbeit als Regulator bes Tauschwerts angewandt. Die Richtbeachtung ber Löhnungsmethoben Anwendung gefunden haben. Unwendung Diefes Begriffs bei ihm und anderen, Bon famtlichen 120 Fallen ruhren 54 aus Deutsch: bie ihm gefolgt find, hat mehrsach Difverftandniffe

Märkte und Zeiten umfassen, ist nur der Reallohn brauchbar. Der Arbeiter faßt den Begriff "Höhe des Arbeitslohns" auf als das Berhältnis des Lohnbetrages zu dem Opfer, das er bringt; der Arbeitzeber dagegen als das Berhältnis des Lohnbetrages zur Arbeitzeleistung. Für den Arbeitzeber ist der Lohn hoch, wenn die für denselben gewährte Leistung relativ gering ist, und niedrig, wenn dieselbe relativ groß ist. Zwischen der Höhe des Lohns und der Leistung findet eine Wechselwirkung statt, hoher Lohn führt auf die Daner zu höheren Leistungen, höhere Leistungen rusen höheren Lohn hervor.

Nach den Ausführungen des § 26 tann der Arbeitslohn als Breis der Ware Arbeit aufgefaßt werben. Die Breisbeftimmungsgründe ber Waren find baber auch bie Beftimmungegrunde für ben Arbeitelobn. Und wie in ber Breislehre pon ber Boraussenung ausgegangen wird. daß die um den Breis Ringenben fic ausichließlich von bem eigennützigen Motiv leiten laffen, möglichft hobe Gegenleiftung für möglichft niedrige eigene Leiftung zu erhalten, und daß fie in diefem Ringen volle Freiheit ber Bewegung besitzen, so werden bei der Breisbestimmung der Ware Arbeit die Roraussexungen gemacht. bag ber Arbeiter ftets feine Arbeit zu ben möglichft gunftigen Bebingungen zu vertaufen ber Arbeitgeber fie ju ben möglichst gunftigen Bedingungen zu taufen sucht, und bag biefem Streben keine Schranken gesett sind. Beibe Annahmen entsprechen jedoch nicht vollständig der Birtlichfeit. Es ift nicht richtig, daß bei der Restfetung bes Arbeitelohns immer nur das Eigenintereffe Einfluß übt: wie bei anderen wirtschaftlichen Handlungen sind bier neben bem Gigennut fittliche Motive wie die Nachstenliebe, bas Rechts. Billiafeits und Bflichtgefühl wirklam, auch Serkommen. Trägbeit Rleben am Bergebrachten bestimmen banfig ben Arbeitslohn. Und ebensowenig ist die Annahme voller Freiheit in der Feststellung der Arbeitsbedingungen gang antreffend. Diefelbe ift nur innerhalb ber bestebenben Rechtsorbnung vorhanden, die aber Schranken zieht. Sie gestattet 3. B. nicht die völlig freie Berwendung der Kinder- und Frauenarbeit und verbietet die Rahlung des Arbeitslohns in Baren. Die Rechtsordnung hat die Schranten eben beshalb aufrichten muffen, weil die Ware Arbeit die Eigenart besitzt, daß sie untrennbar mit der Berson ihres Berkäusers verbunden ift, die Erfahrung aber gelehrt hat, daß die Berson in dem schrankenlosen Breistampf um den Arbeitslohn gefährbet ift. Sind baber die obigen Boraussehungen für die Feststellung des Arbeitslohns Abstrattionen, die fich mit der Wirklichkeit nicht gang beden, die aber die Wiffenschaft nicht entbehren tann, so entfernen fich biefelben boch nicht so weit von den thatfachlichen Berhaltniffen, daß die unter ihrer Unnahme stattfindende Breisbestimmung der Arbeit unstatthaft wäre. Mag mancher Arbeitslohn weniger burch das Eigenintereffe als durch fittliche Motive ober durch das herkommen und nicht infolge einer bewußten Breisbeftimmung festgesett werben, ber Regel nach ift ber Arbeitslohn bas Ergebnis eines lediglich von eigennütigen Motiven beftimmten Breistampfes, jumal bei ber Breisbestimmung ber gemeinen materiellen Arbeit und auf bem Birfungsgebiete bes privatwirtichaftlichen Spftems ber freien Ronturreng.

§ 31. Die Produktionskoften der Arbeit. — Auf seiten der Arbeiter sind die Produktionskoften der Arbeit der Hauptbestimmungsgrund des Arbeitslohns. Sie bilden die Minimalgrenze, unter welche der Arbeitslohn dauernd nicht sinken kann. Da die Arbeit Aenßerung der persönlichen Arbeitskraft ift, so sind die Produktionskoften der Arbeit die ihres Trägers, des Arbeiters. Dieselben umfassen den in einem Bolke standesgemäß für notwendig gehaltenen Unterhaltsbedarf des Arbeiters und seiner Familie. Die höhe der Produktionskosten muß daher von den Unterhaltskosten abhängig sein, welche zur Deckung jenes Bedarfs erforderlich sind. Diese werden sich aber namentlich nach der üblichen Lebensweise, der durchschnitzlichen Ropfzahlstäte der Arbeitersamilien und dem Preise der Unterhaltsmittel zu richten haben. Wo es üblich ist, daß Frau und Kinder durch ihre Arbeit miterwerben, braucht

ber Arbeitslohn bes Mannes nicht ben gesamten Unterhalt ber Familie zu beftreiten, tann baber auch geringer als bie Roften besfelben fein.

Ru den Broduktionskoften der Arbeit gehört aber auch die Deckung des Unterhaltsbedarfs für die Beit, wo der Arbeiter wegen Lage des Arbeitsmarkts ober Krankheit nicht erwirbt, und wo er wegen Altersichwäche überhaupt nicht mehr erwerben fann. Und weiter find in die Brobuktionskoften der Arbeit offenbar noch die Roften einzurechnen, welche nötig maren, ben Arbeiter zur Arbeit fabig zu machen, alfo bie Erziehungs- und Bilbungstoften bes Arbeiters bis zur Reit bes Gintritts feiner Arbeitsperiode. Freilich erfest er biefe Roften benen nicht wieder, die fie fur ihn aufgewandt haben, ben Eltern, er vergutet fie aber thatfaclich baburch, bag er nun feinerseits bie Roften für Die Erziehung feiner Rinber aus feinem Arbeitseinkommen bestreitet 44).

44) Eine genque Anglpfe ber "Selbftfoften" ber Arbeit hat E. Engel in mehreren vortrefflichen Arbeiten gegeben; querft in ber Schrift: Der Preis ber Arbeit, 1866, 2. Bortrag: Die Selbsttoften ber Arbeit S. 35 ff. Er teilt bas menfolice Leben in brei Berioben ein, in swei unproduktive und eine produktive. "In unseren Breitegraben und bei unferen Sitten erftredt fic bie erfte unproduttive Beriode ber großen Debrgahl über bas Alter von ber Geburt bis gum guft tiber das Alter bin der Gebutt die gunt erfüllten 15. Lebensjahre (die "Jugendperiode"); mit dem Anfang des 16. beginnt die produktive Periode (die "Arbeitsperiode"), die bis zum er-füllten 65. Jahre, also gerade 50 Jahre währt; was über das 65. Jahr hinausliegt, fällt in die zweite unproduktive Beriobe (bie "Altersperiode").
— Rur in ber produktiven Periode vermag ber Mensch vom Preise seiner eigenen Arbeit zu leben; in ber Jugendperiode ist er unbedingt auf die hilfe anderer angewiesen; in der Periode bes Alters tann er von ben erübrigten Früchten ber Arbeit seiner Arbeitsperiode zehren." Engel teilt die Selbstkosten der Arbeit in die vier Haupt-abschnitte: 1. Die Wiedererstattung des in der Jugende ober Lernperiode aufgewandten Ergiehungs und Bilbungskapitals; 2. Rosten der Erhaltung des Lebens und der Arbeitskraft während der Arbeitskreriode; 3. Rosten der Erhaltung des Lebens mährend der Altersperiode; 4. Roften bes Begrabniffes. Die Gelbfttoften muffen um fo höhere fein, je hoher bie für bie Erlangung ber erforberlichen Bilbung notwendig aufzuwendenden Roften find, je mehr Beit bie Erwerbung biefer Bilbung in Anfpruch nimmt, b. h. alfo, je fpater bie produktive Periode be-ginnt und je früher fie endet oder je turger fie ift; serner je größere Rosten die Rrafterhaltung verursacht und je größer die Gesahr für Gesund-heit und Leben bei Ausübung des Berufs ist. — In späteren Abhandlungen über ben Preis ber Arbeit bei ben beutschen Gisenbahnen und im preußischen Staatsbienst (vergl. Zischen. bes Rgl. preuß, statist. Bureaus Jahrg. 1874 und 1876) hat Engel die prattischen Belege für die theoretisch ermittelten Selbsttosten beigebracht. In der Abb. vom Jahre 1874 (B. 14. S. 93 ff.) berechnet er die Gesamtsumme der Selbsttosten auf 282,721 Thr. jährlich für den Arbeiter mit gewöhnlicher Elementariculbilbung, auf 619,452 Thir jahrlich

Gebilbeten. In feiner neuesten ben Gegenftand behandelnden Schrift: Der Bert bes Menschen, I. T. Der Kostenwerth bes Menschen, 1883 kommt er nach betaillierten Rechnungen zu folgendem Schlußergebnis (S. 72 f.): Es beträgt ber gefamte Aufwand vor, in und nach ber Geburt für Unterhalt, Erziehung und Bilbung, mit Ginichluß bes Sterblichteits und Zinsenguschlags, b. h. also ber Rostenwert 1. eines Rnaben nieberer Bilbung am Ende feiner Jugend: ober Lernpe-riobe im erfüllten 15. Jahre = 8738,10 Mt. 2. eines Jünglings mittlerer Bilbung am Ende seiner Jugend- und Lernperiode im erfüllten 20. Jahre = 12 187,56 Mt. 8. eines jungen Mannes hober Bilbung am Enbe feiner Jugend: und Bern: periode im erfüllten 25. Jahre = 27 550,25 Mt. 4. eines Madchens nieberer Bilbung am Enbe ber Jugend, und Lernperiode im erfüllten 15. Jahre = 8568,10 Mf. 5. eines Mäbchens mittlerer Bilbung am Ende ber Jugend, und Lernperiode im oung am sovoe ver zugenos und kernperiode im erfülten 20. Jahre = 10 655,50 M. (In den Hällen 4 u. 5 vom erfülten 10. Jahre ab ohne weiteren Zinsenzuschlag) -- Diese Kostenwerte sind erheblich niedriger als die von zwei anderen Forschern in ähnlicher Beise aber auf anderer Grunds lage berechneten, beren Resultate von Engel in ber angeführten Schrift im Auszuge mitgeteilt werben. Rach Wittstein beträgt ber Rosten: wert eines handwerfers nach vollendetem 15. Lebensjahre 10 481 Mt. und ber eines Studierten nach vollenbetem 25. Jahre 45 339 Mf Lübtge bezissert die Kostenwerte eines Handwerkers im vollendeten 15. Jahr auf 6357 R., eines Kauf-manns im vollendeten 20. Lebensjahre auf 19 485 Dit., eines Gelehrten im vollendeten 25. 3abr auf 31 014 Mt., eines Mädchens niederer Stände im vollendeten 15. Jahr auf 6357 Mt. und eines Mädchens höherer Stände auf 15 588 Mt. Engel halt bie von ihm gewonnenen Biffern für die jutreffenbften, bie, wenn fie auch nicht aus tonfreten Beobachtungen abgeleitet, sonbern bypothe-tifche find, nach seiner Meinung fich nicht weit pon ber Bahrheit entfernen, weil die Grundlagen ber hppothesen felbst es nicht thun. - Rach Brentano (Die Arbeiterversicherung gemäß ber heutigen Birtichaftsorbnung 1878) bestehen bie Selbstloften ber Arbeit, abgefeben von ber ftan-besmäßigen Friftung bes eigenen Lebens und ber entsprechenben Familienerhaltung, aus einer feche: für den mit der mittleren Bildung Ausgestatteten, sachen Afseturanzprämie, für deren Fortzahlung auf 918,420 Thir. jährlich für den akademisch selbst beim Stocken des selbständigen Arbeiter-

Die Lebensbedürfnisse der Arbeiter find nach Klima, Lebensgewohnheit, Bilbungsftand, Arbeitsart zc. fehr verschieden. Bom Rlima 3. B. hangt nicht nur die Große bes Bobnunge- und Rleidungsbedurfniffes, fondern auch die Groke und Art bes Nabrungsbedarfs ab, und felbit unter ahnlichen klimatischen Berhältniffen läft bie verschiebene Gewohnheit Die Arbeiter an einer fehr verschiedenen Ernährungs- und Befleibungsweise festbalten. Se größer die philifche Unftrengung, Die Die Urt ber Urbeit verlangt, um fo reichlicher muß Die Ernährung fein. Bei aller individuellen Berichiebenbeit ber Bedurfniffe geigt fich aber boch. daß in ber Arbeiterbevölferung eines Landes und in ben verschiebenen Rategorien berielben ein gewisser burch Sitte und Gewohnheit bestimmter Umfang ber Beburfnis befriedigung vorbanden ift. Diefer gewohnheitsmäßige, ftandesgemäße Unterhaltsbebarf, ber Lebenshaltung (standard of life, nach Bagner Lebensmaßstab) genannt wirb, ift teine feste, sondern eine geschichtlich manniafaltig gestaltete, raumlich und zeitlich wechselnde Größe. Die Lebenshaltung ift bei ben verschiedenen Rlaffen ber Arbeiter eine fehr verschiedene und zwar muffen in diefer Beziehung neben ben großen Gruppen. in welche die Arbeiterbevölferung gerfallt : Die landwirtschaftlichen Arbeiter, Die induftriellen Arbeiter und die Sandwerksgesellen, sehr viele Rlaffen ber Arbeiter unterschieden werben. Die große Bedeutung ber Lebenshaltung für ben Arbeitslohn beruht barauf, baß an ibr Die Arbeiter im Rampfe um Die Sohe besselben mit aller Rabigfeit festauhalten ftreben, fie in ihr eine gewichtige moralische Wiberstandstraft im Eristenzfampfe finden. Und zwar gründet sich diese Widerstandstraft nicht sowohl vorwiegend auf den physischen Bestandteil ber Lebenshaltung, als nicht minber auf ben Teil berfelben, ber mehr bem Schmucke bes Lebens und ber außeren Reprafentation bient 46). Die Lebenshaltung wirft badurch beftimmend auf die Sohe bes Arbeitslohns ein, und in Bechselwirfung bestimmt ber Arbeitslohn die Sohe der Lebenshaltung. Ift dieser unter gunftigen Konjunkturen für den Arbeiter langere Reit höher, als jur Beftreitung ber Lebenshaltung erforderlich, fo bermogen die Arbeiter dieselbe zu erhöhen und find nunmehr bestrebt an bem boberen Riveau berselben festzuhalten. Db ihnen bies bei Gintritt ungunftiger Konjunkturen gelingt, wird von ber Große ihrer Widerstandafraft und ber Große bes Druds abhangen, ber ben Urbeitelohn zu erniedrigen fucht. Gin Sinken ber Lebenshaltung auf die frühere Sohe und unter biese weiter hinab ift nur zu leicht möglich. Denn wie ber Unterhaltsbebarf eine elastische Größe nach oben ist, so ist er es auch nach unten. Seine Untergrenze, die dauernd nicht überschritten werden tann, ift die Notdurft, bei ber der Arbeiter nur die einfachften, notwendigften materiellen und socialen Bedurfniffe fur fich und feine Familie zu befriedigen im stande ist. Reicht der Arbeitslohn auch hierzu nicht aus, so verfällt der Arbeiter der Armenpflege oder er verkömmt im Elend. War der Arbeitslohn längere Beit so niedrig, baß er nur ben notbürftigen Unterhalt zu beden vermochte, fo tann auch biefer wenigftens für die unterften Schichten ber Arbeiterbevolkerung gu einem gewohnheitsmäßigen, zur Lebenshaltung werden. Gine bestimmte Größe als die Untergrenze des Arbeitslohns anzugeben, ift unmöglich, aber fie ift zu gegebener Beit und an gegebenem Orte vorhanden und hängt von der Lebenshaltung ab, die keine rein phifiche, sondern, weil durch Sitte

einkommens gesorgt sein muß: Bersicherung ber Erziehungsgelber seiner Kinder für den Todesfall des Arbeiters, Altersversicherung, Begräbnisgeldversicherung Invaliditätsversicherung, Kranskenversicherung, Bersicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. In Deutschland berechnet Brenstand diese Selbstosten der gemeinen Arbeit auf durchschnittlich 1083,15 Mt. pro Jahr; also für den verheirateten männlichen Arbeiter, dei Annahme von 305 Arbeitstagen, auf 3,5 Mt. pro Tag. Roscher S. I. § 161.

45) Ueber die Bebeutung der Lebenshaltung siehe besonders M. Lange, Die Arbeiterfrage 3. A. 1875 3. Abschn. Bergl. auch L. Brentano, Das Arbeitsverhältniß gemäß dem heutigen Recht 1877 S 198 st. v. Scheel a. a. D. S. 296. J. St. Mill baut seinen ganzen Plan der Abhilfe für niedrigen Arbeitslohn auf eine Hebung der Lebenshaltung. P.D., Kapitel 12 und 13. J. M. Bärnreither, Die englischen Arbeiterverbände und ihr Recht. Band 1. 1886 S. 69 ss.

und Gewohnheit bestimmt, eine zugleich ethische Größe ift "). Da die Broduktionskoften der Arbeit ben gewohnheitsmäßigen Lebensunterhalt des Arbeiters und seiner Kamilie umfassen. io andern fich dieselben mit ber Lebenshaltung, beren Sobe bie ber Broduftionstoften ergibt.

8 32. Das fog, Ricarbo'ide Lohngelet. - Die Bebeutung ber Brobuftionstoffen ber Arbeit als einer ber Bestimmungsgründe bes Arbeitslohnes tritt noch weit mehr in ber Lebre Ricardo's bervor, nach welcher auf die Dauer ber burchichnittliche Arbeitslohn mit den Broduktionskoften der Arbeit zusammenfällt. Diese gemöhnlich als bas Ricardo'iche Gesek bes Arbeitslohns bezeichnete Lehre ist von überaus arofter praftischer Bebeutung, weil fie lange bas Urteil über bie Bestrebungen ber Arbeiter aur Berbefferung ibrer Lage in verbangnisvoller Beile beeinfluft bat 47). In neuerer Reit ift man fich ber großen Tragweite ber Lehre baburch erst recht bewußt geworben, daß fie Lassalle zum Ausgangspunkt seines Eingreifens in die Arbeiterbewegung und zur eigentlichen wissenschaftlichen Grundlage seiner Argumentation gemacht bat. Diese Bedeutung ber Ricardo'ichen Lehre rechtfertigt eine gebrangte Darlegung und Brufung berfelben.

Nach Ricardo wird ber Breis ber Arbeit wie ber einer anderen Ware durch die Broduktionskoften bestimmt, fie bilden ihren natürlichen Breis im Gegensat zu dem Markt= preise, der von Angebot und Rachfrage abhängt. "Der natürliche Preis der Arbeit ist nun berjenige, welcher notwendig ift, um die Arbeiter, einen mit dem anderen, in stand 24 fetsen, 24 bestehen und ihr Geschlecht fortzupflanzen, ohne Bermehrung oder Bermindes rung. — Der Marktpreis ber Arbeit ift berjenige, welcher wirklich für dieselbe bezahlt wird, nach ber natürlichen Wirkiamkeit bes Berhältnisses zwischen Angebot und Rachfrage. — Wenn ber Marktpreis ber Arbeit ihren natürlichen Breis überschritten bat. bann ift bie Lage bes Arbeiters blühend und glücklich, bann hat er es in seiner Gewalt, über eine größere Menge von Lebensbedurfnissen und Genuffen zu verfügen und beshalb eine gesunde und zahlreiche Familie zu erhalten. Wann jedoch zufolge ber Ermunterung, welche hober Arbeitslohn zur Bergrößerung ber Bevölkerung gibt, die Arbeiterzahl zugenommen bat, hernach finkt der Arbeitslohn wieder auf seinen natürlichen Breis und in der That zuweilen wegen ber Gegenwirfung unter benselben. Steht ber Marktpreis unter ihrem natürlichen, alsdann ift die Lage der Arbeiter am elendesten, alsdann beraubt sie die Armut um alle bie Gegenstände torperlichen und gemutlichen Wohlbehagens, welche die Sitte zu unerläß= lichen Bedürfnissen gemacht bat. Erst nachbem die Entbebrungen ihre Anzahl verringert haben, oder nachdem die Nachfrage nach Arbeit gestiegen ist, steigt ber Marktpreis ber Urbeit wieder bis zur Sohe ihres natürlichen Breises, und erft alsbann bat ber Arbeiter wieber bas mäßige Wohlbehagen, welches ber naturliche Stand bes Arbeitslohns gewähren tann 40)." (Ricardo, a. a. D. S. 66-68.) Ricardo behauptet hier also, daß ber mirt-

48) Laffalle gibt biefer Lehre Ricardo's eine im Sabre 1880 bewußt. In einem Briefe an weit icoarfere Saffung, Die ihrem Inhalte nicht

Digitized by Google

<sup>46)</sup> Bielfache Angaben über bas jur Ernäh- feinen Stiefbruber v. Buttel vom 7. Rovember rung eines Denichen notwendige Quantum an Rährstoffen sinden sich bei Bagner, G. § 96 und Roscher, S. I. § 162. Bergl. auch G. Jäger, Die menschliche Arbeitstraft 1878. Rach ben hier mitgeteilten Untersuchungen von Boit braucht ein erwachsener arbeitender Mensch täglich 118 gr trodenen Eiweißes und baneben 265 gr Rohlenftoff in Form von Fetten oder Rohlenhybraten zur Rahrung. — Mitteilung von Arbeiterbudgets bei Rosch er a. a. D. — Erschredende Resultate ber Untersuchungen englischer Merzte über bie mangelhafte Ernährung englifcher Arbeiter mahrenb ber Baumwollenfrife 1862—1863 führt R. Darg an: Das Rapital , 1. A. 1867 S. 462 ff., ausführliche Auszüge bei Schäffle, L. 3, A. II. S. 422-427. | 1883. S. 117.) 47) J. H. v. Thünen war fich beffen schon

<sup>1880</sup> fcreibt er: "Alle Schriftfteller über Rationalotonomie find barin einverstanden, daß die Summe ber jum Lebensunterhalt notwendigen Subfiftenzmittel ber natürliche Arbeitslohn fei. Die Wiffenschaft beherrscht notwendig die Rei-nung aller Menschen und so finden wir auch, daß alle Regierungen, alle Repräsentanten biesem Grundsas huldigen — und so wird jedes Streben nach höherem Sohn als Aufruhr betrachtet und beftraft. Riemals ift ber Menfc furchtbarer, als wenn er im Irrtum ift, er tann bann ungerecht, grausam sein, und sein Gewissen ift rubig, benn er glaubt ja seine Pflicht zu erfüllen." . . (3. H. v. Thünen, Gin Forscherleben. 2. A. Rostod

liche Arbeitslohn, wenn er fich von feinem natürlichen Sate nach oben oder nach unten unter bem Ginfluß der wechselnden Nachfrage nach Arbeit entfernt hat. ftets wieder zu bem natürlichen Sate zurückehrt. Und den Grund hierfür findet er darin, daß hoher Arbeitslohn und damit reichliche Subsistenzmittel eine Bermehrung der Arbeiterbevölkerung und dadurch verstärktes Angebot von Arbeit hervorrusen, niedriger Arbeitslohn und daber tärgliche Subfistenzmittel dagegen Berminberung der Bevölkerung und des Arbeitsangebots jur Kolae haben. Sier ift also die Lehre vom Arbeitslohn in die engste Berbinbung mit ber Bevölkerungslehre gebracht. Malthus' Bevölkerungsgefen bilbet die Grundlage von Micardo's Lobnaeles.

Bur richtigen Beurteilung ber Ricarbo'ichen Lehre muß junachft enticieben werben, ob bie von Ricardo aufgestellten Cate ben Charafter eines öfonomischen Geletes haben. Gin foldes ist nur dann vorhanden. wenn der ökonomische Borgang, den es erklärt, fich ftets mit Notwendigkeit gemäß desfelben vollziehen muß. Nun ift aber bei dem erften Teile ber Ricardo'schen Sage: Soher Lohn, Bermehrung ber Bevölferung, vermehrtes Arbeitsangebot, Zurückinken des Arbeitslohns — schon eine Boraussekung gemacht, die nicht not= wendig stattzufinden braucht, daß nämlich mahrend des Bachsens der Bevölkerung bie Nachfrage nach Arbeit die frühere bleibt ober doch nicht im nämlichen Berbältnisse wie die Bevollerung junimmt. Ohne Diefe Borausfegung trate feine Berftartung bes Ungebots von Arbeit und baber auch tein Rurudaeben bes Arbeitslohns ein. Aber abgefeben bierpon ift es auch teineswegs notwendig, daß die Arbeiter burch ihre gunftigere ökonomische Lage ftets zur Bermehrung der Rinderzahl veranlaft werden. Gerade wenn der Arbeitslohn unter aunstigen Konjunkturen erbeblich gestiegen ist. kann auch im Arbeiterstande die Auffassung der höheren und mittleren Stände an Boben gewinnen, nicht früher zu heiraten, als das Einkommen hinreicht, eine Familie genügend zu ernähren und in den bestehenden Shen die Kinderzahl nicht ohne Rückficht auf die Möglichkeit, ihnen eine ausreichende Ergiehung gewähren zu können, anwachsen zu laffen. Sat daher ber höhere Arbeitslohn bas Anwachsen ber Arbeiterbevölkerung nicht zur notwendigen Folge, so find bie Ricardo'ichen Sate nicht ber Inhalt eines ökonomischen Gesetes, fie find nur ber Ausdruck eines Borganges, wie er thatfachlich eintreten kann aber nicht einzutreten braucht. Die Arbeiter find im stande, im freien sittlichen Sandeln einen gewichtigen Ginfluß auf die Gestaltung ihrer wirtschaftlichen Lage auszunben, indem sie den durch gunftige Konjunkturen langere Reit erhöhten Arbeitslohn gur Sebung ihrer Lebenshaltung verwenden, ftatt die fruhere Lebensweise beizubehalten und ben "größeren Nahrungsspielraum allein zur früheren und langeren Befriedigung bes Gefchlechtstriebes" (Roscher) zu benuten 19). Mit Recht werben beshalb die Arbeiter auf biefe Gelbfthilfe hingewiefen, allein die Anwendung berfelben fest boch ein großes Maß sittlicher Kraft, Einsicht und Selbstbeherrschung voraus, die bei benen nicht erwartet werben konnen, welche erft burch biefes Mittel in eine gunftige ökonomische Lage versett werden sollen. Gerade bei dem Teil der Arbeiterbevöllerung, deren gewohnheitsmäßiger Unterhaltsbedarf tief herabgebrückt ift, fehlt die verlangte Selbstbeherrichung und Boraussicht in die Bukunft am meisten, findet vielmehr eine proletarische Bermehrung ohne Rückficht auf die Lebenshaltung statt. Daher drückt auch der zweite Teil der Ricardo's schen Lehre: Riedriger Arbeitslohn, Bevölkerungsverminderung, verringertes Angebot von Arbeit und badurch wieder Steigen bes Arbeitslohns - teinen mit Notwendigkeit eintretenben, gesetmäßigen Borgang aus. Nur wenn ber "natürliche" Sat bes Arbeitslohns ben

1

lichen Arbeitslohns auf die in einem Bolte gemohnheitsmäßig jur Friftung der Existen und gemeinen Deutschen Arbeitercongreffes. 1863. 3ur Fortpfiangung erforderliche Lebensnotdurft S. 16.) — bas ift also bas eherne und graufame Gefet, 49) Sieh welches ben Arbeitslohn unter ben heutigen Ber: S. 26-42.

<sup>&</sup>quot;Die Beidrantung bes burchichnitts | haltniffen beberricht." (Offenes Antwortichreiben an bas Centralcomité jur Berufung eines All-49) Siehe auch Leron-Beaulieu a. a. D.

tiefften Stand der Lebenshaltung umfaßt, wird das Sinken des Arbeitslohns unter diesen San eine Berminberung ber Bevölkerung burch bas Bertommen im Elend herbeiführen. Gestattet bagegen die Lebenshaltung eine weitere Berminderung ber Bedürfnisse, bei ber die physische Existen, aber noch gesichert bleibt, so braucht mit bem Sinten bes Arbeits-Iohne feine Bevollerungsabnabme verbunden ju fein . und bei langerer Dauer biefes Rustandes kann sich die Arbeiterbevölkerung an einen geringeren Lebensunterhalt gewöhnen und damit das Streben nach der früheren Lebensbaltung verlieren. Wenn daber auch zeitweilig unter bestimmten Berbältnissen ber Arbeitslohn eines groken Teils ber Arbeiterbenölserung eines Canbes sich nach bem geringsten Make bes Lebensunterhalts zu richten strebt, so geht boch ein folder beklagenswerter Borgang nicht aus den natürlichen Berhältnissen mit unvermeiblicher Notwendiakeit bervor, er beruht vielmehr auf bestimmten wirtschaftlichen und socialen Auftanben, die einer Aenberung fähig sind.

Die Ricardo'iche Lebre, daß der wirkliche Arbeitslohn um den natürlichen, die Lebens= haltung, auf= und abschwankt, kann nach diesen Ausführungen nicht bebeuten, daß die Lebens= haltung selbst sich nicht andert. Daß sie dauernd erhöht wird, beweisen auch die Thatsachen unwiderleglich 60). Damit verliert aber das "eherne und grausame" Ricardo'sche Lobnaeset gang wesentlich an ber ihm für die Arbeiter gugeschriebenen Bedeutung. Graufam ware basselbe boch nur bann, wenn es ben Arbeitslohn bauernd auf ber Minimalgrenze, "ber in einem Bolte gewohnheitsmäßig zur Friftung ber Eriftenz und zur Fortpflanzung erforderlichen Lebenenotdurft" (Lassalle) festhielte: dann wäre in der That die Lage ber Arbeiter hoffnungslos. Run ift aber für bie Gestaltung berfelben bas Enticheis bende, daß fich der natürliche Arbeitslohn selbst bebt. Ob der wirkliche fich dann um den= selben mit der wechselnden Nachfrage nach Arbeit auf- und abbewegt, ist für die Lage der Arbeiter von verhaltnismäßig geringer Bedeutung. Soll burch bie Ricardo'sche Lohnregel nur ausgesprochen werben, bag auf bie Dauer ber burchichnittliche Arbeitelohn mit ben Broduftionstoften der Arbeit, d. i. der Lebenshaltung der Arbeiter ausammenfällt, daß biese felbst aber und damit die Broduktionskosten der Arbeit und der durchschnittliche Arbeitslohn von ben Arbeitern erhöht werben konnen, fo ift fie zwar richtig, verbient bann aber nicht bie berrichende Stellung, welche fie lange in der Lehre vom Arbeitslohne eingenommen bat 61).

diese Auffaffung ber Lehre Ricardo's seiner eigenen Meinung entspricht, muß bezweifelt merben, menn man fieht, wie er ein Steigen bes natürlichen Arbeitslohns für möglich und munichenswert halt. Er erklärt freilich ben natürlichen Preis ber Arbeit, wie früher angeführt, für benjenigen, welcher notwendig ift, um die Arbeiter in ftand ju fegen, ju befteben und ihr Gefchlecht fortgupflangen, und man mare auf Grund biefer Definition wohl zu ber Annahme berechtigt, daß er den natürlichen Preis der Arbeit, um welche der wirkliche Ar-beitslohn sich auf- und abbewegt, mit der Untergrenze des Arbeitslohns zusammenfallen läßt. Allein Ricardo erläutert seine Ansicht näher. Er sagt u. a.: "Man denke sich aber nicht, der natürliche Preis der Arbeit, wie derselbe gerade in Rahrungs- und anderen Bedürfnismitteln geichat ift, sei unabanderlich festgesetzt und beständig. Er wechselt zu verschiedenen Zeiten in
einem und bemselben Lande und ift in verschiebenen Ländern der Sache nach fehr verfchieben. Er hangt wesentlich von den Sitten und Bebräuchen bes Bolfes ab." Auch nach Ricardo ift baber ber natürliche Arbeitslohn teine rein phyfifche Große, die dem Arbeiter die phyfifche Eriaubsistance. Il ne gagne que sa vie. Db fteng und bie Fahigteit gewährt, fein Geschlecht

<sup>50) &</sup>quot;Den erften Beg ichlugen bie Englander im zweiten Biertel bes vorigen Jahrhunderts ein, wie durch einen mächtigen Aufschwung der eng-lischen Bolkswirtschaft die Rachfrage nach Arbeitern und ber Lohn berfelben raich in bie Sobe getrieben murben; besgleichen bie Schotten ein Menschenalter nachher. Die zweite Alternative bagegen zogen die Irlander vor, als gleichzeitig die Ausbreitung des Kartoffelbaues und zu Anfang bes 19. Jahrhunderts die Union mit Eng-land ihren Rahrungsspielraum so außerordentlich erweiterte." (Roscher S. I. § 163.) 51) Die Ricardo'sche Lehre ist früher so aus-

gefaßt worden, als murde burch fie ber Arbeits: lohn auf dem Betrage festgehalten, mo er nur bas jum notwendigen Lebensunterhalt erforder liche Quantum Subsiftenzmittel bedt. früher hatte Turgot dies behauptet. Den tout genre de travail il doit arriver et il arrive en effet que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance.« (Réflexions sur la formation des richesses, § 6. 1766.) Und biefer § trägt bie Reberichrift: »Le salaire de l'ouvrier est borné, par la concurrence entre les ouvriers, à sa

§ 33. Die Breife ber Lebensmittel. — Der zweite Bestimmungsgrund bes Arbeitslohns auf Seite ber Arbeiter ift analog bem Taufchwerte bes Rablungsmittels bei der Breisbestimmung aller übrigen Baren ber Breis aller ber Güter. welche ben gewohnheitsmäßigen Unterhaltsbebarf ber Arbeiter bilben. Bei fallenden Breisen tann ber Arbeitslohn finten, bei fteigenben muß er entsprechend steigen, falls sich die ökonomische Lage des Arbeiters nicht verschlechtern soll. Trifft das Sinten ber Breise ber von ben Arbeitern poraugsmeise begehrten Guter mit einer gefteigerten Nachfrage nach Arbeit zusammen. so wird ber Arbeitslohn seine frühere Sobe bebaupten fonnen, und bie Arbeiter find imftande, ibre Lebensbaltung ju erweitern ober Ersparnisse zu machen. Steigen aber Die Breise der wichtigften Unterhaltsmittel . ohne bak aleichzeitig bie Arbeiter ihren Arbeitslohn zu erhöhen vermögen, so find fie gezwungen. ihre Lebenshaltung berabzudruden. Satte bieselbe bereits ben tiefften Stand, bei welchem die Arbeiter noch zu eriftieren vermögen, so wird die Breissteigerung Not und Elend und eine größere Sterblichkeit bervorrufen und baburch bas Angebot von Arbeit vermindern, was bann bei gleichgebliebener Nachfrage nach Arbeit zu einer Erhöhung bes Arbeitslohns führen muß. — Nur eine nachhaltige Aenberung ber Breise bat die angeführten Kolgen : porübergehende Breisänderung der Unterhaltsmittel übt auf den Arbeitslohn entweber teinen Ginfluft ober tann auch bie entaggengesetten Rolgen baben. Go bat 2. B. eine porübergebende Teuerung ber Lebensmittel wegen ichlechter Ernten bie Tenbens, ben Arbeitslohn nicht zu fteigern, fondern berabzubruden, weil sowohl bas Angebot von Arbeit macht, ba Manche, die sonst nicht ober weniger arbeiten, nun zur Arbeit gezwungen werben, als auch gleichzeitig die Nachfrage nach Arbeit sich vermindert, da sich infolge ber Teuerung Biele im Ronfum leichter entbehrlicher Dienftleiftungen und Guter einichränten muffen.

Die gleiche Wirkung wie die Breisänderung der von dem Arbeiter begehrten Güter hat bie Aenberung bes Taufchwerts bes gesetlichen Rablungsmittels eines Lanbes, bes Gelbes, aber im entgegengesetten Sinne. Fallt ber Taufcmert bes Gelbes, so steigt ber Breis aller Baren, steigt jener, so fällt dieser. Bleibt ber Gelblohn der nämliche, so hat fich bei gefunkenem Tauschwerte bes Gelbes die wirtschaftliche Lage bes Arbeiters verschlechtert, bei gesteigertem Tauschwerte verbessert. Ift 3. B. bas gesetzliche Zahlungsmittel eines Landes Bapiergeld, so wird eine Entwertung desselben bei gleichgebliebenem Arbeitslohne die Lage des Arbeiters verschlechtern, doch wird sich der Einfluß der entwerteten Baluta auf den Arbeitslohn erst allmählich bemerkbar machen, da die Güter, welche der Arbeiter porzuasweise bedarf, wie Wohnung und im Lande produzierte Nahrungsmittel und Kleibungsstücke von der Entwertung des geseglichen Rahlungsmittels am längsten unberührt bleiben.

fortzupflanzen, sondern eine ethische Große, die bohung der Lebenshaltung der Arbeiter erblickt. mit den Sitten und Gewohnheiten der Arbeiter: S. die beiden Artikel "Laffalle und das eherne arbeitenbe Klaffe einen Geschmad für die Gegenstände körperlichen und gemütlichen Wohlbehagens und für Genüffe bekomme, und durch alle gesetlichen Mittel in ihren Anftrengungen noch geben seine Briefe an Malthus (Letters of D. angetrieben werde, um sich dieselben zu verschaffen. Ricardo to Th. R. Malthus 1:10—1823, ed. Es kann keine bessere Sicherung gegen eine über- by J. Bonar, 1887), bes. die Briefe v. 28. Sept. mäßige Bevölkerung geben. (A. a. D. S. 69—73.) 1821 (S. 197) und 11. Ott. 1821 (S. 204, 205). hiernach barf man annehmen, bag Ricarbo in Bergl. bie Anzeige von E. Lefer (hilbebrandfeiner Lehre tein hindernis einer dauernden Er: Conrad 3. Bb. 16, bef. S. 444 f.).

Beitere Aufflärung über Ricardo's Anicauungen

834. Der Gebrauchsmert ber Arbeit. — Auf Seite ber Räufer ber Arbeit, ber Arbeitgeber, ift ber wichtigfte Bestimmungegrund bes Arbeitslohns der Gebrauchswert der Arbeit. Er bilbet die Marimalarenze des Arbeitslohns, wie die Broduktionskoften feine Dinimalaren ze bilben. Niemand kann auf die Dauer einen böheren Lohn zahlen, als ihm die Arbeit selbst wert ist. Der Wert ber Arbeitsleistung ift baber ber Makstab für ben Arbeitslohn. Re höher ber Gebrauchs= wert der Arbeit für den Unternehmer, um so böberen Lohn vermag er zu zahlen, je geringer jener, um fo niedriger muß biefer sein. Die Maximalgrenze bes Arbeitelohns ift im Arbeitsbroduft selbst unabänderlich gegeben. Da aber der Lobn nicht in einem Anteil am Rohproduft, sondern in Geld besteht, so wird erst ber Berkaufspreis ber burch die Arbeiter bergeftellten Guter nach Abaug aller fonftigen Brobuftionstoften über bie Sobe bes Lohnes enticheiden konnen, ben ber Unternehmer bauernb ju gablen vermag. Der Bebrauchswert der Arbeit für den Unternehmer hängt nun aber offenbar von der Ergiebigteit ber Arbeit ab. Diese ist ihrerseits burch verschiebene Momente bedingt, die in ber Lehre von ber Brobuttion bes Raberen erörtert find. Einmal nämlich burch ben Wert ber Arbeit an fich, ben Rleiß, Die Geschicklichkeit, Sorgfamteit, Ausbauer 2c. bes Arbeiters, sodann durch die Organisation der Arbeit, die Gestaltung des Broduktionsprozesses, die Wirklamkeit der vom Arbeiter benutten Werkeuge und Maschinen, serner aber auch durch bie Beschaffenheit ber Naturfonds, auf welche bie Arbeit verwandt wird. Bahrend bei ber forticreitenden wirtschaftlichen Entwicklung die Ergiebigkeit ber Arbeit, soweit fie von bem Ginfluß ber ersteren Momente abhängt, und bamit ber Gebrauchswert ber Arbeit für ben Unternehmer eine steigende Tenbenz zeigt, wird andererseits die mit jener Entwicklung steigende Nachfrage nach Stoffen und Brobutten bes Bobens nötigen, Die Arbeit auf Naturfonds geringerer Gute zu verwenden, unfruchtbareren und ungunftiger gelegenen Boben anzubauen, infolge bessen fich bie Ergiebigkeit und bamit ber Gebrauchswert ber Arbeit, soweit er von biesem Moment abhangt, vermindern muß.

In biesen Saben ift nur ausgesprochen, bag ber Gebrauchswert ber Arbeit ben Arbeitslohn in der Beise beeinflußt, daß je größer jener, je höher auch dieser sein kann, und ber Arbeitslohn den Gebrauchswert der Arbeit nicht überschreiten tann. v. Thünen hat nun aber ben Berfuch gemacht, aus bem Gebrauchswert, reip, bem Erfolge ber Arbeit eine bestimmte Größe bes Arbeitslohns abzuleiten. Er geht von der Betrachtung aus. daß in einem arökeren Brobuttionsbetriebe rationeller Beise so viel Arbeiter verwandt werden muffen, bis der höchste Reinertrag erzielt wird. "Da es im Interesse der Unternehmer liegt, die Rahl ihrer Arbeiter so weit zu fteigern, als aus beren Bermehrung noch ein Borteil für fie erwächft. so ist bie Grenze biefer Steigerung ba, wo bas Dehrerzeugnis bes letten Arbeiters burch ben Lohn, ben berfelbe erhalt, absorbiert wird; umgekehrt ift also auch ber Arbeitslohn gleich bem Wehrerzeugnis bes letten Arbeiters. . . Der Lohn aber, ben ber zulett angestellte Arbeiter erhalt, muß normierend für alle Arbeiter von aleicher Geschicklichkeit und Tüchtigkeit sein; benn für gleiche Leistungen tann nicht uns gleicher Lohn gezahlt werden." Thunen gelangt bemnach zu bem Sate : "Der Arbeitslohn ift gleich bem Mehrerzeugnis, was burch ben in einem großen Betrieb zulett angeftellten Arbeiter hervorgebracht wird" 62).

§ 35. Der zweite Beftimmungsgrund bes Arbeitslohns auf Seite der Rachefrage ist die Bahlungsfähigkeit der Räufer der Arbeit. — Die Unternehmer zahlen den Arbeitslohn aus ihrem eigenen und dem fremden Rapital, über welches sie vermittels ihres Kredits verfügen können. Der von ihnen ausgelegte Arbeitslohn wird ihnen wieder zurückerstattet durch die Räufer ihrer mit Hilse der Arbeiter produzierten

<sup>52)</sup> a. a. D. 2. XI § 19, bef. S. 181, 185.

Baren, an letter Stelle alfo burch bie Ronfumenten berfelben. Der Unternehmer beichäftigt nur beshalb bie Arbeiter, weil nach ben Brodutten Rachfrage besteht; fehlt biefe, fo stellt er die Broduktion ein. An lekter Stelle gebt baber die Rachfrage nach Arbeit von den Ronsumenten aus und beshalb banat von ihrer Rahlungsfähigteit ber Gesamtbetrag bes Ravitals ab. ber auf ben Unfauf von Arbeit verwandt werben Das Rapital ber Unternehmer ift nach Roicher's treffenbem Husbrud nur bas Amischenreservoir, aus welchem ber Lobn fo lange ausgelegt wirb, bis bie Raufer ber Waren ben Borichuft zurückerstatten. Da nun aber bie Kablungsfähigfeit ber Konsumenten burch ihr Gintommen bestimmt wirb. fo berubt ichlieklich, ba jeber Ronsument Raufer von Arbeit ift, bie Rablungsfähigfeit ber Raufer von Arbeit auf ber Groke bes Boltseintommens. Der Teil besselben, welcher auf ben Untauf von Arbeit vermanbt wirb. ift bie Quelle bes Arbeitslohns. Diese Rapitalmenge ift teine fefte Grofe. Die in bestimmtem Betrage beim Beginn ber Produktionsperiode für die Dauer berfelben festaestellt wird, fo bag bie Gesamtsumme ber ju gablenben Lohne biefelbe nicht überschreiten tann, Bobl ift biefer fogenannte Lobn fonbs in jedem einzelnen Moment eine beftimmte, aber feine porherbeftimmte Große, und für biefen Moment ift ber burchichnittliche Arbeitslohn gleich bem Quotienten aus ber Teilung bes Lohnfonds burch bie Rabl ber Lohn empfangenden Arbeiter. Da aber ber Betrag biefes auf ben Ankauf von Arbeit vermandten Rapitals unbefannt ift, fo ift, auch bei Renntnis ber Rabl ber Urbeiter, aus folder Teilung ber Durchichnittsfat bes Arbeitslohns für einen bestimmten Moment nicht abzuleiten. Der Lohnfonds ift nur burch bie Summierung aller in einem bestimmten Reitpuntte thatfachlich gezahlten Löbne zu bestimmen. Die Groke begielben tann aber in jebem Augenblide mit ber Aenderung ber Lohnfage wechfeln. Die Rablung höherer Löhne feitens ber Unternehmer hangt babon ab, ob fie entweder fich mit geringerem Gewinn begnugen tonnen oder wollen, oder ob sie erwarten bürfen, daß die Konsumenten der Waren für dieselben höhere Breise zahlen werden. Treffen diese Boraussenungen nicht zu. so werden die Unternehmer feine größere Rapitalmenge auf ben Antauf von Arbeit verwenden, und fo bleibt boch ber Durchschnittsfag bes Arbeitslohns von bem jum Antauf von Arbeit feitens ber Unternehmer bestimmten Rapital abhängig, nur baß baßselbe nicht beim Beginn ber Brobuftionsperiode unabänderlich festgesett ist, sondern mabrend berfelben verandert werden kann. Sind aber die Unternehmer Willens, höhern Lohn zu zahlen, fo find fie dazu auch foweit im ftande, als fie ben auf Rahlung von Löhnen bisher verwandten Teil ihres Bermögens auf Roften bes übrigen Teils besfelben ausbehnen und ihren Rredit fteigern konnen.

Welcher Teil des Bolfseinkommens auf die Rahlung von Arbeitslöhnen verwandt wird. hängt wesentlich von der Richtung des Konsums und der Art des Broduktionsbetriebs bes betreffenden Landes ab. Die erftere wird besonders burch die Berteilung bes Bolkseinkommens beeinflußt. Erftrect fich ber Ronfum vorwiegend auf folche Guter, beren Herstellung viel menschliche Arbeit erforbert, so muß ein größerer Teil des Boltseinkommens zum Ankauf von Arbeit verwandt werben, als erforberlich ware bei bem Ronfum pon Gütern, die überwiegend mit Hilfe des Ratur- und Kapitalfaktors bergestellt werden. Wenn baher auch die gesamte Produktion eines Landes burch die Größe des jeweilig vorhandenen Rapitals begrenzt ift, so ist doch dieses an sich nicht entscheidend für die Nachfrage nach Arbeit, sonbern nur der Teil des umlausenden Kapitals, welcher direkt oder indirett zum Antauf von Arbeit verwandt wird. Der Regel nach wird freilich bort, wo eine starke Bermehrung bes Rapitals stattfindet, auch die Nachfrage nach Arbeit wachsen, der zum Untauf dienende Teil besfelben vermehrt werden, und damit der Arbeitslohn fteigen, falls die Rahl ber Arbeiter die frubere bleibt ober boch in geringerem Berhaltnisse als bas Rapital mächft. Allein selbst bei einer Bermehrung bes Nationalkapitals fann boch ber auf die Rahlung von Löhnen verwandte Teil besselben gonehmen, wenn bie



Entwidlung ber technischen Broduftionsweise zu einer ftarteren Anwendung bes ftebenden Ravitals und einer verminderten Benutung ber menschlichen Arbeit führt.

Eine allgemeine Erböhung ber Arbeitslöhne. Die eine Breissteigerung ber Baren berporruft, muß bie Nachfrage nach Baren und bemnach nach Arbeit bei ben Konsumenten. Die nicht Arbeiter find, vermindern. Dafür treten aber bie Arbeiter, Die durch die höberen Arbeitslöhne jur Erweiterung ihres Unterhaltsbedarfs veranlaft werben, mit einer erweiterten Nachfrage nach Waren auf. Sie find ja auch Konsumenten, von ihrer Rahlungsfähigkeit ift die Nachfrage nach Arbeit mit abbangig. Und wenn als die Quelle des Arbeitslobus das gelamte Kolfseinfommen bezeichnet wird. so ist ig dieses zum großen Teile von ben Arbeitern felbit geschaffen. Und zwar ift ber Teil besielben, ber gur Rahlung von Löhnen dient, kleiner als der durch die Arbeiter hervorgebrachte Teil, weil der Arbeitslohn boch höchstens bis zu der Grenze steigen kann, wo er bas Brodukt der Arbeit ganz absorbiert. Man tann baber auch als die Quelle bes gesamten Arbeitslohns bas Brodukt der Gesamtarbeit bezeichnen. — Durch eine allgemeine Lohnerhöhung, die eine Breissteigerung ber Waren veranlaßt, findet wohl eine Menderung in ben nachfragenben Bersonen und in der Art der begehrten Waren, nicht aber in der Größe der Nachfrage überhaupt statt. An Stelle des verminderten Begehrs nach entbehrlicheren Waren tritt ein entsprechend stärkerer Begehr nach unentbebrlicheren, porzugsweise bem Arbeiterkonsum bienenden Baren. Inwieweit durch diese Aenderung die Rachfrage nach Arbeit steigen oder finken wird, bangt bavon ab, ob bie nunmehr in verftarktem Umfange begehrten Waren eine größere ober geringere Menge menschlicher Arbeit erforbern, als bie nicht mehr begehrten 58).

58) Die sog. "Lohnsonbstheorie", die beson-bers in der englischen Birtschaftslehre ausge-bildet ist und dort eine große Bedeutung gewonnen hat, ift auch von biefer neuerdings aufgegeben, hat, ist auch von dieser neuerdings aufgegeden, resp. modisiziert worden. (Siehe B. Th. Ih ornston.: Die Arbeit. Deutsche Uebers. von Schramm, 1870, 1. Buch besonders S. 92 st. und die Bessprechung dieses Buches durch J. St. Mill in The Fortnighty Review. Mai 1869, ausgenomen der Bestehe Buches der Mills. men in J. St. Mill's Gesammelten Werken 12. Bb. Leipzig 1880. S. 111 - 159. Will hat hier bie Theorie, die er in den sechs ersten Auflagen feiner Pol. Econ. vertreten bat, verlaffen. Die richtige Auffassign ist schon von Hermann bargelegt. S. 1. A. 1832 u. 2. A. S. 478 ff. Bergl. L. Brentano, Die Lehre von den Lohn-steigerungen mit besonderer Rücksicht auf die englifche Wirtschaftslehre, Silbebrand J. 16. S. 250 ff. Der f., Das Arbeiterverhältniß, S. 232 ff. u. Anmertung 34). — Gingehender als hermann in ber 1. Aufl. feiner "Staatswirthschaftlichen Untersuchungen" hat auch bereits Robbertus bargelegt, bag ber Arbeitslohn nicht bem Rapital fonbern bem Rationaleinfommen entnommen wird. Die Beweisführung ftütt sich auf seine wichtige Unterscheidung zwischen Kapital im engern und im weitern Sinne. Siehe "Bur Erfenniniß unserer ftaatswirthschaftl. Buftande" 1842, bes. 26 ff. Anmerk., wo es u. a. heißt: "Jo rechne ben Lohn nicht bloß zum Einkommen, sondern bes haupte auch, daß er gar nicht zum Kapital zu rechnen sei, wenigstens nicht in der Art, wie Material und Werkzeuge, also nicht zum Kapital i.

und bann nur ebenfo, wie bie Renten, mo unb inwiefern biefe auch aus bem Unternehmungsfonds ober dem Kapital i. w. S. gezahlt werden, gerechnet werden kann." — Das Charakteristische und die eigentliche Bedeutung, aber auch der Frrtum ber "Lohnfondstheorie" besteht barin, daß nach berfelben so argumentiert wird, als sei in einer Brobuttionsperiobe eine vorherbeft im mte feste Ravitalsumme porhanden, die in biesem Be = trage, nicht barüber und barunter, für Arbeits-löhne verausgabt werben muß. Bei gegebener Bahl ber Arbeiter war bamit auch ber burch-schnittliche Lohnsak als ber Quotient der Division bes Lohnfonds burch bie Arbeiterzahl für bie Broduttionsperiobe unveranderlich gegeben. Sieraus murben bie michtigften Folgerungen gezogen: aus wurden die wichtigten Folgerungen gezogen: Da die Höhe best Lohnsonds nicht von den Arbeitern abhängt, so können sie den durchschnittlichen Lohnsat nur durch Berminderung ihrer Zahl erhöhen, und ihr Bestreben, durch Koalitionen einen höheren Lohn zu erzwingen, muß an dem sessen Betrage des Lohnsonds notwendig Scheitern. Gelbft wenn es einem Teil ber Arbeiter gelingt, bobere Lohne ju erhalten, fo ift bie Steigerung ihres Lohns nur auf Roften anberer Arbeiter möglich, die nunmehr niedrigeren Lohn erhalten ober gang brotlos werben. Auf Grund biefer Lehre hat felbst ein so arbeiters freundlicher Rationalotonom wie 3. St. Dill bie Beftrebungen ber englischen Gewertvereine gur Erhöhung ber Löhne verurteilt, aber fpater mit bem Berlaffen jener Lehre auch eine anbere Stellung ju bem Borgeben ber Gemertvereine eingee. S.; sondern behaupte, daß er, wo er über: nommen. J. St. Mill spricht dies selbst nach-haupt aus dem Unternehmungssonds oder dem brücklich aus: "Die von allen oder den meisten Kapital i. w. S. bezahlt wird, nur zu die sem Rationalökonomen (mich selbst eingeschlossen) bis:

§ 36. Die Ronkurrenzim Angebot und in ber Nachfrage. — Außer burch bie angeführten . auf seiten ber Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirkenben Breisbestimmunggarunde wird ber Arbeitslohn bestimmt burch bie Ronfurreng im Angebot und in ber nachfrage. Bar in bem Gebrauchswert ber Arbeit und ber Rahlunasfähigfeit ber Arbeitgeber ber bauernd möglich höchfte, in den Broduktionskoften ber Arbeit ber bauernd moglich niebrigfte Betrag bes Arbeitslohns gegeben, fo wird nun burch bie Ronkurrenz der Räufer und Berkäufer der Arbeit der Arbeitslohn zwischen ienen Grenzen festaesett. Seber Lohnsak kommt bann auf bie Beise zustande. baß auf einem beftimmten Martte zu gegebener Reit eine bestimmte Unzahl Arbeitgeber Arbeit und eine bestimmte Anzahl Arbeiter Lohn suchen und beibe Teile fich in bem Sate verständigen, bei welchem bie Menge ber begehrten und bie Menge ber angebotenen Arbeit einander gleich find. Reben den zustandegekommenen Lohnabichluffen, bei benen nachfrage und Angebot in's Gleichgewicht gelangt ift. kann aber noch weiter Angebot und Rachfrage in beliebiger Menge und zu beliebig anderen Lohnfagen vorhanden fein, ohne baß eine Berständigung und daber ein bestimmter Lohnsatz erreicht wird. — Aft die Konkurrenz der Arbeitnachfragenden stärker als die der Arbeitausbietenden, so nähert sich der Arbeitslohn seiner Marimalarenze, im entgegengesetten Kalle seiner Minimalarenze. — Awischen ber Sobe bes Arbeitslohns und ber Nachfrage nach Arbeit besteht die Wechselwirtung, daß hoher Arbeitslohn die Tendenz zur Berminderung der Nachfrage, niedriger bie Tendenz zur Bermehrung berselben hat. — Die Größe ber Rachfrage nach Arbeit steiat und fällt mit dem Gebrauchswerte der Arbeit und der Rahlungsfähigkeit ihrer Raufer, also ber Grofe bes Teiles bes Nationalkapitals, ber auf ben Ankauf von Arbeit verwandt werden tann; die Größe des Angebots der Arbeit ift durch die Rahl der Arbeitsuchenden und ihre Bereitwilligkeit bedingt, bis zur vollsten Anftrengung ihrer Prafte zu arbeiten. Die Höhe bes Lohns hat auf die Zahl der Arbeiter und ihre Ertragsfähigfeit Einfluß, indem die infolge andauernd bober Löhne gewonnene hohe Lebenshaltung die Arbeitsfraft fteigert, die Arbeitsperiode verlangert, die Sterblichkeit ber Arbeiter und ibrer Rinder vermindert, während eine niedrige Lebenshaltung die entgegengesetzten Folgen hat. Bermehren baher bauernd hohe Löhne bas Angebot ber Arbeit in ber Gegenwart, so werben fie basselbe in ber Rufunft noch mehr fteigern, wenn bie bobere Lebenshaltung bie Arbeiter zu früherem Beirgten und ftarterer Bermehrung ihrer Familie veranlaßt. Doch ift biefer Rusammenhang amischen hoher Lebenshaltung und Bermehrung ber Arbeitergahl nicht notwendig, da, wie schon früher hervorgehoben ist (S. 626), eine reichlichere und gesichertere Eristenz die Arbeiter zu größerer Borsicht in der Gründung einer Familie und ber Bermehrung ihrer Bahl veranlaffen tann. — Gine Berminberung bes Angebots ber Arbeit tann ftattfinden burch Auswanderung ber Arbeiter und vermehrte Sterblichkeit berfelben infolge verheerender Rrantheiten und Rriege.

Bei ber Keststellung bes Lohnsates burch bie Konkurrenz ber Arbeitgeber und Arbeit-

her vorgetragene Lehre, welche es für unmöglich | A. a. D. S. 128. — Die Lohnfondstheorie ift erflärte, baß Roalitionen bie Lohne erhöhen tonnen, ober welche ihre Wirksamkeit in biefer Sinfict barauf beschräntte, daß fie eine Lohnfteigerung, bie infolge ber Ronturren, bes Marttes auch ohnehin erfolgt mare, nur ein wenig früher ber-beiführen, — biefe Lehre wird nun ihrer niffenschaftlichen Begründung verlustig und muß bei seite gesetzt werden. Das Recht und Unrecht im Borgehen ber Gewerkvereine wird zu einer ge-möhnlichen Frage ber Rlugheit und bes socialen Pflichtgefühls, nicht zu einer folden, welche burch ben unnachgiebigen 3mang wirtschaftlicher Befete in unwiderruflicher Beife entschieden mare."

neben bem Ricard o'fchen "ehernen" Lohngefete ein besonders fprechendes Beifpiel, wie burch bie Brrtumer ber Biffenschaft bie wichtigften Anfprüche und Beftrebungen ber arbeitenben Rlaffen in für fie nachteiligfter Beife beeinflußt merben tonnen, und wie groß baber bie Berantwortlichteit ber Wiffenschaft auf biefem ihrem Gebiete ift. — Wird die Lehre vom Lohnfonds von bem Irrtume gereinigt, daß ber Lohnfonds eine beim Beginn ber Produttionsperiode vorherbestimmte feste Größe ift, so bleibt fie richtig, verliert bann aber ihre frühere Bedeutung.



nehmer gestaltet sich die Lage der lekteren weit ungünstiger als die der ersteren , falls die Arbeiter vereinzelt den Unternehmern gegenüberstehen 84). Die Ursache liegt in der früher (S. 615) hervorgehobenen Eigenart ber Ware Arbeit, daß fie in unlöslicher Berbindung mit der Berson ihres Berkaufers ift, und in bem Umstande, daß der Arbeiter ber Reael nach arm ist. Die Kolae hiervon ist, daß angebot der Arbeit weit bringender als die Nachfrage nach derselben auftritt, da die Arbeiter, die allein von ihrer Arbeit leben, und wenn sie solche nicht erhalten, hungern muffen, gezwungen find, die ihnen gestellten Arbeitsbedingungen anzunehmen, ohne günftigere abwarten zu können, während die Unternehmer amar ichwere Berlufte erleiben konnen, falls fie ohne Arbeiter bleiben, aber boch von ihrem Kavitale eine Leitlana zu leben vermögen. Die Höhe des Lohnes und die fonstigen Arbeitsbedingungen werden baber ganz überwiegend durch die Arbeitgeber fest= gefett, die, wenn fie fich lediglich von eigennütigen Intereffen leiten laffen, einen möglichft geringen Kaufpreis für die Arbeit zahlen werben. Zwar wird berfelbe in seinem Betrage durch die Ronfurreng der Arbeitgeber beeinfluft, allein für gewöhnlich pflegt unter ihnen ein startes Ueberbieten nicht stattzufinden, weil ein stilles allgemeines Einverständnis und die Rücklichtnahme auf das Urteil der Standesgenossen über ihre Handlungsweise sie daran hindert, auch bei ihrer im Berhältnis zu den Arbeitern geringen Anzahl ein ausdrückliches Ginverftandnis behufs Riebrighaltung ber Löhne leichter moalich ift. — Das bedingungslose Angebot, zu dem die vermögenslosen vereinzelten Arbeiter gezwungen sind, ist aber weiter die Ursache, daß fie ihr Arbeitsangebot der wechselnden Rachfrage nicht anzupassen imstande lind. Sie vermögen bei sinkender Nachfrage nach Arbeit ihr Angebot nicht ent= sprechend zu vermindern . um den alten Breis der Arbeit festzuhalten. Das sich ichnell wirkiam erweisende Mittel ber Auswanderung ift ichwer und nur in beschränktem Umfange anzuwenden, da es einen beträchtlichen Kostenaufwand verlangt; aber auch die Unwendung bes Mittels, das wenigstens in Aufunft das Angebot der Arbeit verringern kann: die Befcrantung in ber Rinbererzeugung ift schwierig, weil es eine allgemeiner verbreitete Ginficht in seinen Nuten, ein allgemeines Bflichtgefühl ber Arbeiter gegen ihre Genoffen und die Gewißheit voraussett, daß nicht die Wirkung der eigenen Enthaltsamkeit durch Anderer Unenthaltsamfeit vereitelt wird. So wird sich denn am wirksamsten das schreckliche Mittel erweisen, bas ohne Ruthun ber Arbeiter ihr Arbeitsangebot vermindert : ihre größere Sterblichteit infolge der geringeren Unterhaltsmittel, die ihnen die niedrigen Löhne nur gewähren. — Aft die Rachfrage nach Arbeit etwa infolge einer allgemeinen Geschäftstrifis ober ber plöglichen Ginführung großer, menschliche Arbeit ersehender mechanischer Berbefferungen fo stark gesunken, daß troß der niedrigen Löhne ein Teil der Arbeiter keine Beschäftiauna mehr findet, so werden dieselben durch die öffentliche Armenpflege am Leben erhalten. Diese auf Rosten der Gesamtheit zum Borteil der Unternehmer unterhaltene "Refervearmee ber Industrie" bewirtt, daß auch nach wieder eingetretener vermehrter Nachfrage ber Lohn erst bann steigt, wenn zuvor die brotlos gewordenen Arbeiter wieder Beschäftigung gefunden haben und durch sie die erweiterte Rachfrage noch nicht befriedigt ist 66).

Die Momente, welche einen Ginfluß auf die hohe bes Arbeitslohns ausüben, find hier im Anschluß an die bekannten von hermann aufgestellten Breisbestimmungsgründe barge-

Brentano, Arbeitergilben ber Gegenwart, II, passim Derf. Das Arbeitsverhältnig 2c., 2. Buch. völlerung hervorrufen mit ihren verberblichen 55) In ber Bilbung einer solchen "Surplus-population", die aus der plöglichen und ftoß-weisen Ausdehnung und Wiederzusammenziehung ber Produttion hervorgeht, fieht Rarg "ein ber tapitalistischen Produktionsweise eigentümliches sche "leberschußbevölkerungslehre" aussührlich Populationsgeset (Das Kapital, S. 599 ff.), dargelegt und kritisiert in dem 5. Kap. seiner Sanz unabhängig bavon, ob die Bevölkerung ftark "Arbeiterfrage".

<sup>54)</sup> Bgl. Thornton, a. a. D. S. 47 ff. ober schwach ober auch gar nicht zunimmt, soll bie heutige Produktionsweise eine relative Ueber-Folgen für bie Arbeiterbevolkerung. Diefe Lehre spielt bei Mark und seinen Anhangern eine wichstige Rolle in ihren Angriffen auf die herrschende Wirtschaftsordnung. A. Lange hat bie Margiche " leberschußbevölkerungslehre" ausführlich

leat. Soweit die letsteren nicht erschöpfend find , wie eingebend von Neumann (Hand= buch Bb. I Abh. VI \$ 14) erörtert ist 66), werben auch noch andere Momente als die bier geschilberten die Sobe des Arbeitslobns beeinflussen konnen. Doch bleiben sie diesen gegenüber von untergeordneter Bedeutung, wenngleich fie in besonderen Källen fich als wesentlich mitbestimmend bei der Breisbilbung erweisen konnen. — Daß bei der Bilbung des Arbeitslohns baufig auch sittliche Motive wie bie Nachstenliebe, bas Rechts. Billiakeits: und Bflichtgefühl, sowie Sertommen, Tragbeit, Rleben am Sergebrachten mitwirten, ift bereits früher (S. 622) bemertt. Bon großem Ginfluß auf Die Gestaltung bes Lohns find aber ferner eine Reibe privater und obrigfeitlicher Einrichtungen . focialer und politischer Inftitutionen und namentlich bie gewerbliche Gesetzgebung eines Landes. Anders muß fich ber Arbeitslohn gestalten unter bem Spfteme ber Bewerbefreiheit wie unter bem bes Runftamangs, anders beim Poalitionsrecht als beim Roalitionsverbot, anders bei ber Freiheit ber Auswanderung wie bei beren Beschränfung. Diese und ähnliche Einflüffe auf die Bobe bes Einkommens ber Arbeiter wie überhaupt auf ihre ötonomische Lage find im Sbb. Bb. II Abh. XXII behandelt. Sier folgen nur wenige furze Erörterungen, Die zur Erganzung ber porftebenden Darftellung erforberlich find.

§ 37. Die Allociation und Organisation der Arbeiter. — Die Er= örterungen über die Bestimmungsgründe des Arbeitslohns haben ergeben, daß auch in der gegenwärtigen auf dem pripatwirtschaftlichen Spftem der freien Konkurrenz beruhenden Birtschaftsorbnung tein "ehernes" Birtschaftsgesetz ben Arbeitslohn auf ben Rotbedarf festhält und tein fester Lohnfonds der Steigerung des Arbeitslohns eine unüberschreitbare Schranke fest. Rugleich hat sich aber gezeigt, daß eine dauernde Erhöhung des Lohns badurch im höchsten Grade erschwert ift, daß fich die vereinzelt auftretenden Arbeiter in bem Breisfampfe um bie Lobnbobe ben Arbeitgebern gegenüber in einer fehr ungunftigen Lage befinden, weil ihre Berfon in unlösbarer Berbindung mit der von ihnen ausgebotenen Ware Arbeit steht und sie regelmäßig arm sind. Für die Arbeiter ailt es baber vor allem, folde Ungunft ber Lage zu beseitigen. Dazu bietet fich ihnen ein fehr wirksames Mittel: bie Beseitigung ihrer Bereinzelung burch freie Association und Organisation. Indem fie tollettiv auftreten und durch geeignete bauernde Bereinigungen ihre Interessen mabren, find sie im stande, der wirtschaftlichen Uebermacht ber Unternehmer erfolgreich entgegenzutreten und einen maßgebenden Ginfluß auf die Feftftellung der Arbeitsbedingungen mit auszusiben. Sie erhalten badurch bas Gefühl bes Ruchalts und eines feften Standpunkts. Durch gegenseitige Unterftugung seitens ber Bereinsgenoffen werben die Arbeiter befähigt, gunftigere Arbeitsbedingungen abzumarten, während fie vereinzelt gezwungen waren, ohne Borbehalt ihre Arbeit zu verkaufen. Sie vermogen nunmehr ihr Arbeitsangebot zu regeln. Mit Silfe eines weitverzweigten Bereinswesens erlangen fie Renntnis von ber Lage und den Schwantungen des Arbeitsmartts: burch Gemährung von Reiseunterstützungen aus Bereinsmitteln erleichtern fie ben Ru- und Abflug von Arbeitsträften und passen dadurch das Angebot der Nachfrage an den einzelnen Im Falle eines allgemeinen Sintens ber Nachfrage verringern fie lieber burch freiwillige Arbeitsenthaltung eines bann von den Uebrigen unterhaltenen Teiles ber Arbeiter ober burch Berminderung ber Arbeitszeit und burch Begunftigung ber Auswanderung bas Angebot; und endlich beeinflussen sie auch burch ein vorsichtiges, nun erft Erfolg und allgemeinere Anwendung versprechendes Berhalten rudfichtlich ber Ghe bas Arbeitsangebot in der Rufunft 57).

Grundzüge der Theorie des wirthichaftlichen Guter- bie englischen Gewertvereine burch ihre treffliche werts. hilbebrand : Conrad J. Bb. 13, 1886, in ben Schieds: und Einigungstammern ginfalen passim.



Das wichtige Mittel zur Berbefferung der wirtschaftlichen Lage, bas die Arbeiter in ber Roalition finden, empfiehlt fich besonders noch baburch, daß es auf ber Selbsthilfe beruht, die Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichteit der Arbeiter nicht antaftet und den Boden der beutigen Birtschaftsordnung nicht verläkt. Wo ger die Arbeiter dieses Mittel noch nicht anzuwenden gelernt haben, oder wo trop deslelben die eignen Präfte nicht ausreichen, wo es namentlich auch gilt, die schwächeren Glieder der Arbeiterbevölterung, die Frauen und Rinder, vor den nachteiligen Folgen bes ichrantenlosen Ronturrengkanipfes zu ichuten, ba finbet auch ber Staat ein wichtiges Gebiet feiner fürsorgenben Thatialeit, das er in der Kabrit- und Berawerksaesekaebung 2c, mit wohlthätigstem Erfolge beschritten hat. — Wenn durch manche Bestimmungen dieser Gesetzgebung, wie burch die Beichräntung ber Arbeit ber Frauen und Rinder, die Bohe des Arbeitslohns beeinfluft wird, so halt sie sich boch mit Recht von einem unmittelbaren Sinariff in die Festsekung ber Lobnböhe fern. Es ift zweckwidrig, durch obrigteitliche Lobntaren eine Marimalarenze bes Arbeitslohns festseken zu wollen, es ist aber auch unausführbar, bem Arbeiter feitens bes Staats ein "Recht auf Arbeit" zu gewährleiften und ein Lohn= minimum zu verburgen. Bon welch hober Bedeutung für ben Staat auch ein bauernb hoher Stand des Arbeitslohns ist, weil die von demselben abhängige günstige ökonomische Lage ber Arbeiterbevöllerung ben segensreichsten Ginfluk auf bas gesamte Staats- und Boltsleben ausübt, so muß doch der Staat, einen hohen Arbeitslohn zu erringen und dauernd zu bewahren, vor allem der eigenen Kraft der Arbeiter überlassen, will er nicht die edelste Grundlage unseres heutigen Wirtschaftslebens: die freie Sel bst best im mung und das auf ihr beruhende Berantwortlichkeitsgefühl vernichten. Erst wenn der bündigste Beweis geliefert ift. daß die Arbeiterklasse trop ber Selbsthilfe ber Roalition und unter bem Beiftand einer die Schwachen stüßenden staatlichen Gesetzgebung unfähig ift, allmählich und ftetig ihre Lebenshaltung zu erhöhen und badurch gleich ben andern Gesellschaftsklassen an ben Fortichritten ber Rultur teilzunehmen, ift ber freie Arbeitsvertrag ernftlich gefährbet.

§ 38. Arbeiterversicherung und Silfskaffenwefen. — Freilich hangt die gunftige Lage der Arbeiter nicht nur von der Sohe des Lohnes, sondern nicht minder von ber Sicherheit seines Bezuges ab. Schwebt ber Arbeiter in steter Gefahr, ohne seine Schuld, bei gewissenhaftester Bflichterfüllung infolge des wechselnden Ganges ber Brobuktion brotlos zu werden, so muß in ihm ber Trieb erlahmen, burch Kleiß und Borforge für die Rufunft feine und ber Seinigen Grifteng fich burch eigene Rraft gu geftalten, und schwerlich wird er in ber fteten Sorge um die Rufunft die Rufriebenbeit mit seinem Geschick, Die Anhänglichkeit an sein Laub und Bolt und bie Achtung vor deren Ginrichtungen und geistigen Gutern gewinnen, Die sowohl für ben Staat von hochfter Bebeutung, wie fie auch fur ben Arbeiter wichtigfte Borbebingung fichern Fortichreitens in ber Befittung und Beteiligung an ben Rulturgütern der Menscheit find. Die erfolgreiche Berteibigung bes privatwirticaftlichen Syftems ber freien Ronturreng, beffen Beseitigung ju Bunften einer die geforderte Sicherheit versprechenden "planmäßigen Regelung der Probuftion" in der Gegenwart immer lauter gefordert wird, muß baher vor allem bavon abbangen, ob die Unficherheit der Arbeiterexistenz, die allerdings bei der gegenwärtigen Probuftionsmeise ber privatwirtschaftlichen Spekulation mit ihren wieberkehrenben Sanbelskrifen besteht, unvermeidlich mit berselben verbunden ift, ober ob fie burch Einrichtungen, die fich innerhalb des Rahmens der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung halten, beseitigt oder boch fehr vermindert werden tann. Die Möglichteit ber Silfe ift in einem ausgebildeten Shstem der Arbeitervers ich erung gegeben, durch welches die verschiedenen Ge-

füllen. (S. bes. Arbeitergilben, II. S. 180 ff. | Reumann auf ben Einfluß geschickt geleiteter und Arbeitsverhältniß, S. 216 ff.) Siehe auch Gewerkvereine für die Bildung des Preises der handbuch Bb. 1, Abh. VI. § 14. Ann., wo Arbeit hinweist

fahren, die die Sicherbeit der Eristens der Arbeiter bedroben, bekampst werden. Es banbelt fich bierbei um bie Berlicherung für ben Kall ber Arbeitelofiateit, bes Gintritts von Unfällen, Prantheit, Annalibität, bes Alters, sowie im Kalle bes Tobes bes Arbeiters um bie Berficherung für bie Erziehungstoften feiner Rinber bis ju ihrer Arbeitsfähigfeit und bie Rosten seines Begrabniffes. Auch hier find die Arbeiter an erfter Stelle auf die Selbfthilfe angewiesen, die fich in einem entwickelten bilfstaffen wefen erfolgreich ausüben läßt. Der Arbeitslohn muß boch genug fein, um neben bem ftanbesmäßigen Unterhalte bes Arbeiters und feiner Kamilie die Affekuranzprämie für alle diese Berficherungen tragen au können, sie gehören au ben Selbstosten der Arbeit (S. \$ 28), unter die der Lohn dauernb nicht finten tann, falls bie Arbeiterbevöllerung fich aus eigner Rraft erhalten foll. Reicht aber ber Lohn hierzu nicht aus und fällt ber Arbeiter. wenn er beschäftigungslos ober infolge pon Prantheit ober Alter arbeitsunfähig wird, ber pripaten ober öffentlichen Armenpflege anbeim, fo tragt die Gefellichaft einen Teil ber Brobuftionstoften ber Arbeit entweber ju Gunften ber Unternehmer, Die höhern Gewinn erzielen, ober ber Ronfumenten, Die niedrigere Breise für die Waren bezahlen, als eigentlich den Broduktionskoften berfelben entspricht. Dies ist ein ungefunder, für die Arbeiter febr beklagenswerter und ihrer nicht würdiger Ruftanb.

Die Aufgabe des Staats in Bezug auf die Sicherung der Existenz der Arbeiter tann sich darauf beschränken, die Selbsthilse durch die Förderung und gesehliche Regelung des Hilfstassenwesens zu erleichtern, sie kann sich aber auch dahin erweitern, daß der Arbeiter mit Durchbrechung seiner freien Selbstbestimmung zum Beitritt zu den hilfstassen gezwungen wird, und weiter noch, daß der Staat die Einrichtungen für die Arbeiterverssicherung selbst herstellt und daß er endlich auch noch einen Zuschuß zur Zahlung der Asserungsprämien leistet. Geschieht dies letztere, so erkennt der Staat damit an, daß bei dem freien Arbeitsvertrage im System der freien Konturrenz der Arbeitslohn nicht ausreicht, die Selbstosten der Arbeit zu decken, und daß, da der Staatszuschuß dauernd und regelmäßig, nicht wie die Armenunterstützung der Gemeinde für den durch verschuldetes oder unverschuldetes Unglück eingetretenen Notsall gewährt wird, die Arbeiter auch im normalen Bustande des Erwerds nicht imstande sind, ihre Existenz durch die eigene Kraft zu sichern.

# 4. Der naturgemäße Urbeitslohn.

§ 39. Der naturgemäße Arbeitslohn J. H. v. Thünen's. — Die Beftimmungsgründe des Arbeitslohns erklären die Höhe desselben, wie er sich in der Wirk-lichkeit unter dem Einsusse der freien Konkurrenz und der Boraussezung bildet, daß Arbeiter und Arbeitgeber sich lediglich von ihrem Eigennuße bei Feststellung desselben leiten lassen. Sie zeigen einerseits, wie hoch der Arbeitslohn sein muß, damit die Arbeiter zu bestehen vermögen, andererseits wie hoch er sein kann, damit die Arbeitgeber noch Arbeiter beschäftigen können. Sie geben aber keinen Aufschluß darüber, wie hoch der Arbeitsklohn sein soll, damit er der Forderung der Gerecht wie hoch der Arbeitsklohn sein soll, damit er nach der Bezeichnung Thünen's ein naturgemäßer ist. Thünen hat nun den großartigen Bersuch gemacht, auf dem Wege erakter wissenschaftlicher Forschung einen solchen "naturgemäßen" Arbeitslohn zu sinden se). Seiner Aufsassung von der gerechten Höhe des Arseitslohns wurde nicht genügt durch den Sah, daß die Lohnhöhe durch die Konkurrenz der Arbeitgeber, durch das Berhältnis zwischen Begehr nach Arbeit und Angebot

<sup>58)</sup> A. a. D. 2. Al. 1. Abt. Der naturgemäße bas Berständnis Thünens und seiner Lehre vom Arbeitslohn und bessen Berhältniß zum Zinssuß, autrgemäßen Arbeitslohn sind seine Briese, die und zur Landrente, zuerst 1850, passim, 2. Al. 2. Abt. (Mitteilungen aus bem schriftlichen Rachelasse) Loss, bes. 38 1 und 3. Sehr wichtig für schnen, 2. A., 1883, verössentlicht hat. S. bes. bes. lass, bes. 38 1 und 3. Sehr wichtig für schnen der in seiner Spriestlicht hat. S. bes. bes. 116 st.

berfelben beftimmt wird. Er meint, daß hier "burch eine Begriffsverwechslung bas Fattische für eine Erflärung — bas mas geschieht für ben Grund ber Ericbeinung genommen wird." Ebenso wenig bermochte er ben naturgemäßen Arbeitslohn in bem "natürlichen" Arbeitelohne Ricardo's ju finden, ben er als bas jum not wendigen Lebensunterhalte bes Arbeiters und feiner Kamilie erforberliche Quantum Eriftenzmittel auffakt bei bem der Arbeiter noch arbeitsfähig bleibt, der ihm aber nicht die Möglichkeit ökonomischen Fortfcritts gemährt. Thunen gesteht amar zu, bag diefer Arbeitslohn der Birtlichkeit entfpricht, aber er fügt hinzu: "Wenn bagegen bie Arbeiter behaupten, daß das, mas in ber Birklichkeit geschieht, ein Unrecht sei, so bat jenes vermeintliche Gefet (bas Ricardo'iche Gefet bes natürlichen Arbeitslohns) seinen ganzen Salt verloren und ftatt ber Berufung auf die Erfahrung muß ein auf Bernunftarunden berubendes Gefet nachgewiesen werden." Da nach seiner Unsicht "ber niedrige Arbeitslohn, ben die gewöhnlichen Sandarbeiter faft überall erhalten", seinen Ursprung barin bat, daß "bie Ravitalisten und Grundbesiger bon bem, mas bie Arbeiter berborbringen, fich einen fo groken Teil queignen", fo ftellt er bie Frage: "Beldes ift bas Gefes, monach bie Berteilung bes Arbeitserzeugniffes zwischen Arbeitern. Rapitaliften und Grundbefigern naturgemäß gefchen en foll?" Indem er aber die Untersuchung babin versett, wo Grund und Boden gleicher Bute in beliebiger Menge frei gur Berfugung ftebt, wo glio feine Grundrente vorhanden ift (in feinem Gebantenbilbe . bem isolierten Staate, an bie Grenze begfelben) und inbem er biefelbe fo anftellt, daß auch tein "Gewerbsprofit bes Unternehmers und Lohn für ben Gutsabminiftrator" bei ber Berteilung bes Brobuftionsertrages in Unrechnung gebracht wird , führt er die Aufgabe auf die Lojung der Frage gurudt: "Welches ist der naturgemäße Unteil bes Ravitaliften und bes Arbeiters am Arbeitsprobult?" Er sucht biese Frage unter ber Boraussetzung zu beantworten, daß die Arbeiterbevölkerung die gleiche bleibt, also Angebot und Nachfrage nach Arbeit immer im Gleich= gewicht find und baber fur bie Sohe bes Arbeitslohns nicht in Betracht tommen. Gelingt es ihm, aus dem Brodukt bas auszuscheiden, was naturgemäß dem Arbeiter zutommt, fo hat er bamit auch ben naturgemäßen Unteil bes Rapitalisten gefunden ober umgekehrt, die Ermittlung bes naturgemäßen Rinsfußes ergiebt zugleich bie Renntnis bes naturgemäßen Arbeitslohns. Der Natur entsprechend, naturgemäß, gerecht ist aber ber Arbeitslohn, welcher dem Arbeiter den Anteil an dem Brodukt gewährt, den er durch seine Arbeit geschaffen bat, mabrend die naturgemaße Bergutung für das Rapital in dem Ergebnis seiner Mitmirtung bei der Erzeugung des Produkts besteht. Thunen hat baber die Aufgabe zu löfen, aus bem Brodutt, dem tombinierten Ergebnis von Arbeit und Rapitalnugung, die Leiftung der Arbeit und der Kapitalnugung gesondert auszuscheiden. Er glaubt bies erreicht, ben naturgemäßen Arbeitslohn gefunden zu haben, wenn es ihm gelingt, den Lohn zu ermitteln, "durch welchen bei ber Berteilung des mit Silfe bes Rapitals erzeugten Brodukts die Lohnarbeit ebenso hoch bezahlt, wie die kapitalerzeugende Arbeit burch ben Wert bes von ihr gebilbeten Rapitales gelohnt ift" (Rnies). Thunen fagt turger: "Benn die Lobnarbeit mit der auf Rapitalerzeugung gerichteten Arbeit gleiche Belohnung erhalt, so ift bies ber mahrhaft in ber Natur begrundete Arbeitslohn."

Durch eine sehr komplizierte, nur mit Anwendung der Mathematik zu führende Unterssuchung sindet Thünen den Ausdruck für den naturgemäßen Arbeitslohn in der berühmten Formel  $\sqrt{ap}$ . Hier bezeichnet p das Arbeitsprodukt eines mit einem bestimmten Kapitale arbeitenden Arbeiters, a die Größe der Subsistenzmittel, die eine Arsbeiterfamilie unter der Bedingung, daß sie zwei Kinder bis zum mannbaren Alter erzieht, not wen dig bedarf. In Worten ausgedrückt sagt diese Formel "der naturgemäße Arsbeitslohn wird gefunden, wenn man die notwendigen Bedürsnisse des Arbeiters mit dem Erzeugnisse seiner Arbeit multipliziert und hieraus die Quadratwurzel zieht. Da

 $a: V_{ap} = V_{ap}: p$ , so ist ber naturgemäße Arbeitslohn die mittlere Broportionalzahl amischen bem Bedürfnis des Arbeiters und feinem Arbeitsprodutt, b. i. ber Lohn übersteiat bas Bedürfnis in bemielben Waße wie bas Erzeuanis ben Lohn übersteiat."

Diefer naturgemäße Arbeitelohn ift nicht aus bem Berbaltnis awischen Angebot und Rachfrage entsprungen und nicht nach ben Beburfniffen bes Arbeiters abgemeffen. Er ift lediglich aus der freien Selbstbestimmung der Arbeiter hervorgegangen, die bei freier Ronfurreng entweber bie Lohnarbeit aufluchen fonnen, welche ihre Arbeitsleiftung am bochften pergutet, ober aber auch ben Grund und Boben , ber ihnen frei zur Berfügung fteht, auf eigene Rosten bebauen konnen. Wegen dieser freien Wahl liegt es im eigenen Interesse ber Rapitaliften, ben naturgemäßen Arbeitslohn ju gahlen, weil fonft die Arbeiter die Arbeit verlaffen und burch eigne Gutsanlage fich biefen Lohnbedarf felbft erzeugen murben.

Bei der Beurteilung bes Ergebniffes ber Thunen'ichen Untersuchung ift junachft ju fragen ob basielbe unter ben Borausietungen bes isolierten Staats an fich richtig ift, mas, abgesehen von der Richtigkeit der mathematischen Rechnung, davon abhängt, ob der Unfat, ber zu ber Formel Vap geführt hat, richtig ift. Sierbei ift, wie Selferich ") mit Recht bervorhebt, Die entscheidende Frage, "ob wirklich ber Anteil, ben das Rapital beim Brobutt hat, auf einen gleichartigen Ausbruck mit ber babei aufgewendeten Arbeit gebracht werden fann". Bahrend Gelferich biefe Frage "bei ber Losung, wie fie Thunen dadurch versucht, daß er den Ueberschuß des Lohns über den Rotbedarf als kapitalbildend und felbst als ginsbringendes Rapital betrachtet", bejaht, wird fie neuerdings von Rnies .) u. A. meiner Anficht nach mit Recht verneint. Kann baber die Richtigkeit bes Unfages, aus bem Van bervorgeht, nicht zugegeben werben, fo bat auch Thunen ben naturgemäßen Arbeitslohn nicht gefunden, ber bem Arbeiter einen feiner Leiftung an dem Brobutt gleich= tommenden Lohn gemährt. Das Broblem: den Anteil der verschiedenen Broduftionsfattoren aus bem Brobuft genau ausguscheiben und beren Leiftungen bementsprechenb gu berauten, ift überhaupt nicht zu lofen. Denn bas an fich ber Qualitat nach Berichiebene, wie die Leistungen des Naturfaktors (ber Bodenkraft), des Rapitals und der Arbeit bei Herporbringung eines Brodufts ober auch die Leistungen geistiger Arbeit und Handarbeit können nicht auf einander reduziert werden, wie dies irriger Beise von Thunen, Mary u. A. geschieht, "indem sie ben qualitativen Unterschieb, die Gattungediffereng, burch verichieben große Quanta bes einen, als gemeinsames Mag angenommenen Broduktionsfaktors (nämlich eines Quantums gewöhnlicher Sandarbeitsleiftung ober eines Quantums mit entfprechenden Arbeitsbemuhungen erfüllter Zeit) repräfentiert finden". (Rnies, a. a. D. S.129.) Ein in diesem Sinne naturgemäßer, gerechter Arbeitslohn und Rinsfuß, wie eine naturgemäße Grundrente und ein naturgemäßer Unternehmergewinn laffen fich baber nicht aufftellen.

Bur richtigen Burdigung des natürlichen Arbeitslohns Thunen's ift ferner zu beachten. baf berfelbe nicht in ber Beise eine große prattifche Bebeutung besitt, baf mit feiner Giffe in ber Birtlichteit fur bie verschiebenen Arbeitsleiftungen in ben verschiebenen Geschäften bie Lohnsäge ermittelt werden konnen, welche naturgemäß und gerecht find. Auch findet

<sup>59)</sup> J. H. Ehünen und jetn Gejer uver bie Afreiter wird, weil Thünen den nämlichen Ausbruu II, und Kapitalisten. Z. f. St.B. 8. S. 427. Dieser vortrefsliche Aussaus hat zuerst auf die Bedeutung nach gleichwertig, nach Fald's Neinung aber nicht gleichwertig sind. Schon früher haben die Formel erschlossen.

<sup>60)</sup> Gelb und Rredit II, 2. S. 129 ff. Bgl.

geprüft: Rnapp: Bur Brufung ber Unterfu-dungen Thunen's über Lohn und Binefuß im auch G. v. Fald, Die Thünen'sche Lehre vom isol. Staat, 1865, und Brentano: Ueber Thü-Bildungsgeset bes Zinssußes und vom natürs nen's naturgemaßen Lohn und Zinssuß, 1869. lichen Arbeitslohn. 1875. S. 38, auch S. 35, wo C. Schmidt, Der natürliche Arbeitslohn, 1887.

lich der natürliche Arbeitslohn in der Wirklichkeit nicht oder nach Thünen's Ansicht doch nur in Roloniallandern, wo unbebauter tulturfähiger Boben frei zur Verfügung fteht. Die aroke Bebeutung ber Thunen'ichen Untersuchung über ben naturgemaßen Arbeitelohn, bie auch dann bestehen bleibt, wenn der Ausbrud Vap für benselben fich nicht aufrecht erhalten läftt. liegt in der einschneidenden Pritit, die fie an der Lehre vom Arbeitslohn geübt hat, in bem nachbrudlichen Sinweis, daß die Willenschaft fich nicht mit der Betrachtung bes Arbeitslohns begnügen barf, wie er fich thatsächlich unter bem Ginflusse ber Wirklichteit bilbet. dak fie vielmehr auch die Frage aufzuwerfen hat, welcher Arbeitslohn der Gerechtigkeit entspricht und wie ein solcher zu verwirklichen ift. Auch wenn die Formel Van nicht richtig ift. fo ift boch ber in ihr ausgebrudte Gebante, bag ber Lobn bes Arbeiters in Beziehung gebracht werden muß zu bem Brobutt feiner Arbeit. von größtem bleibendem Wert. Thunen hat diese Bedeutung der Formel selbst bervorge-"In Vap ift ber Lohn bes Arbeiters bem Werte seines Erzeugniffes proportional: in unseren gegenmärtigen Ruftanben ift ber Cohn bes Arbeiters von seinem Arbeitsprobutt gang unabhangig. In ber Trennung bes Arbeiters von seinem Erzeugnis liegt die Quelle bes Uebels." Und wenn auch die Formel Vap nicht unmittelbar gur Berechnung eines gerechten Lohnsages prattisch verwertet werben tann, so ist boch ber Gebanke, bem fie Ausbruck verleiht, daß der Arbeitslohn mit der Runahme von p zunehmen, d. h. die Arbeit mit ihrer steigenden Broduttivität steigend gelohnt werden soll. von größter praktischer Bedeutung. Er bezeichnet ein Riel in der Belohnung der Arbeit und in ber Entwicklung ber Formen bes Arbeitslohns, beffen Erreichung in bobem Grabe bagu beitragen murbe, Die widerstreitenden Anteressen ber Arbeiter und Arbeitaeber gu verfohnen und die Arbeiterbevöllerung an ber fortichreitenden Entwidlung der Boltswirtichaft und an den durch fie bedinaten Rulturfortschritten teilnehmen zu lassen 61).

Thünen hat nicht näher dargelegt, wie sein naturgemäßer Arbeitslohn in der Wirklichkeit allgemein burchauführen ift. Er halt bies bei bem beutigen "focialen Organismus" nicht für möglich. Wohl aber hat er mit großem Rachbruck barauf hingewiesen, daß die Arbeiter felbst einen wichtigen Einfluß auf die Erlangung eines naturgemäßen Arbeitslohns ausüben können. Der Gedankengang seiner von ihm nicht im Zusammenhange, aber hier möglichst in seinen eignen Worten gegebenen Ausführungen, die m. E. gerade in der Gegenwart, wo fich namentlich in Deutschland bei der raschen Bevölkerungszunahme bedenkliche Symptome einer Uebervölkerung zu zeigen beginnen, volle Beachtung verdienen, ist folgender. In der Birklichkeit wird der Arbeitslohn durch die Ronkurrenz der Arbeiter reguliert. Da nun. wie die Erfahrung lehrt, die Bermehrung ber Arbeiter nur in dem Mangel an Subfiftenge mitteln zulett eine Schranke findet, so ist die Größe der Konkurrenz abhängig von der Größe der Roften, die es verursacht, einen Arbeiter von seiner ersten Kindheit an dis zu bem Alter, wo er fich felbft ernabren tann, zu erzieben. Die allgemeine Erböhung ber Erziehungskoften der Arbeiter erhöht daher die Belohnung der Arbeit; es liegt also im Inter= effe ber Gesamtheit ber Arbeiter, ihre Rinber beffer zu erziehen und die Erziehungskoften berfelben bis zu bem Buntte zu fteigern, wo ihre Arbeit bas Maximum ber Belohnung findet. Allein bie Möglichkeit einer befferen Erziehung ber Rinder ift an eine entsprechenbe Höhe des Arbeitslohns geknüpft; diese zu erreichen, vermag der Arbeiter durch Beschränkung des Angebots der Arbeit. Auch bei geringerem Arbeitslohn ift es der Willtur jedes Ein=

Butswirtigaft angewandt, indem er feinen Mr. Soumacher, Ueber 3. S. v. Thun en's Gebeitern einen Anteil an der Gutkeinnahme ges jet vom naturgemäßen Arbeitslohne und die Bewährte. Diese im Jahre 1847 eingeführte, gegens deutung dieses Gesetzes für die Wirklichkeit, 1869. wärtig noch bestehende Einrichtung auf dem Gute S. 35 ff. Siehe auch Bohmert, Die Gewinns Tellow in Medlendurg Schwerin ist das erste betheiligung, 1878. 2. Al. S. 1 ff.

<sup>61)</sup> Thünen hat seine Lehre in seiner eignen Beispiel einer Anteilswirtschaft. Räheres bei S.

zelnen anbeimaestellt, statt der größeren Rabl, der Welt besier unterrichtete und besier ergogene Rinber gu überliefern. Geldieht bies von einem Gingelnen , fo tann baraus teine Erhöhung des Arbeitslohns hervorgehen; geschieht es aber von Allen, so gelangen Alle zu bem höheren Lohn, ber im Buftanbe ber Freiheit, wenn ber Menich Beberricher bes Rapis tals ift, stattfindet. So ist also bas Interesse bes Einzelnen an bas bes Ganzen gefnüpft. So wie die Berrichaft ber Bernunft über die Leibenschaft ber hochfte Rwed bes menfchlichen Dafeins ift, fo ift auch bas Bohl und Bebe bes menichlichen Geschlechts bor allem an bie Beherrichung bes machtigften finnlichen Triebes geknüpft; und wenn bier bie Leibenichaft die Berrichaft gewinnt, so ist nicht die Ratur, so ist der Mensch selbst schuld an dem Elend. was feiner wartet, an ber Stlaverei, ber er unterliegt. Wie foll aber ber Arbeiter babin gelangen, eine geistige Ausbildung seiner Kinder zu den Notwendigkeiten des Lebens zu rechnen, wenn er selbst nicht den Trieb zu geistiger Entwicklung in fich fühlt? Bollen wir, daß die Arbeiter, um ihren Kindern eine bessere Erziehung zu geben, künftig das Opfer bringen sollen, sich ber She langer zu enthalten, so muß in der jekigen jungeren Generation das Bedürfnis nach geistiger Entwicklung geweckt werden. Das kann aber nur durch besseren Schulunterricht erreicht werben; und ba die jegigen Arbeiter weber bas Bermögen noch den Willen haben, die Kosten des besseren Unterrichts zu bezahlen, so müssen die dazu erforderlichen Unterrichtsanstalten auf Rosten des Staats errichtet und unterhalten werden <sup>62</sup>).

5. Die Berschiedenheit des Cohnes bei den verschiedenen Arbeitsarten und die Ausgleichung des Sohnes für diefelben 68).

§ 40. Die Berschiedenheit des Lohns bei den verschiedenen Arbeitsarten. — Die dargelegten, auf seiten der Arbeiter und Arbeitgeber wirkenden Bestimmungsgrunde bes Arbeitslohns find nach Reit. Ort. Art ber Arbeit von wechselnder Ungleichheit und wirken in wechselnbem ungleichen Berhaltnis gusammen. Dem entsprechend ift auch die Höhe des Arbeitslohns nach Zeit, Ort und Art der Arbeit wechselnd und ungleich. Bei den bisherigen Erörterungen des Arbeitslohns war keine Rücksicht genommen auf die Art der Arbeit, für welche er die ausbedungene Bergutung bilbet; nur daß der Begriff des Arbeitslohns beschränkt war auf die Arbeit des Arbeiters im Sinne bes gewöhnlichen Sprachgebrauchs, die aber doch die verschiedenften Beschäftigungsarten Die Betrachtung bat fich mit einem abstraften Arbeitsbegriff, einer allgemeinen burchschnittlichen Arbeit besaßt; allein eine solche besteht auch in diesem beschränkten Sinne nicht, vielmehr hat jede Arbeit ihre Gigentumlichkeiten, besondere Bedingungen ihrer Dervorbringung und Ausübung. Es muß baber bie Art ber Arbeit bestimmend auf Die Sobe bes für sie gezahlten Lohns wirken, und die verschiedenen Arten der Arbeit mussen verichieben boch gelohnt werben.

Demgemäß bestehen in ber Arbeiterbevölkerung verschiedene Rlaffen ber Arbeiter; in jeder berfelben befinden fich die Arbeiter bei wesentlich gleicher Lohnhöhe in gleicher ökonomischer Lage. Auf Grund berfelben haben fich die einzelnen Arbeiterklaffen an einen beftimmten standesmäßigen Unterhaltsbedarf gewöhnt, daher der gewohnheitsmäßige Unterhaltsbedarf ber Arbeiter, ihre Lebenshaltung flaffen weise eine fehr verschiedene ift. Die Bedeutung ber Lebenshaltung in bem Rampfe ber Arbeiter gegen bie Berabfetung bes Lohns (fiehe S. 624) beruht gerade besonders darauf, daß er um die Kesthaltung des ftandesmäßigen Unterhaltsbebarfs geführt wirb. Gelingt bieselbe ber betreffenben Arbeiterflaffe

Digitized by Google

<sup>62)</sup> Siehe: "Betrachtungen, veranlaßt burch bas Loos der Arbeiter. Gin Traum ernsten In-bas Resultat der Untersuchungen über das Ber-halts". Riedergeschrieben im Jahre 1826. (Holbisch in Jahre 18

nicht. fo tann diese auf den standesmäßigen Unterhaltsbedarf einer unteren Rlasse berabgebrückt werben, bis fie ju ber Lebenshaltung ber unterften Arbeiterklaffe gelangt, bie fich mit der Befriedigung der Notdurft begnügt.

Beichränkt sich die Betrachtung ber perschiedenen Lobnböbe nicht auf den Arbeitslohn im engeren Sinne, auf die ausbedungene Beraütung der gemeinen materiellen Arbeit, sonbern erstredt sie fich auf ben Arbeitslohn im weiteren Sinne, ber auch die Bergutung ber pormiegend geistigen Arbeit wie die des Beamten, Gelebrten, Rünstlers 2c, umfakt, so sind bie Lobnverschiebenbeiten in ben verschiebenen Arbeitszweigen noch ungleich größer. Die Urfachen berfelben laffen fich vornehmlich auf brei Momente gurudführen : Die Schwierigteit der Erlernung der Arbeit, die Ungnnehmlichkeit der Beschäftigung und die Unsicherheit ber Erifteng ober bie Gefahr bes verfehlten Berufes 64).

841. Die Ausaleichung bes Lohns für die verschiedenen Arten der Arbeit. - Bei aller Bericiebenbeit ber Sobe ber Arbeitelohne in ben verschiebenen Arbeitszweigen macht sich doch das Streben nach Gleich mäßigkeit der Löhne in dem Sinne geltenb, bag ihre Sohe fich nach ber Grofe bes Opfers bemift, welches bie betreffende Arbeit dem Arbeiter auferleat. Wird eine Arbeitsart in einem böheren Berhältnis gelohnt als diesem Opfer entspricht, so wird sich bei ihr das Angebot so lange vermehren, bis ber Lohn auf ben Betrag fintt, ber bem mit ihr verbundenen Dofer entspricht, ebenso umgetebrt im entgegengesetten Kalle. Diefes Streben ber Löhne nach Ausgleichung wird jedoch ju feiner vollftandigen Berhaltnismägigfeit berfelben führen tonnen, ba ber Ausgleichung unüberwindliche Sinderniffe entgegensteben. Runachst ift die Grundlage ber Berbaltnismakiateit, bas mit einer Arbeit verbundene Opfer, tein obiektiver Makitab: basfelbe enthalt vielmehr ein subjektives Glement, infolge bellen bie Große bes Opfers burch bie Einzelnen verschieden beurteilt wird. Das burch bie Arbeit zu bringende Opfer besteht nämlich in der Schwierigkeit ihrer Erlernung, also in ben Roften und ber Dauer ber Erlernung und ber Anstrengung bes Lernenben, wobei bie Ungewigheit bes Erfolges mit in Anschlag gebracht werben muß, ferner in ben mit ber Ausübung ber Arbeit verbundenen Anftrengungen und Unannehmlichkeiten, alfo der Größe und Dauer ber Un= ftrengung, welche die Arbeit erheischt, ber mit ihr verbundenen Wiberwärtigkeit und Gefahr für Gesundheit und Leben bes Arbeiters, bem personlichen Awange, ben bie Arbeit auferleat. der Schwierialeit des Uebergangs zu einem andern Berufe, der größeren oder geringeren Bahrscheinlichkeit der Unterbrechung der Arbeit zc. Nur ein Teil dieser Elemente bes burch eine Arbeit auferlegten Opfers find objektiv zu bestimmen wie die Arbeitszeit und bie Bermögensauslagen, mahrend bie Beurteilung und Schapung ber Erlernung und Ausübung der Arbeit, ihrer besonderen Unannehmlichkeit, des durch sie auferlegten Zwanges 2c. von dem subjektiven Ermeffen des Ginzelnen abhängen und daber fehr verschieden ausfallen wird.

Abgesehen von der in der Berschiedenheit der subjektiven Beurteilung des durch eine beftimmte Arbeit auferlegten Opfers beruhenben Schwierigkeit einer nach bem Opfer bemeffenen Gleichmäßigkeit ber Lohnfage fteben ber Berftellung berfelben mannigfache Sinderniffe entgegen. Soll nämlich eine Ausgleichung ber Löhne in ben verschiedenen Arbeitszweigen baburch stattfinden, daß in den verhältnismäßig zu hoch gelohnten Arbeitszweigen das Arbeitsangebot zunimmt, in den zu niedrig gelohnten abnimmt, fo fest dies einmal die Renntnis ber thatsächlichen Lohnverhältniffe, fodann bie Durchführbarkeit einer ungehinderten

Smith hat in einem der bekanntesten und popu- führlich werden sie auch von Roscher besprochen lärsten Kapitel seines Berkes (Buch 1, Kap. X)

(S. 1. § 167 ff.), der sie auf drei große Kategorien die Gründe, welche die Berschiedenheit der Löhne zurüdstührt: Seltene persönliche Erfordernisse der verschiedenen urbeitszweigen hervorrusen, Arbeit, großes wirtschaftliches Risto und besondere

<sup>64)</sup> Mangolbt, Grundriß S. 158. — Ab. | erörtert (P.D. Buch I, Kap. XIV). Sehr aussehr ausführlich dargelegt. Dieselben werden im perfönliche Unannehmlichkeiten derselben, welche Anschluß an Smith eingehend von J. St. Mill durch höhern Lohn überwogen werden müffen.

Bermehrung und Berminderung des Arbeitsangebots voraus. Run ift es aber für den Arbeiter sehr schwieria. die Höhe der Löhne und den Wechsel derselben bei den verschiede: nen Arbeitsarten zu ermitteln und zu verfolgen. Andererseits stökt der Rus und Abgang der Arbeitskräfte von der einen zur andern Beschäftigung auf thatsächliche und rechtliche Hindernisse. Bezüglich der ersteren kommt die Gleichgültigkeit und der Mangel an Thatfraft in Betracht, die sich besonders bei den unteren Arbeiterkategorien finden und sie verhindern, die gewohnten schlecht belohnten Arbeitsarten gegen besier gelohnte zu vertauschen. ferner der Mangel an Mitteln zur Bestreitung der mit dem Uebergang verbundenen Kosten und an den nötigen Kenntnissen und Kähigfeiten, welche der besier gelohnte Erwerbszweig verlangt. Ein rechtliches Sindernis endlich liegt bann vor, wenn burch gefettliche bindernisse die Freiheit in der Wahl des Berufs und in der zeitlichen und örtlichen Ausübung besielben beichränkt ist. — Wit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes und der Sebung seines Arbeiterstandes. zumal wenn berselbe gelernt hat, in geeigneten Bereinigungen seine Interessen selbst zu mahren, vermindern sich die Hindernisse, welche auf der ungenus genden Renntnis der Lohnsätze der verschiedenen Arbeiten und der mangelhaften Ausnützung ber gunftigern Arbeitsgelegenheiten, ferner auf bem Mangel an Mitteln und auf ber rechtlichen Gebundenheit des Arbeiters beruhen, während nur die Schwierigkeiten zunehmen, welche aus ber größeren Sonderung der einzelnen Beschäftigungen und der gesteigerten Spezialborbilbung hervorgehen. Wit der höheren volkswirtschaftlichen Entwicklung wird denn auch die Tendenz zur Ausaleichung der Löhne in den einzelnen Arbeitszweigen in wachsendem Umfange zur Berwirklichung gelangen.

Sehr reichhaltige Angaben siber die Hohe bes Arbeitslohns in verschiedenen Zeiten und Arbeitszweigen sinden sich bei Rosche rin dem Abschünkt: "Geschichte des gemeinen Arbeitslohns" S. I. §§ 171—174, worauf auch bezüglich der Litteratur zu verweisen ist. — Bedauerlicher Beise sehlt eine Lohn kat ist ist in Deutschliche Grundblage dilden mußt. (Siehe K. Franken geiße seihe mußt. de ne nit ein, Die Organisation der amtlichen Lohnstatiftit im Deutschen Reiche. 1889.) Wenn auch teine lohnstatistischen Daten in strengem Sinne, da sie nicht auf eingehenden statissischen Ermittelungen beruhen, verdienen doch die neuesten amtlichen Ermittelungen des Tagelohns solcher Arbeiter in Deutschland, welche mangels technischer Uebung nach keinem bestimmten Gewerbe zuzurechnen sind, Beachtung. Sie sind angestellt worden, weil das Reichzsgeseh vom 15 Juni 1883 bett. die Krankenversicherung der Arbeiter im beutschen Reiche der Bemessung der Hobei des zu gewährenden Krankenversicherung der Arbeiter im beutschen Reiche der Bemessung der Johe des zu gewährenden Krankenversicherung der Arbeiter im beutschen Krankenversicherung der Arbeiter wurden kathastel die Grundlage der Leistungen nicht nur der Kassen auch der Arbeitenehmer und Arbeitzgeber sir die 10 Jahre ist Revision vorgesehen, doch sind nach Bedarf auch häusigere Revisionen statthaft) die Grundlage der Leistungen nicht nur der Kassen, sohn hach Bedarf auch häusigere Revisionen statthaft) die Grundlage der Leistungen nicht nur der Kassen, sohn dach habüsgere Für die Kassen der keisten kern geschen kannen und Arbeitzeber sir die Kassen der keisten kern geschen kannen und Kreizieder für die Kassen der Keisten werden, jedoch nach Anhörung der Gemeindebehörde. Tantidmen und Raturalbezüge (freie Bohnung, Kost, Feuerung, Biehweide ze.) sind in der überzeht worden und in den angegebenen Löhnen mit enthalten. Die Berössensische der Kreiter Krankenseriget in den Amtsblättern der Kgl. Regierungen in den Rummern des Jahrg. 1884. Dies Waterial hat Dr. E. hirschberg ausgebrückt und für erw

| Provinzen       | Erwachsene |            | Jugendliche |      | Provinzen     | Erwachsene |      | Jugenbliche |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|------|---------------|------------|------|-------------|------------|
|                 | m.         | w.         | m.          | w.   |               | m.         | w.   | m.          | 10.        |
| Dftpreußen      | 1.17       | 70         | 60          | 42   | 2Bestfalen    | 1,49       | 1,05 | 86          | 69         |
| Weftpreußen     | 1,26       | 79         | 62          | 52   | Seffen-Raffau | 1,64       | 1,10 | 91          | 73         |
| Brandenburg     | 1,50       | 90         | 73          | 58   | Rheinproving  | 1,77       | 1,20 | 98          | 72         |
| Bommern         | 1,26       | 76         | 60          | 51   | Hohenzollern  | 1,60       | 1,03 | 83          | 63         |
| Boien           | 1,09       | 66         | 53          | . 39 | Berlin        | 2.40       | 1.50 | 1,30        | 1,0        |
| Schlesien       | 1,02       | 67         | 57          | 43   | Hamburg       | 2,22       | 1,39 | 96          | 96         |
| Sachien         | 1.57       | <b>9</b> 5 | 89          | 72   | Bremen        | 2,50       | 2,00 | 1,25        | 1,25       |
| SchlesmSolftein | 2,00       | 89         | 1,26        | 71   | Lübect        | 2,20       | 1,00 | 1,60        | <b>'80</b> |
| Sannover        | 1,59       | 1,08       | 87          | 67   |               | •          | •    | •           |            |

| Es betrug ber Lohn in Mart:               | für Erwachsene |             | für Jugendliche |      |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------|
|                                           | m.             | w.          | m.              | w.   |
| in ben Stäbten mit mehr als 100 000 Einw. | 2.16           | 1.44        | 1.15            | 0.84 |
| "                                         | 2.06           | 1.27        | 1.06            | 0.77 |
| " " " <b>" 20 000— 50 000</b> "           | 1.77           | 1.14        | 0.92            | 0.70 |
| " " Orten bis 20 000 "                    | 1.44           | 0.94        | 0.79            | 0.61 |
| Der hurchichnittliche Tagelahn in go      |                | ben mit Gin | chine har fr    |      |

für Erwachsene 1.46 M. für Ränner. 95 Bf. für Frauen. beträat : Jugendliche 80 Bf. 62 Bf.

beträgt: für Erwachsene 1,46 M. für Männer, 95 Pf. für Frauen,
"Jugenbliche 80 Pf. ", 62 Pf. ", 62 Pf.
Rach der Zeitschrift des kgl. preuß, statist. Bureaus (1881 u. 1882) kosteten im Kalenderjahr 1881 100 Kgr. Weizen in Ostpreußen 21 M., Westpreußen 20,80, Pommern 21,20, Vosen 21,30, Schlesien 21,10, im Staate im Durchschnitt 22 M.; über dem Durchschnitt Hannover, Westalen, Hessen mit 22,30. Aehnlich beim Roggen: Durchschnitt im Staat 20,20, darunter die Ostprovinzen mit 18,30 bis 19,40, darüber die Westprovinzen bis zu 21,60 (Rheinland); Ausnahme macht Schleswig-Holsten mit 20,10. — Rindsselft fostete im Durchschnitt 1,14 M. p. Kilogramm, in den Ostprovinzen dagegen 96 Pf. bis 1 M., in Vrandenburg 1,14, in Sachsen und hessen 1,18, in den Astropen Provinzen 1,20 bis 1,41. Bei Kalb- und Hammelseisch ergibt sich ähnliches. Im Kalenderjahr 1882 standen unter dem Durchschnitt im Staate in den Ostprovinzen die Preise sür Keiden, Kartosseln, Kind-, Schweine-, Kalb-, Hammelseisch, Esdutter, Eier, während mit vereinzelten Ausnahmen die Preise in den Westprovinzen über dem Durchschnitt standen: sast dasselbe Berhältnis wie bei den Löhnen. "Es zeigt sich, daß, wenn auch in Einzelheiten das Bild nicht überall stimmen kann, doch in der Allgemeinheit ein Zusammenhang zwischen Arbeitssohn und Lebensmittelpreis erkenndar wird. Wo im Staate der Lohn über dem Durchschnitt sieht, ist das Gleiche bei den Preisen der Lebensmittel der Fall" (a. a. D. S. 266). mittel ber Fall" (a. a. D. S. 266).

#### 3. Der gins.

D. Ricardo, Grundfage, 6. u. 21. Hauptstud. 3. h. v. Thünen, Der isolierte Staat. II. T. passim. Rau, I. § 222 ff. Roscher, S. I. § 170 ff. hermann, S. Abth. VIII, insbes. 2. Abh., S. 538 ff. v. Mangoldt, B. S. 420 ff. Ders., Grundriß, S. 137 ff. Schäffle, L. 3. A. § 302 ff. J. St. Miss, B.D. 3. Buch. XXIII. Rap. Anies, Geld u. Aredit, II. 2. S. 1 bis 131. Leroy-Beausieu, a. a. D. Rap. VIII—X. G. Cohn, System I. S. 588 ff. E. v. Bohm-Bawert, Geschichte und Aritit der Kapitalzinstheorien. 2 Bbe. 1884. 1889. D'Ausnis de Bourouill, Der Zinsfuß. Die Ursachen seines Sinkens und seine nächste Zukunft. hilbebrand-Conrad B. 18. S. 377 ff.

### 1. Der Begriff und Inhalt des Zinses.

§ 42. Auf das Rapital entfällt für seine Mitwirtung bei ber Produktion ein Anteil an bem Ertrage berfelben. Diefer Unteil ift Die Rapitalrente. Sie bilbet für ben Gigentumer bes Rapitals ein Ginkommen, wie die Grundrente für ben Grundbefiger und ber Arbeitslohn für den Arbeiter. Wird das Rapital von seinem Eigentümer selbst in der Broduktion verwandt, fo ift die Rapitalrente in dem Ertrage des Geschäfts enthalten, fie bilbet einen Teil des Unternehmereinkommens und ift bei der Erörterung diefes weiter zu verfolgen. Wird aber bas Rapital von seinem Eigentumer anderen Berfonen zur Rutung überlaffen, fo erhalt ber Eigentumer hierfur eine Bergutung; er bezieht bann eine aus bebungene Rapitalrente, die nunmehr einen besonderen Gintommenszweig, den Bins bilbet. Der Bind ift bemnach ber Breis für bie Ueberlaffung ber Rugung eines Ravitals.

Der Begriff bes Binses wird auch ausgebehnt auf die abgetretene Nutung folder wirtschaftlicher Güter, welche nicht zur Produktion verwandt werden, sondern als Genugmittel bienen. Dies ift zulässig, da die überlassenen Guter entweder unmittelbar auch zur Probuttion bienen tonnen oder boch gegen Rapitalguter eingetauscht werden tonnen, der Darleiber baber für die Rugung berselben mit dem gleichen Rechte eine Bergütung begnspruchen kann, als wenn fie unmittelbar zur Broduktion bestimmt maren 60).

Je nach ber Art ber an Andere gur Rupung überlaffenen Guter und nach dem rechts

Digitized by Google

41 \*

<sup>65) &</sup>quot;Der Sinzelne rechnet auch die werbend Sinne der Bollswirtschaftslehre nicht zu dem Rasangewendeten Genußmittel zu seinem Rapitale, pitale des Bolles gehören." (Rau, I. § 223, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, daß sie im Anmerkung a.)

lichen Umfange ihrer Rupung enthält der Rins verschiedene Benennungen. Er heift Bacht= gins und Dietzins als Entaelt für die abgetretene Nutung folder Guter, welche burch bie Rugung nicht verbraucht, sondern nur abgenutt und nach berselben bem Gigentumer zurudgegeben werden (Bachtzins bei Grundstüden, Mietzins bei Saufern, Mafchinen ober Möbeln. Reitoferben, musikalischen Instrumenten, Buchern 2c., beren Berleibung gemerbemagig betrieben wirb). Der Rins beift Darlebenszins als Entgelt für bas Darleiben folder Guter, welche von dem Entleiher nicht nur gebraucht fonbern verbraucht ober ausgegeben werben. Sie geben in bas Eigentum besfelben über; ber Darleiher erhalt nicht biese Buter, sondern die gleiche Menge gleichartiger Buter gurud. Die weitaus wichtigfte Art ber Darlehen ist bas von Gelbkapitalien; ber Breis für folche Darlehen ift ber Belbzins ober Rins ichlechthin.

In bem zwischen bem Rabitaleigentumer und bem Schuldner ausbedungenen Betrage für die Ueberlaffung des zeitweiligen Gebrauchs des Rapitals find gewöhnlich neben bem Entaelt für die Nukleistung des Ravitals an sich noch andere Bergütungen enthalten. Ru Diefen Rebenvergutungen gehören; Die partielle Wiebererstattung bes Rapitals, bas beim Bermieten abgenutt und allmählich ganz aufgebraucht wird (wie z. B. ein Haus. beffen Mietpreis daber einen Betrag enthalten muß, ber gur Ausbefferung und gur allmählichen Bildung eines Neubaukavitals dient), ferner Erfat von mancherlei Berwaltungskosten, sowie die Bergütung für versönliche Bemübungen, die beim Berborgen von Ravitalien vorkommen, vor allem aber eine Berficherungsprämie für den möglichen Berluft an Rapital oder Zinsen, welchen der Gläubiger trägt. — Bei dem Darlehen von Geldkapitalien tommt der Ersay für Abnutzung resp. allmähliche Reuschaffung des Kapitals nicht in Betracht, bagegen eine Enticabigung für Die Dube. Arbeit und Die Rosten ber Ravitalverleihung; von größtem Ginfluß auf die Bobe bes Gelbzinfes ift aber die Rigito- ober Bagnispramie für bie Berluftgefahr. Der Gläubiger tann fich gegen bie Befahr bes Berluftes bes Rapitals oder ber Zinsen nicht burch ein aus seinem Bermögen gebrachtes Opfer, burch eine Uffekurangprämie sichern, wie dies g. B. bei der Bersicherung gegen Feuersgefahr, Biehfterben, Sagelichaben 2c. geschieht, vielmehr tragt ber Glaubiger bas Bagnis eines etwaigen Rapitalverlustes und verlangt bafür von dem Schuldner eine Bramie im Bins, Die, wenn der Berluft nicht eintritt, einen Bufat ju feinem Bermögen bilbet 66). Diefe Rifito-Bramie muß um fo höher fein, je größer die Gefahr bes brobenden Berluftes ift. Die Grofe ber Gefahr hangt junachft von ber Berfon bes Schulbners, feiner Redlichfeit und Bahlungsfähigfeit ab; beim Realfredit ift bie Sicherheit bes eingefesten Bfandgutes, welche nach der Beschaffenheit desselben wiederum sehr verschieden sein kann, für die Größe der Gefahr maßgebend, die der Glaubiger lauft. Diese ist ferner durch die Berwendungsweise und ben Berwendungszwed bes Darlebens bedingt. Im allgemeinen und unter sonft gleichen Berhältniffen ift die Gefahr geringer, wenn der Schuldner das Darleben zu produktiven, als wenn er es zu konsumtiven Awecken benutt. Am ersteren Kalle

bern. Im Gegenteil, fie ift geeignet, biefe Freguenz zu erhöben, weil durch fie die Last der Gegenleistung für den gutgesinnten Schuldner verstärkt wird." (A. a. D. S. 21.) Bon dieser "Rifito"-Pramie unterfcheibet Rnies ftreng, auch burch die Bezeichnung, bie "Affeturang"- Bramie, welche ber Glaubiger gahlt, um bie Gefahr ju vermeiben ober unwirksam ju machen, bie feinem porftand. . . . Und weil nur die guten Schuldner Bermögen namentlich durch den Gintritt von Ele-

<sup>66)</sup> Die Bebeutung und Gigentumlichfeit ber | Frequeng ber verluftbringenben Schulden vermin: Rifito : Pramie hebt treffend Anies hervor. bern. Im Gegenteil, fie ift geeignet, Diese Fre-"Die Rifito : Pramie bezahlt gerade berjenige Schuldner, bei welchem ein beforgter Berluft fich nicht einstellte und die in Erwägung genommene und veranschlagte Gefahr thatsächlich gleich Rull mar, mahrend grade berjenige Schuldner fie nicht gahlt, bei welchem bie Gefahr fogufagen "unendlich groß" war, d. h. ber thatfachliche Berluft bebie Pramie gaften, beren Forberung burch bie mentarereigniffen brobt. Durch bie Berficherung an ben bofen Schuldnern fich verwirklichenben beseitigt er ein Bagnis, bas dieser auch bei Un-Berlufte begründet wird, so tann auch teine Er- rechnung einer Rifito-Pramie im Darlebenszins bobung in bem Anfat ber Rifito : Pramie bie nicht vermeibet.

ift die Gefahr fehr verschieden, je nach der Gröke des mit der Broduktion verbundenen Bagniffes. In letterem Kalle beeinflufit ber Awed ber Konsumtion die Größe ber Gefahr: fie tann fehr groß fein, wenn etwa bas Darleben zu verschwenberischen Ausgaben und fehr gering, wenn es jum Erwerb bauernber Genufiguter ober jur Bieberberftellung ober Steigerung ber Arbeitefähigkeit bes Schulbners verwandt wirb. Weiter hanat bie Groke ber Gefahr bes Rapitals ober Lineverluftes noch von dem Grabe ber Sicherheit bes öffentlichen Rechtszuftanbes, von ber Beschaffenheit ber Rechtspflege und bes Spootheten= wefens, von der Sicherheit, die der Staat gegenüber brobenden aukeren Rriegen ober inneren Unruhen bietet, 2c. ab. - Durch bie Gobe famtlicher Rebenverautungen wird ber Besamtbetrag mit bestimmt, welchen ber Schuldner bem Gläubiger für bie leberlaffung ber Rutung bes Ravitals gahlt. Diefer Gesamtbetrag wird ber robe Bins genannt. Nach Abaug aller Nebenverautungen vom roben Rinse erhält man den lediglich für bie Rutung des Rapitals gezahlten Breis, ben reinen Bins ober ben Bins im engeren Sinne 67).

Der in Gelb ausgebrückte Wert der Kapitale steht zu dem Gelbpreis ihrer Nutzung in einem bestimmten Berhaltnis. Der Rins, fowohl ber robe wie ber reine, tann baber als Bruchteil bes Rapitalwerts gebacht werben. Dies Berhältnis von Bins zum Rapitalwert heißt Zinsfuß. Er wird nach Hundertteilen oder auch nach Tausendteilen des Ravitals für eine bestimmte Reit, pro Rahr oder Monat, ausgedrückt. Unter der Bezeichnung mitt= lerer ober landesublicher Rinsfuß wird ber allgemeine Durchichnittszinsfuß eines Landes verftanden.

§ 43. Die Berechtiauna bes Rinses. — Die innere Berechtiauna bes Rapitalzinfes beruht barauf, daß bas Rapital in feiner Nugung Brauchbarteiten von Tauschwert liefert, und daß baber ber Räufer ber Rapitalnugung, bem burch bieselbe ein wirtschaftliches Bedürfnis erfüllt wird, ohne jeden Nachteil für fich einen Preis für bie Rapitalnutung, einen Zins, zahlen kann. Würde ihm dieselbe unentgeltlich überlassen, so erhielte er vom Eigentumer bes Rapitals, sei bieser nun eine Brivatperson ober ber Staat, ein Geschenk. Wie es in unserer gegenwärtigen Rechtsordnung für selbstverständlich und unvermeiblich angesehen wird und keiner Rechtfertigung bedarf, daß Jemand für sein Sachaut im entgeltlichen Bertehr einen Breis fordert und erhalt, fo fann mit gang ber gleichen inneren Berechtigung der Rapitalbesiter für die Abtretung der Nugung seines Rapitals ben Bing beanspruchen 68). Ueberließe er bie Ravitalnutung nicht einem Anderen, so murbe er felbst fie gur Broduktion oder gu Genufigweden verwerten konnen. Andem er daber auf bie Rapitalnugung zu Gunften Underer zeitweilig verzichtet, bringt er ein Opfer, fur welches ihm eine Gegenleistung, der Zins zukommt. Mit der Beseitigung der Zinsen würde daher ein großer Teil des Kapitals, der jest zu produktiver Verwendung ausgeliehen ift, brach liegen ober zu Genufizwecken verwandt werden, und es müßte durch die große Erschwerung einer lohnenden Kapitalverwertung die zukünftige Kapitalbildung sehr vermindert werden,

weist eingehend auf das überzeugendste nach, "baß | gründung des Zinses aus einer seitens des Kapitaldas Auftreten und die mirtschaftliche Berechtigung eigentümers ober Rapitalherstellers für die Bil-eines Nutungspreises im Zins durch dieselben dung des Rapitals aufgewendeten "Bemühung", Berhältniffe begründet ift, welche die Sachgüter- "Arbeit des Sparens" u. dgl. lätt Knies nicht preise begründen, und daß bieses für jebe Art gelten. Er meint, daß biese Momente "für bie von Bind gilt, in Bacht wie in Diete, in Ge- herstellung ober ben Erwerb bes nicht verbrauchbrauchsleihe wie in Darleben." - Benn Rnies lichen Gutes felbft in Betracht tommen, bagegen meint, daß feine Begrundung bes Binfes wejent: nicht das Besondere ber Berechtigung 3. B. eines

<sup>67)</sup> Im gemeinen Leben wird unter Bins ohne Berleihers auffaßt, so beruht dies, wie E. Nasse Busab ber rohe Zins, in der Wissenschaft der in seiner Anzeige des Knied'schen Werkes (Hildereine Zins verstanden. 68) S. Anies a. a. D. 11. 2. S. 33 ff.). Er verftanbnis ber hermann'iden Anficht. - Die Belich abweicht von bersenigen hermann's, der Mietzinses oder Leihzinses neben dem nicht be-ben Zins als die Bergütung für die Sntbehrung strittenen Berkaufspreis eines hauses oder Pfer-ber Ruhung des eignen Bermögens seitens des des hervortreten lassen."

Da aber das Gebeihen und die fortschreitende Entwicklung der Bolkswirtschaft von der Anwendung des Rapitals in der Broduktion abhangig ist. so wurde die Beseitigung der Bergeltung für die Kapitalnutung in Form eines Teils des Unternehmereinkommens und bes Rinfes einen tiefen und bauernden Niedergang ber Bolfswirtschaft zur Folge baben. Muß andererseits auf Grund der bisberigen Erfahrungen zugestanden werden, daß die Neubilbung des Pavitals und die Verwendung desfelben in der Produktion am sicherften und erfolgreichsten bei bem privatwirtschaftlichen Sustem der Bolkswirtschaft und dem bier bestebenden Brivateigentum an den sachlichen Broduktionsmitteln — Boden und Kavital erreicht und daber auf diese Weise ein ungleich höherer Reinertrag der nationalen Broduftion erzielt wird, als bei einer Organisation der Bolkswirtschaft ohne privates Pavitaleigentum. so ist biergus ein sehr gewichtiger Rechtfertigungsgrund für den pripaten Bezug ber Rapitalrente bezw. des Rinfes abzuleiten 60).

Die Berechtigung ber Darlebenszinsen bat Nahrhunderte lang die driftliche Rirche bes Mittelalters mit grokem Gifer beftritten. Der Hauptgrund für ihre Berurteilung bes Rinsnehmens lag barin, daß fie das Berbot ber Rinfen in ber Bibel fand, daß ferner auf niedriger Wirtschaftsftufe der Bolfer Darleben fehr felten ju produftiven fondern ju konsumtiven Aweden, aus Not verlangt wurden. hier dem Nächsten zu helfen, war Christenpflicht und sollte zu keinem gewinnbringenden Geschäft gemacht werden. (Räheres bei Roscher, S. I. § 490 und Knies, a. a. D. II. 1, S. 332 ff.) — Während die Kirche nach langem Kampfe den Forderungen des modernen Wirtschaftslebens, welches das Rinsnehmen unabweislich erheischte, sich hat fügen muffen, ist in neuester Beit die Berechtigung der Zinsen von neuem und aus ganz anderen Gründen seitens der wissenschaftlichen Socialisten (Robbertus, Marx, Lassalle) bestritten. Wie nämlich gegen die Berechtiaung bes Bezuges der Grundrente durch die Brivatbesiker des Bodens ein Einwand daraus hergeleitet wird, daß diese in der Grundrente ein Einkommen beziehen, das der Regel nach nicht aus ihrer eignen Thätigkeit entsprungen ift, vielmehr das Ergebnis der "gefellschaftlichen Ausammenhänge", also von ihnen nicht "ökonomisch verdient" ist (val. S. 604 ff.), so wird in ganz analoger Beise auch die Berechtigung des Einkommens aus dem privaten Rapitalbefite: die Rapitalrente, bezw. der Zins angegriffen, weil das Rapital häufig nicht das Ergebnis einer bestimmten beabsichtigten Thätigkeit seines Besitzers ift, nicht von ibm aus den Brodukten seines eigenen Arbeitsertrags erspart, also gleichfalls nicht ökonomisch verdient ift 70). Es ift ja richtig, daß namentlich in einer höher entwickelten Bolkswirtschaft häufia ein Wechsel des Werts der Güter und des aus ihnen gebildeten Bermögens auch unabhängig vom Billen und der Thätigfeit der Birtschaftssubjette eintritt. Und zwar ift die weitaus wichtigste Ursache eines solchen Borgangs die "Konjunktur", d. h. "die Gesamtheit ber technischen, ökonomischen, socialen und rechtlichen Bedingungen, welche in ber auf Arbeitsteilung und Brivateigentum beruhenden Bolkswirtschaft die Gerstellung der Guter für den Berkehr, ihren Begehr und Absat in demselben, baher ben Tauschwert ber Güter überhaupt und auch bes einzelnen, ichon fertigen Guts mit beftimmen, in ber Regel ganz ober wenigstens überwiegend unabhängig vom Willen und von den Handlungen und Unterlassungen des Birtschaftssubjekts, bezw. des Gigentumers." (Bagner, G. S. 98.) 3n= folge einer günstigen Konjunktur kann nun sowohl unmittelbar eine Erhöhung des Tausch: werts von im Brivatbesit befindlichen Rapitale, also eine Kapitalentstehung ohne Ruthun

69) "Sicherlich ift jebe Partitel bes Brivat- Bollseinkommens an bie Kapitaliften und Unternehmer "als Gewinn" nicht ungerechtfertigter als diejenige eines anbern Teils an die Arbeiter als

Lohn." (Wagner, G. S. 631.)
70) Siehe namentlich Lassalle: "HerriBastat:Schulze 22. ober Kapital und Arbeit", 1864

tapitale ein Teil bes nationalen Arbeitsertrags. Aber dieser Arbeitsertrag mare ohne jene privatkapitalistische Mitwirkung gar nicht ober nur zum Teil erzielt worden. Das "Arbeits"moment ist nicht inbispensabler, als das letzere Moment, ebenbeswegen die leberweisung eines Teils bes S. 79 ff. u. passim.

ber Besitzer eintreten, als auch mittelbar die Kapitalbilbung durch die Erhöhung des Tauschwerts des Vermögens und des aus demselben sließenden Einkommens stattsinden, indem
die Empfänger der durch die Konjunktur erhöhten Einkünste nunmehr überhaupt erst einen
Teil oder einen größeren als den bisherigen Teil derselben durch den Verzicht auf den unmittelbaren Verbrauch "ersparen" und zur Vildung von Kapital "disponieren" können. In
diesem Falle ist freilich das Kapital durch Ersparnis und Disposition seines Eigenkümers
entstanden, aber die Duelle, aus der es sließt, ist nicht durch die eigene ökonomische Leistung
des Besitzers hervorgerusen. (Siehe auch Handbuch Bd. I. S. 197.)

Die Angriffe auf das aus Konjunkturgewinn entstandene Kapital und das aus demselben hervorgehende Einkommen können einmal damit zurückgewiesen werden, daß durch die Konjunktur nicht nur Kapital-Gewinne, sondern auch häusig Kapital-Berluste entstehen, vor allem aber damit, daß jene ökonomisch unverdiente Kapital- und Kapitalrenten-Bildung untrennbar verknüpft ist mit der Institution des privaten Kapitaleigentums. In der Anserkennung des ganz überwiegenden, hier nicht näher zu erörternden Nutzens dieser Institution sie gesamte Wirtschaft und Kultur eines Bolkes sindet auch das aus der Konjunktur hervorgegangene Kapital und die Kapitalrente, bezw. der Lins die beste Verteidigung.

Ein noch weit allgemeiner, weil auf die Entstehung alles, auch des durch persönliche Thätigkeit seines Besihers erzeugten Kapitals und seiner Rente gerichteter Ungriff liegt in der Lehre der wissenschaftlichen Socialisten, daß der Teil des Rationaleinkommens, welcher dei der gegenwärtigen Güterverteilung auf die Kapitaleigentümer, also auch auf die Zinsempfänger entsällt, nnr infolge einer ungerechten Kechtsordnung den Arbeitern entzogen wird, deren materielle Arbeit allein das gesamte Rationaleinkommen schafft. In dem Grundgedanken, daß der Bezug von Kapitalrente bezw. Kapitalzins seitens der Eigentümer des Privatkapitals eine rechtliche Form der Ausbeutung der Arbeiter ist, stimmen die Rodebertus 'sche Kententheorie und die Marr'sche Theorie des Mehrwerts und des Bildungseund Accumulierungsprozesses des Kapitals überein. Wenn aber auch Rodbertus die Berechtigung der Kapitalisten zum Zinsbezuge gegenüber den Arbeitern verwirft, so gesteht er sie doch zu gegenüber den Unternehmern, da diese die Zinsen aus dem Kapitalgewinne und der Grundrente zahlen, die sie dem nach Kodbertus eigentlich den Arbeitern zukommenden Reinertrage der nationalen Produktion entnommen haben 71).

v. Böhm-Bawerk hat in seiner "Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien" (1884) bie große Zahl der Bersuche kritisch erdretet, welche seit Aristoteles dis auf die Gegenwart zur Erklärung des theoretischen Problems des Kapitalzinses gemacht sind. Dieses ist nach Böhm in der Frage enthalten: Boher und warum empfängt der Kapitalis im Jins einen end- und mühelosen Güterzussus? Bon dem theoretischen Problem will Böhm streng das social-politische Problem des Kapitalzinses getrennt wissen, dei dem die Frage zu beantworten ist, ob der Kapitalzins sein soll, ob er gerecht und gut ist, ob er beizubehalten, umzugestalten oder auszuheben ist. Die charakteristische Rernstage des theoretischen Problems sieht er in der Erklärung der Thatsache, "daß bei produktiver Berwendung von Kapital in den Händen des Unternehmers regelmäßig ein der Erdse des verwendeten Kapitals proportionaler leberschuß zurückbleibt, der daburch vermittelt wird, daß der Wert der mit Hilfe von Kapital erzeugten Güter regelmäßig größer ist als der Bert der in ihrer Erzeugung verzehrten Kostengüter." Die Frage ist nun: "Warum existiert ein solcher kapitalzins versteht, so begreist er als unter bieser Bezeichnung die gesamte Kapitalrente, nicht nur den Zins des Leinkapitals, sondern auch den Unternehmergewinn. Zuerst hat Turg ot jene Kernstrage des Zinsproblems zu beautworten versucht; er meint, daß der Uederschuß sein muß, weil die Kapitalisten sonst ihr Kapital zum Ansauf von Erund und Boden verwenden würden, aus dem sie eine Kente beziehen können. A. Smith antwortet auf die Frage: Der Wehrwert muß sein, weil der Kapitalist sonsten unterscheide Böhm sint Hoodktiv zu verwenden. In den Antworten der spätalren unterscheide Böhm sint Hondvirtingen, sir dei der die nachstehenden Bezeichnungen wählt. Ein Teil begnügt sich mit den von Turgot und Smith gegebenen Antworten: "Farblose Theorien". Ein zweiter Teil antwortet: Das Kapital produziert den leberschuße, "Krod ut ti on 8theorien". Unter

<sup>71)</sup> Die Grundzüge ber Robbertus'ichen Lehre find S. 585 f. kurz bargelegt. Ueber Marz' Lehre fiebe Handbuch Bb. L. S. 124.



biesen sind weiter zu unterscheiben bie "Probuttionstheorien im engern Sinne", bie eine birette Ueberschußproduktion bes Rapitals annehmen (Begründer: J. B. Sa y) und die "Rugungstheorien", bie bie Entstehung bes Mehrwertes auf bem Ummege bebugieren, "At Bung siger ten", Die die entheigung des archeitetes auf dem anibege dedartern, bag die produktive Kapitalnugung ein besonderes, gleichnie jeder andere Rostenbestandteil Bergütung heischendes Kostenelement bilbe (Begrinder gleichfalls J. B. Say, am höchten ausges bilbet durch hermann, Anies und besonders Menger). Ein dritter Teil antwortet: Der Mehrwert ist das Aequivalent eines in den Preis eingehenden Kostenbestandteils "Enthalt-Der Mehrwert ist das Acquivalent eines in den Preis eingehenden Kostenbestandteils "Enthalt-samkeit": "Enthalt anteits" wenthalt in mehrwert den Lohn für eine vom Kapitalisten beigesteuerte Arbeit: "Arbe it sthe orie" (Bertreter u. a. Schäffle und Bagner, die die Kapitalrente als Bergeltung eines volkswirtschaftlichen Beruses erlären). Ein fünster Teil antwortet: Der Mehrwert enthringt gar keinem natürlichen Ueberschuß, sondern entsteht nur durch Abknappung am gerechten Lohn der Arbeiter: "Ausdeut ung sthe orie" (Hauptvertreter Kob der tußund Mary). (Siehe Böhm a. a. D. S. 89 u. 90.) — Böhm erkennt in keiner der bisherigen Theorien eine vollständige Lösung des Problems. Am nächsten ist ihr nach seiner Aussicht die "Rutzungstheorie" in ihrer Ausdildung durch Knies werkes, das den Titel "Bostive Theorie des Kapitals" (1889) führt, dargelegt. Die Grundlage seiner Erklärung der Findstwa bildet die Lehre vom subjektiven Wert in Berbindung mit der Berwendung des Leitmoments. "Die Resultante der subjektiven Wert in Berbindung mit der Berwendung des Leitmoments. "Die Resultante der subjektiven Wert in Berbindung mit der Berwendung des Leitmoments. "Die Resultante der subjektiven Wert in Berbindung mit der Berwendung des Leitmoments. "Die Resultante der subjektiven Wert in Berbindung mit der Berwendung des Leitmoments. "Die Resultante der subjektiven Wert in Berbindung ber Marktpreis der gegenwärtigen und künstigen Güter bestimmt, steht in aller Regel zu Gunsten der gegenwärtigen Güter" (S. 300). nohnenes. "Die Neintante der judjertiven Wertiggangen, die den Natripreis der gegenwartigen und fünftigen Güter bestimmt, steht in aller Regel zu Gunsten der gegenwärtigen Gütern (6. 300). "Die natürliche Wertbissernz zwischen gegenwärtigen und künstigen Gütern ist die Quelle, aus welcher aller Kapitalzins seinen Ursprung zieht" (6. 299). Böhm weist dies für alle Hault, aus bes Kapitalzinses nach. Am einsachsten ist hiernach die Erklärung des Darlehenszinses. Da nämlich das Darlehen nichts anderes als ein Tausch gegenwärtiger gegen künstige Güter ist, erstere aber höher als letztere geschätzt werden, so wird sät zien Enlaged bezahlt. Dieses Ausgeld ist der Bins. Komplizierter ift die Erflarung bes Zinfes aus dauernden Gutern und des Kapitalgewinns ber Unternehmer, wofür auf Bohm's Wert felbft zu verweisen ift (S. 361 ff. u. 315 ff.).

## 2. Die Bestimmunasgründe des reinen Zinses.

§ 44. Die Frage nach ben Grunden, welche bie Bobe bes Rinfes bestimmen, ift gunächst für solche Rapitale zu erörtern, deren Angebot beliebig vermehrbar ist. Die Bestimmung der Zinshöhe der beliebig vermehrbaren Kapitale ist um so wichtiger, als der Rinsfuß bieser die Grundlage für die Berechnung des Werts der nicht beliebig vermehrbaren Ravitale bilbet. (S. § 46.) Der Rins als der Breis für die abgetretene Ravitals nutung wird durch einen Breiskampf zwischen benen, welche Kapitalnutungen ausbieten, und benen, welche fie begehren, bestimmt.

Das Ausgebot von Rapitalnutungen geht von den Rapitaleigentümern aus, die ihr Rapital nicht selbst benuten. Diejenigen unter ihnen, welche basselbe auch im eigenen Grwerb verwenden tonnen, werden fich bei der Bemeffung bes ju fordernden Rinsfates nach dem Ertrage richten, ben das Rapital dort abwerfen würde. Da fie aber vorziehen, ihr Kapital zur Ruhung Undern zu überlassen, werden fie fich auch mit einem niedrigeren Rinsfate begnügen, als jener Ertrag beträgt. Jeboch tann ber Bins nur fo tief finten, bis fie lieber zur eigenen produktiven Berwendung ihres Rapitals fcpreiten, als fich mit einem noch tiefern Binsfate zu begnügen. Für biejenigen Rapitaleigentumer bagegen, welche ihr Rapital nicht in eigenen Erwerbsgeschäften anlegen konnen, weil dies ihre sociale Stellung ober Berufsthätigkeit verbietet, ober weil ihnen die nötige Renntnis zur Leitung eines eigenen Geschäfts fehlt ober ihr Rapital zur Gründung eines solchen zu klein ift, ift biefe untere Grenze des Binsfuffes, welche die Rapitaliften ber ersteren Art befigen, nicht vorhanden 12). Aber auch ihnen fehlt eine untere Grenze bes Binsfates nicht. Da nämlich

72) Anies (a. a. D. II. 2. S. 87 ff.) weist werbsgeschäften verwenden, ben Uebelstand, daß liften, welche ihr Ravital nicht in eigenen Er: nehmungen bie Möglichteit gewährt, fich mube-

barauf hin, daß diese Berhältnisse in der Gegen-wart durch verschiedene neuere Wirtschaftsgebilde tapitals bei geschäftlicher Berwendung des selden in hohem Grade beeinflußt werden, so besonders durch die Vorger oder wenn sie sich seldst zu durch die Altiengesellschaft mit begrenzter Hafts solcher entschließen wollten, unbekannt ist. Ihnen barteit. Diese weit verbreiteten Aftienunterneh- wird nunmehr durch die regelmäßige Beröffentmungen befeitigen nämlich für bie Gelbtapita: lichung ber Befchaftergebniffe ber Attienunter-

ber Ravitalist fein Ravital auch ju tonsumtiven Rweden gebrauchen tann, ftatt es in bem eigenen Erwerbsgeschäfte zu benuten ober es auszuleifen, fo muß ber Rins fo boch bleiben baß ber Rapitalift nicht vorzieht, jest fein Rapital zur Genuftonfumtion zu gebrauchen, ftatt es noch länger auszuleiben, entweder in der Erwartung einer demnächstigen lohnenberen Berginfung ober mit ber Abficht fpaterer Ronfumtion. Die untere Grenge ber Binshohe ift baber ber Ringfat, bei welchem die Ravitaleigentumer porziehen, ftatt ihr Rapital auskuleiben, basielbe felbit zu benunen, fei es im eigenen Erwerb ober gur Genufitonsumtion. Diese untere Grenze bes Rinfes ift feine feste Große ; fie muß fich andern mit bem wechselnden Ergebnis ber eigenen produftipen Bermendung bes Ravitals und bem wechselnden Reig gum tonsumtiven Gebrauch besielben. Sebenfalls tann ber Rins nicht auf Rull herabfinten. Dies mare nur möglich, wenn entweber bie Ravitaleigentumer die Rapitalnutungen ohne Entaelt ausböten ober fich feine Borger fanden, die eine Bergütung für bieselben zu zahlen willens maren. Die Boraussehung beiber Annahmen ift, daß ber Gebrauchswert ber Rapitalnugung verschwunden wäre. Damit fiele aber überhaupt die Beranlassung zur Bilbung bes Ravitals fort. Beil basselbe ganz überwiegend burch perfonliche Anftrengungen und Bergicht auf unmittelbaren Genuß erzeugt werden muß, wirb ber Gebrauchswert ber Rapitalnunung und baber auch ber Bins bauernd wenigstens fo boch bleiben muffen, baf burch biefen bie verfonlichen Opfer ber Ravitalbilbung verqutet werben. Man hat biefe wohl als die Broduktionskoften ber Rapitalnugung aufgefaßt und kann bann Die untere Grenze bes Rinfes auch babin bestimmen, baf bas Rinfen-Minimum minbestens Die Brobuttionstoften ber Rapitalerzeugung verauten muß. Die Große berfelben b. b. bie Größe ber gur Rapitalbilbung erforberlichen perfonlichen Opfer hangt aber ichlieflich von ber Schwierigfeit ab, mit welcher neue Rapitalien herzustellen und nutbar zu machen find.

Die Nachfrage nach Rapitalnugungen geht von ben Richt-Rapitaliften, ben Befigern bes Naturfaktors (Grund und Boden) und den Arbeitern, sowie ben Rapitalisten aus, beren eigenes Rapital für ihre Gebrauchszwede nicht ausreicht. Wird über bie Minimalgrenze bes Rinfes por allem feitens ber Rapital Ausbietenben entschieden, obwohl auch bie Rapitalbegehrer bas Interesse haben, den Rins nicht so tief finken zu lassen, daß die Rapitalbilbung aufhört, fo bangt bie Enticheibung über bie Marimalgrenze bes Binfes von ben Rapitalbegehrern ab. Sie tonnen bauernd hochftens fo viel für bie Ueberlaffung ber Rapitalnutung zahlen, als der Gebrauchswert derfelben für fie beträgt. Die obere Grenze bes Rinfes bilbet baber ber Gebrauchswert ber Rapitalnutung fur bie Schulbner. Diefe können das entliehene Rapital in doppelter Beise benuten, entweder zum Erwerb oder jur Konfumtion. Der erftere Kall ift ber häufigere und für die Gestaltung ber Binshohe michtigere. - Die Groke bes Gebrauchewerts ber Rapitalnugung im Erwerbe hangt von dem Mage des Erfolgs der Kapitalnugung ab. Je größer der durch fie hervorgebrachte Broduktionsertrag ist, um so höher kann der Breis für die Ueberlassung derselben, ber Bins fein. Der Binsfuß muß baber unter fonft gleichen Berhaltniffen am höchften in ben Ländern sein, in welchen sich zur ergiebigen Anwendung des Kapitals noch reichlich Gelegenheit bietet (3. B. in Roloniallandern mit reichen, unbenutten Naturgaben). Ift die weitere Rapitalverwendung, zu der aber noch geschritten werden muß, um das sämtliche fich darbietende Rapital zu benuten, im Bergleich zu der früheren weniger erfolgreich, so tann für die neue Rapitalnuhung nur ein geringeres Entgelt als für die frühere gezahlt werben. Nur bis zu ber Grenze vermögen die Unternehmer die Anwendung des Rapitals au fteigern, wo ber Brobuttionsertrag ber julest verwandten Rapitalmenge aufgewogen

los über ben Gebrauchswert ber Rapitalnutung aus ben oben angeführten Grünben nicht felbst bei geschäftlicher Berwendung der Kapitale zu ein Geschäft leiten können ober wollen, boch Gevergewissern. Sodann gestatten die Aktiengeselle schäftkinhaber ohne zugleich Geschäftkleiter zu schaften einer großen Zahl von Kapitalisten, die werden.



wird burch ben Breis für bie Nubung berfelben. Muffen bie Unternehmer ben gefamten Reinertrag ber letten Rapitalverwendung im Ring hingeben, fo haben fie tein Intereffe, dies Ravital noch zu benuteu, wohl aber haben fie das Intereffe, die Ravitalverwendung foweit auszubehnen, als ber Reinertrag berfelben noch eben ben au gablenden Ring überichreitet. Das Ertragnis ber minbeft ergiebigen Rapitalnugung beftimmt baber bie obere Grenze für bie Rinshöbe, bie unter ben gegebenen wirtschaftlichen Berhaltniffen noch moglich ift. Weil aber auf bem nämlichen Wirtschaftsgebiete und zu ber nämlichen Reit ber reine Ringfat in allen Kallen ber gleiche fein muß, fo wird bie Sohe bes laubesublicen Rinsfußes bestimmt burch bas Ertragnis ber mindeft ergiebigen aber jur Benutzung bes fich barbietenben Ravitals noch erforberlichen Ravitalverwendung 18).

§ 45. Ift für bie Bohe bes Rinfes bei ber Benugung bes Rapitals im Erwerbe ber Broduktionserfolg ber Ravitalnunung makgebend, fo ift jedoch zu beachten, daß bie Reftsetzung bes Zinses ber Ermittlung bes Produktionsertrages vorausgeht, bag baber nicht ber ficher festaestellte, sondern ber ermartete Gebrauchswert ber Rapitalnutung bestimmend für die Zinshohe ift. Wenn biefer nun auch jumeift mit annabernder Sicherheit im voraus veranschlagt werben tann, so find boch Arrungen nicht ausgeschlossen, die um fo leichter find, je ichneller und ftarter nach ber Beichaffenbeit ber Geschäfte, in welchen bie Rapitalverwendung stattfindet, eine Aenderung in dem Erfolge der Rapitalnutung eintreten Bahrend in Reiten eines allgemeinen geschäftlichen Aufschwunges auf feiten ber Rapitalbegehrer leicht eine Ueberschätzung bes Gebrauchswerts ber Rapitalnugungen vortommt, gehört eine oft lange anhaltenbe Unterschätzung berfelben zu ben Folgen ber Geschäftstrifen. - Bei ber Beurteilung ber Bebeutung bes Gebrauchswerts bes Rapitals für bie Sobe bes Binfes ift ferner zu beachten, daß der Erfolg der geschäftlichen Berwendung des Rapitals bei ben verschiedenen Berwendungsweisen besfelben nach Ablauf fehr verschieden langer Beitperioden eintreten tann, daß baber ein Wiberfpruch barin liegt, ben Darlebens-Rins einfach nach ber Lange ber Ralenderzeit zu bemeffen 74). Während z. B. ber Erfolg ber Kapitalverwendung bei Melipration eines Grundstück vielleicht erst nach Rabren merkbar wird, tann bei handelsgeschäften mit einem geborgten Kapitale innerhalb weniger Tage ein großer Gewinn erzielt werden.

Benutt ber Schuldner bas gelichene Rapital zur Ronfumtion, so mißt er ben Gebrauchswert ber Ravitalnutung an ber Stärke und Dringlichkeit bes Ronsumtions-Beburfnisses, welches er mit hilfe bes Rapitals befriedigen tann. Er wird auf die Befriebigung bes Bedurfniffes verzichten, wenn bie Laft ber Binszahlung und ber fpateren Rud-

Menger (1871), Jevons (1871), Balras (1874) u. a. vertreten wird, ju Grunde. Und mit Recht bemerten Aufpig und Lieben in ber Borrebe zu ihren "Untersuchungen über bie Theorie bes Breifes" (1889): "Der unferer gangen Arbeit ju Grunde liegenbe Cat, daß ber Breis fowohl ber Ruglichteit bes letten getauften Teilschens als ben Roften bes letten vertauften Teilchens gleich fei, ließe fich in feinem Urfprunge bis auf die bekannten, von Anberfon, Ral: thus und Ricardo bezüglich ber Bobenrente aufgestellten Lehren gurud verfolgen." (S. 3. Lebr, Bert, Grenzwert und Preis. Hilbebrands Conrad J. Bb. 19.) 74) Siehe barüber Knies (a. a. D. II. 2.

S 92), ber mit Recht hierauf als auf "ein unbeachtetes, aber höchft bebeutfames Moment für bie

Digitized by Google

<sup>78)</sup> Daß die Sohe bes lanbesublichen Bind. fie juerft von Goffen (1854), bann von C. fußes burch bas Erträgnis ber minbeft ergiebigen Menger (1871), Jevons (1871), Balras aber zur Benutung bes fich barbietenden Kapitals noch erforderlichen Kapitalverwendung beftimmt wird, ift bereits von v. Thünen nachgewiesen (Jsolierter Staat X. II. 1850). Die Ueberschrift bes § 18 lautet dort: "Die Nutung des zulett angelegten Rapitalteilchens beftimmt bie Bohe bes Zinsfußes "Die analoge Lehre Thünen's für die Höhe des Arbeitslohns lautet: "Der Arbeitslohn ift gleich bem Mehrerzeugnis, mas burch bie, in einem großen Betrieb, zulest angestellten Arbeiter hervorgebracht wird. (S. Handbuch S. 622.) Bergl. auch v. Mangoldt (B. S. 432 f.), W. Stunley Jevons (Theory of political Economy, 1871), d'Aulnis de Boursouill a. a. D. S. 389 ff. — Uebrigens liegt berfelbe Gebante, ber in ben obigen Sagen Thus nen's über bie bobe bes Binfes und Lohnes Beurteilung bes gefetlichen Binsfuges" aufmertausgebrudt ift, auch ber neuern Bertlehre, wie fam macht.

zahlung des Rapitals in seiner Schätzung den Reiz zur Bedürfnisbefriedigung überwiegt. Ift der Schuldner in bezug auf die Befriedigung des Bedürfnisses in einer Rotlage, so kann der Gebrauchswert des Darlehens für ihn so hoch werden, daß für die Zinshöhe die obere Grenze fortfällt. Dieselbe fehlt auch dann, wenn sich der Schuldner bei der erwerbsaeschäftlichen Verwendung des Rapitals in einer Notlage befindet.

Amischen ber oberen Grenze ber Ringhobe, die durch den Gebrauchswert der Rapitalnutung für ben Borger und ber unteren Grenze, die burch ben Gebrauchswert ber Rapitalnutung für ben Gigentumer bes Rapitals bei eigner Bermenbung besselben, refp. burch bie Brobuftionstoften ber Rapitalnubung beftimmt ift, wird bie jebesmalige Sobe bes Rinfes burch bas jeweilige nach Reit und Ort gegebene Berhaltnis zwischen Angebot an und Rachfrage nach Rapitalnugungen festgefest. Mit ber Menderung diefes Berhaltniffes andert fich die Rinshohe, treten befonders auch die vorübergebenden Schwankungen des Rinsfußes ein. Steigt das Angebot an Ravitalnusungen in stärkerem Berhaltnis als aleichzeitig die Nachfrage nach benfelben wächft, fo muß fich ber Bins ber oberen, im umgekehrten Salle ber unteren Grenze nabern. Die Große bes Angebots bangt ab von ber Menge ber vorhandenen Ravitale und ber Starte ber Neigung ihrer Gigentümer, statt die Kapitale selbit zu verwenden sie Anderen zur Nukung zu überlassen. Die Menge der vorhandenen Ravitale aber ist vor allem davon abhangia, wie leicht und reichlich die Rapitalbilbung bor fich geht. Die Groke ber Nachfrage nach Rapitalnutungen bagegen wird besonders durch die Sobe bes Gebrauchswerts ber Ravitalnukungen für ben Borger beftimmt. Se größer ber Erfolg ber Ravitalverwendung ift, um fo größer wird die Rahl ber Rapitalbegehrer und ber Umfang bes begehrten Rapitals fein. Die Nachfrage tann jedoch nur von Denen mit Erfolg ausgeübt werben, welche ben gur Ueberlaffung ber Rapitalnutung erforderlichen Kredit finden. Diefer aber hängt von der Rahlungsfähigkeit ber Rapitalbegehrenden ab, bie ihrerseits um fo größer ift, je größer ber mit bem geborgten Rapitale erzielte Erfola ist, je erfolgreicher überhaupt produziert wird.

Die Sohe bes Ringfußes wird ferner noch beeinfluft burch ben Bert bes Gelbes 76). Dieser Ginfluß betrifft freilich junachst ben roben Bins. Un fich tann offenbar bie Bobe des Geldwerts keinen Einfluß auf den Zinsfuß ausüben, weil derselbe in einem Bruchteil bes Gelbkapitals ausgebrückt wird. Allein während der Leitbauer der Gewährung des Darlebens konnen fich in bem Werte bes Gelbes Aenberungen vollziehen, welche bie Birfung haben, daß einerseits bei eintretender Berminderung bes Gelbwerts ber Gläubiger in ben Binfen und in dem Gelbtapitale bei ber fpateren Rudzahlung besfelben ein geringeres Bertquantum empfängt als bem Gelbmerte beim Gingehen bes Arebitgeschäfts entspricht, baf andererfeits bei eintretender Erbohung bes Gelbwerts ber Schulbner in Rinfen und Ravital ein größeres Wertquantum zu zahlen hat. In dem ersteren Falle erleidet der Gläubiger, in bem letteren ber Schuldner Berluft an Binfen und Rapital. Ift baber beim Eingeben bes Rreditgeschäfts vorauszusehen, bag eine balbige Aenberung bes Geldwerts und in welcher Richtung eintreten wird, so bilbet biefe Erwartung fur ben Gläubiger wie für ben Schuldner ein Element zur Bestimmung ber Bobe bes Binsfußes. Ift eine Berminderung des Geldwerts zu erwarten, fo wird der Gläubiger für die Gefahr bes Berluftes am Wertquantum ber Binsen und bes Rapitals fich burch eine Erhöhung bes Binses schablos zu halten suchen, die dann als eine Risikoprämie anzusehen ist. Bei voraussichtlich eintretender Erhöhung des Geldwerts tann fich dagegen der Glaubiger zu einer Erniedrigung bes Binsfufes verfteben, weil er einen Gewinn am Wertquantum ber Binfen und bes Rapitals erwarten barf. Der prattifch wichtigste Fall ber Einwirfung bes veränder-

<sup>75)</sup> v. Mangolbt, Grundriß, S. 148. Knies, a. a. D. II. 2. S. 105 ff.

lichen Geldwerts auf die Sohe bes Binfes ift der Abschluß von Darlehensgeschäften in Bapiergeld mit schwankendem Rurse, das gesehliches Zahlungsmittel ift.

Babrend folder Ginfluß ber Schwantungen bes Belbwerts auf ben Rins aber nur ben roben nicht ben reinen Ring trifft, wird sowohl ber erstere wie auch ber lettere burch eine fonelle und beträchtliche Bermehrung ober Berminberung bes porhanbenen Selbes beeinfluft. Tritt aus irgend welchen Gründen eine rasche und umfangreiche Bermehrung bes Gelbes in einem Lande ein. so ruft bieselbe nicht sofort eine Berminberung bes Geldwerts hervor, vielmehr bleiben bie Rauftraft bes Gelbes und ber Gelbbebarf que nachft im wesentlichen unberührt. Die Bergrößerung ber Barmittel hat baber ein vermehrtes Ungebot von Geldkapital zur Folge, ohne daß gleichzeitig die Nachfrage gestiegen ist, woburch ber Rins herabgebruckt wirb. In analoger Beise bewirkt eine ichnelle und ftarte Berminderung ber Barmittel eine Erhöhung bes Rinfes. Erft wenn allmählich bie Beränderuna der zirfulierenden Geldmenge eine Beränderung des Geldwerts bervorruft und baburch die Rachfrage nach Barmitteln sich ändert, wird der Rins wieder gegen sein altes Niveau hingetrieben. - In gang gleicher Beise wie die Bermehrung ober Berminberung bes Gelbes wirkt auf ben Zins die Ausdehnung und Einschränkung des Krebits, nur daß dessen Schwankungen wegen ihrer Rlöklichkeit und Antensität die Höbe des Binfes noch ftarter beeinfluffen. Treffen Bermehrung ber Barmittel und Ausbehnung bes Kredits zusammen, so ist die Wirtung auf den Zins eine um so stärkere, begegnet aber eine Bergrößerung der Barmittel einer Einschränkung des Kredits, so heben fich beide Wirkungen zum Teil auf 76).

Der Zins von Rapitalien, die nicht beliebig vermehrbar sind — hier tommen daher nur stehende Rapitalien in Betracht —, richtet sich nach der Ergiebigkeit, bezw. dem unmittelbaren Gebrauchswerte der betreffenden Kapitalien. Mit der Aenderung des Reinsertrags, den sie abwersen, ändert sich auch der Zins, der für ihre leberlassung gezahlt wird. Je größer die Nachfrage nach Rapitalien dieser Art und je schwieriger ihre Bermehrung ift, um so höher ist der zu zahlende Pachts oder Mietzins. Am höchsten wird derselbe bei Kapitalien steigen können, die überhaupt nicht vermehrbar sind, wie Grundstücke und Häuser in bestimmter Lage.

- 3. Die Ausgleichung des reinen Tinses verschiedener Arten von Kapital und die Hindernisse dieser Ausgleichung 77).
- § 46. Die Ausgleich ungstendenz besteinen Zinses. Aus dem allegemeinen Bestreben der Besiger ber Rapitalien dieselben möglichst gewinnbringend zu verwenden, in Berbindung mit der Möglichkeit die Kapitalien aus einer Form in die andere überzuführen, geht eine dauernde Tendenz ber Ausgleichung des Zinses hervor. Fedoch erstreckt sich die aus diesen Gründen hervorgerusene Ausgleichung nur auf den reinen Zins, da die übrigen Bestandteile des rohen Zinses, die nach dem Früheren Rapitalersas, Bersicherung, Lohn sein können, ihrer Natur nach bei den verschiedenen Rapitalverwendungen verschieden sind.

Bei ben flüssigen Rapitalien, die leicht von einer Form in die andere übergeführt werden können, verwirklicht sich die Ausgleichungstendenz des Zinses in der Weise, daß das Rapital diejenigen Formen anzunehmen und sich den Verwendungsweisen zuzuwenden sucht, in denen der Zins den Durchschnittssat übersteigt, dagegen diejenigen Formen verlätzt, in denen der durchschnittliche Zinssat nicht erreicht wird. Insolge des hierdurch eintretenden, im erstern Falle verstärkten, im letztern verminderten Angebots von Rapitalnutzungen wird eine Ausgleichnung des Zinses angestrebt, die sich um so erfolgreicher geltend machen kann,

<sup>76)</sup> Mangoldt, B. S. 436 ff. Derf., Grund: 77) Mangoldt, B. S. 423 ff Derf., Grund: riß S. 148. Anies, a. a. D. 11. 2. S. 105 ff. riß S. 139 ff. Rofcher, S. I. § 180 ff.

ie bewealicher und leichter vermehrbar bas Ravital ist. Diese Annahme trifft am volls tommenften beim Gelbtavitale zu. baber fich benn auch ber reine Ring ber Gelbbarleben am vollftanbigften ausgleichen tann. Se weniger bagegen bei ben Rapitalien bie Boraussetung ber Möglichkeit einer Rivellierung bes Rinfes eintritt, je ichwieriger es glio nach ibrer Beschaffenheit ist, einerseits sie zu vermehren oder ihre Nukung zu steigern, andererseits sie au berminbern ober ibre Bermenbung obne Berluft einzuschranten, um fo meniger ift eine Ausaleichung bes Nupungspreises möglich. Bielmehr tann bei firen Ravitalien biefer Art ber Ring, ben fie im Berhaltnis ju ihren berftellungstoften abwerfen, bauernd weit über bem lanbegublichen Ringfuß fteben ober hinter bemfelben gurudbleiben. Wenn auch in gang anderer Beije als bei ben beliebig vermehrbaren Ravitalien, bei benen burch ihre Bermehrung ober Berminberung bie Ausgleichungstenbeng bes Binfes fich vollzieht, fo macht fich jedoch biefelbe auch bei ben ftebenben Rapitalien, die fich überhaupt nicht ober boch nicht beliebig vermehren oder permindern lassen, dadurch geltend, daß mit der Aenderung bes Rutungswerts ber betreffenden Rapitalien fich in gleicher Richtung und bei gleichgebliebenem landesüblichen Ringfuße in aleichem Berbaltniffe ihr Tauschwert andert. ba diefer von dem Nutungspreis der Ravitalien abhängt und nach demfelben berechnet wird. Aft ber Bachtzins eines fur 2000 Mt. gefauften Grundftuds von 100 Mt. auf 200 Mt. geftiegen, fo gewährt basselbe nunmehr einen Rins von 10% ftatt bes früheren ber Unnahme nach landesüblichen von 5%. Wird jedoch bei ber Berechnung ber Ringhobe nicht ber Antaufsiondern der jekige Verkaufspreis des Grundstücks zu Grunde gelegt, und ist derselbe entibrechend ber Steigerung bes Bachtzinses von 2000 auf 4000 M. gestiegen, so ift die Sobe bes Rinfes wieber bie alte. Diefe gunachft nur rechnerifche Rinsausaleichung wird gu einer thatfächlichen, fobald bas Grundftud burch Berfauf ober Bererbung feinen Gigentumer mechfelt.

§ 47. Die Hindernisse ber Ausgleichung bes reinen Zinses. — Der Ausgleichungstendenz des Zinses stehen mannigsache Hindernisse entgegen, infolge dessen die Ausgleichung sehr unvolltommen bleiden wird. Auch in der geschilderten Form, in welcher sie bei den nicht beliedig vermehrbaren, stehenden Kapitalien einzutreten strebt, ist sie deshalb unvollständig, weil nicht immer der Tauschwert des Kapitals sich dem Ruhungswerte desselben genau anpaßt. Ist z. B. in der Zukunst ein Steigen des Nuhungswerts des betreffenden siren Kapitals oder bei gleichbleibendem Nuhungswerte ein Sinken des landesüblichen Zinsssußes zu erwarten, so wird der gegenwärtige Berkauspreis des Kapitals vorausssichtlich höher sein als dem augenblicklichen Ruhungspreise entspricht: daher bleibt die Berzinsung hinter der landesüblichen zurück. Sie wird dagegen höher als die letztere sein, salls ein Sinken des Ruhungswertes des Kapitals oder ein Steigen des landesüblichen Zinsssußes in der Zusunst vorausssichtlich eintreten wird, weil dann der Tauschwert des Kapitals schon gesunken ist, während der Nuhungswert noch der nämliche bleibt.

Selbst bei ber beweglichsten und am leichtesten vermehrbaren Kapitalart, dem Gelde, stehen der vollständigen Ausgleichung des Zinses hindernisse entgegen, die nie ganz zu beseitigen sind. Sie liegen einmal — und dieses Moment kommt auch bei allen übrigen Kapitalarten in Betracht — in der mangelhaften Einsicht der Gläubiger und Schuldner bezüglich der für die höhe des Zinssaßes maßgebenden Berhältnisse, in der sehlenden Thattraft, diesen entsprechend den Zinsssehnen Schuldverhältnisse in der Gläubiger auf die Lage der Schuldner, dei länger bestandenem Schuldverhältnis in der Gewöhnung an einen bestimmten Zinssaß u. s. w. Ferner beruhen die hindernisse der Zinsausgleichung darauf, daß zuweilen Darlehen zu einem bestimmten seinsstuße auf längere Zeit mit Ausschluß des Kündigungsrechts oder wenigstens mit langen Kündigungsfristen vortommen, weshald trot eingetretener Aenderung des landesüblichen Zinssußes der Zinssas unverändert bleibt. Endlich kommen hier die hindernisse der Ausgleichung des Geldzinses in Betracht, die aus den mit den Darlehen versolgten Zwecken hervorgehen. Die letzteren entscheiden besonders

auch barüber, ob bas Darleben auf lange ober furze Reit verlangt, bezw. gewährt wirb. Entspricht ein bauernbes Leibverhältnis ben Winschen und Anteressen ber Leiber wie ber Darleiber, weil die ersteren eine dauernde Ravitalanlage beabsichtigen, die letteren auf langere Reit ein in seinem Betrage möglichst wenig schwantenbes Rinseinkommen beziehen mollen, fo merben beibe Teile bei ber Bemeffung bes Linsfakes fich von ben Beftimmungsarunden bes Rinfes leiten laffen, welche für die Normierung feiner Sobe auf langere Beit enticheibenb finb. Diefer langfriftige "hubothetarifche Rine" wirb, weil von momentanen Ginfluffen wenig berührt, fehr ftetig fein und fich bem landesüblichen Bingfuße nabern. Bird bagegen furgfriftiger Prebit benutt, insbefonbere gu ichnell verlaufenben Sanbelsgeichaften, fo wird ber bier eintretenbe "Sanbelszins" ober "Distont" burch ichnell wirfende und raid veranderliche Ginfluffe festgefett, infolge beffen er ftarte Schwantungen zeigt und sich zeitweilig weit von dem hupothekarischen ober dem landesüblichen Rinsfate entfernen tann. Bei einer allaemeinen Geschäftslage, wo burch rasche Benugung gunftiger Konjunkturen hohe Gewinne mit den Darleben zu erzielen sind, kann eine starke Nachfrage nach benfelben ben Distont boch über ben lanbesüblichen Rinsfuß hinauftreiben, wie anbererfeits icon nach turger Beit bei plotlichem Bechfel ber Roniuntturen turgfriftige Darleben fo ftart angeboten werden, ohne Berwendung zu finden, daß der Sandelszins tief unter ben hppothekarischen finkt. Tropbem werben auch biese beiben Arten bes Rinses auf bie Dauer nicht beträchtlich von einander abweichen konnen, weil wegen ber Moglichkeit. bas Gelbtapital nach Belieben ju lang- ober furgfriftiger Prebitgemanrung vermenben ju fonnen, ie nachdem die eine ober andere Berwendungsweise größeren Ruten gewährt, eine Ausgleichungstendens zwischen beiben Rinsarten fich einstellen wirb.

Trop ber geschilberten Hindernisse macht sich bas Streben zur Ausgleichung ber Rinshöhe bei den bestimmten verschiedenen Kormen oder Berwendungsarten des Kavitals in demfelben Wirtschaftsgebiete mit Erfolg geltend. Und in ähnlicher Beise vollzieht fich räumlich bie Rivellierungstenbeng in bezug auf bie ungleiche Bobe ber Ringfate in verschiebenen Gegenben bes nämlichen Landes und in verschiedenen Ländern. Indem das Angebot ber Ravitalnukungen dort vermehrt wird, wo ihr Breis hoch, und da vermindert wird, wo er niedrig ift, findet eine Banderung der Rapitalien nach ben für fie gunftigften Bermendungsgebieten statt. Aber auch biesem räumlichen Zus und Abströmen berselben stehen Sindernisse entgegen, die eine völlige Ausgleichung des Linses in dem nämlichen Lande und weit mehr noch in verschiedenen Ländern unmöglich machen. Se größer zwischen diesen die raumliche Entfernung und je verschiedener ihre gesamte wirtschaftliche und kulturliche Entwicklungsstufe ist, um so schwieriger ist der Rapitalabsluß von den höher entwickelten kapitalreichen zu den unentwickelteren kapitalarmen Ländern, und um fo größer kann in ihnen ber Unterschied ber Höhe des landesüblichen Rinsfußes sein, um einen hinlänglich ftarten Reix zur Rapitalübersiedelung auszuüben. Wit der gewaltigen Entwicklung des Transportwesens ber Neuzeit, mit den enger und vielseitiger sich gestaltenden Berkehrsbeziehungen unter den einzelnen Ländern, mit der durch diese Borgange stark beeinflußten Hebung des Kulturniveaus auch der kulturlich und wirtschaftlich unentwickeltern Staaten werden jene Hindernisse der Kapitalübertragung und damit die internationalen Linsunterschiede verringert. Wie für die einzelnen Länder ein landesüblicher Binsfuß befteht, fo wird fich baher auch für die verschiedenen in den größeren Berkehr gezogenen Länder ein mittlerer in ter na tional er Rinsfuß anbahnen.

Da ber reine Zins Bestandteil bes rohen Zinses ist, so muß die zunehmende Gleichheit bes ersteren bei den verschiedenen Kapitalarten und in den verschiedenen Gegenden und Ländern auch unmittelbar zu einer größeren Gleichheit des rohen Zinses führen, die dadurch noch vermehrt wird, daß auch die übrigen Bestandteile desselben, insbesondere auch die Versicherungsprämie, durch die fortschreitende Sicherung der staatlichen Ordnung in den verschiedenen Ländern sich mehr und mehr ausgleichen.



#### 4. Die nachbaltigen Deranderungen des mittleren Zinsfußes 78).

S 48. Auf einer niederen Stufc kulturlicher und wirtschaftlicher Entwicklung ist ber reine Rinsfuß hoch, weil ber Ravitalifierungstrieb gering, bas Berleiben bes Ravitals gur Rutung relativ felten, ber Gebrauchswert ber Ravitalien wegen ber Ergiebigfeit ihrer Bermenbung boch ift. Der robe Bins enthalt bier eine fehr hohe Berficherungsprämie infolge ber herrschenden Unficherheit ber öffentlichen Ruftanbe, ber geringen Rechtssicherheit und ungenflaenden Rechtsbilfe. Entwidelt fich bagegen ber Spartrieb und nimmt mit ibm bie Ravitalansammlung zu, verbreitet fich die Rreditgewährung, vermindert fich - und biefer Ginfluß ift ber weitaus wichtigste - ber Gebrauchswert ber Rapitalien, weil ihre ergiebigften Berwendungsweisen erschöpft find, so finkt ber Rins. Da aber biese ftanbig wirkenden Einfluffe mit der kulturlichen und wirtschaftlichen Entwicklung an Umfang und Starte gewinnen, fo bat ber mittlere Ring bas Streben, mit bem Bortfcritt ber Rultur und Birtichaft zu finten. Und weil mit diesem Fortfcritt zugleich die Gefahrprämie im roben Linfe abnehmen muß, so führt folche Entwicklung ein noch ftärkeres Sinken des roben als bes reinen Rinfes berbei 79).

Dem Kallen des mittleren Rinssates treten jedoch andere Einflüsse entgegen. bie in entgegengesetter Richtung zwar nicht ftanbig, sonbern in Zwischenraumen, aber mit großer Gewalt wirfen. Gie unterbrechen bas Sinten bes Binfes auf furzere ober langere Reit ober erhöhen auch wieder zeitweilig den durchschnittlichen Binsfat. hier tommt zu= nächst die Auffindung neuer produktiver Rapitalverwendungen in Betracht, die, durch die Fortschritte in der Biffenschaft und Technit hervorgerufen, ju ftarter Nachfrage nach Kapital führen. Gerade in diesem Sahrhundert ist hierdurch dem Sinken bes Rinfes in wirksamster Beise Ginbalt gethan; fo besonders burch bie neue Berwendung gewaltiger Kapitalmassen bei der Umgestaltung des Transportwesens durch die Benusung ber Dampffraft, ferner in ber Telegraphie, ber Gasbeleuchtung zc. Da burch folche Grfindungen die materielle Wohlfahrt der Bevölferung vermehrt wird, fo find diese Ursachen bes Bebarrens bes Rinfes auf feiner Sohe ober bes Steigens bestelben ein Borteil für bie Gefamtheit, wenn auch Ginzelne ober gange Bevölkerungsgruppen burch die Umgeftals tung ber Berfehrsbeziehungen und ber Broduftionsbedingungen und durch die Steigerung bes Binsfußes geschädigt werden. Dagegen ift ein anderes Moment, burch welches bas Sinken des mittleren Rinsfußes in sehr wirksamer Weise ausgehalten oder derselbe gesteigert wird, von großem Rachteil für bie gefamte Bevölterung, nämlich bie Bernichtung großer Rapitalmaffen burch Glementarereigniffe und burch Rriege, Revolutionen. Handelskrisen 2c. Durch die eingetretene Rapitalzerstörung wird, falls nicht zugleich auch bie gesamte Arbeitskraft und Unternehmungslust erheblich geschwächt ist, eine ftarte Rach= frage nach Rapitalnutung hervorgerufen, die ben Rins erhöhen muß. Ferner wird eine

78) Siehe ben fehr reichhaltigen Abschnitt bei felbe weist auch namentlich barauf bin, bag bie Roscher, S. I. § 184 ff. J. St. Mill, P.D. Buch 4. Kap. IV—VII. Leroy-Beaulieu, a. a. D. Kap. VIII u. IX. J. Rahn, Geschichte bes Zinssuses in Deutschland, 1884. b'Aulnis

Aussicht auf Anwendung neuer, vielumfaffender Erfindungen, burch bie eine Steigerung bes Rutwerts der Rapitalien und damit eine Erhöhung bes Binefußes eintreten tonnte, fich anfehnlich baburch verringert hat, daß seit der Einführung und Bervollsommnung der Dampsmaschine sich ein sehr großes sixes Kapital angesammelt hat, das bestimmten Zweden dient und diesen ohne ansehnlichen Wertverluss nicht entzogen werden tann, bag aber biefes fire Rapital gegen bie Unwendung neuer Erfindungen ein gaber und manch. felben in ber Segenwart vor allem hieraus zu mal siegreicher Wibersacher ist, weit jede neue erklären ist. Weitere Aussührung dieses Geban- Ersindung sast unvermeidlich mit dem alten sigen kens bei d'Aulnis de Bourouill. Der- Kapital in Konkurrenz tritt.

be Bourouill, a. a. D. passim.
79) Sehr nachbrücklich betont Leron-Beau-lieu a. a. D., daß die Höhe des Zinssußes an erster Stelle durch den Ruswert der Kapitalien und bas Sinten bes Binsfußes burch bie Ab-nahme ber probuttiven Zwede ber Kapitalien beftimmt wirb, daß daher auch das Sinten bes:

starke Nachfrage und dadurch ein ben Zins erhöhender Einfluß durch die Anleihen außegeübt, die in der Neuzeit in so großem Umfange von den Staaten, Provinzen, Preisen und Gemeinden gemacht werden. Endlich wird noch das Sinken des Zinsfußes eines bestimmten Landes durch die Auswanderung des Rapitals gehemmt, das in der Fremde eine sohnendere Anlage sucht, als ihm die Heimat bietet.

Be tiefer ber Rinsfuß in einem Lanbe finft. um fo ftarter merben biefe Ginfluffe ibre Gegenwirfung üben. Denn je niedriger ber Ring, um fo größer ift bas Streben, neue lohnende Broduktionen aufzufinden, um fo größer ift aber auch die Gefahr, burch zu gewagte und zu ausgebehnte Unternehmungen Wirtschrifen und große Rabitalverlufte berbeiguführen, um fo leichter und verlodenber ift bie Rapitalverwendung feitens ber offentlichen Wirtschaften und um fo größer ift ber Unreis zur Rapitalanlage im Auslande. Wenn auf Diese Beise ber landesubliche Ring burch fich gegenseitig befämpfende Ginfiufie fällt und wieder fteiat, je nachdem die einen ober die anderen wirksamer find, so erweisen sich doch auf die Dauer in einem Lande mit fortichreitender Rultur und Birtichaft bie ben Ring berabtreibenden Rrafte als die ftarferen. Daber muß ber mittlere Ringfat immer tiefer finten, bis er an eine untere Grenze gelangt, Die er bauernd nicht überschreiten fann, Der landesübliche Zins strebt bemnach mit fortschreitender Zivi= lisation ber Minimalgrenge bes Binges gu. Diese ift nach ber fruberen Darlegung (S. § 44) baburch gegeben, baf ber Rins minbeftens bie verfonlichen Opfer vergüten muß, die mit der Rapitalbildung verfnüpft find. Insofern das Rapital burch Sparen gebildet wird, muß der Anreig zu bemselben groß genug fein, um die perfonlichen Opfer zu vergelten, Die es erfordert. Run werden freilich bie Opfer um fo leichter gebracht, je reichlicher sie vergolten werden, also je höher der Rins ist. Allein die Reigung jur Rapital bilbenben Sparsamteit bangt boch noch von anderen gewichtigen Momenten ab, so von der größeren ober geringeren Sicherheit der Rutunft, von der Starte des Samiliensinns 2c. Der durch diese letteren Momente bestimmte Spartrieb vermindert sich nicht mit dem Sinken der Linshöhe, empfängt vielmehr einen verstärkten Antrieb durch das Sinken des Rinses. Da ferner bei bereits porhandenem arokem Kavitalreichtum und hobem Einkommen bei gleichem persönlichen Opfer eine größere Kapitalmenge erspart werden kann, so wird auch aus diesem Grunde die Kapitalansammlung selbst bei sehr niedrigem Rins= fuße fortgesest werden können. Daraus folgt, daß die Minimalarenze des Linses und damit auch der landesübliche Zinsfuß, der sich jener mit dem Fortschreiten der Zivilisation und der wirtschaftlichen Entwicklung zu nähern strebt, einen sehr tiefen Stand erhalten kann. Ein nachhaltig niedriger Rinsfuß in einem Lande ist daber ein Reichen einer hoben kulturlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsstufe. — Rimmt ein Bolk den entgegengesetzen Entwidlungsgang, schreitet es in seiner Rultur zurud, so wird ber reine und in verftarttem Make, weil dann auch die Gefahrprämie größer wird, der robe Rins steigen.

Wie tief in einem Lande der mittlere Zins sinken kann, läßt sich durch Rasonnement siffernmäßig nicht angeben. Wiederholt ist er für längere Zeit bei sehr sicherer Rapitalanlage auf 2 bis 3 % gesunken. So belief er sich um 1660 in Italien und Holland auf höchstens 3 %, in England unter Georg II. auf 3 %, in Deutschland gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auf 3 % (S. Roscher, S. I. § 185.) — In der neueren Zeit hat in den wirtschaftlich entwicklten europäischen Ländern der Zinkssuß in den beiden Perioden von 1790 bis 1820 und von 1848 bis 1866 bezw. bis 1873 eine erhebliche Steigerung ersahren. Gegenwärtig besinden sich die selben in einer Periode starken Sinksuß Ses Zinksußes. Leroy-Beaulieu hält es für sehr wahrscheinlich, daß innerhalb der nächsten 25 oder 50 Jahre der Zinks für langfristige, sehr sichere Darlehen auf 1½ oder 2% sinksußen wird. (M. a. D. S. 257.) Schm oller (hildebrand 3. 1874 Bb. 2 S. 823) hoss, daß einst die Zeit kommt, wo der Zinksußes auf 2-2½ % in absehbarer Zeit bei den mitteleuropäischen Staaten für sehr wohl möglich.

Ueber die Frage, ob ein niedriger Zinsfuß vorteilhaft oder nachteilig für ein Bolt ift, sind bie Ansichten sehr geteilt. Bahrend schon Turg ot in einem sehr berühmt gewordenen, oft angeführten bilblichen Bergleiche (Sur la formation et la distribution des richesses § 89. Ed.

Daire pag. 59) die Borteile des Sinkens des Zinses preist, halten S mith und der größte Teil der englischen Schule dasselbe für ein Uebel. Roscher ist der Ansicht, daß "so wohltstätig der Sporn, welchen die Riedrigkeit des Zinskusses für entwicklungssähige Nationen bildet, so peinlich ist der Druck, welchen sie auf stationäre Bölker ausübt" (S. 1. § 188). Ueber den "stationären" Zustand eines Bolkes, bei dem die Zunahme des Kapitals und Bermögens ein Ende erreicht hat, was einen sehr niedrigen Zinsus voraussest, urteilt J. St. Mill: "Ich kann einen stationären Zustand des Kapitals und Bermögens nicht mit dem unverholenen Biderwillen betrachten, den Nationalökonomen der alten Schule an den Tag gelegt haben; ich möchte vielmehr glauben, daß derselbe, im Ganzen betrachtet, eine sehr beträchtliche Berbesserung im Bergleich mit den gegenwärtigen socialen Berhältnissen sein würde" (B.D. Buch IV. Rap. 6 § 2). In sehr ausssührlicher Weile erörtert Leroy-Beaulieu (a.a.D. Kap. VIII. u. IX.) die Borteile und Nachteile des Sinkens des Zinssusses und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die ersteren ergeblich überwiegen. bie erfteren erheblich überwiegen.

lleber Ring= und Buchergesetze fiehe Sanbb. Bb. I. Abh. VIII. § 33 ff.

4. Das Unternehmereinfommen und der Unternehmeraewinn.

Ricardo, Grundsche 6. und 21. Hauptstud. Rau, I. § 287 ff. Hermann, S. Abt. VIII., insbel. S. 586 ff. Roscher, S. I. § 195 ff. J. St. Mill, B.D. 2. Buch XV. Kap. Mangolbt, B. S. 440 ff. Ders., Grundriß S. 131 ff. Ders., Die Lehre vom Unternehmergewinn. 1855. Schäffle, B. 2. A. § 158 ff. 3. A. § 297 ff. Cohn, Spstem der Nationalösonomie Bd. I. S. 580 ff. J. Bierstorff, Die Lehre vom Unternehmergewinn. 1875. B. Mataja, Der Unternehmergewinn. 1884. G. Groß, Die Lehre vom Unternehmergewinn. 1884. A. Birminghaus, Das Unternehmen, der Unternehmergewinn und die Beteiligung der Arbeiter am Unternehmergewinn. 1886.

- 1. Der Beariff und Inhalt des Unternehmereinkommens und des Unternehmergewinns.
- 8 49. Das Unternehmere inkommen. Die einzelnen Faktoren der Güterproduktion, die ihren Besitzern die bisher betrachteten Einkommenszweige als Grundrente. Arbeitslohn und Ravitalzins gewähren, können nur bann ihre Funktion in der Hervorbringung materieller Guter ausüben, wenn fie zu biefem Zwede vereinigt werben. Dies geschieht burch ben Unternehmer, ber in ber Unternehmung die wichtige vollswirtschaftliche Aufgabe erfüllt, auf eigene Rechnung und Gefahr die Brobuttionsfattoren jum 3med ber Brobuftion jusammengufaffen und zu verwenden. (Ueber bas Befen und bie Bebeutung ber Unternehmung und bes Unternehmers fiehe Sandb. Bb. I. Abh. V. § 22 ff.)

Der Unternehmer erhält ben gesamten Robertrag ber Brobuktion, bagegen bat er sämt= liche Rosten berselben zu tragen. Die für den Berkehr bestimmte Broduktion ist erst bann als vollendet anzuseben, wenn die Brodutte abgesett und bezahlt find. Die Rosten umfaffen bie für die Broduktion verbrauchten Güter, insbesondere auch einen Ersat für bie Abnutung bes ftehenden Rapitals und eine Berficherungsquote für eintretende Rapitalverlufte, ferner die ausbedungene Bergutung für die Berwendung frember Arbeitsträfte und frember sachlicher Broduktionsmittel. Der nach Abzug ber Roften verbleibenbe Ueberfcuß ist Gigentum des Unternehmers, bildet fein Ginkommen aus der betreffenden Unternehmung. Das Unternehmereinkommen ift bemnach ber Ueberschuß aus bem Ertrage ber Broduktion über die Roften berfelben 80). Bahrend aus bem Robertrage ber Broduttion fich in getrennten Gintommenszweigen die Grundrente, ber Arbeitelohn und der Rins für die Besiger der Broduktionsfaktoren absondert, welche dem Unternehmer aur Rutung überlassen sind, bleibt dagegen der Ertrag der vom Unternehmer in der Unternehmung verwandten eign en Arbeit und der eignen sachlichen Broduktionsmittel ®1) un= · getrennt. — Das Unternehmereinkommen ist das einheitliche Ergebnis der tombinierten Berwendung von Arbeit und Rapital. Es enthält die

80) Die Begriffe Unternehmereinkommen, Un: | ternehmereinkommen nicht erforberlich, die beiben Arten ber fachlichen Produktionsmittel, ben Raturfattor (Grund und Boben) und bas Rapital auseinander ju halten; fie konnen hier unter ben Begriff Kapital zusammengefaßt werben.



ternehmergewinn, Kapitalgewinn, die meist als gleichbedeutend gefaßt und gebraucht werden, find in biefer Darftellung nicht identisch und baber auseinander ju halten.

<sup>81)</sup> Es ift in ben Erörterungen über bas Un-

Bergütung für die eigne Arbeit bes Unternehmers und für die Ruyung seines eignen Kapitals, sowie den lleberschuß des Ertrages fremder Arbeit und fremden Kapitals über den für die Berwendung derselben ausdedungenen Ruyungspreis. Das Größenverhältnis dieser verschiedenen Bestandteile an sich und zu einander ist in den einzelnen Unternehmungen, je nach der Ausdehnung und den verschiedenen Formen derselben sehr ungleich. So wird z. B. bei dem kleinen bäuerlichen Besitzer, dem kleinen Handwerker oder dem Krämer die eigne Arbeit des Unternehmers den größten Bestandteil des Unternehmereinkommens dilben, dagegen verschwindet in der großen Attiengesellschaft die Arbeitsleistung des einzelnen Mitunternehmers sast ganz. Für den Begriff der Unternehmung und des Unternehmereinkommens ist das Größenverhältnis der Bestandteile des Unternehmereinkommens nicht maßgebend. Wesentlich sür den Begriff des Unternehmers und charakteristisch für seine Stelung in der Bolkswirtschaft ist dagegen, daß er Eigentsmer des gesamten Rohertrags der Produktion, daher auch des Produkts von ihm bedungener fremder Arbeit und fremden Kapitals ist und daß er die Gesahr des Mißlingens der Produktion trägt.

Das Unternehmereintommen unterscheidet fich von ben übrigen Gintommensarten gunachft dadurch daß es nicht wie diese ein vor der Bollendung der Broduktion ausbeduna e n e 8. in der Söhe seines Betrages festgestelltes, sondern ein nicht bedungenes Gintommen ift, bas von bem wirtschaftlichen Erfolge ber Unternehmung abhangt, baber mit ibm schwankt und erst nach Beendigung ber Brobuktion in seinem Betrage ermittelt werben tann. Doch ist ber Unterschied nicht so aufaufaffen, wie es häufig geschiebt, als fei die Sicherheit des Ginfommensbezuges ein charafteristisches Unterscheidungsmerkmal bes Arbeitslohns und Rapitalzins im Bergleich zu bem Unternehmereinkommen, vielmehr ift nach ben früheren Ausführungen gerabe die Unficherheit des Bezuges des Arbeitslohns in ber heutigen Wirtschaftsordnung eine beklagenswerte Thatsache. Und auch bem Bins fehlt fast niemals eine wenn auch oft febr fleine Gefahrprämie wegen ber Unficherheit bes Ringbezuges und ber Gefahr bes Rapitalverluftes. - Beiter untericeiben fich Unternehmereinkommen und Arbeitslohn und Bins baburch, daß die letteren als Auslagen ber Brobuttion vom Unternehmer in ber Regel bereits gebedt werben muffen, ebe bie Brobuttion vollendet, bezw. Die Brobutte abgesett und bezahlt find. Arbeitslohn und Rins werden baber für gewöhnlich aus bem bereits vorhandenen Ravital bestritten . dagegen bas Unternehmereinkommen mit Ausnahme bes Unterhaltsbedarfs bes Unternehmers erst ben neu geschaffenen Bermögensteilen entnommen wirb. - Gin weiterer Unterschieb awischen bem Unternehmereinkommen und ben übrigen Ginkommensarten beruht endlich darauf, daß, wie bereits hervorgehoben ift, das erstere die Bergütung für die tombinierte Nugung zweier Gintommensquellen, ber Urbeit und bes Rapitals ift, bagegen bie anderen Gintommen ber Preis für die Nutung je einer Gintommensquelle find. Freilich gewähren in der materiellen Güterproduktion auch weder die Arbeit noch das Rapital vereinzelt einen naturalen Ertrag; vielmehr muß fich die Arbeit an einem Stoffe bethätigen, ber in ber Regel Rapital ift, aber auch ein freies Gut fein tann, und bas Rapital muß burch Arbeit "befruchtet" werden, foll es einen Ertrag liefern. Allein in der Güter verteilung treten Urbeitslohn und Rapitalzins auseinander, nur im Unternehmereinkommen bleiben fie vereinigt. Berben fie baber auch in bem Unternehmereinkommen nicht thatfachlich geichieben, fo tonnen fie boch in ihrer Bebeutung für basfelbe weiter verfolgt merben.

Die perfönliche Arbeit \*leift ung bes Unternehmers, die wie die Arbeit übershaupt geistiger, sittlicher und körperlicher Natur ist, kann sich in der Unternehmung in sehr verschiedener Weise bethätigen, als Gründung, Organisation, Spekulation, Leitung, Beaufsichtigung wie als einsache Mitarbeit gleich der des besoldeten Gehülfen oder des gelohnten Arbeiters. Die Gesamthätigkeit des Unternehmers liefert einen Ertrag, der, eben weil er aus der Arbeit hervorgegangen ist, als Arbeitseinkommen oder Arbeitslohn aufgesaßt

werden darf, obwohl der technische Begriff bes Arbeitslohns als "ber Bergütung für die Ueberlaffung ber perfonlichen Arbeitstraft an Andere" nicht auf die Bergeltung ber perfönlichen Leistung des Unternehmers pakt. Auch wird der Unternehmer, weil er ein Unternehmereinkommen bezieht, selbstverständlich badurch nicht zum Arbeiter in bem technischen Wortfinne, bessen wirtschaftliche Lage und soziale Stellung bem Unternehmer gegen= über fich ja namentlich baburch charafterifiert, baf er ein ausbebungenes Arbeitseinkommen erhalt und in der Regel fein Rapital befitt, wahrend der Unternehmer ein nicht bebungenes Arbeitseinfommen empfangt und zumeift Rapitalbefiger ift. Abgefehen aber von bem allerdings folgenreichen Unterschiebe , daß ber Arbeitslohn bes Un= ternehmers ein nicht bedungener, der des Arbeiters ein ausbedungener ist, folgt doch der erftere Lohn ben für ben letteren früher aufgestellten Regeln. Go wird benn auch bas Arbeitseinkommen bes Unternehmers abbangen von der Schwierigkeit, bem Umfang, ber Unannehmlichteit, ber Gefährlichteit feiner Thatigteit, ber Roftspieligfeit und Schwierigfeit ihrer Erlernung ber Seltenheit ber erforberlichen perfonlichen Gigenschaften und Rabiafeiten. Je bober in allen biesen Beziehungen bie Anforderungen find, die an ihn gestellt werden, um fo größer wird auch fein Arbeitseinkommen fein muffen. Da im allgemeinen bie an die perfonlichen Gigenschaften und Kabigleiten des Unternehmers zu erhebenden Unsprüche um so größer find, je ausgebehnter bas Unternehmen ift, so wird auch die im Unternehmereinkommen ftedende Bergutung für seine Arbeitsleiftung der Regel nach um fo aroker sein, je umfangreicher die Rapitalverwendung im Unternehmen ift. - So maßgebend nun auch die Arbeit des Unternehmers für die Gestaltung des Unternehmereinkommens ift, so läßt sein Arbeitseinkommen sich doch in seinem thatsächlichen Umfange nicht erfassen, weil es sich in der Wirklickfeit aus dem gesamten Unternehmereinkommen nicht absondert. Es tann nur fo weit und in der Beise rechnerisch bestimmt werben, bag bie Rutung bes in ber Unternehmung verwandten Ravitals nach bem Bins, ben es beim Berleihen gemahren wurde, berechnet und von dem Unternehmereinkommen abgezogen wird.

Reben Die Arbeit bes Unternehmers tritt nun bie Leift ung bes Rapitals gur Erzeugung bes Unternehmereinkommens. Das Ravital, bas in ber Lehre vom Rinse als in fremder Berwendung befindlich vorausgesett wurde, gelangt in der Unternehmung durch bie Thatigieit bes Unternehmers unmittelbar zur produttiven Berwendung. Diefer bezieht aus ber Ravitalnugung eine unbedungene Ravitalrente, mabrend ber Darleiber von Rapital eine ausbedungene Rapitalrente, ben Bins, empfängt. Aus biefer Berichiebenheit bes Urfprungs bes Bezuges konnen erhebliche Unterschiede betreffs ber Sohe ber beiben Arten der Ravitalrente im einzelnen Kalle bervorgeben, im übrigen aber gelten die für den Rins aufgestellten Regeln auch für die unbedungene Rapitalrente; fie werden baber nicht weiter erörtert. Der aus der Berwendung des Rapitals bervorgehende Reinertrag ift bas Rapitaleinkommen bes Unternehmers, ber Rapitalgewinn. Er tritt ebensowenig wie bas Arbeitseinkommen abgesondert aus dem Unternehmereinkommen heraus. Auch er kann nur rechnerisch insoweit bestimmt werben, daß ber Unternehmer für seine Arbeitsleiftung ben Betrag fich felbst berechnet, ben er als Arbeitslohn begieben murbe, wenn er feine Kähigleit und Kräfte in den Dienst Anderer stellte, und diesen Betrag von dem Unternehmereinkommen abzieht. — Db der Arbeit bes Unternehmers oder dem Rapital ein größerer Ginfluß bei ber Herborbringung bes Unternehmereinkommens zuzuschreiben ift. läßt fich allgemein nicht entscheiben. In ben kleinen Unternehmungen, in benen fich bie Thatigieit bes Unternehmers nicht auf die Geschäftsleitung beschränkt, sondern auch auf die eigentlich ausführende Arbeit erftrect, in benen fluffiges wie figes Rapital nur in relativ geringem Umfange verwandt wird, ift ber größte Teil bes Unternehmereinkommens bas Ergebnis ber Unternehmerarbeit, tann baber vorwiegend als Arbeitseinkommen angefeben werben. Je umfangreicher bagegen bie Unternehmung ift, je weniger bie Arbeit bes 42 \*

Unternehmers ausreicht, auch nur die Leitung des Geschäfts zu versehen, um so entscheis bender ist die Größe des verwandten Kapitals auf die Höhe des Unternehmereinkommens. Dasselbe erscheint dann vorwiegend als Kapitaleinkommen, als Kapitalgewinn. Die Arsbeitsrente im Unternehmereinkommen verschwindet ganz, wenn der Unternehmer nur Kapital und keine Arbeit in das Unternehmen einsetz, wie dies bei der Aktiengesellschaft zumeist der Kall ist.

11 m bas Unternehmereinkommen zu ermitteln. muß zunächst der Robertrag ber Unternehmerwirtichaft berechnet werben. Derfelbe besteht in bem Gelbertrage ber abgesetten Brobutte und in bem Gelbwert ber in ber Wirtschaft selbst tonfumierten Brobufte. Bon bem ermittelten Robertrage find bie Brobuftionetone fo ft en abaugieben, Die gebilbet merben aus: 1. bem Erfan bes aufgemanbten Betriebstapitals, alio namentlich auch bes Lobns für die gemieteten Arbeitstrafte und bes Rinfes für bas geliebene, ftebende und umlaufende Rapital (einschliehlich bes gepachteten Grund und Bobens), 2. der Amortisationsquote des stehenden Rapitals, 3. der Risitoprämie für das Rapital und 4. bei arbeitenden Unternehmern ber Risitopramie für ihre Arbeitstraft. Der verbleibende Rest ist das Unternehmereinkommen, das enthält: a. die Rente für das eigene Rapital (einschließlich des genusten eignen Grund und Bobens) des Unternehmers. b. die Rente für seine Unternehmerarbeit. c. eventuell ben Unternehmergewinn. Dieser ' entsteht, wenn der Ueberschuf des Robertrags über die Broduktionskoften größer ist als bie unter a und b angeführten, nach bem bestehenben Marktbreise veranschlagten Größen, Ift die Summe ber letteren bagegen größer als jener lleberichuft, fo ergiebt biefe Differeng ben Unternehmerverluft.

§ 50. Der Unternehmergewinn. — Bei ber geschilberten Doppelnatur bes Unternehmereinkommens kann es nicht überraschen, daß dasselbe in der Wissenschaft sowohl als Arbeitseinkommen (Unternehmerlohn) wie als Rapitaleinkommen, als Rapitalge: winn aufgefaßt und daher entweder in die Lehre vom Arbeitslohn oder in die Lehre vom Rins. bezw. vom Ravitalgewinn eingefügt ist. Rach einer dritten Auffassung wird dagegen bas Unternehmereintommen als ein felbftanbiger Gintommen sameig hingeftellt, ber ben übrigen Einkommenszweigen koordiniert ist. Diese Auffassung und spstematische Behandlung bes Unternehmereinkommens wird meiner Meinung nach allein seiner Gigenart. Bebeutung und Stellung in der Bolfswirtschaft gerecht. Um aber die Selbständigteit dieses Einkommenszweiges, seine Berschiebenheit von dem Arbeitslohne und der Kapitalrente noch deutlicher hervortreten zu lassen, wird wohl noch weiter eine begriffliche Scheidung der Bestandteile bes Unternehmereinkommens vorgenommen, indem der Idee nach von demselben derjenige Teil in Abzug gebracht wird, der als Bergeltung für die Berwendung der eigenen Ar= beitskräfte und Rapitalien des Unternehmers angesehen werden kann, sow eit diese auch an Anberezur Rutsung verbungen werben können und ihm daher Lohn ober Bing einbringen murben. Der verbleibende Reft beg Unternehmereinkommens ergiebt bann ben Unternehmergewinn, ber baber gleich ift bem Unternehmereinkommen abzüglich des Lohns und Zinses, den sich der Unternehmer für seine Arbeitsleistungen und Kapitalnuzungen nach den für dieselben bei ihrer Ruzung in fremden Unternehmungen gezahlten marktgängigen Breisen anrechnen kann. Der Unternehmergewinn ist bas Einfommen, welches die Unternehmer als folche, als Bergütung für die Dienste beziehen, die fie der Gesellschaft durch die wirtschaftliche Kombination von Broduktionselementen zur Erzielung bes höchsten Ertrages ber nationalen Brobuktion leiften. In bem Unternehmergewinn ist daher kein Bestandteil enthalten, der auch einem Nicht-Unternehmer als Gewinn aufallen könnte. In bem Unternehmereinfommen ift bagegen neben ber Bergeltung für bie Dienste bes Unternehmers in bieser seiner Gigenschaft noch bie Bergutung enthalten, welche ber Unternehmer in seiner Eigenschaft als Arbeiter und Rapitalist beanspruchen tanu.

Rach dieser Auffassung ist das Unternehmereinkommen nur insofern ein von den fibrigen Einfommensameigen begrifflich geschiebener Ginfommensameig. als es ben Unternehmergewinn in fich ichlieft: itrena genommen tritt baber nicht bas Unternehmereinfommen fonbern ber Unternehmergewinn als ein begrifflich gesonbertes Gintommen nebeu bie Grundrente, ben Arbeitslohn und ben Rins. Da jedoch bie Aufftellung eines vom Unternehmereinkommen abgesonderten Unternehmergewinns lediglich eine Abstraktion ift, erscheint es mir trobbem geeigneter, in ber Erörterung ber Erscheinungen bes Birtichaftslebens nicht ipwohl ben ibealen Beariff eines Unternehmergewinns als bas Unternehmereinkommen in ber Korm, wie es in ber Wirklichkeit auftritt, jum Sauptgegenstand ber betreffenden Lehre ju machen. Es ist überdies zu beachten, bag "wenn man, was für die strenge Theorie allerdings feine wohlbegrundete Berechtigung bat, Die Ginteilung bes Ginkommens nach ber Natur ber Opfer, für welche es bezogen wird, will vollfommen tonsequent burchführen" (v. Mangolbt , B. S. 447) bies auch burch bie Aufftellung eines folden Unternehmergewinns nicht vollständig geschieht. Denn auch biefer ift tein einfaches Gintommen, fonbern wie bas Unternehmereinkommen bas Ergebnis einer untrennbaren Kombination von Arbeitsleiftung und Ravitalnutung, weil er aus den überschülsigen Bestandteilen von Arbeits: und Ravitaleinkommen zusammengesett ift, die fich als veranschlagter Lohn und Rins aus bem Unternehmereinkommen nicht ausscheiben laffen.

Eine aussührliche bogmengeschichtlich-kritische Behandlung hat die Lehre vom Unternehmereinkommen durch H. v. Mangoldt fritische Behandlung hat die Lehre vom Unternehmereinkommen durch H. v. Mangoldt fritischen Monographien ersahren. Die Berschiedenheit der Aufsassung und Behandlungsweise des Unternehmereinkommens, bezw. Unternehmergewinns tritt in eigenartiger Beise den verschiedenen Rationen zu Tage. In England ist feine selbständige, abgesonderte Lehre vom Unternehmergewinn ausgebildet. Der Unternehmergewinn wird als Teil des Kapitalgewinns ausgesaßt und demgemäß in der Lehre vom Kapitalgewinn behandelt. Die Berson des Unternehmers tritt gegen das Kapital in bezug auf die Gewinnung eines Keinertrages aus der Produktion zurück; die Stellung des Unternehmers wird vornehmlich in ihrer Bedeutung sür die Güter verteilung gewürdigt, wobei besonders das Eigentumsrecht desselben an dem gesamten Rohertrage der Produktion und in Sonderheit an dem Ueberschusse Gertrages der verwendeten kremben Arbeitskröfte und Kapitalien über den ausbedungenen Arbeitslohn und Lins für die Güter ve'r'e'l'un g gewürdigt, wobei besonders das Eigentumsrecht desselben an dem gesamten Rohertrage der Produktion und in Sonderheit an dem Ueberschusse des Ertrages der verwendeten fremden Arbeitskräfte und Kapitalien über den ausbedungenen Arbeitskohn und Zins in Vetracht fonmut. Hauptvertreter sind Ad. Smit ih (V. I. Rap. 6) und Ricardo (Principles des. Rap. 6 und 21). In der fra nzd'is den Wissenschaft dagegen wird das Objekt, das Kapital, sondern auf die Kerson des Unternehmers wird das Hauptvertreten kommen im wesenklichen als qualifizierter Arbeitskohn aufgefaßt. Nicht auf das Objekt, das Kapital, sondern auf die Kerson des Unternehmers wird das Hauptvertreten Kapital, sondern auf die Kerson des Unternehmers wird das Hauptvertreten und Internehmers des gegen der Erfolg der Produktion zugeschrieben. Hauptvertreter ift J. B. Say, (Cours ckonomie politique, Buch V. Traite d'économie politique, Buch II.). Die älteren den unternehmergewinn im die Lehre vom Kapitalgewinn einfügt, auf Seite der letzteren u. A. Kof der (S. I. § 195 ff.), der den Unternehmergewinn in die Lehre vom Kapitalgewinn einfügt, auf Seite der letzteren u. A. Kof der (S. I. § 195 ff.), der den Unternehmereinkommen zwar gesondert ader unter der seine Auffassung darakteristerenden Bezeichnung "Unternehmerschon" behandelt. Sine vermittelnde Stellung zwischen der englischen und französsichen Auffassung nehmen u. A. v. d. v. A. of 488 ff.) und R au (I. § 237 ff.) ein, indem sie das Unternehmereinkommen gleichzeitzg aus der persönlichen Thätigkeit des Unternehmers und der Wirkstellung zwischen der unternehmersen der englischen und französsichen und Französsichen und Französsichen und Französsichen und der Scheidung der Stellung der Stellung der Stellung ber Staatswirtschaftskunft 1807, Bd. 1. S. 290 ff.), besonders von K is der Land (Rue Grundsstellung kapitalichen Keise der Land (Rue Grundsstellung der Staatswirtschaftskunft 1807, Bd. 1. S. 290 ff.), besonders von K is der Chand sereichen wissen der Scheidung der Staatswirtschaftskun frember Kapitalien zur Produktion nach Abzug der bedungenen Zinsen verbleibt. Auch nach der Ansicht von Robbertus leistet der Unternehmer durch die produktive Beschäftigung der Arbeiter mit Kapital einen gesellschaftlichen Dienst, für welchen er eine Bergeltung beanspruchen kann. Allein nach Robbertus bezieht er dieselbe in dem Unternehmergewinn als ein ihm gehöriges Arbeitsprodukt, während doch der Unternehmergewinn nicht sein, sondern der Arbeiter Arbeitsprodukt ist und dem Unternehmer nur zufällt kraft seines Kapitalbesiges (S. diese Abhandsg. S. 588 f.). Bier storf is Aussachung des Unternehmergewinns ist die von Robbertus; er fällt daher auch in seiner übrigens sehr eingehenden und scharssinnigen Kritik der bisherigen Bersuche der Begründung und Konskruierung des Unternehmergewinns über dieselben das Urteil: "daß wir unter ihnen allen nur denzenigen überhaupt eine Berechtigung zuerkennen konnen, welche den Unternehmergewinn vom Kapitalgewinn nicht trennen, sondern in ihm nur einen besonderen Teil diese letzeren erblicken." (A. a. D. S. 227.) Daß dieses Urteil nach meiner Auffassung nicht gerechtsertigt ist, zeigt die odige Darlegung des Wesens des Unternehmergeschinns. Mataja und Groß ergänzen in dem eingehenden dogmengeschichtlichen Teile ihrer Schriften die Pierstorf isten des Unternehmergewinns läuft darauf hinaus, daß dasselbe das Ergebnis einer Ausnuhung des Unternehmergewinns dasst dasse und kurternehmergewinns kurt nicht teilen. Beider Autoren eigene Auffassung des Unternehmergewinns läuft darauf hinaus, daß dasselbe das Ergebnis einer Ausnuhung der Breisderbältnisse der Küter ist, Wi r m i n g h a u 8' Auffassung (a. a. D.) stimmt mit der in dieser Abhandlung vertretenen im wesentschen überein.

2. Die Ausgleichung des Unternehmereinkommens in den verschiedenen Unternehmungen 83),

§ 51. Die Ausaleichungstenbeng. — Go verschiedenartig bie einzelnen Unternehmungen find, so sind doch die aus ihnen hervorgehenden Unternehmereinkommen bei aller Ungleichheit ihrer Sobe insofern ihrem Wesen nach gleich, als bie Opfer, Die ihre Hervorbringung ben Unternehmern auferlegt, gleicher ober boch vergleichbarer Art find. Daraus geht in analoger Beise wie beim Arbeitslohn und Kapitalzins auch bei ben Unternehmereinfommen bie Ausgleichungstendeng bei ben verschiebenen Gattungen berfelben hervor. Wie die verschiedenen Arbeitslöhne fich auszugleichen ftreben gemäß ber Große bes Opfers, welches die betreffende Arbeit bem Arbeiter auferleat (S. § 41), fo werben auch die Unternehmereinkommen sich nach der Größe der für ihre Hervorbringung verlanaten Opfer an Arbeitsleistungen. Bermögensnutzungen und an Uebernahme von Berluftgefahren in Berhältnis zu setzen suchen. Auf biese Beise entfteht natürlich teine Gleich= beit ihrer Sobe, wie dies bei der Ausgleichung des reinen Linses der Kall ist, wohl aber eine Gleichmäßigkeit ihres Betrages. Doch ift zu beachten, bag wegen bes Elements ber Berlustgefahr, das in den zu bringenden Opfern stedt, die Ausgleichung nicht für alle eingelnen Unternehmungen eintritt, fonbern nur für bas Durchich nittseintommen ber verschiedenen Arten ber Unternehmungen. Die Berluftgefahr, bie für Unternehmungen beftimmter Rategorie aus bem Durchschnitt ber Ginzelfalle erfahrungsmäßig zu veranschlagen ift, verwirklicht fich boch nicht gleichmäßig in ben einzelnen Unternehmungen ber betreffenden Rategorie, vielmehr fteben bier gelungene und miklungene neben einander, und je größer bie Bahl ber letteren und ber von ihnen zu tragende Berluft ift, um fo höher muß bas Unternehmereinkommen ber erfteren fein. - Die Ausgleichungstenbeng sucht fich in ber Weise zu verwirklichen, daß die Unternehmerthätigkeit sich solchen Unternehmungen que, bezw. von ihnen abwendet, in benen die Unternehmereinkommen höher, bezw. niedriger find, als ben von ben Unternehmern für beren Gewinnung gebrachten Opfern entspricht. Die Bermehrung, bezw. Berminderung ber Unternehmerthatigfeit findet ftatt durch Grundung neuer und Erweiterung ber bestehenden, bezw. Aufgabe alter und Ginichrantung ber vorhandenen Unternehmungen. Durch die Bermehrung ober Erweiterung der höheren Gewinn abwerfenden Geschäfte wird das Unternehmereinkommen aus benfelben gegen ben Durchschnittsfat hinabgetrieben, weil entweber burch bie Bermehrung der erzeugten Brodutte deren Breis fintt ober ber Breis der hilfs- und Robstoffe steigt ober aber bie Arbeiter höhere Löhne, die Darleiher von Kapital höhere Zinsen

<sup>82)</sup> Siebe für biefen und ben nachften Abichnitt bef. Dangolbt, B. G. 440 ff.



erlangen. Werben bagegen gering rentierende Unternehmungen verlassen oder wird der Umfang der bestehenden vermindert, so wird das Unternehmereinkommen aus ihnen gegen den Durchschnittssat hinaufgetrieben, weil entweder durch das verringerte Angebot der Preis der Produkte steigt oder durch die verminderte Nachsrage nach den erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen deren Preis sinkt oder auch die Arbeiter mit niedrigerem Lohn, die Leihkapitalisten mit niedrigerem Jins sich begnügen.

8 52. Sinberniffe ber Ausaleichung. - Der Berwirllichung ber Musaleichung ber Unternehmereinkommen stehen Sindernisse entgegen, die noch aroker find als bie bei der Ausgleichung sowohl des Lohnes wie des Linfes porhandenen und bei diesen Eintommenszweigen hervorgehobenen (vgl. 88 41, 47). Denn bei bem gleichzeitig auf Arbeitsleiftung und Rapitalnukung berubenden Unternehmereinkommen treffen die Ausgleich= ungshinderniffe beiber aufammen, und andererseits treten einzelne berselben bier noch ftärfer berppr. Bestand für die Arbeitslöhne ein Hindernis ber Ausgleichung in ber mangelhaften Renntnis ber thatfachlichen Lohnverbaltniffe ber verschiebenen Arbeitszweige und Gegenden, fo entziehen fich die Unternehmereinfommen in noch weit böberem Grabe ber Einsicht in ihre Bobe und in bas Berhaltnis, in welchem zu ihr die von dem Unternehmer verlangten Opfer fteben. Dazu tommt, bag nicht nur die Renntnis der Gewinnbobe ber gelungenen. fonbern bie bes Berluftbetrages ber miflungenen Unternehmungen jur Beurteilung notwendig ift. Ferner werben mehr noch wie bei den Arbeitslöhnen in ben periciebenen Unternehmungen periciebene Anforderungen in bezug auf die technische Ausbilbung ber Unternehmer und ihre moralischen Gigenschaften wie Mut, Thatfraft 2c., Die nur langsam ober auch gar nicht erworben werden konnen, gestellt. Aber auch biejenigen, welche fich iene Renntnis erworben haben und Diese Gigenschaften befigen, vermogen erft bann wirfiam gur Ausgleichung ber Unternehmereinfommen beigutragen, wenn fie gugleich über bas zu ben Unternehmungen erforberliche Rapital verfügen, bezw. basselbe aus ber bisberigen Bermenbungsweise ju ber neuen überführen fonnen. Es ift begreiflicher Beise weit leichter, Die bereits bestehenden Beschäfte auszudehnen ober einzuschränfen, als neue zu grunden oder alte gang aufzuheben. Das lettere ift, falls es fich um fire Ravitale banbelt, die fcwer anderweitig ju verwerten find wie bei Bergwerten, Sochofen 2c., baufig nur unter ben größten Berluften möglich, baber benn auch berartige Unternehmungen oft noch lange fortgefest werben muffen, auch wenn fie feinen Gewinn abwerfen, felbft nicht einmal bas ftebenbe Rapital ausreichend verzinsen und Die Thatigfeit bes Unternehmers genfigenb lobnen. Andererseits ift auch die Reugrundung gewiffer Unternehmungen besonders fcmierig, weil fie fehr große Anforderungen an die perfonlichen Gigenschaften des Unternehmers stellen ober ein sehr großes Rapital erforbern. Die Ronturrenz mit ihrer die Gintommensfate ausgleichenben Birtung tritt benn auch bei ben Rleinunternehmungen weit leichter als bei ben Großunternehmungen ein. Doch wird folder natürliche Borgug ber letteren burch bie Entwidlung bes Rrebits und bie Ausbilbung ber Rollettivunternehmungen (Mtiengefellschaften) erheblich eingeschrantt. — Die früher häufigen gesetlichen Sinberniffe ber Ausgleichung in Form von Brivilegien, Monopolen, Bunftordnungen 2c. find in ber Gegen= wart im wesentlichen beseitigt. Dagegen bilben noch fog. thatsachliche Monopole ein binbernis ber Ausgleichung, indem gewiffe Unternehmungen, obwohl fie einen Durchschnittsgewinn abwerfen, boch beshalb nicht vermehrt werden, weil der Gesamtgewinn ber vermehrten Unternehmungen hinter bem Durchschnittsfate jurudbleiben murbe. (Gifenbahn= und Dampfichifffahrtelinien.)

Mit dem kulturlichen und wirtschaftlichen Fortschritt verringern sich die hindernisse, die der Ausgleichung der Unternehmereinkommen entgegenstehen, und die in den verschiedenen Zweigen der Produktion erzielten durchschnittlichen Unternehmereinkommen gleichen sich daher mit jenem Fortschritt immer mehr aus. — Die Ausgleichungstendenz und deren hinder-

nisse, die hier für das gesamte Unternehmereinkommen betrachtet find, bestehen in gleicher Weise bei dem Teile bestelben, der den Unternehmergewinn bilbet.

3. Die Bestimmungsgründe des Unternehmereinkommens und Unternehmergewinns.

§ 53. Die Böhe bes Unternehmereinkommens \*\*) ist nicht wie die des Lohnes und Rinfes bas Ergebnis einer einfachen, sondern einer tombinierten Breisbestimmung. statt einmal zwischen den Unternehmern und einerseits den Käufern ihrer Brodukte und andererfeits ben Bertaufern ber erforberlichen Silfs- und Robitoffe und ben Beitsern ber in der Unternehmung benutzten fremden Arbeitskräfte und Ravitalien. Läkt sich daber auch bie gewöhnliche Breistheorie hier nicht anwenden, fo laffen fich boch Momente anführen, die bestimmend auf die Höhe des Unternehmereinfommens einwirken. — Da die Besiger der Broduktionsfaktoren die Wahl haben, ihre Arbeitskraft und ihr Kapital in der eignen Unternehmung zu benuten und in den Dienft Anderer zu ftellen, so werden fie fich zu ber Berwendungsweise entschließen, die ihnen größere Borteile bietet, bezw. geringere Opfer auferlegt. Bare allein die Sohe bes auf die eine ober andere Beise zu erlangenden Einkommens für bie Wahl maßgebend, so mußte bas Unternehmereinkommen minbeftens gleich bem Betrage bes Arbeitslohnes und Rinfes fein, welchen ber Unternehmer beim Berdingen seiner Arbeit und seines Ravitals erhalten kann. folcher Boraussezung und der weiteren Annahme des kostenlosen Ein= und Austritts aus ber Unternehmerstellung das Unternehmereinkommen nicht dauernd unter diesen Betrag finken könnte, weil sonst die Unternehmer vorziehen würden, ihre Arbeitskraft und ihr Rapital an Dritte zu fiberlassen, so könnte es aber auch nicht dauernd über jenen Betrag steigen. weil bann ber Bubrang zu ber Unternehmerstellung basselbe auf ben Betrag bes Lohnund Ringeinkommens gurudbrangen murbe. Ift nun tropbem bas Unternehmereinkommen infolge der Konkurrenz der Unternehmer niedriger als ihr in Korm von Lohn und Rins zu beziehendes Gintommen betragen wurde, fo muß die Unternehmerstellung besondere Borteile bieten, die zu ihrer Wahl veranlassen. Dies ist denn auch bei ihr im Bergleich mit ber Stellung Derer ber gall, Die ihre Arbeitstrafte im Dienfte Dritter verwerten. Die Borteile ber Unternehmerstellung laffen fich nämlich in die brei Sauptpunkte jusammenfaffen: Größeres Ansehen ber Unternehmer in ber Gesellichaft, ihre größere berfönliche Ungebundenheit und unter Umftanden größere Sicherheit ber Berwertung ihrer eigenen Arbeitsträfte (Mangolbt, B. S. 445). In ber That bleibt benn auch häufig aus biesen Gründen bas Unternehmereinkommen in solchen kleinen Unternehmungen, in benen bas Arbeitseinkommen den Sauptteil besfelben bilbet wie bei bem tleinen Landwirte, Sandwerfer und Rramer, hinter bem Betrage gurud, ber burch Berbingung ber Arbeitstraft und bes Rapitals erzielt werden fonnte. Wenn bagegen trop bes ungehinderten Bettbewerbs ber Unternehmer bas Unternehmereinkommen über bem als Lohn und Bins ju gewinnenben Gintommen steht, so muffen auch besondere Rachteile mit ber Unternehmerftellung im Bergleich zu ber Stellung ber Lohn- und Binsempfänger verbunden fein, bie eine folche Differeng, ben Unternehmergewinn, erklaren und rechtfertigen. Gie muffen überdies von größerer und allgemeinerer Bedeutung und Birkung als die erwamten Borteile fein, ba ber Bezug eines Unternehmergewinns bas gewöhnliche Berhältnis ift. Die Nachteile bestehen nun für den Unternehmer in der Gefahr des teilweisen oder ganglichen Miglingens ber Unternehmung und baber bes Berluftes bes in berselben verwenbeten eignen und fremden Rapitals und ber Ginbufe bes für die eigne Arbeit zu veranschlagenben Lohnes, sowie in ben bem Unternehmer hieraus erwachsenben Sorgen und endlich in ber Dehrleiftung ber intenfivern, verantwortlicheren Unternehmerarbeit gegenüber

<sup>88)</sup> Der Unternehmergewinn als Teil bes ben Erörterungen nicht immer ausbrücklich ge-Unternehmereinkommens wird in den nachstehen- nannt, doch beziehen sich dieselben auch auf ihn.



der besoldeten Arbeit. Diese besonders in der Rapitalverwendung beruhenden Nachteile machen es denn auch erklärlich, daß vornehmlich solche Unternehmungen einen hohen Unternehmergewinn abwerfen, in denen eignes und fremdes Rapital in großem Umfange verswandt wird. Würden die Unternehmer das geliehene Rapital in der Unternehmung nicht höher verwerten als der für dasselbe zu entrichtende Zins beträgt, so könnten sie, da sie die Gesahr des Rapitalverlustes zu tragen haben, fremdes Rapital überhaupt nicht oder doch nur insoweit verwenden, als sie mit hilse desselben ihre Arbeitskraft besser auszusnüßen vermöchten.

Unter den Gründen, die das Angebot der Unternehmerdienste und die Söhe des Uns ternehmereinkommens bestimmen, ist baber von makaebendem Einfluk die Größe des burch bie Unternehmerftellung auferleaten Dpfers. Damit bie Dienfte bes Unternehmers angeboten werden, muß bas Unternehmen minbestens ben Erfan für bie zu bringenden Opfer gemahren. Die Bergeltung ber Opfer bezeichnet baber Die untere Grenze bes Unternehmereinkommens. Je größer biefelben finb, um fo hober muß bas Unternehmereinkommen fein, einen um fo boberen Unternehmergewinn muß es enthalten Die Opfer felbft find nun aber feine fefte obieftive Grofie: biefelbe banat vielmehr von ber Schatzung ber Unternehmer ab, beruht baber auf Charaftereigenichaften bes betreffenben Bolls und anderen subjektiven Momenten und andert fich baber mit ben wechselnben Anschauungen der Unternehmer. Soweit bemnach die Söhe des durchschuittlichen Unternehmereintommens von der Große der burch die Unternehmerstellung auferlegten Opfer beftimmt wird, wird fie in verschiedenen Reiten und Landern verschieden sein. Je nachdem bie Opfer hoch oder niedrig veranschlagt werden, muß auch das durchschnittliche Unternehmereinkommen hoch ober niedrig fein. - Bie erwähnt, besteht bas Opfer por allem in ber Befahr bes Berluftes, welcher ber Unternehmer ausgesett ift. Das Unternehmerein= tommen muß baber eine Gefahrpramie enthalten, Die für ihn zum Gewinn wirb, wenn sich die Gefahr nicht verwirklicht. Allerdings stehen den auf solche Beise von den Einen gemachten Gewinnen von ben Anderen erlittene Berlufte gegenüber; allein Die Gesamtheit ber letteren braucht feinesweges die der ersteren aufzuwiegen. Dies mare nur der Kall. wenn ber Betrag ber veranschlagten Gefahrprämien genau ben wirklich eintretenben Berluften entspräche. Die Gefahr tann sowohl über: wie unterschätt werben, baber sowohl ber Gewinn wie ber Berluft überwiegen. Beil aber in ber Regel Die Menichen empfindlicher gegen brobenden Berluft als gegen zu erhoffenben Gewinn find, fo wird im allgemeinen ber Gesamtbetrag ber Gefahrprämien ben ber eintretenden Berlufte überfteigen und ben Unternehmern in biefem Ueberschuffe ein Gewinn zufallen.

Das Angebot der Unternehmerdienste und dadurch auch die Höhe des Unternehmereinstommens wird ferner noch davon abhängen, in welchem Umfange die für die Unternehmersstellung ersorderlichen persönlichen Sigenschaften verdreitet sind und in welchem Betrage das nötige Kapital zur Berfügung steht. Die Berdreitung der Bildung im Bolke und die Größe und Berteilung des Reichtums, sowie die Ausbildung des Kredits sind daher von Sinsus auf die Höhe des Unternehmereinkommens. Dieselbe wird endlich auch durch die Größe der Nach frage nach den Unternehmerdiensten bestimmt, die ihrerseits abhängt von der Größe der Borteile, welche die Unternehmer durch ihre Thätigkeit der konsumerenden Bevölkerung leisten.

Mit bem kulturlichen und wirtschaftlichen Fortschritt hat bas Unternehmereinkommen bie Reigung zum Sinken, weil mit wachsender Berbreitung der Bildung die für den Unternehmer ersorderlichen persönlichen Erfordernisse häusiger sind, die Lust zum Bagen steigt, die Gewinn- und Berlustchancen sicherer berechnet werden können, der Kapitalreichtum sich mehrt, Monopolpreise der Produkte seltener werden und die Konkurrenz unter den Unternehmern stärker wird .

§ 54. Die Berechtiaung bes Unternehmergewinns. — Da bas Unternehmereinkommen der Ueberschuft aus dem Ertrage der Broduktion über die Posten ift. die an die Arbeiter gezahlten Löhne aber einen wichtigen Bestandteil berselben ausmachen , so muß bei gleichem Ertrage ber Brobuttion bas Unternehmereinfommen, bezw. ber Unternehmergewinn um so böher sein, je niedriger die Arbeitslöhne sind. Hierin liegt ein ftarter Interessengegensat bes Standes der Lohnarbeiter gegensiber dem Stande der Unternebmer. Es ist daber begreislich, daß besonders von socialistischer Seite die Berechtigung des Unternehmergewinns heftig angegriffen wirb. (S. u. a. R. Lassalle, Baftiat - Schulze. 1864. Bal. auch 8 43 bieler Abbandl.) Unterstützt werden die Angriffe durch die öfter erwähnte Lehre der wissenschaftlichen Socialisten (Robbertus, Marr), daß die wirtschaftlichen Güter ledialich das Craebnis der materiellen Arbeit find, daber urfprünglich eigentlich den Arbeiteru gehören, die sie geschaffen haben, daß aber der Mehrwert der Güter, soweit er den für ihre Herstellung gezahlten Lohn übersteigt, als Teil des Unternehmereinkommens den Arbeitern durch die Unternehmer lediglich traft ihres Eigentumsrechts entzogen wird. Berschärft wird ber Gegensat zwischen bem Stanbe ber Arbeiter und ber Unternehmer aber auch durch die Auffassung des Unternehmereinkommens, nach der dasselbe im wesentlichen allein aus der Rapitalverwendung hergeleitet wird. Wird dagegen das Unternehmereinkommen in seiner Doppelnatur als Rapital: und als Arbeitseinkommen gebührend gewürdigt, so wird wenigstens ersichtlich, daß basselbe jum Teil auf die nämliche Quelle wie ber Arbeitslohn, den Ertrag der versönlichen Leistung in der Broduktion zurückgeführt werden muß 66). Ueberhaupt wird, soweit bie Berechtigung bes Bezuges von Lohn und Ring unbeftritten ift , auch die Berechtigung bes Bezuges bes Beftandteils bes Unternehmereinfommens ohne weiteres zugestanden werden mussen, welchen der Unternehmer sich für seine Arbeit und sein Ravital in seiner Unternehmung im Betrage des von ihm in fremden Unternehmungen für seine Arbeit und sein Kapital zu gewinnenden Arbeitslohns und Linses anrechnen tann. Aber auch die Berechtiqung bes Bestandteils bes Unternehmereintommens. ben ber Unternehmer ausschließlich für seine Thätigkeit als folcher bezieht, b. b. bes Unternehmergewinns bat die nämliche Grundlage wie die des Lohns und Rinfes. Denn der Unternehmer leistet durch seine Unternehmerthätigkeit, durch die Busammenfassung und Berwendung der Broduktionsmittel auf eigne Rechnung und Gefahr der Gefellschaft im Broduftionsprozesse einen Dienst, den sie ihm ohne jeden Nachteil für fich vergelten tann, Burben bie Leiftungen, bie jest von ben Unternehmern geboten werben, von bem tonsumierenden Bublitum felbft verrichtet werben muffen, fo murbe ber erforberliche Aufwand voraussichtlich weit größer sein als die Bergeltung, welche gegenwärtig die Unternehmer für ihre Dienste beziehen. Die Thatigfeit ber Unternehmer ift eine im hohen Grade wirtschaftliche. Sie besteht, wie besonders Schäffle en ausgeführt hat, vor allem darin,

85) "In Bahrheit ift bas Probutt, bei beffen Berftellung ber Lohnarbeiter Berwendung findet,

84) Statistisches Material über die Sohe des , nicht das Brodukt des Arbeiters : das Brodukt bes letteren ift nur feine Arbeiteleiftung, welche ber Betriebsunternehmer mit andern Produktions. elementen ju einem neuen Produtte verbindet, biefes neue Produkt ift alfo bas Produkt bes Betriebsunternehmers und beffen Geminn ift nicht ein Teil bes Produtts bes Arbeiters, das diefem entzogen wird; bem Arbeiter wird von feinem Produkte, bem Werte feiner Arbeitsleiftung, gar nichts entzogen, ber Geminn bes Betriebsunternehmers befteht vielmehr in bem Ueberfcuffe bes Berts bes burch feine Berbinbung von Brobut-tionselementen hergeftellten neuen Probutts über ben Bert biefer Probuttionselemente vor ihrer Berbindung" (Brentano, Ueber die Uragen ber heutigen socialen Roth 1889 C. 84 f.). 86) "Bourgeois- und Arbeiter - Rationalolo-

Digitized by Google

Unternehmergewinns ift febr fparlich vorhanden; nur die Aftiengesellschaften liefern ein foldes, das aber selbstverständlich nicht ausreicht, auf die burchschnittliche Sobe bes Unternehmergeminus in einem Lanbe ju schließen. Um ein richtiges Urteil über bie Bobe ber Bergutung zu erlangen, welche bie Unternehmer in ihrer Gefamtheit für ihren ber Gefellichaft geleifteten Dienft in ihrem Anteil am Boltseintommen erhalten, muffen naturlich von fämtlichen Unternehmergewinnen fämtliche in ber nämlichen Beit ftattgehabte Unternehmerverlufte abgezogen werben. — Einiges statistische Material hat Mataja a. a. D. 18. 119 ff. zufammengeftellt.

bak fie die unfertigen Krobutte taufdwert macht, ihnen ben konfreten Gebrauchswert berleiht Mogen haber auch niele Unternehmergewinne weit bobee fein, als ben Opfern ober Leistungen der Unternehmer entspricht, und mag daber die Gewinnhöbe bäufig den Forberungen einer gerechten Berteilung bes Broduktionsertrages nicht genügen, so kann boch baburch die Berechtigung des Bezuges des Unternehmergewinns überhaupt nicht in Frage gestellt werben.

Da die gegenwärtige Entwicklungstendens der Broduktion dahin geht, die großen Unternehmungen auf Roften ber fleinen zu vermehren und biefer Auffaugungsprozef bie Birfung baben mußt, ben Unternehmergewinn einer immer geringern Rabl von Unternehmern auguführen, so ift es volkswirtschaftlich von großer Bebeutung, bag bie Unternehmung Kormen annimmt, durch welche eine Gemeinschaft von Bersonen in einer Unternehmung 311 Unternehmern wirb. (Die verschiedenen Kormen der Unternehmung find eingehend behandelt im Bbb. V. §§ 27 ff.) Bon besonderer namentlich socialpolitischer Bebeutung unter ihnen ift bie Brobuttivgenoffenschaft ber Arbeiter, weil burch fie am pollitändigften ber Gegensat zwischen Ravital und Arbeit aufgehoben wird. Indem in ibr die Arbeiter zu Unternehmern werden, fällt ihnen auch ber gesamte Unternehmergewinn 311. Seboch stehen der allgemeinern Durchführung der Broduktivgenoffenschaft der Arbeiter fcmer zu überwindende Sinderniffe entgegen. Sie liegen zunächft in der Beschaffung des erforberlichen Anlage= und Betriebskavitals burch bie Arbeiter. Diese Schwieriakeit bat zur Korderung der Staatshilfe durch Gewährung von Staatskredit geführt (Lassalle). Ein weiteres hinbernis besteht in technischen Schwierigkeiten ber Geschäftsführung, der Unvolltommenheit der Unternehmereigenschaften bei den Leitern, der Schwierigkeit der Unterordnung der einzelnen Genoffen 2c. Ferner liegt ein fehr erhebliches hindernis, wodurch auch in die Produktivgenoffenschaft ber Intereffengegensatz zwischen Arbeit und Rapital getragen wird, in ber Unmöglichteit, einen objektiven Magftab für die Aufteilung bes Reinertrags ber Unternehmung zwischen Arbeits- und Rapitalanteilen ber Genoffen zu finden. Ift daber zur Beit eine Berallaemeinerung der Broduktivaenoffenschaften nicht zu

Unternehmergewinn ben Entgelt für die höchfte wirtschaftliche Funktion, die Befriedigung des dringenosten Bedürfnisses der Gesellschaft mit der größten Kostenersparnis. "Die Unternehmerschaft," sagt er a. a. D. S. 323, "welche aus dem Kapital den Wert der noch nicht gebrauchswerten Arbeitswirfungen im Lohn vorlegt, ift baber eine Bohlthat und eine Rotwendigkeit, wenn man nicht auf die Arbeitsteilung, auf die Konomische Kultur verzichten will." "Daß der Unternehmer unsertige Arbeitswerte tauschwert macht, ist eine für den Arbeiter vorteilhafte Birkung." In den Ausführungen Schäffle's liegt auch die Wider-legung der Fundamentallehre der wissenschaft-lichen Socialisten, daß allein die in einer Bare verkörperte materielle Arbeit Quelle und Raß ihres Tauschwerts ist. Richt nur durch die Arsbeitsmenge ober "die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit" (Marz) wird der Tauschwert einer Ware bestimmt, sondern auch durch das Maß, in welchem fie empfunbene Bedürfniffe befriedigt, tontreten Gebrauchswert befist. Berleiht Diefen ber Unternehmer ben Baren, fo erhöht er auch ihren Tauschwert, und er begeht teinen "Raub" an ben Arbeitern, wenn er ben von ihm geschaffenen Rehrwert an fich nimmt. Bergl. auch biete ber Leitung ? Schaffle's "Bau und Beben bes foc. Rörpers", teilungsprozeffes."

nomis. (Deutsche Bierteljahrsschrift, Jahrg. 1864. 8. 8b. S. 422 f., 427 und beffen "Die Aus-Rr. 106, II. S. 822 ff.) Schäffle sieht in bem sichtslosigkeit ber Socialbemokratie", 1885 S. 52 f. Unternehmergewinn ben Entgelt für die höchste Am lettern Orte heißt es u. a.: "Das Kapital" (b. b. ber fapitaliftifche unternehmungsmeife Betrieb) nimmt bem Gemeinwesen bie Organisation und Leitung ber Produktionsanstalten ab, ver-burgt unter eigener und ausschließlicher Berantwortlichkeit mit feiner gangen materiellen Erifteng die Wirtschaftlichkeit der Produktion und des Umlaufs der Güter; es finnt auf die möglicht wohlseile wie auf die höchft gebrauchswerte Güterhers vorbringung; es klassistiert die dienenden Arbeitskräfte, diszipliniert und kontrolliert sie; es trägt Berluste aus der Umbildung der Technik und aus ben Preisfturgen ungunftiger Ronjunttur; es bestreitet Löhne, Borauslagen, Steuern u. f w. vorschußweise; es widelt ben ungeheuer verfchlungenen Brojeg ber Erzeugung, Ortsveranberung, Beraugerung und Gintommenszuteilung ber Buter in verhällnismäßig einfacher, die anderen Social-funktionen wenig ftorender Beise ab. Dafür be-gieht es ben Kapitalprofit (Schäffle fast ben Unternehmergewinn als Teil besselben auf), wenn es geschickt und glücklich im Dienst des Ganzen operiert. Mit vollem Recht. Dieser Profit ist im allgemeinen eine ebenso wirkame als wohls verdiente Brumie ber Birticaftlichkeit im Gesbiete ber Leitung bes Erzeugungs und bes Auserwarten, so ist eine um so allgemeinere Durchführung ber Lobnformen munichenswert, in welchen die Arbeiter gleichfalls wenn auch in weit unvolltommener Beije Unternehmergewinn beziehen. (Bramien: und Tantiemespstem. Siehe S. 618 ff.)

III. Das Derhältnis der verschiedenen Einkommenszweige zu einanber.

Ricardo, Grundsäge, bes. Kap. 2, 5, 6 und 21. v. Thünen, ber isol. Staat, II. T. Mobbertus, die früher anges. Schriften. J. St. Mill, B. D. Buch IV, Kap. 3, 6, 7. Rosicher, S. I. 197 ff. Bernharbi, Gründe für großes und kleines Grundeigentum, §§ 18—15. Mangoldt, Grundriß § 128 ff. Knies, B. D. 2. A., S. 334 ff. Schäffle, L. 2. A. § 164, 3. A. § 308 ff. Ders., Bau und Leben 2c. III., bes. S. 419—449. Wagner, G. bes. 184 ff., 212 ff. Schmoller, lleber einige Grundsragen des Rechts und der Bolkswirtschaft. 1875 (auch in hilbebrand J. 23. 24). v. Treitsche, Der Socialismus und seine Gönner, 1875. Dühring, Cursus der Nationals und Socialisonomie 1873, S. 196 ff. Lange, Geschichte des Materialismus. Ausg. v. 1882. S. 753 ff. Leroy-Beaulieu a. a. D. Chap. XIX. u. XX. Herbert in Sisch der Pocialen Entwicklung 1886.

§ 55. Die relative Sohe ber verschiedenen Einkommenssate und ber relative Unteil ber vericiebenen Gintommen 82 meige in ibrer Gesamtheit am Reinertrage der nationalen Broduktion. — Die ein= gelnen Gintommenszweige find in bem zweiten Abichnitt nach ihrer Entstehung, ihrem Befen, ihrer Berechtigung, ben Bestimmungsgrunden ihrer Sobe und ber Entwicklungstenbeng, ber biese folat, erörtert worben. In biesem Abschnitt foll nun noch bas Berhältnis ber einzelnen Einkommenszweige zu einanber untersucht werben. Bur Erfenntnis bes gesehmäßigen Borgangs in ber Guterverteilung lift nämlich offenbar erforderlich, nicht nur die Bedingungen und Ursachen darzulegen, welche die abfolute Sohe ber einzelnen Gintommenszweige bestimmen, fonbern auch Die Momente flarzustellen, welche bas gegenseitige Berhältnis ber Anteile ber Arbeiter, Grundbesither. Kapitalisten und Unternehmer an dem Reinertrage der einzelnen Broduktion wie bes gesamten Nationalprobutts begründen. Es muß untersucht werben, burch welche Ursachen biese relative Sohe ber einzelnen Ginkommenszweige fich andert, welchen Ginfluß bie Aenderung der Sohe des einen Ginkommenszweigs auf die der anderen ausübt und welche Entwicklungstendenz auch in bezug auf die relative Größe der Einkommensarten fich etwa feststellen läßt. — Bu berartigen Untersuchungen ift so lange tein Unlak, als die Birtschaft bes Bolks in die Korm ber Gigenwirtschaft und in die Naturalwirtschaft gefakt ift. Erft infolge ausgebilbeterer Brobuttionsteilung, entwidelteren Guterumlaufs, ber Berbreitung der Berfehrswirtschaft und ber Ausbildung bes unternehmungsweisen tapitaliftiichen Betriebes mit seinem Brivateigentum an Boben und Rapital treten die einzelnen Ginkommensarten immer klarer und icharfer auseinander und find nunmehr in ihrer Größe bestimmt zu erfaffen. Da fich ein regelmäßiger Marktpreis für bie an Undere überlaffenen Arbeitsleiftungen und Nutungen bes Bobens und Kapitals bilbet, konnen auch die aus verschiebenen Ginfommensarten fombinierten Ginfommen rechnerisch in Diefelben gerlegt und ihrer Größe nach bestimmt werben. Bugleich entwideln fich aber auch bie Intereffengegenfate zwifchen ben Berfonen, welche burch ihre Arbeit ober bie Rugung ihrer fachlichen Broduftionsmittel zur Berftellung bes Broduftionsertrags mitgewirft haben und beshalb einen Unteil an bemielben beanfpruchen und amifchen ben verschiebenen wirtschaftlichen Berufsklaffen, die fich in ben gefamten Reinertrag ber nationalen Broduftion zu teilen baben 67),

87) Siehe Rofcher, S. I. § 201. "Jener Stlave ober als Bauer gegen bie eigentliche Ronsette, existiert im Mittelalter noch gar nicht, da werk und Hausindustrie beruhet." — Ueber die Eigentümer und Bächter gewöhnlich ein und dies entsprechenden Berhaltnisse in der Bollswirtschaft selbe Berson sind und der Axbeiter entweber des Altertums siehe Robbertus in hilde-

Rampf zwifden Grundeigentumer, Bachter und turreng gefcutt ift. Gang abnlich verhalt es fic Arbeiter, ben Ricardo als notwendig voraus- mit dem Gewerbsieiße jener Zeit, ber auf Sand-

Denn wenn die Arbeiter, Grundbesiter und Rapitalisten 80) sich in den Ertrag ber ein= zelnen Broduttion und die betreffenden Rlaffen ober Stande in ben Gefamtertrag ber nationalen Broduktion teilen sollen. so wird der Anteil der einen 3. B. der Arbeiter offenbar um so geringer sein, je größer berjenige ber anberen Rlaffen ift. Und awar wird ber Intereffengegensan zwischen biefen Berufetlassen um in itarter berportreten je geringer ber absolute und relative Unteil ber einen gegenüber benen ber anderen ift; er wird fich vericharfen, wenn jener Anteil noch weiter fallt, mahrend gleichzeitig ber ber einen ober ber beiben anderen Rlaffen fteigt; er wird fich milbern, wenn ber Gröfenuntericieb ber Anteile ber Empfänger ber verschiebenen Gintommensarten an bem Brodufte fich verringert ober wenn die individuellen Gintommen zusammengesette werden, fo daß 3. B. der Arbeiter neben feinem Lobn Unteil an ber Rapital= ober Grundrente befist, fein Ginfommen baber. auch bei unverandertem Lohne, mit diesen steigt. Namentlich murbe aber ber fur bie gebeibliche Entwidlung eines Bolles in wirtichaftlicher wie in jeber anderen Richtung perberbliche Anteressengen ab. wenn auch nicht gang beseitigt, jo boch erheblich abgeschmächt werben, wenn die verschiebenen Berufetlaffen ein gleichmäßiges Intereffe an ber Steigerung des Reinertrags ber einzelnen Broduttion wie des gesamten Nationalprodutts beiaken, wenn also mit ber Bermehrung bes Brodutts gleichzeitig und gleichmäßig eine Beraröfierung des Anteils aller Einkommensarten einträte. Wie dies aber zu erreichen ift. ob es überhaupt auf bem Boben bes privatwirtschaftlichen Suftems ber freien Ronfurrens mit bem unternehmunasweisen tapitalistisch-fvekulativem Betriebe und ber herrschenden Rechtsordnung mit ihrem Brivateigentum an ben sachlichen Broduktionsmitteln möglich ift. ober welche Aenderungen der bestehenden Birtichafts- und Rechtsorbnung nötig ober welche Einschränfung bes Unwendungsaebiets bes privatwirtschaftlichen Spftems etwa erforderlich - bas find Fragen, Die Die wichtigften und ichwierigften Brobleme ber Boltsmirtichaft umfaffen. Bei bem Berfuch fie ju lofen, find bann bie Borfragen aufzumerfen, ob ber Entwidlungsgang ber fo organifierten, fich felbit überlaffenen Bolfsmirtichaft ju einer Bergrößerung ober Berringerung ber Ungleichheit ber individuellen Ginfommen mit Rotwendigfeit führt, welchen Ginfluß die Gestaltung ber Berteilung ber Guter auf bie aefamte Wirtschaft und Kultur bes Bolfes ausübt und welches Riel für bie Güterverteilung baber aufzustellen und zu erstreben ift. Die Erörterung Diefer und ber noch weiter fich anschließenden Brobleme, die ja auch die sog, sociale Frage umfassen, geboren por allem in bas focial- und wirtichaftevolitische Gebiet ber politischen Detonomie. Bier in bem Teile ber allgemeinen, theoretischen Bolkswirtschaftslehre, ber die Guterverteilungslehre innerhalb bes privatwirtschaftlichen Shiftems umfaßt, tann auch nur ber gefehmäßige Borgang in der Bilbung und Entwidlung des Berhaltniffes der Gintommenszweige zu einander innerhalb biefes Spftems betrachtet merben.

Bei der Untersuchung über das Berhältnis, in dem der Reinertrag der nationalen Brobuktion sich unter bem Ginflusse ber gesamten wirtschaftlichen Entwicklung unter Die perichiedenen Gintommenszweige verteilt, muffen die beiden Fragen unterschieden werben : Wie gestaltet fich die relative Sobe ber verfchiedenen Gintommensfage; ift alfo Lohn, Rapital= und Grundrente gegen früher geftiegen ober gefallen, und wie ge= staltet fich ber relative Unteil ber brei Eintommenszweige in ihrer Gesamtheit am gesamten Reinertrage ber nationalen Brobuktion?

Die Beantwortung der ersteren Frage läßt keineswegs zugleich einen Schluß auf die der aweiten zu und umgekehrt. Wenn g. B. ber Gesamtanteil ber Arbeiter an bem national-

brand's J. 5. S. 343 ff. — Siehe auch Mangoldt, gegensate ber einzelnen Ginkommenszweige, um Grundriß f 128 u. Knies, Pol. Dek., 2. A. S. 384ff. ben es sich vorwiegend handelt, die Interessen 88) Der Unternehmergewinn soll in den Er- der Kapitalisten und Unternehmer im wesentlichen örterungen dieses Abschnitts mit unter ber Ras jusammenfallen, zumal der Regel nach die Unterpitalrente begriffen werden, da in dem Intereffen nehmer zugleich Kapitalisten find.

einkommen gestiegen ift. fo tann boch bie relative Bobe bes Lobnfates gefunten fein, falls nämlich die Anzahl der Arbeiter in stärkerem Berhältnis gestiegen ist als der Gesamtanteil der Arbeiter am Nationaleinkommen 89).

3. St. Mill hat nach bem Borgange Ricardo's fehr eingehend bargelegt, welchen Einfluß der wirtschaftliche Kortschritt auf die relative Bobe der verschiedenen Gintommens= fate ausubt \*\*). Er findet bie daratteriftifden Eigenschaften bes wirtschaftlichen Fortschritts in den brei Elementen: ber Bevölkerungszunahme, der Bermehrung des Ravitals und ben Berbesserungen bei ber Brobuktion und untersucht die Wirkung ber Aenderung jedes bieser Elemente für fich auf die Bobe bes Lohnes, ber Rapitalrente (Rapitalgewinns) und ber Grundrente, indem er die beiden anderen Elemente so lange als stationär annimmt. Sat er auf biese Beise bie Birtung bes einen Glements erfannt, laft er zwei und ichlieflich alle brei Elemente gleichzeitig fich andern. Das Ergebnis feiner Erörterungen ift folgenbes. Die Bermehrung ber Bevölkerung bei unveränderter Rapitalmenge und Brobuftionsweise hat Sinten des Lohnes, Steigen ber Rapitalrente und der Grundrente aur Folge. Bermehrung des Kapitals bei ftationärer Bevölkerung und Kunft der Broduktion bewirkt Erhöhung bes Lohns und auf Kosten besielben auch eine Erhöhung ber Grundrente und Sinten ber Ravitalrente. Berbesserung ber Runft ber Brobuktion bei unveränderter Rapitalmenge und Bevölferung ruft ein Sinken bes Breifes der Brodukte bervor. Betrifft die Berbefferung lediglich die Andustrie, so werden Arbeiter und Rapitalisten bei unverändertem Geldeinkommen billigere Industrieprodukte beziehen, die Grundbefiger gewinnen gleichfalls als Ronfumenten, baneben aber auch als Brobuzenten, ba bie entwickeltere Andustrie mehr Robbrodukte verbraucht. Betrifft die Berbesserung ausschließlich die landwirtschaftliche Produktion, so gewinnen gleichfalls Arbeiter und Rapitalisten, beren Gelbeinkommen fich nicht veranbert, als Ronfumenten, bagegen muß bie Grundrente finten. Bei einer gleichzeitigen Beranderung aller brei Elemente in gleicher Richtung und gleichem Grade beben fich die Birkungen berfelben auf, die Lohn-, Rapitalund Grundrentenfage bleiben biefelben, nur wird eine größere Bevolkerung auf ber gleichen Bobenfläche ernährt.

§ 56. Der relative Anteil ber Lohnarbeit und ber Besitrente (Rapital: und Grundrente) am Nationaleinfommen. — 28a8 das 18er: haltnis ber relativen Unteile ber verschiedenen Ginkommenszweige in ihrer Gesamtbeit an bem Reinertrage ber nationalen Produktion betrifft, so verdient wegen der großen praktischen Bedeutung vor allem die Gestaltung des Anteils der Lohnarbeit im Gegenfat jum Unteil ber Befitrente (Grund: und Rapitalrente) am Bolfseinkommen eine nähere Betrachtung 11). Teilt fich ber Reinertrag ber nationalen Brobuttion zwischen den Urbeitern und den Besigern ber sachlichen Broduttionsmittel, so ift bei unverandertem Produktionsertrag der Lohnanteil um fo größer, je geringer der Rentenanteil ist und umgekehrt, je größer ber lettere, um so geringer ber erstere, Rente andern fich also im umgekehrten Berhaltnis zu einander. Sierauf beruht ber Interessengegensat zwischen ben Lohnarbeitern und ben Besitzern ber sachlichen Broduktionsmittel. Erfährt der Broduktionsertrag eine Erhöhung, so steigt bei gleichgebliebenem Anteil des Lohns die Rente um den Betrag der Steigerung und umgekehrt bei unveranderter Rente der Lohn um den nämlichen Betrag. Mit der Erhöhung des Rein-

Grundriß § 18J. Rapitalrente jur Besigrente nach dem Borgange teilung des Gesamtrentenanteiles unter sie gel-von Robbertus empfiehlt sich jur Berein- tend machen muß.

fachung ber Darlegung und weil ber michtigfte Intereffengegenfat boch auch hierburch Ausbrud findet, obwohl freilich ein solcher auch zwischen ben Empfängern ber Kapitalrente und benen ber 91) Die Busammenfaffung ber Grundrente und Grundrente porhanden ift und fich bei ber Ber-

<sup>89)</sup> Siehe Mangoldt, G. § 129. 90) Pol. Det. Buch IV. Kap. 3. Ricardo, Grundfage, bef. Rap. 2, 5, 6, 21. Mangoldt,

ertrags bes Nationalprobults tann aber auch gleichzeitig eine Erhöhung bes Lohn- und bes Rentenanteils ftattfinden. Und gwar tonnen fowohl ber Cobnanteil wie ber Mentenanteil am Nationaleinkommen ab folut wachsen, während doch der relative Anteil bes einen von beiden zunehmen und der andere fallen kann.

Caren \*\*) bat jur Alluftration eines folden Borgangs ein viel benuttes Schema aufgeftellt, nach welchem mit bem Bachstum bes Reinertrages ber nationalen Brobuttion der Lohn= und der Rentenanteil an demselben aleich= zeitia abiolut wachien, ber Lobnanteil auch relativ zunimmt, ber Renten anteil aber relativ abnimmt. Sanbe immer in biefer Beise mit bem Bachetum bes Nationaleinfommens die Berteilung besselben unter bie Arbeiter einerseits Die Rapitaliften (Unternehmer) und Grundbefiger andererseits ftatt, bann mare ber ichmere Antereffengegensat unter ben verschiebenen Berufellaffen beseitigt. "bann murbe vollswirtschaftlich das Ideal sittlicher Gemeinschaft allerdings erreicht: ein absolut und relativ fteigender Bohlftand ber Maffen, eine abfolut noch junehmende Bereicherung ber führenben und leitenden Stande, ein ökonomisches Bervorragen Jener, welche burch ihre bervorragende Birtichaftlichkeit bas Gange weiter bringen und hierfur Gewinn=, Lohn= und Leibrente beziehen" \*\*).

Rann rein mathematisch betrachtet eine solche Entwicklung ohne Aweisel stattfinben, fo ift boch die enticheibende Frage, ob biefelbe in ber Anlage und bem Wesen des berrichenden privatwirtschaftlichen Spstems der freien Konkurrenz bearündet ist. und ob fie fich unter normalen Berbaltnissen im allgemeinen auch thatsachlich vollzieht. In ber Beantwortung biefer Frage geben bie De ein ung en ber nationalotonomen weit auseinander. Babrend bie einen, die Optimiften in ber politischen Detonomie, wie Caren, Baftiat und ihre Unbanger bie Frage nachbrudlich bejahen, wird bieselbe burch bie Socialiften und burch ihnen wenigstens in bieser Beziehung verwandte nationals ökonomifche Schriftsteller mit gleicher Entschiebenheit verneint und bas privatwirtschaftliche Spftem ber freien Konfurreng verworfen, weil es nicht gur harmonie ber Intereffen, wie die Optimiften mahnen, sondern zur Desorganisation und Anarchie der Bollswirtschaft führe. Rwischen biesen am weitesten auseinander gehenden Anfichten findet sich in ber Wiffenschaft eine große Rahl Anbanger mittlerer Richtungen, beren Bertreter bie Möglichkeit bes obigen Entwidlungeganges auf bem Boben bes gegenwärtigen Birt-

92) Bergl. Socialwiffenschaft Bb. 111. Kap. auf 1/s, aber eine relative Zunahme bes 41 f.; Schäffle macht L. 2. A. S. 292—300 Lohnanteils von 1/4 auf 1/s her. — Bastiat, umfangreiche Angaben aus ben Care p'ichen Musführungen. Siehe auch 2. 3. A. S. 488 ff. Carrey hat, auf ben Thatsachen eines jungen Rolonialiandes fußend ben technischen Fortschritt in fechs Berioben geteilt und an denselben fol-gende Gintommensverteilung geknüpft (statt Anteil bes Rapitals ist hier allgemeiner Antell ber Befigrente - Rapital: und Grundrente - gefest):

Gefamt: Anteil Anteil ber Rente ber Arbeit ertrag 10ŭ 75 25 Erftes Stabium 80 Zweites Drittes 200 120 300 150 150 220 Biertes 400 180 600 240 360 Fünftes Sechftes. 1000 333 667

In diesem Schema wächst ber absolute Anteil ber Rente von 75 auf 333, ber ber Arbeit von 25 auf 667. Reben bem ab soluten Wachs. tum beiber geht eine relative Abnahme

Lohnanteils von 1/4 auf 1/8 her. — Baft i a t, ber Rachahmer Carey's (Carey hat sein Berteis lungegefet icon 1887 aufgeftellt) ftellt ben Sas auf: A mesure que les capitaux s'accroissent, la part absolue des capitalistes dans les produits totaux augmente et leur part relative diminue. Au contraire, les travailleurs voient augmenter leur part dans les deux sens.« Er verbeutlicht biefes mit bem Caren'ichen gleichlautenbe "Gefes" burch folgenbes Schema:

Befamt: Anteil Anteil probutt bes Rapitals der Arbeit Erfte Beriobe 1000 500 500 Zweite Dritte 2000 800 1200 3000 1050 1950 4000 1200 Bierte und fügt bemfelben bingu: Telle est la grande, admirable, consolante, nécessaire et inflexible loi du capital. (Harmonies économiques. 1868 @ 250.)

98) Schäffle, Das gesellschaftliche Syftem bes Rentenanteils von 3/4 bes gefamten Produtts ber menschlichen Birthschaft 3. A. § 809. S. 490, icaftsinftems nicht leugnen, die aber über die mannigfachen großen Trübungen und Storungen bie jenen normalen Berlauf bes ötonomifden Lebens bedroben und unterbrechen nicht fo leicht hinweggeben als Die Optimisten und die nicht wie diese in bem freien ungestörten Waltensassen der öfonomischen Kräfte bas alleinige Seilmitlel aller Uebel erbliden fonbern biefelben burch positives Eingreifen bekampfen wollen und bierzu auch in geringerem ober größerem Umfange bie bilfe bes Staats beanivruchen. Sie verkennen bie großen Mängel nicht, an benen die geltende Birtichafts- und Rechtsordnung leidet. fie halten aber die neue Ordnung, welche jene erseben soll, mit noch ungleich schwereren Bebrechen behaftet und noch weit weniger fabig, ben erftrebten Ausgleich ber Intereffen gu erreichen, ber in bem absoluten und relativen Bachstum bes Unteils ber Lohnarbeiter am Nationaleinkommen bei gleichzeitiger absoluter Runghme, aber relativer Abnahme bes Anteils ber übrigen Gintommenenipfanger gefunden wird ".).

Bon feiner Seite wird bie Thatsache bestritten, bak feit ber Mitte bes porigen Rabrhunberts mit ber beginnenben Ausbilbung bes Mafchinenwesens und ber Anwendung ber Dampffraft als Motor eine bestanbige Steigerung bes Arbeitsertrags, eine ununterbrochene Bermehrung bes Rationalprobutts eingetreten ift \*\*). Es ift nun aber bie Frage, welchen Ginfluß infolge bes im geltenben Birtichaftsinftem berricbenden gesehmäßigen Borgangs biefe Steigerung auf die Geftaltung ber Anteile der einzelnen Einkommenszweige an dem Nationaleinkommen haben mußte. In bem zweiten Abichnitt biefer Arbeit ift bei ber Betrachtung ber einzelnen Ginfommensarten bargelegt, welche Entwicklungstendens Diefelbe in besug auf ihre Gobe unter bem Ginfluffe bes wirtichaftlichen Fortichritts zeigen. Die Grundrente, murbe bort gefunden (S. 602 f.), hat im allgemeinen eine steigende Tendenz, weil mit dem wirtschaftlichen Fortschritt eine vermehrte Nachfrage nach landwirtschaftlichen Brobutten verbunden ift. Ansofern aber mit dem wirtschaftlichen Fortschritt durch Unwendung verbesserter Rulturmethoben eine erleichterte Erzeugung ober burch verbesserte Transportmittel eine erleichterte Bufuhr ber Bodenprodukte namentlich auch aus Landern , die fehr gunftige Brobuttionsbedingungen besiten, verknüpft ift, tann auch ein zeitweiliges Sinten ber landwirtschaftlichen Grundrente eintreten. Die Säuserrente wird bagegen mit bem wirtschaftlichen Fortichritt ftetig fteigen. Da ber hohe Stand ber Brundrente beweift, baf auch ber unergiebigere Boben angebaut und eine große Rahl von Grundftuden beftellt ift, fo fteigt immer mit ber bobe ber Grundrente auch ber Gesamtanteil ber Grundrentenempfanger am Nationalprodukt, wenn derfelbe auch im Berhaltnis zu bem Gesamtanteile ber übrigen Einkommenzweige abnehmen kann. Ein solches paralleles Steigen ber Böhe bes Einkommensages mit bem Gesamtanteile bes betreffenden Gintommenzweiges findet bei den übrigen Ginkommenarten nicht ftatt. Es kann 3. B. ber Lohnsab gesunken und boch ber Gesamtanteil des Lohnes am Nationaleinkommen infolge der Bermehrung der Zahl der Arbeiter gewachsen fein. - Die Rapital rente (Bins) einschließlich bes Unternehmergewinns hat beim wirtschaftlichen Fortschritt die Tenden, ju finten (Siehe S. 656). Allein es ift offenbar verkehrt, aus dem Sinken bes Bind- und des Rapitalgewinnsates ben Schluß zu ziehen, daß damit auch ber Gesantanteil bes Rapitals im Berhaltnis zu bem ber Arbeit an bem Ertrage ber nationalen Broduktion notwendig finken muß. Bielmehr tann bas Rapital fo ftart anwachsen, bag auch bei vermindertem Bins- und Gewinnfate ber Gefamtanteil beffelben nicht nur absolut, sondern auch in größerem Berhaltnis als ber Gesamtanteil ber Arbeit gunimmt.

<sup>1888.</sup> S. 14-44.



<sup>94)</sup> Bergl namentlich Bagner, G. S. 134 ff. Daselbst auch eingehende Litteraturangabe für die nommenen Materials finder Lich u. a. in der hier nur berührten Fragen; in bezug auf die Schrift von R. Schippel, Das moderne Elend Frage der freien Konkurenz Litteraturangabe siehe und die moderne Ueber ölkerung. Reue Ausg. der S. 223 f. u. 280 f. bort S. 223 f. u. 280 f.

Am schwierigsten und bestrittensten ist die Entscheidung der Frage, welche Entwicklungs= tendenz für die Höhe des Arbeitslohnes angenommen werden muß. Awar ist früher gezeigt worben (S. bef. §§ 32. 35. 37), bak in bem privatwirtschaftlichen Spftem ber freien Konfurrenz fein ebernes Wirtschaftsaesek ben Arbeitslohn auf bem Notbedarf festhält und fein fester Lohnsonds der Steigerung desselben eine unüberschreitbare Schranke setz und daß die Arbeiter besonders in der Roalition ein wichtiges erfolgreiches Machtmittel besitzen, ihre Lebenshaltung und ihren Lohn zu erhöhen 96). Doch ift hierdurch nur die Möglichkeit bewiesen, baf die Arbeiter einen steigenden Anteil am Ertrage der einzelnen Broduktion und am gesamten Nationalbroduft bei vermehrtem Arbeitsertrag erlangen können. Und es ift, was von größter Bebeutung ift, die wichtigfte von ben miffenschaft= lich en Socialisten (Robbertus, Marr, Lassalle) vertretene Lehre, welche ben Sauptstützpunkt ihrer Angriffe gegen die geltende Birtschaftsordnung bilbet, gurudgewiesen, "daß die Berteilung des Nationalprodukts nach den "natürlichen"" Gesetzen des Tausch= vertehrs es mit sich bringt, daß bei fteigender Produktivität der Arbeit der Lohn ber Arbeiter ein immer fleinerer Anteil am Brobuft wird" (Robbertus) 97). Bare diefer Sat richtig, tame notwendig die fteigende Broduktivität ber Arbeit nur ben Belibern ber fachlichen Brobuttionsmittel, nicht auch ben Arbeitern zu aute, bann mare ber idrofffte Interessengegeniag amifden beiben und ber beftiafte Rlaffentampf unbermeiblich. dann wäre aber auch die Birtschafts- und Rechtsordnung, welche hierzu notwendig führt, unhaltbar. Allein diese Lehre beruht lediglich auf der Unnahme, daß der Arbeitslohn ftets auf den notdürftigen Lebensunterhalt des Arbeiters festgehalten wird, weil der Arbeiter bei bem heutigen Arbeitelohnsuftem burch ben Sunger gezwungen wird, feine Arbeit ju diesem Betrage an den Lohnherrn zu verkaufen (Siehe § 32). Hatte, wie Rodbertus annimmt, der Lohnbetrag in dem Notbedarf bes Arbeiters eine feste Grenze, über die er sich dauernd nicht zu erheben vermag, so wurde freilich die Bermehrung des Brodufts durch die gestiegene Broduftivität der Arbeit nur den Anteil der Besitkrente am Nationaleinkommen vermehren, und es wurde die Erhöhung bes Nationaleinkommens ledig= lich einen Einfluß auf das Bechselverhältnis zwischen den beiden Bestandteilen der Besits= rente, der Grund = und der Kapitalrente ausüben. Wit der Biederlegung des sog. Ri= carbo'iden Lohngeietes fallt aber auch jener Robbertus'iche Sat, ber boch nur cine Ronfequeng desfelben ift; es bleibt freilich möglich, bag unter beftimmten Berhalt-

96) Die überzeugenbften Belege für bie Macht im Baume hielte; - einen Lohnfat, ber ben ber Koalition jur Erhöhung bes Sintommens ber toalierten Arbeiter, überhaupt jur Berbefferung ihrer Lage bieten bie englischen Arbeiterver-

Rational-Einkommen zu erhöhen, und zwar auf einer foliben, ben Ginwirfungen ber Bechfelfalle des Berkehrs entzogenen Grundlage. Ich will biefe Klaffe ebenfalls an dem Fortschritt der Produttivitat teilnehmen laffen und jenes Gefet aufheben, bas fonft einft für unfere Buftanbe totlich werden burfte, bas Befet nämlich, daß die Urbeiter, die Probuttivität mag noch fo fehr zunehmen, immer wieder durch die Gewalt des Bertehrs auf einen Lohnfat zurüdgeworfen werben, ber nicht ben notwendigen Unterhalt überfteigt; einen Lohnsak, der sie von der Bildung Diese Beweisführung nicht brauchbar, wie bereits bes Zeitalters ausschließt, da diese boch an die der Herausgeber des Rachlasses A. Wagner in Stelle der Dienstbarkeit treten mußte, die sie sonft der Borrede S. VII. bemerkt.

ichreienbften Wiberfpruch ju ihrer heutigen rechtlichen Stellung bilbet, jener formalen Gleichheit mit ben übrigen Ständen, die burch unfere michtung ihrer Lage vieten die engulchen Arbeitervers mit den udrigen Standen, die durch unjere wichsbände ber Gegenwart.

97) Zweiter soc. Ber. S. 84. Schon in seiner f.) Bgl. auch dessen proklamiert wirb". (S. 28 Schon in seiner f.) Bgl. auch dessen "Das Kapital". S. 56 u. Schrift "Zur Erfenntnis unserer staatswirtschaftl. (55 f. u. besonders "Aus Robbertus liter. Rachs Zustände 1842 hat Robbertus diese Lehre auf- laß III" 1885 und zwar dort namentlich "Zur gestellt. "Das Hauptziel meiner Untersuchungen Beleuchtung der socialen Frage T. II", ferner den wird sein, den Anteil der arbeitenden Klassen aus dem J. 1837 stammende Aussach Auflest berungen der arbeitenden Klaffen", ber Robbertus' wichtigste Lehren in ihren Grundzügen bereits enthält. In ber ersteren Abhandlung versucht R. auf Grund von statistischen Daten über die Berteilung des Nationaleinkommens Großbritta: niens im Laufe biefes Jahrh. ben Erfahrungs: nadmeis für feine beduftiv gewonnene Theorie zu liefern, daß hinter ber absoluten Steigerunn bes Nationaleinkommens der Anteil der arbeiteg. ben Rlaffen an biefem Gintommen gurudbleibt= Jeboch ift bas benutte ftatiftische Material für niffen für langere Reit Die Berteilung bes Nationaleinkommens im Robbertus'ichen Sinne ftattfindet, aber es ift falfch, daß diese Entwicklung normaler und notwendiger Beije unter bem beutigen Birtichaftesipftem eintreten muß. Aber anbererfeite ift es auch eine zu optimistische und unbewiesene Lehre, baf bie Arbeiter bei machsenber Brobuftivität der Arbeit ftets und mit naturgesetlicher Rotwenbigfeit einen absolut und relativ wachsenben Anteil am nationaleintommen erhalten. Nur die Möglichkeit eines folden Entwidlungsganges ift in ber obigen Darlegung gezeigt worben. Demfelben treten leiber fcmer zu übermindende Binderniffe entgegen. Bermehrt fich die Arbeiterbevolferung mit ber Berbellerung ihrer wirtschaftlichen Lage in rascher Brogression und wird die Erhöhung der Broduftivität der Arbeit vorwiegend durch die menschliche Arbeit unterftubende aber auch ersetenbe Daschinenarbeit bewirft, fo tann ein ungunftigeres Berhaltnis amifchen ber Rachfrage und bem Angebot ber Arbeit für die Arbeiter eintreten und ihr Anteil am Brodutt herabgedrudt werden. Es tonnen auch ichwere bas gesamte Erwerbsleben ichabigende politische und wirtschaftliche Borgange wie Krieg und Berkehrskrifen große Arbeitermaffen arbeitslos machen. Durch diese und andere Ursachen tann die Entwicklung der Berteilung des Nationaleinkommens auch wieder eine rückläufige, nach Robbertus statt nach Caren weisende Richtung einschlagen. Sie in der lettern zu erhalten, bedarf es baber der aröfiten Unspannung der wirtschaftlichen und sittlichen Kräfte der Arbeiter selbst und der felbstlosen Mitarbeit der übrigen Gesellschaftsklassen wie der Unterstützung durch eine wirtfame staatliche Gesetzgebung 98).

Bei der unlösbaren Aufgabe, auf dem Bege ber rein deduktiven Spekulation den von keiner Seite anzufechtenben Rachweis ju führen, wie fich bas absolute und relative Grogenverhaltnis ber Anteile ber Empfanger ber einzelnen Gintommensarten an dem Reinertrage ber nationalen Produttion mit der Bermehrung desselben gestalten muß, ware es von größtem Wert, wenn durch ein reiches auf induttivem Bege beschafttes Beweismaterial die deduttiv gewonnenen ourg ein reiges auf indutivoem Wege velgafftes Beweis matertal die bedutte gewonnenen Sage ber bett. Lehre auf ihre Richtigfeit geprüft und dadurch beweisfräftig gemacht werden konnten. Ein großes statistisches Material ist nun auch zur Unterstügung sowohl der Carey's schen wie der Robb bert us'schen Berteilungslehre beigebracht worden. Es mag aber gleich hier erwähnt werden, daß dasselbe nicht ausreicht, den sichern industiven Beweis für die Gestaltung des Entwicklungsgangs der Verteilung des Bolfseinkommens unter die einzelnen Einskommenszweige zu sühren, daß es nicht einmal genügt, die verhältnismäßig einsachse Frage mit Sicherkeit zu kenntwarten. als die Ungesichheit der indipiellen Gintsukte in der michtigkeicheit zu kenntwarten. kommenszweige zu führen, daß es nicht einmal genügt, die verhältnismäßig einsachste Frage mit Sicherheit zu beantworten, ob die Ungleichheit der individuellen Einkünste in den wichtigsten Kulturstaaten zu- oder abnimmt. "Die gewöhnliche Behauptung der Socialisten, daß die Ungleichheit des Vermögens in der suchtbarsten Zunahme begriffen, ist ebensowenig bewiesen wie die umgekehrte von Hilden von der N.D. (1848) S. 245 ff., oder Böhmert, Socialismus und Arbeiterfrage (1872) S. 146 ff." (Rojcher S. 1. z. 205 Annerk. 10). Bergl. auch den Bericht von Aschriftier Ansang 1885 in London abgehaltene Industrial Remuneration Conkerence zur Diskussion der Frage: "Ik das gegenwärtige System und die Art und Weise, wie die Erträge der Industria zwischen der verschiebtenen Bersonen und Klassen der Gemeinschaft verteilt werden, befriedigend? oder, wenu nicht, gibt es Wittel, durch welche diese System verbessert werden kann"? Rach Angabe des Berichterstatters ergaben die Debatten über die Frage: "Hat die Bermehrung der Erträge der Industrie in den letzen hundert Jahren mehr die Tendenz zum Borteile sür die Kapitalisten und Unternehmer oder für die arbeitenden Klassen gehabt"? den Mangel an deweiskräftigem statistischem Material zur Beantwortung derselben. (I. s. s. B. 36. 9 S. 277 ff.) Desgl. Baernreither, Die englischen Arbeiterverdände und ihr Recht. Bd. 1. 1886. S. 77 ff. (Die Berhandlungen dieser Konsernz sind publiziert unter dem Titel

98) Die Birkung der staatlichen Gesetzgebung auch durch Zwang aller Arbeiter zur Minimalsbebt u. a. auch Schäffle hervor. "Der Lohnarbeit versicherung gegen allertei Rot, kurz durch soposift ihr Anteil am Ertrag" (der mit der Produktivität rativen Historianung". (Die Interporation der Arbeit gestiegenen nationalen Produktion) des hypothekarkrediks. 1883. S. 67 f.) "Wan derkt nur dadurch allgemein zu sichen, daß das degreift kaum, wie es möglich war, daß einem so den Minimallohn dauernd bestimmende Minimals schafflen der erklichen der keldinen Statische der keldinen Statische der keldinen Statische der erklichen der erklichen. maß der Bedufniffe für alle Lohnarbeiter gleichmäßig gesteigert wird. Dies geschieht schon durch
allgemeine Borschriften über Schut der Arbeit,
durch Raßregeln der Gesundheits- und Wohnund Mohnund Maßregeln der Gesundheits- und Wohnunfalls-, Alters- und sonstiger Versicherung) "und

polizei. Es gefchieht, und zwar fehr ausgiebig, bgl allgemeine Mabregeln entgeben tonnte" (6.72).

Industrial Remuneration Conference. The Report of the proceedings and papers read in Princes Hall, Piccadilly under the Presidency of the Right Hon. Sir Ch. Dilke, London 1885.)
Das relativ beste Material zur Beurteilung des Größen verhältnisses ber verschiedenen Einkommenszweige am Nationaleinkommen beim Bachstum desselben gewähren die Länder, in denen, wie namentlich in Großbritannien bei der dort bestehenden Einkommensteuer, die Haupteinkommensarten unterschieden werden. Jedoch bietet die drit. Einkommensteuer sein Material für die socialpolitisch wichtigste Frage der Einkommensteuter dein Material für die socialpolitisch wichtigste Frage der Einkommenschilden Grateil ein Material für die socialpolitisch wichtigste Frage der Einkommenschilden Grateil ein Material für die socialpolitisch wichtigste Grateil von Grateil von

bort bestehenden Einkommensteuer, die Haupteinkommensarten unterschieden werden. Jedoch bietet die drit. Einkommensstenen Material für die socialpolitisch wichtigste Frage der Einkommenerbettellung: den Anteil der Arbeiter am Rationaleinkommen und die Aenderungen jenes. Denn das Einkommen unter 150 £ (3000 Mark), das doch im wesenklichen das Einkommen der Arbeiter in sich schließt, wird nicht versteuert und eingeschäßt. (Durch Gefez vom 1. Juni 1876 sind Einkommen unter 150 £ (früher unter 100 £) von der Einkommensteuer befreit und dem Einkommen unter 400 £ sist ein Nichschag von 120 £ bewilligt.)

Die nachstehenden Angaben sind den verdienstvollen letzten Zusammenstellungen Ad. Soe etbeer's entnommen ("Zur Einkommenstatisstit von Preußen, Sachen und Größdritannien", S. sachg. 24, Bd. 4 und Jahrg. 25, Bd d. 1. (1888) und "Bolfseinkommen im Brußischen Staate 1876 und 1888", Hilbebrand-Conrad J. Bd. 18 € 414 fi. u. Nachtrag, daselbst, Bd. 19 € . 161 ss. (1889) Das eingeschäßte Einkommen von Größdrit ann ien und Jrland (also mit Auslassung) aler Einkommen unter 150 £ und nach Abzug von 120 £ bei allen Einkommen unter 400 £) betrug im Brutto-Ertrag in £ 1877: 570331389 (17,2 pro Kopf der Bevölkerung); 1881: 585 223 890 (17,0); 1886: 629 855 622 (17,2). Geschieden nach den einzelnen Einkommenkarten, betrug das eingeschäßte Brutto-Einkommen in Auslend £ in den Jahren 1877, 1881 und 1886: aus Landbesig 69 439 — 69 292 — 63 269, aus Hänschnen 29 448 — 31 712 — 37 028, aus Gaße und Wassserten 1879 — 2179 1786, aus Eisendahnen 29 448 — 31 712 — 39 088 — 39 846 — 42 089, aus Bestebungen und Bensionen 30 043 — 34 725 — 39 427, aus Handsurrischaftlichen Betrieb ebenschungen und Bensionen 30 043 — 34 725 — 39 427, aus Handsurrischaftlichen Weiterbe ebensals und Bensionen aus Ländereit und 29 %, dus Eisenbahnen und 29 %, aus Handsurrischaftlichen Betriebe ebensals und Bensionen aus Ländereit und 29 %, aus Handsurrischaftlichen Betriebe einschaften eine Ausmahme und 19 7%, dus Eisenbahnen und 29 %, aus Handen und Bensionen und ver der Einkommens aus Renten und Zinsen eine zuschen ein versteuertes Einkommen in den Jahren 1877 u. 1884 in Tausend £: aus Renten u. Zinsen aus britischen öffentlichen Anleihen 20 823 — 20 195, aus indischen Anleihen 7034 — 7152, aus verschiedenen Kolonial-Anleihen 27 856 — 27 347, aus ausländischen Anleihen 12 071 — 13 233. (Einkünste aus russischen Anleihen i. J. 1877: 2 360 872 £, i. J. 1884: 744 057 £). — Ueber die Berteilung des Gesamtseinkommens unter die verschiedenen Bermögensklassen für das Vereinigte Königreich sassen sich infolge ber Boranlagungsweise ber Gintommenfteuer teine Busammenftellungen vorlegen, Dies ift nur möglich für die detlarierten Eintommen aus Sandel und Gewerbe und aus Gehaltern, soweit fie ben Betrag von 150 & und baruber erreichen, alfo nur fur 34,1 % bes eingeschätten Bepie den Vetrag von 150 £ und darüber erreichen, also nur für 34,1 % des eingelchäßten Gesamteinkommens. Die betr. Einkommen verteilen sich nach Vermögensklassen solche und zwar Einkommen aus Handel und Gewerbe 1877 u. 1834: unter 150 £ (diese Zenstien kommen mit in Vetracht, weil die Steuerpslicht durch hinzukommendes anderweitiges Einkommen als aus Handel und Gewerbe und aus Gehältern bedingt wird) 60 450 Personen mit 2 174 700 £ Einkommen 48 368 P. mit 1 640 000 £, 150 – 300 £: 226 081 P. 19 178 000 £ E. – 274 362 P. 21 249 000 £ E., 300 – 1000 £: 83 803 P. 33 797 000 £ E. — 93 216 P. 35 670 000 £ E., 1000—5000 £: 18 726 P. 35 716 000 £ E. — 20 534 P. 37 665 000 £ E., 5000 £ und darüber: 3122 P. 40 111 000 £. E. — 3167 P. 42 737 000 £ E. Inkommen wird die Zenstien bei dieser Einkommensart für 1877 auf 401 137 mit 136 359 000 £ Einkommen, und sür Else auf 447 768 mit 143 948 000 £ Einkommen angegeben — Unter den Zenstieu mit Eink welche steuerfrei bleiben, auf einen ungefahr gleichen Betrag wie das Eintommen der Steuers pflichtigen, wonach das Gesamteintommen der ganzen Bevolferung für das 3. 1886 auf rund 1260 Dillionen & zu veranschlagen ware. Auch in ber Gintommensftatiftit bes Ronigreichs Sachien find bie einzelnen Sauptarten bes

durch die dortige Einkommensteuer getroffenen Gesamteinkommens der Bevolkerung zu unterscheiden. Das Bolkseinkommen von 1879—1886 ohne Abzug der Schuldzinsen verteilt sich solgendermaßen: Einkommen aus Grundbesit 1879: 218 238 971 Dt. (20,9 %) 1886: 240 562 726 M. (1×,00°0), aus Renten 1879: 111 713 892 90. (10,7%), 1886: 157 647 376 90. (11,8%), aus Gehalt und Löhnen 1879: 364 651 115 M. (34,9%), 1886: 520 769 145 M. (38,9%), aus Handel und Gewerbe 1879: 850 879 804 M. (83,5%), 1886: 418 041 743 M. (31,3%). Das Gesamteinkommen belief sich 1879 auf 1044 983 282 M., die abzuziehenden Schuldzinsen betrugen 85 760 800 M., verbleibendes Gesamteinkommen 959 222 482 M. Die entsprechenden Zisser sich 1837 020 990 M., 100 421 732 M., 1236 599 258 M. Die Eintünste aus Grundbests und aus Gandel und Gewerbe zeigen eine verhältnismäßige Abnahme, diesenigen aus Renten und aus Gehalt und Löhnen eine Zunahme. Während die Einfünste aus Grundbesiß 1879 die 1886 nur um rund 22 Mil. M. (ca. 10%) gestiegen sind, haben im gleichen Zeitraume die Einfünste aus Besoldungen und Löhnen um 156 Mil. M. (nahezu 43%) zugenommen. Ueber die Verteilung des Gesamteinkommens der Bevölkerung auf die nach Hohe Einkommens zu unterscheidenden Kassen gibt nachstehende Abelle Auskunst. Es betrugen die Zahlen der eingeschäßten Personen (physische und juristische zusammen) und die Summen ihrer Einkünste in Mark an sich und nach prozentweiser Berechnung:

Eingeschäte Bersonen Eingeschätes Eink. Eingeschäte Bers. Eingeschätes Eink.

- Unbemittelte Klasse:
  a) bis 500 579 111 (51,73%) 217 695 032 (22,15%) 576 683 (45,48%) 223 685 422 (18,03%)
  b) 501— 800 279 511 (24,97 ") 177 099 708 (18,03 ") 354 589 (27,97 ") 228 844 051 (18,51 ")
  Wittlere Klasse:
- a) 801— 1600 167177 (14,92 ") 184 438 877 (18,77 ") 221 257 (17,45 ") 242 442 511 (19,61 ") b) 1601— 8300 63 368 (5,65 ") 141 559 226 (14,41 ") 76 210 (6,01 ") 170 0444 17 (13,75 ") Wohlhabende Riasse:
- a) 3301— 4800 13 795 (1,23 ") 54 550 808 (5,54 ") 16 743 (1,32 ") 66 149 015 (5,35 ") b) 4801— 9600 11 081 (1,00 ") 71 894 198 (7,31 ") 14 273 (1,13 ") 92 959 202 (7,52 ") Reiche Riaffe:
- a) 9601—100000 5384 ( 0,49 ,, ) 106 425 692 (10,84 ,, ) 7889 ( 0,63 ,, ) 162 313 818 (13,13 ,, ) b) iiber 100000 119 ( 0,01 ,, ) 28 793 426 ( 2,95 ,, ) 222 ( 0,01 ,, ) 50 172 183 ( 4,05 ,, )

Busammen 1119 546 (100) 982 451 967 (100) 1267 866 (100) 1236 610 569 (100) In Sachsen ist hiernach von 1880 bis 1886 das eingeschätzte gesamte Einkommen von 982,5 auf 1236,6 Mill. M., also um 26% gestiegen, dagegen die Summe der Einkommen von 9600 bis 100 000 M. von 106,4 auf 162,3 Mill. M. um 58%, und die Summe der Einkommen über 100 000 M. von 28,8 auf 50,2 Mill. M. um 74%.

Bietet die Einkommensteuer in Großbritannien sür die Einkommenstatistik den Borteil, daß die einzelnen Einkommenarten mit Ausnahme des gewöhnlichen Arbeitslohneinkommens aus derselben ersichtlich sind, was bei der preußt sich en Einkommensteuer nicht der Fall ist, so hat diese der britischen gegenüber den Borzug, daß die Zahl der Zensiten und deren Teilung nach verschiedenen Einkommenklassen aus ihr ermittelt werden kann; auch sindet bei ihr eine Einschäung der von der Einkommensteuer befreiten erwerdskhätigen Staatsangehörigen stat. Die preußischen et in kommen keine Berwicklich auch en kann der Anhalt zur Beurteilung der Einkommens dezw. Güterverteilung und des Grades der in ihr herrschenden Ungleichheit. M. Soetbeer hat in dem Aussage "Bolkseinkommen im preußischen Staate, 1876 und 1888" a. a. D. das gesamte Einkommen der Bevölkerung des preußisch es taate aach seinem Umfang und seiner Berteilung süt die Jahre 1876 und 1888 in den beiden solgenden Aussellen zusemmengehellt. Er teilt das gesamte Einkommen in die folgenden 6 Klassen: Klasse A: Dürstige Einkommen (Stuse la der Klassensteuer), Klasse B: kteine Einkommen von 526—2000 M. (Stusen 1b—7 der Klassen), Klasse C: mäßige Einkommen von 2001—6000 M. (Stusen 1b—7 der Klassen), Klasse C: mäßige Einkommen von 2001—100 000 M. (Stusen 13—24 der Einkommensteuer), Klasse E: geoße Einkommen von 20 001—100 000 M. (Stusen 13—24 der Einkommensteuer), Klasse E: geoße Einkommen von 20 001—100 000 M. (Stusen 13—24 der Einkommensteuer), Blasse E: geoße Einkommen von 20 001—100 000 M. (Stusen 15—26 ber Einkommensteuer). Die Einkommen sind so derechnet, daß zu den Beranlagungen in den Noteilungen B—E ein Zuschlag von 25% und in Abteilung F von 10% gemacht ist. Ueber die Motivierung dieser Berechnung und die Berteidigung gegen die vielsachen Angrisse auf dieselbe siehe den angesührten Aussag von Soetbeer "Zur Einkommenstatistit von Preußen, Sachsen und Voßertannien" a. a. D.

## (Tabellen fiebe Seite 677.)

Nach diesen Tabellen belausen sich die durftigen Einkommen, Rlasse A, auf 17,7% des Gesamteinkommens im 3. 1888 gegen 16,87% im 3. 1876. Die kleinen Einkommen, Klasse B, umfassen sowohl hinsichtlich der Zahl der Zensiten als auch der Summe der Einkommen mehr als die Hälfte des Ganzen. Ihre absolute Zunahme von 1876 dis 1888 bezüglich der Zensiten mit 11,6% und der Einkommen mit 10,1% bleibt etwas zurud im Berhältnis zur Zunahme des Ganzen. Die mittleren Einkommen, Klasse C, zeigen eine Zunahme bezüglich der Zensiten um 21,5% und der Einkommen um 21,9%, während in beiden Jahren das Berhältnis dieser Klasse zum Ganzen sich wenig geändert hat. Die drei übrigen höheren Klassen I dieser Klasse zum Ganzen sich wenig geändert hat. Die drei übrigen höheren Klassen I die D, haben zugenommen um 43% bezw. 44,1%. Die großen Einkommen, Klasse E, haben zugenommen um 47% bezw. 46%. Die sehr großen Einkommen, Klasse E, haben zugenommen um 47% bezw. 46%. Die sehr Großen Einkommen, Klasse E, haben zugenommen um 58% bezw. 56,4%.

|                                                     |                                  |        | 1010.                            |                       |                       |                   |                        |                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                     | Bahl der Benfiten                |        |                                  | Betrag bes Einkommens |                       |                   |                        |                           |
| Einkommenklaffen                                    | ohne ange-<br>hörige<br>Personen | %      | mit ange-<br>hörigen<br>Personen | %                     | im ganzen<br>W.       | %                 | pro<br>Bensit<br>M.    | pro<br><b>R</b> opf<br>M. |
| Dürftige Einfommen ( bis 525 M.                     | 1 133 946<br>2 177 806           |        | 4 192 050<br>2 177 806           |                       |                       |                   |                        |                           |
| (                                                   | 3 311 752                        | 39,11  | 6 369 856                        | 25 65                 | 1 824 701 00          | 16,86             | 400                    | 208                       |
| Rleine Einkommen<br>526—2000 M.<br>Wäßige Einkommen | 4 704 757                        | 55,57  | 16 840 444                       | 67,82                 | 4 354 426 60          | 55,42             | 926                    | 258                       |
| 2001—6000 M.<br>Wittlere Einfommen                  | 384 248                          | 4,53   | 1 381 044                        | <b>5</b> ,56          | 1 219 543 60          | 0 · 15,5 <b>2</b> | 8 174                  | 833                       |
| 6001—20 000 M. Große Einkommen                      | 58 286                           | 0,69   | 212 200                          | 0,85                  | 559 639 10            | 7,12              | 9 601                  | 2 687                     |
| 20 001—100 000 M.<br>Sehr große Eink.               | 7 501                            | 0,10   | 27 300 (                         | 0,12                  | 285 786 000           | 3,64              | <b>38</b> 0 <b>9</b> 3 | 10 467                    |
| über 100 000 M.                                     | 532                              | , 0,10 | 1 940                            | 0,12                  | 113 146 000           | 1,44              | 212 681                | 58 323                    |
| Busammen                                            | 8 467 076                        | 100    | 24 832 784                       | 100                   | 7 <b>857 192 3</b> 00 | 100               | 928                    | 316                       |
|                                                     | •                                |        | 1888.                            |                       | •                     | •                 | •                      |                           |

|                             | Zahl ber Zenfiten                |       |                                  | Betrag bes Einfommens |                    |       |                     |                   |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Einkommenklaffen            | ohne ange:<br>hörige<br>Bersonen | %     | mit ange-<br>hörigen<br>Personen | %                     | im ganzen<br>M.    | %     | pro<br>Benfit<br>M. | pro<br>Kopf<br>M. |
| Dürftige Gintommen          | 1 432 745                        |       | 5 616 359                        |                       | 716 372 500        |       |                     |                   |
| bis 525 M.                  | 2 668 805                        |       | 2 <b>66</b> 8 <b>8</b> 05        |                       | 934 081 750        |       |                     |                   |
| 1                           | 4 101 550                        | 41,36 | 8 285 164                        | 29,20                 | 1 650 454 250      | 17,68 | 402                 | 199               |
| Aleine Einkommen `          |                                  | -     |                                  |                       | i                  |       |                     |                   |
| <b>526—2</b> 000 <b>W</b> . | 5 259 805                        | 53,04 | 18 052 <b>4</b> 80               | 63,62                 | 4 805 038 628      | 51,49 | 914                 | 266               |
| Mäßige Einkommen            |                                  |       |                                  | ·                     |                    |       | ,                   |                   |
| 2001—6000 M.                | 458 692                          | 4,63  | 1 702 610                        | 6,00                  | 1 486 368 591      | 15,93 | 3 240               | 873               |
| Mittlere Ginkommen          |                                  |       |                                  |                       |                    |       | •                   |                   |
| 6001-20 000 M.              | 88 823                           | 0,85  | <b>29</b> 2 381                  | 1,08                  | 806 162 125        | 8,64  | 9 617               | 2 757             |
| Große Einkommen             |                                  |       |                                  |                       | 1                  |       |                     |                   |
| 20 000—100 000              | 11 029                           | 0,11  | 38 470                           | 0,14                  | 417 131 250        | 4,47  | 37 821              | 10 <b>84</b> 3    |
| Sehr große Eink.            | l                                |       |                                  | ·                     |                    |       |                     |                   |
| über 100 000 M.             | 840                              | 0,01  | 2 930                            | 0,01 l                | <b>166 933</b> 800 | 1,79  | 198 731             | <b>56</b> 973     |
| Zusammen                    | 9 915 739                        | 100   | 28 374 035                       | 100                   | 9 332 088 644      | 100   | 941                 | 329               |

Das jahrliche Einkommen der drei oberen Klassen hat sich von 1876 bis 1888 um 481,8 Mill. M.

ober um 46,1% gehoben.
Soetbeer (Hilbebrand-Conrad J. Bb. 18. S. 420) wendet fich dagegen, daß "die vorstehenden Ergebnisse zur Bestätigung der bekannten Behauptung benutzt werden, daß in beklagenswerter Ergebnisse zur Bestatigung der bekannten Begauprung venutzt werden, van in verlugenworter Weise unsere neuere wirtschaftliche Entwicklung dahin gehe, die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer zu machen und kolossale Bermögen mehr und mehr in wenigen Familien anzusammeln". Er hält diese Besürchtungen in betress Freuhens für nicht zutressend, die obigen statistischen Resultate vielmehr für natürlich und befriedigend. "Wie anders", führt er aus, "sollte sich bei den gegebenen Bevölkerungs- und Birtschaftszuständen ein erwünschtes Fortschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts schreiten des allgemeinen Wohlstandes und Erwerbs bemerkar machen, als eben dadurch, daß Jahr für Jahr aus den Klassen mit geringeren Einkommen eine wachsende Zahl von Familien in höhere Klassen einrüden und daß diese somit im Berhältnis zum Gesamteinkommen eine steigende Quote ausweisen"? Hierzegegen ist aber einzuwenden, daß daß Fortschreiten doch auch in der Weise erfolgen konnte, daß ein stärkeres Einrüden der durstigen Einkommen in die Klasse der kleinen Einkommen und der Einkommen dieser Klasse in die der mäßigen Einkommen statisindet, daß das Bedenkliche gerade darin liegt, daß das Aufrüden bei den drei höheren Klassen in einem weit stärkeren Prozentsaße erfolgt, als dei den drei niedrigen Klassen. — Daß übrigens das durchschnittliche Einkommen der einzelnen Zensiten in den oberen Einkommenklassen ist in Kreußen nicht größer geworden ist, dort eine progressive Anhöusqung des individuellen Reichtums nicht kattackunden hat zeigt Soetbeer durch nachkebende Tabelle: buellen Reichtums nicht fattgefunden hat, zeigt Goetbeer burch nachstehende Tabelle :

|              | Rlaffe D (60           | 01-20 000 907.) | Rlaffe E (20 001 | 1—100 000 M.)  | Klasse F (übe | r 100 000 M.)   |
|--------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Jahre        | Bahl ber               | Durchschn.      | Rahl ber         | Durchschn.     | Bahl ber      | Durchschn.      |
|              | Benfiten               | Einkommen       | Benfiten         | Einkommen      | Benfiten      | Eintommen       |
|              |                        | Mart.           |                  | Mart.          |               | Mart.           |
| 1876         | 58 286                 | 9601            | 7 501            | 38 093         | <b>582</b>    | 212 681         |
| 1877         | 60 <b>583</b>          | 9590            | 7 60 <b>2</b>    | 37 874         | 505           | <b>209 450</b>  |
| 187 <b>8</b> | 61 972                 | 9571            | 7 671            | 37 726         | 491           | <b>2</b> 07 271 |
| 1879         | 62 64 <b>4</b>         | 9505            | 7 711            | 36 027         | <b>5</b> 01   | 201 421         |
| 1880         | 65 211                 | <b>955</b> 8    | 8 017            | 37 946         | <b>525</b>    | 198 573         |
| 1881         | <b>66</b> 935          | 9572            | 8 242            | 37 766         | <b>543</b>    | 204 083         |
| 1882         | <b>6</b> 8 80 <b>9</b> | 9577            | 8 540            | 37 814         | 575           | 201 489         |
| 1883         | 71 065                 | 9574            | 8 <b>966</b>     | 37 712         | 639           | 196 781         |
| 1884         | 74 037                 | 9603            | 9 5 1 7          | 37 812         | <b>6</b> 95   | <b>196 47</b> 1 |
| 1885         | 76 005                 | 9613            | 9 <b>9</b> 31    | 37 894         | <b>73</b> 5   | 202 663         |
| 1886         | 77 779                 | 9617            | 10 123           | 37 853         | 787           | 205 728         |
| 1887         | 80 753                 | 9617            | 10 587           | <b>37 76</b> 0 | 810           | 202 046         |
| 1888         | 83 823                 | 9617            | 11 029           | 37 821         | 840           | 198 731         |

Aus biefer Tabelle geht hervor , bag bie Bahl berer, welche zu einem Einkommen von mehr als 6000 M. veranlagt wurden, von 66 319 auf 95 692 gestiegen ift und bie Steigerung, mit einer unwesentlichen Musnahme bei ben febr großen Gintommen in ben Jahren 1876-1879, in

einer unweientlichen Ausnahme bei den sehr großen Einkommen in den Jahren 1876—1879, in allen drei Einkommentlassen ununterbrochen ersolgt ist, daß aber das durchschnittliche Einkommen dieser Zenstien in allen 12 Jahren durchweg eine bemerkenswerte Gleichmäßigkeit ausweist. Reiches statistisches Material für die vorliegende Frage ist auch von Roscher zusammengestellt (S. I. § 205. Anmerk. 10). In bezug auf Preußens Einkommenverhältnisse sindem sich der zusammen sie die Bevölkerung; es müssen sollt die untersten Klassen verhältnismäßig am ftärksen gewachten sein (hoffmann, Lehre von den Steuern 176 ff.). Auch zwischen 1852 und 1878 sichen das Wachstum der großen Einkommen in den altpreußischen Provinzen eines vollt zu des dasseines der Klassen. Es hoher lich nömlich is 100 Steuerzobler von 400 gewesen zu sein als daszenige der kleinen. Es haben sich nämlich je 100 Steuerzahler von 400 bis 1000 Thir. Einkommen auf 175,5 vermehrt; von 1000—1600 Thir. auf 210,2, von 1600—3200 Thir. auf 232,3, von 3200—6000 Thir. auf 253,9, von 6000—12 000 Thir. auf 324,8, von 12 000—24 000 Thir. auf 470,8, von 24 000—52 000 Thir. auf 576,3, von 52 000—100 000 Thir. auf 568,4, von 100 000—200 000 Thir. auf 533,3, von über 200 000 Thir. auf 2200, also wahrs auf 568,4, von 100 000—200 000 Thir. auf 583,3, von über 200 000 Thir. auf 2200, also wahrscheinlich nach oben zu ein größeres Wachstum als die allgemeine Zunahme des Volkseinkommens erklären würde. — In Hauf haur g haben sich zwischen 1866 und 1872 die Einkommen von höchstens 840 M. B.co. um 29 Proz. vermehrt, die von 841—1200 M. um 35 Proz., alle folgenden Stufen in geringerem Grade, hingegen die höchste von über 120 000 M. um 173 Proz. (Statistif des Hamb. Staates VII, 13). — In Brem en betrug das steuerpslichtige Einkommen 1847 pro Kopf — 71,6 Thir. 1869 — 131,2 Thir. Die Zahl steuerpslichtiger Einkommen stieg während derselben Zeit in der 1. Klasse (250—399 Thir.) um 78 Proz., in der 2. Klasse (400 die 499 Thir.) um 45, in der 3. Klasse (500 und mehr) um 57 Proz. Ein Einkommen der 3. Klasse (500 und mehr) um 57 Proz. Ein Einkommen der 3. Klasse (500 und mehr) um 57 Proz. Ein Einkommen der 3. Klasse (500 und mehr) um 57 Proz. Eine Feuerpslichtige Bermögen über 3000 Thir. samen 1848 nur 38 auf ie 1000 Einwohner. 1866 — 49 (Jahrb. für amtl. über 3000 Thir. famen 1848 nur 38 auf je 1000 Ginwohner, 1866 = 49 (Jahrb. für amtl. Statistik Bremens 1871, Heft 2, S. 185 f.). Siehe Roscher Grmittelungen in betreff ber Ber stillung des Roschsteinschafts teilung des Boltseinkommens und der Entwidlung desselben, wie sie bie Einkommenstatistit auf Grund der Einkommensteuer in einigen Landern gestattet, ift anderweitiges statissisches Material geeignet, Unhaltspunfte zur Beurteilung der Sinsommensverteilung und den Gang derselben zu licfern. Hierher gehört der Konsum wichtiger Nahrungs- und Genugmittel wie Getreide, Fleisch, Raffee, Thee, Zuder, Bier, Wein, Tabak 2c., ferner der Berbrauch von Kleidungsstoffen wie Wolle, Baumwolle, Leinen, weiter die Wohnungs- und Sparkassenstift, die Statistik der Geburten, Krankheiten, Todessälle 2c. Reichhaltige Angaben dieser Art sinden sich bereits in der IV. Abhanblung im § 24, in der die Frage erörtert wird, woran man den Bolkswohlstand eines Landes erkennt. Handbuch Bb. 1 S. 164, bes. Anmerkung 116—138. — In der Frage, ob durch eine gleich mäßigere Verteilung des Volkseinkommens bei unverand erter Höheres veränderter Höhres Geikelben die große Masse der Bevölkerung ein nennenswert höheres Ginkommen beziehen könnte, gehen die Ansichten auseinander. Bährend u. a. Roscher der Ansicht ist, daß wenigstens in Deutschland selbst eine völlige Gleichteilung zu sehr geringen Durchschnittsportionen führen würde (S. I. § 205 A. 11), hält es Bagner nicht für unmöglich, "durch ein richtiges Progressivskeuerisstem, durch Sedung der Löhne auf Kosten der Gewinne der Unternehmer und Kapitalisten im freien Berkehr, durch Steigen der Breise der Konsumptibilien der Wohlhabenderen zu Gunsten der Arbeiter u. s. w." die kleinsten Einkommen in Deutschland, z. B. die die 900 M., um ein Drittel zu steigern (G. § 104 A. 16).

Unter den Bersuchen, eine günstige, die Ungleichheit in den Einkünsten vermindernde Entwicklung in der Berteilung des Bolkseinkommen zu während der setzen Jahrzehnte nachzuweisen, sind besonders beachtenswert die von Leron-Beausieu

und Giffen angestellten. Des ersteren umfangreiches, in bieser Abhandlung wiederholt ange-führtes Bert : »Essai sur la Répartition des Richessens (8. Aust. 1887) hat die Aufgabe, die brage zu erörtern, welche Wirtung der Fortschritt der Zivilsation und der industriellen Entwidlung auf die Berteilung des Bolksvermögens ausübt. Seine Untersuchungen, zu denen er auch
ein großes statistisches Material heranzieht (bes. Rap. XIX), sühren ihn zu dem Ergebnis, daß
der Fortschritt in der Lage der unteren Klassen der Bevölkerung in der Gegenwart schneller ist
als der der mittleren und oberen Klassen und noch schneller in naher Zutunft sein wird, und daß die wirtschaftliche Bewegung der Gegenwart zu einer Berminderung der Ungleichheit der Bermögen führt (a. a. O. S. 47 s.). — Giffen hat in der Abhandlung: "The progress of the working classes in the last half century" (Journal of the statistical society vol. 46. [1883] S. 593 si.) auf Grund eines großen statistischen Naterials den aissermäßigen Nachweis des Fortschriftets der arbeitenden Klasse in England im letzen halben Jahrhundert unternommen und gelangt babei ju folgendem Ergebnis. Die Einfunfte der Rlaffe ber arbeitenben Bevollerung find ftarf gewachsen, matrend die Preise der wichtigften Verbrauchsartikel eher herabgegangen sind. Der Schluß, ber sich hieraus auf die gunftige Lage berselben ziehen lagt, wird vollständig burch die Ergebniffe der Statistik bestätigt in bezug auf die Sterblichkeitsziffern, die Bermehrung des Konfums von Gegenständen allgemeinen Berbrauchs, Die Berbefferung ber Ergiebung, Die Berminderung der Berbrechen und der Armut, die große Bermehrung der Zahl der Einleger in Sparkaffen und andere Zeichen allgemeinen Wohlergehens. Giffen ift der Meinung, daß die Konkurrenz des Kapitals den Kapitalgewinn auf dem tiefften Stande hält, und daß die Arbeiter daher fast das gange Brodukt des Wachstums der Industrie des Landes für sich erlangen (a. a. D. S. 620 f.). Die Fortletzung der Abhandlung unter dem Titel »Further Notes on the progress of the working Fortsetung der Abhandlung unter dem Titel »Further Notes on the progress of the working classes in the last half century (cod. vol. 49 [1886] pag. 25 ff.) gelangt zu ähnlichen Ergebnissen. — Bon großem Wert für die Beurteilung der Frage, in welchem Verhältnis sich der Anteil des Arbeitslohns im Verhältnis zu dem der Kapital- und Grundrente in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist endlich noch eine kleine meisterhafte Schrift des belgischen Staatsministers Eudore Pirmez »La Crise« 2. Aust. 1885 (zuerst 1884 in der Revue industrielle de Charleroi veröffentlicht). Der Verf. ist der Ansicht, daß sich gegenwärtig eine wirtschaftliche Revolution vollzieht. Sie ist nach ihm von mancherlei schwerzlichen Folgen begleitet, aber sie ist kein öffentliches Unglück, sie gefährbet nicht den Nationalreichtum, sie ist sir die Gesellschaft vorteilhaft. Es kommt darauf an zu wissen, oden Harberungen die Einen zu ertragen der Merte und dem Ertrage der Güter sich vollziehenden Kenderungen die Einen zu ertragen ber im Berte und bem Ertrage ber Guter fich vollgiehenben Aenberungen bie Ginen gu ertragen haben, eine Ausgleichung durch die Berbesserung des Loses der Anderen besteht. Eine Anderenung der Berteilung des Bermögens fann eine Berbesserung sein. Sie ist es im allgemeinen dann, wenn sie sich von oben nach unten auf der socialen Leiter vollzieht, wenn die kleinen Einkommen sich vergrößern auf Kosten der großen. Die gegenwärtige Kriss ist eine Umwälzung in der Berteilung der Bermögen in dieser Richtung. Insolge desselben erhält der Boden und das der Berteilung der Bermögen in dieser Richtung. Insolge desselben erhält der Anden und das Rapital einen verringerten, die Arbeit einen vermehrten Anteil. Der wertvollste ersahrungsmäßige Beleg, welchen Birmez zur Befräftigung dieser zunächst für Belgien ausgestellten Säße gibt, sind die Betriebsergednisse der Rohlengruben der Prodinz Hennegau (le Hainaut), welche Vierfünftel der gesamten Kohlenproduktion Belgiens umfassen. Ueber den Betrieb liegen die genauesten Rachweise vor, die sür die Jahre 1860—1883 von Virmez zusammengestellt sind. Diernach hatte sich die Rohlenproduktion von 7½ auf 13½ Millionen Tonnen, im Wert von 87 Mill. auf 139 Mill. Fr. erhöht. Das jährliche Mittel für die Periode von 1860—1871 betrug 9 Mill. Tonnen im Werte von 100 Mill. Fr., das jährliche Mittel für die Zeit von 1877—1883 12 Mill. Tonnen im Werte von 120 Mill. Fr. Der jährliche mittlere Gewinn aber war in der ersten Beriode über 10 Mill. Fr., in der letzten Periode blieb er erheblich unter 2 Mill. Fr. Es betrugen die Herstellungskosten in der letzten Periode blieb er erheblich unter 2 Mill. Fr. Es betrugen die Herstellungskosten in der ersten Beriode blieb er erheblich unter 2 mill. Fr. 38 C. sür die Tonne (1000 Kilo), also Gewinn 1 Fr. 12 C., in der zweiten Beriode beliefen sich dieselben Kosten auf 10 Fr. 3 C., 10 Fr. 18 C., 15 C. Der Gewinn pro Tonne ist daher gefallen von 1 Fr. 12 C. auf 15 C. ist der Lohn gestiegen; er betrug im Durchschnitt der Jahre 1860 die 1871 jährlich 797 Fr., der Jahre 1883 jährlich 897 Fr., also Steigerung von 100 Fr., bei im Mittel 76 000 Arbeitern eine jährliche Mehrausgabe an Arbeitslöhnen von 7½ Will. Fr. Will. Fr. Der ersten Beriode war ber mittlere jährliche Gewinn 10 Mill., die jährlich gezahlten Bohne betrugen 52 Mill. Fr., jul. 62 Mill. Fr., in der zweiten Periode sind bie betr. Ziffern 2 Millionen Gewinn, 71 Millionen Arbeitslöhne (bei einer Steigerung der Arbeiterzahl von durchschnittlich 65 000 auf 75 000), zus. 73 Mill. Fr.: in der ersten Periode repräsentierte der Gewinn von den betr. Gesamtsummen sat is, in der zweiten Periode nur etwas über is. Birmes zeigt auf Grund biefer Ergebniffe, welche große Enttaufchung ben Arbeitern bereitet ware, wenn sie nach ben vor einigen Jahren häufig gemachten Borschlägen wohlmeinender Ar-beiterfreunde an Stelle des jesigen Lohnspftems der festen Löhne eine Teilung des jährlichen Gewinns mit den Arbeitgebern nach bestimmtem Berhaltnis gesett hatten. Bei einem solchen Bewinnanteilsustem enthalt der Rostenpreis natürlich nicht mehr die Löhne, sondern nur die anderen Roften. Diefe vom Bertaufspreife abgezogen, geben Die zu verteilende Maffe. Bei bem bestehenden Lohnspitem war der Anteil der Arbeiter an dieser Masse 83 Brog. in der Beriode von 1860—1871, 82 Prog. in der Periode der größten Prosperität der Gruben 1872—1876,

aber 97 Prozent in ber Beriode von 1877—1888. Das heißt in ber letten Beriode erhielt ber Unternehmer durchschnittlich pro Tonne Gewinn 15 C., Die Arbeiter aber Bohn 5 Fr. 67 C. Pirmes fügt biefen Berechnungen hingu, bag wenn man in ben letten fieben Jahren (1877-1883) ben fügt biesen Berechnungen hinzu, daß wenn man in den letten sieben Jahren (1877—1883) den Robienbesitzern jede Bergütung für ihre großen in die Kohlenwerke gesteckten Kapitale genommen und damit die radikalsten kommunistischen Theorien verwirklicht hätte, so würde jeder Arbeiter durchschnittlich eine jährliche Erhöhung seines Lohns nur um 25 Fr. ersahren haben. — Bährend die Arbeiten von Leroh-Beaulieu, Giffen, Pirmez u. A. zu beweisen suchen, daß die Entwickelungstendenz der Berteilung des Reinertrages der nationalen Produktion eine günstige für die Arbeiterbevölkerung in der Gegenwart ist, wird dies von anderer Seite mit gleichem Nachdruck bestritten und reiches Material zum Beweise des Sates beigebracht, daß das Einsommen der arbeitenden Kassen mit der gesteigerten Produktivität der Arbeit zu einem immer kleineren Bruchteil des gesamten Bolkseinkommens zusammengeschmolzen ist. Bergl. namentlich das statistische Material, das von M. Schippel in der schon angesührten Schrist: Das moderne Esend zu Bernseitung 1888 S. 44 ff. zusammengestagen ist. Elend 2c. Reue Bearbeitung 1888 G. 44 ff. Busammengetragen ift.

\$ 57. Die gerechte und die beste Berteilung des Bolkseinkom= men 8 °°). — Ift es nach ben Ausführungen bes vorigen Baragraphen nicht möglich, aus ben allaemeinen Wirtschaftsgesetzen überzeugend nachzuweisen, welchen Entwicklungsgang die Berteilung des Bolfseinkommens unter die einzelnen Einkommenszweige bei der geltenden Wirtschafts= und Rechtsordnung mit Notwendigkeit nehmen muß und gibt hierüber auch das vorhandene erfahrungsmäßige Beweismaterial keinen ausreichenden Aufschluß, so ist es gerade hier besonders berechtigt, die Untersuchung nicht nur auf das zu beschränken, was ift, sondern sie auch auf bas, was sein soll, auszubefinen. Nun sollte aber offenbar biejenige Entwicklung in ber Berteilung bes Reinertrags ber nationalen Broduktion stattfinden, welche am meisten ber Forberung ber Gerechtigkeit entspricht; Diese mußte bas zu erstrebenbe Endziel im Entwicklungsgange ber Ginkommensverteilung sein. Es muß baber gefragt merben, welche Berteilung ift bie gerechte, baber auch bie befte, munichens mertefte? Es ift freilich icon im vorigen Baragraphen gezeigt, baß eine Berteilung bes Brobuktionsertrags, bei welcher mit bem Bachstum besselben ber Anteil ber Arbeit absolut und relativ gunimmt, mahrend ber Anteil ber Besitente gwar auch absolut wachft aber relativ abnimmt, wohl geeignet ift, die widerftreitenden Intereffen ber Arbeiter und ber Empfänger ber Besitzrente ju verfohnen. Aber bamit ift boch bie Frage nicht entschieden, ob die auf diesem Wege eintretende Verteilung auch die gerechteste ift. Warum sollen, wird man 3. B. fragen bürfen, die Anteile der Rapitalisten und Grundbefiger dem Anteile der Arbeiter gegenüber relativ abnehmen; ift es nicht gerechter, wenn ber Anteil jeder Interessenklasse in bem Berhältnisse machft als ihr die Bermehrung des Produkts zu verdanken ist? Wenn nun aber das Wachstum der Produktion 3. B. ganz überwiegend von der Berwendung von Maschinen herrührt, eine weit stärkere Bermehrung bes Rapitals als der menschlichen Arbeitstraft in der Broduktion ftattgefunden hat, warum foll dann der Anteil bes Ravitals im Bergleich zu dem der Arbeit abnehmen? Die praktische Schwierigkeit ber Durchführung ber aufzustellenden Forderung einer gerechten Berteilung liegt einmal barin, Die Antwort auf Die Frage, welche Berteilung die gerechte ift, bestimmt zu fassen und sodann bestimmt formulierte positive Rechtsregeln zu finden, mit beren Silfe bas gefundene gerechte Berteilungspringip fich ju pofi-

gemeinen Lebensaufgabe ber Boller am gunftig-ften ift, und man ift baher genotigt, zu dem großen Grundproblem des Existenzzweckes der Individuen wie der gesellschaftlichen Organismen seine seine seite Stellung zu nehmen und zu begründen." (Mangoldt, B. S. 319). — In der That wird auf teinem andern Gebiet der politischen Dekonomie wie in der Lehre von der Güterverteilung der innige Busammenhang so fühlbar, welcher zwischen biefer Biffenschaft und ben allgemeinen morader Berteilung, "welche nicht blog der wirtschaft: lischen, politischen und socialen Wiffenschaften bei lichen Prosperität, sondern der Erfüllung der alls steht.

<sup>99)</sup> Bergl. die am Eingang zu diesem Abschnitte angeführte Literatur; von den dort citierten Schrifs ten tommen vornehmlich in Betracht bie von 3. St. Mill, Bagner, Schäffle, Schmoller. — Birft man bie Frage nach ber gerechten, beften, wünschenswerteften Berteilung bes Rationaleinkommens auf, so verläßt man die Grenzen rein wirtschaftlicher Betrachtung. Denn bei einer tiefer gehenden Beantwortung berfelben handelt es fich bann um biejenige Art

tiven anwendbaren Schöpfungen in der Birklichkeit durchführen läßt. Der Begriff des Gerechten beruht auf Gefühlen und Vorstellungen, die sich in der großen Masse der Insbividuen eines Bolkes in einem bestimmten Zeitalter gebildet und zu bestimmten Urteilen und Maßstäden gestaltet haben 100). Auf Grund derselben ist es freilich weit leichter, zu entscheiden, welche Verteilung der Gerechtigkeit nicht entspricht, als ein bestimmt formusliertes Prinzip der gerechten Verteilung aufzustellen. So wird schwerlich darüber ein Zweisel bestehen, daß die Verteilung des Reinertrags der nationalen Produktion eine unsgerechte ist, bei der mit sortschreitender Produktivität und vermehrtem Produkt der Unsteil der Arbeiter auf dem Notbedarf des Lebens sestgehalten wird, der wirtschaftliche Fortsschritt daher allein den Kapitalisten und Grundbessitzern zu gute kommt.

Will man bie allaemeinen Borftellungen über bie Gerechtigkeit zu einem bestimmten Brinzip für die gerechte Güterverteilung formulieren, jo wird dasselbe nicht wohl anders lauten konnen als: Der Ertrag ber Brobuktion ift unter Die an ber Berstellung Beteiligten so zu teilen. daß Rebem das Brobukt seiner Leistung zufällt. Und zwar ailt bieser Sat für bie Berteilung bes Reinertrages ber einzelnen Broduktion wie des gesamten Nationalprodukts. Wit diesem allgemeinen Grundsat ist jedoch für die thatsächliche Durchführung einer gerechten Berteilung wenig gewonnen. Denn es ift unmöglich, in bem Ertrage ber Broduktion zu unterscheiben, welcher Teil besfelben von der Arbeit, welcher von dem Naturfaktor (dem Boden) und welcher vom Kavital herrührt 101). Wer tann 3. B. beftimmen, in welchem Mage gur Erzeugung bes Rorns bie menschliche Arbeit, ber Boben und bas benutte Rapital wie Bertzeuge, Dunger 2c. beigetragen haben. Die in der Idee so einfache Teilung des Reinertrags bes Brodukts nach der Korderung der Gerechtiakeit ist praktisch ungusführbar. Richt einmal aus der Vermehrung eines Sattors allein und ber eintretenben Steigerung ber Produktion kann man bas Unrecht besselben auf ben Betrag ber Steigerung herleiten. Denn tropbem nur ber eine Kattor der Broduktion vermehrt ist, braucht er doch nicht allein die Vermehrung des Brobutte verursacht zu haben. Im Gegenteil, auch die Wirksamteit ber anderen Faktoren wird dadurch beeinflufit. Wird 3. B. auf den Anbau bes Bobens mehr Arbeit verwandt, fo steigert sich auch die Wirtung bes Naturfaktors, ber Kräfte und Stoffe bes Bobens, und des Rapitals, des Düngers zc. So geht auch bei Steigerung nur eines ber einzelnen Fattoren die Bermehrung bes Brobutts boch wieber aus einer gleichzeitigen Birtung aller Kattoren bervor. Noch eine andere Schwieriakeit für die Anwendung des aufgestellten Brinzips der gerechten Berteilung besteht darin, daß die einzelne Broduktion innerhalb des vielfach verschlungenen Berkehrs fteht, fie ein Glied ber gesamten Bolkswirtichaft ift und baber beren forbernbe und auch ichabigenbe Ginfluffe erfahrt. Es ift bemnach ber Reinertrag ber Brobuttion teineswegs bas ausschließliche Erzeugnis ber unmittelbar an ihrer herstellung Beteiligten, beren individuelles Berdienft beshalb auch aus diesem Grunde nicht abzumeffen ift. -- Jeder Berfuch, einen in bem gebachten Sinne gerechten Arbeitslohn, Rins, Unternehmergewinn und eine gerechte Grundrente zu ermitteln, muß aus den angeführten Gründen icheitern, wie bies auch bereits bei ber Erörterung bes von Thunen aufgestellten naturgemäßen Arbeitslohns und Binsfußes bargelegt ift, die auch die Forderung einer gerechten Bemeffung ihrer Sobe erfüllen follen. (Bgl. § 39.)

Erweist sich das auf der Bemessung der individuellen Leistung beruhende Prinzip einer gerechten Ginkommensverteilung als untauglich, weil unausführbar in seiner Anwendung so wird der Bersuch gemacht werden mussen, auf anderer Grundlage eine ideale Forderung für die Ginkommensverteilung zu formulieren, die als Richt-

<sup>100)</sup> Bergl. besonbers Schmoller a. a. D. | G.B. J. 1 (1881) S. 25 ff.
hilbebrand J. Bb. 23 S. 225 ff. und berfelbe | 101) Siehe Bernhard a.a.D.S.198, Schäffle, "Die Gerechtigkeit in ber Bollswirtschaft." J. f. Rapitalismus und Socialismus, 1870 S. 667 ff.



schnur für die Gestaltung der wirklichen Verteilung dienen kann. Dies ist u. a. von Schäffle 102) geschehen. Derselbe faßt bei der Aufstellung seiner Forderung nicht das individuelle Verdienst des Einzelnen und seine Belohnung, sondern das Ziel des gesamten Erwerbes ins Auge, als das er "nicht die egoistische Eigenentwicklung des Einzelnen, son- dern die sittlich reiche Entsaltung des ganzen gesellschaftlichen Organismus in seiner geschichtlichen Ausbreitung und in seiner ganzen persönlichen Gliederung" erkennt. Damit hat er auch den Maßstad der Einkommensverteilung gewonnen, für die er die ideelle Forderung ausstellt, die ihm nicht die gerechte aber die beste Verteilung ergibt: "Die volk sewirtschaftlich beste Gestaltung der Einkommensprozesse, bei welcher die sittliche Gemeinschaft im ganzen und in der Abstusung aller ihrer Gliederungen zum höchsten Maße aller wahrhaft menschlichen Besteidigungen zu gelangen vermag. Kürzer: der an Vervollkommnung der Gesellschaft fruchtbarste Einkommensprozes ist das Ideal volkswirtschaftlicher Verteilung der Güter durch die Gesamtheit aller Einkommen."

Bon einer anderen Grundlage aus wird Bagner 108) zur Aufstellung einer idealen Forderung der Einkommensverteilung geführt. Indem er von der Betrachtung der Bebürfnisse ber Einzelnen ausgeht, dieselben einer volkswirtschaftlichen Würdigung unterzieht, gelangt er dazu, eine Anzahl Postulate für den Umfang der Bedürfnisbefriedigung und demgemäß für die Berteilung des Bolkseinkommens aufzustellen (a. a. D. S. 142 ff.). Er sindet das zu erstreben de Ziel volks wirtschaftlicher Entwicklung in folgendem: "Bedeutende höhe des Bolksvermögens und Bolkseinkommens und zugleich eine solche Berteilung desselben, daß auch die Maße der ungünstiger Situierten ihr genügendes Ausskommen aus eigenem Einkommen zur vollständigen Befriedigung aller notwendigen Bedürfnisse und zur Teilnahme an wichtigeren Kulturgütern eines Zeitalters gesichert weiß". (a. a. D. S. 137.)

Es gehört nicht in den allgemeinen, sondern in den speziellen, den angewandten Teil ber Bolkswirtschaftslehre, zu untersuchen, burch welche Mittel bie wirkliche Ginkommensverteilung der Erfüllung der aufgestellten idealen Forderungen genähert werden kann, auch im Rahmen der geltenden Wirtschafts- und Rechtsordnung. Rur in bezug auf die Witwirtung des Staats, die hierbei in Anspruch genommen wird, sei noch folgendes bemerkt. Die Forderung der Freiheit in der Festsetzung des Anteils an dem Brodukt für die bei ber herstellung besselben Beteiligten schließt nicht aus, daß ber Staat gesetliche Bestimmungen trifft, durch welche thatfachlich eine Befchrantung folder Freiheit eintritt, und bie Berteilung felbst beeinflußt wird. Es gibt teine absolute Freiheit bes Bertrages für die Einzelnen. Der Umfang und die Art der Beschrantung konnen und muffen wechseln, je nach bem ethischen, wirtschaftlichen, social-politischen Ruftande bes Bolks; allein bas thatfächliche Eingreifen bes Staats in die Berteilung ber Guter, bas auf diese Beise erfolgen tann, ift nicht damit zu begründen, daß der Staat bas Recht habe, in die Guterverteis lung einzugreifen, und er follte nicht damit beabsichtigen, eine gerechte Berteilung ber Güter herbeizuführen, die boch nicht bestimmt zu formulieren ift. sondern er follte solche gesetliche Bestimmungen aus Gründen des allgemeinen Wohls erlassen, etwa weit er sich überzeugt hat, daß große Schichten der Gesellschaft bei dem Berteilungsprozesse zu ohn: machtig find, um fich allein aus eigener Rraft die Bedingungen eines geiftigen und forperlichen Gedeihens zu verschaffen, das doch auch im Interesse der Gesamtheit, des Staats erwünscht, ja notwendig ist. Die oben von Schäffle aufgestellte Forderung einer wünschenswerten Einkommensverteilung ist benn auch nicht auf ben Begriff ber Gerechtigkeit gegrundet, sondern fie ift eine focial spolitische Forderung, die aus dem Intereffe

<sup>102)</sup> Bergl L. S. A. S. 379 ff. "Der Bebarf ober bie Einkommenlehre vom Ber-103) Bergl. namentlich ben ganzen Abschnitt: teilungsftandpunkt betrachtet". G. S. 184—180.

an der Gesamtheit hervorgeht und durch die Förderung des öffentlichen Bohls gerechtsfertigt ift.

§ 58. Der Einfluß ber Berteilung bes Nationaleinkommens und bes Berhältnisses ber Einkommens, die Größe der einzelnen Einkommenszweige in ihrer Gesamtheit und der individuellen Einkommen ist abhängig von der Produktion, deren Reinertrag das Berteilungsobjekt bildet. Aber umgekehrt besteht auch ein Abhängig ze keitsverhältnis der Produktion von der Berteilung, und es ist wichtig auf dieses in der Bolkswirtschaftslehre oft nicht genügend beachtete Bechselverhältniszwischen Produktion und Berteilung der Güter hinzuweisen 104). Der Einfluß, den die Art der Berteilung des Bolkseinkommens auf die Produktion ausübt, erstreckt sich auf die Höhe der Produktion und auf die Richtung derselben.

Bas den exftexen Einfluß anlangt, so hängt von der Größe der individuellen Ginfommen einmal die Wöalichkeit für ihre Empfänger ab. fich als Unternehmer an der Brobuftion zu beteiligen und biefelbe burch Rapitalbilbung zu fordern, fodann wird die Arbeitsfreudigkeit und Willigkeit ber Arbeiter und bamit ihre Arbeitsleiftung burch bie Sohe bes Lohns beftimmt, vor allem aber ift die Sohe bes Einkommens entscheibend für ben Umfang bes Ronfums. Befteht eine große Ungleichheit in ber Berteilung bes Boltseintommens und Bermögens. fo daß eine relativ kleine Ungabl von Bersonen mit großem Einkommen ber großen Maffe ber Bevölkerung gegenüber fteht, die nur die notwendigen Lebensbeburfniffe zu befriedigen im ftante ift, ber ein freies Gintommen fehlt, aus bem fie neues Kapital der Broduktion zuführen kann, so wird unter sonst gleichen Broduktionsbedingungen ber Reinertrag ber nationalen Broduktion und die Steigerung besselben geringer sein als bei einer gleichmäßigern Einkommensverteilung, welche einer weit größeren Zahl von Bersonen ein freies Einkommen gewährt. Die relativ kleine Zahl von Bersonen wird mit ihrem großen Ginkommen weniger haushälterisch verfahren, weniger mit Aufbietung aller Rräfte ben Reinertrag ihrer Broduktivgeschäfte steigern, weniger auf Ersparnisse und daher auch neue Kapitalbildung Bedacht nehmen, als dies von der weit größeren Bahl ber Empfänger mittleren Ginkommens, die zusammen ein gleich großes Gesamteinkommen wie jene beziehen, erwartet werden barf. Wird hiernach ber Umfang und ber Fortichritt ber Brobuttion von ber Urt ber Gintommensverteilung wesentlich mit bestimmt, so ift es nicht zuläffig, wie zumeift geschehen ift 105), die Möglichkeit einer gunftigern Berteilung bes Bolfseintommens lediglich von einer zuvor erfolgten Steigerung ber Broduktion abhangig zu machen, da diese auch durch eine gunftigere Berteilung herbeigeführt werben tann. — Die Art ber Einkommensverteilung übt weiter, weil von ber Sobe bes Gintommens ber Umfang ber Beburfnisbefriedigung feines Empfangers abhangt, ben unmittelbarsten Ginfluk auf die Gröke und die Art der Konsumtion und badurch der nach ihr fich richtenben Brobuttion aus. Je ungleichmäßiger bie Berteilung ift, einen um fo größeren Anteil an ber Gesamtproduktion bes Landes werben die Lugusguter Da biese aber ihrer technischen Natur nach nicht zu Rapitalqutern, also als Grunblage für die Steigerung der Broduktion dienen können, so ist bei einer gleichmäßigern Güterverteilung, bei der mehr auch als Rapital verwendbare Gnter erzeugt werden, unter fonst gleichen Berhältnissen und den Fall des Absates der erzeugten Güter in das Ausland ausgenommen, eine stärfere Bermehrung des Nationalkapitals und daher auch aus

<sup>104)</sup> Es gehört zu ben Berdiensten Bagner's, ben Sinsus ber Sinsommenszweige auf die Warenbies mit großem Nachdruck gethan zu haben. Bgl. preise und daburch auch auf die Art ber Produktion bes. S. 134 ff, 143 u. öster, auch S. 604 ff. erörtert. S. auch Mangoldt, Grundriß § 132.

— Singehend hat Roscher (S. 1. §§ 197 ff.) 105) Bergl. Wagner, G S. 135.

biesem Grunde der Produktion möglich als bei einer ungleichmäßigen 1869. Wird die Berteilung eine gleichmäßigere, steigt z. B. der Arbeitslohn auf Rosten der Rapitals und Grundrente, so wird eine größere Nachfrage nach Gütern des Massensonsums und eine verminderte Nachfrage nach Luxußgütern eintreten, was eine entsprechende Beränderung in der Richtung der Produktion zur Folge haben muß. — Da die große Masse der Bevölkerung in bezug auf Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gerät noch weit entsernt von bescheisdenem Wohlbehagen ist, daher in hohem Grade geneigt zur Erweiterung ihrer Bedürsnisse und demgemäß ihres Konsums ist, so wird ein Entwicklungsgang der Verteilung des Nationaleinsommens, bei dem mit steigender Produktivität der Anteil der Arbeiter, der großen Wehrheit des Volks, stärker wächst als der des übrigen an der Verteilung des Nationaleinsommens teilnehmenden verhältnismäßig kleinen Teiles der Bevölkerung, auch eine stärkere Vermehrung der Produktion hervorrusen als dei einem entgegengesetzen Entwicklungsgange der Verteilung, weil die gesamte Expansivkraft zur Konsumtion jener großen Massen der Bevölkerung stärker ist als die des relativ kleinen Teils derselben, auch unter Boraußsetzung einer gleichen gesamten Kaufsähigkeit auf beiden Seiten.

Der Ginfluß, ben eine Beranberung bes wechselseitigen Sobenverhaltniffes ber ein= zelnen Ginkommenszweige auf die Richtung der Broduktion ausübt, beruht darauf, baß bas Steigen und Sinken ber Bobe bes Sages einer Ginkommensart die Broduktionsverhältnisse der Güter verschieben und dadurch die Breise der Güter andern muß. daß ferner bie teurer gewordenen Broduftionsmittel nach Möglichkeit burch wohlfeilere erfett werben. Da zur Broduftion der verschiedenen Güter die Broduftionsfattoren : Boden, Kavital und Arbeit in fehr verschiedenen Berhältniffen erforderlich find, wie denn bei ber Produktion ber landwirtschaftlichen Brodutte vorwiegend ber Boden, bei ber der Maffenprodutte ber Industrie das Ravital, bei der ber tunftgewerblichen Guter die Arbeit beteiligt find, fo muß eine Beränderung in dem Höhenverbaltnis der Grundrente, der Ravitalrente und bes Arbeitelobne einen ungleichen Ginfluß auf Die Breise ber verschiebenen Guterarten ausuben. Steigt 3. B. ber Arbeitslohn, fo werben die Guter im Breife am meiften fteigen, ju beren Erzeugung vorzugeweise menschliche Arbeit erforderlich ift. hierdurch wird aber das Streben wachgerufen, die teurer gewordene Arbeitskraft durch Anwendung von Ravital in Form von Mafchinen zu erfeten. Die gleiche Tendenz findet ftatt, wenn bei gleich gebliebenem Arbeitslohn der Rapitalzins sinkt und badurch die Berwendung von Rapital billiger wird u. f. f. Da in den einzelnen auf verschiedener Stufe wirtschaftlicher Ent= widlung ftebenben Lanbern bas Sobenverhaltnis bes Sates ber einzelnen Gintommenszweige sehr verschieden ift, in dem einen Lande g. B. die Bodenrente niedrig, ber Rapitalzins hoch, in bem anderen umgefehrt die Grundrente hoch und ber Rapitalzins niedrig ift, und infolge beffen bie gleiche Guterart in den einzelnen Landern fehr verschiedene Berftellungsfoften erforbert, fo konnen die Länder die von ihnen unter den gunftigften Bebingungen erzeugten Guter zu allseitigem Borteil austauschen. — Die Aenberungen bes wechsels seitigen Berhältnisses der Ginkommenszweige geben auch Anlaß zur Ueberführung der Arbeitskräfte und Kapitalien von dort wo Lohn und Zins niedrig sind nach dorthin, wo sie hoch find und üben auch hierdurch einen wichtigen Ginfluß auf die Entwicklung des nationalen Berkehrs aus.

<sup>106)</sup> Bergi. Bagner, G. S. 605.

## Die volkswirtschaftliche Konsumtion.

## I. Die objektive Konsumtion.

§ 1. Konsumtion ist die ganzliche ober teilweise Bernichtung eines wirtschaftlichen Gutes als folchen durch eine an demselben objektiv vorgehende Beranderung. Es findet also eine Ronsumtion statt, wenn ein Obiett, das Brauchbarteit zur Befriedigung menichlicher Beburfniffe befigt, bieselbe gang ober teilweise burch eine Menberung seiner Form oder seiner Zusammensetzung verliert 1) (Objektive Konsumtion). Es liegt in der Natur ber wirtschaftlichen Guter, bag eine tonfumtive Beranberung, nämlich ein Berbrauch ober eine Abnutung berfelben, ftets, wenn auch in fehr verschiebenem Grabe, mit ber zwedgemagen Berwendung berfelben verbunden ift .). Doch fommt es haufig vor.

bie Brobuttion ins Muge gefaßt und es nicht für notig gehalten, ben volkswirtschaftlichen Broges auch noch speziell von der Seite der Komsumtion aus zu betrachten. Uedrigens bemerkt Adam Smith doch ausdrücklich (B. VI. K. VIII), daß bie Konsumtion ber einzige Zwed jeder Produt-tion sei und daß man sid, mit ben Interessen ber Broduzenten nur soweit zu beschäftigen habe, als baburch bas Intereffe ber Konsumenten beförbert werbe. Bei ben Borgangern A Smith's, namentlich auch bei einigen Phyfiotraten (vgl. Rosfoer, S. I. § 214. A. 8), ist die Rücksicht auf die Ronfumtion oft überwiegend maßgebend und führt, wie auch fpater bei Dalthus, Sismonbi u. a , ju einseitigen Anfichten über die Bebeutung d. zu einseitigen Anithten wer die Seventung ver Luxuskonsumtion. In anderer Weise, nämlich nicht als Triebkraft in der bestehenden, sondern als regulierende Kraft in der geplanten Zukunsts-organisation der Kolkswirtschaft, wird die Konsumtion von manchen Socialiften in ben Borbergrund geftellt, mas fich namentlich in ber Formel "Jedem nach seinen Bedürsnissen" ausspricht. Das weitläufige Bert von Moffat The Economy of Consumption (1878) behandelt nur im allgemeinen die volkswirtschaftlichen Berhaltniffe mit Rudficht auf die möglichst vollständige Befriedigung ber Bedürfniffe ber Arbeitertlaffe. Als besonderen Abschnitt im System ber Bolts-wirtschaftslehre hat icon Can in seinem »Traite d'économie politiques die Ronsumtion ziemlich ausführlich behandelt. Auch in den meisten beutich en Lehrbüchern findet sich ein solches Rapitel, jedoch teineswegs in allen. So glaubt 3. B. helb (Grundriß, 2. Aufl. S. 10), bag bie

1) Die en glifche Schule hat vorzugemeife Broduktion und die ber Berteilung zu beantworten habe und daß ein besonderer Abschnitt über die Ronfumtion unnotig fei; ihre Bebeutung tonne bei der Lehre von der Produttion und von der Berteilung mit besprocen werden. Die Ronsumtion fteht indes in solcher Bechelwirtung mit der Produktion (f. unten § 27), daß man von ihr aus bis zu einem gewiffen Grabe ben volkswirtschaft: lichen Brogef gurudtonftruieren tann und eine fpeziellere Betrachtung berfelben ift baber für bie flare Ertenntnis biefes Brogeffes von ungweifelhafter Bichtigfeit. Auch auf die erafte Erforschung ber thatfächlichen Konfumtionsverhältniffe ift in neuerer Beit immer mehr Gewicht gelegt worden und es ift in diefer Beziehung namentlich bie Abhandlung von Engel im Jahrg. 1857 der Zeitschrift des schaffigen Statistischen Bureaus, S. 153—182, als grundlegend zu nennen. — Die interessante kleine Schrift von Patten The consumption of wealth (1889) behandelt unter vielsach eigentümlichen Geschähunkten die Akkönischen der Akkönischen der Akkönischen der Abhangigfeit ber Genugbeburfniffe von ber Umgebung und bem allgemeinen Rulturftande und bie Schmachung ber roben Genuftriebe in Ber-bindung mit bem Bedurfnis einer großeren Mannigfaltigfeit ber Genüffe.

2) Einige wenige Gegenstande werben burch bie ihrem Zwed gemäße Berwendung so gut wie gar nicht abgenutt; so namentlich die zum Schmud dienenden Goelsteine. Aber viele von diesen Steinen gehen im Laufe ber Jahrhunderte burch allerlei Bufalle verloren, und diefes Berfchwinden berfelben ift als eine Art von eigentlicher Konsumtion an-Bufeben, fofern es burch die Benutung ber Steine als Schmudfachen verurfacht worden ift. Das-Bollemirtichaftelehre nur zwei Fragen, Die ber felbe gilt von bem Dunteln, Bleichen, Reißen u. f. w.

baß Guter durch außerwirtschaftliche Ursachen, 3. B. durch Naturereignisse, durch langiame Berfetungsprozeffe, durch Priegsunfälle, durch Mutwillen 2c. zerftört werden, ohne daß mit diefer Berftorung irgend eine Erfüllung ihres Guterzwedes verbunden ift. Es ift baber que nächft bie eigentliche ober zwedgemage Ronfumtion von ber außerwirtschaftlichen Gütervernichtung, die man als phyfifche Bonfumtion bezeichnen tann, zu unterscheiben \*).

Die zwedaemäke Ronfumtion der Güter ist als das Endziel aller Broduttion zu betrachten. Wenn auch die Unspannung und Ausbildung ber menschlichen Kabigfeiten durch die Broduktionsthätigkeit. b. b. durch die Arbeit, an fich einen fittlichen Wert und insofern auch einen höheren 3wed hat, so wird boch jebe konkrete Arbeit wirtschaftlich awectlos, wenn fie nicht auf die Erzeugung eines für menschliche Bedürfnisse verwendbaren Sutes gerichtet und demnach für die mit dieser Berwendung unvermeiblich verbundene Konfumtion bestimmt ist. Bare ein Gut von ber konsumtiven Berftorung völlig ausgenommen, so würde es sich immer mehr anhäufen, die Broduktion desselben aber allmählich abnehmen und schlieklich, wenn ber Borrat für alle Bedürfnisse ausreichte, ganzlich aushören. Dem: nach erscheint die Konsumtion gewissermaßen als die Kunktion, welche die Broduktion und somit den volkswirtschaftlichen Brozeß überhaupt im Gange erhält; sie erzeugt gleichsam als Saugtraft eine Leere, welche die Broduktion fortwährend nachdrängend mit neuen Gutern wieder ausfullt. Aus Diefer Erwägung folgt, daß nicht nur Die eigentliche, zwedgemäße, sondern auch die außerwirtschaftliche, physische Ronfumtion eine volkswirtschaftliche Bedeutung bat. Deun wenn auch die letztere keinen eigentlichen wirtschaftlichen Rwed erfüllt und nur eine äquivalentlose Berftorung barftellt, fo ubt fie boch eine Ginwirkung auf die Broduktion, indem fie ebenfalls eine Leere verursacht, die einen neuen Rachschub von Gütern hervorruft und oft unbedingt nötig macht. Die Gesamtmasse der Guter, welche in einem Lande lediglich jum Erigt ber phylifchen Ronfumtion alljabrlich neu hergeftellt werben, macht eine feineswegs unbetrachtliche Quote ber gleichzeitigen Besamtproduktion aus 1). Ueber die technische Ronsumtion f. §§ 6 u. 15.

§ 2. Die Konsumtion ist im obigen durchaus von ihrer objektiven Seite aufgefaßt worden. Es handelt fich um eine tonfumtive Beranberung bes Gutes felbft, nicht um die ungunftiger gewordene Meinung ber Menichen über ben Gebrauchswert eines fich gleich gebliebenen Dbjetts. Gine Bertverminderung Diefer letteren Art, Die von Storch fogenannte Meinungskonsumtion (subjektive R.), wie sie 3. B. jeder Modewechsel für gewisse Güter mit sich bringt, betrachten wir nicht als Ronsumtion ). In diesen

ber ihrem Zwed gemäß aufgehangten ober aus- | 8 burch Sturm gerftort, mahrend 412 abgebrochen geftellten Gemalbe.

Dauptgebäude burch Reuer, 2 burch Baffer und 6. Huff., § 319.

und 2817 neu gebaut murben. Bon ben letteren tonnen also 679 als Erfatbauten und 2188 als eigentliche Neubauten angesehen werben. Die phy: fifch zerftörten Gebäude machten bemnach 9,5% ber Gesamtzahl ber Bauten und 12,5 % ber eigentlichen Reubauten aus. Die Bahl ber burch Feuer, Baffer und Sturm gerftorten Rebengebaude betrug in berfelben Beriode burchschnittlich jahrlich 170, die der abgebrochenen 496, die der Reuund Erfatbauten biefer Art 3388. G. Stat. Sahrb. für has Großherzogtum Baben, XII. (1879) &. 74.

5) Auch hermann (G. 599) betrachtet bas Mufhoren bes Bedürfniffes für einen Gegenftand nicht als Ronfumtion und er unterscheidet überhaupt Bunahme und Abnahme ber wirt-Berechnung der Größe des Ristos gestattet.
4) Im Großherzogtum Baben wurden 3. B. buktion und Konsumtion. Roscher behält die von 1871 bis 1877 durchschnittlich jährlich 262 Meinungskonsumtion dei (1. § 208); ebenso Rau

<sup>3)</sup> Die physische und die zwedmäßige Konsumtion tonnen in der Wirklichteit oft gar nicht scharf von einander geschieden werben. Man tonnte bie erftere in ben meiften Fallen sogar vollständig auf die lettere zurückführen, inbem man fagte: alle Guter muffen, um ihrem Bwede bienen ju tonnen, notwendig einem gewiffen außeren Rifito ausgesett werben, und bie gelegentliche Berftorung berfelben burch uns berechenbare Raturereigniffe und Zufalle ift mit ihrer Berwendung ebenso untrenndar verbunden wie die normale Abnutung. Die erstere tritt zwar nur unregelmäßig und stoßweise ein, aber als Raffenericheinung zeigt fie boch häufig eine gemiffe Bleichmäßigfeit, welche eine annabernbe

Källen wird vielmehr die Boraussenung der Konsumtion eines Dinges, nämlich die bemielben von ben Meniden guerfannte Fabiateit gur Befriedigung eines Bedurfniffes, gang ober teilweise aufgehoben. Wird z. B., um ben außersten Kall anzunehmen, einem Dinge durch einen allgemeinen Urteils- ober Meinungswechsel iebe weitere wirtschaftliche Brauchbarteit abgesprochen, so läfit diese Wertvernichtung teinerlei Lücke in der Boltswirtschaft aurud. weil eben feinerlei Beburfnis nach ienem fruber wertgeschätten Dinge mehr borhanden ift. Bielen Brivatwirtschaften mag allerdings aus einer solchen Wertvernichtung Schaden erwachsen. da ja die außer Gebrauch gekommenen Objekte den Marktwert einbuken mit dem sie bis dahin als private Bermogensbestandteile berechnet waren; aber dieser pripatwirtschaftliche Berluft ist ebensowenig eine Konsumtion, wie ber pripatwirts ichaftliche Poniuntturen-Gewinn aus der Breiserhöhung eines Warenvorrats als eine Brobuktion aufzufassen ist. Die privatwirtschaftliche Seite ber Konsumtion werben wir überhaupt erst unten (Abschnitt II)-näher betrachten.

Nehmen wir als Kriterium der Ronfumtion die Entstehung eines fühlbaren Ausfalles. einer empfundenen Leere in dem nationalen Güterbestande an. so erscheint in einem gewissen Sinne auch die Ausfuhr eines Guts mit Rudficht auf die Boltswirtschaft als eine Ponjumtion. Doch wird immer ein Unterschied zu machen sein, ob es fich um Die Ausfuhr folder Guter handelt, für welche im Inlande noch ein unbefriedigtes Ronfumtionsbedürfnis besteht, oder folder, welche bas Land im Ueberfluß oder von vornberein hauptfächlich für die Ausfuhr produziert, so daß ein einheimisches Bedürfnis nach ben erportierten Gütern gar nicht porbanden ist und die Ausfuhr nur als eine Wethode erscheint. dem Lande Ronfumtiongauter, die es felbst nicht ober nur mit größerer Schwierigfeit produzieren fann, von außen ber zu verschaffen.

§ 3. Ronfumenten find selbstverständlicher Beise alle Wenschen. Das Berhältnis aber, in welchem die Ronfumtion des Einzelnen zu ihrer Broduktion steht, ist ein sehr verschiedenes. Runächst bedingt in dieser Beziehung das Geschlecht einen aroken Unterschied. Bei barbarischen Bölkerschaften wird haufig den Frauen ber größte und schwerste Teil der wirtschaftlichen Arbeit aufgeladen, in der Kulturwelt dagegen beteiligt fich das weibliche Geschlecht in weit geringerem Berhältnisse, als das männliche, an der unmittelbar erwerbsthätigen Broduktion '), und wenn in der neueren Zeit das Ma= schinenwesen in vielen Industriezweigen eine weitgehende Berdrängung der mannlichen Arbeitstrafte burch weibliche bewirft hat, fo ift bas eine feineswegs erfreuliche Erscheinung. Das weibliche Geschlecht ift durch seine physiologische und ethische Aufgabe in ber Familie zu einer mehr konsumtiven Lebensform berechtigt; doch bleibt ihm zugleich eine wichtige produftive Aufgabe übertragen in der Leitung ber Ronfumtion innerhalb bes Hauses, einer Kunktion, von deren angemessenen Erfüllung nicht nur das Gedeihen der Einzelwirtschaft, sondern auch das ber Boltswirtschaft wesentlich mit abhangt. Ginen bloß fonsumierenden Bestandteil der Bevölkerung bilden biejenigen Bersouen, die bei voller Arbeitsfähigfeit ohne eigene nutliche Thatigfeit von Rinfen und Renten leben. Doch ift die Rahl diefer Dugigen eine verhältnismäßig fleine"). Auch die arbeitichenen Bettler, Bagabunden und ahnliche parafitische Eriftengen bilben normaler Beije nur einen aeringfügigen Bruchteil ber Gesellschaft. Gehr groß ift bagegen bie Bahl ber ebenfalls nur

6) Diefe Auffaffung findet fich bei Say (Cours liche Arbeit. Bgl. auch L. v. Stein, Die Frau auf bem focialen Bebiete. 1880.

complet, ed. Guillaumin, 11. S. 200), ber anbererfeits auch die Einfuhr als Produktion betrachtet.

teils weiblichen) eigentlichen Dienftboten fur haus- und Berfonen boberen Alters.

<sup>8)</sup> Die Babl ber von eigenem Bermogen, Ren-7) Rach der Berufstäthlung vom 5. Juni 1882 ten und Penfionen Lebenden belief sich 1882 in betrug im Deutschen Reich die Zahl der männe Deutschland auf 810 458 Selbständige mit lichen Erwerdsthätigen 13 372 905, die der weide 782 667 Angehörigen und Dienstboten. Unter lichen nur 4 259 103, mit Ausschluß der größtene biefen besenden sich jedoch viele Erwerdsunfähige

als Ronfumenten anzusehenden Arbeit gunfähigen, zu benen alle Rinder unterhalb und alle Greife oberhalb einer gemiffen Altersarenze gehören.

Berudfichtigt man die eben ermannte produktive Leistung bes weiblichen Geschlechts und Die geringe Rabl ber Müßigen und Anvaliden in ber normalen Lebensperiode ber Arbeit. jo ergibt fich. baß man annähernd ichon aus ber Berteilung ber aanzen Bevolkerung in brei groke Alteretlaffen eine Borftellung von bem Berhaltnis ber Brobugenten zu den unprobuktiven Konsumenten erhält. Die erste Abteilung der letzteren, die unproduktive Kindheit und Rugend, kann man mit Engel durch das Alter von vollen 15 Rahren abarenzen, mährend zu der zweiten unproduktiven Gruppe alle Bersonen von mehr als 65 Sahren gerechnet werben. Die Altersftrede von 15 bis 65 Sahren ftellt bann die produktive Lebensperiode dar. Die Kindheitsgruppe muß jedenfalls von der produktiven Rlaffe mit erhalten werben; die in bas unproduktive Alter übertretenden Broduzenten bagegen follten bei normalen Berhältnissen so viel erübrigt haben, daß sie sich in ihren letten Jahren selbständig erhalten könnten, etwa mit Hilfe von Bersicherungseinrichtungen. Bigber indes wird die Mehrzahl ber arbeitsunfähigen Bersonen von mehr als 65 Sahren entweber von ihren im produktiven Alter stehenden Angehörigen oder burch bie öffentliche Boblthätigfeit unterhalten. Aber auch wenn fie burch die Organisation ber Invalibitatsund Altersversicherung in Deutschland eine jährliche Rente erlangen, so wird ihre Konfumtion bennoch, objektiv betrachtet, abnlich wie die ber übrigen Rentner, eine Belaftung ber selbstthätigen, produktiven Rlaffe bilben. Da diese zugleich für ihre eigene Konsumtion zusorgen hat, so kann man ben Quotient aus ber Gesamtzahl ber Bevölkerung und ber Rabl ber Broduzenten als Ausbruck ber mittleren tonfumtiven Belaftung ber letteren ansehen. Diese Riffer gibt also an, wie viele Ronfumenten mit Ginichluß feiner felbft jeder Produzent burchschnittlich zu versorgen hat ").

§ 4. Die Ronfumtionsfähigkeit bes Menschen ift hinsichtlich ber Qualität ber

9) In Deutschland tamen 1882 auf 17632 008 | nach bem Alter bat wenigftens ben großen Bor-Erwerbothatige beiberlei Geichlechts 24 154 199 teil, bag fie fur alle ganber mit leiblich organi Angehörige, die gar nicht oder nur nebenfächlich miterwarben. Außerdem gab es 2 110 9-12 Ber: bare Resultate barbietet. Um so beachtenswerter sonen ohne Beruf nebst Angehörigen, mit Ginschluß ift die Berschiebenheit der Ergebnisse in verschieber (145 356) in Berufsvorbereitung Begriffenen benen Ländern. So sind nach Engel (a. a. D. und ber (186 897) Infaffen von Wohlthatigfeits-, G. 84) bie Brogentfate, bie nach ben Bablungen Rrankens und Strasanstalten. Die Ziffer der des letzen Jahrzehntes auf die Zugends (1), die Unproduktiven stellt sich demnach auf 26 265 181. Arbeits: (11) und die Altersperiode (111) kommen, in Andererseits kann man die 1 324 924 häuslichen Deutschland 1. 34,68 11. 60,96 III. 4,36 Dienftboten, ba fie in ihren Leiftungen Taufchwert produzieren, ju ben Erwerbsthätigen rechnen, beren Bahl baburch auf 18 956 932 fteigen murbe. Die mittlere konsumtive Belastung der Erwerbsthätigen murde bann burch 2,39 ausgebrückt mer: ben. Aber die produktiven häuslichen Leiftungen ber Frauen tommen bei biefer Rechnung nicht ju ihrer berechtigten Burbigung.

ihrer berechtigten Burdigung.

Bie sich die produktive Altersgruppe der Bevölkerung (I) zu den gezählten Erwerbsthätigen Frankreich hat also die relativ größte Produzentenzahl und zugleich die skärkste Greisendevölkerung, (II) verhält, zeigen folgende Beispiele: Breußen (1875) 1. 15 571 250; II.

D. Reich 26 044 670; (1875)16 164 896. (1876) 1. 25 243 020; II. 14 383 076. Frankreich Italien (1871) 16 777 426; 15 027 946. (Ugl. En gel, Wer ift Konsument, wer Produzent? des Preuß. Statift. Bureaus, Zeitschr. 1879, S 96.) Das von den übrigen ftart abweichende Berhaltnis der italienischen Zahlen beutet darauf bin, daß die Gruppierung in den verschiedenen Ländern nicht vergleichbar ist. Die Unterscheidung ber produktiven und konsumtiven Klaffen lediglich "Amerikanische Union 1,73.

fierten Boltszählungsmefen unmittelbar vergleich:

| Deutschland 1.     | 34,68         | 1. 60,96 | III. 4,36   |
|--------------------|---------------|----------|-------------|
| Desterreich        | 33,85         | 62,70    | 3,45        |
| Ungarn             | 37,22         | 60,24    | 2,54        |
| Schweig            | 31,49         | 63,59    | 4,72        |
| Holland            | <b>33,4</b> 0 | 61,75    | 4,85        |
| Frankreich         | 27,06         | 66,18    | 6,77        |
| England            | 36,14         | 59,52    | 4,36        |
| Italien            | 32,47         | 62,60    | 4,93        |
| Norwegen           | 3 <b>6,06</b> | 58,48    | 5,46        |
| Amer. Union        | 39,20         | 57,79    | 2,99        |
| tuantuaid hat alla | hia ratati    |          | Rechusantan |

bagegen die ichwächfte Jugendtlaffe. Engel nennt Ur beit & belast un geziffer bas Berhältnis ber Zahl ber Jugendklasse zu ber ber Produzen-tenklasse. Dasselbe beträgt z. B. in Prozenten für Deutschland 56,9, für Oesterreich 54,0, für Eng-land 60,7, für Frankreich 40,9. Tie mittlere land 60,7, für Frankreich 40,9. Die mittlere konsumtive Belastung ber Produzenten sindet man (durch Division der Zahlen II in 100) für Deutsch land 1,64, für Defterreich 1,60, für England 1,68, für Frankreich 1,51, für Italien 1,60, für bie

Buter einer prattifch unbearenzten Entwidlung fabig. Die qualitative Manniafaltigfeit und Abftufung der Guter ift icon jest eine unberechenbar große und fie nimmt fortmahrend nach ben verschiedensten Seiten fin noch zu 10). Binfichtlich ber Quantitat ber Konsumtion bagegen ist für jedes konkrete Genukaut jedem Individuum und folglich auch ber Gesantheit eines Poltes eine phylisch unüberschreithare Grenze gesett. Individuum feine Genuffe zu vermannigfaltigen, fo thun fich bie zu tonfumierenden Guter quantitativ gegenseitig Abbruch und ber gange mögliche Ronfumtionstompler eines Individuums bleibt baber trop aller Mannigfaltigfeit und trop des Wechsels seiner Bestandteile ebenfalls notwendig in gewissen Grengen, wenigstens fo weit noch von eigentlicher Ronfumtion - mit ber bie Befriedigung eines wenn auch noch fo leis empfundenen Bunfches verbunden ift — bie Rede sein kann. Bas ber Mensch über bie natürliche Maximalquantität ber mannigfaltigen einzelnen Güter feines Ronfumtionstompleres binaus noch verdirbt und vernichtet, ift nicht mehr zwedmäßig konsumiert, sondern nur physisch zerftort worben. Die obere Grenze ber gesamten Lonfumtionsfähigteit liegt natürlich bei ben verschiedenen Individuen in fehr verschiedener Bobe; aber nur wenige Menschen können berselben mit ihrer wirklichen Konsumtion nabekommen, und wenn es sich baber um bie Ronsumtion eines Boltes handelt, so darf man sie im ganzen als praktisch noch unbegrenzt ausbehnungsfähig betrachten, wenn sie auch bei einigen wenigen Gütern der gewöhnlichsten Art die obere Grenze vollständig oder nahezu erreicht bat.

Bon praktisch größerer Wichtigkeit als die obere Grenze der Konsumtionsfähigkeit ist die untere Grenge bes Ronfumtionsbebarfs, bas Minimum von Ronfumtionsmitteln, welches ber Menich notwendig braucht, um noch eben in einer mit bem gegebenen gefellschaftlichen Buftanbe verträglichen Beise sein Leben zu friften. Rach biefem notwendigen Bedarf bes Einzelnen bestimmt fich bann auch ber minimale Konfumtionskompler ber Familie. der normalen privatwirtschaftlichen Einheit, wobei natürlich auf die besonderen unabweisbaren Bedürfniffe ber einzelnen Glieber, namentlich ber Rinber Rudficht zu nehmen ift. Natürlich ist dieser minimale Konsumtionskompler in verschiedenen Klimaten und Kulturftadien fehr verschieden. Gine zivilifierte Arbeiterfamilie murbe g. B. ichon aus physiologischen Gründen balb zu Grunde geben, wenn ihr nur die Art von Nahrung, Rleidung und Wohnung zu Gebote ftanben, bei ber bie Gingeborenen bes Feuerlandes ober Reubollands noch zu eriftieren vermögen. - In ber zivilisierten Gesellichaft gibt es ftets eine Schicht ber Bevölkerung, deren Konsumtion wirklich die bei dem gegebenen Rulturniveau noch eben zu ertragende Beschränfung ausweift 11). In ungunftigen Reiten tann es sogar

halb berfelben Gütergattung — Rofch er (1. § 207) fpricht von einer Gebrauchsteilung — ist teils eine Ländern wie China, Oftindien, Versien u. s. w. Folge der virtuosen Ausdildung der Genuffähig: An der Stelle des eigentlichen Berhungerns aber tett des Individuums (3. B. des Geichmads der Feinschmeder), teils aber auch des Bestrebens, bie Konsumtionsgegenstände der Zahlungefähigkeit ber verschiebenen Rlaffen anzupaffen. Go tommt bie in Paris, London und anderen Städten burch-geführte, in Deutschland jedoch bisher noch un-genügend entwidelte Klassifitation ber verschiedenen Stude bes Schlachtviehes ber ärmeren Bevöllerung | übermäßige Rinberfterblichteit rafc aufgerieben.

<sup>10)</sup> Die Spezialifierung ber Konfumtion inner- verhaltniffen in Lanbern mit voll entwidelter Bivilisation nicht mehr vor, mohl aber noch in finden wir in Europa noch in bedauerlicher Ausbehnung die durch chronisches Elend erzeugten Sungerkrankheiten (starvation diseases), von denen auch einige anstedend werden und die wohlhabende Bevölferung befallen tonnen. Ra-mentlich wird eine unter ben Puntt bes Exiften,= minimums herabgedrückte Bevölferungsichicht durch 11) Raffenfterblichteit burch eigentlichen ouvrieres en France pendant l'année 1848, Paris Sungertob fommt unter ben heutigen Bertehres 1849, I. S. 102.)

portommen, daß der größte Teil der besitzlosen Arbeiterklasse zeitweise auf dieses tieffte Niveau der Lebensbaltung bergbgebrückt wird. Unter normalen wirtschaftlichen Verhältniffen jedoch fteht ber burchichnittliche .. standard of life" ber Arbeiter mehr ober weniger über jenem Minimum 13) und nur ein Teil ber Almosenempfonger und eine fleine Angabl ungewöhnlich ungunftig geftellter Arbeiter seben ihre Konsumtion auf bas aukerfte Dak beschränkt. Die Berminderung biefer unterften Schicht ift ftets ein Leichen bes mirtschaftlichen und socialen Fortschrittes des ganzen Bolles; die Beseitigung derselben aber ift schwerlich jemals zu erwarten, ba in jedem Kulturftabium diejenigen, beren Konsumtion thatlächlich die relativ kleinste ist, nach ihrer subiektiven Empfindung wie nach der Anficht der Wohlhabenderen nur das absolut notwendige Minimum der Bedürfnisbefriedigung erlangen. wenn auch ihr Konsumtionstompler objettib großer ift. als bas in früheren Reiten noch erträgliche Minimum.

§ 5. Die Ausammensehung und Größe ber Konsumtion eines Anbivibuums ober einer Familie wird zunächst durch die privatwirtschaftliche Leiftungsfähigkeit, b. h. im allgemeinen burch bas Gintommen bes Ronfumenten beftimmt. Sobalb aber biefe Leiftungsfähigfeit fich über bas außerfte Minimum erhebt, zeigen fich in ben verschiebenen aefellicaftlichen Schichten verschiedene Typen bes Ronfumtionstompleres ber Ginzelwirtschaften, beren Besonderheiten nicht von den Ginkommensverhaltnissen, sondern von ftanbifchen Sitten und Gewohnheiten abhangen. Es gibt 3. B. viele Lehrer und fleine Beamte, beren Gintommen nicht großer ift als bas einer normal gestellten Arbeiterfamilie, bie aber burch die Sitte genötigt find, verhaltnismäßig weit mehr, als die Arbeiter, auf bie nach aufen zu Tage tretende Ronsumtion zu verwenden, namentlich auf die Rleibung, teilweise auch auf Wohnung und häusliche Einrichtung. Auch ber wohlhabende Bauer hat andere Ponsumtionsfitten als ber Stadtbewohner und felbft unter ben letteren gibt es noch Klassenunterschiede der Lebenshaltung, die durch Bildungsgrad, Tradition, auch wohl burch Borurteil bestimmt find. In ber neueren Reit allerbings tritt immer mehr bie Tenbeng gur Berwischung bieser ftanbischen Ronfumtionsunterschiede bervor, und in ben fortgefchrittenen Landern, namentlich in Amerita, ftreben alle, die fich über die tieffte wirtichaftliche Stufe emporgearbeitet baben, wenigstens in ihrer äußeren Erscheinung nach möglichster Bleichförmigfeit mit den beffer fituierten Rlaffen. Bo biefe ftanbifchen Unterschiede fich noch beutlicher erhalten haben. legen wenigstens bie Angehörigen einer jeden Rlaffe ein arofies Gewicht barauf, ben in berfelben üblichen Lebensftand aufrecht zu erhalten, und fie legen fich in ichlechten Reiten oft im Stillen Entbehrungen in notwendigen Dingen auf, um wenigftens außerlich auf bem früheren Riveau zu bleiben 18). Mit bem mobernen Streben

12) Jebe Lohnstatistit zeigt, daß bas Einkom- welche bie bichteste Besehung nicht in ber Rabe ber unteren Grenze, fondern bei bem Sate von 5 Fres. aufweift, ben 52 929 Arbeiter erhielten. S. Block. Statistique de la France, 2. ed. II. S. 524. Auch die von Singer (Untersuchungen über bie socialen Buftanbe in ben norbbohmischen Fabritbezirten S. 117) mitgeteilten genauen Bablen über die Lohnverhaltniffe in einzelnen Fabriten bestätigen den Sak, daß die mittleren Lohnklaffen am stärkften besetzt find.

18) F. A. Lange (Arbeiterfrage, 4. Aufl., S. 164) weist darauf hin, daß die Arbeiter in fritischen Zeiten große Opfer bringen, um die Außenseite der gewohnten Lebenshaltung so lange wie möglich zu bewahren. Berhaltnismäßig jedoch burften die Anftrengungen und Entbehrungen ju biefem Zwede in fintenben "Bourgeois". Familien noch intenfiver fein. Denn in Diefer Rlaffe gibt

men und somit die wirtschaftliche Konsumtionsfähigfeit ber tapitallofen Sanbarbeiter unter benfelben lotalen Berbaltniffen fich mannigfaltig abstuft und baß bie am wenigsten verdienende Gruppe ber Regel nach nur einen verhältnismäßig fleinen Bruchteil ber Gesamtzahl bilbet. So betrug 1860 in Paris ber Lohn von 28 287 männlichen Arbeitern 3 Fres., 211 621 bagegen verdienten 3,25 bis 6 Fres., und 15 058 tamen über 6.50 Fres. hinaus und unter ihnen einige (57) sogar bis 20 Fres. Diefe lette Gruppe, welche natürlich blof aus Arbeitern von gang besonderer Befähigung und oft fünftlerischer Geschicklichkeit beftebt, tann man gang außer Bergleich laffen, ebenfo wie bie 35 798, beren Lohn meniger als 3 Fris, betrug und zu benen wohl hauptfächlich nur Kinder und jugenbliche Arbeiter gehörten. Es bleibt bann noch immer eine langere Stufenfolge ber Lohne. es ein wirfliches "Rafte-Berlieren" mit ben em-

nach äußerer Gleichförmigfeit der Konsumtion hängt auch die allgemeinere Herrschaft der Mobe zusammen und indirekt auch vielleicht der raschere Wechsel derselben, indem für die "tonangebenben" Rlaffen gerade in ber allgemeinen Berbreitung einer neuen Form ein allerdings frivoles - Motiv zu einer abermaligen Neuerung liegt. Auch die immer fich mehr ausbehnende Berwendung von unechten ober Smitationswaren ift eine Kolge ber Tenbeng ber weniger Bemittelten, es wenigstens bem außeren Scheine nach ben Bohlhabenderen gleich zu thun. Es inüpfen sich zwar an diese Nivellierung der ständischen Konfumtionsunterschiebe manche lebelftanbe 14), aber fie barf boch nicht nach ben Borurteilen ber alteren Reit beurteilt werben. Sie ist vielmehr im ganzen als ein erfreuliches Spmptom bes öfonomischen und bes socialen Fortidrittes ber Masie zu betrachten, wenn bem Betteifer in ber Konsumtion eine entsprechende Energie und Anspannung der Broduktionsfraft gegenübersteht.

8 6. Als Objette der Ronsumtion find zunächst die unmittelbaren oberverfonlichen Genufiquter zu unterscheiben, nämlich biejenigen, welche zur unmittelbaren Befriedigung eines vom Menichen empfundenen, personlichen Bedurfnisses bestimmt find. Reben biefen fteben als aweite Rlaffe bieienigen Guter, welche in irgend einer Beise gur Serstellung der unmittelbaren Konsuntionsguter dienen. Man tann sie als Brobuttivguter und die besondere Art ber Konsumtion, ber fie unterliegen, als technische ober gemerbliche Ronfumtion bezeichnen.

Genukauter wie Broduktivauter können sowohl körverliche Sachen wie auch den Aweden ber Konsumenten bienende Thatiakeiten anderer Bersonen sein. Ru ben materiellen Genukautern gehören Rahrung, Kleidung, Wohnung, Sausgeräte, Heizungs- und Beleuchtungsmaterial zc.; nicht minder aber find persönliche Leistungen, die der Bequemlichkeit ober der Unterhaltung eines Anderen bienen sollen, für biefen unmittelbare Konsumtionsgüter. In bie andere Rlaffe bagegen geboren Robstoffe und Halbfabrifate, fofern fie nicht zu einer unmittelbaren Ronfumtion geeignet find, ferner bie eigentlichen Broduktionsmittel, wozu wir außer den Wertzeugen und Maschinen auch das tultivierte Land rechnen; weiter schließen fich an die Hilfsstoffe, die zur Herstellung des Broduktes verbraucht werden, ohne daß sie in dasselbe eingehen, wie die Steinkohlen als Wittel zur Gewinnung von mechanischer Kraft, das Quedfilber als Hilfsmittel der Silbermetallurgie 2c.; endlich auch die perfönliche Brobuftionsthatigleit, die menichliche Arbeitstraft, die jur Berftellung von Gutern verwendet wird, ohne der unmittelbaren Konsumtion zu dienen.

Die Objekte der gewerblichen Konsumtion können natürlich von der unmittelbaren Ronfumtion mehr oder weniger weit abstehen. Die eigentlichen Broduktionsmittel und die Silfsftoffe bleiben für den Menichen immer nur Gegenftande ber mittelbaren Ronfumtion; viele Rohstoffe allerdings werden ihrer Substanz nach schlieklich unmittelbar konfumiert, aber wirtschaftlich sind sie von dem fertigen Fabrikate in ähnlicher Weise absor= biert worden, wie die zur Beizung der Dampfmaschinen aufgewandte Roble. Uebrigens tann auch eine und dieselbe Güterart in gewisser Berwendung unmittelbar, in andern nur

pfindlichsten Folgen, mahrend ein Arbeiter in ben neuerung ber Aleibung und somit eine öftere Be-Augen seiner Genoffen nichts verliert, wenn er auch in die tummerlichste Lage gerät.

14) Für die unbemittelte Rlaffe 3. B. bedingt möglich, in ber Rleidung auf dem Niveau ihrer

die Beibehaltung einer be fon beren Tracht Rlaffe ju bleiben. In Frankreich tann bie Bloufe eine wesentliche Ersparnis. Gine solche ift von bas tieffte Elend noch verbergen, mahrend sich in ber Modeveränderung unabhängig, sie kann baher England das widerwärtige Shauspiel darbietet, aus soliben Stoffen so angesertigt werden, daß die Armut zur Karrikatur wird, indem sie serlumpten Reste einst modischer Kleiber Shoddy-Stoffe sind allerdings sehr wohlseit, aber gehüllt ist. Bon den Landess oder Nationaltrachten ihre geringe haltbarteit macht eine häufige Gr- ber Boblhabenben ift natürlich bier nicht bie Rebe.

technisch konsumiert werden, wie 3. B. dolg ober Roble als hausliches ober als industrielles Heizunasmaterial.

Die wirtschaftlichen Güter find ferner zu unterscheiben nach dem Grade der Geschwindigfeit, mit ber fich ihre konsumtive Bernichtung vollzieht. So ergeben fich bie Plaffen ber Berbrauch gaüter und ber Gebrauch gaüter, von benen die ersteren bei ihrer zweckgemäßen Bermenbung unmittelbar und fofort ber Berftorung, bie anberen aber nur einer allmäblichen Abnukung unterliegen. Beibe Rategorien konnen fomobl Genuk- wie Broduktivauter umfassen. Alle perfonlichen Thatigkeiten von wirtschaftlichem Bert jedoch find nur den Berbrauchsautern zuzurechnen, indem durch dieselben eine unmittelbare und befinitive Absorption menschlicher Rraft entsteht. Daß ihre Wirtungen bauernb fein tonnen, haben fie mit anderen Berbrauchsautern gemein. Der Stlave allerdings würde wie bas Laftvieh ober bie Mafchine zu ben Gebrauchsautern zu gablen fein.

§ 7. Die Berbrauchsguter find unausgesett ben Bedurfniffen ber Ronfumtion entiprechend neu zu produzieren und der in einem gegebenen Augenblid vorhandene Borrat wird bei vielen berfelben im Berhaltnis zu ber in bem Reitraum eines Rahres verbrauchten Masse nur klein sein. Ginige ber wichti aften Guter Dieser Art konnen auf ber Erbe überbaupt nur in einer bestimmtenl, wenn auch sehr aroken Quantität produziert werden, und der Erfat ihres Berbrauchs wird baber in einer allerdings noch fernen Rufunft immer fcmieriger und fclieflich fogar unmöglich werben. Das wichtigfte Beifpiel biefer Art bieten die Steinkohlen dar, die Sauptkraftquelle der heutigen Andustrie. Die in früheren geologischen Berioden abgelagerten Schichten von Bflanzenreften werben fich niemals wieber ergangen, und die Erichopfung biefer fehr groffen aber nicht unendlichen Borrate wirb baber für die Menschheit einen endgültigen und unerfetlichen Berluft barftellen. Gine abfolute Erschöpfung aller Lager ift allerbings nicht zu erwarten, benn ehe es soweit gekommen mare, murbe bie Rolle, welche bie Steintoble gegenwartig megen ihrer Billigfeit in ber Birtichaft zu fpielen vermag, icon langft aufgehort haben. Denn bie fteigenden Roften bes immer ichwieriger werbenden Abbau's wurden benfelben aus wirtichaftlichen Grunden weit fruber jum Stillftanbe bringen. als die Grenze bes technisch Ausführbaren erreicht ware 16). Bei ben optimiftischen Sinweisen auf die reichen Rohlenlager ber überseeischen

15) Befürchtungen in Betreff ber Er ich op fung | freilich bamals, bag man nicht berechtigt fei, eine folche beständige Zunahme der Broduktion (= ber Konsumtion) zu erwarten und er glaubte das mögliche Maximum auf 100 Millionen Zonnen jährlich schäfen zu dürfen. In Birklichkeit aber wurde diese Grenze schon 1866 überschritten und 1877 war bie britische Produktion bereits auf 184,6 Millionen englische Tonnen (zu 1015 Kil.) gestiegen. In den Jahren 1878 und 1879 allerbings wich sie auf 132,7 und 133.8 Millionen Tonnen zurück, 1880 aber stieg sie auf 147 und 1888 auf 169,9 Millionen Tonnen. Eine dauernde Durchichnittszunahme der Broduktion von 21/2-3 Millionen Zonnen jährlich bleibt daher nach allen bisherigen Erfahrungen über die Entwicklung der Industrie und ihres Rohlenbebarfs noch auf unabsehbare Beit höchft wahrscheinlich. Sinftweiten indes hat man sich in England auf Grund einer 1871 veranstalteten Enquete, der auch eine solche von frangofischer Seite folgte, über bie Roblen: frage ziemlich beruhigt, namentlich auch mit Rudficht auf die Rohlenschätze der übrigen Beltteile. Es muß jeboch, wie oben bemertt murbe, auch ber raich fteigenbe Kohlenverbrauch tiefer letteren fortbauern follte. Der Geologe bull meinte nun Bereinigten Staaten ift von 22 Dill.

ber britischen Rohlenlager murben im vorigen Jahrhundert von J. Williams und Sir J. Sinclair, bann 1812 von R. Balb, 1830 und 1835 von bem Geologen Budland ausgesprochen. Der lettere ichatte bie Bulanglichteit bes Borrates (bei bem bamaligen geringen Berbrauche !) nur auf 400 Jahre. In der neueren Zeit, nachdem der Berbrauch eine Reihe von Jahren um durchschnitz-lich je 3 1/2 Prozent zugenommen hatte, wurde die Aufmerksamkeit des englischen Publikums auf diese Frage besonders durch einige Bemerkungen gerichtet, die Sir B. Armstrong 1863 in Rew-Castle in seine Adresse an die britische Association einflocht, und 1865 erschien bas ausführliche Werf von Zevons »The Coal question« (2 ed. 1866), bem wir biefe Rotizen entnehmen. Nach Armstrong's Schähung würde der britische Kohlenvorrat, wenn bie damalige jährliche Produktion von etwa 80 Millionen Tonnen fortbauerte, erft in 930 Jahren erschöpft fein, bagegen ichon in 212 Jahren, wenn bie burchichnittliche jahrliche Bunahme von 2%4 Millionen Tonnen, wie fie feit bem Beginn ber regelmäßigen Statistit ber Produktion, nämlich feit 1854, beobachtet worden mar, ebenfalls in Unichlag gebracht werden. Die Brobuttion ber

Länder läkt man zu febr außer Acht, baf biefe Länder, wenn fie einmal eine ber europäischen gleich kommende Bolksbichtigkeit besiten ober pollständig ber europäischen Rultur gewonnen find, ihre Rohlen felbst brauchen werben, und daß jedenfalls Europa, wenn es Roblen aus Amerika oder China bezieben mufte feine beutige induftrielle Stellung nicht mehr behaupten konnte. — In verhältnismäßig weit näberer Auslicht liegt die Erschöpfung ber Betroleumquellen, und noch rascher werden die Guanolager verschwinden, ohne daß an eine praktisch in Betracht kommende Neubildung zu benken wäre. Auch das im ganzen in der Natur keineswegs reichlich vorhandene Que Clilber wird durch den Amalgations= prozek und andere industrielle Berwendungen zum Teil unwiderbringlich verbraucht 16) und in ber Rufunft allmählich immer seltener werben. Bon manchen anderen Beramert &= probukten kann man basselbe sagen. Streng genommen find ig sogar alle Erze und Mineralien dem Menschen nur in begrenzter Quantität zugänglich, aber die wichtigften Metalle und namentlich das Eisen sind in solchen Massen vorhanden und erreichbar, daß es eine mußige Spekulation mare, an die Erschöpfung biefer Erglager zu benken, zumal Die Metalle nicht, wie Steinkohlen, Betroleum 2c. bem rafchen Berbrauch, fonbern nur ber langfamen Abnunung durch Abreibung und demifche Ginfluffe unterworfen find 17).

§ 8. Einige Güterarten, die teils dem Berbrauch, teils der Abnutzung unterworfen sind. können zwar immer neu produziert werben, aber im ganzen überwiegt bei fortschreitenber Rultur die Konsumtion derselben, so daß der von der Natur ursprünglich gegebene Borrat sich ähnlich wie bei den Bergwerksprodukten allmählich immer mehr vermindert. hierher gehört namentlich bas Sola. Der Balb ift ursprünglich ein Feind ber Rultur, ber ausgerottet werden muß, um berselben Plat zu machen. Bugleich führt bie fortschreitenbe Industrie immer mehr Ersammittel für bas Solz ein, namentlich Roblen und Gifen. So wird die Berdrängung des Walbes in den Rulturländern vielleicht fo weit geben, bis nur bie im Interesse ber allgemeinen Wohlfahrt burchaus notwendigen, burch staatliche Intervention erhaltenen Schutzwalbungen übrig bleiben. — Die allmähliche Bernichtung der jag d= baren Tiere liegt ebenfalls in ber Tenbeng ber fortichreitenden Rultur. Der Bert bes Wildprets als Nahrungsmittel ift ichon gegenwärtig für die Bevölkerung ber zivilifierten Länder ein verhaltnismäßig fehr geringer und er wird mahrscheinlich mehr als aufgewogen burch ben Schaben, ben bas Wilb anrichtet 18). — Die gewöhnliche landwirthichaftliche

metr. Tonnen im Jahre 1866 auf 55 Mill. im S. 22). Bgl. auch über bie Kohlenfrage v. Reu- Jahre 1877 und 122 Mill. im Jahre 1887 ges manns Spallart, Uebersichten über bie Proftiegen, und man muß bebenken, daß die Union duktion 2c. in der Bolkswirtschaft, Jahres, 1878, am Enbe bes 20. Jahrhunberts mahricheinlich eine Bevölkerung von 200 Rillionen haben wird. Die dinefifden Rohlenfelber follen ben ameritanischen an Große und Reichtum gleichkommen, aber ihre volle Ausbeutung sett voraus, daß China vollständig die europäische Kultur angenommen hat, und in biefem Falle murben feine Rohlenlager vielleicht nur für ben Bebarf feiner eigenen bichten Bevölterung ausreichen. Jebenfalls murben England und bie europäischen Industrienationen in eine fehr ungunftige Stellung gegen Rord-amerita geraten, wenn fie ihre Roblen von dort ober aus Afien herbeischaffen mußten. - Die gefamte Rohlen perveitigasien muzien. — Die gestamte Rohlen produktion (und Konsumstion) der Erde ist von etwa 136 Mill. metr. Tonnen im Jahre 1860 nach v. Reumann-Spallart auf 382 Mill. im Jahre 1882 gestiegen. In Deutschland belief sich die Steinkohlenproduktion in dem ersteren Jahre nur auf 12 Mill., 1887 bagegen eisen. Gegenwärtig allerbings wird die auf 60,3 Mill., mährend gleichzeitig auch die Braun- bes Gisens durch die ausgebehnte kohlen-Förderung von 4,1 auf 15,9 Mill. Tonnen bes Stahls erheblich vermindert sein. ftieg (Stat. Jahrb. für bas Deutsche Reich, 1889,

mann=Spal lart, Ueberfichten über bie Probuktion 2c. in ber Bolkswirtschaft, Jahrg. 1878, S. 108. Jahrg. 1879, S. 151. Jahrg. 1881/82 S. 269.

16) Im Patio-Prozeß gingen nach Humbolb (Essai polit. sur la Nouvelle Espagne, III. S. 289) in Mexiko auf 1 Teil ausgebrachtes Silber 13/8 – 21/9 Teile Quedfilber gänzlich verloren. Auch gegenwärtig nimmt Sueß noch einen Berluft von 11/2 Teil Dueckfilber auf 1 Teil Silber an. Gegen 20 000 Flaschen Quedfilber (zu 281/2 Kil.), ungesähr ein Sechstel ber Produktion auf der ganzen Erbe, werden jährlich von Amerika nach China für die Zinnobersabrikation ausgeführt. Sueß, Die Bufunft bes Golbes, S. 64.

2012 Jutunit des Gottes, . 02. 02. 02. 17) Die Abreibung und die Berzehrung der uneblen Metalle durch Orydation ist übrigens keineswegs so sehr gering anzuschlagen. Rach Schübler (Metall und Papier, Stuttgart 1854, S. 71) geben alte Schienen, die 20 Jahre ge-braucht worden, nur 70-80 Prozent Handelseifen. Gegenwärtig allerbings wird bie Berzehrung bes Eifens burch bie ausgebehnte Anwenbung

18) In England ichatte man bei Belegenheit

Brobuftion wird von einer fortwährenden Konfuntion der ebenfalls nur in begrenzter Quantitat im Boben borbanbenen, für bie Bflangenernahrung nötigen Mineralbeftanbteile begleitet. Es treten baber auch auf bem fruchtbarften neu in Rultur genommenen Boben ichlieklich Anzeichen ber Erschöpfung auf, welche ben Bewirtschafter zwingen, ben Raubbau aufzugeben und dem Lande durch Düngung Erfat zuzuführen. Gin folder Erfat wird aber immer ichwieriger, wenn die Dungstoffe vergeubet, 3. B. aus den Stabten burd die Aluffe ins Weer geschwemmt werden.

8 9. Man wird immer wenigstens icakungeweise und annähernd einen Rompler von Ronfumtionsgütern bezeichnen können, der bei einem gegebenen gesellschaftlichen Rulturzuftanbe für eine Einzel wirtichaft ale ber bern ünftigenormale anzuseben ift. Man könnte benselben aus bestimmten Quantitäten ber in Betracht kommenben Berbrauchsund Gebrauchsauter ausammenseten : einfacher aber laft er fich feststellen, indem man eine Kamilie auflucht, die gewissermaken als Wuster für die normale Konsumtion gelten kann. Es mirb bies ber Tppus ber gebilbeten Kamilie bes bescheibenen Mittelftandes fein. Mit biefer normalen Ronfumtion fällt iedoch bie Durchichnittstonfumtion ber Einzelwirtschaften keineswegs zusammen. Diese lettere erbalt man, indem man nach ber Besamtkonsumtion ber unmittelbaren Berbrauchsauter und bem Gesamtbestande ber unmittelbaren Gebrauchsauter berechnet, wie viel von ben einzelnen Gutern auf eine Kamilie von normaler Ausammensetzung fällt. Dieser burchichnittliche Konsumtionskompler liegt unter ben beutigen Berhaltniffen awischen ben im § 4 besprochenen minimalen und bem normalen Rompler. Re mehr er fich bem letteren nähert, um so gunftiger ift bie wirtichaftliche Lage ber Bevölkerung.

Die normale Ronfumtion beschränkt sich nicht bloß auf diejenigen Arten von Gutern, welche gur geficherten Erhaltung bes Lebens und gur Abwehr jebes Gefühls ber phpfischen Entbehrung notwendig find, sondern fie umfaßt bis zu einem gewissen Grabe auch folde, bie nach bem eben angegebenen Dagftabe gemeffen, als mehr ober weniger überflüffig ericbeinen. Allgemein bezeichnen wir Guter zur Befriedigung folcher Beburfniffe, Die über bas fur Die normale Ronfumtion Rot men bige binausgeben, als Burusquter und die Befriedigung folder Bedürfniffe als Lurus 19). Bir geben alfo hier dem Worte Luxus eine objektive Bedeutung, unabhängig von ben privatwirtichaftlichen Berhältniffen bes Ronfumenten. Gin Teil ber Lurusguter bat unzweifelbaft feine volle Berechtigung als Mittel gur Erheiterung und funftlerifchen Bericonerung bes Lebens; andere befriedigen ja nur subjektive, sittlich indifferente Reigungen und Rapricen. aber bie Aussicht auf folde Genuffe wirtt boch bei vielen Menfchen als ftarte Anipornung zur wirtschaftlichen Thatigkeit. — Im allgemeinen stumpfen fich bie Lurusgenüffe rasch

des Gesets von 1829 über den wildvertung von Bert der Rahrungsmittel, die durch das ges Konsumtion noch die Bedeutung eines rezultschaften wild jährlich den Menschen entzogen werschaften hat. Diese Giter gehören vom Stands den, auf 5 Mill. Psb. Sterl.; dazu kommt noch punkte einer solchen Familie zu den "Existenzbedung eines ber "Existenzbedung eines der den Grands" der Gands" der Stands" der Macheigens wird die objektive Abs bes Gefeges von 1829 über ben Bilbverlauf ben | fceiben, welcher für eine Familie mit normaler braucht täglich wenigstens ein halbes Pfund Futter und er wählt dazu im Frühjahr nur die zarten jungen Gemüse: und Getreidepstänzigen. Im Laufe eines Jahres verzehrt er also beinahe 2

B. G. I. § 96. Uebrigens wird die objektive Abgrenzung der Lugusgüter in verschiedenen Kultur-ftadien sehr verschieden aussallen. — Die aus-führlichste wissenschaftliche Behandlung des Lugus liefert bas vierbanbige Bert von Baubrillarb, Bentner Futter und verursacht baburch einen Scha- Histoire du luxe privs et public (2. ed. Paris ben von wenigens 15 Mart. S. Bergius, 1880). Der erste Band enthält u. a. eine kritistinanzwiffenschaft, 2. Aufl., S. 213. tische Besprechung ber von ben Moraliften und 19) Der Lugus beginnt alfo hiernach noch Rationalotonomen aufgestellten Anfichten für und nicht unmittelbar jenseits der Grenze des phys gegen den Luxus. Ueber die geschichtliche Entsis ologisch absolut notwendigen Lebensbedarfs, widlung des Luxus vergl. auch Roscher, S. I. sondern es ist noch derjenige Giltergenuß auszus § 225 ff.

burd die Gewohnheit ab. Die einen werben bann bem Geniekenden gleichgultig, wenigftens fo lange fie ihm zu Gebote fteben; andere aber haben ben Menfchen an einen Reiz gewöhnt, den er nicht mehr entbehren zu können glaubt und die Abstumpfung ber Mirfung bes Reigmittels führt ihn baber bagu, baf er basfelbe in immer größeren Quantitaten verwendet. Diese Erscheinungen führen von dem berechtigten zu dem entarteten, un= fittlichen Lurus über. Re weiter die Blafiertheit bes Menschen für Lurusgenüffe burch die Külle derselben fortschreitet, um so mehr treibt ihn die Langeweile zu raffinierten neuen Reizmitteln; es entwideln sich in ihm phantaftische Rapricen, tranthafte Begierben nach dem Unerreichbaren oder Berbotenen, die zu den unglaublichsten Thorheiten und Berirrungen führen können. Alles von der Ueberfättigung ausgehende Genußstreben muß als unsittlich angesehen werben. Dasselbe aber gilt von ben Genuffen, bie ben Menichen zu ihrem Stlaven gemacht haben, fo bak er fich trot ber Erkenntnis ihrer schlimmen Folgen nicht zur Aufgebung berfelben entschließen fann 20).

§ 10. Unter ben berichiebenen 3 weigen ber Ronfumtion ift bie Befriedis gung bes Rahrungsbeburfniffes obenan ju ftellen. Der Menich muß in ber Form von Speisen ein gewisses Quantum Stickftoff und Roblenstoff aufnehmen, um ben Berluft an biefen Elementen, ben ber Lebensprozeft unausgefett berborruft, ju erfeten 21).

20) Für Die Raffe ber Bevollerung tommt bier | namentlich ber Branntwein in Betracht. § 25. In ber Zukunft wird vielleicht auch bie weiße Raffe einem noch verwerflicheren und ge-fährlicheren Genugmittel mehr und mehr Raum geben, nämlich bem Dpium, bas in China tros ber Anstrengungen ber Regierung Dant ber eng-lischen handelsvolitit fich seit 50 Jahren immer mehr eingeschlichen und immer größere Berheer-ungen angerichtet hat. Im Jahre 1767 wurden nur 200 Riften Opium nach China eingeführt, nur 200 Kiten Opium nach China eingeführt, 1837 aber schon 40 000. Im Jahre 1879/80 bestrug die Einsuhr aus Indien 103 090 Kisten und die Produktion in China selbst wird mindestenst ebenso hoch geschätzt. In Ningpo gab es im Jahre 1871 2700 Opiumhäuser, nach der höchsten Schätzung der Bevölkerung eines auf 148 Einwohner. Mittlerweile nimmt aber auch in England ber Opiumgenuß in bebenklicher Beise ju und zwar auch unter ben arbeitenben Rlaffen. In einigen Gegenben pflegen icon bie Felbarbeiter, bevor ste an ein anstrengendes Tagewert gehen, eine Optumpille zu rauchen. In den Bereinigten Staaten schätzt man die Zahl der Opiumesser bereits auf 80—100 000 und den Gesamtverbrauch dieses Giftes auf 200 Tonnen, von benen nur etwa 1/6 zu medizinischen Zweden bienen. Bgl. Chriftlieb, Der indobritische Opiumhandel, S. 27. Baer, Der Alfoholismus, S. 547. Bon eng-lischer Seite wird die große Schäblickeit des Opums häufig bestritten, 3. B. in einem Berichte bes Ronfuls Spence von 1882.

21) Rach Boit bedarf ein Erwach fener täglich 118 Gramm Eiweistörper, 56 Gr. Fettforper, 500 Gr. Rohlenhybrate und 30 Gr. Rineral[alje. Das Gewicht ber hiernach aufzunehmenden Rahrungsmittel ift jedoch beträchtlich großer als bie Summe ber angeführten Beftanbteile, ba alle

licen Rationen betrachten, die ben Solbaten ber europäischen heere verabsolgt werden. In Deutschland besteht die Berpflegung in Friebenszeiten in ben Garnisonen aus 750 Gr. Brob, 150 Gr. Fleisch (Rohgewicht, 90 Reis (ober 120 Gr. Graupen ober Grüte, ober 230 Gr. Sülsenfrüchte ober 1500 Gr. Kartoffeln) und 25 Gr. Salz. Auf Mariden und Manovern werben biefe Rationen erhöht, bas Brob g. B. auf 1000 Gr., bas kloien erhoht, das Brod 3. B. auf 1000 Gr., das Fleich auf 250 Gr. gebracht. Im Felbe tritt eine weitere Berbefferung der Berpflegung ein und zwar sind die höchsten Sätze folgende: 1000 Gr. Brod, 500 Gr. Fleisch, 170 Gr. Reis, Graupen oder Grütze (oder 300 Gr. Hillenfrüchte oder 2000 Gr. Kartoffeln). 40 Gr. Kaffee; bei außersorbentlichen Anstrengungen fann 1/10 Branntwein, besonderen Sällen auch 1 Liter Rier. 1/2 Liter orbentlichen Anstrengungen kann 1/10 Branntwein, in besonderen Fällen auch 1 Liter Bier, 1/2 Liter Wein, 50 Gr. Butter, 50 Gr. Tadak gewährt werden. Der französische Solder erhält 1000 Gr. Brod, 300 Gr Fleisch, 100 Gr. Gemüle und 30—60 Gr. Heisch, 100 Gr. Gemüle und 30—60 Gr. Heisch, 453 Gr. Kartosseln und 226 Gr. Gemüle. Bergl. Fröhlich, Die Ernährung des deutschen Reichsbeers, Bierteljahrssichtift für gerichtliche Medizin, 1879, XXX. S. 310 ff. Daß auch für kräftige Konstitutionen eine ungewohnte Beschänfung der Rahrung auf Brod und Wasser als gesundheitsgefährlich angesehen wird, geht daraus hervor, daß die Sträfse gefeben wirb, geht baraus bervor, bag bie Straflinge im ftrengen Arrest gegenwärtig jeben britten Tag ihre gewöhnliche Rahrung erhalten; an ben beiben anderen Tagen werben ihnen nur 2 Pfund Brob verabreicht.

Indes gibt es in manchen Gegenden ganze Bollsschichten, die ständig kaum eine andere Nah-rung haben als schlechtes Brod. In Apulien erhalten die Felbarbeiter, die den ganzen Tag hart arbeiten muffen, nur ein Kilogramm »pan rozzo«. Speisen mehr ober weniger Basser enthalten. Abends wird ihnen außerbem noch ein Ressel Als Beispiele außreichenber, wenn auch nicht heißen Wassers mit etwas Salz und einigen auf verwöhnte Konstitutionen berechneter Kom: Tropsen Del geliesert, die saqua-sales, mittels plere von Rahrungsmitteln kann man die täge deren sie aus ihrem Brode eine Art von Brei.

Ebenso bedarf er der Aufnahme einer gemissen Quantitat Baffer . besienigen Rahrungsftoffes, der ihm auch in den Rulturländern noch meistens in beliebiger Menge und unentgeltlich jur Berfügung fteht. Durch bie Bermittlung bes Geschmads und bie Gewohnheit wird bas Nahrungsbedurfnis verfeinert und ichwieriger zu befriedigen, fo baf Berfonen, bie an eine größere Manniafaltigfeit ber Nahrung gewöhnt find, in ber Regel ernstlich in ihrer Gelundheit geschäbigt werden wurden, wenn ihr Speisezettel langere Reit auf Brod und Baffer in theoretisch genügender Quantität herabgefest murbe. Der Durft allerdings tann stets ohne alle nachteiligen Folgen, ja meistens mit Borteil für bie Gesundheit ausschließlich burch Baffer befriedigt werden, benn er ift eben nur bas Bedürfnis nach Baffer. nicht nach iraend einer andern Aluffigfeit. Die fonftigen üblichen Getrante enthalten teils gewiffe Nahrungsstoffe (3. B. Ruder) in Auflösung, teils aber wirten fie als bloge Reige mittel, namentlich auf bas Nervenspitem. Man unterscheibet die Reizmittel im weitesten Sinne bes Bortes meiftens unter ber Bezeichnung Genukmittel von ben Rabrungsmitteln. Es gehören bieber wohlthätig auf die Berdauung wirkende Gewürze, wie vor allem das Rochfalz, die Nerven anregenden Alkaloide, wie die wirkfamen Bestandteile des Thees und Raffees, Die awar in übermäßigen Dofen icablich wirten, aber nur felten bie Bersuchung zu solchen Erzessen barbieten. Bon weit zweifelhafterem Nupen ift die Aufnahme bes nikotinhaltigen Tabafrauches, burchaus ichablich und berwerflich ber Genug bes Opiums in irgend welcher Form. Ru ben für bas Bollswohl gefährlichen Genufmitteln gehört auch, wie bereits erwähnt wurbe, ber Alfohol, ber im Bier in ber geringften Menge (4-6%, in Borter und Ale 7-8%), im Beine in einem mittleren Berhältnis (6-20%) und im Branntwein fehr ftart vorwiegend, in einigen Sorten fogar überwiegend enthalten ift (im auten beutschen Branntwein mit 45. im Rum mit 60-70%).

§ 11. Gemiffe Arten von Rahrungsmitteln und auch einige Genugmittel bilben Gegenftanbe bes berechtigten Boltelurus. Es find biefes folde, welche fich burch leichte Berdaulichkeit, angenehmen Geschmad und mäßig anregende Birtungen auszeichnen, ohne baß fie bie Bersuchung zur Unmäßigkeit ober megen allzuhoher Breise bie Gefahr ber Unwirtschaftlichkeit ober Berschwendung nahe brächten. Es gehören hierher z. B. Buder, Catao, Raffce, Thee, alles Konsumtionsgegenstände, von benen man nur wünschen tann, daß fie immer mehr ber Maffe ber Bevölferung zugänglich werben. Sinfichtlich bes Bieres, bes Beines und vollends des Tabaks kann ein solcher Bunsch nur mit großen Einschränkungen ausgesprochen werben. Die Konsumenten aus den bemittelten Klassen verzehren nicht nur von den gewöhnlichsten Rahrungsmitteln (wie Brot, Salz, Kartoffeln, Gier, Fleisch), son= bern auch von ben ber unterften Stufe bes Lurus angehörenden soviel als jedem beliebt, fo bag ihr Berbrauch an biefen Artiteln bem moglichen Darimum gleich ober boch febr nahe tommt. hieraus folgt, bag eine Bermehrung ber jährlichen Ropfquote ber Ronfumtion eines ber befferen Rahrungsmittel ein gunftiges Somptom für ben wirtschaftlichen Fortschritt der Masse der Bevölkerung darstellt. Wenn 3. B. die Konsumtionsziffer des Buders fteigt, fo bedeutet das nicht, daß die Bohlhabenden mehr Buder tonfumieren, fon= bern daß Solche, die fich vorher diefen Genuß nur felten ober gar nicht verschaffen konnten. jest einen größeren Anteil an demselben gewonnen haben. Dieser Schluß ist auch noch für gewöhnliches Fleisch gerechtfertigt, da nun einmal die Lage der Masse in den meisten

ländlichen Bevöllerung der Lombarbei. S. die nährung sein durfte. Bahlreich abwechselnde Speisefür die Konsumtionsstatistit überhaupt sehr in- zettel sür Arbeiter amilien mit Berechnung bes teressanten »Materiali per l'etnologia italiana « Rührwertes der einzelnen Nahrungsmittel als von E. Raser i (Annali di statistica 1879, Muster zusammengestellt in der von der "Con-Vol. 8, p. 38), nebst einem Anhange von Bod io. cordia" gekrönten Preisschrift von Meinert: In Frank und in den ärmsten Gegenden Deutsch- "Wie nährt man sich gut und billig". Bgl. auch

Richt viel beffer ift die Ernährung der erfest, mas ein zweifelhafter Borteil fur die Grlands wird bas Brod teilweise burch Kartoffeln Wolf f, Die Ernährung b. arbeitend. Rlaffen, 1885,

Ländern so ungunftig ist. bak ber Rleischkonsum wie ein Lurus beschränkt ist. Bas bagegen bas Brot (und in bezug auf manche Länder die Kartoffeln) betrifft, so ist der ötonomilde Kortidritt vielmehr in einer Berminderung der auf den Roof tommenden Ronfumtionsziffer zu erfennen, porausaefekt, daß gleichzeitig eine Steigerung der Ropfguote anderer Nahrungsmittel ftattfindet. Denn je armer eine Bepolferung ift, um fo ausichließe licher ift fie auf Brot ober Rartoffeln angewiesen et). - Die Berechnung ber auf ben Ropf tommenden jahrlichen Ronfumtion ber einzelnen Rabrungs- ober Genufmittel laft fich bisber in ben meiften Kallen nur in ungefährer Unnaberung ausführen. Auch bat eine folde Konsumtionsziffer keinerlei konkrete Bedeutung, icon beswegen, weil die Ernährung ber Rinber, eines beträchtlichen Bruchteils ber Bevollerung, notwendiger Beije gang anders gestaltet fein muß, als bie ber Erwachsenen. Gleichwohl find folche Durchschnittszahlen wegen ber oben erwähnten allerdings nur vagen sumptomatischen Bebeutung ihrer Beranderung einiger Beachtung wert.

In Breufen tamen in famtlichen mabl- und ichlachtfteuerpflichtigen Stabten (A) und und fpegiell in Berlin (B) an Rorn ern auf ben Ropf (in alten preug. Bfunden von 467,7 Gr.)

| Rabr                  | Beizen (A) | Roggen (A)  | Beigen (B) | Roggen (B) |
|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Jahr<br>1 <b>84</b> 5 | 105        | 253         | 141        | 194        |
| 1847                  | 61         | 182         | 65         | 149        |
| 1852                  | 109        | 243         | 125        | 188        |
| 1854                  | 89         | 247         | 99         | 180        |
| 1857                  | 117        | 257         | 147        | 219        |
| 1859                  | 119        | 239         | 141        | 206        |
| 1861                  | 110        | <b>26</b> 8 | 130        | 230        |

Die nach ber Schlachtfteuer berechnete Ronfumtion von Fleifch und Fettwaren betrug in benfelben Städten (ebenfalls in alten Bfd.)

| Jahr         | (A)       | (B) ·          | Jahr | (A)       | (B)         |
|--------------|-----------|----------------|------|-----------|-------------|
| Jahr<br>1845 | (A)<br>82 | (B) 111        | 1852 | (A)<br>81 | <b>`9</b> 8 |
| 1847         | 70        | 8 <del>4</del> | 1854 | 70        | 84          |
| 1848         | 64        | 77             | 1858 | 88        | 103         |
| 184 <b>9</b> | 68        | 81             | 1859 | 80        | 103         |
| 1850         | 72        | 90             | 1861 | 81        | 105         |

Bgl. Reinick, Resultate der Mahl- und Schlachtsteuer, Zischr. des Pr. Stat. B., 1868, S. 217 ff. Nach Conrad (Holland) (Hollan Bgl. Rein id, Resultate der Mahl- und Schlachtsteuer, Ztschr. des Br. Stat. B., 1868, S. 217 ff. beit berechnen läßt. Derfelbe betrug nach bem ermahnten Jahrbuch 1885: für Fifche 15,2 Ril.,

Ballin (Der Haushalt ber arbeitenden Klaffen) 11,6%; 5) Rahrungsaufm 395 M.: Brod 39,4%, zusammengestellten Haushaltsrechnungen ergeben Kartoffeln 15,9%, Fleisch 8,5%. S. auch Keleti, sich solgende Berhältnisse: 1. Rahrungsauswand Ernährungsstatistit Ungarns, 1887.

<sup>22)</sup> So beträgt nach Huffon die Brodfonsum: ber Familie (6 Pers.) 2175 M.; davon für Brod tion auf den Ropf der ganzen Bevölkerung von 14,9%, für Kartoffeln 4,1%, für Fleisch 26,5%. Paris täglich nur 450 Gramm, während auf den 2) (4 Pers.) Rahrungsaufw. (ext. Berzehr. außer Ropf der Arbeiterbevölkerung (nach einer aller: dem Hause) 1285 M: für Brod 10,6%, für Kardings unsicheren Schäung) 675 Gr. kommen Der toffeln 2,4%, für Fleisch 29,0%; 3) Rahrungsaufw. Fleischverbrauch dagegen stellt sich auf täglich resp. 688 M.: für Brod 31,3%, für Kartoffeln 4,8%, 207 und 125 Gr. Bgl. Laspeyres in der für Fleisch 17,0% 4) Rahrungsaufw. 403 M: Concordia, 1875, S. 149. Aus verschiedenen bei für Brod 38,7%, für Kartoffeln 10,3%, für Fleisch Rallin (Der Sougholt der arbeitenden Leisen) 11,6%: 5) Rahrungsaufw. 395 M. Brod 30,4%.

für Kartoffeln 67,9 Kil., für Roggen 118,1 Kil., für Weizen auffallend wenig, nämlich nur 13,0 Kil., wobei aber die Wehreinsuhr von Wehl- und Mühlensabrikaten (28,2 Kil.) einen Ersab bietet. Der Bierverbrauch ergibt sich aus der Mehreinsuhr und der städtischen Produktion zu

171,8 Liter auf ben Ropf, gegen 151 Liter im Jahre 1882. Für Sach fen berechnet Bohmert (Btichr. b. Sachs. Stat. B., 1876, S. 284 ff.) nach ben Ergebnissen der Fle is ch besteuerung die durchschnittliche Konsumtion von Rindsteisch (extl. Ralbsteisch) (I) und Schweinesseisch (II) wie folgt:
1886—45 I. 14,8 Bf. II. 17,8 Bfb.

14,9 1846 - 5518.0 1856—65 1866—75 18.4 25.6

1866—75 20,6 "80,8 "In Dresben tamen von 1867—75 auf ben Kopf burchschnittlich 90,5 Pfb., in Leipzig 147,2 Pfb., in Glauchau nur 37,6 Pfb. Rind- und Schweinesseich. Außerbem wurden in Dresben 1873 noch verzehrt 12,4 Pfb. Schassteisch, 19,5 Pfb. Ralbsteisch, 27,9 Pfb. eingeführtes Fleisch, 4,8 Pfb. Gefügef, 8,5 Pfb. Wildpret.

Ueber ben Fieijch verbrauch Manchen Shat G. Dan in ber Baper. Stat. Btichr. (1871, S. 20 ff.) eine ausführliche Arbeit geliefert. Der Berbrauch an Rindfleisch, Ralbfleisch, Schweine-S. 20 ff.) eine ausführliche Arbeit geliefert. Der Berbrauch an Rinbsteisch, Kalbsteisch, Schweineund Schafsteisch betrug hiernach durchichnittlich auf den Kopf der Bevöllerung: 1809—19:222,4

Bfd., 1819—29: 207,8 Kfd., 1829—89: 185,2 Kfd., 1839—49: 171,0 Kfd., 1849—59: 149,0

Kfd., 1859—69: 166,4 Kfd., 1870: 174,0 Kfd. Demnach hat die Fleischlonsumtion in München
dom 1. dis zum 6. Jahrzehnt diese Jahrhunderts abgenommen und erst in den sechziger Jahren
ist wieder eine Besserung eingetreten, obwohl die Breise gerade in dieser letzten Periode am
böchsten stiegen und schließlich das Doppelte der Sätze aus der Zeit von 1819—29 erreichten;
In der Konsumtion von Augustseisch zeigte sich eine ähnliche Bewegung. Im Bergleich mit
Berlin verzehrte München 1859—69 mehr als das Doppelte an Fleisch, während Bi en mi
135,6 Kfd. in der Witte stand. — In Bi en zeigte sich von 1860—69 im ganzen ein Abnehmen der Kopfquote von 145,6 auf 181,4 Kfd.

An Ra er is betrug der ishtliche Ar a. d. verbrauch nach Su is an (Les copsommations de Paris

nehmen der Kopfquote von 145,6 auf 181,4 Pfd.
In Paris 1875, S. 179) auf den Kopf der Bevölkerung duch hat hat fon (Les consommations de Paris, 2 éd. Paris 1875, S. 179) auf den Kopf der Bevölkerung duchschnittlich 1853—55: 177,9 Kil. 1856—59: 156,9 Kil.; 1866—69: 155,8 Kil. Auch gegen frühere Ichter cheint die Konsumtion abgenommen zu haben; für 1820 z. B. wird sie zu 182,8 Kil., für 1730, jedensalls sehr unsicher, zu 202 Kil. angegeben. Für Nindsschnittliche Konsumtionszissern: 1751—60: 65,1 Kil.; 1809 bis 16: 61,7 Kil.; 1891—35: 51,1 Kil.; 1841—45: 48,8 Kil.; 1851—55: 56,7 Kil.; 1856—59: 58,4 Kil.; 1860—65: 61,4 Kil.; 1866—69: 66,6 Kil.; 1870—1871: 48,1 Kil.; 1372—73: 60,8 Kil. Dazu samen noch etwa 8 Kil. an Kalbaunen 2c. und 10—12 Kil. Schweinessich und Ichter 1886, S. 872) kamen im Ichter 1886 auf den Kand de Paris (1886, S. 872) kamen im Ichter 1886 auf den Kand de Paris (1886, S. 872) kamen im Ichter 1886 auf den Kand de Paris (1886, S. 872) kamen im Ichter 1886 auf den Kand de Rentsche 1886 auf den Goustelleich 10.4 Fleischwaren. Nach dem Annuaire stat. de la ville de Paris (1886, S. 872) kamen im Jahre 1886 auf den Kopf der Bevölkerung: 65,1 Kil. Rind-, Kalb- und Schaffleisch, 10,4 Schweinesteisch und Fleischwaren, 10,4 Kil. Gestügel und Bild, 10,5 Kil. Fische, 7,7 Kil. Butter, 2,3 Kil. Rase, 3,5 Kil. Austern (ungefähr 24 Stud). Im ganzen zeigt sich auch in Baris deutlich, daß die Konsumtionsverhältnisse der Arse in den vierziger Jahren sehr ungünstig waren und daß seit der Mitte der fünfziger Jahre eine entschiedene Bendung zum Bessern eingetreten ist. Die Kopsquote des Fleischverbrauches in ganz Frankreich schafts VI od (Statistique de la France, 2. éd. II. S. 897) wie solgt: 1812: 17,2 Kil.; 1829: 20,8; 1839: 19,9; 1852: 23,2; 1862: 25,1 Kil.
Die Angaben über den Fleisch ver brauch in London sind sehr unsicher. Nach Husse bei schen der Kleisch ver brauch in London sun dirfen. Nach Sussen

icheint die Kopfquote auf 85—90 Kil. angenommen werden zu dürfen. Rach einer Angabe bei Ebert h (Die Lebensmittelverforgung von Großstädten in Markthallen, S. 52) betrug 1882 die Konsumtion allein von Mindsleisch 67 Pfb. pro Kopf und ebensoviel die von Fischen. Für das vereinigte Königreich im ganzen schätzt Blod dieselbe auf 89,4 Kil.
Sehr aussührliche Daten über die Konsumtion der italien isch en Städte sinden sich bei

Raferi (a. a. D., S. 54 ff.). In Rom (mit einigen fleineren Städten zusammen ift hiernach die

Der Berbrauch an Speise als hielt sich in Deutschland in den Jahren 1870—1887 zwischen ben Grenzen von 7,6 und 7,9 Kil. pr. Ropf. Diese Gleichmäßigkeit ift sehr erklärlich, da die Konsumtion dieses einsachsten Gewürzes ihr Maximum voll erreicht haben wird und eine Hebung des Wohlstandes eher eine Berminderung derselben herbeissühren durfte. In Frankeich berechnete sich die Ropfquote ungesähr auf 8,5 Kil.

Bas die Konsumtion der alkoholischen Getränke betrifft, so beträgt die Ropsquote

bes Bieres im ganzen Deutschen Reiche (nach bem Stat. Jahrb. f. b. D. R., Jahrg. 1889, S. 188) 1872—1875 burchschnittlich 89,6 Lit.; 1881—1886 87,0 Lit.; 1887/88 98,0 Lit.

In Bagern fteigt biefe Biffer auf 250 &.

In Bapern keigt diese Zisser auf 250 L.

Der jährliche Branntwein 250 L.

Die Weinkohl von 100% auf den Kopf, hat aber seitbem eine Berminderung ersahren. — Die Wein konsummtion im ganzen Zollvereine beträgt nur etwa 6 Liter auf den Kopf. In Preußen geht sie kaum über 2 Liter hinaus, während sie in Wittem berg in den Jahren 1864—71 durchschnittlich 28,6 Liter erreichte. — In Frankreich war die Kopfquote des Wein verbrauchs nach Blod turchschnittlich 1849 bis 1853: 84 Liter; 1854—57: 45½ L.; 1858—1862: 78 L.; 1863—67: 96 L.; 1868 und 1869: 100 L. Gegenwärtig wird sie auf 119 L. geschät. In Paris schwankte sie von 1860—69 zwischen 129 L. (1860) und 203,5 L. (1869); 1872 hob sie sich auf 217,4 L. und 1882 auf 227 L. — Die Konsumtionszisser des Bieres schwankteich 1840 erst auf 11,7 L., 1835 hatte sie sich auf 17 L. gehoben und gegenwärtig ist sie auf 21 L. gestiegen. In Paris erreichte sie nach Hulf on schwanzeich sie nur noch 12,9 L. und 1880 etwa 15 L. — Der Branntwein in konsum betrug in Frankreich in reinem Alfohol auf den Kopf; 1829: 0,98 L.; 1849: 1,56 L.; 1859: 2,38 L.; 1866: 3,69; 1872: 3,24 L.; 1875: 2,90 L.; 1882: 3,6 L. — In En gland hellte sich die Kopfquote der Branntweinfonsumtion 1882 auf 5,37 Liter zu 50%; die Konsumtionszisser des Bieres beträgt 144 und die des Kopfquote des Biere zuerbrauches stellte sich in demselben Jahre auf 31,8 L., die der Kopfquote des Biere verbrauches stellte sich in demselben Jahre auf 31,8 L., die der Kopfquote des Biere verbrauches stellte sich in demselben zahre auf 31,8 L., die der Kopfquote des Biere verbrauches stellte sich in demselben 3,8 L., Belgien 9,2 L., dechweig 9,4 L., Niederlande 9,8 L., Dänemat 18,9 L. Deutschland nimmt mit 8,6 L. in biese Keihe eine ungünstige Stellung ein. Was die Kopfquote der Bein- und Bierkosiuchin betrisst, so kröße ein ein Lungann sie Kopfquote der Wein- und Bierkosiuchin der siese ein en ungünstige St Der jahrliche Branntwein verbrauch ftellte fich im Reichsftenergebiet bis gur Ginführung

mark 18,9 L. Deutschland nimmt mit 8,6 L. in dieser Reihe eine ungünstige Stellung ein. Was die Kopsquote der Bein- und Bierkonsumtion betrifft, so trägt sie in Oesterreich- Ungarn für Bein 22,4 L., für Bier 28,4 L.; in Belgien für Wein 3,7 L., für Bier 169 L.; in der Schweiz sir Wein 55 L., für Vier 37,5 L.; in Dänemark sür Wein 1 L., für Vier 38,3 L. Die Ka sie eronsumtion betrug in Deutschland 1860 auf den Kopf 1,81 Kil., 1886—1888 aber durchschnittlich 2,41 Kil. Der The e verdrauch ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, beträgt aber immer nur erst 40 Gramm jährlich auf den Kopf. In Frankreich war die Kopsquote des Kasses 1860: 1,04 Kil.; 1868; 1,37 Kil.; 1878: 1,24 Kil.; 1882: 1,70 Kil. Der Theeverbrauch ist noch unbedeutender als in Deutschland. Dagegen stieg derselbe in En g-1and von durchschnittlich 1,86 engl. Kfd. in den Jahren 1840—43 auf 4,11 Kfd. im Jahre 1878 und auf 4,95 Kfd. im Jahre 1887, während die Kassesonsumtion 1887 nur 0,79 Kfd. erreichte. In den Kere in ig ten Stagten ben Kerein ig ten Stagten 1870: 60 Kfd. erreichte. In den Bereinigten Staaten war die Appliquote des Kaffees 1870: 6,0 Ph. (au 458,7 Gr.); 1886: 9,2 Ph.; und die des Thees: 1860: 0,84 Ph.; 1873: 1,53 Ph.; 1886: 1,85 Ph. (Stat. abstract for the U. St., 1886: S. 182.)

1,85 Ph. (Stat. abstract for the U. St., 1886: S. 182.)

Der Taba f verbrauch in Deutschland belief sich pro Kopf (in Rohtabat ausgebrückt) im Durchschnitt der Jahre 1871—1880 auf 1,85 Kil. pr. Kopf, 1881—88 aber nur auf 1,43 Kil., während in Frankreich bie Kopfquote an Fabrikaten im Durchschnitt der Jahre 1866—69 0,82 Kil. und 1870 0,91 Kil. betrug, welche Zisser sich durch Reduktion auf Rohtabat um etwa 1/1 erhöhen würde. In England beitrug die Konsumtion 1868: 1,35 und 1887: 1,44 engl. Ph. Die Basser als Getränk als vielmehr wegen seiner Wichtigkeit sür die Erhaltung der Keinlichkeit und die Psiege der Hygiene in Betracht. Nach Husselseit für die Erhaltung der Reinlichkeit und die Psiege der Hygiene in Betracht. Nach Husselseit sür die Erhaltung der Keinlichkeit nich die Wasserspaliche Wasserspaliche Roht der Konst der Bevöllerung in Rom 944 Liter, in Rew-York 568 L., in London 95 L. und in Paris nach der vollen Ausnuhung der Dhuis und der Kanne 282 L.

§ 12. In bezug auf die Rleibung tann ber Luxustonsumtion und bem Raffinement kaum eine obere Grenze gezogen werben. Auch in der Maffe der Bevölkerung ist die Reigung jum Rleiderlugus fehr verbreitet, und fofern durch benfelben der Sinn für Reinlichkeit und Wohlanständigkeit befördert wird, hat er so lange eine gewisse Berechtigung, als er in privatwirtschaftlicher Beziehung teine Bedenten erweckt, also nicht zu Ausgaben Beranlassung gibt, welche außer Berhältnis zu den Witteln der Einzelwirtschaft stehen. Die Steigerung der auf den Ropf berechneten Konsumtion der gewöhnlichen und mittleren Qualitäten von Zeugen und Tuchen ift burchweg als ein gunstiges Zeichen für die wirtschaftliche Gebung der Masse der Bevölkerung anzusehen. Die ärmsten Schichten behelfen sich noch vielsach mit Rleidern, die oft schon von mehr als einem Borganger abgelegt find, und es ist entschieden ein Fortschritt, wenn an die Stelle dieser Reste neue,

wenn auch noch so grobe Rleiber treten. Im ganzen wird ohne Zweisel das Rleidungsbedürsnis der Masse in den Kulturländern infolge der großartigen Entwicklung der Textilindustrie gegenwärtig außreichender befriedigt, als vor 50 oder 100 Jahren, wenn auch in vielen Bolksschichten die Solidität der Feiert ag kkleidung abgenommen hat. Auch dürste trot der starken Steigerung der Lederpreise das Barsußgehen in diesen Ländern weit seltener geworden sein, als früher. Der Berbrauch an Textilrohstossen durch die geringere Haltbarkeit der fabrizierten Waren, wie sie die moderne Massenproduktion liesert, wesentlich erhöht. Aus der anderen Seite freilich wird in der Umwandlung von Lumpen und Rücktänden zu neuem Stoff (Shoddy) viel, und oft zu viel geleistet. — Was die Berwendung von Schmuckgegenständen betrifft, so hat sich mit der sortschreitenden Bildung das männliche Geschlecht von der Freude am Glänzenden und Glüzernden mehr und mehr emanzipiert, während in primitiven Zuständen die Wänner oft mehr Vorliede für Spangen, Armbänder, Ohrs oder Rasenringe 2c. zeigten als die Weider oder vielleicht auch nur die letzteren verhindert waren, ihre Wünsche zu befriedigen.

§ 13. Die Befriedigung bes Wohnungsbebabe dürfnisses hat eine über die unmittelbare Bebeutung besselben hinausgehende allgemeinere Tragweite, sowohl in hygienischer, wie in socialer und sittlicher Beziehung 34). Das Familienleben konzentriert sich am "häuslichen Herb" und nichts trägt so sehr zur Verkümmerung desselben bei, als das Wohnungselend, das namentlich in den großen Städten und den industriellen Bezirken oft einen unglaublichen Grad erreicht 20). Nicht nur daß durch die Zusammenpserchung zahlreicher Bersonen jeden Alters und Geschlechts in engen schmutzigen Dachstuben oder Kellerwohnungen den Insasen aller Sinn für Häuslichkeit, Ordnung, Reinlichkeit verloren geht, es muß aus solchen Zuständen auch die schlimmste geschlechtliche Berwilderung erwachsen. Daß solche Wohnungen die besten Brutstätten für Krankheiten aller Art sind, ist nicht minder einleuchtend; viele von diesen Krankheiten aber verbreiten sich von diesem Ursprunge aus auch in die Kreise der besser situierten Bevölkerung, die demnach ein unmittelbares eigenes Interses daran hat, auf die Herstlung besserer Wohnungsverhältnisse für die ärmeren Klassen hinzuwirken. Solche Bemühungen, sowie unter Umständen auch staatliches Eingreisen (von dem erst unten die Kebe sein wird), sind um so nötiger, als die unmittelbar Beteiligten

24) Bon ben Lehrbüchern behandelt die Woh- 3 fl 24 Kr, mahrend in Haufern an der Biener nungsfrage sehr eingehend Schäffle, 3. Aufl. Ringstraße im ersten Stockwert der Jahrespreis des II. S. 548 ff. Bgl. auch Roscher, S. III, S. Rubikmeters Wohnraum nur 2 fl. 85. kr. beträgt.

42 ff. Zahlreiche Einzelbarstellungen in Bb. 30 u. 31 der Schriften des Bereins für Socialpolitik (die Wohnungsnot der ärmeren Klassen in den deutschen Großstädten, 1886), wo sich auch Berichte über die Arbeiterwohnungsfrage in England (von Aschrott) und Frankreich (von Rassalowich) sinden. Bgl. auch D. Trüd in ger, Die Arbeiterwohnungsfrage 2c. 1888 und Hdb. Band II.

Abh XXII.

25) Auf genauen Erhebungen beruhende Beispiele trauriger Wohnungszustände teilt Sin ger (a. a. S. 84) aus den böhmischen Industriebezirten mit. So wohnten in Trautenau in einem Hauschen mit 4 Stuben nebst Bodenraum und Keller 51 Erwachsene und 12 Kinder, so daß auf den Kopf nur ein Luftraum von 3,03 Kdm fam, während derselbe normaler Weise 15 Kdm betragen sollte. In einem Zimmer, das 13 Erwachsene (beidersei Geschlechts) und 4 Kinder beherbergte, mit 3,1 Kdm Luftraum auf den Kopf, stellte sich der jährliche Mietzins pr. Kdm Luftraum auf 3 st. 24 Kr., mährend in Hausern der Wiener is des Rubitmeters Wohnraum nur 2 st. 85 fr. beträgt.

<sup>28)</sup> Der Berbrauch von baum wollen en Garnen betrug im beutschen Zollgebiet nach bem Stat. Jahrb. f. d. D. Reich (1882, S. 185) auf den Kopf durchschriftlich 1854—55: 1,61 Kil.; 1856—60: 1,83 Kil.; 1861: 2,29 Kil.; 1862—65: 1.09 Kil.; 1866—70: 1,75 Kil.; 1971—75: 2,67 Kil.; 1876—78: 2,47 Kil.; 1880: 2.49 Kil. Der Rüchschaftlich eine Folge des amerikanischen Bürgerkrieges. Der Berdrauch an roher Baum wolle stellte sich 1886—88 durchschriftlich auf 3,8 Kil. in Deutschriftlich in Frankreich (1882) auf 3,0 Kil., in England auf 19,5 Kil. und in den Ker. Staaten 1888 auf 10 Kil. pr. Kopf. England exportiert sedoch weit über die Hälfte der Gewichtsmenge der Fabrikate. Den Bollverbrauch schäft von Reumann: Spallart, Uebersichten, Jahrg. 1888—84, S. 306, in Frankreich auf 180 Mill. kil. in Größbritannien auf 160 Mill. in Deutschland auf 117 Mill. in Rußland 100 Mill., in Desterreich-Ingarn auf 38 Mill., in Jtalien auf 20 Mill. Kil.

oft burch die Gewohnheit, auch wohl durch ihre Berkommenbeit dahin gebracht find, daß fie die Unzulänglichkeit ihrer Wohnung unter ben ihnen auferlegten Entbehrungen am wenigsten anschlagen und bei einer Befferung ihres Gintommens fich lieber eine Bermehrung ibrer anderweitigen Ronfumtion als eine besiere Wohnung verschaffen. In raich anmachienden Großftäbten tritt mandmal meniaftens zeitweise auch für die bemittelten Rlassen eine "Bohnungenot" ein und diefelben muffen fich auch burchweg infolge ber Steigerung ber Mieten durch die städtische Grundrente mit engeren und unbequemeren Wohnungen behelfen, als die Ginwohner fleinerer Städte mit gleichen Gintommensverhaltniffen. Manchmal schien es sogar, als wenn die Brivatindustrie gar nicht im stande sei, in den Großftabten bas Bohnungsbeburfnis ber Mittelflaffen ju erträglichen Bebingungen ju befriebigen. Andes find nach folden für die Sausbefiner außergewöhnlich gunftigen Konjuntturen auch wieber ftarte Rudichlage erfolgt 26). - Als Mittel ber Abhilfe ber ftabtifchen

not namentlich 1872 und 1873 in Berlin, mo fie übrigens schon seit 1840 allmählich mehr und mehr fühlbar geworden war. Durch die Rietfteigerungen wurden auch jahlreiche Familien bes Mittelftandes fast von Quartal ju Quartal jum Bohnungswechsel genotigt; viele Unbemittelte aber blieben ganz obbachlos und mußten in Holzbaraden auf freiem Felbe tampieren. Durch die Agiotage in Bauplägen tam es dahin, daß in der unmittels baren Umgebung ber Stadt die Quadratrute Terrain, die schon zu Anfang des Jahres 1872 80—100 Thir. gekostet hatte, in wenigen Monaten auf das Dreisache dieses Preises stieg. Jedes Hundert Thaler pr. Duadratmeile belastet aber bauernb, wie Engel hervorhebt, eine Familienwohnung von ca. 10 Quabratruten in einftodigen Saufern mit 50-60, in zweiftodigen mit 25-30, in breiftodigen mit 17-20 Thirn. Mietzins. Damals fprach fich fogar J. Faucher bahin aus, baß gegenüber bem Bobenmonopole in ben großen Städten, das einen ungebührlichen Teil des Gintommens bes Steuergahler ohne Begenleiftung verschlinge, eine Expropriation ebenso angebracht erscheine wie beim Bergbau, bei Stragenanlagen u. f. w. Engel gibt eine intereffante Busammen-ftellung ber Prozentsäpe, in welchen bie Bohnungen ber vericiebenen Breisftufen ju verfchiebenen Beiten in Berlin vorhanden maren. Go gab es 3 B. in Prozenten ber Gefamtzahl Bohnungen mit Preisen von (Thir.)

|           | Unter 80 | 31-60          | 51-100 | 101 - 200 | 20130  |
|-----------|----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1815 - 16 | 58,20    | 16,94          | 13,83  | 7,58      | 2.04   |
| 1829 - 80 | 24.62    | 29,74          | 23,32  | 13,59     | 4,46   |
| 1850      | 18,78    | 33,23          | 24.56  | 13.70     | 4.75   |
| 1870      | 7.20     | 21,58          | 35,74  | 18,35     |        |
| 1872      | 4.98     | 1 <b>6,5</b> 5 | 88,30  | 20,88     | 7,38   |
|           | 301-40   | 0 401 – 6      | 00 501 | 1000 übe  | r 1000 |
| 1815-16   | 0,71     | 0,3            |        |           | ,08    |
| 1829 - 30 | 1,82     |                |        |           | .22    |
| 1850      | 2,14     |                |        |           | .39    |
| 1870      | 3,45     |                |        |           | .26    |
| 1872      | 8,99     |                |        |           | ,58    |
| m. r . m  |          |                |        |           | ,      |

26) Auf eine fritische Sobe flieg bie Bohnungs. Bewohnern, außerbem auch 3230 Bohnungen ohne heizbares Zimmer, bewohnt von 10 051 Personen. Häufig halten Chepaare, bie nur ein Rimmer bewohnen und mehrere Kinder haben, auch noch Schlafleute (bis 4) und nicht selten männliche und weibliche zusammen. Die vorläufig veröffentlichten Angaben für 1885 (Jahrb. XIII, S. 16) sind mit den obigen nicht vergleichsbar, da in ihnen nur von "Wohnräumen" die Rede ist. Se lebten hiernach 71 767 Personen in Wohnungen mit einem, 381 888 in solchen mit zwei, 432 009 in solchen mit drei Wohnmit zwei, 432 009 in solgen mit drei Abon-räumen. — In Wien war die Wohnungsnot schon 1869, wie E Sax damals in seiner Schrift über den Reubau Wiens demerkte, zu einer blei-benden Kalamität geworden, und 1873 erklärte Sax als Reserent auf dem volkswirtschaftlichen Rongresse, die Privatunternehmung sei nicht im ftande, eine befriedigende Löfung herbeiguführen, man muffe andere Bege einschlagen. - In Baris hat der großartige Umbau, der unter der Republik nicht weniger energisch betrieben wird wie unter bem Kaiferreich, in bezug auf Hygiene, Luft- und Wafferzufuhr u. f. w. unzweifelhaft gunftige Folgen gehabt; auch die Zahl der Bohnungen ift bedeutend vermehrt worden, indem fie 1856 nur 432 501, bagegen 1872 icon 759 352 betrug, bei einer Säufersahl von resp. 30 175 unb 63 963 (Block, Stat. de la France, II, 457); gleichwohl aber mußten auch die billigften Bobnungen in ben neuen Baufern megen ber hoben Boden: und Bautoften verhaltnisme fig hobe Mietpreise bebingen , woburch die meisten Arbeiter genotigt werben, entweder fehr weit von ihrem Arbeitsplate in den erzentrifchen Stadtteilen ju mohnen, ober fich in ben ichmutigen und bumpfen Saufern ber übrig gebliebenen alten Seitenftragen ber befferen Biertel jufammengudrängen. — In London tommt eine die unteren Mittelflaffen berührende Bohnungenot nicht vor, bagegen find, wie die neueste Enquête wieder ergeben, die Bohnungsverhaltniffe ber armften Klaffen dort so schlimm als in irgend einer ans beren Großtadt. — In bezug auf die von manchen Bgl. Engel, Referat über die Wohnungsfrage beren Größstadt. — In bezug auf die von manchen in den Berh. der Sijenacher Bersammlung am besürwortete Expropriation des städtischen Grundschaften. 7. Okt. 1872, S. 164–230. Rach dem Berscheites durch die Gemeinde ist zu bemerken, daß liner Statistischen Jahrb. (IX. S. 90) enthielt daburch, wenn der Zudrang zu der betressenden die Stadt 1880 im ganzen 127 492 Wohnungen Stadt und die lokalen Verhältnisse ungeändert mit nur einem hetzbaren Zimmer und 478 082 bleiben, das Steigen der Mieten nicht verhindert

Mohnungenot in ihrem afuten Auftreten ift für nicht gang mittellose Ginwohner die Grunbung pon Baugenoffenichaften zu empfehlen. In England baben namentlich bie .. Benefit building societies". Die übrigens gar feine Bolltbatigfeitsinstitute. sonbern einfach Bausparkaffen find, viel bagu beigetragen, die Entstehung ber Wohnungsnot für die unteren Mittelflassen und die beffer gestellten Arbeiter zu verhindern. Als notwendige Erganzung folder neuen Bobnungsanlagen muß aber in ben Grofifabten eine entiprechenbe Entwidlung bes inneren Bertehrswesens erfolgen, und gerabe in biefer Beziehung feben wir in ben letten Jahren ungewöhnlich rasche Fortschritte, wie die Anlegung von über- und unterirbiiden Stadtbabnen, die Bermenbung von Strakenlotomotiven, die Aferdebabnen u. f. w. Die Wohnungsverhaltniffe bes ftabtischen Broletariats freilich werden burch alle solche Berbesserungen wenig berührt. Biele können ober wollen nur eine minimale Ausgabe für ibre Wohnung machen und die Unverheirateten und sogar Berheiratete begnügen sich oft mit Schlafftellen : zubem gibt es in ben großen Stähten eine Menge elenber Saufer und Raume, Die nur als Wohnstätten ber armften Bevöllerung ausgenutt merben konnen. -In den Bergwerts- und Kabrikbistrikten ist von seiten der Unternehmer viel geschehen, um ben Arbeitern angemeffene Bohnungen zu verschaffen ober ihnen auch bie Möglichteit zu gewähren, burch allmähliche Abzahlungen zu einem billigen Breise ein eigenes Sauschen zu erwerben \*7). Letteres ericeint indes nur bei burchaus fest bearundeten Unternehmungen

werben konnte, es fei benn, bag man einen Teil lich gebeffert. Ueber anbere Beispiele abnlicher ber Bevöllerung vor bem anberen willfürlicher Art f. E. Reicharbt, Die Grundzüge ber Ar-Deise Bevorzung vor dem anderen winturinger Beise bevorzugen wollte, indem man 3. B. für gewisse, zu Geschäftszweden besonders günstig ge-legene Häuser im Interesse einzelner Versönlich-keiten einen geringeren Mietpreis ansetze, als dem privatwirtschaftlichen Werte derselben entbem privationistigazitugen werte verzeiven eine spräde. Die Bodenrente könnte also füglicher Beise nicht beseitigt werden; es wäre — wenn wir von den praktischen Schwierigkeiten eines solchen Projektes absehen — durch die Einführung des Gemeindeeigentums nur das gewonnen, daß die weitere Steigerung diefer Rente der Ge-meinde als solcher zu gute tame, die freilich in ungunftigen Zeiten, wie z. B. in den letzten Jahren, auch den Auskall zu tragen haben würde. 27) Gin befanntes Beifpiel einer zwedmäßigen, burch die Initiative gemeinsinniger Unternehmer hergestellten Arbeiterwohnungs-Anlage ift die 1858 ursprünglich von 12 Aktionären mit einem Rapital von 800 000 Fris. gegründete Cité ou vriere in Muhlhaufen. Rapoleon III., ber fich ftets für bie Arbeiterwohnungsfrage lebhaft interesserte, gewährte berselben einen Staats-zuschuß von 300 000 Fres. 3m Jahre 1876 waren in ber alten und neuen Cité 920 häuser nach mehreren Modellen porhanben, mit einer Gesamtbevölkerung von 6550 Seelen. Im Jahre 1881 war die Zahl der Häuser auf 996 gestiegen. Die Häuser werden unter sehr leichten Zahlungsbedingungen zum Kostenpreise (2000—3500 Fres.) an Arbeiter vertauft und nur ausnahmsweise vermietet, wenn fich tein Raufer findet. Bgl. E. Veron, Les institutions ouvrières de Mulhouse (1866). M. Schall, Das Arbeiterquartier in Mühlhaufen, 2. Auft., 1877. Es werden zwar auch manche Sinwendungen gegen die Anlegung besonderer Arbeiterviertel erhoben, aber jeben: falls haben fich bie Bohnungeverhaltniffe ber Arbeiter in Ruhlhaufen feit 1885, als Billermé ihren troftlosen Zustand konstatierte, außerorbent-

beiterwohnungefrage (1884) S. 88 ff. Als Beispiel ungewöhnlicher Leiftungen fet erwähnt, daß die Firma Krupp in Effen 1874 bereits 3277 Arbeiterwohnungen mit 16 000 Bewohnern genoveterwonnungen mit 16 000 Bewohnern gebaut hatte und gegenwärtig für 29 000 Seelen Unterkommen geschaffen hat. In England hat der Herzog von Bedford 70 000, der Herzog von Rorthumberland 100 000 Kfd. Sterl. auf den Bau ländlicher Arbeiterwohnungen verwendet. Die englischen » Benefit Building Societies für Arbeiterwohnungen verwendet. ci et i ese find Inflitutionen der genoffenschaft-lichen Selbstbilse, deren privatrechtliche Stellung zuerst durch ein Geset vom Jahre 1886 geregett wurde. Sie traten ursprünglich als geschloffene ware. Sie traten urprungug als gefaloffene Gesellschaften von begrenzter Dauer auf, mit dem Zwede, jedem Mitgliede durch einen Borschuß gegen Annuitätenzahlung den Erwerd einen Houses möglich zu machen. Bald aber nahmen sie auch von Richtmitgliedern Darlehen und verzindliche Depositen an und neben den Gesellschaften mit begrengter traten mehr und mehr auch folche mit unbegrengter Dauer auf, bie folieflich einfach ju undegrenzer Vauer auf, die schiedig einsach zu kapitalistischen Hypothekarkreditanstalten für den Mittelstand wurden. Die Londoner Birtbeck-Eegellschaft hatte 1870 23 000 Sinleger mit 112 000 Pfd. Rapital, 1700 Borger und 882 500 Pfd. Hypothekarkapital. Bgl. E. v. Plener, Englische Baugenossenschaften. 1878. Die Organisation der terminablen englischen Baugenossenschaften mar nielsoch zu klusklich. Der wesent schaften war vielfach zu kunftlich. Der weient: liche Borteil bes genoffenschaftlichen Bringips liegt einfach barin, bag es ben Bauluftigen eine festere Rreditbafis und jugleich bie Möglichteit verfchafft, ihre Schulb durch Annuitätenzahlung allmählich zu tilgen. Die Zahl der nach den Gesetzen von 1874 und 1875 intorporterten Baugesellschaften, die dem Registrator der »Friedly Societies« Berichte eingefandt hatten, belief fich 1886 in England und Bales auf 1992 und bie Summe

ratfam, bie ben Arbeiter in feiner Beise bem Rifift ausseten, bag er einmal, etwa infolge einer Rrifis, entlaffen und genötigt werben konnte, feinen Befit zu einem Schleuberpreife au veräußern. Auch tommt in Betracht, daß die Sinterbliebenen eines verftorbenen Arbeiters baufig gar nicht im ftanbe find, Die gefaufte Bohnung zu bebalten \*\*). In jebem Kalle find übrigens kleine Arbeiterhäuser 20), die nur von je einer Kamilie bewohnt werden. den großen Rasernen weit vorzuziehen, wenn diese auch manche zwedmäßige gemeinschaftliche Ginrichtungen zulaffen. Auf bem teueren Boben großer Stabte freilich tann bas erstere Spftem nicht mehr zur Unwendung tommen. — Auch die Doblierung ber Bobnung, ferner bie Beigung und bie Beleuchtung geboren zu ben Bedurfniffen, bie eine nicht geringe Bebeutung baben für bie Erhaltung bes häuslichen Sinnes und für bie geiftige Fortbildung des Arbeiterstandes \*0).

\$ 14. In bem Sausbalt ber reichen Rlaffen spielen die ber Bequemlichkeit und bem Burus bienenben mannliden und weibliden Dienftboten. Lataien 2c. eine große Rolle. Auf weniger entwickelten Rulturftufen ift foggr eine zahlreiche Gefolge- und Dienerichaft bas bauptfächlichfte Mittel, ben Reichtum nach außen zu entfalten. In Indien und überhaubt im Drient sehen auch die Europäer unter dem Ginflusse der herrschenden Anschauung sich genötigt, ein übermäßig zahlreiches Dienstversonal zu unterhalten, das sich einer möglichst weitgebenden und beguemen "Teilung der Arbeit" besleißigt. Auch in Rußland hat fich bei ben Reichen die Sitte, eine unnötig große Dienerschaft zu unterhalten noch vielfach erhalten. In England bat ber minutios ausgebilbete "Romfort" ber höberen Stände ebenfalls eine relativ große Entwicklung der Dienstbotenklasse in seinem Gefolge. In Amerika dagegen begen die weißen Bürger und Bürgerinnen eine ftarke Abneigung gegen den Stand der Domestizität und die weniger wohlhabenden Kamilien müssen daher ihre Ansprüche auf häusliche Dienstleiftungen sehr berabseben und fie burch praktische anderweitige Organisationen, Maschinenbilfe 2c. zu erseben suchen. Diejenigen Dienstboten, welche eigentlich produttive häusliche Arbeiten verrichten, find vollswirtschaftlich ben selbständigen Köchen, Bascherinnen 2c. aleichzustellen und die Berwendungen ihrer Dienstleistungen ist nicht als unmittelbare, sondern als eine technische Konsumtion anzusehen. Das Lugus-Dienstbotentum bagegen kann in volkswirtschaftlicher und socialer Beziehung nicht gebilligt werben, nicht sowohl beshalb, weil bie Rrafte ber Dienenben ledialich für bie fleine Anzahl der Reichen in Anspruch genommen werden — denn das findet auch in betreff der Arbeiter ftatt, welche nur für die Reichen bestimmte Luxusartikel anfertigen — sondern weil das Lakaien- und Zosentum, abgesehen von seinen Nachteilen für den Charatter, meistens eine Schule ber Tragbeit und Berweichlichung bilbet, eine bubribe Gesellichafts-

ber Anteile betrug 83,9 Mill., die der aufges nommenen Schulden 15,8 Mill. und die der uns verteilten Gewinne 1,8 Mill. Pfb. Sterl. In Schottland und Frland gab es nur 87 Gefellichaften. In Deutschland find bie Baugenossenschland aften nach den Prinzipien von 
Schulze-Delitisch organisiert. Borberrschend find noch die Bereine, die, wie bas Manchener "Arbeiterheim", größere Haufer mit mehreren Boh-nungen zum Bermieten an ihre Mitglieder bauen. Uebrigens hat sich bie Zahl der in dem "Jahres-berichte" der Anwaltschaft der Genoffenschaften erwähnten Baugenoffenschaften von 46 im Jahre 1879 auf 35 im Jahre 1887 vermindert. Bgl. auch Soneiber, Mittheilungen über beutsche Baugenoffenschaften nebst einem Statut und Rotiven. 1875. Beispiele von gemeinnützigen Bau- ftatten gekommen. Der Berbrauch betrug in Deutsch-gesellschaften, die fich mit einer mäßigen Maxi- land auf den Kopf 1866: 0,90 Kil., 1871: 3,19 Kil., malverzinsung ihres Rapitals begnugen f. bei 1879 : 5,68 Ril., 1886-88 burchfon. 10,7 Ril.

Reichardt, S. 42 ff.
28) Bon 1655 befragten industriellen Unternehmungen, bie 1875 in Breugen für bie Beschaffung von Arbeiterwohnungen forgten, hatten Bohnungen zum Erwerb von seiten ber Arbeiter, bagegen 1141 solche (und zwar 8751) zum Bermieten gebaut. S. Preuß. Statist. Correspondenz 1878, S. XLX.

29) Ueber bie Anlage und die Roften zwedmäßiger Arbeiterhaufer vgl. die von dem Berein "Concordia" gefronte Preisschrift von Schmölde "Das Wohnhaus des Arbeiters", 2. Auft. 1885.

30) Das Petroleum ift in neuerer Zeit ber Rasse ber Bevölkerung als billiges und sehr wirksames Beleuchtungs-Material besonders zu

tlaffe erzeugt, beren Erifteng ficherlich nichts gur Ausgleichung ber focialen Gegenfate beitragt 1). - Bas bie übrige, ber Erholung, ber Berftreuung und bem Bergnugen bienenbe Ronfu mtion betrifft, fo verbienen besonders diejenigen Rweige berfelben Bevorzugung, welche mit afthetischen und überhaupt geiftigen Anregungen verbunden find \*\*). Es ift burchaus zu munichen, bag folche Genuffe auch ber Maffe ber Bevollerung juganglich gemacht werben (S. § 23).

§ 15. Die technische Ronsumtion ist untrennbar mit dem obiektiven Broduktions: prozesse perbunden. Sie stellt sich in ihrer Gesamtheit bar als ber polkswirtschaftliche Brobuttionsaufwand, ber fich jusammensett aus verbrauchten Rob- und Silfsftoffen, abgenutten Mafchinen, Bertzeugen 2c. und absorbierten menschlichen Arbeitsträften 23). Bollte man ben Menichen lediglich als eine mirticaftliche Brobuttionsmafchine auffassen, so tonnte man feine perfonliche und unmittelbare Konfumtion als Grundlage feiner produktiven Kraftentwicklung ebenfalls als Brobuktionsaufwand und somit als technische Ronsumtion betrachten, abnlich wie den Rohlenverbrauch zum Betriebe der Dampfmaschine. aber die Burbe ber menichlichen Berfonlichkeit als eines Selbftzwedes, für welchen bie Konsumtion wie die Aroduktion nur Mittel sind, völlig verkennen. Selbst als bloke Abitraftion tann eine folde Unichauung nur zu einer ichiefen Auffassung ber Ericheinungen führen, weil ber bloß wirtichaftliche Menich eine von dem wirklichen Menichen burchaus abweichende Kiftion ift. Dag ber in natura gelieferte Lebensunterhalt ber Arbeiter vom Arbeitgeber pripatwirtschaftlich mit jum Brobuktionsaufwand gerechnet wird, gehört nicht bierber. - Als im objektiven Sinne probuktip ift jebe technische Ronfumtion au betrachten, welche mit ber Erzeugung unmittelbarer Ronfumtionsguter ober von Mitteln jur herstellung folder Guter verbunden ift. Unprobuttiv ift bie technische Ronfumtion in diesem Sinne nur dann, wenn in Berbindung mit berselben überhaupt nichts Brauchbares zu stande kommt. Brinzipiell wird man nun in volkswirtschaftlichem Anterelle die Forderung aufstellen muffen, daß die technische Konsumtion bochft möglich produktiv fei. b. b. baß mittels eines gegebenen Rompleres technischer Konfumtionsguter ftets bas größtmögliche Quantum ber gewünschten Guter in größtmöglicher Bolltommenheit erzeugt werbe. Diese Korderung ber objettiven Sparfamteit wird jedoch in der tauschwirtichaftlich organisierten Gesellschaft erft in ihren boberen Entwidlungestadien weniaftens annähernd erfüllt, und felbit in ber Gegenwart finden wir noch in ben am bochften ftebenben Ländern einen Gegensat zwischen der objektiv-volkswirtschaftlichen Maximalproduktivität

fein beigbares Bimmer: 4950 S.B.. 263 Dienft: boten (G. Stat. Jahrb. V, G. 70). Die Dienft: boten in ben unteren Bohnungetlaffen find meis ftens folche, die wie Aufwärterinnen für einzelne Leute, ihre Arbeit außerhalb ihrer Bohnung verrichten. Das Bahlenverhaltnis ber hausberrichaften ju ben Dienftboten ift alfo in ben 6 oberften Bohnungetlaffen refp. 1:1,6; 1:1,1;

1:0,9; 1:0,7; 1:0,5; 1:0,8.
32) Im Jahre 1882 waren im Deutschen Reich 46 508 Perionen, unter benen 6081 weibliche, erwerbsthätig mit Musik, Theater und Schauftellungen aller Art beschäftigt.

<sup>31)</sup> Rach der Berufszählung von 1882 gab es im Deut foen Reiche 1 324 924 hausliche (nicht gewerbliche) Di en ft bot en beiberlei Gefchlechts. In Preußen betrug die Zahl berfelben 886 177 und zwar 855 425 weibliche und nur 30 752 männliche. Außerdem waren 162 076 Personen (barunter 116 474 weibliche) mit bauslichen Dienftleistungen außerhalb ihrer Wohnungen beschäftigt. In England und Wales kamen 1881 auf eine Bevölkerung von nur 26 Mill. 1 258 285 weibliche und 244 391 männliche Personen, die hausliche Dienftleiftungen verrichteten. - In Berlin tamen 1875 auf 5674 Saushaltungevor-Berlin kamen 1875 auf 5674 Haushaltungsvorftände mit Wohnungen von mehr als 7 heizdaren
Zimmern 8942 Diensteden, und in den übrigen
Bohnungen waren die resp. Zahlen folgende: 7
Zimmer: 3480 H., 5800 D.; 6 Zimmer: 6131
H., 5481 D.; 5 Zimmer: 10425 H.B., 7448
D.; 4 Zimmer: 16 991 H.B., 9278 D.; 3 Zimmer:
Zimmer: 37 851 H., 11 607 D.; 2 Zimmer: 95 609 H.B.,
Zimmer: 188 609 H.B., 7033 D.; Ichleit des Besters dienen.

und bem höchften Reingewinn ber erwerbsthätigen Brivatwirtschaften. Es führt uns bies zu der Betrachtung der privatwirtschaftlichen Seite ber Konsumtion.

### II. Die Konsumtion in pripatmirtschaftlicher Beziehung.

\$ 16. Die Ronsumtion findet that sächlich in isolierten felb frandigen Birtschaften statt und zwar nach Wakaabe der Bermögensperhältnisse dieser Wirtschaften. Sie erhält durch diese Berleaung in der entwickelten tauschwirtschaftlichen Gesellschaft eine tontrete Geftaltung, Die fich in mancher Sinficht aus ber Betrachtung ber obiektip-poliswirtschaftlichen Konsumtion nicht ableiten und nicht rechtfertigen läßt. Bor allem tritt in ber Brivatmirtichaft bie Rudficht auf ben Taufchwert ober fpegieller auf ben Breis der unmittelbar oder technisch zu konsumierenden Güter entscheidend in den Vordergrund. Die Größe einer konfreten Ronsumtion wird von ber betreffenden Brivatwirtschaft nur nach dem momentanen Breise derselben beurteilt, ohne Rücksicht darauf, ob die mit derselben verbundene Bernichtung an obiektiver Brauchbarkeit fich vielleicht in der Rukunft empfindlich fühlbar machen könnte \*4). Bei der technischen Ronsumtion insbesondere folat ber Brodugent nicht bem Bringip ber objektiven, fondern bem ber privatwirtschaftlichen Sparjamfeit: er hat nur das Bestreben, mit einem möalichst geringen Aufwand bon Zauschwert eine möglichst große Zauschwertsumme zu erzeugen und demnach einen mög= lichst großen Reinertrag zu ernbrigen. Was für ihn momentan nur einen geringen Tausch= wert hat, wird auch entsprechend wenig in Anschlag gebracht: daber denkt er namentlich nicht daran, mit dem Roh- oder Silfsmaterial sparsam umzugehen, so lange die Ersparung nicht einen größeren Wert für ihn hat, als die durch dieselbe nötig werdenden Rosten für schärfere Rontrolle und sorgfältigere Arbeitsmethoden 36). Ebenso wird der Acerbauer in neuen Ländern den Boben einfach aussaugen, so lange ihm anderweitiges Land in genügenber Menge zur Berfügung steht. — Gine weitere Gigentsimlichkeit ber privatwirtschaftlichen Konsumtion besteht darin, daß mit jeder objektiven Berzehrung oder Abnukung eine privatwirtschaftlich bedeutsame Erscheinung parallel geht, welche man als die Ronfumtion eines Nupungsrechts betrachten kann. Der Wert dieses besonderen Aufwandes wird reprafentiert durch den Bins des burch bas Konsumtionsobjekt bargeftellten Rapitals. So besteht die privatwirtschaftliche Konsumtion eines von seinem Eigentümer bewohnten Saufes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht nur in ber vielleicht nur sehr geringen Abnutung — ber obiektiven Konsumtion — sondern auch der gleichzeitigen Linskonsumtion. Dasfelbe gilt hinfictlich ber technischeprivatwirtschaftlichen Ronfumtion von Rabritgebauben. Maschinen 2c. Die Rudficht auf Die Rinskonsumtion führt ebenfalls zu einem Gegensate amischen ben Normen ber privatwirtschaftlichen und benen ber objektiven Ronsumtion. Dbjektiv entspricht es bem Bringip ber Sparsamkeit am meisten, wenn die Haltbarkeit und

und reichften Erze forberten.

<sup>34)</sup> So ist in Californien durch den (jest tenwerken, namentlich in Südwales, noch eine verbotenen) hydraulischen Minenprozeß eine unsungeheure Rohlen verschwerschweisten worden, deren durch die Art des Abbaues, wie die des Trans-Folgen sich erst später fühlbar machten; die ersten ports und des Berbrauchs. Es wird nur die Rinenunternehmer aber hatten gar tein Interesse Stücksohle lezahlt und daher bleiben in den Abbaran, bei ber Ummuhlung bes noch wertlofen bauen große Rohlenmaffen jurud, bie für immer Bodens an die Zukunst zu denken. Dasselbe gilt versoren sind; jede Verbrauchskontrolle am Ofen in betreff des Raubdaues in vielen Bergwerten, burch welchen große Massen wertvoller Erze für wande die Tagesarbeit zustandesommt; was immer verloren gegangen sind, weil die Unters vom Wagen fällt, bleibt liegen, ohne daß sich jes nehmer ihre Rechnung am beften fanben, wenn manb barum tummert, mahrend in Belgien alle fie möglichft raid bie am leichteften jugunglichen Salben von Frauen und Kinbern umlagert find, die jedes noch brauchbare Coaksstudchen aus ber 35) Rach Peyoldt (Bollen's Technologie VIII, Asche sammeln ober ben Karren solgen, um jebes 2) findet in den englischen Berg- und Hüt- sallende Kohlenbrödchen auszulesen.

Dauerhaftigkeit eines Gebrauchsgegenstandes möglichst groß gemacht wird; privatwirtschaftlich jedoch wird wegen der mit den Kosten wachsenden Zinskonsumtion es oft vorteilhafter sein, den Gegenstand weniger haltbar und dafür billiger herzustellen und nach seiner völligen Abnüzung wieder zu erneuern 36). Es wird dies dann der Fall sein, wenn die Zinsen der Kostendissernz der beiden Anlagen während des Bestandes der weniger dauerhaften Anlage mehr als die Erneuerungskosten ausmachen, vorausgesetzt, daß die Haltbarkeit des Objekts als solche zu der Brauchbarkeit desselben nichts beiträgt, also das weniger dauerhafte während der Beriode seiner Haltbarkeit dieselben Dienste thut, wie das haltbarere.

8 17. Für den Broduzenten gilt privatwirtschaftlich jeder als Konsument, der ihm sein Brobuft abnimmt: Die Roufumtion fällt alfo infofern nit bem Abfat gufammen. Dasfelbe gilt auch für bie verschiedenen Rlaffen von Bermittlern, burch beren Sanbe bas Brobuft geht, bis es zu bemienigen gelongt, ber es in feiner Beftimmung gemäß technisch verwendet oder unmittelbar tonfumiert: Reber Runde also ift für ben Bertaufer Ronfument. Der Absatz eines noch im Berftellungsftadium begriffenen ober nach ber Bollendung burch ben Sanbel weiter geführten Broduftes von einem Rwischengliebe zum anderen erzeugt in der That auf jeder Stufe eine momentane Entlaftung des Marktes; aber die definitive Entleerung, die allein die Broduktion dauernd im Gange erhalten kann. entsteht boch erft burch bie eigentliche Ronsumtion auf ber letten Stufe, ben wirklichen 3weckgemäßen Berbrauch oder Gebrauch der Brodukte. Gebrauchsobjekte von großer Haltbarteit, 3. B. Saufer, tehren mehrfach aus ber eigentlichen Konsumtionsphase wieder auf ben Markt und in die Uebergangsstadien zurück und erschweren durch ihre Ronkurrenz ben Absat ber neu produzierten Guter berielben Art 87). - Bei jebem Uebergange eines Gutes von einem Produktions= oder Handelsabschnitt zum anderen kommt es privatwirtschaftlich vor allem barauf an, daß ber Borbermann von seinem Nachfolger wenigstens vollen Ersat bes Tauschwertes seiner eigenen technischen Konsumtion "und ber bamit parallel gehenden Bingtonsumtion, b. h. seines privatwirtschaftlichen Broduktionsaufwandes erhalte, zu bem natürlich auch die Entschüdigung für seine eigene Arbeit gehört. Wird bei ber technischen Ronsumtion weniger als ein bieser und ber fie begleitenden Rinskonsumtion gleichkommender Tauschwert erzeugt, fo ift diese Ronsumtion als privatwirtschaft=

werben und bann boch burch andere erfest werben muffen, wenn fie ihrer Solibitat nach auch noch für Sahrhunderte ausreichten. Wie viele Bahnhofsgebäude 3. B. find fehr folide errichtet morben, die nach wenigen Jahrzehnten größeren Blas machen mußten. Bo folche Röglichkeiten vor-liegen, ift die überwiegende Rudficht auf Dauerhaftigfeit nicht nur privatwirtschaftlich, fondern auch objettiv : voltemirticaftlich unamedmakia. Denn auch aus dem letteren Gefichtspuntt ift es ale eine Berletung bes Pringipe ber Sparfamfeit anzusehen, wenn eine unnötig große Duan-tität Arbeit und Material zur herftellung eines Gegenstandes aufgewendet wird, der vorausfict lich in turger Beit aus außeren Grunden feine Brauchbarkeit verlieren wird. Daher erscheint es namentlich privatwirtschaftlich wie objettiv-voltswirtichaftlich angemeffen, daß Gebrauchsgegenftande, die einem raschen Dlobewechsel unterworfen find, nicht durch eine unnötige Golibitat ver-

teuert werben.
37) Am raschesten und regelmäßigsten kehrt das baare Geld wieder auf den Rarkt zurück, da seine zweckgemäße Berwendung hauptsächlich mit darin besteht, daß es als Tauschmittel von hand zu hand gehe.

Digitized by Google

<sup>36)</sup> Wer ein Saus baut, um burch Bermietung | besselben sein Kapital zu verzinsen, wird unter ben heutigen Berhältniffen finben, baß ein auf Jahrhunderte berechneter Bau sich nicht lohnen murbe, mahrend ein auf modern-ftabtifche Urt leicht gebautes haus in ben ju erzielenben Dietpreifen neben einer ausreichenben Berginfung bes Rapitals auch die Amortifation besfelben in menigen Sahrzehnten einbringen tann. Auch folche Berfonen, die ein Saus taufen, um es felbft ju bewohnen, sehen mehr auf ben niedrigen Breis und bie momentane Brauchbarkeit als auf bie Dauerhaftigfeit besfelben für eine fernere Butunft, jumal fie bei ber heutigen Beweglichkeit bes Lebens in der Regel gar nicht darauf rechnen, daß ihre Söhne und Entel das Haus übernehmen werden. Much für Staatsbauten muß innerhalb gemiffer Grenzen bas privatmirtschaftliche statt des objektiven Sparsamkeitsprinzips maßgebend fein, immer vorausgefest, daß ber weniger maffive Bau mahrend feiner Brauchbarkeitsperiode feinem Zwede eben fo gut entspricht wie ein bauer-hafterer und teuerer. Bgl. auch Rofch er, S. 1. 223. Es tommt noch ber weitere Umftand in Betracht, daß viele Unlagen, die den Bedürfniffen der Gegenwart entsprechen, in der Zutunft unzulänglich

Li do un produttiv. bei alinftigerem Graebnis dagegen als privatwirtschaftlich produttiv 211 bezeichnen 3"). Auch im ersteren Kalle tann übrigens eine Bermehrung bes absoluten Borrats an brauchbaren Dingen, also eine objettive Broduttion stattgefunden haben.

8 18. Bas bie unmittelbare Ronfumtion betrifft, fo ericbeint bie Ginteilung berfelben in eine privatwirtschaftlich produktive ober unproduktive entweder nutlos ober Da bie menichliche Persönlichkeit ein Selbstzwed ift, so muß die Ronsumtion, burch welche biefelbe erhalten wird, ichon beswegen allein im weiteren Sinne als produttiv angeseben merben. Bollte man ihr Diesen Charafter nur insoweit auschreiben. als ber Mensch burch die Arbeitstraft, welche durch die Konsumtion in ihm unterhalten wird ein Meanipalent bes Bergehrten und Genoffenen erzeugt, fo murbe bies nicht nur eine einseitig wirtschaftliche Anschauung sein, sondern auch zu den Grundlagen des bestebenden privatwirtschaftlichen Syftems nicht wohl passen. Denn wie in ber bestebenben Ordnung bie Rinstonfumtion als ein Teil bes pripatwirtichaftlichen Brobuttionsaufwanbes angesehen werben muß, so konftituiert andererseits bas Recht auf Rins- oder Rentenbezug eine besondere Art der Teilnahme an der privatwirtschaftlichen Broduktion. Der Rinsberechtigte leistet, obwohl er selbst nicht arbeitet, den wirklichen Broduzenten, denen er sein Kavital gur Berfügung ftellt, privatwirtschaftlich einen produktiven Dienft und er konsumiert mit Silfe ber ihm gewährten Bergutung für biefen Dienft 30). Man konnte barüber ftreiten, ob eine folche Konsumtion, privatwirtschaftlich betrachtet, produktiv ober unproduktiv sei. Um besten aber ist es. diese letsteren Unterscheidungen binsichtlich ber Genufigüter nur auf bie objektive Ronfumtion anzuwenden, und dann unterliegt es keinem Zweifel, baf bie Ronfumtion bes blofen Rinsbeziehers als unproduftiv ju bezeichnen ift. - In ber Brivatwirtschaft wird überhaupt die Norm der unmittelbaren Konsumtion nicht burch Die Broduktion, fondern burch bas Ginkommen gegeben, gleichviel, wie basselbe guftandetommt. In der ausgebildeten Geldwirtschaft fest man vielfach an die Stelle ber unmittelbaren Konsumtion selbst die Ausgaben für bieselbe und spricht gerabezu von bem "Berzehren" bes Gelbes. Die Lage einer Brivatwirtschaft muß als normal bezeichnet werben, wenn die Summe ihrer jährlichen Ausgaben für unmittelbare Ronfumtion niemals über ihr Einkommen hinausgebt. Wer dagegen in seiner Wirtschaft einen Ueberschuß am Sahresende ergielt, ift fparfam zu nennen, wenn auch die Summe feiner Ausgaben an fich febr groß fein und einen bebeutenben Lurusaufwand mit umfaffen mag. Die Sparsamkeit artet zum G e i z aus, wenn der Wirtschaftende aus eigener Reigung, um möglichst aroke lleberschüffe zu sammeln, weit unter der Lebenshaltung bleibt, die der herrschenden Sitte nach feinem Gintommen entsprechen murbe. Die Berfchwenbung anbererfeits besteht barin, baf burch Qurusausaaben bie Grenze bes Gintommens überschritten wird 40). Db fich bei einem gegebenen Ginkommen bie Ausgaben normal und zwedmäßig

39) Ratürlich kann und foll auch berjenige, ber ohne wirtschaftlich produktive Thätigkeit burch

38) Es ift nur in privat wirtschaftlichem und Teil an ber sittlichen und intellektuellen Arbeit ber Menschheit, bie über bas mirtichaftliche Gebiet hinausliegt, zu erlangen fuchen.

Sinne zutreffend, wenn hermann (S. 604) Umformungen und Rombinationen von Gutern, bei benen ber Tauschwert erhalten bleibt, nicht als Berbrauch im wirtschaftlichen, sonbern nur im technischen Sinne bezeichnet. Ueberdies muß bann auch noch Erfas ber Binstonfumtion ftattfinden. Dbiettiv-voltemirticaftlich find bie Arbeitetrafte, bie Steintohlen u. f. m., Die jur Berftellung eines Produktes verbraucht worden, definitiv vernichtet, wenn auch ber Wert privatwirtschaftlich in bem Brodutt erhalten bleibt.

<sup>40)</sup> Bir betrachten also, wie oben bereits be-mertt murde, ben Lugus als eine objettips volksmirtschaftliche Rategorie, welche bie Genüffe umfaßt, die unter ben gegebenen Rulturverhältniffen bei normaler Konsumtion als entbehrlich erscheinen. Berschwendung, Sparsamkeit, Geiz bagegen find privatwirtschaftliche Begriffe, beren Anwendbarkeit von den besonderen Bershältniffen jeder Privatwirtschaft abhängt, neben benen auch noch die Sitte der betreffenden Befellicafteicicht in Betracht fommt. Gine Lebensber ohne wirtschaftlich produktive Thatigkeit durch fellschaftsschicht in Betracht kommt. Gine Lebensfein Bermogen zu eriftieren im ftande ift, seinem weise, die bei einem Millionar bereits als AusLeben einen anderweitigen berechtigten Zwed geben fluß des größten Geizes erscheinen wurde, kann

auf die einzelnen Ponsumtionszweige verteilen, ist am besten burch Bergleichung mit the pischen Saushaltungsbudgets zu beurteilen, von benen unten bie Rebe fein wirb.

8 19. Die Quruston fumtion, die weber obiettiv entartet ift, noch die Leiftungsfähigkeit ber betreffenden Brivatwirtschaft übersteigt, muß aus ben bereits angegebenen Grunben als berechtigt ober boch julaffig anerfannt werden, wenn auch nicht ju verkennen ift. daß die privatwirtschaftliche Ravitalbildung, die wesentlich auf dem Ansammeln von Einkommensüberschüffen beruht, verlangsamt und die Broduktion von Konsumtionsgutern für die Wasse der Bevölkerung vermindert wird. Nehmen wir den ertremen Kall an, daß alle Reichen und Wohlhabenden auf allen eigentlichen Luxusgenuß verzichteten, etwa die Lebensweise ber unteren Mittelklaffen annähmen und die fo erzielten Ersparniffe wieber zu produktiven Rapitalanlagen verwendeten. Da alsdann auch die Broduktion aller Lurusauter aufhören mußte, so konnten die neuen sowie auch die bisher in den Lurusinduftrieaweigen beschäftigten Rapitalien und die für Lurusawede in Anspruch genommenen Arbeitefrafte fich nur ber Erzeugung ber gewöhnlichen, für die Maffentonfumtion beftimmten Guter und ber entsprechenden Broduttionsmittel zuwenden. Durch die fortwährend ftart gunehmende Ronfurreng ber Ravitalien auf bem verenaten Gebiete ber Brobuftion murbe alfo ber Rapitalgewinn immer mehr berringert, bie gange Bevölferung aber immer reich: licher mit ben gewöhnlichen Genuggutern zu erniedrigten Breifen verfeben werben. Genten bie Ravitalisten bieles Suftem ber Selbstverlaugnung tonfequent fort . fo mifte ichlieflich ber Rapitalgewinn fast auf Rull finten; Die Rapitaliften batten also bann zwar bas Gigentum der mehr und mehr ausgedehnten Produktionsanlagen, fie würden auch die herrschende Stellung in ber wirtschaftlichen Organisation behaupten, aber fie murben aus ihrem Befit fast feinen Weminn ober Ring gieben. Die burch ben freiwilligen Bergicht ber Reichen bergeftellte thatfachliche Gleichmäßigfeit ber Ronfumtion murbe alfo bei fonsequenter Durchführung auch zu einer thatfächlichen annähernden Gleichheit bes Ginkommens aller Rlaffen führen. In Birtlichkeit freilich werben bie Rapitalisten ihrer großen Mehrheit nach ihre Sparfamteit nie foweit treiben; fie beichaftigen ftets einen großen Teil von Arbeitstraften mit der Broduftion von Luxusgegenständen und mit mehr oder weniger überfluffigen perfonlichen Dienftleiftungen und fie wirken baburch fo weit wie möglich jeder "lleberprobuktion" von gewöhnlichen Gebrauchsgutern — b. h. einer Berminderung des bis babin üblichen Ravitalgewinnes - entgegen. De mehr aber Die Luruskonsumtion ber Ravitaliften junimmt, um fo mehr verringert fich bei gleichbleibender Summe ber Brobuttionstrafte bie ber befithlofen Maffe gutommenbe Quantitat ber gewöhnlichen Genufguter. Rebenfalls ift es baber im allgemeinen socialen Interesse zu munichen, bag bie privatwirtschaftliche Rapitalersparung durch Beschränfung ber Lurustonsumtion immer größer werbe, daß infolge ber Ronturreng ber vermehrten Rapitalien ber Rapitalgewinn möglichst berabgebrudt, ber Arbeitelohn aber möglichft erhöht und bie Ronfumtion der Maffenguter vermehrt werbe. Die Grenze jedoch, über welche hinaus eine weitere privatwirtschaftliche Kapitalansammlung nicht zu erwarten ist, läßt sich leicht erkennen: die Kapitalisten werden noch geneigt sein. Ersparniffe neu anzulegen, so lange fie baburch bie absolute Größe ibres Ginkommens fteigern, wenn auch ber prozentmäßige Rapitalgewinn abnimmt. Droht aber

für einen kleinen Beamten icon bas außerste wirtichaftlichteit fprecen, einer unzwed-Maß der Berschwendung barftellen. -- Luzusausgaben bilden also keinesmegs an sich schon eine Berschwendung; jede Berschwendung aber sett Lugusausgaben voraus, benn wenn die Ueberfcreitung bes Einkommens durch bie Ausgaben ber privatwirtschaftlichen Sparfamkeit (f. § 16) baburch entsteht, daß das erstere nicht zur Be- am besten durch Unwirtich aftlich teit, die

mäßigen Regelung von Ginnahmen und Ausgaben ober überhaupt einer ungenügenben Führung bes haushalts. Auch bei der technischen Kon-fumtion wird die Berletung bes Pringips schaffung des Rotwendigen ausreicht, so regelmäßige Beobachtung derselben als Wirt-liegt ein Rotstand, keine Berschwendung vor. schaftlichkeit bezeichnet. Objektiv gibt es Höchstens kann man in solchen Fällen von Un- auch technischen Luxus.

die Abnahme des letteren bei weiterer Ansammlung und Konkurrenz der Kapitalien das Einkommen der Kavitalisten absolut zu vermindern, so werden dieselben sich wahrscheinlich mehr und mehr gewagten, glegtorischen Unternehmungen zuwenden, die meistens zu einer unproduktiven und nuplosen Konsumtion führen und einen Teil des angesammelten Ka= pitals vernichten. Dagegen ist es psychologisch nicht wahrscheinlich, was bäufig als nächste Kolge eines starken Sinkens des Kapitalgewinns vermutet wird, dak nämlich die Ravitas liften bei folder Berfummerung ihres "Entbehrungslohnes" ftatt weiter zu fparen, ihre Luxuskonsumtion ausbehnen und zu biesem Amed vielleicht sogar einen Teil ihres wenig einträglichen Kapitals aufwenden murben. Bielmehr fühlen fich die Rapitalbefiter bei finkendem Gewinn durchweg sehr unbehaglich und nichts weniger als zu reichlicherem Berzehren aufgelegt, vielmehr suchen sie fortwährend den geringeren Gewinnsak durch Bermehrung ihres Ravitals auszugleichen, wobei fie bann leicht zu ben erwähnten Spetulationen berführt merben

Frifer mar die Anficht febr verbreitet, bag ber Lugus und felbft bie Berfchmenbung ber Reich en nötig und nüglich sei, um die Armen zu beschäftigen. Im Brinzip ift dies jedensalls nicht zuzugeben; denn wenn die Reichen, anftatt Luzusausgaden zu machen, dieselbe Summe als neues Kapital verwenden, so werden sie dadurch nicht nur mindestens ebenso viele Arbeiter beschäftigen, sondern es werden zugleich solche neue Güter erzeugt, die nicht ausschließlich für einen kleinen Kreis bestimmt, sondern allen Bolksklassen dien lich sind. Auch ist Industrie und Handel in Gegenständen des gewöhnlichen Bedarss weit sester und stadiler verzündet als in Luzuszgegenständen, die nicht nur der Mode unterworsen sind, sondern deren Absatz sich auch stets in ungünstigen Zeiten am raschesten und stärsten verringert, was dann weitere Störungen im ökonomischen Leben, hervorrust. Die Meinung, daß die Luzuskonsumtion eine sociale Notwendigkeit sei, wird hauptsächlich gerade durch die Beodachtung hervorgerusen, daß dei einer Beschräntung dieser Konsumtion breite Schichten des gewerblichen Mittelstandes sofort in eine Notlage geraten und daß der ökonomische Orna sich von diesen aus in immer weitere Kreise verbreitet. Auch viele der am besten gestellten Arbeiter sind auf die Luzusproduktion angewiesen, und es würde eine lange mit empsindlicher Störung oder Bernichtung vieler wirtschaftlicher Existenzen verdundene Uebergangszeit erfordern, bis auch nur alle diese Kräste, abgelehen von dem Kapitalverluste des Mittelstandes, in der weiteren Produktion gewöhnlicher Bedarssber Reich en notig und nuglich fei, um Die Armen ju beschäftigen. Im Bringip ift bies von dem Kapitalverluste des Mittelstandes, in der weiteren Produktion gewöhnlicher Bedarfsgegenstände wieder eine lohnende Beschäftigung gefunden hätten. Demnach erscheint die Luxuskonsumtion in Sachgütern wie in Dienstleistungen mit Rücksicht auf die socialen Gegensäße zwar keineswegs als etwas positiv Gutes, wohl aber als ein unter den gegebenen Berhältnissen nicht wohl zu entbehrender Notbehelf zu Erhaltung des stetigen Ganges von Produktion und Kon-sumtion. Die Berschwe an dung andererzeits ist ein privatwirtschaftliches Uebel, das, abge-sehen von der es begleitenden Unsittlichkeit, in der Volkswirtschaft manchmal zweckmäßige und nützliche Nachwirkungen hat. Nicht nur, daß durch die Berschwendung oft den unehrenhaft er-wordenen Reichtum, wenn nicht in der Person des Schuldigen, so doch im zweiten Gliede die Nemesis ereilt, sie bewirkt überhaupt eine strenge Ausselse unter den wirtschaftlich unsätigen Reichen, wodurch diese oder ihre Kinder wieder in die Schule der Arbeit zurückgeführt werden, während der vergeudete Reichtum, oft allerdings erst durch die Bermittlung weiterer unsolider Elemente, sich in der Regel auf den emporstrebenden Mittelstand verteilt. von bem Rapitalverlufte bes Mittelftanbes, in ber meiteren Brobuftion gewohnlicher Bebarfs-

§ 20. Die privatwirtschaftliche Ordnung der Konsumtion, insbesondere in der Kamilie, ift die Saushaltung. Schon wegen des engen Rusammenhanges der Saushaltung mit bem Familienleben ift die Berwaltung berfelben naturgemäß ber Frau zuzuweisen, Die in biefer Aufgabe eine ihrem Wefen angemessene wirtschaftliche Thatigkeit findet. In der Haushaltung tommt die perfonliche Konfumtion endlich zu ihrer konkreten Gestaltung, hier gelangt ber Menich erst zum wirklichen Genuß bes Erworbenen, und es liegt ihm immer viel daran, daß er fich biefen Genuß gang nach feinen perfonlichen Reigungen, nach feinem Beidmad in voller Unabhangigfeit bereiten fonne. Dit Recht hat Schäffle '1) hervor=

<sup>41)</sup> Die Quinteffenz bes Socialismus, S. 24. junachft beffer befinden murben als gegenwärtig. All erdings ift thatsächlich für die überwiegende Da aber die Konsumtion ein absolut subjektiver Mehrheit der Verölkerung die freie Haushaltung Att und ein Genuß nur in dem Raße Genuß ift, wegen ihrer geringen privatwirtschaftlichen Kon- als er der subjektiven Reigung des Menschen sumtionskädigkeit ein wenig empfundener Borteil, entspricht und daher jede Kreuzung dieser Reizund man kann daher zugeben, daß sich diese gung den Genuß vermindert, so würde man bald Klassen in einer kommunistischen Hausgenossen der verbesserten Austande einen noch desserver fchaft - beren Ausführbarteit vorausgeset - als 3beal gegenüberftellen, indem Die freie Ron-



gehoben . baf biefe natürliche Borliebe bes Menichen für bie felbständige Orbnung feiner Konsumtion, für die Unabhängigkeit seiner Haushaltung eines ber gewichtigften Argumente aegen alle Blane einer tommuniftischen Lebensgemeinschaft barbietet. Freilich ift ber Spielraum ber Saushaltung um fo fleiner, je geringer bas Ginkommen ift, auf ber fie beruht, wie denn überhaupt das Einkommen die Grenze der privatwirtschaftlichen Konsumtionsfähigfeit gieht. Bei ungulanglichem Gintommen werben baber Manche fich lieber zu einem gemeinschaftlichen Ausammenleben entichließen, wenn ihnen bagu unter aunftigen Bebinqungen Gelegenheit gehoten ift und fie baburch Unnehmlichkeiten und Genuffe erlangen, auf die fie fonft verzichten muften. Es laffen fich ja ohne Rweifel burch einen im großen organifierten Saushalt in bezug auf Billigfeit viele Borteile erzielen, wie fie ber Grofibetrieb überhaupt barbietet. Aber ber Gewinn ift für die Beteiligten doch immer nur ein relativer : wenn fie nicht auf die Beschränktheit ibrer Mittel Rudlicht nehmen muften, wurden fie ficherlich porgieben, fich biefelben Genuffe in ihrer eigenen Saushaltung zu verschaffen (2), Bur Befriedigung bes Gefelligfeitsbeburfniffes als folden ift nicht nur in ben Familien, sondern auch in öffentlichen Lokalen aller Art mehr als genügend Gelegenheit geboten.

§ 21. Je mehr sich bas Ginkommen und bamit bie privatwirtschaftliche Ronsumtiones fähigfeit einer Familie ber unteren Grenze nabert, bei ber bie Ronfumtion fich auf bas in dem gegebenen Rulturzustande absolut Notwendige beschränken muß, um so mehr wird die Berteilung bes Ginkommens auf die einzelnen Ronfumtionszweige burch die außeren Umftanbe und bie allgemeinen öfonomischen Bebingungen beftimmt. Daber zeigt fich auch unter ben verschiebenen Kamilien ber unbemittelten Bevolkerungeflaffe bei abnlichen allaemeinen Berhältniffen und annähernd gleicher Rusammensehung eine große Uebereinstimmung ihrer Saushaltungsbudgets hinfichtlich ber prozentmäßigen Berteilung ihrer Ausgaben auf Nahrung, Rleidung, Bohnung, Beizung, Beleuchtung 40). In verschiedenen focialen

fumtionsmahl mit größerer Ronfumtionsfähigfeit verbunden mare, b. h. man murde ftatt ber fommuniftischen Gemeinschaft wieder die felbständige

haushaltung verlangen.

42) Rur mit Bilfe ber übertreibenben Bhantafie eines Fourier tann man in ber "hauslichen Affociation" bes Phalanstère ein positives neues Element zur absoluten Bergrößerung bes menichlichen Wohlbefindens entbeden. Daber ift benn auch bas "Familiftere" von Guife, bas ber Eifenwarenfabritant Gobin unter bem Einfluffe ber Fourier'ichen Ibeen gegrunbet hat, nichts anderes als eine fehr zwedmäßig und liberal einanderes als eine jegt zwecknatzg und liberal ein-gerichtete Art von Arbeiterkaferne mit vortreff-lichen Küchen-, Wasch-, Badeeinrichtungen, mit fourieristischem »Pouponnat« und »Bambinat«, Schule, Theater u. s. w. Uebrigens sinden die einzelnen Familien in der gemeinschaftlichen Kochanstalt nicht nur eine größere Auswahl von Speifen, fonbern fie tonnen fich auch felbft folche Gine ausführliche Befdreibung Diefes 1859 gegründeten Instituts gibt L. Reybaub im Anhange seiner Schrift > Le fer et la houille. Baris 1874, S. 327 ff. Beim Tobe Gobins (1887), burch ben ber Beftanb ber Gefellichaft nicht gefährbet murbe, hatte bas Familiftere 1800 Bewohner (Rabbeno, Le società cooperative di produzione. S. 419). - Die gewöhnlichen "Ronfumvereine" find teine Ronfumtionsgenoffenicaften, sondern nur handelsgenoffenschaften gur billigften Beschaffung von Ronsumtionsmitteln. Wohl aber bilden die in neuerer Zeit üblich geworde:

gesellschaften" Bereinigungen zu einer besonberen Art von gemeinschaftlicher Konsumtion. Aber auch in diesem Falle liegt offenbar ber Borteil ber Gemeinschaft nur in ber größeren Billigkeit ber Reife ; von bem Gelbpuntte abgefeben, murbe jeber

Teilnehmer vorziehen, die Reise allein ober mit einigen wenigen guten Freunden zu machen. 43) Um das Haushaltungsbudget der und e-mittelten Klassen sestauftellen, bedarf man teiner gablreichen Beobachtungen, fonbern es genügt, aus ber betreffenben Bevollerungsiciot unter gegebenen örtlichen Berhaltniffen eine ober einige Familien auszuwählen, die eine nach ben herrschenben Sitten normale Lebensweise führen. Gine folde Saushaltung wird eben wegen ber geringen Freiheit ihrer Ronfumtion icon febr nahe den geltenden Typus darfiellen, mahrend zur Feststellung der Konsumtion der reichen Familien Durchschnitte aus größeren Beobachtungsreihen nötig sind. Einzelne Beobachtungen über bas Familienbubget ber Arbeiter find icon früher veröffentlicht worben (3. B. in bem bereits er-magnten Bericht von Ab. Blanqui, I. S. 91, und in der 1849 ericbienenen Schrift über bie ländliche Arbeiterfrage von v. Lengerte), eine besondere Anregung aber erhielten biefe Untersuchungen 1853 auf bem statistischen Kongreß ju Brüffel, und seitbem hat sich bereits ein reiches Material angefammelt. Ducpetiaur ftellte 1854 in seinem Berte Budgets economiques des classes ouvrières en Belgique« 199 Bubgets jufammen, die er und mehrere Mitarbeiter in nen, von einem Unternehmer geleiteten "Reife- allen Brovingen Belgiens nach einheitlichen Grund-

Schichten berselben Ginkommensklasse wird man allerdings einige Abweichungen finden. Die Kamilie eines Bolfsichullehrers wird wahrscheinlich relativ mehr für Kleidung und weniger für Rabrung und Getränke ausgeben, als eine Arbeiterkamilie mit aleichem Ein-Ganz perschiedene klimatische Verhältnisse bedingen natürlich ebenfalls durchareis fende Unterschiede, ebenso große geographisch oder zeitlich bedingte Kulturdifferenzen. Daß auch die wohlhabenderen Rlaffen durch gewiffe Ronfumtionsfitten beeinfluft werben, haben wir bereits bemerkt; gleichwohl aber gestaltet sich bie Berteilung ber Ausgaben einer Kamilie immer individueller, je höber bas Ginkommen berfelben fteiat. Runachft find bei ben Reichen große Unterschiebe hinsichtlich bes Uebersparens möglich; aber auch von bem Gintommensteile, ber für die Ponfumtion beftimmt ift, verwendet der eine mehr auf Beschaffung einer glanzenden Wohnung, ber andere mehr auf Ruche und Reller, ein anderer mehr auf die Toilette seiner weiblichen Angehörigen 2c. Ueberhaupt besteht der Reis des kostspieligen Luxus gerade in der selbst von der Mode unabhängigen Befriedigung durchaus individueller Wünsche und Launen. Bollends unberechenbar ift die selbst aar nicht mehr rechnende Berichwendung.

§ 22. Sm allgemeinen hat die Beobachtung der Haushaltungsbudgets den von Engel aufgestellten Sat bestätigt, daß eine Kamilie durchschnittlich um so mehr Brozente ihrer Gesamtausgabe bloß auf Nahrung verwenbet, je ärmer sie ist. Daß aber bei dem mit der Wohlhabenheit abnehmenden Brozentsat der Nahrungsausgaben die absolute Größe derselben steigt, ist von vornberein anzunehmen und wird auch statistisch von Las: vepres bestätiat: denn die Wohlhabenden werden sich natürlich eine reichlichere und bessere Roft gönnen, als die Aermeren und Aermsten, wenn sie auch relativ mehr auf sonstige Beburfniffe verwenden. Bon einer gewissen Stufe ber Bohlhabenheit an wird biese Regel indes unficher.

Schwabe glaubte einen dem Engel'schen entsprechenden Satz auch in betreff der Wohnungsausgaben aufftellen zu burfen : mit fteigender Bollhabenheit foll burchichnittlich bie Ausgabe für Wohnungsmiete prozentmäßig abnehmen, absolut bagegen gunchmen. In großen Städten burfte biefer. Sat im großen und gangen gutreffen, wenn auch in jeder

faben ermittelt hatten. In bemselben Sabre er- mittelrheinischen Fabrikantenverein veranftalteten ichien bas große Wert von Leplay »Les ouvriers européens«, das 36 Budgets mit höchst betaillierten Angaben enthielt, die ber Berfaffer in fast allen Ländern Europas gesammelt hatte (2. Aust., 6 Bände, 1877—79). Daran schloß fich bas von Leplay unter Mitwirfung einer für diefen Zwed gegründeten Gefellschaft herausgegebene Cammelwert »Les ouvriers des deux mondese, 4 Banbe, 1858 - 63, mit 37 Bubgete. Sine Fortsetung, ber erfte Teil bes V. Banbes, ift 1875 erschienen.) Gine gründliche und geistreiche Berarbeitung bes in ben beiben erstgenannten Beröffentlichungen enthaltenen Materials lieferte Engel in ber Zeitschr. bes Sachs stat. Bureaus, 1857, S. 157 ff. Die von Laspey res in ber Concordia (1875, Rr. 22 u. ff.) veröffentlichte Arbeit beruht ebenfalls auf bem Ducpes tiaur'iden und ben beiben Leplay'iden Werten. In berfelben Zeitschrift (1875, S. 125) finbet man eine Busammenftellung ber burchichnittlichen Musgabebubgets ber lanblichen Arbeiter in ben verschiedenen beutschen Brovingen, auf Grund ber von dem Rongreß ber beutschen Landwirte veranlaßten und von v. b. Golg bearbeiteten Enquête über die Lage biefer Arbeiterflaffe. Fer-

Enquête mitgeteilt. 3m Oftober 1879 befcbloß man auf der in Berlin abgehaltenen Konferenz ber Direktoren der statistischen Bureaus beutscher Städte die Beranftaltung von einheitlich geregelten Erhebungen über die Ginnahmen und Ausgaben ber arbeitenden Rlaffen Ergebniffe biefer Arbeiten (in bejug auf Berlin und Frankfurt a. M.) liegen in dem Berliner statistischen Jahrbuch (VII, S. 187, VIII, S. 164) vor. S. ferner die Artitel von B. Debn über elfaffifche und beutiche Arbeiterbudgets (erftere nach ben Erhebungen ber Société industrielle in Mühlhausen) in Hirth's Annalen, 1879, S. 100, 1880, S. 577 und 843, 1881, S. 540, 1882, S. 163. Gin ausführliches Beispiel aus bem Schwarzmalbe lieferte G. Schnapper in der 3. f. St. B. 181, S. 183 ff. S. auch beffen "Fünf Dorfgemeinden auf bem hohen Taunus" (1883). Biel hierher gehörendes Material enthalten auch die badifchen amtlichen "Erhebungen über die Lage der Landwirtschaft" (1883). Als Auszug aus der italienischen landwirtschaftlichen Enquête find erschienen: Bilanci di famiglie coloniche (1882). Zahlreiche ger-ftreute haushaltungsbudgets nebst mehreren selbftandig erhobenen find gesammelt in ber Schrift ner jind auch in der Concordia (S. 139) die "Der Haushalt der arbeitenden Klaffen" von P. wichtigsten Ergebniffe dieser Art aus der vom Ballin (1883).

wieber mit besonderer Abstufung ber Berhältnisse. Doch allt er jedenfalls, namentlich mit Rücklicht auf die landlichen Arbeiter, nicht in ber Allgemeinheit, wie ber Engel'iche. Es scheint vielmehr ber Brozentsat ber Wohnungsmiete nebst bem ber verwandten Ausgaben für Beizung und Beleuchtung bei fteigenbem Gintommen eine größere Stabilität zu baben. namentlich in ben mittleren Ginkommensstufen.

Ducpetiaux (S. Anm. 48) teilt die beobachteten Familien in drei Rategorien ein, je nachbem bieselben (I) teilweise auf öffentliche Unterstützung angewiesen find oder (II) ohne solche, wenn auch nur dürftig, bestehen konnen, ober (III) soweit bemittelt sind, daß ihre Existenz in keiner Weise von anderen abhängt. En gel gibt dann folgende Uebersicht der durchschnittlichen Konsumtionsverhältnisse dieser Gruppen (in Brozent der durchschnittlichen Gesamteinnahme):

Gef. Ginn. Rahrung Rleibung Bohnung Beigung ac. Erziehg. Steuer Gefundh. Gerate I. 565 Fris. 70,89 11,74 8,72 5,63 0,36 1,68 0,15 II. 797 Fris. III. 1198 Fris. 2.78 67.37 13.16 8.33 5.51 1.06 0.47 1.16 0.88 62,42 1.21 2.31 14.03 9.04 4.30 5.41Der noch übrig bleibenbe Bruchteil eines Brogents tommt auf perfonliche Dienftleiftungen.

La spenres berechnet für die von ihm angenommene Normalfamilie nach den 89 französischen

Budgets von Leplah in vier Gruppen solgende relative Ausgaben-Berteilung:
Ges. Einn. Nahrung Kleidung Wohnung Heigung 2c. Erziehg. Steuer Gesundh. Geräte
I. 9 Fam. 639 Fris. 63,88 16,96 7,22 4,25 2,01 0,70 1,71 0,30  $\bar{2}.07$ II. 10 1101 Fris. 58,77 18.11 5,62 4,26 2,37 3.91 1,79 4,25 1,52 1564 Frts. 56,21 14,98 7,90 2,14 6,81 III. 10 6,17 2522 Fris. 51,94 14,29 8.35 1.80 3,47 1,19 11.06 1,07 Die Rubrit Gesundheit umfaßt auch die Ausgaben jum Zwed ber Fürsorge. Der Rudgang ber relativen Bohnungsausgabe in der zweiten Gruppe bestätigt die bereits oben ermahnte Thatfache, baf in ben unteren Regionen bes Arbeiterftanbes infolge einer bebauerlichen Gewohnung das Streben nach Verbesserung der Wohnung verhältnismäßig nicht genug entwickelt ift. Für die landlichen Arbeiterverhältnisse ergeben sich nach v. b. Goly solgende Durchschnittsbudgets in drei nach der Größe der Gesamtausgabe unterschiedenen Gruppen:

Gel Ausgabe Nahrung Kleidung Wohnung Heigung Steuer 2c.

298,5 Thir. 236,4 Thir. 198,9 Thir. 67,4 15,8 7.0 8,7 3,8 II. Gr. 65,1 17,4 6,6 7,1 65,2 6,8 III. Gr. 18,5 6.9 2,6

Diese Jahlen stimmen allerdings mit bem Enge l'ichen Geseh nicht überein, tonnen dasselbe aber auch nicht widerlegen. Die einzelnen Budgets, aus benen die Durchschnitte gebildet sind, aeboren febr verschiebenen Gegenden Deutschlands mit verschiebenen Breis- und Ronfumtions-

verhältnissen an, und es gehen daher aus ihnen keine genau vergleicharen Zahlen hervor. Bas die wohlhabenderen und reicheren Familien betrifft, so wird der Enge l'iche Sat durch solgende von Las pehren zu angeführte Zahlen aus Hamburg bestätigt. Es betrugen hiernach die absoluten und resativen Nahrungsausgaben in 6 Klassen von Familien mit den beigefügten Gesamtausgaben in Franken:

3750 1800 5700 112518 000 508 (67,0%) 750 (66,7%) 1020 (56,7%) 1500 (40,0%) 1950 (34,2%) 3 910 (21,7%)

Die Bablen beruhen allerdings nur auf mehr ober weniger unficheren Schapungen, Die fich aber auf 40 808 Familien beziehen, wodurch bas Enbergebnis boch einigen Wert gewinnt. Rach Erhebungen von G. Schnapper tellte sich der Prozentsat ber Nahrungsausgaben bei einer Familie mit 985 M. Einkommen auf 71 %, bei einer mit 1812 M. auf 65 %, bei einem ftabtischen Kausmanne mit 5000 M. Gink. auf 80 % und bei einem Kausmanne mit 20 000 M. Gink.

auf 20 %. Bgl. Dehn in Birth's Ann. 1882, G. 165.

Die G etränte verdienen in den Arbeiterbudgets eine besondere Beachtung. Die Ausgaben Die Getrante vohlenen in den Arbeiterbudgets eine besondere Beachtung. Die Ausgaden für dieselben werden wohl nicht immer unter der Rubrit Rahrung zu sinden sein, sondern zum Teil zu den Erholungs- und sonstigen Ausgaben gerechnet werden. Bei 10 unverheirateten Arbeitern, über deren Getränkekonsumtion das Bod hiche Jahrbuch (VII, 137) Angaben enthält, waren die drei höchsten Ausgadezissen für diesen Posten 198, 180 und 162 M., dei einer Gesamtausgabe von resp. 1176, 1251 und 781 M. also resp. 16,8, 14,4, und 22,2% der letzteren. Bei 13 verheirateten Arbeitern dagegen sind die drei höchsten Beträge des Getränkebudgets 126, 120 und 84 M. oder resp. 9,0, 7,0 und 7,7% der Gesamtausgabe von 1278, 1760 und 1096 M. Bgl. über den ganzen Gegenstand auch En ge 1, "Das Rechnungsbuch der Hausstrau" (Berlin 1882).

Bei den Rleidungsansgaben tritt in den Arbeiterbudgets eine Tendenz sowohl zur relativen wie zur absoluten Zunahme. Diese lettere Erscheinung dürfte mit dem bereits erwähnten Streben der unbemittelten Rlaffen zusammenhängen, in ihrem äußeren Auftreten von ben fübrigen möglichst wenig abzustechen 11). Die Ausgaben für Gesundheitspflege,

<sup>44)</sup> Litteratur: und Bablenangaben über bas Berhaltnis ber Miete gum Gintommen in Leipzig,

Bilbung. Erholung und für alle Lurusbeburfniffe werben naturgemaß einen um fo größeren Bruchteil ber Gesamtsumme ausmachen, je größer Diese lettere und je größer folglich auch ber nach Dedung ber hauptbeburfnisse bleibenbe lleberschuß ist. Auch die Beitrage bes Burgers jur Erhaltung bes Staates und ber öffentlichen Inftitutionen follten in irgenb einem Berhältniffe zu biefem Ueberschuffe fteigen.

# III. Das Verhältnis des Staates zur Konfumtion.

8 23. Die Behandlung ber eigenen Ronfumtion bes Staates. ber Ausgaben gur Erreichung feiner Rwede fallt ber Singnawissenschaft zu. Bier fei nur bie ibeg ielle Frage berührt, wie weit ber Staat und die untergeordneten öffentlichen Rörperschaften, namentlich bie Bemeinben, fich an ber Qurustonfumtion beteiligen follen. Es handelt fich nicht etwa um ben Hoflurus, ber mehr ber fürstlichen Brivattonsumtion angehört 46), sondern um eigentlichen öffent lichen Lurus, um Ausgaben für prächtige Bauten und andere Runftwerte, öffentliche Barkanlagen, Museen, Theater, turz, alle Ginrichtungen, die ber großen Maffe ber Bevölferung auf eine einigermaßen tommuniftische Art gewisse Luxusgenusse zugänglich machen. Gine hohe Entwicklung hat diese Art des öffentlichen Luxus bekanntlich im Altertum erreicht, und bei den Römern finden wir auch ichließlich das abschreckendste Bild der Entartung desselben. Aber die Wöglichkeit eines idlimmen Mikbrauchs tann boch bie Ansicht nicht wiberlegen, bak innerhalb gewiser Grenzen ein ebler, auf bie afthetische und geistig-fittliche Bebung ber Maffe berechneter öffentlicher Lurus feine volle Berechtigung hat. Es tann mit zu ber Erziehungsaufgabe bes Staates gerechnet werben, burch folche Mittel auf bie von ber Lebensnot gebrudte Menge einen Lichtftrahl aus bem Reiche bes Schonen fallen ju laffen, und felbst wenn ihr auf öffentliche Roften Gelegenheit zur blogen Erholung und Erheiterung geboten wird (burch Bromenaben, Musikaufführungen 2c.), so ist bas eine noch wohl zu rechtfertigenbe Ausbehnung ber Gemeinwirtschaft "6). - Sm übrigen tommt eine Beforberung ber Ronsumtion nach bestimmten Richtungen von seiten bes Staates taum anbers vor, als burch Begunstigung ber Brobuttion ber betreffenben Gegenstänbe ober burch Berhinderung ber Rufuhr anderer Buter, welche bie geschütten erseten konnten.

§ 24. Weit wichtiger als die förbernden, sind bie beschränkenden Einwirkungen bes Staates auf Die Ronfumtion. Rum Teil find Dies Beidrantungen, Die als folde nicht beabsichtigt, sonbern nur Nebenwirkungen von Magregeln mit anderen Zweden find. hierher gehoren besonders die Ronfumtionserichmerungen burch bie Befteuerung gemiffer Berbrauchs: ober Gebrauchsgüter. Gine felbst hohe Besteuerung folder Luxusartifel, die ihrer Natur nach nur den Reichen zugänglich find, wird allerdings in der Regel die Konsumtion nicht sehr merklich vermindern (freilich auch wegen der geringen Bahl ber Besteuerten nicht viel eintragen). Es fann sogar vorkommen, daß solche Gegenstande eben baburch, bag fie burch bie Steuer teuer und schwer erreichbar geworben find, für die prunkende Eitelkeit eine erhöhte Luxusbedeutung erhalten und darum von Manchen angeschafft werben, Die sonst nicht baran gebacht haben wurden 47). Gine Befteuerung ber Gegenftande bes Daffenverbrauchs wird im allgemeinen ben wenig bemittelten

handlung von Laspenres in ber fachs, ftat. 3tfchr. 1876, S. 24 ff.

45) Eingehende Schilberungen bes hoflurus in ben vericiebenen Berioben enthalt bas angeführte Wert von Baubrillart.

46) Die puritanische Sonntagsfeier in England, welche die Deffnung ber Kunftsammlungen und bie Darbietung anderer unschuldiger Erholungs-

Berlin und hamburg findet man in einer Ab- Standpunkte nicht zu billigen, ganz abgesehen da-handlung von Laspenres in der sächs. ftat. von, daß fie Biele in die Bersuchung führt, ihre Erholung im Branntwein ju suchen. - 3m Mittelalter fpielten bie firchlichen Fefte und Auffuhrungen als Bolksvergnügungen eine große Rolle und in katholischen Gegenden haben sich auch ge-genwärtig noch manche Reste bieser Art erhalten. 47) hierher gehörte z. B. die (1869 aufgeho-bene) Pudersteuer in England. Die Steuer auf

gelegenheiten nicht julaft, ift baber von unferem bas Salten mannlicher Dienftboten befteht noch.

Rlassen eine Konsumtionsbeschränfung auflegen, jedoch bleibt es dabei unbestimmt, ob diefelbe gerade die besteuerten Artikel treffen wird, ober ob die erhöhten Ausgaben für diese letteren burd Ginichrantungen an anderen Stellen bes Sausbaltungsbubgets ausgeglichen werben 40). Es tann übrigens auch portommen, baf bie Arbeiterbevollerung bie Steuer auf gewöhnliche Lebensbedurfniffe durch Erlangung einer Lobnerhöhung von fich abwalkt. also ibre Ronfumtion nicht einzuschränten braucht: Die Belaftung trifft bann gewiffe Schichten ber befigenben Rlaffen und wird in biefen eine Beidrantung ber Lurustonfumtion bedingen. Abwälzungen dieser Art werden namentlich bei solchen Abaaben vorkommen, die beim Eingange von gewöhnlichen Berbrauchsgegenftanben in Die Stabte erhoben werben. da fich in diesen das Arbeitsangebot durch Ab- und Ruzug mit Rücklicht auf die Breise ber Lebensmittel am rafcheften und leichteften reguliert 40).

§ 25. Bas die ablichtlichen Eingriffe des Staats in die privatwirtschaft= liche Konlumtion betrifft, jo können zunächft jolche Makregeln in Betracht kommen. mittels welcher ber Staat, bessen Eristenz eine unbegrenzte Dauer hat, als Bertreter ber tünftigen Generationen gewisse allgemeine volkswirtschaftliche Interessen zu wahren sucht. Namentlich scheint ber mit ber extensiven Produktionsmethobe verbundene Raubbau solches Einschreiten herauszusorbern. Indes ist hier doch mit großer Borsicht und mit genauer Abmagung bes gur und Biber ju verfahren. In ben meiften Fallen wird ber Materialverschwendung, ber Landverwuftung zc. gang von felbst durch bie privatwirtschaftlichen Interessen ein Ende gemacht, sobald die Dichtigkeit ber Bevolkerung, die Mannigfaltigfeit der Broduktion und der Berkehrsbeziehungen sowie die Kapitalansammlung einen gewissen Grad erreicht hat. Die ausgebehnte Berwertung von Resten und Abfällen durch die beutige Industrie läkt bereits erkennen, wie bei dem wirtschaftlichen Fortschritte bie Normen ber vollswirtschaftlichen technischen Konsumtion mit benen ber vollswirtschaftlichen immer mehr zusammenstimmen und staatliche Beschräufungen baber im allgemeinen nicht notwendig find. Auch mare es jebenfalls unzwedmäßig, wenn man 3. B. mit Rudsicht auf die mögliche Erschöpfung der Rohlenlager irgend welche Bolizeimakregeln treffen wollte, um größere Sparfamteit im Roblenverbrauch zu erzwingen, ba eine folde Belafti= gung ber Industrie jebenfalls mehr ichaben murbe, als baburch gewonnen murbe, baf in einer um mehrere Sahrhunderte entfernten Butunft bie Pohlenvorrate vielleicht um ein Sahrhundert langer aushielten. Im allgemeinen können folche Ronfumtionsbeschränkungen nur bann als gerechtfertigt angesehen werben, wenn erhebliche Uebelstänbe infolge bes übermäßigen Berbrauchs eines Gegenstandes für die Gesamtheit bereits wirklich fühlbar werben. wenn auch ber einzelne privatwirtschaftliche Interessent bei seinem Raubbau noch seine Rechnung findet. Es gehört hierher namentlich bie Fürforge für die Erhaltung folder Balber. beren Bestand wegen ber Terrainverhaltniffe ober aus klimatifchen Grunden von Bichtiakeit für das Gemeinwohl ist. — Andere staatliche Konsumtionsbeschränfungen beruben auf der Tendenz zur wohlfahrtepolizeilichen Bevormundung ber Bribatwirtichaften. mehr ober weniger in Berbindung mit sittenpolizeilichen Bestrebungen. Sierher

48) In Paris hat die Stadt die staatliche nur 2,90 und 1,48 Frcs. Die Differenz ist jedenfalls nur teilweise burch bie größere Geschicklich. feit ber Parifer Arbeiter bebingt, ba 3. 8. gmiichen ben Badergesellen in Baris und in ber Proving in dieser Beziehung schwerlich ein großer jumtionsgegenständen verzehren zu können.

20hn von 6,60, die anderen aber nur einen solltwie den von 2,92 Fres. haben. Es macht sich viels von 1872 (Ducarre, Rapport sur les conditions du travail, p. 328 u 332) beigegebenen unterhalt in der Hauptsächlich der kauptsacht und somit auch der Tabellen betrug 1871 der Durchschnittslohn in Sinsul bes Oktroi geltend, das im Jahre 1883 Paris 4,99 Fres sur der Verzehrents der der Verzehrents der Verze für die Frauen, in den Departements dagegen jum anderen ist der Ausgleich natürlich schwieriger,

Mobiliar:(Miet.)fteuer für bie fleinen Bohnungen (anfangs unter 250, später unter 400 Frcs.) auf bas Oftroi übernommen, aber es ift fehr mohl möglich, daß die Arbeiterklaffe nun bennoch folech: ter wohnt, um mehr von ben besteuerten Ron- Unterfchied bestieht und bennoch bie erfteren einen

aehören namentlich die bis in das vorige Rabrhundert bineinreichenden Lurus- und Aufwan baelete, bei benen auch noch die Ablicht mit zu Grunde lag, die äußeren Unterichiebe ber Stänbe aufrecht zu erhalten 80).

§ 26. In der Gegenwart sind statt jener wirtschaftlich ebevormundenden hauptsächlich fitten= und fanitätsvolizeiliche Rücklichten für gewisse Ronsumtionsbefchränkungen entscheidend gewesen. Wit besonderer Energie hat man die polizeiliche Betampfung des Altobols aufgenommen, die fast überall auch durch eine hohe Besteuerung ber geistigen Getrante unterstützt wird. Allzu große Erfolge barf man sich indes von diesen Makregeln, die teils auf eine Beschränfung der Broduktion oder des Berkaufs alkoholischer Getrante, teils gegen bie Trunffüchtigen felbit gerichtet find, nicht versprechen, fo lange Die polizeilichen Bemühungen nicht durch die freie Mitwirfung der von der Trunklucht bedrohten und gefährbeten Bevolkerung unterftutt werden. In biefer Beziehung haben bie von Nordamerita ausgegangenen, mit ihren Unfangen bis 1808 gurudreichenden Dafig teit &= ver eine eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet. (Bal. Sob. Band III B. L. Abh. VII.)

Hohe Besteuerung bes Allohols ift immerhin zu empfehlen, wenn auch ber Gewohnheitstrinter lieber an allen anderen Dingen sparen, als seinen Branntweingenuß beschränken
wird. Auch die Berminderung der Schankstellen wird nicht verhindern, daß die Trunksuchtigen
ihrem Hange folgen, aber die Konkurrenz der Birte im Kreditgeben wird doch dadurch verminbert und bie übermäßige Bermehrung ber Schenfen ift auch aus vollswirtichaftlichen Grunden au bekampfen. In der preußischen Rheinproving vermehrte sich von 1870—1876 die Zahl der Schankftellen um 24,77 %, die Einwohnerzahl dagegen nur um 5,36 %. Bgl. Baer, Der Alskohlismus, S. 460 ff., wo noch viele andere Daten über diesen Gegenstand gesammelt sind. Uedrigens ift nicht nur das Branntweintrinken, sondern das in Deutschland so ziemlich in allen Ständen übliche Birtshausleben überhaupt ein wirtschaftlicher Krebsschaden. In England und Amerika mag die akute Trunkenheit mehr verbreitet sein, aber es sindet sich dort nicht so viel "gemütliche" Narkose und Zeitverschwendung. Die deutsche Gewerbeordnung in ihrer gegenwärtigen Gestalt ermächtigt die Landesregierungen, nicht nur allgemein die Gestattung des Auswartigen Geftalt ermächtigt die Sandesregierungen, nicht nur augemein die Sepatiung des aussichens und des Aleinverkaufs von Branntwein, sondern auch die Ersaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Aussichenken von Wein und Bier und anderen geistigen Getränken außer Branntwein teils unmittelbar, teils (in Städten von mehr als 15 000 Einwohnern) auf Grund eines Ortsstauts von dem Nachweis eines Kedürsnisses abhängig zu machen. Einem solchen Konzessionskipstem, das den bestehenden Wirtsdäusern eine Art von Wonopol gibt, müßte solchen Konzessionssystem, das den bestehenden Wirtsdäusern eine Art von Monopol gibt, müßte auch eine hohe Lizenzsteuer zur Seite gestellt werden. Eine große Schwierigkeit entsteht durch den Mangel eines objektiven Maßstabes sür die Beurteilung der Bedürsniskrage. In Holland ist durch das Geses vom 28. Juni 1881 bestimmt worden, daß in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einw. höchstens eine Branntwein-Konzession auf 250 Seelen, in Gemeinden won 10 bis 20 000 E. nur eine auf 300, in solchen von 20 – 50 000 E. nur eine auf 400 und in solchen über 50 000 E. nur eine auf 500 E. sommen darf. Außer den Staatssteuern unterliegen die Schenken auch einer Gemeinbesteuer von mindestens 10 und höchstens 25 % des Mietwertes. — Sehr einschneidende Gesetz gegen den Branntwein sinder man in vielen Staaten der amerikanischen Union. Das Borbild derselben bildete das 1851 erlassen. Maine liquor lawe, das im Staate Maine den Verlauf aller hervolichenden Getäufen mit Kusuchme von einseineim bas im Staate Maine ben Bertauf aller beraufchenden Getrante mit Musnahme von einheimischaft Bein und Ciber verbietet und nur in besonderen settunte mit Angenturen den Berkauf von Spiritus zu technischen und medizinischen Zweden gestatte In Maine gibt es auf 10 000 E. nur 13 Lizenzen zum Kleinverkauf von Spirituosen, in Bermont 12, in Kansas 11, dagegen bei einer lageren Gesetzebung in Arizona und Wontana 195 und in Kalisornien 100. Uebrigens wird die Birtfamfeit des Maine'ichen Spftems burch die Bunbesfieuergesetzgebung beeintrachtigt. Bergl. Baer, a. a. D. S. 428. Als eigentumlich sei noch bas Spftem von Gothenburg

gahlreicher. Seit bem 16. Jahrhundert erfolgten bie Beschränkungen ober Berbote bes Gebrauchs von Golb: und Silberftoffen und Schmudgegen: ftanben auch aus mertantilistischen Grunben. wurden fogar in Mexito 1537 jene Stoffe verboten. In Frantreich mar genau feftgefest, welches Gewicht die verschiebenen aus Gold und Gilber angefertigten Gegenftanbe (Leuchter, Schalen u. f. m.) haben burften und diese Boridriften murben noch in einer Deflaration vom 3. 1721 wieohne Luxus ber Reichen nicht mehr befteben tonne. behnte Bermendung von Gold- u. Gilberftidereien.

<sup>50)</sup> Ueber die Lugusverbote vgl. Rofcher, | 3m Mittelalter murben bie Lugusgefete immer S. I. 88 233 u. 234. Sie reichen jurud bis Colon und Lyfurg. In Rom datierte die Lex Oppia gegen die Bussacht der Frauen schon aus dem Jahre 215 v. Chr., mehrere andere Gesetz gegen übertriebenen Tischauswand, Leichenfeierlichkeit u. f. w. folgten nach. Montesquieu hebt (Esprit des lois. 1. VII. c. IV.) als charafteriftisch herror, daß Augustus die vom Senat gewünschten Raßregeln gegen den Luzus schlau vermied und daß Tiderius die beantragte Wiederherstellung ber alten Luxusgefese verweigerte, weil ber Staat | ber erneut. Besonders bebenklich fchien bie ausge-

erwähnt, wo eine gemeinnütgige Aftiengesellschaft 1865 bie vorhandenen 61 Schanttonzessionen in erwähnt, wo eine gemeinnützige Altiengesellschaft 1865 bie vorhandenen 61 Schanktonzessionen in ihre hand gebracht hat, 26 berselben unbenut läßt und die übrigen zu Gunsten der stadtischen Kasse unter bestimmten Bedingungen betreiben läßt. In den meisten anderen schwedischen Städten ist dieses System jest ebenfalls eingeführt. Die Urteile über seine Ersolge lauten nicht ganz übereinstimmend; jedenfalls wird in Gothenburg noch immer doppelt so viel Branntwein pr. Ropf getrunken, als in Schweden überhaupt. (Bgl. D. Smith, Die Schwedische Arbeiterbewegung von 1883 2c. 1886.) Auf dem Lande ist in Schweden nach dem 1860 erlassenen Berbot der Hausderenen und der durch die Fabrisatsteuer bedingten Konzentrierung der Brennerei auf große Betriebe nur eine sehr kleine Zahl der Schenk- und Verkaufskellen übrig geblieben; im Jahre 1881 waren nur 205 ländliche Schanksellen und 83 sogenannte Minuthandelsbetriebe (mit dem Rechte des Berkaufs von 1/2 – 15 Kannen) vorhanden. In Norwegen wier Miestsichen Metstschaften von 1871 die Bedingungen, unter denen der Branntweinausschant von gemeinnützigen Gesellschaften übernommen werden kann, dahin geregelt, daß der Reingewinn nicht wie in Schweden unmittelbar ibernommen werden tann, dahin geregelt, daß der Reingewinn nicht wie in Schweden unmitteldar der Gemeinde und gewissen öffentlichen Kassen zufällt, sondern für besonders zu bestimmende gemeinnützige Zwede verwendet wird Auch in Finnland haben sich Gesellschaften nach dem Gothen-burger Spstem gedildet. — Bgl. Eidgend. stat. Bureau, Zur Alsohostrage (S. 48, 70, 108), wo überhaupt die betreffende Gesetzeng aller Länder übersichtlich dargestellt ist. — In Amerika gibt es auch mehrere vom Staate gegründete oder unterstützte Trinkerassung der Geneunder eine methodische Heilung der Gewohnheitstrinker versucht wird. Das erste wurde 1857 in Boston als Privatanstalt mit Staatszuschus gegründet und 1869 als öffentliches Institut anerkannt. — Gemeinstitzte Reriem Lukan exception auch der Arentweisen werden der Kassen und ber Kassen und ber Erse zu kakkenten. Bel Privatanftalt mit Staatszuschung gegrundet und 1869 als offentliches Infitut anerkannt. — Gemein-nützige Bereine suchen gegenwärtig auch den Branntwein durch den Kasses zu bekämpfen. Bgl. La m m er 8, Branntwein- und Kassecschefen (1882), Maßregeln gegen Wirte, welche die Unmäßig-seit besordern, sind in vielen Staaten gesetzlich vorgesehen; Deutsches Strasgesetzung, Jn vielen Staaten wird auch die Trunkenheit selbst, sosen sie sich in der Dessentlichkeit zeigt, als Bergehen bestraft. So z. B. in Frankreich auf Grund eines Gesetzes vom Februar 1874. Gegen Gewohn-heitstrinker kann in Deutschland eventuell § 165 Z. 5 und § 382 des R.Str.G. angewandt werden. Polizeiliche Gingriffe in die Bohnungsverhältniffe tonnen unter Umftanben aus

fittlichen und hygienischen Grunden nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig werben, Allerdings wird 3. B. durch Beichräntung bes Schlafftellenwefens ober burch ben erawungenen Renban gesundheitsgefährlicher Säuser auf die ärmeren Klassen ein Rwang ausaeübt, verhaltnismäkia mehr für ihre Wohnungen auszugeben, da die verbefferten Raumlichkeiten natürlich teurer sein werden als die früheren. Indes kann ein solcher Rwang mit Rücklicht auf die bereits erwähnte Abathie vieler Arbeiter in betreff ihrer Wohnungen bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt sein; überdies aber sollen die Gemeinden durch möglichst große Entwicklung bes Berkehrswefens bafür forgen, baf bie Konkurrenz in Arbeiterwohnungen fich bem Raume nach immer mehr erweitern könne b1). (S. Hob. Band II Abh. XXII.) — Die öffentliche Kürsorge für die Echtheit und Reinheit der Rahrungsmittel gehört dem eigentlich polizeilichen Gebiete an. da es fich bei derfelben zugleich um die Bekampfung des Betrugs handelt. (S. Gesundheitspolizei. Sob. Bb. III B. L. Abh. V.)

# IV. Verhältnis der Konsumtion zur Produktion.

§ 27. Betrachten wir nun schließlich die beiben Grundfaktoren bes volkswirtschaftlichen Brozesses in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe. Ronfumtion und Brobuttion fteben in einer so unmittelbaren Wechselwirkung miteinander, daß es recht wohl möglich wäre, die erstere als die Grundtraft aufzusassen und die ganze Boltswirtschaft aus diesem Gesichtspunkte darzustellen. Ohne stetige Konsumtion müßte auch die Broduktion jum Stillftande tommen; Die Konsumtion ift es, welche ber Broduttion ihre tontrete Rich-

Abbruch bestimmt. Gotel, Die öffentliche Ge-funbheitspflege in ben außerbeutschen Staaten, innogenspiege in ven augerveurigen Stanzen, S. 100. A schrett, a. a D. S. 114. Sehr eingreisend ist auch das französische Geset über ungesunde Wohnungen vom 13. April 1850. Bgl. Götel, S. 179. Ab. Blanqui (l. c. p. 102) berichtet noch 1849, daß in Lille alle Bemühungen in London 22 Gebäude für mehr ober weniger ber Behörden, die icheuslichen bortigen Rellers unbrauchbar erfart und 11 davon, mit 5782 Wohns wohnungen zu beseitigen, an dem Biderstande räumen und 14 314 Bewohnern zum sofortigen der Insaffen berjelben gescheitert seien.

<sup>51)</sup> In England geftattet bie Artisans and labourers dwelling improvement act von 1875 mit Abanderungen von 1879 und 1882 (Croß' Acts) ein fehr energisches Gingreifen, indem fie ben Behörben bas Recht erteilt, nötigenfalls ganze Stadtteile zu expropriieren und umzubauen. So wurden in ben letten Wochen bes Jahrs 1876

t ung und überhaupt ihre materielle Bestimmtheit gibt; der Reiz der Konsumtion ist die wichtigfte psinchologische Triebtraft, Die ben Menschen zur wirtschaftlichen Arbeit bewegt, und als Riel ber gangen Bolfswirtichaft tonnte man aufftellen, baf bie Summe bes Benuffes in ber Gefellschaft zu einem Marimum werbe Be). Gleichwohl bleibt es nat url ich er, von der Broduftion auszugehen, da diese boch die eigentliche aftive wirtschaftliche Kraft darstellt, während die Konsumtion ebenso wensa als volitive Kraft erscheint, wie die Leere hinter dem Bumpenfolben. — Die Bechfelwirtung von Konsumtion und Broduktion bat die Tendens, diese beiden Kaktoren ins Gleich gewicht zu seken und baburch in der Bewegung der wirtschaftlichen Glemente einen Beharrungezustand zu ergeugen. Dieses Gleichgewicht tommt indes in ber Birtlichteit nie genau guftanbe. Selbft bei fonft gleichbleibenben Umftanben wird bie Quantitat ber verschiedenen Guter. bie in einem gegebenen Beitraume. 3. B. einem Sabre, produziert werben, balb etwas größer, balb etwas fleiner fein, als bem gleichzeitigen Berbrauch ober ber Abnusungsrate ber vorhandenen gleichartigen Guter entspricht. Es ift bies eine Folge bes "fich felbft überlaffenen Bertebre", indem in dem großartig tompligierten Suftem der arbeitsteiligen Gefellichaft bie Brodugenten ben Bedarf ber Ronfumenten nicht überseben konnen, fondern fortwährend genötigt find, ihn gewissermaßen burch Taften und Brobieren annähernd zu ermitteln. Ueberbies trifft bie bier porausgefeste Stabilität ber Umftanbe in Birtlichfeit felbft für fürzere Reitraume niemals gu. Die Summe ber probuttiven und konfumtiven Präfte ist unter normalen Berhältnissen stets in einem wenn auch langsamen Zunehmen begriffen. Namentlich gilt bies binfichtlich ber Bevöllerung und ber Birffamkeit ber technifchen Broduftionsmittel. Bei allen fortidreitenben Bolfern foll fic baber normaler Beife am Ende bes Sahres ein Ueberschuß ber obiettiven Brobuttion über die Ronfumtion berausstellen, namentlich in Gestalt eines vergrößerten Beftanbes an ftebenbem Genuß: und Broduktivkapital, wie Säufer, Maschinen 2c.

§ 28. Alls objektive lleberproduktion bezeichnen wir die Erzeugung eines Gutes in folder Menge, daß die vorhandene natürliche, nicht privatwirtschaftlich beschränkte Aufnahmefähigkeit der Konsumenten für diefelbe nicht ausreichte. Gine solche kann lokal bei rasch verberbenden Gütern eintreten, 3. B. bei ungewöhnlich reichen Fischstängen. Die im Ueberfluß vorhandenen Naturprodukte, wie 3. B. das Holz der Urwälder, gehören nicht bieber, weil fie eben nicht von einer wirtichaftlichen Brobuktion berrühren. In febr auten Erntejahren konnte auch in der gangen Rulturwelt mehr Getreide produziert werden, als in dem Jahre von der Bevölferung verzehrt murbe, wenn auch jeder nach seinem Belieben

aber tie Mittel jum Genießen ju erlangen, ift ein Rraftaufmanb erforberlich, ber im Beginne feiner Neußerung zwar ebenfalls als Ge-nuß empfunden werden tann, aber bei feiner Fortfepung immer mehr bie Bedeutung einer bem Genießen entgegenm irtenben Beich merbe erhalt. Die Große ber Benuffe, Die burch gleiche Kraftanstrengung erlangt werden tonnen, ist außerordentlich verschieden, und das Maximum des Gesamtgenuffes wird nach der Gossen'schen Theorie erzielt, wenn bei ben verschiedenen Be: nuffen ber Bert bes Grenggenuffes ber Große der Beidmerbe gleichkommt, Die für die Beichaffung biefes letten Teiles aufgewandt werben muß. Die bie Beschränftheit ber Zeit bedingt auch die bes

<sup>52)</sup> Diese Forderung ift von Goffen tensität eines jeden im ganzen ein Maximum bes (Entwidlung der Gesetz des menschichen Ber- Gesamtgenusses erzielt wird Dies ift theoretisch, tehrs, 1854, neue Titelausg. 1889) als Grund- wie Gossen zuerst gezeigt hat, dann ber Fall, lage ber Bolfewirtschaftslehre, die der Berfasser wenn die verschieden beschaften Genusse famt: als "Genußlehre" auffaßt, behandelt worden, und lich in gleicher Große abichließen. Um mar nach einer mathematischen Methode, beren Resultate die der neueren mathematisch-ökonomis ichen Arbeiten von Jevons und Walras teilmeife vorweg genommen haben, wie biefe Schriftsteller nachträglich bereitwillig zugestanden haben. Die Theorie Goffen's geht von ber (übrigens feines-megs allgemein gültigen) Beobachtung aus, baß jeber Genuß mit ber Dauer besselben ober ber Bermehrung ber Menge bes verwendeten Genußmittels in irgend einem Berhältniffe fortwährend abnimmt, bis volle Sättigung eintritt. Der Rensch fann nun aber nicht alle ihm erreichbaren Genuffe vollftandig ausnuten, icon weil er in feiner Beit befcrantt ift. Er muß alfo feine Beit in folder Beife auf die einzelnen Genuffe verteilen, daß mit Rudfict auf die abnehmende In- Einkommens die obige Normierung ber Genuffe.

fonsumieren könnte. Aber eine nachbaltige obiektive lleberproduktion murbe boch nicht entfteben, ba bas Getreibe fich langere Zeit aufbewahren laft und angefichts ber zunehmenben lleberichuffe die Broduftion fich bald auf bas richtige Daß zusammenziehen murbe. In ben Rulturlandern fteht allerdings ber Berbrauch der allergewöhnlichsten Lebensmittel ungefähr auf bem normalen obiektiven Sochftbetrag; in allen Gutern aber, Die gegenwärtig nur ben Boblhabenden in vollgenügendem Dtafe zu Gebote fteben, ift Die objettive Ronfumtion noch einer praftisch unbearenzt großen Entwicklung fabig und damit auch ber Brobuftion obiettiv ein unbegrengter Spielraum geboten. Wie viel Rleisch mußte mehr als gegenwärtig produziert werben, wenn übergil auf den Ropf taglich ein Bfund tommen foll? Wie febr mußte die Kabrikation von Baumwollzeugen fich noch ausdehnen, wenn jeder die wünschenswerte Ungabl von Bemben erhalten sollte? Natürlich muß fich die gesamte Brobuftionsthätigfeit ber jeweilig gegebenen, mit ber Bohlbabenbeit, Rulturentwicklung, Dobe und anderen Umitanden wechselnden qualitativen Berteilung ber Konfumtionsbedurfnisse annaffen : fich alfo ber Rachfrage entsprechend von gewiffen Gegenständen teilmeife ober aanglich gurudgieben und anderen mehr gumenben. Diese Unvaffung wird technisch um fo raider und leichter gelingen, je feiner die Organisation des Handels ausgebildet ift und ie pollfommener die Berfebremittel find. Ammerbin aber tonnen durch unrichtig berechnete Berteilung ber Broduftion zeitweise Störungen und Stodungen eintreten, Die bann als relative Heberproduftion gewiffer besonderer Baren ericheinen. Bon einer allgemeinen objektiven Ueberproduktion kann aber beshalb natürlich nicht die Rede sein.

Bei der bestehenden Gesellschaftsordnung kommt überhaupt praktisch nur die privatwirtschaftlichen leberproduktion in Frage. Eine solche ist vorhanden, wenn mehr produziert wird als, nicht dem natürlichen Konsumtionsbedürsnis, sondern der wirtschaftlichen Gegenleistungssähigkeit, der Zahlungssähigkeit der in Aussicht genommenen Konsumenten entspricht. Hier erhebt sich der frappante ökonomische Widerspruch, daß der privatwirtschaftlichen Ueberproduktion die objektive Unterkonsumtion, den mit unabsehdaren Waren gefüllten Lagern das Mangelleiden der Masse der Bevölkerung an eben diesen Waren gegenübersteht. Diese Erscheinung hängt mit der individualisierten kapitalistischen Produktionsweise untrenndar zusammen, woraus freisich nicht solgt, daß diese Produktionsweise praktisch durch eine andere ersett werden könne.

§ 29. Daß die privatwirtschaftlich begründete Ueberproduktion in einzelnen ober mebreren Induftriegmeigen auftreten, mit anderen Worten, daß partielle Absatrifen entsteben konnen, ift eine gewöhnliche Erfahrung und wird von niemanden bestritten. Bobl aber stellt man in Abrede, daß eine Ueberproduktion in allen Zweigen, eine eigentlich allgemeine Absaktrisis möglich sei. Als Hauptargument für diese Ansicht macht man geltend, daß Brodufte immer nur mit Broduften eingetauscht würden, daß also jeder der mehr Brodutte auf den Martt bringe, damit auch seinen Bunsch nach mehr Gütern anderer Art barthue, mahrend zugleich auch seine Rauffähigkeit burch seine vermehrte Broduktion gestiegen sei. Bei dieser Beweisführung läßt man aber die privatwirtschaftliche Ratur der Broduktion in der bestehenden Gesellschaftsordnung außer Acht. Produkte werden nicht einfach in einer Masse mit Broduften gefauft, fondern es geschieht bies nur durch bie Bermittlung isolierter Broduzenten mit best im mten wirtschaftlichen Existenzbedingungen. Bu diesen Bedingungen gehört auch die Notwendigkeit der Rapitalverzinsung, sei es daß ber Produzent mit Schulden belaftet ift, sei es daß er sein eigenes Rapital auszunuten Für die Broduzenten irgend eines Zweiges tritt baber privatwirtschaftlich und relativ Ueberproduktion ein, nicht wenn fie ihre Waren überhaupt nicht mehr absehen können - benn bei einem gewissen niedrigen Breise wird ber Absat immer möglich sein - fondern wenn sie für dieselben unter den bestehenden Konkurrenzverhaltnissen nicht mehr einen Breis erzielen fonnen, der den normalen Kapitalgewinn abwirft, bei dem also namentlich

biejenigen, welche bedeutende Ringverpflichtungen ju tragen haben, noch befteben konnen, Erschwert wird dann die Lage der meisten Unternehmer noch baburch, daß fie gar nicht im stande find, ihre Broduktion zu andern: fie haben ihre nur für bestimmte 2mede brauchbaren Unlagen und Maschinen und selbst ihr umlaufendes Rapital läft fich bei einer all= gemeinen Stodung nur mit großem Berluft gurudzieben. Die Breisperbaltniffe und ber Ringfuß ber Bergangenheit bedingen also jederzeit fur jedes Brobutt einen pripatmirticaftlich notwendigen Breis. Wird dieser nicht erreicht, so werden allmählich immer mehr Broduzenten ruiniert und alle mehr oder weniger ichwer geschäbigt. Tritt also etwa infolge feblgeichlagener übermäßiger Spetulationen junacht in einem einzelnen bebeutenben Industriezweige eine solche Ueberproduktion mit Rudficht auf den privatwirtschaftlich notwendigen Breis ein. so werden die Broduzenten zur Erhaltung ihrer Wirtschaft sich genötigt seben, ihre persönliche Ronfumtion sparfam zu beschränken; fie werden ferner Arbeiter entlassen und den Lohn der bleibenden berabzudrücken suchen 83). So stellt sich also in zwei Rlassen der Bevölkerung eine vartielle Berminderung der Konsumtions: fähigteit beraus, die sich sowohl auf Luxusgüter, wie auf die Güter der Wassenbroduktion erstreckt. Dadurch aber können nun auch andere Andustriezweige in Mitleidenschaft gezogen werden, indem bei der Verminderung der leistungsfähigen Nachfrage auch für diese die Breise unter den privatwirtschaftlich notwendigen Sat herabgeben; dann tritt auch hier die Notwendiakeit einer Ronfumtionsbeschränkung ein und fo kann die Abfakkrifis fich in ber That allmählich über alle Brobuttion 33 weige ausbreiten. b. h. es fonnen fich überall die Breise so stellen, daß fie mit Rücksicht auf ihre Bräindizierung burch bie Rapitalanlagen und Schulben ber Bergangenheit für viele Brobuzenten in allen Zweigen nicht lohnend find. Diese Bewegung wird fich noch weit rascher vollziehen, wenn die Rapitaliften bas Bertrauen auf eine aunftige Bendung verlieren, große Summen unbenütt liegen lassen und hauptsächlich Anlagen in Staatspapieren. Obligationen 2c. suchen, also ihre Rolle als Raufer von Arbeit auf bem volkswirtschaftlichen Martte mehr und mehr aufgeben. Man tonnte einwenben, bag bie Berminberung ber Rachfrage nach Arbeit, durch welche die verminderte Konsumtionefähigfeit der Maffe der Bevölkerung berbeigeführt wird, notwendig auch ein Burudgeben ber Produktion voraussete, alfo eine Ueberproduktion nicht gleichzeitig porhanden sein könne. Die Erfahrung zeigt aber, bak in ber That die Broduktion der Menge nach bedeutend gunehmen tann, mahrend Arbeiter entlassen und die Löhne herabgebrudt werben. Es ift dies die Folge der Ginführung von Maschinenarbeit ober ber Konturreng von neu erschloffenen Landern, die ihre Bodenprodutte unter ungewöhnlich gunftigen Bedingungen erzeugen fonnen. Go fann eine auferorbentliche Ueberfullung des Marktes und ein Sinken ber Breise entstehen, bei dem die in bevorzugter Lage befindlichen Broduzenten noch ausreichenden Gewinn erzielen mogen, Die Dehrachl aber nicht mehr ihre Rechnung findet, mas bann ju Arbeiterentlaffungen und ben übrigen Ericeinungen ber privatwirtschaftlichen allgemeinen Ueberproduktion führt. Gine folche wird also in ber Regel bei tiefgreifenden Menderungen ber Broduftionsbedingungen eintreten, die eine objettive Erleichterung ber Butererzeugung, aber eine Erschütterung und Schäbigung ber privatwirtschaftlichen Stellung vieler ber bestehenden Unternehmungen mit fich bringt. Es ist dies allerdings nur ein vorübergehendes llebel, das sich mit einem an fich munichenswerten Fortschritt verbindet, aber es tann dadurch immerhin mahrend mehrerer Jahre ein in allen Rreisen ber probugierenden Bevöllerung fühlbarer wirtichaftlicher Drud entfteben \*4).

<sup>53)</sup> Die Konsumenten der zuerst entwerteten durch die Berminderung der Konsumtionsfähigkeit Waren erhalten dieselben allerdings billiger, aber eines immer größer werdenden Teiles der Bebieser Borteil fällt meistens kaum ins Gewicht völkerung erleiden. gegen die Sindußen, die sie als Broduzenten 54) Rill hat besonders eingebend die Un-

8 30. Das irrationelle Aufammentreffen von brivatwirtschaftlicher Neberproduktion und objektiver Unterkonfumtion hat noch mancherlei andere, ber Theorie nach irrationelle aber in der prattifchen Birklichkeit unleugbar vorbanbene Ericheinungen gur Folge. Go wird es möglich, bag Lurus und Berichmenbung feitens der Reichen, daß fogar große Berftorungen, namentlich von ftebendem Genuktavital. bie neue Anlagen nötig machen, wenigstens als Balligtivmittel für bie Rot ber fonft vergeblich ihre Arbeitstraft anbietenden Arbeiterbevölkerung erscheinen. Ebenso kann es sich als zeitweise nüklich erweisen, daß der Staat große öffentliche Arbeiten zur Beschäftigung ber brachliegenden Arbeitstrafte unternimmt, felbst wenn diese Unternehmungen sonft nicht für notwendig gehalten worden wären 86). Was die Wirkung der Auswanderung betrifft, so find zwei Kalle wohl auseinander zu halten. Es tann ein Ueberangebot von Arbeit und eine Berminderung des Reallohns infolge der starken Bermehrung der Bevölkerung ftattfinden, mahrend gleichzeitig auch das Rapital feine Leiftungen ausdehnt. In Diefem Kalle ist eine privatwirtschaftliche Ueberproduktion der Waren nicht vorhanden, so lange trot ber Berminderung der Ropfquoten die Gefamtkonfumtion der Bevölkerung wegen ihrer größeren Bahl der gesteigerten Broduktion entspricht. Dann ist die Auswanderung das naturgemäße Mittel, ber Entwertung ber Arbeit entgegenzuwirten, ohne bag bie berechtigten Interessen der volkswirtschaftlichen Broduktion geschädigt werden 60). Entsteht dagegen das Ueberangebot von Arbeit nur durch die Zurüchaltung des mutlos gewordenen Kapitals, fo werben allerdings die einzelnen oft ihre Lage durch Auswanderung verbessern können, volks: wirtschaftlich aber ist dieser Ausweg dann nicht zu wünschen, weil die Hebung der Krisis dadurch eher erschwert als begünstigt wird, indem das Rapital, wenn es sich wieder hervorwagen will, die produktiven und konsumtiven Kräfte, mit denen es früher gerechnet hat, vermindert findet. In iedem Kalle aber darf man sich den wirtschaftlichen Berlust. den ein Land durch Auswanderung erleidet, nicht zu groß vorstellen. Der Berluft bes in dem Auswandernden angelegten "Erziehungstapitals" tann nur dann in Betracht tommen, wenn berfelbe Diefes Rapital im Anland genügend verwerten konnte, wenn er mehr produzierte als konfumierte. Wenn er aber feine Rrafte nicht verwenden tann oder fich fogar auf Armenunterftutung

möglich keit einer allgemeinen Ueberpros duftion darzuthun gelucht (Buch III. Rap. XIV). Er läßt babei nicht nur bie Entwertung ber Arbeitetraft und beren Folgen für die Konfumtion, sondern überhaupt die privatwirtschaftlichen Bedingungen ber Produttion fo febr außer Acht, daß er fagt, bei einem allgemeinen Sinten ber Gelbpreife murbe fein Bertaufer verlieren, wenn die Preise niedrig bleiben, denn diese niedrigen Breife maren ibm ebenfoviel mert wie die fruberen hoben. Aber in ben famtlichen ftebenben Ravitalanlagen wirten boch die früheren Breisverhaltniffe noch nach. Jene reprafentieren für die einzelnen Unternehmer bestimmte Cummen, bie früher vielleicht mit 10 Prozent rentierten, jest vielleicht nur mit 4 Prozent, mahrend für einen Teil derfelben vielleicht noch 5 Prozent Binfen ju bezahlen finb. Gur bie bestehenbe Generation von Unternehmern tann also bie Situation in allen Gebieten verberblich fein; später allerbings tann fich auf bem allgemein erniebrigten Breisniveau von neuem ein haltbarer Buftand ausbilben. Aber die caratteristische Eigentümlichkeit bes schmerzlichen Uebergangsprozesses ift eben bas, was man Ueberproduction nennt.

miglich und abnorm. Sie follen bie Arbeitermaffe ber Ronfumtion ber Bevolterung hervorrufen, nur über die ichlimmfte Beit hinwegbringen, bis alfo auf die Dauer nur icabilich wirken.

bas Rapital seine normalen Funktionen wieber aufnimmt. Gine ftarte Uebertreibung naturlich mar es, wenn St. Chamans meinte, bie Berstörung von Paris durch eine Feuersbrunft murbe zwar aus anberen Grünben zu beklagen, für die Interessen der Arbeiter aber förderlich sein. Bgl. Baudrillart, hist. de luxe, I. S. 94.

56) Die Ginführung neuer Rafchinen ift mit einer verftartten Bermehrung ber Arbeiterbevöllerung bei fortichreitenber Bollsmirtichaft ju vergleichen. Die größere Billigfeit ber Erzeugniffe, Die infolge ber Dafdinenarbeit entfteht. wird allerdings eine gewiffe Summe Rauftraft bei ben Ronfumenten für andere Ausgaben verfügbar gemacht und daburch auch vielleicht neue Rachfrage nach Arbeit hervorgerufen. Aber diefe Ausgleichung vollzieht fich doch nicht augenblid: lich und die gunächft von der Konturreng der Maschinen betroffenen Arbeiter tonnen langere Beit in eine bebrängte Lage geraten. In ber Uebergangszeit kann Auswanderung ben Arbeitsmarkt erleichtern. Die Beschräntung ber Produttion und der Unwendung von Dafchinen, wie fie in ber erften Entwidlungsperiode ber Großindu: firie von Chalmers und Sismon bi empfohlen 55) Raturlich bleiben fold e hilfsmittel an fich murbe, tonnte folieflich nur eine Berminberung angemiesen sieht, so ist der Berlust seines Erziehungskapitals ohnehin bereits erfolgt. Auch das pon ben Ausmanderern mitgenommene Papital ist nicht einfach nach ben großen Summen au beurteilen, die man durch die Abdition ber einzelnen Anteile erhalt. Es banbelt fich um eine Ausfuhr von Sbelmetall, hauptfächlich aber von Baren (zur Dedung von Wechseln). die als eine unproduktive Konsumtion des Heimatlandes anzusehen ist. Aber wenn die Ausmanderung durch die Stagnation der inländischen Bolkswirtschaft veranlagt wird in würden die Abziebenden . auch wenn fie im Lande geblieben maren . den Rest ibres Bermogens wahrscheinlich in kurzer Reit unproduktiv verzehrt haben und der volkswirtschaftliche Berluft mare also berselbe, wie wenn ihnen die für ihre Konsumtion bestimmten Guter über den Ocean nachgeschickt wurden. Wenn die Auswanderer ihre Baufer und Grundftude billig verkaufen, fo kommt bas ben Aurudbleibenden zu Gute: biese lettern erhalten badurch gewissermaßen einen Anteil an dem Borteil, der den letzteren dadurch zufällt, daß fie in einem neuen Lande den Boden fast noch unentgeltlich occupieren können 57),

§ 31. Das Heilmittel für eine auf allgemeiner und privatwirtschaftlicher Ueberproduktion berubende Stagnation tann nur in der Steigerung der Ronfumtionsfähigfeit ber Masse liegen. Das Kavital muß wieder reichlicher und mutiger auf dem Arbeits= markt ericheinen, um durch Konkurrenz den Lohn zu erhöhen. Bermöge einer leicht zu übersebenden Wechselwirtung wird normaler Weise mit der Lohnerhöhung dann auch bei der nunmehr nukbringend gewordenen Bergrößerung der Broduktion eine Steigerung des Rapitalgewinnes eintreten, wie umgekehrt in der Beriode des Niederganges beide Ginkommenszweige zugleich gefunken waren 66). Es hängt natürlich von den konkreten Umftänden ab, wie lange Reit bas Rapital verstreichen laft, bis es fich aus seiner Abathie wieber aufrafft. Bereinzeltes Borgeben wird zu teinem Erfolge führen; ein folder ift nur ju erwarten, wenn fich bei allen Kapitalisten gewissermaßen eine ftillschweigende Bereinbarung au einer gemeinschaftlichen Initiative ausgebilbet hat. Diese gemeinschaftliche Tenbeng wird allmählich erzeugt burch den Reis der niedrigen Breise der Arbeitetrafte und der übrigen Broduktionsmittel, durch den immer mehr sinkenden Linsfuß der Staatspapiere und sonstigen Anlagen, durch die Abschwächung der Erinnerung an frühere schlimme Ersahrungen, durch bie Rudwirtung eines Aufschwunges in anderen Ländern, burch gunftige Ernten 2c. Daß bann aber bie auffteigende Bewegung ihrerseits über bas richtige Biel hinausgeben und

alle Waren gleichartigen Bringipien bestimmt fei. Bei ben bestehenben Markiverhältniffen ist es aber immer möglich, daß gewiffe Erzeugniffe infolge von übermäßigem Angebot, besonders seitens großer, nicht leicht wieder ju verbrangenber Alttiengefellschaften, zeitweise im Berhaltnis zu ben übrigen einen bedeutenben Bruchteil ihres normalen Wertes verlieren. Wenn alfo bie Arbeiter biefer Zweige eine bestimmte Quote bes Ertrags (bem Berte nach) erhielten, fo murben fie noch barität keinen bestimmenden Ginfluß; die stills unmittelbarer unter ber erwähnten Konjunktur schweigende Uebereinstimmung der Kapitalisten, leiden als bei dem bestehenden Lohnspstem.

Digitized by Google

kommen von Lugusgewerben verhindert wird, ohne daß die vermehrte Produktion von Ausfuhr: maren der einheimischen Produktion ju Gute fommt.

<sup>58)</sup> Es besteht also eine natürliche Solidarität ber Antereffen von Rapital und Arbeit im ganzen, so baß der zu geringe Lohn eine Ursache der Berminderung des Kapitalgewinnes wird und umgekehrt. Aber auf die Beziehungen ber eingelnen Rapitaliften und Arbeiter hat diefe Soli-

zu Ueberspekulation, Schwindel und neuen Rrifen führen wird, ift vermöge der Natur der kapitaliftischen Produktionsweise immer sehr wahrscheinlich.

8 32. Werfen wir schlieklich auch noch einen Blid auf die durch aukerwirtschaftliche Ginariffe, namentlich burch Rriege, entstehenden außergewöhnlichen Storungen bes wirtschaflichen Brogeffes, die oft mit ungeheuren Bertvernichtungen perbunben find. Bringt man außer den unmittelbaren Roften eines großen Rrieges auch noch Die famtlichen biretten und indiretten Roften und Berlufte in Unichlag, welche bie Gingelwirtschaften infolge beffelben zu tragen batten, fo erhalt man Summen, von benen man auf den ersten Blid nicht beareift, wie das Land sie aufbringen konnte. Rur richtigen Beurteilung diefer Ericeinungen ift nun Folgendes im Auge zu behalten. Alle Berbrauchs. guter werden in einer kurzen Frift nach ihrer Broduktion auch verzehrt und alle Gebrauchsauter erleiben in berfelben Reit eine gewisse Abnutung. Benn in Rriegszeiten eine Dillion Manner ber wirtschaftlichen Arbeit entzogen wird, so verzehren diese nicht mehr, sondern eber weniger als fie auch fonft tonsumiert baben wurden. Der obiektive Berluft ber Bolfs. wirtschaft besteht also nur in bem Ausfall ber Brobuftion, Die von ben Gingezogenen sonft geleiftet morben mare. Se größer aber unter ben letteren die Rabl ber Unbeichäftigten war, je größer die Babl berjenigen war, welche überfluffige perfonliche Dienfte leifteten und Lurusarbeiten verrichteten, um fo leichter wird jener Ausfall, objettiv betrachtet, ju tragen fein. Dasfelbe gilt binfictlich berienigen Arbeiter, Die nun gur Brobuftion pon Priegsmaterial aller Urt in Unspruch genommen werden, während sie früher für die entbehrliche Konsumtion arbeiteten. Rurg, die Bolfswirtschaft tann zeitweise eine starte Berminderung der Broduktion entbehrlicher Buter mit gleichzeitiger Berringerung ber Ronfumtion folder Guter ertragen. Gur viele Brivat wirtichaften, gumal folde, welche für die Lurustonsumtion arbeiten, wird allerdings ein solcher Zustand sehr nachteilig und verderblich sein, und namentlich werben manche Ungehörige des Mittelftandes in die untere Masse berabsinken. Aber im Großen und Ganzen werden auch die Brivatwirtschaften sich in der abnormen Lage, wenn auch mit Opfern und Unftrengungen, behaupten konnen, indem fie ihre gewöhnliche Ronfumtion beich ranten. Entichliegen fie fich bagu nicht freiwillig, fo werben bie nicht durchaus fest begründeten ruiniert und baburch noch größeren Entbehrungen unterworfen. Die privatwirtschaftliche Konsumtion vermindert fich also im gangen dem objeftiven Brobuftionsausfalle entsprechend, es tritt ein provisorischer Gleichgewichtszustand ein, ber um fo langer ertragen werben tann, je mehr bie moralische Rraft ber Bevölkerung fich anspannt. Diefer Ronfumtionsausfall aber, diefe durch die Berhaltniffe erzwungene Sparfamteit ber Bevolferung bilbet bie Dedung bes größten Teils ber biretten und indireften Priegetoften. Wenn ein Land 10 Millionen Saushaltungen gahlt und burch die Pricgenot in ieber burchidnittlich eine Konsumtionsbeschränfung im Werte von 300 Mart erzwungen wird, fo werben baburch ichon 3 Milliarden bes Brobuftionsausfalles ausgeglichen. Sind aber biefe Ginichrantungen einmal überftanden, fo bleiben nach Biederherftellung bes normalen Ruftandes teine Nachwirtungen berfelben übrig. Riemand wird sich nachträglich barüber gramen, bag er in jener bedrangten Beit weniger aut gegeffen und getrunten und ichlechtere Kleider getragen hat, als gewöhnlich. Opfer an der Konsumtion, wenn fie nicht das absolut Unentbehrliche betreffen, haben eben nur eine flüchtige, momentane Bedeutung: und schon diese Thatsache beweist wieder, daß, wenn die Konsumtion der Brobuttion, fie boch nicht ber Zwed bes Denfchen ift.

#### XIII.

# Die Bevölkerungslehre.

Außer ben hier nicht einzeln aufzuzählenden amtlichen Publikationen der statistischen Centralftellen der europäischen Staaten, sowie den in Zeitschriften und Monographien zerstreuten Spezialuntersuchungen: Bappauß, Allgemeine Bevölkerungsstatistik. 1859. 2 Teile, zwar in den Zahlangaben veraltet, aber immer noch grundlegendes Hauptwerk. Roscher, S. l. Fünstes Buch: die Bevölkerung. G. Mapr. Die Gesemäßigkeit im Gesellschaftsleden. 1877. M. Block, Handbuch der Statistik, deutsche Ausgabe, zugleich als Handbuch der Statistik des deutschen Reichs von H. v. Scheel. 1879. Haus hofer, Lehr- und Handbuch der Statistik. 2. Aust. 1882. Brachell, Die Staaten Europa's. 4. Aust. 1884. Statistique internationale. Etat de la population. I. Tableaux. 1875—76. Bulletin de l'institut international de statistique. Tome I—III. Gothalicher genealogischer Hossucher nehst diplomatisch-statistischem Jahrbuch.

# I. Einleitung. Allgemeines über Bevölkerung und Bevölkerungslehre.

§ 1. Das Wort Bevölferung, von Bolk, bevölkern, b. h. mit Bolk versehen, abseleitet, kann zwar auch für die Handlung des Bevölkerns gebraucht werden, bezeichnet aber in der Regel und als wissenschaftlicher Terminus das Produkt des Bevölkerns und ist gleichbedeutend mit Einwohnerschaft. Die Beziehung auf eine gegebene Räumlichkeit ist dem Begriff wesentlich. Der Staat, die Gemeinde, die Nation, der Stand haben keine Besvölkerung, sondern das Land, die Produz, der Wohnort. Man kann zwar auch von der Bevölkerung rein geographisch abgegrenzter Landstrecken, eines Stromgebiets, einer Ebene, eines Weltteils reden, aber üblich und vorherrschend wenigstens für den Sprachgebrauch der Staatss und Gesellschaftswissenschaften ist die Beschränkung des Begriffs auf diesenigen geographischen Räumlichkeiten, die zugleich ein geschlossense Staatsgediet oder den adminisstrativen Teil eines solchen bilden. Nur für diese ist das statistische Material durch Zähslungen unmitteldar gegeben. Bevölkerung bedeutet hiernach für die bezeichneten Wissenschaften die Summe der Individuen, welche ein politisch abgegrenztes Land oder Gebiet bewohnen. Das Wort ist seiner logischen Natur nach ein Kollektivbegriff, wie Wenge, Bolk, Publikum 2c.

Der Begriff der Bevölkerung deckt sich zwar dem Personalbestand nach nahezu mit dem des Bolks, da nur der Unterschied besteht, daß die Bevölkerung die in einem Lande zur Zeit einer Zählung lebenden Ausländer einrechnet, die gerade außer Landes befindlichen Staatsegenossen nicht, während es sich beim Bolk gerade umgekehrt verhält; er hat aber sachlich und den Werkmalen nach eine weit engere Begrenzung. Eine Beschreibung der Bevölkerung ist keine Beschreibung des Bolks; sie sieht ab von der Geschichte, dem Charakter, den Kulturleistungen, den politischen Institutionen, den Sitten, den physischen und psychischen Merkmalen; sie löst das Bolk zunächst atomistisch in die einzelnen Individuen auf, um diese dann wieder zu summieren und zu gruppieren nach den physiologischen Merkmalen von Geschlecht und Alter, nach den physiologischen des Familienstandes, nach den Arten

Digitized by Google

des Zusammenlebens und den Unterschieden der Wohnplätze, nach dem stetigen Personals wechsel durch Abs und Zugang. Sie charakterisiert die Bölker von Seiten ihres Gattungsslebens; sie ist eine Biologie der Gesellschaft als solcher, als des Kollektivbegriffs, der die Summe zusammenlebender Individuen in ihren numerischen Grundbeständen und deren stetigen Beränderungen umfakt.

§ 2. Aus dieser elementarsten, biologischen Betrachtungsweise des Bölkers oder Gesellschaftslebens hat sich eine besondere wissenschaftliche Disziplin entwickelt, die Bevölkerung neben dem Areal den Grundbestand und das Fundasment des Staats, das Subjekt und Objekt aller staatlichen Thätigkeit bildet, da ihre Zahl, Zusammensehung, ihre beständige Erneuerung, ihre Absoder Zunahme, im Ganzen oder in einzelnen Teilen, gegebene und im wesentlichen unabänderliche Thatsachen sind, die im gessellschaftlichen wie im staatlichen Leben nach allen Richtungen ihre Wirkung äußern und Berücksichtigung sordern, so ist ein näherer Rachweis dasür, daß die Kenntnisnahme von diesen biologischen Grundthatsachen alles gesellschaftlichen Lebens für die Praxis, wie sür die Wissenschaften des öffentlichen Lebens von höchster Bedeutung sein muß, nicht ersorderlich.

Die Bevölkerungslehre ist kein Zweig ober Bestandteil der Bolkswirtschaftslehre, sondern ein ihr koordiniertes Glied der Gesellschaftswissenschaften, das nur im Berhältnis einer innigen wechselseitigen Einwirkung, eines unentbehrlichen Silfswissens zu ihr steht. Aber sie greift zugleich auch über die wirtschaftlichen Fragen nach allen Richtungen hinaus; sie berührt ebenso auch physiologische, anthropologische, politische, historische Probleme; ja die von ihr nachgewiesenen Ordnungen haben für die gesamte geschichtliche Entwicklung der Menschbeit als eines der elementarsten und mächtigsten Agentien zu gelten.

In dem noch unausgebauten System der socialen Wissenschaften dürfte sich an die grundslegende und einleitende allgemeine Gesellschaftslehre als erste der Zweigwissenschaften die Bevölkerungslehre anzuschließen haben, dann als zweite die Bolkswirtschaftslehre folgen und als drittes Glied die noch unentwickelte Lehre von der geistigen Aultur der Gesellschaft mit Unterscheidung des intellektuellen, sittlichen und religiösen Lebens sich anreihen, während die politische Seite der gesellschaftlichen Thätigkeiten in den Bereich der Staatswissenschaften hinüberleitet. In ganz analoger Weise gliedert sich die allgemeine Hilfsdisziplin aller Gesellschaftswissenschaften, die sociale Statistik, in die Bevölkerungss, die wirtschaftliche und die Kulturstatistik.

Benn diese Auffassung richtig ift, so würde zugleich daraus folgen, daß in einem Handsbuch ber politischen Dekonomie die Bevölkerungslehre ihre Aufnahme und Stellung nicht als ein den übrigen Abschnitten gleichartiger und koordinierter Bestandteil, sondern nur als ein, wenn auch unentbehrlicher, Anhang, eine Hilfswissenschaft, eine Sammlung von herzübergreisenden Lehrsähen sinden kann; ebenso serner, daß nicht ein Auszug der gesamten Bevölkerungslehre, sondern nur die Hervorhebung derzenigen Thatsachen und Regelmäßigsseiten hier geboten sein wird, welche von den Gesichtspunkten der politischen Dekonomie aus als bedeutsam und eingreisend erscheinen müssen.

§ 3. Es ift üblich und naheliegend, die Bevölkerungslehre in drei Zweigdisziplinen zu gliedern, die Bevölkerungsftaringsftariftik, die Theorie der Bevölkerung (auch Bevölkerungslehre im engeren Wortsinn oder Populationistik genannt) und die Bevölkerungslehre im engeren Wortsinn oder Populationistik genannt) und die Bevölkerungssich ergebenden allgemeinen Sähe und Regelmäßigkeiten zusammen, die dritte behandelt die Aufgaben, welche sich aus diesen Thatsachen und regelmäßigen Erscheinungen für ein ordnendes Eingreisen der Staatsgewalt ergeben. Es scheint jedoch einleuchtend, daß die Bevölkerungsstatistik sich zu der Theorie und Politik nicht wie ein innerlich koordiniertes Glied, sondern wie die unentbehrliche Hilfswissenschaft verhält, die das Material für die ganze Untersuchung bietet, ähnlich wie die Quellenforschung der Geschichtschreibung nicht gleich-

sondern untergeordnet ist. aber freilich nur so untergeordnet, wie die Dienerin, die mit ber Radel voranleuchtet und ohne beren Silfe fein ficherer Tritt zu machen mare. Im aleichen Berhältnis der Weg zeigenden Kührerin wird dann aber auch die Theorie zur Bolitit fteben, ba biefer teine anderen Ausgangspuntte ihrer Ermagungen vorliegen, als die nachgewiesenen empirischen Thatsachen. Im Folgenden wird baber von dieser Dreiteilung abgesehen, und Statistit und Theorie als zusammengehörig behandelt werden, mährend die Bevölkerungspolitik als ein in andere Abichnitte bes vorliegenden Sammelmerks und in ben Bereich ber Staatswiffenschaften übergreifenbes Rach an biefer Stelle nicht eingebenber berücklichtigt merben fann.

## II. Stand und Bana der Bepolferuna.

#### I. Die Begenftande der Dolfsgahlungen.

S 4. Das was in betreff ber Bevölferung burch bie Mittel ber Statistit erhoben mirb. ift zweierlei. Einmal ift die Aufgabe, den Grundbeftand und die Glieberung einer gleich= zeitig lebenden Bevölkerung zu ermitteln, sobann die durch ftetigen Abgang und Rumachs fich ergebenben Beranberungen jenes Grundbeftanbes zu verfolgen. Das erfte nennt man ben Stanb, bas zweite ben Gang ber Bevolterung. Bener wird ermittelt burch bie periodifchen Boltszählungen, biefer burch bie fortlaufenben Aufzeichnungen ber Standesämter und anderweitige Notigen.

Die Methoben ber Boltegablung find ein wichtiger und schwieriger Gegenstand einer besonderen statistischen Technit.

Man pstegt') bie vier Fragen zu unterscheiben, 1) wer, 2) was, 3) wie, 4) wann soll gezählt werden. Ad 1 läßt sich dei den heutigen Verleprsverhaltnissen nicht mehr, wie es früher üblich und thunlich war, die recht tiche, d. h. staats- oder orts an ge hot i ge Bevölkerung zählen, sondern nur die thatschliche, sakt ich de oder orts an we sen de. Se gibt aber auch hiesfur wieder zwei Formen. Man kann die sogenannte Wohn de vollet er un germitteln, indem man von dem jeweiligen Bohnort, dem dit der gewöhnlichen oder vorherrichenden Schlassellen ausgeht und dobei von bloß vorübergehender Kowelenheit auf Reisen absieht. Oder kann man von dem jeweiligen Schnessen eine fakt is die Bevölkerung erheben, indem das Merkmal der Anwesenheit außnahmstos festgehalten und jeder da gezählt wird, wo er die als entschiedender Termin sektgesehten und ieder da gezählt wird, wo er die als entschiedender Termin sektgesehzten und zwei die der Bohnbevölkerung gibt an sich ein sich eine stehender Termin sektgesehzten und kiehung zuderingt. Jede dieser beiden Nethoden hat ihre eigentümlichen Borzäuge und Mängel. Die der Bohnbevölkerung gibt an sich ein sichtigeres Kild bessen wird, und ein sich Festsellung kabisting katistischen zu sich die ein richtigeres Kild des auf praktische Schwierigkeiten der Ausführung, namentlich in den großen Städten mit vielen Fremden, und bezüglich der genauen Feststellung des Begriffs der "vorübergehnden" Abwesenheit. Die andere Wethode vermeidet eben diese Schwierigsteiten und hat den Borzug des konsequenten Festhaltens an dem Wertmal der Anweienheit. Dagegen gibt sie uur den zufälligen Stand des Abstungstags, der möglicher Beise von dem mittleren und normalen Jahresdestand erheblich abweicht, bringt durch lotale Anlässe, wie Martte, Berlammlungen von Bereinen, Landtage ze. vielsach falge Ortschahren, Schiffen werden werden werden werden werden werden der gehöhenen Geschehen, der siehen der Festen in der Keichen der ziehen der geschen wollen, miemals vollskand, gers gerhalten werden und verweichterung der er Man psiegt ') bie vier Fragen zu unterscheiben, 1) wer, 2) was, 3) wie, 4) wann soll gezählt werben. Ad 1 läßt sich bei ben heutigen Berfehrsverhaltniffen nicht mehr, wie es fruher ublich

<sup>1)</sup> Bergl. Danr, Gefesmäßigkeit zc. S. 101 u. ff.

am Ort, im Bezirt, im Land, im Reich, im Ausland geboren), sowie bei gemischter Rationalität von ber Muttersprache.

Ad 8. Es foll jebe einzelne Berson nicht blog gezählt, sonbern namentlich aufgezeichnet werben, fei es burch besonbers aufgestellte Babler ober unter Rontrole von folchen burch fchrift-

werben, sei es durch besonders aufgestellte Zähler oder unter Kontrole von solchen durch schriftliche Selbstaufzeichnung der Haushaltungsvorstände, entweder in zusammensassenden Haushaltungszeiteln oder in einzelnen Zählsarten. Die Zusammenstellung und erste tabellarische Verarbeitung geschieht entweder gleich in den Zählungsdezirken oder in den städtischen Kentralstellen. Ad 4. Das Wann zerfällt in die Fragen: wie oft und zu welcher Zeit des Jahres? Eine jährlich wiederkehrende Zählung ist wegen des Auswahdes und der sie des Fahres? Sine jährlich wiederkehrende Zählung ist wegen des Auswahdes und der sie bekerbreitung des Naterials ersorderlichen Mühewaltung und Zeit nicht aussührbar. Die üblichen Verioden sind fünfoder zehnsährige, wobei es der internationalen Bergleichungen der Ergebnisse wegen wünschenswert erscheint, daß alle europäischen Staaten die durch sünf oder zehn teilbaren Jahrgänge wählen. Alls Termin der Zählung soll ein und derselbe Tag gelten und für jeden der Ort entsessen der in, an welchem er die diesem Tag vorangehende Nacht zugedracht hat. Am erwünsche weiter was wenn dieser Tag aus die Grenze der Kalenderischer persent werden könnte. Das teften mare es, wenn biefer Tag auf die Grenze ber Ralenberjahre verlegt werden tonnte. Das testen ware es, wenn dieser Tag auf die Grenze der Ralenderjahre verlegt werden könnte. Das Neujahr und die unmittelbar angrenzenden Tage eignen sich aber hiezu weniger, weil um diese Zeit ausnahmsweise viele von ihrem Wohnort abwesend zu sein psiegen. Im deutschen Reich, wo wegen der an die Bolkszahl sich knüpsenden Rechte und Lasten die Zählungen besondere Genauigkeit ersordern, wird als Termin einer der ersten Dezembertage gewählt, weil die Bevolzterung um diese Zeit am seshaftesten und der Wohnbevölkerung am nächsten kommend erscheint. In anderen Ländern wird es verschieden gehalten. Die Zählungstage waren letztmals in Frankreich 30. Mai, in Großbritannien und Irland 4. April, Schweiz 6. Dezember, Bereinigte Staaten 1. Juni, Dänemark 1. Februar, Belgien, Italien, Riederlande, Oestreich, Schweden und Norwegen, Spanien 31. Dezember.

Rur bei guter Bermaltung, intelligenten und gemiffenhaften Bezirts- und Gemeindebeamten, bei allgemeiner Berbreitung ber elementaren Schulbilbung find vollständige und auverlässige Bolkszählungen zu erreichen. Die Bedingungen sind hiefür bis jeht nur in Deutschland, Frankreich, Belgien, ben Nieberlanden, Standinavien, ber Schweiz, Großbritannien und in den deutschen Teilen von Desterreich mehr oder weniger vereinigt. Die für Aufland und die Länder der Balkanhalbinsel angegebenen Zahlen bilben das andere Ertrem. Die Ruverläßlichkeit der Rählungen kann erheblich darunter leiden, wenn die Gemeinden ein praktisches Intereffe haben, ihre Ginwohnerzahl fei es größer oder kleiner erscheinen zu lassen, als sie ist. (Wahlrechte, Gemeindebefugnisse. Besteuerung. Retrutieruna 2c.)

Beit leichter als gute Bolkszählungen sind zuverlässige Ermittelungen der Trauungen, Geburten und Sterbfälle, fei es baf fie ben Stanbesamtern ober ben Beiftlichen übertragen werden, zu erreichen, wogegen eine vollständige Kenntnisnahme von den Ab- und Auzügen beutzutage fast unmöglich und nirgends mit voller Genauigkeit durchgeführt ift.

#### II. Der Stand der Bevolkeruna.

#### 1. Ubfolute und relative Bevölferung.

8 5. Das erste und wichtigste Riel und Ergebnis einer Bolkszählung ist die Einwohnergahl bes Rahlungsgebiets, die Summe aller Individuen, fowohl für bas Land als die einzelnen Wohnpläte, was auch die abfolute Bevölkerung genannt wird. Diefer Begriff gebort gwar nicht ben Socialwiffenschaften an, ba bie Gefellichaft als folche keine raumlich abgegrenzte Gebiete hat, sondern der politischen Geographie und Statistik, welche sich mit ben Ländern als staatlichen Territorien und beren provinzialen und lokalen Bliebern beschäftigt; er hat aber gleichwohl eine hohe Bebeutung für die wirtschaftliche Seite bes Bolferlebens. Denn bie Millionengahl ber Ginwohner enticheibet gwar nicht allein, aber boch als ein Fattor erften Rangs nicht nur über die politische Macht und Bebeutung, Die finanzielle und militarifche Leiftungsfähigkeit, fondern auch fiber Die volkswirtschaftliche Selbständigkeit und Autarkie der Staaten. Die Rleinstaaten bleiben immer abbangig von bem Schut, ber Gifersucht und ber Sanbelspolitit ber Machtigeren; auch bie Mittelftaaten find, wenn nicht eine besondere Gunft geographischer Momente bingutritt, auf Neutralität oder Allianzen sowie auf Zollverbande angewiesen. Nur die Großmächte, die ihre Unterthanen nach Dekaden von Millionen zählen, besitzen in der Gegenwart die volle vollitische und ökonomische Unabhängigkeit.

Seit der Gründung des deutschen Reichs und des Königreichs Italien, sowie der Souverainität von drei vormals jürkischen Basallenstaaten gibt es bei einheitlicher Zählung der im Berhältnis der Versonals oder Realunion siehenden, sowie der Föderativsstaaten und mit Weglassung von vier politischen Miniaturgebilden (Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco) achtzehn europäische Staaten. Diese sind, nach der Bolkszahl geordnet, solgende.

| ,,0,4 | in encoparitye Studien. Dieje           |                |                          |                                            |
|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                         | Jahr           | Stand Mu                 | tmaßlicher Stand                           |
|       | ì                                       | er letten Bo   | lf8zāhlung f             | ür Enbe 1889                               |
|       |                                         | -              | Millionen                | Millionen                                  |
| 1.    | Rußland mit Finnland                    | <b>85 (86)</b> | 91,91 (2,23)             | <b>9</b> 5                                 |
|       | Deutsches Reich                         | <b>8</b> 5     | 46,85                    | 48,2                                       |
| 3.    | Desterreich-Ungarn<br>(ohne Bosnien 2c) | 87 84          | 39,7 (23,44; 16,25)      | 40,6 (23,6; 17)                            |
| 4.    | Frankreich                              | 86             | 38,218                   | <b>38,4</b>                                |
| 5.    | Großbritannien und Irland               | 81             | 35,2 <b>4</b>            | 38,3                                       |
|       | <b>.</b>                                |                | (Schätzung d             | es Generalregistrators<br>itte 1888 37,81) |
| 6.    | Italien                                 | 87             | 30 <b>,26</b>            | 30,7                                       |
| 7.    | Spanien                                 | 86             | 17,35                    | 17,6                                       |
| 8.    | Türfei                                  | 0              | 10,28                    | 10,28                                      |
|       | (Unmittelbare Befigungen 5,5            | 57,            |                          |                                            |
|       | Bulgarien u. Oftrumelien 3,1            |                |                          |                                            |
|       | Bosnien 2c. 1,5)                        | <b>85</b>      |                          |                                            |
| 9.    | Schweden und Norwegen                   | 87 80          | 6,65 (4,73; 1,91)        | 6,8 ( <b>4</b> ,8; 2)                      |
| 10    | Belgien                                 | 87             | 5,97                     | 6,15                                       |
| 11.   |                                         | 0              | 5,876 (offizielle Annah  | me) 5,5                                    |
| 12.   | Portugal                                | 81             | 4,7                      | 5                                          |
| 13.   | Rieberlande (mit Lugemburg)             | 87 (85)        | 4,66 (0,21)              | 4,8 (0,25)                                 |
| 14.   | Schweiz                                 | 88             | 2,93                     | 2,94                                       |
| 15.   | Griechenland                            | 79             | 1,98                     | 2,3                                        |
| 16.   | Dänemar!                                | 80             | 2,05                     | 2,25                                       |
|       | (mit Island und Farber)                 |                | <b>-</b> ,00             | 2,20                                       |
|       | Serbien                                 | 87             | 2,01                     | 2,05                                       |
| 18.   | Montenegro                              | U              | 0,236 (Schäßung)         | 0,286                                      |
| Die   | Befamtfumme beträgt nach b              | en Bählungen   | aus verschiedenen, teilm | eise älteren Terminen                      |
| D. 01 | uf das Jahr 1889 herechuct 3            | Do aktilionen  | monon 201 auf die R      | Mrobmädite 85 auf                          |

Die Gesamtsumme beträgt nach den Zählungen aus verschiebenen, teilweise alteren Terminen 346, auf das Jahr 1889 berechnet 356 Millionen, wovon 291 auf die 6 Großmachte, 65 auf die 12 übrigen Staaten kommen. An der Bevolkerung des deutschen Reichs vom 1. Dez. 1885 mit 46 855 704 haben die Bundesstaaten, nach der Bolkszahl geordnet, folgenden Anteil (in Tausenden):

| (): |                     |               |     |                         |     |
|-----|---------------------|---------------|-----|-------------------------|-----|
| 1.  | Breußen             | 28 313        | 14. | Sachsen-Meiningen       | 214 |
| 2.  | Bayern              | 5 4 1 6       | 15. | S.=Coburg=Gotha         | 198 |
| 3   | Sachien             | 3 179         |     | Bremen                  | 166 |
| 4.  | Bürttemberg         | 1 995         | 17. | SAltenburg              | 161 |
| 5.  |                     | <b>1 6</b> 00 |     | Lippe                   | 123 |
| 6.  | Elfaß=Lothringen    | 1 568         | 19. | Reuß, j. L.             | 112 |
| 7.  | G.p. Beffen         | 956           | 20. | Medlenburg.Strelik      | 98  |
| 8.  | Medlenburg-Schwerin | 575           | 21. | Schwarzburg-Rudolstadt  | 84  |
|     | Hamburg             | <b>518</b>    | 22. | Schwarzb. Sonbershaufen | 78  |
| 10. | Braunschweig        | 372           |     | Lübed                   | 67  |
| 11. | Olbenburg           | 341           |     | Walbed .                | 56  |
|     | Sachsen-Weimar      | 814           | 25. | Reuß a. L.              | 53  |
| 13. | Anhalt              | 247           | 26  | Schaumburg-Lippe        | 37  |
|     |                     |               |     |                         |     |

Bon dieser sogenannten absoluten Bevölkerung unterscheidet man die relative und versteht darunter die Dichtheit des Zusammenwohnens, die durch die Zahl der auf einer geographischen Quadratmeile oder einem Quadratkilometer (1/200 der Quadratmeile) im Durchschnitt lebenden Einwohner gemessen zu werden pslegt. Diese Zahl differiert in Europa dis zum Dreißigsachen; sie beträgt für den Durchschnitt des Weltteils 36 Personen auf den Quadratkilometer, sür Deutschland 89, sür Norwegen 6, sür Belgien 207. Für großstädtische Bezirke erscheinen natürlich noch viel höhere Zissern (Departement der Seine mit 6266 E. auf den Quadratkilometer, London mit 13 000, Paris mit 30 000). Die Ursachen einer großen oder kleinen Dichtheit der Bevölkerung sind so mannigsach, daß sich keinerlei allgemeine Sätze darüber ausstellen lassen. Eine sehr hohe Lisser kann die Kolge sein von

arpfier Fruchtbarteit bes Landes und einfachen Lebensbedurfniffen feiner Bewohner, wie in Rava und einem großen Teil von Britisch Indien, von fehr intensivem Anbau, wie in Belgien, ber Lombardei, China, Napan, von fehr hochentwickelter Induftrie, wie in England. Sachien, ber Rheinproving 2c., von lebervollerung als Birtung leichtfertiger Cheichlieftung und Rindererzeugung wie in Oberschlefien und verschiedenen Teilen Deutschlands, früher in Irland. Gine fehr dunne Bevölferung tann veranlagt fein durch geparaphische. insbesondere flimatische Momente, wie in ben Bolarlandern, ben Bochalpen, ber Bufte ober burch bie noch turge Dauer ber Anfiedlung und bes Anbaus, wie in ben meiften Roloniallandern, burch ichlechte politifche Buftande, wie in vielen ameritanischen Republiten, ber Türkei. Berfien u. f. w. In ben Gebieten ber nordlicheren Lanber ber gemakiaten Bone mirb eine bichte Bevölkerung immer bas Merkmal einer alten und boben Rultur fein muffen : ob aber die volkswirtichaftlich erwunschte Grenze babei ichon erreicht ober überschritten, ob eine weitere Steigerung und in welchem Dage noch möglich ift, wird ftets von bem gesamten Rompler ber besonderen Umftande abhangig fein. Die vergleichemeise menschenleeren Rolonialgebiete mit großen Borraten noch ungngebauten Landes haben zwar teine Urfache, Die alten, überfüllten Rulturlanber gu beneiben; es verftebt fich aber, baf eine gemiffe Rabe und Enge bes Bufammenlebens, eine vorgerudtere Arbeitsteilung, Die Entwidlung ber ftabtifchen Bentralpuntte Die naturlichen Borbedingungen höherer Bivilifationsftufen fein können, ohne barum auch an sich felbst unbedingt wertvolle und gefahrlofe Guter ber Gefellichaft fein ju muffen. Es gebort jebenfalls ju ben auch pon vielen Statistikern geteilten Zeitvorurteilen, das Wachstum und die Dichtheit der Bevölkerung einseitig zu überschäten.

#### 2. Das numerische Derhältnis der Geschlechter.

§ 6. Bei allen über ein größeres Gebiet sich ausbreitenden Bolfszählungen hat man bis jett gefunden, daß sich die Gesamtzahlen der männlichen und weiblichen Bersonen sehr nahe stehen und alle erheblicheren Abweichungen von dieser Regel immer auf besondere und außerordentliche Umstände zurückzuführen sind. Dieses numer ische Gleichge wicht der Geschlechter stellt sich und als eine große Ordnung der Natur dar, deren Ursachen der Wissenschaft bis jett völlig undekannt sind, in welcher wir aber eine Grundbedingung aller menschlichen Gesittung, insbesondere der monogamischen Gebe und Familie zu erkennen haben.

Wir sind gewöhnt, dieses Gleichgewicht ber Geschlechter als etwas Gegebenes und gleiche sam Selbstverständliches hinzunehmen und befassen uns nur mit den kleineren oder größeren Abweichungen von der Grundregel und ihren socialen Wirkungen. Diese sind auch in der That von ebenso einleuchtendem theoretischem Interesse wie von großer praktischer Bedeutung.

Die nähere Beobachtung zeigt nämlich, daß es die Natur nicht sowohl auf eine völlige Gleichheit, als auf ein kleines Uebergewicht ber männlichen Seite abgesehen hat, durch die bekannte Thatsache, daß die Zahl der männlichen Geburten, wenigstens bei den Bölkern der kaukasischen Rasse, für welche bis jest allein genügendes statistisches Material vorliegt, die der weiblichen nicht unerheblich (im Berhältnis von 17 zu 16, s. unten) zu übertreffen pflegt.

Dieser Tendenz der Natur wirken nun aber andere, meist vom menschlichen Willen abhängige, Momente entgegen. Das männliche Leben erscheint in seinem ganzen Berlauf als das gefährdetere. Schon im Mutterleib sowie im ersten Kindesalter erweist sich der männliche Körper als der anspruchsvollere und mit geringerer Widerstandskraft ausgerüstete, indem er an den Früh- und Todgeburten sowie an der Sterblichkeit des ersten Lebensjahrs einen beträchtlich größeren Anteil nimmt. Sodann sind die männlichen Beschäftigungen vielsach gesundheitsgesährlicher als die weiblichen. Die Kriege raffen periodisch viele Tausende der kräftigsten Männer weg. Schissahrt, Bergdau und noch viele andere Gewerbe ersordern ihre regelmäßigen Opfer. Trunksucht und Ausschweifungen sind häusiger und von zerstörenberer Wirkung. Die Gesahren der Entbindungen auf der weiblichen Seite gleichen diese Momente bei weitem nicht aus. Sodann kommen die Wanderungen in fremde Länder hinzu, bei denen sich das männliche Geschlecht weit stärker zu beteiligen pslegt als das weibliche. Hiedurch wird die Männerzahl zwar nicht absolut vermindert, aber für die Länder der Aus- und Einwanderer gegenseitig verrückt.

So ift benn trot ber Engbeumehrgeburten thatfächlich ein numerisches llebergewicht ber weiblichen Bevolkerung, wenigftens für Europa, die borherrichende Regel. Dbwohl ein Teil ber Bahlen unzuberläffig fein mag, fo lakt fich boch mit ziemlich großer Bahricheinlichkeit annehmen. daß in der europäischen Bevölkerung auf 1000 mannliche etwa 1024 weibliche Bersonen tommen, was im gangen einen Weiberüberschuft von mehr als 4 Millionen ergibt (180,1: 175,9). Die ermähnten Berhältniffe wirken aber febr ungleich in ben berichiedenen Landern, je nachdem Auswanderung und Rindersterblichkeit von größerem ober geringerem Umfang ift. Das Debr ber weiblichen Bevölferung ift am größten in ben Landern der germanischen Raffe, besonders bei ben Secvolfern, wenn ju ftarter Auswanberung noch die Gefahren ber Schiffahrt binzutreten. Bur Schottland wird bas Berbaltnis au 1074, für Norwegen au 1060, für Schweben au 1049, für England au 1057 angegeben. Im beutschen Reich lebten 1885 um 988 000 mehr Beiber als Manner, mas ein Berhalt= nis von 1043 : 1000 ergibt. Diefe Berbaltniszahl betragt für Breufen 1038 (Schlefien 1106. Oftpreußen 1091, Bofen 1088. Berlin 1082. Dagegen hannover 1003. Schleswig-Holftein 995. Rheinland 998. Weftfalen 965), für Württemberg 1077, Sachfen 1063, Baben 1048, Bapern 1054, Eljaß-Lothringen 1028. Der deutsche Frauenüberschuß ist gegen die vorausgegangene Rablung bebeutend gewachsen, von 863 000 auf 988 000, von 1039 auf 1043 p. mille. Der Bevolferungszuwachs von 1880-85 beftand aus 748 000 mannlichen und 873 000 weiblichen Berfonen. In Defterreich ift bas Berhaltnis 1047, in Ungarn 1018, in ber Gesamtmonarchie 1034. Die romanischen Bolter nabern fich bei geringerer Rindersterblichkeit und Auswanderung ber natürlichen Ordnung am meisten. In Frankreich wurde ein völliges Gleichgewicht bis jest nur durch die veriodischen Rrieasverlufte verhindert (1881: 1005). In Belgien (1887: 1002) ift dasselbe nabezu erreicht. Rur Spanien wird bie Riffer 1045 angegeben. Atalien bagegen hat mannlichen Ueberschuft (1881: 995). Die freilich unzuberläffigeren Bahlen für Serbien, Rumanien und Griechenland ergeben noch auffallendere Riffern (Griechenland 906). Dagegen ift burchaus glaubwürdig, daß in den Roloniallandern mit fehr ftarter Ginwanderung bas Dehr ber mannlichen Bersonen ein sehr ansehnliches wird (Unionsgebiet 965, Auftralien sogar 841). In Britisch Indien ergab die Bablung von 1881 ein weibliches Minus von 6 Millionen (954: 1000), was aus ber immer noch febr verbreiteten und ichwer gang auszurottenden Unfitte ber einheimischen Bevölferung, neugeborene Dabchen zu toten, zu erklaren versucht wirb. Bei ben Geburten iceint nach allerbings noch ungenfligenben Beobachtungen auch bort ber Rnabenüberichuf vorzuherrichen.

Ein erhebliches Mehr ber weiblichen Personen ist ohne Zweisel als ein sociales Uebel zu betrachten; es vermindert die Arbeitse und die Wehrkraft des Bolkes; es
vermehrt die unehelichen Geburten und legt dem überschüffigen Teil die Shelosigkeit auf,
die für das Beid schwerer zu tragen ist und einen größeren Abbruch des Lebensglücks in
sich schließt, als beim Manne. Die Mittel der Abhilse könnten wohl nur darin bestehen,
daß einerseits die Geburtenzahl und infolge davon auch die Vernachlässigung des Kinders
lebens und die abnorme Sterblichkeit des ersten Lebensjahrs vermindert würde, andererseits an der Auswanderung das weibliche Geschlecht mindestens gleichen Anteil nähme wie
das männliche. Der Einsluß der Staatsgewalt auf diese Verhältnisse wird freilich immer
nur ein sehr untergeordneter und eine erhebliche Wirtung nur von der wachsenden Gesitz
tung und Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen zu erwarten sein.

#### 3. Die Ultersaliedernna der Befellichaft.

§ 7. Die verschieden en Leben alter, die der Einzelne successive durchläuft, sind in der Gesellschaft stets gleichzeitig neben einander vertreten. Die Art und das Maß dieses Rebeneinanderlebens aller Altersklassen bietet aber mancherlei Berschiedenheiten und ift ein bedeutsames Wahrzeichen für den Charakter einer gesellschaftlichen Entwicklung.

Wäre eine Bevölkerung stabil, b. h. wären die Geburtenzahlen und die Todesfälle sowohl unter sich als von Jahr zu Jahr gleich, ebenso die Ab- und Buzüge gegen außen, so
würde eine Tabelle über die jeweilige Stärke der vorhandenen Altersklassen zugleich eine
natürliche Absterbeordnung für die ganze Gesellschaft darstellen. Wenn z. B. die über
80 Jahre alten Personen ein Zwanzigstel der jährlichen Geburtenzahl ausmachten, so würde
man daraus sofort schließen dürfen, daß von 100 Geborenen je 5 über 80 Jahre leben.

In Wahrheit ist aber keine Bevölkerung stabil. Das Naturgemäße und die Regel Bilbende ift, daß die Geburtenzahlen die der Sterbefälle übertreffen und selbst von Jahr zu Jahr anwachsen. Infolge davon sind die jüngeren und jüngken Alkersklassen nicht bloß in dem Waß stärker als die älteren, in welchem sie noch weniger durch den Tod gelichtet wurden, sondern zugleich auch weil und soweit sie schon von Ansang an zahlreicher waren. Dies Anschwellen der jährlichen Geburtenzahlen kann aber langsamer oder rascher vor sich gehen. Je langsamer es ersolgt, desto mehr wird die Gliederung einer Gesellschaft nach Altersklassen einer natürlichen Absterbeordnung noch ähnlich bleiben, je rascher es ist, desto weiter wird sie sich davon entsernen.

Dieser Unterschied ist aber von großer politischer und noch mehr von wirtschaftlicher Bebeutung. Je langsamer die Bewölkerung anwächst, desto größer ist verhältnismäßig die Bahl der erwachsenen, arbeitse und wehrfähigen Personen, desto kleiner die der noch Unproduktiven, von fremder Arbeit Unterhaltenen, und je kleiner für die Erwachsenen diese Erziehungse und Unterhaltspssicht von Unmündigen ist, desto mehr werden sie die Früchte der Arbeit für sich selbst, sei es zu Ersparnis oder zum Genuß verwenden, desto leichter und bequemer leben können. Auf der andern Seite wird ein solches Bolk, da doch die Gesantzahl immer zugleich ein wichtiger Faktor der Macht und Bedeutung der Bölker ist, unter diesem Gesichtspunkt hinter dem rascher anwachsenden im Lauf der Zeit mehr oder weniger zurückbleiben. Dies letztere hat schwerer zu arbeiten, mehr Unmündige zu ernähren, sich größeren Entbehrungen zu unterziehen, aber mit der Anstrengung und Größe der Aufgaben wird der Regel nach auch die Krast und Rührigkeit, mit der Bolkszahl, wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden, auch die politische und militärische Machtstellung wachsen.

Ein lehrreiches Beispiel hiefür gibt die vergleichende Zusammenstellung der Altersgliederung in der Bevölkerung von Frankreich, Deutschland und den Bereinigten Staaten. Bei Deutschland ist auch die ältere Zählung beigefügt, welche zwar keine erhebliche, aber doch charakteristische Abweichungen ergibt.

| Bon je 1000      | gleichzeitig Lebenben | ftanden         | •          | ·                  |  |  |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|--|--|
|                  | in Frankreich         | Deuts           | chland .   | Bereinigte Staaten |  |  |
| im Alter von     | 1872                  | 1880            | 1885       | <b>1871</b>        |  |  |
| 0—10 Jahren      | 18 <del>4</del>       | 253             | 249        | <b>264</b>         |  |  |
| 10-20 "          | 171                   | 196             | 200        | 228                |  |  |
| 20—30 "          | 160                   | 15 <b>9</b>     | 161        | 176                |  |  |
| 30-40 "          | 139                   | 130             | 126        | 128                |  |  |
| 40-50 "          | 125                   | 10 <del>4</del> | 106        | · <b>98</b>        |  |  |
| 5 <b>0</b> —60 " | 104                   | 80              | 77         | 5 <b>9</b>         |  |  |
| <b>60—7</b> 0 "  | 71                    | 58              | <b>5</b> 5 | 33                 |  |  |
| 70—80 "          | 36                    | 21              | 22         | 14                 |  |  |
| über 80 3.       | 7                     | 4               | 4          | 8                  |  |  |

Unterscheibet man nur bie brei Rlaffen 1) ber noch nicht probuttiven Personen von 0-15

Jahren, 2) der produktiven von 15—70 Jahren, 3) der nicht niehr als produktiv Anzusehenden über 70 Jahren, so ergeben sich von is 1000 Lebenden für

|                   | Frankreich | Deutschland    | Bereinigte Staaten |
|-------------------|------------|----------------|--------------------|
|                   | ,          | 1880 1885      | · ·                |
| Rlasse I. 0—15 J. | 271        | 356 355        | 387                |
| " II. 15—70 Ş.    | 686        | <b>619</b> 619 | 596                |
| " III. über 70 K. | 43         | 25 26          | 17                 |

Frankreich vertritt hier die am langsamsten, das Unionsgebiet, freisich unter der höchsten Gunst sonstiger volkswirtschaftlicher Bedingungen, die am schnellsten anwachsende Bevölkerung. Deutschland sieht in der Mitte, obgleich es unter den europäischen Bölkern eine der höchsten Ziffern für die unmündige Bevölkerung hat. Der Prozentsat der 0—15 Jahre alten Personen betrug in neueren Jahren in Schottland 36,7, in England und Wales 36,1, Norwegen 36, Niederlande 33,3, Besgien 31,7, Schweiz 31,6.

Hundert im produktiven Alter stehende Erwachsene haben hiernach im Unionsgebiet 68, in Deutschland 59, in Frankreich 45 Unproduktive zu unterhalten. Dies hat zur Folge, daß in Frankreich 2440000 Personen weniger von fremder Arbeit leben müssen, als in Deutschland auf die gleiche Seelenzahl von 37 Millionen treffen, und 31/8 Millionen weniger als in den Bereinigten Staaten bei gleicher Reduktion der Einwohnerzahl.

Ein falscher Schuß ware es nun natürlich, daß, weil in Frankreich unter einer Million Einwohner 43 000 Personen über 70 Jahre alt sind, in Deutschland 25 000, im Unionsgebiet nur 17 000, der Franzose eine entsprechend größere Wahrscheinlichkeit habe, über 70 Jahre alt zu werden, als der Deutsche. Der Grund jener Differenz liegt, wenn nicht ausschließelich, doch vor allem darin, daß die Geburtenzahlen, aus welchen die über 70 Jahre alten Personen stammen, sich in Frankreich von den heutigen nur wenig unterscheiden, während sie sich in Deutschland im Lauf von 70 Jahren verdoppelt, im Unionsgebiet vervielsacht haben. Wenn nicht die Ein= und Auswanderungen ein starker, aber unausscheidbarer Faktor wären, könnte man eher versucht sein, den entgegengeseten Schluß zu ziehen.

Ein noch kürzerer Ausdruck für die Jugend oder das Alter oder richtiger für das Answachsen der Bevölkerungen liegt in dem Durchschnittsalter der Lebenden, welches gefunden wird, wenn man das Alter aller Lebenden summiert und durch die Zahl der Lebenden dividiert. In diesem Sinn ist der Franzose durchschnittlich 31 Jahre alt, der Deutsche 27, der Amerikaner der Union 23—24. In Frankreich teilt das 29te, in Deutschsland das 24te, in der Union das 21te Lebensjahr die Bevölkerung in zwei gleich große, eine jüngere und eine ältere. Hälften.

Der Alters auf bau einer Bevölkerung gehört baburch zu ben interessantesten Rapiteln ber Bevölkerungsstatistik, daß er nicht bloß die Gegenwart charakterisiert, sondern zugleich rückwärts und vorwärts Aufschlüsse gibt. Die stärkeren und schwächeren Geburtenzahlen und Sterbfälle der einzelnen Jahrgänge erklären sowohl die zahlreichen Abweichungen in der Stärke der an einander grenzenden Jahresklassen der Gegenwart, als sie für zukunstige Jahrzehente sichere Schlüsse für mannigsaltige praktische Berhältnisse gestatten, z. B. auf die wechselnden Frequenzen der Schulen, der Rekutierungsergebnisse, der heiraten, des Ansgedots von Arbeitskräften in allen Erwerdszweigen.

- 4. Die tombinierte Wirtung von Geschlecht und Ulter auf die Susammensepung der Gesellschaft.
- § 8. Erst aus dem Ineinandergreifen des numerischen Berhältnisses der Geschlechter (§ 6) und der Gliederung nach Altersklassen (§ 7) ergibt sich der volle Thatbestand, den es genügen mag, hier am Beispiel des deutschen Reichs darzulegen.
  - In Deutschland tamen nach ber Bahlung von 1885 auf je 1000 mannliche Berfonen

```
in ber Altereflaffe von 0- 5 Rahren 995 weibliche Berfonen
                        5-10
10-15
                                        999
                                       1000
                                       1014
                        15-20
                                                        n
                        20-25
                                       1086
                        25-30
                                       1048
                        80 - 40
                                       1054
                        40-50
                                       1071
                        50--60
                                       1116
                        60 - 70
                                       1156
                        70-80
                                       1187
                        80 u. mehr "
                                       1287
```

In den untersten Alterstlassen behauptet sich noch der Einfluß der Anabenmehrgeburten; von da an beginnt das weibliche llebergewicht und wächst stetig dis ins höchste Alter, so daß unter je 100 Personen von 80 und mehr Jahren 56 weibliche, 44 männliche sein werden.

Der Grund dieser Erscheinung liegt zwar hauptsächlich in einer gunftigeren Mortalität des weiblichen Geschlechts, aber die größere Beteiligung der mannlichen Alterskaffen an der Auswanderung und sonstigen Wegzügen ist doch als ein nicht unerheblicher, wenn auch ziffermäßig nicht nachweisdarer Kaktor anzusehen.

Die Abweichungen ber einzelnen Bundesstaaten und preußischen Provinzen von dem Gesamtdurchschnitt des Reichs sind sehr bedeutend und bemerkenswert. Die größere Kindersterblichkeit zehrt in Sachsen und den süddeutschen Staaten gleich in der ersten Altersklasse unter 5 Jahren die Knabenmehrgeburten vollständig auf und läßt hier schon ein erhebliches Wehr des weiblichen Anteils entstehen (Württemberg 1021). Noch auffälliger sind die großen Unterschiede in den höchsten Altersklassen. Die 80 und mehr Jahre alten Beiber verhalten sich zu den Männern dieses Alters, in Berlin wie 2490 zu 1000, Oftpreußen wie 1816, Königreich Sachsen 1611, dagegen Württemberg 1053, Westfalen 971. (Statistisches Jahrbuch Neunter Jahrgang Seite 8.)

Aus ben wertvollen, einige besondere Alterstlassen ber Bevölkerungen von 1880 und 1885 betreffenden Ermittlungen bes statistischen Reichsamts (s. statist. Jahrbuch von 1884 und 1889) sind die folgenden Data bemerkenswert. Es standen

- 1) im Säuglingsalter (unter Einem Jahr) 1880 3,04% der Bevölkerung 1377 Taufend (1871 nur 2,7% 1108 T.);
- 2) im Alter der Schulpflicht (6 Jahre voll bis unter 14 Jahr) 1885 8609 T. = 18,3% ber Bevölferung (1880 17,2% 7766 T.);
- 3) im Alter der Großjährigkeit (21 Jahre und darüber) 1885 25 023 T. = 53,3% Minderjährig 46,7%;
- 4) im Alter ber Wehrpflicht vom vollendeten 17ten bis zum vollendeten 45ten Lebensjahr 9128 T. = 19,4%; darunter
- a) im Alter der aktiven Dienstpflicht. 3 Jahresklassen vom vollendeten 20ten Lebensjahr 1214 T. = 2,6%, 1 Jahresklasse = 0,87%;
  - b) im Alter der Reservepflicht. 4 Nahresklaffen 1473 T. = 3.1%: 1 Nahresklaffe 0.77%;
- c) im Alter der Landwehrpflicht. Erstes Aufgebot. 5 Jahresklassen 1606 T. = 3,4%; 1 Jahresklasse 0,68% (1880: 0,72);
- d) im Alter der Landwehrpsticht. Zweites Aufgebot. 61/4 Jahresklassen 1804 T. = 3,9%; 1 Jahresklasse 0,62%;
  - e) am 1. Januar 1886 traten ins militärpflichtige Alter 426 T. = 0,91%.
- 5) Es standen im Alter der männlichen Chemündigkeit (20 Jahre und darüber) 12 435 T. = 26,5%; davon verheiratet 7 908 T. = 63,6%;
- 6) im Alter der weiblichen Chemündigkeit (16 Jahre und darüber) 15 181 T. = 32,3% davon verheiratet 7 944 T. = 52,3%;

7) im Alter der Wahlberechtigung für den Reichstag (25 Jahre und darüber) 10 486 T. = 22,3%.

#### 5. familienstand.

§ 9. Geschlecht und Alter gehören zu den physiologischen Merkmalen der Gesellschaft; in der Familie tritt zu der physiologischen Grundlage ein sociales und ethisches Moment hinzu. Unter Familien= oder Zivilstand versteht man in der Bevölkerungsstatistik die Ansgabe, ob jemand ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden ist, und die hieraus sich ersaebende Gliederung der Gesellschaft.

Ohne Zweisel darf es als das Gesunde, Normale und Erwünschte gelten, wenn von den im geschlechtsreisen Alter stehenden Personen eines Bolks eine möglichst große Zahl und möglichst bald nach dem Eintritt der vollen Geschlechtsreise zur Verehelichung gelangen kann, wenn möglichst Wenige ihr Leben ohne den Segen einer eigenen Hauslichkeit hinzus bringen haben. Jedenfalls ist es ein untrügliches Zeichen beengter und ungünstiger wirtschaftlicher Zustände oder der sinkenden Moralität eines Volks, wenn Ehelosigkeit und späte Heiraten sehr zahlreich sind. Aber gleichwohl ist nicht der umgekehrte Schluß zu ziehen, daß überall große und wachsende Heiratsfrequenz auf gedeihliche Wirtschaft hinweise, da sie auch Folge eines leichtsertigen Vertrauens auf die Zukunft und die eventuelle Beishisse der Gesellschaft oder noch roher Gesittungsstusen sein kann. Dieser Schluß beruht auf der problematischen Voraussehung, daß die Wehrzahl der Menschen mit verständiger Ueberlegung zu handeln pflege.

Eine bloße Bergleichung der Zahl der stehenden Ehen mit der gesamten Bevölkerungszisser hat nur untergeordneten Wert, da sie kein Kriterium für die Heiraksfrequenz bilden kann. Es ist natürlich, daß der Prozentsatz aller Verheirateten ein hoher werden muß, wenn die unerwachsenen Klassen sehr schwach, ein niedriger, wenn sie sehr stark vertreten sind. Wenn also in Frankreich 39% verheiratet sind, in Deutschland nur 34%, so hat dies seinen nächsten und entschedenden Grund darin, daß die unmündigen, unter 15 Jahre alten Klassen in Frankreich 27, in Deutschland 35 Prozente ausmachen, die stehenden Chen also dort mit einer weit größeren Zahl von Erwachsenen zu vergleichen wären.

Es kann sich nur darum handeln, wie viele der im heiratssähigen Alter Stehenden zur Berehelichung gelangt sind und zu gelangen pslegen. Das heiratssähige Alter ift zunächst von klimatischen Bedingungen abhängig und steigt im allgemeinen mit der Entsernung vom Aequator. Wenn wir uns als natürlichen Termin sür die Verehelichung das vollendete Wachstum des Anochengerüstes und den Abschluß der Lernzeit und Borübung für den Beruf benten, so würden wir nach mitteleuropäischen oder wenigstens den deutschen Vershältnissen sir das männliche Geschlecht die Grenze etwa auf das 25te Lebensjahr zu setzen haben, während bei dem früher zur sexuellen Reise gelangenden weiblichen Geschlecht diese Bedingungen, wenn nicht schon mit 18, doch jedenfalls mit 20 Jahren erfüllt zu sein pslegen.

Da es nun immer erheblich mehr weibliche Personen über 20 als männliche über 25 Jahre geben wird, so geht schon hieraus hervor, daß die Berheiratung des weiblichen Geschlechts eine unvolltommenere sein muß als die des männlichen. Ebenso ist es naturgemäß, daß, wenn die Beiber jünger heiraten als die Wänner, sie, auch abgesehen von ihrer günstigeren Mortalität, mehr Aussicht haben, ihre Männer zu überleben als von ihnen überlebt zu werden, daß es deswegen immer weit mehr Wittwen geben muß als Witwer, zumal da für diese eine Wiederverheiratung leichter ist als für jene.

Das socialpolitische Interesse knüpft sich an das Maß der Vollständigkeit und der Frühzeitigkeit der Verheiratung, was beides zwar nicht zusammenfallt aber doch in engem Zussammenhang steht. Aus den Volkszählungen läßt sich nicht ersehen, in welchem Alter gesheiratet worden ist, sondern nur wie sich innerhalb der einzelnen Jahresklassen oder deren

zusammensassenden Gruppen die Zahl der noch Ledigen und der Berheirateten oder verheizratet Gewesenen zu einander verhält, woraus sich wenigstens mittelbar Schlüsse auf das vorherrschende Heiratsalter ergeben. Einen vollständigen Einblick gewähren nur diejenigen Bolkszählungen, welche die einzelnen Jahresklassen mit Unterscheidung des Geschlechts und des Familienstandes darstellen und von einem Jahr zum andern die allmähliche relative Bermehrung der Berheirateten und Berwitweten erkennen lassen. Solcher Zählungen gibt es nur wenige und teilweise nur aus älteren Jahrgängen; insbesondere sind sie zur Zeit nicht für das deutsche Keich, sondern nur für einzelne Bundesstaaten vorhanden.

Die folgenden Tabellen lassen an einigen lehrreichen Beispielen ersehen, wie sich bei versichiedenen europäischen Bölkern innerhalb der entscheidenden Altersklassen die Zahl der Ledigen zu der der Berheirateten und verheiratet Gewesenen (Verwitweten oder Geschiedenen) verhält, wo die frühzeitigen oder die späteren Ehen vorherrschen, die Berheiratung eine vollständigere oder unvollständigere ist.

Bon je 100 Mannern waren ledig oder verheiratet und unverheiratet gewesen

| im ziter dun          |              |                  |                  |                   |           |                   |  |  |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|
|                       | $16-20\ 3.$  | 21 - 25          | 26 - 30          | 31 - 40           | 41 - 50   | 51 <b>–6</b> 0 3. |  |  |
| in                    | l. verh.     | l. v.            | L v.             | l. v.             | l. v.     | L b               |  |  |
| England u. Bales 1871 | 1 99,5 0,5   | <b>76,7 23,3</b> | <b>39,2 60,8</b> | 19,3 80,7         | 11,6 88,9 | 9,2 90,8          |  |  |
| Frantreich 1872       | 99,7 0,3     | 82,6 17,4        | <b>49</b> 51     | 23,7 76,3         | 13,3 86,7 | 10,6 89,4         |  |  |
| Schweiz 1870          | 99,7 0,3     | 92,6 7,4         | 64,6 35,4        | 35,6 64,4         | 21,8 78,2 | 17,3 82,7         |  |  |
| Schweben 1870         | 100 -        | 93,6 6,4         | 62,2 37,8        | 26,7 78,3         | 11,5 88,6 | 8,5 91,5          |  |  |
| Württemberg 1880      | 100 —        | 95,5 4,5         | 57,6 42,3        | 19,7 80,3         | 10,2 89,8 | 9,3 90,7          |  |  |
| ŭ                     |              | Bon je 100       | Frauen           | , ,               | , ,       |                   |  |  |
| England und Wales     | 96,8 3,2     | 65,2 34,8        | 35,6 64,4        | 19,8 81,2         | 11,4 88,6 | 11,3 88,7         |  |  |
| Frantreich            | 94,1 5,6     | 58,8 41,2        | 30,8 69,2        | 19 81             | 13,6 86,4 | 11,2 88,6         |  |  |
| Schweiz               | 98,7 1,3     | 80,6 19,4        | 50,9 49,1        | 31,1 68, <b>9</b> | 21,3 78,7 | 18,5 81,5         |  |  |
| Schweben              | 99,1 0,9     | 84,3 15,7        | 53,9 46,1        | <b>2</b> 8,2 71,8 | 16,9 83,1 | 12 <b>8</b> 8     |  |  |
| Bürttemberg           | 99,3 0,7     | 79,1 20,9        | 40,5 59,5        | 19,6 80,4         | 15,9 84,1 | 16,2 83,8         |  |  |
|                       | Bon je 100 A | Rännern war      | en ledig obe     | r verheiratet     | : ,       |                   |  |  |
|                       | im Alter von |                  |                  |                   |           |                   |  |  |

|                        |      |              | im ance      | DOIL   |               |      |       |      |        |
|------------------------|------|--------------|--------------|--------|---------------|------|-------|------|--------|
|                        |      | 21-          | 80 ვ.        | 31     | <b>4</b> 0 J. | 41—  | 50 J. | 51-  | ·60 3. |
| im deutschen Reich     |      | ĩ.           | b.           | I.     | v.            | l.   | v.    | L    | ช.     |
| (im Alter von 20 3. u. | 1871 | 77,7         | 22,3         | 22,2   | 77,8          | 11,1 | 88,9  | 9,3  | 90,7   |
| darunter waren verb.   | 1830 | 73,9         | 96,1         | 19     | 81            | 9,9  | 90,1  | 9,6  | 90,4   |
| 2499 M. u. 28 319 Fr.) |      | ัช           | on je 100    | Frauen |               | •    | •     | •    | •      |
| 3 ,                    | 1871 | <b>60</b> ,9 | <b>3</b> 9,6 | 19,8   | 80,2          | 13,4 | 86,6  | 11.9 | 88.1   |
|                        | 1880 | 57           | 43           | 16.8   | 83.2          | 12.3 | 87.7  | 11.7 | 88.3   |

Wenn man das Alter von 20—30 Jahren als das für die Verheiratung natürlichste und wichtigste zum Maßstab nimmt, so sind von 100 Männern dieses Alters in England und Wales 40,9, in Frankreich 31,9, im Deutschen Reich (1871) 22,3 (1880) 25,3, in Schweiz und Württemberg 21,9, in Schweden 21,3 zur Verheiratung gelangt, von den Frauen in Frankreich 53,3, in England und Wales 48,8, im Deutschen Reich (1871) 31,9 (1880) 43,4 in Württemberg 38,9, in der Schweiz 34,1, Schweden 30,5.

Nach den württembergischen Zählungen ist für die Frauen das 27te, für die Männer das 29te Lebensjahr dasjenige, in welchem die Zahl der Ledigen kleiner wird, als die der Berheirateten, ebenso ist für die Frauen das 65te, für die Männer das 75te dasjenige, in welchem erstmals die Zahl der Berwitweten die der Berheirateten überholt. In Preußen wurde das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen zu 27,07 Jahren angegeben.

Nach der Bolkstählung vom Dez. 1880 für das Deutsche Reich waren in der Gesamtsbevölkerung 60% ledig, 34% verheiratet, 6% verwitwet (1885 60,1; 33,8; 6,1); für das männsliche Geschlecht waren die Zahlen 62,6 — 34,6 — 3,4, für das weibliche 58,1 — 33,4 — 8,5. Unter den ehemündigen Männern (über 20 J. s. oben) waren 63,6% verheiratet, 6,2% verwitwet, 30,2% ledig; unter den ehemündigen Frauen (über 15 Jahre) 52,7% verheiratet, 13,4% verwitwet, 33,9% ledig. Von den Verwitweten (2700 T.) waren 72,3% Frauen, 27,7% Wänner.

Die Geschiedenen werden in der Regel den Berwitweten (manchmal auch den Ledigen)

beigezählt; bei ber Abhängigkeit ihrer Bahl von Gesetzebung und Konsession entziehen sie sich ber vergleichenden Statistik. Bei der Zählung von 1871 gab es in Deutschland 69785 Geschiedene, darunter 23826 Männer, 45959 Frauen. Die Männer gelangen hiernach weit häusiger zur Wiederverheiratung; auch mag die günstigere weibliche Mortalität von einigem Einfluß sein.

Andere Merkmale des Familienlebens, wie das Alter der Heiratenden, die Dauer der Ehen 2c. find nicht aus den Bolkszählungen, sondern aus den Standesregistern und anderen Notizen zu entnehmen, daher in dem Kapitel von den Trauungen zu erwähnen (f. unten).

Die Zahl ber Familien, aus benen ein Bolk besteht, und beren burchschnittliche Stärke läßt sich weber aus Bolkszählungen noch aus ben Standeslisten ersehen, sonbern nur aus ben sogenannten Familienregistern, die aber nur in wenigen Ländern bestehen und statistisch noch sehr wenig verwertet sind.

Für die Bolkszählungen muß an die Stelle der Familie der Begriff der haushaltung treten, welche Familienglieder aus- und Nichtfamilienglieder einzuschließen pflegt. Man unterscheidet in dieser Beziehung die Personen, welche vereinzelt, diejenigen, die in Haus- haltungen von 2 und mehr Personen und diejenigen, welche in Anstalten leben. Die Statistit der Haushaltungen (ménages) ist unsicher und noch nicht genauer bearbeitet. Es liegt eine große Schwierigkeit darin, sestzustellen, wer als einzelne selbständige Person zu behandeln ist d. h. bei der Bolkszählung einen besonderen Haushaltungszettel zu erhalten hat, zumal in den großen Städten. Die Instruktionen hierüber sind wechselnd und werden oft ungleich ausgeführt. Auch die Definition und Einteilung der Anstalten oder sogenannten Extrahaushaltungen läßt manches zweiselhaft.

Es lassen sich baher keine sicheren Schlüsse baraus ziehen, wenn im Deutschen Reich 1871 8732 Tausend, 1875 9199 T., 1880 9652 T., 1885 9999 T. Haushaltungen gezählt wurden, wenn durchschnittlich 97% der Bevölkerung auf die gewöhnlichen Haushaltungen von 2 und mehr Personen (1875: 8597 T., 1880: 9004 T.), 1,3% auf die selbständigen einzelnen Personen (1871: 535 T., 1875: 572 T.), 1,7% auf die Anstaltsinsassen (1871: 700 T. in 33 302 Anstalten) kamen und wenn die durchschnittliche Kopfzahl der Haltungen in verschiedenen Ländern und Beiten verschieden angegeben wird (im Deutschen Reich 1885 4,7 Personen).

Dagegen läßt fich in Ermanglung umfaffenderer Notizen aus einer Untersuchung über die württembergischen Saushaltungen erwähnen, daß (1864, als noch die Wohnbevölkerung gezählt wurde) von 100 Saushaltungen 84 einen mannlichen Borftand hatten, und zwar 73 einen Chemann, 6.8 einen Witwer, 0.1 einen Geschiebenen, 0.2 einen getrennt lebenben Chemann, 3,8 einen Ledigen, dagegen 16 einen weiblichen Borftand und zwar 11,2 eine Witwe, 0,1 eine Geschiedene, 0,7 eine getrennt lebende Ghefrau, 4 eine Ledige. Nach der Rählung von 1871 bestanden je 100 Haushaltungen von zwei und mehr Bersonen aus 173,3 Haushaltungsvorständen famt ben Chefrauen, 182,47 Rinbern (80,7 mannl., 101,7 weibl.), (20,9 sonstigen Berwandten (6,8 m., 14,1 m.), 28,27 Dienstboten und Rnechten (9,6 m., 18,6 w.), 25,67 Gehilfen und Lehrlingen (23,8 m., 1,8 w.), 18,27 Roftgangern und Zimmermietern (10,5 m., 7,7 w.), 3,37 Gaften und einquartierten Solbaten (2,2 m., 1,1 w.); es tamen auf 100 Saushalte 452 Berfonen, je 4,52. Das Normale ift, baf bie einzelne Saushaltung ihren niedrigften Beftand jur Beit ihrer Grundung hat, bann mit dem Bachstum der Familie einen Sobepunkt erreicht, von welchem fie durch Ausscheiden ber Rinder aus dem Elternhaus allmählich wieder den Grundbestand erreicht oder ihm nahe Die ftartften Saushalte finden fich in ben Gegenben, mo gahlreiche geschloffene Bauernhöfe mit landwirtschaftlichem Befinde bestehen.

Etwas wesentlich anderes wurde zum erstenmal bei der französischen Bolfszählung von 1886 erhoben, die Zahl der lebenden ehelichen Rinder, die auf eine Familie treffen. Bon

101/1 Millionen Familien hatten 20 Prozente kein lebendes Kind, 24,4% Eins, 21,8% 2—14,3% 3—9% 4—5,2% 5—2,9% 6—2,2% 7 und mehr lebende eheliche Kinder. Im Mittel von ganz Frankreich kamen beren 2,07 auf die Familie. Diese Zahlen geben nicht das Maß der ehelichen Fruchtbarkeit an, obgleich dieser Faktor auch mitwirkt. Es sehlen hiefür die verstorbenen Kinder, sowie die von den jungen Ehen noch zu erwartenden. Die 20 Prozente von Ehen ohne lebendes Kind bedeuten also nicht das, was man Kinderlosigkeit zu nennen pslegt, sondern schließen auch diejenigen Ehen ein, in welchen zur Zeit noch keines geboren ist oder keines mehr lebt. Wenn nach den obigen württembergischen Zissern aus eine Haushaltung nur 1,8 Hauskinder kommen, so ist dies mit der französischen obigen Zahl 2,07 natürlich ganz unvergleichbar; denn dort sind nicht Familien, sondern Haushalte von 2 und mehr Personen gemeint, nur die im Elternhaus besindlichen, nicht die abwesenden und selbständigen Kinder gezählt. Die französische Aufnahme zählt auch solche, welche selbst eheliche Kinder haben, noch als Kinder mit, sobald noch eines ihrer Eltern lebt; sie ist aber auch noch in diesen Begrenzungen eine wertvolle Bereicherung der Bevölkerungsstatissis.

Für die Anftaltsinsassen bildet im Deutschen Reich die Berufsaufnahme vom Juni 1882 eine wertvolle Erganzung (lit. F. 3—7) zu der Bolkszählung von 1880.

Darnach gab es im Deutschen Reich Insaffen von

```
Invaliden-, Berforgungs- und Bohlthätigkeitsanstalten 46 357 B. (25 565 M. 80 792 B.)
Armenhäusern 27 675 B. (12 453 M. 15 212 B.)
Siechen- und Frrenanstalten 43 703 B. (21 932 M. 21 771 B.)
Straf- und Besserungsanstalten 69 162 B. (58 753 M. 10 409 B.)
Es sehlen dabei die Insassen der Kasernen, der Baisenhäuser, Pensionate, Erziehungsanstalten, Klöster 2c.
```

#### 6. Der Unterschied der Wohnplate.

§ 10. Die Bolkszählung sett sich aus Lokalaufnahmen zusammen und ergibt die Einwohnerzahl aller einzelnen Wohnplate. Deren Abstufungen, insbesondere ber Unterichied von Stadt und Land bilbet ein viel behandeltes, auch in volkswirtschaftlichen Beziehungen höchft wichtiges Thema ber Bevölkerungsftatistik 1). Diefer Unterschied fallt awar nicht, hangt aber boch wenigstens fehr genau aufammen mit bem ber Berufsarten. ber landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen, insbesondere ber im weiteren Sinne industriellen Beschäftigung. Es gibt zwar Industrie auch auf dem Lande, sogar förmliche Andustriedörfer, und andererseits Wittel- und Aleinstädte mit ansehnlichem Keld-. Gartenund Weinbau, aber im großen und ganzen liebt die Landwirtschaft die kleinen, Industrie und Handel die großen Wohnpläte. Im Acerbau liegt eine Tendenz, sich räumlich auszubreiten, die Markungen, die Felbgüter zu vergrößern, und das Ideal des Landwirts wird immer fein, fein Befittum treisformig um fein Wohnhaus und beffen Rebengelaffe gelegt zu sehen. Dagegen bedarf die Landwirtschaft ber zentralen Standorte für ben Absab ihrer Brodutte, für den Gintauf des Bedarfs an industriellen Erzeugniffen, also ber Marttstadt. Gewerbe und Sandel bagegen brangen umgefehrt infolge ber Arbeitsteilung, bes 3neinandergreifens der Bedürfnisse, der Bequemlichkeit des Absatzes der Anhäufung in großen Wohnplaten zu. Diese eignen sich zugleich am besten zum Sitz der Staatsbehörden, der öffentlichen Inftitute und Anstalten, der fürstlichen Hofhalte, der von Renten Lebenden.

So gehört in den Ländern der vorgerudteren Zivilisation die von einem Umtreis kleinerer, vorzugsweise landwirtschaftlicher Wohnplätze umgebene Stadt zu den festen Grundsormen, bildet gleichsam das zusammenhaltende Knochengernste des gesellschaftlichen Körpers. Die Städtegrundung ist überall der maßgebende und entscheidende Faktor der Staaten- und Reichbildung, sowie des Eintritts in höhere Stufen der wirtschaftlichen wie der geistigen

<sup>2)</sup> Bergl. 28. Rofder, S. III. § 1 ff. II. Rap. 6.

Entwicklung. Sie wird im Altertum auf Götter und Heroen zurückgeführt ober ist für hervorragende Männer das bewußte Werk und Denkmal zur Verewigung ihrer Namen gesworben. Im Mittelalter ist es neben den wirtschaftlichen Momenten die Befestigung, der Schutz durch Mauern und Gräben, was den städtischen Namen und Charakter im Gegensatz uben offenen Ortschaften begründet. Erst in den neueren Zeiten ist die Städtebildung das spontane Produkt wirtschaftlicher Entwicklung geworden.

Die allgemeine Bebeutung ber Städte in der Geschichte und bem Kulturleben ber Menscheit als der Quellen und Träger der politischen, socialen und geistigen Bildung, der Führerinnen alles Fortschreitens zum Guten wie zum Schlimmen näher darzulegen und zu ersörtern, tann hier nicht geboten erscheinen.

Die statistische Behandlung bes Themas dagegen hat mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Stadtname ist überall historischen Ursprungs und haftet nicht selten an kleinen Gemeinden von einigen Hundert Einwohnern und durchaus ländlichen Berhältznissen; er sehlt andererseits großen Dörfern und Marktsleden mit mehreren Tausenden von Bewohnern und überwiegend industriellem und städtischem Charakter. Man hat deswegen für nötig gefunden, nicht den Namen sondern die Einwohnerzahl maßgebend zu machen und es ist üblich geworden, die Grenze von 2000 Seelen sestzusehen. Damit werden aber allerdings nicht selten große Bauerndörfer als Städte behandelt und statt Wohnplätzen von mehr als 2000 Einwohnern oft auch Gemeinden gerechnet, die nicht in Einem Wohnplatz, sondern nur in mehreren zusammen jene Grenze überschreiten.

Sodann faßt die bloße Unterscheidung von Stadt und Land noch unter fich sehr ungleich= artige Dinge unter Einem Namen zusammen. Der Bof, fei er Bauernhof ober Rittergut ober Domane, und bas Dorf ftehen fo weit auseinander als Dorf und Stadt. Amifchen beibe schiebt fich auch noch bas Mittelglied bes Weilers ein. Aber auch ber Stadtbeariff umfakt die Landstadt und die Grokstadt: die erstere fteht dem Dorf naber als dieser letteren. Amischen Land- und Großstadt breitet sich dann noch eine vielfältig abgestufte Reibe von Mittelftädten aus. Da bie Statistit aber feste Unhaltspunkte von numerischer Kassung verlangt, so muß man konventionelle Grenzen nach den Einwohnerzahlen seten: und fo ift es üblich, die Großftabte erst mit 100 000 Einwohnern gelten zu laffen, die Rlein= ober Lanbstäbte mit 10000 (beffer als mit 20000) nach oben abzugrenzen und für bas in ber Mitte Liegende, mas Stadt ohne weiteren Rufat ober auch von Einzelnen Mittel stadt genannt wird, arbitrare Rubriten für 20, 30, 50 Tausend zu bilben. Gine folde weitere Glieberung nach ben vier Rubriten, die etwa ben lateinischen Begriffen villa, vicum, oppidum, urbs entsprechen wurden, ift bis jett in ber Statiftit noch nicht in großerem Mafiftab zur Beachtung gelangt, mährend der bloge Gegensat von Stadt und Land ober von Wohnplaten mit weniger ober mehr als 2000 Einwohnern zwar keineswegs wertlos ift, aber boch viele beachtenswerte Momente gang außer Ucht läßt.

Nach der bevölkerungsftatistischen Seite hin ist das wichtigste und am meisten charakteristische Merkmal der Bollstadt gegenüber vom Dorf der ungleiche Altersaufbau der Einwohnerschaft. In der Stadt sind die jugendlichen Altersklassen von 15—35 Jahren durch Zuzug einer fluktuierenden Wenge von ortsfremden Dienstboten, Lehrlingen und Geshilsen im Handwerk und Handel, Fabrikarbeitern, Schülern, Soldaten, Reisenden außersordentlich überfüllt; dagegen die jüngsten, mittleren und hohen Altersstussen nur schwach vertreten. Nach dem Durchschnitt einer Anzahl von deutschen Großstädten stehen in diesen nur 25% der Bevölkerung im Alter unter 15 Jahren, im ganzen deutschen Reich aber 35%, und nach Abrechnung der Großstädte 37%. Im Alter von 20—30 Jahren stehen in der Großstadt 26%, im Durchschnitt des Reiches nur 16%, bei den 30—40jährigen ist das Vershältnis noch 16:13; von da an kehrt sich daszelbe dann rasch wieder um; über 40 Jahre hinans leben in der Großstadt 20%, im Reich 25%. Der Unterschied würde hier noch

Digitized by Google

größer sein, wenn nicht in den hohen Alterstlassen wieder eine Berftarfung burch Buzug von Rentiers, Benfionaren, Witwen einträte.

Darque erflart fich. ba jener Rufat einer ortsfremben Jugend aus einem stetia wechselnden, meift unverheirateten Bersonal besteht, eine veranderte Beirats: und Geburtenfrequenz, eine gunftigere Sterblichkeit, eine größere Bahl von unehelichen Geburten ober wenigstens Ronzeptionen, eine ungunftigere Priminal- und Selbstmordstatistit, sowie noch eine weitere Reihe teils gunftiger, teils ungunftiger Mertmale ber Stadtbevolkerungen "). Bahrend bas Mertmal ber übernormalen Stärfe ber jugenbfraftigen Altereflaffen allen Großftabten gemeinsam ift, stellen fich bieselben febr abweichend zu einander in Beziehung auf bas numerische Berhaltnis ber Geschlechter, sofern bas in allen überaus start bertretene Element ber weiblichen Dienstboten mehr ober weniger ausgeglichen ober auch überboten werben tann burch ftarte Garnisonen, Schüler höberer Lebranftalten, Kabriten mit ausichlieflich ober vorzugsweise mannlichen Arbeitern, burch gablreiche mannliche Dienerschaft, lediges Bersonal des öffentlichen Dienstes und anderes. So hat London bei geringer Garnison und relativ schwacher Bahl von Fabrifarbeitern ein weibliches Blus von 270000 Berfonen, ein Berhaltnis von 107: 100; Berlin (1885) von 108, Wien faft volliges Gleichgewicht 100,2 w.: 100 m., dagegen Baris ein männliches Mehr von 104: 100. Betersburg fogar ein folches von 126:100. Diese Abweichungen konnen nicht verfehlen, nach verschiedenen Richtungen eingreifende Birfungen auszuüben, insbesondere auf Die Frequeng ber Cheschliegungen, sowie ber Geburten, speziell ber unehelichen.

Es gibt kein evidenteres und zugleich charakteriftischeres Merkmal für die moderne Entswicklung ber europäischen Rulturstaaten als das langsame Unwachfen der ländlichen, das enorme der fkädtischen und insbesondere ber großskädtischen Bevölkerung.

Aus bem überreichen Material ber Statistit ber Bohnplage tann bier nur Beniges berührt werben.

In Orten von mehr als 2000 Einwohnern wohnten nach neueren Zählungen in den Niederlanden 80 Prozent der Bevölkerung, in Belgien 64, in Großbritannien und Frland 45, in Spanien und Ftalien 43, in Deutschland 42,7 (Sachsen 57, Preußen 43, Rheinland 63, Bosen 24, Oldenburg 20), Frankreich 36, Schweden 11.

In Großstädten von mehr als 100000 Einwohnern wohnt in England und Wales nach der Zählung von 1881 schon der dritte Mensch (von 26 Mill. 8,5), in Belgien der 5te, Riederlande der 6te, Frankreich der 9te, Deutschland der 10te, Desterreich der 23te, Ruß= land der 25te.

In der Periode 1871—75 war im Deutschen Reich die Bevölkerung in den Orten über 100 000 Einw. um 14,83% gestiegen, in denen von 20—100000 um 12,11%, in denen von 5—20 000 um 10,74%, von 2—5000 um 5,59%, in denen unter 2000 um 0,79%, so daß genau mit der Größe auch der Zuwachs gestiegen ist.

Bei der Zählung von 1885 wohnten im Deutschen Reich 20478 T. in Wohnplätzen von mehr als 2000 E., dann 4495 T. in 21 Städten über 100000 E., 4125 T. in Städten von 20—100000, 6054 T. in Städten von 5—20000, 5805 T. in Orten von 2—5000.

London stieg im Lauf des Jahrhunderts von 1 Mill. auf 4, Paris von 1850—76 von 1 Mill. auf 2, Berlin 1816—1885 von 197000 auf 1315000. Die amerikanischen Beispiele sind noch weit auffallender. Chicago kam in 50 Jahren von 70 Einw. auf eine halbe Million, San Francisko von 459 im Jahr 1847 auf 240000 E., ebenso St. Louis, News York mit Brootlyn u. s. w., und ähnlich die australischen Städte Melbourne (1841 11000, 1886 365000) und Sidnen (1880 2600, 1886 224000).

<sup>3)</sup> Bergleiche über biese Seite ber Sache ben tistique internationale des grandes villes. Aufsat: Stadt und Land, in meinen Reben und A. v. Dettingen, Die Woralstatistist zc. 3. Aufsaten 1. Bd. S. 333 ff. Körösi, Sta- Aust. 1862 S. 383 ff. Roscher, S. III. § 1 ff.



Die sogenannte Wohnungs und Behausung sziffer, b. h. die Angabe, auf wie viele Personen je Ein Haus trifft, ist außerordentlich verschieden und erlaubt ohne nähere Kenntnis der konkreten Verhältnisse keine allgemeinen Schlüsse. In London kommen 8 Personen auf Ein Haus, in Hamburg 16, in Stuttgart 21, Paris 30, Petersburg 45, Berlin 49; im ganzen Deutschen Reich (1880) 8, in Preußen 8,8 und zwar (1871) auf ein städtissches Wohnhaus 12,7, auf ein ländliches 7,3 Personen. Die sogenannte Wohnungsnot hängt jedoch, zumal in den Großstädten, mit solchen Durchschnittszahlen nicht näher zusammen.

# 7. Unhang: Die Gebürtigfeit. Die Gebrechen der Bevölferung.

8 11. 1. Die Gebürtiakeit. Durch Angabe bes Geburtsortes bat man bei einigen neueren Volkstählungen auch die sogenannte Gebürtigkeit ermittelt, welche das Wak der Sekhaftiakeit, der Mischung durch Wanderungen anschaulich macht. Noch im Ansang des Sabrbunderts muß es bei der feudalen Gebundenbeit ber landlichen Bevolferung, ber verhältnismäßig schwachen Entwicklung der städtischen Andustrie, den mancherlei Erschwerungen des Berkehrs und der Niederlassung die Regel gebildet haben, daß der weitaus aröfite Teil der Bevölkerung an seinem Geburtsorte auch sein Leben gubrachte und beschloft. Bei ber Bolfszählung für das Deutsche Reich von 1871 ergab fich, daß 60,3% ber Bevölkerung am Ort ber Bählung geboren waren, 35,4% an einem anderen Ort bes Bählungsftaats. 3,3% in einem anderen deutschen Bundesland, 1% außerhalb bes Deutschen Reichs. Da aber für das Rindes= und Rnabenalter das Wohnen am Geburtsort die Reael bilbet und die Wanderungen erst mit dem Ende des schulvflichtigen Alters zu beginnen pflegen. fo ichließen iene 60% der am Geburtsort Lebenden weitaus den größten Teil der im Alter unter 14 Rahren Stehenden, welche 34% ber gangen Bevölkerung ausmachen, in sich und es läßt sich annehmen, daß von den Erwachsenen mindestens die Hälfte außerhalb ihres Geburtsortes lebt. Daf in den Städten, besonders den Industrie- und Großstädten, Die weit mehr durch Buzug als innere Bermehrung anwachsen, die Ortsgebürtigen auch einschließlich der Kinder die Minderheit ausmachen werden, ist zum voraus zu vermuten und durch zahlreiche Beispiele zu belegen (Stuttgart 35%, Departement der Seine 40,6%, Berlin 44%).

Ein ähnliches Interesse bietet auch die Staatsangehörigkeit. Bei der Bählung von 1875 ergaben sich im Deutschen Reich 936 000  $\mathfrak{P}$ . = 2,19%, dei der von 1880 1 155 000  $\mathfrak{P}$ . = 2,55%, bei der von 1885 1 711 000  $\mathfrak{P}$ . = 3,6%, die einem anderen Bundesstaat angehörten, als in welchem sie ortsanwesend waren, sodann 1875 290 800  $\mathfrak{P}$ . = 0,68%, 1880 276 000  $\mathfrak{P}$ . = 0,6%, 1885 373 000  $\mathfrak{P}$ . = 0,8% Reichsausländer.

2. Die Gebrechen der Bevölkerung. Um der volkswirtschaftlichen Bedeutung willen ist hier auch zu erwähnen, wie viel Personen neben den durch Alter noch nicht oder nicht mehr Arbeitssähigen insolge von ständigen Gebrechen mehr oder weniger unproduktiv und von der Gesellschaft zu unterhalten sind. Man zählte 1871 in Deutschland (ohne Mecklendurg und Schaumburg) durch alle Altersklassen, also ohne Abzug von Kindern und Greisen 35 322 Blinde (auf 10 000 P. 8, 8,8), 38 612 Taubstumme (9,7%00), 91 691 Blödund Fresinnige (22,8%00). Hienach wären etwa 4%00 der Bevölkerung an solchen Gebrechen leidend. Bon den Blinden gehörten nach den bahrischen Ermittlungen 35% den Altersklassen über 70 Jahren, 6%0 denen unter 15 Jahren an. Die Aufnahmen der Geisteskranken sind sehr schweichende Bahlen, daß auf ungleiches Versahren geschlossen werden muß und zur Zeit nur die Eine Thatsache einer stetigen Steigerung der Zahl der Geistesktörungen mit Sichersheit behauptet werden kann 1).

<sup>4)</sup> Bei ben Bolkszählungen werben im Inter jur Bevölkerungslehre gehören; so die Unterresse einer Bolksbeschreibung auch noch andere schiebe bes religiösen Bekenntnisses, und was das Merkmale der Gesellschaft ermittelt, die nicht mehr mit zusammenhangt, wie gemischte Eben, religiöse

## III. Der Gang der Bevölferung.

§ 12. Das Bisherige betraf diejenigen Thatsachen, welche sich bei der Zählung einer gleichzeitig lebenden Bevölferung erkennen lassen, oder den Stand ber Bevölferungen. Undere fortlaufende Aufzeichnungen der Standesämter oder Kirchenbücher lassen die Beswegung oder den Gang der Bevölferung ersehen und gewähren Ausschlüsse von gleich großer Wichtigkeit. Die einzelnen Womente dabei sind Gheschließungen, Geburten, Sterdesfälle, während der weitere Faktor der Wanderungen nicht in gleich zuverlässiger Weise ershoben und nur bei sicherer Aufnahme der Geburten und Sterbefälle sowie guten Bolkszählungen aus der Abweichung der gefundenen Bolkszahl von der Differenz der Geburten und Sterbefälle erschlossen werden kann.

# 1. Die Chefdliegungen.

§ 13. Der frühere Abschnitt über die Glieberung einer Bevölkerung nach den Unterschieden des Familienstandes behandelte die Gesamtergebnisse der Berehelichungen, wie sie sich an einem bestimmten Termine, dem Bählungstag, für den Ueberblick des Ganzen darstellen, wie sich insbesondere das Merkmal des Ledigs, Berheiratets, Berwitwets, Geschiedens Seins über die beiden Geschlechter und deren verschiedene Altersklassen der Reihe nach außbreitet. Ein anderes und ergänzendes Objekt der statistischen Untersuchungen bilden die Sheschließungen oder Trauungen als einzelne, zeitlich auf einander solgende, in sich abgeschlossene Akte des Privatlebens, in ihrer wechselnden Frequenz, wie in den mannigfaltigen Bariationen der auf sie einwirkenden Faktoren und Motive.

Auf die Bewegung der Bevölkerung wirken die Heiraten nicht unmittelbar ein, sondern nur insofern sie bei monogamischer Rechtsordnung und Sitte sehr wesentlich auch die Geburtenfrequenz bedingen.

Als eine durch allgemein wirksame wie durch individuelle Motive, durch äußere Umstände und innere Reigung, durch die wirtschaftliche Zeitlage, die staatliche und kirchliche Gesetzgebung in mannigsaltigster Weise beeinflußte Handlung unterliegen sie ähnlich wie die Wanderungen den größten zeitlichen Schwankungen und spotten mehr als alle andern Objette der Statistik der angeblichen numerischen Konstanz der gesellschaftlichen Erscheinungen. (In Württemberg z. B. betrug die Zahl der Cheschließungen im Jahr 1854 7905, im Jahr 1871 20 706, nahe das Oreisache, oder 4,5 gegen 11,4% der Bevölkerung.)

Die Ab- ober Zunahme der Heiraten wirkt bald fördernd bald erschwerend auf die wirtschaftlichen Zustände. Gin Steigen der Zahl gilt als der Ausdruck für das jeweilig herrschende Vertrauen auf die Zukunft, nur daß dies Vertrauen im Einzelnfall ebenso gut ein leichtsertiges als ein wohlbegründetes sein kann.

Ein im allgemeinen normierendes Maß für die jährliche Trauungsziffer liegt in der Geschlechts- und Altersgliederung der Bevölkerung. Es kann nachhaltig nicht mehr als Eine Jahresklasse der ins Alter der Heiratssähigkeit eingetretenen jungen Männer Jahr sur ersten She schreiten. Wenn man das Alter von 25—30 Jahren hiefür als das normale zu Grund legt, so wird jährlich 1/5 der in jenem Jahrsufiststehenden Männer erstmals heiraten können. Deren Bahl beträgt für das Deutsche Reich im Jahr 1875 7,38%, 1880 7,12%, 1885 7,41%, durchschnittlich 7,3% der Bevölkerung und weicht auch für andere Staaten, wie England und Frankreich, nicht erheblich von dieser Grenze ab, da, wie aus der Tabelle über die Altersgliederung zu ersehen, gerade in dem Jahrzehnt 20—30 die Zissern der langsam und rasch wachsenden Bölker zusammentressen. Da nun durchschnittlich 13,6% aller verheirateten Männer zu einer zweiten oder weiteren She ge-

Kindererziehung, was ein Kapitel der sogenannten ber Berussstatistik, worüber auf den Anhang am Kulturstatistik zu bilden hat. Aehnliches gilt von Schluß der Bevölkerungslehre zu verweisen ist.



langen, so ware das jährlich an sich denkbare, aber da niemals alle Manner beiraten werden niemals nachhaltia eintretende Durchschnitts.Marimum der Cheschliekungen für Deutschland zu etwa 8.3% anzunehmen. Es war also ein ganz aukerorbentliches Bor= und Ru= rudareifen auf jungere und altere Nahrestlaffen, wenn in ben acht Nahren von 1872-79 bie Durchschnittsziffer von 8.88% erreicht wurde. In anderen Ländern war für die gleiche Beriode Diefe Rahl erheblich niedriger (Schweig 7.6%. Großbrittannien und Arland 7.3%. Belgien 7.3%. Normegen 7%. Schweben 6.6%) und erreicht nur in Krantreich, wo ebenfalls wie in Deutschland eine gesteigerte Heiratsfrequenz nach dem Kriege eintrat, 8°/.00. In ben achtziger Jahren erschienen die Trauungsziffern in Mitteleuropa wieder niedriger und gleichmäßiger als in den siebzigern. Sie waren in Frankreich 80/84 im Rahresdurchschnitt 7.5%. in Deutschland 80/84 7.6%. England und Wales 79/84 7.4%. (Schottland 6.7%. Kr= land 4,3%), Stalien 79/84 7,6%. Defterreich 80/84 7,8%. Belgien 80/84 7%. Schweiz 80/84 6.8°/00. Schweden 80/83 6.3°/00. Die Liffer 8°/00 kann biernach entweder nur ganz vorüber= gehend oder nur in folden Ländern erreicht oder überschritten werden, in welchen schon ein sebr beträchtlicher Teil der heiratenden Männer den jüngeren und stärferen Altersklassen unter 25 Jahren angehört, wie in Rufland, Serbien, Ungarn, ober wo bie Chescheidungen leicht und häufig, wie in Siebenburgen, alfo die wieberholten Ghen viel gablreicher find. Grofe und langere Ueberichreitungen ber normalen Frequenz find immer von außerorbentlichen Umständen veranlaßt und naturgemäß von nachfolgenden Rückschlägen begleitet; ein namhaftes Burudfinten ber Durchichnittszahlen wird ebenfo ftets ein Reichen beengter wirtichaftlicher Rustande und im günstigsten Kall ein unvermeidliches Heilmittel ber vorausgegangenen Musschreitungen fein.

Wie aus den zu § 9 über Familienstand mitgeteilten Tabellen (S. 734) ersichtlich ift, sind die Unterschiede der Bölker hinsichtlich der Frühzeitigkeit der Cheschließungen weit größer als in deren Bollständigkeit, sosern nach dem Obigen überall die Zahlen der als Junggesellen in die mittleren und höheren Altersstusen eintretenden Männer nicht weit von einander abstehen.

Nach einer württembergischen Zählung betrug der mittlere Altersunterschied zwischen ben verheirateten Männern und Frauen 3 Jahre 7 Monate; er ist bei den Witwerehen namhaft größer als bei den ersten Ehen, wo er nur zwischen zwei und drei Jahren zu betragen scheint.

Die mittlere Dauer einer Ehe würde sich nur aus Familienregistern ermitteln lassen, nicht aus Bolkszählungen und Standesregistern. Es kann sich dabei nur um den durch Tod, nicht durch Scheidung herbeigeführten Abschluß handeln, da die Häusigkeit der Scheidung wesentlich durch die Berschiedenheiten der Ehegeschgebung bedingt ist. Sie läßt sich nur annähernd berechnen, wenn aus einer zusammenhängenden Gruppe normaler Jahre mit der Zahl der durch Tod aufgelösten Ehen in die Zahl der gleichzeitig stehenden Ehen bividiert wird. Sie wird naturgemäß bei frühzeitigen Ehen größer sein, als bei spätern. Nach den Berechnungen von Wappäus variieren die Ziffern zwischen 21—26 Jahren und mögen für Deutschland und Mitteleuropa der Grenze der silbernen Hochzeit nahe stehen.

Das Gleiche gilt in betreff der mittleren Dauer der Fruchtbarkeit der Ehen, b. h. in betreff der Frage, wie groß durchschnittlich der Altersunterschied zwischen dem ersten und letzten Rind einer Ehe zu sein pflegt. Direkte Ermittlungen wären nur aus Familienregistern zu schöpfen. Aus solchen stammt die Notiz, daß nach württembergischen Beispielen und in Uebereinstimmung mit einer Berechnung aus dem Gothaischen Kalender die Periode der ehelichen Kindererzeugung sich um die Grenze von 12 Jahren bewegt.

Damit hangt dann weiter der Begriff der Generation zusammen, sofern darunter nicht die Summe aller gleichzeitig Lebenden, sondern ein Zeitmaß für die Reihenfolge der Geschlechter, zunächst der mittlere Altersabstand zwischen Bätern und Kindern verstanden wird. Die Dauer einer Generation ist dann aus dem Durchschnittsalter der heis ratenden Männer und der halben ehelichen Fruchtbarkeitsperiode zu berechnen. Sie bewegt sich für die Länder früher und später Berheiratung, sowie größerer und geringerer Geburtenzahlen innerhalb eines ziemlich weiten Spielraums (etwa 32—39 Jahren), ift aber für Mitteleuropa durchschnittlich zu 34—35 Jahren anzunehmen. Die kürzere oder längere Dauer der Generationen ist von wesentlichem Einfluß auf die sociale und politische Entwicklung der Bölker. Diese wird durch kurze Generationen beschleunigt, durch lange verlangsamt )-

Nach einem aus mehreren Millionen mitteleuropäischer Trauungen gezogenen Durchschnitt waren unter je 1000 Eheschließungen 811 erste Ehen für beibe Teile, 106 zwischen Witwern und Mädchen, 53 zwischen Junggesellen und Witwen, 30 zwischen Witwern und Witwen, wobei Geschiedene nicht abgesondert gezählt, sondern den Verwitweten zugerechnet sind. Die Perioden wirtschaftlicher Bedrängnisse und Notstände pslegen die Wirtung zu äußern, daß die Eheschließungen der Verwitweten, sosern solche der Regel nach nicht einen erst zu begründenden sondern bereits vorhandenen Erwerd und Nahrungsstand anzubieten haben, auf Posten der ersten Ehen anwachsen. Als Beispiel kann dienen, daß in Württemsberg in der Periode von 1838—57, welche die ungünstigen Jahre von 1845—55 in sich sichloß, unter 1000 Ehen 185 Witwerehen und 81 Witwenehen waren, 1871—80 dagegen nur 146, beziehungsweise 67.

Die durchschnittliche Zahl ber auf eine Ehe fallenden Geburten läßt sich aus den Bolkszählungen und Standesregistern nicht ersehen, sondern nur aus Familienbüchern, wenn solche bestehen und hiefür benütt werden. Ein summarisches aber wenigstens annähernd brauchbares Verfahren ist es, für eine zusammenhängende Gruppe normaler Jahre mit der Zahl der Eheschließungen in die der ehelichen Geburten zu dividieren. Dies Verssahren gibt für Deutschland und das Jahrzehent 1875/84 4,6 Geburten auf eine Ehe, für Frankreich 1880/84 3,1.

Die Cheschließungen verteilen sich sehr ungleich auf die verschiedenen Zeiten des Jahres. In Deutschland wirken darauf einerseits die kirchliche Sitte der geschlossenen Zeiten, wiewohl dieselbe durch Einführung der Zivilehe wesentliche Einschränkungen ersuhr, andrerzeits die landwirtschaftlichen Motive ein, welche die Trauungen in die Zeit vor dem Beginn und nach dem Schluß der wichtigken Feldgeschäfte zusammenzudrängen und den Hochsommer sowie den tiesen Winter mehr freizuhalten Anlaß geben. Wenn durchschnittlich auf jeden Tag im Jahr 100 Fälle kommen, so tressen nach dem Jahresdurchschnitt 1872/83 auf einen Tag im November 153 Trauungen, Oktober 128, Mai 113, Februar 118, April 115, Januar 97, September 93, Juni 91, Juli 84, Dezember 75, August 67, März 58.

#### 2. Beburten.

§ 14. Um einigermaßen normative Anhaltspunkte für die Schätzung der Geburtenfrequenz zu gewinnen, muß man davon ausgehen, daß diese nicht durch die Gesamtzahl einer Bevölkerung, sondern durch die Zahl der im gebärfähigen Alter stehenden Frauen bedingt wird. Die Geschlechtsreise beginnt im tropischen und subtropischen Klima für das weibliche Geschlecht schon mit 9—10 Jahren, in Südeuropa mit 13—15, in den Ländern der nördlich gemäßigten Zone mit 17—18; wo sie früher beginnt, endigt sie auch früher. In den heißen Ländern sind die Frauen mit 30 Jahren Großmütter und Watronen; in den kälteren kommen auch bei 50jährigen noch Geburten vor. Dennoch ist die Fruchtbarkeitsperiode nicht nach diesen äußersten Grenzen zu berechnen; es sind nicht dieselben Frauen, die schon mit 16 und noch mit 50 Jahren gebären; es sift überhaupt nicht von den Ausnahmsfällen auszugehen. Wenn man für Mitteleuropa das Alter von 18—40 Jahren als die normale Grenze betrachtet, jenseits welcher die Ausnahmsfälle liegen,

<sup>5)</sup> Siehe: Ueber ben Begriff und bie Dauer einer Generation, in meinen Reben und Auffaben (1) C. 285.



io erhält man 22 Nahrestlassen geschlechtsreifer Frauen, welche nach den Altersaufnahmen mitteleuropaischer Länder 165% ber Bevölkerung ausmachen. Wenn man bei biefer Rahl fteben bleibt, ohne eine Quote für die unfruchtbaren Eben (ca. 14%?) abzuziehen, so ergeben fich, falls auf jede Frau im Berlauf ihrer Fruchtbarteitsveriode zwei Geburten fallen. auf 1000 Einwohner jährlich 15, bei 3 G. 22.5, bei 4 G. 30, bei 5 G. 37.5, bei 6 G. 45. bei 7 G. 52.5. bei 8 G. 60 Geburten. Man tann babei veranlagt fein. es als ein gewiffes mittleres Mag anzusehen, daß auf jede Frau im ganzen 4 Geburten tommen (indem von 4 durchschnittlich taum 3 großgezogen werden können, somit auf je 1000 Ginwohner 30. daß also eine darunter stehende Fruchtbarkeit eine niedrige, eine darüber hinausgebende beträchtlich, groß oder übermäßig zu nennen mare. Rur ift babei noch zu beachten, daß, da doch immer viele Frauen unfruchtbar ober unverheiratet ober tinderlos bleiben, die effettive Geburtengabl für bie übrigen, fei es ebelich ober unebelich, etwas größer als nach ben obigen Riffern fein muß. Darnach mare es nun zu beurteilen, wenn in ben 6 Sahren 1872-77 einschlieklich ber Totgeborenen jährlich auf 1000 Einwohner Geborene kamen im Deutschen Reich 41,7, in Defterreich 40,1, Stalien 38,1. England und Bales (ohne Tot= aeborene 35.9. mit benselben etwa) 37.1. Belgien 34. Schweiz 32.4. Schweben 31.6. Frankreich 27,3. Unter ben beutschen Lanbern hatten Burttemberg, Sachsen, Die preußischen Brovingen Bestwreußen und Bosen noch höhere Rahlen. 45-47, erreicht, mahrend in anberen, wie Medlenburg, Oldenburg, Schleswig-Solftein bie Riffern bis auf 33 berabgeben, Frantreich und Deutschland fiehen an ben beiben entgegengesetten Enben ber Reihe mit ber außerorbentlich großen Differeng von 14,4 Geburten auf 1000 Einwohner, ober ber Broportion 100: 153. In ben achtziger Jahren find übereinstimmend mit bem Sinken ber Trauungen auch die Geburtsgiffern überall nicht gang unerheblich gurudgegangen, fo baf bie obiae Reibenfolge pro 80,84 im Jahresdurchschnitt lautet: Defterreich (Cisleithanien) 38,8, Deutsches Reich 38,7, Italien 37,5, England und Bales 34,7, Belgien 32,4, Schweben 30.6. Schweiz 30.3. Frankreich 25,8. In den Jahren 1885—87 ergab sich für Frankreich noch ein weiteres Sinken dieser Riffer auf 23.5%. Die absoluten Rablen machen die Sache noch anichaulicher. Der frangösischen Geburten maren 1887 885 000, ber beutschen 1 825 000. jene also weniger als die Hälfte von diesen, obgleich die deutsche Bevölkerung nur um ein Bierteil größer ift.

Im ganzen sind die germanischen Bölker geburtenreicher als die romanischen, scheinen dagegen von den slavischen noch übertroffen zu werden, wie aus den Zahlen für die slavischen Landesteile in Oesterreich-Ungarn und in Preußen geschlossen werden kann. Bon Rußland liegen nur vereinzelte und wenig zuverlässige Angaben vor, doch ist nach denselben und bei den dort üblichen frühen Heiraten und notorisch kinderreichen Ehen der bäuerlichen Familien sehr wahrscheinlich, daß sich die Geburtsziffer durchschnittlich über 45 erhebt und die höchste in Europa ist. Dies geht aus solgenden Angaben sür neuere Jahre hervor. Die Geburtsziffer betrug im Jahresdurchschnitt in Ungarn 1878 82 42, in Posen 1883 44,2, Serbien 1880/84 44,7, Westpreußen 1883 45,5, Rußland 1882 49.

Alle sogenannten Gesetz über die Frequenz der Geburten sind unhaltbar. Diese erscheint weder vom Klima, noch von dem Unterschied der Stände und Berufsklassen, noch von Stadt und Land, noch von der Dichtigkeit der Bevölkerung abhängig; wohl aber üben die Berschiedenheiten nationaler Sitten und Anschauungen, sowie der Wechsel der wirtschaftlichen Bedingungen, wie Teurung und Wohlseilheit der Lebensmittel, Leichtigkeit oder Erschwerung des Erwerds einen sehr beträchtlichen Einfluß besonders mittelbar aus, sosen eben diese letzteren Momente die Frequenz der Cheschließungen sehr beeinflussen. In Würtztemberg bewegten sich in den letzten Jahrzehnten die Geburtenzahlen zwischen 53 (1854) und 89 Tausend (1876). Auch eine Wechselwirkung zwischen Fruchtbarkeit und Kindersterblichzeit findet in der Weise statt, daß in sehlerhaftem Zirkel die große Fruchtbarkeit die Sorgs

falt in der Kinderpflege mindert und die Kindersterblichkeit steigert, andrerseits große Sterblichkeit Anlaß zu immer neuen Geburten gibt.

Auf 1000 Geburten kommen 1011,7 Geborene, b. h. 1,17 Prozent ber Entbindungen ergeben Mehrgeburten, welche wieber zu 99% in Zwillingsgeburten bestehen.

Die Statistik der Totgeborenen ist ziemlich mangeshaft. Das Uebliche und Richtige ist, sie sowohl bei den Geborenen als bei den Gestorbenen mit einzurechnen. In den englischen Listen werden sie ganz weggelassen. Es geschieht häusig, daß die gleich nach der Geburt Gestorbenen als totgeboren eingetragen werden; andrerseits soll es, namentlich in katholischen Ländern, oft vorkommen, daß aus religiösen Gründen Totgeborene noch mit der Nottause versehen und als erst nach derselben Gestorbene bezeichnet werden. Im Deutschen Reich sind in neueren Jahresdurchschitten (1875—84) 3,9% aller Geborenen (5,6% der Gestorbenen) als totgeboren ausgezählt, wobei auf 100 totgeborene Mädchen 129 totgeborene Knaben kamen, unter 1000 ehelich Geborenen 38, unter 1000 unehelich Geborenen 51 totgeboren waren.

Eine bemerkenswerte, viel erörterte, zuerst im vorigen Jahrhundert von Süßmilch konstatierte, seitdem an einem Beobachtungsmaterial von mehr als 200 Millionen Geburten nachgewiesene und außer allen Zweisel gestellte Thatsache ist das konstante llebergewicht der männlichen über die weiblichen Geburten, und zwar im durchschnittlichen Bershältnis von 17:16 oder 106:100, so daß unter 1000 Geborenen nicht je 500 Knaben und Mädchen, sondern 515 Knaben und 485 Mädchen sein werden. Im Deutschen Reich betrug der 12jährige Durchschnitt von 72/83 106,3, aber die einzelnen Jahre differierten nicht über die Grenze von 105,8 und 106,7 hinaus. Auf die kleinen Modisitationen, daß der Knabenüberschuß eiwas größer ist bei Erstgeburten als dei späteren, bei ehelichen als bei unehelichen, bei jüdischen als bei christlichen Geburten, ist hier nicht näher einzugehen, ebenso wenig auf die verschiedenen bis jeht vergeblich gebliebenen Versuche, die rätselhafte Thatsache zu erklären.

Nur in betreff ber unzweiselhaft nachgewiesenen kleineren Anabenmehrheit (etwa im Bershältnis von 103:106) bei den unehelichen Geburten sei hier als Erklärungsgrund der auffälligen Thatsache die Bermutung ausgesprochen, daß wie dei der geringeren Sorgfalt und Borsicht der unehelichen Mütter die dem männlichen Kinderleben gefährlicheren Totgeburten weit häusiger sind als bei den ehelichen Müttern, eben dies auch schon für die unzeisen und Frühgeburten, welche meistens gar nicht bekannt werden, zutrifft und so ein größerer Teil der männlichen Konzeptionen, schon ehe es zur normalen Geburt kommt, wieder zu Grunde geht.

Der befannteste jener Bersuche, die sogenannte Bofader-Sableriche Sppothef, wornach der Anabenüberschuß durch den Altersvorzug des Baters vor der Mutter und dessen Maß bedingt sei, dagegen, wenn die Mutter bes Kindes alter ist als der Bater, ein Madden- überschuß eintreten soll, hat sich bei der neueren Erweiterung des Beobachtungsmaterials über größere Gebiete (Elsaß-Lothringen, Norwegen) als nicht mehr haltbar erwiesen, also abgesehen davon, daß auch wenn sich die Sache so verhielte, darin immer noch keine Erklärung der ganzen Erscheinung läge.

Auch die Geburten verteilen sich, wie die Eheschließungen, ungleich über die Zeiten bes Jahrs, nicht in so weiten Abständen, aber doch in einigem Zusammenhang mit densselben. Wenn durchschnittlich auf jeden Tag im Jahr 100 Fälle kommen, so trasen im Deutschen Reich im Durchschnitt der Jahre 1872—84 auf einen Tag im Februar 107, September 105, März 104, Januar 103, April und Oktober 100, November und Deszember 99, August 98, Mai 97, Juli 96, Juni 95.

#### 3. Uneheliche Beburten.

§ 15. Die unehelichen Geburten greifen zwar auch in die Moralftatiftit ein, haben aber boch ihren eigentlichen Blat in der Bevölkerungslehre, da ihre Frequenz nicht durch



nachweisbare Unterschiebe verschiebener Völker und Zeiten in der Kraft, die sexuellen Berssuchungen durch sittliche Motive zu überwinden, sondern durch andere und äußerliche Mosmente socialer und legislativer Natur bedingt ist. Allgemeine und frühe Berheiratungen werden am sichersten die unehelichen Geburten vermindern, aber auch herrschende Sittenslosigkeit in der She, Prostitution u. s. w. können diese Wirkung haben und auch das Bersbot der Baternitätsklagen hat unzweiselhaften Einfluß darauf.

Es gibt zwei Arten, die unehelichen Geburten zu bemessen, entweder indem man sie mit der Zahl aller Geburten oder mit der Zahl der im geschlechtsreisen Alter stehenden unverheirateten Frauenzimmer vergleicht. Das letzere Versahren ist für den moralstatistischen Standpunkt das gebotene; in anderen Beziehungen aber knüpft sich ein noch näheres Interesse daran zu ersehen, ein wie großer Teil der Bevölkerung ohne den Segen eines geordneten Familienlebens aufwächst und durch das Leben geht.

Im Deutschen Reich hat durch die allgemeine Verehelichungsfreiheit die Zahl der Heiraten zu-, die der unehelichen Geburten abgenommen. Doch wurden 1872/79 neben durchichnittlich 1622 000 ehelichen immer noch 165 000 uneheliche Geburten jährlich gezählt, 8,8% der Gesantzahl. In den Jahren 1880/87 ist das Verhältnis auf 9,4% gestiegen. Dabei ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern und deren Gedietsteilen außerordentlich groß. Die höchsten Zahlen zeigten das rechtsrheinische Bahern mit 15%, Mecklendurg 14%, Berlin 13%, die niedersten Westschland 3,7%, Oldenburg 5,4%,
Pfalz 5,8%. Der Ausschluß der Paternitätstlagen in den Ländern mit französischem Recht
macht sich sehr bemerklich.

Die beutschen Ziffern werden nur noch von den öfterreichischen (13%) und den schwedisischen (10%), wo die Sache mit den unteilbaren Bauernhöfen zusammenhängt, übertroffen. In anderen mitteleuropäischen Ländern bewegen sich die prozentalen Ziffern zwischen 4—7; so werden für 1865—76 angegeben: Frankreich und Italien je 6,3%, England und Wales 5,5% (ohne Totgeborene), Belgien 7,1%, für die Schweiz 1872/74 4%, Niederlande 65/76 3,5%, Die niedrigsten Angaben sinden sich für den Osten Europas und die flavischen Länder: Serbien 65/78 0,4%, Griechenland 65/77 1,3%, Rußland 67/75 2,8%; sodann ähnliche für Irland 65/78 2,7%. Aus diesen Zahlen geht hinreichend hervor, daß sie nicht als Maßstad sür die geschlechtliche Sittlichkeit der europäischen Bölker dienen können, sondern die mannigsfaltigsten sonstigen Momente mitwirken, am meisten das frühere oder spätere Heitendsalter.

Ebenso wenig lassen sich die Städte, insbesondere die Großstädte unter diesem Gesichtspunkte mit einander in eine Reihe stellen. Da es zu den charakteristischen Merkmalen der Städte gehört, eine übernormale Zahl jugendlicher, ortsfremder, zum größeren Teil unverheirateter, der Regel nach durch den Faktor der Dienstmädchen überwiegend weiblicher Personen zu beherbergen, so wird eine größere Zahl von unehelichen Geburten zum voraus zu erwarten sein. Dabei kommt dann aber sehr viel auf die sittenpolizeilichen Bestimmungen und deren Handbabung, noch mehr darauf an, ob Gebäranstalten und Findelhäuser bestehen, welche auch Auswärtigen zugänglich sind, oder ob und in welchem Umfang die Entbindungen in den Heimatorten erfolgen und in deren Listen eingetragen werden. Ohne genaue Kenntnis und Beachtung aller solcher lokalen Berschiedenheit ist gar keine sichere Schlußsolgerung möglich, selbst nicht, wenn die Prozentsähe der unehelichen Geburten dis zum Viersachen differieren, in einzelnen Städten (Wien, Prag, München und Stockholm) über 40 steigen, in andern dis auf 10 herabgehen (wie Rom, Rotterdam).

Die zweite Zählungsart der unehelichen Geburten, welche diese mit der Anzahl der ledigen weiblichen Personen im geschlechtsreisen Alter vergleicht, gibt in der Regel ein ziemlich abweichendes Bild. Es ist einseuchtend, daß ganz dieselbe absolute Zahl unehelicher Geburten neben einer großen Zahl ehelicher einen kleineren Prozentsatz aller Geburten erzgeben muß, als neben einer niedrigen Ziffer der ehelichen. 160000 uneheliche Geburten

machen von 1.8 Millionen Geburten 8.8%, von 1.7 Mill, 9.4% aus, mährend hiebei boch fein direfter Raufalzusammenbang ersichtlich ift.

Run tommit aber, viel barauf an, wie man die Rahl ber bier in Betracht tommenben ledigen Frauenzimmer berechnen will. Es muß als unthunlich erscheinen, hiebei die ganze Beriobe ber weiblichen Gebarfahigfeit, alfo etwa vom 15ten bis 45ten ober gar 50ten Sabr ju Grund ju legen. Man wird bavon ausgeben burfen, bag unebeliche Geburten nach bem 35ten und bor bem 20ten Lebensjahr ber Mütter zu ben Ausnahmsfällen geboren. Die im Alter von 20-35 R. stebenden ledigen weiblichen Bersonen find nun für Deutschland nach bem Obigen 5,16% ber Bevölkerung, ju 48% aller in jenen Alter&= tlassen stebenden weiblichen Versonen zu berechnen; ihre Rahl betrug biernach für die Revölkerung von 1880 etwa 2 334 000, und es kamen bei 158 700 unebelichen Geburten auf ie 1000 lediger Beiber jenes Alters beren 67.6. Die Berbreitung ber unehelichen Geburten über die einzelnen Monate des Jahrs erweist größere Abstände und mehrere sonftige Abweichungen von der aller Geburten (f. oben). Es folgten fich die Monate Februar mit 116, Januar und Mars mit 109, Dezember und April 103. Mai und September 100. Juni und November 96, Juli und Oftober 91, August 88. Maximum und Minimum stehen um 28 ab. Der Einfluß ber Frühlingsmonate auf die Konzeptionen ist bemerklicher.

llebrigens ist der Anteil der unehelich Geborenen an der Rahl der lebenden, insbesonbere erwachsenen Bevölkerung wesentlich kleiner als an ber Geburtenzahl, teils weil unter benfelben weit mehr Totgeborene und im erften Rindesalter wieder Sterbenbe find fo daß in der Regel nur die Hälfte derselben das 5te Lebensighr überschreiten soll, teils weil unter den unehelichen viele voreheliche sind, die durch nachfolgende Heirat der Eltern legitimiert werben. Es ist zu bedauern, baf bie Statiftit über biefe Seite ber Sache gur Reit keine genügenden Aufschlusse zu geben vermag.

### 4. Die Sterbefälle.

§ 16. Große Trauungs- und Geburtenzahlen sind nur ein relatives, oft zweifelhaftes. niedrige Bahlen der Todesfälle ein absolutes und unzweifelhaftes sociales Gut. Es gibt fein untrüglicheres Wahrzeichen von ber Wohlfahrt, von guten Sitten und Anftitutionen, gefunben wirtschaftlichen Buftanben eines Boltes, als wenn eine febr große Bahl feiner Angehörigen die natürliche Grenze der menschlichen Lebensbahn erreicht. Diese Grenze wird burch einen befannten Bibelfpruch (Bf. 90, 6) ju 70, wenn es boch tame, ju 80 Sabren und bamit noch niedriger angegeben, als physiologische Grunde, gablreiche Beispiele einer weit langeren Lebensbauer, geschichtliche Erinnerungen, Sagen und Thatsachen schließen laffen könnten . Um fo mehr könnte man glauben, erwarten zu burfen, bag wo nicht bie

berichtet, daß bei ber bayrifchen Bolfsgahlung von 1871 37 Personen als 100 Jahre ober barüber alt angegeben worden seien, bei amtlicher Konstatierung sich aber nur Ein Fall wirklich habe nachweisen lassen. Ob die Angaben des Altertums zuverläffiger maren als biefe baprifden Fassionen, mirb niemand entscheiben wollen. Doch laffen die einfachere Lebensweise, die tägliche Gymnastit, der fast beständige Aufenthalt im Freien, die Sitte des häufigen Badens, ein gunftiges Klima in Berbindung mit dem Umftand, daß hier nur von Freien die Rede ift und alle fcmere und gefundheitsgefährliche Arbeit ben

<sup>6)</sup> Ss spricht vieles bafür, daß in gewiffen Jahren und darüber gelebt haben sollen. G. Mayr erioden des klassischen Altertums höhere Alters: (bie Gesehmäßigkeit in der Gesellschaft S. 161) Berioben bes flaffifchen Altertums bobere Alters: ftufen häufiger erreicht worden find als in ben modernen Zeiten. Bumpt führt in einer 26: handlung: über ben Stand ber Bevölkerung und die Bolksvermehrung im Altertum (Abh. der Berlieuer Akademie, philologische und historische Abteilung Jahrgang 1840) 19 bekannte griechische Schriftsteller, meift aus dem 6. und 5. Jahr-hundert vor Chr., an, die über 90 Jahre lebten, worunter 8 über 100 Jahre. Plinius sagt, daß bei dem Census im Jahre 74 nach Chr. in der achten Region Staliens zwifden Ariminum und ben Apenninen in Gallia cispadana 81 freie Menichen im Alter von über 100 Sahre gegahlt worden seien, und zwar 54 zwischen 100 und 110 Stlaven zufam, die leichtere und häufigere Erund 27 von 110—140. Herobot erzählt, daß bei reichung der höchsten Altersstusen für jene Zeiten ben Aethiopen viele Leute im Alter von 120 mohl glaubhaft erscheinen.

Mehrzahl, boch wenigstens ein sehr ansehnlicher Teil ber Menschen bei friedlichen und gesitteten Zuständen zu jenem Ziel gelangen, daß die durchschnittliche Lebensdauer der Individuen nicht allzuweit von demselben abstehen werde. Die Thatsachen der Statistik sind aber gar weit entsernt, diese Erwartung zu bestätigen; sie zeigen uns, daß nach mitteleuropäischem Durchschnitt von 100 Geborenen nur etwa 18 das 70te, nur 11 das 78te, nur 5 das 80te Lebensjahr zu erreichen pslegen und die durchschnittliche Lebensdauer einer mosbernen europäischen Bevölkerung die Grenze von 40 Jahren teils nicht überschreitet, teils sehr namhaft hinter derselben zurückbleibt.

Die all gemeine Sterblichteitsziffer, welche besser in Prozenten oder Promille als in der früher üblichen Form (1 Todesfall auf x Lebende) angegeben wird, betrug nach Durchschnitten aus den gleichen Jahrgängen des letzten Jahrzehnts für Schweden 19,6%, für England und Wales (21,5% aber mit Juschlag für die Totgeborenen etwa) 23,3%, Belgien 23,3%, Frankreich 23,6%, Schweiz 24,6%, Deutschland 29,03%, Italien 30,8%, Desterreich (Cisleithanien) 33,1%. Die achtziger Jahre geben, ohne Zweisel infolge der Geburtensabnahme, auch hier durchaus niedrigere Jahlen, wie die teilweise etwas veränderte Reihenfolge zeigt. Schweden 18,8, England und Wales 20,4, Schweiz 22,2, Belgien 22,5, Frankreich 23,5, Niederlande 24, Deutschland 27,3 (Bahern rechtscheinisch 31,3, Hannover 23,3), Italien 28,7, Desterreich (Cisl.) 30,8, Ungarn 34,9. Wir fügen noch die freilich weniger zuverlässigen und abnormen Angaben über die äußersten Abstände bei: Frland 16,3, Rußland (1882) 37,9.

Diefe allgemeine Mortalitätsziffer hat übrigens gleichwohl nur untergeordneten Wert, weil fie teineswegs Schluffe auf die Grabe der Lebensfestigteit der verschiedenen Bölter gestattet, fonbern mefentlich burch ben Unteil ber Rinberfterblichteit bestimmt wirb, die ihrerseits wieder von der Geburtenziffer abhängt. Die Lebensgefährdung bes Rindesalters, insbesondere gleich bes Gintritts in die Welt und des ersten Lebensjahres, ift, etwa von den höchsten Altersftufen abgesehen, weitaus die größte und beherrscht dadurch wie nichts anderes bie allgemeine Sterblichfeitsziffer. 45-50 Brogent aller Geftorbenen finb einschließlich ber Totgeborenen Rinder unter 5 Jahren, 30-40 Brog, sind Kinder im ersten Lebensjahr. Bon 100 Lebendgeborenen bagegen starben 1865/78 in Preußen vor Ablauf des 5ten Jahrs 33.4. vor Ablauf des ersten 21,7, in Bapern 39,6, beziehungsweise 31,6, in Württemberg 38.8 und 32.3. Sachsen 38.5 und 22.3. Baden 34.6 und 27.1. Thüringische Staaten 30.8 und 22.1 ; für die außerbeutschen Länder find die entsprechenden Riffern : England und Wales 25,1 und 15,2. Frankreich 25 und 16,6, Italien 38,7 und 21,8, Schweiz 26,5 und 19,8, Rorwegen 18,3 und 10,7, Schweden 22,2 und 13,7, Defterreich (Ciel.) 39,1 und 25,7, Belgien 24,7 und 14,5. Es fällt in die Augen, daß die Unterschiede dieser Riffern die allgemeine Mortalität wesentlich beeinflussen muffen. Die Rindersterblichkeit des ersten Lebensjahres ist in Burttemberg bas Dreifache ber norwegischen. In ben beutschen Ländern überleben nur 2/3 der Lebendgeborenen das 5te Jahr, in England und Frankreich 3/4, in Standinavien 4/5. Aus der Größe der Rindersterblichkeit ist jedoch weder in der einen noch der andern Richtung ein Schluß auf die Lebensfestigkeit in den nachfolgenden Alteraftufen gulaffig und die Mittel der Statiftit reichen gur Reit überhaupt nicht aus, um, von der Kindersterblichkeit abgesehen, bestimmte Unterschiede oder eine Reihenfolge der europaischen Bolter in betreff ber Mortalität nachzuweisen.

Ebenso find auch alle bisherigen Erhebungen ganz ungenügend, um über eine verschiebene Mortalität von Stadt und Landbewohnern, von landwirtschaftlicher und gewerblicher Bevölkerung, von Ledigen und Berheirateten, nach Stand und Beruf irgend welche Sätze von allgemeiner Fassung aufzustellen.

Dagegen übt unzweifelhaft Urmut einen nachteiligen Ginfluß auf die Lebenssicherheit aus, teineswegs in der Urt, daß etwa die reichen Rlaffen der Gesellschaft einen Borzug hätten vor denjenigen, die in beschränkten, aber immer noch gustömmlichen Berhaltniffen leben, daß die Lebenserwartung bes Bauern ober Handwerkers eine kleinere wäre, als die bes Fürsten ober Millionärs, indem sich sier die Borteile und Nachteile auf beiden Seiten auszugleichen scheinen; dagegen wo der eigentliche Mangel beginnt, unzureichende Nahrung und Kleidung, ungesunde Wohnung, Entbehrung der nötigen Wärme und Reinlichkeit, Mangel an Pslege und ärztlicher Hilfe in Krankheitsfällen, ist die Lebensgefährdung eine entschieden größere. Namentlich wirken hier Teurungen und Epidemieen viel zerstörender, und am meisten wird von den Teurungen das Kindesalter der ärmeren Klassen betroffen, das den Uebergang zur spärlichen und schlechteren Nahrung am wenigsten zu ertragen vermag.

Daß aber auch Sitte und Lebensweise, daß Unmäßigkeit, Trunkjucht, geschlechtliche Musschweisungen ein außerordentlich starker Faktor der Sterblichkeit sind, daß bei den Erwachsenen und Selbständigen sehr oft die Armut eine verschuldete ist und mit Unsittlichkeit, Arbeitsschen und Afotie im engsten Rausalzusammenhang steht, daß sich so die beiden Hauptsquellen gesteigerter Mortalität, Laster und Armut, zu kombinierter und potenzierter Wirstung vereinigen, ist nicht nur zum voraus zu vermuten, sondern auch durch eine Menge notorischer Thatsachen beglaubigt.

Ebenso sind die Unterschiede in den Sanitätsverhältnissen der verschiedenen Bohnpläte unbestreitbar. Klima, geographische Lage, Sümpfe und Seen, Mangel an fließendem
Basser, an reiner Luft, enge Bauart, ungesundes Trinkwasser, schlechte Latrinenanstalten
üben den bemerkenswertesten Einfluß auf die Zahl der Sterbefälle aus, wie aus den neuerlichen Beröffentlichungen über die Mortalität europäischer Städte mit Sicherheit zu schließen
ist: und die Hygieine hat hier ein ungemessens Keld vor sich.

lleber alle diese Bunkte gibt es nun ein außerordentlich reiches statistisches Material, das aber ein näheres Eingehen auf konkrete und lokale Berhälknisse erfordert und zur Auftellung allgemeiner Sätze in ziffermäßiger Fassung nicht ausreicht. In der Wirklichkeit wird sich niemals eine einzige Ursache als das allein Wirksame beobachten lassen, sondern immer mit andern in mannigsaltiger, bald verstärkender, bald abschwächender Verslechtung stehen, so daß ihr besonderer Anteil an dem Schlußergebnis sich stets der genaueren statistischen Messung entziehen wird. Auf der andern Seite wird sich mit gleicher Sicherheit behaupten lassen, daß unter allen den zahlreichen, die menschliche Sterblichkeit steigernden Momenten kein einziges ist, dem nicht menschliches Wollen und Denken ersolgreichen Widerstand zu leisten verwöchte.

Auch die Statistik der Todesursachen hat noch keine zuverlässigen Ergebnisse geliesert. Abgesehen von der Unsicherheit des ärztlichen Wissens und den auseinandergehenden Einteilungen und Benennungen der Krankheiten von medizinischer Seite, stirbt noch die Mehrzahl der Menschen, insbesondere in der Kinderwelt und auf dem Lande, ohne vorgängige Zuziehung eines Arztes und die Angaben der Angehörigen oder der Leichenschauer über die Todesursachen können nur ganz unzuverlässige Grundlagen für eine derartige statistische Aufnahme bilben.

Ueber den Einfluß der Jahreszeiten auf die Sterbefälle sei hier nur bemerkt, daß nach deutschen Berhältnissen das Maximum der Sterblickeit in die Monate März und Februar, das Minimum in den Juni und November zu sallen pslegt, daß den Jahresburchschnitt für Einen Tag = 100 geset, die Abweichungen von 110 bis 90 variieren können, daß der Spätsommer (August und September) besonders für die Kinder, die Grenze von Winter und Frühjahr für die Greise gefährlich sind, daß übrigens die einzelnen Jahre je nach dem Gang der Witterung in den Zissern sehr erheblich von einander abweichen können. Die Reihensolge der Monate war im Deutschen Reich im Jahresdurchschnitt von 1872—84 folgende (mit Weglassung der Totgeborenen): März 110, Februar 109, April 107, Januar 103, Mai 102, August 101, September 98, Juli 97, Dezember 96, Juni 94,

November 92, Ottober 91. Die Sterblichkeit ist hiernach in ber ersten halfte bes Jahres namhaft größer als in ber zweiten.

#### 5. Ueber Sterbetafeln und Lebenswahrscheinlichkeiten.

§ 17. Die Zahl von Jahren, welche unter ben gegenwärtigen Bedingungen und Zuftänden ber mitteleuropäischen Böller der Einzelne durchschnittlich, sei es von seiner Geburt oder von irgend einem späteren Altersjahre aus, nach einem auf statistischen Ermittlungen beruhenden Bahrscheinlichteitsschluß noch zu durchleben haben mag, ist nicht nur für Jeden ein Gegenstand von natürlichem Interesse und gerechtfertigter Neugier, sondern wird auch mit Recht als Maßstad der Prosperität und Gesittungsstuse ganzer Böller und Zeitalter angesehen und hat überdies in neuerer Zeit noch eine unmittelbar praktische Bedeutung das durch gewonnen, daß die Institute der Lebensversicherung das statistische Material dieser Art zur Grundlage ihrer Berechnungen und Tarise zu machen haben.

Wenn daher die Lösung dieser Aufgabe auch zur Zeit noch eine ungenügende genannt werden muß, so find doch schon diese Anfänge und annähernd brauchbaren Ergebnisse in hohem Grad der Renntnisnahme und Beachtung wert.

Diese Aufgabe würde sich birekt und rationell für eine bestimmte räumlich und zeitlich begrenzte Bevölkerung nur badurch lösen lassen, daß ganze Jahresklassen dieser Bevölkerung von ihrer Geburt an in ihrem successiven Absterben, bis der lette von ihnen gestorben ist, versolgt und dann die Summen der von allen Einzelnen zusammen durchlebten Jahre durch die Personenzahl dividiert würden. Diese sogenannte direkte Wethode scheitert jedoch in der Aussührung daran, daß es ans Unmögliche grenzt, über das allmähliche Absterben von Hunderttausenden Buch zu sühren, den Faktor der Abs und Zuziehenden sortlausend zu beachten, vom Leben und Sterben der Ausgewanderten Kenntnis zu erhalten, daß die ganze Operation zu ihrem Abschluß etwa ein Jahrhundert ersordert, das schließliche Kessultat somit für den Zeitpunkt, da es zustandekommt, gar nicht mehr maßgebend sein würde. Das Versahren ist daher nur für die ersten Lebensjahre wenigstens nahezu ausssührbar und wertvoll.

Unbrauchbare Surrogate biefer diretten Methode find die allgemeinen Sterbeziffern, sowie das Durchschnittsalter der Gestorbenen, das allen früheren Bersuchen (Halley und Andere) zu Grunde lag und liegen mußte.

Das relativ befte, gur Reit einzige und bei reichem und guverlässigem Material bem Bwed wenigstens annähernd entsprechende Berfahren beruht auf der Bergleichung der in einem beftimmten Lebensjahr Geftorbenen mit ber gahl ber im gleichen Lebensjahr innerhalb des Beobachtungsgebiets Lebenden. Es erfordert also die zwei statistischen Grundlagen, einmal die Lifte aller im Berlauf eines Jahres Geftorbenen mit Angabe ihres Alters, fobann eine Altersaufnahme ber gangen Bevölferung nach Altersklaffen, womöglich beibes nach Geburtsjahren. Wenn 3. B. in einem Lande in einem Jahr 1000 Menschen im 33ten Lebensjahr geftorben find und 98 000 Menfchen in biefem Lebensjahr ftanden, fo wird der Schluß gezogen: von je 98 33jährigen Bersonen stirbt durchschnittlich Eine oder die Sterbenswahrscheinlichkeit biefer Sahrestlaffe ift 1/08 = 0,0102. hat man nun von jedem einzelnen Lebensjahr aus einer größeren Bevölferung und wiederholten Beobachtungen diefe Berhaltniszahl ber Geftorbenen zu ben gleichaltrig Lebenden, fo laffen fich biefe Biffern ober Bahricheinlichkeitsbruche in eine Reibe und zu einem gufammenhangenben Ganzen ordnen, indem man fie auf eine Grundacht von 1000 ober 10 000, 100 000 im gleichen Jahr Geborener bezieht und ihre successive Abnahme burch Sterbefälle verfolgt. Auf biesem Beg erhalt man bann eine fogenannte Sterbetafel, in welcher fich bie naturliche Absterbeordnung, soweit sie auf bem Unterschied ber Lebensalter beruht, barftellt, und aus welcher

sich dann verschiedene weitere Data und Begriffe der menschlichen Biotik ableiten lassen. Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten dieses Versahrens beruhen vor allem darauf, daß man nicht für jedes einzelne Jahr neue Altersaufnahmen der ganzen Bevölkerung haben kann und darum die letztvorangegangene oder nachfolgende, die möglicher Weise um mehrere Jahre entsernt ist, benüßen muß, was zu mehr oder weniger zahlreichen und arbiträren Substitutionen notigt. Sodann muß die Richtigkeit des Ergebnisses auch dadurch eine Störung erleiden, daß die einzelnen Jahresklassen der Lebenden bei starker Auswanderung einen unternormalen Bestand haben und die Weggezogenen ganz außer Betracht bleiben müssen. Die Wegziehenden wurden bei den Geburten gezählt, sehlen dann aber bei den Sterbefällen; bei den Zuziehenden verhält es sich umgekehrt. Die einen wie die andern haben die Vermutung einer normaleren Lebenssesstigteit für sich, da die Kränklichen, Schwächlichen, mit Gebrechen Behasteten, die Asotals folgt, daß für die Länder mit stark überwiegender Auswanderung die Sterbetaseln ein zu ungünstiges, bei bedeutender Zuwanderung dagegen ein zu günstiges Ergebnis liefern.

Es gibt für den Statistiser kein schwierigeres, seine Einsicht und Umsicht auf Schritt und Tritt mehr in Anspruch nehmendes Geschäft, als auf diesem Kelbe.

Solche Sterbetafeln, aus verschiedenen Reitperioden und auch nach differierenden Dethoben berechnet und darum nicht ohne weiteres vergleichbar, gibt es bis jest, teils nach Gefchlechtern getrennt, teils vereinigt fur Belgien, Rieberlande, Franfreich, Schweben, Rorwegen, Danemark, England, Schweiz, Breugen, Sachfen, Babern, Olbenburg, Medlenburg Schwerin, Burttemberg, fowie fur mehrere Großftadte wie Berlin. Außerdem befteben viele Ermittlungen diefer Art von größeren Lebensversicherungs= und Bitwenverforgungs= anstalten, die in der Regel ein gutes und zuverlässiges Material bieten, aber auf ganze Bevölkerungen ichon barum weniger anwendbar find, weil die ersteren fich nur auf gefundheitlich geprüfte und erlesene Bersonen und beibe sich vorzugsweise auf die mittleren und höheren Stanbe beziehen. Im einzelnen weichen diese verschiebenen Arbeiten gwar in ihren Riffern nicht unerheblich und besonders für die jungften Alteretlassen infolge der differierenden Rindersterblichkeit von einander ab, zeigen aber boch von ben mittleren Alterellaffen an eine ziemlich große Uebereinstimmung. Für die deutschen Berhaltniffe kommt neben ben verschiedenen mittelftaatlichen Leiftungen gunächft die für die Breufische Bevolkerung für beide Geschlechter getrennt berechnete Sterbetafel in Betracht. (Zeitschrift des R. Breubiichen ftatistischen Bureaus 22. Jahrgang 1882. S. 138 ff.) Reuestens ift aber noch bie von bem statistischen Reichsamt gesertigte Deutsche Sterbetafel, gegründet auf bie Sterblichkeit ber Reichsbevölkerung in ben 10 Jahren 1871/72 bis 1880/81 hingugetreten (Statistisches Jahrbuch. Reunter Jahrgang 1888 und Monatsheft vom November 1887 mit Bergleichungen anderer Sterbetafeln), welche bas gesamte Material und aus einer zusammenhängenden und längeren Reihe von Jahren umfaßt. Die beiben hochverdienste lichen Werte find im wesentlichen nach ber gleichen Methode bearbeitet und enthalten auch in ben Ergebniffen nur unerhebliche Abweichungen. Da jedoch bie Breufische Sterbetafel in ihren Rubriken und Benennungen dem Berständnis des Laien zugänglicher erscheint, so alaublen wir mit nachfolgender Bergleichung der abweichenden Riffern zunächst diese hier einschalten zu sollen, wobei wir unter Berweisung auf die Quellenwerke für den vorliegenden 3med es als genügend ansahen, die gahlen von 100 000 auf 1000 zu reduzieren, die Dezimalen teils gang wegzulaffen, teils auf die erfte Stelle zu beschränken und mit ben 90-Jährigen abzuschließen, ba uns bei ber Unsicherheit ber Altersangaben und ber Rleinheit bes vergleichbaren Bersonals in biesen höchsten Altereflaffen bie Buverlässigteit der Berechnungen diefe Grenze nicht zu überschreiten schien.

Digitized by Google

|                         | Absterb             | eordnung.                  | Mortali           | itätstafel.                   | Lebenser             | wartung.              |                      | ttliche fer-<br>ensbauer.  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Alter                   | gebornen e          | 00 Lebend=<br>erlebten das | nebenb            | 1000 bas<br>ez. Alter         | Alter Ueb            | erlebenben            | Alter Ue             | s nebenbez.<br>berlebenben |
|                         |                     | zeichnete<br>Iter          | im Couff n        | nden starben<br>1ăchst.Jahres | hinnen               | albe Unzahl<br>Vohren | lebt Jed             | er durch:                  |
| Jahre                   | 202.                | 28.                        | 207.              | 283.                          | 907.                 | 233.                  | 90°.                 | 238.                       |
| ``0                     | 1000                | 1000                       | <b>22</b> 8       | 198,8                         | 37,2                 | 41,7                  | 85                   | 38                         |
| 1                       | 771                 | 801                        | 76                | 72                            | 50,9                 | 54                    | 44,8                 | 46                         |
| 2                       | 713                 | 748                        | 39                | 38,5                          | <b>52</b> ,9         | 55,9                  | 47,4                 | 48,9                       |
| 3<br><b>4</b>           | 68 <b>4</b><br>666  | 714<br>696                 | 26,3              | 25,6                          | 53,3<br>53,2         | 56,8                  | 48,3                 | 49,8<br>50                 |
| 5                       | 65 <b>4</b>         | 683                        | 18,7<br>14,2      | 18,7<br>14                    | 52,7                 | 56,1<br>55,6          | 48, <b>6</b><br>48,5 | 50                         |
| 6                       | 645                 | 673                        | 11,5              | 11,5                          | 52,1                 | 55                    | 48,2                 | 49,8                       |
| 7                       | 637                 | 666                        | 9,4               | 9,2                           | 51,5                 | <b>54,3</b>           | 47,8                 | 49,4                       |
| 8                       | 631                 | 65 <b>9</b>                | 7,4               | 7,4                           | 50,8                 | 53,6                  | 47,2                 | 48,8                       |
| 9                       | 626                 | 655<br>850                 | 6,2               | 6,2                           | 50<br>40 1           | 52,8<br>51.0          | 46,6                 | 48,2                       |
| 10                      | 623                 | <b>65</b> 0                | 5,5               | 5,3                           | 49,1                 | 51,9                  | 45,9                 | 47,5                       |
| 11                      | 619                 | 647                        | 4,9               | 4,8                           | 48,3                 | 51                    | 45,1                 | 46,7                       |
| 12                      | 616                 | 644                        | 4,6               | 4,5                           | 47,4                 | 50,2                  | 44,3                 | 46                         |
| 13<br>14                | 613<br>611          | 641<br>638                 | 3,9<br><b>4,3</b> | 4,4                           | 46,5                 | <b>49,</b> 3<br>48,4  | 43,5                 | 45,2<br>44,4               |
| 15                      | 608                 | 635                        | 4,5<br>4,7        | 4,5<br>4,8                    | 45,6<br>44,8         | 47,5                  | 42,7<br>41,9         | 43,6                       |
|                         |                     |                            |                   |                               |                      | •                     |                      | -                          |
| 16                      | 605                 | 632                        | 5,2               | 5                             | <b>43,9</b>          | 46,6                  | 41,1                 | 42,8                       |
| 17<br>18                | 602<br>5 <b>9</b> 9 | 629<br>6 <b>26</b>         | 5,7<br>6,3        | 5,3<br>5,7                    | 43<br>42,2           | 45,7<br>44,9          | 40,3<br>39,5         | 42<br>41,2                 |
| 19                      | 595                 | 622                        | 6,9               | 6                             | 41,3                 | 44                    | 38,8                 | 40,4                       |
| 20                      | 591                 | 618                        | 7,6               | 6,4                           | 40,5                 | 43,1                  | 38                   | 39,7                       |
| 21                      | 58 <b>6</b>         | 614                        | 8 <b>,4</b>       | 6,7                           | 39,7                 | 42,3                  | 37,3                 | 39                         |
| $\overline{22}$         | 581                 | 610                        | 9,2               | 7,1                           | 38,9                 | 41,4                  | 36,6                 | 38,2                       |
| 28                      | 576                 | 606                        | 9,1               | 7,6                           | 38,1                 | 40,6                  | 36                   | 37,5                       |
| 24                      | 571                 | 601                        | 9                 | 7,8                           | 37,4                 | 39,8                  | 35,3                 | <b>36,</b> 8               |
| 25                      | 566                 | 597                        | 8,9               | 8,1                           | 36,6                 | 3 <b>9</b>            | 34,6                 | <b>36</b>                  |
| 26                      | 561                 | 592                        | 9                 | 8,4                           | <b>35,</b> 8         | 38,1                  | 33,9                 | 35,3                       |
| 27                      | 556                 | 587                        | 9,2               | 8,7                           | 35                   | 37 <b>,3</b>          | 33,2                 | 34,6                       |
| 28                      | 550                 | 582                        | 9,4               | 9                             | 3 <b>4</b> ,2        | 36,5                  | 32,5                 | 34<br>99 9                 |
| 29<br>30                | 545<br>540          | 576<br>571                 | 9,5<br>9,7        | 9,4<br>9,7                    | 33, <b>4</b><br>32,6 | 35,7<br><b>34</b> ,9  | 31,9<br>31,2         | 33,2<br>32,6               |
|                         |                     |                            |                   |                               |                      | •                     | ·                    |                            |
| 31                      | <b>5</b> 35         | 5 <b>65</b>                | 9,9               | 10,1                          | 31,9                 | 34,1                  | 30,5                 | 31,9                       |
| <b>32</b><br>3 <b>3</b> | 530<br>5 <b>24</b>  | <b>56</b> 0<br><b>554</b>  | 10,1<br>10,5      | 10,4<br>10,8                  | 31,1<br>30,3         | 33, <b>3</b><br>32,5  | 29,8<br>29           | 31,2<br>30,5               |
| 34<br>34                | 519                 | <b>54</b> 8                | 10,5              | 11,3                          | 29,5                 | 32,3<br>31,7          | 28.4                 | 29,8                       |
| 35                      | 513                 | 541                        | 11,5              | 11,3                          | 28,8                 | 30,9                  | 27,7                 | 29,2                       |
| 36                      | 507                 | 5 <b>85</b>                | 12                | 11,5                          | 28                   | 30,1                  | 27                   | 28,5                       |
| 37                      | 501                 | 529                        | 12,6              | 11,7                          | 27,2                 | 29,3                  | 26,8                 | 27,8                       |
| 38                      | 494                 | 523                        | 13,1              | 11,9                          | 26,5                 | 28,5                  | 25,6                 | 27,2                       |
| 39                      | 488                 | 517                        | 13,7              | 12,2                          | 25,7                 | 27,7                  | 25                   | 26,5                       |
| <b>4</b> 0              | 481                 | 510                        | 14,3              | 12,4                          | 25                   | 26,9                  | 24,3                 | 25,8                       |
| 41                      | 474                 | 504                        | 15                | 12,7                          | 24,3                 | 26,1                  | 23,7                 | 25,1                       |
| 42<br>48                | 467<br>460          | 498<br>491                 | 15,7<br>16,4      | 13,1<br>18,5                  | 23,5<br>22,8         | 25,4<br>24,6          | 23<br><b>22,4</b>    | 2 <b>4,4</b><br>23,8       |
| 45<br>44                | 452                 | 485                        | 17,1              | 13,9                          | 22,0<br>22,1         | 23,8                  | 21,8                 | 23,0<br>23,1               |
| 45                      | 445                 | 478                        | 17,9              | 14,3                          | 21,4                 | <b>2</b> 3            | 21,1                 | 22,4                       |
| 46                      | 437                 | 471                        | 18.7              | 14,8                          | 20,7                 | 2 <b>2,2</b>          | 20,5                 | 21,7                       |
| 47                      | <b>42</b> 8         | 464                        | 1 <b>9</b> ,5     | 15,5                          | 20                   | 21,5                  | 19,9                 | 21                         |
| 48                      | 420                 | 457                        | 20,4              | 16,2                          | 19,3                 | 20,7                  | 19,3                 | 20,4                       |
| 49                      | 412                 | 449                        | 21,3              | 16,9                          | 18,6                 | 19,9                  | 18,7                 | 19,7                       |
| 50                      | 403                 | 442                        | <b>2</b> 2,2      | 17,7                          | 17,9                 | 19,2                  | 18                   | 19                         |

|                   | Apl              | erbeordnung.                                                           | Mo                      | rtalitätstafel.                                                         | Lebe                        | enserwartung. | Durch                               | chnittliche fers<br>Lebensbauer.                                  |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alter             | geborne<br>neber | 1000 Lebenden erlebten das<br>in erlebten das<br>ibezeichnete<br>Alter | nel<br>Ueber<br>i. L de | ı je 1000 baş<br>benbez. Alter<br>lebenben ftarben<br>es nächft. Jahres | Alter<br>stirbt b<br>binner | n Jahren      | Bon de<br>Alter<br>lebt<br>schnittl | m das nebenbez.<br>Ueberlebenden<br>Jeber durch-<br>l. noch Jahre |
| Jahre             | <b>W</b> .       | <b>23</b> .                                                            | W.                      | <b>28</b> .                                                             | M.                          | 28.           | M.                                  | <b>18</b> 8.                                                      |
| 5 <b>1</b>        | 394              | 484                                                                    | 23,2                    | 18,6                                                                    | 17,3                        | 18,4          | 17,5                                | 18.4                                                              |
| 52                | 385              | 426                                                                    | 24.3                    | 19.5                                                                    | 16,6                        | 17,7          | 16,9                                | 17.7                                                              |
| 5 <b>8</b>        | 375              | 417                                                                    | 25,7                    | 20,4                                                                    | 16                          | 17            | 16,3                                | 17                                                                |
| 54                | 366              | 409                                                                    | 27,3                    | 21.3                                                                    | 15.3                        | 16,2          | 15,7                                | 16.4                                                              |
| 55                | <b>356</b>       | 400                                                                    | 28,9                    | 23,1                                                                    | 14,7                        | 15,5          | 15,1                                | 15,7                                                              |
| 56                | 345              | 391                                                                    | 30,6                    | 25                                                                      | 14                          | 14,8          | 14,5                                | 15,1                                                              |
| 57                | 385              | <b>38</b> 1                                                            | 32,4                    | 27                                                                      | 13,4                        | 14,1          | 14                                  | 14,5                                                              |
| 58                | 324              | 371                                                                    | 34,4                    | 29,3                                                                    | 12,8                        | 13, <b>4</b>  | 13,5                                | 13,8                                                              |
| 59                | 313              | <b>36</b> 0                                                            | 36,4                    | 31,7                                                                    | 12,2                        | 12,8          | 12,9                                | 1 <b>3,</b> 3                                                     |
| 60                | 301              | 349                                                                    | 38,6                    | 34,3                                                                    | 11,7                        | 12,1          | 12,4                                | 12,7                                                              |
| 61                | 290              | 337                                                                    | 40,9                    | 37,1                                                                    | 11,1                        | 11,5          | 11,9                                | 12,1                                                              |
| 62                | <b>2</b> 78      | 324                                                                    | 43,4                    | 40,2                                                                    | 10,5                        | 10,9          | 11,4                                | 11,6                                                              |
| 63                | 266              | 811                                                                    | 46,8                    | 43,5                                                                    | 10                          | 10,3          | 10,8                                | 11                                                                |
| 64                | <b>2</b> 53      | 297                                                                    | 50,4                    | 47                                                                      | 9,5                         | 9,8           | 10,4                                | 10,5                                                              |
| 65                | 240              | 283                                                                    | 54,3                    | 50,9                                                                    | 8,9                         | 9,2           | 9,9                                 | 10                                                                |
| 66                | 227              | 269                                                                    | 58,6                    | 55,1                                                                    | 8,5                         | 8,7           | 9,4                                 | 9,5                                                               |
| 67                | 214              | 25 <b>4</b>                                                            | 63,1                    | 59,7                                                                    | 8                           | 8,2           | 9                                   | 9                                                                 |
| <b>6</b> 8        | 200              | 239                                                                    | 68                      | <b>64</b> ,6                                                            | 7,6                         | 7,7           | 8,5                                 | 8,6                                                               |
| <b>6</b> 9        | 187              | 223                                                                    | 73,3                    | 69,9                                                                    | 7,1                         | 7,3           | 8,1                                 | 8,1                                                               |
| 70                | 173              | 208                                                                    | 79                      | 75,6                                                                    | 6,7                         | 6,8           | 7,7                                 | 7,7                                                               |
| 71                | 159              | 192                                                                    | 85,2                    | 81,9                                                                    | 6,4                         | 6,4           | 7,4                                 | 7,3                                                               |
| 72                | 146              | 176                                                                    | 91,8                    | 88,6                                                                    | 6                           | 6             | 7                                   | 6,9                                                               |
| <b>7</b> 3        | 132              | 161                                                                    | 98,2                    | 95,9                                                                    | 5,7                         | 5, <b>6</b>   | 6,7                                 | 6,5                                                               |
| 74                | 119              |                                                                        | 105                     | 103,8                                                                   | 5,8                         | 5,8           | 6,3                                 | 6,2                                                               |
| 75                | 107              | 130                                                                    | 112,3                   | 112                                                                     | 5                           | 4,9           | 6                                   | <b>5</b> ,8                                                       |
| 76                | 95               |                                                                        | 120                     | 121                                                                     | 4,7                         | 4,6           | 5,7                                 | 5,5                                                               |
| <b>7</b> 7        | 83               | 102                                                                    | 128                     | 130                                                                     | 4,4                         | 4,3           | 5,4                                 | 5,2                                                               |
| <b>78</b>         | 73               |                                                                        | 137                     | 141                                                                     | 4,2                         | 4             | 5,2                                 | 4,9                                                               |
| <b>79</b>         | 63               |                                                                        | 147                     | 152                                                                     | 3,9                         | 3,7           | 4,9                                 | 4,6                                                               |
| 80                | 53               | 64                                                                     | 157                     | 16 <del>4</del>                                                         | 3,7                         | 3,5           | 4,7                                 | 4,4                                                               |
| 81                | <b>4</b> 5       |                                                                        | 168                     | 177                                                                     | 8,5                         | 3,2           | 4,4                                 | 4,1                                                               |
| <b>82</b>         | 37               | 44                                                                     | 179                     | 1 <b>91</b>                                                             | 8,3                         | 8             | 4,2                                 | 4                                                                 |
| 8 <b>3</b>        | 31               | 36                                                                     | 187                     | 206                                                                     | 3,2                         | <b>2,</b> 8   | 4,1                                 | 3,8                                                               |
| 84                | 25               | 28                                                                     | 196                     | <b>22</b> 2                                                             | 3                           | 2,7           | 3,9                                 | 3,6                                                               |
| 85                | 20               | 22                                                                     | 204                     | 228                                                                     | 2,9                         | 2,6           | 3,7                                 | 3,5                                                               |
| 86                | 16               |                                                                        | 218                     | 235                                                                     | 2,8                         | 2,5           | 3,6                                 | 3,4                                                               |
| 87                | 12               |                                                                        | <b>22</b> 3             | 241                                                                     | 2,7                         | 2,5           | 3,4                                 | 3,3                                                               |
| 88                | 9                | 10                                                                     | 232                     | <b>24</b> 8                                                             | 2,6                         | 2,4           | 3,3                                 | 3,2                                                               |
| 8 <b>9</b>        | 7                |                                                                        | 243                     | 255                                                                     | 2,3                         | 2,3           | 3,1                                 | 3,1                                                               |
| 90 <sup>7</sup> ) | 5                | 5 9                                                                    | 253                     | 262                                                                     | 2,3                         | 2,3           | 3                                   | 3                                                                 |

<sup>2548</sup> Neberhundertjährige gelebt haben müßten, noch höchft unsicher. Die Leute wissen sehr sein sahr ihr Alter noch böchft unsicher. Die Leute wissen sehr sehr häufig während nach dem obigen in Bayern im Jahr ihr Alter selbst nicht genau. Bei der Zählung 1871 unter 4,86 Millionen nur ein einziger Fall von 1875 wurden in Württemberg 251 K. im wirklich konstatiert werden konnte. Es ift auch Alter von mehr als 90 Jahren ausgezeichnet, icon febr auffällig, daß von 1000 Lebendgebo: aber bei 129 B., alfo ber größeren Salfte, tonnte

7) Die Preußische Tabelle geht noch bis zu renen 5 90 Jahre und darüber alt werden sollen; ben Hundertjährigen sort und gelangt zu dem denn nach den deutschen Altersausnahmen kommt Resultat, daß von 100 000 Lebendgebornen noch erst auf 2500 P. Sine im Alter über 90 Jahre 9 hundert Jahre und darüber alt werden. Man stehende. Es bestehen über diesen Punkt noch könnte darnach vermuten wollen, daß im Jahr unausgeklärte Widersprücke. Das Material ist 1834 im deutschen Reich etwa 4200, in Preußen stehen sich verstaleln der höchsten Altersstusen 2548 Uderschundertischer gesteht besten wilder.

Menn man von einer solchen Sterbetafel nicht mehr verlangt, als was fie leisten will und fann, fo gibt fie immer noch bie wertvollften Aufichluffe: fie lakt ben Ginfluft, welchen ber Kaftor bes Lebensalters unter ber Borausietung ber focialen Ruftanbe ber Gegenwart und näberen Bergangenheit auf die Lebensgefährdung ober Lebensfestiakeit ausübt, deuts licher und anschaulicher erkennen, als es auf irgend einem andern Wege möglich wäre: fie ift aus fich felbst verständlich und beantwortet ohne Anweisung eine Unzahl möglicher Die Sterblichkeit bes ersten Lebensjahrs wird für bas mannliche Geschlecht erft bei ben 80iährigen, für bas weibliche bei ben 83iährigen wieder erreicht; die bes zweiten Sahrs gleicht noch ber bes Siebzigers, die bes britten bem Sechziger. Dann wächst bie Lebensfestiakeit sehr rasch und erreicht ihr Maximum mit 4% so schon bei den 13jährigen, von mo fie bis ans Ende wieber finit, querft langfam und ftetig, bann von ben fechegiger Rahren rafcher und von Rahr zu Rahr in Sprüngen von größeren Abständen.

Ebenso ift aus der Tabelle die vielfach abweichende Mortalität des weiblichen Geschlechts in allen ihren Stadien beutlich zu ersehen. Sie ift weit gunftiger aleich im erften Lebensjahr und behauptet hiedurch einen dauernden Borfprung por bem mannlichen. Die mittlere Lebenserwartung des neugeborenen Mädchens übertrifft die des Knaben um 41/4 Rabre. Rur in ben Jahren 13-15, 31-33 und vom 76ten an ift die weibliche Mortalitätsziffer ungunftiger: am meiften wächst ihr Borqua in ben mittleren Sahren vom 40ten an und behauptet fich bis in Die fiebziger Rabre.

Da es üblich ift, für Wahrscheinlichkeitsrechnungen die Methode anzuwenden, daß die Gewifibeit = 1 gesett wird und jebe Wahrscheinlichkeit die Form eines echten Bruchs in Dezimalen bat. so läkt sich aus ber Mortalitätstafel die Sterbens= und die Ueber= lebensmahrscheinlichkeit für das nächste Jahr oder eine beliebige Rahl weiterer Nahre leicht berechnen. Die Bahrscheinlichteiten, binnen eines bestimmten Beitraums zu fterben ober ihn zu überleben, machen zusammen 1. Wenn von 1000 Bierzehnjährigen 4 im nächften Rahr fterben follen, fo ift ihre Sterbenswahrscheinlichkeit 0,004 und ihre Ueberlebensmahrscheinlichkeit = 0,996. Um die Bahrscheinlichkeit für den 20jährigen, 40 Sahre alt zu werben, zu meffen, mußte man die Berhältniszahlen ber Mortalitätstafel für bie 20 zwischenliegenden Rahre abdieren.

Bon dieser Sterbens= und Ueberlebenswahrscheinlichkeit für eine bestimmte Rahl von Rahren ift die sogenannte Lebenserwartung ober vie probable, alternative Lebensmahricheinlichkeit, verschieden. Sie gibt an, innerhalb welches Beitraums von einer bestimmten Bahl gleichaltriger Bersonen gerabe bie eine Sälfte gestorben, bie andere noch am Leben sein wird, bis zu welchem Termin also die Wahrscheinlichkeit, gestorben zu sein ober noch ju leben, genau gleich groß ift. Sie läßt fich aus ber obigen Tabelle erfeben, wenn man von einer beliebigen Biffer der Absterbeordnung aufsucht, bei welcher Altersftuse fie auf die Halfte gesunken ist. Für die Lebenserwartung bes Reugeborenen ist biefe Biffer allzusehr von bem Mag ber Rindersterblichkeit abhängig. Bo bie Sälfte ber Reugeborenen icon bor bem 5ten Sahre ftirbt, beträgt bie vie probable taum 5 Sahre.

Bon der vie probable ift noch zu unterscheiben bie vie movenne ober die mahrschein-

97jährigen, auch noch bas nächfte Jahr zu über-leben, läßt fich nicht mehr mit irgend welcher ftatiftifden Benauigfeit unterfcheiben und abmeffen. Einigermaßen mirten biefe Berhältniffe auch noch auf bie 80- 90 jährigen gurud und machen bie Berechnungen unficher. Man wird nach allem vorerft Darauf verzichten müffen, die Unterschiede ber Mortalität von einem Jahr jum andern bis in die äußer: ften Grengen zu verfolgen, und jedenfalls ift ohne Rontrolle ber Alterefassionen aus Rirchenbuchern

nur angegeben werben, baß fie über 90 Sahre alt feien ohne Bezeichnung bes Sahres. Wie will man bies bann auf bie einzelnen Sahre verteilen, menn man nicht in jedem einzelnen Fall die Kirchenbucher zu Rate zieht, und welche Bürgsichaft hat man dafür, daß die genauer fatierten Zahlen die richtigen find? Die Zahl der Uebers neunzigjährigen ift schon, weil fie von weit niebrigeren Geburtengablen übrig geblieben, eine febr tleine; es handelt sich dabei um lauter Ausnahmsfalle und bie Bafriceinlichkeit fur ben 93., 95., ober Standesregiftern tein ficherer Schritt gu thun.

liche mittlere Lebensbauer, das eigentliche Surrogat für die praktisch unaussührbare direkte Methode der Lebensmessung, von Wappäus die Bitalität genannt. Sie gibt an, welche Zahl von Lebensjahren durchschnittlich auf den Einzelnen, sei es von der Geburt oder einem späteren Termine an, noch trifft, wenn alle von den Angehörigen seiner Jahresklasse dis zum Tod des letzten von ihnen noch durchlebten Jahre gleichmäßig verzteilt werden. Sie entsteht also, wenn die Summe der von einer Gruppe gleichaltriger Personen im ganzen durchsebten Jahre dividiert wird durch die Personenzahl. Sie faßt nicht, wie die vie prodadle, nur einen bestimmten Punkt in der Absterbeordnung, sondern beren ganzen Berlauf ins Auge.

Die obige Tabelle zeigt, in welchen Proportionen diese beiden Formen für die Wessung der Lebenswahrscheinlichkeiten, die vie produdle und moyenne, die Lebenserwartung und Lebensdauer, neben einander herlaufen. Anfänglich sind die Zahlen der Lebenserwartung weit höher, bei den 1—2jährigen um 6 Jahre, für das weibliche Geschlecht sogar um 8. Allmählich nähern sich die Zahlenreihen und tressen bei den 46—47jährigen zusammen. Bon da an gewinnen die Zissern der Lebensdauer ein sich um die Grenze Eines Jahres bewegendes Uebergewicht. Der Grund dieser Abweichungen ist darin zu suchen, daß für die mittlere Lebensdauer die Summe aller von den Gleichaltrigen dis zum Tod des letzten durchlebten Jahre zu ermitteln ist und für diesen Zweck die niedrigen Zahlen für die ersten Kinderjahre weit weniger ins Gewicht sallen als die hohen des vorgerückten Alters, wähzend andererseits für die Berechnung der Lebenserwartung das Alter der Berstorbenen nicht in Betracht kommt.

Bur Bergleichung sowohl verschiedener europäischer Bolter als einzelner beutscher Länder unter sich mögen hier die folgenden Tabellen ihren Plat finden, deren Inhalt aus den Busammenstellungen des statistischen Reichsamts im Novemberheft 1887 geschöpft ist.

Mittlere Lebensdauer für das männliche Geschlecht.

|                                       |               | ~               | modulet ju    | , our mum           | may el           | yitiyi.       |              |                        |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Alter, nad<br>bem eben<br>vollendeten | 20014         | Schweiz         | Frankreich    | England<br>u. Wales | Nieder-<br>lande | Dane-<br>mark | Schweben     | Nor=<br>wegen          |
| Altersjahr                            | 1871/81       | <b>76</b> /81   | 77/81         | 71/80               | 70/79            | 70/79         | 71/80        | 56/65                  |
| 0                                     | 85,58         | 41,1            | 40,83         | 41,35               | 88,4             | <b>4</b> 5,6  | 45,8         | 47,4                   |
| 1                                     | <b>46</b> ,52 | 50,4            | 49,83         | 48,05               | 48.2             | 52,4          | 51,6         | <b>52,4</b>            |
| 2<br>3                                | 48,72         | 51,3            | <u> </u>      | 50,14               | 50,5             | 58,8          | <b>52,8</b>  | 53,47                  |
| 3                                     | 49,38         | 51,3            | _             | 50,86               | 51,1             | 53,4          | 53,2         | 53,86                  |
| <b>4</b><br>5                         | 49,53         | 51,1            | _             | <b>51</b> ,01       | 51,2             | 53,1          | <b>53,</b> 2 | 53,93                  |
| 5                                     | 49,89         | 50,7            | 51,58         | 50,87               | 50,9             | 52,8          | 53,1         | 58,74                  |
| 10                                    | 46,51         | 47,4            | 48,25         | 47,69               | 48               | 49,8          | 50,3         | 50,81                  |
| 15                                    | <b>42</b> ,38 | 43,7            | <b>44</b> ,08 | 43,41               | 44               | 45,9          | 46,3         | <b>4</b> 6, <b>9</b> 3 |
| <b>2</b> 0                            | 38,45         | 39,3            | 40,42         | 39,40               | 40,3             | <b>42</b> ,1  | <b>42</b> ,3 | 43,16                  |
| 25                                    | 34,96         | 35,7            | 37,17         | <b>35,6</b> 8       | 37,1             | 88,5          | 38,7         | 39,74                  |
| 80                                    | 81,41         | 32,2            | <b>33</b> ,83 | <b>32,</b> 10       | 33,7             | 34,7          | 35,1         | 86,28                  |
| 35                                    | 27,88         | 28,7            | 30,33         | <b>28,64</b>        | <b>3</b> 0,1     | 30,9          | 31,5         | 32,78                  |
| <b>4</b> 0                            | <b>24</b> ,46 | 25,3            | <b>26,92</b>  | 25,30               | 26,5             | 27,2          | 27,8         | 29,59                  |
| <b>4</b> 5                            | 21,16         | 21,9            | <b>2</b> 3,25 | 22,07               | 23               | 23,5          | 24,3         | 25,57                  |
| 50                                    | 17,98         | 18, <b>6</b>    | 20            | 18,9 <b>3</b>       | 19,6             | 20,1          | 20,8         | <b>21,9</b> 8          |
| 55                                    | 14,96         | 15,6            | 16,67         | 15,95               | 16,4             | 16,9          | 17,4         | 18,53                  |
| <b>6</b> 0                            | 12,11         | 12,7            | 13,58         | 13,14               | 13,3             | 13,8          | 14,2         | 15,19                  |
| 65                                    | 9,55          | 10,1            | 10,83         | 10,55               | 10,6             | 11            | 11,2         | 12,11                  |
| 70                                    | 7,34          | 7,9             | 8,33          | 8,27                | 8,2              | 8,5           | 8,5          | 9,42                   |
| 75                                    | 5,51          | 6,1             | 6,33          | 6,34                | 6,1              | 6,6           | 6,3          | 7,31                   |
| 80                                    | 4,10          | 4,6             | 4,83          | 4,79                | 4,6              | 4,8           | 4,6          | 5,43                   |
| 85                                    | 8,06          | 3,5             | 4,17          | 3,56                | <b>3,</b> 3      | 3,6           | 3,2          | 4,93                   |
| 90                                    | 2,34          | 2,7             | 8,5           | 2,66                | 2,2              | 2,5           | 2,2          | 3,32                   |
| D65 !                                 |               | the second of a | ~             | ( 1. O.             |                  |               | om           |                        |

Ob und inwieweit die vorstehenden Tabellen nach Zuverlässigieteit des Materials und der angewandten Methode gleichwertig sind, ob und welcher Ginfluß der Verschiedenheit der Beobachtungsjahre beizumessen ist, muß bahingestellt bleiben.

Die aufgeführten Länder gehören alle Zentraleuropa und mit Ausnahme von Frankreich,

einem Teil der Schweiz und Wales der germanischen Bölkersamilie an. Für Desterreichs Ungarn, ganz Osts und Südeuropa gibt es keine Sterbetaseln. Die belgische wurde als zeitlich zu weit zurückliegend (1840—50) weggelassen.

Die Zahlen für das Deutsche Reich sind durch alle Altersstusen die niedrigsten und unzünstigsten, ebenso übereinstimmend die standinavischen, insbesondere die norwegischen, die höchsten. Bei Norwegen mag zu beachten sein, daß bei den der Berechnung zu Grund liegenden älteren Jahren 56/65 die neuere enorme Auswanderung die oben berührten Wirztungen noch nicht ausüben konnte. Zwischen beiden Extremen stehen Niederlande, Schweiz, England, Frankreich in der Mitte. Bei Frankreich kann das große Uebergewicht der Zuzgehenden über die Wegziehenden einigen Anteil an den hohen Zissern haben.

Die Abweichungen sind infolge ber großen Berschiedenheiten in der Kindersterblichkeit gleich beim Eintritt ins Leben die stärksten. Die Lebenserwartung eines neugeborenen norwegischen Knaben übertrifft die eines deutschen um 12, eines Berliner Kinds um 17, sinkt dann aber schon für den Fünfjährigen auf ein Mehr von 4, beziehungsweise 6 Jahren, erst mit 60 Jahren auf 3 Jahre und weniger. Bon den standinavischen Zahlen abgesehen aber sind die Unterschiede in den mittleren Jahren nicht mehr sehr erheblich und übersteigen selten noch die Grenze von 2 Jahren.

Aus wie verschiedenen Faktoren sich der Gesamtdurchschnitt für das Deutsche Reich gesbildet hat, möge die folgende aus dem oben genannten Quellenwerk (mit Hinzufügung von Bürttemberg) geschöpfte Tabelle zeigen.

Mittlere Lebensbauer für bas mannliche Geschlecht.

| Dentitere Sescinssanter für das maintituse Gefastende. |                 |                       |             |                     |                |                         |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------|--|--|
| Alter                                                  | Deutsches Reich |                       | Berlin      | Medlenburg-Schwerin | Oldenburg      | Württemberg             |  |  |
|                                                        |                 | 67. 68. 72.<br>75/77. | 76/79.      | 67/81.              | 55/ <b>64.</b> | <b>76</b> /8 <b>0</b> . |  |  |
| 0                                                      | <b>35,58</b>    | 35,38                 | 29,94       | 48                  | 41,49          | <b>35</b> ,5            |  |  |
| 1                                                      | 46,5            | 44,8                  | 42,7        | 50,6                | 46,9           | 49,5                    |  |  |
| 5                                                      | 49,4            | 48,6                  | 47,7        | 51,7                | 48,11          | 52,1                    |  |  |
| 10                                                     | 46,5            | 45,9                  | 45,3        | 48,9                | 45,4           | 48,9                    |  |  |
| 20                                                     | 38,4            | 38,1                  | <b>37,1</b> | 41,1                | <b>38</b>      | 40,4                    |  |  |
| 30                                                     | 31,4            | 31,2                  | 29,7        | 33,7                | <b>31,4</b>    | <b>33</b>               |  |  |
| 40                                                     | 24,5            | 24,3                  | 23,1        | 26,2                | 24,5           | 25,7                    |  |  |
| <b>5</b> 0                                             | 18              | 18,1                  | 17,4        | 19                  | 18,1           | 18,6                    |  |  |
| <b>6</b> 0                                             | 12,1            | 12,4                  | 12          | 12,7                | <b>12,</b> 3   | 12,1                    |  |  |
| 70                                                     | 7,3             | 7,7                   | 7, <b>7</b> | 7,9                 | 7,5            | 7                       |  |  |
| 80                                                     | 4,1             | 4,7                   | 4,2         | 4,5                 | 4,4            | 8,7                     |  |  |
| 90                                                     | 2,3             | 8                     | 8           | 8,1                 | 3,2            | 2 <b>,2</b>             |  |  |

Deutlich treten auch hier die Uebereinstimmungen in den mittleren und späten Jahren die Abweichungen in der ersten Lebenshälste hervor. Man wird daraus schließen dürsen, daß für diejenigen, welche die Gefährdung der ersten Kinderjahre hinter sich haben, in betreff ihrer weiteren Lebenserwartung unter den deutschen Stämmen erhebliche Unterschiede nicht bestehen, daß überhaupt die größere Kindersterblichseit weit mehr die Wirkung übler Sitte und allzugroßer Geburtensrequenz als ein Anzeichen geringerer Lebenskraft sein dürste. Auch wird man in jenen Uebereinstimmungen der von einander völlig unabhängigen Berechnungen einige Bürgschaft dafür erblicken können, daß trot der vielen und unvermeidlichen Keinen Fehlerquellen solcher Untersuchungen doch die Ergebnisse berselben sich von einem wirklichen Sachverhalt nicht allzuweit entsernen mögen.

# 6. Die Wanderungen.

§ 18. Bahrend die Geburten und Sterbefälle als physiologisch begründete Borgange bes individuellen Lebens erscheinen, sind die Banderungen, der dritte Faktor in der Bewegung der Bevölkerung, die Wirkung menschlicher Willensakte und im großen durch gesichichtliche, politische und sociale Momente bedingt.

Digitized by Google

Das Aussuden fremder Wohnsitze durch Einzelne, ganze Scharen und Böller gehört zu ben ersten und wirksamsten Triebkräften der gesamten Entwicklung der Menscheit. Die größten Wanderungen sallen in die vorgeschichtlichen Zeiten. In der Geschichte des Alterztums und Mittelalters begegnet uns dieser Wechsel der Wohnsitze mehr in Massenzügen, in den drei verschiedenen Formen der Kolonisation, der Bölserwanderung, der gewaltsamen Verpstanzung. Die vierte Form der individuellen Weg- und Zuzüge, die natürlich niemals sehlte, aber früher durch rechtliche und Versehrschindernisse erschwert war, ist in der Reuzeit, besonders seit der Entdeckung der neuen Weltteile und noch in weit höherem Grad seit der großen Verkehrsumwälzung durch Eisenbahnen und Dampsschiffahrt zu einer großartigen kulturgeschichtlichen Erscheinung und einem wichtigen Thema der Bevölkerungstehre geworden.

Die Erwägung ber geschichtlichen, politischen und socialen Birkungen, insbesondere ber Borteile und Nachteile, welche fich an die Wanberungen für ben empfangenben und ben abgebenden Staat fnübfen, liegt außerhalb ber porliegenben Aufgaben, jumal ba iene Wirfungen im einzelnen so verschieden und so sehr burch die konkreten Umftande bedingt find, daß sich allgemein gültige Sätze gar nicht darüber aufstellen lassen. Die beschreibende Statistik hat sich darauf zu beschränken, das thatsächliche Material zu sammeln und darzulegen. Sie muß drei Arten von Wanderungen unterscheiben: 1) die eigentliche Auswanderung im engeren Sinne, b. h. die Wanderungen in fremde Lander und Beltteile ju bleibendem Aufenthalt, 2) ben innereuropäischen perfonlichen Bechselvertehr und Fremdenaufenthalt. 3) ibie innerstaatlichen lokalen Umzüge in den Einzelstaaten (s. hierüber oben § 11). E Das ftatistische Material ist nun zwar in allen diesen Beziehungen sehr umfangreich, aber keineswegs genügend für genaue und zuverlässige Ungaben. Die unabsehbare Menge und Mannigfaltigkeit von Umzügen läßt fich nirgends im einzelnen verfolgen. gibt neben der offenen und legalen Auswanderung eine heimliche, neben der bewußten und absichtlichen-eine sich erst allmählich und faktisch in zweiselbasten Rechtsformen vollziehende. Die Rählungen in ben Bafen ber Gin- und Ausschiffung stimmen niemals genau mit einander überein. Nur bei zuverlässigen Boltszählungen und Standesregistern ift ber Schluß geftattet, daß, soweit ber Bevolkerungszuwachs von ber Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen abweicht, ber Grund in bem Berhältnis ber Weg- und Rugezogenen liegen muffe, nur baf auch in biefem Fall bie Ausgewanderten und die blog vorübergehend außer Landes Befindlichen nicht weiter zu unterscheiden find. Trot diesen Ungenauigkeiten im einzelnen steht jedoch das Allgemeine und Wesentliche der ganzen Erscheinung außer Aweisel. und auch bie Bahlenangaben, wenn man fich mit abgerundeten Summen begnugen lagt, geben richtige Gesamtbilber.

Die europäische Auswanderung in fremde Weltteile bewegte sich bis in die 40ger Jahre des 19ten Jahrhunderts in mäßigen Dimensionen und war insbesondere für die kontinentalen Länder sehr unbeträchtlich. Die großen Berkehrserleichterungen durch Eisenbahnen und transatlantische Dampserlinien einerseits, die Kartoffelkrankheit, eine Reihe ungünstiger Ernten, die Krisen des Handwerks infolge des wachsenden Fabrikbetriebs neben starker Bolksvermehrung auf der andern Seite sührten eine rasche und großartige Steigerung der Wegzüge mit sich, so daß schon in das Jahr 1854 das dis zum Jahr 1881 erreichtes Maximum mit 7—800 000 Auswanderern fällt.

Im ganzen hat Europa von Anfang der zwanziger Jahre dis 1887 über 18 Millionen Personen an fremde Weltteile abgegeben, wovon 11 M. auf Großbritannien und Irland, gegen 5 auf Deutschland, 1 M. auf Italien, 0,8—9 auf Standinavien, 0,4 auf Frankreich, 0,3—4 auf Desterreich-Ungarn und noch einige Hunderttausende auf die übrigen Länder zu rechnen sein mögen. Den resativ größten Anteil hat Irland, auf welches nicht unter 3½ Millionen sallen. Der kinderreichen und wanderlustigen germanischen Rasse sind im ganzen nicht unter 12 Millionen oder 70 Prozent zuzuteilen. Seit den achtziger Jahren

hat die Auswanderung aus Schweden und Norwegen jährlich nahezu 1 Prozent der Besvölkerung ausgemacht.

Seit dem Bestand des Deutschen Reiches ergibt sich solgende, sibrigens nicht bloß die überseisiche Auswanderung, sondern das Plus aller Wegzüge über die Zuzüge betreffende Rechnung. Die Bevölkerung ist von Dez. 1871 bis 1885 um 5 781 000 gestiegen; der Leberschuß der Geburten über die Sterbefälle hat 7 708 000 betragen; der Verlust durch Wegzug somit 1 927 000 oder 25%, der Zuwachs 75% des Geburtenüberschusses. Die amtlich ermittelte überseische Auswanderung von 1872—85 weist 1 337 000 Pers. auf; 590 000 kommen auf sonstigen Wegzug. In der Periode 1880—85 betrug der Geburtenüberschuß 2 601 858, der Bevölkerungszuwachs nur 1 621 643, der Abgang durch Wegzug 980 215, wovon 817 763 durch nachgewiesene Auswanderung, 162 452 durch andersweitiges Wehr der Weggezogenen.

Die slavischen Bölker kommen bis jest für die transatlantische Auswanderung noch wenig in Betracht (erst neuerdings infolge russischer Judenversolgungen); über die teils freiwilsligen teils unfreiwilligen Wegzüge aus dem europäischen Rußland in das asiatische sehlen die Nachrichten; doch mögen dieselben bei der raschen Bermehrung der Bevölkerung von Sibirien nicht unbedeutend sein.

Bon der romanischen Raffe find die Franzosen der heimatliebendste und seßhafteste, die Italiener der wanderluftigste Aweig; über Spanien und Bortugal fehlt es an bestimmteren Angaben.

Bon jenen 18 Millionen kommen etwa 12,5 auf die Bereinigten Staaten, 2 auf britisch Nordamerika, 11/4 auf Auftralien, dann folgen Brasilien, die argentinische Republik und Nordafrika. Die deutsche, irische und standinavische Auswanderung geht fast ausschließlich nach dem Unionsgediet; nach amerikanischen Angaben wird die deutsche Einwanderung von 1821—87 auf 4 252 000, die irische auf 3 315 000, die skanderung bevorzugt auch noch die Bereinigten berechnet; die englische und schottische Auswanderung bevorzugt auch noch die Bereinigten Staaten; doch kommen etwa 2/5 auf die britischen Kolonien. Die italienische und spanische wendet sich überwiegend Südamerika und Nordafrika zu.

Die Auswanderung geht nicht stetig, sondern in großen, von politischen und wirtschafts lichen, dießseitigen und jenseitigen Bedingungen abhängigen Schwankungen vor sich. Der Jahresabgang an europäischen Wanderern hat in den drei letzten Jahrzehnten durchschnittslich etwa 400 000 Personen, aber schon das Doppelte und schon ein Viertel dieser Zahl betragen. Für die achtziger Jahre beträgt der Durchschnitt nicht unter 600 000 P.

Da sich an der Auswanderung mehr das männliche als das weibliche Geschlecht und mehr das jugendkräftige als das kindliche, mittlere und vorgerückte Alter, weit mehr die Gesunden und Rüstigen als die Schwächlichen und Gebrechlichen zu beteiligen psiegen, so erleidet die zurückbleidende Bevölkerung nicht nur einen Berlust an der Personenzahl, sons dern auch einen relativ größeren an Arbeits und Wehrkraft. In früheren Jahrzehenten war der männliche Ueberschuß viel größer, stand aber auch in den 70ger Jahren noch im Berhältnis von 126 zu 100. Die im Alter von 15—40 Jahren Stehenden, die in der deutschen Bevölkerung 39% ausmachen, betrugen unter den Ausgewanderten über 60 Proszente. Die Zahl der auswandernden Personen über 60 Jahre war verschwindend klein.

In neuester Zeit scheinen sich biese Berhältnisse wenigstens für Deutschland insbern etwas günstiger zu gestalten, als die Zahl ber auswandernden Familien gegenüber von der Seinzelpersonen ansehnlicher geworden ist. Im Jahre 1881 wanderten über Bremen, Hamburg und Antwerpen aus 35 978 Familien mit 135 077 Personen (66 769 männliche, 68 308 weibliche) und 74 086 Einzelpersonen (55 620 männliche, 18 416 weibliche). Die Gesamtsumme war 209 113 Personen. Bon 100 Personen waren 58,5% männliche, 41,5% weibliche.

\*\*Bon je 100 Bersonen waren

unter ben Auswanderern

0—10 Jahre alt

27,5

10—20

""

24,6

19,7

20—80

""

30,7

25,9

|                        | unter ben Auswanberern             | in ber beutichen Bevollerung |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>80—40</b> Jahre alt | 14,1                               | 18,4                         |
| 40-50 " "              | 6,3                                | 10,3                         |
| 50—60 ". ".            | 3,1                                | 8.4                          |
| 60-70 " "              | 1,3                                | 5.1                          |
| 70 und mehr Jahre      | 0.2                                | 2.5                          |
| (Siebe Monatsbefte t   | per Statistit bes beutiden Reichs. | 1882 Januar. S. 17.)         |

Dagegen ift jene neuerlich übliche und beliebte Aufftellung, wornach jeder Menich ben Belbwert feiner Erziehungstoften, soweit er fie ber Befellichaft nicht burch feine Arbeit heimgezahlt hat, repräsentiert und burch die Millionen von Auswanderern zugleich Dilliarden am Bolksvermögen verloren gehen und ohne Gegenleiftung fremden Ländern zum Brafent gemacht werben, wohl zu ben täuschenden Schein- ober Salbwahrheiten moderner wirtschaftlicher Theorien zu rechnen. Es ist schon gar nicht einzuseben, warum man nicht. ba boch bas Auswandern auf die Arbeitsträfte nicht zerftorender wirkt, als bas Sterben. bie aleiche Betrachtungsweise auch auf die jahrlichen Sterbeliften anwendet und noch viel größere Summen an jährlichen Bermögensverluften berausrechnet, warum man nicht andererfeits auch den Gelbmert ber jahrlich Rugiehenben ober ber nun erwerbsfähig Geworbenen bem Bollsvermogen als Aftippoften autschreibt. Die Folge jener Theorie ware eigentlich, baf ber Menich am Beginn feiner Arbeitsfähigfeit feinen bochften Rurs bat und in bem Mage an Wert fintt, in welchem er bas Guthaben ber Besellschaft an ihr abberbient hat, daß also ber reife, fertige Mann auf bem Sobepunkte seiner Leiftungen viel unwerter ift als ber 18jährige junge Bursche. Die blogen Arbeitstrafte, Die in ausgewachfenen gefunden Gliebern und mittlerer menichlicher Kaffungetraft bestehen, haben teinen wirtschaftlichen Wert an sich selbst, sondern nur wenn und soweit fie Stoff und Gelegenheit zu nühlicher Berwendung finden. Sie unterliegen auch wie andere Baren bem Gefes von Angebot und Nachfrage und find, wenn fie einmal taxiert werden sollen, nicht nach bem zu ichaben, was ihre Grofiziehung von der Geburt an geloftet haben mag, fondern nach ihrer jeweiligen Berwertbarteit und bem gefamten Bedarf unter ben gegebenen gefells ichaftlichen Bebingungen. Benn bie Bedingungen ungunftig find, ift es beffer, wenn bie mußig liegende Arbeitstraft anderswo ihr Austommen sucht und bamit die Stelle eines Konsumenten für einen andern frei macht. Jene Theorie geht aber auch sonft von falschen Bramiffen aus. Die Erziehungstoften ber aufwachsenden Generation werben nicht aus bem Boltsvermögen beftritten, sondern aus bem Boltscintommen; es ift eine willturliche Unnahme, daß fie im andern Fall erspart worden und bem Bermögen zugewachsen maren. Man hat nur mehr arbeiten muffen und weniger genießen können. Das liegt aber rudwarts und bleibt fich gleich, was auch aus bem Erzogenen werden mag. Man erzieht bie Kinder um seiner selbst und um ihretwillen, aber nicht als Ravitalanlage für die Gesellschaft. Mittelbar ift es wohl auch ein Gewinn für biefe, wenn fie gut geraten und ein Berluft, wenn bies nicht geschieht, aber in bie Rategorie ber wirtschaftlichen Sachauter find fie nicht einzustellen. Nur ber Stlave hat einen Gelbwert und hier gilt jener Sat, bag ber an ber Schwelle seiner Arbeitefähigkeit Stehenbe ben hochsten Raufpreis erreicht. Aber von freien Menichen tann ber Gine, alt ober jung, für bie Gefellichaft gang unschätzbar fein, mährend Undere los zu werden fein Opfer zu groß mare.

Damit ist nicht ausgeschlossen, daß dem Kolonialland, das unermeßliche Strecken unangebauten fruchtbaren Landes und einen unbegrenzten Markt für Arbeit bietet, ein großer Gewinn durch den Zuzug sertig ausgebildeter Arbeitskräfte erwachsen kann, daß jedenfalls der Ausschlang und die Entwicklung aller seiner Hissquellen eine außerordentliche Beschleusnigung erfährt, wobei freilich auch der später zu erwartende Sättigungspunkt um so früher eintritt. Darum braucht aber Europa nicht ebensoviel zu verlieren als Amerika gewinnt, und dieser Gewinn ist nicht nach den Milliarden an Geldwert zu berechnen, welche die

Einwanderer schon als bloße Bersonen mitbringen, sondern nach der Steigerung der Probuktion und der Güterwerte, die durch die Bermehrung der Arbeitskräfte bedingt wird.

Ebenso wenig läßt sich bestreiten, daß das Bolt, bessen Auswanderer auch fernerhin mit ihm im wirtschaftlichen Berkehr bleiben, die Konsumenten seiner Fabrikate werden, sein Sprach- und Kulturgebiet ausbreiten, in weit günstigerer Stellung zur Auswanderungs- frage ift, als dasjenige, bei dem alles dies nicht zutrifft. Aber doch handelt es sich hier auch in diesem letzteren Fall nicht um einen positiven Schaden, sondern um einen entagebenden Gewinn.

Eine weitere und reellere Berechnung der Bolksvermögenseinbuffe durch Auswanderung ftütt fich barauf, bak jeber Auswanderer boch eine gewiffe Gelb- ober Bertfumme mitnimmt, bie bem Bollsvermogen nicht wieber erfest wirb. Dan glaubt fie für jeben beutiden Auswanderer auf mindestens 400 Mart schätzen zu können, was bei 5 Millionen auch schon 2 Milliarben Mart ausmachen wurde. Dies wird wohl nicht zu beftreiten fein, boch ift babei zu beachten, daß mit jedem Auswandernden auch der Divisor bes Boltsvermogens um 1 abnimmt und bie Quote für bie Rurudbleibenben nur bann fleiner murbe, wenn bie Auswanbernben mehr als den Durchschnittsbetrag eines Ropfteils mitnähmen, was offenbar in ber Regel nicht ber Fall fein wird. Bugleich tommt in Betracht, teils bag nicht felten die Wittel zur Auswanderung von den bereits Ausgewanderten an ihre Angehörigen gesendet werden, teils daß auch vielfach Ausgewanderte mit einem in der Fremde erwor= benen Bermögen nach Europa zurückehren. Nach England find im Durchschnitt des Jahrzehnts 1875—84 jährlich 85 000 Bersonen eingewandert (1885—87 durchschnittlich 113 800), barunter viele mit erworbenen Reichtümern, die je das leichte Gepack von Hunderten der Auswanderer aufwiegen. Aehnliches gilt für die Schweiz. Für Deutschland fehlt es darüber an statistischen Anhaltsvunkten. doch sind auch bier die Källe von reichgewordenen Rückwanderern nicht selten. Ebenso mag die Bilanz der aus- und eingehenden Erbschaften zu Gunften Europas anzunehmen fein.

Die großen Verkehrserleichterungen, sowie die Liberalität, mit welcher der moderne Staat den Fremden in bezug auf Schutz der Person und des Eigentums seinen Angehörigen ohne Gegenleistung gleichstellt, haben dem Wohnen im Ausland eine zuvor nie gekannte und mit den staatlichen Interessen häusig kollidierende Ausdehnung gegeben, da viele Reiche sich auf diesem Wege fast jeder Besteurung zu entziehen wissen. In Frankreich zählte man 1886 1115 214 Ausländer oder vorübergehend Anwesende = 2,9"/0. Im Deutschen Reich sebten 1880 außer 276 057 Ausländern 1 155 480 Deutsche außerhalb ihres Heimatstaats. In der Schweiz betrug 1880 die Zahl der Ausländer nicht weniger als 7,4% der ganzen Bevölkerung (211 019). Die im Ausland sebenden Italiener wurden 1881 zu 1 032 000 geschätzt. In England wurde 1871 die Zahl der britischen Unterthanen im Ausland sogar auf 3 182 000 angegeben, wovon aber über 3 Willionen allein auf das Unionsgebiet kommen und wohl meist nur auf dem Bapier als britische Unterthanen sortgeführt werden konnten.

# IV. Das Wachstum der Bevölferung. 1. Statistisches.

§ 19. Aus der Differenz der Geburten und Sterbefälle, sowie der Zu- und Wegziehenden ergibt sich die Beränderung der Bolkszahl, oder in den normalen Fällen das Wachstum der Bevölkerung. Es ift dabei die absolute und relative, in Prozenten oder Promille's ausgedrücke, Bolksvermehrung zu unterscheiden; das Interesse der Bevölkerungslehre knüpft sich vorzugsweise an dies letztere Moment an.

Hinsichtlich ber Ermittlung ber prozentalen Zunahme ist zu beachten, daß man stets bie sogenannte Zinseszinsrechnung anzuwenden hat. Wenn 30 Millionen in 60 Jahren auf



50 Millionen angewachsen sind, so darf man weder rechnen: weil auf 60 Jahre eine Bersmehrung um 66,6% fällt, so kommt auf Ein Jahr 1/00 dieses Betrags, also 1,1%, noch: weil auf 60 Jahre ein Zuwachs von 20 Millionen kommt, so kommt auf Ein Jahr ein solcher von 333 000, was von 20 Millionen wieder 1,1% beträgt. Die allein richtige, nach Analogie der Zinseszinsrechnung mit Logarithmen zu gewinnende Zahl ist 0,86% oder 8,6%. Bei einer kleinen Zahl von Jahren ist der Unterschied nicht sehr beträchtlich, bei großen Zeiträumen aber, schon dei Jahrzehenten, außerordentlich bedeutend und das gesmeinhin übliche Berfahren ganz unzulässig 1).

Auf diesem Berfahren beruht natürlich auch die Ermittlung der sogenannten Berdopplungsperiode einer Bevölkerung, d. h. der Frage, in wie viel Jahren eine Bevölkerung sich bei einem bestimmten Prozentsat verdoppeln wird, oder wenn die Berdopplung in einer gegebenen Reihe von Jahren vorliegt, welcher Prozentsat daraus zu erschließen ist. Es ist dabei praktischer und deutlicher, wenn man, um höhere Zahlen zu gewinnen, nicht nach Prozenten, sondern nach Promillen (%), rechnet.

| Die Jahreszunahme | erforbert eine Berbopp- Die | Jahreszunahm | e erforbert eine Berdopp- |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| bon               | lungsperiode von Jahren     | von          | lungsperiode von Jahren   |
| 1%0               | 6 <b>96</b>                 | 11%00        | 63,2                      |
| 2 "               | <b>34</b> 8                 | 12 "         | 58                        |
| 8 "               | 232                         | 18 ",        | 53.5                      |
| 4 "               | 174                         | 14           | 49,7                      |
| 5 "               | 139                         | 15 ",        | 46,4                      |
| R                 | 116                         | 20           | <b>34,</b> 8              |
| 7 ".              | 95                          | 25           | 28                        |
| 8 "               | 87                          | 30           | 23,2                      |
| 9 "               | 77                          | <b>4</b> 0 " | 17,6                      |
| 10 ".             | 69.6                        | ±0 #         | - 1,0                     |

Nach bem oben über die burchschnittlichen Geburts- und Sterbezissern Gesagten muß ein, nicht unerheblicher, Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle als das Normale gelten; das Gegenteil auf eine sociale Erkrankung, auf außerorbentliche Störungen hinweisen. Wir tennen kein Beispiel neuerer Zeiten, daß auf einem größeren Gebiet und durch mehrere Jahre mehr Menschen gestorben als geboren worden wären. Dazu würden schon sehr große Epidemien oder Kriegszerstörungen gehören. Ebenso ist es schon etwas Außerordentsliches, wenn die Auswanderung so flark ist, daß sie den gesamten Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle auszehrt.

Dagegen läßt sich keine bestimmte Zuwachsquote als die normale bezeichnen. Die Geburtsziffern variieren in Europa von 25—50%, die Sterbeziffern von 17—38%; da find die allerverschiedensten Differenzen möglich, wenn auch die höchsten Geburtszahlen nie von den niedrigsten Sterbeziffern begleitet sein werden. Die faktische Zunahme ist nach Bölkern und Zeitverioden bis zum Vielsachen verschieden.

Es ist sehr zu beklagen, daß wir das Wachstum der Bolkszahl nicht rückwarts auf Generationen und Jahrhunderte verfolgen können. Erst seit den 20ger Jahren haben wir periodische und mehr oder weniger zuverlässige Zählungen für den größten Teil von Europa; ins vorige Jahrhundert greisen nur vereinzelte, meist unsichere Zählungen zurück. Für die älteren Zeiten ist man auf Schlußfolgerungen aus gelegentlich erwähnten Thatsachen und bloß lokalen Rablenangaben angewiesen.

Es ist wahrscheinlich, daß die Bevölkerung von ganz Europa jest gerade etwa doppelt so groß ist, als vor 100 Jahren. Dies würde auf eine Jahreszunahme von 6,9% bin-

<sup>8)</sup> Das noch hier und dort empfohlene summarische Bersahren, zwischen der Ansangs- und
Schlußzahl, also in unserm Beispiel zwischen 30
und 50 Millionen die Mitte zu nehmen, somit
40 Millionen und darnach den Jahreszuwachs, hier 380 000, prozental zu berechnen, sührt jehandelt, immerhin relativ annehmhier 380 000, prozental zu berechnen, sührt je-



weisen. Bon 1820—80 ist die europäische Bevölkerung von 200 auf 330 Millionen gestiegen, also jährlich über 8%. Nur für Schweben haben wir dis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückreichende und vertrauenswürdige Zählungen. Die Bevölkerung betrug 1764 1 785 727 Einwohner, 1887 4 735 000, was einem Jahreszuwachs von 7,4 %, einer Bermehrung um 164% entspricht.

Eine tabellarische Zusammenstellung über das Bachstum der Boltszahl der europäischen Länder in großen und gleichen Zeiträumen ist nicht genauer ausführbar, weil die Anfänge und die Termine der Boltszählung verschieden, ungleiche Perioden aber nicht wohl versgleichdar sind, auch die im Laufe der Jahrzehente zahlreich gewordenen größeren und kleisneren Gebietsveränderungen viele Schwierigkeiten bereiten können. Es muß genügen, einige bemerkenswerte Beispiele namhaft zu machen.

Die Boltszahl auf dem Gebiet des jetigen beutschen Reichs (nach Statistit des Deutschen Reichs 37. Band, Julibeft 1879. Stat. Jahrb., 6. Jahrg. 1885) betrug (je Anfang Dezember):

|      | Mia.  | Jahreszuwachs |      | Wia.         | Jahreszuwachs |
|------|-------|---------------|------|--------------|---------------|
| 1816 | 24,83 | · · · ·       | 1855 | 36,11        | 4 %           |
| 20   | 26,29 | 14,3°/eo      | 60   | <b>37,74</b> | 8,8 "         |
| 25   | 28,11 | 13,4 "        | 65   | 89,65        | 9,9 ",        |
| 30   | 29,51 | 9,8 "         | 70   | 40.81        | 5,8 "         |
| 35   | 80,93 | 9,4 "         | 75   | 42,72        | 9,2 ",        |
| 40   | 32,78 | 11,6 "        | 80   | 45.23        | 11,4 "        |
| 45   | 34,39 | 9,6 "         | 85   | 46,94        | 7 "           |
| 50   | 35,39 | 5,7 "         | ••   | _ 3,0 ~      | • #           |
|      |       |               |      |              |               |

Die Bevölkerung stieg hiernach im ganzen in 69 Jahren um 22,01 Millionen = 88,6%, jährlich 0,96% ober 9,6%. Der Durchschnitt ber 14 Zuwachsquoten ist 9,28%. Die Abweichungen ber fünfjährigen Perioden bewegen sich zwischen den Grenzen von 4 und 14,3%. So verschieden sind in diesem Punkte die Zeiten. Ebenso groß sind die Unterschiede ber einzelnen deutschen Länder. Das Königreich Sachsen kam von 1178 Tausend im Jahr 1816 auf 3179 T. im J. 1885, wuchs somit im ganzen um 170%, jährlich 15,4%, Bahern von 3708 T. (1816) auf 5416 T. (1885), = 46,7%, jährlich 5,7%, Württemberg von 1410 T. (1816) auf 1995 T., = 41,3%, jährlich 5,1%, Alt-Preußen von 10,35 Mill. auf 23,4 Mill., = 126%, jährlich 12,5%.

Das Bereinigte Königreich Großbritannien und Frland hatte 1821 21,27 Mill., 1881 35,2 Mill. = 65,6% und 8,7%, aber für England und Wales waren die 4 Ziffern 12,0 Mill., 25,96 Mill., 116,4%, 13,7%.

Frankreich hatte 1821 mit Elsaß-Lothringen und ohne Savoyen und Nizza 29,72 Mill., 1881 ohne Elsaß-Lothringen, aber mit Savoyen und Nizza (700 T.) 37,67 Mill., ist also in 60 Jahren etwa von 28,8 auf 37 Mill. gestiegen, was einen Gesamtzuwachs von 28,4% und einen Jahreszuwachs von 4,2% ausmacht: Bon 1876—86 kam die Bevölkerung von Frankreich von 36,99 auf 38,2 Mill., wuchs um 1,31 Mill. = 3,5%, jährlich um 3,5%. Der natürliche Zuwachs durch Geburtenüberschuß betrug nur 920 634, im Jahresdurchsschuit 92 063 = 0,25%. Das lebrige, 393 000 fällt auf das Mehr der Zugezogenen. In Deutschland betrug der lleberschuß der Geburten in denselben 10 Jahren 5 389 000, also 5,8 mal so viel.

```
Defterreich
          1820: 14.2 \Re i(I., 1887: 23.44 = 64% jähr(ich 7.7%)
                           1880: 15.73 = 22.1\%
                                                      3.4%
Unaarn
          1820: 12.88
                           1887: 30,26 = 21,1\%
                                                     7.3%
Italien
          1861: 25,01
                           1887: 4,73 = 83,4\%
                                                     9.5%
Schweben
          1820: 2,58
Belgien
          1846: 4,33
                           1887: 5.97 = 38\%
                                                      8%•
Niederlande 1829:
                 2,61
                           1887: 4.45 = 70\%
                                                     9,5%
                           1888: 2.92 = 33\%
                                                     5,8%
Schweiz
          1837: 2,19
Dänemark 1840: 1,28 "
                           1880: 1.96 = 53%
                                                    11,2%
```

Ganz unvergleichbar mit europäischen Berhältnissen ist das Wachstum der Bevölkerung der Bereinigten Staaten. Diese wuchs von 1790—1880 von 3,9 Millionen auf 50,44, also um mehr als das Zwölfsache, jährlich um 28,8%. Dabei ist aber zu beachten, daß während dieses Zeitraums auch das Staatsgediet von 40000 auf 170000 Quadratmeilen gestiegen ist und mindestens 12 Millionen Einwanderer zu rechnen sind, die, da sie etwa zu 88% unter 40 Jahren alt waren und meist aus gesunden und den Gesahren des ersten Kindesalters entwachsenen Personen bestanden, für die Bolksvermehrung gegenüber von einer normal gemischen Bevölkerung wohl doppelt in Betracht zu kommen hätten. Dabei ist nur die europäische Einwanderung seit den zwanziger Jahren gerechnet, weder die nicht europäische, für welche besonders britisch Amerika (mit 1047 Tausend) in Betracht kommt, noch überhaupt die Einwanderung der drei ersten Jahrzehente 1790—1820.

Das entgegengesete Extrem eines beispiellosen Rückgangs der Bevölkerung bietet Frland. Diese betrug 1841 8,196 Millionen, 1851 6,55 Mill. (—22,3%), 1861 5,8 Mill., 1871 5,4 Mill., 1881 5,16 Mill. und wird auf 1888 zu 4,79 Millionen berechnet. Dabei hat der Geburtensberschuß von 1841—1885 etwa 2,2 Millionen, somit der Gesamtverlust durch Wegzug mehr als 5 Millionen betragen. Die Ursachen dieser in der Bevölkerungslehre und Geschichte ganz einzig dastehenden Borgange sind hier nicht zu erörtern.

Bon biesen beiden völlig singulären Erscheinungen abgesehen zeigen die obigen Beispiele, daß das Wachstum der europäischen Bevölkerungen nach Zeiten und Ländern höchst versichieden ist und um mehr als das Viersache abweichen kann (Ungarn 3,4%, Sachsen 15,4%), daß dabei die germanischen Bölker troß stärkster Auswanderung die romanischen weit überholen, daß die süddeutschen Länder hinter den mittels und norddeutschen, überhaupt der Süden Europas hinter dem Norden zurückseht, daß im ganzen etwa ein nachhaltiger Jahreszuwachs von 7% als ein mittlerer, von 6% und weniger als ein niedriger, 10% und darüber als ein sehr hoher anzusehen ist. Eine empsindliche Lücke ist es, daß über den slavischen Osten Europas nicht vollständigere und zuverlässigere Angaben in betress der Bewegung der Bevölkerung vorhanden sind. Wenn man den Zählungen von 1851 und 1885 Vertrauen schenken will, so wäre die Bevölkerung des europäischen Außland in 34 Jahren von 60,67 auf 89,68 Millionen, um 47%, jährlich um 12,2% gewachsen und würde Außsland damit unter den Großmächten in diesem Punkt den ersten Plat einnehmen.

Für die Gegenwart mag man auf die Schähungen in runden Summen geführt werden, daß im Jahresdurchschnitt in Europa 12 Millionen Kinder geboren werden und 9 Millionen Bersonen sterben, daß an dem lleberschuß von 3 Millionen 500 000 durch Auswanderung in fremde Weltteile abgehen, 2½ Millionen der Bevölkerung zuwachsen, was 7,6% Jahreszuwachs, in 10 Jahren 25 Millionen ausmacht und in etwa 90 Jahren zur Versdopplung führen müßte.

Es ist einleuchtend, daß eine Jahreszunahme von z. B. 10% ebenso gut mit 40% Geburten und 30% Sterbefällen, als mit 30 Geburten und 20 Sterbefällen, ober mit 32 Geburten und 22 Sterbefällen u. s. w. erreicht werden kann, daß es aber keineswegs gleichgültig ist, ob dies auf die eine oder andere Art geschieht, sondern unter gleichen Zuwächsen der mit der kleinsten Geburtenzahl erreichte weitaus der erwünschteste sein muß, weil dann auch die Sterbezisser die kleinste sein wird. In diesem Falle besinden sich z. B. die standinavischen Länder gegenüber von den deutschen. Norwegen hatte 1865—78 30,5% Geburten und 17,3% Gestorbene, das Deutsche Reich von 1872—79 41,4% Geborene und 28,6% Gestorbene. Es gibt kein ungünstigeres Verhältnis, als wenn Ungarn (1865 bis 1877) bei 41,8% Geburten und 38% Sterbefällen nur einen Zuwachs von 3,8% erreichte. Unter den deutschen Ländern hat Württemberg eine der größten Geburtenzahlen, die höchste Sterbezisser, den kleinsten effektiven Zuwachs.

#### 2. Beschichtliches.

\$ 20. Die Ausbreitung ber Denich beit über ben Erbball, fei es von einem ober von mehreren Urfiten aus, liegt in der Hauptsache jenseits aller menschlichen Erinnerungen. Es muk aber erlaubt sein. zu vermuten, dak unter den Motiven, ans welchen sie hervor= aina . eines das wirksamste war, nämlich die Wahrnehmung , daß die alte Heimat bei anaewachsener Bolfdzahl die Gewinnung der nötigen Unterhaltsmittel allmählich und in stei= gendem Mage erschwerte, während rings umher in größerer oder kleinerer Näbe noch Land genug war, in welchem sich die Gaben der Natur ohne Mitbewerbung genießen und ausbeuten lieken. Für Räger- und Hirtenvölker mußte dieser Reitpunkt überall schon nach wenigen Generationen eintreten; für die letteren kann die Erzählung 1. Moj. 13, 1—12 (Und das Land mochte es nicht ertragen, daß fie bei einander wohnten — und war immer Rant amischen ben hirten über Abrams Bieh und zwischen ben hirten über Lots Bieh) als ein typischer Borgang gelten. Benn bann beim Fortschritt gur Stufe bes Aderbaus die Seßhaftigkeit und das Sondereigentum, sei es des Stammes oder der Kamilie, an Grund und Boben eintrat, so war auch hier bei vermehrter Bolkszahl bas Mittel bes besseren Anbaus nicht das nächstliegende und leichtere, weil es erhöhte Kenntnis und Urbeit forderte; sondern weit beguemer war es, die nachgewachsene Rugend, deren Ernährung Schwierigkeiten zu bieten anfing, auszusenben, um angrenzenbe ober entferntere Lanbereien, sei es durch Offubation oder Gewalt, in ibren Besis zu bringen. Dieser Borgang seste fich auch in der beglaubigten Geschichte durch Rolonien oder Bölkerwanderungen in den verschiedensten Formen bis zur Gegenwart fort.

Biewohl so das stetige Anwachsen der Bolksmenge zu allen Reiten unter den Trieb= rädern der weltgeschichtlichen Entwicklung eines der ersten, mächtigsten, unabweisbarsten sein mußte, so ist boch weber bas Altertum noch bas Mittelalter zu einer vollen und bewußten Erkenntnis bieses Rusammenhangs und seiner Folgerungen gelangt, weil man die Erfahrungen nicht zu machen hatte, die dazu dringenden Anlaß geben konnten und darum auch die Mittel nicht suchte und fand, den Gang einer Bevölkerung im großen genauer zu verfolgen ).

9) Damit ist nicht ausgeschlossen, baß von ben sonstigen Dingen, so auch zu diesem Punkt eine riech ischen Den kern, die schon so viele, andere Stellung ein. Bielleicht durch den großen griechischen Dentern, die schon so viele, von und für gang mobern angesehene Probleme erörterten, auch biefe Fragen teils vielfach ge-ftreift, teils ausbrücklich besprochen wurden, wenn auch unter Anraten von Austunftsmitteln, die für uns nicht anwendbar ericeinen tonnen. Plato und Ariftoteles ftimmen barin überein, bag fie nicht bloß die Erziehung bes nachwachsenben Geschlechts, sondern auch schon die Paarung und Zeugung als eine der wichtigsten Angelegenheiten für staatliches Eingreifen betrachten. In Platos erstem Ibealstaat spielt dieser Gestätzbunkt sogar eine sehr hervorragende Rolle. Wenn er den Männern bie Kinbererzeugung nicht vor bem 30ten und nicht nach bem 55ten Lebensjahr gestattet, so ift es ihm weniger barum zu thun, die Rafil ber Erzeugten zu beschränken, als beren Dualität zu verbessern. Gegen Ueberschreitungen bieser Ordnung empsiehlt er basür zu sorgen, daß die Frucht, wenn sie erzeugt ist, gar nicht daß Licht erblicke, sossen des aber nicht verhingsten Vann auf das bie ber nicht verhingen. bert werben tonne, es fo zu halten, wie wenn teine Rahrung für fie vorhanben mare (Bolit. V. keine Rahrung für fie vorhanden wäre (Polit. V. ift unbillig, Plato immer nur nach dem Phans. § 460). In dem Wert feiner späteren Jahre, tafiebild feines ersten Jdealftaates in der Politeta

Rüdgang ber athenischen Burgergahl infolge bes peloponnefischen Kriege und ber Beft veranlaßt, will er nun gleichmäßig für einen gesicherten Rach: wuchs und eine thunlichft tonftante Gefamtgabl forgen. Jeber freie Jüngling foll mit 25 Jahren beiraten burfen, mit 35 Jahren verheiratet sein muffen, wibrigenfalls er eine jahrliche feiner Stellung anzupaffenbe Buße zu entrichten hat. Es foll ein fefter Grundbeftand von Burgern erhalten werben burch Gründung von Stammgütern (5040, bem Brodutt ber fieben erften Zahlen), die je auf Ginen Sohn vererben. Die nachgebornen Sohne follen von Kinberlofen aboptiert ober kolonisiert werben. Der Rindertötung geschieht leine Erwähnung mehr, wie auch die Beibergemeinschaft ganz beseitigt wird. Die Kindererzeugung soll in der She auf den Zeitraum von 10 Jahren beschränkt werden und unter ber Rontrolle von bestellten Aufseherinnen und ben Gesetsesverwesern stehen. (Nomoi Liber VI c. 17. 386, V. c. 10. 297. VI. c. 23. 408). Es ben Gesegen, nimmt jedoch Plato wie ju vielen ju beurteilen und die spätere zwar auch noch

Im Altertum mußte schon das Anstitut der Sklaverei, das mit der Ausbreitung der römischen Berrschaft immer arökere Dimensionen annahm, jeber Uebervölkerung entgegen= wirfen. Die Stlavenzahl kounte sich nicht über den Redarf und die Unterbaltsmittel binaus vermehren ober lotal anhäufen, ba bem Herrn ftets genügende Mittel zu Gebot ftanden, Dies zu verhindern. Sodann wurde es von größter Bebeutung, bag ber Umgang mit Stlavinnen die freien Manner zur Chelofiateit verleitete und die eheliche Fruchtbarkeit verminderte. Dazu tam nun aber die mit fpftematischer Tötung ober Rnechtschaft ber Manner verbunbene Ariegführung, Die burch Gefet und Sitte gestattete Aussehung ber Reugeborenen, fowie die Leichtigkeit ber Ansiedlung in naben, fruchtbaren und schwach bevölkerten Sandereien.

Das klaffifche Altertum bietet die merkwürdige Erscheinung, daß von einem früh erreichten und alangenben Sobevunkt bie Bevölferung, wenn auch unter Schwankungen und mit lotalen Berichiebenheiten boch im gangen unaufhaltsam gurudging. In Griechenland fallt biefer Sobepunkt ichon ins 7te und 6te Sahrhundert vor Chr., woffir bie biefer Beriobe porzugsweise angehörigen gabllofen Polonien bas sprechenbfte Reugnis liefern 1e).

Die vielen mit wachsender Erbitterung und Robeit geführten inneren Kriege, zumal der velovonnefiide von 28iabriger Dauer, ließen teine genügenden Erbolungsfriften zu. Seit Alleranders Eroberungen entstand eine großartige Auswanderung nach dem Orient. Das Mutterland veröbete allmählich. Bolybius flagt über ben großen Menschenmangel, die Oliganthropia in ben griechischen Landichaften. Befannt ift die vielleicht fibertriebene Aeußerung von Blutarch, ganz Griechenland könne die 3000 Hopliten nicht mehr stellen, die einft das Keine Megara allein aufgebracht habe.

In Atalien fällt das Maximum der Bolksdicktiakeit schon ins dritte Kahrbundert v. Chr., etwa in die Reit zwischen bem erften und zweiten punischen Rrieg, für welche Rumpt die Bebolferung fo boch anschlagen gu burfen glaubt, wie fur feine Gegenwart (1840). Das im wesentlichen noch auf Mittelitalien beschränkte Rom tonnte nach Bolybius 700 000 Jufiganger und 70 000 Reiter ins Keld ftellen. Für die Raiserzeit des zweiten Jahrhunderts nimmt Wietersheim an, daß der europäische Teil des römischen Reichs auf 42 000 Quadratmeilen 45 Millionen Einwohner gezählt habe (ber afiatische auf 17 000 DM. 27-28 Mill., ber afrikanische auf etwa 40 000 DM. 16-18 Millionen), wonach also in Europas wärmsten und fruchtbarsten Ländern wenig über 1000 Menichen auf der Quabratmeile lebten. Für die folgende Zeit wird aber gleichwohl über einen stetigen Rucgang ber Bevölkerung geklagt. Daran hatte auch bas Chriftentum burch seine bamalige afletische und weltflüchtige Richtung, insbesondere burch die Empfehlung der Chelofigkeit wesentlichen Anteil. Bon einer einzigen bischöflichen Diozese in Mittelagupten wird be-

ibealifierenbe, aber ber Birklickeit naber tretenbe Mannern bie Kinbererzeugung mit freien Frauen

die Gesethe ju ignorieren. Ariftoteles vielmehr ericeint in diefem Buntte als ber rabitalere, Die Gefahren ber llebervölkerung direkt ins Auge faffende Denker. Er tadelt es (Bol. II, 6) als eine Infonsequenz an Blato, baß er, ber bie Bestsungen gleich mache, nichts über die Bolksmenge im Staat anordne, sonbern bie Rinbererzeugung unbeschränkt laffe, in ber Borausjegung, baß fie wegen ber Falle von Rinberlosigkeit sich ungefähr innerhalb ber gleichen Zahl halten werde. Man könnte viel eher erwarten, daß die Kinderzeugung beschränkt sein müsse als das Bermögen. "Die Freigebung, wie sie in den meisten Staaten besteht, muß notmendig Berarmung der Bürger jur Folge haben, rungsverhältnisse bes Römischen Reichs von die Berarmung aber veranlaßt Aufruhr und Berbrechen "Er selbst will (Pol. VII, 16) den Heft. S. 183 u. ff.

und die anstößigsten Partien seines Staatsromans erst mit dem 37. Jahre gestatten. Er set worwieder beseitigende Korrektur in dem Werk über aus, daß durch die Sitte die eheliche Fruchtbarteit auf eine bestimmte, mit Berücksichtigung ber Kindersterblichteit und ber unfruchtbaren Shen gu bemeffende Bahl beschränkt werbe. 3m Fall ber Ueberichreitung biefer Bahl fei die Abtreibung anzuwenden, "ehe die Frucht Smpfindung und Leben erhalt. Denn von dem Borhandensein ber Empfindung und bes Lebens wird bie Beftim: mung bes Erlaubten und Richterlaubten abhan: gen." Er nimmt als Regel an, bag fein verfrüppeltes ober mit Gebrechen behaftetes Rind

auferzogen werbe.
10) Siehe hierüber und jum folgenden bie oben (S. 746) ermähnte höchft lehrreiche Abhand. lung von Bumpt, fowie: Ueber bie Bevolle-

richtet, daß 20 000 Manner und 10 000 Beiber ein mönchisches Gelübbe abgelegt hatten. Außerdem entzogen sich die Christen auf alle Beise dem Ariegsdienst und schwächten die Behrkraft des Reichs. So unterlag dieses den Einfällen und Berheerungen der barbarischen Bölker und das Altertum endigt mit einer allgemeinen Entvölkerung und Berödung der schönsten Länder der Erde. Wan kann sagen, daß dasselbe der Hauptsache nach an dem Institut der Sklaverei und der Beseitigung eines freien Bauernstandes durch die Latischunden zu Grund gegangen ift.

Die neuen germanischen Bölker treten mit Charaktereigenschaften in die Geschichte ein, die einem raschen und nachhaltigen Bachstum der Bevölkerung außerordentlich gunftig waren, einem ausgeprägten, auf Gleichachtung des weiblichen Geschlechts beruhenden Familiensinn, monogamischer Sitte, Abscheu gegen die die dahin bei keinem Bolk außer den Juden unerlaubte Kindertötung, und einer vor den Lasten einer großen Kinderzahl nicht zurüchschreckenden Energie und Ausdauer des Willens. Die Bölkerwanderung selbst mit ihren Gesolschaften, sowie das Nachspiel der normannischen Heerzüge sind nur aus der Uederfülle einer stets neu nachwachsenden Jugend erklärder.

Aber diese germanische Fruchtbarkeit und Thatkraft hatte sich nun in einem unaufhörlichen Ringen gegen überwältigende Semmungen, in stets neuen Anläufen nach ben schwerften Rudichlägen zu bemahren. Die zuvor noch nie gelöfte Aufgabe, rauhe Länder bes Rorbens in Sipe einer blühenden Rultur zu verwandeln, erforderte die Arbeit von Jahrhunberten. Mifernten und Seuchen, Diefe in furgen Rwifdenraumen miebertebrenben Riggen iener Reiten, bezimierten immer von neuem die angewachsene Rolfsmenge. Der mittels alterliche Staat in feiner Unfähigfeit zu aller Gefundheits- und Boblfahrtspflege ftand biefen Uebeln wehrlos gegenüber. Man wußte den Seuchen nur mit Bittgangen und Bufiübungen zu begegnen. Bei mangelndem Getreidehandel führte ichon jede nur lotale ober provinzielle Fehlernte zur Sungerenot. Dazu tam ber Zuftand permanenter Fehbe und Selbsthilfe, ber so verheerend wirtte als bie früheren großen, aber boch nur periodischen und mehr lotalifierten Kriege. Dennoch muß Europa im 12ten und 13ten Sahrhundert icon ansehnlich bevölkert gewesen sein; wenigstens laffen die Rreuzzuge mit ihren ungebeuren und ftets wieder erfetten Menichenverluften taum eine andere Erklarung qu. als daß eine überaus große Menge wanderluftiger und in der Seimat entbehrlicher Leute porhanden war. 3m 14ten Sahrhundert foll der ichwarze Tod binnen drei Rahren 25 Mill. Menschen weggerafft haben und man glaubte biefe gahl auf ein Dritteil ber bamaligen Bevölferung Europas ichagen zu tonnen. In ber zweiten Salfte bes 15ten Nahrhunderts icheinen auch diese Berlufte mehr als blok ausgeglichen zu fein. Mitteleuropa, Stalien, bie pprenäische Salbinfel zeigen viele Merkmale einer febr erheblichen Bolksbichtigkeit. Das Mittelalter ichließt fo im Gegenfat jum Altertum, nach langem und ichwerem Ringen, und zwar wesentlich durch die Tugenden ber germanischen Raffe, mit ber Beseitigung ber von ihm angetretenen Berödung bes füblichen Guropas, mit ber Berwandlung ber gubor unwirtlichen mittel- und nordeuropaischen Lander in wohlbevolferte Site driftlicher Befittung und einer neuen Rultur. Andererseits ichlieft bie orientalisch-islamitische Welt, bie in ber erften Salfte bes Mittelalters bem Abendland in ber Boltszahl wie in ber Gefit: tung voraus mar, die zweite Salfte infolge ber Mongolen- und Turkenherrichaft mit einem allgemeinen Rückgang ber Bevölkerung und ber Rultur ab.

Die Neuzeit führte durch die aus der Kirchenreformation entstandenen inneren und äußeren Kämpse zuerst zu abermaligen Rückschlägen. Spanien und Italien, vor kurzem noch in geistigen Dingen und in der Politik von dominierender Stellung, treten zurück und versinken in wirtschaftlichen Berfall und Rückgang der Bolkszahl. In Frankreich und England gibt der neue Glaube und ein neuer Staatsgedanke zu Bürgerkrieg und langer innerer Parkeiung Anlaß. Deutschland aber wird durch den 30jährigen Krieg von der

mühjam errungenen Stufe wirtschaftlichen Gebeihens wie von seiner europäischen Stellung herabaestürzt. Die Bevölkerung des damaligen deutschen Reichs, die vor dem Krieg nicht unter 25 Millionen betragen haben kann, sank wohl auf weniger als die Sälfte zurück. Ein volles Jahrhundert war nötig, um nur die frühere Bolkszahl wieder herzustellen; den alten Wohlstand zu erneuern reichte diese Krist noch nicht aus. Die in eben diese Reiten fallende Entwicklung ber modernen Staatsibee und bes europäischen Staatenipstems lenkt eine erhöhte Aufmerklamkeit auf die praktischen Bedingungen der Wacht eines Staates. Armee und Kinanzen, und ließ eine zahlreiche und dichte Bevölkerung als eine der ersten unter biefen Bedingungen erscheinen. Wachstum ber Bevölkerung erschien als bas Riel und ber munichenswertefte Erfola aller Staatsleitung und fpielt in ber Litteratur wie in ber politischen Braris des vorigen Jahrhunderts die hervorragendste Rolle. Friedrich der Große tonnte für feine verheerten und menichenarmen Lander nichts Dringenderes erftreben. Auch die damals aufblühende Statistik sah in der Dichtigkeit der Bevölkerung das erste und ficherste Bahrzeichen von Dacht und Boblfahrt ber Staaten. Sufmilche Bert nimmt sich im ganzen wie die Ausführung und Allustration zu dem biblischen Texte aus: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.

Das letzte Drittel bes 18ten Jahrhunderts, die Zeit vom Ende des siebenjährigen Ariegs bis zu den französischen Revolutionstriegen war im ganzen für Mitteleuropa eine Periode sehr günstiger Entwicklung; die siedziger Jahre boten eine Reihe guter Ernten; große Fortschritte der Landwirtschaft, die Stallfütterung, der Bracheindau, der Fruchtwechsel, die Ausbreitung des Aartossels und Rleebaus steigerten die Erträgnisse des Ackerdaus und gestateten eine Bermehrung der bäuerlichen Wirtschaften; die Bevölkerung wuchs allenthalben in einer zuvor nicht beobachteten Progression. Um meisten machte man diese Ersahrung in England, wo die Errungenschaften des Pariser Friedens, die Eroberungen in Oftindien, die Seeherrschaft, troß dem Berluste der amerikanischen Rolonien dem Handel den mächtigsten Ausschaftlichen Vewegung theoretisch begründet und praktisch erprobt wurde, wo sich die moderne industrielle und großstädtische Entwicklung zuerst Bahn brach, wo man nun aber neben gesteigerten Reichtümern auch die Erscheinungen des Pauperismus und das Rehrbild der Bevölkerungsfrage kennen zu lernen dringenden Anlaß fand.

## 3. Robert Malthus.

Robert Mohl, Geschichte und Litteratur ber Bevolkerungslehre in f. Geschichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften, Band III, S. 411 ff. B. Roscher, S. I. Fünftes Buch. Bappaeus, Allgemeine Bevolkerungsstatistik. I. S. 42 u. a. D.

§ 21. Die Lehre von R. Malthus. Wenn "alles Gescheibte schon einmal gedacht worden ist", müßte es seltsam sein, wenn auf so nahe liegende Betrachtungen, wie daß es leichter sei Kinder zu erzeugen als zu ernähren, daß eine Vermehrung der Menschen auch eine entsprechende Vermehrung der Nahrungsmittel erfordere, daß aber diese letztere in einem gegebenen und unausdehnbaren Areal eine Schranke sinde, die für die erstere nicht bestehe, im Lauf der Jahrhunderte Niemand verfallen wäre. Wir wissen ja auch, daß schon längst griechische Philosophen und Gesetzgeber, daß in neueren Jahrhunderten verschiedene Schriftsteller und Staatsmänner (s. Mohl a. a. D., S. 475 u. ss.) diese und ähnliche Sätze erkannt und ausgesprochen haben. Wir pslegen aber die Urheberschaft wichtiger Einsichten an die Namen derjenigen zu knüpsen, die sie nicht nur gelegentlich und neben anderem berührt und erwähnt haben, sondern von denen sie als ein Ergebnis selbständiger und eindringender Untersuchung allseitig erwogen und in bestimmter Fassung mit bleibender Wirtung sestgestellt worden sind. Und in diesem Sinn wird Malthus mit Recht als der Schöpfer einer Theorie der Bevölkerung bezeichnet; vor ihm gab es eine solche nicht; es

Digitized by Google

herrschte vielmehr das seiner Lehre geradezu entgegengesette Borurteil ohne alle eingehende Begründung; er hat die Fragen zuerst deutlich gestellt, sest angesaßt und durchgedacht, zu dem Beitpunkt, da das Bedürfnis und Berständnis dafür bestand; an sein Werk und seinen Namen knüpft sich eine große Kontroverse von wisseuschaftlicher und eminent praktischer Bebeutung. Die ganze Litteratur über Bevölkerungstheorien zerfällt in die Schriften für und gegen Malthus.

Robert Malthus (geb. 1766, † 1834), seinen Studien nach anglikanischer Theolog, bann Lehrer in Cambridge, später Prosessor der Geschichte und politischen Ockonomie an dem Rollegium der Oftindischen Rompagnie Hallebury, schried 1798 sein nachher in wiedersholten Austagen erschienenes klassisches Werk: An essay on the principle of population etc. Seine Lehre läßt sich in die folgenden Hauptsäte zusammenkassen.

Der Menich teilt mit ber gesamten Bilangen- und Tierwelt bie Tenbeng gu einer unbegrenzten Bermehrung. Rebes menichliche Bagr bat ebenfo bie Kraft als vermöge eines machtigen Raturtriebs die Buft, mehrere Baare ju erzeugen ; jebe menichliche Gefellichaft ift von Natur bagu bisponiert, ihre Rahl mit jeber Generation, ja minbeftens alle 25 Sabre zu verdoppeln. Dies wurde auch unfehlbar geschehen, wenn die Bermehrung der Rabrungsmittel mit ber ber Bevollerung auf Die Dauer gleichen Schritt zu balten vermochte. Das ift aber unmöglich; je mehr bie Rultur icon jugenommen bat, befto tleiner wird ber Spielraum für alljährlich neue Berbesserungen. Babrend die Bevölkerung unzweifelbaft in geometrischer Brogression, also in ber Reibe 1. 2. 4. 8. 16 2c. anwachsen will und an fich anwachsen konnte, werben fich bie Nahrungsmittel ("weit entfernt, dies fur genau gu balten", fügt Dalthus bei) im gunftigften Sall in grithmetifcher Brogreffion, alfo in ber Reihe 1, 2, 3, 4, 5 2c. vermehren laffen, fo daß schon nach wenigen Generationen die Riffern der beiden Reihen himmelweit auseinander rücken. Das natürliche Wachstum ber Bevöllerung ift baber fortwährend in einem Ruftand ber Semmung: es wird ftets fünftlich ober gewaltsam auf bem Niveau ber Unterhaltsmittel gurudgehalten. Die Bemmniffe (chocks) find verschiedener Art, teils praventive, teils repressive, teils menschliche Sandlungen, teils Birfungen ber natur. Die praventiven befteben teils in fittlich jufaffigen, teils in unsittlichen menschlichen Sandlungen. Bu ben erften gebort die Enthaltsamkeit und Selbstüberwindung, welche die Kindercrzeugung die Schranken der Ernährungsfähigkeit nicht überschreiten läßt, wobei unter moralischer Enthaltsamkeit nicht bloß die auf sittlichen Dos tiven, sondern auch auf Erwägungen der Rlugheit beruhende mitverstanden wird; ebenso find aber auch Auswanderung und Rolonisation von vorbeugender Wirkung. unfittlichen Semmungsmitteln wirfen bie einen wie unnatürliche Lafter und Broftitution praventiv, andere wie Fruchtabtreibung und Rindertötung repressiv. Gin Mittel ber letteren Urt im großen find die Rriege. Soweit nun aber burch bie menichlichen Sandlungen für bie Bemmniffe noch nicht genfigend gesorat ift, tritt die Natur selbst ins Mittel und rafft burch hunger und Seuchen ben erzeugten Ueberschuß unbarmbergig wieder meg.

Diese Ausführungen finden sich gleich auf den ersten Seiten des Buchs und Malthus saßt sie zusammen in den drei Säpen: 1) die Bolksmenge wird notwendig beschränkt durch die Masse der Nahrungsmittel, 2) die Bolksmenge nimmt unsehlbar zu, sobald die Masse der Nahrungsmittel vermehrt ist, 3) die Hemmusse, welche die überwiegende Produktivkraft des Menschengeschlechts zurückdrängen und sich nach der Masse der vorhandenen Nahrungsmittel zu richten zwingen, sind auslösdar in moralische Enthaltsamkeit, Laster und Elend.

Es folgen bann ausführliche Nachweise an bem Beispiel alter und neuer Bölfer, baß und welche hemmnisse dem natürlichen Drang der Bolfsvermehrung im einzelnen entgegengewirkt haben. Die späteren Abschnitte ziehen die praktischen Schlußfolgerungen. Alle von Staatswegen ergriffenen Maßregeln zur Vermehrung der Bevölkerung sind unnug und schädlich; namentlich sind alle Armengesetze, wenn sie den Armen von der Borsicht im Heiraten und der Kindererzeugung entbinden und diese Lasten der Gesellschaft aufbürden, ein Uebel, das die Armut vermehrt und verschlimmert. Für eine genügende, mit den Rahrungsmitteln gleichen Schritt haltende Bevölkerung hat die Ratur selbst gesorgt; dem Staat liegt es nur ob, gegen die Uebervölkerung durch Beschränkung leichtsinniger Eheschließungen und durch vernünstige Armengesetze Borsorge zu treffen.

Dies sind die vielberusenen Malthus'schen Sage, die anfänglich so abstoßend und paradox erschienen, die aber, nachdem sie eine ganze Litteratur in allen Sprachen ins Leben gerusen, zwar nicht unverändert, sondern mannigsach ergänzt und berichtigt, zu einem "sesten Gigentum der Wissenschaft" geworden, wenn auch keineswegs zu praktischer Geltung und allseitiger Anerkennung gelangt sind.

§ 22. Die Pritif ber Lebre. Den nachsten Anftok und Biberipruch erregten biefe Lebren auf theologischer Seite, wo im vorigen Sahrhundert eine optimistische und im utilitarischen Sinn teleologische Beltanschauung vorwaltete. Wenn Malthus Recht batte. ericheine ber gange Beltplan als fehlerhaft; bas gottliche Segenswort; feib fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, werbe Lugen gestraft; Die Che, ein allgemein menschliches Gut, werbe bem Armen versagt ober erschwert und zu einem Brivilegium bes Reichtums. Man konnte dagegen erwidern: der Weltvlan werde nicht fehlerhaft, die Aufgabe, den Erdtreis zu fullen, nicht beseitigt, wenn die Bebingung verftandiger Ueberlegung und fittlicher Selbstbeherrschung hinzutrete; wenn die Forderung, nicht mehr Rinder zu erzeugen, als benen man Unterhalt und Erfüllung ber elterlichen Bflichten zu bieten vermoge, in fich berechtigt und unabweisbar sei, so konne sie dadurch noch nicht hinfällig werden, daß sie den Aermeren naber angebe als ben Reicheren; bies liege in ber Ratur ber Sache und ließe fich nur andern, wenn man überhaupt allen Unterschied des Besitzes und Standes aufbeben wollte und tonnte. Ueberdies sei auch für ben Reichen eine Beschränfung der Kinderzahl rätlich und üblich.

Die ganze Polemik, die sich an die Gegenüberstellung der geometrischen und arithmetischen Brogression anknüpft, bewegt sich um Misverständnisse und Rebensächliches. Bon einem Geset, das sich so formulieren ließe, kann natürsich gar keine Rede sein; den Ausdruck Geset sollte man überhaupt in der ganzen Sache bei Seite sassen; ein solches hat auch Malthus gar nicht aufstellen wollen. Aber für die unbestreitbare Wahrheit, daß der menschliche Bermehrungsdrang ungeschwächt von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und die zweite Million noch ebenso viel Araft und Lust hat sich zu verdoppeln, als die erste hatte, daß dagegen auf gleichem Areal die Ernteerträge, je weiter die Kultur schon vorgeschritten ist, desto kleinere Steigerungen noch von einer Periode zur andern zulassen, konnte es keine anschaulichere und eindringlichere Bezeichnungsweise geben, als die beiden Progressionsweisen einander gegenüberzustellen, in welchen die Abstände der Summen mit der Zahl der Glieder in so rapidem Raße anwachsen.

Aber freilich mehr als diesen gewissermaßen rhetorischen Dienst konnte die ganze Bersgleichung nicht leisten. Daß vermöge eines stetigen Naturtrieds jede Bevölkerung der Tenzbenz nach stets geneigt und befähigt sein wird, sich in gleichen Zeiträumen auch in gleichen Broportionen zu vermehren, ließ sich ganz wohl zu einem Kapital, das mit Zinseszinsen anwächst, zu den Reihen einer geometrischen Progression in Barallele sehen; aber über die Bermehrbarkeit der Nahrungsmittel, die ganz von den unberechendaren Faktoren menschlichen Fleißes und Fortschrittes an Kunst und Wissen bedingt ist, läßt sich überhaupt gar keine Formel, weder eine arithmetische noch sonst irgend eine Progression behaupten. Wenn man freilich den Andau noch unbenügter Ländereien auf der weiten Erde, wenn man die unbegrenzbare Röglichkeit der Einsuhr von Rahrungsmitteln aus dem Ausland hereinzieht, so wird die ganze Fragestellung verrückt und illusorisch, die ja nur einen Sinn hat, wenn

= :

Ż

÷

;=;

==

:

:

=

:-

sie barauf beschränkt wird, ob und wieweit die Steigerung der Bobenerträgnisse auf demselben Areal gleichen Schritt halten kann mit der möglichen Bermehrung der Bevölkerung. Und hier hat Malthus offendar schon mit der bloßen Möglichkeit einer arithmetischen Progression von 1, 2, 3, 4 2c. viel zu viel zugegeben. Hätte er schon die Liebig'schen Lehren von der Ernährung der Pslanzen und dem Raubdau gekannt, so würde er statt von geometrischer und arithmetischer Progression weit wirksamer davon haben sprechen können, daß, wie' die menschliche Gattung die Tendenz, sich stetig zu vermehren, so die Erde die Eigenschaft habe, ihre konsumierdaren Gaben stetig zu vermindern, daß aber die menschliche Bernunst? im einen wie im andern Fall die Kraft und die Aufgabe habe, über die Natur Meister zu werden. Gleichwohl wird das Niemand behaupten wollen, daß, wie es aus der arithmetischen Progression solgen müßte, die Mittelernten im Lauf von zehn Generationen oder auch Jahrhunderten auf das Behnsache gestiegen seien, ja nicht einmal, daß der heutige römische Landmann das Doppelte an Getreibekörnern auf einem Jugerum erziele, als einst sein Borsahre in den Beiten des alten Cincinnatus.

Ru einem ähnlichen Ergebnis führt die ganze Distusion über die von Malthus angenommene Berbopplungsperiode. Db fich eine Bevölkerung, gleichfam in abstracto gebacht, in 25 Nahren verdoppeln tann, und, wenn feine Malthus'ichen Chede entgegenfteben, verdoppeln wird und muß, ob sich die Bolfszahl der Bereinigten Staaten thatfachlich mahrend biefes Reitraums in bem bier gemeinten Sinne verdoppelt bat. lakt fich mit Sicherheit gar nicht enticheiben, ift aber für die Saubtfrage gang unerheblich. Bas ben lenten Buntt betrifft, fo ift Niemand im ftande anzugeben, wie fich die ameritanische Ginwohnerzahl von einem bestimmten Reitpunkte, etwa der Unabhängigfeitserklarung an burch rein innern Ruwachs, mit Ausscheidung des Kattors ber Rugewanderten und bes ermeiterten Staatsgebiets vermehrt haben murbe, ba es biegu gar nicht genügt, bie mehr ober weniger befannte Rahl ber Ginwanderer von dem befannten Rumache abzuziehen, fonbern man pollftanbige Geburts- und Sterbeliften befigen und auferbem im ftande fein mufte. aus beiben auch die ganze nachkommenschaft ber Eingewanderten auszuscheiben. Aber selbst ben Kall zugegeben, fo find Rolonien mit unerschöpftem Borrat an fruchtbaren und noch unangebauten Ländereien mit den alten europäischen Rulturftaaten, denen biefe Bebingung gang fehlt, und um welche es fich boch für uns allein banbeln tann, völlig unvergleichbar. Ru einer Berdopplung ber Boltszahl burch rein inneren Buwachs binnen 25 Nahren wurde nach bem Dbigen eine Differeng ber Geburts- und Sterbegiffern um 28 erforberlich fein, alfo etwa 40% Geburten, 12% Sterbfälle, 45 Geb. 17 St., 50 und 22 2c. es nun in Europa entfernt fein Beispiel, ba nicht einmal bie Salfte jener Differeng in irgend einem Lande nachhaltig erreicht worden ist. Der Kall ist auch barum bochft unmahricheinlich, weil mit großen Geburtenzahlen bei ber ftarten Lebensgefährdung bes erften Rindesalters auch die Sterbeziffern anzuwachsen pflegen. Die bloge Möglichkeit aber bei höchster Gunst der Erwerbsverhältnisse, bei größter Sorgsalt für das Rinderleben, ausge= bilbetfter Gesundheitspflege wird immerbin zuzugeben sein, wie es ja auch nicht unmöglich genannt werben tann, bag bie meiften Menschen 100 Sahre alt werben.

Allein man kann diese Malthus'sche Ibealzahl ganz bei Seite lassen, man kann statt 25 Jahren 40, 50, auch 100 Jahre als die an sich naturgemäße und wohl erreichbare, auch thatsäcklich schon erreichte Berdopplungsperiode bezeichnen, und es wird immer noch gleich unbestreitbar bleiben, daß die Bermehrung der Nahrungsmittel auf unverändertem Areal damit nicht auf die Dauer gleichen Schritt halten kann. Dies ist aber allein die diskutierbare Frage, nicht wie sich ein Bolk durch Einwanderung vermehren, oder dis zu welcher Grenze ausnahmsweise ein Bolk durch auswärtige Renten, Handel und Industrie in der Lage sein kann, seine Nahrungsmittel im Ausland zu kausen. Durch die Hereinziehung solcher Gesichtspunkte kam in die ganze Kontroverse eine heillose Berwirrung. So

Digitized by Google

tlug ist Malthus natürlich auch gewesen, um daran zu denken; er wollte aber die Bevollerungefrage rein und in ihren einfachen, elementaren Grundlagen untersuchen und fab von konkreten und singulären Möglichkeiten ab. Daß es aber nur ein Ausnahmsfall. ber teine Berallgemeinerung julagt, fein tann, wenn ein Bolt feine Rahrung im Ausland tauft, war eines Beweises nicht bedürftig.

Das ichlechtefte, aber populärste und der Bhrase des Tages geläufigste Argument gegen bie Grundthatsachen ber Malthus'ichen Lehre ift , bag alle Sachguter reine Brobutte ber menschlichen Arbeit seien, barum auch jede menschliche Arbeitetraft an fich wertvoll und produktiv fein mußte, also nie zu viele Menschen geboren werben konnen, ba jeder ein sofortiaer Konsument und künftiaer Broduzent sei. Arbeit nötia mache und liefere, daß auch Nahrungsmittel nur als umgeformte Arbeit zu betrachten feien zc. Es ift nur barum schwer bierauf zu erwidern, weil man sich scheut, die trivialsten Wahrheiten zu erwähnen ober gar beweisen zu wollen, bag zu ben Kattoren der Broduktion neben der Arbeit auch noch Raturwelt und Kapital gehören, daß, wenn auch alle Sachgüter Brodukte der Arbeit sein mögen, darum doch noch nicht umgekehrt alle Arbeit auch Sachgüter produziere, daß man blog mit gefunden Gliebern noch feine Unterhaltsmittel berborbringe, bag auch bie gemeinste Lobnarbeit immer noch einen Besteller und Belohner erforbere, daß Arbeitstraft schließlich boch auch von Ungebot und Nachfrage bedingt wird, nur daß sie nicht, wie anbere Waren, ruhia auf Lager gehalten werden kann, bis wieder ein Bedarf entsteht, daß jener Erziehungstoftenwert, ber jedem Erwachsenen beigelegt wird, nur in der Buchfubrung der Gelehrten , aber nicht in dem Kurszettel der Wirklichfeit zu finden ist. Es ist nicht nötig, auch noch an alle die geschichtlichen Thatsachen zu erinnern, die das Gegenteil folder Dottrinen bezeugen.

Eine andere ebenso verbreitete Wendung jener Einwürfe ist es, daß allerdings neben ber Arbeit auch noch Rapital gur Guterprobuttion gebore, Diefes aber auch nicht feblen murbe, wenn es nicht fo ungleich verteilt mare. Dies führt zu Folgerungen, Die bier nicht an erörtern find. Nur das Gine ist zu jagen, daß gerade, wenn biefer Traum gleicher Güterberteilung jemals in Erfüllung ginge, die Wahrheit der Malthus'schen Sähe dann nur doppelt und dreifach zur Geltung kommen und deren Mißachtung von den unbeilvollsten

§ 23. Die Uraumente von Malthus laffen fich im einzelnen in manchen Buntten berichtigen, ergänzen, verstärken, ja sie erforbern teilweise eine eigentliche Um= und Fortbildung. Die Statistik lag damals noch in der Kindheit, entbehrte namentlich der Alkersaufnahme ganger Bevölferungen, ohne welche ein Einblid in die Bewegungen der Bolfszahl gar nicht möglich ift. Malthus mußte sich mit sehr mangelhaftem Material und mit unsicheren Kombinationen behelfen. Die natürliche Berdopplungsperiode einer Bevölkerung hat er viel zu niedrig berechnet 11).

(in welchen Fällen fie fich freilich mit andern Familien in ben Rachwuchs ju teilen haben), baß fich somit ein Baar mit vier Kindern nicht bloß verdoppeln wird, sondern noch bei feinen Leb-zeiten verdreifachen, ja vervielfältigen tann. Auf biesem Weg ift die Rechnung überhaupt nicht wohl ausführbar. Dagegen ergibt fic aus bem Dbigen, bag wenn burchichnittlich vier Geburten auf jedes menschliche Paar mährend der Periode feiner Fruchtbarkeit tommen, bies auf 1000 Ginwohner etwa 30 Geburten ausmacht, bag, wenn fich eine Bevölkerung in 25 Jahren verdoppeln foll, die Jahresjunahme, alfo, da hier von den Banderungen abzusehen ift, der Ueberschuß der

<sup>11)</sup> Besonbers untlar und anfechtbar ift die | fie Großeltern, ja Urgroßeltern werben konnen übliche Aufftellung, bag, wenn jebes menichliche Baar vier Rinder erzeuge und großziehe, die Bevölkerung sich mit jeder Generation und schon aue 25 Jahre verdoppeln könne. Die Alters-klassen, welche für die Fortpslanzung des Ge-schlecks in Betracht kommen, machen ungefähr ein Dritteil der Bevölkerung aus; auf die übrigen zwei Dritteile ber Jungeren und Melteren fäult bloß Abgang und zwar im Betrag von etwa 5/6 aller Sterbefälle. Wie sollte die Berdopplung Eines Drittels die Berdopplung des Gangen bemirten? Auf ber anbern Seite aber mirb nicht beachtet, bag bie Eltern ber Regel nach noch einige Rahrzebente neben den Kindern fortleben, daß

Auch die psuchologischen Motive, welche auf Ginschränkung ber möglichen menichlichen Fruchtbarteit hinwirten, werben nicht genügend gewürdigt und lassen lich teineswegs alle in der Rubrit der moralischen Enthaltsamteit unterbringen. Die Scheu vor großer Rinder= laft, Die Luft beguem zu leben, feine Genuffe und fein Ginkommen zu fteigern, ber Bunich nicht im Saushaltungswesen, in ber Sorge für die Angehörigen aufzugeben, ben Rinbern ibr Erbteil nicht zu verkleinern, fie nicht in eine niedrigere gesellichaftliche Stellung berabaubrangen, ben Grundbefit ausammenaubalten, find an fich weder moralisch noch unmoralifch ju nennen, aber thatsachlich weit wirtsamere Gegenmotive einer unbeschränkten Rinbererzeugung als die von Malthus ftets betonte fittliche Selbstbeberrichung aus Rudficht auf ben möglichen Mangel an Nabrungsmitteln. Er operiert immer nur mit ben zwei pinchiiden Kaftoren Sunger und Liebe, mabrend bas gefamte Bechfeliviel bes menichlichen Trieblebens eine viel tompliziertere Sache ift. "Bare bem wirklich fo, wie es aus bem zweiten iener Malthus'ichen Sate folat. baf bie Bermehrung ber Bevolferung nur an bie ber Nahrungsmittel gebunden ift, bag bie auf Fortvflanzung bezüglichen Naturtriebe bie Rraft und Tendens haben, Die Grengen der Unterhaltsmittel fortmahrend zu überschreiten und nur burch hemmnisse verschiedener Art innerhalb berselben festgehalten werden, so mare ein eigentlicher Fortschritt ber Menscheit in ihrem wirtschaftlichen Leben wie in ihrer Gefittung nicht beutbar. Gine ftetige Steigerung und Berfeinerung ber Bedurfniffe und Debensgenuffe tonnte nicht eintreten, wenn jebe Qude gleich ausgefüllt, jeber Ueberschuf an Mitteln von dem verstärkten Rachwuchs in Ansvruch genommen würde. Die Gesellschaft bliebe an Die erfte Stufe ihrer Lebensweise gefesselt. Die natürliche Reigung ber Menichen. ibre Glüdfeligfeit im gangen, ibre Unnehmlichkeiten bes Lebens gu fteigern, muß offenbar über ftarfere psuchische Rrafte verfügen, wenn es ben geschlechtlichen Reigungen nicht gelingt, alle neuen wirtschaftlichen Mittel in ihre Dienstbarkeit zu bringen. An die Stelle des aus den Malthus'ichen Sagen folgenden Gesetes, daß die Gesellichaft die Tendens habe, jede Steigerung ihrer wirtschaftlichen Mittel mit einer entsprechenden Bermehrung ber Bevölferung zu begleiten, icheint eine andere und noch icharfere Regel geftellt werben zu burfen, daß jedes gur Gesittung berufene Bolt bie Tendeng hat und haben foll und muß, fein Einkommen rafcher zu vermehren als seine Ropfzahl und mit dem Buwachs an Bersonen in einer stetig wachsenden Entfernung binter bem Zuwachs an wirtschaftlichen Witteln gurudgubleiben". (S. meine Reben und Auffate. 1875; Ueber bie Malthus'ichen Lebren.)

Malthus beschränkt sich auch zumeist auf die Nahrungsmittel und enthält sich eines näheren Gingebens auf die Unterhaltsmittel überhaupt, sowie auch auf alle Rulturguter. Wohnung, Rleidung, Beigung, Beleuchtung find gleich unabweisbare Bedurfniffe und erforbern auch ein bestimmtes, mit der Bolksmenge machsendes Areal. Die unerläfliche Erbaltung, beziehungsweise Bermehrung bes Balbbestandes greift herein. Im Befen fortichreitenber Rultur liegt ferner Die Berfeinerung und Bervielfältigung ber Bedurfniffe und barin wieber bie Tendeng, das den menschlichen Nahrungsmitteln bienende Areal stetig mehr zu Gunften anderer Broduktionen einzuschränken, mahrend die vermehrte Bevolkerung gerabe bas Gegen= teil erforbern murbe. Sodann ift noch bas ichon ermähnte Moment, bag ber Boben an bie auf ihm machsenden Bilangen feine nährenden Bestandteile verliert und ohne Belaffung oder Erfat derfelben immer unergiebiger wird, für die Bevolferungefrage nicht außer Ucht ju laffen und nicht zu unterschätzen, gang abgesehen von ber Frage, ob und wie weit fich in Guropa durch machiende Entwaldung, Bafferarmut ober Erfaltung die klimatischen Bedingungen der Fruchtbarkeit im Lauf der Rahrhunderte schon verschlimmert haben und noch weiter verschlimmern mogen. (Bgl. Bolluge, Rlimaanberungen in biftorifchen Beiten, 1880.)

Geburten über die Sterbefälle 28 auf Taufend ben 30 Geburten nur 2 Sterbfälle gegenüberbetragen muß, daß also, was ganz undenkbar ift, stehen dürften.

Alle diese Bemerkungen find jedoch so weit entfernt, Malthus zu widerlegen, daß sie

pielmehr nur bas Gewicht und bie Tragweite feiner Sate erweitern und verftarfen. Man follte benten, bak es überhaupt nicht vieler Worte beburfte, um fo einleuchtenbe Dinge zu beweisen. Dag ber menichliche Bermehrungebrang, ber in ben ftartften Naturtrieben murzelt, als ein weientliches Gattungsmertmal mit ungeschwächter Rraft von einem Geschlecht sum andern fortwirft und burch die wachsende Bolfszahl um nichts vermindert wird, bak bagegen auf unverändertem Klächenraum die Naturgaben, deren der Menich zur Fristung feiner phyfifden Eriftens bedarf, fich nicht ebenfo ins Unbegrenzte fteigern laffen, fonbern beren jahrliche Bermehrungsquoten mit machienber Intenfitat bes Unbaus immer fleiner werben bag also ber machienben Bolfegabl fich ein machienber Drud von Semmniffen aegenüberftellt, bag biese Boltszahl ftets auf bem Niveau ber Unterhaltsmittel zurucaehalten wird und diefe Aurudhaltung, falls fie nicht burch vernünftige Austunftsmittel ber Menichen erfolgt, auf anderen Wegen und ichlieklich burch die Naturgewalten berbeigeführt werden muß, endlich daß es die unabweisbarfte Menichen- und Burgerpflicht ift, nicht mehr Rinber zu erzeugen, als man zu ernähren und großzugieben im ftanbe ift, bas finb Bahrheiten, für welche die gange Geschichte ber Menscheit ebenso lautes Reugnis ableat als die einfachste Ueberlegung. Robert Mobl faat nicht mit Unrecht (a. a. D. S. 517): "Daß ein Berhältnis, welches fo offen vor Augen liegt und zu beffen richtiger Auffaffung es nur ber Beobachtung und gewöhnlichen Logit bedurfte. fo oft und mit folder Kartnadigleit falich begriffen wurde, ift nicht febr ichmeichelbaft für ben menichlichen Beift."

§ 24. Gin Blid auf bas Ganze biefer Erscheinungen führt nun freilich am Enbe auf Betrachtungen von fehr ernster Natur.

Da jeder Mensch nur einmal stirbt, aber gepaart mehr als zwei Nachkommen hinterlassen kann und wenn er das Alter der vollen Reise erreicht, auch zu hinterlassen psiegt, da auf der andern Seite die große Sterblichkeit der Kinderjahre immer noch eine viel größere Bahl von Geburten zur Boraussetzung hat, so erscheint es nicht nur als empirische Thatsache, sondern als die Ordnung der Natur, daß die Geburten in jeder menschlichen Gesellschaft einen Ueberschuß über die Todesfälle ergeben, somit die stetige Zunahme einer Bevölsterung als das Normale, der Stillstand oder Rückgang stets als etwas Naturwidriges, als eine krankhafte, durch außerordentliche Umstände begründete Störung zu gelten hat.

Ueber das Maß dieses Ueberschussen und släßt sich nun freilich teine allgemeine Regel aufstellen, sondern nur aus den zahlreichen und sicheren Beispielen der Ersahrung entnehmen, was als viel oder als wenig oder als ein Mittleres und Normierendes angesehen werden tann. Wenn wir nun mit Grund annehmen dürfen, daß sich die europäische Bevölkerung im Verlauf der letzten hundert Jahre verdoppelt hat und dies noch nicht 7% Jahreszu-wachs in sich schließt, daß in den meisten europäischen Ländern in den letzten 6 Jahrzehenten, sür welche wir genauere und zuverlässigere Auszeichnungen haben, die Differenz der Geburten- und Sterbezisser um 10% und darüber betragen hat, auch wo sie am kleinsten war, im Durchschnitt der normalen Jahre nicht unter 5% gesunken ist, so scheint immerhin der Schluß wohlberechtigt, daß 5% oder ein halbes Prozent noch eine mäßige, bei gesunden volkswirtschaftlichen Zuständen als Minimum zu betrachtende Duote des Jahre szu wach se zu nennen wäre.

Dennoch ist auch diese kleine Biffer auf größere Zeitraume weber vorwarts noch rūcwarts anwendbar, ohne auf augenfällige Unmöglichkeiten zu führen.

Rückwärts gerechnet würde jenes halbe Prozent, das eine Verdopplungsperiode von 139—140 Jahren begründet, für ganz Europa für das Ende des 15ten Jahrhunderts 40, für das 11te noch 5 Millionen, und wenn wir dis an die Grenze von Altertum und Wittelalter zurückgehen, noch 1/s Million ergeben.

Borwarts gerechnet gelangt man nach 280 Jahren auf 1400 Millionen Einwohner, und bon ba bann in wenigen Jahrhunderten in die Milliarden.

Auf ben 42 000 Quabratmeilen ber europäischen Provinzen bes römischen Reichs, für welche Wietersheim auf das zweite Jahrhundert nach Ehr. nach mäßiger Schähung 45 Millionen Einwohner rechnet, wohnen jeht beiläusig nach 1700 Jahren 156 Millionen. Dies ergibt eine jährliche Zunahme von 0,7% und eine Berdopplungsperiode von 950 Jahren. Für Frankreich, bessen Bevölkerung nach der übereinstimmenden Ansicht der verschiedenen Forsicher auf diesem Gebiet im dritten bis vierten Jahrhundert nach Ehr. mindestens etwa die Hälfte der jetzigen Zahl betragen haben mag, ergäbe sich eine Berdopplungsperiode von 1500 Jahren, ein Jahreszuwachs von 0,4%. Borwärts gerechnet würde Frankreich bei seiner Bermehrungsrate der letzten 60 Jahre, der kleinsten unter allen europäischen Bölkern, in 500 Jahren auf 300 Millionen Einwohner kommen, über 30 000 auf jeder Quadratmeile.

Man kann biese Berechnungen nicht damit abweisen, daß sie mit rein arithmetischen Operationen in ferne Jahrhunderte und unbekannte Zustände eindringen wollen. Das wollen
sie nicht, aber sie wollen zeigen und zeigen es auch in unwiderleglicher Beise, daß ein für
unser Jahrhundert nicht normaler und nicht mittlerer, sondern minimaler Jahreszuwachs
für Bergangenheit und Zukunft zu gleichen Unglaublichkeiten führt und tief erniedrigt werben muß, wenn er auf Reihen von Jahrhunderten anwendbar werden soll.

Die Bergangenheit gibt uns das traurige Bild, daß jene Malthus'schen Checks, Hunger, Seuchen, Kriege, Revolutionen, Berfolgungen, Laster und Elend aller Art sich nicht darauf beschränken, zuweilen ein Uebermaß des Bolkszuwachses wegzuraffen, sondern, über diese Funktion weit hinausgreisend, einen immer neuen Anlauf zu geordneter Bermehrung durch immer neue Dezimierung zwar nicht ganz aber zum großen Teil wieder zerstörten und ein ruhiges Fortschreiten der Bohlsahrt und Gesittung, das von einem stetigen und naturzgemäßen Anwachsen der Bolkszahl unzertrennlich erscheint, niemals durch eine Reihe von Generationen hindurch gestattet haben.

Der Ausblid in die Zutunft aber scheint die Besorgnis auszuzwingen, daß die europäische Bevölkerungszunahme dieses Jahrhunderts und insdesondere der letzten Jahrzehente nur als ein vorübergehender Ausnahmszustand denkbar sein dürste. Wer vermag sich vorzustellen, wie Europa je von zehn zu zehn Jahren anwachsend für 25, 30, 40 Millionen neuer Menschen Unterhalt schaffen und in etwa 80 Jahren auf 600 Millionen kommen sollte? Muß man nicht auch ohne besondere Neigung zur Schwarzseherei befürchten, daß, wenn die Vermehrung so fortwächst, die schwersten Katastrophen unausbleiblich sein werzben? Und kann man sich überhaupt der Betrachtung verschließen, daß der Kulturvölker erst auf der Höhe ihrer Entwicklung noch die schwersten Ausgaben warten, daß einer Kollision der dämonischen Gewalten des Geschlechtsledens mit den Grenzen der Unterhaltsmittel auf einer gegebenen Erdsläche, sowie mit den sonstigen Bedingungen menschlicher Kultur und Wohlsahrt gar nicht auszuweichen ist, und daß diese Kollision zu den regelmäßigen Fermenten und unvermeidlichen Störungen gehört, durch welche die Völker gerüttelt, geprüft, umgewandelt, die Menschheit ruhelos immer wieder auf neue Bahnen gedrängt wird?

§ 25. Es könnte scheinen, als ob sich an die Theorie der Bevölkerung auch noch die Ersörterung der praktischen Folgerungen anzuschließen hätte, die sich daraus für Recht und Sitte, für Staat und Gesellschaft ergeben. Es ist dies aber das Thema der Bevölkerung spolitik 12) und liegt außerhalb der Aufgaben der Statistik und der Bevölkerung slehre. Weitaus das schwierigste Kapitel dabei bildet die Frage, woran eine drohende oder schon vorhandene Uebervölkerung zu erkennen und mit welchen Mitteln der einen und anderen zu begegnen ist. Hier kommen die verschiedenartigsten Dinge, wie Auswanderung, Kolonisation, Berehelichungsfreiheit, Armen, Sitten, und Medizinalpolizei, strafrechtliche

<sup>12)</sup> Die erste und eingehendste Behandlung bieses bis 174. S. auch Roscher S. I. § 253 ff. u. meine Gegenstandes findet fich in Rohl B.B. 1. S. 97 Reben 2c. R. F. 1881. Zur Uebervöllerungsfrage.

Bestimmungen in betreff von Unzuchtvergehen, Ruppelei u. s. w., zivilrechtliche über Paternitäts- und Alimentationsklagen und noch manches andere zur Erwägung, lauter Gegenstände, über welche sich weber in der Kürze, noch bloß ins Allgemeine und ohne Beachtung
ber konkreten politischen und socialen Verhältnisse des Einzelsalls reden läßt. Bei einem,
wenn auch nur summarischen, lleberdenken aller solcher Möglichkeiten wird man sich aber
kaum der resignierten Ueberzeugung erwehren können, daß der moderne Staat mit seinem
Prinzip der Humanität und weitgehendsten individuellen Freiheit einem so großen socialen
llebel ziemlich rat- und machtlos gegenübersteht, daß sast jedes denkbare Gegenmittel entweder unwirksam oder anstößig, gewaltsam und darum selbst ein sociales llebel sein wird,
daß er sich im wesentlichen darauf beschränkt sehen wird, den spontanen Heilungsprozeß
der Gesellschaft, der das Meiste und Beste thun muß, und die repressiven Checks, die nicht
ausbleiben werden, nach Thunlichseit mildernd und abschwächend zu leiten.

Ein besonderer Abschnitt des vorliegenden Werkes (Band II Abh. XXVII) wird sich mit einem Teil dieser Fragen eingehender beschäftigen.

## Anhang.

## Ueber Berufsstatistif.

8 26. Da bie Bevölferungslehre fich nur mit ben versonalen Grundbeständen ber Gesellichaft und beren Beranderungen, gewissermaßen blog mit ben animalischen Mertmalen und Sunttionen des menichlichen Gattungslebens zu beschäftigen bat, fo findet die ichon gang bem Rulturleben angehörige Glieberung ber Gesellschaft nach ben Unterschieben ber Beschäftigung und bes Erwerbs, b. b. bie Berufsftatiftit innerhalb berfelben teinen Raum mehr. Diefe bildet vielmehr die Ginleitung und Grundlage zu ber zweiten Sauptabteilung ber focialen Statistif, die sich, an die Bevölkerungslehre zunächst anschließend, mit den wirtschaftlichen ober ökonomischen Berhältnissen, mit der menschlichen Thätigkeit, soweit sie auf die Beschaffung des Lebensbedarfes und der Genußmittel, sowie auf die darin begründete Arbeitsteilung gerichtet ift, befaßt. Rablreiche Abschnitte bes vorliegenden Sammelmerts behandeln nun die einzelnen Teile jenes weiten Gebiets in Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Industrie, Sandel und Bertehr, Broduttion und Konsumtion, Geld und Breise, Boltsvermögen und Gintommen u. a., und verbinden mit der Darstellung ftets auch ein mehr ober minder reichhaltiges ftatistisches Material über Bersonen und Sachen; nur wird fich bieses naturgemäß immer auf den engeren Rreis des spezielleren Themas beschränken. Es muß jedoch bem Lefer bes Werks nicht bloß erwünscht, sondern als ein Bedürfnis erscheinen, an irgend einer Stelle besfelben auch bas Rebeneinanber aller jener verschiebenen Berufsarten, die gesamte Gliederung der Gesellschaften nach den mancherlei Unterschieden der Erwerbsthätigkeiten und ihrer Unterarten und Formen fich, wenn auch nur in gedrängtefter Ueberficht, dargeboten zu feben. Und hiezu konnte, wenn man bem Stoff nicht einen neuen und besonderen Abschnitt widmen wollte, wofür er wohl reich und intereffant genug mare, tein Blatz geeigneter erscheinen, als am Schluft ber Bevölkerungslehre in ber Korm eines in nahem Rusammenhang mit ihr ftehenben, beren Sauptfavitel über Geschlecht und Alter. Kamilienstand, Wohnpläte, Bewegung und Wachstum der Bolkszahl überall voraussehenben, auch bas Berftandnis berfelben in vielen Richtungen fördernden Unhanges.

Eine Berufsaufnahme ganzer Bevölkerungen gehört unzweifelhaft zu ben schwierigsten Aufgaben ber amtlichen Statistik und eine allen Anforderungen genügende Lösung berselben mag auch noch auf lange Zeit ein frommer Wunsch bleiben. Es gibt solche Aufnahmen aus älterer und neuerer Zeit für viele europäische Länder, seit 1880 auch für die Bereinigten Staaten von Amerika. Sie lassen aber bis jett eine zusammenfassende internationale Behandlung nicht zu, da sie nach sehr verschiedenen Gruppierungen bes

Stoffs entworfen, auch wohl von sehr ungleicher Zuverlässigkeit in der Ausführung sind. § 27. Es kann unseres Erachtens kein Zweisel darüber sein, daß die Berufsaufnahme sür das Deutsche Reich vom 5. Juni 1882, wiewohl sie auch noch manches vermissen läßt und über mehr als 400 000 Personen, nahezu 1 Prozent der Bevölkerung, keine Auskunst zu geben vermochte, wie das Neueste und den Zwecken dieses Werkes Nächstliegende, so auch das Rationellste und Beste ist, was dis jetzt auf diesem Gebiete geleistet wurde.

Sie hat in dem Werk des Kaiserlichen statistischen Amts: Statistik des deutschen Reichs, Reue Folge, Band 2. Berlin 1884 (auf 575 Quartseiten und mit vielen kartographischen Darstellungen) eine Bearbeitung gefunden, welche den weitgehendsten Anforderungen Genüge leistet. Außerdem bieten mehrere Monatsheste von 1883 sowie das statistische Jahrbuch 6. Jahrgang. Seite 4—16 die dankenswertesten kleineren Tabellen und Ausstührungen.

An dieser Stelle kann nur die beschränktere Aufgabe sein, zur allgemeinsten Uebersicht die wichtigsten der absoluten und relativen Hauptzahlen mitzuteilen. Diesem Zweck wird es am besten entsprechen, die im statistischen Jahrbuch für 1885 Seite 5 enthaltene Zusammenstellung der Berufsabteilungen und Berufsstellungen hier einzuschalten und die zu ihrem Berständnis noch weiter erforderlichen Bemerkungen und Zusätze teils vorauszuschicken, teils anzusügen.

Die sechs mit den Buchstaben A, B—F bezeichneten Hauptberufsgruppen, denen die gesamte Bevölkerung in der einen oder anderen Spalte zuzuteilen ist, sind in der Tabelle selbst hinlänglich bezeichnet.

Innerhalb jeder Berufspruppe werden unterschieden und mit den nachstehenden Biffern und Buchftaben bezeichnet

"a) Selbftanbige, auch leitenbe Beamte und fonftige Geschäftsleiter; baber find unter ber Bezeichnung

afr) solche Gewerbetreibenbe, welche in ihrer eigenen Bohnung für ein frembes Geschäft arbeiten; ferner speziell bei ber Landwirtschaft unter ber Bezeichnung

aT) biejenigen Bersonen, welche selbständig Landwirtschaft, zugleich aber auch landwirts schaftliche Taglohnerei treiben,

befonbers nachgewiesen;

- b) hoheres (b. h. wissenschaftlich, technisch ober taufmannisch gebilbetes, aber nicht leitenbes) Berwaltungs- und Auflichts-, sowie bas Rechnungs- und Bureauberional:
- Bermaltungs- und Auffichts-, sowie bas Rechnungs- und Bureaupersonal; c) sonstige Gehilfen, Arbeiter und Tagelohner; biese Personen find speziell bei ber Landwirtschaft weiter eingeteilt in:
  - c 1) Familien- und zugleich Haushaltungsangehörige bes die Landwirtschaft selbständig Treibenden,
  - c 2) beffen Rnechte, Magbe ober berartige Gehilfen,

c 3) landwirtschaftliche Tagelöhner."

Unter ben Berhaltniszahlen, welche ber umftebenben Tabelle (S. 776) zu entnehmen finb, mogen bie folgenden hervorgehoben werben.

1) Unter 100 Ginwohnern find

Erwerbsthätige 39 Angehörige 55,1 Dienstboten 2,9 Beruflose 3.

Die Dienstboten könnten auch den Erwerbsthätigen zugezählt werden, sofern sie durch ihre Thätigkeit ihren Erwerb haben; da sie aber zum haushalt des Dienstherrn gehören, der Regel nach
und von etwaigem Nebenerwerb abgesehen, keine Sachgüter produzieren, sondern eine der der Angehörigen gleichartige Thätigkeit ausüben, so schien es richtiger, sie den Berufszugehörigen,
aber doch in getrennter Rubrit beizuzählen. Mit ihrer Einrechnung würde die Ziffer der Erwerbsthätigen auf 41,9 erhöht.

2) Unter 100 Erwerbsthätigen gehoren

|    | jurigen ge |                        |      |
|----|------------|------------------------|------|
| au | Gruppe A   | . (Landwirtschaft 2c.) | 46.7 |
| U  | В          |                        | 36,3 |
|    | C          | . (Hanbel 2c.)         | 8,9  |
|    | A.—C       | •                      | 91,9 |
|    | D          | . (Lohnarbeit 2c.)     | 2,3  |
|    | E          | Deffentliche Dienste   | 5,8  |

(Fortsetzung auf S. 777.)

## Berufsabteilungen unb Berufsstellungen. Für bas Reich (im ganzen).

|             |                                                                        | .g                   | Anslo                                                                 | th dem                                              | Anzahl ber<br>Haupt- und                                                     |                                                                          |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             | Berufsabteilung.                                                       | Berufsstellung.      | Er=<br>werb &=<br>thätige                                             | Diensten;<br>hausliche<br>(nicht ge-<br>werbliche). | Angehö-<br>rige, nicht<br>ober nur ne-<br>benfächlich<br>erwerbs-<br>thätig. | Im<br>ganzen                                                             | Rebenbe-<br>rufe der in<br>Spalte 1 u. 2<br>bezeichneten<br>Art. |
|             | 1                                                                      | 2                    | 3                                                                     | 4                                                   | 5                                                                            | 6                                                                        | 7                                                                |
| A I.        | Landwirtschaft, auch<br>Tierzucht und Gärtnerei.                       | a b aT c 1 c 2 c 8   | 2 269 163<br>49 713<br>866 493<br>1 984 615<br>1 626 760<br>1 373 774 | 6 787<br>9 154<br>104                               | 88 702<br>2 377 427<br>97 316<br>98 057<br>1 402 731                         | 8 913 278<br>140 202<br>8 253 074<br>2 032 035<br>1 720 381<br>2 781 898 | 2 598 688<br>1 912 533<br>1 440 777                              |
|             | Busammen                                                               | A I.                 | 8 120 518                                                             | 410 844                                             | 10 309 456                                                                   | 18 840 818                                                               | 11 274 235                                                       |
| A II.       | Forstwirtschaft, auch<br>Jago und Fischerei.                           | a.<br>b              | 10 870<br>16 931<br>80 177                                            | 5 881<br>6 508<br>1 685                             | 54 548<br>44 830<br>155 717                                                  | 79 294<br>67 764<br>237 579                                              | 25 822<br>17 477<br>108 720                                      |
|             | Zusammen<br>Zusammen                                                   |                      | 115 978<br>8 236 496                                                  | 14 069<br>424 913                                   | 254 590<br>10 564 046                                                        | 384 687<br>19 225 455                                                    | 152 019<br>11 <b>426 254</b>                                     |
| В.          | Industrie, einschl. Berg-<br>bau und Bauwesen.                         | a.<br>a.fr<br>b<br>c | 1 861 502<br>339 644<br>99 076<br>4 096 243                           | 268 828<br>2 787<br>14 157<br>22 294                | 4 141 344<br>432 489<br>158 087<br>4 627 134                                 | 6 266 169<br>774 920<br>271 820<br>8 745 671                             | 2 198 495<br>371 828<br>102 088<br>4 251 658                     |
|             | Zusammen                                                               |                      | 6 396 465                                                             | 302 561                                             | 9 359 054                                                                    | 16 058 080                                                               | 6 924 069                                                        |
| C.          | Handel und Berfehr, ein-<br>ichließlich Gaft- und<br>Schankwirtschaft. | a.<br>b              | 701 508<br>141 548<br>727 262                                         | 266 <b>656</b><br>20 <b>571</b><br>8 <b>224</b>     | 1 618 141<br>188 460<br>858 710                                              | 2 586 305<br>350 579<br>1 594 196                                        | 1 045 840<br>148 996<br>805 091                                  |
|             | Busammen                                                               | C.                   | 1 570 318                                                             | 295 451                                             | 2 665 311                                                                    | 4 531 080                                                                | 1 999 927                                                        |
| A bis       | C. Urproduktion, Indu-<br>firie und Handel.                            | a<br>afr<br>b<br>aT  | 4 851 041<br>389 646<br>307 268<br>866 493<br>9 838 831               | 924 752<br>2 787<br>48 018<br>9 154<br>38 214       | 482 495<br>474 579<br>2 377 427                                              | 17 845 088<br>774 928<br>829 865<br>3 258 074<br>17 111 710              | 7 665 789<br>871 880<br>819 277<br>875 887<br>11 117 467         |
|             | Quiammen!                                                              | A—C.                 | 16 203 279                                                            |                                                     | 22 588 411                                                                   | 39 814 615                                                               | 20350250                                                         |
| D.          | Lohnarbeit wechselnder<br>Art und häusliche Dienst-<br>leistung.       |                      | 397 582                                                               | 2 189                                               |                                                                              | 938 294                                                                  | 414 675                                                          |
| E I.<br>IL. | Militär und Militär-<br>verwaltung.<br>Civilstaats-, Gemeinde-,        |                      | 451 825                                                               | 15 <b>834</b>                                       | 75 128                                                                       | 542 282                                                                  | 451 888                                                          |
|             | 2c. Rirchen- Dienft u. fog. freie Berufsarten.                         | _                    | 579 822                                                               | 149 286                                             |                                                                              | 1 680 700                                                                | 678 542                                                          |
|             | Zusammen<br>Summe von                                                  | E.                   | 1 031 147                                                             |                                                     |                                                                              | 2 222 982                                                                |                                                                  |
| F I.<br>II. | Selbständige ohne Beruf<br>und ohne Berufsangabe.                      |                      | 1 022 238                                                             |                                                     |                                                                              | 1 908 809                                                                | ~1 090 900                                                       |
| 11.         | Beiterbildung Begriffene<br>u. Anstaltsinsaffen<br>Busammen            | F.                   | 832 253<br>1 354 486                                                  | 815<br>135 240                                      | 756 496                                                                      | 887 918<br>2 246 222                                                     |                                                                  |
|             | Generalsumme von                                                       | A-F.                 | 18 986 494                                                            | 1324 924                                            | 24 910 695                                                                   | $45\overline{222113}$                                                    |                                                                  |

3) Bon 100 Ginwohnern fommen (Erwerbsthätige und Berufelose in Gr. F. mit ben Dienenben und Angehörigen) auf

```
      Gruppe A.
      42,5 (I. Landwirtschaft 2c. 41,7 II. Forstwirtschaft 2c. 0,8)

      B.
      35,5

      C.
      10

      D.
      2,1

      E.
      4,9

      F.
      5 (I. 4.2. II. 0.8).
```

4) Rach ber Stellung im Beruf find von je 100 Erwerbthätigen

Es waren ferner weiblichen Gefchlechts unter ben

```
h
                Selbständige zc. Bermaltungspersonal zc. Sonftige Gebilfen und Arbeiter
                                              8,0
in Gruppe A.
                     38,3
                     84,4
                                              1,6
           B.
                                              g
                                                                        46,3
           C.
                     44,7
           .Č.
                     37.4
                                              1.9
5) Auf je 100 Erwerbsthatige tommen Angehorige und Dienfiboten
                                              in Gruppe E.
                                                                   115.6
  in Gruppe A.
                    138,4
             B.
                    151
                                                     A.-E.
                                                                   148.7
             Ĉ.
                    188,5
                                                    bazu F.
                                                                    65.9
                                                        -F.
```

D. 136 A.—F. 138,8
6) Reben ben in einem Hauptberuf Erwerbsthätigen (17,63 Millionen) gab es noch 4 258 292
Rebenerwerbe, teils von jenen Erwerbsthätigen felbst, teils aus andern Kategorien, so daß auf je 1000 Einwohner 390 Haupt-, 94 Rebenerwerbe, zusammen 484 Erwerbsthätigkeiten kommen. Von je 1000 Rebenerwerben gehören in Gruppe A. 749, B. 124, C. 101, D. 4, E. 21; und es wurden von je 1000 Rebenerwerben betrieben

von Selbständigen in Gruppe A.—C. 425
von Gehilfen und Arbeitern in A.—C. 288
Angehörigen 149
Dienstboten 56
von Erwerbsthätigen der Gruppe E. 37
von Selbständigen und Anstaltsinsassen im Gr. F. 44

Anderen Zusammenstellungen aus ber beutschen Berufsstatistit ift noch weiter zu entnehmen:
7) Unter ben Erwerbsthätigen sind 4 259 108 = 24,2% weiblichen Geschlechts; babei betrug ber weibliche Anteil in Gruppe A. 30,8%, B. 17,6, C. 19, D. 46, E. 11,2.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Gelbständigen  | Berwaltungspersonen | Gehilfen und Arbeiter |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| in Gruppe A.                            | 12,5%          | 8 <b>,8</b> %       | 42.5%                 |
| ъ.                                      | 26,3           | 2,8                 | 13,3                  |
| C.                                      | 21,5           | <b>2,2</b> .        | 19.9                  |
| A.—C.                                   | 18.6           | 3.7                 | 28.6                  |
| 8) Es waren unter                       | ie 1000        | männlichen          | weiblichen Ginwohnern |
| ,                                       | Erwerbsthatige | 604 ´               | 185                   |
|                                         | Angehörige     | <b>365</b>          | 729                   |
|                                         | Dienenbe       | 2                   | 6                     |
|                                         | Beruflose      | 29                  | 30                    |
|                                         |                |                     |                       |

9) Es waren unter je 1000 über 14 Jahre alten mannlichen Bersonen 915, unter je 1000 über 14 J. alten weiblichen Bersonen 275 Erwerbsthatige.

10) Unter ben 55,1 Prozent ber Bevölferung ausmachenben Angehörigen waren 83,4 unter, 21,7 über 14 Jahre alt.

Unter 1000 Angehörigen über 14 Jahren waren 55 mannlichen, 945 weiblichen Gefchlechts.

Die Berufsaufnahme erstredte sich noch auf eine Reihe speziellerer Ermittelungen, wie über die Gliederung der Erwerdsthätigen nach den Unterschieden von Alter, Geschlicht und Familienstand, je für die einzelnen Berufsarten und Berufsstellungen, über die Invaliden oder dauernd erwerdsunsähig gewordenen Personen (633 337, worunter 554 655 männliche, 78 682 weibliche), je wieder mit den gleichen Unterscheidungen, über die Witwen nach der Berufsgruppe ihrer (letzt) verstordenen Chemänner (von je 1000 Witwen sind 449 erwerdsthätig, in den Gruppen A.—C. 459 und zwar 419 in der Berufsstellung lit. a, 202 in lit. b, 528 in lit. c, in E. II. 210).

Ebenso werden alle Hauptergebnisse nicht bloß für bas deutsche Reich im ganzen, sons bern auch für die einzelnen Länder und größeren Berwaltungsbezirke festgestellt.

In allen diesen Beziehungen muß hier auf das Quellenwerk selbst verwiesen werden, da in der Kürze nicht wohl darüber zu reden ist.

Wie fehr die Rahlen für bas ganze Reich nur einen Durchschnitt aus fehr abweichenden Teilziffern darstellen, kann an dem wichtigsten Bunkt . dem Berbaltnis der landwirtschaftlichen Bevölkerung zur industriellen und merkantilen gezeigt werben.

Bon 1000 gu ben Gruppen A .- C. Gehörigen (Erwerbsthätigen, Angehörigen, Dienenben) tommen auf

| ,       | A.<br>im Reich<br>Berlin<br>Hansestädte<br>Königreich Sachsen | Laudwirtschaft<br>482,9<br>9,7<br>78,7<br>226,5 | 2c. B. | itrie und Hanbel :<br>517,1<br>990,3<br>921,8<br>778,5 | 2C. |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|
|         | Rheinland                                                     | 353,3                                           |        | 646.7                                                  |     |
|         | 2Beftphalen                                                   | 386,7                                           |        | 613,3.                                                 |     |
| Dagegen |                                                               | •                                               |        |                                                        |     |
|         | in Oftpreußen                                                 | 737,1                                           |        | 262,9                                                  |     |
|         | Bosen                                                         | <b>72</b> 8,1                                   |        | 271,9                                                  |     |
|         | Beftpreußen                                                   | 691,8                                           |        | 308,2                                                  |     |
|         | Bommern                                                       | 629.8                                           |        | 370,2                                                  |     |
|         | Beiben Dedlenburg                                             |                                                 |        | 380.9                                                  |     |
|         | Südbahern                                                     | 617,3                                           |        | 382,7                                                  |     |
|         | Olbenburg                                                     | 579                                             |        | 421                                                    |     |
|         | Hannover                                                      | 560                                             |        | 440                                                    |     |

Die übrigen Länder nabern fich mehr ober weniger dem Durchschnitt bes Reichs.

Da nun ben brei Sauptberufsarten A .- C. je besondere Abichnitte bes Sammelwerts gewidmet find und hiebei auch die 110 Unterabteilungen ber Gruppe B., die 20 der Gruppe C. Berudfichtigung finden konnen, Die Gruppe D. aber fich mehr wie ein Unbangfel ju A .- C. verhalt und feiner weiteren Erklarung zu bedürfen icheint 18), fo wird bier nur noch geboten fein, auf E. Deffentlicher Dienst u. f. w. und F. Berufloje, welche Rubriten anderwärts feine Erwähnung mehr finden werden und boch für bas Berftanbnis ber gefellichaftlichen Berufsgliederung von wefentlicher Bedeutung find, unter Mitteilung ber Hauptzahlen noch etwas näher einzugeben.

Die Gruppe E umfaßt weber alle, noch lauter in öffentlichem Dienfte Stehenbe. Einerseits find famtliche in ben Staatsgewerben, Gisenbahnen, Boft, Domanen und Forften, Buttenwerken, Salinen, beim Boch-, Beg-, Bafferbau 2c. Angestellte nicht hier, sondern bei A.—C. in lit. b als höheres Berwaltungspersonal gezählt. Andererseits find nicht nur die fogenannten freien oder liberalen Berufsarten, wie Aerzte, Unwälte, Schriftfteller, Rünstler eingerechnet, sondern auch ein zahlreiches Bersonal von niederen Dienern in Seilund Bflegeanstalten, im Rangleis. Rirchens und Schuldienst u. f. w. In betreff der Künstler ist jedoch wieder beizufügen, daß sie sich nicht alle hier in Gruppe E. beisammen finden, sondern nur die in die Rubrit "Musit, Theater, Schaustellungen aller Art" Gehörigen, während die Maler, Bilbhauer, Architekten als folche, welche Sachgüter hervor= bringen und nicht blok porübergebend für Auge ober Ohr einen äfthetischen Genuß bieten. in Gruppe B. (Rummer 96, 109) eingereiht find. Die Rubrik E. umfaßt somit basjenige, was man fonft im Gegenfat zu ben Sachguter produzierenden ober beren Bert burch Bersetzung an den Ort des Bedarfs erhöhenden Berufsthätigkeiten als "Perfönliche Dienstl e i ft u n a e n" zu bezeichnen pfleat, nur wieder mit Ausschluß der häuslichen Dienstboten und ein= zelner der Industrie zugerechneten Gewerbe z. B. der Friseure, Barbiere, Badanstalten 2c.

Die folgende Busammenstellung führt nun die Unterabteilungen ber Gruppe E. mit ber Zahl ihres Bersonals und mit Unterscheidung der Erwerbsthätigen, des weiblichen Unteils,

<sup>13)</sup> Es ift nur jum Berftanbnis ber obigen | boten bem Saushalt bes Dienftherrn anjuge:



Haupttabelle zu bemerten, daß, wenn die Gruppe D. hören, außerhalb ihrer Wohnung gegen Lohn in mit ben Borten: Lohnarbeit wechselnber Art und fremben Sauswirtschaften thatig find, wie Lohn-hausliche Dienstleiftung bezeichnet wird, letteres bediente, Aushelferinnen, Dienenbe mit eigenem solche Personen bedeutet, welche, ohne als Dienst: | Haushalte.

ber Berufstellungen und ber Gesamtsumme ber Berufszugehörigen (Erwerbsthätige, Dienenbe und Angehörige gusammen) auf.

|                                                         | Erwerbsthätige           | bavon<br>weiblich | Berufszugehörige im ganzen |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1) Armee und Kriegsflotte.                              |                          |                   |                            |
| a. Offiziere und Beamte von Offiziersrang               | <b>20 23</b> 0           |                   | <b>6</b> 1 815             |
| b. Unteroffiziere und Gemeine 2c.                       | <b>4</b> 31 <b>5</b> 87  |                   | 480 471                    |
| 2) Deffentlicher Dienst 2c., hof-, Staats-, Bezirks-,   |                          |                   |                            |
| Gemeindes, grundherrliche Berwaltung, Rechts-           |                          |                   |                            |
| pflege, Anstaltenverwaltung.                            |                          | •                 |                            |
| a. Höhere Beamte, Anwalte, Notare 2c.                   | 31 700                   | <b>286</b>        | <b>125 793</b>             |
| b. Bureaupersonal, Rangleidienste 2c.                   | <b>11</b> 9 <b>719</b>   | 1 508             | 371 <b>6</b> 85            |
| c. Dienstversonal                                       | <b>6</b> 1 275           | <b>3</b> 000      | 206 496                    |
| 3) Rirche, Gottesbienft, Anftalten für religiöfe 3mede. |                          |                   |                            |
| a. Beiftliche und Rirchenbeamte                         | <b>35 418</b>            | 112               | 13 <b>1</b> 64 <b>9</b>    |
| b. Anstaltsinsassen                                     | 10 <b>6</b> 19           | 8 603             | 10 961                     |
| c. Rirchendiener 2c.                                    | 6 037                    | 1 082             | 16 780                     |
| 4) Bilbung, Erziehung, Unterricht, Bibliotheten,        |                          |                   |                            |
| Sammlungen für Runft und Wiffenschaft.                  |                          |                   |                            |
| a. Lehrer aller Kategorien, auch Berwaltungs-           |                          |                   |                            |
| und Direktionspersonal                                  | <b>167 9</b> 38          | 45 046            | <b>503 488</b>             |
| b. Dienstpersonal                                       | <b>7</b> 739             | 3 019             | 20 756                     |
| 5) Gesundheitspflege und Krankendienst (Aerzte,         |                          |                   |                            |
| ohne Militararzte, Hebammen, Tierarzte,                 |                          | •                 |                            |
| Personal in Anstalten 2c.).                             |                          |                   |                            |
| a. Aerztliches, Direktions- u. Bermaltungspersona       | ı 42 446                 | 23 521            | 11 <b>5 4</b> 43           |
| b. Wartepersonal                                        | 23 139                   | 17 661            | 31 696                     |
| c. Sonftiges Dienstpersonal                             | 7 711                    | <b>4 99</b> 3     | 10 445                     |
| 6) Schriftsteller, Zeitungerebakteure und Korre-        |                          |                   |                            |
| spondenten, Privatgelehrte, Schreiber 2c.               | 19 350                   | 350               | 35 770                     |
| 7) Musit, Theater, Schaustellungen aller Art            | <b>46 5</b> 08           | 6 081             | 99 977                     |
| Summe                                                   | 2 1 031 147 <sup>—</sup> | 115 262           | 2 222 982                  |

Die Gruppe F. der Beruflosen enthält ihrer Natur nach die heterogensten Bestandteile, einmal die ohne Beruf von ihren Renten Lebenden und dann die Erwerblosen, die teils von der Gesellschaft, teils außer dem Haus von der Familie unterhalten werden. Die erste Rubrik begreift nur zum kleineren Teil die Reichen, Großgrundbesißer, Rentiers, zum weit größeren die in den Ruhestand oder von ihrem Geschäft Zurückgetretenen, die mit eigenem Hausdalt im Ausding Lebenden, die Witwen und ledigen Frauenzimmer, die weder erwerbsthätig sind, noch als Angehörige in fremdem Haushalt leben. Sie gehört zum größeren Teil den höheren und höchsten Altersklassen an; sie umfaßt auch diesenigen "Invaliden" oder dauernd erwerbsunfähig Gewordenen, die selbständig und aus eigenen Mitteln leben.

Die Gruppe F. besteht somit aus Selbständigen und Anstaltsinsaffen, welche überhaupt nicht ober nur nebensächlich erwerbsthätig sind, und enthält folgende Unterabteilungen.

|                                              | Anzahl ber<br>Personen | bavon<br>weiblich      | Mit Neben:     | bavon<br>weiblich | Mit Dienenben<br>u. Angehörigen. |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1) Bon eigenem Bermögen, von Renten          |                        | •                      |                | , , , , ,         |                                  |
| und Benfionen Lebende                        | <b>810 2</b> 82        | 438 938                | <b>152</b> 541 | 60 747            | 1 592 801                        |
| 0 m 4 mm 0 f f f f f                         |                        |                        | (bavon         | Dienftbot         | en 134 162)                      |
| 2) Bon Unterftützung Lebende (ohne bie       |                        |                        |                |                   |                                  |
| zu Nummer 5)                                 | 177 85 <del>4</del>    | 127 715                | 19 861         | 13 725            | <b>259 1</b> 08                  |
| 3) Richt in ihrer Familie lebende Studie-    |                        |                        |                |                   |                                  |
| rende, Seminariften u. Schuler, Bog.         |                        |                        |                |                   |                                  |
| linge in Anstalten f. Erziehung u. Unter-    |                        |                        |                |                   |                                  |
| richt, Rabettenhäusern, Baisenanstalten 2c.  | 1 <b>44 49</b> 5       | 31 642                 | <b>4</b> 87    | 76                | 144 545                          |
| 4) Insassen von Invaliden, Berfor-           |                        |                        |                |                   |                                  |
| gungs- und Wohlthätigfeitsanstalten          | 46 080                 | <b>3</b> 0 58 <b>8</b> | 1 586          | 1 163             | 48 852                           |
| 5) Insassen von Armenhäusern (soweit         |                        |                        |                |                   |                                  |
| nicht als gewöhnliche Saushaltungen          | 27 36 <b>2</b>         | 15 031                 | 977            | 594               | 30 709                           |
| und einzeln Lebende zu gählen)               | 43 674                 | 21 758                 |                | 32                | 43 718                           |
| 6) Infassen von Siechen u. Frrenanstalten    |                        |                        | 102            |                   | 69 496                           |
| 7) Infaffen v. Straf- u. Befferungsanftalten | 69 487                 | 10 695                 | 325            | 286               |                                  |
| 8) Ohne Berufsangabe                         | 33 872                 | 24 858                 | 3 815          | 2 886             | 56 028                           |
| Summe                                        | 1 354 <b>486</b>       | 701 220                | 179 694        | <b>79 4</b> 59    | <b>2 246 22</b> 2                |

Die vorstehenden Auszüge und Zusammenstellungen aus ber deutschen Berufsaufnahme von 1882 mögen, obgleich sie vieles unbeachtet lassen mußten, bennoch genügend gezeigt haben, wie viel zuvor unbekannte und wie wertvolle Aufschlässe über die gesellschaftliche Berufs und Erwerbsaliederung derselben zu verdanken sind.

§ 28. Keine der Berufszählungen der größeren europäischen Länder ist an Bollständigkeit, vielleicht auch an Zuverlässigteit mit der deutschen vergleichder, und eine tabellarische Zusammenstellung internationaler Ergednisse, wie sie in der Statistik des deutschen Reichs (Neue Folge Band 2 Seite 16 ff. 30 ff.) in dankenswerter Weise gedoten ist, muß so vicles offen und undestimmt lassen und weist so zahlreiche und teilweise höchst auffällige Abweichungen auf, daß man sich sehr häusig genötigt sieht, die Gleichwertigkeit der ges dotenen Zissen zu bezweiseln. Ein besonders wertvoller Borzug der deutschen Aufnahmen ist es, daß hier zum erstenmale auch die Nebenerwerbe mitgezählt wurden, während man anderwärts und früher bei jedem Erwerdsthätigen nur das, was man als seinen Hauptsberuf ansah, in Betracht zog.

Dies lettere Verfahren hatte überall, besonders aber in den Ländern mit ausgedehntem, landwirtschaftlichem Kleinbetried zur Folge, daß die Bedeutung der Landwirtschaft für das gesamte Erwerdsleben und die Zahl der landwirtschaftlich beschäftigten Personen viel zu klein erscheinen mußte.

In welchem Maße dies geschehen kann, läßt sich an dem Beispiel von Bürttemberg, einem Land vorherrschenden Rleinbetrieds, besonders deutlich machen. Nach der Berufszaufnahme von 1882 wurden 186 000 Personen gezählt, welche Landwirtschaft selbständig als Hauptberuf trieden. Die Zahl aller landwirtschaftlichen Betriede aber war 308 000, also 122 000 mehr und 71,4% aller Haubtlungen; 224 000 jener Betriede waren mit Biehhaltung verdunden, 160 000 hatten Bieh zur Acerarbeit. Personen, welche als Selbstständige ihrem Hauptberuf nach in anderen Berufsgruppen, Industrie, Handel und Bertehr, öffentlichem Dienst oder als Beruflose gezählt wurden, gehören anf dem Lande oft zu den begütertsten Landwirten, wie Müller, Wirte, Bierbrauer, Schultheißen, von Renten Lebende 2c. Im beutschen Reich betrug die Zahl der in ihrem Hauptberuf selbständigen Unternehmer in Land- und Forstwirtschaft 2 280 000, aber die Zahl der landwirtschaftslichen Betriede war 5 276 000, 54,8% aller Haushaltungen.

Es ist hieraus ersichtlich, daß die Länder, in welchen die Berufsaufnahme mit oder ohne Beachtung der Reben- oder Doppelerwerbe stattgefunden hat, nicht genauer mit einander vergleichdar sind. Dennoch durfte es noch von Interesse sein, wenigstens an einigen Beispielen die charakteristischen Unterschiede in der Berufsgliederung europäischer Bölker aufzuzeigen.

§ 29. Die Aufnahme für Frantreich von 1881 hat ähnlich wie die deutsche die vier Hauptunterscheidungen, in der Berufsart thätige, Familie, Dienende, Berufszugehörige im ganzen,
dagegen eine andere Gruppierung der Berufsarten, welche viele Ziffern unvergleichbar
macht. Auch sehlt die Unterscheidung der Stellung im Beruf, Selbständige, Gehilsen,
(lit. a. d. c. der deutschen Tabelle). Dagegen treten zwei an sich wahrscheinliche und aus
dem größeren Wohlstand des französischen Voltes wohl erklärdare Abweichungen deutlich
genug hervor. Sowohl die Zahl der von ihren Kenten lebenden Personen als die der
häuslichen Dienstboten ist weit größer. Die Kentner zählen mit Familie und Dienerschaft
1849 655 Personen, wozu noch 271 518 unter der Rubrit Pensionäre kommen, zusammen
also 2 121 173 Personen, während im Deutschen Reich bei einer um 9 Millionen größeren
Bevölkerung die gleiche Zahl nur 1 592 801 Personen beträgt. Noch größer und auch
auffälliger ist der Unterschied in der Zahl der Dienstdoten. In Deutschland wurden deren
1 324 924, worunter 42 510 männliche, in Frankreich dagegen 2 557 266 und darunter
1 050 627 männliche gezählt. Da von dieser letzteren sehr ungewöhnlich hohen Zahl

Digitized by Google

706 298 (neben 694 364 weiblichen) ber Rubrit "Aderbau" angehören, so ift zu vermuten, bak bier in großem Umfang Anechte mitgezählt find, bie nicht ausschließlich ober überwiegend bausliche Dienste verrichten, sondern auch im Beruf mittbatig find und besbalb au ben Ermerhöthätigen einzurechnen waren. Aber auch so bleibt ber Unterschied noch sehr beträchtlich sumal auch bie Rabl ber weiblichen Dienstboten um 224 000 größer ift. Es erklart dieser Umftand zugleich auch, daß in der Gruppe A (Landwirtschaft 2c.) ber Unteil ber Erwerbsthätigen in Frankreich (46.3%) und Deutschland (46.7%) fast aleich erscheint. pon ber Gesamthepolferung aber in Deutschland nur 42.5%, in Frankreich 48.8% ibr que zurechnen find. Ferner ergibt fich baraus, daß in Frankreich die Bahl ber von Renten und Benfionen Lebenden, sowie die der Bersonen ohne Berufsangabe (191 316) namhaft arofer ift, eine entsprechenbe Berminberung bes Unteils anderer Berufstlaffen. Rur Gruppe B (Industrie 2c.) gehören in Frankreich 31,9% ber Erwerbsthätigen, 24,9% ber Bevölkerung, in Deutschland 36,3% und 35,5%. Für Gruppe C (Sandel und Bertehr) bagegen find die frangofischen Rahlen höber als die deutschen, 13.7% ber Erwerbsthätigen, 12.4% ber Bevölkerung (gegen 8,9 und 10%). Die Gruppen B und C zusammengenommen, find für die Bevölkerung die frangofischen Riffern 37.3 %. Die deutschen 45.5 %, für die Erwerbsthatigen 45.6 gegen 44.3. Es muß babei babingestellt bleiben, ob nicht bie Gruppen B und C im einzelnen etwas ungleich gegeneinander abgegrenzt find.

Für England und Wales (1881) — die Zahlen für Schottland find den englischen sehr ähnlich, die irischen dagegen so abweichend und, wie zu vermuten, auch in der Zuverlässigteit so zurücksehend, daß der Gesamtdurchschnitt für das Vereinigte Königreich nur ein unzutreffendes Bild geben müßte — sind die Prinzipien der Zählung den deutschen und französischen so ungleichartig, daß wir uns darauf beschränken, nur die auffälligsten Abweichungen der Ergebnisse hier zu erwähnen. Bon 100 Erwerdsthätigen gehören der Gruppe A nur 14 (1871 noch 18), der Gruppe B 54,5, der Gruppe C 17,2 an (für Schottland sind die Zahlen 18,8—54,8—15,8, sür Irland 48,8—23—8,2). Sodann ist die Zahl der Dienstdoten, obgleich die Bevöllerung nur 57,4% der des Deutschen Reichs betrug, doch eine namhaft größere, 1 437 000 gegen 1 235 000 und darunter 205 000 männliche gegen 42 500. In Deutschland sommen 2,9%, in England 5,5% der Bevöllerung auf die Dienenden. Die Zahl ist größer als die der landwirtschaftlich Erwerdsthätigen, während sie in Deutschland nur 1/5 derselben beträgt. Die ohne Zweisel sehr beträchtliche Zahl der von Renten 2c. Lebenden ist in der weiten Andrit "ohne Beschäftigung" mit den Angehörigen der Familie und des Haushalts untergebracht und nicht ausscheidbar.

Die Gruppen und Zahlen der Berufsaufnahme für Defterreich (Cisl.) vom Jahr 1880 find nur teilweise mit den genannten vergleichbar. Man unterschied bei einer Bevölkerung von 22,14 Millionen 17,46% Selbständige (lit. a. der Erwerdsthätigen in der Gruppe A—C, Gruppe E und F I, 1 nach den deutschen Tabellen), 30% in der Berufsart Beschäftigte (lit. d und c der Erwerdsthätigen in Gr. A—C), 48,52% Familienglieder und andere Hausgenossen, 4,02% Hausdienerschaft. Bon der Gesamtbevölkerung kommen 55,1% auf Gruppe A, 22,8% auf B, 5,56% auf C, 8,4% auf D, 4,1% auf E, 4% auf F, wosvon 3,16 auf Hauss und Rentenbesitzer und Pensionäre.

Die Berufsaufnahme von Stalien (1881) hat das Eigentümliche, daß Kinder unter 9 Jahren ganz unberücksichtigt geblieben sind, zeigt sodann aber, daß die Erwerdsthätigeteit weit mehr als in andern Ländern in die jüngeren Altersklassen heruntergreift. Es sind 1761 280 Personen unter 15 Jahren, 20,2% der in Betracht kommenden Altersklasse, (23,8 männl., 16,5 weibl.) als erwerdsthätig aufgezählt, dazu noch 1,1% als dienend. Bon 100 Erwerdsthätigen kommen 62,6 auf A, 22,8 auf B, 6 auf C, 4,3 auf D, 4,3 auf E. Die Erwerdsthätigen machen 51,6, die Dienenden 3,1% der Bevölkerung aus.

Bon der Schweiz (1870) erwähnen wir noch die Zahlen: 44,8% der Einwohner erwerbs-

thätig, 3,6 Dienende, 45,2 Angehörige, 6,4 Selbständige Beruflose und Anstaltsinsassen; ferner von der Gesamtbevölkerung in Gr. A 42,5, B 36,8, C 8,8, D 1,1, E 3,8, F 7. Diese Rahlen kommen durchaus denen des deutschen Reichs am nächsten.

Die Schwedische Zählung von 1880 unterscheibet (bei einer Bevölkerung von 4565660) in eigentsimlicher Beise die vier Gruppen: In der Berufsart Beschäftigte, Dienstboten, Familienglieder und Frauen ohne Beruf, mit den Prozentsäßen 36,3—6,9—40,5—16,3, aber so daß die erste dieser Gruppen auch wieder eine Rubrit "ohne bestimmten Beruf und Anstellung" mit hohem Anteil (unter 1658 T. 484 T. = 29%) in sich besaßt. Diese ohne genauere Untersuchung nicht ganz verständliche Zahlen schließen nähere Bergleichungen auß. Für die Landwirtschaft werden 51,3% der Gesamtbevölkerung als Berufszugehörige angegeben.

Die Norwegische Aufnahme von 1876 ist wieder sehr abweichend angelegt. Doch kann man als gemeinsames Merkmal beider Länder in diesem Punkte betrachten, daß im Zusammenhang mit dem Borherrschen der geschlossenen bäuerlichen Hofgüter die Zahl der Erwerdskhätigen relativ klein (36%), die der Haushaltungsgenossen, Familie und Dienende, hoch (59%) und bei den Dienenden die Trennung in solche, welche Dienste häuslicher oder landwirtschaftlicher Art leisten, schwankend und unthunlich erscheinen muß.

Die Belgische Berufszählung von 1880 enthält am meisten Singuläres und Bergleichungen Ausschließendes. Sie gibt nur über Berufsthätige Auskunft (2760 191 = 53,2% der Bevölkerung) und unterscheidet dann 5 Gruppen, Industrielle Berufsarten (952 T. worunter 195 T. Selbständige), Handel und Berkehr (244 T.), Landwirtschaft (480 T.), freie Berufsarten (169 T.), Berschiedene Berufsarten (914 T.). Auf die Landwirtschaft tommen hiernach nur 17,3% der Berufsthätigen.

Ebenso erwähnen wir von der Zählung in den Bereinigten Staaten von 1880 nur einige Hauptposten. Bon 36,76 Millionen der über 10 Jahre alten Bersonen waren 17,39 Mill. berufsthätig und zwar 7,67 Mill. in der Landwirtschaft, 4,07 M. in berufs-mäßiger und persönlicher Dienstleistung, 1,81 M. in Handel und Berkehr, 3,83 M. in Industrie und Bergbau. Die Berhältniszahlen wären hiernach 44,1—23,4—10,4—22,1.

§ 30. Soweit aus ben bisberigen, summarischen (zumeift ben Beröffentlichungen bes ftatiftilden Reichsamts entnommenen) Rusammenstellungen überhaupt sichere Schluffe zu ziehen find. fo weit insbesondere die vielfach nach ihrer Entstehung und Abgrenzung der Gruppenbegriffe nicht genau gleichwertigen Angaben noch als vergleichbar gelten burfen, mag es geftattet fein, für die mitteleuropaif den Rulturvölker der Begen mart einen wenigstens annähernd gleichartigen und normalen Typus ber gefellschaftlichen Berufsglieberung aufauftellen. hiernach werben, um ber Rurge wegen bie oft gebrauchten Bezeichnungsweisen ber beutschen Tabellen noch einmal anzuwenden, in ben brei wirtichaftlichen Sauptarten alles Erwerbslebens, Gruppe A-C und in beren gemeinsamen Anhangsel D nicht unter 90 Brogenten ber Gesamtbevöllerungen ihre Berufathätigfeit und ihren Unterhalt finden. Da= bei behauptet normaler Beise bie Gruppe A einen folchen Borrang, daß fie, jumal mit Beachtung ber ihr gang überwiegend gufallenden Rebenerwerbe, gur Beit noch wenigftens annähernd die Salfte aller Erwerbethätigen famt ihren Ungehörigen und Dienenden beidaftiat und ernährt, und daß hierin nur England. Sachien und Belgien auffällige Ausnahmen machen, die taum einer Bermehrung, in teinem Falle einer Berallgemeinerung augänglich find. Den zweiten Plat pflegt mit gleicher Regelmäßigkeit die Gruppe B mit burchichnittlich etwa einem Drittelsanteil, ben britten mit größeren Schwankungen bie Gruppe C einzunehmen, mahrend die Gruppe D allzugroße Berichiebenheiten, wohl auch infolge ungleicher Begrenzungen und prattifcher Ausführung, aufweift, um als zuverläffiges Mertmal focialer Ruftande gelten zu konnen. Der Reft fällt dann noch mit etwa 5 Brogent bem öffentlichen Dienft und ben freien Berufsarten, sowie mit einer abnlichen, aber mehr

Digitized by Google

variierenden Ziffer teils auf die Selbständigen unter den Beruflosen F I, 1, teils auf die Anstaltsinsaffen und Erwerblosen der Gruppe F II, wobei noch bemerkt werden mag, daß zu einer Statistik des Armenwesens die Berufsaufnahmen nur einen sehr beschränkten Beistrag zu leisten vermögen.

Bur Erläuterung und Bervollständigung bes letten Abschnittes möge aus der Zusammenstellung, welche Band II der Statistif des deutschen Reichs Seite 16 und 30 gibt, ein Auszug der absoluten Zahlen in den beiden folgenden Tabellen noch eine Stelle finden.

I. Die Bevölferung nach bem Erwerb.

| Œ                         | rwerbethät     | ige Dienende  | Angehörige     | Beruflose*)         | Gefamtbevölkerung      |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                           | •              | (in Tausenden | )              |                     | _                      |
| Deutsches Reich (1882)    | 17 632         | 1 324         | 24 910         | 1 854               | 45 222                 |
| bavon unter 15 3. alt     | <b>4</b> 60    | 63            | 15 379         | 42                  | <b>15 946</b>          |
| Defterreich (1880)        | 10 303         | 777           | 10 <b>633</b>  | 431                 | 22 144                 |
| Ungarn (1880)             | 6 723          | <b>43</b> 0   | 8 358          | 226                 | 15 <b>73</b> 8         |
| Italien (1871)            | 13 827         | 836           | 6 405          | 5 731 **)           | 26 801                 |
| bavon unter 15 3. alt     | 1 761          | 90            | 6 405          | 445                 | 8 702                  |
| Schweiz (1870)            | 1 195          | 97            | 1 207          | 170                 | 2 669                  |
| Frankreich (1881)         | 18 933         | 2 557         | 19 011         | 1 903               | 37 405                 |
| England u. Bales (1881)   | 9 719          | 1 437         | 8 937          | 588 **)             | 25 974                 |
| davon unter 15 3. alt     | 426            | 105           | 8 <b>937</b>   | <b>7</b> 7 (        | <b>9 46</b> 8          |
| Schottland (1881)         | 1 418          | 155           | 1 298          | 8 <b>62</b>         | <b>3</b> 735           |
| Friand (1881)             | 2 034          | <b>2</b> 62   | 1 752          | 1 126               | 5 174                  |
| Dänemark (1880)           | 507            | 224           | 1 161          | 8 <b>6</b>          | 1 980                  |
| Norwegen (1876)           | 495            | 156           | 1 079          | 75                  | 1 806                  |
| Schweden (1876)           | 1 128          | 324           | 2 376          | <b>3</b> 3 <b>9</b> | 4 168                  |
| Bereinigte Staaten (1880) | 16 31 <b>6</b> | 1 075         | <b>18 92</b> 5 | 13 838 **)          | <b>50 155</b>          |
| bavon unter 16 3. alt     | 1 001          | 117           | 18 9 <b>25</b> | ,                   | <b>20</b> 0 <b>4</b> 3 |

II. Die Bevölkerung nach bem Beruf.

|                 |                 | _              | 0             |                |                      |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
|                 |                 | Erwerbsthätige | (in Taujenber | n)             |                      |
|                 | Gruppe A        | Gruppe B       | Gruppe C      | Gruppe D       | Gruppe E             |
| Ş               | lands u. Forfts | Industrie      | Sandel u.     | Lohnarbeit     | Deffentlicher Dienft |
|                 | wirtschaft zc.  | 2C.            | Bertehr       | wechs. Art 2c. | " 2C.                |
| Deutsches Reich | 8 236           | 6 396          | 1 <b>5</b> 7Ó | ´ 397          | 1 031                |
| Desterreich     | 6 161           | 2 <b>2</b> 87  | 435           | 997            | 422                  |
| Ungarn          | 4 520           | 817            | 185           | 946            | 253                  |
| Italien         | 8 659           | 3 150          | 830           | 590            | 597                  |
| Schweiz         | 548             | 500            | 91            | 17             | <b>3</b> 8           |
| Frantreich      | <b>6 45</b> 5   | 4 443          | 1 912         | ?              | 1 121                |
| England u. Bale |                 | 5 296          | 1 668         | 791            | <b>60</b> 0          |
| Schottland      | 266             | 777            | 224           | <b>8</b> 8     | . 61                 |
| Irland          | 992             | <b>46</b> 8    | 166           | 2 <b>98</b>    | 109                  |
| Bereinigte Staa |                 | 3 977          | 2 029         | 1 879          | 716                  |
|                 |                 |                |               |                |                      |

<sup>\*)</sup> Beruflose Selbständige und Anstaltsinsaffen, auch in Berufsvorbereitung begriffene.
\*\*) Mit Ginschluß aller über 15 J. (Bereinigte Staaten) unter 16 J. alten Angehörigen ohne eigenen Erwerb.

## Sadregifter.

(Die Rablen bezeichnen bie Geite biefes Banbes.)

```
Ublösunasbanken 443.
Abrechnungshaus (Bantwefen)
427 ff.
Absattrisen 718.
Abienteeism 721.
Aderbaupölter 35
Affettionswert 140.
Aftie 213.
Attiengesellschaft 213 ff. Begriff
und Befen 213; Erhöhung
     u. Berminberung bes Grund-
     fapitals 214; Organe 216; wirtschaftliche Bebeutung,
     wirtschaftliche
          fige, Nachteile, Anwendsit 217; Geschichte ber 19; Statistif der A 221;
     Gefetgebung 222 ff.; Rredit ber A. 214, 388.
  -, im Bantwefen 457 ff., 472;
     im Transportmejen 516 ff.,
     548 ff.
Aftienrecht 222 ff.
Aftivgeschäfte ber Banten 420.
Altohol, Konsumtion 698, 715.
Altersaufbau 731.
Altersglieberung 730.
Altereflaffen 780.
Altertum, volfem, Anschauungen
Altruismus 6, 246.
Anatocismus 408.
Angebot (Preisgeftaltung) 249,
     257 ff., 293, 296, 302, 304;
(Arbeitslohn) 622 ff., 632;
(Kapital) 648; (bei Bech-
     sein) 447.
Anlagekapital 196.
Anseglung 253.
Anteilapreise 269, 296, 301.
Apotheter, Breise 265, 282, 298.
Arbeit, Begriff 179 ff.; Freiheit
    im allg. 49 ff.; Broduktions-
faktor 179 ff.; Einkommens-
quelle 586, 613 ff.; Wert-
    maßstab 329.
    als Ware 615.
— bei Jägervölkern 30; Fischer-
```

völkern 32; hirtenvölkern

32; Aderbauvölfern 36; Be-

werbe- u. Handelsvölkern 39.

hanbbuch b. Bol. Detonomie. I. 3. Aufl.

Breis ber A. 615, 623.

Arbeiterbubgets 712. hilfstaffen (Arbeitslohn) 635. verficherung, Ginfluß auf Lohn 635. mohnungen 700. Arbeitsbelaftungsziffer 688. — eintommen 586, 613 ff. fähigfeit 184. - fleif 185. gefellichaft 620. gejeulchaft 620. lohn, Begriff 586, 613; A. lohn, Begriff 586, 613; A. im e. S. 614 ff.; Naturalund Gelblohn 616; Zeits u. Stücklohn 617; Prämienshetem 2c. 618; Bestimmungsgründe des A. 621 ff., auf leiten des Angebots 622 ff. auf feiten ber Rachfrage 629 ff.; bie Affociation und Organisation ber Arbeiter 634: Lohn-unterichiebe und Lohn-ausgleichung 640 ff.; Statiftit 642; Anteil am Nationaleintommen 670 ff. - rente 586. teilung und -Bereinigung 187 ff., 392; bei Jägervolfern 30, Fifchervolfern 32, Birtenvöltern 34, Aderbaupolfern 38, Gewerbe- unb Handelsvölkern 39. vertrag 615 ff. Arbitrage 500. Ariftoteles 78; Bevolferungs. lehre 768; gerechte Bertei-lung von Laften 250. Armut, Einfluß auf Sterblich-teit 747. Nerztliche Honorare 283. Aufbewahrungsgeschäft ber Banten 418. Ausgleichungshaus (Bankwesen) 427 ff. Austunftebureaus (Rrebit) 393. Auswanderung 756.

Barvertehr 380.

Babeuf 117.

- vorrat der Banken 438.

Bahntarife, f. Gisenbahntarife.

banken 417; Rreditbanken 419 ff.; Attivgeschäfte berfelben 420 ff.; Baffingefchafte 423 ff., insbej. Depositenge-ichäft 424 ff., Banknotenge-ichäft 430 ff., Pjandbrief-ausgabe 436; Berwaltung (Barvorrat, aftive Darlehnsgeichäfte, Stammfapital, Refervefonds) 437 ff.; Eintei-lung ber B. 440 ff.; Ben-tralisation und Dezentrali-sation bes Bantwesens, insbes. der Notenbanken 450 ff.; Banfrecht 454 ff., Regelung bes Notenbantmefens 460 ff. ; Rechtsorbnung für andere Banten 471 ff.; Gefchichte und Statiftit bes Notenbantmefens 474 ff. Banffontrollamt 471. geschäfte 420 ff. Banking principle 431, 464. Banking principle 431, 464. Banknote 430 ff., 451 ff., 461 ff. — notenausgabe 462. – notenregal 460. – politik 454 ff. – verwaltung 437 ff Banquiergeschäfte 442. Baftiat 94. Baugenoffenichaften 703. Baumwolle, Ronfumtion 700. Bazard 120. Beiträge 247, 249 ff.; zu Deich-verbanden 249 ff., 275, 287; zur Feuerversicherung 252; zu Meliorationsgenosen, schaften 249 ff.; zu Waldichutgenossenschaften 249 ff.; zu Witwen und Waisenstalfen 253. Bergelohn 262. Bergwerterente 599. Berufestatistit 774 ff., Deutsches Reich 775, Frantreich 780, England und Bales 781, Defterreich 781, Italien 781, Schweiz 782, Schweben und Rorwegen 782, Belgien 782, Bereinigte Staaten 782. Bant, Bantwefen 416 ff. Geld- Beschidung (Munge) 322.

Befinfredit 382. rente 670. Betrieb 208 ff. Freiheit bes B. 49 ff. ; Rlein-, Dittel-, Großbetrieb 206. Betriebstapital 196. Bevöllerung 728 ff.; ber europ. Staaten 727, 759; ber Erbe, Geschichte 763. 172, Bevölferungseinfommen 580. Bevölferungslehre 723 ff. Be-grifflices 728; Gegenftanbe ber Boltszählungen 725; ber Stand ber Bevolferuna 726 ff., absolute und relative Bevölkerung 726; numerissches Berhältnis ber Geichlechter 728, Altersglieberung ber Gefellichaft 780, Birtung von Geichlecht unb Alter auf bie Bufammen-fegung ber Gefellichaft 781, Kamilienstand 788, Unterdieb ber Wohnplage 786, Gebürtigfeit 789, Gebrechen ber Bevölferung 789; ber Gang ber Bevölferung 740ff., Chefchließungen 740, Geburten 742, uneheliche Ge-burten 744, Sterbefalle 746, Sterbetafeln und Lebens-wahrscheinlichteit 749, 28anberungen 755; das Bachs-tum der Bevöllerung 759 ff., Statistisches 759, Geschicht-liches 763, N. Malthus 766ff., Berufsftatiftit 774 ff. politit 724. ftatiftit 724. — vermehrung 759 ff. Bierkonsumtion 165, 699. Bimetallismus 356 ff. Inter-nationaler B. 368 ff. Blanc, L. 121. Bodenfreditbanken 441, 459, 472. Branntweinkonsumtion 699; ge-fehliche Beichrantungen 715. Brottonsumtion 697. — preise 289. — tagen 290. Buchfrebit 406, 426 ff. treditdepositen 426. Burgichaftstrebit 887.

Cabet, E. 118.

Caren 98, Grundrententheorie
607, Güterverteilung 671.

Caritatives System 26.

Ched 426.

Clearinghouse 427 ff.
Colbert 82.

Currencytheorie 463 ff.

Dammgelber 250.

Darleben 880, 381 ff., 398 ff.,

404; Bindrecht 425 ff.; im — zweige, s. Einkommen.

Bantwefen 486 ff. Darlebnstaffen, lanbliche 443. - gins 644. Dedung ber Bantnoten 434,462ff. Debuttive Methobe 75. Deichbeitrage 249, 275, 287. Depositen jur Aufbewahrung 418, 424; jur Benutjung 424 ff., Arten 425 ff. Depositenbanten 441, 474. Depositengeschäft (Banten) 424ff. Depots, bei Banten 418, 442. Depotscheine 407. Detailbandel. Detailpreise 297ff. Dezentralisation im Bantwefen 450 ff. Dienftboten 703. Differentialtarif 266, 277, 571. Distont 420, 489. Distontobanten 421, 441. gefchäft 420, 439. Dividende 214. Dodicheine 386, 407. Doppelwährung 856 ff. Dorf (Bolfsaghlung) 787. Durchichnittsalter 781; ber Geftorbenen 167. Cbelmetalle, Produktionsver-hältnisse 888 ff.; Tauschwert 845ff.; Gebrauchswert 850ff.; Berwendung zu Geldzweden 851 ff. Effettenbanten 442. geschäft 422, 429. Lombard 420. Egoismus 7, 19, 24, 54, 61, 245. Ehen (Statistit) 738; mittlere Dauer ber E. 741; mittlere Dauer ber Fruchtbarteit ber **E.** 741. Chefchliegungen (Bev.lehre) 740; (Plato, Aristoteles) (Walthus) 767.

Eichung 312.
Eigeninteresse 6, 245.
Eigennuß 6, 245.
Eigentum, Bedingung der Produktion 285; Eigentumdtheorien 236.
Einkommen. Begriff 170 st., 576; Arten 576 st., 584, 586; Bedeutung 582; Grundrente 591 st.; Arbeitslohn 613 st.; Bins 643 st.; Unternehmereinkommen u. Unternehmergewinn 657 st.; Verechte und beste Einkaweige zu einander 688 st.; Gerechte und beste Berteilung 680 st.; Einfluß auf Produktion 683.
Einkommens - Berhältnisse, in Großdritannien u. Irland 675, in Sachsen 675, in Preußen 676, in Hamburg 678, Veremen 676.

Einnahme 169, 576. Einzelpreise 247, 261 ff. — unternehmung 208 ff. Eifenbahnen, voltsw. Bebeutung 512 ;einheitliche Drganisation 516, 528; Gemeinwirtschaft-110, 525; Gemeinwirtigafisiche Regelung und Berwaltung 540 ff.; Privatbahnen 551 ff.; Staats- oder Privatbahnen 557 ff.; Preisgestaltung 268 ff. 569 ff.
Eisenbahnfrachtrecht 548. polizei 545. systeme 548 f - tarife 268, 542. bereine 545. Emissionsgeschäft 422. Erbrecht 289 ff. Ertrag 169, 575; E. ber Bolfswirtschaft 579. Ertragswert 152, 156 ff. Erwartungswert 158. Erwerbs-u. Birticaftsgenoffenicaften 229. Erwerbsthatigfeit 3. Ethit (und Bollswirtschaft) 14, 56, 76, 109. Exetution gegen Schuldner 401,

Fahrpost 587.
Familienstand 733.
Faustipsandtrebit 386 sf., 407, 420, 489.
Feingehalt (Münze) 822.
Feniertum 112.
Fichervölfer 31.
Fleischorenier 31.
Fleischorenier 268, 289, 297.
Flischorenie 268, 289, 297.
Flustagen 565.
Fluszölle 272.
Fourier, Ch. 117, 710.
Frachtpreise 266.
Freihandelsschule, Englische 89s.
178; Deutsche 5, 60, 108.
Freiheit, wirtschaftliche 49 sf.

Safthospreise 244, 282.
Gebrauchswert 142 ff.
Gebühren 278.
Gebührenprinzip im Berkehrsweien 527, 564.
Geburten 742, ff.; eheliche und uneheliche G. 744 ff.
Geburtenfrequenz 742.
Gebürtigkeit (Bev.statistit) 789.
Geld, 315 ff. Begriff und Belen 315; Gelbarten 317 ff.; Münzweien 819 ff.; Gelbwert 827 ff., 345 ff.; Umlaufsgeschwindigkeit 351; Bertausbewahrungsmittel 351 ff.; Bermittlung von Wertumsätzen 353; Währung 356 ff.

Belbbanten 417. — barlehen, j. Darlehen. lobn 616. - furrogate 397, 431, 433, 444. — tauld 44. — wert 327 ff., 345 ff. — wirtschaft 45, 385, 390. Gemeiner Wert 152. Gemeinwirtschaft 10, 26, 399: (imBerfehrewefen)519,524ff. Generalmoratorien 415. Generation 741. Genoffenicaft 229 ff., 456. Genoffenicaftsbeitrage 247 ff. Genugmittel 696. Gerechtigfeit in ber Bolfswirt-ichaft 14, 25, 47, 56. 58 ff., bei ber Breisbilbung f. Breife. gerechte. Besamtwirtschaft 10, 168. Geichaftstrebit 383. Geichlecht, Statiftif 728. Geichlecht, Statisti 728.
Gefellschaft, offene 209; ftille 310; Rommanditgesellschaft 211; Rommanditgesellschaft auf Aftien 212; Aftiengesellschaft 213 ff., 899.

— Gliederung nach Geschlecht, Alter 2c. 728 ff., nach Beruf 274 ff. 774 ff. Befellichaftliche Probuttion 4. Befellicaftelebre 72. Befete, wirticaftliche 17ff.,85ff., 248; ber Breisgestaltung247; ber Birticaftlichteit 24. Gefengebung, wirtschaftliche 64. Getreibe (Bertmaßftab) 330. Getreibefonfumtion 697. preise 245, 296. Gewerbebanten 442, 456. Gewerbes u. Sandelsvöller 38. Gewertichaft 282. Bewertvereine, Ginfluß auf Lohn 298, 634. Gewicht 240 ff. Gewinnbeteiligung 619. Giro 404. Girobanten 418 ff. — geschäft 418. Golb, Produktions-Berhaltniffe 388 ff.; Bertverhaltnis zum Silber 347; Berwenbung zu industriellen Zweden 350. Goldparitaten 449. - punfte 449. - mahrung 859, 376 ff. Gothenburger Shitem 716. Grengnupen 242. Großbetrieb 207. Grundbegriffe 183 ff.
— eigentum 118, 200, 604. - einfommen 590. - frebitbanten 421, 486, 439, 442, 459, 478. Grunbrente, Begriff 586, 591 ff.; Entftehung u. Befen 593 ff.;

Rapitalifierung u. Bewegung

ber G. 601; Einwendungen gegen die G. (Socialisten, Caren, Bastiat, Liebig 2c.) 200, 608 st.; Erweiterung des Begriffs 610; Anteil am Rationaleinfommen 670 ff. Grundrentenbanten 436. Gründungsunwefen bei Aftien-gefellichaften 227. Gruppenalford 618. Guter 136 ff., 150. Buterverteilung, f. Gintommen. Safentagen 565. Kalbiocialiften b. Gegenwart116. Bandelsbanten 442. Banbelsbilang, mertantiliftifche Lehre 82. Sandelstompagnien 219. Sanbelsspftem 81, 174. Haushaltung 166, (Konfumtion) 708, (Bolfszählung) 785. Saushaltungsbubgets 710. Bausplatrente 600 Dausrente 601, 706. Beiraten, (Bev.lehre) 733 ff., 740. Beiratsfrequenz 733. hermann's Breistheorie 259. Bilfstaffenwefen, Ginflug auf Lohn 685. Birtenvölfer 32. historische Geset 18. historische Wethode 75. hoards 429. Bolapreife 292, 295. Honorar 614; Aerztlichesh. 252, 280, 283, 298, 303. Hotelpreise 244, 282. bungerfrantbeiten 689. Spothetarifder Rrebit 886 ff., 406, 421. Sppothetenbanten 421, 486, 439. 441, 459, 472. Spothefengeschaft 421, 439. Jägervöller 29. Immobiliartredit 386. J.banken f. Grundfreditbanten. Individualistische Theorie 86. Induttive Methode 75. Industrial partnership 620. Industrieshstem 90. Industrievoller 42. Inhaberpapier 404 ff. interimeicheine 215. Internationale Arbeiteraffociation 129. Folierte Produktion 4. Šjolierter Staat (Thünen) 24,96.

Raffeetonsumtion 165, 699. Rameralwissenschaften 72. Randle, 510 sf.; Ronzession 550; Gebühren 565. Randlagen 565. Rapital 189 sf. Begriss und Bebeutung 189 sf.; Arten 196;

787 Bilbung 197; Brobuftivität 198 ff. Rapitaliente, R.zins 200, 586, 643, 670 ff. s. Zins. Kartelle, Einfluß auf Preise 298. Kassenvorrate, bei Banten s. Depositen. Raufwert 152, 156 ff. Rindersterblichkeit 168, 747. Rleibung, Ronfumtion 699. Rleinbetrieb 207. Rohlenlager, Kohlenproduktion 692, 705, in Belgien 679. Kohlenpreise 290. Rollettivismus 112. Rommanbitgefellicaft 211: R. auf Aftien 212 ff. Rommunitationsmelen 497 ff. Rommunismus 112 Rompagniegeschäft 209. Rompagnien (Sanbels-) 219. Rompenfation 428. Ronfurreng, freie 49. — ber Bertehrsmittel 517 ff. Ronfurrenzpreise 284 ff., außer-ordentliche R. 292, Renten-preise 296, K. im e. S. 297 ff. Ronfortium 209 Ronfumtion 685 ff. Begriff und Arten 685; objettive 686 ff., R. und Broduttion 687, R.fähigfeit 688, Größe ber R. 690, Objette ber R. 691, normale R. 694, R. von Rabrungsmitteln 165, 695 ff., Rleibung 699, Wohnung 700, Dienstboten 703, technische R. 704; bie R. in privatwirt-704; die K. in privatmirtschaftlicher Hinfick 705 ff.; das Berhältnis des Staats zur K. 718 ff.; Berhältnis der R. zur Produktion 716 ff. (Bolfswohlftand) 164. Ronfumtionsausfall in Rriegs. zeiten 722. bebarf 689. — beschränfungen 718. — fähigfeit 688, 721. genoffenschaften 710. fompler 689. fitten 690. Ronfumtiveredit 382, 404, 418. Ronfumvereine 299, 710. Rontingentierung der Bantnoten 463 ff. Rontoforrentbanten 441. Rontoforrentgeschäft 421, 426. Rorn (Munge) 322. Roftenbreis 249, 251, 260, 268, 278,276,284ff.,291, 298, 296. Rredit 879 ff. Begriff und Befen 379; Sauptarten und Rrebit-geschäfte 881 ff.; Entwidlung

bes R. und ber Rrebitgeichafte

390 ff.; wirtschaftliche Leisftungen u. Wirtungen 894 ff.; Bertübertragung 897 ff.;

Rreditrecht 401 ff.; Bins-und Buchergefete 408 ff.; Rreditorganisation f. Bant, Bantmefen. Rredit, Ginfluß auf Geldwert und Gelbbebarf 858 ff. Rreditbanten i. Bant. gelb 327. - geschäfte 380 ff. - mobiliergeschäft 422. - mobiliers 423, 442, 443, 471. — papiere 402 ff. recht 401 ff.; formelles R. 402 ff.; materielles R. 408 ff.; Eretution gegen Schuldner vertehr 380. wirtschaft 45, 391, 397, 443. Rulturftaat 68. Ründigung (Rredit) 385. Rurantmungen 327, 332 ff. Lagerhausicheine 407. Laissez faire et laissez passer Lanbstraßen, Geschichte 507; Statistit 508; gemeinwirtschaftliche Regelung 529 ff.; Polizei 532; 522. Bri= vatstraßen 550; Preisge-staltung 252 ff., 565. Landwirtschaftliche Banten 448, 456, 484. Laffalle, foc. Spftem 125. Lateinische Mungtonvention 337, 363. Lebensbauer, mittlere 167, 753. erwartung 753. mahricheinlichfeit 749. Lederkonfumtion 166. Legierung, ber Münze 322. Leibeigenschaft 180. Leihzinsrecht 401 Lift, Fr. (Theorie) 97; (Wirt-ichaftsftufen) 28. Lohn f. Arbeitelohn. Lohnfondstheorte 93, 631.
— gefet 23, 300, 621 ff.; Riscardo'sches 625; Lassale'sches 625; Thunen'iches 636. hohe 621. ftatistit 166, 244, 642, 690, 714. — spsteme 616. - tagen 635. — vertrag 615. Löhnung, Einfluß auf Fleiß 186. Lotalbahnen 540, 545, 546. Lombarbbanten 421, 441. geschäft 420, 439. frebit 386. Lurus 694, 707 ff., 713; Bolfslugus 696. Luxusperbote 715.

Malthus 93; Bevölkerungstheorie 626, 766 ff. Manchefterpartei 5, 60, 108. Marttpreise f. Breis. Mary, R., soc. Syftem 124. Majchinen 201 ff. Mak 240 ff. Maniateitevereine 715. Mathematische Methode 75. Meer, Transportstraße 509. Meinungstonfumtion 686. Mertantilinftem 81, 174. Metalle, eble f. Ebelmetalle.
— uneble, Berwenbung zum Gelbe 318 Methoben ber Bol. Def. 74. Metrifches Suftem 309 ff. Mietzins 644. Mischwährung 356 ff. Mittelalter, volks ungen 79. Mittelbetrieb 207. voltsw. Anichau-Mittlere Lebensbauer 167, 753. Mobiliarfredit f. Kauftpfanb. **frehit** Mobe 691 Monopol, im Berfehremeien 517. Monopolbant 461. preise 263 ff. rentenpreise 296. Moratorien 415. Morus, Th. (Utopia) 116. Motive, wirtschaftliche im Alla. 4; beim Arbeitefleiß 186; bei ber Breisgeftaltung 243 ff. Müller, Ab. 96. Munge, Mungwefen 319 ff. ; Legierung 322 ff.; Form 323 ff.; Ebelmetallgehalt ber umlaufenden Münzen 324 ff.; Ab-nutung 327; Nennwert 327; Rurswert 328; Kurantmüngen , Munggebühr 888 ff. : Scheibemungen 335 ff. Müngfuß 321. gebühr 332. hoheit 320.

(bei Wechseln) 447; (Arbeitslohn) 622 ff., 632; (Kapital) 648.

Nachrichtenverkehr 514.

Nationaleinkommen 69, 172,580.

Natur, Produktionsfaktor 177 ff.

Naturallohn 616.

— tausch 44.

— wirtschaft 44, 384, 390.

Naturkäste 178.

— recht (und Bol. Dek.) 83 ff.

Navigationsakte 82.

Nennwert (Münzen) 327.

Nihilismus 112.

Nomadenvölker 32.

Rachfrage (Breisgestaltung) 249,

257 ff., 294, 296, 802, 304;

regal 320.

verträge 321. wechsel 417.

Geschichte und Statistit 464 ff., 474 ff.; Deutschland 474 ff.; Destreich 484 ff.; Großbritannien 486 ff.; Frankereich 488 ff.; Jtalien 491 ff.; llebriges Europa 492 ff.; Bereinigte Staaten von Rordamerika 494 ff.

Notenbedung, Dedungsspfteme 462 ff. — regal 460.

Objektiver Wert 189, 151 ff. Offene Gesellichaft 209. Deffentlicher Aredit 384. Opium, Konsumtion 695. Orbrepapier 404 ff. Organisationsprinzipien der Bolkswirtschaft 26, 583. Organische Methode 75. Owen, R. 117.

Bachtpreise 244, 292.
Bachtzins 591, 593, 644.
Bacetpost 537.
Bapiergesb 432.
Bassiergewicht (Münze) 326.
Bassiergewicht (Wünze) 326.
Bassiergewichte der Banken 423 fr.
Beet'sche Bankatte 463, 487.
Bersonaltredit 386, 405 fs.
Betroleumkonsumtion 703.
Bsandbriese 486.
Bsandbriesinskitute 441, 454, 459,

— instem 407, 436. Physiotratisches System 84, 175. Plato 77; (Ibealstaat) 116, 763. Bolitische Dekonomie, als Wissenschaft, Objekt 4, 69; Aufgaben, Methoden 2c. 69 fi.; Geschichte 77 fi.; Wissenschaftsliche Richtungen ber Gegenwart 108 ff. Post, volkswirtschaftliche Bebeu-

Post, voltswirtschaftliche Bedeutung 514; P. zwang und Wonopol 522; gemeinwirtschaftliche Regelung 585 sf.; P.verträge 539; Privatbetrieb 548sf.; Preisgestaltung 266sf., 566 sf.

500 st.
Brägschaß 383.
Brämienlöhnung 618.
Breid, Begriff 158 st., 241.
Breise, bei Expropriationen 261.
Breise ber: Aerzte 252, 280, 283, 298, 303; Annwalte 287; Apotheler 265, 282, 298; Hotheler 265, 282, 298; Hottels 244, 282; Detonomiestommissarien 287; Rotare 287; Theater 2c. 280 st., 288; Berlehrsanstalten 266 st. 328, 301, 302; Fleisch 263, 289, 297; forstwirtsschaftlichen Producten 296;

Getreibe 245, 296; Grundftuden 244, 261, 292, 297:

ten 296; Bachtgutern 244; Bapiergelb 293; Schulbu. dern 260: Staatsobligationen 293 : Wechieln 293 : Wohnungen 244, 269, 281, 288. Preise, gerechte 243, 250, 271, 286, 292, 298. geschäftliche 268 ff., 295. steuerähnliche 252. Breiegefete 247. Breisgestaltung 241 ff. Allge-meine Momente 242 ff., Diomeine Momente 242 ft., Wo-tive 243, Wesen der Preis-gesetze 247; Berbands-, Ber-eins-zc. Preise 249 ft.; Preise im e. S. 256 ff., Verhältnis zu Berbands- zc. Preisen 256, Angebot und Nachfrage 257, Hermann'sche Preis-theorie 259: Speziglyreise theorie 259; Spezialpreise 261; Monopol- ober Bor-zugspreise 263—284; Ron-turrenzpreise 284—304; Ginfluß der Berfehrsmittel auf bie:P. 498 ff.
Breisgeftaltung im Bertehrs-weien 564 ff.
Preissteigerung 244.

Holz 292, 296; Rohlen 290:

landwirtichaftlichen Brobut-

Brioritätsattien 214. anleihe 214, 389. obligationen 214.

Brivatbahnen f. Gifenbahnen. banten 456.

bepositen 429. eigentum 235; auf niebern Birtichaftsftufen 80 ff.

frebit 384. Broduktion , im augementag, 175 ff. Befen, Bebeutung, 175 ff. Befen, Bebeutung, Arten 176 ff.; elementare Faktoren 177 ff.; allgemeine Bebingungen ber B. 182 ff.; wirtschaftliche Bedingungen ber B. 184 ff.; gefellichaft-liche Bebingungen ber B. 233 ff.; Einfluß ber Ber-tehremittel auf bie B. 500 ff.

gefellichaftliche 4. - isolierte 4. Broduftivgenoffenschaft 281.
— fredit 882, 394 ff., 403, 413. Broudhon 118.

Quantitätetheorie (Gelb) 354. Quesnay (Syftem) 84.

Realfredit 386, 406 ff. Recht (und Birtichaft) 16, 73. Rechte als Guter 136. Rechtsordnung, Borausfegung ber Bolfswirtschaft 18, 16, 17. 65. Rechtsstaat 58. Rechts- und Rulturftaat 58, 63. Refaktie (bei Eisenbahnen) 544.

Reichsbant (beutiche) 479 ff. Reichtum 163. Reineinkommen 171, 578. Reinertrag 169, 575, 579. Remedium (Munge) 325. Rentenbanten 441. fauf 410. - preise 296. ichuld 385. Refervefonds (Banken) 440. Ricardo, System 91; Grund-rententheorie 594; Lohngefet 625. Rimeffenwechfel 421. Robbertus-Jagebow 123; Angriff auf Eigentum 237; Berteilungstheorie 585, 587, 595, 598, 608, 610, 666, 670, 673. Rohertrag 169. 575. Romantische Schule ber Bol. Det. 96. Romifches Recht, Rezeption 78.

Rouffeau 83. Saint-Simon, St. Simonismus 119 ff. Saisonpreise 277. Salzverbrauch 698. Scheibemungen 335 ff. Schiffahrt, Regelung 533. Schiffahrtsgebühren 583. Schiffertagen 272. Schlagichan 883. Schrot (Manze) 822. Schulbhaft 414. – flagrecht 401 - urfunden 403 ff. Seewurf 253. Setundarbahnen 541. Selbftintereffe 6, 245. Gelbstsucht 6. Geltenheitswert 148. Gilber, Brobuftion 338 ff.; Wertverhaltnis jum Golb 347; Berwendung zu induftriellen Bweden 850. Silbermährung 358, 377 ff. Sismondi 95. Stlaverei 180. Smith, Abam 87 ff., 175. Smithianismus 5, 19, 90, 107. Socialbemotratie 115, 128 ff. Sociale Frage 114.
— Gefete 18. Brobleme 48. Socialgesetzgebung(beutsche)113. Socialismus 111 ff., Angriffe auf Eigentum 237; Gintom-

menelehre 200, 583, 604, 625, 638, 646, 666, 671 ff. Socialötonomie 70.
— wissenschaft 70. Sociologie 71. Solbaten, Rationen ber 195. Solidarhaft (bei Genoffenschaften) 229.

Sonntaasfeier 713. Spezialmoratorien 415. Spezialpreise 261 ff. Spezialtarife , bei Gifenbahnen 269, 573. Staat, volfswirticaftliche Runttionen 67: St. und Bolfewirtschaft 58 ff., 232. Staatsangehörigfeit 739. — eisenbahnen 557 ff. — tredit 384, 400, 422. — notenbank 461. — romane 116 ff. — wissenschaften 72. Stabte (Bolfszahlung) 786. Stammfapital (Banten) 440, 470. Stand ber Bevolferung 728 ff. Stapelrechte 533. Sterbefälle 746. Sterbensmahricheinlichfeit 753. Sterbetafeln 749. Sterblichfeitegiffer 747. Stille Gefellichaft 210. Straßen f. Landstraßen. Studiobn 617. Subiettiver Wert 139 ff. Synbifat 209.

Tabakkonsumtion 166, 699. Tantiemeinftem 618. Tarife ber Bertehrsanftalten 265 ff., 564 ff. Taufch 44. Taufchwertehr 44. Taufchwert 152, 156 ff., T. bes Beibes 328 ff., 345 ff. Technif 4. Telegraph, volkswirtschaftliche Bebeutung 514; Monopolund Rompagniebetrieb 528; gemeinwirtschaftliche Regelung 535 ff.; T.verträge 539; Brivatbetrieb 551 ; Breisge-ftaltung 266 ff., 566 ff. Telephon 515. Territorium 182 ff. Theaterpreise 280, 286, 288. Theefonsumtion 165, 699. Thunen, J. S. v. 96; T.'s iso-lierter Staat 508; Grundrentenlehre 597; Raturgemaßer Arbeitslohn 636. Tobesurfachen, Statiftit 748. Tract 691. Transportfosten 498 ff., 567 ff. - preise 266 ff., 564 ff. - wesen 497 ff. Trauungsziffer 740. Turgot (Suftem) 86.

Ueberlebenswahricheinlichkeit Ueberproduttion, objettive 717. llebervölferung 764, 778. Umichlagsrechte 533. Umidreibegeichäft 418.

Unebeliche Geburten 744. Unterhaltsbebarf (Lobnfaktor) Unternehmer 205. Unternehmereinfommen587,657: Arten 658: Ermittlung 660: Unternehmergewinn RRO. Dogmengeschichtliches 661; Ausgleichung bes U. 662; Bestimmungsgrunde 664 ff. Unternehmergewinn 587, 660: Beftimmungsgrunbe 664 ff.; Berechtigung 666. Unternehmung 208 ff. Unternehmungeformen 207 ff. Unwirtichaftlichteit 8, 708. Utopie 116.

Baluta (Bechiel) 449. Berbanbebreise 249. Berbopplungsperiobe ber Bevölferung 767, 769 ff. Bereinspreife 249. Berfehr 497. Bertehrsmittel, Stellung in ber

Bolfswirtichaft 497 ff. ; Beichichtliches 507 ff., 522 ff.; B. als Objette ber Staatswirtschaft 516 ff., 524ff.; Mo-nopolcharafter ber B. 517; Blanmäßige einheitliche Or-ganisation521ff., gemeinwirt-ichaftliche Regelung 524 ff.; Ueberlaffung an Brivatunternehmungen 548 ff.; Breisgeftaltung 564 ff.

Einfluß auf Breisgestaltung 498 ff., auf bie Brobuttion 501 ff., auf bie Landwirticaft 508, auf bie Inbuftrie 504, auf ben handel 505. wefen 497; Geschichte 522,

530, 535. Bermogen 160.

Bermogenswert, fubjeftiver 149, gemeiner 152.

Berichwenbung 707. Berteilung, volkswirtschaftliche i. Gintommen.

Bermaltung, wirtichaftliche 64. Bicinalbahnen f. Lotalbahnen. Biehgelb 318. Biehftand (Ermittlung) 165. Bolt (Boltswirtschaft) 15; (Be-völkerungslehre) 728 ff.

Boltebanten 441

eintommen 172 ff., 578 ff., 668 ff.; Gerechte und befte Berteilung 680 ff.

- lurus 696. - vermehrung 759. Bolfswirtichaft, Begriff u. Befen ! 11 ff., 58 ff.; Besonbere Merkmale 15 ff.; ethilche u. tul-turelle Bebeutung 18; die B. als Organismus 25 ff.; Birtichaftsftufen ber 8.27ff. : Charafter ber mobernen &. 47 ff.; Ethit u. B. 56; Staat u. B. 58 ff. mirtichaftelehre 69. - wirtschaftspolitit 59, 62. 66.

— wohlstand 164 ff.

zahl, Wachstum ber 759. zählung 725.

Borgugepreife 263 ff.

Bachstum ber Bevölferung 167, 759 ff.

Bagenraumtarif 268, 570. Bahrung, Bahrungegelb 817; boppelteBährung, Difcmahrung, Bimetallismus 856 ff.; hintende Bahrnng 358; Silberwährung 358; Goldwährung 359; Währungspolitit ber neueften Beit 859 ff.; Würdigung ber verschiedenen | Spfteme, Internationaler Bahrungsvertrag 368 ff.

Bahrungsbetting von in Bahrungsbolitif ber neuesten Zeit 359 ff. (Deutschland 359, England 362, Frankreich, Belgien, Schweiz, Italien 368, Griechenland 364, Rieberlanbe 365, Stanbinavische Staaten 366, Rorbamerita 366, Desterreich, Ungarn u. Rufland 867.)

Waldrente 599 Banberungen 755 Warenlombard 420. mediel 447.

Warrants 386, 407. Baffertonfumtion 699

ftragen, fünftliche 510; Rongeffion 550; Gebühren 270 ff., 5**6**5.

ftragen, natürliche 508, 522; gemeinwirtichaftliche Regelung 582; Gebühren 272 ff., 565.

zölle 533.

Bechfel, Bechfelfrebit 405. Bechielarbitrage 448. - distontgeichaft 420, 439.

geschäft 417. turs 445 ff.

pari 446 Bege f. Lanbftragen. Begegefege 258

Beintonfumtion 698.

Beltpoftverein 589. Bert 138 ff. Begriff u. Arten 188; Bert im w. jubjeftiven Sinne 140 ff.; ber Wert im obieftipen Sinne 151 ff., Bermogenswert (gemeiner Bert) 152, Tausch- ober Kauswert 156, Ertragswert 156.

Beftimmungsgrund bes Breises f. Breisgeftaltung. Klassifitationstarif 268, 565 ff.

— maßstab 328 ff. — vernichtungen 722. Birtichaft, Begriff 8, 162. Arten

Birticaftliche Bedürfniffe 2. - Entwidlungeftufen 27 ff.

Freiheit 49. Gefețe 17 ff., 248. Grundbegriffe 138 ff. Guter 2, 136.

Broduktion 175. Thätigkeit 2, 7. Triebfebern 4. Birticaftlichfeit 8, 708. Birtichaftsftufen 27. Wohlstand 163.

Bohnbevölferung 725. plate (Boltstählung) 736. Bohnungebebürfnis 700.

— frage 700 ff., 716..

— fratifit! 166.

Bucher, Begriff 408 ff.

Buchergesete 408 ff.

— recht 401.

Zahlungsvermittlung 445 ff. Beidenmunzen 885. Zeitlohn 617. Bettelbanken f. Rotenbanken. Bins, Begriff 586, 648; Arten 644; Berechtigung des 3. 645 ff.; Bestimmungs und

bes reinen B. 648 ff.; Ausgleichung bes reinen B. und binberniffe 652 ff.; Beranberungen bes mittleren Binsfußes 655 ff.; Bins- und Bu-chergefege 408 ff.; Anteil am Rationaleintommen 670 ff.

Bindfuß, mittlerer ober landes-üblicher 645, 650, 656; internationaler 654.

Binsgesepe 408 ff. - tagen 410. verbote 409, 646 Bubufpreife 296, 800. Buderfonsumtion 165, 698.

Bwangsturs (bei Noten) 434, 485, 487. 3mangsgemeinwirtschaft 11.

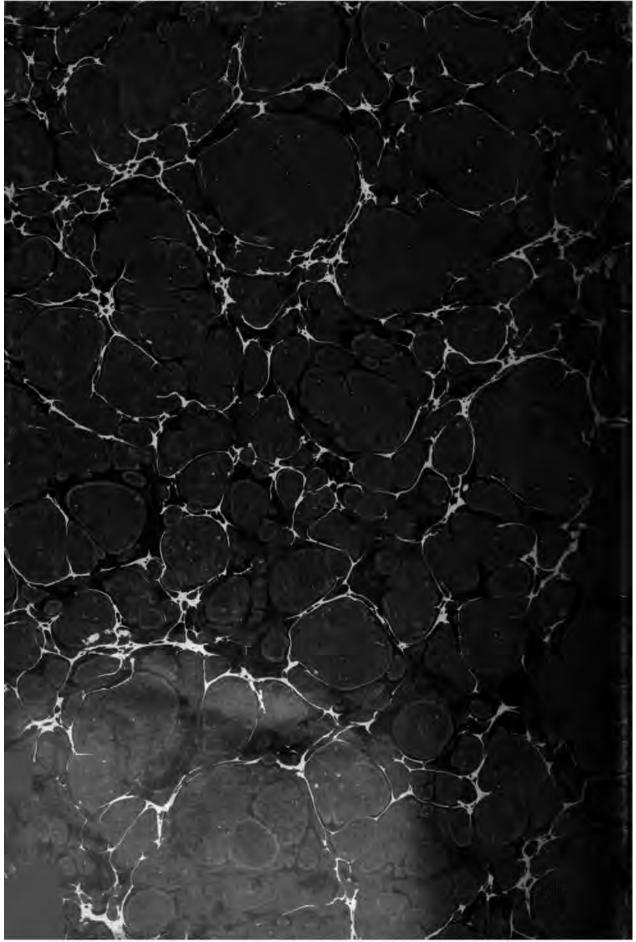

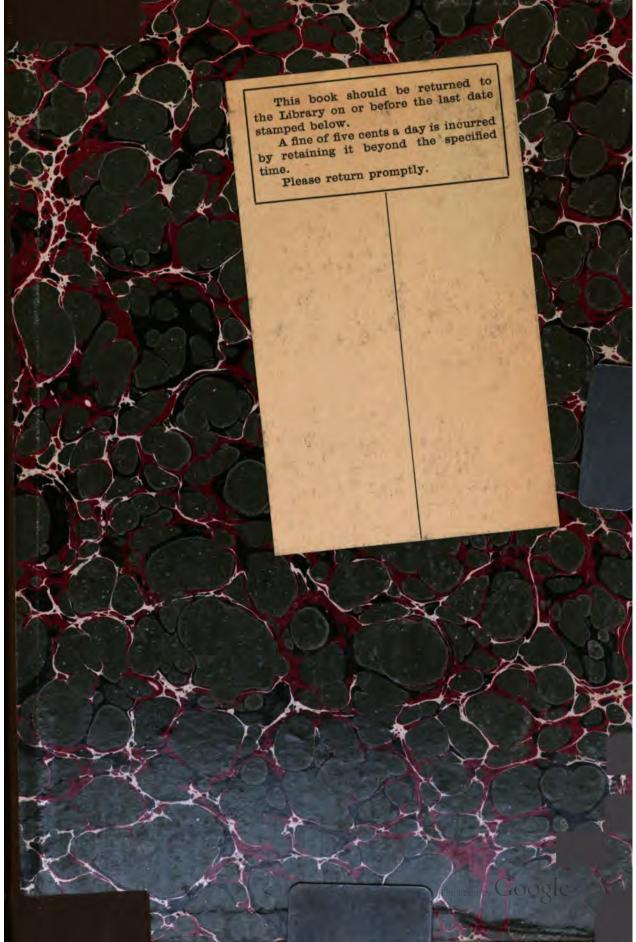

